

Philo Ger

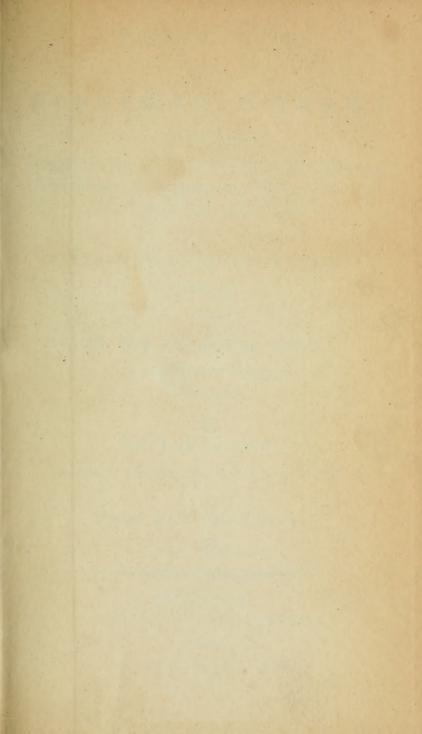

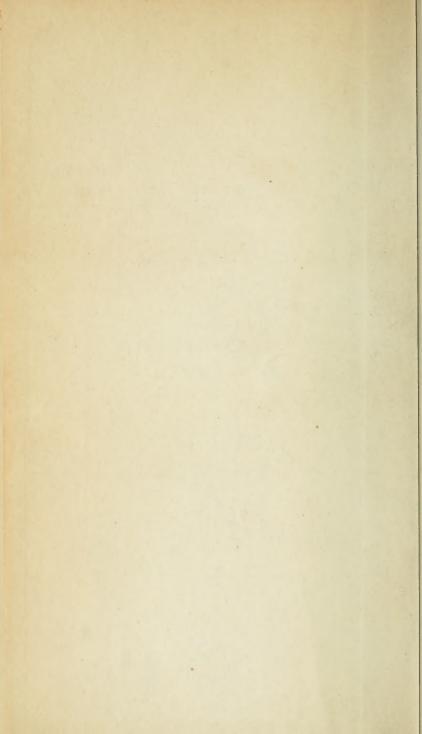

LaGDIAN

## Sandwörterbuch

der

## deutschen Sprache

mit Hinsicht auf

Rechtschreibung, Abstammung und Bildung, Biegung und Fügung der Wörter, so wie auf beren Sinnverwandtschaft.

Nach den Grundfägen feiner Sprachlehre angelegt

non

Dr. Joh. Chrift. Aug. Benfe,

weil. Schulbirector in Magbeburg; ausgeführt

non

Dr. R. 28. 2. Senfe,

außerorb. Professor an ber Universitat Berlin.

Zweiten Theiles erfte Abtheilung: L bis Steg.

Magdeburg, bei Wilhelm Heinrichshofen. 1849.

Drud: Saenel'iche Sofbuchdeuderei in Magdeburg.

and the state of the s

## Vorwort.

Durch mehrfache litterarische Arbeiten, beren Forberung gleich bringend ift, fast über meine Rrafte beschäftigt, febe ich mich für jest leider außer Stande, Diefes Borterbuch fo schnell ju Ende ju fuhren, als es den geehrten Intereffenten, ber Berlagshandlung und vor Allen mir felbst wunschenswerth fein mufs. Um nun unter folden Umftanden die Geduld des Publicums nicht zu missbrauchen, habe ich mich gern bem Wunsche bes herrn Verlegers gefügt, die Fortsetzungen kunftig nach der jest üblichen und beliebten Weife in Lieferungen von geringerem Umfange auszugeben. Die gegenwartigen zehn Bogen mogen zum Beweise dienen, bafs bas Werk, wenn auch nicht schnell, boch sicher und mit gleichmäßiger Sorafalt und Gewiffenhaftigkeit fortgeführt wird. Soffentlich wird bas nachfte heft von gleicher Starke bald nachfolgen und in nicht allzu langer Zeit unter gunftigeren Umstanden eine rafchere Forderung und balbige Vollendung bes Bangen mog= lich werden.

Berlin, im Januar 1835.

Dr. R. Benfe.

TO UNITED

the second of the second of the second of the second of

District To add

E, der zwolfte Buchstabe des UBC, ein Mitl., u. zwar der Zungen- laut unter den flussigen oder schmelzenden Mitlauten (I, m, n, r), durch Anstemmung der Zunge gegen die obere Zahnreihe hervorgebracht, indem zugleich dem Lufthauch ein freier Ausweg neben den angestemmten Theilen bleibt; verwandt mit r, welches in verwandten Sprachen, Mundarten, od. unvollsommner Aussprache häusig mit I wechselt (z. B. Pilger, Pflaume v. peregrinus, prunum; Kilche, schweiz. f. Kirche); verdoppelt nach geschärften Selbstlauten (z. B.

Fall, Stille, wollen).

Lab ober Laab, f., - es, o. M. (gem. oberd. Lupp, Luppe; nieberd. Laff, Lebbe; ban. lobe, schwed. löpe; verw. mit Leber, liefern), was einen flussigen Körper gerinnen macht; insbes. die sauer gewordene und geronnene Milch im vierten Magen junger saugender wiederkauender Thiere, mit welcher man suse Milch gerinnen macht; landsch. auch dieser Magen selbst, der Labemagen; laben, 3w., 1) ziel., gerinnen machen, bes. mittelst des Labes (die Milch); 2) rückz. sich -, f. gerinnen; das Labkraut, ein Pslanzengesschlecht, dessen Kraut und Burzel vermöge einer zusammenziehenden Kraft die Milch laben, Meger = od. Meierkraut, Walbstroh 2c. (Galium verum L.).

lab, Bw., öftr. f. lau, schlaff, abgeschmackt.

Labbe, w., M. -n (lat. labium; vergl. Flabbe, Schlabbe), gem., bef. nieberd. f. Lippe; ein dieflippiger Fifch: Großlabbe; labben, 3m., (lat. lambo, frang. laper) nieberd. f. lecten; labbern, 3m., gem. f. faugen; al-

bern schwahen, vergl. schlabbern, plappern.

laben, Im., 1. s. Lab; 2. ziel. Zw. (altb. labon, laben; nieberd. lawen), einen entfrafteten Körper erquicken, erfrischen, bef. durch Speise u. Trant; uneig. durch angenehme Gefühle erfreuen, beleben, starten (bas herz -; sich an etwas -); — 3 sez. der Labetrant, = trunt, = wein u. dgl.; der Labe=becher, Becher, ber einen Labetrant enthält; die Labung, das Laben; auch s. v. w. das Labsal, -es, M. -e, was labt, erquickt, startt, beruhigt; alt und bicht. auch die Labe (altb. laba).

Labfraut, Labmagen, f. Lab.

labfalben, ziel. 3m., Schiff., mit Theer beschmieren, antheeren.

lachbar, Lachbaum, f. unter lachen 2.

Lache, 1., w., M. - n, (altd. lacha, oberd. Lacen, niederd. Lake; vergl. b. griech. dannos, lat. lacus, franz. lac; schwed. lag, schott. loch), stehens bes trubes Wasser, Sumpf, Psuge, Psuhl (Mist., Kothlache 20.); Lache 2. und 3. s. unter lachen 1. und 2.

lachen 1. ziellos. 3m. mit haben (goth. hlahjan, altb. hlahan, Smpf. hluoh; altnord. hlacka, lachen und klingen; engl. laugh; vergl. d. griech. γελάω)', das Gefühl der Lust sichtbar durch Berziehung der Gesichtsmus-keln und Erweiterung der Mund=Öffnung und hörbar durch einen eigen=

thumlichen icutternden Schall außern (laut lachen; über etwas ob. einen laden; fich fatt, frant, tobt laden ac.; fprichm. am vielen Laden erkennt man ben Rarren); auch vom blof fichtbaren Lachen, als Musdruck der Beiterfeit. Freude, Freundlichkeit, des Wohlwollens zc. (etwas mit lachendem Munde, mit lachender Miene fagen; einem lachen, b. i. ihn freundlich, wohlwollend an= feben ; auch wohl ziel. einem Beifall lachen); uneig. überb. f. fich freuen, frob= lich fein (ladente Erben; ine Fauftden laden, b. i. fich beimlich freuen, bef. fchabenfroh fein) ; mit b. Gen. f. fpotten, verachten (ich lache ber Thoren) ; mit b. Dat. f. gunftig, gewogen fein (bas Gluck lacht ihm nicht); ferner auch von Saten: durch angenehme außere Erscheinung gefallen, einen erheiternden Unblick gemahren (bie reifen Frudte lachen; eine lachenbe Gegenb; fprichm. bares Gelb lacht); - 3 fe g. die Lachluft; lachluftig, Bm.; die Lachmusfeln, beim Laden thatige Gefichtsmusteln; Die Lachtaube, eine Zaubenart, beren Stimme bem Lachen eines Menfchen abnlich ift; Die Lachweihe, ber Mauer: ob. Thurmfalf; der Lachgabn, Borber: ober Schneibegahn; - Ubleit. Die Lache, o. M., gem., das laute Lachen, finnv. Gelachter (eine belle Lache auffclagen); auch die Urt u. Beife, wie man lacht; ber Lacher, - 8, die Lacherinn, M. - en, mer gern und haufig lacht; lacheln, ziellof. 3m. m. haben, bas verfl. lachen; ein wenig, fanft u. nicht laut lachen, bef. ale Musbrud ber Freundlichteit, ber Buneigung ac. (einem lacheln, b. i. ihn lachelnb anfeben), boch auch bes Spottes und ber Berachtung (höbnifch lacheln); auch un ei a. wie lachen (bas Glud lächelt ibm; bas Lacheln bes Morgens u. bal.); ber Lachler, - 8, Die Lachlerinn, M. - en, mer lachelt; lachern, giel. 3m. 1) jum Lachen reigen (er ob. bie Cache ladert mich); 2) unp. es lach ert mich, b. i. ich empfinde Reigung jum Lachen; lacherlich, Bw., 1) jum Lachen geneigt (mir ift tacherlich); 2) jum Lachen reigend, Lachen erregend, Maderlice Geberben); werth belacht od. verlacht zu werden aus Spott ob. Bergdtung (ein laderlicher Stoly, fich laderlich maden); die Laderlichkeit, Das Lacherlichfein, Die lacherliche Beschaffenheit; auch eine lacherliche Bandlung ober Gache (DR. Lächerlichfeiten).

lachen 2. ziel. 3w. (oberb. tacken; schweb. blecka; vergt. Leck, Coch, Luce, u. b. griech. Lacow, Leuts) Forstw., f. hauen und tadurch zeichnen (einen Baum; einen Balb —, burch eingehauene Zeichen abgrenzen); durch Hauen ber Ninde berauben (bie Harzbäume); die Lache, M. -n, ein in einen Baum gehauenes Zeichen; eine von Ninde entbloßte Stelle; auch s. v. w. der Lachbaum, ein getachter Baum, bes. ein bezeichneter Grenzbaum; u. s. v. w. der Lachsteig, ein durch Buschholz gehauener Steig; der Lachring, ein eiserner Ring als Maß der lachbaren Bäume; der Lachstein, landich. f. Grenzstein, Begestein; lachbar, Bw., fähig getacht zu werden (ein lachbarer Harzbaum).

Lachs, m., -es, M. - e (nieberd. Lass, ital. laccia ban. u. schweb. lax; wahrsch. v. täcken, goth. laikan, springen), ein schmackhafter Seesisch, ber im Sommer in die Flüsse tritt (Rhein:, Eld:, Weser: Lachs 2c.); landsch. gem. f. eine kostbare, angenehme Sache (das ist der wahre Lachs); auch f. Schläge; Danziger Lachs, ein feiner Branntwein; der Lachsfang, s. Fang; die Lachssischerei; die Lachsforelle, eine Art großer lachsähnlicher Forellen, in großen Seen und Flüssen lebend; der Lachswurm, ein Wurm, der an den Kiemen des Lachses lebt; die Lachszunge, eine Art breiter, dicker, grau gestleckter Lachse

Lachter, m., -6, M. w. E., in Samburg ein Backerfnecht, welcher

bas Getreibe und Mehl zu beforgen hat.

Lachter, f., -8, M. w. E., n. A. w., M. - n (= Alafter 2. f. b.), ein Längenmaß von 7 bis 8 Fuß, bef. im Bergbau üblich; baber die Lachtersfette, eine Meskette, 5 bis 6 Lachter lang; der Lachterstab, ein Meskstab, 2 Lachter lang.

Lack, m., - es, M. (von mehren Arten) - e (arab. lach, perf. lac; mittl. lat. laca, franz. laque), ein oftind. braunrothes Pflanzenharz, von einer Art Feigenbäume gewonnen (auch Gummilach); daraus bereiteter Firnifs, Lackfirnifs; auch aus anderen Stoffen bereiteter Firnifs; Siegellack, f. b. (in dieser Bed. gew. das Lack), und in weiterer Bed. auch Mundlack, f. b.; Mal., verschiedene aus Pflanzensaften gezogene Farben (getber, blauer, und bef. rother Lack); eine gelbe wohlriechende Blume, Goldlack, die Lackviole; die Lackfarbe, jeder an einen erdigen Körper gebundene Färbestoff; das Lackfolz, Holz, Holz der Alpenkiefer od. des Arummholzdaumes (weil es häusig zu Dingen verarbeitet wird, die lackirt werden sollen); das Lackmus, = es, o. M., blaue Farbe aus dem Safte der Lackmuspflanze, (Croton tinctorium L.) in Sübseurepa u. Asien einheimisch; die Lackpsirsich, eine vorzügliche Pfirsich = Art; — Able it. lacken, ob. gew. mit fremdartiger Endung lackiren, ziel. Zw., mit Lack oder Lacksirniss bestreichen, überziehen; der Lackirer, - s, M. w. C., wer dies verrichtet.

låden, r. als lecken, ziellof. 3w. (goth. laikan; schweb. lacka, laufen; griech. dantigere; vergl. frohloden) vit. f. springen, hupfen; mit den Fußen hinten ausschlagen (bibl. wiber ben Stachel läcken); laufen; baher der Lakei, -en, M. -en (zunächst von bem franz. laquais entlehnt, aber beutschen ursprungs; ban. lakke; schweb. lackere, Bote), ein Livree-Bedienter, der

vorzüglich zum Berschicken gebraudet wird.

Ladfarbe, - firnifs; ladiren, Ladmus zc. f. Lad.

Lade, w., M. - n, Berkt. das Lad ch en, (altb. lade, oberb. Lab, poin. lada; verw. mit kaben, Licb f. Deckel, schließen, lat. claudo 2c.), überh. ein Behaltnifs, Gestell od. Gerüst, etwas aufzunehmen, z. B. das Gestell eines Ackerhakens; ber Weberahmen; vergt. Heft=, Bett=, Kinnlade; bes. ein holzgerner Kasten, z. B. Bundeslade, f. d.; die Lade der Handwerker, d. i. der Kasten, in welchem sie ihre Urkunden, Freiheitsbriefe, Gelber 2c. verwahren; uneig. auch die Zusammenkunst der Zunst-Vorsteher od. der Gesellen; niederd. f. Kasse, Kasten (Urmen=, Kirchen=, Wittwenlade); in engster Bed. ein vierzestiger, mit einem verschließbaren, gew. flachen Deckel versehener Kasten, worin Leute niederen Standes ihre Habseligkeiten verwahren, sinnv. Truhe, Kosser, Kiste; der Ladengesell, Handw., der Gesell, welcher die Aussicht über die Lade führt; der Ladenmeister, der Meister, welcher im Namen der ganzen Zunft der Versammlung der Gesellen beiwohnt.

Eaden, m., - 8, M. Laden und Laden; Berkt. das Lad chen, (vergt. Labe), alt und noch oberd. f. Brett, Bohle (vergt. Latte); gew. 1) die bretzterne Bedeckung der Gladfenster oder Fenster "Iffnungen, Fensterladen (in dieser Bed. gew. M. Laben); 2) ein eingeschlossner Raum, ein Gemach, worin Waaren zum Verkauf ausgesegt sind, ein Kauf:, Kram:, Buch:, Tuchladen zc., sinnv. Bube, Gewölbe, (in dieser Bed. gew. M. Läden); daher: der Ladendiener, im Laben beschäftigter Kaufmannsbiener, gem. verächtt, La-

ben fcmengels die Labenjungfer ob. bas Labenmadchen; ber Laben= huter, uneig. eine Waare, die lange im Laben liegen bleibt, keinen Abgang

findet; das Ladenfenfter, die Ladenthur, der Ladentisch zc.

Igben 1. ziel. 3m. (altb. hladan, laden; Impf. luod; Mw. geladen; engt, load, fdmeb, lada), ablaut. : bu ladeft, er ladet gem, auch tabft, tabt; Smpf. lud, Conj. lude (für beibes auch: labete); Dw. geladen; schwere Rorper gur Fortschaffung auf einen andern Rorper niederlegen, finnv. pacfen (Baaren, Soly, Steine zc. auf ben Bagen, in bas Schiff); auch f. beladen, mit einer Ladung versehen (ben Wagen); uneig, einen od. fich den Wirkungen einer laftigen Sache aussehen (einem eine Arbeit auf ben Sals laben; Jemanos Safe auf fich laben); in weiterer Bed. f. anfullen (fich ben Magen voll laden; eine Pfeife laden, f. v. w. ftopfen), bef. ein Schiefige= wehr -, mit Schiegbedarf fullen (ein gelabenes Bewehr; fcharf-, b. i. mit Dulver und Bleig blind -, blog mit Pulver); - 3 fet. die Labeschaufel, Schaufel jum gaben einer Ranone; ber Labeftock, ein Stab gum Feftstoßen ber Labung fleinerer Feuergewehre; das Ladezeug, alles Gerath jum Laben ber Ranonen; - Ableit, der Lader, - 8, 1) wer Waaren ac. auf ein Rubrwerk ob. in ein Fahrzeug ladet; 2) wer ein Schiefigewehr ladet, bef. auf Rriegs: fdiffen beim Laben ber Ranonen behülflich ift; die Ladung, m. - en, 1) die Sandlung des Ladens in allen Bed. ; 2) mas geladen mird oder ift: Laften, Guter, Baaren, finnv. Fracht (volle Labung haben); in weiterer Bed. Die Kullung, 3. B. an Erzen, Roblen 2c. in ben hohen Ofen; bef. mas auf ein= mal in ein Feuergewehr geladen wird od. ift, der Schufe (eine Ladung Pulver); der Labungsplat, Plag, wo Fuhrwerk und bes. Schiffe beladen und ausgelaben werben.

laden 2. ziel. 3w. (goth. lathon; altb. ladon, Impf. ladota, Mw. geladot; boch icon mittelhocht. auch luod, geladen) ablaut. ladeft, ladet; Impf. lud, Conj. lude, (selten: tabete); Mw., geladen; urspr. rufen; jest nur: einen auffordern zu erscheinen: vor Gericht —, vorladen (fr. citiren); zu Gaste, zu Tische zc. —, einladen, bitten (fr. invitiren); auch uneig. zum Genust reizen und ermuntern; die Ladung, M. - en, die Handlung des

Vorladens (Citation), ober Ginladens.

laff, Bw. (gem. auch tapp), tanbid. f. ichlaff; fraftlos von Geichmack, unichmackhaft; abgeichmackt, albern; baber: der Laffe, -n, M. -n, Berkl. das Laffchen, (niederb. Laffert; vergl. Lapp, lappifch, u. das engl. lob), gem., ein alberner und dabei eingebildeter junger Mensch, finnv. Ged; laffenmaßig, Bw., gedenhaft.

Laffe, m., M.-n, landich. f. Loffel; baber: der Laffenhandler, in

Rurnberg: wer eiferne Loffel verfauft.

Lage, w., M. - n (von tiegen, lag) 1) die Art und Weise, wie ein Gegenstand liegt, bes. in Beziehung auf das örtliche Berhättniss seiner Theile zu einander (einer Sache die rechte Lage geben), oder des Gegenstandes selbst zu feinen Umgebungen: ortliche Beschaffenheit (eine Stadt hat eine gute, günstige, gesunde zc. Lage); uneig. der aus der Beschaffenheit der Umstände entstehende Zustand, sinno. Berhättniss, Stand, Zustand (sich in einer glücklichen, misslichen zc. Lage bessinden; bei dieser Lage der Dinge zc.); 2) eine Neihe mehrer auf oder neben einander liegenden gleichartigen Dinge oder Bestandtheile, sinno. Schicht (eine Lage Steine, Stroh, Sand u. dgl.; die rohen Bücher bes

ftehen aus einzelnen Lagen von Druckbogen), bef. nieberb. eine Reihe von Bienenftocen, so viele ein Mann abwarten kann (Bienenlage); auf Schiffen: bie auf einer Seite befindliche Ranonen : Reihe, und beren Abfeuerung; 3) ehem.

f. Rachstellung, Sinterhalt (altb. laga; lagon, nachftellen).

Lägel, f., -6, M. w. C. (eig. bas Läglein, Berkt. v. bem noch oberb. bie Lagen; altb. lagela, lagella; griech. Láynpog, lat. lagena), ein runs bes hölzernes Fasochen, mehr weit als hoch, zur Fortschaffung von Ktuffigskeiten und nberen Dingen (Milche, Wagenschmiere, Fische, Salzlägel), besauch von Stahl = und Sisenwaaren, welche nach Lägeln gemessen werben (ein Lägel Stahl in Öftreich = 125 Pfund); ben Landleuten auch als Trinkzeschirr bienend; Schiff., kurze Stucke von Tauen.

lager, Bw. (istand. lagr, niedrig), Landw. das Getreide wird lager, b. i. es lagert fich, geht zu Lager; Schiff. nicht lager! ein Befehl an die Steuerer,

bas Schiff nicht weiter abhalten zu laffen, entg. nicht höher.

Lager, f., -8, M. Lager und (von einem Felblager auch) Lager, (von liegen; altb. legar, laeger; oberb. Lager, Belager) 1) der Buftand des Liegens, 3. B. eines bettlägerigen Rranten (bas Rrantenlager); Fechtf. Die Lage oder Stellung eines Fechters; bas Getreibe geht gu Lager, wenn es burch bie Schwere ber Uhren, ob. burch Regen zc. fich nieberfentt; 2) ber Ort, wo ein Rorper liegt od. gelegen bat, 3. B. die Grube, in welcher ein Greng: ftein liegt; die erhoheten Baume in einem Reller, auf welchen Saffer zc. liegen (Bein, Bier auf bem Lager haben, f. Lagerbier); ber Ort, mo Sans belsmaaren vorrathig liegen, auch der Waaren = Borrath felbst (Baarentas ger); 3) bef. der Ort, wo Menichen und Thiere fich gur Ruhe niederlegen (ein hartes, bequemes zc, Lager), oft f. Bett: Jag., der Ort, wo milbe Thiere fich aufhalten und ruhen (bas Lager ber Baren, Fuchfe, Bolfe, Safen 2c.); auch der Aufenthalteort mehrer zusammengehörigen Menschen, 3. B. Boflager, f. b.; inebef. ber Ort unter freiem Simmel, wo ein Rriege= beer fich unter Belten aufhalt, u. Die fammtlichen zu dem Ende errichteten Belte (ein Feld :, Rriegelager ; ein Lager aufschlagen, abbrechen 2c.) ; 4) mehre neben oder über einander befindliche gleichartige Dinge oder Bestandtheile, 1. v. w. eine Lage (ein Erb =, Steinlager 2c.); ber Bodenfaß bes Beines, Bieres, Dies 2c., f. v. w. Befen, Mutter; - 3 fe g. der Lagerbalken, Jodtrager an einer Brude; das Lagerbier, ftartes Bier, welches man auf bem Lager im Reller alt werben lafft; das Lagerbuch, Berzeichnifs ber Felber u. liegenden Grunde eines Ortes, Flur ., Martungebuch; Rechnungebuch über die Borrathe eines Waarenlagers; das Lagerfass, ein großes, beständig auf bem Lager im Reller liegendes Fafe; das Lagerfieber, im Felblager herrichen= bes hiniges Fieber; das Lagergeld, Abgabe f. die Freiheit, Bier ob. Bein auf bas Lager ju legen; auch ber Bins fur bie Miethe eines Baarenlagers, ob. fur bie Aufbewahrung von Baaren, f. v. w. ter Lagergins; das Lagerhaus, f. v. w. Baarenlager; bef. ein zur Aufbewahrung von Gutern und Baaren bestimmtes öffentliches Gebaube; das Lagerholz, Forftw., vom Binde umgeworfene Baume; das Lagerforn, Rorn, meldes fich gelagert hat; der Lager= meifter, ebem. f. v. w. Quartiermeifter; das Lagerobst, Dauer = ob. Binter= obft, g. B. Lagerapfel, =birnen; Die Lagerrebe, eine Art Beinftode, beren Reben an ber Erbe forteriechen ; das Lagerscheit, Forfim., aus ben Baum: ftammen gefchlagene Scheite, Rernscheite; die Lagerftatt, -ftatte, ber Lagerplat; die Lagerwand, Bergw., festes Gestein, bei welchem keine Zimmerung nöthig; auch der Grund, worauf die Zimmerhölzer gelegt werden; der Lagerwuchs, zu üppiger Buchs der Feldfrüchte, welcher verursacht, dass sie sie sich lagern; — Ableit. lagerhaft, Sw., oberd. f. bettlägerig; lagern, 3w. 1) zieltos m. haben, liegen, gelegt sein (das Bieh lagerte im Freien umher), im Lager sein (das Heer lagert); auch ein Lager aufschlagen; 2) ziel. u. rückz., nies derlegen, auf den Soden ob. auf ein Lager legen (der Regen hat das Getreide gelagert; wir lagerten uns ins Gras); ein Heer—, ihm ein Feldlager bereizten und anweisen; ein Heer lager sich, d. i. schlägt ein Lager auf u. bezieht es; uneig. sich —, s. sich irgendwo niederlassen od. ausbreiten (die Schatten der Gebirge lagerten sich über die Ebene); et was —, f. gründen (Gott hat die Erde auf Liefen gelagert).

Lägler, m., -8, eine Weintraubenart mit langlichen Beeren.

lahm, Bw. (altb. u. fdwed. lam, engl. lame; von bem altnord. lama, bohm, lamati, brechen, fchwachen), der gehorigen Beweglichfeit, Gelenfig= feit u. Kraft ermangelnd, bef. von den Gliebern bes menfcht. u. thier. Körpers (ein lahmer Fuß, eine lahme Sand, lahm geben), in engerer Bed, fußlahm, finnv. hinkend (ein Lahmer); in weiterer Beb. auch von funftlich gufammen= gefesten Dingen, die ihren festen Busammenhang oder ihre Spannfraft verloren haben (eine Schraube, ein Meffer ift lahm); uneig. f. fcmach, fraft= los, ungrundlich, nichtig (ein lahmer Beweis, eine lahme Entschuldigung); Tahmlendig, Bw., f. v. w. lendenlahm; die Lahmheit, das Lahmfein, eig. u. uneig.; die Lahme (niederd. Lambe; oberd. Lem, jeder unheilbare Schaben), das Lahmsein z. B. eines Gliebes; landid, bef. f. Schlag, Bicht; lahmen, ziellof. 3w. m. haben, lahm fein, hinken, eig. u. uneig. ; lahmen, giel. 3m., (altd. lemian) lahm machen (einem Thiere ben fuß, ben Flügel; ber Schlagflufe hat ihm bie Bunge gelähmt); inebef. eine Art bes Wallachene; uneig. überh. der Kraft berauben, unwirksam machen; der Lahmer, - &, ein Ruffelfafer, welcher ben Pferben eine Lahmung verurfachen foll; die Lahmung, das Lahmen; das Lahmfein, f. v. w. Lahme.

Lahn, in., -es, M. (von mehren Arten) -e, (wahrsch. verw. mit bem angels. hlaene; engl. lean, nieberb. Icen, bunn, mager, vergl. flein), breit gequetschter Gold = oder Silberdrath (Gold = , Silberdahn); der Lahnstein, bei Bortenwirkern, ein mit Lahn überzogener Zierrath am hute; die Lahn=

treffe, aus Lahn gewirkte Treffe.

Laib, m., - es, M. - e, n. A. Leib; Berkl. das Laibchen, oberb. Laibe lein; (goth. hlaibs, hlaifs. Brod, Biffen; attb. hleib; poin. chleb; angelf. hlaf, engl. loaf, schweb. lef; vergl. das lat. gleba, libum; u. kleben), urspr. überh. eine zusammenhängende Masse, ein Körper, Stuck, daher noch Bergw. ein Klumpen geschmeizten Erzes (lanbsch. Luppe); insbes. oberd. eine runde oder längliche Brodmasse, ein Brod (cin Laib Brod, oder bloß: ein Laib).

Laich, n. U. Leich, m. ober f., - ce, o. M. (nieberb. Loet; mahrich, v. bem goth. laikan, altb. laden, fpringen; baber laich en ob. leichen, alt u. oberb. für fpielen, fich begatten; Laich, oberb, f. Begattung bef. ber Fifche), bie in zahen Schleim eingehullten, befruchteten Gier der Fifche, Frofche und anderer Bafferthiere; wenn fie biefelben fcon von fich gelaffen haben,

verich. Rogen, (Fisch :, Froschlaich); laichen, ziellos. 3w. mit haben (nieberd. toten, schweb. leka), von Fischen und Froschen, ben Samen od. die Cier absehen, streichen; die Laiche, die Laichzeit und das Laichen selbst; der Laichkarpfen, ein zur Fortpflanzung in den Streichteich gesehrer Rarpfen,

auch Streichfarpfen, Laicher.

Laie, m., -n, M. -n, (altd. laihman, laige, leie, leige; engl. lay; v. d. griech, leizo's, tat. laïcus), ein Nichtgeistlicher, eine weltliche Person in der rom. Kirche; in weiterer Bed. ein Uneingeweihter, Ungelehrter, Unersfahrener in einer Kunft ob. Bissenschaft; der Laienbruder, die Laienschwesster, weltliche Personen in Röstern zur Bedienung der Mönche und Nonnen; der Laienpriester, Weltgeistlicher.

Laimer, m., -8, M. w. C., tanbid, ein Fifch; f. v. w. Karaufchen=

farpfen.

Lake, m., M. - n (eig. bas nieberb. Lache, f. b.; fchweb. laka), Galz= waffer, bef. die falzige Bruhe von eingefalzenen Fischen (Baringstake).

Laken, f., -8, M. w. E. (altd. lahhan, lachen; oberd. Lachen, Cach; schwed. lakan, ban. lagen; vergl. d. griech. Lauls), bef. nieberd. Tuch, sowohl Wollentuch als Leinentuch (Tifch =, Bettlaken); insbes. f. Bettluch.

Lakrige, w., M. -n, ob. der Lakrigenbaum, (verberbt aus b. mittl. tat. liquiritia), lanbich. f. Suffolzbaum (glycirrhiza L.); baher das Lakrigen-

holz; ber Lafrigenfaft.

lallen, ziellos. u. ziel. 3w. (vergl. d. lat. lallare; gricch. λαλετν), unvoll= fommen sprechen, bes. mit fehlerhafter Einmischung bes I (ein lallendes Rind); überh. unvernehmlich und mit schwerer Zunge reden, sinnv. stammeln (ein Betrunkener lallt); auch f. lullen, f. d.; uneig. seine Gedanken oder Gefühle unvollkommen ausdrucken, vergl. stammeln.

Lambele, w., M. -n, ein Flufefifch: der Bitterling.

Camberts = ober Lampertonufs, w. (b. i. Combarbifche Rufe; Camparter, Camperter alt u. oberb. f. Combarbe), eine porgugliche, große Safelnufe : Urt,

Bart = , Ruhrnufe.

Lamm, f., -es, M. Lammer, Bertl. das Lammchen, M. gem. Lammer den, (goth., fdweb. u. engl. lamb; altb. lamp, baber noch oberb. bas Lumplein; die Lampen f. das Mutterschaf), ein junges, noch nicht ein= jahriges Schaf; Bodlamm, wenn es mannlich, Mutterlamm, wenn es weiblich ift; oft ale Bild ter Unichuld, Geduld und Sanftmuth (bas Lamm Gottes, bibl. f. Chriftus); doch auch mit verachtl. Rebenbegriff gur Be= Beichnung millenlofer Schwache; uneig. Bottofpr. Lammerchen fur die Rabden ber Weiden, Safelstauden ze.; auch f. feine, weiße, flocfige Wolfen (gammer wolfen); - 3fcg. Die Lammbirn, eine Urt Binter: birnen; der Lammbraten; das Lammfell; lammfromm, Bw., fromm, b. i. fanft u. geduldig, wie ein gamm; so aud lammbergig; - die gammer= blume, das kleine Schollkraut, Feigmarzenkraut; ber Lammergeier, die größte Beier : Urt u. überhaupt ber größte Bogel in Guropa, welcher in ben Mpen lebt und Cammer, Biegen zc. raubt; ber Lamnierhirt; ber Lammer= junge ober - knecht, in Schäfereien, wer die gammer weibet; das gammer= fraut, Flachsfraut; Ganfefuß, Augut, auch Cammerohren genannt; der Lammersalat ob. =lattich, Felbrapunzel; das Lammerschuranzchen, Schafgarbe; der Lammerstall; die Lammerwolle 20,; - 26 bleit, lammen,

giellof. 3w. mit haben (lanbich, auch tammern; obert, tampeln), ein Lamm werfen oder gebaren; baber die Lammzeit, die Zeit, in welcher die Schafe lammen; lammern, Bw. (altb. lembrin), obert. f. vom Lamme (lammernes Fleisch f. Lammfleisch).

Lammel, m., -8, landich, gem. f. Rothfaum an einem Rleibe (vergl.

Hammel).

Lammer, m., M. - n, auch der Lammer = ob. Lammerbraten (wahrsch, verw. mit b. lat, lumbus ob. aus Lend: Mehrbraten verberbt), Jag., die langen, schmalen Fleischstude, welche unter bem Ruckgrat bes Wildbrets inwenbig herausgeschnitten werden, sonst Lenden =, Mor = od. Mehrbraten genannt.

Lampe, m., - n, (vielleicht von bem oberb. I amp en, schlaff herunterhangen, 3. B. lampenbe Ohren) alte fderzh. Benennung bes Safen in ber Thierfabel.

Lampe, w., -n, M.-n, Berkt. das Lampchen, (griech. u. lat. lampas, böhm. lampa, franz, lampe, engl. lamp), ein Gefäß od. Gerath zur Erleuchtung vermittelst eines mit Öl getränkten Dochtes (z. B. hanged. Schwebelampe, Arbeitölampe), auch vermittelst bes brennbaren Gases (Gasslampe); — 3 sez. das Lampenlicht, der Lampenschein, = glanz, = schimmer 20.; lampenhell, Bw., burch Lampen erhellt; der Lampenmann, putzer, = warter, wer die Straßenlampen besorgt; der Lampenofen, eine Lampe der Scheibekunstler mit mehren Dochten; das Lampenschwarz, s. v. w. der Lampenruß.

Lamprete, w., M. - n (engl. lamprey, frang. lamproie; v. bem mittl. lat. lampetra), der Steinfauger, eine Urt efsbarer Anorpelfifche, wozu bie Reunaugen ober Bricken gehören; in engerer Bed. die größte u. fostlichste

Gattung diefer Fifche.

Land, f., - es, M. Lande u. gew. Lander (f. u.); Bertt. das Land den, D. in ber Bolfefpr. & and erd, en, (goth., fcmet., engt. land; altb. lant, M. lande) 1) als Stoffnamen o. M. überh. ber feste Theil bes Erbbodens, entg. dem Baffer, bef. bem Meere (gu Baffer und ju Lande reifen; bas fefte Land; ein Schiff and Band ziehen; Band feben 2c.); in engerer Bed. die ebene Erdflache, entg. ben Gebirgen (bas flache ob, platte gand; von ben Bergen ins Land geben), bef. fofern fie gum Feldbau dient, tragbarer angebauter Erd= boden, finnu. Teld, Boden, Uder (fruchtbares, fandiges, freiniges Cand zc.; Acter :, Barten :, Beigenland zc.); ferner ber Stadt entg. das gange dem Reldbau gewidmete, von Landbauern bewohnte Bebiet (lieber auf bem Lande, als in ber Stadt leben; auf bas land giehen; über land geben, reifen 2c.); 2) mit M. überh. ein abgegrenzter Theil der Erdflache; insbef. ein begrenztes Stuck Weld, Ucker = od. Gartenland (D. &anber, 3, B. Garten :, Brach: lanber; lanbich, auch f. ein Gartenbeet); ein von einer gangen Bolferichaft bewohnter Theil der Erdflache (bas Land ber Deutschen, Deutschland, Russ: land, Griechenland), bef. hinfichtlich feiner raumlichen Musbehnung, feiner Grenzen u. feiner Bevolkerung; verfc, von Staat, welches auf Regierungs= u. Berfaffungs : Ginheit geht (g. B. ber oftreichifche Staat begreift mehre ganber in fich; bas beutsche Land besteht aus mehren Staaten; einen aus bem lande jagen, des landes verweisen); uneig. auch f. die Ginwohnerschaft eines Landes (ein Land unterjochen; bas gange Land trauert um feinen Kurften); in weiterer Beb. f. Gegend, Aufenthalts = od. Wohnort (hier zu Lande, d. i. in hiefiger Gegend; bas land ber Seligen 2c,); - bie Mehrh, lautet alt u. oberd, burde

gangig Banbe; in ber herrichenben Schriftfpr, blingegen gem. Banber; Banbe nur in ber hoberen Schreibart, bef. gur Bezeichnung unbestimmter Gegenben (bibl. alle gande find feiner Ehre voll; er hat in fernen ganden viel erfahren), und gur Bezeichnung ber verschichenen Gebietstheile eines Staates, fofern biefelben zu einer Ginheit verbunden gebacht werben, babingegen bie M. Lanber pereinzelnd ift (3. B. bie Koniglich Preußifden Lande; Die Rieberlande; aber: bie Banber Guropa's). - In 3 feg. hat Banb gem. bie unter 1), Banbes und Lands ober (wo mehre bezeichnet werben follen) Lander die unter 2) angeführten Bebeutungen, (vergl. g. B. Landmann, Landadel, Landichule mit Landsmann, Landesabel, Landesichule; Landesfunde und Landerfunde 20.); -3 fe s. mit & an b : der Bandadel, auf bem Canbe wohnender Abel, entg. Stadt= abel; ber Bandammann, ichweiz. f. Bandamtmann, Borfteber einer Bandichaft ob. Landgemeinde; der Landbar, auf bem Lande lebenber Bar, entg. Gee = ob. Gisbar; der Landbau, Unbau bes Landes, Feld :, Ucterbau; ber Landbauer, -6, M. w. E. (vergl. Bauer 2.), wer bas Land baut, Ackerbauer; ber Landbaumeifter, wer bem Baumefen auf bem Lande vorgefest ift, enta. Stadtbaumeifter; auch (mit bem Sauptton auf ber 2ten Gilbe) ein Borgefetter über bas Baumefen im gangen gande (r. Canbesbaumeifter); der Canbbemobs ner, entg. Stadtbewohner; der Landbifchof, in der rom. Rirche ein Bifchof, ber fein Umt nur auf bem Lande verwaltet, Chorbifchof; der Landbote, chem. in Volen, ein jum Reichstag abgeordneter Bevollmachtigter; lanbich. f. Band: fnecht, Buttel; das Candbuch, Bergeichnife ber Landguter, Ritterfchaftebuch; der Bandbienft, Rriegebienft auf bem feften Banbe, entg. Geebienft; ber Band= broft, f. Droft; der Bandebelmann, auf bem Bande lebenber Ebelmann, Landjunker; der Landeigenthumer, Gigenthumer einer Landerei, eines Landgutes; die Landenge, f. Erbenge; der Landfahn, bair. u. oftr. ehem. f. Lands wehr; baber ber Bandfahnler, Bandwehrmann; bas Bandfafs, lanbid, ein Daß f. Fluffigfeiten, in Bern = 24 Gimer; die Landflagge, eine Flagge, bie auf Schiffen aufgezogen wird, wenn man gand fieht; landfluchtig, Bm., aus bem Lande entfliebend ob. entflohen (r. landes flüchtig); die Landfluch= tiafeit; der Candforstmeifter, oberfter Forstmeifter (f. b.) einer Candichaft ob. eines ganzen Landes, auch Dberlanbforstmeifter; die Landfracht, zu Lande fortgefchaffte Laft, und bas Frachtgelb bafur; der gandfrieden, öffentliche Sicherheit in einem Sande, und ein Bertrag ob. eine Berordnung gu beren Er= baltung, bef. bas 1495 ju Worms gegebene Reichsgefet; Der Candfrofch. entg. Bafferfrofd; die Candfuhre, Suhre zu Canbe od. über Cand; land= gangig, Bw., burd's gange Lant gehend ob. geltenb (Munge); der Land= geiftliche, entg. Stadtgeiftliche; die Landgeiftlichkeit; das Landgericht, Bericht über einen Begirt bes flachen Canbes, entg. Stadtgericht; auch ein boheres Gericht über ein ganges Land, r. Canbesgericht; der Landgerichtsherr, = rath :c.; der Landgraf, ebem. ein faiferlicher Statthalter über ein ganges Banb (g. B. bie Bandgrafen von Thuringen; vergl. Graf); tanbid. f. Borfiber eines Landgerichte, Lanbrichter; Die Landgrafinn; Die Landgraffchaft; landgraflich, Bm.; das Landgut, Berel. = gutchen, eine landliche Befigung, bef. fofern ber Befiger nicht gum Bauernftande gebort (vergl. But); der gandhandel, entg. Scehandel; der Canbhafe, gemeine Feldhafe, entg. Berg :, Golg :, Sumpfhafe; bas Landhaus, Bohn : ober Lufthaus auf bem lande; auch f. Lanbichaftsbaus, f. d.; das Landheer, entg.

Schiffsheer, Rlotte; Die Landhufe, eine Sufe auf festem ganbe; auch eine besondere Art Sufen, in Pommern = 30 Morgen; der Landiagermeister, Borgefeste über bas Sagdmefen eines Landes, gem, bem Landforftmeifter untergeordnet; die Landjugend, junges Landvolk; der Landjunker, ber junge Sohn eines Landebelmanns; auch verachtl. f. Landebelmann; Die Landfarte. f. Karte; in engerer Beb. entg. ber Geefarte; Die Landfartenschnecke, eine lichtgelbe Porzellanschnecke mit bunteln Fleden u. gebogenen Strichen, auch blok Landfarte; ber Landfnecht, landich., ein Gerichtebiener auf bem Sanbe: ber Landfrebs, eine Urt Rrebfe, die fich meift auf dem Lande aufhalten, entg. Rlufs :. Seetrebs; der Landfrieg, entg. Geefrieg; landfundig, ob. = fun= big, Bw., im gangen Bande fund ob. bekannt, landruchtig; verfch. landed: fundig; die Landfutsche, einer Privatperson gehorende Frachtfutsche, die burch ein ganges Land geht; ber Landfuticher, Gigenthumer ob. Fuhrmann einer Landfutiche; der Landlaufer, f. v. w. Landftreicher; landlaufig, Bw., im Lande umberftreifend; auch f. landgungig, landublich; das Landleben, Leben auf bem Lande, entg. Stadtleben; die Landmacht, bas Rriegsheer zu Lande, enta. Seemacht; auch ein Reich, bas vorzugeweife zu ganbe machtig ift; bas Landmadchen, ein auf bem Lande geborenes und erzogenes Madden; Der Landmann, 1) M. = leute, ein Landbewohner, ber Landbau treibt, ebler als Bauer, entg. Stabter; 2) M. Landmanner, oberd. ein im Lande anfaffiger Ritter , Landftand; fcmeig. , ber Beifiger eines Landgerichte; Die Landmark, die Grenze eines Landes oder Landgerichtes, und bie Grenzeichen; die Landmarke, Schiff., jedes Rennzeichen am Lande, welches bem Schiffe gur Richtung bient; der Landmarschall, der Marschall (f. b.) eines Landes od. einer Landfcaft; der Landmeffer, f. v. m. Feldmeffer, bef. wenn er fein Umt in einer gangen gandichaft ausütt; Die gandmeffung, = meistunft; Die gand= munge, im Canbe felbst geprägte, gangbare Munge, r. Candesmunge; die Landpfarre, Pfarre auf dem Lande, Dorfpfarre; der Landpfarrer od. prediger, entg. Stadtprediger; ber Landpfennig, landid, f. Landesfteuer, bef. von Grundftuden; der Landpfleger, alt u. oberd. Borgefeste und Ber: walter einer Landschaft, Statthalter', Landrogt; Die Landplage, ein großes Abel, welches ein ganges Land druckt; der Landrath, in Preugen eine obrig-Feitliche Perfon, welche auf bem Lande die Polizei handhabt u. fomohl die Befehle ber Landesregierung vollzieht, als aud bie Rechte ber Landbewohner vertritt; in andern Gegenden: ein abeliger Banbftand; fdweig, die Ratheversammlung eines Cantone; landrathlich, Dw., einem Landrath gehörig, jufommend 20.; bas Landrecht, ber Inbegriff ber in einem Lande ober einer Landschaft üblichen burgerlichen Rechte (g. B. das preußische Landrecht) ; schweiz, die auf dem platten Pande geltenden Rechte, entg. Stadtrecht; oberd. f. Landgericht; landrechtlich. Bro., jum Landrecht geborig, bemfelben gemäß; der Landregen, anhaltender, über ein ganges Land ausgebehnter Regen; Die Landreife, entg. Secreife; der Randreiter, ein Polizei : Bedienter, welcher die Landstragen bereitet; die Land= reiterei, beffen Umt u. Begirt; der Landrentmeifter, f. Rentmeifter; der L'andrichter, Mitglieb eines Landgerichts; Richter auf bem Lande, entg. Stabt: richter; landruchtig, Bw., f. v. w. landfundig; die Landruchtigfeit; die Landruthe, landid,, ein auf bem Lande übliches Langenmaß, entg. Stabtruthe, (in Rurnberg = 16 Shuh; die Stadtruthe = 10 ob. 12 Schuh); der gand= fafs, -en, überh. ein anfaffiger Ginwohner, bef. ein Sanbbewohner; gem. ber

Befiber eines freien Canbautes (entg. Reichsfaft), bef. fofern er Sie u. Stimme auf bem ganbtage hat; landfaffig, Bw., bie Gigenfchaft eines ganbfaffen habend, u. in biefer Gigenfchaft gegrundet; Die Landfaffigkeit; Die Land= fcheibe . Landesarenge; der Landscheiber, ein verpflichteter Greng : Auffeber ; das Landichlofs, Schlofe auf dem Lande; die Landichneite, enta, Mafferfoneche; der Landschreiber, Schreiber bei einem Landgerichte; die Landschule, Soule auf bem Lande, Dorffdule, enta. Stadtidule; der Landichullehrer od. =meifter: Die Landschmalbe, Saus:, Dorffdmalbe; der Landsce, ein Gee (f. b.) im feften Canbe, entg. bie Gee ob. bas Meer; bas Landfeil, ein Felb: maß in Bohmen = 52 Prager Glen; das Landfiedel, tanbich, f. Landfis, gut, bef. ein Bing: ob. Meiergut; ber Bandfiedler, Befiger eines folden Gutes; der Landfig, Bohnfis, Commerhaus auf bem Lande; der Landfolbat, enta. Seefoldat; Die Landspike, ein ins Meer hineinragenter fpis gulaufender Theil des feften Landes; die Landstadt, eine fleinere Stadt in einer Landschaft (fr. Provingialftabt), entg. Sauptftabt; auch eine Stadt im feften Sande, enta. Geeftabt; der Landstand, Stand (f. b.) eines Landes ober einer Landschaft, welcher auf gandtagen eine Stimme bat : landftanbifch, Bw.; die gandftand. fchaft, Gigenfchaft und Burbe eines Lanbstanbes; aud die Gefammtheit ber Landftande; Die Landfteuer, Steuer von Landereien, ober vom flachen Lande entrichtet; die Landftrafe, breite Sauptftrafe burd bas Land, Beerftrafic; der Landstreicher, die Landstreicherinn, bas Land burchftreifende Muffigganger, Gauner; lanbich. Banblaufer, =fahrer, =ftorger ic.; die Landstreicherei; landstreicherisch, Bw.; der Landstrich, ein fich in die Lange erstreckender Theil bes feften Landes; auch f. Erd = ober himmeleftrich (f. b.); die Landflube, Berfammlungezimmer ber Landftanbe, ob, eines Land: gerichts; der Bandfturm , 1) ein Sturm ju Banbe, entg. Seefturm; 2) ein Aufgebot fammtlicher maffenfahigen Ginwohner bis zum 60ften Sahre gur Ub: wehr eines eindringenden Feindes, vergl. Landwehr; Die Landtafel, ebem. f. Lanbfarte; auch ber Urfundenschat eines Landes, ber Lanbftande, ober eines Landgerichts; der Landtag, Berfammlung ber Landftande; auch bie verfam: melten Lanbftande felbft; landtagen, untrb. ziellof. 3m., einen Landtag halten; bas Landthier, entg. Wafferthier; landublich, Bw., in einem Lande üblich. auch: landes ublich; ber Landvogt, Borgefeste eines Landes ober einer Lanbichaft, Statthalter, Landpfleger; die Landvogtei, beffen Umt, Burbe, und Begirt; das Landvolt, Landleute; landwarts, Dim., nach bem feften Lande gu (g. B. fchiffen); die Landwehr, eine Wehr (f. b.) gur Bertheibigung ber Landesgrengen, 3. B. Balle, Graben, Berhaue; bef. eine Bolfebemaffnung. aus ben jungeren Dannern vom 17ten bis 45ften Sahre beftebend, gunachft gur Bertheibigung bes eigenen Bobens, lanbid, ber Landfrieden, bie Beimichaar ze. genannt; der gandwehrmann, wer unter ber gandwehr bient; der Landwein, einheimifcher, im Lande felbft gebauter Bein; ber Landwirth. Sauswirth auf bem Lande, bef. fofern er Landbau treibt (fr. Dronom); die Landwirthinn; landwirthlich, Bw., jum Candwirth gehorig, benfelben angebend; die Landwirthschaft , Wirthichaft auf bem Lanbe; bef. ber Betrieb und die Wiffenschaft bes Landbaus (fr. Deonomie); landwirthschaftlich, Bw., Landwirthschaft betreffend, bagu gehorig; Die Landzunge, f. Erbgunge; -3fen, mit Banbes ob. Banbs: ber Lanbesabel, ber mittelbare, bem Banbesherrn unterworfene Abel, entg. Reichsabel; verfch. Banbabel; die Banbesart,

Bebrauche u. Sitten eines Lanbes; auch bie naturliche Beichaffenheit eines Lanbes nach Boben, Witterung 2c. ; die Landesbeschaffenheit: das Landeser= zeugnis, (fr. - product); die Landesflagge, eigenthumliche Klagge ber Schiffe eines Landes, verfch. Landflagge; landesfluchtig, Bw., f. landfluchtig; der Landesfürst, die Landesfürstinn, f. Fürft; landesfürstlich, Bm.; der Landesgebrauch ober = brauch : das Landesgericht, hochftes Gericht eines gangen Landes ober einer Lanbichaft (3. B. die Oberlandesgerichte in Preugen), perfd. Landgericht; die Landesgeschichte; das Landesgeset; die Landes= grenze: Der Landesbauptmann, Borgefester einer ganbichaft, gandvogt; Die Landeshauptmannschaft, beffen Umt u. Gebiet; der Landesherr, Dberberr (fr. Regent) eines Landes; landesherrlich, Bm., bem Landesherrn geboria, gebührend, in beffen Burbe gegrundet; die Landesherrlichkeit, Burbe u. Recht bes Landesberrn; Die Landesberrschaft, die bodifte Gewalt in einem Lande; auch der Landesherr u. beffen Familie, (vergl. Berrichaft); die Landes= hoheit. Obergewalt über ein Land (fr. Couveranitat); die Lanteskaffe, die Landeskenntniss ob. = kunde: landeskundig, Sw.; das Landeskind ob. Landstind, eingeborener Unterthan eines Landes; Die Landesfirche, die herr= ichenbe Rirche, b. i. Glaubensform, eines Landes; verich. Landfirche; die Lanbesmutter, f. Landesvater; die Landesobriakeit: die Landesordnung, lanbesberrliche Berordnung; die Candesregierung; die Candesfache, bas ganze Land betreffende Ungelegenheit; die Landesschuld; die Landesschule, Sauxt= ichule eines Landes od. einer Landschaft, verfch. Landschule; die Landesfitte; Die Landessprache; die Landestracht; landesüblich, Bw., f. landüblich; der Candesvater, ber Canbesherr, ale Bater feiner Unterthanen betrachtet; beffen Gemahlinn ober auch eine felbst regierende Fürstinn: Landesmutter; landesvåterlich, Bw.; die Landesverfassung; der Landesverrath, =ver= rather; landesverratherisch, Bw.; die Landesverwaltung; die Landes= verweisung: der Landesverwiesene, f. verweisen; - der Landsknecht (nicht Cangenecht; benn nur bie Ritter führten Bangen; frang, verberbt: lansquenet), ehem. ein gemeiner Rug: Golbat im Dienft eines Landesfürften; auch ein Rartensviel; der Landsmann, die Landsmanninn, DR. Landsleute, Eingeborene besfelben Landes, Landesgenoffen; verfd, Landmann zc.; landsmannifch, Bm., bem Candemann gehörig, gebuhrend, in beffen Berhaltnifs gegrundet; die gandemannschaft, bas Berhaltnife ber Candeleute; bie Gefammtheit ob. eine geschloffene Gefellichaft von gandeleuten (auf Universitäten); - 3 fes. mit Lander: der Landerbeschreiber; die Landerbeschreibung; landergewaltig, Bw.; die Landerfarte; die Landerfenntnifs ob. = funde; landerkundig, Bw.; der Landerrauber, = vermufter u. bgl.; die Lander= fucht, auch der Landerdurst; landersuchtig, = durstig, Bw.; der Lander= tausch; die gandertheilung u. bgt. m. - Ubleit. von gand: landen, 3m. (altb. u. oberb. lenden; fdmeb. landa, engl. land) 1) ziellos m. fein, an das Land fahren und aussteigen; 2) ziel. ans Land fegen, ausschiffen (3. B. Truppen); lanbid, auch: Lanbereien mit Grenzsteinen bezeichnen, gem. lanben; die Landung, das Landen; taber ber Landungsplat, landich. auch die Lande, (oberd. Lend); - Die Landerei, angebautes Land, Grund= ftucke, als Sammelw., ob. gew. in ber Mehrh. Landereien; landlich, Bw., 1) f. landublich, nur noch in bem Sprichw. landlich, fittlich; 2) gewdem Lande, im Gegenfat ber Stadt, gemaß oder eigen, auf dem Lande

üblich, entg. ftäbtisch (länbliche Sitten, ein länbliches Fest 20.); das Landleben betreffend (ein länbliches Gedicht); einfach, ungefünstelt (ein länbliches Mahl); die Ländlichkeit; die Landschaft, M. - en, 1) eine Abtheilung oder ein Bezirf eines Landes (fr. Provinz); 2) die Gesammtheit der Landschaftshaus; 3) eine ländliche Gegend, und ein Gemälde, welches eine solche darstellt; daher der Landschaftmaler, auch: der Landschafter; die Landschaftsmalerei; landschaftslich, Bw., einer Landschaft, d. i. einem Landesbezirk, eigen od. gehörig, darin einheimisch, fr. provinziell (das landschaftliche Recht; die Landschaftliche Sprache; ein landschaftliches Wort, fr. Provinzialismus); die Landschaftliche betreffend oder ihnen gehörig; Landschaften, d. i. ländliche Gegenden u. beren Darstellung, betreffend, ob. dazu gehörig.

Landauer, m., -6, M. w. E. (v. ber Statt Landau), ein vierfitiger Rutschwagen, beffen Gebeck fich in ber Mitte theilen u. auseinanberfchlagen tafft.

Lander, w., M. - n (v. lehnen, oberb. auch lenden; baher Gelander), tanbich. f. eine Zaunstange, Latte; auch f. Stangenzaun, Gelander; baher landern ob. landern, giel. 3w., f. mit einem Gelander od. Gehege verfehen.

landern, r. wohl landlern (b. i. tandlich tangen), ziellof. 3w. m. haben, tanbich., fich langfam drehend im Rreife herumtangen, verfch. v. dem raicheren Balzen und Schleifen; der Landler, -6, ein folcher Sang, auch

lånderischer Tanz.

lang, Bw., Comp. langer, Gup. langft, der langfte zc. (goth. langs, altb. lang, lanc; engl. long; tat. longus) bezeichnet eig. 1) raumliche Musbehnung nach einer Richtung und bient überh. a) zur Dagbeftimmung Diefer Ausdehnung mit bem Acc., alt u. oberb, auch mit b. Gen. (einen Rus ob. eines Fußes lang; ber Beg ift zwei Meilen lang zc.; auch f. hoch, 3. 28. R. ift fo lang, wie fein Bruber); bei Flachen ob. Korpern, Die nach verfchiebenen Richtungen ausgebehnt find, bezeichnet lang die Richtung, welche die grofite Ausdehnung bat, entg. breit (3. B. ber Garten ift 100 fuß lang u. 50 breit); b) von verhaltnifemaßig betrachtlicher Ausdehnung in diefer Richtung, entg. fur ; (eine lange Strafe, lange haare, ein langer Sals, tange Armel, ein langer Menfch, b. i. ein großer; fprichw. etwas auf bie lange Bank ichieben; lange Finger machen; f. Bank, Finger; ein Langes und Breites fdwagen u. bgl., b. i. fehr umftanblich); uneig. f. bunn, mafferig (eine lange Brube; vergl. furz); auch f. gabe (ber Bein wird lang, wenn er bid wird); 2) zeitliche Ausdehnung, Beitdauer, u. zwar überh. maßbestimmend (3. B. eine zwei Stunden lange Musit); inebef. von verhaltnifemaßig betrachtlicher Dauer, lange mahrend, entg. Eury (g. B. eine lange Gilbe, b. i. eine ge= behnte, in ber Gilbenmeffung = 2 furgen; eine lange Rebe, ein langer Brief; ein langes Leben; bie langen Binternachte; ber langfte Sag; bie lange Racht, bas große Berfohnungsfest ber Juben um Michaelis; bie Beit wird mir lang; lange Beile (r. ale Langeweile) haben ob. empfinden, b. i. bas un= angenehme Gefühl ber leeren Beitbauer; etwas fur bie lange Beile thun. b. i. jum Beitvertreib, baher auch: etwas Unnuges, ilberfluffiges; über fur; ob. lang, f. furg; vor langen Jahren, b. i. vor vielen Jahren); - ale Rw. ober vielmehr Bm. fteht lang (verfchieben v. lange, f. u.) nach einem Ucc. ob. bisweilen Gen. 1) raumlich, lanbich. gem. f. entlang, lange (3. 98. bie Strafe lang, ben flufe lang geben, r. entlang; ber Lange lang binfallen,

14 lang

r, ber gange nach); 2) gew. geitlich gur Bezeichnung einer Dauer mabrend eines bemerften Zeitraumes, finno. durch, bindurch (z. B. eine Stunde lang, zwei Tage lang, Sahre lang abmefend fein zc.; eine Bett lang f. Beit; mein Leben lang, gem. auch mein Lebelang, f. Leben; Bebens lang, gew. lebenstang; fo auch ftunbenlang ac.); - 3 fes. der Langarm, wer lange Urme hat; langarmig, Bw. (3. B. ber langarmige Uffe); langathmig, Bm., einen langen Uthem habend, ober erforbernd; ber Langbart, Menich ob. Thier mit langem Barte, bef. eine Urt Bels; das Langbeil, ein langes, fpig austaufendes Beil ber Stellmacher; das, ob. von einer mannt. Person auch der Langbein; langbeinig, Bm.; Die Langbeinigkeit: Die Langespe, (gemeine Cope); Die Langeweile, r. lange Beile (f. o.) ob. Langweile (vergt. Rurzweit); langfingerig, Bm.; der Langfuß, ein langer guß; ein Gefcopf mit langen Fugen, bef. eine Urt Infecten, und eine Urt Regenpfeifer; Stelgentaufer, Dunnbein zc.; langfußig, Bw.; langge= gliebert, = gehalset, = gelockt, = geohrt, = geschwanzt, = gespitt u. dgt. Bw., mit langen Gliebern, langem Salfe zc, verfeben; langhaarig, Bw.; der Langhals, ein Menfch od. Thier mit langem Salfe, 3. B. eine Urt auslanbifcher Baumfletten; eine Urt Enten; ber Schlangenvogel zc.; lanahalfig. Bw.; langhandig, Bw.; langhin, Dw., in die Lunge fich erftreckend, finnv. weithin; langjahrig, Bm., lange, b. i. viele Sahre begreifent, viele Sahre bauernd (langjahrige Erfahrung); Der Langfreis, langlige Rreislinie ober : flache, Girund; langlebig, Bm., lange lebend; langrund, Bm., langlich rund, eirund; die Langmuth (vergl. Muth), nadfichtevolle, bulbende Gefin: nung, finno. Gebulb; langmuthia, Bm., Langmuth befigend, beweifenb; das Langohr, ein Thier mit langen Dhren, bef. ber Efel; langohrig, 200.3 langschattig, Bw., einen langen Schatten werfenb (lang fchattige Bols fer, in ben fatten Ertftriden); der Langschlafer, die Langschlaferinn, wer lange in ben Zag hinein fotaft; die Langichlaferei, bas tange Schlafen; ber Langfchnabel, ein langer Schnabel; ein Thier mit langem Schnabel, 3. B. Die Schnepfe; langschnabelig, Bw.; Der Langschub, f. v. w. Regelfchub, Regelbahn (f. b.), entg. Rurgidub; ber Langichwanz, ein langer Schwanz; ein langgeschwangtes Thier, bef. ein foldes Pferd, entg. Englander; auch bie Schwanzmeife; langschwanzig, Bw.; langsichtig, Bw., f. v. w. weit: fiditig; langfilbig, Bw., aus einer langen Gilbe ob. aus langen Gilben beftebend; die Langfilbiakeit; das Langftroh, Landw., langes, ungeknicktes Strob, entg, Rrummftrob; ber Langwagen, Landw., bas lange Bolg an einem Ruft : ob. Bauerwagen, welches bas Borber : und Sintergeftell rerbinbet, Langbaum, = welle, = wiede; die Langweile, oberd. r. f. das gew. Lange= meile, f. o. lange Beile; langweilen, untrb. 3m. 1) ziel. einen -, ibm lange Beile verurfachen ; 2) ruck, fich -, lange Beile empfinden (fr. ennupiren); langweilig, Bm., lange Beile verurfachend; überh. auf verbriefliche Urt lange mabrend; die Langweiligkeit; langwierig, Bw., lange mabrend, gew. von unangenehmen ob. doch fchwierigen Dingen (Rruntheit, Rrieg, Arbeit); die Langwierigkeit, bas Langwierigfein; - Ableit. lange, Nim. (verfch. von tang), Comp. langer, Sup. langft, (attb. lango, lange) 1) Nw. ber Beit, f. v. w. lange Beit (lange bernach, lange vorher ; lange warten ; fprichw. mas lange mahrt, wird gut; wie lange foll ich warten? fo lange bis . . . ob. ale zc. ; nur bicht. bieweilen abget. lang, z. B. fo lang hab' ich geharrt; ich

fenne ibn langer, ale bu; je langer, je lieber; es hat am langften gewahrt); 2) als verft arten bee Riv., welche Unwenbung unmittelbar aus ber zeitlichen Bed. fließt (3. B. mas zauberft bu lange? wer wird erft lange fragen? u. bgl.), bef, bei Bergleichungen nit einer Berneinung verbunden f. bei weitem (3. B. er ift noch lange fein Schiller; er ift lange nicht fo gefdickt, wie fein Bruber); in ber Bottefpr. auch f. hinlanglich, genug (bas ift lange gut fur mich) ; Die Lange, M. -n (nieberd. Langbe, engl. length) 1) raumliche Muedehnung nach einer Richtung, ob. nach ber Richtung, in welcher eine Glache od. ein Korper die grofite Musdehnung hat, entg. Breite, Dice (bie Lunge eines Beges meffen; bas Saus hat 60 guß in bie Lange; ein Stuck Solz in bie Lange ob. ber Lange nach fpalten); Erbf. die Entfernung eines Ortes von dem erften Mittagefreise nach Dfren ob. Weften (öftliche ob. weftliche Lange); verhaltnife= maßig betrachtliche Musdehnung, das Langfein, entg. Rurge (bie Lange bes Weges, bes Balfes, feiner Baare 2c.); 2) zeitliche Ausdehnung, Beitdauer überb., u. bef. betrachtliche Beitdauer (bie Lange ber Beit, einer Reife, einer Rebe zc.; etwas in bie Lange ziehen, b. i. verzogern; in bie Lange ob. auf Die Bange, b. i. bei langerer Dauer, mit ber Beit); 3) ein langer Rorper, 3. B. ein fcmaler Gifch aus bem Dorfd : Gefdlecht, auch Langfisch, Lang= ling 2c.; nieberd. ein langes Seil ob. Zau; bas Langenmaß, Linienmaß, entg. Bladen : und Rorpermaß; auch ein zur Langenmeffung bienenber wirklicher. ober gebachter Mafftab (z. B. Gue, guß, Boll; Meile 2c.); langen, 3m., 1) ziellos m. haben, lanbid, f. lang oder langer werden (bie Sage langen); gem. fich der Lange nach erftrecken, wohin reichen (bas Rleib langt bis auf bie Fuge); uneig. dem Werthe, der Bute, der Menge nach reichen, auslangen, auskommen (bas Gelb langt nicht weit ; ob. mit bem Gelbe langt man nicht weit; bas Zuch langt nicht zum Rocke ; vergl. hinlanglich); in engerer Beb. mit ausgestreckter Sand an etwas reichen , (ich fann nicht fo weit langen; in die Schuffet langen); auch bie Sand nach etwas ausstrecken (bas Rind langt nach dem Regenbogen); uneig. mit dem Gemuthe nach etwas trachten. verlangen (,,langen und bangen"); 2) ziel. etmas -, mit ausgeftrecfter Sand nehmen u. barreichen (lange mir ben But vom Ragel) ; lanbid. überh. f. holen; langen, giel. 3m. (altb. lengan, lengen) in die Lange behnen, ftrecken (bie Bacter langen ben Teig mit bem Langeholz, im Bergbau langt man eine Grube, wenn man fie in die Lange fortfett), gew. verlangen, verlangern; der Bangerling, - es, M. -e, eine Urt langlicher Rlapperapfel; langlich, Bw., ein wenig lang, etwas mehr lang als breit (ein langliches Biered, fr. Dblongum); langlichrund, Bw., eirund (fr. oval); langfam, Bw. u. Nw. (bas althodib. lancsam beb. lange bauernb , ewig ; unfer lang fam ift entft. aus bem althochd. lancseime, mittelhochd. lanksaene, v. seine, trage, faumig ; vergt. faumen), aberh. fich trage bewegend, in verhaltnifemaßig betracht= licher Beit wenig bewirfend, vollendend, finnv. gemach, faumig, entg. fonell, gefdwind, hurtig, (langfam geben, effen, arbeiten; ein langfamer Menfch; ein langfamer Ropf, ber ichmer begreift); die Langfamkeit, das Langfam= fein; langs, Bw. (nicht zu verwechfeln mit langft), der Lange nach an einem Wegenstande bin , f. v. w. entlang , mit bem Gen. ob. Dat. (lange bes Fluffes ob. bem Fluffe, langs ber Mauer hingehen 20.); langft, Rw. (eig. Sup. von lange), vor fehr langer Beit, feit langer Beit (bas habe ich langft gewufft); langftens, Rw., auf das langfte, fpateftens (ich erwarte ibn langftens in vierzehn Zagen).

Lanke, w., M. - n (attb. lancha, lanke, bef. Lenbe; vergl. bas franz. longe u. Flanke) lanbich. f. Seite, z. B. Fisch. die Seite bes Waffers, wo gefischt werden barf; bef. die Seite des Bauches, die Weiche; auch f. Lende, Schenkel eines Thieres.

Lanne, m., M. -n, tanbich. f. Gabeldeichfel.

Lanfte, m., - en, M. - en (mahrid), von lehn) in Schleswig ein Bauer,

ber fein Gut zu Lehn befigt, entg. Bonbe.

Lanze, w., M. - n (griech. λόγχη lat. lancea, franz. u. engl. lance; von celt. Stamm, entspr. bem franz. lancer, werfen); ein Spieß, insbes. ein langer und schwerer Spieß od. Speer, bessen sich ehem. die Ritter im Kriege und in Turnieren bedienten, (eine Lanze mit Jemand brechen, uneig. f. sich mit ihm in einen Streit einlassen); auch ein Spieß der Jäger bei der Schweinsjagd, und der Wallsichsanger; Bildh., eine Urt Spatel zum Formen in weichen Massen; — 3 se g. das Lanzensest, ein Fest in der röm. Kirche zum Undenken an die Lanze, mit welcher Christi Seite durchstochen wurde, der Speerfreitag; der Lanzenssisch, eine Urt Klippsisch; lanzensormig, Bw.; der Lanzensnecht, Lanzenträger eines Ritters (versch. Landesnecht); das Lanzensraut, eine Urt des Frauenhaares in Surinam (adianthum lancea L.); der Lanzenschwinzger; das Lanzenspiel, = siechen, Turnier; der Lanzenstich, = wurf 2c.; — Ubleit. der Lanzener, — &, Reuw., wer eine Lanze sührt, mit einer Lanzestreit; die Lanzette, Berkl. mit fremdartiger Endung (franz. lancette), ein kleines zweischneidiges Werkzeug der Wundärzte, das Lasseisen.

lapp, Bw., lanbid. gem. f. ichlaff (vergl. laff); ber Lapp ob. Lappe, -n, M. -n, gem. f. Laffe, alberner Menich; oberb. ein Blodfinniger; die Lapperei, M. -en, icherah. auch mit frembartiger Endung Lappalie, M. -n, verächtt. f. eine unbedeutende, geringfügige Sache, Kleinigkeit, Albernsheit; lappisch, Bw., einem Lappen oder Laffen ahnlich oder angemeffen,

albern, findisch.

Lappen, m., -8, M. w. E., Berft. bas Lapp chen, (altb. lappa, engl. u. ban, lap, fchweb. lapp; von bem vorftehenden lapp; vergl. b. griech. λοβός, λαίφος; Lippe, Lumpen 2c.), überh. ein schlaff herabhangendes biegfames Stuck ohne beftimmte Geftalt, z. B. ber Ohrlappen ob. gew. das Ohrlappen, die Lappen der Sunde, b. i. die herabhangenden Ohren; die Lappen der Leber; bas Bartlappen am Suhnerichnabel; Gleifch., bunne Stude Fleisch aus bem Bauche bes Rindviehs gehacht; landich. f. Kalbaunen; Pflang., herobhangende Pflangentheile; in engerer Beb. ein Stuck Tuch, Lein= wand zc. von unbestimmter Bestalt, 3. B. Wifd =, Bafch =, Flidlappen zc.; oberb. auch Stucke Leder zum Musbeffern ber Schuhe, Flecke; bef. auch ger= riffene Stucke Zeugs, Rleider u. bal., finny. Lumpen, Babern ; Jag., fcmale Streifen Leinwand (Zuchlappen) od. Federn (Feberlappen), an eine lange Schnur befestigt, um bas Wild abjufdrecken (ein Wild geht burch bie Lappen, wenn es beffenungeachtet burchfest; baber uneig. burch bie Lappen geben f. entwifden, entkommen); uneig. Schloff., ber vieredige Theil eines Thurbanbes, welcher in bas holy getrieben wird; - 3 feb. die Lappenschnecke, bas Lapphorn, verschiedene Schneckenarten mit hervorragender Lippe; das Lapp= jagen, eine Jagb, wobei ber Jagbbegirt mit Lappen umftellt ift; das Lapp= reis, Jag., bunne Stangen jum Mufftellen ber Feberlappen; die Lappftatt, Jag., ein mit Loppen umftellter Begirt; - 26 bleit. lappen, giel. 3m., landich., durch durch aufgesehte Lappen ausbessern, flicken; der Lapper, -8, wer lappt, Blicker (Soun's, Ressellapper 2c.); lappicht, Bw., einem Lappen ahnlich, schlaff und weich; lappig, Bw., Lappen habend, daraus bestehend (ein

lappiges Blatt).

lappern, 3w. 1) ziellos m. haben (oberd. auch lappen, lappeln; vergl. Lippe u. bas lat. libare), lanbich., mit der Zunge trinken, wie ber Gund; schlürfen; in kleinen Zugen trinken, nippen; uneig. in kleinen Theis len sich allmählich anhäufen (es läppert sich zusammen; vergl. veräppern); baher die Lapperschuld, gem. f. eine allmählich angewachsene Schuld; 2) ziel., tanbich. f. in Tropfen besprengen, besprifen (ben Garten).

Larche, w., M. - n, ob. der Larchenbaum, (lanbich, auch Lar, Löhrsbaum 2c.; engl. larch, griech. dages, tat. larix), ein Nadelholzbaum mit dicker, braunrother Rinde, herunterhangenden Aften und vielen quaftförmig aus einer Scheibe machfenden Nadeln, auch Brechtanne, Noth =, Schonbaum 2c. genannt; daher: das Larchenharz, = holz, der Larchenzapfen; der Larchenfchwamm, an Lärchenstämmen wachsender schwarzer ob. weißlicher Schwamm.

Larm, m., -es, ob. der Larmen, -s, M. ungebr. (v. b. ital. all'arme, zu ben Waffen! franz. alarme, engl. alarm; niederd. u. ban. Larm), eig. lauter Aufruf od. Aufforderung zu den Baffen durch Arommein, Arompeten zc. (Karm schlagen, altb. lerman slahen; Larm blasen), auch Aufforderung zur Hulfe bei Feuers od. sonstiger Gesahr (Feuerlarm zc.); in weisterer Bed. der dabei entstehende mit verworrenem Geschrei und Geräusch verbundene Bolks - Auflauf, sinnv. Getümmel (fr. Aumult; blinder Larm, s. blind); überh. lautes, verworrenes Geräusch, sinnv. Getöse (spielende Kinder machen Larm); große Unruhe, lauter Zank, Streit; uneig. lautes Gerede, großes Aufsehen; der Larmblaser, schnatter; weigele Larmente, eine laut schnatternde Entenart, Schnatter; Schnarr-Ente; die Larmglocke, Sturmglocke; das Larmzeichen zc.; larmen, ziellos. Zw. m. haben, Larm, d. i. lautes Geräusch machen, sinnv. toben; laut zanken, schelten, schreien; der Larmer, -s, die Larmerinn.

Larve 1. w., M. - n, Berkl. das Larv chen, (v. b. lat. larva), ein geformtes hohles Menschengesicht, von dem übrigen Körper abgesondert, besein solches, welches man zur Verstellung seines wahren Gesichts vor demselben befestigt, sinnv. Maske, ehem. Mumme (baher uneig. eine Larve vornehmen f. sich verstellen; die Larve ablegen, d. i. sich in seiner wahren Gestalt zeigen; einem die Larve abziehen, vergl. entlarven); uneig. verächtl. f. das wirkliche Gesicht seiner bloßen Form nach (sie ist eitel auf ihre hübsche Larve); ferner ein missgestaltetes Gesicht, Schreckbild, gespenstische Erscheinung; Naturel., ein noch unvollkommnes, der Verwandlung unterworfenes (also seine vollkommnere Gestalt gleichsam noch verhüllendes) Insect (die Raupe ist die Larve bes Schmetterlings); der Larvenball, = tanz, das Larvenspiel ic. s. v. w. Maskenball, Mummerei; die Larvenblume, Pslanzen mit rachensormigen Blumen, deren beide Einschnitte dicht zusammenschließen; die Larvenschnecke,

eine Urt afchgrauer Monbschnecken. Larve 2. m., M. – n (auch Lorve, Lorse) Säg., eine Kerbe auf der Stell= stange, in welche die obere Leine des Sagdzeuges gelegt wird; b. Bogelstellern ein gekerbtes Holz zur Befostigung der Schlagstecken.

Lasche, w., M. - n (nieberd, Laste, Schwed, laska; v. dem istand, laska,

zerreißen; vergt. b. lat. lacinia), ein feil = od. zwickelformiger Zeugstreifen, an Rieibungösstücken angesett; auch f. Taschenklappe, Patte; Schuhm., ein viereckiges Stuck Leder, welches an bas Oberleber ver Schuhe angeset wird; Bimmerl. ein Einschnitt zum Zusammenfügen bes Bau = od. Zimmerholzes; laschen 1., ziel. Zw., mit Laschen versehen (einen Schuh); durch Laschen zusammenfügen (Bauholz); die Laschung.

laschen 2., ziel. 3w. (engl. lash, slash; landich. auch falaschen) gem. f.

derb prügeln, bef. mit lebernen Riemen ob, einer Peitiche.

Lafe, m., M. -n (oberd, Lofe, Loskanne, Laffe) tanbich., ein bauchiges

irdenes Gefaß mit Bentel und Dille (Baffer :, Bier :, Beintafe).

Lasiter, m., - & (verberbt aus sal nitri; öftr. Saliter) oberd. f. Salpeter. Ias, &w., Comp. lasser, Sup. lasses, (altd. laz v. lazan, lezan, niederd. tetten, aufhalten, hemmen; angels. lat, engl. lazy; vergl. lest; lat. lassus, franz. las) ohne Krafte oder Thatigkeitstrieb, sinnv. matt, schlaff, mude, trage, faul; daher die Lasseit, selten f. Tragheit, Schlaffheit; lassig, &w., Lassheit empsindend und zeigend, trage, gemächlich (bibl. lässige Sand macht arm); die Lässigfeit, das Lässigsig, die Tragheit.

Lafsdunkel, in. (von undeutlicher Abstammung), vit. f. großer Dunkel,

bobe Meinung von fich felbft.

Laffe, m., -n, M. -n (mittl. lat. lassus, nieberd. Lät; wahrich. v. laffen, b. i. frei laffen, ber Leibeigenschaft gegen einen Zins entlaffen) landsch., eine Urt zinspflichtiger Unterthanen; auch der Lafsbauer; daher das Lafsgut (niederd. Lätgood); der Lafsherr, Grundherr eines solchen Gutes; der Lafshins; lafspflichtig, Bw.; die Lafsbank, der Gerichtshof der Laffen,

aus einem Laffrichter, und mehren Lafsschoppen bestehend.

laffen, 3w. (altb. lazan, lazen, abgef. lan; Impf. liaz; liez ob. lie; Mw. lazen, lan; goth. letan; nieberd. laten, ban. labe, engl. let; frang. laisser, ital. lasciare; vergl. los u. b. lat. laxare), ablaut. bu laffeft (gem. lafft), er lafft; Imper. lafe; Impf. ließ, Conj. ließe; Dw. gelaffen; beb. überh. a) fich unthatia od. leidend verhalten, nicht thun, unterlaffen; baber nicht hindern oder aufhalten, einen Buftand nicht ftoren, eine Bewegung oder Thatigfeit nicht bemmen, fie befordern; baber b) erlauben, gestatten, gulaffen; c) veranlaffen ob. veranstalten, bewirfen, anordnen ob. befehlen, bafe etwas geldieht; inebef. ftebt es 1) giel. mit bem Ucc. in ber Beb. a) 3. B. lafe bas; lafe bas Zabeln; fein Thun und Laffen (b. i. Unterlaffen); lafe mich in Rube ober zufrieden; eine Sache laffen, wie fie ift; bie Thur offen taffen, ben Uder wuft -; auch f. liegen taffen guruck =, übrig taffen, g. B. wo haft bu bas Buch gelaffen? man hat une nichts gelaffen; baber auch f. raum= lich unterbringen (vergt. Belafe), g. B. feine Schupe nicht laffen konnen; uneig. ich weiß meine Freude nicht zu laffen, ob. ich weiß mich vor Freude, vor Schmerz u. bal. nicht zu laffen; überh. f. anbringen, verwenden, g. B. wo haft bu bas viele (Beld gelaffen? b. i. wozu haft bu ce verwendet?; ferner alt u. bicht. f. verlaffen (ich taffe bich nicht); ablaffen, abstehen (zieltos: von feiner Meinung laffen); hingeben, aufopfern (fein Leben fur Jemand laffen), überlaffen (bem Pferde ben Bugel laffen; um ben Preis fann ich die Baare nicht laffen); Die Bewegung einer Cache nicht hindern oder fie befordern (Bein aus bem Faffe -, b. i. fließen laffen ; Blut, jur Uber -; fein Baffer laffen, b. i. harnen ; Jemand herein ober hinaus -; ihn vor fid, -, von fid, laffen 2c.); in ber

Beb. b) erlauben, geftatten, vergonnen, g. B. lafe mir Beit; einem ben Borgua laffen 2c.; - 2) in Berbindung mit einem Infinitiv, in ber Beb. a) 2. B. etwas gefcheben laffen (b. i. nicht hindern); Semand geben laffen; lafe mich machen; bas Feuer ausgeben' -, etwas fallen, fahren, liegen laffen; einen Bogel fliegen laffen; lafe es gut fein; etwas fein ober bleiben laffen, b. i. es unterlaffen; oft blog umfdreibend, g. B. fich etwas einfallen ob. traumen laffen (bas habe ich mir nicht traumen laffen , b. i. bas hat mir nicht geträumt); bef. gur Umidreibung bes Paffive, g. B. ich habe mir fagen laffen zc. (b. i. mir ift gefagt worden, man hat mir gefagt); in ber Beb. b) 3. B. lafe bich belehren, troften zc.; lafe bir nichts einreben (b. i. lafe nicht zu ober geftatte nicht, bafe 2c.); ich laffe mich nicht täuschen, er läfft fich feine Mube verdriegen; tafe ihn nur fommen (b. i. mag er fommen); tafe ihn nur alter werben (b. i. marte fein alterwerben ab); aud um fchreiben b fur die erfte Perfon bes Imperative mit auffordernder Rraft, g. B. La [6 uns geben, laffet uns beten u. bgl., b. i. wir wollen geben ac. ; und ruck 3. gur Bezeichnung einer paffiven Kahigkeit ob. Möglich feit, 3. B. Solz lafft fich nicht behnen (b. i. fann nicht gebehnt werben), ein Buch, bas fich lefen lafft (ein lesbares Buch); bas lafft fich nicht thun; bas laft fich benten; bavon tafft fich viel fagen; die Grunde laffen fich horen (verbienen gehort zu werben); in ber Beb. c) veranlaffen, den Grund der Möglichfeit oder Wahrschein= lichfeit enthalten (3. B. bie Berhaltniffe laffen Rrieg vermuthen; fein Betragen tafft mich hoffen, b. i. veranlafft mich zu hoffen 2c.); veranstalten, bewirken, anordnen, dafe etwas geschieht (Baaren ob. Sachen fommen ob. holen laffen; ein Riefe lafft fich feben; die Sangerinn ließ fich boren; Gott lafft die Sonne icheinen; ein Rind taufen -, ein Buch brucken -, ein Rind etwas lernen laffen; lafe es mich wiffen; lafe ihn nichts merken). - Wird laffen mit einem In: finitiv verbunden, fo fteht fowohl der perfonliche Gegenstand im Accuf., welcher als bas Bielwort (Dbject) von laffen betrachtet werben fann (3. B. lafe mich geben, b. i. hindere mich nicht, ju geben; ich ließ ben Schuler lefen, b. i. ich veranlaffte ihn, zu lefen; er ließ mich wiffen, bafe 2c.), als auch ber Gegenstand, welcher bas Bielwort bes hinzugefügten Infinitive ift, in weldhem Falle ein boppelter Acc. fteben fann (g. B. er ließ mich ben Brief lefen; er ließ mich feinen Born fühlen u. bgl.); bei biefer zwiefachen Abhangigfeit bes Ucc., einerseits von laffen, andrerfeits von bem binzugefügten Inf. werben Sage, wie ,,cr ließ mich rufen" (b. i. er hinderte mich nicht, gu rufen, ließ gu, bafe ich rief; ober: er veranftaltete, bafe man mich rief), "er ließ mich ftrafen" (b. i. er veranlaffte, beauftragte mich, ju ftrafen; ob. er veranftaltete, bafe ich gestraft wurde) zweibeutig und beffer burch einen vollständigeren Musbruck erfest; - im Dativ fteht nur ein als 3 medwort (Terminativ) von bem mit la ffen verbundenen Infinitiv abhängiger perfonlicher Gegenstand (3. 23. er ließ mir fagen, b. i. er veranstaltete, bafe mir gefagt murde; verich. er ließ mich fagen; er ließ mir bas Gelb ausgahlen, b. i. er veranftaltete, bafe mir bas Gelb ausgezahlt murte; hingegen: er ließ mich bas Gelb auszahlen, b. i. er verantaffte mid, bafe ich bas Gelb auszahlte; fo auch: ich taffe ihm (meinem Sohne) ein Rleib machen; ich laffe ihn (ben Schneiber) ein Rleib machen; er ließ mir ben Brief vorlesen; er ließ mich ben Brief vorlesen 2c.). — Statt bes Mm. gelaffen fteht in ber Berbinbung mit einem Inf. bem Spradgebrauche gemäß in ben umfchriebenen Beitformen ber Juf. Laffen (vergl. burfen, tonnen,

mögen 2c.; z. B. er hat mich kommen lassen st. gelassen; er hatte mir sagen lassen, sich bei mir melben lassen zc.). — 3) lassen, als ziellos. unp. ob. boch nur in der Iten verson von Sachen gebrauchtes Im. (vielleicht von eignem Stamme, verw. mit Untlitz; schwed, lita, angels, wlitan, sehen; isländ. laeta, sich stellen), gem., bes. niederd. s. ein gewisses Ansehen haben, auszsehen, sich ausnehmen (es lässt gut, schön 2c.); auch mit dem Dat. der Person, s. v. w. stehen, kleiden (wie lässt mir dieser Unzug? selbst der Jorn lässt ihr schön). — 3 seh. das Lassbecken, die Lassbinde, Becken, Binde zum Aberlass; das Lasseisen, Aberlasseisen, Schnüpper, Lanzette; der Lassbopf, s. v. w. Schröpstops; das Lasseisen, Korstw., s. v. w. hegereis; die Lassssunde, in der röm. Kirche eine erlässliche, geringe Sünde, entg. Adhlinds der Lassdapfen, landsch. f. die Zapsröhre eines Kasses, der Hahn; — Ableit. lässlich, Bw., oberd. f. erlässlich, was erlassen werden kann (eine lässliche Sünde); die Lässlichseit.

Lassgut, = herr, = richter, = schoppe, = zins, lasspflichtig, s. unter Lasse.

Lafsheit, laffig, Laffigfeit, f. unter lafs.

Laft, w. (alt u. oberd. auch m.), M. - en, (iel, hlass, ban. u. fchweb. last; pon laben), überh. mas aufgeladen ift, getragen wird; inebef. 1) etwas Schweres, Druckendes, finno, Burde, Ladung (Gfet tragen große Baften; Die Laft eines Wagens, Schiffes 2c.); auch als Bewichtmaß von bestimmter Somere (eine Schiffelaft = 12 Tonnen ob. 4000 Pfund; eine Laft Ge= treibe, in verschiedenen Gegenden von verschiedenem Umfange, in Samburg = 3 Wiepel 30 Scheffel; lanbich. auch ein Mas zu Fluffigkeiten: eine Laft Bier . Bein 20.3 auch eine Laft Baringe, Salz, Steinkohlen 20.3 in allen biefen Unmenbungen bleibt &a ft ale Dagbeftimmung in der Mehrh. unverandert, g. B. acht Laft Rorn, Bein 20,); auch eine unbestimmte große Menge od. Maffe Ceine Baft Steine; uneig. eine Baft Schlage u. bgl.); uneig. etwas Befchwer= liches, Laftiges, fchwere Berbindlichkeiten, Leiftungen, Abgaben u. bgt. (einem Unbern Laften aufburben; bas Land hat viele Laften ju tragen ze.); 2) ein hoher Grad der Schwere (ber Stein hat eine große gaft; ber Grund ift zu ichwach fur bie Laft bes Gebaubes), u. uneig. f. Beschwerlichkeit, laftiger Druck, bien, mit bem Rebenbegriff ber Menge (bie Laft ber Gefchafte, ber Sahre; viel Laft von etwas haben; bes Tages Laft und Sige tragen; feine Befuche find mir gur Baft, b. i. laftig; einem gur Baft fallen, f. fallen; fich felbft jur Laft fein; einem etwas gur Laft legen, b. i. ihm bie Schuld aufs burben, es ihm jum Vorwurf machen); - 3 fe b. der Laftbalken, Schiff, ge= miffe Balten unter bem erften Berbede; bas Laftholy, die gemeine Linbe; laftlos, Sw., ohne Laft; das Laftpferd, ein gum Lafttragen gebrauchtes Pferd; der Lastraum, untere Schiffraum; das Lastichiff, Schiff gur Fortfchaffung von Laften; bas Laftthier, ein Laften tragendes Thier; ber Laft= trager, die Lafftragerinn, wer Laften tragt, eig. u. uneig.; das Laftvieb; ber Laftwagen, Fradtwagen; - Mbleit. laften, ziellof. 3m. m. haben, Schwer drucken, einen hohen Grad von Schwere oder Beschwerlichkeit has ben (Cand, Blei ze, laften fehr; fein Ungluck laftet ichwer auf ihm); auch f. gur Caft fallen (biefer Umftand laftet am meiften auf ibm; fr. graviren); laft= bar, Br., fabig und geschieft Laften zu tragen (laftbare Thiere, b. i. Laft= thiere); die Laftbarkeit; laftig, Bw., Laft habend, fuhrend, beladen; die Laftigkeit, ber Buftand eines Schiffes, bas Laften fuhrt, und bae Bewicht ber Labung, die es fuhren fann; laftig, Bw., nur uneig., Beschwerbe verursachend, fehr beschwerlich, druckend, gur Last fallend (ein lästiges Gesichäft; ein laftiger Mensch); die Laftigkeit, Beschwertichkeit.

Laftabie, w., M. -n (fcweb. lastage; v. b. mittl. lat. lastadium, lastagium, u. biefes von & a ft) in ben hafenplagen ber Offee ber Landungsplat

der Schiffe, wo Baaren aus : und eingelaben werben.

Laftbalken, laftbar, laften, f. unter Laft.

Lafter, f., -8, M. w. E. (altb. lastar, laster; v. b. goth. laian, lahan, istand, la, angelf, leahan, fdmaben) alt u. oberb. f. Schimpf, Befchim= pfung, Schande, Schmach (baber: laftern, f. u.); ferner mas befdimpft, ob. Schande macht: grobes Bergehen, grobe Unsittlichfeit, finnv. Gunbe, Berbrechen; gew. Die herrschende Reigung gum Bofen, u. bef. gu einzelnen unfittlichen Sandlungen, finnv. Untugend, Gehler (bas Lafter bes Trunfes u. bgl.); - 3fes. der Lafterfnecht, wer Laftern frohnt; das Lafterleben : der Lafterftein , landich., ein Stein , auf welchen Berbrecher öffentlich ausge= ftellt werben, Schanbftein; Die Lafterthat; laftervoll, Bw.; - Ubleit. Tafterhaft, Bw., ju Laftern geneigt, Lafter übend, Laftern ergeben (ein Tafterhafter Menfch, ein Tafterhaftes Leben; Die Lafterhaftigkeit, Das Lafter= haftfein; lafterlich, Rw. u. Bw., 1) einem Lafter ahnlich ob. damit ver= bunden, ichandlich, abicheulich, fundhaft (ein tafterliches Leben führen); 2) einer Lafterung abnlich, lafternd (tafterliche Reben fuhren); laftern, giet. 3m. (attb. lastaron, lastron, lasteren), fcmahen, fchimpfen, fcanden: inebef. vorfatlich der Bahrheit zuwider Undere grober Bergehungen be= Schuldigen ob. überh. Dachtheiliges von ihnen fagen, finnv. verunglimpfen, verleumben, anschwärzen (Gott laftern; auch ziellos: er laftert gern; auf Se= mand laftern); ebem. auch überh. f. tadeln, Fehler bemerken; u. f. verun= ftalten, verftummeln; baber: ber Lafterer, die Laftrerinn, mer gern laftert, finno, Berleumber; Die Lafterung, bas Laftern, u. Die Lafterrede u. deren Inhalt felbst; die Laftergeschichte, Schand ., Rlatschgeschichte Das Laftermaul, eine lafternde Perfon; Die Lafterrede, = fchrift (fr. Pasquill); die Lafterschuie, uneig. ein Ort, eine Gefellschaft, wo gelaftert wird; Die Läfterfucht; läfterfüchtig, Bm.; Die Läfterzunge, f. v. w. Läftermaut.

Laftholz, laftig, laftig zc. - Laftwagen, f. unter Laft.

lateinisch, Bw., u. als Nw. auch abgek. latein (altb. latin, tat. latinum), jum alten Latinum gehörig, dort einheimisch, daher kommend, altrömisch (die lateinische Sprache; Schiff. lateinische Segel, b. i. dreiectige); bes. die alterdische Sprache betreffend, derselben eigen, gemäß, in lateinischer Sprache (ein lateinischer Ausbruck; er spricht, schreibt lateinisch od. latein; lateinische Rüche, scherzh. f. Apotheke); das Latein, -8, die lateinische Sprache (ein fließendes Latein schreiben); der Lateiner, die Lateinerunn, Bewohner des alten Latinum; wer die lateinische Sprache versteht.

Laterne, w., M. - n, Berkl. das Latern chen, (aus b. tat, laterna), ein durchsichtiges od. durchscheinendes Lichtbehaltniss zum Leuchten, eine Leuchte (Btend :, Sand :, Strafen :, Stall : Laterne zc.); uneig. ein blecherner, an den Seiten offener Aufsat auf Schornsteinen, um zu verhindern, bafs der Bind ben Rauch zurucktreibt; ein durchsichtiges Thurmchen auf einer Ruppel; gem. scherzh. f. Ropf (etwas in der Laterne haben, b. i. berauscht sein); auch ein Fisch: die Meerschwalbe; eine Art dunnschaliger Scheidenmus

scheln; die Blaffe eines Pferdes, wenn fie weiter geht als die Nase; der Laternenträger, ein Mensch od. ein Pfahl u. dgl., welcher eine Caterne trägt; ein amerikan. großes Insect mit einem blasenartigen leuchtenden Körper am

Ropfe.

latschen, ziellos. 3w. m. haben (landich. auch tetschen, lotschen), gem. f. nachlässig und schlaff einherzehen mit schleppenden ob. auf dem Boden hinstreisenden Füßen, bes. in weit ausgetretenen Schuhen oder Pantosseln, sinnv. schlarfen; der Lätsch, -es, od. Lätschel, -s, landsch. gem., ein nachlässiger, schlasser Mensch; die Latsche, M. -n, gem. f. alte niedergetretene Schuhe od. Pantosseln, auch Schlarfen genannt; plumpe wollene Troddelschuhe (Bärlatschen); nieder. f. eine unordentliche und unreinliche weibliche Person; latschig, Bw., gem., latschend, von schleppendem Gang; überh. f. nachlässig, unordentlich; landsch. vom Wetter f. anhaltend naß, fothig, niederd, schlasserig; auch f. weich, weichlich; die Latschigkeit; — der Latschfuß, das Latschbein, auf dem Boden hinstreisender Fuß &. B. bes Bären; auch ein latzchig gegender Mensch; eine Art Tauben, auch Latsch= tauben genannt; latschfüßig, = beinig, Bw.

Latte, w., M. - n (altd. latta; franz. latte; engl. lath), eine lange, bunne, meist viereckige Stange, z. B. zu Geländern, Dadern (Dadlatten, s. Dad) u. dgl.; Forstw. ein junger schlank aufgeschossener Baum; landsch. f. Neiß, junger Baumzweig; uneig. gem. f. einen schlanken, hageren Menschen; die Lattensischerei, landsch. f. Angels ob. Authenssischerei; der Lattensob. Lattnagel, große eiserne Nägel mit kleinen Röpfen zum Fostnageln der Dachlatten; das Lattenwerk, allerlei Latten durch einander; die sämmtlichen Latten eines Daches; der Lattenzaum 20.; — latten, ziel. 3w., mit Latten

verfeben (ein Dad); Die Lattung.

Lattich, r. als Lattig, m., -es, M. (von mehren Arten) -e (aus b. lat. lactuca, franz. laitue, engl. lettice; nieberd. auch Lutifche), der Garztaufelte beiten ber Lattick forman es

tenfalat; daber der Lattichsamen 2c.

Latwerge, m., M. - 11 (aus d. lat. electuarium, griech, Exterpuarageor), ein Dieffaft, Saftmus, du bickem Brei eingekochter Kräutersaft als Arznet-mittel.

Lat, m., -ed, M. Lage; Berkl. das Lathen, (wohl verw. mit kafche u. b. tat. lacinia), ein den Oberleib bedeckendes Kleidungsfluck ohne Urmel für beibe Geschlechter, s. v. w. Brusttuch, Leibchen, vergl. Brusttag; beim weibl. Geschlecht ein über ber Schnürbrust befostigtes, unten spit zulausendes Bruststuft; auch die obere die Brust bedeckende Klappe an den Schurzen;

die Klappe vorn an ben Beinfleidern (Sofenlag).

lau, Bw. (attb. lao, law, lab, angelf. hliw, schweb. ly; vergl. flau), in geringem Grade warm, mild warm, bes. von Ftüsseiten (taues Wasser, taue Luft); uneig. f. matt, schlaff, wenig Lebhaftigkeit zeigend, kaltsinnig, gleichgültig (taue Freundschaft; einen lau empfangen, behandeln 2c.); — 3 se g. laublutig, Bw., taues Blut habend (fr. phlegmatisch); die Laublutigseit; laugläubig, Bw., gleichgültig im Glauben (fr. indisserent); die Laus gläubigkeit; der Lausinn, Gleichgültigkeit, Kaltsinn; lausinnig, Bw.; lauwarm, Bw., s. v. v. tau in eig. Bed.; — Ableit. lauen, ziellos. 3 w. m. haben, (oberd. läuen, läunen, niederd. lünen; baher oberd. bie Läuen), tanbsch, f. lau sein od. werden; thauen, aufthauen; baher oberd. die Eäue,

schweiz. Lauin, gew. die Lauwine od. Lawine, M. - n, in hochgebirgen eine von den Bergen herabstruzende, im herabrollen sich immer meir verzgrößernde Schneemasse, (Schneelawine: Winder, Staube, Schlage od. Grundelawine); die Lauheit od. Lauigkeit, das Lausein, die laue Beschaffenheit, eig. u. uneig.; laulich, Bw., ein wenig lau, faum lau; die Laulichkeit; der Lauling, - es, M. - e, Reuw., ein lauer, gleichgultiger Mensch (fr.

Indifferentift). Laub, f., -ee, o. M. (attb. loup; geth. laubs, lauf; engl. leaf, Blatt; nieberb, Loof, fcweb. lof; vergl. Laube) Cammelm., Die Blatter ber Baume und Straucher, insbef. des fogen. Laubholges, entg. ben Rabeln bes Rabelholges, (bas laub fallt ab; Giden :, Linden :, Beinlaub 2c.); alt u. oberd. auch f. ein einzelnes Blatt, DR. Lauber (altb. loubir); uneig. laubabnliche Bergierungen, 3. B. in ber beutiden Rarte die grune Farbe (baber: bas Laubbaus, ber Laubtonig, :ober 2c.); Forftm., bie Seit, mo die Baume fich neu belauben, baber f. Sahr (ber Schlag fieht im britten, vier: ten zc. Laube) ; lanbich, ber Untheil an ber Benugung eines Balbes (ein Gut bat bas gange Laub 2c.); - 3 fet. ber Laubbaum; bas Laubtach; ber Laubfall, Forftw., bas Abfallen bes Laubes, u. bie Berbffgeit; der Laubfink, Dompfaffe; die Laubflechte, laubahnliche Flechte; ber Laubfrofch, ein fleiner apfelgruner Frofd, ber fich gern unter bem Laube auf Baumen aufbait, Baum: froid ; gem. Portifd f. Bager; ber Laubaang : bas Laubgehange, = geminbe (fr. Fefton); das Laubgewolbe; das Laubholy, mit eigentlichen Blattern befleibete Baume u. Strauder, g. U. v Rabelhelg; bas Laubhuhn, Birthubn; Die Laubhutte, eine mit belaubten 3meigen bebechte Butte, reral. u. Lauber: butte; ber Laubkafer, auf bem Laube lebenber Rafer, bef. f. Dai :, Johan: nie:, und Goldfafer; laublos, Bm. unbelaubt; bas Laubmoos, Pflang., Moofe mit großen flach liegenben Blattern meift ohne Stengel; ber Laubraufch, oberd. , ber rothe Brand an ben Baumen; laubreich , Bw.; Die Laubrolle, Bucht., eine Rolle jum Mufbrucken laubabnlider Vergierungen auf Buderbante; ber Laubroft , ber Brand bes Beinftoches; tie Laubruft , f. u. Lauberbutte; Die Laubfage, Sandre. u. Runftl., eine feine Gage gum Musfigen laubahntider Bierathen; Die Laubftreu, Baub, als Streu fur bas Dieb benust; ber Baub= thaler, ein frangof. Thaler, 1 3 Thaler an Berth (ron bem barauf gerragten Laubfrange); das Laubvogelden, ber Beibergeifig, eine Art Bebelidmang; der Laubmald; tas Laubmert, Dal., bas nachgebilbete Sanb der Baume; allerlei faubahnliche Bierathen; - v. ber alten DR. Lauber (f. c.): bas Lau= berblatt, öftr. f. Baumblatt; das Lauberhuhn, lanbid. f. Binabubn; bie Lauberhutte, lanbid. f. Laubbutte (f. o.); bef. die Laubbutten ber Juden bei ihrem Erntefeft im Berbfte; baber: bas Lauberhuttenfeft, bibl. bas Reft ber Laubburten ob, ber Laubruft; ber Laubergug, Coloff., ein laubahnlicher Bierath; - Ableit. lauben, 3m. (altd. louben), alt u. bicht. 1) zielles m. haben, Laub befommen; 2) giel. f. belauben; u. f. entlauben, des Laubes berauben; laubicht, Bm., laubabnlich; laubig, Bw., mit Laub verfeben, belaubt.

Laube, m., M. -n (altb. louba; nieberd. Love; nicht von Laub, aber mit biefem von gleichem Stamme, welcher deden bebeutet; vergl. b. goth. hlaiw, Grab; hlija, Butte; blifan, heimlich thun, griech, nietro), urfpr. überh. ein bedeifter Raum, Gemach; insbes. lanbich. ein Schoppen; eine

bebeefte od. überbaute, an ben Seiten offene Halle, Vorhalle, Vorhaus; ein offener auf Saulen ruhender Saal; oberd. und schweiz. ein außerer bedeefter Gang (Gallerie) um bas obere Stockwerk eines Bauerhauses; gew. eine mit grunen Gewächsen, Baumen, Strauchern 2c. umzogene bedeefte Hutte in Garten 2c., grune Laube; der Laubengang, ein Gang zwischen bichten Baumen ober Strauchern, die ein Laubendach bilden; auch ein bebeckter Gang an Hausern (f. 0.); der Laubenstrauch, ein Pflanzengeschlecht, der Hundswinde ähnlich; laubicht, Bw., einer Laube ahnlich.

Lauben, m., -8, M. w. C. (Bftr. die Laube), der Weiffifch.

Iauben, Iaubig; Lauberhutte, Laubfall ic. — Laubwerk, f. Laub. Lauch, m., -es, M. (von mehren Arten) -e, (altd. louch, nieberd. Look, engl. leek, ban. log; urfpr. wahrsch. Gartengewächs u. Gewächs überh.; vergl. d. schweb. lök, griech. λάχανον), ein zu den Zwiebelgewächsen gehörendes Pflanzengeschliecht von mehren Arten: Knoblauch, Berg., Gras., Hohl:, Schnittlauch, gemeiner ob. Afchlauch, fast alle von slüchtigem, durchedringendem Geruch und Geschmack und als Küchengewürz gebraucht; in engerer Bed. der zahme od. spanische Lauch mit kugelrunder Dolbe (fr. Porrée); der Lauchapfel, ein weißgelblicher, weinsauerlicher Apfel; das Lauchgras, eine Art Rispengras; die Lauchfarbe, die gelbgrüne Farbe des Lauches; daher lauchfarben od. = farbig, lauchgrün, Bw.; das Läuchel, -s, eine Art Lauch in den Wäldern des nördl. Europa's.

Lauer, m., - 6, 0. M. (altb. lura; tat. lora; tanbich, auch Laur, Glaur, Corke 2c.), ein geringes Getrank, welches man erhält, indem man auf die ausgepresten Treftern Wasser gießt, sie noch einmal prest u. den Ablauf gähren täfft; auch Lauerwein, Nachwein, Trefter = od. Treberwein, Wassermosk

2c. genannt.

lauern, ziellof. 3w. m. haben (nieberd. luren, schwed. lura, engl. lurk; verw. mit d. oberd. losen, lusen, lauschen), mit Berlangen und gespannter Ausmerksamkeit auf etwas warten, es durch das Gehor od. Gesicht wahr= zunehmen hoffen (auf etwas od. einen —); bes. einem heimlich od. hinterlistig aufpaffen, nachstellen, vergl. auslauern, belauern; die Lauer, o. M., das Lauern, Auspaffen, die Nachstellung, gew. nur: auf der Lauer sein, stehen 2c.; der Lauerer ob. Laurer, -8, wer lauert; die Lauergrube, eine

Grube, worin man bem Wilb auflauert.

laufen, ziellof. 3w. m. fein, nur in einzelnen Fallen m. haben, (altb. hlousan, loufan; goth. hlaupan, nieberb. lopen, schweb. löpa, ban. lobe; engl. leap, springen), ablaut. du laufst, er lauft (oberb. auch: laufst, läuft); Imper. lauf; Impf. lief, Conj. liefe; Mw. gelaufen (oberb. gem. geloffen); 1) eig. mittelst beschleunigter Bewegung der Füße sich fortsbewegen, versch. gehen, springen, sinnv. rennen, (mit einem in die Wette laufen; lauf, was du kannst); bisw. auch f. gehen ohne den Begriff der beschleunigten Bewegung (z. B. bas Kind ternt laufen; der lahme Hund kann nicht laufen); in diesen Bed. nur dann m. haben, wenn die Thätigkeit des Laufens selbst der Zweck ist u. die Fähigkeit ob. Geschicklichkeit des Laufenden, bezeichnet werden soll (z. B. das Kind hat vor seiner Krankheit schon gelaufen; der Schnellzläufer hat heute gelaufen u. dgl.); landsch. gem. (z. B. in Berlin) überh. f. gehen, dagegen st. laufen "rennen" gesagt wird; bisw. in Berbindung mit einem Accus. dur Bezeichnung des Raumes, den man durchläuft, u. der

Beit, bie man laufend gubringt (feine Strafe, feinen Beg - ; einen gangen Zag laufen), u. jur Bezeichnung ber Urt und Beife bes Laufene (bas Pferd läuft einen guten Trab; Sturm laufen, f. Sturm); ferner giel. ob. rucks. mit einem beimortlichen Bufabe gur Begeichnung eines Buftanbes, in welchen man fich burch bas laufen verfest, m. haben (ich habe mir bie Ruge mund gelaufen; er hat fich mube, außer Uthem gelaufen u. bgl.); in weiterem Ginne u. besonderer uneig. Anwendung: verächtl. f. oft u. viel geben (er läuft in die Spiel = und Trinthaufer), einen Ort od. Buftand fchnell verandern (aus bem Dienfte laufen); flieben, entflieben, bavonlaufen (ber Reind lief); einen lau= fen laffen, gem. f. fich um ihn nicht bekummern, nichts mit ihm zu thun haben wollen; nach etwas -, fich eifrig barum bemuben ob. bewerben; Gefahr -, in Gefahr gerathen; Sag. f. fich begatten von Sunden und Dachfen (ber Sund hat gelaufen); Bergm, ale giel. 3m, laufend oder ichnell von der Stelle ichaffen (Erze laufen, b. i. in Lauffarren fortichaffen); 2) uneig, von leblofen und unfinnlichen Dingen: überh, f. fich bemegen (bie Erbe lauft um bie Sonne; Schiff, ein Segel laufen laffen, b. i. es burch Lofen ber Taue nieberfallen laffen ; laufendes Tauwert, b. i. bewegliches, nicht befestigtes); auch von ber Beit (bas laufende Sahr, b. i. bas noch in ber Bewegung begriffene, bas gegenwar= tiae; ber laufende Monat 2c.; fo auch: bie laufenden Gefchafte u, bgl., b. i. bie gangbaren, regelmäßig fortbauernben); inebef. f. fliegen (ber Schweiß, bie Thranen laufen über bas Geficht), Fluffigfeit von fich laffen, hervordringen laffen , m. baben (bie Mugen laufen ibm; ein Gefag lauft, wenn es leck ift; ein Licht, wenn es abschmilzt); gusammenlaufen, gerinnen (bie Milch ift gelaufen); feine Richtung mobin nehmen (bas Schiff lauft in ben Safen; ber Deig läuft in die Bohe, b. i. behnt fich aus, vergl. auflaufen; bas Gebirge läuft von Beften nach Often, b. i. erftreckt fich); baber wider etmas - , zuwider Taufen , b. i. bagegen verftogen, ftreiten (es lauft wiber ben Unftanb 25.); auf etwas hinauslaufen (f. hinaus) ; - ber Lauf, -es, M. Laufe, alt in eis nigen Bed. Läufte (v. der alt. Ginheit louft, Lauft) 1) die Sandlung des Laufens (ein Pferd im vollen Laufe); Sag. f. Begattung ber Thiere u. Begat= tungezeit, gem. die Laufzeit; ferner die Bemegung leblofer u. unfinnlicher Dinge (ber Bauf ber Geftirne, eines Stromes zc. ; einer Sache freien Lauf laffen ; ber Lauf ber Beit; im Laufe biefes Sabres, Monate 2c., b. i. mahrend biefes Sahres 2c.); die im Fortgange der Zeit sich entwickelnde Reihe von Veran= berungen (bie Zeitlaufte; ber Lauf ber Begebenheiten; mein Lebenslauf ze.). bef. fofern fie als nothwendige in dem Wefen der Dinge gegrundet find (ber Lauf ber Natur, ber Dinge, ber Belt); Tont. auch f. Laufer, f. b.; 2) das Werfzeug des Laufens, baber Jag. die Beine aller vierfußigen mil= den Thiere: Laufe od. Laufte; 3) dasjenige worin od. worauf ein Korper lauft; baber niederb. f. Flufebett; ein Brettergang, worauf eine Karre fortgeschoben wird; Jag., ber Plat, auf welchem bas Bilb beim Abjagen por= taufen muß, Laufplat; bef. die eiferne Rohre an Schiefgewehren, burch welche die Rugel tauft; - 3 fch. v. laufen: die Laufbahn, eig. ein gebahnter Plat jum Bettlaufen, Rennbahn; gew. uneig. Die Lebensweife, ber Beruf, welchen man erwählt und verfolgt (fr. Carriere, 3. B. die Laufbahn des Gelehrten, des Gefchaftsmannes 2c.), und bas ganze Leben ale eine Reihe zu burche laufender Beranderungen betrachtet (er nabert fich dem Ende feiner Laufbahn) 4 das Laufband, f. v. w. Gangelband; die Laufbank, der Laufstubl ober

=magen, ein mit Rabern verfebenes Geftell, worin Rinber geben lernen; Die Laufbohne, gemeine Bohne, die an Stangen in die Bobe lauft; bas Cauf= brett, Brett an der Buchbruckerpreffe, auf welchem ber Rarren lauft; Die Lauf= brucke, fdmale Brucke fur gugganger; auch ein Brettergang fur Rarrenfchieber 20.3 Der Laufbursche, ein Buriche gum Musschicken 4 die Laufdohne, = fchlinge, = fchneiße, Jag., nah an ber Erbe aufgeftellte Dohnen gum Kange bes Reberwitbe; das Lauffeuer, in eine lange Linie geftreutes und bann ange-- gunbetes Schiegpulver; auch bas Abfeuern ber einzelnen Gewehre einer Beerlinie in großer Gefdwindigkeit nach einander (baber fprichm, eine Rachricht verbreitet fich , wie ein Lauffeuer); ber Lattfuß , jum Laufen bienenber guß , 3. u. v. Sowimmfuß; das Laufaeld, Sandw., bas einem verfdriebenen Gefellen vergutete Reifegeld; lanbich. auch f. Sand : ober Werbegeld; ber Laufgraben, Rriegeb. , Belagerungsgraben mit Bruftwehren verfeben , um fich einem belagerten Orte ohne Gefahr gu nabern; ber Laufhund, ein ichneller Sagdbund jum Berfolgen bes angefchoffenen Bilbes; auch ein ftarter Jagohund, welcher bas Wild bis zur Ermübung verfolgt (Parforce : Sund); das Laufjagen, ein Jagen mit Laufhunden, Renn =, Begjagen (Parforce : Jagd); der Laufjunge, f. v. w. Laufburiche; der Laufkafer, ein ichnell laufendes Rafergeichlecht mit borftenformigen Fühlhörnern; der Lauffarren, Bergm., Rarren zum Fortichaffen ber Erze 2c.; die Laufmagd, eine Magd zum Musichiden; ter Lauf= pafs, ein Pafs für Jemand, ben man fortforidt ober entläfft; verachtl. einem ben Laufpafe geben, b. i. ihn entlaffen, fortjagen; das Laufschießen, bas Schiegen eines im Laufe begriffenen Thieres , &. U. v. Flugichiegen; baber: ber Laufichube: der Laufichmied, landich., ein herumziehender Dorfichmieb, enta. Bobnichmied; der Laufftuhl, = wagen, f. Laufbant; die Laufzeit, Begattungezeit ber Bunbe, Dachfe, Baren 2c.; ber Laufzirfel, ein Birtel mit rechtwinklig gebogenen Spigen gur Erforfdung ber Uchfenpunkte ber Belle eines Rabes; - Ableit. die Laufel, M. -n, lanbich. f. Laufdohne (f. o.); Sag. auch die Gpur ber Suhner im Grafe und bes Biehes um die Balber; laufen, gem. läufeln ob. läufern, ziel. 3m., eig. auslaufen machen, gem. nur: Bohnen, Erbfen u. dgl. -, aus den durren Schalen brechend herausneh= men; ber Laufer, -8, die Lauferinn, M. - en, (oberd. auch Laufer) 1) eine Perfon, welche lauft ob. laufen fann (er ift ein guter Laufer); in engerer Beb. eigenthumlich gefleidete Bedienten , welche vor bem Bagen ihres Berrn herlaufen ; ehem. auch f. Gilbote u. überh. Fußbote (Botenlaufer); im Schachspiel zwei Figuren, welche über bie Eden ber Felber bas gange Schach: brett burchlaufen tonnen; 2) ein ichnell laufendes Thier (bies Pferb ift ein guter Laufer); bibl. bef. f. bas Dromebar ob, Lauftameel; Raturt. eine Alrt Landfrabben; Spinnen, welche teine Gewebe machen ; Rafer (f. Lauftafer); b. Bogelftellern ber auf bem Berb herumlaufenbe u. fingende abgerichtete Bogel (Caufervogel); Banbw., junge entwohnte Schweine L'e gur erften Beaut: tung; 3) ein leblofer beweglicher Rorper, 3. B. in Muhlen der obere fich drebende Mublitein; ber glatte Stein, mit welchem bie Farbe auf bem Reib: fteine zerrieben wird; bas bewegliche Blatt ber Schere ber Tuchbereiter; Schiff., Zaue, welche über eine ob. mehre Scheiben fahren und biefe zu einem Takel zc. maden ; gem. bie Ranten ber Erbbeeren zc. ; Tont, eine Reihe nach der Son= leiter auf einander folgender Tone, welche fchnell nach einander gefungen ob. gespielt werben; laufig, Bw., einen gewiffen Lauf, eine Bewegung ober

Richtung habend, nur in Bfes. wie gerabe, frumme, beie, weitlaufig; auch f. gelaufig; und f. laufifch, Bm., von Thieren, bef. Sunben, den Trieb gur Begattung empfindend und außernd; ber Laufling, -es, M.-e, ein

Reuw. f. Flüchtling, Ausreißer, Aberlaufer (fr. Deferteur).

Lauge 1., m., M. - n, (altb. louga; niederd. Loge; poln. lug; engl. lie; lat. lix, lixivia; verm. mit bem altnord. lauga, fcmed. loga, mafchen, baben; vergl. flauen u. b. lat, lavare), ein mit einem Pflangenfalze verfettes und Dadurch fcharf gemachtes Waffer; inebef. Waffer, welches eine Zeitlang uber Ufche gestanden und bie barin befindlichen Galgtheile in fich aufgenommen bat; uneig. f. Scharfe, Strenge, bef. f. beißender Sadel, icharfer Ber= meis; - 3 fes. die Laugenasche, ausgelaugte Afche; die Laugenblume, ein Pflanzengefchiecht mit gufammengefesten Blumen; auch f. gelbes Ruhrfraut; der Laugenforb, ein grob geflochtener Korb, in welchen man den Laugenfact ob. bas Laugentuch, b. i. ben mit Uiche gefüllten Sact legt, um bas in Lauge zu vermandelnde Baffer burchzuseihen; das Laugenfalz, aus Lauge gezogenes Galz, Pottafhe, auch Pflanzenlaugenfalz g. U. v. bem min eralifden Laugenfalge, welches aus bem Rochfalge u. mineralifden Baffern gezogen wird; beibe Urten beigen feuerbeft andige Laugenfatze, 3. U. v. dem flüchtigen Laugen falze ob, Ammoniak; - Ubleit. laugen= haft ob. laugicht, Bw., f. v. w. laugenartig, laugenahnlich; laugen, 3w., 1) ziel. (oberd. laugnen), in Lauge einweichen, beuchen, nieberd. buten (Bafde); mittelft marmen Waffers ausziehen (Galg aus ber Ufche), auslaugen; 2) ziellos, ein Fafe laugt, wenn es ber barin enthaltenen Fluffigfeit ben frifden Solggeschmack mittheilt.

Lauge 2., w., M. -n (lanbid, auch Laue, Lauwe, Laugele), oberd., eine

Art Weißfische.

läugnen ob. leugnen, ziel. Zw. (oberb. laugnen, nieberb. lögnen; goth. laugnjan; altb. lougnan, lougen; vergl. lügen), urspr. verbergen, verhehlen; jest: für unwahr, unrichtig, falsch erklären, sinno. verneinen, (einen Sak, eine Folgerung); das Dascin eines Gegenstandes verneinen (Gott läugnen); bes. der Kahrheit zuwider u. gegen sein besseres Wissen verneinen (er läugnet es gethan zu haben; ber Verbrecher läugnete Ales); der Läugner, – 8, die Läugnerinn, M. – en, wer läugnet (z. B. Gottesläugner); läugbar, Bw., (v. laugen gebilbet), was geläugnet werden kann; entg. unläugbar; die Läugbarkeit.

Laugold, f., (nicht von lau, sonbern wahrsch. verw. mit laugen, laugnen, f. d. also f. Lauggold), oberd. f. falsches Gold, Rauschgold, Flitter=

gold; baber ber Laugolbichläger, Blitterichläger.

Lauheit, Lauigkeit, laulich, Lauling, f. unter lau.

Laune 1., w., M. - n (niebert. Lune; oberd der Laun; altb. lune, Bufall, Geschick, v. einem alten 3w. liunan, lunun, widerfahren, sich ereignen), überh. der veranderliche, schnell wechselnde Gemuthözustand; die zufällige Gemuthöstimmung u. deren Außerung (bei guter Laune sein; auch: guter, od. übter Laune sein; Launen haben, d. i. schnell wechselnde, entgegengesetzte Gemuthöstimmungen, sinnv. Grillen; uneig. auch: die Launen des Glückes, des Schicksals); in engerer Bed. f. üble Laune, murrische Gemuthöstimmung (er hat heute seine Laune); und f. gute Laune, heitere Stimmung (seine Laune heiterte mich auf; er war gerade bei Laune 1c.); in den Redekünsten: die eigen-

thumliche Auffassungs: und Darstellungsweise, wonach die Segenstände nicht ihrer eignen wesentlichen Ratur, sondern der zufälligen Semüthöstimmung des Darstellenden gemäß erscheinen (fr. Humor); — launen, ziellos. Zw. m. haben, launisch sein, bes. oberd. f. murrisch, versdrießlich sein (niederd. tunen); launenhaft od. launisch (landsch. auch läunisch, niederd. tunest), Bw., Launen habend, von veränderlicher Gemuthestimmung, bes. oft üble Laune habend; sinnv. grillenhaft; versch. launig, Bw., von heiterer, lebhafter, beweglicher Gemuthessimmung, gut gelaunt, sich tauniger Sinfall; ein tauniger Schriftsteller, fr. Humorist); die Launenhaftigkeit; versch. die Launisches.

Laune 2., m., M. - n, im Mublenbau: Balfen, welche über ben Docten

bes Mühlengeruftes liegen.

Laus, w., M. Laufe; Berel. das Laus chen, (altd., nieberd. u. fcmed. lus; engl. louse), eine Gattung fleiner, friechender und mit Saugruffeln versehener Infecten, die fich auf lebendigen Thieren aufhalten 3. B. Schafe, Suhner =, Sundelaufe 2c.); in engerer Bed. die auf dem Korper unreinlicher Menschen lebenden Arten (Filz =, Rleider =, Kopflaus), vorzüglich die Ropf= laus: (fprichm. gem. fich eine Laus in ben Delz feben, b. i. fich etwas Befdmer= liches aufladen; die Laus läuft ihm über die Leber, d. i. er wird leicht unwillig und bibia); pon ber Abnlichteit mit ben Laufen auch einige andere Infecten= Urten , 3. B. bie Blattlaus, f. b.; - fo wie bas Thier felbft, fo gebort auch ber Namen nicht in gute Gefellichaft; bie Ableit. (f. u.) gehören ber niedrigen Bolfefpr. an; fo auch die 3 feg. mit Laufe, g. B. der Laufejunge (oberd. Lausbub), Laufemichel ic., niebrige Schimpfmorter; das Laufegold, verachtt., f. fclechtes, nichtenutiges Gold; ber Laufemenzel, ber fchlechtefte Stangentabad von inländischen Blattern, Rueller; andere 3 fc &. mit Laus ob. gem. Laufe find: der Laufe = od. Lausbaum, f. Elfebeere, deren Bolg: Laufe= hold; auch f. Beden : ob. Baunkirfche, (beibe ale Mittel gegen die Laufe); Der Läusekamm, enger Ramm; die Läusekrankheit ob. = fucht, eine Rrankheit, bei welcher verborbene Gafte und Unreinlichkeit eine Menge Laufe erzeugen; das Läufefraut, verschiedene Pflangen, welche die Läufe vertreiben follen, &. B. eine Art Rittersporn, beffen Samen : Laufesamen : bie Balbneffel; ber gemeine Sahnenkamm; Rellerhale zc.; das Laufepulver, ein Pulver zur Töbtung ber Laufe; die Lausfliege, ein zweiflugliges Infect, welches bef. die Pferbe plagt, fliegende Pferbelaus; - Ableit. laufen, ziel. 3m., einen -, ihn von Laufen reinigen, ibm die Laufe absuchen; niebr. f. guchtigen, unfanft gu= rechtmeisen (vergl. Rolben, u. Rolbe 2.); einem den Beutel -, ibm fein Gelb abnehmen, g. B. im Spiele; der Laufer, -3, die Lauferinn, M. -en, wer einen Undern laufet; uneig. niebr., ein fcmugiger Menfch, farger Fil; laufig, Bm., Laufe habend; uneig. niebr. f. fchmutig, gemein, verachtlich, filgig (ein taufiger Menich) ; gering, armfelig (ein taufiges Gefchent u. bgt.).

lauschen, ziellos. 3w. m. haben (attb. hlosen; losen; schweiz. losen; oberb. losen, lusen, laustern; nieberb. lustern, glustern; altnord. hlusta; hlust, Ohr; engt. listen), 1) aufmerksam auf etwas horen, sinnv. horchen, bes. mit Bohlbehagen (auf ben Gesang, ob. bicht. bem Gesange —); heimlich und versteckt etwas beobachten, sinnv. lauern, vergl. belauschen; 2) alt u. landsch. f. unentschlossen, nachsinnend sein, der Nuse pflegen (im Bette lauschen); zogern, zaudern, träge sein (in bieser Beb. gem. auch lausen; baher ber

laut 29

Laufer, ein Zauberer; taufig f. trage; oberd. die Lufung, Muße, Rubezeit; vergl. b. franz. loisir, engl. leisure); die Laufche, o. M., tanbich. das Lauschen, u. der Ort, wo man lauscht, f. v. w. Lauer; der Lauscher, - 3,

Die Laufcherinn, M. -en, wer laufcht, finne. Borcher.

laut, Bm. u. Rw., Comp. lauter, Gup. lauteft, (altb. hlud, lut; nieberb. u. fdmed. lut; engl. loud; wohl verw. mit losen, taufden), horbar, ver= nehmlich , entg. ftill (laut beten; laute Freude; etwas laut werben laffen, b. i. in Borten außern); bef. ftarf ind Dhr fallend, ftarf ichallend, mit ftarfer Stimme, entg. leife (laut fcreien; mit lauter Stimme ausrufen ac.); larmend, gerauschvoll (er ift febr laut; ber laute Martt); uneig. f. offentlich, offen= bar, befannt (3. B. man barf nicht laut bavon fprechen; es ift laut geworben; ein lautes Gebeimnife); oberb. überh. f. ftarf in die Ginne fallend , 3. 98. ftart fcmedend, riechend; fcon, glangend (vergi. bell); - ber Laut, -es, M. - e (altb. u. nieberb. lut; ban. lyd, fdweb. ljud), überh. alles dem Dhr Bernehmbare, Borbare, jeder Schall, fofern er gehort wird (3. B. in ber tiefen Stille ber Racht vernahm man feinen Laut; Jag. f. Ton, g. B. bas horn hat einen guten Laut) ; bef. jeder durch die Stimme eines Menschen od. ei= nes Thieres felbstthatig erzeugte Schall (feinen Laut von fich geben); in engerer Beb. Die gegliederten und bedeutfamen borbaren Beftandtheile ber menichlichen Sprache: Sprachlaute; verfch. Zon, Rlang (vergl. Gelbft =, Doppel :, Mit :, Empfindungstaut 2c.); oberb. auch f. Ginn od. Inhalt einer Rede oder Schrift (k. B. Briefe eines Lautes, b. i. besfelben Inhaltes; vergl. gleichlautend; nach Laut eines Schreibens u. bal.); baber: laut, als Dw. mit bem Ben., einen Erfenntnif = oder Bemeisgrund bezeichnend: nach dem Inhalte, finnv. gufolge, gemäß (laut feiner Musfage, laut bes erhaltenen Befehles 2c.; bisw. auch mit d. Dat., wenn ein Sauptw. ohne Beftimmwort folgt, 3. B. laut Briefen, Berichten u. bgl.); - 3 fes. lautlos, Bw., ohne Laut, ftill, ftumm; die Lautlofiafeit; - Ableit. lautbar, Bm., ver= nehmlich, borbar; mehren Menschen bekannt, ruchtbar (in biefer Beb. vielleicht entft. aus leutbar, altb. liutpare, v. liut, Leute); die Lautbarfeit; lautig, Bm., einen Laut habend, lautend, nur in Bfet. wie boch =, tief= lautig; lautiren , ziellof. 3m. m. haben, Reum. mit frembartiger Enbung (vergl. budftabiren), beim Lefenternen bie Buchftaben nicht nach ihrem Ramen, fonbern nach ihrem wirklichen Laute aussprechen; - lauten, ziellof. 3m. m. haben, (attb. hludan, lutan; ban. lyde; fcmet. ljuda), überh. laut mer= den, dem Ohre vernehmlich werden, finnv. fchallen, tonen (mein Saitenfpiel foll lauten); gew. mit Beifugung der Urt und Beife des Lautes, finnv. Klingen (wohl, übel, hell lauten 20.); in engerer Bed, von der menschl. Stimme und Rede: einen bedeutsamen Laut haben; baber: in gewissen Worten ausgedrückt fein od. daraus bestehen (feine Rebe lautete anders; die freitige Stelle lautet fo ec.) ; einen gewiffen Ginn od. Inhalt haben (feine Radrid: ten lauten traurig; bas lautet nicht fein, nicht anftanbig, b. i. es verftößt burch feinen Ginn gegen ben Unftand); Ableit. der Lauter, -8, M. m. E., Reum., das Schriftzeichen fur einen Sprachlaut, ber Buchftabe; Die Laute, M. - n (ban. u. schweb. lut; engl. lute; ital. leuto; franz. luth), ein befaitetes Conwertzeug, beffen Saiten mit ben Fingern gegriffen werben (bie Laute fpielen ober ichlagen; fprichm. er fchickt fich bagu, wie der Gfel jum Lautenschlagen, b. i. er benimmt fich bochft ungeschickt); uneig. eine Urt Feigenschneden; bei Wollfärbern eine lange hölzerne Krücke zum Aufrühren ber Farbez ber Lautener od. Lautner, die Lautnerinn, auch mit frembartiger Enbung: der Lautenist, die Lautenistinn, s. v. w. Lautenspieler, Lautenspielerinn, Lautenschläger :c.; der Lautenmacher; das Lautenspiele; der Lautenton :c.; — läuten, ziel. 3w. (bas Factitivum von lauten; alt lüten, niederh. lüben; landich, unr. ablaut. litt, gelitten f. läutete, geläutet), ursprüberh. lauten machen, ertonen oder erschallen lassen (Worte läuten; einen Befehl ausläuten, d. i. bekannt machen); jeht nur von Glocken u. Schellen: sie durch Schwingung ertonen lassen (die Glocken läuten; auch: mit den Glocken oder Schellen läuten; und bloß: läuten, z. B. es wird schon geläutet, man läutet; ferner unp. es läutet f. es wird geläutet; daher gem. auch: die Glocke läutet f. wird geläutet; die Feuerglocke läutete; r. wäre in diesem Sinne: lauten); durch Läuten etwas anzeigen (Feuer läuten; zur Kirche, zu Erabe — 2c.); der Läuter, -8, wer die Glocken läutet.

lauter, Bw. u. Nw., Comp. lauterer, Sup. lauterft, (altb. hluttar, luter; nieberd, luter; ban. u. fdmed, lutter; wahrich, verm, mit Licht, leuchten), alt u. oberd. f. hell, flar, durchfichtig (ein lauteres Glas, lauterer Bein; ber lautere Stall, b. i, basjenige Stallen ber Pferbe, wenn bas Baffer fo wieder abgeht, wie es getrunten worden); gew. unvermifcht, unverfalscht, rein (lauteres Baffer, lauteres Golb 2c.); fo auch in fittlichem Berfcanbe f. unverfalfcht, mahrhaft, aufrichtig (bie lautere Bahrheit; bie lautere Lebre; eine lautere Licbe); ferner lauter in ber ungebeugten Form eines Dm. f. vollig, gang, durchaute, nichte ale (z. B. es find lauter Lugen; lauter Gefcmas; fie ift lauter Leben; es maren lauter junge Leute ba); - Ableit. Die Lauterkeit, das Lauterfein, eig. u. bef. uneig., finno. Reinheit (bie Lauterfeit feiner Gefinnungen); lauterlich, Nw., vit. f. lauter; lautern, giel. 3m., lauter machen, b. i. durchfichtig, hell, flar machen (bie Luft lautert fich; Forftm., einen Wald lautern, f. v. m. lichten); baber uneig. f. flar, deut= lich, verftandlich machen, vergl. erlautern; bef. Ripr. eine Erklarung ober Milberung eines buntel ober unbillig fcheinenben Urtheils von bem Richter verlangen (bie lauternde Partei; mitti. lat. leuterare, baher gem. auch leuteri= ren); gew. von Fremdartigem befreien, reinigen (ben Buder, Branntwein, Metalle; Rurichn. u. Weißgerb., Felle -, d. i. von Fett ober Rale reinigen); in fittlichem Berftanbe: von Trrigem, Falfchem, Unreinem befreien u. da= durch veredeln (eine Lehre; bie Liebe, bie Leidenfchaften, Gefinnungen ac. -); die Läuterung, das Lautern, eig. u. uneig.; der Läuterer, - 8, wer et= was lautert, reinigt, veredelt; das Lauterfeuer, ein Feuer, worin g. B. Metalle geläutert werben; ber Lauterteffel, die Lauterfifte, =pfanne; ber Läuterofen: das Läutertuch :c.

lauwarm, Lauwine od. Lawine, f. unter lau.

Lavendel, m., -6, o. M. (mittl. lat. lavendula, ital. lavandola, frang. lavandel, ein Pflanzengeschlecht mit wohlriechenden Blumen und Bluttern, im fübl. Europa einheimisch; der gemeine Lavendel, die Spife; baher: bas Lavendelwasser, = ol, der Lavendelgeist; das Lavendelgras, gelbes Ruchzgras, ein angenehm riechendes Futtergras.

le, oberd. verkleinernbe Enbfilbe, abget. aus lein, f. b., vergl. el (8. B.

Rinble, Bemble u. bgl.).

leben, ziellof. 3m. m. haben, (goth. liban, altb. lepen, leben; nieberb.

leben 31

temen, engl. live, fcmeb. lefva; verw. mit Beib, altb. lib, f. b. u. peral. bleiben), die Rahigfeit der willfurlichen Bewegung haben, belebt fein. von Menichen u. Thieren, entg. leblos ch. tobt fein; baber überh. f. fich regen u. bewegen (es lebt Mues an ihm); uneig. auch von leblofen Raturforpern f. fich bemegen, fliegen (lebenbes Baffer, ein lebenber Quell); in weiterer Beb. überb, mit inneren Gefagen jum Wachfen und zur Entwickelung begabt (organifirt) und in diefer (organifchen) Entwickelung begriffen fein, von Pflangen (biefer Baum lebt noch); in beftimmteren Unwendungen von Thieren. Menfchen und hoheren Befen: überh. f. bafein und wirfen (es lebt ein Gotts To mahrich lebe! eine Betheuerungeformel); uneig. auch von Cachen, Gi= genichaften ac.: in Rraft, Wirffamfeit, Gebrauch fein (eine lebenbe Spraches es lebt in ihm ein beiliger Gifer); ferner bafein mit Begiebung auf die Beit= bauer, fortdauern (lange leben; ber Menich lebt furge Beit), auf den Ort mo, das Berhaltnife in welchem, die Urt u. Beife wie man lebt, und gwar junadft hinfichtlich bes finnlichen Dafeine, des Unterhaltes, ber aufe= ren Ericheinung (bie Fifche leben im Baffer, die Boget in der Luft; er lebt auf bem Banbe, bei Bofe; fie leben in glucklicher Che; von eines Undern Gnabe leben; gut leben, b. i. mit allen Genuffen und Bequemlichteiten; vornehm, groß -; armfelig, fummerlich -; lebe mohlt gewöhnlicher Abschiedegruß; nichte gu leben haben, b. i. feinen Lebensunterhalt; er hat gu leben, b. i. er hat fein Mustommen; leben und leben laffen, fprichm. f. felbft fein Leben geniegen, aber auch Unbere baran nicht hinbern; bicht. auch: ein Leben leben); hinfichtlich der fittlichen Lebend = und Sandlungsmeife, tes Beneh= mens ic. (gut, orbentlich, rechtichaffen -; in ben Sag hinein leben, vergl. Sag; er weiß zu leben, b. i. fich anftanbig zu benehmen; einem zu Billen leben, b. i. nach beffen Billen feine Sanblungen einrichten), Des Lebendzweckes (fur bie Seinigen leben), auch mit bem Dat. (ben Seinigen, feinem Berufe le= ben ; ich lebe mir felbft); mit bem Gen. f. von etwas erfullt fein, es hegen (ich lebe ber hoffnung, bes Glaubens zc.); - bas Leben, -8, M. (felten) w. C., (altb. leben, u. gew. der lip ; vergt. Leib), Die Sabigfeit der mill= furlichen Bewegung , überh. Beweglichfeit, Bewegung (&. B. er ift lauter Leben; es ift Mues Leben an ihm u. bgl.), u. gem. f. Unruhe, Larm (mas ift bas fur ein Leben?); der Buftand oder das mirfende Sein eines belebten. enwfindenden Befens, in weiterer Unmenbung auch von Pflangen (Pflangen= leben), entg. Tob, (auf Leben und Tob, b. i. mit Gefahr bes Lebens; bei mei= nem Leber, f. v. w. fo mahr ich lebe; fur mein Beben gern, b. i. fo gern wie ich mein Leben habe ; einem bas Leben retten, nehmen, ichenten ; fein Leben baran feben, magen ; ums leben fommen, f. fommen ; am leben ftrafen, b. i. gur Strafe bas Leben nehmen; in bie fem Leben, b. i. bem gegenwartigen, irbifchen, entg. jenes Leben, b. i. bas jufunftige, emige), mit allen Rebenbegriffen bes 3m., g. B. Beitdauer, Ausdehnung des Dafeins, Lebensdauer (Unfang, Enbe des Lebens; bas Leben vergeht; in meinem Leben, b. i. mah= rend meines lebens ; einem bas leben friften) ; Lebenslage, = Berhaltnife, Urt und Beife des Libens (Band :, Stabt :, Sofleben 20.; einem bas Leben verbittern; ein vergnügtes leben führen; ein orbentliches, tugenbhaftes, ausfdwei= fenbes Leben; fein Leben andern, beffern; bas burgerliche, gemeine, öffentliche. häusliche Leben 2c.); die Reihe der Beranderungen, Begebenheiten u. Sand= lungen eines Menschenlebens: Lebensgeschichte u. = beschreibung (Semanbe

32 leben

Leben ergablen ob. beidreiben; Schiller's Leben u. bal.); uneig. ein Gegenstand porgitalicher Liebe, mas man liebt, wie fein Leben (bu biff mein Leben! Zang u. Spiel ift fein Leben); in Runftwerken: Die Naturtreue, Wahrheit, Leibhaf= tiafeit der Darstellung (ein Gemalbe, ein Gebicht zc. hat Leben); bicht. auch f. ein lebendes Wefen (ein junges Leben; alles Leben wird Staub); in weiterer Beb. auch der gefunde u. empfindliche Theil an Thier = und Pflanzenforvern. (ben buf bis auf bas Leben auswirken, b. i. bis auf ben fleischigen Theil bes Pferbefußes; einen burren Uft bis auf bas Leben abidneiben; baber: es geht ob. bringt bis aufe Leben, b. i. ine Innerfte, burch Mart und Bein); - 3 fe b. von bem 3w. leben: das Lebehoch, ber Bunfch, bafe Semand boch lebe (veral, hoch; einem ein Lebehoch bringen; fr. Bivat); der Lebemensch, wer finnliche Genuffe über Mues liebt; der Lebetag, gew. Lebtag, nur in der M. Lebtage gebr. in Berbindung mit einem zueignenden Furm. f. Lebenszeit, =bauer (3. B. id) habe ihn meine Lebtage (gew. abget. mein Lebtag) nicht geschen, b. i. in meinem gangen Leben nicht); bas Lebewohl, der Bunfch wohl zu leben, ber Abichied (einem Lebewohl fagen); die Lebzeit, gew. nur in ber M. Die Lebgeiten, Die Beit u. Dauer bes Lebens (bei meinen Lebzei= ten 20.); - v. bem Sw. Leben: der Lebenerwecker, = geber u. bgl., dicht. f. Beleber, Schöpfer; das Lebenlang, r. getrennt: das Leben lang, b. i. bas gange Leben hindurch (mein ganges Leben lang ; vergt. lang); der Lebens= abend, bicht. f. bas Alter; entg. Lebensmorgen f. Jugend; bas Lebens= alter, die verschiedenen Lebensabschnitte, ob. Theile ber Lebensdauer; die Lebensart, die Urt u. Beise zu leben 1) in Unsehung ber Nahrung, ber Beschäftigung, ber außeren Berhaltniffe, ber Bequemlichkeit zc., in biefer Bed. gew. bie Lebeneweife; 2) in Unfehung der Sitten u. bef. bes Betragens im gefelligen Leben (eine ausschweifende Lebensart; bies ift gegen bie gute Lebensart); inebef. f. gute Lebenbart, anftanbiges Benehmen (er hat Lebenbart, ober feine Lebenbart ;) der Lebensbaum, ein immergruner harziger Baum, beffen bolg ber Räulnifs am langften widerstehen foll; der Lebensbeschreiber (fr. Biograph); die Lebensbeschreibung (fr. Biographie); die Lebensbauer; die Lebenseiche, eine Urt immergruner Gichen in Birginien; das Lebensenbe: der Lebensfaben, bilbt., die Lebensbauer unter bem Bilbe eines Fabens betrachtet (ben Lebensfaden fpinnen, abschneiben zc.); das Lebensfeuer, die Lebensflamme, bas Leben mit einem allmählich ertofdenden Feuer verglichen; Die Lebensfreude; der Lebensfrieden; die Lebensfrische; lebensfroh, Bm.; die Lebensfulle, Fulle ber Lebenstrafte; die Lebensgefahr, Gefahr, bas leben zu verlieren; lebensaefahrlich, Bw.; mit Lebensgefahr verbunden; ber Lebensgefährte, = genofs; die Lebensgefährtinn, = genoffinn; der Lebensgeift, die innere wirkende Urfache bes Lebens; M. Die Lebens gei= fter, ein vermeintlicher feiner und fluffiger Stoff, welcher, im Bebirn erzeugt, fich burch bie Nerven im Korper verbreitet, Rervenfaft; der Lebensgenufs; Die Lebensaeschichte; die Lebensaluth, bochfte Birkfamkeit ber lebenskrufte; das Lebensglud: lebensgroß, Bw., f. v. w. in Lebensgroße, b. i. in ber Große, Die ein Gegenftand im Leben ob. in ber Wirklichkeit hat (ein leben6= großes Bilbnife ob. ein Bilbnife in Lebensgroße); das Lebensjahr, ein Sahr ale Theil ber Lebenszeit; Die Lebensflugheit, Die Rlugheit, beren man im gefelligen Leben bebarf; die Lebenstraft; lebenstraftig, Bm.; lebenslang od. lebenslänglich, Nw. u. Bw., fo lange man lebt, bas gange leben hinburd

bauernd; Die Lebenslange; Der Lebenslauf, vergt, Lauf; Die Lebenslehre (fr. Biologie, Boonomie); das Lebenslicht, bas Leben unter bem Bilbe eines brennenden Lichtes betrachtet (einem das Lebenslicht ausblafen); die Lebensluft . reine, brennftoffleere (fr. bephiogiftifirte) Luft, Sauerluft; Die Lebensluft: lebensluftia, Dw.; das Lebensmittel, gew. Dl. die Lebensmittel, Mues, was jum Unterhalt bes Lebens bient, Rabrungsmittel; lebensmube, Bm. bes Lebens überdruffig; der Lebensmuth; die Lebensordnung, = regel; der Lebenspfad, = meg, bildl., ber Beg, auf welchem man burch bas leben man: bett, Lebensgang; der Lebensplan; die Lebensreife, bilbt., die Burudlegung ber Lebenszeit; der Lebensfaft, Rervenfaft; lebensfatt, Bm., f. v. m. lebens= mube; die Lebensftrafe, im Berluft bes Lebens beftehende Strafe, Tobes: ftrafe; der Lebenstag, ein Sag bes Lebens; uneig. aud f. bas gange Leben. feiner Rurge megen ale ein Sag betrachtet; der Lebensuberdrufs; der Lebensunterhalt, die Erhaltung bes Lebens, u. bas bazu Erforderliche an Speife und Tranf; lebensvoll, Bw., mit Leben, b. i. Lebenstraft erfüllt; ber Les bensmandel, die fittlidje Lebensweife, bas fittliche Berhalten, vergt. Manbel; die Lebensmarme, Barme als Beichen bes thierifden Lebens; das Lebensmaffer, feiner Branntwein (fr. Aquavit); der Lebensweg, f. Lebenspfab; Die Lebensmeise, f. Lebensart; Die Lebensmeisheit, Beisheit, Die fich tha: tig im Ecben außert und auf die Sandlungen ber Menfden einwirft; lebens= wierig , Biv., burd bas gange Leben muhrend; das Lebenszeichen; Die Lebenszeit, Dauer bes Lebens; das Lebensziel; - leblos, Bm., ohne Leben, finnv. tobt (ein leblofer Rorper); uneig. wenig Lebenstraft ober Lebhaftigfeit habend; die Leblosigkeit; - Mbteit. lebendig, Bm., (altd. lebendec; erft feit ber Mitte bes 17ten Sahrh. mit abweichender Betonung auf ber 2ten Gilbe), Leben habend, finno. lebend, belebt, entg. leblos, todt (lebenbige Gefchopfe); aud von Bewachfen (lebenbiges Solz, welches, wenn ce abgetrieben worden, wieder ausschlägt; ein lebenbiger Baun, ber aus grus nenden Gewächsen befteht); u. von leblofen Korpern: beweglich, fliefend (le: bendiges Waffer, ein lebendiger Quell); Bewegung od. Gabrung entwickelnd (lebenbiger Ralf, b. i. ungelofchter, entg. bem gelofchten ob. tobten); uneig. aus lebenden Dingen bestehend, daran befindlich, od. darin gegrundet (ber lebenbige Behnte, welcher in Thieren befreht; ein lebenbiger Beweis von etwas fein); Leben hervorbringend, belebend, wirffam (eine tebenbige Rraft; lebendige Erkenntnife; ein lebendiges Gefühl, b. i. ein wirkfames, ben Willen belebenbes); auch f. lebhaft, tebenefraftig , fehr regfam (eine lebenbige Gin: bilbungefraft; ein lebenbiger Bortrag; er ift lebenbiger, ale fie); die Leben= bigfeit, das Lebendigfein, bef. auch uneig. finnv. Wirkfamkeit, Lebhaftig= feit, Regfamfeit; lebhaft, Bm., viel Leben, b. i. Lebensfraft = u. Bc= wegung habend (ein lebhaftes Rind, lebhafte Mugen; lebhaft fprechen; eine lebhafte Stadt, b. i. eine volfreiche und burch Berkehr belebte; ein lebhafter Sandel; ein lebhafter Berftand, ber idnell begreift); uncig. viel Unichaulich= feit habend (eine lebhafte Schilderung , Schreibart u. bgl.; fid) etwas lebhaft porftellen, benten); einen hohen Grad der inneren Starfe habend (eine teb: hafte Farbe; eine lebhafte Empfindung; bie lebhaftefte Freude 2c.); die Lebhaftigteit, das Lebhaftsein, in allen Beb.; lebig, Bm., Leben habend, lebend, nur in 3fes. wie lang :, furg :, hartlebig ; leblich, Bm., vit. f. gum Leben Dienlich (lebliche Luft); u. f. lebhaft, belebt.

Leber, m., M. -n, Bertl. bas Leberchen, (altb. lebera; nieberb. Lewer, ban, lever. fcmeb. lefver; angelf, lyfer, engl. liver; verw. mit Lab. liefern, geliefern; vergl. b. griech, jag), 1) ein Gingemeide im menicht, u. thier. Rorper, bestehend in einer braunlich rothen brufigen Maffe, welche unter bem 3merdfede in ber Begend ber rechten Unterrippen lient, und jur Ub: fonderung und Bereitung ber Balle bient, baber ebem. als Gig der Leiden= Schaften angesehen (von der Leber meg fprechen, d. i. freimutbig, offenbergig. obne Ruchalt); uneig. etwas Leberfarbiges g. B. Arfenit -, Schwefelleber, f. b. ; 2) (wahrich, von anderem Stamme, verw. mit d. frang, lever), alt u. lanbich. f. eine Erhöhung, Bervorragung, inebef. oftr. ein Grengftein: Leber od. Reberftein; - 3 fes. die Leberblume, eine Biefenpflange, gegen Leberverforfungen gebraudt: Ginblatt, Steinblume, weiße Leberblume; braun e Le: berblume, f. v. m. Diefenknopf, Bluttraut; der Leberbrand, Entjun: bungefrankheit ber Schafe, und bes Rindviehe; leberbraun, Biv., f. v. w. leberfarben; der Leberbraune, oberd., eine Art leberbrauner Beintrauben; Die Leberdiffel, gemeine Sau: ob. Gunsediftel; Gansezunge; wilder Salat; Die Leberentzundung; bas Leberers, Bergm., ein leberfarbenes Febererg; ein bergt. Rupfer : und Quedfilber : Erg; ein rothlicher Gifenftein, Leberfchlag : die Leberfarbe: leberfarben od. = farbig, Bw., rothlid braun; der Leber= fisch, ein leberfarbener Rlippsifd; der Leberfleck od. = flecken, ein leberbrauner Kleden auf ber Saut; der Leberflufs, von Leberverftopfung herrührender Bauchflufe; der Leberfuchs, ein leberfarbiges Pferb; der Leberfies, Bergm. braunlicher Rupferfies; der Leberflee, eine Urt bes gemeinen Rlees mit leber= forbenen Blumen; auch eine Pflanze mit breiblattrigem raubem Blumenteld u. gem. blauen Blumenblattern, Gulbenflee, Bergfraut, blaue Solzblume; die Leberfrankheit: leberfrank, Bm., und als Sw. ein Leberfranker 2c.; das Peberfraut, f. v. w. Leberblume; Leberflee; Sirfchgunfel od. Bafferdoft; Lebermoos; Pfeffertraut 20.; der Leberlappen, verschiedene lappichte Theile der Leber; das Lebermoos, Moofe ohne Stengel mit großen, flach liegenden Blattern; bef. eine Art berfelben mit lappigen, fcuppenweife über einander liegenden Blat= tern, fternformiges Lebermoos, Steinleberfraut; Die Leberraute, Monbraute, Mondkraut; der Leberreim, eine Urt Scherzgebichte, welche man ebem. bei festlichen Mahlzeiten bei Gelegenheit ber Bechtleber zu machen pflegte; ber Leberichwamm, ein auf Baumftammen madfender leberformiger Schwamm, Rufe:, Blutschwamm; der Leberstein, f. Leber 2); die Leberverhartung. everstopfung: der Leberwurm, ein langer, flacher Gingeweidewurm in der Leber ber Thiere; Die Leberwurft, Burft non gehackter Leber; - 26bleit. Ichern (nieberd, lewern), ziellof. u. ruckz. 3m., landich. f. laben, geliefern, gerinnen.

Lebewohl, lebhaft, lebig, leblod, Lebtag, Lebzeiten, f. unter leben. Lebhonig, m. (wahrsch. von laben, verdiden; vergl. Leber, Laib, u. das tat. libum), grober, gezeidelter, vermittelst eines Sackes ausgepreffter honig, g. u. v. bem von selbst ausstließenden honigseim; baher: der Lebstuchen, tanbich. auch Lebzeiten, oberd. f. honigkuchen, Pfefferkuchen; der

Lebkuchler, = kuchner, Lebkuchenbacker.

lechgen, ziellof. 3w. m. haben (eig. bas verft. oberb. lechen, lechnen; verm. mit ted, f. b., Lod); vergl. b. grich. Liano, Lung, burch orofe Dirre ob. Trockenheit Riffe befommen (die Erde lechzt ober zerlechzt), bef. von hol-

zernen Sefagen, f. v. w. led werden, leden; burch Offnung des Mundes und fchnelles Athmen den hochften Grad von Durft zu erkennen geben; uneig. nach et was -, heftiges Berlangen danach empfinden und verrathen, im hochften Grade begierig fein, vergl. burften, finnv. fcmachten.

leck, Bw. (holl. leck; oberd. tech; engl. leaky; attnord. leka, tropfeln; altd. lecchjan, wässern; vergl. lechzen), von hölzernen Gefäßen, Schiffen 2c. durch Zwischenraume in den Fugen Flussississischen Gefäßen, Schiffen 2c. durch Zwischenraume in den Fugen Flussissischen Gefäßende Geinstelleak), ein Zwischenraum, ein Nit, eine Spalte in einem hölzernen Gefäß, durch welche eine Flussissischen dringt; lecken 1. ziellos. Zw. (oberd. lechen; schwed. läcka; vergl. lechzen), 1) m. sein, tropfenweise durch die Fugen eines Gefäßes dringen, austinnen (ber Wein ist aus dem Fasse geteckt); 2) m. haben, einer Flussissischen einen Leck Durchgang verstatten, rinnen (das Fass, das Schiff leckt; uneig. landsch. ein Licht leckt f. sließt, läust); der Leckwein, f. v. w. Ausbruch; Tropf= oder Trauswein; das Leckwert, in Salzsiedereien, die Anstalt, wo man die Sohle durch Reisbündel = Schichten hin-

burchlecken ober : tropfeln lafft, um fie zu reinigen, Grabirmert.

leden 2., f. lacten; - leden 3. giellof. und giel. 3m. (goth, laigon; alth. lecchon; nieberd, liden, engl. lick, griech, Lelgerv; lat. lingere; frang, lecher), mit der Bunge über eine Glache hinftreichen (an etwas -; die Rate tedt ihre Pfoten); durch Lecken mit der Bunge in fich gieben, auflecken (bie Baren leden gern Sonig; ber Sund ledt bas Maffer), leckend reinigen ober leeren (Zeller leden; fid) bie Finger leden; uneig, bie Finger nach etwas leden, b. i. febr luftern banach fein); gem. verachtt, f. haufig fuffen; bicht, von ber gleichfam gungelnden Flamme, wenn fie einen Gegenftand berührt; gelecft als Bm. f. übertrieben glatt u. fauber (er ift, wie geledt; ein Gemalbe beift gelect, menn bie Farben auf fteife und angftliche Urt vertrieben find) . -Ableit, die Lecke, M. - n, Canbw., ein Erog ober Ort, mo man bem Rindvieh u. den Schafen Salg zu lecken giebt (Salglede); ber Lecker, - &, Die Lederinn, M. - en, wer leift, vergl. Tellerleder, Speicheileder; mer gern leeft, b. i. nafcht ober Leckerbiffen genießt, ein leckerhafter u. in meiterer Bed, überh, ein finnlicher, genufesuchtiger Menfch; oberd, auch verächtl. f. Sunge; bef. bie Bunge bes Rindviehs, u. (Jag.) bes Birfches; - leder, Bm. (fdweb, lecker) 1) gern leckent, nur ausgesucht mobifdmeckende Speifen gern genießend, eigen in der Wahl der Speifen u. uneig. Der Genuffe über= haupt (ein lecterer Menfch) ; 2) ausgesucht mobischmeckend (eine lectere Speife; fr. belicat); baber: der Leckerbiffen, verkl. bas Leckerbifschen, ein leckerer Biffen, überh, eine fehr mohlidmedenbe, mehr zum Genufe, ale zur Gattigung bienenbe Speife; fo auch: bas Ledereffen, = gericht; die Lederspeife; bas Ledermaul, gem., ein lederer Mund; ein lederer Menfch; ber Ledergabn, nur in ber gem. Rebendart : fich ben ledergahn ausreißen, b. i. fich die Begierbe nach Lederbiffen vergeben laffen; lederhaft, Bm., nur nach dem Genuffe des Lederen begierig (ein lederhafter Menfd); lanbich, auch lederig); feltner in ber 2ten Beb. von lecfer (eine tederhafte Speife); die Lederhaftigfeit, das Lecferhaft= fein, die Begierde nach lecferen Speifen ; Die Leckerheit, felten f. bas Lecker= fein, Die ausgesuchte Schmackhaftigfeit einer Speifes ledern, giellof. 3m. m. haben, gem. f. lecferhaft fein, nach etmas -, gierig verlangen; auch unp. es ledert mich banach; die Lederei, 1) o. D. bas Lecfern, bie Begierde nach leckeren Sachen u. funlichen Genuffen überh. ; 2) D. Leckes

reien , f. v. m. Lecferbiffen.

Leter, f., - 8, M. w. C. (altb. ledar, nieberd, Lebber, fchweb, läder; engl. leather; mahrich, verw. mit Bib, Dede, Rleibze.), gegerbte Thier= haut (Rinde ., Ralb ., Schaf ., Rehleber 20.; fprichm. aus Unberer Leber Riemen ichneiben, b. i. auf Anderer Roften freigebig fein); niebr. verudtl. f. Saut. Well (einem bas Leber gerben, b. i. ihn berb burchprugeln); auch ein gugefchnit= tenes Stuck Leder, ein aus Leder verfertigtes Ding (Sand :, Sut :, Dber= leder u. bgl. ; vom Leber giehen, gem. f. ben Degen aus ber Scheibe gieben; - 3fet. ber Leberarbeiter, jeber in Leber arbeitende Sandwerfer; leberartia, Bw., leberanlich, bef. in Unfehung ber Festigkeit und Bahigkeit; Die Lederartigfeit; ber Lederband, leberne Ginband eines Buches; verfd, Das Leberband, Riemen; der Leberbereiter, Gerber; Die Leberbereitung: die Lederblume, Gewürzstaude; lederbraun, Bm., f. v. w. faftanienbraun; Die Leberflechte, eine gabe, biche Nabelflechte: bas Leberaras, Baffermoos der Lederhandel; der Lederhandler; die Lederhandlung; der Lederhand= fchul, gew. leberner Sandichub; Die Leberhaut, Die bicfte Schicht ber Menfchenhaut; die Lederhose, lederne Sofe; der Lederkafer, ber größte, fcwarze Lauftafer in Guropa; die Lederfiride, fpate, ichwarze Bergfufde; der Leberleim, aus Leberabgangen gekochter Leim; ber Leberschwamm, ein Blutterfcmamm mit fdmarzent Strunke; lederweich, Bir, weich wie Leber (gem. einen leberweich folagen, b. i. berb abprügeln); das Leberwerk, mehre aus Leber berfertigte Dinge, alles mas an einem Dinge von Leber ift; ter Leter= wurm, eine Rrantheit bes Rindviehe, beftebend in Beulen unter ber Saut, in welchen fich eine Mabe ausbildet; der Lederzucker, mit Gusholzsaft und Gimeiß eingekochter Bucker, als Suftenmittel; - 2bleit. lebern, Bw. (altb. lidirin), von Leter, aus Leter gemacht; gem. verachtl. f. fchlaff, Schlecht, elend (ein lederner Mensch); ledern, giel. 3m., mit Leder verseben, beledern, ausledern, (eine Dumpe); uneig. gem. einen -, derb ausprugeln; der Loberer, - &, (altb. lederari), oberd. f. Lederbereiter, Gerber.

Ichig, Bm., (altb. ledec; nieberd, ledbig; fdmeb. ledig; mabrich, verw. mit lidan, fich bewegen; vergl. Blieb, lieberlich), urfpr. ungehemmt in der Bemegung, entbunden, frei, los (alt. einen ledig laffen; Ripr. einen ledig fprechen; bicht, bes Leibes bift bu ledig; toe und ledig; frei und ledig von aller Schulb); jest gem. unausgefullt, leer, jeboch mit bem Rebenbegriffe, bafe eine Cade ibred fruberen Inhaltes beraubt fei, ober bod etwas aufnehmen und ent: batten konne (eine ledige Rlafde, ein lediges Baus ze.); unbefest, unbelegt, unbeladen (ein lediger Bagen, Stubt 20.); uneig. ohne Befither, Cigenthumer (ein lediges Lehn, Umt u. bgl.), unverheirathet (eine ledige Perfon); lanbid, f. unbeschäftigt (ledig geben f. mußig); Jag. f. fcbluff (bas Sangefeil ift ledig); Bergiv. f. rein, unvermiicht (lediger Stein, b. i. reiner Seifenzinnftein; eine ledige Bergart, bie leer von Metall ift); tie Ledige, M. - n, in Meifen f. Lehde, f. b.; ledigen, ziel. 3m. (altb. ledigon, ledegen), alt f. ledig, leer, Tos machen , vergt. ent: , erledigen ; Die Ledigfeit , das Ledigfein , bef. ber unverchelichte Buftand (bie Ledigfeit bes Standes); lediglich, Rw. (altb. ledeclichen) ganglich, vollig, gang allein, ausschließlich (es hangt lediglich

von ihm ab).

Lee, f., -6, o. M. (angelf. bleow, engl. lee; fdweb. la; vergl. d. griech.

daids, tat. laevus), Schiff., die unter dem Winde befindliche, b. i. vom Winde abgewandte, Seite, Windseite, Leefeite, entg. Lufseite; (Alles, was auf ber See an dieser Seite oder in dieser Gegend befindlich ift, liegt in der Lee oder Leewärts); daher: der Leebord; die Leebrassen (f. Brasse); die Lee-kuste; das Leesegel, ein Segel, welches an einer Seite eines Hauptsegels mitztelft Berlängerung der Rah ausgefeht und bei günstigem Fahrwinde beigeseht wird; leewarts, Nw., s. o., entg. luswärts.

Leene, n. U. Lehne, w., M. - n 1) (auch Lenne, lohne, Lein-, Lindaum, Leim: Uhorn; istanb, hlinr; fdweb. lonn), eine Art des Ahorns, kleiner als ber gewöhnliche, Breitlaub, Breitblatt; 2) (franz. laie) tanbich, f. eine

Bache.

leer, Bw. (attb. lari, laere; oberb. tar), nichte in oder auf fich enthal= tend, unausgefüllt, unbefeht, finnv. ledig (f. b.), entg. voll (ein leerer Raum, ein leeres Gefas; ber Beutel, ber Teller ift leer; das Saus fteht leer, b. i. un: bewohnt; mit leeren Banden fommen, b. i. ohne Beld ober Gefchent; Leer ausgeben, nichts befommen; leeres Strob brefchen; uneig. f. eine unnuge Arbeit verrichten; ein teeres Papier, b. i. unbefdriebenes); uneig. f. gefchaft= frei, mußig (leere Stunden); gehaltlos, ohne Ginn, Bedeutung, Graft, Wirfung, finne, nichtig, eitel (ein leerer Ropf, b. i. ein unwiffender Dienfch; ein leeres Berg; ein leerer Schall, leere Worte, Berfpredjungen 2c.); - 3 fe &. ber Leerbarm, ein bunner Darm im menfcht. Rorper; der Leerhauster, bair., ein Tagelöhner, ber nur ein Sauschen ohne Uder befigt; leertopfig, Bw., einen leeren Ropf habend, unwiffend; - Ableit. Die Beere, Das Leerfein; auch der leere Raum felbft : Die Leerheit, das Leerfein, Die leere Befchaffen= heit, eig. (3. B. bes Magens) u. uneig. (3. B. feines Ropfes, einer Schrift 2c.); Tecren, giel. 3m., leer machen (3. B. bie Glafer); fich -, leer werden; baber Der Leerbecher, bas Leerfafs, Papierm., ein Wefaß, ben Beug aus bem Locher: baume zu ichopfen.

Leerdaum, m., ober Leertanne, m., tanbid. f. Larchenbaum, f. b.

Leefegel, = feite, leewarts, f. Lee.

Lefze, w., M. - n (attb. lefsa), oberb. f. Lippe; hochb. nur f. große, umfbrmliche Lippen; herabhangende Lippen ber Thiere, bef. Sunbe; lippen= abntiche Rander (Lefzen bes Muttermundes, Schamlefzen; Lefzen einer Orgel-

pfeife, d. i. der fdrage eingedruckte Theil berfetben).

Leg, f., - ed, o. M. (wahrich, v. legen; n. A. Lech, Lecch), Huttenw., ein Gemisch von Rupfer, Eisen und Alrsenik, welches sich beim Machen bes Schwarzkupferd zwischen bieses u. bie Schlacke legt, Rupferleg; auch die Schlacken, bie sich beim Stahlmachen an ben Stahl anhängen; das Leg = od. Lech=bett, Hüttenw., ein vertiester Plat vor bem Schmelzofen, worin der geschmolzene Stein sich sammelt; der Legschmelzofen, ein Schmelzofen, in welchem die geringhaltigen Gold = und Silbererze aus Leg geschmelzt werden.

leg ob. lege, Bw. (nieberd. teeg, oberd. täg; isländ. lagr, fcwed. lag, holt. laag, engl. low; bie Wurzel von tegen), tanbid., bes. nieberd. f. niedrig, niedrig liegend oder stehend (leges Land, Wasser 2c.; ein teges Moor ober Leg moor, entg. Hochmoor; Schiff. teger Walt ober Leger walt, eine Küste, welche gegen die Richtung des Windes rechte oder spise Winkel bildet); uneig. (vielleicht v. anderm Stamme) niederd. f. fraftlod, unschmackhaft, matt, Franklich (leges Vier, leg aussehn); schlimm, boje; baher der Leger f. Noth,

Schlechte Umftante.

legen, 3w. (goth, lagian; ofth, lekjan, legian, leggan; nieberd, leggen; ban. legga; engl. lay; griech, leyeur; vergl. Liegen und bas vorstebende Leg) 1) ziel., eig. etwas niedrig oder liegen machen; einem Rorpec eine folche Stellung geben, bafe er auf feiner großten Glache rube, verich. ftellen, feben (ein Buch auf ben Tift, bas Rind ins Bett -; Sols ans Feuer, etwas an bie Luft, in bie Conne -; fich fchlafen -, ju Bette -; auch blog: fich Tegen, naml. ins Bett, bef. als Rranter; ein Pflafter auf die Bunde, eine spanische Rliege -; ein Pferd legen, d. i. verschneiben, weil es babei auf bie Erbe gelegt mirb; Gier legen, auch blog: legen f. Gier hervorbringen, von Bogeln und Infecten); in meiterer Bed. überh. eine Sache an einen ge= wiffen Ort od. in eine gemiffe Richtung bringen, ihr eine Stelle anmeifen, oft mit bem Rebenbegriff des Alufbemahrens, der Dauer, der Festigfeit ic. (etwas bei Seite, die Aleider in ben Raften -; Schuhe an die Fuge -; Fallen, Schlingen, Fugangeln -; auch uneig. einem eine Schlinge legen; ein Schlofs por eine Thur --, ein Schiff por Unfer, einen Bund an bie Rette, einen Berbrecher in Retten -; ein Steinpflafter, einen Fußboben -; ben Grund zu einem Gebaube, auch uneig. ben Grund zu Jemande Bohlftarbe zc. legen, f. Erund; Bohnen, Erbfen zc. legen, b. i. in die Erbe frecken, bamit fie machfen; Befahung in eine Stabt -; fich vor eine Stadt -, b. i. lagern, von einem Becre; Sand an einen, an fich felbft, an etwas legen, f. Sand; ein Saus in Ufche legen, b. i. es niederbrennen; Gelb auf Binfen legen, b. i. ausleihen; fo auch in vielen uneig. Musbrucken, a. B. einem etwas in ben Beg legen, b. i. ihm hinderlich fein; die Sand auf ben Mund legen, b. i. Stillschweigen beobachten; einem etwas nahe legen, b. i. es ihn merken laffen; fich auf bie faule Ceite legen, b. i. faul, trage werben; etwas an den Zag legen, b. i. fichtbar werben laffen, zu erkennen geben; einem bie Worte in den Mund legen, d. i. ibm fagen ober zu verfteben geben, mas er fprechen foll; einem etwas gur Laft legen, f. Laft; einem das Sandwerk legen, f. Sandwerk); 2) ruch. fich -, nachlaffen, fich beruhigen, aufhoren (ber Wind, die Ratte, ber Schmerz tegt fich); fich auf etwas-, fich anhaltend u. fleißig damit beschäftigen, fich deffen befleißigen (er legt fich auf Sprachen zc.; auf bas Trinten zc.; fich aufs Bitten legen, b. i. anfangen zu bitten); fich ind Mittel -, eine Sache ju vermitteln, beigulegen fuchen; fich jum Siele -, t. i. fich nach eines Undern Abgidten bequemen; 3) giellos m. haben, Schiff., den Lauf nach einem Orte richten, dabin fteuern (nad) Norden gu -, mit bem Schiffe von dem Ufer legen, u. bgl.); - 3fe f. die Legangel, Gifd., Ungelichnure mit Saken, welche Abende ine Baffer gelegt werben, Rachtschnure; bae Legeifen, Bergw., gefdarfte Stude Gifen jur Gewinnung bes Befteins; das Legefeuer, f. v. m. Lauf: ob. Leitfeuer; das Legegelb, landich., beim Gingang erlegtes Gelb, Gintrittagelo; die Leghenne, eine Gier legende Benne, entg. Brutbenne; Die Legereufe, Fifd., auf ben Grund bes Baffere gelegte Reufe, Fangreufe; ber Legeschufs, f. v. m. Gelbftidufe; ber Legestachel, Stadel mehrer Infecten, mit welchem fie ein kleines loch ftechen, um ihre Gier hineinzulegen; Die Lege= fatt, im beutschen Staatbrecht ebem. eine Stadt, in welcher bie Stante bie Reicheanlagen nieberlegten ober bezahlten; Eftr., Stabte, in welchen Maaren: Borrathe aus fremben ganbern niedergelegt u. verzollt werben muffen, Stapelftabt; der Begetifch (nieberb. Beggetifch), in nieberb. Sandeleftabten, ein Tifch, auf welchem Stude Leinwand ausgebreitet, gemeffen, gepruft u. gezeichnet

werben, auch die Legebank; wer die Messung und Zeichnung verrichtet heißt: ber Legemeister; die Legezeit, die Zeit, in welcher die Bögel Gier legen; — Ableit. die Legde, M. -n, Wasserb., die Schwelle einer Schleuse; die Lege, M. -n, landsch., das Legen; das Gelegte, bes. die Grundlage; niederd. (gem. Legge) eine Bretterlage, worüber die Leinwand, die man Lege: (gem. Legge:) Linnen nennt, gezogen wird, um sie zu messen; auch jeder Zug Leinwand, so lang das Brett ist (z. B. bas Stück enthält 20 Legen); der Leger, -s, die Legerinn, M. - en, wer etwas legt, gew. nur in Ise.; Schiff. Leger, platte Fahrzeuge oder Prahme, um Schiffe, die kalfatert werden sollen, auf die Seite zu winden ze., Kiellichter.

Legerwall, Legmoor, f. unter leg.

Lehte, w., M. - n (tanbid. auch Labe, Laite; mittl. lat. leda; ichweb. lat, unangebaut), Landw., wuft liegendes, unbebautes Land; lanbid, auch f. Brachland.

Leben, od. 39ez. Lehn; f., -8, M. Leben, (altd. lehan, nieberd. Been, ban. lan; v. leiben, f. b.), urfer. überh. mas einem Undern gelieben wird (Darlehn, Unlehn); in engerer Beb. eine Sache, ein Recht, ein Borgug, Deffen Riefbrauch der Gigenthumer einem Undern unter gemiffen Bedingun= gen und Formlichkeiten übertragt (3. B. Pfarrleben, Gnabenleben zc.); insbef. ein auf folche Weise einem Undern übertragenes Grundstück oder Gut, Lehngut, fr. Feudum (ein abeliges ob. Ritter : Leben, Burger :, Bauerleben; Mann = , Beiberleben ac.; ein Beben verbienen , d. i. bie zu beffen Erlangung erforderlichen E dingungen erfüllen; ein Leben muthen ob. finnen, b. i. um bie Belehnung anfuchen; einem etwas zu Leben geben; ein Gut von Jemand zu Leben tragen); landid, jedes Sins = ober Erbginsqut; im engften Ginne nur ein adeliges od. Mitterleben, mit welchem Abelsrechte verbunden find; tie Leben ale Mehrh. (nicht als weibl. Dw., wie Undere wollen) f. das Lebensverhaltniff. Lehnbrecht und beffen Ertheilung , Belehnung (3. 2. tie Beben empfangen; einem die Lehen reichen); auch f. Lehngeld, Lehnmaare (bie Lehen entrichten); Bergw. das Lehen, Alles mas einem an Fundgruben und Dagen form= lich übertragen wird; auch ein Flachenmaß von 7 Lachter gange u. Breite; in Bfeg. u. Ableit. gew. zgez. Behn od. Lehne; 3feg. der Behn = od. Lehne= brief, Urfunde über ein ertheiltes Behn; der Behnbauer, = burger ic.; das Lehnsbuch, Bergeichnifs ber Schen; Der Lehndienst; der Lehnseid, Gib ber Treue, welchen ber Behnsmann bem Lebneherrn leiftet; ber Lehn = od. Lehnserbe, Erbe eines Lehns; das Lehnerbe, f. v. w. Saupfleben; Die Lehnderöffnung, f. v. w. = Erledigung, auch der Lehnsfall; lehn = cb. lehnsfa= big, Bw., fabig ein Lehn zu empfangen; der Cehnsfehler od. = frevel, Bers lebung ber Lehnspflicht (fc. Telonie); der Lehnfijcher, lanbich., ein Rifder, ber bas Recht zu fifchen von Jemand zu Lehn tragt; Die Lehnsfolge, die Erbfolge in bem Befig eines Lehns, ebem. aud Behnshand; die Berbindlichfeit bes Lehnsmannes, bem Lehnsheren Folge ju leiften, bef. zu Rriegebienften; ber Lehnsfolger, f. v. w. Lehnberbe; die Lehn= od. Lehnsfrau, eine Frau, welche ein Lehn zu verleihen, ob. empfangen hat; das Behn = ob. Behnegeld, basje: nige Gelb, welches bem Lehneheren bei ber Belehnung zur Unerkennung feines oberen Eigenthumsrechtes entrichtet wird, aug der Lehngroschen, = schat, die Lehnsgebuhr, Lehnwaare; bas Cehngut, f. o. Leben; der Lehn = ober Behnsherr, ber obere Gigenthumsberr eines Lebns, entg. Lebnsmann; baber

die Lehnsherrlichkeit, = herrschaft; der Lehn= ober Lehnshof, Gerichtshof eines Lebnsberrn, aud Lehn = oder Lehnstammer, = tafel, = gericht; der Lehn = od. Lehnsmann, M. = manner, u. f. beibe Gefcht. = leute, wer von einem Undern Guter zu Lehn hat, entg. Lehnsherr; das Cehn = oder Behns= pferd, ein Pferd, welches bem Lehnsherrn vom Lehnsmann gehalten werden muis, bef. zum Kricastienfte, Mitterpferd; die Lehnswflicht; der Lehnbrouft. Borgefette eines Lennhofes; das Behnrecht, ein Recht ob. Gefes in Lehnsfachen; ber Inbeariff aller Lehnsgesehe (fr. Keubalrecht); baber der Lehnrechtskundige. = lehrer (fr. Feudalift); der Lehnrichter, Richter bei einem Lehnhofe; ein Land= richter, ber fein Umt gu Leben tragt, entg. Erbrichter; Die Lebnsfache: Die Lehnsschuld, auf einem Lehngute haftende Schuld; Der Lehnschulze, ein Dorficulze, welcher fein Umt als ein erbliches Behn befigt; der Behntrager, wer die Leben im Ramen eines Andern empfängt und für ibn die damit verbunbenen Obliegenheiten erfüllt; die Lehnstreue, = untreue; Die Lehnsverbin= bung; die Lehnsverfassung (fr. Feubalsuftem); der Lehnsvertrag; die Lehnmaare, f. o. Lehngeld; das Lehnsmesen, Alles was die Erhen, die Lehneverfaffung, bas Lehnrecht zc. betrifft (fr. Feudalismus); ber Lehnzins, von einem Lehn entrichteter Bind; - 26 bleit. lehnbar, Bw., der Belehnung fahig; die Sigenfchaft eines Lehns habend (ein lehnbares Gut); die Sigen= Schaft eines Lehnsmanns habend (einem Fürften lehnbar fein); die Lehn= barkeit; der Lebener od. Lehner, - 8, tanbid., Befiber eines Lehngutes, Behnemann; lebnhaft, Bm., Die Gigenfchaft eines Rebns habend, lebn= bar; jum Lehn geborig, barin gegrundet; die Behnhaftigfeit; die Lehn= Schaft, Bergm., eine zu Leben gegebene Beche ober Grube; die zu ge= meinschaftlichem Unbau eines Bergmerfe verbundenen Gemerke ob. Wer= fonen.

Lehm, m., - es, o. M. (altb. leimo, leim; oberd. Laim, Lam; nieberd. Leem; engl. loam; vergl. Leim, Schleim, Schlamm, lat. limus), eine mit Ralf und Sand gemischte Thonart von gelbrothlicher Farbe, gab u. an ber Luft od. im Feuer erhartend (Bau=, Biegel=, Topferlehm 2c.); - 3 feb. der Lehmboten, lehmiges Erdreich; ein von Lehm gemachter Jusboden; die Lehm= grube, ein Ort, wo Behm gegraben wird; die Behmbutte, eine Butte mit Lehmwanden; der Lehmpaken, landich. f. Lehmitein, Mauersteine von Lehm, an der Luft getrocenet, oder gebrannt, Behmziegel; Die Behmichindel, Dadj= fcinbeln mit Schm überzogen u. verschmiert; Die Lehmschwalbe, eine in Lehm= gruben niftende Schwalbenart; die Echmwand, eine aus Lehm gemachte, ob. mit Lehm ausgeklebte Wand; das Lehmwerk, aus Lehm gemachte Bau : Ur: beit; — Ableit. lehmen, gem. lehmern, Dw., aus Lehm gemacht; lehmig, Bio., Lehm enthaltend, daraus bestehend (ein lehmiger Boden); leh= micht, Bw., dem aufgeloften Lehm abnlich, trube (lehmichtes Baffer); lehmen, ziel. 3m., mit Lehm ausfüllen, austleben; ber Lehmer, - 8, wer Tehmt, Lehmarbeiter, Lehmfleber, gem. = flicter.

Lehn, f., nebft ben 3fes. und Ableit., f. Leben.

Cehnbeet, Echnbrett, s. unter lehnen 1.

lehne, ober lehn, Bw. 1. (istand. lint, schwed. len, v. istand. lina, erweichen, schwächen; angelf. lith, lind; vergl. b. lat. lenis) oberd. f. weich, schwach; 2. (auch leen, tone, angelf. hlaene, engl. lean) niederd. f. mager, abgezehrt; 3. f. lehnen 1.

Lehne, w., M. -n, 1. lanbich. f. Alchenagel, Lunfe, f. b.; 2. f. unter

lehnen 1.; 3. f. Leene.

lehnen 1., 3m. (altd. blinen, leinan; oberd. lenen, lainen; fcmeb. lana, ban, lane, engl. lean; grich, xllveu, lat. clinare) 1) ziellos m. haben, in feiner Stellung von der fenfrechten Linie abweichen, bef. in Diefer Stellung an einem andern Rorper gestütt ruben (ber Stock lehnt an ber Band; er lebnt in einem Geffel); 2) giel. und rudg. et mas ob. fich -, in die bezeich= nete Nichtung bringen und an einem andern Körper ruhen laffen (ben Stock an bie Band, fich an ob. auf etwas ob. einen lebnen) ; uneig. von einem Rriegs: beere u. bat. fich an einen Berg, Wald, Flufe zc. lehnen, b. i. von einer Seite ob. im Ructen baburch gefchust werben; lehne, Bm., lanbich., bej. nie: bert. f. fanft abhangig, fchrag aufsteigend, entg. fteil (ber Berg erhebt fich gang tehne); die Behne, D. -n, die fchrag auffteigende Richtung oder Stellung (in ber Bebne fteben ob. liegen), bef. die fanft und allmablich auf= fteigende Seite eines Berges oder Bugels (Sommerlebne, ber mittage liche . . . , Winterlebne, ber mitternächtliche Berg = Ubhang), lanbich. auch ein fanft anfteigender Buget felbit; ferner der Theil eines Dinges, an welchen man fich lehnt (die Lehne eines Stuhls, einer Bant 2c.); auch f. Gelander: -3 feb. v. lehnen: das Lehnbeet, Gartn., ein Beet, welches fich an eine fonnige Mauer gleichsam anlehnt; das Lehnbrett, ein Brett, woran man fich lehnt. 3. B. in einem Boote Der Lehnseifel, Lehnstuhl, ein mit Ruck = und Arms lehnen verfebener Stubt.

lehnen 2., 3w. (zgez. aus lehenen v. Lehen, f. b. u. teihen; attb. lehanon, lehnon; niederd. teenen, angels. hlaenan, ban. laane) 1) ziel., landich. gem. f. leihen, borgen in beiden Bed. (einem etwas —, u. etwas von einem —; nur die Ableit. be=, entlehnen gehören der edteren Sprache an); 2) ziellos m. haben, bei Temand zu Lehen gehen, als Lehen von ihm abhangen (bas Gut lehnet dem Fürsten); zur Lehnwaare verpflichtet sein; der Lehner, —8, alt und landich. f. Leiher; der Lehnlackei, ein auf kurze Zeit gedungener Bediente, Lohn-, Miethlackei; das Lehnpferd, Miethpferd; der Lehnsah, in der Denklehre, ein aus einer andern Wissenschaft entlehnter Sas, Hülfsas, (fr.

Lemma).

lebren, ziel. 3m. (goth. laisjan, altd. leran, leren; ichmed. lara, ban. lare; urfpr. u. noch lanbid, laut reben, ichreien?), überh, burch mundlichen Bortrag, uneig. auch fchriftlich od. auf jede andere Weise, gemiffe Wahr= beiten, Renntniffe, Fertigkeiten ze. Undern mittheilen oder beibringen, entg. lernen; 1) ohne Bielwort (ber Prediger lehrt auf der Rangel, ber Schullehrer in ber Schule; Chriftus lehrte öffentlid); 2) mit Bezeichnung bes Gegenftanbes burch einen Infinitiv (er lehrt lefen, fchreiben, fingen, tangen 2c.; fprichm. Roth lehrt beten) ob. burch ein Sm. im Ucc. (eine Runft ober Wiffenschaft lehren, b. i. barin unterrichten; uneig. Leiben lehrt Gebulb; bas lehrt die Bernunft, die Erfahrung); 3) mit Bezeichnung ber Derfon im Mcc.: einen -, b. i. unterrichten, unterweisen (er lehrt feine Rinber); 4) mit Bezeichnung der Per fon und bes Gegen ftandes zugleich; wird teb= terer burd einen Infin. ausgedrückt, fo bleibt die Perfon allgemein im Ucc. (3. B. er lehrt bas Rind, ihn zc. fchreiben, rednen, tangen zc.; einen Sund tangen, einen Bogel pfeifen lehren ; uneig. Boltofpr. ich will bich fchreien, fchta: gen lehren u. bgl., ale ironisch brobendes Berbot f. bu follst nicht fchreien 2c.);

wird aber ber Gegenftanb burd ein Dw. im Ucc. ausgebruckt, fo ferbert die neuere Sprachlehre nach ber herrichenben Unalogie ben Dat, ber Derfon (alfo: ich lehre bir die Sprache, bad Rechnen und Schreiben; er lehrt mir (nicht mich) die Musit; ba man auch im Daffir faat: bir wird die Sprache. mir wird die Musik gelehrt; nicht: ich werbe bie Sprace gelehrt; boch hat fich ber Sprachgebraud, noch keinesweges burchgangig biefer Regel gefügt, bie zwar theoretisch, aber nicht geschichtlich begrundet ift; die altere Grache verbindet lehren burchaus mit boppeltem Ucc. , k. B. noch Luther: lehre mich beine Rechte; lehret foldes eure Rinder u. bal.; vergl. bas allaemein übliche: einen etwas fragen). - Statt bes Mir, gelehrt in Berbindung mit einem Infin. ben Infin. Lebren zu feben (nach Urt von durfen, tonnen zc. veral. b.) ift meder allgemeiner, noch nachahmenswerther Gprachgebrauch (alfo nicht: er hat mich fchreiben lehren; ich habe bich ihn fennen lehren, fondern gelehrt); landich. unr. lehren f. lernen, f. b.; - bas Dw. gelehrt als Bw., f. getehrt; - das Cehr, -es, M. -e, bei Sandw, und Runftlern, ein Mag. Mufter, eine Form (vergl. Rugellehr), gew. die Lehre; Die Lehre, M. -n. Die Bandlung Des Lehrens, Belehrung, Unterricht, Unterweifung (burch Lehre und Beispiel erziehen; die Rinderlehre, f. b.); der Buftand des Belehrt= werdens oder Lernens, bef. bei Sandw, und Runftlern (bei einem Meister in ber Lehre fein ober fteben; einen Anaben in die Behre geben zc.); mas gelehrt wird, der Lehrstoff od. = Begenstand, das Lehrmitol, insbef. eine vorge= tragene Babrbeit, Erfenntnife, Meinung (neue, falide Bebren u. bal.). auch eine Berhaltungeregel, Borfdrift jum Banteln (einem gute Behren geben; bas fann ibm gur Lebre bienen; es foll mir eine Lebre fein); ferner ber gange geordnete Umfang der Wahrheiten und Borfdriften einer Urt, jede Wiffenschaft, sofern biefelbe mündlich ob. fcriftlich bargeftellt ob. gelehrt wird (in 3feb. wie: Glaubend:, Sitten:, Bernunft:, Natur:, Sprachlebre zc.); bei Sandw. u. Runftlern: ein Maß, Mufter, eine Form (fr. Mobell) jur Untersuchung und Bestimmung ber Grope u. Beschaffenheit eines Dinges (vergl. Lehr), 3. B. Maur, bas Bogengeruft, über welchem Bogen u. Gerolbe aufgeführt werden (bie Bogentehre, ber Cehrbogen), verschiedene Mefewert: zeuge ber Schloffer, bas Stricholz ob. Strichbrett ber Sager u. Fifcher zc.; -3 fes. v. lebren: das Behramt; die Behranftalt, finnv. Unterrichte : Unffalt, Schule; die Lehrart, od. = weise, fr. Methode; tie Lehrbegierde, Begierde au tehren; Begierde nach Lehre ob. Unterricht, b. Bernbegierde; tehrbegierig, Bm., begierig zu lehren; od, belehrt zu werben, b. lernbegierig; der Lehrbe= ariff, ber gange Umfang eines miffenfchaftlid geordneten Lehrftoffes, fr. Cuftem (ber driftlige Lehrbegriff); auch ein furger Ubrife einer Wiffenicaft; der Behrbogen, f. o. Lehre; der Lehrbote, f. das fr. Apostel; der Lehrbraten oder Das Lehreffen, Sandw., ein Schmaub, ben bie Lehrlinge geben, wenn fie Befellen merden; der Behrbrief, belehrender Brief (bidaftifche Epiftel; die Behr= briefe ber Apostel); Sandw., schriftliche Urfunde, welche bezeugt, bafe ein Cehrling ausgelernt; tas Lehrbuch, ein Bud, worin eine Wiffenfchaft ober Runft gelehrt wird, bef. in gebrungter Darftellung (fr. Compendium); ber Lehrbursche, f. v. w. Lehrling, f. u. ; der Lehrdichter, lehrender (fr. bidaf: tifcher) Dichter; die Behroichtung, belehrende Dichteunft (fr. bibattifche Poefie); auch f. v. w. das Lehraedicht, ein belehrendes (fr. bidattifches) Gebicht; Die Lehrfabel, f. Fabel; lehrfabig, Bm., fabig zu lebren; Die Lehrfabigfeit;

lei 43

Die Lehrfreiheit, Freiheit bffentlich gu lehren ohne Befdrantung bes Gegen: fandes ob. ber Form, entg. Behrzwang; Die Lebrgabe, natürliche Unlage gum Lehren; der Lehrgang, f. v. w. Lehrart, - weife, - plan; auch ein ben Beburfniffen ber Bernenben angepaffter Theil ob. Abschnitt eines vorgetragenen Lehr= gegenstandes (fr. Curfus); das Lebracbaute (fr. Spftem), f. Gebaube; bas Lebrgedicht, f. unter Lehrbichtung; der Lehrgegenstand; bas Lehrgeld, Bezahlung fur ben Unterricht eines Behrlings; uneig. Behrgeld geben ob. bezahlen muffen, b. i. burch Schaben flug merben ; das Lehrgeruft, Baut., Lehrbogen ju großen Gemolben; der Lehrherr, bei Runftlern u. Raufleuten, ber Borgefeste eines Cehrlings (fr. Principal); bet Sandw. gew. Meifter; das Lehrjahr, M. Lebrjahre, die Sahre, welche ein Lehrling in ber lehre gubringt, Die Lehra geit; der Cehrjunge, gem. f. Lehrling; der Cehrfreis, ber Rreis von Buborern, Schulern, Lehrlingen, in welchen Jemand fehrt ; auch ein gufammengeords neter Inbegriff mehrer Biffenschaften; die Behrkunft (fr. Didattit); die Behr= meinung, ein fur mahr angenommener u. aufgestellter Sat, bef. in ber Glau: benelehre (fr. Dogma); der Lehrmeister, die Lehrmeisterinn, überh. f. Lehrer, Lehrerinn in Bezug auf ben Lernenden; bef. ein Sandwerksmeifter in Bezug auf ben Lehrling; das Lehrmittel; die Behrordnung; der Lehrplan; lehrreich. Bir, reich an belehrenden Bahrheiten, bef. für das Berhalten; ber Cehrfagl, Die Lebrstube, das Lebrzimmer: der Lebrfat, jeder Sat, der eine Lehre, eine miffenschaftliche Bahrheit ob. Behauptung enthatt (fr. Dogma, Theorem); Die Lehrschrift, Schrift von belehrenbem Inhalt u. 3med; Die Lehrsparren. Bimmert., Sparren, welche bie Lehre, b. i. die Form bes Daches angeben; der Lehrspruch, ein Spruch, welcher eine Lehre fur bas Berhalten, eine Lebens: ob. Sittenregel enthalt, Sittenspruch (fr. Genten's, Gnome); der Lehrstand, -Stand bes Lehrers und bie Gefammtheit ber bemfelben angehörigen Derfonen; Die Lehrstelle; der Lehrstoff: bas Lehrstuck, Abschnitt ob. Theil eines Lehr: ftoffes; der Lehrstuhl, erhöheter Sig bes Lehrere (fr. Ratheber, Rangel); uneig. f. Lenrftelle, Lehramt (einen neuen Lehrstuhl fur eine Biffenfchaft errichten); Die Lehrstunde, Unterrichts :, Schulftunde; der Lehrvortrag ; die Lehrwand, Bafferb., Bante vor einem Behr, welche bem fluthbette feine Geftalt und Festigfeit geben; der Lehrmeg, die Lehrmeife, f. v. w. Lehrgang, Lehrart; lehrwidrig, Bm., einer Lehre wiberfprechend; die Lehrwidrigfeit; der Lehr= awang, f. o. Lehrfreiheit; - Ableit. der Lehrer, -8, die Lehrerinn, M. - en, wer etwas lehrt (Sprach =, Schreib =, Beichenlehrer; Saus =, Rinder= lebrer); bef. mer ein offentliches Lehramt befleidet (ein Schullehrer; ein Leh: rer ber Rechtswiffenschaft 2c.); baber der Lehrerstand, die Lehrerstelle 2c., f. v. w. Behrftand zc.; der Lehrling, -es, DR. -e, (für beibe Gefchlechter) überh. wer unterrichtet wird, wer lernt, finnv. Schuler; gew. in engerer Beb. wer bei einem Santmerfer oder Runftler in der Lehre ift, gem. Lehr= buriche, = junge; lehrbar, Bw., mas gelehrt merden fann; die Lehrbar= feit; lebrhaft, Bw., vit., geschieft und geneigt jum Lebren; lebrreich; lehrfam, Bm., felten, Deigung gum Lehren nabend, gern lehrend; auch: willig Lehre annehmend; die Behrfamteit.

lei, ehem. gew. ten geschr., urspr. ein weibl. Sw. die Lei (att. leige, oberb. laij, holl. ley, schweb. led), der Weg, die Art und Weise, die Gattung; jest nur in Form einer Ends. zgest mit bem weibl. Gen. von 3 ah tund Fürwörtern zur Bilbung unbiegsamer Bei wörter, welche die Urt

od. Beschaffenheit bezeichnen, z. B. einerlei (b. i. einer Art), zweier:, breierlei, beiderlei; so auch von undiegs. Bahlw. mit Einschaltung bersetben Endung ex: sechserlei, zwanzigerlei, hunderterlei; ferner: aller:, vieler:, mancher:, keinerlei z. B. Geld, Dinge, Menschen 2c.; die Zsez. mit Fürwörtern, z. B. berlei, bieserlei, welcherlei, solcherlei, meiner:, beinerlei 2c. sind großentheils wit. u. nur noch landsch., bes. oberd.; der Beugung sind alle Bildungen dieser Urt unsähig (also nicht: mit mancherlein Waaren, sondern: mit mancherlei Waaren u. dgs.).

Lei, f., -es, M. -e, lanbid. f. Decke, Schirm, vergl. Lee.

Leib 1., m., -es, DR. -er; Bertt. das Leibchen, (altb. lib, lip, f. Leben, Leib, Perfon; nieberd. lif; engl. life, Leben; v. leben, f. b.) 1) ein befeelter thier. oder menichl. Rorper, f. b., entg. Geele (ber Menich beftebt aus Leib u. Geele; die Blieber bes Leibes; feinen Leib od. feines Leibes pflegen ; aut bei Leibe fein, b. i. mohlgenahrt, fleifdig; bei lebenbigem Leibe, b. i. mah: rend man noch lebt; auch: bei Leibes Leben; einem zu Leibe geben, b. i. ihn angreifen; bleib mir vom Leibe, b. i. nubere bich mir nicht, berühre mich nicht; Leib u. Leben baran magen, verlieren zc.; bism. fteht im Beibe ale überfluffi= ger Bufat um bes Rachbrucks willen, 3. B. bas Berg im Leibe thut mir web; er hat fein Berg im Leibe); in engerer Bed, ber Theil des Leibes anischen ben Urmen und Beinen, der Rumpf (einen um ben Geib faffen; einen fchlanken Leib haben); in noch engerer Bet, der Unterleib, als eblerer Musbruck f. Bauch. entg. bem Dberleibe ob. ber Bruft (g. B. ein bider, aufaetriebener Leib; Comer= gen im Leibe haben; offnen Leibes fein; gefegneten Leibes, b. i. famanger, fein; vergl. Mutterleib); uneig. Der Theil eines Aleidungefficees, melder ben Rumpf bedeckt (ber Leib eines Sembes; bas Rleid ift im Leibe zu meit); auch ein felbftandiges Aleidungeftuck ohne Urmel, welches biefen Theil bedeeft (Bruft =, Conurleib 2c.), bef. bas Leib chen, ein furges, fnappes Stei= Dungeftucf ber Frauen; 2) die Perfon, Der gange Menfch felbft, vit. u. Tanbich. (3. B. ein Leben auf brei Leib, b. i. bis auf ben Entel; etwas fur feinen eigenen Leib halten, b. i. fur feine eigene Perfon), außer in 3fet. wie Beibargt, = pferd, = gericht, leibeigen, u. bgl., f. u.; 3) das Leben, vit. (8. B. ben Leib verlieren), außer in ber Rebenfart: bei Leibe nicht! als warnenbes Berbot f. bei beinem Leben nicht, ja nicht, wenn dir bein Leben lieb ift; u. in Bfet. wie Leibrenten, f. u.; - Bfet. mit Leib: die Leibbiene (vielleicht v. anberm Stamm?), ein Bienenftock, ben man gur Bucht fteben lafft, auch ber Leibstod, Mutterftod, Stammidwarm; die Leibbinde, Binde um ben Leib; ber Leibbienft, perfontider Frohndienft; leibeigen, Bm., mit feinem Leibe, b. i. feiner Perfon, einem Undern als Gigenthum angehörig, auch borig (f. b.), eigen; baber: ein Leibeigener, der, die Leibeigene, als Sm.; die Leibeigenschaft, ber Buftand, bas Berhaltnije ber Leibeigenen; bas Leibeigen= thum, Eigenthumsrecht über bie Perfon; der Leibfall, landich., Muctfall bes Butes eines Leibeigenen nach beffen Tote an ben Gigenthumeheren; leibfallig, Bm., bem Leibfall unterworfen (leibfällige Guter, f. v. w Fallguter, Schupf: teben); die Leibfarbe, Fleischfarbe; f. auch u.; das Leibgedinge, (vergl. Bebinge), ausbedungener Unterhalt auf Lebenszeit, bef. fur die Gemahlinnen vornehmer Perfonen (bas Witthum); auch die Guter, auf welche biefer Unter: halt angewiesen ift; ferner Unterhalt, Wohnung und was außerbem ein Bauer bei Abgebung feines Bauerhofes fich von feinem Rachfolger ausbedingt, bie Leib:

aucht; auch f. Leibrente, f. b.; das Leibgelb, jahrliche Abgabe ber leibeigenen Unterthanen an ben Leibesherrn, auch ber Leibpfennig, = Schilling, u. wenn Die Abgabe in Ratur = Erzeugniffen entrichtet wird: das Leibhuhn, die Leib= aans, der Leibhafer ze. genannt; das Leibgeld auch lanbich. f. Ropffteuer. Personengeld; die Leibgutte, f. v. w. Leibgebinge, Leibrente; der Leibgurt, ob. = aurtel: das Leibgut, ein jum lebenstänglichen Unterhalt ober jum Leib= gebinge Jemand angewiesenes Gut; ber Leibherr, f. u. Leibesherr; die Leibpacht, Padit auf Lebenszeit; das Leibrecht, f. v. w. Leibeigenthum; die Leibrente, gew. M. Leibrenten, auf Lebenszeit zu geniegende Ginfunfte; bef. erhobete Binfen, welche man fich von einem bargeliehenen Stammgelbe auf Lebenszeit ausbebingt, bagegen bas Stammgelb nach bes Berleibers Tobe bem Binbaeber gufallt; der Leibrock, ein Rock, welcher bloß ben Oberleib bedeckt. Fract; entg. Aberrock; Die Leibschaar, eine Goldaten : Schaar, welche bie Perfon bes herrn bewacht, Leibgarde; ber Leibschmerg, bas Leibschneiben. Leibmeh . Schmerzen im Unterleibe , gem. Bauchschmerz zc.; der Leibftoch. f. o. Leibbiene; der Leibstuhl, anftandiger ale: Rachtstuhl; die Leibmache. Schubmache für bie Perfon eines Fürften, Garbe; die Leibmafche, Bafche, welche man am Leibe tragt, g. U. v. Bett-, Tifdmafche zc.; bas Leibzeichen. oberb. Ripr., gerichtlich erkanntes Beichen gewaltsamer Ermordung an einem Leichnam; die Leibzinfen, f. v. w. Leibrenten, f. o.; die Leibzucht, f. Leib= gebinge; baber ber Leibzuchter, ein Bauer, ber gegen ein Leibgebinge feine Birthichaft einem anbern übergeben hat; der Leibzwang, Stublymang; in vielen Bfet. zeichnet bas vorgefeste Leib biejenigen Perfonen, Thiere u. Dinge aus, welche unmittelbar u. ausschließlich die Perfon eines gurften zc. bes bienen ober für diefelbe gehalten werben (verfc. Sof, f. b.), g. B. ber Leib= argt, = backer, = jager, = foch, = furschner, = futscher, = lacei, = schnei= ber, = schufter, = schut, = wundarit, die Leibmascherinn; ber Leibhund, das Leibpferd; der Leibwagen ic.; in weiterer Unwendung bezeichnet das vorgefeste Leib im gemeinen Leben überh. folde Dinge, die irgend einer Der: fon vorzüglich lieb od. angenehm find, f. v. w. Lieblinge: (f. b.), 3.95. das Leibeffen, = gericht, die Leibspeife, f. v. w. Lieblingseffen zc. (es ift mein ob. fein zc. Leibgericht); fo auch : Die Leibfarbe, bas Leibgetrant; ber Leib= fuchen, Lieblingetuchen; landich. ein gu Reujahr aus feinem Beigenmehl ges backener runder Ruchen; der Leibspruch, Wahlfpruch (fr. Symbolum, Devife); das Leibftud ober = ftudchen, Lieblingsftud, 3. B. von einem Braten ; por= Buglid beliebtes Zonftuck, u. egl. m.; - 3fes. mit Leibes: die Leibesbe= schaffenheit (fr. Conftitution); die Leibesbewegung; die Leibesburde, Lei= besfrucht, ein Rind im Mutterleibe; der Leibeserbe, Cohn ob. Tochter als Erbe, leiblicher Erbe; aud ber Erbe eines Gigengutes (fr. Allobial : Erbe) 3. U. v. Lehnserbe; der Leibesfehler, das Leibesgebrechen; die Leibesgefahr, Lebenegefahr; die Leibesgeschicklichkeit; die Leibesgestalt, = große, = lange: der Leibesherr, vit., Berr eines Leibeigenen; Die Leibesfraft, forperliche Rraft ober Starte, entg. Scelenfraft; bef. D. aus Beibesfraften, b. i. fo ftart man fann; das Leibesleben, entg. bem Geiftesleben (bei Leibesteben, b. i. bei Lebzeiten); die Leibesnahrung, = pflege, = forge; die Leibesftarte; Die Leibesstrafe, am Leibe vollzogene Strafe, Budytigung, verfch. Lebeneftrafe; die Leibebubung, forperliche Ubung gur Beforberung ber Gefunbheit, Starte und Gewandtheit (fr. gymnaftische Ubung); - 21 bleit. leiben, 3m. 1) ziellos

m. haben. einen Leib haben, leiblich bafein ober beschaffen fein : nur in ber Rebensart: wie er leibt und lebt, b. i. wie er geftaltet ift und fich bes weat; 2) rudz. fich -, landich. f. an Leibe zunehmen, wachsen, vergl. beleis ben; leibhaft od. leibhaftia, Bw., (altd. liphaft, Icbendia) mit einem Leibe perfeben, in funlicher Gestalt, perfonlich, in eigner Derfon, (ber leibhaftige Seufel; er ift es leibhaftig); wirflich, mahrhaft, bis gur Saufdung abnlich (er ift bas leibhafte Bild feines Baters, ob. ber leibhaftige Bater); Die Leibhaftigfeit, finnliche Lebendigfeit u. Unfchaulichfeit (t. B. einer funft: Terifden Darstellung); leibig, Bm., einen Leib habend, landich. f. mobilbe= leibt; außerdem nur in Bjet. wie did =, hartleibig 2c. ; leiblich, Bw. u. Nw. bem Leibe nach, bem Leibe angehorig, benfelben betreffend od. in ibm ge= grundet, finnv. forverlich, entg. geiftig und geiftlich (in leiblicher Geftalt; leib: liche Gigenschaften; etwas mit leiblichen Augen feben; ber leibliche Tob, b. i. ber naturliche, zeitliche, entg. bem geiftlichen, emigen); in weiterer Beb., bef. bibl. ber Rorperwelt angehorend, finnv. irbifch, zeitlich (leibliche Guter, Dinge); von einem Leibe, d. i. einer Person, forperlich genommen, ausgebend (ein Teiblicher Gib, f. Gib), herrührend, erzeugt, u. in tiefer Berfunft gegrundet, dem Leibe nach zusammenhangend (leibliche Rinder, Altern, Geichwifter, entg. Stieffinder 20.; ein leiblicher Erbe, f. v. w. Leibeserbe, f. c.); die Leiblichkeit, bas Leiblichsein, Die leibliche Beschaffenheit.

Leib 2., m., f. Laib.

Leich 1., m., -es, M. - e (altfrang. lai, engl. lay; verw. mit Bei, leige, Beg, Beife (f. lei), ob. von bem altb. leichen, oberb. laichen, fpielen?), in ber Minnefangerzeit eine Gattung singbarer Gedichte, aus ungleichformigen Beröfagen bestehend und burch biefe ungebundene Form von bem Liebe unter-

Schieben.

Leich 2., f. -ee, M. -e, (oberd. Laich; von leichen, taich en, spietens n. A. v. leige, Weg; cett, leuga, franz. lieue), tandich., bes. in Shuringen u. Franken, der ebene Platz zum Kegelspiel (Augelleich; das lange, ober kurze Leich, s. v. w. Lang:, Aurzschub); in weiterer Bed. ein Streif Landes an der Grenze; eine Gasse (z. B. das Endleich in Erfurt); ein Maal oder Ziel beim Ballspielen, Wettlaufen u. dgl. (das Leich geben, abstecken zc.).

Leich 3., m. ob. f.; die Leiche, leichen, die Leichzeit zc., f. Laich.

Leiche, w., M. - n (goth. leik, altb. lik, liche, Fleisch, Leib; altniederd. liek, taher Liekte ken niederd. f. Narbe), urspr. überh. der menschliche Körsper, lebend od. todt, das Fleisch (baher Leich dern, f. u.); jest nur der entselte Körper eines Menschen, bism. auch eines Thieres, bef. sosen er beerdigt werben soll (bie Leiche begleiten, näml. zum Tabe); auch f. Leichense begängniss (eine große Leiche; zur Leiche geben; einen zur Leiche bitten); uneig. Buchdr. ausgelassene Stellen; Rabl. mistrathene Nabelküpfe; — 3 ses. das Leichbier, der Leichtrunt, oberd., Alles womit die Leichenbegleiter im Sterbehause bewirthet werden; der Leichdorn, (niederd. Lieboorn, schwed. liktorn; s. o.), s. v. v. Hühnerauge, s. d. vergl. Dorn; das Leichhuhn, s. u. Leicheneulez der Leichtorb, tandsch. f. Todtenbahre; der Leichnam, -es, M. -e (attb. lih - hamo, lichamo; seltner lihnamo, lichname; niederd. Licham; v. lih, Leib, und ham, Hülle, Decke (vergl. Hemb); also eig. Leideshülle; iständ. likamr, Haut), urspr. überh. der Leid eines Menschen, tebend ob. todt, (kaher noch scher, feinen Leichnam psiegen u. dgl.); gew. der todte Körper eines

Menfchen, allgemeiner als Beiche, welches bef. ben Sorper eines Eurglich Bers ftorbenen bezeichnet vor u. bei ber Beerdigung ; - Der Leichenacker, Begrat: nifeplas; leichenartia, f. v. w. leichenhaft, f. u.; bas Leichenbeganonifs. feierliche Leichenbestattung; bas Leichengeprange; ber Leichenbegleiter, = folger: Die Leichenbegleitung; der Leichenbitter, Ginlader gur Leichen= begleitung ; leichenblaß, = weiß, = fahl, blafs wie eine Leiche, fehr blafe; die Leichenblaffe; das Leichenbuch, Tobtenverzeichnifs in ber Rirche; ber Leichenduft, = acrud; die Leicheneule ober das Leichenbuhn, Nachteule, große Baumeule, beren Gefdrei als Borbebeutung eines Sterbefalls gitt; bas Leicheneffen, = mabl, ber Leichenschmaus, feierliche Mahlbeit nach einem Leichenbegangniffe; Die Leichenfeier, Sobtenfeier; bas Leichenfeld, mit Leichen bebecttes Schlachtfelb; die Leichenfrau, Tobtenwafderinn; bas Leichengebicht, Trauergebicht, Lobgebicht auf den Berfforbenen; das Leichengefolge, =geleit : das Leichengeruft, ein mit Decten behangtes, gefdmucttes Geruft. auf welches ber Sarg geftellt wird (fr. Ratafalt); ber Leichengefang, Trauer= gefang, Grabgefang oder : lied; das Leichengewand, = bemd, = fleid; die Beichengruft, das Leichengewolbe; Die Leichenhalle; das Leichenhaus. Die Leichenkammer, Saus, Rammer gur Aufbewahrung, auch wohl gur Bergliederung von Leichen; die Leichenkerze, = factel; tie Leichenkoften, Begrabnifetoften; das Leichenfraut, Baffergarbe; tie Leichenoffnung, argt= liche ob. gerichtliche Offnung einer Leiche (fr. Section, Obbuction); die Leichen= rebe, beim Leichenbegangniffe gehaltene Trauerrebe, Leichenpredigt, menn fie von einem Beiftlichen in Form einer Predigt gehalten wird; ber Leichenredner, = prediger; tie Leichenschau, = besichtigung, = untersuchung, gerichtt. un: terfudung einer Leiche, um die Tobesart ju ermitteln; ber Leichenschleier, bas Leichentuch, worein eine Leiche gehüllt wird; der Leichenschmucker, Die Leichenschmuckerinn, wer die Leichen mafcht u. fleibet; die Leichenstatt ed. -ftatte, Beftattungbort ber Leichen; der Leichenftein, Denfftein auf einem Grabe, Grabftein; der Leichentrager; der Leichenwagen, Bagen, auf weldem bie Leichen ju Grabe gefahren merben; ber Leichengug, feierlicher Bug ber Leichenbegleiter; - Ubleit. leichenhaft, Bw., einer Leiche abnlich, leichen= artiq.

leichen, 3m. 1. f. laichen; 2. ziellos (auch laichen), fdmab. u. fdmeiz. f. ftinfen; 3. ziel. (auch liechen, luchen, altb. liuhhan) oberb. u. fdmeiz. f. aus raufen, rupfen (Flacks, Seu 2c.); aushauen, lichten (einen Bath).

Leichnam , f. unter Leiche.

leicht, Bw., Comp. leichter, Sup. leichteft, (altb. libt., libte; nieberb. licht; angels. leobt, engl. light; schweb. lätt, ban. lät; tat. levis; v. lichten, nieberb. liften, engl. lift, lat. levare, heben), eig. geringe Schwere habend, so bas es ben Mittelpunkt ber Schwere zu flichen scheint, wie Dunste, bas Feuer, it.; überh, einen verhaltnisemaßig geringen Grad ber Schwere has bend, entg. schwer (leicht wie eine Feber; holz ist leichter als Eisen, Eisen leichter als Blei; leichtes Gewicht, z. B. bas Krumergewicht, in Vergleich mit bem Fleischergewicht; auch f. nicht vollwichtiges; so auch: leichtes Gelb; leichte Kleibung, Bewassnung u. bgl.; baher leicht gekleibet sein, b. i. in wenige u. bunnere Kleibungsstücke; leichte Reiterei, b. i. leicht bewassnuch; uneig. sich rasch, ungehemmt, ohne Unstrengung oder Zwang bewegend, keinen Zwang verrathend (leichtes Blut; ein leichter Gang, entg. einem schwer-

falligen, plumpen; leichte Ruge haben; leicht tangen; eine leichte Sand haben; eine leichte Sprache, Schreibart, b. i. eine ungezwungene, gefällige); in fitt: lichem Berftanbe: von Ungft u. Gorgen befreit, munter, lebhaft (bas Berg wird mir leicht; ein leichter Ginn), auch f. leichtfinnig, leichtfertig (er ift etwas leicht; eine leichte Derfon u. bgl.); ferner: einen geringen Grad innerer Starfe habend, finnv. fcmach, gelind (ein leichter Schmerk; eine leichte Strafe; ein leichter Schatten auf einem Gemalbe); wenig Miche, Anftren= aung, Aberwindung erfordernd, (eine leichte Sache; eine leichte Sprache, b. i. Die leicht zu erlernen ift; bas ift leicht, etwas Leichtes; einem etwas leicht maden, b. i. erleichtern), häufig mit nachfolgendem gu und einem Inf. (3. B. bas ift leicht zu fagen, zu thun; die Sprache ift leicht zu lernen 20.); ale Dw. ohne Milhe od. Schwierigfeit (bas fann ich leicht fagen, thun zc.; man fann ihn leicht zernig machen; bu fannft leicht benfen, bafe 2c.), oft auch gur Bezeichnung ber Möglichfeit od. Wahrscheinlichfeit, od. zur Berftartung biefer Beariffe, finnv. wohl (bas fann leicht fein, ift leicht möglich; wie leicht ift ein Ungluck gefchehen!), baber: nicht leicht, f. v. w. fcmerlich, faum, felten Ceine so aute Gelegenheit kommt nicht leicht wieder); - 3fes. leichtbeflügelt. = beschwingt, = geflügelt, leichtbewaffnet v. bal. Bw.; leichtblutig, Bw. (fr. fanguinisch); die Leichtblutigkeit; leichterdings, Nw., oberd. f. leicht, ohne Mube; leichtfahrig, Bm., leicht ober fonell fahrend (von Fahrzeugen); leichtfertig, Bm., eig. fid mit Leichtigkeit bewegend, hurtig, rafch, in biefer Beb. nur noch nieberd. (gem. lichtfarbig ob. = farig; ein leichtfertiger Gang; bie Arbeit geht ihm leichtfertig von ber Sand); uneig, unbefonnen, unbebachtfam, porfdnell (ein leichtfertiges Urtheil, Benehmen u. bgl.); unüberlegt handelnd, bef. gern luftige Streiche machend, boch ohne boeliche Absicht, finne, leichtfinnia, muthwillig (ein leichtfertiger Rnabe); ohne gehörigen fittlichen Ernft, ohne fitt= liche Strenge, nicht fittsam, finno. frei (ein leichtfertiges Frauengimmer); Die Leichtfertigkeit, bas Leichtfertigfein, finno. Leichtfinn, Muthwillen; Unfittlidfeit; auch eine leichtfertige Sandlung; leichtfluffig, Bm., leicht in Flufe gerathend, leicht fchmelzend, entg. frengfluffig (Metalle); die Leichtfluffigfeit; leichtfußig, Bw. (3. B. ein leichtfußiger Tanger), uneig. f. leichtfertig, leicht= finnig; die Leichtfußigfeit; leichtglaubig, Bw., leicht und ichnell und ohne Prüfung glaubend; die Leichtglaubigfeit; das Leichtholz, eine Urt bes Stablbaumes mit febr leichtem Solg; ber Leichtsinn, leicht bewegliche, fluchtige Dent : und Gemutheart, ale fehlerhafte Gigenichaft (verich. leichter Sinn), unüberlegte Sandlungeweife; bie Geneigtheit, aus vorjäglicher Unterlaffung ber Uberlegung wichtige Dinge fur unwichtig zu nehmen, Mangel an Ernft u. fefter Gefinnung; leichtfinnig, Bw., Leichtfinn befigend, barin gegrundet, finnv. leichtfertig, flatterhaft, (ein leichtfinniger Menfc), leichtfinnige Reben); Die Leichtfinnigfeit, bas Leichtfinnigfein, finno, Leichtfertigkeit; auch eine leicht= finnige Sandlung ; - Mbleit. Die Leichte, Leichtheit, gew. (u. in uneig. Bed, ausschließlich) Leichtigteit, bas Leichtsein, Die leichte Beschaffenheit, eig. (3. B. eines Korpers, Gewichtes zc.), u. uneig. in allen Beb. v. leicht (3. B. bes Ganges, einer Sade), geringe Muhe ot. Ochwierigfeit (bie Leichtigfeit einer Sprache; feine Leichtigkeit zu fchreiben u. bgl.); leichten, giel. 3w. 1) felten f. leicht machen; 2) (n. U. leuchten; vielleicht verw. mit lachen, hauen) lanbid. f. verschneiden (Lammer); baber die Leichte, lanbid, f. Berschneidung ber Schafe; leichtern, giel. 3m., vit. f. leichter machen, erleichtern, (bibl. leichtere

leichtere bas Soch 2c.); leichtlich, Nw. von leicht, meift vit. f. ohne Muhe,

ohne Schwierigfeit.

leib, Bm., Comp. leider und Sup. leidest fetten gebr., (altb. leit, leide; oberd, laid, fcmed, led u. angelf, lath, gornig, hafelich; ital, laido, frang, laid, hafelich; mahrich, verw. mit ver - legen, lat. laedo; alfo eig, verlegenb), ebem, überh. eine unangenehme od. fcmergliche Empfindung verurfachend. baber f. hafelich, abscheulich, beschwerlich, betrübend (ein leiber Unblick, Die leiben Gafte u. bal.); jest nur in ungebeugter Korm (leib) in Berbinbung mit fein, thun u. werben u. bem Dat. ber Perfon f. Schmerg, innere Unrube, Reue erregend, entg. Lieb (fein Bergeben ift ihm leib, b. i. er bereut es; es ift ob. thut mir leib, bafe es geschehen ift, b. i. es bauert ob, reuet mich; es wird ihm einmal leib werben; es that mir leid um ihn, b. i, ich bebaure ihn ; lafe bir bas nicht leid fein 2c.) ; gebeugt wird es nur in ber Form eines facht. Sm. : Leibes ober ein Leibes in ben Rebensarten : einem Leides thun. b. i. ihm Leib gufugen; fich ein Leides thun, b. i. fich ein Ubel gufugen, bef. fich ums Leben bringen ; - bas Leib, -es, o. DR. (oberb. Laid, nieberb. Leeb, fdmeb, led) 1) (alth, daz leit) was fcmergliche Empfindung erregt, ein Albel, eine Rranfung, Beleidigung (einem ein Leib thun, gem, ihm etwas gu Leibe thun; es foll bir fein Leib gefcheben, wiberfahren 2c.); 2) (altb. diu leide) die fcmergliche Empfindung über etwas Gefchehenes, über eine 281: bermartigfeit, einen Berluft 2c., finno, Rummer, Gram, Betrubnife, entg. Freude (Freud' u. Leid mit einander theilen; einem fein Leid flagen); in engerer Beb. Trauer um einen Berftorbenen (um Jemand Leib tragen); lanbich. f. Beileidebezeigung (bas Leib einnehmen), auch f. Trauerfleidung, Leichenbe= gangnife, Leiche (im Leibe geben; bas Leib begleiten 2c.); baber lanbich. Bfes. wie Leibbitter f. Leichenbitter; Leibhaus, Leibkleid, f. Trauerhaus, = fleib ze.; - leiben, Bw. (altb. lidan, liden f. leiben; leidon f. Leib verur= fachen; nieberd, liben, fcmed, lida, ban, lide) ablaut, Impf. litt, Conj. litte; Diw. gelitten ; 1) ziellos m. haben, ebem. f. Leid verurfachen, leid oder unangenehm fein (was Ginem liebt, leibet bem Unbern); jest: Leid, Korper= ob. Gemuthe = Schmerz empfinden, finnv. bulben (ber Rrante leibet febr; an ben Augen, an ber Gicht leiben; ber leibenbe Theil; mein Berg leibet da= bei zc.); Rachtheil, Schaden, Berluft erfahren, ohne ben Rebenbegriff ber fcmerglichen Empfindung (er hat bei biefem Sandel gelitten, b. i, verloren), baber auch von Sachen (bas Saus hat burch Reuer gelitten; bie Baume ha= ben burch Frost gelitten 2c.; meine Ehre leibet barunter); überh. eine Beran= derung erfahren, indem man fich unthatig (paffiv) verhalt, entg. thun (bas leibenbe Ding, ber leibende Theil, entg. bem thatigen; bie leibenbe Form, b. Leibeform, Spracht. f. bas fr. Paffivum); 2) giel. et mas - als ein Ubel mit Unluft empfinden (Schmerzen, Sunger und Durft, Roth, Mangel, Gewalt, Unrecht, Strafe leiben); in weiterer Beb, etwas Rachtheiliges un= willfürlich erfahren, ohne den Nebenbegriff der Unluft (Schaden, Berluft lei= ben; der Unschuldige mufe viel leiden); in noch weiterer Bed. etwas willfur= lich ertragen, dulden, geschehen laffen, nicht hindern, gulaffen, erlauben (bas tann id) wohl leiben; ich mag es nicht por Augen leiben; ich mag ibn wohlleiben, b. i. ich habe ihn lieb; entg. ich mag ob. fann ihn nicht leiben, b. i. er ift mir unangenehm, unerträglich; baber: in einem Saufe wohl gelitten fein, b. i. gern gefeben ; folde Unordnung barf ich nicht leiben, 50 leid

b. i. gugeben; ich leibe ce nicht, bafe 2c.; hier werben feine Sunbe gelitten u. bal. m.), uneig. auch von Sach en (bie Sache leibet feinen Aufschub, b. i. barf nicht aufgeschoben werben); - bas Leiben, -s, M. m. E., 1) ber Bultand Des Leidens (bas Leiden Chrifti; im Leiden gebuldig fein); inebef. Rummer, Betrübnife über unglückliche Ereigniffe; 2) ein libel, melches Rorver = od. Gemuthefchmerg verurfacht (ein fdmeres Leiben ertragen; Freuben und Leiben mit Jemand theilen), finno, Leib (f. o.), welches mehr ein von Menfchen zugefügtes Ubel, ein erlittenes Unrecht bezeichnet; Beiben hingegen ein perhanates ob. felbft verschuldetes, g. B. Arankheit, Mangel, Noth 2c.; -3fes, von leib: bas Leidmefen, -8, o. M., bas Leibfein, Bebauern (gu meinem Leidwefen); die Betrübnife, bas Bebklagen; - von Leib: der Leid= bitter: das Leidhaus; das Leidkleid, f. o. Leid; fo auch: das Leideffen lanbich, f. Leichenmabt; der Leidgefang, f. Trauergefang; der Leidtag, f. Trauertag; leidtragend, Bm., betrubt, trauernd um einen Berfforbenen, bef. als Sw. der, die Leidtragende ze.; leidvoll, Bw., voll Leides, fcmerge poll; - pon Leiden: der Leidensbecher ob. = felch, f. b.; der Leidens= gefahrte, =genoffe; die Leidensgefahrtinn ic.; die Leidensgeschichte, bef. die Gefdichte ber Leiben Jefu (fr. Paffionegefdichte); das Leibensjahr, unglucksiahr; der Leibenstag; die Leidenswoche, bef. die Boche, in welche ber Leibens: und Tobestag Jefu faut (die ftille Woche, Char:, Paffionswoche); leiden3 = od. leidenvoll, Bw.; - Ableit. von leid: leider (altd. leidor, leidir, eig. Compar, von leid : mas noch leiber, b. i. fcblimmer ift), ein Empfinbungswort, welches Bedauern oder Betriibnife ausbrudt (leiber ift es fo; er ift leider tobt; gem. auch leiber Gottes! b. i. es fei Gott geklagt); - von Leib: leidig, Bm., 1) vit. f. Leid habend, tragend, betrubt (bie Leibigen f. Leibtragenben); 2) Leid, Unluft verurfachend, leidbringend, ichadlich, laftig , beschwerlich (bas leibige Geld; ein leibiger Troft, ber feines 3weckes verfehlt), hafelich, abscheulich, bofe (ber leibige Geiz, Teufel); - von tei= ben: ber Leiber, -8, mer leibet, nur in Bfet, wie Mitteiber, Sungerleiber; leidbar, Bm., felten, mas gelitten, ertragen werden fann; leidlich, Bm., mas fich ohne merfliche Unluft empfinden lafft, finno, erträglich (ber Schmerz ift leiblich; eine leibliche Barme, Ratte); überh. f. mittelmaßig, giemlich gut (eine leibliche Geftalt, Stimme u. bgl. ; fich leiblich befinden) ; Die Leiblichkeit, leidliche Beschaffenheit, Erträglichkeit; leidfam, Bm., felten, geneigt u. bereit zu leiden, geduldig leidend, finno. duldfam; die Leidfam= feit; leidentlich, Bw. (vom Dw. leidend; f. lich; vergl. hoffentlich, wiffentlich), oberd. f. leidlich; Reuw. f. leidend (fr. paffiv), entg. thatlich (fich lei= bentlich verhalten; ber leibentliche Sanbel f. Paffinhandel; bef. Sprachl, bas leibentliche Berhaltnife, bie leibentliche Form, f. Paffivum); die Leibenfchaft, D. - en, überh, das leidentliche Berhalten eines Dinges, entg. Sandlung; gem, in engerer Bed, eine fuhlbare Beranderung bes Gemithegustandes, eine beftige, den Willen beherrichende Empfindung, Begierde, anhaltende Bemuthebewegung, wobei fich die Geele leibend verhalt, fr. Uffect (Liebe, Safe, Giferfucht, Born find Leibenschaften; etwas mit Leibenschaft lieben, hoffen; feine Leidenschaften beherrichen 2c.); insbef. heftige Liebe u. uneig. der Wegenstand berfelben (eine Leibenschaft fur Semand empfinden ; fie ift feine Leibenschaft; fr. Daffion); leibenschaftlich, Bw. u. Nw., Leidenschaft zeigend, barin gegrunbet, mit Leidenschaft (ein leibenschaftlicher Menfch; ein leidenschaftlicher Gifer;

etwas leibenschaftlich lieben); die Leibenschaftlichkeit, das Leidenschaftlich= fein, finnv. heftigkeit, Lebhaftigkeit; leidenschaftlos, Bw., frei von Leiben-

schaften, rubig, gemäßigt; die Leidenschaftlofigkeit.

Leie, m., -n, M. -n (nieberd. Leiben; v. bem alten ley, Felb), lanbich, f. Schiefer; baher: das Leiendach, der Leiendecker f. Schieferbach, - becker; der Leienstein f. Thonschiefer; der Leiensticken f. Schieferstift; — der Leiskuchen, in ben Salzkothen, Stucke Schlotter, die auf den Rand des herbes u. ber Salzpfanne gelegt werden.

Leier, ebem. gew. Bener, m., M. -n, Bertl. das Reierchen, (altb. lira; nieberd. Lier; griech. Lioa, lat. lyra) 1) ein befaitetes Tonmerfzeug der Alten, in ber beften Beit ber altgriech. Confunft fiebenfaitig, das mit Den Fingern gerührt murde, bef. zur Begleitung bes Gefanges; baber haufig als Sinnbild bes Gefanges und ber Sangbichtung (bie Leier ergreifen, ertonen taffen 2c.); Sternt., namen eines Sternbildes; 2) jest: ein eintoniges Tonmerfreug, beffen Saiten durch ein Rad mit einer Rurbel in Schmingung gefett merden, Drehflimper; gem. auch f. Drehorgel; baber uneig. f. die eintonige Wiederholung einer Sache, der einformige hergebrachte Bang (es ift immer bie alte Leier; bie alte Leier anftimmen zc.); auch Benennung verschiedener Werfzeuge, welche wie das Rad einer Leier gedreht werden, 3. B. ein Dretftock ber Bortenwirter; eine bewegliche Balge ber Bonelfteller; fcweiz, ein Butterfafe; eine Urt Bratenwender (Bratenleier) 2c.; -3fes, leferformig, Bw.; der Leiergang, einformiger, bergebrachter Gang; leierkundig, Bm., uneig. bicht. bes Gingens und Dichtens tunbig; ber Leiermann, wer bie Leier, b. i. bie Drehflimper ob. Drehorgel fpielt; fo auch: die Leierfrau, das Leiermadchen; das Leierftud, Tonftud fur die Leier; -Ableit. leiern, ziellof. und ziel. 3m., auf der Leier, d. i. Drehorgel, fpie= Ien; landich. überh. f. dreben; uneig. eintonig u. langweilig fingen, fvielen. fprechen (einem bie Ohren voll leiern; einen in ben Schlaf leiern); fich lang= fam bewegen, faumfelig in feinen Berrichtungen fein (ben gangen Zag an etwas leiern); geringfugige Dinge thun (fprichm. beffer geleiert, als gefeiert); ber Leierer, - 8, die Leirerinn, DR. - en, f. v. w. Leiermann, = frau; uneig. ein eintoniger, ichlechter Dichter; ein Bauderer.

leihen, ziel. Iw. (goth. laihvan, altb. lihan, Impf. leh, Mw. giliunan; vergl. Lehen, lehnen 2.), ablaut. Impf. lieh, Conj. liehe; Mw. geliehen; 1) einem etwas —, ihm den Gebrauch oder Nießbrauch einer Sache auf einige Zeit gestatten, bes. nur von beweglichen Dingen, sinnv. borgen, versch. vermiethen, verpachten (einem ein Buch, ein Pferd, ein Hausgeräth; Gelb ohne od. gegen Zinsen; Gelb auf Pfänder — 2c.); ehem. auch s. zu Lehen geben; uneig. überh. f. mittheilen, verleihen (bicht.); zuschreiben, andichten; 2) et was von Jemand —, zum Gebrauch auf eine Zeitlang entnehmen, als Darlehn empfangen, sinnv. entlehnen, borgen (Bücher, Gelb von Jemand —; geliehene Sachen 2c.); — 3 se s. die Leihbans, das Leihhaus, eine öffentliche Kasse, od. eine Privat: Unstalt, welche gegen hinlängliche Sicherzheit, Pfänder 2c. Gelb ausleiht; der Leihfauf, das Ungeld, s. d.; auch das nach geschlossenm Handel von beiden Theilen zusammengelegte Geld zum Berztrinken und Verschmausen (ben Leihfauf geben, trinken; vergl. Leitkauf); auch s. Lehnwaare, s. d.; — Ubleit. der Leihfauf geben, trinken; vergl. Leitkauf); auch s. Lehnwaare, s. d.; — Ubleit. der Leihfauf

wer etwas ausleiht.

Leif, f., -ce, M.-e, nieberd. Schiff., das Tau, womit das Segel umfasst wird und woran die Kanten festgenaht werben; auch das Gerippe eines Schiffes; leiten, ziel. 3w., das Leif an das Segel nahen.

Leikuchen, f. unter Leie.

Leilaken, f., - 8, M. w. E., oberd. das Leilach, - 8 (altb. lib. lahhan, lilachen, b. i. Leibtaken, f. Leiche; boch auch linlachen, b. i. Leintaken; vergl. Laken), lanbich. f. Betttuch.

Leim 1., m., -es, M. (von mehren Arten) -e, (altb. u. fcweb. lim; nie: berd. Liem; engl. lime; verw. mit Lehm, Schleim, Schlamm, f. b.), überh. ein weicher, gaber, flebriger Rorper, ale Bindemittel gebraucht, 3. B. Bogelleim (f. b.), Maler : Leim, aus Barg und Sonig bereitet und gu Golb: grunden getraucht; in engerer Beb. ein foldes aus thierischen Stoffen, als Knochen, Leberabgangen, Saufenblafe ze., gefottenes Bindemittel, verfch. Rleifter, Ritt; g. B. ber gemeine Tifchterleim, ber Buchbinberleim 20.; -3 fe g. die Leimbant, ber Leimbod, ein Geftell ber Bogelfteller, auf welches die Leimruthen gesteckt werden; ber Leimbaum (v. anderem Stamm, f. Leene) landich. f. Aborn, Ulme; die Leimfarbe, mit Leimwaffer angemachte Farbe; das Leimfraut, ein flebriges Pflanzengeschlecht mit gehn Staubfaben; Die Leimfumme, bas Leimwafferfafe ber Papiermacher; das Leimleder, Leber= Abgange jum Leimfieben; der Leimpinfel, Pinfel jum Auftragen bes Leimes; Die Leimruthe od. = Spindel, mit Bogelleim überzogene Ruthe zum Bogelfang; der Leimfieder, wer Lein siedet, Leimbereiter; Die Leimfiederei; Die Leim= stange, eine lange Stange, in welche bie Leimrutten gesteckt werben; der Leimtiegel od. = topf, Gefäß, worin ber Leim burch Rochen ausgelös't wird; tae Leimmaffer, mit aufgelof'tem Leime vermischtes Baffer; Die Leimzwinge, Tijdi., zwei ftarte Bretter mit fentrechten Baufen, zwifden welche gufammen= geleimte Bretter feftgefeilt werben; - 26 leit. leimen, giel. 3m., mit Leim verbinden, befestigen (ein Brett); mit Leim übergieben; mit Leimmaffer tranten ober durch Leimmaffer gieben (Papier -, bamit es haltbarer werbe und die Tinte nicht durchlaffe, fr. planiren); leimig, Bw., Leim enthaltend, mit Leim beschmiert; leimicht, Bw., leimabnlich, gabe wie Leim.

Leim 2., m., -es, ober der Leimen, -6, landich. f. Lehm, f. d.

lein, (altb. -ili, G. -ilines; fpäter -lin; vergl. b. tat. -lus, olus, ulus, illus zc.; f. auch klein), eine Nachfilbe zur Bildung von Verkleinerungs-wörtern (Diminutiva) von Hauptwörtern, welche bann sammtlich sächlichen Geschlechts werden u. in der Regel den Umlaut annehmen, in der Mehrh. aber unverändert bleiben (z. B. das Kindlein, Fräulein, Btümlein, Bäumlein, Börflein, Knäblein zc.; Mehrh. die Kindlein, Fräulein (nicht: Fräuleins), Blümlein zc.; von: das Kind, die Frau, Blume, der Baum zc.). In der gewöhnlichen hochd. Schriftsprache ist diese Silbe meist veraltet u. durch die gleichebed. ch en (f. d.) verdrängt, außer wo durch Unhängung des chen eine Härte entstehen würde (z. B. Bächlein, Büchlein), und auch wohl in der Dichterspr., bes. um dem Ausdruck eine alterthümliche Färbung zu geben. In der Volkfespr. lebt die Silbe lein vorzugsweise in den oberd. Mundarten, bes. als Ausdruck der Bertraulichseit u. Zürtlichkeit, jedoch meist vertürzt in el, l (z. B. Kindel, Büchel, Fingert), le, li, la zc. (Büble, Büdle, Bübla f. Büblein, Bübchen).

Lein, m., -ee, o. M. (altb. lin, niederd. Lien; fdwed. lin; griech. 2600. lat. linum, ital. lino. frang. lin), der Blache (f. d.); inebef. die Blache

pflange, fo lange fie noch auf dem Welde fteht (bef. nieberd. ; 3. B. ber Lein fteht gut; ben Lein gaten 2c.); ferner der Gamen diefer Pflange, Leinfamen (Bein faen, aus Lein Dl fchlagen); ebem. u. noch bicht. u. in 3fes. f. leinenes Bewebe, Leinwand; - 3 fes. ber Leinacher, = boben, das Leinfelb, = beet zc.; der Leinbau, Anbau bes Leins; die Leinbluthe; die Leinbluth= farbe, fcone blaue Farbe ber Leinbluthe; leinbodia, Bm., bei Beugwebern, einen Boden ober Aufzug von Leingarn habend; ber Leindrucker, wer bunte Mufter auf Leinwand bruckt, Leinwandbrucker; ber Leinfink, eine Art bes Banflings; der Leinfisch, die Schleie, megen ber leingrunen Farbe; das Leingarn ober Leinengarn; leingrau, Bm., eine graue Farbe aus Bleiweiß, Lack u. Berlinerblau gemifcht; leingrun, Bw., blafegrun, wie die Leinpflange; ber Leinknoten, Samenkapfel bes Leines; das Leinkraut, f. Rlachekraut; ber Leinkuchen, die nach dem Olfchlagen übrig bleibenden zusammengeprefften Bulfen bes Leinsamens, in vierectige Stude geformt u. zum Biebfutter benutt; das Leinol, aus Leinsamen geschlagenes, b. i. geprefftes Di; die Leinvflanze: Die Leinsaat, ber Leinsamen, f. o.; die Leinwand, gem. Leinewand, (altb. linwat; oberd. Leinwat; von wat, Wand, Gemand, f. b.), aus leinenen Kaben gemachtes Gewebe (grobe, feine, gebleichte, Saus =, Raufleinmand 2c.); in weiterer Beb. auch ein Gewebe aus Banf (hanfene Leinwand); leinwanden, Bw., aus Leinwand gemacht, gew. leinen, f. u.; ber Leinweber, -8, die Leinmeberinn, M. - en, gem. Leineweber 2c., wer Leinwand u. leinene Beuge webt; die Leinweberei: - Ableit. leinen, Bw. (altb. linin, nieberd. u. engl. linnen), aus gefponnenem Lein oder Flache gemacht (leinenes Garn, Beug 2c.); aus Leinwand gemacht, leinwanden (ein leinenes Bemb, ein leinener Rittel 2c.); daher als 3fes. bas Leinengarn, = tuch, = zeug 2c.; das Leinen , -8, o. M. (niederd. Binnen, engl. linnen), leinenes Garn, u. bef. Leinenzeug, Leinwand und alles daraus Berfertigte; - Die Leine. M. - n, Berel. das Lein den, (altb. u. fdmeb. lina, nieberd. u. ban. line; engt. line ; gricch. Moor, lat. linea, frang. ligne), ein langes und verhalt= nifemaßig bunnes hanfenes oder flachfenes Geil, ftarter ale eine Schnur, bunner ale ein Seil, Lau, langer und ichwacher ale ein Strick, zu verschiebenem Gebrauch (3. B. Bafd) =, Beug =, Pferde =, Uder =, Jagbleine 2c.); baher: der Leinenschießer, ein Matrofe, welcher beim Ballfischfange die Leine an dem geworfenen Sakenfpies ichnell nachschießen, b. i. von der Rolle ablaufen läfft; der Leinochse, ber Ochse, welcher vor dem Pfluge rechts geht u. mit der Leine getenkt wird, entg. Sandochfe; der Leinpfad, die Leinstraße, (lanbich. verberbt in Beimftrage), Uferweg fur biejenigen, welche Kahrzeuge an Leinen fortziehen; der Leinzieher, wer ein Schiff an ber Leine giebt; - ber Lein= ling, -es, M. -e, Flachsfink, Bluthanfling.

Leinbaum, m., f. Leene.

Leine, w., Leinen, f., leinen, Bw., f. unter Lein.

leinen, 3w. 1) lanbsch, gem. f. lehnen 1.; 2) (v. bem oberd. len, island. linr, lat. lenis, weich, lind; vergl. lehne) oberd. f. thauen, aufthauen (es leinet; aufleinen 2c.).

Leiner, m., -8, M. w. E., die Schnatter = ober Schnarr = Ente.

Leinfint, Leinol, Leinwand, Leinweber ic. f. unter Lein.

leife, Bw., Comp. leifer, Sup. leifest (altb. liso, lise; oberd. leis, niederd. life; vergl. laufchen), schwach ins Gehor fallend, schwach schallend, finnv.

facht, entg. laut (leife fprechen, gehen; leife auftreten, uneig. f. behutsam verfahren); fåhig auch den schwächsten Schall zu vernehmen (ein leifes Gebör; leife schlafen, einen leifen Schlaf haben, b. i. durch jedes Geräusch leicht erweckt werden); überh. f. schwach, gelind, sanft, sich wenig außernd (oberd. leife gebackenes Brod, b. i. weich gebackenes; ein leifer Mismuth u. dgl.); auch f. allmählich, unmerklich; der Leisetreter, uneig. f. Schleicher, Horcher, Lauerer, Rundschafter; leishbrig, Bw., ein leises, d. i. scharfes Gehör habend.

Leife, m., M. -n, tanbich, f. das Geleife, f. d.

Leifte, m., M. -n, Berti. das Leiftchen, (altb. lista; verw. mit Leife, Geleife, f. b., u. b. goth. laistjan, folgen, worin ber Grunbbegriff eines Er= ftreckens in die Lange liegt), überh. ein langer und verhaltnifsmäßig dunner u. schmaler Rorper, ber an od. auf einem breiteren befestigt ift, bef. als Rand. Einfaffung; 2c. insbef. am Ruftwagen: ein langes, oben gefrummtes rund= liches Bolz, welches vermittelft bes & e i ft en ringes (ob. Leuchsenringes) binter ber Lunfe an die Uchfe befeftigt wird, auch die Stemmleifte, das Leiftenholz genannt ; Buchbr. fcmale Stocke ob. in Soly gefdnittene Riquren (Schlufe: leiften, wenn fie am Ende eines Buches oder Abidnittes gebraucht werben) ; bei Holzarbeitern ein langes schmales Querholz zum Bufammenhalten zweier Bretter (Querleifte); jeder lange, schmale, flach od. rund erhabene Theil eines Korpers, bef. als Bergierung oder Ginfaffung (engl, ledge; die Felber einer Thur mit Leiften einfaffen); in weiterer Bed. auch ein flacher Rand, Saum, Borte, Ginfaffung an Rleibern zc., bef. Judm. ber angefdrotene grobe Tuchrand (Sahlleifte, Unschrote 2c.); bie geschliffenen Ranber eines Spiegels; Unat, fcmale und lange Bervorragungen an ben Rnochen (Linien); an Pferden ber erhabene Theil am Sinterfchenkel nach bem Bauche ju; auch eine Arankheit ber Pferbe, wenn die Anorpel am oberen Rande ber Feffel zu Rnochen werben, (beibes auch: ber Leift); oberd. f. harte Schwielen an Sanben und Fugen; ferner: lange und fchmale Bertiefungen, Rinnen gur Berzierung und Ginfaffung (Sohl-, Rehlleiften, f. v. w. Sohlfehlen); Die Bertiefung zu beiden Seiten des menfcht. Unterleibes von ben Buften bis zu ben Schamtheilen: Die Leiften (Mehrh.), gem. auch ber Leiften; auch f. Die Beiche; - 3 fe b. der Leiftbugel, an Ruftwagen ein breiter eiferner Buget mit zwei Ringen, in beren einem die Leifte (f. o.), im andern die Runge ftectts Die Leiftenbeule, luftfeuchenartige Beulen in ben Leiften am Unterleibe (fr. Bubonen); der Leiftenbruch, ein Bruch in der Leifte oder Beiche; der Leiften= hobel, Bobel jur Berfertigung von Leiften; das Leiftenholz, f. o.; der Leistennagel, eine Urt breiter Magel mit langlichem Ropf, 1 bis 1 1 3oll lang (halbe und gange Leiftennägel); der Leiftenschein, f. v. w. Schnittschein (fr. Coupon); der Leiftenvers, M. Leiftenverfe, Berfe, beren Unfangebudiftaben ber Reihe nach (gleichf. in einer Leifte) gufammengelefen einen Ramen ob. Spruch bilben (fr. Afroftichon); ber Leiftenwein, ein vorzüglicher Burgburger Bein, an einem Abhange machfend, welcher "bie Leifte" heißt (vielleicht verderbt aus Beite? f. b.); - Ableit, leiften, giet. 3m., Beb. mit einer Leifte (Sabl= leifte) verfeben; bei Fuhrleuten: an die Leifte hangen (die Leitern eines Bagens -).

Leiften, ni., - &, M. w. E., Berkl. bas Leift chen (oberb. Laift, Laiften; nieberb. und holl. leest; engl. last; ban. und fcweb. last; bohm. lista; von gleichem Stamm mit Leifte, f. b.), chem. aberb. Beftalt, Form, Mufter;

baber noch bei ben hohen Dfen: bie vertiefte Form, in welche bas geschmolzene Eisen geleitet wird; gew. in engerer Beb. das nach der Gestalt eines Mensichensusses geschnittene Holz, bessen sich bie Schuhmacher als einer Form bebienen, der Schuhleisten (sprichw. Schufter, bleib bei beinem Leisten, b. i. bleibe bei bem, worauf bu bich verstehst; uneig. Alles ob. alle Menschen auf ob. über einen Leisten schlagen, b. i. auf einerlei Urt behandeln, mit gleichem Maße messen); der Leistenschneider, ein handwerker, welcher bie Schuhleisten schneibet.

leisten 1., ziel. 3w. (altd. leistan, oberd. laiften, niederd. lösten, angelf. laestan; v. d. goth. laistjan, folgen; vergl, Leiste, Geleise), eig. befolgen; ausüben, verrichten, verwirklichen, thun, gewähren, was man versprochen hat oder zu thun verpstichtet ist (er hat nicht geleistet, was er versprach; einem Besehle Folge—, der Obrigkeit Gehorsam—; einem Freunde Hilfe, Schut, Dienste leisten); in weiterer Bed. ohne den Rebendegriff der Berdindlichkeit: darbringen, erweisen, gewähren, geben (Bürgschaft, Sicherheit—; einem Gesellschaft leisten; Widerstand leisten, d. i. sich widersehen u. überh. f. thun, verrichten, ausschlich (er hat viel geleistet); ehem. auch ziellos in engerer Bed. s. sich als Bürge stellen, die Bürgschaft vollziehen; — Ableit. leistbar, Bw., was geleistet werden kann; die Leistung, M. - en, das Leisten; das Geleistete, Gethane, Berrichtete (seine Leistungen übertressen meine Erwarztung); ehem. bes. die persönliche Stellung eines Bürgen.

leiften 2., Leiftenbeule, = bruch zc. - = wein, f. unter Leifte.

Leit, f., -es, o. M. (goth. leithus, altd. lid, lith) alt oberd. ein geistiges Getranf; daher der Leitgeb, -en, M. -en, (verderbt: Leutgeb, Leutgeber) oberb. f. Schenkwirth; das Leithaus f. Schenke, Birthschaus; der Leitkauf (verderbt: Leikauf; vergl. Leihkauf), das Getd, welches nach geschlossen handel ber Käufer außer dem Raufpreise zum Bertrinken od. Bersichmausen giebt, der Weinkauf.

Leite, w., M. -n, 1) (oberb. bie Leiten, altb. lita, angelf. hlidhe, schott. lithe; istanb. hlid, schweb. lid; wohl verw. mit litan, f. leiten), tanbsch., bef. oberb. die sanft abhängige Seite eines Berges oder Hugels, Abhang (Sommer=, Winterleite, je nachdem sie gegen Guben ob. Norden liegt); auch ein sanft abhängiger Hugel selbst; frank. eine Landesgrenze (Lanbleite); 2) (oberb. Leit, Lait; v. leiten, führen, fahren), tandsch. ein Fase mit weister Offnung statt bes Spundes, worin die Weinberern aus dem Weinberg zur Kelter gefahren werden (frank.); ein ähnliches mit Wasser gefülltes Fase, in welchem lebendige Fische verführt werden (östr.).

leiten, ziel. 3w. (oberb. laiten, nieberb. leiben, engl. lead, ban. lede; altb. leitan, angels. lädhan, istanb, leidha, schweb, leda; und baneben als zielloses ablaut. 3w. f. sich bewegen, gehen: goth. leithan, altb. litan, angels. lidhan, istanb, lidha, schweb, lida, holl. lyden), die Richtung des Ganges oder der Bewegung eines Gegenstandes bestimmen, sinnv. lensen (f. b.), suhren, von engerer Beb. als dieses, da in leiten immer Beziehung auf Biel u. 3weck ber Bewegung, oft auch der Rebenbegriff der Sicherung vor Gefahren liegt (einen Blinden, ein Kind am Gangelbande –; einen auf den rechten Beg – 3 das Basser ins Ihal, einen Fluss durch die Stadt 2c. –) Naturl. einen Stoff nach gewisser Richtung verbreiten und andern Körpern mittheilen (f. B. die Barme, die Elektricität –; ein leitender Körper); uneig. einen Anschlag, Plan u. das. –, bessen Fortgang und Ausführung anordnen; einen zum Gu-

ten -, anleiten; fich von ber Bernunft leiten laffen zc. 3 - 3 feb. bas Beit= band, Gangelband, Laufzaum; ber Leitfaben, uneig. basjenige, wodurch man feinen Bang ob. fein Berhalten in einer Sache bestimmen lafft; bef. eine furze Unleitung zu einer Biffenschaft ober Runft; bas Leitfeuer. nach einer bestimmten Richtung geleitetes Feuer, Lauffeuer; ber Leitgefang, ein mehr= ftimmiger Gefang, bei welchem ein Ganger allein anfangt und bie anbern ibm nachstingen (fr. Ranon) g ber Leithammel, ein abgerichteter, die Becrbe anführender Sammel; uneig. icherzh. wer Unbere burch feinen Borgang leitet; Der Leithund, Die Leithundinn, am Sangefeit geführter Sund, ber ben Sager auf die Fahrte leitet; der Leitriemen, das Leitseil, der Leitzaum. Riemen ic. jur Leitung von Pferden ober Sunden; Die Leitrohre, Robre gur Mafferteitung; Die Leitseite, rechte Seite an der Bagendeichsel, entg. Sattelfeite; der Leitstern, ein Stern, fofern er Reifenben, bef. Schiffenben, jum Merkmale für die Richtung bes Weges bient (uneig. ein Leitstern durche Leben u. bal.); das Leitzeichen, Tont., Beiden am Enbe einer Rotenzeile, welches Die nächstfolgenden Roten im voraus andeutet (fr. Cuftos, Guidon); - Ubleit. Der Leiter, -8, Die Leiterinn, DR. - en, wer einen od. etmas leitet, finno. Rubrer, Lenker (ber Leiter eines Blinden; bie Bernunft ift die befte Leiterinn im Leben); ein Korper, ein Werfzeug zur Bestimmung der Richtung eines andern Korpers, 3. B. Schiff, ein Tau, an welchem ein Rluver aufgehifft u. wieber geftrichen wird; Raturl. ein leitender Korper, f. o. leiten (z. B. Barmeleiter, Leiter ber Gleftricitat 2c.); die Leitung, das Leiten in allen Beb. bes 3m., finno. Buhrung, Lenfung, Unleitung, oberd. auch bie Leit.

Leiter, m., M. - n, Bertl. das Leiterchen, (lanbic, gem. Letter; oberd. Laiter, nieberd. Lebber, holl. u. engl. ladder; altb. hleitar, leitra; angelf, hläddr; alfo mahrich. v. klettern, f. b., wie Stiege v. fteigen), ein bemegliches Werkzeug zum Steigen, beftebend aus zwei gleichlaufenden Stangen, die burch gleich weit abstehende Querholzer (Sproffen) mit einander verbunden find, verfch. Treppe, (Feuer :, Sturm :, Baum :, Gartenleiter 20.3 Strickleiter, ein foldes aus Stricken gusammengesebtes Bertzeug); jedes abnlich gestaltete Werkzeug, wenn es auch nicht gum Steigen bient, 3. B. Die Leitern an ben Bauer : und Ruftwagen (Bagenleitern), ein Geruft in Mühlen, in welchem ber Rumpf ficht; ebem. ein Martergerath, auf welchem ein Berbrecher ausgespannt wurde; Sag. fpiegelicht od. vierectig gestricte Garne; uneig. jede Stufen = od. Gradfolge, abgetheilte Steigerungelinie (fr. Scala) 3. B. bie Grableiter ber Barmemeffer u. Wetterglafer, bie Tonleiter in ber Tonk. ; die Leiter ber Wesen, d. i. die Stufenreibe ; — 3 feb. der Leiterbaum ober die Leiterstange, die beiben ftarten und geraben Bolger einer Leiter, in welche die Leitersprossen eingezapft sind (vergt. Sprosse) ; der Leitermagen.

ein auf ben Seiten mit Leitern verfehener Bagen.

Leitfaben 2c. — Leitzeichen f. unter leiten. Leitaeb. = haus, = kauf, f. unter Leit.

lemmern, ziel. 3w. (verw. mit lahm, lahmen) nieberd. f. hemmen, hin= bern, vergl. belemmern.

Lemming, m., -es, M. -e, die große Bug = oder Wandermaus im nordt. Europa,

Lende, w., M. -n, Bertl. bas Lend chen, (attb. lenti, lendi; ban. u. fcweb. land; istanb. u. angetf. lend), ber Theil bes menfcht. und thier.

Rorpers junachft hinter u. unter bem Suftknochen (lat, lumbus; bie lenben umgurten), gew. in weiterer Beb. das gange Dichbein, der Schenkel: -3 fe b. ber Lendenbraten, bie langen fdmalen Fleifchftude, welche inmenbia am Rudgrat bes Schlachtviehs über ben Suften und Rieren ausgeschnitten merben, auch Mehr = (r. Mor :) braten genannt (f. b.); vom Rindvich der untere Theil bes Rudgrats; ber Lendengries, in ber Gegend ber Lenben, bef. in ben Rieren, fich erzeugender Gries (f. b.); der Lendenknochen, Suftenochen; Die Lendenkrankheit, f. v. w. englische Rrankheit, f. b.; das Lendenkraut. eine Urt ber Grindmurgel ob. bes Umpfere; lendenlahm, Bw., lahm in ber Lendengegend, buftenlahm; der Lendenftein, ein harter Rorper, ber fich zuweilen in ber Lendengegend bilbet, Rierenftein; das Lendenmeh ober der Lendenschmerz; der Lendenwirbel, die funf Wirbel bes Rucharats in ber Gegend ber Lenden.

lenten, giel. 3m. (ban, lanke; wohl v. Cante, Geites veral, gelent), nach einer Geite bin biegen, bewegen, richten, überh. Die Richtung ber Bewegung eines Gegenstandes durch einen auf benfelben gemachten Gin= druck bestimmen (bie Pferbe, ben Bagen, einen Rahn -); uneig. eine Ber= anderung, ben Gang einer Sache zc, mit befonnener Abficht bestimmen, finno, leiten (Gott lentt bie Schicffale ber Menfchen; fprichm, ber Menfch bentt's, Bott lentt's; bas Gefprad auf etwas lenten 2c.); fich -, fich biefe od. jene Richtung geben, finnv. fich wenden, eig. u. uneig. (fich jum Guten -); von leblofen Dingen: eine gemiffe Richtung nehmen (ber Weg lenkt fich um einen Berg); - 3 feg. der Lenfriemen, das Bentfeil, der Bentzaum, jum Cenfen eines Pferbes oder Gespanns bienender Riemen 2c.; ber Lentschamel, ein auf bem Rungstocke eines gemeinen Wagens liegendes bewegliches Bolg, ber Benbeichamel; bas Lenkscheit, bas zum Lenken bes Bagens nothige lange Sois an ber Langwelle, welches das Worder = und hintergestell verbindet; - 26 bleit. der Lenker, -s, die Lenkerinn, M. - en, wer etwas lenkt, eig. (3. B. ein Wagententer) u. uneig. (ber Lenker unfrer Schickfale); auch ein lenkendes Werfzeug, 3. B. in Gagemublen: bie bolgerne Stange, welche bie Gage aufund abbewegt; lenkbar, Bm., mas gelenkt werden fann; die Lenkbarkeit; lenkfam, Bw., fich gern und leicht lenken laffend, eig. (g. B. ein tenkfames Pferd), u. bef. uneig., finnv. fugfam, folgfam, nachgiebig (ein tentfamer Menfch); die Lenksamfeit.

Leng, m., -ed, M. -e, oberd. -en, M. - en (altb. lengizin, fpater lenzin, lenzo; oberd. Langefe, Lange, Lang, Langing; angelf. lencten, holl. lent; v. einem alten 3m. lengizan, engl. lengthen, verlangern, in Bezug auf bas Langerwerben ber Tage), alt und bicht. f. Fruhling, auch uneig. (ber Leng bes Lebens); frant. f. Commerfaat; die Lengblume, Frühlingeblume; ein Pflanzengefdlecht mit rohrenformigen Blumen, Erbblume; Die Lengflur, bas Lenggefilde, das Lenggrun ac.; der Lengmonat (altd. lengizin - ob. lenzinmanod), ber Monat Marg, Frühlingsmonat; ber Lengtag, die Lenggeit ze.; lenzen, ziellof. 3m. m. haben, 1) lanbich. (= leinen, f. b.) f. aufthauen. lau werden; 2) bidt. Neuw., grunend und blubend werden.

Leopard, m., -en, M. - en (lat. leopardus), ein afrifan. Raubthier, fahlgelb mit schwarzen Flecken, versch. vom Panther, f. d.

Berche 1., w., M. -n, (altb. leribha, lerabha, fcweb. larka, engl. lark; 39eg. aus d. angelf. laferce, nieberd. Lewerte, holl. lauwerick, fchott. laverock), ein Bogelgeschlecht mit geradem, walzensormigem, spis zulaufendem Schnabel und einer langen Hinterkralle, bes. die gemeine süngende Acker = od. Feldlerche, Sanglerche, (die Lerchen streichen, b. i. sie ziehen im Herbste schaarenweise fort; man streicht die Lerchen, b. i. man füngt sie in Regen); — 3 seb. die Lerchenammer, Schneeammer; die Lerchenblume, Schüsselblume; der Lerchenfalk, eine Art kleiner Falken zur Lerchen = u. Rebhühnerjagd; auch f. Baumfalk, u. f. Bleisalk, Halbweihe, Lerchengeier; der Lerchenfang; das Lerchengarn, = netz; der Lerchenherd, ein Bogetherd zum Lerchenfang; das Lerchenkauchen, kleine Leicheneule, kleiner Rauz; die Lerchenklaue, Rittersporn; der Lerchensperber, Thurmfalk; der Lerchenspieß, kleine Spieße od. Stäbchen, Lerchen daran zu braten; der Lerchensstößer, Sperber; das Lerchensstreichen ob. der Lerchenstrich, das Streichen ob. Ziehen der Lerchenspieß, ber Lerchensang mit Rehen.

Lerche 2. w., ober der Lerchenbaum, f. Larche.

lernen, ziel. und ziellof. 3m. (altd. lirnan, lernen; angelf. leornan, engl. learn; v. lehren, f. b.), Begriffe, Renntniffe, Fertigkeiten fich aneignen, fei es mit Gulfe eines Lehrers durch formlichen Unterricht, ober für fich allein, durch Ubung, Erfahrung zc. (von einem Undern etwas lernen; ein Sandwerk, eine Runft, eine Sprache lernen; fchreiben, lefen, fingen lernen 2c.; etwas auswendig -, f. b.; man lerne aus Unberer Schaben flug werben; auch giel: 106: man mufe lernen, fo lange man lebt; ber Lehrling lernt bei einem Meifter , b. i. er ift in ber Lebre); einen ob. etwas fennen lernen: b. i. befannt damit werden, Bekanntichaft machen; - ftatt bes Mw. gelernt in Berbin: bung mit einem Inf. ben Inf. lernen zu fegen, ift ein nicht gu billigenber Sprachgebrauch (3. B. ich habe ichreiben fernen, ich habe ihn fennen lernen, v. gelernt; vergl. lehren); in der alteren Sprache und ber gem. Bolkefpr. mirb Ternen (mie bas fameb. lära, nieberd. leren, franz. apprendre) auch f. leh= ren gebraucht (z. B. bibl. ich will euch fernen, mas ihr thun foult; bef. Sandm. ber Meifter lernt ben Lehrburichen); bas Mm. gelernt in thatlicher Bed. als Bw. mer ausgelernt bat, wer ein Sandwerf, eine Berrichtung zc. formlich erlernt hat, verich, gelehrt (ein gelernter Roch, Ruticher u. bgl.; vergl. gebient, geschworen u. a.); - 3 fet. die Bernbegierde, = luft; lernbegierig, = luftig, Bw.; der Lerneifer, = fleiß; der Lernstoff; bas Lernstuck, die Lernstunde, gew. Lehrstoff 2c.; die Lernzeit 2c.; — Ubleit. lernbar, Bm., mas fich lernen lafft od, gelernt werden fann; die Bernbarkeit; lernfam. Bm., felten, gern und leicht lernend.

lefen, ziel. Im. (goth, lisan, altb. lesan, schweb. läsa, ban. täfe; wahrschwerm. mit Leise, Geleise, leisten, s. b.; Grundbegriff: in einer Meihe od. Folge durchgehen, vergl. d. tat. legere), ablaut. ich lese (oberd. ich ties), du lieselt, er lieset od. lies't, wir lesen z.; Imper. lies (unr. tese), leset; Imps. las, Conj. lase; Mw. gelesen; 1) mehre Dinge einer Art einzeln nach einander auf = od. abnehmen, ausheben, zusammen suchen, sammeln (engl. lease; Thren, Dolz, Steine vom Acter —, austesen; Wein —, d. i. die Trauben abbrechen u. sammeln); durch Abnehmen od. Aussissen leer machen od. reiznigen (ben Weinberg —, von Trauben leer machen; den Acter —, von Steinen reinigen; den Salat —, von den untauglichen Blättern reinigen; Erbsen, Linssen, Bohnen lesen oder verlesen, d. i. alles Unreine aussuchen und absondern; Kedern —, das Weiche von dem Kiele abziehn und von dem Gröberen sondern);

lesen 59

2) die Schriftzeichen mit ben Augen gleichsam gusammenfaffen u. in borbare Laute übertragen, entweder laut aussprechend, ob. ftill und nur in Gebanten (frang, lire; etwas laut ober ftill lefen; ein Buch, einen Brief 2c. -; ein viel gelefener Schriftsteller, b. i. beffen Schriften viel gelefen werben; uneig. einem ben Text lefen, b. i. ihm einen berben Berweis geben; Deffe lefen, in der rom. Rirche: bie Deffe ablefen ober herfagen, ein Defsamt halten; auch ohne Bielw .: lefen lernen, fcon, mit Musbruck lefen; in einem Buche lefen); auf hoben Schulen: lefend lehren oder vortragen, auch überh. f. mundlich lehren, frei vortragen, (3. B. Naturrecht, Rirchengeschichte zc. lefen; beute wird nicht gelefen, b. i. feine Borlefung gehalten); uneig. aus fichtbaren Beichen od. Merkmalen innere verborgene Buftande erkennen (3. B. in Jemands Gefichte ob. Mienen Freude, Bufriebenheit, Gram 2c. lefen; in ben Sternen bie Bufunft lefen und bgl.); - 3 fet. die Lesart, die Art wie ein Wort ob. eine Schriftstelle in dieser od. jener Sandschrift ob. Ausgabe eines Buches gefchrieben ift und gelesen wird (abweichende Lesarten, fr. Barianten); die Lesebegier od. = gier, = luft, = fucht, = wuth; lefebegierig, = luftig, = fuchtig, Bm.; Das Lefebuch, ein Buch gum Lefenternen ober gur Ubung im Lefen; auch gur Unterhaltung, jum Beitvertreib; das Lefeholz, durres, abgefallenes Bolg, Spane u. bgl., welche im Batbe aufgelefen werben burfen; die Lefefunft; ber Lefemeifter, ein Meifter im Lefen; in Rtoftern: ber Borlefer (Lector); oberb. ein beeidigter Auffeher bei ber Beinlefe; die Lefeprobe, Probe im Lefen; bef. Probe eines Bubnenftudes, inbem bie Schaufpieler ihre Rollen lefend vortragen; das Lefepult, Pult, auf welches man das Buch beim Lefen legt; die Lefefchule; der Lefeschuler, die Lefeschulerinn; der Lefestein, Bergm., reich: haltige Gifenfteine, welche einzeln gefunden und gufammengelefen merben ; der Lefestoff, Stoff, Gegenstand bes Lefens; Die Lefewelt, die Gesammtheit derer, welche Bucher ze. zu lefen pflegen (fr. das Publicum); das Lefezeichen, Schrift= zeichen zur Erleichterung bes Lefens, bef. bie Sabzeichen; Die Lefezeit, bie Beit bes Lefens ob. Ginfammeine, j. B. bes Beines (Beinlefe); auch die jum Lefen von Budern zc. beftimmte Beit; das Lefezimmer, die Lefeftube, der Lefefaal, ein Bimmer zc. welches jum Lefen von Buchern, Beitschriften zc. bestimmt ift; auch f. Lehrzimmer, Borfaal; der Lefezirtel, ein Berein von Personen, welche Bucher ober Beitschriften zc. gemeinschaftlich halten und in einer gemiffen Reihenfolge nach einander lefen ; - lefensmerth ob. - murdig, Bm., werth gelefen zu werden (ein lefenswerthes Buch); - Ableit. die Lefe, M. -n, das Muf = oder Bufammenlefen, Ginfammeln (Uhren =, Dbft =, Beinlefe); das Auf = od. Bufammengelefene, g. B. Rartenfp. Die gemachten Stiche ; uneig. eine Sammlung des Borguglicheren, Auswahl (vergl. Blumenlefe); der Lefer, -8, die Leferinn, M. - en, wer lief't, b. i. 1) wer etwas auflief't, einsammelt oder auslesend reinigt (Uhren=, Bein=, Erbfenlefer); 2) wer Befdriebenes oder Gedrucktes lief't (ein fertiger, ein folechter Lefer); bef. wer Bucher zur Belehrung od. Unterhaltung lief't (bas Buch hat viele Lefer und Leferinnen gefunden; geneigter Lefer! 2c.); die Lefung, das Lefen, gew. nur in ber Bed. 2); die Leferei, verwerfend : tas Biellefen ohne Plan und Auswahl; lesbar, Bm., mas gelesen werden fann, bef. in Sinsicht der Schreibart (bee Stile), ber Berftandlichkeit, oder der Sittlichkeit des Inhalts (bies Buch ift fur bie Jugend nicht lesbar); tie Lesbarkeit; le= ferlich, felten leslich, Bw., mas gelefen werden fann ben Schriftzeichen oder Schriftzugen nach (leferlich fchreiben; eine leferliche Sanb); die Lefer-

Leste, m., -n, M. -n, lanbich. f. Rernbeifer, Ririchfinf.

Letten, m., -8, M. w. C. (attb. leddo, ledde; istanb. ledia, tat. lutum, Schlamm, Koth), bef. oberb. f. Thon, ob. Lehm; Bergw. eine zahe, fette u. schleimige Bergart von verschiedener Farbe, auch der Lettenschmitz genannt; lettengelb, Bw., gelb wie Letten, b. i. Lehm; die Lettenhaue ober Letthaue, Bergw., eine Haue zum Durchhauen bes lettigen Gebirges; lettig, Bw., Letten enthaltend oder daraus bestehend; letticht, Bw., lettenahnlich.

Letter, w., gew. nur bie M. Lettern (v. b. lat. littera), aus Metall gegoffene Druckbuchstaben, Schriften; bisw. auch die abgedruckten Buch=

Staben, die Druckschrift.

let, Bm. (lanbid. auch tetich; verw. mit legen 2.?), oberb. f. verfehrt, linf, der rechten Seite entgegengeset; unrecht; übel, schlecht, schlimm, bose: frant: baber die Lege 1., f. der üble, schlimme Buftand; legen 1.,

3w. f. verkehrt handeln, freveln.

legen 2., ziel. 3w. (angelf. u. goth. latian, istanb. letia, nieberb. letten, engl. lett; von laz, tat, f. unter legt; vergl. b. tat. laedere) urspr. eig. aufshalten, verzögern, hindern; bann beeintrachtigen, beschädigen; jest völlig vit. außer in verlegen; baher die Lege 2., M. - n, (gem. die Leg ober Legen) oberb. f. Schlinge, Schleife zum Festhalten z. B. beim Bogelfang; Schuhwehr zum Ubhalten des Feindes, Landwehr an der Grenze,

legen 3., ziel. 3w. (verw. mit d. lat. laetus, laetari, vergl. d. oberd. ber Lig, Ligen f. das Gelüft; od. mit legen 2. in der Bed. zurüchalten, fesseln?) alt u. dichl. f. erquicken, laben, erfreuen (einen mit etwas —; sich an einer Sache — 2c.); in engerer Bed. ehem. sich mit einem —, sich beim Abschied noch einmal mit ihm vergnügen; baher die Lege 3., alt und oberd. (gem. Leg) f. Erquickung, Ergöhung; bes. oberd. ein Abschiedsfest, = Schmaus u. dgl. od. ein Geschenf, das man einem Scheidenden macht (daher: zu guter Leg, d. i. zum freundlichen Abschied; der Legkuß, = f ch m aus, die Legpredigt, oberd. f. Absschiedskuß 2c.; — in dieser Anwendung fließt das Wort mit legt

zusammen, f. b.).

letterer, e, cb, der, die, das lettere gebraucht man nur zur hinweifung auf den letztgenannten von zwei Gegenständen, entspr. er sterer zc.
f. d.; — letzt als Nw., auch letztens, b. letzthin, altu. oberd. letztlich,
Nw. der Zeit: vor furzem, kurzlich, unlängst, neulich, jüngst; letztlich
oberd. auch f. zuletz; die Letzte od. gew. Letzt, gem. f. das Ende, der Beschluß (auf die Letzt, d. i. am Ende, gegen das Ende; zu guter Letzt,
b. i. zum guten Beschluß; vergl. Letz 3.); letzterwähnt, letztgenannt u. dgl.
Bw. f. zuletzt erwähnt zc.; letztjährig, Bw., im tetzen, d. i. nächstverslossenen
Sahre geschehen; letztwillig, Bw., den letzten Billen betressend od. demselben
angehörend (fr. testamentarisch).

leu, Bw., Schiff., nicht genug gebogen.

Leu od. Leue, m., - en, M. - en, alt u. bicht. f. Lowe, f. b.

Leuchfe, m., M. -n, (fdmab. Leuchfel), oberb. f. Die Leifte, Stemm=

leifte am Ruftwagen ; ber Leuchsenring f. Leiftenring (f. Leifte).

leuchten, ziellof. 3m. m. haben (altb. liohtan, liuhtan; engl. light, lighten; von liobt, Licht, f. b.), eigenes Licht aufftrablen u. dadurch andere Rorper erhellen, finnv. icheinen, glangen ac. (bie Conne, ber Mond leuchtet ben Menfchen; bas Wetter leuchtet, gem. f. es bligt, bef. ohne horbaren Donner); überh. lebhaften Glang verbreiten (leuchtenbe Mugen, Gbeifteine; von Gold und Gbeifteinen leuchten 2c.); uneig. fich durch Glang aufern oder vetrathen (Freude leuchtet aus ihren Mugen; bicht. auch mit bem Ucc.: ihr Untlit leuchtet Liebe 20.); deutlich erkennbar oder leicht einzusehen fein (bas leuchtet in die Augen; vergl. einleuchten); in engerer Bed. durch Vortragung oder Borhaltung eines Lichtes, einer Leuchte zc. Belligkeit verbreiten, mit b. Dat. ber Person (leuchte einmal! er leuchtete mir bie Treppe hinunter, nach Saufe zc.; uneig. gem. einem heim ob. ju Saufe leuchten, b. i. ihn an= führen, ablaufen laffen); - 3 fe 8. das Leuchtfeuer, ein zum Leuchten un= terhaltenes Feuer, bef. auf hohen Bergen od. Thurmen als Beichen fur Geefahrer; ber Leuchtkafer, Leuchtwurm, im Dunkeln leuchtenber Rafer, bef. ber Johannistafer; die Leuchtfugel, in der Feuerwerkstunft eine Feuerfugel, welche an einen Ort geworfen wird, um ihn zu erleuchten; auch gewiffe bell glangenbe Reuerkugeln bei Luftfeuern; die Leuchtpfanne, eine mit brennbaren Stoffen gefüllte eiferne Pfanne gur Erleuchtung eines Plages unter freiem Simmel; die Leuchtrohre, Back., eine Rohre od. ein Loch an ber Seite bes Dfens, worin gur Erleuchtung besfelben Solg angegundet wird, auch: das Leuchtloch; die Leuchtsaule, Baut., eine inwendig hohle, mit einer Windeltreppe verfebene u. durch Seitenöffnungen zu erleuchtende Saule; Der Leuchtstein, ein faferiger Schwerspath, ber im Finftern leuchtet, wenn er einige Zeit im Freien an ber Sonne gelegen hat (fr. bononischer od. Bologneser: Stein); der Leuchtthurm, ein Thurm an ber Seefufte, auf welchem Leuchtfeuer fur bie Geefahrenden unterhalten wird, Feuerthurm, Feuerwarte (fr. Pharus); - Ableit. Die Leuchte, M. -n. Berff. das Leucht den, (altd. linhta; niebert. Luchte, ban. lychte, fdweb. lykta), urfpr. überh. ein leuchtender Storper, ein Licht (ber Mond eine Leuchte ber Racht zc.); gem. in engerer Bed. f. v. w. Laterne, f. b.; Raturf. eine Urt ber Seefeber, welche einen Lichtglang verbreitet; bas Bergifemeinnicht: blaue Leuchte; ber gemeine Undorn: weiße Leuchte; der Leuchter, -8, M. w. E., wer leuchtet, b. i. bas Licht ob. bie Leuchte vorträgt (ber Leuchter geht voran); ein Berath od. Gestell, welches ein Licht

trägt (zinnerner, filberner, Arms, Krons, Wanbleuchter 20.); auch ein Pflansgengeschlecht, bessen hangende Blüthenbolden mit aufgerichteten Blumen einem Armleuchter ähneln; der Leuchterknecht, s. v. w. Lichthalter; die Leuchtersfaule ob. der Leuchterstuhl, ein Gestell, einen Leuchter darauf zu stellen, auch Leuchtergestell, stisch 20. (fr. Gueridon); die Leuchtung, das Leuchten, gew. Bes, Erleuchtung; der leuchtende Schein, bes. landsch. f. Blig.

leuen 1., ziellos. 3w. (angels. hlewan, engl. low; verm. mit Lowe?), nieberb. f. brullen, vom Rindvieh und vom Lowen; — 2. ziel. 3w., Schiff., Stuckguter auf eine gewiffe Urt ausladen; baber: das Leutau, beim

Leuen gebrauchte Taue.

leugnen, s. laugnen.

Leumund, m., -es, o. M. (oberb. auch Leumuth, Leumat, Leumbe; attb. hliumunt; nicht aus "ber Leute Mund" zgez., sondern v. d. goth. hliuma, Ohr, istand. hlioma, erschallen, rufen, und der Ends. unt, gew. uth, end (3. B. Urmuth, Jugend; daher: verleumden, s. d.; vergl. d. griech. \*Aberr u. das tat. clamare) meist vit. f. Gerücht, Ruf, allgemeine Meinung; bes. der gute Ruf, gute Namen (Temands Leumund kränken; bosen Leumund

machen, einen in üblen Leumund bringen 2c.).

Leute, Die, o. G., Berfl. Die Leut chen, (goth. lauths, ber Menfch; altd. daz u. der liut, (M. liudi) angelf. leod, istand. lydr, fcmeb. lvd, bohm. lid, poin, lud, das Beit; veral. d. griech, laog; oberd. noch bas Leut f. Both u. f. eine einzelne Perfon; niederd. nur Mehrh. Bude), überh. Menfchen, Perfonen jedes Befchlechts, bef. Ermachfene, meift als unbeftimmte, ungegablte Menge gefant (geringe, vornehme, gute Leute 2c.; Land und Leute; wenig unter die Leute kommen, d. i. wenig in Gefellichaft geben; aus Kindern werden Leute, b. i. Ermachfene; wir find geichiebene Leute 2c.); bef. in 3 fe t. gur Bezeichnung von Verfonen beiderlei Gefchlechts, g. B. Cheleute, Landleute 20.5 oft auch vorzugeweise auf bas mannt. Gefcht. gebend f. Manner, (2. B. Rauf :, Rriegs : , Sandwertsteute 2c.); in engerer Bed. f. die Menge, das Bolf, ber große Saufen (etwas unter bie Leute bringen; in ter Leute Mauler fommen); Dienende od. Temand untermorfene Versonen (meine Leute, d. i. Dienftboten; Land und Leute verlieren, b. i. das Land und bie Unterthanen; ehem. bef. Rriegevolter); der Leuteplager, = fcherer, harter: = fchinder; leutescheu. Bw., f. v. w. menschenscheu, f. b.; leutselig, Bw. (vergl. felig), gern und wohlwollend mit Menschen umgehend, finnv. umganglich, freundlich, lieb: reich, bef. von Vornehmen gegen Geringere (ein leutfeliger Fürft; ein leutfeliges Betragen); alt u. oberd. auch: von vielen Leuten befucht, volfreich, lebhaft (ein leutseliger Ort; fr. frequent), wofür landich. auch: Leutlich; die Leut= feligfeit, das Leutseligsein, finnv. Boblwollen, Freundlichfeit.

Leuwagen, m., -8, M. w. E., nieberd. f. Scheuerburfte, Schrubber. Levkoje, w., M. -n, ein befanntes Gartengewache, in Spanien wilb wachfend, mit wohlriechenden, vielfarbigen Blumen; eig. nur die weißblühende Gattung (v. b. griech. devedon, d. i. weißes Beilchen, ehem. weißer

Beil genannt, wegen bes Beildengeruche).

lich, Enbs. (goth. leiks, angels. lic, altnorb. likr; schweb. u. ban. lig; altb. lih, lich, leich; eig. bas alte Sw. lih, Leib, Gestalt; vergl. Leiche, gleich) bezeichnet überh. tem Stammbegriffe gleiche oder ahnliche Gestalt, Beschaffenheit, Urt und Weise bes Zustandes oder ber Handlung, und

bildet 1) Beimorter a) von Sauptwörtern und zwar von Derfonen-Ramen, mit bem Begriffe der Uhnlichfeit od. Ungemeffenheit (&. B. menfch: lich , manntich , weiblich , findlich , fürftlich , foniglich , b. i. eines Menfchen. Mannes zc. Urt, Befchaffenheit habend; finno. ifch, f. b.), oft auch nur des Ungehörens, Betreffens, Ausgehens von der Perfon, wofur ebem. ifc gebr. (3. B. bie foniglichen Staaten, ein fürftlicher Befehl, ber grafliche Stanb. bie gottlichen Gigenfchaften f. bie Gigenfchaften Cottes; die burgerlichen Freiheis ten); ferner von Berbal : Sauptwörtern und Sachnamen überh. die Urt und Weife, das Wie einer Sandlung oder eines Buftandes begeichnend (g. B. funftlich, fdriftlich, bildlich, mundlich, wortlich, grundlich zc.; fo auch in zeit beftimmenden Wertern, wie jahrlich, taglich, ftund: lich ze, welche die Art und Weise ber Sandlung als Wiederholung berfelben in gewiffen Zeitraumen barftellen : was in jedem Sahre, an jedem Tage zc. gefchieht; verfch. jahrig, tägig, ftunbig, welche die Dauer mahrend bes bemerkten Beitraumes bezeichnen); b) von Beimortern, eine Unnaberung an den Stammbegriff und baber einen geringeren Grad, eine Berminderung desfelben bezeichnend (z. B. weißlich, fchmarzlich, rothlich, braunlich zc., b. i. bem Beig, Schwarz 2c. fid, nabernd, in biefe Farben fallend; fattlich, nartlich, weichlich , fleintich , attlich, fuglich, b. i. bem Ratten , Sarten zc. fich nabernd, ein wenig falt ze.; lanbid,, bef. oberb. lautet bie Gilbe in biefer Unwendung licht, u. gem. let, 3. B. weißlicht, gem. weißlet zc., welches jedoch nicht aus lich verderbt, fondern die altd. Endf. leht ift, entft. aus eht (icht) u. bem verfleinernben 1); c) von Beitmortern, u. zwar von ziellofen, überh. bas Borhandenfein des Stammbegriffe bezeichnend, finnv. mit bem thatlichen Dim. (3. B. tauglich, fchablich, nüglich, behaglich, schmerzlich, ziemlich, beharrlich, gebuhrlich zc., b. i. mas taugt, nust, behagt zc., finnv. taugend, nubend zc.; fterblich, b. i. bem Sterben unterworfen); ferner von giel. 3 m. entweber mit bem Begriff der thatigen Wirffamfeit (g. B. hinderlich, forderlich, erfchreck: lich, erfreulich f. v. w. hindernd, erfchreckend zc.; erbaulich predigen, d. i. fo bafs man Undere erbaut; eine bewegliche Rebe, b. i. eine bewegenbe, ruhrenbe), ob. gew. mit bem Begriff einer leidentlichen Möglichfeit, f. v. w. bar, f. b. (3. B. begreiflid), erweislich, thunlich, glaublich, verachtlich, loblich, b. i. mas begriffen, erwiesen zc. werden fann; fo auch unabsehlich, untröftlich zc. neben unabfebbar, untroftbar u. bgl. m.); inebef. auch von bem thätlich en Mittelwort zur Bezeichnung der Urt und Weise, mobei jedoch bas d bes Diw. in t verwandelt wird (z. B. wiffentlich, hoffentlich, flehentlich, weientlich, von wiffend , hoffend 2c.; nach biefer Unalogie findet fich auch in anderen Bilbungen von bw. u. Bw. auf en zwischen biefer Enbung und ber Gilbe lich ein t einaeichaltet, 3. B. namentlich, gelegentlich, öffentlich, eigentlich, gefliffentlich, ver: fchiebentlich, ordentlich, wochentlich); - 2) biente bie Endf. lich (wie bas engl. ly) ebem. mehr als jest, um Rebenworter von Beimortern zu bilden (3. B. flarlich, bochlich, fichtbarlich, fauberlich, fühnlich, ewiglich, gnadiglich, b. i. auf flare, hohe, fichtbare ec. Beife; biefe Bilbungen find jest meift vit.; boch hat in folgenden Wörtern bie Gilbe lich auch jest noch rein nebenwörtliche Bebeutung : freilich, furglich, neulich, fdwerlich, mahrlich, erftlich, gutlich, groblich, treulich, bitterlich, ganglich, sicherlich u. e. a.).

licht, oberd. Endf., s. unter lich 1) b).

licht, Bm., Comp. lichter, Sup. lichtest, (altb. lioht, leoht, lieht;

nieberd, lecht, viel eignes Licht habend, leuchtend, hell (eine lichte Rlamme); pon fremdem Licht erleuchtet od. beleuchtet, hell (eine lichte Bolte, bei lich= tem Jage; gem. es ift beller lichter Jag); von Karben: dem Beifen fich nabernd, bell, entg. buntel (lichtes Saar; lichtbraun, arun zc.; lichte Bolger, b. i. Laubholzer von hellerem Grun, ale bie Rabelholzer); uneig. pon geiftigen Borftellungen, vom Berftanbe zc. beutlich, flar, aufgeflart (lichte, Beariffe, ein lichter Ropf); ferner viel Licht durchlaffend, weite Zwischen= raume habend, weitlaufig, bunn (ein lichter Balb; einen Balb licht machen; Sag. tichte Mafden, f. weite, ber lichte Beug, b. i. Garne und Rebe. enta, bem finfferen Beuge, f. finfter); bas Lichte, Forftw., ein baumleerer Mat in einem Balde: im Lichten bezeichnet in ber Bauf. den inneren freien , erhellten Raum (z. B. bie Stube ift im Lichten 20 guß lang, b. i. ihrem inneren Raume nach, die Wande nicht mitgerechnet) ; - 3 fes. lichtblau. =braun, = gelb, = grun, = roth ec. Bw., f. v. w. hellblau, = braun ec. (f. o.); der Lichtfuchs, ein Fune, b. i. ein rothliches Pferd von lichter Farte, Sell= fuchs, & u. v. Rothfuchs; lichterloh, Nw. (3gez. aus "mit lichter Lohe"), mit lichter ob. heller Klamme (3. B. bas Saus brannte lichterloh); - bas Licht, - es, M. - er und -e (f. u.), Berel. das Licht den (Mehrh. in ber Bolfefpr. Lichterden) oberd. Lichtlein, (goth. liuhath, altb. lioht, lieht; oberd. Liecht, niederd. Lucht, Lecht; engl. light; lat. lux; vergt. b. griech. Leunos, λείσοω, λύχνος 20.) 1) o. M. der von leuchtenden Korpern ausgestrablte un= magbare Stoff, welcher die Rorperwelt fichtbar macht, auch die badurch verurfachte Belle und die erhellende Gigenschaft leuchtender Rorper, entg. Dunkel, Finfternife zc. (bas Licht bes Tages, ber Sonne, ber Sterne, einer Lampe; ber Mond hat ein entlehntes Licht); inebef. f. Connen = od. Sage8= licht . Zageshelle (bas Licht fällt burch bie Kenster; bie Treppe hat zu wenig Licht; einem bas Licht verbauen; mit anbrechenbem Lichte, b. i. Tage; etwas gegen bas Licht halten, beim Lichte befehen, auch uneig. f. genau betrachten und untersuchen; etwas, 3. B. ein Gemalbe in & rechte Licht ftel-Ien, b. i. fo bafe bas Tageslicht von ber geherigen Seite barauf fallt; auch uneig, eine Sache fo barftellen, dag fie richtig erkannt und beurtheilt merbe; enta, etwas in ein falfches Licht ftellen, in falfchem Lichte feben 20.; fo auch: etwas in ein gunftiges, ob. ungunftiges, vortheilhaftes ober nachtheiliges Licht ftellen 20.; einem im Lichte fte ben, b. i. ihm burd feinen Rorper bas Licht entziehen, auch uneig. überh. f. im Bege ob. binberlich fein; fich felbft im Lichte fteben, b. i. fich felbft hinderlich fein ober ichaben; einen binter bas Licht führen, b. i. taufden, bintergeben; bas Licht ber Welt erblicken, b. i. geboren werben; etwas and Licht bringen, b. i. offenbar, bekannt maden; ans Licht fommen, b. i. bekannt werben; bas Licht icheuen, b. i. bie Dffent= tichteit); ferner: Der Schein eines funftlich eingerichteten leuchtenden Ror= perd, das Kerzen =, Lampenlicht zc. (bei Licht arbeiten, schreiben); auch f. Mondlicht, Mondschein u. f. den Mond felbst (bas volle Lidt, d. i. ber Bollmond; bas neue Licht, b. i. bas erfte Biertel; im gunchmenben Lichte, b. i. Monde 20.); uneig. f. deutliche, flare Erkenntnife, Ginficht, Aufschlufs (bas Licht ber Bernunft; laffet euer Licht leuchten zc.; in einer Sache Licht betommen ; jest geht mir ein Licht auf, b. i. bie Sade wird mir beutlich); auch f. das Leben, die Lebensfraft (bas Lebenslicht); 2) M. - er, ein leuchtender Siorver (bie Sonne ift bas Licht bes Tages; bibl. Gott machte zwei große Lichter

Lichter zc.; bie Sterne find bie Lichter ber Racht; Simmelelichter, Irrlichter zc.; Die Lichter (b. i. brennenten Rergen) brannten trube); uneig. f. Alugen, Jug. Die Mugen bes Birfches; Dal. die hell gehaltenen Stellen eines Gemaltes. entg. Schatten, (bie Lichter anlegen); auch f. Personen von hoher Ginficht, erleuchtete Lehrer ze. (Chriffus ift bas Licht ber Belt; bie Lichter ber Rirche, b. i. erleuchtete Rirchenlehrer, u. bgl.); 3) M. -e (oberd. jedoch auch -er) von Salg od. Wachs gezogene oder gegoffene, mit einem Dochte verschene malgenformige Rorper, welche angegundet gur Erleuchtung dienen, oberb. gew. Rerge, (Bacha :, Salglichte; Lichte gieben, gießen; ein Pfund Lichte; bie Lichte aufsteden, angunden, pugen; einem bas Licht halten, b. i. ihm leuch= ten, u. uneig. ju etwas behülflich fein; bie leuchtenben Flammen ber Lichte aber heißen: Lichter); - 3 fet. die Lichtaber, bie meiße Aber ber Thiere, woran Berg u. Geschlinge hangen; auch eine Uber am Ropfe ber Pferbe, Rollerader; die Lichtarbeit, Arbeit beim Schein eines brennenben Lichtes; ber Bichtbaum, ein austand. Baum, beffen ichotenartige Fruchte bie Geffalt eines gezogenen Lichtes haben, eine Urt bes Burgetbaumes, Leuchterbaum, Leuchter= wurgelbaum; das Lichtblatt ob. verfl. = blattchen, ein Metallblattden, melches ben Gbelfteinen bei ber Faffung untergelegt wird gur Erhohung bes Glanges (fr. Folie); ber Lichtblick, ber augenblickliche Schein eines Lichtes; uneig. ein augenblicklicher Schein g. B. von Soffnung zc.; ein heller Blick bes Muges. ob. Des Geiftes; die Lichtblume, Berbftzeitlofe; Der Lichtbraten, Sandm. ein Braten ob. fleiner Schmaus, welcher ben Gefellen gegeben wird, wenn fie anfangen bei Lichte ju arbeiten; ber Lichtbampfer, ein Berfzeug jum Huglofden eines brennenben Lichtes; Die Lichteule, eine Art Rachtfalter; Die Lichtform, Form gum Lichtgießen; ber Lichtfreund, ein Freund bes Lichte, bef. uneig. ber flaren Ginficht, ber Mufflarung; die Lichtgeffalt, bicht. eine leuchtende ob. von Licht umfloffene Geftalt; fo auch das Lichtgemand u. bal.; ber Lichtgießer, mer Talglichte gießt; der Lichtglang, Glang tes Lichtes, leuchtender, heller Gtang; lichtglangend, Bm.; der Lichthalter, wer ein Licht halt; ein Bertzeug, welches man auf einen Leuchter fest, um Lichtftumpf= den barauf ju fteden und ausbrennen ju laffen, auch Lichtenedt, Lichtfteder, Leuchterfnecht genannt; lichthell, Bm., von Licht erhellt, febr bell; Das Lichtholy, Rien = u. anberes Soly, beffen Spane bie Landleute auf bem Berbe fatt der Lichte brennen ; Forfiw. f. Laubholz (f. licht) ; der Lichthut, ein hohler blederner Regel zum Austofchen eines brennenden Lichtes; Die Lichtfammer, Rammer gur Bermahrung ber Lichte, bef. an Sofen; auch bie gur Mufficht barüber beftellten Perfonen, beren Borgefester der Lichtfammerer ift; der Lichtfnecht, f. Lichthalter; das Lichtfraut, großes Schöllfraut; lichtleer ob. = los, Bw., fein Licht habend, bunfel; uneig. ohne Ginficht ob. Deutlich= feit; die Lichtlehre, die Lehre von ber Ratur des Lichtes, ein Theil ber Ratur= lehre (fr. Optit); das Lichtloch, ein Loch, burd welches bas Tageslicht ein= fallt; ber Lichtmarter, Baum : ob. Felbmarter; Die Lichtmaffe, eine große Menge Licht, bef. Mal. eine große febr hell gehaltene Stelle; das Lichtmeer, bicht. eine große Fulle hellen Lichtes; Die Lichtmeffe, gew. abget. Lichtmefe, bas Feft ber Reinigung Maria am 2ten Febr., an welchem in ber rom. Rirche Rergen zu feierlichen Umgangen gemeiht werben, Lichtweihe, Rergenweihe; Der Lichtmeffer, ein Werkzeug jur Meffung bes Grabes der Lichtftarte fr. Photometer); die Lichtmotte, eine Urt Rachtfalter, welche nach bem Lichte fliegen,

Lichtfliege, Lichtmude; der Lichtpunkt, ein bell beleuchteter Punkt; uneig. ein einzelner erfreulicher Umftand, ein Soffnungefchein u. bal.; die Lichtpute od. Lichtschere, ein Werkzeug jum Pugen ber Lichtschnuppe; das Lichtrecht, bas Recht, burch bie Band eines Rachbarn ein Fenfter gu brechen; lichtrein, Bw., rein wie bas Licht; lichtscheu, Bm., bas Licht, u. uneig. Die Offentlichfeit ob. Die Aufflarung icheuend; Die Lichtscheu, Schen vor dem Lichte, eig. u. uneig.; auch eine Mugentrantheit; der Lichtschirm, ein Schirm, bie gu bellen Lichtstrahlen von ben Augen abzuhalten; die Lichtschnuppe, f. Schnuppe; die Lichtseite, Die bem Lichte zugewendete Seite; uneig, Die vortheilhafte Seite einer Sache, entg. Schattenfeite; ber Lichtstock, landich., ein einfacher bolgerner Leuchter; der Lichtstoff, bas Licht, ale ein feiner Stoff betrachtet; Der Licht= frahl. bas in geraber Linie von einem leuchtenben Korper ausgehenbe Licht (f. Strahl); der Lichtstrom, eine fich verbreitende große Lichtmaffe; der Licht= trager, wer ein Licht tragt, auch ein foldes Berkzeug; Naturl. ein im Dunfeln leuchtender Körper (Phosphor); lichtvoll, Bm., viel Licht habend, febr hell; bef. uneig. febr beutlich, flar (ein lichtvoller Bortrag); die Lichtweihe, f. Lichtmeffe; der Lichtwurm, bas Johannismurmchen; der Lichtzieher (lanbich. gem. Lichter gieber), ein Sandwerfer, welcher Zalglichte gieht, b. i. burd mehrmaliges Gintauden bes Dochtes in ben gefdmolzenen Salg Lichte ver= fertiat; - Ableit. Der Lichtling, - et, M. -e, eine Urt Locherschwamm, der Gichhafe; lichten 1., ziel. 3m., licht od. hell machen, erleuchten, er= hellen ("taghell ift bie Racht gelichtet"); uneig. Deutlich machen, aufflaren; inebef. einen Wald -, durch Muchauen ber Baume lichter machen; fich -, licht oder hell merden, fich aufflaren.

Lichten 2., ziel. 3w. (engl. light u. list; schweb. lyffta; lat. levare; vergl. leicht, attb. liht, nieberb. licht), bes. nieberb. f. ausheben, in die Sohe heben, auswinden (bie Anter —); u. f. leicht machen, entlasten, ausleeren (eine Sonne, ein Schiff, die Kasse —); die Lichtung, das Lichten; der Lichter, – 8, (engl. lighter, ban, ligter), Schiff., kleine Fahrzeuge zum Lichten, b. i.

Mustaben, Der großeren, Leichter, Leichtschiff.

lichteriob, Lichtfuchs, f. unter licht; Lichtgeftalt zc. - Lichtzieher,

s. Licht.

lieb, Bw. u. Rw., Comp. lieber, Sup. liebst, (goth. liubs, altb. liub, liep; nieberd, leef, angelf, leof, engl, lief, fdmed, ljuf; pola, luby; vergl. b. lat. lubet, libet 20.), überb. angenehm, Bergnigen gewährend, entg. leib, unlieb, mit bem Dat, ber Perfon, ober auch ohne perfont. Begiehung (es ift mir lieb, bafe zc. 3 lafe bir bas lieb fein; es war mir nicht lieb, ju bo= ren 2c. ; er ift mir lieber, ale fein Bruber; bies ift meine liebfte Befdaftigung; bas ift ein liebes Rind, er ift ein lieber Mann u. bal.; mit etwas fur lieb cb. fürlieb nehmen ; f. fürlieb); in beftimmterer Bed. geliebt, boch = oder werthaeschaft, finne, werth, theuer (er ift mir lieb und werth; mein lieber Freund, Bruber ic.; fo lieb bir bein Leben ift), burd ben alltäglichen Gebrauch oft bedeutungelos geworden (3. B. lieber Freund, ale Unredewort fur Un: bekannte, bef. Perfonen geringeren Stanbes), in der Boltefpr. haufig ale fteben= bes Bw. von Begenftanben, die jum Leben und ABohlfein unentbehrlich und im bodiften Grate gefdatt find (8. B. bas liebe Brob, bie liebe Sonne, bas liebe Leben, ber liebe Gott, bie liebe Beit u. bgl. m.); einen ed. etwas lieb haben, lieb gewinnen (gem. befommen), b. i. Liebe, Buneigung dafur haben,

lieb 67

geminnen (einen ober etwas lieber haben, b. i. mehr lieben, ibm geneigter fein); - ber Comp. u. Sup. lieber, liebft (am liebften) vertreten als Debenwörter bie Stelle ber ungebr. Steigerungestufen von gern . f. b. (ich thate es lieber felbft; ich fabe es lieber, wenn zc.; diefen Wein trinke ich am liebsten zc.), u. lieber geht oft in bie Bed. eber, vielmehr über (g. B. lieber fterben, als ehrlos leben); - als Sw. fteht facht. Liebes f. Ungenehmes. Erminichtes (einem Liebes u. Gutes erzeigen; fie thut ihm Liebes u, fein Leibes), in ber Bolksfpr. auch f. eine geliebte Verfon (etwas Liebes haben); Das Die bite f. das Ungenehmite (bas mare mir bas Liebsteze,); per font, mein Lieber, meine Liebe, DR. meine Lieben, als freundliche u. vertrau= liche Unrede; der, die Liebfte, ihr Liebfter ac. in ber Bottefpr. f. Ge= liebter, Beliebte, Liebhaber ze., fomohl von verehelichten, ale unverehelichten Perfonen (er ift ihr Liebfter; ihr herr Liebfter, feine Frau Liebfte, auch Cheliebfter, - liebfte, vit. f. Gatte, Gattinn'; bas Lieb, vit. (t. B. ein fcones. feines Lieb zc.), jest nur noch in ber vertraulichen Sprache verfl. das Lieb chen. f. die Betiebte, ein geliebtes Madchen; - die Liebe, o. M. (altb. liuba, liebe; oberd. Lieb; nieberd. Leewe, Leefte; angelf. leof, engl. love) überh. Die Reigung des Gemuthes zu einem Gegenstande, u. bas Beranugen ob. Mohlgefallen an beffen Befit od. Genufe (bie Liebe gum Leben, gur Freis beit, jum Wein zc.; Luft u. Liebe ju einem Dinge; etwas mit Liebe thun zc.) : inebef, die bergliche Zuneigung zu einer Verfon u. bas innige Wohlgefallen an derfelben (Liebe zu ober gegen Jemand haben, empfinden, begen, tragen; er that es aus Liebe zu mir, ober mir ju Liebe ; einem Liebe und Freundschaft erweifen ; alterliche, findliche Liebe, Gefdmifterliebe, allgemeine Menfchenliebe 2c. tie Liebe Gottes, b. i. Gottes Liebe gegen die Menfchen, od. die Liebe ber Menfchen zu Gott); in engerer Beb. Die leidenschaftliche Buneigung zu einer Der= fon des andern Gefchlechts, Gefchlechtsliebe, ebem, gem. Dinne (in Liebe entbrennen, vor Liebe gu Jemand brennen 20.; eine innige, garte, beftige, leibenfchaftliche, reine, eble, finnliche Liebe 2c.; fprichw. Die Liebe ift blind, b. i. fie fieht nicht die Fehler ber geliebten Perfon; alte Liebe roftet nicht, b. i. verliert fich nicht); uneig. der Begenftand der Liebe, die geliebte Perfon (er ift ihre erfte Liebe; ebem, aud als Unredewort bes Predigers an bie Gemeinbe: Gure Liebe, od. Gure driftliche Liebe); die brennende Liebe, eine ruffische Pflanze mit haarigen Stengeln und glanzenben hochrothen Blumen ; die ich one Liebe, das gelbe Ruhrfraut, die Flufeblume: - lieben. 3m. (alth, liuban, lieben, bod) nur f. lieb fein, u. einem etwas lieb ob, angenehm machen; in anderer Beb. fteht bafur minnen; nieberd, leemen, holl, lieven, angetf, lufian, engl. love) 1) ziellos m. haben, ebem. lieb fein, belieben, behagen , gefallen (3. B. was Ginem liebt , leibet bem Unbern; vergl. b. lat. libet); jest Liebe empfinden, verliebt fein (g. B. er liebt ohne Soffnung; fie hat geliebt), auch von finnlicher Liebe u. Wolluft (er hat viel geliebt); 2) ziel. einen od. etmas -, Liebe, Buneigung bagegen empfinden, gem. lieb ba= ben, gern haben, einem gut fein (feinen Rachften, fich felbft, Gott, feine Altern; ben Bein - ; Jag. f. liebkofen, ftreicheln: einen Gunb); bef. von ber Befchlechteliebe (er liebt ein Mabden), in welchem Ginne beibe Mittelmorter, liebend u. geliebt, haufig ale Bm. u. Sm. fteben: eine liebende ob. geliebte Perfon; ber, die Liebende, D. die Liebenden; ber, tie Geliebte, ein, ihr zc. Beliebter; in weiterer Beb. etmas -, f. Reigung zu einem

68 lieb

Thun, od. Wohlgefallen an einem Buftande haben, etwas gern thun, üben, ob, feben (2. B. ich liebe bie Ordnung und Reinlichkeit; bas liebe ich nicht; er liebte, gu fagen 20.3 biefe Unwendung bes Wortes ift erft in neuerer Beit burch Nachabmung bee frangof, aimer üblich geworben); - 3fes. von lieb: lieb= augeln, untrb. ziellof. 3m. m. haben, burd gartliche Blide Liebe verrathen; mit Temand, mit einander -, b. i. verliebte Blicke mechfeln; die Liebaugelei. bas Liebaugeln; bas Liebaugelein, Ramen verfchiebener Pflangen: Borretich, große Ochsengunge, blauer Rrummhalb; die Liebfrauenmilch, eine Urt milden Rheinweins; der Liebhaber, - 8, die Liebhaberinn, M. - en, überh. wer erwas lieb od. gern hat, Bergnugen od. Bohlgefallen baran findet (ein Liebhaber ber Jagb, von Pferden, Gemalben, Bugern zc., ein Liebhaber ber ichonen Runfte), auch wer fid, aus Reigung mit einer Runft zc. beschäftigt, ohne biefe Befdaftigung zum Lebensberuf zu machen, fr. Ditettant, entg. Runftler; auch f. Raufluftige, Raufer (die Baare findet teine Liebhaber); in engerer Bed, wer eine Derfen des andern Gefchlechts liebt, beren Liebe befigt ob. fich um diefelbe bewirbt, gem. Liebster (er ift ihr Liebhaber; fie hat mehre Liebhaber 20.); in ber Buhnensprace: ein Schauspieler, ber Liebhaber : Rollen spielt (ber erfte Liebhaber); die Liebhaberei, bas Bergnugen ob. Wohlgefallen an einer Sache, u. die Sache felbit, woran man fich vergnügt (bas Bucherfammeln ift feine Lieb: haberei), bef. Die Befchaftigung mit einer Runft gum eignen Bergnugen ohne Runftlerberuf (fr. Dilettantismus); liebhaberifch, Bm., Liebhaberei habend, zeigend; liebhergen, untrb. giel. 3w. (vergl. bergen), meift vit., gew. lieb= kofen, ziel. 3m., untrb. (id) liebkofe, geliebkof't 2c.; body bidyt, auch liebgekof't, liebzufofen), gartlich, mit Liebe behandeln, durch Streicheln, Ruffen 2c. feine Liebe gu Jemand außern, fr. careffiren, bem berrichenden Gebrauche gemäß mit bem Ucc. ber Perfon (er liebtofete fie; bie Mutter liebtofet ihr Rind; baber auch: ich werbe geliebtofet ic.), bei manden neueren Schriftftellern jeboch mit bem Dat, nach ber Unalogie von fchmeicheln (er liebkofet ibr; uneig. bas Glück liebkofet ihm 2c.); der Liebkofer, die Liebkoferinn, wer Jemand lieb= fof't; die Liebkofung, bas Liebkofen, u. jebe einzelne Bartlichkeitsaußerung (M. Liebkofungen, fr. Careffen); das Liebkofungswort; liebwerth, Bw., plt., lieb und werth (ebem, in Briefen , 3. B. liebwerthefte altern), verich. liebenswerth, f. u.; - 3 fet. von Liebe: liebeathmend, girrend, = jauch= gend, = lachelnd, u. bgl. bicht. Bir. f. im Uthmen, b, i. mit jedem Uthem= dug, burch Girren, Lacheln zc. Liebe außernd; liebebang, = begeiftert, = glu= hend, = heiß, = frant, = fiech, = trunten, = warm, = wund u. dgl. Bw., d. i. bang, begeiftert, glühend, trank zc. vor od. von Liebe; liebeleer od. liebe= los, Biv., feine Liebe empfindend, ber Liebe beraubt od. entledigt (verfch. lieblos, f. u.); liebevoll, Bm., von Liebe erfüllt, von Liebe zeugend (eine liebevolle Behandlung); - lieblos, Bm., ohne Menschenliebe, gleichguttig bei Undrer Boht und Behe, falt, eigenfüchtig, unempfindlich, hart; die Lieblofiakeit, bas Lieblosfein, bie Ratte, Sarte; liebreich, Bm, viel Liebe und Menfchenfreundlichkeit befigend u. zeigend, finnv. mohlwollend, freundlich; der Liebreig, Liebe ermedender Reig, Schonheit in Bewegungen, Sanblungen u. ber gangen außeren Saltung, finnv. Unmuth (fr. Grazie), boch Liebreig nur vom weibl. Befchlecht; liebreigend, Bw., mit Liebreig begabt, anmuthig, reigend; das Liebesabenteuer; der Liebesapfel, eine Urt bes Rachtichattens; das Liebesband; der Liebesbaum, ber gemeine Judasbaum, f. b.; der Liebes-

blidt: der Liebesbote, die Liebesbotinn, wer Berliebten Rachricht von einonber brinat; der Liebesbrief, ein Brief verliebten Inhalts; die Liebesbrunft. f. Brunft; der Liebesbund; der Liebesdichter, fr. erotifder Dichter; ber Riebesdienft, Dienftleiftung aus Liebe; die Liebes = od. Liebedienerei, verachtt. übertriebene Dienstwilligfeit und Radgiebigfeit aus Liebe; ber Liebestrang: die Liebeserflarung, Erflarung, b. i. Entbedung u. Untunbigung ber Liebe gegen eine Perfon; das Liebesfeuer, die Liebesflamme, f. Reuer, Rlammes Das Liebesfieber, die Jungfernfrantheit; uneig, eine franthaft leibenschaftliche Liebe; bas Liebesgedicht, fr. erotisches Gebicht; ber Liebesgenufs; Die Liebesaeschichte; das Liebesglud; die Liebesgluth; der Liebesgott, die Liebesaottinn, Gottheiten ber Liebe in ber alten Gorterlehre (Gros, Amor; Aphrobite, Benus); Liebesgotter (fr. Umoretten), fleine anmuthige Befen im Gefolge ber Liebesgottinn; ber Liebeshandel, eine Liebesangelegenheit, ein Liebesverhaltnife u. beffen Berlauf; der Liebestufs; die Liebesleute, ein paar Liebende; das Liebeslied; das Liebesmahl, in ber alteften driftl. Rirche eine gemeinschaftliche Mahlgeit gur Erhaltung ber bruderlichen Liebe ber Gemeinbealieber; das Liebespaar, ein liebenbes Paar; die Liebespein, = qual ic.; das Liebespfand, ein Unterpfand ber Liebe, bef. ein Rind als Frucht ber Liebe; die Liebesschwarmerei, = schmeichelei, = tandelei :c.; der Liebesschwur. =feufrer: ber Liebestrant, ein vermeintlich jur Liebe reigender Trank (fr. Philtrum); die Liebeswonne; das Liebeszeichen; der Liebeszunder ic.; -Bfes. von lieben: liebenswerth und liebensmurbig, Em, werth geliebt ju werben, ber Liebe murbig; liebensmurdig auch in weiterer Beb. f. anmuthia. lieblich; artig, freundlich; die Liebensmurdiafeit, bas Liebensmurbigfein, bie Unmuth, Lieblichfeit, Artigfeit; - Ableit, v. lieb: das Liebchen, f. o. lieb; Liebben, meift vit. Unredewort, womit fich fürftliche Perfonen unter einander zu betiteln pflegen (Gw. Liebben; ebemals auch blog: Guer Lieb); lieblich, Bw., die Ginne u. die Empfindung angenehm berührend, 2Bobl= gefallen und Bergnugen wedend, finnv. anmuthig, reigend; die Lieblich= feit, das Lieblichfein, die Unnehmlichkeit, Unmuth; der Liebling, -es, M. -e, eine Perfon, welche man vor Undern liebt und begunftigt, für beibe Gefcht. (er, fie ift mein Liebling; Lieblinginn f. bas weibt. Gefcht. ift eine unrichtige Bortbilbung); haufig als Beftimmwort in 3fet, gur Bezeichnung vorzuglich beliebter, allen ahnlichen vorgezogener Gegenftante, 3. B. Das Gichlingsbuch, die Lieblingsschrift, der Lieblingsbichter, = schriftsteller; das Lieblingseffen, = gericht, die Lieblingsfarbe, der Lieblingsplat, das Lieblingswort ic.; die Liebschaft, M. - en, der Buftand der Liebenden, ein Liebesverhaltnife, Liebeshandel (eine Liebichaft haben); auch der Begen= ftand der Liebe, die Geliebte; - von lieben: liebeln, 3m., bas verft. lieben, 1) ziellos m. haben, verachtl., tandelnd (nicht ernft u. innig.) lieben, gartlich thun (er liebelt nur mit ihr); 2) giel., oberd. f. liebfofen, fchmeicheln (der Sund liebelt feinen Beren); die Liebelei, M. -en, das Liebeln, tan= belnde u. lappifche Liebe; der Liebler, die Lieblerinn, mer liebelt.

Liebig, m., -es, M. -e, lanbich, f. Dompfaff, Gimpel.

Liebstockel, f. - 8, M. w. E. (verberbt aus b. lat. ligusticum, fparer levisticum; altb. lubistechal; nieberb. Leverstock), eine in Ober : Italien wild wachsende schirmtragende Pflanze von ftartem gewurzhaftem Geruch, als Argeneimittel gebraucht.

Lieb 1. f., -es, M. -er, Berel. bas Liet chen, oberb, Lieblein, (altb. liod, liet; nieberd. Leeb; wohl verw. mit laut, f. b.; goth. liuthon, fingen), überh, alles Gefungene od. Singbare, der Gefang (bas Lied ber Nachtigall u. bal.); insbef. ein Singgedicht, u. uneig. überh. f. Bedicht (bas bobe Lieb; bas Lieb von ber Glode); bicht. auch ber besungene Begenstand (Gott ift mein Lieb); in engerer Bed, ein nach einer bestimmten Weise zu fingendes, in gleichmäßige Berefage (Stroppen) getheiltes Empfindungegedicht (inrifdes Gebicht; a. B. ein geiftliches, weltliches, Dant:, Lob:, Morgen:, Ubend:, Reft =, Gefellichafte =, Erint =, Giegeslied zc.; uneig. fprichm. bas Enbe vom Liebe f. bas Ende ber Cache; ich fann ein Lieb bavon fingen, b. i. ich weiß ba= von zu ergabten, ich habe es erfahren; immer bas alte Lieb, f. v. w. die alte Leier, f. b.); - 3 fe s. das Lieberbuch, ein Buch, welches eine Sammlung von Liedern enthält, bef. weltlichen, 3. U. v. Gefangbuch, f. b.; ber Lieder= bichter, die Liederdichterinn; liederfundig, liederreich, u. bgl. m. Bm.; der Liederfanger; bas Liederspiel, ein gefelliges Spiel, wobei Lieder gefungen werden; ein fleines Buhnenftuck mit eingelegten Liebern (fr. Baubeville); der Liedervers, Bere eines Liedes; gem, ein ganger Bersfas, ein Gefat (fr. Strophe), bef. eines geiftlichen Liebes.

Lied 2. f., - es, M. - er (attb. lid, lit, M. lidi, Stieber; v. litan, lidan, fich bewegen, vergt. Glieb, teiten) vit. f. Glied, Gefenf; an einem Gelenk od. Gewinde beweglicher Deckel (baher: Augentieb; oberd. Ubertieb, ber Deckel einer Kanne, Buche u. bgt.); insbef. tanbich. ein Brett, eine Klappe, bie an einem Gewinde beweglich ift, z. B. in Meißen bie Fleischbank ob. ber

Fleischertisch (vergl. Laben).

lieberlich, Bw. (wahrich. verw. mit Lieb 2., lidan, sich bewegen; alfo nicht luberlich, wie man chem. wollte; vergl. b. engl. lithe, lither, bieg- fam, geschmeibig; wend. liede. leicht), urspr. leicht beweglich (baber oberd. f. leicht, leichtlich; schnell, sogleich, bald); nur noch als sehlerhafte Beschaffenzheit: locker, lose, nicht fest und dauerhaft, schlaff, schlotternd (etwas tiezberlich befestigen, arbeiten; tieberliche Reibung u. dgl.); nachlässig, leichtsfertig, umsteißig, unordentlich (ein lieberlicher Arbeiter; er ist in seinen Sachen sehr lieberlich; in seiner Stube sieht es lieberlich aus); bes. in sittlichem Berstande ein harter Ausbruck f. leichtsinnig, sittenlos, ausschweisend, sofern damit Unordnung u. Fahrlässigkeit in häust. Geschäften rerbunden ist (lieberlich leben; ein lieberlicher Mensch; lieberliches Geschäften verbunden ist (lieberlich leben; schnelch, niedrig (lieberliches Gelb; ein lieberlicher Preis); franklich, schwächlich; die Liederlichseit, das Liederlichsein, die Nachlässigskeit, Unsordnung, Sittenlossisseit.

liebern, giel. 3w. (v. Leber), tanbid, u. Bergw. f. letern, mit Leber verfeben; baber bie Lieberbulyne, Bergw., eine Buhne, auf welcher bie

Cate in ben Baffertunften geliebert werben.

Lieblohn, m. (von buntler Abstammung; vielleicht verw. mit b. island. lid, Gutfe), lanbich, f. Arbeitstohn, Sagelohn, Gefindelohn; der Liedlohner, f. Lohnarbeiter, Sagelohner.

liefern 1., ziellof. 3w. m. fe in (niederb. levern, fdweb. lefra; verw. m.

Lab , Leber) , landid). f. gerinnen , gew. geliefern.

liefern 2., siel. 3w. (nieberd. u. ban. levern; mittl. lat. liberare, frang. livrer; vom goth. lewjan, altb. liuunn, angelf. laevan, engl. allow, uber-

geben, reichen; vergl, bas wallif. llav, die Hand), urspr. überh. geben, darreichen; jest in engerer Bed. in Jemands Gewahrsam oder Besits bringen,
bes. sofern es nicht unmittelbar von Hand in Hand geschieht, überantworten,
vergl. ab-, aus-, überliefern (einen Berbrecher in die Hände der Obrigkeit);
insbes. im Austrag und für Geld zu Jemands Gebrauch herbeischaffen od.
herstellen und fertig übergeben (eine bestellte Arbeit, Baaren für den Hof,
Borrüthe für ein Heer, ein Buch heftweise —); uneig. eine Schlacht —, dem Feinde ein Treffen —, d. i. eine Schlacht mit ihm halten, bestehen; ein en —,
d. i. ihn dem Berderben übergeben, preis geben, ausopfern (er ist geliesert,
d. i. verloren); der Lieserer, — e., ob. gew. mit fremdartiger Endung Lieserant,
—en, wer beauftragt ist, gewisse Borräthe, z. B. Kriegsbedarf zc. sur Geld
zu liesern; die Lieserung, M. - en, die Handlung oder das Geschäft des
Lieserens (er hat die Lieserung für den Hof, für das Heer zc.); auch das Geliesete, (Lieserungen an Lebensmitteln, an Gelde zc.), bes. so viel auf ein mal
geliesert wird (die erste Lieserung eines Werkes u. bgl.); daher das Lieserungs-

geld, = beu, = forn, = ftrob; die Lieferungszahl, = zeit ic.

liegen, ziellof. 3m. m. haben, att u. oberd. m. fein, (goth. u. altd. ligan, nieberd, liggen, fdmed, ligga, engl. ly; v. tea, niebrig, f. b. u. vergl. legen, Lage); ablaut, f. er liegt: alth. lit, oberd. leit; 3mpf. lag (alth. lac), Conj. lage; Dem. gelegen; eig. niedrig fein, baber Bergm, bas Liegenbe, bie untere Rlade eines Ganges, z. U. v. bem Sangenben; gem. auf feiner großten Rlade ruben, ber Lange nach ausgestreift fein, verfch, fteben, figen (bas Buch liegt auf bem Tifche; bie Rleiber liegen im Raften; er lag auf ber Erbe, im Bette; auf ber Geite, auf bem Ruden liegen; weich, bequem liegen; Alles fteben u. liegen laffen, b. i. es ungeordnet laffen ; ju Bette liegen ; frank liegen, auch blog: liegen f. bettlägrig fein; in ben Bochen liegen, b. i. im Rinbbett; oberd. fie ift gelegen f. ins Rindbett getommen; bei einer Perfon liegen, alt f. ihr beimohnen); gem. auch: mit etwas belegt oder bedecht fein (ber Acter liegt voll von Steinen ; vergl. hangen); in weiterer Bed. eine bem Liegen fich nabernde Stellung haben (3. B. auf ben Anieen liegen; im genfter liegen; Rechte. im Bortheil liegen, b. i. eine vortheilhafte Stellung haben; ein liegen= ber Dachftubl, beffen Gaulen fdrag geftellt find; liegende Schrift, fdrag: ftebende (fr. Curfiv : Schrift); überh. f. ruben, bafein, fich befinden (bas Gelb liegt im Raften; erwas mußig liegen laffen; Wein liegen haben; ber Bein, bas Bier hat ichen lange gelegen zc. ; uneig, es liegt mir ichwer auf bem Bergen, b. i. es brudt, beklemmt mich; fo auch: es liegt mir in allen Gliebern, b. i. ich empfinde Schwere u. Unbehagen im gangen Rorver; liegenbe Grunde, unbewegliche Guter, bef. gandereien), insbef. von Begenden, Ortern ac. binfichtlich ihres ortlichen Berhaltniffes gu anbern Gegenftanben: Diefe oder jene Lage haben (Frankreich liegt gegen Beffen; bie Stabt liegt gwifden Bergen; Leipzig liegt in Sachfen; ber Barten liegt hinter bem Baufe; bas Saus bleibt lines am Wege liegen; fo auch : einen Ort ober Wegenftand lines ober rechts liegen laffen, b. i. ihn zur Geite haben, ohne ibn zu berühren); mir bem Rebenbegriffe ber Dauer: fich an einem Orte aufhalten, daseibft verweilen (bie Soldaten liegen im gelbe; die Befagung liegt in ber Feftung ; im Sinterbalte liegen ; im Gefangniffe, in Retten und Banben liegen; untermeges ftill liegen; vor Unter liegen; uneig, es liegt mir immer im Ginne, b. i. ich fann es nicht vergeffen; es liegt mir am Bergen, f. Berg; auch tabelnb: immer zu Saufe, ober immer im Beinhaufe liegen, b. i. fich beftanbig ba aufhalten; immer über ben Budjern liegen, b. i. fich beständig damit beschäftigen; einem auf bem Salfe liegen, b. i. ihn anhaltend beläftigen; einem in ben Dhren liegen, b. i. ihm unaufhörlich diefelbe Sache fagen); ruben, d. i. nicht benutt, nicht betrieben oder fortgefest werden (ber Uder liegt brach; bie Sache bleibt liegen; eine Arbeit liegen laffen); überh. fich in einem Buftande befinden (in Streit mit einander liegen; fich immer in ben Saaren liegen, b. i. fich immer raufen, ganten; es liegt am Tage, b. i. es ift offenbar, augen: in etwas gegrundet fein od. bestehen (barin liegt ber Unterfchied; hierin liegt die Schonheit bes Runftwerkes u. dal.); an einem od. an einer Sache liegen, b. i. darauf beruhen, darin gegrundet fein, davon aus= gelien (z. B. die Bogerung liegt an ihm, b. i. er ift Schuld baran; u. bef. un p. ce liegt an ihm, bafe 2c.; es liegt nur baran 2c., b. i. es hat barin feinen Grund; woran liegt es benn? an mir foll es nicht liegen 2c.); unp, estiegt viel, menig, nichts daran, ob. es ift viel zc. daran gelegen (vergl. gelegen), b. i. es ist von großer, geringer ze. Wichtigkeit, fommt viel ze. darauf an, mit bem Dat. ber Person (es liegt mir viel baran 20.; wem liegt daran ? liegt etwas daran ? 2c.); bas Dim. gelegen als Biv. f. liegend, eine Lage habend ic. f. gelegen; - das Liegegelb, Entichabigung ber Schiffer für bas Stillliegen vor ber Gin : ober Austadung; Die Liegeftunde, Bergm., Rubezeit der Bergleute; der Liegetag, ein Jag, an welchem man an einem Orte ftill liegt, bef. Schiff.; die Liegezeit, die Beit, fo lange etwas zu einem 3mede liegen mufe; der Lieger, - &, wer liegt; lanbich, ein fremder Rauf= mannediener, ber fich beftanbig an einem Orte aufhalt, um bie Gefchafte fei= nes herrn zu beforgen; auch ein liegendes Ding od. Werfzeug, 3. B. nieberd. (gem. Ligger) ein Schiff, welches bazu bestimmt ift, an einem Orte ftill zu liegen; auch die Bauchstücke eines Schiffes.

Lien, w., M. - en, Shiff. f. Leine, dunnes Sau, bef. bas Tau, woran Flufsfahrzeuge vom Ufer aus fortgezogen werden; baher: die Lienbahn, Seitersbahn; das Liengarn, Garn zu Leinen; das Liengut, Tauwerf ze,

Lienbaum, n., f. v. w. Leinbaum, Lenne, Lehne (f. b.), tanbid. f. Uhorn. Liene, w., M. - n (oberb. Lien, Lienen; tanbid. auch Lieve; wohl verw. mit Leine, Lien) tanbid. f. Rante, Rebe, insbef. Waldrebe (Teufelszwirn).

Lier, f., -ed, M. - e (wahrsch. v. einem alten Stamm taren, einschliesen; baher altd. gilari, Wohnung, und Ortsnamen wie Friglar, Wehlar 20.3
vergl. istand. läsa, foliegen) in Salzwerken Benennung der drei Wande,
welche ben herd einfassen.

Lierbaum, m., lanbich. f. Larche, Larchenbaum, f. b.

Liefth, f., - es, ob. das Liefchgras, o. M., eine Grasart mit langen malgenformigen Bluthentelben: Liefchfolben.

Liefe 1., m., - no, M. - n, Bertl. Lies chen, f., - s, oberd. Lieft, Biefet, gem. Abfurzung bes weibt. En. Clifabeth, Cufe; — Liefe 2. w., Mt. - n (cielleicht verw. mit Leifte, Leife, tanbid. eine fpit zulaufende gerade Rohre, bef. bie eiferne Rohre am Ende eines Blafebalgs.

Liefen, die, o. E., Freifth. das innere Fett od. Edymeer an den Bam= men eines Schweines ober einer Gans.

Lieopfund, n. A. Liefpfund, f. (entft. aus Live ich es, b. i. Lieflandifches, Pfund, bef. nieberd., ein Bewicht, welches 14, 15, ed. 16 gemeine Pfund batt.

Bilie, (breifilb.), m., M. -n, (altb. lilia; oberb. gem. Gilge, Ilge; engt. lily; frang, lis; v. bem tat, lilium, griech, Lelgeor), ein Pflangengeschlecht mit amiebelichten Burgeln, ichlankem, langem Stengel, ichmalen Blattern, prächtigen Blumen ohne Reld mit feche aufrecht ftetenben Staubfaben; bef. Dicjenigen Urten, welche glockenformige Blumen haben; in engfter Beb. Die mohlriechende meife Lilie, ein Sinnbild ber Schonheit, Unschuld u. Reinbeit, in vielen bicht. 3 fet. glangende Beige und Reinheit bezeichnend, g. B. lilienmeiß, Bm., die Lilienmeiße: der Lilienarm, = bufen, = bals, = leib zc.; Die Lilienhand, = haut, = ffirn 2c.; andere Lilien = Arten mit fleineren, gang guruckgebogenen Blumenblattern beißen auch : Turfifcher Bund oder Turfen= bund; in weiterer Unwendung haben auch Blumen anderer Gattungen wegen einiger Uhnlichkeit mit ber Bilie biefen Ramen, 3. B. die Ochwertlilie; Die gelbe 2Baffer = od. Teichlilie; die fcmedifche, Die perfifche Lilie; auch bas Maibtumden und bas Beigblatt heißen lanbich. Lilie; - ber Lilienbaum, eine Urt bes Tulvenbaums in Umboina; das Lilienblatt : lilienformia, Bw.; Die Lilienfrucht, lanbich. f. Geigblatt; das Lilienglodichen, eine Art Gloden= blume in Sibirien; liliengrun, Bw., Mal., eine Saftfarbe, aus ber blauen Schwertlilie bereitet; Der Liliengulben, ebem, eine Goldmunge in Rloreng mit einer Lilie im Geprage; der Lilienkafer, ein febr fleiner Rafer, fcmarg mit hochrothen Klügelbeden und Bruftschild; das Lilienkreuz, Bavent., ein Rreuz, an beffen vier Enden Lilien angebracht find; die Liliennargiffe, ein Pflangen= gefchlecht mit zwiebelartiger Scheibe ftatt bes Relches (crinum L.); ber Lilien= ftein, ein verfteinerter Seeftern, aus einer lillienformigen Rrone bestehend (fr. Enfrinit); der Lilienstengel; der Lilienvogel, gemeine weiße Schmetterling.

Limbaum, m., landich. f. Bogelbeerbaum, Cberefche.

Limpf, m., -es, M. -e, (istand. lim, fcmed, lima, Zweig) tanbich. Forfim., der Gipfel eines Baumes; auch das jahrlich neugewachsene Golg

an einem Baume, der Trieb.

lind ob. linde, Sw. (angelf. lith; schweb. len; lat. lenis), alt u. bicht, f. gelinde (f. b.), sinnv. weich, sanft, mild; landsch. auch f. ein wenig feucht (die Bäsche ift noch linde; lindes Brob u. bgl.); die Lindigkeit, s. v. w. Gelindigkeit; lindern, ziel. Zw. (schweb. lindra; lat. lenire), lind od. linder machen, also eig. erweichen; boch nur in uneig. Beb. gebr. f. eine unangenehme Empfindung vermindern, sinnv. mildern, besänftigen (dies Mittel lindert ben Schwerz; ben Rummer, die Sorgen lindern); rückz. sich -, linder werden, abnehmen, nachlassen (ber Schwerz lindert sich; oberd. das Wetter lindert sich, d. i. wird milder); der Lindener ob. Lindrer, -3, wer etwas lindert; die Linderung, tie Handlung des Linderns, u. der Susstand des Linderwerdens, die Atnahme des Schwerzes 2c. (einem Linderung verschassen; Linderung empfinden 2c.); das Linderungsmittel, der Linderungsbalfam u. bgl.

Linde, m., M. - n, od. der Lindenbaum, (altb. linda, fchmed. u. angelf. lind; engl. linden, lime; wahrsch. v. lind, wegen bes biegsamen Baftes und des weichen holges), ein bekannter schoner breitästiger Waltbaum: die gemeine Linde mit herzsörmigen, gezähnten Blüttern und wehlriechenden Blüthen; zwei Spielarten derselben: die Commerlinde, und die Winter= oder Steinlinde; der Lindenbast, der Bast (f. b.) der Linde, zu Striefen, Matten, Körben u. dgl. verarbeitet; landsch, auch Namen der gemeinen Rüster ob, ulme,

gew. Linbbaft; das Lindenblatt; die Lindenbluthe; der Lindengang (Linben-Allee); das Lindenholz; der Lindenhonig, Honig aus ben Lindenholzthen gesammelt; die Lindenholke, aus Lindenholz gebrannte Rohle, zum Zeichnen und zum Schießpulver brauchbar; die Lindenmistel, auf Lindenbäumen wachsende Missel (s. d.); das Lindenhol, aus Lindensamen gepresstes Diliber Lindenschwarmer ob. die Lindenmotte, ein Dämmerungsfalter, der sich auf Linden aufhält; die Lindenstraße, mit Linden bepflanzte Straße; — linzben, Bw., von der Linde, von Lindenholz.

Lindel, f., - 8, M. w. E., n. A. das Lintels (v. b. nieberb. Lint, Leinenes Band; istund. u. fcmeb. linda, Band) nieberd., das leinene

Band vorn am Urmel der Bemden, oberd. das Sandbefes.

lindern, Lindigkeit 2c. f. unter lind.

Lindwurm, m. (ban. u. fcmeb. lindorm; v. lind, weich, biegfam; fcmeb. linda, winden, wickeln; babec attnorb. linne, Schlange), überh. f. Schlange; gew. ein erdichtetes Ungeheuer, als ein Drache ober eine große

geflügelte Schlange vorgestellt, auch der Linddrache genannt.

ling, Ends. (alt.). line, schwed. u. engl. ling, nach Abstammung u. Bezbeutung urspr. — ing (f. d.), welches, an Wörter geset, die auf ein I auszgehen, die Silbe ling erzeugt hat), bildet mannliche Hauptworter, welche einen Gegenstand, ein Einzelwesen, bes. eine Person (bisw. beiderlei Gesschlechts) von der durch den Stammbegriff angedeuteten Art bezeichnen, u. zwar 1) von Hauptwörtern, z. B. Gründling, Jährling (ein jähriges Thier), Hänsling, Däumting, Silberling, Hausting, Kämmerting, Flüchtling, Günstling 2c.; 2) von Beiwörtern und Jahlw., z. B. Fremdling, Neuting, Jüngling, Spätling, Liebling, Drilling, Vierling 2c.; 3) von Zeitwörtern, z. B. Findling, Säugling, Schöszling 2c. — In manchen neueren Bildungen hat diese Ends. den Nebenbegriff des Verkleinernden und Berächtlichen, der ihr urspr. fremd ist, z. B. Wisting, Höstling, Dichterling, Weichting, Frömmling, Sonderling, Finsterling, Zierzling u. dgl. m.

lingen, 3w. (altb. liegan) völlig vit. f. gelingen; baber noch: mifelingen. Lingenfraut, f., eine im Sande machfende Pflanze, die fich auf bem Boben ausbreitet und mit lunglichen, blau angelaufenen Blattern befest ift,

braunes Sinotengras (corrigiola I.).

lings, Ends. (attd. ingun, lingun; ingen, lingen; urfpr. ing ob. ing 8, wover bas t fich auf bemfelben Bege festgefest hat, wie in ling, f. b.) bildet Rebenworter von Bei = u. Hauptwortern, g. B. bilnblings, jahtings, ruce-

lings, fdrittlinge, meudilinge.

Linie (breisith.), w., M. - n, (aus b. lat. linea; boch verw. mit Lein, Leine) überh. eine Ansdehnung in die Lange; instef. Größent., eine Ausebehnung in die Lange ohne Breite und Diefe gedacht, als Grenze einer Flüche, ober auch für sich allein bargestellt: eine gezeichnete ober gezogene Linie, ein Strick (eine gerabe, frumme Linie, Kreis:, Schnecken:, Schlangenlinie); in ber Erd: u. Sternk. verschiedene auf der Erd: od. Himmelefugel gedachte Grenz: od. Theilungellinien, z. B. Mittagelinien, die Gleichungellinie, der Gleicher (s. d.; fr. Aquator), welche in der Schiff. gew. schlechtweg die Linie heißt (bie Linie passiven 2c.); überh, die in die Lange ausgedehnte (zumal gerabe) Richtung mehrer neben einander besindlichen Dinge (bie Häuser, die

linf 75

Solbaten fteben in geraber Linie; bie Rriegeschiffe machen Linie; baber ein Linien fchiff, f. u.); auch die Reihe der in einer Richtung neben einan= der befindlichen Dinge felbst (eine Schlachtlinie, f. v. w. Schlachtreibe), insbef. f. Beile (amangia Linien auf jeber Geite); uneig. auch eine Reibe in ber Beit nach einander folgender Dinge, baber: Die ununterbrochene Folge ber Nachfommen eines Stammvatere, ab = ober aufwarte (Befolect & lie nie; in gerader Linie von Jemand abstammen; die absteigende, od. aufsteigende Linie; manntiche, weibliche, Geiten :, Reben : Linie zc.); ferner verschiedene in Die Lange ausgedehnte forperliche Dinge: Feftungeb. in bie Lange laufenbe Bruftmehren mit Graben; ein langes bunnes Geil, eine Leine; Unat., eine lange, ichmale Bervorragung an ben Rnochen; ein fleines Langenmaß, 1 ob. 1 Boll betragend; - 3 fet. bas Linienblatt, ein mit farten Linien be-Blatt Papier ale Unterlage jum Gerabeschreiben; das Linienschiff, ein großes, fart bemanntes Rriegefdiff, welches in ber Schlachtlinie an bem Gefechte Theil nehmen fann (f. o.); ber Linienzieher, wer Linien giebt; auch ein Bertzeug jum Linienziehen, bef. gum Bieben von Rotentinien (fr. Raftral); -Mbteit. linig, Bm., Linien habend, aus Linien bestehend, nur in 3fcb. wie gerad :, frum.nlinig; liniiren ob: lineiren, ziellof. u. ziel. 3m., Linien

gieben; mit Linien beziehen (g. B. ein Buch).

link, Bw. (altb. lenk, oberd. auch glink, ban. ling, holl. slink; mahrich. nicht von lenten, fondern v. dem istand. lina, fcmaden; wie bas altd. winistar. winster verm, mit b. angelf. vanian, island, vana, fdmachen, van, Mangel; vergl. auch bas oberd. lurg, lerg f. lint mit b, ieland, lerkg, lara, brechen, fdmaden, u. bas oberb. les f. link, von legen, hemmen, befchabigen) bezeich: net bie gem. fdmadere u. weniger gewandte Geite des menfchl. Rorpere, auf welcher bas Berg liegt und alles an Diefer Geite Befindliche, entg. recht, (ber linke Urm, Rus, bas linke Muge; bie linke Sand, auch blog: die gin fe; gur linten Sand ob. gur Linten, auch linter Band (Gen.) liegen, fich befin= ben, b. i. auf ober nad ber finten Seite gu; fich linter Sand menden; vergl. Sand; ber linke Blugel eines Gebaudes, vergl. Flugel; link fein, b. i. bie linte Sand fo gut oder beffer gebrauchen tonnen, ale bie rechte); uneig. f. ver= fehrt, unrecht, ungewandt, (3. B. bie linke Geite eines Beuges; mas recht ift, link maden, b. i. umtehren, auch f. bas Recht verdreben); unbehulflich. fteif, ungefchieft, gew. lintifch (fich linf benehmen); tie Lintheit, felten, das Lint = oder Berfehrtfein; die Unbehulflichfeit; auch: eine verfehrte, ungefdiefte Sandlung; lintift, Bw., unbehulflich, ungefdieft, unge= . mandt, fteif, wie wenn man fich ungewohnter Beife ber linten ftatt ber red : ten Sand bebient, (ein lintifder Menfch, ein lintifdes Benehmen); linfs. Dw. von line, nach der linken Geite bin, auf der linken Geite, entg. rechts (fich links wenden ; das Saus liegt links vom Wege); mit der linken Sand (linte fdreiben, effen zc.; linte fein, b. lint fein, f. o.); auf der verfehr= ten, unrechten Seite (einen Strumpf links angieben); gem. uneig. f. unrich= tig, falich, verfehrt (etwas links anfangen, machen; links urtheilen u. bgl.); agef. mit Bw. und Rw., um ben Begriff, nad ber linken Seite bin mit verfdiedenen Rebenbegriffen gu bezeichnen in Rm. wie: linksab; linksan, nebenan gur linten Seite; linksber, linksbin (vergl. ber u. bin); linksum. nach ber linken Seite herum ob. hinum, bef. als Befehlewort; bas Linkshorn= chen, die Linksschnecke, Linksschraube, Schnecken, beren Gewinde von

ber rechten nach ber linken Seite geht; der Linksmacher, gem. uneig. f. Rechtsverbreber.

Linnen, f., -3, M. w. E., niederd. f. Leinen (f. b.), Leinwand.

Linfe 1. m., M. -n, Berel. das Lind chen, (altd. linsi, oberd. ber u. die Line, ban, lindse, fcmet, lints; lat, lens, lenticula, frang, lentille), Die fleine, runde, platt gebruckte, in ber Mitte auf beiben Geiten erhabene efsbare Rrucht eines befannten Schotengemachfes, welches in Rranfreich wild madf't; in weiterer Bed, jeder fleine linfenformige Rorper, &. B. oberd. fleine flache Blattern im Geficht; bef. linfenformig geschliffene Glafer gu Rernrobren 2c. , Linfenglafer (Arpftall = Linfen); - 3fe b. das Linfenbein. Unat, die Gelentbeinchen ber Banbe und Titge; die Linfendrufe, linfenformige Drufen; das Linfenfeld; linfenformig, Bw.; das Linfengericht, getochte Linsen als Speife; die Linsengerfte ob. das Linsengetreibe, Linfen zum Bieb: futter unter bie Gerfte gefaet; das Linfenglas, f. o. Linfe; das Linfengras. Salzgras, Salzfraut, ein Futterfraut; das Linsenkraut, eine Urt bes Waffer: fterns, Bafferlinfe; das Linfenmaal, ein fleines, erhobetes braunliches Maal; ber Linsenstahl, ein linsenformiges Dreheisen ber Runftorecheler; Der Linsenffein, fleine linfenabnliche Steinchen; die Linfensuppe: Die Linfenwicke. Eleine Reld = od. Bogelwicke; der Linfenzahler, spotrifch, ein fleinlich besorater Sausherr.

Linfe 2. w., f. Lunfe. Lintels, f., f. Lindel.

Lingerzeug, m., (wohl von der Stadt Bing?) oftr., ein Beug, halb von

Lein, halb von Bolle.

Lippe, w., M. - n, Berkl. das Lipp chen, (altd. lippa; urfpr. mehr niederd. f. das oberd. Lefze, altd. lefsa; engt. lip, schwed. läpp; tat. labium, franz. lèvre; verw. mit tapp, täppern 2c.), die beweglichen, skeischigen Ranzder des Mundes bei Menschen und Thieren (Oberz, Unterlippe; es soll nicht über meine Lippen kommen, d. i. ich werde nicht davon reden; sich auf die Lippen beißen, d. i. das Lachen od. eine Außerung gewaltsam unterdrücken); uneig. f. Mund (meine Lippen sollen-bich preisen 2c.); in weiterer Anwendung überd. lippenähnliche Rander, z. B. Pflanz. die beiden Einschnitte in einblattigen Blumenkronen; Schisse, bielippensörmigen Zähne an Klampeen (f. d.); die Enden zweier zusammengesügten Hölzer; — Isez. der Lippenbuchstabe, Lippenzlaut, ein Sprachtaut, bei bessen hervorbringung verzüglich die Lippen thätig sind, z. B. b, p, m; der Lippsisch, ein Fischgeschlecht mit einfachen, aber großen und dien Lippen; die Lippmuschel, herzsörmige Muschel mit lippenzsörmigen Rändern; — Ableit. lippig, Bw., Lippen habend, gew. nur in Isez. wie dietz, rothlippig 2c.

Lips, m., 1. gem. abget. f. Philipp (lanbich. auch Lipp, Lippel); 2. tanbich.

gem. ein Menfch mit tiefen ober hangenden Lippen.

lispeln, siellof. u. ziel. 3w. (ein Schallwort; ehem. auch lispen, fchweb. lispa, angelf. wliep, nieberb. wispeln, engl. lisp u. whisper) überh. einen fanften faufelnden Schall horen laffen, feife raufchen (bicht. ber lispelnde Weft, bas liepelnde Laub u. bgl.); bef. fanft u. leife sprechen, sinnv. flustern, wispern, zischeln (einem etwas ins Dbr -); in engerer Bed. im Sprechen zu oft mit der Junge an die Jahne ansloßen und dabei ein fehlerhaftes geslindes f horen lassen; der Lispel, -s, ein einzelner lispelnder Son, versch.

das Lispeln, bas Gelispel; der Lispeler ob. Lispler, -8, die Lisplerinn, M. - en, wer lispelt, bef. als Fehler ber Aussprache; der Lispelton, das

Lispelmort u. bal.

Lift, w., M. - en, (alt u. oberb. der Lift; doch althochd. w.; schweb. u. ban. list; böhm. lest; vielleicht verw. mit to sen, tauschen (s. d.), engl. listen, in der weiteren Bed. scharf wahrnehmen; vergl. klug), ehem. Klugheit, Kenntzniss, Kunst; jest nur in engerer Bed. die Geschicklichkeit, sich zur Erreichung seiner Zwecke den Andern verborgener Mittel vortheilhaft zu bedienen, sinnv. Schlauheit, Berschlagenheit; nicht nothwendig aus böser Absicht und zu unertaubtem Zwecke, baher versch. v. Arg., hinterlist, Ränke; auch ein solches heimliches Mittel selbst (auf eine List denken; Listen gebrauchen 2c.); listenreich, Bw., reich an Listen, sehr listig; listig, Bw., List besigend (ein listiger Mensch); von List zeugend oder darin gegründet (listige Streiche, Anschläge, Mittel 2c.), sinnv. schlau, verschlagen, verschmist; die Listigkeit, das Listigkein; die listige Beschaffenheit.

Lifte, w., M. -n (mittl. lat. lista, frang. liste, engl. list 2c.; bem Stamme nach = Beifte (f. b.), altb. lista, Streifen), ein Berzeichnifs meh= rer einzelnen Dinge, bes. Personen: Namen, bergleichen man ehem. auf lange, schmale Streifen zu schreiben pflegte, (bie Lifte ber Geborenen, Gestorbenen 2c.).

Lige, w., M. - n, Bertl. tas Ligthen, (fdweb. lits, ban. lisse; vergl. b. lat. licium, Faden; engl. leash, Nirmen, Strick), eine dunne, runde Schnur, bef. als Einfaffung an Rleidern u. dgl.; der Litzenbruder, in nieberd. Handelsftädten: beeibigte Ballenbinder, Packfnechte ober Ublader (v. Lige f. Strick, womit sie Lasten auf bem Rücken tragen).

loben, giel, 3m. (altb. lobon u. niederd, lawen f. loben u. geloben; angelf. lofian, fdmed. lofwa, frang, louer; urfpr. rufen, laut fagen ob. verfunbigen; baher: geloben, verloben, f. d. u. Rangt. betoben f. erwähnen, melben; vergt. leuen, u. bas tat. laudare mit laut) einen od. etmas -, mit Beifall erwahnen, die guten Gigenschaften od. Borguge einer Perfon od. Sache laut anerkennen , finnv. billigen , ruhmen, preifen, entg. tabeln, (ich lobe ihn barum oder befähalb; man lobt feinen Fleiß; ich lobe es an ihm. bafe 2c.; einen ine Geficht loben; fprichw. bas Wert lobt ben Meifter, b. i. lafft feine Borguge erkennen; ich lobe mir die Bufriebenheit, b. i. ich fur meine Perfon giehe fie vor, hatte fie fur bas Befte; Gott loben, b. i. ihn preifen und ihm banten); landid, auch : feine Baare ichagen, einen Preis dafur be= ftimmen und fordern (wie hoch tobt er feine Baare?); ehem. f. geloben, verfprechen, bewilligen; das Lob, -es, o. M. (altb. der u. daz lop; nieberd. Love, Lof, fdwco. lof), das Leben, das ausgesprochene Urtheil über die Befchaffenheit eines Begenftandes (einem ein gutes, ob. fchlechtes Lob geben); inebef, Die laute Beifalleaußerung, ausdruckliche Unerkennung der Bor= guige einer Perfon od. Sache (mit Lobe von Jemand fpreden; einem etwas zum Lobe nachfagen; Gott Lob ober gem. Gottlob! f. unter Gott); -3 fes. v. Lob: die Lobbegierde, Begierbe nad Lob; lobbegierig, Bm.; in tabelnbem Sinne: Die Lobgier, lobgierig; bas Lobgebicht, Gebicht gum Lobe einer Perfon ob. Sache; der Lobgefang, das Lobited, ein Gefang ob. Lied ju Jemande Lobe; inebef. ein geiftliches Lied jum Lobe ber Gottheit (fr. Somnus); das Lobopfer, bei ben alten Juden: ein Opfer gum Preife Gottes bargebracht; lobpreifen, untrb. ziel. 3w. (entft, aus ber noch landich, Redens:

78 Lody

art: einem bas Lob preisen) ein en -, ihn loben u. preisen, lobend erheben, gew. nur im Inf., Iften Mw. Imper. u. Prafens gebr. (tobpreifet ben Berrn! er lobpreifet didi 2c.; lobpreifend 2c.; das 2te Mw. follte lauten : a elo b pri efen, findet fich jedoch, wiewohl felten, nur in ber form: lobgepriefen, u. unr. gelobpreifet); der Lobpreifer, - 8; die Lobpreifung, M. - en : die Lobrede, eine Rebe, welche Jemands Lob enthält; der Lobredner. - 8. mer eine Lobrede halt; lobrednerisch, Bm., nach Urt eines Lobredners ober einer Lobrede; lobfagen, untrb. ziellof. 3m., einem -, vit. bibl. f. ihn loben, Tobpreisen; die Lobschrift, Schrift zu Jemands Lobe; lobsingen, untrb. ziellof. 3m. mit b. Dat. einem -, fingend fein Lob verfunden, gem. nur im Inf., Iften Dim., Imper. u. Prafens gebr. (lobfinget bem Berrn; meine Lippen lobfingen bir; bas 2te Mm. follte lauten : gelobfungen ob. lobfun= gen, ftatt deffen ift jedoch lobge fungen gebr.); ber Lobfpruch, lobenber Musfprud, bef. M. Lobfpruche (einem große Lobfpruche ertheiten); lobmur= big, Bm., bes Lobes murbig; die Lobmurbigfeit; - die Lobeserhebung, Erhebung burd Lob, Lobpreifung; auch ein großer Lobfpruch (Lobeberbebungen machen); - von toben: das Lobegeld, landich, f. die Lehnwagre (v. loben f. geloben, einwilligen); lobenswerth ober = wurdig, Bw., werth, gelobt gu werben; die Lobensmurdigkeit; - Mbleit. der Lober, - 8, mer Jemand ob. etmas febt : lobebar und lobefam (auch tobefan), vit. Bir. f. lobens= murdig, loblich ; le befam bef. ale vit. Sitel = od. Chrenbeiwert binter feinem Sw. (bie Roniginn tobefam u. dgl.); loblich, Dw. (attb. lobelih, loblich), werth gelobt zu werden, finne, lobenswerth, boch gew. nur von Sandlungen, Gigenfchaften zc. (ein lobliches Werk, lobliche Gitten, eine lobliche Gewohnheit 2c.); von Personen nur als Chrenbeimort fur eine Besammtheit, bef. für Behorden (bas löbliche Stadtgericht, Poftamt u. bgl.; fo auch moble und hocht oblich, ale Steigerungen v. loblich); die Loblichkeit, das Lob= lichfein, die lobliche Beschaffenheit.

Loch, f., -es, M. Locher; Berel. das Lochtein, Bolfefpr. Lochet den, und in ber D. Bocherden, (altb. loh, loch; verw. mit laden 2., lect, Luce zc., bem gried, Lannos, lat. lacus, lacuna), jede Bertiefung od. Offnung in einem Rorper ober durch benfelben (ein Boch in ber Erbe, im Rleibe, im Ropfe 2c.; Mafen =, Luft=, Mund =, Schluffelloch 2c.; Loder bohren, fteden, fcneiben; uneig. beim Regelschieben: ein Lody maden, b. i, feinen Regel umwerfen); gem. verachtl. f. eine Grube, Sohle, ein eng eingeschloffe= ner Raum, ein Bimmer, Befangnife u. bgt. (feine Bohnung ift ein mahres Lod; einen ine Lod werfen; die Dorfer find hier hafeliche Loder); landich. auch f. eine Baffe ohne Muegang, Sachgaffe; nieberb. (gem. Loch) ein Daß fur trocfene Dinge = 16 himten, in ber Mehrh. nach einem Babim. unverandert (3. B. vier Loch); - 3 fc &. ber Lochbeutel, Tifcht. ein Meißel, Locher bamit in bas Soll zu maden (f. Beutel 3.); das Locheifen, verschiebene Berfzeuge, Boder bamit ju folagen; die Lochgans, Erd : od. Brandgans, weil fie ihre Gier in Ruche: ob. Ranindenlöcher legt; der Lochfuchen, in Glashutten, bas runde platte Stud Thon, womit die Loder im Schmelzofen jugefest werben; Die Lochfage, Tifcht., Stich = ob. Stoffage jum locherfagen; der Lochfchreiber, in Nurnberg, ber Schreiber beim Schoppengericht (von Loch f. Gefungnifs, weil er barüber bie Aufficht führt); der Lochstein, f. v. w. Lochtuchen; auch f. Ladflein, Grenaftein; bef. Bergiv.; ber Locherbaum, Papierm,, ber Block

mit ben Böchern ob. Arögen, worin die Lumpen gestampft werben; das Löchergras, eine Grasart mit männlichen und weiblichen Blüthen auf einerlei Ahre; das Löchermoos, ein Moosgeschlecht mit einer in viele Fächer getheilten und burchlöcherten Büchse; der Löcherschwamm, eine Art flacher Schwämme mit vielen kleinen Löchern auf ber unteren Fläche; — Ableit. das Löchel, - 8, oberd. f. Löchlein; landsch. eine Art Binsen, Waldbinsengraß; lochen, ziel. zw., Handw. etwaß—, ein Loch sienschlagen (3. B. ein Eisen—); landsch. bes. Forstw. auch f. lachen 2. (s. b.); der Locher, - 8, ein großer Bohrer ber Stellmacher; löcheln, ziel. zw., landsch. etwaß—, mit fleinen Löchern versehen; löchern, ziel. zw., Löcher in etwaß machen, nur in: burch = u. zerlöchern; lochern, ziellos. zw., landsch. gem., die Löcher durchsuchen, aufschüren; löcheria, Bw., Löcher habend, durchlöchert; die Löcheriaseit.

Loch, m., -ce, M. -e, auch die Loche, M. -n, ob. der Lochbaum,

lanbich. f. Lachbaum (f. b.), Grengbaum.

Lock 1. m. u. f., f. Log; — 2. m., - es, lanbid. f. Wasserhahnenfuß. Locke 1. w., M. - n, Berkt. das Lock den, (altd. loc, m.; locca, loke, w.; engl. u. schweb. lock; griech. πλόπος v. πλέπω, slechten, lat. plico; attnord. laka, fügen), ein Buschel zusammengeringelter od. = gerollter Haare (Haarlocke) od. haarahnlicher Faden (bas Haar in Locken legen; seibene, falsche Locken); — 3 se g. der Lockenbau, das Lockengebaude, der künstliche Bauber in Locken gelegten Haare; das Lockenhaur; das Lockenhaupt ober der Lockenfopf; lockenreich, Bw., u. s. w.; — Ubteit. lockig, Bw., Lockenhabend, aus Locken bestehend (lockiges Haar, ein lockiges Haupt); lockicht, Bw., lockenahnlich; locken 1. ziel. 3w., in Locken legen (bas Haar; geslocktes Haar); lockeln, ziel. 3w., bas verkt. locken: in Locken legen.

loden 2. 3m. (altb. locchon, lokken; island, u. fcmed, locka; veral, b. lat. lacio in adlicio), 1) ziellos, Nachahmung des Lautes, womit manche Thiere einander rufen od. von Menfchen gerufen werden (bie Rach= tigall, die Bachtel lockt; Jag. bef. von bem Laute der Turteltauben); 2) giel. ein Thier -, es durch nachahmung feines eigenthumlichen Lautes, in weiterer Beb, auch burch bingelegte Speife zc. angichen und berbeirufen. finno, fornen, fodern (Boget, wilbe Thiere); uneig. überh. durch Erregung angenehmer Empfindungen od. finnlicher Begierden, durch Freundlichkeit oder Lift angiehen und zu etwas bewegen, finnv. reigen, vergt. anlocken, ver-Toden (Jemand an fich loden; wenn bich bie bofen Buben toden, fo folge ihnen nicht; einen in eine Schlinge, in einen hinterhalt loden), etwas aus Se= mand -, d. i. ihm unvermerft, heimlich, mit Lift entziehen, f. v. w. ablocken, entlocken (ein Geheimnife aus Jemand -, ihm bas Gelb aus ber Tafche -, Thranen aus ben Mugen -); - locke, Bw., tanbich. gem. f. v. w. firre; die Locke 2., M. -n, bef. Jag. 1) bas Locken in eig. Beb. (bie tebenbige Bode, bas locken ber Bogel burch abgerichtete Bogel; entg. bie tobte Bode, mittelft bes Pfeifens 20.); 2) die Bogel oder Werfzeuge felbft, womit Bogel gelocht werden; die Lockung, das Locken, bef. in uneig. Bed., finno. Reizung; bas Lockmittel, finnliche Reizmittel (DR. Bockungen gum Bofen zc.); - 3 fet. die Lockente, eine gezahmte wilbe Ente zum Entenfang gebraucht; auch f. Schnatter: ober Schnarrente; Die Lockflote, = pfeife. - ftimme ec.; Die Lockspeife, jum Loden ber Thiere hingelegte Speife; wenn es ein tobtes Thier ift, auch: das Lockaas; uneig. überb. f. Lockmittel, Lockung;

der Lockvouel, ein abgerichteter Bogel auf bem Bogetherb zum Berbeilocken

anderer Bogel.

locker, Bw., Comp. lockerer, locker, Sup. lockerst, (oberd. luck, lucker; auch lotter, f. b.; wohl verw. mit Loch, leck, Lucke), in seinen Theilen nicht fest zusammenhangend, viele Zwischenraume habend, nicht dicht od. derb (lockeres Erbreich, Brod u. dgl.); nicht sest anschließend, nicht straff, leicht beweglich, sinnv. lose (der Zahn ist locker; ein locker gespanntes Seil; etwas locker zubinden); uneig. f. leichtsinnig, verschwenderisch, liederlich (locker leben, ein lockerer junger Mensch); die Lockerheit, das Lockersein, die lockere Beschaffenheit, eig. u. uneig.; der Lockerling, - es, M. - c, Neuw. f. ein lockerer Mensch, Lustling (fr. Liebertin); lockern, Zw. 1) ziel. locker machen, bes. aussochen, seines locker werden; landsch, auch f. locker leben.

Locfgat, f., Schiffb., Minnen am Boden eines Schiffes, welche bas

Waffer in die Pumpen leiten, auch Ruftergat genannt.

locidit, locig, Bw. f. unter Locke; Lockpfeife, = speife, = vogel,

Lockung, f. locken.

Lobe 1. m., M. -n, (v. attb. hliaden, fproffen; ruff. losa, Zweig) Forftw., der jahrige Trieb od. Schufs eines Baumes, Limpf; auch die Jahre (f. b.) od. Jahrringe in dem Stammholze; die jungen, noch reiferahn= lichen Baume des Laubholzes, Schofelinge; loden, ziellof. 3w. m. fein,

gem. f. fpriegen, aufschießen, ichoffen.

Lobe 2. m., M. -n, ober der Loben, -8, M. w. E. (attb. lodo, Caken; ludara, lodra, Binbel, Lumpen; vom isländ. lod, schweb. lo, 3otte; vergl. d. griech. dascos u. das lat. lodix), gem. oberd. grober Wollenzeug, grobes Tuch; Tuchm. bes. ungewalftes, noch haariges Tuch; ein Stuck Tuch u. landsch. auch Leinwand; ein Lappen, Lumpen; auch Haarbuschel, unordentlich zerstreute Haare (niedr. einen bei den Loden kriegen, d. i. bei den Haaren fassen); der Loderer, Loder, Lodner od. Lodenweber, oberd. f. Wollenzeugweber, bes. wer grobes Wollenzeug zu Fußdecken u. das. webt.

Loter, m., -8, M. w. C., landich. f. Stier, Bulle.

Loter, f., -8, (vergt. Lutter) oberd. f. unreines Waffer, bef. bas vom

Bafden ober Baben abfliegende.

lodern, ziellos. 3m. m. haben (schweb. loddra; verw. mit lotter, lottern, schlottern zc.), sich leicht u. schnell hin u. herbemegen, nur vom brennenden Feuer gebr., sinno. flackern; in weiterer Bed. überh. f. lebhaft brennen, glushen, auch uneig. von Leidenschaften u. dgl. (ein loderndes Gefühl); die Loderache, jehr leichte meiße Afche, welche bei geringer Bewegung der Luft in kleinen Flocken auffliegt, Flugs ober Flockasche.

Lof, f., -ce, M. -e, (fdweb. lop; angelf. leap, istand. laup, Korb; atfo moht urfpr. überh. Gefaß; vergl. b. oberb. Lauf f. Schate, Bulfe), in Rurund Lieftand ein Maß fur treckene Dinge, bef. Getreibemaß; in Riga auch

ein Gewicht von 100 Pfund.

Loffel, m., - 8, M. w. E., Bertl. das Loffelchen, (oberd. Leffel, nieberd. Lepel; altd. le fil; verw. mit Lof; nieberd. Löpen, Kübel, lat. labrum, Banne, mittl. lat. labs, Topf zc.; also urspr. überh. Gefäß, Behättniss n. A. v. d. altd. lassan, oberd. lappen, schlursen), ein Gerath, bestehend aus einer rundlich hohlen Bertiefung an einem langen Stiele, um damit Flussisseiten umzurühren, zu schöpfen u. nach dem Munde zu führen: Koch., Schaum.,

Schaum:, Borlege:, Raffee:, Theeloffel, Eis = ober Suppenloffel, welcher lettere folechtweg Loffel in engerer Bed. heißt (mit bem Loffel effen; ein file berner, ginnerner zc. höffel); Schiff. eine loffelformige Schaufel, womit bas Dula ver in bie Ranone getaben wird; ein loffelahnliches Werfzeug der 2Bund= arste; Jag. Die Ohren ber Bafen; Raturt. eine Urt Mapfichnecke, u. eine Urt Stachelichneife (Schöpfer, Schnepfentopf zc.); - 3 fet. Der Loffelbaum . ein nordamerifanifcher Baum, aus welchem bie Bilben Loffel machen : die Loffelblume, weiße Taubneffel; der Loffelbohrer, ein Bohrer ber Drecht: ler zc. in form einer hohlen Salbmalje mit loffelformig aufgeworfenem Enbe : Die Loffelente ob. Loffelgans, eine Urt wilder Enten mit breitem, loffelahne lichem Schnabel; die Loffelgans auch f. v. w. der Loffelreiher, eine Urt Reiber - mit loffelformigem Schnabel; die Loffelfohre, landit. f. fleine Alpentiefer. Rrummbolybaum; das Loffelholg, ber afritan. Spindelbaum u. beffen Bolg; das Loffelfraut, ein Schotengemachs mit runblichen, loffelahnlich vertieften Blattern, bef. als Mittel gegen den Scharbod gebraucht; der Loffelfamen. Schwalbenkraut, Schwalbenwurg; ber Loffelfchwamm, loffelformiger Blatter: fdmamm; der Loffelftiel ze.; - Ableit. loffeln, 3m. 1) ziel. u. zieilos, mit einem Loffel icovfen ; mit Loffeln effen, nur gem. ichergh. (gern loffeln, Suppe loffeln zc.); 2) ziellos m. haben (wahrich, nicht von loffel, fonbern v. Laffe, oberd. auch Baffel; n. U. von lieb, niederd. leef; alfo r. laffeln ob. leffeln) gem. f. finnlich liebeln, dreift und unanftandig liebkofen; die Loffelei, das Loffeln, in beiben Beb. verachtl. : der Loffler, - &, mer loffelt, in beiden Beb.; auch f. Loffelreiher; der Loffling, -ee, M. -e, f. v. w. Loffetbohrer.

Log (n. A. Lod), m. u. f., -e8, M. -e (engt. log), Schiff., ein Werfzeug zur Meffung des von einem Schiffe zurückgelegten Weges, bestehend in einem schiffstrmigen, mit Blei beschwerten Holze an einer langen Leine; baher: das Logbrett, das Holz des Logs; das Logbuch, die Logtasel, Buch oder Tafel zur Aufzeichnung der mit dem Log angestellten Beodachtungen; das Logsglas, eine kleine Sanduhr, beren man sich beim Loggen bedient; die Logrolle, die Rolle, um welche die Logleine gewickelt ist; loggen, ziellos. 3w., das Log auswerfen, die Geschwindigkeit des Laufes eines Schiffes messen.

Loh 1., f. u. m., -es, M. - e (attb. loh, lo; oberd. auch Coch, Laich; bef. in ER. von Batbern und Ortern, wie Sobentobe, Efchenlohe zc.; vergt.

b. lat. lucus) alt u. oberd. f. Gebuisch, 2Bald.

Loh 2., f., -es, M. -e, auch die Loh, M. -en (oberd. auch Lohen, Logen; niederd. Loge, Grasanger; vergl. Lache, has lat. lacus; das island. la, Wasser; rust. lug, bohm. luka, Wiefe; rust. luscha, Pfüße; vergl. auch Aue), landsch. f. eine sumpfige Gegend, ein Morast; eine tiefliegende, feuchte Wiefe; niederd. auch f. Torf; der Lohboden, Sumpf = od. Torfboden.

loh, Bw. (verw. mit gluh, glühen, licht zc.), hell u. lebhaft flammend (die lohe Flamme); die Lohe 1., o. M. (lanbsch. auch der u. das Loh; altd. louga, louc, louch; isländ. log; engl. lowe; vergl. licht, leuchter zc.), die lebhafte Flamme eines Feuers; die Gluth, Hihe, auch uneig. ein hoher Grad der Leidenschaft; landsch. der Brand im Getreide; das Lohseuer, ein lebhaft flammendes, loberndes Feuer; lohen 1., 3w. 1) ziellos m. haben, hell flammen, mit lodernder Flamme brennen; 2) ziel. mit einem Lohefeuer bearbeiten, nur in dem zoel. austohen.

Lohe 2. m., M. (von mehren Arten) -n (lanbid, auch ber und bas & oh ; wohl perm, mit d. altd. luben, oberd. luben, altnord, lauga, maichen: peral. Roh 2. und Lauge), abgeschalte und fein gestampfte Baumrinde, wie fie bie Gerber als Bei mittel gur Bubereitung bes lebers gebrauchen (Gichen :, Er: len : , Birten : , Richtenlohe), auch ale Dunger bienend ; - 3fes. das Cobbab. Gerb., ber Drt, wo die Lohe getrodnet wird; ber Lohballen ober Loh= Fuchen, von den Gerbern gebrauchte und zu Ballen oder Ruchen geformte Lobe, bur Feuerung bienend, die Lobbeige, bas Beigen mit Lobe; auch bie Grube, worin die Baute mit Lohe gebeigt merden, Lohgrube: tie Lohbrube, mit Lobe gefättigtes Baffer; Die Lobciche (verderbt Cocheiche), gemeine Gide, beren Rinde am häufigften als lobe gebraucht wird; die Loberde, mit Lobe gedungte Erde; die Lobfarbe; lobfarben, = farbig, = roth, Bm., von ber rothbraunen Karbe ber Bobe; der Lohfint ober Lohvogel, Blutfint; Iohgar, Sw., mit Lohe zubereitet (lohgares leder); Der Lohgerber, wer Saute mit Lobe gerbt, z. U. v. Beiggerber; Die Lobgerberei: Die Lobmuble. eine Stampfmuble, in melder bie Baumrinde ju Lohe geftampft wird; taber Der Lohmuller: - Ableit. loben 2. giel. 3m., mit Lobe gubereiten, beigen (Baute); nieberd. f. truben, farbig machen (Eichenholz lobet bas Baffer); der Lober ober Lober, - 8, mer lobet, mit Lobe bearbeitet. landfd. f. Lobgerber.

Lohme, w., M. -n, (auch Comme, Lumme; ban. lomme, engl. loom; v. 105m?, eine Urt Patichfuße, deren gufe nabe am hintern figen, Salb = Ente.

Pohn, m. und biem. f. (f. u.), -ce, o. M. (goth. launs, altd. lon, fdmed, lon), überh, mas man fur feine Leiftungen oder fein Berhalten als etwas Angemeffenes ober Berbientes empfangt, finno. Entgelt, Bergel= tung (bibl. fie haben ihren Bohn bahin; bie Strafe ift ber Bohn fur bas Berbrechen); insbef. das Bute, welches man fur gute Sandlungen oder ge= Teiltete Dienfte empfangt, fofern man es ju forbern berechtigt ift; baburch perich, von bem finne. Belohnung (einem feinen Bobn geben; fprichm, ein Arbeiter ift feines Lohnes werth; Undant ift ber Belt Lohn; in engerer Beb. Die bedungene Bezahlung fur geleiftete Bandarbeit, finnv., aber verich. Behalt, Gold, Befoldung; in biefer Bed. haufig: bas Bobn (fur Bobn bie= nen; einem Bohn und Brod geben; ber ober bas Arbeite:, Boten:, guhr:, Macherlohn; Tage:, Wochenlohn ic.); - 3 fet. der Lohnarbeiter, = Die= ner, = lafei 2c., mer um Bohn arbeitet, bient 2c.; der Lohnbauer, mer gegen jahrlichen Bohn die Feldarbeiten auf einem Landgute verrichtet, Sofmeiers Das Lohnhandwerk, ein nur fur Bobn, b. i. auf Beftellung betriebenes Sand: wert, entg. Rram: oter Rramerhandwert; baber der Lobnhandwerker : ber Lobnbert, Berr, ber um Lohn arbeiten tant; ber Lohnfu fcher, Dieth= Futicher; Die Lohnfutiche, Miethfutide; das Lohnichaf, ein bem Schafer als Lohn ausgescates Schaf; die Lohn'ucht, tabeinemerthe beftige Begierbe nach Cobn; lobnsudig, Bm., Cobnfuct habend und jeigend; ber Cohntag. Tag, an welchem ben Arbeitern ihr Lohn ausgezahlt mird; - lohnen, giel. 3m. Catto, lonon, ichweb. lona) 1) mit bem Dat. ber Perfon und bem Icc. (ebem. Ben.) ber Sade: einem etwas -, überh. vergelten, ibm Ber= Dientes dafür miderfahren laffen; inebef. für gute Bandlungen oder gelei= ftete Dienfte Butes erweifen, finnv. belohnen (Gott lohne es bir; einem feine Dube lobnen; mir ift mit Unbant gelohnt worden); 2) gem. mit bem Mcc. ber Perfon: einen -, ihm feinen Arbeite = od. Dienftlobn bezahlen, b. ab= Ichnien (bas Gefinde); 3) giellos, uneig. von Gachen und ale unp. 3m. mit bem Gen. (nicht Dat.) ber Sache, f. Bortheil gemabren, etwas einbringen. einer Sache an Werth angemeffen fein (g. B. das Getreide tohnet aut; bie Arbeit lohnt nicht; die Sache ober ce lohnt ber Duhe nicht, b. i. ift ber Mübe nicht werth; ,, die Dienfte ber Großen lohnen der Mube, bes 3manges, ber Erniedrigung nicht " 2c. Leffing); auch unp. rudg. mit bem Furm, fic als Dat. (nicht Ucc.): es lebnt fich nicht, es lobnt fich der Dube nicht. vergl. verlohnen; - Mbleit. lohnbar, Br., mas gelohnt merten fann. ber Lohner, -8, fetten, mer Undern lohnet, ihnen Lohn ausgablt: der Lohner, -e, die Lohnerinn, DR. -en, wer Lohn empfangt, um Lohn aibeitet, gem. nur in Biet. wie Sage:, Salb:, Ganglohner; der Lobnling, -ce, M. -e, Neuw., verächtt., wer etwas des Lobnes me= gen, aus Gigennus ober Gewinnfucht thut; die Lohnung, M. - en, der Lohn oder Gold der Goldaten, fofern er benfelben einzeln ausgezahlt wird; baber der Lohnungstag ic.

Ibhren, giellof. 3m., völlig vit., nur bibl. f. rauh u. eintonig ichreien, plarren. Lold, m. - es, o. M. (lat. lolium), zwei Pflanzen, welche ale Unfraut unter bem Getreibe machfen: 1) der Schwindelhafer ob. die Treepe; 2) der

Raden ober das Saubforn.

2008, n. U. Bos, f., -es, M. -e, (goth. hlauts, m., altd. hloz, loz, m.; angelf. blok; nieberd. u. fdwed. lott, engl. und frang. lot, ban. lode 2c,) überh. ein Ding, urfpr. ein Stabchen, eine Rugel, ein Barfel und bal. beffen man fich als eines Mittele bedient, um den Bufall über etmas ent= Scheiden zu laffen (bas Loos über etwas merfen; wie bas Loos fallt, b. i., wie bas Ungefahr burch bas gemablte Beichen enticheibet; auch uneig, bas Loos ift gefallen, b. i. bas Ungefalr hat entichieben); in engerer Bed. bei Gludsfpielen und Ausspielungen ein mit einer Rummer bezeichneter Bettel, welchen man fauft in ber hoffnung auf einen mit biefer Nummer zugleich zu giehenden Ge= winn (ein Lotterie : Loos; die Loofe gieben; mein Loos bat gewonnen ic.); ber durch den Bufall bestimmte Untheil oder Bewinn, eig. in Gludefpielen, bei Berloofungen ic. (bas große Boos gewinnen), und uneig. alles mas dem Menfchen Scheinbar durch das Ungefahr als etwas Nothwendiges, Un= vermeidliches zugetheilt ift, finne. Schickung, Befchick, Schickfal (mas auch mein Loos fein mag, b. i. was mich auch Gludliches ober Ungluckliches treffen mag; mit feinem Loofe gufrieben fein; Frren ift bes Menfchen Loos u. bgl. m.); auch die Entscheidung einer Gache durch bas Ungefahr (etwas bem Loofe überlaffen); - ber Loostopf, ein Befag, worin die Loofe durch einander gefcuttelt werben, um fie baraus ju gieben ; - loofen, giellof. 3m. m. haben; (attb. hlozan, hliozan; oberd. logen, liegen; altnord. hliota, erlangen; hluta, toofen) das Loos entscheiden laffen, das Loos merfen od. giehen (um etwas -); die Loofung, D. en, die Sandlung des Loofens, das Loosziehen; baber das Loofungsfpiel, f. das fr. Lotterie; der Loofungsplan, -tag, das Loofungsgeld ic.; lofeln, ziellof. 3w. m. haben (gem. lobetn), oberd. f. loofen, bef. aberglaubifde Bandlungen vornehmen, um aus deren Erfolgen auf die Bufunft ju fchliegen; baber: Die Lofelnacht, bair., gewiffe Machte vor Refttagen, in welchen man burch Lofeln die Bufunft gu erfahren fucht.

Cootse, n. A. Cothse, m., -n, M.-n, ob. der Lootsmann, (fdweb. dots, ban. loods, engl. loadsman; von Coth, Senkblei, wonach Cothse richetiger ware; boch entscheidt der Schreibgebrauch dagegen, welcher dem niederd. lood, holl. loot folgt; vergl. Pilot), Schiff., eig. wer mit dem Senkblei die Tiefe des Wassers untersucht; überd. des Fahrwassers vollkommen kundige Leute, welche ein= und austaufende Schiffe den sichern Weg leiten; Naturk. eine Urt Klipp= oder Bandsische, und eine Urt Stichlinge; lootsen, ziel. Im., ein Schiff -, es als Lootse leiten, die Loots= od. Lootsenbarke, kieine Fahrzeuge, deren sich die Lootsen bedienen; das Lootsenzel, Geld, Weld, welches der Lootse für seine Leitung erhält; das Lootsenwasser, die Basserfrecke, durch welche ein Schiff gelootset wird.

Lopf, f. ober m., - ee, M. Lopfe, im Braunschweigischen: eine gemiffe Menge Garn; Loppe, w., M. - n, lanbich., eine gewisse Menge Hanf, welche bie Spinner um ben Leib nehmen, um baraus Rabeigarn gu fpinnen.

Loppe, m., M. - n, oberd., eine holzerne Sanne mit Dedet und Sand:

habe.

Lor ober Bor, f., - ce, M. - e (lat. lorum; vergl. unten Burbe, Burre, und b. niederd. Boren, Buren f. Windeln, Wickelbander) alt und lanbich, fur

Riemen, Band.

Lorbeere, w., M.-n (v. b. lat, laurus u. bem beutschen Beere), die langlichrunde Frucht des immergrünen Lorbeerbaumes (ehem. auch Lors baum genannt) in Griechenland u. Italien; der Baum heißt auch: der Lorebeer oder gew. verkützt Lorber, -a, M.-n, welches auch einen einzelnen Lorberzweig ober Lorberfranz bezeichnet, bes. als Ehrenschmuck der helben, Sieger und Dichter; daher auch uneig. f. Helden = oder Dichter = Ruhm (nach dem Lorber ringen u. bgl.); wilder Lorber, ein immergrünes Strauchgewächs mit wohlriechenden Blumen im sübl. Europa; das Lorberzblatt, uneig. eine Urt Kammmuschel; der Lorberhain; das Lorberfraut, landsch, f. Kellerhals und gemeiner Epheu; die Lorberfrone, Krone von Lorzberzweigen; das Lorberöl, landsch, auch Lorzül, aus den Beeren u. Blättern bes Lorbere bereitetes Öl; die Lorberrose, ein oftind, Giftgewächs mit purpurfarbigen Blumen und lorberähnlichen Blättern (fr. Oleanber); der Lorberswald 2c.

Lord, m., -es, M. -e, landich. der haubentaucher, Merch.

Lorche, w., M. - n, landich. 1) eine Art schwarzer Pilze, welche um Rieferstämme machsen (auch Lorte, Laurike); 2) f. Truffel; 3) f. Larchen=baum.

Lording, f., -es, (v. Bor), Schiff. vierdrathiges Barn.

Loreng, m., - ens (tat. Laurentius), ein mannt. Saufnamen; oberd. gem. verfürzt: Leng, Lengel; das Lorengfraut, Guiben: ob. Berggungel; Schwalben: ober Giftwurg.

Bort, m., -es, Dt. - e, nieberd. f. Rrote; bef. ale niebr. Schimpfwort;

die Corfe 1., M. - n, tandich., eine Urt Wafferfroten.

Borke 2., w., (vergt. Lauer), tanbich., eine trube Fluffigfeit, bef. ein

trubes, unschmackhaftes Getrant.

Lorfe 3., w., M. - n (auch Corre, Eurre), tanbich. f. Poffe, Grille. Lorrendreier ob. Lurrendreier, - 8, M. w. E. (von Eurden, faische Briefe, Paffe u. bgl. ?) nieberd., ein Schiffer, welcher die obrigkeitlichen Bolle hintergeht, verbotene Waaren einschwarzt ze.; baber: die Lorren-

Lorve, w., M. -en, f. Larve 2.

Los 1. f. Lood; 2. f., -es, DR. -e, Schiff., jedes Stuck, welches

awifchen zwei andern tofe hangt; auch das Unfertau.

103, Bm. und Nw., Comp. lofer, Gup. lofeft, (goth. laus, altb. los, fomed, los, engl. in Bfet. - less; verw. mit laffen; vergl. b. lat. laxus und b. gried, lier, überh. ungebunden, nicht fest; inebes. 1) beziehung &: Tos (abfolut), b. i. ohne einen Kall ju regieren, wo es in feiner ungebeugten Form als Bir. und als Nr. gew. lofe lautet: nicht festgebunden od. ju= fanimenhangend, finnv. locfer (ein lofer Bahn, lofe haare; etwas gang loje befeftigen, lofe einpaden 2c.; lofes Brod, b. i. loder gebaltenes; Schiff. Lofes But, b. i. alles, mas man an Schiffsgerath, als Gegeln, Sauen zc. fur ben Rothfall mitnimmt; ein lofer Daft, b. i. ber noch ungetatelt ift); feine bleis bende Bohnung habend, herumftreifend (lofe Leute, lofce Gefindel); uneig. überh. eine fehlerhafte Beschaffenbeit, nicht die gehörige Gute habend, finno. fchlecht, leicht, falfch (g. B. lofes Getd, b. i. ju leichtes; bibl. lofe Speife f. fcblechte), bef. in fittlichem Berftante: Die Befege oder Gitten ver= legend, bofe, ausschweifent, liederlich (bibl. lofe und verachiete Leute; ein lofes Maut haben; lofe Borte fagen, b. i. beleibigenbe, ehrenrührige), argliftig, falfch; gew. in milberem Ginne f. leichtfertig, muthwillig, fchalfhaft, necfisch (bu bift heute febr lofe; ein lofer Menich, ein lofer Bogel; bu lofes Rind; ein lofer Streich); ebem. auch f. falfch fcmeichelnd, u. uberh. fdmeidlerifd, lieblid, reigend; baber to fen, olt. 3w. für betrugen, fcmeis deln; 2) beziehungeweise, mit bem Gen. ber Sache (gem. auch mit bem Mcc. ober mit von und bem Dat.), wo es als Dim. und Bm. los lautet und auch ale Bm. nicht leicht gebeugt wird (außer in 3fes. wie beifpiellos, hoffnungelos zc.): eines Gegenstandes beraubt, deffen entledigt, entbunden, ermangelnd, davon befreit, finny, ledia, leer, (einer Berbindlichkeit, eines Menichen zc. toe fein ober werben; jest bin ich feiner (gem. auch ihn ob. von ihm) los; er fonnte ihrer (gem. fie) nicht los werben); fo auch bef. als zweites Glied in vielen ggef. Beimortern, wo los fich bem Charatter einer blofen Bilbungefilbe nabert, &. B. buif-, grund :, frucht-, Eraft-, ehr :, beil:, lieb:, leb:, fchad:, beifrietlos; hoffnunge:, nahrunge:, bedeutunge: los ec., aus welchem Bw. vermittelft ber Enbf. feit mit vorgefchobenem ig bie Bauptworter Bulflofigfeit, Grundlofigfeit, Soffnungelofigfeit zt. gebildet werben; - wo los beziehungelos (abfolut) ju fteben icheint, ift es aus: laffungemeife (elliptifch) gebraucht und ein biw. od. 3m. babei zu ergangen (3. B. ber Unter ift los, naml. von feinem Zau, ober er ift losgegangen, geriffen; gem. ber Teufel ift los, b. i. los gelaffen, ungehindert tha: tig; baber auch: mas ift hier los? b. i. was ift hier im Berte, in Bewegung, mas gefchieht hier? u. bgl. m.); - 3) los als Rm. in Berbinbung mit Beitwortern auf zweifache Beife: a) mit voranftebenbem auf, wo los Die ungehemmte Bewegung in einer Richtung auf einen Begenftand bezeichnet, finno. gu, in welchem Kalle co mit bem 3m. nicht gu einem Borte verbunden werden barf (3. B. auf Jemand los gehen, fturgen, bringen, ichtagen zc.; barauf tos gehen; frifd barauf tos effen zc.); b) als erftes Glied in trennbar ggef. Beitwortern und beren abgeleiteten 86 los

Saupt : und Beiwortern, wo es Aufhebung bes Bufammenhanges ober bes bemmienden Zwanges vermittelft ber burch bas 3m. ausgebrudten Banblung, uberh. Trennung, Ablofung, Befreiung und badurch eintretende plopliche Bemegung bezeidnet, finno. ab. - Sieher gehoren bef. folgende 3 fes.: logarbeiten , giel. 3m., mit Arbeit ob. Unftrengung tojen, trennen; logbinben . giel. 3m., von ben Banben ober Banbern trennen, befreien; loebitten, giel. 3m., burch Bitten bie Lostaffung ober Befreiung erlangen; losbrechen. 3m. 1) zieltos m. fein, burch einen Bruch von etwas getrennt merben; uneig. ploelich und mit Beftigkeit entsteben, sich vernehmen laffen 20.; veral, ausbre= den (bas Ungewitter brach les; er fonnte fich nicht langer batten, fonbern brad (06); 2) siel, bredend abfondern, veral, abbrechen; der Logbruch, der Buftand und die Bandlung bes loebrechens; loebruchia, Bir., mas leicht Toebricht; Jug., ein wildes Schwein losbruchig maden, b. i. aus feinem Lager aufjagen; logbrennen, giel. 3m., burch Brennen togmachen; von Reuerge= wehren f. v. w. losfchiegen; losbringen, auch losbekommen, gem. loskriegent. giel. 3m., burch Unmenbung forperlicher Rraft ober anderer Mittel bie Lofung, Trennung, Befreining eines Gegenftandes bewirken; losbrockeln, giel, und ziellof. 3m., abbrockeln; losbrucken, ziel. 3m., burch Drucken abio: fen, ober losgeben machen (ein Gewehr); loseifen, ziel. 3m., vom Gife frei machen ein Schiff ; uneig. gem. etwas von Jemand -, b. i. mit Muhe ju erlangen fuchen; losfahren, 3m. 1) giellos mit fein, ploglich getrennt ober abgefondert merden; uneig. ploglich und heftig fich außern, fprechen, vergt. berausfahren; 2) ziel. burch gabren abfondern; losfaulen, ziellof. 3m. m. fein, burd Faulnife abgefondert werden; losfeilen, giel. 3m., feilend losmadien; losgeben, giel. 3m., aus feiner Gewalt -, frei geben (einen Befangenen); losgeben, ziellof. 3m. m. fein, außer Berbindung mit etwas gerathen, fich ablojen (ber Ralt geht los); ploglich in fonclle Bewegung ge= rathen, ausbrechen, feinen Unfang nehmen (nun ging bas Banken toe; ein Reuergemehr geht los, wenn es plotlich, bef. von felbft fich entladet); verfch. auf Semand tos geben (f. o.); loshauen, ziel. Biv., hauend abfonbern; perfc. auf einen toe hauen; loskaufen, giel. 2m., burd Erlegung eines Bofeacides befreien (einen Gefangenen); losketten, giel. 3m., von ber Rette ibfen; losfommen, ziellof. 3m. m. fein, aus einer beschrantenben Lage frei merben; loslaffen, giet. 3m., etwas Teftgehaltenes fabren laffen (ben Strict zc.); überh, aus feiner Gewalt laffen, frei laffen (einen Gefangenen); loslegen, 3m. 1) giel., tofen und hintegen; 2) ziellos m. haben, gem. f. fich in Bewegung feben, etwas anfungen; losmachen, siel. 3m., außer Berbindung bringen, absondern, trennen (die Rinde vom Stamme), bef. von einer Beichrantung, einem Brange ze. befreien (einen ob. fid) tos machen'; losplagen, gielfof. 3m. m. fein, plagend getrennt merben; unela. gem. ploglid bervor ob. ausbrechen, bef. unuterlegt fich in Borten aubern, vergl. losbrechen; logreis Ben, 3m. 1) giellos m. fein, burd einen Rife getrennt werben (ber Faben ift lesgeriffen); 2) ziel. reißend ober überh. mit Gewalt abfondern, losmachen, be= freien (fich lostreifen); losfagen, giel. 3m., f. v. w. losiprechen; gew. ruck. fich von einem oder von etmas -, b. i. feine Berbindung damit fur auf= getoft ertfaren, fich aller Berbindlichkeiten ober Unfpruche lebig erflaren; losfchiefen, giel. 3m., ein Gewehr -, abfdugen; auch burd Schiefen abfonbern, trennen; losschlagen, giel. 3m., fotogend absondern; uneig. eine 103 87

Baare -, ohne langeres Buruchhalten ober Sanbeln verfaufen; losfchliegen, sichnallen : = fchnuren, = fchrauben, giel. 3m., geftgefchloffenes, = Gefhnalltes . : Gefdnurtes , : Gefdraubtes auf : ober abtofen, loemachen; losfinellen, 3m. 1) ziellos m. fein, burch Schnellfraft losfahren; 2) giel. burch Schnellfraft in Bewegung feben (einen Pfeil'; losfprechen, giel. 3m., burd einen Musipruch von einer Berbindlichfeit, Strafe ec. befreien , freifpreden (einen Ungeflagten); lossprengen, giel. 3m., fprengend abfondern; losipringen, giellof. 3m. m. fein, burch einen Sprung getrennt merben ; lostrennen, giel. 3m., überh. abtrennen, abfondern; inebef. burch Berfdineis bung einer Rath tosmaden; losmeichen, giel. 3m., burd Erweichen ablofen; loswickeln, siel. 3w., bas Gewickelte los machen; uneig. fich .-, fich aus einer verwickelten Sache gieben; loswinden, ziel. 3m., etwas Gewundenes losmachen; windend lofen; fich -, b. i. mit angeftrengter Rraft fich loercigen, befreien; Tobrieben, 3w. 1) ziel., ziehend abiojen; 2) ziellos m. haben, auf ei= nen -, uneig. gem. f. ihn ohne Buruchaltung iconnngelos tabeln ; - 3 jeb. von los, lofe f. loder (f. los 1.): ber Losbacker, niederd., ein Bader, ber loderes Beigenbrod badt, Beigbader; das Losbrod, niedert. f. Beig: brod, Gemmel; - Ableit. Die Lofigfeit, felten, das Lofefein, die lofe Befchaffenheit, eig. und uneig. (f. tofe 1.); - lofen 1. ober gelofen (vergi. b.), vit ziellof. 3w., einer Sache (Gen.) -, f. los werden, davon befreit werden; 2. f. tofen 21; lofen, 3w. (goth. lausjan, altb. losan; fcmeb. losa, engt. loose) 1) ziel. lofe oder locter machen, finnv. locfern, luften (bas Saletuch, ein Band zc.; einem bie Bunge -, fie burch Berfchneidung eines Theiles bes Bungenbandchens beweglicher machen; auch uneig. f. ihn gefpradig maden); losmaden, b. i. Die fefte Berbindung od. den Bufammenhang vollig aufheben (einen Sund vom Geile -, tosbinden; die Saut v. Fleische -, ablofen; einen Rnoten -, auflofen, auch uneig., f. Rnoten); inebef. f. loefpannen, abfpannen, loefchiefen (ein Gewehr, bie Ranonen tofen); uncig. etwas Bermickeltes, Schwieriges entwickeln, einen Zweifel beben, eine Frage beantworten, vergl. auflofen (ein Rathfel, eine Mufgabe zc. lofen); aus eines antern Bemalt, von einem Zmange, einer Berbindlichfeit be= freien, auelofen, erlofen (fich aus ber Wefangenschaft -, lostaufen; ein Pfand -, einiofen); Beld -, ale Werth = Erfat fur Baaren, Urbeitec. einnehmen (aus feinen Baaren viel, wenig ze. tofen; einem etwas zu tofen geben, b. i. ihm etwas abkaufen); alt und bibl. bef. f. aufheben, eine fittliche Berpflichtung, eine Schuld ze. erlaffen, vergeben (ein Gefen, bie Gunde -; bie Gewalt, ju lofen und ju binden, b. i. Gunde ju vergeben und ju behalten) ; 2) rudg. fich -, ober ziellos: lofen (auch tofen), Sag. von vierfußigen Thieren, fich des Unrathe entledigen, fich erleichtern, feine Rothduft verrichten; das Lojegeld, Getd, womit etwas eingeioft, bef. womit Jemanb aus eines Unbern Gewalt befreit, aus ber Gefangenfchaft losgefauft wirb; ber Bofeschluffel, in ber rom. Rirche finnbildlich: Die Gewalt, Die gottliche Boes fprechung von Gunden ju verfichern, entg. Binbefdjuffet; die Lofeftunde. Bergm., Die Stunde, in welcher die Arbeiter einander ablofen; ber Lofer, - ?, die Loferinn, DR. - en, mer etmas tofet, auf=, ab = oder eintolet; los. bar und loslich, Bw., mas fich tofen lafft; Die Losbarfeit, Loslichfeit: die Lofung, tas Lofen, Die Auflofung, Befreiung (Lofung eines Banbes, eines Rathfele, eines Gefangenen); die Lofung, M. -en, (von bem alten

to sen f. tosen) 1) ehem. überh. f. Lösung; jest noch lanbsch. f. Einlösung eines Pfandes, Naher = oder Einstandsrecht; 2) die Bezahlung, bes. Abgabe an die Obrigkeit, Steuer, Schatzung (in dieser und den folgenden Bed. n. A. von Loos, Antheil; angels. hlot, Abgabe; daher in Nürnberg: die Losungsstube, der öffentliche Schatz die Losungsherren oder Losunger, die Borgesetzen desselben, welche zusanmen das Losungs amt ausmachen); der an einer gemeinschaftlichen Schuld zu bezahlende Untheil (zur Losung schweren); überh. f. Untheil, Verhältnisstheil (fr. Quote); 3) das gelösete, d. i. für Waare eingenommene, Geld, und die Kasse, in welcher diese Einnahme verwahrt wird, Losungs Scasse; 4) Ing. der Auser wurf der vierfüsigen Thiere, das Gelos (s. v. 18sen 2.).

Bofch, m., -es, M. -e, lanbid., ein Bienenschwarm.

Lofche, w., M. - n., 1. (tanbich. auch Boid, Bufch, verw. mit Lafe, Flasche ic.), lanbich. f. Trog, Rubel; Bud., ein kleiner Rübel, ben Rehrwisch barin abzulöschen (Boschtrog); in Westpreußen eine Urt Fahrzeuge auf Fluffen und Lanbseen; — 2. (gem. Lesche) Berg = u. Forstw., zu Staub zerfallene Rohlen, Kohlenstaub; die schwarz gebrannte Erde, mit welcher ein Rohlenmeiler bedeckt ist; Schloss. feiner Hammerschlag; die Loschschaussel, Huttenw., eine Schausel, womit die Losche oder der Rohlenstaub auf den Berd getragen wird.

lofchen, 1. ziel. 3w. (aus bem nieberd. loffen, ban. losse verberbt; vergl. bas fcmed. lossa, ibfen; nieberd. lofchen, los laffen), Schiff. f. ausladen, lichten (ein Schiff, bie Waaren —); baher das Lofchgeld, eine Abgabe von ein = ober auslaufenden Schiffen; der Loschplatz, Platz zum Ausladen ber

Schiffe; die Lofdung, das Lofden.

loschen 2. 3w. 1) ziellos m. fein (altb. leskan, gew. ir-leskan, erleschen; 3mpf. irlask, erlasch, Mr. irloskan, erloschen), ablaut. ich losche, du lischest, er lischt (weniger r. toschest, loscht); Imper. lisch; Impf. lofd; Conj. lofche; Dw. gelofchen; aufhoren zu brennen, zu leuchten; Dunkeln, allmablich fcminden zc., gew. erlofchen (f. b.) verlofchen, aus-Tofchen, gem. ausgeben; 2) ziel. (altb. leskjan, leschen; Smpf. laskta, laschte; Mrw. gilaskt, gelascht; fcweb. läska, släcka; engi. slake), re: gelm. umenb. bu tofcheft, er tofcht; tofchte; gelofcht; machen, dafe etwas er= lifcht oter zu brennen aufhort, vergt. austofchen (ein Feuer, ein Licht; bef. eine Feuerebrunft, wo lofd en auch ohne Bielwort fieht, 3. B. helft (ofchen! u. bgl.; ein glubendes Gifen -, in Waffer abfühlen); in weiterer Bed. ben Ralf -, mit Baffer vermifchen (gerofchter Ralt, vergt. Ralt); uneig. ben Durft, bie Bluth ber Leidenschaft und bgt. -, ftillen, dam= pfen, unterdrucken; etwas Gefchriebenes, eine Schuld zc. -, tilgen, meg-Schaffen, aufftreichen, untenntlich oder ungultig machen; - 3fes. die Lofchbank, ber bretterne Raften, in welchem Rale gelofcht wird; bas Lofchblatt, ein Blatt Bofdpapier (f. u.); das Loschblei, Bafferblei, Bleiftift; das Lofchfafs, der Lofchfubel oder = trog, Buttenw. zc., ein mit Baffer gefülltes Gefüß jum Abfühlen ber beig gewordenen Bertzeuge, jum Lofden bes glubenben Gifens zc.; bad Lofchgerath, Gerath gum Lofden einer Feuerebrunft; der Lofchhaten, bei verfc. Sandw. ein eiferner Baten gum Museinanderziehen bes brennenden Solges ze.; tas Lofchhorn, ber Lofchnapf, ein horn: ober napfformiges bobles Gerath zum Mustofchen ber Lichter, Lichthut,

Dampfer, lofder; die Lofdhehle, Roblen, welche mit Waffer getofcht find, che fie zu Afche verbrunnt find; das Lofdpapier, grobes und ungeleimtes, die Ftuffigkeit einfaugendes Papier, oberd. Fließpapier; der Lofdwedel ob. Lofdwilch, ein an einer Stange befestigter Strobbufchel, die Roblen mit Waffer zu besprengen oder zu lofden, Kuhlwedel oder zwifch; — Abieit. der Lofdber, - 8, wer lofdt; auch f. Lofdborn; die Lofdung, das Logden; lofdbar, &w., was gelofcht werden fann.

lofe, Bm., f. los 1); das Bofegelb, f. ibfen unter toe. Ibieln, 3m., Bofelnacht, lofen 1. f. unter Loos, toofen.

lofen 2. 3m., pit. f. betrugen, fchmeicheln, f. los 1); 3. f. losmer=

losen 4., ziellos. 3m., alt und tanbich. f. horen, horchen, lauschen (f. b.); baher Sag. Losel, Loser, Lufer, m. f. die Ohren der wilden Thiere.

lofen, 3m., Bofer, Bofefchluffel ic. f. unter toe.

losfahren, = geben, = geben ic. - lostrennen, f. unter los.

Losung, w., M. - en, 1. b. Leosung, f. b.; 2. f. unter los; 3. (oberd. auch: bas Coß; wahrsch. von Coos, bas zugetheilte Zeichen zc.), überh. ein Zeichen, z. B. gewisse Merkmale, welche man unter bie Mark: u. Grenzsteine Legt, bestehend in kleinen Steinen, Roblen zc.: Mark:, Grenzlosung, auch Loszeichen; verabredete Zeichen, als Feuer, Schusse zc., burch welche man etwas anzeigt (Cosungsfeuer, Ichüsse zc.; fr. Signale); in engerer Bed. Arspr. ein verabredetes, dem Feinde unbekanntes Wort, woran bie zu einer Partei gehörenden Personen einander als solche erkennen: die Logung ober das Losungswort, auch das Feldgeschrei (fr. Parole); baher uneig. s. der allgemeine Austuf, das Wort ober vielmehr die Sache, die man im Sinne hat, wonach man strebt zc. (z. B. Gelb ist die Losung); — 4. landsch., bes. Bergw., ein leerer Raum in den Gruben, wohin der Schutt geworfen wirb.

Losunger, Losungsamt, Losungsherr, f. Losung unter tos.

losweichen ze. — = ziehen, f. unter tos; — Loszeichen, f. Lofung 3. Lot, f., -es, M. -e, ober die Lote, M. -n, (auch Late, Lotfe), nieberd, eine an einer langen Stange befestigte Schaufel zur Reinigung eines Grabens ze. von Schlamm; bager loten ober lotfen, ziel, und ziellof. 3w., mittelft des Lotes reinigen.

Loth, f., - es, M. - e, (altb. lot; nieberb. Loob, schweb. lod, engt. lead, Btei; mahrich. verw. mit fließen, attnord. fliota, nieberd. steten; vergl. bas ruff. liti, gießen, schmelzen) alt und landsch. überh. schmelzbares, leichte flussiges Metall, vorzugsweise das Blei, im hochd. nur in besondern Answendungen: 1) reines od. mit Jinn od. andern Metallen gemischtes Blei als Bindemittelzum Zusammenschmelzen strengslüssiger Metalle (baher: lothen, s. u.); 2) bleierner Schießbedarf für Feuergewehre, Rugeln und Schrot, meist vit. (Kraut und Loth; vergl. Kraut 2.); 3) f. Sensblei, Nichtblei, Bleiloth, s. b.; 4) bleiernes Gewicht und ehem. überh. f. Gewicht (falsches Loth und Maß haben); bes. 5) ein kleines Gewichtmaß, die Sätzte einer unze oder 312 Psund betragend, in dieser Bedeutung nach einem Zahlw. in der Mehrh. unverändert (zehn Loth ze.) — 3 ses. die Lothbuchse, eine Büchse, woraus ein Loth Blei aeschossen wird; ebem. überh. f. Rugelbüchse; die Loth

firfche, eine Urt febr großer, buntelrother, fauerlicher Rirfchen; die Loth= leine, gem. Lothlien, Schiff., Die Leine, woran bas Gentblei befestigt ift; die Lothperle, fleine Perlen, welche nad bem Gewichte (lothmeife) verfauft werben, z. u. v. Bablverle; lothrecht, Bm., nach dem Both oder Richtblei gerichtet, bleie, fentrecht; - Mbleit. lothen, ziellof. 3w. m. haben, 1) gem., die Schwere eines Lothes od, mehrer Lothe baben (bas Erz lothet. wenn ber Bentner mehre Both Gilber enthalt); 2) Sandw., mit dem Bleiloth ben fenfrechten Stand einer Mauer u. bat, unterfuchen; lothen, giel. 3m. (nieberd, toben, ban, lodde), mittelit eines Lother, b. i. gefdmolgenen Blejes ober eines leichtflussigen Metallgemisches, zusammenschmelzen (ein Stud an bas andere -, ein zerbrochenes Befaß -); in weiterer Bed, überh, f. gufam= menfleben, gufammenfugen, bef. bei ben Bornarbeitern: Sorn ob. Gdith= Frotenichale -; uneig. genau zu einem Bangen verbinden; die Lothe, 1) f. v. w. die Lothung, das Lothen (bef. der Schilderotenfchalen durch Gr= warmung und Bufammenpreffung'; 2) das jum Lothen dienende, gefchmol= gene Metall; der Lother, - e, wer etwas lothet; die Lothafche od. Loth= afche, Scheidet., aus Galipflangen gebrannte Ufche, die gum Schmelzen glasartiger Rorper bient; bas baraus gezogene Galz beift: Lothfalz: Die Pothform (mahrid, von einem andern Stamme), eine Form von Darmhauten, worin bie Golbichtager bas Gold ichtagen, wenn es aus ber Quetichform fommt; das Lothaarn (?) lanbid., ein feines Leinengarn; der Lothfolben. ein eiferner Rotben, welcher beim tothen beig gemacht wird, um bas Both zu fcmelgen; die Lothlampe, Golbarb., eine Campe, an beren Flamme fleine Sachen gelothet werden; der Bothofen, ein fleiner malgenformiger Dfen, worin die Riempner bie Botokolben beig maden; die Lothpfanne, Golbarb. Roblenpfanne, auf welcher fleine Sachen gelothet werden; Das Lothrohr, eine fleine, vorn gefrummte und fpigige Robre, burd welche bie Flamme ber Both= tampe an bas Both gestafen wird; Der Bothftein, Glaf., ein mit Bodern verfebener Canbftein, worin das Metall jum lothen befeidlich ift; die Lothjange, Bange jum Befthalten ber zu lothenden Gade; bas Lothzinn, Binn jum Bothen; - lothig, Bm., ein Loth fchwer (eine lothige Rugel), fo auch in Bfeb. mit Bahlm. zwei=, brei=, vierlothig zc., b. i. zwei zc. Both haltenb; Buttenm. nur ein Loth (Suber) im Bentner enthaltend (lothiges Erg); im Dungw, u. bei Gitberarbeitern mit Babiw. ggef. gur Bestimmung des reinen Gilbergehaltes, wo bas loth als -15 Mart angesehen mird; baher fechzehn: Löthiges, b. i. gang reines Sitber; vierzehn=, zwölflöthiges Gil= ber 2c., b. i. mit 2, 4 zc. Both Bufat in ber Mart; lothiges Gilber auch f. fechgehnlothiges, unvermischtes; - ter Lothfe, f. Lootfe.

Lotte 1., m., -ne, M. -n, Berft. Lottchen, f., ein weiblicher

Saufnamen, abget. aus Charlotte.

Lotte 2., m., M. - n (wohl verm. mit Labe, Schlot, fchliegen), Bergw., ein aus Brettern gufammengefchlagener viererfiger Kanal, Abjugerobre

ober Minne (Better:, Baffertotten; auch die Butte).

lotter, Bw. (verw. mit lobern, schlottern, lieberlich; altb. lotar, loter, eitet, nichtig), oberb. f. locker, lose, schlaff, schlotternd; nachlässig, unsordentsich, liederlich, unflat und flüchtig; baher lottern (nieberb. lobbern), ziellos. Zw., landsch. f. schlottern, nachlässig einhergeben, liederlich sein; der Lotter ober Lotterer, -8, oberb., wer schlotternd geht; ein liederlicher

Mensch, Landitreicher, Windbeutel, Possenreißer (angelf. loddere, schweb. löddare, Gaukter); die Lotterei, das Lottern, lotterig, Bm., f. schlotterig; nachlässig, unordentlich; die Lotterigkeit; — in die hochd. Schriftspr. aufgenommen sind nur die Ises. das Lotterbett (landsch. gem. Loderbett; schwäb. das Lotter), ein bequemer lockerer Politersie, Ruhebett; der Lottersbube, ein liederlicher Bube, lasterhafter verworsener Mensch.

Botwurg, w., gelbe Dofenjunge; Bein:, Fettmurg.

Lowe, m., -n, M. -n, (altb. lewo, lewe, leve, Leve; griech. Lewr, lat. leo, franz. und engl. lion; bohm. lew 20.; mahrid, verw. mit bem altb. lounan, luen, niederd. leuen, angetf. hlewan, engl. low, brullen), ein jum Rabengefchlechte gehorendes großes und ftarfee Raubthier von gelbbrauner Karbe und mit einer Mahne, in beißen Candern einbeimifch, in ber Thier: fabet als Ronig ber Thiere betrachtet, oft auch Sinnbild ber Starte, Uner: ichrockenheit ob. Grogmuth; der weibliche Lowe be ft die Lowinn, M. - en: Sternt. im i Sternbilder: der große Lome, im Thiertreife gmifchen bem Rrebs und ber Jungfrau; ber fleine Come, gwifden tem großen Comen und bem großen Baren; - 3fes. der Lowenaffe, ein fleiner langgefdmaniter amerikan. Uffe mit langem bufdichtem Saar am Ropf und Salfe; der Lomen= bandiger; die Lomenbirn, eine Urt Dauerbirnen; das Lomenblatt, ein Pflangengeschlecht im fubl. Europa (Leontice L.); die Lowenfohre, tanbich. f. Rrummhol,baum (vielleicht verberbt aus Coffelfohre); Der Lowenfuß, verichiebene Pflanzen: 1) ber Gulbenganferich, Marienmantel, auch Lowentappe genannt (Alchemilla vulgaris L.); 2) der Bartapp; tomengleich, Bo, ftart, fuhn wie ein lowe; der Lowengrimm; die Lowengrube, Erdgrube, in welder man Comen unterhalt; Die Lowenhaut; das Lowenhers, uneig. towenahnlicher Muth; auch ein lowenherziger Mann, Beld (Richard Cowenberg, Ronig v. England); der Lowenhund, gem. verft. das Lowen= bunden, eine Urt fleiner Shosbunde mit einer gottigen Mahne; die Lomen= jago; der Lowenjager; die Lowenflaue, f. v. w. Barenflau; der Lowen= topf, uneig. Naturt. eine Urt Bargenichnecke; lowenfuhn, Bw., tuhn wie ein Bowe; das Lowenmaul, uneig. ein Pflangengeschlecht, beffen Bluthen in zwei lowenmaul anntiche Lippen entigen, auch Sunteforf genannt; ter Lowens murb; ber Lowenschwang, uneig. eine Urt geichwangter Uffen in Bengalen; verichiedene Pfiangengeschlechter; lowenftart, Bw.; die Lowenftarte; die Lowenstimme, fürchterlich brullende Stimme; der Lowenthaler, eine bolland. Cloerminge mit einem Comen im Geprage, 1 Thir. 3 ggr. Gold an Berth; der Lowenzahn, uneig. eine auf ben Biefen wild madfende Pflanze mit gelber Blume und einem mildidyten Gaft, Butter:, Dotter:, Gier:, Rubolu: me ic. (Leontodon L.); - Ableit. lowenhaft, Bw., f. v. w. lowen= abolich, lowenfibn, = ftarf.

Lubifch, Biv., f. luberlifch (eine Mart Lubifd, b. i. nach Lubertifcher

Mangrechnung).

Luch, f., -es, M. -e, tanbich. f. v. w. bas Leh (f. b.), Moraft, Sum, jaegend.

Buche, m., -ee, M. -e (altb. luhs; nieberb. u. ban. loss; angelf. lox; griech. dirs, lat. lynx; mahrich. von lugen (f. b.), angelf. locan, feben), ein fahenahnliches wildes Thier, meift röthlich und gefleckt, mit febr scharfem Gesicht; man unterscheibet den Kalb =, Kagen = u. Hirschluche; das Weib=

chen heißt bei ben Sagern: die Luchfinn, M. - en; uneig. heißt ein fehr fcharf febender Mensch: ein Luch &; ferner Naturk eine Urt fleeliger Porzellanschnecken; Sternk. ein Sternbild zwischen bem Fuhrmann u. bem großen Baren; tas Luchsauge, uneig. ein sehr scharf sehendes Auge; der Luchsbalg; bas Luchskalb, die Luchskape, s. v. w. Ratbluchs, Ragenluchs, s. o.; der Luchsflein, ein gelber halbedelstein, feiner hornstein (fr. Lynkur); landich, auch f. Aungerstein.

luchsen, 3w., f. lugfen unter lugen.

Buchfer, m., - e, M. m. E., Jag. die Ohren tes Wildes, verberbt aus Lufer, Lofer (f. b. unter lofen 4.).

Luck, f., -es, M. Lucker (vergl. Lucke), oberd. f. Deckel, Fenfterla=

den ac.

Lucke 1., w., M. - n (oberd. die Lucken; altd. luka, luccha, von dem goth. lukan, atib. luhhan, island. luka, ichtiegen; alfo eig. das ju Schlies Bende; fo wie das Lud, das Schliegende; vergl. Loch, Lufe und das lat. la. cuna), eine fehlerhafte und baber ju ichliegende ober auszufullende Offnung (Bude in einer Mauer, einem Baun zc.; Scharten in einem Deffer u. bal.), bef. eine leere Stelle, mo etwas mangelt, ausgefallen od. ausgelaffen ift (eine Bahnlude; Lude in einer Sanbidrift ac.; eine Bude ausfullen, buffen, f. b.); der Luckenbuger, - a, die Luckenbugerinn, D. - en, eine Person cber Sache, welche eine Lucte bugen, b. i. ausfullen, ergangen mufe, ein nothburftiger Stellvertreter; inobef. mugige, blog ausfullende Borter, Rlid: worter; überh. Alles, mas nur jur Ausfüllung einer leeren Stelle bient; die Luckenbugerei, verachtt. die Ausfüllung einer gucke; das Lucken = od. Lucknet, Jag. eine Art Safengarne, welche man bei Racht vor die in ben Lappen gelaffenen Buden feut; - luckenhaft, Bw., Quiten habend, mangelhaft. unvollständig; die Luckenhaftigteit; luckig, Bm., jetten f. Lucken babend (zahnlückia).

Lude 2., w., D. - 11 (von gleichem Stamme m. Lude 1. f. b.), nieberb.,

ein eingefriedigtes Stuck Relb.

lubeigen, Bm. (die erfte Sithe verberbt aus MIl=00, allodium), oberd. f. gang eigen, erblich eigen (ein lubeigenes Gut).

Ludel 1., w., DR. - n (verw. mit Lober, Lutter), bair. f. unreines ftcs

hendes Waffer, Lache.

Ludel 2., m., M. -n, tanbid, gem., ein Trinkgefchirr für faugende Rinder, Saughorn, Luticher, Kinderdutte (f. b.); uneig. verächtt. eine Tabackepfeife; das Ludelhorn, im Geschüswesen bas Pulverhorn ber Kanosniere; lubeln, ziellos. 3w. (tanbich. auch tollen, tullen, tutschen, nutschen zc.), gem. f. faugen; auch Tone ohne Worte fingen.

Ludelmacher oder Ludler, m., -8, M. m. E. (wohl von bem oberd. Lubet f. Loben, f. b.) schimpft. Benennung der Weber, welche mit funf Schaf=

ten weben, Stumper.

Luber, f., -8, o. M. 1. (oberb. Lueber; wahrich. verm. mit lobern, lotter, folottern ic.) gem. überh. das nicht efebare Bleisch größerer Thiere, bef. ber Pferde (ein Pferd fest Luber an; die Jagdhunde werben mit Luber gefüttert); in engerer Beb. niebr. f. Uas, das faulende Fleisch gestorbener Thiere; auch ein tobtes, verwesendes Thier selbst (ein Luber); uneig. ein niedr. Schimpfiv. fur eine hafeliche, verachtliche Sache, oder einen

schnubigen, verworfenen, lasterhaften Menschen; in ber oberb. Boltsfpr. auch zum Schmeichelwert verkehrt; alt u. Täg. jede scharf riechende Lockspeise, Köder, bei den Falknern ber nachgemachte Lockvogel (altb. luoder, engl. lure, franz. leurre); 2. (altb. luoder; vielleicht von gleichem Stamme mit dem vorzstehenden, s. Lotter; vergl. auch d. lat. ludus, ludere) vit. f. Spiel, Possen, Gauselei; auchgelassene Lustigkeit, Schlemmerei, Schwelgerei, sieder-liches Leben (sich dem Luder ergeben); — 3seb. die Luderhutte, Täg. eine Hütte, in deren Nähe wilde Thiere durch Luder gelockt werden; das Luderleben, niedr. f. ein schwelgerisches, ausschweisendes Leben; der Luderplatz, Täg. Platz, wohin die wilden Thiere durch Köder gelockt werden; — Ubleit-ludern, zw. (altb. luodern), 1) ziellos, Täg. f. Las fressen; niedr. f. schwelgerisch leben, ausschweisen; 2) ziel. Täg. f. bodern, anlocken; ehem. überh. f. socken, reizen; der Luderer, - d., vtt. f. Schwelger; Gaussler; die Luderung, das Ködern; die Lockspeise; lüderlich, Bw., b. liederlich, f. b.

Luf, w., a. M., ob. die Luffeite, (engl. loof), Schiff., die dem Winde zugewendete Seite, Windfeite, entg. Lee, Leeseite (einem die Luf abstechen, d. i. die Windseite abgewinnen; die Luf halten, d. i. gut beim Winde segeln); baber die Lufbraffe, der Lufbug, die Lufwand 2c.; lufwarts, Mw., nach der Lufseite gerichtet; lufgierig, Bw., von einem Schiffe, überzwiegende Neigung habend, sich mit dem Vordertheile der Richtung des Windes

ju nabern; die Lufgierigfeit.

Luffe, w., M. -n (verw. mit Laib, f. b.) niederb. f. grobes Weigenbrod. Luft, w., M. Lufte, Bertl. das Luft chen (altb. u. oberb. der luft: ban, u. fdmed. luft; angelf. lyft; fcott. lift; verw. mit leicht (f. b.), lichten, nieberd. liften zc.), überh. ber bochft burchfichtige, feine, fluffige Stoff, melder die gange Erde umgiebt und jum Leben der Thiere und Pflangen unentbehrlich ift (Buft ichopfen, b. i. einathmen; in treier Luft; in die Luft reben, b. i. vergeblich; reine, gefunde, bide. trube, brudende, feuchte, beife, talte zc. Luft ; bie Raturl. untericheibet verschiedene einfache Luftarten (nicht: Bufte), 3. B. Lebeneluft, brennbare Luft, Stiefluft zc.; in engerer Beb. die ein = und ausgeathmete Luft, ter Athem (feine Luft haben, b. i. nicht athmen tonnen; wieder Luft betommen zc.); Die freie, außere, nicht einge= fchloffene Luft, der Luftraum (in die Luft geben; etwas an die Luft legen, an ber Luft trodnen), uberh. f. freier, luftiger Raum (einem Baume Luft machen, burd Abidneiden der überfluffigen Afte; uneig. feinem Bergen Buft machen, b. i. es durch Mittheilung erleichtern); bef. auch mit bem Rebenbe= griff der Bobe: der hohere Luftraum (Die Bogel in der Luft; fich in die Luft erheben; eine geftung, ein Schiff in die Luft fprengen; Schloffer in bie Luft bauen, b. i. unausführbare Plane entwerfen); bie Dehrh. Quifte nur alt u. bicht, jur ftarteren Bezeichnung des unendlichen Luftraums oder mehrer Begenden desfelben (mas in den Luften fdwebt); ferner: eine fanft bemegte Luft, ein gelinder 2Bind, DR. Lufte; in Diefem Ginne aud vertl. das Luft= chen (bie Luft tommt aus Mittag; die Lufte, die hier weben; ein tubles Luft: chen ic.); oberb. gem. der Luft, -es, ein leichtsinniger, windiger, lockerer Menfch; - 3 fes. bie Luftaber, chem. f. Putbader; die Luftart, M. Luftarten, f. o.; das Luftbad, uneig. ber Aufenthalt in ber freien Buft bin= fictlich feiner wohlthatigen Ginwirtung auf ben Rorper; ber Luftball (fr.

94 Luft

Ballon), mit verbunnter ober brennbarer Luft gefüllter Ball, melder in bie Bobe fteigt; Das Luftbett, Luftfiffen, mit Luft gefüllte Leberface, ale Bett ober Riffen bienend; das Luftbild ober = gebilde, die Luftgestalt, uneig. ein leeres Gebilde ber Ginbildungefraft; Die Luftblafe, mit Luft angefüllte Blafe; inebef, die Schwimmblafe ber Fifche; uneig, f. nichtige Soffnungen ob. Piane; tie Luftblume, eine auf Baumen machfende offind . Schmaroberpflanze; luftbicht. Biv., fo bicht, bafe die Luft nicht burchbringen fann; die Lufter= Scheinung, jede in ber Buft, b. i. im Dunftfreife mahrgenommene Berandes rung ober Ericheinung fluftige, maffrige, feurige -); Die Lufterscheinungs= Lebre (fr. Meteorologie); der Luftfahrer, f. v. w. Luftfduffer; die Luftfahrt. Fabrt burch die Luft in einem Luftidiff; Die Luftfaibe, Deal., Die blautiche Farbe entfernter Gegenftande; bae Luftfeuer, in Die Luft fteigende Runftfeuer, bef. Rafeten; Die Luftgegend (fr. = Region), eine Gegend des Luftraums; Die Luftgefchwulft, eine weiße, glangende, prallweiche Gefdmulft; der Luft= habn, ein Sahn anm Gin : u. Austaffen von Luft; der Lufthauch, tie fanft bewegte Luft; der Lufthonia, landich. f. Honigthau; die Luftklappe, eine Rlappe, burch welche man ber Luft ben Bugang öffnet, ober verichließt (fr. Bentil); der Luftkopper, ein Pferd, welches foppt, ohne die Bahne irgend: wo aufzufegen, Der Luftfreis, Dunftereis, Die Luftfunde, 23-Fenichaft von ber Luft und ben Luftarten; luftieer, Biv., von Luft leer; das Luftloch, ein Lody, welches bagu bient, die Luft einzulaffen ; bas Luftmaly, an ber Luft getrochnetes Mala; das Luftmeer, bidt. f. ber Luftraum; ver Luft= meffer, Raturt., eine Berkzeug jum Meffen ber Luft, od. jum Drufen ihrer perfdiebenen Gigenfchaften, bef. f. Luftbiditemeffer (fr. Manometer); Die Luftpflange, trodnes Schorfmoes; Die Luftpumpe, ein Bertzeug, mittift beffen man die Luft aus einem eingeschloffenen Raume berauspumpt oder barin perdunnt; der Buftraum, jeder mit Buft erfüllte Raum, bef. ber gange bie Groe umgebende, mit Luft angefullte Raum; Die Luftreife, Luftfahrt; Die Luftrohre, jebe Rohre, durch welche ber Ub : und Bugang ber Luft geleitet wird; in engerer Bed, im Salfe ber Menichen u. Thiere die Enorpelige Rohre, burd welche die zum Uthmen nothige Luft in die Lunge eingezogen und wieber ausgestoßen mirb, verid, bie Speiferebre; das Luftfalg, in ber Buft befind: liche Galgtheilden; die Luftfaule, die über einem Rorper befirdliche und auf benfetben brudende Luftmaffe bis an das Ende des Luftfreifes; die Luftfaure, f. v. w. Roblenfaure, fire Buft; luftichen, Bin., die freie Buft fceuend; die Lufticheu; Die Luftichicht, eine Soucht ober Lage ber Luft, beren man nach bem Grade ber Dichtigfeit ber Luftmaffe mehre über einander annimmt; bas Luftichiff, einem Luftball angehangte fleine Gondel, worin Menfchen fiben u. in Die Luft fabren tonnen; gew. ber Luftball fammt ber Bonbel; ber Buft= fchiffer (fr. Weronaut); Die Buftichifffahrt oder Buftichifffunft (fr. Weronautit); bas Luftichlofe, ein in die Luft gebautes Schlofe, b. i. ein Birngefpinnft, unqueführbarer Plan; ber Buftfpriing, ein funftlicher, bober und weiter Sprung burch bie Luft; ber Luftspringer, mer Luftsprunge macht, Seitranger; der Buftftreich, ein Streich, der feinen Gegenftand trifft, vergeb: licher Streich; ber Buftftrich, f. v. w. himmeleftrich, Luftgegent; bas Buft= maffer, bas in ber Luft in Dunftform befindliche Maffer; auch eine Urt abge-Rogenen Branntweine (auch bloß: Luft); die Luftwurz ob. = murgel, Engelmurg; der Luftziegel, an ber Luft getrodneter Biegel; ber Luftzug, Bug

ber Luft burch einen Raum, ber gegenüberftebenbe Offnungen hat; - 26bleit. luften, ziellof. 3m. m. haben, felten f. luftig fein, meben (es luftet); luften, giel. 3m. 1) ber freien Luft aussehen und davon durchziehen laffen (Betten, Rleiber 20.); einer Cache Luft verschaffen, b. i. ben Bugang ber frifden guft (einen Baum -, b. i. die Erbe ringe umber auflodern; fid) -, burd Cofung beengender Rleidungeftude; uneig. fein Berg - , burd Mittheis lung erleichtern); 2) (vergl. lichten, engl. lift, ichmed. lyfta, lat. levare, eines Stammes mit Luft, aber nicht bavon abzuleiten ein menia, theilmeife ober an einer Geite in die Bobe beben, auch lupfen, oberd. lupfen (einen Stein, ein gafe, ben but); ber Lufter, - &, ein eiferner Stift der Da= gelichmiede, mittelft beffen ber gefchmiecete Ragel aus feiner Rrone gehoben wird; tie Luftung, bas Luften; ter Balfen in ber 28indmuble, auf welchem ber Steg bes Mubleifens liegt und geluftet merben fann; luftig, Bm. (oberd. luftig, niederd. luchtig) Luft habend, aus Luft bestebend (luftige Gestalten, Schatten; luftige Erscheinungen, b. i., bie in einer Bewegung ber Luftmaffe befreben, verich. maffrige, feurige); insbef. ter freien, friichen Luft ausgesett, vom Luftzuge burchftrichen ein luftiges Bimmer, Saus; luftige Rleibung, b. i. febr leichte, welche bie Buft burchftreichen läfft); fich boch in Die Luft ernebend (ber luftige Girfel des Berges); luftahnlich, durchfichtig und leicht (Mal. luftige Gegenftande, die in der Ferne gleichsam in ber Luft verschwimmen); uneig. f. leichtfünnig, flatterhaft, unguverlaffig, vergl. mindig (ein luftiger Menfd); die Buftigfeit, das Luftigfein, die luftige Beschaffenheit in allen Beb.

Lug, f., f. unter lugen; Lug, m., Luge, f. unter lugen.

lugen, ziel. und ziellos. 3m. (oberd. luegen; altd. luogen, angels. locian, engt. look, holl. luchten; vergl. d. griech. Levoow, Levoos, lat. luceo, lux, leuchten zc.) oberd. f. sehen, schauen, beobachten, spahen, lauern (baher ablugsen, belugsen, b.); daher das oder der Lug, -es, (oberd. Lueg; altd. luog, M. luogir), oberd. f. eine Warte, ein Lauerplaß, bes. Täg. die Höhle eines wilden Thieres, insbes. des Bären (der Bär geht zu Lug: also nicht = Loch); der Lug = ins - Land, alt oberd. f. eine Barte, ein Bartethurm: der Luger, -e, die Lugerinn, M. -en, oberd. f. Lauerer, Spa-

her, Rundschafter.

lugen, 3w. (goth. liugan, altb. liukan, liugen; Impf. louc, Mw. lokan, gelogen; oberd. liegen, Impf. lug; schwed. ljuga, engl. lie; vergl. läugnen) ablaut.: oberd. u. biew. dicht. du leugst, er leugt f. lügt, lügt; Impf. log, Conj. loge; Mw. gelogen; 1) ziellos m. haben, wissentlich u. absichtlich die lluwahrheit sagen (sprichw. er lügt wie gedruckt, d. i. mit Fertigkeit und großem Schein der Bahrheit; einem die Haut voll lügen, gem. s. ihn arg beslügen), alt und noch in ber höhern Schreibart mit dem Dat. der Person: einem -, ihn belügen; uncig. s. täusschen, einen falschen Schein haben und dadurch irre seiten (sein Auge lügt; die Beisfagung wird nicht lügen 20.); 2) ziel., et was -, lügenhaft oder falsch aussagen, berichten 20. tdas haft du gelogen 20.); dicht. einem et was -, eiheucheln, heuchlerisch äußern (er log mir Freundschaft u. dgl.): — der Lug, -es, (oberd. die Lug, das Lügen, die Lüge, vtt. außer in: Lug und Trug; taher: die Luggestalt, lügende, täuschende Gestalt, täuschender Schein; das Luggold, s. v. w. Laugold, s. b.; — die Lüge, M. - n (goth. liugns, altd. luki, lugi, lugina,

tugene; nieberd. Logen, fdweb, logn), eine miffentlich und absichtlich gefagte Unmahrheit (eine Luge fagen; einem Lugen ergabten; einen Lugen ftrafen, b. i. ihn bes Lugens beschuldigen); in meiterer Beb. ale barte Bes nennung f. Unmahrheit überh., Brrthum, Berftellung, Taufdung, Ralich= beit, Beuchelei; - 3 fes. tas Lugenbild, ein taufchenbes Bild, Trugbild's ber Lugenfeind, Feind ber Luge; Die Lugenfrucht, bibl., Die Folge ber Luge oder Falfcheit; der Lugengeift, die Reigung jum Lugen; ber Teufel. auch ein lugenhafter Menfch; das Lingengeld, landich. Rirr., Strafgeld für verlaumderifche Beleidigungen; die Lugenfunft, Runft ju tugen, taufdende, betrügerifche Runft; das Lugenmaul, gem., ein tugenhafter Menfch; - Ub. leit. lugenhaft, oberb. gem. lugenhaftig, Bm., eine Luge enthaltend, einer Liige abnilich, erlogen (eine tugenhafte Ergablung); im Lugen geubt, gern lugend (ein lugenhafter Menich); die Lugenhaftigkeit; - der Lug= . ner, -8, M. w. E., die Lugnerinn, M. -en (ft. Luger; v. lugenen gebildet, vergl. laugnen; goth. lingnja, altd. luginari, lugenaere), wer lugt (einen jum gugner machen, b. i. ihn bafur ausgeben; an Jemand jum gugner werben, b. i. ihm ein Bersprechen nicht erfullen konnen); in weiterer Bed. bef. bibl. f. Beuchter; lugnerifch, Bw., gem. f. lugenhaft.

Lugger, m., -8, M. w. E., Schiff., ein fleines, fchnell fegeindes

zweimaftiges Fahrzeug, bef. als Meibefaiff, Pactboot zc. gebraucht.

luben, ziel. 3m. (altb. lubben, island. loa; tat, luere, lavare, mafchen; vergl. Cob, Cobe), oberd. gewaschene Bafete -, durch reines, faltes Baffer

gieben, fcwenken, fpulen; baber das Luhmaffer, f. Spulmaffer.

Lufe, m., M. - n (v. dem goth. lukan, attd. lubban, engl. lock, folies fen; vergl. Lude), eine nur mit einem Laden verschließbare Licht = Öffnung an einem Gebäube (Boben:, Dachlufe 2c.); auf Schiffen viererfige Öffnungen im Berdecf, welche mit Fallthuren (Eutenbedel, Elappen) verschloffen werben konnen; auch der Laden ober die Fallthur felbft (oberb. bas Luch).

Lulei, m., - 8, M. - e (bair. Lalli, schweiz. Boli, istand. lollari, engt. lollard; in Bremen: Lulhad; v. b. istand. lolla, engt. loll, schweiz. toten, trage, mußig sein); gem., bef. niederd. f. Nitfigganger, Faulenzer; baher

luleien, ziellof. 3w. f. mußig geben, faulengen.

Bull, ro., M. - en, niederd. f. Rohre, tef. lederne Schlauchrohre.

lullen, ziel, und ziellof. 3w. (vergl. lallen; und das oberd. der Leller f. die Bunge) 1) alt u. noch schweiz. f. saugen (holl. lullen); daher ziel. ein Kind-, durch Saugen oder Saugenlassen besänstigen; 2) niederd. Tone ohne Worte singen, bes. um ein Kind zu beruhigen und einzuschläfern (engl. lull); uneig. überh. f. befänstigen, beschwichtigen (Leibenschaften u. bgl.); 3) Schiff. der Wind lullet, wenn seine Stärke durch ein Regenschauer vermindert worden ist (auch lunen, tuven); der Luller, - e, die Lullerinn, M.-en, wer ein Kind in Schlaf lulle; Luller, landsch, auch f. Saugbeutel, Sauggeschier, f. v. w. Lubel 2.

Lumme, w., s. Lohme.

Lummel, w., M. - n (auch & ammet; wahrich. v. lahm, f. b.), lanbich. gem. eine alte Mefferklinge ohne Beft; bei ben Topfern: eine Schiene mit Rerben, womit ein Gefag beim Dreben auf b. Augenfeite mit Rinnen verseben wirb.

lummeln ober lummern, ziellof. 3w., (oberb. lummer, luemig, fdweb. lomig, fchlaff, fraftlos; verg!. Lumpen und bas oberb. lampen), oberb. f.

Schlaff

schlaff herabhangen, schlaff sein, schlottern; mußig, liederlich fein; daher das Lummel, -6, f. das Geschlinge; der Lummel, -8, M. w. E., nieder., ein starker und dabei schlaffer und trager Mensch; auch ein grober, plumper, ungesitteter Mensch; lummelhaft, Bw., einem Lummel ahn= lich oder angemessen; die Lummelhaftigkeit; lummeln 1., ziellos. 3w., sich wie ein Lummel betragen; die Lummelei, das Betragen eines Lummels.

lummeln 2., giel. 3m., Farb., die ju farbenden Beuge mehrmals luf=

ten, bamit die Farbe beffer eindringe.

Lump, m., -en, Dl. -en, gew. der Lumpen 1., -8, M. w. C., Berfl. das Lump den, (nieberd. bie Lumpe, fcmed. lump; vergt. bas oberd. lummeln, tampen; fchlumpen, Lappen), ein abgeriffenes, abgetragenes Stuck Beug, finnv. Lappen, Sader; verachtl. ein fchlechtes, werthlofes, abgetragenes Meidungeffucf ; der Qump, gew. nur uneig. gem. f. ein arm= feliger, fcmubiger, niedertrachtiger, inebef. auch ein filziger Menfch; oberd. ein liederlicher Menich, Taugenichte; - 3 fet. der Lumpenhanbel, Sandel mit gumpen; der gumpenhandler; das Lumpenpapier, aus Lumpen verfertigtes Papier; der Lumpensammler, die Lumpensammle= rinn, wer Lumpen fur bie Papiermubten fammett; der Lumpenschneider, bas Schneibewerk ober Schneibezeug in Papiermubien; ber Lumpenguder, eine Art groben Buders, ber in Lumpen (b. i. in Studen?) verfchiett wirb, auch folechtweg Lumpen genannt; - in vielen Bfeg. ber gem. Bolfefpr. bezeichnet Lumpen erwas Schlechtes, Berachtliches, Dichismurdiges, 3. B. das Lumpending: das Lumpengelb, geringes, unbedeutendes Gelb; Die Lumpenmaare; der Lumpenzeug, febr fchiechter Beug; fo besonders in niebr. Schimpfw., wie Lumpenhand, = ferl; Lumpengefindel, = pack, = volf u. bgl. m.; - Mbieit. lumpen, 3m. 1) ziellos, oberd. f. nachlaffig, liederlich leben; 2) ziel., gem. einen -, ihn ale Lumpen behandeln, b. i. als einen elenden, niedertruchtigen Menfchen; fich lumpen laffen, b. i. fich die Behandlung als Lump zuziehen, bef. durch Rnauferei; die Lumperei, M. - en, gem. f. eine unbedeutende, nichtemurdige Gache, eine Stleinig= feit; lumpicht, Bm., einem Lumpen abnlich oder angemeffen, gering, fcblecht, nichtsmurdig; fnauserig, filgig; lumpig, Bm., Lumpen habend, Daraus bestehend, gerlumpt (ein tumpiger Rock, Menfch); gem. auch f. Tumpicht (fich tumpig aufführen u. bgl.); die Lumpigkeit.

Lumpen 2., m., -8, M. w. C., eine Urt Schleimfische.

Lunge, w., M. - n (attb. lunga, lungun; oberb. Lunget; tanbich. auch Lumpe, Lumpet; engl. lung; woht v. b. oberb. lung, nachgiebig, weich, im Gegenfat ber festeren Leber, f. b.; vergl. auch bas oberb. ber Lung, freie Bewegung, freier Spielraum, ein sehr lockeres edles Eingeweide der Brustshohle, bas Wertzeug des Althemholens, bestehend aus zwei Saupttheilen: bem rechten und linken Lungenstügel, baber auch als Mehrh. die Lungen genannt (eine gute, gesunde Lunge, oder gute ze. Lungen haben; aus voller Lunge schreien, lachen ze., s. v. w. aus vollem Salfe); Jag. das ganze Geschlinge, landsch. auch Gelünge, Lunze genannt; — 3 ses. die Lungender, jede nach der Lunge gehende Aber; bei Pferden eine Aber am Halfe, Drossetader; die Lungenblase oder vertl. das Lungenbläschen, Bläschen im Innern der Lunge, in welche die Luströhrenäste auslausen; die Lungen

blume, eine Art bes Engians: blauer Berbft : Engian; u. bes Mutterfrautes: Bermchen , Rammerblume 2c.; die Lungendrufe , Drufen am untern Theile ber Luftrobre; die Lungenentzundung; lungenfaul, Bm., eine faule Lunge habend; die Lungenfaule; Die Lungenflechte, eine Urt Baumflechte: grunes Lungenfraut, Lungenmoob; der Lungenflugel, f. o.; das Lungen= aeschwur: der Lungenhieb, ein Sieb nach ber Lunge ob. in die Lunge (uneig. einem einen Lungenhieb verfegen, S. i. ihm eine berbe Bahrheit fagen); ber Lungenflee, Fieber:, Bitterflee; die Lungenfrantbeit; bas Lungen= Fraut, verschiedene in Lungenfrankheiten gebrauchte Gewächfe: 1) mehre gled= ten : Urten: grunes Lungenfraut, f. Lungenflochte; gelbes Lungenfraut, Bano: flechte; afdfartiges -, Bundeflechte; meißes -, hirfchornformige weiße Baum: flechte; 2) Bafferboft ober Birfchaunfel; 3) bef. ein Pflanzengefchlecht mit rohrenformigen Blumen : Birfchfolt, = mangolb, = melbe, blaue Schluffelblume (pulmonaria officinalis L.); der Lungenlappen, Lappen, aus benen bie Lungenflügel besteben; bas Lungenmittel, ein Beilmitiel in Lungenfrantheis ten; das Lungenmoos, f. v. w. Lungenflechte; das Lungenmus, aus flein gehactter Ratbelunge gefochtes Mus; Die Lungenprobe, Probe mit ber Lunge eines neugebornen tobten Rindes, inbem man biefelbe in ein Gefag mit Baffer legt, um aus ihrem Schwimmen ober Unterfinken ju erkennen, ob bas Rind lebendig ober todt zur Beit gekommen fei; die Lungensucht ob. Lun= genschwindlucht, vollige Bergehrung des Korpers in Folge von Lungenge= fcwuren; lungensuchtig, Bm., mit ber Lungenfucht behaftet; die Lung= wurt, gemeiner Ganfefuß, guter Beinrich.

lungern, ziel. 3m. mit haben (verw. mit lang, langen, f. b.) nieberb. 1) f. mußig umhergehen, faulenzen (engl. linger, zaubern); 2) gierig nach et= was hinfelen, lustern barnach verlangen; uneig. auch vom Magen: aus Eusternheit ober Gewohnheit, nicht aus hunger, nach Speise verlangen (vergl. b. oberb. betängig, gelängig f. lustern); das Lungerleben, nieberb. f. mustiges, träges Leben; der Lungerer, -8, wer lungert, in beiben Beb.;

lungerig, Bw., f. mußig, trage; gierig, luftern.

Euning, m., -es, M. - e (gem. auch Lune, Lunte) niebert, f. Saus= forting.

lunfchen , ziellof. 3w., nieberd. f. hinfen.

Lunfe, w., M. - n (landid), auch Lehne, Lien, Leine, Cunfch 2c.; nieberd. Lunfe, Lunze; oberd. ber Loner, Con- ober Lun- Nagel; altd. lan, lun, luna, lunisa; engl. linspin, fcwed. lunta) ber diete Nagel, welcher vor dem

Rade eines Wagens durch die Udife gesteckt mird, Uchenagel.

Lunte, m., M. -n (fdmed. lunta, engl. lunt, holl. lont; mohl verw. mit Lein, engl. lint, Flache), ein glimmender Strick zum Anzunden ans derer Dinge, bef. zum Abfeuern des groben Geschüßes, ehem. auch der kleineren Schießgewehre, der Sundstrick, (uneig. gem. Lunte riech en f. die Gefahr merken); Jug. der Schwanz des Fuchses, Wolfes, Luchses ze.; das Luntenfeuer, ein Luftfeuer, indem mittelst brennender Lunten allerlei Bilder und Buchstaben bargestellt werden; der Luntenflock (engl. lintstock), der Stock, um welchen die brennende Lunte gewickelt wird.

Lunze, m., f. Lunge.

lungen, Biellof. 3w. (auch taunen, taunfden), oberb. f. leicht schlummern, schläfrig oder trage auf bem Bette liegen.

Lupfe, w., M. -n, lanbid., bie Samenfolben bes Sanfes.

lupfen, giel. 3w. (oberb. lupfen), f. v. w. luften, ein wenig in bie Sohe beben, aufheben, aufdecfen (ben Schleier, ben but zc.).

Lupp, f., -es, gem. oberd. f. Lab.

Luppe, w., M. -n, 1. (verw. mit Lupp, Lab: überh. eine zusammens hangende Maffe), im holftein. ein Bundel heu; huttenw. ein unformliches Stuck geschmelztes oder gefrischtes Sisen; baber das Luppenfeuer, ein Beuer zum Schmelzen ber gepochten Gisenerze, und bieses Schmelzen selbst, wenn es in einem ausgemauerten Loche statt eines Dfens geschieht; das Luppenstuck, aus der Luppe zerschrotene längliche Stuck; — die Luppe 2. (von laufen, läusisch ?) landich, f. hundinn, Pete; uneig. gem. f. eine feile Dirne.

luppen, ziel. 3w. 1. (altd. luppon; vergl. d. griech, λίπος, άλείφω) alt oberd. f. falben, vergiften, verzaubern; 2. tanbich. f. verstummeln, vers

Schneiden.

Eurde, w., M. -n (auch Eurbing, Lurre; vergl. Lor, Riemen), Schiff, ein dunner getheerter Strick, womit die Schiffsfeile umwunden und bie Schiffsborde belegt werden.

lurk ob. lurg (f. unter tink), Bw., lanbich. f. link, linkisch; baber der Burk 1. ob. Burks, -cs, M. -e, f. ein linkischer Mensch; schlef. ein Botenreißer.

Burt 2. m., -es, M. -e, nieberd. f. v. w. Lorf, Rrote; 3. lanbich. f.

Rlette.

lurten, zieilos. 3m., lanbich. f. faugen; oberb. auch: im Sprechen mit

ber Bunge anstoßen, das D nicht aussprechen fonnen.

Eurre, w., M.-n, nieberd., 1. f. v. w. Lurde; 2. f. Lende, Schen= fel; 3. f. Luge, falides Borgeben, Balidung, inebef. faliche Briefe, Paffe ec. (auch Lurbe); baber ber Eurrendreber, f. Correndreier.

lurschen, zieilof. 3w., gem. bair. f. harnen (von Beibern); die Bursch,

M. - en , verächtl. f. Weibsperfon.

Bus ob. Bufs, m., - es, M. Luffe (wohl verberbt aus Coos) oftr, unb bair. f. Ucfer = oder Bald = Untheil bei Bertheilungen von Canbereien.

Eusche, m., Mt. - n., 1. (oberb. auch Leusch, Lufch; vergt. Lasche und bas istand. lioski, Mutterscheibe), landich. f. Hundinn; uneig. verachtt. f. Weibsperson; 2. (verw. mit Lache, Lauge), ichtes. f. eine Pfüße.

luschen, lusen, ziellos. 3w., landsch. gem. f. lauschen; die Lusche, f.

Lausche.

Luft, w., M. Luste (f. u.), Berkt. das Lust chen (goth. lustus, m.; altb. lust, w.; oberd. der Lust; engl. lust; ban. lyst; vergl. d. griech. dorocs, ber erwünschteste, angenehmste, von da, ich verlange) 1) o. M. ein hoher Grad angenehmer Empsindung, bef. sofern diesetbe mehr sinnticher Art ist, sinnv. Bergnügen, Freude, Wonne zc. (seine Lust an etwas haben oder sinz ben; etwas mit Lust sehen, hören, thun zc.); auch der Gegenstand, die Beschäftigung, der Genuss, durch welche jene Empsindung erregt wird (bas Arbeiten, das Reisen zc. ist mir eine Lust; die Jagde, Lande, Garten-Lust zc.), und die Außerung derselben, die Lustigseit (das war eine Lust!); 2) sinnliche Begierde und deren Beseichigung, Sinnengenuss durch Bestriedigung des Geschlechtstriebes, Wollust, bes. in Ises, wie Fleischeslust, Lusteine zc. und in der M. Luste, ungeregelte sinnliche Begierden (seinen

100 Lust

Luften frohnen; bibl. Lufte bee Fleifches); 3) o. M., bas Berlangen nach einem ermunichten Gegenstande, Benuffe zc. und überh. Die Meigung gu etwas (Luft zu einer Gache haben oder empfinden; ich habe Luft zu effen, zu folgfen 2c.; einem Buft ju erwas machen, ibm die Buft benehmen; feine Buft buffen, b. i. fein Berlangen befriedigen); in diefer Bed. in ber Bolkefpr, auch verft, bas Luftch en (ein Luftchen zu ober nach etwas haben); - 3 fe b. bas Luftbad, bas Baben jum Bergnugen und ber Drt, wo es gefchiebt; die Luft= Dirne, Bublbirne, gem. Sure; Die Buftfahrt, eine jum Bergnugen angeftellte Kahrt; tas Buftfeuer, jum Bergnugen angegundetes geuer, bef. in ber Regermertetunft; fo auch: das Luftfeuerwert; der Luftgang, ein Bang sum Bergnugen, und ein bagu eingerichteter Beg, Spagiergang; ber Buft= ganger, Spazierganger; ber Luftgarten, ein Garten jum Bergnugen, g. 11. p. Rub :, Ruchen :, Doffgarten 2c.; der Luftgartner, ein Gartner, welcher Luftgarten anlegt und unterhalt; tas Luftgebuich, = geholz, = bolg, der Lufthain, ein jum Bergnugen eingerichtetes Gebufch ober Gebolg (fr. Bosquet) ; der Luftgefang; bas Luftgeschrei zc.; bas Lufthaus od. = bauschen, ein Saus, in welchem man fich jum Bergnugen aufhalt, bef. in einem Garten; Das Luftlager, ein nur gur Ubung ber Golbaten und gum Bergnugen bes Landesherrn aufgefchlagenes Feldlager; der Luftort, M. = orter, ein jum Bergnugen und gefelligen Genufs eingerichteter öffentlicher Drt; luftreich, Biv., viel Luft gewährend; Die Luftreife, gum Bergnugen unternommene Reife; luffreifen, untrb. ziellof. 3m. m. fein, jum Bergnugen reifen, bef. im Dw. luftreifend, u. als Sw. ein Luftreifender zc.; ber Luftreiz, vit. f. hober Reit, großes Bergnugen; auch ein Reit jur Luft, b. i. jur Bolluft; luft= reigend, Bm., vit. f. hobes Bergnugen gewährend : bas Luftichiff, Schiff gu Luftfahrten; der Luftfchiffer; das Luftfcblofs, ein Coblofe, auf welchem man fich jum Bergnugen aufhatt; Die Buftfeuche, anftedende Rrantheit, welche die Kolge von Jusidmeifungen in der Gefdlechteluft ift, venerische Rrankbeit, gem. die Frangofen; lufffiech, Bw., an ber Luftfeuche frants der Luft= fis, ein Bolnfis, wo man fich jum Bergnugen aufhalt; bas Luftfpiel, ein erheiterndes, Cachen erregendes Schaufpiel (fr. Romobie), entg. Trauerfpiels baber: ber Buftipielbichter; bas Buftftuct, Gartn., ein blog gum Bergnus gen angelegter, mit Blumen zc. gezierter Theil eines Gartens; Der Buftwalb. bas Lustwaldchen, f. v. w. Lustgehöld; lustwandeln, untrb. ziellof. 3m. m. haben und fein, je nachbem mehr die bloge Bewegung, ober zugleich bie Erreichung eines Biels bezeichnet wird (wir haben lange geluftwanbelt; wir find nach einem Luftorte geluftwandelt), juin Bergnugen, jur Erholung 2c. geben, ebler ale bas frembartige fpagieren; baber ber Buftwandler, die Luftwandlerinn; - Abteit. luftbar, Bm., vit., Luft, Bergnugen gemab= rend, angenehm, ergoplich; die Buftbarkeit, eine Beranftaltung jum gemeinfamen Bergnugen fur Mehre, finne. Ergeglichfeit, Feft; luftig, Bw., Buft, b. i. lebhaftes Bergnugen empfindend und außernd, überh. jum Bergnugen und gu lebhafter Außerung feiner Freude geneigt , finno. vergnügt, froblich, munter ic. (luftig fein, leben ic.; ein luftiger Denfc, ein luftiger Bruber; fich luftig machen; fich uber Jemand luftig maden, b. i. ihn jum Wegenftand feiner luft maden, indem man ihn verfpottet); aus Luft entspringend und Luft erweckend, insbef. Lachen erregend, spafe baft, icherzhaft (ein luftiger Streich, Ginfall; eine luftige Geschichte u. bgl.;

bas ift luftig!); ehem. überh. f. angenehm, erfreulich, reigend (bibl. ein luftiger Baum; die Buget umber find luftig); ferner: Luft, d. i. Reigung gu etwas empfindend und begend, nur in Bfes. wie efs :, bau =, faufluftig u. bal. m.; der Buftignracher, wer ein Gefdaft baraus macht, Unbere ju beluftigen, fie jum Bachen zu bewegen zc.; Die Buftigfeit, Das Luftigfein, Die Außerung lebhaften Bergnigene, finav. Frohlichfeit, Munterfeit zc.; luft= lich, Bm., Reum. f. Quit, d. i. Berlangen, Reigung erweckend (appetit= tich); der Luftling, -es, M. - e, Reum., mer den Luften, bef. der Be= Schlechteluft, frohnt; - luften, 3m. (goth. luston; altd. u. oberd. lusten) 1) ziellos mit haben, nach etmas, ehem. eines Dinges -, b. i. Luft, finnliches Berlangen danach empfinden; 2) unp. mit dem Mcc. ber Perfon: es luftet mich ober mich luftet, in berfetben Beb. (g. B. mich luftet gu tangen; vergl. geluften); lufteln, ziellof. 3m. m. haben, ein Reum., bas verft. luften : ein Luftchen haben, bef. nach wohlschmeckenben Speifen und Getranten; Die Luftelei, das Lufteln; luftern, giellof. 3m. m. baben, bas verft. luften; lebhafte finnliche Begierde nach etwas enwfinden und außern (er luftert banach); auch unp. mit bem Ucc. es luftert mich (3. B. ihn luftert nach biefer Speife); luftern, Bw. (mahrich. burd Verftummelung bes Der. lufternb entft.), lebhaft und anhaltend finnlich verlangend, finno. begehrlich, gierig (ein lufterner Menfch, Blick 20.); auch finnliche Begier erregend (eine lufterne Ergablung zc.); die Bufternheit, das Luftern= fein, ungeregelte finnliche Begier; auch mas luftern macht.

lustern ed. lustern, ziellof. 3w., landsch, gem. f. lauschen (f. d.), horchen

(Shiff. luftert! ale Befehlewort f. habt Ucht!).

Buth, m., M. - en, Schiff., eine Spiere (Stange) zum Ausseten

ber Stanfock.

lutherisch, Sm., der durch Luther gereinigten driftlichen Lehre angehorend, oder sich dazu bekennend (lutherische Christen: Lutheraner); das Lutherthum, - 8, die durch Luther neu gestaltete driftliche Glaubendlehre (fr. Lutheranismus).

lutschen, ziellos. u. ziel. 3w. (auch nutichen; oberb. lugeln; vergl. lubeln), nieberd. gem. f. saugen; trinfen; ber Lutschbeutel ober Lutscher, - &, ein leinenes Lappchen, in welches Zwieback, in Weilch geweicht, geschlagen wirb, um fleine Kinder baran faugen zu laffen.

Lutte, m., M. -n, f. v. w. Lotte 2.; in Golbbergwerken ber Schlemm=

herd, auf welchem man ben Goldschlich mascht.

Lutter, m., -6, o. M. (vergl. Cober, Lubet), die beim Branntwein= brennen durch das erste Feuer abgezogene Fluffigkeit, welche erft im zweiten Reuer zu Branntwein geläutert wird.

lugel, Bw. (attb. luzil, luzzel; goth. leitils; nieberd. tutje; engl. little) alt und noch oberd. f. flein, wenig; der Lugel, - 8, fchles. verftectte Besnennung des Teufels (bafe bich ber Lubel!).

## M.

M, der dreizehnte Buchstabe bes ABC, ein Mitl., und zwar der Lippenlaut unter den flussigen oder schmelzenden Mitlauten (1, m, n, r), burch Schließung ber Lippen hervorgebracht, indem der Luftstoß (wie bei dem n) durch die offene Nase geht, baher man bas m auch den Lippen = Nasenlaut nennen kann; verdoppelt nach geschärften Selbstlauten, z. B. Kamm, Stimme, kommen zc.

Maal, f., -es, M. Maale und gew. Maler, (n. A. Mal, ob. Maht (f. b.) womit es allerdings feiner Abstammung nach zusammenfällt, und nur wegen der Bieldeutigkeit des Bortes Mahl verschieden geschrieden mird; altd. mal; auch Mail, Meil; holl. mael; engl. mole), ein Flecken, eine fehlers hafte Stelle von anterer Farbe, bes. auf der haut (Mutter:, Brand:, Blutmaal; Bundenmaal, d. i. Narbe; Eisenmaal, d. i. Rostslecken in der Basches bt aue Maler, blaue Flecken auf dem Pferdehuse); in der allgemeineren Bed. Zeichen gew. Mal oder Mahl gescht. (daher Denkmal, Merkmal 20.).

Maak, f., b. Mak, f. d.

Maat, m., -es, M. -e, auch: ber Maatfe, -n (engl. mate, fdweb. mat), nieberd. f. Genoffe, Gefahrte, Freund; bef. Schiff. ber Gehulfe verschiedener Schiffsbeamten, z. B. Steuermanns:, Rochsmaat zc. (vergl. Matrofe); die Maatschaft (vergl. Maekopei), nieberd. f. Genoffenschaft, Gefellschaft, inebes. Handelegefellschaft; Schiff. das gesammte Schiffsvolk.

Machandel, m., -8, M. m. C., nieberd. f. Bacholder.

machen, ziel. 3w. (altd. mahhon, machon; nieberd. maten, engl. make; vergl. d. griech. ungarn, tat. machina; mahrich. von ber Wurgel mah, que fammen, verbunden (vergl. gemach, Bemahl), alfo urfor. verbinden, fugen; n. U. urfpr. zeugen, (verw. mit mogen), überh. hervorbringen, bewirken, verrichten, finnv. thun, welches mehr die subjective Birtfamteit, machen bingegen mehr die außere Wirfung u. beren bleibenbes und in bie Ginne fallenbes Erzeugnife bezeichnet; inebef. 1) ein Ding, ein Werk, eine Urbeit (forperlich, ober untorperlich) hervorbringen, herftellen, verfertigen, ergeugen, etwas verrichten, (Rleiber, Souhe, Butter -; ein Runftwerk, Runftftud, ein Gebicht, Berfe, eine Uberfegung -; Bucher machen, nur verachtt. f. fdreiben, fofern es handwertemägig gefdieht; Fcuer -, anfhlagen, angunben; ein Rind -, alt und gem. f. zeugen; etwas machen, gem. f. feine Rothburft verrichten; einem eine Befdreibung, fich eine Borftellung, einen Begriff von etwas -, b. i. in fich erzeugen, hervorbringen; ein Gefchrei, Larm zc. -; bas Dw. gemacht f. funftlich hervorgebracht, entg. entftans ben, baber: gemachtes Gold f. funftlich nachgemachtes, unechtes); in befonderer Unwendung: etwas zu einem bestimmten Zweck oder Bebrauch einrichten, gubereiten, gurecht maden (g. B. Soly machen, b. i. flein hauen; bas Bett machen; Raffee, Thee zc. machen); 2) eine Berancerung hervorbringen, ein Berhaltnife, einen Buftand bewirken, etwas bewerfstelligen, veranstalten, verurfachen, erregen, bereiten, gewähren, zu Stande bringen (Frieben, ein Bundnife, Schulden -; ein Gefcaft -; Raufm. etwas bei einem Gefchafte machen, b. i. baburch erlangen, gewinnen; Muffehen -, fein Glud machen; Ernft, Spaß, Salt -; ein Spiel -; gemeinschaftliche Sache mit Jemand -; Feierabend - ; ein freundliches Gesicht, große Augen 2c. - ; ben Anfang mit

etwas, Unftalt zu etwas, ber Sache ein Enbe zc. -; Bekanntichaft mit Semanb -; einem Undern Plat -; einem ober fich ein Bergnugen, Gorgen, Rummer , Buft zu etwas machen; eine Reife -, unternehmen); bef. f. por= bringen, vortragen , laut merden laffen (Ginwurfe gegen eine Behauptung -; einem Bormurfe, Borichtage, einen Untrag -); einen -, gem. f. vorftel= ten , darftellen , eine Rolle fpielen (er machte ben Ballenftein gut; er will ben großen Berrn machen 20.); einen zu etwas -, ihn in die bemerfte Lage oder Stelle verfegen, ibn dagu ernennen, ermablen, anftellen (einen au feinem Freunde, Bertrauten, jum Bebrer, Muffeber zc. , jum Gefangenen, gum Bettler machen; ein gemachter Dann, beffen Lebenstage vollig befriedigend und gleichf. fertig ift); et mas zu et mas -, es barein ver= mandeln, dazu ummandeln (Blei zu Golbe -; etwas zu Gelbe -, b. i. perfaufen); auch ale folches darftellen, aufftellen (einem etwas zum Borwurf. zum Berbrechen -; fich etwas zur Regel, zum Gefes -); etwas aus et= mas -, baraus hervorbringen, erzeugen, darftellen (aus Blei Gold mas chen; aus einem etwas machen, b. i. ihn zu Unseben, Rang, Ghrenftellen zc. erheben; einem aus etwas ein Berbrechen -, f. v. w. ibm etwas gum Berbrechen -; fich ein Gewiffen baraus -); fich (mir) etwas aus einer Der= fon ober Sache -, fie achten, einen Werth darauf legen (er macht fich viel, wenig, nichts baraus; id made mir nichts aus ibm, b. i. er ift mir aleichguttia); ferner mit einem bem Ucc. beigefügten Beimort, melches bie bewirfte Beranderung bezeichnet, (3. B. einen gefund, frank, arm, gludtid, traurig maden; meniger richtig ift ber Dat. ber Perfon: einem bange, warm machen u. bal., was nur als elliptifder Musbruck erkfart merben fann f. machen, bafe ihm bange, warm ze. wird; wohl aber fteht ber Dat. ber Perf., wenn zugleich ein fachlicher Gegenftand im Ucc. babei ftebt, 3. B. einem ben Ropf warm. bas Berg ichmer -; einem etwas leicht, ichmer. angenehm - 2c.; ein Gefuß rein, etwas los, feft, fertig -; etwas furg maden; fich bei Unbern beliebt, verhafft -, fich groß machen, f. groß; eine Sache arger machen, als fie ift, b. i. fie als arger darftellen, fchilbern); feltner und weniger deutsch fteht flatt des Bw. in bemfelben Ginne ein Infinitiv bei bem dec. ( &. B. einen lachen, weinen maden, einen (nicht einem) etwas glauben maden; verid, einem ober fich etwas zu thun ober zu ichaffen machen); auch von leblofen Dingen: Die wirfende Urfache von etwas fein, bewirfen, verschaffen, gewähren, bringen, erzeugen, ergeben, ausmachen (3. 93. bie Sonne macht bas Bache weich; Sorgen machen vor ber Zeit alt; bas macht mir Ropfweh; es macht ihm Freude, Ehre, Schante zc.; zweimal zwei macht vier; es macht gufammen gehn Thaler; bas macht feinen Unterfchied; feine Beicheibenheit machte (mar Urfache), bafe er gurudtrat; bas macht bein Beicht= finn, b. i. er ift fould baran; bas macht, meil er fo eitel ift, b. i. feine Gitel= feit bewirkt es, ober es rubrt baber, weil zc.); 3) f. thatig ed. wirkfam fein uberh., fich thatig verhalten, ohne austrudliche Benennung bes Gegenftanbes ober ber bewirften Beranderung (3. B. Jeder macht es, fo gut er tann; ber Berr wird's mohl machen; mache bamit, mas bu willft; bamit ift nichts gu maden; was machft bu ba? er hat es banad, gemadit, bafe es fo fom.nen muffte; er macht febr lange; made, bafe es gefdieht, b. i. forge bafur, betreibe e8); gem. auch f. eilen (mache boch! mad fort! 2c.); uneig. fich in ei= nem gemiffen Buftande befinden (was macht bein Bruber ? b. i, wie geht es

ihm? was macht ber Rrante? er wird es nicht lange mehr machen , b. i. nicht lange mehr leben); 4) rudte. fich - mit einem nebenmortlichen Bufab, fich be= megen, wohin begeben oder wenden (fich bavon, auf ben Bea, aus bem Staube -; fich an Jemand -, b. i. an ihn wenden, auch: ibn angreifen; fich an etwas -, es angreifen, ben Unfang bamit machen); pon Gachen und unp .: Die Gache ober es macht fich, b. i. fest fich in Bemegung. fommt gur Ausführung, ju Stande; auch f. es nimmt fich fo od. fo aus (es macht fich gut); - 3 fet. das Machwert, ein gemachtes Bert, nur verächtl. (ein elendes Machwert ec.); Ableit. machbar, Bw., felten, mas fich machen lafft; Die Dache, o. M., gem. das Machen, Berfertigen, Die Urbeit (ein Rleib u. bgl. in die Mache nehmen; es ift noch in ber Mache); uneig, gem. einen in der Made haben, oder in die Made nehmen, b. i. ihm mit Schlagen, Berweifen, Spott u. bgl. gufegen; ber Macher, - 8, die Macherinn, M. - en, wer etwas macht oder verfertigt, nur in 3fes, wie Sut =, Tuch =, Rnopfmader, Dubmaderinn zc.; tie Macherei, verüchtl. Das Machen, das Madwerf; bef. in Bfet. wie Bud; Goldmacherei; der ober gem. das Macherlobn if. Lohn), ber Lohn für die Berfertigung einer Sandarbeit; bas Dachfel, - 3, oberd, f. ermas Bemachtes, ein Dach= merf.

måchlich, Bw., lanbid. f. gemachlich, f. d.

Macht, w., M. Machte, obert. auch Machten, (goth. mahis, altb. maht; engl. might, von mogen, altd. magan, id) mag zc.); überb. das (fubjective) Bermogen ju mirten oder gu handeln, finno. Rraft, worin mehr die finnliche Wirkung nach augen liegt, und Gewalt, welches fich auf bie Uberwindung eines Biderftandes bezieht; insbef. Die naturliche Kraft oder Starfe (mit aller Macht ober aus ganger Macht fcreien, laufen, arbeiten; feine Macht haben, b. i. fdwad fein; vergl. Ohnmodt), bef. ein hoher Grad ber Rraft (die Stimme mit Macht erheben; bas Baffer fturgte mit Madit gegen ben Damin); in fittlichem Berftanbe: Die mirfente Kraft . bas Bermigen gu handeln, das Recht, Die Befugnife oder Freiheit etwas gu thun (ein Ronig hat große Madt in Sanden; feine Macht mijebrauchen; einem Macht geben, etwas zu thun; bas ftebt nicht in meiner Dacht zc. ; die Dacht ber Liebe u. bal.); in bestimmterer Unwendung: Die Befammtheit ber unferm Willen gehorchenden außer und befindlichen Rrafte, bei. bewaffneter Menichen (eine große Madt auf den Beinen haben, b. i. ein Rriegsheer; baber Rriegs :, Land:, Ceemacht); uneig, ein mit vorzüglicher Macht begabtes Wefen (bie himmlifden Madte, b. i. Gotter), bef. machtige Staaten (bie europaifchen Machte; England ift eine Seemacht zc.); - 3fes. Die Dachtblume, ein Pflangengefdlecht mit feche Staubfaben in Amerita u. Cranien, auch Dlacht= litie (paneratium L.); der Machtbote, oberd. ein bevollmadtigter Gefandter; Der Machtbrief, vit. f. Bollmacht; Der Machtgeber, Die Machtgeberinn. wer einem Unbern Bollmacht ertheilt; bas Machtgebot, Gebot eines Mad: tigen, ftrenger, willturlider Befehl; ber Machthaber, wer Madt in Balben bat, Berricher; bas Machtheil ober Machtfraut, Golbruthe, goibnes Wundtraut (solidago L.); der Machtherr od. = herr fcher, f. v. w. Gewalt= berr (fc. Despot); machtlos, Bio., obne Madt, ber Macht beraubt; bie Machtlofigteit; der Machtruf, madniger Ruf, Ruf ober Befeht eines Madithabers; der Machtspruch, das Machtwert, ein nur auf die Macht

gegrundeter entscheibender Musspruch; baber der Machtspeecher; die Macht= fprecherei, machtiprecherisch; machtvoll, Bm., große Macht befibend u. barin gegrundet; die Machtvollkommenheit, unbegrenzte Macht, wollige Billfür; - Ableit, machtig, Bm., 1) abfolut: Macht babend, fraftig. gemaltig (bibl. ber Bowe ift machtig unter ben Thieren); bef. viele duffere Bulfemittel habend, großen Rraften gebietend, viel vermogend, einflufe= reich (ein machtiger Ronig, Reind; ein machtiger Mann im Staate; ein mach: tiges Baus 20.); uneig. Macht und Grarfe verrathend, forperlich ausge= bebnt, groß, breit, ftarf (eine machtige Stirn; ein machtiger Berg; ein madtiges Baffer), insbef. Bergm. f. breit, dief (ber Gang ift zwei Lachter machtig); in ber Boltesprache überh. f. fehr groß, beftig, und ale Dim. in bobem Grade, febr (ein machtiger Schmerg; machtig reich, fcon u. bgl.); 2) relativ mit bem Ben : eines Dinges -, b. i. darüber gebietend, es in feiner Macht oder Gewalt habend, es beherrichend, eig. und uneig. (er fonnte feiner Feinde nicht machtig werben; feiner Ginne, feiner felbft nicht machtig fein; nicht eines Pfennigs machtig fein, b. i. nicht einen Vfennig bes fiben; einer Sprache madtig fein, b. i. fich ihrer mit volliger Freiheit bebienen); Die Machtigkeit, bas Dlachtigfein, wenig gebr. außer in Bergw. f. forper= liche Musdehnung, Starfe od. Dicke (bie Machtigfeit eines Floges); machtigen, giel. 3w., mit Macht begaben, nur in bevollmächtigen, ermächtigen.

Mad, nur in der niedr. Redensart Saif und Maif, d. i. miedriger Pobel, auch allertei Schlechtes durch einander gemengt, (vielleicht v. mengen,

alfo: Gehacttes und Gemengtes).

Mack = Ente, w., landsch. f. Moorente.

Mader, m., - 8, M. w. E. (angelf, macca, engl, match; island, maki, gleich), nieberd, ein Befellschafter, Theilhaber an einem Beschäfte, Gebulfe.

Madchen, f., -8, M. m. E., oberd. auch Madlein, gem. Madel (Bertl, v. bem im Dberb, noch üblichen Maib, Mab, verfurst aus Mach. 1. b.; jest ohne verkleinernde Rraft), überh, eine junge, unverheirathete weibliche Perfon; in bestimmterer Beb. ein Rind weiblichen Befchlechte, entfpr. Rnabe (bie Frau ift von einem Madchen entbunden morben; eine Gefellichaft von Anaben und Madden); Bolfefpr, f. Beliebte, Liebfte (er befucht fei. Madden); ferner eine junge unverheirathete dienende Derfon, meniger bart ale Magb (ein Saud:, Stuben:, Rammermadden 2c.); - 3 fe f. Die Mad benblume, eine Art Ardenmufchel: Jungfernkamm; bas Madden= fraut, fleines Sinngrun ober Immergrun; der Madchenlehrer, die Madchenlehrerinn; der Madchenraub, der Madchenrauber: die Madchen= schule, Wichterschute; der Madchensommer (verderbt aus Matthaus, nieberd. Matten, beffen Jag auf ben 21ften Gept, fallt), ber Radfommer im September, und bas Befpinft, meldes man um biefe Beit auf bem Felbe findet, Frauensommer; - Ableit. madchenhaft, Bm., das Unfeben, Das Benehmen, Die Ginnegart eines jungen Madchens habend; baber Die Madchenhaftigkeit; die Madchenschaft, setten f. Jungfrauschaft.

Made, m., M. -n (goth. matha, alth. mada; niederb. verkl. Mebbit, Mebbite; bun. maddike, fcmeb. matk; verw. mit Miete, Motte), überh. ein nachter Wurm, 3. B. lanbich. f. Regenwurm; inebef. die nachten Wir=mer, welche ale Larven verschiedener Infecten im faulenden Fleisch, im Rafe,

im Dbft zc. leben; Landm. die Mabe, eine Krankheit der Kalber, wobei ihnen die Junge sprenktig und hügelig wird; — 3 ses. der Madenfresser, ein westind. Boget, Tickenfresser; der Madenkieß, röhrenförmiger Rieß; das Madenkraut, eine Urt des Seifenkrautes, Basthkrout; der Madensack, verüchtt. der verwestiche menschtiche Körper; der Madenwurm, ein weißer Burm, welcher bisw. im Uster= u. Grimmdarme des Menschen gefunden wird, Uster=, Mast=, Springwurm; — Ubleit. matig, Bw., Maden ent= haltend (madiges Obst).

Madel, f., -8, M. w. E., landich. f. Madchen, f. d.

Mater, m., -e, o. M. (vergl. Mober) 1. Bergw. ein gemiffe ftaubige, oft aber auch feuchte u. bann bem Betten annliche Erdart; 2. oberd. f. Marder.

Maoling, m., -es, o. DR. eine Urt meißer Trauben.

Magd, m., M. Magde; Berkl. fetten das Magd chen (baher Mabe chen, f. d.), gew. boch nur alterthümtich und bicht. Magdlein, (goth. magaths, altd. magad, maget, magt, meit, verkl. magatin, magedin; oberd. Mad, Maid, engl. maid, maiden; bie weibl. Form von mag, Sohn, Kind, f. Mage) ehem. überh. f. Jungfrau, Madden (bie reine Magd, d. i. die Zungfrau Maria; eine edle Magd 2c.), jest eine gew. unverheirathete weibl. Person, welche gegen Kost und Lohn niedrige Hausdienste verrichtet, Dienstinagd, entspr. Knecht Haus. Biehe, Küchenmagd 2c.); ehem. auch eine leibeigene weibl. Person, und überh. f. Dienerinn in Briefen an sehr vornehme Personen (unterthänigste Magd); — 3 fe g. die Magdliebe, landsch. f. Maßtiebe, Gäaseblume; der Magdebaum, landsch. f. Sabebaum, weil er zur Abtreibung der Leibessfrucht gemissoraucht wird; die Magdeblume oder das Magdetraut, tandsch. f. Feldtamille, Mutterkraut; — Ubleit. magdlich, Bw., vit. f. jungfräulich, maddenhaft; das Magdethum (altb. magetum), vit. f. jungfräulicher Stand, Jungfrauschaft.

Magtalene, w., -ne, ein weibl. Bornamen hebr. Urfprunge (von ber Stodt Magdala in Palaftina' gem. abget. Bene, Benchen; baber: der Magbalenemapfel, die Magdalenenbirn, = pfirfich, Benennungen gewiffer Bbft: Urten; die Magdalenenwurzel, der gemeine Baldrian, bef. beffen

Burgel.

Mage 1., m., -n, M. -n, ober der Magen 1., -8, M. w. E. (von magan, mögen, zeugen; baher goth. magus, angelf. mäg, istand. mögr, schwiegerschn; istand. magr, schwed. mag. Schwager ze.; attd. mac. N. mage, veryl. Magd), vit. f. Verwandter, bef. Blutsverwandter: Schwert magen, Berwandte von münnlicher —, Spill magen, von weiblicher Seite; baher die Magschaft (altd. magscaf) vit. f. Verwandtschaft; die Magzahl (nieberd. Machtale) f. die Grade der Verwandtschaft.

Mage 2., -n, oder Magen 2., -8, m., auch Mahen, Magfa-

men, alt und oberd. f. Mohn, Mohnsamen, f. d.

Magen 3., m., -e, M. Magen, oberd. Mägen, (altb. mago, ieland. magi, schwed, mage, angelf. mage, engl. maw) das einem hautigen Gate ahnliche Eingeweide im menschl. und thier. Roper, welches die Speisen aufnimmt und verdauet (einen guten Magen haben, auch uneig. gem. f. viel Unangenehmes, Beleidigungen u. dgl. ungefrankt ertragen; sich ben Magen über-laben, verderben ic.); — 3 fes. die Magenarzenei; ber Magenbruch,

Borfall bes Magend burch bie Baudmuskeln; das Magenbricken, frampf. hafte Bufammenziehung bes Magenmundes; die Magenentzundung; das Magenfieber, aus bem Magen entstehendes Fieber; die Magenhaut, bie vier Baute, welche ben Magen bilben: Bellhaut, innere Saut, Bleifdhaut und außere Magenhaut; der Magenhuften, aus einem Reis im Magen entftebenber Suften; der Magentlee, Fiebertiee; ter Magenframpf, ben Magen ausammengiebender Krampf; Die Magenfrankheit; das Magenmittel, f. v. w. Magenarinei; der Magenmund, bie Offnung, burd welche bie Speis fen in ben Magen gelangen: ber obere ober linte Magenmund; die Offnung, burch welche bas Unbrauchbare abgesondert wird : ber untere ob. rechte Magen: mund; das Magenpflafter, ein Pflafter, welches bei frankem Magen auf bie Magengegend gelegt mirb; uneig, fcherzh, eine große Butterfcnitte; die Magenpille; das Magenpulver; der Magenfaft, Feuchtigkeit, welche bie innere Klade bes Magens bebeitt: ber Magenfchlund, f. v. w. Magenmund; ter Magenschmerz, das Magenweh; magenstarfend, Bw., bie Berbauungefraft bes Magens erhöbenb; die Magenftarfung, Startung bes Magens, auch etwas Magenftartendes; ber Magenftein, im Magen mancher Thiere fich erzeugender harter Rorper; die Magentropfen, magenftarfenbe Armeitropfen; bas Magenwaffer, ber Magenwein, magenftartenber Branntwein, Bein; ber Magenwurm, rothe Burmer im Magen ber Pferbe, auch Engerlinge genannt; die Magenwurft, mit Burftfullfel gefüllter Schweins: mageng die Magenwurg oder = wurgel, Fieberwurzel; der Magenzipfel, ber ameite Magen bes Rindviehs: bas Garn, Die Saube ober Muge.

mager, Biv. (altb. magar, ieland. magur, ichwed. u. ban, mager, engl. meager, frang. maigre; lat. macer; grich. ungics, lang), urfpr. wohl lang, ausgebehnt; baber: wenig Bleifch habend, finno. bager, durr, entg. fleis fchia, beleibt (ein magerer Menich, magere Sande zc.); wenig oder gar fein Rett habend, entg. fett (magered Fleifch); in weiterer Beb. wenige bas Wachsthum, die Fruchtbarkeit befordernde Theile enthaltend (magerer Boben, eine magere Beibe zc.); uneig. überh. f. unfruchtbar, fparlich, arm an Behalt, wenig Ertrag gebend (eine magere Mablgeit; magere Beiten, b. i. erwerblofe, theure; ein mageres Gebicht u. bgl.); der Magerfleck, ganbm., nicht geborig gedungte Uderftellen; Die Magerfeit, ebem. auch die Magere (alth. magari), tas Magerfein; magern, lanbich, auch magern, 3m. 1) ziellos m. haben, mager werden; 2) ziel, mager machen; in beiben Beb. gew. abmagern.

Mager, m., -8, o. M., Gartn. eine Rrantheit der Baume, bef. ber Apfetbaume, auch der Wurm genannt; eine Urt fleiner Raude od. Blechte.

Magnet, m., -ed, M. -e (lat. magnes; griech. 2600s Magrijons, von ber Banbichaft Magnefia in Theffalien), ein fcmargliches Gifenerg, mel= des bas Gifen an fich gicht, angiehender Gifenftein, Bieh = od. Polftein, auch Magnetftein genannt; ein eiferner Rorper, ein Werfzeug von Stahl, dem man die angiebende Rraft des Magnetsteins burch Reibung zc. mitge= theilt bat; die Magnetnadel, eine mit bem Magnet geborig bestrichene ftab: terne Rabel, welche freischwebend mit ber Spige nach Rorben zeigt, vergi. Rompafe; magnetisch, Bw., mit der anziehenden Kraft des Magnetes begabt, angiebungefraftig.

Magfamen, m., f. Mage 2.

maben, giel. 3w. (altb. mahan, istand, maa, angelf, mawan, nieberd, menen, dan. meye, fdweb, maja, griech, augr; goth, maitan, abidneiben, lat. metere, messis, messor; vergl. Meffer, meseln 2c.), urfpr. überh. abichneiden ; jest nur: Relefrichte ober Gras mit der Gense abhauen . 3. 11. v. fd neiben mit ber Gidel (Betreibe, Gras -; auch : eine Biefe -, b. i. bas Gras auf berfelben); uneig, bicht. f. niedermachen, niederhauen, todten (bie Feinde in ber Schlacht -; ber Tob maht bie Menfchen); ber Maher, - 8, landich, auch Mabber (attb. madari), wer maht, finne, Schnitter; die Mahd, M. - en, (altd. mada) Landw., das Maben, die Mabegeit, Beuernte; das in einer Reihe liegende abgemabete Bras, finne, Schmaden, Sahn, (bas Gras zu Mahben fchlagen, b. i. mabend in Reihen binftrecen) ; ferner fo viel Gras in einem Lage gemaht wird; eine gum Abmaben be= ftimmte Wiefe, Begewiefe; Die Mabberei, lanbich., Die Gesammtheit ber Maher (Mabber) eines Dorfes; mabbig, Bm., mas gemabt merben fann; nur in Bfet. ein =, zwei =, breimubbig, b. i. was ein =, zwei =, breimal im Sabre gemaht werben fann; das Mahdland, niederd, f. Gras-, Seuland. auch die Dabbe.

Mahl, f., -et, M. Mahle und Mahler, (altb. mal, mahrich, in allen nachstehenden Bed. aus mahal geei, von ber Burgel mali, gufammen, gefügt ; vergl. machen, gemach zc.) überh. Bereinigung, Berbindung, Bereinbarung. Berfammlung; inebef. 1) vit. f. Bertrag, Übereinfunft, Berabredung, bef. Chevertrag (istand, maele, angelf. mala; vergt. Gemaht, vermubten); baber: der Mablbrief, im Geerecht: ein Bertrag mit einem Schiffsbaumeifter gur Erbauung eines Schiffes in einer gewiffen Beit; der Mahlichat, f. v. w. Brautichan, Beirathegut; - aus der Bed. Bertrag fliegen auch die befonberen vit. Beb.: Steuer, Ubgabe, (istand. mala, angelf. male, fchott, mail), und Mak (istard, und ichmed, mal, goth, mela, Scheffel); - 2) pit. f. offentliche Bolee = od. Gerichteversammlung, Bericht; baber : ber Dabl= mann, landich, f. Gerichtsunterthan; der Mahlplat, die Maniftatt ober = fatte, Berjammlungeplas bes Berichte, Gerichteftatte; auch f. Richtplas; u. überh. f. Berfammlungsort; hieber gehort auch bas nieberd. Mollen amt. Möllenvoatei gverhochbeutscht in Mühlenamt) b. i. Gerichtsamt zc.; -3) M. Mabler, edter: Mable; (ongelf. macle, engi, meal, fcmet, mal, boll. mael) bas Bufammeniprifen, gemeinfame Effen, bef. bei festlicher Gelegenheit und mit Frierlichfeit, finnv. Comaus, (Gaft:, Sochgeit:, Trauer: maht, Abend ., Mittagemabt 20.); baber die Mahlgeit, eig. Die Beit bes gemeinfamen Effens; gem. f. Mabl, Effen überh. (gejegnete Mablzeit! höfliche Munfchformel nach beenbigtem Speifen), inebef. fofern es regelmäßig gu beftimm= ten Beiten gefchieht (Mittage:, Abendmahlzeit; bes Tages zwei Mahlzeiten hatten); - 4) M. Mabler, edler Mable (ichwed, mal, angelf, maele) ein Bild, ein fichtbares Beichen (von bem Begriffe bes Bufammenftimmens mit bem Gegenstande, ober ber Berabredung ausgehend; baber: malen; goth. mel, Schrift zc.), inebef, vit. f. bas Beprage einer Munge; Forftw., Dub: Ienbau zc. ein in einen Baum gehauenes ober gebranntes Beichen, bef. Greng= zeichen ; auch f. Grenggeichen überh. (3. B. Strohmah!) und f. Grenge; in manden Spielen das Beichen bes Drtes, von welchem man ausläuft; auch f. bas Biel; Schiffb, ein von bunnen Brettern gemachtes Mobel, wonach bie au bearbeitenben Bolger vorgezeichnet werben (gem. bie Da u); - in ber engern Bed. ein fehlerhafter Flecken ic. wird es gew. Maal (f. b.) geschrieben; u. in der Bed. ein bleibendes Erinnerungszeichen: Mal, in 3ses. wie Denke; Grade, Merkmal; — 3 ses. die Mahlart, = barte, das Mahleisen, der Mahlhammer, Ferstw., Werkzeuge zum zeichnen der zu fällenden Bäume; der Mahlbaum, ein Baum als Zeichen einer Sache; ein gezeichneter Baum, z. B. Marke, Grenzbaum; in Wassermühlen s. v. w. Fach = ober Wehrbaum; der Mahlholz, Back., ein Holz, mit welchem auf das Brod ein Zeichen gemacht wird; der Mahlhügel, = pfahl, die Mahlfaule, Grenzhügel, = pfahl, ziaue; der Mahlflein, Denkstein, Grenzstein; das Mahlzeichen, Kennzeichen, nachgebliebenes Zeichen am Körper, z. B. eine Narbe, ein Flecken; niederd. f. das Ziel, die Zielscheibe; — 5) M. Mahle, die Zeit, der Zeitzpunkt, eig. wohl: was in einem Zeitpunkt ob. gleichzeitig geschieht (ein = , zweizmahl zc.), gew. Mal geschr., s. b.

mablen 1. ziel. 3m. (von Maht 4.), gew. malen gefdr., f. b.

mablen 2. ziel. 3w. (goth. und altd. malan, Impf. muol, Mm. gimalan; ban, male, engt. mill; grich, willew, tat. molere, franz. moudre; verw. mit bem alth, mal, fleiner Theil; malmen, Mull, Mulm 20.; vergl, Mehl), jest regelm, umend, du mablit, er mablt (alt u. oberb, mablit, mablt); Smpf. mablte (alt und noch landich, muhl); das Diw. aber allgemein: ge= mablen (nicht: gemablt), überh. gerreiben, germalmen; gew. durch Sin= u. Berbewegen zwischen barten od. scharfen Korpern zu Dulver od. Mehl gerreiben (Raffee -), bef. in einer Muhle zwischen zwei Mullifteinen (Betreibe -; fpridw. wer zuerft tommt, mabit zuerft, b. i. wird zuerft bebient, erreicht zuerft feinen 3med); uneig. mittelft eines Mublwerfe berausschaffen (Schlamm aus einem Graben -); u. ziellos f. fich im Rreife bewegen (nieberb. es mablet mir im Ropfe, b. i. ce geht mir im Ropfe berum); - 3fes. der Mablaang, in Mublen ein Gang zum Mahlen, g. U. v. Graupen:, Digang zc.; der Mahlgaft, wer fein Getreibe in einer Muhle mablen lafft, Runde bes Müllers, landich. auch Mahlgenoffen ober = leute: das Mahlgeld, ber Mahlgrofchen, Müllerlohn; das Mahlgerinne, Gerinne einer Baffermühle, welches das Waffer auf das Rab eines Mahlganges leitet; Die Mahlmege, die Mehe Mehl, welche der Muller ftatt des Mahlgeldes befommt; die Mahl= muble, eine Muble, auf welcher Getreibe gemablen wird, g. u. v. Schneibes, Stampf =, Papiermuble 20.; der Mahlmuller, Muller einer Mahlmuble; ter Dablitrom, ein Seeftrubel, mo fich bas Baffer in einem Rreife breht, bef. an der norwegischen Rufte; ein Ort, wo fich bas Gis im Rreise dreht, beißt in ber Schiff, eine Mahling; der Mahlgahn, Baden : ob. Stockzahn, weil er zum Bermalmen der Speifen bient; der Mahlzettel, ein Schein über bas Gewicht bes zu mahlenden Getreides, welchen ber Mahlgaft von bem vereidigten Mühlenschreiber erhält.

Mahlgraben, = haufen, = holz 2c — Mahlzeichen, f. unter Muhl 4).
— Mahlplatz, = statt, = ståtte, f. Mahl 2); — Mahlschatz, f. Mahl 1);
Mahlzeit, f. Mahl 3).

mahlich, r. als mahlig, Rw. und Bw. (bem Stamme nach = gemach, gemächtich, f. b.) alt und dicht f. allmahlich, nach und nach.

Mahn, m., -es, landich. gem. f. Mohn, f. d.

Mahne, m., M. - 11 (altd. mana und der man; oberd. die Man ober

Man, nieberd. Mane, engl. mane, fcmeb. und ban. man), bas lange Halehaar einiger Thiere, bef. ber Pferde und komen, das Kammhaar; die Mahnenflechte, Naturk. eine Urt Baumflechte, die aus langen Kaben besteht; der Mahnenstier, ber afrikan. wiide Ochs; die Mahnentaube, eine Ubart ber gemeinen Taube mit mahnenartigem Schopf; mahnen, 3m., bicht. mit einer Mahne versehen; mahnig, Bw., eine Mahne habend.

mahnen, ziel. Iw. (altb. manon, manen; angelf. manian, schweb, mana; tat. monere; von ber Sanstr. Burzel man, beufen; vergl. Mann, meinen, Mensch), überh, einen an etwas, alt und dicht, auch: ihn einer Sache (Gen.) —, ihm etwas ins Gedachtniss zuruckrusen, ihn daran erzinnern (uneig. du mahnst, oder gew. gemahnst mich on meinen Bruder, d. i. du siehst ihm ähnlich; unp. es mahnt, gew. gemahnst mich, d. i. es kommt mir so vor); in engerer Bed. ehem. f. vorladen, einladen; jest gew. einen zur Erfüllung einer Berpflichtung, bes. zur Bezahlung einer Schuld anzhalten od. auffordern (einen wegen einer Schuld —; er mahnt mich beständig); der Mahnbrief, das Mahnschreiben, Erinnerungsschreiben, bes. zur Bezahlung einer Schuld; der Mahner, —8, die Mahnerinn, M. —en, wer mahnt; die Mahnung, das Mahnen.

mahnen, siel. 3w., 1. f. Mahne; 2. (altb. menan, menen; oberb. meenen; holl. mennen. fameb. mana; lat. minaro, ital. menare, franz. mener), oberb. f. treiben, fuhren, leiten, bef. bas eingespannte Zugvieh; baher ber Mahnbube, = junge, = knecht, wer bie Ochsen vor bem Pfluge antreibt; der Mahnochs, Zugochs; die Mahn, auch der ob. das Mahnat,

f. die Tuhre, das Bugvieh.

Mahr, m. -es ober -en, o. M. (nieberb. auch Moor; angelf. u. schweb. mara; engl. night-mare, franz. cauche-mar; v. mar, Pferd? ob. verw. mit merran. hindern, beengen); nieberd. f. der Alp, das Alpdrucken, f. b.

Mahr ober Mahre 1., w., M. - en; Berkt. das Mahr chen, oberd. Mährtein (altd. daz mari, maere, M. diu maere, woraus wohl bas fpatere weibl. Mähre entst.; baneben goth. merida, altd. merida, w.; v. altd. mari, maere, noch oberd. mär, märig, schwed. mär, kund, bekannt, berühmt), ehem. und noch bisw. alterthümlich f. Rede, Sage, Gerücht, Kunde, Nachricht, Erzählung (ich bring' euch frohe Mähr); jest gew. verkl. das Mahr chen, eine erdichtete, fabelhafte Erzählung, bes. als Erzeugeniss bes Bolksglaubens ober Aberglaubens (Bolksmährchen), ober auch der sich frei ergehenden Einbildungskraft des Dichters; baher mahrchenhaft, Bw., einem Mährchen ahnlich, unwahrscheinlich; die Mährchenhaftigkeit; — mähren, ziellos. und ziel. Zw. (geth. merjan, altd. merian, island. mära) urspr. überh. f. reden, aussagen, verfündigen; jest noch landsch. f. plaudern, langweilig schwaßen, Unwahres und Unwahrscheinliches erzählen.

Mahre 2. m., M. - 11 (altb. marah, Pferd, meriha, merha, Stute; letanb. mar, meri, angelf. mära, engl. mare, schweb. mär), urfpr. u. noch nieberb. bas weibliche Pferd, die Stute; bann überh. f. Pferd, bef. ein edles Pferd, Rofe, Zurnierpferd; jest nur verachtl. f. ein elendes, schlechtes

Pferd, finno. Rrade; lanbich. gem. f. Sure.

mahren, 3w. 1. f. unter Mahr; — 2. ziellof. 3w. mit haben (oberb. merren; vergl. bas alle, merran, holl, marren, verwirren, hindern; engl. marr, verberben, fchott, mer), gem. f. umruhren, in einer Sache herums

wühlen; auch ziel. f. mengen, verwirren, in Unordnung bringen, versterben; daher die Mahrens oder Mahrslechte, auch Mahrklatte, slocke, der Mahrenzopf (schweb. marlock), tanbsch. gem. f. Weichselzopf, s. d.; der Mahrquast, die in Gestatt eines Quastes verschlungenen Reiser in ben Gipfeln der Birken; — die Mahrte, M. - n (vergl. das altd. merod, Gemisch, merata, merda, Suppe, tat. moretum), tandsch. gem. überh. ein Gemisch, Gemenge, eine Schmiererei; insbes. f. Kaltschale, s. d. (eine Biers, Weinmährte 2c.).

Mahrte, m., M .- n, nieberd. eine Wachefcheibe im Bienenftod, Babe;

baber der Mahrtenhonig, Scheibenhonig, bonigfeim.

Mai, chem. gew. Man, m., -es (oberd. - en), M. - e (oberd. - en). 1) (alth, meio, meie, lat, maius, frang, mai) ter funfte Monat im Jahre, ale ber fconfte Frühlingemonat aud 2Bonnemonat (altb. wunimanod) genannt; uneig. bicht, f. blubende Jugend, erwunschter Bluckeftand: 2) ein gruner Trieb ober neuer Jahrmuche, bef. am Rabelholg; überh, ein gruner Baumgweig oder Zweigbuichel, womit man Baufer, Bimmer, Rirchen 20. bef, am Pfingftfefte fcmudt; in engerer Beb. Die ju biefem 3mede gebrauchten frifch grunenden Zweige der Birfe und die Birfe felbit, in melder Bed, bas Bort jeboch gew, Die Maie, M. Maien lautet (bas Saus mit Maien fchmuden); - 3 fet. der Maiapfel, bie apfelahnliche Frucht des Rusblattes, einer ameritan. Pflange; ber Maibaum, die gemeine Birte, auch ber Mai, bie Maie genannt, f. o.; die Maiblume ober Maienblume, eine im Mai blubende Pflanze mit fleinen wohlriechenden, glodenformigen Blumen, auch Maienglocken, Maililie zc. genannt; auch f. brennender Sahnenfuß, und f. Lowengabn; Der Maibuich, ein Bufd von Maien ob. Birten; die Maibutter. im Mai gematte Grasbutter; die Maibiftel, gemeine Cau : ober Ganfebiftel; ber Maififch, die Mofe; auch ber Bafeling ober Dobel; die Maiforelle. ber Gilberlachs; bas Maiholy, lanbid, f. gelbe Beibe ober Goldweide; der Maitafer, ein bekannter rothbrauner Rafer, ber aus ben Engerlingen entfte= hend im Mai aus ber Erbe friecht; die Maifate, verfi. das Maifatchen, eine im Mai geborene Rage, welche fur beffer gilt, ale fpater geworfene; Die Maifirfche, Frubtirfde, Rinderfirfde; das Maifraut, f. v. w. Meierfraut; Schöllfraut; Braunwurg; bas Maienfraut, fleines Schöllfraut; Mondfraut ober Monbroute; die Maililie, im Mai blubende Lilie; auch f. Maiblume; die Mai = oder Maienluft, milbe Luft im Mai; der Maimonat, alt und bicht. auch Maienmond, ber Monat Mai; die Maimude, Gintagefliege; die Maipflange, Bandw., die Rebenhalme des Roggens, Unterroggen; Die Maipfrieme, haariger Ginfter; der Mairoche, eine fleine Urt Glattrochen; Die Mairofe, eine fleine, im Mai blubenbe gefüllte Rofe; die Mairube, Fruh :, Tellerrube; der Maifchein , Reumond im Mai; lanbich. auch fur Steinbrech; der Maifchwamm, weißer Blatterfdwamm; Die Maifeuche. bas Blutharnen bes Rindviehe im Mai; die Mai = ober Maiensonne; ber Mai = ob. Maienfonntag, lanbich. ber britte Conntag vor Oftern (Laetare), an welchem in einigen Gegenden bie Rinder mit gefd, muchten Sannenzweigen herumgeben und fingen; der Maifpecht, Bloufpecht; der Maithau: Die Maitraube, das Mondfraut; der Maivogel, die kleine fcmarze Mewe, Brandvogel; nieberd. f. Rudut; ber Maimurm, eine Gattung Infecten mit abgefürzten Stügetbecken ohne Stuget und fabenformigen, einer feinen Perlenschnur ähnelnden Fühlhörnern; tanbsch. auch f. Maikafer; die Maiwurz od. = wurzel, Schuppenwurz, Fraisamkraut; — Ableit. der Mailing, - ed, M. - e, östr. f. Asche (Fisch); auch f. blauer Maikafer, und f. Maiwurm; maien, ziellos. Zw., alt und oberd. f. sich belustigen, ergogen.

Maid, w., M. - en, Berkl. das Maidlein, oberd. f. Magd, Mad=

chen, f. d.

Maier, m., f. Meier.

Maifenshäring, auch Mabifes = ober Matjes = Baring, m. (wahrich. v. Madchen, nieberd. Maten, alfo: Tungfernhäring), nieberd, fru) gefangene Baringe, bie weder Milch noch Rogen haben, entg. Bollhäringe.

Mail, m., -es, M. -e, ob. die Maile, M. -n, oberb. f. Maal, Mafel, Flecken, Beschädigung; baber mailen, 3m., Flecken machen,

flecken; mailig, Bw. f. fleckig.

Mais, m., -es, o. M., eine urfpr. amerikan. Getreideart, welche in Rolben wacht, Turfischer Weigen ober Turfisches Korn.

Mais, m., f. Meiß.

Maifch 1., m., -es, tanbid. f. bas Bifamfrautchen. Maifch 2., m., maifchen, 3m., f. Meifch, meifchen.

Majeståt, w., M. - en (aus bem lat. maiestas; im Attb. burch meginchraft ausgedrüct), G. ofe, Erhabenheit, Wurde, Hoheit, Herrlichfeit, Glanz; bes. Litel der Kaiser u. Konige und ihrer Gemahlinnen (Se. Majestät, Ihre Majestät; M. Ihre Majestäten; in der Anrede: Em. Majestät); baher: der Majestatöbrief, Freiheitsbrief, ben ein Aueinherrscher oder ein Staat ertheilt; das Majestatörecht, Hoheiterecht; das Majestatöverbrechen, Bergehen gegen die höchste Gemalt; der Majestatöverbrechen; maziestatisch, Bw., herrlich, erhaben, foniglich, prachtig ec.

Majoran, m., - es, o. M. (gem. Mairan, Meiran; schweb. und ban. meiran; engl. marjoram, franz. marjolaine, ital. magiorana; verderbt aus bem tat, amaracus, griech. αμόφαχος, eine befannte, sowoht in der Arzneistunft, als in den Rüchen gebrauchte gewürzhafte Pflanze; baher das Majosranwasser, = ol; der Majoranbalfam oder die Majoranbutter :c.

Matel, m., -6, M. w. E. (von bem tat. macula) ein fehlerhafter Flecken, bes. in sittlicher Beb. ein Schandsteck, Fehler, Borwurf; baber matelloß, Bw., fleckenloß, rein, schuldloß; die Makellosigkeit; matelig, Bw., flecken, befleckt, fehlerhaft; makeln, Bw., flecken, nur in bem abget. bem akeln, beflecken, besudeln; makeln 1., ziellos. u. ziel. 3w., Makel oder Fehler aufsuchen und tadeln, tadelsüchtig sein (überall etwas zu makeln sinden; an einer Sache –, oder eine Sache makeln); die Makelei, das kleinliche Sadeln; der Makter 1., -6, die Maklerinn, M. -en, wer makelt, der Sadelsüchtige.

måkeln 2., ziettof. 3w. (verw. mit machen, f. b., niederd. maken; holl. maecken, einen Berteag machen; vergt. das franz. maquereau, Ruppler), bes. niederd., das Geschäft eines Unterhandlers der Kausseute treiben; tanbsch. auch f. tredeln; der Måkser 2. oder Makser, – ø, M. w. E., (schwed. makkare, holl. mackelaer) ein Unterhandler der Kausseute (Gelde od. Baarenmätter; fr. Courtier, Sensal); tandsch. auch f. Trodler, wuchernder Kleinhandler; daber das Måksergeschäft oder die Måkserei; die Måksere

gebühr, ter Matterlohn ober das Mafelgeld (fr. Courtage).

Mäfler

Makler 3., m., -6, M. w. C., Shiffb., ein auf = und niederstehendes Anie hinten auf bem Schiffe, worin der Fuß des Flaggenstockes ruht; niederd. auch ber starke Baum, welcher eine Windmuhle trägt; und der Pfahl in einer Wendeltreppe.

Matrele, w., M. -n (ban. makreel, engl. mackerel, franz. maquereau),

ein efebarer Geefisch in der Rordfee, 1 bis 4 Fuß lang.

Mafrone, w., M. - 11 (von b. ital. maccarone, franz. macaron), ein

Buckergebackenes von Mandelteig; baber die Makronentorte.

Mal 1., f., -es, M. -e, gew. als Maht, (entweber von mahal, f. Mahl 5); ober mahrich, von milan, mal, gerreiben, germalmen; vergl. mablen 2.; alfo urfpr. ein fleiner Theil, Beittheil, Puntt; goth, mel, Beit; alth., island, und ichmed, mai; in der heutigen Bed, von Mal gebrauchte bie altere Sprache: stunt), ein einzelner Zeitpunft, fofern etwas barin ge= fchieht, bef. mit vorgefestem Furmort ob. Sahlwort gur Bezeichnung bes Beit: punttes ober ber öftern Wiederholung einer Sandlung od. eines Buftandes (3. B. biefes ober jenes Mal, jedes Mal, ein Mal, fein Mal, bas erfte, bas zweite, bas lette Mal 20.; zu verschiedenen Maten, zu vier, funf Malen; im Nom. und Ucc. aber bleibt Dal nach einem Bahlw, unveranbert: zwei, brei, vier Mal 2c.); am häufigsten wird Mal in ungebeugter Gestalt mit dem por= anftebenden Fur = oder Bablm. zu einem Rebenworte verbunden, 3, B. biesmal, einmal, feinmal, manchmal, zweimal, breimal, allemal zc. (jeboch nicht gut: bas erstemal f. bas erfte Mal, jum lestenmal f. jum lesten Male), u. von folden Rebenwörtern bilbet man vermittelft ber Endf, ig die Bm, bies: malig, einmalig, zwei=, breimalig 20. ; auch ber Gen. Mals bient in Berbindung mit unbestimmten Bahlm., fo wie mit Reben = u. Berhaltnifewortern gur Bilbung geitbestimmender Rebenworter, wie mehrmale, bamale, einftmale (b. i. eines Mals), jemals, niemals, oftmals, vor :, nachmals 2c. (wo= für plt. und landich, damglen, niemalen 2c.) mit den abgel. Bm. mehrmalig. bamalia, oftmalig 2c.

Mal 2., f., -es, M. Maler, edler Male; ein Beichen, als felbftanbiges Wort gew. Mahl gefdrieben (f. Mahl 4.), und in engerer Bed. Magl (f. b.), in 3 fet. aber, wo es ein Erinnerungegeichen bedeutet, gem. Mat, 3. B. Denf:, Grab:, Mertmal 2c. - malen, gew. als mahten, ziel. 3m., (alto, malon, malen; goto, meljan, fdreiben v. mel, Schrift; fdweb, mala, ban. male), Dw. gemalt (landid). unr. gemalen), überh. ein Bild oder Beichen machen, burch fichtbare Buge barftellen, abbilden (Buchftaben malen, b. i. zierlich fchreiben); gew. in engerer Bed. mit Farben abbilden, verfc, zeichnen (eine Blume, ein Thier, eine Landichaft zc.; in Baffer, in DI - , b. i. mit Baffer : ober Olfarben); auch blog mit Farben auftreichen (fich bas Geficht malen, b. i. fchminten; ein gemaltes Bimmer 2c.), uneig. f. farben (bie Scham malt ihre Bangen, b. i. macht fie errothen), u. f. male= rifd fcon darftellen, lebhaft fchildern (einem etwas vor Mugen -); ebem. auch f. zeichnen, bezeichnen, mit einem Beichen verfeben; - Ubleit. ber Maler, -8, die Malerinn, M. - en, wer malt, ein Rünftler, der mit Farben darftellt (Blumen :, Landichafte :, Gefchichtemaler 2c.); baber die Malerfarbe, das Maler = oder Malgold, gerriebene Goldblatten gum Malen; die Malerkunft; Die Malermuschel, Muscheln, in beren Schalen man Farben anmacht; ber Malerpinfel; die Malerscheibe, bas Farben: brett (fr. Patente); die Malerschule, Lehranftalt für Mater; auch die Seinanntzeit ber Schüler eines berühmten Maters, und in weiterem Sinne die sammtigeit der Schüler eines Gegend und einer Zeit, in deren Gemälden derselbe Geift und dieste Behandlungsweise herrscht; das Maler = od. Malsilber, zerriebene Siederblätichen zum Maten; der Malerstoof, ein Stock, auf welchen der Mater die Halerschunft, welche den Pinfel führt; — die Malerei, M. - en, die Malerschunft, und die Art und Weise zu malen, eig. und uneig.; ein Gemälde; materisch, Bw., zur Kunst des Malers gehörig und darin gegeindet; wie gemalt, oder würdig gemalt zu werden (materisch kihnz eine materische Segend, ein malerischer Anblick 20.); uneig. lebhaft, anschaus ich darzusselt oder darstellend (eine materische Stelle in einem Gebicht u. dal.)

mall, Bm., mederd. f. thoricht, unflug, unbejonnen; daher mallen 1.

Wind mallt, wonn er egne bestimmte Richtung bin und ber läuft.

Mall, m., M. - en, nieberd. Schiffe. f. Form, Model, f. Maht 4) a mallen 2. ziel. 3w. (= maten), Schifft., vorzeichnen, wie ein Stud zuge- hauen und bearbeitet werden fod.

Mallemucke, m., M. -n, tanbid, ber Sturmvogel in ben nordischen

Gemäffern.

maimen, siet. Im. won bem goth, mel, alte. mal. kleiner Theil; vergl. masten) in kleine Theile gerreiben oder zerbrucken, gew. zermaimen; der Malm, -ce, c. M. (gorg. malmo, attd. melm. fewed. malm, Sand gvergl. Mulm, Wull re.) tanssch. f. etwas zu Staub oder Pulver Secriebenes; Staub, Sand, Ernei e.; malmig, Bw., aus Malm bestehene, Mulm enthaltene; malmicht, Bw., dem Malm ahntich.

Malter 1. f. - 5, o. Qu. (von gleichem Stamm mit Malm 2c.), lanbic.

f. Coutt, Berbreiteltes ober Berriebenes.

Malter 2 f., tanbja, auch m., - 5, M. w. E., (altd. maltan. nieberd. Mott, engl. maulder, mittl. lat. maldra, maltrum ze.; entweder von dem iständ. mal. goth. mola. Maß, Scheffel, schwed. mala, messen, vergl. Mahl 1); oder von mahlen: was auf einmal gemahlen wird) 1) ein Getreidemaß, an verschwedenen Ortern 2, 4, 12 bis 16 Scheffel haltend; 2) ein Maß zu Schetholz, einen Würfel von 4 Fuß höhe, Lünge und Breite ausmachend; 3) landig. f. ein Mandel, b. i. 13 Stief; der Malterbock, landig. ein Maß zum Bermessen der holzes nach Waltern; das Malterbock, in Malter gesetzte holz; maltern, ziel. 3w., das holz -, nach Maltern messen und ausgeben.

Malve, w., Ml. -n aus bem lat. malva; engt. mallow), ein Pflanzengeschiecht mit derpettem Reich, Watte, Rofen =, Gartenpappel, Stock= tofe; der Malvenbaum, ein macenahnliches Gewäche, welches S bis 9 Fuß bod wird; der Malvenfalter, ein die Malven vorzüglich tesuchender Tag-

falter.

Malz, f. - ee, o. M. (alte molz, nieberd. Molt, angelf. meal, ietand. u. engl. maii; von einem atten Sw. melzan, angelf. milian, meltan, engl. mel; erweichen, auflösen, schmelzen; vergl. d. griech. pacharow ob. pacharow, pacharos et.), das zum Bierbrauen bestimmte eingeweichte, gedorrte und geschrotene ob. auch zum Schroten zubereitete Getreide (Gersten :, Weisen:, Lafermalz, Darr:, Lustmalz, 1. b.); — 3 fe g. der Malzboden, ein Bo:

ben, auf welchem bas Malz getrocknet ob. aufbewahrt wird; der Malzbottich, Bottich zum Einweichen des Getreides; die Malzdarre od. = dorre, f. Darre; die Malzkammer, eine Kammer, in welcher das Malz vor dem Schroten nochmals angefeuchtet wird; die Malzmühle, Mühle, auf welcher Malz geschroten wird; der Malzmüller; die Malzsteuer, vom Malz zu entrichtende Abgabe; — Abteit. malzen, gem. malzen, ziellof. Zw. m. haben, Malz machen; der Malzer od. Malzer, - 8, M. w. E., Malzmacher.

Mama ob. Mamma, w., M. felten Mama'n, bisw. ats ER. ohne Artikel im Gen. Mama's, niebr. Mamme, (griech, ucupa, lat. mamma, auch die Mutterbruft; franz. maman, engl. mam. 2c.) ein Kinderwort f. Mutter; mammen, ziellof. 3w., oberd. gem. f. an der Brust faugen; das Mammele, -8, f. Mutterbrust, Weiberbrust überh.; auch f. Saugglas,

Saugfannchen.

Mamiering, m., M. - e, Schiff. ein Schlauch ober eine Rohre von gelbeertem Segeltuch ober Leber, burd welche Baffer geleitet wirb.

Mamma, Mamme 20., s. Mama.

man, unbiegs, unbestimmtes persöntiches Fürw, der 3ten Person (urspr. = Mann, altb. man, wie das franz. on, ehen. hom, verfürzt aus homme; schwed. u. dan. man, niederd. u. holl. men) bezeichnet irgend eine od. mehre ganz unbestimmte Personen und verbindet sich nur mit der Einheit des 3w. (man hat mir erzählt ze., d. i. irgend Ismand hat ze.; man sagt, d. i. die Leute sagen; man denke sich ze.; man kann nicht Alles wissen); zum Ersah für die sehtenden Sasus von man debient sich die Bolksspr. des anbestimmten Fürw. ein, vergl. d. (z. B. man kann nicht wissen, was einem widersahren kann; das muß einen kränken u. dgl.); das unbestimmte man in Beziehung auf bestimmte Personen und als Anredewort zu sehen (z. B. man lasse das sein! man höre) ist ein steiser und veralteter Gebrauch.

man ob. mand (boil. man, fdweb. man), ein gem. nieberd. Bow. u. Rw. f. aber und f. nur, z. B. er konte wohl, man (r. aber) er will nicht; lafs

ce man (r. nur) gut fein.

manch, Nom. mancher, e, es, M. manche, gebeugt wie der Artikel ber, allgem. Zahlw. (3gez. aus mannig, mannid, f. d.; goth. und altd. manag, manac, mauec; angelf. mauig, engl. many, altfrang. maint, ban. mange zc.; von gleichem Stamm mit Menge, f. b.) brudt, fowohl in ber Einh. ale in ber Mehrn, gebraucht, mehre unbestimmte Dinge einer Urt einzeln betrachtet aus und fteht fowohl mit einem ow. verbunden, als ohne bw. und beffen Stelle vertretend, immer aber ohne Artifel (3, B. mancher Menfch, ober Mancher glaubt 2c.; meindhe Leute, ober Manche behaupten 2c.; Mauchem, Mancher, Manchen wird es unangenehm fein; er hat mandies Un: glud erfahren; Manches halt man mil: Unrecht für ein Unglud 2c.); mancher= lei, unbiegf. Bw. (vergl. lei), von niancher Urt, finnv. mannigfaltig (&. B. manderlei Frudte; er bat fich in manderlei Berhaltniffen befunden), auch ohne fow. f. mancherlei Dinge, Manches (man erfährt mancherlei) u. biew. mit bein Ben. des Sm. (ber Schick fale mandgerlei); manchmal, Nw. ber Beit zur Bezeichnung einer mehrma ligen Bieberholung; manches Mal (f. Mat 1.), mehrmals, ofter, bann und wann, zuweilen (er kommt manche mal zu une u. bgl.).

Mand ob. Mande, auch Man ne, w., M. - en, (angelf. u. holl. mand,

engl. maund, frang, manne), lanbid, f. Rorb, bef. ein großer, langer

Henkelford; baher der Mandmacher, f. Korbmacher.

Mandel 1. f., -8, M. w. E., weniger gut w., M. -n, (vielleicht urfpr. Verkl. von Mand, also eig. ein Körbchen?), eine Zahl von funfzehn Stuck derselben Art (ein Mandel Eier, Nüffe 2c.; vier Mandel machen ein Schock); in engerer Bed. ein Haufen von 15 Getreidegarben, die auf dem Telbe aufgesetzt find, niederd. eine Hocke; daher: die Mandelkrähe, auch Mandeltaube, Garbenkrähe, Blaukrähe, eine Art Häher, welcher sich in der Ernte gern auf die Getreidemandeln seht; mandelweise, Nw., nach oder in Mandeln; der Mandelzehnte, Zehnte von den Getreidemandeln, Garbenzehnte; — mandeln, Zw. 1) ziel. nach Mandeln zählen; in Mandel sehnte; 2) ziellos m. haben, Landw. das Getreide mandelt gut, d. i. giebt viele Mandel; der Mandler, -8, wer das geschnittene Getreide in Mandel selst.

Mantel 2. m., M. - n, (vom griech. auvydalig, tat. amvgdalum, ital. amandola, mandola, frang, amande 2c.), Die langlich runde platte Rern= frucht des Mandelbaumes: fuße, u. bittere Mandeln; uneig. wegen manbel= abntider Form : zwei Drufen in der Mitte des Schlundforfes bei Menfchen und Thieren; - 3fes. ber Mandelbaum; die Mandelblume, Ruchen: ober Ofterichelle; die Mandelbluthe, Bluthe des Mandelbaumes; das Manbelbrod, Buckergebackenes von Manbelteig; die Manbelbutter, mit geftoffenen Mandeln vermifchte Butter; das Mandelholg, Solg bes Manbel: baumes; der Mandelkern, die aus der Schale genommene Mandel; landid. gem. überh. f. Manbel; die Mandelfleie, ber Uberreft ber ausgeprefften Mandeln, jum Bafden gebraudt, um bie Saut gefdmeidig ju machen; ber Mandelfoch, lanbid, eine Urt Manbelfpeife (f. Rod); ber Mandelfuchen, die Mandeltorte, das Mandelmus ob. der Mandelbrei, Ruchen, Torte zc. mit vielen Manbeln bereitet; die Manbelmild, ein mildubnliches Getrant von geftogenen Manbeln und Waffer; Die Mandelnufs, eine Urt langlicher Safels nuffe; tas Manbelol, aus Manbeln geprefftes feines Di; Die Manbelfeife, Seife aus gestoßenen Manbeln und wohlriedenden Dien; der Mandelfpan, gew. M. Mandelfpane, ein Badwert von Manbeln, Gimeif u. Buder; ber Manbelftein, manbetformige Steine; ber Manbelteig, mit Manbeln qubereiteter Teig; die Mandelweide, eine Urt Beiden, beren Blatter ben Man-

Manbel 3. w., M. - 11, tanbsch. f. Mange, Mangel, s. b.; baher auch

das Mandelbrett f. Mangelbrett; mandeln, 3w. f. mangen.

Mandelbaum, m., oberb. f. die Riefer, Fohre.

belblättern abneln.

mang ob. mank, Nw. u. Bw. (angelf. amang. engl. among; bie Burzel von mengen) nieberd. gem. f. gemengt, vermischt; u. als Dw. f. zwischen, unter; baher das Mangfutter, Mengefutter, gemengtes Futter; das Mangforn, Menge= od. Mischern; die Mangsprache, Menge= od. Mischernsche.

Mange, w., M. - n, 1) (altb. manko, schweb. manga, mittl. lat. manga. mango 20.; griech. papparor) ebem. überh. Werfzeug, Maschine, bes. Kriegewerfzeug; 2) auch die Mangel, lanbsch. Mandel, (schweb. mangel, ban. mangle, mittl. lat. mancula, itul. mangano) insbes. eine Maschine zum Glutten und Glanzen der Seuge, bes. bes gewaschenen Leinen:

zeuges, bestehend in einem mit Steinen beschwerten, beweglichen Kaften aufeinigen glatten Walzen, die Nolle, Wasch =, Zeugrolle; — 3 seg. das Mange = ober Mangelbrett, ein glattes Brett mit einem Griffe, als Theil einer Handmange; das Mange = od. Mangelholz, die Walzen einer Mange; — Ableit. mangen ober mangeln, ziel. Zw., vermittelst der Mange glätten, rollen (Wäsche); der Manger, - s, wer mangt; landsch. s. Schon= farber.

Mangebaum, m., ein oftind. Baum mit eiformiger efsbarer Steinfrucht. Mangel, m., -&, M. Mangel, (fdwed. u. ban. mangel, ital. manco. frang, manque; von bem nieberd, und holl, mank, lat, mancus, mangelhaft, verstummett; fcmet, minka, verringern) 1) o. DR. die Abmefenheit und das Bermiffen einer nothwendigen ober ermunichten Sache (Manget an einer Sache haben, leiben; ber Miller hat Mangel an Waffer, an Bind; es ift an diefer Baare, an Liebhabern, Raufern zc. fein Mangel, b. i. es fehlt nicht baran; es zeigt von Mangel an Rlugheit; Brod =, Rorn =, Gelbmangel 2c.); in engerer Beb. die Entbehrung der nothwendigften Lebenobedurfniffe, finno. Noth (in Mangel gerathen, mit Mangel fampfen 2c.); 2) M. Mangel, eine einzelne Unvollkommenbeit oder abmefende Gigenfchaft, finno. Fehler (f. b.), Gebrechen (bas Saus hat ben Mangel, bafe es nicht Licht genug hat; Nicmand ift ohne Mangel); - mangelhaft, Bro., einen Mangel oder Mangel ba= bend, finny, unvollfommen, unvollstandig, feblerhaft; die Mangelhaf= tigfeit, mangelhafte Beschaffenheit, Unvollfommenheit; - mangeln 1. ziellof. 3m. m. haben, (altb. mangolon, ban. u. schweb. mangla, frang. manquer) 1) Mangel haben, entbehren, vermiffen, m, bem Gen, ber Same (bibt, fie mangeln bes Ruhme; jeht meiftens vit., gew. ermangeln); 2) abmefend oder nicht vorhanden fein, gur Bollftandigkeit od. Bollfom= menheit fehlen, finnv. abgeben, fehlen, gebrechen, mit b. Dat. ber Perfon (bas Geth, bie Rlugheit mangelt ihm; einige Thaler mangeln an ber Summe) auch unp. es mangelt mir an einer Sache, an nichts :c.

mangeln 2. ober mangen, f. unter Mange. Mangelrube, w., lanbich. f. Runkelrube.

Manger 1. f. unter Mange; Manger 2. ober Menger, m., -6, M. w. E. (attb., mangare, istänb. mangari, engl, monger, lat, mango; vom istänb. manga, angels. mangian, hanbeln), att und oberd, f. Handler, Krämer, bes. in 3seb. Eisen =, Fisch =, Luchmanger 2c.

Mangfutter, Mangkorn, f. unter mang.

Mangold, m., -ek, M. -e, verschiedene Gewächse: 1) (dan, mangold, böhm. manholt) eine Pflanze mit rübenartigen efsbaren Burzeln, niederd. Beete, oberd. Beiße, Beißkohl, Beißrübe genannt; bes. der rothe Mangold, rothe Rübe; außerdem weißer, gelber und Meer = Mangold; 2) eine Urt bes Lungenfrauted: Hirschmangold; 3) eine Urt bes Ganses sußen Umpferd: der Meerampfer; die gemeine Grindwurz, auch Mengelwurz genannt; 5) eine Urt des Wintergründ: Wald = ob. Polzmangold.

Manier, w., M. - en (aus bem ital, maniera, franz, manière, engl. manner; v. lat. manus, hand; franz, manier, handhaben), die Urt und Weise bes Benehmens oder Berfahrens; insbes, gem. f. Geberde (allerlei Manieren); f. Lebensart (bas ift eine schlechte Manier, keine Manier 2c.); in

118 Mann

rebenben und bes. bitbenben Kunften: die eigenthumliche Behandlungsweife bes einzelnen Kunftlere; in engerer Beb. fehlerhafte Eigenthumlichfeit, Unnatur, Verkunstellung (entg. Stil); manierlich, Bw., der guten Lebens-

art gemaß, artig, gefittet; die Manierlichfeit.

Mann, m., - es, M. Manner (in ber bef. Beb. "Rrieger" auch: Mannen; und bef. in Bfeg. oft Leute, f. u.), Bertl. das Mann chen, oberd. Manntein, Mehrh, in ber Boltsfor, Manner den; (goth, manna, alth, man, angelf., engl., fcmeb. man, ban, mand; v. b. Canefr. Burgel man, benfen; baber Manu, ber Denfenbe, Stammvater ber Meniden; vergt, mabnen, meinen, Menich); urfor, (wie das engl, man) überh. Menich, Verfon ohne Unterschied bes Geftlechtes (baher: man, Jebermann, Jemand, Die: mand zc. f. b.), fo now in einigen Ausbruden, als: eine Waare an ben Mann bringen; wenn die Roth an den Mann (oter an Mann) geht; mit Mann und Maus (b. i. mit allem Lebendigen vom Groften ober Bornebmften bis gum Geringften); ber britte Mann (beim Spiele u, bal.) f. bie britte Person; ber qe: meine Mann, als Sammelm. f. Leute geringen Stanbes u. bgl. m.; gem. in bestimmterer Bed. eine Verfon mannlichen Geichlechts (enta. Frau, Beib), bei. nach gurucfgelegtem Junglingsalter, etwa vom 25ften ob. 36ften Sabre an (ein junger, ein atter Mann; ein Mann in feinen beften Jahren, b. i. etwa bis jum 50ften Sahre; ein ehrlicher, ein armer Mann zc.; Mann fur Mann, b. i. ein Mann mit ober nach bem andern; bei bloger Bahlung, ohne Unterscheibung ber Gingelnen nach ihrer Befonderheit bleibt Mann in ber Mehrh. unverandert, 2. B. fie ftanben ober gingen vier Mann hoch; gehn Mann find zu der Arbeit nothig u. bal.; vergl. Stud); haufig mit bem Nebenbeariff ber fittlichen Burde, Des Ernftes, Der Rraft, der Stand= haftigkeit (fei ein Mann! ich ftebe meinen Mann; er bat fich als Mann gezeigt; bin ich nicht Manne genug ? ich bin Mann bafur, b. i. ich burge bafur; fprichw. ein Wort, ein Bort, ein Mann, ein Mann, b. i. ein redlicher Mann batt fein Bort), und bef. des Muthes und der Sapferfeit (ale ein Mann ftreiten; fie fielen als Manner); in bef. Beb. ebem. f. Dienstmann, Lebnstrager, Bafall (entg. Berr, Lehnsherr) u. überh. f. Ritter, Krieger; Dehrh. Dan= nen; jest f. Goldat, freitbarer Mann, Mehrh. Leute (nicht Manner; 3. B. der Sauptmann befahl feinen Leuten zc.; er und feine Leute haben fich brav gehalten), u. bei Bahlungen unveranbert Mann (f. o., 3. B. taufenb Mann ju Bug; es find hundert Mann geblieben); ferner f. Chemann (entipr. Frau), ebler: Batte, Chegatte, Bemahl (einen Mann nehmen, haben, bekommen; ihr Mann ic.); uneig. Bergw. ber alte Mann, bas ausgehauene u. wieber mit Schutt ausgefüllte Relb; ber arme Mann, lanbich. in Butter geroftetes Brob : Jaa. ber volle Mann, ber gefchränkte Gang bee vollig ausgewachfenen Birfchee; - Das Dannchen, Dt. w. E., icherzh. ober vertraulich f. ein fleiner od, junger Mann; als Bartlichkeitewort f. lieber Mann; verächtl. f. unbedeutender Mann; ferner ein Thier mannlichen Befchlechte (entg. Beibchen); auch f. die aufrechte Stellung eines Thieres, wenn es fich auf die Sinterbeine fest (ber Safe, bas Raninden macht Mannden), baber gem. überh. f. Faren, poffierliche Beberden; - in vielen 3 fes. fteht Dann 1) ale Grundmort ober zweites Glieb, überh. eine ermachfene Verfon mannlichen Befchlechts bezeichnend (3. B. Berg :, Land :, Gbel :, Fuhr:, Rriege ., Staate ., Ehren ., Biebermann zc.), im gemeinen Leben haufig gur

Mann 119

Bilbung von Bortern gebraucht, Die einen Mann bezeichnen , welcher mit ber burch bas Bestimmungewort benannten Cache handelt (s. B. ber Butrermann. Dbftmann, Mildmann u. dgl.) ; die Mehrh. folder Bieg. lautet immer Manner, wenn ber Gefchlechtsbeariff bas Wefentliche ift (alfo Chemanner, Sochtermanner), ober bie bezeichneten Personen ale Gingelmefen gebacht werben, bei, mit bem Begriff fittlicher Burbe od. außerlicher Borgige (alfo : Biebermanner, Chrenmanner, Staate:, Rriegsmanner); außerbem gew. Leute (f. b.), weldies ale Sammelbegriff mehr bie Gattung ohne Unterfdeibung ber Gingelwefen gufammenfafit (g. B. Rriegeleute, Arbeite:, Berg., Lande, Chele, Bofieute zc.), und auch beibe Gefdlechter bezeichnet (vergl. Cheicute, Miethelcute, mit Chemanner, Miethemanner); 2) ale erftee Glieb in Bfes, lautet es balb Mann, bald Mannes ober Manns, bald Manner (wenn es auf mebre geht; - 3fes. mit Mann find: das Mannbuch, lanbid. f. Lebenbuch (v. Mann f. Lehnsmann, f. o.); der Mann = Erbe, mannlicher Grbe; mann= feft, Bw., vit. f. tapfer wie ein Mann, mannhaft; bas Manngeld, lanbich. f. Lebnaeld; auch f. jahrliches Gehalt eines Dienstmanns; das Manngericht, ebem. auch Mannding, landich. f. Lehngericht; das Manngrab, landich. to viel Band ein Mann in einem Sage umgraben fann, bef. ale Rladenmaß in Beinbergen; das Mannlehen ober Manngut, ein Lehngut, worin nur die manntiden Radtommen die Erbfolge baben; das Mannrecht, ebem. f. Behnrecht; der Mannrichter, f. Lehnrichter; die Mannruthe, nieberd., ber jebem Ginwohner einer Ortschaft nach ber Ruthe gugemeffene Theil eines Deis des, welchen er im Stande erhalten mufs; mann = ob. mannerschen, Bw., ichen vor Mannern (ein mannicheues Mabchen); Die Mann = ob. Manner= scheu; die Mannsucht, heftige Begierbe einer weibt. Person nach einem Manne, Manntollheit, Liebesmuth, wenn fie ben bechften Grab erreicht; mannsuchtig, mann= oder mannertoll, Bro.; tas Mannweib, ein 3witter (fr. Anbrogun); auch ein mannlich gefinntes cb. mannahnliches Beib; baber die Mannweiblichkeit; das Mannwerk, oberd. f. Tagewerk eines Mannes; auch ein Fladenmag, ungefahr fo viel wie ein Morgen; Die Mannzahl, niederd. f. Ropf= od. Perfonengahl ; - mit Mannes, Manns: Das Mannesalter, mannlides Alter; bas Mannebild, Bilb eines Mannes; gem. f. mannliche Perfon, entfpr. Weibsbild; bas Mannsblut, lanbid,, eine Urt bes Johannisfrautes, bas Ronradsfraut; der Mannsbaumen, Die Mannsgeftalt, = band, der Mannstopf ic, Daumen, Geftalt ze. eines Mannes; mannsbick, = boch, = lang, Bm., fo bick, boch, lang, wie ein erwachfener Mann zu fein pflegt; baher die Mannebicte . = bobe , = lange; der Mannserbe, Erbe eines Mannlebens; tas Mannegebenten, f. v. m. Menschengebenken, f. b. ; der Mannsbut, das Mannstleid, der Mannsrod, = fcub, die Mannstracht ic., But, Aleid ze. für einen Mann; tas Mannsflofter, Mondetlofter; die Mannes = od. Mannefraft, =flarte, der Mannsfinn u. bgl., Rraft; Starte, Gefinnung eines Mannes; bas Mannsfraut, bie Ruden : ob. Ofterfchelle, bie Comceblume; die Manns. leute, gem. f. Manner, mannliche Perfonen, auch das Mannsvolf; Die Mannsmahd, oberd, das Tagemerk eines Mahers; auch ein Kladenmaß, fo viel wie ein Morgen; der Mannenamen, Gigennamen für mannliche Perfonen; die Mannsperfon, manntide perfon; der Mannschild, eine Pflange, aud Mannsharnifch, Rabelfraut genannt; ber Mannefchneiber, = fchu120 Mann

fter ic., Schneiber, Schufter fur Manner; ber Manneffamm, bie mannliche Linie ober Gefchlechtsfolge; Die Mannsftimme, Die tiefere und ftartere Stimme eines Mannes (Bafe; bie bobe Manneftimme, fr. Tenor); Die Mannstreut, ein beilkräftiges Pflanzengefchlecht: Brach = , Balbbiftel, Sun= bertsopf ic. (erungium L); die Mannszucht, die Bucht, b. i. die Sandha: bung ber Orbnung unter bienftpflichtigen Personen, bef. Golbaten (fr. Dieci= plin); - mit Manner: Die Mannerebre; das Mannerbeer; ber Mannermord: der Mannermorter; die Mannerfraft, =ftarte; die Mannerschlacht, das Mannervolt, f. v. w. Mannevolt; der Mannerwerth, u. bal. m.; - Ableit, mannbar, Bw., fahig einen Mann zu nehmen, beirathefabig bem Alter nach (ein mannbares Mabden); auch überh. reif zur Fortpffangung des Geschlechts (ein mannbarer Jungling, bas mannbare Ml= ter); ebem, auch f. mannfest, mannhaft als Chrentitel des Abels; die Mannbarfeit, das Mannbarfein, die Geschlechtereife; mannen, 3m. 1) ziellos, oberb. f. einen Mann nehmen, heirathen; 2) rudb. fich -, vit. f. fich jum Mann, t. i. Lehnstrager eines Undern machen; 3) giel. mit Mannichaft verfeben (ein Schiff), gew. bemannen; mannern, ziellof. 3w. m. haben, lanbich. gem., nach einem Dann verlangen, Luft zu bei= rathen haben; auch f. mannlich, gefeht, ernsthaft werden; mannerig, Bm., Manner babend; nur uneig. Pflang, in ben 3fes, ein-, zweimannerig zc. b. i. einen, zwei zc. Staubbeutel habend; mannhaft, Bm., eines Mannes Urt habend, feft, entschloffen, taufer wie ein Mann (mannhaft fampfen, manns hafte Leute), ebem. Chrentitel ber Ritter, fpater ber burgerlichen Rriegebeam= ten; Die Mannhaftigfeit, bas Mannhaftscin, finne, Sapferfeit, Westig= feit ze.; Die Mannheit, Die Gigenschaft, nach welcher Jemand ein Mann ift: das was den Mann macht, die Zeugungsfähigkeit (einem bie Mannbeit nehmen , b. i. ibn entmannen); auch f. Mannofraft , Mannhaftigfeit; ebem. der Lehns = und Suldigungseid; manniglich, unbiegf. Bw. (entft. aus manno gilih ob. - lih , b. i. jeber ber Danner; vergl. jeglich) meift vit. Rangt, f. jedermann (fund und zu wiffen fei manniglich zc.); die Manninn, M. -en, alt und bicht. f. eine erwachsene, weibliche Perfon, Frau, Gat= tinn: auch eine mannlich gefinnte Frau, Belbinn; in einigen von mannt. Sauptwortern auf Mann gebitbeten Bfeg. gur Bezeichnung einer weibl. Derfon von gleicher Gigenfchaft (g. B. Landemanninn, Schiebemanninn), ob. auch ber Gattinn bes burch bas mannt. Dw. bezeichneten Mannes (3. B. Umtmanninn, Sauptmanninn; aber von Chelmann, Raufmann: Chelfrau, Raufmannefrau u. bal. m.); mannifch, Bw., Neuw, f. einem Mann abnlich in tabeindem Sinne, entfpr, weibifch (eine mannische Frau); außerbem in Biet. einem Manne von ber bezeichneten Urt eigen, angehörig, angemeffen (bergmannifd), faufmannifd); und mit Bablw. ein = , zweimannifd), b. i. einer ober zwei Perfonen angemeffen (ein einmannifches Bett); mannlich, Bw., überh. einem Manne gleich, gehörig, angemeffen, im Wefen bes Mannes gegründet; insbef. 1) dem natürlichen Geschlechte nach : zeugungefraftig, befruchtend, von Menfchen, Thieren und Pflangen, entg. weiblid, (bas mannliche Glieb, Gefchlecht; bie mannliche Bluthe, welche bie befruchtenben Theile enthalt; Spracht, bas mannliche Gefdlecht, genus masculinum. welches nicht nur ben Benennungen manntider Befen , fontern auch vieler leblofen Dinge gufommt, benen ber Artifel ber vorgefest wird; Berel, ber mannliche

Reim, welcher fid nur über eine betonte Schlufsfilbe erftrect, entg. bem weibtiden); aud dem mannlichen Gefchlecht eigen (mannliche Rleibung); 2) bem Ulter nach : reif an Sahren, bem Mannebalter angemeffen, enta. Findlich, kindifch, jugendlich (bas manntiche Alter; mannlich aussehen; eine manntiche Geftalt, Stimme 20.); 3) der Rraft, dem Ernite u. der fittlichen Wurde, der Entschloffenheit ober Sapferfeit nach, finnv. mannhaft, enta. weibtich, weibifch (mannlicher Muth, Ernft; ein mannliches Betragen; fich manhlich wehren; ein mannliches Beib; eine mannliche Sprache, Schreibart 20.); Die Dannlichkeit, bas Mannlichfein, die mannliche Beschaffenheit in allen Beb. bes Bw.; Die Mannschaft, M. -en, eine Besammtheit von Man= nern (bie Mannschaft eines Dorfes, eines Schiffes zc.), insbef. von ftreitbaren Mannern, Goldaten (junge Mannichaft, Rriegemannichaft); ebem. u. noch oberd. auch f. eine einzelne mannliche Perfon, bef. fofern fie lebne = ober bienftpflichtig ift (bas Dorf hat 50 Mannschaften, b. i. bienftbare mannt. Gin= wohner); ferner f. die Lehnspflicht, der Lehnseid; u. f. Mannheit, Beugungefahigfeit; das Mannfen, - 8. M. w. C., lanbid, gem. f. Manngperson.

Manna, f., -6, o. M. (von dem hebr. man), Benennung verschiedener sußlicher Pflanzenstoffe, insbes. des zahen Saftes, der aus der MannaEsche (im füblichen Europa) und andern Bäumen hervorquillt; bibl. ein vom Himmel gefallenes Nahrungsmittel der Ifraeliten in der Büste, himmel-, Engelbrod; auch: der Samen verschiedener Gräser, als der Bluthirse u. bes. des Schwaden = od. Mannagrases; die Mannagrütze, der gestampfte Samen bes Mannagrases; die Mannabirn, eine saftreiche Binterbirn; der Mannaklee, ein stacheliges Strauchgewächs in Mittel-Usien, von dessen Blüttern man einen sußen Saft, das persische Manna, sammelt; der Manna-

schwingel, s. v. w. Mannagras.

Manne, w., M. -n, landich. f. v. w. Mand, Mande, f. b. mannbar, mannen, mannhaft, Mannheit, f. unter Mann.

mannigfach und mannigfaltig, r. ais mannichfach, mannichfattig (zusolge der Abstammung von dem altd. manag, manac, manec, manig, woraus manch durch Zusammenziehung entst., s. d. und vergl. Menge), Bw. und Nw., mehrmals oder vielmal getheilt oder verschieden, von viellerlei Art, sinnv. mehrfach, vielfältig (die mannigsaltigen Arten der Thierei Art, sinnv. mehrfach, vielfältig (bie mannigsaltigen Arten der Thiereimannigfache Kenntnisse besiehen z.); ebem. auch mannigfalt (altd. managsalt, manecvalt) als Nw. und Bw.; der Mannigfalt, - es, landsch. der faltige dritte Magen der wiederfäuenden Thiere, Blättermagen; die Mannigfaltigkeit, das Mannigfaltigsein, die mannigfaltige Beschaffenheit, Vielzartigkeit; auch eine mannigfaltige Sache (M. Mannigfaltigkeiten).

manniglich, Manninn, mannisch, mannlich, Mannschaft 25. f. un=

ter Mann.

manschen ober mantschen, ziellos. 3w. m. haben (ein Schallwort; vergl. matschen, panschen u. a. m.), gem. in einer Flüssigfeit oder etwas Rassen mit den Sanden wühlen, auch unreinlich danit umgehen, unrein unter einander mischen, schlecht kochen; der Mansch ober Mantsch, -es, gem., etwas Gemanschtes, ein unreines Gemenge; der Manscher, -s, wer manscht; die Manscherei, das Manschen; eine gemanschte Sache.

Mantel, m., -8, M. Mantel; Beret. das Mantelden, (altb.

mantal, mantil; fdweb. und ban. mantel, engl. mantle, frang, manteau; von dem lat. mantellum, mantile, urfpr. wohl: Sandtud von manus, und überh. Tud), ein weites u. gem. langes Aleidungofinck fur beibe Gefchlechter, welches über ber gewöhnlichen Rleibung getragen wird, gunt Schut gegen Ralte, Regen u. Wind (Regen=, Reisemantel zc.), bisw. auch zum Schmuck u. als Theil bes vollständigen Ungugs bei feierlichen Gelegenheiten 2c. (Trauer-, Prediger = , Ritter = Montel u. dal. ; baber ber Mantelfragen, die Dan= teltasche, bas Mantelfutter 20.; fprichw. ben Mantel nach bem Winde bangen, b. i. ohne fefte Grunbiane fich in Auferungen u. Sanblundsmeife nach ben Umffanden richten); in weiterer Beb. überh. eine mantelahnliche Decfe, insbef. Landw. eine Lage neues Stroh auf einem alten Strohbach ; Tudim, bas porbere Ende eines Stuckes Tuch, weldjes nach ber Bubereitung besfelben um bas ganze Stuck geschlagen wird (bas Mantelende, ber Borfchufs); bei Metallgiegern ber Theil ber Korm, welcher bem Gufswerke die außere Geffalt giebt, entg. bem Rern (bie Schale); Baut. die Ginfaffung ber Reuereffe über bem Berb, welche ben Rauch auffafft (ber Schurg); Bimmerl, bas Treppenhaus; Bergw. bas Sahlband, welches ben Erggang umgiebt; Naturk, eine Urt Rammmufdeln mit ungleichen Ohren; ber fpanifche Mantel, uncig. eine Art Buber ober Rubel mit einer Offnung fur ben Ropf, welcher einem Berbrecher zur Strafe über ben Schultern befestigt wird; - 3 fe b. der Dantelberr, ebem, Benennung ber beutschen Ordensberren; das Mantelfind. vit. f. ein uneheliches Rind (weil bie Mutter ein foldes bei ber nachmaligen Trauung unter ihren Mantel nehmen muffte, wenn es fur echt gelten follte); die Mantelfirsche, eine Urt braunrother Kirschen, die unter ihren Blättern wie mit Manteln bedeckt hangen; ber Mantelfact, ein langlicher, gew. leberner, jum Bufdnuren ober Bufdnallen eingerichteter Reifefact, vergt. Felleifen; mantelweit, Bm., weit wie ein Mantel; - Ableit. manteln, giel. 310. nur in bem abget. bemanteln, f. b.

Mantel, m., M. - n, 1. oberd. f. Fohre, Kiefer; — 2. Schiff, ein Tau an dem oberen Blocke eines Takels, an welchem die Laft hängt, welche in die Höhe gebracht wird; daher der Mantelblock, ein Block, um welchen eine Mantel fährt; das Manteltakel, mit einer Mantel versehenes Takel.

Mappe, m., M. -n (aus bem lat. mappa, Difch., Tellertuch; wegen ber abnitichteit mit einem zusammengelegten Tifchtuch), eine Schriftentasche, Paviertasche.

Mar, m., f. Mahr.

mar ober mar, Bw. (altb. maro; frong, mur) obert, f. murbe, reif; baher maren, ziellof. 3w. f. durch Liegen murbe werden.

marachen ober maracken, ziel. und rückz. 3w. (wahrsch. von dem atten marali, Mähre, Pferd), gem. niederd, f. abmatten, ermuden, abarbeiten (gleichs, burd, Pferdearbeit).

Marane, m., M. -n, f. Murane.

Marbel od. Marwel, auch Macbel, m., -8, od. der Marbelstein, tanbich gem. f. Marmor; bef. Marmorfügelchen; marbeln, ziel. 3w. f. marmeln, marmoriven; mit Marmorfügelchen spielen.

Marchen, f., f. Mabreben.

Marter, m., -8, M. m. E. (alth. marter; lanbid). gem. auch das Mahrb; ichweb. mard, ban, maar; angelf. mearth. engl. marten. frans.

martre; v. b. lat. martes), ein kleines, braunrothes vierfüßiges Rau bthier aus dem Wiefelgeschlecht, dessen Fell ein gutes pelzwerk giebt: der B aumoder Feldmarder, auch edler Marder; und der Stein = oder Hausmerrder; daher die Marderfalle, das Marderfell, der Marderpelz, das Merrder=
garn, Nes zum Marderfang; die Marderwurzel, das Schlangenholz.

Marelle, m., M. -n (verderbt aus Um arelle), landich. eine Urt

großer faurer Rirfchen; auch eine Urt fleiner gelber Upritofen. Mareffe, w., M. -n, Sifch. eine Urt fleiner Rlebgarne.

Margarethe, w., -nø, M. -n (aus dem griech, pagraglens, lat, margarita, Perle, welche Börter jedoch urspr. deutsch oder doch dem anzels. meregröt, althochd. merigrioz, d. i. Meergries, Meerstein, verwondt scheinen), ein weiblicher Bornamen, gem. adgek. in Erete, Eretch en, od. 3gez. in Meta; der Margarethenapsel, die Margarethenbirn, eine Apfelu. Birn-Art; die Margarethenblume, Mastiebe, Gänseblume; die Margarethennelke, eine Art in Büschelm wachsender Gartennelken.

Margel, m., f. Mergel; - margeln, 3w., f. mergeln.

Maria, w., - 8, ober Marie, -ne, M. -n, weiblicher Bornamen hebr. Urfprungs, tanbich, gem. verfürzt in: Merge, Miefe, Matte:, Miebt, Diez 20.; insbef. Christi Mutter: Die Jungfrau Maria: baber: ibas Marienbild, das Marienfest ober der Marientag, jeder ber Jungfr au Maria gewidmete Befttag; der Marienapfel, eine Urt fruhreifer Upfel; das Ma= rienbad, Scheibet. ein mit Baffer gefülltes Gefaf, in welches ein anderes Gefäß gefest wird, in welchem etwas beftillirt werben foll; die Marienblume, Ganfeblume ober Magliebe; die Mariendistel, Frauendiftel; der Marienborn, gemeine milbe Rofe; das Marieneis ob. = glas, f. v. m. Frequenglas; ber Marienfaden, f. v. w. Commerfaden, f. b.; der Marienflaches Rlachs-Fraut; das Marienglockent, Waldglockenblume; das Mariengras, weißer ober Holunderflee; Ucterfpergel; wohlriechendes Darrgras; bandartic gestreif: tes Gras, Banbgras, buntes Gras, gem. Margengras; ber Mariengro= fchen, eine nieberd, filberne Scheibemunge, 8 Pfennige an Werth, auf welcher ebem. ein Marienbild geprägt war; ber Mariengulben, eine Gilbermunge von 20 Mariengrofden; der Marientafer, fleiner Sommertafer, gem. auch Marienbuhn ob. = falbchen; die Marienrofe, landich, f. Magliebe; Pfingft: ob. Gichtrofe; Beinrofe, wilbe Sagerofe; Pedmelte; Feld : ob. Uderroeden; Stech : ob. Sammetnette zc.; ber Marienschub, eine Pflanze, beren purpurfarbige Blume ein fdyuhahnliches Sonigbehaltnife bat, Frauen : ober Pfaffen. fout (cypripedium L.).

Marille, m., M. - n, landsch. f. v. w. Marelle, f. b.

Mark 1., f., -es, o. M. (altb. marac, marg; oberb. Marg, nieberb. gem. Marks; angelf. mearlt, engl. marrow, schweb. märg, ban. marg; v. bem altb. maro, oberb. mar, murbe, weich), die lockere, zellige Milasse in den Rohren und Hohlen der Thierknochen u. in der Mitte der Stimme, Alste und Stengel der Gewächse (es geht ober bringt durch Mark und Bein, b. i. es macht ben tiefsten, empsindlichsten Eindruck; Mark in den Knoch en haben, d. i. stark sein); in weiterer Beb. auch der innere saftige Theil mancher Frichte, als der Zitronen, Pomeranzen, Weinbeeven; uneig. das Kräftigste, Beste, Nahrhafteste, die gesunde Lebenskraft (einem das Mark aussauzen; das Mark des Landes u. bgl.); — 3 se b. tie Markhaut, innere Beinhaut;

124 Mark

auch f. Neshaut; das Markholz, markiges holz; tanbsch. f. Wasserholunder, oder Ballrose; der Mark = oder Markskloß, stucken, die Marktorte, Kloß, Ruchen, Torte aus Aindsmark; der Mark = oder Marksknochen, ein Mark enthaltender Köhrknochen; das Markkraut, Eppich oder Wasserbetersstie; die Markpalme, eine Art Palmen, deren Stamm ein mehlichtes, nahrhastes Mark enthält, Mehl =, Sagopalme; die Markrispel od. Mark rispelstaude, oberd., ein Staudengewächs im füblichen Deutschland, deutsche Tamariske; markvoll, Bw., voll Markes; uneig. kräftig; die Markweide, der Bohnenbaum; der Markzahn, vlt. f. Backenzahn; der Markzieher, ein Wertzeug, das Mark aus den Köhrknochen zu ziehen; — Ubleit, markicht, Bw., dem Mark ähnlich; markig, Bw., Mark enthaltend; uneig. Kraft habend und verrathend, fraftig (eine markige Rede), bes. in den bildenden

Runften bem harten und Trockenen entg.

Mart 2., w., M. - en, (goth, marka, altb. marahha, marcha; cberd. March ; ichweb, marke, engl. mark, frang, marche), urfpr. überh. ein ficht= bares Beichen, Renn =, Erinnerungszeichen (gew. Marte); in engerer Beb. 1) Brenggeichen, Brenge eines Landes oder Begirfe (vergl. bas lat. margo), auch: Die Marfung, ebem, bas Gemert ober Bemert (Dorf:, Felb:, Bolgmart); baber ber abgegrengte Grund und Boden, Begirt, Gebiet, Land (in En. wie Danemart, Steiermart, Die Mart Brandenburg), jest gew. nur von fleineren Begirten, Grundftucken, Gemeindegutern zc.; 2) ein Gewicht, fofern es mit einem Beichen verschen war, inebef. ein Gold= und Gilbergewicht von 16 Both ober (beim Golbe) 24 Rarat; ferner eine Rechnungemunge von verschiedenem Berth, 3. B. eine Mart Lubifd und eine Samburgifde Mark, etwa = 9 Gar.; eine Mark Banco, etwa 11 Ggr.; eine Bremer Mart = 32 Bremer Grote 2c, ; - ale Gemicht und Munge bleibt Mart in ber Mehrly, nach einem Bahlm, unverandert, 3. B. vier Mart Gilbere 2c.; - die Marte, M. - n, (oberd. bas Mard ober Mart; baber bas Brand: mart; istand, mark, angelf. mearc; frang, marque), ein fichtbares Bei= den, Merkmal, Merkzeichen; insbef. bei Rarten : und anberen Spielen u. bal, ein Beichen, welches bie Stelle bes Gelbes vertritt; baber: ber Martebrief, f. v. w. Raperbrief; ber Markepinfel, ein Pinfel zum Beichnen von Raufmannegutern u. bgl.; - marten, 3m., 1) ziel. (altb. marhan, marchon; frang, marquer), mit einem Beichen verfeben, zeichnen, bezeichnen, (gew, mit frembartiger Enbung: martiren; außer in: branbmarten); inebef. mit Grenggeichen verfeben, abgrengen (gew. abmarten); 2) ziellos, Buttenw. bae Erg martet, b. i. es enthalt mehre Mart Gilbere im Bentner; Die Martung, Das Marten, Beichnen, Abgrengen; das Grenggeichen, Die Grenge; auch ein abgegrengter Begirf, f. v. w. Mart (Forft :, Felb:, Solzmartung 2c.); baber das Markungsbuch, f. v. w. Flur =, Lagerbuch; - 3 fet. von Mart: ber Martbaum, Greng :, Ladbaum; das Mart= bing ob. = gericht, ebem. Bericht über Grengftreitigleiten; ber Martfrieden, in Beftphalen: Die Giderheit einer Solamart gegen willfürliche Benugung; der Markgenofs, tanbich, ber Theilhaber an einer Mark, bef. an einer Golze mart; die Markgerechtigkeit, bas Recht, eine umschloffene Felb : ob. Bolg. mart zu haben, und Die bamit verbundenen Gerechtsame; die Markgemahr, eine Summe in fleiner Munge, bie eine Mart an Gewicht betragt; ber Martgraf, (mittl. lat. marchio, woraus bas ital. Marchese, franz. Marquis

entstanden ift) ebem, ein Graf ober Bermalter eines Grenzbezirkes; fpater ber Rürft ober Beherricher einer Markarafichaft ober einer Mark (& B. bie Marke grafen von Brandenburg, Baben 2c.); Die Markgrafinn, Gemahlinn eines Markgrafen; der Markgrafler, Wein aus ber vormaligen oberen Markgrafichaft Baben; markgraflich, Bm.; die Markgrafichaft ober das Markarafthum, bie Burbe u. bas Gebiet eines Markgrafen; der Markgrofchen, im Erzgebirge eine Abgabe an die Geiftlichen von jeber Mart Gilber; in Schlefien f. Raufleben ober Leibfauf bei neu erfauften Bauergutern (mabric, von marten f. martten, faufen); das Marthatel, lanbid. f. Balbhammer gum Beichnen ber Baume; der Martherr, lanbich, ber Grundherr einer Bolge mart; das Markfoth, nieberd, eine Urt Rothe, beren Befiger Markfother beißen, weil sie ehemals Theil an einer Solzmark gehabt; die Marklinie. Grenglinie; die Marklofung, f. Lofung, Loszeichen; landich. auch eine Urt bes Raberrechts, bas Gespitberecht, die Marklofung; die Markordnung. obrigfeiti, Berordnung, eine Feld: ober bei. Solzmart betreffend; der Martpfahl, Grengpfahl; das Martrecht, Untheilerecht an einer Solamart; ber Markrichter, Richter in einer Dorf = ober bef. Belymart; die Markfcheide, ber Ort, wo zwei Marten ob. Bezirte an einander grengen; Bergw, bie Grenge zweier Beden; das Markicheiden ober die Markicheidung, überh, Grenzbeftimmung; bef. Bergiv. bie Beftimmung ber Grengen einer Bede uber und unter ber Erbe mittelft ber unterirbifchen Mefetunft; auch bie Abmeffung und Beftimmung ber Grubengebaube unter ber Erbe; die Marticheidekunft: der Markicheiber, wer biefe Runft verfteht und ausubt; der Markftein, Grenzftein; das Markflud, Samburgifde und Lubertifde Munge, einfach gu 16, boppelt zu 32 Schilling; die Markmage, Buttenw. eine fleine Bage, worauf man nur eine Mart magen tann; die Martmahrung, f. v. w. Martgewahr; Die Markjahl, vit., eine bestimmte, festgesette Bahl; - Ableit, v. Mark: der Marter, -8, die Marterinn, M. -en, Cinwohner einer Mart, inebef. ber Mart Brandenburg (Rur:, Reumarter 2c.); nieberd. ber Sheil= haber einer Holzmark, Markgenofe (vergl. In =, Musmarker); ebem, auch f. Feldmeffer; das Marterbing ober = gedinge, bas Gericht über bie Marfer in Sadjen ber Mart; der Martermeifter, ber Borgefeste ber Marter.

Markebrunner, m., -8, eine Urt edeln Rheinweins.

marten, 3w. 1. f. unter Mart 2. — 2. (gem. auch marchen) oberb. f. marten, faufen, handeln; baher marteln, ziellof. 3w. (gem. auch mercheln) f. handeln, dingen, feilschen; bes. in: abmarteln, vermarteln.

Marker, f. unter Mark.2.

Marketender, m., -8, M. w. E., die Marketenderinn, M. - en (aus dem ital. mercadante, v. bem lat. mercari, handeln), wer den Soladaten im Felde Lebensmittel verkauft, Feldkramer, = framerinn, Feldwirth ober = foch; die Marketenderei, das Gewerbe, auch das Zelt des Marketenders; marketendern, ziellos. Zw., Marketenderei treiben.

Markfrieden, = genof3, = gewähr, Markgraf 2c. — Marklosung, f. unter Mark 2. — Markhaut, = holz, markicht, markig, Markkraut,

= knochen, = kuchen, s. unter Mark 1.

Markolf, m., -es, M. -e, landich. f. Holzbaber.

Marfordnung, = pfahl, = recht, = scheide, = stein, = ftud, f. unter Mart 2. — Martpalme, = rispel, Martstoß, = knochen 20, f. unter Mart 1.

Martt, m., -es, M. Marfte, (altb. marchat, markat, nieberb, bas Marteb; engl. market, ban, marked; franz, marché, v. b, lat, mercatus, mercari), eine des Sandels megen Statt findende offentliche gablreiche Bufammenfunft von Verfaufern u. Raufern , u. Die dazu festgesete Beit, finny, Meffe, (heute ift Markt; Bochen :, Jahr:, Bieh :, Pferhe:, Solz: marft 2c. ; etwas zu Martte bringen, auch uneig, f. vorbringen, mittheilen; feine Saut au Markte tragen, b. i. etwas auf eigene Gefahr unternehmen; uneig, ber Martt bes Lebens, b. i. ber Bertehr und bas lebhafte Treiben ber Menichen); uneig, auch f. Berfauf, Berfaufspreis (einem ben Martt verberben), u. f. Ginfauf, das Gingifaufte (feinen Martt nach Saufe bringen); ferner ber freie Plat, auf welchem eine folche Sandels = Bufammenkunft gehalten wird, Marktplat (am Markte mohnen; ber Beu :, Rofe :, Gifd: markt 20.); auch ein fleiner Ort, welcher bas Recht hat, jahrlich ein : ober mebre Male Martt zu halten, f. v. w. Marktflecken : - 3fes. das Martt= amt, Beborbe, welche die Marktpreife bestimmt und Marktfreitigkeiten ent-Scheibet; Die bagu angestellten Versonen beiben: Marktherren: Die Markt= fahne, der Marktwisch, das Marktschild oder = zeichen, landich, ein auf Markten ausgestecktes Beiden, nach beffen Wegnahme erft bie Auftaufer Grlaubnifs jum Ginfaufen haben; der Marttflecken, f. o. unter Markt; die Marktfreiheit, = gerechtigkeit, tas Marktrecht, die Freiheit ober bas Recht eines Ortes, einen Markt zu halten; der Marktgang, landich. f. Marttpreis; auch der marktgangige Preis; das Marktgeleit, obrigfeitt. Geleit für biejenigen, welche einen Sahrmarkt beziehen ; das Marktaut, Markt= guter, Baaren, welche gum Bertauf auf einen Martt gebracht werben; ber Martthelfer, Gehulfe der Kaufteute jum Packen u. Fortichaffen der Markte auter; die Marktleute, Leute, welche ju Markte fommen, als Raufer ober Berfaufer ; der Marttmeifter, wer bie Aufficht über die Gute und ben Preis der zu Markte gebrachten Lebensmittel bat, der Marktvoat; der Marktplat, 5. oben unter Martt; der Marttpreis, ber Preis, um welchen eine Baare auf bem Martte verlauft wird; der Martticheffel, ein obrigfeitlich bestimm: ter und geeichter Scheffel ale Gemas auf ben Markten; bas Marktichiff, ein Schiff, welches zu beflimmten Beiten gum Behuf ber Bodjenmartte von einem Orte jum andern fabrt; der Martifdreier, wer feine Gefdicklichkeit in der Seilkunft, im Bahnausreißen u. bgl. auf Sabrmartten öffentlich ausichreiet; uneig. überh. wer feine vorgebliche Gefdicklichfeit und Borguge laut u. unbefcheiben anpreif't fr. Charlatan); daber: die Marttichreierbude, -ftimme; Die Martifchreierei; martifchreierifch, Bm.; ber Martiftand, ber Stano ober bie Ctelle eines Berkliufers auf bem Martte; der Marttag, ein Sag, an welchem Martt, bef. Wochenmarkt, gehalten wird; der Marktzoll, Boll von den Marktwaaren; -- Ableit, markten, ziellof. 3m. mit haben, (lanbit, aud marten), auf dem Darfte Sandel treiben; bandeln, bingen , feilfchen; auf bem Martte Beld lofen , einnehmen.

Markung, w., f. marken unter Mark 2. — markvoll, Markweibe, = zahn, = zieher, f. Mark 1.; Markwage, = währung, = zahl, f. Mark 2. marken, ziel. 3w., (vielleicht von dem alten merran. hell, marren, hindern, bennuen), niederd. Schiff. mit einer Lien befoltigen; die Marlien od. Marling, M. - en, eine bunne, getheerte Lien; das Markreep od. - tau, ein dunner Lau zum Aufbelen der Mitte des Segels; der Markhalag, Befer

figung der dien um ein Sau ober Solg.

Marmor, m., -6, o. M., lanbid, gem. auch Marmer, Marmel (altb. marmul), Marbel (engl. marble), Marmelftein (vom lat, macmor; griech. μάρμαρος v. μαρμαίρω, glangen, fdimmern), ein feiner harter Ralfftein von verschiebenen Farben, biem, ale Ginnbild ber Barte (ein Berg von Marmor), ober bes Glanges und ber Glatte (Marmorbruft u. bgl.); - 3fes. die Marmorarbeit; die Marmorader, f. Aber; marmorartig, Bw.: das Mar= morbild: ber Marmorblod; der Marmorbruch co. die Marmorgrube: Die Marmorlilie, eine auständische litienabnliche Blume mit weißlichen Abern; die Marmormuble, eine Mühle, auf welcher ber Marmor in Platten gefdnitten, gefdliffen und geglangt wird; bie Marmorplatte: Die Marmorfaule; Der Marmorschleifer; Die Marmorschleiferei; Der Marmorichwamm, eine Urt Blatteridwamm; - Ableit. marmorn, Bo. (altb. marmorin; aus Marmor verfertigt, von Marmor (ein marmorner Tifch ec.); marmoriren, verdeutscht: marmeln, ziel. 3m., dem Marmor abulich mas den, mit Aleden, Streifen, Abern 2c. nach Urt bes Marmors verfeben (2. 23. eine Gipswand, Papier u. bgl.); baber: Der Marmorirer.

Marner, m., -8, M. w. E. (engl. mariner) vit. f. Schiffer, See-

mann.

Mars, f. u. m., -ee, M. - e (ban. und holl. mars) niederd. Schiff. ein auf den Masten beseitigtes Brettergerüst, welches den Matrosen zum Standplat bei verschiedenen Arbeiten und zum Beobachtungspias dient, gew. der Mastford (das große, das Besan-, Fockmars); daher der Marsgast, Martvose, der seinen Plas u. seine Arbeit auf dem Mars hat; die Marslaterne, Laterne am großen Mars des Unsührerschiffes eines Geschwaders; die Mars-putting, s. Putting; die Marsrah, Segelstange am Marssegel; der Mars-rand, der dicke eichene Nand, welcher das Mars umgiedt; die Marsregeling, das Geländer an der hinterseite der Marse auf Kriegsschiffen; das Marssegel, das zweite, über dem Mars besindliche Segel des großen Mastes;

Die Marsmand, die an dem Mars befestigte Band.

Marich 1., in., -es, M. Mariche, (aus bem frang. marche), ber Bug und bef. der regelmäßige, abgemeffene Gang eines Kriegebeeres, od. eines Soldatentrupps, Striege = oder Beereszug; bef. der Abzug, Abmarfch (Befeht zum Marid) erhalten); uneig. auch die Reife einzelner Rufganger: ferner der Weg, melden ein ziehendes Beer gurucklegt, in engerer Bed. Die Tagereife; auch ein Tonftuck jur Begleitung bes Mariches ber Golbaten, wie auch feierlicher Aufzüge (Fest :, Kronungsmarich u. bgl.); marich! das Befehlewort an Die Goldaten, wenn fie fich fchrittweife in Bewegung feben follen : vorwarte, fort! marichfertig, Br., bereit zum Marich, b. i. gum Abmarfch; wie Marschordnung 20.; marschiren, ziellof. 3w., schritt= weife, regelmäßig und gemeffen geben, gieben, reifen als Golbat ober nach der der Goldaten; uneig. überh. f. ju Fuße geben, reifen (mit fein, wenn bas Biel bemerkt ift, g. B. bas heer ift nach Polen marfdirt; mit haben, wenn die Art ber Bewegung und die Zeit angedeutet wird, 3. B. wir haben ben gangen Sag marfdirt); inebef. f. aufbreden, fich aufmachen, gem. f. fort= gehen (m. fein).

Marich 2. w., M. - en, (gem. auch Mafch; angelf, mersc, engl. marsh; frant. marais; verw. mit Meer, Moor, Moraft), nieberd. ein niedriger, fetter, sumpfiger Landstrich, meift am Meere ober an großen Fluffen, auch:

das Marfchland, entg. Geeft; baber der Marfchbauer, Marfchlander, Bewohner eines Marfchlandes; die Marfcherntheit, eine in Marfchlandern

herrichenbe gefährliche Rrantheit, Erntefeuche, Stoppelfieber.

Marichall, m., -es, M. Marichalle, (altb. marah - scalh, mar-scale, Maridalt, von marah, mar, Pferd (vergl. Mahre) und scale, Schalt, Rnecht; mittl. lat, marescalcus; frang, marechal), chem, ein Stallbedien= ter, Stallmeifter; bann der Oberauffeher über den Rriege = und Sofftaat eines Fürsten; fpater Ditel verschiedener boben 2imter, ale: Reiche = Erg= marichall, welcher auf Reichstagen für Die Beobachtung ber Ordnung forgt; Relomarichall (f. b.); Sofmarichall, der Auffeber über bie innere Saushals tung bes Sofes und bie Sofbedienten; Land = oder Reichsmarfchall, ber Bor= nehmfte unter ben land : ober Reichsftanden, welcher die außere Ordnung auf Land : u. Reichstagen aufrecht erhalt zc.; in weiterer Bed. überh. Die gemahl= ten Auffeber und Unführer bei offentlichen Reierlichkeiten, bef. festlichen Aufricen; bas Marichallamt, Umt eines Marichalls; auch eine Beborbe, welcher ein Maricall vorgescht ift (3. B. bas hofmaricall : Umt); ber Mar= Schallftab, ein Stab als Chrenzeichen ber Marfchallswürde; Die Marschalls= tafel . eine Rebentafel an Bofen, an welcher nicht : tafelfahige Perfonen von bem Sofmarichall bewirthet werben; - ber Marfiall, - cs, M. = ftalle, (von gleicher Abstammung mit Maricall), ein Pferdestall, jedoch nur gebr. pon ben Ställen für die gablreichen Pferde fürftlicher Personen ober ansehnlicher Gemeinheiten; der Marftallherr, auch Marftaller, -8, landich. der Bor:

gefeste eines Marftalle.

Marter, w., M. -n (altb. martyra, martra; v. bem griech, pagrigion, lat. martvium, Beugnife), ein fehr hoher Grad forperlicher u. uneig. auch geiftiger Comergen, finne. Qual, Bein; urfpr. v. ben Qualen ber Glaubenehelben, welche bie driftliche Religion mit ihrem Blute bezeugten (Martyrer); in engerer Bed. auch f. Folter; martern, ziel. 3m. (altd. marteron, martolon, nieberd, marteln), einen -, ihm Marter anthun od. verurfachen, finno, qualen, peinigen; in engerer Bed. f. foltern, auf die Folter fpan= nen; uneig. in bobem Grade beschweren, belaftigen, beunruhigen zc. (er martert mid mit feinen Zweifeln, Bormurfen u. bgl.); ter Marterer, - 8, wer einen Undern martert; ber Marterer, - s, die Martrerinn, D. - en, (gew. fr. Martnrer, aitt. mariyr, martilari, martirer; nieberd. Marteler; v. bem griech, piagevo, Beuge), wer um des Glaubens millen unfchuldia gemartert wird, ein Glaubenegenge, Blutzenge, Glaubenebeld; überh. wer für eine gute Cache unschuldig leibet (ein Marterer ber Bahrheit); ber Marterertod; das Marterthum (Martorthum), ber Buftand, das Leiden eines Marterers; - 3 fet, von martern u. Marter: Die Marterbant, Kolterbant; der Marterdorn, Die Saferrofe; das Martergerath: Die Martergeschichte; das Marterholz, Marterbant, Rreug 20.; landich. bas Boly des Bedenfirfdbaums; Die Marterfammer, Foltertammer; Der Mar= tertod, Job unter Martern; quaiveller Teb; martervoll, Bro., qualvoll; die Marterwoche, die Marterzeit, die Woche ob. Beit, in welcher Chriftus gemartert murbe; bie Boche vor Oftern (Charwoche), in melder bas Unbenten an diefe Begebenheit gefeiert wird (fr. Paffionewoche, = zeit).

Martin, ni., -e, M. - e (mittl. lat. Martinus, v. Mars?), ein mannl. Bomamen, gem. verberbt: Marten, Martel, Mirtel ic.; der Martines-

abend, ber Abend vor bem Martinstag (Martini), welcher in ber rom. Kirche zu Ehren bes heil. Martin († 402) am 11. Nov. gefeiert wird; die Martinsgans, lanbsch. eine Zinsgans, welche am Martinstage bem Grundherrn gegeben werden muss; auch eine gebratene Gans, die man am Martinsabend zu verzehren pflegt; das Martinshorn, landsch. ein Buttergebackenes
in Gestalt eines Horns, das am Martinstag gebacken wird; das Martinsforn,
landsch. f. Mutterkorn; der Martinsschofs, landsch. eine am Martinstag
zu entrichtende Abgabe.

Martler, m., -6, M. w. E., bei Rohlenbrennern: abgelofdte Roh=

lenbrande aus einem ausgebrannten Rohlenmeiler.

martschen ober martschen, auch marschen, ziel. Sw. (vergt, morfc),

oberd. f. quetfchen, ju Brei machen.

Marunke, w., M. - n (wahrich, verderbt aus malus Armeniaca; bohm. merunky), tanbich, eine Urt fleiner, gelber Aprifosen (Marelle); eine Urt großer runder, gelber oder rother Pflaumen (auch Maronke, Malonke).

Marz, b. als Merz, m., -es (oberb. -en), M. -e (oberb. -en) (von bem tat. Martius), der dritte Monat des Jahres, Lenz =, Frühlingsmo=nat; der Marzbecher, eine Art im März biühender becherförmiger Narzissen; das Marzbier, starkes, im März gebrautes und erst im Sommer ausgeschenktes Lagerbier; die Marzblume, verschiedene im März biühende Biumen, insbes. die Narzisse; das Schneegiöckhen; der Hustrich zc.; die Marzente, gemeine wilde Ente; die Marzsstliege, Eintagssliege; die Marzgerste, zweizeitige kuttergerste; der Marzschecht, im März laichender Becht; der Marzschein, Neumond im März; der Marzschnee, = thau zc.; das Marzweilchen oder die Marzwiole, das gemeine, im märz biühende Veilchen; die Marzwurz od. = wurzel, ein Pstanzengeschlecht (geum L.) mit einer zu Unfang des Frühlings gewürzhaft riechenden, als Arzneimittel gebrauchten Burzel, auch Reletenwurzel.

Mafch, m., -es, (verw. mit bem lat, mas, ital. maschio), schweiz.

famentragender Sanf, entg. bem Fimmel.

Masche, m., M.-n, Berkt. das Masch, (altd. masca; nieberd. u. ban. maske; oberd. Mäschen; engl. mash., mesh.), überh. eine Schlinge, ein Ring, sofern er mit andern verbunden oder verschlungen ist; daher ehem. das Etied einer Kette, ein Panzerring ze.; landsch. f. die Schlingen der Bogelesteller, Dohnen; gew. in engerer Bed. die mittelst der Stricknadeln gemacheten Schlingen eines Strickwerkes, z. B. eines Neges, eines Strumpsed ze.; uneig. ein aus Maschen bestehendes, gestricktes Werk, insbes. die Ausenwand an den Fischergarnen: Lederm asche; in der Lausitz ein kleiner von Bast gestochtener Sack: Maschel; landsch. auch s. Bandschleise, Quaste, bes. am Hute (fr. Cocarde); maschig, Bw., aus Maschen bestehend; bes. in Ises. wie eng., weit., großmaschig ze.

Maschine, w., M. - 11 (aus bem franz. machine; v. b. lat. machina, griech. jenzari, urspr. wahrsch. verw. mit machen), ein kunstlich eingerichstete Werkzug, welches, entg. bem einfachen handwerkzeuge, bie hauptarbeit setrichtet, Kunstwerkzeug, Kunstgetriebe oder serust; maschisnenmäßig, Bw., nach Urt einer Maschine, ohne freien Willen und vernünstige Einsicht; der Maschinenmeister, Ausseher über das Maschinenwesen,

bef. bei ber Schaubuhne, beim Bergw. 2c.

Mafe, w., M. -n, Berel, bas Mastein, (altb. masa), oberb. f. Maal, Narbe, Bladden ob. Blatter (z. B. Blattermafe); überh. Flecken : auch die Mafel; baber die Mafel = ober gew. Mifelfucht falts, misilsuht, mittl. lat. meselaria; ichwed. massel, Rrate), alt und oberd. f. Ausfah: mafel = ober mifelfuchtia, Bw. f. ausfabig; tanbid, auch f. gramtich, un: muthig; masenbloß, Bm., ohne Masen; die Mas-erle, eine Urt bes Aborns, welche gew. als Bertenftaube wachft, mit fcon geflectem (gemafer: tem) Solze, auch der Masholder, - & (altd. mazaltra), die Masliebe (verich, von Magliebe), fleiner beuticher Ahorn, Beig-, Mildbaum zc. genannt; masia, Br., oberd. f. narbig, fleckig, blatterig; - die Maser, M. - n. überh. f. v. w. Mafe; insbef. wolfichte, geaderte Flecken im Solz (engl. measels); fehlerhafte Flecken auf der Baut, Muttermaler zc.; bef. die Mafern, eine mit fleinen rothen Sautflecken verbundene Rinderkrankheit, auch Dafeln, Riecten, Rotheln (nieberd, Ritteln), oberb, Urichlechten ober Urfdiichten genannt; der Mafer, -8, M. w. E. (altb. masar, fdweb, masur), ein Auswuche od. Knorren an Baumen; Sols mit Mafern, flam= migen Riecken oder Udern. Maferholz (vergl. Flader); insbef. Der Ahorn. die Maserle (f. o.); auch die maserige Beschaffenheit des Bolges; die Ma= ferbirte, eine Birte mit vielen Dafern; bas Maferholg, maferiges bolg; masericht, Sm., maserabnlich; maseria, Maser oder Masern (Maserstecke) habend: mafern, giel. 3m., mit Mafern, b. i. fnorrigen Musmuchfen, ober Maferfieden, verfeben (bie Birfe mafert fid); fcon gemafertes Bola).

Maste, w., M. - n, (aus bem frang, masque; mittl. lat. mascha, mascara), f. v. w. Larve 1. (f. d.); in weiterer Bed. nicht bloß die eine Person unfenntlich machende Bedeckung des Gesichts, sondern auch die dazu geshörende Besteidung des Leibes; uneig. die mit einer Maste besteidete Person selbst; auch f. Berstellung, erheuchelter Schein (es war nur Mastes unter der Maste der Freundschaft ic.); der Mastenball, stanz, das Massenseit (fr. Masterade); mastiren, ziel. u. rückz. 3w., mit einer Maste verschen, besteiden, sinne, vermummen; uneig. f. verhüllen, verstellen,

verdecken.

Mastopei, w., M. - en, (fcmeb. matskopi, holl, maatschappye; bem Stamme nach = Maatichaft, f. b.), nieberb. eine zu einem Endzweck verbundene Gefellschaft, bef. Sandelsgefellschaft, Sandelsverein.

Maß 1. f., - ee, M. - e, (goth. mats, altd. maz; angelf. mete, engl. meat, fchwed. mat; frang. mets; vergl. Mus und Maft), alt u. noch oberd. f. Speife, Bericht; baber das Maßleid, vlt. f. Etel, Überbrufe; maß-leidig, Bw. f. Etel empfindend, fatt, überdruffig; die Maßleidigkeit.

Maß 2., ehem. gem. Maaß gefchr., f., -es, M. -e, Verkl. das Maß chen, (alth. maz, moz; nieberd. Mat; vergl. b. lat. mota, modus, modius; f. auch meffen), urspr. die Grenze, das Ziel einer Ausdehnung (einem Ziel und Maß sehen); gew. 1) überh. die begrenzte Größe od. körperliche Ausdehnung eines Dinges, bes. sofern sie nach dem Verhältniss einer bekannten Größe bestimmt (gemessen) mird (das Maß eines Körpers suchen, berechnen, angeben 2c.; einem das Maß zu einem Kleibe u. dgl. nehmen); auch von der Ausdehnung der Zeit, der verhältnissmäßig bestimmten Zeitdauer (Zeitmaß, Silben-, Versmaß); uneig. von dem nach einem gewissen Verhältniss bestimmten Grade der innern Starke, (das rechte Maß treffen,

überfcreiten; in allen Dingen Dag halten; bas überfteigt bas Mag meiner Rrafte; in vollem, in hohem Mage, f. v. w. Grade), biew. f. Berhaltnifs (einen nach bem Mafe feiner Berbienfte belohnen; mein Dant fteigt in bem Mage, wie feine Boblthaten fich vermehren); 2) die bekannte, genau be= ftimmte Große, nach welcher die Husdehnung eines Dinges bestimmt od. gemeffen wird (Ruthe, Elle, Fuß, Boll, Vder, Morgen, Scheffel, Mebe 2c. find Mage verschiedener Urt; Tag, Stunde, Jahr find Beitmage; richtiges Mag und Gewicht führen; ein falfches Mag haben; bibl, uneig, mit bem Mage, womit ihr meffet, foll euch gemeffen werben); bie befondere Urt des Mafies wird burch naber bestimmende Bufase ausaebruckt, als: Langen :, Alachen: Rorpermag, Beitmag, Wein-, Bier-, Kornmag; Berliner, Dregoner, Rheintanbifches Dag 20.; 3) in engfter Beb. Benennung eines bestimmten Ror= permafies (oberd. gew. bie Mag), auch pertl. das Mafich en ober Mafilein, gem. Dafel, in verschiebenen Gegenden von verschiebenem Umfang; inebef. ju trockenen Dingen, vorzüglich Getreibe, gem. 4 Debe haltenb ; ferner ju fluffigen Dingen , wo es bas gemeinfte fleinere Mag ift , meift fo viel wie ein Quart ober eine Ranne (ein Maß Bier, Bein, Mild); tanbich. auch ein bestimmtes Maß fur Soly, = Rlafter ober Malter; Buttenw. ein Daß Roftholy, ein Saufen ober eine Bahl von 9 bis 10 Scheiten; - in biefer 3ten Bed. bleibt Magnach einem Babliv. in ber Mehrh. unverandert (2. B. brei Mag Beigen; vier Mag Mitch 2c.); - die Mage, M. -n (altb. maza, maze; oberd, bie Mag), alt u. oberd, f. v. w. bas Mag in allen Bed. u. gewöhnlicher als biefes; im Socho, vit. außer in ber Beb. bas richtige Berhaltnife, bas rechte Maß, der Grad, die Urt und Weise, und gwar nur in ben abhangigen Berhaltnifsfällen, wo es nach alter Biegungeweife gew. Da gen lautet, 3. B. über die Dage ober Dagen (obert, auch: aus ber Magen), f. v. w. über= maßig; in der Dage, wie zc., b. i. in bem Grabe, oder auf die Beife, fo auch bas gef. dermaßen (f. b.), und bie abfoluten Genitive: einiger Dagen, gewiffer Dagen, gew. zgef. einigermaßen, gewiffermaßen, b. i. in einigem Grabe, auf gemiffe Urt; fo auch folgendermaßen, folder Magen ober fol= chermagen; befannter, befohlener, verlangter, verabredeter Dagen, b. i. bem Befehle, ber Berabrebung ac. gemäß; lanbid, bezeichnet die Da fe auch ein Flachenmaß, 3. B. fur Diefen und Acertand ; Forftw. eine abgemeffene Rtache Bufchholz; Bergw, eine vermeffene Flache von beftimmter (in verschiebenen Gegenben verfchiebener) Große, welche zu einer Fundgrube gehort; -3 fet. von Mag: die Maggabe, Die Angabe ober Bestimmung bes Mages, ber Große, ber Urt und Beife; bas Berhaltnifs (nach Maggabe ber umftanbe); die Maggebung, die Vorschreibung bes Mages ober ber Urt und Beife (ohne Maggebung, gew. unmaggeblich); auch f. v. w. Maggabe, Berhaltnife; der Magbecht, Fifch. ein einjähriger Becht, ber etwa eine halbe Gle lang ift; die Maßkanne, ber Magkrug, = topf, das Magglas, eine Ranne, ein Rrug 2c., ber ein Maß fasst; die Maglade, Schuhm. ein Werkzeug in Gestalt einer Labe jum Deffen ber Fugtange; Die Dafliebe, verfchiebene Pflangen, namentlich: die Ganfe : ober Marienblume, Beitlofe; bas Taufenbichon; eine Urt Bucher: ober Golbblume: große Magliebe, Johannisblume; die Dotterblume; bie Rugelblume, ein Staubengewachs im fubl. Europa; vergl. auch Mastiebe unter Mafe; maglos, Bro., ohne Mag, fein Muß haltend, finno. unermestich ; die Maglofigfeit; die Magnahme ob. Magnehmung,

das Nehmen ob. Bestimmenlaffen b. Mages; auch f. v. w. Magregel; der Magofen. Buttenm, ein Schmelzofen, in welchem bie Arbeit nach gewiffen Reuerzeiten (alfo abgemeffen) verrichtet wird; die Magregel, eine Regel ober Borfdrift fur bie Urt und Beife des Berhaltens; in ber Mehrh. f. Sandlungeweife, Berhalten, Berfahren (feine Magregeln nehmen; anbere Magregeln ergreifen zc.); der Magfab, ein mit einer gemiffen Gintheilung verfebener Stab von bestimmter gange sum Meffen, bei Sandw. auch Mafftodt; uneig. f. Mag, Berhaltnife; -Ableit, maßen, Bbm., vit. Rangt. f. indem, weil (vergl. immagen); ma-Ben, giel. 3m., pit. f. meffen, Daf geben, magigen, urtheilen; nur in ben Bfeb, anmagen, muthmagen; magig, Bw., bas rechte Daß haltend, enta, übermäßig, unmäßig, finnv. enthaltfam (mäßig tangen, geniegen; ein mugiger Menich; eine mugige Freude), bef. im Benuffe ber Nahrungemittet (mäßig leben, ein mäßiges Mahl); das gewohnliche Maß nicht überschreitend, finny, mittelmaßig (eine magige Große, Barme, Ratte; eine maßige Forberung, Strafe u. bal.); ein bestimmtes Mag ober Gemaß enthaltend (ein maniger Rrug, b. i. ber ein Dag fafft; fo auch in Blet. wie zweis, viermagia) ; bem Make oder der Makgabe eines Gegenstandes entsprechend, finne, ge= maß, angemeffen, nur in Bfet, wie gefet =, pflicht =, funft =, regelmäßig 20,3 bie Maßigfeit, das Maßigfein, die maßige Befchaffenheit; insbef. das Maghalten im Effen und Trinken; auch f. Mittelmaßigkeit (bie Mäßigkeit ber Ratte, bes Preifes 2c.); Die Bemagheit in Bfes, wie Gefes :, Pflicht:, Regelmäßigfeit; maßigen, ziel. und ruckz. 3w., eine Gache -, ihr das rechte Mag oder Berhaltnife geben, darin Dag halten, fie einschranfen, mildern (feine Freude ob. Betrubnife, feinen Born; eine Rechnung, eine Strafe, gew. ermäßigen); gemaßigt als Bw. f. maßig, die Mitte haltend (eine gemäßigte Barme, Luft 2c.); fich -, feine Begierden oder Leidenschaften einschranken, beherrichen, im Baum halten (maßige bich im Born, im Erinfer u. bgl.); die Maßigung, das Maßigen, Ginfdranfen, Mildern; bef. Die Ginfdrankung od. Beberrichung der eigenen Begierden u. Leiden= Schaften; ber Magner, -s, Bergw., wer eine oder mehre Magen ge= muthet bat, g. u. v. Fundgrubner.

Masse, w., M. -n (aus bem lat, massa, franz, masse), jeder Korper oder körperliche Stoff nach ber Menge seiner zusammenhangenden Theile betrachtet (eine Stein:, Fleischmasse; die Biut:, Luftmasse 2c.); der Stoff, woraus etwas besteht (eine weiche, feste, harte Masse 2c.), bes. ein weicher Stoff, ein Teig, etwas daraus zu formen; Bith. ein großer Hannmer; uneig. ein aus gleichartigen Theilen oder Gegenständen bestehendes Ganzes, ein Hausen, eine Summe (die Erbschafts:, Bermögenemasse u. dgl.; das Bott erhob sich in Masse; licht: u. Schattenmassen in einem Gemälde); massenhaft, Bw., eine große Masse bildend, unbehulflich, schwerfallig; massenweise, Rw., in ganzen Massen, hausenweise; massen, in ganzen Massen, hausenweise; massen, in ganzen Massen, hausenweise; massen bestehend (ein massie) s. v. w. massenhaft; insbes. ganz aus Stein oder Mauerwerk bestehend (ein massies haus); von Metallen: dicht, voll, nicht hohl; auch rein, ohne fremden

Zulak.

Maft 1. m., - ce, M. - e ob. gew. - en, (altb., fcmeb., ban, engl. mast; angelf. maest; frang. mat), ein biefer, hoher Baumftannn, mitten in ber Breite eines Schiffes aufgerichtet zur Befestigung ber Segelftangen, Segel und Zaue, auch; ber Mastbaum; große Schiffe haben beren brei: ben

großen od. Mittelmast, Borbers ob. Fockmast, hinters ob. Bezfanmast; Zimmerl. auch der sentrecht stehende Baum, welcher eine Thurmsspie bilden hilft; — I se. die Mastbank, die vordere am Mast besindliche Bank auf einem Boote; der Mastenkoker, s. Koker; der Mastelimmer, s. v. w. Marsgast; der Mastenreich, s. mars; mastloß, Bw., des Mastes beraubt, entmastet; mastenreich, Bw., viele Masten, Schiffe enthaltend; die Mastenspur, Schiffe, eine Zusammensügung von starken Bölgern am Kuße eines Mastes; der Mastrop, Schiss, das obere Ende der Masten und Stengen; die Mastwange, Schiss, ausgehöhlte lange Stücke Golz auf beiben Seiten des Masten und Stengen eines Schisses; — Ableit. masten, ziel. Zw., mit einem Masten und Stengen eines Schisses; — Ableit. masten, ziel. Zw., mit einem Masten habend, bes. in Ises. zweiz, breimastig.

Maft 2., w., o. M. (angelf. maest, engl. mast, ban, madsk; vergl. Mas 1. Mus; b. goth, maijan, effen; gried, μαστάζω, μασάσμαι, fauen), urfpr. überh. Spoife, Rahrung; jest nur 1) das Futter der Sausthiere, womit fie fett gemacht werben, insbef. Der Schweine, und zwar in engerer Bed, die Rahrung, welche fie in den QBalbern finden (holzmaft, g. B. Gichel =, Budmaft zc.; ober Erbmaft, f. b); Jag. Die Rahrung der wilden Schweine; 2) bas Gettmachen ober Maften (Soweine in ber Daft haben, in bie Maft nehmen, treiben; Daffen auf die Daft fellen, d. i, in ben Stall bringen und maften); 3) auch die Urt und Weife und die Beit des Fettma= dene od. Maftene; - maft, vit. Bw., gew. maftig, fett, dief, plump, fcmer; maften, ziellof. 3w. m. haben, ein Rahrungemittel zum Gett= werden abgeben (Rartoffeln maften gut) ; oud f. fett werden; die Maftung, f. v. w. die Maft, fettmachende Rabrung; ein Gebolg, welches viele Maft enthalt, Mafthely; auch f. Maftung; maften, ziel. 3m. (altb. maston, angelf, mostian, fomen. matta), fett machen, in die Maft neh= men; uneig. gem. einen ober fich -, reichtich nabren, mit Effen u. Erinten pflegen; die Maftung, das Maften; - 3fes. die Maftaber, eine Blutaber, welche fid in bas Gefaß erftrect; baber die Maftaberftochung, ber Maftaberflufs (fr. Samorrhoiden); die Mafibuche, Rothbuche, die Mafteiche, Rotheiche, fofern ihre Frucht ben Schweinen zur Daft bient; der Maftdarm (von maft, fert; baber aud) Fettbarm), ein weiter, bider Darm im menicht, und thier, Korper gur Wegichaffung bes Unrathe, After: barm; die Maftfeder, furge, fette Febern über bem Steife ber Banfe, melde man ihnen auszurupfen pflegt, wenn man fie auf die Maft fteut; der Maftfleck, landich. eine burd übermäßigen Dunger vorzuglich fette Stelle auf einem Uder; bie Mastgans, das Masthubn, = falb, die Masthuh, der Mast= ochs, das Maftichwein, der Maftvogel, das Maftvieh, Bieb, welches gemaftet wird; bas Maftgelb, Gelb fur bie Maftung, insbef. was dem Gi= genthumer eines Balbes fur bie in bemfeiben gur Maft getriebenen Schweine gezahlt wirb, auch der Maftschilling; das Maftholz, Baume, beren Fruchte dur Maftung bienen; auch ein bagu benustes Gehots, die Maftwaldung: Die Maftlinde, tanbid, bie gemeine, breitbiatterige Linde; das Maftrecht, bas Redit, die Solzmaft in einem Balbe zu benugen; der Maftwurm, Gpul: wurm, ber fich im Daftbarm aufbult; die Maftzeit, Beit ber Biehmaftung. Matatiche, w., M. -n, in Schlesien eine Urt Solzfloße.

Materie, w., M. -n (aus bem lat. materia), überh. Stoff, Grundsftoff, Inhalt, Gegenstand; gem. f. Eiter; materien, 3w. 1) ziellos gem. f. eitern; 2) ziel. Handw. das Meisterstück verfertigen, auch materiren (v. d. mittl. lat. materiare, zimmern, kunftlich arbeiten); daher der Materiere, -s, Berfertiger des Meisterstücks; der Materienmeister, Innungsmeister, welcher der Verfertigung eines Meisterstücks beiwohnen muß.

Matjesharing, m., f. Maifenehering.

Mattraut, f., lanbich. f. Beifbart, Beifmedel.

Matrate, gem. Mabrage, w., M. -n (von bem ital, materassa, mittl. lat, mataratium, mataricium; engl. mattress; franz. matelas; verw. mit Matte 1.), ein mit Haaren ausgestopftes und durchnahtes Unterbett, Haarpfuhl, Haarfissen; baber matraten, ziel. 3w., mit Haaren oder Wolle ausstopfen.

Matrofe, m., -n, M. -n (ban. matros, franz. metelot; verw. mit Maat, Maatfchaft, f. b.) ein Schiffsdienste leistender gemeiner Seemann, Bootstnecht, niederd. auch Schiffsgast; Naturk. eine Art Warzenklifer, deffen Larve bas Eichenholz burchbohrt; and eine Regeltute.

matich, Bw., 1) gem. f. zerquetscht, zerdrückt, zerrieben; 2) uneige entfraftet, völlig geschlagen, in gewissen Spielen den schimpflichen ganzlichen Bertust bezeichnend (matsch werden, einen matsch machen; ital. marcio. eige faul); daher der Matsch, -es, M. -e, gem. eine weiche, zu Brei gestrückte Masse, z. B. zerdrücktes Obst; auch der von Nasse durchweichte Erdboden; 2) das Matschsein, der völlige Berlust im Spiel; matschen, oberd. auch mätschen, märtschen, ziel. Zw., 1) gem. zu Brei zerdrücken, quetschen; 2) im Spiele: matsch machen (ital. marciare); matschig, Bw., gem. f. breiig, zerquetscht; nass und bothig (matschiges Wetter).

Matschaft, w., s. Maatschaft.

matt, Bw., Comp. matter, Sup. matteft, (mittelhochb. mat, jeboch nur vom Schachspiel, und uneig. f. übermunden, verloren, verdorben; auch als bw. der mat; engl. mate, fdmed, matt, frang. mat; urfpr. mabrich. tobt, vergl. bas lat. mactare, mittl. lat. matare, fpan. matar, tobten; auch megeln ec.), übermunden, befiegt, bef. im Schachspiel (einen matt maden); in weiterer Bed. fraftlos, entfraftet, fdmach aus befonderen, qu= fälligen und zwar inneren Urfachen, ale Rrantheit, Sunger u. bgl.; baburch verfd, von bem finnv. mube; uneig, nicht den gehörigen Grad ber Lebhaf= tiafeit oder Starfe habend, ohne die gehörige Wirkung auf Die Ginne oder den Geift, finnv. schwach, ichaal, fabe (eine matte Stimme; bas Bier ichmedt matt; ein matter Gebanten, Scherg, eine matte Schreibart); insbef, feinen lebhaften Gintruck auf das Aluge machend, wenig Licht ober Glang babend (ein matter Schein, matte Mugen, garben zc.; mattes Gold, bas nicht geglangt ift; matt gefdeliffenes Glas 2c.); - 3fes. matt= blau, Bw., blafeblau; der Mattbungen, Golbarb, ein Bungen (f. b.) jur Bearbeitung folder Stellen einer getriebenen Arbeit, welche matt erfcheinen fellen; das Mattgolb, die Mattvergolbung; mattgolben, Dw., f. 0.5 mattwarm, Bw., tauwarm; - Ableit. Die Mattheit, das Mattfein in allen Beb. von matt (bie Mattheit ber Farben, Des Lichtes, eines Webantene ze.); die Mattigleit, das Mattfein, bed nur von Verforen, finne. Mitdigkeit, Rraftlefigfeit, Schmade, Entfriftung (eie Mattigfeit bes Aranten); matten, 3m., 1) ziellos f. matt fein, matt werden, gew. ermatten; 2) giel. im

Schachsviel, felten f. matt machen.

Matte, m., M. -n. 1. (oberd. Maben; fdimed, matta, angelf, meatta, engl, mat; lat, matta), eine grobe Decfe von Strob, Binfen, Baft od. grober Wolle, ale Fugbede ober jum Ginpaden u. bgl. bienend; baber ber Mattenflechter ic.; - 2. (nieberb. Mabe, Mabland, angelf. maed, engl. meadow, von maben), obert, bef. fchweig. f. Biefe; baber bie Matten= blume, lanbich, f. Dotter: ob. Butterblume; der Mattenflachs, f. Boll: gras, Wiefenwolle; der Mattenferbel, eine Urt Ralberfropf, wilbe Engel: wurg; ber Mattenfummel, f. Wiefenfummel; ber Mattenmeier, vit., ein Auffeber ber Biefen; Die Mattenichrecke, f. Beufdrecke; die Mattenweibe, fleine Relbangerweibe; ber Mattfern, lanbich. f. Sand : cb. Strand: läufer, fleiner Bradyvogel (weil er fich gern auf Wiefen aufhalt) ; - Matte 3. (verm, mit Maffe, Materie), überh, dichter Stoff, Rorper; inebef, landich. die geronnene ober gefafete Mild (Rafematten als Dehrh. o. E.; boll. matte); taber mattig, Bm., lanbid, , eine verdicte Maffe bildend, geronnen (mattige Mild); fpanifche Matte, eine ehemalige vierectige fpanische Gilbermunge, etwa 1 Thir. 3 gr. an Werth; - Matte 4., landich. f. eine Bertiefung , 3. B. eine fehlerhafte Beule an einem metallenen Gefchirr; - 5. lanbich. f. Made, Motte; - 6. f. Mege, Mahlmete; baber die Mattenfreiheit, Befreiung von ber Berbindlichkeit, fich bie Mahlmese abrieben zu laffen.

Mattier od. Matthier, m., - 8, M. w. E., eine fleine braunschweig. Silbermunge, 4 Pfennige geltenb (worauf ehem. bas Bilb bes beil. Matthias

geprägt gemefen fein foll).

Mat, m., 1. -ens, Berti. Matchen, niebr., ber verftummelte mannt. En. Matthaus ober Matthias; auch Ramen fur Bogel, & B.

Stahre (Stahrmat).

Mah, m., 2. - es, M. Mahe ober Mahe, (von bem vorstehenden En. entlehnt; n. A. verw. mit dem ital. matto, engl. mad. närrisch, thöricht), gem., von beiden Geschlechtern: ein einfaltiger, dummer Mensch; landsch, auch ein unsauberer, schmutiger Mensch; bes. als Grundwort in Bseh. wie: Plauder:, Spiel:, Saumah 2c.; die Mahtasche, gem., ein weibischer, seiger Mensch; — 3. (wahrsch, von matt) Bergw. eine taube Erd: od. Steinsart; — 4. (f. v. w. Matte 3.) tandsch, geronnene saure Milch, welche man aus Brob gestrichen ist, Streichkase, Kasebutter.

Mat, m., M. - en, gem. oberb. 1. f. nactte Schnecke; 2. fnorriger Bolibleck, Rlog (ital. mazza, Reule); 3. Hundinn, Mege (aud) Mat).

Mabe, m., M. - n., oberd. der Maten, (hebr. mazzoth), ungefauer= tes Brod oder Ofterkuchen der Juden; — lanbich. auch ein kugelförmiger Ballen, ein Knäul Seibe; baber die Machenscibe, Seibe in kleinen Ballen.

Mauchel, w., M. -n, tanbich. f. Stachelbeere.

mauchen ober maucheln, ziellos. 3w. (gem. auch mucheln, mauteln zc.; alth. muhlian. ftehten, rauben; vergl. Meuchel, munteln), landich. f. heim= lich thun, verbergen, verhehlen, schleichen, heimlich naschen, betrigen.

Maue, w., M. - n (boll. mouw) niederd. f. Armel.

mauen ob. miauen, ziellof. 3w. (gem. auch mauzen, miauzen, maunzen zc.; engl, mew. frang, miauler), ein Challwert, bas Befchrei ber Raben nachabmend.

Mauer, w., M. -n, Berel. das Mauer chen, (altb. mura, mure, nieberd, Mure; fdweb. mur, ban. muur; frang. mur vom lat. murus), eine pon Steinen aufgeführte Wand (eine Mauer aufführen, um einen Drt gieben; feft wie eine Mauer); in weiterer Beb, überh, ein Mauermerf , Be= mauer (Reuer=, Bormauer 2c.); - 3 fe g. das Mauerband, ber Sims an ber Mußenseite einer Sausmauer; ber fteinerne Rand an ber Futtermauer einer Keftung; die Mauerblume, gelbe Levkoje, Lack; der Mauerbrecher, in ber alten Rriegstunft ein Wertzeug jum Durchbrechen ber Mauern, beftebenb in einem mit Gifen befchlagenen Balfen, ber Glurmbock; der Mauer=Covich. an Mauern hingufrankender gemeiner Cypich ober Epheu; der Mauerfalt, ein rothbrauner. in altem Gemauer lebender galt, Thurm =, Rirdenfalt zc.; mauerfest, Bw., feft wie eine Mauer; mit Mauermert befestigt; die Mauer= flechte, verschiedene an alten Mauern machfende Flechtenarten, bef. die getbe, und weiße Mauerflechte; der Mauerfraß, bas Bermittern und Murbewerden ber Mauern; das Mauergrun, ber Epheu; das Mauerkraut, verschiedene an und auf alten Mauern madfende Pflangen, inebef. das Glastraut, und ber Attich; die Mauerfrone, bei ben alten Romern eine Krone mit Binten in Geffalt ber Mauer : Binnen als Ropfidmud ftabtvefdubenber Gottheiten, und ale Chrenzeichen fur ben, welcher querft bie feinbliche Stadtmauer erftien ; ber Mauerlattich, Mauerhafenlattich, Mauerfalat, an Mauern machfenber Bafenlattich; die Mauerlucke, Svefche; der Mauermantel, Feftungeb. f. v. w. Futtermauer; die Mauernachtigall, landid. f. Blaukehlchen; die Mauernelfe, eine Urt bes Gipekrautis; Der Mauerpfau, verberbt aus: Mauer : Epheu; der Maueryfeffer, eine Urt ber Sauswurg ob. bes haus: laubes, auf Dadern madfend; die Mauerraute, eine Urt bes Milgerautes, welche zwischen alten Mauern madft; bas Mauersalz, ein an alten Mauern anschießendes Mitteifalg; die Mauerschwalbe, die an Gemauer niftende fdmarge Schwalbe mit weißer Reble, Stein :, Thurm :, Rirchfdwalbe ic.; ber Mauerfinter, Ginter, welcher entfleht, wenn bas ins Mauerwerk gebrungene Waffer ben Ralk aufloft; der Mauerspecht, eine Urt kleiner, an alten Mauern binauffletternder Spechte, aud Mauerflette, Mauerlaufer ic.; - Ableit. mauern, giel. u. ziellof. 3m., Steine mit einem Bindemittel gufammenfugen und auf diefe Urt ein Werk aufführen oder bauen (einen Thurm, eine Wand ze.; er mauert gut, schlecht ze.); 3 fet. Die Mauerviene, eine Urt wilber Bienen, welche fich eine funftliche Wohnung aus Lehm und Sand bauen; der Mauerhammer, ein Sammer gum Behauen ber Biegelfteine beim Mauern; die Mauerkelle, f. Relle; der Mauerkalk, Rulf zum Mauern; der Mauerfand, grober Sand, welcher mit bem Mauertalt vermischt wird; der Mauerstein, die Mauerziegel; das Mauerwert, jedes ge= mauerte Wert, Gemauer; Ableit. v. mauern: ber Maurer, - &, M. m. C. (zgez. aus Mauerer), lanbich. gem. Mäurer, ein Sandwerfer, welcher Mauerwerk macht; auch uneig. f. Freimaurer; daher der Maurermeifter, = gefell, bas Maurerhandwert, = gewert ic., gem. vertürzt: Mauer= nreister, = gefell ic.; die Maurerei, der Maurerorden, die Maurerhalle ic. f. Freimaurerei 2c.

Maute, w. 1. o. M. (ban. mauke; nieberd. Mute), eine Pferdefrant= heit, bestehend in einer eiternden Geschwulft an den Fessen; auch eine Strant= heit des Weinstrafs; — 2. M. - n, landich, gem. f. eine zu dief gerathene Maul 137

Speife, dicte Suppe; — 3. (verw. mit Muche) oberd. Benennung verschiesbener Insecten, insbes. f. Blattlaus; Schnafe, Mucke; Kornmade 20.; — 4. (von mauchen, maucheln, oberd. mautein), landich. ein verborgener Ort, wo man etwas aufbewahrt (Obst in die Mauke legen); ein heimlich bei Seite gelegter Borrath (oberd. auch: ber Mauken), bes. von Obst (eine Mauke 21 pf el, auch überh. ein zum Murbewerben hingelegter Daufen);

boch auch erspartes und guruckgelegtes Beld u. bal. Maul 1., f., -es, M. Mauler; Berft. bas Maulchen, (altb. mul, f., und mula, w.; nieberd. Mul, f., u. Mule, w.; ban. u. fcmed. mule; istand. muli und mauli, perm. mit maula, oberd. mauen, fauen), 1) eig. Die breite Offnung an der Borderfeite des thier. Ropfes, welche vornehmlich jum Aufnehmen ber Rahrungsmittel bient, von allen Thieren, welche feinen Schnabel haben, (bas Maul eines Pferbes, Odifen, Schafes, Sunbes 20.); befondere Urten bes Maules werden burch eigene Benennungen unterfchieden, als: Schnauze, Ruffel 2c.; vom Menfchen gebraucht man Maul ftatt bes ebleren Mund nur in ber niebr. Bolfefpr. ob. in hartem, veradtlichem Ginne (ein großes, weites, breites Maul haben; bas Maul verziehen ec.), bef. in vielen uneig. Rebenfarten bes gemeinen Lebens, als: bas Maul auffperren ob. aufreißen, b. i. weit offnen, bef. als Geberbe bummer Verwunderung; einem bas Maul ftopfen, b. i. ibn gum Schweigen bringen; einem ums Maul geben, b. i. ihm fchmeideln; einem nach bem Maule reben, b. i. feinen Reben beis ftimmen; ein lofes, bofes, unnuges ze. Maul haben, b. i. bergleichen Reben führen; bas Maul aufthun, b. i. frei heraus reben; fein Blatt vore Maul nehmen, f. Blatt; ein großes Maul haben, b. i. viel reden, großsprechen; bas Maul halten, b. f. fcmeigen; einem über bas Maul fahren, b. i. mit Beftigfeit antworten; in ber Leute Mauler fommen, b. i. gum Gegenftand ihres Gefprades werten; einem etwas ins Maul fauen ober fcmieren, b. i. es ibm Lis jum Uberbrufe umffanblich porfagen ob. beutlich machen; bas Maul hangen, b. i. burch Schmeigen feine Ungufriedenheit außern u. bgl. m.; 2) uneig. etwas einem Maul Uhnliches, 3. B. Pflang, ber hautige Rand um die Offnung ber Buchfe; Tifchl. die Offnung am Bobel, burd, welche bas Gifen geht; vergl. auch Bowenmaul; ferner gem. f. eine Perfon hinfichtlich ihrer Sabigfeit gu effen (3. B. gehn Mauler taglich zu futtern haben; und Bfeg. wie Ledermaul, Mithmaul zc.), ober ihrer Urt und Weife zu fprechen, in Bfen. wie Lafter= maul, Lugenmaul; oberd. auch f. Rufe, bef. verel. das Da aulden (lat. osculum); - 3fen. der Maulaffe (verberbt aus Maul:offen; fcmab. ber Maulauf; alfo nicht von Uffe), gem. wer mit offenem Munde gafft, ein bummer, gebankentofer, mußiger Menich; fpridw. gem. Mautaffen feit haben, b. i. gedankenlos und mußig gaffen, auch ale untrb. ziellof. 3m.: maulaffen; Der Maulchrift, ein Chrift, mehr feinen Worten als feinen Sanblungen nach, Scheinchrift; maulfaul, Bm., faul im Sprechen, ungern fprechend; der Maulfreund, mer blog feinen Worten nach, nicht aber in ber That Freund ift, Bungen :, Scheinfreund; die Maulfreundschaft; maulfromm, Bm., nur dem mundlidjen Borgeben nad fromm; das Maulgatter, Schmieb., ein eifernes Bertzeug, ben Pferden bas Maul bamit aufzusperren ; ber Maulhelb, wer fich ruhmt ein Belb gu fein, ohne es burch bie That gu beweisen, Bungen= held, Groffprecher; der Maulforb, ein Flechtwerk, welches man beißigen Thieren um das Maul legt, Beifforb; der Maulmacher, alt und lanbic.

wer Undern vergebliche hoffnungen macht (v. ber Rebensart: einem bas Maul maden, b. i. ibm leere Berfprechungen machen); maulrecht, Bw., gem. f. munbrecht, f. b.; die Maulfchelle (v. Schall, ichallen), landich. auch ber Maulftreich, ein Schlag mit ber flachen Sand auf ben Mund und die Backen. Dhrfeige, ebler: Badenftreid; nigulichellen ober mit frembartiger Enbung : maulichelliren, untrb. giel. 3m. einen -, ihm Maulichellen geben; Die Maulfverre, f. v. w. Mundklemme; die Maultasche 1. (Tasche = Tatsche, b. i. Schlag; engl. dash; ban. munddask) f. v. w. Maulichelle; 2. ein großer breiter, einer Tafche ahnlicher Mund u. eine Perfon mit einem folden; 3. oberd. ein Geback; die Maultrommel. f. v. w. bas Brummeifen, f. b.; das Maulvoll, gem. f. ber Munbvoll; das Maulwerk, gem. f. v. w. Maul, Mund, fo fern er zum Effen und bef. zum Sprechen gebraucht wird (ein gutes Maulmerk haben, d. i. die Gabe zu reden); die Maulzange, Schmied., eine Urt Bangen, welche ftatt ber Rneipen zwei vierectige Bleche haben; -. Ableit. maulen, ziellof. 3w. (nieberd. mulen), 1) durch murrifches Schweigen Unwillen od. Ungufriedenheit außern, finn: u. ftammo. fcmollen; 2) landid. gem. f. munden, gut schmecken, behagen; maulig ober. gem. maulig. Bw., ein Maul habend, nur in Bfet. bict =, groß =, hartmaulig 2c.

Maul 2., f., - es, M. Mauler, (altb. mul, engl. mule, franz. mulet; von bem lat. mulus) vit. f. bie gem. der Maulefel, die Maulefelinn, ober das Maulthier, bibl. auch Maulpferd, ein von einem Sell u. einer Stute, od. von einem Hengft u. einer Efelinn erzeugtes Thier; bestimmter unterschieden im letteren Falle: Maule fel, im ersteren: Maulthier; baher: der Maulefel oder Maulthiertreiber, = stall 20.; uneig. beigen Mault ef el diejenigen Wespen, welche weder Mannchen, noch Weibchen

find und die meifte Arbeit verrichten muffen.

Maulbeere, w., M. - n, (nicht v. Maul; sondern aus d. lat. morum, griech. µógor entst. mit Verwandlung des r in l; altd. murberi, mulberi; holl. moerbesie; niederd. Mulbeere, engl. mûlberry), die saftige, süße, schwarze od. weiße Frucht des Maulbeerbaumes (attd. mur-od. mulboum), dessen Blätter den Seidenwürmern zur Nahrung dienen; uneig. nennt man Maulbeeren: fleine Fleischwarzen an der inneren Oberstäche der Augenzlieder; eine Urt Flügelschnecken, und Stachelschnecken in Oftindien; — 3 seb. das Maulbeerblatt, =holz, die Maulbeerhecke, =pflanzung 20.; die Maulbeerfeige, die große, herzsörmige Frucht des Maulbeerfeigenbausmes in Ägypten.

maulen, maulfaul, Maulheld, = forb, = schelle, = tasche, = werk,

= zange zc. f. Maul 1. — Maulesel, Maulthier, f. Maul 2.

Maulwurf, m., -ce, M. = wurfe, (nicht von Maul, sonbern von dem goth. mulda, attd. molta, nieberd. Mott, Mutt, Mutt, tockere Erde, Staub; daher nieberd. Mott: oder Mutworp oder = worm; holl. mol. molworp; engl. mole, molewarp), ein kleines, in der Erde lebendes vierfüßiges Thier, welches kleine Erdhügel aufwirft: Maulwurfshaufen oder = hügel (nieberd. Multhoop, holl. molloop, engl. molehill); das Maulwurfsauge, ein kleines, sehr bibdes Auge, wie das des Maulwurfstie Maulwurfsfauge, einkeines, sehr bibdes Auge, wie das des Maulwurfstie Maulwurfsfauge, efanger; die Maulwurfsgrille, Erdgrille, b.; der Maulwurfskafer, Maikafer; Tobtengräber oder Grabkafer.

maunen, mauneln, auch maueln, ziellof. 3m., oberb. f. langfam fein, gautern, gogern, fich befinnen.

maungen, ziellof. 3m., oberd. f. mauen; minfeln, flaglich thun.

Maurache, m., M. -n, auch der Mauracher, - 8, oberd. f. Morchel.

Maurer, m., f. mauern unter Mauer.

Maus, m., M. Maufe; Bertt. das Mauschen, oberd. Maustein, (alth. mus; nieberd. und ban. muus; engl. mouse; bohm, mys; lat, mus; gried, uis) ein gablreiches Geschlecht fleiner, burtiger, langgeschwangter Saugethiere von verfchiebenen Urten, als: Saus :, Gelb :, Balb :, Ba'el :, Baffer = , Spis = , Speckmaus 2c; in engerer Bed. Die gem. afcharaue, febr felten weiße Sausmaus, (fprichm, bie Maus hat mehr als ein Lody b. i. fluge Leute finden mehre Muswege; er fieht fo finfter aus, wie ein Topf voll Maufe u. bal, m.); die blinde Maus, f. v. m. blinde Ruh, ein Rinderfviel; uneig, als Liebkofungewort fur weibliche Perfonen, bef. verfl. mein Daus: den; ferner: eine fleine Porzellanschnecke; ein mit furgen Saaren dicht bemachienes Muttermaal; auch f. Mustel (griech, mis, lat, musculus, b. i. eig. Mauschen, wegen Ahnlichfeit ber Geftalt), inebef. ber Ballen am Daumen, u. ber Mustel zu beiben Seiten ber Rafe bes Pferbes; Schiff, eine ringformige Erbohung oben um bas Stag (Stagmaus); - 3 fes. v. Maus, Maufe, Maufe: die Mausader, die Aber an der Rafe ber Pferbe; der Mausadler ob. =aar. gem. Maufer, auch Maus = oder Maufefalt, eine Urt Falten, die fich von Maufen nabren, Bugaar; ber Mausbaum, Kaul : ober Stintbaum; Die Maus = ober Maufebirn, eine Urt langer, getber Rochbirnen; bas Maufebrod, Feigwargenfraut; der Maufe = ob. Mausdarm, Bogelfraut; Gauchheit, Buhnerbarm; ber Maufe = ob. Mausborn, ein Staubengewachs mit Stadeln an ben Blatterfpipen, Bruftwurg, Brufd; auch f. Stedpalme; der Maufedreck, ber Eleine rundliche Roth der Maufe; das Mauseichhorn= chen, ber Siebenfchläfer; Die Maufe = ob. Mauserbfe, Erve; Die Maus= eule, gemeine Nachteule; mausfahl, = grau, mausfarbig, Bw., von ber afchgrauen Farbe ber Sausmaus; die Maufe = ober Maufefalle, eine Ralle jum Kangen ber Sausmaufe; ber Mausfiich, eine Gattung Seefifche; der Maufefrag, Beichadigung burch freffende ober nagende Maufe; Die Maufegerfte, eine Urt wilber Gerfte, Zaubgerfte, Saubforn; das Maufe= gift, Gift gur Bertilgung ber Maufe, bef. Arfenit; bas Maufe = ob. Mausgras, eine Pflanze mit ichmalen, grabartigen Blattern und weißen Blumchen. auch Mäufefdmangchen, Taufendforn zc.; der Maufehafer, f. v. w. Trespe; Bind : ob. Taubhafer; Maufegerfte; das Maufeholg, tanbich. f. Selanger: jelieber ober Bitterfuß; und f. Leberholg, ein amerifan, Staubengemache; der Maufe = ob. Maustonig, lanofch. f. Zaunkonig; der Maustouf, Rlofter: wengel ob. Mond; landich, f. Dieb (v. maufen); das Maufetorn, f. v. w. die Maufegerfte; das Maufefraut, Fabenfraut; einige Urten ber Ruhrpflange; das Maufe = ober Maufeloch, ein von ben Maufen gemachtes Boch als Gin: gang in ihre Schlupfwintel; das Maufe = ober Maufeneft : das Maufe= ober Mausohr, uneig. 1) ein ichon gebilbetes, nicht großes Dhr eines Pferbes, j. U. v. Safen :, Gfelsohren 2c.; 2) gew. verft, Mausobrechen ob. = ohrlein, verschiebene Pflangen, namentlich : bas Bergifemeinnicht; bie Safelwurg ober wilde Rarde; einige Arten bes Sabichtsfrautes; eine Urt bes Balbrians; ber Bolunderschwamm ober bas Jubasohr ze.; ber Maufepfoffer, eine Urt bes

Rofspoleies, als Maufegift bienend; der Maufeschmang, das Maufeschmanzchen, uneig. f. v. w. Maufegras; maus = ober maufestill, gew. mauschenstill, Bm., fo ftill, wie eine Maus; ber Maufe= ober Maus= thurm (mahrid. verberbt aus Mauth : Thurm), ein fefter Thurm am Rhein bei Bingen; maufetodt, Bm. (vielleicht von anderm Stamme; nieberd. murebood), gem. f. völlig tobt; der Maufemachter, f. v. w. Mausabler; der Mausweigen, Bold; der Mausezahn, Mausegabne, uneig. fleine, icharfe Bahne; insbef. bie beiben vorderften Schneibegahne im Oberkiefer; die Mauferwiebel, Meerzwiebel; - Ableit. mauficht, Bm., mausahnlich. bef. in Unfehung bes Beruches (ber Ungerwein ichmedt mauficht, menn fein Geichmad an ben Geruch ber Maufe erinnert); maufeln, giel. 3m., oberd. nach Mäusen riechen; maufen, 3w. (nieberd. mufen), 1) ziellos, Mäuse fangen (bie Rate maufet gut; bie Rate lafft bas Maufen nicht); baber die Maufekate (Rinderfpr, Mufe: od, Miefekate), b. i, die maufende Rabe; 2) giel. (in biefer Bed. nicht fowohl von Maus abgeleitet, als mit biefem von gleicher Burgel ftamment, beren Grundbegriff Beimlichkeit und Stille ift; ba= her noch oberd. maufen ober maufden f. leife und heimlich geben; ban. muse; alth. mosido, Beraubung), gem. et mas -, heimlich entmenden, mit Lift und Gefdwindigkeit fteblen; Sag. das Wild -, d. i. liftig be= Schleichen: Der Maufer, 1) wer maufet, ein liftiger Dieb; 2) lanbich. f. Dobet, Weiffijch, auch Maufebeifer.

Maufche, m., -n, M.-n, ober ber Maufchel 1., -3, M. w. E. (v. bem jub. En. Maufche = Mofes), niebt. verachtl. f. Jude; maufcheln, gietlof. 3w. mit haben, niebt. judisch handeln, sich benehmen, u. bef. ju-

disch iprechen.

Maufchel 2., m., -8, M. w. C., auf Rupferhammern ein eifernes

Werfzeug zum Richten der Reffel.

mausen, 3m., 1. s. unter Maus; — 2. rückz. 3m., lanbich. auch mausen, maustern (oberb. maußen, nieberb. muten, mutern, mütern, holl. muyten, schott. mout; franz. muer, engl. mew; ital. mutare; althochb. muzon = b. lat. mutare, üverb. verändern, wechseln), sich —, die äußere Bedeckung abwersen und mit einer neuen vertauschen, nur von Krebsen, von Seibenwürmern (gew. sich häuten), und bes. von Bögeln: die Federn vertieren und neue bekommen, auch sich sedern, rauben; uneig. gem. von Menschen: sich mausen, sich herausmaustern u. dgl. s. sich nach einer Krankbeit wieder erholen; sich neu und gut kleiden, herauspuhen; die Mause, M. - n, (niederb. Mute, mittl. lat. muta), der Justand des Mausens der Krebse u. bes. der Bögel (in der Mause sein); die Zeit des Mausens, Mausezeit; ein Bogelhaus, in welches die in der Mause begriffenen Faiken gesetzt werden; der Mauser, -s, (niederb. Muter, Müter, verderbt: Mutterkrebs), ein Krebs, welcher sich mauset od. gemauset hat; die Mauseseber, Federn, welche die Bögel in der Mause verlieren.

maufen, ziel. 3m., Chiff. an der ftebenden Seite eines Befanfegels

runde Loder oder Bate machen, welche Maufegate beifen.

mausig, Bw. ber Bollespr., nur in ber Rebensart: sich mausig machen, b. i. sich troßig, widersetslich, ungebuhrlich zeigen, zur Wehre
fegen, (gleichs, bas Rauhe heraustehren, wie die Bögel in der Mause; n. A.
verw, mit dem niederd, miselich f. unmuthig, zornig.)

maufein, ziellof. 3w. m. hab en (gem. auch muffeln), lanbid, f. langfam und zauderhaft arbeiten; maußlich, Bw., f. zauderhaft, wenig aus=richtend.

Maute, w., M. -n, ob. das Mauterg, Bergw. ein Rierenerg, bas

nicht gangweise bricht.

Mauth ober Maut, w., M. - en, gem. oberb. Mäut, (goth. mota, altb. und mittl. lat. muta, poln. myto; urspr. überh. Gabe, dann Abgabe; verw. mit Miethe), oberb. f. Zoll von Waaren; auch der Ort, das Haus, wo derselbe entrichtet wird; daher: der Mautheinnehmer ob. Mauthner, Zolleinnehmer; mauthfrei, Bw., zollfrei; die Mauthfreiheit; die Mauthflatt, Zollfätte; mauthen, ziel. Zw., gew. vermauthen, s. v. werzollen; mauthbar, Bw., zur Mauth verpflichtet ober gezignet, zollbar.

maugen, siellof. 3w., f. v. w. mauen; uneig. gem. f. winfeln, flagen. Maugenfraut, f., lanbich. gem. f. hundemelde; der Maugen = oder

Maunzenstein, landich. f. Mutterstein, f. b.

Man, m. 20., f. Mai.

medern, ziellos. 3w. mit haben, (oberd. mekezen, machzen; griech. μηκάζειν, μηκάσθαι), ein Schallwort, den zitternden Laut der Ziege nachzahmend; der Mecker, – 6, tanbsch. f. Bergfink (wahrsch. von seinem meckernzben Geschrei).

Meddif, m., -ed, M. -e, auch Meddife, Mettfe, Mefc, (verfl. Formen von Made; ban. maddike, schweb. matk) nieberd, gem. f. Regen=

murm.

Medefuß, f., -es, lanbich. f. Geißbart.

Meer, f., -es, M. -e, Berfl. das Meerchen, (goth. marei, altd. meri, mere, island. mar, lat. mare, flav. more, frang. mer 20.; engl. mere, Sumpf, Gee), überh. eine große Waffermaffe auf der Erdoberflache ohne merklichen Abflufe, baber Benennung verschiedener Landfeen, ale: bas faspifde, das tobte, das harlemer Meer 20.3 in bestimmterer Beb. das gange große Bemaffer, welches bas fefte Land bes Erdbodens umgiebt, das Weltmeer, die Gee; (See und Meer unterscheiden fid, fo, bafe jence mehr ben Stoff, biefes bie Form und beren Begrengung bezeichnet; baber fagt man: feewarte, Seewind, Seemacht, Seereife 2c., entg. landwarte, Landwind 2c.; aber Meerbufen, Meerenge); auch einzelne, burch naber bezeichnende Bufase unterschiedene, Theile des Weltmeeres (3. B. bas atlantifde, mittellandifche. fdmarge, rothe Meer 2c. ; jedoch bie Gubfee, Dft =, Rordfce); uneig. eine große Maffe, Menge, Guille (3. B. ein Rebel :, Duft :, Candmeer; ein Meer von Gefühlen, Bonne :, Freudenmeer u. bgl.); - in 3 fe &. bezeichnet Meer etwas bem Meere Gigenes, in ober an bemfetben Befindliches, ob. über dasfelbe zu und Gebrachtes, ale: der Meeraal, eine Urt großer, im Meere lebender Male, Seeaal, Malfdlange; der Meerabler, See:, Fifchabler; auch eine Urt Rochen; der Meeraffe, ein Fifch im rothen Meere und in der Rord: fee; die Meeramsel, eine Urt schwarzgrauer, weißzesprengter Umfeln ober Droffeln, Meerbroffel, Schildamfel; aud eine Art Lippfifche; meeranwohnend, Bw.; der Meeranwohner; die Meerasche ober der Meeralant, ein Fischgeschlecht; die Meeraffel, eine Urt im Meere lebenber Burmer mit vielen Fühlspigen; der Meerball, runbliche Maffen, bie auswendig rauh und haarig find und inwendig Sand und fleine Mufcheln enthalten, im mittelland.

142 Meer

Meere; meerbeberrichend, Bm.; der Meerbeberricher: der Meerbeifer. ein blafegruner ober fcmugig gelber Seefifd; Die Meerbinde, eine Art Banbfifche; ber Meerbord, Geebord, 3. U. v. bem flufsbord; der Meer= braffen, ein Fifchgeschlecht mit langer Ruckenfloffe und fvibigen Babnen; Die Meerbucht, f. Bucht; ber Meerbufen, ein Theil bes Meeres, welcher fich tief in bas fefte Canb erftrect; die Meerbattel, eine Urt battelformiger Steinmufdeln; die Meerdoble, eine Art Mafreten; der Meereber, eine Art Spiegelfifde; das Meerei, eine Art eiformiger Meernuffe, f. b.; die Meereiche, eine Urt Mecraras im atlantischen Meere; Die Meereichel, eine vielichalige, eichelähnliche Mufchel; die Meerelfter, ein auslandifcher, ftorchahn= licher Bogel, ber von Auftern lebt, Auftervogel; die Meerenge, ein schmaler Strich bes Mecres zwischen zwei Lanbern ob. Infeln, auch Strafe genannt; der Meerengel, f. v. w. Engelfifch; der Meerfaben, fabenformiges Meergras; die Meerfahrt, gabrt auf bem Meere, gew. Geefahrt; meerfarben. meergrun, Bw., von der icheinbaren Farbe bes Meeres; der Meerfenchel. eine an ben Seefuften machfenbe ichirmtragenbe Pflange; ber Meerfisch, jeber im Meere lebende Fifd, gew. Geefifd, g. u. von Klufs :, Teichfifd 20.; Die Meerfrau, das Meerfraulein, die Meerjungfer, das Meerweib, fabelhafte Geegeschöpfe von völlig ober theilweife menschlicher Geftalt; fo auch: Der Meermann: der Meerfrosch, eine Urt großer Frosche in Umerita; auch ein Rifdgefdlecht: ber Frosofifd; ber Meerfuchs, ein Fifdgefdlecht: Spisnafe; die Meergans, Rropfgans; die Meergegend, Gegend am Meere; das Meergemache, jedes im Meere wachsende Gemache; in engerer Bed. bie Meerstaude ober Sornforalle; der Meergott, die Meergottinn, die Meergottheit, Fabell., bas Meer beherrschenbe ober barin lebenbe Gottheit; bas Meergras, perschiebene Meergemachse, namentlich: eine Urt Uftermoofe: Scearas; Tang, Seetang, Bafferriemen; auch f. Wiefenkraut, Meernelke; Die Meergroppe, eine Art Geefische mit Riemenbeckeln; der Meergrundel ober = grundling, ein bem Grundling ahnlicher Meerfifd; aud f. Sarbelle; der Meerhahn, eine Urt Spiegelfifde; der Meerhafe, ein Fifdgefchlecht mit ftumpfem Rouf und ge abnelten Riefern ftatt ber Babne : Geehafe, Lump; ein im Meere lebender geglieberter Burm: Sprigling, Geelunge; ber Meerbecht, ein hechtähnlicher Meerfifch; bie Mecrherrschaft, Berrichaft über das Meer; der Meerhirsch, eine Urt Schleie ober Ropfisch; die Meerhirfe, Steinhirfe ober Steinsamen; das Meerhorn, eine gewundene, einfacherige Schnecke, Meertrompete, Pofaunenfcnecke; die Meerhofe, Bafferhofe; das Meerhuhn, eine Urt Wafferhuhner; auch f. Burgenfifch ober Goble; ber Meerigel, f. Seeigel; der Meerjunter, eine Art fleiner Lippfifche; das Meerfalb, f. v. w. Scehund; der Meerfamm, eine Urt Scefifche, die mit gegitterten blauen Streifen gezeichnet find; die Meerkate, Uffen mit langen Ragenschwänzen (weil fie über bas Meer zu uns gebracht werben); Die Meer= firfche, Frucht bes Erbbeer : ober Meerfirschbaumes; der Meerfohl, ein Shotengewache an ben norbliden Meeren; eine Urt Binbe: Meerwindes tie Meertrabe, eine Urt bes Borfes; der Meertrebs, f. Geetrebs; die Meerfuh, f. Geekuh; ber Meerlattich, bas Meergras; Die Meerlerche, ein Geefifch mit afdgrauem, grungeftreiftem Ropfe; eine Art Stranblaufer; Die Meerleuchte, ein Flügelfifch, ber bei Racht leuchten fou; die Meerlinfen, o. G., ein fleines Gewache, beffen runbe Blattchen bie Dberflache ftebenber

Meer 143

Baffer bebecten, Gitengrun; Die Meermaus, eine Urt nachter, geglieberter Meerwürmer; die Meermelbe, eine Urt Melbe an ben norblichen Meeren; der Meernabel, eine Urt Deckelichnecken mit nabelformiger Erhobung; auch ein leberartiges Uftermoos auf dem Meeresboden: die Meernadel, ein Meerfifth , Bornfifth , Nadelfifth; auch f. v. m. Seenadel , f. b.; die Meernelke. bas Wiesenfraut; Die Meernessel, Schleimthiere im Meere, die fich an andere Thiere festfeben; bas Meernest, eine Urt fugelichter Thierpflangen; Die Meernufs, eine langlich runde gewundene Schnecke; ber Meerochs, eine Urt großer Rochen; das Meerohr, einschalige, ohrformige Mufchel; ber Meeryfaffe, eine Urt Belmfifche, beren Augen auf bem Ropfe fteben, Sim= melsguder; der Meerpfatt, eine Urt iconfarbiger Lippfifche im mittelland. Meere; das Meerpferd, f. Seepferd; ber Meerpinfel, ein Seethier vom Gefhiecht ber Sandtocher mit mehr ale 300 gugen und zwei langen Kaferbun= beln am Ropfe, Meerbart; Die Meerquappe, eine Art Rabeljau; Die Meerrebe, eine Urt ber Balbrebe; ber Meerrettig (wahrich, nicht v. Meer; fondern von mar, Mabre, Pferd; baben niederd. Marrettig; gem. Merrettig; engl. horse radish, weit die Burget ben Pferben gefund ift), eine Urt bes loffeltrautes mit langer, bider, efebarer Burgel von fcharfem Gefcmack; das Meerrind (von Meer f. Moor, Moraft), lanbich, f. Robr= bommet; die Meerrobre, Meerschnecke mit einfacher, robrenformiger Schale; auch eine Urt robrenformiger Thierpflangen im Meere; der Meerfabel, ein au ben Meerschweinen gehorenber Fifch mit langer, fabetabnlicher Rudenfinne, Sabel = , Schwertfifch ; die Meerfau ober der Meerfaufisch , eine Urt Sais fifde; ber Meerschatten, eine Urt bunkelfarbiger Geefische; der Meerfcaunt, eig. ber weiße Schaum auf bem bewegten Meere; uneig, eine fette, leichte, gelbliche Erbart im Morgenlande, welche zu Pfeifenkopfen verarbeitet wird; aud ein nachter Seewurm, Seeblafe; meerschaumen, 3m,, aus Meerschaum gemacht; der Meerschaumtopf, meerschaumener Pfeifentopf; der Meerschaumer, ehem. f. Seerauber; das Meerschiff, Seefchiff; Die Meerschlange, im Meere lebende Schlange; verschiebene fchlangenahnliche Bifche: Meeraale un Meerschlangen; Die Meerschleie, eine Urt bunter Lipp= fische; der Meerschmied, eine Urt Spiegelfische; die Meerschnecke, im Meere lebende Schnecke, die Meerschnepfe, eine Art Schitofische; die Meerichwalbe, eine Gattung Waffervogel, auch Mewen genannt, von verfchiebenen Arten; auch f. Gisvogel; Bienenfraß; eine Art Belmfifche; der Meerschwall, die angeschwoliene, bewegte Meerfluth; der Meerschwamm, im Meere wachfender Schwamm, f. b.; bas Meerschwein, gem. = fchweinchen, ein aus Umerifa über bas Meer ju une gebrachtes fleines Gaugethier, beffen Laut bem eines Fertels gleicht; auch ein Meerfisch mit einem Ruffel: Tummler (Delphin); Braunfifch; Bugfopf; die Meerfcele, ein fehr fleiner Meerfifch; der Meerfenf, ein ftacheliges Schotengewachs am Meerstrande: Stachelfenf: ber Meerfiel, eine Urt efsbarer Meerneffeln; der Meerfpargel, eine an ben Seefuften wilb machfenbe Spargelart; Die Meerfpinne, Rrabbe, Garnele; Tintenfifch; das Meerstachelfraut, gemeines Galgfraut, Bockeraut; gelber Fingerhut, Bodsbart; der Meerstint, eine Urt Forellen; der Meerstrom, eine Strömung im Meere; der Meerstrudel ob. = wirbel, ein Strubel (f. b.) im Meere; ber Meertang, f. Tang; die Meertasche, eine Urt Quallen; der Meerteufel, ein Geefifch: Meerfrosch; bas fcmarge Bafferhuhn; Die

Meertulpe, große verfteinerte Meereichel; tie Meerwage, ber Sammerfifch; das Meerwasser, Seewasser; die Meerwinde, eine Urt am Meere machfenber rothlicher Winden; der Meerwolf, ein Meerfifd mit rief gespaltenem, großem Raden: Geewolf, Bolffifd; auch eine Urt Borfe; das Meermun= ber, eine wunderbare Ericheinung im Meere, ein fabelhaftes Meergefcopfs in weiterer Bed. jebe feltfame, fehr feltene, fonberbare Erfcheinung ober Begebenheit; die Meermurgel, am Meere wachfende blauliche Mannstreu; die Meerzunge, eine Art wohlfdmeckender Plattfifche, Soble; die Meerzwiebel. ein im fubl. Europa am Meeresufer machjenbes 3miebelgemache, beffen große 3wiebel als Argneimittel bient, auch Saspelwurz genannt; baber der Meer= zwiebeleffig, =faft ic.; - Meeres lautet bas erfte Glieb ber Bfct. nur bann, wenn es gu bem Grundworte wirklich im Genitiv : Berhaltniffe fteht, 3. B. der Meeresboden, Boben bes Meeres; die Meeresflache, Oberflache bes Meeres; jo aud : die Meeresfluth, Meeresgegend (verich. Meerge gent, f. o.); der Meeresgrund: die Meerestuffe ob. das Meeresufer: Die Meeresstille, Meerestiefe, Meereswelle od. = woge ic.; - Ableit. meericht, Dw., felten, dem Meere abnlich, nach Meerwaffer fcmeckend oder riechend; meerisch, Bm., jum Deere gehorend, nur in ben Bfet. über: u. untermeerifch.

Megelfraut, f., eine Pflanze, jum Gefdecht des Sperberfrautes ge-

hörenb.

Megerfraut, f., ein Pflanzengeschlecht mit fternformigen Blattern, Blut=

ftille, Sternfraut zc.; eine Urt Malven; auch f. Baldmeifter.

Mehl, f., -es, Di. -e ungebr., (altd. melo, G. melewes; daher alt= oberd. Melb; angelf. melev; engl. meal, fcwed. mjöl, ban. meel; von mablen, f. d.) überh, etwas Bemahlenes, ju Staub Bermalintes (g. B. Biegelmehl, Murmmehl, f. d.; gegrabenes Mehl, f. v. w. Bergmehl); insbef. die in der Muble zu einem feinen Pulver germalmten Getreideforner, Gul= fenfruchte zc. gu Brod und anderen Speifen gebraucht (Moggen :, Beigen-, Gerften:, Bohnenmeht 20.); - 3 fet. die Mehlbahn, Mul. die innere Seite bes Laufes mit dem barin befindlichen Dehle; Die Mehlbant, ein Theil bes Müblengeruftes über ber Dede; ber Mehlbagen, landich. Bergm., ein mehlichter Katkstein; auch weicher Speckstein; der Mehlbaum, 1) Müll. ein an ber Seite ber Barge angebrachtes Stud, worin fich bas Mehlloch befinbet; 2) verichiebene Gewächse, namentlich: eine Urt bes Sagedorns, mit filberfarbigen, wie mit Dehl beftaubten Blattern und rothen, mehlichten Beeren, auch Mehlbeerbaum, Mecrfirschbaum, Speierlinge : ober Sperberbaum ic.: ber Beiftorn, auch Mehlborn; ber Schlingbaum, auch Mehlbeerbaum, Mehiftraud, Faulbaum; bie Mart: ob. Sagopalme; amerikanifder u. afritan. Mehlbaum ob. Mehlftraud, ein Straud mit einer mehlid: ten Steinfrucht, die eine zweifacherige Duff enthalt; tleiner Dehlbaum, eine Urt bes Gerberftrauches; die Mehlbeere, die mehlichte Beere bes Mehl= baum genannten Sageborns, bes Beigdorns, bes Schlingbaums; auch f. Preifelbeere, wilbe Johannisbeere, Cand: ober Moorbeere, und Bogeibeere; der Mehlbeerbaum ober = strauch, f. Dehlbaum; der Mehlbeutel, der Beutel, burch welchen bas Dehl in ber Duble gebeutelt wird; die Dehlbirn, eine Urt mehlichter Birnen; lanbid, aud f. Mehlbeere; die Dehlblume, eine Urt Shluffelblumen, beren Blatter unten wie mit Dehl beftreut find; ber Michl=

Mehlbohrer, Bergw., ein Bohrer, mit welchem bas Bohrmehl aus bem Bobrloche gezogen wird; der Mehlbrei ober das Mehlmus, aus Mehl ces Focter Breis der Mehlborn, f. Mehtbaum; das Mehlfafs, ein Rafs gu Mehl; verkl. das Mehlfafschen, uneig. lanbid, f. Mehlbeere, auch Mehlbofe: der Mehlfafschendorn, eine Urt Mispeln; der Mehlfleck, Ruch. aus Rubelteig gefdnittene unregelmäßige Studden; der Dehlbandler, = framer; der Mehlfafer, ein Rafergefchlecht mit gangen Flugelbecken, welches fich gern im Mehl aufhalt, auch Sausichabe genannt; bie Larve bestelben: ber Mehlwurm; der Mehlfalf, Staubfalf; ber Mehlfaften, Raften gur Mufbewahrung des Mehles; der Mehlkleifter ober = leim, aus Mehl und Waffer gefochter Rleifter, Pappe; der Mehlfloß, f. Rloß; das Mehlfraut, Geiß: bart ober Johanniswedel; das Dehlloch, Mull. ber holzerne Gang, burch welchen bas zermalmte Getreibe in ben Beutel fallt; Die Mehlmeife, Afchmeife mit weißgrauem Ropfe; die Mehlmilbe ob. = miete, im Mehle lebende Mithe: die Mehlmuble, gew. Mahlmuhle, f. b.; die Mehlmutter, landich. f. bas Mutterforn; das Mehlpulver, zu einem Mehl zerriebenes Schiefpulver, 3. 11. v. Rornpulver; der Dehlfack, ein zur Mufbewahrung und Fortichaffung bes Mehles bienenber Sad; ber Mehlfand, feiner Sand; die Mehlfchabe, eine Art Schaben, Die fich in Stuben u. bef. im Mehle aufhalt, Stubenichabe; das Mehlfieb; die Mehlfpeife, jede aus Mehl bereitete Speife; der Mehl= staub; der Mehlstrauch, f. Mehlbaum; Die Mehlfuppe; der Mehlteia: der Mehlthau (aith. militou, engl. mildew, boll. meltau; oberd. Mittau f. Mehl : und Sonigthau; wahrich. nicht von Dehl, fondern d. goth. milith. griech, uele, lat. mel, Bonig, alfo urfpr. = Donigthau, wovon es erft in neuerer Beit nach ber vermeintlichen Abstammung von De hl unterschieben wird), ein weißlicher, ichleimichter ober fraubichter Ubergug auf ben Biattern ber Pflangen, welcher benfelben fcablich ift, verfch. v. bem flebrigen Soniathau. f. b.; mehlweiß, Bw., weiß wie Mehl; mehlweißer Teig, bei Pfeffer-Fuchlern ein aus Roggenmehl u. Sonig gebackener und mit Dehl gerollter Teia; baber das Mehlweißchen, landich. ein fleiner Sonigfuchen von foldem Teige; das Mehlweiß, öftr. eine an fandigen Orten wachfende Pflange von harntreis bender Rraft; der Mehlwurm, f. Mehitafer; der Mehlzuder, bie aus bem getochten Buckerfaft angefchoffenen Buckertheile, Rob ., Rudengucker (fr. Farin: guder); - Ableit. mehlicht, Bw., dem Diebl abnlich (mehlichte Friidte. beren Fleifch mehr trocken und fornig, als faftig ift); mehlig, Bw., Debl enthaltend, mehlreich; mit Dehl bestäubt, bedeckt.

mehr, Nw. und Bw. (aus meh er zogez. Comparativ von einem früh verstorenen Positiv ma, mah, groß, viel, wozu der Superl. mei st, aus meh i ist zogez, gehört; goth. mais (vergl. das lat. magis), altd. mer, mera, mere, abget. me; angels. ma, isländ. meira, meir, engl. more, dan. moer) gilt ber Bed. nach für den Comparativ von viel (s. d.) und bezeichnet überh. eine größere Menge od. innere Starfe; insbes. steht es 1) als Nw. eine größere Menge oder Unzahl bezeichnend (z. B. funszig Thaler mehr bieten; seit mehr als vier Bochen; er ist mehr als dreißig Jahr alt; viermal mehr, viel mehr, etwas mehr ze.); einen höheren Grad der inneren Starfe, größeren Werth, Borzug (z. B. man muß Gott mehr gehorchen, als den Menschen; mehr getten, als ein Underer; man muss nicht mehr scheinen wollen, als man ist; ich liebe ihn mehr, als je; er ist mehr zu bedauern, als ich; je mehr, besto mehr,

f. je; mehr und mehr, b. i. in immer boberem Grabes bas ift nicht mehr als billig , b. i. es ift nur billig und nichts barüber; es ift mehr als zu gewifs, f. p. m. es ift nur zu gewife, b. i. gemiffer, ale bem Rebenben lieb ift); auch gum umidreibenben Ausbruck für ben Comparativ eines Bw., wo berfelbe nicht üblich ift (2. B. fei fünftig meines Rathes mehr eingebent), u. bef. wenn bie Bergieidung unter zwei Beimortern Statt findet (3. B. er mar mehr tobt, ale lebendig; mehr groß, ale flein; mehr blau, ale roth 2c.); ferner gur Bezeichnung einer Wiederholung, Fortdauer ober Fortfegung, finno. wieder, langer, ferner, weiter (3. B. willft bu es mehr thun? er fundigte immer mehr), bef. in Berbindung mit einer Berneinung (er hat es nicht mehr gethan; fo auch: niemals mehr, nimmermehr; ce ift niemand mehr ba; iprich fein Bort mehr; ich habe nichts mehr; es regnet nicht mehr 20.) 3 2) hauptwörtlich ober als felbftanbiges Sachwort, eine größere Menge oder Bielheit bezeichnend, entweber fur fich allein (g. B. bas ift mehr, als ich brauche; ich habe oder er gab mir mehr, als nothig ift; er bekommt nicht mehr, als bu; mehr will ich nicht; er weiß mehr, als ich), ober mit bem Genitiv ber Cache (g. B. mehr bes Guten; mehr folder Leute; es fommen ihrer immer mehr; ich babe bes Beuges mehr, als ich brauche), ftatt beffen auch bad Dw. non fteben fann (z. B. mehr von biefer Bacre); 3) als Bm., und amar a) ungebeugt mehr, in Berbindung mit einem fm. gur Bezeichnung einer großeren Menge ober eines boberen Grades (3. B. mehr Geld; mehr Ginfichten u. Renntniffe; mehr Rube; mehr Glud, als Berftand haben; bism. auch nachgefest, g. B. folde Leute mehr; fo geht's mit andern Dingen mehr); b) gebeugt: mehrer, mehre, mehres, M. mehre, ober gew. mehrerer, mehrere, mehreres, M. mehrere (goth. maiza, neral. d. gried. nelswy; althoud. mero, mittelhoud. mere, merer; u. daneben althotho. meriro, mittelhotho. merre, 3gez. aus merere), feltner verglei= dung & weife (relativ) ober als wirklicher Comparativ (in welcher Unwendung jebenfalls mehre, mehres zc. vorzugiehen ift; g. B. es find heute mehre Menfchen ba, als geftern; es find Debre meiner, als beiner Meinung; ein Mehres über biefe Sache fünftig; Rangt. bes De hreren, als abfoluter Gen. f. umffanblicher, weitläufiger); gew. ohne Bergleichung (abfolut) gur Bezeichnung einer unbestimmten Mehrheit oder Menge, f. v. w. mehr als eine finny, einige, etliche (in welcher Unwendung ber herrichende Gebrauch noch immer mehrere ac. verzieht; 3. B. es waren mehrere (b. mehre) Perfonen ba; ich habe mit Mehreren barüber gesprochen; ich hatte ihm Mehreres zu fagen; es ift fcon mehrere Male gefchehen. - Bill man die Form mehrere in biefem Kalle beibehalten, und nicht überall mit mehre vertaufchen: fo läfft fid zwifden mehr, mehre und mehrere ein breifader Unterfchied ber Beb. feftftellen, a. B. bic Staaten bes alten Griedjenlands maren mehr fleine, als große zu nennen; bas alte Griedenland enthielt mehre fleine, als große Staaten, b. i. eine großere Ungahl fleinerer 20.; Griechenland beftand aus mehreren Eleinen Staaten; u. bgl. m.); - mehreft, gew. ggeg. mehrft, der Die, bas mehrfte zc., Superl. zu mehr, b. meift, der meifte zc., f. b. und oben unter mehr; das Dichr, -es, M. -e, bef. oberb. f. die Dehr= beit, tie großere Ungahl, bef. Stimmenmehrheit (burch bas Mehr gewählt werben); auch f. Stimmenfammlung, Abstimmung (gum Dehr fdreiten); - 3 fet. v. mehr: mehrbeutig, Dm., mehr als eine Deutung gulaffend;

die Mehrbeutigkeit; mehrfach ob. = faltig, Bw. u. Nw., mehrmals getheilt. genommen, wiederhott; die Mehrhaberei, vit. f. Sabsucht; mehriahrig. Bw., mehre Sahre alt ob. bauernd; der Mehrmacher, wer burch nicht immer rechtmäßige Mittel feine Ginnahme ju vergrößern, fich zu bereichern fucht (Reuw. f. das halbfrembe: Plusmacher); mehrmals, (oberd. mehrmalen), Am., mehr als einmal, zu mehren Malen, finno. öfters; mehrmalig, Bm., mehr: male feiend ober gefchehend; mehrfeitig, Bw., mehr als eine Seite habend; Die Mehrfeitigfeit; mehrfilbig, Bm., aus mehr als einer Gilbe bestehenb, entg. einfilbig; die Mehrfilbigfeit; der Mehrtheil, der großere Theil; mehrtheilig, Bw., mehre Theile enthaltend ober baraus bestehend; Die Mehrtheiligkeit; mehrentheils, Rw., bem mehren, b. i. größeren, Theile nach, finnv. größtentheile, meiftentheile; der Mehrwerth, ber größere Berth. ber Uberschufs an Werth; die Mehrzahl, die größere Sahl ober Menge; Sprachl. f. v. w. Mehrheit (fr. Pluralis); — Ableit. mehren, ziel. 3w. (altb. meron) alt u. bicht., mehr machen, der Bahl und Menge nach ver= großern, gew. vermehren (bibl. feib fruchtbar u. mehret euch) ; ruch. fich -, an Bahl u. Menge, auch an Husbehnung od. innerer Starte gunchmen, machfen (bie Bahl feiner Rinber mehrt fich; feine Ginfunfte mehren fich); Rechent. eine Bahl -, mehrfach nehmen (fr. multipliciren); oberd. auch ziellos: mehren (von bem Sm. bas Mehr, f. o.) f. burch Stimmenmehr= heit beschließen; der Mehrer, -8, die Mehrerinn, M. - en, wer etwas mehrt, vermehrt ober vergrößert (ber Mehrer meiner Qual; ehem. im Titel bes beutschen Raifers: "allezeit Mehrer bes Reichs", verfehlte Uberfebung bes tat. semper Augustus); die Mehrung, 1) das Mehren, Bermehren; Rechent. f. b. fr. Multiplication; 2) (mahrich. von anderm Stamme, verw. mit Meer, Moor zc.) oberd. f. Abzucht, Abzugegraben, Schleufe; mehrers, Dw., oberb. f. mehrfach, ofters; die Mehrheit, 1) der Buftand des mehr= fachen Geins, bas mehrfache Dafein oder Borhandenfein, enta. Ginheit; bef. Spracht. die mehrfache Sahl (Mehrzahl) eines Wortes bem Begriffe und ber form nach, in letterem Ginne auch die Mehrheitsform; 2) die größere Ungahl oder Menge, Mehrzahl, Ubergahl, entg. Minbergahl (3. B. tie Mehrheit ber Stimmen).

Mehrbraten, m., r. Morbraten, f. b.

mehren, ziel. 3m., 1. f. unter mehr; — 2. (verw. mit b. griech. μέρος, μείρομαι) vit. und tanbich. f. theilen; baher: abmehren f. abtheilen, abfinden (abgemehrte Rinder).

mehrfach, Mehrheit, mehrmals 2c. — Mehrzahl, f. unter mehr.

meiten 1., ziel. Im. (altb. midan, angelf. mithan; nieberb. miben, baber mibern, Bw. f. schüchtern, enthaltsam; altnord. mida, bewegen,
wahrsch. die Grundbebeutung bes Worts), ablaut. Impf. mied, Conj. miede;
Mw. gemieden; einen oder et mas -, eig. ihm aus dem Wege gehen,
sich aus seiner Gegenwart oder Nahe entfernen (vie Stabt, bas Land meiben
muffen); ehem. auch f. sich verbergen, verborgen sein; gew. sich davor huten,
einer Sache zu entgehen suchen, sich deren enthalten, sie unterlassen,
sinnv. vermeiden, flieben (eines Menschen umgang, die Gunde ze. meiben).

meiden 2. ziel. 3w. (verw. mit maben, istand. meida) vit. f. schneiden, bef. verschneiden, entmannen, baber ber Meide oder Meiden, - 6, vit. f.

ein verschnittenes Pferd.

meien, giel. 3m., nieberb. f. maben, fchneiben.

Mejer 1., m., -8, M. w. C., ebem. auch Mener gefdr. (oberd. Maier, Mair; von bem lat. major, baber bas frang, maire; verw. mit mehr), ein Borgefehter, in verschiebenen besonberen Bed .: 1) im Mittelalter der oberfte Pfalggraf der frankischen Ronige (Major domus ober Comes Palatii); auch f. Baushofmeifter (Sausmeier) ; 2) in Stabten ebem. eine vornehme, obrig= feitliche Perfon, welche bie bobe Gerichtsbarkeit ausubt, finnv. Bogt, Schult= beif (frang. maire); 3) jest ber Borgefette der Landwirthichaft fomoht einer gangen Gegend, ale bef. eines einzelnen gandgutes ob. Bauergutes, worüber er gegen einen jahrlichen Lohn die Aufficht führt (hofmeier, Bogt, Feld= poat zc.); 4) nieberd. ber Befiger eines unfreien Bauergutes, Binsbauer, Erbzinsmann, je nach ber Große feines Gutes: Bollmeier, Salbmeier, ober Rothfaffes - 3fet. Der Meierbrief, Die Urkunde, in welcher ein Meier (Binsbauer) mit einem Meiergute beiehnt wird; das Meierding, nieberd. 1) ein Gericht über bie Meier; 2) ein Bertrag zwischen einem Guteherrn und Meier, das Meiergedinge; das Meiergut, der Meierhof, f. u. Meiereis Das Meierleben, f. v. w. Meiergebinge, auch f. Meiergut; der Meiergins, ber Bind, ben ein Meier bem Gutoberen entrichtet; - Ubleit, Die Meierei, M. - en, chem. ber einem Meier, b. i. vornehmen Beamten, untergebene Begirf; auch das Umthaus eines Meiers (frang. mairie); jest ein fleines, von einem Meier bewirthichaftetes Landqut, bef. als Borwerk neben einem Sauptqute, Meiergut, Meierhof; auch ein unfreies Baueraut, Sinebauer= aut; die Meierinn, Frau eines Meiers; meiern, ziel. 3m., zum Meier machen, nur in bem abgel. bemeiern.

Meier 2., m., -6, M. w. E., auch der Meierich, -6, verschiedene, wild wachsende Pflanzen, namentlich: das Gauchheil; das Bogelfraut (Bogelmeier); das Lab: oder Megerfraut, auch Meierfraut; das Kraut vom Mangold oder der Beete; eine Urt des Behen, beerentragendes Behen; die Beermelbe; der fleine Meier, eine Urt Taufendschon, kleine Melde, auch Meierfraut; die Meierblume, Pechnelke; — der Meier 3. eine Urt Spinnen, der Weberfnecht; — 4. (v. d. niederd. meien, schneiden) ein aus Holz geschnittenes Trinkgesaf, nur in dem zges. Birkenmeier, s. d.

Meile, m., M. -n (altb. und angelf. mila, nieberd. Mile, engl. mile, ital. miglia 2c.; von bem lat. mille, taufend, milliarium, eine Ausbehnung von 1000 Schritten), ein großes Langenmaß zur Meffung weiter Musteh= nungen, in verschiebenen Canbern von verschiebener Große; inabef. Die gemeine deutsche Meile: gegen 23000 Parifer Fuß, ziemlich übereinstimmend mit ber geographischen Meile, beren 15 auf einen Grab gerechnet merben; eine eng= lifche Meile: etwa & beutsche Meile 2c.; im gemeinen Leben häufig in Berbinbung mit b. Ben. Beges (zwei Meilen Beges zc.); - 3fes. meilenbreit, = boch , = lang , = tief , Bm. , eine ober mehre Meilen breit , boch 2c.; meis Tenweit, Bm., fich eine ob. mehre Meilen weit erftreckend, eine ob. mehre Meiten entfernt; das Meilenmaß, Langenmeffung nach Meilen; das Meilenrecht, bas Recht eines Ortes, bafe in bem Umfreife einer Meile um benfelben gewiffe Rahrungezweige nicht betrieben werben burfen, auch: Der Meilenamang; Die Meilenfaule, der Meilenftein, Meilenzeiger, eine Gaute, ein Stein, ein Pfahl u. bgl., worauf die Bahl ber Meilen von einem Orte gu einem andern bemertt ift; Die Meilengahl zc.

Meiler, m., -8, M. w. E. (nieberd. Miler; fcmed. mila, bohm. miljr; poin, mogila, wend, mohl, Buget; frang, meule, Schober; vergi, Matter), urfpr. überh. ein Saufen; jest nur ein runder Saufen anf einander ge= fchichteten Solges, welcher zu Rohlen gebrannt wird: Scheitelmeiter, wenn er aus Scheiten, Rloppelmeiler, wenn er aus Rloppeln befteht; Die Meilerbecke, bie Dede von Erbe, womit ber Meiler bebeckt ift; das Meilerholz, ju Meilern bestimmtes Solg; die Meilerfohle; der Meilerfobler, wer bas Sols in Meilern verfohlet, g. u. von Grubenfohler; Die Meilerstatt, = ftatte, = ftelle, ber Plat, wo ein Meiler ficht ober gestanben hat.

mein (goth, meina, gith, min), alt und bicht., gew. meiner, ber Gen. des perfont. Furm. ich, f. d. (3. B. vergifs mein nicht; er fpottet meiner zc.) ; in Bfeb. mit halb, halben, wegen, willen fteht ftatt mein ob. meiner: meinet: meinethalb, meinethalben, meinetwegen, um meinetwillen, b. i. megen meiner, um meiner (felbft) millen; meinethalben u. meis netwegen bruden im gemeinen Leben oft Gleichgultigfeit aus, g. B. meinet. halben mag er tommen, b. i. ich habe nichts bagegen, es ift mir gleichauttig. bafe er fomme.

mein, meine, mein, queignendes Furm. ber einheitlichen erften Perfon, (entft. aus bem Ben. mein bes rerfont. Furm, ich; goth, meins, altb. u. nieberd, min, engt, my, mine, tat, meus), gebeugt: Gen. meines, mei= ner, meines; Dat, meinem, meiner, meinem; Acc. meinen, meine, mein; Mehrh, Rom, und Acc, meine; Gen, meiner; Dat, meinen; mir eigen od. geborig, mich angebend oder betreffend, von mir ausgehend oder ber= ruhrend (g. B. mein Saus, meine Gefundheit; meine Altern, Rinder; mein Bert 20.); oft in ber Unrebe ale Musbrud ber Unbanglichfeit, Der engen Berbindung, ber Bertraulichfeit (mein Freund, meine Liebe, meine lieben Freunde, mein Berr; fo auch : mein Gott! als lebhafter Mueruf); auch gur Bezeichnung eines entfernteren Sufammenhanges (3. B. mein Band; in meiner Stadt, b. i. in ber Stadt, wo ich geboren bin ober mohne; mein Belb, b. i. ber Selb, von bem ich rebe, u. bgl. m.); - ale Pradicat einem Saupt : ob. Rurm, beigelegt bleibt mein unverandert, g. B. bas Saus, ber Garten ift mein; biefe Buder find mein, b. i. gehoren mir; nicht aber: gehoren mein! fo auch: fie ift mein; mein ift ber Ruhm 2c.; ohne fprachliche Ber= bindung mit einem fr., boch in Beziehung auf ein genanntes od. gebachtes, tautet es: meiner, meine, meines, DR. meine; wofur auch ber, die, das meine od. meinige, M. die meinen od. meinigen, gebraucht wird (3. B. bies ift nicht bein but, fonbern meiner, ober auch: ber meine ob. meinige; find bies beine Bucher, ober meine? auch: bie meinen ob. meinigen); das Meine ober Meinige, ale felbftanbiges Sw. f. mein Cigenthum, Bermogen; auch meine Chuldigfeit (bas Meinige ift gerettet; ich habe bas Meinige gethan 2c.); die Meinen oder Meinigen, f. meine Ungeho= rigen, Bermandten; - bas Mein f. bas Cigenthum überh., ber perfons liche Befit (über bas Mein und Dein ftreiten); - mein! oberd. u. jubifd. Empfindungswort (auslaff. f. mein Lieber! ober mein Gott!) , eine Bitte ob. mit Bermunderung ausgesprochene Frage begleitend (3. B. mein, fag an! mein! wie ift bas moglich ? u. bal.) ; - meinerfeits, Dw., von meiner Geite, was mid betrifft.

Mein, m. u. s. (goth. main, Schabe; istand. u. altb. mein, m.; altoberd. das Main, nieberd. Meen, schweb. men) vit. f. Schaden, Schmerz, Gebrechen, Behler; Frevel, Verbrechen, Bosheit, Falschheit; daher vit. I fet. wie: Meinrath, böser, falscher Rath; Meinthat, Übelthat, Verbrechen; Meinsprache, Lästerung, Schmähung; Meinbote, falscher Bote; Meinfrieden, Meinkauf, betrügerischer Frieden, Kauf, u. dgl. m.; jest nur noch gebr. der Meineid, ein mit Wissen und Vorsat geschworener falscher Eid; auch die wissentliche Übertretung bes eidlich Versprochenen, der Sibbruch; meineiden, untrb. ziel. Zw., vlt. einen —, ihn des Meineides beschutdigen; meineidig, Sw., eines Meineides schuldig; einen geleisteten Eid vorsätzlich übertretend; auch als hw. ein Meineidiger; die Meineidigfeit.

meinen, ziellof. u. ziel. 3w. (goth. munan, altb. meinan, oberb. mainen, nieberd, meenen; ieland, meina, fdmed, mene, engl. mean; von der fanetr. Burgel man, denten; vergl. mahnen, Mann, Menfdig d. griech. uraw, peprionw, lat, me-mini, erinnern: gried, uévog, lat, mens, engl, mind, Geift, Gemuth 2c.), urfpr. überh. im Ginne haben, benfen, gedenken, fich erinnern; jest inebes. dafür halten, urtheilen nach perfonlicher (fubjectiver) Unficht ober Empfindung, ohne die Wahrheit bes Urtheils zu behaupten, finnv. glauben, tenfen, vermuthen, (id) meinte, er mare bein Freund; mas meinen Sie tagu? wenn Gie meinen, b. i. wenn Gie es fur gut, rathfam halten; bas will ich meinen, b. i. bas meine ich allerdinge); im Ginne haben, mit feinen Worten andeuten ober bezeichnen, fagen wollen (wen ober mas meinft bu bamit? bid meine ich nicht, b. i. auf bid bezieht fich meine Rede nicht; jo mar es nicht gemeint, b. i. bas wollte ich bamit nicht fagen; wie meinen Gie? f. mas fagen Gie?); eine gewiffe Befinnung gegen Jemand begen, in Ber= bindung mit es u. einem Diw. (er meint es gut, aufrichtig, treu zc. mit mir zc. 3 ce mar nicht bofe gemeint; auch uneig, von lebtofen Dingen, g. B. "ber Dfen meint es gut", wenn er beiß ift und ftart marmt); in biefem Ginne bef. bie Do. meinend und gemeint als Bm. (3. B. ein wohlmeinender Freund; ein gut gemeinter Rath u. bgl.); ferner f. millens fein, wollen, bef. Rangt. gemeint fein; ebem. f. wunichen, begehren, gern haben, lieben (3. B. ich meine fie von Bergen); - die Meinung, M. - en, das (fubjective) Ur= theil, die perfonliche Unficht von einer Gache (eine Meinung haben, begen; einer Meinung fein; ich bin ber Meinung, bafe ze.; er mar nicht meiner Mei: nung; feine Meinung behaupten, andern 2c.; einem feine ober bie Meinung fagen, b. i.-ihm fagen, mas man meint ober benft, und bef. ihm Bormurfe machen, einen Berweis geben; über Meinungen ftreiten; gelehrte Meinungen zc.); ber Sinn, die Abficht, die Befinnung (bas war nicht meine Meinung; ich that es aus guter Meinung); Rangt. ter Billen, gew. die Willensmeinung; 3 feb. ber Meinungsgenofs, wer eines Unbern Meinung theilt; der Meinungeglauben, ein nur auf Meinungen gegrundeter Glauben, Bahrichein: lichkeiteglauben; ber Meinungsfrieg, = ftreit, = zwift, ein Streit zc. über Meinungen; die Meinungswuth :c.

Meiran, m., gem. f. Majoran, f. b.

meischen, ziel. 3w. (engl. mash, ban. madske; verw. mit mischen), überh. burch Umrubren vermischen; gew. nur Brau. bas Malz -, dasselbe, nachebem heißes Waster barauf gegoffen, mit bem Meischholz ob. der Meischer umruhren; ber Meisch, -es, M. -e, (lanbich, gem. auch Moich, Matsch)

das geschrotene und mit heißem Wasser vermengte Malz; auch das mit Wasser und hefen vermischte Malzschrot, woraus Branntwein gebrannt wird; bitr. ber noch nicht lautere Bein; der Meischbottich, das Meischfass, die Meischkufe, Bottich zc., worin das geschrotene Malz eingemeischt, b. i. mit heißem Wasser vermischt wird; die Meischung, das Meischen.

Meise 1. w., M. - n, Berkt. das Meischen, (alth, meisa; nieberb. Meeste; angels. mase; engl. muskin, tit-mouse; franz. mesange), ein Geschlecht kleiner Singvogel mit bunnem, pfriemenformigem Schnabel, von verschiebenen Arten, als: Blauz, Brandz, Grauz, Haubenz, Kohle, Rohrz, Schwanzmeise zc.; der Meisenkang, das Fangen der Meisen, und der Ort, wo es geschieht; die Meisenhutte, Klobenhutte zum Meisenfang; der Meisenkaften, eine Falle zum Fange der Meisen und anderer kleiner Bögel, auch Meisenschlag, Bogelklippe; der Meisenkloben, ein Kloben zum Meisensfang; der Meisenkohlag, des Graumeise; auch f. Zaunkönig; u. eine Art grüner Grasmücken, Mönch, Meisenmonch; die Meisenpfeise, eine kleine Pfeise, womit man die Meisen lockt; der Meisentanz, ein mit Sprenkeln behängtes Gestell zum Meisenfang.

Meife 2. w., M. - n (altb. meisa; oberb. Mais; fdweiz. Mehfe), vlt.

ein Geftell zum Tragen auf bem Rücken, Tragreff.

Meiß, m., -ee, M. -e (von bem goth. maitan, altb. meizan, oberb. maißen, schneiben, hauen), lanbich. Forstw. f. v. w. Sau, Gehau, Schlag;

baber: abmeißen, in Meiße theilen.

Meißel 1. m., -5, M. w. E., Berkl. das Meißelchen, (oberb. Maißel; von gleichem Stamme mit Meiß, f. b.; vergl. megeln, Meffer 2c.), ein schmales Gisen mit langem Best zum Schneiden, Hauen, Stechen, Ubstoßen und Austhöhlen, bes. mit hulfe eines Schlägels, bei Bithhauern, Tischtern, Drechelern, Klempnern, Schloffern 2c.; der Meißelbohrer, Bergw., ein eisernes Wertzeug mit meißelförmiger Schneide zum Bohren des Gesteins; meißeln, ziel. und ziellos. 3w., mit dem Meißel arbeiten, oder etwas aus-arbeiten, bilden; auch f. schneiden, beschneiden (z. B. die zu langen Ohren der Pferde; v. d. vit. meißen).

Meißel 2. w., M. - n (oberb. ber Maifel, ein beim Spinnen zusammengerollter gaben; sich maifeln, vom Zwirn: zusammentaufen, sich aufvollen), ein Bauschchen od. Wickelchen von gezupfter Leinwand (fr. Charpie), in die Bunden zu legen, gew. die Wiefe; die Meißelmunde, eine Bunde,

ju beren Beilung man Meißeln gebraucht.

meift, der, die, das meifte, Bm. (goth. maists, aitb. meist; angelf. maest, engl. most, schweb. mest; griech, μέγιστος, lat. maximus, der größte; vergl. mehr), der Beb. nach Superl. von viel, mehr, den höchsten Grad der Menge und der inneren Starke bezeichnend (bie meisten Menschen, die meiste Zeit, das meiste Geld, das meiste Ansehen ze.); auch als hw. die De eizsten, b. i. die größte Menge, Zahl, Summe; am meisten als. Nw. f. im höchsten Grade, in der größten Unzahl; gem. auch f. am häusigsten, (s. B. er leibet am meisten; es geschieht am meisten im Sommer); meist ob. meistens, Nw., dem größten Theile nach, größtentheils, gemeiniglich (er ist meist fertig; ich bin meistens zu hause); meistentheils, Nw., dem meisten Theile nach, in den meisten Källen, gemeiniglich, landsch, auch meistmals; meistbictend, Br., das

Meifte bietenb bei Berfteigerungen (etwas ben Meiftbietenben vertaufen; unr. m ciftbietenb vertaufen).

Meifter, m., -8, M. w. E., die Meifterinn, M. - en (altb. meistari, fdweb. mestare, engl. master; von meift, wie bas lat. magister v. magis, baber ital, maestro, frang, maître), überh, mer unter Debren am meiften vermag, wer an Macht, Starfe, Bewalt, Borgugen Undern überlegen ift (ben Meifter frieten; einen fur feinen Meifter erklaren; feinen Meifter fin= ben; einer Cache Meifter werben, b. i. fie in feine Gewalt befommen); inobef. der Bornehmfte, Borgefeste, Borfteber in 3fes. wie Burgermeifter, Forft: Sof :, Jager :, Reller :, Poft :, Schapmeifter 2c.; der Beidicftefte, Mus: gezeichnetite, vollkommen Unterrichtete und Erfahrene in einer Runft ober Biffenschaft (ein Meifter in feinem Rache; eine Meifterinn in ber Musit zc.; fein Meifter wird geboren), bef. ein Runftler, im Gegenfan bes Berkes (Gemalbe von berühmten Meistern; bas Wert tobt ben Meifter); ein Lebrer im Gegenfag bes Schulers (Chriftus, unfer herr u. Meifter; ein Schul-, Sprache. Sing = , Schreib = , Redenmeifter u. bgl. , jest gew. = Lebrer); ein Band= werfer, ber ausgelernt u. bas Recht erworben hat, Lehrlinge u. Gefellen gu halten (Meifter und Gefellen; ein Tifchler:, Drechbler:, Schneiber:, Schloffermeifter 2c.); baber auch bei ben Freimaurern : wer ben britten Grab bes Orbens hat; wenn er einer gangen Loge vorfteht; Meifter vom Stubl; landid. in bef. Bed. f. Weldmeifter, Abdecfer: - Bfet. die Deifterarbeit. Das Meifterbild ze.; das Meiftereffen, Sandm, eine Mahlzeit, welche ein neuer Meifter ben übrigen Meiftern giebt, auch das Meifterbier: das Meiftergeld; die Meistergebuhr, Sandw., bas Geld, welches berjenige, welcher Meifter wird, an die Bunft bezahtt; ber Meiftergefell, Sandw., ein Gefell, weller bei ber Wittme eines Sandwerkers die Stelle bes Meifters vertritt; die Meifterhand, die Sand und uneig. Die vorzügliche Gefchicklichkeit und Runft eines Meifters (ein Kanftwert von Meifterhand); der Meifterjager, an Sofen: gefdicte Jager, welche bem Range nach auf bie Sagbjunter folgen; der Dei= fterknecht, ber vornehmfie Anecht eines Schafmeifters; niederd. der oberfte Bediente in einer Fabrit; landich. ber Rnecht eines Abbecters; Die Meisterlade. Lade ber Sandwerfer (f. Labe); meifterlos, Bw., feinen Meifter habend, ohne Auffeber, unbeberrfit; bas Meifterpfund, ein fcmeres Pfund ber Bollweber; der Meifterpinfel, ber meisterhaft geführte Pinfel, die vorzugliche Geschicklichkeit eines Malers; bas Meifterrecht, bas Recht, ein Sandwerk ale Meifter zu treiben; landich, auch f. Meifterftud; ber Meifterfanger ob. = finger, Meifter ob, überh. Mitglied einer zunftmäßigen Singefcule, ber: gleichen feit bem 14ten Sahrhundert in mehren beutschen Stadten bestanden: ihre Lieber beißen Meifterlieder, = fange ober = gefange; bie regelrechten, fünftlichen Beifen berfetben: Meiftertone; bie gange Bunft: Meiftergenoffenschaft; der Meifterftreich, ein von ber Erfahrung und Befdicklichfeit eines Meifters zeugender Streid; das Meifterftuck, überh. bas Wert, Die Arbeit eines Meiftere, bef. beffen vorzüglichfte Arbeit; Sandiv. Die befonders Funftlide Arbeit, welche ein Gefell verfertigen mufe, um Deifter gu werben; ber Meisterstuhl, ber Ctuhl ob. Sig bes Meisters, bef. bei den Freimaurern; ber Meiftertag, Sanbw., Berfammlungetag ber Meifter eines Gewerles; das Meifterwerf, ein meifterhaftes Wert, bef. Schrift: ober Runftwert: die Meiftermurg ober - murgel, eine fcirmtragenbe Gebirgerflanze mit einer

gewürzhaften, heilfräftigen Burgel, Raiferwurz (imperatoria L.); fcmarge Meiftermurgel, eine bolbentragende Pflange, auch Oftrich, Oftrang; ber Meisterzug, ein meifterhafter Bug (f. b.); - Ableit. Die Meisterei. landich. f. Feldmeisterei, Abdeckerei; meiftern, 3m. (altb. meistron) 1) giel. et mas ober einen -, überh. fich jum Meifter barüber machen; baber ebem, f. bemaltigen , beberrichen , bezahmen (feine Begierben , fich felbit -, gem. bemeiftern); jest gew. als Meifter mit bem Bewufftfein überlegener Ginficht beurtheilen, tadeln, bef. als vernieinter Meifter ungebuhrlich ta= beln (Gott -); ehem. auch et mas - f. verfertigen, machen; 2) siellos, den Meifter oder Lehrer fpielen, lehren, bef. in dein ggef. fculmeiftern ; der Meisterer, -6, wer etwas meistert, b. i. als Renner tabelt; meisterhaft, Bio. und Do., einem Meister gemaß, eines Meisters murdig; die Meifterhaftigkeit; meifterlich, Dw. u. Bw., nach Urt eines Meifters, mei= fterhaft; Die Meifterschaft, Der Buftand, Die Wurde, Die vollendete Be= fcieflichfeit und Runft eines Deifters; inebef. ber Stand eines Sand= werte meiftere; auch die Gefammitheit der Meifter einer Bunft; das Meifterthum, vit., die Eigenschaft und Wurde eines Meiftere.

Melb, f., -es, oberd. f. Mehl (f. d.); daher der Melber f. Mehl=

handler.

Melbe, w., M. -n (lanbich. gem. Melte, Milte, Melle; altb. melda, ban. meld; verw. mit mitb?), ein Pflanzengeschlecht, welches Zwitter = u. weibliche Blumen auf einer Pflanze zeigt, mit verschiebenen Urten, als: bie esbare Gartenmelbe; gemeine ober wilbe Melbe, auch Mistmelbe; straucharztige Melbe im sublichen Europa (Meerportulat); einige Urten bes Gansesuses, Zwittermelbe; stinkende ober Hundsmelbe (f. b.) 2c.

melben, ziel. 3w. (attb. meldon, angelf. meldian; fcweb, mala, fprechen; verw. mit Mal, Mahl, Beiden; goth. mel, Schrift, meljan, ichreiben; Grundbed, anzeigen), noerh, etwas mundlich oder fdriftlich anfundigen, anzeigen, anfagen, mittheilen, bef. fofern es pflichtmäßig ober ber Gitte gemaß gefchieht (ben Freunden feine Untunft melben; mein Sandeisfreund melbet mir, bafe zc.); anfilhren, ermahnen (ber Berfaffer melbet bavon nichts; ohne Ruhm ju melden, b. i. ber Sadje ju erwähnen, ohne mid ju ruhmen; mit Ehren zu melben, b. i. ohne Berlegung bes Unftandes); ein en ob. fich -. b. i. feine oder deffen Begenwart oder Unfunft anzeigen (ber Gaftwirth melbet die ankommenden Fremden bei ber Beborde; fich bei Jemand melben od. melben laffen, b. i. ihm einen Befuch ansagen; bie Blaubiger melben fich, b. i. geben fich ale folde zu erkennen und verlangen ihre Bezahlung); uneig. auch von Thieren u. lebtofen Dingen f. fein Dafein od. Berannaben zu erkennen geben (ber Sirich melbet, Jag. f. er fchreit; ber Binter melbet fich, wenn bas Wetter talt u. unfreundlich wird; bas Fieber meldet fid, u. bergl, m.); der Meldebrief, ein Brief, in welchem man einem Andern eine Nachricht mittheilt; melbenswerth, Bm., werth, gemeldet ob, berichtet zu merben; der Melder, -6, die Melderinn, M. -en, wer etwas meldet; ebem. f. Ungeber, Berrather (attb. meldari); die Melbung, das Melden, die Un= geige, Anfagung, der Bericht, die Ermahnung (einer Sache ober von einer Sache Melbung thun, b. i. fie anführen, erwähnen).

Meliffe, w., M. - n (v. gried, μέλοσσα, Biene), ein wohlriechendes Gemachs, aus welchem die Bienen gern honig fammeln: Bienenfraut, Ho=

nigblume, Mutterfraut; baber: bas Meliffenwaffer; ber Meliffengeift,

melten, giel. 3w. (oberd. melden, altb. melchan, ih milcho; angelf. melcan, engl. milk, fdiwed. molka; griech. auelyew, lat. mulgere; urfpr. wohl ftreichen und gieben, veral, bas lat, mulcere), ablaut, felten: du milfft. er milft, gew. melfit, melft; Imperat, felten: milf, gew. melfe; Impf. molf, Conj. molfe; Dw. gemolfen; boch auch blog umenb. melfte, ge= melft; Ruhe, Biegen, Schafe -, turch ein mit Bieben verbundenes Streis den die Mild aus den Bigen drucken (ben Bock melten, fprichm. f. etwas Bergebliches thun); uneig. gem. f. ausfaugen, arm machen; mit ben Fin= gern ftreicheln, betaften, gieben, gerren, mofur lanbich. gem. auch: melfern; unr. lanbid. f. bas zielloje milden (f. b.); melt, Bro. (altb. und oberd. melch; istand. mylkr; angetf. melce, engt. milch), was gemelft wird oder merden fann, Milch gebend, milchend, g. B. eine melte Rub, auch zoef. Die Melkfuh, = ziege, bas Melkschaf; Melkvieh, b. i. meltes Bieb; - 3fee. von melfen: der Melfeimer, das Melffafs, = gefaß, = geschirr, die Melfgelte zc. Gefage, worein die Milch gemolten wird; der Meltschamel, = ftuhl, ein Schamel ober Stuht, worauf man beim Melten fist; das Melftuch, ein Such jum Durchseihen der eben gemolkenen Milch; Die Melkzeit, die Beit, wo man bas Bieh zu melken pflegt; - Ubleit. Der Melter, - &, die Melferinn, M. - en, mer melft; uneig. f. Stockeule; in 3feb. Bodmelfer, mer etwas Bergebliches, Thoridtes thut; Sunde, Ragenmelfer, wer gern Sunde, od. Ragen ftreichelt; die Melferei, tas Melfen, eia. und uneig. in verächtl. Beb.; auch eine Unftalt, wo gemolfen und die Milch verwahrt wird, Milcherei.

Melm, m., -es (v. malmen), landid. f. Mulm, Staub, Pulver.

Melone, m., -6, ein guter bohmischer Wein von der Stadt Melnick. Melone, w., M. - n (aus dem ital. mellone, lat. melo; v. d. griech. μήλον, Uxfel, μηλοπέπων, apfelförmige Melone, eig. reifer Upfel), die runds liche, saftige, such die Pflanze selbst, welche der Gurfen gehörenden Pflanze; auch die Pflanze selbst, welche bei uns nur in Mistbeeten gezogen wird; — 3se h. der Melonenfern, saft, die Melonenschale, das Meslonenblatt 2c.; der Melonenbaum, ein Baum mit melonenähnlicher Frucht in beiden Indien; die Melonendistel, ein amerikan. Gewäche, welches einen kugelförmigen, mit Warzen und Stacheln besehren Körper bildet; der Melonenschied, die Melonenpsebe, eine Art Kürdisse mit aufrechten Ranken.

Memel ober Memer, w., M. - n, nieberd. gem. f. Mehlmilbe.

Memme, gem. ale Mamme, m., M. - n, eig. niebt. f. Mama (f. b.), Mutter; uneig. eine feige Memme, ein feiger, weibischer Mensch; baber die Memmerei, M. - en, gem. bas weibische Betragen; auch eine einzelne feige handlung.

Menberle, w., M. -n, tanbid, f. Wollblume; auch eine mit bem

Chrenpreis vermandte Pflanzengattung.

menen ob. mennen, ziel. 3w. (f. mahnen 2.) oberb. u. fcweiz. f. fuhren, leiten.

Menerle, w., M. -n, landich. f. Maderle.

Menge, w., M. - n (goth. managei, alth. manaki, menigi; v. manac.

mannig, mand, f. b.), eine unbestimmte große Unzahl von Dingen einer Art, eine Bielheit (eine Menge Menschen, Getdes oder gem. Geld; Geld in Menge haben; die schwere Menge, gem. f. eine große Menge); in bestimmterer Bed. f. das Bolf, die Masse der Menschen, der große Hausen; die Menge auch als Nw. f. in Menge, sehr viel (z. B. Bücher, Reichthum zc. die Menge); das Mengenmaß, ein Maß zur Bestimmung der Menge des zu messenden Stoffes.

Mengel 1. f., - 8, nieberd. ein Maß zu fluffigen Dingen, = 1/4 Quart. Mengel 2. w., M. - n ober die Mengelwurz, (verberbt aus Mangoth), lanbic. f. gemeine Grindmurz; Sauerampfer; eine Urt des Sam-

frautes.

mengen 1. ziel. 3w. (angelf. mengean, ichweb. mänga, engl. mingle; v. bem nieberd. mang, mank, f. b.; wohl gleichen Urfprunge mit mifchen; vergl. bas griech. ulyvout u. uloya), mehre Dinge verschiedener Urt ohne Ordnung unter einander thun, finno, mifchen; bef. nur von trockenen Din: gen, beren Beftandtheile fich nicht mit einander verbinden, baber verfch, von mifchen (Roggen unter Beigen -; gemengtes Getreibe, f. v. m. Mangforn; bem Bieb fein Rutter mengen, b. i. Safer, Rorn 2c. mit Bactfel -; Die Rar: ten mengen; fich unter die Buschauer mengen, b. i. in ihre Mitte begeben); oft mit bem Rebenbegriff ber Bermirrung, Des Ungehörigen oder Unbefugten (bas hundertste unter bas Taufenbfte -, b. i. bie verschiedenartigften Dinge unter einander wirren; uneig. fich in fremde Banbel -, b. i. unbefugter Beife baran Theil nehmen; er mengt fid in Alles u. bgl.); - 3 fes. das Mengeforn, f. v. w. Mangforn; der Mengfpath, blatteriger Spath; der Menatheil, ein Theil eines Gemonges; - Ableit. der Menger, - 8, die Men= gerinn, M. - en, wer etwas mengt (Sprachmenger u. bgl.); die Mengerei. tabelnb, das Mengen, Bermifchen verschiedenartiger Dinge; das Mengfel, -8, M. w. C., Gemenge, Gemiich; meift verachtl. f. v. w. Mildmaid; die Mengung, das Mengen; mengeln, tanbich. gem. auch mengeliren, bas verti, mengen: allerlei Rleines wiederholt unter einander mengen; baber: der Mengelhaufen, das Mengelmus, gem. f. Gemenge, Gemifch; der Mengeling, -es, M. -e, ein gemengtes Ding; nieberd, ein von zwei verfchiedenen Urten gezeugtes Pferd.

mengen 2. ober mengeln, siel. 3w. (angelf. mangian, istand. manga; f. Manger 2.) oberd. f. im Kleinen verkaufen, trodeln, hoken; baber der Menger od. Mengeler, - 8, f. v. m. Manger: Kramer, Trodler, Hoker.

Mennig, m., - es, o. M., od. Mennige, w. (niederd. Mennie, schweb. monja; aus bem tat. minium), ein gelbrother Farbestoff, burch starke Bertalfung bes Bleies bereitet; baher: der Mennigbrenner; die Mennighutte,

-muhle; der Mennigofen; mennigroth, Bw.

Mensch, m., -en, M.-en, Verkt. das Menschlein, (urspr. ein von man, Mensch, Mann (f. b.) gebildetes Bw.; goth. mannisks, altb. mennisc, mensche; bann ale Dw. althochb. mennisco, mittelhochb. mennesche, mensche; angels. mennisc, schweb. menniska; niederb. Minek; sanekr. manuscha), das mit einer vernünftigen Seele begabte, edelste Gesschopf der Erde, ein sinnlich evernünftiges Wesen, (alle Menschen mussen stein Mensch war zu Hause, b. i. Niemand; ber Mensch auch f. die ganze Gattung, d. B. ber Mensch kann benken); insbes. mit dem Nebenbegriff

ber menschlichen Schwache, Gebrechlichkeit, Befdranktheit (wir find alle Menichen, b. i. fcmache, unvolltommene Befen), ober im Gegentheil: Des fittlichen und geiftigen Abele ber menschlichen Ratur (beftrebe bich, Mensch gu fein) ; bibl. ber alte Menich, b. i. ber verberbte Raturguftand bes Men: ichen; entg. ber neue Denfc, ber burd innere Wiebergeburt vercheite Buftand besfelben; ber innere Denfch, bas Gemuth, ber Geift; enta. ber außere Denich, ber Rorper; in engerer Bib. ift der Denich eine mann= liche Perfon, wenn man ohne befondere Uditung fpricht (mer ift ber Menfch? ein huofder, junger Menfch, u. bgl.); - tas Menfch, 1) - en, M. - en, alt u. oberd. f. eine Verfon, ohne Unterfdied bes Gefchiechtes (g. B. ein frem: bes Menich, u. bgl.); 2) -es, M. -er, eine weibliche Verson, bef. eine junge, unverheirathete, ebem. ohne verachtt. Rebenbegriff; jest nur niebr. und verachtl. f. eine weibliche Verfon niederen Standes, bef. eine Magd (ein armes Menfch, Dienstmenfch); ein verächtliches, fittenlofes, freches Weibebild, f. v. w. hure; - 3fes. v. ber Menfch: menfchenahnlich, Bw., die Menschenabnlichkeit: das Menschenalter, ber Beitraum, in welchem ein neues Menschengeschlecht zur mannlichen Reife fommt, eine Beit von etwa 30 Jahren, f. v. w. Geichlechtsalter (fr. Generation); die Menschenart, = gattung, eine eigenthumliche Urt ober Gattung von Menichen, fowohl in natürlicher Sinfict (fr. Race), als in fittlicher Sinfict; die Menfchenbilbung. Bilbung, Musbilbung, Bervollfommnung bes Menfchen; das Menfchenblut, Blut eines Menichen (Menichenblut pergießen , b. i. einen Menichen vermunben ober tobten); der Menschenfeind, die Menschenfeindinn, wer die Menschen hafft u. ihren Umgang vermeibet (fr. Mifanthrop); baber menschenfeindlich. Bw. u. Rw.; die Menschenfeindlichkeit : das Menschenfleisch ; der Men= fchenfresser, ein wilder Mensch, ber andere Menschen frifft; auch f. Menichen= hai; Masgeier; der Menschenfreund, die Menschenfreundinn, wer allen Menfchen wohl will und wohlzuthun fucht; baber menfchenfreundlich. Br. finno. wohlmollend, liebreich, leutselig; Die Menschenfreundlichkeit, men= ichenfreundliche Gefinnung, Menschenliche; Die Menschenfurcht, Furcht vor bem Urtheil ober ber Berfolgung ber Menfchen, bef. fofern fie die Freiheit im Denten u. Sanbeln beschränft; das Menschengebenken, bas Gebenken, bie Grinnerung der Menfchen (feit Menfchengebenken, b. i. fo weit bas Webachtnifs ber Menichen in die Bergangenheit reicht); das Menschenaeschlecht, alle gleichzeitig lebenben Menfchen; auch bie Gefammtheit ber Denfchen überhaupt; Die Menschengestalt; menschengleich, Bw.; die Menschengroße, f. Größe; die Menschengunft, Gunft ber Menge; der Menschenhai, die größte Urt Baififde, welche Denfchen verschlingen tonnen; die Menfchenhant, Sand bes Meniden, bef. mit Sinficht auf die Gefdicklichkeit ober Runftfertigkeit (von Menschenhanden gemacht); der Menschenhandel, Sandel mit Menschen, Clavenhandel; der Menschenhafs, Safe gegen die Menschen ale folde (fr. Mifanthropie); der Menschenhaffer, f. v. w. Menschenfeind; die Menschen= haut; das Menschenherz, das Berg, bef. uneig. bas Gemuth, die Gefühle u. Reigungen des Menschen; ber Menschenhuter, bibl. f. Gott; ber Menfchenkenner, Die Menschenkennerinn, wer die Menschen nach ihrer Dent: u. Sanbelsweife aus Erfahrung tennt u. ju beurtheilen weiß; Die Menfchentenntnifs; das Menschentind, alt und icherg. f. Mensch; die Menschen= Plaffe, eine Befammtheit von Dienfchen einer Urt, bef. nach Stand, Bilbung

und Lebenstreife; die Menfchenkunde, f. v. w. Menfchenkenntnifs; baber menschenkundig, Bw., Menschenkenntnifs besigend; das Menschenleben. bas leben des Menfchen auf Erden, bef. mit Sinficht auf beffen Rurge u. Binfälligfeit; menichenleer, Bw., leer von Menichen, finny. obe, muft; die Menschenleere, Leere an Menschen; die Menschenlehre, die Lehre ober Biffenschaft vom Menschen nach feiner forperlichen, geiftigen und sittlichen Das tur (fr. Anthropologie); Die Menschenliebe, wohlwollende Gefinnung gegen alle Menfchen als folche; Die Menfchenmenge, eine Menge, ein Saufen von Men: fchen; menschenmoglich, Bw., gem. f. einem Menschen irgend moglich; die Menschennatur, Die leiblid-geiftige Natur bes Menschen; das Menschenopfer. ein in Menschen bestehendes Opfer; der Menschenqualer; der Menschenraub, gewaltsame Entführung von Menschen; der Menschenrauber, mer einen Menschenraub begeht; das Menschenrecht, M. Menschenrechte, bie jebem Menfchen, als vernünftigem, fittlich freiem Befen guftebenben naturlichen Rechte; die Menschensabung, von Menschen herrührende Cabung, entg. ben gottlichen Geboten; menfchenschen, Bw., die Menschen fcheuend, ihren Um= gang angftlich vermeibend; die Menschenscheu, Scheu vor Menfchen; der Menschenschinder, gem. f. Menschenquater; der Menschenschlag, eine be= fondere Menfchenart (vergl. Schlag), bei binfichtlich ber Gigenthumlichfeit bes Botteftammes und ber Landesart; der Menschensohn, bibt. f. Chriftus, gur Bezeichnung feiner menschlichen Ratur; Die Denschenstimme, Stimme eines Menschen; ein Draelzug, welcher dieselbe nachahmt; der Menschenverstand. ber gewöhnliche, gemeine Berftand ber Menfchen (bef. ber gefunde Menfchens verftand); auch ber verftanbliche Sinn einer Rebe od. Sandlung (hierin ift fein Menschenverftanb); die Menschenweisheit, bie Weisheit der Menschen, bef. nach ihrer Unvollfommenbeit, entg. ber gottlichen; das Menschenmert, ein Bert von Menschen gemacht; ber Menschenwerth, die Menschenwurde: das Menichenwohl, die Boblfahrt der Menichen; die Menichenwohnung :c.; die Menschwerdung, bas Menschwerden, die Bereinigung ber göttlichen Natur mit ber menschlichen in Christus; - Ubleit. menschen, menscheln, ziellof. 3m., lanbich, gem. f. fich ale Menich zeigen, ale Menich fehlen, bef. unp. es men ich elt bei ibm, b. i. er fehlt ober irrt; bas Menichenthum. meift olt., die Gesammtheit der Menschen, das Menschengeschlecht; auch f. die Menschennatur; baber menschenthumlich, Bw., Reuw. f. der Men= fchennatur eigen, angehorig, gemaß; die Menschenthumlichfeit, Cigen= thumlichkeit der Menschennatur, (f. bas fr. humanitat); die Menschheit, das Menfchfein, die menfchliche Ratur (bie Menfcheit Chrifti), bef. die geistig=sittliche Wurde des Menschen; auch f. das Menschengeschlecht, bef. in Unfehung feiner Bilbungeguftanbe (Gefdichte ber Menfcheit); menfchlich, Bw. u. Nw., dem Menschen abnlich, angemeffen, eigen (menschliche Geftalt; ber menschliche Korper; menschliche Gefühle); in der (eingeschränkten) Natur des Menfchen gegrundet (Erren ift menfdlich; es ift ihm etwas Menichtliches begegnet, b. i. er hat geirrt, gefehlt 20.); ber sittlichen Wurte des Menfchen u. dem Bilbungeguftande gefitteter Menfchen gemaß, entg. unmenfchlich (menfchlich fein, benten, handeln zc.); die Menfchlichkeit, bas Menschlichsein; die Gigenthumlichkeit der Menschennatur; auch eine ein= gelne darin gegrundete Schwachheit oder Unvollfommenneit (M. Menich: lichkeiten); bef. aber bie ber fittlichen Burde und bem Bilbungeftande

gesitteter Menschen entsprechende Denk = und Handlungeweise, entg. un= menschlichkeit, (fr. humanität).

Merch, m., -es, M. -e (lat. mergus), oberb. f. haubentaucher; Zau=

chergans; die Merchente, f. Gis : ob. Binterente, Mewentaucher.

Mergel, ehem. auch Märgel, m., -8, o. M. (v. Mark (f. b.); maro, mar, mürbe; altb. mergil, schweb. märgel; franz. marne; böhm. merk), eine aus Thon u. Kalferde bestehende, murbe, sette, grauweiße Erdart, zum Düngen gebraucht; lanbich. auch f. Mark; der Mergelboden; die Mergelerde; die Mergelgrube; das Mergelland; die Mergelnuss, mit Steinmark überzogene erzbaltige Kieskugeln; der Mergelschiefer, schiefersormig verhärteter Mergel; der Mergelstein; — mergeln, ziel. 3w., 1) mit Mergel dungen; 2) in ab=, ausmergeln: des Markes berauben, ent= fraften.

Meringel, m., M. -n, tanbid, eine Urt feines Backwerkes.

Meringer, m., -8, M. w. E. (v. ital. marinaro; vergl. Marner), Bftr. und bair., der zweite Schiffmann, welcher am Vorbertheil bes Schiffes rudert.

Merk, m., -es, landich. f. breitblatteriger Eppich, Wassereppich.

merken, ziel. 3w. (altb. marhan, merhan; island. marka, angelf. mearcan, engl. mark; von Mart, Beichen), eig. mit einem Beichen verfeben, Beichnen, f. v. w. marken; uneig. et mas -, es feinen Merkmalen ober Rennzeichen nach mahrnehmen, empfinden, finne bemerten, inne werden, erkennen (ich merke feine Absicht; er merkte nichts; lafe ihn nichts bavon mer= fen; aber nach gew. Sprachgebr. lafe bir nichts merken, b. i. außere nichts, gieb nichts zu erkennen ; r. mare ,,lag bich nichts merken", b. i. made ob. ftelle bich, ale merkteft ober muffteft bu nichte); etwas burch genaue Wahrneh= mung feiner Merkmale im Gedachtnife behalten (merte, mas ich bir fage; ich werbe mir es merten; ich habe mir ben Weg, bie Stelle gc. gemerft) ; auf etmas -, barauf achten, Ucht geben, feine Aufmerkfamfeit barauf richten (mert' auf meine Worte; merke wohl! wohl gemerkt! 20.); - das Mert, -es, M. -e, gem. f. Beichen, Marte, Merfmal; Bertt. das Merfchen, ein fleines Beichen; ein fleiner, faum merflicher Theil, od. Raum; der Merts, tanbich. f. Aufmertiamfeit, Gedachtnife; - 3fe b. pon merfen: mertenswerth, Bw.; das Merfmal (f. Mat 2.), ein Beichen, woran man etwas mertt ober ertennt, eine unterscheibende Gigenfchaft, finnt. Rennzeichen; der Mertftein, f. v. w. Marfftein; das Merfwort, ein Bort, welches man zu merten hat und woran man etwas mertt, Stidmort (f. b.) ; mertwurdig, Bw., werth gemertt cd. beachtet u. im Wedachtnifs behalten au werben, finno. bentwurdig, beachtenswerth; die Merkwurdigfeit, bas Mert. murbigfein einer Sache; eine merkwurdige Sache ober Begebenheit (M. Mertwurdigfeiten), finnv. Dentwurdigfeit; das Merkzeichen, ein Beichen, woran man etwas merft, einen Wegenstand unterfcheibet, finnv. Merkmal, Renngei: dens inebef. ein Beiden, welches man ausbrudtlich macht, um etwas zu merten, ober baran zu erkennen; merkzeichnen, untrb. ziel. 3m., mit Merkzeichen verfeben, baburch fenntlich machen (Neuw. f. bas fr. charafterifiren); - 26 b= leit. ber Merter, -s, die Merterinn, M. - en, wer etwas mertt, auf etwas ju achten hat; ebem. in ben Meifterfangerfchulen bie vier Borfteber ber Genoffenschaft, welche bie Gehler ber Singenben anmertten; mertbar, Bm., was gemerkt ob. mahrgenommen werden kann; die Merkbarkeit; merklich, Bw. und Nw., was sich leicht merken lafft, leicht wahrgenommen oder empfunden wird (er befindet sich merklich besser; die Tage nehmen merklich zu); die Merklichkeit; merkfam, Bw., vit. f. fahig etwas zu merken, oder aufzumerken, vergl. aufmerkfam, oberb. gemerkfam.

Merlan, m., -8, M. -e, landich. f. Meerhecht; ob. Beifling (frang.

merlan).

Merle, w., M. - en, (lat. merula, franz. merle) oterb. f. Umfel; Ler= d.infalfe, auch der Merling, - es, M. - e; die Merlmeife f. Blaumeife.

Merung, w., M. -en (v. Meer, f. b.) oftr. f. Abzucht, Rothgrube.

Merg, m., f. Marg.

Merg, f., -es, auch bas Gemerg, (lat. merx, Baare), fcmab. f. Sandelichaft; Baare; inebef. der Handel mit Fettwaren, Mehl, Hanf

u. dgl.; der Mergler, - 8, f. Erodler.

merzen, ziel. 3w. (wohl nicht v. Marz, fondern verw. mit marken, merken; vergl. das engl. mark out, ausmerzen), vlt. außer in: ausmerzen (f. d.), als untauglich ausfondern; baher: das Merzschaf, Merzvieh, ausgemerzetes Bieh.

Meferich, m., -es, lanbich. der achtblatterige Baldmeifter, auch MBs fon, Meuich.

Mespel, m., f. Mispel.

Meffe, w., M. -n (altb. fcweb. ital. messa, franz. messe, engl. mass & v. b. mittl. lat. missa, entft. aus ben Worten bes Brifflichen ,ite, missa est" sc. concio, b. i. "geht, die Berfammlung ift entlaffen", worauf die Ratechu= menen fich entfernen), 1) der Theil des fathol. Bottesdienftes nach der Predigt, nach beffen Ablesung ober Abfingung ber Priefter bas Abendmahl ges nießt, Abendmahlöfeier, Sochamt (bie Meffe lefen, fingen zc.); auch ein Die Meffe begleitendes, und überh. ein aus gemiffen biblifden Spruden qu= fammengefestes, firchliches Sonftuct; ferner ein Rirchenfeft, ba ber mich= tiafte Theil beefelben in ber rom. Rirche bie Deffe ift (baber noch: Rirch = meffe, Lichtmeffe, f. b.); 2) ein offentlicher, mit befondern Freiheiten begabter, großer Jahrmarft, wozu urfpr. bie Rirchenfeste Berantaffung ga= ben (die Leipziger, Frankfurter zc. Meffe; die Meffe beziehen zc.); uneig. ein jur Beit der Meffe gemachtes Gefchenk (einem eine Meffe kaufen zc.) -Bies. das Mefsamt, bas Salten ber gottesbienftl. Deffe; der Defsbrief. ein auf eine Meffe (2) gestellter Wechselbrief; das Mefsbuch, 1) ein Bud, worin bie gottesbienftl, Berrichtungen bei ber fathol. Deffe aufgezeichnet finb (fr. Miffale); 2) ein Sandlungsbuch, in welches bie Defigefchafte eingetragen werben; die Mefffreiheit, die Freiheit eines Drtes, eine Sandelemeffe halten ju burfen; auch bie einem Orte mabrend ber Meffe bewilligten Freiheiten; ber Mefsfrembe, = gaft, mer ber Meffe megen einen Ort befucht; Tas Mefs= geleit, bas Geleit ber jur Meffe Reifenben; das Mefsgerath, das zu einer gottesbienftl. Meffe nothige Gerath; das Mefsgeschent, ein Geschent bei Belegenheit ter Meffe; bas Mefsgewand, =hemd, Prieftergewand bei Saltung ber Meffe; die Mefsglocke ob. das Mefsglockchen, die Glocke, mit welcher gur Deffe gelautet, und befondere bas Glodden, womit bas Beiden ber gefchehenen Bermandlung gegeben wird; das Mefsgut, M. Mefsguter, f. v. w. Mefsmaaren, für die Meffe bestimmte Baaren; das Mefskorn, lanbich.

Setreibe, welches bem Pfarrer für ben Sottesbienst (bie Messe) jährlich entrichtet wirb, Zehent: ob. Zinskorn; die Messeleute, die Messe besuchende Kausleute; das Messopfer, die kathol. Messe, als unblutige Opferung Christi angesehen; der Messopriester, Messe lesender Priester; der Messowin, bei der gottesbienstl. Messe gebrauchter Bein; die Messwoche, Woche, in welche eine Handelsmesse fällt; die Messeit, Zeit und Dauer der Messe; — Ableit. der Messner, -8, M. w. E. (landsch. gem. Messmer; n. A. v. mittl. lat. mansionarius, mesenarius; altd. mesinari), Kirchendiener, welcher das Messegeräth verwahrt, Kuster, Kirchner.

meffen, 3m. (altb. mezzan; goth. mitan, nieberb. meten; angelf. metan, engl. mete. fdmed, mata; lat. metiri 20.; vergl. Mag), ablaut, du miffelt. er miffet ober mifft; Imper, mife; Impf. maß; Coni. mage; Der, ge= meffen; 1) siellos m. haben, eine gemiffe Auedehnung, ein gemiffes Daf baben (er mifit 6 Kug, b. i. er ift 6 Fuß groß); 2) ziel, die Ausdehnung, iden Umfang, die Große ober Menge eines Dinges untersuchen u. bestim= imen: überh. eine unbefannte Broge mittelft einer befannten finden und Ibestimmen, (bie Lange, Breite, Bobe einer Sache, eine Entfernung -; etwas mit bem Birfel, mit ber Elle, nach Rlaftern ac. -; ben Wein mit ber Ranne ac.; 1 meig. fein Gelb mit Scheffeln -; Gilben, Berfe -, b. i. ihr Beitmag beftim: nen); auch meffend einfullen (Getreibe in ben Gad; Wein in bie Rannen -); ineig, auch den Grad der inneren Starte vergleichend bestimmen, baber: liich mit Temand -. d. i. Die eigenen Rratte, Gigenschaften ze. mit Denen des Undern vergleichen, oder dagegen versuchen im Wettftreit, 3meis Hampf zc., es mit ibm aufnehmen; bas Dim, gemeffen als Bir, uneig, f. crenau bestimmt, icharf begrenzt (einem gemeffenen Befcht geben u. bgl.); -Blet. ber Mefsbrief, in Seeftudten ein obrigfeitl. Beugnifs über bie Große e ines Schiffes; bas bafur bezahlte Gelb heißt Mefsgeld; die Mefsfahne, an einer langen Stange befestigte gabne ber Feldmeffer; das Defsfafs, ein als SMag bienendes gafs; die Defstanne, Ranne gum Meffen; Die Defstette, = fchnur, der Meferiemen, abgetheilte Rette zc. jum Meffen von Entfernungen ciuf dem Telbe; die Defstunde od. = lehre, die Biffenfchaft von ber Meffung Taumlicher Großen oder Entfernungen, bef. auf ber Erboberflache, überh. f. (Brogentehre (fr. Geometric); fofern fie ausgeubt u. angewandt wird: Defe-Lunft; baber: ber Mefstundige, Mefstunftler; die Mefsruthe, -ftange, ider Mefsftab, = ftod, abgetheilte Ruthe ob. Stange zc. jum Feldmeffen; die Mefsicheibe, eine metallene Scheibe mit verjungtem Mafftabe, beim Geld= meffen gebraucht; der Mefstisch, ein bewegliches Tifchen ber Feldmeffer, auf welchem bas Werkzeug befindlich ift, burch welches man nach ben jum Bebuf einer Meffung angenommenen feften Punkten hinfchaut; - 26 teit. mefsbar, Bm., mas gemeffen werden fann; die Mefsbarfeit; ber Meffer, - 8, M. m. E., wer etwas mifft, bef. in 3fet. Feld:, Kornmeffer 2c. 3 die Meffung, Das Meffen.

Meffer, f., -8, M. w. C., Berkt. das Mefferch en (altb. mezzir. mezzer; verw. mit mezzon. megen, j. b.) vergl. Meig, Meigel; niederd. Meg, Meft, holl. mos), überh. ein Werkzeug zum Schneiden, Stechen, Hauenze.; baher ehem. eine Art Waffe zu Dieb und Stich (bom. mec, wend. mecz, Degen); gew. in engerer Bed. ein Schneidewerkzeug, bestehend aus einer an ber einen Seite geschärften metallenen Klinge an einem Pefte, zu verschiedenem

Sebrauch (Brob:, Feber:, Garten:, Auchen:, Scheer:, Schlacht:, Tischemesser, einem bas Messer an die Kehle segen, uneig. f. ihn in die größte Sesahr, Angst, Bertegenheit segen); Naturk. das Messer chen, eine Art kleiner Seecicheln: — Ie &. das Messerbesteck oder = gesteck, s. Besteck; der Messersisch, eine Gattung messersörmiger Schilbsische; auch ein Fisch vom Karpsengeschlecht: Dünnbauch, diete ze.; das Messerbeste, die Messerstlinge, = scheide, s. Deft, Klinge, Scheide; der Messerstlinge; die Messerstlinge; die Schale, womit das Messerbest belegt ist; messerscharf, Bw., scharf wie ein Messer; der Messerscharf, Bw., scharf wie ein Messer; der Messerscharf, Bw., scharf wie ein Messer; der Messerschafte, die Spie eines Messers; auch so viel man auf derselben fassen.

Messing, f., -et, o. M. (ban, und schwed, messing; angels, maeslen, maestling, altnord, messling; oberd, auch Mofd, Meifch; niederd, Masten; von mifchen?) ein aus Rupfer und Bint od. Balmei gemischtes, gelbes Metall; - 3 fet. das Meffingblech; ber Meffingbrenner, wer in einer Meffinghütte das Meffing brennt od. roftet; der Meffingbrath; der Meffing= feiler, Arbeiter in ben Gewehrfabriten, welcher ben Befchlag gu ben Schaften ausfeilt; das Meffinggefchirr; ber Meffinghammer, ein großer Sammer, mit welchem bas Meffing zu Bled geschlagen wirb; auch f. v. w. Meffingmert; die Messinghutte, s. Hütte; der Messingkram, =handel, =kramer, =hand= ler; die Meffingplatte, = tafel; der Meffingschaber, Arbeiter, welcher bas Meffingblech mittelft des Schabeisens glangt; der Meffingschlager, wer bas Meffing unter bem Sammer zu Blech treibt; ber Meffingichmiet, ein Sandwerker, welcher allerlei Arbeit aus Meffing ohne Unwendung bes Feuers verfertigt, Raltschmied; ber Meffingschneiber, ein Arbeiter, welcher bie Meffingplatten in Baine zerfagt; der Meffingvogel, eine Urt Rachtfalter; die Messingwaare; das Messingwert, eine Unftalt, wo das Messing gebrannt u. bearbeitet wird; der Meffinggain, f. Bain; - Ableit. meffin= gen, Bm., aus Meffing gemacht; meffingifch, Sm., nieberd. f. ge= mifcht, von ber Sprache (meffingifd, reben, d. i. Sod) = u. Nieberbeutfd unter einander mijden).

Messkanne, - kette, = kunde, = kunst, = ruthe, = stange, = tisch, s. messen; — Messleute, Messner, Messopser, = priester, = waare, = woche, = zeit, s. Messe.

Meste, w., M. -n (bem Stamme nach = Mege) lanbich. f. ein rundlisches, vertieftes Gefaß (bef. Salzmeste f. Salzfaß); schles. f. Schachtel; in

Frankfurt a. M. f. v. w. Mebe.

Metall, f., -es, M. -e (v. lat. metallum; griech. µérallov; hebr. metil), ein dehn = und schmelzbarer, schwerer u. sehr dichter mineralischer Körper, ben man in der Natur setten rein ob. gediegen sindet; eble Metalle: Gold, Silber, Platina; uneble: Kupfer, Jinn, Eisen, Blei ze.; in engerer Bed. bes. unedles Metall, &. B. zu zarten Blättchen geschlagenes Messing: Metall oder Metall gold; auch verschiedene gemischte Metalle heißen schlechtweg: Metall, &. B. ein Gemenge aus Kupfer, Jinn u. Messing, welsche Stückgießer anwenden; das Glockengut od. die Glockenspeise; das Gießerz, ze.; uneig. f. Metallklang, heller Klang der Stimme; — 3 se g. die Metallasche, zu Usche gebranntes Metall; das Metallblatt od. = blättchen,

zu einem dunnen Blatte geschlagenes Merall; die Metallbluthe, floetige Theile, welche sich auf ber Obersläche verwitternder Erze ansegen; das Metallgemisch, Mischmetall; das Metallglas, aus merallischen Körvern geschmetztes Glas; der Metallfalk, verkalktes Metall; der Metallkönig, s. König; die Metallmutter, Erd: oder Steinarten, in welchen sich die Metalle erzeugen; der Metallreiz, der Neiz, welchen Metalle auf Nerven und Muskeln äußern (fr. Salvanisnus); das Metallsilber, Blattsilber, aus Zinn oder weiß gebranntem Aupfer geschlagen; — Ableit. metallen, Bw., aus Metall gemacht, von Metall (metallene Knöpfe u. bgl.); metallisch, Sw., metallähnlich oder = artig, Metall enthaltend (metallischer Glanz, Sud 26.).

Metel, m., -8, landich. eine zum Geschlicht des Stechapfels geho=

rende Pflanze.

Meter, Meterich ober Metram, f., -8, lanbfaj. f. Mutterfraut.

Meth, in., -es, M. (von mehren Arten) -e, (altb. metu, meto, angelf. medo, engl. mead, foweb. mjöd, böhm. medu; urspr. wohl honig, wie das stav. med, litth. medus, sanstr. madhu, lat. med. griech, μέλυ), ein uraltes, aus Honig u. einer andern Pluffigfeit, als Waffer, Bein, Bierze., mittelft der Gährung bereitetes Getranf (Weiner, Moste, Biermeth ze.); insbes. der Wossermeth; das Methhaus; die Methschenke; der Methssieder.

Mett, f., -es, o. M. (verw. mit bem altb. maz. f. Maß 1.?), nieberd. reines, vom Fette abgesondertes Fleisch, bes. Schweinesleisch; daher die Mettwurft, Burft aus Mett, b. i. gehacktem Schweinesleische, Schlackwurft.

Mette 1. w., M. - n, (oberd. Metten; altd. mettina, schwed. maetta; v. d. lat. matutinus, morgendlich, matutinae horae ic., franz. matines), der kathol. Frühgottesdienst vor Tagesanbruch; landsch. auch die evangel. Frühpredigt, ehem. überh. das Morgengebet; auch der Gottesdienst in der Nacht ober am Albend vor einem Feste (z. B. Christmette); das Metten-brod, schwäb. uneig. die erste Botschaft von einer glücklichen Begebenheit; die Mettenwurst, bair., Schmaus, auf dem Lande in der Christnacht nach der Mette gehalten.

Mette 2. w., M. -n, od. das Mettengewebe, (f. Maddenfommer) nieberd. die fliegenden Spinnweben im Berbfte, Sommerfaden ac.

Mettel, m., -8, M. w. E., landich. f. Regenwurin.

Mettwurst, s. unter Mett.

Mege 1. w., M. - n, (oberd. ber Megen; altd. mezzo; goth. mitaths; angelf. mitta; von meffen, f. d.), ein Maß zu trockenen Dingen, = 16 Scheffel; im Oberd. auch ein größeres Maß, meift = 1 Malter; tanbich. auch f. Gefchir üterh., gew. Meste; megenweite, Nw., nach Megen; der Mehfasten, in Mühlen ber Kasten, in weichen der Müller seine Mahlemegen schüttet; mehen, ziellos. Iw., der Muller mehet, d. i. er nimmt die Mahlmehe von dem zu mahlenden Getreide; der Mehner, - e, der Muhlskappe, welcher das Mehen verrichtet.

Mehe 2. w., M. - n (altb. muzza, niederd. Muge, holl. mot; urfpr. woht überh. das weibliche Geschlecht bezeichnend), eine unzüchtige weibl. Person, etwas milber als Hure; ehem. überh. eine junge Weibaperson, boch mit verächtl. Nebenbegriff, als Beischläferinn; oberd. auch f. Hundinn, gew. Pete; uneig. ehem. eine Art großer Kartaunen, auch "die faule Magb" ge-

nannt; das Megenhaus, Burenhaus.

mehen 1. ziellos. 3m., s. unter Mehe 1. 3 — 2. ziel. 3m. (goth. maitan; altd. meizan, mezzon; vergl. Messer, Meisel, b. lat. mactare 2c.), alt u. noch oberd. s. schneiden, hauen; schlachten; baher: der Meh, -en, M.-en, wer haut; nur noch in: Steinmeß; die Mehe 3. oder Mehig, M.-en, oberd. f. Fleischbank (lat. macellum); — meheln, ziel. 3m., das Verösterungswort von mehen: wiederholt schneiden oder hauen, bes. ungeschiefter Weise zersegen; mit vielen Hieben od. Stichen verwunden, niedermachen (fr. massacrer); oberd. auch f. schlachten; daher die Mehelbank f. Schlachtebank; die Mehelsuppe, s. Wurstsuppe; der Mehler, -8, (altd. mezalari) f. Schlachter; die Mehelei, M.-en, das Meheln, Gemehel (s. d.); — mehgen, (zgez. aus mehigen), ziel. 3m., oberd., Bieh schlachten und aushauen; daher die Mehge, M.-n, Schlachtstätte, Fleisscher; der Mehger, -8, die Mehgerinn, M.-en, oberd., Schlächter, Fleisscher; der Mehgergang, shund, sbursche, sknecht ze., s. v. w. Fleischersgang ze.

meucheln, zietlof. u. ziel. 3w. (alth. muhhilan; von muhhil, meuchel, heimlich; vergl, mauchen, mauchen), überh. heimlich, hinterlistig, tuckisch handeln; heimlich Boses thun, zu eines Andern Verderben etwas anstiften; einen —, hinterlistig morden; — der Meuchel, — e, M. w. E., oberd. ein heimtlickischer Mensch; tanbsch. auch ein furchtsamer Mensch; der Meuchelbund, die Meuchelrotte, eine zu Anderer Verderben geschlossen heimtliche Verbindung (fr. Comptot); der Meuchelmord, ein hinterlistiger Weise begangener Mord; der Meuchelmörder, die Meuchelmörderinn, wer einen Meuchelmord begeht; meuchelmörderisch, 8w. und Nw., einem Meuchelmorde ähnlich, nach Arteines Meuchelmörderisch; die Meuchelei, M.—en, eine heimliche, hinterlistige Dandlung od. Anstistung; meuchlings, Nw., heimlicher und hinterlistiger oder heinrtücksischer Weise; — der Meucheler, — e, die Meuchelerinn, M.—en, wer meuchelt; d. i. heimlich auf Anderer Verderben sinnt; auch f. Meuchelmörder; meuchlerisch, 8w. u. Nw., nach Art eines Meuchelers.

Meute, w., M. -n, urspr. überh. Versammlung, Verbindung (verw. mit Maat; schweb. mot, Zusammenkunst; goth. ga-motjan, angels. metan, engl. meet, begegnen, zusammentressen); baher 1) Täg. eine Anzahl von 50 bis 60 Jagdhunden zur Hehjagd (franz. meute); 2) gew. die Meuterei, M. - en (schweb. myteri, engl. muting, franz. émeute), eine widergeschiche, aufrührische Verbindung, Verschwörung, Zusammenrottung; meuten, ziellos. Iw. (franz. mutiner, ital. mutinare), Meuterei anstiften; der Meuterer oder Meutmacher, - 6, wer eine Meuterei anstiftet.

Mewe od. Mowe, w., M. - n, Berkt. das Mewchen, (alth. mewa; angels. maew, engl. mew, holl. meeuw, franz. mauve, mouette) ein Geschlicht Basservogel mit geradem, löffelähnlichem Schnabel u. kurzen Schwimmsfüßen, von verschiedenen Arten, ale: die große bunte, die gemeine graue, die graubraune gesteckte Mewe ze.; der Mewenbuttel, Strandjäger, eine Art Mewen; der Mewenschnabel, uneig. eine Art Patschfüße mit einem Schnabel, wie der einer Mewe; die Mewentaube, eine Abart der gemeinen Taube, Salstrausentaube.

Mewerle, m., M. -n, landid, f. Materle, Matholder.

Meyer, mennen ze., f. Meier, meinen ze.

miau, ein Schallwort, welches das Gefchrei der Kagen nachahmt; baber miauen, ziellof. 3w., miau fchreien, f. p. w. mauen, maugen.

mich (goth. mik, altd. mih, niederb. mi, engl. me), der Accuf. des .

perfont. Firm. der erften Perfon ich: (f. b.).

Michael, gem. abgek. Michel, m., - & (hebr. Ursprungs) ER. eines Erzengels; auch ein mannt. Vornamen; gem. Michel als Gattungenamen, bef. verächtl. für einen groben und dummen Menschen (ein grober, bummer Michel; vergl. Sans; ein beutscher Michel, wer nur seine beutsche Muttersprache versteht); das Michaelssest, ein driftl. Fest zu Ehren bes Erzengels Michael am 29. Sept., weicher der Michaelstag (Michaelis, gem. Michelis ober Michael) beifit.

mithel, &w. (goth. mikls, althouht, mikhil, išlant. mikill, angelf. micel, altengl. mickle; vergl. tas aried, μέγας, μεγάλη 20.; lat, magnus), vit. f.

groß, viel (nur noch in Ent. wie Michelftabt, Meklenburg zc.).

Micke, m., M. - n, niederd. 1) überh. etwas Gabelformiges, z. B. Schiffb. ein gabelformiges Gifen ober Holz, ein gabelformiger Ausschnitt; eine Stuge; ein gabelformiges Holz an ben Pumpen; auch eine kleine Pumpe in ben Bufern; 2) ein fleines Brod ober eine Brodichnitte.

miden, ziellof. 3m., im holftein. 1) umschauen, ind Auge faffen, aus-

erfeben; 2) in Rleinigfeiten tadeln, fcmalen, grollen.

Mider, m., - 3, M. w. C., lanbid, Fleifch. Die fleinen fetten Ge-

Midder, w., M. - n, niederb. f. Kalbe = oder Lammedrufe, Ralber= mild, (vielleicht weil fie mitten vor der Bruft figt).

Miete, m., M. - n., Die beiden Sugholzer an ben Schaften bes Leinme-

Mieber, m., -8, M. w. C., lanbich. f. Stockeule.

Mieber, f., - 3, M. w. E., Bertl. das Miederchen, (altb. muodar, muder, oberb. Mueber; wahrich, verw. mit Matte, Muge, angelf. mithan, beden, atfo uripr. überh. Bebedung), ein Kleidungoftucf des weibl. Gefchlechts, bef. auf bem Lande, welches Bruft u. Leib bebedt, das Leibichen.

micgen, ziellos. 3w. (istand. miga; lat. mingere, meiere; griech. dulxeur), niederd. gem. f. harnen; die Miege, f. der Harn; das Miegeemken od. emerken, niederd. f. die rothe oder braune Ameise.

Miefe 1., m., - ne, Bertl. Mief chen, f., nieberd. gem. (aus Ma=

riefen verfürdt) f. Marie.

Miete 2. m., M. - n (vergl. Miege, Mieschen), gem. f. Rage.

Miene, w., M. - n (engt. mien, franz. mine, ital. mina; vergl. das schwed, mynd, Form, mynda, bilben; d. althochd, meine. Beichen; wahrsch, verm. mit mahnen, meinen; also urspr. eine Gestatt oder Erscheinung, die etwaß bebeutet, der Ausbruck bes Geistigen), eine Gesichtsbewegung oder geberde, ein augenblicklicher oder bleibender Gesichtszug als Ausbruck einer innern Empsindung oder Gesinnung, unwillfürlich entstehend, oder willfürlich angenommen (Mienen und Geberden, vergl. d.; eine freundliche, sinstere ze. Miene machen; eine fromme Miene annehmen; sprichw. gute Miene zum bösen Spiel machen, d. i. bei unangenehmen Gestalt, der außere Schein (die Miene haben, d. i. das Ansehen haben, danach außerden; Miene machen ze.,

burch Aussehen und Benehmen eine Erwartung veranlassen, 3. B. ber Feind machte Miene, uns anzugreisen); uneig. auch von Thieren u. leblosen Dingen f. Aussehen, Ansehen (ber Wein, die Speise hat gute Miene); — der Mienenbeuter, wer aus ben Mienen auf den Gemüthd: u. Geisteszustand schließt; das Mienenspiel, das wechselnde Spiel, der schnelle Wechsel der Gesichtsbewegungen.

Miere 1. w., M. - n (celt. myr, angelf. myra, engl. mire; vergl. d. griech. µύρμος, µύρμης), niederd. f. Umeise; baber Miereneier f. Umeiseneier, r.

= larven.

Miere 2. w., gew. M. Mieren, (bie nieberd. Form f. Meier, f. b.) gem. f. rother Suhnerdarm, Bogelkraut; gemeiner Suhnerbifs, Meier= fraut.

Mies, m. u. f., -es, M. -e, (altb. und angelf. mios) oberd. gem. f. Moos, Flechte.

Mies, w., das Mieschen, die Miesekate, f. v. w. Mieze, f. b.

Miefel, m., -6, M. w. C. (v. meißen, fcneiben), Fafib. bie ab= fallenden Bolgfriethen.

Miesmuschel, w. (griech, wethos, tat. mitulus), eine efsbare zweischa=

lige Muschel mit veildenblauer Schale.

Miete, w., M. -n (ban. mid, engl. mite; franz. mite; Nebenform von Motte, Mabe, f. b.), f. v. w. Milbe (Kafe:, Mehlmiete); landich. auch f. Mucke; mietig, Bw., Mieten oder Milben enthaltend.

mietern, auch mutern, mutern, ziellof. 3w., lanbid. f. maufen, mauftern (f. b.) von Krebfen; daher der Mieter ober Mieterfrebs, ein Krebs,
ber fich ichalt.

Miethe 1. w., M. - n (vergl. bas mittl. lat. mota, altfranz. mote, Bugel) lanbich. Landm., ein runder, oben gugespieter Garben =, Strot = ober

Heubaufen, Schober.

Miethe 2. w., M. -n (altb. miata, mieta, miete; ichweb. muta; an: gelf. med, engl. meed; poin. myto; bohm. mizda; goth. misdo; griech. modos) ebem. überh. Gabe, Beschenf; Lohn, Belohnung, Bergeltung; jest in engerer Beb. das fur eine gemiethete oder gedungene Sache, bef. fur eine Wohnung, vertrageniafig ju gablende Geld, Miethzins (bie Miethe bezahlen); das Berhaltnife zwischen dem Ubmiether und Bermiether und der dasfelbe bestimmende Bertrag (einen in die Miethe nehmen, gur Miethe wohnen; bie Miethe auffagen, funbigen); miethen, giel. 3w. (altb. mietan, wieten), um John dingen (einen Knecht, eine Magd, Arbeiter 2c. -); ben Gebrauch einer Gache auf eine gemiffe Beit gegen vertragsmäßige Begah= lung fich verschaffen (nieberd. heuern), bef. fofern man die Sache ohne weitere Bearbeitung gebraucht, verich, von pachten, (ein Saus, einen Ba= gen, ein Schiff, einen Garten 2c. -); - 3fe g. das Mieth = od. Mieth3= gelb, bas Gelb, welches man bem gemietheten Gefinde gur Befestigung bes Bertrages giebt, Mietharoschen, =pfennig, Sandgelb; auch f. Miethzins, Miethe; ber Mieth - od. Miethsherr, die Mieth = od. Miethsfrau, Gi= genthumer ober Gigenthumerinn einer vermietheten Gache; das Mieth = oder Miethsjahr, eines ber Sahre, auf welche man etwas gemiethet, ober auch fich vermiethet hat; der Miethknecht, Bohn: ob. Lebnenecht; die Miethkutsche, der Miethmagen, Lohnkutsche, gemietheter Bagen; der Miethlackei, Lehnlacei; die Mieth = oder Miethsleute, der Mieth = oder Miethsmann, die Miethfrau, Personen, welche in einem Hause zur Miethe wohnen; der Miethschn, Dienstichn des Sesindes; das Miethpferd; die Miethstruppen, fremde, auf gewisse Zeit in Sold genommene Truppen; der Miethsvertrag, fr. = Contract; das Miethvieh, landsch. fremde, gegen Lohn überwinterte Schase; miethweise, Nw., zur Miethe, gemiethet; der Miethwohner, die Miethwohnerinn, wer zur Miethe wohnt; die Miethzeit, Zeit, Zeit des Miethwohnerinn, wer zur Miethe wohnt; die Miethzeit, Zeit, Zeit des Miethens; Dauer des Miethverhältnisses; der Mieth = oder Miethszettel, ausgehängter Zettel, auf welchem eine Wohnung zur Miethe ausgedoten wird; der Miethzins, s. o. Miethe; — Ubleit. der Miether, —s, die Mietherinn, M. - en, wer etwas miethet oder gemiethet hat; der Miethling, – es, M. - e, eine um Lohn gedungene Person, ein Tazgelöhner, Knecht ze.; bes. uneige verächtt. wer sich durch Lohn zu etwas erfausen lässt, wer etwas nur des Lohnes wegen thut; die Miethung, das Miethen.

Miethuhn, f., tanbich. f. die große Wafferralle.

Mieze, no., M. - n, Berkt. das Miez d, en (fdmed. misse, ital. micia; von ihrem Gefdrei; vergl. mauzen), Bolks: u. Kinderwort f. Kape.

Miezel, f., -8, M. w. E., fates. f. Ralb.

Milbe, w., M. - n (altb. miliwa, milwe, goth. malo, fcmed. mal, ban. möl; von malan, mahten, malmen; oberd. milben ober milwen, zu Staub machen) überh. ein fressendes, zermalmendes Insect, inebes. ein Geschlecht fehr kleiner achtflißiger Infecten, die sich im alten Rufe, im Mehl zc. aushatten, Miete; lanbich. f. Motte; Bucher = und holzmade,

Bucherwurm; milbig, Bm., Milben enthaltend.

Milch, w., o. M. (attb. miluh, milich; nieberd, Mett, angelf. meolc, engt. milk, ban. melk, fdwed. mjölk, bohm. mleko 20.; von melten, f. b.), ber weiße, füßliche Rahrungsfaft, welcher fich in den Bruften der Frauen und den Eutern oder Bigen der faugenden Thierweibchen ansammelt und gur Ernahrung ber Jungen bestimmt ift (Frauenmitch, Rub :, Schaf :, Bie: genmild 20.3 fuge, faure, geronnene, wide Mild; Bangen wie Mild und Blut, b. i, von gart: weißer und rother Farbe); uneig. verfebiedene mildabn= liche, weißliche Fluffigfeiten oder Stoffe, 3. B. der weiße, bietliche Saft, in welchem bie jungen Bienen : Maben liegen; der Samen der mannlichen Rifche; der mildweiße, Diefliche Gaft mancher Pflangen, g. B. bes 26wengahns, ber Wolfsmild 20.3 ein aus bligen Fruchtfernen bereitetes mildabnliches Getranf (Mandeimild); - Bjeg. Die Mildbaber, Moern, welche ben Mildfaft in die große Getrosbrufe leiten; milchabnlich, milchar= tia, Bw.; der Milchafch, ein Ufd (f. b.), in weichem man die Mild gerinnen tafft; das Milchauge, Beit. ein Auge, in welchem fich bie mafferige Reuchtigkeit verbuntelt hat; ber Milchbart, ein aus Milchbaaren (f. b.) beftebenber Bart; auch ein junger Dienfch, welcher einen folden hat; ichergh. wer gern Mildfpeife ifft; milchbartig, Bw., einen Mildbart habend ; der Milchbaum, lanbid. f. Rufter, Leene; Das Milchboot, Raturt. eine fleine mildweiße Seemufchet; ber Mildbrei, ein aus Mend und Diebt bereiteter Brei, Midmus; bas Mildbrod, Berel. = brodden, ein Begenbrodden, wegu ber Teig mit Mild angemacht wird; ber Mildbruder, die Milch= fchmefter , wer mit einer andern Perfon gleichzeitig aus benfelben Bruften ge-

fauat morben ift; die Milchbrube; der Milchbieb, uneig. f. weißer ober blafegelber Schmetterling , Mottendieb , Buttervogel; die Milchdrufe , Drufen , in welchen fich Mild abfondert; die Bruftdrufe ber Katber und Cammer; Die Milchfarbe, die blaulich = weiße Farbe der Milch; milchfarben ob. = far= bia, Bw.; das Milchfafs, gafs zur Mitch; Mitch fafe den auch f. Milch= glodden; das Mildfieber, ein Fieber faugender Perfonen; das Milchfleifd. gartes, weiches Bleifch, bef. Die Bruftbrufe ber jungen Ratber; Die Milchfrau ob. das Mildweib, Mildmadden, der Mildmann ac., Perfonen, welche Mild jum Bertauf in bie Stadt tragen; das Milchfriefel, das weiße Friefel ber Bochnerinnen; das Milchaefaß, Gefaß gur Aufbewahrung ber Milch; Unat. Die Saugabern, welche ben mildahnlichen Speifefaft abfondern; Die Mildaeichwulft, von fockender Milch herrührende Geschwulft; das Milch= alockchen, eine Urt bunter ober weißer Glockenblumen; bas Milchhaar, Die erften wollichten u. weißlichen Barthaare; der Milchharn, tranthafter, weiß: licher Barn; die Milchkanne, f. Kanne; der Milchkern, oberd. f. Mildrahm, Sahne (f. Rern); der Milchtoch, ein Backwerf aus Milch und Giern (f. Roch); das Milchfraut, verschiebene Pflangen, beren Genuss bei den Thicren ben Buflufe ber Mild vermehren foll, ober bie einen Mildhaft enthalten. inebef. die Rreugblume, Mildwurg; bas Galg : ober Mutterfraut; eine Art ber Wolfsmild; das gemeine Lungenfraut; die Milchfuh, mildenbe Ruh; das Milchlamm, ein noch faugendes Lamm; das Milchmadchen, f. o. Mitchfrau; die Milchmagd, Biehmagd, welche bas Bieh melet ze.; die Milch= malerei, eine Art zu malen, mobei die Farben mit Mild; angerieben werden; das Milchmaul, gem., wer gern Milch und Milchspeifen ifft, Milchbart; der Milchmeffer, ein Wertzeug zur Prufung ber Reinheit der Milch; Die Milch= muschel, eine Urt Miesmuschet; der Milchnapf, f. napf; die Milchpocke, Ruhpocke; das Mildhulver, zu einem trockenen Pulver eingekochte Mild; der Milchrahm, f. Rahm, Sahne; milchreich, Bw., viel Mild, habend, gebend; der Milchreiß, in Mila gefochter Reis; das Milchrodel, Lowens Bahn; die Milchruhr, Durchfall fleiner faugender Rinder; der Milchfaft, Beilf. ber aus ben Speifen fich absondernde mildichte Nahrungefaft (fr. Chylus); der Milchfauger, eine Urt großer ausländischer Schwalben, welche angeblich Menfchen und Biegen bie Milch ausfaugen, Biegenmelfer ; auch f. Stockeule; Die Milchfaure, Scheibet. eine aus bem Mildzuder gezogene Gaure; bas Milchschaf, ein Schaf, welches gemolten wird; der Milchschauer, ein fieberhafter Schauer ichwangerer Perfonen, wenn ihnen die Milch in die Brufte tritt; der Milchschorf, f. Unsprung; der Milchschwamm, ein fleiner, efebarer gelber Blatterfdwamm, Rechting, Pfefferfdwamm; die Milchichwefter, f. o. Mildbruder; die Mildfiene, f. Giene; die Milchspeise, mit Milch bereitete Sprife; der Milchstaar, Beilk. eine Urt des Staars, wobei fich die Rryftallinfe in eine mildichte Feuchtigfeit auflöf't; ber Milchftein, ein weiß: grauer Stein, welcher fich im Waffer auflof't und basfelbe mildweiß farbt; auch eine Art mildmeißen Marmors; die Milchftrage, Sterne. ein breiter, lichter Streif am himmel, welcher durch ungahlige Sterne gebilbet wird, bicht. auch die Mildbahn; die Milchsuppe, aus Mitch gefochte Suppe; gem. verachtt. f. ein fdwadlicher, blaffer Menich; der Milchtopf; das Milchwaffer, f. v. w. Molfen; auch die filberglanzende Mildsfarbe ber Perlen; milchweiß, Biv., f. mildfarben; die Milchwurz od. - wurzel, f. Mildfraut; auch f. Schwarze

wurzel; schwarze Haferwurzel, Schlangenwurzel; der Milchzahn, die Jähne, welche die Jungen der Säugethiere mit zur Welt bringen od. doch während des Säugens bekommen u. später wieder verlieren; auch die ersten Jähne der Kinzder; der Milchzucker, ein zuckerartiges Salz, welches man aus der Milch gewinnt; — Ableit. milchen, Bw., Milch gebend, s. v. w. das niederd. melk, (milchenes Vieh, altz und neumilchen); milchen, ziellos. Iw. m. haben, Milch geben, gemolken werden; versch. melken, (die Ruh milcht gut); der Milcher, landsch. auch Milchner, Milchling, ein mannlicher Fisch mit milchähnlichem Samen (s. o. Milch), entg. Rogener; milchicht, Sw., milchähnlich; milchig, Sw., Milch enthaltend; der Milchling, ein junzges, noch saugendes Thier, Säugling; der Pfesserschwamm.

milb od. milbe, Bw. (altb. milti, milt; angelf. milde, engl. u. fcmeb. mild; poin. mily, lat. mollis, griech. pellizos; verw. mit b. angelf. meltan, engl. melt, fcmelgen, Malg 20.) überh. weich, gelinde, fanft, entg. hart, rauh; insbef. nach ber forperlichen Befchaffenheit eines Stoffes u. fur ben Saftfinn: meich, biegfam, geschmeidig (mitdes Leber); murbe, brockelig (milbe Bergarten); fur bas Gefammtgefühl: fanft, angenehm, entg. rauh, beftig (milbes Wetter, milber Regen, Connenfchein 2c.); fur den Gefdmad: angenehm, nicht fcharf und fauer (milbes Doft, milber Bein); in fittlichem Berfande: gelind, fanft, liebreich, gutig, entg. hart, ftreng (ein milber Ginn ; eine milbe Behandlung; milbe Sitten; ein milbes Urtheil, eine milbe Strafezc.); insbef. f. mobilthatig, freigebig, mildthatig (ein milber Geber; eine milbe Gabe; feine milbe Sand aufthun, b. i. Wohlthaten fvenden; milbe Stiftun= gen); - 3 feg. milbhergig, Bw., ein milbes Berg habend und barin gearun= bet; die Mildherziakcit; mildthatig, Bw., geneigt, Milbe zu beweisen, finnv. wohlthatig, freigebig; Die Milothatigfeit; - Ableit. Die Milbe. o.M. (alto. milte) das Mildfein, die milde Befchaffenfeit, bef. uneia., finno. Gelindigfeit, Sanftmuth, Mildthatigfeit; baber: milbreich, Bw., reich an Milbe, liebreid; die Milbigfeit, (altb. miltekeit) f. v. m. Milbe, bod nur in fittlichem Berftande, bef. f. Freigebigfeit; milbiglich, olt. 92m.-von mild: auf milbe, b. i. wohlthätige ober liebreiche Weise; mitben, vlt. 3m., 1) ziellos mit haben, mild, weich werden; 2) ziel. f. mild machen; mil= bern, giet. 3m., milber machen, bem Befdmade nach (3. B. bie Caure durch Bucker -); bem Grabe ber inneren Stärfe nach, finnv. maßigen, ermaßigen, lintern (ber Sonnenfdein milbert bie Ralte; einen harten Muebrud - ; die Strafe, ben Schmerg -); bem fittlich en Gemuthe: u. Bilbunge: auftande nach (die Sitten ber Wilben -); der Milberer, -s, mer etwas milbert; die Milberung, das Milbern, die Ermäßigung, Linderung; das Milderungs = oder Milberwort, ein milbernder, ichonenber Ausbruck, ben man ftatt eines harten oder roben gebraucht (fr. Guphemismus).

Milit, m., -es, o. M. (verw. mit bem lat. milium. hirfe), lanbich. eine Urt Nispengras, welches in fumpfigen Gegenden wächf't und beffen Bluzthenrispe ber ber hirfe ähnelt: großer Milit; eine Urt Schmiele, Wafferschmiele ober = hirfe: fußer Milit.

Million, w. M. - en (aus dem frang. million), eine Sahl von taufend mal taufend.

Mili, m., M. - en, (oberb. bas auch ber Mili; atte. daz milzi; ietanb. milti. angei, u. nieberb. milte, engt. u. ban. milt; verw. mit mith, weich).

minber 169

ein aus fehr lockerem Bellgewebe und vielen Blutgefagen beftebendes blau= lichrothes Eingeweide im menfchl, und thier. Rorper, beim Menfchen in ber linken Unterrippengegend liegend, (bie Milz flicht, b. i. man empfindet einen ftedenben Schmerz in ber linten Beide); auch eine geronnene Daffe auf bem Ropfe der Rullen bei ihrer Geburt, Pferdegift; - 3fet. Die Milgaber, jebe mit ber Milg in Berbindung ftebenbe Schlag : und Blutaber; in engerer Beb. ein Uft ber Pfortader, welcher nach ber Milk zu geht; auch ein Uft ber Soblader, ber von ber Borband bis jum fleinen Finger geht u. ebem. in Milg-Frankheiten geoffnet zu werben pflegte; ber Milgbrand, eine tobtliche Rrantbeit bes Rindriche, bei welcher die Milz gang ichwarz und fluffig wird; die Milgentzundung; milgfrant, Bw.; Die Milgfrantheit, jede Krantheit ber Milg, bes. Die Milgsucht; Das Milgfraut, eine Urt Des Farnkrautes, welche als Beilmittet aggen D lafrantheit gilt, Milgfarn; auch f. Sirid: gunge, Mauerraute 20.; goloner Steinbrech; eine Art ber Monbraute, Stein: farn: großes Milgeraut; bas Milgftechen, Seitenftechen in ber Milggegenb; ber Milgftrang, ein verschlungenes Sehnengeaber auf ber linken Seite bes Magenmundes; Die Milgfucht, Bauchnervenfucht, Unterleibefrankheit u. Damit verbundene trubfinnige Laune und Grillenhaftigfeit (fr. Snpochondrie); milgsuchtig, Bw., mit ber Milgsucht behaftet (fr. hppochondrisch); ein Milg= füchtiger als Sw. (fr. Sypodonbrift); das Milgweb, Schmerzen an ber Milz.

minder, Bw., Comp. bes vit. (jebod) im Nieberd. noch gebr.) Bw. min, Elein wenig, welches auch im Althochs, nicht mehr als Bw. vorfommt, (ber Comp. goth. minniza: alth. minniro, minner, minre, und als Nw. auch min; fdweb. minne, mindre, ban. mindre; franz. moindre, moins; lat. minor, minus; gried, uelw); überh. fleiner, weniger, geringer; bagu ber Supert. minteft, der, die, das mindefte ze. (goth. minnists, altb. minnisto, minnest; lat. minimus; gried, pecoros) überh. fleinst, wenigst, geringft; inebef. der forperlichen Große und Ausdehnung nach: fleiner, entg. großer, nur alt u. oberd. (3. B. eine mindere Stadt; er ift ter mindefte unter uns); uneig, oberd. dem Ulter nach: junger (fein minderer Bruber, tat, minor); der Burde, dem Borguge nach: geringer (fich minder fchagen, als Undere; ber Mindefte unter uns; mindere Bruder ober Minder: bruber, fr. Minoriten, Benennung ber Franciscaner : Monde); gew. der Menge ober inneren Starte nach : meniger, geringer; wenigft ic., entg. mehr, meift (a. B. nicht minder; bie mindere Baht ober Mindergaht, fr. Minorität, enta. Mehrzahl; mehr ober minber, b. i. in höherem ob. geringerem Grabe; er ift minber reich, gefchickt ze, als bu; er hat nicht bie min befte Ginficht, b. i. nicht bie geringfte, gar feine; ich zweifle nicht im minbeften baran, f.v. w. nicht im geringften, f. gering; nicht bas Min= befte wiffen, b. i. gar nichts); - 3fet. der Minderbruder, f. o.; die Minderherrschaft, ichtes. eine Berrichaft, beren Befiger feine Stimme auf ben Fürftentagen bat, z. u. v. Standesberrichaft; minderjahrig, Biv., noch nicht bas gefestidje Ulter zur eigenen Berwaltung feines Bermogens habend u. baber unter Bormundidaft ftebend (fr. minorenn); finnv. aber verichieben : unmunbig, f. b.; entg. groß =, volljährig; die Minderjahriakeit, ber Buftand bes Min= berjährigen; die Minderzahl, f. o.; mindeftfordernd, Bw., der Min= Deftfordernte ic., wer fur eine Urbeit, Leiftung u. bal, bas Wenigste forbert; -

Ableit, Die Minderheit, felten, Das Minder =, b. i. Beniger = ober Beringer = fein, entg. Mehrheit; auch f. Mindergahl (Minoritat, g. B. ber Stimmen); mindern, 3w, (alth, minniron) 1) ziel,, minder machen, und awar: ber Ausdehnung nach: verfleinern, nur oberd. (3. B. Strumpfe --, f. abnehmen beim Stricken); gew. ber Menge ob. inneren Starte nach, gew. ber= mindern, finno, verringern, entg. mehren; 2) ruck. fich -, weniger od. geringer werden, abnehmen (ber Schmere minbert fich); die Minberung. bas Mindern, die Ubnahme; mindestens. Nw., zum mindesten, aufs mindelte, wenigltens.

Mine, w., M. -n (aus b. frang, mine; ital. mina; engl. mine; mabrich. verw. mit bem frang, mener, oberd. menen, fuhren), eine Erggrube, ein Bergmerfegang: Rrfpr, ein unterirbifcher Gang, um alles barüber Befindliche mittelft angezunderen Pulvers in die Luft zu fprengen, Sprenggrube, Dulverfeller (eine Mine graben, fpringen taffen 2c.); uneig. ein beimlicher Unidiag. ein fünftliches Mittel zur Erreichung eines Breckes (alle Minen fpringen laffen, b. i. alle Mittel anwenden); - 3fes. Die Minen = oder Minirbiene, eine Urt Bienen, welche ihr Reft in die Erde graben, Sohlenbiene; der Minengang; der Minengraber, Schanggraber (fr. Minirer, Mineur); der Minenherd, ber Ort, wo die Mine angezundet wird; Die Minenkammer, ber hohle Raum der Mine, welcher mit Pulver angefüllt wird; der Minenofen, eine ungefüllte, noch nicht geladene Minenfammer; Die Minen = od. Minirspinne, eine Urt Spinnen, welche fich in der Orde ein walzenformiges Reft graben; der Minentrichter, die bei Greengung einer Mine auf ber Oberfläche entstebende trichterformige Offnung; - Ubleit. Die Miner, M. - n (v. b. mittl. lat. minera), alt, und in neuerer Beit von Ginigen wieder eingeführt f, bas gew. fr. Min erat, jeder auf od. unter ber Erde befindliche unorganische Rorper, Stein = oder Ergart, Bergaut; daber die Reuw. das Minerbad, die Minerquelle, das Minerwaffer (gew. fr. Mineramaffer : (.); die Minerfunde od. = lebre (fr. Minerasogie); mi= nerkundig, Br., der Minerkundige (fr. Mineralog); minerhaft, Br., b. i. mingrartia (fr. mineralisch) u. bgl. m.; miniren, zieltof. 3m., (franz. miner), Minen graben; baber unterminiren, ziel, mit Minen unter: graben; ber Minirer, -s, Minengraber. Mingel, f., -s, M. w. E., lanbich. ein Weinmaß, welches 2 Pinten

hält.

Minke, w., M. -n, tanbich, ein vierspitziges Ding, von beffen Spiken

immer eine in die Soohe feeht, man mag es legen, wie man will.

Minne, w., M. (jest vellig vit.) - n, (altb. minna; verm. mit meinen, mahnen, von ber Burgel man, gebenken; vergt, bas fchwed, minne, Billen; celt. mynnu, wollen), alt u. bicht. f. Liebe, urfpr. in jeder Bed. (z. B. Gottes Minne und bes Madften Liebe); insbef. Gefchlechtbliebe, innige Reigung, gartliches Berlangen ; fpater bef. finnlicher Liebesgenufs ; vit. Rfpr. f. Bute, gutlicher Bergleich; minnen, ziel. 3m. (altb. minnon, fdmeb. minna), vit. f. lieben; daber der Minner, - &, Die Minnerinn, M. - en, vit. f. Lieb= haber, Liebhaberinn ; -- 3fet, von Manne (meift vit.) der Minnedichter, Liebesbichter, f. Minneslinger; minnegehrend, Bw., vit. f. Liebe begehrend; Das Minnegluck; bes Minnelied, Liebestied; Lieb eines Minnefangers; der Minnelohn od. - fold, Bobn, welchen bie Liebe giebt, Liebesgenufe; ber Minnefanger, alt = finger, uberh. Liebesbichter; bef. Benennung ber beut: iden Lieberbichter, welche vom 12ten bis 14ten Jahrh. gur Beit ber fcmabifden Raifer aus bem Saufe Sobenftaufen lebten und vorzuglich die Liebe zum Gegen: ftand ihrer Gefange machten; baber: Der Minnefang ob. -gefang : verächtt. Die Minnefangerei ob. = fingerei; minnefiech, Bw., vit. f. liebefrant;-Ableit. minnehaft, Bm., vit. f. liebenswirdig; minniglich, Bm. (altb. minneclich) ut. f. lieblich, anmuthig, liebenswurdig, verliebt.

Minute, w., M. - n (aus b. lat. minuta, namt. pars), ein fleiner Thei! eines Bangen: 1) zeitlich: der 60fte Theil einer Stunde; auch uberh. ein fehr fleiner Zeittheil (ich bleibe feine Minute langer) ; 2) raumlich, Größent. ber 60fte Theil eines Grades (f. b.); Mat, die fleineren Theile, wonach man die Berhaltniffe des menfchl. Korpers bestimmt : ber 48fte Theil einer Kopflange; Bauk, ber 30fte Theil eines Mobels; - das Minutenrad, in Uhren ein Rad mit 64 3ahnen, weldjes den Minutenzeiger umbrebet; der Mi= nutenring, ber in 60 Theile abgetheilte Rreis auf bem Bifferblatt einer Uhr; die Minutenuhr, uhr mit einem Minutenzeiger od. - weifer außer bem Stundenzeiger.

Minge 1. m., o. M. (altb. minza) oberb. f. Munge (eig. r. ale biefes),

eine Pflanze.

Minge 2. m., M. - n, Berel. das Ming chen, Mingel, landich. f. v. w. Miege, Rate; daber auch Minfel, lanbich, f. die Rugchen an Weiben, Erlen 2c.

mir (goth. mis, altd. mir, engl, me), der Dat. des perfont. Furm.

der erften Perfon: ich (f. b.).

Mirte od. Morte (unr. Myrthe), m., M. -n, der Mirtenbaum od. = ftrauch (v. griech, woords, lat, myrtus), ein im fübl. Europa, in Affen und Ufrita einheimisches baum = oder faudenartiges Bewachs mit tleinen, tanalichrunden, immergranen Blattern von angenehmem Geruch, gu allerlei Schmuck bienend, bef. als Ginnbild der Liebe und Treue gum Brautfrang; auch ein Sinnbild der Trauer u. des Todes; - mirtenartig, Bm.; die Mirtenbeere, bie eiformige Beere ber Mirte; der Mirtendorn, f. Stechdorn; Maufeborn; ber Mirtenhain, -wald ic., die Mirtenheibe, eine Art des Baches baumes, ein Sumpfgewache, beffen Blatter ben Mixtenblattern abneln; auch: beutiche Mirte; der Mirtenfrang, die Mirtenfrone; das Mirten=

laub; der Mirtenzweig zc.

mischen, ziel. 3w. (altd. miscan; poln. mieszam; lat. misceo, griech. utoyw), überh. verfchiedene Dinge oder Stoffe unter einander bringen, fowohl von trockenen, ale fluffigen Dingen, alfo von weiterer Beb. ale bas finny. mengen, (Gerfte unter ben Safer -; gemifchtes Getreide, Doft, Futter; bie Rarten mifchen; Bein mit Baffer -; auch: Baffer unter ben Bein mi= fchen; fich unter bas Bott mifchen, b. i. in beffen Mitte begeben); in engerer Beb. durch Berbindung verschiedener Stoffe einen neuen herstellen, mi= fchend bereiten (Farben, Getrante -; Bift mifchen, b. i. mifchend berei: ten, ober auch: unter Speifen ober Getrante mifchen; ein gemifchtes Metall, b. i. ein burch Mifchung bereitetes); uneig. fich in eine Sache mifchen, b. i. unbefugt Theil daran nehmen, vergl. mengen; mit etwas gemifcht fein, fich darein mifchen, b. i. damit wechfeln, darin Gingang finden od. vor= fommen (unfere Freuden find mit Leiben gemifcht; es mifcht fich viel Falfches

in feine Borftellungen 2c.); - 3 fe p. die Mifchfarbe, aus verschiebenen ein= fachen jufammengefeste Farbe; das Mifchfutter, gemengtes Biebfutter, bef. Wicken u. Safer ober Gerfte; das Mischaefaß, der Mifchfrug, ein Gefaß, in welchem man Berichiebenes unter einander mifcht, bef. Getrante, 3. B. Baffer u. Bein; das Mifchaetreide, = forn; der Mischtheil, einzelner Beftanbtheil eines gemifchten Gangen (fr. Ingrediens) ; der Mifchtrank, gemifchter Trank, bef. Urzneitrank (fr. Mixtur); bas Mischwort, ein Bort, beffen Theile aus verfdiebenen Sprachen genommen find; - Ableit, mischbar. Bw., was fich mischen lafft; der Mischer, die Mischerinn, wer etwas mijcht, bef. in 3fes. wie Giftmifcher; der Mifchling, -es, M. -e, ein gemischtes ober durch Mischung entstandenes Ding, 3. B. eine gemischte Steinart, Sprache u. bal.; oberb. f. Mifchfutter, Mifchforn; bef. ein von verschiedenfarbigen Menschen erzeugter Mensch (Mulatte 20.); auch ein von Thieren verichiedener Urt erzeugten Thier (3. 18. ein Mauleset zc.); der Mifch= mafch, - et, M. -e (niebert. Miskmask, engl. mishmash; franz. micmac; eigenthuml. verftartenbe Bilbung ber Bolfafpr. durch Wiederholung ber Stamm: filbe mit bem Ublaut, vergt. Ticttad, Schnickschnack, Bifchmafch u. bgl.), gem. verächtl. f. ein Gemisch obne Wahl und Ordnung, finnv. Menafel; baber mischmaschen, 3m. gem. f. einen Dischmasch machen; die Dischung, Das Mifchen; das Gemifchtfein, die Urt und Weife wie etwas gemifcht ift (Mijchung ber Karben zc.); auch das Gemisch ob. Gemischte felbst; mi= icheln, ziel. 3m., bas verkl. mifchen, lanbich. verachtl. f. mifchen, bef. mie= derholt mifchen.

Miselsucht, w., miselsüchtig, Br., s. Maselsucht ze. unter Mase. Mispel, w., M. - n, (landsch. auch Mespel, Nespel, Nispel, Herpel, Bespel, Wispel ze.; ital. nespola, franz. nelle; poin, mispla; aus d. lat. mespilum aus de la lat. mespilum aus de la

lum, griech, μέσπιλον, μεσπίλη), die rundliche, fleischige Frucht des Mispolbaumes, welche einen herben Geschmack hat, und erst wenn sie gefroren und angefault ift, essbar wird; die Mispelbirn, eine kleine, längliche, gelblichrothe Birn; mispelbraun, Sw., von der braunen Farke der saulenden

Mispeln.

mils (alth. missi, missa, misse; angelf. und engl. mis, fcmeb, miss; frang, mes; verm, mit miffen; ieland, missa, verlieren; engl. miss, Berluft, amiss, übel, falich; fcott, miss, Gebrechen; ber Grunbbegriff ber Burget ideint: trennen, verleben), ein Im., ebem. auch felbständig gebraucht f. verfehlt, falich, ungemije, unrecht (bei Otfried auch ale Bm. mino misso dati, b. i. meine Miffethaten; nieberb. noch: Saben ift gewife, friegen ift mije); jest im Sodo, nur als erftes Blied in Bufammenfegungen gebr., mo es bereichnet 1) eine Berfchiebenheit, Uneinigkeit, mangelnde liberein= ftimmung, bef. fofern fie fehlerhaft und widrig ift (entfpr. d. lat. dis -; 3. B. mifshellig, mifsfarbig, mifetonen); 2) Entfernung, Ubmendung, Trennung, Berfehlung des Biele, finnv. ab, fehl (g. B. miferathen f. v. w. ab : ober widerrathen; miffarten; Miffgriff, vergl. Fehlgriff); 3) die Ub= weichung von einer Megel, eine Unvollfommenheit, Unregelmäßigfeit, u. im sittlichen Berftanbe ein Berfeben, Unrecht, Fehler, Jerthum, finno. übel, ichlecht, bofe, unrecht, falfch (3. B. Mifegeburt, Mifegeftalt, Mifegefdjepf; mifelaunig; mifebrauchen, mifehanbeln, mifebeuten, Mifeverftand ec.); 4) den Mangel, bie Ubmefenheit bes in bem Grundwort enthaltenen Begriffes,

finny, un -, ent -, nicht (3. B. Mifegunft, veral, Ungunft; mifebilligen, b. i. nicht billigen; mifetrauen, mifefallen, mifelingen; mifeveranugt zc.). - In allen Saupt= u. Beimortern hat mife immer ben Sauptton (i. B. Mifetrauen, Dife fallen, Dife verftand, mife bellig, mife trauisch ac.); in Beitwörtern aber hat mife entweder 1) ben Rebenton, bas 3m. felbft ben Sauptton; bergleichen 3w. find ber Regel nach untrennbar u. nehmen im Diw. Fein ge an (3. B. mifsfallen, es mifsfiel, Diw. mifsfallen; mifstingen. mifelungen; fo auch miferathen, mifehandeln, er hat ihn mifehandelt 2c.); jum Theil aber find die Beitworter biefer Urt zwar untrennbar, fesen aber im Dw. bas ge vor mife u. legen bann im Mittelworte ben Sauptton auf mife (3. 98. mifebilligen, ich mifebillige, gemife billigt; mifebrauchen, ich mifebrauche, gemife braucht, boch auch: mifebraucht; mifetrauen, ich mife= trauete ibm, gemife traut ic.); ober 2) mife hat ben hauptton, bas 3m. felbft ben Rebenton, a) in einigen ziellofen 3m., welche bann ber Regel nach trennbar find und das ge des Mw., fo wie das zu des Infinitivs zwi= fchen bas Dw. und 3w. einschalten (3. B. mife tonen, mife greifen, mifearten, mife handeln, b. i. fundigen; alfo mifegetont, mifegutonen, mifege= griffen, mifegeartet; ich habe mifegehandelt; Die getrennten Formen : ich handle mife, es tont mife, er griff mife zc. find jedoch vit. und ungebr.); b) in 3m. welche nach dem mife noch eine tonlose Borfilbe haben; biefe find ber Betonung zuwider untrennbar und erhalten im Dw. fein ge (3. B. miffebehagen, mifs belieben, mifs gebaren, mifs geftalten; es mifsbehagt ober mifebeliebt mir; Dw. mifebehagt, mifegeboren, mifegeftaltet; fo auch mifeverstehen: er misbverftcht; misbverftanben 2c.).

mifs ach ten, untrb. ziel. 3w. (er misachtet mich, Mw. gemisachtet; f. miso, nicht achten, gering achten, milber als verachten; die Misachtung. mifs arten, trb. ziellof. 3w. mit fein (er ift misgeartet; felten: er artet

mife), Schlecht arten, finnv. aus =, abarten; die Mifsartung.

mifsbehagen, untrb. ziellof. 3w. m. haben (es mifsbehagt mir, hat mir mifsbehagt; f. mifs), schlecht oder übel behagen; das Mifsbehagen, Unbehagen; mifsbehaglich, Bw., Mifsbehagen erregend ob. empfindend.

mifs belieben, untrb. ziellof. 3w. m. haben (vergl. mif6), nicht ober wenig belieben (es mifsbeliebt mir); das Mifsbelieben, mangelndes Belieben, Mifsfallen; mifsbeliebig, 8w., nicht beliebend, mifsfallig.

mifs bieten, trb. ziellof. 3w. m. haben, bef. obeeb. f. zu wenig u. baber ohne Erfolg bieten (er hat missgeboten); das Mifsgebot, ein zu niedriges Gebot.

mifs bilben, untrb. ziel. 3w. (Mw. mifsbilbet ober gemifs bilbet; n. A. weniger r. mifs bilben, mifsgebilbet), fehlerhaft, übel, unschon bilden; bie Mifsbilbung.

mifs billigen, untrb. ziel. 3w. (Dw. gemifebilligt), nicht billigen, für

unrecht erflaren, finnv. tadeln; die Mifsbilligung.

miss brauchen, untrb. ziel. 3w. (er misstraucht bich; Mw. gemissbraucht ober miss braucht; vergl. miss), falsch, der Bestimmung od. dem Zwecke zuwider gebrauchen; auf unrechtmäßige, unerlaubte Weise gebrouchen (er misstraucht seine Macht zu Gewaltthätigkeiten; ben Namen Gottes misstrauchen; einen -, b. i. seine Schwäcke, Nachsicht, Leichtgläubigkeit zc. sich zu Ruge machen); der Misstrauch, sehlerhafte, zweckwidrige, unrechtmäßige Gebrauch (3. B. bes Gelbes; Missbrauch von seiner Macht machen); auch eine tadelnswerthe Gewohnheit, ein schädliches Herkommen (Missbrauch abschaffen ober abstellen); missbrauchlich, Nw. u. Bw., nach Urt eines Missbrauchs, auf zweckwidrige, unrechte Urt (fr. abusine).

Mifsbund, m. ob. Mifsbundnife, f., ein zweckwidriges, nachtheiliges

Bundnife.

mifs benken, trb. ziellof. 3w. m. haben (Mw. mifsgebacht) vit. f. unrich=

tig denfen, irren.

miss de uten, untrb. ziel. 3m. (bu missbeutest; Mw. ge missbeutet ob. missbeutet; f. miss), falsch, übel, der Meinung des Redenden od. han= delnden zuwider deuten ob. auslegen; die Missbeutung.

Mifsbrud, m., Reuw. f. falider, fehlerhafter Druck; auch etwas falich, ichlecht ob. ohne Erfolg Gedrucktes, baber f. bas fr. Maculatur.

mifs bunten, trb. ziellof. 3w. mit haben (Dw. mifegebuntt), vit. f.

ubel, unrichtig bunten; Zweifel, Bedenflichfeit haben.

miffen, ziel. 3w. (attb. missan; vergl. miff), nicht haben, entbehren, ermangeln, bes. etwas für nothwendig Geachtetes (ich kann ihn, seine Hulere, nicht miffen; oberb. auch mit bem Gen. eines Dinges —); landich. auch f. vermiffen, b. i. den Mangel, die Ubwesenheit eines Dinges gewahr werseben, empfinden; oberb. rück. sich —, f. sich enthalten; niederd. auch dielstos f. ausbleiben, fehlen (bas kann nicht miffen).

Mifsernte, m., eine fehlgeschlagene, schiechte Ernte; mifsernten, trb. giellof. 3w. (Mw. mifsgeerntet), eine schlichte Ernte ober Mifsernte

machen.

Miffethat, m. (in ber alten Form erhalten ft. Mifsthat; vergl. miss; goth. missadeds, altb. missirat, misserat), ehem. überh. f. Berfehen, Feheler, Fehltritt; jeht bef. bibl. f. Sunde, gefehmidrige Kandlung, bef. ein grobes Verbrechen; baher der Miffethater, die Miffethaterinn, Verbrescher, Verbrecherinn.

Mifsfall, in., vit. f. ein unerwunfchter, ubler Fall; insbef. eine gu

frühe Miederfunft.

miss fallen, untrb. zietlof. Iv. mit haben, ablaut. wie fallen, (f. missgefallen; atto. missevallen; es missiet mir; Mw. missaken), nicht gefallen, Unlust erwecken, entg. wohlgefallen; das Missfallen, – s, o. M., die Empfindung des Nichtgefallens, der Unlust, sinnv. Missbehagen, Ungustriedenbeit, Missbilligung, entg. Wohlgefallen, Beisall (einem sein Missfallen zu erkennen geben); missfallig, Bw. u. Nw., Missfallen erweckend (einem missfallig werden); Missfallen empsindend und außernd, entg. beisfallig (etwas missfallig vernehmen; misefallige Urtheile u. bgl.); die Missesch, das Misseschligfein in beiden Beb.

Mifsfarbe, w., ebem. überh. mannigfaltige Farbe; jest nur: wider= fprechende, widrig verschiedenartige, ob. falfche, unechte, uble Farbe; missfarben ob. = farbig, 28m. (alte. missevar, beflect; bleich, faht), von

widrig verschiedener, od. ubler, verblichener, blaffer Farbe.

Missform, m., fehlerhafte, midrige Form; missformig, Bw., eine Missform habend; mi fe formen, trb. ziel. 3w. (Mw. missgesormt), fehlers haft, midrig formen.

mifs fuhlen, trb. ziel. 3m. (Mw. mifegefühlt), Reuw. f. unrichtig, falfc

fühlen; bas Mifsgefühl, unrichtiges ob. mangelndes Befühl; auch wis driges, unangenehmes Befühl.

Missgang, missgangig, f. misegeben.

mi fo gebaren, untrb. zieuof. 3m., ablaut. wie gebaren (Mm. mifsgeboren; vergl. mifs), zu fruh gebaren, fehlgebaren; auch eine Mifsgeburt zur Welt bringen; die Mifsgeburt, 1) das unzeitige Gebaren, die Fehlgeburt; 2) ein zur Welt gebrachtes Geschöpf von unregelmäßiger oder unvollsom=mener Gestalt, Misageschöpf (fr. Monstrum).

mifs gehen, trb. ziellof. 3w. m. fein, ablaut. wie gehen (altb. missegan, fibelgeben; Mw. mifsgegangen), vtt. f. fehl, irre gehen; mifslingen; übel ergeben; ber Mifsgang, Fehlgang, fclechter Fortgang; mifsgangig,

Bm., Schlechten Fortgang habend.

mifegelaunt, Bm., f. v. w. mifelaunig, übel gelaunt. Mifegefchick, f., widerwartiges Geichick, finnv. Ungluck.

Mifsgeschopf, f., ein fehlerhaft gestaltetes, hafeliches Weschopf.

Missgestalt, w., fehlerhafte, unregelmäßige, hafeliche Gestalt; auch eine so gestaltete Person oder Sache; mi is gestalten, untrb. ziel. 3w., etwas -, hafelich, unformlich gestalten; bas Mw. missgestaltet ats Bw. s. v. w. missgestaltig, eine Missgestalt habend.

Mifsgeton, f., bicht. unangenehmes, midriges Geton.

Mijsgemachs, f. ein fehlerhaft oder unvollkommen gebildetes Gemachs. Mijsgiauben, m., vit. falfcher Glauben, Irr=, Aberglauben; mifs=glaubig, Bm., irr= od. aberglaubig.

mifs glucken, untrb. ziellof. 3w. mit fein (es ift mir mifsgluckt, nicht:

mifegeglückt), nicht glücken, übel glücken, mifelingen.

miss gonnen, unteb. giel. 3w. (Mw. missgunt; vit. gemi fegennt), ei=
nem etwas -, nicht gonnen, ungern gonnen, sinnv. beneiden; die Missgunft. der Justand, die Empfindung des Nichtgonnens, Abgunst, sinnv.
Neid, Scheelsucht; missgunftig, &w., Missgunst habend und darin
gegründet.

mifs greifen, trb. ziellof. 3w. m. haben, ablaut. wie greifen (Mm. mifsgegriffen), falich oder fehlgreifen; der Mifsgriff, ein falicher od. verfehle ter Griff; uneig. das Ergreifen eines unrechten Mittela, überh. f. Ber-

sehen, Fehler.

mischandeln, trb. ziellos. Im. m. haben (Mw. misgehandelt; vergl. misch), alt, bes. bibl. f. ubel, unrecht handeln, fehlen, sundigen; — misch and eln, untrb. ziel. Iw. (Mw. misch an belt, vit. gem i se handelt) einen —, schlecht behandeln, thatlich beleidigen, hart oder grausam mit ihm umgehen; die Mischandlung, ehem. f. bose Handlung, Missethat; jest nur: thatliche Beleidigung, grausame Behandlung.

Mifsheirath, m., eine unpaffende, unvortheilhafte, nachtheilige Sei= rath, bef. zwifchen Personen ungleichen Standes (frang. mesulliance); mifsbeirathen, trb. ziellof. Im. (Mw. misgeheirathet), eine Mijsheirath eingehen.

misheltig, Bw., (gew. als mish attig; von Sall), eig. verschiedenen Sall oder Son habend, nicht zusammenstimmend (fr. diffonirend, dieharsmonisch); gew. uneig. f. nicht übereinstimmend, uneinig, verschiedener Meinung, bes. nicht im Einflang lebend, zwietrachtig (entg. einhellig); die Mishelligkeit, mangelnder Einflang, Widerstreit der Meinungen 20.; Uneinigkeit; Streitigkeit ob. Streitsache (M. Mishelligkeiten).

Mifsjahr, f., ein schlechtes, unfruchtbares Jahr, in welchem bie Felo-

fruchte miferathen find.

mifs fen nen, untrb. ziel. 3w., ablaut. wie tennen (Mw. mifskannt), un= recht oder schlecht fennen, nicht fennen, finnv. verkennen; die Misskanntnifs, fetten f. unrichtige, schlechte Stenntnifs, Unkenntnifs.

mifseklungen, trb. ziellof. 3m. mit haben, ablaut. wie klingen (Mw. mifsgeklungen), übel, unrein klingen, nicht im Ginklange fein; der Difs=

flang, falfder, widriger Klang, Übelflang.

Mifslaune, m., uble Laune; mifslaunig, Br., ubel gelaunt, mife=

gelaunt.

mifs lauten, trb. ziellof. 3w. m. haben (Mw. mifsgelautet), übel, widrig lauten; der Mifstaut, Abellaut; mifstautig, &w., übel lautend.

mifsleiten, untrb. ziel. 3m. (Dem. mifsleitet, feltner: gemifsleitet),

falfch, ubel leiten, finnv. verleiten; die Mifsleitung.

misslich, Bw. (v. miss, s. b., u. lich, gleich; also eig. ungleich, versschieden, welche Beb. bas goth. missaleiks. attb. missilih, mislich, wirklich hat), nieberd. f. unpass, misemuthig; gew. was fehlschlagen kann, unsgewiss, zweiselhaft, bedenklich, gefährlich (ein missliches unternehmen u. bgl.; in bieser Bed. vielleicht von missen f. fehlen, fehlschlagen gebildet); die Misslichkeit, das Misslichkein, die Bedentlichkeit, Gefährlichkeit.

mifeliebig, Bm., alt u. oberd. f. mifebeliebig, mifefallig.

mifelingen, untrb. ziellof. 3m., ablaut. wie gelingen (vergl. lingen; Dw. mifelungen; Impf. es mifelang mir), nicht gelingen, fchlechten Erfolg ha

ben, finnv. mifeglucken, miferathen; das Mifelingen ale ow.

Missmuth, m., üble, unbehagliche Gemuthöftimmung, sinnv. Un= muth, Schwermuth, Trubfinn; missmuthig, gew. als missmuthig, Bw., Misemuth habend und zeigend, sinnv. unmuthig, schwermuthig, verstimmt, verdrießlich; die Missmuthigkeit, das Missmuthigsein.

Mifspickel, m., -8, M. m. E., Bergw. ein weißer Urfeniffies,

Giftfies.

mis rathen, untrb. 3w., ablaut. wie rathen (Mw. missrathen) 1) ziel. (von rathen) einem etwas —, s. v. w. abrathen, zur Unterlassung einer Sache rathen (er miserieth es mir); 2) ziellos m. fein (von gerathen, also f. missgerathen), schlecht gerathen, nicht gelingen, sinnv. mistlingen, (bie Felbfrüchte sind miserathen; bie Arbeit ist mir miserathen).

mi ferednen, trb. ziellof. 3m. (Dw. mifegerechnet), falich rechnen, fich

im Rechnen verfeben, fich verrechnen; die Mifsrechnung.

Mifsrede, m., vit. f. uble Rede; mifs reben, trb. 3w. f. ubel reden. Mifsruf, m., ubter, nachtheiliger Ruf (Neuw. f. bas hatbfremde: Mifscrebit).

mifs schaffen, teb. ziel. 3w., ablaut. wie schaffen, setten f. ubel, hafelich schaffen; bas De. miss gefchaffen, missgestaltet.

mifs fchiegen, trb. ziellof. 3m., vit. f. fehlichiegen; der Mifsichufs f.

Fehlichufe.

mi fs fchilbern, teb. ziel. 3m., Neum. f. unrichtig, mifefallig schilbern. Mifsschlag, m., vit. u. lanbich. f. verfehlter Schlag, Fehlschlag; mi fs-fchlagen, trb. ziellof. 3m. m. fein, f. fehlschlagen, misrathen. mi f8-

mifs fprechen, trb. ziel. und ziellof. 3m., ablaut. wie fprechen, vit. f.

falfch fprechen, fich verfprechen; Bofes fprechen.

Mifsftand, m., übler, mifslicher Suftand; ilbelftand (M. Mifsftande). mi fs ftimmen, trb. 3w. 1) ziel. falfch, unrichtig stimmen; uneig. in eine üble Stimmung versehen, bef. bas Mw. mi fegest immt als Bw., f. v. w. verstimmt; 2) ziellos, eine falsche Stimmung haben, nicht zusammenstimmen; die Mifsstimmung.

mifsthun, trb. giellof. 3m., ablaut. wie thun (altb. missetuon), vit. f. unrecht thun, fundigen, fehlen; baber die Mifsthat, gew. Miffethat, f. b.

Mifston, m., ein unreiner, falfder, widriger Son; mi fe tonen, trb. ziellos. 3m. m. haben (Dim. mifsgetont), falfd, unrein, übel tonen;

mifstonig, Bw., f. v. w. mifstonend, übel tonend.

mistrauen, untrb. ziellos. 3w. m. haben (Mw. gemistraut, auch mistraut), einem -, ihm nicht trauen, fein Vertrauen od. Zutrauen zu ihm haben; das Mistrauen, -s, der Mangel an Vertrauen u. deffen Außerung, ter Zweifel an der Gute, Fähigfeit, Redlichkeit zc. einer Person ober Sache, sinnv. Urgwohn, Verdacht (Mistrauen in etwas ober in Bemand segen); mistrauisch, Bw., Mistrauen hegend, u. darin gegruns det (ein mistrauischer Mensch, Blick zc.).

mifs treten, trb. ziellof. 3w. m. haben, ablaut. wie treten (Dw. mifeges

treten), felten f. fehltreten ; der Difstritt, nieberb. f. Gehltritt.

Mifstreue, w., vit. f. mangelnde Treue, Untreue.

Mifstroft, m., vit. f. ichlechter, leidiger Troft; mifs troften, trb. giel. 3m., einen -, vit. f. ihm ichlechten Troft geben.

Mifsurtheil, f., Reuw. f. unrichtiges, falsches Urtheil; mi fs urtheilen,

trb. ziellof. 3w. (Dw. mifsgeurtheilt), Reuw. f. falfc urtheilen.

Mifsvergnugen, f., die Unluft über eine mifefallige Gache, finno. Ungufriedenheit, Berdrufe, entg. Bergnugen; mifsvergnugt, Bw., Mife- vergnugen empfindend, finno. ungufrieden, verdrieglich, traurig.

Mifeverhalten, f., ein ubles, gefet = oder vorschriftwidriges Ber= halten; das Mifeverhaltnife, ein unrichtiges, unangemeffenes, unan=

genehmes, widriges Berhaltnife.

missverstehen, unteb. ziel. 3w., ablaut., wie verstehen, (Mw. missverstanden; vergl. miss), einen oder et was —, unrichtig, fallch verstehen; der Missverstand, der falsche, unrichtige Verstand, das Missverstehen eines Wortes, einer Rede u. dgl.; das Missverstandnis, s. v. w. Missverstand; auch überh. f. Irrthum, Irrung; Uneinigkeit, Mischelligkeit, Spannung.

Mifswachs, m., -es, o. M., fehlgeschlagener Bachsthum und uns gewöhnlich geringer Ertrag der Feldfrüchte, verzi. Mifsernte; auch das fehlerhafte, unformliche Bachfen 3. B. eines Eliebes, in diefer Bed. b. der

Misswuchs.

Mifswende od. Miffewende, w., vit., die uble Wendung, das Fehl= folgen einer Sache; ebem. auch f. Fehler, Bergeben, Sadel.

Misswort, f., Neuw. f. ein dem Begriff oder Zwecke nicht angemeffes

nes, auch ein übel gebildetes, unrichtiges, unangenehmes Wort.

mi få ziemen, trb. ziellof. 3w. m. haben (Dw. mifsgeziemt), vit. f. nicht ziemen, übel aufteben.

mifszieren, trb. ziel. 3w. (Mw. mifsgeziert), felten f. nicht zieren, ent=ftellen, hafelich machen, übel fteben; bie Mifszierbe, fcblechte Bierde,

Entstellung.

Mift 1., m., -ed, o. M. (goth. maihstus, altb. misit, mist; angelf. meox, mix, engl, mixen, muck, fdweb. mock, mog; nieberd. Defes mahrich, verw. mit miegen, angelf. mihan, migan, lat, mingere, barnen, beffen Grunbbegriff neben ju fein icheint; vergl, miftnafe u. Mift 2.), ber Roth von Menichen und bef. Thieren, insbef. fofern er mit Stroh, Laub u. deral, vermischt zur Dungung bes Erdreiche bient, finne, Dunger, f. b. (Pferde :, Ruh :, Schafmift 2c.; fprichw. bas ift nicht auf beinem Difte gemadifen , b. i. es ift nicht beine Erfindung , bein Ginfall 2c.) , lanbich. in weis terer Beb. f. alles Unreine, Schmubige, als: Ausfehricht, Gaffenfoth; gem, verächtl. f. eine ichlechte, untaugliche Sache; - 3 fe g. die Miftbahre od. = trage, eine Bahre jum Fortschaffen bes Miftes; der Miftbauer, ein Bauer, welcher ben Dift aus ber Stadt holt; das Miftbeet, ein mit Brettern umichloffenes und mit Kenftern bedectes fart gebungtes Gartenbeet, auf weldem die Gewächse früher getrieben und bef. garte Pflangen aus marmeren Segenden gezogen werden, Treibebeet; der Miftbeller, landich. f. das Murmel: thier; der Misiblatterschwamm, Misischwamm od. = vilg, ein auf Dift= haufen machfender hochstieliger Blätterfdmamm; der Miftfint, Berg : ober Rothfint; uneig. gem. f. eine fdmugige Perfon, in diefer Bed. auch der Mifthammel: die Mistfliege, eine Art Fliegen, welche fich auf bem Mist aufhalten; die Miftforke, niederd. f. Miftgabel, eine große eiferne Gavel gum Faffen des Miftes; die Miftfuhre, f. Fuhre; die Miftgauche od. = jauche (f. d.), tanbich. auch Mistgalle, = gallen (f. Galle 3.), das Mistwasser; Die Miftgrube, Grube, in welche man ben Mift fammelt; ber Mifthaufen : der Mifthof, Landw. ein Sof, wo der Dift gefammelt wird; der Mifttafer, jeber im Mifte lebende Rafer; bef. ber fcmarge Mifttafer, Rofs-, Drectfafer; auch eine Urt Speckfafer; die Miftkarre ob. ter Miftkarren, - magen ic.; Die Miftlache ob. = pfube, der Miftpfuhl, eine Pfube v. zusammengetaufener Mistjauche; die Mistmelbe, ftinkende ob. hundsmelbe; auch f. gemeine ober Waldmelbe; mistnafs, Bw., eig. nafe wie Mift, lanbid. gem. f. vollig burch= näfft (gehört vielleicht ju Mift 2.); die Miftstatt ober = ftatte, Landw., der Plat, wo man ben Dift aus ben Ställen aufbewahrt; - Ubleit. miftig, Bw., Mift enthaltend, mit Mift besudelt; miften, 3w. 1) ziellos mit haben, fich feines Rothes entledigen, bef. von größeren Thieren (bas Pferb, ber Dos miftet); den Mift fortschaffen (gew. nur ausmiften); 2) giel. etwas -, ale Roth ober mit dem Rothe von fich geben (Blut -); mit Mist bungen (ben Uder -); der Mifter, - 8, wer den Mift aus dem Stalle ichafft, damit dungt ze.; Die Miftung, bas Miften, b. i. Musmiften ober Dungen; oberd, auch f. Milthaufen, = plat.

Mift 2., m., -es, o. M. (angelf. engl. holl. mist; Bftr. bie Miften; wahrscheintich von gleichem Stamm mit Mift 1. Grundbed. die Raffe; vergl. b. griech. outzen, nebel, outzeu, harnen) lanbich. f. feuchter Nebel; baber

mistig, Bir. f. nebelig; miften, unperf. ziellof. 3w. f. nebeln.

Miftel, m., M. -n (altd. mistil, mistel; ban. mistel, engl. mistletoe), ein Geschlecht von Schmaroperpflanzen, welche auf Baumzweigen mach= fen; bes. bie bei und einheimische weiße Mistel, beren Beeren einen gaben

Saft enthalten, woraus ber Wogelleim bereitet wirb; baher: die Mistelbeere; die Mistelbroffel, die größte Urt Droffeln, welche gern Mistelbeeren frifit, auch der Mistel, - 8, Mistelfink, Mistelziemer, die Schnarrbroffel zc. genannt; der Mistlerstich, bei Bogelstellern: ber Fang der Mistelbroffeln im Berbste mittelft einer zahmen, auf welche jene begierig gustoßen ober stechen.

mit, Bw. und Nw. (goth. mith, gith, mit und ale Nw. miti, mite; ans gelf. midh, engl, with, holl. met, mede, ichmed. u. dan. med; griech. μετά; von berfelben Burgel, wie Mitte, mijchen zc., alfo urfpr. auf innige Berbindung ober Bermifdung beutenb) bezeichnet im Mugemeinen Gefellichaft. Berbindung, Gemeinschaft, Mitwirfung, finno. nebft, fammt, boch von weiterer Beb. ale diefe, welche blog ein außerliches Bufammenfein ausbruden, mabrend mit von bem Begriff eines innigen Bufammenhanges zu bem beftimmteren eines Bertzeuges, Mittels, einer anhaftenben Gigenfchaft zc. fortfdreitet. Inebef. fteht mit 1) als Dw. immer mit bem Dat, u. bezeichnet bann befonbers folgende Berhaltniffe: a) Gefellschaft, Begleitung, Theil= nehmung (4. B. fomm mit mir! mit einem Unbern arbeiten, effen, reifen ; Alle mit einander, finnv. Alle gusammen ; etwas mit fich nehmen ; Semand mit Briefen abichicten; er ift mit bem Gelbe bavon gegangen; im gem. Leben auch: mit fammt, welches jedoch ein fehlerhafter Bortuberflufe ift; alfo nicht: ber Mann mit fammt feiner Frau, fonbern: mit, ober fammt ber Frau); b) Theilnahme, Ubereinstimmung (fich mit bem Frohlichen freuen; mit einem leiden ; Mitleib mit ihm haben ; mit Jemand gleichen Altere fein ; meine Bunfche ftimmen mit ben feinigen überein); c) Bermifchung, Bermengung (Bein mit Baffer mifden; Ginen mit bem Unbern verwechfeln); d) ein gegenfeitiges Berhaltnife (mit Jemand fprechen, fpielen, ftreiten; einen Bertrag mit Semand machen, eingehen zc.; er fteht mit mir in Berbinbung, macht Gefcafte mit mir 2c.; ich habe viele Mühe mit ihm; ich halte es mit bem Bater 2c.); e) einen Befit, eine anhaftende Gigenschaft oder Eigenheit (ein Mabchen mit blauen Mugen und blonbem Saare; ber Mann mit bem Degen; mit einer Rrantheit behaftet, mit vielem Berftande begabt fein; mit guten Unlagen geboren fein); baber bient mit auch oft gur Beifugung einer ben Gebanten ver: vollständigenden Rebenbestimmung und druckt den begleitenden Umftand, die Urt u. Beife zc. aus (mit Kleis und Gifer arbeiten; mit Schmergen gebaren; mit fanftem Zone fprechen; einen mit offenen Urmen empfangen; mit Ehren au melben; mit Erlaubnif au fagen; mit Bortheil vertaufen; mit Berluft fpielen; etwas mit Freuden thun; mit Stanbhaftigfeit fterben; einen mit Nachficht behandeln; mit gutem Gewiffen 2c.); f) ein Werfzeug, Mittel, einen Stoff, finno. mittelft, vermittelft, durch (mit ber Band minten; mit bem Ruge ftogen; mit ben Ohren boren; mit ber Reber fchreiben; mit bem Deffer fcneiben; mit ber Elle meffen; mit Gelb erfaufen, begablen; mit Gottes Bulfe; mit Farben malen; mit Seibe flicen; mit Gifen befchlagen; mit Baumen bepflangen; fich mit Renntniffen bereichern, mit Ruhm bebeden ac.); g) die Gleichzeitigfeit zweier Borgange oder Beranderungen (mit Zages Unbruch auffteben; mit bem Schlage eine wird zu Mittag gegeffen; mit ben Sahren fluger werben; mit bem fruheften, b. i. aufe fruhefte; mit biefen Worten eilte er fort; mit bem Tobe hort alles Leiben auf zc.); endlich h) bient mit in manden umfdreibenben ober eigenthumlich gewendeten Gagen gur Un= fnüpfung bee Begenftandes einer Sandlung (3. B. mit einer Sache fertig

merben, ju Enbe ober ju Stanbe fommen, finnv. eine Sache vollenben; mit einem Cohne nieberkommen , b. i. einen Cohn gebaren; einen mit einer Cache beauftragen; fomm mir nicht mit beinen Rlagen! b. i. bringe fie mir nicht por; mit bem Effen auf Jemand marten; mit einer Derfon ober Sache gufrie= ben fein; es ift aus mit ibm, b. i. er ift verloren; es fteht fchlecht mit ibm ; weg mit folden Reben! 2c.); - 2) als Nro. bezeichnet mit gleichfalls eine Befellichaft, Begleitung, Gemeinschaft, Theilnehmung, Genoffenschaft, und ffeht a) als felbftanbiges Bort, 3. B. mit babei fein, mit bagu geboren, etwas mit anhoren, mit gur Leiche geben, es läuft viel Unrichtiges mit unter, b. i. ift barunter gemifcht, mit unter, f. bin und wieber, zuweilen, b. mitunter; b) in Bufammenfebungen, und zwar als zweites Blied ber 3fet. in Am. wie tamit, womit, hiermit, fomit zc.; bef. aber als erftes Glieb ober Bestimmungswort mit bem Sauptton in Sm. und Bm., wie: ber Mitattefte, Mitarbeiter, Mitbefiper, Mitburge, Mithurger, Mit: drift, Miterbe, Mitklager, Mitmenfch, Mitfdutbner, Mitfduler, bas Mit= gefcorf, die Mitfduld; mitfduldig, mitleibig 2c.; und gang vorzuglich in vielen trennbaren Beitmortern, ale mitarbeiten, mitbieten, : bringen, : effen, : fahren, geben, = fommen, = laufen, = leiben, = lernen, = machen, = nehmen, = reifen, : fingen , : fpielen , : wirfen , : miffen zc. Diefe Bufammenfehungen laffen fich burch neue Bildungen nach bem jebesmaligen Bedürfniffe ins Unenbliche vermeh: ren, und erklaren fid, nad, ber obigen Begriffsbestimmung bes Die, mit burch fich felbft; baber im Folgenden nur bie allgemein üblichen ober einer besonderen Erflarung bedürftigen Bfes. aufgeführt werben.

Mitaltefte, m., wer neben einem Undern das Umt eines Alteften be-

Eleidet.

mitarbeiten, trb. ziellof. 3w., mit Andern zugleich arbeiten, Theil an einer Arbeit nehmen; der Mitarbeiter, die Mitarbeiterinn.

Mitbeamte, = bediente, m., Umts = oder Dienstgenoffe.

Mitbeflagte, m. und m., wer mit einem Undern zugleich beflagt ob.

angeflagt ift, Mitangeflagte.

mitbelehnen, teb. ziel. 3w., einen -, ihm mit Undern zugleich über Dieselbe Sache die Leben ertheilen; baber der Mitbelehnte; die Mitbe- lehnschaft, das Berhaltnife der Mitbelehnten.

Mitbericht, m., ein in derfelben Sache zugleich mit dem eines Undern abgefaffter Bericht (fr. Correlation); der Mitberichterstatter (fr. Corresevent).

Mitbefit, m., gemeinschaftlicher Befit, Befit : Untbeit; mitbefigen, trb. giet. 3m., mit Undern gugleich befiten; ber Mitbefiger.

Mitbevollmachtigte, m. u. w., wer mit einem Undern zugleich be-

pollmadtigt ift.

mitbewerben, trb. rucks. 3m., sich um etmas -, mit Andern gus gleich bewerben; der Mitbewerber, die Mitbewerberinn, (fr. Competent, Rival).

mitbieten, trb. giellof. 3m., auf etwas -, mit Andern zugleich bieten. mitbringen, trb. ziel. 3m., einen od. etwas -, fommend mit fich führen oder bei fich haben, (einem etwas -, b. i. für ihn, ihm zum Ge-fchent ze. bringen):

Mitbruder, m., jeder Rebenmenfch als Bruber betrachtet; insbef. ein

bruderlich Befreundeter, Umte = oder Geschäftegenoffe.

mitbuhlen, trb. giellof. 3m., um eine Perfon od. Sache-, mit Undern gugleich buhlen; der Mitbuhler, gew. Rebenbuhler.

Mitburge, m., wer mit einem Undern zugleich fur etwas burgt; die

Mitburgichaft, gemeinschaftlich übernommene Burgichaft.

Mitburger, m., die Mitburgerinn, wer mit einem Undern Burger berfelben Stadt oder desfelben Staates ift; die Mitburgerfchaft, das Berhaltnifs ber Mitburger; auch die Gefammtheit der Mitburger.

Mitchrift, m., die Mitchriftinn, jeder Chrift nach feinem Berhaltnifs

gu andern Chriften.

Mitbiener, m., wer mit einem Undern zugleich bient.

mitdurfen, trb. giettof. 3m., gem. austaff. f. mitgehen, =reifen, =fahrenze. burfen.

Miteigenthumer, m., die Miteigenthumerinn, f. Mitbesiber.

miteilen, trb. ziellof. 3m. m. fein, mit Undern zugleich eilen, forteilen.

mitempfinden, trb. giel. 3w., vergl. mitfühlen.

Miterbe, m., die Miterbinn, wer mit Undern an derfelben Erbichaft Theil hat, Erbgenofs; miterben, trb. ziellof. 3w., an der Erbichaft Theil haben.

miteffen, trb. giet. u. giettof. 3m., mit Andern in Gefellichaft effen, an dem Effen Theil nehmen; der Miteffer, die Mitefferinn, wer mitifft;

Miteffer, uneig. f. Durrmaden (f. b.), Behrwurmer.

mitfahren; trb. ziellos. 3w. 1) mit fein, in eines Andern ober mehrer Underen Gefellschaft fahren; 2) m. haben, einem -, vlt. f. ihn behans deln, ihm begegnen, vergl. mitspielen; die Mitfahrt, Fahrt mit Anderen; ehem. f. Mitwirfung, Huste.

mitfangen, trb. giel. 3m., mit Undern zugleich fangen.

mitfechten, trb. zieilof. 3m., am Gefechte Theil nehmen; der Mit-fechter.

mitfolgen, trb. ziellof. 3w., mit Undern zugleich folgen; bie Mitfolge, bas Mitfolgen; mitfolgig, Bw., vit. f. übereinflimmend, einstimmig. mitfeeuen, trb. ruckz. 3w., fi d -, an Underer Freude Theil nehmen;

Die Mitfreude, Theilnahme an Underer Freude.

mitfühlen, trb. ziel. u. ziellof. 3w., mit Undern zugleich od. gleichmäßig fühlen; bef. mitfühlen d als Bw., finnv. theilnehmend; das Mitge-fühl, die Theilnahme an Undrer Gefühl bei Freud' und Leid (fr. Sympathie).

mitfuhren, trb. giel. 3m., einen od. etwas -, mit fich fortbewegen.

Mitgaft, m., mer mit Undern zugleich Gaft ift.

mitgebaren, trb. giel. 3m., jugleich mit Undern gebaren; ber, bie Mitgeborene, gleichzeitig Geborene, Beitgenoffen; Gefchwifter.

mitgeben, trb. ziel. 3w., einem etwas -, zum Mitnehmen oder zur Begleitung geben; insbes. einer Tochter bei ihrer Berheirathung ein heisrathsgut geben; die Mitgabe, das Mitgegebene, bes. s. w. die Mitgist, das heirathsgut.

Mitgefangene, m. u. w., Befangenschaftegenofe.

mitgehen, trb. ziellof. 3m., mit einem ober mehren Unbern zugleich, in Gefellichaft gehen, fie begleiten; uneig. von Dingen, zugleich mit Undern fortgeschafft werden (ber Bagen, ber Brief zc. geht mit).

mitgenießen, trb. ziel. und ziellof. 3m., mit Undern gemeinschaftlich genießen.

Mitgenofe, m., die Mitgenoffinn, f. v. w. Genofe, Theilnehmer

an etwas.

Mitgeschopf, f., ein Geschopf nach feinem Berhaltnife zu andern fei= ner Urt.

Mitgefell, m., überfluffig f. Gefell; in engerer Beb. ein handwerks= gefell, fofern er mit einem andern bei demfelben Meifter ift.

Mitgift, w., M. - en, f. v. w. Mitgabe, f. b. unter mitgeben.

Mitglieb, f., M. - er, nur uneig. eine Perfon, fofern fie mit andern zu ein und derfelben Gefellschaft gehort, also gleichf. ein Glied beefelben Körpere ift; gew. ohne Bezug auf die Underen f. Glied (f. b. z. B. ein Mitglied ber burgerlichen Gefellschaft, einer Familie 2c. fein); die Mitgliedschaft, Reuw. f. das Verhaltnifs eines Mitgliedes.

mithaben, trb. giel. 3m., gem. f. mitgebracht, = genommen, bei fich

haben.

mithalten, trb. ziel. 3m., mit Undern zugleich, gemeinschaftlich halten, Theil an etwas nehmen (ein Feft, eine Zeitung 2c.).

mithelfen, trb. ziellof. 3m., mit Undern zugleich bei etwas helfen;

ber Mithelfer, die Mithelferinn; die Mithulfe.

Mitherr, m., wer zugleich mit einem Undern herr über etwas ift; die Mitherrschaft; mitherrschen, trb. ziellof. 3w.; der Mitherrscher, die Mitherrscherinn (halbfr. Mitregent, einn).

Mitherausgeber, m., wer etwas zugleich mit einem Undern heraus=

giebt.

mithin, beiordnendes folgerndes Bbm., welches eine Schlufefolge aus einem Urtheil zieht und eine nothwendige Folge bezeichnet, sinnt. alfo, folg= lich, somit, demnach.

Mitjagd, w., das Recht der gemeinschaftlichen Jagd; mitjagen, trb.

giel. u. ziellof. 3m., am Jagen Theil nehmen.

Mitkaifer, m., wer mit einem Undern jugleich Raifer ift in bemfetben Reiche ober in verschiebenen Reichen, finne. Nebenkaifer.

mitfampfen, trb. ziellof. 3w., am Rompfe Theil nehmen; der Mit=

fampfer, Rampfgenofe.

mitflagen, trb. ziellof. 3m., mit Undern zugleich flagen, bef. vor Ge-richt; baber ber Mitflager, bie Mitflagerinn.

mitklingen, trb. ziellof. 3w., mit einem andern Sone zugleich flingen; ber Mitklang, ein gleichzeitig vernommener, einstimmender Rlang.

Mitfnecht, m., wer mit einem Undern zugleich Snecht ift.

mitfommen, trb. ziellof. 3m., in Gefellichaft einer andern Perfon ob. Sache fommen.

mitkonnen, trb. ziellof. 3w., auslaff. f. mitgeben, = reifen 2c. konnen. mitfriegen, trb. 3w. 1. ziellos, am Rriege Theil nehmen; 2. ziel. gem. f. mitbekommen.

mitfundig, Bw., mit Andern derfelben Sache fundig. mitlaffen, trb. ziel. 3m., gem. austaff. f. mitgehen, = reifen zc. laffen. mitlaufen, trb. ziellof. 3w. m. fein, in Anderer Gefellschaft laufen. Mitlaut, m., ein Sprachlaut, welcher nicht für sich allein, sondern nur in Berbindung mit einem Selbstlaut deutlich hervorgebracht werden fann, & B. b, b, g, p, f zc. (fr. Confonant); der Mitlauter, - 8, das Schriftzeichen eines Mitlautes.

mitleben, trb. ziellof. 3m., mit Undern in Gefellschaft oder gleichzeitig

leben; baber ber Mitleben de ale gm. f. Beitgenoffe.

mitleiben, trb. ziellos. u. ziel. 3w., mit Andern gemeinschaftlich leiden; an Anderer Leiden Theil nehmen; der Mitleider, -8, wer mitleidet, ob. mit Andern Mitleid hat (sprichw. besser Reider, als Mitleider); das Mitleleiden od. Mitleid, -8, o. M., das Leid, b. i. die schmerzliche Empfinedung über Anderer Leid, sinnv. Mitgefüht, Barmherzigkeit, versch. Beiteid (Mitleid empsinden, mit Iemand haben 2c.); mitleidsloß, =voll, mitleidswerth od. =wurdig, auch mitseidloß 2c., Bw.; mitleidig, Bw., Mitleid habend und zeigend, zum Mitleid geneigt; auch: diffentliche Lasten mit tragend (mitleidige Ortschaften u. dgl.); die Mitleidigkeit, das Mitleidigesein, die Barmherzigkeit; die Mitleidenheit od. Mitleidenschaft, der Zuestand, da eine Person oder Sache mit andern zugleich leidet, insbes. Deitse die Theilnahme eines Gliedes od. Körpertheiles an bem krankhaften Zustand od. Schmerz eines andern; landsch. das gemeinschaftliche Tragen bürgerlicher Lasten.

mitlernen, trb. ziellof. und ziel. 3m., mit Undern zugleich fernen; auch

eine Sache in Berbindung mit einer andern lernen.

mitmachen, trb. ziel. 3w., etwas -, mit Andern zugleich machen ober befolgen (einen Gebrauch, eine Mobe -); gem. ziellos, an finnlichen Genuffen, Ausschweifungen zc. Theil nehmen, unzüchtig fein (er, ober sie macht mit); baber gem. der Mitmacher, die Mitmacherinn.

Mitmenfch, m., jeder Menfch nach feinem Berhaltnife zu andern zu=

gleich lebenden Menschen, Rebenmensch, Rachfter.

mitmuffen, trb. ziellof. 3m., austaff. f. mitgehen, = reifen ze. muffen. mitnehmen, trb. ziel. 3m., etmas -, mit fich fortnehmen (Gelb, einen Brief) ; bef. zur Gefellschaft, Begleitung, Fuhrung (einen Boten, Führer ze.); uneig. gem. ein en -, f. entfraften, erschöpfen (bie Krankheit bat mich fehr mitgenommen); auch f. tabeln, verspotten, durchziehen.

Mitpfleger, m., wer mit Undern zugleich Pfleger ift, &. B. in Frantfurt a. M. bie Abgeordneten ber Burgerichaft, welche mit benen bes Rathes

gemeinschaftlich bie Ginfunfte bes Urmenhaufes verwalten.

mitplaudern, trb. ziellof. 3m., am Plaudern Theil nehmen.

Mitprediger, m., Umtegenoffe eines Predigers. mitrafen, trb. ziellof. 3w., mit Undern gugleich rafen.

mitrechnen, trb. ziellof. u. ziel. 3m., mit einem Undern zugleich rechnen;

etwas -, jugleich mit andern Dingen in Rechnung bringen.

mitreben, trb. ziellof. 3m., mit Undern zugleich reben, am Gefprache Theil nehmen; auch ziel. ein Wort -, b. i. fein Urtheil, feine Meinung ausgrechen.

mitreifen, trb. ziellof. 3m. m. fein, an einer Reife Theil nehmen.

mitreiten, trb. ziellof. 3w. m. fein, mit einem oder mehren Unbern gugleich reiten.

mitsammt, Bw. gem. unr. f. das einfache mit ober sammt, f. mit. mitschicken, trb. ziel. 3w., mit andern Personen od. Sachen zugleich schiefen.

mitschießen, trb. ziellof. und giel. 3m., am Schießen Theil nehmen; etmas -, mit Anderem jugleich ichießen.

mitschiffen, trb. ziellos. 3w., an der Schifffahrt Theil nehmen. mitschleppen, trb. ziel. 3w., schleppend mit sich fort nehmen.

mitschmausen, teb. giellof. und giel. 2w., am Schmausen Theil nehmen; etwas -, mit anderen Speifen zugleich schmausen.

mitfdreiben, trb. giellof. und giel. 3m., mit Undern zugleich fchreiben;

et mas -, nebft andern Dingen niederschreiben.

mitschreien, trb. ziellof. 3w., mit Undern zugleich ichreien.

Mitschuld, m., gemeinschaftliche Schuld, der Antheil an einer Schuld; mitschuldig, Bw., mit Undern gemeinschaftlich eines Berbrechens zc. schulz big; bes. als Sw. die Mitschuldig en (fr. Compticen); der Mitschuldner, tie Mitschuldnerinn, wer mit Andern gemeinschaftlich eine Geldsummerc. schuldig ist.

Mitschuler, m., die Mitschulerinn, wer zugleich mit einem Undern

Diefelbe Schule befucht ober benfelben Unterricht genießt, Schulgenofe. mitfchwagen, trb. giellof. 3m., am Schwagen Theil nehmen.

Mitschwester, m., eine schwesterlich befreundete Person (vergl. Mit-

mitfenden, trb. ziel. 3w., mit andern Perfonen ober Sachen zugleich

fenden.

mitfein , trb. ziellof. 3m. , mit einem andern Dinge zugleich vorhanden fein (fr. corriftiren); gem. auslaff. f. mitgegangen fein; oberd. einem eines

Dinges oder ein Ding -, f. es ihm gulaffen, jugeben, geftatten.

mitfiegen, trb. ziellof. 3w., mit Undern zugleich fiegen; der Mitfieger. mitfingen, trb. ziellof. u. ziel. 3w., mit Undern gemeinschaftlich fingen. mitfollen, trb. ziellof. 3w., gem. austaff. f. mitgehen, = reifen zc. follen. mitfpeifen, trb. ziellof. u. ziel. 3w., am Speifen Theil nehmen; et was -, mit anern Dinge zugleich fpeifen.

mitspielen, trb. sietlos. u. ziel. 3m., am Spiele Theil nehmen; etwas mit Undern zusammen ipielen; uneig. einem übel, schlecht zc. -, ihm übel begegnen, ihn schlecht behandeln; ber Mitspieler, die Mitspielerinn.

mitsprechen, trb. ziellof. 3m., mit Undern zugleich fprechen, am Be=

fprache Theil nehmen.

Mitftand, m., M. Mitftande, ein Reiche = ober Landftand neben

mitstiften, trb. giel. 3w., mit Undern gemeinschaftlich etwas fiften;

der Mitstifter, die Mitstifterinn.

mitstimmen, trb. 3w. 1) ziellos, mit Andern gugleich ftimmen, feine Stimme mit abgeben; 2) ziel. etwas -, mit andern Dingen zugleich ftimmen.

mitftreiten, trb. ziellos. 3m., am Streite Theil nehmen; der Mitstreiter. mitt, völlig vit. Bw. (altb. mitti, mitte, z. B. umbe mitten tac, um Mittag; mittera nahri, ber Mitternacht; jest nur noch in Ableit, und Bseb. 3 angels. u. schweb. mid, engl. midst; griech. peoos, lat. medius; verw. mit, f. b.), ehem. f. die Mitte (f. d.) ausmachend oder einnehmend, in der Mitte besindlich, wofür jest: mittel, mittler, f. b.

Mittag, m., -es, M. -e (f. Mitt: Tag, alte, der mitti tag, mitte

tac, mittertac, f. mitt), 1) die Mitte des Tages, die Beit, wann bie Sonne am bochften über bem Gefichtefreife ftebt, die Mittagegeit, 12 Ilbr; baber aucht die 12te Stunde ober ber Glockenschlag 12 (es geht auf Mittag, wirb balb Mittag fein; ju Mittag effen, b. i. eig. um 12 uhr, uneig. überh. bie Sauptmablzeit halten, wenn bies auch einige Stunden fpater gefchieht); ber Ben. Mittage ale Rw. f. am Mittage, ju Mittag; 2) die himmelegegend, in welcher die Sonne gu Mittage fteht, die Mittagegegend, der Guben (bas Saus liegt gegen Mittag; ber Bind fommt von Mittag zc.); - 3fes. Die Mittagsblume, ein Pflanzengeschlecht, beffen Blumen fich meift Mittags öffnen; das Mittageeffen, bas Effen, welches man um Mittag ju fich nimmt, überh. bas tagliche Saupteffen; von einfacher Roft auch: das Mittagsbrod : ferner: Die Mittagsmablzeit, bas Mittagsmahl (f. Mahl 3.), vornehm: die Mittagstafel; Die Mittagsflache, Erb = und Sternt., eine auf bem Gefichtefreise fentrecht fte'jende Gbene, welche burch die Scheitellinie und bie Beltadife geht; der Mittagsgaft, wer bei Jemand zu Mittag fpeif't; die Mittagegend, Gudgegend, genauer: bie Gegend bes Simmel's um ben Mittagspunkt; Die Mittagsgesellschaft, Gefellschaft zum Mittagemahl; Die Mittagebibe, = gluth, Sibe 2c. jur Mittagegeit; überh. eine große Sibe; mittagebell, Bw., hell wie am Mittage; die Mittagshelle: die Mittags= bobe, die Bobe ber Conne gur Mittagegeit; der Mittagefreis, Erd = und Sternt., jeder Rreis, welchen man fich burd bie beiden Dole und ben Gleicher gezogen benft, ba alle unter bemfelben Rreife liegenben Orter ju gleichjer Beit Mittag haben, auch der Mittagszirkel (fr. Meribian); das Mittagsland. Gubland; der Mittagslander, Gublander; die Mittagslinie, Sternt., bie Durchidnittelinic ber Mittageflache mit ber Flache bes Gefichtefreifes; das Mittagsmahl, die Mittagsmahlzeit, f. Mittagseffen; die Mittagsprebigt, um Mittag gehaltene Prebigt, 3. U. v. Frub:, Rachmittagspretigt 20.; der Mittagsprediger; ber Mittagspunkt, Sterne. ber Durchschnittepunkt bes Mittagefreifes mit bem Gefichtefreife nach ber Mittagefeite bin, ber Gub= puntt; die Mittageruhe, der Mittageschlaf, die Ruhe, ber Schlaf um Mittag, bef. nach der Mittagemahlzeit; Die Mittagefeite, Gubfeite; Die Mittagsfonne, bie Sonne gur Mittagszeit, beren Schein und Barme; Die Mittagsftunde; die Mittagstafel, f. Mittagseffen; der Mittagstifch, die gewöhnliche Mittagsmahlzeit (vergl. Tifd); die Mittagsuhr, eine Sonnenuhr, welche auf einer nach Mittag gerichteten Glace befdrieben ift; der Mit= tagewind, Subwind; Die Mittagegeit, f. o.; mittagwarts, Nw., gew. fübwarts; — Ableit. mittagig, Bm., mas zur Mittagezeit ift oder ge= fchieht; mittaglich, Bm. u. Rw., 1) mas jeden Mittag geschieht (mittaglich effen); 2) gegen Mittag liegend, fublich (bie mittaglichen gunber).

mittangen, trb. ziellof. 3m., am Sange Sheil nehmen.

Mitte, ma, M. fetten - n, (oberb. Mitt, Mitten, nieberb. Mibbe; goth. midja, istand. midia, altb. mitti; v. mitt, f. b.), ber Punft oder Theil eines Korpers ob. Raumes, welcher von deffen Enden gleich weit entfernt ist (bie Mitte eines Kreifes, bes Leibes 2c.; in ber Mitte ber Stadt; in der Mitte zwischen Zweien stehen, gehen 2c.; einer aus unserer Mitte, b. i. unter uns, aus unserer Gesellschaft); auch von ber Zeit (3. B. in ber Mitte ber Boche, um bie Mitte bes Jahres), uneig. ein Zustand, eine Beschaffenheit, welche von zwei Außersten gleich weit entfernt ist (in ber Mitte zwischen

186 mittel

Rurcht und Soffnung ichmeben; bie Mitte halten; bie richtige Mitte 20.); alt und oberd. in Mitten ob. gef. in mitten f. in ber Mitte ober mitten in 2c. mittel, der, die, das mittele ob. mittle, Bw. (altb. mittil; vergl. mitt), in der Mitte befindlich, die Mitte haltend, meift vit. (außer in 3feg.) und burch bie Comparativ: u. Superlativ : Form der, Die, das mittlere, mittelfte verbrangt, welche ber Beb. nach nicht verschieden find, ba ber Begriff ber Mitte feine Steigerung gulafft; vergt. bie comparativifchen Formen: außere, innere, obere, untere, (3. B. ber mittele ober mittle Ringer, gem. ber mittlere ober mittelfte; ber mittele, mittlere ober mittelfte Theil; ein Mann von mittler, gem. mittlerer Große, von mittlerem Alter, nicht: pon mittelfter Große 2c. ba bies ungefahre Bestimmungen find, bie Superlativ = Form mittelft aber immer bie genaue Mitte bezeichnet); mittler Beit, ober mittler Beile, gem. mittlerweile, ein abfoluter Gen. ale Rm. ber Beit, f. v. m. unterdeffen, ingwifden; - 3fet. v. mittel: Die Mittelader, Unat. ein Uft ber Leberaber zwischen biefer und ber Sauptader (fr. Medianader); das Mittelalter, 1) bas mittlere Alter amifchen ber Jugend und bem hoben Alter; 2) ber Beit= raum ber Weltgeschichte vom 5ten bis jum 16ten Jahrh. ober von ber Bolfer= manderung bis zur Reformation, z. u. v. bem Alterthum und ber neueren Beit : Die Mittelart, eine Urt, welche gwifden zwei andern bie Mitte balt; bas Mittelband, ein in der Mitte befindliches Band, 3. B. an Drefchflegeln bas leberne Band; am groben Gefdige bas Band zwifden bem binteren Friefe u. bem Stabe des Mundftudes, auch der Mittelaurtel : der Mittelbafs, Zont. ein Bafs fur die Mittelbafsgeige (fr. Biolon) und biefe felbft; der Mittel= baum. Forftw. ein Baum von mittlerer Große; der Mittelbegriff, ein gwis fchen zwei verwandten Begriffen in der Mitte ftebenber, diefelben verenupfender Begriff, bef. bei Schluffen: bas Mittelglieb (lat, medius terminus); das Mit= telbein, ein zwischen zwei andern in ber Mitte befindliches Bein; die Mittel= berge, o. G., Bergw., zwifden andern in ber Mitte liegende Erb: ob. Stein: arten; der Mittelbruch, Schloff. ein Gifenblech in einem Schloffe mit einem Lode, burd welches ber Galuffel in bie Ginrichtung geffect wird; der Mittel= beich, nieberd., ein Deich, welcher zwischen einem Gee: und Saffbeich in ber Mitte liegt; das Mittelbing, ein Ding, welches zwifden zwei andern in ber Mitte liegt ober bie Mitte halt, alfo meder bas eine, noch bas andere ift, gem. verachtl.; Die Mittelente, eine Urt milber Enten; auch die Schnarrente; die Mitteloule, Steineule; der Mittelfalt, Geierfalt; Die Mittelfarbe, eine Farbe, welche zwischen zwei Sauptfarben bie Mitte halt; Mal. Mifchfarbe, Salbfarbe, Mitteltinte; das Mittelfeld, bas mittlere Feld z. B. eines Wappens; Das Mittelfell, Unat., ein die Brufthohle und Lunge ber Lange nach in zwei gleiche Theile theilendes Bautden (lat. mediastinum); der Mittelfinger, ber mittelfte Finger ber Sand; der Mittelfries, an Ranonen ber Fries gwifchen bem Sinter = und Bodenfriefe; der Mittelfuß, ein guß von mittlerer Große; auch ber mittlere Theil des Rufes; der Mittelgalop, ein aus Trab u. Galop aufammengefester Gang bes Pferbes; Die Mittelaattung, eine zwifden zwei anbern bie Mitte haltende Gattung, Gattung von mittlerer Gute; das Mit= telgebirge, Bergm., bas zwischen bem Borgebirge und bem hohen Gebirge liegenbe, jum Bergbau geeignetfte Gebirge; Die Mittelgeige, ber fleine Bafs (fr. Bioloncello); das Mittelgeschirr, ber Theil bes Pferbegeschirres, welcher Die Mitte bes Leibes bebertt; bas Mittelglied, bas mittelfte von zwei ober mehren Gliebern; vergl. Mittelbegriff; der Mittelgrund, Mal. ber mittlere. amifchen Borber = und hintergrund liegende Raum (vergt. Grund) ; der Mit= telaurt, ein Gurt in ber Mitte bes Sattels; das Mittelaut, Gut, b, i. Baare zc, von mittlerer Gute; Die Mittelhand, ber Theil ber Sand amifchen ben Kingern und ber Sandwurzel; der Mittelhecht, ein Becht von mittlerer Grege, Couffethecht; ber Mitteihenaft, auf Blechhammern : eine Art fdmarger Doppelbleche von mittlerer Diche; das Mittelhola, Forftw. ein aus Mit= telbaumen bestehenbes Gebolg ; das Bolg von Mittelbaumen ; das Mittelhorn. ein Jagobern von mittlerer Große, g. u. v. Ruben = und hiefhorn; die Mit= telbulfe, eine feltene Art Scheibenmufcheln; die Mitteljagd, die Sagd, melde amifchen ber bohen und nieberen die Mitte halt und bas Rehmildbret, Birtmilbbret und die Safethubner begreift; das Mitteljahr, ein zwifden andern Beit= raumen in ber Mitte liegendes Sahr; auch ein Sahr von mittlerer Gute, Frucht= barteit, Luftbeschaffenheit zc.; der Mittelfnecht, ein Rnecht, ber amifchen bem Groß : und Rleinfnechte fteht; das Mittelfraut, eine Urt Rraut : ober Ropffoht; das Mittelland, f. v. w. Binnenland, f. b.; mittellandifch, Bm., jum Mittellande gehörig ober barin befindlich; von gandern umichloffen. baber: bas Mittellanbifde Meer, En. bes großen Meerbufens bes Atlantifden Bettmeeres, welcher von Guropa, Afien und Ufrifa eingeschloffen ift, auch: bas Mittelmeer; die Mittelleinwand, aus furgem Berg verfertigte Leinwand, Bergleinwand; Die Mittellerche, Beide:, Balblerche; der Mittelmann, ein Mann aus bem Mittelftanbe, verich. Mittelemann; das Mittelmaß, ein die Mitte haltendes Maß, das rechte Mag ob. Berhalt= nife im Wegenfat von zu viel und zu wenig; mittelmaßig, Bm., ein mittle: res Mag habend, bas Mittelmaß haltend (mittelmaßig groß, reich zc.); in engerer Beb. mehr folecht ale gut, von geringer Befchaffenheit, finnv. gering, unbebeutend (mittelmäßige Renntniffe, eine mittelmäßige Arbeit zc.); Die Mit= telmäßigkeit, bas Mittelmößigfein, bie geringe Befchaffenheit; der Mittel= maft, mittlere Maft auf breimaftigen Schiffen; bas Mittelmeer, f. unter mittellandifd; bas Mittelmehl, Mehl, welches zwifchen bem Schrot : und Griesmehle bie Mitte halt, Ufter=, Pollmehl; Die Mittelmunge, eine Munge, nach welcher man in ben Salzwerken zu Salle rechnet und wonach 12 Pfennige 3 . Mittelgrofden, 3 Mittelpfennige aber einen Mittelgrofden machen; das Mittelpapier, eine Papier: Urt von mittlerer Gute od. Große; der Mittelpreis, ein mittlerer Preis, ber weber hoch noch niebrig ift; ber Mittelpuntt, der mittelfte Puntt einer Flage ober eines Rorpers, bef. eines Rreifes ob. einer Rugel (fr. Centrum; ber Mittelpunkt ber Erbe; Mittelpunkt ber Bewegung, b. i. ber Punft, um welchen fich ein Rorper im Rreife bemegt; Mittelpunkt ber Rrafte, b. i. ber Punkt, in welchem die wirfenden Rrafte vereinigt find); uneig. ber Ort bber Gegenftand, in welchem fich mehre Dinge ober Thatigkeiten vereinigen ober fich barauf beziehen und bavon ausgeben (im Mittelpunkt ber Gefcafte leben u. bgl.); Der Mittelrabe, Die gewöhnliche fdmarze Rrabe; bas Mittelrad, in Uhren ein Rab, welches bas Steigerad in Bewegung fest; die Mittelraft, die mittlere Raft (f. b.) an hem Schloffe eines Feuergewehrs; ber Mittelreif, an Kanonen ein Reif, womit bas Stud unter bem Bunbloche verziert wird; bas Mittelfalg, gufammengefeste Galge, welche aus ber Berbindung ber Gauren mit Laugenfalzen entfteben (fr. Reutral: falge); ber Mittelfat, Spracht. ein in ber Mitte ftebenber, bie Berbinbung 188 mittel

zweier Gabe vermittelnber Gab; ber Mittelichlag, eine mittlere Art, Gattung, Grofe und uneig. überh. Befchaffenheit (vergt. Schlag); ber Mittelfchlamm. = fchlich , Bergw., ein Golamm , Schlich (f. b.) von mittlerer Belchaffenheit; Die Mittelichnepfe, eine Urt fleiner Ganepfen, Saar :, Robr :, Salb: fdnepfe 20.; das Mittelfchrot, Jag. Schrot von mittlerer Grobe; Die Mit= telftadt, eine Statt von mittlerer Große und Ginwohnergahl; der Mittel= fand, ber mittlere Stand, bef. in Unfehung bes burgerlichen Ranges und bes Bermogens (im Mittelftanbe leben; jum Mittelftanbe geboren); mittelftanbig. Bw., in ber Mitte feinen Stand habend (Pflang, eine mittelftanbige Burgel, aus beren Mitte ber Trieb fommt); die Mittelftimme, Jone. bie gwifden bem Bafe u. Discant liegenden Stimmen: hohe Mittelftimme (Mit); tiefe Mittelftimme (Tenor); der Mittelftollen, Beram, ein Stollen pon 30 bis 50 Lachter Tiefe, a. u. v. Tage = u. Tiefftollen; Die Dit= telffrage, eine zwifden zweien in ber Mitte liegende Strafe; gew. uneig, bie Mitte grifden zwei außerften Graben ob, entgegengefenten Beichaffenheiten zc., auch der Mittelmeg, bicht, die Mittelbahn, (bie Mittelftrage balten, bie gelbene Mittelftrage zc.); das Mittelftud, bas mittelfte Gtud; überh. ein Stud aus ber Mitte (j. B. ein Mittelftud von einem Gifche, a. U. v. Ropf und Schwang; die Mittelftuce einer Fibte u. bgl.); Die Mittelftufe, die mittelfte pon brei Stufen (Spracht. f. bas fr. Comparativ); auch alle amifden ber oberften u. unterften befindlichen Stufen; die Mitteltiefe, bie Tiefe in ber Mitte eines Dinges (3. B. eines Faffes); ber Mittelton, ein zwischen anbern in ber Mitte liegenber Tong in engerer Beb. ber Ton in ber Mitte gwifden bem Grundton u. feiner Quinte, od. die Terg (fr. Mediante); das Mitteltreffen, ber mittlere Theil eines in Schlachtorbnung geftellten Rriegeheeres (fr. Centrum) ; Das Mitteltuch, Tuch von mittlerer Gute ober Breite; das Mittelvieh, Bieb pon mittlerer Große und Gute; fo auch ein Mittelochs, = pferd, = fcmein. eine Mittelfuh ze.; der Mittelwall, Feftungeb. ber Theil eines Balles gwi= fden zwei Bollwerken, Bwifchenwall (fr. Courtine); Die Mittelmand, mittelfte Band; jede amifchen ben Mugenmanben eines Gebaubes befindliche Band; ber Mittelmeg, f. Mittelftraße; der Mittelwegerich, weißer Wegerich, 3. 11. v. bem großen Begerich; das Mittelmerg, bas Werg, welches bie zweite Bechet giebt, Beteg die Mittelwolle, die Bolle vom Comange und von ben Schenfeln ber Schafes auch Bolle von mittlerer Gute; das Mittelwort, Spracht. eine Art vom Beitwort abgeleiteter Borter, welche an ber Natur bes Beitwortes und bes Beiwortes Treit nehmen und zwifden beiben gleichsam in ber Mitte fteben (fr. Participium): bas erfte ober thatliche Dim., 3. B. liebend, findend; bas zweite ob. Leibentliche Dw., 3. B. geliebt, gefunden zc.; der Mittelgahn, bei ben Pferden: tie zwifden ben beiben Borbergahnen und ben Edaahnen befindlichen Bahne; bei ten Fullen: bie Bahne, welche fie nach bem britten Sahre anftatt ber Borfchieber befommen; das Mittelzeichen, Jag. bas Beiden einer Birfdfahrte, welches entfteht, wenn ber Birfd mit bem Binterfuße nicht vollig in die Gabrte bes Borberfuges eintritt; Die Mittelgeit. mittlere Beit zwifden fruh und fpat zc. ; auch f. mittelzeitige Gilbe; mittel= Beitig , Bm., Berel. gwifden Lange und Rurge bie Mitte haltend und baber im Berfe balb lang, balb furg gebraucht (mittelzeitige Gilben ob. Mittelzeiten); Die Mittelzeitigkeit; ber Mittelzeug, Beug von mittlerer Gute; bas Mit= telzeug, Buttenw. eine Gattung Gifeners, welches weber bruchig und frobe,

noch zu weich ift; der Mittelzuffand, ein Buftand, welcher zwischen zwei

entgegengefesten bie Mitte halt.

Mittel, f., -8, M. m. E., Berel. (nur in uneig. Beb.) bas Mittel= den, (attb. mittil; engl. middle, frang. milieu; fat. medium; vergl. mitt), 1) eig. das in der Mitte zwischen zwei Dingen Befindliche (alt: ohne alles Mittel, b. i. unmittelbar); baber der Stoff od. Raum, durch welchen fich etwas bewegt, ob. welcher eine Bewegung fortpflangt (fr. Mebium; 3. B. bie Luft ift bas Mittel bes Schalles 2c.); ferner der mittlere Theil eines Ror= pers oder Raumes, die Mitte (bibl, bas Mittel bes Landes; im Mittel eines Thales; bibl, Paulus trat ine Mittel unter fie, amifchen zwei Dingen bas Mittel halten; fich ine Mirtel fchagen ob. legen, ine Mittel treten, b, i. gwifchen zwei ftreitenben Parteien eine Bereinigung zu bewirken fuchen); uneig. dasjenige, wodurch etwas bewirkt wird, fofern es gleichsam in ber Mitte liegt zwifden ber wirkenden Rraft und bem Bemirkten; alles mas zur Errei= dung eines Zweckes dient (ein Mittel erfinnen, alle Mittel versuchen, anwenden; ber 3med heiligt nicht bas Mittel; Mittel und Bege 2c.); in engerer Beb. ein Beilmittel, Argneimittel (ein Mittel gegen bas Fieber; ein Starfungs :, Schweiß :, Abführungs :, Bredmittel 2c.); Dehrh. Die Mittel, f. Bermogen, Reichthum, Geld (bie Mittel gu einer Unternehmung haben; bei Mitteln fein, vergl, bemitteit); 2) (in biefen Beb. mahrich, von anderem Stamme; vergl. Maffe, Maat 2c.) Bergw. f. Bergarten (taube Mittel, Rible, die kein Erz enthalten ; fch weben be Mittel, Erz ob, Steinmaffen, über und unter welchen die Erze ober Steine ichon meggebrochen find); alt und tanbit, auch f. eine Gefellichaft, Bunft (bef, ber Bergleute), Berbindung mehrer Versonen; - 3 fet. mittelfabig, Bw., Bergw. f. gunftfabig; mittelfrei, Bm., im deutschen Staateredite f. mittelbar frei; mittellos, Bm., ohne Mittel ober Bermogen, unbemittelt; der Mittelsmann, die Mittels= perfon, wer zwifden ftreitenden Parteien ine Mittel tritt, b. i. fie zu vereinis gen fucht, finno. Bermittler, Schiebemann; - Ableit. mittelbar, Bm., durch ein Dagwischenbefindliches, durch Mittel bewirft, in angewandten Mitteln gegrundet (mittelbar mit etwas jufammenhangen, mittelbare Ber: bindung, Bulfe zc. ; es folgt nur mittelbar baraus) ; insbef. burch ein Drittes, Bermittelndes mit einem Undern in Berbindung oder Berhaltnife ftebend (mittelbare Reichoftanbe, welche hoheren Reichoftanben und burch biefe bem Raifer unterworfen maren); die Mittelbarfeit, das Mittelbarfein, Ber= mitteltsein; mittels, r. ale bas gew. mittelft (eig. ber nebenwortlich gebrauchte Gen. Mittels) Bw. mit b. Gen., durch das Mittel, mit Gulfe, f. v. w. vermittelft (g. B. mittels bes Gelbes, feiner Rlugheit 2c.); mitteln, 3w. ungebr. f. vermitteln; vergl. auch aus-, er: u. bemitteln; der Mittler, Die Mittlerinn, gew. Bermittler, Mitteleperfon, f. b.; inobef. bibl. heißt Chriftus der Mittler, megen feines Beriohnungstobes; baber auch bas Mittleramt, der Mittlertod.

mitten, Nw. (altb. mittem, mitten; urspr. Dat. ob. Accus. bes Bw. mitt, s. b., z. B. in mitten ben Ring; ob. alter Dat. bes Dw. bie Mitte, z. B. in Mitten ber Stabt, jest: mitten in ber Stabt), in der Mitte, immer mit einem nachfolgenden Dw., wodurch die Beb. von mitten näher bestimmt wird (z. B. mitten im hause; mitten durch ben Flus, mitten unter euch, mitten ins herz); auch von ber Beit (z. B. mitten im Jahre, mitten im Lesen,

b. i. während bes Lefens); auch in Berbindung mit einem Rw. z. B. mitten entzwei, mitten burch, b. i. in der Mitte entzwei; mitten inne, b. i. mitten barin, in ber Mitte.

Mitternacht, w., M. = nachte, (entft. que bem Dat, in mitter nacht, vergl. mitt; altb. mittinaht; oberd. Mittnacht, nieberd. Mibnaat, engl. midnight), 1) die Mitte der Racht, der Glockenschlag zwolf in ber Racht; in weiterer Bed. der mittlere Theil der Racht, die Stunde von 12 bis 1, Mitternachtestunde, = geit (um, gegen, vor, nach Mitternacht zc.); 2) Die Simmelegegend, welcher Mittag entgegengefett ift, die Mitternachtage= gend, der Morden (ber Wind fommt aus Mitternacht); - 3fes. die Mit= ternachtsgegend, Nordgegend; das Mitternachtsland, Nordland; die Mitternachts= od. Mitternachtseite, Rordseite; die Mitternacht & fille: die Mitternacht(6)stunde; die Mitternachtsuhr, eine Connenuhr, welche auf einer nach Mitternad,t gerichteten Glache befdrieben ift; der Mitternachts= wind, Nordwind; die Mitternacht(3)zeit: - Ableit. mitternachtig, Bw., was um Mitternacht ift oder geschieht (ber mitternachtige Schlaf, b. als mitternachtliche); mitternachtlich, Bw., 1) mas jede Mitternacht ge= Schieht; aud überh. f. mitternachtig; 2) der Mitternacht abnlich oder an= gemeffen (mitternachtliches Dunkel); 3) gegen Mitternacht liegend (ein mit= ternüchtliches Band).

Mittfaften, o. G. (nieberd. Mibfaften, oberd. auch Mitterfaften), die

Mitte der Fasten (3. B. ber Conntag nad) Mittfaften).

Mitthater, m., die Mitthaterinn, wer an einer That Theil hat.

mittheilen, trb. ziel. 3w., einem et was —, ihn Theil daran nehmen lassen, es ihm gemahren, geben (bem Armen eine Gabe —; uneig. von lebzlosen Dingen, z. B. das Galz theilt dem Wasser seinem Geschmack mit); insbescinem eine Nachricht, einen Gedanken zc. bekannt machen, eröffnen; daher auch: si de einem —, d. i. seine Gedanken, Empsindungen zc. ihm äußern; si ch — auch f. mitgetheilt werden, auf Andere übergehen (z. B. seine Betrübniss theilte sich dem Freunde mit); der Mittheiler, die Mittheilerin, wer etwas mittheilt; die Mittheilung, das Mittheilen; das Mitgetheilte, die mitgetheilte Nachricht (M. Mittheilungen); mittheilbar, Bw., was mitgetheilt werden kann; die Mittheilbarkeit; mittheilsam, Bw., gern mittheilend, zur Mittheilung geneigt; die Mittheilsamkeit.

mitthun, trb. ziel. 3m., etmas-, in Gemeinschaft mit Undern thun;

mit andern Dingen zugleich thun.

Mittle, f., - & (wahrich. Bereil, von Mub, Muth; alfo eig. Muthte), oberd. ein Betreidemaß = 6 Menen.

Mittler, m., die Mittlerinn, der Mittlertod ic., f. mitteln unter Mittel.

mittler, mittelft, der, die, das mittlere, mittelfte, Bm.; mittler= weile, Nm., f. mittel.

mittoben, stofen, trb. ziellof. 3m., mit Undern zugleich toben, tofen. mittonen, trb. ziellof. 3m., mit einem andern Tone zugleich tonen. mittrauern, trb. ziellof. 3m., an Underer Trauer Theil nehmen.

Mittrieb, in., Landw., das Necht, fein Bieh mit dem eines Undern gemeinschoftlich auf bessen Grund und Boben weiden zu lassen, Mitweide. mittrinken, trb. ziellos. u. ziel. 3w., mit Undern gemeinschaftlich trinsten; der Mittrinker, Trinkgenofe.

Mittfommer, m. (vergl. mitt; engl. midsummer), vit. die Mitte des Sommers um Johannistag; fo auch: der Mittwinter, die Mitte des

Winters um Weihnachten.

Mittwochen, m., -8, M. m. E., abgek der Mittwoch, -8, M. -en, (ergange: Tag), n. U. die Mittwoche, M. - n (vergl. mitt), der mittelste oder vierte Tag der Woche; der große od. schone Mittwoch, öfter der Mittwoch nach Psingsten; der krumme Mittwoch, landsch. der Mittwoch in der Charwoche; der Gen. Mittwoch als Nw. gebraucht f. am Mittwoch, jeden Mittwoch; mittwochentlich, Nw. u. Bw., alle Mittwochen, jeden Mittwoch geschehend.

mitunter, Am. (gleichf. mit darunter gemifcht), f. v. w. hin und wieder,

bann und wann, zuweilen.

Miturfache, w., eine neben andern Statt findende, mitwirkende

Mitverbrecher, m., die Mitverbrecherinn, Theilhaber an einem Ber=

brechen.

mitverschworen, Bm., der, die Mitverschworene, wer sich mit Unstern gemeinschaftlich zu etwas verschworen, wer an einer Verschwörung Theil hat.

Mitverwalter, = verwefer, = vorftcher zc., m., mer zugleich mit Un=

bern Bermalter, Bermefer, Borfteber ift.

mitwandeln, = wandern, trb. ziellof. 3w., mit Undern in Gefellfchaft wandeln, wandern.

mitwafchen, trb. giellof. ober giel. 3w., mit Undern gemeinschaftlich mafchen; etwas mit andern Sachen zugleich mafchen.

Mitweide, w., s. Mittrieb; mitweiden, teb. ziellos. u. ziel. 3w., mit

Undern gemeinschaftlich meiden. mitweinen, trb. ziellof. 3w., mit Undern zugleich weinen.

Mitwelt, w., die gleichzeitig mit uns lebenden Menfchen, g. u. von

mitwerben, trb. ziellof. 3m., um etwas. -, mit Undern zugleich

werben; der Mitwerber, gew. Mitbewerber.

mitwirfen, trb. ziellof. 3m., mit andern Personen gemeinschaftlich wirfen, eines Undern Wirfen od. Thatigfeit unterstügen, befordern (er hat zur Erreichung meines 3medes mitgewirtt); mit andern Dingen od. Urssachen zugleich wirfsam fein (bie Freude hat zu seiner Genesung mitgewirft); der Mitwirfer, wer mitwirft; die Mitwirfung, das Mitwirfen.

mitwiffen, trb. ziellof. 3m., um et ma & -, mit Undern zugleich darum wiffen; das Mitwiffen, gemeinschaftl. Wiffen; auch die Mitwiffenschaft; der Mitwiffer, die Mitwifferinn, wer mit Undern um etwas weiß.

mitwohnen, trb. zieltof. 3w., mit Undern zusammen wohnen; ber Mitwohner, die Mitwohnerinn, tanbich. f. Beifaffe, Schutverwandter. mitwollen, trb. 3w. 1) ziel. etwa 3 -, mit Andern thun wollen od.

wünschen ; 2) ziellos, auslaff. f. mitgehen, = reisen zc. wollen.

Mig, w., M. - en, oberd. f. Mege, Mahlmege; migen, 3w. f. megen. mitzahlen, trb. 3w. 1) ziel. einen ober et was -, mit andern unter diefelbe Zahl begreifen, sinnv. mitrechnen; 2) ziellos und ziel., Andern zählen helfen.

Mitzeit, m., die gegenwartige Zeit; die Mitwelt, f. b.

Mitzeuge, m., wer mit Undern zugleich Beuge ift; mitzeugen, trb. giellof. 3w., mit Undern gemeinschaftlich zeugen.

mitziehen, trb. ziel. u. ziellof. 3w., mit Undern zugleich, gemeinschaft=

lich, in Gefellichaft ziehen (f. b.).

moblicht, Bw., Gerb. das Leder ift moblicht, d. i. weich, weil es

eine überfluffige Bare befommen , b. i. zu lange im Ralt gelegen hat.

Mode, w., M. - n (aus bem frang. mode, u. biefes aus b. lat. modus, Mag, Art und Beife), die im gefellschaftlichen Leben augenblicflich berr= fcende Gewohnheit u. Gitte, veranderliche Beitfitte, Beitgebrauch, = ge= fcmack; insbef. die herrschende Form der Rleidung, alles Schmuckes, ber Berathe zc., Rleidertracht, Trachtfitte zc. (fich nach ber Mobe fleiben; ein Mann nach ber Mobe; eine Mobe mitmachen, befolgen; bies ift aus ber Mobe gefommen ; es ift Mobe, wird Mobe, b. i. ber Mobe gemaß) ; - 3 fet. der Modedichter, = fchriftsteller, ein Dichter zc. welcher fich nach bem berrichenben Beitgeschmack richtet, ober welcher gerabe Mobe ift; die Mobefarbe, eine Karbe, welche bem Beitgeschmack gemäß ift, das Modegerath, = fleid, der Modehut, = fchub :c., Gerath, Rleid zc. nach ber Mode; der Modege= fcmad, vorübergebenber Beitgefcmad; der Mobehandel, Sanbet mit Modemaaren; fo auch die Modehandlung, der Modeladen; der Mode= handler, die Modehandlerinn; die Modefrantheit, fcergb. eine berefchende, bald vorübergehende Krankheit; uneig. fpottifch : eine Thorheit ober Schwäche ber Beit, Modethorheit; ber Modenarr, die Modenarrinn, mer jebe Mode genau befolgt u. barauf einen großen Berth legt; der Modefchnei= ber, ein Schneiber, welcher nach ber neuesten Mobe arbeitet; ber Mobeschnitt; Die Modetracht; Die Modesucht, Gucht, jebe neue Mobe mitzumachen; modefuchtig, Bw.; der Modetand; die Modemaare, Baaren, welche in ber Mode find; ber Modezeug ec.; - Ableit. mobisch, Bm., ber Mode gemaß, nach der Mode (modische Rleider; fid) modisch fleiden; fr.

Motel, m., - 5, M. w. E. (aus b. lat. modulus, Berkl. v. modus, Maß; franz. moule, engl. mould; bem Stamme nach = Mobell, aber von verschiedener Unwendung), Bauk. ein Maß zur Messung der Glieber und Theite der Säulenordnungen; oberd. auch zur Bestimmung der Höhe des Salzwassers in der Pfanne; eine Figur, ein Bild bei Näherinnen und Webern (Model in ein Auch nähen); eine vertieste Form zur Gestaltung eines flüssigen oder weichen Körpers (Gießmodel, Knopf-, Rugelmodel 2c.); daher das Modelbrett, Formbrett in Stückgießereien; das Modelscholz, ein als Model dienendes Holz; der Modelschneider, Formschneiber; das Modeltuch, bei Räherinnen, ein Auch mit eingenäheten Figuren, Buchstaben 2c. als Muster; — modeln, ziel. 3w., 1) nach einem gewissen Maß od. einer Form bilden, gestalten; bes. uneig. mit dem Nebenbegriffe des Kleinlichen und des öfteren Inderns (etwas nach seinem Sinne modeln); 2) mit Figuren oder Bildern verschen, bes. Beb. (Zeug, Leinwand modeln); 2) mit Figuren oder Bildern verschen, bes. Beb. (Zeug, Leinwand modeln); gemodelte Bänder 2c. 3 gemodelte Buch staben, d. i. mit zierlichen Zügen versehene), der Modeler od.

Modler, -8, wer etwas motelt; auch wohl f. Modellmacher.

Modell, f., -ce, M. - e (junachft aus bem franz. modèle, ital. modello; v. d. lat. modulus; vergl. Mobel), jedes nachzubildende Borbild, Muster,

z. B. in ben bitbenben Kunften ein nachter menschlicher Körper (bas Mobell eines Malers 2c.); in engerer Beb. ein in verzüngtem Maßstabe verfertigtes Vorsbild von Holz, Thon, Gips 2c. zu einer Kunft = ober Handwerksarbeit (z. B. bas Mobell einer Mühle, einer Bilbsäule 2c.); daher: die Modelltunst, die Kunst Mobelle zu machen; der Modellmacher, ein Kunstler, welcher Mobelle macht (fr. Mobelleur); auch Modellschneider, stischler, wenn die Mobelle in Holz gearbeitet sind; die Modellschneider, zischler, wenn die Mobelle in Holz gearbeitet sind; die Modellschneider, ziel. und ziellos. 3w., Modelle aus weichem Stoffe machen; absornen, modeln.

moteln, 3m., f. Model; - Modenarr 2c. f. Mobe.

Moder, m., -8, o. M. (boll. und niederd. Modder, Mudder; fdmeb. modd, modder; engl. mud; vergl. b. lat. mador, Raffe, madeo, griech. audar, nafe fein; frang, moite, feucht; auch Moor :c.), mit 2Baffer ver= mengte, fclammichte Erde, gaber Schlamm; nieberd. f. Strafenfoth; Bergm, eine ftaubige, oft feuchte Erdmaffe; aud ein von Raufnife aufgelof'ter, leicht gerfallender Korper; - 3fes. der Moderbuft, = bunft, = geruch. bumpfiger Geruch bes Mobere; Die Moderente, nordische fcmarge Ente; Bergente; die Modererde; das Modererg, Bergw., in sumpfigem Boben gefundenes Gifenerg, Cumpf :, Wiefenerg; der Moderflecken, Stocffecten im Tude; der Moderhamen, ein hamen jum heraufziehen bes Moders aus Graben 20.3 die Modermuble, eine Mafchine in Form einer Bindmubte gum Berausschaffen bes Mobers aus Graben 20.; Der Moberprahm, ein Prahm (f. b.) jum Begführen bes Mobers aus Kanalen 2c.; das Mobermaffer. Sumpfwaffer; - Ableit. modericht, Bw., moderahnlich (ein moberichter Geruch 2c.); moberig, Bw., Moder enthaltend, daraus bestehend (moberiger Boben); modern, giellof. 3m. m. haben, ju Moder werden, durch Beuchtigfeit aufgelof't merden, vermefen (moberndes Gebein).

Modeschneider ze. - Modemaare, Modezeug; modisch, s. Mode. mogen, ziel. u. jest gew. nur ziellof. 3w. m. haben (goth. magan; alt= bodb. magan und mugan, junachft: forperlich vermogen, verich. chunnan. tonnen; mittelhodib. mugen, ich mac zc.; oberb. mugen; island. meiga; engl. may; poln. moge; vergl. Macht) umend. und zugleich ablaut. Praf. ich mag, du magft, er mag; wir mogen zc.; Conj. ich moge; Imper. felten : moge; Smpf. mochte; Conj. mochte; Dw. gemocht; 1) Rraft, Bermogen zu etwas in fich haben, fonnen, vermogen, ebem. fowohl giel. mit bem Acc. (etwas mogen; ich mag bas nicht, d. i. vermag), als mit bem Inf. (bibl. bas Cand mochte es nicht ertragen; mag auch ein Blinder bem anbern ben Weg weifen ?); jest in biefer Bed. olt. u. nur noch in Berbindung mit einem Inf. als bulfem. ber Beife ob. als umfdreibendes 3m. (veral. burfen. konnen, wollen) in folgenden besonderen Unwendungen gebr.: Urfache haben, etwas zu thun (bu magft bich vorfeben; er mag fich nur huten); Macht, Er= laubnife haben, durch Niemand gehindert fein, bef. mit dem Musbrucke ber Gleichgültigkeit ober bes Unwillens von Seiten bes Rebenden (meinetwegen mag er ce thun; er mag fagen, mas er will; es mag fein, gefchehen); moglich oder mahrscheinlich fein, zu vermuthen fein, oft mit bem Rebenbegriff ber Beforgnife (ftill! man möchte une heren; ich fürchte, er mochte fommen; baraus möchte wohl nichts werben), daber oft als umichreibenter Ausbruck einer Bermuthung über eine ungewiffe Sache (es mag recht gut fein, bafe es fo gekommen ift, b. i. es ift vielleicht recht gut 20.3 es mochten etwa acht Tage verfloffen fein, als 2c.; eine fo gute Gelegenheit mochte fich nicht wieber finben); ferner gum Ausbruck bes Wunfches, als umfdreibenbes Bulfem, für bie munidente Beife (ben Optatio) bes 3m, (moge er gludlich werben! mochteft bu gefund fein!), in weiterer Unwendung auch eine Abficht, eine Bitte, einen Rath ober Befehl ausbruckend (ich gab ihm ein Beichen, bamit er ichweigen mochte; er bat mid, bafe ich zu ihm kommen mochte; er mag fich nur in Ucht nehmen; jaa' ibm, er moge fogleich geben); baber 2) Reigung ober Luft gu etwas haben, finnv. wiinschen, begehren, wollen (ich mag nicht mehr effen, nichts weiter hören; ich mochte ihm nicht widersprechen; ich möchte wohl wissen. was an ber Sache ift; auslaff, ich mag nicht, b, i. ich will nicht, habe feine Euft; er möchte gern, aber er fann nicht); einen oder etwas leiden mo= gen, b. i. gern haben; auch auslaff. einen oder et mas mogen f. gern haben, lieben (ich mag ihn nicht; er mag bas nicht, namt, leiben, u. nieberb. bef. effen; fo auch: ich mag nicht mehr, näm!, effen), oberb, und bicht, auch mit bem Gen : ich mag beiner, ihrer zc. nicht; - ftatt bes De, gemocht fteht in Berbindung mit einem Inf. bem Sprachaebrauche gemäß ber Inf. mogen (4. B. ich habe es nicht thun mogen ; ich hatte es wohl feben mogen ; aber: er hat es nicht gemocht u. dgl.; vergl. durfen, konnen, wollen 2c.); - Ub: Leit, die Moge, o. M., nieberd, f. das Bermogen, die Macht, Gemalt; auch die Reigung, Buft (über feine Moge effen); Die Mogenheit, niederd. f. das Bermogen, die Kraft; moglich, Bw., überhaupt mas fein oder gefcheben mag oder fann, was feinen Widerfpruch in fich fchlieft, gew. in engerem Sinne nur beziehungsweise: mas unter gemiffen Umftanden fein oder gefchehen fann, finnv. bentbar, glaublich (3. B. es ift nicht möglich, bafs er mid hintergeht; ift es möglich! wie war es möglich? Ausbrucke ber Bermunderung; etwas möglich maden ober zu maden fuchen, b. i. etwas Schwieriges bewerkftelligen); oft zur Bezeichnung ber Ungewischeit (z. B. es ift moglich, bafe ich fomme, b. i. vielleicht komme ich), ferner mit Beziehung auf die bandelnde ober rebende Perfon im Dat.: den Rraften, Berhalt= niffen ze. einer Person nicht widersprechend (ich will thun, was mir möglich ift; es war mit nicht moglid; auch ohne Sinzufugung bes Dative: ich machte ibm alle moglichen Borftellungen; u. ais Sw. alles Mogliche verfuchen; fein Mögliches, ober im Supert, fein Möglich ftes thun); moglich ft als Nm. f. fo viel moglich (ich habe ihn möglichft gefchont); moglichenfalls. Dw., auf od. fur den mogliden Fall; moglicherweife, Rm., ober getrennt: miglicher Weife, in fo weit es möglich ift; die Moglichkeit, 1) o. M., das Moglichfein, finne, Thuntichfeit, Glaublichfeit, Wahrscheinlichfeit; 2) M. - en, was moglich ift, eine mogliche Sache (bas Reich ber Möglich: feiten; gem. ce war teine Dieglichkeit zc., b. i. es war nicht möglich; bas ift Die Moglichkeit! b. i. was moglicher Beife gefcheben konnte).

Mohn, m., - ee, M. (nur von mehren Arten) - e, (oberd. Mage, Magen, Mahen, Magfamen; nieberd. Mahn; v. altd. mago, maho, Gen. malvin; flav. mak; griech. prixor), ein Pflanzengeschlecht mit rundlicher Bluthe und meist fugeleunder Samenkapfel mit vielen kleinen Samenkörnern, von verschiedenen Arten: der wilde oder Feldmohn, auch Klapperrose, Kornsmohn 2c.; der stachelige, Stachele oder Ackermohn; insbes. der Gartenmohn, deffen Körner einen einschläfernden Stoff enthalten; auch f. Mohnsamen; das

Mohnhaupt ober der Mohnkopf, Samenkapsel des Mohns; die Mohnsklöße oder stidschen, landsch. gem. Mohnpielen oder striezel, eine aus geriebenem Mohnsamen mit Milch u. Semmeln bereitete Speise; das Mohnskorn, Samenkorn des Mohns; der Mohnkuchen, ssladen, mit Mohn gebackener Auchen; das Mohnbl, aus Mohnkamen gepressen Di; der Mohnsset, milchweißer Saft, welcher aus den gerieten unreisen Mohnköpfen fließt (fr. Opium); der Mohnsamen; der Mohnsamenstein, eine körnige Steinsart, Rogenstein; hirsenstein; der Mohnstengel; die Mohnsuppe &.

Mohr 1., m., -es, Mi. -e, (v. frang. moire, attfrang. mohère von mon, weich und haire, haar; engl. mohair, haartuch), ein dichter, ders ber Seidenzeug: Seidenmohr, bes. mit flammichter ober wolkichter Bafferung: gewäfferter Mohr; baher bas Mohrband, gewäffertes Seiden-

band.

Mohr 2., m., -en, M. -en, die Mohrinn, M. -en (engl, und ban. moor; von bem lat. Maurus, ein Mauritanier; vergl. bas griech, pavgos, bunfel), 1) eig. Die braungelben Bemohner von Mauritanien in Rord: Afrita, fpaterbin überh, alle farbigen Muhamedaner, jest gew. Mauren genannt; 2) die fcmargen, fraushaarigen Bewohner bes fubl. Ufrifa, Deger, Schwarze, (fprichte, einen Dohren weiß mafchen wollen, b. i. bae Unmögliche versuchen); 3) uneig, eine Urt bunkelfarbiger Schmetterlinge; eine fcmargbraune Spinbelichnece; eine Urt Dattelichnece: bie Dobrinn; weiße Mohren, unpaffender Namen ber Beiflinge ober Kreiblinge (fr. Albinos); minerali= fder Mohr, Scheibel. ein fdmarzes Pulver aus Quedfilber und Schwefel;-3 fe b. der Mohrenbauch, eine fleine Porzellanfcnecke, Schlangen: ob. Otter: fopfchen; die Mohrenbinde, eine Art Stachelschnecken; ber Mohrenbund. Ropfbund ob, :binde eines Mohren; eine Urt runder Geeapfel; das Mohren= gesicht; die Mohrenhirse, eine Urt bes Boniggrafes aus Mauritanien; das Mohrenbuhn, eine Urt ichwarzer Fafanen; der Mohrentopf, Ropf eines Mohren; uneig, verschiedene Thiere mit fdwarzem Ropfe, &. B. ein Pferb, eine weiße Taube mit ichmargem Ropfe; eine Art Grasmuden, Schwarzforf, Mond; das Mohrenkraut ober die Mohrenfalbei, ein aus Ufrika Stammendes wolliges Gewächs mit weißen haarigen Blumen; die Mohrenfrone, eine feltene Balgenschnecke; der Mohrenkummel, Ronigekummel; das Mohrenland, ein von Mohren bewohntes Cand, bef. Athiopien; die Mohren= mube, uneig. eine Art Gagefchnabler mit ichwarzem Ropfe, auch ber Mohrenvogel; der Mohrenpfeffer, Schwarzpfeffer; der Mohrenfklave, Re= geriflave; Die Mohrentaube, eine Art ichmarger Schleiertauben; der Mohrenweizen, Ruhweizen; die Mohrmeise, Mondy:, Ufch = ober Grau= meise; auch die Schwanzmeise (r. Moormeise); - Ableit. mohrisch, Bw., den Mohren angehörend, eigen.

Mohre, w., M. -n, (altb. moraha, schweb. mor-rot; angels. mora, Burgel), ein Doldengewachs mit rübenartiger, efebarer Burgel, von verschiedenen Urten: die gemeine ober wil be Mohre, auch weiße ober Schweinsmöhre genannt; bef. die zahme ober Gartenmohre, auch gelbe Mohre od. Rube u. Mohrrübe genannt (nieberd. gelbe Burgel ob. bloß: Burgel); eine Unterart berselben ift: die rothe Mohre; bie weiße Mohre, f. Pastinat; die falsche Mohre ober Mohrrübe, ober das Mohrenfraut, eine Urt Laserfraut; der Mohrenfoch, Rüch. eine mit Möhren bereitete

aufgelaufene Speife; ber Mohrenfaft, aus Mohren ausgekochter fuger Saft.

Mod ober Mud, w., M. - en, oberb. ein trachtiges Schwein; Die Motel oter Model, M. - n, oberb. f. Ruh; das Modelchen f. Kalb.

mofen, gem. mofeln ober mockeln, auch mogeln, ziellof. 3m., lanbich, gem. f. mauchen, maucheln (f. b.), bef. fich heimlich und durch Betrug einen Vortheil verschaffen, 3. B. im Spiele.

Moter, m., -8, M. w. E. (holl, moker) nieberd. Schiffs. ein fcme= rer eiferner hammer mit zwei Bahnen; der Moterbetel, ein eiferner Reil

zum Holzspalten.

Mofrille, w., M. -n, eine Urt eingefalzener Fische.

Molch, m., - ee, M. - e (attb. mol, obert. Moll, Mallen, Moltwurm ze.; wahrfch, von mal, Maal, Flecken), eine Urt schwarzer, gelbgefleckter Ciedechien (fr. Salamander); auch eine in Sumpfen lebende braunlich = gelbe, braungefleckte Sidechie: ber Baffermolch.

Molde, m., f. Mulde.

Molfen, die, o. E. (lanbich, auch: bas und ber Molfen, und die Molfes v. melken, f. b., Milch, nieberd. Melk), der von den Fett = u. Kafetheilen geschiedene masserige Theil der Milch, Milchwasser, Kasewasser, oberd. die Schotten; der Molkendieb, landsch, auch Molkenstenstehter, verderbt zteller, auch: der Molkendieb, landsch, auch Molkenstehter, verderbt zteller, auch: der Molkendieb, gem. f. Schmetterling, bes. der weiße Schmetterling, welcher der Milch nachgehen soll, Buttervogel; die Molkenkirsche, eine Urt hellrother und auf einer Seite milchweißer Frühkirschen; molkicht, Bw., molkenahnlich, gelblichweiß; molkig, Bw., Molken enthaltend.

Mol = ober Mobifraut, f., landich. f. die Schluffelblume.

Moll, m., -es, M. -e, 1. ein dunnes wollenes Gewebe mit rauber Oberfläche; auch ein daraus gemachter Rock (Mollrock); 2. oberd. ein Stuck Rindvich, bef. ber Stier.

Molle, w., M. -n, nieberd. f. Mulde.

mollig, Bw. (bair. mollet; holl, mollig; lat, mollis), lanbsch, f. weich, sanft.

Mollstrob, f. (v. Molt, Mull, Mull), nieberd. f. Sackerling.

Mollwurm, m., lanbid, gem. f. Maulwurf, f. b.

Molm, m., f. Mulm.

molfch, Bir. (landich. auch mulich, molfchet, molz, malet zc.; verw. mit bem tat. mollis, inith, ichmelgen zc.), landich. gem. f. weich, von dem Obite,

wenn es in Saulnife übergebt.

Molt, m., -ek, cder Molten, -6, auch die Molt ober Molte, o. M. (altb. molta, v. malan, mahlen, mulian, müllen, j. b.), landich, f. lockere Erde, Staub, Mulm; baher das Moltbrett, oberd. f. Streichbrett am Pfluge; der Moltwerf ober = wurm, f. Maulwurf (j. b.); lecteres auch f. Molch.

Molte=, Molter= ob. Multebeere, w. (vielleicht v. b. schwed. multen, faut, weich), eine Urt braunlicher Bromberren, welche in den Torfgegenden Schwedens, Rorwegens und Preugens machf't, auch Mault=, Kraffel= ober Krabbeeren, friechende himbeeren zc. genannt.

Mommeler ober Mummeler, - 8, M. w. E. (von b. oberd. memmeln,

mummeln f. tauen, wiebertauen) fdmab. Der Stier.

Mon, m., -et, M. -e, ein gum Rarpfengeschlecht gehörender Fifc. Monat, ehem. gew. Monath gefdr., m., -es, M. -e, (v. mano, man, mon, Mond, f. b.; goth. menoths, altb. manod, island. manadr, angelf, monadh, engl. month, boll. maend, nieberd. Magnb, Mane, oberd. bas Manet; gried. unr, lat. mensis), die Dauer eines Mondmechfels ober Die Beit, in welcher ber Mond fich einmal um die Erde bewegt, 29 Tage, 12 Stunden, 44 Minuten : ber naturliche ob. aftronomifche Monat, Don= benmonat; gew. einer der gwolf Sahrestheile von 30 bis 31 Sagen (ber Kebruar nur von 28 bis 29 Tagen): bürgerliche ob. Connenmonates ungenau auch ein Zeitraum von vier Wochen; - 3 fes. monatlang, Bw., einen Monat oder Monate lang bauernd; die Monatsblume, verschiebene monatlich ober bas gange Sahr hindurch blubende Gemachfe, namentlich bie Magliebe, und ein Pflangengefchlecht, ju welchem ber Fieberflee gebort (Me. nyanthes L.); fo auch: die Monatsrose; der Monatsflufe, der monatliche Blutabflufe beim weibl. Gefdlecht, Die monatliche Reinigung; Die Monatefrift, die Dauer eines Monats (in Monatsfrift); bas Monatsgeld, monatlich gezahltes Gelb; ber Monatafafer, Rafer, bie nur einen ober einige Monate leben, g. B. ber Maitafer; ber Monatsnamen, Ramen eines Do: nate; der Monatsrettig, das Monateradieschen, eine Art Rettige und Rabiesden, welde man alle Commermonate hindurch faen fann; die Monats= schrift, eine monatlich erscheinente Zeitschrift; ber Monatoftein, ein Chelftein, in welchen bas Beiden bes Monats, worin man geboren worben, gegraben ift, und ben man aus abergtaubifchen Grunden in einen Ring (Monats: ring) gefafft tragt; die Monatstaube, gemeine Felbtaube, die mehre Monate nach einander brutet; tie Monatsuhr, eine Uhr, welche monatlich nur einmal aufgezogen zu merben braucht; auch eine Uhr mit einem Monatszeiger, welcher die Monatstage anzeigt; monatweise, Nw., nach Monaten, in jedem Monate (g. B. bezahlen); - Ableit. monatig, Bm., einen Monat dauernd od. alt, gew. nur in Bfet. wie drei :, viermonatig zc., b. i. brei 2c. Monate bauernb (wofur man gew., aber unr. breim on atlich fagt); monatlich, Rw. u. Bw., in jedem Monate, mas jeden Monat gefchieht (monatlid, gablen; bie monatliche Reinigung, auch bas Monatliche, f.v. w. ber Monateflufe, f. o.).

Monch, m., -es, M. - c, Berkl. das Monch lein, (altb. munih, oberb. Münch, nieberb. Monnik, Monk, samt. monk, engl. monk; lat. Monachus vom griech. worazós, alleinlebend; also urspr. ein Einsiedler), eig.

1) in ber griech und röm. Kirche ein im ehelosen Stande lebender und sich gottesdienstlichen Berrichtungen widmender Klostergeistlicher, Ordendsgeistlicher, Ordendmann, entspr. Nonne, (oberd. gem. einem ben Mönch stechen, b. i. ihm die Faust mit bervorstechendem Daumen zeigen, auch f. bestrügen); uneig. 2) verschiedene Thiere, bes. solche, welche einen einer Mönchsplatte ähnlichen Scheitel haben, z. B. der Kuttengeier oder Geiersching; eine Art Gradmucken; eine Art Meisen mit schwarzem Kopse, Mönch =, Aschmeise, Meisenkönig ze.; eine Art Haisische, Engelsisch oder Meerengel; eine aschgraue Regelschnecke: ber graue Mönch; eine Art Walzenschmecken: ber braungestechte Mönch, die Mönch stappe ze.; ferner landsch. s. ein geschnittenes Thier, bes. Pserd, ein Wallach; daher auch mönch en, 3m. f. verschneiben; 3) verschiedene Theile von Werken der Kunst, Werts

198 Mond

geuge 2c. , ale: Baut, bie fenkrechte Spindel einer Wenheltreppe; bie Spindel auf einem Thurme, welche ben Rnopf tragt; Buttenw. ber Stempel, mit melchem die Ravellen in die Ringe (Ronnen) festgestoßen werden; Wasserb. ber emporftebende Bapfen ober Rolben, womit man einen Teich ab = und aufchuet (Baffermond); lanbid, f. Sohlfreifel; Buchbr, ber Rebler beim Auftragen ber Karbe auf bie Form, wenn biefe nicht gehörig gefchwärzt ift und ber Bogen baber nicht vollständig und gleichmäßig abgedruckt erscheint, welcher bann Mondisbogen genannt wird; - 3fes. der Monchsgeier, Geierkonig (f. c.); die Monchekappe, f. Rappe; uneig. eine Art Balgenfchnecken; bas große blaue Gifenbutlein, u. m. a. Pflangen; die Monchskirsche, Juden: firfche; das Monchsklofter, Manneflofter; der Monchskopf, uneig. f. Löwenzahn (auch Mondisblatt ober : platte); Bergerbfe, Blafenerbfe; auch eine ebem. Munge, 3 Bagen an Werth; die Monchstrone, eine Urt Difteln in fubl. Landern mit einem efsbaren markigen Blumenboben (wollfopfige Diftet) ; Die Monchstutte, f. Rutte; das Monchsleben; der Monchsorben, f. Orben; der Monchspfeffer, Reufdbaum; die Monchsplatte, die fable Platte, welche ben Monchen beim Gintritt in ben Orben auf bem Ropfe ge-Schoren wird; der Monchsring, ber haarring auf ben Ropfen ber Monche (Arang); die Monchsschrift, die edige lateinische Schrift ber Monche im Mittelalter, woraus unfere beutsche Druckschrift entftanden ift; der Monchs. fcub. eine Mufchet im mittettand. Meere; das Monchsmefen, Mues, mas bas Leben, die Ginridtungen zc. ber Monche betrifft; - Ableit. monchen, 3m. 1) ziellos, monchisch fein, benten und handeln (auch: monchein); 2) ziel. zum Monche machen; uneig. lanbid, f. verfdmeiden (f. o. 2); die Monchelei, monchische Bandlungsmeise; Die Moncherei, verachtt. f. das Moncheleben, = mejen; auch f. monchische Denfart; das Monchthum. Mondysmesen; monchisch, Bw., einem Monche eigen, angemessen, abulich.

Mond, m., -es, M. -e, oberd. -en, M. -en, (goth. mena, altd. mano, mane, oberd. Man, Mon; nieberd. Maane, Maand, w.; island. mani, angelf. mona, engl. moon; griech. uning; vergl. Monat), der Ne= benplanet der Erde, welcher mit feinem von der Sonne empfangenen Lichte bei Racht leuchtet (ber Mond fcheint, geht auf und unter, nimmt gu, menn bie und gugefehrte erleuchtete Rlache fich vergrößert, und ab, wenn biefelbe nach und nach fleiner wird; baber: im abnehmenden, ob. gunehmenden Monte; veral. Neu = , Vollmond; unter bem Monte, bicht. f. auf ber Erbe); in weiterer Bebeutung beigen auch die Begleitsterne (Trabanten) anderer Pla= neten: Monde; ferner fteht Dond bicht. f. Monat (altd. manod), in welcher Bet. die Mehrh. Monden lautet (gehn Monden find vorüber 2c.); uneig, ber halbe Mond, das Bild bes fichelformigen Mondes g. B. im turfifden Bappen; Reftungeb. eine Urt Außenwerke; der Mond ober Monden, ein sichelformiges Schabeifen ber Beifigerber (Streich :, Schlichtmond); Raturt. eine Urt mondformiger Scefterne; das Monds den, eine Urt Rachtschmetterlinge; - 3 fet. das Mondauge, ein Frantes Muge, beffen Geheraft mit bem Monde ab : und gunimmt, bef. bei Pferben; baher mondaugig, aud mondblind, landid. auch mon = ober manaugig, monig, Bw.; die Mondblindheit; die Mond = ober Montebahn, bie Bahn ober ber Weg bes Mondes um bie Erbe; mondbe-

glanzt, = beschienen, = bestrahlt, = erhellt zc., Bw., vom Monde beschies nen zc.; der Mondbeschreiber (fr. Gelenograph); die Mondbeschreibung (Gelenographie); der Mondbewohner, = burger, ein angenommener Bewohner des Mondes; uneig. icherzh. ein Conderling, unbeholfener Menich; der Mond = , Mond3 = ober Mondenblid, augenblidlicher Schein bee Mons bes; die Mondfinfternifs, Berduntelung des Mondes burch ben Schatten ber Erbe, welche amifden Mond u. Conne tritt; der Mondfifch, Meerhahn; die Mondflache, fichtbare Dberflache bes Mendes; der Mondflecken, im Monde mahrgenommene buntlere Stellen; der Mondflufs, ein mit dem Mond: auge (f: b.) verbundener glufe; mondfluffig, Bw., bamit behaftet; mondformig, Bw., von ber fichelabnlichen Geftalt bes Mondes vor bem erften und nach bem letten Biertel; der Mond = od. Montenglang; mondhell, Bw., vom Monde erleuchtet; das Mond = oder Mondenjahr, ein allein nach bem Mondlaufe bestimmtes Jahr von 12 Mondenmonaten ob. 354 Tagen 8 Stunben 48 Minuten; der Montfafer, ein Rafer mit mondformiger Beidnung; das Mondfalb ober Monfalb (engl. mooncalf, niederd. Manenfind), ein Aleischgemache, welches zuweilen in ber Barmutter ber Rube u. ber Menichen entsteht; auch f. ungeitige Leibesfrucht, Fehi=, Difageburt; die Mondfarte. bitbliche Darftellung ber Monbideibe; der Mondflee, einige Urten bes Saneckenflees; das Mondfraut, eine Art bes Taubenfarns, auch Dond: farn, = raute, Leberraute, Gifenbrech zc.; bas Gilberblatt; Bungerbiumden; das Mond = eder Mondenlicht, das Licht ober Leuchten des Mondes; der fcheinende Mond felbft; mondlos, Br., cone Mond, vom Monde nicht er= hellt; die Mondmilch, eine in Bergkluften (idmeiz. Mondloch er) fid fin= benbe feine weiße Kalterbe, Berg :, Simmelomehl; der Mondenmonat, f. Monat; die Mondnacht, monthelle Racht; die Mondraute, f. Mondfraut; der Mondsamen, der mondformige Samen einer Schlingpflanze: Mondsa= menfraut: Die Mondicheibe, Die erleuchtete Dberflache des Bollmonde; Der Mondichein (feltener Mondenichein), ber Schein, bas Leuchten des Monbes, u. bie Beit. wo er icheint (es ift jest Mondichein); Drechst. ein Drebftahl mit mondformiger Schneibe; die Mondscheinnacht; die Mondschnecke, eine gewundene Schnecke mit runder Mundung, die Schraube; Die Mondfichel. Die Sichelgestalt bes zu= ob. abnehmenden Mondes; der Monoffein, landfch. f. Kraueneis, Spiegelftein; der Mondstrahl; die Mondsucht, eine Rrant: beit, beren Unfalle mit bem Mondwechfel gusammennangen, und bef. in bewufftlosem Nachtwandeln im Schlafe besteben; mont fuchtig, Biv., mit der Monbfucht behaftet; ein Mondfüchtiger, Rachtwandler; Die Mondfüch= tiafeit, ber Buftand eines mondfudtigen Menfchen; Die Mondtaube, eine Urt Saustauben, welche mehre Monate binter einander legen; Die Mond= ober MondBuhr, eine Uhr, welche bie Stunden in ber nacht vermittelft bes Mondschattens anzeigt; das Mond = ober Mondsviertel, bie erleuchteten Theile ber Mondflache bei que und abnehmendem Monde von 7 gu 7 Tagen (erftes, lettes Biertel 2c.); der Mondvogel, eine Urt Rachtvogel; Die Mond3= wandelung ober der Mondwechsel, landsch, auch die Mondsbruche, Die regelmäßig wiederkehrende ftufenweise Bu: und Ubnahme bes Mondlichtes, Die Mond = ober Mondszahl, bie Babt ber Tage vom letten Reumond bis zum erften Januar, welche ben Unterfdieb bes Connen : und Mondenjahres zu be= rechnen bient (fr. Epakte); ber Mondgirkel, ein Beitraum von 19 Jahren,

nach beffen Berlauf die Neu: und Bollmonde wieder auf bieselben Tage fallen;
— Ableit. mondlich, Bw., den Mond betreffend, ihm eigen od. ahn=
lich (mondliche Dummerung); bicht. auch f. monatlich.

Mone, w., M. - n (vergl. menen u. mahnen 2.), fchwab. ein Gefpann

gum Behuf bes Acterbaues; baher anmonen f. anspannen.

monig, Bw. (v. Mon f. Mond, f. t.) tandid. f. mondblind, mondfuchtig.

Montalb, f., f. Mondfalb unter Mond.

Montag, m., - es, M. - e, (nicht Mondtag; von dem alten mane, mon f. Mond; altd. manetag, mantac; oberd. Man- od. Mäntag; niederd. und holl. Maandag; engl. monday), der zweite Tag der Woche, welcher ehem. dem Monde geheiligt war; der blaue Montag, alt und oberd. der Montag vor Aschermittwoch (von der Farbe des Altar- Umhangs in den Kirchen), den man zu guter Leht vor den Fasten mit Schmausen zugubringen pslegte (gem. auch Fresemontag); daher gew. Handw. jeder müßig zugebrachte Montag (auch: guter Montag genannt), u. jeder müßige Tag überh. (vergl. jedoch blau); der verlorene Montag, landsch. der Montag nach dem Feste der Erscheinung Christi; der Gen. Montag & als Nw. der Zeit f. am Montage; montaglich, Nw. und Bw., jeden Montag, alle Montage geschehend.

Moot, m., -es, M. -e, lanbid. der honigfucfuf.

Moor, f., -es, M. -e, lanbid, auch More, (altb. muor, muora; oberd. Muer; angelf. mor, engl. moor; ieland. myri; mittl. lat. morus, mora; verm. mit Meer, Marid, Moraft; Grundbegriff: Raffe), fumpfiges, schwarzes Land, wie dasjenige, woraus man Torf flicht (5 och =, Legmoor, f. unter teg); - 3 fes. ber Mooraal, ein Mal aus fumpfigem Baffer; Die Moorbecre, große Beibelbeere; Preifelbeere; die Moorbirte, fleine Sumpf: birte in Nordamerika; der Moorboden; der Moordamm od. = beich, burch ein Moor geführter Damm; tie Moorente, eine Urt milber Enten, Fliegen:, Mackente; die Moorerde; die Mooreule, Sumpfeule; die Moorgegend; das Moorgras, in Mooren wachsendes Rietgras; der Moorgrund; die Moorheide, eine im Moore wach fende Beibe : Urt, Sumpf =, Torfheibe 20.3der Moorfolben, landich. f. Froschwurm; das Moorland; die Moorquappe, f. v. w. Meerquappe; die Moorschnepfe, Sumpfichnepfe, z. u. v. ber Walbschnepfe; die Moorseide, gemeines Wollgras; das Moorspinnen= Fraut, eine auf fumrfigen Biefen machfenbe Grabart mit einfacher Rispe; der Moorvogel, niederd. f. das Wasserhuhn; das Moorvogelchen, die braune Grasmucke; das Moormaffer, auf moorigem Grunde ftebenbes Baffer, Brudimaffer; die Moorweide, Rosmarinweide; friedjende ober Erdweide; - Ableit. moorig, Bw., Moor enthaltend, aus Moor beftebend; mooricht, Bw., moorabnlich.

Moos 1., f., -ee, M. -e, (altb. mos, mios; oberb. auch Mies, Gemies; angelf. mios, istand. mosi, engl. moss, schwed. mossa, franz. mousse; lat. muscus; vergl. d. griech. μόσχος, zarter Spross), eine Art zarter Gewächse mit unkenntlichen Bluthen, die an seuchten, kühlen Orten auf ter Erde, auf Bumen, Steinen ze. wachsen: Erde, Baume, Farne, Knotene, Laube, Lebere, Lungenmood ze.; landsch. auch eine mit Mood bewachsene Gegend, z. B. Iag. ein Mood; niederd. f. Gemüse (Mus), bes. Kohl; — Ise, die Moosbank, eine mit Mood bewachsene Bank; die Moosblase, eine tleine Blasenschnede; die Moosblase, Steine, Brunnene

flechte; moosgrun, Bw., grun wie Moos; mit grunem Moose bekleibet; die Mooshummel, eine Art unter dem Moose nistender hummeln; die Moose-kraße od. der Mooskraßer, Gärtn. ein Werkzeug zum Abkraßen des Mooses von den Bäumen; das Moospulver, der Bärlappsamen od. das herenmehl; die Moosrose, eine Art Rosen, deren Iweige und Kelche wie mit Moos der wachsen sind; der Moosschimmel, ein mitdweißes Staubmoos; die Mooseschnecke, eine Art kleiner Erdschnecken; der Moosschwamm, ein unter dem Moose wachsender esbarer Erdschwamm, landsch. Dorne, Miesschwamm, Dörnling; das Moosveilchen, Märze oder Schneeglöckhen; — Ableit. moosen, Iweisch, Moos anseigen; 2) ziel. mit Moos bedecken, gew. bemoosen; moosig, Bw., mit Moos bewachsen, bemoos't; moosicht, Bw., moosabnlich.

Moos 2. ober Mos, s., - es, M. Moser, (Nebenform von Moor; schweb. mossa, engl. moss), oberb. f. Moor, Bruch, Sumpfgegend (3. B. bas Donau: Moos, Dachauer Moos u. a. m. in Baiern); — 3 ses. der Moose ob. Moselbar, großer Bär in ben morastigen Gegenden Polens u. Litthauens; die Moosbeere, s. v. w. Moorbeere (s. b.), auch Moos heibelbeere; die Moosblume, Dotterblume, die an feuchten Orten wächsit; der Moose emmerling, Rohrsperling; der Moosgeier, oberd. eine Urt Geier, Froschgeier; das Mooshuhn, Birkhuhn; der Moosfolben, Kolben des Kolbenzrohres, welches oberd. auch das Moosrohr heißt; die Moossuh, der Moose reiher, oberd. f. Rohrdommet; die Moosschnepse, eine Urt Waldschnepsen, bie sich in morastigen Gegenden aufhalten; der Moossperling, Rohre, Rietsperling; die Moosweihe, Sumpsweibe; — Ubleit. moosig ob. mösig, Bw., oberd. f. sumpsig, morastig; mösen oder möseln, ziellos. zw., oberd. nach Moor riechen oder schmeesen.

Mops, m., -es, M. Mopfe, Berkl. das Mopschen (vergl. tas engl. mop, schiefes Maul, hafelices Gesicht; mope, dumm und träumerisch sein), eine Art Hunde von mittlever Größe mit breiter, stumpfer Schnauze, hangenden Lefzen und von murrischem Unsehen; auch: der Mopshund, landsch. Moppel, Möppel, Mopper; uneig. gem. ein stumpfnasiger, auch ein murrischer, verdrießlicher, oder ein dummer Mensch; daher das Mopsgesicht; mopsig, Bw., gem. f. mopeahulich, hafelich, verdrießlich;

mopfen, mopfeln, diel. 3m., landich. gem. f. prügeln.

Morane, w., f. Murane.

Morast, m., - et, M. Moraste, (schweb. moras, ban. morads, franz. marais, ital. marazzo, engl. morass; mittl. lat. maristus; von gleichem Stamme mit Moor, Marsch 2c.), schwarze, schlammige Erde, tiefer Koth; eine aus solchem Erdreich bestehende Gegend, Moor=, Sumpfgegend; der Moraststein, eine Art Eisenstein, welche man in Morasten sindet, Sumpfe, Modererz; morastig, Bw., Morast oder Moraste enthaltend, sumpfig, sumpfreich.

Morbraten, gew. unr. Mehrbraten, m. (v. mor, nieberd. f. murbe), nieberd. bas garte, murbe Fleifch am Ruckgrat ber Rinder und Schweine,

auch Lenden =, Lammer = oder gummerbraten genannt, f. b.

Morche, w., M. - n, tanbich. der schwarze od. gemeine Nachtschatten. Morchel, w., M. - n (oberd. Maurache, Morach, Mörcheling zc.; altb. morbila, schwed. murkla, engl. moril, franz. morille; wahrsch. von mor, mohr, nieberb. murt, schweb. mörk, schwarz), eine Gattung von Erd=
schwämmen, beren hut einen nehförmigen Aberzug hat; bes. die efebare Art, wozu die Spig = u. Stockmorcheln gehören; in weiterer Beb. alle getrockneten efebaren Schwämme; lanbich, heißen die Truffeln: Erd mor=

deln.

Mord, m., -es, M. -e, (altt. daz mort, nieberd. Moord; ban. fdmed. bohm. mord; goth. maurthr, engl. murder, frang. meurtre, mittl. lat. murdrum; mahrich. v. maro, mar, murbe, morich; baber ichmeig. morben, murben, nieberd. murten, morten f. ftogen, malmen; bair. Merber f. Bolgidluget; vergl. Morfer, morid; verw. mit bem tat. mors?), porfagliche gewaltsame Sodtung eines Menschen, fofern fie unbefugt und widerrechtlich ift, verfch. Tobtichlag, hinrichtung, (einen Mord begeben, Bruber -, Bater -, Rinber-, Gelbstmord zc.; Mord und Tobtschlag); uneig. Die vorfatliche, boshafte Bernichtung einer Gache (einen Morb an ber Unidulb begehen 2c.); niebr. wird Mord baufig ale ein Kluchwort gebraucht, und in Bfet. zur Bezeichnung von etwas Schrecklichem, Bemalti= gem, Abicheulichem, 3. B. ein Morbfert, Morblarm, ein Morb= meg u. bal. m.; - morden, ziellof. u. ziel. 3w. (altb. murdan, murdran, engt. murder, ieland. myrda, fcmeb. morda), einen Mord beochen; einen Meniden -, verfahlich und gewaltfam todten; uneig. gewaltfam ver= nichten, ju Grunde richten (bie Unfchuld, die Freiheit 2c.); - 3fes. von Mord und morden: die Mordacht, Strafe ber Ucht fur eine Mordihat; Die Mordart, das Mordbeil, egem. f. v. w. Streitart; die Mordbegierbe, = gier, = luft, = fucht, = wuth; mordgierig, = luftig, = fuchtig, = wuthig, Bm.; ber Mortbrand, ein boshaft angestifteter Brand, melder Underer Leben gefährbet; der Mordbrenner, die Mordbrennerinn, Brandftifter in ber Abficht babei gu rauben und gu morben; die Mordbrennerei, bas Berbreden eines Mordbrenners u. beffen Musubung; mordbrennerifch, Bm. und Rm., nach Mordbrenner : Urt; Die Mordgeschichte, ber Bergang einer Mordthat u. die Erzählung bavon; das Mordgeschrei, Gefdrei beim Morben; uneig. gem. ein heftiges, ichreckliches Gefchrei; das Mortgewehr, Die Mordwaffe, Baffe gum Morden; mordgewohnt, Bm., des Mordens gewohnt; ter Mortfeller, Feftungeb. Gewolbe unter bem Feftungswall, aus welchen ber Graben beftrichen werden fann (fr. Rasematte); Die Mordnacht, eine Rocht, in milder gemorbet worden ift; die Mordraupe, f. v. w. Raupentobter; der Mortschlag, Arfpr. eine hobie Metallfugel mit einem platten Boben, merin ein Bundloch befindlich ift; Bilbh. ein Prellidlag, wobei ber Deeigel abgleitet (in biefer Bed. wohl v. bem obigen landfch, morden, Merder); ber Mordichwamm, tobtender Blatteridmamm; der Mordfahl, eine Stablwaffe, 3. B. ein Schwert und bef. ein Dold, jum Morben; tie Mordthat, oberd. auch bas Morbftud, ein Morb; bef. die Mehrh. Mordthaten gew. ale Morte; der Mordvogel, nieberd. f. Raub: eber Stofwegel; -Ableit. von Mord: Mordio (v. Mord u. dem alten Empfindt, io, jo), ein Muerufemort, welches bas Mordgeschrei, ober auch ben Sulferuf beim Morde ausbrückt: Morbio ot. Beter Morbio fdreien, gem. auch f. fehr beftig fcreien; morblich ober morblich, Nim. u. Bm., meift vit. f. morbabnlich, mordgleich, mordbemirfend, morderifd (einen mordlich anfallen; bibl. mord: liche Baffen); mordlings, Dw. nieberd. f. mordlich, mordlicher Beife; -

von morben: der Morber, -8, die Morderinn, M. -en, (goth. maurtheja, altd. murdreo, oberd. Mürder, niederd. Mördener, engl. murderer), wer mordet oder einen Mord begangen hat (Bater:, Mutter:, Selbstmörzber 2c.); baher die Mordergrube, eine Höhle u. in weiterer Beb. jeder Oct, welcher Räubern u. Mördern zum Aufenthalte dient; die Morderhand (burch Mörderhand fallen, d. i. ermordet werden); morderisch, Bw., Mordern eigen, ahnlich, nach Morderart (einen mörderisch angreisen; mörderische Wassen, Gebanken 2c.); auch einem Morden ahnlich (eine mörderische Schlacht, in welcher viele Menschen geblieben sind); morderlich, Nw. u. Bw., s. v. w. morderisch, bes. gem. uneig. f. sehr heftig, sehr stark (mörderlich schreien, trinken u. bgl.).

Morelle ob. Morille, w., M. - n (aus b. fr. Am avelle entft.; vergt. Marelle) lanbich. große, faure Kirsche; auch f. Gerzfirsche, und Kirsche

überh.

Morfling, m., -es, M. -e, tanbich. ein Rarpfen ohne Milch und

Morgen 1., m., - 8, M.w. E. (goth. maurgins, altb. morkan, morgan, istand, morgun, fcwed, morgon, angelf. morgen, engl. morning, morn; oberd. gem. Morn), 1) die Beit um Connenaufgang, die Fruhe des Sag ? (ber Morgen graut, bricht an; am fruben Morgen; einem einen guten Morgen wunichen, bicten, ihm guten Morgen fagen; guten Morgen, als gemobnlicher Morgengruß); in weiterer Beb. auch die gange Bormittagszeit; uneig. ber Morgen bes Lebens f. bie Jugend; ber Gen. Dorgens als Rm. ber Beit f. am Morgen; in Berbindung mit einer andern voranfrebenben Beitbeftimmung auch: Morgen f. am Morgen, fruh (heute Morgen, geftern Morgen); 2) die himmelagegend, mo die Conne aufgeht, die Morgengegend, der Diten (gegen Morgen liegen; ber Wind fommt von ober aus Morgen); -3 fet. die Morgenandacht, das Morgengebet; das Morgenblatt, die Morgenzeitung; tas Morgenbrod, =effen, =mabl, Frühftud; die Morgendammerung; die Morgengabe, (altd. morgangeba; mittl. lat. morgengaba, morganaticum 2c.), das Gefchent, welches der Chemann am Morgen nach der Bermahtung feiner Gattinn zu machen pflegte; der Morgen= gang, Gang gur Morgenzeit; Bergw. ein Gang, beffen Richtung nach Morgen gent; die Morgengegend, der Often; auch eine gegen Morgen liegende Gegend; der Morgengefang, das Morgenlied; der Morgengruß; der Morgenhimmel, die Gegend bes Simmels nach Morgen zu; ber Simmel zur Morgenzeit; das Morgenkleid, die Morgenkleidung (fr. Reglige); Die Morgentuble; das Morgenland, die von Europa aus gegen Morgen liegenden Lander Ufiens (fr. ber Drient), in engerer Bed. Rleinafien (fr. bie Levante); der Morgenlander, die Morgenlanderinn, Ginwohner des Morgenlandes (fr. Drientalen); morgenlandisch, Bw. (fr. orientalifch); das Morgenlicht, die Belle des Morgens; die Morgensonne; die Morgenluft, die fühle Luft am Morgen; der Morgenpunft, ber Punkt am Simmel, wo die Sonne aufgeht, Oftpunkt; das Morgenroth ob. die Morgenrothe. Rothe bes himmels beim Sonnenaufgang; auch die Beit bes anbrechenden Iages; uneig. bicht. f. fconer Unfang, aufblubenbe Schonheit, beginnenbes Glud (bie Morgenröthe des Lebens u. dgl.); morgenroth, Bw., gelblich : roth, wie die Morgenröthe; die Morgenruh, der Morgenschlaf, = schlummer;

der Morgenfegen, bas Morgengebet; die Morgenseite, Oftseite; die Morgensonne, aufgebende Sonne und beren Glanz; die Morgensprache, landich. bie Berfammlung und Berathung ber Glieber einer Gefellichaft, Bunft zc. am Wormittage, auch: ber Morgenrath, bie Morgenrebe, bas Morgengefprach; ber Morgenstern, ber Banbelftern (Planet) Benus, fo fern er vor Connen: aufgang gefeben wird; uneig, ebem, eine Maffe, in einer mit eifernen Spiben verfehenen Reule bestehenb; auch eine Spintelmalge; u. verfd,iedene Gemachfe; ber Morgenstillstand, Sterne. icheinbarer Stillstand eines Wandelfterne am Morgen in einem Punkte bes Thierkreifes; der Morgenstrahl, Strahl ber Morgensonne; die Morgenstunde, eine Stunde der Morgenzeit; bie Morgen: zeit felbft (fprichm. Morgenstunde hat Gold im Munde); der Morgenthau: Die Morgenuhr, auf einer gegen Morgen gerichteten Flache beschriebene Son= nenuhr, welche nur die Bormittageffunden zeigt; die Morgenwache, etem. Arfor. bie Bache ob. Bachzeit gegen Morgen, und die fruhe Morgenzeit felbft; morgenmarts, Rm., oftwarts; die Morgenweite, Sternk. ber Abftand bes Aufgangepunktes eines Sternes von bem Morgenpunkte; der Morgenwind. ein Wind, ber aus Morgen, ober auch ber Morgens weht; die Morgenzeit: - Ableit. morgendlich, Bw. (altt. morganlih), mas am Morgen ift oder geschieht (ber morgenbliche Glang ber Sonne); dem Morgen abnlich, idon, frifd wie ber Morgen.

Morgen 2., m., -e, M. w. E. (altb. morgan; urspr. bie Felbarbeit eines Morgens bezeichnend, vergl. Tagewerf; also = Morgen 1.), ein Felde maß von verschiebener Größe, auch Acter, Juchart, Mann = od. Tagewerf genannt (vier Morgen Landes ic.); in Sachsen halt ein Morgen 150, im Hannbverschen 120, in hamburg 600, in Nurnberg 200 Geviertruthen; in der Mark Brandenburg ein großer 400, ein kleiner Morgen 180 Geviertruthen; das Morgenforn, eine gewisse Menge Korn, welche von einem Morgen entrichtet werden muß; morgig, Bw., einen Morgen haltend,

gew. nur in 3fet. wie brei :, viermorgig ic.

morgen, Nw. ber Zeit (altb. morgan, in morgan; oberd. gem. morn; angels. to morgan, engl. to morrow; eig. um die Zeit des folgenden Morgene, also dem Stamme nach = Morgen; verzl. das franz. demain v. d. lat. mane, am frühen Morgen), an dem nächstfelgenden Tage nach dem heutigen, vergl. gestern, heute (lieber heute, als morgen; heute mir, morgen dir; etz was auf morgen verschieben; auch in Berbindung mit einer weiteren nachstehenzen Zeitbestimmung, z. B. morgen such, morgen Mittag, Abend 2c.); morzgend, Bw., mas morgen sein oder geschehen wird (ber morgende Tag; morgen des Tag es, s. v. w. morgen; meine morgende Abreise 2c.); landsch. auch morgig (ber morgige Tag).

Mornell, m., - ce, M. - e, oder die Mornelle, M. n, der Ribit; eine Urt Regenpfeifer (Charadrius Morinellus L.), auch Sitronen , Posmeranzenvogel, Possenrifer genannt; der langgeschwanzte Mornell, auch

Geemornell, Geelerche.

morsch, Bw. (von b. altb. maro. nieberb. mör, murbe; vergl. Mörfer, und bas oberb. mürsen, murschen, martichen f. zerreiben, queischen; tat. marcidus, ital. marcio), durch Faulnifs murbe geworden, durch innere Austichung leicht zerbrechlich (Holz, Knochen, Jahn 20.); gem. als Nw., um ein plostiches u. volliges Zeibrechen auszudrücken (z. B. bas Bein brach morsch entzwei).

Morfen, lanbich, auch Morfel, m., -&, M. w. E. (lanbich. Mörfener, Mörschner, Mortel, mörtel; nieberd. Marter, bun, morter, schwed. mortel, engl. mortar, buhm. mordir; lat. mortarium, franz. mortier; v. b. oberd. murfen, mürfen, nieberd. murten, mörten, zermalmen; vergl. morsch, Mörtel), ein tiefes steinernes oder metallenes Gefaß, worin man mittelst einer Keule (Mörferteule, est bie) harte Korper zerstößt od. zerreibt; ein morferahnliches grobes Geschüß, aus welchem Bomben, Granaten, Feuertugeln zt. geworfen werden, ein Feuermorfer; Schiff. das Geshäuse der Kompassose; der Morferblock, das Gerüft, in welchem der Feuermörser hängt; der Morferblock, landsch, ein in einer tiefen Form gebackener Ruchen.

Mortel, m., -8, (altb. morter; oberb. Morter, Mortrich, öftr. bas Matter; engl. mortar; lat. mortarium, franz. mortier; von gleichem Stamme mit Mörfer, f. b.; also: zerstoßene, zerriebene Masse), der mit grobem Sande oder flein gestoßenen Steinen vermischte Kalf zum Mauern, Speise, Mauerspeis (altb. spisa); die Mortelarbeit, halberhabene Gipzarbeit (fr. Stuccatur); die Mortelhaue, eine haue ober hade zur Zubereitung des Mörtels; die Morteltelle, Mauerkelle; die Mortelpfanne, ein mit Brettern eingeschlossener Raum, in welchem der Mörtel bereitet wird; die Mortelwasche, bunner Mortel, welcher zwischen die Steinfugen gegossen

wird.

Mos, f., -es, o. M. (auch Mofen, Mofes; aus b. jubifche beutfchen mesum, Gelb, verderbt), nietr. fcherah. f. Geld.

Mosch, m., -es, M. -e, 1. landich. f. Sperling; 2. f. Meisch.

Mosch, f., -es, lanbich. f. Meffing. Moschbeere, w., lanbich. f. Bogelbeere.

Mojche, w., M. - n, tanbich. auch Motiche, Motichet, Model, Meufch, Mutsche zc. (vergl. b. griech. uóozos, Spröfsling, Junges, Kalb; altfranz. meschin, meschine, eine junge Person, junge Kuh), tanbich. f. Kuh, beseine junge Ruh, die noch nicht getragen hat, Fürse; das Moschenkalb, tanbich. f. Ruhkatb.

Moschen, m., - 6, nieberd. die Moseke, lanbid. f. das mohlriechende

Megerfraut.

Moschus, m., unbiegs, u. o. M. (mittl. lat. muscus, franz. musc; vom pers. mishk), s. v. w. Bisam, s. d.; daher die Moschus = od. Moschrose, eine getblich weiße Rose von bisamahnlichem Geruch; die Moschusente; das Moschusthier 2c., s. Bisam.

Moselbeere, m., f. v. w. Moodbeere; mofeln, 3m., f. unter Mood 2.

Mofelwein, m., Wein aus den Gegenden ber Mofel.

Most, m., -ee, M. (von mehren Arten) -e, (altb. most, ban. moost, soweb. und engl. must, ital. mosto, franz. moût; von bem lat. mustum, scil. vinum, b. i. neuer Bein), der ausgepresste suße Saft verschiedener Früchte vor der Gahrung (Apfele, Birne, Weinmost ec.); inabes. der Weinemost; — 3 seb. der Mostapfel, Sonigapsel, Süstling; die Mostbirn, Teigbirn, Holzbirn; der Mostmesser, ein Werkzeug zur Bestimmung ber Güte bes Mostes; — Ableit. mosten, ziellos. 3w., Most machen; mosteln, ziellos. 3w., 1) s. v. w. mosten; 2) nach Most schmecken (von jungem Weine); der Mostler, die Mostlerinn, wer Most macht, die Trauben

tritt und prefft; moftig, Bir., Most enthaltend; auch f. bas r. mosticht, dem Most ahnlich (mostig schmeden); der Mostrich ober Mostrich, - es M. - e, (gem. auch Mustert; ital. mostarda, franz. moutarde), nieberb. der mit Most oder Weineffig zubereitete zerriebene Senfsamen, der Senf.

Moth of. Modt, oberd. Mott, m., -es, o. M. (gein. auch Kamoth, Koth, Schmuß; verw. mit Niober), landsch., f. Torf =, Moor = od. Moder= Erde; daher das Motthuhn, landsch., bes. niederd. f. Basserhuhn, Strand=

läufer.

Motiche, m., f. v. w. Mosche; lanbsch. auch f. Stute; baber bas

Motschel, -8, M. w. E., f. Fullen.

Motte, m., M. - n, (nieberd. Mutte, engl. moth; v. b. goth. matjan, effen, wie Made, Miete; vergl. Maß 1.), ein kleines fliegendes Infect, deffen Larve das Pelzwerk und Wollenzeug zerfrifft, u. diese Larve selbst; die Schabe; landsch. auch f. Milbe; die Mottenfliege, ein Nachtschmetterzting, beffen Larve die Wickelraupe ist; der Mottenfraß, das Zerfressenwerden durch Motten, u. der dadurch verursachte Schaben; auch etwas von den Motten Zerfressens, d. B. bergl. Kleidungsstücke; mottenfraßig, Bw., durch Mottenfraß beschäbigt; der Mottenkafer, Pelzkäser; das Mottenkraut, verzschiedene Gewächse, welche die Motten vertreiben sollen, als: der wilde Rosemarin oder das Mutterkraut; eine Urt der Königskerze, Mottensamen; eine Urt der Ruhrpslanze, Mottenblume 2c.

moben, mobeln, mobeln, zieltof. 3m., bair. f. zaudern, langfam fein;

ber Mober, die Mobel, f. eine trage, langfame Perfon.

mogig, Dw. (vergi. Mus, mugen), Bergw. mogige Gange, b. i. folde, die nicht weit ins Feld streichen.

Mowe, m., s. Mewe.

Much, m., -es, o. M., vit. f. der Schimmel; baher mucheln, auch müchten, müchteln, meuchteln, müchten, ziellos. 3m. mit haben, (schwed. mögel, ban. muel, span. mocho, Schimmel; lat. mucor, Schimmet, mucere, schimmlig sein), lanbsch. gem. nach Schimmel oder Moder, überh. verdorben, anbruchig riechen od. schmecken, vergt. muffen, muffen; muchlig ob. muchlig, Bw., verdorben, anbruchig riechend od. schmecken,

vergt. muffig, niederd. mulfterig.

Muck ob. Mucks, m., -ce, M. -c, gem. ein schwacher, kaum vernehmlicher, abgebrochener Laut, bes. als Zeichen bes Missbergnügens, ber Berdrießlichkeit (nicht einen Muck ob. Mucks von sich geben); mucken, ziellos.
Zw. mit haben, (schweb. mucka, dun. mukke; lat. mutire. mussare; engl. mutter; griech. nizew) 1) einen Muck horen lassen; landsch. auch f. sich regen, eine geringe Bewegung machen, zueken, einem verstohlne Winfe geben (overd. auch mocken, mockeln, heimlich, verstohlen thun; vergl. maucheln); in diesen Bed. auch verst. mucken (er darf nicht mucken ob. mucken; nicht gut: much sen; oberd. muckezen, alth. muchazan, muckizan); 2) gem. f. Mijsvergnügen oder üble Laune durch einzelne mürrische Laute, durch Stillschweigen und verdrießliche Mienen außern, maulen, schmols len; 3) tandsch. gem. die Sache muckt, od. es mucht mit der Sache, b. i. sie hat einen versteckten Fehler, geräth ins Stocken; der Mucker od. Mucker, -e, die Muckerinn, gem. 1) wer muckt, b. i. sich murrisch, unwillig, tresig benimmet; 2) Mucker auch: wer bose Ubsüchten unter einem tuckischen, lauschenden Stillschweigen verbirgt; insbes. f. heuchter, Fronimler; baber die Muckerei, Denk = u. handlungsweise eines Musckerb, heuchelei; muckern, ziellos. 3w., lanbich. f. stottern; die Mucke, M. - n, gem. f. übte Laune, murrisches Schweigen und Betragen; bes. eine einzelne launische Eigenheit, Grille, fehlerhafte Gewohnheit, ver= steekter Fehler (er hat seine Mucken; einem die Mucken vertreiben; das Pferd hat Mucken; die Sache hat ihre Mucken, b. i. verborgene Schwierigkeiten); muckisch, Bw., gem. f. übellaunig, murrisch, launenhaft, eigenfinnia.

Muche, m., M. -n, Berfl, das Mich chen, (oberd, Muche, nieberd, Mugge, altb. muccha, angelf. mygge, engl. midge, fdweb. mygga, ielanb. my, bohm. maucha, poin, mucha; lat. musca, frang. mouche, griech. avia, Kliege), verschiedene Geschlechter von Infecten mit zwei bautigen. Durchfichtigen Flugeln, einem langlichen Leib, langen Fugen und einem ftechenden Caugruffel; inebef. Die in feuchten Gegenden haufig mit einem feinen Summen berumfliegenben, fcarfftedenben Infecten: große Mücke. Schnafe (bie Mucken fingen , d. i. fummen); und die gegen Ubend fcmarmweise in ber Luft ichmebenbe fleinere Gattung (bie Mucken tangen ob. frielen); oberd. in weiterer Beb. auch f. Fliege, Bremfe und überh, geflügeltes In= fect; - 3fet. ber Muckenbaum, Die Schwarzpappel; Die Mucken = ober Mutente, eine Spielart ber Lofffelente, Friegenente; der Muchenfang. Raturt, eine Urt bes Leimfrautes; auch bie Ped,nelfe, weil an ber flebrigen Reuchtigfeit biefer Pflangen bie Muden hangen bleiben; der Mudenfanger. Bliegenschnäpper; das Muckenfett ober = fcmalz, fderab. f. etwas nicht Borhandenes (g. B. einen nach Mudenfett Schicken, b. i. ihn in ben April fdiden); das Muckenfraut, Glob : ober Pfeilfraut, welches bie Mucken pertreiben foll; die Muckenmotte, eine Urt muckenahnlicher Dammerungevooel; der Muckenschimmel, f. v. w. Fliegenschimmel; das Muckenseben, eine Augenschwäde, inbem man bewegliche, fcmarge Flecken vor ben Augen gu feben glaubt (frang, mouche volante); der Muckenseiger ob. = feiber (nicht sfauger!), eig. wer Mucken aus einem Getrante ausseigt; uneig. wer es mit Rieinigkeiten fehr genau nimmt (bibt. Muden feigen und Ramecle verfchluden); ber Mudenstachel; der Mudenflich; ber Mudenwurger, eine Urt bes Sundetoble, Fliegenfalle; - Ubleit. mutflich, Bw. (gew. midlich gefpr., u. vielleicht von anderem Stamme) nieberd. f. flein, undeutlich (g. 3. fdreiben).

mucken, Mucker, muckern, muckisch, mucksen, f. unter Muck. Mud, n. A. Muth, s., -es, M. -e, lanbsch, auch bas ob. der Mutt, Mütt, Muib, auch die Müdbe, Verkl. das Müttlein (altb. mutti, mutto; angels. midd. franz. muid; vergl. Maß, Mege, b. lat. modius, griech. pódios), oberd. ein Maß 1) für trockene Dinge, bes. Getreibe, etwa ein Schessel, in manchen Gegenden aber auch 4 bis 6 Schessel; 2) für Flüssigkeiten, insbes. schweiz. ein Weinnaß = 1 Saum, oder 92 Maß; in Tirot ein Olmaß, welches 120 Pfund hatt.

Mutde, w. ober Mutder, m., o. M., nieberb. f. Moter, Schlamm; uneig. f. die Sau; auch ein schmußiges Weib; mudten, muddeln, ziel. 3w., nieberb. gem., mit einem feuchten Suche Schmuch oder Staub abwischen; muddern, 3w. (holl. modderen, engl. muddle) 1) ziellos, den Moter oder Schlamm aufrühren (ein Schiff mutdert, wenn es ben Grund aufrührt); 2) ziel. von Schlamme reinigen; mudderig, Bw., f. moderig, schlammig;

mubbig, Bw., nieberb. 1) f. fchlammig, trube; 2) moberig ober faul fchmeitend, bef. von angefaultem Obft, f. v. w. molich, in biefer Beb. auch

mubig, gem. mubife.

mute, Sw. (altd. muodi, oberd. müed, niederd. möbe, ban. mode, schwed. mod; von muohan, muoan, muben, f. d.; also gleichs, abgemüht), durch Anstrengung, anhaltende Bewegung oder Thatigkeit, Wachen zc. der Krafte beraubt und ber Nuhe bedurftig; sinnv. matt, schläfrig, vergl. d. (sich mübe geben, arbeiten, sprechen; ein müber Wanderer); uneig. durch öftere Wiederholung, anhaltenden Genuss zc. der Neigung oder Lust zu etwas beraubt, sinnv. überdruffig, fatt, mit zu und bem Inf. (man muss nicht mübe werden, Gutes zu thun), ober mit bem Gen. und gem. Acc. der Sache (des Lebens mübe sein; das, r. dessen bin ich mübe zc.); muden, ziel. und ziellos. Iw., vit. f. mute werden, mude machen, gew. ermüden; die Müdigkeit, alt auch die Mübe, niederd. Möde, das Müdesein, sinnv. Mattigkeit, Schläfrigseit.

Muff 1. m., -es, M. Muffe, b. als Muffe, Berkl. das Muffe chen, (lanbich, auch w. die Muffe; engl. muff, ital. muffola; vergl. d. nieberd. Maue, holl. mouw, Armel), eine zur Erwarmung der hande dienende Pelzhulle, in Gestalt einer hohien Balze, in deren hohlung man die hande steckt, oberd. ein Stugel, Stuger, Schlupfer, Schliefer genannt; muffeln, ziel. 3w., (engl. muffle) lanbich. f. mummen, verhullen; auch f. betrügen; baher der Muffel, -s, f. heuchlericher Kopshanger, Schein-

heiliger.

Muff 2. m., -es, o. M. (ital. muffa; vergl. Much, muchen) oberb, f. Schimmel, Schimmelgeruch, überh. faulichter, übler Geruch; vom Knafter jedoch ein dem Tabackeraucher angenehmer Geruch (daher Muffen after oder bloß Muff f. angenehm riechender Taback); muffen od. muffen, auch verft. mufzen, mufzen, ziellof. 3w. mit haben, nach Schimmel oder überh, vertorben, übel riechen oder schmecken (das Mehl, die Butter, das Milberet mufft); muffig oder muffig, Bw., schimmelig, andrüchig, übel riechend.

Muff 3. m., - ed, M. - e, tanbich. ein dumpfer Laut, den große hunde horen lassen; auch ein Hund, der immer mufft od. bellt, und gem. ein murrischer Mensch; baber muffen und verst. mufzen, ziellos. 3w. 1) f. dumpf bellen; uneig. f. murren, maulen, schmollen (vergl. mucken); der Muffer, die Mufferinn, wer murrt, schmollt; muffig, 28w. f. murrisch.

Muffel, m., -8, M. w. E. 1. (franz. mulle, Schnauze; verw. mit Mops, Moppel), tanbic, gem. ein Thier, bef. ein hunt mit diefen, herzabhangenden Lippen; in weiterer Bed. ein hafeliches Gesicht mit herabhangendem Maule, Frahengesicht (Muffelgesicht); bef. in den bitdenden Kunften: eine Thierlarve; baber muffelig oder muffig, Bw., ein hafelische Gesicht habend; — der Muffel 2., s. muffeln unter Muff 1.

Muffel, m., M. -n (frang. moulle; wohl verw, mit Muff 1. und bem engt. muffe, landich, muffeln, verhüllen) Scheidet, eine gewolbte irdene Sturge gur Bebedung ber Kapellen; auch ein aus Porgellanerde bestehender

Staften, ber in einen Bratofen eingemauert mirb.

muffeln, 1. ziel. 3w. f. unter Muff 1.; - 2. ziellof. 3w. (oberb. mumpfen, mumpfen, nieberb. mummeln, engl, mumble, muffle) ein Schallwort, welches

ben bumpfen Laut nachahmt, der beim Kauen mit vollen Backen od. mit gahnlosem Munde entsteht; baber gem. u. verächtl. f. kauen u. effen überh. muffen, muffen, muffen, muffig ec. f. unter Muff 2. und 3.

Miger, m., - 8, M. w. E., lanbich. f. die Spigmaus, Reutmaus. muh, ein Raturlaut, welcher das Gebrull tes Rindviehs nachahmt; baber muben, giellof. 3w. (oberd. muhezen, muchaen, mugen; lat. mugire, griech.

uvar), muh ichreien, bruillen (die Ruh muht).

muben, 3w. (att. muohan, muowan, muojan, muejen, urfpr. beme: gen, bann: burch Bewegung ermuben, plagen; nieberb, moien, moggen; vergl. d. lat. movere, bewegen; griech. poyet, arbeiten) 1) giel. einengem. bemuben, ibm Dibe machen (bibl. was muteft bu ben Meifter ?); alt u. lanbich. auch f. franken, Rummer verurfachen; 2) ruch. fich -, feine Rraft anftrengen, gew. fich bemuben, fich Dube geben; alt u. lanbich. auch f. fich gramen, barmen, befuinmern; 3) unp. es mubet mich, f. es frankt, verdrieft mich; die Dube, M. -n, (att. mucha, maoja; oberd. Mue; nieberd. Moie, Moite; fdwed. moda, ban. mode; vergl. b. griech. μόγος, μόχθος), Unftrengung der Rrafte, fomobl bes Korpers, mie bes Beiftes (einem Mube machen; fich (mir) Muhe geben, b. i. feine Rrafte an= ftrengen; fich viele Dube um, mit, bei etwas geben; viele Muhe auf etwas wenden; feine Muhe fcheuen, fparen; fich bie Muhe nicht verbriegen laffen; es Foftet Mube; es ift nicht ber Mube werth, lohnt nicht die Mube, ob. es lohnt ber Dube nicht, f. lobnen) ; alt u. lanbich. f. Bebrechen, Befchwerde, Gram, Sorge, Rummer, Leiden; in ber D. die Muhen auch bocht. bicht. (Die Mühen bes Lebens); - 3 fe e. muhelog, abget. muhlog, Bm., ohne Mübe. feine Muhe habend ober verurfachend; tie Muhlofigfeit; mubevoll, abget. muhvoll, Bm., viel Muhe habend ober verurfadend; voll Befdmerde, Leid, Rummer; die Muhwaltung, bef. Rangl. f. mit Muhe verbundene Thatig= feit, übernommene Bemubung; - 26 bleit. mublich, Bw. (altb. muelich), vit. f. v. w. muhfam, beschwerlich; die Muhfal, M. - e, b. ate das Dub= fal, -es, M. -e, der Buftand, da man Dube hat, od. Befchwerden, Rummer zc. leitet; auch die Befcmerde, der Rummer, bas Leiden felbit: mubfelig, Bw., mit Muhfal verbunden, bodift befchwerlich (eine muh: felige Arbeit, ein mubfeliges Leben); Diubfal erduldend, fummervoll, clend (bibl. fommt ber ju mir, die ihr mubfelig und belaten feib); die Dubfelig. feit, das Mubfeligfein, die mubfelige Befchaffenbeit; auch eine mub= felige Gache, Befdwerde (M. Muffeligfeiten); muhfam, Bw., mit Dube verbunden, Kraftanftrengung erfordernd (eine mubfame Arbeit); geneigt und gewohnt Mube anzuwenden (ein muhfamer Menfch) ; Die Mubfamfeit, das Dubfamfein in beiben Bed.

Muble, m., M. - n, Berkt. das Muth I ch en, (attb. muli, mulin; oberb. Mut, Muti, auch Mutin, M. Mutinen; nieberb. Möte, schweb. mölla, ban. molle, ietand, mylna, engl. mill, franz. moulin; lat. mola, gried. μείλη; von mahlen, s. b.), eig. eine Maschine ob. ein Triebwerf mit Rateen, Balzen, Steinen zc. zum Mahlen oder Zermalmen sester Korper (Kaffees, Hanfe, Sensmühle zc.), insbest. zum Mahlen des Getreides zu Mehl, Korne ob. Mahlmühle (Hande, Basser, Binde, Rosse, Schiffmühle; sprichw. bas ist Basser auf seine Muble, d. i. seinen Ubsichten gemäß, ihm erwünsicht; Mutt, auch ein einzelner Gang der Muhle; in weiterer Bed. auch abnliche,

bef. von Baffer ober Bind in Bewegung gefebte, Triebmerte nicht blog jum Bermalmen, fondern auch zum Berichneiden, Schleifen, Balten u. überh. gur Berarbeitung verschiedener Stoffe (g. B. Lob ., Marmor ., DI ., Papier., Bulver .. Sage : ob. Schneibe :, Schleif :, Balfmuble 2c.); ferner ein befanns tes Brettfpiel, das Mublenfpiel (Muble fpielen); und in biefem Spiele Die Stellung dreier Steine in gerader Linie (eine Muble baben, bie Muble aufs und jumachen; eine 3 wichmuhle, Doppelmuhle, wo man burch Offnung ber einen Muble zugleich bie andere zumacht); - 3 fes. der Mublargt, gem. ein Müller, welcher ben Mühlenbau verfteht; der Muhlbach, Bach, welcher eine Muble treibt; der Mublburich, = knappe, = fnecht, Mullergehulfe, fo= mobl Gefell ale Behrling; bas Mubleifen, Die eiferne Uchfe, um welche fich ber obere Mühlftein dreht; der Muhlgang, f. Gang; der Muhlgaft, f. v. w. Mahlgaft; bas Mublgebiet, in Getreibemublen bas Geffell, auf welchem fich ber Stein, der Lauf u. der Rumpf befindet; die Muhl = ob. Muhlengerech= tigfeit, das Mubirecht, die Befugnife eine Muble ju halten; das Mubigerinne, f. Mahlgerinne; ber Muhllauf, bie holgerne Ginfaffung, in welcher ber Muhtstein tauft; der Muhlmeifter, Borgefester einer Muhle, Mutter; die Muhlmete, f. Mahlmete; der Muhlpfahl, f. Gidpfahl; das Muhl= rad, bas Wafferrad, welches eine Muhle in Bewegung fest; ber Mubliteiger, Bergm. ein Steiger, welcher bei ben Dochwerfen und Binnwafchen bie Mufficht führt; der Mublitein, ein großer, platter, icheibenformiger Stein, ber jum Bermalmen bes Getreibes bient; uneig. lanbid. f. Engelgrofden; ber Dublmagen, ein Bagen, auf welchem Getreibe u. Mehl nach u. von einer Muble geführt wird; das Muhlmaffer, ein Baffer, welches eine Muhle treibt; das Muhlmerk, Triebmerk einer Müble; - der Mublenanker, ein Unter, welcher eine Schiffsmuble festhält; der Muhlenbau, die Muhlenbaukunft; Die Muhlenordnung, obrigfeitliche Berordnung fur die Muller; der Muhlenschreiber, ein vereidigter Auffeher bei einer Muhlenmage, in welcher bas in die Mühle gelieferte Getreibe und bas baraus erhaltene Mehl gewogen wird; das Mublenspiel, f. o. Mühle; der Mublenteich, ein Teich, in welchem bas für eine Muble nothige Waffer fich fammelt; der Mublengmang, bie Berbindlichfeit, fein Getreibe in einer gewiffen Muhle mabten gu laffen, und bas Recht, Undere bagu anguhalten; - Ableit. der Muhler, Muhlner, oberd. f. Müller, f. d.

Muhme, w., M. - n, Berkl. das Muhm chen, (altb. muoma, oberb. Muem, Maim, nieberd. Moje, Mone; Nebenform von Mama; vergl. b. lat. matertera von mater), des Vaters oder der Mutter Schwester, die Base, gew. Tante, auch des Oheims od. der Tante Tochter, Base (fr. Gousine); in weiterer Bed. jede weibl. Seitenvermandte; tanbich. uneig. f. Kinderwärzterinn (Kindermuhme); Landbw. auch eine Aufseherinn über das Viele (Biehmuhme); ehem. auch f. Geliebte, Beischläferinn; der Muhmling, - ed, M. - e, alt und noch öftr. f. Verwandter, bes. von mutterticher Seite; die Muhm-

schaft, vit. f. Bermandtschaft.

Muhfal, muhfam, muhfelig, Muhwaltung, f. unter muhen.

Muid, f. Mud.

Muibe, m., M. -n, (attb. muoltra, mulda; oberb. Mutte, Mutter, Mueltern; nieberb. Molbe, Molle, Molge; angelf. mele; mahrich. verw. mit mahlen, Mehl, alfo urspr. Mehltrog), ein langliches holzernes Gefaß in

Weffalt einer halben ausgehöhlten Balze, Fleiner als ein Trog (Bad :. Rleifch: mulbe 20.); Beram. eine muldenformige Bertiefung in ben glogen; das Mulbengemolbe, Baut. ein mutbenformiges Gewotbe; auch f. Rreuggewolbe; Die Mulbenmuschel, Rapfmufdel.

Mulje, m., nieberd. ein durch Damme abgefchloffener Safenraum. Mull, m., -es, M. -e, die rothe Meerbarbe (Mullus barbatus L.) ; die

Raulquappe, auch Mutt, Mutter.

Mull ob. Mull, f., - es, o. M. (lanbfch. auch Mill, Moll; goth. mulda, altb. molta; angelf. mold, engl. mould, fcweb. mull; vergl. Molt, Mulm. Gemull, Maulmurf), tef. nieberb. f. lockere Erbe, Stauberbe, Soutt. Rebricht; mullen ob. mullen, ziel. 3m. (att. mulian) lanbich. f. gerreiben. germalmen, gerquetichen.

Mulle, w., M. -n, 1. fcmao. f. Rabe, als Schmeichelmort; 2. ein Rifc. Muller, m., - 8, M. m. E. Gunachft von mutten f. mabien, ob. burch Berturgung bes altb. mulinari, mulnere, oberb. Mulner von Muhle berguleiten; icland. mylnari, fdmed. mjölnare; nieberd. Moller, engl. miller), mer ju mablen oder einer Muble vorzufteben verfteht, bef. wenn er zugleich Gi= genthumer oder Vachter einer Muble ift, Muhlmeifter; Raturt. eine Urt Stadelborfe; Die Raulquappe; - 3 fet. Die Mullerart, eine fleine Urt, welche bie Muller ebem. zur Bierbe trugen; mullerblau ob. mullerfarben, Bw., weißlich blau, wie fich die Muller zu fleiben pflegen; ter Mullerbursch ob. = fnecht, f. Muhiburid; der Mullerefel, ein Gfel, welcher Getreide: u. Mehlfade tragt; der Mullertafer, eine Urt Mehltafer; auch f. Juliustafer, f. b.; der Mullerkarren, = magen; die Mullermage, ein Berkzeug, womit man bas Baffergefälle gum Behuf bes Mühlenbaues unterfucht; Der Muller= wein, die Mullerrebe, = traube, eine aus Burgund ftammende Beinforte; -Ableit. das Müllerchen, -e, tanbich. f. die geschwätige Grasmucke: Die Mullerinn, Chefrau eines Mullere.

Mulling, m., -es, M. -e, tanbich. f. die Glrige.

Mulm, m., -es, o. M. (lanbich, auch Melm, Molm; v. mahlen, mal: men; vergl. Mull, Malm), locfere Stauberde; Bergm. ausgewittertes, Tockeres Erg (Gifen :, Rupfermulm) ; auch f. verfaultes, in Staub gerfallendes Solg, u. f. Faulnife felbft (ber Baum hat ben Mulm); mulmicht, Bro., bem Mulm abulich; mulmig, Bw., Mulm enthaltend, baraus beffebend; verwittert, brockelig (mulmiges Erg); faulend (mulmiges Bolg); mulmen, 3w. 1) ziel. zu Dulm machen; 2) ziellos, zu Mulm werden.

mulich, Bw., f. molich; mulfig ob. mulficht, Dw., landich., burch Frost u. nachherige Erweichung verdorben (Die Trauben fcmeden mulficht).

mulfterig, Biv. (engl. mouldy) nieberb., fcimmlicht, nach Schimmel riechend oder ichmeckend, vergl. muffig, muchlig.

multern, ziellof. 3w. (v. Mott, Mull, f. b.) landich. f. v. w. mulmen, in Staub zerfallen; multeria, Bm., f. v. w. mulmig.

Mumie, w., M. - n (wahrich. verw. mit b. arab. muma, Bache, fopt. mum, Erdharg), ein einbalfamirter u. ausgetrochneter Leichnam, Dorrleiche.

Mumme 1. m., M. - n, lanbich. f. ein verschnittenes Thier.

Mumme 2. m., o. M., ein bickes, fcmeres, dunkelbraunes Bier, welches in Braunfchweig gebraut wird (angeblich nach feinem Erfinder, Chrift. Mumme, 1489).

Mumme 3., Mummel, Mummel zc. f. unter mummen.

mummeln 1. zietlof. 3w. (auch mumpeln, oberb. mumpfeln; holl. mommelen, mompelen, engl. mumble, mump), nieberb. den dumpfen Laut mu od. mum hören laffen, wie/bie Rübe; undeutlich sprechen; murmeln, heimslich und unvernehmlich reden; vorn im Munde oder ohne Sahne kauen, vergl. muffeln.

munimen ob. lanbid, gew. mummeln 2, giel. 3m. (engl. mumm; ital. mommiare), einhüllen, verhüllen, bef. bas Geficht, verfappen, untennts lich machen, gew. nur ein: und vermummen; die Mumme, M. -n, (holl. momme; vergl. b. engl. mummer, frang, momeur, ein Bermummter) vit. f. Parve, Maste (Mummen geben ober laufen, ebem. f. mastirt einber: geben); daber das Mummengeficht, -fleid zc.; das Mummenspiel, ebem. die Mummenschanz (f. Schanze), ein Spiel, eine Luftoarfeit, mobei man vers mummt erfdeint (fr. Masterade;; Die Mummerei, M. - en, das Ber= mummen, Berfleiden, Unfenntlichmachen burch Barve u. Rleibung; auch f. Mummenspiel; uneig. f. Berftellung, Zaufdung; - ber Mummel, - 8, M. w. C., gem. ein erdichtetes Schrectbild fur Rinder und aberglau: bifde Leute, burch eine vermummte Perfon vorgeftellt, landich. auch Dum: mart, Mummang, Mummelack, Mummelmann zc. genanut, an andern Orten: Bumann, Bugemann, Baumau, auch ber fcmarge Mann ob. Rinderfreffer; - die Mummel, M. -n, ober das Mummelchen, -8, nieberd. f. 2Bafferlille, meiße, od. gelbe Geeblume, welche lettere auch das Mummelkraut genannt wird (wegen bes Berftectfeins ob. ber Bermummung ber Pflanze unter dem Baffer, aus welchem nur die Bluthen hervorragen).

mumpfen, mumpfeln, ziellof. 3m., oberd. f. mummeln 1., muffeln, f. b. Mund 1., m., - et, M. Munde oder Munder ungebr.; Bertl. das Mundchen, Mundlein, (goth. munihs, altb. munt; ban. u. fdweb. mund, island. munnr; angelf. mudh, engl. mouth; verw. mit d. lat. mandere, tauen?), 1) eig. ber von ben Lippen verichloffene, Bahne, Bunge u. Gaumen enthaltende Raum gwifden den beiden Rinnbacken im Gefichte des Menfchen, jum Gin : und Austaffen ber Luft, jum Ginnehmen ber Rab= rungemittel u. jur Muelaffung ber Stimme u. Bilbung ber Gprachlaute bienend, niebr. das Maul, vergl. b.; in engerer Bed. blof die außere Mund= offnung und die Lippen, (ein fleiner, fconer, breiter Mund ze.; einem bas Brod vor bem Munde wegnehmen, b. i. ihm die Rahrung entziehen; mit trode: nem Manbe meggeben, b. i. nichts zu effen u. zu trinken befommen; einem ben Mund mafferig machen, b. i. ihn tuftern, begierig nach etwas machen; ben Mund nicht aufthun, b. i. nidt reben; ben & nger auf ben Mund legen, gum Beichen bes Schweigens ; reinen Mund halten, b. i. ein Geheimnifs verichmeigen; in Aller Munte fein, b. i. ber allgemeine Begenftand bes Gefprade; bie Rady= richt geht von Munde ju Diunte; einem bas Wort aus bem Munde nehmen, b. i. eben bas fagen, mas ber Undere fagen wollte; etwas immer im Dunde führen, b. i. immer bavon fprechen ; oberb. Rangt. von Mund aus f. munb: lid); 2) uneig. f. Offnung, Gin = od. Ausgang, vergl. Dinde, Mundung, nur in einigen Fallen, (s. B. ber Mund einer Kanone, ber Magenmund, Mut: termund, f. b.); - 3 feb. Die Mundart, eigenthumtide Eprechweife einer Gegend ob. eines Ortes, die von ber hauptsprache nicht nur in ber Musfprache, fondern aud in ben Bertformen u. Wortern felbft abweicht (fr. Dialett; obers

beutsche, nieberbeutsche Mundart zc.); mundartisch od. mundartlich, Bw. einer Mundart eigen ober angehorig; der Mundargt, Bof : Bahnargt; der Mundbacker, an Sofen ein Bader, welcher nur fur die herrschaftliche Tafel ju baden bat; der Mundbedarf, Bebart an Lebensmitteln (fr. Proviant) : ber Mundbiffen, ein Biffen, fo groß man ihn geröhnlich in ben Mund nimmt; die Mundfaule ob. = Faulnifs, eine Rrantheit bes Mundes, mobei bas Bahn: fleifd fdwillt und blutet, f. Scharbed; der Munbfijd, landich, f. Mant od. Safe; das Muntaut, landid. f. Efs : ob, Mundwaaren; daber die Mundgutfteuer: Die Mundflemme, frampfhafte Bufammengiebung u. Berichlie: Bung bes Mundes, ber Rinnbackengmang, gem. bie Mauliperre; der Mund= foch, an Sofen ein Roch, melder blog fur die herrichaftliche Safel die Speifen bereitet; die Mundfuche, beffen Ruche, verfch. Soffuche; der od. das Mundlad, fleine, runde, von Beigenmehl gebadene Scheibden, beren man fich ftatt bes Siegellade bebient (fr. Dblaten); bas Mundleich (v. Leich 2.), an Bafferfunften, Die außerfte Robre, aus beren Mundung bas Baffer auffteigt; ber Mundleim, aus Saufenblafe bereiteter Beim, welchen man mit bem Munde befeuchtet; das Mundloch, die Offnung ober Dundung eines hohlen Raumes (3. B. eines Dfene, eines Mintenlaufes); Beram, ber Ausgang eines Stollene ; Buttenw. Die obere Offnung bes Dfens; an einer Ribte bas Coch, in welches -man blaft; der Mundpropf, ber Propf, womit die Mundung eines Gefauses verwahrt wird; der Mundraub, Ediff, mas beim Gin : u. Ausladen efebarer Baaren von bem Schiffsvoit jugeftanbenermagen genommen worben; mund= recht ober = gerecht, Bm., bent Munde recht, angemeffen, anpaffend, jum Effen ober Spreden; der Mundreif, Reif an der Mundung ber Ranonen; die Mundrose, Rosenmaive oder : paprel; der Mundschent, -en, weffen Befchaft es ift, einem Unbern bas Getrant, bef. ben Bein einzuschenfen und bar,ureiden, ein hofbeamter (Groß :, Dbermundichene ic.); dafer das Mundfchenkenamt; ber Mundspatel, ein Spatel ber Bundarzte, womit Rindern bie Bunge gelofet wird; das Mundftuck, 1) ber Theil eines Dinges, Bert: zeuges zc., welcher in ben Mund genommen wird (3. B. einer Tabadepfeife, einer Trompete, eines hornes zc. ; an einem Pferdezaume bas Gebifs); 2) ber Theil, welcher die Munbung enthalt ob. ausmadt (bas Munbftud einer Ranone); 3) gem. f. v. w. Mund : od. Maulwert; der Mundtheil, ber Theil von Rah: rungemitteln, welcher fur eine Perfon bestimmt ift (fr. Portion); das Mundtuch, ein Zuch jum Abwifden bes Mundes beim Gffen (fr. Gerviette); der Mundvoll, eig. r. getrennt ein Mund voll zc. (vergt. Sandvoll), fo viel ber Mund auf einmal faffen fann; der Mundvorrath, Borrath au Lebensmitteln (fr. Proviant); tas Muntwaffer, ein den Mund remigenbes, beilendes ob. ftartenbes Baffer; der Mundwein, für die herrschaftliche Safel bestimmter Wein; das Mundwerk, gem. Maulwerk, f. t.; der Mundwinkel, die von ben Lippen zu beiben Geiten bes Mundes gebilbeten Bintel; - Ubleit. munden, zietlof. 3m. m. haben, dem Mande behagen, mohl fchmecken (ber Wein mundet mir); munden, ziellof. 3m. m. haben, in eine Offnung ob. Mündung ausgeben, bef. von Stuffen f. ausfließen, fich ergießen (bie Eibe mundet in die Mordfee); die Munde, M. -n, ter Mueflufe eines Fluffes (bef. in En, wie Ungermunde, Swinemunde, Barnemunde; oberd. bas Gemund, f. d.; außerdem gew. Mundung); die Mundung, M. - en, überh. Die Offnung, der Gin = od. Ausgang eines Dinges, Das Mund=

Ioch (3. B. eines Gefages, einer Ranone, eines engen Thales 20.); insbef. der Queflufe eines Rluffes ob. überh, eines fliefenden Baffere in einen Riufs. einen See ober bas Meer; munbig, Bm., 1. einen Mund habend, nur in Sfet. wie groß :, flein :, rothmundig zc.; 2, f. Mund 2.; mundlich, Nw. und Bm., mit dem Munde, fofern berfelbe bas Sprachmertzeug ift, alfo in gesprochenen Borten, perfonlich und unmittelbar, entg. fcriftlich (einem etwas munblich mittheilen; eine munbliche Rachricht, ein munbliches Berfprechen); die Mundlichkeit, das Mundlichsein, mundliche Berfahren.

Mund 2. m., o. M. (attb. munt, angelf. mund, uripr. Sand, wie auch bas ieland, mund, verm, mit b. lat, manus, baber noch oberd. bas Bemund, ein Dag von ber Breite ber Sanbflache), vit. f. Schut, Schirm, Furforge; baber ber Mund, - ee, M. Münder, olt. f. ein freier, vermogender Mann, Befchither, Chemann; ber Bormund, f. b. (altd. foramunto); die vit. Mundgeld, Schutgeld, Boatzing; Mundherr, Chubberr, Gonner; Mundmann, M. Munbleute, Schubvermandte; munden, giel. 3m. (altd. munton, angelf. mundan, mundian), beschüten, beschirmen; bie Dunbichaft, bas Berhattnife gwifden bem Schirmherrn und ben Schutbefohlenen; und die noch übliden Ableit. der Mundel, -8, M. m. C., von weibt. Perfonen auch die Mundel, u. fur beibe Gefat. Das Mindel; landich. auch ber Dundting, bas Dundlein, eine unmundige, der Für= forge eines Bormundes anvertraute Perfon, bef. ein alternlofes minder= jahriges Rind im Berhaltnife ju feinem Bormunde (fr. Pupille); baber bas Mundelgut, der Mundelrath, das Mundelgericht (fr. Pupillenrath, = ge= richt); die Mundelsache ic.; mundig, Bio., im Stande fich felbst zu be= fcuten, in bem Ulter u. Buftanbe, fich felbft gefeglich vertreten u. vertheibigen au tonnen, der vaterlichen od. vormundschaftlichen Gewalt entlaffen, arofi=, volljährig (fr. majorenn); in weiterer Bed. überh. fahig fich felbst zu leiten u. frei zu handeln; die Dundigsprechung ob. = machung; die Dundig= feit, das Mundigfein, Die Großjabrigfeit.

munten, gew. munteln, ziellof. 3w. m. baben, (holl. moncken, monckelen; oberd. auch maunkeln; island. mögla; verw. mit mauchen, meucheln) lanbich, gem. f. trube fein, bunkeln (es munkelt, als wern es regnen wollte); heimlich handeln u. bef. reden (man muntelt bavon, b. i. man fpricht beim: lid bavon; fpridm. im Dunkeln ift gut munkeln); munken ob. munkfchen. oberd, auch f. murrifd, verdrieflich thun; muntelig, Bm., nieberd, f. trube.

nebelig; ber Munter, -8, vit. f. Graber, Berrather.

Munfter, f. (nicht gut m.), -8, M. w. E. (engl. minster, fcmet. monster 20.; vom lat. monasterium, alth. munistri, Rlofter, Stift), eine Stiftefirche als wefentlicher Theil eines Stiftes, Dom =, Bauptfirche (1. B. bas Stragburger Munfter).

munter, Bw. (altb. muntar), urfpr. forperlich beweglich, rafc, burtig, lebhaft, aufgeweckt, entg. trage, langfam (ein munteres Pferb, Rind 20.3 munter! ale Mufmunterungeruf); in engerer Beb. mach, nicht fchlafend, nicht fchlaferig, (munter werben, b. i. erwachen; einen munter machen zc.); in weiterer Unwendung f. gefund, frifch, beiter, lebendig (ber Rrante ift beute viel munterer; muntere Mugen, Gesichtefarbe u. bgl.); geistig aufge= weckt, lebhaft, frohfinnig, luftig (ein munterer Ropf; ein munterer Befell: ichafter, Scherz u. bgl.); uneig, auch von Farben und Tonen: hell, lebhaft (muntere Farben; ein munteres Tonftud te.); die Munterfeit, das Muntere fein, bie muntere Befchaffenheit; muntern, giel. 3m. (altb. munteron, muntrian), munter machen, nur gebr. in auf =, er muntern.

Munze 1. w., o. M. eig. r. Minze, f. b. (altb. minza, nieberb. Minte, ban. mynte, engl. mint; lat. mentha, griech. µlvou, µlvou), cin wohle tiechendes Pflanzengeschlicht mit röhrenförmigem, viersach eingeschnittenem Blumenblatt, vier Staubsäben von ungleicher Längeze., von verschiedenen Arten, bes. die zahme od. Gartenmunze, die grüne od. Frauenmunze, die krause Munze, gew. Krausemunze, s. b., die rothe Munze im südl. Europa, die Bach =, Fisch =, Pfeffer =, Ross = od. Pferde =, Acker =, Spiemunze ze. auch verschiedene andere, an Geruch oder Gestalt der Munze ahnliche Pflanzen, z. B. eine Art des Bienenkrautes: Bergmunze; die Feld = oder Basserkraut: Bach munze; das gemeine Dürrkraut: gelbe Munze ze. z der Munzbalsam, aus der Munze bereiteter Balsam; auch f. Frauenmunze.

Munge 2. m., M. -n, (altb. muniza, munze, nieberd. Munte, engt. mint, money, ban. mint, schwed. mynt, bohm. mince, frang. monnaie; vom lat. moneta) 1) gepragtes Metall, und zwar ein einzelnes gepragtes Stud, Belbftud ob. Schaumunge (eine Golb :, Gilber :, Rupfermunge, Gebachtnifs :, Denkmungen 2c.), ober als Cammelwort: Beld, bef. fleines Geld (Silber = , Rupfer = , Scheibemunge , Bandmunge 20.; fprichw. einen mit gleicher Munge bezahlen , b. i. ihm Gleiches mit Gleichem vergelten); 2) das Saus und die Unftalt, wo Munge ober Beld geprägt wird, die Mung= anstalt; biew. auch f. bas Mungrecht; - 3fet. bas Mungamt; ber Mungbeamte ob. = bediente; das Mungeisen, f. v. w. der Mungftempel; der Mungfalfcher ober = verfalfcher, mer Mungen verfulfdt, g. B. burch Beschneiten; auch f. Falichmunger; die Mungfalschung, ob. = verfalschung; ber Mungfuß, die obrigkeitl. Bestimmung bes Gewichtes u. Gehaltes (Schro: tes und Kornes) ber gangbaren Munge (vergl. guß); die Munggerechtigkeit ob. bas Mungrecht, bas Recht Mungen zu pragen; ber Mingherr, ein Berr, welcher bas Recht hat, Gelb gu fchlagen; ebem. in Reichsftubten ein Muffeber über die Münzanstalt; der Mung = od. Mungenkenner (fr. Numismatiter); die Mung = od. Mungenkenntnifs; die Mung = od. Mungenkunde, =lehre, = wiffenschaft (fr. Numismatif); der Munameister, Borgesette einer Munge; Die Mungordnung, landesberrliche Berordnung über bas Mungwefen; Die Mungensammlung; ber Mungschlag, bas Schlagen, Pragen ber Munge; Die Dlungforte, Mungart; Die Mungstadt, eine Stadt, welche bas Mungrecht hat, ober in welcher fich eine Manganftalt befindet; die Mungftatt ober -ftatte, ein Ort, wo Gelb gepragt wird, bie Munge; ber Mungwardein, Müngprufer (f. Warbein); bas Mungmefen, Alles was bie Munge und bas Mungen betrifft; das Munggeichen, Beichen ber Mungftabt auf ben Mungen; -Ableit. mungen 1. giel. 3m. (altb. munizon), Metall pragen, Mungen fchlagen (gemungtes Gilber; bas Recht zu mungen haben; uneig. neue Borter mungen, b. i. bilden und einführen); ber Munger, -8, die Mungerinn. wer Mungen pragt; bef. in bem ggef. & alfch munger.

mungen 2. ziel. 3w. (vergl. bas oberb. munbeln, vermuthen; altb. mindjan, gebenten; angelf. myntan, schalten, bestimmen, schott. mint, etwas vorhaben, barauf zielen; engl. mind, Geift, Gesinnung; vom goth. munan, benten, meinen, f. b.) gem. etwas auf einen oder auf etwas mungen,

b. i. mit einer handlung od. Rede darauf zielen, es darauf abfehen, im Sinne haben (3. B. bas war auf mich gemungt; er hatte es auf bich gemungt;

barauf mar es nicht gemungt).

Mur ob. Murre, w., M. - en (wahrich. verw. mit maro, mar, murbe, f. b.), in Tirol: Sand und Steingetrummer, welches vom Gebirge in die Thal Ebene niederrollt (trochene Mur), oder von Wetterbachen herabgeschwemmt wird (naffe Mur), baber der Murbruch, Erbfall, Sandlauwine.

Murane, m., M.-n, verschiedene efebare Fische: 1) ein bem Mal abnlicher, sehr schmackhafter Seefisch, der Mecraal (lat. muraena, griech. pubgarea); 2) ein dem Lache ahnlicher Fisch in Pommern, Lachemurane (Salmo muraena L); 3) ein dem Haring ahnlicher weißlicher Fisch in ben Seen der Mark Brandenburg, Schlessen und Pommerne (gew. Marane ob. Morane genannt; vielleicht v. Moor?).

murbe, Bw. (oberd. mar, mar, marw; nieberd. mör; altd. maro, maraw, muraw, murwe; angelf. mearu, mearv; schwed. mör, dan. mor, frang. mur), brocklig, leicht zerbrechlich, in Folge innerer Auflösung leicht zerfallend, sinno. morsch, entg. fest (Holz, Stein); insbef. von efsbaren Dingen, leicht zu fauen, sinno. weich, locker, entg. hart (murbes Obst, Fleisch, Gebäch); uneig. f. matt, entfraftet, gebrechlich; bieglam, nachgiebig (einen murbe machen); die Murbe od. Murbigkeit, das Murbesin, die murbe Beschaffenheit; murben, zieltos. Zw. m. fein, mitrbe werden (die Apset murben schon).

Murchel, w., M. -n, landid, f. Relleraffel, Rellermurm.

murken, auch murkeln, murken 1. ziel. 3w. (goth. maurgjan, abichneiben, fürzen; tat. murcus, verstümmelt; mittl. tat. nurcare, abbeigen) tanbich. f. schneiden, brechen (3. B. den Ftachs murkeln, d. i. aus dem Groben brechen), stummeln; abichlachten, morden (bef. murken, abmurken); daher der Murk, -es, M. -e, 1) oberd. ein Stuck Brod, ein Brocken; 2) ein kleiner unanschnlicher Mensch, in dieser Bed. gew. Murks; murksig, Bw., gem. f. klein und unanschnlich.

murts, ein Schallwort, welches den groben, grunzenden Laut der Schweine nachahmt; baber murtfen 2. ziellof. 3m., diefen Laut horen laffen; uneig. gem. f. murren, Unzufriedenheit oder üble Laune außern; der Murts od. Murt, tanbich. gem. f. ein murrifcher Menich, Neurifopf.

Murtftein, m., ein aus Glimmer, Quarg und Granat gemengtes

Beftein, mit Granat gemengter Glimmerfchiefer ober Beftellftein.

murmeln, zietlof. u. ziet. Im. (ein Schallwort; altb. murmulon, murmilon; ban. murmlo, engi. murmur, franz. murmurer, tat. murmurare, griech. popubgeer; vergl. murren), einen gelinden zitternden Laut, ein dumspfee, sanstes Berausch hervorbeingen od. hören lassen (ein murmelnder Bach); bes. mit gedampster Stimme unvernehmlich reden, heimlich von etwas sprechen (einem etwas ind Ohr –, unverständliche Borte –; man murmelt davon); ebem. auch f. murren; der Murmelbach, die Murmelquelle; der Murmelbrassen, ssisch, eine Urt Meerbrassen, welche mit dem Maule Luste biasen aussteigen tässt; das Murmelthier, (attd. murmenti, oberd. u. schweiz. Murmentel, Murmente, Neurmelen; ital. marmoutana, franz. marmotte; wahrsch, nicht v. murmeln, sondern aus mure montana, Bergmaus, verderbt),

ein in den Ulpen lebendes vierzehiges Saugethier von der Große eines Kanins dens, jum Geschlecht der Ratte gehörig, welches fast 8Monate des Jahres verschläft, Berg=, Alpratte, Alpenmaus zc.; uneig. ein trager, schlafriger Mensch.

Murner, m., -8, Ramen des Raters in "Reinefe ber Fuchs."

Murre, m., M. - n, 1. f. Mur; 2. niederd. f. Kohlentopf, Feuerfiefe. murren, ziellof. 3w. m. haben (ein Schallwort; ichmed. murra, morra; vergl. d. goth. maurnan, altd. mornan, engl. mourn, flagen, trauern; das oberd. marren f. knurren), dumpfe brummende Laute hören laffen, um Unzwillen, Berdrufe, Unzufriedenheit zu außern (finnv. das weniger ebte brummen); überh. sein Misvergnügen, bef. gegen Borgesette, laut werzen laffen (über etwas, gegen Jemand murren); der Murrkopf, gem. ein gern murrender, verdrießlicher Mensch; murrkopfig, Bw., einen mürrischen Ropf oder Sinn habend; die Murrmeise (wotl verderbt aus Moormeise) Sumpfmeise; der Murrsinn, Neigung zum Murren, anhaltende übte Laune; murrsinnig, Bw.; murrich, Bw., Misevergnügen u. üble Laune durch Murren od. auch durch Missen u. Geberden außernd (mürrisch aussehen), bes. als herrschende Gemüthsstimmung, sinnv. verdrießlich, grämlich, übels Launig (ein mürrischer Mensch, ein mürrisches Wesen).

murfen ob. murfen, oberd. murten ob. morten, nieberd. giel. 3m. f. germalmen, gerreiben, gerftoßen (baber Mörfer, Mörtel, morfd, f. b.).

Mus, meniger r. Mus, f., -et, M. -e, oberd. auch Mufer, (altb. muos, muas, Speife; oberb. Mues, fdmeb. mos; baber muasen, muefen f. effen; pergl. Dag 1.), ehem. überh. Speife, bef. gefochte Speife, Mahl= geit; bann f. v. w. Bemufe; jest eine ju Brei gefochte Speife (s. B. Bun: genmus), bef. von Doft (Mofel:, Pflaumen:, Rirfdmus ic.); in weiterer Beb. überh. f. Brei; - 3 fe b. der Musapfel, Apfel gu Mus, bef. eine Art platt gedrudter Upfel; der Musfladen, - fuchen, die Mustorte; der Musgarten, vit. f. Gemufegarten; das Mushaus f. Speifehaus; das Mus-Fraut, tie Muspflanze, ein Pflanzengefchlecht, wovon einige Arten zu einem Mus gefocht und gegeffen merden; der Musmenger (vergt. mengen 2.), pit. f. Gemufebanbler; das Mustheil, Ripr. ber Theil ber Lebenemittel, welcher nach fad fifdem Recht der Wittme nach bem Tobe bes Chemanns gutommt; tas Muswerk, vit. f. Gemufe; - Ableit. mufig, Bw., Mus enthaltend, viel Due gebend; muficht, Bm., einem Dlug abnlich, breiartig; mufen ober muffen, 3m. 1) giel, ein Rind-, vit. f. futtern; 2) ziellos, oberd, f. Mus effen.

Mufche, w., M. - n, lanbid. 1. ein fleiner Bogel, Fliegenvogel, auch: bie Mufch et (mahrich. verw. mit Muche, lat, musca, frang. mouche); 2. ein Schonpflafterchen (frang. mouche); 3. bair. f. liederlichelleibeperfon, Bure.

Muschel 1. m., M. -n, Bertl. das Misch elden, (attb. muscula, nieberd. Deuffel, engt. muscle, ban. muskel, soweb. musla; v. lat. musculus, Muskel u. Muschel; vergt. b. griech. per, portlos, Maus, Muskel, Muschel, Muschel), überh. blutlose, meiche, murmartige Schalthiere; in engerer Beb. Schalthiere mit zwei durch ein Beminde verbundenen Schalen, verich. Schnede, B. Ramm:, Perlen:, gemeine Muschel ob. esebare Micomuschel ic.; oft das Ebier ohne die Schale (Rat fleisch mit Muscheln ic.); noch öfter die Schale des Thieres allein (versteinerte Muscheln, Farbenmuscheln zc.); uneig. ein von einer Muschel versertigtes ob. einer Muschelschale ähnliches Gefäß od. Wertzeuge

(3. B. ber fleine mufdelformige Schild an ben Gefagen ber Sirfchfanger) ; Ungt. eine nach außen gemundene Knochenplatte an der inneren Flache bes Riech: od. Giebbeines; der ausgehöhlte Theil des außeren Dhrs; bie meibl. Scham= theile; - 3 fes, die Mufchelblume, eine ausland. Bafferpflanze mit eifor: migen Blattern; das Mufchelerz, Gifenerg, welches in Geftalt von Mufcheln bricht; der Muschelfloh, eine Urt Schitofloh in ftebenben Baffern; muschels formia, Bm.; das Muschelgold, mit Bonig abgeriebenes Blattgold gum Malen, in Mufchelschalen aufbewahrt; fo auch das Mufchelfilber: der Muichelbut, ein but ber Vilger, an beffen aufgekrempter Seite eine Muschel bes feftigt ift; ber Mufchelfalt, aus Mufdelfchalen gebrannter Ralt; auch ein an Berfteinerungen reicher Ribifalt; ber Muschelfrebs, ein Geefrebs, melder in einer leeren Mufchelichate lebt, Ginfiedlerfrebe; die Mufchelmunge, Heine Mufcheln, ale Munze dienend in Ufrifa 20.; der Muschelfammler : die Muschelfammlung : die Mulchelschale ; die Muschelscheide, eine Art, mit Muschetfludden, Steinchen 2c. bebectter Scefcheiben; Die Mufchelfeibe, ein feibenartis ges Gefpinft ber Steckmufdeln; das Mufchelwerk, ein aus natürlichen ober nachgemachten Mufcheln zusammengefester Bierath.

Mufchel 2. m., M. - n., auch Mufchen, Moschen, Maschen, (wenb. miech, mieschk, ruff. und bohm. moschna, Sad, Beutel; vergi. Masche, landich, ein aus Baft od. Stroh geflochtener sackahnlicher Sandforb.

Mufe 1. m., M. - n (griech. Molou, lat. Musa), bei ben alten Griechen u. Romern eine Gottinn der iconen Runfte u. der Wiffenschaften, Runft= gottinn, beren man gew. neun annahm (bie Mufe ber Dichtfunft, ber Gefchichte, ber Sternfunde zc.), bef. der Sonfunft und Dichtfunft; uneig. f. Runft u. Wiffenschaft felbit, bef. f. Dichtfunft (ein Gunftling, ein Freund ter Mufen ; feine Mufe, b. i. feine Biffenfchaft ober Runft, bef. Dichtfunft) ; Der Mufenberg, verschiebene Berge in Griechenland (Parnafs, Beliton, Din: Dus), welche für Wohnfipe ber Mufen galten; Der Musengott, ber Borfteber und Unführer ber Mufen, Apollo; die Mufenkunft, icone Runft, bef. Dicht: funft; der Mufenquell ober = born, Quelle auf bem Mufenberge Belifon: Sippotrene; ber Mufenfit, Bohnfit ber Mufen; uneig. ein Drt, wo Runfte und Biffenschaften geubt werben ober bluben, bef. eine Sochschule (Universität, Akabemie); der Musensohn, uneig. f. Bochschüler (Student), - die Mufit. M. - en, (engi. music, franz. musique, lat. musica, vom griech, povoun, eig. Mufentunft überh.), Sonfunft; auch eine einzelne Musibung derfelben, ein Tonfpiel, Tonfluck (Mufit machen, eine Mufit aufführen); baber ber Musiklehrer, die Musikstunde ic.; musikalisch, Bw., der Musik gemaß, Dazu gehorig, gefdieft (ein musikalifches Bebor); Der Dufif fundig (musi: fatifa fein); der Mufiter, -e, ein gebildeter Sonfunftler (verfc. Dufitus, ein ausubenber Tonfpieler; Mufitant, ein gemeiner Tonfpieler, Spielmann).

Mufe 2. m., M. -n (wahrich. morgentanb. Uriprunge), ein palmen=

ahnliches Pflanzengeschlecht in Indien, Pifang (Musa L.).

Musel, ni., -8, M. m. E., auch bie Musel ob. Musel, M. -n, (verw. mit meißen, Meffer 2c.; vergl. Miesel) tanofch. ein von einem Ganzen absgehauenes ob. abgebrochenes unformliches Stuck, Block, Stok, Schrot, &. B. bie Block, woraus Bretter gefchnitten, die Klöke, woraus Scheite gestpalten werben; baher museln, oberd. 3w. f. spulten.

Mufelmann, m., die Mufelmanninn, (verberbt aus b. arab. Mo &:

tem, M. Mostemim, b. i. Unhanger bes Islam, Rechtgtaubige), gem. f. Befenner der Lehre Muhamede, Muhamedaner, bef. Turken; baber musfelmannnisch, Bw., muhamedanisch, turfisch.

mufen, 3w. 1, f. unter Dus; 2. nieberd. f. maufen, ftehlen; 3. f. ernft=

haft nachdenken, sinnen (engl, muse, holl. muisen).

mufig, mufig, aud mußig, Bw. (v. Mus, Brei?), Guttenw. das Binn ift mufig ob. dernig, b. i. nicht rein fliegend, flumperig und knotig.

Musit, w., f. unter Mufe 1.

Mustate, m., M. - n (franz. muscade; wahrsch. verw. mit Muscus, Moschus), die psirsichanliche Frucht ides Mustatenbaumes in Ostindien, beren nussähnlicher Kern, die Mustatennuss, so wie das den Kern umgebende faserige Gewebe, die Mustatenblume od. = bluthe, als Gewürze die nen; das Mustatendl, aus Mustatennussen und = bluthe bereitetes Il; die Mustatenrose, Moschusrose; — der Mustateller, - & (ital. moscadello, mittl. lat. muscatellus), ein süber, gewürzhafter, ital. Wein, Mustatellervien, eine wohlschmeckende, gewürzhafte Frühbirn; das Muskatellerkraut, eine Art Salbei in Italien.

Muskel, m., -'s, gew. w., M. - n, (franz. u. engl. muscle; aus b. lat. musculus, eig. Mäuschen, von mus, Maus, s. b.), die weichen Theile bes thier. u. menschl. Korpers, welche das Fleisch ausmachen u. durch ihr Ausbehnen u. Zusammenziehen die Bewegung ber Körpertheile möglich machen, Fleischlappen, Fleischmause; die Muskelfaser, die reizbaren Fasern, aus welchen die Muskeln bestehen; die Muskelhaut, eine die Muskeln umgebende feine Haut; die Muskellehre (fr. Myologie); muskelstark, auch muskelig, Bm., starte Müskeln habend (gew. fr. musculös); die Muskelstarke.

Musket, m., M. -n, (v. ital. moschetto, franz. mousquet; engt. musket; mittl. lat. muschetta, altfranz. mouchette, eine Art Burfpfeite, v. bem ital. moschetto, franz. mouchet, b. i. Sperber, benannt), ebem. eine Art Buchfe mit einem Luntenschloft; jest die größere Art der Flinten, mit welchen die Fußfoldaten bewaffnet sind, welche daher Musketiere heißen; die Musketenkugel; das Musketenpulver 2c.

Muspel, m., M. -n, vit. f. Rohrdommel.

Muß, f., r. Mus, f. b. Mufs, f., f. unter muffen.

Muße, w., o. M. (attb. muoz, m. ober s., und muoza, muaze, w.; oberd. Mueß; altd. muozon, frei sein, vacare; Grundbed. freie Bewegung, Spielraum, daher urspr. sowohl otium, als licentia; verw. mit muohan, mühen, s. b.; goth. motjan, begegnen, motan, vermögen, können, s. müssen, vergl. das mittl. lat. musardus, altfranz. musar, ein müßiger Mensch; ital. musare, franz. muser, müßig sein; daher amuser, gleichs. entmüßigen), freie, geschäftlose Zeit zu beliediger Unwendung, bes. Freiheit von bestimmten Umte od. Berufegeschäften (gelehrte Muße; etwas mit Muße verrichten, d. i. sich hintangliche, bequeme Zeit dazu nehmen); — Ise z. die Mußesstunde; die Mußezeit; — Ableit. müßig, Bw. (nicht müssig; altd. muozig, müezec; landsch, auch müßlich), alt u. oberd. f. los, frei, letig, locker (z. B. bair. einen Ragel müßig machen, d. i. los machen; einen Gefangenen müßig machen, d. i. ber Sache: eines Dinz

geß mußig fein, gehen, b. i. bessen los fein, es vermeiben, fahren lasten; jest: Muße, freie Zeit habend, geschäftlos (eine mußige Stunde, mußige Seul); in weiterer Bed. ganz unthätig, nichts thuend, unbeschäftigt (mußig gehen, d. i. nichts thun; ein mußiges Leben führen 22.); auch von Theren (die Pferde stehen mußig im Stalle) u. uneig. von Sachen f. ungebraucht, ungenußt, unwirtsam (sein Geld mußig liegen lassen; eine mußige Erkenntniss; ein mußiges Bort); der Mußiggang, der Zustand bes Mußiggebene, bes. aus Trägheit, unthätigkeit, unbeschäftigens Leben, Nichtethun (sprichm. Mußiggang gang ist aller Laster Unfang); der Mußigganger, -e, die Mußiggangerinn, M. - en, wer mußig geht, den Mußigganger seinem Mußigganger angemessen, änntich; die Mußigkeit, (attd. muszekeil), das Mußigsein, die Unthätigkeit; mußigen, ziel, u. rüch; zw., alt u. oberd. f. frei, los machen (einen Gefangenen, einen des Gefängnisse —); entledigen, übeiheben, enthalten seinen od. sich eines Dinges —; oberd. auch be mußigen); jest nur in: abmüßigen, s. b.

muffen, ziellof. 3m. m. haben, (oberd. muegen, ich mueg, nieberd. und boll. moten, ichmet. motta, eng!. must; bas alth. muozan, muezen, ich muoz, goth. u. angelf. motan, ichett. mot bedeuten uripr. Raum haben etwas au thun (vergl. Du ge); bober Ctatt haben, durfen, tonnen, mogen; enb: lich muffen, inbem ber Begriff bes Raumis in ben ber Leere, bes Mangels ob. Bedurfniffes, ber Begriff ber Möglichkeit in ben ber Nottmendigfeit übergeht), unregelm. Praf. ich mufe, bu mufft, er mufe; wir muffen, ihr muffet od. mufft ec.; Conj. ich muffe; Impf. ich muffte, Conj. muffte; Mr. gemufft; brudt als Bulfem. ber Beife ober als umichreibenbes 3m. in unmittelbarer Berbindung mit einem Infinitiv (vergl. durfen, tonnen, mogen ic.) 1) die (objective) Nothwendigfeit eines Geine od. Thung aus, welche in ber Ratur ber Sade ob. ben Umftanben, nicht in bem Billen ob. Gebot einer Perfon gegrundet ift (verfch. fotten) alfo: einem Buffande od. Beiden zc. unvermeid= lich unterworfen, zu einem Thun gezwangen od. genothigt fein (z. B. alle Menfden muffen fterben; wer leben will, mufe effen; ber Schwachere mufe unterliegen; ich mufe alles miffen, menn ich betfen foll; auch austaff. obne Inf. 3. B. id mufe fort, naml. geben, reifen ze.; er muffte nach Saufe; bas mufft bu nicht, namt, thun); inobef. ein als nothmendige Riigung betrach= tetes zufalliges Ereignife (es muffte fich gutragen, bafe ic. ; alle Tage muffte fich ein Sindernife finden), in weiterer Bed. auch 2) eine in der Borausfelbung. Bermuthung, Meinung, bem Qunfch ober Berlangen einer Berfon ge= grundete, alfo bloß gedachte (inbjective, Mothwendigfeit (3. 28. bas mufft bu ja beffer miffen, als ich; er mufe moh! frant fein; jest mufe er feon ba fein; es mufe wohl nichts an ber Cache fein; mufft bu bich um alles befum: mern? b. i. glaubst bu es nothig ju haben zc. ; er muf. Alles wiffen, naml. feiner Ginbilbung nach; es muffe bir gelingen! (Bunfch); bu mufit aber auch Wort halten (Bitte); bas mufit bu nicht von mir verlangen; ich mufe bich um etwas fragen, bitten ze. j ich mufe bir fagen, bafe ze., b. i. ich fubte mich gebrungen zc.) ; baber auch einen moglichen Fall, u. f. mogen felbft (er tommt gemife, er mufte benn eine Ubhattung haben , mer mufe (mag) es nur gemefen fein?); - ftatt bes Dr. gemufft fteht in Berbinbung mit eigem Inf. bem Sprachgebrauche demag ber Inf. muffen (z. B. ich habe es thun muffen ; er hat sich Bicles muffen gefallen laffen; aber: ich habe mohl gemusit; er hat fort

gemufit u. bgl. m.); — muffen (mueßen) ob. gew. mußigen ob. bemus bigen, oberb. u. Rangl. als ziel. u. ruckz. 3w. einen od. fich zu etwas —, ihn dazu nothigen, zwingen, veranlassen (sich zu etwas gemußigt seben;) — das Muss, unbiegt. u. o. M., gem. f. das Mussen, der Zwang, die Nothwendigkeit (es ift ein Muss; sprichw. Muss ist ein bitter Kraut, ob. eine harte Ruse).

mußig, Mußiggang zc. f. unter Muße; mußigen, 3m. 1. f. unter

Duge; 2. f. unter muffen.

Mufter, f., - t, M. ro. G., Berfl. das Mufter den, (oterb. auch bie Dufter; v. bem ital. mostra, fpan. muestra; von mostrare, lat. monstrare, jeigen; frang. montre v. montrer; nieberd. Munfter, boll. monster) 1) ein nachzughmendes Berbild; insbef. in finnlichem Berftanbe: eine nachzubildende Borgeichnung, eine Form, ein Dodell, bef. jum Raben und Sticken (Stick:, Epitenmufter ac. ; auch die nach der Große und Rorm der Theile von Rieibungeftucken geschnittenen Papierftucke, wonach bie Rleidungeflüche jugefchnitten werden); auch ein Bild, eine Rigur, melde in einen Beug gewebt oder darauf gedruckt ift (ber Rattun hat ein fones Mufter :c.); Gartn. Die gierlichen Formen der Luft : und Blumenflucte ; ferner in fittlichem Berftande: ein in feiner Urt vollfommener Begenftand, ein Borbild, Urbild, (fid Jemand jum Mufter nehmen; fie ift ein Mufter ber Tugend gem. auch im entgegenges. Ginne: ein bafeliches Mufter, b. i. ein bafeticher, abicheulicher Menfch); 2) ein Probeftick, b. i. ein fleines Grud von-einem Gangen, um beffen Befchaffenheit baraus ju erfeben (g. B. Tuche. Beugmufter zc. ; f. Mufterbuch, : farte); baber auch uneig. f. Drobe; - 3 fes. das Mufterbild, ein nur in ber Ginbildungefraft, nicht in ber Birklichfeit porhandenes Mufter (fr. 3beat); bas Mufterbuch, 1) ein Buch, welches Nabe. Strid : ober Stidmufter enthalt; 2) ein Buch mit Probeffuden von Beugen. Bandern u. bgi., auch die Mufterfarte; 3) f. v. w. Mufterfdrift, = werk. eine mufterhafte Schrift, ein mufterhaftes (claffifches) Bert; Die Dufterfdrift, auch t. Borfdrift jum Gdonfdreiben; Der Mufterfcbriftfteller, ein mufterhafter (claffifder) Schriftfteller; muftergultig, Bm., ale Dufter guls tig , mufterhaft (ein übelacbildetes Reum. f. bas fr. claff fc) ; die Mufter= fcule, eine Schu'e, beren Ginrichtung anbern als Mufter bienen foll (fr. Ror= malicule); bas Mufterftuck, ein mufterhaftes (claffifdes) Stut von Schrifts werken; das Mufterwort, Spracht. ein Bort, weldes bef. binfichtlich feiner Biegung od. Abmandlung ale Mufter fur andere feiner Urt aufgestellt mird (fr. Paradigma); der Mufterzeichner, die Mufterzeichnerinn, wer Mufter für Maberinnen, Stiderinnen, Rattunbruder zc. jeichnet; - Ubleit. mufter= haft, Bw., jum Mufter geeignet, nur im fittl. u. geiftigen Berftande: volls fommen wie ein Mufter, Dachahmung verdienend (ein mufferhaftes Betragen 2c.); Die Dufterhaftigteit; muftern, giel. 3m., 1) mit einem Mufter ober mit Muftern (Bulbern, Figuren) verfeben (einen Beug -, ges mufterter Rattun) ; 2) nieberd. f. mit Rleidern verfeben, pugen (in biefer Beb. wohl = mauftern, maufen, f. b.); 3) nach allen feinen Theilen genau un= terfuchen, prifend beurtheilen (eine Schrift, ein Buch zc.), bef. Die Eruppen, Das Deer -, befichtigen u. Rriegenbungen anftellen laffen ; taber der Mufte. rer, -8, mer etwas muftert; Die Mufterung, das Muftern, bef. ber Truppen, die Beer =, Waffenschau, ebem. Manngabl (fr. Revue); der

Musterhert, chem. ein mit der Musterung der Truppen Beauftragter; der Musterplatz, Platz zur Musterung; die Musterrolle od. der Musterzettel, das Berzeichniss der Soldaten; der Musterschreiber, wer den Borgang und Befund einer Truppenmusterung niederschreibt; auch wer die Musterrolle führt.

muftern, 1. ziel. 3w., f. unter Mufter; 2. ziellof. 3w. (ein Schallwort, tanbich. auch muffeln; lat. mussitare), niederd. f. fluftern, murmeln.

Muftert, m., - 8, niederd. f. Dloftrich (f. b.), Genf.

Mustheil, f., f. unter Dus.

Mutede, m., M. -n, lanbich. f. die Geepflaume; Geefugel.

muten, mutern ober mutern, ziellof. u. ruckz. 3m., nieberb. f. maufen (f. b.), bes. von ben Krebsen; baher der Muter od. Muter, - 8, Muter-frebs, gew. verberbt: Mutterfrebs, ein Krebs, welcher neue Scha-len bekommt.

Muterich, m., -es, lanbich. f. bas Mutterfraut.

Muth 1. m., -ce, o. M., Berel. (nur in einer Beb. f. u.) das Muth= den, (altd. muot, oberd. Muet; goth. moths, niederd. Mood, ieland. modr, angelf, ichmed, ban, mod; engl. mood, hite, Born; von muchan, muben, f. b., lat. movere, bewegen; Urbeb. Bewegung ber Geele, motus animi; peral. b. griech. Donos v. Dien, in heftiger Bewegung fein), ebem. die empfin= bende und wollende Geele des Menichen überh. , wofur jest gem. das Be= muth, vergl. b., und die besondere Bemutheart ober Benruthestimmung, finno. Ginn, Befinnung (bibl. ber Berr verhartete ibm feinen Muth; baber noch jest: in truntenem Muthe; wie ift bir gu Muthe? b. i. in welcher Gemutheftimmung befindeft bu bich? es ward ihm babei nicht wohl zu Muthe; frober, beiterer, guter, luftiger Muth; gutes Muthes fein, b. i. rergnügt, heiter fein; baber auch bie 3feb .: Demuth, Groß :, Lang :, Sanft :, Schwer:, Behmuth, welche als alte Abjectiv : Formen auf - muoti weiblich find; u. bie neugebildeten mannt. 3fes. Gbel . , Soch . , Rlein . , Mifs . , Uber . , Bantelmuth 2c.); ferner das Begehrungevermogen od. Gemuth im Buftande der Erregtheit; baber ebem. f. Willen, Abficht, Belieben (alt u. oberd. einer Sache Muth haben, b. i. gefonnen ob. Willens fein, fie gu thun); u. bef. Ges muthebewegung, Leitenschaft, jumal Born, Rachbegierde (baber noch: feinen Muth ob. gem. fein Muthchen an Jemand fublen, b. i. feine Beibenfchaft gegen ibn austaffen, feine Rache befriedigen); jest gem. in engfter Beb. die Bemutheverfaffung, in welcher man aus lebhaftem Rraftgefühl Befahren u. Schwierigfeiten gering achtet u. einen guten Ausgang erwartet, finno. Buversichtlichfeit, Berg, Berghaftigfeit, Rubnheit, Sauferfeit (Muth haben, faffen; ben Muth verlieren, finten laffen; einem Muth machen, ein= flogen); - 3 fes. muthleer ob. gew. muthlos, Bw., feinen Muth habenb. ohne Muth, zaghaft, niedergeschlagen; die Muthlofigfeit, das Muthloffein, bie Baghaftigkeit; muthvoll, Bm., mit Muth erfüllt, vielen Muth habend ; muthmaßen, untrb. giel. 3w. (gleichfam mit bem Muthe b. i. Gemuthe meffen, ermeffen), ebem. f. fcagen (tariren); jest : aus mabricheinlichen Grunden bafur halten, glauben, finno. vermuthen (ich muthmaße es, ich habe gemuthmaßt, bafe ec.); die Muthmagung, bas Muthmagen, bie Bermuthung; auch bas Gemuthmaßte ober Bermuthete; muthmaßlich, Diw. u. Bw., einer Duth: magung ahnlich, gemäß, barin gegründet (ein muthmagliches Urtheil); die Muthmaßlichfeit; der Muthwillen, b. ale: = wille (alth, muotwillo), eig.

ber Billen bes Gemuthe (animi voluntas), baber ebem, ber elane, freje Billen. bie Billfur, Reigung, Buft (mit ober von Muthwillen, alt f. freiwillia); jest nur : die ungezügelte Luft u. beren Befriedigung bef. jum Rachtheil Unberer, Die Reigung Undern ju ichaben ober boch fie ju necken u. jum Beften ju haben, und jebe einzelne baraus entspringenbe Sandlung, finnt, Frevel, Leichtfertiafeit, Ubers muth (Muthwillen begeben, treiben, uben) ; in milberem Ginn: findifcher Ubermuth, Munterfeit, Luftigfeit ohne boeliche Mbficht; muthwillig, Bm., ebem. f. freiwillig; jest: Muthwillen habend, übend, barin gegrundet (ein muthwilliges Rind; ein muthwilliger Streid); auch f. vorfablich, leichtfinnig (muth: willig fundigen); die Muthwilligfeit, bas Muthwilligfein, u. eine muthwillige Sanblung, gew. Muthwillen; muthwilligen, siel. 3m. einen-, plt. f. eigenwillig, gewaltthatig, wiberrechtlich behandeln; - 26 bleit, muthig. Bm. 1) Muth, b. i. Berghaftigfeit habend, u. darin gegrundet od. davon geu= gend, finno, berghaft, bebergt, (ein muthiger Menfch, Ungriff); 2) f. lebens= fraftig, lebhaft, aufgewecht, munter (ein muthiges Pfert); in Bfeb. lautet es muthig, g. B. bemuthig, ein=, frei=, großmuthig zc., ausgen. unmu= thig; die Muthigkeit, das Muthigfein, nur in ber 2ten Bed, von muthig, (1. B. eines Pferdes); muthigen, giel. 3m., muthig machen, gem. ermus thigen; - muthen, 3m. (altb. muoten, oberd. mueten) 1) ziellos m. fein, oberb. gemuthet fein; f. gefinnt ober gesonnen fein, einen Muth ober Sinn haben (wohl gemuthet fein, b. i. mobigefinnt, ober gutes Muthes fein, vergl. mobigemuth); m. haben, oberb. f. Quit, Berlangen empfinden und bezeigen (bas Rindvieh muthet, b. i. es ift in ber Brunft; eines Dinges an Semand muthen, b. i. ihm fein Berlangen banach gu erkennen geben); 2) giel. et mas von Jemand -, d. i. verlangen, begehren, barum ansuchen ; veral. an :, jumuthen, (ein Gefell muthet bas Deifterrecht, b. i. er fucht bei ter In: nung barum an; ein Behn muthen, b. i. ben Behnsherrn um beffen Ertheilung erfuchen; Bergm. eine Fundgrube muthen, b. i. um bie Erlaubnife gu beren Bebauung anhalten); baber: die Muthe ob. Muthung, bas formliche Begehren, das Unhalten um etwas, (ein Gefell verrichtet die Muthe; ber Bergmeifter nimmt bie Muthung an ac.); der Muther, -8, wer um etwas an= fucht ob. anhalt, bef. Bergm.; das Muthgeld, der Muthgrofchen, Sanbw. bas bei ber Muthung entrichtete Gelb; das Muthjahr, Sandw. bas gur Muthung bes Meifterrechtes bestimmte Sabr; Der Muthschein, ein Schein, welchen ber Muther eines Lehns vom Lehnhofe erhalt; der Muthzettel, Bergw. bie Schrift, in welcher ber Muther um ein Berggebaube anfucht.

Muth 2. m., -es, o. M. (nieberb. Mood; vergl. Mubbe) lanbic, ber Schaum auf dem Biere; auch f. Saferichleim.

Muth, f., auch Mutt, Mitt, f. Mud.

Mutichel, lanbich., 1. m., - 8, M. w. E., ber Baumfperling; — 2. w., M. - n, f. Mosche; — 3. f., - 8, M. w. E. (auch Mutschel, Mutschelein; v. mugen, flugen), oberb. f. cin Stuck Brod, eine Brodginitte; schwäb. eine Urt Weifibrod; das Mutschelmehl, zu Mehl zerriebenes Brob.

mutschieren, ziellof. 3w. (v. altb. muzon, nieberd. muten, mutern, lat. mutare, vergl. mausen), alt u. landich. f. abwechseln; die Mutschierung, ehem. im beutschen Staatbrecht, die Abwechselung mehrer Bruder in der Regierung.

Mutte, m., M. -n, nieberd. 1. f. Motte; 2. hindernifs, Biders fehlichfeit.

Mutter, m., -8, M. w. C. f. Muter unter muten.

Mutter 1. m., M. Mutter, Berft. bas Mutter den, Mutter= Tein, (altd. muotar, muoter; oberd. Muetter; nicoerd. Moder, Moer; hell, moeder; fdweb, und ban, moder; engl, mother; griech, uitno, lat, mater, ital, madre, frang, mere ic.), 1) ein weibl. Beichopf (Thier ob. bef. Menich), fofern es ein Befcopf feiner Urt gebiert od. geboren bat, entfpr. Rater (Mutter merben, b. i. geburen; eine Berfon gur Mutter machen, b. i. fcmangern), bef. in Beziehung auf das Rind od. Junge (fie ift Mutter ron pier Rindern; meine Mutter; wie die Mutter, fo die Tochter); inebef. ein gur Bucht bestimmtes weibl. Sausthier, auch ein weibl. Thier überh. in Biet, mie Mutterpferd, : fchaf, : fcmein; Mutterfullen, : hafe, : biene 20.; uneig, eine weibt. Perfon, melde Mutterftelle vertritt, tie Bemalt, Fur= forge, das Unfeben einer Mutter hat (Stief:, Schwiegermutter; Rinder., Behmutter; Saus:, Pflegemutter; Landesmutter; lanbich. auch eine Pathe in Begug auf bas Rint; Biehmutter, b. i. Auffeherinn über bas Bieb); überb. eine bejahrte meibl. Perfon, bef. ale vertrauliche Unrebe (Mutter, Mutter: den; ein altes Mutterden); in weiterer uneig. Unwendung: eine Gache, melde einer andern das Dafein giebt, od. Diefelbe in fich erzeugt u. erhalt (bie Erbe ift unfer aller Mutter ; bie Roth, eine Mutter ber Erfindungen), bef. Beram, Die Lagerstätten Der Erze (f. Erzmutter; vergl, auch Perlenmutter); 2) die Barmutter (f. b.; griech, ufroa, lat, matrix, ital, madre, frang. mere, engl, mother; baber gem. die Mutter ftogt auf, gur Bezeichnung von Leibid mergen ze. beim weibt. Befdtecht, fur beren Gig man aus Unwiffenheit bie Barmutter bielt); baber in weiterer Unwendung ein hobler Raum oder Rorper, welcher ein barein paffendes oder geboriges Ding aufzunehmen, ob. auch etwas zu formen bestimmt ift (a. B. ber untere Theil einer form ju Comarmern; oberb. ein Ohr von Drath, in welches ein Batchen eingreift; f. auch Schraubenmutter, Schriftmutter); - in manden 3 fe g. ber Bollefpr. bat Mutter ale Bestimmungewort verstärkende Kraft, g. B. mutternadt, b. i. gang nacht, wie man aus Mutterleibe fommt; Mutterfind, = men fch. sfeele, b. i. ein von einer Mutter geborenes Rind, ein wirklicher, naturlid entftandener Menfch , vergl. Menfchenkind (bef. fein Muttermenfch, feine Mutterfeele hat es gefehen u. bgl., b. i. auch nicht ein wirklicher Menfch); baber mutterfeelen allein, landich. auch mutterfeligallein, ober bloß mutterallein, b. i. gang allein, von allen Menfchen verlaffen; andere Bfes, find: das Mutterband, Unat. Banber, melde die Barmutter in ihrer Luge erhalten ; der Mutterbaum, Forftw. ein Baum, welchen man gur Befamung im Schlage ftehen lafft, Samenbaum; Die Mutterbefdmerte, =frant= beit, splage, der Mutterschmerz, das Muttermeh, Befdirerden ober Rrantgeiteguftanbe bes weibl. Wefdledite, welche von Schwade ber Bauchnerven berrühren, nad ber gemeinen Meinung aber ihren Gig in ber Barmutter haben; Die Mutterbiene, ter Beifet, die Koniginn (f. o.); tie Mutterblume, Die Blume, welde man jum Gamentragen fteben tafft; auch f. Rudenfchelle; Mild: blume; der Mutterbruch, Bruch ober Borfall ter Barmutter; ber Mutterbruber, Dheim von mutterlicher Ceite; die Mutterbruft; das Muttereifen, ein Gifen jum Musbreben einer Schraubenmutter; die Muttererbe, 1) bie

gewöhnliche Gartenerbe; 2) bie Erbe, ale eine Mutter aller Raturerzeugniffe betrachtet, r. bie Mutter Erbe; das Mutterfieber, ein mit Mutterbefdmerben verbundenes Fieber; der Mutterflufe, weiße Flufe (f. Flufe); das Mutterfullen, f. o.; das Muttergemachs, ein Gleifchgewachs in der Bars mutter; das Muttergut, von ber Mutter ererbtes Gut; mutterliches Ber= mogen; das Mutterharg, ber harzige Gaft einer Urt bes Steineppiche in Uthiopien, ale Mittel gegen Mutterbeschwerben (fr. Galbanum); Der Mutter= hafe, weibl. Safe, f. o. 3 das Mutterherz, uneig. bie gartliche Empfinbung einer Mutter für ihre Rinder; das Mutterfalb, weibl. Ralb, f. o.; das Mutterfind, f. o.; auch ein von ber Mutter vorzuglich geliebtes Rind, Schoß: find; die Mutterfirche, Sauptfirche, vornehmfte Rirche eines Rirchfpiels; der Mutterframpf, Rrampf bes Muttermundes in ber Geburt; das Mutter= fraut, verschiebene Pflanzen als Beilmittel gegen Mutterbeschwerben, bef. bas gemeine Mutterfraut, auch Mutterfamille, gem. Metram, Metteram, Metterich, Meterfraut, Magbeblume, Fieberfraut genannt (Matricaria Parthenium L ); ferner f. Ramille; Mildfraut ob. Stranbifor; Bienen-Fraut; Felbmunge (wildes Mutterfraut); Beifuß; Lowenfuß 2c.; ber Mutterfrebs, weibl. Rrebs, Gierfrebs; gem. auch f. v. w. Muterfrebs, f. muten; der Mutterkuchen, bie Nachgeburt, f. b.; das Mutterlamm, weibl. Bamm; tas Mutterland, Geburts : ob. Baterland; bef. bas Stamm: land einer Unfiedelung ob. Bolfepflanjung (Colonie); die Mutterlauge, Scheidef. eine Lauge, aus welcher bie Saltheile bereits gefchieben find, Becklauge; ber Mutterleib, ber Leib ber Mutter in Beziehung auf die barin enthaltene Frucht ob. das baraus geborene Rind (bas Rind im Mutterleibe; von Mutterleibe an, b. i. von Geburt an); die Mutterliebe, gartliche Liebe ber Mutter gegen ihre Kinder; mutterlos, Bm., ber Mutter beraubt, ohne Mutter; Mutter= lofe, Mutterloschen, gem., eine Urt kleiner Fifche, welche man aus Schlamm entstanden glaubt; das Muttermaal, ein Maal (f. b.), welches man gleich bei der Geburt mit auf die Bett gebracht; der Muttermensch, f. o.; die Muttermilch, (uneig. etwas mit der Muttermilch einfaugen, b. i. in gartefter Rindheit eingeprägt erhalten); der Muttermord, an der Mutter begangener Mord; der Muttermorder, die Muttermorderinn; der Muttermund, Offnung ob. Gingang ber Barmutter; mutternacht, Bw., f. o.; die Mutternelte, Samennelfe; der Mutterpfennig, gew. M. Mutterpfennige, von ber Mutter erspartes Gelb, momit fie ben Gobn in ber Frembe unterftubt; bas Mutterpferd, Stute, f. o.; das Mutterschaf, weibl. Schaf, sobald es gelammt hat; die Mutterscheibe, eine häutige Rohre zwischen bem Maftbarm und ber Barnblafe im Becten beim weibl. Gefdlecht; ber Mutterschoff, bef. mit bem Rebenbegriff ber garten Sorgfalt, ober ber Bergartelung (im Mutter: ichofe figen; auch uneig, ber Mutterschof ber Erbe); das Mutterschwein, weibl. Schwein, Sau, f. o.; die Mutterschriefter, Muhme oder Tante von mutterlicher Seite; die Mutterfeele 2c., f. o.; der Mutterfohn, gew. verft. das Mutterfohnchen, verzärtelter Lieblingsfohn ber Mutter; die Mutter= sprache, 1) die Sprache bes Landes, wo man geboren u. erzogen ift; 2) cine Stamm = ob. Sauptsprache in Beziehung auf die von ihr abstammenden Tochter= fprachen (bie lateinische Sprache ift die Muttersprache ber italischen, frangosi: fchen zc.); der Mutterstaat, ein Staat in Bezug auf jungere aus ihm ent= ftanbene Staaten; die Mutterftabt, Geburtoftabt, gem, Baterftabt; eine

Stabt im Berhaltnife zu einer von ihr ausgegangenen Pflanzftabt : Tochterftabt : der Mutterstein, eine verfteinerte zweischalige Muschel, welche ben außeren Theilen ber Barmutter ühnelt, gem. auch Maungenftein; die Mutter= Itelle, Stelle ber Mutter (Mutterstelle bei Jemand vertreten); der Mutter= ftock, ein zur Fortpflanzung bienenber Bienenftock, Pflang:, Leibstock 20.; auch der Sauptstamm eines Gemachfes, 3. B. bes Beinftoches; das Muttertheil, ber von der Mutter geerbte Theil des Bermogens; die Muttertrompete, amei einer Trompete ahnliche bautige Robren auf beiben Seiten ber Barmutter; das Mutterveilchen ob. die Mutterviole, eine Art Nachtoiolen in Italien, Frauenveilden; tas Muttermaffer, der Mutterwein, Baffer ober Bein, mit Beilkräutern abgezogen ob. vermischt, wider Mutterbeschwerben; der Mut= terwiß, natürlicher, angeborener Big od. überh. Berftand; die Mutterwurz, rerichiebene Gemächse als Seilmittel gegen Mutterbefdwerben : Barwurz ; Boblverlei 2c.; die Mutterwuth, Liebeswuth (fr. Nymphomanie); der Mutter= gapfen ob. das Mutterzäpfchen, ein Bapfchen, welches in bie Mutterfcheibe gesteckt wird zur Beforberung ber monatlichen Reinigung, od. Verhutung eines Borfalls; der Mutterzimmt, die Rinde des Mutterzimmtbaumes, fcmacher als die echte Zimmtrinde, gegen Mutterbefdwerben gebraucht (fr. Caffia); -Ubleit, mutterlich, Dw., die Mutter betreffend, ihr gehörig, von ihr herrührend oder ausgehend (von mutterlicher Seite verwandt; bas mutterliche Bermogen, auch blog: bas Mütterldie); ber Mutter abnlich, angemeffen. in der Empfindung u. Gefinnung einer Mutter gegrundet (mutterlich lieben, forgen; mutterliche Pflege); uneig. Die mutterliche Erbe, bas mutterliche Band f. v. w. Muttererbe, Mutterland, Geburtsland; die Mutterlichkeit, das Mut= terlichsein, die mutterliche Gefinnung; die Mutterschaft, Gigenschaft, Stand einer Mutter; muttern, 3m. 1) giel., vit. f. faugen; 2) ziellos m. haben, nach der Mutter arten, der Mutter ahnein.

Mutter 2. m., o. M. (verw. mit Mober, oberd. Motter, nieberd. Mubbe), ter diefe Bodensat mancher Flussigseiten, bes. des Essigs und des Weines (ben Wein auf ber Mutter liegen lassen, d. i. auf ben hefen, auf bem Lager); — das Mutterforn, die Muttergerste, (wahrsch. = Moberkorn zc., weit diese ausgearteten Körner eine Wirkung überstüssiger Rässe sind und oft eine

inoberige Maffe enthalten), f. v. w. Brandforn.

Mutter 3. w., vit. f. Mauth; baher: bas Mutteramt, ber Mutter-frevel zc.

Muttern, m., fcmeiz. eine Urt Rofefenchel, gutes Futtereraut.

Mut, Mute, f. unter muten 1.

Muge, w., M.-n, Berkl. das Mug ch en, (nieberd. Muge, Muse, fimed. mossa, island. mussa, holl. muts; v. dem alten zw. muozan, muzen, mugen, bebecken, bekleiden, pugen; s. mugen 2.), ehem. überh. eine Kopfsbedeckung, sinnv. Hut (z. B. Bischofsmüge, Grenadiermüge); jest gew. eine bequemere, leichtere Kopfbedeckung für beide Geschlechter, bes. aber für männl. Personen, sinnv. Kappe, für weibl. Personen gem. Haube (Pelz-, Reise-, Schlas-, Nachtmüge 2c.); uneig, der zweite Magen der wiederkäuenden Thiere, auch Haube, Garn; Pflanz. die zarte Haut, welche die Spige der Büchse an den Laub- u. Lebermoofen bedeckt; das Mug ch en, der Hasenslee; auch eine Urt weißlich gelber Schnecken; — mugenahnlich, = artig, Bw. zas Mugenblech, bunnes Blech zu ben Schilbern der Grenadiermügen; der

Mugenhandler, = macher; ber Mugenfammt, geblumter Sammt gu Beibermugen; mugig, Bw., mit einer Muge verfehen, nur in Bfeg, wie

rothmusig, schlafmusig.

mugen 1. ziel. 3w. (verw. mit megen; lat. mutilare, ital. mozzare) lanbich, gem. f. stuhen, abstuhen, verfürzen, verstürzen, (bie Bäume —); der Muh, —ed, M.—e, tandich. überh. etwas Verfürzted, Gestuhted; insbesein Thier, z. B. ein Hund, mit gestuhtem Schwanze (ital. cane mozzo); ein ungewöhnlich kleiner, auch wohl ein dummer Mensch; ein Hammel (auch die Muhe, der Möh); ehem. u. noch oberd. ein kurzer Nock, Neitrock zein kurzes Oberkleid, Kamisol, Wammed, bes. des weibl. Geschlechts auf dem Lande (auch die Mohe, Muhe, der Muhen, —b, M. w. E., ein langed, schmaled, vorn u. hinten abgestumpsted Fahrzeug, als Fähre dieznend (auch Mutte, Mutje); überh. ein kleines Fahrzeug, Nachen; — das Muhohr, abgestuhtes Ohr, und ein Thier mit solchen Ohren.

mugen 2. ziel. 3w. (nieberd. auch muten, mutern, mustern; entweber bas alte muozan, bekleiben, f. Müge; oder von muzon, mausen (f. b.), mutare sc. vestes) alt und landsch. f. pugen, schmucken; daher: aufmugen,

f. b.; der Mugnarr, vit. f. Pugnarr, Rleibernarr.

Muter od. Muter, m., -6, M. w. E., landich. die Spigmaus.

Myrte, w., f. Mirte.

## N. .

D, ber vierzehnte Buchftabe des UBC, ein Mitl., und zwar der Bung gen = Rafenlaut unter ben fluffigen od. fcmelgenden Mitlauten (I, m, n. r), hervorgebracht durch Unftemmung ber Bungenspige gegen bie obere Bahn= reihe, fo bafe (verfchieden von bem I) ber Mundkanal vollig verfchloffen wirb, und ber Luftstof (wie bei bem m) burch bie offene Rafe geht; haufig verdoppelt nach gefcharften Gelbftlauten, g. B. Mann, fonnen, nennen zc. folgt bem n ein zu berfelben Stammfilbe gehorenbes g, fo verschmilzt es mit biefem zu einem eigenthumlichen Gaumen = Rafenlaut, welcher hervorgebracht wird burch Unbrudung ber Bungenwurzel an ben hintergaumen u. Musftogung ber Luft burch bie Rafe, a. B. eng', jung, lange, fingen, Bunge; benfelben Laut erhalt bas n auch vor einem f, wobei jedoch bas f feinen eigenthumlichen harteren Laut bewahrt; vergl. Dant, Bant mit lang, bang ; benten, finten mit hangen, fingen 2c. gehoren aber die jufammenftogenden Buchftaben na, nf verichiebenen Stammfilben an, fo behalt jeder feinen felbständigen Baut, 3. B. an : greifen, ein= geben, bin : geben, Un : glaube, an : fleiben, Gin : flang, Un : fraut zc. - Das anlautenben ift in manchen Wortern Überbleibfel bes alten Berneinungswortes ni, fpater ne, en, und hat baber verneinende Rraft; f. g. B. nein, nicht, nie, niemand, nimmer.

na, ein burch Berturzung von nun entstanbener Entpfindungslaut ber

Bolfespr., bef. Ungeduld ober Ungufriedenheit ausbrudend.

Nabe, w., M.-n, (lanbich. auch: ber Nabel; altb. napa, naba; nieberb. Nave, Navel, angelf. u. fchweb. naf, engl. u. holl. nave; Grundbes griff mahrich. hervorragung, vergl. Rabel, Schnabel; ober hohlung, v. b.

alten naben, bohren), die in der Mitte eines Rades hervorragende hohle Walze, welche um die Uchfe läuft und in welcher die Speichen befestigt sind; in engerer Beb. nur der vordere dunnere Theil dieser Walze, z. u. v. dem mittleren (Boch) und dem hinteren (Stoß); der Nabenring, um die Rade gelegte eiserne Ringe; naben, ziel. Zw., mit einer Nabe versehen; ehem. auch f. bohren; der Naber, -8, M. w. E., Berkl. das Raberchen, ein Bohrer zum Ausbohren der Naben, Nabenbohrer; in weiterer Beb. jeder Vohrer (altd. naba-ger, wahrsch. v. ger, Speer, s. Gehre 3.; lanbsch, auch Näbiger, Räbinger; niederd. Räviger; gem. auch Aber, Eber; ieland. nabar, schweb. nasware, angels, nasegar; franz, navrer, bohren); der Nå-

berschmied, Bohrschmieb.

Nabel, m., -8, M. Rabel; Berel, bas Rabel den, (alth, nabalo, nabele; nieberd, u. engl. navel; angelf. nafela, island, nafli, fcmed, nafle, ban, pavle 20.; vergt. d. griech. oupalos, tat. umbo, umbilicus; f. Nabe), überf. eine runde, bef. gewundene Bertiefung oder Erhohung, 3. B. Baut. ber Schlufe eines Gewölbes; ber Brennpunkt in ber Uchfe einer frummen Linie; bie mittlere Bertiefung ober Spibe in ben Windungen einer Schnecke; Pflanz. ber Mittelpunkt bes Sutes eines Pilges; bie fpigige Erhöhung in ber Mitte eines Schilbes zc. ; in engerer Beb. am thier, u. menfcht. Rorper die gemundene Ber= tiefung in der Mitte des Bauches, welche bie Narbe ber abgetrennten Nabelfdnur ift; - 3 fe g. die Nabelbinde, Leibbinde fur neugeborene Rinder, um ben Rabel niebergubrucken; der Nabelbruch , ein Bruch in ber Nabelgegend; nabelformia, Bw.; das Nabelfraut, eine in warmen Landern wachsende Pflanze mit runblichen, einem Schilbe ober Rapfe ahnlichen Blättern, Rabelp flange, nabelformiges Bederkraut zc.; auch f. Bruchfraut ob, Durchwache; Flachs : od. Leinkraut; eine Urt Mannsharnisch; eine Urt Steinbrech: Nabel: ft ein brech, Frauennabel zc.; eine Urt Bintergrun; ber Nabelfamen. lanbich. f. Aleberaut; auch eine Urt ber Sunbezunge: Rabelfameneraut; die Nabelschnecke, eine Erbichnecke; die Nabelschnur ob. der Nabelstrang, die hautige Rohre, welche bas Rind im Mutterleibe mit dem Mutterfuchen verbinbet; - 26 bleit. nabelig, Bw., einen Rabel habend (nabelige Schnecken; ber nabelige But eines Pilges); nabeln, giel. 3m., mit einem Rabel verfe= hen, bef. bas Dw. genabelt (ein genabelter Schild); ein Rind -, b. i. ihm den Rest der abgeschnittenen Nabelschnur eindrücken und einbinden.

naben, Måber ic. f. unter Nabe.

nach, Br. und Nw. (alth. nah, oberb. nacher, nieberd. na, holland. naar, urspr. — nah (s. b.), in der Rähe, neben; dann: hinter, zusolge zc.; vergl. d. griech. perà, d. lat. post, secundum; d. franz. près, auprès, après) ist im Allgemeinen dem vor entgegengesett. Es steht 1. als Bw. immer mit dem Dat. u. bezeichnet dann 1) die Richtung einer Bewegung in die Rähe eines Gegenstandes od. zu dem Gegenstande selbst hin, des. wenn dieser ein Ort ist (z. B. nach Leipzig reisen, etwas nach Frankreich schieden; nach der Stadt, nach Hause gehen, reisen, eilen zc.; versch. zu Hause gehen, sein, d. i. zu Hause herumgehen, sich besinden; — die Richtung auf Personen, als das Ziel einer Bewegung, wird hingegen gew. durch zu bezeichnet; z. B. ich ging nach Hause; aber: ich ging zu ihm; komm zu mir zc.); insbess. wenn nicht der Zielpunkt, sondern nur die Gegend, wohin eine Bewegung oder auch ein Gegenstand im Stande der Ruhe gerichtet ist, im Allgemeinen der

zeichnet wird, in welchem Kalle häufig noch zu binzugefügt wird (t. B. nach Abend zu fahren, ichiffen; nach bem Balbe zu reiten; ber Bind hat fich nach Morgen gebreht; bas Saus liegt nach Guben); ferner in ber bestimmteren Beb., bafe die Bewegung in der Abficht geschieht, eine Person od. Sache gu treffen, ju erreichen, gut faffen, gu holen, verfch. von gu (3. B. nach Semand fclagen, fteden, ftogen; die Band nach etwas ausftreden; nach but und Stock greifen; fich nach etwas umfeben, buchen zc.; nach Baffer, nach Weine zc. geben ; verfc, zu Weine geben ; einen nach bem Urzte fcbicken, naml. um ihn zu holen; verfch, einen zu bem Arzte fchicken; fprichm, bie Runft geht nach Brobe); baber bezeichnet nach auch uneig. Die Richtung bes Bemuthes auf einen Gegenstand, eine Begierde, ein Berlangen, Streben, Forfchenge. (nach etwas verlangen, ftreben, trachten, ringen, fragen, forfchen, fich er= fundigen 2c, 3 einem nach bem Leben trachten); 2) überh. ein Dahinter = ober Spaterfein, Nachstehen, Folgen zc.; inebef. a) raumlich: Bewegung ob. Berharren hinter etwas, gem. hinter, ( . B. Giner ging nach bem Unbern ; er folgte nach mir; uneig. etwas nach fich gieben, b. i. gur Folge haben); b) zeitlich : ein Spaterfein, Rachfolgen (nach bem Effen, nach ber Rirche, nach bem Tobe, nach 5 uhr 2c.); c) der Ordnung, dem Range, der Wurde nach , finnv. nachft (er ift ber Erfte nach mir; nach jenem ift mir biefes bas liebfte) ; baber 3) uneig. eine Bemagheit, Angemeffenheit, Ubereinstimmung, finno. gemaß, jufolge, in welcher Bed. nach auch oft hinter feinem Sw. ftebt, (3. B. nach feiner Beife leben; nach Stand und Burben, nach Belieben, nach Bunfc; nach ber Reihe, ober ber Reihe nach; meiner Meinung nach, feiner Natur ob. Gewohnheit nach ; bem Unfcheine nach ; feinen Berbienften nach ; meinem Bebunten nach, oder: meines Bebuntene; aber nicht: meines Bebun= tens nach!); insbef. die Befolgung einer Regel, Richtschnur, eines Dag= ftabes, die Nachahmung eines Borbildes, Muftere zc. (fich nach ben Gefeben richten; nach ber Regel geben; nach ber Ratur, nach bem Leben malen; Gott ichuf ben Menfchen nach feinem Bilbe; nach ber Borfchrift ichreiben; nach bem Gehore, nach Roten fingen); eine Uhnlichfeit (nach feinem Bater arten; nach etwas aussehen; es fchmedt nach Bein, riecht nach Beilchen 2c.); auch fteht nach f. in Unsehung, in Betreff, wo es meift nachgesest wird (g. B. bem Korper nach ift er gefund; feinem Alter nach tonnte er fluger handeln; ich fenne ihn nur bem Ramen nach; etwas nach allen feinen Theilen, ob, allen Theilen nach fennen 2c.); - 2. ale Dw. fteht nach 1) ale felbft anbiges Wort, wo es ein hinter = od. Spaterfein nach Raum, Zeit, od. Ordnung bezeichnet, 3. B. hinten nach fommen ; nach wie vor, ob. vor wie nach, d. i. fpater wie fruher; nach und nach, d. i. langfam hinter einander, all= mahlich, nach gerade, b. i. allmahlich, endlich (3. B. nach gerade wird es Beit; vergl, gerade); 2) in Bufammenfegungen und zwar a) als erftes ober zweites Glieb in ggef. Rw. u. Bbw., ale: nachber, nachbem, nachmale; hernach, bemnach, banach, wonach, hiernach 20.3 b) als er ftes Glieb mit bem Haupttone in Sw., wie Nachbild, Nachschrift, Nachtifd, Nachsommer, Radricht 20.3 und vorzüglich in vielen trennbaren Beitwort ern, welche in ber Regel ben Dat. erforbern, und in welchen bas Nw. nach die Bedeutungen bes Bm. hat; alfo: Dichtung auf ein Siel (3. B. nacheilen, = laufen, = ftreben) ; Dahinter = od. Spaterfein, folgen (nachgeben, nachkommen, nachtreten, nach: feben, nachfteben) ; Gemagheit, Abnlichfeit, Ubereinstimmung (&. B. nach:

bilben, = machen, = fprechen, = bruden zc.). Die Bfeg. biefer Art laffen fich nach bem Bedürfniffe bes Augenblicks ins Unenbliche vermehren u. ertlären fich größtentheils durch fich felbst; nur die allgemein üblichen ober einer besonderen Erklärung bedürftigen werden im Folgenden aufgeführt.

nachachten, trb. ziellof. 3w., auf etwas achten u. banach handeln (bem follt ihr nachachten); baher die Nachachtung, Kanzl. f. Beobachtung, Bes

folgung.

nachaffen, trb. ziel. und ziellos. 3m., wie ein Affe ohne Besonnenheit nachmachen (etwas -, einem nachaffen); der Nachaffer; die Nachaffung.

nachahmen, trb. ziel. u. ziellof. 3m. (entweder v. ahmen, zielen, vifiren, engl, aim; ober von eigenem Stamm, verm, mit b. lat. im-itari, griech, utμέομαι; foweb. am, jamn, gleich, ahnlich; bie altb. Sprache kennt bies Bort nicht und gebraucht bafür gilihison, gleichsenen, f. gleißen 2., bilidon, bilben u.a.), eine Perfon od. Sache gum Mufter od, Borbild feines Thund neh= men, derfelben abnlich handeln od, fich benehmen, bef, fofern es mit Uberlegung gefdieht, verich. nachmachen, nachaffen, mit bem Dat. bes per fon= lich en Gegenstandes (einem in einer Sache nachahmen; er ahmte mir barin nach; ber Ratur nachahmen, b. i. bie Regelmäßigkeit, Ginfachheit zc. ihres Wirkens fich zum Mufter nehmen), auch mit bem Ucc. ber Sache, worin man einem nachahmt, ober welche man nachbilbet ober nachmadt (etwas, auch einem etwas -; er ahmt feinem Bater Bieles nach ; Stimme, Gang, Schreibart eines Unbern nachahmen; fie ahmt ihr Beispiel nach; bie Ratur nachahmen, b. i. Naturgegenstände treu nachbilben : - ift eine Der fon ber Gegenstand, welchen man vollständig und täufchend mit allen Gigenheiten nachzubitben ob. barzuftellen (zu copiren) fucht, fo ftebt auch biefe im Ucc. ; 3. B. er abmt mich nach, b. i. er ftellt meine gange Perfonlichkeit ob. Gigenthumlichkeit nachbilbend bar; verfc. er ahmt mir nach, b. i. er folgt meinem Beifpiel in irgent einem Stucke; fo auch : er ahmt ben Schiller nach, u. er ahmt bem Schiller nach 20.) ; der Nachahmer, die Nachahmerinn, wer nachahmt; die Nachahmerei, verächtl. f. das Nachahmen, die Nachahmungefucht; die Nachahmung, das Nach= ahmen; auch etwas Nachgeahmtes, ein Nachbild; die Nachahmungsgabe, - fucht, der Nachahmungstrieb zc.

Nacharbeit, w., nach einer andern, b. i. spater verrichtete Arbeit, entg. Borarbeit, z. B. Bergw. die ledige Schicht nach der ordentlichen; auch eine Arbeit, welche nach einer andern als einem Muster versertigt wird; nacharbeiten, trb. ziel. u. ziellos. Zw., nach einem Andern od. nach einer andern Arbeit arbeiten, in Ansehung der Zeit u. Ordnung (einem, od. etwas nacharbeiten, auch f. einer Arbeit nachhelfen, sie verbessern), oder als nach einem

Mufter, einem Biele bes Strebens, finnv. nachmachen, = ftreben.

nacharten, trb. ziellof. 3m. m. fein, einem -, ihm der Urt od. naturlichen Befchaffenheit nach ahnlich werden (bie Rinber arten ben Uttern nach).

Nachbar, m., - n, (weniger r. - 6), M. - n od. - en, die Nachbarinn, M. - en, (nicht von nach, sondern von nach cund bauen (s. 6.) f. wohnen, also eig. ein Nachbauer; altb. nahkapur od. gibur, nachgebur; angelf. nehgebur, engl. neighbour; niederd. Naber; altnord. nabui, schweb. nabo), überh. ein Nahwohnender, Unwohnender; in engerer Bed. Derjenige, dessen Haus od. Grundstuft unmittelbar an das meinige grenzt (haus., Feld., Garten: Nachbar); in weiterer Bed. landsch, alle ansässigen Einwohner eines

Dorfes; — 3 fee, das Nachbarhaus, das Nachbarland, die Nachbarftadt, der Nachbarftaat 2c., benachbartes, angrenzendes Haus, Land 2c.; das Nachbarrecht, ein dem Nachbarn zustehendes Recht; auch das Recht in einem Dorfezu wohnen od. sich ansässig zu machen; der Nachbarsnianin, s. v. w. Rachbar; M. Nachbarsleute, Nachbaren ohne unterschied des Geschlechte; — Ubleit. nachbarlich, Bw., benachbart, angrenzend; das Verhältniss der Nachbaren betreffend od. darin gegründet (nachbarliche Beschwerden, Freundschaft 2c.); die Nachbarschaft, 1) das Verhältniss der Nachbaren und die darin gegründeten Psiichten (gute Nachbarschaft halten); 2) die sammtlichen Nachbaren und die nahe liegende Gegend (die ganze Nachbarschaft spricht davon; er wohnt in meiner Nachbarschaft); nachbarschaftlich, Bw., die Nachsbarschaft betreffend.

nachbedenken, trb. ziel. 3m., hintennach od. hinterher bedenken (fprichw.

vorgethan und nachbebadit hat Manchen in groß Leib gebracht).

nachbellen, trb. ziellof. 3m. einem -, hinter ihm her bellen; einem Bunde -, fein Bellen nachahmen.

Nachbeschickung, w., Guttenw., wiederholte Beschickung (f. b.) nach

einer miferathenen.

nachbeffern, trb. ziel. 3m., an einer fertigen Arbeit bie und da beffern

(ein Runftwert -; an einer Arbeit etwas -); die Nachbefferung.

nachbeten, trb. ziel. 3m., ein Gebet -, nachsprechen; uneig, verächtl. ohne eignes Nachdenfen u. Überzeugung etwas Gehörtes ob. Gelesenes nach= sprechen (einem etwas -); der Nachbeter; die Nachbeterei; die Nachbetung.

nachbezahlen, trb. ziel. 3w., nach fruher geleisteter Zahlung noch etwas

hingugahlen; auch hinterher bezahlen, entg. vorausbezahlen.

Nachbier, f., Ufter=, Salb=, Dunnbier, vergl. Rofent.

Nachbild, f., ein nach einem Ur = od. Borbilde gemachtes Bild, sinno. Abbild (fr. Copie); nachbilden, trb. ziel. 3m., et maß -, nach einem Borbild od. Muster bilden; in weiterer Bed. f. nachahmen; die Nachbil = . dung; der Nachbildner.

nachbleiben, trb. ziellof. 3m., guruckbleiben; unterbleiben; ubrig bleiben,

überleben.

nachbleichen, trb. giellof. 3m., hintennach bleich werden, verschießen (ber Beug ift nachgeblichen).

nachbliden, trb. ziellof. 3w., einem -, ihm mit Bliden folgen. nachbohren, trb. ziel. 3w., einem -, nach feinem Borgange bohren;

etwas-, nochmals bohren, u. dadurch verbeffern.

nachbrechen, trb. ziellof. 3w. 1) m. fein, hinterher brechen, meiter brechen; 2) m. haben, brechend nachfolgen od. nacharbeiten, bes. Bergw. nachbrennen, trb. ziellof. 3m., hintennach ob. spater brennen (Sag. ein

Bewehr brennt nad, wenn ber Schufe fpater losgeht).

nachbringen, trb. ziel. 3w., etwas-, hinterher, spater bringen; uneig. f. nachholen, einbringen; einem etwas-, ihm nachfolgend bringen. nachbrullen, brummen, u. bgl., trb. ziel. und ziellos. 3w., bruillend, brummend nachahmen (einem —); hinterher brullen, brummen (einem etwas —).

Nachbrunft, m., Sug. die fpatere Brunftzeit ber fcwacheren Birfde.

Nachbruft, w., Fleifd. der hintere Theil der Rindsbruft. Nachburge, m., f. v. w. Ruck = , Ufterburge, f. b.

nachdem, 1) Nw. der Zeit f. nach diesem, b. nachher, hernach (& B. wir wollen es nachdem schon sehen); 2) unterordnendes Bow. oder Fügewort a) der Zeit, etwas Vorangegangenes anknupfend, s. v. w. nach der Zeit, als 2c. (3. B. nachdem er dies gesagt hatte, starb er); b) des Verhältnisses: nach Maßgabe dessen, in dem Maße wie (nachdem es kommt, sich trisst 2c.);

bef. in Berbinbung mit je : je nachdem, (f. unter je).

nachbenken, trb. ziellos. 3w., seine Gedanken auf einen Gegenstand richten, etwas denkend betrachten, untersuchen zc. (einer Sache (Dat.) -; bem benket nach; ob. über eine Sache —); einem Andern —, b. i. seiner Gesdankenreihe folgen, entg. vordenken; bas Mw. nachdenkender den oft als Bw. f. gewohnt od. geneigt nachzudenken (ein nachbenkender Mann); das Nachsbenken, die Überlegung, Besonnenheit (ohne Nachbenken handeln, sein zc.); nachbenklich, Bw. geneigt u. fähig nachzudenken (ein nachbenklicher Mann); einem Nachdenkenden ähnlich (nachbenklich aussehen); Nachdenken erfordernd, bedenklich (eine nachdenkliche Sache).

nachdichten, trb. ziel. u. ziellof. 3w., nach eines Undern Vorgange bich=

ten (einem etwas -).

nachbonnern, trb. ziellof. u. ziel. 3m., donnernd nachtonen; donnernd ober mit donnerahnlichem Schall nachfenden (einem Berwünfchungen -).

nachdrangen, trb. ziel. u. rudz. 3m., einen od. fich -, hinter andern

her drangen.

nachdringen, trb. ziellof. 3w. m. fein, eindringend nachfolgen (bas

Baffer bringt nach); mit Gifer verfolgen (bem Feinde nachbringen).

nachbrucken, trb. ziellof. u. ziel. 3m., hinterher, nochmale drucken, burch einen Druck nachhelfen; nachdrucken, trb. ziel. 3m., oberd. f. nachdrucken (vergl. bruden); nach eines Undern Borgang drucken, druckend nachbilden (3. 3. ein Beugmufter -); in engerer Beb. eine Drucfschrift wiberrechtlicher Beife und jum Rachtheil bes rechtmäßigen Berlegers wieder abdrucken; baber ber Machbrucker, - 8, wer Bucher unrechtinafig nachbruckt; ber Nachbruck, Dl. = brucke, 1) (v. nachbrucken), nochmaliges Drucken, wiederholter Druef, 3. B. bas zweite ftartere Preffen bes Weins, u. ber baburch gewonnene Moft (Nachfdufe, Nachlauf); Jag. bas Wiebertauen bes Rothwilbes; gew. ein nachhelfender, verstärfter Druck, bef. uneig. eine angewandte großere Rraft (etwas mit Rachbruck unternehmen; mit Rachbruck reben; Rachbruck auf etwas legen 20.); 2) (v. nachbrucken) das Rachdrucken, insbef. das wider= rechtliche Rachbrucken von Druckschriften (Wefege gegen ben Rachbruck); eine nachgebruckte Schrift (Radbrucke verkaufen); nachbrucklich , Bw. u. Dim., mit Rachdruck, fraftig, derb (eine Sache nachbrucklich betreiben; nach: drückliche Worte); die Nachdrucklichkeit.

nachdunkeln, trb. ziellof. 3w. m. haben, nach einiger Zeit dunkler werden. nacheifern, trb. ziellof. 3w., einem in etwas —, fich lebhaft bestreben, ihm nachzukommen, es ihm gleich zu thun; der Nacheifer; die Nachei-

ferung; ber Nacheiferer.

nacheilen, trb. zieltof. 3m. m. fein, einem -, eilig nachfolgen; die Nach= cile, das Nacheilen; tanbich. bef. bie Berfolgung fluchtiger Berbrecher, u. bas Recht bazu.

Nachen, m., -8, M. w. E. (altb. nahho, nache, angelf. nach; mittl. lat. noa, noha, naca; verw. mit b. griech. rave, lat. navis?), ein fleiner Kahn, bef. oberb. u. bicht.; bas Nachenfraut, eine mit bem Löwenmaule verwandte sibirische Pflanze mit nachenförmigem Samen.

nacher, gem. oberb. 2w. f. nach.

Nacherbe, m., die Nacherbinn, ein in Ermangelung od. nach Abgang bes Sauwterben eingesetzter Erbe, oberb. Alftererbe.

nacherhalten, trb. giel. 3m., hintennach, spater, noch bagu erhalten. Rachernte, w., Rachlese nach ber Saupternte; nachernten, trb. giel.

3w., nach Undern, ob. Rachgebliebenes ernten.

nacherzählen, trb. ziel. 3m., einem etwas -, es nach deffen Bor= gang erzählen, seine Erzählung wiederholen; der Nacherzähler; die Nach= erzählung.

nachessen, trb. ziellos. u. ziel. 3m., hinterher od. spater effen; das Nach=
effen, die Sandlung des Nachessens; auch eine Speise, welche nach einem

Sauptgerichte gegeffen wird, Rachfoft.

nachfahren, trb. 3w. 1) ziellos m. sein, hinter her fahren, s. 6. 3. B. mit der hand); schnell nachfolgen (Täg. die Hunde fahren nach, d. i. verfolgen ein Wild); überh. f. nachfolgen (oberd. einem im Amte —); in engerer Bed. in einem Fuhrwerke od. Fahrzeuge nachfolgen (einem —; Bergw. den Bergeteuten nachfahren, d. i. nach ihnen einfahren); 2) ziel. et was —, auf einem Fuhrwerke oder Fahrzeuge nachbringen (Kisten und Kasten —); der Nachfahrer, —s, M. w. E., oberd. f. Nachfolger (gew. abgek. Nach fahr, M. —en, entg. Vorfahr); Bergw. ein Bergbeamter, welcher die Gruben befährt und die Arbeit beaussichtigt; die Nachfahrt, das Nachfahren; oberd. f. die Nachfolge in einem Umte 2c.; die Nachfahrte, s. v. w. hinterfährte. nachfallen, trb. ziellos. 3w., hinter her fallen, im Falle folgen.

nachfarben, trb. 3w. 1) ziel. im Farben nachahmen; nochmals farben; 2) ziellos m. haben, feine Farbe durch andere durchscheinen laffen.

Nachfeier, w., fpatere Feier; nochmalige Feier nach der Sauptfeier;

nachfeiern, trb. ziel. 3m., fpater, oder nochmals feiern.

nachflattern, trb. ziellof. 3m., einem -, m. haben, nach feinem Beispiele flattern; m. fein, ihm flatternd nachfolgen.

nachfliegen, trb. ziellof. 3w., einem -, m. fein, fliegend nachfolgen,

nacheilen; m. haben, im Fluge nachahmen.

nachfließen, trb. ziellof. 3w., einem-, fliehend nachfolgen. nachfließen, trb. ziellof. 3w. hinter her, ob. noch dazu fließen.

nachfolgen, trb. ziellof. 3w. m. fein, einer Perfon od. Sache-, sich hinter ihr her bewegen, nach ihr kommen (vergl. folgen), u. zwar räumzlich, od. der Reihe, dem Range nach (z. B. einem auf dem Fuße —; der Rachefolgende 2c.); zeitlich: nach Jemand kommen, später eintreten od. erfolgen (einem im Amte nachfolgen; der nachfolgende Sohn, näml. dem Alter nach; die Strafe, die Reue wird nachfolgen); uneig. dem Beispiele, dem Willen, der Borschrift eines Andern gemäß handeln, ihm nachahmen, sich nach ihm richten (z. B. folge ihm nicht nach); die Nachfolge od. Nachfolgung, das Nachfolgen, nach Raum u. Zeit (z. B. die Rachfolge in einem Amte); u. best. uneig. das Handeln und Berhalten nach der Lehre und dem Beispiele eines Andern (z. B. die Rachfolge Christi); der Nachfolger, die Nachfolge

gerinn, wer einem Undern nachfolgt, bef. in einem Umte, einer Burbe ze. entg. Borganger; auch ber Dent: und handlungsweise nach (Schüler u. Rachfolger Christi); nachfolgends, nachfolglich, Nw., vit. u. lanbich. f. im Nachfolgenden, weiterhin, hernach.

nachformen, trb. ziel. 3w., nach einem Muster formen, nachbilben. nachforschen, trb. ziellos. 3w., einer Person ober Sache -, sorgfältig banach fragen, sich erfundigen, sie genau untersuchen: ber Nachforscher:

die Nachforschung.

nachfragen, trb. ziellof. 3w., einer Perfon od. Sache -, nach ihr fra= gen, fich erfundigen; auch: fich darum befummern; die Nachfrage, das

Nachfragen, die Erkundigung; der Nachfrager.

Nachfrift, w., oberb. f. eine ausstehende verfallene Zahlung, ein Rest. nachstühlen, trb. ziel. 3w., et mas -, hintennach fühlen; einem et= was -, mit oder gleich ihm fühlen; das Nachgefühl, nachbleibendes, fortdauerndes Gefühl.

nachfuhren, trb. ziel. 3m., einem et mas -, es hinter ihm her fuhren. nachfullen, trb. ziel. 3m., nochmals, von neuem, hinzu fullen.

Nachganger, m., gew. Nachfolger, entg. Vorganger.

nachgebaren, trb. ziel. 3m., nach Andern, spater gebaren (ein nachgebornes Rind, d. i. ein jungeres, bes. ein nach dem Tode des Baters geborenes); die Nachgeburt, ein aus hauten u. Blutgefäßen bestehender, runder, schwammichter Rörper, welcher mit der Frucht in der Barmutter mittelst der Nabelsschnur verbunden ist u. nach der Geburt aus der Mutter tritt, auch Ufterburde,

Mutterfuchen 2c. genannt.

nachgeben, trb. 3w. 1) ziel. etwas -, nochmals, spater, hinzu geben (noch Getb nachgeben muffen); uneig. einem etwas -, vit. u. landsch. f. erlauben, zulassen, gestatten; einem nichts -, b. i. ihm nicht nachstehen, nicht geringer sein; 2) ziellos ohne Casus ober mit b. Dat. ber Person, eig. die Spannung vermindern, nachlassen (man giebt nach, wenn man ein gespanntes Seil u. bgl. nachlässet; baher bes. von seinen Behauptungen, Forderungen, Unsprüchen zc. ablassen, sie aufgeben, nicht mehr Widerstand leisten (er gab mir, meinen Gründen, Forderungen zc. nach; sprichw. der Rügste giebt nach); uneig. auch von leblosen Dingen: keinen Widerstand leisten, keine Spannkraft außern (ber Boben giebt nach, b. i. weicht auß; die Stahlseber giebt nach); nachgiebig, Sw., gern u. leicht nachgebend, nur von Personen, sinnu gefällig, fügsam; die Nachgiebigkeit.

Machgeburt, f. unter nachgebaren; Nachgefühl, f. nachfühlen.

nachgehen, teb. ziellos. Iw. m. sein, 1) einer Person od. Sache-, hinter ihr her gehen, folgen, nachfolgen, ber räumlichen Richtung nach (einem auf bem Fuße, einer Spur -; uneig. einer Person -, b. i. sich um sie bemüthen, bewerden), ber Ordnung ob. bem Range nach (bas Unwichtige muss bem Wichtigen nachgehen); uneig. sein Berhalten danach einrichten, befolgen, gehorchen (oberd. und Kanzl. einem Beschle -); 2) einer Sache -, sie zum Ziel seines Bestrebens machen, sie vorzugsweise betreiben (seinen Geschäften, ben Verznügungen zc. -); 3) einem -, seinen Gang nachahmen; nachgehends, Rw., gem. s. nachher, nachmals.

Rachgefang, m., Schlufegefang, Schlufefat in einem Singgebichte

(fr. Epobe).

Nachgeschmad, m., ber nach bem Genuffe einer Sache im Munbe gurucksbleibende Geschmack.

nachgiebig, s. unter nachgeben.

nachgießen, trb. ziel. 3w., hinterher, noch dazu gießen; gießend noch= bilden (ein Bitd aus Erz); der Nachgufs, das Nachgießen; der nachge= goffene Korper.

Nachglang, m., zuruckgelaffener, nachbleibender Blang.

nachgleiten, trb. ziellof. 3m., hinterher gleiten, gleitend folgen.

nachgraben, trb. ziellos. 3w., einer Sach e-, ihrer Richtung beim Graben folgen; grabend aufsuchen, (Schähen-); einem-, nach feinem Borgange graben; noch mehr, tiefer graben; die Nachgrabung.

Rachgras, f., Landw., nachgemachfenes Gras, Grummet.

nachgrubeln, trb. ziellof. 3m., einer Cache-, fie jum Gegenftand bes Grubelns machen, durch Grubeln zu erforschen suchen.

Nachgrummet, f., (f. Grummet), jum dritten Male gehauenes Gras. nachguden, trb. giellof. 3w. einem -, gem. f. nachblicken, nachfeben.

Nachguss, f. nachgießen.

nachhallen, trb. 3w. 1) ziellos, hinterher hallen, hallend folgen; 2) ziel. hallend nachahmen, zurückgeben, wiederholen (bie Berge hallen ben Gefang nach); der Nachhall, nachbleibender Hall; auch f. Wiederhall, Echo.

nachhalten, trb. 3w. 1) ziel. et was —, hinterher, spater halten (z. B. eine verfäumte Lehrstunde); 2) ziellos m. haben, lange halten, dauern, sinnv. anhalten; baher nachhaltig, Bw., spater noch anhaltend, dauernd.

Nachhand, w., lanbid. f. hintertheil eines Pferdes, entg. Vorhand. nachhandeln, trb. zieltof. 3w., fein handeln nach etwas einrichten (ber Borfdrift, bem Befehle -).

nachhangen, r. als nachhangen (f. hangen), trb. ziellof. 3w. m. haben, einer Sache -, Sang od. Neigung bazu haben, u. sich derfelben über- laffen od. hingeben (feinen Gedanken, einer Leibenschaft, bem Grame -); Jag. einem hirsche -, b. i. ihn mit bem am hangefeile geführten Leithunde aufguchen.

nachhauen, trb. 3w. 1) ziellos hinterdrein hauen, hauend verfolgen; 2) ziel. hauend nachbilden (eine Bilbfaule); hintennach, noch dazu hauen. nachheben, trb. ziel. 3w., hebend nachhelfen ob. nach sich ziehen.

nachheizen, trb. ziel. 3m., nochmals, noch mehr heizen.

nachhelfen, trb. ziellof. 3w. einer Sache oder Perfon -, durch Sulfe ihre Bewegung, ihren Fortgang oder Erfolg befordern; der Nachhelfer, die Nachhelferinn; die Nachhulfe.

nachher, Nw. ber Zeit und Ordnung, f. v. w. hernach (f. b.), nachmale, spaterhin, entg. vorher; nachherig, Bw., nachher seiend oder geschehend,

nachmalig.

Nachherbft, m., der lette Theil des Berbftes, Spatherbft.

nachheten, trb. ziel. 3w., einem et was -, es hinter ihm her heten.

Machheu, f., Grummetheu, Grummet, f. d.

Nachhieb, m., das Nachhauen; ein nachfolgender Hieb, entg. Borbieb. nachhinken, trb. ziellof. 3w. m. fein, einem—, hinkend folgen; uneig. verächtl. ihm unvollkommen u. stumperhaft nachahmen; spat u. langfam od. schwerfällig nachkommen; m. haben, einem—, fein hinken nachahmen.

Nachhochzeit, w., Lustbarkeit nach dem Sochzeitstage.

nachholen, trb. ziel. 3m., eig. etwas hintennach oder noch bazu holen, fpater holen (noch Geld -; einen Buruckgebliebenen -); uneig. etwas Ber= faumtes -, es zum Erfat fpater thun, finne, einbringen, wieder gut machen; die Nachholung.

Nachhülfe, m., f. nachhelfen.

nachhupfen, trb. ziellof. 3m., einem -, m. fein, hupfend nachfolgen;

m. haben, fein Bupfen nachahmen.

Nachhut, m., das Suten des Biebs in einer Gegend, wo ein Underer bereits gehutet hat, ber Dachtrieb, die Rachtrift, enta, Borbut; auch der nachziehende Theil eines Beeres, Rachtrab (fr. Arrière: Garbe); nachhuten,

trb. ziellof. 3m., nach einem Undern huten, die Nachhut haben.

nachjagen, trb. 3w. 1) ziellos m. fein, einem-, hinter ihm ber jagen, bef. um ihn einzuholen; uneig. einer Sache-, begierig banach ffreben, fich berfelben eifrig befleißigen (bem Bergnugen -; bibl, ber Gerech= tiafeit 2c. -); 2) ziel. hinterdrein jagen (einem bie Bunbe -); die Nachjagd, niederd, die Berfolgung eines Flüchtigen.

Nachjahr, f., Spatjahr, Berbst; auch f. Gnadenjahr (f. b.), Witt=

menjahr.

nachjauchzen, = jubeln, trb. ziellos. 3w., einem -, hinter ihm her, ober nach feinem Borgange jauchgent, jubeln.

nachkaufen, trb. ziel. 3w., et wa 8-, hintennach, fpåter, noch dazu faufen.

Nachfind, f., oberd. f. Nachfomme.

Nachflage, m., Mfpr. eine Rlage, welche nach ausgeflagter Sache

ber Beflagte gegen den Rlager anstellt.

nachflettern, = flimmen, trb. ziellof. 3w .. einem-, fletternd folgen. nachklingen, trb. ziellof. 3m., hintennach flingen, fortfahren zu flingen, einen Klang nachlaffen; der Nachklang, ein fortdauernder, nachhallender

Klang; uncig. f. Nachwirfung, Nachahmung; Nachruhm.

nachkommen, trb. ziellof. 2m., hinterher, hintennach fommen, folgen, bem Raume nach (er fommt mir nach), auch f. einholen, erreichen (er fann nicht nachkommen); ber Beit nach: fpater fommen, nachfolgen (ich werbe nachkommen; bie Reue kommt nach); uneig. einer Borfchrift zc. Folge leiften, etwas befolgen, vollziehen (einem Befehle, feiner Pflicht, feinem Berfprechen -); ber Nachkomme, -n, bef. M. die Nachkommen, 1) wer nach und fommt, b. i. fpater lebt, inebef. die von und abstammenden Derfonen, Rinder, Rindesfinder zc. , entg. Borfahren (unfere Nachkommen); 2) bisw. auch f. Nachfolger im Umt, Besig zc., Erbe; die Rachkommenschaft, die Befammtheit der Nachkommen; der Nachkommling, -es, M. -e, f. v. w. Rachfomme, wofur es bef. in ber Ginh. gebr. wird, dod nur in ber 1ften Beb., finny, Abkommling; die Nachkunft, das Nachkommen.

nachkonnen, trb. ziellof. 3m., auslaff. f. nachkommen, = gebenze. fonnen. Machtoft, m., fpater, bef. nach ber Suppe, genoffene Speife.

nachfriechen, trb. ziellof. 3m. m. fein, einem -, ihm friechend folgen; einer Gache-, fie friechend zu erreichen fuchen.

nachfunfteln, trb. ziel. 3m., funftlich od. funftelnd nachmachen. nachlallen, trb. ziellof. u. ziel. 3m., einem-, ihm im Lallen nach= abmen; etwas-, lallend nachsprechen.

nachlaffen, trb. 3m. 1) giet., hinter fich oder gurucklaffen, inbem man fich entfernt (uneig, ber Wein hat in bem Zeuge einen Rlecken nachgelaffen), bef. beim Tode gurucklaffen, hinterlaffen (er hat nicht viel Bermogen nachgelaffen ; nachgelaffene Schriften 2c.); ferner auslaff. f. nachgeben, = laufen, = fliefen laffen, folgen laffen (er wollte mich nicht nachlaffen; Sag, die Sunde-, b. i. fie ber Rahrte nachgeben laffen; noch Baffer nachlaffen); baber etwas feiner naturlichen Richtung ob. Reigung folgen laffen, es loslaffen (ein Geil, eine Schraube 2c. -); einem etmas-, gulaffen, geftatten (man hat ihm Bieles nachgelaffen; es ift ihm nachgelaffen worden); etwas von ob. an et= mas-, feine Unfpruche oder Forderungen gum Theil aufgeben, fahren laffen, erlaffen (er hat vom Preife, von ber Rechnung zc. einen Thaler nach= gelaffen; es ift ihm nichts an ber Strafe nachgelaffen worben); vit. f. unter= laffen (bibl, ben Bucher -); 2) ziellos m, haben, an Spannfraft, Starfe, Beftigkeit, Gifer zc. verlieren, abnehmen, ichmacher merben (bie Ratte, bie Rrankheit, ber Sd.merz, fein Kleiß zc. lafft nach, bat nachgelaffen); der Nach= lafs, -es, o. D., 1) das Rachlaffen, b. i. bas Ablaffen, Absteben von etwas (ohne Rachlafs arbeiten); das Erlaffen, der Erlafs, die Bergeihung (einem Nachlafe bewilligen); 2) bas Nachgelaffene, inebef, was ein Berftors bener hinterläfft, finnv. Berlaffenschaft, auch die Nachlaffenschaft; ferner das Erlaffene von einer Forderung (fr. Rabatt); die Nachlaffung, das Nach= laffen in allen Bed.; nachlaffig, Bw., eig. an Spannfraft nachlaffend, nicht angesvannt; gew. von Personen, nicht in gehörigem Dage Rraft, Rleif, Gorgfalt anwendend, finno, laffig, fahrlaffig, trage (ein nach: läffiger Menich, nachtäffig arbeiten, ichreiben, tangen 2c.); von Sandlungen u. Sachen, Mangel an Fleiß, Sorgfalt, Achtung gegen fich felbft u. Undere verrathend (eine nachlässige Arbeit; ein nachlässiger Bang; nachlässige Rleis bung 2c.); biem, auch in gutem Sinne f. ungekunstelt, naturlich (nachläffige Locken); die Nachlaffigfeit, das Rachlaffigfein, die nachlaffige Befchaffen= beit; aud eine nachläffige Bandlung (M. Nachläffigkeiten),

nachlaufen, trb. ziellof. 3m. m. fein, einem —, hinter ihm her laufen, ihm laufend folgen, best. um ihn einzuholen; uneig. sich um eine Person angelegentlich bemuhen, bewerben, gew. tabelnd (ben Mäbchen —); von Flüffigsteiten: hinterher ob. noch dazu laufen, fließen; der Nachlauf, das Nachslaufen; das Nachslaufen; das Nachslaufen; das Nachslaufen; das Nachslaufen; das Nachslaufen; der Branntwein schon abgelaufen ift, von dem Lutter noch gewonnen wird); der

Machläufer.

nachlauten, trb. ziellof. 3w., hintennach, fpater lauten; ter Nachlaut,

ein nach dem Sauptlaute vernommener Laut.

nachleben, trb. ziellof. 3m., 1) fpater leben, baber: bie Nachlebenden, f. v. w. Rachtommen; 2) einem, einer Borfchrift zc. -, gemaß leben, banach handeln, sich danach verhalten (lebe feinem Befehle, feinem Willen zc. nach).

nachlegen, trb. giel. 3m, fpater, nochmale, noch hingu legen (Bolg -). nachleiern, trb. giel. 3m., einem etwas -, nach feinem Borgange

leiern (f. b.).

nachlesen, trb. ziel. u. ziellof. 3w. 1) nochmals lefen, b. i. sammeln, das Ubriggebliebene auf = od. einlesen (nach ber Ernte, ber Beinlese zc.); baber bie Nachlese, das Nachlesen, die Einsammlung des nach der eigentlichen

Lefe ilbriggebliebenen; auch das in der Nachlese Eingesammelte; — nachlefen 2) einem –, nach seinem Muster, seiner Weise lesen, ihm im Lesen nachahmen; ihm im Lesen folgen, b. i. einem Bortesenden folgen, indem man stillschweigend mitties't (lies nach!); et was –, nachschlagen und lesen (eine angeführte Stelle –); die Nachlesung.

nachleuchten, trb. ziellof. 3w., hinterher leuchten, leuchtend folgen (einem-). nachliefern, trb. ziel. 3w., et mas-, spater, noch hinzu liefern; die

Nachlieferung.

nachlocken, trb. ziel. 3m., hinter fich her locken, nachzufolgen locken. nachmachen, trb. ziel. 3m., einem et was -, es nach seinem Beisspiele, eben so wie er machen, sinnv. nachahmen, nachthun; et was -, nachbilden, nach einem Muster machen, bes. etwas Raturliches, Echtes fünstlich u. aus unechtem Stoffe nachbilden (nachgemachte Perlen u. bgl.); auch f. spater machen, nachholen (eine Schularbeit).

Nachmahd, w., die zweite, spatere Mahd (f. 5.); lanbid. f. Grummet. nachmalen, trb. ziel. u. ziellos. 3m., einem-, nach feinem Beispiel ob. feiner Weife malen; etwas Gemaltes -, malend nachbilben (fr. co-

piren; ein Bilb, Buchftaben -).

nachmals, oberd. auch nachmalen (vergl. Mal 1.), Rw. ber Zeit, in der Folgezeit, sinnt. hernach, nachher, spaterhin; nachmalig, Bw., was nachmals ift ob. geschieht (fein nachmaliges Betragen 2c.).

Rachmaft, m., fpatere, oder übriggebliebene Daft.

nachmeffen, trb. giel. 3m., etwas Gemeffenes nochmals meffen, bef. gur

Prufung ber Meffung eines Underen; die Nachmeffung.

Nachmittag, m., die Tagedzeit zwischen Mittag u. Ubend; ber Gen. Nach mittags als Nw. f. am Nachmittage, nach Mittag; die Nach=mittagsfirche, = predigt, = ruhe, = stunde, = zeit; der Nachmittags-prediger; der Nachmittagssschlaf ic.; nachmittägig, Bw., Nachmittagssseind oder geschehend (ein nachmittägiger Besuch); nachmittäglich, Bw., jeden Nachmittag geschehend.

Nachmitternacht, m., ber Theil ber Nacht von Mitternacht bis zur Morgendammerung; nachmitternachtlich, 200., in biefe Beit fallend.

nachmuffen, trb. ziellof. 3w., austaff. f. nachfolgen muffen. nachnehmen, trb. ziel. 3w., hintennach, noch dazu nehmen.

nachordnen, trb. ziel. 3m., etwas ober einen-, ihm feine Stelle in der Ordnung nach einem Undern anweisen, versch. unterordnen; der Nach geordnete, ehem. im beutschen Staatbrecht, ein bem Rreisoberften an die Seite gesetzer Beamter.

nachpfeifen, trb. ziellof. u. ziel. 3m., einem -, hinter ihm her pfeifen;

nach feinem Beifpiel pfeifen; pfeifend wiederholen (ein Lieb).
nachpflangen, trb. ziel. 3w., fpater, noch hingu pflangen.

nachpfuschen, trb. ziellos. u. ziel. 3m., einem-, nach seinem Bor=gange pfuschen; etwas-, pfuschend nachmachen; ber Nachpfuscher.

nachplappern, = plaudern, trb. ziellos. u. ziel. 3m., einem -, nach seiner 2Beise plappern ze.; et was -, plappernd od. plaudernd nachsprechen. nachpragen, trb. ziel. 3m., et was -, das Gepragte nachmachen.

nachquellen, trb. ziellos. 3w., hintennach, noch dazu quellen; quellend folgen.

nachrafen, trb. ziellof. 3m., einem -, m. haben, nach feinem Bei-

fpiel od. Borgange rafen; m. fein, ihm rafend nachfolgen.

Nachraub, m., fpåterer Raub des fruher Buruttgelaffenen; ebem. bas Nugungerecht der Felbfruchte, welches ber Nachfolger eines verftorbenen Pfarzres ben Erben bestelben gefattet (auch Radrauch).

Nachraum, m., Forstw. f. v. w. Abraum, Afterschlag; auch das in einem abgeräumten Gehaue stehen gebliebene schwache Golz; nachraumen, trb. ziellos. u. ziel. 3w., einem-, nach ihm nochmals raumen; et mas-,

fpåter aufraumen.

nachrauschen, trb. ziellof. 3m., m. haben, hintennach rauschen; m.

fein, raufdend nachfolgen.

nachrechen, trb. ziel. u. ziellof. 3w., hinterher, nochmals rechen, harken; insbef. nachdem die Garben aufgestellt find, bie zuruchgebliebenen einzelnen ühren zusammenharken, wozu ein großer Rechen, der Nachrechen, gebraucht wirb.

nachrechnen, trb. ziel. 3w., et was -, nochmals rechnen, best. um bie Richtigkeit ber Rechnung zu prüfen; rechnend erforschen, ausrechnen (z. B. bas Ulter einer Person); einem -, nach seinem Beispiele, ihrn gleich rechnen; auch ohne dessen Wissen, gleichs. hinter ihm, etwas berechnen (z. B. ich fann ihm nachrechnen, wie viel er gebraucht hat); der Nachrechnung,

Nachrecht, f., ein erft nach geschener Sache in Unspruch genomme= nes Recht; lanbich. ein Untheil ber Tager, Forfter zc. an ben eingehenben

Strafgelbern.

nachreben, trb. ziel. u. ziellos. 3w., einem -, ihm im Reden nachfolgen od. nachahmen, sinnv. nachsprechen; etwas -, wiederholen, was
Undere geredet haben, sinnv. nacherzählen; einem etwas -, es hinter
feinem Rucken, in seiner Abwesenheit von ihm sagen, bes. Nachtheiliges,
sinnv. nachsagen (man rebet ihm viel Böses nach); die Nachrebe, nachfolgende Nede, Schluserede, entg. Borrebe; Aspr. die Untwortschrift auf die
Biberrebe (fr. Duplit); gew. das Neden od. Urtheilen über Jemand in feiner
Ubwesenheit, u. das ihm Nachgeredete, bes. sofern es Nachtheiliges ift (einen
in üble Nachrebe bringen, üble Nachrebe vermeiben); der Nachreber, wer
einem Andern etwas (übles) nachredet; der Nachrebner, wer später redet,
eine Nachrede halt oder schreibt.

nachreifen, trb. ziellof. 3m., fpater, nach der Ubnahme reifen (Binterobft). nachreifen, trb. ziellof. 3m. m. fein, einem-, hinter ihm her reifen,

bef. um ihn einzuholen; die Rachreife, ebem. f. Berfolgung.

nachreißen, trb. 3m. 1) ziellos, fortfahren zu reißen, meiter reißen; 2) ziel. hintennach, noch mehr reißen; reißent, b. i. mit ber Reißfeber, nachzeichnen.

nachreiten, trb. ziellof. 3m. m. fein, eirem-, ihm reitend folgen, bef. um ihn einzuholen; icherzh., bef. in ber Studentenfpr. auch ziel. et mas-,

f. nacharbeiten, Berfaumtes nachholen; der Nachreiter.

nachrennen, trb. zieltof. 3m. m. fein, einem-, hinter ihm her rennen, bef. um ihn einzuholen; uneig. einer Sache-, b. i. eifrig danach ftreben.

Nachreue, m., hinterher, fpat empfundene Reue.

Nachricht, w., M. - en (wahrich. urfpr. eine Unzeige, nach welcher man fich richten foll; baber zur Nachricht!), die mundl. od. fchriftl. Mit=

theilung u. die mitgetheilte Kunde von Vorfällen, Zuständen ze. bef. sofern die Mittheilung nicht pflichtmäßig, auch nicht öffentlich, sondern von einer Person an eine andere geschieht, versch. Bericht, Unzeige, Melbung, Bekanntmachung (einem Rachricht von etwas geben, bringen, ertheilen; gute, schlechte Rachrichten haben, bekommen ze.); nachrichtlich, Nw., als Nachricht, zur Nachricht; Kanzl. auch f. zur Nachachtung.

nachrichten, trb. ziel. 3w., nochmals richten (Tag. bas Sagbzeug -, es völlig in Ordnung bringen, nachbem es aufgestellt worden); hinter her richten (Tag. bie Tucher, Garne 2c. -, hinter ben Treibern aufstellen); fpater richten, b. i. verurtheilen, hinrichten; ber Nachrichter, Bollzieher eines peinlichen

Urtheils, Scharfrichter; Die Rachrichterei, Scharfrichterei.

nachringen, trb. gietlof. 3m., einem -, nach feinem Beifpiele ringen; einer Der fon ob. Sache-, fie ringend zu erreichen fuchen.

nachrinnen, trb. ziellof. 3m., noch dazu rinnen; rinnend folgen. nachrollen, trb. 3m. 1) giellog, hinterher rollen, rollend folgen; 2) giel.

etmas einer Sache -, es rollend hinter ihr her bewegen.

nachruden, trb. 3w. 1) ziellos m. fein, hinterher rucfen (f. b.), lang= fam u. geordnet nachfolgen; 2) ziel. et ma & -, rucfend hinterher bewegen. nachrudern, trb. 3w. 1) ziellos m. fein, rudernd nachfolgen; 2) ziel.

rudernd nachbewegen (bas Schiff).

nachrufen, trb. ziel. 3w., einem etwas-, hinter ihm her rufen; auch nach seinem Borgange rufen; ber Nachruf, das Nachrufen u. das Nachgerufene; uneig. Worte, die man an Iemand nach seiner Entfernung ob. nach seinem Tobe richtet; auch der Ruf, das Gerücht, welches man zu= rucklaff.

Nachruhm, m., ber Ruhm nach dem Tode; nachruhmen, trb. diel. 3w. einem et mas -, es in feiner Abmefenheit von ihm ruhmen, ruh=

mend nachfagen.

nachfaen, trb. ziel. 3m., fpater, noch bagu faen.

nachfagen, trb. ziel. 3w., einem etwas-, das von ihm Gefagte wiederholen; es auf fein Zeugnifs wiederfagen; hinter feinem Rucken, in feiner Abmefenheit von ihm fagen, finnv. nachreben (einem Bofes 2c. -).

nachfammeln, trb. ziel. 3m., nach einem Undern, Ubriggelaffenes fam=

meln; fpater noch dazu fammeln; die Rachfammlung.

Machfat, m., f. unter nachfegen.

nachschaffen, trb. ziel. 3w. (f. schaffen) 1. nach eines Undern Beispiele schaffen; bintennach, spater schaffen, b. i. hervorbringen (Mw. nachgeschaffen); 2. einem et was-, sorgen, daß es ihm nachgebracht werde (Mw. nachgeschafft).

nachschallen, trb. ziellof. 3m., hinterher, od. hintennach schallen; ber

Nachschall, gew. Nachhall, Echo.

nachschauen, trb. giellof. 3w., einem-, hinter ihm ber ichauen, nach= blicken; oberb. auch f. nach etwas feben, nachseben.

nachschicken, trb. ziel. 3m., einem Temand od. etmas -, hinter ihm herschiefen (einen Boten, etwas Bergeffenes); bie Nachschickung.

nachschieben, trb. ziel. u. ziellof. 3m., nach Jonands Borgang, hinterher schieben; schiebend nachhelfen; ber Nachschub, das Nachschieben, bef. im Regelspiele: bas Schieben nach einem Anbern.

nad)=

nachschießen, trb. 3w., 1) ziel. n. ziellos m. haben, nach Semands Vorgange, oder hinter ihm her schießen (einem eine Augel —); Geld —, zu dem früher hergeschossenen später hinzugeben, vergl. zuschießen; 2) ziellos m. sein, sich plotzlich und schnell hintennach bewegen, insbes. nachsellen (bie Wand siel ein u. das Dach schossenach), schnell nachwachsen (die Patere Saat ist der früheren Saat nachgeschossen); der Nachschuss, das Nachschießen, ein nachsolgender Schuss; was nachgeschossen wird, nachgeschossens Geld; der Nachwuchs; Weind. s. v. w. Nachdruck, f. d.

nachschiffen , trb. ziellof. 3m. m. fein , ju Schiffe folgen.

nachschlachten, trb. 3w. 1. ziel., fpater, noch dagu schlachten; 2. ziellos

m. fein, bef. nieberd, f. nacharten (f. fchlachten 2.).

nachschlagen, trb. 3w. 1. ziel. u. ziellos m. hab en, hinterher ob. hintensnach schlagen; durch Schlagen nachbilden (Getb -, nachprägen); Bergw. durch Schlagen, b. i. Graben, nachforschen, folgen (einem Erze); Tonk. einen Son, eine Note -, nach einer andern anschlagen ober hören lassen (auch ziellos: ber Ton schlägt nach); eine Stelle in einem Buche -, aufzsuchen u. lesen, sinnv. aufschlagen; der Nachschlag, ein hintennach erfolzgender Schlag; insbes. Tonk. ein nachschlagender Son, entg. Borz, Aufzschlag; die Nachschlagung; - nachschlagen 2. ziellos m. sein, s. v. w. nachschlachten 2., nacharten (s. schlagen 2.).

nachschleichen, trb. ziellos. 3w. m. fein, einem -, schleichend folgen, bef. um ihn zu belauschen; uneig. einer Person od. Sache -, sie heimlich

aufzulpuren, zu gewinnen, zu erlangen fuchen.

nachschlendern, trb. ziellof. 3m. m. fein, einem-, schlendernd folgen. nachschleppen, trb. 3m. 1) ziel. et mas -, hinter sich her schleppen (ein Schiff); ruck. sich -, muhfam nachfolgen; 2) ziellos m. haben, schleppend nachgezogen werden (bas Rleib schleppt nach); uneig. langsam u. schwerzfällig nachfolgen, in ber Ton = und Rebetunft.

Nachschluffel, m., ein nachgemachter Schluffel, Bei =, Diebsschluffel. nachschmeden, trb. ziellof. 3w., einen Geschmack im Munde gurude

laffen; der Machschmack, lanbid, f. Rachgeschmack, f. b.

nachschmieren, trb. ziel. 3w., et was -, fluchtig und schlecht nach= breiben.

nachschnattern, trb. ziellof. u. ziel. 3w., einem -, sein Schnattern

nachahmen; etwas -, ichnatternd nachsprechen.

nachschneiben, trb. ziel. 3m., nach Temands Vorgang, hintennach, noch dazu schneiden; schneidend nachbilden, so auch: nachschnitzen, = schnigeln; der Nachschnitt, spaterer Schnitt; etwas Nachgeschnittenes, burd Schneiben Nachgebilbetes.

Nachschofs, m., 1) ein fpater aufgemachfener Chofe, Nachschofs-

ling; 2) abermaliger Schofe, nachträgliche Abgabe.

nachschreiben, teb. ziel. 3m., hinterher ob. hintennach schreiben; schriftlich nachmelden; nach Semands Beispiel oder Vorgang schreiben (Einer schreibt bem Andern nach); schreibend nachbilden (eine Vorschrift); eines Unbern Worte, während er spricht, niederschreiben (einen Vortrag -; ein
nachgeschriebenes Gest, b. i. ein durch Nachschreiben angesertigtes); der Nachsschreiber; die Nachschreiber; die Nachschreiber, die Nachschreiber die Nachsc Schrift, entg. Borfdrift; eine dem Bortrag eines Undern nachgeschriebene Schrift.

Nachschub, m., s. nachschieben; — Nachschufe, m., s. nachschießen. nachschütten, trb. ziel. 3m., hinterher, hintennach, noch dazu schütten. Nachschwarm, m., der zweite Schmarm von einem Bienenstock in einem und demselben Sommer, entg. Borschwarm.

nachschwagen, trb. ziellof. und ziel. 3m., einem -, im Schwagen

nachahmen; et mas -, schwagend wiederholen.

nachfchwimmen, trb. ziellof. 3m. m. fein, einem -, fcwimmend folgen.

nachschwingen, trb. ziel. 3w., et was und bef. fich einem -, im

Schwunge hinter ihm her bewegen, im Schwunge folgen.

nachsegeln, trb. ziellof. 3w. m. fein, einem -, segelnd folgen.

nachsehen, trb. 3w. 1) ziellos, einem -, hinter ihm ber feben, ihm mit den Augen folgen, finno. nachblicken, = schauen; uneig. Das Rach= feben haben, b. i. einer vorübergegangenen Sache, einem verlorenen Gute gleichf. mit ben Mugen folgen, b. i. fich getäuscht ober unbefriedigt feben; ferner f. v. w. nach etwas feben, feine Aufmertfamfeit barauf richten, nach= forschen (fieb nach, wo die Rinder find); 2) ziel. etwas -, deffen Rich= tigfeit, gehörige Beschaffenheit zc. untersuchen (eine Rechnung, bie Bafche -) ; einemetmas -, (gleichf. fur ihn guructfeben), etwas Sadelnemerthes, Unerlaubtee zc. nicht zu bemerfen icheinen, ungerügt hingeben laffen, finno. übersehen, durch die Finger feben (fleine Bergeben fann man ben Rindern nachfeben); insbef. einem Schuldner -, Frift gur Bablung gemahren; die Nachficht, das Nachsehen, die Untersuchung (3. B. einer Rechnung); gew. das Singehenlaffen, Uberfeben, Richtrugen einer Sache, und die Befinnung od. Gemutheart, worin es gegrundet ift (Rachficht mit ob. gegen Temand haben; ihm Nachsicht beweisen 2c.); nachsichtsvoll, Bw.; nachsich= tig, Bw. Nachficht habend, zeigend, jur Nachficht geneigt, u. baringegrun= det, finnv. mild, gutig (ein nachsichtiger Bater; nachfichtige Behandlung); die Nachfichtigkeit, das Nachfichtigfein.

nachsenden, trb. ziel. 3m., hinterher senden; die Nachsendung.

nachsehen, trb. 3w. 1) ziel., hinterher, hintennach, spater seben (bie nachgeseiten Borte, s. w. w. die nachstehenben); best uneig. der Ordnung oder Wurde nach: Jemand einem Undern —, d. i. ihn geringer achten, sinnv. zurücksehen, entg. vorziehen; 2) ziellos m. haben, einem —, ihm in Sagen (d. i. Sprüngen) nacheilen, ihn verfolgen (vergl. seben); die Nachsehung, das Nachsehen in beiben Beb.; der Nachsatz, der bem Vordersat entsprechende Schlußsatz eines Capvereins.

Nachsicht, nachsichtig ze. f. unter nachsehen.

Machfilbe, m., nachfolgende Gilbe, insbef. eine bem Stammworte

angehangte Ubleitungefilbe, Endfilbe, entg. Borfilbe.

nachfingen, trb. giet. u. gietlof. gw., einem -, nach feinem Borgange, hinter ihm her fingen; ihm im Singen nachahmen; et was -, fingent wiederholen.

nachfinken, trb. ziellof. 3m., hinterher finken, finkend folgen. nachfinnen, trb. ziellof. 3m., einer Gache (Dat.) ob. über et mas-, es finnend zu erforschen suchen, finne nachbenten; ber Nachfinner. nachfigen, trb. giellof. 3m., hintennach, fpater figen, bef. um Berfaumt tes nachguholen.

Nachsommer, m., Commerwetter im Berbite, Spatfommer.

Nachforge, w., hinterher empfundene ober getragene Gorge, entg.

nachfpahen, trb. ziellof. 3m., einem ob. einer Sache -, ihn ob.

fie auszuspaben suchen; ber Nachspaher; die Nachspahung.

Nachfpiel, f., ein dem Sauptspiel folgendes furgeres Ion = ob. Schau= spiel; uneig. eine nachfolgende Begebenheit ober Sandlung, entg. Borfpiel; nachspielen, trb. ziel. u. ziellof. 3w., et was -, hinterher, hintennach spielen; einem-, im Spiele folgen ober nachahmen.

nachspotten, trb. ziellof. 3m., einem -, hinter ihm her spotten; nach

feinem Borgange fpotten; ihm mit Berfpottung nachahmen.

nachsprechen, trb. ziel. und ziellos. 3m., etwa 8 -, Bergesprochenes wiederholen (ein Gebet), insbes. Anderer Worte und Gebanken ohne eigenes Nachbenken wiederholen; einem -, seine Sprache nachahmen; der Nachsprecher.

nachsprengen, trb. 3m , 1) siel. hinter her sprengen ob. fpringen machen;

2) ziellos m. fein, einem -, ihm in großter Gile nachfolgen.

nachspriegen ober = sproffen, trh. giellof. 3m., hinterher aufspriegen; ber nachsprofe, ein nachgefommener Sprofe.

nachfpringen, trb. zieltof. 3m. m. fein, einem -, nach feinem Bei=

fpiele fpringen; ihm fpringend nachfolgen.

nachfpuren, trb. giellof. 3m., einer Perfon od. Sache -, fie auf= gufpuren fuchen.

nachft, nw. u. Bw., der nachfte ic. Bw., nachftens, nw., T. unter nabe. Nachftaar, m., Beile. ein Staar, welcher nach unvollkommener Ausziehung oder Niederdrückung des Staares entsteht.

Nachstachel, m., lanbich. f. Legestachel der Bienen zc.

Rachstand, m., f. unter nachstehen.

nachflechen, trb. 3w. 1) ziel. flechend, b. i. mit bem Grabftichel nach= bilden; 2) ziellos, hintennach, nach Andern flechen (im Rartenfpiele); Bergw. ben Bauern -, b. i. nachfahren; ber Nachflich, ein nachgestochener

Rupferstich.

nachstehen, trb. ziellos. 3w. m. haben, nach oder hinter etwas stehen, folgen, bef. bas Mw. nach stehend f. folgend (nachstehende Worte 2c.); uneig. einer Person od. Sache –, dem Werthe oder Range nach gezinger sein, nachgesetzt werden (ich stehe ihm nach; bas Ungenehme muße bem Rüstichen nachstehen); oberb. f. rückständig sein (nachstehende Gelder); der Nachstand, ehem. f. Schaden, Rachtheil; oberd. f. Rückstand, rückständiges Geld; nachstandig, Sw., f. rückständig.

nachsteigen, trb. ziellof. 3w. m. fein, einem -, steigend folgen.

nachstellen, trb. 3m. 1) ziel. nach ob. hinter etwas stellen; auch uneig. s. w. nachsehen, zurücksehen; 2) ziellos ein em Thiere ob. Menschen -, eig. durch aufzestellte Fallen, Schlingen u. dal. zu fangen suchen (Bögeln, dem Witbe -); uneig. überh. durch List in seine Gewalt ober in seinen Besie zu bekommen suchen (einem Menschen -; einem Umte - 20.); die Nachstellung, das Nachstellen, Auflauern in feindlicher Absicht (M. Nachstellungen).

nachfterben, trb. ziellof. 3m., einem -, fterbend nachfolgen.

nachsteuern, trb. 3w. 1) ziellos, mit Gulfe bes Steuerrubers nachichiffen; 2) ziel. nochmals, noch dazu steuern; die Nachsteuer, nachtraglich entrichtete Steuer; lanbich, f. Abgugsgelb.

nachsticken, trb. ziel. 3m., stickend nachbilden.

nachstopfen, trb. ziel. u. ziellos. 3m., noch hinzu stopfen; ftopfend nach= beffen.

nachstoßen, trb. ziel. u. ziellof. 3m., hinterher, nochmale, noch dazu ftoßen; stoßend nachhelfen; der Nachstoß, nachfolgender Stoß; Fectt. ber Stoß, nachbem man ben bee Gegnere abgewiesen bat.

nachftreben, trb. giellof. 3m., einer Gache -, fie zu erlangen ftreben (ber Sugenb); einem -, nach feinem Beifpiele ftreben, ihm nachzufommen

ftreben.

nachstreuen, trb. ziel. 3m., hinterher, noch dazu ftreuen.

nachftromen, trb. ziellof. 3w. m. fein, ftromend od. ftromweife folgen. nachfturgen, trb. 3w. 1) ziellos m. fein, hinterdrein fturgen, fturgend, b. i. in größter Gil, folgen; 2) ziel. etwas -, hinterher fturgen, b. i. fturgen machen.

nachsuchen, trb. ziellos. u. ziel. Sw., nach etwas suchen, es aufluchen; uneig. et was ober um et was -, bei einem hoheren darum anhalten, sinnv. ansuchen; ber Nachsucher; die Nachsuchung, in beiben Bed.; die Nachsuche, Zag, bas Recht, ein angeschoffenes With in einem fremben Gebiete

aufzusuchen.

Nacht, w., M. Nachte, (goth, nahts, altd. naht; nieberd. Ragt; angelf. neaht, engl. night; altnord, fdmed. ban, natt; flav, noc; fanefr, naktas, aried, vis, runtos, lat. nox, noctis, ital, notte, franz. nuit 20.3 von nah, naben, neigen, alfo: bie Bereinbrechenbe, fich Reigenbe; verg!. Gnabe), Die Beit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, mahrend deren die Sonne unter bem Gefichtefreise fteht, entg. Zag (Tag und Racht arbeiten; bie langen Rachte bes Winterd: bie lange Racht, f. unter lang; über Racht, b. i. bie Macht hindurch) ; in engerer Beb, nur die Beit der volligen oder größten Dunfelheit, verich. Abend, Dammerung (es ift Racht; bie Racht bricht berein, überfällt uns 2c. 3 bei Racht, in ber Racht; bei Racht und Rebel bavon geben, b. i. unter Begunftigung ber Dunkelheit) ; oberb. auch f. Abend (zu Racht effen ; vergl. bas Rachtbrob, = effen, = mahl ; bie Faftnacht) ; mit befonderer Beziehung auf Ruhe und Schlaf (ber Rrante hat eine gute Nacht gehabt; ichtaflofe Machte; einem eine gute Racht ob. ihm gute Nacht munichen gute Racht! gem. Grufformel vor Schlafengeben; aber nicht: mobifdlafenbe ober mobirubenbe Racht!); uneig. f. jede große Dunfelheit (bie Racht bes Balbes, eines truben Bintertages 26.), auch ale Bild ber Unmiffenheit, bee Todes und Grabes, des Clends und der tiefen Trauer (auf diefem Bolte ruht noch tiefe Racht Nacht beckt uns bie Bufunft; bas Reich ber Racht, b. i. bas Tobtenreich u. bgl. m.); - Rachte ob. weniger gut: bee Rachte (altb. nalues, des nahtes, eig. ein unregelm., wie von einem mannt. Div. gebitbeter Gen.) ale Div. ber Beit f. bei Hacht, in der Hacht; - 3 fes. die Rachtarbeit; der Nachtarbeiter; das Machtbeden, f. v. w. Radtgefdirr; die Rachtblatter, jur Rachtzeit zuweilen ausbrechente fcmerzhafte Blattern; Die Nachtblume, eine bei Racht aufblübenbe Blume, inobef, eine oftind, fernformige Blume ber Urt

(Nycianthes L.); bas Nachtbrod, Nachteffen, oberd, f. Abendeffen (f. o.); ber Nachtbrud (f. Drub), f. v. w. Alp; Die Nachteule, überh. f. Gule (f. b.). bef, die gemeine braune Gule; auch einige Urten ber Nachtfalter: Rachteulchen; ter Nachtfalter, Nachtschmetterling (vergl. Falter); der Nachtfrost, nacht= licher Frost, bef. im Frühling oder Berbst; das Nachtgarn, = nes, ein Lerdengarn, mit welchem Lerchen, Bachteln 2c. jur Rachtzeit gefrichen werben; ber Nachtgebanken, nächtlicher, bef. finfterer, trübfeliger Gebanken; bas Nachtgeschirr, Geschirr zum Urinlaffen, Rachtopf; bas Nachtgesicht, = ge= ipenft, nachtl. Geficht, Gefvenft; tas Nachtgeftirn, bei Racht leuchtenbes Gestirn, der Mond; das Nachtgewand, f. Nachtsleid; die Nachtgleiche, bie Zeit im Sabre, wo Tag und Nacht gleich lang find (fr. Aguinoctium), im Krubling b. 21. Marg, u. im Berbft b. 21. Cept. (Frublings : und Berbft: Nachtgleiche); die Nachthaube, eine Saube zur Ropfbedeckung bei Nacht, Schlaf: haube; das Nachthaus, = hauschen, Schiff, bas bei Racht burch eine Lampe erleuchtete Behaltnife des Rompaffes; die Nachtherberge; Die Nachtigall, M. - en (v. Racht u. Gall, Schall; vergl. gellen; altb. nahtigala, nahtegal; fdwed, näcktergal, engl, nightingale; die Nachtfungerinn), ein bekann: ter Singvogel, welcher feinen ichonen Gefang vorzüglich bei Racht horen läfft; man unterscheidet zwei Arten: ben röthlichbraunen Zageschläger ob. Rothe vogel, u. ben mehr grauen Sproffer, Sprofevogel ob. Rachtfchla: ger; uneig. ebem, eine Urt bes groben Gefduges; der Nachtigall = od. Nach= tigallenton ze.: tie Nachtjagd, eine bei Racht angestellte Sagd, Kackeljagd; tie Nachtkerze, uneig. eine amerikan, Pflanze (Onothera L.); das Nacht= fleid, ein Rleibungeftuck, welches man entweder Rachte im Bette, ob. auch Morgens und Abende vor ob. nach bem vollen Unjuge tragt; fammtliche Stude ber Urt machen die Nachtkleidung ob. das Nachtzeug (fr. das Reglige ober Deshabille) aus; einzelne bazu gehörige Stude find: Die Nachtjacke, das Nachtkamifol, = mieder, = wamms, der Nachtrock, = mantel; Die Nacht= haube, = mube ic.; das Nachtlager, das nachtliche Lager, ber nachtliche Aufenthalt, und der Ort, wo man übernachtet; die Nachtlampe, das Nacht= licht, eine Lampe, ein Licht, welches man die Racht über im Schlafzimmer brennen laft; die Rachtliebste, eine Art oftind. Tuberosen; die Rachtluft, fühle Luft zur Rachtzeit; das Nachtmahl, oberd. f. Abendmahl, bef. das beit. Abendmahl; der Nachtmahr (f. Mahr), auch das Nachtmannchen, lanbich. f. ber Mip; der Machtmeifter, Buttenw. ein Buttenmeifter, welcher bie Schmelzhütten in ber Racht beaufsichtigt; ber Nachtmensch, Menschen, welche bei Racht follen feben fonnen (Ulbinos); die Rachtmotte, = fchabe, gur Machtzeit herumfliegende Motte; die Nachtmuße, eine Muge zur Ropfbedeckung bei Racht, bef. fur Manner, versch. Rachthaube; uneig. gem. ein trager, ein: fültiger Menfch, Schlafmuge; ber Nachtnebel, ein Fehler bes Gefichts, wobei man in ber Dammerung blobfidtig ift; bas Nachtpfauenauge, ein bem Pfauenauge abnlicher Rachtfatter; der Nachtwocher, Bergm., ein Arbeiter, welcher in bem Podiwerte über Racht bie Aufficht hat; der Nachtrabe, verfchiebene bei Racht herumfliegende Bogel, namentlich: die Rachteule; eine Urt fleiner Reiher: Racht =, Schilb =, Fifdreiher; bef. bie Rachtichmalbe; uneig. f. Nachtschwärmer, ob. Nachtarbeiter; der Nachtriegel, ein zur Sicherbeit bei Nacht vorgeschobener Riegel; der Nachtrod, f. Rachteleib; die Nachtrube, nächtliche Ruhe, nächtlicher Schlaf; die Nachtrunde, Solbaten: Runde zur

Rachtzeit; ber Nachtschatten (von unbeutlicher Abstammung), 1) ein Pflan= gengefchlecht (Solanum L.) von verschiebenen Urten, als: ber ftrauchartige fletternbe Rachtichatten (engl. night-shade) mit blauen ober weißen. bef. bei Racht angenehm riechenben Blumen, aber ichablichen Beeren, auch Bitterfuß, Maufehola, Sinfh : ober Sintfdfraut, wildes Jelangerjelieber genannt; ber a emeine Rachtichatten mit weißen Bluthenftraußen u. ichmars gen Beeren, auch Gaufraut, oberd. Morche genannt; ber Enollige Racht= fcatten: bie Rartoffel (f. b.); ber fdmarze ob. braune Rachtfcat: ten: die knollige Braunwurg, bas Reigwarzenkraut, u. m. a.; 2) f. Nacht= ichmatbe (r. Nachtich aben); die Nachtschicht, Bergw. die Schicht (f. b.) in ber Racht von 8 uhr Abends bis 3 uhr Morgens; ber Nachtschichter. Bergm, f. Nachtarbeiter ; nachtschlafend, Bw., gem. unr. bei nachtschlafenber Beit f. zur Beit bes nachtlichen Schlafes; der Nachtschlager, f. o. Rachtigall; ber Nachtschmetterling, nur bei Racht herumfliegende Schmetterlinge, Nacht= falter; die Rachtschwalbe, eine Urt großer Schratben, afchgrau mit fcmar= gen Streifen und mit bartigem Unterschnabel, nur bei Racht ausfliegend, auch großbartige Schwalbe, Biegen : ober Rinbermelfer, Milchfauger, Nachtrabe, = voget, = schaben ober : schatten genannt; der Nachtschwarmer, die Nacht= schmarmerinn, wer Rachts herum schwarmt ober sich belustigt; die Nacht= schwarmerei; der Nachtschweiß, nachtlicher Schweiß, bef. bei auszehrenden Rranten; das Nachtsiedel ob. = febel, ebem. f. Rachtlager; das Machtfigen, Auffiben und Arbeiten bei Nacht (fr. Lucubriren); Der Nachtsiber zc.: Das Machtstellen, Sag, bas umftellen eines Gebolzes bei nacht; bas Nachtstud. ein Gemalbe ober Rupferftich, auf welchem eine Sandlung, Gegend zc. mit nachtlicher Beleuchtung bargeftellt ift; ber Nachtstuhl, ein ftublahnliches Ge: rath zu Musteerungen bes Leibes bienent, Leibstuhl ; ber Dachttifch, ein fieiner Difch, ben man Rachts neben bein Bette fteben bat und beim Mus : und Unfleiden gebraucht, Puttifch (fr. Toilette); der Nachttopf, gem. f. Rachtgefdirr, f. b.; Die Rachtuhr, eine Uhr, welche Die Stunden in ber Racht mittelft bes Mond = und Sternenlichtes anzeigt; die Nachtviole, eine Pflange, beren violenahnliche Blumen nur bei Nacht angenehm riechen (Hesperis L.); der Nachtvogel, jeder nur Nachts ausfliegende Bogel, inebef. f. Rachteule, Machtrabe, Nachtschwalbe; auch f. Nachtfalter; uneig. f. Rachtschwarmer; Die Nachtwache, zur Nachtzeit verrichtete Bache; eine bei Racht machenbe Perfon; auch die Beit, welche eine Wache bei Racht auf ihrem Poften gubringen mufe, ehem, ber britte ober vierte Theil ber Dacht (bie Racht hatte vier Rachts machen); das Nachtmachen; ber Nachtmachter, öffentt. angestellter Bach: ter auf ben Stragen ber Stadte bei Racht; baber bas Nachtwachterhorn. = lied 20.; nachtwandeln, feltener: nachtwandern, untrb. ziellof. 3m. m. haben, bei Racht herummanbeln, bef, ohne Bewufftfein mit gefchloffenen Mugen als Mondfüchtiger; ber Nachtwandler, die Nachtwandlerinn, wer nadtwanbelt, Monbfüchtiger 20.; ber Nachtwanderer, ein Wanberer ober Fußganger bei Racht; ber Nachtweiser, Schiff, ein Bertzeug, mittelft beffen man bie Entfernung bes Morbsterns vom Pole mifft; der Nachtwind, nachtli= der, tubler Wind; die Nachtzeit, die Zeit und Dauer der Racht; bas Nacht= zeug, f. v. w. bie Raditfleibung; ber Nachtzug, Jag. bas Umziehen eines Schötzes bei Racht mit Zudern zc.; - Ableit. nachten, ziellof. 3w. m. haben, unp. es nachtet, b. i. es wird Hacht, bunfel, entg. es tagt;

auch f. es ist Nacht ober finster; nachten ober abgek. nacht (altb. nahten; eig. in, bann vor ber verstoffenen Nacht), oberd. Nw. ber Zeit f. gestern Abend, überb. gestern; nachtig, Bw., Nachte enthaltend, aus Nachten bestehend, Nachte dauernd, nur in Zes. wie breinächtig, übernächtig ze.; nachtlich, Bw. u. Nw., bei Nacht geschehend od. seiend (nächtliche Zusammenkunft, Stille ze.); der Nacht ahnlich, angemessen, also: dunkel, schauerlich, traurig; die Nachtlichkeit.

nachtangen, trb. giellof. 3m., einem -, m. haben, nach feinem Beispiel ober Borgange tangen; m. fein, ihm tangend nachfolgen; ber

Machtanzer 2c.

nachten, 3w., nachten, Nw., f. unter Racht.

Nachtheil, m., - ee, M. - e, eig. (o. M.) der nachstehende, schlechtere, geringere Theil ober Zustand, entg. Bortheil (im Nachtheile sein, sich im Nachtheil besinden); überh. f. Schaden, Berlust, Abbruch, Beeintrachtigung (es bringt mir Nachtheil, gereicht mir zum Nachtheil zc.); ferner die Sache oder der Umstand selbst, welcher Schaden, Berlust zc. bringt (verschiedene Nachtheile zc.); nachtheilig, Bw., Nachtheil bringend, sinnv. schädlich, entg. vortheilhaft; die Nachtheiligkeit, das Nachtheiligsein, die Schädlichkeit.

nachthun, trb. giel. 3m., einem et mas -, es nach feinem Beifpiele ob. Borgange thun, ihm gleich thun; hintennach thun.

Machtigall, w., f. unter Racht.

Nachtisch, m., was an Dbst, Ruchen, Buckerwerf u. dgl. nach ber eigentlichen Mahlzeit aufgetragen wird (fr. Deffert).

nachtlich, Bw., 2c. f. unter Racht.

nachtoben, trb. ziellof. 3m., einem -, m. haben, nach feinem Bei-

fpiele toben; m. fein, ihm tobend nachfolgen.

nachtonen, trb. 3m. 1) ziellos, hintennach tonen, finnv. nachhallen; 2) ziel. et mas -, hintennach ertonen laffen; in Sonen nachahmen oder wiederholen.

Nachtrab, m., ber hintere Theil eines im Zuge begriffenen Rriegebee= res, Nachzug, = hut (fr. Arriere : Garbe); nachtraben, trb. ziellof. 3w., hinterher traben, trabend nachfolgen.

nachtrachten, trb. ziellof. 3w., einem Dinge-, banach trachten

(1. 5.).

nachtragen, trb. ziel. 3w., einem etwas —, eig. es hinter ihm her tragen, ihm tragend nachbringen; uneig. eine von ihm erfahrene Beleidis gung u. dgl. im Andenken behalten, um sie ihm gelegentlich vorzuwerfen ob. sich dafür zu rächen; etwas —, hintennach, noch dazu tragen (noch Holz — u. dgl.); uneig. etwas Ausgelassens db. spater Hinzugekommenes hintens nach eintragen, b. i. einschreiben (in eine Rechnung, ein Buch 2c.); die Nachstragung, das Nachtragen; der Nachtrag, – es, M. = träge, was nachsgetragen wird, z. B. nachgeschossens Geld, s. v. w. Nachschuss; bes. ein hinzugestügter ergänzender, ertäuternder ober erweiternder Unhang zu einer Schrift; nachträglich, Nw. und Bw., als Nachtrag, die Gestalt eines Nachtrags habend.

nachtreiben, trb. 3m. 1) ziel. ein em etmas -, hinter ihm her treis ben; eine Bewegung burch Treiben befchleunigen; nieberb. f nachtragen in uneig. Beb.; 2) ziellos m. haben, nach oder hinter Jemand treiben, b. i. hüten; m. fe in, hinterher treiben, b. i. schwimmenb fortbewegt werden; der Nachtrieb, die Nachtrift, s. v. w. Nachhut.

nachtreten, trb. biellof. 3m. m. fein, eine m -, hinter ihm her treten, ihm auf bem Fuße folgen; bes. uneig. f. felavisch folgen oder nachahmen; baber ber Nachtreter zc.; ber Nachtritt, das Nachtreten.

nachtrinken, trb. ziellos. u. ziel. 3w.; nach Temande Borgange, hintennach trinken; nach etwas vorher Genoffenem trinken (Wasser auf bie Arznei -).

Nachurtheil, f., ein hintennach gefälltes Urtheil, ein urtheil, qu welchem

man burch Schluffe gelangt, entg. Vorurtheil.

nachwachsen, trb. ziellos. 3m., hintennach, von neuem machsen; einem -, ihm im Wachsthume nachsemmen, ihn wachsend erreichen; ber Nachwuchs, bas Nachwachsen; bas Nachgewachsene.

nachwagen, trb. rudz. 3w., fich einem -, ihm zu folgen wagen. nachwagen, trb. ziel. 3w., nochmals magen, bef. zur Prufung ber Rich:

tigfeit.

Nachwaife, m., pit. u. oberb., eine nachgeborene Maife, ein nach bes Batere Sobe geborenes Rind, (empfehlenswerth f. bas fr. Posthumus).

nachwalzen, trb. ziellof. 3m. m. fein, einem -, nach feinem Bei=

fpiele, od. hinter ihm her malgen, ihm malgend folgen.

nachwalzen, trb. ziel. 3m., hinterher, oder noch dazu malgen.

nachwandeln, = wandern, trb. ziellof. 3w. m. fein, hinterher wandeln od. wandern; einem na ch wandeln uneig. f. nach feinem Beispiele hans beln, ihm nachfolgen; der Nachwandel, der Bandel, b. i. das Berhalten nach eines Undern Beispiele; der Nachwandler, wer nachwandelt.

Nachweh, f., bef. M. die Nachwehen, hintennach, z. B. nach überz ftanbener Krankheit, insbef. nach der Niederkunft, empfundene Schmerzen; uneig. die unangenehmen Folgen eines Zuftandes, Ereigniffes 2c. (z. B. die Nachwehen des Krieges).

nachwehen, trb. 3w. 1) ziellos m. haben, hinterher wehen; 2) ziel.

wehend hinterher treiben (ber Bind wehte mir ben Staub nach).

Nachwein, m., f. v. w. Lauer (f. b.), Lauerwein, Trefterwein.

nadmeinen, trb. ziellof. 3m., einem --, hinter ihm her weinen, feine Betrübnife über einen Scheibenben, Berftorbenen zc. weinend außern.

nachweisen, trb. ziel. 3w., einem etwas —, ihm anzeigen, wo es zu finden ift; etwas —, ducch Aufzeigung von Beweismitteln, Urfunsben zc. darthun (sein Recht); die Nachweisung; der Nachweiser, wer Nachweisungen giebt; auch f. ein Register; das Nachweisebuch (fr. Abressbuch); die Nachweisungsanstalt, = stube (fr. Intelligenz = Comptoir).

Machwelt, w., o. M., die nach und lebende Menschheit; vergl. Mitz,

Borwelt.

nachwerfen, trb. ziel. 3w., einem etwas-, es hinter ihm her werfen; et mas-, hintennach, noch hinzu werfen.

Nachwillen, m., ein fpater gefaffter Entschlufe; inebef. landich. ein

bem letten Willen beigefügter Unhang (gut f. bas fr. Cobicill).

Nachwind, m., ein von hinten wehender, also gunftiger, Bind. Radwinter, m., Winterfalte jur Fruhlingezeit.

nadmirten, trb. giellof. 3m., hintennach wirten, feine Birtung fpater außern; die Nachwirtung (g. B. einer Argnei, einer Eur zc.).

nachwollen, trb. ziellof. 3m., einem -, austaff. f. nachfolgen wollen.

Nachwort, f., eine furge Nachrede, entg. Borwort.

nachwunschen, trb. ziel. 3w., einem etwas -, es ihm als Wunsch nachfolgen laffen, nachsenden; die Nachwunschung.

nachzahlen, trb. giel. 3w., hintennach, fpater, noch hingu gahlen.

nachzählen, trb. ziel. 3w., etwas Gezähltes nochmals zählen zur Prüfung ber Richtigkeit; auch bloß f. zählen; die Nachzählung; der Nachzähler, Huttenw. ein Aufseher, welcher die aus ber Grube gezogenen Rübet zähtt.

nachzaubern, trb. ziel. 3m., nach eines Undern Borgang zaubern;

gaubernd nachbilden; burch Bauberei nachfolgen machen.

nachzeichnen, trb. ziet. 3w., nach einem Muster zeichnen, zeichnend nachbilden; die Nachzeichnung, das Nachzeichnen; eine nach einem Muster gemachte Beichnung (fr. Copie); ber Nachzeichner.

Nachzeit, m., felten f. Die gufunftige Beit, entg. Borgeit,

nachziehen, trb. 3w. 1) ziel. et was —, hinterher, hinterdrein ziehen; uneig. zur Folge haben, gew. nach sich ziehen; 2) ziellos m. fein, hintersher ziehen, im Zuge nachsolgen; überh. f. nachreisen, nachsolgen bes. mit Gepäck; Säg. bem Witbe —, nachgehen, es aufsuchen; einem —, insbes. ihm in der Veränderung der Wohnung oder des Wohnortes nachsolgen; m. haben, hintennach, noch mehr ziehen (bas Zugpslaster hat noch nachgezzogen); die Nachzucht, was nach andern, zuleht gezogen od. aufgezogen wird, bes. bie lehte Zucht, d. i. die lehten Tungen der Bienen vor dem Winter; der Nachzug, ein nachsolgender Zug, bes. s. w. Nachtrab; der Nachzugler, wer zum Nachzuge gehört, bes. ein absichtlich im Rücken des Heers zurückbleibender Golbat, um zu plündern 2c. (fr. Marodeur).

nachzirkeln, trb. ziel. 3m., zirkelnd, angstlich genau nachbilden.

Nacken, m., - 6, M. w. E. (alth. hnacho u. ancho; angels. hnecca, engl. neck; iständ. hnacki, ban. nakke; niederd. Nacke; schwäb. Unte; verw, mit Unte, Antel (s. b.), griech. azwor, lat. angulus; und andrerseits mit neigen, nicken, Genick; urbed. das Biegsame), der hintere Theil des Halses, so weit die Halswirbei gehen, bef. am menscht. Körper; in weiterer Bed. überh. Hinterhals u. Nücken (gem. uneig. einem auf dem Nacken liegen, d. i. ihm zur Last seinen harten od. starren Nacken haben, d. i. starrsinnig sein, vergt. hartnäckig; einem ben Nacken beugen, d. i. seinen Starrsinn brechen); auch f. die langen Nackenhaare beim weibt. Geschlecht, der Nackenwulst (fr. Chignon); das Nackenhaar, hinterhaar; der Nackenschlag, uneig. gem. f. übte Nachrebe, unannehmlichkeiten (Nackenschläge bekommen); — nackeln, ziellos. 3w., oberd. f. wanken, wackeln.

nacket, gew. zgez. nackt, auch nackend, Bw. (lanbid, gem. nackendig, nackig, nackint; goth. naqvaths; altb. nakkut, nacchut, nacket; angels. nacod, engl. naked; istänb. naktr, schweb. nakot, ban. nogen; nieberb. naakt; lat. nudus?), unbefleidet, bis auf die Haut entbloßt, vom menscht. Körper (nackt u. bloß; ben Nackten kleiben; eine nackte Gestalt; nackte Urme, Brust 2c., in ber anständigen umgangespr. lieber burch un bekleidet, bloß erseth; von Thieren, Pflanzen, dem Erbboben 2c., ohne Haare, Federn, Blatter 2c., überb. unbewachsen, unbedeckt, sinno. kabl sein nackter hund, Bogel; Pflanzel

ein nackter Stengel, halm; bie nachte Gerfte, eine Art Gerfte ohne Butfen; bie nachte Erbe, nachte Felfen; ein nachtes Schwert, b. i. ein aus ber Scheibe gezogenes); nachtarmig, = beinig zc. Bw.; die Nachtheit (gem. Nachtgeit, oberb. Nachte), das Nachtfein; etwas Nachtes, eine nachte Stelle, sinnv. Bibse.

Rabel, m., M. -n, Bertl. das Mabelden, (goth, nethlag alth. nadala; angelf. nädl; engl, needle; istanb, nal, fcmeb, nal; nieberb. Ratel; von nahan, naben), die fleinen fpikigen ftablernen Berfzeuge gum Raben. Rahnadeln (fich mit ber Rabel nahren; etwas mit ber heißen Rabel nahen, b. i. eilfertig und fchlecht); in weiterer Beb, ahnliche Werfzeuge zu andern 3mes cfen, 3. B. bie Rabeln ber Rupferftecher, ber Golbidmiete zc., Strick :, Rom: pafenabel; bef. um etwas damit zu befestigen: Stede, Saarnabeln ze.; bie Rabel in einem Klintenfoloffe, b. i. bas ftablerne Stud burch beffen Druck bas Gewehr losgeht; (fpridm. lanbid, etwas bei einem auf ber Rabel haben, b. i. einen Bermeis, eine Strafe zu empfangen haben); Die fcmalen, fpibigen Blatter ber Richten, Sannen 2c., auch Sangeln genannt; Raturt, verschie= dene Schalthiere, g. B. die gekerbte ob. gekronte, bie umwundene Rabel, Seenabel zc. - 3fes. die Nadelbahre, Strumpfw. bas Stud bes Wirkftuhles, worin die Nabeln fteden; nabelbereit, Bw., Tudm. vollig fertig gur Bearbeitung mit ber Nabel (Tud); die Nabelbinfe, fleinfte Binfe, Spiegbinfe; das Nabelblatt, nabelformiges Blatt, Tangel, f. o.; die Nabelbuchfe. eine kleine Buchfe zu Mah : und Stecknabeln; ber Nabelbrath, Drath, moraus Nabeln gemacht werben; die Nabelbrufe, eine in Geftalt fleiner Rabeln an= gefchoffene Drufe, Spiegbrufe; Die Nabelfeber, die Feber eines Alintenfchloffes, welche die Rabel (f. o.) mit bem Schlagftucke zusammenprest; die Nadelfeile. feine, runde Reilen ber Goldschmiede; ber Nadelfisch, bunne, lange Rifche, bef. biejenige Urt, beren Riemen gufammengewachfen find, Sornfifch, Meernabel 2c.; nadelformig, Bw.; das Nadelgeld, eig. Gelb wofür man Rabeln faufen foll, in weiterer Beb. ein Sabrgeld fur Frauen ju Dus und fleinen Beburfniffen; das Nadelgras, Alpenwegerich; das Nadelholz, Baume, welche fatt ber Blatter Nabeln ob. Tangeln haben, g. B. Fichten, Tannen 2c., g. U. v. Laubholz; ein aus folden Baumen bestehendes Geholz; der Nadelkerbel, ein bem Rerbel verwandtes Pflanzengefclecht mit langen, fpigigen Samentornern, Sechelkamm, Schnabelmöhre; bas Rabelfiffen, ein Riffen, Rab = u. Stedt= nabeln barauf zu fteden; der Nabelknopf ober -fopf, ber Anopf einer Stednadel; das Madelohr, das Ohr (f. b.), b. i. die fleine Offnung an bem bickeren Ende der Nab :, Pad :, Sonurnabeln 20.; der Rabelfchaft, ber mittlere, gerabe Theil einer Rabel g. U. v. ber Spite und bem Ropfe; Die Nabelfpipe: ber Nabelstein, vit. f. Polstein, Magnet; der Nadelstich; die Nabelstreu, Landw, die Nadeln bes Nabelholzes als Streu in den Biehftallen, z. u. v. Laubund Strohftreu ; ber Nabelwickler, ein Rachtfalter, welcher bie Fichtennabeln aufammenwickelt; der Nabelmurnt, ein nabelformiger Spulwurm in ben Bebarmen verschiebener Fifche und Bogel; - Ableit, nabeln, giel. 3m, felten f. mit Hadeln verfeben ober befestigen; Schuhm, f. annaben; ber Mabler, - 8, ein Sandwerfer, welcher Rah = u. bef. Stecfnadeln verfertigt, lanbid, Beftleinmacher, Spengler; Die Nablermaare, allerlei furze Metallmaare.

naffen, napfen, nafgen, naffegen, (engl. nap, angelf. hnappian; vergl. b. griech. varos) giellof. 3w. oberd. f. fchlafen, fchlummern, fchlafrig fein.

Ragel, m., - 8, M. Ragel, Bertl. das Ragel den, oberd, Ra= gellein ober Ragelein, (in beiben Beb, altb, nakal, nagal; fcmeb, nagel; angelf, nägel, engl, nail; von nagen, f. b.) 1) die hornartige Bedeckung ber außeren Enden der Finger und Beben ber Menfchen und einiger Thiere, ba bie meiften Rlauen ober Rrallen (f. b.) haben, (bie Ragel abichneiben, mit ben Magein Fraben); uneig. Pflang, ber unterfte Theil eines Blumenblattes : auch die Bange eines Dagels als Langenmaß = 1 3ou; ein weißliches Fell im Muge, auch das Ragelfell; 3 fes. das Ragelbein, Unat, f. Ehranenbein, wegen ber Abnlichkeit mit einem Fingernagel; die Nagelbluthe ob. ber Nagel= fleden, weiße, motfichte Fleden in ben Rageln; das Nagelaeschmur, ein Gefchwur an ober unter bem Nagel; das Nagelfraut, eine Biefenpflanze (Illecebrum L.), welche man fur heitfam gegen Ragelgeschwure halt; auch eine Art Sabichteraut ober Maufeberchen, welche gegen Rietnagel gebraucht wird; der Nagelmage (f. Mage), vit. Rfpr. ein Bermanbter im fiebenten Grabe; die Nagelmufchel, eine zweischalige, malgenformige, an beiben Geiten offene Mufchel; die Nagelprobe, Probe bes völligen Austrintens eines Glafes, indem, wenn man es umgekehrt auf ben Ragel fest, nur ein Tropfen barauf fteben bleibt; der Ragelftein, ein Chelftein von ber Farbe ber Ragel (fr. Onnr); ber Ragelawang, ber Schmerz, welchen Rietnaget verurfachen; Ableit. nageln, Biellof. 3m., Jag. mit ben Rageln ober Rlauen in ben Boben eingreifen (ber Fuche hat genagelt); - ber Ragel 2), ein langes, an einem Ende jugefpistes, am andern meift mit einem Ropf verfebenes, gem. eifernes Berfzeug jum Berbinben und Bufammenhalten, auch etwas baran aufzuhangen, h. B. Band : , Brett : , Buf : , Latten : , Schlofe : , Schubnagel 20.; ein holzerner Ragel heißt gew. Pfloch, f. b.; (einen Ragel einschlagen; enwas mit Mageln befestigen; anschlagen 2c.; etwas an ben Ragel bangen, auch uneig. f. fich nicht mehr bamit beschäftigen, es vernachlässigen; einen Ragel haben, uneig. f. ftolg, bochmuthig fein); in weiterer Beb, auch die Wirbel an Gaiten= Werkzeugen; im Wirtemberg, ber fechzehnte Theil einer Rlafter, weil bas Rlaftermaß mit 16 Mageln bezeichnet ift; 3 fe b. der Magelbohrer, ein Eleiner Bobrer, Die Löcher zu ben Rageln bamit vorzubohren; das Rageleifen, ein vierediges Gifen, worin die Ragettopfe gefchmiebet werben; nagelfeft, Bm., burch Ragel befeftigt, bef. in ber Berbindung niet: und nagelfe ft; bas Magelfeft, ber Ragelstag, ebem. ein Festtag jum Unbenten ber Raget, momit Tefus ans Kreuz geheftet wurde; die Ragelfluh ober = flube (f. Blub), fdmeiz, eine Urt Mengftein, aus verfchiebenfarbigen Riefeln burch Jaspis ober Thon zusammengefügt, auch Ragelfels, Rageltuff (fr. Breccie); die Ragel= fügung , Unat, eine unbewegliche Beinfügung nach Art eingeschlagener Ragel, wie die der Bahne in ben Rinnlaben; der nagelhagel, Gefduthagel aus alten Mageln u. bgl.; ber Nagelhammer, ein Sammerwert, wo fleine Giferiftangen gu Rügeln gefchmiebet werden; das Ragelherg, eine ftachlige Berginufchel's der Nagelfopf, die Ragelfuppe, = platte; das Ragelmaal, M. Ragel= maale, Bunden ober Narben von eingefchlagenen Mageln; nagelnett, Bm. gem, völlig neu, wie ein ungebrauchter Ragel, vergl. funkelnagelneu; ber Magelroche, eine Art flachtiger Rochen; der Nagelschmied, ein Schmied, welcher eiferne Magel verfertigt, oberb. auch Ragler; die Nagelfchmiebe; die Nagelfchnecke, eine Urt Stadelfdnecke; ber Nagelfchwamm, ein nagel: formiger Blatterfdmamm; das Magelwert, ein aus gatten gufammengenageltes Bauwert; — Ableit. nageln, ziel. 3w. mittelst eines Nagels od. mit Någeln befestigen (ein Schloss an die Thürre.); der Nageler od. Nagler, -6, wer nagelt; landsch. f. Nagelschmied; das Någelchen oder gew. Någelein, bes. in der M. gebr., ein nagelschmieds Gewürz, s. Gewürznagezlein; landsch, auch f. Nelke, s. d., u. getbe Nägelein f. Gotblack; der Någeleinbaum, Gewürznelkenbaum; auch f. spanischer Alieder, bessen Blüthen auch Näglein = oder Nägeleinbumm, des Nägeleinfrages, singerzförmiges Nietgras; Ackernelkengras 2c.; das Nägeleinfraut, die Nelkenwurz; das Hungerbtümchen; die Becherbtume; die Nägeleinnus, s. v. w. Nelkenznus; die Nägeleinschmiele, eine Art Schmiele (s. d.) mit nelkenähnlichen Blüthen, kleines Nägeleingras; der Nägelein = od. Nägelschwamm, ein esbarer Blätterschwamm mit gewürzhaftem Geruch fast wie Gewürznägelein.

nagen, ziellos. u. ziel. 3w. (altb. nagan ob. gnagan, Impf. nuog, Mw. nagan; schweb. naga, gnaga; bun. nagge, nogge; angels. gnaegan, engl. gnaw; nieberb. gnauen, knauen; griech. \*\*ráeer, \*\*rateer), urspr. überh. fraßen, schaben (baher: Nagel); jest in engerer Beb. mit den Zahnen etwas von einem festen Körrer abschaben, muhsam abbeißen (an einem Knochen, an einer Brodrinde —; auch einen Knochen —; uneig. am Hungertuche (s. b.) —); uneig. eine anhaltende, almählich zunehmende, gleichs. verzehrende schmerz= hafte Empsindung verursachen (nagender Hunger, Schmerz, Rummer; ber Gram nagt an seinem Herzen); der Nager, —8, wer nagt; bes. ein nagen= bes Thier, s. v. w. das Nagethier, Benennung der Säugethiere, welche mit vier spisigen Schneibezähnen nagen, z. B. Mäuse, Ratten, Eichhörnchen 2c.;

das Nagemaul, landich. f. ber Banber.

nah od. nahe, Bw. u. Nw., Comp, naher, Sup, nachft, der, die, bas nachste ic. (urfor. = nach, f. b.; goth, neho, nehva, altb. nah, nahi; Comp. nahor, Sup. nahisto; nieberb. nah, nager, nachft; angelf. neah, neh; engl. nigh, near; ieland. naer), überh. wenig entfernt, entg. fern, weit, u. wie biefe ein burchaus bezüglicher Muebruck, (nah und fern); eig. dem Raume nach (z. B. ein naber Ort, bas nachfte Dorf; mein nadfter Rachbar; nahe babei fteben; fomm naber; fomm mir nicht zu nah; ein naberer Beg; ber nachfte Weg, b. i. ber furgefte jum Biel; baber auch in mehren uneig. Rebensarten, g. B. einem etwas nahelegen, b. i. es ihm febr bemerflich ob. fühlbar machen, ihm beutlich zu verfteben geben, auch ihn zum Born reigen; baber oberd, nabe Reben f. franfende; einem gu nabe treten, b. i. ibn Eranten ob, beeintrudtigen; ibm ift ju nabe gefcheben, b. i. Unrecht; es geht mir nabe, b. i. es trifft mein Gemuth, bekummert, fcmergt mid); der Beit nach (3. B. ber Frühling ift nab; in ben nachften, b. i. nachftfolgenben, Jas gen, aud): nad, fter Zage, nad, ftens, mit nad, ftem; mit nad,fter Poft fdreiben; er ift bem Tobe nabe; id war nahe baran zc., b. i. im Begriff); dem außeren od. inneren Berhaltnife, der Berbindung, Bermandtichaft ze. nad), entg. entfernt (ein naber Berwandter; mit Semand nah befreundet fein, in nabere Berbindung treten; ihm nabe fteben; fprichw. Jeber ift fich felbft ber Madfte; ein naber Freund 20,); ber inneren Befchaffenbeit nach (biefe Farbe Commt ber gelben nabe; bies tommt ber Wahrheit am nadften; bie nadfte Bebeutung eines Bortes, b. i. bie erfre); lanbich, ein naberer Preis f. ein geringerer; der nachfte Preis f. ber genauefte; etwas naber od. naberen Raufs geben; be b wohlfeller; - ber Supert der, Die, das nachfte; ale Bw. u.

Sm., bem Range, ber Burbe, bem Unfeben nach unmittelbar einem Undern folgend (ich bin nach ihm ber nachfterc.); ber, die Dad fte, als ow., f. v. w. Debenmenich (bu follft beinen Dadhften lieben, wie bich felbft); nachft, gang nabe, unmittelbar an etwas grengend, bef, barauf folgend nach Raum. Beit und Orbnung, 1) ale Dim. (2. B. er wohnt hier nachft an; bie nachft fole genbe Radt; ber nachft vergangene Sag zc., gew. gef. nach ft folgenb, nadftvergangen); oberb. f. vor furgem, neulich, jungft (3. 28. nadft, ale ich im Garten mar); 2) ale Dw. m. bem Dat. finnv. junachft (3. B. er fag nachft mir; nachft bir ift er mir ber liebfte; nachft bem ober bem nachft. gem. ggef. nach ft bem, bem nachft, b. i. unmittelbar barauf, gleich nachbers nachstens, Dw. ber Beit, in einer nahe bevorstehenden Beit, in furger Beit, in furgem (er wird nachftens fommen); - 3 fes. v. nah, naber: nabebin, nahezu, Nw., oberd. f. beinabe, ziemtid; nahefaulig ob. nahfaulig, Bw., Bauf, von Gaulen, die nur 6 2 Mobel von einander entfernt find; das Rabers recht, bas nabere Recht, welches man vor Unbern auf eine Sache bei beren Berkaufe bat, ber Borkauf, bas Ginftanberecht, auch ber Raberkauf u. oberd. Die Rabergeltung: - Ableit, Die Rabe (altb. nahi, nahida: nieberd. Magbe), bas Rabfein, Die geringe Entfernung (bie Rabe ber Stadt, ber Bermandtichaft; etwas in ber Mabe betrachten); ein naber Ort, eine nabe Gegend (er wohnt in ber Rabe); nahen, ziellof. u. rudg. 3w. (altb. nahan), alt u. bicht. f. nahe fommen, fich nabern (er nabete fich mir, ob. nabete mir; bie Zeit, ber Tag nahet beran, ob. nahet fich); nahern, 3m. 1) ziel. einem etmas -, naber bringen; 2) rucks. fich einem od. einer Cache -, ibr naber od. nahe fommen, gew. als nahen (er naberte fich und; ber Friibling nabert fich; fich ber Bollfommenheit nabern 2c.); die Raberung, das Raber= bringen, Raberfommen; nabet ober nabend (alt nachet), obert. Der, f. beinabe, mabricheinlich.

naben, giel. 3m. (althocht, naan, nahan, nawan; mittelhocht, naejen: nieberd, neben, neijen; oberd, naen; verw, mit nah, urfpr, überh, nah pers binden, jufammenfugen; vergl. b. griech. véw, vijow, lat, nere, fpinnen; nectere, fnupfen), mit Radel und Faden gusammenfugen, mit der Rabnadel arbeiten, verfertigen (Semben, Rleiber zc.); Schiff. f. binben (einen Blott); bair. gem. f. prigeln; - 3 fe g. der Rabbeutel, = faften, = forb. Beutel zc. mit ben Gerathichaften zum Raben ; bas Mabgarn, die Rabfeibe, der Mahawirn 20.; bas Mahkiffen, ein Riffen, auf welchem bie Maharbeit fest gestedt wird; ber Nabkloben cd. das Nabbrett, ein bolgernee Berkjena ber Sattler, womit fie bie gufammengunabenben Theile auf bem Anie gufams menhalten; die Rahnadel, f. Rabel; das Nahpult, ein Pult mit einem Rahtiffen und Rahtaften; der Rahrahmen, ein Rahmen, worin eine Rah: arbeit ausgespannt wird; ber Mahriemen, Sattl. fcmale und bunne Riemen jum Raben; der Mabring, ein Fingerring ber Schneiber zc. jum Unbruden ber Nahnabel; die Nahschule, = ftunde ic.; das Nahzeug, alle Nahgerath: Schaften, die Maharbeit; - Ableit. der Maher, - &, die Raberinn, D. - en, wer naht, gew. die Matherinn f. eine weibl. Perfon, die aus dem Raben ein Gewerbe macht; die Raberei, 1) das Raben, die Urt und Weife zu nahen, bef. verächtl.; bas Dlahen ale Runft und Gemerbe beist gew. Die Ratherei, 2) eine genahete Sache, Naharbeit; ber Rabling ob. Rathling, -es, Dt. -e, oberd. fo viel Zwirn zc. man auf einmal ein-

fabelt; - die Nath, D. Rathe, (nicht Raht; vergl. Gluth, Bluthe 2c. von gluben, bluben), 1) bas Raben, die Urt und Weife zu naben (g. B. eine Schone Rath; bie verborgene, platte, Saus =, Bilbernath 2c.); 2) bas Benabete, der Ort, mo zwei Stucke jufammengenaht find (bie Rath ift geplast; bie Mathe bugeln, auftrennen; nieberb, fprichm, auf bie Rath greifen, aus ber Rath flauben, naml. ber Gelbtafche, b. i. bas lette Geld gufammen= fuchen; einem auf die Rath fühlen, b. i, ihn ausforschen); in weiterer Beb. jede fichtbare nathabnliche Berbindung od. Ruge, g. B. an Schiffen bie mit Werg verftopfte Fuge zwifden zwei Planken; ber Ort, wo zwei Stude Blech aufammengenietet find; bie Stelle, wo ein Alintenrohr gufammengefcweißt ift; Anat. Berbindung von Knochen, bie mit ihren ausgegachten Ranbern genau in einander greifen (z. B. Schabelnath); Oflang, eine tiefe Furche an ber Saut einer Rapfel; ber Nathhaten, Ruridn, ein beim Raben ber Felle gebrauchtes zangenartiges Berkzeug; die Nathnatel, Schiff. eine große, breieckige Segelnabel; nathia, Bm., eine Rath od. Rathe habend, gem. nur in Bfet. wie ein :, zweinathig ic.; nathern, ziellof. 3m., lanbich. f. naben, bef. um feinen Unterhalt dadurch zu verdienen; die Ratherinn, die Natherei, f. oben Maberinn, Maberei.

nabern, 3m.; das Raberrecht ze. f. unter nab.

Nahmen, m., f. Ramen.

nahren, ziel. u. rudz. 3w. (bas goth. nasjan, altb. nerian, mittelh. nern, angelf. nerien hat die weitere Bed. erhalten, retten; vergl. genefen; fcweb. naera; engl. nurse u. nourish; vergl. d. lat. nutrire, franz. nourrir), einen ober fid -, mit Speife ober überh. den nothigen Unterhaltemitteln verfeben und badurch erhalten, vergl. ernahren (ein Rind -; Gott nahrt bie Bogel unter bem himmel; einen mit etwas -, fich von ob. mit etwas -); von Sachen auch ziellos: nahrhafte Theile enthalten, nahrhaft fein (Fleisch nahrt beffer, ale Gemufe); ferner einen -, ihm feinen Unterhalt verschaffen (fein Garten, feine Arbeit nahrt ibn); fich -, feinen Unterhalt verdienen (fich fummerlich, von feiner Banbe Arbeit zc. -; bleibe im Banbe und nahre bich reblid); uneig. überh. f. unterhalten, in Rraft u. Thatigkeit erhalten. befordern (3. B. ein Feuer, eine Leibenfchaft, ben Rummer, ben Geift, ben Berftand -, b. i. burd Unterricht und Ubung ausbilden); - 3 fes. nahrlos, Bw. (zunadift v. b. altb. Gw. nara, nar f. Nahrung), feine Nahrung gebend (Speifen) ; feine Unterhaltsmittel ob. feine Belegenheit ju beren Erwerb gemahrend (ein nahrlofer Ort, nahrlofe Beiten); die Nahrlofigkeit; der Rahrstand, berienige Stand ber Menfchen, welcher fich vorzüglich mit hervorbringung und Berarbeitung ber Naturerzeugniffe beschäftigt, inebef. Uderbauer und Band: werter, g. u. v. Lehr = und Behrstand; ber Mahrvater, die Rahrmutter, f. v. m. Pflegevater, : mutter; - Ubleit. (jum Theil mit Rudumlaut bes a in a): ber Rabrer, - 8, die Rabrerinn, - en, wer nahrt, Rahrung od. Unterhalt giebt; nahrhaft, Bw. (v. bem alten fiw. nara, nar f. Rahrung), Rahrung gebend, viel nahrende Theile enthaltend (nahrhafte Speifen); lanbich. f. fett, ergiebig (ben Boben mit Mift nahrhaft machen); viele Mittel jum Lebensermerb barbietend (ein nahrhafter Drt); die Dahrhaftigfeit, bas Rahrhaftfein; nahrig, Bm., nieberb. f. erwerbfam, fparfam, hauss balterifch (r. narig, f. b.); nahrlich, Bw. u. Dw., felten f. nahrhaft, einträglich; lanbich. f. burftig, fummerlich, fnapp, faum (fich nabelich

behelfen, nahrliche Zeiten; es reicht nahrlich jus entweber: fo bafe es gur nothe burftigen Ernahrung genug ift ; ob. mabrich, v. nah, ielund, naer, engl, near, nearly, genau, fnapp); ber Rabrling, -es, M. -e, ein zu ernabrender und zu erziehender junger Menich (Reuw. f. bas fr. Mumnus) ; nahrfam. Bw., wenig gebr. f. gut nahrend, febr nahrhaft; um feine Rahrung ober feinen Unterhalt bemuht (ein nahrfamer Menfch); die Rahrfamfeit; Die Nahrung, M. - en, mas nahrt, ber nahrende, den Rorper erhaltende Stoff (Mild giebt viele Rahrung); alle geniegbaren Rorper, Speife und Tranf, als Sammelm. o. D. (einem feine Rabrung geben; ber taglichen Rabrung ermangeln); in weiterer Beb. der Lebenbunterhalt u. alles dazu Dothige (feiner Rahrung nachgeben ; einem feine Rahrung entziehen; gute Rabrung baben, b. i. fein gutes Mustommen) ; ferner die Mittel und Belegenheit gur Erwerbung bes Lebensunterhalte (eine Stadt hat gute Rabrung; bie Rabrung gebt folecht u. bgl.); lanbid. auch ein Gemerbe ober Befisthum. woraus man feinen Unterhalt gieht (mas treibft bu fur Rahrung? Brau-Schenknahrung u. bgl.); uneig. Ulles, mas die Fortbauer einer Sache unterhalt, ibr Gebeihen, ihre innere Rraft forbert ob. vermehrt (bem Reuer. einer Leibenichaft zc. Nahrung geben; Nahrung fur Geift und Berg 2c.); nah. rungslos. Bm., ber Rahrung beraubt; nicht genugenbe Rahrung gemahrenb. vergl. nahrlos (nahrungelofe Beiten); tie Nahrungslofigkeit: bas Dab= rungsmittel, Lebensmittel, Speifen und Getrante; Der Nahrungsmangel: ber Rahrungsfaft, ber aus ben genoffenen Speifen im Magen bereitete nabrende Saft, Mildfaft (fr. Chylus); die Nahrungsforge, gew. M. Nah= rungsforgen, Gorgen wegen bes Lebensunterhalts; der Dahrungsftoff, ber in ben Speifen enthaltene nabrenbe Stoff.

Ramen, m. (b. ale Rame; ebem. gew. Rahme, Rahmen gefdr.). G. Ramene, M. Ramen, (goth. u. altb. namo; angelf. nama, engl. name; istand. nafn. ichweb. namn 2c.; griech. ἔνομα; lat. nomen f. gnomen; fander. naman f. gnaman; v. ber fander. Burget gna (fpr, bidna). griech, prow, lat, gnosco, nosco, fennen; alfo: bas Rennzeichen, Erkennungs: mittel; n. M. von nehmen), jedes Wort, womit man einen Gegenstand bezeichnet oder benennt, Renn = ob. gew. Sauptwort (3. B. Menich, Thier. Pflange, Stein, Buch, bergt. Namen Gattunge : ober Gemeinnamen beißen, weil fie einer gangen Gattung von Gegenftanben gemeinfam gutommen ; bas Ding mufe einen Ramen haben; etwas beim rechten Ramen nennen); in engerer Beb. Die eigenthumliche, unterscheibende Benennung eines Ginzels mefene, ein Gigennamen (g. B. Deutschland, Preugen, bie Dber, Berling Johann, Friedrich 2c.; Luther, Gothe 2c.; ein Gefchlechte: , Zauf: , Bor: Bu=, Beinamen 2c.; einen mit Ramen ober bei feinem Ramen nennen; einen bem Ramen nach fennen ; ben Ramen veranbern ; unter frembem Ramen reifen ; feinen Ramen unterfdreiben); biem. im Begenfat der Cache felbft od. der That (Biele find nur bem Ramen nach Chriften ; er ift nur bem Ramen nach, nicht in ber That bein Freund); anbrerfeite auch f. ben benannten Gegenftand. bef, die Perfon felbst und beren perfonliches Unfeben, (gu biefer Beb, mad en ben Ubergang Musbrucke wie: auf Semands Ramen borgen zc. b. i. als ob es fur ihn ware; in Jemanbe Damen hanbeln, b. i. fich auf ihn berufend, an feiner Statt, auf fein Geheiß; im Ramen bes Richters; im Ramen Bottes taufen ; in Gottes Damen, b. i. unter gottlichem Segen und Bei-

Stand; oft mifebraudlich, um gleichgultige Bulaffung auszubrucken, 3. B. er mag es in Gottes Ramen thun; fo geh in Gottes Namen! u. bal. m.; in ber alteren Sprache heißen bie brei Perfonen in ber Gottheit: bie brei Ramen; lanbich. Danne : und Weibernamen f. Manne : und Beibeperfon) ; ferner f. eine Gefammtheit gleichbenannter Versonen, ein Bolf, eine Nation 2c. (3. 23. er ift ein Reind bes driftlichen , bes beutschen Ramens); ber Duf, Die Rach= rede, die öffentliche Meinung über unfern fittlichen Werth (einen guten Namen baben; Jemand einen bofen Ramen machen; auf einen ehrlichen Namen halten; fich einen Ramen, einen großen, berühmten zc. Ramen machen); ber Gen. Ramens Rangl, f. im Namen (3. B. Namens bes Richters); -3 fe g. das Mamenbuch od. = buchlein, oberd. f. Buchftabirbuch, Fibel; der Namenchrift, mer nur bem Namen nach Chrift ift, Scheinchrift; fo auch: der Namenfurst, = beld, = fonig, u. bgt. m.; der Namengeber, wer einer Person ober Sadje einen Namen giebt; Die Namengebung: bas Namengedicht, ein Gebicht, in welchem bie Unfangebuchstaben ber Berfe gufammen: gelofen einen Namen bilben, Leiftenverse (fr. Akrofticon); namenlos, bicht. auch namlos, Bw., ohne Namen, ungenannt ober unbekannt (fr. anonym); auch f. unberühmt; unaussprechlich, unnennbar (ein namenlofer Schmeri); Die Mamenlosiafeit; ber Namentrager, lanbid, auch Namenmeier, in gro-Ben Sandlungen f. v. w. Buchhalter; das Mamentuch, landich, ein Tud, in welches Madden Buchftaben, Namen, Beichen zc. ausnaben lernen; der Damenmechfel ober = tauich, Bermechfelung ber Namen; insbef. Rebek. f. bas fr. Metonymie; der Ramenstag, ber Tag, beffen Ralenbernamen jugleich Semande Taufnamen ift; aud das Namensfeft, fofern er gefeiert wird; bet Namenszug, ein Schriftzug, welcher einen Ramen vorftellt, bef. bie in ein: ander verschlungenen Unfangebuchstaben bes Namens; namkundig, Bw., bem Namen nad befannt, berühmt zc. ; Rangl. f. namhaft (etwas namfundig machen) ; auch f. ansehnlich, beträchtlich; - Ableit. namentlich, Nw. u. Bw., mit Namen, mit ausdrücklicher Nennung bes Namens; namhaft, 20. und Nw., eig. einen Namen habend, bef. als Nw. einen namhaft machen, b. i. feinen Namen nennen; in engerer Bed, einen berühmten Namen habend; bas ber f. nennenswerth, anfebnlich, betrachtlich (3. B. eine namhafte Gelb: fumme, ein namhafter Schaben zc.); oberd. auch f. ausdrucklich, bestimmt (ein namhafter Befehl); namlich, Nw. u. Bw. (v. Namen, = namentlich; n. U. weniger r. nehmlich v. nehmen), 1) ale Dew. bie nabere und nament= liche Unführung von etwas früher unbestimmt u. allgemein Ungegebenem einleitend (g. B. es waren mehre Bekannte ba, nämlich Gr. R. N. 2c.; in dies fem Kluffe leben verschiebene Fijde, namlich Sechte, Barfche, Male 2c.); 2) als Bw. in Berbindung mit dem Artifel ber zc.: der, die, das namliche, b. i. Der porher genannte, eben derfelbe (bie namliche Gade, der namliche Menfch ; er ift noch ber Ramlide, b. i. unverandert terfelbe).

Mapf, m., -es, M. Napfe; Berkt. das Napfchen (altb. hnapf, naph; nieberd. Napp; angelf. linapp, fcweb. napp, ital. nappo, Becher; vielleicht verw. mit nippen, also urspr. ein Trinkgesäß?), ehem. überh. ein tiefes Gefaß; jest ein gew. irdenes rundliches Gefaß, welches je nach bem verschiebenen Gebrauch balb mehr tief, balb mehr breit ift, sinnv. Schale, Stumpf, Alch, (z. B. Mitche, Suppener, Spule, Spucknapf ze.; landschuneig. in bas Näpfchen treten, b. i. ein Versehen machen, sich bei Temand

verbafft

verhaft machen); in ber Naturk, heißen Napfchen bie Reiche, worin gewisse Früchte ober Blumen, z. B. die Eicheln, Nelken zc., sigen; der Napfbuchen, in einer napfähnlichen Form gebackener Butterkuchen, Ufch -, Topfetuchen; die Napfmorchel, der Becherschwamm; die Napfmuschel ober schnecke, eine Gattung wenig kegelformiger Schnecken ohne Bindungen, Schussel-, Mulben-, Schalmuschel, Rippkleber zc.; der Napfstein, napfförmige versteinerte Muscheln, Schusselse.

napfen, giel. 3m., im holftein. f. fteblen, maufen.

Darbe, m., M. -n, Bertt. bas Darbchen, (altb. narwa; nieberb. Marme, Rare; ban, narv, holl, nerf, erf, fcmeb, narf, arr; von b. alt= nieberd, naru, engl. narrow, eng; verw. mit b. ieland, naer, engl, near, nab; angelf, nearvian, verengen; alfo eig. Berengung, Schliegung), eine ge= fcbloffene, geheilte Bunde und die bavon gurucfgebliebene, gem. vertiefte Spur (Podennarben u. bgl.); abnliche Bertiefungen auf der auferen Seite ber zubereiteten Relle, auch f. die gange außere Seite einer Saut, auf welcher die Saare maren, die Marbenfeite (enta. Fleifch = ob. Masfeite); Pflang. eine Bertiefung an der Gpige des Briffele; ferner landich, (oberd, Rarb, Marb, Urb) f. die Rrampe od. Klammer zu einem Bortegefchlofe; ber Dar= benfrich, Beigaerb. bas Streichen ber Relle mit bem Streicheifen auf ber Rars benseite nach ber Lange; narbicht, Bm., narbenabnlich, fraus (das Tuch narbicht machen); narbig, Bw., Rarben od. narbenahnliche Bertiefungen habend (ein narbiges Geficht, Leber, Papier); narben, 3m. 1) ziellos m. haben, eine Rarbe bilden, fich gur Rarbe fchließen (bie Bunde narbt); 2) giel. (auch narben) narbig machen (ein Fell -, b. i. bie Saare ob. Bolle abftegen); genarbt ale Biv. f. narbig.

Narde, w., M. - n (v. bem lat. nardus, griech. ragoos; eig. morgentand. Urfprungs: hebr. nered, perf. nardin), eine oftind. Urt des Bartgrafes mit einer Ahre (baher auch Spifenarbe, b. i. spica nardi genannt) und einer langen, gelbbraunen Burgel von angenehm bitterem Geschmack; baher das wohlriechenbe Nardenwasser u. Nardenbl; die celtische Narde od. der Nardenbaldrian, eine auf hohen Gebirgen wachsenbe Urt des Balbrians; die wilde Narde, ber Gartenbaldrian; auch f. hafelwurz die zah me Narte, ber Schwarzfummet, auch das Nardenfraut; das Nardengras, Borsten-

ober Pfriemengras.

narig, Bw. (v. altnieberd. naru, angelf. nearo, engl. near, narrow, eng, fnapp), fdmab. u. nieberd. f. fparfam, geigig; narlich, Bw. u. Rw. (engl.

nearly) oberd. f. fparlid, fnapp, faum.

Narr, m., -en, M.-en; die Narrinn, M.-en; Berkt. das Narrechen, (altb. narro; nieberd. Nare, ban. nar, schwed. narr; vielleicht v. d. altniederd. naru, angels. nearu, eng, beschränkt), überh. wer der Bernunft zuwider handelt, ein unkluger, alberner Mensch, sinnv. Thor, aber härter und weniger ebet als dieses, bisw. auch für das weibl. Geschlecht: ber Narr, neben: die Narrinn, (sei kein Narr! einen zum Narren machen, haben, ihn für einen Narren halten, b. i. ihn wie einen unvernünstigen Menschen behandeln, sinnv. ihn zum Besten haben; sich zum Narren machen, b. i. zum Gegenstande des Gelächters ob. Gespöttes; sprichw. jedem Narren gefällt seine Rappe; Kinder und Narren reden die Wahrheit; ein Narr macht mehre 20:3; ein guter Narr, wer auf unkluge Weise und zu seinem Nachtheile gutherzig

ift; in ber vertraulichen Sprache oft fcherzh. u. ohne Behaffigfeit, bef. Rareden. Marrinn fur Rinder und fleine Madden); in beftimmterer Bed, mer eine unvernünftige, ungeregelte Liebe gu etwas gefaffe bat (fprichm. gem. einen Narren an etwas gefreffen haben; bef. 3fet. wie Buder :, Rleiber :, Dus : , Rinder :, Medenarr od. : Harrinn); ferner ein Menfch, der gur Beluftigung Underer lacherliche Poffen macht, Luftigmacher, Poffenreißer, Sanemurit (Sofnarr, Schaltenarr); in engfter Bed. mer des Gebrauchs feiner Bernunft ganglich beraubt ift, ein Berruckter, Wahnwitiger; Daturf, ein jum Gefchlecht ber Bans gehorender Bogel, Ginfaltspinfel, Waffertolvel; - 3 fes. das Marrenfest, ein im Mittelalter um Beihnachten begangenes Fest mit allertei feltsamen Poffen; die Narrenfliege, eine Urt fcmarger, rauber Kliegen; bie Narrengefellschaft ober der Narrenorden, eine im 16ten Jahrt, errichtete, Die Gebrauche ber Ritterorben verspottenbe Gefellschaft; bas Marrenhaus, Tollhaus, b. Errenhaus; bas Marrenheil, Gauchheil; der Narrenhode, mannliches Anabenfraut; die Narrenfappe ober = mute, Schellenkappe ber chemal. Sof : und Schalkenarren; uneig. f. Sturmhut od. Bolfemurg; auch f. verschiedene Schneckenarten; das Narren= fleib, die aus bunten Flicten gusammengefeste Rleidung eines Marren ob. Sans: wurftes, fo auch: die Narrenjacke; die Narrenfolbe ober der Narrenfol= ben, ein Rothen (f. b.), wie ihn ehem. Die Schalkenarren trugen; uneig. tanbich. f. Robr = oder Baffertolben; die Narrenpoffe, gem. Narrenspoffe, bef. DR. -n, Poffen eines Marren; überh. narrifde Poffen ober Gpage; das Marrenfeil, fprichm, am Narrenfeile gieben, b. i. narrifd handeln; einen am Marrenfeile führen, d. i. ihn gum Rarren haben; der Marrenftein, fur Rob= ten gehaltene trodene Beifugwurgeln, benen man allerlei Rrafte gufdrieb; Die Marrentheidung (f. Theidung), gem. auch Rarretei, plt. f. Marrenpoffe; - Ableit, narren, 3w. 1) ziellos m. haben, vit. wie ein Marr handeln, thoricht handeln; Cpafe maden, Poffen treiben (gem. auch narrichen); 2) giel, einen -, auch narren, ibn gum Harren haben, necken, auf= gieben; Die Marrerei, bas Marren, Die Meckerei; Die Marrheit (gem. auch Marrichheit), Der Buftand u. die Bandlungeweife eines Darren, finno. Thorbeit; eine narrifche Sandlung (Narrheiten begeben); narrenhaft ober narrhaft, gew. narrisch, Dw., einem Rarren abnlich oder angemeffen (ein narrifder Denich, narrifch handeln; ein narrifder Ungug ac.); narrifd insbef. f. poffenhaft, ladjerlich; feltfam, fonderbar, auffallend (bas ift boch narrifch!); auch f. verruckt, mahnfinnig (man modte narrifch werben).

Narwall, m., -es, M. -e, (fdwed. narhvall, engl. narwhale, frang. narval; Rar = Nafe (?), tat, nares. b. i. hervorragung; Wall, f. Ballfifch, eine Urt Ballfifche mit zwei hervorragenden Sahnen im Oberfiefer, wovon es aber gewöhnlich nur ein en unversehrt behalt, das See = Cinhorn.

Narzisse, w., M. -n (v. lat. narcissus, griech, ravioros v. runge, betäuben, wegen bes ftarten Geruchs), ein Swiebelgemachs mit geradem, glattem Stengel und einer secheblatterigen, meißen oder gelben wohleriechenden Blume, landich, auch Zeitlofe, Bittelrose, Liternlitie, Aprilblume ze. genannt; ter Narzisseniauch, eine Urt bes Lauches; die Narzisslille, s. Litennorzisse.

Nasche od. Nasch, m., M. - en, landid. 1) oberd. f. An Mutterschwein (auch Nu sch); 2) im holftein. f. Schachtel, Dose von holt ober Pappe.

naschen, ziel, u. ziellos. 3m. (altb. nascon; pon hnasc, goth, hnasqvis. angelf. hnesc, naesc, engl, nesh, nice, weich, gart, leder; veral, b. finn. naskun, fcmagen; fdmed, snaska, fdlingen), aus ober mit Lufternheit effen , bef. wenn es in fleinen Biffen, beimlich und unerlaubter Beife gefchieht (etwas, ober von etwas -); uneig, überh. unerlaubt und fluchtig genießen (bie Weiber nafchen gern); - 3 fe b. der Naschhunger ob. die Naschluft, bie Luft ober Reigung zum Rafchen; die Raschkabe, uneig. f. v. w. das Rasch= maul ob. = maulchen, eine nafchhafte Perfon; der Naschmarkt, an manchen Orten ein Marktplas, mo Rafchmaaren, Doft, Geflügel, Bilb zc. verfauft werben; das Naschwerk, allertei Speisen zum Raschen; das Naschwildbret. Bilbbret, welches über die Grenze in ein frembes Gebiet übergeht, und bafelbft gefchoffen wirb, 3. B. ein Naschbirsch: - Ableit. der Rascher, - 8, bie Dafcherinn, D. - en, wer gern nafcht; die Rafcherei, das Rafchen, die Reigung und Gewohnheit zu nafchen; etwas zum Rafchen, eine Leckerei, bef. M. Rafchereien, f. v. w. Rafchwert; naschhaft, gem. auch nafchhaftig, Bm., geneigt und gewohnt zu nafchen; die Rafchhaftig= feit; nafchig, oberd. auch genafchig, Bm., gern naschend, naschhaft; Die

Maschigkeit.

Nafe, m., M. -n; Bertl. das Raschen, (altb. nasa, nieberb. Mafe, angelf. näse u. nosu, engl. nose, island. nös, schwed. näsa u. nos; flav. nos; lat, nasus, fanetr, nasas), der am Borderfopfe der Menfchen und mancher Thiere unmittelbar über dem Munde hervorragende Rorpertheil, welcher das Werkzeug des Beruches ift (eine große, lange, fleine, ftumpfe, Babichts =, Abler=Rafe 2c, 3 auf die Rafe fallen ; burch die Rafe fprechen, f. v. w. nafeln; bie Rafe rumpfen, f. b.; ber Rafe nach geben, gem. f. gerabe aus, wohin die Rafe gerichtet ift; es liegt ihm vor der Rafe, b. i. gang nahe por ihm; einem etwas vor ber Rafe weg nehmen; ihm die Thur vor ber Rafe zu= machen, b. i. indem er eben hineingehen wollte; auch in vielen uneig. Rebens= arten bes gem. Lebens, g. B. einen mit ber Dafe auf etwas ftogen, b. i. es ibm recht fühlbar ober mertlich machen; einen bei ber Rafe herumführen, b. i. affen, anführen; einem etwas auf bie Rafe binben ober heften; ihm eine Rafe breben, b. i. ihm etwas weiß machen; einem auf ber Rafe fpielen ober herumtangen, b. i. ihn geringichagig behandeln, jum Beften haben; die Rafe ine Buch ftecken, b. i. mit Aufmerkfamkeit lefen ober lernen; Die Rafe boch tragen, aufwerfen, b. i. Stolt, Bohn, Berachtung außern; entg. bie Rafe hangen laffen, mit einer tangen Rafe abziehen, b. i. Demuthigung, Beschämung, Rleinmuth gei= gen; baber: eine Rafe bekommen, einem eine Rafe geben, b. i. einen Berweis); bef. ale Bertzeug bes Geruche, baher f. ben Beruchfinn ober die Spurfraft felbst (Jag. ein Sund verliert die Rafe; eine gute, feine Rafe haben) u. in uneig, Rebensarten ber Bolfsfpr. f. 2Bahrnehmunge : od. Er= fenntnifevermigen überh. (3. B. bie Rafe überall haben, in Alles freden, b. i. fich um Mues befummern, Alles unbefugt unterfuchen; einem etwas unter bie Rafe reiben, b. i. es ihm febr berb zu verfteben geben); auch f. finnliche Begierde (es fticht ihm in bie Rafe, b. i. reigt feine Lufternheit); uneig. bef. alt u. lanbich. eine nafenahnliche Bervorragung , 2. B. oberb. u. fcweiz. ein vorfpringender Feld, Borgebirge, eine ins Baffer hineinragende Landfpige (angelf. nasse, engl, - ness ; istand, u. fdmeb, nas); ein Berggipfel; nieberd. f. Schiffeschnabel; ber hervorragende Theil bes Pfluges, der Dachziegeln, bes

260 Nase

Bebels; Buttenm, bie außerfte Spibe bes Geblafes; Jag. bas Raslein (verberbt : Mafelein, Mafchlein), eine geringe Erhöhung iniber Rahrte eines Sirfches 2c. 3 ferner eine mit einer Rafe verfebene Verfon felbit in 3fet, wie: Breit-, Stumpf =, Plattnafe; oberb. ein efsbarer Flufefifch, großer ale ein Baring, auch Rafe: ober Nafenfisch, Räsling genannt; - 3fes. nasführen, untrb. giel. 3m., gem., einen -, f. v. m. bei ber Rafe herumführen, affen, taufden ; bas Rasborn, eines ber größten vierfußigen gandthiere mit einem guruckgebogenen Borne auf ber Rafe, in Ulien und Ufrika lebend (fr. Rhino: ceros); der Nashorntafer, verfchiebene Raferarten mit einem born vorn auf bem Ropfe; der Mashornvogel, eine Urt hornvogel in Indien; nas= rumpfen, untrb, ziellof. 3m., Die Rafe rumpfen gum Beiden bes Sohne, ber Berachtung 2c.; nafemeis, Bw. (fdmed, nasvis; vergl. b. lat. nasutus), eig. meife ober fundig mittels ber Rafe, alfo eine feine Rafe, b. i. viel Spurtraft habend (3. B. ebem. von einem Sunde); jest nur tabelnd: voreilig, unuberlegt und ohne Befcheibenheit urtheilend ober absprechend und baburch oft beteibigend, finno, vorwißig, vorlaut, überklug (ein nafemeifer Anabe, eine nafemeife Frage 20.); der Nafeweis, -es, DR. -e, eine nafemeife Porfon, f. v. w. ber ober bie Raseweise; die Raseweisheit, bas Raseweissein, die Borwißig= feit; auch eine einzelne Außerung derfelben (M. Nafeweisheiten); - das Nafenband, ber Theil des Pferdezaumes, melder über der Raje bes Pferdes liegt; tal Mafenbein, ber Anochen unter bem Stirnbeine, welcher ben oberen Theil ber Rafe bildet; tas Rafenbluten. Bluten aus ber Rafe; der Rafenbuch= fabe ober = Laut, ein Gprachlaut, bei beffen Bervorbringung ber Luftftrom burch bie Rafe geht, z. B. n. m (fr. Rafal); der Rafenbuten, = popel od. = popel, tanbich, gem. ber verbickte Rafenichteim; ber Mafenfisch, f. o. Rafe; der Nasenflugel, die unteren auswarts gebogenen Enorpeligen Seitenwande ber Rafe, auch Rafenlappen: das Mafenfrett, (f. Frett), ein ameritan. Thier aus bem Gefchiechte ber Satbfüchfe mit langer, beweglicher Rafe; Die Nafenhohle, ber burch die Nafenscheibewand getrennte hohle innere Raum ber Rafe; der Rafenkeil, Sattl. ein mit einer Bervorragung verfebener Reil am Sattel; Buttenm, ein in ben Stichofen über ber Form eingemauertes Stud Gifen; das Nasenfraut, landich. f. Lowenmaul; der Nasenfriecher, eine Bremfe, beren Barven in den Stirnhöhlen der Rennthiere leben; die Rafen= Luppe, ber unten hervorstehende, gerundete Theil ber Rafe; bae Nafenloch, die Hafenlocher, die beiden Offnungen der Rasenhöhlen; der Nasenpopel, f. Rafenbuben; der Nafenqueticher, ob. die Rafenquetiche, landich. gem. ein ichlechter Sarg mit plattem Dectel; der Rafenring, ein Ring, der einem Thiere gur Banbigung, ob. auch bei milben Bottern ben Menfchen jum Schmud burch bie Rafenscheibewand gezogen wird; der Rafenschleim, gem. Ros; ber Nafenschneller, gem. auch = ftuber, ein Schneller gegen die Rafe mittelft eines an ben Daumen geftemmten und losgeschnellten Fingers; die Nafenspite, bie außerfte Spite ber Rafe; bas Nasentuch, Schnupf :, Tufchentuch; die Masenwurzel, ber oberfte Theil ber Rase zwischen ben Augenhöhten; -Ableit. nafen, giel. 3m., mit einer Rafe verfeben, bef. bas Dim. gen a= fot; uneig. ein en - (nieberd, nafen), ibm eine Rafe, b. i. einen Bermeis geben : fich -, gem. icherzh, fich mit den Rafen berühren, fuffen; nafeln, giettof. 3m., Jag. mit der Rafe riechen, fpuren, fdnuppern; burch die Rafe fprechen (auch giel. etmas -); baber ber Rafelbuchftabe, slaut,

s. v. w. Nasenbuchstabe 2c. f. o.; nasig, Bw., eine Nase habend, in 3seg. wie breit-, langnasig 2c.; der Nastling, -e8, M. -e, Nasensisch, s. o. Nase.

nafs, Bw., Comp. naffer, Sup. naffeft, oberd, auch naffer, naffeft, (altb. naz, nieberd, natt; verw, mit b. gried, voros, Regenwind, vorteg, nais, vorteg, Maffe; peeu, lat. nare, natare, fdmimmen), von einer Fluffigfeit durch= drungen ob. fo damit benett, dafe fie dem Auge bemerfbar wird, ein boberer Grad von feucht (f. b.), entg. troden (ein naffer Boben; ber Regen macht nafe) ; uneig, gem. f. trunfen ob. ben Erunt liebend (ein naffer Bruder, b. i. ein Gaufer); ferner f. nafs machend, viel Raffe, Regen ze. bringend (naffes Wetter, ein naffes Sahr); Raufm. f. fluffig (naffe Baaren, b. i. Bein, Bier, Branntwein, Dl 2c.); das Dafs, -es, o. M., bicht. f. Fluffigfeit, fluffiger Korper; - 3fes. ber Mafehaufen, Brau, ein Saufen genuffter Gerfte; nafstalt, Bm., fait und nafe jugleich (nafetaltes Better); bas Nafspochwerk, Buttenw. ein Pochwerk, wo die Erge nafe gepocht werben; -Abteit, die Raffe, o. D., das Rafsfein, die naffe Befchaffenheit, finno. Feuchtigfeit; auch bas Ruffe, Feuchte, Fluffige felbft (fich ber Raffe ausfeben; etwas in der Raffe liegen laffen zc.); naffen, ziellof. 3m. m. haben (nieberd, naten), fetten f. nafe fein, Raffe von fich geben; naffen, 3m. 1) giel. nafe machen, gem, negen; 2) ziellos f. naffen; Sag, f. den Sarn laffen; naffeln, ziel. u. ziellof. 3m., bas verfl. naffen: ein menig nafe machen, ob. fein; nafelich, Bw., ein wenig nafe, feucht.

Raffel, w., M. -n, landich. f. Uffet, f. b.

Daft, m., -es, M. - e (vergl. Anaft), landid. f. Uft, Knorren.

Dath, m.; Rather, Matherinn ic. f. unter naben.

Mather, m., - 8, M. w. C. (von naben f. verbinden, flechten?), Wafferb. ein aus Ruthen geflochtener Zaun zur Sicherung eines Damme ob. ufere gegen bas Waffer, ein Strichzaun.

Matich, m., -es, o. M., landich. f. das fpigige Rietgras; Borften=

gras ob. haarformiges Pfriemengras.

natschen 1. (mit gebehntem a) ziellof. 3w., folles. f. mit unangenehmem - Sone weinen; baber der Natscher, Die Natscherinn.

natschen 2. (mit geschärftem a), ziellos. 3m. (ein Schallwort) landsch. f.

fcmagen, vergt. fnatichen.

Natter, m., M. - 11, (goth. nadrs, altb. natara, natere; angelf. nädre, iständ. nadr, nadra; tat. natrix, v. nare, schwimmen, vergl. nass; also eig. Wasserschlange; tandsch. gem. mit Abstohung des n: Atter, engl. adder; vergl. Otter), eine Urt Schlangen mit Schildern unter dem Bauche; insbes. die gemeine Natter, 1 bis 2 Fuß lang und giftig, auch Otter od. Viper genannt; die gehörnte Natter 20.; der Natterbiss; die Natterblume, gemeine Kreuz: oder Milchblume, auch das Natterzünglein; der Natterhals, uneig. eine Art Specht mit sehr gelenkem Hatse, auch der Natterwendel, Natterzwang, Ottervogel, Bendehals 20. genannt; das Natterfraut, Schmeerwurz oder sette henne; Ottertopf; Pfennigkraut 20.; die Nattermilch, eine Pflanze mit heilkräften gegen den Schlangenbiss, deren Burzel einen milchichzten Saft enthält, Schlangenmord; die Natterwurz, eine Art Begetritt mit schlanze genähnlich gekrümmter Burzel, Schlangen:, Drachenmurz, Krebswurzel 20.;

262 Natur

auch f. Natterkraut, ober Nattermilch; bie Natterzunge, uneig. eine giftige, verleumberische Zunge ob. Person; eine Art bes Farnkrautes mit einem Stengel,

beffen gelbe Spige einer Schlangenzunge ahnelt.

Ratur, m., M.-en, (althodo. natura neben bem urfpr. beutiden chnuot ; mittelh, nature: vom lat, natura v. nasci, geboren werben, entfteben), 1) die uriprunglich angeschaffene eigenthumliche Urt, Beschaffenheit, Ginrich= tung eines Dinges und die in bemfelben unbewufft wirkenbe Bilbungefraft (bie Natur ber Dinge erforichen; bas Gis ift feiner Ratur nach falt; bie Ratur bes Meniden, eines Meniden; die Naturen find verschieben; die Natur bilft fic felbft); inebef. die dem Menschen anarborene eigenthumliche Storperbeschaffen= beit (eine gute, fcblechte, ftarte, fcmache, gefunde Ratur haben); alt und landich. Der Gefchlechtsunterschied und die Beugungsglieder (bie weibliche Ratur ; uneig. gem. die Ratur ift ihm bazu zu furg, b, i, er ift bem nicht ge= machien); auch das außere Berhaltnife, in welches ber Menich durch feine Erzeugung und Geburt verfett ift (bas Band ber Ratur vereinigt altern und Rinder, Gefdwifter 2c.); ferner die eigenthumliche geiftige und sittliche Un= lage und Beldaffenheit. Sinnes = od. Gemutheart eines Menichen (bisi= ger, falter, lebhafter zc. Ratur fein; die fittliche Ratur bes Menfchen; es wiberftrebt meiner Ratur 2c.); baber überh. das geiftige Wefen (bie Ratur Gottes; bie beiben Raturen in Chrifto; bie gottliche und menfchliche), die innere, wesentliche Beschaffenheit einer Sache (es liegt in ber Natur ber Sache; bie Natur ber Sprache; bie Natur unseres Berbattniffes u. bgl. m.); in ber Theo: logie ift Matur (entg. ber Offenbarung oder Gnabe), ber Gebrauch ber bem Menschen als foldem anerschaffenen Rrafte; 2) o. M. die ursprungliche Urt und Weife zu fein und zu leben mit Musichliegung alles burch bewuffte Thatigfeit bes freien Beiftes Bervorgebrachten, baber entg. ber Runft und mit bem Rebenbegriff ber Unichuld und Ginfalt (im Stanbe ber Ratur, ber Ratur gemaß leben; ber Ratur getreu bleiben; bie Ratur ift mit Benigem gufrieden; pon Natur viel Berftand baben; fie ift lauter Natur, b. i. vollig ungefunftelt); 3) o. M. die durch alle forverlichen Dinge hindurchwirkende zeugende, ge= ftaltende und verandernde Rraft, ale Gine und zwar gew. ale ein fur fich bestehendes Wefen betrachtet (3. B. die Natur wirft nach unabanderlichen Gefeben; ber Bang, ber Lauf ber Natur; ber Stimme ber Natur folgen, b. i. ihren Gefeben; die Schuld ber Ratur bezahlen, b. i. fterben); 4) o. Dt. der In= begriff aller geschaffenen Dinge, Die gange Schopfung (Gott und Ratur; in ber Natur ben Schöpfer erkennen; in ber gangen Ratur); in engerem Sinne die irdifche Korpermelt im Gegenfag bee Bei ftee, baber auch haufig mit Mus-Schliegung bes Menfchen (Menfch und Ratur; bie brei Reiche ber Ratur; Platur= befdreibung, = geschichte 2c.), u. entg. ben Berten menid,licher Runft, als Baufern, Stabten zc. (in ber natur leben, b. i. im Freien; die fcone, freie Natur 20.); in ben bilbenben Runften alle barftellbaren fichtbaren Gegen= frande, mit Ginichtufe bes Menichen (bie Natur nachahmen, nach ber Natur arbeiten, maten 2c.); - 3 fe b. die Maturbegebenheit ob. das Raturereig= nife, jebes Ereignife in ber natürlichen Rorperwelt; Die Naturbeschreibung. Die Befdreibung ber Raturtorper, gew. Naturgeschichte, welches eig, bavon verichieben ift und bie lebre von ber Entstehung und ben Beranberungen ber Erbe und ber Naturkorrer bezeichnet; ber Naturbeschreiber; die Naturbetrachtung; der Raturbienft, bie Berehrung ber Ratur als einer allmirten-

ben Rraft; die Naturericheinung, eine Erscheinung in der natürlichen Welt. 2. B. Regen , Gewitter 2c. (fr. Phanomen); das naturerzeugnife, (fr. naturproduct); der Naturforscher, mer die Naturtorper und Naturericheinungen nach ihrem Befen, ihren Grunben und Gefeten ju erforichen fucht; Die Naturforschung: Die Naturgabe, eine naturliche, angeborene Unlage ober Fähigkeit (fr. Salent); naturgemaß, Bm., ber Ratur angemeffen; Die Raturgefchichte, f. Naturbefdreibung; das Maturgefet, Naturgefete, Die Gelebe, nach welchen die Staturveranderungen erfolgen; auch die fittlichen Birnunftgefete fur unfere freien Sandlungen; ber Raturglauben, ber naturliche Bernunftglauben, entg. ber Dffenbarung (fr. Naturalismus); der Naturalaubige (fr. Naturalift); der Naturkenner, stundige: Die Raturkenntnifs. u. (objectiv) Naturtunde, die Wiffenschaft von der Ratur, ihren Erzeugniffen und Ericheinungen im meiteften Umfang, Raturwiffenfdaft; das Naturfind. ein Menfch, ber im Stande ber Ratur lebt; ber Raturforper, jedes Raturerzeugnife (fr. Naturalien); die Maturkraft, die wirfende Kraft ber Ratur überhaupt, und die jedem einzelnen Raturtorper inmohnende Bildungefraft; Die Naturlehre, die Lehre von ben naturericheinungen und : Ereigniffen nach ben barin wirkfamen Rraften u. Gefeben (fr. Phraft); der Naturlehrer (fr. Phys fifer); der naturmenich, ber Menich im Buftande ber Ratur; die Matur= ordnung, die gesesmäßige Ordnung ber Ratur; die Naturpflicht, eine von ber Ratur auferlegte Pflicht, 3. B. ber Mitern gegen bie Rinder; das Matur= recht, ein dem Menfchen als foldem, abgefeben von ber befondern burgertiden Berfaffung, gufommendes Recht, und ber Inbegriff biefer Rechte, entg. bem burgerlichen Rechte; bas Naturreich, Die gange Ratur; Die brei Naturreiche. bie brei Sauptflaffen ber Raturforper: bas Thier:, Pflangen: und Mineral: reich; der Raturfinn, Ginn fur bas leben, bie Dronung und Schonbeit ber Matur; bas Raturipiel, ein Raturtorper, ben die Ratur gleichsam fpielend bilbete, bef. ein folder, ber eine gufällige Uhnlichfeit mit Korpern anderer Art hat; der Naturtrieb, ein in ber Ratur eines Befens gegrundeter unwillfür: licher Trieb (fr. Inftinct; vergl. Runfttrieb); bas Naturvolf, ein im Stanbe ber Ratur, ohne funftliche burgerliche Berfaffung lebenbes Bott; naturmidria. Bw., ber Natur gumiberlaufend, entg. naturgemäß; die Naturmidrigfeit; die Naturwiffenschaft, f. v. w. Naturfunde (j. o. Naturtenntnife); auch jete einzelne barunter begriffene Biffenfdaft (Dt. Naturwiffenfchaften); das Matur= munder, eine munderbare Erfdeinung, Ginrichtung ze. in ber Natur; Der Raturguffand; der Naturgweck ec.; - Abieit. naturen, giel. 3m., pit., mit einer gemiffen naturlichen Gigenthumlichkeit oder Unlage verfeben (gu etwas wohl naturet, od. genaturt fein); naturlich, Bir. u. Der, überb. in der Ratur gegründet, der Natur gemäß od. angehörend; inebef. 1) von Ma= tur eigen, angeschaffen, angeboren, im Wegensas bes Ungeeigneten, Er: worbenen, Erlernten zc. (naturliche Fabigfeiten, Triebe; naturliche Bewegungen; die Gunde ift bem Menfchen naturlich; bie naturliche Religion, entg. ber geoffenbarten); auch im Begenfas bes Falfden, finnv. echt, eigen (naturliches Saar; bie naturliche Gefichtefarbe); in Raturverhaltniffen od. Raturgefeten gegrundet (altern und Rinder fteben in einer naturlichen Berbindung 3 ber na= türliche Tob, entg. einem gewaltsamen; natürliche Pflichten und Rechte); finne. Forperlich , leiblich , geitlich , entg. geiftig , geiftlich (bas naturtiche Leben, b. i. bas forperliche, thierifche, entg. bem geiftigen ; ber naturliche Tob. b. i.

ber zeitliche, enta. bem ewigen); 2) in der Ratur der Sache begrundet, baraus nothwendig herfliegend und folgerichtig ju fchliegen (ber Bunfch gefund au fein, ift naturlich; bie naturlichen Rolgen einer Cache; bas ift gang na= turlich; ba er mich oft betrogen bat, fo kann ich ihm naturlich nicht trauen zc.); 3) im Stande der Natur befindlich, gegrundet, daraus bervorgegangen (ber natürliche Menfch, entg. bem Staatsburger; bie naturliche Freiheit; bie naturliche Erbfolge g. U. von einer vertragemäßigen; ein naturliches Rind, b. i. ein außer ber Che gleichf. im Stante ber Ratur erzeugtes) ; bef. im Begen= fat bes Runftlichen, verftungig Berechneten (ber naturliche Zag, von Connenaufgang bis Sonnenuntergang; bas naturtide Sahr); abfichtloe, ungefunftelt, ungezwungen, ungelucht, einfach, nicht verfunftelt, finnv. bas fr. naiv (ein naturliches Rind; fie hat ein fehr naturliches Befen; eine naturliche Stellung, Bewegung, Schreibart 20.); 4) in der Ratur ale der allwirkenden Rraft gegrundet u. aus ihren Befegen herzuleiten (naturliche Erscheinungen, gew. Naturerfcheinungen), entg. unnaturlich, über: ober widernaturlich (bie naturliche Bauberei; das geht nicht naturlich ju u. bgl. m.); gur Ratur, als bem Inbegriff ber forperlichen Dinge, gehorend (naturliche Rorper, f. v. w. Maturforper); einem Raturgegenstande abnlich, treu nachgebildet, natur= getreu (bas Bilb ift febr naturlich ; eine Rolle febr naturlich fpielen) ; die Maturlichkeit, bas Raturlichfein, die naturliche Befchaffenheit in allen Beb. insbef. finny, Ungezwungenheit, Runftlofigfeit, Ginfachheit.

nau 1. Bw. u. Rw. (holl. nauw, angelf. hneav; verw. mit nah zc.; baber genau, benaut zc.), nieberb. f. genau, eng, fnapp, farg; faum; nauen,

giel. 3m. (mittelb. nouwen) f. beengen, preffen, dringen.

nau 2. Nw. (abgef. aus in Mu, en ouwe, v. ouwe, Mu (f. b.) f. Flufe) oberd. f. bem Strome nach, stromabwarts; baber Bfeg. wie naufahren, ein Schiff nauführen, nauziehen; die Naufahrt, die Fahrt firomabwarts, bef. die Fahrt auf ber Donau von Um bis nach Ungarn, entg. Gegensfahrt, Gegentrieb.

Mau, m., -es, M. -e, lanbich. f. Dobel.

Nau ob. Naue, w., M. - en (alt Name; gried. reis, lat. navis) oberb. f. Schiff, Lastichiff; baher ber Raufahrer; bie Raufahrt f. Schifffabrt. nauren, nuren, nuren, ziellof. 3w., ichwäb. f. schlummern, einnicken.

Mebel, m., -6, M. w. E. (attd. nepal, nebul; tat. nebula, griech. vegein, v. régos, nubes, Wolke), sichtbarer masseiger Dunst in der Nahe der Erdssäche, welcher die Lust mehr oder wenger undurchsichtig macht, und wenn er höher in der Lust schwebt, Wolke heißt (der Nebel fällt, oder steigt; bei Nacht und Nebel davon gehen, s. Nacht); in weiterer Bed. trock ne Nebel bel., nicht = wasserige Dunste (Land); in weiterer Bed. trock ne Nebel, nicht = wasserige Dunste (Land); in weiterer Bed. trock ne Nebel, nicht = diese Kuste ähnlicher, Verschllenden, Verschllenden, Serschlleiernden, Feerrauch, s. d.); uneig. etwas Haberhullenden, Verschlleiernden, Serschlleiernden, ein im Nebel entstehender weißgrauer Regenbogen; die Nebelbecke, hulle, das Nebelgewand, = keid, der Nebelschleier z. der Nebel od. etwas Nebelühnstiches, sosen es bedeckt oder verdüllt; der Nebeldunst, ferner Nebel; die Nebelserne, die wie in Nebel gehülte, nicht beutlich zu erkennende Ferne; der Nebelsch, Sternk. ein wie ein weißes Wötschen erscheinender Stern, od. mehre, wie in einen Nebel eingehülte Sterne: Nebelsserne; das Nebelgebilde, die Nebelgestalt, Sedide, Gestalt aus Nebel, Dunste, Lustgebilde, nebelgrau, Bw., weißgrau wie

neben 265

ber Nebel; die Nebelkappe, eine unsichtbarmachende Zauberkappe, b. i. Zaubermantel (Tarnkappe); die Nebelkrahe, aschgraue Kräbe mit schwarzen Fiügeln, Kopf und Schwanz, Asch, Solzkrähe ze.; das Nebelmeer, ein weit ausgebreiteter Nebel, der eine Gegend wie ein Meer bedeckt; das Nebelreißen, bar. ein feiner Regen; der Nebelstein, ein trüber, baldurchuchtger Halbertein (fr. Chalcedon); — Ableit. nebelig, zwei, neblig, Bw., Nebel enthaltend, aus Nebel bestehend (Luft, Wetter): nebelicht, zwei, nebelicht, www., nebelähnlich; nebeln, 3w. 1) zieltos, neblig sein, bes. unp. es nebelt, es fällt oder verbreitet sich ein Nebel; uneg. f. dunkel, unflar fein, dunkle Vorstellungen lieben; daher ein Rebeler od. Rebler, wer sich in dunklen Gefühlen und Vorstellungen gefüllt; 2) ziel. in Ableit, u. Ises, wie bes nebeln, umnebeln.

neben, 2m. u. Nw. (entft. aus b. althodib. in epan, mittelh. en eben, neben (vergl. nau 2.), alfo eig. in gleicher Flache ober Einie; oberd. auch nebend, niederd. newen, neffen) bezeichnet im Allgemeinen die Rabe eines Din= ges gur Geite eines andern, im Gegenfas bes por und hinter, und verfch. von bei, welches die Rabe gang allgemein bezeichnet. Es ift 1) Bm. a) mit bem Dat. auf bie Frage wo? ein Befinden oder Bermeilen Dicht gur Geite eines Gegenstandes anzeigend (3. B. er figt, fteht, liegt, wohnt zc. neben mir; er ging neben mir, oder neben mir ber, neben bem Batbe bin ac., b. i. er blieb ober verweilte im Geben an meiner Geite, an ber Geite bes Balbes 25. 4 uneig. neben ber Bahrheit vorbeigeben, b. i. fie nicht treffen, nicht fagen); ferner uneig. einen Bufah, eine Bugabe ju einem andern Gegenstande, welcher als der porzüglichere ober die Sauptfache betrachtet wird, finny, außer (k. B. bibl. du follft feine anderen Gotter haben neben mir; er hat noch verschietene Ginfunfte neben feinem Gehalte); b) mit bem Ucc. auf bie Frage mobin ? eine Bewegung oder Richtung bicht an die Seite eines Begenstandes an= geigend (3. 28. er fest, ftellt, legt fich neben mich; aber: er feste fich neben mir nieber, wenn er ichon an meiner Seite war und fich nicht erft nach biefem Orte hinbewegte; fo auch: ber Ball fiel neten mich bin; aber: ber Ball fiel neben mir, b. i. an meiner Seite, gur Erbe; man will ben Sohn neben feinen Bater begraben 2c.); - 2) ale Div. fteht neben nur in 3 fes. und gmar a) als zweites Glied in Dw. wie baneben, woneben, hierneben; b) als erfte & Glied in ggef. Dr. wie: nebenan, nebenbei, nebenber (welche beffer verbunden, als getrennt ,, neben ber" zc. geichr. werden), u. in vielen Siv. wie Nebenweg, Rebenbuhler, Rebenfache zc. ; in allen diefen 3fet. bezeichnet neben theils eig. das nabe Befinden jur Geite eines Dingee (4. B. Rebenbau, Rebenweg), theils uneig. ein außer einem andern Dinge feiner Urt Borhantenes (z. B. Rebenmenfc, Rebenbubler) bef. fofern es ein Minder= wichtiges, Untergeordnetes ift, entg. Saupt :, f. b. (3. B. Rebenfache, Rebeneinfunfte zc.). Siernach bedürfen die meiften hieher gehörigen Bfes. feiner besonderen Erflärung, als: Die Debenabsicht, entg. Sauptabsicht; nebenan, Dro., bicht baneben, zur Geite angrengend (nebenan mohnen zc.); der Deben= anführer; die Nebenangelegenheit; die Rebenarbeit; die Nebenart; Die Nebenausgabe; das Nebenband, Unat. ein Band, welches ben Saupt: bandern der Anochen zur Gutfe dient; der Nebenbau; die Nebenbedeutung: bie Bebeutung eines Wortes zc. außer ber hauptbebeutung ; fo auch der Deben= begriff; nebenbei, Dw., eig. baneben, jur Seite (g. B. bas Bimmer neben= 266 neben

bei) ; uneig, außer ber Sauptfache, als Rebenfache, gelegentlich, finno. nebenber, beiläufig (etwas nebenbei thun, verdienen zc.); die Nebenbeschaftigung: Der Rebenbemeis: das Nebenblatt, Pflanz, ein zwischen ben Blumen ftebendes Blatt, gew. an Geftalt und Farbe von den andern Blattern verfchieden; baber nebenblatterig, Bw., ein Nebenblatt ober Robenblatter habend; der Rebenbruder, f. v. w. Mitbruder, Rebenmenfch; der Rebenbuhler, die Debenbuhlerinn, wer mit einer ob. mehren andern Perfonen zugleich um eine u. diefelbe Derfon ober Sache buhlt, d. i. fich bewirbt (fr. Rival); baber die Rebenbublerei: nebenbublerisch, Bw.; der Nebenburge, f. v. m. Nach-, Ufterburge: Der Nebenchrift, f. v. w. Mitchrift; das Nebenbing, ein einem wichtigern nachstehendes Ding; nebeneinander, Dim., r. getrennt: neben einander, außer in Bieg. wie die Rebeneinanderstellung : der Rebenein= gang: die Rebeneinkunfte; die Rebeneinnahme; der Rebenerbe, entg. Saupterbe, f. d.; das Debenfach; die Mebenfrau, eine Frau, welche man neben ber eigentlichen Chefrau bat, Rebsfrau; die Nebengaffe; das Neben= gebaute, Seitengebaube, ober ein bem Sauptgebaube untergeordnetes; ber Mebengedanken; das Mebengeschaft; das Nebengeschopf, f. v. w. Mitgeschöpf; der Nebengewinn oder = gewinft; das Nebengut, ein von bem Sauptqute abhangiges Gut; Ripr. ein jugebrachtes Gut, entg. Erbqut; ber Rebenhalm, ein neben ben Saupthalme aus ber Burgel gemachfener Salm; Die Nebenhandlung; das Nebenhaus, bas zur Seite anftogenbe Saus, Rach= barhaus; nebenher, Riv., eig. daneben, jur Geite fich bewegend (nebenher achen, reiten 20); uneig. f. v. m. nebenbei, beilaufig, ale Debenfache (etwas nebenher thun); die Nebenkammer; die Nebenkirche, eine der Saupt : cb. Mutterfirde untergeordnete Tochterfirche; fo auch die Rebenpfarre; die Rebenfoften; der Debenmann, ein Mann, ber fich gur Geite eines andern . befindet, bef. als Soldat im Gliebe; ein Dann, welchen eine Frau neben ih: rem rechtmäßigen Chemann hat; der Mobenmenfch, f. v. w. Mitmenfch; der Rebenmond, ber Biberichein bes Mondes in der mit Dunften angefüllten Luft , ale ein zweiter Mond neben bem wirklichen erscheinend; fo auch die Re= benfonne : die Rebenniere, Unat. ein brufenartiger Rorper über jeder Riere, welcher eine rothliche Keuchtigfeit enthalt; der Nebenpfad ; der Rebenpfeiler. Bauf, ber Pfeiler gwifhen zwei Bogenftellungen, melder Rragfteine bat; Die Mebenpflicht; die Mebenpforte; der Debenpuntt, entg. Sauptpuntt, f. b.; die Nebenregel; die Nebenrolle, jede untergeordnete od. minderwich: tige Rolle in einem Schaufviel zc.; die Debenfache, eine ber Sauptfache, nach: ftebenbe, minber michtige Sache; der Nebenfat, Spracht. ein bem Sauptfas untergeordneter, grummatifd unsclbständiger Gat; der Debenfchofs oder = fchofeling, Gartn. ein neben bem Sauptichoffe, b. i. nicht auf bem Schnitte bes vorigen Sabred bervertreibender Edofe, Bafferichofs; Die Debenfchuld: ber Rebenichuloner; die Rebenschulter, Rriegeb. ber von ber ftreidenben Behrline abgefchnittene Theil eines 3mifchenwalles; Die Debenschuffel: Die Mebenseite, entg. Sauptseite, f. b.; die Debensonne, f. Debenmond; die Debenftrafie: die Debenftube, überh. die jur Geite einer andern anftofende Stube; inebef. eine fleinere, entg. Sauptftube; fo auch das Rebengimmer; bas Debenftud; die Rebenftunde, eine Stunde, welche man neben ben ben Berufsgefchaften gewibmeten zu beliebiger Unwendung übrig hat; das Debenthor; die Rebenthur; ber Rebenton, Zont. ein neben einem anbern liegen:

ber, ihm folgender Ton (fr. Secunde); Spracht. die mittlere Betonung einer Sitbe, welche weder den hohen od. Hauptton hat, noch tontos ist; bergst. Sitben heißen nebentonig (z. B. Mond in Bollmond, bar in dankbar 2c.); der Nebenumstand; die Nebenursache; der Nebenverdienst; der Nebenweg; das Nebenweib, s. Rebenfrau; der Nebenwind, aus giner Nebengegend wehender Wind; der Nebenwinkel, Größent. ein neben einem andern in derselben Grundlinie liegender Winkel; der Nebenwohner, Erdt. Erdbewohner unter gleichen Breitenkreisen, aber entgegengesezen Mittagskreisen; das Nebenwort, Spracht. das Bestimmwort des Ausgesagten (Prädicats), welches zum Beit = od. Beiwort hinzugefügt irgend einen Nebenumstand ausdrückt, auch Umstandswort (fr. Abverdium); nebenwörtlich, Bw. u. Nw., dem Nebenworte eigen oder ähnlich, nach Art eines Nebenwortes (adverdiatisch); das Nebenzähmmer, s. Redenstude; der Nebenzweck 2c.

Reber, m., f. Raber.

nebst (39ez. aus ben in ber Kanzt. noch üblichen nebens, neben ft, v. neben; niederd. newens) Bw. mit bem Dat. bezeichnet eine Verbindung, Ge-meinschaft, Gesellschaft, sinnv. sammt, boch nur als ein außerliches Zusammensein, versch. mit, s. d. (3. B. ich nebst ben Meinigen; die Mutter nebst ber Tochter; er verkaufte bas haus nebst bem Garten).

necken, ziel. 3w. (mahrsch. bas verst. nagen, also eig. schaben, beißen, wie die lat. mordere, rodere in uneig. Bed.; vergl. das schwed. nagga, zerzeiben u. zanken; isländ. hneixia, beleidigen) einen —, aus Muthwillen durch kleine Beleidigungen, Anzüglichkeiten, Spottereien ze. plagen und reizen, sinnv. verspotten, zum Besten haben (sprichw. was sich tiebt, das neckt sich; auch ziellos: er neckt gern); der Necker, -8, die Neckerinn, M.-en, wer gern neckt; die Neckerei, anhaltendes, wiederholtes, Necken; auch eine Handlung, Nede ze., wodurch man Jemand neckt (M. Neckereien); neckhaft, Bw., wenig gebr., einer Neckerei ahnlich; zum Necken geneigt; die Neckhaftigkeit; neckisch, Bw., gern neckend; einer Neckerei ahnlich, spaßhaft, drollig, possierlich; der Neckstein, Bergw., eine bräuntiche Bergart, die zinnartig scheint, ohne es zu sein, also den Bergmann gleichsam neckt.

Neer, w., M. - en (holl. neer), nieberd. Schiff. die Ruckstromung eines fließenden Waffers, burch ein hinbernist, & B. eine Sanbbank, bewirkt.

Neffe, m., -n, M. -n (altb. nevo, neve; nieberd. Neve; angelf. nesa; isländ. nesi, Bruber; engl. nephew; franz. neveu; lat. nepos, Enkel; verw. mit d. angelf. lineaw, goth. nehva, nah, genau; angelf. nehwan, heften ic.; daher urspr. überh. ein Verwandter), Bruderd = oder Schwester= sohn, entspr. d. weibl. Nichte; alt u. oberd. auch f. Enkel; die Neffengunst dd. = begunstigung, scherzh. die Nefferei, Begunstigung der nächsten Verwandten (fr. Nepotismus); die Neffenschaft, der Stand, das Verhalt= niss eines Neffen; die sammtlichen Neffen.

Meffe, m., M. -n (v. b. oberd. niffen, niffeln, reiben; nieberd.

nibbeln, engl. nip, nibble, nagen) lanbich. f. Blattlaus.

Neger, m., -6, M. w. E., die Negerinn, M. - en (vom franz. negre, ital. negro; u. diefe v. lat. niger, schwarz), die schwarzen Bewohener des sudl. Afrika, vergl. Mohr.

nehmen, 3w. (goth. niman, altb. neman, istanb. nema, fcmeb. nama, lett. nemu; ruff. imu; lat. emere, ad-imere), ablaut. ich nehme, du

nimmit, er nimmt, wir nehmen zc.; Imper. nimm; Impf. nahm, Conj. nahme: Dim. genommen; 1. ziel. überb. faffen, ergreifen, an fich bringen, fich eneignen; inebef. 1) eig. et mas od. einen -, mit ber Sand faffen, ob, auf irgend eine Weife forverlich fich nabe bringen od, zu eigen machen (etwas mit ber Sand, in die Sand -; einen bei ber Sand -; etwas auf bie Shulter, auf ben Rucken, in ben Mund 2c, -; But und Stod -; ein Buch pom Tifche, Geib aus bem Raften -; ein Rind auf ben Urm, auf ben Schos -; etwas zu fich nehmen, b. i. einftecten, 3. B. Geld, ober genießen, 4. B. eine Speife; Argnei nehmen); 2) in weiterer Bed. fich in den Befif einer Perfon oder Gache feben, fich etwas aneignen, verschaffen, et an fich bringen, fich geben taffen, fich beffen bemachtigen (eine Derfon gur Che. gur Krau -, auch eine Frau nehmen ; etwas in Befit nehmen ; Gelb fur etwas nehmen; Plat nehmen, b. i. fich feben; Unterricht, Stunden nehmen, b. i. fie fich geben laffen ; eine Ubichrift von etwas -, b. i. es abftereiben; bas Mag zu etwas -; uneig. einem bas Bort aus bem Munbe -, f. Mund; ich nehme mir bie Freiheit zc. ; fich Beit zu etwas nehmen, b. i. es nicht übereilen), oft mit bem Rebenbegriffe der Gewalt, finno. megnehmen, rauben, ftehlen (einem Undern bas Geine nehmen; die Feinde nahmen ibm Mllee; er nimmt, was er findet; einem die Freiheit nehmen, ihn gefangen nehmen; ihm bas leben nehmen; uneig, einem ben legten Biffen aus bem Munde nehmen); auch in vielen umschreibenden Musbrucken, welche irgend eine thatliche Beran= berung, eine Berrichtung ac. bezeichnen (a. B. die Rlucht nehmen, f. v. w. erareifen ; feine Buflucht ju Jemand -, b. i. zu ihm flieben; feinen Weg wobin -; Ubidied, Urlaub -; Unftand nehmen, etwas zu thun, f. v. w. an= fteben; einen Unlauf nehmen; bas Bort nehmen, b. i. anfangen ju fprechen; Theil, Untheil an etwas nehmen, f. Theil; ich nehme mir ein Berg, b. i. faffe Muth; er nahm fid, nicht die Mube, d. i. bemubete fich nicht); biem. auch von leidentlichen Beranderungen, f. empfangen, erleiden, in einen Buffand gerathen (Schaben nehmen, b. i. erleiben; die Sache nahm eine gute Wendung, b. i. wenbete fich gut; einen Unfang, ein Enbe nehmen, b. i. anfangen, enben ; überhand nehmen, f. überhand); 3) eine Perfon oder Sache in irgend ein nabered Berhaltnifs ju fich fegen, beffen befondere Ratur burch einen Bufas beffimmt wird (g. B. ein Rind gu fich nehmen, b. i. in fein Saus aufnehmen ; einen in die Mitte-, an feinen Tijd -, in die Roft, in die Lehre nehmen; Semand in feinen Sous, in Mufficht -; etwas, einen, ober fich in Mit neh: men, f. Acht; fich (mer) Jemand gum Mufter nehmen; ein Beifpiel an einem, ob, an einer Gade nehmen, b. i. fie fich jum Beifpiele bienen laffen; ein Gut in Pacht -; etwas in Urbeit -; etwas in Uberlegung -; etwas jur Sand -; etwas an fich nehmen, b. i. in Berwahrung; etwas auf ob. über fich -, fich anheischig machen, es auszuführen ober zu verantworten); 4) etwas im Beiff ober Bemuthe mabrnehmen, empfinden, finnv. vernehmen, vermer= fen, perfteben, auslegen (etwas übel nehmen, f. übel; zu pergen nehmen, f. Berg; etwas genau nehmen; eine Sache fur bie andere nehmen; ein Bort in biefem ober jenem Ginne nehmen; wie man's nimmt, b. i. je naddem man es perfteht ; nehmen Gie es, wie Gie wollen) ; auch unp. ob. bod; nur von Sachen in ber 3ten Perfon: es (die Gache) nimmt mich 25under, b.i. es fcheint mir, fommt mir vor wie ein 28under, (fo auch ehem, es nimmt mich fremb, unbillig u. bgl.); 2. ruds. fich -, f. fich benehmen, betragen (er hat fich schlecht, ungeschickt ze. babei genommen ze.); — ber Nehmfall, Sprackl. f. bas fr. Ablativ, ein Berhältnisssall ber latein. Sprache; der Nehmer, -8, die Nehmerinn, M. - en, wer etwas nimmt, gew. nur in 3feg. wie Ab-, Einnehmer ze.; nehmlich, Nw. u. Bw., r. nämlich, s. uater Namen.

Nebrung, m., M. - en (mahrid. f. Nieberung), in Preugen: eine

an der Gee liegende niedrige Gegend (g. B. bie Danziger Rehrung).

Deib, m., -es, o. DR. (goth. neiths, altb. nid, nit; nieberb. Rieb, angelf. nyth, foweb. nid; v. angelf. nydan, island. neida, altb. neizen, preffen, bruden, angften, veral. Roth und nieten; alfo eia. Ungft, Bebruckung). ebem. überh. heftige Gemuthebewegung, Gifer, Born, Safe, Giferfucht, Beig ; jest nur in engerer Beb. das Difevergnugen über die Bohlfahrt u. Die Borguge Underer, verbunden mit der Begierde, Diefelben felbit gu be= fiben, finno. Mifegunft, Scheelfucht, erfteres einen geringeren, lebteres einen boberen Grad bes Reibes bezeichnend; - 3fes. der Reidbau, Ripr. ein Bau, welcher unternommen wird, um einem Andern gu ichaben; ber Deid. hammel, gem., u. der Deidhart, alt u. lanbich. (mittelh. nichart), ein neis bifder Menfch; der Reidflee, oftr., turtifder Rice, blauer Steinflee, mo= mit man die Biebftalle rauchert, damit das Bieb nicht beneidet und befdrieen werde; neidlos, Bm., feinen Reid empfindend; der Reidnagel, lanbich. auch der Neidhaken, die Neidwurg, f. Nietnagel; neidvoll, Bw., von Reid erfüllt; - Ableit. neiten, 3m. (altb. nidan) 1) ziellos m. haben, Reid empfinden (neibend fieht er mein Glud); 2) ziel. Reid über etwas od. einen empfinden, einem etwas mifegonnen, gew. beneiden, mit b. Ucc. ber Perfon (er neidet mid) barum), ob. bem Mcc, ber Sache u. bem Dat. ber Perfon (er neidet mir mein Glud); baber neidenswerth, Bm., werth beneidet ju werden (ein neibenswerthes Giuch); ber Meiter, - &, bie Reiberinn, M. - en, wer Undere neidet (fprichm. beffer Reiber, ale Mitteider); neibisch, ehem. auch neibig, (attb. nidig, nidec), Bw., Reid empfindend, begend, verrathend, finnv. mifaginftig, (ein neibifder Menfch; etwas mit neibifden Mugen anfeben); neibifch lanbich. auch f. hefrig, ftart (neibifch fclagen; eine neibifde Ratte u. bgl.).

Neife, m., M. - n, ichwab. f. Rufsichale; neifen, neifeln (auch naufen zc.) giel. 3m., f. Ruffe, Gulfenfruchte zc. aus der Schale nehmen.

neigen, 3m. (altb. als ziel. Im. hneigan, neigen, er neicte sich; goth. hnaivjan, ibtand. hneigia; von dem jeht untergegangenen ziellofen ablaut. altb. hnigan, nigen, Impf. naig, neic, z. B. er neic ir, d. i. neigte fich vor ihr; Mw. genigen; goth. hneivan ibtand. hniga, angelf. hnigan; vergs. nicen; griech. reberr, lat. nuere) 1) ziel. nach unten bewegen, menden, beusgen, auß der aufrechten Stellung sinfen lassen (feinen Körper, das Haupt - ; bie Bäume neigten ihre Weipfel); in weiterer Bed. und uneig. f. irgend mobin richten, lenken (fein Dhr, das herz zu etwas - ; ben Willen eines Undern zu etwas - 2c.); 2) rückz. si ch -, sich beugen, insbes. sich vor Jemand -, auß Höslichkeit, s. v. verneigen, verbeugen; sich zu Semand -, b. i. sich zu ihm wenden, ihm geneigt werden oder sein; sich zu einer Sache -, Neigung, Lust dazu bekommen (vergt. geneigt, als Bw.); ferner von Sachen: sich neigen f. geneigt werden oder sein, eine Michtung nach unten erhalten oder haben (das Paus, ber Thurm 2c. neigt sich, b. i. senkt sich; eine Kläche neigt sich; zwei Linien neigen sich gegen einander, wenn sie sich

allmählich einander nahern; die Conne neigt fich, b. i. finft); uneig. fich fei= nem Ende oder Untergange nabern (ber Zag neigt fich; mein Leben neigt fich 2c.); 3) fetten ziellos m. haben f. Deigung, Bang zu etwas haben (er neigt babin, jum Bofen 2c.); die Reige 1) o. D. bas Ginken, das ju = Ende= geben, die Abnahme, der Berfall (ber Bein, ber Borrath ac, geht auf die Reige; fein Bermogen geht auf die Reige; es geht mit ihm auf die Reige, b. i. zu Ende); 2) M. -n, Fluffigfeit aus einem geneigten od. gelufteten Faffe, u. überh. der in einem Gefage noch übrige Deft von einer Fluffigfeit (von der Reige trinken; verichiedene Reigen gufammengießen); uneig, überh. f. Deft. Alberreft (die Reige ber Lebensfreuden); die Reigung, M. - en, das Dei= gen; felten bas Gich = Reigen, gew. Berneigung, Berbeugung; tas Beneigtfein, die Richtung nach unten, die Abweichung von der magerechten Lage (bie Reigung eines Saufes, bes Bobens; bie Reigung ber Magnetnabel, fr. Inclination); uneig, die Richtung des Willens auf etwas, ein gur Bewohnheit gewordenes, bleibendes Berlangen nach etwas, fd.wacher als bie finno. Sang, Trieb, Begierbe, Leibenfchaft (Reigung jum Bohl: thun, jum Bofen, jum Trunk; gute, bofe Reigungen 2c.); in engerer Bed. die wohlwollende od. verlangende Richtung des Gemuthes gegen Jemand, finnv. Geneigtheit, Buneigung, Liebe (Reigung gegen eine Perfon empfinden; eine Che aus Reigung).

nein, Nw. (entst. aus ni-ein, n-ein, vergl. N; also eig. = nicht ein, kein, b. i. gar nicht; vergl. b. lat. non, altlat. nenu = ne unum; vergl. auch nihil, griech. odder als kräftigere Verneinung f. non, odu; oberd. nain; mittel: u. niederd. nä, nee), der einfache Ausdruck der Verneinung auf eine Frage oder Bitte, entg. ja; auch als Hw. das Nein (z. B. er hörte von Allem nur das Nein); bisw. qis Empsindl. Unwillen., Unglauben, Verzwunderung zc. ausbrückend (nein! das ift zu arg; nein! das glaube ich nicht zc.), neisen oder neißen 1., auch neu fen, nöfen, nesteln zc., ziel. 3w.

(attb. neizan, neizen; vergl. Reib, nieten) lanbich, f. bedriteten, qualen, belaftigen; verbriefen.

neisen oder neißen 2., auch neußen, ziel. 3w. (island. hnysa; holl. neuselen; engl. to nose; verw. mit Rafe), oberd. f. wittern, riechen, fpuren,

mabrnehmen, merfen.

Nelke, w., Mt. - n (zgez. aus Nägelke, b. i. Nägelchen, Nägelein, f. b. unter Ragel) 1) ein nagelformiges Gewürz: Gewürzenägelein, f. b.; 2) (von ber Ahnlichkeit des Geruche) ein bekanntes inländissches Pflanzengeschlecht u. dessen wohlriechende Blumen, bes. die Gartensnelsen, landsch. auch Grasblumen genannt, von verschiedenen Arten, z. B. die Barts. Donners, Febers, Jungsers, Sandnelke zc.; hohte oder einfache, und gefüllte oder volle Reiken; die stolze Reike, büscheige Federnelke; wilde Reike, eine Art der Lichteose; f. auch Korns, Mauers, Meernelke; wilde Reike, eine Art der Lichteose; f. auch Korns, Mauers, Meernelke; — 3 seh. nelkenartig, Sw.; der Nelkenbaum, Gewürznelkenbaum; auch ein immergrünes Gewächs auf den Kanarischen Inseln, Kohlbaum; dus Nelskenblatt; die Nelkenbluthe, Btüthe des Gewürznelkenbaumes; das Nelsenblatt; die Nelkenbluthforbe; nelkenbraun, Bw., röthlich braun, wie die Gewürzsnelken; der Nelkenslor, f. Flor; das Nelkengras, Nägleins oder Ackernelskengras; Sandnelke; das Nelkenkraut, die Nelkenwurz, landsch. f.Märzwurzz die Nelkenlaus, ein am Stengel der Reiken tebendes grünes Insect, Mautez

die Nelkennuss, eine an Geschmad und Geruch Gewürznetken ähnliche Nuse von einem Baume auf Madagastar; der Nelkenpfesser, die dem schwarzen Pfesser ähnliche Frucht der Gewürzmirte, Wunderpfesser, Englisches Gewürz; die Nelkenrinde od. der Nelkenzimmt, die röthlich braune zusammengerollte Rinde eines in Brasilien zc. wachsenden Baumes; das Nelkenröschen, die Stechnetke; der Nelkenstein, versteinerte Stacheln von Seesternen oder Seesigeln; der Nelkenstengel; der Nelkenstock, eine einzelne Gartennelkenspflanze.

nennen, ziel. 3w. (v. Ramen, f. b., burch Lautverahnlichung ober Uffi= mitation f. nemnen; goth. namnjan, attb. nemnan, nemman, namta ginamt; nennan, nanta, ginant; angelf, nemnian; ieland, nefna; ichmed. naemna; engl. name; nieberd. nomen; lat. nominare), umend. u. zugleich ablautend (od. vielmehr mit Ruchumlaut) : Impf. nannte, Conj. nennete : Mr. genannt; (oberd. auch nennte, genennt), 1) eine Perfon od. Sache mit einem Namen belegen, ihr einen Namen geben, beilegen, mit boppeltem Mcc, bes Gegenftandes und ber Benennung (bibl, Gott nennete bas Licht Sag. und die Kinfternife Racht; er nannte mid feinen Kreund, feinen Bater 20, 3 bas Rind wurde nach feinem Bater genannt; etwas fcon nennen , b. i. ihm bie Eigenfchaft ber Schonheit beilegen); 2) eine Derfon oder Sache bei ihrem Namen rufen, mit ihrem Namen bezeichnen, erwähnen, anführen (einen bei ob, mit feinem Ramen -; ich fann ihn nicht nennen; er freute fich, als er feine Mutter nennen borte; er nennt fich Peter, b. i. er beift fo; Rarl, genannt ber Große, d. i. mit dem Beinamen 20.; oben, porbin, mehr genannt. b. i. erwähnt, befprochen; fo genannt ob. zgef. fogenannt, als Biv. bei einer üblichen ober hertommtichen Benennung, beren Richtigfeit man nicht gerabebin anerkannt, 3. B. die fogenannten Großen ber Erbe); oberd. auch f. bestimmen, festschen (baber ein Genanntes f. ein festes Behalt); u. f. er= mablen, ernennen (3. B. in Rurnberg ehem, die Genannten f. Gemeinbebevollmächtigte, Glieder des großen Rathes) ; - 3 fe g. der Mennfall, Gpracht. ber Berhaltnifsfall (Cafus), welcher ben Gegenftand benennt, von welchem etwas gefagt wird, ber erfte Fall (fr. Nominativ); der Nennwerth, ber Werth, welchen eine Cache, g. B. eine Munge, bem Ramen nach hat (fr. Nominalwerth), entg. Sachwerth; tas Rennwort, Spracht, jebes Bort, welches einen Begenftand oder eine Gigenfchaft benennt (fr. Romen), inebef, bie Benennung eines felbständigen Gegenstandes, gew. Sauptwort (fr. Nomen substantivum. ober blog Substantivum); - 21 bleit. nennbar, Bw., mas genannt oder mit Worten ausgedruckt werden fann; die Nennbarfeit; der Menner, - 8, Rechent. Die Bahl eines Bruches, welche anzeigt, in wie viel Theile das Gange getheilt ift, g. B. in & die Bahl 3, entg. Bahler; die Dennung. bas Dennen.

ner, Endf. (eine neuere unorganische Nebenform von er, f. b.) zur Biltung mannlicher Hauptwörter, welche mannl. Personen bezeichnen, die mit bem zu thun haben od. in irgend einer Berbindung stehen, was das Stammwort aussagt (z. B. Faikner, Glöcher, Kirchner, Jöuner, Garsner, Söldner, von Faike, Glocke, Nirche, 30U 20.3 Redner, Bildner, Riempner, Lügner f. Reder, Bilber 20. v. reden, bilden 20)

Nerv, m., - en, M. - en, auch die Nerve, M. - n (v. lat. nervus, griech. vedgov, Sehne, Schnur zc.) 1) ebem. u. noch in ber Bolfespr. f. Sehne,

Blechfe, Spannaber, Belenkband, insbef. bie am Rohrbein binunterlaufenbe Sehne des Pferbebeines; bicht. f. die Bogenfehne; die Saite eines Tonwert-Beuges ; 2) gem. die aus dem Behirn u. Ruckenmark entivringenden , durch ben gangen Rorver fich verzweigenden, meichen, meißen, martigen Raden ober Fafern, welche der Gib der Empfindung und der Bewegung find (1. B. Ceh :, Geruchenerven, ber breiaftige Derv zc.); ihrer Geftalt megen pergleicht man fie mit Baumen, und unterfcheibet baber: Rervenftamme, afte, : 3 meige 20.3 andere 3 fes, find: das Mervenfieber, ein Rieber, meldes von einem franthaften Buftanbe ber Rerven herrührt; fo auch bie Nervenfrantheit, Nervenschwache; nervenfrant, = fcmach, Bm.; tas Mervengeflecht: das Mervengras, landich. f. Sandrohr; der Merven-Enoten, mehre ju einem Knoul vereinigte Nervenzweige; Die Mervenlebre, = beschreibung (fr. Reurologie); bas Nervenmittel, Beil : ober Startungs= mittet fur die Merven; der Mervenreig, von ben Merven empfundener Reig; ber Nervenfaft, eine in ben Nerven angenommene febr feine Gluffigfeit, bie man fur ben Gie ber Empfindung u. bes Lebens batt, auch der Nervengeift: die Nervenfalbe, nervenftarfende Cathe; nervenfpannend, = ftarfend, Bm.; Die Nervenstärkung : Die Nervenwarze, fleine Bargen am Ende ber Bungenund Rafen : Rerven, welche ber Gis bes Geschmades und Geruches find; der Nervenwurm, Fadenwurm, tef. Saut :, Beinwurm; ter Nervenzufall ic.; - 26 bleit, nerven, giel. 3m., menig gebr., mit einer Nerve od. mit Nerven verfeben, entg. entnerven; ein Pferd nervet fich, menn es mit den Gifen der Binterfuße den Iterven der Borderfuße befchadigt; nervig, Bw., (fr. nervos), Derven habend, bef. farfe Derven habend, fraftig (Fauft, Korper 20.); uneig. fraftvoll, ftart, nachdrucklich, bundig (nervige Sprache, Schreibart), in letterer Bed. auch nervicht.

Merz, m., -ee, M. - e (auch Nors, Nurt, Nurg), lanbich. f. Sumpf=

otter.

Mespel, m., lanbich. f. Mikpel, f. b.

Reffel, m., M. -n (altd. nezzila, angelf, netele, engl. nettle, nieberb. Rettel; vom Canefr, nadh, brennen, griech, arto, lett. neesu, juden), ein Pflangengeschlecht, teffen meifte Urten mit garten Stacheln befegt find, melde bei leichter Berührung einen brennenden Schmerz verurfachen, baber auch: Brennneffel; verfchiebene Urten find : die gemeine große, bie fleine jabrige Reffel; bie hanfartige, in Gibirien; bie Romifde, im fubl. Guropa; bie taube Reffet, ein ber Brennneffet abnliches, aber nicht brennendes Pflan= gengeschlecht; bie tobte Reffel, auch Sanfneffel, Soblgabn, Ragengesicht genannt; - 3 fe g. der Deffelbaum, ein in Gubeurepa einheimifder Baum, Bobnen =, Birgelbaum (Celtis L.); das Deffelblatt; das Reffelfieber, = friefel, die Deffelfrantheit, = fucht, ein Fieber, wobei fleine, bem Reffelbrand abntiche Blaschen auf ber paut entfteben; der Deffelfint, bas Braunkehichen; das Reffelgarn, ein ehem. aus ben faferigen Stengeln ber großen Brennneffel gesponnenes feines Garn; jest uneig, feines Baumwollengarn; der Reffelhopfen, f. v. m. tauber ob. Funmethopfen ; der Deffeltonig, landich. f. Bauntonig; die Reffellaus, auf Reffein lebende Blattlaus; der Reffelfchmetterling, = vogel, = fpanner, = fpinner, verfdnebene Schmetterlingkarten, melde ihre Gier auf Reffeln legen ; die Deffelftaute, ein Staubengewachs mit fagen: abnlich gegühnten Bluttern in Gicilien ; das Reffeltuch , ein feines Gemebe aus Reffelgarn, f. b. 3 - Ableit. neffeln, giel. 3m., einen -, mit Deffeln brennen, ichlagen ; das Reffeln, f. v. w. Reffetpeitichen.

Reffeling od. Refteling, m., -es, M. -e, eine Karpfenart, Ufelei,

Albele.

Deft, f., -es, M. -er, Bertt, bas Deft chen, Meftlein, (attb. u. ergl. nest, fdweb. naesta; lat. nidus; v. naben (f. b.), angelf. nestan; vergl. Reftel, Res; also etwas Bufammengefügtes, ein Geflecht), 1) eine aus weichen Stoffen bereitete Lagerftatte mancher Thiere, inebef. ber Bogel, einiger Infecten und kleinerem Gaugethiere, vorzuglich um ihre Jungen barin auszuherten ober zu werfen (ein Bogel:, Bespen :, Raupen :, Rattenneft zc.): auch die im Refte befindlich en Gier oder Jungen fein Reft Boget, Maufe; bas Reft ausnehmen); gem. fchergh. f. Bett (lange im Refte liegen); u. f. eine fcblechte Wohnung, ein fleiner elender Ort (diefe Scabt ift ein elendes Reft; bef. auch in Bfeg. wie Felfen :, Diebs:, Raubneft zc.); 2) in weiterer Bed. ein Baufen dicht verbundener Ctoffe, z. B. Bergm, eine Menge bei einander befindlichen Erges; die oben auf dem Ropfe gulammengeschlungenen Sagre. bas Saarneft, Bopfneft, die Deftel ber Frauen ; - 3 fes. das Meftei, bas Gi, welches man beim Musnehmen ber Gier bes gohmen Federviehs im Refte liegen lafft, bamit neue baju gelegt werben; die Reftfeber, die erften haarich= ten Federn der jungen Bogel; das Neftfuchen od. = fuchlein, (nieberd. Reft= fufen), bas in einem Refte voll Gier guiest ausgebrutete Ruchlein, lanbich. auch ber Me ft quat; uneig. fdergh. bas jungfte Rind unter mehren; tie Reft= raupe, in gangen Reftern beifammen lebende Raupen; Die Meftaube, eine aus bem Reft genommene Saube, bie noch nicht ausgeflogen ift; nefterme fe. Dw., in gangen Reftern cber Saufen (bas Erg bricht neftermeife, f. o.); -Ableit. der Meftling, -et, M. -e, jeder noch im Reft befindliche, noch nicht flugge Bogel, inebef. Sag, ein folder junger Raubvogel; auch ber jungfte Bogel einer Brut, das Restfichlein.

Mestel, w., M. - n (attd. nestila, nestil; schwed. nast, nestla, angels. nostle; vergl. Reft, Neg), best. oberd., 1) etwas Gesschchtenes, baber: das Haarnest der Frauen (s. Nest 2); 2) etwas Berbindendes, baber: eine Schnur, ein Riemen, ein Band, Senkel, bes. zu Besestigungen an Ateibungsstücken (Schnür-, Schuh-, Hosennestelze.); die Nestelnadel, eine Schnürnadel; auch die starke Nadel, mit welcher das Haarnest fest gesteckt wird, Nestnadel; der Nestelstift, Stift am Ende einer Nestel; der Nestelwurm, oberd.
f. Bandwurm; nesteln, ziel. Iw. mit einer Nestel versehen, od. beseitigen;
der Nestler, - 8, oberd. ein Handwerker, welcher Nesteln macht od. bes

schlägt, Restelmacher; in engerer Bed. ein Beutler.

nett, Bw. (schweb. naette, engl. neat; v. dem ital. netto, franz. net, u. diese aus d. lat. niteo, glanzen, nitidus), bes. in der Bolkespr. üblich f. glanzend, rein, sauber, zierlich (sich immer nett halten; ein nettes Rieid 2c.); hubsch, schlank, gefällig, angenehm (ein netter junger Mensch; ein nettes Mädchen); rein, d. i. von allem Ungehörigen oder Überstüssigen befreit, genau, bestimmt (ein netter Ausdruck, nette Schreibart; Kausm. fr. netto); die Nettheit oder gew. Nettigkeit, das Nettsein, sinnv. Neinheit, Saus berkeit, Zierlichseit; Genauigkeit; nettlich oder netlich, Bw. (v. nett. f. genau; oder v. niederd, neten f. genießen?), östr. f. wählerisch beim Essen, etel, niederd, förisch.

Det, f., -es, M. -e, Bertl, bas Retchen, (goth, nati, alth, nezzi, netze, angelf. ieland. engl. net, fdweb. naet, lat. nassa; v. nahan, na: hen (f. b.), videiv, nectere, island, hnyta, angelf, enittan, fnupfen; vergl. b. nieberd, Enutten; Rnoten, Reft, Reftel 2c.), ein aus Raden verfertiates meit mafchiges Geftrick, bef. jum Fange von Bifden, Wageln und anbern Thieren, finno. Barn (Fifd):, Sagb-, Bogel :, Berdennet 20,; bas Des aus: werfen, ftellens uneig, einen ine Reg locken, ihm bas Dieg über ben Ropf mer= fen , b. i. ibn mit Lift fangen ober feffeln); uneig, in thier. Rorpern eine von Gefagen nebformig durchfreugte Saut, die Rethaut; auch f. Darmhaut, u. f. 3merchfell; neb = oder gitterformig gezogene Linien , 3, B. auf Banb= farten, ob. um mittelft berfelben eine Beichnung, einen Rife zc. ju machen ; -3 fes. ber Mebbaum , Maur, die in ber Mauer befestigten Baume eines Geruftes; ber Detbruch, ein Bruch (f. b.), wobei bas Des in die Leiften ob, in ben Bobenfact tritt; ber Metfligler, Infecten mit hautigen, nebformig geaberten Alugein; netformig, Bm.; die Nethaut, f. o. Ret; das Det= jagen, Jag, eine Sagb, mobei bas Wild in aufgestellte Debe getrieben wird; Die Metmelone, eine Urt Melonen, beren Schate wie mit einem Res übergo: gen ift; die Netfchlange, eine amerikan. Golange mit negabnlichen Riecken; Die Nebichnede, eine Stachelichnede mit nebformiger Zeichnung; das Nebfeben, ein frankhafter Buftand ber Mugen, wobei man ein fcmarges Den gu feben glaubt; ter Metitrider, die Metitriderinn, wer Mege ftrict.

nehen, ziel. Zw. (altd. nezzan, nezzen, von naz, nass), nass machen, nassen, gew. benehen, sinnv. feuchten, (die Finger, das Papier —; sein Lager mit Thranen —); die Nehe, landsch. das, womit man neht, z. B. schles. der Speichel, womit man beim Spinnen den Faden neht; die Nehung, das Nehen; das Nehfass, Tuchm. ein Trog, worin das geschorene Tuch angeseuchtet wird; die Nehstammer, Brau. eine Kammer, worin das Malz angeseuchtet wird; der Nehstessell, Farb. der Kessel, in welchem die Zeuge geneht werden; der Nehstander, Papierm. ein Stünder mit Maunwasser, worin das

Papier genafft wird.

neu, Bw. u. Nw. (goth. niuis, altb. niuwi, niuwe, niu; angelf. nive, engl. new; ieland, u. ban, ny; nieberd, nij, nige; lat. novus, frang, neuf; gried, véog), überh, erft feit furger Beit vorhanden, vor furgem gefchehen oder fertig geworden, beginnend, finno. jung, frijd (f. b.), entg. alt (4. B. ein neues Saus, Bud); ein neues Pferd, b. i. bas man erft feit fursem belitt, verfch. ein junges; neue Baringe, b. i. erft vor turgem gefangene ober eingefalgene, verich. frifch e, f. b.; neuer Bein, b. i. biesjahriger; eine neue Einrichtung, Mobe; ber neueste Gefdmad; bas neue Jahr, b. i. bas beginnenbe; ber neue Mond, f. u. Reumond; ein neuer Beamter, Konig, Prebiger, entg. bem borigen, alten; ein neuer Freund, b. i. ben man noch nicht lange bat ; bie neue Belt, b. i. Umerifa ; eine neue Begebenheit, Gefdichte, b. i. eine fürzlich vorgefallene; bie neue ober neuere Befdichte, gew. von ber Reformation an gerechnet, 3. U. v. ber alten und mittleren); inebef. noch unbefannt, noch nicht empfunden ober erfahren, (etwas Reues ergubten; was giebt es Neucs? die Sade ift mir nicht neu); auch f. unerfahren, unbe= mandert (er ift in biefer Sache noch neu; vergl. Reuting); vorber nicht ba gemefen, andere befchaffen als vorber (eine neue Lebre; neue Ginficten, Renntniffe ; neue Rrafte fammeln, neuen Muth faffen ; bas mare etwas Reues!

neu 275

bas ift mir gang neu, b. i. fremb, auffallend; bibl. ber neue Denfc, b. i. ber gebefferte, fittlich gereinigte; ein neues Leben anfangen, b. i. ein anberes, befferes); ungebraucht, unabgenubt, in unverfehrtem Buftande (ein neues Rleid; eine Sache wieber neu machen , b. i. ihre erfte Geftalt und Befchaffen: beit wieber berftellen); aufe neue, von neuem (nicht: neuen), als Dw. gebr. bezeichnen ein abermaliges Beginnen, eine Wiederholung (von neuem anfangen, aufe neue frant werben u. bgl. m.); bas Deue, lanbich. f. der Mumond; Jag. f. frifch gefallener Schnee oder Thau; die Reuen, Die noch lebenden Menschen ober die Menschen ber neueren Beit, entg, bie Miten; - 3fet. neubacken ober neugebacken, Bw., neu ober frifch ges baden (Brob); uneig. fpottifch: furglich erft zu etwas ernannt ober erhoben (ein neugebachner Ebelmann u. bgl.); ber Meubau, ber neue Unbau eines Ortes, einer Gegend 2c. (fr. Colonie); der Neubauer, -8, M. m. E., Un: fiebler (fr. Colonift); die Neubegier, ob. = begierde, bas lebhafte Berlangen, Reues und Unbefanntes zu erfahren , bef. blog um ber Reuigkeit und bes finn= lichen Bergnugens willen, verfch. Bifebegierbe; ein hoherer Grad vorwisiger Neubegier ift die Neugier ob. Neugierde; baber neubegierig, neugierig, Bw., Reubegier ober Reugier empfindend, zeigend, barin gegrundet; Die Neugierigkeit, bas Reugierigfein; ber Neubekehrte (fr. Profetyt); der Neubruch, ein neu ausgebrochenes, b. i. gerobetes und urbar gemachtes Land, auch das Neugereut, Neureut 20.; neudeutsch, Bw., heutiges Deutsch, entg. altbeutsch; neuerdings, Dew., in neuer Beit, neuerlich, vor Rurgem; auch f. von neuem; ber Meufanger (mahrich, verberbt aus Reufinber), Bergw. wer einen neuen Gang gefunden und aufgenommen bat; ber Deus franke, Franzose; neufrankisch, Bw. f. frangosisch; neugebacken, Bw. f. neubacken ; neugeboren, Bw., eben ober fürglich geboren (wie neugeboren fein, b. i. neue Rrafte, frifden Muth empfinden); die Reugier zc. f. Neubegier; der Neuglauben, ein neu aufgekommener Glauben (fr. Reologie); neu= glaubig, Bw., einen neuen Glauben habend; auch f. neubefehrt; der Neu= grieche, die Reugriechen, die heutigen Griechen, entg. Altgriechen; baber neugriechisch, Bm.; neuhochdeutsch, Bm., s. hochdeutsch; das Neujahr, bas beginnende Sahr, der Anfang, bes. ber erste Tag eines Jahres (heute ift Reujahr; bas große Reujahr, lanbid. f. bas Feft ber heil. brei Ronige, ber 6te Jan.); baber der Neujahrstag; die Neujahrsnacht; das Neujahrs= feft, = lied, = geschent; ber Neujahrsmunsch, ein Gludwunsch zum neuen Sahre; auch eine fleine Schrift, ein Blatt, worauf berfelbe fich befindet; bas Reulicht, f. v. w. Reumond; der Neumarkt, Benennung von Marktplagen in verschiebenen Stabten, entg. Altmarkt; neumodig ob. neumodifch, Bw., ber neuen Mobe gemäß; der Neumond, ber Buftand bes Mondes und die Beit, wo er und bie buntle Geite zutehrt und nun wieber jugunehmen beginnt, entg. Bollmond; die Neuftadt, ber neuere Theil einer Stadt, entg. Altftadt; auch En. ganzer Stabte; neuvermahlt, Bw., fo eben erft vermahlt, bef. ale Bw. bie Neuvermählten; ber Neuvogel, lanbid). f. bie Coneeammer (v. bas Reue f. ber Schnee, f. o.); das Reuwort, ein neu gebilbetes ober eingeführtes Wort (fr. Reologismus); - Ableit, die Reue, ungebr. f. Neu= beit; Sag. f. v. w. das Deue (f. b.); neuen, 3w. 1) ziel. neu machen, nur in erneuen gebr.; 2) ziellos in ber Bienengucht: Die Bienen neuen, b. i. fangen an zu arbeiten; neuern, 3m. 1) ziel, wieder neu machen, nur in

276 neun

erneuern gebr.; 2) giellos, Reues, Unbefanntes ober Ungemobnliches einführen (3. B. er neuert in ber Sprache, in ber Runft ac.); Der Deuerer, - 8, wer neuert; die Reuerung, das Reueren; das neu Gingeführte, der neue Gebrauch, die neue Ginrichtung, M. Neuerungen (z. B. in ber Sprache, in ber Berfaffung ic.); baber: die Neuerungsluft, = fucht, neuerungsluftig, = fuchtig, Bm.; die Neuerungescheu; ter Neu ungeftifter ic.; neuerlich', Dw., in neuerer Beit, unbestimmt und ohne einen Beitpunkt gu bezeichnen (3. B. es waren neuerlich viele Unruhen; ich habe ihn neuerlich nicht gesehen); neulich, Nw. u. bisw. Bw., por furgem, einen nur nicht genau angegebenen Beitrunkt bezeichnend, finnv, furglich, unlängst, jungst (ich habe ibn neulich gefeben; fein neuliches Schreiben zc.); Die Neuheit, bas Reufein , die neue Beschaffenheit (3. B. eines Baufes , Rleibes 2c.); insbef. Das bisherige Unbefanntsein (bie Reuheit einer Lehre, Behauptung zc.); die Meuiafeit, felten f. Meuheit; gew. eine neue Gache, Machricht, Begebenheit, M. Neuigkeiten; baber der Neuigkeitsframer, die Neuigkeitsframerinn, wer Reuigkeiten zu erfahren fucht u. wieder auskramt; der Neuling, -es, M. -e, wer in einer Gache noch neu, b. i. unerfahren ift.

neun, 9, Grundzahlw. (goth. u. altd. niun; angelf. nigon, engl. nine; nieberd, negen; fdwed, nio, ban, ni; lat, novem; gried, erreu), unbengf. (4. B. neun Uhr; es hat neun (nicht neune) gefchlagen; mit neun Rinbern; alle neun (Regel) werfen zc.), außer biem. im Dat, wenn es ohne om. fteht: neunen (j. B. eine Bahl von neunen; Giner aus Reunen); die Neun, M. -en, die Bahl od. das Bahlzeichen 9; - 3 fe g. die (ungebr. das) Reunauge, ein aalformiger Flufefiich mit fieben in einer Linie am Salfe herunter liegenden augenähnlichen Luftlochern, auch Bricke; ber Neunbagner, oberd. eine Munge von neun Bagen; das Neunect, eine von neun geraden Linien eingeschloffene Flade mit 9 Gden; neunedig, B.o., neun Gden habend; neunfach ob. neunfaltig, Rw. u. Bw., neunmal genommen (bas Reunfache zc.) das Neunheil, landich. f. Bartapp; neunjahrig, = ftundig, = tagig, = wochig, und felten = monatig, Dw., mas neun Jahre, Stunden zc. alt ift ober bauert; versch, neunjährlich, = ftundlich, = taglich, = wochentlich, monatlich, Bm., mas alle neun Sahre ze, wieberkehrt; neunmal, Nw., ob, neun Mal, in neun Biederholungen, ju neun Malen; neunmalia, Bw., neunmal gefchebend; neunmannerig, Bm., Pflang, von Gemadfen mit neun Staubfaten, teren Staubbeutel und Saben unter fich nicht vermachfen find; neunpfuntig, Bw., neun Pfund ichmer; neunfilbig, Bw., aus neun Suben beftebend; neunstimmig, Bm., Jone, fur neun Stimmen gefett; ber Neunstrahl, eine Urt Scefterne mit neun Strabten; neuntheilig, Bm., aus neun Theilen bestehend; ber Meuntodter, ein fleiner Raubvogel jum Ralfengefdlechte geborig, von bem man fabette, bafe er taglich erft neun Thiere tobte, bevor er eines vergehre; man unterfcheibet ben blautich grauen großen Reuntobter, und ben Eteinen R. ob. Dorndreber; neunzehn, 19, unbeugf. Grundgablw., neun und gehn; baber: ber, die, das neunzehnte, Drb= nungezahlm.; neunzehntens, Nw., zum neunzehnten; das Neunzehntel, - 8, ber neunzehnte Theit; neunzehnfach, = jahrig, = jahrlich ac.; neunzehnmal, = malia zc., wie neunfach, = jührig zc. f. b.; neunzollia, Bw., neun Boll lang, bid zc. - Ableit, v. neun; der Deuner, -8, Dl. w. C., neun Ginheiten zu einem Gangen vereinigt, bef. ein Reunpfennigftud; auch

ein Mitglied einer aus 9 Personen bestehenden Behörde; neunerlei, unbeugs. Bw., von neun verschiedenen Arten oder Beschaffenheiten; der, die, das neunte, (Ordnungszahlw. von neun der neunte Monat, zum neunten Male); neuntehalb, unbeugs. Bahlw., das neunte halb, d. i. acht und ein halb; das Neuntel, -s, der neunte Theil eines Ganzen; neuntens, Nw., zum neunten; neunzig, unbeugs. Grundzahlw., 90, zehn mal neum (nur im Dat. gebeugt, wenn es ohne hw. selbst als sothes steht, z. B. einer von Neunzig en u. dgl.); Ises. neunzigsach, = jährig, = jährlich, = mal, = malig ze. wie neunsach, neunjährig ze. s. d.; Ableit. der Neunziger, -s, ein aus 90 Einheiten bestehendes Ganzes; Mitglied eines Vereins von 90 Personen; gem. auch eine Person von 90 Jahren, weibt. die Neunzigerinn; neunzigerlei, unbeugs. Bw., wie neunerlei, s. d.; der, die, das neunzigste, Ordnungszahlw. von neunzig; das Neunzigstel, -s, der neunzigste Theil; neunzigstens, Nw., zum neunzigsten.

Nibbe , m. , M. -n , (engl. nib, holl. neb; vergl. nippen) , nieberd. f. Schnabel; Rafe; baher nibbeln, ziel. 3m. (engl. nibble), mit dem Schna-

bel piefen; benagen.

Michel, m., -8, o. M., lanbid, f. Raden, Rornraden.

Nicht, m., -et, o. M. (aus d. gried. ovozitig verberbt?), Guttenwiein weißer, feiner, mehlichter Korper, welcher beim Schmelzen bes Bints in Geftalt meißer Floden in die Bobe fteigt, Butten=, Weiß=, Augennicht,

Binfblumen, Galmeiflug.

nicht (goth, ni-vailits, althoub, ni-wiht, neowilit, neoht; mittelh. nicht, niht; angelf, naviht; niederd, nich, nig; oberd, nit, net; engt, not; entft. aus bem einfachen Berneinungsworte ni, welches im Altb. auch allein f. unfer nicht fteht, und bem Sw. wiht (vgl. icht, Bicht), Ding, Befen; alfo urfpr. verneinenbes bw. ober Furw. = fein Ding, nidte; vergt. b. engl. nothing, frang, ne - rien (b. i, rem) 1) alt u. noch oberd, verneinendes Furw. f. nichte, mit vollftanbiger Biegung: Gen. nichtes (3. B. mittib. daz im nih. tes gebrast, b. i., dafs er feines Dinges ermangelte; baber fpater nichts f. u.); Dat. nidte, nichten (altb. niwihtu, nihiu), baber noch: ju nichte in: etwas zu nichte machen, b. i. es zu Richts machen, zu Grunde richten. gerftoren, vernichten ; und mit nichten, als ftarte Berneinung f. gar nicht, burchaus nicht, feinesweges; 2) verneinenbes Dw. (ichon in ber alteren Sprache aus ber vorigen hauptwortl. Beb, an die Stelle bes blogen ni, no ructend; vergt, nein), nur in Berbindung mit einem andern Worte ober einem gangen Gabe, verich, nein, welches fur fich allein verneint; - nicht verneint entweber 1) bas Prabicat bes Gages felbft; bann fteht es, wie jebes andere Drw. a) wenn bas Prubicat ein 3 m. ift, im Sauptfage nach, im Rebenfage aber vor bemfelben (3. B. er fiblaft nicht; fie benft nicht an ihn; es gefällt mir nicht; ich verftete ihn nicht; er fann nicht folafen zc.; aber: ba er nicht fchläft; weil fie nicht an ihn benet; bafe es mir nicht gefällt ic.); b) wenn bas Prubicat ein Beiwort ift, immer vor bemfelben (j. B. er ift nicht groß; weil er nicht groß ift; wer nicht groß ift 2c.); ober 2) nicht verneint irgend ein ein gelnes Wort im Cape; bann mufe es immer vor bemfelben fteben (3. B. nicht ich, fonbern bu; nicht Manner, fonbern Beiber; hiernach unterfcheibe man : nicht der Berluft fcmergt ibn, und: ber Berluft fcmergt ibn nichts er ift immer nicht ju Saufe, und: er ift nicht immer gu Saufe; er thut oft

278 nicht

nicht, was er foll, er thut nicht oft, mas er foll, und: er thut oft, was er nicht foll; es beliebt mir nicht, ju effen, und: es beliebt mir, nicht ju effen, u. bal. m.); - bie ehem. übliche u, noch lanbich. Berbindung von nicht mit einem andern verneinenden Worte in bejahendem Sinne gilt jest fur fprachmi: brig (alfo nicht: es war Niemand nicht ba; er hat fein Bermogen nicht mehrze.); fo auch ber Gebrauch bes nicht nach 3w., die fcon eine Berneinung enthalten, wie: abichlagen, verbieten, hindern, zweifeln zc. (alfo nicht: es ift ibm verboten, nicht zu fprechen; ich zweifle, bafe er nicht kommt; fonbern : - ju fprechen, - bafe er fommt ic.); burch bie Berbinbung von nicht mit einer andern Berneinung entiteht vielmehr ein bejaben ber Sab (&. B. es ift nichte in ber Belt, was nicht veranderlich ware, d. i. Alles ift veran: berlich; es ift mir nicht unlieb, bat mir nicht mifefallen zc. weburch jeboch bas Gegentheil nicht bestimmt behauptet, alfo weniger gefagt wirb, als burch : es ift mir lieb, bat mir gefallen) ; - bei gragen wird nicht gebraucht, wenn man eine verneinende Untwort erwartet, obmobl man eine Bejahung munichte (4. B. willft Du nicht mehr effen? wollen Gie nicht mitgeben?); oft aber auch, wo man mit Buverficht eine bejohende Untwort erwartet (3. B. hab' ich es nicht vorhergefagt? ift es nicht mahr? auch blog: nicht mahr? ober nicht fo?); fo auch biew. bei Musrufungen, wo bas nicht jedoch in ber Regel überfluffig und forend ift (3. B. wie fcon ift (nicht) die Gintracht unter Brudern! wie ungludlich ift (nicht) ber Menfch ohne hoffnung! 2c.); - verfartte Berneinungen find: gar nicht, gang und gar nicht, burchaus nicht, ichtechterbinge nicht, nicht im geringften 20.3 nicht boch! brudt ein Berbot ober einen nachbrudlichen Witerfpruch aus; nicht allein ober nur - fondern auch werden als anreihende (copulative) Bindemorter gebraucht. - In 3 feb. bef. mit Berbal :, Sauptwortern ob. hauptwortlich gebrauchten Infinitiven verneint nicht ben Begriff bes Grundwortes ober bruckt ben Mangel besfelben aus , finnv. un :; 3. B. Die Nichtachtung, mangelnbe Achtung, finny, Geringschabung, meniger ale Berachtung; ber Nichtchrift, Nichtbenker, Nichtgelehrte (ungelehrte); der Nichtkenner zc. ; das Nichtich. Philof. , die außer bem Id vorhandene vernunftlofe Korperwelt; ter Nicht= leiter, Raturt. jeder Rorper, welder die in ihm erregte Gleftricitat nicht fort: leitet, b. i. anderen nicht mittheilt, entg. Leiter, vergl. leiten; das nichtfein, Nichtthun, Nichtwiffen; Nichtwollen; Die Nichtzahlung u. bgl. m.; -Ableit. nichtig, Bw., feine Wirflichkeit und Wefentlichkeit habend (nichtige Schatten, Traumbiter zc.); feine Rraft und Bultigfeit habend, unfraftig, ungultig, leer (nichtige Berfprechungen, Enticutbigungen, Unfolage; etwas null und nichtig machen); feinen ot. geringen Werth habend, eitel, verganglich, binfallig (ber nichtige Leib; bas nichtige Erbenleben u. bgl.); Die Richtigkeit, das Richtigfein in allen Bed., finno, Unwirklichkeit, Ungultigfeit, Werthlofigfeit, Citelfeit, Berganglidfeit; auch eine nich= tige Cache, M. Richtigkeiten (3. B. an Richtigkeiten hangen); - nichts, unbiegf. verneinenbes Furm. (aus bem Ben, nilites ggez, und feiner Bed, nach an bie Stelle bes nicht eingeruckt, f. b.; gem. oberd. nifdit, nieberd. nicht), verneint bas etwas, f. v. w. nicht etwas, u. bruckt mithin das Richtvorhan= denfein jegliches Dinges aus, jeboch nur von Sachen, entfpr. bem perfont. Riemand (id habe, febe zc. nichte, weiß nichte bavon; es fann nichte aus ber Sache werben; es ift nichte baran, f. baran; aus nichts wird nichts; ich

wuffte von nichte; mir nichte, bir nichte, gem. f. ohne Ruchficht auf mich und bid , b. i. ohne fich burch etwas irren gu laffen , mit Gleichguttigfeit und Leichtigfeit); verftartt: gar nichte, burchaus, folechterbinge nichte; naber bellimmt burd hingufugung eines jum bw, erhobenen Beimortes, 2. 98. nichts Gutes, nichts Deues zc. ; nichts befto meniger, als entaggenfebenbes Bbw., d. i. um nichts weniger, finnv. bennoch, beffen ungeachtet; haufig in weiterer Unwendung f. fehr menig (3. B. er hat nichts gelernt, weiß nichts; etwas fur nichts achten, b. i. febr gering); das Dichts ale Sm. 1) ein Nichtvorhandenes, Unwirfliches, Unding (bas ift ein Michts ic.); 2) der Buftand Des Richtfeine ; das Nichtdafein (Gott fouf bie Welt aus bem Nichts; in bas Richte guruckfinken); - 3 fes. nichtsnut, nichtsnutig ob. = nutig, Bir., feinen Rugen habend, ju nichts taugend; gem. auch der Nichtsnut f. ein nichtenutiger Menfd; die Nichtenutigfeit; das Nichtethun, Müßiggebn; ber Nichtsthuer; die Nichtsthuerei; nichtswurdig, Bw., feine Burbe, feinen Werth habend; insbef. ohne aller fittlichen Werth, in hobem Grabe verberbt und lafterhaft (ein nichtswurdiger Menich); Die Dichtsmurdigfeit, bas Richtsmurbigfein, die fittliche Berberbtheit; auch eine nichtsmurbige Sache ober Banblung (D. Richtsmurbigfeiten).

Nichte, m., M. - 11, Berkl. das Nicht chen, (burch bie im Riederd. gewöhnl. Berwandlung bes f in ch entft. aus Rifte v. Reffe, f. b.; lanbich. Riftel; lat. neptis, franz. nièce), des Bruders od. der Schwester Tochter,

entfpr. Meffe; oberd, auch f. Enfelinn.

nichtig, nichts zc. f. unter nicht.

Dict 1. m. f. unter nicken; 2. f. nieberb. f. Genick, f. b.

Rickel 1. m., -8, o. M., ein fehr feuerbestandiges, strengfluffiges Metall von graulichweißer Farbe, theils gebiegen, theils verert, theils ver-

faltt gefunden; gereinigt heißt es: Nickelmetall, Nickelfonig.

Nickel 2. m., - 5, M. w. E. (engl. nag, holl. negge; mittl. lat. naccus; v. angelf. hnaegan, engl. neigh, wiehern; ob. verw. mit neigen, nicken, alfo Rteinheit bezeichnenb?), gem. lanbich. ein kleines Pferd; oberb. ein kleiner, bef. eigensinniger Mensch, Murrkopf; uneig. gem. eine hafeliche, schmußige, liederliche Weibsperson (ein hafelicher Nickel u. bgl.).

Nicel 3. m., -6, M. w. C. (verw. mit Nagel?), oberb. f. Spige, fpiger Pfahl (3. B. Feuernidel, ein zugespigter Steden zu einem Rnaben-

fpiel); schweiz. ein Hohlfreisel.

nicken, ziellos. 3w. m. haben, (alb. hnicchan, schweb. nicka; vergl. b. lat. nictare), das Beröfterungswort v. neigen (f. d.): sich wiederholt neigen (bie nickenden Ahren, Halme 2c.); gew. in engerer Bed. den Kopf wiedersholt oder auch schnell und kurz neigen, insbes. als Zeichen eines vertraulichen Grußes, der Bejahung oder Zustimmung (einem nicken; sie nickte mir freundlich; auch wohl ziel einem Beisall, Dank 2c. —); auch f. silkend schlummern, weil man dabei mit dem Kopfe nickt (vergl. einnicken); der Nick, —es, M.—e, landsch. s. eine nickende Bewegung mit dem Kopfe, bes. als bedrutsame Geberde; niederd. überh. f. Neigung, Kippe; der Nicker, —s, wer nickt; landsch. auch s. v. w. Nick; ein leichter Schlummer; die Nickhaut, eine bünne, bewegliche Haut unter dem oberen Augenliede mehrer Thiere, womit sie bes. im Schlase das Auge verwahren, Blinzhaut; der Nickstuhl, ein Lehrsstuhl, in welchem man schlummert; die Nickstunde.

Midert, m., f. Nir.

Midifch, m., -es (auch Riekfd; wohl von niden?) landich. f. das

fpibige Rietgras.

nie, verneinendes Nw. der Zeit (aus dem Verneinungsw. ni, ne und dem Nw. ie, je (f. b.) zgcf.; goth. ni- aiv; altd. nio, nie), zu keiner Zeit, verst. niemals, nimmer, entg. je, (ich habe ihn nie gesehen; das wird nie gesches hen 2c.).

niebeln ob. nibeln, ziellof. unp. 3m., oberb. f. nebeln, fein regnen. nied ober nid (attb. nida; bie Burgel v. nieben, nieber) fcmeig. Bw. m. bem Dat. f. unter, unterhalb, entg. ob (nib bem Batb).

nied, Bw., fdweig. f. angenehm.

Mietel, m., -8, oberb. u. bef. ichweiz. f. Mildrahm, Sahne.

nieden, Rw. (altb. nidana, nidane, niden; angelf. neothan, ielanb. nedan, ban, neden) vit. u. bibt. f. unten; baber: bienieben, f. b.

nieder, Rm. u. Bm. (altd. nidar, nider; niederd. nidber, neer; ieland. nedar, fdmeb. neder; angelf. neothor, engl. nether) 1) Bw. nur als Eigw. gebr. (wie hinter, inner, ober, unter ac.): ber, die, bas niedere, ein niederer zc. eig. unten befindlich, dem Erdboden oder dem Mittelpunfte Der Erde naher, als ein anderec Gegenftanb, enta. ober, bod, finne, nie= brig , f. b. (ein nieberes Saus, eine niebere Gegend, Stufe zc. ; megen ber einem Compar, abnlichen Korm bes Bortes wird ber Comp. niebrer, ber niebrere gar nicht, ber Gup. nieberft, nieberfte felten gebraudt; gem. ficht bafur: niedriger, niedriaft, g. B. bie nieberfte, gew. niebrigfte Stufe); uneig. der Burte, dem Mange nach geringer, ale Underes feiner Urt (4. B. bie niebere Sagb, f. b.; niebere Schulen, Geiftlichfeit, Gerichtebarteit; bie niedere Schreibart, entg. Die hobere zc.); in fittlichem Berftande f. niedrig, unedel, gemein (ein nieberer Gigennus, Stol; 20.); - 2) Dw. eine Bemes gung nach unten bezeichnend, finno. untermarte, abmarte, entg. auf, in bie Bobe: a) felten ale felbftanbiges Bort (nur in: auf und nieder geben, Taufen 2c. f. v. w. auf und ab zc. ; u. austaff. 3. B. nieder mit ibm! b. i. werft ihn nieder); b) gew. in 3fes. und zwar als zweites Glied ber 3fes. in ben Nim. banieber, hernieber; bef. aber als erftes Blied ober Beftimmunge= wort mit bem Sauptton in Sm. u. Bm., 3. B. Riederland, niederdeutsch zc. entg. ober -, und vorzüglich in vielen trennbaren 3m., mo es eine Beme= gung od. Richtung nach unten ob. auch bas Bewirten einer folden Bewegung burch bie in bem 3w. enthaltene Thatigkeit bezeichnet, entg. auf-. Die meiften Bich. biefer Urt erftaren fich hiernach bintanglich burch fich felbft, ale: nieder= beugen (auch uneig. f. bekummert, muthlos machen, bemuthigen), niederbe= megen, = biegen, = bliefen, = blinfen, = bobren, = bringen, = bucken, = dran= gen, : bringen, niedertrucken (auch uneig. f. v. w. unterbrucken, ob. niederbeugen), nicdereilen, = fliegen, = fliegen, = fluthen, = fubren, = giegen, = gleiten, = bal= ten, = hangen, = bangen, niederhauen (b. i. burd Sauen zu Boben ftrecken), niederhocken (f. hoden), niederjagen (jagend niederwerfen od. bis jum Rieber= fallen jagen), niederfampfen (fampfend ju Boben werfen), niederfauern (f. tauern), niederflappen, = flettern, = fnieen, = follern, = frieden, = frummen, = langen, = laufen, = leiten, = lenfen, = locfen, = maben, = megeln, = neigen, plumpen, = preffen, = raufchen, = regnen, = rinnen, niederrollen (biel. u. giellos, f. rollen), niederrutfchen, niederfabeln (fabeind gu Boden werfen), niederschaffen, = schallen, = schauen, = scheinen, = schiesen, = schleichen, = schweitern (ziel. u. zielloß, f. schweitern), niederschreiten, = schwein, = schwein

Riederbord, m., Goiff. ein niedriger Schiffebord ; gew. ein Ruderschiff

mit niederem Borde, entg. Sodibord, f. b.

niederbrechen, trb. 3m. 1) ziellos m. fein, brechend niederfallen; 2) ziel. brechend zu Boden fturgen, finnv. abbrechen, niederreißen (ein Saus).

niederbrennen, trb. 3w. 1) ziellos m. fein, durch Brand dem Boden gleich werden, finnv. abbrennen; 2) ziel. durch Berbrennen zerftoren, ein=

åschern.

niederbeutsch, Bw., dem niedriger liegenden, nordlichen Theile Deutschlands eigen oder angehörend, bort einheimisch, entg. ober :, hochdeutsch, (die niederbeutsche Sprache, Mundart, auch die plattdeutsche oder niedersächsische genannt); daher ein Niederdeutscher, eine Niederdeutsche, die Niederdeutschen, als hw.; Niederdeutschland, f., - 8, das nördliche, niedriger liegende Deutschland, entg. Oberdeutschland.

Niedere, w., M. -n, oberd. f. Niederung, niedrig liegende Gegend. niederfahren, teb. 3w. 1) ziellos m. fein, sich schnell niederwarts be= wegen; 2) ziel. durch Fahren niederdrucken ob. zu Boden werken; die Niederfahrt, das Niederfahren in zielloser Bed.; auch der Ort, wo man nie-

derfahrt, entg. Mu'fahrt.

niederfallen, trb. ziellof. 3w. m. fein, zu Boden, auf die Erde fallen; vor einem -, fich vor ihm niederwerfen, auf die Aniee werfen; 33g. von bem aufgetriebenen Geflugel f. fich niederfegen; der Niederfall, das Nieberfallen; niederfallig werden, oberb. f. einen Rechtsftreit verlieren.

Niederfolge, w., landich. die Berbindlichfeit ber Unterthanen und Behnes teute, dem Lebneherrn in niederen, b. i. geringern Gallen zu folgen, entg.

hohe ober Heeresfolge.

niedergehen, trb. ziellof. 3w. m. fein, niedermarts geben ob. fich bewegen; v. ber Sonne f. v. w. untergeben; der Miedergang, das Niedergeben; der Untergang ber Sonne, und die himmelsgegend, wo fie untergebt (vom Aufgang bis zum Niedergang); ebem. die hollenfahrt Christi.

Mietergericht, f., 1) f. v. w. Untergericht, entg. Dbergericht; 2) 3ag.

ein niederes Bericht jum Bogelfange (f. Gericht 1.).

niedergeschlagen, Bw., f. unter nieberschlagen.

Miederhemd, f., niederb. f. Unterhemd.

niederholen, trb. ziel. 3m., Schiff. f. niederziehen; der Niederholer, Soiff. ein Sau, mit welchem man etwas niederholt.

Nieberholunder ob. = holder, m., niedrig machsender Ackerholunder, Attich.

Dieberjagd, m., f. v. w. die niedere Jagd, f. Jagd.

Diederkleid, f., tanbich. f. Unterfleid, Wefte u. bef. Beinkleid.

nieberkommen, trb. ziellof. 3w. m. fein, niederwarts kommen, gelangen, sich niederlassen; gew. in engerer Bed. in das Bochenbett kommen, entbunden werden (sie ist mit einem Anaben niebergekommen); die Niederkunft, das Nieder = od. Herabkommen; das Entbundenwerden, die Entbindung (sie erwartet ihre Niederkunft; eine schwere Niederkunft 2c.).

Dieberlage, w., f. unter nieberlegen.

Niederland, f., -es, M. = lander und lande, überh. ein niedrig liegendes Land, entg. Oberland; insbef. die Niederlande als En. die 17 am Riederthein u. an der Norbsee gelegenen ohem. niederdeutschen Landschaften, welche jest das Königreich der Niederlande (Holland) u. das Königreich Belgien ausmachen; der Niederlander, die Niederlanderinn, Einwohner eines Niederlandes, entg. Oberländer; Einwohner der Niederlande, bef. s. v. w. Hollander; niederlandisch, den Niederlanden eigen, angehörig 2c., entg. oberländisch; den Niederlanden eigen, dort einheimisch, bef. s. v. w. hollandisch (niederländische Sprache, Malerei 2c.).

nieberlassen, trb. ziel. u. rudt. 3w., et was ob. einen -, b. i. deffen Bewegung nach unten bewirken, niedergehen od. sinken lassen (z. B. einen Borhang, einen ober sich an einem Seile); sich -, f. sich segen, niedersfegen; u. uneig. an einem Orte seine Wohnung, seinen Aufenthalt nehmen, sich andauen oder ansiedeln; tie Niederlassung, das Niederlassen; das Sich = Niederlassen, die Ansiederlassen, w. w. der Niederlass, -es, M. =lasse, eine durch die Niederlassung Mehrer angebaute Gegend,

ein Pflanzort, Unbau (fr. Colonie).

nieberlegen, trb. giel. 3m., auf den Boden, gu Boden, niedermarts legen (cine Laft, einen -, b. i. ju Boben ftreden, criegen); in engerer Beb. einen od. fich -, ins Bett legen, fchlafen legen; et was bei Jemand -, in Bermahrung geben (fr. beponiren); Baaren an einem Orte -, gur Auf= bewahrung hinlegen; uneig. ein Umt, die Regierung 2c. -, fich derfelben freiwillig begeben; die Mieberlegung, bas Niederlegen in allen Beb.; Die Miederlage, 1) das Riederlegen, gew. die Riederlegung; 2) das Rieder= gelegtfein, ober Riederliegen, baber lanbich. f. Bettlägrigfeit; inebef. das Befchlagen = od. Befiegtwerden eines Kriegsheeres (eine Rieberlage erleiben) & 3) ein Ort, wo Borrathe, bef. Baaren, niedergelegt und aufbewahrt werden, Borrathelaus (fr. Magazin); auch bas Recht, od. die Berbinblich: feit, etwas an einem Orte nieberzulegen, bas Stapelrecht, Rrahnrecht ; niederliegen, trb. 3m. 1) ziellos m. haben, gu Boden, auf der Erde liegen; gelagert, gefenft fein; inebef. frant, bettlagrig fein; uneig. ohne Lebhaftigfeit fein, gew. banieder liegen; 2) giel, etwas -, burch Liegen niederdrücken.

niedermachen, trb. ziel. 3w., niederwarts richten, niederlaffen (3. B. bie Rrempe eines hutes, eine Tifchtappe 2c.) 3 ineber, niederhauen, nieder=ftechen, todten (bie Rriegegefangenen wurden niedergemacht).

niebern, ziel. 3m., olt. f. niedrig od. niedriger machen, zu Boden fturgen. nieberreifen, trb. ziel. 3m., niebermarte, zu Boden reifen (einen Uft);

urch Bertrummerung dem Boden gleich machen, einreißen (ein Saus); bie Riederreiffung.

niederreiten, trb. 3m. 1) ziellos m. fein, niedermarts, binab reiten;

2) ziel. reitend niedertreten, umreiten.

niederrennen, trb. 3w. 1) ziellos m. fein, niederwarts rennen ; 2) ziel.

rennend zu Boden merfen, umrennen.

nieberschießen, trb. 3m. 1) ziellos m. sein, sich ploblich und schnell niebermarts bewegen; 2) ziel. mit einem Schuffe zu Boben strecken (einen Bogel); burch Schuffe ber Erbe gleich machen (ein haus mit Kanonen -).

niederschlagen, trb. 3m. 1) ziel. niedermarte, ju Boden schlagen (ber Regen folagt bie Bluthen nieber; einen Baum -, b. i. fallen); niebermarts richten, niederlaffen, fenten (eine Rlappe -; ben Blick, die Mugen -); Scheibet. einen in einer Fluffigkeit aufgelof'ten Rorper -, b. i. burch Sin: guthun eines britten, welcher bas Aufiofungemittel ftarter angieht, bemirfen. dafs er fich ale ein Niederschlag zu Boben fest (fr. pracipitiren); ferner uneig. f. dampfen, beruhigen, mildern (bie Gaure im menicht, Rorper - : ein niederschlagendes Mittel, b. i. welches bie Ballung bes Blutes minbert): ploglich zu nichte machen, aufheben, unfraftig machen, widerlegen (eine Korderung, einen Rechtsftreit; eine hoffnung; einen Beweis -); einen -, ibn muthlos machen, in Traurigfeit verfeben, beugen; baber niebergefchlagen als Bw. f. muthlos, traurig, gebeugt; die Diedergefchla= genheit, Muthlofigfeit, Traurigfeit; 2) ziellos m. fein, ploblich und heftig niederfallen (er folug auf ber Strafe nieber) ; m. haben, niedermarts fclagen, 3. B. Conf. beim Tactfclagen; ber Dieberschlag, bas Dieber= fchlagen (giellos), ein niedermarts gerichteter Schlag, bef. Zactfchlag, entg. Mufidlag; Scheibet, ber aus einer Fluffigfeit ale Bodenfat ausgeschiedene Rorper (fr. Pracipitat; f. o. nieberichlagen); die Nieberschlagung, bas Niederschlagen (giel.) in allen Beb. , g. B. bes Rupfers aus bem Rupfermaffer, einer Forberung 2c.

niederschreiben, trb. giel. 3m., f. v. w. aufschreiben, zu Papiere bringen,

fdriftlich niederlegen; die Dieberschreibung.

niedersehen, trb. ziel. 3w., etwas ob. sich -, niederwarts, auf ben Boben, auf einen Stuhl zc. sehen, hinsehen; uneig. ein Gericht, eine Beshörde u. dgl. -, b. i. ernennen, einsehen, anordnen; die Niedersehung, bas Niedersehen, eig. u. uneig.; der Niedersah, s. v. w. Bodensah; niederssihen, trb. 3w. 1) ziellos m. sein, oberd. f. sich niedersehen; 2) ziel. durch Sihen niederdrücken (ein Polster).

niederstämmig, Bw., einen niedrigen Stamm habend, entg. boch:

stämmig.

niederstechen, trb. 2m. 1) ziellos m. haben, niedermarte ftechen; 2) giel. mit einem Stiche ober mit Stichen zu Boden ftrecken, tobten.

niederstoßen, trb. 3w. 1) ziellos m. hab en , niederwarts ftoßen; 2) ziel. stoßend zu Boden werfen, mit Stoßen oder Stichen todten, f. v. w. nies berfrechen.

niederstrecken, trb. ziel. 3m., einen oder fich -, gu Boden strecken,

auf den Boden hinftrecken; bef. todt ju Boden ftrecken, erlegen.

niederstürzen, trb. 3w. 1) ziellos m. fein, niederwarts, zu Boden sturgen; 2) ziel. einen ob. etwas -, zu Boden, hinabsturgen; fich -,

heftig niederwerfen , mit großer Gewalt niederwarts bewegen (bie Baffer fturgten fich nieber.)

niederthun, trb. rud. 3m., fich -, Sag. f. fich niederlegen.

Niedertracht, w., vit. f. Niederträchtigfeit; niederträchtig, 8m., eig. fich niedrig tragend, baber oberb. f. niedrig, flein, furzbeinig (nieberträchtige Schafe zc.) u. uneig. f. gemein, von niederer Abfunft; bemuthig; herabslaffend (ein nieberträchtiger herr); ehem. auch f. niedergeschlagen, ungtücktich; jest hochb. nur im fittl. Berstande: niedrige Gesinnung habend, ehrloe, ohnee Ehrgefühl und Gelbstichagung; die Niederträchtigfeit, das Niederträchtigfein; eine niederträchtige Handlung (M. Niederträchtigfeiten).

niedertreten, trb. 3m. 1) ziellos, an einen niederen Ort treten; 2) giel.

niedermarte, ju Boden treten (bie Schute, bas Gras 2c.).

niedertrinken, trb. giel. 3m., et ma ? -, gem. f. hinuntertrinken; einen - ju Boden trinken, ibm bis gum Riederfallen gutrinken.

Dieberung, m., M. - en, eine niedrig liegende Gegent.

Niederwand, f. (v. Band, Gewand, f. b.) vit. f. Unterfleid, Bein- fleider.

niebermarts, Rw., nach unten gu, finno. ab =, untermarts.

niederwerfen, trb. giel. 3m., etwas, einen od. fich -, niederwarts, gu Boden werfen; oberb. Ripr. f. in Berhaft nehmen; bie Niederwerfung.

niedlich, &w. (altb. niet, nietsam, angenehm; von nicton, nieten, erfreuen, betuftigen; niederd. nike), flein und zierlich, finnv. hubsch, artig, nett (Bogel, Maden, Sut zc.); alt u. lanbich. von Speisen f. schmackhaft, leder (fr. belicat); die Niedlichkeit, das Niedlichfein, die Ulttigkeit, Nettig=

feit; auch eine niedliche Sache (M. Rieblichfeiten).

niedrig, Bw. (v. nieder, f. b.; niederd. nedbrig, fdwed. nedrig), eig. ber Erdoberflache oder bem Mittelpunfte der Erde verhaltnifemafig nabe. naber als andere Dinge feiner Urt, ober ale gewöhnlich, finne, nieder, enta. hod (3. B. ein niedriger Berg, Baum; ein niedriges Saus, Band zc.; nie: briger Bafferftanb; mit bem Ropfe niedrig liegen ic.); uneig. überh. nicht bod, inebef, von Tonen: tief (ein niedriger Ton, eine niedrige Stimmung); vom Preife: gering (ein niedriger Preis, niedrig fpielen); der Wirde, bem Range, dem Unfeben, der burgerlichen Stellung und Achtung nach ge= ring, finno. unedel, gemein (aus niedrigem Stande, von niedriger Geburt, Berfunft, b. aus nieberem Stanbe zc. wegen ber in niebrig uberwiegenben fit:lichen Beb.; ein niedriges Bort, b. i. ein der Pobeliprache angehoren: bes, unanftandiges; eine niedrige Schreibart, b. i. eine pobelhafte, verfc. niebere); bef. in fittlidem Berftanbe: von gemeiner, unedler Befinnung, ohne fittliche QBurde (ein niedriger Menich; niedrige Befinnungen, Beig zc.); bibl. auch f. Demuthig (niebriges Gemuthes fein); die Diebrigfeit, das Die-Drigfein in eig. u. uneig. Beb. (3. B. eines Berges, ber Stimme, bee Preifes, bes Standes, ber Gefinnung ic.); nietrigen, giel. 3m. plt. f. niedrig machen, erniedrigen; die Diedrigung f. Erniedrigung; lanbich. f. Diederung.

Diefel, w., DR. -n, landich. f. Reifel, f. b.

niefeln, zieilof. 3m., oberd. f. nafeln; ichnaufen, ichnobern.

Diele, w., M. - n, lanbich. f. ber Schlingbaum.

niemals, verneinendes Im. (oberb. auch niema!, niemalen), bas vers Gartte nie (f. b. u. Male unter Mal 1.) : ju feiner (vergangenen ob. zutunf.

tigen) Beit, entg. jemale, (g. B. ich habe ihn niemals gefehen; bas wirb

niemals geschehen zc.).

Niemand, verneinendes persont. Fürw. ber 3ten Person, o. M. (aus dem alten Berneinungsworte ni und ieman, Jemand zges.; altd. nioman, nieman, niemen), fein Mann od. Mensch, sinne. Keiner, entg. Jemand, (z. B. es war Niemand da); Gen. Niemands (z. B. die Nacht ist Niemands Freund); die übrigen Fälle bleiben am besten ungebeugt; benn die Formen Niemanz dem, Niemanden verstoßen gegen die Bildung des Wortes, vergt. Jemand, (also ich will Niemand etwas davon sagen; ich kenne hier Niemand); in der Botkstpr. wird niem and auch als Bw. mit einem hauptwörtlich gebrauchten Eigenschaftsworte im sächt. Geschiecht verbunden (z. B. es war niemand Fremdes da, b. keine fremde Person).

Niep, m., -es, M. -e, lanbich. Tudm. eine fehlerhafte Stelle in einem Tuche, wo an ber einen Seite ber Ginfchlag mit ber labe nicht fo fest

angefchlagen ift, als an ber andern, ber Borfchlag.

niepe ob. nieper, auch nipp, nippe, niederb. Bir. f. genau, scharf, hell,

flar (nur vom Geficht und Gehor gebraucht).

Diere, m., M. -n, Bertt. bas Dier den, (altb. nioro, niero, istanb. nyra, fdmeb. njura, ban. nvre, poln. nerka; griech. vegeos; lat. ren), im thier. u. menfcht. Rorper zwei in der Lendengegend liegende und zur Abfon= Derung des Barns dienende rothliche fleischige Theile von Bohnengestatt (bibl. als Gis ber Empfindung und ber Begierben, 3. B. bu prufeft Bergen und Dies ren); in weiterer Unwendung Bergm. Erze und Bergarten von rundlicher, nierenahnlicher Beftalt (j. B. Riesnieren), auch fleine, mit Eratheilen angefcmangerte Rlufte (verfch. Nefter, f. b.); - 3 fes. der Mierenbaum, ein ameritan. Baum mit nierenformigen Ruffen; ber Dierenbecher, Unat. eine bautige Robre, welche bas Rierenwarzden umgiebt; der Dierenbraten, ber Theil bes Rudgrate, wo bie Rieren gefeffen haben, als Braten gugerichtet; insbef. Ralbebraten vom hinterviertel mit ben baran befindlichen Dieren; Die Nierenentzundung (fr. Nephritis); das Nierenfett, das die Nieren umgebente Bett; nierenformig, Bw.; der Nierengries, = fand, in den Die= ren erzeugter Gries (f. b.); Die Dierenkartoffel, langlich runde, nierenahn= liche Rartoffel; nierenfrant, Bw.; die Nierenfrantheit, = befchwerbe, der Nierenschmerg, das Nierenweh; die Rierenschnitte, M. -n, Rud. mit gehadten Rieren belegte und in Schmalz gebadene Semmelichnitte; ber Dierenftein, ein in ben Mieren entstehenber fteinartiger Rorper (vergl. Blafen: ftein); Raturt. ein jum Speckftein gehörender, thonartiger, gruner Stein, Lendenftein; die Dierenftolle, Ruch. zerlaffenes und in Geftatt einer Stolle erkaltetes Mierenfett, beffen man fich an Speifen bebient; das Nierentala. bas Talg, welches die Nieren bes Rindviehs umgiebt; die Nierenwarze, Unat. Burgden, welche von ben harngefagen ber Rieren gebildet werden; nierenweise, Nw., in Nieren ob. in Rierengestalt (ein Erz bricht nierenweise, f. o.).

niesche, oberd. Bw. f. fanft od. allmählich abhängig.

niefeln, ziettof. 3w. 1. (v. Rafe), tanbich. f. nafeln; 2. frant. f. fachte u.

fein regnen, riefeln.

niefen, ziellos. 3w. m. haben, (oberd. auch nieften; altd. niusan, istand. hniosa, schwed. njusa, nysa, dan. nyse; angels. niesan, engl. neese, sneeze; verw. mit Nase; ehem. ablaut. Impf. nos; jest nur umend. niesete, genieset

ob, genieft), in Kolge einer burch Reis ber Geruchenerven bewirkten frampfhaften Busammenziehung ber Muskeln die Luft mit heftiger Erschutterung burch bie Rase ausstoßen; bas Riesekraut, verschiebene Riesen erregenbe Pflangen, bef. ber Bertram; bas Gnaben : ob. Gichtfraut; wil bes Riefe: Fraut ob. wilbes Rnabenfraut, bef. ben Pferden fcablich; falfches Diefe: Fraut, ber Mauerpfeffer; das Niefemittel, ein Niefen erregendes Mittel; Die Niefemurg ob. Niesmurg, verschiedene Riefen erregende Pflangen, inebef. ich marge Riefemurg, bef. im fubl. Europa, auch Chriftmurg, Diroschen. Barenfuß, mit funfblatterigen Blumen; weiße Riefemurg, mit fecheblatte: rigen Blumen und einer febr icharfen, gefährlichen, felbft tobtlichen Burgel, auch Benbewurt; wilde Dt., eine bem Anabenfraut ahnliche Pflanze; falfche R., eine Urt Feuerroschen; die Reifblume; der Diefer, -s, wer niefet; gem. auch ein einmaliges Riefen.

niegen, ziel. 3m. ablaut. wie genießen, (goth. niutan, istand. niota, angels. neotan, altb. niozan, niezen), im hochb. vollig vit., boch noch oberb. f. genießen, f. b. ; baber der Diegbrauch, ber Genufe ob. Gebrauch bes Er: trages einer Sache, auch: ber Beniegbraud, die Rugung, Rugniegung (fr. ufusfructus); niegbrauchen, untrb. giel. 3m., et mas -, den Diegbrauch bavon haben; der Diegbraucher, - &, auch der Diegherr; ber Diegbrauchsbefig: das Niegbrauchegut zc.; niegbar, Bw. u. Mm., als Nw. auch nießbarlich, oberd. f. genießbar; auch dem Riegbrauche nach ob. darin ge= grundet (ein Gut niegbartich befigen); die Diegbarteit, f. v. w. der Dief-

brauch.

Diet, f., f. unter nieten.

Diete, w., DR. - n (v. bem holl. niet, nicht), ein nichts gewinnendes Poos.

nieten, ziel. u. ruckz. 3w. (altb. nioton, nieten ; island. hnioda ; Grundbed. preffen, bruden; baber Roth, f. b. u. vergl. Reib) 1) mittelft eines Dietes (f. u.) befestigen , inabef. indem man bas Ende besfelben breit ober frumm follagt; baber oberb. f. ichlagen, prugeln; nieberb. f. mit bem Ropfe ober mit ben Bornern ftogen; 2) rudte fich -, oberb. f. fich anftrengen, bemuben. beftreben, abmuhen (baber bie Riete, fomab. f. bas Beftreben, u. bas De. genietet ale Biv., vit. f. erfahren, geubt); fich eines Dinges nieten od. genieten, alt u. oberd. f. fich beffen erfattigen, es genug befommen : auch fich daran vergnügen, ergoben; das Diet, -es, DR. -e, Bertl, das Riet den, (nieberd, Reeb), ein Ragel ob. Pflock, womit etwas befestigt wird; in engerer Beb. ein ftumpfer metallener Stift, welcher gur Berbinbung zweier Theile burch biefelben getrieben u. an ben Enden breit gehammert wird (niet = und nagelfeft, burch Riete u. Ragel befeftigt); lanbich, auch Die abgezwieften Spigen der Sufnagel; bas Dieteifen, ein Gifen gum Umnieten ber Bufnagel; der Diethammer, ein jum Rieten gebrauchter bammer; ber Dietnagel, 1) ein Ragel, beffen Spige genietet, b. i. breit geham= mert wird; 2) (v. nieten in ber Grundbed. brucken, baber fcmergen), ein mit ber Burgel im Fleifch figenbes fcmergenbes Faferdjen von bem Fingernagel ob, ber aufgesprungenen Saut am Ragel, auch Roth =, Reibnagel (frang. les envies), das Ragelftroh zc.; der Nietpfaffe (f. Pfaffe), Soloff. eine Art Meifel, welchen man auf bie Riete fest, um fie mit hammerichlagen breit gu ichlagen.

Difel od. Niffel, w., lanbich. f. v. w. Feifel.

niffen, niffeln, ziel. 3m. (vergl. bas niederd. nibbeln, engl. nibble,

nagen) oberb. f. reiben, wegen.

Niftel, w., M. - n, (altb. nift, niftila; angelf. u. istand. nift; lat. neptis; v. Neffe, f. b.), alt u. lanbich. f. Nichte; die Niftelgerade, die Gerade (f. b.), b. i. das Gerath, welches die nächfte Blutsverwandte mutterlicher Linie von ihrer verstorbenen Muhme, Base oder Nichte erbt.

Nifamit ober Nifamit, m., -es, M. -e, (v. bohm. ikawez) oftr. f.

Bergfint.

Milling ob. Nölling, m., -es, M. -e, tanbich. f. Titifs (f. b.). Milpferd, f., (vom Ftusse Wit in Agypten) f. v. w. Flusspferd, f. b. Nimbsch, m., -es, o. M., tanbsch. f. das spisige Nietgras.

nimmer, verneinendes Nw. der Zeit 1) altd. (niomer, niemer, nimer, entst. aus nio, nie, und mer, also eig. nie mehr; niederd. nümmer; engl. never; vergl. immer), zu keiner (vergangenen oder bes. zukünstigen) Zeit, nie, niemals, durchaus nicht (kibl. Hochmuth thut nimmer gut); 2) (entst. aus ni-mer; schwäb. nime) alt u. oberd. f. nicht mehr, nicht wieder (bibl. wenn nimmer Holz da ist, verlöschet das Feuer; er kommt nimmer u. dgl. m.); nimmermehr, Nw., das verst. nimmer (wobei die Bed. des mer in nimmer vergessen ist), scheckerdings zu keiner Zeit (Liebe hört nimmermehr auf; ich werde es nimmermehr zugeben; nun und nimmermehr, d. i. weder jest, noch zu irgend einer andern Zeit); auch st. durchaus nicht, auf keine Weise (bas kann ich nimmermehr glauben); Ise der Volksspr. sind: der Nimmerstoh, Nimmergenug, Nimmernüchtern zc. d. i. wer nie froh ist, nie genug hat; der Nimmersatt, undiegs., wer nie satt wird, ein Unersättlicher; Naturk. f. Krops oder Sackgans; amerikan. Baumpelikan; der Nimmerstag, gem. scherz, auf Nimmerstag, d. i. niemals.

nindert ob. niendert, verneinendes Nw. (althochb. nioner, mittelh. niender; v. ioner, iender f. irgend) alt u. oberd. f. nirgend, nirgende; durchaus

nicht.

nippen, ziellof. u. ziel. 3m. (alt u. oberb. nipfen, nipfeln; nieberb. nibben, nippern; verw. mit b. nieberb. Nibbe, engl. nib, holl. neb, Schnabel; nibbeln, engl. nibble, benagen; nip, kneipen) von Bögeln: mit der Spife des Schnabels hacken, ob. trinken; baher: mit wenig geoffneten Lippen und in kleinen, abgesehten Zugen trinken (er nippt nur; Wein aus einem Stafe —); uneig. schwäb. f. stickeln, necken, plagen (baher nippig f. neckfüchtig); der Nipp, - es, M. - e, gem. f. ein einmaliges Nippen (einen Nipp thun); schwäb. f. Stoß, u. uneig. Nippen, M. f. versteckte Bosheiten.

Nipps, m., -es, M. -e, landich. f. Anipps, Anirps, f. b.

nirgend ober nirgends, auch nirgendwo, (nicht gut: nirgendswo), verneinendes Rw. bes Ortes (altb. niergen, nirgen; aus ni, nicht, u. iergen, irgend zgef.; nieberb. nergen, nargens), an keinem Orte, entg. irgenb, irgendwo, (überall und nirgends fein).

nirren, ziellof. 3w. m. haben, nieberb. f. fnirren; fnurren (von Ragen). Nifche, w., M. - n (aus b. frang. niche, v. nicher, niften, also gleichf. eine neftartige Bohlung), eine Wandvertiefung, Blende, Bilderblende.

Rifchel ob. Niefchel, m., -8, M. w. E., landich. gem. verachtt. ober

scherzh. f. Schopf, Ropf.

nife. Nachf. (goth. assus, in assus; althoub, nassa, nissa, nassi, nissi, nussi; mittelh. nisse; angelf. nes, nesse; engl. ness; oberb. nufe) bilbet meibliche und gem. fachliche Bauptwörter 1) felten ven Beimor: tern (nur Finfternife, Geheimnife, Wildnife); 2) gew. von Beitwortern, bef. gielenden mit ben Borfilben be, er, ver, und gwar theile a) von bem Stamme bes Infinitive (3. B. Berbammnife, Bedrangnife, Faulnif, Bubnife, Renntnife ft. Renn : nife mit eingeschaltetem Wohllaute : t, Erlaubnife, Arger: nife, Sindernife, Bergeidnife zc. von verbammen, bedrangen, faulen, bilben, fennen, erlauben 2c.); theils b) von dem 2ten Mittelmort (3. B. Bewandts nife, Gedachtnife, Gefangnife, Geftandnife, Begangnife, Bermachtnife zc. von bewandt, gebaht, gefangen, geffanden zc.); biefe Sauptworter bezeichnen 1) einen Buftand oder eine Befchaffenheit, felbftanbig gedacht, finne, beit, Beit (3. B. Finfternife, Bedrangnife, Beforgnife, Betrübnife, Berderbnife, Berhattnife); 2) eine Santlung, bod mehr von ihrer außerlichen (objectiven) Ceite, alfo als Begebenheit ober Befdehenes aufgefafft, verfc, ung (vergl. Begrabnife und Begrabung; Berfaumnife und Berfaumung; Bertobnif und Berlobung; Erlaubnife, Greignifs, Empfangnife, Beugnife zc.); baber auch 3) den wirfenden oder gewirften, hervorgebrachten Begenftand feibft, bem Begriffe bes Mittelwortes entsprechend (g. B. Sindernife, b. i. bas hindernde; Benattnife, Gefangnife, b. i. bas Behaitenbe, Kangenbe; Gebachtnife, b. i. bie gebentenbe Rraft; Bitbnife, Beffandnife, Bermachtnife, Berzeichnife, b. i. bas Gebilbete, Geftanbene, Bermachte, Bergeichnete); - bie Debryahl ber Borter auf nife ift im Bocht. fachlich, g. B. bas argernife, Bilbnife, Bundnife, Gebachtnife, Sindernife, Ergebnife zc. (B. - niffes, D. - niffe); eine fleinere Ungahl weiblich, g. B. Die Bertammnife, Kaulnife, Kinfternife, Erlaubnife, Betrübnife zc. (DR. - niffe); im Dberd. aber werben fie faft fammtlid weiblich gebraucht.

Nife, m., gew. nur in ber M. Niffe, (altb. niz, istanb. nyt, angelf. hoitu, engl. nit, schweb. gnet, ban. gaid; niederb. Nete; woht nur Nebenz form von Rufe: ein kleiner runber Körper), die Gier der Laufe in den haarren; auch f. die Gier der Bienen, Maden; niffig, Bw., Niffe habend, voll Niffe; oberd. gem. f. armiich, armfelig, elend, filzig, vergl. taufig.

Miffel, m., -8, ob. Niffelfalat (tanbid). auch Riefe=, Rufeden=, Rufe-

lifraut) oberd. f. Feldfalat, furger Trubfalat.

Miffer, m., -e, DR. w. C., oberd. eine Urt Bremfen, welche bas Rinds

vieh plagen.

niften, auch verkl. nifteln, ziellof. 3m. m. haben (nieberb. neften; oberb. auch geniften, gniften; engl. nestle, schweb. nästla; v. Neft, f. d.), sein Nest machen, bauen; im Neste wohnen u. bruten; uneig. sich an einem Octe festschen und aufhalten, boch nur von Ubeln, vergt. einnisten, (die Boobeit niftet ober niftelt in feinem Bergen).

Nir, m., -es, M. -e, gew. die Nire, M. - 11 (attb. nihhus, niches, ibland. nikr, schwed. nök, engl. nick, holl. necker; landsch, auch Nickert; v. b. attb. neihlan, neichen, benegen, ergießen; vergl. ben Flusenamen Neckar), fabelhafte boje Bassergeister, melde oft Menschen zu sich herunterziehen sellen; die Nirblume, f. v. w. Froschbiss; gelbe Seeblume, auch Nirsvurzel genannt; das Nirhaar, ber Fuchsschwanz.

Nobbe, w., nobben, 3m., niederd. f. Roppe, noppen, f. b.

noch, 1) Dro. (goth. nauh, altb. noh; nieberb. nog; aus bann-auch ob, n'u - a uch verfurzt, ob. mit nah, nah en, b. i. zufammenfugen, verwandt?) a) verftartent, eine Bingufugung, Bermehrung, Steigerung bezeichnent (3. B. er gab noch etwas bagu; hierzu fommt noch, bafe zc.; noch ein Dal; noch eins! nämlich mochte ich fagen; bleibe noch eine Stunde; wenn man auch noch fo vorfichtig ift ze. ; bef. zur Berftartung bes Comparativs, g. B. noch größer, noch langer; bas macht ihn mir noch lieber 2c.); b) als Dro. ber Beit= bauer, die Fortdauer einer Sandlung oder eines Buftandes bis ju bem gegenwärtigen Augenblick od. einem bestimmten Beitpunkte bezeichnend, f. v. w. bis jest, bis dabin, entg. nicht mehr (3. B. er lebt noch, ift noch gefund 2c. ; bamals lebte er noch; es ift noch fruh; er fam, als ich noch fchlief; er wirb noch beute od. beute noch fommen; noch nicht, entg. icon, z. B. er ift noch nicht ba); bieweilen in bie Beb. von bennoch, beffenungeachtet übergebend (3. B. wer fann ba noch zweifeln! b. i. nach Allem, was vorhergegangen ober gefagt ift); 2) ichlechthin ausschließendes (erclusves) Bbw. (goth. nih. lat. nec, neque; altb. noh, aus ni-auh entst., also f. v. w. auch nicht? ober urfpr. eine mit bem bejabenden Dim, und nur durch Beglaffung bes ni perneinende Bed, erhaltend; vergl, fein), entspricht einem vorangehenden meber (wofur alt u. dicht, auch noch fteht) und verneint eine nachstehende Sache oder Behauptung (meber biefes, noch jenes; er ift meber reich, noch arm; id wunfche weber Reichthum, noch Chre ic.; bisweilen fteht noch auch nach einem andern Berneinungsworte, g. B. ich will bich nicht verlaffen, noch verfaumen; ich habe es niem als gefehen, no dy bavon gehort u. bgl, m.);nochmals, Dw., noch einmal, finne, abermals; nochmalig, Bw., mas nochmale ift od. geschieht, abermalig, wiederholt.

Noct 1. m. u. f., - es, M. - e, (altd. hnach, Scheitel, Gipfel; ieland. hnukr. Bergfpige; oberd. Anoch, Sugel) 1) oberd. der Noct, ein aus dem Waffer hervorragender Sugel oder Fels; 2) niederd. Schiff, das Nock (holl. nok), das außerste Ende der Raben'; bie beiben oberen Eden an einem

vierectigen Gegel.

Noch 2. oder Rocken, m., M. - en, auch die Mocke, M. - n, (ital.

gnocco; vergl. Anoce) oberd. eine Urt feiner Mehlflofe.

nohlen oder nolen, ziellof. 3m. (wahrich, entit, aus b. oberb. nottein, nottein, fich hin und her bewegen; niederd. notein, netein, zaudern; v. altd. hnutten, ichuttein, ichwingen, island. nudda; vergl. nuichen, nuifetn), gem. bef. niederd. f. zaudern, zauderhaft arbeiten, sprechen zc., die Zeit verlieren.

nollen ob. nullen, oberb., u. nolfen, nulfen, nulfen, nunfen, nieberb. giellof. u. ziel. 3w. f. faugen; verächtl. f. trinfen; baber ber Noller, Nuller,

Multer, Sauger; Saugbeutel.

Monne, w., M. - n, Berkl. das Nonn chen, (altd. nunna; oberd. Runn, Runnen; angelf. nieberd. ban. nunne, engl. nun; mittl. lat. nonna, eig. Mutter, wie nonnus, Bater, Pater; vergl. b. ital. nonno, nonna, Großvater, Großmutter; griech. ravrag, rarn, Oheim, Muhme) 1) eine im ehelofen Stande in einem Klofter lebende und fich gottesdienstlichen Bersrichtungen widmende weibliche Person, bes. in ber rom. Kirche, Rlofters, Ordenofrau, versch. Rlofters,

bene Thiere, inebef. ein weißlicher Saucher mit fdmargem Ropfe, Giente (weiße Monne); eine Urt Dachtfalter; Banbw, ein verschnittenes Mutters fcmein: auch eine verschnittene Stute (veral, Mond.); 3) verschiedene hoble Werfreuge od. Theile v. Werten der Runft (vergt. Mutter u. Mond), inebef. Buttenm. ber Ring, worein bie Rapellen mit bem Monde gefchtagen merben; Sohlziegel mit auswarts gefehrter Bohlung; Rleifch, ein trichterfors miges Werkzeug zum Fullen ber Burfte, u. bgl. m. - 3 fe b. das Monnenbrod, ein in Monnentioftern haufig gebackenes Buckerbackwert; bas Ronnenfleisch, gem. fprichm, es ift ihr fein Monnenfleisch gewachsen, b. i. fie bat feine Untage und Reigung zum Monnenteben; Die Monnengans, Baumgans; das Monnenglas, landid, f. Arzneiglas; das Monnenflofter, Frauenklofter; das Nonnenfraut, Erdrauch; das Nonnenleben: die Nonnenmeise, tanbich. f. Sumpfe, Mondmeife; die Nonnennelke, zahmer Schwarztummel; der Nonnenorden, f. Deben; der Nonnenschleier; die Nonnentaube, Schleiertaube; ber Monnenteig, Ruch. ein Teig aus Mehl, Mild, Bein, Giern und Salz zu Buttergebad; die Nonnentracht, = weife, = zelle zc.; -Ableit, nonnen, giel. 3m., vit. f. verschneiden; nonnenhaft, Bm., einer Nonne abnlich oder angemeffen.

Mopel, m., -8, frant. f. Alpfel = od. Birnmoft.

Noppe od. Nobbe, w., M. -n, (verw. mit Knubbe, Knopf 2c.), kleine Knoten oder knopfahnliche Erhöhungen an Wollenzeugen; überh. f. Ershöhung, Verhärtung; noppen 1. ziel. 3w., 1) (schwed. nappa, engl. nap, holl. nypen) überh. kneipen, zwieken, rupfen, insbes. ein Auch u. bgl. — bie Wolknoten mit dem Noppeisen, einer kleinen Jange, abzwicken; auch Noppen an den Zeugen verfertigen, mit Noppen versehen; von den Pferben: mit den Zahnen schaben; 2) (niederb. nuppen, holl. noopen; isländ. hnyppa) oberd. s. v. w. knuffen, d. i. mit der Faust stegen, überh. stoßen, plagen; der Nopper, -s, wer noppt; oberd. gem. s. Ctoß.

noppen 2. od. noppeln, ziellof. 3m., oberd. f. sich schnell auf und nies

der bewegen, auf und nieder hupfen.

Nord, m., -es, o. M. (altb. nord, island. nordr, engl. north; frang. nord), 1) die himmelagegend, welche dem Mittag oter Guden entge= gengesett ift, Mitternacht, Rorden (ber Wind fommt aus Dord ober Rorben; Nord zum Dften, Nord zum Beften, Schiff, ber Rompafeftrich, welcher 11 Grab von bem Rordpunkte nach Dften, ober nach Beften liegt); 2) ber aus Mitternacht webende 2Bind, Hordwind; ber Rorden, - 8, 0. M., (urfpr. ein Rm. altb. nordana, nordan, angelf. northan, von Rorben ber) 1) die mitternachtliche Simmelsgegend , f. v. w. Hord 1) u. jest gebrauch= licher ale biefes (bas Saus liegt gegen Rorben; fich nach Rorben menben); 2) ber nordliche Theil unferer Erd = Salbfugel, bef, die nordlichen Lander von Europa (im Norben von Europa; bie Machte bes Norbens), auch ber nord= liche Theil irgend eines Landes (ber Norben von Deutschland zc.); - 3 fe &. v. Nord: Mordafrifa, = Umerifa, = Uffen, = Europa 2c., bas nordliche Ufrita 20. 3 Norddeutschland, bas nordliche Deutschland; norddeutsch, Bw.; der Nordbeutsche ze.; Die Nordgegend; die Nordgrenze; die Nordfante, Shiff. bas nordliche Ufer eines Fluffes 2c.; der Nordfaper, eine Urt Ballfifche, am haufigften in ber Gegend bes Rorbfape bei Norwegen, Giewallfifch, Gisfisch; auch f. Bugtopf (f. b.), Sturmfisch; der Nordlander, die Nord-

landerinn, Bewohner eines im Norben gelegenen Canbes; nordlandisch, Bm. ju einem nordlichen Canbe geborig, bemfelben eigen; das Mordlicht, eine bef. in fatteren Gegenden häufig gur Nachtzeit am nordlichen Simmel fichtbare feurige Lufterscheinung (niederd. Nordblufe); tas Mordmeer, ein im Norden gelegenes Meer; die Nordmeme, ber große Sturmvogel; der Nordnordoft, ber Kompafestrich, welcher 22 & Grad vom Nordpunkte nach Often liegt, und ein aus diefer Wegend webender Bind; der Nordnordweft, der Rompafeftrich, welcher 22 ! Brad vom Nordpunkte nach Weften liegt; der Nordoft, 1) die mittlere himmelogegend amifchen Rord und Dft, nach einem Bm. gew. Nord= often (ber Wind fommt aus Nordoften); 2) ein aus biefer Gegend mehender Bind, f. v. w. Nordostwind; der Nordostering, Schiff. die Abweichung der Rompasenadel von Norden nach Often; nordoftlich, Bw. aus Nordoften fommend od. babin gerichtet; ber Mordpol, ber außerfte Punkt ber Erbachfe gegen Rorden, entg. Gudpol; der Nordpunkt, der Punkt ber Rordgegend, welcher genau in der Mitte gwischen dem mahren Morgen und Abend liegt; ber Mordichein . f. v. m. Morblicht; auch ber in ben Commermonaten am nord: lichen Gesichtefreise zurüchtleibende schwache Schein ber untergegangenen Sonne (fr. Bodiakal = Licht); die Mordice, ein Theil des atlantischen Weltmeeres, nord= lid von Deutschland, auch: bas beutsche Meer; die Nordseite: der Nord. ftern, Polftern; der Mordfturm, Nordwind, aus Rorben webender Sturm, Bind; nordwarts, Nw., nach Rorden gerichtet, nach Rorden zu; der Norde weft, 1) bie mittlere himmelsgegend zwischen Rord und Weft, nach einem Dw. gew. Nordmeffen (ber Bind fommt aus Nordweften); 2) ein aus biefer Ge= gend wehender Wind, f. v. w. Nordwestwind; die Nordwestering, Schiff. bie Ubweichung ber Rompafenadel von Norden nach Beften; nordweftlich, Bw. aus Nordweften kommend, ober babin gerichtet; - Ableit. nordisch, Bm., jum Morden, b. i. jum norblichen Theile ber Erbe gehorend, Demfelben eigen (bie nordifchen Reiche; eine nordifche Ralte); nordlich, Bw. u. Nw., gegen Morden liegend od. baber fommend, nach od. aus Morden (bie nord: lichen Banber; Schmeden liegt nörblich von Deutschland; ber Bind ift nörblich 2c).

Rorfling, m., -es, M. -e, (vergt. Drf) oberd. ein efsbarer Blufefifch,

Goldfarpfen, Goldbraffen.

norgeln, ziellos. 3w. m. haben (ein Schalmort, vergl. knurren, fcnarchen), landich. gem. f. murren, brummen, fich miserergnugt ob. verbrieflich zeigen.

Rort, m., -es, o. M., Raturt. Glimmerfchiefer mit Schorl.

Nog, f., -es, M. Noger, (altb. noz, nozili, ieland. naut; ichweb. not, engl. neat, Rind; ban. nod, Stud Bieh; verw. mit niegen, Rugen), ober: u. mitteld. ein Stud gahmes Bieh (ein Pferde:, Rinds:, Schafnoß; bie gefallenen Nöger; bei Zahlungen auch in der Mehrh. unverandert, 3. B.

er befist taufend Ros Schafe 20.).

Nogel, f., -8, M. w. E., Berkl. das Nogel den, (nieberd. auch Bet, woraus mahrich. Rögel (= ein Bel) entft.; v. d. istand. ausa, schweb. Osa, nieberd. Ten, schöpfen; tat. haurire; vergl. hören, Ohr; also eig. ein Schöpfgefaß, überh. Gefäß; baher in ber Lausig: Roffel ft an gen, die Stangen, an welchen die Juber getragen werden), ein Maß zu fluffigen und trocknen Dingen, die Halte einer Kanne oder eines Maßes, oberd. ein Seidel, Schoppen; uneig. in Thuringen ein Feldmaß: so viel Land als

man mit einem Nöfel Getreide befäet; in ben Salzkothen zu Halle ein größered Maß  $=\frac{1}{2}$  Quart ob.  $8\frac{1}{2}$  Pfannen; in Sachsen ein Holzmaß  $=\frac{1}{16}$  Rlafter; nößelweise, Nw., nach ob. in Nößeln.

Roffel oder Moffel, m., M. -n (vergl. Raffel) oberd. f. Uffel; Ohr=

murm.

Noffelfink, m., ein Bogel von braunfahler Farbe mit weißlich gefaumten Febern, ju ben Bruftwenzeln ob. Grasmuden gerechnet, ber Todtenvogel.

Rote, m., M. -n, Berel. das Rotch en (v. b. lat. nota, Rennzeichen, Merkmal), 1) eine Unmerfung, Bemerfung (ein Buch mit Roten verfeben, entg. ber Tert) ; 2) ein furger ichriftlicher Auffat, fofern er etwas beurtun: bet ober an etwas erinnern foll, insbef. eine ju bezahlende Rechnung; ein Schein, eine Berfchreibung (Banknote); ein gefandschaftliches (biploma: tisches) Schreiben, eine Melbung, Erklärung u. bal. enthaltenb; 3) Zont. Beichen zur Darftellung der Sone, Sonzeichen (nach Roten fingen, fpielen ; uneia, es geht wie nach Noten, b. i. abgemeffen und geläufig; Beigen-, Bafs-, Rlaviernoten 2c.; gange, halbe, Biertel :, Uchtelnoten 2c. bem Beitmaße nach unterfdieben); M. Roten auch f. gefdriebene od. gedruckte Tonftucke; -3fes. das Notenblatt, = buch; der Notendruck, = brucker; die Noten. bruckerei: der Notenhandel (Musikalienhandel); der Notenkopf, ber runde bide Theil einer Rote, g. u. v. Notenschwang, d. i. der an dem Ropfe anges feste bunne Strich; die Motenlinien, funffache Linien, gwifden benen man Die Noten fcreibt, auch der Notenplan; das Notenpapier; das Notenpult, ein Pult, auf welches man die zu fpielenden ober zu fingenben Roten legt; der Notenschreiber, = flecher; der Rotenstein, Sandftein mit noten: abnlicher Beichnung, ein Naturfpiel; - Ableit. Die Motel, M. - n, (v. lat. notula), ein furger Auffat; auch eine Bertragebedingung ober = Beidran=

noteln oder neteln, ziellof. 3m., (holl. neuteln), niederd. f. zaudern, f.

nohlen.

Doth , w. , M. (nur in einzelnen Fallen) Nothe , (goth. nauths, istand. naud; alth. not; angelf. nead, engl. need; fcmeb. nod, nieberd. Nood; pon nieten (f. b.), bruden, preffen), eig. Drang, Gedrange, Enge, Rlemme (noch oberb.); baber außerer ober innerer (fittlicher) 3mang, Be= malt, Nothwendigkeit, Drang der Umftande (bie Roth hat ihn bazu getries ben; wenn Roth an Mann geht; im Fall ber Roth; ohne Roth, b. i. ohne bringenbe Urfache) ; der Buftand des Bedurfniffes, finnv. Hothdurft (etwas aus Roth thun; fpridm. Roth fennt fein Gebot, Roth bricht Gifen; gur Roth, gur Befriedigung bee Bedurfniffes, taum, fnapp, g. B. es reicht gur Roth bing er hat zur Roth zu leben u. bgl. m.); Bedrickung, Bedrangnife, Dein, Leiden, Rummer, Mangel, Armuth, Rrantheit u. Schmerzen (viel Roth haben, Roth leiben, b. i. Mangel; in der Roth, in großer Roth, auch in Mothen fein; einem feine Roth flagen; einen aus ber Roth retten; fprichm. Roth lehrt beten; in Rinbeenothen fein, f. unter Rind; bie fcmere Roth, gem. f. bie Fallfucht, nicht. ale Fluch, Bermunfdung zc. bafe bich bie ichwere Roth! namlich treffe); inebef. f. Befahr, Lebensgefahr (Feuere-, Mafferenoth; ein Schiff befindet fich in Roth; es hat feine Roth, b. i. es ift teine Gefahr vorhanden) ; Unftrengung, Muhe (viel Roth mit Jemand ober etmas baben g mit genauer Roth bavon tommen u. bgl., b. i. mit Muhe, faum)s

von Rothen od. gew. agef. vonnothen ale Iw. u. Bw. f. nothig, nothmendia; alt u. oberb. auch bieg nothen ale folgernbes Bom. f. barum nothe wendig, befshatb alfo; noth ale Bm., boch unbiegf., alt f. nothig, noth= wendig, erforderlich (bibl. Gins ift noth; Gebulb ift ihm noth; es thut noth f. es ift nothig; ebem, auch Comp. nother, Gup. notheft); - 3fes. der Nothanker, ber größte Unker, welder nur in bringenber Roth ausgeworfen wird; der Nothbau, Bau gur Abwendung einer Gefahr, ober nur auf Furze Beit für bas bringenofte Bedurfnife ; ber Nothbehelf, etwas womit man fich in ber Roth ober gur Roth behilft; nothbruchig, Bm., Bergw. eine Stufe nothbruchig machen , b. i. fie gerichlagen , um ihre innere Befchaffenheit zu erfeben; ber Nothbrunnen, lanbid, Bafferbehaltniffe, in welche bei Reuerenoth Baffer geleitet mirb; der Nothbamm, = beich, ein aus Roth einstweilen verfertigter Damm zc. bis jur Bollendung bes Sauptbammes : bag Rothbing, = geding, = gericht, ebem. ein Gericht, in einem außerordents lichen, bringenden Falle gehalten; nothbringen, vit. 3m. ber Rangl. f. zwingen; Mw. ebem. untrb. genothbrungen; jest trb. nothgedrungen als Bw. u. Nw. f. gezwungen, genothigt; baber die Nothgedrungenheit: Die Nothburft, 1) (fubjectiv) ber Buftand bes Bedurfens, finnv. Roth, Beburfnife (es reicht zur Rothburft bin; nach Rothburft gu leben haben; fich ber Rothburft Unberer annehmen ; oberb. auch f. Dangel, g. B. Rothburft leiben), in engerer Bed. bas Naturbedurfnife ber Leibesausleerung (feine Rothburft verrichten); 2) (objectiv) ber Gegenftand bes Bedurfens, inebef. vit. Rangl. bas zur Sache Möthige, Erforderliche (bie Rothburft beobachten 2c.); gew. bas jum Lebensunterhalt Unentbehrliche (einem die Rothburft verfchaffen, bes Leibes Rothburft 20.); nothburftig, Bm., Rothburft habend, bedurftig (nothburftig leben; oberd. eines Dinges nothburftig fein); gew. faum fur bas Beburf: nife hinreichend, nur ber Roth abhelfend (fein nothburftiges Mustommen haben); Die Nothdurftigfeit, bas Dothdurftigfein einer Perfon ob. Sache; der Notha erbe, Mipr. ein Erbe, welchem man fein Bermogen gu hinterlaffen gewiffers magen genothigt'ift, g. B. ein Leibeserbe, entg. einem fremben Erben; Die Notherbschaft, ber Theil ber Erbichaft, welchen man ben Seinigen gu vermachen gezwungen ift; ber Rothfall, ein bringenber, zu etwas nothigenber Fall (für ob. auf ben Rothfall 2c.); das Nothfeuer, ein Feuer als Nothgeichen; ein aus Aberglauben bei anftedenben Geuchen angegundetes Feuer, burch welches man bas Bieh treibt; die Nothfrift, landich. Mipr. eine ohne bie bochfte Noth nicht zu verfaumende Frift (fr. peremtorifcher Termin); nothgebrungen, Bw., f. o. nothbringen; das Rothgeld, für einen Rothfall guruckgelegtes Geib, fo auch: der Rothgrofchen, - pfennig; das Rothgefchrei, Gefchrei um Butfe in der Roth; die Rothhaft, M. - en, vit. f. ein Rothfall, welcher als rechtmäßige Entschuldigung gitt; ber Nothhelfer, die Nothhelferinn, wer in der Roth oder aus der Roth hilft, (in der rom. Rirche: bie vierzehn Rothhelfer, 14 Beilige, welche in allen Mothen vorzuglich angerufen mers ben); die Nothhulfe, Bulfe in ber Roth ober im Nothfalle; bas Nothjahr, ein theures Jahr, Mangetjahr; der Nothknecht, ein Anecht, beffen man fich einftweilen aus Roth bebient; uneig. gem. eine Perfon, beren Gulfe man nur aus Roth in Ermangelung einer befferen gebraucht (Jemands Nothenecht fein); nothleibend, Biv., Mangel leibend, hulfebeburftig, bef. auch ale Dw. (einen Rothleibenben unterftugen); nothlos, Bw. u. Rw., meift vit. f. feine Roth

294 Noth

habend, unnothig, ohne Roth; nieberd. f. unverflagt, nicht vor Gericht verfolat; Die Nothluge, Berlaugnung ber Bahrheit um einer mit ihr ftreitenben hoberen Pflicht millen; gem. jebe Luge, um fich aus einer Berlegenheit zu gie: ben; ber Rothnagel, 1) f. v. w. Rietnagel (f. b.); 2) ein Ragel, beffen man fich aus Roth in Ermangelung eines befferen bebient, baber uneig. gem. eines Unbern Rothnagel fein; der Nothpfennig, f. Rothgeld; das Rothrecht, ein Recht, ju beffen Musubung man gezwungen wird; eine Befugnife, bie man im Rothfalle hat, 3. B. bie Nothwehr; bas Recht in Rlagen über angethane Gewalt, bef. über Rothzucht; nothreif, Bw., Landw. durch große Sie vor bem polligen Ausgewachfenfein gereift; Die Nothsache, eine nothwendige, ob. burd einen bringenben Rothfall herbeigeführte Sache; Die Rothichlange, ehem. eine Art groben Gefduses (vergl. Relbidlange); der Nothichufs, ein Schufs als Nothzeichen, bef. auf Schiffen ; der Nothstall, 1) ein Gestell ob. Geruft, worin unbanbige Pferbe jum Stillfteben gezwungen werben; 2) (v. Stall f. Gefelle, Gebulfe) pit. f. Rothhelfer; ter Rothstand, Buftand ber Roth, be: brangte Lage; der Nothstein, Rragftein; der Rothstern, ebem. f. Schweif= ftern (fr. Romet); die Rothtaufe, Taufe eines in Lebensgefahr ichwebenben Rindes ohne bie üblichen Feierlichkeiten, auch wohl burch eine nichtgeiftliche Person, oberd. Sabtaufe; nothtaufen, untrb. ziel. 3w., ein Rind -, ibm bie Rothtaufe ertheilen; der Moththeil, Pflichttheil; die Rothwehr, Gegen= mehr. ju melder man burch Hoth, bef. Lebenegefahr, gezwungen wird; noth= mendia, Bm. (von menten; alfo eig. mas bie Roth abmendet?), burch bie Umftande bringend erfordert, finno. unentbehrlich, unerlafelich, ftarter als nöthig (bie Sache, bas Beidaft ift nothwendig; ich mufe nothwendig aus: geben, u. bal. m.) ; in bestimmterem Ginne : was feiner Ratur nach nicht anbers fein ober gefchen fann, mas ben Grund feines Geine in fich felbft bat, enta. sufallig, fowohl in naturlichem als fittlichem Berftanbe (bas Reuer mufs noth: wendig brennen; wer ben 3med will, mufe nothwendig auch bie Mittel wollen); Die Nothmendigfeit, bas Nothwendicfein (g. B. eines Gefchaftes, eines Mit: tele ju einem 3mecte); auch bas Genothigtfein (verfese mich nicht in bie Roth: mendiafeit 2c.); etwas Nothwendiges (bie Nothwendigkeiten bes Lebens); bas Rothreichen, ein Beiden, meldes man in einer Roth ober Gefahr giebt, um Undere gur Gulfe aufzuforbern; nothziehen, untrb. giel. 3m., vit. f. gwingen, inebef. nothzuchtigen; Die Dothaucht, ebem. jeber einem Andern angethane 3mang; jest nur f. gewaltfame Entehrung ob. Schandung einer Perfon, ebem. auch Nethzug, Nothzögung, Nothzwang, Nothnunft, auch bloß Moth; nothzuchtigen, untrb. ziel. 3m., ebem. überh. f. einem Gewalt an: thun; jest nur f. gewaltsam entehren, fdanben, alt auch: nothjogen, nothawangen; ber Nothauchtiger; Die Nothauchtigung; - 261eit. nothen, ziellof. 3m., vit. f. noth fein; fcmab. f. in Dioth fein; baber ber Mother, ichwab. mer in Heth ift; nothen, siel. 3m. (altb. notan, noten), alt u. oberd. f. notbigen, zwingen; fid) -, f. fich Gewalt anthun, fich beimingen; der Rother, vit. mer Undere nethet; oberd. wer fich angftlich anstrengt, ohne etwas auszurichten (fdmab. Rotheter); nothhaft, Biv., Dit. f. nothleidend, fich in Hoth befindend; landich. in einer bringenden Noth gegrundet und barum rechtmäßig (eine nethhafte Entschuldigung); nothig, Bw., alt u. oberd. f. voll Hoth, armfelig, durftig; baber die Nothiafeit f. Urmuth, Urmfeligfeit; nothig, Bw., mas man braucht ober bedarf, finnv. erforderlich, weniger als nothwendig (eine nöthige Sache; bie nöthige Rahrung; das Möthige, Nöthigste als Hw.; etwas für nöthig halsten, nöthig finden; etwas nöthig haben, d. i. brauchen, bedürfen); oberd. auch (ber Urbed. v. Noth gemäß) f. gedrängt, dicht; fnapp, flein; nothisgen, ziel. Zw. ein en —, durch Gewalt, dringende Umstände 2c. zu etwas bewegen, sinnv. zwingen (ben Femd zum Mückzuge —; das Wetter nöthigt mich, zu Haufe zu bleiben; ich bin genöthigt, sehe mich genöthigt 2c.; ehem. insbest. f. nothzüchtigen); durch Grunde, Vorstellungen, Bitten 2c. zu etzwas bewegen, auffordern, aufmuntern (einenzum Essen, zum Trinken 2c. —); baher niederd. f. zu Gaste bitten, einladen; der Nothiger; die Nothigung; nothlich, vit. Nw. f. mit Noth, zur Noth.

notteln od. notteln, ziellof. 3m. (altb. hnuiten; ieland. nudda; vergt. b. lat. nutare) oberd. f. fich bin und ber bewegen; rutteln (an etwas -).

Mottin oder Motting, w. (verw. mit Otter, Ratter?) oftr. die große Erbfrote.

November, m., - 8, M. w. E., (tat. November, b. i. eig. ber 9te Monat nach bem altrom. Kalenber), der elfte Monat des Jahres, Winds, Winter= od. Reifmonat.

nu, Nw., gem. bef. niederd. f. nun, f. b.; das Mu ale Dw. f. ein Augens

blick, febr furger Zeitraum (im Ru, in einem Ru).

nuchtern, Bm. (oberd. nuedter, nieberd. nogtern; fdmed. nyckter; altb. nuohturn, nohturn; v. b. lat. nocturnus, nadhtlid; baher Nocturna sc. hora, die lette der 4 fanonischen Stunden, in welche die Racht in ben Rlöftern eingetheilt mar, mit ber Morgenrothe endend; n. U. von dem goth, uhtvo, altd. fiohta, angelf. uhta, island. u. fdmed. otta, holl. u. niebert. ucht, bie fruhe Morgenzeit, mit Borfegung bes ju n verfürzten Dw. en (vergl. neben); baber boll. nuchte, nuchten, fruhmorgens), 1) desfelben Morgens ober überh. Sages noch nichts gegeffen und getrunfen habend (ich bin noch nuchtern; ein nuchterner Magen); uneig. f. unschmackhaft, ichaal, ichwach, fraft = und geiftloe (ein nuchterner Ginfall, Big, ein nuchternes Gebicht u. bgl. m.); 2) in engerer Beb. nicht betrunfen, feinen Raufch habend ob. vom Raufche mie= der befreit (er ift fetten nudtern; wieder nudtern werben); baber uneig. uberh. f. magig (ein nüchternes Leben führen); u. in geiftigem u. fittl. Berftanbe: fich feiner felbft vollkommen bemufft, befonnen, leidenfchaftlos, flar u. rubig; Die Nüchternheit, (vit. auch bie Rud, tere), das Rüchternsein in allen Bed. auch uneig. f. Dafigfeit; Befonnenheit zc.

Nuck, m., -es, Ml. Nucke, ob. die Nucke, M. - n, nieberd. f. Mucke, Tuck (er hat Nucke ob. Nucken); baber nucklifch ob. nucklifch, Bw. f. tucklifch, heimtucklifch; mutrisch; nuckern, nieberd. 3w. f. murren, brummen. nuckeln, giellof. 3w. oberd. f. saugen, an der Mutterbruft spielen.

Nubel, w., M. -n, Berkl. das Nubelchen, (verw. mit Anoten, Anbet, lat. nodus, nodulus; ieland. Innoda, Innudla, kneten) überh. eine meist langlichrunde Masse von Teig, auf mandjerlei Art als Speise zubereitet, sinnv. Kloß (z. B. oberd. Dampf=, Mitch=, Schmalznubeln 2c.); insbef. gerollte Teigstücke zum Masten der Ganse (Stopfnubeln); gew. bunne, fabenahnliche Teigstriemen zur Suppe ob. als eigenes Gericht (Fabennubeln, Nürnberger Nubeln); niederd., in der Mark Brandenburg, f. Kartoffeln; Polstein. f. kleine Pfeisen; oberd, uneig. f. ein rundes, dietes, steischiges

Kind ob. bergl. weibl. Person; — 3 ses. das Nubelbrett, Küch. ein Brett, auf welchem ber Nubelteig mit dem watzensörmigen Nudelholz dunn gerollt und dann zu Nudeln geschnitten wird; die Nudelsorm, eine eiserne Form mit vielen Löchern, durch welche die Nudelmacher den Nudelteig pressen; der Nubelsuchen; das Nudelmehl; die Nudelspeise, supperc.; die Nudelsprize, sprizensörmiges Werkzeug zur Bereitung der Fadennudeln; — Ableit. nudeln, ziel. Zw., mit Nudeln stopfen, masten (eine Gans); uneig. gem. st. überreichlich suttern od. nahren (ein Kind); oberd. auch f. fneten, etwas Weiches mit den Handen brücken (ein Kind).

nuffeln, ziellof. 3w. (vergt. niefeln; istund. nef, Rafe) lanbid, gem. f.

nafeln, schneiffeln.

nulen, (nuelen), 3w. oberd. und schweiz. f. wuhlen, aushoblen; baber Der Nuler, -6, f. Fughebel, Schindelhobel; die Nulmaus, Eteine Feldsober Erdmaus, Wuhl-, Scharrmaus.

nulken, nulken, niederd. 3w., f. nollen.

null, Nw. (v. lat. nullus, franz. nul, fein), nur in ber Verbindung null und nichtig: nicht vorhanden, nicht Statt habend, ungultig (etwas null und nichtig machen, für null und nichtig erklüren); die Null, gem. auch Rulle, M. - en, (v. dem latein. nulla, sc, res), das Zahlzeichen O, wels für sich allein nichts gilt; uneig. eine Person ohne Bedeutung, Werth, Unsehen, ein Lückenbüßer.

Nummer, m., M. - n (aus b. lat. numerus), eine Sahl und ein Sahlszeichen, bes. zur Bezeichnung eines Gegenstandes in einer gezählten Reihe oder Menge (bie Nummer eines Hauses, eines Loofes u. bgl.); uneig. auch der mit einer Rummer bezeichnete Gegenstand selbst (z. B. er wohnt in Rummer 10; Nummer 6 ist herausgekommen, d. i. das mit dieser Rummer bezeichnete Loob); nummern, (gew. fr. numeriren), zahlen, Zahlen schreiben und aus-

fprechen; mit Rummern bezeichnen (benummern).

nun, Nw. u. Liw. (gem. nu; goth. altb. fdweb. ban. 2c. nu; engl. now; gried. nor u. rer, re; lat. nunc) 1) eig. als Diw. ber Beit: im gegenwartigen Alugenblick, in der gegenwartigen Beit, finnv. jeht, jedoch mehr ale biefes mit Sinficht auf die obwaltenden Buftande ober Umftande (nun kommft bu ju fpat; was ift nun zu thun? b. i. unter ben gegenwartigen Umftanben; mas nun? von nun an; nun und nimmermehr, f. d.); 2) ale Nw. u. Bow. in man= derlei anbern Bebeutungen, welche fammtlich aus bem urfprunglichen Beitbe: griff fliegen; inebef. eine Folgerung ausbruckend ob. ben Ilbergang von einem Betanken zu tem andern vermittelnd (wenn ich nun Redit habe ze. wenn bem nun fo ift, fo zc.; nun traf es fich aber, bafe zc.); urfachlich ob. einen begrun: benben Borberfat einleitenb, finnv. weil, ba (nun es fo weit getommen ift, tafft fich nichts mehr andern); eine Frage, Ausrufung, Aufforderung, Aufmun= terung, die Außerung eines Entschluffes u. bal, einleitend od, begleitend (nun, wie fteht's? mas haft bu mir nun ju fagen? wie nun, menn es fo ware? nun, vorwarts! nun, nun, übereile bich nur nicht! maßigend, ober befanftigend; nun, wie lange foll ich warten? nun, fo will ich es thun; nun, fo fei's! 2c.); verfichernd, einraumend, jugebend (nun ja! nun gut! bas ift nun freilich fo; es ist nun einmal nicht anders); 3) (aus minwan, b. i. nicht als, entftanben) alt u. oberb. f. nur, außer, ausgenommen; - nunmebr, Dew., bas verft. nun, volltonenber und feierlicher als nun, jest; nunmehrig, Bw., was nunmehr ift ob. gefchiebt, finnv. jesig, gegenwartig.

nunen, naunen, nauneln, ziellof. 3w. oberb. f. schlafen, schlummern, bef. bei Tage (vergl. b. engl. nooning, holl. noon-slaepken, Mittageruhe). nunnen, nunken, ziellof. 3w. nieberb. f. saugen, f. v. w. nollen (f. b.);

Nunne od. Nunne, m., f. ein saugendes Rind; Nunke, Runeke, m., f.

die Mutterbruft; ein Gaugflafchchen.

nur, Nw. u. Bbm. (alth. niware, neware, newer, niur, entft. aus ni wari, b. i. mare es nicht, ober es mare benn; vergl. b. lat, nisi; oberd. nuer, nurt; auch numme, nummen, nun, aus bem altb. niwan, nicht ale, 3aeg.) bezeichnet im Magemeinen 1) eine Ausschließung, Ausnahme, Ginfchran= fung, f. v. w. nichts ale, Diemand ale, nichte weiter, nicht mehr ale. finny, allein (3. B. er hatte nur einen Freund; es foftet nur wenige Grofden; bore nur ein Wort; nur ich mar gegenmartig; es famen ihrer nur 3mei; nur er bekam nichte; er thut es nur aus Gitelfeit; bas macht ihn nur ftolg, b. i. es bewirkt meiter nichts, als bafe er ftolg wird; warte nur bis morgen, b. i. nicht langer ale 2c. ; baber auch fur: eben er ft, faum, 3. B. ich mar nur fertig geworben, ale er fam ; - man ftellt nur bem Worte, auf welches fich bie Ginfdranfung bezieht, fo nahe wie moglich, in ber Regel unmittelbar por basfelbe; bie veranberte Stellung anbert baber oft ben Ginn; 3. B. nur ich habe ihn gebeten, ich habe nur ihn gebeten, ich habe ihn nur gebeten, u. bel. m.); 2) ftebt nur als entgegenferendes und einschrankendes Bow. (s. B. ich wunfdte es mobl; nur fann ich's nicht), u. in Berbindung mit bafe ale ein= fchrankentes Rugewort, einen Borbehalt ausbrudend (g. B. wie bu willft; nur bafe id) nicht mifeverftanten werbe); 3) ale Rw. in mancherlei feinen Bebeutungen, mehr gur Farbung ber Rebe bienend, ale fur ben Inhalt bes Gebankens mefentlich, inobef. eine Bulaffung begleitend, bef. wenn fie mit Gleich: gultigfeit ob. Unwillen ausgesprochen wird (z. B. thue es nur! geh bu nur bin! er fann nur fommen); eine nachdruckliche Ermahnung, Aufmunterung, Warnung, Bitte (3. B. thue es nur auch! handle nur banach! nur fort! nur beraus bamit! nur nicht zu weitlaufig! fieb nur, mas bu gethan haft! bafe bu nur bie Beit nicht verichtafft! warte nur! nimm es nur nicht ubel! u. bal. m.); einen mit Zweifel od. Beforgnifs verbundenen Bunfch (3. B. wenn er nur wieder gefund wird! wenn er nur zu Saufe ift! mochte er nur fommen! 20.); in Berbindung mit wer, mas, mo, fo viel zc. bient nur gur Berallge= meinerung ober unbeschranften Musbehnung des Begriffs, finno, irgend (3. B. wer nur fommt, wird gut aufgenommen; er bekommt, mas er nur verlangt; wo ich ihn nur antreffe; fo viel ich nur kann, u. bgl. m.).

Nufch, Nuefch, m., -es, M. - e ob. die Nufche, M. - n (attb. nuosci, nuosca, nuosche), oberb. f. Rinne, Gerinne, Kanal, Trog.

Rufch, m., M. - en, (vergl. Rasch) oberd. f. Mutterschwein.

nufcheln oder nufeln, nufeln, ziellof. 3m. (vergt. niefeln, nafeln) oberd. f. burch die Rafe ob. überh. unverstandlich sprechen; auch verdrießlich reden.

nuschen od. nufeln, oberd., nussen, nusseln (mit weichem ff), niederd., ziellos. 3w., 1) eig. mit der Nase in etwas herumwühlen (engl. nuzzle); dann in etwas herumsuchen, bes. langsam und wählerisch effen; 2) überh. etwas langsam u. zögernd verrichten, zauderhaft arbeiten, f. v. w. nöhlen, f. d.; baber der Nuscher od. Russeler f. Zauderer.

Rufs, m., M. Ruffe; Berel. bas Rufschen, (altb. hnuz, nus; istand, hnot, angelf. hnut; engl. u. nieberd. nut, M. Note; ban. nodd. fcmed, nott; lat. nux, frang, noix), verschiedene rundliche Früchte mit harter Schale (4. B. Erb ., Musfat ., Birbelnufe 2c.; Budnufe; lanbich. auch Gichen = , Mandelnuffe) ; in engerer Beb. Die Safelnufe (f. b.) und die Walfche od, Wallnufs (f. b.), (forichm, eine harte Rufs f. eine mubfame, ichwierige Sadjes in einer Rufs, b. i. in einen fleinen Raum gufammengebrangt, lat, in nuce; in die Ruffe geben, gem. f. verloren geben, burd,geben); Pflang. berjenige Samen, welcher mit einer harten, nicht auffpringenden Schale bes Fleibet ift; in weiterer uneig. Beb. ein rundlicher Rorper ob. eine runde Er= hohung, 3. B. verhartete Studden Thon im Sandfteine; an Reuergemehren bas rundliche Gifen, auf welchem die Febern ruben; eine hoble Augel als Geminde am Mefstifche; eine eiformige Balge an einem Schloffe; vergl. auch Pfeffernufs; ferner eine rundliche Bertiefung (vergt. Ruth, Ruid), & B. Die Rerbe ob, Rinne einer Urmbruft ; auch die Rerbe am Pfeil, mit welcher er auf bie Gebne gelegt wird; Jag. bas Geburtsglied einer Bundinn, Bolfinn 2c.; -3 fes. das Mufsband, Schloff, ein Thurband, beffen beibe Theile mittelft einer Rufs zusammenhangen; der Rufsbaum, ein Baum, welcher Ruffe tragt, bef. ber Ballnufebaum; daber das Rufsbaumholz: der Rufsbeifer. Namen periciebener Thiere, inebef. f. Rufehaber; Rernbeiger; fleine Safel: maus; auch ein Afterruffelfafer; das Rufsblatt; der Rufsbohrer, die Larve eines Ruffelkafers, welche in ben Safelnuffen lebt; die Rufstolde, ein Dolbengefchlecht mit großer, in zwei Ruffe getheilter Frucht; die Rufsfarbe, hellbraune Farbe ber Safelnuffe; baber nufsfarben ob. nufsfarbig, 20m., f. v. w. nufsbraun; bas Rufsgras, eine fpanifche Grasart mit einer zweis facherigen Samennufs; der Rufshaber, = hader, = fnader, die Rufstraberc. ein fdmargbrauner, weißgeflecter Baber, welcher fich von Ruffen und ahnlichen Frudten nahrt, auch Zannenhaber ob. : frabe, Gidenhaber, lanbid. Sarrufd, Markolph 2c.; das Rufsholz, f. v. w. Rufebaumholz; der Rufskamm, eine Urt Stadelichnecken in Offindien; der Rufstern, f. Rern; der Rufstnacker, wer Muffe Enacht; ber Rufshaber; ein Wertzeug zum Auffnacken ber Ruffe; bas Rufsol, aus Ruffen geprefftes DI; tie Rufspfirfich, eine fruhreife, fleine, weiße Pfirfich, beren Rern wie ein Rufdfern fcmedt; Die Rufsichale, fowohl die grune fleischige, ale bef. bie burte bolgidte Schale ber Ball: und Safelnuffe; die Mufsftaude ob. der Rufsftrauch, die Safelftaude, f. b.

nuffeln, 3m., f. nufchen.

nuffen ed. nuffen, ziel. 3w. (altb. chnussan, angelf. cnyssan), oberb. f. fchlagen, ftofien, prügeln, puffen.

Mufsteinsalat, m., oberd. f. v. w. Niffelsalat, f. d.

Muft, m., -ce, M. - e, fdmab der Bufoftein in ber Ruche.

Nufter ed. Nufter, m. u. f., - 8, M. w. C. (verberbt aus Paters no fter), gem. oberd. der Mefenfrang zum Beten; il'ah. eine Korallen= od. Perlenschnur (hatenufter); baber nuftern, ziellos. 3w., f. den Rosentranz beten.

Nufter oder Rufter, m., M. - n, gem. nieberb. f. Rafenloch; hochb. Schriftipr. nur von ben weitgeoffneten Rafenlochern Ednaubender Pferbe und Rinder; bas Ruftergat, Schiff. Die vieredigen Ginfchnitte, burch welche bas

Maffer zu ben Pumpen lauft, nuftern ober nuftern, ziellof. 3m., nieberd. f. mit der Dafe untersuchen, ausspuren; oberd. f. leife reden, fluftern.

Nuth, w., M. - en, (altb. nuat, nuot; oberb. Nuet), bei holzarbeitern, eine rechtwinkelige Rinne, in welche ein einpaffender Theil geschoben wird; baber der Nuthhobel (verberbt Nothhobel), ein hobel, mit welchem die Nuthen ausgehobelt merben; der Nuthenreißer, ein Werkzeug der Glaser zur Eröffnung ob. Erweiterung der Nuthen eines Fensterrahmens.

nutschen ober nutscheln, ziellof. u. ziel. Zw. (ein Schallwort, vergl. lutsichen), lanbsch. gem. f. saugen, bes. an etwas Saftigem; der Nutsch, -ee, M. -e, etwas, woran man saugt; ter Nutschbeutel, bas Nutschkann-

chen, Rutschlappchen, f. Butschbeutel, Rinberdutte.

nuben od. nüben, 3m. (altb. nuzan, v. bem ablaut. niuzan, genießen, Smpf. noz, nuzumes, abgel.; angelf. nyttian, island, nytia, nyta; nieberd. nutten), 1) ziellos m. haben u. bem Dat, ber Perfon, als Mittel gum Zweck brauchbar fein, finnv. dienen, taugen, belfen, Bortheil gemabren: in biefer Bed. gew. nit ben (es nust mir nichte; wogu nust es? was nust bir bein Rlagen ? 20.); 2) ziel, et mas -, es als Mittel zur Erreichung eines Zweckes anwenden, gebrauchen, benugen, Bortheil daraus gieben; in blefer Beb. gew. nußen (eine Sache gut nugen; ein Bandgut, fein Gelb 2c. -; jeben Bortheil, Die Gelegenheit zc. -; bem herrschenben Gprachgefebe nach follte umgekehrt nugen ziellos, nugen zielend fein, alfo: ber Garten nust mir; ich nuge ben Garten u. bgl., wogegen jeboch ber Gebrauch ftreitet); nut oder nut, nute, Bw., Comp. nuber, Sup. nubeft, (alth. nuzzi. angelf. nyt, island. nytr; nieberd. nutte, holl. nut), nubend, brauchbar, nublich (bas ift zu nichts nut ob. nube; auch: es ift nichts nut, u. ehem. fein nus od. fein nuse; ale gebeugtes Gigw. vollig vit. 3. B. bibl. febr nuse Leute. u. bgl. m.); - ber Rut, - es, vit. f. der Rugen; nur noch gebr. in: fich etwas ju Ruge machen, b. i. es zu feinem Bortheil anwenden, u. in bem ggef. Gigennut; ber Ruben, -8, o. M., die Brauchbarfeit, Die por= theilbringende Befchaffenheit einer Gache (bie Sache hat einen vielfachen Ruben, ift nicht ohne Dauben); das Gute felbit, der Bortheil, Geminn, Ertrag, welchen eine Gache gewahrt (Rugen bringen; es gereicht ibm gum Ruben; ich febe babei nicht auf meinen Rugen); inebef. ber burch ben gmecf= maßigen Gebrauch eines Besigthums gewonnene Ertrag (großen Rugen aus einem Canbgute gieben; etwas in feinen Ruben ober gu feinem Ruben ver= wenden zc.); - 3 fes. die Nuganwendung, die Unwendung einer Sache gu feinem Rugen ; gew. nur in fittl. Berftanbe : die Unwendung einer lehre u. bal. Bur Belehrung und Befferung; ber Dungarten, ein Garten, aus welchem man Rugen gieht, entg. Luftgarten; das Rutholz, Bolg, welches gur Berarbeitung, jum Bauen zc. gebraucht wird, entg. Brennholg; fo auch die Mubeiche, entg. Brenneiche, u. bgl. m.; nublos, Bm., ohne Ruben, inebef. was feinen Rugen gewährt, weil man feinen baraus gu gieben fucht, finne. ungenust, verfch. unnus (3. B. er ließ bie Gelegenheit nublos vorübergeben); die Muglofigfeit; die Rugniegung, ber Genufs bes Ertrages einer Soche ohne Eigenthumbrecht, f. v. w. Riegbraud; ber Rugnieffer, Riegbraucher; -Ableit. nugbar, Bm., mas Dugen bringt, ober genugt werden fann. finno, brauchbar; nur von Gaden, fofern fie Bortheil ob. Gewinn bringen konnen, verich, nüglich, (ein nugbarer Boben; bas Schaf ift ein nugbares

Thier); bie Nutharfeit, das Nutharfein, die nuthare Beschaffenheit; nutig, nutig, Bw., Nuten habend, gewährend, nur in den Ises. nichtenutig, gemeinnütig; nutilich, Bw. Nuten, Bortheil, Gewinn bringend, sinnv. dienlich, vortheilhaft, förderlich, heilsam zc., entg. schäblich; im weitesten umfange der Bedeutung, sowohl zeitliche, als geistige oder sittliche Bortheile gewährend (ein nütliches Gewerbe; sein Geld nütlich anwenden; eine nütliche Arznei; ein nütliches Buch; nütliche Echren zc.); die Nütlichkeit, das Nühlichsein; auch eine nühliche Sache (M. Rütlichkeiten); die Nütlichkeit, das Nuten, der Gebrauch einer Sache, um Bortheil od. Gewinn daraus zu ziehen, in engerer Bed. s. Nuthnießung; auch der Ertrag oder Gewinn sethist, die Einkunfte von einer Sache (die Nutungen eines Gutes od, von einem Gute); daher der Nutungsanschlag u. del. m.

## D.

D, ber funfzehnte Buchst. des ABC, ein Selbstl., beffen Laut zwifden a und u in der Mitte liegt; geschärft in Wort, fonst, Gott, Stock, foll zc., gedehnt in todt, Brod, loben, Obst, Mond; die Dehnung ausgedrückt 1) durch oo in Boot, Loos, Moor, Moos; 2) gew. durch oh in Bohle, Bohne, bohren, hohl, Ohr, Sohnzc.; D (b. als De), d, llmlaut von o (nicht Doppellaut), geschäft in Götzer, Stöcke, öfter, köstlich; gedehnt in tödten, Öfen, höhlen, Sohne zc.

v, oh, 1) ein Empfindt. als natürticher Ausbruck mannigfaltiger lebhafter Gemuthabewegungen, bef. der Vermunderung, Freude, des Bedauerns, der Sehnsucht, der Klage, des Unwillens 2c. (z. B. o, wie fcon! o, herrlich! o, wie schabe! o weh! o ich Armer! o himmet! o, nicht boch!); auch zur Verstärfung einer Bejahung ober Verneinung (o ja! o nein!); 2) ein Na= turlaut, welcher still zu halten ob. zu stehen gebietet, bes. den Pferden zuge-

rufen, aud: oha.

ob 1. (altb. oba, opa, fanskr. upa, Rebenform von über) 1) Rw. f. oben (f. d.), darüber, als felbständiges Wort röllig vlt., aber in Ifeh. vorskommend, wie Obbach, Obbut, obschweben, obwalten 2c. (f. d.) und den Ausbrücken der Kanzl. obbe meldet, = befagt, = berührt, = erwähnt, = genannt 2c. f. oben bemeldet, besagt 2c.; 2) Ww. mit dem Dat. f. über, und wie dieses auch f. jenseit, während, wegen (lat. ob); nur alt, landsch. u. dicht. (z. B. ob dem Haupte schweben; Östreich ob der Ens; ob dem Mahle; bibl. ob dem Glauben kämpsen; bicht. er erzürnte ob solchem Frevel; vergl. darob).

ob 2. Bow. (geth. jabai, attd. ibu, ipu, oba, obe ec., wenn, ob; aus bem atten Nw. des Ortes i, goth. ja, geditdet, atso etymologisch = d. tat. ibi; niederd. of, ofte; istand. of; angets. gis, engt. if; dan, om), ein Fügewort der Gegenstandssühe (vergl. dass), welches einen Satz als Gegenstand des Zweisels oder der Frage darstellt, atso Ungewissheit ob. blose Möglichkeit ausbrückt (z. B. ich weiß nicht, ob er es thun wird; man fragte ihn, ob er sich wohl besinde; ich erkundigte mich, ob er angekonnnen sei; oft mit Beisügung eines Gegensahes durch oder, z. B. ich frage dich, ob du willst, oder nicht; ich konnte nicht erfahren, ob er noch lebt, ober tobt ist); nach als bes

deutet of f. v. w. wenn (3. B. mir ift, ale ob ich Bunger hattes es fieht fo aus, ale ob es regnen wollte; er ftellte fich, ale ob er nichts fahe); fo auch in ben afee. obgleich, obichon, obwohl, f. b.

Dbacht, w., o. M. (v. ob 1. und Ucht), alt u. oberd. f. Ucht, Uchtung, Uufficht auf ob. über etwas (etwas in Dbacht nehmen); baber: beobachten.

Dbbach, f., -es, ein Dach über etwas; gew. ein mit einem Dache versehener Ort, bedeckter Aufenthalt, Berberge (etwas unter Dbbach bringen,

ein Dbbach finden).

oben. Nw. bee Ortes, (v. ob 1.; altd. obana, opana, fcmeb. ofwan, ban, oven, oppe; nieberd, bamen, holl, boven, angelf, bufan, engl, above), mehr von dem Mittelpunkte oder der Oberflache der Erde entfernt, überh. auf oder über der Grundflache eines Dinges, in der Bohe, entg. unten, Coben in ber Luft, auf bem Berge, im Saufe; oben liegen, oben wohnen; verfch. hinauf, f. d., also nicht: oben geben, f. hinauf geben!); auch in Berbintung mit ben Dm. von und nach, und mit bis (von oben bis untens nach oben bin; etwas bis oben anfullen); insbef. in dem oberen Theile einer beschriebenen oder bedruckten Geite, baber überh. f. fruber, vorbin, im Borigen, nur von Schriften, entg. unten (wie ich ichon oben gefagt habe; bie oben erwahnte Sache u. bgl. m.) ; - ale erftes Glieb in folgenben 3 fc &. mit 2w. u. Nw.: obenan, Nw., an ber oberfien, erften, vornehmffen Stelle (3. B. figen, fteben 20.); obenauf, ober oben tarauf fein, uneig. f. alle Schwierigkeiten übermunden haben; obenaus ober oben binaus wollen, b. i. bobe Dinge unternehmen, ehrgeizig und hochmuthig fein; obenein ober oben= brein , Dw., überbies noch, ale ein Ubriges ober Uberfluffiges (etwas chenein geben; er murde noch obendrein gelobt) ; obenhin, Dim., auf der Dberflache hin, oberflächlich, ungenau, ungrundlich (etwas obenhin machen 20.); - das Dbenwerk, Schiff., ber über bem Baffer befindliche Theil bes Schiffforpers; -Ableit. obig, Bm., oben befindlich; bef. uneig. f. im Borbergebenden angeführt (ber obige Sat u. bgl.); auch das Obige als Sw. (im Obigen 20.).

ober (v. ob, oben abgel, wie außer, inner, hinter zc. von aus, außen, in. innen, binten ac.) 1. Biw. mit bem Dat. alt u. oberb, f. uber, oberhalb (ex wohnt ober mir u. bgl.); 2. Bm. in ber form eines Compar. nur ale Giam. gebr.: der, die, das obere, ein oberer ze.; Sup. oberft, oberfte ze.; oben friend, oben befindlich, entg. unter, unterft, (bie obere Geite. Blache; bie oberen Bimmer; bas obere Stockwert, von zweien; ein oberes Stocks wert, b. i. eines ber über bem Erdgefchofe befindlichen; bas oberfte Stockwerf. bas bodifte unter mehren; bas Dberfte von ber Mild, b. i. bie Cahne; bas Unterfte ju oberft febren); inebef. eine bobere Stelle ber Erdflache einneh= mend, hoher gelegen, entg. nieber (bas obere Deutschland, bie obere Ctabt). bef, in 3fes, mit Lander : u. Flufenamen, g. B. Dberbeutfcland, Dber: fachfen, Dber: Ungarn, : Stalien, ber Dberrhein zc.; uneig, der Burde, dem Range, ber Macht nach bober, entg. nieber, unter (bie oberen Stanbe, Rlaffen; bie oberfte Stelle einnehmen; tie obere Gerichtsbars feit; bie oberfte Gewalt; bie oberen Gotter, entg. ben niederen u. Balbgottern); ein Oberer, der Obere, die Oberen oder Obern ale Sm. f. Bors gefehte, Obrigfeit (mit Bewilligung ber Dbern); ber Dber, -8, D. m. E. in ber beutschen Rarte: bas bem Range nach auf den Ronig folgende Rars tenbild (mas in ber frangof. Rarte bie Dame ift); der D ber fte, die Dbera

302 ober

ft en, überh. Die Bornehmften, bochften Borgefehten (bibl. bie Dberffen ber Gemeinde ac.); insbef. ber Dberfte, ob. gew. Dberft, -en, (ebem. Dbrift. Dbrifte gefdr.), in einem Rriegsheer der Erfte unter den Sauptleuten, ber Unfuhrer eines Regimented. - Mis erftes Glied in vielen 3 fet. mit Sm. u. Bw., bie größtentheils feiner befonberen Erflarung bedurfen, bezeichnet ober entweder raumtich die hohere Lage, ben oben befindlichen Theil, ober uneig. bobere Wurde u. Macht, entg. nieber, unter; als: bie Dberacht, bo: bere Ucht (verberbt: Aberacht, f. b.); der Dberalte ob. Dberaltefte, lanbic. ber Obermeifter ober altefte eines Sandwerte; tas Dberamt, f. Umt; der Dberamtmann; der Dberarm, obere Theil bes Urme bis jum Elbogen; ber Dberarzt; der Dberauffeber; die Dberaufficht; der Dberbau, der Bau über ber Erbe, entg. Unter : ob. Grundbau; der Dberbaum, Forftw. f. v. m. Sauptbaum; der Dberbefehl; ber Dberbefehlshaber; das Dberbergamt; ber Dberbergmeifter, = berghauptmann, = bergrath 2c.; das Dberbett, Detbett; das Dberblatt, bas breite Leber bes Pferbegeschirre über bem Rreuge; das Dherblech , das Gifenblech , womit bie Bagen : Uchfen oben belegt mer: ben; der Dberboden, der obere Boden eines Gebaudes; Dberbeutschland, bas höher gelegene, fubliche Deutschland, 3. 11. v. Rieber = und Mittelbeutsch= land; oberdeutsch, Bw., ju Dberbeuischland geborig; die Dberdeut= fchen, als Sm., Ginwohner Oberbeutschlands; der Obereinnehmer; ber Dber = Ente, f. b.; ter Dberfeldherr; Die Dberflache, Die obece Flache eines Rorpers, entg. Unter : ober Grundflache; gew. überh. bie außere Flache, bas Zugere, entg. bem Inneren (bie Dberflache einer Rugel, ber Erbe zc.) ; uneig. bie Außenseite, bas junad,ft ins Muge Fallende einer Sache, entg. ber Tiefe ob. bem Grund (bei ber Dberflache fteben bleiben 20.); oberflachlich, Bm., auf ber Dberfläche befindlich oder baju gehorend; bef. uneig. f. ungrundlich, nicht gengu und tief eindringend, finnv. flach, feicht (etwas oberflächlich behandeln ; oberflächliche Renntniffe 20.); baber Die Dberflachlichfeit, mangeinbe Tiefe, ungrundlichkeit, Flacheit zc.; der Dberforfter, f. Forfter; die Dberforfterei, beffen Umt, Wohnung und Begirt; Der Dberforftmeifter, Dberlandforftmeifter, ein vornehmer, über einen großen Forstbezirt gesetter Forftbeamter; der Dberfuß, 1) ber Theil bes Fußes nach bem Knochel zu, die Fußwurzel; 2) bie obere Flache bes Fußes, entg. ber Sohle; tas Dbergericht. eine hobere, andern übergeordnete Berichtsbehorbe, entg. Untergericht; ber Dber = Berichtsherr, ein Berichtsherr, ber die hobere Berichtsbarteit hat ; Das Dbergeschofs, entg. Unter: ober Erbgeschofs; die Dbergewalt; das Dbergewehr, Gewehre, welche in die Bobe gerichtet getragen merben, als Klinte, Spies u. bgl. g. U. v. Unter : ob. Seitengewehr ; der Dbergurt, Sattl. ber Burt, welcher gur Befeftigung bes Gattele über benfelben gegurtet wird; oberhalb (o. Salbe, b. i. Geite), Dw. mit bem Ben., auf der oberen Seite, nach oben ju, entg. unterhalb, (oberhalb bes Berges, ber Stadt, ber Brude ic.); die Dberhand, eig. ber obere Theil ber Band, die Sandwurgel ; auch bie obere Flade ber Sand, entg. ber inneren Sand ; uneig. f. uber: legene Macht in einem Streite (Die Dberhand gewinnen, behalten zc.); auch bie Stelle jur rechten Band, ate bie vornehmfte (einem bie Dberhand geben); bas Dberhaupt, bie oberfte, herrichende Perfon in einem Lande ob. uber ein Bolf; das Dberhaus, ber obere Theil bes Saufes; in England die Berfammlung ber vornehmften Reicheftande (Oberparlament), entg. Unterhaus; Die Dberober 303

haut, bie oberfte od. außere Saut (fr. Epibermis); Die Dberhefen, f. Befen ; das Dberhemb, ein feineres Semb, welches über bem groberen Unterhemb getragen wird; der Dberherr, ber hochfte Berr unter mehren; auch überh. f. Berricher, Fürft; oberherrlich, Bm., bem Dberheren geborig ober gutom= mend; die Dberherrlichteit, die oberfte Berrlichkeit (f. b.); die Dberherr= Schaft, bodifte Berrichaft ober Gewalt; vberherrichaftlich, Bm.; ber Dberbirt, uneig. ein geiftlicher Borgefester; das Dberhofgericht, der Dberhof= meifter u. bal. m. f. Sofgericht, Sofmeifter ac. unter Sof; bas Dberholz. Korftw. 1) bod aufgewachsenes Bolg, Stammholg, entg. Unterholg; 2) bas obere Bolg, die Ufte ber Baume, entg. bem Stammholg; ber Dberjager: der Dberjagermeifter, Dberlandjagermeifter, ber oberfte Jagermeifter eines Landes; Der Dberkammerer, die Dberkammerei, f. Rummerer 2c. ; ber Dberkammerherr; der Dberkellner; der Dberkiefer, f. Riefer 1.; der Dberkirchenrath; die Dberklaue, Jag. bie fleinen Rlauen ober Sornfpigen an ben Laufen bes Roth : und Schwarzwilds; tae Dberfleid, ein Rleibungs: ftuct, welches man über andere tragt; auch ein Rleibungoftuct, meldes ben oberen Beib bebectt; der Dberforper; das Dberland, ber hoher gelegene Theil eines Canbes, entg. Rieberland; Der Dberlander, Die Dberlanderinn. Bewohner bes Dberlandes; oberlandifch, Bm., jum Dberlande gehörig, dort einheimisch; die Dherlast, die Ladung auf Flößen und im oberen Theile ber Schiffe, entg. Unterlaft; oberlaftig, Bw., Schiff. zu viel Dberlaft habend; der Dberlauf, Schiffb. bas oberfte Berdeck eines Schiffes; das Dberleber. an Schuben zc. bas Leber, welches ben oberen guß bebect, entg. Sinterleber und Soble; das Dberleben, ein von dem oberften Lehnsherrn unmittelbar ab: bangiges Leben, g. u. von Ufterleben; ber Dberlehrer, ein andern vorgesenter Lehrer; auch ein Lehrer in boberen Schulen ob. Schulflaffen, entg. Unterlehrer; der Oberleib, ber obere Leib bis in Die Bauchgegend; die Dberlippe, f. Lippes Die Dbermacht, die oberfte, herrschende Macht, verfch. Ubermacht; der Dbermann, gem. wer in einem Streite bie Dberhand behalt; bei ben Golbaten: wer einem andern in Reihe und Glied gur rechten Sand feht; auch ein Schiebs= richter, gew. Domann; der Dbermeifter, der einer Innung vorgefeste Sand: werksmeister; die Dberpfarre; der Dberpfarrer, = prediger; der Dber= priefter; der Dberrichter, ber hobere ober vorgesette Richter; Richter in einem Obergericht; oberrichterlich, Bw.; der Dberrift, f. Rift; der Dberrock, ein Rock, ber über andere Rocke gezogen wird, entg. Unterrock; bas obere Rleibungeftud, entg. ber Wefte; verfd. Uberrod; der Dberfat, Borberfat eines Schluffes; tie Dberfchale, Fleisch, bas obere Stud Biem von ber Reule bes Rindes; die Dberfchar, Bergm. ber ruckftanbige Raum, welcher noch gemuthet werben fann (f. Schar); der Dberfchent, oberfte Mundschent; der Dberschenkel, obere Theil des Schenkels; oberschlächtig, Bw., Mühlenb. burch die Schwere bes von oben herabfallenden Baffers getrieben, Bergm. auch oberschlägig, entg. unterschlächtig (ein oberschlächtiges Wafferrab); Die Dberschule, eine höhere Schule; der Dber-Schulrath; der Dberfit, ber höhere Sig, die Dberftelle; der Dberftaller, f. Staller; der Dberftallmeifter; der Dberfteiger, Bergm., f. Steiger; die Dberftelle, hobere ober vornehmfte Stelle, Borrang ober Borgug; Die Dberftimme, die bodifte Singftimme (fr. Discant, Sopran); der Dberftrich, Sprachl. f. das Austaffungs : ob. Rur. jungezeichen (fr. Apostroph); Die Dberftube; Der ober gem. das Dbertheil,

ber obere Theil eines Dinges; das Dberverbeck; der Dbervogt; der Dbers pormund; die Dbervormundschaft; oberwarts, Rw., nach oben gerichtet, entg. unterwarte; das Dbermaffer, Schiff. bas Flufemaffer, welches aus boberen Gegenden ins Meer fließt; uneig. Dbermaffer haben, b. i. bie Dherhand cd. bas Ubergewicht haben : Die Dhermelt . alles auf und über ber Erbflache Befindliche u. Gefchende, entg. Unterwelt; der E bermuchs, Forftw. 1) bie Afte eines Baumes, bas Oberholz; 2) alles in bie Bobe machfenbe ober gemachiene Bolz, entg. Unterholz; der Dbermundarit: der Dbermurf, Jag. ber obere Rinnbaden eines wilben Schweines; ter Dbergehnter, f. Behnter; einige 3fet. werben mit oberft gebilbet, 3. B. der Dberfthofmeifter; der Dberftmachtmeifter, f. Wachtmeifter; - Ubleit. das Dbers, (b. i. bas oben Befindliche) oberd. f. Mahm, Sahne auf der Milch; die Dberschaft, pit., der Stand, die Wurde, das Unsehen eines Oberen; auch f. Obrig= feit: die Obrigfeit (v. obrig neben ober, wie übrig neben über; oberd. Dberfeit, nieberd. Dwerhed, fdmed. öfwerhat), ebem. f. überlegene Be= malt, Dberherrschaft, Dberherrlichfeit; jest die Besammtheit der einem (bef. ftatifden) Bemeinwefen vorgefetten gebietenden und in Rechteftrei= tigfeiten entscheidenden Personen (ber Obrigfeit gehorchen; geiftliche, welt: liche, bobe, niebere Obrigfeit); auch eine einzelne vorgefehte Perfon (D. Dbrigkeiten); obrigkeitlich, Bm., der Obrigkeit geborig, gulommend, von ihr ausgehend (die obrigfeitliche Gemalt, ein obrigfeitlicher Befehl zc.).

obgleich, obschon, obwohl, alt u. eberd. auch obzwar, Bdw. (zges. aus ob f. wenn und gleich zc.; vergl. ob 2. und gleich 3), als einraumende (concessive) Fügewörter von nicht wesentlich verschiedener Bed. gebr. f. wenn gleich, wenn schon, wenn auch, wenn zwar, wiewohl; entweder einen Nachsas einleitend (z. B. er hat es gethan, obgleich ober obschon zc. es ihm verzboten war), oder einen Wordersas, mit nachsolgendem so — do ch od. den no ch im Nachsase (obgleich er arm ist, so lebt er doch zufrieden zc.); in obgleich und obsich on (seltener in den übrigen) werden die Theise der Ises, häusig durch ein dazwischen tretendes Fürw. oder Sw. getrennt (z. B. ob erz leich arm ist zc.; ob ich gleich gesagt habe zc.; ob die Menschen gleich sterden müssen, b. obaleich die Menschen zc.; bibl. ob ich schon wandere im sinstern Thal; ob du

wohl foldes alles weißt; b. obmohl du 2c.).

obhaben, trb. diel. 3w. (v. ob 1.) vit. oberb. f. auf sich haben (in ber fprachwidrigen Rebensart: meine obhabenden Pflichten u. bgl. f. die Pflichten, die ich auf mir habe).

obhalten, trb. ziel. 3w. (v. ob 1.) vit. f. schüten, vertheidigen; der Db=

halt f. der Schutz, die Bewachung.

obhanden, Nw. u. Biw. (gleichst. auf der hand) oberd. f. vorhanden.

obherrschen, trb. zielles. 3w. (v. ob 1.), alt und bicht. f. über etwas berrschen.

Dbhut, w. (v. ob 1.), der Schut, die Aufficht über etwas, vergl.

die hut.

obig, Bm., f. unter oben.

Dblaft, w., DR. - en, vit. Rangt. f. obliegende Laft, Berbindlichfeit.

Oblei, m., M. - en (aus b. lat. oblata verderbt), landich. f. jedes in Lesbensmitteln ob. Gelb bestehenbe Weschent an Ribster u. geistliche Stiftungen (baber bas Dbleihaus, Bermahrungshaus fur folche Gaben, ber Dbleie fchreiber,

fdreiber, wer barüber Rechnung führt); in manchen Gegenden auch Gelb=

abgaben von bem Besit einer Sache od. für eine Bergunftigung.

obliegen, tob. ziellos. 3w. (v. ob 1.) 1) m. fein, vit. f. die Oberhand gewinnen, den Sieg davon tragen, entg. unterliegen (bibl. bu haft gekampfet und bist obgelegen); 2) m. haben, einer Sache (Dat.)-, sich derefelben anhaltend besteißigen (z. B. ben Wissenschaften-); es, eine Sacherc. liegt mir ob, b. h. ist mir auferlegt, ich bin dazu verpflichtet ob. versbunden; daher die Obliegenheit, M.-en, das Auferlegte, die Verpflichtet ung, Pflicht.

Dbmacht, w., die Macht über etwas, überlegene Macht, libermacht. Dbmann, m. (v. ob 1.), alt u. lanbich. f. Auffeher, Borgefetzter, Bor-

figer eines Berichte; Sieger; jest noch gebr. f. Schiederichter.

Obrigfeit, m., f. unter ober; - obschon, f. obgleich.

obschweben, trb. ziellos. 3m. m. haben (v. ob 1.), meift vit., barüber fcmeben, uneig. f. vorhanden fein, drohen (bie obidwebenbe Gefahr).

obfehen, trb. ziellof. 3m., vit. f. die Aufficht über etwas haben; Die

Obsicht f. Aufsicht.

obsiegen, trb. ziellos. 3m. m. haben u. bem Dat. (v. ob 1.), über Jemand od. etwas siegen (einem Feinde, ben Leibenschaften 2c. -); der Obsieger, die Obsiegerinn, s. v. w. Sieger 2c.; obsieglich, Bw., oberd. obssiegliches Urtheil erhalten, b. i. vor Gericht siegen.

obforgen, trb. ziellof. 3m. m. dem Dat., oberb., für etwas Gorge

tragen; die Dbforge, f. Gorge fur etwas, Furforge.

Doft, f., -es, o. M. (altd. opaz, obaz, obez; oberd. Dbes, Dbes, nieberb. Amet; angelf. ofat, boll, ooft; poln. owoc), ein Sammelm .: efe= bare Fruchte aller Urt; in engerer Beb. diejenigen Baumfruchte, deren Samen mit einem efsbaren Gleifch umgeben ift, als: Upfel, Birnen, Rirfchen, Pflaumen zc. (Rern =, Steinobft, f. unter Rern); - 3feb. Die Dbftart, = forte; ber Dbftbaum, Fruchtbaum; ber Dbftbrecher, Dbfthamen, Gartenwerkzeuge zum Abbrechen bes Obstes; der Dbstbrei ob. das Dbstmus (fr. Compote); die Dbstbarre, f. Darre; die Dbsternte; der Dbsteffer; ber Dbsteffig, aus Dbstwein bereiteter Effig; die Dbstfrau. Das Dbftweib, mit Dbft handelnde Frau; ber Dbftgarten: ber Dbftgartner; der Dbfthandel; der Dbfthandler, die Dbfthandlerinn; das Dbft= jahr, ein Jahr hinsichtlich seiner Fruchtbarkeit an Obst (ein gutes ob. fcblech= tes Obstjahr); der Dbstafer, eine auf Obstbaumen lebende Raferart; Die Dbftfammer; der Dbftfeller; der Dbftfuchen, mit Dbft gebackener Ruchen; die Obstkunde (fr. Pomologie); der Obstkundige, Obstkenner (fr. Pomolog); der Dbstmarft; der Dbstmonat, September; der Dbst= most, aus Obst gepresster Most, welder nach ber Gahrung Obstwein (fr. Ciber) heißt; die Dbstmotte, eine Urt Motten, beren garven ale Burmer im Obste leben; die Dbstpflanzung; obstreich, Br.; die Dbstzucht ob. Dbftbaumzucht zc.; - Ableit. der Dbfter ob. Dbftler, die Dbfterinn, Dbftlerinn, oberb. f. Obsthandler, -inn; Dbfthuter ob. = machter.

obstehen, trb. ziellof. 3w. (v. ob 1.), einem -, vit. f. widerstehen, Widerstand leiften; ber Dbstand, oberd. auch die Dbstatt, alt u. lanbich, f. Widerstand (einem Obstand ob. Obstatt halten); auch die Widerstand

leiftende Partei (fr. Opposition).

obmachen, trb. ziellof. 3w. (v. ob 1.) vit., über etwas machen, dafür

forgen.

obwalten, trb. ziellof. 3w. m. haben (v. ob 1.), über etwas walten, gebieten, herrschen (m. b. Dat., z. B. einem Bolfe —); gew. uneig. mit Einfluss vorhanden od. gegenwärtig sein, bestehen, vergl. herrschen (bie obwaltenden umftande, ursachen 2c.); der Obwalter, selten f. Gebieter, Herrscher; die Obwaltung.

obwendig, Bw. (vergi. aus =, inwendig), vit. f. obermarts befindlich.

obwohl, obzwar, Bom., f. obgleich.

Dcher, Ocer od. Dfer, m., -6, o. M. (aus dem lat. ochra, griech. axoa, verw. m. axoo, blass, gelblich), ein erdiger Metallfalf (Metalls Ornd: Eisens, Bleis, Rupferocher 2c.); in engerer Bed. f. Eisenocher: Bergs gelb, Gelberde, eine braungelbe Malerfarbe; daher die Ocherfarbe, das Ochergelb; ocherfarben, ochergelb, Bw.; die Ochererbse, eine in Itas

lien, Spanien zc. machfenbe Erbfenart.

Dos od. Dofe, m., -en, Dt. -en, Berti, das Och & den, Och 8 = lein (goth, auhsa, altb. ohso; nieberd. Offe; angelf. oxa, engl. ox, fcmeb. oxe; istand. uxe, jebes Laft : u. Bugthier; fanetr. ukschan, von ber Bur: gel vah, lat, vehere, griech. ogeer, ziehen, fahren; vergl. Wagen), bas mannliche Rind (f. b.), entg. Rub; in weitefter Beb, von ben verfchiebenen Arten biefes Thiergeschlechts, 3. B. ber wilbe Ochs, Auer ., Buffel ., Bifamoche; in engerer Bed. der gahme od, gemeine Oche, fowohl in feiner unverfehrten naturlichen Beschaffenheit, jur Kortpflanzung bienend (auch Stier, Buchtoche, Brull =, Brummoche, Bulle zc. genannt), ale auch bef. verfchnit: ten, ale Bugthier bienend und zur Maft bestimmt (Bugoche, Maft :, Schlacht= oche; fprichw. bie Ochfen hinter ben Pflug fpannen, b. i. eine Sache verkehrt anfangen; ba fteben bie Doffen am Berge, b. i. man weiß fich nicht zu rathen und zu helfen; bibl. bu follft dem Dafen, ber ba brifdt, bas Maul nicht verbinben, b. i. bem Arbeiter ben Genufe bei ber Arbeit nicht mehren); uneig. gem, ein Scheltwort fur einen plumpen, groben, ob. bummen Menfchen; -3 fe b. bas Dchfenauge, bas Muge eines Ochfen ob. ein bemfelben abnliches großes, flieres Muge; uneig. Ruch. ein auf gerlaffene Butter gefchlagenes und barin gebackenes Gi, Spiegelei; Bauf, eine runbe ob. langlich : runbe Fenfter: öffnung; lanbid. f. bas große Ganfefraut; bie Felbfamille ob. bas Ruhauge (f. b.); auch bas Golbhahnden, eine Urt bes Bauntonigs; ochfenaugig, Bw., Ochsenaugen habend; ber Dchsenbauer, ein Bauer, welcher feine Pferbe, fondern nur Doffen halt; die Dobfenblume, blauer Ruhmeigen (f. b.), auch Doffenweizen, Rinberweizen 20.3 das Doffenbrech, bie Baubechel (f. b.), auch Dehfenbruch, -fraut ic.; die Dehfenbremfe, Rindviehbremfe; der Difendarm, uneig. eine Rohrenschnede, auch Rubbarm; ochsendumm, Bw., gem. fo bumm wie ein Dofe; das Dofenfell; das Doffenfleifch; die Dehfengalle, unzig. bie runden, in ber Mitte erhabenen Glafer in fleinen Laternen; der Dchfenhandel; ber Dchfenhandler; die Dchfenhaut; bas Dehfenherg, uneig, eine Art bergformiger Gien : ob. Breitmufcheln; der Dehfenhirt; das Dehfenhorn, uneig. Baut. eine Urt Tonnengewolbes der Dehfenhuf, Die Dehfenklaue; bas Dehfenkalb, mannliches Ralb, Buttentalb; der Dchfentopf, ber Ropf eines Dchfen ob. ein bemfelben abnlicher Ropf g. B, eines Pferbes; uneig, Raturt. eine Art Pofaunenschnede; gem. f.

Dummfopf; in Berlin ehem. Namen bes Arbeitshauses, weil es bad Zeichen eines Ochsentopfes führte; der Ochsenmarkt; der Ochsenstall; der Ochsenziemer, das getrocknete Zeugungsglied eines Ochsen, als Peitsche gebraucht; die Ochsenzunge, Rindszunge; uneig. eine Pflanze, deren längliche, rauhe Blätter ühnlichkeit mit einer Ochsenzunge haben (anchusa L.), von verschiedenen Arten, worunter die echte rothe Ochsenzunge, ein Färbekraut; — Ableit. vehsen, ziellos. Zw., landsch. f. rindern, s. d.; Studentenspr. f. arbeiten; ochsenhaft, Bw., einem Ochsen ahnlich, plump od. dumm wie ein Ochsenhaft, die Ochsenhaftigkeit; ochsig, Bw. u. Nw., gem. s. v. w. ochsenhaft; landsch. niedr. f. in hohem Grade, sehr; der Ochsler, -d, oberd. f. Ochsenbauer; der Ochsner, -d, landsch. f. Ochsensecht.

Ddelei, m., f. ufelei; - Dder, m., f. Ocher.

Do, f., -es, M. -e (altb. ot, goth. aud, altnorb. audr, angelf. ead), vit. f. Eigenthum, Besit, Gut; bah. der Obzins, vit. f. Zins von liegenben Gründen; odig, Bw. (altb. orag, odec) f. reich, begutert; vergl. Kleinob.

öde, Bw. 1. (altb. odi, ode, goth. authis, altnord. audr; ban. u. schweb. öde), ehem. überh. leer, hohl; jest: wust, unbewohnt, unbeebaut, einsam und verlassen seine Bbe Segend, einen Acker öde liegen lassen); uneig. ehem. s. eitel, nichtswurdig; oberd. f. leer od. hohl im Magen, ekel, übel (baher: ödeln, oberd. ziellos. 3w. f. ekeln, ekelhaft, widerlich sein); u. f. adgeschmackt, schlecht; nicht aufgeräumt, unfreundlich (ein öber Mensch); 2) (auch od, ode; oberd. odi, angels. adhe, each; vergl. b. lat. otium; mit dem vorstehenden ein Bort, indem die Bed. leer, vacuus, in leicht, facilis übergeht), vlt. f. leicht, möglich; die Dde, M. -n, das Ödesein, der Zustand der Leere, die Einsamkeit, Verlassenheit; eine öde Gegend, Wildniss, vergl. Einode; oden, ziel. 3w. (altb. odjan; oberd. auch ödnen, ödigen), alt u. landsch. ode od. leer machen, gew. versöden; oberd. auch f. verbrauchen, vermindern, verschlimmern; die Ödung, das Öden, Ödemachen; eine ode Gegend, unbebaute Landstrecke.

Doel, m., -8, oberb. f. Miftgauche, unreines Waffer.

Dbem, m., -8, o. M., oberb. u. bicht. Rebenform v. Uthem, f. b.

ober 1., beiordnendes Bow. (goth. aitthau, altd. edo, eddo, oda; odar; altnord. edha, angels. odhdhe; fauskr. uta, lat. aut; niederd. edder, or, engl. or; spätere Nebenform: altd. alde, alder, noch schweiz.; schwed. eller), bient im Algemeinen zur Sonderung zweier od. mehrer möglichen Falle, Behauptungen od. Benennungen, insbes. 1) mit ausschließend entgegenssehunder Kraft (bisjunctiv), so das die Annahme des einen Falls den andern aussehet (z. B. er muss sehr unwissend, oder sehr doshaft sein; er mag wollen, oder nicht; gied mir die Waare, oder das Geld); zur stärkeren Hervorhebung des Gegensaßes geht in dieser Bed. gew. en tweder (s. d.) voran (z. B. er ist entweder krank, oder verreist; entweder ich, oder du ze.; oder aber, verst. f. das einsache od er, ist vlt. u. überslüssig); 2) erläuternd od. mehre Falle, Ausdrücke ze. verknüpsend, von denen einer für den andern geset werden kann (z. B. nicht Ieder kann herr sein oder Andern besehlen; eine Waise oder ein älterntoses Kind).

ober 2., Bbm., oberd in einigen Gegenben gem. f. aber. Dber, m., M. -n, lanbich. f. holgbirn, Anodel.

Obermennig, m., -es, ob. w. (gem. auch Dbermenges aus bem lat, agrimonia verberbt), ein Pflanzengeschlecht mit funf eingekerbten Blumenblättern und zwölf Staubfaben: Agrimone; die gewöhnlichste Urt heift Leberklette.

odmuthig, Bw. (neberd. oodmödig, holl. ootmoedig) alt u, nieberd.

f. demuthig.

Doung, m., f. unter Bbe; - Dbgins, f. unter Db.

Dfen, m., -8, M. Dfen; Berfl. bas Dichen (altb. ovan, ofan, altnord, ofn, angelf. ofen, engl. oven, ban. ovne, niederd, Aven; vergl. b. griech. invos; goth. auhns, ichweb. ugn, finn. uhni; wahrich. von bem Stamme bes fanefr. agni, lat. ignis, litth. ugnis, Feuer, mit Ubergang bes Gaumenlauts in ben Lippenlaut, vergl. Reffe, Richte), ein eingeschloffe= ner feuerfester Raum. um Reuer darin angumachen und zu unterhalten, au verschiebenem Gebrauch (g. B. Bade, Brat =, Brenn =, Schmelg=, Biegel=, Ralt = . Glasofen zc.; ber bobe Dfen , f. unter boch); in engerer Beb, ein Stubenofen gur Erwarmung ber Luft in einem Bimmer (ein eiferner, blecher: ner . Rachel : Dfen 2c.; ben Dfen beigen; einen Dfen feben, b. i. aufvauen; ben Dfen huten, hinter bem Dfen figen, bocken zc. , b. i. fid gern am warmen Dien aufhalten, baber f. froftig, mußig u. bequem fein); uneig. eine noch nicht mit Dulver angefüllte Minenfammer; oberd. ein emporragendes, burchfluftetes Felfenftuck, eine Felshohle; Naturt, glubenber Dfen, eine Urt Schraubenschnecken: Goldmund; und eine Urt Pofaunenschnecken: Schwange horn; - 3fet. ber Dfenanter, eiferne Schienen gum Bufammenhalten ber Dfenkachein; das Dfenauge, ein Loch unter der Borwand bes Schmelzofens, burch welches man bas geschmolzene Metall ausfliegen läßt; Die Dfenbant. eine Bant an ober hinter bem Dfen; Die Dfenblafe, ein in ben Stubenofen ober beffen Brandmauer eingesehtes tupfernes Gefaß (f. Blafe) ju warmem Baffer, auch: Dfenkeffel, Dfentopf; der Dfenbrand, so viel auf einmal in einem Ofen gebrennt wird (3. B. ein Ofenbrand Biegel, Copfe 2c.); ber Dfenbruch, Guttenw. mas fich in einem Ofen anfest u. herausgebrochen werben mufe; Die Dfengabel, ein gabelformiges Gifen, bas Bolg im Dfen gurecht au legen; ber Dfenheiger; ber Dfenhocker (vergl. bocken), wer immer binter bem Dfen fist, auch Dfenfiber, Dfenbruber; die Dfenkachel, f. Rachel; die Dfenkrucke, f. Rrucke 1.; das Dfenloch, Die Mundung, ob. auch bas Rauchloch bes Dfens; ber Dfenmeifter, Buttenw. Muffeher über einen Schmelzofen; die Dfenrohre, f. Rohre; Der Dfenfchirm, ein gur Abwehr ber Site vor ben Dfen gestellter Chirm; der Dfenfeter, ein Topfer, welcher Dfen fest; der Dfenftaub, Buttenw, ber Buttenraud, der fich über ben Schmelzofen anlegt; der Dfenwisch, Bad. ein Strohwisch an einer Stange gur Reinigung bes Dfens; - Ableit. der Dfener od. Dfner, -8, alt u. oberd. f. Dfenfeger.

offen, Bw. u. Nw. (altb. ofan. offen, wahrsch. Mw. v. einem 3w. usan v. ber Burgel us; verw. mit us, auf; altnord. opinn, angels. u. engl. open; schweb. öppen, ban. aaben, nieberd. apen; vergl. d. lat. aperio, apereus), überh. nicht eingeschlossen, nicht verschlossen od. zugemacht (3. B. die Thür ist offen, bas offene Fenster, ein offener Topf, mit offenem Munde, eine offene Bunde; einen mit offenen Urmen empfangen, das ist mit ausgebreiteten, also freudig und liebreich; das offene freie Feld; eine offene Stadt, d. i. die keine

Mauern und Thore bat, in engerer Beb, eine unbefestigte; ein offener Magen, b. i. ein unbebecter; ein offener Brief, b. i. ein unversiegelter; mein Saus ftebt ibm offen, b. i. er bat barin freien Butritt; uneig, offne Raffe bei Jemanb haben; ben himmel offen feben, b. i. bie bochfte Gludfeligfeit erhoffen ob. em: pfinden; - offen und auf unterscheiben fich baburd, bafe erfteres ein felb= ftanbiges Bw. und Rw. ift, letteres hingegen nur in trennbarer 3fes. mit 3m. ale Rw. gebraucht wirb, und zwar, wo es uberh. mit offen finnv. ift, immer in 3m., die eine Thatigfeit ober Beranberung ausbrucken, fo bafe es bie Er= öffnung einer Sache burch ben in bem 3m. ausgebruckten Borgang bezeichnet, 3. B. aufmachen, = brechen, = fchliegen, fchneiden; mahrend offen bas fchon Geoffnete ob, überh. Unverschloffene ausbruckt; 3. B. mache bie Thur auf; aber: bie Thur fteht offen, verich. v. er fteht fruh auf; bie Thur blieb offen, weil fie niemand zumachte; aber er blieb lange auf, auslaff. f. aufgerichtet, außer Bette; bie Anospe bricht auf, b. i. öffnet fich; er brach ben Brief auf; aber ich fand ben Brief offen u. bal. m.; vergl. auf); in einzelnen beftimm= teren Bed. inebef. f. unbedecft, entbloft (bie offene Bruft; offener Froft, b. i. ohne bafe bie Erbe mit Schnee bebeckt ift); unbefest, unausgefüllt (ein offener Plat); unverstopft (offener Leib, b. i. gehörige Leibesausleerung); mit weiter geoffnetem Munde ausgesprochen (Spracht, bas offene e, b. i. bas buntle, bem a fich nabernde in geben zc., entg. bem gefchloffenen ob. hellen in jeber ac.); ferner uneig. f. erledigt (ein offenes Beben, eine offene Stelle), frei (Bandw. bie offene Beit, mahrend welcher bie Biefen, Ader zc. mit bem Bieb betrieben werben burfen), unbeschrantt (ein offener Bech fet, ber auf feine bestimmte Gumme gestellt ift), offentlich (offene Safel halten; offene Febbe; auf offener Strafe 2c.); in geiftigem und sittlichen Berftanbe: empfanglich, leicht u. ichnell begreifend (ein offener Ropf); frei, unverftellt und unverfteeft, nicht guruchhaltend und verschloffen, finno. auf= richtig, freimuthig, offenbergig (eine offene Miene, ein offenes Befen, offen fprechen); - 3 fes. ber Offenbafs, eine bolgerne Orgelpfeife von 16 guß; Die Offenflote, eine acht : und vierfußige Orgelpfeife; offenbergig, Bw., ein offenes Berg, b. i. eine aufrichtige Gefinnung habend und barin gegrundet, finno. freimuthig, entg. guruchaltend und verftellt (ein offenherziger Menich, ein offenbergiges Betenntnifs); Die Offenbergiafeit, finne, Aufrichtigkeit, Freimuthigkeit; offenkundig, Bw., öffentlich ob. allgemein bekannt, land= fundig (fr. notorifch); die Offenkundigkeit; das Offenftud, Gartn. ein offenes Luftftuck (f. b.); - Ubleit. offenbar, Bw. (eig. wohl Bfeg. aus offen und bar, b. i. blog, nicht Ableit. burch bie Rachf. bar, welche fonft mit feinem Bw. verbunden wird; hiernach erklart fich auch eher die abweichenbe Betonung, bafe namlich ber Sauptton auf bar liegt), eig, bas verft. offen: unbegrengt , unbedecft (bie offenbare Gee; lanbid, offenbarer Froft f. offener ob. Barfroft); gew. uneig. fur Jeden fichtbar ober erkennbar, allgemein Dafur erfannt, nicht verborgen od. heimlich, augenscheinlich (eine offenbare Luge; es ift offenbar richtig zc. ; ein offenbarer Feind); auch f. befannt, offenkundig (bibl. vieler Bergen Gebanken werben offenbar werben); offenbars lich, vit. Rw. f. offenbar, offentlich; offenbaren, ziel. 3m. (Dw. geoffen : bart ob. offenbart), einem etmas oder fich -, überh. offenbar machen, befannt od. erfennbar machen (Gott hat fich bem Menfchen burch feine Berte offenbart), in engerer Beb. etwas Geheimes, Berborgenes ab= 310 oft

fichtlich und vollstandig befannt machen, finnv. anzeigen, entbecken, ers offnen, ans Licht bringen (ein Geheimnife offenbaren; fich einem offenbaren, b. i. feine gebeimen Gebanken u. Gefühle); insbef. übernaturliche Wahrheis ten, Religionolehren zc. befannt und erkennbar machen (bie geoffenbarte Religion); die Offenbarung, das Offenbaren, die Bekanntmachung, Entbedung von etwas Geheimem ob. Berborgenem; bas Geoffenbarte felbit (bie Dffenbarung bes Johannes); inebef. Die geoffenbarte Religion, und Die beilige Schrift ale gottliche Gingebung betrachtet; baber: ber Offenbas rungsglauben, der Offenbarungsglaubige ze.; Die Offenheit, das Offensein, nur in uneig. fittl. Beb., finno. Aufrichtigfeit, Offenherzigfeit, entg. Buruchaltung und Berftellung; offentlich, Bw. u. Nw. (altb. offanlih, offenlih), offen b. i. vor aller Mugen feiend od. gefchehend, Allen ficht= bar u. in weiterer Bed. mahrnehmbar, ob. juganglich, entg. geheim, ver: borgen (auf öffentlicher Strafe; fich nicht öffentlich zeigen; fich öffentlich boren laffen ; etmas öffentlich befannt machen; ein öffentlicher Drt, Garten; ein öffentliches Saus 2c.); fich auf die burgerliche Gefellschaft, Die Gemeine, ben Staat beziehend ob. damit zusammenhangend (ein offentliches Umt befleiden; ein öffentliches Gebaube; Die öffentliche Ordnung); Die Offentlichfeit, das Offentlichfein od. = Gefchehen; auch f. v. w. Offenkundigkeit (bie Offentlichkeit nicht icheuen); offnen, giel. u. ruck. 3m. (altb. offanon, offenen), et mas -, machen, dafs es offen fei, ebler als bie finny. auf= machen, aufthun, entg. fchließen, (3. B. bie Thur, ein genfter, eine Rlafche, einen Brief, ben Mund, die Mugen 2c .- ; uneig, einem bie Mugen -, b. i. ihm Ginficht in etwas ob. Renntnife bavon verschaffen; eine Aber-, folggen; ein Gefdmur, einen Leichnam -, aufidneiben; bie Laufgraben -, fie burch Graben verfertigen); fich-, in ziellofer Beb. f. offen werden, aufgeben, aufgemacht merben (bie Blume öffnet fich, b. i. entfaltet fich; bie Thur öffnete fid, b. i. fprang auf, ob. murbe aufgemacht; ber himmel öffnet fich , wenn fich bie Wolfen trennen) ; uneig. einem et mas - , ihm ben freien Bugang, Benufe, Gebrauch gemabren od. geftatten (bie Borrathehaufer bem Bolte öffnen; ein Feld, eine Biefe u. bgl. -, b. i. gur Bieh: weibe gestatten; fich eine Bahn -; bem Cafter Thur und Thor öffnen; einem fein Berg - , b. i. feine Gebanten und Empfindungen offen mittheilen); ebem. auch f. verständlich, deutlich machen (bibl. die Schrift öffnen); der Offner, -8, 'ein grober Ramm ber Geibenweber, burch welchen bie Rettenfaben ge-Jogen merben; die Offnung, M. - en, die Sandlung des Offnens (bie Sfinung ber Thur, eines Briefes zc. gew. bas Dffnen); ber Buftand Des Offenseins (nur von ber Leibesoffnung, 3. B. feine Offnung haben, b. i verftopft fein); die offene Stelle eines Dinges, finno. Loch, Mundung (in ber Mauer eine Offnung laffen, bie Offnung einer Flafche zc.).

oft, Mw. der Zeit, Comp. öfter (nicht öfterer!), Sup. öftest, am öftesten (nicht öfter ft ec.!) (geth. usta, altb. ofto, ofte, Comp. ofter, ofter; angels, u. engl. oft, often, schwed. ofta, dan. ofte, altnord. opt), überh. mehr als einmal, mehrmals, wiederholentlich (ich benke davan, so oft ich ihn sehe; wie oft war er hier? ich sehe ihn öfter, als dich, senen aber am öftesten; öfter, als man glaubt ec.); in bestimmterer Bed. vielmals, in vielsachen Wiederholungen, sinno. häusig, welches jedech mehr auf die Wenge ober Masse geht, oft hingegen immer auf zeitliche Wiederholung (vergl.

es regnet oft, wobei boch nicht viel Regen zu fallen braucht, und: es fällt häufiger Regen; ich habe bas oft gesehen, ersahren ze.; mehr als zu oft, d. i. öfter als man wünscht; sprichw. unverhofft kommt oft); ber Comp. oft er wird als Nw. auch ohne ausbrückliche Vergleichung f. oft, mehrmals, mehr als einmal gebraucht und in demselben Sinne auch öfters (z. B. ich habe ihn schon öfter od. öfters besucht); ferner ist öfter Bw. (ohne Comparativ Bed., wie inner, außer ze. von innen, außen; st. des altd. oftig) f. oft seiend od. geschehend, mehrmalig (öftere Versuche machen, seine öfteren Reisen ze.; zum öfteren, als Nw. f. oft, mehrmals); oftmals, alt u. oberd. auch oftmalen, öfter mals, Nw., zu öfteren Malen, s. v. w. oft, öfteres; oftmalig, Bw., oftmals seinehe, seinehend, w. w. öfteren).

oh, Empfl., f. o.

Dheim, alt u. lanbsch. auch Ohm, Ohm, m., -es, M. -e (altb. ohein, nieberd. Ohm, verkl. Ohmken; angels. eam; arab. am; vielleicht verw. mit Uhn; vergl. bas lat. avus, avunculus), des Baters oder der Mutter Bruder, s. v. m. Onfel; ehem. u. noch nieberd. (Ohm, Ohme) auch f. Nesse, Richte; bie Raiser nannten sonst bie weltlichen Kurfürsten: Oheim; die Ohme, M. -n, vit. bibl. f. Muhme; die Oheimschaft od. Ohmschaft, der Stand, das Verhaltniss eines Oheims; die Verwandt= schaft; lanbsch. auch f. Gesellschaft, Zunft.

Dhi, f., f. Di.

Dhm 1., m.; f. Oheim; — Dhm 2., w., ohmen, ohmig zc. f. Uhm zc. — Dhm 3., w., tanbich. f. Spreu vom Getreide.

Dhmblatt, f., landich. f. Klette.

Dhmchen, f., -8, M. w. C., landich. f. Beimchen, Sausgrille.

Dhmkraut, f., eine kleine rauhe Pflanze, auf trocknen Felbern machfend, ein gutes Schaffutter (aphanes arvensis L.), auch Uckersinau, Frauen-

mantelchen, fleines Nadelfraut zc.; das gemeine Rreuzfraut.

ohne, Bw. u. Nw. (goth. inuh, altd. anu, ano, ane, urfp. als Nw. u. Bom. f. v. w. außer, ausgenommen, ohne einen bestimmten Fall zu forbern; altnorb. an; oberb. an, one; nieberd. ane; griech, aveu) 1) Dw. mit bem Mcc. Mangel, Ubmefenheit, Ausschließung bezeichnend, entg. mit (z. B. er fann ohne bid nicht leben; ohne mich, ohne meine Gulfe fann es nicht ge= fchehen; er ift ohne Freund; es waren zwanzig Personen ba ohne bie Rinder, b. mit Ausschlufe ber Rinder, bie Rinder nicht gerechnet; bef. vor Wortern in ber Mehrh. ob. vor Sammel : und Begriffswertern mit Weglaffung des Urtifele, g. B. ein Baum ohne Blatter; ohne Gelb, ohne Gorge, ohne Fehler, ohne Ende, ohne Unterlass, ohne Zweifel, b. i. so bass nicht baran zu zweifeln ift; ohne Unschn ber Person, ohne Unterschied; ohne Umftande! er ift ohne Rettung verloren, b. i. ohne gerettet werben ju tonnen; ohne weite: res, b, i. ohne weitere Umftanbe; burch hinzufügung von alle ob. einige wird ber Begriff bes ohne verftartt, g. B. ohne alle Barmherzigfeit, ohne einigen Bergug; nicht ohne f. mit bruckt eine nach Umftanben balb milbernbe, balb nachbrudliche Bejahung aus (g. B. nicht ohne Rugen; ich fchieb nicht ohne Beforgniffe 2c.); ebem. auch mit b. Gen. (baber zweifeleohne vit. f. ohne 3weifel; eines Dinges ohne fein f. entbehren, einer Sache ohne werben f. los werben, vergl. anwerben), u. lanbich, gem. mit b. Dat. (3. 28. ohne großer Gefahr; ohnebem, unr. f. ohnebies); 2) als Nw. u. Bbw. von berfelben Beb., insbef. a) lanbich. u. Kanzl. es ist nicht ohne, auslaff. f. es ift nicht ungegrundet, lafft fich nicht leugnen ; b) vit. f. außer, ausgenom= men (bibl. es ift fein Erbe ohne bu und ich; mo ift ein Gott ohne ber Berr?); c) gew. in Berbindung mit bafe, ob. mit gu und einem Infinitiv, ben Mangel eines Thung od. Umftandes, eine Unterlaffung zc. bezeichnenb (1. B. er fam, ohne bafe er gerufen war, cb. ohne gerufen gu fein; er ging, ohne ein Bort ju fagen; er reif'te ab, ohne bafe ich es muffte zc.) ; - 3fes. mit ohne als regierendes Bro .: ohnebies ob. ohnehin (nicht ohnebem, f. o.), Nw., ohne biefes, wenn biefes auch nicht mare, finnv. außerdem (g. B. ich hatte es ohnedies od, ohnehin gethan); der Dhnehofe, M. -n, Neuw. f. bas franz. Sansculotte, vergl. Barichenkler; der Dhnekopf, ein Ding ohne Ropf; der Dhneforge, Botkefpr. f. ein Mensch ohne Sorge (Sans Dhne: forge); - bie 3 fes. mit obn als nebenwortliches Bestimmungewort, 3. B. ohnbenflich, ohnerachtet, ohngeachtet, ohngefahr, ohn= langft, ohnidmer zc. find vit. und burd unbenflid, unerachtet, ungeachtet, ungefähr, unlängft, unichwer erfest (f. b. u. vergl. un); ausgenommen: die Shnmacht, Abwesenheit ob. Mangel ber Macht, Rraftlofiafeit, Schwade (bie Dhnmacht feiner Reinbe); gew. in engerer Beb. ber Rrantheitszustand, mobei ein Mensch auf einige Zeit völlig fraft : und bewufftlos wird (in Ohnmacht fallen, liegen); ohnmachtig, Bw., überh. machtlos, fraftlos; inebef. von einer Dhnmacht befallen (ohnmachtig fein, werben); die Dhumachtigkeit, bas Dhumachtigfein in beiden Bed.; -Ableit. ohnen ob. ohnigen, ziel. 3m., völlig vit. f. befreien, berauben. entbehren; ohnig, Bw., vollig vit. f. befreit, beraubt.

Dhnvogel, m. (griech. δνοκρόταλος, b. i. Rtapperefel; alfo nicht von ohne, fondern mahrich. verw. mit b. griech, övos, Efel), oberb. f. Kropf=

gans, Bielfraß, auch Cfelfchreier genannt.

oho od. hoho, ein Ausruf, um Stillftehen od. Innehalten gu gebiesten; auch ale Empfl. gum Ausbruck bes Wierfpruche, bes Zweifele od.

ungläubigen Gpottes.

Dhr, f., -es, M. -en, Bertl. bas Dhrchen, Shrlein (goth. auso, altb. ora, ore, altnorb. eyra, angelf. u. engl. ear, fdweb. oera, ban. ore, holl. oor; griech, ous, tat. auris, frang. oreille; vergt. horen, goth. hausjan, altb. horjan mit b. lat. haurire, fcopfen), bas Werfzeug bes Behorfinnes bei Menfchen und Thieren (bas außere, bas innere Dhr; lange Dhren haben; einen beim Ohre gupfen; die Ohren flingen, faufen, braufen, gellen mir, b. i. ich vernehme in ben Ohren einen klingenben, faufenben zc. Schall; gem. einen hinter ob. an die Ohren ichlagen, b. i. ihm eine Ohrfeige geben; fich auf bas Dhr legen, b. i. fich folafen legen; fich hinter ben Ohren fragen, als Geberbe ber Berlegenheit; es ift mir ju Ohren gefommen, b. i. ich habe gehort, erfahren 2c, 3 uneig. fpridm. Rebenbarten find : einem das Fell über die Ohren gieben, gem. f. ihn um alles bas Geinige bringen; bis über bie Ohren in Schulben fteden, b. i. im hochften Grabe verfculbet fein; es hinter ben Ohren haben, b. i. fluger ob. fchlauer fein, ale man gu fein icheint ; fich etwas binter die Ohren Schreiben, b. i. es fich forgfültig merken; hinter ben Ohren noch nicht troden fein, b. i. noch fehr jung und unerfahren; die Ohren hangen laffen, b. i. muthlos und niebergefchlagen fein; die Ohren fpigen, b. i. genau guboren Dhr 313

ob, borden; einem bestanbig in ben Ohren liegen, b. i. ihm immer von ber= felben Sache vorreben; einem bie Dhren figeln, b. i, ihm etwas Ungenehmes ob. Schmeichelhaftes fagen; tauben Dhren prebigen, b. i. Menichen, bie nicht boren wollen, ermahnen; ein offenes Dhe finden, b. i. geneigtes Gebor; ich bin gang Dhr, b, i, ich hore aufmertfam gu; thue die Ohren auf, b. i. hore au, u. bal, m.); uneig, verschiedene obrabnliche Dinge, Bervorragungen ob. Bertiefungen, 3. B. bie Ette ob. ber Unfag am Schloffe einer Schnecke; Landw. zwei langlide, frumme Solzer an einem Satenpfluge; auch bas Strichbrett eines Pfluges; Bauf. ein fleines Gewolbe in und an einem großeren; Schiffb. ber über : ob. ausgebaute Theil eines Schiffes; bie Bapfen einer Ranone; bie frummen Biberhafen an ber Buchfe eines Rabes; bie umgebogene Ede bes Blattes eines Buches (Efelsohr); bas rauhe Dhr, eine Art Stachelichneden; bas Dhr ber Diana, eine Art Flügelichneden; -3 feg. v. Dhr: der Dhrbock, landich. gent. ein Gefdwur hinter bem Dhre, auch Ohrbrufe, Ohrenbeule 20.; Unat. ein Theil bes außeren Ohres; Die por= bere Dhrecke, ob. das vordere Dhrblatt, g. u. v. dem hinteren Ohrblatt ob. bem Gegenbock; tie Dhrbrufe, bie großte Speichelbrufe, unter bem außeren Ohre liegend; die Dhreule, eine Gattung Gulen mit ohrahnlich em= porragenden gebern zu beiben Geiten bes Ropfes: Die große Dhreule ob. ber Uhu, bie mittlere, u. bie fleine Ohreule; die Dhrfeige (mahrich. nicht v. Feige ale Frucht, fondern verw. mit fegen 20.; altd. orslac, nieberd. Dhrbatiche 2c.), ein Schlag mit ber flachen Sand an bas Dhr ober auf bie Bacte, gem. auch Maulidelle, ebler: Bactenftreid; ohrfeigen, untrb. giel. 3m., einen -, ihm Ohrfeigen geben; der Dhrfinger, fleine Finger; der Dhrflugel, ber obere abstehende Theil bes außeren Dhres; phrformig, Bm.; das Ohrgehange, od. = gebent, gem. auch die Ohrbammel od. = bom= mel, wenn es ein bloger Ring ift: Der Dhrring, zierliche Gehange von eblem Metall, Perlen, Chelfteinen u. bgl., ale Comuck in ben Ohren getragen ; bas Dhrgewolbe, f. o. Dhr; der Dhrkafer, f. v. w. Dhewurm; das Dhrkiffen, ein kleines Ropfkiffen, worauf man bas Dhr legt; in einer Rut= fche ein fleines Bintelliffen; Der Dhrlack, Mal., eine Art Lack, welche ebemale in Geftalt von Ohren ju une gebracht murbe, g. U. v. Bolg- u. Plattlad; bas Dhrlappchen, ber unterfte, gerundete, berabhangende Theil bes menfcht. Dhres, landich. auch der Dhrzitfel, oberb. gem. bas Dhrwafchel; bas Dhrloch, die augere Bobte bes Dhree; ein in bas Dhrlappihen geftochenes Loch jum Tragen eines Dhrgehanges; der Dhrloffel, ein loffelden jur Reinigung bes Dhres, oberb. ber Dhrgricbel, =griffel; eine Urt Gtachel= fdmamme; eine Urt Schraubenschnecken; bas Dhrmaal, in Schafereien: ein Maal ob. Rennzeichen in ben Ohren ber Schafe; Die Dhrmufchel, Die innere mufchelformige Sohlung bes außeren Dhree; eine Urt Bobrmufcheln; der Dhreing, f. Dhrgehange; Die Dhrichnede, eine bem Menschenohr ahnelnbe Schneckenart, Meerobr, Geeohr 20,3 die Dhrtaube, eine Art Surteltauben; der Dhrmurm, ein glanzendbrauner Rafer mit einer Bange am Schwange, von welchem man mahnt, er frieche gern in die Ohren, auch Bangenfafer, Ohreneiper, sohrer, Ohrengrubter 2c. genannt. (fprichm. ,, er ift fo freundlich wie ein Dhrwurmchen," meil biefer Rafer febr fcnelle, gefchmeibige Bewegungen macht) ; auch eine Urt Uffeln mit gangen= formigem Schwange; Jag. eine Ohrenfrantheit ber Jagbhundes tie Dhr-

gange, eine Bange mit zwei Wiberhaken an ber Spite jeber Kneipe ; - von Dhren: das Dhrenband, Unat. verschiedene Banber in ber Gegend Die Dhrenbeichte, Beichte einer einzelnen Perfon, bem des Ohres; Beidtvater ine Dhr gefagt, g. u. v. ber allgemeinen Beichte; ber Dhrenblafer, die Dhrenblaferinn, wer Jemand nachtheilige Dinge von Undern beim= lich mittheilt; baber: Die Dhrenblaferei: Das Dhrenbraufen, = faufen, = klingen, bas Braufen ze. in ben Ohren (f. o. Ohr); der Ohrendrath, ein nach bem Dhre eingebogener Drath, um Dhrgehente baran zu tragen, ohne die Ohrläppchen zu durchfrechen; der Ohrenkipel, ein Rigel in ben Ohren; uneig, die Begierbe nach Reuigkeiten ; auch mas bie Ohren figelt, b, i. mas man gern hort; die Dhrenmorchel, eine Urt runder Morcheln, verfch. Spikmorchel; der Dhrenraumer, Ohriöffel (f. o.); die Dhrenschlange, eine fleine bunkelgraue Schlange, bie gern in bie Ohren ber Menichen friechen foll; das Dhrenschmalz, eine gelbe, fettige Maffe, die fich in bem Gebor= gange absondert; der Dhrenschmaus, uneig. ein Genufe fur bas Dhr, b. i. ben Gehörfinn; der Dhrenschmerz, wenn er heftig ift auch: Dhrenzwang, die Dhrenklemme; der Dhrenschwamm, ein ohrformiger Becherschwamm, bas Judasohr; der Dhrentaucher, eine Art Taucher mit einem großen Feberbufchel neben jedem Muge, ber geohrte Taucher; der Dhrenzeuge, mer etwas bezeugt, mas er felbst gehört hat; - Ableit. ohren, giel. 3m., mit Dhren verfehen, nur bas Dw. geohrt ale Bw. gebr. (3. B. ein fcon geohrtes Pferd; ohrig ob. ohrig, Bm., Ohren habend, nur in Bjeg. wie groß:, lang:, bidobrig ze.; ter Dhrling, -es, M. -e, Dhrwurm.

Thr, f., -es, M. -e, Berkl. das Ohrchen, Ohrlein (Rebenform von Ohr; engl. ear, nieberd. Ohfe, Obten, schwed. hösja, holl. heuse), eine rundliche Offnung, in einzelnen bestimmten Anwendungen, namentlich: das Ohr einer Nadel, Nadelohr (f. d.); einer Sense, eines Beiles ze.; das Loch, in welchem der Stiel steckt; auch der Henkel, die Handhabe an Töpfen u. a. Geschirren; ein kleiner Ning od. rundgebogener Orath, zur Besestigung dienend, z. B. an Münzen ein am Rande befestigter Ring, mitztelst bessen sie an einem Bande um den hals gehängt werden konnen; an Ropfen die angelötheten kleinen Ringe, mittelst deren sie an Reidungsstücke geznäht werden; insbes. ein rundlicher Orathring, in welchen ein Haken eine greift, zur Besestigung von Reidungsstücken u. dgl.; ohren, ziel. 3w. mit

einem Ohre verseben (eine Mahnabel 2c.).

Dhre ob. Dhre, m., M. -n, landich. f. der Uhorn.

Dhfe, w., M. -n, nieberd. f. Ohr, f. b.

Dhft ob. Doft, Dhftmonat, m., vit. u. lanbich. gem. f. August, Ernte= monat; ohften, 3w. f. ernten; baher: ber Dhftenecht, bas Dhftwet= ter, bie Dhftzeit u. bgl. m.

Dfelei, m., f. Ufelei; - Dfer 1., m., f. Dder.

Dier 2., m., -6, M. -n (mahrich. verw. mit Ede, f. b.), nieberb. der fpige Winkel; den der untere Theil des Daches mit dem Boden bildet, und biefer Theil bes Bodens felbft; in hamburg heißt ber gange oberfte hausboben: Ofen.

Oftober, m., -8, M. w. E. (von bem lat. October, v. octo, acht, weil es urspr. ber achte Monat war), der zehnte Monat des Jahres, Wein= od. Windmonat.

DI, ehem. gew. Oht, f., -es, M. -e (goth. alev; altb. olei, oli; nieberd. Dije; altnord. olia, angelf. ele, engt. oil, fcmed. olja; bohm. oleg, frang. huile; lat. oleum, gricch. Elacor; bas beutsche Wort fcmer= lich aus bem latein, hergeleitet, fonbern mit biefem von gleicher Burgel: al. baber altnorb. ala, lat. alere, nahren; alfo: nahrenbe, fette Fluffigfeit; vergl. bas angelf. eala, engl. ale, fcmet. oel, nieberd. Ohl f. Bier), eine fette, brennbare und im Baffer nicht auflosliche Fluffigfeit, aus thierifden u. bef. Pflangen : Stoffen gezogen; (man unterscheibet: fluchtige ob. mefentliche Dle, 3. B. bas Mant:, Unis:, Dill:, Fenchelol 20,3 fette ob. milbe Die, g. B. bas Umeifenol, Gierel, ber Thran zc., und bef. aus Pflanzenftoffen : bas Baum : , Lein : , Manbel : , Rubol zc.; bren : liche ob. ftin fen be Dle, g. B. Bernftein: u. Birfchornol); in engerer Beb. gew. bas DI, beffen man fich an Speifen bedient: Baumol; ober jum Brennen, meift Rib = od. Leinol (Dl preffen, folagen, b. i. es burch Preffen ob. Stampfen aus Fruchten ob. Samenkörnern gewinnen ; in Di malen , b. i. mit Olfarben; fprichw. Dl ins Feuer gießen , b. i. eine Leibenfchaft noch beftiger aufregen, ein Ubel arger machen); uneig, verschiedene dem Ol abnliche, aus Erd = od. Steinarten funftlich bereitete od. naturlich er= zeugte Fluffigfeiten (Erb :, Steinol, Bitriol :, Beinftein :, Rupferol 2c.); - 3fes. das Diballchen, ein fleiner Ballen ber Rupferbrucker gum Ub: wifden der Rupferplatten; ber Dlbaum, ein im fubl. Guropa machfender Baum, aus beffen Fruchten bas Baumol geprefft wird, Dlivenbaum, feit alter Beit ein Sinnbild bee Friebens und bes ftillen hauslichen Gluckes; ber wilbe Otbaum, ein in Bohmen, Spanien zc. machfenber Baum mit olie venähnlichen Fruchten (bohmifder Dibaum); auch f. Lebensbaum; bas DI= baumharg, f. u. Diftrauch; die Dibeere, die Frucht des Olbaums, gew. Dlive; der Olberg, ein mit Dibaumen bewachsener Berg, bef. ber burch Chrifti Leibenegeschichte bekannte Berg bei Gerufalem; bas Dibilb, f. Dige= matbe; die Diblafe, eine tupferne Blafe, worin die Maler bas Dl gu Rir= nife, bie Rupferdrucker ihre Schwarze aus Rufaol fochen; das Diblatt, ein Blatt vom Dibaume; das Diblau, Dal, bie befte Comalte, weil fie mit einem Olfirnife aufgetragen werben fann; die Dlorufen, o. G. (vergl. Dru= fen), ber bide Bobenfat bes Dles: bie Dibefen; auch bie Uberbleibfel ber ausgeprefften Oliven: Ditrefter; die Difarbe, mit Lein:, Rufe: ob. Mohnot ob, einem baraus gesottenen Firnifs angemachte Malerfarbe; bas Dlfafe: Die Diflasche; der Diflecten ob. = flect; ber Digarten, ein mit Dibaumen bepflanzter Garten; olgelb, Bw., von ber gruntich gelben Farbe bes Dies; das Digemalbe, ein mit Olfarben gemattes Bild; der Digote, vielleicht urfpr. ein Gogenbild, welches man mit Dl ju falben pflegte; baber im Sennes bergifden ein mit Dt betriefter Campenpfoften; gew. uneig. ein bummer, trager Menfch; ber Dihandel; ber Dihandler; Die Dihaut, eine Urt mit Olfirnife überftrichence Pergament; Die Dlhefen, f. Didrufen; das Dlhorn. ein hornformiges Digefaß; Raturk. bie großte Urt Schrauben : ob. Mond: foneden; der Ditafer, Maimurm; Die Difelter, f. v. w. Dipreffe; bas Dlfind, bibl, f. ein Gefalbter; ter Dlfitt, f. Ritt; ber Dlfrug, ein Rrug zu DI; ber Dikuchen, mit DI gebackener Ruchen; aus Ditreffern geformte Ruchen gum Biehfutter (Cein :, Sanftuden 2c.); eine Urt Stachels fcnecken; die Dlampe, f. Lampe; die Dllefe, Dliven : Ernte; der Dlmaler, ber mit Olfarben malt; die Olmalerei, bas Malen mit Olfarben; auch ein Digemalbe; die Dimuble, eine Stampfmuble, in welcher Di ge-Schlagen wirb; der Dimuller, Gigenthumer einer Dimuble, auch Difchlager: Die Dipalme, eine Palmenart, aus beren Fruchten bas Palmol gewonnen wird; die Dipreffe, f. Preffe; der Direttig, eine Urt Rettige in China, aus beren Samen Dl geprefft wird; bas Diroschen, tanbich. f. Chriftwurg, fcmarge Rieswurg; ber Dlfamen, Rub : ob. Leinfamen; Der Slitein, ein mit Erbol burchtrungener Stinkftein in Tirol; auch ein mit Dl zu befeuchtender Westein; der Diffrauch, ein Strauchgewächs in Brafilien, welches bas fogen. Dibaumharz liefern foll; ber Dlauder, mit Buder angeriebenes flüchtiges DI; ber Dizweig, Zweig von einem Olbaum, als Ginn= bild bes Friedens; - Ubleit. olen, ziel. 3m., mit DI verfeben, tran= fen, bestreichen (ben Salat; ein Schlofs -, mit Dl ichmieren; geoltes Da= pier); mit DI falben; baber: Die lette Dlung, in ber fathol. Rirche bie Salbung eines Sterbenden mit geweihetem Die; blengen, ziellof. 3m., vit. f. nach DI riechen od. schmecken; der Dlerer, -6, oftr. f. Geifensieder; blicht, Bw., dem Dle ahnlich; blig, Bw., Dl enthaltend, gebend; mit DI vermengt, beftrichen, beflectt.

Dlantbaum, Ditbaum, m., lanbich. f. Uhlbaum, Traubenfirfch=

baum.

Dib, Dibs od. Dibsch, m., -e8, M. -e (attd. albiz, alpiz, altnorb. alft; v. d. altd. alba, altnord. elf, Fluss), alt u. noch schweiz. f. Schwan.

Dibend, Dibent ob. Difent, f., -es, M. -e (goth. ulbandus, altb. olpenta, w.; angelf. olfend; aus b. griech. Eléque, Clephant, entft.), vit. f. Kameel; auch andere große Thiere.

Dleander, m., -8, M. m. E., die Lorberrofe (f. b.); milber

Dleanber, Schotenweiberich.

Dleib, f., -e3, M. -e, ob. verkt. Dleibel, im Etfaß f. Aberbleibfel. Dlive, w., M. -n (v. b. tat. oliva; franz. olive), die langlichrunde, gelbgrune Frucht des Ölbaums, Ölbeere; baber: die Dlivenfarbe; olivenfarben ob. olivengrun, 8w.; das Dlivenerz, =kupfer, olivengrunes Aupfererz; olivenformig, 8w.; der Dlivenkern, uneig. eine Art Rollens ob. Walzenfchnecken; das Olivenbl, Baumöl; der Olivenstein, olivenformige Steine.

Dllig, Dit, w., M. -e, tanbich. f. Zwiebel.

Olm, m., -es, M. -e, 1. altu. lanbich. f. Molch (f. b.); — 2. nieberb. f. Mulm, Faulniss; baber olmig, olmerig, Bw. f. mulmig, faulend;

olmen, ziellof. 3w. f. faulen, modern.

Difenich, f., - & (lanbich. auch Dienich, Biferich, Blnich, Alfenach, Biswurg; mahrich. verberbt aus b. lat. selinum), eine gum Geschlecht ber Gilge gehorende, in Thuringen wild wachfenbe Pflanze (selinum silvestre L.).

Oltbaum, m., f. Olantbaum; — Oltwurz, w., lanbich. f. Alant. Omat ob. Omahd, f., -es, o. M. (altb. amad, oberd. auch Amat, Omb, Omb; v. Mahd, mahen), oberd. f. Grummet, Nachheu.

Ontel, m., -8, M. m. E. (aus tem frang, oncle, u. biefes verturgt

aus bem lat. avunculus), f. v. w. Dheirz.

Oper, w., M. -n (v. b. ital. opera, unter welchem Ramen biefe Schaus fpielgattung im 16ten Jahrh, in Italien auftam; eig. überh, Bert, Runfts

werk, v. b. lat. opus, bem Stegreifspiel entg.), ein Singspiel, musikalisiches Schauspiel, b. i. ein bramatisches Sedicht, bas entweder durchgängig singend und unter Musikbegleitung vorgestellt wird: große Oper; ober in welchem Gespräch und Gesang abwechsein: Singspiel in engerem Sinne, Liederspiel (fr. Operette); baher der Opernbichter; das Opernhaus; der Opernsanger, die Opernsangerin; der Opernaucker ob. das Opernsangerin;

glas, eine Urt fleiner Fernglafer.

Dofer, f., -8, M. w. E. (altb. opfar, opphar, opher; altnord. offr, fcmed. u. ban, offer; v. b. lat. offerre, barbringen; baber engl. offering; frank, offrande p. offrir), jede der Gottheit ob. auch einem Gogen ale Beichen ber Berehrung, Des Danfes zc. bargebrachte Gabe, die chem, an einem ges weibeten Ort, auf einem Altar zc. niebergelegt, ob. auch verbrannt murbe (ein blutiges ob. Schlachtopfer, b. i. ein lebenbes Gefcopf, welches ber Gottheit gefchlachtet murbe, entg. unblutige Opfer; Brand :, Dant-, Guhnopfer 20.)4 uneig. Gebete od. Befange jur Berehrung der Gottheit (Dant :, Morgen:. Abenbopfer); in weiterer Beb, jedes der Rirche und den dabei angestellten Derfonen dargebrachte Gefchent, 3. B. bas Beicht =, Tauf =, Deffaelb zc. (baber: jum Opfer geben, lanbich. f. bas Mefegelb auf bem Altar barbringen). uneig, jede Sache od. Perfon, Die fur eine andere gleichf. bargebracht. b. i. hingegeben, aufgeopfert wird, od. fich felbst dafür hingiebt, b. i. untergeht ob. boch ein Ubel erleibet (3. B. er ift bas Opfer ber Freiheit gewors ben ; bie Gerechtigkeit forbert ein Opfer; einem fein Liebstes gum Opfer bringen); Alles, beffen Befit ober Genufe man fich um eines Undern willen versagt (ich habe ihm viele Opfer gebracht u. bgl.); opfern, giel. 3m. (altb. opharon, opferon; angelf. offrjan), etwas-, ale ein Opfer darbrin= gen (ein Thier, Fruchte 2c.; uneig. Gott feinen Dant -); Geld ale freimil= lige Babe an die Rirche od. fur den Beiftlichen darbringen, bef. auf ber Mtar legen; uneig. um eines Undern willen hingeben, preisgeben, fich einer Sache begeben, vergl. aufopfern (einem etwas, fein Liebftes, fein Gluck zc. -); der Dyferer, -8, wer opfert; die Dpferung, das Opfer:-Bfe b. v. Opfer u. opfern: ber Opferaltar, = berd, = tifch, Altar zc., auf welchem geopfert wird; der Opferbrauch ob. = gebrauch; das Opferfeft : bas Opferfeuer, die Opferflamme; das Opferfleisch, Fleisch bes Opferthiers; die Opfergabe, als Opfer bargebrachte Gabe; das Opfergefaß, agerath zc.; das Opfergeld, der Opferpfennig, geopfertes Beib (f. 0.) 5 nieberd, auch ein Sandgeld, welches man bem Gefinde giebt, bas man behalten will; ber Opferkaften, Opferftod, ein Raften in ber Rirche, in welchen bas Opfergelb gelegt wird; der Opferfelch, ber Reich mit bem Beine gum Abendmabl; der Opferfuchen, Ruchen, welche ehem. ber Gottheit geopfert wurden; tas Opferlamm, ein gamm als Opferthier; uneig. Chriftus als unichulbiges Opfer fur bie Menichheit; das Opfermahl, ber Opferschmaus. Restmahl beim Opfer; ter Opfermann, nieberd. f. Rirchner, Rufter, ber bas Opfergelb in Empfang nimmt; das Opfermeffer, der Opferftahl, jum Dufern gebrauchtes Schlachtmeffer; der Opferpriefter, die Opferpriefterinn, bas Opfer verrichtenber Priefter 2c.; die Opferschale, Schale gur Auffangung bes Blutes ber Opferthiere, ob. gur Darbringung eines Trantopfere; bas Opferthier, jebes geopferte ob. jum Opfer bestimmte Thier's

der Opfertod, Tob eines ale Opfer fallenben Geschöpfes, bef. eines fich aufopfernoen Menichen.

Oppenwall, m., nieberd. Wafferb. das Ufer, von welchem der Wind

herweht.

Drant, m., -es, o. M., eine Pflanze, auch Dorant, wildes Lowenmaul, Starkfraut 2c. (antirrhinum orontium L.); auch der gemeine Dost ob. Wehlgemuth (origanum vulgare L., griech, oglyaror, woraus

mahrich, bas beutsche Wort verberbt ift).

Drben, m., -8, M. w. E., (v. b. lat, ordo, ordinis, Reihe, Drbnung, Stand; engl. order, frang. ordre), uberh. ein Stand, b. i. eine Befammtheit von Menfchen derfelben Urt (fchergh. ber Manner =, Beiber-, Sunggefellen : Orben 2c.); in engerer Bed. eine durch gemiffe Befete, Re= geln od. Borfdriften zu einem Gangen verbundene Gefellichaft ob. Ber= bruderung (geiftliche, Monde:, Monnenorben; weltliche, Ritterorben 2c.); eine ju gemiffen Zwecken verbundene geheime Befellichaft mit eigenthum= lichen Gebrauchen, Ginnbilbern, Abzeichen (g. B. ber Freimaurer : Drben); auch das außere Abzeichen einer folden Gefellichaft, u. inebef. ein von einem Furften ertheiltes Chrenzeichen, in einem Stern, Rreug u. bgl. beftebend, welche man auf bas Rleib geheftet ob. an einem Banbe tragt (einen Orben haben, tragen; ber Orben bes golbenen Bliefes, ber fdmarge u. rothe Ablerorben u. bgl. m.); - 3 fet. bas Drbensalter, bas gur Aufnahme in einen Orben erforberliche Mter; bas Drbensband, ein Band als Orbens: ob, Chrenzeichen; der Orbensbruder, Die Ordensichmefter, Mitglieber pon Drben, bef. geiftlichen; fo auch tas Drbensglieb, der Drbensmann. Orbensleute ob. = personen ic.; der Ordensgeiftliche, ein fathol. Geiff= licher , ber zugleich Glieb eines geiftlichen Orbens ift . g. u. v. Beitgeifilicher ; Die Orbensgeiftlichkeit, bie Gefammtheit ber Orbensgeiftlichen; bas Drbensfleib, die Orbensfleidung; das Orbensfreug, ein Rreug als Drbenegeichen; ber Orbensmeifter, ber Borgefeste eines Ritterorbens; Die Orbendregel, bie Regel ob. ber Inbegriff ber Vorfdriften fur bie Mitglieber eines Orbens; ber Orbensritter, Mitglied eines Ritterorbens; das Dr= bengzeichen, bas Chrenzeichen eines weltlichen Orbens.

proentlich, Bm. u. Dw. (oberd. orbelich, orblid); altb. ordenlich, v. b. althochb. ordo, m., ordena, w., b. i. Orbnung, Reihenfolge; bibl. Dra ben f. Ordnung: nach bem Orben ihres Ulters; fdwerlich aus b. lat. ordo entlehnt, fondern mit biefem urverwandt, b. i. von gleicher Burgel), überh. ber Ordnung, Reihenfolge, geregelten Ginrichtung gemaß ob. Diefelbe befolgend, finnv. geregelt, regelmäßig, entg. unordentlich (etwas or: bentlich legen, ftellen 2c.; etwas orbentlich ergahlen; eine orbentliche Saushal: tung, Bohnung, b. i. eine gehorig eingerichtete; eine orbentlich gebenbe Ubra ein orbentlicher Menfch , ber in feiner Lebens : und Sanblungeweife eine gemiffe Ordnung beobachtet; orbentlich leben, b. i. maßig und regelmäßig, nicht ausfdweifenb zc.); inebef. ber gefehrnaßigen Ginrichtung, Befchaffenheit, Ber= faffung gemäß ob. bagu gehorend, finno. regelmäßig, verfaffungemäßig, entg, außerorbentlich (bie orbentliche Dbrigkeit; ein orbentlicher Lehrer, Richter 20.), baber auch f. gewohnlich (feine orbentliche Mahlgeit halten ; or= bentlicher Beife zc.); der gewöhnlichen Form gemaß, finne, formlich, ge= borig, vollstandig (eine orbentliche Bochzeit; bas Licht ift nicht orbentlich

gepuet); baber im gemeinen Leben auch haufig f. recht, mahrhaft, mirflich. in hohem Grade (3. B. bas beißt ordentlich getrunten! fie fagte uns orbents liche Grobheiteng er nahm es orbentlich übels es ift orbentlich falt, u. bgl. m.) ; Die Orbentlichkeit, das Ordentlichsein, die ordentliche Beschaffenheit:ordnen. ziel. 3m. (altb. ordinon, ordenen; lat, ordinare), Die Rolge eines Mannigfaltigen od. einer Mehrheit von Dingen nach einer ge= meinschaftlichen Regel bestimmen, u. jedem einzelnen feine geborige Stelle anweisen (eine Buderfammlung, bie Truppen, mehre Personen nach bem Alter, ber Große, bem Range 20.3 feine Gebanten über etwas, ben Stoff zu einer Schrift 2c. -), überh. mit einer boberen Regel übereinftim= mend einrichten, gefehmäßig bestimmen, finno. regeln, anordnen, lei= ten (feine Begierben ordnen; Gott ordnet bie Schickfale ber Menfchen); alt u. lanbich, auch f. verordnen, befehlen (bibl, wie ich ihnen geordnet habe), und f. einfeben, ernennen (bibl. Gott hat geordnet bie Berrichaften; ich orbne bich jum Diener 2c.); ber Ordner, -8, die Ordnerinn, mer etwas ord= net; Reuw, f. Borfteber (fr. Director); die Dronung, M. -en (altb. ordinunga), 1) felten die Sandlung des Ordnens, gew. bas Ordnen, Die Unordnung; 2) das Geordnetfein, überb. Die Urt und Beife, wie etmas geordnet ift, die Folge od. Reihe ber Dinge ob. Theile in Raum und Beit (bie Dronung der Borte in einer Rebe; eine gute ob, folechte Dronung; bie Ordnung eines Buges 2c.); insbef. die richtige od. regelmäßige Rolge od. Stellung, u. in weiterer Beb. jebe geregelte, gefeb = od. vorschriftmaßige Ginrichtung, entg. Unordnung (bie Truppen in Ordnung ftellen; eine Samm= lung, feine Uhr, feinen Ungug in Ordnung bringen, halten 20.; bie Ordnung lieben; fich an eine gemiffe Ordnung gewöhnen; bie Ordnung ber Ratur, b. i. bie gefebrnäßige Folge ihrer Beranderungen; bie burgerliche Ordnung); Bauf. das festgefette Berhaltnife eines Bangen und feiner Theile (bie Gautenord: nungen); 3) die geordneten Dinge felbft, eine geordnete Befammtheit. finno, Rlaffe (bie Schuler ber erften Ordnung; bie Ordnungen ber Raturforper u. bgl.); 4) die Regel od. der Inbegriff der Borfchriften fur die Gin= richtung, das Berhalten od. die Bandlungeweife (Gottes Orbnung; bie Lebensorbnung; bie Brau =, Feuer =, Gerichts =, Gof =, Rleiber = , Martt= Ordnung u. bgl. m.); 3fes. ordnungsgemäß ob. ordnungsmäßig, Bw., ber Ordnung gemäß; ordnungslos, Bm., ohne Ordnung; die Ordnungsliebe, Liebe gur Dronung; ordnungeliebend, Bm.; ber Dronungefinn. ber Sinn fur Ordnung und bie Reigung bagu; ordnungswidrig, Bm., ber guten Ordnung zuwiderlaufend; die Ordnungszahl, das Ordnungszahl= wort, Spracht. bie von ben Grundzahlen (f. b.) abgeleiteten Bahlmorter, welche auf die Frage ber wie vielfte? einzelnen Dingen in einer Reibe ibre bestimmte Stelle anweisen (3. B. ber erfte, zweite, britte zc.).

Drego, m., -6, o. M. (verberbt aus b. lat. origanum creticum), nieberb. ber fretische Dost, ju Salat und als Gewurt gebraucht.

Drelbaum, m., landich. f. Mehlbeerbaum.

Drengel, m., - 8, o. M., lanbid, f. Mannetreu (eryngium L., aus welchem lat. Namen Drengel verberbt ift).

Drf, m., -es, M. -e, ob. die Orfe, M. -n (landich, auch urf, Erf, Orbe, Orfling, Rörfling genannt; lat. orphus, griech, ogwoc), der Golds

braffen ob. die Goldforelle; bie weiße Drfe, in Cachfen : ein dem Drf

ähnlicher weißer Fisch.

Drgel, w., M. -n, Bertl. bas Drgelchen (althocht, organa, w., mittelhochd, orgen, orgil; engl, organ, frang. orgue, mittl, lat. organum pom griech, Joyavor, Berkzeug und insbef. Tonwertzeug), ein aus vielen Pfeifen gusammengefettes Conmerkzeug, in welchem bie Zone mittelft bes burd Blafebalge in die Pfeifen gebrachten Bindes burch Rieberdruden ber Saften eines Griffbrettes hervorgebracht werben, bef. gu firchlichem Gebrauch (bie Drgel fpielen, fchlagen); auch der erhohete Orgelplat in der Rirche; in weiterer Beb. ahnliche Conwerfzeuge im Rleinen (Sanb:, Drehorgel; f. auch Baffervogel); uneig. ein aus mehren Flintenlaufen von verschiebener Lange gufammengefebtes Weichus, Orgelgeichus; - 3fes. der Draelbau, ber Bau einer Orgel, und bie Runft Orgeln gu bauen; ber Draels bauer, wer Orgeln baut, Orgelmacher; der Orgelklang, =ton 2c.; die Draelpfeife, eine ber ftufenmeife abnehmenben holgernen u. ginnernen Pfeis fen ber Orgel; uneig, Schiff, die in einem hafen reihenweise eingerammten Pfable; eine Urt Scheidemuschel; das Drgelfpiel; der Drgelfpieler (fr. Drganift); ber Drgelftein, eine Urt aus Rohrchen gufammengefebter Stern= Forallen; die Orgelftimme, ein einzelnes Pfeifenwerk einer Orgel; bas Drgelmert, bas Innere einer Orgel, u. die Orgel felbft; Maturt, eine Art Robren : ob. Pfeifenkorallen; ber Drgelzug, ein Bug an ber Orgel, burch welchen eine Orgelftimme mit bem Saftenwert in Berbinbung gebracht wirb (bas Draelregifter); - orgeln, ziellof. 3m., gem. f. die Orgel fpielen, boch gem. nur von bem Spielen einer Drehorgel; uneig. orgelahnliche Tone ber= porbringen; ber Drgeler, -s, mer orgelt.

Orfan, m., -es, M. -e (ital. orcano, frang. ouragan, engl. burricane; foll aus einer amerikan. Sprache herstammen), ein heftiger, reifens der Sturm, Wirbelwind, Windsbraut.

Drie, m., M. -n, landidy. f. Erle.

Drlog, m., -6, M. -e (altd. urliugi, urliuge, urlig, f.; angelf. orlege, altnord. orlög, schwed. örlig; v. ur u. liegen; urspr. überh. vershängnifevolle Entscheidung, Schickfal, bef. Kampf, Krieg), altniederd. f. Krieg, inebes. ein großer, formlicher Krieg, entg. einer Fehbe; baher das Orlogschiff, die Orlogsflotte, nieberd. f. Kriegeschiff, Kriegeschte; vrlozen, zieltos. 3w. f. Krieg führen.

Drs, f., -es, M. -e (mittelhochb. ors, Streitrofe; engl. horse) vollig

rit. f. Rofe, Pferd.

Ort 1., m. (oberb. f.), -e8, M. Orte u. Orter (f. u.), Berkt. das Orthen (altb. ort, f., Rand, Grenze, Spige, Ecke, Anfang; angelf. ord, altnord. oddr, schwed. ort; wahrsch. verw. mit dem lat. ora) 1) alt ind noch landsch. f. Spige, Ecke, Schärfe (M. gew. Örter), insbes. ieberd. f. Winfel, Ecke (um den Ort gehen, b. i. um die Ecke; daher: Orthaus, Ortstein, f. Echaus, Eckein), bes. eine ins Wasser rasgende Landsspige (baher EN. wie Daggerort, Leerort 2c.); oberd. vierortig f. viereckig; stumpf=, rechtwinklig 2c.; Bergw. die Spigen an den Bergeisen: Örter; auch ein spissiges Werkzeug, bes. die Ahle der Schuhmacher (M. Orte); 2) der Unfangs od. Endpunkt, Unfang oder Ende, gleichfalls meist vlt. u. landsch. (¿. B. Bergw. das Ende

febes magerecht getriebenen Berggebaudes, M. Orter; por Ort arbeis ten, b. i. am Ende ber Grube; alt.: bis zu Tages Ort, b. i. bis jum Uns brud bes Tages; er fagt es ihm von Ort, b. i. vom Unfange an; bes Lebens Drt, b. i. Enbe, u. bgl. m.); 3) gew. ein Punft im Raume, ob. ein bes grengter Theil des Raumes, bef. infofern ein torperlicher Gegenftand benfels ben einnimmt ob. einnehmen fann, verich. Raum, finnv. Plas, Stelle (lege es an jenen Ort; ein jebes Ding an feinem Orte; es findet fich nicht am rechten Orte; ein bequemer Ort; etwas an allen Orten fuchen, auch: aller Orten, f. an allen Orten, überall; einem Beit und Ort ber Bufammenfunft beftimmen; uneig. etwas an feinen Ort geftellt fein laffen, f. v. m. es babin geftellt, b. i. ununterfucht, unentichleben laffen; etwas am unrechten Orte anbringen, b. i. unpafelich, jur Ungeit); in bestimmterer Beb. ter Theil od. Die Gegend einer Schrift zc., wo ein Sat, ein Musfpruch zc. fich befindet, verfch. Stelle, welches jugleich ben Sag ob. Musfpruch felbft bezeichnet (a. B. bavon ift an einem anbern Orte bie Rebe gewefen ; am angeführten Orte 26.); bei ben Markfcheibern: jeder Punkt in der Grube, fofern er burch eine fentrechte Linie auf ber Erboberflache angegeben wird: ber ob. bas Drt, auch bie Ortung; ebem. f. Simmelegegend (bibl. bie vier Binde aus ben nier Ortern bes himmele); alt u. noch oberb. u. fcmeiz. eine Landes= Ubtheilung. ein Begirf (M. Drte und Drter; fr. Proving, Canton); bef. ein von Menfchen bewohnter begrengter Raum, Wohnplat, Wohnstatte von weiterem ob. engerem Umfange, baber fowohl Stadte, Flecken, Dorfer, ale einzeln liegende Schloffer, Landhaufer zc. bezeichnend (in meinem Orte; mein Geburte:, Bohnort 2c.; ein fefter, ein offener Ort; ber Prediger bes Drtes; bie umliegenden Orter; hiefigen Orte, b. i. am hiefigen Orte; hiefiger Orten, b. i. in hiefigen Orten); auch ein von Menschen zu bestimmten Zwecken besuchter Raum, fei es ein offener Plat, ob. ein Gebaube, ein Saal u. bal. (3. B. öffentliche Orter, Luft: , Bergnugungeorter; beruchtigte Orter u. bgl. m.); uneig. aud f. eine Perfon od. Beborde, o. M., (j. B. etwas gehörigen Ortes anbringen, b. i. bei ber rechten Behorbe; es ift hohern Orte befohlen worden; ich meines Drte, b. i. ich fur meine Perfon; - fur bie Debrheitsform von Ort in allen unter 3) vereinigten Bebeutungen gilt im Mugemeinen die Regel: Drte ift mehr gufammenfaffenb (collectio), Orter abfondernd ob. vereinzelnd (biejunctiv) und fteht baber mehr fur einzeln gebachte. bestimmt begrenzte Plage, bef. Bohnplage; 3. B. man fann nicht an allen Orten jugleich fein ; aber: ich fenne verfdiebene Orter Diefes Bandes ; - 3fes. v. Drt: das Drtband (nieberd. Dortband; verberbt: Dhrband), bas boble Blech unten an der Spige einer Degenscheibe (v. Drt f. Spige); der Drtbefchreiber (fr. Topograph); die Ort = ober Orterbeschreibung, Befchreis bung ber Orter , b. i. Stabte , Fleden , Dorfer zc. (fr. Topographie) , verich. Drtobefdreibung, f. u.; das Drtbrett, lanbich. f. bas außerfte Brett, Geitenbrett; der Ortfauftel, Ortpauschel, ein Fauftel, beffen bie Bergleute fich bebienen, wenn fie vor Drt arbeiten (f. o.); die Ortfeber, Ortfpule. bie Feber am Ende bes Flügels, Edfeber; der Drthab ob. Orthaber, ptt. f. Urheber, Unfanger, Stifter; Unfuhrer, Befehlehaber; der Orthauer, Bergw. ein Bergmann, welcher vor Ort arbeitet (f. o.) ; das Ortland, im De: nabrud. ein Stud Band eines Gingelnen, welches an bie Gemeinweide ftoft, alfo: Grengland; das Drimaal, vit. f. Grengzeichen; der Dripfahl ober

322. Ort

Ortoflock, bei ben Markideibern ein Pfahl, welcher einen in ber Grube befindlichen Ort auf der Erdoberflache bezeichnet; das Orticheit. (v. Ort f. Ende), bas bewegliche Solg, an welches bie Strange ber por ben Bagen ju fpannenben Pferbe befestigt werben, auch ber Schwengel, Borichlag zc. genannt; das Ortschick (v. Ort f. Spibe, u. Schick f. Geschick, f. b.), Bergw. eine Rluft, welche nach einem fpigen Binfel über einen Gang ftreicht, verich. Rreug: ob. Querkluft; ortschickia, Bw. Ortschicke enthaltenb; ortschief, Bw. lanbich, f. ichiefwinflig; Die Drtiemmel, nieberb., amei mit ben Geen qu= fammenhangende runde Semmeln, Ectfemmeln, g. u. v. Schicht: ob. Reihen= femmeln; der Driftein, lanbich, f. Goftein; Grengftein; auch ein fefter eifenfcuffliger Sanbftein, Gifenfloß; ortweise, Rm., nach einzelnen Ortern, Ort für Ort; der Ortziegel, lanbich. f. Echiegel; - von Orts: Die Ortsbeschaffenheit; die Ortsbeschreibung, Beschreibung eines einzelnen Ortes; ber Ortsgeiftliche, = pfarrer, =prediger; die Ortsgeschichte; bie Ortsgelegenheit, f. Gelegenheit; ber Drtsfinn, ber Ginn, b. i. die naturliche Rabigfeit, die Orteverhaltniffe aufzufaffen und festzuhalten; - Ubleit. Der Driel, -e, D. m. E., oberd. die Pfrieme od. Uhle ber Schuhmacher; die Spike am Bergeifen (vergl. o. Ort 1.); orten, ziellof. 3m. (altb. orton, begrenzen) völlig vit. f. einen Ort haben, einnehmen; fich erftrecken; einen Winfel bilben; f. auch u. Ort 2.; ortern, ziel. 3m. (gem. ertern) 1) Sandw, Die Enden der Bretter zc. abfagen; baber: bie Orterbant, bie Orterfage, Tifchl.; 2) vit. f. endigen, entscheiden; noch oberd. (auch örteln) f. genau untersuchen, von allen Geiten betrachten; baber: erörtern; ortig, Bm. 1) landich. f. Ecfen, Winfel habend, ecfig, in Bfet. wie recht =, ftumpf =, scharfortig (f. o.); 2) oberd. ortig ob. ort, f. unge= rade ber Bahl nach (ort ober eben, b. i. ungerade ober gerade; vielleicht auch in biefer Unwendung urfp. u. eig. ectig, b. i. uneben, entg. eben); ortlich. Bw., einen Ort betreffend, davon ausgehend, darin gegrundet (fr. local; örtliche Berbatiniffe, ein ortliches Bedurfnife); einen bestimmten Ort ein= nehmend und darauf befchrankt (ein ortliches ilbet, eine ortliche Rrankheit u. bal.); das Ortliche als Sw. f. die Ortebeschaffenheit; die Ortlichkeit. bas Ortlichfein; Die ortliche Beschaffenheit (fr. Localitat); Die Ortschaft, M. -en, ein aus mehren Wohnungen bestehender, von Menschen be= mohnter Ort, tef. fleine Orter, als: Dorfer, Weiler zc.; lanbich. 3. B. foweig. auch f. Landftrich, Begirf (fr. Canton); die Drtung, M. -en, Bergw. eine Erfe, ein Winkel eines Berggebaudes; auch die Beichen. welche in Grubengebauben in bas frifde Geftein eingehauen werben.

Drt 2. m. u. f., -es, o. M., auch Ortels (engl. orts, Brocken, überbleibfel von Speisen; irland. orda, Überreft), niederd. f. was das Bieh vom Futter liegen lafft und verschmaht; dater: das Ortstroh, übrig gelassenes Futterstroh; orten od. verorten, auch örden, ören, ziel. 3w. (n. A. v. Ort 1. f. Winkel, also eig. in den Winkel der Krippe schieden), aus dem Futter od. den Speisen nur das Beste aussuchen und das Ubrige liegen lassen.

Drt 3. m. u. f., -ce, M. Orte (nach einem Jahlm. aber unverandert Ort), landich. f. ein Biertel (Quart), ber vierte Theil von Gewichten, Milingen und Maffen; insbef. 1) nieberd. der vierte Theil eines Quentschens: Ort ob. Ort chen; 2) in verschiebenen Gegenden: der vierte Theil

eines Thalers, Gulbens, Groschens; ein Ortsthaler (nieberb. r. Ort Thalers) ober Reichsort = 6 gGr.; ein Ort= ober Ortsgulben = 15 Kreuzer (oberb. auch Örtler, Örterer); ein Ortsgroschen = 3 Pfennige, in Meklenburg  $4\frac{1}{2}$  Pfennig; 3) nieberb. der vierte Theil einer Kanne ober eines Maßes; in den Hallischen Salzwerken der vierte Theil einer Pfanne.

Orte ob. Orte, m., M. -n (auch Urte, Irte, f. b.; u. vergl. Ort 2. und Wirth), oberd. u. bef. fcmeiz. f. die Rechnung des Wirths, tie Zeche;

baber der Orten= ob. Ortengefell, f. v. m. Ertengefell, f. b.

orten, 3w., f. unter Ort 1. u. 2.; ortern, ortlich, Drtfchaft zc. f. Ort 1.

Drvelfraut, f., lanbic. eine Urt iconer großblattriger Saubneffeln.

Diche ob. Dich, m., M. -en, oberd. f. v. w. Eiche 2., f. b.

Die, w., M. -n, 1) f. v. w. Ohfe, Ohr, f. b.; 2) tanbich. die Dachrinne; das unterste Ende des Daches, wo das Regenwasser abläuft; auch: das ablaufende Wasser selbst; 3) schwäb. ein Schöpfgefäß; dsen, ziel. 3w. (schweb. ösa, lat. haurire; vergl. Ohr, hören), tanbich. f. schöpfen; erschöpfen, aufbrauchen, I.er, ode machen (auch: ösigen, exbsen, verzösen zc.); das Defas, Schöpfgefäß, Gelte; Schiff. hölzerne Schauset zum Ausschöpfen des Wassers; das Degat, Loch im Schiffe, durch welches das Wasser ausgeschöpft wird.

Dfel, w., M. -n, lanbich. f. die noch glimmende Lichtschnuppes

auch f. glubende Ufche.

DBel, f., -6, landschaftl. f. Noffel, f. d.

Dit, m., -es (felten), o. DR. (altb. ost, angelf. u. engl. east, frang. est, verw, mit b. lat. ortus v. oriri), 1) die himmelegegend, in melder Die Sonne aufgeht, Morgen, Dften (ber Bind fommt aus Dft ob. Dften; Dft jum Guben, Dft jum Rorben, Schiff. ber Rompafeffrich, melder 11 4 Grab vom Ditpunkte nach Guben, ober nach Rorben liegt); 2) ber aus Morgen webende Wind, der Oftwind; der Dften, -6, o. M. (urfpr. ein Nw. altb. ostana, ostan, von Often her; jeboch auch der ob. daz ostan. f. oriens) 1) die oftliche Simmelegegend, f. v. w. Dft 1) und jest gebrauchlicher ale biefes (3. B. bas Saus liegt gegen Often; fich nach Often menben 2c.); 2) ber von Europa aus oftlich gelegene Theil der Erde, die Morgenlander (fr. ber Drient); auch der oftliche Theil irgend eines Landes (ber Dften von Deutschland); - 3 fet. v. Dft: Dftafrita, -Ufien, - Europa zc., bas öftliche Ufrita 20.; die Oftgegend; die Oftgrenge; Offindien, f., -8. bas von Guropa aus öftlich gelegene Indien in Ufien, entg. Beftindien; baber der Oftindier; oftindisch, Bw.; der Oftindienfahrer, ein nach Oftindien fegelndes Banbelsichiff; Die Dilkante, Schiff, bas öftliche Ufer eines Bluffes; bas Ditland, ein gegen Diten liegendes Band, Morgentand; baber ber Dit= lander, Die Oftlanderin; oftlandisch, Bio.; Die Oftlinde, landich. f. Stein :, Balb: od. Sandlinde; der Dfinorboft, ber Rompafeftrich, welcher 221 Grad vom Dftpunkte nach Norden liegt, und ein aus diefer Gegend mebender Bind; ter Ditpunft, f. v. w. Morgenpunkt; die Ditfee, ber Theil bes Utlantischen Meeres zwifden Schweben, Deutschland und Rufeland; Die Ditfeite: der Diffudoft, ber Rompafeftrich, welcher 222 Grad vom Dite puntte nach Guben liegt, und ein aus diefer Gegend wehender Wind; der Ditvogel, Strandpfeifer; ofiwarts, Nw., nach Often gerichtet, nach Often zu; der Oftwind, aus Often wehender Wind; — Ableit. oftlich, Bw. u. Nw., gegen Often liegend, oder von Often kommend (die öftlichen Länder; Deutschland liegt öftlich von Frankreich; der Wind ist öftlich zc.); — in Iseq. war ehem. das jest vit. Bw. ofter üblich (altd. ostar, nach Often hin); daher: ofterhalb, Nw. f. oftwärts; das Ofterland, Oftermeer, die Ofterfee, der Ofterwind, Ofterwald u. dgl. m. f. Oftland, Oftmeer zc.; und noch Öfterreich, f., -s, od. zgez. Öftreich (altd. ostarrichi) als EN. eines deutschen Staates; daher der Öftreicher, die Öftreicherinn; oft-reichisch, Bw.

Diter, w., M. -n, lanbich. f. Aufter.

Offerlugei, w. (aus bem griech. u. lat. aristolochia, b. i. geburtbeferbernd, verberbt), eine in Oftreich, Frankreich zc. wachsende Pflanze mit ftarf riechender, bittrer Burgel, welche Brechen erregt, Sohlwurz, Gerz-

murz.

Oftern, die, o. E. (altb. ostra, w., gew. nur M. ostrun, ostarun, G. ostrono, D. ostrom, ostoron; angelf, u. engl, easter; holl, ooster; perm, mit Dft, Aufgang), das Welt der Auferstehung Chrifti; bei ben Juben das Teft bes Musjugs aus Megnpten (bebr. Paffa ob. Pafcha; baber nieberd, Pasten, Pausten, oberd. auch Pafd, Pafden, frang. Paques); Ditern ift eig. Mehrh., wie Pfingften, Beihnachten zc. (3. B. bie Oftern find nabe, auf funftige Oftern), wird jedoch haufig mit Weglaffung bes Urti= fels u. bef. nach einem Diw. als Ginheit betrachtet (g. B. Dftern ift nabe, fällt gewöhnlich in ben Upril; ber Sonntag vor Oftern; nach, zu, um Oftern u. bgl. m.); - in 3fet. lautet es nur Dfter: ber Dfterabend, ber Abend por Oftern; die Ofterblume, verschiebene um Oftern blubenbe Pflangen: bie gemeine Ruchenschelle; ber fleine Biegenbart; bie gelbe Schluffelblume; bie Margiffe 20,; bie Dagliebe: bas Ofterblumden; ber Ofterbienstag, Dienstag nach Oftern; bas Ofterei, buntgefarbte und getochte Gier, womit man fich am Ofterfefte gu befchenten pflegt; Raturt, eine Urt eiformiger Bergmufdein; die Ofterfeier; das Ofterfest; der Ofterfeier = od. Ofterfest= tag, auch blog Dftertag; das Dfterfeuer, am Ofterfeft ob. Ofterabend angegundetes Freudenfeuer; der Ofterfladen, -fuchen, aus Beigenmehl und Maffer gebackene bunne Ruchen ber Juben (jub. Magge); überh. ju Dftern achactene Ruchen; Die Oftergrenze, der Tag, auf welchen der erfte Wollmond nach ber Krublingenachtgleiche fallt, welcher bie Beit bes Ofterfeftes bestimmt, bas ben nachften Sonntag barauf gefeiert wird; bas Ofterfalbchen, fchlef. f. Connentager ober Blattlauetafer; tie Ofterferze, Der Ofterftod, Bache: Ferze, welche in fathol. Rirchen mahrend ber Ofterzeit brennt; Dfterferze auch f. Ronigeferze, Wollfraut, auch: bas Dfterfraut; das Dfterlamm, bas gamm, welches chem. Die Juben an ihrem Ofterfefte mit befondern Feierlichfeiten zu effen pflegten; die Dfterlilie, lanbich, f. bie gelbe Rargiffe; ber Ditermarkt, Die Ditermeffe, Martt ober Deffe, um Oftern gehalten; der Oftermonat, April; ber Oftermontag, Montag im Ofterfefte, ber zweite Ofterfeiertag; Die Dfternacht, Racht vor Oftern; Die Dfterpalme, lanbich. Die Blüthentanden ber Beiben; Die Ofterschelle, weiße Bindblume; der Diterfonntag, ber erfte Ofterfeiertag; bas Ofierveilchen, lanbich. f. bas breifarbige Beilden ob. Stiefmutterden; bas Oftermaffer, in ber Ofternacht

gefcopftes Waffer, welches schin machen soll; die Ofterwoche, Woche bes Ofterfestes; die Ofterzeit 20.; — Ableit. ofterlich, Bw. (altb. ostarlih, auch ostrig), was um Oftern ift od. geschieht (die österliche Zeit; österliche Beichte, in ber kathol. Kirche); ehem. uneig. f. Freude bringend, erfreulich.

Oftgegend, -grenze ic. - Oftwind, f. unter Oft. Othem, m., -8, lanbid. f. Odem, Athem, f. b.

Dtie, w., M. -n, der Dtten= ob. Dtterbaum, lanbich. f. die Erle.

Otter 1., w., M. -n, (oberd. Atter, Aber, niederd. u. engl. adder; angels. aetter, aettor, Schlange, Gift; verw. mit d. altd. eitar Gift?), Benennung aller giftigen Schlangenarten in Europa, beren Bauch mit Schilbern beset ist (vergl. Natter); — I se d. die Ottergalle; das Ottergist;
das Otterngezücht, s. v. w. Schlangenbrut; bibl. uneig. f. boshaste, schändeliche Menschen; das Otterfopschen, einem Otterkops ähnelnde Muschel, als Münze bienend, Münzmuschel, Muschelmunze; auch eine andere Art Perzellanschnecken; s. Basserjungser; eine Pslanze mit ährensörmigen, blauen Blumen, beren Samen einem Otterkopse ähnelt: Natterkops, Natterkraut, Schlanzgenhaupt 2c.; der Otterstich, Stich, Biss einer Otter; der Ottervogel od.
Otterwindel, s. v. w. Natterhals; die Otterwurz, Natterwurz.

Otter 2., w., M.-n, ob. der Otter, -8, M. w. E., (altb. ottar, oberb. Otter, m.; altnorb. otr, angels. oter, otor, engl. otter, ban. odder, schweb. utter; litth. udra; wahrsch. verw. mit dem island. uddr, Feuchtigkeit; tat. udus, feucht; sanskr. uda, Wasser), ein im Wasser lebendes Saugethier mit vier Schwimmfüßen, welches ein schones Pelzwerk giebt, von mehren Arten: Fisch., Fluse, Meers, Sumpfotter; — 3 ses. der Otterbalg, das Otterfell, die Otterhaut; der Otterfang; der Otterfänger; der Otterfuß, uneig. eine Kammmuschel; der Otterhund, eine Art Dachsbunde

jum Otterfang; Die Otterjago zc.

Otto, m., -8, M. die Ottone, (altb. Otto, Odo, mahrich. v. 6t, Ob (f. b.), atfo: ber Begüterte), ein deutscher mannl. Taufname; baber Ottilie, -no, weibl. Taufname.

Dreibaum, m., lanbich. f. Mehlbeerbaum.

Drhoft, f., -ee, M. -e, (aus bem holl. okshoofdt, schweb. ox-hulwud, b. i. eig. Ochsenkopf; engl. hogshead, b. i. Schweinskopf; vielleicht von ehem. üblichen Zeichen ber Gebinde), ein großeres Flusseitemaß, bes. zu Wein, = 1½ Ohm, 6 Unker, ob. 60 Stübchen; nach einem Zahlw. in der Mehrh. unverändert (z. B. zehn Orhoft Wein).

## W.

P, ber sechzehnte Buchstabe des UBE, ein Mitt., und zwar der harzteste Lippenlaut, verschieben von b, mit welchem er in mundartlicher Ausstprache häusig verwechselt wird (vergl. packen, backen; Pein, Bein; Paar, bar; platt, Blatt); im Althochd. vertritt das p in der Regel die Stelle unseres b (z. B. pim, prehhan, pruodar für din, brechen, Bruder); in manden Wörtern schwankt auch jest der Gebrauch zwischen b und p (z. B. Banner, burzeln, Buckel, neben: Panner, purzeln, Puckel); verdoppelt wird das p nach geschärten Selbstlauten (z. B. Kappe, Treppe, Lippe, doppelt, Schuppe). Über pf, ph s. u.

paar (engl. pair, frang, paire, ital. paro, fcweb. bohm, par; v. b. lat. par, gleich, gefellt, ein Paar) 1) als Bm. von ber Bahl: gleich, gerade, durch 2 theilbar, entgeg. unpaar (paar ober unpaar fpielen, ein bekanntes Rinberfpiel; felten ale Gigenm, gebeugt : eine paare Babl, gem, eine gerabe); oberd, auch f. jufammengehorend, ein Paar ausmachend (biefe Banbichube find nicht paar u. bgl.); 2) ale bw, das Paar, -es, M. -e, Bertl. das Parchen, oberd. Parlein; zwei zusammengehörige Dinge einer Urt (t. B. ein Paar Augen, Ohren, Urme 20.; ein Paar Schube, Strumpfe, Schnallen 2c.; ein Paar Doffen, Pferbe 2c., b. i. ein Gefpann; fo auch ein Daar Tanger, b. i. Tanger u. Tangerinn); in engerer Bed. gmei gur Fortpflangung ber Battung verbundene Geschopfe beiderlei Beschlechts (3. B. ein Daar Tauben ob. ein Taubenpaar; ein Brautpaar, Chepaar 2c.; ein Paar ob, ein Parchen werben, b. i. fich heirathen); in weiterer Beb. zwei neben einander geordnete Begenftande (s. B. fie folgten einander in Paaren, zu Paaren ob. paarmeife geben, b. i. immer zwei und zweis baber zu Daaren treiben. b. i. eig. in Ordnung bringen, bie geftorte Ordnung mit Gewalt wieder ber: ftellen, uneig. f. banbigen, übermaltigen; - nach einem Zahlworte bleibt Paar in ber Mehrheit unverandert, g. B. feche Paar Tauben, 12 Paar Strumpfe 2c. außer wenn es auf Menichen geht, a. B. ber Beiftliche bat beute zwei Paare getraut; vier Daare Tanger 20.; im gemeinen leben wirb es oft auch in ber Ginh, ungebeugt gebraucht, 3. B. von ein Paar foonen Augen ft. von einem Paare iconer Mugen); 3) ein Paar ot. gew. ein paar. ale unbiegf. Bm, f. einige menige, bef. in ber Sprache bes gemeinen Lebens (3. B. ein paar Thaler, Borte 20.; feit ein paar Tagen, b. i. feit einigen Zagen; por ein paar Stunden ic.); - 3 fet. paarmeife, Mm. in Paaren, je zwei und zwei; - Ableit. paaren, ziel. 3m., zwei Dinge einer Urt zu einem Paare verbinden; paarmeife zusammenstellen (Pflanz. zwei Uhren, zwei Trauben find gepaart); in engerer Beb. gur Fortpflangung ber Gat= tung vereinigen; fich -, f. v. w. begatten; uneig. f. innig verbinden (bei ihm paart fich Gefühl und Berftand); die Paarung, das Paaren.

Pabst, b. Papst, f. d.

Pacht, m., -es, M. (felten) Pachte; in Rieberd. gem. Die Dacht. M. -en, (alt u. oberb. auch pfahte, Pfacht; v. b. lat. pactum, Bertrag), ebem. u. noch oberb. überh. ein Bertrag (fr. Pact, Contract), auch ein Bes feg; gew. in engerer Beb. ein Bertrag, morin man einem Undern die Rubung einer Sache gegen eine Beldfumme auf eine gemiffe Beit über= lafft, u. ber niegbrauch einer Sache vermoge eines folchen Bertrags (ber ob. bie Pacht eines Uders, Gartens, ber Jagb, Fifderei, ber Bolle 2c.; etwas in Pacht nehmen; einem etwas in Pacht geben); auch f. das Pachtgeld (g. B. bas Gut bringt 1000 Thaler Pacht; bie Pacht bezahlen zc.); - 3 fes. ber Pachtbauer, ein Bauer, welcher ein Bauergut in Pacht hat; ber Pacht= brief, bie Pacht: Ureunde, ber Pachtvertrag; das Pachtaelb, der Dacht= Schilling, Pachtzins, bas Gelb, welches ber Pachter bem Gigenthumer vertragemäßig entrictet; bas Pachtaut, ber Pachthof, die Pachtmuble, -weibe, u. bgl. m.; ber Pachtherr, Gigenthumer einer verpachteten Sache; bas Pachtjahr, eines ber Sahre, auf welche ein Pacht gefchloffen ift; die Pachtleute, Perfonen, bie etwas in Pacht haben; pachtweife, Rw., als Pacht, nach Urt ober vermoge eines Pachtes . - Ableit. pachten, giel, 3m., etwas -, in Pacht nehmen, finnt, miethen, f. b. (bie Bolle, bie Sagt, ein Gut, ein Birthehaus zc. -); ber Pachter ob. Pachter, -8, bie Pachteerinn, M. -en, wer etwas, bes. ein Landgut, pachtet, ob. in Pacht hat, der Vachtinhaber; pachtlich, Bw. u. Nw., als Vacht, nach Art eines Vachtes.

packen, siel. 3m. (altb. pahhan, urfpr. = backen, nur giel.: machen, bafe etwas bact; b. i. festhalten, festmachen; angelf, bacan, ichmeb, packa, engl. pack; vergl. b. griech, πήγω, lat. pago, pango) 1) ergreifen und fest= halten, mit den Banben, Rlauen ob. Babnen, finnt. faffen (ber Abler pact feine Beutes gem, einen beim Ropfe -, einen Dieb -); uneig. f. faffen, er= greifen (Entfesen padt ben Banbrer); 2) mehre Dinge fest gusammen= legen , jufammenfugen , entweder in ein Behaltnife ob. unter einen gemein-Schaftlichen Berband (Baaren in eine Rifte, Rleiber in ben Roffer, Baringe in eine Conne, Bucher in einen Ballen zc.; auch fagt man : ein Safe, ei= nen Roffer, eine Rifte ze. paden, f. padend anfullen); 3) uneig. fich -, gem. u. verachtt. f. fich aufmachen und fchnell hinwegbegeben (pace bich nach Saufe, pade bich fort ic.); - ber od. das Pact, -es, M. -e, Bertl. das Pacf chen ob. Pacflein; auch ber Pacfen, -8, M. m. E., und mit frembartiger Endung: tae Pactet, -ee, Dl. -e (frang. paquet, ital, pacchetto) 1) mehre jufammengepacte und durch einen Umfchlag od. eine Gulle verbundene Dinge (ein Pact, Pactchen, Pactct Bu= der, Briefe, Baaren zc. ; mit Sack und Pack fortgieben, b. i. mit Babe und But); lanbich. auch eine bestimmte Menge, g. B. ein Pack Tucher = 10 Stud; 2) ba & Pacf, uneig. gem. u. verachtlich : ein Sammelw. f. nie= drige, unsittliche Leute, ichlechtes Gefindel (Diebs:, Lumpenpack zc.); der Pack, oberd. f. ber Erois bei einem Beere (frang. Bagage); - 3feb. ber Packan, Bolksfpr. wer feft anpact, bef. ein großer Gund; das Dack = ob. gew. Pactetboot, ein Fahrzeug, welches als Bafferpoft Briefe, Pactete und Personen beforbert; das Paceifen, in Salgwerfen fleine eiferne Spaten gum Musftechen bes Salzes aus ben Rorben, auch: ber Pacfipaten; der Paceefel, das Padpferd, Gfel, Pferd, welche Gepad tragen; bas Dadgarn, ber Packzwirn, Garn ob. 3wirn jum Bunahen ber Pace; bas Packgerath (fr. Bagage); das Pachaus, der Pachof, öffentliche Gebaude, mo bie aus- und eingehenden Waaren auf- und abgepact und bis gur Entrichtung ber obrigfeitlichen Abgaben aufbehalten werben; Die Pachhulle (fr. Emballage); Die Packfammer, Rammer zur Aufbewahrung bes Gepacts, bef, in Pofthaufern; die Padleinwand, das Padlinnen, grobe Leinwand gum Paden, auch: bas Pactuch; die Pacinabel, große Rahnabel jum Bufammennahen ber Pachulle; das Pachapier, grobes u. ftartes Papier zum Ginpacken; ber Pacffattel, ein Gattel, welcher Baftthieren aufgelegt wirb; die Packfeibe, ungefarbte u. noch nicht völlig zugerichtete Geibe, welche in Pacen verfenbet wird; der Pacfftock, = fnuttel, = bengel, das Pacficheit, ein ftarfer Stock jum Feftziehen ber Pacffride und jum Rlopfen ber Ballen; ber Padmagen, Bagen mit Gepack; bas Packwerk, Bafferb. ein aus Reis: bunbeln und Burften verfertigtes Bert gegen bas anspulenbe Baffer am Ufer; bas Packzeug, allerlei jum Ginpacken bienenbe Stoffe; - Ableit. ber Pader, - 8, wer padt, b. i. anpadt, bef. Jag. ein großer ftarter hund (Saupader), ober Baaren ein = und aufpadt; die Paderei, anhaltendes Pacten; die Pacterei, M. - en, jufammengepactte Dinge, Bepact.

packern, ziellof. 3w. (ein Schallw.) nieberb. f. traben, mit furzen Schrit=

ten laufen.

Pad, m., -es, M. -e, 1) (vergl. Pfote) nieberb. f. Fußschle; 2) f. Pfad; padden, padbeln, padjen, auch pebben, ziellos. 3w. nieberd. f. mit fleinen Schritten gehen, laufen, bes. von Rindern; das Padgericht, in Osnabruck f. Gaugericht (v. pabben, gehen, weil bis zur Entscheibung viele Gange nothig waren).

Padde, m., M. -n, (v. padden, f. o.) niederd. f. Krote (engl. paddock; vergl. Schildpatte); auch Frosch; uneig. das Aufschwellen des Nindsviehs, eine Krankheit; das Paddengras ob. Padergras f. Quecke; Kröztenbinse; der Paddensteht f. Märzhecht; der Paddenstuhl f. Kröten- ob.

Miftbiatterfdmamm.

paff, ein Schallwort, welches einen gebampften Anall nachahnt, welcher, wenn er feiner ift, burch piff, wenn er grober und ftarter ift, burch puff ausgebrudt wird (piff, paff, puff); baber paffen, ziellof. 3w. gem. f. ben Schall paff horen laffen od. hervorbringen; inebes. mit bem Munbe beim Zabackrauchen; baber auch gem. verächtl. f. Laback rauchen.

Page, m., -en, M. -en, nieberd. f. Pferd, bef. ein altes, folechtes

Bauernpferd; die Pagemunge f. Pferdemunge.

Paguge, m., Schweiz. f. Barenflau.

pah, ein Empfindl. ftolze Berachtung oder Gleichgultigkeit ausbrudenb. Paif ob. Pois, w., M. - en (wahrich. verberbt aus Paufe, atteffte. Paws f. Raft), oberd. Bergw. eine halbe Schicht; bair. auch f. eine Beile, eine Zeitlang.

Palast, b. ale Pallast, m., -es, M. Palaste, (v. lat. palatium, Namen eines Sugels bes alten Roms, auf welchem bie Bohnung ber Raifer stand; mittelhocht. palas, vergl. Pfalz; ital. palazzo. franz. palais, engl. palace), ein großes prachtiges Wohnhaue, bes. eines Fursten, vgl. Schloße.

Pale 1., m., M. -n (vergl. Pelle; engl. peel, frang. pelure, Schale; verw. mit pellis, Fell?), nieberd. f. die Hulfe od. Schale der Hulfensfruchte; baber palen, ziel. 3m. (auch pellen, boll. pellen, engl. peel, frang, peler) nieberd. f. aus den Hulfen streifen, laufeln, auskernen (Erbsfen, Bohnen 2c. -); die Palerbfe, niederd. f. grune Schotenerbfe.

Pale 2., m., M. -n (lat. pala, frang. pelle, Schaufel), fcmeig. f.

Brodschieber, Backschaufel.

Pallafch, m., -es, M. -e (ein flav. Bort; ruff. palasch, Cabel), ein langes Schlachtschwert ber Reiterei mit breiter, einschneibiger Rlinge.

Pallast, f. Palast.

Palle, w., M. -n, nieberb. Schiff. holzerne od. eiferne Sperrfegel, welche ben Rudlauf ber Spillen verhindern; baber nieberb. gem. gu Pall

fegen f. fest fegen, pall fteben f. unbeweglich fteben.

Palme 1., w., M. -n, ob. der Palmbaum (franz. palme, engl. palm; v. b. lat. palma), ein in heißen Landern einheimisches zahlreiches Baumgeschlecht mit geradem, einfachem Stomm ohne Afte und Sweige, mit einer immergrunen Blatterfrone; verschiedene Arten sind: die Dattele, Rotose, Mehle, Die, Schirme, Beine, Zwergpalme re.; die Palme, auch f. der Palmzweig ob. das Palmblatt, ehem. das Ehrenzeichen eines Siegers, auch ein Sinnbild bes Friedens (Siegese, Friedenspalmen); — 3fes. der

Valmbohrer, eine Urt Ruffelfafer in Gubamerifa, auch: ber Palmwurm: Das Palmeichhornchen, eine Art fleiner grauer Gidbornden in marmen Landern; die Palmenbluthe; die Palmendiftel, Stechpalme; Maufeborn; der Palmenhain, = walb; der Palmefel, in ber rom. Rirche: ein gefchnister Gfel, welcher am Paimfonntag bas Chriftusbild tragend berumges fabren wird; das Palmgemachs, palmenahnliche Gemachse mit aftlosem Stiel und einer Blatterfrone; Die Palmgraupe, bas graupenformig gubereis tete Mart ber Mehl: oder Cagopalme; der Palmfafe, bie jungen Blatter ber Dattelpalme, melde man eingemacht geniest; ber Palmfohl, ale Gemufe genoffene Blatter ber Dattel : u. Rotospalme; das Palminehl, Debt aus bem Marke ber Sugepalme; bas Palmol, aus Palmfruchten geprefftes Di; ber Palmionntag, ber Sountag ver Oftern, an welchem bem in Serufalem einziehenden Chriftus Palmen auf ben Weg geftreut murben; Die Dalm= weihe, Weihe ber Palmzweige am Palmfonntag in ber rom, Rirche; der Palmmein, aus bem Gaft ber Palmbaume bereiteter Bein; Die Palm= woche, die Boche vom Palmfonntage bis jum Ofterfefte; der Palm= zweig, f. o.

Palme 2. m., M. - n, verschiedene inlandifche Gemachte, namenttich: der Chrift= u. Mirtendorn, u. der Maufedorn, beibe auch Stech=

palme genannt; tanbid. f. die Schwarzpappel.

Palme 3. m. M. -n, (oberb. ber Palm; wahrsch, nur von Palme 1. auf biejenigen einheimischen Gewächse übertragen, die schon um die Ofterzeit Knospen zeigen und beren man sich daher am Palmsonntage statt echter Palmzweige bedient), die wolligen Bluthenknospen der Weiden, Erlen, Hateln 2c. auch Ofterpalmen, Palmkabchen genannt; in Weinlandern: die Augen od. Anospen des Weinstocks; niederd. überh. f. Knospe; — der Palmhonig, der Honig, welchen die Bienen in der Palmzeit von den Palmen od. Blüthen eintragen; die Palmweide, Saals od. Buschweide, deren Iweige man vorzäglich statt der wahren Palmen in der röm. Kirche gebraucht; der Palmzweig, ein Weidenzweig mit Blüthenkachen.

Palme 4. w., M. -n, (ital. palmo, frang. palme; v. lat. palma, griech. παλάμη, die flache Sand), eine Spanne als Langenmaß in Italien zc; nieberd. Schiff. ein Langenmaß zur Bestimmung ber Dicke ber Rundholger,

in Samburg = 421 Einien Parifer Maß.

palsten, plasten, pulsten, ziellof. 3w., niederb. Schallw. f. platfcern. Palfter, m., -8, M. w. C., ob. Palfternack, tanbich. f. Paftinate. Palte, w., M. -n, ober der Palten, -8, M. w. C. (auch Putte), niederb. f. Lappen, Flicken; baber palterig, Bw., (engl. paltry, ban. palted) f. zerlumpt, zerriffen.

Pamel, m., - e, ob. Pamfen, f., - e, M. w. E. (vergl. Sas frang. paumelle, Gerfte u. b. bair. Pum mnubel, mit hefen bereitete Mehlfpeife), nieberb. bef. in Pommern: aus feinem Roggenmehl gebacfenes Befenbrod;

eine Urt Weißbrod od. Gemmel.

Pampe, w., M. - n, ob. der Pams, Pamps, oberd. Pampf, -es, M. - e, tanbich. gem f. ein diefer Brei, eine zu dief gerathene Bruhe; pampen, oberd. pampfen, ziellos. 3w., gem. f. stopfen, sich mit Speisen vollstopfen (vgt. schtampampen); baber ein Pampbruder, eine Pampsichwester, gem. f. Fresser, Schtemmer.

pampeln, ziellof. 3w., lanbich. f. baumeln, bin und her ichweben.

pampern, auch pempern, pimpern, pumpern, ziellof. 3m., oberd. Schallm., welche einen durch Stoßen, Rlopfen, Fallen zc. verursachten helleren od. dumpferen Schall nachahmen.

Pams, m., -es, M. -e (vergl. Pans ec.), bair. verachtl. f. Bauch,

Dickbauch, Wanft; uneig. f. Kind.

Pamuchel ob. in Preugen Pamochel, m., - 8, M. w. E., eine Urt Stockfische.

Panele, w., M. -n, ob. bas Paneel, -es, M. -e, (engl pane, pannel, vieredige Scheibe, Felb), bef. nieberd., bie bretterne Befleibung bes unteren Theiles ber Bande in einem Bimmer, das untere Bandgestafel, Tafelwerk.

Panier, f., - ce, M. - e, (zunachft v. bem frang. bannière, ital. bandiera, mittl. lat. banderia, und bies von b. beutschen Band) f. v. w. Panener, Banner: Haupt =, Heerfahne.

Panne, m., M. -n (vergl. Banne), bei ben Falkenjagern bie große

Schwungfeder der Falfen.

Pans od. Panich, m., -es, M. -e, auch der Panien, -s, ob. die Panie, Panze, M. -n (engl. paunch, franz. panse, holl. pens) f. v. w. Banien, f. d. 3 auch f. Wanft, Dictbauch, Schmeerbauch; nieberd. uneig.

die Panfe f. ein ungezogenes Rind (vergt. Pams).

panschen ob. pantschen, oberb. auch pantschen, ziellos. Zw. m. haben (ein Schallw., vergl. manschen), gem., in einer Rlussigseit mit den handen wühlen, Flussigseiten unter einander rühren oder mischen; oberb. auch f. schlagen, bes. Kinder mit der flachen hand (vergl. patschen); der Pansch od. Pantsch, -es, od. die Pansche, Pantsche, gem. f. ein widersliches, unreinliches Gemenge; uneig. eine unangenehme Verlegenheit, Klemme, Gedränge (in die Pansche kommen).

Panfter, f., -8, M. w. E. (auch Panzer gefchr. und mittl. lat. lorica genannt, alfo wahrsch. ursp. = Panzer), Mühlenb. ein hohes unterschlächtiges Wasserrad, welches zwei Mahlgange treibt: das Pansterrad; baher die Panstermuhle; das Pansterzeug, bas Pansterrad mit seinem

Zubehör.

Panter, m., -8, M. w. E., niederd. ein dunnes, flaches Holz, womit manche Schullehrer bie Kinder auf die flache hand schlagen; auch f.

Schlag.

Panther, m. (n. A. f.), -8, M. w. E., ob. das Pantherthier (v. griech, nardng, lat. panthera), ein in Afrika und Afien lebendes Raubthier von der Größe eines Bullenbeißers mit schon gezeichnetem Felle, auch Parder, Pardel genannt, versch. vom Leoparden; daher das Pantherfell ic.; die Pantherkaße, ein etwas kleineres Raubthier in Sud-Amerika: amerikanische wilbe Kaße od. Bergkaße; der Pantherstein, weißer Jaspis mit gelben Flecken.

Pantoffel, m., -8, M. w. E. ob. gew. weniger r. -n; Berkl. daß Pantoffelden; (mittl. lat. pantofla, ital. pantusola, franz. pantoulle, engl. pantofle, bohm. pantoffel; nieberd. u. schwed. toffel, ieland. tapla; von bunkler Abkunft), eine Urt bequemer Hausschuhe mit kurzerem Oberlezder, auch wohl ohne hinterleber, Halbschuhe, von Mannern und bes. von

Frauen getragen (baher scherzh. sprichw. unter ben Pantoffel kommen, unter bem Pantoffel stehen, b. i. unter ber herrschaft ber Frau, welcher der Pantoffel als Wasse dient); das Pantoffelchen, uneig. landsch. f. der Marrienschuh (f. d.); auch eine Urt Alippkleber (Mönchsschuh); der Pantoffelsbaum od. Pantoffelholzbaum, die Korkeiche, aus deren Holze (Pantoffelsholz) unter anderm auch Pantoffeln geschnitten werden; das Pantoffeleisen, Schmied. ein Huseisen von eigenthümlicher Form; pantoffelsörmig, Bw.; der Pantoffelmacher; die Pantoffelmuschel, pantoffelsörmige Muscheln; das Pantoffelschwarz, aus Korkeinde gebrannte schwarze Farbe; — pantoffeln, ziel. Zw., Lohgerb. Leder auf Pantoffelholze reiben.

Pantich, m., pantichen, 3m., f. panichen.

Pange, w., ob. Pangen, m., 1. f. v. w. Panfe, Panfen, f. Pans; 2. bair. der Pangen, - 8 (auch Pang, Pong, Pung, Pungen), ein Fafe, bef. ein folches, welches 2 Eimer und etwas barüber halt.

Panger, m., - s, M. w. E. 1. lanbich. gem. f. Banfen; Banft; 2. f.

v. w. Panster.

Panger 3. m. (alt u. oberd. f.), -8, M. m. E. (mittl, lat, panceria, ital. panciera; ichweb. pansar, bohm. pancyr, poln. pancerz; mahrich. nicht beutschen Ursprunge), eigentlich ein Geflecht aus Metallringen, ebem. als Theil der Bemaffnung über ben Leib ob. einzelne Theile besfelben gezogen; ineb. eine folde Bedeckung des Rumpfes, ein Vangerhemd, Vangerrock; in weiterer Beb. jede fefte, gegen Sieb und Stich fchutende Befleidung bes Leibes, finnv. Sarnifch, Rurafe; Sag. eine aus Leinwand und Fifch= bein gemachte Befleidung der Sagdhunde bei ber Schweinsjagb'; fcmeiz. ein Wamme, Rittel (Banger); aud; bas Schild ber Schildfroten und anbere pangerahnliche Betleidungen; - 3fet. pangerfegen, untrb. giel. 3m., vit., eig. ben Panger fegen, b. i. pugen; uneig. einen -, ihm einen berben Berweis geben; der Pangerfisch, eine Gattung von Fischen, beren Korper mit knochenharten Schuppen ob. einem beinartigen Panger bebeckt ift; der Panzerhahn, Seehahn mit rauhem, ftacheligem Korper; der Panzerhand= schuh, das Pangerhemd, die Pangerhofe, der Pangerrock, die Pan= gerichurge, bratherne ob. blecherne Theile ber Pangerruftung; Die Panger= fette, eine Rette jum Schmuck mit langlichen, nach Urt ber Panzergelenke gebogenen Gliebern; die Pangerklinge, eine Urt ftarker Stofflingen, um bamit burch einen Panger zu ftogen; Degen mit folden Rlingen hießen ehem. Pangerrenner, Pangerftecher; bas Pangerthier, f. v. w. Gurtelthier; - Abteit. pangern, giel. 3m., mit einem Panger befleiden; uneig, fich gegen etwas ruften, maffnen, ichuben.

Papa, m., -6, M. (felten) -6 (ein Naturwort, perf. papa, baba; griech. папис, паплис; lat. frang. engl. 2c, papa), Rinberwort f. Bater,

enifpr. Mama, gew. nur als Unredewort.

Papagei, m., -es (auch -en), M. -e (auch -en), Berkl. das Papagelich en, (nieberb. Papegoje; mittl. lat. papagallus, ital. papagallo, alts franz. papegaut, span. papagayo, engl. popingay; aus bem arab. babagha, welches aber in ben vorstehenden Umbildungen als Pfaffenhahn (papa-gallus) ob. Pfaffenhaher (papa-gay) verstanden zu sein scheint; barauf beutet auch der franz. Namen perroquet, engl. parrot, vom lat. parochus, span. perroque, Pfaffe), ein in Usien, Ufrika und Umerika einheimisches zahlreiches Geschlecht

von Waldvögeln, mit bickem, gekrümmtem Oberschnabel u. kürzerem Unterschnabel, welche leicht Wörter nachplappern lernen u. meist sehr schönes buntes Gesieber haben, alt. u. oberd. Sittich, im gemeinen Leben als Unrede- und Liebkosungswort auch abgek. Pape, Papchen; uneig. f. die Mandelkrähe; auch eine Urt Seesische mit schönen bunten Farben, der Papageissisch; papageienmäßig, Bw. u. Nw., nach Urt ber Papageie (z. B. schwaßen); die Papageiente od. der Papageitaucher, eine Urt grönländischer Taucher mit einem Papageischnabel und schwarzen, gelb gestreisten Federn; die Papageiseder, uneig. eine Urt schöner, breisarbiger Sammtblumen, das Papageiskraut; papageigrün, Bw., Fürb., aus Blau und Gelb gemischtes Grün; die Papageinatter, eine Urt bunter Nattern in Kanada; der Papageisamen, Saslorsamen, den die Papageien gern fressen; der Papageischnabel, uneig. Naturk. eine Urt Tulpen; eine versteinerte Muschel; eine Urt Hornsische; die Papageitaube, eine Urt bunter Tauben auf der Thomasinsel.

papeln ob. papern, oberb. pappeln, pappern, ziellof. und ziel. 3w. (vergl. babbein; engl. babble, franz. babiller), gem. f. plappern, findisch schwahen, plaudern; oberb. auch f. liebkofen, streicheln; der Papelhand ob. Paperhand, gem. f. Schwäher; papelig ob. paperig, Bw., f. ge=

fcmabig, plauderhaft; oberb. auch f. gartlich, vergartelt.

Dapier, f., -es, M. -e (von mehren Urten, ob. auch f. Schriften, Briefichaften 2c.), Bertl. das Papier chen, (frang. papier, engl. paperac.; pom lat. papyrus, griech, πάπυρος, b. i. bie aanptische Papprusstaube, einer ber alteften Schreibeftoffe), eine aus Pflangenftoffen verfertigte Maffe in Bestalt dunner biegsamer Blatter, bes. um barauf ju schreiben (Baumwol-Ien:, Strohpapier 2c.); vorzugemeife das aus leinenen, gum Theil aud wol-Ienen ob. feidenen, Lumpen bereitete Lumpenpapier, von verfchiebener Be-Schaffenheit und zu verschiedenen Zwecken (Schreib :, Poft : cd. Bricf., Druck., Lofd:, Pact:, Buder:, Geibenpapier zc.; ein Bud, Ries, Ballen Papier zc.; Papier machen; bas Papier leimen, f. b.); ein Papier (M. Papiere), ein Stuck od. Blatt Papier von unbestimmter Große, bef. ein befchriebenes od. bedrucktes einzelnes Blatt, Briefichaften, Rechnungen, Scheine, Auf= fage, Sandidriften u. bgl. (es finbet fich nicht unter meinen Papieren; Staatspapiere 20.); uneig. Raturk. bas Turkifche Papier, verschiebene Schneckenarten; bas eingerollte Papier, eine Urt Blasenschnecken; -3 fet. der Papierbaum, die weiße Pappel; auch eine Art Maulbeerbaume in Japan, aus beren Baft Papier verfertigt wird; die Papierblume, f. v. w. Flocken: ob. Strobblume, f. b.; Die Papierbute, fcmeiz. bas Papierhaus= lein, f. Dute; die Papierform, die dratherne Form ber Papiermacher, mit welcher bie Papiermaffe geschöpft u. ju Bogen geformt wird; das Papier= gelb, Papierzettel ob. Scheine, welche bie Stelle bes baren Belbes vertreten; der Pavierhandel, die Pavierhandlung: der Pavierhandler; die Pa= pierhaube, Raturt, eine Urt Pofaunenschnecken; ter Papiertafer, ein bem Papiere fcablider Schabfafer; Die Papierlaterne, eine Laterne von olgetranttem Papier; die Papierlaus, Bucherlaus; der Papiermacher, Pa= piermuller; die Papiermuble, f. Muble; die Papiermaffe, die breiichte Maffe ber gerftampften Lumpen, woraus Papier gemacht wird; auch eine ähnliche Maffe zu Dofen, garven u. bgl. m., Papierteig (frang. papier mache); das Papierol, von verbranntem Papier zuruchleibende braune

Feuchtigkeit; die Papierrolle, f. Rolle; uneig. Naturk. eine Art sehr bunner burchscheinenber Blasenschen, f. v. w. bas eingerollte Papier, f. o.; die Papierschere, eine lange Schere zum Schneiben bes Papiers; das Papierschniftel, f. Schnigel; die Papierstaube (Papyrusstaute, f. o.), ein ägyptische Staubengewäche, aus bessen innerer haut im Alterthum Papier bereitet wurde; — Ableit. papieren, Bw., von Papier, aus Papier gemacht (papierne Tapeten u. bgl.); der Papierer, - s, oberd. f. Papiermacher.

papp, ein Naturlaut ber Rinder, melder in ber Rinberipr, forcht gur Bes zeichnung bes Effens, als auch bes Sprechens bient; baber: Die Pappe (lanbich, auch Pappe), M. - 11, ot. der Dapp, -ee, M. -e, 1) Bolte= und Rinderfpr, f. ein dicfer Mehl= oder Gemmelbrei (Rinderpappe; lat. papa, ital. pappa, engl. pap); Buchb. dicfer Mehlbrei als Rleifter; Schiffb. ein Bemifch von Barg, Salg, Schwefel, Thran und gerftoffenem Glafe, womit bie Schiffe bestrichen werben, um fie gegen Burmer ju vermahren; 2) eine dicte, fteife und fefte Papiermaffe (Pappenbectel) ju Bucherein= banben u. allerlei andern Arbeiten (Papparbeiten); pappen, ziellof. u. ziel. 3m., 1) Brei effen, überh. effen (von Rinbern; auch pappein); 2) mit Pappe od. Rleifter befestigen, fleiftern; 3) in Papp arbeiten, aus Papp verfertigen; pappeln, ziellof. u. ziel. 3m. 1) f. v. w. pappen 1); 2) f. v. w. papeln (f. b.); fdmeig. überh. f. undeutlich fprechen; pappeln, giel. 3m., lanbich, gem. f. auffuttern, bef. ein Rind ohne Muttermild, ernahren; uneig. f. gartlich, forgfaltig behandeln, pflegen (baber aufpappeln, verpappeln 2c.); - Sfes. von Pappe: die Papparbeit, Arbeit aus Papp (f. Pappe 2.), 3. B. ein Papptaften, eine Pappichachtel u. bgl. m.; ber Papparbei= ter, wer Papparbeiten macht; ber Pappband, Buch Ginbant von Papp; der Pappbedel ob. Pappendedel, ein Deckel, bef. Buchbedel ob. Schale von Papp; auch überh. f. Pappe 2); ber Pappenmacher, ein Papierma= der, welcher vorzugeweife Dapp macht; der Dappenftiel (vielleicht aus Pfeifenftiel verderbt ?) gem. fur eine unbedeutenbe Rleinigfeit, eine werthlofe Sache (bas ift fein Pappenftiel! u. bgl.); - Ableit. pappen, Bm., von Papp, b. i. Pappendectel, gemacht (pappene Raftden); pappicht. Bm. gem. einer Pappe, d. i. einem Brei abntich.

Pappel 1., m., M. -n ob. der Pappelbaum (nieberb. Poppel, engt. poplar, franz. peuplier, vom lat. populus), ein Geschlecht von Baumen mit länglichen, hangenden Bluthenkätichen und wechselsweise stehenden Blattern; verschiedene Arten sind: die schwarze ob. Schwarzpappel, auch Pappelweibe, schwarzer Aberbaum, Sarbaum, Bollenbaum, Rheinweide ze. genannt; die italianische ob. tombarbische Pappel, eine Abart der vorigen; die weiße ob. Beißpappel, auch Silber-, Schnee-pappel, Beißbaum, weiße Espe, Alber, Albele ze. genannt; die kleine ob. Bitterpappel, gem. Espe, auch Flatterpappel, Bitterbaum, Faulesche, niederd. Beberesche genannt; die Balfampappel u. a. m. — 3 seg. das Pappelblatt; die Pappelbluthe; das Pappelholz; die Pappelfnospe, die Laubknospe der Schwarzpappel, woraus das Pappelol, ein schmerzstillendes Mittel, und die Pappelssche bereitet wird; der Pappelnager, eine Art Rüffeltäser; die Pappelsslanzung; der Pappelschwarmer, eine Art Dämmerungsvögel; der Pappelspinner, eine Art Rachtsalter; der Pappelstein,

ein Rupfergrun (f. b.); ber Pappelwald; die Pappelweide, f. v. w.

Schwarzpappel; auch bie gemeine weiße Beibe.

Pappel 2., w., M. -n, verschiedene Gewächse (von ber Ahnlichteit ihrer Blätter mit benen bes Pappelbaums so benannt, ober von verschiebener Abstammung?), inebes. die Malve (s. b.), auch das Pappelkraut ob. die Pappelblume genannt; der Eibisch: wilbe ob. weiße Pappel; eine oftindische Pflanze: Sammtpappel; die Schweißwurzel: Rosspappel; — der Pappelkase, ber plattrunde, kaselimites Samen ber Malve; die Dappelrose, eine mit der Malve verwandte Pslanzengattung.

pappeln, pappeln, pappen, 3w.; pappen, pappicht, Bw. 2c. f.

unter papp.

Papst (b. als Pabst), m., -es, M. Papste (attb. babist, babest, babst, nieberd. Pawest, Paust; ital. papa, franz. pape, engl. pope; v. d. tat. papa, Bater, als Ehrennamen eines Bischoss), das geistliche Oberhaupt der römisch=satholischen Kirche, der oberste Bischos; — 3 ses. die Papsterone od. Papstmuße, die breisache, in eine Spise ausgehende Krone der Püpste; uneig. Naturk. eine Art Spindelwalzen, u. eine Art klügelschnecken; die Papstweide od. zwiede, tandich. 1) der Bogetkirschdaum, auch Papstbaum genannt; 2) der Schlings od. Mehlbaum; die Papstwürde ic.; — Ableit. papstisch, Bw., zum Papsthum gehörend od. darin gegründet, meist verächtl. (fr. papistisch); papstisch, Sw., dem Papste gehörig, eigen, angemessen (der päpstliche Stuhl; die päpstliche Würde); der Papster, - s, verächtl. ein Unhänger des Papstes od. des Papsthums (fr. Papist); die Päpstliche Unhänglicheit an das Papsthum; das Papsthum, die päpstliche Würde und Herrschaft; die römisch=fatholische Kirche, sofern

fie unter papftlicher Berrichaft fteht.

Paradies, f., -es, M. - e (altb. paradis, frang, paradis, engl. paradise; junachft aus bem lat. paradisus, griech. παράδεισος, ein Thiergarten, Baumgarten, aus bem Perfifden entlehnt; fanetr. paradesa), der urfprung= liche, überaus anmuthige Wohnplat ber erfterschaffenen Menschen, ber Barten Eden; uneig. ein hochft fconer und angenehmer Ort, Luftgarten. Wonnegefilde; auch der Aufenthalt der Geligen nach dem Sode; - 3fes. der ParadieSapfel, 1) eine Urt Bitronen, Ubamsapfel; 2) eine Urt rother und weißer ichmachafter Upfel; ber Paradiesbaum, landich. f. wilber Otbaum; die Paradiesfeige, die mehlartige, efebare Frucht einer Art ber Mufe (f. b.) ob. bes Pifange in Oftindien; aud bies Gewache felbft; ber Paradiesfifch, eine Urt Fingerfifche; das Paradiesholz, 1) bolg ber Mloe; 2) bas toftbare, mohlriechenbe bolg eines oftind. Baumes; bas Dara= biestorn, Paradiestorner, ein pfefferformiges Gewurg, ber Samen eines oftind. u. afrit. Gemachfes (fr. Rardamomen); ber Paradiegrabe, eine Urt Allegenfunger; ber Paradiesvogel, ein gabtreiches Gefatecht febr fcon gefieberter Boget mit außerordentlich langem Schwange in Oftinbien, Reu-Gui= neg ze., auch Paradieshaber genannt; - Abteit. paradiefifch, Bm., bem Paradiefe abntid od. angemeffen, überaus anmuthig (eine paradies Afche (Begend).

Parchent, m., f. Bardent. - parbaug, f. bardaug.

Pardel, m., -8, M. w. E. 1. auch Parder (alt Pard, lat. pardus, pardalis, griech. nagdalis), f. v. w. Panther, f. b. 3 2. ein zum Ribits

gefchlechte gehorender Bogel, grauer Ribig, Brachvogel; der Pardervo= ael, ber grune Regenpfeifer.

Parbune, w., M. -n, Schiff. lange, ftarfe Taue gur Befeftigung ber

Stengen und Bramftengen an beibe Borbe bes Schiffes.

Parifen ob. Parifer, die, o. E. (preuß. Paresten, vom litth. pareskay, eine von Lindenbaft geflochtene Fußbekleidung der ehemaligen litthauischen Bauern; also nicht von Paris) in Berlin: warme Pantoffelschuhe von Kils ober grobem Bollenzeuge.

Park, m., -es, M. -e (zunächst vom frang, parc, engl. park entlehnt; aber urspr. beutsch, v. althochd. perkan, park, b. i. bergen, barg; vergl. Pferch, Burg), ein eingehegter Wald, gew. ein Thier = od. Wildgarten, auch ein Lustwäldchen, Lustgeholz, waldahnliche Gartenanlage; Arspr. ber Ausbewahrungsplat fur das grobe Geschuß, Geschüfplat (Artillerie-

Part); auch das aufbewahrte Befchut felbft.

Parfch od. Paarsch, m., -es, M. -e, lanbsch. f. Bors, Barsch, f. d. Part, m. (lanbsch. auch s. od. w.), -es, M. -e (niederd. -en) (vom franz. part, lat. pars), gem. f. Theil, Untheil (z. B. eine Waare in drei Parte theilen; Part an etwas haben; öftr. Part od. Parte geben f. mittheilen, Nachricht geben); auch f. die streitende Partei (ber Gegen: od. Widerpart); parten, Zw. (holl. parten), landsch. gem. 1) ziel. f. theilen, abtheilen; 2) ziellos m. haben f. Theil an etwas haben; baher der Parter, -s (engl. parter, partner) niederd. f. Theiler; Theilhaber; der Partschmer, landsch. ein Kleinhandler, der in einer Bube einzelne Waaren verkauft.

Partei (ebem. Parten, nicht gut Parthei gefdr.), m., M. -en (vom frang, la partie entlehnt, ber Beb. nach jebody mehr bem frang, le parti ents fpredend; engl. party), überh. Theil, Abtheilung, gew. nur in folgenden bestimmteren Bedeutungen: eine Abtheilung od. Gesammtheit von Men= ichen einer Urt ob. Berrichtung (g. B. Jagopartei, b. i. bie gur Jagb ob. Jagerei geborenbe Perfonen; Rrfpr. ein Golbatenhaufen , fr. Detachement, 2. B. ftreifenbe Parteien; auf Partei ausgehen, f. Beute machen); in engerer Beb. eine Befammtheit gleichgefinnter Perfonen im Gegenfat Derer, melde entgegengefeste Meinung begen, im allgemeinften Ginne und ohne gehälfigen Rebenbeariff, verfch, von Rotte, Gecte, Faction, Complot (bie Gefell: ichaft mar in mehre Parteien getheilt; Ctaats: Glaubens: ober Religions: parteien; von einer Partei gur andern übergehn; eines Undern Partei halten, nehmen, ergreifen; fich ju einer Partei fchlagen, b. i. bafur er= flaren; in einer Sache Partei nehmen, b. i. fich fur eine, ob. bie andere Meinung erklaren; fich eine Partei machen, b. i. einen Unhang); inebef. mehre Perfonen, oder auch eine einzelne Perfon, fofern fie mit Undern in einem Rechteftreit begriffen find, od. auch eine gerichtliche Berhand= lung, einen Bertrag u. bgl. abichließen (bie Parteien por Bericht laden, boren, vergleichen ac. ; die Elagende Partei; die contrabirenden Parteien 2c.); -Bies. der Parteifuhrer, das Parteihaupt, Unführer einer Partei; der Parteiganger, wer fich zu einer Partei fchiagt, ob. einer Partei anhangt : Rripr. Goldaten, bie auf Partei, b. i. Brutemachen (f. o.) auszugeben beftimmt find, Freibeuter; der Parteigeift, die berrichende Reigung, Parteien ju ftiften, ob. einzelnen Parteien anzuhangen und fie ju begunftigen; parteilos, Bm., ju feiner Partei geborend, feine Partei nehmend, finne, unpar:

teiffch (fc. neutral); tie Parteilofiakeit (fr. Reutralität); die Parteisucht. Die Gudt, eine Partei zu haben ob, ju ftiften, im hochften Grabe: Parteis wuth; verid. Parteienwuth, b. i. die Wuth ber Parteien gegeneinanber; parteifuchtig, Bm., Parteifucht habend u. zeigend; - Ableit. parteien. ruck. 3m., fdmeiz. fich -, f. fich in Parteien theilen; Partei mider Je= mand nehmen; parteifch ob. parteilich, Bm., einer Partei zugethan, enta, parteilos; gem, in engerer Beb, ungerechter Deife, aus Borliebe, Borurtheil, Gigennut zc. fur ober gegen eine Partei eingenommen, entg. unparteilich (ein parteilicher Richter, ein parteiliches urtheil zc.); die Par= teilichfeit, bas Parteiifchfein (3. B. eines Richters); aud eine parteiliche Sandlung (M. Parteilichkeiten); die Parteiung, Spaltung in Parteien, Entzweiung, Uneinigfeit.

parten , 3m.; der Parter , f. unter Part.

Partenblatt, f., landich. f. ter große Wegerich ob. Wegebreit.

Partifane, w., M. - n (junadift aus bem frang, pertuisane, ital. partigiana; urfpr. aber beutich von Barte (altd. parta) und Gifen; alt: bie u. bas Parteifen, fcmeb. bardisan, nieberb. Barbefan, eng!. partisan), eine ehemalige 2Baffe, bestehend in einem langen Spiege mit einem zweischneibigen Beil (einer Barte) unter bem Stecheifen, ein Rnebelfpieß, eine Urt Belle= barte (vergl. b.).

Paructe od. Paructe, m., M. -n, alt und landich. f. Perructe.

pargen ob. bargen, 3m. (aud) porgen; ein Intenfivum von beren, tragen, heben; vergl. geberben, em - por ac.) oberb. und ichmeig., giellos f. bervorra=

gen, ftrogen; rutt. fich -, f. fich ftrauben, bruften, geberden. Dafch, m., -es, Di. -e (oberd. Pafche), mahrich. v. b. nieberd. pafs, gleid es Dag habend, paffend; ob. von par, paar, mit ausgeftogenem r?), im Burfelfpiel ber Wurf, wenn zwei od. drei Wurfel gleichviel Mugen zeigen, Gleichmurf; oberd. auch f. Wurfel; baber pafchen 1., ziellof. 3m.

mit haben, einen Pafch werfen; tanbid, gem. f. würfeln, mit Burfeln fpielen; der Pafcher, f. Burfler.

pafchen 2., ziel. 3m. (auch pafchen; vergl. b. bair. paufchen, pu= fcen, Gelb zc. unterschlagen; mahrid, v. b. frang. passer, mittl. lat. passare), bef. overb. verbotene Baaren heimlich einführen, fcmargen, nies berb. fcmuggeln; überh. beimlich und verbotener Weife handeln; der Pafcher, -8, Schmuggler; die Pafcherei.

pafchen 3., ziellof. 3m., öftr. Schallwort f. patfchen, flatichen.

pafchen 3., ziellof. 3m. m. haben (v. ital. paciare), fdweiz. f. Frieden maden, fich verfohnen.

Pafe, m., M. -n, in Samburg: in leinene Beutel gefüllte Burft.

Beutelmurft.

Pafe 1., m., -es, M. Paffe (entlehnt aus b. lat. passus, ital. passo, frang. pas, Stritt zc.) 1) ein gewiffer Schritt oder Bang ber Pferde, inbem fie Borber : und hinterfuß auf einer Geite gugleich erheben , der Pafs= gang, Untritt, Dreifchlag; ber halbe Pafe, ein Gang, ber halb Pafe, halb Trab ift; baber: der Pafsganger, ein Pferd, welches ben Pafs geht; 2) uneig. landid. f. ein eintretender Umftand, vorfommender Fall (in biefem Paffe mag es gelten u. bgl.; ital. passo); 3) ein Engweg, enger Durch= gang ; bef. aus einem Canbe in ein anderes (ein Engpafs; bie Paffe befegen) ; Schiff. eine Meerenge; 4) der Durchgang, das Durchreisen durch einen Ort (freien Pass haben; einem ben Pass abschneiben, verhauen 2c.); baber auch f. Passbrief, Passettel (frang. passeport), ein obrigkeitlicher Freisbrief, Geleitbrief, Reiseschein zu ungehinderter Fortsehung des Weges; dazher das Passant, Umt, welches Passe aussertigt; der Passschreiber, wer Passe aussertigt. — Pass 2. s. unter passen 1.

Paffe 1. w., M. - n, Schiff, fleine Kanonen, beren man fich auf ben Maftebrben und auf kleinen Schiffen bebient; - Paffe 2. f. unter paffen 2.

Paffelbeere, w., lanbich. f. Ulpen = od. Berg = Johannisbeere, Ber=

paffeln, pafcheln ob. pafteln, giellof. u. giel. 3w. (auch bafchein, baften, vergl. b. engl. busy, gefchaftig, bustle, gefchaftig fein, fcmed. pussa), oberb. f. tandelnd arbeiten, fleine Sandarbeiten machen, ohne fie handwerksmäßig erlernt zu haben.

paffen 1. 3w. (fdwed. passa; verw. mit d. altd. paz, baz, bafe, gut, beffer, D. i. angemeffen; vergl. unpaft), 1) ziellos mit haben, angemeffen fein, das gehörige Daß haben, mit bem Dat. (bas Rleib, ber but ze. pafft mir; ber Dectel pafft nicht auf bas Glas); uneig. f. fich ichicken, fugen, gegiemen (bas pafft, wie die Fauft aufe Muge; bies Bort pafft nicht in ben Bufammenhang; es pafft nicht fur ihn zc.); nieberd. f. gefallen, anfteben, ge= nehm fein (es pafft mir nicht); 2) ruch. fich -, fich schicken, pafelich, gezie= mend fein (bas pafft fich nicht); 3) ziel, paffend machen, angemeffen einrich= ten, anpaffen (einen Decel auf bas Blas, einen Pfropf auf bie Flafche); nieberb. f. meffen, bef. mit bem Birtel; - pafs, unbiegf. Bw. gem. bef. nieberb. f. das rechte Maß habend, paffend (bas Rleid ift mir pafe); ber Dafs, -es. M. Paffe, gem. bef. nieberd. 1) ein Maß od. ein abgemeffenes Ding (ba= her: ein Pafeglas, ein in abgemeffenen Zwischenraumen, welche man Paffe nennt, mit Riefen verfehenes hohes Trinkglas; ein Glas mit brei, vier Paffen; einen Pafe austrinken 2c.); ehem. in ber Tonk. f. Takt (nach bem Paffe tan= gen); auch ein Bewicht (baher noch in einigen Salzwerken: ber Waffer= pafe); 2) in engerer Beb. das rechte Daß (bie Schuhe find mir gu Pafe gemacht, b. i. paffend); die rechte, gelegene Beit, bequeme Belegenheit (das fommt mir ju Paffe, frang. à propos); landich. uneig. auch der gute Befundheits = od. Bluckezustand (mohl zu Pafe fein, f. fich mohl befinden; vergl. unpafs); - 2fet. die Pafsform, gufammengepaffte Formen ber Rattunbrucker; die Pafskarte, Schiff. eine Geekarte, auf welcher man mit einem Birtel (Paffer) bie Entfernungen meffen kann; die Pafskugel, eine genau in bas Rohr paffende Buchfenkugel, entg. Lauflugel; - Ableit. Der Paffer, -8, nieberd, f. Birkel; auch f. v. w. Pafeform; pafelich, Bm. paffend, angemeffen, schieklich, geziemend; die Pafelichkeit; pafelich. Bw., lanbid, f. erträglich, leiblich, mittelmäßig (fr. paffabel; wohl eber mit b. fr. paffiren als mit paffen zusammenhangenb).

paffen 2. ziellof. 3w. mit haben (engl. pass; v. b. ital. passare, franz. passer, also cines Stammes mit Pass 1. u. b. lat. passus, Schritt; eig. etz was vorübergehen laffen, bann: unthätig sein, warten 2c.), 1) im Kartenspiel: das Spiel nicht unternehmen, besfere Karten abwarten (franz. passer); 2) gem. überh. auf etwas warten, lauern (auf einen -- 3 barauf kann ich nicht passer); vergl. aufpassen, verpassen); auf etwas achten,

Ucht geben, aufmerken (einem auf ben Dienst passen, b. i. auf seine Sands lungen genau achten, um ihm zu schaben, wenn er etwas versieht); niederd. auch Passe geben, f. Ucht geben; die Passe, 1) o. M. Kartensp. das Passen (bie Passe haben, b. i. passen); gem. f. die Lauer (auf der Passe stehen); 2) M. -n, in Mühlen, ein Werkzeug zum Unhalten der Muhle.

Paffer, Pafsform, Pafsglas, f. unter paffen 1. - Pafsgang,

Passganger, f. Pafs.

Passhauf, m., tanbid. f. Basthanf, hanf, wie er aus ber Breche tommt. passig, Bw. (vergl. b. frang. passer, ital. passare, burchtechen, burchepresen; f. auch Posamentier), handw. mit erhabenem od. vertieftem Bild-werf versehen, figurirt, entg. glatt (passig brehen, b. i. brechseln 2c.).

Paffarte, = fugel; pafslich, pafslich, f. unter paffen 1.

Paftel, m., -6, lanbich. f. Farbermaid, Scharte.

Paftete, w., M. - n, Berti. das Pastetch en, (ehem. auch die Pastei; mittl. lat. pastata, franz. paté, engl. pasty; v. d. mittl. lat. u. ital. pasta, franz. paste, Deig, eine in einem Ruchenteig gebackene Fleisch = ober Fischspeise, cin Fleischkuchen, eine Teig = oder Backspeise (Fteisch =, Bühner =, Tauben =, Bitb =, Fischpastete 2c.); nieberd. die ganze Vastete uneig. f. das ganze Ding, die ganze nicht näher bezeichnete Sache; der Pastetenbacker, die Pastetenbackerin; die Pastetenbackerei; das Pastetenback, Küch. der Teig einer ausgebackenen Pastete; auch eine Art Imieback; die Pastetensorm; der Pastetenkranz od. = rand, der Teigrand einer Pastete; der Pastetenosen, ein kleiner Bactosen zu Pasteten; der Pastetenteig zc.

Paftinake, w., M. -n, cb. ber Paftinak, -es, M. -e, (lanbich. gem. auch Pafternak, Palfternak, Paftnach, Paftenei 2c.; vom lat. pastinaca), ein Doldengewächs, beffen weiße, fleischige und füße Wurzel als Gemuße genoffen wird; bef. heißt biefe Burzel selbst: Pastinake ob. Paftinakwurzel; milbe Pastinake, lanbsch. f. die wite Möhre; Baf.

ferpaftinat f. Bafferpeterfilie.

paten, giel. 3w. (holl. pooten; vergl. impfen, welches aus in-paten, impten entstanden gu sein fdeint), nieberb. f. pflangen; die Pate, M. -n, nieberb. f. Pflange, junger Baum, bef. ein Sehling von Beiben ob, Pap-

peln; die Patbohne, Paterbfe, f. Saatbohne, : Erbfe.

Pathe, m., - en, M. - en, und von einer weibl. Person: die Pathe, M. - n, ob. auch Pathinn, M. - en, (aus bem lat. pater, Bater entst.; vergl. Gevatter), 1) ein Taufzeuge in Beziehung auf das Tauffind, versch. Gevatter (z. B. er ist mein Pathe; sie ist seine Pathe od. Pathinn; frant. Tod, weibl. Toda; oberd. und schweiz. God, Gote); 2) der Taufsing oder das Tauffind in Bezug auf die Taufzeugen, in dieser Bed. bes. das Berkl. das Pathind en od. Pathin, in der röm. kathol. Niche heißen auch die Beugen bei der Firmelung, und die gesirmelten Personen in Bezug auf diese Beugen: Pathen; — der Pathenbrief od. zettel, ein mit Sprüden u. guten Bunschen beschriebener, auch wohl mit Sinnbildern verzierter Bettel, in welchen das Pathengeld gewischt wird; das Pathengeld, das Geth, welches die Pathen dem Täuslinge schenken, auch der Pathengroschen ob. psennig; das Pathengeschenk, Geschenk des Pathen an den Täuslings

Die Pathenftelle, bie Stelle, bas Berhaltnife eines Pathen (Pathenftelle vertreten, b. i. Dathe fein).

Patrolle, w., M. -n, 1. (verberbt aus b. franz. banderole), die mit einer Quafte versehene Schnur an einer Trompete; 2. auch Patrulle, gem. f. Patrouille (zunächst von bem franz. patrouille, ehem. auch patouille, entz tehnt, welches jedoch wahrsch. von beutschem Stamm ift; vergl. b. nieberd. pabben, pebben, mittl. lat. battire, gehen), die umhergehende Soldatenwache, Schaar = oder Streifwache.

Patrone, w., M. -n (mittl. lat. patronus, franz. patron, Muster, Borbitd; wahrsch. bilbliche Anwendung v. patronus, Patron, d. i. Schusherr 2c.), Sandw. f. Modell, Muster, insbes. die gezeichneten Muster der Weber, u. die Borzeichnungen der Formschneiber; gew. Krspr. die Pulver= od. Schusse hulle, das Schusssstuter; auch die Papierstutse sammt der Pulversutlung, die Ladung ob. der Schuss; Buchdr. die Papierstreisen, welche auf den Bucheruckerrahmen gelegt werden; die Potron = od. Patronentasche, Tasche

ber Golbaten fur bie Patronen, Ladungs :, Schufstafche.

patich, ein Raturlaut, welcher ben Schall nachahmt, ben flache Ror= per im Rallen od. Aufeinanderschlagen hervorbringen (finny. flatid), ober auch den Schall, welchen das Geben im Baffer verurfacht; baber pat= ichen 1., 3m. ber Bolfsfpr. (engl. pash, pat, beat; ban. baske; altb. battan, angelf. beatan, lat. batuere, mittl. lat. battare, frang, battre, griech. πατάσσειν, fchlagen) 1) ziellos mit haben, durch Fallen, Schla= gen, Treten zc. den Schall patich hervorbringen (g. B. es regnet, bag es paticht; mit ber Sand patichen, oberd, f. ichlagen, flatichen; im Waffer, im Rothe -); uneig. oberd, f. ungeschieft oder unvorsichtig geben, fich unge= fchieft benehmen, fehlen; 2) ziel, f. fchlagen bef. mit ber flachen Sand (ein Rind -); durch Schlagen nieder = oder gufammendrucken (bie Tenne -, eben fclagen); baber auch fdweig. fich - (ob. batfchen), f. gufam= menfallen, gufammenbacken, fich zu einem Klump gufammenballen; der Patich, -es, DR. -e, gem. f. ein Schlag, bef. mit ber flachen Band ; ftehendes 2Baffer od. Roth, worin man paticht; fcmeig. (auch Batfch) f. Rlumpen, jufammenflebender Bufchel; bair. auch f. eine Ungefchieflich= feit, u. f. ein ungeschiefter Mensch; die Patsche, M. -n, Bertl. bas Patich den ob. Patich den, Bolfe: u. Rinderfpr. ein Berfgeug gum Schlagen , f. B. ein breites , flaches bolg an einem fdiefen Stiele gum Feft= fchlagen ber Tennen, ber Gartenbeete zc.; nieberd, auch f. Ruber; bef. Die Sand, auch ber Sandichlag, audy: Patichhand, Patichhanden; eine Bluffigfeit, welche paticht, menn man barin geht, bef. Strafen= foth; baber uneig. gem. f. eine Berlegenheit, Unannehmlichfeit (in bie Patiche kommen u. bgl.); - 3 fet. ter Detichfuß, Schwimmfuß ber Baffer: vogel; ein Baffervogel mit folden Fugen; patichfufig, Bm., Patidfuge habend; die Patschhand, f. o.; patschnafs, Bw., gem. f. febr nafe; -Ableit. der Paticher, -s, wer patichet; oberd. verachtt. f. Buß, Coub; uneig. f. ein plumper, ungeschiefter Menfch; auch eine Ungeschieflichkeit (vergl. Patich); paticheln, ziellof. u. ziel. 3m., bas verel. patichen, insbef. in etwas Raffem geben ob. fich berumbewegen; mit den Sanden frei= deln (patichein); patichen, ziellof. 3m., im Brandenb. f. rubern (f. o. Patsche).

patichen 2. ob. batichen, ziel. 3m., (engl. patch; auch bagen, pagen),

fdweiz. f. flicken, Lappen auf einander naben.

Patscherpe, w., M.-n, (wahrich. stav. Ursprungs) tanbich. gem. 1) f. Bogelfirsche (auch Scherbke); 2) f. Schlingbaum (auch Petscherpe, Scherpe).

Patt ob. Pat, m. - es, M - e (vergl. bas oberb, Bagen, Pagen, ein Klumpen von weichem Stoffe), nieberb. f. Grind; baher der Patt= od. Pattopf, f. Grindforf.

Patte, m., M. -n, (frang. patte), Aufschlag am Rleide, Sa=

schenflappe.

paten, ziel. u. ziellof. 3m., oberd. f. v. w. patichen, ichlagen.

patig, Bw. (landich. auch pratig, protig), niederd. f. ftolz und trotig,

grob und beleidigend im Reden; die Patigfeit, das Patigfein.

pauen 1., ziellof. 3w. (ein Schallwort), nieberd. in feinem, flaglichem Tone reden, wie ein klagendes Kind; auch von dem Gefchrei der jungen Truthuhner; in Samburg f. zanken, widerbellen; baber die Pauke, nieberd. f. ein Kind, bas immer klagt und heult.

pauen 2. ziellof. u. ziel. 3m., niederd, f. in Roth treten, mit den Fugen

Eneten.

Pauke, w., M. - n. (wahrsch. v. d. altd. piokan, pouc, biegen, bog, wegen ber gewolbten Geftalt; alt-oberd, auch: Dut, Bautel, Bunge, fcmed. pukor), ein feffelformiges, metallenes, oben mit einem Felle befpanntes Tonwerkzeug, welches, mit Stocken gefchlagen, einen ftarken, bumpfen Schall giebt (auch Reffelpaute ob. Reffeltrommel genannt; die Pauten fchlagen zc.); uneig, ein malgenformiges Gefaß, bef. gum Raffeebrennen (Raffeepaute ob. strommel); bei ben Drgelbauern; eine Orgelstimme; Unat. der Theil des innern Ohred, wo ber Geborgang nach innen enbet; - paufen, giellof. u. giel. 3m., die Paufen ichlagen; gem. in weiterer Beb. und als Schallwort überh. f. Schlagen mit Bervorbringung eines bumpfen Schalles, auch f. pru= geln (einen berb pauten, burchpaufen u. bgl. m.); nieberd. auch f. schwagen, plaudern; ichelten (vgl. pauen); ber Paufer, - 8, wer pauft, ein Pau= Penichlager: nieberd. f. Schmaker, bei. wer einem Unbern nach bem Munbe Schwatt (Maulpauter); die Pauferei; D. -en, gem. f. Schlagerei; Studentenfpr. f. Zweifampf; - Bfet. v. Paute: das Paukenfell, bas über eine Paufe gespannte Rell; Unat, f. v. w. bas Trommelfell im Dhre; die Pautenhoble, Sohlung im Ohre; der Pautenschall; der Pauten= Schlag; ber Paufenschlägel, Paufenftod; ber Paufenwirbel, Wirbet ob. Schraube jum Spannen bes Paufenfelle; ein gewirbelter Pautenfchlag.

Pauluhn ob. Pageluhn, f., (aus Pau f. Pfau und Suhn ggef.) nie-

berb. f. Pfau.

Pausback, Pausch zc. f. Bausch.

Pausblume, w., landich. f. Schluffelblume.

pauschen ob. pauschen, siel. 3m., Bergw. f. schlagen, zerschlagen, flein schlagen (Erz, Schladen); auch f. schmelzen, ausschmelzen (ausgespauschte Schladen, bie ichon mehrmals ausgeschmelzt sind und fein Erz mehr enthalten); ber Pauschel, -8, M. w. C., ein schwerer hammer im Bergbau.

Paufcht, m., -es, M. -e, Papierm. f. v. w. Bufcht, f. b.

Paufe, w., M. -n (nieberd. Poos, Pofe; Bergw. Pofe, Bofe; v. b. lat. pausa, u. diefes von d. griech. παύσις v. παύειν, aufhören machen), das Aufhören, die Unterbrechung, der Stillstand od. Ruhepunkt, die Rast; bes. Zonk. das Innehalten, die Nuhezeit, und das Zeichen dafür: Schweige = od. Ruhezeichen (eine ganze, halbe Pause 2c.); pausiren, zielzlof. 3w. (mittl. lat. u. ital. pausare) eine Pause machen, innehalten.

paufen u. verft. pauften, ziellof. 3m., lanbid, f. baufen, baufchen, f. b.

Pautkebeere, m., preuß. f. Rrag = od. Thaubeere.

Pavian, m., - es, M. - e (ital. babuino, frang, babouin), eine Urt Purgeichwangter, großer Uffen in Ufrika; uneig, ein hafelicher, auch wohl

ein geiler Menfch; Schiff. ber Bootswachter.

Dech, f., -es, M. - e (ungebr.) (wohl v. d. lat. pix, griech, aloou ent: lebnt; altb. peh, angelf. pic, engl. pitch, fdweb. beck, nieberb. Did), ein verdicttes, flebriges Barg von schwarzbrauner Farbe, aus Fichten= ob. Rienftoden gefotten (fprichw. wer Pech angreift, befubelt fich); uneig. Stuben: tenfpr. f. Ungluck, Mifegefchick; - 3fes. ter Dechbaum, ein pechgebenber Baum, bef. die gemeine Riefer; die Pechblende, Bergw., fcmarge Blende, aus Gifen, Bint, Schwefel und Arfenit beftebend; der Dechbren= ner, wer Dech aus bem Sarge ob. ben Rienftoden brennt, auch Dechhauer genannt; der Dechbrath, gusammengebrebete und mit Dech beftrichene Faben, beren fich bie Schuhmadjer jum Raben bebienen; bas Pechers, Bergm. ichmarges, glanzendes Rupfererg; die Pechfactel, f. Factel; die Pechflechte, eine in Schweben auf Klippen machfende fcmargliche flechtenart; bas Decha holy, Forftw., jedes Soly, aus welchem Dech gebrannt werben fann, Bark-Radelhold; die Dechhutte, eine Butte, in welcher Dech gebrannt wird; Die Dechkappe, = haube, = muße, eine inwendig mit Ped überzogene Rappe, um bamit ben Ropfausschlag abzureißen; uneig. eine fleine ichwarze Rappe, welche man unter bem Sute tragt; die Pechfohle, eine Urt fefter und fetter Steinkohlen, Schmiede: , Glange , Bargfohle; auch ein ichmarges, glangenbes, berbes Bergved, fdwarzer Bernftein; der Pechtrang, ein aus brenn= baren Stoffen geflochtener, mit Dech überzogener Rrang, gur Erleuchtung, ober im Rriege jum Ungunden von Gebauben zc. gebraucht; die Dechnelke. eine Biefenpflanze mit rothlichen ober weißen, nelkenahnlichen Blumen, auch Dechblume, Gauchnelte, Rudufeblume zc.; eine verwandte Pflanze mit rothen, ahrenformigen Blumen mit einer flebrigen Feuchtigkeit, Rlebenelle, Muctenfang; auch eine Urt bes Leimfrautes; der Dechofen, ber Dfen in ei= ner Pedhütte, in welchem bas Ded gebrannt wird; bas Dechol, ein mit Bein aus bem Peche gezogenes DI, als Beilmittel in Rervenkrantheiten gebraucht; Das Pechpflafter, aus Dech bereitetes Pflafter; pechfchwarz, Bin., fo fdwarz wie Ded, febr fdwarg; der Dedftein, eine in ber Gegend von Deigen fich findende Steinart von verschiedenen Farben; Die Pechtanne, Richte, Barg- ob. Rothtanne; die Pechtonne, eine mit Dech und brennbaren Stoffen angefüllte Zonne gur Erleuchtung ober als Feuerzeichen bei Racht; der Pechtorf, ber befte ichmarge Torf; - Ableit. pechen, 3w. 1) giels tos, Dech machen, brennen (oberd. auch pechein, pichein); wie Dech fleben; 2) giet. mit Dech bestreichen, übergieben, verfleben, gew. pichen; der Pecher, Pecherer, Pechler, - 8, tanbid, f. Pechbrenner; pechicht,

Bw., pechahnlich; pechig, Bw., Pech enthaltend, mit Pech beschmiert oder besudelt.

pedden, ziel. und ziellos. 3m., nieberb. f. treten, gehen, vergl. pabben. Deddig ob. Peddik, m., -es, o. M. (angels. pitha, engl. pith), nieberd. f. das Innerste, Mark; bes. Forstw. bas Mark im Holze; ber verhartete Eiter in einem Geschwure.

Peden, die, o. E., landich. f. Quecken, Grasmurgeln, vergl. Pab-

bengras.

Pegel, m., -8, 1) alt und tanbich. ein Maß; insbef. Wasterb. das an einer Brucke od. Schleuse eingehauene Merkzeichen der Wasterbobe, der Wastermesser; ehem. niederd. ein Maß zu Flussgeiten, ein halbes Nößel; auch ein Ring im Innern einer Kanne zum Abmessen des Trunkes; 2) in Hamburg: mittelmäßige Üste der Baume als Brennholz; — pegeln, ziellos. 3m., 1) die Tiefe des Wasters messen; 2) gem. niederd. f. saufen (auch: pichen, picheln); baber der Pegler, -8, f. Saufer.

Peil, f., -es, M. -e (wahrich. = Pegel, aus welchem Peil zgez.), Schiff. ein Merkmal der Wasserhöhe; peilen, Schiff. f. messen, untersuchen, z. B. die Meerestiefe mit dem Senkblei, die Hohe der Sonne über der Mittagelinie zc.: der Peilkompaß, ein Kompaß zur Untersuchung der Lage entfernter Gegenstände; der Veilstock od. das Peilholz, ein Stab zum Messen

ber Bafferhöhe.

Peilkespiel zc. f. Beilkespiel.

Dein, w., o. M. (altb. pina, nieberb. Pien, angelf. pin, engl. pain, frang, peine; vom lat. poena, griech. noury, Entgelt, Strafe); ebem. f. Strafe (vergt. Pon), insbef. Leibesftrafe, Marter, Folter; baber jest: heftiger Schmerg, Qual bee Rorpere od. ber Geele (Dein empfinden, einem Dein verurfaden 2c.); nieberb, auch f. Mube, Unftrengung, Arbeit; - 3 fet. die Deinbant, Folterbant; peinvoll, Bw., fcmerg=, qualvoll; - Ubleit. peinen, gief. 3w. (altb. pinon, nieberd, pienen; angelf, pinian), alt und landid. f. ftrafen, plagen, qualen, gem. peinigen; oberb. auch f. antreiben, bemuben; fich -, f. fich anftrengen, beftreben; peis nigen, ziel. 3m., einen -, ihm Dein verurfachen, finno. qualen, martern, foltern; baber tie Peinigung, das Peinigen; der Peiniger, - 8, die Peinigerinn, M. -en, wer peinigt; ebem, bef. der Benfer; peinlich, Bm. , 1) Rfpr. Leibes = und Lebeneftrafen betreffend (fc. criminal ob, criminell; bas peinliche Gericht, welches über Leben und Zod richtet; pein: liche Gefete; einen peinlich anklagen, b. i. auf Leib und leben; bie peinliche Frage, ehem. bie Befragung eines Betlagten burd bie Folter, fr. Tortur); 2) großen Schmerz verurfachend, fehr fchmerghaft (ein peinlicher Zob); bef. das Bemuth qualend, große Unluft verurfachend (eine peinliche Lage); 3) ubertrieben angstlich und bedenklich, fchwierig und mubfelig (ein peinlicher Menfch, peinlich fein, arbeiten zc.); die Peinlichteit, das Peinlichfein in ben Beb. 2) u. 3); ebem. auch tie peinliche Gerichtebarfeit, bas Salegericht.

Peitsche, w., M. -n, Berkl. das Peitschen (nieberd. Pietete, schweb. piska, bohn bic, poin, bie z), ein Werkzeug zum Schlagen, bestehend aus einer Schnur, die an einem Stocke befestigt ift, bef. zum Antreiben ber Thiere bienend, vergl. Geißel, Karbatiche (Fuhrmanns:, Des.,

pundepeitsche ze.; mit der Peitsche knallen, klatschen); Bergw. ein breites, flaces Holz, womit die Aupserbleche gleich geschlagen werden; uneig. Naturk. ein langer, schmaler Fisch, der einen knurrenden Laut von sich giedt, daber: Knurrpeitsche od. gem. Knurrpietsche, auch Meer: od. Steinpeitsche; — Bseb. das Peitschengeknall; der Peitschenhieb; der Peitschenknall; der Peitschenstall; der Peitschenklab, = sicl, = stock ze.; die Peitschschlange, eine schöne, unschädliche, über sechs Fuß lange und sehr bunne Schlange in Asien, Useika und Umerita; — peitschen, ziel. u. ziellos. Iw., (niederd. pietschen, stav. bic. bicz; wahrsch. ein Schallen, wie patschen), mit der Peitsche schlagen (ein Pserd, einen Hund), od. snallen; in weiterer Bed. klatschend an etwas schlagen (bie Wellen peitschen das Ufer ob. an das Ufer); eine Flussigsseit anhaltend rütteln (ben Wein peitschen, b. i. mit Hausenblase umrütteln, um ihn klar zu machen); der Peitscher, - 8, wer peitscht.

Peitschfer od. Peigter, m., -8, f. Beifter.

Pet, w., fdmeig. f. Pete.

Petefche ob. Pitefche, m., M. -n (wahrich, flav. Urfprunge), ein polnifcher Uberrocf mit Schnuren und Quaften befest.

Pelle, m., M. -n (boll. pelle, engl. peel; verw. mit b. lat. pellis, Saut; vergl. Pale, palen), landich., bes. schweiz. u. brandenburg. f. Schale, Husse, insbes. die außerste grune Scale der Nuffe, die Husse schoten u. die Schale der Rartoffeln; daher Pellkartoffeln f. Kartoffeln in der Schale; pellen, ziel. 3w. (engl. peel, franz. peler), landich. f. schalen, der Schale berauben.

Peltschen, die, o. G., lanbich, gem. f. bas Beilfraut ob. die Bogel= weide.

Delz, m., -es, M. -e, Berft. das Delachen (alto. pelliz, pellez, angelf. pylce, engl. pelt, schweb. pels, franz. pelisse; vom lat. pellis, verw. mit Bell, Filg), in weitefter Beb. Saut, Decke, Befleidung, bef. eine weiche, dicke, filgichte Decfe, 3. B. der Schimmel, bie Sahne, in ein: ander gefdlungenes Moos u. bgl. m. ; in engerer Beb. eine mit meichen Saa= ren bichtbewachfene Thierhaut (z. B. bes Schafes, bes Baren); uneig. gem. überb. f. die Saut eines Thieres od. Menfchen, u. ber Leib felbft (s. B. einem auf ben Dels ichießen; einem ben Pels ausklopfen ob. mafchen, gem. f. ibn folagen; einem ben Pelz wafden und ihn nicht nafe maden, b. i. ihn mit übertriebener Schonung behandeln); inebef. ale Stoffnamen o. D. mit Bei= behaltung der Saare gegerbte Thierhaut, Pelzwert, Rauchwerf (einen Rod mit Pelg futtern); ein aus Pelgwerf gemachter ober bamit gefutterter Rock od. Mantel (einen Delg angieben, tragen; ein Schaf:, Fuche:, Bolf., Bebelpels 20.); - 3fet. dad Pelgfutter, Unterfutter von Pelgmert; der Pelzhandel; der Pelzhandler; der Pelzhandschuh, die Pelzkappe, =mute, der Pelgfittel, = foller, = fragen, =mantel, = rock, = fcbub. -fliefel zc. , verfchiebene aus Pelg verfertigte ober bamit gefutterte Rleibungs: ftude; der Pelgtafer, ber Rafer, beffen Larve die Pelgmotte, eine bem Pelzwert fcabliche Motte, ift; der Pelgkamm, ein eiferner Ramm ber Rurich= ner zum Reinigen bes Pelzwerke; ber Pelgfern, ein Pflanzengeschlecht in Ufrita und China mit wolligen 3weigen, Blattern und Samenfernen; Die Pelameife, Schwang: ob. Bergmeife; die Pelaraupe, mit bichten Sagren bebette Raupes ber Pelgfammt, langhariger Cammt jum Rleiberfutter,

Fetbel; die Pelzwaare; das Pelzwerf, Sommelw. o. M., Pelze und daraus verfertigte Kleidungsstücke; — Ableit. pelzen, ziel. 3w. 1) schweiz. f. die Haut von etwas abziehen, es schinden, schalen (einen Hasen, Kartosseln; vergl. pellen); 2) oberd. gem. f. den Pelz schlagen, einen prügeln od. werfen (engl. pell); uneig. auch f. schimpfen, schwehen; der Pelzer, -8, tandsch. wer pelzt; niederd. f. Pelzardeiter, Kurschner; pelzicht, &w., pelzähnlich, häutig, zäh (pelzichte Birnen 2c.); pelzig, &w., mit einem Pelze überzogen; Raturk, mit dichten Hagren beseitet.

pelzen, ziel. 3w. 1. f. Pelz; 2. (altb. belzen; vielleicht von Pelz in ber weiteren Beb. Haut, Rinde) oberd. f. pfropfen, impfen, indem man das Pfropfreis zwischen die Rinde und das Holz einsett; in weiterer Beb. f. pflanzen, seizen; uneig. f. erzeugen; daher: das Pelzbein, = messer, Berkzeuge der Gärtner zum Pelzen; die Pelzschule, eine Baumschule von gepelzten Bäumen; das Pelzwachs, Baumwachs zum Verkleben der Stelle, wo ein Baum gepelzt ist; der Pelzer, -&, wer pelzt, landsch. f. Baumzärtner; auch f. ein junges Stännuchen, auf welches ein Impfreis gesetet ist.

pemmeln, ziellof. 3w., landich, gem. f. tandelnd herumlaufen.

Pendel, f., -8, M. w. E. (ehem. Pendul gefpr.; franz. pendule; v. d. lat. pendulum, etwas hangendes, Schwebendes), ein Schwing= od. Schwunggewicht, d. i. ein an einem festen Punkt so aufgehängtes Gewicht, daß es sich in gleichlinigen Schwingungen bin und herbewegt (fr. auch Perpenditel), bef. an einer uhr, welche baher eine Pendeluhr heißt.

Penich, m., -8, landich. f. Fench, f. d.

Penn, m., -ce, M. -e (engl. pin; vergi. Pinne), nieberd. f. holger= ner Nagel, Bapfen, Pflocf; holgerner Thurriegel; pennen, ziel. 3w. f. mit holgernen Rageln verfeben; verriegeln.

Penfel od. Pemfel, m., -8, M. w. E., tanbich. f. Pinfel, f. b.

Penterbalten, m., Schiff. ein lofer Balten, beffen man fich bedient, um ben Unter auf ben Bug zu fegen ob. zu tippen, was man aufpentern nennt; ber Penterhaten, ein haten zum Aufpentern ob. Rippen bes Unters.

Peping ob. Pepping, auch Pipping, Peperling, m., -es, M. - e (engt. pippin), eine Urt febr feiner, wohlschmeckender Apfel, auch ber

Ruftling genannt.

Pergament, s., -ee, M. -e (ehem. Pergamen; tanbsch. 3gez. Perment, Pirment, Pirment, Permut u. bgl. m.; franz, parchemin; vom lat. charta pergamena, mittl. lat. pergamentum, von der Stadt Pergamum in Asien, wo ce zuerst bereitet sein soll, als Schreibestoff zubereitete, geschabte und getrocknete Thierhaut, Schreibleder, Hautpapier, Lederpapier, ehem. auch Buchfell genannt; auch eine Handschrift, Urkunde u. dgl. auf Pergament (ein Pergament); — 3se s. der Pergamentband, Einband eines Buches aus Pergament; das Pergamentband, Unat. pergamentartige Bandabern od. Schnen; die Pergamenthaut, Unat. pergamentähnliche Häutchen in menschl. u. thier. Körpern; der Pergamentmacher, = schaber 2c.; — Ubleit. pergamenten, Bw., aus Pergament gemacht; der Pergamenter, - s (oberd. Permenter, Pirmenter 2c.), lanbsch, f. Pergamentmacher.

Perle 1., m., M. -n, Bertl. tas Perfchen (althocht. perala (neben

merigrioz, lat. margarita, val. Margarethe), mittelh. diu berl, verfl. daz berling nieterb. Berel; fcmet, perla, engl, pearl, frang, perle; vielleicht von Beere? vergl. b. lat. gemma, bacca), rundliche, meife, matt= alanzende Ausmuchfe in ben Schalen der Perlenmufcheln, als ein foftbarer Schmuck bienend (baber auch uneig, f. eine Sache ob. Perfon von porgualis dem Berthe); echte Derlen, enta, den unechten ob. faifden Glasob. Bachsperlen, welche auch Bafferperlen genannt werben (Perlen fifchen, b. i. die Verlenmufcheln aus ber Tiefe bes Meeres heraufholen; Cothe, Bable, Rarten: , Staubperlen , verfc. Perlenarten); in weiterer und uneig. Unmendung: perschiedene rundliche Maffen, 3. B. bie fraufen Auswuchse un ber fogen. Rofe bes Sirfchgeweihe; verhartete Feudtigfeit im Muge; beim Ginichenken von Getranten auffteigende Luftblaschen; Thautropfen, Thranen u. dgl.; landich. f. das Deupferd od. die Wafferjungfer (vermuthtich wegen ber glangenben Mugen); bas Derlchen, eine Urt Blafenfchnecke: meifer Rurbife, u. eine Urt gefaumter Porzellanfdnecte; - 3fes. die Perl= afche, reinfte Pottafche; die Perlbirn, eine Urt fleiner, langlicher Geptemberbirnen, Sonigbirn; die Perlbohne, eine Bohnenart mit tleinen, faft runden, weißen Bohnen; die Perleule, Schleiereule mit perlformigen Rleden; die Perlfarbe, grau- od. blaulich-weiße Farbe ber Perlen; baber perlfarben ob. perlfarbig , Bw.; der Perlfifch, ein ichmadhafter Beiffifch in Ditreid; Die Perifliege, eine Urt. fleiner Flor : ob. Stintfliegen; das Perlaras, ein auf unfruchtbaren Bugeln machfenbes Futtergras, bef. bas Bafergras; Die Perlaraupe, fleine gang runbe, periformige Graupen, oberd. Perlaerfte; Die Perthirfe, Steinbirfe; das Perthubn, eine Art afrifan, Bubner mit perifarbigen Fleden auf ichwargem Gefieber; der Perllauch, eine Urt Lauch mit vielen fleinen perlähnlichen Zwiebeln; Die Perl= od. Perlenmufchel. iebe Mufdelart, in welcher fich Perlen erzeugen, bef. bie Perlmuttermufdel. f. u.; die Perlmutter ob. Perlenmutter, gew. Perlemutter genannt, Die innere glangende Schale ber Perlmuttermufchel, gu allerlei fleinen Runffe arbeiten gebraucht; die Perlmuttermufchel, die Art Miesmufdeln, welche bie ichonften und toftbarften Perlen liefert; die Perlmutterschnecke, eine Schneckenart mit unregelmußig gewundenem Gehaufe, beren Schale inwendig wie Perlmutter giangt; ber Perlmutterftein, ein perlmutterabnlicher Mlabafter ; der Perlreiher, brafilifder Reiher; das Perlfalz, Scheibet. Barnfalz vom zweiten Unfchuffe; der Perlfand, mit runden Quargfornern gemifchter Cand; die Perlichrift, feinfte Drudichrift; der Perliftein, ein Trapp mit Ralffpathfornern; der Perlywirn, feiner 3wirn; - Die Perlenaufter, Perlmufdel; Die Perlenbant, Felfenbant im Meere, an welcher fich Dertmufdeln finden; der Perlenfang; der Perlenfanger od. = fifcher, =tau= cher, sucher; die Perlenfischerei; der Perlenfrang, die Perlenfrone, Rrang, Rrone mit Perlen befest; das Perlenfraut od. Perlfraut, milber Steinfamen, Steinhirfe; Aderspergel; das Perlenfupfer, in Rorner ge: goffenes fdweb. Rupfer; ber Perlenfamen, bie fleinften Perlen, Staub: ob. Samenverlen; der Perlenschmud; die Perlenschnur; der Perlen= ichmamm, gefprenkelter rothlichgrauer Fliegenschwamm; der Perlenflicker. Die Perlenftiderinn, wer mit Perlen ftidt; die Perlenftiderei; das Per= lenthierchen, eine Urt Flimmerthierchen, bas Rnopfthierchen, mit blogen Mugen nicht erkennbar; der Perlenvogel, ein perlfarbiger Schmetterling;

die Perlenwarze, fleine halbrunde Auswüchse in den Perlmuschein, von geringerem Werthe als die Perlen; — Ableit. perlen, ziellos. 3w. m. has ben, fleine Luftblaschen aufsteigen lassen (der Wein perlt im Glase); bicht. perlahnliche Tropschen bilden od. zeigen (der Thau perlt auf der Rose; das Laub perlt vom Thaue); perlicht, Bw., perlahnlich.

Perle 2. m., M. -n, tanbich. ein mit Lochern burchbohrtes Brett,

3. B. die burchlocherte Scheibe bes Butterfaffes.

Perrucke od. Perucke, w., M. -n, Berkl. das Perrucken, (auch Perrucke, und ehem. Parucke; vom franz. perruque; engl. peruke, periwig; ein Wort von dunkter Herkunft), eine aus fremden Haaren verfertigte Kopfbedeckung, Haarhaube, Haarmuthe (Beutel:, Knoten:, Stub:, Schwanz:, od. Zopfperrucke zc.); der Perruckenbaum, f. Fürberbaum; der Perruckenfopf, Perruckenfiock; ein hölzerner Kopf od. runder Klog, auch ein bloßes Gestell, die Perruckenbaum zu sehen od. zu hängen; uneig. ein alberner, steiser Mensch; der Perruckenmacher; die Perruckenschachtel, Schachtel zur Verwahrung der Perrucken; die Perruckentaube, Sauben: od. Schleiertaube.

Pers, m., -es (altfranz. pers, aus b. mittl. lat. persicus, blauge-farbt), oberb. f. farbiges Baumwollenzeug, Kattun; perfen, Bw., f. fattunen.

Perfch ob. Perfing, m., -ee, M. -e, auch: Perete, Perfchte, Porfchte, w., M. -n, tanbid, f. der Bore ob. Bare, f. b.

Perfig ob. Perfich, m., -es, M. - e, lanbid. f. Pfirfic.

Perfon, m., M. -en, Berfl. das Perfonchen (v. b. lat. persona, eig. Maste, Rolle; frang, personne, engl. person), 1) überh. ein Menfch, ohne Rudficht auf das Gefchlecht, ale felbstbewufftes, willenefreies Einzelwefen, entg. ber felbittofen Cache (&. B. breifig Perfonen; die Perfon bezahlt einen Thaler; eine mannliche, weibliche Perfon, gem. Manne:, Frauene: ob. Beibeperson; in Person, in eigner Person, b. i. felbft; ich fur meine Perfon, b. i. mas mich felbft betrifft); 2) ein Menfch nach gewiffen be= fonderen Beziehungen: a) nach Geftalt, Große, Buche, außerer Bil-Dung (eine anfebnliche, ob. unanfebnliche zc. Berfon; einen von Berfon fennen, d. i. feiner außeren Geftalt nach; er ift flein, groß, ichon zc. von Derfon); b) dem burgerlichen und gesellschaftlichen Berhaltniffe, dem Stande, Range nach ec. (die Perfon anfeben , b. i. in ber Beurtheilung u. Behandlung Underer fich burch ihre außeren Berhaltniffe beftimmen laffen; ohne Unfeben ob. Unterfchied ber Perfon ftrafen, richten u. bal.); insbef. von Verfenen von Rang u. Unfeben f. Menfch, Leute gebraucht (3. B. bobe, fürftliche Perjonen, eine Standes:, Rathe:, Gerichteperjon zc.); aber auch mit bem Rebenbegriffe ber Beringid, abung, bef. von weiblichen Perfonen (k. B. mas will bie Perfon?); c) ber gangen außeren und inneren Gigen= thumlichfeit nach, bef. fofern biefelbe im Chaufpiel funftlerifch dargeftellt miro, finno. Rolle (ein Schauspiel mit feche Perfonen; eine Perfon gut fpie: ten ob. barftellen; ftumme Perfonen, Rebenperfonen, bie im Schaufpiel auftreten, ohne ju reben; uneig. auf Berhaltniffe bes Lebens übertrogen: feine Perfon gut, ob. fchlecht fpielen; eine laderliche Perfon maden ob. fpies ten, b. i. fich lacherlich benehmen); 3) jedes felbstandige und vernunftige, od, ale foldes gedachte und vorgestellte Wefen (4. B. in ber Fabel treten

Thiere als Berfonen auf ; Tugenben, Lafter u. bal. als Berfonen aufführen ; bie brei Perfonen in ber Gottheit: Bater, Sohn und heiliger Geift); 4) Spracht. Das dreifach verschiedene Berhaltnife, in welchem ber Begenftand ber Rede zu diefer fteht, je nachbem er entweder ber Rebende felbft ift (erfte Perfon, 3. B. ich fchreibe), ober ber Ungerebete (ameite Perfon, g. B. on liefeft), ober endlich ein Dritter, von welchem gerebet wird (britte Perfon, 3. B. er, fie, es lief't) : - 3 fes, die Derfonendichtung, Dicht: u. Rebet. , Darftellung lebiofer Gegenftande als Perfonen (fr. Perfonification ober Profopopoie); der Perfonennamen, biejenigen Saupt: ober Rennwörter, welche Personen bezeichnen, entg. Sachnamen; bas Personen= ob. Person= wort, f. v. w. perfentiches Kurwort (fr. pronomen personale, f. Furwort), diejenigen Furworter, welche bie 3 fprachlichen Perfonen (f. o. 4) ausbrucken (id); bu; er, fie, es; M. wir, ihr, fie); - Ableit. perfonlich, Bw. u. Dw., die Derson betreffend, ihr angehorend, oder fie angehend (perfonliche Beleibigungen , perfonliche Feinbichaft, perfonliche Gigenichaften, Berhattniffe 2c.) ; inebef. in dem Wefen der Perfon ale fittlich = freien Gingel= wefens gegrundet (perfonliche Rechte und Pflichten); als Dir. f. v. m. in Verson ob. von Verson (f. o.; 3. B. perfonlich erscheinen; Jemand perfonlich tennen); Spracht. perfontide Fürwörter, f. o. Perfonenwort; perfonliche Beitworter (fr. verba personalia), folde bie mit ben Furmor: tern ich, bu, er 2c. verbunden bie 3 fprachlichen Personen ausbrucken, entg. unperfontide 3m. (f. b.); die Verfonlichkeit, das Verfonlichfein, die Gigenfchaft der felbstbewufften und millenefreien Perfon; Die besondere Gigenthum= lichfeit einer Verfon (eine anziehende Perfonlichfeit); das Berhaltnifs, Die Lage und Umftande einer Verfon (bef. in der Mehrh, Perfonlich teiten, fr. Personalien ob. Personalitaten); inebes. auch feindselige, gehaffige Un= griffe auf die Verfon, perfonliche Ungualichfeiten (Derfonlichfeiten bei einem Streite einmischen).

Perude, w., f. Perricke.

Pefel, m., -8, M. w. E., im Brandenb. der Peferich, -e8, M. -e (hou. pees. engl. pizzle; = Fifel), nieberd. gem. f. das mannliche

Glied, bef. der Ochfenziemer.

Pefel, w., M. -n, auch Pifel, Pufel, nieberd. f. Stube, Gemach. Deft, m., M. -en, (v. b. lat. pestis; baher frang. peste, engl. pest), eine bodartige, auffecfende und fonell todtende Rranfheit, finno. Geuche, tanbich. auch bas Sterben (auch bie Peftileng, v. lat. pestilentia), bei Menfchen und Bieh (bie Peft herricht ob. muthet in einem Bande; die Rinder: peft 2c.; bag bich bie Deft! namt. befalle, gem. Bermunfchung); in engerer Bed. die morgenlandische (orientalifche) Peft, welche Giftbeulen erzeugt und in wenigen Stunden todtet; uneig. f. eine bochft ichadliche, verderbliche Sache (unfittliche Menfchen find eine Peft ber Gefellichaft); - 3fes. peff= ahnlich, peftartig, Bw. (3. B. eine poftartige Rrankheit); die Poftartigfeit; Der Peftargt, Mrgt fur Peftfrante; Die Peftbeule, =blafe, =blatter, edrufe, Beulen, Drufen ac., melde bei Peftfranken ausbrechen; der Deftbampf, =hauch, =qualm, verpefteter, verberblicher Dampf zc.; der Deft= effig, mit Rrautern gubereiteter Effig als Schubmittel vor Unftedung burch Die Deft; der Deftgeruch; peftfrant, Bw., von ber Peft befallen; ber, die Pefterante als fm.; das Peftmittel; der Peftvogel, auch Deftis ten zvoget, eine Art Seibenschwänze mit weißtich gefäumten Febern, welche nach bem Bolksglauben burch ihre Unnäherung eine bevorstehende Peft ankunbigen, Tobtenvoget, Ressellink; die Pestwurzet, eine mit ber Kreuzwurzet u. bem Hustatich verwandte Pflanzengattung (tussilago petasites L.); auch f. Geißraute, (beibe auch Pestilenzwurz genannt); — Ableit. pesthaft u. (setten) pestisch, Bw., pestahnlich, pestartig.

Peftel, m., M. -n, Landw. Saunpfahle mit Lochern, durch welche

bie Latten ober Stangen geftect werben.

Peter, m., -8, M. m. E., Bertl. Peterchen (mit lat. Enbung Petrus, 3. B. ber Apoftel Petrus; v. d. griech nérgos, Stein, Rele), ein mannlicher Saufnamen; Bolfefpr. ein bummer Peter, f. bummer Menfch (vergl. Sane); - 3 fes. der Petermann ob. das Petermannchen, 1) eine rheinlandifche Munge mit bem Bilbe des Upoftels Petrus, in Machen = 44 Pfennige; ein großes Petermannden cb. ein Peterbagen, im Trierifden = 5 Rreuger ob. 3 gewöhnliche Petermannden; 2) eine Urt groben Bollenzeuges; 3) Raturk, verschiedene Seefische, namentlich: ber Stachelbrache; u. f. v. w. ber Petersfisch ob. Meerschmied; das Petersforn, landich. f. Dintel; Lold ob. Maufehafer; bas mittlere Bittergras; bas De= terafraut, f. Glasfraut; berbftlider Lowenzahn; eine Urt Bedenkirfden; eine Urt Johannistraut; ber Abbife ob. Teufelsabbife; bie Kreuzwurg 20, 3 der Petersschluffel, landich. f. Schluffelblume, Simmelsichtuffel; u. f. Mondraute; der Petersvogel (auch St. Peter genannt), Schiff. f. Sturm: ob. Ungewittervogel (weil er nahe über bem Baffer flatternb gleichfam wie ber Apostel Beirus barauf zu geben icheint); die Peterswurg, eine Art bes Johannistrautes in Sibirien, Ranaba 2c.; - Ableit. Das Peterlein, - 8, auch der Peterling, -es, lanbich. f. Peterfilie, auch f. Gartenfchierling ob. Gleife.

petern, auch pettern, pittern, ziellof. Biv., lanbich. gem. f. mit ben Kingern in etwas grübeln oder ftockern (3. B. in ber Nafe), an etwas

gupfen, fpielen, funfteln.

Peterfilie, w., o. M. (gem. Peterfilje; oberb. Peterlein, Peterting; niederb. bloß Silf; lat. petroselinum, vom griech. Aergoochtvor, b. i. wörtlich: Steineppich), ein Doldengewäche, dessen Blatter und Wurzzel in den Rüchen gebraucht werden, insbes. die gemeine, schmalblattrige Petersilie, auch Garteneppich genannt; andre Arten sind: die Erause P.; die englische; die breitblättrige ob. starkriechende P., Wasserpetersilie; wilde Petersilie ob. Hundspetersilie, landsch. f. Schierzling, Gleißes Bergpetersilie, eine Art des Vogelnestes, s. d.; 3 seg. das Petersilienblatt, = kraut, die Petersilienwurzel 2c.; der Petersilienwein, eine Art Weinstöcke, beren Blätter dem Petersilienkraut ähneln.

Petschaft, s., -es, M. -e, alt und landsch. auch das Petschier, -es, M. -e (gem. auch Pitschaft, ehem. Bitschig, Pitschet; ein stav. Wort aus bem böhm. peczet erst im 15ten Jahrh. ins Deutsche übergegangen, und durch umwandlung der Endung in schaft ein beutsche übergegangen, und durch umwandlung ver Endung in schaft ein beutsche Unsehen gewinnend), ein Werfzeug von Metall od. Stein zum Siegeln (ein Petschaft stechen); das Petschier (nicht leicht Petschaft), auch der Abdruck des Petschafts, das Siegel; der Petschaft= od. Petschierring, Siegelring; der Petschaft= od. Petschierstecher, wer in Petschafte Namenezuge, Wappen ze. sticht; das

Petschierwachs, oberb. f. Siegellack; petschieren, giel. 3m., tanbic. f. fiegeln.

Petiche, m., M. -n, lanbid, gem., bef. auf ber Elbe, f. Steuer ob.

Ruder: petichen, giellof. 3m., f. rudern.

Petschel, f., -8, M. w. E., schlef. f. das Ralb.

Petichier, f., f. Petichaft; - pettern, am., f. petern.

Det, in., - ee, M. - e (angeif. bes, istanb. besse), Benennung bes Baren, bef. ale En.

Pete, w., M. -n (auch Bete, Bage geschr.; angelf. bice, engl. birch, franz. bichon, schweb. byckja; vergl. bas bohm. pes, poln. pies, hund), eine Hundinn; uneig. gem. eine verächtliche, liederliche Weibesperson.

Petel, f., - 8, M. m. E. (bair. ber Bag, bas Baglein), oberd. f.

Schafchen, Lamm.

Peunt, w., M. -en, (altb. piunt; vergl. b. engl. pound, umgaunter Plag fur bas Bieb, angelf. pyndan, einschließen) oberb. f. ein eingezauntes Grundstuck.

Peufchel, f., - 8, (eig. Baufchtein, v. Baufch, f. b.) oberb. f. Gin=

geweide, bef. von Fifden.

pf, ein in ber hoch b. Sprache und in noch weiterer Ausbehnung in ber oberb. Mundart vorkommender, aus der Verbindung des p mit dem Lippenztaut f erwachsener zusammengesehter Mitl., welcher sich im Althoch b. (wo seboch gew. ph basur geseht wird) aus einem ursprünglichen (gothischen ob. lazienischen) p entwickelt hat, aber nicht in die niederd. Mundart übergegangen ist, welche überall p ob. pp an die Stelle des hochd. pf sest. In der Aussprache muß das pf von dem f und v durch den schärfer pfeisenden Laut unterzschieden werden (vergl. Pfand, Pfarre, Pfeil, Pflaume, mit fand, Farre, seil, Beilchen, Flaum). Es sindet sich anlautend in: Pfad, Pferd, Pflicht 2c.: inz u. auslautend nur nach geschärften Selbstztauten und nach m, selten nach r, z. B. Apfel, klopfen, Ropf, Rampf, Schimpf, stumpf, Karpfen 2c.

Pfacht, w., altoberd. 1) f. Pacht (f. d.), Gefet, Sahung; 2) (fdmeiz. auch bas Pfacht) f. die Giche, d. i. das Cichen, das Cichmaß, uneig. überh. das rechte Maß; pfachten, ziel. 3w. oberd. 1) f. pachten, verpachten;

2) (auch pfachten) f. eichen, abmeffen, prufen.

Pfad, m., -es, M. -e (alt. phad, fad, pfat; nieberd. Pad, padeweg; angels. paad, engl. path; griech, návos, Pfad, narežv, gehen; vergl. b. nieberd. padben, pedben), ein schmaler Fusiweg, Fusikeig, auch Fusippfad; bicht. uneig. überh. f. Weg (ber Pfad bes Lebens u. bgl.); — 3 ses. das Pfadeisen, Bergw. ein umgebogenes Eisen in der Haspelstüge; pfadlos, Bw., ohne Pfad, unwegsam; die Pfadschau, oberd. die obrigkeitliche Bestichtigung ber Wege; — Ableit. pfadig, Bw., oberd. f. wegsam, gangbar; pfaden, ziellos. 3w. 1) vlt. f. gehen; 2) schweiz. f. einen Pfad machen, den Weg bahnen.

Pfaffe (oberb. Pfaff), m., -n, M. -n, Berkl. das Pfaffchen, Pfafflein, (altd. phaffo; nieberb. Pape, angelf. papa, flav. pope; vom lat. papa, griech. πάππας, Bater, ehem. Chrennamen ber Geiftlichen), ein Geistlicher, Priester, insbes. ein fathol. Priester, oberd. in engerer Bed.

ein Beltgeiftlicher, verfc. Mond, feit ber Reformation nur in verächtl. Sinne; auf niederd. Dochschulen ebem. f. Student (Die fogen. Fuchfe biegen Balbpfaffen); Sandw. ein Gefelle, welcher einen Beiftlichen vorftellt, wenn ein Lehrling jum Gefellen gemacht wird (Gefellen:, Schleifpfaffe); uneig. Raturt, f. Die großbartige Schwalbe, Rachtidmalbe; das ichmarte Blasbubn, Wafferhubn; der Dompfaffe, f. b.; der Fliegenichnapper: bas Pfaffchen; eine Urt Belmfifche: Meerpfaffe; Bandm. ein Bapfen bei ben Brauern (vergl. Mond, Ronne); Saloff. eine Urt Meifel (Riet: pfaffe, Pfaffendorn); - 3fes, ber Pfaffenbaum, ber gemeine Spin: belbaum, beffen Boly Pfaffenholz, die einer vierectigen Sefuiter-Duge abnli= den Beeren aber Pfaffenhutchen, -tappe, =mube, =roschen zc. beigen; Die Pfaffenbeere, tandich. f. fcmarje Johannisbeere, Bichtbeere; die Pfaffenbinde, landich. f. Fieberwurzel; das Pfaffenbifschen, Pfaffenftud, ber Pfaffenschnitt, gem. bas befte, fcmacthaftefte Stud von einem Braten ob. einem Fifche; die Pfaffendiftel, landich. f. Lowenzahn; tas Pfaffen= hoblein, landid. 1) f. bas tleine Schölltraut; 2) verberbt f. Pfaffenhutchen, f. o.; die Pfaffenmute, 1) f. Pfaffenbaum; 2) Baut. eine Urt Sandramme ; 3) Rriegeb. ebem. ein abgefondertes Befeftigungewert; der Pfaffen= pfennia, ebem. f. Bled: ob. Sohlmunge; Die Pfaffenplatte, f. Piatte; uneio. f. Bowengahn, beffen weißer Fruchtboben, wenn ber Samen bavon abgeblafen ift, einer Mondeplatte ahnelt, auch das Pfaffenfraut, Pfaffenrobreben genannt; der Pfaffenschub, f. v. w. Marienschub, f. d.; der Pfaffentrug, tas Pfaffenwesen ic.; - Ableit. Das Pfaffenthum, -es, Stand, Wurde, Wefen der Pfaffen; aud f. v. w. Die Pfaffbeit, alt u. oberd. f. die Gefammtheit der Pfaffen, Die Priefterichaft, Gentlich= Peit, bef. Beltgeiftlichkeit; Die Pfafferei, gem. verachtt. f. Dent= u. Sand= lungeweife der Pfaffen; pfaffijch, Bw., verachtt. f. pfaffenahnlich, der Denfmeife der Pfaffen gemaß; pfafflich, Bm., alt oberd. f. den Pfaffen gehorig, geiftlich, bef. wettgeiftlich; der Pfaffling, -es, M. -e, gem. ein Unbanger der Pfaffen; eine Upfelart (ulmer Pfaffling).

Pfabl, m., -es, M. Pfahle, Bertl. das Pfahlden, (altb. pfal; nieberd. Paal, angelf. pal, engl. pale, fcwed. pale, frang. pal, ital. palo; vom lat. palus), ein unten jugefpihtes, gew. rundes Sol; (langer, ale ein Pflod, turger und bider ale eine Stange), welches gu verschiebe: nen Brecten in bie Erbe gefchlagen wird (Pfahle einrammen , ein Baun von Pfahlen; ein Baun-, Greng-, Bruden-, Schang-, Schandpfahl ze.; vorgeich ubete Pfable, Bergir, mit eiferner Spige befchlagene; in meinen vier Pfablen, uneig. f. in meiner Bohnung; ein Pfahl im Fleifde, b. i. ein empfindliches Leiben, eine bructenbe Befdmerte); - 3fcg. der Pfabl= bauer, landid. fcupvermandte Bauern, die ais innerhalb ber Grenapfable bes Dorfes wohnhaft angeschen werden; der Pfahlbaum, Forftw. ein zu eis nem Pfable braudbarer Baum, fo audy: die Pfahleiche; die Pfahlboble, Baut. eine farte, gleich einem Pfahle jugespigte Boble; die Pfahlbrucke. eine auf Pfahlen rubende Brude, Jodbrude; der Pfahlburger, landid. ein Burger, welcher außerhalb ber Stadtmauern, aber innerhalb ber Bann= pfable ber Stadt mohnt, ein Borftubter; das Pfahleifen, ein jugefpistes Gifen , womit die Locher fur holzerne Pfahle vorgestoßen werden; das Pfahl= gericht, ein Bericht, welches fich nur über einen Sof in eines Undern Bebiet

erstreckt, Zaungericht; der Pfahlgraben, ein mit Pfählen besehrte Grasben; der Pfahlmast, Schiffb. ein aus einem Stücke gemachter Mast; die Pfahlmuhle, eine auf eingerammten Pfählen stehende Wassermühle; der Pfahlschwanz, Bergw. das obere, breite Ende eines Pfahles; das Pfahle wert, ein aus neben einander eingeschlagenen Pfählen bestehendes Wert, bes. Festungswert; die Pfahlwurzel, die sentrecht in die Erde gehende Hauptwurzel vieter Bäume, Herze, Japkene, Pfeilwurzel; der Pfahlzaun, ein aus eingeschlagenen Pfählen bestehender Zaun; — Ableit. pfählen, ziel. Im., 1) mit Pfählen versehen (ben Wein, einen Hopfengarten); 2) auf eisnen Pfahl spießen (einen Berbrecher).

Pfaid, w., M. - en, (gem. Pfab, Pfoad gefpr.; goth. paida, altb. pheit, pfeite; fander, pata, finn. paita), altb. f. Aleid überh.; noch oberb. 1) f. Rock, Mannbrock; 2) f. Demd (Leibpfaib); baber ber Pfaibler.

- 8, in Wien f. Rleiderhandler, Erodler.

Pfals 1., w., M. -en, (altb. phalanza, pfalenze, palenz, = Palaft, f. b., vom lat. palatium, mittl. lat. palantia) 1) ebem. f. Schlofe, Valaft. 3. B. ein Rath = od. Gerichtshaus; insbef. die verschiedenen Palafte Der ebemal. deutschen Ronige, welche balb bier, balb bort im Reiche Sof bielten (baber Pfalgftabt, eine Stadt mit einer faiferlichen Pfalg); 2) bas ju einer faifert. Pfalz gehorige, dem Raifer unmittelbar unterworfene Bebiet; baber noch ale En. bie Dberpfalg, ein Theil von Baiern, u. bie Unterpfalg ob. Pfalg am Rheine; bavon: ber Pfalger, -8, bie Pfalgerinn, Ginwohner der Pfalg; pfalgifch, Bw., gu der Pfalg gebo= rend, dort einheimisch; - 3fet. das Pfalzgericht, ebem. f. Bofgericht; der Pfalzgraf (ait. phalinzgravo, lat. comes palatinus; vergl. Graf), 1) ber Bermalter, Canbpfleger und Canbriditer einer faifert. Pfalg; fraterhin eine erbliche fürftliche Burbe (3. B. die Pfalzgrafen am Rhein); 2) feit Rart IV. auch ein burgerlichen Perfonen , Gelehrten zc. von bem Raifer ertheilter Titel, mit geringen Borrechten verbunden; die Pfalggrafinn, Gemablinn eines Pfalgrafen; pfalggraflich, Bm., die Pfalggrafichaft (f. graflich zc.); Die Pfalggrafenbirn, eine fcmachafte Birn mit rothlicher Schale, auch Pfalgbirn, Pfalggrafer genannt.

Pfalz 2., w., pfalzen, 3w., lanbich. f. Balg, balgen, f. b.

Pfammet, f., -es, DR. -e, fcmeig. ein Sagemerf; der zugemeffene

Theil, bef. an Speife und Trant; auch der Wirthehaustifd.

Pfant, f., -es, M. Pfander, (altb. fant, pfant, nieberb. Panb, schweb. pant, engl. pawn, mittl. lat. pannum; verw. mit Bann, binben? vergl. auch bas lat. pignus), was zur Sicherung der Ansprüche dient, die Einer auf den Andern hat, bef. zur Burgschaft für eine eingegangene Berbindlichkeit, gew. nur von Sachen, da man für Personen das Bort Geisel (s. d.) gebraucht (einem etwas zum Pfande geben; seine Pfand lösen; Pfander spielen, f. u. Pfanderspiel; uneig. sein Leben, seine Ehre zum Pfande seben; Kinder heißen Pfander ber ber biebe, als thätige Beweise und Bersischerungsmittel berselben); in engerer Bed. eine Sache, die dem Gläubiger zur Sicherung seines Darlehns gegeben wird, gew. nur von beweglischen Dingen, da man für unbewegliche Güter lieber Unterpfand (fr. Spyothef) gebraucht (Getb auf Pfänder leihen, verleihen; ein Pfand ift verfallen, wenn es nicht zur bestimmten Zeit eingelös't ist und baher Eigenthum

bes Glaubigers bleibt); nieberb. auch f. Stuck, Theil, Untheil (baber bas Deichpfand, ein Theil eines Deiches, welchen Jemand in gutem Stanbe gu erhalten verbunden ift); - 3fes. der Pfandbrief, eine Urfunde, worin Semand ein unbewegliches Gut gur Sicherung feiner Schuldforberung angewiefen wird, auch die Pfandverschreibung; der Pfandburge, auch Pfand= mann, ebem. f. Beifel, Leiftburge; der Pfandbeich, niederb. ein in Pfan= ber, b. i. Theile (f. o.), eingetheilter Deich; der Pfandalaubiger, ein Gläubiger, ber auf ein Pfand gelieben hat; das Pfandhaus, ein öffentliches Saus, in welchem Gelb auf Pfander ausgeliehen wird, Leibhaus; der Pfand= herr, Inhaber eines Pfandes, auch Pfandhaber, einhaber: das Pfandleben. ein Lebengut, welches man ale Unterpfand befist; die Pfandlofung, Gintojung eines Pfandes; das Pfandrecht, das Recht zu einer Forderung vermoge eines Pfandes, welches man in Sanben bat; ber Pfandichat, ichweiz. eine Gelbstrafe, bef, für unterlaffene Frohnarbeit; der Pfandschein, ein Schein über ein übergebenes Pfand; der Pfandschilling, 1) bie Gelbfumme, melde man gegen ein Pfand aufgenommen hat; 2) bas Strafgelb, welches ein Gepfandeter ju entrichten hat; 3) bas Geld, welches ber Richter fur bie Einwilligung in die Berfdreibung eines Pfandes erhalt; die Pfandfchulb. eine Schuld, bei welcher ber Glaubiger durch ein Pfand gefichert ift; der Pfandschuldner, wer auf ein Pfand Geib geliehen hat; das Pfandspiel ob. gew. Pfanderspiel, ein Gefellschaftsspiel, bei welchem begangene Fehler burch erlegte Pfander gebugt und diefe nachher auf fcherzhafte Beife wieber ein= gelof't werben; ber Pfandstall, ein Stall, in welchem gepfandetes Bieh bis gur Gintofung aufbehalten wird; pfandmeife, Dw., in Geftalt eines Pfan= bes, ale Pfand; - Ableit. pfandbar, Bw., mas ale Pfand dienen fann; pfandlich, oberd. pfanblid, Bw. u. Rw., als ein Pfand, burch ein Pfand bemirft (etwas pfanblich befigen, pfanbliche Gicherheit); Die Pfandichaft, Die Gigenschaft eines Dinges fofern es ein Pfand ift; bas Pfand felbst; pfanden, siel. 3m., 1) einen -, ihn durch Ubnehmung eines Pfandes zur Leiftung einer Berbindlichfeit, jum Schadenerfat zc. zwingen; et was -, es zum Pfande nehmen, ale Pfand behalten, bis Schabenersag geleiftet wird (Dieh -); jum Pfande geben, einsehen, gew. verpfanden; baber: das Pfandegeld, bas Geld, womit eine gerfandete Sache eingelöfet wird; tas Pfanderecht, bas Recht, Jemand zu pfanden; pfand= bar, Bw., mas gepfandet werden fann; der Pfander, -8, mer einen Undern pfandet, bef. der Flurschit, Feldhuter, landich. auch der Pfan= bemann: die Pfandung, das Pfanden; pfandern, ziellof. 3w., landich. f. Pfander fpielen.

Pfanich, m., -es, tanbid, f. Fench; u. f. Fenchel.

Pfanne, w., M. -n, Berel. das Pfannchen, Pfannlein, (attb. phanna, wahrsch. 3gez. aus phatena vom lat. patena; nieberb. u. angels. panne, engl. pan, schweb. panna, slav. panew) 1) ein flach vertieftes Gestaß, 3. B. die Mörtelpfanne ber Maurer, die länglich vieredigen, fupfernen Gefüße, in welchen bas Bier gesotten wird (Braupfannen), so wie ähnlichen blechernen Gefüße in Salzwerken, in benen die Soole zubereitet wird (Siebes, Sogs, Bärmpfannen, gew. von bestimmter Größe; in ben Salzwerken zu halle halt eine Pfanne 5 Bober Soole), in Blechhütten: eiserne eingemauerte Kaften, worin bas Binn geschmelzt wird 2c.; insbes. in

ben Ruchen: vierecfige ob, gem. runde blecherne od, irdene Befafe von geringer Liefe (Brat-, Schmor-, Ruchenpfanne 2c.; fprichw. uneig. einen Reind in bie Pfanne bauen, b. i. nieberhauen, vergl. ben nieberb. Musbrud: einer in Rochftude bauen); 2) in weiterer Unwendung eine flach eingebogene od. vertiefte Rlade und ein mit einer folden Flache verfebenes Ding, inebef. bie Bertiefung, in welcher fich ber Sapfen einer Belle umbreht (3apfenpfanne); bie flachrunde Bertiefung am Schloffe eines Feuergewehre, in melde bas Bunba fraut gefdurtet wird (Bundpfanne); die Sotlziegel, nieberd. auch bie fla= then Duchzieget (Dachpfannen); Unat. Die halbfugelformige Bertiefung . am Ende mancher Anochen, in welcher fid bas tugelige Enbe eines anbern Rnochens bewegt und badurch ein Gelent bilbet, bef. bie Pfanne bes Bedens im Buftbeine; niederd. f. hirnschale (Bregenpanne); das Pfannlein ob. gem. Pfandel, Pfandle, oberd. f. ein jum Weinen verzogener Mund; das Pfannlein, auch tanbic. f. der gelbe od. icharfe Sahnenfuß; bas Pfannel, -6, Buttenm. runde eiferne Schalen, in welde bas abgeftodene Bert zu Pfanneiftuden gegoffen wird; - 3feg. der Pfannenbaum, ein Baum, woran die Galgpfannen hangen; das Pfannenblech, Bled, woraus Pfannen gemacht werben, fo auch: das Pfanneifen; ber Pfannenbock (f. Bod 3.), ein Geftell, bie Galgpfannen barauf gu fegen; ber Pfannendeckel, Deckel einer Pfanne, inebef. ber ftablerne Deckel auf ber Bundpfanne eines Schieggewehrs; bas Pfannengelb, Abgabe fur bie Ausübung ber Braugerechtigkeit, eig. fur Benugung ber Braupfanne; ber Pfan= nenhaten, Saten, worin die Salgpfanne hangt und welche in die Pfannenhaspen eingreifen; der Pfannenknecht, Ruch. ein Werkzeug, worin ber lange Stiel einer Pfanne wie in einer Gabel ruht; der Pfannentuchen ob. gew. Pfanntuchen, verfchiebene in ber Pfanne gebactene Ruchen, inebef. nieberb. f. Gierfuchen; in andern Gegenden, 3. B. in Berlin, ein langlich-runbes, gem. mit Mus gefülltes, in Schmalz gebadenes Badwert, oberb. Rrapfen (f. b.), bair. Pfanglein, Pfangel; das Pfannenloch, Dfentod unter ber Galgpfanne; der Pfannenmeifter, Auffeber über die Pfannen in Salzwerken; der Pfannenfdmied, ein Sandwerfer, welcher Pfannen fdmiedet; der Pfannenfein, die talfartige Maffe, welche fich beim Galgfieben in ben Pfannen anfest, Salgftein; der Pfannenfliel, Stiel einer Ruchenpfanne; uneig. lanbich. f. bie Schwanzmeife; der Pfannenziegel, Sohlziegel; der Pfannenzuder, Buder, welcher fich in ber Ruhlpfanne als eine lockere Rinde anfest; bas Pfannwert, Befig u. Benugung eines Salgtothes als ein Gewerbe; baber pfannwerten, untrb. ziellof. 3m., ein Salgtoth befigen und nugen; -Ableit, ber Pfanner, - 8, wer Galgguter befigt; in engerer Beb. wer ein Roth und die tagu gehorige Salgpfanne befitt und auch bie Soole Un= berer barin verfieben lagt, auch Pfannherr genannt; die Pfannerei, D. - en, ein Roth mit einer Pfanne als Untheil eines Pfanners; auch f. v. w. Die Pfannerschaft, Die fammtlichen Pfanner eines Orres; das Pfangel, Pfanglein, f. o. Pfannfuchen.

Pfarre, m., M. -n, oberb. auch die Pfarrei, M. -en (altb. pfarra, niebert. Parre, engl. parish, frang. paroisse; vom lat. parochia, Rird; fpiel, und biefes mahrid, aus b. gried, nagounta entft.), Die Stelle eines Beiftlichen od. Pfarrers (f. u.), bef. hinfichtlich ber ihm anvertrauten Bemeinde und ber bamit verbundenen Gintunfte (eine gute, eintrügliche Pfarre 2c.) 3

auch die Wohnung bes Pfarrers; ber Pfarrer, -8, M. m. E. laem. abget. Pfarr, nieberd. Parrer, Pare), ein Beiftlicher, fofern er einer Gemeinde vorsteht und die gottesbienftlichen und firchlichen Banblungen in ber= felben verrichtet, bef. oberd. auch ale Unredewort und Titel (Berr Pfar= rer), wofür mittel- u. nieberb. gew. Prediger u. bas fr. Daftor; auch der Pfarrherr: Die Pfarrerinn ob. Pfarrfrau, Deffen Gattinn: - 5fet. von Pfarre: der Pfarracter, das Pfarrfeld, =land, =gut, =holz, die Pfarrhufe, -wiefe u. bgl. m., ju einer Pfarre gehörender Acter, bergl. Band, But 20.; das Pfarramt, ter Pforrdienst; das Pfarrdorf, ein Dorf, in welchem ein Pfarrer angestellt ist und wehnt; die Pfarrfrohne, =fuhre, Frohnen und Fuhren, welche die Pfarrgenoffen fur ihren Pfarrer thun muffen ; bas Pfarraebaude, = baus, die Pfarricheune 2c., ju einer Pfarre gebo= rende Gebaube; die Pfarrgebuhr, bem Pfarrer für feine Umteverrichtungen gu entrichtende Gebühren; Die Pfarrgemeinde: Der Pfarrgenofs, Glied ei= ner Pfarrgemeinde, auch das Pfarrtind, u. M. die Pfarrleute; die Pfarr= Firche, die Sauptfirche einer Pfarre, die Rirche bes Pfarrborfes entg. ber Tochterfirche ob. bem Filials das Pfarrleben, bie Befugnife, einen Pfarrer su berufen und anzustellen, auch das Pfarrrecht, der Pfarrfat, die Pfarrperleihung (fr. bas Datronate : Recht) ; bas Pfarrvieh , bas Bieb bes Pfarrere, fo auch: die Pfarrfuhe, = pferde, = schafe 20.; die Pfarrwohnung, ber Pfarrzehnte, =gins, bem Pfarrer gu entrichtenber Bine; - 26bleit. pfarren , ziellof. 3m., landich, in eine Pfarre gehoren (4. B. bas Dorf n. pfarrt nach B., b. i. ift babin eingepfarrt, vergl. einpfarren); pfarrig, Bm., ichmab. u. ichmeiz. f. eingepfarrt; uneig, eine Gelbichuld habend.

pfargen ob. pfargen, giel. 3w. (engl. parch), oberb. in Schmolg

rosten.

Pfatich, m., ichwab. f. Patich; pfatichen, pfatichein, 3m. f. patichen, platichern.

Pfatt, f., -ed, M. -e (vergl. Fette), alt und landich. f. Ginfriedi=

gung, Zaun.

Dfau 1., m., -es (alt u. oberd. -en), M. -e, ob. gew. -en, (altb. phao, phawo, oberd. Pfaw, Pfab, niederd. Pau, Pauluhn (f. d.), angelf. pawa, ban, paa, engl. peacock; ital. pavone, frang. paon; com lat. pavo; griech, raus), ein jum Suhnergeschlecht gehorender, aus Mien ftammender, großer Bogel mit fconen, gotbidillernben Gefieber, einem Reberbuiche auf bem Ropf und einem langen, bunten, mit augenformigen Rleden bezeichneten Schweif, welchen der manuliche Pfau od. Pfaubahn facherartig ausbreitet (,,ein Hab ichlagen"); der weibliche Pfau, Die Pfau= benne, feltner die Pfauinn, ift faft gang grau und hat feinen langen Schweifs auch eine Urt Lippfifche (Meerpfau); Sternt. ein fubliches Sternbild; - 3fet. bad Pfauenauge, augenahnlicher, fconer gled auf ben Enben ber Rebern bes Pfauenschweifes; verfchiebene fcone Schmetterlinge mit abnlichen Fleden; eine Urt Lippfifche mit einem abnlichen Fleden auf bem Schmange; eine Urt Marmor mit rothen u. braunen augenformigen Bleden auf grauem Grunde; bas Pfauenei; die Pfauenfeber, uneig. ein Stud bes knorpeligen Theils vom Gewinde ber Perlmufdeln, auch der Pfauenftein genannt; eine Urt Uftermoos; das Pfauenfleifch; der Pfauenkamm, eine Urt Drufenblume; ber Pfauentopf; der Pfauenfdmang ob. Pfauen=

fchweif, uneig. f. bie Pfauen: ob. Pfautaube, f. b.; ein bunkelrother u. brau: ner Tagfalter; ein inbifdes Staubengemache mit bem Ritterfporn ahnlichen Bluthen; ein in bunten Karben fvielendes verwittertes Rupfererg; ein Stablwaffer, auf beffen Dberflache fich eine bunt fcillernde Saut anfett; ein bem Pfauenfdweif ahnliches Feuerwerteftud; der Pfauenspiegel, bas breite, fconfarbige Enbe ber Decfebern bes Pfauenfchweifes; uneig, verfchiebene ichone Schmetterlinge; ber breimal getheilte 3meizahn ober Bafferboft; bas gemeine Richtraut, auch Pfauenkraut genannt; der Pfauenftolz, Stolz auf Schon: heit und außerliche Borguge; der Pfauenwedel, ein Bedel von Pfauenfebern : die Pfauengunge ac; - ber Pfaufafan, eine Urt Fafane mit himmetblauen, augenformigen Rlecken auf ben Flügeln und grunen Flecken auf bem Schwange; ber Pfaufisch, Meerpfau; die Pfaufliege, Bafferjungfer; ber Pfauhahn, die Pfauhenne, f. o.; das Pfauhuhn, ber junge Pfau; die Pfaubenne; Pfaubuhner, f. Pfauen überh.; die Pfaunelte, eine Art ichonfarbiger milber Relten; ftolge Relte, bobe Feder : ob. Bufchnelte; der Pfaureiher, ein afrifanischer Reiher mit einem rothlichgetben Bufd auf bem Ropfe; Die Pfautaube, eine Urt Zauben mit breitem, facherformigem Schwanze.

Pfau 2., m., -es, o. M., landich. verberbt f. Cpheu; baber Mauer:

pfau, f. d.

pfauchen, ziellof. 3m., lanbid, f. v. w. fauchen, pfuchzen, f. b.

pfaufen, pfauften, pfaugen, ziellof. 3m. (Schallwörter), oberd. f. bla= fend od. fcnaubend athmen; aufgeblafen fein; fcmollen, trogen.

Pfebe, w., M. -n, (altb. pfedemo, gem. oberd. Babene; vom lat. pepo, u. biefes vom griech. πέπων, eig. reif, murbe), eine Urt Kurbiffe mit lappigen Blattern und glatter, vielfamiger Frucht, auch der Pfebenkur=

bife genannt; oberd. überh. f. Rurbife, Melone.

Pfeffer, m., -8, o. M., (nicberd. Peper, engl. pepper, ban. peber, frank, poivre 2c.; v. lat. piper, griech, πέπερι; fanetr. pipali), die als ein fcarfes Gewurg dienenden runden Beeren verschiedener auslandifchen Be= machte, bef. des gemeinen Pfefferstrauches in Oftindien, welche, wenn fie reif find, ben meißen, und wenn fie unreif find, ben fc margen Pfeffer geben (ganger, gestoßener Pfeffer; fprichm. mare er boch, wo ber Pfeffer wadi't, b. i. meit von bier; uneig. gem. ein Schlag aus bem Pfeffer, b. i. ein ftarter, beftig brennenber Schlag); lanbic, auch eine mit Pfeffer ftart gemurgte Brube, und eine mit folder Brube gubereitete Speife (Bafenpfeffer; fprichm. da liegt ber hafe im Pfeffer, b. i. barin liegt ber mabre Grund ber Sache); ebem. in weiterer Bed. f. jedes Bemurg; andere auslan= difche Pfefferarten find: ber lange Pfeffer in Oftindien; ber indifche ober fpanifche Pfeffer, mit tutenformigen, rothen Schoten, beren Samentorner einen icharf brennenden Gefdmack haben, auch Safchen=, Schoten= pfeffer zc. genonnt; ber Bogelpfeffer in Umerita, eine Urt bes fpanifchen Pfefferes ber faliche indifde Pfeffer, eine Urt bes Rachtichattens auf ber Infel Mabeira; ber jamaifche Pfeffer ob. Reltenpfeffer in Jas maita; ber japanifche Pfeffer zc.; aud verschiedene einheimische Be= machfe megen ihrer brennenden Scharfe, g. B. ber Frofch =, Mauer =, Schwang =, Stein=, Bafferpfeffer; bef. die fcmargen Beeren Ses Reuich= baums: beutscher Pfeffer; - Bjeg. der Pfefferbaum ob. -ftrauch,

Die Pfefferstaube, f. o.; auch f. Rellerhals, f. b. 4 ber mitbe Pfeffer: baum, eine Art bes Sumachs in Oftinbien; Die Pfefferbrube; Die Pfefferbuchfe, bas Dfefferfafs ob. =fafschen, ein fleines Tifchgerath zu gefto= Benem Pfeffer; der Pfefferfraß od. =freffer, Pfeffervogel, ein icon ge= fieberter brafilifder Bogel mit febr großem, fagenahntich geranbertem Schnabet, Sohlichnabler; die Pfeffergurte, mit zerftogenem Pfeffer und Effig ein= gemachte fleine Gurten; das Pfefferholz, landich. f. das bolg bes Spindelbaumes u. Diefen Baum felbft, auch Pfefferroslein (verberbt aus Pfaffenholz, Pfaffenrostein, f. Pfaffe); auch f. Reufchbaum, Mondepfeffer; bas Dreffertorn; bas Pfeffertraut, eine Urt Rreffe von pfefferabnlichem Wefchmach in England und Franfreid; aud; f. Saturei, nieberd. Rolle, Rollen, auch Burffergut genannt; der Pfefferkuchen, ein Bachmert aus Mehl, Sonig und Pfeffer ob. anderm Gewurg, auch Bonigfuden, oberb. Lebkuchen; der Pfeffertuchler, Pfeffertuchenbacter; der Pfeffertummel, Gartentummel, romifder Rummel; Die Pfoffermuble, fleine Sandmuble gum Mahlen bes Pfeffere; Die Pfeffermunge, eine Urt der Munge (f. Munge 1.) von icharfem Gefdmad; baber das Pfeffermungfuchlein, mit Pfeffermungol angemachte fleine Buderplatchen; Die Pfeffernufs, ein nufe: ober murfelformiges Geback aus Pfeffertuchenteig; bas Pfefferol, aus bem ichwarzen Pfeffer gezogenes gelbliches Di; der Pfefferschmamm, eine Urt efsbarer Blatterfcmamme mit beigenbem Gaft, auch Pfefferling ob. Pfifferling, Bitterling genannt; ber Pfefferftein, aus fleinen Kornern gusammengeletter Raltftein, Rogen= ftein: Der Dfefferstrauch ob. die Dfefferstaute, ber Straud, auf welchem ber Pfeffer madft; - Mbleit. der Pfefferling, f. o. Pfefferichmamm; pfeffern , 3m. 1., zielles m. haben, wie Pfeffer brennen (es pfeffert auf ber Bunge), uneig. lanbich. f. weh thun; 2) gief. mit Pfeffer murgen (eine Speife) ; uneig. f. einer Gache unangenehme Scharfe od. Nachdruck geben (ein Schlag ift gepfeffert; gepfefferte Borte u. bgl.); fdmab. am Jage ber unschuldigen Rinder, welcher ber Pfeffertag beißt, mit einem Ruthchen folagen, wie bie Anaben ben Madden thun, um fleine Gefdente (vielleicht ur: fprünglich Pfefferfuden zc.) von ihnen zu erhalten.

pfeifen, ziellof. u. ziel. 3m. (mittelhochb. pfilen, Smpf. pfeif, Dw. gepfiffen; nicberd, pipen, fdwet, pipa, engl. pipe; ein Schallwort, vergl. piepen), ablaut. Impf. pfiff, Conj. pfiffe, Dem. gepfiffen; einen feinen, hellen Zon horen laffen od. hervorbringen (ber Bind pfeift; die Rugeln pfeis fen in ber Luft; Bogel, Maufe zc. pfeifen; mit bem Munbe pfeifen, indem man burch bie enge Deffnung ber jugefpitten Lippen die Luft ausftogt); nies berb. uneig. f. mit feiner, fdmader Stimme reben, bef. flagen; in engerer Beb. auf einer Pfeife (ob. kieinen Gibte) blafen (fprichm. wer gern tangt, bem ift leidit gepfiffen, b. i. wem etiras Bergnugen madt, ber ift leidit gu befriedigen ; auf bem letten loche pfeifen, gem. f. in ben letten Bugen liegen, dem Untergang nabe fein); et mas -, d. i. es mit dem Munde pfeifend ob. auf einer Pfeife boren laffen (ein Lieb, ein Studden); oberb. gem. f. feine Nothburft verrichten; baber mob! uneig. einem etwas -, gem. f. bas, was ber Unbere municht ober erwartet, nicht thun; - 3fes. vie Pfeifammer, Bedenammer, geflectte Ummer; die Pfeiftroffel, eine Urt Droffeln, großer ale bie Sangbroffel, bie einen pfafenden Laut von fich giebt, Bip= broffet; Die Pfeifente, eine Urt wilber Enten, tie im Auffliegen und Gallen

einen pfeifenben Son horen taffen; ber Pfeifholder, tanbid, f. Riridvogel, Pirol; der Pfeifholter (auch Pfeffolter, Pfeiffolt?) lanbich. f. Schmetterling; Die Pfeiflerche, Diepterche; - 26 beit. Der Pfeifer, -6, (altb. phifari) wer pfeift, inebef. wer die Pfeife zu blafen verfteht (Sact:, Querpfeifer 20,); alt u. lanbich. überh. f. Spielmann, Mufifant (Runft-, Stabtpfeifer); Raturt. verfchiedene Bogel, welche einen pfeifenden Ton boren laffen; eine Urt Geehahn, die Meerleier; auch die Raupe bes Ruffelfafers, welche die Rubfamenichoten aushöhlt (mohl von Pfeife f. Rohre); die Pfeiferei, verachtt. f. das Pfeifen; - Die Pfeife, M. -n, Berel. das Pfeifchen, (altd. phifa, pfife; engl. fife, pipe; nieberd. Pipe, fdmeb. pipa, ban. pibe). 1) ein rohrenformiges Conwerkzeug, welches vermittelft ber eingeblafenen Luft einen pfeifenden Zon giebt, 3. B. Floten, Schalmeien, Orgelpfeifen (f. b.); gew. nur die fleineren Conwertzeuge Diefer Urt, weiche einen Scharf gellenden Zon geben, und gur Begleitung ber Trommel bei ben Golbaten, jum Rinderspielzeug u. bgl. dienen (Salm:, Robr:, Schnurr:, Quer:, Sachpfeife zc. ; fprichw. nach eines Unbern Pfeife tangen, b. i. fich nach feinem Billen bequemen; Pfeifen ichneiden, weil man im Robre fist, b. i, die Belegenheit nuben); 2) in weiterer Unwendung überh, eine Robre ob, ein mit ei= ner Rohre verfebenes Ding, &. B. die Bellen in ben Bachofcheiben, Die Robre eines Ceuchters, eine Brunnen: ob. Bafferrohre, Bafferleitung (nieberb. Dipe); bie Möhrenoden ber Menfchen u. Thiere; Gartn. ein mit einem Muge verfebenes, von einem Schöfeling abgeftreiftes ringformiges Stud Rinbe, meldes auf ein anderes Reis aufgeschoben wird, um einen Baum gu pfropfen; auch f. Babfer, Schosting; bef. bas robrformige und mit einem Roufe perfebene Werkjeug jum Sabackerauchen, Die Sabackepfeife (eine thonerne Pfeife; eine Pfeife ftopfen, angunden, rauchen zc.); - 3 fes. ber Pfeifenbeichlag, Beidlag eines Pfeifentopfes; der Pfeifenbohrer, Drechel, ein langer Bohrer jum Musbohren ber Pfeifenrohre; das Pfeifenbrett, ein burchlöchertes Brett, worin bie Orgelpfeifen fteden; ein Geftell fur bie Iabackspfeifen; der Pfeifendeckel, Decket eines Pfeifenfopfes; das Pfeifen= holy, ein boly, woraus Pfeifen gefchnitten werben, bef. bas boly bes Pfeis fenftrauches; Tanbich, auch f. bie Cahlweibe ob. Sohlweibe; der Pfeifenknochen, Rohrenochen, auch blog Pfeife (f. o.); der Pfeifenkopf, Ropf einer Tabackspfeife; ber Pfeifenmacher, mer Tabackspfeifen, bef. von weißem Thone macht; der Pfeifenmergel, eine Urt Mergel in Geftalt aufrechtfte: hender Orgelpfeifen; die Pfeifenmuschel, einschalige, ungewundene, pfeis fenahnliche Schnecke; der Pfeifenraumer, ein Bertzeug jum Musraumen ber Tabactepfeifen; das Pfeifenrohr, Robr einer Tabactepfeife; Die Pfci= fenfpige, bas gewöhnlich hornerne Munbftud einer Tabadepfeife; ber Pfei= fenftiel , ber Stiel ob. auch ein abgebrochenes Stud einer thonernen Tabacts= pfeife; der Pfeifenftopfer, wer bie Pfeifen ftopft; auch ein Werkzeug, ben brennenden Tabact in der Pfeife feftsubruden; der Pfeifenftrauch, tanbic. f. fpanifder holunder, aus beffen bolg man Pfeifenrohre macht; ber Pfei= fenthon, ein weißer, feiner Thon, aus welchem Sabactopfeifen gebrannt werben; das Pfeifenwerk, ein aus Pfeifen gusammengesettes Berk, bef. Dr= gelwert; - Ableit. von Pfeife: pfeifen, Biel. 3m. (nur umend. pfeifte, gepfeift), Gartn. mittelft einer Pfeife (f. o.) pfropfen ob. veredeln.

Pfeil, m., -es, M. -e, Berel, bas Pfeil chen, (alte. phil, pfil,

nieberd. Diel, fdmeb. pil; vom lat. pilum, Burffpieg), ein Gefchofe, be= ftebend in einem leichten, bolgernen, an einem Enbe beffeberten, an bem andern jugefpisten und gew. mit Biberhaten verfebenen Stabe, welcher von einem Bogen abgeschnellt wird (ichnell wie ein Pfeil; feine Borte bringen wie Pfeile ins Berg 2c.); uneig. bicht. f. die Connenftrablen; Sternt. ein fleines Sternbild nördlich über bem Abler; Raturk, eine Urt Spinnenfisch mit fpigem Ropfes - 3 fes. die Pfeilblume, eine oftinbifde Pflange mit pfeilformigen Beuteln an ben Staubfaben; ber Pfeilbrache, eine Gattung bes Seedrachen mit langem Stachel auf bem Rucken; ber Pfeilfifch , eine Urt Bedt nit pfriemenformigem Maule; pfeilformig, Bm.; bas Pfeilfutter, ber Rocher; Die Pfeilhohle, Unat, eine Boble in bem Birnhautchen, Det Pfeilabergang; das Pfeilfraut, verschiedene Pflangen mit pfeilformigen Blättern, insbef. eine Urt bes Wegetritts (polygonum amphibium L.); eine in Fluffen und Seen machfende Pflanze (sagittaria L.); Die Pfeilmaus, Spring: maus; die Pfeilmuschel, eine vielschalige, fast watzenformige Muschet ohne Gewinde, lange Spigmufchet; Die Pfeilnath, Unct. eine Rath in ber Sienfchale; die Pfeilnatter ob. = fchlange, eine Art fich febr fchnell bewegenber Schlangen in Gurinam; Die Pfeilschnecke, eine Urt langlicher Blafenschnecken, ber bunte Bohrer, bas Springbornchen, ber Strobbalm; pfeilichnell. Bm. fonell wie ein Pfeil, febr fonell; die Pfeilschnelle, febr große Gefdwindig= feit ; der Pfeilschmang, ein Thier mit pfeilformigem Somange, inebef. eine Urt Schmetterlinge, beren Raupen einen pfeil : ob. hornabnlichen Fortfas auf dem hinterleibe haben; bas oftind. fliegende Gidhorn; eine Art Rochen mit einem Stachel am Schwange; bie Spibente; eine Art fleiner Saucher; ber Pfeilstein, f. v. w. Fingerstein; die Pfeilwurz ober murzel, eine fubamerifanifche Pflange, beren Burgel ale Rahrunge : und Beilmittel bient (engl. arrow-root); die Pfeilmurgel, auch f. v. w. Spieg:, Pfahlmur: zel, f. b.

Pfeiler, m., -8, M. w. E., Berkl. das Pfeilerchen, (attb. philari, niederb. Piler, engl. pillar, schweb. pilare, franz. pilier 2c. vom mittl. lat. pilare, alklat. pila), eine cefige, aus Stein gehauene ob. gemauerte Stuge, entweber frei stehend, ober zum Theil in eine Wand eingemauert (Wandpfeiler), versch. Säule; auch der schmale Mauerraum zwischen zwei Fenstern; Bauk. der Schaft einer Säule, entg. dem Fuß u. Gebätt; Bergw. das Gestein, twelches man in den Gangen zur Tragung des hangenden stehen lässt; der Pfeilerstein, Säutenstein; die Pfeilerweite, die Weite zwischen zwei benachbarten Pfeilern; pfeilern, ziel. 3w., mit Pfeizlern versehen, unterstücken.

Pfelle, m., M. - n., (auch bie Pfrille) oberd. f. Elrige, ein Fisch.
Pfelle ob. Pfeller, m., - 8, M. m. E. (attd. pheller, phellol, pfelle,
pfel; veral. b. lat. palla, pallium) att oberd. ein kustbarer Seidenstoff, u.

ein baraus verfertigter Rock, Mantel u. bgl.

Pfennich ob. Pfench, m., - es, oberd. f. Tucheschwanz, Fench, f. b. Pfennig, att u. oberd. Pfenning, m., - es, M. - e, (altd. pfantinc, pfending, phenninc, pfending, ban. pendig, angels. penig, pening, engl. penny, schweb. penning; bie alteste Form pfantine macht die Ubstams mung von Pfand wahrscheinlich; es bezeichnet urspr. jedes bewegliche Sut, welches als Pfand bienen kann, bann bes, ein Getbstück; vergl. jedoch auch das

lat. pendo, magen, gablen), 1) ebem. f. Gelbftuck, Munge überb. (3. B. Schau = , Dent = , Blechpfennig 2c. f. : munge; vergl. auch Weigpfennig; in biefer allgem, Beb. marb es ebem, gur Unterfcheibung bestimmter Mungforten mit verschiebenen beiwortlichen Bufagen verbunden, welche bann gu felbftan: bigen Sauptw. murben, 3. B. Gulben aus: gulben Pfenning; Beller aus Baller Pfenning; Grofden aus groß Pfenning (denarius grossus); Rreuger aus Rreuger: Pfenning 20.); daber noch uneig. f. Geld giberh, in 3fes, wie Beicht : , Roth : , Bebrufennig 25.; in weiterer Beb. ebem. auch f. Gelbes= werth, Bermogen, Waare (baber noch bei Steuern u. Muflagen, ber vierte. fünfte zc. Pfennig, b. i. ber 4te, 5te Theil bes Bermogens ob, Berthes ber liegenden Grunde); 2) jest gew. eine fleine fupferne Scheidemunge von verichiebenem Werth, meift = 1 Grofden, 1 Rreuger, ob. 2 Beller (einen bei Beller und Pfennig bezahlen , b. i. vollig , ohne ben geringften Mbzug); uneig. Raturt. gemiffe verfteinerte Schnecken (aud Pfennigfteine fr. Belis citen), u. versteinerte, fast runde Muscheln (fr. Chamiten); 3) ein Bewicht = 1 Quent, cb. 2 Beller; lanbid, auch ein Gold = und Gilbergewicht = Mark ob. 1 1 Both; - 3 fe s. das Pfennigerz, ein Gifenerz, welches in Gumpfen in flachen Studen gefunden wird; der Pfennigfuchfer, gem. f. ein schmutig geiziger Menfch; bas Pfenniggeld, vit. f. Gelbftod, Saupts gelb (Capital); auch f. Binfen, Gefälle, Abgaben; bas Pfenniggewicht, Buttenw. eine Urt bes Probirgemichtes, wo bie Mark in 156 Theile getheilt wird; bas Pfenniofraut, eine Urt bes Beiberiche, beffen Stengel mit fleinen runden Blattern gleich Pfennigen befest ift, Biefengelb, Biefenfraut, Egelfraut; auch die Felbtafche, u. ber Bauernfenf, megen ihrer runden, fla: chen Samenschoten; bie Pfenniglinfe, Gartenlinfe; Die Pfennigmart, Sultenw, Die in 156 Theile getheilte Mark, f. Pfenniggewide; Der Pfennig= meifter, alt u. landich. f. Ginnehmer, Schapmeifter, Raffenverwalter; Die Pfennigschenke, eine geringe Schenke ob. Aneipe; der Pfennigstein, f. o. Pfennig; der od. bas Pfennigwerth, gem. verfurzt: Pfennwerth. Pfennert, -es, alt u. oberd. mas einen Pfennig werth ift; in weiterer Bed. mas Geld werth ob. vertäuflich ift, eine Baare, bef. eine geringe Baare (3. B. in Morblingen ein fleines Brod, in Nurnberg ein Dag: Pfennfert); baber pfennwerthen ob. pfennferten, oberd, 3m. f. im Rleinen faufen ober verkaufen; pfennigwerth, auch pfenniggut, pfenniggultig, Bm. oberd. f. gelbeswerth, vollgutig; - Ableit. ber Pfenniger, -8, eine Munge, welche eine gemiffe Ungahl Pfennige gilt, nur in Bfeb. wie Acht-, Seche :, Bierpfenniger.

Pferch, m., -ee, M. -e, ob. die Pferche, M. -n, (mittethochb. pferrih, vom althochb. parric, parc, mittl. lat. parcus; von bergen, altb. perkan; vergl. Part), ein mit Hurden eingefchlossene Raum auf einem Brachfeibe, in welchem man eine Schafheerbe übernachten läst, um das Land zu bungen; überh. ein eingefriedigter oder eingezäunter Naum; auch die Art und Weise, solche Pferche zu machen, und mittelst derselben das Land zu bungen, heißt: die Pferche zu machen, und mittelst derzelben das Land zu bungen, neist: die Pferche, u. in der Landw. heißt der zurückbleibende Dunger, u. in weiterer Anwendung aller Koth der vierfüßigen Thiere: Pferch; — 3 seb. die Pferchhutte, der Pferchkarren, hütte od. Karren, worin der Schäfer bei dem Pferch übernachtet; das Pferchlager, die in dem Pferche gelagerten Schafe; die Gesammtzahl der Schafe bei einem Gute;

der Pferchschlag, das Aufschlagen der Pferche; — Ableit. pferchen, ziel. u. ziellos. 3w., einen Pferch machen; mit Pferchen beziehen und das durch dungen (einen Actor); in einen Pferch einschließen (die Schafe), das ber uneig. überh. in einen engen Raum zusammendrangen; ten Pferch od.

Roth von fich laffen, miften.

Pferd, f., -es, M. -e, Berfl. das Pferd den, (nieberd. Peerd; mittelh. pfaerit, pferit, pfert, bef. Reit- od. Reifepferd; erft im Mittelhochd. aus bem mittl. lat. paraveredus, Rebenpferd, p. veredus, Pferd, bef. Doft: pferb, entftanben; bie altere Sprache gebraucht bafur bros, Rofe, u. maral, pergt. Mahre 2), ein befanntes, febr nubliches, gum Reiten, Bieben und Lafttragen dienendes vierfußiges Saugethier mit ungefpaltenen Sufen, einer Mahne und einem tanghaarigen Schwanze, auch Rofe, Gaul zc. ge= nannt; boch ift Pferd im Bodyb. Die allgemeinfte, feinen Rebenbegriff enthals tenbe Benennung ber gangen Thiergattung; bas ungeschnittene mannliche Pferb heißt Bengft; bas entmannte: Ballach; bas weiblide: Stute; bas junge: Rulleng (ein Uder-, Rutid)=, Reit-, Bug=, Doft=, Sand :, Cattelpferd ge.; ein milbes, ein jugerittenes ob. eingefahrenes Pferd; Pferde halten; hie Pferbe anichirren, an = ob. ausspannen ic.; ju Pferbe reifen, b. i. reitend; uneig, fprichw, fich vom Pferbe auf ben Gfel feben, b. i. feinen Bufand verichtimmern; die Pferbe binter ben Wagen franren, b. i. eine Sache verkehrt anfangen; fich aufs hohe Pferd fegen, b. i. fich ein ftolges Unfeben geben; auf einem fahlen Pferbe betroffen werden, f. fahl); auch f. Pferd und Meiter gufammen , (g. B. ein Gefolge von gehn Pferben, b. i. gehn Begleitern gu Pferde); uneig. heißen die großen, grunen Beufdrecken: Pferd den, Gras = od. Beupferdchen: - in 2fes. bezeichnet Pferd, wo es nicht in feiner eig. Beb. fteht, haufig bas Größte feiner Urt (g. B. Pferdeameife, Pferbenufe); bism. auch etwas Schlechtes, Geringes, nur fur Pferbe, nicht fur Menfchen Beauchbares: Die Pferdeameife, bie größte, fdmarge Ameifer die Pferdearbeit, eine mit Pferden zu verrichtende Arbeit, eine Arbeit fur Mferbe; baber uneig, eine fcmere, muhfame Arbeit; der Pferbegrat. ein Argt f. Pferde; fo auch die Pferdearznei, die Pferde = Urzneitunde ;. der Pferdebandiger; der Pferdebauer, ein Bauer, welcher Pferde hait, g. u. v. Ochfenbauer; Die Pferdeblume, Lowenzohn, Bachtelmeigen; Die Pferdebohne, große Bohne, Feig:, Feld:, Futter:, Rofsbohne ic., wovon die Saubohne eine Abart; die Pferdebremfe, zwei Gattungen von Bremfen, beren eine ibre Gier auf die Schultern und an die Rniee, die andere an bie Lippen ber Pferbe tegt; tie Pferdebede, f. Schabracte; ber Pfertebieb; der Pferdebiebffahl; ber Pferdedienft, ein mit Pferden gu leiftender Dienft, bef. Frohndienft, Pferdefrobne; die Pferdedille, eine ichtettere Mit Dille; ber Pferdefenchel, Rofs: od. Bafferfenchel; tas Pferdefleifch; die Pfer= Defliege, eine Urt Biebbremfe, welche befondere bie Pferde plagt; ber Pferbefuß, uneig. Raturt. eine Gienmufchel; das Pferbefutter: das Dierbe= gerath, -gefcbirr; bas Pferdegift, Muce, mas fur Pferde ein Gift ift; bef. ein platter, halbrunder, weicher Rorper, welchen bie Gullen auf ber Bunge mit auf die Welt bringen und fogleich verschlucken follen, auch Pfertemilg genannt; bas Pferbegras, welliges Soniggras, Refegras; bas Pferbe= gut, ein Bauerngut, bu beffen Beftellung wenigstens ein Paar Pferbe gehals ten werben muffen; bas Pferdebaar, ein haar ob. (als Sammelmort) Saare

von einem Pferbe; inebef. bie langen Saare ber Mahne und bes Schweifes. mabrend man die furgeren des Leibes Rofs haar e ju nennen pflegt; pferdebaaren, gew. ale = haren, Bir., von Pferbehaaren gemadt; ber Pferbehai, die größte Urt bes Saies; der Pferbehandel; der Pferbehandler. ber Pferbebirich, Brand :, Rofabirich mit langen Saaren am Salfe; Der Pferdebuf, f. buf; uneig. Raturt. eine Urt bes Baffernabels; eine Gjenmufdel (f. Pferdefuß); der Pferdejunge od. = bube, Pferdefnecht, guter und Barter der Pferde; Die Pferdekaftanie, wilbe ob. Rofefaftanie; Der Pferdetopf; die Pferdelaus, auf Pferden lebende Laus; fliegenbe Pferbetaus, f. Lausfliege; der Pferbelenter; der Pferdemarft, f. Martt; pferdemaßig, Bm. u. nw., einem Pferde gemaß, wie ein Pferd (pferbemäßig arbeiten , gem. f. viele und ichmere Arbeit thun); ber Pferbe= mift; die Pferdemuble, von Pferden getriebene Muble, gew. Rofemuble; Die Pferdemunge, wilbe Munge, Rofsmunge, niederd. Pagemunge ze. ; auch Die fleine Beld: ober Actermunge; die Pferbenufs, bie größte Art Wallnuffe; Die Pferderaupe, ein raupenahnliches Baffer : Infect mit einem rohrförmigen Ruffet; der Pferdefamen ob. die Pferdefaat, Rofs: ob. Bafferfenchel; Der Pferdeschwang, edler: Pferdeschweif ob. Rofeschweif; Pflang. das Rannenkraut; auch ber Schachtelhalm, bas Schaftheu; ber Pferbeschmefel, ber grobfte und unreinfte Comefel, ale Pferbearznei gebraucht; die Pferbefcmemme, f. Schwemme; ber Pferdeftall; der Pferdeftein, ein fteinartiger Rorper, welcher fich jumeilen in bem Magen, ben Gebarmen, ob. ber Ballen: und harnblafe der Pferde erzeugt; der Pferdeverleiher od. = per= miether, wer Reitrferbe fur Gelb verleift; Die Pferdemurg, eine Urt ber Chermury, weiße Rofewurg, milbe Urtifchocke; das Pferdezeug, Pferbenes fdire; die Pferdegucht, Bermehrung und Mufgiehung ber Pferde; - Mb= Leit. pferdeln, ziellof. 3m., fdmeig. f. nach Pferden riechen; ber Pferd= ner, -8, oberd. f. Pferdebauer, f. d.

Pfersich, m., -et, M. -e, oberd. f. Pfirsich, f. d.

pfegen od, pfigen, biel. 3m., alt u. oberd. f. fegen (f. b.), schneiden od. reifen; bef. fneipen (nieberd. pegen); baber ber Pfegpfennig, lanbich. f. Geighale, Rnider.

pfiefen ob. pfeifen, ziellof. 3m., fcmab. f. fcmellen, aufschwellen; auch f. gifchen; der Pfies ob. Pfeis, -ee, Dt. -e, fcmab. f. Befcmulft.

Pfiff, m., -es, M. -e (von pfeifen), das Pfeifen, u. bef. ein durch Pfeifen hervorgebrachter einzelner Son; auch ein dadurch gegebenes Seischen (z. B. ber hund versteht ben Pfiss); daher uneig. eine feine Lift, ein versteckter Kunstgriff, Rank; bair. auch f. v. w. Pfisserling 2.; pfiffig, Bw., f. schlau, listig, verschnikt, durchtrieben; die Pfisserling daus heit zc.; auch ein listiger Streich; der Pfisserling, (mit tatein. Endung), scher, b. ein psiffiger Mensch, Schlausepf.

Pfifferfraut, f., landich. f. Zaufendguldenfraut.

Pfifferling, m., -ee, M. -e, 1. f. v. w. Pfefferling, Pfeffers fcwamm, f. d. — 2. (von pfeifen, f. d.) gem. oberd. f. thierifcher Roth; baher uneig. f. eine geringfügige, werthtose, unbedeutende Sache (teinen Pfifferling barum geben; vergl. Drect).

Pfingften, die, o. E. (altb. fimschustim, mittelh, pfingesten, nieberd. Pingften, schwed, pingest; franz. pentecote; aus dem griech, aerryxoori,

b. i. ber funfzigfte, namt, huega, Tag), bas chriftt. West zum Undenfen ber Ausgieffung bes beil. Beiftes, 50 Tage nach Oftern gefeiert; eig, nur De brb., wie Oftern, Beihnachten zc. (3. B. falte Pfingften; bie Pfingften fallen fpat 2c.), haufig jedoch mit Weglaffung bes Urtifels und bef, nach einem Bw. ale Ginheit betrachtet (3. B. Pfingften ift vorüber; auf, bis, nach, um Dfinaften 2c.); - in 3 fe t. lautet es nur Pfinaft: ber Pfinaftabend. ber Abend vor Pfingften; das Pfingftbier, lanbich. Bier, welches die Gin= wohner eines Ortes ober bie Glieber einer Bunft um Pfingften gemeinschaftlich auftrinken; u. die Busammenkunft zu biefem Zwecke, auch die Pfinastailbe genannt; die Pfingftblume ob. Pfingftrofe, Konigs : ober Gichtrofe (fr. Paonie); der Pfingstfeiertag; das Pfingstfest; das Pfingsthuhn, ein bem Grundberen zu Pfingften bargebrachtes Binshubn; ber Pfingftmonat. ber Monat, in welchen Pfingften zu fallen pflegt, Dai; ber Pfingftmon= tag, ber Montag im Pfinaftfefte, zweite Pfinaftfeiertag; Die Pfinaftnacht, Racht vor Pfingften; der Pfingftochs, ein gepuster Dos, welcher zu Pfing= ften feierlich auf die Gemeinweide getrieben wird, welche nun wieder beweidet werben barf (baber uneig. gepust wie ein Pfingftoche, b. i. gefchmacklos mit Pus überladen); das Pfingstschießen, Scheiben: od. Bogelschießen um Pfingften; der Pfingftfonntag, der erfte Pfingftfeiertag; der Pfingfttag, f.v. w. Pfingftfeiertag, beren 2 bis 3 find; ber Pfingftvogel, lanbic. f. bie Gotb= amfet; die Pfingftweibe, = wiefe, der Pfingftanger, eine bis Pfingften gehegte Gemeinweide; die Pfingstwoche; die Pfingftzeit zc.; - Ableit. pfingftiich, Bib., felten f. mas um Pfingften ift oder gefchieht; der Pfingftling ob. Pfingftel, -s, bair. ein Strohmann, welcher am Pfingft: montag von ben jungen Leuten feierlich herumgetragen wird, auch Pfingft= limmel genannt.

Pfinztag ob. Pfinstag, m. (nicht Pfingstag! altb. phinztac, b. i. der 5te Wochentag, von dem griech. neiere, fanf, gebildet, wie Pfingsten von neurnzoori,; neugriech. h neurnzoori, in der rom. Kirchensprache: seria quinta, quinta-sabbati), oberd. f. Donnerstag.

Pfipps, m., s. v. w. Pipps, s. d.

pfirren, ziellof. 3m, m. haben, (ein Schallwort) fcmeiz. f. fich wie ein Rreifel herumdrehen, wirbeln; uneig. fich in geschäftigem Mußiggang unruhig bewegen; die Pfirre, M. -n, schweiz. f. der Kreifel; uneig. eine unruhig geschäftige und boch nichte ausrichtende weibl. Person; auch die ge-

fcaftige Unthätigkeit.

Pfirfich ob. Pfirfiche u. gem. zgez. Pfirfiche, w., M. - en; auch ber Pfirfich, - es, Mt. - e (oberb. der Pfecsich, Pfersing; aus bem ital. persica, zgez. pesca, und dieses aus bem tat. persicum malum, b. i. persischer Apfel; niederd. Päste, franz. peche, engt. peach), die runde, sleischige, sehr fastige und schmackhafte Frucht des Pfirsichbaumes, welcher zum Geschlecht des Mandelbaumes gehört und aus Persien stammt, zunächst aber aus Italien in unsere Gärten gekommen ist; das Psirsichblatt, uneig. eine Art Benusmuscheln auf Domingo, welche geschliffen eine schöne rothe Farbe haben; die Pfirsichbluthe, die btäutichrothe Blüthe des Psirsichbaumes, daher psirsichbluthen, Bw., s. v. psirsichbluthfarben ob. = roth; der Psirsichbrannt=wein, über Psirsichterne abgezogener Branntwein (sc. Persico); der Psirsichtern, ber in einer keinharten Schale besindliche, angenehme bittere Kern ber

Pfirfich; tas Pfirficheraut, einige Urten bes Wegetritte, beren Blatter Pfirfichblattern ahnein; der Pfirfichftein, der Pfirfichern mit der fteinharten Schale; Naturk. ein Naturspiel von ahnlicher Geftalt; die Pfirfichweide, eine Urt Weiden, beren Blatter Pfirfichblattern ahneln, Pfahle, Bufchweide 2c.

pfispern, ziellof. 3m., oberd. f. fispern ob. mispern.

Pfifter ob. Pfifterer, m., -6, M. w. E. (vom lat. pistor), oberd. f. Backer, bef. ein Mundbacker an Shen und in Klöftern; die Pfifterei, od. abget. die Pfifter, (lat. pistrina) f. Backerei, Backhaus; pfiftern, ziellos. 3w., f. Backen, Backerei treiben.

pfit, fcweiz. Empfindl. f. pfui.

pfithen, pfitichen, pfutichen, z'ellof. 3w., oberd. Shallwörter, welche eine mit dem Laut pfit, pfitich verbundene ichnelle Bewegung ausbrücken; bann überh. f. fich ichnell od. plotlich bewegen, ichnell entweichen (z. B. aus ber Sand —); uneig. mit Lachen, Geheimniffen u. dgl. herauspfiten, auch =pfitern, b. i. plotlich herausbrechen, herausplaten; der Pfit, ichwäb. f. Sprung; atte Pfit f. alle Augenblicke; der Pfitgauf, ichwäb. f. ein in die Bohe gehendes Giergebact; auch ein unftäter, unruhiger Menfch; der Pfit = ober Pfitschefeil (vergl. Flitpfeil), f. ein vom Bogen abgeschoffe-

ner Pfeil.

Pflange, m., M. -n, Bertl. das Pflangchen, (attb. phlanza, fcmed. planta, engl. plant, frang. plante; vom lat. planta), ein organi= icher Raturforper, melder Leben ohne Empfindung und millfürliche Bewegung bat, jedes Bemache; in engerer Beb. gem. ein Bemache, meldes faftige Stengel und Blatter od. Rraut bat, alfo alle Bemachfe mit Musichtuis ber Baume, Strauder, Moofe und Schwamme; bef. ein junges Bewachs, auch ein junges Baumchen, fofern es verpflanzt merben foll. (Pflangen gieben, feben, verfegen zc.); uneig. auch f. ein Rind (Cherflangen; ein fconce Pflangden, bef. fvottifch in ublem Berftande); - 3fes. Die Pflanzenasche; die Pflanzenbeschreibung; die Pflanzenerde, für bas Bachethum ber Pflanzen geeignete Erbe; mit verweseten Pflanzentheilen vermifchte Erbe, Gartenerbe; die Pflanzenfarbe, aus Pflanzenftoffen gezogene Karbe; der Pflangenfloh, ein fleines, flohahnliches, auf Pflangen lebendes Infect; der Pflangengarten, ein Garten fur auelanbifde Gemachfe (fr. bo: tanischer Garten); der Pflanzenkenner ob. - fundige (fr. Botanifer); Die Pflanzentenntnig, = funde, = lehre, = wiffenfchaft (fr. Botanit); bas Pflanzenleben, bas empfindungs : und bewufftlofe leben ber Pflanzen (baber uneig. von Menfchen: ein Pflangenleben fubren, b. i. nichte thun, ale fich ernabren, ichlafen ze. fr. vegetiren); bie Pflangenmild, ber milchartige Gaft mancher Pflangen ; das Pflangenreich, ber Inbegriff aller organischen Erbgewächfe, bas Gewächereich; ber Pflangenfaft; bas Pflangenfalg, aus Pflanzen gezogenes Galg; die Pflanzenfaure (fr. vegetabilifche Gaure); der Pflangenftein, verfteinerte Pflangen ober Pflangentheile (fr. Phytolithen); Steine mit pflanzenähnlichen Beidnungen (fr. Phytomorphen); der Pflanzen= ftoff, jeber Beftanbtheil ber Pflangen; das Pflangenthier, Thiere, welche an Geftalt, Fortpflanzung und Bachethum ben Pflangen anneln, 3. B. Die Korallen, (fr. Boophyten); - Ableit. pflanzen, giel. 3m., eig. junge Bemachfe von einem Orte nach einem andern verfegen und gum Wachfen in der Erde befestigen (Baume, Blumen, Robl ec. -); durch Bepflangen

anlegen (einen Beinberg, einen Garten -); uneig. f. fenfrecht an einem Orte befeltigen, aufstecken ob, aufstellen und richten (bie Rahne auf ben Thurm; bie Ranonen auf ben Ball -); an einen Ort bleibend verfegen od. niederseten (eine Familie an einen Ort -, gew. vervftangen; fich an ei= nen Ort hinpflangen, ichergh. f. hinfegen, nieberlaffen); in sittlichem Berftande ben Grund zu einer bleibenden Wirkung legen (einem gute Gefinnungen u. bal. ins Berg pflangen); 3fes, v. pflangen: Der Pflangort, ein Ort, wo Menfchen fich niebergelaffen und angebaut haben (fr. Colonie). menn es eine Stadt ift: die Pflangstadt; ein ganzer Staat: der Pflangftaat; baber: der Pflangftadter, Pflangburger, Ginwohner, Burger einer Pflangstadt; Die Pflangschule, ein Plat, auf welchem junge, funftig au perpflangende Gemachfe, bef. Baume, gezogen werben, auch Pflang: garten, Baumichule 20.; uneig. eine Unftalt, in welcher junge Leute gu einem fünftigen bestimmten Berufe erzogen werben (z. B. eine Pflangichule für Prebiger, Schullebrer 2c. fr. Seminarium); baber der Pflangschuler, 3003 ling einer Pflangichule; - Ableit, der Pflanger, -8, 1) mer etwas pflangt; auch ein Werkzeug zum Pflangen, Pflangftock, Pflangholg; 2) mer eine Vifangung anlegt od. befitt (3. B. in Weftindien); auch wer fich an einem unbewohnten Orte niedergelaffen und angebaut bat (fr. Co= Ionift); der Pflangling, -es, M. -e, landich. ein junger, aus bem Samen gezogener Baum, ein Pflangreis; uneig. ein junger Menfch, fofern er von Jemand aufgezogen ift; die Pflanzung 1) die Bandlung bes Pflangene (o. M); 2) M. - en, ein bepflangter od. überh. angebauter Ort (eine Baumpflangung), eine Niederlaffung, ein Pflangort, f. b. (fr. Colonie); - pflangeln, ructo. 3m., fich -, oberd. f. fich jugendlich gie= ren, puben, fdmuden.

Pflaster 1., s., -8, M. w. E., Berkl. das Pflasterchen, (angelf. u. engl. plaster, schwed, plaster, hou. placeter, franz. emplâtre; alle von dem lat. emplastrum u. dieses v. griech. Eunlaorgov v. Eunlasoeur, aufschwieren), eine zahe, teigartige Masse, welche man auf Leinmand, Lezder u. dgl. streicht, um sie als Heilmittel auf einen franken Körpertheil zu legen, durch größere Dichtheit und Zühigkeit von der Salbe verschieden, (das Pflaster ausstreichen; Bund., Bug., Blasen., Senspslaster, englisches Pflaster ausstreichen; Bund., Bug., Blasen., Senspslaster, englisches Pflaster z.); bes. auch das mit einer folchen Masse bestrichene Stück Leine wand z. selbst (ein Pflaster austegen, es abnehmen); landsch. auch f. Morstel od. Gips zum liberziehen der Bände und Decken (engl. plaster; franz. platre); — der Pflasterkafer, die spanische Kiege (f. Kliege); der Pflastersstreicher, verächtl. f. Bundarzt; — pflastern 1., ziellos. u. ziel. 3w., ein Pflaster legen; mit einem Pflaster belegen, gew. bepflastern; eine Büch sentugel —, b. i. ein mit Talg besteichenes Läppden unter dies

felbe legen.

Pflafter 2., f., -8, M. w. E. (attb. phlastir, nieberb. Plafter; ital. piastro, lastio und mittl. lat. lastra, Pflafterstein; wahrich. verwandt mit platt, f. b.), ein mit platten Steinen, u. überh. mit Steinen fest bestegter Tußboden, bes. der mit Steinen ausgeschte Boden der Straßen (bas Straßenpflafter; bas Pflafter legen, aufreißen 2c. 3 bas Pflafter treten, b. i. mußig in den Straßen umhergehen; es ist hier ein theures, ein heißes 2c.

pflafter, b. i. ein theurer Aufenthaltsort); — das Pflastergelb, Wegezeld zur Unterhaltung bes Pflasters entrichtet; die Pflasterramme ob. der Pflasterstein, ein Stein, welcher zum Pflastern bestimmt ob. schon gebraucht ist; der Pflastertreter, verächtt. ein Müßiggänger, der sich auf den Straßen herumtreibt; — pflastern 2., ziel. 3w., mit Pflastersteinen belegen (einen Hof, eine Straße 2c.); der Pflasterer, -8, wer Steinpflaster legt, auch Pflasterseiger, Steinseber.

pflatichen, pflatichen, pflatichein, oberb. 3m. f. platichen, platichern.

Pflaum, m., -ce, oberd. f. Flaum.

Pflaume, m., M. -e, Berel. das Pflaumchen, (nieberd. Plumme, engt. plum, fdwed, plommon, ban. blomme; tanbich, gem. auch Drume, frang. prune, vom lat. prunum, gried, προυμνον, mit Ubergang bes r in 1) Die runde od. langlichrunde faftige Frucht bes Pflaumenbaumes od. Pflaumbaumes, von verschiedenen Urten nach Form, Farbe und Gefdmad. 3. B. bie fpanifche ob. fcmarze Pflaume, die gelben Spillinge, die Sunde:, Ratharinens, Giers, herrenpflaume, bie runbe Ronigepflaume ze ; in enges rer Beb. nennt man nur die runden und die großeren eirunden Urten Pflaumen: bie fleinere lanaliche, außen bunkelblaue, inmenbig honiggelbe Art hingegen: 3metichen (f. b.); der Pflaumenbaumfvinnet, ein nacht= falter, beffen Barve auf ben Pflaumenbaumen lebt; die Pflaumenbluthe: ber Pflaumenkern, ber fleine, platte in einer fteinharten Schale eingeschloffene Rern ber Pflaumen; mit biefer Schale: Der Pflaumenftein; ber Pflau= men= od. Pflaumtuchen; tas Pflaumenmus, f. Mus; der Pflaumen= schmetterling, eine Urt Schmetterlinge, Die fich gern auf Pflaumenbaumen aufhalten; Die Pflaumentorte; Die Pflaumpalme, eine Urt offind. Palmen mit eiformiger, pflaumenahnlicher Frucht.

pflegen, ziellof. u. ziel. 3m., (altb. phlekan, pflegen, in jeber Beb. ablaut. Praf. ich pflige; Impf. pflac, wir pflagen; Mw. gepflegen; nies berd. plegen; angelf. pleggan, istand, plaga, fdmeb. plaega, engi. ply; urfpr. überh. arbeiten (baber Pflug?), ale Gefcaft treiben, üben, leiften; baber Pflicht), jest gew. blog umend. Impf. pflegte, Dw. gepflegt; nur in einzelnen Beb. (f. u.) noch ablaut, ich pflege, (bu pflegft zc.; oberb. bu pflidft, er pflicht); Impf. pflog (alt pflag), Conj. pfloge, Mw. gepflo= gen; 1) mit b. Gen. ber Sache, ftatt beffer jest in manchen Fallen auch ber Accuf. gebraucht wird: a) aufiben, handhaben, vermalten, die Hufficht über etwas führen (eines Umtes pflegen; bes Bolfes, bes Canbes pfles gen 20.); b) üben, halten, unterhalten, einer Sache obliegen (Rathes mit Jemand -, ber Freundschaft -; auch mit bem Ucc. Rath, Freundschaft, Unterhandlungen pflegen; feiner ob. feine Gefundheit -); c) gebrauchen, geniefen, fich einer Gache bingeben, widmen (ber Rube, ber Liebe, ber Wolluft -; in ben Beb. b) u. c) gew. ablaut. g. B. er pflog mit ihm Rath; gepflogene Unterhanblungen; er hat ber Ruhe gepflogen 2c.); d) Corge tragen fur die Erhaltung, bas forperliche Wohlbefinden, Die Bequemlichfeit ze. einer Perfon od. Sache, finno. marten (3. B. feines Leibes ob. feinen Leib -, eines Rranken od. gew. einen Rranken pflegen; einen Schoffund - 2c.); 2) ziellos mit. haben: gewohnt fein, jeboch nicht blog, wie biefes, von empfindenden und vernunftigen Wefen, fondern auch von Ga=

den f. gewohnlich fein, immer in Berbinbung mit gu und einem Infinis tiv (3. B. er pflegt nach Tifche ju fchlafen; er pflegte ju fagen 2c. ; fo pflegt es zu gefchehen; nach einem Gewitter pflegt bie Luft fich abzufühlen); - 21 6= Leit, Die Pflege, o. D., 1) überh. Die Sandlung bes Pflegens, inebef. Die Bermaltung, Sandhabung, Ausubung, Aufficht und Furforge (t. B. bie Rechtepflege, Umte:, Banbes:, Urmenpflege zc.); in engerer Beb. oberd, die Bermaltung eines Gutes oder Landbegirfes, und bas Gut ob. Der Begirf felbit (auch bas Pflegamt und oberd, bie Pflegei); lanbich. and überh, eine Begend, ein Landftrich in Beziehung auf ben Ertrag und Die Rusbarfeit (3. B. ein in der beften Getreidepflege gelegenes Gut; fo auch Ader: , Bienenpflege ic.); 2) die Erhaltung , Aufziehung und Berforgung pon Versonen, auch Thieren od. Pflangen (bie Pflege eines Rinbes; ein Rinb in ber Pflege haben; die Pflege ber jungen Bogel, ber Blumen 2c.); in enge= rer Beb. Die Gorge fur das forperliche Wohlbefinden, Die forgfaltige Wartung (Pflege eines Rranten, Ulten 2c.); - 3 fes. v. Pflege: ber Pflegamtmann, oberd. ber Umtmann einer Pflege ober eines Pflegamtes (f. o.); pflegbefohlen, Bm., Jemantes Pflege ob. Aufficht anvertraut (auch ale Sm. mein Pflegbefohlener zc.); pflegbedurftig, Bm.; die Pflegealtern, Cheleute, welche ein fremdes Rind in ber Pflege haben, einzeln: Der Pflege= vater, die Pflegemutter; das Rind aber: bas Pflegefind, der Pflege= fohn, die Pflegetochter; das Pflegegericht, oberd. ein ber Bermaltuna eines Undern anvertrautes Gericht; der Pflegeschreiber, oberd. der Gerichte= fdreiber in einem Pflegamte; ber Pflegevogt, oberd. f. Pfleger, Bormund; - ber Pfleger, -8, die Pflegerinn, M. -en, 1) meift vit. f. Bermal= ter, Auffeher, Borfteber (bibl. Richter und Pfleger; Landpfleger); oberb. bef. f. Umtmann, Schlofsvogt, Berichteverwalter u. bgl.; auch f. Bor= mund u. Fürforger (fr. Curator); 2) gew. wer für einen Undern burch Sulfeleiftung, Sandreichung und Wartung forgt (ber Pfleger, bie Pfles cerinn eines Rranten, eines Rinbes 2c.); pfleghaft, Bm., landich. f. ver= pflichtet, leibeigen; pfleglich, Dw. u. Em., vit. f. einer flugen Bermal= tung gemäß (g. B. einen Balb ec. pfleglich nugen); oberb. f. gewöhnlich : ber Pflegling, -es, eine der Pflege eines Undern anvertraute (mannt. ober weibt.) Person, bef. ein Pflegefind; die Pflegnifs, vit. f. die Pflege, Das Pflegamt; Die Pflegichaft, 1) das Berhaltnife od. Die Obliegenheit eines Pflegers, die Bermaltung, Furforge; 2) der Begirf eines Pfle= gers, Die Pflege (f. b.); die Pflegung, ungebr. f. bas Pflegen, gem. bie Berpflegung.

Pflicht 1., w., M. - en, (altb. pfliht, M. pflihte; schweb. u. nieberd. pligt; engl. pliglit, Pfand; von pflegen, f. b.; baher ehem. auch f. Pflege, Sorge, Gewohnheit, Umgang; noch oberd. f. Pflege in der Bed. Gegend, Landschaft), Alles, mas man zu üben oder zu leisten schuldig ist, sei es nach äußerem menschtichen Recht und Geses, oder nach inneren sittlichen Bewegzgründen, also von weiterem Umfang der Bed. als die sinnv. Schuldigkeit, Obliegenheit, Berbindlichkeit (natürliche, bürgerliche, Amtsz., Berusszpflichten, Pflichten gegen und selbst, gegen Gott 2c.; seine Pflicht thun; seine Pflichten beobachten, erfällen, ob. unterlassen, verabsäumen; sich ob. einem etzwas zur Pflicht machen; eine heitige, eine angenehme, eine schwere Pflicht; die eheliche Pflicht, d. i. die eheliche Beiwohnung); landsch, s. Steuern, Ubz

gaben, Bebuhren (ber Pfarrer fammelt feine Pflicht; Pflichteier, Pflicht= forn 2c. b. i. Abgaben an Giern, Rorn); auch f. ein feierliches Berfpres den, woburch man fich zu etwas verbindlich macht, bef. bas Gelubde ber Ereue; einem bie Pflicht leiften; in Pflicht fteben; einen in Gib und Pflicht nehmen 2c.); - 3 fet. pflichtbruchig, Bm., feine Pflicht brechend, eib: brudig; pflichtfrei od. pflichtlos, Bm., feine Pflichten zu erfullen habenb. ber Pflicht entbunden; pflichtlos auch f. pflichtmidrig, pflichtbruchig; das Pflichtgebot (bas unbedingte Pflichtgebot, fr. ber fategorifche 3m= peratio); das Pflichtgefühl, bas Gefühl ober lebhafte Bewuftfein ber gu erfüllenden Pflicht; pflichtgemaß, pflichtmaßig, Bw. u. Rw., ber Pflicht gemäß cb. angemeffen; die Pflichtmaffigkeit; ber Pflichtgenofs, ebem. ein Einwohner ohne Burgerrecht; die Pflichtleiftung; pflichtschuldig, Bm., burch bie Pflicht auferlegt ober erforbert (die rflichtfculbige Treue); Der Pflichttag, vit. f. Gerichtstag; ber ob. das Pflichttheil, Ripr. ber Theil bes Bermogens, welchen ein Erblaffer ben nachften Bluteverwandten nach ben Gefeben hinterlaffen mufe, oberd. Die Rotherbichaft; pflichttreu od. pflicht= getreu, &m., feiner Pflicht treu; die Pflichttreue; entg. pflichtvergeffen. Bw., die Pflichtvergessenheit; die Pflichtverlegung; pflichtwidrig. Bw., ber Pflicht zuwiderlaufend; Die Pflichtwidrigkeit; - Die Pflichten= lehre, die Lehre von ten Pflichten, fittliche Rechte = und Tugendlehre; -Ableit. pflichtbar ob. pflichtig, Bm., ju gemiffen Leiftungen, Dien= ften, Abgaben 2c. verbunden (pflichtbare Guter; pflichtige Unterthanen; bef. auch in ben Bjet. bienft-, fteuerpflichtig 2c.); die Pflichtigkeit. bas Pflichtigfein; pflichtlich, Bw., Neuw. f. einer Pflicht abnlich, in der Vilicht gegrundet.

Pflicht 2., w., M. - en (nieberb. Plicht, holl. plegt), Schiff. auf Fluseschiffen ein kleines, die Stelle einer Roje vertretendes Behaltniss, in welches man burch ein vierediges Loch steigt, bas mit einem Deckel ober einer Luke zugebeckt wirb; insbes. die hinterpflicht, die Schlafstelle; bie Borzber: ob. Borpflicht, die Borrathskammer; die Stouerpflicht, das halbverbeck am hintertheile; baher: der Pflichtanker, der in der außersten

Noth gebrauchte Bauptanter, ber gew. an ber Steuerbordfeite liegt.

pfliefen, giellof. 3w., lanbich. f. gifchen, bef. von Ganfen. pflispern, giellof. 3w., lanbich. f. fluftern, miepern.

pflitschen, ziellos. 3m., lanbich. 1) (vergl. pflatichen) f. platichern im Maffer; 2) f. v. m. pfigen, pfitschen, f. b.; baber ber Pflitschpfeil, Pflitschbogen f. Fligbogen.

Pflitter, m., -8, schwab. f. Raffe; pflitterig, Bw. f. mafferig, weich; weichlich; pflittern, ziellof. 3w., f. leicht in Thranen ausbre=

den; auch f. fichern; pfligen, f. weinen.

Pflock 1., m., -es, M. Pflocke, Berkt. das Pflock den, (nieberb. Plugge, fchweb. plugg, engl. plug, wahrich. verw. mit dem goth. bliggvan, schweb. plagga, schlagen; nieberd. placken, heften), ein fleiner, furzer Pfahl oder holzerner Nagel, etwas baran ober bamit zu befestigen; auch die kleinen hölzernen Nägel ber Schuhmacher; Bergw. basjenige, womit man ein zum Sprengen gebohrtes loch, nachdem es geladen ist, wieder ausfüllt, gew. Lehm; baher der Pflockbohrer, Bergw. ein Bohrer, womit das Jündloch, burch ben Pflock gebohrt wird; das Pflockschießen, Bergw. ehem. b. Spren-

gen des Gefteins; der Pflockfisch, eine Art Wallniche mit einem großen Goder nach dem Schwanze zu; — pflocken, ziel. 3w., mit Pflocken besfestigen oder verschen; der Pflockort, (vergl. Drt), Schuhm. das spleise Eisen, mit welchem die Löcher zu den Pflocken in die Abfahe geschlagen werden.

Pflock 2., m., -es, M. Pflocke, od. die Pflocke, M. -n, f. v. w.

Flake, f. b ..

Pflote; w., M. -n (auch Pflaute, Pflautich), ichwab. f. eine plumpe, ichnutige Sand; der Pflotich, f. ein plumper, trager Menich; pflot-

schig od. pflotig, Dw., f. plump, trage.

pfluckert, ziel. 3w. (nieberd. plucken, angels. pluccian, engl. pluck, schweb. plocka; verw. mit Flocke) 1) mit den Fingerspissen abreißen od. ausziehen, sinno. zupfen, rupfen (ein Huhn, eine Gand zc. —, auf solche Weise der Febern berauben; sprichw. uneig. ein Hühnden mit Temand zu pflücken haben, d. i. eine kleine Streitsache abzumachen); auch f. auslesen, klauben (Salat, Wolle zc. —); dicht. Tone pflücken, d. i. auf einem Saiten-Instrument mit den Fingerspissen hervordringen; 2) mit den Fingern abbrechen, bes. Blumen und Obst; auch in kleine Stücke zerbrechen oder zerlegen (Küch. gepflückte Semmeln, ein gepflückter Hecht); das Pflücksel, — 6, etwas klein Gepflücktes od. Zerpflücktes.

Pfluder, m., -6, M. w. C., lanbid., die haferichlehe. pfludern, ziellof. 3m., ichwäb. f. flattern; eilig handeln.

Pflug 1., m., -es, M. Pfluge, (altb. phluog, pfluoc, altnord. plogr, nieberd. angelf. fdmed. plog, engl. plough, poin. plug; mabrid. von pflegen (f. b.) in der urfpr. Beb. arbeiten, inebef. bas geld bearbeiten), das Urfergerath jum Durchfurchen des Bodens (fprichm, bie Pferbe binter ben Pflug fpannen, b. i. eine Sache verfehrt anfangen; bas ift mein Ucter und Pflug, b. i. mein nothwendigftes Erwerbemittel); auch ein befvannter Pflug u. eine bamit zu leiftende Frohne; lanbich. fo viel Ucter ale ein Land= mann bas Sabr über mit einem Pfluge beftellen fann, ungefahr eine Sufe; in weiterer Beb. Bafferb. ein feilformiges Werkzeug, ben Ochlicf aus einan= ber zu treiben; - 3 fes. der Pflugbalten ob. Pflugbaum, bas beichfel: ahnliche Bolg, welches bas Pflugeifen tragt, ber Grendel; das Pflugbeil, ein fleines am Pfluge hangendes Beil, beffen man fich im Rothfall bedient; ber Pflugburger, Pfahl: ob. Uderburger; der Pflugdienft, die Pflug= frohne; das Pflugeifen, ein langes, vorn gefrummtes fcneibendes Gifen, bicht por ber Pflugichar in bem Pflugbalten befestigt, bas Erbreich ju ger= foneiben, auch das Pflugmeffer, landich. Pflugfech (f. Ged); der Pflughaten . ein Saten zum Pflugen, T. Satenpflug; der Pflughalter, wer beim Pflugen bie Pflugfterze halt, g. U. von bem Pferdelenter; das Pflughaupt, bas unterfte Solz bes Pfluges, ale ber Saupttheil (landich. gem. Pflugheut, Pflughot); die Pflugtehre, = wende, bas Umwenden mit bem Pfluge, und ber Ort, wo es geschieht (vergl. Kehr); die Pflugnase, der Theil des Pfluges, wo bas Streichbrett und bie Griedfaule vorn an einander ftogen; ber Pflugochs, =flier; das Pflugpferd; das Pflugrad; das Pflugrecht, bas Borrecht bes Pfluges beffen Entwendung fdarfer beftraft wird, als ein anderer Diebstahl; lanbid. auch die Gintheilung bes Uchere in brei Ur= ten; auch f. ber Rain; die Pflugreute, ein mit Gifen befchlagener langer Stod, womit ber Pfluger bie an bas Streichbrett fich anhungenbe Erbe abftost, auch die Pflugicharre, der Pflugicharrer: die Pflugichar (f. Schar). bas vorn fpigige, hinten breiter werdende Gifen, weldjes bie burch bas Pflugeifen aufgeriffene Erbe heraushebt und auf Die Seite legt; uneig. Naturt. eine Gattung Spiegelfifche; eine Urt Diesmufcheln; Der Pflugfchat, eine Ubgabe bes Landmanns nach ber Bahl ber Pfluge, welche er halt, auch ber Pflugfchofs, das Pfluggeld; der Pflugschnabel, Flammenreiher (f. b.); die Pflugfterze (f. Sterje), bie beiben langen Stergen, an welchen ber Pfluger ben Pflug handhabt und niederdruckt; verfch. Die Pflugfturge, bas Streich: brett am Pfluge, Pflugbrett; tas Pflugftodchen, das Boly am Pfluge, an welchem die Raber befestigt find, auch das Pfluggefteilchen; das Pflug= wetter (f. Better), bas lange bolg am Pfluge, welches vorn bie Bage tragt ; - Ableit. pflugbar, Bm., mas gepflugt werden fann, jum Ucker= bau tauglich ; pflugen, siel. u. ziellof. 3w., das Erdreich mit bem Pfluge aufreißen, mit dem Pfluge bearbeiten, finno. actern (mit Dofen, mit Pferben -; ein Feld -; fprichm. mit frembem Rathe pfligen, f. Ralb); in engerer Bed, jum legten Dale unmittelbar vor ter Caat pflugen, g. u. v. brachen, fturgen, ftreichen, felgen; uneig. Schiff, ber Unter pflugt, wenn er nicht fest halt, fondern bem Schiffe folgt und ben Meeresgrund aufreißt; bicht. bas Deer pflugen, b. i. mit bein Schiffe burchichneiden, furchen; ber Pfluger, -6, mer pflugt, der Alcfersmann.

Pflug 2., m., -es, M. Pflige (niederd. Plog, holl. ploeg), nieberd. f. ein haufen Leute, die unter einem Auffeher eine gemeinschaftliche Arbeit verrichten, 3. B. beim Torfgraben, bei Deicharbeiten; in weiterer Bed. überh.

f. Menichenhaufen, Rotte, Partei, Schlechtes Gefindel.

pflitigig, Bw., Tuchm. bezeichnet die fehlerhafte Beichaffenheit an Tus chern von gemengten Farben, wenn gange Anoten von einer Farbe unter ben andern ericheinen.

pfnausen, pfnusen, pfnasten, pfneischen, pfnieschen, pfnusen, pfnahen, pfnahen, ziellos. 3w. (Schallwörter; vergl. das griech. πνέω), oberd. f. schnauben, schnausen, durch die Nase hauchen, schwer athmen, feuchen; daher der Pfnast, oberd. f. Dampf, Hauch: — insbes. pfneischen als ziel. 3w., Jag. f. durch den Geruch der Speise anlocken, foedern; auch den Jagdhunden das Genieß (s. d.) geben, welches auch die Pfneische od. das Gepfneische heißt; pfnieschen od. pfnuschen f. niesen; pfnotten ob. pfnogen f. schmollen, maulen.

pfneiften, ziellof. 3m., ihmeig. f. funten, funteln; ber Pfneiften, -8,

f. Funten; pfneistig, 2m. f. baftig.

Pfneller, m., -8, ob. der Pfnill, -es, M. -e, fcweiz. ein am Stall

angehängter Bretterverschlag gur Aufbewahrung bes Beues.

pfnittern, ziellof. 3w. (auch pfniggen) schweiz., bei verstopfter Nafe mit Bewalt die Luft burch dieselbe ausstoßen; auch f. fichern (bair. pfnuchegen).

pfnofert, Bw., fdmeiz. f. narbig, blatternarbig, knorrig.

Pinufel, m., -8 (f. pfnausen), idweis. f. Schnupfen; pfnufeln, sietz tof. 3w. f. verschnupft, durch die Nase reden; — pfnusen, pfnuschen, 3w. f. pfnausen.

pfnutschen, ziellos. 3w., tanbsch. gem. f. schluchzen.

pfobeln, pfogeln, ziellof. 3m., ichweiz. f. ichlottern; pfobelig, Bw.

f. fchlotterig.

Pforte, m., M. -n, Berfl. bas Pfort den (altb. phorta, porte, nieberd. Poorte, ichwed. port; von dem lat. porta), überh. f. v. w. Thur, Thor, bef. in der hohern Schreibart und uneig. (g. B. die Pforten bes Simmeis, ber Bolle, bes Grabes u. bgl.); im gem. Leben in engerer Beb. ein fleineres Rebenthor, eine Rebenthur fur Rugganger; in weiterer Bed. jede Diffnung, Durchgang, Engpois, 3. B. die Weftphalische Pforte; Schiff. bie Offnungen für bie Ranonen (Stude ober Gefduspforten, auch Pfortgate, f. Gat); die hohe ob. Ottomanifche Pforte, eig. ber Palaft bes turtifchen Raifers, bann beffen Sof, u. bas gange turtifche Reich; - 3fes. Die Pfortaber, Unat. eine ber brei großen Blutabern, welche bas Blut von ben Verdauungswerkzeugen in die Leber führt; die Pfortluke, Rlappe, welche eine Studpforte bes Schiffes verfchließt; Das Pforttau. Zaue, mit welchen die Studpforten geschloffen werben; bas Pfortengericht, landid. ein Gericht, welches in den Rioftern vor ben Thoren gehalten murbe; - 216: teit. der Pfortner, -s, die Pfortnerinn, M. -en, wer an einer Pforte Bache halt, Thormachter, Thormarter in großen Saufern (frang. Portier) u. bef. in Rioftern.

Pfosch, m., -es, M. -e (verw. mit b. lat. pascere?), Jag. f. Fraß, Futter od. Roder für wilde Thiere; der Pfoschherd, eine Urt Bogelherd

auf blogem Rafen, entg. Bufchberd.

Pfoiche, m., M. -n, oberd. f. Steckrube, Scherrube.

Pfofe, m., Di. -n (vielleicht von pfaufen, ichwellen), ichwäb. f.

Pflaume.

Pfoste 1., m., M. -n, ober der Pfosten, -3, M. w. C., Bertl. das Pfost den, (schweb. u. engl. post; vom lat. postis), ein senkrecht stehender Stug = oder Tragbalken, j. B. die Brudenpfähle, Thur und Vensterpfosten, Bettpfosten ze.; insbes. die Thurpfosten, baher auch f. Ihur und Thor selbst; in weiterer Bed. überh. ein diefes Brett, eine starke Bohle; oberb. auch f. Stange, j. B. Bohnen = und hapfenstange.

Pfofte 2., m., ober der Pfoften, - &, gew. nur M. Pfoften ob. Poften, (frang. postes; wahrich, v. poffen, boffen, engl. puel, frang. pousser, ichtagen, ftoffen), oberb. f. zerhactes Blei, Stucke von Bleifugeln, gro-

bes Bleifdrot jum Schießen.

Pfote, w., M. -n, Berkl. das Pfot den, (nieberd. Pote, hou. poote, franz. patte; von gleichem Stamme mit Fuß, niederd. u. engl. foot; griech. nois, nod-os 2c.), eig. die Füße der kleineren vierfüßigen Thiere, bef. wenn sie mit Behen versehen sind (z. B. die Pfoten des hundes, ber Ragez auch hammet :, hasenfoten); in engerer Bed. nur die Vordersüße solcher Thiere (ber hund giebt die Pfote; das Cichhörnden hätt seinen Fraß mit den Pfoten); verächtl. oder scherzh. auch von den Füßen der Menschen (große Pfoten haben; einen auf die Pfoten treten), u. f. hand (einen auf die Pfote tlopfen; schmutzige Pfoten u. bgl.); das Pfot chen, auch f. die zusammenzgehaltenen Fingerspißen (ein Pfötchen machen), u. so viel als man mit den Fingerspißen einer Hand auf einmal fassen od. streicheln, ziel. 3w., Neuw. f. mit den Pfoten oder der Hand fragen od. streicheln.

Pfragner ob. Fragner, m., -6, M. w. E. (wahrich. v. fragen, wie

Fratichier v. fraticheln, f. b.; vergl. bas ban. vrage, mateln), oberb. ein Rleinframer, Sofer, Lebensmittel =, Gemufc=, Obfthandler.

pfreng, Bm., oberd. f. eng, gedrang; pfrengen, giel. 3m. (nieberd. u. holl. prangen) f. einengen, preffen, drucken; die Pfrengnifs, Pfrangfal,

f. Beschwerung, Nothigung.

Pfriem, m., -es, M. -e, auch der Pfriemen, -s, M. w. E., u. die Pfrieme, M. -n, (altd. phrimo, nicderd. Preem, holl. priem, schwed. pren; vergl. d. lat. framea, Spieß, u. das attd. bram, Stachel; bremen, stechen zc. unter Brom, Bremse), überh. ein langer, spisiger Körper, dazher f. Ginster, Hasenheide: Pfriemen ob. das Pfriementraut; instesse die dunnen zugespisten Eisen der Sattler, Riemer, Schuhmacher zc. zum Durchstechen des Leders, auch Ahle, Ort genannt, wenn sie dunn und gebogen sind; uneig. landsch. ein schmales, spis zulausendes Stück Landes; Naturk. verschiedene Schneckenarten; — pfrieme od. pfriemengraß, Bw. lang, dunn und zugespist (z. B. ein Blatt); das Pfriemengraß, Borstengraß; Federgraß; das Pfriemhorn, die Pfriemschnecke, eine Art Schraubbörner.

Pfrill, m., -es, M. -e, ober die Pfrille, M. -n, oberd. f. Clrige, f. d. Pfropf, m., -es, M. Pfropfe, auch der Pfropfen, -8, M. m. E., Bertl. das Pfropfchen, (niederd. u. fcmed. propp, engl. prop), ein Stud einer gem. weicheren Maffe, womit eine Offnung verftopft wird, von weiterer Bed. als Rort (f. b.), von engerer, als Stopfel, welcher auch von Glas, von Stein zc. fein fann (j. B. ber Pfropf auf einer Rlafche, gew. ven Rortholg; der Pfropf von jufammengeprefftem Papier, Berg ac., welchen man auf die Ladung eines Schiefgewehrs fest; ber Ranonenpfropf. ein rundes Stud Bolg, womit die Mundung einer Ranone verfchloffen wird 20.); der Pfropf, landid. auch f. das Pfropfreis; der Pfropfzieher. ein Werkzeug zum Musziehen ber Rortpfropfen aus ben Flafden; - pfrop= fen, ziel. 3w. (niederd. proppen, famed. proppa) 1) in eine Offnung hineinamangen od. ftopfen (einen Rort auf bie Flafche, Rleiber in ben Dantelfact ic.); etwas voll-, gedrangt anfüllen, vollstepfen (einen Rorb, Raften zc. mit Bafde voll -; gepropfe voll, gem. f. gebrangt voll; fich voll pfropfen, b. i. übermäßig mit Speife anfallen); in engerer Beb. mit Propfen verschlicken (Rlafden -); 2) ein Reis von einem veredelten Baum in den Gralt ein= fegen, welchen man in den Stamm eines Wildlings gemacht hat, und Diefen dadurch veredeln, vergt. impfen, pelgen, fowohl ziellos (g. B. in ben Spalt, in bie Rinbe, in ben Rerb -), als giel. (ein Reis pfropfen; einen Baum -, b. i. pfropfend veredeln; ein gepfropfter Baum); uneig. Bimmert. an ein ichabhaft geworbenes Bimmerholg ein frifches Stuck anfeben; bas Pfropfbein ob. =beinchen, ber Pfropfmeifel, das Pfropfmeffer, Bertgeuge ber Bartner gum Pfropfen; das Pfropfreis, ein jabriger Schoffing mit Rnoepen, ber auf einen andern Stamm gepfropft mirb; die Pfropffage, Baumfage jum Ubfagen der Stamme, auf welche gepfropft werben foll; Die Pfropfichule, Baumichule von gepfrepften Stummen; das Pfropfmachs. Baumwachs jum Berkleben bes Spaltes, in welchen gepfropft ift; - ber Pfropfer, wer pfropft, fei es Glafchen oder Baume.

Pfrunde, w., M. -n (altb. phruonta, fruonda, pfrunde; vom mittl.

tat. praebenda, b. i. das Darzureichenbe; baher auch das altfranz. prouvende, holl. provande), eig. überh. Nahrungsmittel, welche vertragsmäsfig gereicht werden (daher noch bair. was die Attern sich zum Lebensunterhalt ausbedingen, wenn sie den Kindern das Hauswesen übergeben); insbes. der Unterhalt, welchen Jemand aus einer Stiftung lebenstänglich erhält, daher eine Stelle in einem Verpssegungs = oder Armenhause zo.; gew. in engerer Bed. ein mit Einfünften verdundenes geistliches Amt, eine eine trägliche Stelle in einem geistlichen oder Ritter-Orden; der Pfründenkauf, die Erkausung einer Pfründe (fr. Simonie); das Pfründgeld, das in einer pfründe einkommende Geld; das Pfründgut, ehem. ein Sut, welches Jemand zur Pfründe angewiesen ist; — pfründen, zw. 1) ziel. einen —, ihn vertragsmäßig ernähren; ihm eine Pfründe verleihen; 2) ziellos, als Pfründe eintragen (die Abtei pfründet gut); der Pfründner, tandsch. auch Pfründer, — 8, wer eine Pfründe hat.

pfuchen, pfuchezen, pfuchzen, ziellof. 2m. (v. bem obert. Naturlaut pfuh, pfuch), obert. f. v. w. fauchen (f. b.), von Ragen; auch f. feu-

chen; niefen; beimlich lachen.

Pfudeifen, f., Bergw., ein gekrummtes Gifen in ben Scheren ber

Saspelftugen.

Pfuhl, m., -es, M. Pfuhle u. Pfuhle (attb. pfaol, nieberb. Pohl, Puhl, angelf. pul, engl. pool, schwed. pöl; verw. mit dem lat. palus, Sumpf), siehendes, unceines Wasser, größer und tiefer als eine Pfüße, kleiner als ein Sumpf, sinnv. Lache (z. B. Regen =, Mistpfuhl zc.); bibl. uneig. der feurige Pfuhl, f. die Hölle; — der Pfuhlssisch, in einem Pfuhle tebender Fisch, bes. Karpfen: Pfuhlsarpfen; die Pfuhlschnepfe, Sumpfe, Riethschnepfe; pfuhlen, ziellos. Zw., landsch. f. nach dem Pjuhle riechen od. schmeese; pfuhlen, zw., pfuhlähnlich.

Pfuhl, f., -ce (vergl. d. griech. anlos, Roth), fcmeis. f. Auefehricht; ba= ber verpfuhlen, 3w. f. unnug burchbringen, verfcmenden; die Pfuh=

Terinn, eine schlechte Saushalterinn od. Röchinn.

Pfühl, m. (oberd. auch f.), -es, M. -e, Berkl. das Pfühlchen, (atto. phulwo, oberd. auch Pfulben, Pfülbe, Pfülbe, Pfulg, Pfulgen; nieberd. Pohl, engl. pillow, vom tat. pulvinar, pulvinus), überh. f. Bette tiffen, Polfter; inobes, dasjenige Bettstuck, welches zwischen dem größeren Unterbett und den kleineren Kopffissen die Mitte halt u. sowoht unter ben Kopf, als unter die Füße gelegt wird (Kopfe, Kuppfühl); uneig. Bauk. ein jedes runde, einen halben Streisbogen bildende Glied, oberd. der Pfuhl genannt, auch der Bullft (lat. torus); Krfpr. ein Stück holz, welches auf ben Richtriegel zur Unterstänung des Bodenstücks einer Kanone gelegt wird.

Pfuhlbaum, m., Bergw. ter Baum, woran fich ber Korb eines Goels befindet; bie wagerechten Balten, in welche die Saspelflugen eingezapft find ; tas Pfuhleifen, Bergw. trumme Gifen, in welche die eifernen Rnapfe des

Rennbaumes befestigt find.

pfui, Empfindt. (oberd. pfei, pfud), nieberd. fchweb. frang. fi, engl. fy, faugh, tat. phy, gried ger), naturticher Ausbruck bes Widerwillens, Efets, Abfcheues, burch ein Begbtafen od. heftiges Ausftogen ber Luft, (pfui, wie haftig! pfui, fcume bic! auch mit bem Gen. pfui der Schande! u. bgt.

m.); pfuien, ziellof. 3m., gem. f. pfui uber etwas ausrufen, feinen Efel barüber außern.

Pfumpf, m., -es, M. -e, fdmeig. eine furge, bicke, unbehulfliche

Perfon; Die Pfumpfnafe, frant. f. Stumpfnafe.

Pfund 1., f., -es, M. -e, jeboch nach einem Bahlw. in ber Mehrh. unverandert, 3. B. gehn Pfund ec. (alto. phunt, funt, pfunt; goth. niederd. fomeb. ban. pund, engl. pound; vom lat. pondo, Pfund, pondus, Gewicht, v. pendere, herabhangen laffen, magen), 1) ein bestimmtes Be= wicht von verfchiebener Schwere, insbef. das gewohnliche oder Rramer= pfund = 16 ungen ob. 32 Both (4. B. ein Pfund Bred, Fleift, Butter ic.; etwas nach Pfunden verkaufen); das Apothefer = od. Medicinalpfund = 12 Ungen ob. 24 Both; als Golb- u. Gilbergewicht ebem. f. v. w. eine Mark = 8 Ungen ober 16 Both; das fchmere od. Schiffepfund, ein Bewicht von ungefahr 3 Bentnern; 2) eine gemiffe Menge gemungten Belbes, ebem. als wirkliches Gewicht: ein Pfund Schillinge, Pfennige zc. b. i.: fo viele als auf ein Pfund ober eine Mark geben, gem. 20 Schillinge ob. 240 Pfennige; jest noch ale Rechnungemunge, g. B. ein Pfund Ftamifc, in Samburg = 21 Thaler; im Birtemberg, ein Pfunb = 20 Schillinge ob. 120 Pfen: nige; in England: ein Pfund Sterling = 6 Thaler Gold; 3) oberd. in weiterer Beb. eine Bahl von 240 Stücken jeber Urt von Dingen (g. B. ein Pfund Baume, Semmeln, Rrauttopfe, Ruffe u. bgl. m.); oftreich, ein Pfund Solz, b. i. 120 magige Reifigbundel; 4) uneig. (bem griech. ralavrov, Salent nachgebildet, b. i. eig. Gewicht, bann bas Bugewogene, vom Schicffal Bugetheilte) bibl. f. das dem Menschen zugetheilte Daß naturlicher Sahig= feiten, Unlagen, Naturgaben (fein Pfund vergraben, b. i. feine Fahigkeiten unausgebildet und ungenugt laffen; entg. mit feinem Pfunde muchern); -3 feg. der Pfundapfel, die Pfundbirn, =fartoffel, =nufs, Arten febr großer u. ichwerer Apfel, Birnen zc.; bas Pfunogewicht, ein Gewicht von einem Pfunde: ber Pfundftein, wenn es ein Stein ift; das Pfundholz, austanbifche Sotzarten, welche pfundweise verkauft merben; bas Pfundleder, ftartes Cohlenleder, welches nach Pfunden verfauft wird; Die Pfundschagung, ichweis, ein Flachenmaß ob. eine Strecke von 80 Rlaftern; pfundweife, Rro., nach Pfunden (g. B. vertaufen); ber Pfundgoll, in Sceftabten: ber Boll, welcher von ben Schiffefrachten nach Schiffepfunden entrichtet wirb; bas Bebaube, mo bies gefchieht, heißt das Pfundhaus; bie gur Erhebung biefes Bolles angefette Beborbe: die Pfundkammer; ber Ginnehmer bei einer folden: der Pfundichreiber: - Ableit. pfunden, ziellof. 3m., vit. f. ein od. mehre Pfund wiegen; pfunden, ziel. 3m. f. magen; der Pfunder ob. Pfundner, -8, attoberd. eine Minge, ein Pfund ob. 240 Pfennige gel= tend; auch ein Getranfmaß; ber Pfunder, -8, 1) in nieberd. Geeftabten, mer Raufmanneguter magt; 2) mas ein Pfund fchmer ift; in 3fet, wie Sedis., 3wolfpfunder zc. eine Ranone, die eine Rugel von fo viel Pfunden ichieft; pfundig, Bw., ein ed. mehre Pfund miegend, bef. in 3fch. wie zweis, dreis, feches, zwanzigpfundig ze.; pfundiges Binn od. Pfundginn, b. i. uns reines Binn, meldes eine gewiffe Angahl Pfunde Blei im Bentner enthalt ( 2. 23. gehn :, zwanzigpfundiges Binn); pfundige Pfennige, b. i. pfundweife gerechnete, ob. auch folde, von benen die bestimmte Bahl ein volles Pfund ausmachte (wichtige Pfennige).

Pfund 2., f., -ce, M. -e, Bergw. ein rund ausgeschnittenes Holz, in welchem der krumme Zapfen bes Berghaspels sich umdreht; das Pfund-holz, Bergw. Hölzer, die in die halbgerinne gelegt werden.

Pfund 3., f., -ee, D. -e, Jag. ein Schlag, ein Streich mit dem

Weidemeffer zur Bestrafung von Fehlern gegen die Beidsprache.

Pfundgeld, f. (nicht von Pfund, fondern von bem tat. fundus; vergt. Fundichofe), oberd. f. die Rauf = und Unnehmelehen von unfreien Grundftuden.

Pfufche, w., M. - n (vergt. foß, niederd. fuffig f. loder, faferig) thus ring. ein fich nicht gehörig ichließender, flatterig bleibender Rohlfopf; der Pfufchenkohl, in kleinen, ungeschnittenen Ropfen eingemachter Weißkoht.

pfuschen, 3w., (oberd. pfutschen, vergl. pfigen, von dem Naturlaut pfusch, pfutsch, welcher ein Zischen, auch eine schnelle, augenblicktiche Bewegung ausdrückt) 1) ziellos, gem. f. einen zischenden Schall hören lassen (das Schießpulver pfuscht); 2) ziellos u. ziel. etwas in Hast, eilfertig und flüchtig vereichten, insbes. schlecht und stümperhaft, auch ohne Beruf und Berechtigung arbeiten (in ein Handwerk, in eine Kunst psuschen; auch: eine Arbeit —); der Psuschen, – 8, 1) der zischende Laut des Schießpulvers, des wenn es unwirtsam von der Pfanne abbrennt; daher gem. areig. f. Feheler, Berschen; 2) wer psuscht, d. i. eitig und stümperhaft arbeitet, sinnv. Stümper; in engerer Bed. wer ein Handwerk oder eine Kunst ausübt, ohne es gehörig erlernt zu haben, ein nicht zünstiger Handwerker; die Pfuscherei, das Pfuschen; eine gepfuschte Arbeit; pfuscherhaft, Bw. u. Rw., nach Art eines Pfuschers; die Pfuscherhaftigkeit; pfuschern, 3w., gem. f. ein Pfuscher sein, als Pfuscher arbeiten.

pfusen, pfusen, ziellos. 3w., schweiz. s. v. w. pfausen, pfiesen, s. d. Pfüte, w., M. - n, Berkl. das Pfützchen, (altd. puzza, schwed. puss; niederd. Pütte, island. pytt, engl. pii; vom tat. puteus, Brunnen, ebem. überh. stehendes Wasser) ein fleines unreines stehendes Wasser, ein fleiner Psuhl, sianv. Lache; ebem. (wie noch das niederd. Pütte, Püttje) auch f. Brunnen, Pumpe; — 3 set. der Pfüteimer, die Pfützkanne, schale, Bergw. Gefäse dum Ausschöpfen des Grubenwassers; die Pfützmade, Würmer, die sich an Mistepfützen aushalten, dum Köder beim Fischsange brauchebar; pfützinass, Bw., gem. f. völlig durchnäfft, wie aus einer Pfütze gezogen; die Pfützenwanze, bünne, schmale Wasserwanze; — Ableit, pfützen 1., ziel. 3w., gem. u. Bergw. f. schöpfen, pumpen (niederd. pützten, franz. puiser); pfützicht, Bw., einer Pfütze ähnlich; pfützig, Bw.,

pfugen 2., giellof. 3m., ichweig. f. v. m. pfigen, f. b.; bef. f. gerplaten,

fpringen.

ph, ein zusammengesettes Schriftzeichen für ben einfachen Lippenhauchlaut f, im Ultb. haufig für f, ff, pf gebraucht, jest nur noch in griechischen Bortern (s. B. Philipp, Philosophie, Clephant), ferner in Epheu, Kampher u. einigen beutschen Eigennamen, als: Westphalen, Abolph, Rubolph, wofür auch Einige schon Bestfalen, Abolf ze. schreiben.

Philipp, m., -e, M. -e, ein aus bem Griech. (planang) entlehnter mannl. Bornamen, welcher eig. Pferdefreund bebeutets ber Philippstha-

ler, ein fpanischer Thaler = 1 Thir. 12 gor.

picheln ot. pichen 1., ziellof. 3w. (f. v. w. pegeln, f. b.) lanbich. gem.

f. faufen.

pichen 2., ziel. 3m., f. v. w. pechen, f. b. (z. B. Faffer pichen); Forftw. Baume -, f. v. w. harzen; die Pichleinwand, mit Pech überzogene Leinswand; die Pichnelke, f. v. w. Pechnelke; das Pichwachs, landich. bas grobe Wachs, womit die Bienen die Rigen der Stode verschmieren, Stopfs, Borwachs 2c.

. Did, Didart, Dide, f. unter piden.

Pictel, m. ob. f., - 8, M. w. C., Bertl. das Pictel den, (vergt. b. oberb. Pectel, Pecten f. Gebrechen, Sehler) nieberb. f. fleiner Fleck, fleines Gefchwur, Sigbladchen auf ber Baut.

Pickelbeere, m., lanbich. f. Beidelbeere (f. Bickbeere); auch f. Pret-

Belbeere.

Pickelflote, w. (v. b. ital. piccolo, flein), fleine Querpfeife mit fei-

nem, hellem Ton.

Pickelharing, m. (boll. pekelhaaring, engl. pickle-herring, b. i. eig. Potet : Baring, eingesalzener Baring, wahrsch. ale eine Lieblingespeise bes Bolte und zugleich wegen bes scharfen Geschmacke auf ben wieigen Luftigmacher übertragen; vergl. Sane.wurft, bas frant. Jean Potage, bas engl. Punch u. Jack Pudding) auf ber ehemal. beutschen Buhne der Lustigmacher, Possenreißer, Hanswurft.

Pickelhaube, m., r. Bickelhaube, f. d.

picken 1., siel. u. ziellos. 3w. (v. bem schallnachamenden Naturlaut pick; mittethocht. bicken, holl. becken; schweb, picka, engl. peck, franz. piquer), überh. hacken, mit etwas Spitigem hauen; insbes. mit dem Schnabel hacken; den Schall pick, pick horen lassen, leise schlagen (eine Taschenuhr pick); der Pick, -es, M. -e, gem. f. ein leichter Hieb oder Stoß mit etwas Spitigem; der Schlag einer gehenden Ilhr; oberb. auch f. Groll, heimlicher Widerwillen (sonst auch: Piek, Pieke); der Pickart, -es, M. -e, lanbsch. f. Rohrdommel, weil sie Menschen und Thieren nach ben Augen picken soll; die Picke, M. -n, ein eisernes, spitiges Werkzeug zum Picken, Ausbrechen ob. Behauen ber Steine, landsch, auch ber Pickel; nieberb. überh. f. Hacke; der Picker, -s, wer pickt; pickeln, 3w., sanft picken, leise berühren; pickern, 3w. gen. f. wiederholt picken.

picken 2., ziellof. 3w. (von Pech) oberd. f. fleben, haften.

Pidenic ob. Pidnic, m., -e6, M. -e (aus bem frang. piqus-nique), ein gemeinschaftlicher Schmaus, wohn Seber feinen Beitrag an Speifen giebt, ein Buschussmahl.

Pidrofine, w., die befte Gorte fpanischer Rofinen, lange Rofinen.

Piet 1., m., -es, M. - c, Schiff. Benennung gewisser Taue; baber pieten, siel. 3m., die Rahen an der einen Seite aufholen u. an der andern niederlassen; — Piet 2., m., M. - en, Schiff. die unterste u. hinzterste Ubtheilung ober der Raum im Schiffe dicht am hintersteven; baber das Pietholz, gabeiförmige Hötzer zunächst bei dem Vorder und hintersterven; die Pietpforte, Schiffb. eine hinten in der Piet gemachte Pforte.

Piete ob. Pife, w., M. -n, (Bunadift aus bem frang, pique, engl. pike, fcweb. pick; verw. mit picen), ein Opieß mit einem langen Schafte, womit ebem. bie Buffolbaten im Rriege bewaffuet waren, welche baher auch Piekeniere ob. Piekenträger hießen; baher in ber franzof. Spielkarte: Piek (pique), die Farbe, deren Zeichen das Eifen einer Pieke ist; auf Grontanbfahrern: gekrummte eiferne Haken; tanbich. ein Kangenmaß von etwa 2 Maftern; uneig. gem. (auch der Piek, Pick) f. Groll, heimlicher Hass (eine Pieke auf Jemand haben).

Piel, m. ob. Piele, w., M. Piele, Pielen (wahrich. = Pfeil), nieberb. Die noch in der haut figenden garten Federfiele; baber die Piel-Ente,

Pielle, M. - n, tanbich. f. junge Ente, junge Gans. Piellespiel, -tafel, nieberd. f. Beillespiel zc. f. S.

piep ob. pip, ein Schalwort, welches einen feinen, hellen Son nachahmt, z. B. den Son junger Bogel, bef. Gühner; daher der Piep, -ee, M. -e, gem. ein einzelner Laut diefer Urt; piepen, verkl. piepeln, auch piepsen (lat. pipare, pipire, griech. πεπαίζω), ziellos. 3w. den Laut piep högen lassen (ein piependes Kücklein); uneig. gem. f. mit feiner Stimme sprechen od. weinen; von Kindern: weinerlich sein, verzärtelt od. franklich sein; niederd. f. pfeisen; — die Piepgans, eine piepende junge Gans; der Piephahn, das Piephuhn, Kinderspr. f. Hahn, Huhn; uneig. f. ein piependes, weinerliches Kind; piepjung, Bw., hamburg. f. sehr jung; die Pieplerche, die kleinste Lerchenart, Heuschreckenlerche, Heibelerche zc., auch der Pieperling; der Piepmaß, landsch. gem. f. ein kleiner piepender Bogel; der Piepfack, niederd. f. Dubelsack; auch ein oft piependes Kind; — der Pieper, - e; wer piept; der Pieperling, - es, niederd. f. ein verzärtelter Mensch; piepig, Bw., niederd. gem. für oft piepend, weinerlich, kränklich.

piff, s. paff.

Pilger, m., -8, M. m. E., alt auch ber Pilgrim, -8, M. -e; weiblich: die Pilgerinn, M. - en (ebem. auch ber Pilgram; altb. piligrim, fcweb. pelegrim, engt. pilgrim, frang. pelerin'; vom ital. pelegrino, und Diefes aus bem fat. peregrinus, ber Frembe, eig, Wandrer), ebem. f. Frem= ber, Auslander; ein Fugreifender, Wandrer; gem. in engerer Bed. mer nach einem entfernten Undachteorte mantert, ein Wallfahrer, Waller; - 3fes. die Dilgerfahrt, Wallfahrt; die Pilgerflasche, Rurbifoflasche eines Pilgers; Der Pilgerbut, Muschelbut (f. b.) ber Pilger; Die Pilgerfleibung, der Pilgermantel, =rod ic.; das Pilgerleben, uneig. das menfch= liche Leben überh. mit einer Banderung verglichen; der Pilgersmann, f. v. w. Pilger; bas Pilgermadchen; die Pilgerschaar; der Pilgerftab, ein langer Stab oben mit zwei Anopfen, wie ihn bie Pilger führen; überh. f. Wanberftab; Die Pilgertafche, Reifetafche ber Pilger; - Ableit. Die Dilgerschaft, felten Dit grim ich aft, der Buftand eines Pilgere od. ei= ner Pilgerinn; auch f. Pilgerfahrt, 2Banderung nach einem Gnadenorte; pilgern, ziellof. 3m. mit fein, und ohne Angabe tee Biele ob. bee burchpil= gerten Raums mit haben (3. B. er hat ben gangen Zag gepilgert), eine Vil= gerfahrt unternehmen ober barin begriffen lein, mallfahrten; überb, f. mandern (uneig. burche Beben -).

Pille, m., M. -n, Berkt. das Pillchen (engt. pill, frang, pilule; vom tat. pilula, Rügelchen, Bullchen, v. pila, Ball), Arzenei in Gestalt von Rügelchen, Arzeneikugelchen, welche oft vergotbet ob. versitbert werben, und bie man gang hinunterschluckt; uneig, f. etwas Unangenehmes, 2Bidri=

ges, ein Bermeis, Bormurf (s. B. einem eine Pille ju rerichtuden geben. b. i. ihn eine bittere Bemerkung, einen Bermeis anboren laffen; bie Dife pergolben ob. verfilbern, uneig. f. ben Borwurf ob. Bermeis burch Gintleibung verstecken); die Villenblume, eine Pflanzengattung mit runben Sonigbrufen im Relde; der Pillendreber, gem. verachtl. f. Apotheter; der Dillenfarn. eine Urt Farnfraut, beffen weibliche Befruchtungetheile in Geftalt fleiner Dilten an der Burget figen (pilularia L.); die Dillenneffel, eine Reffel-Art mit fleinen fugetrunden Fruchtfatchen im fubl. Guropa; die Dillenschachtel : ber Pillenteig, teigartige Maffe, aus welcher Pillen geformt werben.

pillen, 3m., f. billen.

Pilot, m., -en, M. -en (junachft entlehnt aus b. frang, pilote; ital. piloto, bell. pilogt; vielleicht beutschen Ursprunge, von Both, Gentblei. vergl. Lootfe; ob, v. bem niederd. pilen f. peilen (f. b.), meffen; gufammen= gefest aus pilen u. Both fann es nicht fein), ber Steuermann, auch f. Lotfe, Lotemann, f. b.; Raturt. ein fleiner Gifch, welcher ben Sai begleitet u. ihn gu feinem Raube gu leiten fcheint.

Dilfe, w., M. -n, tanbich. 1) f. Bilfe; 2) f. Krieche, Oflaumen=

fcblebe.

Dilfenfchnitt, m., Bandw. bas von einer fleinen Carve herrührende Bleich=

werden und Absterben einzelner Rornahren.

Pilg, m., -es, M. -e, Berel. das Dilg chen (altd. buliz, v. b. lat. boletus, griech, Bodlens); eine Gattung fleifchiger, lederartiger oder bol= gichter Bemachfe mit einem meift gerundeten Ropfe, ber auf einem Stiele auffist, Erdichwamme; in engerer Beb. nur die efebaren Schmamme; in engfter Beb. der Locherschwamm; (in bie Pilze geben, b. i. eig. in ben Balb geben, um Pilze zu fuchen, uneig. f. bavon geben, verloren geben); vilzicht. Br., pilgabnlich, gab und schwammicht; pilgig, Br., Pilze enthaltend. mit Vilgen bedecft.

Pimpe, m., (vergl. Pampe) nieberd. f. Mehlbrei; ber Dimper. - 8.

oftr. eine in Schmalz gebackene Meblipeife.

pimpeln, ziellof. 3m., lanbid, gem. f. weichtich und weinerlich flagen. pergartelt fein; auch f. bimmeln, b. i. mit fleinen Glocken lauten; pim= pelig, Bw., f. weichlich, verzartelt; - die Pimpelmeise (von ihrer feis nen Stimme, ober von Pimpe, Mehl, wegen ihres weißen Ropfes; boll.

pimpelmees), die fleinfte Urt Meife, Blau:, Mehlmeife.

pimpern, ziellof. 3m., oberd. Schallw., f. pampern; baber: bie Pim= pernufe (nieberd. auch Dimpelnufe), verfchiebene nufsahnliche Früchte, beren loderer Rern in ber Schale flappert, insbef. 1) bie Frucht bes Pimper= nufsbaumes (staphylea L.) im fubl. Europa, auch Rlapper:, Judennufe, witte Piftagie; 2) bie Frucht ber echten Piftagie in Ufien; 3) nieberd, auch f. Safelnufs.

Dimpinelle, w., M. -n (lanbid. gem. auch Pimpernelle, Bibernell; frang. pimprenelle; mittl. lat. bipinella) 1) eine ale Beilmittel gebrauchte Pflange mit einer Burget von icharf brennenbem Gefcmack und einer eiformis gen Frucht; verschiebene Urten: Die Stein:, und Die Bod:Pimpinelle; 2) eine Urt ber Becherblume, ein gutes Futterfraut; die Pimpinellrofe. eine Urt niebrigmachfenber Rojen mit gelblichen ober blaferothen einfachen Bluthen, fleinen runden Blattern, welche benen ber Pimpinelle ahneln, u. vielen Stacheln.

Pin, m., -es, M. -e (vergl. bas lat. pinus, Fichte), oberd. f. Fich=

tenzapfen, Fichte.

Pinaffe, w., M. -n, (frang, pinasse, engl, pinnace, ital. pinaccia; vergl. Pinte), eine Urt schnellsegelnder Schiffe, Sachtschiff; auch eine Urt Schaluppe.

Pinelmeise, w., lanbich. f. v. w. Pimpelmeise, Blaumeise. Pinetich ob. Binatich, m., -es, lanbich. gem. f. Spinat.

Pinge, w., M. - n (vergl. bas bair. Pinfe, Blatternarbe; und bas fowed. bunke, Gefag u Beule) Bergw. eine fesselformige Vertiefung od. Grube, bes. von einem eingefullenen Berggebaube herruhrend.

Pingel, m., M. -n, nieberd. f. Klingel, Schelle, fleine Glocke;

pingeln, 3m., f. flingeln, mit fleinen Glocken lauten.

Pinie, w., M. - n (vom lat, nux pinea; v. pinus, Ficte), die Sirbelnufs (auch Pignole ob. Piniole, u. gem. Pinnusschen, Pinischen genannt), die efsbaren, manbelahnlichen Samenterne in ben Zapfen des Pinienbaumes ob. Zirbelbaumes, einer Rieferart im fubl. Europa, welcher

Baum auch Pinie heißt.

pink, ein Schallw., welches ben Schall bes Feuerschlagens nachahmt, u. mit pank verbunden auch den Schall des Schmiedens (pink, pank); baber der Pink 1., -ed, M. -e, gem. f. ein Schlag mit dem Stahl an ben Stein; pinken, 3w. gem. f. Feuer anschlagen; auch f. auf dem Um= bost hammern (niederd. pinkepanken).

Pint 2. od. Pient, m., -en, M. -en, oberd. f. Finf (f. b.); ber

Pinfert, -8, M. - e, bei ben Bogelftellern ein Locffinf.

Pinte 1., m., M. -n, (engl. pink, frang. pinque), ein plattes,

großes Laftichiff mit einem langen , hoben hintertheile.

Pinke 2., w., M. -n, tandich. eine Art kleiner Lachse; auch ein Aal. Pinkel, m., -8, M. w. E. (vergl. bas oberd. Pünkel, Binkel (f. d.) f. bauichige Masse, Bund, Bündel; angels. u. schweb. bung, pung, Bündel), niederd. f. der Mastdarm (auch: ber Pinken, Pinkeldarm; Pinkel und Panken f. das ganze Eingeweide); auch eine Art Wurste, zu denen man sich des fetten Rinder= Mastdarms bedient.

pinkeln, ziellof. 3m., nieberd. Rinderwort f. piffen.

pinten, 3w., f. unter pint; - Pintert, f. unter Pint 2.

Pinne, m., M. - n, Berkt. tas Pinnchen (engt. pin, ban. pind, tat. pinna), bef. nieberd. f. Finne (f. d.) in folgenden Bed. 1) ein kleiner fpißiger Nagel, eine Swecke; Dreckel. der fpißige Japken in den Pfeitern der Drehbank; kleine spißige Stabe der Feldmesser; Schiffd. jeder in ein Loch einz getassene Zapken; 2) die dunne, schmale Seite des Hammers; 3) Naturk. eine lange, spißige Muschel, Steckmuschel; 4) Aug. die starken Schmungsfedern der Falken (tat. penna); — der Pinnebaum, der mit Pinnen beschtagene Brustdaum an den Webstühlen der Sammtweber; der Pinnhamsmer, f. Finnhammer; das Pinnholz, niederd. das holz des Fauldaums, woraus die Schuhmacher Pinnen machen; der Pinnenwächter, eine Art kleisner Krebse, welche in die Schale der Steckmuschen und biese gegen

eine Art Seekapen vertheibigen follen; — pinnen, ziel. 3m., Schiffb. zwei

Bolger vermittelft eines Bapfens gufammenfugen.

Dinfel, m., -8, M. m. C., Berti, das Pinfelden (lanbich, gem. auch Benfel, Demfel; ichweb. pensel, engl. pencil, frang, pinceau; v. b. lat, penicillus od. penicillum, b. i. eig. Comangchen, bas verkt. penis), 1) ein Borften = od. Saarbufchel an einem Stiele befestigt zum Auftra= gen\_einer Rluffigfeit (3. B. Leim=, Rleifterpinfel), u. bef. jum Malen (Mas lerpinfel; ben Pinfel gut ju fuhren wiffen); baber uneig, die Urt ber Dinfelführung und des Malens überh. (3. B. ein martiger, fraftiger, weicher zc. Dinfel); 2) uneig. ein einfaltiger Menfch (Ginfaltspinfel), ale bloges millentofes Bertzeug in Underer Ganden; auch eine Urt Meerschwalben; 3) (nies berb. Pefel, f. b., Pint) Jag. bas mannliche Blied bes milben Schweines und des Rebbocke, auch des Wallfifchee; - 3 fet. pinfelformig, Bw.; Der Dinselfocher, eine Urt Seefocher; das Pinfelmoos, eine Urt Rorallen: moos, mit borftenartigen Uftden befest; ber Pinfelfchmang, ein pinfelfor: miger Schwang; ein Thier mit foldem Schwange, insbef. eine Urt Bielfuß; der Pinfelftiel, ber holzerne Stiel eines Pinfels; Der Dinfelftrich, ein Strich mit bem Malerpinfel; der Pinfeltrog, fleiner blecherner Trog, mit Di an= gefüllt, jum Reinigen ber Malerpinfel; - Ableit. pinfelhaft, Bw., ei= nem Ginfaltepingel abnlich od. angemeffen; die Pinfelhaftigkeit; vin= feln, ziellof. u. ziel. 3m., den Pinfel bandhaben, fubren; etmas -, mittelft eines Pinfele bestreichen; verächtl. f. malen, fchlecht malen; ber Pinfeler, -6, wer pinfelt, ichlecht malt; die Pinfelei, M. -en, 1) tas Pinfeln, Schlecht = Malen; auch eine ichlechte Malerei; 2) das Beneh= men, ob. auch eine einzelne Bandlung eines Ginfaltevinfele.

pinfen ob. pinfeln, ziellof. 3w. (ein Schallw., vergl. winfeln) niebert. f. achzen, fich mit weinerlicher Stimme beflagen; auch f. fnaufern, genau bingen; baber ber Pinfeler, -6, wer weinerlich flagt; ein Knaufer.

Pint, m., -es, M. -e, nieberd. gem. 1) f. Spige (vergl. Pinne); 2) f. das mannl. Glied (f. Pinsel); daher das Pintchen, -s, eine Art des Runzelschwamms, Giftschwamm, Giftmorchel, Hirschbrunst (phallus impudicus L.).

Pinte, w., M. -n (lanbig, auch ber Pint; engl. pint, frang, pinte, ital. pinta), lanbid. ein Fluffigfeitemaß, etwa eine Ranne haltenb.

pip, pipen, pipig zc., s. piep zc.

Pipe, w., M. -n, 1) nieberd. f. Pfeife (f. d.), Rohre; 2) (mittl. lat, u. fpan. pipa, ital. pippa, engl. pipe; wegen der röhrenartigen Form), eine Urt langer fpanischer Wein= u. Difasser; auch ale Flussischemaß, gew. 5 Eimer oder 300 Maß haltend; der Pipenstab (nieberd. Pipstave; oberd. auch Pfeisholz genannt), gespaltenes Eichenholz zu ben Dauben der Pipen u. a. Fässer.

Pippau, m., -ed, o. M., lanbid. eine bem Sabichtskraute verwandte

Pflanze, unechtes Sabichtefraut; auch f. Lowenzahn.

Pippe, w., M. -n, vit. f. Bapf, Bapfen; baher das Pippenge= haufe, Bergw. bas metallene Sahnenftuck an einem Bafferfaulenwerte.

Pipping, s. Peping.

Pipps ob. Pips, m., -es, M. -e (altb. psips, schweiz. Pfiffi, oberb. Pfipps, Pfiz, Bipf, niederd. auch Pipp, Bipps, schweb. pipp, engl. pip, franz. pepie, mittl. lat. u. ttal. pipita; aus bem lat. pituita, Schleim); eine Krankheit des Federviehes, bef. der Huhner, bestehend in einer Berstopfung der Drusen und Berhartung der Jungenspise (einem huhne den Pipps reißen, d. i. die verhartete Jungenhaut abziehen); uneig. f. der Keim zu einer tödtlichen Krankheit; scherzh. f. eine krankhafte od. sehlerhafte Eigenheit; pippsig, Bw. (alt. u. landich. psizig, psisig), den Pipps habend; pippsen, ziellos. 3w., den Pipps haben.

Piraas od. Pieraas, auch Piras gefdr., f. u. m., -es, M. Pirafer (v. Mas, f. d., f. Rober, u. bem holl. pir, pier, Regenwurm), niederd.

gem. f. Negenwurm, fofern er als Rober am Ungelhaken bient.

Pirol ob. Pirolt, m., -es, M. - e (Shallw. ten Ruf des Bogele nach:

ahmend), die Golddroffel ob. Goldamfel, der Pfingstwogel.

pisaden, ziel. 3m., niederb. gem. einen -, f. plagen, qualen, peinigen. pischten ob. piften, ziellos. 3m. (lanbich. auch bifen, bifchen), gem. ben Laut picht od. pit horen laffen, um Stillschweigen zu gebieten ob. einem zuzurufen (einem pischten).

pispern, ziellof. u. ziel. 3m. (ein Schallm., oberb. pfuftern, nieberb. auch puftern) gem. f. leife fluftern; ber Pisperling, -es, M. -e, lanbich.

f. die Pieplerche.

pissen, ziellos. u. ziel. 3w. (ein Schallw., tanbsch. auch pischen, pischn; schwed. pissa, engl. piss, franz. pisser, ital. pissare), gem. f. harnen, sein Waster lassen od. abschlagen; die Pisse, niedr. f. der Harn, Urin; der Pisser, - B, wer piste; die Pisback, Schiff., s. v. w. Backpist, s. d. unter Back; der Pistopf od. niederd. Pisspott, niedr. f. Nachttopf, Nachtzgeschirr.

Difagurre, m., M. -n, oberd. f. Beiffer, eine Urt Beiffifche.

Pistole 1., m., M. -n., auch das Pistol, -s (v. ital. pistola, franz. pistolet, engl. pistol; vielleicht v. bem lat. pistillum, Stempel, Mörserzteule, megen der ähnlichen Gestalt; n. A. von der Stadt Pistoja in Italien, wo die Pistolen erfunden sein sollen), ein kurzes Schießgewehr, welches mit einer Kand gehalten und abgeseuert wird, oberd. Faustbuchse, ehem. Faustzling genannt; die Pistolenholfter, s. Holfter; die Pistolenkappe od. der Pistolenmantel, eine Tuchz od. Lederkappe zur Bededung des Schaftes der Pistolen in der Holfter; die Pistolenkugel; der Pistolenlauf; der Pistolenschusse.

Piftole 2., m., M. -n (v. b. frang, pistole, angeblic, von Piftoja in Italien, wo fie zuerft geprägt fein follen), eine frang. u. fpan., auch beutsche Goldmunge, welche 5 Thater in Golbe gitt (gew. Louisb'or).

Piftole 3., m., M. -n, Papierm. ein Gefaß, mittelft beffen beim Pa-

pierfd opfen bie Burme in ber Arbeitebutte erhalten wirb.

Pitschaft, s. Petschaft.

Pittauer, m., -8, M. w. E., (frang. butor) lanbich. für Rehr=

pipeln, 3m., f. bigeln.

Diter ob. Pizer, m., -8, lanbich. f. die Schweinmelde.

Plache, m., M. -n (verm. mit flach, blach, f. d.; vergl. b. nieberb. Place, Place, b. lat. plaga, u. b. gricch. ald?), oberb. 1) f. Flache, Chene; 2) (gew. Plate, Blate; auch Plane, f. b.; fchweb. plagg)

grobes Tuch ober grobe Leinwand zum Einpacken, als Decke über Bagen u. bgl.; bef. die auf der Jagd zum Umstellen einer Waldpartie dienenden Tücher (baher Ptachent nechte, die Jäger, welche dieses Jagdzeug zu besorgen haben); landsch. auch weite, aus verschlungenen Stricken gemachte Rege.

Plachmahl, f., Buttenw. das durchfdmefelte Gilber, welches bei ber

trodnen Scheidung bes Goldes vom Gilber gewonnen wird.

Plack, m., -es, M. -c, ob. der Placken, -8, M. w. E. (veral. Plache) nieberd. ein flaches Ding, inebef. ein Lappen, Flicken, Stuck Beug; ein Riect od. Flecken, Riects; Die Placke, M. -n, Bauf. eine gegoffene eiferne Platte jur Betleibung ber hintermand eines Ramins; Bandm. ein flaches Stuck Land; placken 1., nieberd. 3m. 1) ziellos f. flecken. Flecte machen; Flecte befommen; 2) ziel. f. flach u. breit machen, feft Schlagen (3. B. Bafferb. eine Urt Damme u. Deidje machen, indem man bie aufgefduttete Erbe mit Baffer begießt, feft ftampft und mit dem Placfcheit feftidlagt, welche Urt des Dammes ein Placewert heißt); anheften, an= fleben (ein Papier, ein Bild an die Band); baber niederb. Das Placfat, -es. DR. -e (gew. wegen der fremdartigen Endung Placat gefdr.), eine offent= lich angeschlagene obrigfeitl. Berordnung oder Befanntmachung; ber Placter, - 8, nieberd. f. Flecken; uneig. gem. f. Gehler, Berfeben, Ber= ftef (oberd, Blader); auch ein Wandleuchter (frang, plaque); pladferig, Bw., nieberb. f. flectig; placeln, giel. 3m., mit fleinen Flecfen od. Laps pen verfeben, befegen.

pladen 2. ob. pladern, ziellof. 3m., (Shallm., nieberb. auch plide pladen), einzelne, unordentliche Schuffe abfeuern, ftatt bafs fie zu gleischer Beit fallen jollten (bef. bei ben Ubungen ber Soldaten); baher ber Plader.

-8, ein einzelner, fehlerhafter Schufe.

placen 3., ziel. 3w. (das verft. plagen, f. b.), gem. f. fehr plagen, qualen, einem bart zusigen (die Unterthanen —); auch ruck; fich —, f. sich abmuhen; der Placer, -s, wer Undere placet od. plagt; die Placerei, M. -en, das Placen, die Erpressung, Schererei; die Beschwerde, beschwerliche Urbeit.

Pladde, m., M. -n, niederd. f. Fegen, Lappen.

pladdern, zielles. 3m. (vergl. platschen, platschern), nieberd. Schallwort, welches das Gerausch des herabfallenden, ausgegoffenen, oder bewegten Wassers nachahmt (z. B. es regnet, bass es pladdert; im Baffer pladdern 2c.); auch f. plaudern; pladdernass, Bm., gein. f. ganz durchnäfft.

Plage, w., M. -n schwed. plaga, engl. plague, ital. piaga; mahrsch, verw. mit b. lat. plaga, griech. adnych, also uripr. Schlag, bieb, Bunde, franz. plaie), ein bruckendes, lastiges Abel, sinnv. Qual. Pein; inebes. allgemeine Unglückefalle, als Strafgerichte Gottes angeseten (Landplagen, als Theurung, Pest 2c.; bie agyvischen Plagen); plagen, ziel. 3w. (schwed. plaga, engl. plague; griech. adhoneur, mitt. lat. plagare, satagen; vergl. auch blauen, Flegel u. b. lat. sligere), einen -, ihm große Beschwerde verursachen, sinnv. belastigen, qualen, peinigen (von ob. mit etwas geplagt sein; einen um etwas -; auch sich mit einer Sache -, b. i. besmühen, qualen); bibl. mit einer Plage strasen, züchtigen; der Plagegeziel; ein Wesen, eine Person, weide Andere plagt, stärker: der Plagesteusel; der Plager, - 8, die Plagerinn, M. - en, wer Andere plagt.

Plagge, w., M. -n (vergl. Plack, Placke), nieberb. ein ausgestochenes flaches Rasenstuck, eine Erdscholle (Gras-, heibeplaggen); der Plaggen=maier (b. i. = Maher), wer Plaggen haut; plaggen, 3w. 1) ziellos f. Plag=

gen hauen ob. fteden; 2) ziel. mit Plaggen belegen.

plampen od. plampeln, ziellos. 3m., schweiz. f. hin und her schwanken, baumeln (z. B. von einer Glocke; mit haben); uneig. m. sein, sich langs sam und saumselig bewegen, nachlässig und mußig einhergehen, schlenzbern; in dieser lettern Bed. auch: plampeln u. plampern od. plempern; plampen, alt auch f. plaudern; (vergl. verplempern); — die Plampe od. Plampe, M. - n, landsch. gem. etwas Herabhangendes, das hin und her schwankt; bes. ein furzer Degen mit breiter Klinge (landsch. auch Plite, Plaute); der Plampel cd. Plampel, - v. M. w. E., schweiz. f. das Pendel einer Uhr; uneig. ein träger, schlaffer Mensch; ein schaales, fraftzlose Getranf, schlechtes Bier; daher plampelig, Bw., f. schaal, un=

Schmackhaft.

plan, Bw. (vom lat. planus), eig. eben, flach; gew. uneig. f. allgemein verständlich, deutlich, fafelich (fid plan ausbruden, eine plane Schreibart); baber der Planspiegel, ein ebener Spiegel, entg. Sohlspiegel zc.; planen, giel. 3m. (gew. mit frembartiger Endung planiren), ebenen, glatten (ei= nen Plat, ein Metall); baber der Planhammer (Planirhammer), ein Sammer jum Glätten bes Metalle; die Plankugel (Planickugel), ein Werkzeug zum Ebnen der Bleche zu Uhrgehäufen; - der Plan, -ce, M. Plane u. Plane, 1) eig. (tat. planum, frang, plaine, engl. plain), die Ebene, Flache; baber oberd. f. Fußboden, Erdboden (auf bem Plane lie: gen) ; in engerer Bed. ein zu einem gemiffen Swecke bestimmter od. brauch= barer ebener Plat unter freiem himmel (3. B. Bleich: , Fecht: , Rampf:, Schieß: , Tangplan 2c.); ehem. bef. f. Rampfplat, Schlachtfeld (ben Plan behalten, auf bem Plane fein zc.); Forftw. ein mit Baumen bewachsener ebener Plat (taber: bas Solg plan weife verkaufen, b. i. nach Plagen von bestimmter Große); in allen diefen Bed. gem. M. Plane; 2) (M. gem. Plane; frang. plan) der gezeichnete Brundrife einer Begend, einer Stadt ober eines Bebaudes (ben Plan von einer Gegend aufnehmen); auch ber Brundrife od. Entwurf zu einem zu errichtenden Bebaude, einer Unlage u. bgl.; baber in weiterer uneig. Bed. überh. f. Entwurf zu einer Arbeit od. Unternehmung jeder Urt, fei er aufgezeichnet ober nur in Gedanken gemacht (ben Dian zu einem Schaufpiele u. bgl. maden, entwerfen; einen Plan ausführen; er hat mehre Plane im Ropfe; alle meine Plane find gefcheitert; auch perfl. ein Planden); - 3fes. Der Planbirfch, Jag. ein Birfd, melder bei einem Rampfe mit andern ben Rampfplag behauptet, auch Plagbirfch; planlos, Bm. u. Div., feinen Plan habend, ohne regelmäßigen Plan (plan: tod handeln); die Planlofigfeit; entg. planmaßig, Bw., einem Plane gemäß, nach einem Plane; die Planmagigfeit; ber Planmacher, die Planmacherinn, wer gern Plane madt; planvoll, Bm., viele Plane im Ropf habend; planweife, Nw., f. o.; - der Planer, -6, M. Planer, tanofd. f. breite, flache Steine, Platten.

Plane, w., M. - n, landich auch ber Plan (r. Plahe, Plache, f. b.), landich, f. grobes Zuch, grobe Leinwand, fofern fie als Decfe, bef. über einem Bagen, bient; Zug. leinene Tucher jum Umftellen eines Ge-

holges; Bergw. grobe Tucher von Zwillich, auf benen ber grobe Schlich geflauet wird; baber der Planenherd, huttenw. bas Gestelle, auf welches bie Blanen zu biesem Zwecke gelegt werben.

plangen, ziellof. 3w. (aus be-langen, altb. pelangen, f. langen, vertangen, zgez.), öftreich. unp. mich plangt um etwas, f. mich verlangt, ich bin luftern danach; baber der Planger, -s, f. Lufternheit, unzeiti=

ges Berlangen; plangig , Bm., f. luftern , nafchig.

Planke 1., w., M. -n, (schweb. planka, engl. plank, franz. planche, tat. planca; verw. mit Plack, Plache, s.d.) 1) ein dickes Brett, eine Bohle; 2) eine Bretterwand, bes. ein Bretterzaun od. =Verschlag (lanbsch. auch Pleiche, Bleiche genannt); baher der Plankengang, Schiffs. eine Reihe aneinanberzgesehter Stücke von Planken 2c.; das Plankeisen, ein Werkzeug bes Schiffszimmermanns, mit deffen Schneide bas Werg beim Kalfatern in die Fugen ber Planken getrieben wird; das Plankwerk, ein aus Planken bestehendes Werk; planken, ziel. 3w., mit Planken besteiden, ob. einschließen (ein planken).

Plante 2., m., M. -n (aud) ber Plant), nieberd. ein fleines Fluf=

figfeitemaß = 1 Nofel ob. 1 Ranne.

planten, 3w. 1. f. unter Plante 1.; — 2. (Schallw.) bair. f. fchwagen, ausplaudern; planteln; ziellof. 3w. oberd. f. wiederholt erklingen, ob. erichals len laffen; insbef. einzelne, schnell auf einander folgende Schuffe thun (vergl. placen 2.), u. von der Reiterei: in fleinen haufen herumschwarmen u. einzelne zerstreute Ungriffe machen (auch: plantern, n. U. blantern); baher der Plantler, -8, wer plantelt, Borpostensechter; die Plantelei, M. -en, das Planteln, ein fleines handgemenge, Borpostengefecht.

planlos, planmaßig, Planspiegel, planmeise zc. f. unter plan.

plansch od. plantsch, ein Naturtaut, welcher den Schall eines fallenden ed. anschlagenden weichen od. flufsigen Körpers nachahmt (vergl. patsch, platsch); dater der Plansch, -es, M. -e, gem. ein solcher Schall; planschen od. plantschen, auch planschern, ziellos. 3w., diesen Schall hören lassen od. verursachen, sinnv. platschern, panschen, pladdern zc. (z. B. es regnet, daß es plansch; im Wasser planschen); oberd. etwas plantschen, f. ausplaudern; der Planscher, -s; die Planschereize.

Plansche ob. Plantiche, w., M. - n (aus bem frang. planche, span. plancha), in Mungen u. bei Metallarbeitern f. eine Metallplatte (Gold:, Silzberplansche 2c.); baber der Planscheneingust, eine eiserne Form, in welcher bas Silber zu vieredigen Platten gegoffen wird, der Planschenhammer, ein

fcwerer Sammer, die Gilberplanfchen bunner gu fdlagen.

plantern, ziel. 3w. (v. attb. plentan, engl. blend, vermifchen, verwirzen), Forftw. eine Waldung -, mifchweise, plantos aushauen od. lichten; die Planterwirthschaft, ber gemischte Walbbetrieb.

plappen, ziellof. 3w., fdweiz. Schallw. f. flatichen, platichen, von bem anichlagenben Baffer zc., auch f. bin und ber manten, mackeln im Geben.

plappern, ziellof. u. ziel. 3w. (ein Schallwort; nieberd. blabbern, blubbern; gem. auch papern; papeln zc.; engl. blab, fcmeb. pladdra, lat. blaterare; vergl. plaubern), schnell, viel und gedankenloß sprechen, sinnv. plaubern, schwahen, klatschen; bes. nur biz Sprachsaute hervorbringen, ohne sich bes Sinnes berselben bewusst zu sein (kleine Kinder, Papageien zc. plappern); der Plapperer, - &, gem. auch das Plappermaul, die Plapper

tafche, ber Plappermag, Plapperhans u. bgl. m., eine gern plappernde Perfon; die Plapperei, M. -en, das Plappern; das Geplapperte: plapperhaft, Bm., gern plappernd; die Plapperhaftigkeit, das Plap= perhaftfein.

Plappert, oberd, auch Plapphart, Plappharter, m., f. v. w.

Blaffert.

Plarer, m., -8, M. m. C., Suttenw. der Schmelzer in einer Gi= fenhütte.

Plarre, m., M. -n, oberd. der Plarren, -s (auch bie glare, Flar: ren), landich. eine breite Narbe ob. 2Bunde; große Blatter, bef. eine

Blatterfrankheit bes Rindviehe.

plarren, ober blarren, ziellof. 3m. (nieberd. plieren, pluren, engl. blear), oberb. f. mit truben od. jufammengezogenen Augen feben, blin= geln; baber die Plarre, (auch bas Geplarr; frang. berlue) oberd. f. Re= bel od. Dunkelheit vor den Augen, Ericfaugigfeit; bas Plarrauge (nie: berd. Piuroge), f. Triefauge; plarraugig, Bw., (engl. blear-eyed) f. triefaugig; blingelnb.

plarren , ziellof. u. ziel. 2m. (ein Challwort; altb. bleren, nieberb. bla: ren, blarren, engl. blare; vergl. b. lat. plorare, frang. pleurer), in midrigen Sonen ichreien, meinen, fingen (ein plarrenbes Rind; einem bie Dhren voll-, ein Lieb - 20.); Die Plarre, DR. -n, ob. das Plarrmaul, gem. verachtt. f. ein großer, weit geoffneter Mund; der Diarrhahn, Rampfhahn ob. Braushahn.

Plaich, m., -es (vergt. Plack, Planiche), oberd. f. Lahn, geplatte=

ter Drath.

Platengras, f., lanbid, f. bie Quede.

platern, ziellof. 3m., (vergl. pladdern) nieberd. f. plaudern; ber Plater.

-6, f. der plaudernde Mund, das Plappermaul.

platich, ein Raturlaut, welcher ben Schall eines fallenden weichen Rorpers ob. eines Schlages in eine Bluffigfeit nachahmt (vergl. planfc) baber ber Platich, -ee, gem. ein folder Schall, ob. ein damit verbunde= ner Fall; platschen, ziellof. 3m. (nieberd. plasfen; vergl. d. gried. aluruover), gem., den Schail platich horen laffen ob. hervorbringen; platichen, giellof. u. giel. 3m., lanbich. gem. f. platichen machen (ine Baffer -, b. i, mit ber Sand folagen, bafe es platidit; die Thur -, b. i. ftart jufchlagen); gew. u. ebler bie Biederholungeform platfchern, ziellof. 3w. m. haben, (nieberd. plaftern, plattern), den Schall platid miederholt boren laffen od. ber= porbringen, nur vom fanften Raufden bes anfchlagenden cb. bewegten Baf= fere (die Quelle platidert, mit ber band im Baffer platidern u. bgl. m.); auch: Scherben od. flache Steinden fdrag über eine Bafferflache merfen, fo bafs fie mehrmale bupfend abprollen, ein Rinderspiel; das Platicherspiel genannt; - ber Platider, -6, lanbid. f. Enterich.

platt, Br., Comp. platter, Cup. platteft, (fdweb. platt, flat, engl. flat, can. Had; frang. plat, ital. piatto, griech. alurbs; altlat. plotus, Platifuß; verw. mit Blatt, Flaben ic.), in die Breite ausgedehnt u. nicht erhaben, finno. flach, welches mehr ber Bertiefung, platt hingegen ber Grbobung entg. ift, (ein platter Stein zc.; etwas platt bruden, fchlagen zc.; bas platte Cand, b. i. bas ebene, nicht bergige, entg. bem Gebirge, auch

enta, ber Stabt; auch weniger erhaben, als gewöhnlich (eine platte Stirn, Rafe; ein plattes Dach; platte Stickerei 2c.); oberd. auch f. flach, weniger tief (eine platte Schuffel); auch f. im platten Lande üblich, inebef. f. platt= beutsch (platte Sprache, platt fprechen); uneig. fich nicht über bas Gemeine erhebend, finnv. schlecht, unetel, alltäglich, niedrig (ein platter Musbruck, Wis; ein platter Mensch); oberd. auch f. verständlich, plan; niederd. f. ohne Kalsch u. Umschweife, geradezu, ganglich, burchaus (einem etwas platt abschlagen; es ift platt unmöglich, vergl. platterbinge; Schiff. ben Wind platt vorm Laken haben, b. i. gerade im Rücken); — 3 fe &. ber Plattbaum, ein zum Vogel= ftellen bis an den Gipfel entästeter Baum, an welchem Leimruthen befestigt mer= ben, Felbbaum; der Plattboden, Raturk. ungenabelte Kreifelschnecke; die Plattdecke, Bauk. ebene Bimmerbecke, g. u. v. einer gewölbten, einer Felbers becke 2c.; plattdeutsch, Bw., f. v. w. niederdeutsch (f. d.) entg. dem ober= und hochdeutsch (bas Plattbeutsch, d. i. die plattbeutsche Sprache); der Plattehrke, -n, eine Urt nordamerikan. Taucher, beffen Fuße nahe am Burgel fteben, auch Arfchfuß; die Platterbse, Richererbse; ber Plattfisch, Kifche mit plattem Rörper, Schollen, insbef. die Platteiße, f. u.; ber Plattfuß. 1) die Fußsohle; 2) ein platter Fuß ohne gehörige Ginbiegung der Fußsohle; u. cin Mensch mit folden Fugen; Naturk. eine Urt kegelformiger Meereicheln; plattfußig, Bm., Plattfuße habend; bas Plattgarn, plattes Leinengarn zum Stopfen: auch f. Plattnet; ber Platthuf, ein ungewöhnlich platter, breis ter buf; platthufig, Bw., Platthufe habend; ber Plattfopf, ein platter Ropf, eig. u. uneig. f. Flachkopf; plattkopfig, Bw.; die Plattlaus, Filzlaus; bas Plattloth, Schiff. eine bleierne Platte, bas Bunbloch ber Ranone zu bebecken; die Plattnaje, eine platte, ungewöhnlich breite Rafe; auch ein Mensch od. ein Thier mit folder Rase; plattnasia, Bw.; das Plattnet. ein Net ber Bogelsteller, mit welchem ber Plattbaum (f. o.) umftellt wird; die Plattrofe, landich. f. Mauerpfeffer; das Plattichiff, ein Schiff mit plattem Boben; ber Plattschnabel, ein platter Schnabel; eine Gattung mit bem Fliegenfänger verwandter Bogel in Umerika; der Plattspiegel, f. v. w. Plan= fpiegel; ber Platiftampfer, Sutm. eine meffingene Platte, ben abgeformten but glatt zu bruden; ter Plattstein, breite Steine, mit welchen ein gufmea (fr. Trottoir) an ben Baufern entlang gelegt ift, Schritt= od. Trittstein; ber Plattstich, ein platt liegender Stich im Nähen ob. Sticken; bas Plattstuck. Zuchm. bie obere Scheibe am Rahmen; Bimmert. bie über ben Ständern liegende verbindende Schwelle; ber Plattwirbel, eine Regeltute an den Ruffen von Guinea; der Plattwurm, eine Gattung platter Burmer, die im Waffer leben; der Plattziegel, flacher Dachziegel, entg. Sohl=, Rehlziegel 2c.; - plat= terdings, Nw., gem. bef. niederd. f. schlechterdings, durchaus (g. B. ich will es platterdinge nicht 2c.); — Ableit. v. platt: die Platteiße, M.1-n, (auch der Platteiß, nieberd. Platteiste, bohm. plateys, plateysek; mittl. lat. placessa, griech. nlavas; engl. plaice; bas = cife ist also nur Endung), eine Urt Schollen od. Plattfische in der Nordsee, Halbfisch, Goldbutte; die Plattheit, das Plattfein, die platte Befchaffenheit (g. B. eines Landes): uneig. f. Gemeinheit, Niedrigkeit (z. B. des Ausbruckes); auch eine einzelne platte Außerung (M. Plattheiten; fr. Platitude); das Platting, -es, M. -e, Schiff. plattes Tauwerk; der Plattling, -es, M. -e, Neuw. f. ein platter Menfch, Plattfopf; - die Platte, M. -n, Berel. bas Plattchen,

386 play

(fdwed. plat, engl. plate; mittl. lat. plata), 1) eine ebene Hinche, g. B. ber flache, fable Gipfel eines Berges ob. Felfens; ber Scheitel od. Wirbel bes Ropfes, bef. wenn er von Saaren entblößt ift (eine Kahle Platte, ob. schlecht= meg eine Platte haben, f. v. m. Glate); 2) ein platter Rorper (z. B. eine Stein = Marmor -, Metallplatte; die Rupferplatten ber Rupferstecher, die Solzplatten ber Solz = und Formschneiber 2c.): in engerer Beb. beißen feinerne Platten schlechtbin: Platten (ben Außboden mit Platten belegen; eine Tifch= platte, b. i. ein fteinernes Tifchblatt); insbef. Bauk. fowohl bas obere platte Blied am Sautenknaufe, als auch bas untere bes Rugaesimfes; in den Mungen: bie runden, gu pragenden Metallftucte; Sutm. ber obere, platte Theil bes Butkopfes; ber platte Ropf eines Ragels; ebem. bas aus einer Platte gemachte Bruftftuck eines Sarnifches (Bruftplatte); landich. eine flache Schuffel (auch bas Platt: frang, le plat); nieberd, auch f. Schurg, Schurge (gew. Plate); 3) (v. platten) ein Werkzeug, um etwas platt zu maden ober zu platten, f. v. w. Platt = od. Platteifen, f. d.; 3fes. v. Platte: die Plattenfeile, Schloff. eine Urt feiner Feilen; ber Plattenhammer, in Gifenhammern ein Schwanzhammer zum Schmieben ber Gifenplatten, aus welchen Gewehre gemacht werden; der Plattenschlager, wer Platten aus Metall Schlägt; - bie Platte, M. -n. 1) gem. bas Plattfein, Geglättetfein; 2) ein plattes Ding, insbef. bair, ein plattes Schiff (Doftplätte, eine Urt Sachtschiff), eine Kahre: 3) f. bas Plätten; - platten, ziel. 3w., platt machen, abflachen ob. ebe= nen, gew. abplatten (z. B. bie Erdfugel ift an den Polen geplattet ob. abge= plattet); platten, ziel. 3m., völlig platt brucken und glatten (2. B. Gotb= und Sitherbrath zu einem bunnen, glangenben Labn quetichen; Bimmerl. zwei Balten platt auf einander nageln); insbef. Bafdie -, b. i. mit dem Platt= eifen platt bugeln; der Platter, -s, die Platterinn, Dt. - en, wer plattet, fei es Drath, ob. bef. Wafche; bas Plattbrett, ein Brett, Bafche barauf zu plätten; bas Platteisen, der eiferne Bolgen, welcher glübend in das Werkzeug zum Bafch = Platten geftectt wird: auch bas gange Plattweitzeug, bie Platte (f. o.), verfch. Bügeleifen; ber Platthammer, ein Glätthammer ber Nadler; Die Plattmuble, ein Triebwerk mit zwei ftahlernen Balgen zum Plat= ten bes Drathes, auch in Papiermublen gum Glätten des Papiers; der Plattteller, eine Unterlage von Thon od. Metall, das heiße Plätteifen darauf zu ftellen; ber Platttifch, ein Tifd, auf welchem Bafche geplättet wird; die Plattwasche, Wasche, welche geplättet werben mufe, z. u. v. Rollwasche; platteln, ziellof. 3w. (auch plaggen), oberd. u. schweiz., mit flachen Steinchen (Plättlein) ob. fleinen Gifenplatten nach einem Biele werfen, ein Angbenfviel; plattnen, ziel. 3m., Bogel mit Leimruthen an einem Platts baume (f. o.) fangen; landich. auch f. platten (Drath); daber der Plattner ob. Plattner, - 8, f. Drathplätter; chem. auch der Verfertiger der Bruft= harnische aus eisernen Matten, Harnischmacher; plattschen (pletschen), giel. 3m., oberb. f. platt fchlagen ob. briiden.

platz, ein Naturlaut, weicher ben Schall nachahmt, ben ein fallender od. mit flacher Hand geschlagener platter Körper bewirkt (vergl. platsch), u. bes. den Schall der zusammengepressten, sich plotzlich ausdehnenden u. einen Ausgang gewinnenden Luft; von einem gröberen Schalle auch: plauz, plot, plutz, von einem seineren: plitz; der Platz 1., -cs, M. Platze u. Platze, gem. ein solcher Schall (es that einen Platz, zersprang mit einem Platze 2c.);

Plat 387

auch ein Schlag mit der flachen Sand ob. einem breiten Berkzeuge teinem einen Plat, Plate geben); Forftw. die Stelle an einem Baume, wo berfelbe burch einen Sieb als ein zu fällender bezeichnet ist; auch als Ausdruck ber Geschwindigkeit, bes Augenblicklichen (etwas auf ben Plas, ob. gem. Dlog ob. Plus, ichaffen, b. i. im Mugenblid); platen, ziellof. 3m. (altb. plestan. nieberd. plaffen engl. plash) 1) m. haben, ben Schall plat horen laffen (ich höre etwas platen, es hat geplatt; es regnet, dafs es platt) ob. hervor: bringen (2. B. mit der Knallbuchse -, landsch. f. knallen); 2) m. fein, mit diesem Schall, u. in weiterer Unwendung auch ohne hörbaren Schall, ploklich geripringen, gerreißen, berften (bie Blafe ift geplast; bie Raftanien plasen auf ben Rohlen; die Rinde eines Baumes, eine Rath u. bal. plast; acm. fo viel effen, bafe man plagen möchte; vor Lachen plagen wollen); gem. auch f. heftig und mit Geräufch niederfallen (er platte auf den Boden); plötlich und mit Ungeftum zum Vorschein kommen (er platte ins Bimmer herein); mit etwas herausplagen, f. b. vergl. losplagen; lanbich. auch f. prablen; Bfes. v. plagen: die Platbuchfe, ein ausgehöhltes Rohr mit einem Stops fel, welches mittelft ber gusammengeprefften Luft einen Anall giebt, auch Rlatich= od. Anallbuchse; das Platgold, = pulver, = filber, die Platkugel, f. v. w. Angligoth, Analipulver 20., f. d.; das Platgras, = fraut, f. v. w. Berfi= gras; ber Platfafer, eine Urt Lauffafer, welcher bei ber Berührung einen plagenden Schall aus dem Ufter von fich giebt; ber Plagregen (nieberb. Plaferegen), ein heftiger, in großen Eropfen fallenber Regen; platreanen. untrb. giellof. 3m., ein Neuw. f. heftig u. in großen Tropfen regnen; - Ub= Teit. Die Plate, gem. f. bas Platen, Berplaten (bafe bu bie Plate friegteft! eine niedrige Berwunschung); auch f. Platbuchse; ber Plater, -8, gem. f. ein Plat, platender Schall; wer platt, lanbich. uneig. f. Prahler; platen 1. 3m. 1) ziel. felten f. platen machen (eine Blafe -, eine Rath platen); gew. mit ber flachen Sand od. einem breiten Werkzeuge fchlagen (ein Rind auf ben Sintern -); Forftw. einen Baum -, mit der Urt anhauen, um ihn gu zeichnen (vergl. o. Plat); 2) ziellos, den Schall plat hervorbringen, fnallen (mit einer Knallbuchfe plagen); die Plage, M. -n, Bergw. eine Saue gum Sprengen ber Steine; Ruch. ein breites, farfes Meffer, mehr zum hauen als zum Schneiben; Jag. bie vorberen Schlagel einer wilben Sau; ber Plater, -s, wer plätt; ein Schlag mit der flachen Hand 2c.

Plat 2. m., -es, M. Pläte, Berkl. das Plät chen, (von platt), 1) (poin. placek, vergl. Fladen u. d. lat. placenta, griech. πλαπούς) ein platter, dünner Körper, nur in der engeren Bed. ein dünner, gew. runder Ruchen (oberd. auch der Pläten; z. B. ein Eier-, Ofterplat, Zuckerplätchen; vergl. auch Plet); 2) (niederd. Plafs, schwed. plats, engl. place, franz. place, ital. piazza, poin. plac), a) ein ebener Theil der Erbsläche (ein freier, grüner Plat 2c.), bes. soffern er zu gewissen Zwecken, Zusammenkünsten, Verrichtungen od. Vergnügungen bestimmt ist, sinnv. Plan (z. B. ein öffentlicher Plat, Markt-, Schau-, Spiel-, Tanz-, Neit-, Schieß-, Tummel-, Kampfplat, insbes. f. Kampfplat, Echlachtseld (den Plat behaupten. auf dem Plate bleiben, s. d.), u. landsch. f. Tanzplat in Vörsern (daher everd. Platz burschen, s. d.), u. landsch. f. Tanzplat in Vörsern (daher everd. Platz meister s. Bortänzer u. Unordner des Tanzes; Plat finschte, dessen Geshüssen); Forstw. ein bestimmter Theil der Erdsläche mit dem darauf besind-

lichen geschlagenen Holze (funfzehn Schock Scheite machen einen Plat); b) in weiterer Beb. ein begrengter Theil bes Raumes, welchen ein Gegenstand einnimmt od. einnehmen fann u. foll, finnv. Drt, welches jedoch ben Raum= theil mehr ale Punkt, Plat bingegen nach feiner Musbehnung bezeichnet, (bas ber auch Plat öfter mit Raum, als mit Drt vertauscht werden fann), u. Stelle, welches mehr ben Drt in einer bestimmten Rangordnung ob. Reihe bezeichnet (2. B. einem Plat machen; Plat fur etwas ob. Jemand laffen; es ift an diefem Tifche für gehn Perfonen Plas; Plas nehmen: b. i. fich feben; bies ift mein Plas; einem feinen Plat anweisen, ihn von feinem Plate verdrängen; einen Plat betegen: bas Schaufpiethaus hat über taufend Plate, b. i. Raum fur mehr ale taufend Verfonen; alle Plage find befegt 20.); uneig. f. Statt, Raum (g. B. Temande Bitte Plat finden laffen, b. i. fie bewilligen; ber Bahrheit. ber Billiafeit 2c. Plat geben); auch f. Berufestelle, Umt, gew. Stelle (eines Undern Plat einnehmen, an beffen Plat fommen 2c.); c) ein von Menschen bewohnter Drt, Stadt, Glecken, Festung 2c., bef. in der Rriege = u. Rauf= mannefpr. (ein offener, ein fester Plat; ein Sandeleplat; es find wenig Baa= ren auf bem Plage, b. i. im Orte 20.); - 3fes. ber Platbacter, eia. ein Bader, welcher nur Plage badt; lanbich. ein Bader, ber fein orbentliches Backbaus hat und nur schwarzes Brod backen barf; ber Plathalter, gem. Statthalter; der Plathirich, f. Planbirich; der Platenecht, Platmeis fter, f. o.; das Platrecht, lanbid, f. Grunbrecht; - Ableit. platen 2. ziellof. 3m., Jag. f. Plat machen, von bem Rebbock, wenn er ba, wo er fich niederlaffen will, Moos und Rafen wegicharrt; platig, Bm., Forftw. ein platiger Sau, ein folder, wo nur hin und wieder Eleine Striche ob. Dlate abaeholzt werden.

plaudern, ziellos. u. ziel. Im. (oberb. auch plobern, blobern, nieberb. plubern, plabbern, schweb. pladdra, bladdra, lat. blaterare, ein Schallw. vergl. plappern), viel und schwell reden, bes. von unwichtigen Dingen und bloß zur Untershaltung, sinnv. schwaßen; überh. vertraulich mit einander reden; auch mit tabelndem Rebenbegriff f. zur Unzeit und auf störende Weise Gespräche führen (z. B. in der Schule, in der Kirche —); etwas Unvertrautes Undern gessprächsweise mittheilen (von etwas plaudern, u. bes. etwas ausplaudern gerprächsweise mittheilen (von etwas plaudern, u. bes. etwas ausplaudernde Person, wosür auch die mehr ob. weniger gem. Iseh. das Plaudermaul, der Plauderhans, = maß, = sack, die Plaudertasche ze: die Plauderei, tas Plaudern; auch das, was man plaudert, der Gegenstand des Geplauders (M. Plauderein); plauderhasst, gern plaudernd, sinnv. schwaßhaft, geschwäßig; die Plauderhaftigkeit; die Plauderstunde, eine zum Vers

plaudern geeignete u. bestimmte Stunde.

plaubern, ziel. 3w., (vgl. plubern) lanbsch. f. fächeln (sich mit dem hute -). Plaute, w., M. -n, landsch. gem. 1) f. Brustschild, Platte (s. d.); 2) em kurzer, breiter Degen, s. v. w. Plämpe (s. d.), verächtl. überh. f. ein großer, unförmlicher Degen (landsch. auch Ploge, Plinte).

plauz, ein Naturlaut, weldher einen dumpfen Schall nachahmt (vergl. play); daher ber Plauz, -es, gem. ein folder Schall; auch ein benfelben

hervorbringender Fall od. Edilag.

Plauze, w., M. -n, 1) Bergw. eine Urt Zwitter, welche auf bem Binns walbe in sandigem Gesteine bricht; 2) tanbsch. gem. f. Eingeweide.

Pleiche, auch Bleiche gefor., w., M. -n, lanbich. f. Planke, Bretterwand. Pleit, m., -es, M. -e, (auch Plaid, Ploit gefdr.; attfachf. pleo. pleah, engl. plea, frang. plaid, holl. pleye) altnieberd. f. Rechtoftreit (Process); pleiten, ziellof. 3m. (auch ploiten, plechten; holl. pleyten, engl. plead, frang. plaider) f. einen Rechtsftreit fuhren, rechten (fr. proceffiren).

plempern, 3w. f. plampern.

plengen, ziellof. 3w., nieberd. f. schleppen, schwere Arbeit thun.

plenteln, 3w. 1. f. plankeln; 2. (goth. us - pliggvan) oberd. f. schleu= bern, werfen, treffen; mit dem Plenkel drefchen; ber Plenkel, -8, oberd. ber Schwengel einer Glocke; eine Urt Dreschslegel, beffen Schlagholz unbeweglich an bem Stiele befestigt ift.

Plente, w., Dt. -n, fchlef. ein alter Beiberrock.

Plenten, m., -6, (aus dem ital. polenta verderbt), oberd. f. Mus aus Buchweizenmehl; ter Buchweizen felbst.

plentern, 3m., 1. f. plantern; 2. nieberd. f. verschleudern, unnus ver-

thun (vergl. plampern).

Pletsche, w., M. -n, (v. platt, Blatt), landsch. f. ein plattes, breites Ding, insbef. oberd. ein großes, breites Pflanzen :, bef. Rohlblatt (gew. Blätsche); auch ein breites Maul, verdrießlich herabhangende Lippen (f. v. m. Flatsche, Flabbe); in ber Lausig: ein breites Solg gum Ballschlagen; fchles, ein bauchiges, flaches irbenes Gefäß.

Plet, m., -es, M. -e, ob. ber Pleten, -8, M. w. E., (altb. plez, plezzo), oberd. f. ein bunnes Stud, ein Schnittden, eine Scheibe (2. B. von einem Apfet, einer Rube 20.); ein Fleck auf der Haut; ein Fleck od. Fli= den von Zeug (vergl. Bles); daher pleten od. bleten, ziel. 3m., f. flicen.

Plick, m., -es, M. -e, nieberd. f. Flicken, fleines Stuck: uneig. überh.

f. Rleinigkeit; baber die Plickschuld, f. eine fleine Schutb.

Plimm, m., -es, M. -e, ein weißer, fester Gifen = ob. Stahlftein in Steiermart.

plinken, ziellof. 3w., lanbsch. f. blinken, blinzen, mit den Augen winken. Plinse od. Plinze, w., M. - n. landsch. eine Urt bunner zusammenge= rollter u. in Butter gebackener Gierkuchen; bas Plinsenblech, = eifen, die Plinfenpfanne, ber Plinfentiegel, flache blecherne u. irbene Gefage zum Plinsenbacken.

plinsen od. plinzen, 3w. landsch. f. blinzen.

Plinte, r. Plinthe, w., M. -n, (frang. plinthe, engl. plinth; vom griech. allo Jos), Bauf. die Unterplatte, vierectige Unterlage bef. bes Sau-Ienfußes.

Plite ob. Pliete, w., M. -n, nieberd. 1. ctwas Plattes od. Breites, inebef. ein breiter, furger Degen (f. v. w. Plampe); daber uneig. in Sam= burg f. ein jahzerniger Menfch; eine Urt fleiner Plattfifche; hannov. eine Brodfcmitte; 2. ein Schlag, eine Bunde; 3. eine ungüchtige Beibsperfon.

Plitt, m., -es, M. -e, ob. der Plittfisch, landsch. 1) f. Ukelei;

2) f. Bleihe.

Ploje, w., M. -n (holl. pleye; aus d. lat. plica, franz. pli), nieberd. f. Kalte; plojen, ziel. 3m., f. falten, in Falten legen.

Plonen, die, o. G., (vergl. Plunder, niederd. Plunnen, f. Lumpen, Laps pen), lanbich. f. Eingeweibe.

ploren, giel. 3w., nieberd. f. unter einander schütten; baher Plormein, f. vermischter Wein.

Plott, m., -es, M. -e, (bas altlat. plotus, plautus) lanbsch. f. ein

breitfüßiges Thier, Patschfuß.

Plot, 1., m., -es, (auch Plug u. oberd. Pflauz, Pflug; vergl. Plag 1.), gem. der Schall, welchen ein platter, schwerer Körper im Fallen verursacht; auch als Ausdruck der Geschwindigkeit, des Augenblicklichen, bes. auf den Plot, gem. s. im Augenblick, auf der Stelle; daher plötzlich, Nw. u. Bw., (oberd. auch plistlich; schwed. plotzelig, holl. plotzelyk), im Augenblick gezschehend, ganz unvermuthet, auf einmal, (plöstlich sterben, ein plöstlicher Sob); die Plötzlichkeit.

Plot 2. m., -es, M. -e, od. die Plote, M. -n, oberd. f. Plaute,

Plampe, s. d.

Ploge, w., M. -n, lanbsch. auch ber Plog, -es, M. -e, (auch Bice, Biog; mittl. lat. flota), eine Art platter Weiffische, Nothfeder.

plogen ob. blogen, 3m., (vergl. Blotter f. verdicte Fluffigfeit, Sahne 2c.), fcmab. f. Butter ausruhren, Butter machen.

plotilich, f. unter Plog 1.

pludern 1. ziellof. 3w. (oberd. plodern; altb. plodan, auflösen), weit, schlapp und faltig sein, schlottern; baber die Pluderhose, gew. M. shosen, (poin. pludry), lange, weite u. saltige Beinkleiber, wie sie ehemals üblich waren.

pludern 2. ziellos. 3w. bair. f. flattern mit muhfamem Flügelfchlage; auch den Schall einer aus engmundigem Gefäße gegoffenen Flüffigkeit hören laffen; der Pluderer, -s, bair. ein Gefchirr mit großem Bauch u. engem Halfe.

Plumbe, auch Plumpe, w., M. -n, fdweig., eine große fupferne Glocke, bergleichen bie Amler ben fconften Ruben gur Bierbe anhängen.

Plume, w., M. -n, (lat. pluma, franz. plume, engl. plume), nieberd. f. Flaumfeder, Fettfeder; die Plum = Ente, eine Art amerikan. wilder Enten mit zwei lang herabhangenden haarigen Federn auf dem Kopfe; das Plumenschwänzel, -s, eine Art Drosseln in Brasilien mit wolligem Rücken u. Schwanz u. einem haarigen Kamme.

plumy od. plumps, ein Naturlaut, welcher ben Schall eines fallenden, schweren Körpers nachahmt, bef. wenn berfelbe ins Waffer fällt; der Plump ob. Plumps, -es (oberd. auch Plumpf), ein folder Schall od. Fall; plump, Bw., Comp. plumper, Sup. plumpst, (engl. plump, holl. plomp), von großer Maffe und rober Form, unformlich did und fchwerfällig (ein plumper Rörper, plumpe Banbe, Fuge, Stiefel u. bgi.); unbehulflich, tanpifch, tolpifch, ohne feine Bildung, Gewandtheit u. Gefchmack (ein plumper Menfch, ein plumpes Benehmen); auch durch Grobheit od. Unfittlichkeit beleidigend (eine plumpe Untwort, plumpe Spage); die Plumpheit, das Plumpfein einer Perfon ob. Sache; auch eine plumpe Auferung, Rede, Sandlung (M. Plump= beiten); plumpen, zietlof. Bw. (fdmed. plumpa, engl. plump) 1) gem. ben Schall plump horen laffen, m. haben (es hat geplumpt); mit biefem Schalle fallen, m. fein (er ift ins Baffer geplumpt; aud plumpfen, oberd. plumpfen, pflumpsen 2c.); 2) sich plump bewegen, (er plumpt einher), plöglich .u. auf ungeschickte u. unbeholfene Beise zum Borschein fommen (in bas Bimmer plumpen; mit etwas heraus -, b. i. ce plump u. geradezu heraussagen); 3) lanbsch. f. pumpen; die Plumpe, M. -n, lanbsch. f. Pumpe; — 3 fe g. die Plumphose, schweiz. f. Pump = od. Pluberhose; die Plumpkeule od. der Plumpskock, große, schwere Stangen der Fischer, womit sie ", ind Wasser plumpen", um die Fische ind Neg zu treiben; der Plumpsack, (auch Krumpsack), ein zusammengedrechetes Tuch, um damit dei Spielen Schläge außzutheilen; daher auch ein Spiel mit dem Plumpsack; uneig. gem. f. ein plump ver Mensch.

Plunder, m., -8, o. M. (vergl. b. nieberd. Plunden, Plunnen, Plunnken f. Lumpen, Lappen, holl. plunje), alte, abgenutte Rleidungs= frude, Bafche u. bal.; in weiterer Bed. überh. altes, untaugliches Berath, u. uneig. verächtt. f. jete geringfügige, schlechte Sache; alt u. noch oberd. f. Rleidung u. Gerath, Sabseligkeiten, Gepack zc. ohne verächtlichen Nebenbegriff; - 3fes. die Plunderkammer, der Plunderkaften zc., eine Ram= mer, ein Raften zur Aufbewahrung von altem Plunder; ber Plunderfram. allerlei Plunder; u. der Sandel bamit, Erobelfram; der Plundermann. landich. gem. Plundermat, Lumpenfammier; der Plundermarkt. Erobelmarkt; ber Plundermagen, oberd. f. Wagen mit Gepack, Sauerath ze. (fr. Bagagewagen); - Ableit. plundern, 3w. (fdweb. plundra, engl. plunder) 1) ziel. ter Rleibung, des Hausgeräthes, überh. ber beweglichen Guter gewaltsam berauben, zunächst im Rriege (einen besiegten Feind, ein Saus, eine Stadt -; auch ohne Bielw. die Soldaten haben geplundert 2c.); in weiterer Unwendung überh. f. berauben, ausrauben (eine Raffe, Bucher = u. Runftfammlungen u. bal.; eine Buhlerinn plundert ihren Liebhaber, indem fie ihm bas Seinige ablockt; uneig. einen Schriftsteller, ein Buch -, b. i. ausschreiben u. bas Ausgeschriebene für Gigenes ausgeben); 2) ziellos m. haben, oberd. u. fcweiz. mit Gepack u. Sabfeligkeiten fortziehen, inebef. bei einer Reuersbrunft, ober beim Umzug in eine andere Wohnung; baher auch f. ausziehen, eine an= bere Wohnung beziehen; ber Plunderftock, ein von Raubbienen bewohnter Bienenstock; der Plunderer, -s, wer plundert; die Plunderung, bas Plundern; baber die Plunderungsfucht; plunderungsfuchtig, Bm. 20.; die Plunderei, M. - en, anhaltendes od. wiederholtes Plundern.

Plundermilch, auch Plumpermild, w., niederd. f. dide, geronnene

Milch.

Plunz, m., -es, M. -e, ob. ber Plunzen, -s, (vergl. plusig, u. bas alte blonen f. ftrogen), lanbsch. gem. f. Klumpen, bicke Masse; Banst; bie Plunze, M. -n, oberd. f. Blutwurst; verächtl. f. Weibsperson.

pluren, ziellof. 3m., nicberd. f. v. m. plarren, f. d.

Plufch, m., -es, M. -e, (zunächst aus d. franz. peluche, ital. peluccio; engl. plush; aber verw. mit d. niederd. plusen, plusen; daher auch niederd. Plus), ein sammtartiger, aus Leinen u. Seide od. Kameelhaar gewebter Zeug, Halbsammt; daher pluschen, Bw., aus Plusch gemacht.

plusen ob. plusen, ziel. u. ziellof. 3w. (holl. pluisen), nicberb. f. faseln, zurfen, zaufen, rupfen, pslücken (z. B. Hühner —; die Wolle, bas Tausweit —, aus einander zupfen); lose sein, flattern, schlottern; plustern, ziel. 3w., das verst. plusen, niederd. f. zerzausen, knüllen, durchreühlen u. verwirren.

plutschen, ziellos. 3w., öftr. f. stammeln, mit schwerer Zunge sprechen. Plutz, m., -es, s. v. w. Plotz, s. b.; plutzen, ziellos. 3w., lanbsch. gm. f. einen Plutz hören lassen; mit dumpfem Schalle fallen.

Pluger od. Pluger, auch Ploger, m., -8, M. w. E. (aberh. etwas Aufgebunfenes) oberd. f. Kurbifs, Melone; ein als Flasche dienender ausge= höhlter Kurbife; ein weitbauchiges irdenes Gefaß, fteinerne Klasche: plusia ob. plusig, Bw. (gem. aud pluffig, pluftrig, plufe; fcmeb. plosa, anfüllen), niederd. f. aufgeblasen, gedunsen, voll u. dick (ein plusiges Gesicht, plusige Sanbe 20.).

Pobel, m., -6, o. M. (alt audy: Popel, Pepel, bas Pojel, Bofel; p. lat. populus, franz. peuple, engl. people, Bott), bas gemeine Bott, ber große Saufen. nur mit verächtlichem Nebenbegriff in Unsehung feiner Robbeit und mangelnben Bilbung; baber uneig. f. Perfonen von gemeiner, niedriger Denkungsart. unedler handlungsweise, fchlechten Sitten (es giebt Pobel in allen Stanben; vornehmer Pobel 2c.); - 3fes. ber Pobelhaufen; die Pobelherrschaft. bie in den Sanden des Pobels befindliche Herrschaft ob. hochfte Gewalt (fr. Dch= Iofratie); ber Pobelfafer, gemeine Lauftafer; pobelmäßig, Bm., f. v. w. pobethaft; tie Pobelsprache, Sprache des niedriaften Bolkes; fo auch das Pobelwort: das Pobelvolt, gem. f. Leute, die zum Pobel gehören; - Ub= Teit. die Pobelei, ein pobelhaftes Benehmen; auch eine einzelne pobelhafte Sandlung od. Außerung (M. Pöbeleien); pobelhaft, Bw., dem Pobel angemeffen, gleich od. abnlich (ein pobelhafter Mensch; ein pobelhaftes Betragen 2c.); die Pobelhaftigkeit.

pochen, 3w. (altd. pohlan, oberd. puchen, nieberd. pucken, boten; fcmed. boka, holl. beuken, poin. pukan) 1) ziellos m. haben, bumpf schallen, flopfen (ich höre pochen, es pocht; bas Berg pocht); mit Dervor= bringung eines dumpfen Schalles gegen etwas ftoffen, ichlagen, flopfen (an bie Thur -; im Schauspielhause -, b. i. zum Zeichen bes Mifefallens mit ben Ruben ob. mit Stocken auf ben Boben ftoBen); uneig. vit. f. ungeftum u. laut ganken (bibl. mit seinem Rächsten pochen); einem -, ihm ungeftum u. tro= big broben; auf etwas -, ein übertriebenes Bertrauen barauf mit Stolk außern, barauf troben (3. B. auf fein Glud, feinen Reichthum 2c. -); bas Pochspiel (f. u.) fpielen; 2) ziel., felten einen -, f. fchlagen; ebem. un= eig. f. betrücken, gualen (bibl. das Botk pochen und plagen); et was -, kerstoßen, stampfen (bas Erz in ben Pochwerken); - ber Poch, - es, M. -e, gem. f. Schlag (Poche friegen); tie Doche, Dt. -n, lanbich. ein Berkzeug Rum Pochen od. Klopfen g. B. bes Flachfes, ber Leinwand 2c.; ber Pocher, -6, wer pocht, bef. ein Arbeiter in einem Pochwerke; uneig. wer auf etwas pocht, ein trokiger Prabler; die Pocherei, gem. f. wiederholtes Pochen; - 3fet. das Pochbrett, Spielbrett zum Pochspiel; das Pocheisen, schwere vier= ectige Gifen an ben Pochstempeln, mittelft beren bas Erz gepocht wird; tas Pocherz, Bergw. Erz, welches gepocht werden mufe; das Pochgerinne ob. ber Pochgraben, bas Gerinne, burch welches bas nothige Baffer auf ben Pochfaften geleitet wird; die Pochheie, Bergw. ein hölzerner Schlägel (f. Seie); der Pochherd, der geebnete Plat, auf welchem bas gepochte Erz gewaschen wird, auch die Pochbant; ber Pochjunge, in ben Pochwerken beschäftigte Bergjungen; ber Pochfaften, ber bretterne Raften, worein bas Erz gefchittet u. worin es burchgepocht wird; der Pochknecht, ein Arbeiter in einem Poch= werke; die Pochlasche (f. Lasche), Geitenbretter an den Pochtrogen; bas Pochmehl, das fein gevochte Erz ober Geftein; die Pochmuble, f. v. w. bas Pochwert; bas Dochrad, Bafferrad, welches bie Pochstempel in Bewegung

fest; bie Pochfaule, holzerne Saulen, zwischen benen bie Pochstempel fich bewegen; die Pochschlage, ein großer eiferner Sammer, womit die gemafches nen Erze vollende klein gepocht werben, auch der Pochhammer; ber Dochfchlamm, bas flein gepochte Erz, wenn es aus bem Pochtroge in ben Schlemm= graben gelaufen ift; bas Pochfpiel, ein Brettfpiel mit Rarten u. Burfeln; ber Pochsteiger, ein Steiger (f. b.), welcher die Aufsicht über ein Pochwerk bat; ber Pochstempel, die mit ben Pocheifen befchlagenen holzernen Stampfen, mittelft beren die Erze in bem Pochtroge flein gepocht werden; die Pochwelle. die Welle des Pochrades; das Pochwerk, ein hüttenwerk, in welchem das Erz mittelft vom Baffer getriebener Stempel gepocht wird; auch bas Erg, melthes aepocht werben foll.

Pocte, m., M. -n (engl. pock, verw. m. Bud, Budel, Erhöhung: bef. in Niederd. üblich, in Dberd. unbekannt), eine Blatter, Giterbeule; bef. M. die Pocken ob. die Pockenkrantheit, f. v. w. die Blattern, z. B. Schaf-, Ruh-, u. inebef. Menfchen = ob. Rinderpocken ; - 3fet. das Pocken= blatt, lanbich. f. Bafferampfer; das Pockengift, Blatterngift; die Pocken= grube ob. = narbe, Blatternarbe; pockengrubig, Bm., blatternarbia: das Pockenholz, od. Blatterholz, Franzofenholz; pockenkrank, Bw., auch ale Dw. ein Podenkranter, ber, die Podenkrante 20.; die Podenraute. Beigraute, Fledenkraut; ber Podenruden, ein Urt hornfifche, beren Ruden mit Warzchen befest ift; ber Pockenstein ob. Blatterftein, eine Urt bes Grunfteins (fr. Bariolit); die Pockenwurzel, Chinawurzel. — Ableit. pocken. ziellof. 3w., niederd. f. tie Pocken befommen; pockig, Bw., die Docken habend.

Pocel, m., M. -n, vit. f. die Buckel.

Pofel, m., -8, o. M. (etwa das oberd. Pofel, Pofel f. Pobel?), lanbich. gem. f. fchlechte, unbrauchbare Baare, Brad, Schofel; öftr. f. eine Menge, ein Gewimmel (3. B. ein Pofet Schafe); baber pofeln, zietlof. 3m. oberd. f. in Menge hervorbrechen, quallen.

Pofefe, od. Bofefe, r. Pafefe, w., M. -n, (aus b. ital. pavese, frang. pavois), 1) chem. eine Urt großer Schilde von Gifenblech; 2) oberd. Ruch. Schildformige, mit Ralbebirn ob. Pflaumen u. bgl. gefüllte, gebackene Semmelfdmitten, Mierenschnitten.

Poage, m., M. -n, (vergl. Pabbe), niederd. f. Frofch; Rrote; baber: bas Poggenauge, eine Urt ichablicher Pilze; ber Poggendeich, Wafferb. ein kleiner Commerbeich; bas Poggengras, bie Rrotenbinfe; ber Poggen= fcott, (b. i. = fchufe), nieberd. f. Froschleich; der Poggenftuhl, f. Erd= schwamm, Pilz.

Pohl, m., -es, (aus d. frang. poil, Saar) bei ben Cammitwebern 1) bas Haar des Sammtes, auch der Flor genannt; 2) die Rolle, worauf die Pobl= faben gewickelt werden; die Pohle, M. -n, die obere Rette am Stuble, welche ben Pohl des Cammtes macht; der Pohlarm, zwei holgerne Urme über bem hinterbaume, welche bie Pohle tragen; der Pohlfaden, Rettenfaben einer Pohle; ber Pohlkamm ob. = schaft, Schaft, in welchen die Rettenfaben einer Pohle eingereiht werden; - pohlen, ziel. 3w., Gerb. der Saare beraus ben, gem. abpohlen (ein Fell).

Poife, m., -n, M. -n, (vergl. b. fcmab. Bofch, junges Rind; lat. bos), tanbid, gem. f. ein im Alter gefchnittener Buchtoche.

Pot, m., -es, M. -e, (holl. pook; vergt. b. lat. pugio, Dolch, pungere, stechen, picten 2c.) nieberd. f. Dolch, Meffer; Stich, Bunde; baher poten, 3w., f. stechen.

Potal od. Pocal, m., -es, M. -e, (franz. bocal, ital. boccale, wohl von bocca, Mund; nicht v. d. lat. poculum, welches ital. poculo lautet),

ein großer Becher, Doppelbecher, Doppelglas.

Pokel, m., -\$, o. M., (nieberd. Päcket, holl. pekel, oberd. Picchet, engl. pickle; wahrsch. verw. mit Büch, Buk, engl. buck, Lauge; vergl. beuchen, büken; n. A. von einem gewissen Withetm Böket, als dem Ersinber des Einpökelns, im 14ten Jahrh.?), Salzwasser, Salzbrühe über einzgesalzenem Fleisch oder Fischen; pokeln, 3w. 1) ziel. in Salz od. Salzwasser legen, einfalzen, gew. einpökeln; 2) ziellos m. haben, in Salzwasser verwandelt werden (das Salz pökelt schon, d. i. schmitzt auf dem Fleische); vom Salz durchdrungen werden (das Fleisch pökelt gut); das Pokelsseich, eingessalzenes Fleisch; der Pokelhäring (vergl. Vickelhäring), eingesalzener Säring; versch. Bückling; der Pokelhecht, Salzhecht; der Pokelrogen, eingesalzener

Fischrogen (fr. Kaviar).

Pol, m., -es, M. -e, (franz. u. engl. pole; v. lat. polus, gricch. πόλος v. πέλω, πολέω, umbrehn; also cia. der Drehvunkt). die beiden End= punkte der Uchfe, um welche sich eine Rugel dreht, Ungelpunkte; inebef. Die beiben Endpunkte ber Erdachse: ber Rord = u. Gubpol; am Magnet Die beiden einander entgegengesetten Punkte, welche die frarkste Anzichungs= fraft äußern, u. von benen, wenn ber Magnet frei hangt, ber eine sich nach Norben, ber andere nach Guben wendet; - 3fes. der Polbar, Gisbar; die Pol = Ente, eine Art Patschfuße um Spigbergen; der Polfuchs, eine Art in ber Nahe des Poles lebender Fuchfe, die im Sommer graublau, im Winter weiß find; (gew. Polarbar, =ente, =fuchs); die Polhohe, ber Bogen ber Mittagefreises zwischen bem Pole und bem Gesichtefreise eines Ortes; ber Polfreis, (gew. Polarfreis ob. =cirfel) Erdt. die Rreislinie, welche man fich um jeden der beiben Erdpole mit einem Salbmeffer von 23 graben gezogen benft, und der von diefen Rreifen eingefchloffene Raum; ber Polftein, Reuw. f. Maanet, f. b.; ber Polftern, (aew. Polarftern), ber bem Nordpol am nächsten ftebende lette Stern im Schwanze bes kleinen Baren, Rorbftern, ebem. auch Meerstern, als Leitstern der Geefahrer; tie Poluhr (gew. Polaruhr), eine Sonnenuhr, welche auf einer Fläche befchrieben wird, die fowohl burch die Weltpole, als auch durch Often u. Westen geht.

Polace ob. Polak, m., f. Pole.

Polate, w., M. -n, (ital. polacra, frang. polacre, polaque, engl. polaque), eine Urt dreimastiger Schiffe, bef. im mittlanb. Meere.

Polchen ob. Polchen, m., -8, M. w. E., preuß. eine ehem. polnische

Rupfermunge, = 1/2 poln. Grofden. od. 1/60 poln. Gulben.

Polder, m., -6, M. w. E., 1. (holl. polder; wahrsch. verw. m. bem niederd. Poot f. Pfuhl, Sumps), niederd. eine turch Eindeichung dem Meere od. einem Flusse abgewonnene Niederung; — 2. Schiffd. die über den Schandbeckel hervorragenden Enden der Inhölzer, um welche das Tauwerk belegt wird (auch: Pöller).

Pole, m., -n, M. -n, die Polinn, M. -en; gem. auch: ber Polack, -en, die Polackinn, M. -en, (poln. Polany ob. Polak), die flavischen Eingeborenen u. Bewohner bes Landes Polen, s., -8; ber Polack, auch ein aus Polen stammendes Thier, bes. Pferd; ein geschnittenes Huhn; uneig. gem. f. Schläge auf den Hintern, bes. mit einer kurzen lebernen Peitsche (einem einen Polacken geben); auch der Ueberrest eines Trunkes im Glase, u. des Tabacks in einer nicht ausgerauchten Pfeise; polnisch, landsch. gem. auch polisch (welches eig. richtiger ist, von Pole gebildet, wie preußisch, schwedisch ze. von Preuße, Schwede), den Polen eigen, aus Polen stammend, zu Polen gehörig (die polnische Sprache; polnische Pferde); oberd. auch f. seltsam, sonderbar (das kommt mir polisch vor); der polnische Bock, ein Marterwerkzeug (s. Bock 3.); Naturk. der polnische Hammer, eine Urt Kammmuscheln; die polnische Müße, eine Urt Korallen; der polnische Säbel, eine Urt Scheidemuscheln.

Polei, m., -es, o. M. (ban. poley, engl. poly, böhm. poleg, ital. puleggio, v. lat. pulegium, puleium, v. pulex, Floh, also eig. Floheraut, wegen seiner Wirkung gegen die Flohe), eine starkriechende, bitter und gewürzhaft schmeckende Pflanze, zur Gattung der Münze gehörend; wilder Polei, f. Feldmunze, Bergmunze, Quendel.

Polente, Polfuchs, Polhohe, f. unter Pol.

politien, ziel. 3m., Golbarb. eine Urbeit vor dem Glanzen (ob. Poliren)

mit Bimsfteinen schleifen.

Polizei, w., o. M., (franz. police, engl. polity, lat. politia, v. griech. roderela, Staatsverwaltung), die Handhabung der Ordnung und bes. die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe u. Sicherheit in einem Staate od. einer Stadt (es herrscht hier eine gute Polizei); die damit beauftragte Behörde, s. v. w. das Polizeiamt, die Polizeivehorde, die Gesammtheit der Polizeibeamten; daher auch: der Polizeidiener; das Polizeigericht; polizeimäßig, Bw., den Polizeigeschen gemäß, entg. polizeiwidrig, denselben zuwiderlausend; die Polizeiordnung; der Polizeireiter, ein reitender Polizeibiener; der Polizeirichter; die Polizeissache zc.; — polizeilich, Sw., die Polizei betreffend, dazu gehörig od. davon ausgehend.

Polt, m., -es, M. -e, landich. f. ein verschnittener Eber; ein unge-

schickter, unbehülflicher Mensch.

Poll 1. m., -es, M. -e, ob. die Polle, M. -n, (engt. poll, Kopf), niederd. f. Kopf; Federbusch auf dem Kopse von Wögeln; Gipfel von Bäumen u. Pflanzen; daher pollen, ziel. 3w., (engt. poll), niederd. f. köpfen, des Gipfels berauben.

Poll 2. m. ob. f., -es, o. M., ob. bas Pollmehl, (landsch. auch Poht, Pulmehl, u. die Pohl; vergl. d. lat. pollen, seines Mehl), landsch. f. die

mittlere Gattung des Mehls, Mittel=, Spalb=, Aftermehl.

Pollak, m., -es, M. -e, (vergl. das oberd. Bolch f. Kabeljau), ein dem Kabeljau ähnlicher Fisch (Gadus pollachius L.), auch: gelbes od. weißes Kohlmaul.

Poller, m. 1. f. Böller; 2. f. Polber 2. — Pollmehl, f. Poll 2. polnisch, Bw., f. unter Pole; — Polstein, Polstern, m., f. Pol.

Polster, m., u. gew. f., -8, M. w. E., Berkl. das Polster chen, (altb. der polstar, bolster; oberd. Bolster u. Pfulster; isländ. palster, schweb. u. engl. bolster; wahrsch. verw. mit boll 2), überh. ein mit Zeug ob. Leder überzogenes Feber = ob. gew. Haarkissen, bes. wenn es auf einem Sig,

einer Lehne 2c. befestigt ist (ein Stuhl =, Wagen =, Sopha = Polster 2c.); in weiterer Bed. auch Strohmatten od. Strohwische, welche man, um Reibung zu verhüten, zwischen harte u. schwere Körper legt; Mühlenb. f. Unterlage überh.; die Polsterbank, das Polsterbett, der Polstersessel, sith, stuhl 2c., mit Polstern verschene Bank, Ruhebett, Sessel 2c.; der Polsterritter, alt spottweise f. ein auf dem Polster reitender, d. i. ein weichliches Leben sührender Nitter; polstern, ziel. zw., mit Polstern verschen, beschlagen (einen Stuhl, einen Wagen 2c. —; uneig. mit Fleisch od. Fett gepolsterte Glieder 2c.). Polsten, m., -6, landsch. aem. ein Mannstaufnamen (verderbt aus d.

griech. Sippolntus).

poltern, ziellof. 3m. m. haben (ein Schallm., oberd. auch polbern, poltern, nieberd. pultern, bullern, bollern, f. b.; fcmeb. bullra), ein ftarfes und dumpfes, rollendes od. doch anhaltendes Getofe hören laffen od. erre= gen (ich höre es poltern; wer poltert so? an die Thur poltern, d. i. ungestum schlagen ob. fogen); gem. überh. f. larmen; insbef. ungeftum u. haftig reden, bef. im Gifer ob. Born, ganken (er pottert beständig); in Rupferhammern: bie aufgetieften Reffet zc. mit bem Potterhammer gleich fchlagen; auch m. fein, fich polternd irgendwohin bewegen (er ift in die Stube, von der Treppe hinunter gevoltert 20.); der Polterer, -6, wer poltert; bes. ein leicht aufbraufenter u. bann ungestum eifernder u. gankender Menfch; - 3fet. ber Polterabend, ber Abend vor einer Sochzeit, mahrich. weil in dem Sochzeit= hause nicht ohne Gepotter Alles aufgeräumt wird, sobann auch wegen ber Botes= fitte, por ber Sausthur aftes Gefchirr polternd zu gerbrechen u. fonftiger larmenden Luftbarkeiten; ber Poltergeiff, nach dem Bolkkaberglauben ein unfichtbar im Saufe polternder bosartiger Geift, nieberd. Rumpelgeift; auch ein larmender, polternder Menfch; der Polterhammer, =fchlagel, die Polterschlage, ein bolgerner Sammer in Rupferhammern u. bei Rupferschmieden; die Polterkam= mer, eine Rainmer, in welcher man abgenuttes Sausgerath vermahrt, Rum= pelkammer; die Poltermesse, landsch, bie am grunen Donnerstage und Charfreitag gelesene kathol. Meffe (vergl. Pumpermette); die Polternufs, landich. f. große Wallnufs mit verhältnismäßig kleinem Rern, Pferdenufs.

Polz, m., -es, M. -e, (wahrich, verw. mit dem tat. fulcio ftugen; ob. = Bolz?), öftr. f. Pfeiler, Stuge; baher: polzen, ziel 3w. (gem.

pelzen) f. stugen (bef. unterpolgen).

Pomabe, w., M. -n, (aus b. frang. pomade, ital. pomata, v. pomo frang. pomme Upfel, weit man sie ehem. mit Apfelschnitten bereitete), eine aus Fett und wohlriechenden Stoffen bereitete Salbe für die haut (Lippenpomade) u. bes. für die Spaare, Haarsalbe, Haarwachs; Studentenspr. f. Bequemlichkeit,

Ruhesucht, Leichtigkeit.

Pomeranze, w., M. -n (verderbt aus d. ital. pomo d'arancio, neulat. pomum aurantium, Gotdapfel, franz. orange), die runde, goldgelbe, angenehm bitter schmeckende Frucht des Pomeranzenbaumes, der mit dem Bitronenbaume zu einer Gattung gehört; daher: das Pomeranzenblatt; die Pomeranzenblitthe ic.; die Pomeranzenbirn, eine rundliche, sastige Birnen-Urt; die Pomeranzenfarbe; pomeranzenfarben, = farbig od. = gelb, Bw. (fr.. orange), der Pomeranzenfürbiss, eine Art kleiner Kürbisse; die Pomeranzenlaus, eine Art Schitdläuse, Zitronenlaus; das Pomeranzenbil; der Pomeranzensanzensanzensanzensanzensanzensanzensanzensanzensanzensanzensanzen fchnabler, eine Urt Droffeln mit pomeranzengelbem Schnabel; ber Pome-

der Pomeranzenvogel, ein Tagfalter.

Pommer, 1. m., -n (nicht - 6), M. -n, wer aus bem Lande Pommern, -6, gebürtig ist; weibt. die Pommerinn, M. -en; (nicht gut: Pommeraner, Pommeranerinn); pommerisch, gem. abget. pommersch, Bw., aus Pommern stammend od. tort eingeimisch; — Pommer 2. m., -6, M. w. E., oberd. (gem. Pummer) f. Spihhund; ein Rausch; eine Schalmei; eine dicke, toch regsame weibl. Person.

Pommesine, w., M. -n, (vom franz. pomme de Sine) landsch. f.

Upfelsine.

Pomochel od. Pomuchel, m., -8, M. w. E., (wahrfch. flav. ur=

sprungs), preuß. f. Dorsch.

Pomp, m., -es, o. M. (v. lat. pompa, u. biefes v. griech. nouni, Genbung, Geleit, Aufzug), feierliches Gepränge, bes. bei Aufzügen; überh. f. große Pracht, Prunk; pomphaft, Bw., mit Pomp verbunden, sinno. prächtig, prunkvoll, hochtrabend, (fr. pompös); die Pomphaftigkeit.

Pompe, w., M. -n, 1. f. Pumpe; 2. landsch. f. Eselsgurke (wahrsch

von dem Schall beim Aufplagen; vergl. pumpen).

Pompelblume, w., landich. f. Löwenzahn; Rofenpappel.

Pompelmus ob. Pompelmuse, w., M. -n, (engl. pumplonose), eine Urt oftind. Upfelsinen, weiche die Größe eines Menschenkopfes erreichen.

pompen, ziellof. 3w., schwäb. Schallw. f. pumpen (f. b.); baber ber Pomper, - 6, f. ein Schlag; die Trommel.

Pomphose, w., s. Pumphose.

Popanz, m., -es, M. -e, (lanbich. and Popel, Popelmann, u. Pöpel, Hullepöpel, f. eine vermummte Person, u. Pöpel auch f. Schleier, Kappe zur Verhüllung des Gesichts; einpöpeln, verpöpeln f. einhüllen, vermummen; vergl. Mummel), ein Schreckbild, womit man Kinder in Furcht setz; landich. auch f. Teufel; uneig. überh. f. Schreckbild, ein eingebisdeter ob. vorgespiegelter Gegenstand des Schreckens.

Popel od. Popel 1. m., -s: popeln 1. 3m., f. unter Popang.

Popel ob. Popel 2. m., -8, o. M., lanbich. gem. f. eine zusammenhangende, dicke Maffe; insbef. verdickter Nasenschleim; zaher Siter aus einem Geschwür; sumpfiger Boden; schwäb. ein Knäuel Garn; popeln ob. popeln 2., ziellof. 3w., gem. f. mit bem Finger in der Nase stören; lanbsch. auch f. Kinderei treiben, tändeln.

Popo, m., -8, o. M., gem. bef. niederd. Rinderfpr. f. der hintere.

Poppe ob. Poper, w., M. -n, oberd. f. Kügelchen, Körnchen, Knoten, Bläschen; bef. Highlätterchen, Finnen im Gesicht (lat. popula; vergl. Pocke, Pickel); das Poppelchen, -s, nieberd. f. die gelbe Seeblume.

poppeln, zietlof. 3w. (auch pofeln, pobeln, pfopfern; engl. bubble, holl. bobbelen), oberd. f. aufwallen, wirbeln, fprudeln (bas Waffer poppelt im

Sieden auf; ber Rauch poppelt aus dem Dfen); vergt. auch puppern.

Por, ob. Bor, w. (v. peran, beren, tragen), alt f. die Höche (baher empor, f. d.); die Portirche, Porscheune, f. v. w. Emportirche, = scheune (f. d.); die Porlaube, tanbsch. f. eine in der Höhe besindliche Laube, ein solecter Bang an einem Hause (vergl. Laube); porschuffig, Bw., Bergw.,

auf der Oberfläche der Erbe angeschossen, am Tage liegend (Erz); ber Porwisch ob. Borwisch, landsch. ein Borstwisch an einem langen Stiel zum Fegen in der Höhe.

Porgel, m., -\$, lanbich. f. Portulak.

Porree, m., -8, o. M. (zunächst. v. d. frang. porree; ital. porro, lat. porrum; oberd. Pori, Porn, Pfarren; niederd. Burree), spanischer od. zah-, mer Lauch.

Porsch, m., -es, o. M. (verw. mit beren, em-por, Borste 2c.; also eig. etwas Emporragendes, sich Sträubendes), verschiedene Gewächse, insbeseine strauchartige sehr stark riechende Pflanze, mit rosmarinähnlichen Blättern, wilder Rosmarin, (Ledum palustre L.) auch weiße Heide, Motten od. Mutterkraut 2c. genannt (landsch. Porst, niederd. verderbt: Post, Postkraut Schweine =, Küh =, Sumpspost 2c.); die Mirtenheide (s. d.); auch Porst); Bärenklau (auch Porst, preuß. Bartsch); Kellerhals; tandsch. auch f. Heideberkraut (auch Porst); — der Porschel, -s, M. w. E., schlesse, Spise, Gipfel, bes. Wipfel eines Baumes; porscheln od. porseln, rückz. Bm., sich —, s. sich borsten, aussträuben; uneig. sich sperren, sträuben, widersetz, — der Porschohl (auch Berschehl), landsch. f. Wirsing.

porschussig, Bw., s. Por; - Porst, m., s. Porsch.

Port, m., -es, M. -e (aus d. franz. port; lat. portus), alt u. dicht. f. Hafen.

Porte, w., M. -n, niederd. f. Pforte (f. b.); Schiff. f. Schiefloch;

Kifch. der Eingang einer gewiffen Urt Fischergarne.

Portulat, m., -es, o. M. (v. lat. portulaca, porcilaca; ital. auch porcellana, engl. purslain), ein Gartengewächs, welches als Salat genoffen wird, tanbich, verderbt: Burgel= ob. Burgelfraut, Burgelfraut, oberd. Grenfel.

Pormisch, m., f. unter Por.

Porzellan, b. als Porzellan, f., es, M. (v. mehren Urten) -e, (vom ital. porcellana, da das erfte chinef. Porzellan von Stalien aus zu uns gebracht wurde; frang. porcelaine, engl. porcelain; wahrsch. urspr. Namen einer Schnecke (f. Porzellanschnecke), beren mildweißem Glanze bie Porzellanmaffe ähnlich ift), eine im Feuer halb verglafete, mildweiße Maffe aus reinem, weißem Thone, Kiefel od. Quarg u. etwas Gips, zu allerlei Gefchirren u. Runftarbeiten, Ebelthon, Weißirden, (chinesisches, japanisches, Meifiner, Berliner Porzellan 20.); auch als Sammeliv. f. Porzellangeschirr, Gefäße aus Porzellan (viel Porzellan haben); unechtes ob. Salb = Porzellan, por= Zellanähnliches Steingut (fr. Favence); - 3fet. porzellanblau, Bw., Farb. febr bleichblau; die Porzellanerde od. der Porzellanthon, eine feine, weiße Thonerde, woraus Porzellan verfertigt wird; das Porzellanglas, ein weißes Schmelzalas; die Porzellanglätte, die Fluffigkeit, in welche bas Porzellan por bem völligen Ausbrennen getaucht wird, um ihm ben glasartigen überzug gu geben; ber Porzellanhandel, die Porzellanhandlung; ber Porzellan= bandler: die Porzellankapsel, Kapsel aus Porzellanmasse, worin das Por= zellen in ben Brennofen gebracht wird; die Porzellantrabbe, eine Urt Kleiner Geekrabben, Fliegenkrebe; der Porzellanmacher (fr. = Fabricant), inebef. ber Porzellanformer, = breber, = brenner ic.; der Porzellanmaler, wer auf Porzellan malt; die Porzellanmalerei; die Porzelanmaffe; die Porzellanschecke, eine Urt Scheden (f. b.) mit bläulichen ob. rothlichen Fleden auf weißem Grunde; die Porzellanschnecke ob. = muschel, auch Porzellane, Benusschnecke, Muttermuschel (lat. porcellana, concha cyprea), eine Art eins sacher, gewundener, meist eirunder Schnecken mit einer schmalen u. langen gezähnten Öffnung in der Mitte; die Porzellanwaare 2c.; — Ableit. porzellanen, Bw., aus Porzellan versertigt, z. B. porzellanene Teller; gew. durch Ises. mit Porzellan ersetz, als: Porzellanteller, = schüffel, = napf, = gefäß, = geschirr 2c.

Posament od. Passement, f., -es, M. -e, (franz. passement, ital. passamano; wahrsch. v. passare, passer, burchziehen, näml. die Fäben), vtt. s. Borten, Schnüre u. ähnliche Arbeiten aus gesponnenem Gold u. Sileber, Seide, Wolle 2c., zum Beschen von Kleidern 2c. dienend; daser der Possamentirer, -s, M. w. E., od. gew. Posamentier, -s, M. -e, (franz. passementier) wer bergleichen Arbeiten versertigt, Bortenwirker,

Bortenmacher.

Posaune, w., M. -n, (altb. pusune, busine, bosune; nieberd. Ba= fune, boll. bazuin, fchwed. basun, altfrang. buisine; verberbt aus b. lat. buccina, bucina; gricch. Buzann), ein trompetenahnliches Blafe : Inftru: ment, ehem. aus einer einfachen metallenen Röhre mit weiter Offnung beftebend, jest aus einer gewundenen Röhre, deren bewegliche Theile in einander ftecken und auf und ab geschoben werden, um die Sohe und Tiefe bes Tones hervorzubringen (bie Posaune ob. auf ber Posaune blafen; in die Posaune ftogen, uneig. f. gro-Ben garm machen, um Muffehn zu erregen); auch ein Orgelregifter, welches Posaunentone nachahmt; ber Posaunenbafs, ein Bafs, welcher Posaunen= tone nachahmt; auch ein Orgelzug; ber Polaunenblafer (fr. Pofaunift); bas Dofaunenhorn, eine Urt Stachelschnecken, beren fich bie Indier als eines Blashorns bedienen; die Posaunenschnecke, ein Geschlecht einfächeriger ge= wundener Schnecken, Meerhorn, Scetrompete 2c.; ber Posaunenton 2c.: posaunen, ziellof. u. ziel. 3m., eig. auf der Posaune blafen; gew. uneig. f. mit lauter Stimme reden, laut verfunden, prahlend befannt machen (bef. auspofaunen); der Pofauner, -s, fetten f. Pofaunenblafer; uneia. wer etwas laut verkundet, ein Prahler.

Pose, w., M. -n, 1. nieberd. f. Federkiel, Federspule; insbes. die ungeschnittene Schreibseder; auch die gefärbten Federspulen als Auffäße auf Thonpseisen; — 2. (oberd. die Boße od. der Boßen; vergl. Bose; wahrsch. v. boßen f. schlagen, bläuen) landsch. f. ein Bündel Flachs; — 3. nieberd. u. Bergw. (vergl. Pause); eine abgemessene Dauer die zu einem Ruhepunkte (z. B. eine Pose läuten); auch von Krankheits-Anfällen; Bergw. ein Zeitraum von 4 Stunden Arbeit, die hässte einer Schicht; bair. (Pois) f. Weile, Weilden.

pofeln, ziellof. 3m., (vergl. paffeln, pofeln, puffeln), nieberd. f. muhfam u. emsig arbeiten, bef. ohne etwas zu Stande zu bringen.

pofen, ziellos. 3m., nieberd. f. waten, im Baffer, Schlamm 2c.

Poß, m., -es, M. -e, oberd. ein Mühlknecht, welcher weinge Arbeiten verrichtet; der Poßel, Poßler, -s, oberd. f. ein Gehülfe zu geringen Arbeiten, Handlanger, Taglöhner; poßeln ob. posteln, (auch pöseln, pöschen; vergl. passeln), oberd. 3w. f. kleine Arbeiten verrichten.

Poss, holl. poets; vergl. d. ital. pazzo, Narr; wahrsch. verw. mit bose,

altb. posi, bosi, b. i. urfpr. eitel, nichtig, albern, taufchend 20.; baber altb. giposi f. Poffen, lappifche Dinge; u. Poffen ebem. f. feltfame Riguren, Larven, Fragen 20.), eine fcherzhafte, lacherliche Geberte od. Rede zur Beluftigung; überh. f. gemeiner Eraf od. Scherz, finnv. Schnak, Schwank, Schnurre (Possen machen, treiben, reißen, f. b.); auch ein furges, nur auf Lachenerregen berechnetes Luftspiel, ein Poffenspiel, (fr. Farce); ber Doffenmacher, Poffenreißer, Luftigmadjer, tuftige Person in Poffenspielen u. bal.; die Poffenreißerei, bas Poffenreißen; poffenhaft, Bm., einer Poffe abnlich, nach Urt einer Poffe gum Lachen reizend (Bewegungen, Geberben, Reden); geneigt u. geschickt, Poffen zu machen (ein poffenhafter Mensch): Die Doffenhaftigfeit; poffierlich, Bw., (v. bem alt. 3m. poffiren, luftige Geberben machen), burch lacherliche Geberden, u. überh. burch fpaghaftes Befen beluftigend, weniger hart u. verächtt. als poffenhaft, finnv. brollia. fchnakisch, schnurrig, neckisch (ber Uffe ist ein possiertiches Thier; ein possier: licher Mensch; ein possierlicher Ginfall 20,); die Possierlichkeit, das Possier= lichfein einer Perfon ob. Cache; - ber Poffen, -5, M. w. E., ein muth= williger Streich, eine bosliche Reckerei, die man an einem Undern verübt, u. ber bemfelben baburch jugefügte Schaben, Arger, Berbrufe, gem. Schabernach, (einem einen Poffen fpielen, ihm etwas gum Poffen thun, f. v. w. zum Erob); poffeln, 3m., fcmeig. f. fleine muthwillige Streiche fpielen.

Poffetel, m., -8, M. w. G. (v. poffen, boffen f. fchlagen, ftogen),

Sandw. ein großer, ichwerer Sammer, bef. Schniedehammer.

Post, m., -es, od. das Postkraut, lanbsch. verderbt f. Porsch, s. b. Post, w. 1., M. -en, Berkl. das Pöstch en, (v. b. ital. posta, u dieses v. d. lat. ponere, sezen, stellen, also: der Ansaz, eine zu etwas bestimmte od. für etwas ausgegebene Summe Geldes, sosern sie in Rechnung gestellt wird (eine Gelds, Schuldpost 2c.; die verschiedenen Posten eintreiben, zusammenrechnen 2c.; auch der Posten); in weiterer Bed. biew. eine bestimmte Zahl od. Masse von Dingen einer Art; oberd. Münzw. 300 Mark Silber; bei Steinmehen: eine auf einer Steinplatte stehen gebliebene Masse, woraus eine erhadene Arbeit gehauen werden soll; das Postlei, hüttenw. so viel Blei, als in einer Schicht auf einmal ausgeschmelzt wird; das Posterz, eine gewisse Menge von Erz einerlei Gehaltes, wie es der Schichtmeister in die

Sütte liefert.

Post, w. 2., M. - en, (v. d. franz. la poste, mittl. lat. u. ital. posta, v. d. lat. ponere, a positis equis benannt, also cig. die Ausstellung der Pserbe, die Station, bezeichnend), die öffentliche Anstalt zur Fortschaffung von Briessen, Gütern und Personen, das Sendamt, (in Frankreich seit dem 15ten, in Deutschland seit dem 16ten Jahrh.), auch die Fuhrwerke oder Fahrzeuge, u. die reitenden oder gehenden Boten, deren man sich dazu bedient (die sahrende, reitende, d. Fahrs, Neitpost, Fußbotenpost, Briespost, Eils oder Schnellpost; ordentliche od. fr. ordinäre, welche zu bestimmten Zeiten regelmäßig abgeht u. ankammt; u. außerordentliche, fr. Ertraspost od. Eigenpost, d. i. Postpserde zu eigner Verfügung; die Post geht ab, kommt an; Briese od. Sachen auf die Post geben, mit der Post od. die Post befördern, schieken ze.; mit der Post reisen, sich auf die Post gehen, b. i. auf einen regelmäßig gehenden postwagen; Post nehmen, d. i. Ertrapostysserbe); auch s. das Postgeld (die Post bezählen); das Postsablen); das Postsablen); das Postsablen); das Postsablen); eine Postraske

(fr. Station; ber Ort ift brei Poften von hier entfernt); eine mit ber Doft er: haltene Nachricht, u. in weiterer Unwendung überh. f. Nachricht, Botfchaft. Runde (eine aute, schlechte, Trauer =, Friedenspost u. bgl. m.; Posten tras gen, oberd. f. Nachrichten, Briefchen 2c. bin u. ber tragen, Reuigkeiten verbreiten, Elatschen); - 3 fe g. bas Postamt, 1) ein Umt bei bem Postwefen; 2) die Gefammtheit der Poftveamten eines Ortes, und beren Berfammlungehaus; der Postbeamte, wer ein Postamt bekleibet, der Postbediente, wenn es ein geringeres Umt ift; der Poftbote, ein gehender od. reitender Poftbedienter, melder Briefe und Pactete beforbert; auch wer die mit ber Post angekommenen Briefe ac. weiter trägt, Briefträger; pofifrei, Bw., frei von ber Berbindlichkeit, Poftgelb zu bezahlen; durch Borauszahlung bes Poftgelbes für ben Empfänger Koftenfrei (fr. franco; einen Brief postfrei od. bloß frei machen, fr. frankiren); die Postfreiheit, bas Befreitsein vom Postgelbe; ber Postfuhrer, Schirrmeifter, welder den Poftwagen geleitet; bas Poftgeld, bas Gelb, welches man ber Poft für Beforderung von Briefen, Pacteten 2c. od. auch als Postreisender zu entrichten hat; der Posthalter 1) wer die Pferde für die Post balt u. hergiebt; 2) wer an einem Eleinen Orte der Poft vorsteht, ber Poftwärter; die Pofthalterei, das Umt, die Unstalt u. Wohnung des Posthalters; das Posthaus. das Saus, wo die Posten ankommen und abgehen und die Postgeschäfte verrichtet werben; das Posthorn, ein metallenes Tonwerkzeug in Gestalt eines kleinen Balbhornes od. einer kleinen Trompete, welches die Postenechte führen u. blafen; Naturk. Namen verschiedener Schnecken; bas Postkameel, das schnelle einhöckrige Rameel, Laufkameel (fr. Dromedar); die Polikarte, 1) die Lifte der mit einer Post abgehenden und ankommenden Briefe; 2) eine Landkarte, auf welder die Posistragen und Stationen verzeichnet find; der Positnecht, ein fahrender ober reitender Poftbiener, Poftfuhrmann, = futscher, od. Poftreiter (fr. Postillon); die Postfutsche, eine Kutsche als Postwagen; der Postenlauf, Gang ber Poften in Unfehung ber Wege und ber Zeit bes Ubgehens und bes Uns kommens; die Postmeile, Meile, wonach die Poststraßen eingetheilt sind und das Postgeld berechnet wird; der Postmeister, Borftcher des Postwesens in einer Stadt; die Postordnung, die gesammte Einrichtung des Postwesens in einem Staate; bas Postpapier, f. v. w. Briefpapier; postpapieren, Bw., von Postpapier gemacht; auch fein wie Postpapier; tas Postpferd, ein Pferd zur fahrenden od. reitenden Poft; die Postrafte, Neuw. f. das fr. Station, d. i. ein Ort, wo die Post raftet und die Pferde wechselt; der Postrath, ein beim Postwesen angestellter landesfürstlicher Rath; die Posträthinn, deffen Gattinn; die Postreise, eine Reise mit der Post; der Postreisende (fr. Pasfagier); ber Postschein, Bescheinigung über bas an ein Postamt entrichtete Gelb; bas Postschiff, ein Schiff, welches regelmäßig zu bestimmten Zeiten Briefe, Waaren und Personen befördert, auch der Postkahn, das Packetboot; der Postschreiber, Schreiber bei einem Postamt (fr. Post = Secretar); die Posts ftrafe, der Postweg, die Landstraße, welche die Posten befahren; die Postftube, Geschäftestube in einem Posthause; der Posttag, der Zag, an welchem an einem Orte Posten ankommen ober abgeben, in Unsehung ber zu empfangenden ob. abzusendenden Briefe; posttaglich, Rw. u. Bw., an jedem Posttage; bie Posttaube, f. v. m. Brieftaube; ber Poftverwalter, Borfteber bes Poftwes fens an kleinen Orten; der Postwagen, Bagen zur Fahrpost; der Postwarter, f. Posthalter; das Postwesen, die gesammte Unstalt u. Einrichtung der

Posten in einem Lanbe ob. Orte; der Postzug, ein Bug zusammengehörender Pferde; — Ableit. posten od. posteln, ziel. u. ziellos. Bm., oberb. u. schweiz., einen hin u. her schicken, ob. auch hin u. her laufen, um etwas zu besorgen.

Posten, m., -s, M. w. E., 1. s. w. bie Post 1.; 2. (v. dem franz. le poste, ital. posto, engl. post; von d. lat. ponere, stellen) ter Ort, wozhin Jemand zu einem bestimmten Zwecke gestellt wird, ter Stand, bes. im Ariegswesen (der Soldat darf seinen Posten nicht vertassen; seinen Posten behaupten, vertheidigen 2c.); auch der Soldat od. die Mannschaft, welche auf einen Posten gestellt ist (ein Wachtposten, Borposten 2c.); uneig. f. Umt, Stelle, Unsstellung (einen Posten besommen, bekeiden 2c; ein guter, einträglicher Posten 2c.); 3. Läg. ein Zeichen mit dem Jagthorne (s. Jagdposten); postiren, ziel Zw., auf einen Posten stellen, hinstellen; anstellen.

Posterz, f. unter Post 1. - postfrei zc. - Postzug, f. Post 2.

Pote, w., M. - n, nieberd. 1) f. Pfote; 2) Schiff. Die einzelnen Taue, woraus ein Sprut besteht; die fleinen Kniee, woburch ber Gangbord eines Kahnes mit ber Kutterung verbunden wird.

poticherbe ob. Poticherpe, w., M. -n, landich. f. Traubenkirsche.

Pott, m., -es, M. Potte u. Pötte, (gem. auch Putt, schweb. potta, bän. potte, holl. engl. franz. pot; vergl. Butte) nieberd. f. Topf; auch ein Klüssigsteitsmaß, s. v. w. Kanne; schweiz. 3½ ob. ½0 Ohm; landsch. auch s. Kaulquappe; — die Pottasche, (baher das franz. potasse) das aus Potz ober Pflanzen gezogene Laugensalz (weil man die Lauge in Töpfen ob. Kesseln absrauchen lässt), auch Kesselasche, Waidasche genannt; der Pottaschensieder; die Pottaschensiederi; der Pottsisch, eine Gattung Wallsische, in deren Kopfe sich der Wallreth sindet (wahrsch. wegen seines dieten, topfähnlichen Kopfes so genannt; franz. Cachelot); der Potthaken ob. = halter, niederd. eiserner Hallen zum Ausgängen eines Topfes über dem Lerde; der Pottsäse, niederd. alter, fauler Käse, der in einem Topfe gähren muß; der Pottier ob. Pottjer, -8, auch Pottbäser, niederd. f. Töpfer.

Pottweide, w. (wahrsch. v. potten, putten f. pugen, lat. putare, bes schneiben), landsch. die gemeine weiße Beide, die alle drei od. vier Sahre ges

töpft werden fann, Ropfweite.

poh, gem. Empfindt. der Verwunderung (poh tausend! poh Kenker! poh Blig! poh Wetter! u. bgl. m. wahrsch. in Folge religioser Schou aus Gotts, d. i. Gottes, verderet).

prachen 1. zietles. u. ziel. 3m., (wahrsch. = brechen), lanbsch. f. harzen

(Bäume).

prachen 2. ob. gew. prachern, ziellof. Zw. (v. brechen f. schallen, vergl. Pracht, prangen, sprechen; verw. mit b. lat. precari?), nicterd. f. betteln, unz ablässig bitten; ter Pracher, -8, tie Pracherinn, M. -en, (schweb. prackare) f. Bettler, Urmer; tie Pracherei, das Prachern, tie Bettelei, Urmseligseit; pracherisch, pracherhaft, Bw., f. bettelhaft, armselig; die Pracherberge, ber Prachervogt 2c.; f. Bettlerherberge, Bettelvogt.

Pracht, w., o. M. (alt u. oberd. der pralit, braht, Pracht, von prehhan, brechen, b. i. brechen, frachen; u. glanzen, hervorleuchten, vergl. ans brechen; daber Pracht (alt und lanbich. auch Pracht) urfpr. Krach, Larm, Gefchrei bedeuter, vergt. b. lat. fragor; bann Glang, schweb. prakt, vergt. b. engl. bright, glangend, frang. braguer, prahlen; auch prangen, prunten 2c.), heller Schein, Glang, blentente Schonbeit (des Mondes fille Pracht; Die Pracht ber Natur, ber Blumen, ber Sterne 20.); bef. Glang in fchonen Rleis tern, Schmuck, Sausgerath ze. mit bem Rebenbegriff einer gewiffen Feierlich= felt, finnv. Geprange, Pomp, Prunk, doch gew. ohne tabelnde Bed. (viele Pracht zeigen; es berricht bier eine konigliche Pracht; bas war eine Pracht!); feiten f. Prachtliebe, Uppiakeit (fich der Pracht ergeben 20.); - 3 fc 6. die Prachtausgabe, eine aufe glanzenbste gebruckte Ausgabe eines Schriftwerkes; ber Prachtbau, tas Prachtgebaute ic.; tas Prachtbett, ein mit Pracht bereitetes Bett, bef. zur Schaustellung einer Leiche, Prunkbett (fr. Paradebett); bas Prachtgefaß, = gewand, u. bgt. m.; ter Prachthimmel, ein mit Pracht geschmüdter Trag=, Thronhimmel 20.; ter Prachtfafer, ein Geschlicht von Rafern mit prächtig glangenden Farben, inebef. der grune, und ber braune Prachteafer; der Prachtfegel, Remr. f. bas fr. Sbelist; tas Prachtfleid, prächtiges Rleid, Staatefleid; tie Prachtliebe, Reigung zur Pracht; ftarter: die Prachtlust; und entschieden misebilligend: tie Prachtsucht; daher die Bw. prachtliebend, prachtluftia, prachtsuchtia: tie Prachtlilie, eine febr schone, der Lilie abntiche Blume in Malabar 2c. (gloriosa L.); tie Prachtnelke, Pfaus nelke; prachtvoll, Bw., voll Pracht, in hohem Grade prächtig; das Pracht= werk, ein prächtiges Werk, insbef. ein bergl. gedrucktes Schrift= ob. Rupferwert; bas Prachtzimmer, ein prächtiges Zimmer, Prungzimmer; - Ableit. prachtig, Bm., Pracht habend u. zeigend, hochft glangend, fostbar gefchmuckt, finnv. pracht=, prunfvoll (prächtige Rleiber, Geräthe 2c.; ein prächtiges Saus; prächtig wohnen, leben 2c.); felten f. prachtliebend, hoffartig, üppig; in weiterer Anwendung überh. f. vorzüglich schön, wohlgefällig u. ans genehm, finnv. herrlich, vortrefflich, auch in Unsehung geiftiger Borzüge (ein prächtiger Menich; ein prächtiges Chauspiel; bas ift prächtig! 20.); tie Prachtigkeit, bas Prächtigsein, die prächtige Beschaffenheit; prachten, ziellof. 3w., vit. f. Geräusch verurfachen; Pracht zeigen, Huffeben erregen; prachten ob. brächten, ziellof. 3m., oberd. u. fcmeig. f. fprechen, reten; bef. laut reden, ichreien; groffprechen, prablen; predigen; ber Prachter, -s, f. Schreier, Prabler; prachteln, ziellof. 3w., schweiz. f. übertriebenen Aufwand machen.

pradeln, 3w., schweiz. s. v. w. d. niederd. praten, prateln, f. d. prageln od. brägeln, bregeln, oberd. u. schweiz. 3w. (vergl. d. griech. koutzer, sieden, koutzer, prasseln), 1) zieilos, ein Schallwort, welches ten Schall des bratenden Fleisches, wie auch des siedenden Wasser nachahmt (es prägelt), auch den Schall herabsallender Hauser, od. des hausenweise herabsallenden Obstes; ferner f. murren, brummen, zanken; 2) ziel. f. in Fett braten od. rösten (auch priezeln, f. d.; Erbsen prägeln, d. i. mit Butter zubereiten; daher Prägeler, s. d., s. s. schsen prägeln, d. i. mit Butter zubereiten; daher Prägeler, s., M. w. E., schweiz. f. ein Hausen steiner, meist geringsügiger Dinge; dickgekochte, mit Butter angerichtete Hüssenschute; eine Urt Brei von Meht u. Früchten; Blatternarben in Menge, auch ein blatternarbiger Mensch; ein unangenehmes Geschäft, Zank, Lärm.

pragen, giel. 3w. (oberb. prachen, practen; fcmeb. pregla; vergl. bas holl. u. nieberb. prangen, oberb. pfrengen f. druden, preffen), ein ob. aufbrus den, burd Aufbrudung eines Stempels zc. bilden, verfertigen, eig. nur

von Mänzen, Gelb; uneig. f. bilden, machen (new Wörter u. bgl.); u. etwas gleichsam tief eindrücken, so daßes haftet u. bleibenden Ginfluss ausübt (einem ob. sich etwas ins Herz, ins Gedächtnis —; vergl. einprägen); das Prageseisen, Münzw., ein langer stählerner Stempel, in welchen das Gepräge für die Kehrseite der Münze eingeschnitten ist: versch. der Pragestock, ein kurzer dicker Stempel, mittelst dessen die Bildseite der Münze geprägt wird; der Prager, -s, wer prägt; insbes. der Münzarbeiter, welcher die Scheidemunzen mit dem Prägecisen prägt; die Praquing, das Prägen.

prablen, ziellof. 3m. m. haben (v. der Wurzel prah, brechen, wie Pracht, f. b., prangen 2c.; oberb. progen, brogeln, engl. brag, fcmeb. prala, groß thun) 1) nieberd. f. laut sprechen, schreien (frang. brailler); 2) alt. f. glangen, prangen (bie Treffe prabit am Sut); 3) gew. f. v. w. groß thun u. bef. groß fprechen, sich wirklicher ob. vermeintlicher Borzuge übermäßig und auf unbeschei= bene Weife ruhmen (er prabit mit feinem Abel, mit feinem Gelbe, mit Gelehr= famkeit 20.); - 3 fc b. der Prablhons (f. Sans), gem. f. Prabler; ber Prahlfalat, eine Urt Ropffalat mit großen, iconen Rörfen von gruner, gelber, ob. rother Farbe, landich. auch der Prahler ob. Prahl genannt; die Prahlfucht. Sucht zu prablen; prablifuchtig, Bw.; - Ubleit. ter Prabler, - 8, tie Prablerinn, M. - en, wer prablt, auch Grofprabler, Groffprecher; bie Prahlerei, das Prahlen, die Neigung und Gewohnheit zu prahlen; auch einzelne Außerungen tiefer Neigung (M. Prablereien); prablerisch, Bw., einem Prahler angemeffen, einer Prahlerei ähnlich (prahlerische Worte, Banblungen 2c.); prahlhaft, Bw., zum Prahlen geneigt, gern prahlend (ein prahthafter Mensch); auch f. v. w. prahlerisch (prahthafte Bersprechungen 2c.); die Prahlhaftigkeit, die Neigung u. Gewohnheit zu prahlen; die prahle= rische Beschaffenheit.

Prahm, m., -es, M. -e, lanbsch. auch ber Prahmen, -s, M. w. E., u. die Prahme 1., M. -n, (niederd. u. holl. praam, engl. prame; von Bram, Rand?; bair. Farm, verw. mit Fähre?), ein plattes Fahrzeug ohne Kiel zum überschen von Menschen, Wagen, Vieh ze. über ein Wasser; auch jede Fähre, die einen Nand od. niedrigen Verd hat; landsch., z. B. brandenb., ein Haufen Kalksteine, welcher 21 Fuß lang, 7 Fuß breit und 2 Fuß hoch ist (wahrsch. als Ladung für einen Prahm); die Prahmspritze, eine auf einem Prahm angebrachte Sprize, um sie auf dem Wasser gebrauchen zu können.

Prahme 2. w., M. -n, (vergl. Bram 1., Brom, u. das lat. ramus).

landsch. f. Manke, bef. Hopfenranke.

prallen, ziellos. 3w. (ein Schallwort; vergt. prellen) 1) m. haben, ben Schall hören laffen ob. hervorbringen, ben ein angespannter schnellkräftiger (elastischer) Körper verursacht, wenn er mit Hetigkeit gegen einen andern getrieben wird (ich hore etwas prallen, es hat gepralle); 2) mit sein, prallend anschlagen u. zurückgestoßen werden (ber Ball pralle an die Wand; bef. ab = und zurückgenatten); uneig. auch von den Lichtstrahten, dem Schall 2c. f. sich brechen und zurückgeworsen werden; der Prall, -cs, M. -e, der Schall, od. der Steß eines prallenden Körpers, auch der Praller od. Prallstoß; prall, Bw., Comp. praller, Sup. prallst, stark ausgedehnt u. angesspannt u. dadurch zum Prallen geschickt, spanns od. schnellkrästig (fr. elastisch; ein praller Ball, ein pralles Kissen, pralle Backen; das weiche u. pralle Moos); uneig. f. jäh, steil; die Prallheit, das Prallsein; prallig, Bw., landsch. f.

prall; bef. Bergw. f. jäh, steil (ein pralliges Gebirge); — Sse g. v. prallen: die Prallfraft, die Kraft ob. Fähigkeit zu prallen, Spann-, Schnellkraft (fr. Ctafticität); prallkraftig, Bw., Prallkraft besügend (etastisch); der Prallsschuff, r. als Prellschuff, ein Schuff, bei welchem die Rugel auf einer Fläche an- und von derselben abprallt (fr. Ricocket-Schuff); der Prallstein, ein schwäg aufgerichteter Stein an einem Hause ze., um das Unsahren zu verhüten; der Prallstriller, ein kurz und schnell geschlagener Triller; prallweich, Bw., weich und prall zugleich (etastisch); die Prallweiche, pralle Weichheit (z. B. eines Kissend).

prammen oder prampen, verst. pramsen, premsen; auch prangen ziel. 3w. (holl. prangen; oberd. pfrengen; vergl. d. lat. premere), niederd. f. brücken, pressen, voll stopfen, hinein pfropsen; die Pramme, M. -n, f. ein Eindruck; Bergw. Prome, s. d.; der Prang, -es, M. -e, f. Druck.

prampieren, ziellof. 3w., nieberd. gem. f. Larm machen, toben, fich vor-

laut äußern.

Prange, w., M. -n, ob. ber Prangel, -s, nieberb. f. großer Stock,

Stange, Prügel.

prangen 1. ziel. Im. s. prammen; 2. ziellos. Im. m. haben, (wie Pracht, prahlen ze. von der Wurzel prah, brechen, schallen u. gtänzen; engl. prank; vergl. prunken) 1) vlt. f. reden, Worte machen, bitten (vergl. das niederd. prachern); 2) durch äußere Vorzüge, Glanz, Schönheit, Schmuck ze. in die Augen fallen (Rosen und Litien prangen; in schönnen Aleidern prangen); uneig. auch durch innere Vorzüge, Thaten ze. außgezeichnet sein, sinnv. glänzen (sein Namen prangt in der Geschichte u. dgl.); mit etwas—, s. se zur Schau tragen, sich damit brüsten, sinnv. prahlen, prunken; oberd. auch f. sich zieren, Umstände machen (z. B. bei Tische—, aus Ziererei nicht zugreissen); und von Kindbetterinnen f. Vesuche annehmen (Prang-Vissten); der Prange, -es, landsch. s. das Prangen, Gepränge; der Pranger 1., -s, wer prangt od. prunkt; der Prangtag od. Prangertag, oberd. f. Frohnsteichnamstag.

Pranger 2. m., -6, M. w. E. (alt auch Brangen, poln. pranga; vergl. d. nieberd. Prange; wahrsch. nicht von prangen f. zur Schau gestellt sein; sondern von prangen 1., oberd. pfrengen, drücken, klemmen), ein Pfahl, eine Säule, u. überh. jeder Ort, an welchem ein Missethäter mit Eisen geschlossen zur Schau öffentlich ausgestellt wird, Schandpfahl, Halbeisen, Schandbühne (einen Dieb an den Pranger stellen; uneig. einen an den Pranger

stellen, b. i. ihn öffentlich beschimpfen, ber Schande preis geben).

Prante, w., M. -n, f. v. w. Brante, Brante, f. d.

praschen ob. pratschen, ziellos. u. ziel. 3w. (ein Schallw., vergl. prasseln, praten, u. das schwäb. brätschen f. plaubern) landsch. gem. f. laut und rühmend sprechen, prahlen; auch zanken, lärmen; der Prasch, -es, f. der Lärm, das Geräusch.

Prafer, m., -6, M. w. E., alt auch: ber Prafem, -6, u. in 3fcg. bloß Pras (z. B. Chrusopras; von lat. prasius, griech. agáoios, von agáoor, Lauch), ein glasartiger Ebelstein von lauchgrüner Farbe, der Lauchstein.

Prafs od. Praft, m., 1. f. Brafs; 2. f. praffen.

praffeln, ziellos. 3w. m. haben, (ein Schallw. lanbich. auch praffeln, prageln, oberb. brafchein, brafteln, brazeln ze; altb. praston, brasteln, braseln; ichweb. pressla, angels. brastian, engl. brustle; vergl. praffen), einen

wiederholten krachenden Schall hören lassen, wie wenn ein harter, spröber Körper bricht, durres Holz, Stroh u. dgt. brennt, od. kleine harte Körper in Menge auf eine harte Fläche fallen (die Reiser prasseln im Feuer; auch: das Feuer, die Flamme prasselt; die Steine, die Haggelkorner ze. fallen prasselnd nieder; auch manche Donnerschläge prasseln); das Prasselgold, s. v. w. Anallgold.

prassen, ziettof. 3w. m. haben, (cin Schattw., ban. brase, schweb. braska. prassen, brask, Geräusch; vergt. praschen, prassen, und Braus), eig. rauschen, lärmen, toben; gew. nur ein geräuschvolles, üppiges und verschwenterisches Leben führen, in Saus und Braus leben, bes. im Genusse von Speisen und Getränken schwelgen, schlemmen; der Prass, -es, att u. tandsch. f. Geräusch, Lärm (auch Prast, Prassen, Sasimahl, Gelag, Schmaus; Auswahl, Berschwendung; der Prasser, -s, die Prasserinn, M. -en, wer prasse, ein Schwelger 2c.; die Prasseri, M. -en, das Prassen, die Schwelgeri; ein üppiges, verschwenderisches Gasimahl; der Prassensche, -s, hospiein. f. ein Schwausssst, Getag; prassischen, 3w., f. schwausen, schwausen, schwausen, schwausen, schwausen, schwausen, schwausen, schwausen,

praten, prateln, prateln, ziellof. u. ziel. In. (holl. praten. engl. prate, pratele; schweid. prata, ban. prate. schweiz. pradeln. plaudern; pracheten, laut reden; öfte. prachten, plaudern, prechteln, zanken; wahrschwon brechen; vergl. Pracht, prahten, sprechen), niederd. f. plaudern, schwafen, plappern; baher der Prat od. Praat, f. Geschwäß, Gerede; die Prate, M. -n, od. der Pratel, -3, f. Mund, Plaudermaul.

pratten, ziellof. Im. (bair. sich brogen, stolz thun; vergl. bargen), lanbsch. f. trogen, übermüthig sein; prasig (oberd. brasig, brosig), Bm., lanbsch. f. stolz, übermüthig, vergl. pabig.

Drage od. Brage, w., DR. -in, oberd. f. Tage, Rlaue, Pfote; breite,

plumpe Hand.

prauschen, zietlof. 3m. (vergt. prusten), tanbich. f. schnauben, schnaufen. predigen, ziellof. u. ziel. 3m. (altb. predigon, bredigon, fcmet. praedika, engl. preach, frang. prêcher; von bem lat. praedicare, öffentlich befannt machen, laut verfunden), Religionslehren öffentlich und mundlich vortragen, Kangelvortrage halten (in der Rirche, vor der Gemeinde -; Gottes Wort - 2c.); in weiterer Beb. überh. laut und mit Nachdruck lehren od. verfündigen (bie Zugend -; fprichw. tauben Ohren -, d. i. Unachtfame vergeblich lehren u. er= mahnen; uneig. Mues predigt uns bas Dafein Gottes, b. i. bezeugt zc.); auch mit üblem Rebenbegriff: auf langweilige und laftige Beife u. in anmaklich lehrendem Tone reden u. ermahnen (er predigt den gangen Tag u. bgl.); der Prediger, - 3, wer pretigt, ein Berfuntiger, bef. ter Religion (ein Sittenprediger, Prediger ber Bahrheit zc.); ein öffentlich angeftellter Lebrer u. Diener ber driftlichen Religion, bef. ein evangelischer Beiftlicher, Pfarrer (Stadt:, land:, Dorfprediger; vergt. Priefter); tie Predigerinn, M. -en. Battinn eines Pretigers; 3fes. tas Predigerhaus; Die Predigerflugheit (fr. Paftoral = Mugheit); ter Predigermantel; ter Predigerftand; tie Predigersielle: ter Predigerftuhl, die Rangel; die Predigertracht; bie Predigerwittme; die Predigerwohnung ic.; der Predigermond, auch blog Drebiger, Benennung ber Dominicaner-Mondie, beren urfprungliche Beftimmung bas Predigen war; baber ihr Deben: der Predigerorden; ibre Ries den und Roffer: Predigerfirchen, -flofter; - bie Predigt, DR. - en (oberd. Predig, altd. prediga, pridiga), eine von der Kanzel herab gehaltene oder zu haltende geistliche Rede, Kanzelrede, Kanzelvortrag (eine Predigt schreiben, halten; in die Predigt od. zur Predigt läuten; landsch. in die Predigt gehen, d. i. in die Kirche zum Gottesdienst; Fest., Weihnachts., Fasten., Buß., Strafpredigtze.; nicht von der Kanzel herad gesprochene geistliche Vorsträge heißen Reden, z. B. Abendmahls., Beicht., Trau., Leichenrede 2e.); in weiterer Bed. eine nachdrückliche Nede, Ermahnung, ein Verweis, ost mit üblem Nebenbegriff (einem eine Predigt halten 2e.); tas Predigtamt, das Amt eines (evangelischen) Predigers; ter Predigtband, das Predigtbuch, ein Band, ein Buch, welches Predigten enthält; die Predigtsammlung; der Predigtsstlicht, s. v. w. Predigerstuht, Kanzel.

pregeln, 3m., f. prageln.

Preibusch, m., landich. f. Rannenfraut, Schachtelhalm.

Preis 1. m., -es, Mt. -e, (mittelhocht. pris, fcwed. pris, engl. price, prize, praise; frang. prix; alle v. b. lat. pretium, Berth, Lohn), 1) ber Berth, bef. ber Geldmerth einer Sache im Sandel und Bandel (ein billiger, niedriger, hober, der genaueste Preis einer Baare; biefe Baare fteht boch im Preife; die Preife fteigen od. fallen; ben Preis erhöhen, od. herabseben, ermä= Gigen); 2) ber Lohn, tie Belohnung (einen Preis auf Jemands Ropf fegen; etwas um feinen Preis thun), inebef. eine dem Sieger ober bemjenigen, melder eine Aufgabe am befriedigenoften tof't, bestimmte und zugetheilte Belohnung (ber Preis in Ritterspielen; einen Preis fur eine Arbeit aussehen; ben Preis bas von tragen, erhalten, gewinnen; einem ben Preis zuerkennen, ertheilen zc.; ber erfte, der zweite Preis 2c.); 3) (o. M.) Werthschabung, Lob, Ruhm u. bef. beffen laute Berfundigung (bibl. lafe meinen Mund beines Ruhmes und Preifes voll fein; jum Preife beines Bolees); vit. auch f. augerer Borzug, Schmuck, Bierath; - 3fes. die Preisaufgabe, Preisfrage, eine Mufgabe ob. Frage, auf beren befriedigenbfte Lofung oder Beantwortung ein Preis gefest ift; bet Preisbewerber, mer fich um einen ausgesetten Preis bewirbt; die Preisbewerbung; ber Preisgefang, ein preisender Gefang, Lobgefang; die Preisfchrift, eine Schrift, mit welcher man eine Preisaufaabe zu lofen und ben ausgefesten Preis zu verdienen fucht; bef. die Schrift, welche wirklich ben Preis bas von trägt (eine gekrönte Preisschrift); bas Preisstud, eine Arbeit, bef. ein Runftwerk, welchem ein ausgeseter Preis ertheilt wird; tas Preisverzeich= nifs. Bergeichnife ber Preife von Baaren u. bgl. (fr. Preis = Courant) ; preis= werth, gew. preiswurdig, Bm., 1) bes Preifes murbig (preiswurdige Baas ren); 2) werth, gepriefen zu werben, finnv. lob =, ruhmwurdig (eine preiswurs bige That); die Preiswurdigkeit, in beiben Bed.; - Ableit. preisen 1. giel. 3m., (mittelhochb. prisen, ich priste; gepriset, alfo nicht ablaut.; vergl. d. frang. mepriser = mifepreifen), chem. r. umend. ich preifete, ges preifet (g. B. bibl. auf bafe fie von den Leuten gepreifet werden), jest ablaut. Impf. pries, Conj. priefe; Dw., gepriefen; chem. f. fchaten, werthichaten, ans tern Dingen vorziehen; auch ten Preis einer Sache bestimmen, fie ihrem Werthe nad fchagen (eine Baare -); jest gew. einen ob. etwas -, beffen Berth od. Borguge laut verfünden, eine Steigerung ber finnv. loben, ruhs men (Gott loben und preifen; ein gepriefener Mann ; jeber Rramer preifet feine Baare, vergl. anpreisen); rühmend anerkennen ob. für etwas ertlaren (einen als Boblthater preifen ; einen glücklich preifen) ; oberb. auch f. zieren, fcmucken ;

der Preiser, -6, wer etwas ober Jemand preiset; preislich, Bw., was zu preisen ist, preiswürdig; lanbich. überh. f. vorzüglich, stattlich; auch als meist ult. Titelwort für Behörden (veral. hoch preislich).

Preis 2. m., -cs, (ital. presa, franz. prise, engl. prize; v. d. lat. prehendere, franz. prendre, fassen, nehmen), vit. f. Fang, Beute, Alles, was der Willfür Anderer überlassen wird; nur noch in der Form eines Nebenswortes üblich in der Rebensart: einem etwas od. Jemand preis geben, d. i. es ihm zum Raube geben, zu willfürlichem Gebrauch überlassen (eine Stadt den Soldaten –, sich den Lastern – 2c.); oberd. auch: etwas preis machen, d. i. es sich gewaltsam zueignen (vergl. die landsch. Ausdrücke: eine Sache Beute machen, Beute geben); das Preisschiff, vit. f. ein erbeutetes Schiff.

Preis 3. m., -es, M. -e, auch die Preise, M. -n, Berkl. das Preisechen (gem. auch Priese, Priesechen), landsch. f. Saum, Riemen; insebes. der haarige Streif, welcher den Pferdefuß über dem Huf umgiedt (der Saum, die Krone); bei Nätherinnen die breiten Säume od. Einfassungen an Demdeärmeln u. dgl.; — baher: preisen 2., ziel. Zw., oberd. f. schnüren; der Preissiem, vit. f. Schnürriemen; der Preissichuh, f. mit Riemen gebundener Schuh, Schnürschuh; der Preisziegel, landsch. f. Orte, Eckziegel.

Preifelbeere, w., n. A. Preifelbeere, 1) eine Art rother Heibelsbeeren von angenehm fäuerlichem Geschmack, baher sie mit Zuder eingemacht gezgeffen werben, lanbsch, auch Prausbeere, Kronsbeere, Steinbeere, Mehls, Rausch z., Bocksbeere ze. genannt; 2) lanbsch, f. Sandbeere, Barentraube.

prellen, ziel. 3w. (bas Factitivum von pratten, f. b.), machen bafs et= was prallt, mittelft der Schnellfraft forttreiben, finno. fchnellen (z. B. einem Ball -; einen Kuch & -, eine graufame Jagbeluftigung, welche barin befteht, dafe man einen Ruche auf einem ftraff angefrannten Tuche ober Dege wieberholt in die Sobe schnellt und wieder auffanat); uncia. gem. f. einen hinter= geben, liftig anführen, in feiner Erwartung täuschen, betrugen, bef. einem Geld ablocken, ihn übertheuern; der Prell, -es, o. M. landich. gem. f. die Kläche eines prall gespannten Körpers, bef. Jäg. die Länge der ausgespann= ten Sagbleinen, Tucher und Rete; Die Prelle, M. -n, bas Prellen (einem Fuchfe die Prelle geben); auch das Tuch, womit es gefchieht (einen Fuchs auf bie Prelle taufen laffen); ber Preller, -6, 1) wer prellt, eig. (g. B. Fuchfe), u uneig. wer einen Undern anführt, übertheuert; 2) ein prellender Stoß ob. Schlag, Prallftoß, = fchlag; Refpr. eine Urt Gefchut, bas 37 Bentner wieat und 28 Pfund ichieft; die Prellerei, bas Prellen, nur uneig. f. Betrugerei, überliftung, übertheurung (M. Prellereien); - ter Prellhammer, auf Gifenhammern ein 2 Bentner ichwerer hammer mit walkenformiger Bahn; bas Prelinet, ein Ret zum Prellen der Fuchfe; der Prelifchlag, ein guruckprallender Schlag g. B. ber Bilbhauer, b. Prallichlag; der Prellichufs. r. Prallichufe, f. b.

Premse, w., f. Bremse 2.; premsen, 3w., f. bremsen, prammen.

Presch, m., -cs, landsch. f. Porsch.

Presenning, w., M. -en, Schiff. getheertes Segeltuch, womit man Sachen, Luken u. andere Sffnungen bedeckt, um sie gegen bas Eindringen ber Raffe zu sichern.

pressen, ziel. 3w. (altb. presson, engl. press, franz. presser; nieberd.

pargen, holl. parsen, persen, fdweb. persa; vom lat. premo, pressi 2c.; pressare), fart brucken, bef. zusammenbrucken (bie Schuhe preffen mich : ber Saal mar geprefft voll u. bal.); in engerer Beb. mittelft einer Preffe gusammendrücken ob. ausdrücken u. überh. zubereiten (Davier, Tuch -: ben Saft aus bem Dbfte, ben Bitronen zc. -, Bein, Di preffen); uneig. gleichf. einengen, beklemmen, angftigen (bie Bruft, bas Berg ift mir geprefft; bem geprefften Bergen Luft maden); brangen, beträngen (bie Noth prefit ibn); gewaltsam hervortreiben (ber Schmerz preffte ibm Thranen aus ben Mugen); eintreiben (Gerichtekoften u. bal.), zu etwas nothigen, zwingen, mit Gewalt fortnehmen (Matrofen, Golbaten -, mit Gewalt gum Dienste nehmen): prefs. Bw., tanbich. f. fost angebruckt, genau anschließend, fnapp (ein Rleis dungeffück liegt prefe an); die Presse, M. -n (engl. press, franz. presse; nie= berd. Parfe, holl. pars), 1) überh. ein preffender od. truckender Rorper, 2. B. in Bindmublen ein fcmerer hölzerner Bogen, welcher auf bas Rammrad bruckt, wenn die Mühle ftill fteben foll; bef. ein Werkzeug, eine Maschine zum Prefe fen, um badurch etwas zusammenzubruden, glatt zu machen, od. zu gerbrucken (bie Buchbinder=, Buchbrucker=, Tuch=, Bein=, Dipreffe 2c.; vergl. Relter; ctwas unter die Dreffe legen, bringen 2c.); in engerer Bed. die Buchdruckerpreffe (ein Buch unter die Preffe geben, b. i. brucken laffen; bas Buch ift noch unter ber Preffe, b. i. im Drucke begriffen ; es fommt eben aus ber Preffe 2c.), baber auch uneig. f. ber Budgerdruck überh. (bie Freiheit ob. Befchrankung ber Preffe, u. bal.); 2) das durch die Preffe Bewirkte, insbef. ber Glanz, welchen bas Buch burch die Preffe erhalten hat (bies Tuch hat viel Preffe, hat die Preffe verloren 2c.); oberd. auch der ausgepreffte Most (die erfte Preffe ober ber Borlauf; die lette Preffe ober ber Rachbruck); 3) uneig. gem. f. Enge. Gedrange, Rlemme, Berlegenheit (in ber Preffe fein; einen in die Preffe neh= men, b, i. in die Enge treiben); der Preffer, -6, wer prefft; uneia. wer Undere drangt od. ju ctwas nothigt; lanbich. inebef. ein Gerichtsbiener, melder Gerichtefoften, Abgaben zc. eintreibt (fr. Executor); die Preffung, felten f. bas Preffen; prefsbar, Bw., was zusammengeprefft werden fann (2. B. bie Luft; fr. compressibet); - 3 fe g. von pressen u. Presse: bie Preisbank. Papierm. ein ftartes Brett in der großen Preffe, welches unmittelbar auf ben Bufcht drückt; der Prefsbaum, der ftarte Bebel, womit eine große Preffe angezogen wird (Relterbaum); ber Prefsbengel (vergt. Benget), an Buchbin= ber = u. Buchdruckerpreffen das Solg, mittelft beffen die Schraube der Preffe zu= gezogen wird, auch ber Prefsfchwengel; das Prefsbrett, Bretter, zwischen welchen etwas gepresst wird, b. Buchb. u. Tuchm.; der Prefsglang, burch Preffen bewirkte Glang eines Beuges ac.; ber Prefshaspel, Papierm. ein haspel zum Bugichen ber großen Preffe; bie Prefshaut, über Senfeornern gepreffte, fornichte Saut von Pferben, Efein zc. (fr. Chagrin); ber Prefftopf, Ruch. flein gehadtes, getochtes und in einer Form geprefftes Gleifch von Rinds= und Schweinsköpfen; ber Prefsmeister, Buchbr. ber Drucker, welcher bie Preffe mit bem Bengel zuzicht; ber Prefemoft, aus Doft gepreffter Moft, 3. u. v. Weinmost; die Pressschraube, die Schraube an einer Presse; die Press. thur, Prefebretter ber Tudymacher; ber Prefemein, ausgepreffter Bein, 3. u. v. bem von felbst ausgelaufenen; - von Preffe f. Bucherbruck (f. o.) : die Prefsfreiheit, unbefdrantte Druckfreiheit; entg. ber Prefszwang, Ginschränkung des Bücherbrucks.

presshaft, Bw., verberbt aus bresthaft, s. b. (also nicht v. pressen). Pressling ob. Brösling, m., -es, M. -e, landsch. f. Erdbeerkraut, Knachbeere.

Preußen, f., -6, (neulat. Borussia, aus Porussia entst. von dem flav. po = bei, an, u. Russia, Aufsland; also: das an Aufsland grenzende Land), 1) das Land an der Oftseeküste zwischen Polen u. Mustland (Ost = und West preußen nebst dem Großherzogthum Posen; 2) in weiterer Bed. der ganze preußische Staat, welcher außerdem die Provinzen Brandenburg, Pommern, Schlessen, Sachsen, Westphalen, Jülich Aleve = Berg, Niederrhein umfasst; der Preuße, -n, M. -n, die Preußinn, M. -en, Eingeberene u. Einwohrer von Preußen 1); überh. Unterthanen des preuß. Staats; preußisch, Bw., aus Preußen (in beiden Bed.) stammend, dazu gehörend, daselbst einheimisch.

Prezel, w., b. Brezel, f. d.

pricken, ziel. 3w. (angets. priccan. engt. prick) nieberd. f. stechen; prick, 8w. f. scharf, genau (prick schen); ter Prick, -es, M. -e, f. Stich, Punkt (auf ben Prick, d. i. ganz genau); die Pricke, M. -n, 1) f. Stachel, Alagabel; 2) f. Bricke, Neunauge (wahrsch. von den 7 Punkten od. Augen Pricke genannt); ter Prickel, -s, M. w. E., f. ein kleiner Stachel; prickeln, ziel. u. ziellos. 3w., das verkl. pricken, wiederholt kleine Stiche machen, sticheln; eine wiederholtem Stechen ähnliche Empfindung hervorzbringen (es prickelt auf der Haut, auf der Junge 2c.); uneig. überh. stark reizen, einen empfindlichen Eindruck machen (prickelnde Reden, s. v. w. Stichetreben); die Prickelei, das Prickeln.

priechen ob. preichen, ziellof. 3m. nieberb. f. fcmer athmen, feichen. Priel, m. u. f., -es, M. -e, nieberb. f. Commerlaube, Gartenhaus,

Gefellschaftszimmer.

Priefter, m., -3, M. w. G., die Priefterinn, M. -en, (nieberb. Prefter; ieland. prestur, fcmet. praest, angelf. preost, engl. priest; frang. prêtre, ital. prete; vom lat. presbyter, und biefes von d. griech. noeosi-Tegos, ber Altere, ale Ehrennamen eines Geiftlichen; vergl. Pfaffe u. Pater), eine ju öffentlichen gottesbienftlichen Berrichtungen berufene Derfon, im weiteften Ginne von jeber Religion gebr. (heibnifche, jubifche, driftliche Pries fter 20.), in engerer Beb. bef. fofern fie Opfer verrichtet; baber ift fur evan= gelifche Ceifiliche bie Benennung Priefter nicht üblich (außer lanbich. bef. nies berb.); in ber romifchen Rirche aber, wo bie Deffe fur ein Opfer gilt, heißen Diejenigen Geiftlichen, welche Deffe lefen, bas Abendmahl verwalten zc. Priefter (Mefepriefter); - 3 fes. tas Priefteramt, bas Umt u. bie Burbe eines Priefters; ter Priefterbetrug; tie Priefterebe, die in der rom. Rirche ebem. erlaubte, jest verbotene Che ber Priefter; tas Prieftergemand, -fleid. ber Priefterrod, = mantel zc.; das Priefterhemb, ein weißes, weites. einem Semd ahnliches Dbergewand ber Priefter und Prebiger (Chorhemb); tie Priefterherrichaft (fr. Sierarchie); ber Priefterhut, Sut eines Priefters; uncia. Rriegeb. eine Urt von Sormverten bei einer Feftung; ter Prieferorden, f. v. w. ter Priefterftand , verachtt. tie Priefterfafte , Priefterzunft : ter Priefterftaat, ein von Priefteen beherrichter Staat (hierardifcher Staat); auch ber Ungug, Schmuck eines Prieftere (fr. Drnat); Die Priefterwahl, Ermahe tung eines Priefters; tie Priefterweihe, feierliche Ginweihung gum Priefteramts

die Priesterwurde; — Ableit. priesterlich, Bw., dem Priester eigen, angehörig, ahnlich; die Priesterlichkeit, die Eigenschaft od. Art u. Weise eines Priesters; die Priesterschaft, 1) die Eigenschaft, Würde eines Priesters; 2) gew. die Gesammtheit der Priester einer Kirche, eines Landes 2c.; das Priesterthum, die Würde und Macht eines Priesters.

Priece, w., M. -n, Baut. zwei lange Stangen an ber Bugramme,

zwischen denen der Gang des Bocke geleitet wird.

priegeln, prozeln, ziellof. u. ziel. 3w. (auch brazeln, prageln, vergl. b.), tanbich. Schallw. tas Geräusch tes Bratens, insbes. ber zertassenen Butter in einem Tiegel, nachabmend; et was —, in zerlassener Butter braten ober backen; bas Priezelgebackene, auf folde Art bereitetes Backwerk.

prillefen, nicherd. 3m. f. mit ten Santen tollen (Teig, Bache); bas Prillefen, -s, nicherd. etwas mit ten Santen Gerolltes, bef. ein in ber

Pfanne gebadenes, gew. gefülltes Badwert, Pfannkuchen, Rrapfel.

Primel, w., M. -n (v. lat. primula veris, die erfte des Fruhlings), eine

ber erften Frühlingsblumen: Schlüffelblume, Simmelsichlüffel.

Pring, m., -en, D. -en, Bertl. bas Pring chen, (gunadift v. bem frang, prince, u. biefes verfürzt aus d. lat. princeps, ber Erfte, Fürst; ital. principe); weibt. tie Pringeffinn, M. - en (v. d. frang. princesse, mit überfluffig hinzugefügter deutscher Endung), od. abgek. tie Pringefs, M. - en; überh. jede fürstliche Perfon ; gew. in engerer Bed. nur die Rinder und Berwandten eines regierenten Fürsten (faiferliche, bonigliche, herzogliche ze. Prin= gen u. Pringeffinnen; ber Erb=, Rronpring; Pringen vom Geblut, f. b.); Sag. ber Lehrmeifter in Bezug auf feine Lehrlinge: ber Behrpring; Raturt. zwei Schmetterlingearten: ber Pring u. die Pringeffinn; - 3fes. v. Pring: bas Pringmetall (angeblich nach feinem Erfinder, einem pfalgifchen Pringen Robert, genannt; n. M. aus Bronge = Metall verberbt), eine gelbe Metall= mifchung, aus einem Theile Bink und 3 Theilen Rupfer bereitet; ber Pringen= ergieber, = fuhrer, = hofmeifter, = lehrer; tie Pringenfarbe, Farb. gold= gelbe Farbe, Konigefarbe; die Pringenflagge ob. = fabne, in den Rieberlans ben: eine Flagge auf dem hintertheile ber Chiffe, welche nur gemiffe Schiffe führen durfen; der Pringentopf, lanbich. f. eine Urt ichonen Ropffalates; -Ableit. pringlich, Bw., einem Pringen ahnlich, angemeffen, gehörig; bie Pringlichkeit; - Bfcg. v. Pringeffinn: ter Pringeffinnapfel, ein lanalicher, weißgelber, febr ichmachafter Apfel; tie Pringeffinnbohne, Rriche, Bwergbohne; Jungfernbohne; die Pringeffinnfirsche, eine fchone, bunte Anor= petfirfche; die Pringeffinnsteuer, eine gur Musftattung einer Pringeffinn erhobene Steuer.

Prife, w., M.-n, Berkl. tas Prischen, (aus b. franz. prise, von prendre, nehmen) 1) so viel man von einer Sache zu einem gewiffen Gebrauche auf einmal nimmt, bes. ein Griff mit dem Daumen, und Zeigefinger (eine Prife Taback); 2) der Fang, Raub, die Beute, bes. ein erbeutetes Schiff, (etwas für eine gute Prise crklären).

pritsch, ein Naturlaut, welder ten Schall eines flachen Schlages, od. auch bes Zerbrechens nachahmt; baher landsch, gem. f. entzwei, verloren, fort, weg (es ist pritsch; vergl. b. serb. precz, weg); ter Pritsch, -es, M. -e, gem. ein mit Geräusch verbundener Schlag; pritschen, ziellos. u. ziel. Zw., (auch britschen, niederd. brigen) landsch. mit klutschendem Laute flach fallen.

fallen machen ob. fchlagen; inebef. mit ber Pritiche fchlagen; bie Thur aufund zuschlagen, oft aus = und eingehen (beständig pritschen); oberd. f. flat= fchen, ausschwaßen; einen -, landsch. f. fortjagen, auch feinen 3med vereiteln, ihn verderben, um bas Seine bringen (er ift gepritscht); bie Pritsche, M. -n, (auch Britsche, nieberd. Bribe, dan. brixe, holl. bridse, nur in ber erften Bed. mit pritsch zusammenhangend, in ben übrigen v. Brett ftammend) 1) ein breites flaches Schlagholz, Schlag = . Rlapperbrett (2. B. bie Pritiche bes Sanswurftes); lanbich. auch. ein Schlag mit der flachen Sand; 2) ein Brett od. eine Brettererhöhung, worauf man fist od. liegt; inebef. bas Siebrett hinten an einem Rennschlitten; eine breite holzerne Lagerftatt in Bachtstuben 20.; 3) landich. f. eine Schribe, Schnitte (von Apfeln, Ruben u. bal.); ber Pritschmeister, ob. Pritschenmeister, chem. bei Schusenae= fellschaften ein hanswurstmäßig gekleideter und mit einer Pritsche bewaffneter Diener, welcher ben getroffenen Ort ber Scheibe zeigt, und bie Ordnung auf bem Schiefplate erhält; oft zugleich ein Gelegenheits = od. Stegreifebichter, Reim= Tomieb.

Privet, f., -es, M. -e (alt Privat, Profei ec.; aus b. mittl. lat. privata, heimlicher Ort; frang. privé, engl. privy), lanbsch, f. das heim-

liche Gemach, der Abtritt.

Probe, w., M. -n, Berel. das Probchen, (nieberd. Prome, fcmeb. prof, engl. proof, ital. pruova, franz. preuve; v. b. mittl. lat. proba, von probare, prufen) 1) ein angestellter Berfuch gur Erforschung ber Be-Schaffenheit od. Gute einer Sache ober Person, finnv. Prufung, Untersuchung (eine Probe mit etwas anftellen, machen ; zur Probe fingen, fpielen, predigen 20.; Die Probe bestehen, b. h. in einem folden Bersuche gut befunden werben; eine Karbe hält bie Probe, wenn fie bei angeftellten Berfuchen unverändert bleibt; einen auf die Probe ftellen, b. i. ibn in Umftande verfeben, in welchen cr feine mahre Beschafferheit zeigen muse; einen Arbeiter auf die Probe ober auf Probe nehmen 20.); Rechent. eine Rechnung, burch welche man die Richtig= feit einer andern pruft; 2) dasjenige, woraus man die Befchaffenheit einer Sache erkennt, bas Probestud, Probezeichen, bef. ein Theil eines Stoffes, woraus man die Gute beefelben erkennt (Baarenproben, eine Such =, Beua =, Beinprobe 2c.; Bergw. fleine Ergmaffen, woraus man ben Gehalt bes Erges beurtheilt); auch Sandlungen, Leiftungen, wonach man auf die Beschaffenbeit einer Perfon fchließt (Proben feiner Gefchicklichkeit, feiner Renntniffe 2c. ablegen); 3) bas Rennzeichen ber Gute einer Baare, z. B. bas bem Tuche angehängte geftempelte Stuck Blei; bas Beichen auf Gilbermaaren u. bal. m.; 4) ein Berfzeug zur Untersuchung der Befchaffenheit einer Gache, auch ein Mufter, eine Form (f. Rugelprobe; Probemaß u. andere 3feg.); 5) bei Drath= giebern: grobe Proben, eine befondere Urt Drath, woraus die Kleinen Draths röllchen jum Stiden verfertigt werben; - proben, giel. 3m. (engl. prove, frang. prouver; vom lat. probare), etmas -, eine Probe damit anftellen, es versuchen, meift vit. außer in dem abgel. erproben (f. b.); außerdem aem. prufen, ob. mit frembartiger Endung : probiren, b. versuchen, prufen, erforfchen, foften (ein Pferd, ein Gewehr, eine Feber, ben Bein, eine Speife), insbef. ben Werth ob. Gehalt unterfuchen (bas Erg, Golb, Gilber 2c.); auch von Sandlungen, Unternehmungen zc., beren Möglichfeit prüfen, einen Bers fuch bamit machen; - 3fcg. v. Probe, proben, probiren; bie Probearbeit.

der Probeband, ein Mufterband, nach welchem andere gebunden werben: bas Probeband, Fafeb. ein ftartes Band, nach welchem ben Faffern bie gehörige Beite gegeben wird; bas Probeblatt, ein als Probe bienenbes Blatt, b. i. um baraus auf die Beschaffenheit anderer Blätter derfetben Urt zu schließen (2. 23. ein folder Rupferdruck, ein Blatt einer Beitschrift u. bgl.); das Probeblei. gew. Probirblei , filberhaltiges Blei zum Probiren ber Erze gebraucht; ber Probebogen, Buchdr. ein abgezogener Druckbogen, um banach bie Beschaffenbeit des Drucks zu beurtheilen und benfelben zu berichtigen; der Probedruck, ein als Probe dienender Schrift= ober Bilbbruck; probefest, Bm., bie Probe bestehend; das Probegewicht, gew. Probirgewicht, das Gewicht, wonach ber Gehalt ber Erzproben bestimmt wird; fo auch: Probirgentner, = mark. pfund ic.; probehaltig, Bm., die Probe aushaltend od. bestehend; die Probehaltigfeit; der Probehammer, gew. Probirhammer, Bergw. ein Sammer zum Berichtagen ber Ergproben; das Probejahr, ein Sahr, in welchem eine Person ed. Sache auf ber Probe ift, Prufungejahr, bef. in Rloftern (fr. Noviciat); die Probekunft, gew. Probirkunft, Suttenw. die Runft, ben Gehalt der Erg = und Bergarten zu erforschen; der Probelehrling, ein Lehr= ling, welchen man auf der Probe hat; das Probemaß, lanbich. f. Gichmaß; fo auch der Probescheffel, das Probeviertel zc.; probemäßig, Bm., ber Probe gemäß, die Probe haltend; bas Probemehl, gew. Probirmehl, Sut= tenw. die feingestogene Erg = od. Bergart, womit die Probe angestellt wird; die Probenadel, gew. Probirnadel, golbene u. filberne Rabeln, welche an ben Probirftein geftrichen werben, um banach bie Feinheit anderen Golbes ob. Gilbers zu beurtheilen, Streichnabel; ter Probeofen, gew. Probirofen, Suttenw. ein Schmelzofen, in welchem die Erze probirt werden; die Probeplatte, gew. Probirplatte, eine meffingene Platte, beren fich die Binngießer wie eines Pros birfteines bedienen; die Probepredigt, eine Predigt, welche ein Predigtamte= bewerber zur Probe hatt; tie Probeschrift, eine zur Prufung ber Geschicklich= feit verfertigte Schrift; ber Probefchufe, ein Schufe zur Prufung eines Feuer= gewehres, ob. auch ber Gefchicklichkeit bes Schügen; bas Probefilber, in ben vorschriftsmäßigen Berhaltniffen gemischtes Gilber, bas mit ber Probe, b. i. bem Beichen feiner echten Beschaffenheit, verseben ift; der Probestein, gew. Pro= birftein, ein fcmarger, harter Schieferftein, beffen die Gold = und Gilberars beiter fich bedienen, um ben Gehalt bes Golbes und Gilbers zu prufen, indem fie es baran ftreidjen, Pruf -, Streichstein; auch uneig. f. jebes Mittel, bie Bes Schaffenheit einer Sache zu erkennen; bas Probefflick, ein als Probe bienenbes Stuck von einem Gangen; auch eine Sandlung ober Leiftung, um Jemanbe Befchaffenheit, Gefchicklichkeit zc. baraus zu erkennen; Die Probemage, gem. Probirmage, Suttenw. eine genaue Bage zum Abwagen ber Ergproben; bie Probezange, gew. Probirzange, eine lange Bange ber Erz = Probirer, auch die Probirkluft; die Probezeit, die Zeit, mahrend welcher Jemand auf der Probe ift od. gepruft wird; - Abteit. ber Prober, gew. Probirer, wer Proben macht, inebef. Berg = u. Guttenw. ein verpflichteter Beamter, mel= cher die Erg = u. Bergarten probirt, b. i. ihren Gehalt mittelft ber Schmelzung erforscht; die Probung od. Probirung, felten f. das Proben, Probiren.

Probst, m., b. Propst, s. d.

probeln, 3w., landsch. f. brodeln, prudeln, f. d.

Profos, od. Profos, m., -ce, M. -e (zunächft aus d. frang. prevost,

prevot, und diefes v. d. lat. praepositus, vergl. Propft), chem. überh. ein Borgefester, inebes. ein Unterrichter auf Dörfern; bei Kriegesceren: ber Feldzichter, Feldgewaltiger; gew. ber Stockmeister, Aufscher ber Berhafteten, bef. bei einem Hoere; lanbsch. auch f. Bettelvogt, Büttel.

progeln od. brogeln, auch progen, ruckz. 3w. (verg!. prahlen, prangen),

fich -, oberd. f. prablen, groß thun; ter Progler, -s, f. Prabler.

Prolle, m., -n, M. -n, (fdweiz. Brolli), fdwab. f. ein tider Menfch, fettes Rind: prollig, Bw., f. tid (aud holl. prollig; vergl. pratt).

Prone cd. Probne, w., M. -n, (vergl. Bram, Brame 2.) tanbich. ter

mit Laubholz bewachsene Rand eines Feltes.

Pronne, w., M. -n, (lanbsch. auch Pramme, Prammer), Bergw. der Nig, welcher bei Gewinnung ber Erze mit tem Bergeisen in tas Gestein gehauen wird; pronnen, 3w., Pronnen machen, u. so bas Gestein gewinnen.

Prophet, m., -en, M. -en (aus d. griech. agogians, lat. propheta; baher, goth, praufetus; bas althochd. Wort dafür war forasago, wizsago), ein Weisfager, Wahrfager, Geber und Berfundiger ber Bufunft (ein Un= gludeprophet, Betterprophet 2c.); in bestimmterem Ginne begeifterte und erleuchtete Manner, welche als Religions = und Sittenlehrer des alten judifchen Bolfes auftraten; inebef. tie Berfaffer von 16 Buchern im U. I. (Die vier großen, und zwölf kleinen Propheten); - 3 fes. die Prophetengurfe, eine Urt fugelrunder, ftacheliger Gurten in Urabien; auch der Prophetenapfel; ber Prophetenkuchen, in Sachsen u. Thuringen: eine Urt bunner, hartge= backener Ruchen, Blafenkuchen; - Ableit. tie Prophetenschaft, tie Eigen: fchaft od. Burde eines Propheten; die Prophetinn, DR. -en, Beisfagerinn, Ceberinn; prophetisch, Bw., einem Propheten eigen od. angemeffen, von ihm ausgehend; tie Prophezei, M. - en (aus bem lat. prophetia; frang. prophétie) vit. f. Prophezeiung, Weissagung; daher prophezeien, ziel. 3w. (griech. agognteveur), jufunftige Dinge vorherfagen, weisfagen, mahr: fagen (Glud, Unglud 2c.); die Prophezeiung, tas Prophezeien; tas, mas man prophezeit (M. Prophezeiungen).

Provit (b. als Probit), m., -es, M. Propite, (aus b. lat. praepositus, b. i. der Borgefeste, 3gez.; altd. probista, probest, brobst, provost; nieberd. Pramest, engl. provost, frang. prévôt; vergl. Profos), etem. überh. ein Vorgesetter, Vorsteber, Aufseher (baber noch landich. ber Behn= propft, Borgefeste eines Lehnhofes; oberd. Solz-, Wein-, Raftenprorft, b. i. Auffeher über bas Solz, ben Beinbau, ben Getreibekaften, u. bgl. m.); gew. ein Vorgesehter über geistliche Versonen, ein boberer Geiftlicher; inebef. ber Borgefette eines Riefters (auch weibt. die Propftinn), ob. eines Dom: Stiftes (Dompropit); auch f. fathel. Pfarrer überh.; in ber evangel. Rirche: ber Borgefette ber Beiftlichen eines gewiffen Beziebe, Dbergeiftliche, Pfarrauffeber; Feldpropft, ber Borgefigte ber fammtlichen Feldprediger; tas Propfiding, chem. bas Bericht eines Propftes ob. einer Propftei; tie Propftei, M. - en, tie Burde, auch ter Bezirk und tie Wohnung eines Propfies; baber: ter Propstei = Ucker, = Garten, die Propsteiwiese u. bgl.; tas Propflei = od. Propflgericht, ein Gericht, in welchem ein Propft den Borfis hat; ber Propftling, -es, M. -e, öfte. f. ein tider, fetter Menfch.

protein ob. prottein, ziellof. 3m., niederd. f. murren. Prot (ob. Brog), m., -es, M. -e, bair. f. die Kröte. profen 1. ziel. 3m., Arfpr. schwere Geschütze mit Mühe fortbewegen, bes. in ben 3seg. ab=, aufprogen; baher die Profette, eine Kette, mit welcher die Kanone auf den Profengagen besestigt wird; ter Profengel, ein starter eiserner Nagel, welcher durch den Schwanzriegel der Kanone und der Uchse bes Profengens gestedt wird; das Profenad, die vorderen Räder an den Kanonennwagen; der Profengagen, zweirädriger Karren zur Fortschaffung einer Kanone.

proßen 2. ziettof. 3w. (auch broßen, brozen; wahrsch. v. einem atten proß, broz, f. breit, gedunsen, ausgeblasen,; vergl. o. Proß f. Kröte, bas attb. proz, oberd. Broß f. Knoepe, Sprosse; holl. prat, troßig, stożz; pratten, troßen; angels. prut, stożz), oberd. f. breit machen, weit öffnen (bie Augen, bas Maul); murrisch u. unwillig sein, troßen, maulen (auch proßemaulen); sich —, f. sich ausblähen, stożz thun; proßig, (od. broßig, niederd. praßig), Bw., oberd. f. troßig, murrisch, ausgebläht, prahlerisch; auch f. starr, steif, unbiegsam (von Gewächsen 2c.).

Proviant, m., -es, o. M. (ehem. bie Proviant; ital. provianda, mittl. lat.-providenda; also v. lat. providere, besorgen, anschaffen: ber anzuschaffende Borrath; vergl. Provision), der Mundvorrath, Zehrungsvorrath, Lebensbedarf, die Lebensmittel, bes. für Kriegsheere, Festungen, Schiffe 2c.; daher das Proviantamt, landsch. eine obrigkeiel. Behörde, welche für die Lesbensmittel in einer Stadt sorgt; das Provianthaus; die Proviantkammer (auf Schiffen); der Proviantmeister, wer für Derbeischaffung und Ausbewahseung der Lebensmittel forgt; der Proviantwagen, Bred = u. Lebensmittels Wagen bei Kriegsheeren; das Proviantwesen ic.; proviantiren, ziel. zw., mit Mundvorrath versorgen, gew. verproviantiren.

prozein, od. brozein, auch brugein, lanosch. 3w., f. priezeln.

prudeln 1. zieitof. 3w. (niederb. pruddeln) tandich. gem. f. brodeln (f. d.), fprudeln; der Prudel 1., -6, f. Broden, Brodem; auch f. Sprudel; Sag. f. Sumpf, Pfühe.

prudeln 2. ziellof. u. ziel. 3m., nieberd. f. flüchtig u. obenhin arbeiten, z. B. die Speisen ohne Sorgfalt und Reinlichkeit zubereiten; eine Handarbeit schliecht, unsauber, verworren machen; auch f. beschmuten, verunstalten; der Prudel 2. - 8, f. eine schlechte, verworrene, unsaubere Arbeit; der Prus

beler, -3, wer prudelt.

prufen, ziel. Iw. (nieberd. proven, pröven; mittelhochd. prueven, beurtheilen, barthun, aus d. ital. provare, franz. prouver, und tiese v. d. lat. probare; vergl. Probe, proben), die Beschaffenbeit, den Werth einer Sache od. Person untersuchen, erforschen (bibl. prüset Alles und das Gute behaltet; einen Sah, eine Lehre —, einen Freund —, sich selbst prüsen); setten von körperlichen Dingen, gew. versuchen, probiren, kosten (das Gold, einen Wein 20.); in engerer Bed. Jemands Kerantnisse durch Fragen u. Aufzaben untersuchen (einen Schüter, einen Lehrling 20. —, fr. eraminiren); alt und oberd. auch f. empfinden, gewahr werden, erfahren (franz. éprouver); der Prüsstein, s. w. Probirstein, bes. uneig.; der Prüsser, —s., die Prüsserinn, wer prüsst (fr. Eraminator); der Prüssing, —es, M. —e, Neuw. s. ein zu prüssender Lehrling 20. (fr. Eraminandus); die Prüsung, M. —en, das Prüssen, die Untersuchung der Beschaffenheit einer Sache, u. insbes. der Kenntnisse einer Person (fr. Eramen; eine Prüsung anstellen; die Prüsung beschehen); in weiterer u. uneig. Bed. solche Umstände u. Schicksale, durch welche die sitte

liche Beschaffenheit eines Menschen auf die Probe gestellt wird und offenbar werben muss (einem eine harte Prufung auferlegen; schwere Prufungen beste= hen 2c.); baher das Prufungsmittel, die Prufungsstunde, der Pru-

fungstag, die Prufungszeit, eig. und uneig.

Prügel, m., -3, M. w. E. (alt u. tanbich. Brügel, Brigel; wahrsch. verw. mit Riegel u. Brücke), 1) überh. s. v. w. Knüppel, Knüttel, Baum-Ust ob. dünner Baumstamm, dicker unförmlicher Stock, insbes. sofern er zum Schlagen dient (mit dem Prügel drein schlagen 2c.); baher 2) ein Schlag mit einem Prügel od. überh. Stocke, Stockschlag (einem Prügel geben; Prügel austheilen, bekommen; eine Tracht Prügel 2c.); prügeln, ziel. 3w., 1) einen Menschen od. ein Thier—, mit einem Prügel schlagen, überh. heftig schlagen; 2) oberd. mit einem Prügel oder mit Prügeln versehen (einen Dund —, s. v. w. knüppeln; Brücken, Wege u. dgl. —, mit üsten od. Knützteln belegen); die Prügelci, M. - en, das Prügeln, bes. ein anhaltendes, gegenseitiges Prügeln, eine Schlägerei; die Prügelnath, eine über einem Prügel gefertigte Nath, Teppichstich; die Prügelsuppe, niedr. f. eine Tracht Prügel; der Prügelweg, die Prügelbrücke 2c., s. v. w. Knüppelweg, zbrücke.

Prull, m., -es, M. - e (vielleicht aus Prudel 2. zgez.), nieberd. f. etwas

Nichtswürdiges, Schlechtes; der Prullfer, -s, f. ein Anider.

Prume, w., M. -n, (lat. prunum) landich. gem. f. Pflaume.

Prummel, m., - 8, M. w. E. nieberd. f. Brocken, Krumel; prum= meln, 3w., f. breckeln, gerbrockeln.

prunen od. prienen, ziel. 3w., nieberd. f. ungeschickt u. schlecht nahen;

die Prunerei, f. nachläffige Raberei, Stumperei.

Prungnagel, m., Farb. die Winde od. ber haspel, womit das Zuch

aus der Rupe gewunden wird.

Prunt, m., -es, o. M., (ebem. auch Brunt; altd. prunc, holl. pronk; pon gleichem Stamme mit prangen, Pracht zc., f. b.; ehem. nur im Rieberd. üblich, jest in der hochd. Sprache gang geläufig), bas Prangen, der helle Glang; nieberd. bef. f. Rinderstaat, Duy (baber bie Pruntmacherinn f. Pubmacherinn); gew. tabelnd: übertriebener Glang, im Ubermaß jur Schau geftellte Pracht, Gitelfeit verrathender Schmuck (Prunt in Rieidern, Prunt in Borten, f. v. w. Schwulft); auch f. feierliches Geprange, Staat (fr. Parade), bef. in 3 feg. wie Pruntbett, = gemach, - pferd od. = rofs, =faal, = zimmer, = wagen u. bgl. m. (fr. Parabebett, = gemach 2c.); in andern 3fes. bebeutet Prunt überh. außere Schonheit, Glang; g. B. tie Pruntblume, sbluthe; die Pruntboline, eine Urt großer Bohnen mit fconen Bluthen, bunte Bohne, türkifche Bohne 2c.; das Prunkgebaude, = gefaß, = gefchire u. bgl. m.; die Prunkliebe, Liebe gum Prunk; übermäßige und zur Schau getragene Prachtliebe; prunkliebend, Bw.; prunklos, Biv., ohne Prunk, schmucklos und einfact; tie Prunklosigfeit; prunkvoll, Bw., mit vielem Prunt verbunden ; die Prunfrede, fcmuctvolle, bodytonende Rebe ohne ent= sprechenden inneren Gebalt; der Prunfredner; tie Prunfrednerei; die Pruntsucht; pruntsuchtig, Dw. u. bgl. m.; - Ubleit. prunthaft, Bw., mit Prunt verbunden, prunkvoll; dem Prunk abnlich, nach Prunk aussebend; -- prunten, ziellof. 3w. m. haben, (boll. pronken), nieberb. überh. f. glangen, prangen; bochb. nur tabelnd: durch Prunt, außeren Bland, Schmud zc. die Mugen auf fich ju ziehen fuchen u. ben innern uns

werth verbeden (in schönen Rieibern -, auch: mit etwas -); ber Prunker, -8, die Prunkerinn, M. - en, wer prunkt; niederb. bef. wer übertriebenen Staat macht, sich über seinen Staat und fein Bermögen pust.

Prunziegel, m., eine Urt platter Dachziegel.

Prufel, m., -s, M. w. E. (verw. mit Sproffe, oberd. Broß; broßen f. fproffen), Sag. die untersten beiden Enden eines Hirschgeweihes; auch der Dobel am Baume eines Schlussfattels.

pruften, ziellof. 3w. (ein Schallw., lanbsch. auch prußen), niederb. gem. f. laut u. heftig niesen (uneig. einem etwas—, b. i. nicht thun, was er wünscht); auch mit dem Munde sprudeln, vorzüglich beim Ausbruch eines lauten Getächters, bas man zu unterdrücken sucht; von Ragen s. v. fauchen, pfuchzen.

Prutt, f., -es, o. M. (vergi. d. oberd. brütten f. sieden, kochen; Brütt f. Brühe), lanbsch. der Bodensatz des gekochten Thrans, zu Schmierseife

gebraucht.

Psalm, m., -es, M. -e, und gew. (bef. in zusammensassener Bed.)
-en, (alt = und niederd. Salm, ital. salmo, engl. psalm, franz. psaume, lat. psalmus; vom griech. yakuós, Saitenspiel, Lied, v. yállen, zupfen, die Saiten schnellen), eig. überh. Lied, Gesang; in engerer Bed. die größtene theils dem König David zugeschriebenen geistlichen Gesänge in der Bibel; auch überh. ein erhabenes Lied zum Lobe Gottes; das Psalmbuch, das bibl. Buch, welches die Psalmen Davids enthält (der Psalter); landsch. auch f. Gesangbuch, (niederd. Salmbuch); der Psalmeichter, sanger (fr. Psalmist); — der Psalter, -s, (lat. psalterium, v. griech. yaktizioon) 1) ein sehr altes, harfenähnliches Saiteninstrument; 2) das Psalmbuch (altd. saltare, niederd. Salter, ital. saiterio); 3) uneig. der faltige dritte Magen der Wiederkäuer, Blättermagen, auch das Buch genannt; 4) ein langer Rosenkranz mit 15 Abfäsen.

Pfittig od. r. Pfittich, m., -es, M. -e, (auch Sittig; mittelhochb. sitech; vom lat. psittacus, griech. plreunos, oleranos) alt und landsch. f.

Papagei; baber pfittichgrun, Bw., f. papageigrun.

pft, ein Naturlaut, durch welchen man Stillschweigen gebietet, ober auch einem Gehenden ein Zeichen giebt, stille zu frehen; daher pften ob. piften ats 3m., f. pischten.

puchen, zw., landsch. gem. f. pochen (f. d.); daher der Puch, f. Schlag, Stoß; Block; die Pucht 1. M. - en, Forstw. ein Block, wie er zu Poch = od. Puchstempeln brauchbar ist, von 30 bis 40 Zoll im Durchmesser u. 15 bis 20 Ellen Länge.

Pucht 2. w., M. -en, f. v. w. Bucht 2., ein Berschlag 2c.), ein Tros denboden in Salzwerken; die Puchttreppe, eine Treppe, welche auf bie

Pucht führt.

puck, ein gem. Schallw., welches einen bumpfen pochenden Schall nachahmt (vergl. pick); baher: der Puck, gem. ein folder Schall; pucken, ziellos. 3w., einen folden Schall hören laffen; und bes. bas veröfternbe: puckern, niederb. f. wiederholt pochen, leise klopfen od. schlagen.

Puckel, m., -8, M. w. E. 1. niederd. f. Buckel, f. d. - 2. niederd.

eine Urt Fischnete, Reuse.

puddeln, niederd. 3w., f. pudeln; puddig, puddelrund, Bw. (vergl. b.

oberd. butt, Butte) niederd. f. dick u. rund; die Puddenwurst, (franz. boudin, holl. beuling), niederd. eine dicke Wurst, Blutwurst; uneig. ein dicker, fetter Mensch; der Pudding, -es, M. -e (gem. niederd. Pudden, Budden; engl. pudding), ein in ein Leintuch geschlagener und darin gesochter dicker Kloß von Mehl, Brod, Fleisch ober andern Bestandtheilen; der Puddingstein, Wurststein, eine gemengte Steinart.

Pudel 1. m., -s, M. w. E. (auch Pfubel), landich. f. Pfubl, Pfube; baber die Pudelschnepfe, f. Sumpfichnepfe; - Pudel 2, 2c. f. unter pubeln. pudeln, 3m. (veral. butt, Butte, pubbig; Grundbegriff: rund, kugelig, turg und bict) 1) ziel. u. ziellos, oberd. f. rollen, malgen; Regel schieben; uneig. einen-, ihn schonungslos, schlecht behandeln, vergl. hudeln; auch f. Schelten, aushungen, (man erklärt es in biefer Bed. gew. ,, wie einen Pubel behandeln"!); 2) ziellos, nieberd. (gew. pubbeln), im Behen mackeln, wie bicke Personen, fleine Rinber, bie zu gehen anfangen, und furzbeinige Thiere, matscheln (gem. nieberd. auch wubbeln); 3) Bad. bas Brod pudelt, wenn es beim Backen ftark aufläuft ob. knollige Musmuchfe bekommt; 4) beim Regel Schieben einen Kehlmurf thun (f. u. Dubel 3.); uneig. überh. einen Kehler, ein Berfehen machen; - Dudel 2, m., M. -n, bair, f. bas lange Brett einer Regelbahn, auf welchem die Rugel fortrollt (baher: die Dudelbahn, ber Dubelplas 2c.); überh. f. Regelbahn; uneig. bie lange Tafel, auf welcher ein Raufmann feine Waaren auslegt; - Putel 3. m., -8, M. w. E., ein Kehlmurf beim Regelschieben, wenn die Rugel burchgeht, landich. auch ein Loch, (vielleicht von dem ungehinderten Fortrollen der Augel bis and Eude der Bahn); uneig. gem. überh. f. ein Kehler, Berfehen; - Dudel 4. m., -8, M. w. E., nieberd. ein furges Stuck : ob. Lagerfaß zum Bein; in Liefland: eine Schachtel aus Baumrinde (von ber rundlichen Form; vergl. Butte, But= tel); - Pubel 5. m., -8, M. w. E., ob. ber Pudelhund; Berkl. bas Dubelchen (von ber biden, rundlichen Geftalt und bem madelichen Gange; n. U. v. Pubel 1., alfo f. Pfuhlhund, Wafferhund, canis aquaticus L.), eine Urt furger, fraushgariger ob. zottiger Sunde; uneig. bichtes, frauses ober furggelocktes Ropfhaar, eine ehem. übliche Saartracht (Pubelfopf); bair. eine Urt Saletraufe ber weibl. Perfonen (bas Dubel, Salepubel); 3 fe g. pudelbick, Bw., gem. bick wie ein Pudel, ob. jum Pudeln bick, betrunken (f. pudeln 2); die Pudelmube, eine gottige Pelbmube; pudelnarrifch, Bm., gem. f. im höchsten Grade närrisch, brollig, spaghaft (von Pudel, ober von pubeln 1), malgen); die Pubelraupe, eine Urt rauber, gottiger Raupen.

Puber, m., -6, o. M. (engl. powder; aus d. franz. poudre, u. bieses aus d. lat. pulvis, pulveris verderbt); überh. f. Pulver, seines Mehl, daher niederd. ehem. f. sein gestoßenes Gewürz; gew. in engerer Bed. seines Stärkes mehl, womit man ehem. die Haare zu bestreuen pslegte, Haarmehl, Haarsstaub; — 3 se s. der Puderbeutel, ein lederner Beutel, worin man den Puder verwahtt; der Puderbläser, ein faltiger Beutel mit vorgespanntem Siebe, durch welches der Puder an das Haar gestäubt wird; der Pudermantel, ein Mantel, den man beim Pudern umhängt; der Puderquast, ein Quast, womit man den Puder auf das Haar stäubt; die Puderschachtel 2c.; der Puderzucker, sein gestoßener Zucker; auch der rohe, noch ungeläuterte braunzgelbe Zucker, Mehle, Sandzucker (fr. Moscovade); — Ableit puderig,

Bw., mit Puder bestäubt; pudern, ziel. 3w., mit Puder bestreuen ober

bestäuben, (bas Spaar, sich -).

puff, ein Schallwort, welches ben dumpfen, groben Schall eines Kalles od. Stofes u. bef. den Knall eines Feuergewehrs nachahmt (vergl. paff); der Duff, -es, M. Puffe, (oberd. Buff, fcmed. und engl. puff), 1) gem. ein dumpfer Schall od. Anall; ein mit einem folden Schalle verbundener heftiger Stoß od. Schlag, bef. mit ber geballten Fauft (Duffe austheilen, befommen; einen guten Puff vertragen konnen, auch uneig. gem. f. eine heftige Erfcutterung u. bgl.); oberd. im Brettfpiel ber Burf, wo alle Burfel Diefelbe Bahl zeigen; auch f. tas Pufffpiel, f. u; 2) (als nachahmenber Naturlaut ber schnellen Lufgentwickelung , bes Blafens 2c.) etwas Aufgeblafenes ,! 2(uf= geschwelltes, Gidunfenes; inebef. baufchige Theile an Rleidungsftucken, 2. B. an den Armein, auch tie Puffe, M. -n (frang. pouf, engl. putfing); fcweig, ein burch Runft erhöheter Bufen; ein Leibchen, eine Befte; gem. fcweig. f. ein Raufch (auch Buffer); 3) in Salle: bas gemeine Stadtbier (veral. b. engl. bub); puffen, ziellof. u. ziel. 3m. gem., ben Schall puff horen laffen ob. hervorbringen (bas Gewehr pufft; schlagen, bafe es pufft; mit einer Rlinte puffen u. bgl. m.); uneig. niebr. es pufft, f. es lafft fich boren, es hat Rach= brud; einen -, ihn mit der Fauft ftogen ob. fchlagen (oberd. buffen); oberd. auch f. einem Thiere die Saut abziehen, es schinden, was größtentheils burch Kauftftoße geschieht (ausbuffen); u. f. Puff spielen; 2) (engl. puff, franz. bouffer; bouffer) vit. f. aufblafen, aufschwellen; Puffen machen, mit Puffen verfeben (die Armet eines Rleides -; f. Puff 2); oberd. buffen, buffen, f. fraufeln, pugen); - 3fet. der Puffarmel, Baufcharmel; die Puffbohne, ein Gewächs mit großen Bohnen in biden, aufgeblafenen Sutfen, große Bohne, Feld =, Feigbobne; bas Puffbrett, Spielbrett zum Puff= fpiel, einem Brettspiel, welches mit zwei Burfeln und 30 Steinen von zwei Spielern gespielt wird, Pochspiel; - Ableit. ber Puffer - 8, wer pufft, Duffe giebt; ein fleines furzes Schieggewehr, Sact =, Zaschenviftole; oberd. f. Schinder, auch ein ftumpfes Meffer, beffen berfelbe fich bedient (Buffer); niederd. eine Urt großer und bider Ruchen; puffern, ziellof. 3m., landich. f. wiederholt puffen; puffeln, giel. 3w., ichmeiz. f. tudtig prugeln.

puten, ziellof. u. ziel. 3m. (vergl. bas engl. poke u. poach) nieberb. f. flauben, zwacken, schaben, fragen; auch f. Kleinigkeiten stehlen, fleine

Diebereien begehen; daher die Puferei, f. ein geringer Diebstahl.

Pule ob. Pulle, w., M. -n, Berft. bas Pulchen, (frang. poule, lat.

pullus), landich. f. Huhn, Henne; ber Pulhahn, f. Sahn.

pulen, pulten, pulfen, auch potten, zietlof. u. ziel. 3w., (engl. pull), niederd. f. rupfen, zupfen, pflücken, klauben, kneipen, zerren, zaufen; pulken auch f. schmerzen, brennen bes. mit einer pochenden Empfindung; der Puler, -3, f. ein Klauber, mühsamer Arbeiter; pulig, &w., woran viel zu klauben ist, mabsam; — der Pull od. Poll, -e3, M. -e, niederd. f. Kopf, bes. ein kraushaariger, Schopf; Federbusch mancher hühner.

Pulle 1. w., M. -n, (auch Butte; holl. pull. engl. bowl; tat. ampulla), nieberd. gem. f. Flasche, bes. eine bauchige Flasche od. Kanne; auch eine Bierkanne mit einem Rappbeckel: Pulltanne; pullen 1., 3w., f. aus ber Flasche trinfen, saufen; der Pullmeister f. Säufer.

Pulle 2. w., landich. f. Harn; pullen 2. 3w. f. harnen.

Pulrofs, f., -es, M. -e, tanbsch. eine Art Stranbläufer, ber Parbel. Puls, m., -es, M. -e (v. b. lat. pulsus, also eig. Stoß, Schlag), 1) ber Schlag ber Pulsabern, Aberschlag, bes. in ber Gegend ber Handwurzel; auch biese Pulsaber selbst in Ansehung dieser schlagenden Bewegung (einem nach dem Pulse, an den Puls fühlen, greisen, gew. ihm den Puls fühlen, auch uneig. s. ihn prüsen, ausforschen; der Puls schlägt ober geht ruhig, langsam, geschwind 2c.); 2) landsch. f. das Glockengeläut (mittl. lat. pulsatio, pultio) von einer Pause dis zur andern (einen Puls, zwei Pulse läuten 2c.); — 3 se v. Puls 1): die Pulsader, Schlagader (fr. Arterie); der Pulsmesser, od. die Pulswage, ein Werkzeug zur Messung der Schnelligkeit des Pulses; der Pulsschlag, Schlag der Pulsader; — Ableit. pulsen, ein Neuw., gew. mit fremdartiger Endung pulsiren, ziellos. 3w., schlagen, klopfen, bes. von dem Blute in der Pulsader.

pulschen ob. pulsten, ziellof. 3m. (vergl. paleten), niederd. Schallw. f.

platichern, fpulen, Baffer ausgießen.

Pult, f. (lanbich. auch m.), -es, M. -e, Berkl. bas Pultchen, (aus b. lat. pulpitum zgez.; baher auch bas Pulpet), ein Gestell mit einer schrägen, abhängigen Fläche, um baran sigend ob. gew. stehend zu arbeiten (ein Lese, Schreibe, Notene, Nähpult ec.; ein Stehpult); Ariegsb. eine Urt eines boppelten bebeckten Ganges; das Pultbach, Bauk. ein aus einer abhängigen Fläche bestehendes Dach, einhängiges Dach.

Pulte, m., od. Pulten, m., niederd. f. v. w. Palte (f. d.); pulterig,

Bw., f. v. w. palterig-

Pulver, f., -8, M. w. E. (aus b. lat. pulvis, pulveris, ber Staub), überh. ein in fleine Theile zerriebener od. zermalmter trockener Korper (z. B. Räucherpulver 20.; oberd. f. zerftogenes Gewürz); insbef. ein Arzeneimittel ob. auch ein Gift in diefer Form (z. B. Magen-, Bruft-, Abführpulver, Bahnpulver 2c.); auch eine auf einmal zu gebrauchente abgemeffene Babe eines Urzeneipulvers (ein Pulver, zwei Pulver einnehmen zc.; in diefem Sinne auch perfl. ein Dulver den; einem ein Bulberchen beibringen, b. i. ein Giftpulver); in engerer Bed. das Schiefpulver (Pulver und Blei; fprichm. fein Pulver riechen konnen, b. i. feige, des Rrieges ungewohnt fein; feinen Schufe Pulver werth fein, b. i. nicht das gerinafte; er hat das Bulver nicht erfunden, b. i. cr ift ein einfältiger Mensch); schles. auch f. Zunder, u. uneig. f. eine geringe, untaug= liche Sache; - 3fe s. die Pulverbuchfe, = flafche, das Pulverhorn, Ge= faße, in welchen man Schiespulver bei fich führt; der Pulverdampf, = rauch, ber Rauch von abgebranntem Schiefpulver; das Pulverfafs, die Pulvertonne, eine Tonne mit ob. zu Schiefpulver; das Pulverhaus, der Pulverthurm, Gebäude zur Aufbewahrung von Pulvervorrathen (fr. Pulver = Magazin); bas Dulverholz, verschiedene Gesträuche, deren Solz, zu Rohlen gebrannt, zum Schiefpulver brauchbar ift, bef. ber Faulbaum; die Pulverfanimer, ber Raum in einem Schiffe, wo das Schiefpulver vermahrt wird; Arfpr. ber Ort einer Mine, wo das Pulver hingefest wird; auch der hintere Raum in den Feuer= mörfern und Haubigen, in welchen das Pulver geladen wird; berPulverkarren, = wagen, zweirädrige Bagen, auf welchen ben Kanonen bas Pulver nachges fahren wird; das Pulverkorn (f. Korn); das Pulvermaß, ein Maß zum Ab= meffen des Schiefpulvers zu einem Schuffe; die Pulvermuhle, eine Unftalt zur Bereitung von Schiefpulver (vergt. Mühle); ber Pulvermuller, Borfteber einer

pulvermühle, Pulvermacher; die Pulverprobe, Arspr. ein Werkzeug, die Stärke und Güte des Schiespulvers zu versuchen; der Pulversack, ein mit Pulver gefüllter Sch, bes. Arspr. solche Säcke, die aus Mörsern geschossen werben; uneig. an Feuergewehren die Stelle hinten an der Schwanzschraube, wo das Pulver die größte Gewalt ausübt; der Pulverschwamm, mit Pulver eingeriebener Feuerschwamm; die Pulverwurst, Arspr. ein langer, mit Pulver gessüllter Schlauch zur Entzündung der Minen; — Ableit. pulvericht, Bw., pulverähnlich; pulverig, Bw., Pulver enthaltend, daraus bestehend; pulvern od. pulvern, Bw. 1) ziel. in Pulver verwandeln, zu Pulver zermalsmen (mit frembartiger Endung: pulveristren); mit Pulver, oberd. mit Gewürz bestreuen; oberd. mit Schiespulver sprengen; 2) ziellos m. haben, schweiz und oberd. sl. losbrennen, schiespulver sprengen; 2) ziellos m. haben, schweiz und oberd. sl. drzneipulver gebrauchen, einnehmen; pulverlen ob. pulverlen, ziellos. 3w., oberd. und schweiz. nach Schiespulver, od. nach Gewürz riechen ob. schmeesen.

Pummel, m., -6, M. w. E. 1. oberb. f. Buchtftier, Bulle; 2. nieberb. f. ein kleines Rind, ein bider Mensch (vergl. Pumpel); 3. nieberb. eine Urt

Beifbrod, Semmel.

Pummnudel, w., bair. eine Eugelformige, mit hefen gegohrene Mehl=fpeife, Dampfnudeln.

pump, pumps, ein Naturlaut, welcher ben bumpfen Schall eines fallenden fcmeren Körpers nachahmt; ber Pump od. Pumps, -es, M. -e, gem. 1) ein folder dumpfer Schall; Pumps inebef. f. eine horbar abgehende Blabung : 2) Pump, nieberd. f. Stogel, Stampfer; 3) ein plumper, grober Menich (oberd. Pumpf); 4) oberd. u. Studentenfpr. f. Borg (etwas auf Pump nehmen; f. pumpen 1.); pumpgrob (od. pumpfgrob), Bw., bair. f. fehr grob; die Pumphofe, landich. gem. f. Pluderhofe; der Pumpftiefel, gem. f. plumpe weite Stiefel; - pumpen 1. od. pumpfen, ziellof. u. ziel. 3w. 1) gem. f. einen bumpfen Schall boren laffen ob. herborbringen; mit einem folchen Schall fallen ob. schlagen (oberd. pumfen); 2) oberd. und Studentenfpr. f. borgen (ctwas -, einen anpumpen, mabric, uneia. wie: bei Jemand anklopfen); - Ableit. der Pumpel, Pumpel, -6, M. w. E., landich, gem. f. ein tickes, furges Ding; ein ticker, plumper Menich; nie= berb. f. Stoffel, Ctampfer; pumpeln, nieberb. 3w. f. frampfen, im Morfer ftogen; pumpern (vergt. pampern) ziellof. 3w., bas Beröfterungewort v. pumpen, gem. wiederholt cd. anhaltend bumpf fchallen, ob. burch Stofen, Rlopfen zc. ein bumpfes Getofe hervorbringen; ber Pumperer ob. Pumper, -8, ein folder Schall; die Pumpermette, in der fathol. Rirche die Metten in ber Charwoche, in welcher man ftatt bes Glockengeläutes mit holzernen Rlap= pern pumpert, auch: Poltermeffe; der Pumpermittwoch, bair. f. Mittwoch in der Charwoche; der Pumpernickel 1., -3, bair. ein kleines bickes Rind; auch ein altes Bolkslieb.

Pumpe, w., M. -n, (lanbich. gem. auch Plumpe; schweb. und engl. pump; ital. pompa, franz. pompe, böhm. pumpa; von dem Schallw. pump, 'od. dem niederd. Pump f. Stößel, Stämpfel?), eine Maschine, welche dazu dient, durf und Auf= und Niederdrücken eines in einer Röhre besindichen Kolzbens eine Flüssigkeit, bes. Wasser, in die Höhe zu ziehen, Wasserpumpe, Pumpbrunnen; s. auch Schisspumpe, Lustpumpe; an Windbüchsen: die Röhre,

durch welche bie Luft in die Rugel ober den Rolben ber Buchse gepumpt wird; pumpen 2., ziellof. und ziel. 3m. (lanbich. gem. plumpen), tie Dumpe in Bewegung fegen, u. taturch eine Kluffigfeit in die Sobe beben co. aus einem Raume fchaffen (Baffer aus bem Schiffe, bie Luft aus einem Raume - ); -3 fes. v. Pumpe: ter Pumpenbohrer, ein Bohrer zum Bohren ber Brunnen= röhren; landich. auch f. Pumpenmacher; bas Dumpenfeuer, ein Lufteuer, welches wie das Waffer aus einer Pumpe herausfährt; bas Pumpengefenk, Bergw. ein Gefent zu einer Pumpe, eine ob. zwei Fahrten tief; eine tiefere Grube der Art heißt ein Pumpenschacht; der Pumpenkaften, ber hölzerne Berschlag, in welchem eine Pumpe steht; der Pumpenmacher, Brunnen= macher, Röhrmeifter; ber Pumpenichuh, bas Solz an bem Pumpenichwengel; auch f. Pumpenfauger; ber Pumpenichmengel, ber Schwengel (f. b.) an einer Bafforpumpe; der Pumpenfood, = pott od. = topf, Schiff. der niedrigfte Raum im Schiffe, wo die Dumpen stehen; die Dumpenstange, die eiferne Stange, an welcher ber Pumpenfauger befestigt ift; ber Dumpenftod, bie Pumpenröhre; das Pumpenwark ob. Pumpwerk, f. Saugwerk.

Pumpermette, pumpern, Pumpernickel 1. f. unter pump.

Pumpernickel 2. m., -8, o. M. (angeblich entft. aus ben Worten eines Frangofen: "bon pour Nickel," gut fur Nickel, b. i. fur ben Rnecht, ober bas Pferd?), Benennung des groben westphal. Schwarzbrodes, welches aus zweimal gefchrotenem und nicht gesiebtem Roggen gebacken wird, in Westphalen felbst nur grobes Brod genannt.

Pumphofe, Pumps, pumpfen, f. unter pump; - Punct, f. Punkt. Pund od. Punt, m., -es, M. -e (auch Bunten; altb. phund; frang. bondon), schweiz. f. Spund.

Pune, w., M. -n, (auch Pue; vergl. b. lat. pus, griech. noon, Giter),

nieberd. f. Blutgeschwür.

Pung ob. Punge, m., -en, M. -en, auch ber Pungel, -6, M. w. E. (fdwed. u. ban. bung, pung; mittl. lat. punga, puncha, pochia; baber frang. poche, engl. pocket, Tafche; verw. mit packen (f. b.), lat. pango ec.), nieberd. f. Buntel, Pack, voller Beutel ob. Cack; pungeln, giellof. 3m.,

nieberd. f. einen schweren Pack tragen.

Puntt, m., -es, M. -e, Berfl. bas Puntt chen, (v. bem lat. punctum v. pungere, ftcchen; frang. point; nieberd. Punt, Gpige), eig. ein Stich mit einer feinen Spile (nieberd. Prict); baber 1) gew. ein fleiner Rleck. bef. ein mit der Feber u. dgl. gemachter fleiner Gleck (oberd. Zupfet, nieberd. Tippel, Stirpe), g. B. ber Punkt über bem i; in der hebr. Schrift die Bocal-Beichen, welche über und unter die Confenanten gefeht werden (eine Bibel mit Punften); inebef. bas Unterscheidungszeichen, welches bas Ende eines Sages bezeichnet (ber Schlufepunet), und auch bei einem abgefürzten Borte fteht (Abfürzungepunet); uneig. ein vollständiger Cat einer Rede, weil er am Schluffe mit einem Puntre bezeichnet wird; in weiterer Unwendung : jeder beftimmte Ubschnitt, Theil, Umftand, jede einzelne Bestimmung einer Schrift, Berhandlung u. überh. jeder Sache (bie Puntte eines Bertrage; bie Sauptpuntte, Rebenpuntte einer Schrift, bes driftl. Glaubens 2c.; einen Punkt berühren; über einen Punet ftreftig fein ; er ift im Punet ber Ehre empfinblich 2c.); 2) ein febr fleiner, ben Ginnen faum bemerfbarer Raumtheil (es febit fein Duntt: chen baran, ce trifft guf ben Puntt gu, b. i. gang genau); Größent. Unfang

und Ende einer Linie, ohne alle Ausbehnung gebacht (ber Anfangs-, Endpunkt); aberh. ein genau bestimmter Drt im Raume (Stand =, Ruhepunkt; Mittel =, Schwer-, Scheitelpunkt 2c.); auch ein bestimmter fleinster Zeittheil (Zeitpunkt: es ift auf ben Punkt zwölf Uhr, ob. bloß: es ift Punkt zwölf, b. i. genau zwölf; auf bem Punkt fein, etwas zu thun, b. i. im Beariff fein); - 3fes. ber Punktfarn, eine Gattung Farnkrauter, beren Befruchtungetheile in Punkten auf der unteren Klache ber Blatter figen, Zupfelfarn; die Punktforalle, mit garten Punkten verfebene Rorallen; ber Punktflein, Kornerftein, Granit ; bas Dunktthier ob. = thierchen , febr tleine , nur burch Bergrößerungsglafer ficht bare Thiere, die im Baffer leben, auch: ber Punktwurm; punktweise, Dw., in Punkten, Punkt fur Punkt, b. i. ben einzelnen Gagen ober Beftims mungen nach; - Ableit. punktlich, Bw. u. Nw., auf den Punkt ob. nach allen Punkten, fehr genau, vollkommen regelmäßig (es trifft punktlich zu; einen Bertrag punktlich halten; punktlich anfangen, b. i. genau zu ber beftimms ten Beit; ein punktlicher Mann, b. i. ber fich gengu an Beit u. Ordnung bindet); bie Punktlichkeit, das Punktlichfein, die Genauigkeit, ftrenge Ordnung: puntten, ob. gew. mit frembartiger Enbung punftiren, ziel. 3m., etwas-, mit Dunkten verfeben (2. B. bebraifche Schrift; Die Saut -, mit Punkten zeichnen, bemalen; Beilf. einem Baffersuchtigen Stiche in bie Saut machen, um das Waffer abzugapfen); durch Punkte darstellen od, machen (einen Aupfer= fich -; ein Blatt in punktirter Manier 2c.); in der Sternbeuterei: verborgene Dinge durch gemachte Punkte erforfchen (auspunktiren); bas Punktir= rab, ein mit feinen Spigen versehenes, an einem Stiele bewegliches Rabden, womit man eine Linie burch Punfte andeutet.

Puns ob. Punz, m., -es, M. -e, nieberd. f. Haarnestel, Haargeslecht. Punsch, m., -es, M. (nur von mehren Arten) -e, (v. dem engl. punch, welches aus dem indischen panscha, persisch pendsch, fünf, stammen soll, wegen der 5 Bestandtheile), ein urspr. oftind., aus Arak od. Rum, Zitronensfaft, Zucker und Wasser, auch wohl mit Thee, bereitetes Getränk, sowohl kalt, als gew. warm; daher: der Punschbecher, das Punschglas, der Punschlöffel, der Punschnapf 2c.; der Punschgeist, ein geistiger Auszug aus den Stossen, woraus Punsch bereitet wird (fr. Punsch-Extract od. = Essenz); das Punschpulver, ein Pulver, welches die Hauptbestandtheile des Punsches enthält; punschen, ziellof. Zw., Punsch trinken.

Pung, m. 1., -es, M. -e, f. Puns; 2. -en, M. -en (auch ber Pungen, Pang, Pangen, Pong), bair ein Fag, bef. als bestimmtes Mag.

Pungen, m., -8, M. w. E., f. Bungen.

Pup, m., - es (vergl. Pumps), nieberb. gem. f. eine hörbar abgehende Blähung; pupen, ziellof. 3m., f. Blähungen streichen laffen; feine Nothzburft verrichten.

Pupin, m., -es, M. -e (engl. puffin), eine Urt Meme mit rothen Patichfugen auf ber Infel Man, Erdmewe.

Puppe, w., M. -n, Berkl. das Pupp chen, (schweb. puppa, engt. puppet, baby; lat. u. ital. pupa, franz. poupée; verw. mit Bube?) 1) ein kleines Kind, bes. kleines Madchen, nur als Schmeichelwort; gew. das nachs gemachte körperliche Bild eines Kindes, als Spielwerk für kleine Madchen, oberd. eine Docke; auch bewegliche und bekleidete Menschenfiguren zum Puppenspiel (s. u.); 2) in weiterer uneig. Beb. eine walzenformige Masse, & B.

lanbich. f. Schilf= ober Rohrkothen; Fisch. ein fenkrecht auf bem Baffer ichwim= mendes holz od. Binfenbufchet, woran ber Röber befestigt ift; bei Seibenwebern ein Bundel bunner Binbfaben am Regeiftuble, u. bgl. m.; inebef. bie malgen: ober eiformige Schale, in welche tie Haut der Raupe od. Larve fich verwandelt, und aus weicher frater bas völlig ausgebildete acklügelte Infect aus-Friecht; auch das Seidengespinft ober = gehäuse, in welchem fich die Puppe ber Seidenraupe befindet (fr. Cocon); - 3 fes. der Puppenfram, fleiner Sandel mit Rinderpuppen und abniiden Spielwaaren; auch f. v. w. Puppenzeug; ber Puppenkramer, die Puppenkramerinn; der Puppenrauber, ein goth= grunlich glanzender Rafer, welcher die Duppen der Infecten frifit; bas Dub= penspiel, ein Schauspiel mit beweglichen Figuren, die an Faben ober Drathen gelenkt werden, fratt der handelnden Personen (fr. Marionetten); uneig, eine Eindische, fleinliche Beschäftigung; ter Puppenspieler, wer Puppenspiele auf= führt; ber Puppenstand, der Zustand eines Infects als Pupre; das Pup: penzeug, Kinderpuppen nebst Bubehör; inebef. Rieibungestücke fur Puppen; -Ableit. puppen, 3m., 1) ziellos mit haben, landich. f. Duppen machen: mit der Puppe spielen; 2) ziel., landich. f. einhüllen, wickeln, windeln; fich in eine (Infecten=) Dupve verwandeln (nur: fich ein= ob. verpuppen); Fifch. mittelft bes an der Puppe (f. o.) befestigten Röbers fangen.

puppern, ziellos. 3w. m. haben, (oberd. poppern, pfopfern), gem. f. sich schnell und aft wiederholt hin und her bewegen, zittern, beben, lebhaft flopfen (z. B. das herz puppert); pupperig, Bw., gem. f. übermäßig

beweglich.

pur, Bw. (v. b. lat. purus), gem. f. rein, unvermischt, unverfälscht, klar, lauter (pures Wasser; die pure Wahrheit); niederd. auch als Nw. f. ganz und gar, durchaus (z. B. es ist pur aus).

Purtel, m., -8, M. w. E., lanbich. f. Schmiedehammer.

Purpeln, die, o. G. (engl. purples, das Schartachfieber, von purple,

Purpur), landsch. f. die Mafern, Rötheln.

Purpur, m., -8, o. M. (frang. pourpre, engl. purple; v. lat. purpura, griech. nogquoc. baber auch im Ultb. weibl.), eine hochrothe, an bas Biolette grengende Karbe, im Alterthum aus bem Safte ber Purpurschnecke bereitet u. fehr koftbar, jest aus ber amerikan. Scharlachschildlaus (fr. Coche= nille) bereitet; in weiterer Bed., bef. bicht. f. jede hochrothe Karbe (der Purpur des Himmele, der Wangen, der Lippen 20.); auch f. purpurfarbene Gemander, bef. ein purpurfarbener Mantel als Zeichen königlicher Burbe und Macht; in engerer Bed. bas purpurfarbene Gewand ber Cardinale (mit bem Purpur be-Eleiten); - 3fes. die Purpurammer, eine Art purpurfarbener Ummern in Merito; die Purpurblume, eine Urt Feder = Uloe in Nordamerita; ter Pur= purbraffen, eine Urt Braffen mit purpurfarbigen Schuppen; tie Purpur= boble, eine Urt Dobien, das Männchen purpurfarbig, das Weibchen bunkelbraun; die Purpurfarbe; daher purpurfarben, purpurfarbig, Bio., f. v. w. purpurroth, purpurn; tas Purpurgemand, Purpurtleid; das Purpurhuhn, ein prächtiger Waffervoget in Gudafien; ter Durpurbut, ein pur= purrother Sut, bergleichen die Cardinale tragen; ter Purpurflepper, eine Urt purpurfarbiger Dickfdnabler; die Purpurflette, eine purpurfarbige Baum= Elette in Birginien; das Purpurtopfchen, eine Urt Baumkletten mit purpur= farbigem Ropfe in Indien; auch eine Urt wilber Enten; ber Purpurmantel, ein purpurfarbener Mantel, als Beichen ber höchften Burbe; Die Purpurmotte. ein purpurfarbener Nachtfalter; purpurroth, Bm.; die Purpurrothe: Die Purpurichneche, verschiebene Schneckenarten, beren Saft purpurroth farbt: insbef. Die echte Purpurichnecke, von welcher im Alterthum ber Purpur bereitet wurde; der Purpurvogel, 1) f. v. w. Purpurklette; 2) eine Urt. vierzehiger bunter Bogel mit kahler, purpurrother Stirn in Offindien u. Ume= rifa; - Ableit. purpurisch, Sw., bicht. Neuw. f. purpurähnlich, pur= purroth : purpurn ob. purpern, Bw., purpurfarbig; von purpurfarbenem Stoffe (ein purpurnes Gewand); purpurn ob. purpern, giel. 3m., bicht. Reum. f. purpurroth farben ; rudg. fich -, purpurroth werden (bie Wange purpurt sich u. dal.).

purren 1. ziellof. 3w. (ein Schallw.; auch burren, pfurren), oberd. f. brummen, brausen, knurren, schnarren; - 2. ziellos u. ziel. (holl. porren). nieberd. f. flauben, mit einem frigen Dinge in etwas wuhlen; fchuren, aufrubren : gerren, anregen, reigen; Schiff. bie zur Ablöfung ber Bache bestimm-

ten Matrofen aufwecken.

Purren, m., - 8, M. w. E., lanbid, f. ein großes Stück (2. B. Brod).

Purich, purichen, f. birfchen.

Purzel od. Purzel, purzeln, purzeln, Purzelbaum, f. Burzel 2c. Pufe, Pufetage, f. Bufe; baber pufeln, giel. 3w., nieberd. die Rage ftreicheln, überh. ftreicheln, liebkofen; das Dusten, -s, nieberd. f. Mollgras, Wiefenwolle.

puffeln (mit fanft gesprochenem ff), ziellof. 3w. (veral. paffeln), landich.

f. febr beweglich und gefchäftig fein, ohne viel auszurichten.

puffen, ziel. 3w. (auch poffen; oberd. buffen; schwed. pussa, enal. buss) landich. gem. f. fuffen; der Pufe, od. das Puffel, f. Rufs.

Puftel, w., M. -n (v. b. lat. pustula), Sigblaschen, Giterblaschen, Kinnen auf der Saut.

puften, ziellof. u. ziel. 3m. (ban. puuste, fchweb. pusta; vergl. baufchen. baufen, griech. quour), nieberd. u. fcmeiz. f. blafen, frark hauchen, fchnaufen: bie Pufiblume f. der Löwengahn, deffen gefiederter Samen fich leicht abblafen täft; das Puftrohr, f. Blaferohr; - ter Pufter, -s, M. w. E., f. ein Fleiner Blasebalg; auch ein Blaserohr; ber Bofist; pufterflicken, nieberb. 3m., eia. Blafebalge flicken, überh. schabhafte Dinge ausbeffern ; uneig. an fich felbit gleichsam fliden, beständig Urznei nebmen; ber Pufterich, -es, M. -e. lanbich. f. Blafebalg; Ramen eines altnordifchen Gobenbildes; puftern, ziellof. u. ziel. 3m., f. ten Blafebalg gebrauchen; bas Feuer bamit anfa= chen : - puftern, ziellof. 3m., f. fluftern, ins Dhr raunen ; puftig, Biv., f. von Luft aufgeblasen, überh. gedunfen, geschwollen, rundlich, fleischig; auch vor Matttigkeit stöhnend, unpafslich.

put ob. putt, in ber Bottefpr. das Lockwort, womit man die Subner. bef. die Truthubner, ruft (bie Stimme der Jungen nachahmend); baber die Dute 1. M. -n, bas Puthuhn, nieberd. f. bas Truthubn, malfche Suhn; uneig. gem. f. eine dumme weibl. Perfon; Puthuhn u. bef. verel. Put= hühnchen, in ber Rinderfpr. auch f. Subn, Subnden; ber Puter, -s, M. w. E., Puthahn, Puterhahn, f. Truthahn, walfcher Sahn; - baber: der Puten = od. Puterbraten; ber Putenjunge, das Putenmadchen; ber Putenjunker, gem. verächtt. ein einfaltiger Canbjunker; bie Puten=

gucht ic.; - putern, ziellof. u. ziel. 3m., nieberd. f. gefchwind und uns beutlich reden, auch babei mit bem Speichel fprudeln; fchmab. f. fchelten.

Pute 2. od. Putje, m., Dt. -n, (engl. powt). nieberb. f. Schlammbeiger,

ein Fisch.

Pute, w., M. -n, in Salzsiedereien die von den Salzkörben abtriefenden Zacken od. Pfeifen.

Puter, Puthahn 2c. f. unter put.

putjen, nieberb. 3m. 1) ziellos, f. v. w. pabjen (f. unter Pab); 2) ziel. f. jur Gile antreiben, fortheten, aufheten.

Putsche, w., M. -n (verw. mit Butte), oberb. ein fleines Fafe als

Salzmaß.

putschen ob. putschen, ziellof. und ziel. 3w. (auch butschen, butschen; wahrsch, v. d. Naturlaut putsch, f. v. w. patsch; vergl. d. engl. butt, push, franz. pousser) oberd. u. schweiz. f. stoßen (mit dem Kopfe, mit den Hörenern 2c.); anstoßen (mit den Gtäsern); anprallen, anschlagen (vom Waffer).

Putte ob. Putte, [m., M.-n, nieberd. 1) f. Pfüße (f. b.), Gosse, Rinne; 2) ein Ziehbrunnen (holl. put, lat. puteus, franz. puits); 3) im Deichbau eine Grube, aus welcher die Erde ausgestochen ist; auch das Maß, nach welchem diese Erde berechnet wird; putten, putten, zw., niederd. 1) Wasser aus einem Ziehbrunnen schöpfen, überh. f. schöpfen (franz. puiser); 2) Erde zur Deicharbeit ausgraben.

Putting , w., M. - en , Schiff. diejenigen großen , fchweren Rettenglie:

der, welche sich zu unterst an den Wandtauen befinden.

Put 1. s. unter puten; — Put 2. m., -es, M. -e, ob. die Pute, M. -n, niederd. f. Posse, lustiger, loser Streich; daher der Putenmacher, f. mer possen, lustige Streiche ze. macht; putig, Bw., f. possierlich, drollig.

Pube, w., M. -n (v. putten, putten, f. b.), Schiff. f. Baffereimer,

Schöpfeimer.

Pugel, m., -6, Bad. ber in Gestalt kleiner Klöße aufbewahrte Sauerteig (vergl. b. oberd. Bugen, Bogen, Baugen, b. i. Klümpchen, knollige Teigform). Pugen, m., -6, M. w. E., f. Bus, Bugen; insbes. hüttenw. ein

Rlumpen zusammengefinterten Erzes.

puten, ziel. 3m. (fchwed. putsa; urfpr. mahrid, fchneiben, ftugen; vergt. Bus, und bas latein, putare, beschneiben, pugen, amputare 20.) 1) burch Begichneiben ober überh. Begnehmen bes Schablichen, Überfluffigen ober bem Muge Mifefälligen reinigen, faubern (Baume, ben Bart -; bas Licht -, bie überfluffige Schnuppe wegnehmen, bamit es heller brenne; die Rafe -, f. v. w. fcnauben, fcneugen); fcweig. f. fchneiden, verfchneiden (bef. ein Schwein-), in weiterer Beb. f. tobten, umbringen; entfraften, befiegen (baber uneig. gem. ben geind pugen, b. i. ihm großen Abbruch thun); einen -. gem. f. ihm einen berben Bermeis geben; 2) einer Cache ob. Perfon auf irgenb eine Beife ein angenehmes, zierliches Unfeben geben, finno. verfchonern. glangend machen, blanten (Schuhe, Stiefel -; Silbergefchirr, ein Gemehr u. bgl.; die Bogel pugen fich, wenn fie mit bem Schnabel ihre gebern ftreichen); inebef. Die Mauer, ein Saus n. -, b. i. mit Ralt bewerfen und benfelben ebnen; einen ob. fich -, mit reinen und zierlichen Rleibern fchmuden (eine gepubte Dame 2c.); - ber Put, -es, o. M., bas Puten (jest geht ber Dus an); bas Geputtfein, finnv. Staat (im fconften Dug erfcheinen); was

sum Dugen bient, baber Maur, der Ralfüberwurf an ben Banden; bef. giers liche Rleidungsftucke und Nebenzierathen, als Spigen, Bander u. bal., zum Pus = Ungug, verich. Schmud; - 3 fe g. v. Pug: der Puthandel, Sandel mit Pupmaaren; der Puthandler, tie Puthandlerinn; tie Puthand= lung, der Publaden ic.; der Puktopf, f. v. w. Saubentopf; die Dut= macherinn, eine weibl. Perfon, welche Rleiderput, bef. Sauben, Damenhute u. bgl. macht; die Pupschachtel, Schachtel zur Aufbewahrung von Pugfachen; bie Putivaare ic .: - von pugen: das Puteifen, Maur. ein beim Mb= puten gebrauchtes gebogenes Gifen; das Putgemach, = zimmer, die Put= ftube, 1) ein Bimmer, in welchem man fich anpugt; 2) ein geputees, ausge= fcmudtes Bimmer, Staats =, Befuchzimmer; das Pupholz, Schuhm. ein Solz zum Glätten ber Abfabe; bas Dubmeffer, niederd. f. Bart =, Scher= meffer; ber Dubnarr, Die Dubnarrinn, tabelnd, wer übertriebene Reigung bat, sich zu puben; die Pubschere, Lichtpube, Lichtschere; die Pubsucht: pubsuchtig, Bw.; der Pubtisch, ein Tisch, an welchem man sich pust (fr. Toilette); Die Putzange, eine Bange ber Geibenweber gum Ubkneipen ber Fafern; das Putzeug, Dutgerath, alles was zum Dugen bient; - Ableit. von pugen: die Pute, M. -n, ein Berkzeug gum Puben (nur in: Licht= puge); auch f. Schnuppe; ber Puger, -8, wer etwas pugt (bef. in 3feg. wie Stiefel=, Bartpuper 2c.); uneig. gem. ein berber Bermeis; pubeln, ziellof. u. rudg. 3m., fcmeig. f. gern puten; fich übermäßig puten.

putig, Bw., f. unter Put.

Pugen, m., -6, M. w. E., Buchbr. ber Fleck, ber beim Abdruck eines Bogens durch einen unreinen Buchstaben entsteht.

## **D**.

D, ber siebzehnte Buchstabe des ABC, ein Mitt., welcher ganz den Laut bes K (s. b.) hat, und (schon im Goth. u. Altb.) die Stelle des K nur da vertritt, wo der Laut w darauf folgt, welcher jedoch dann nicht durch w, sondern durch u ausgedrückt wird. Das q steht mithin nie für sich allein, sondern immer mit nach folgendem u, u. qu, welches nur im Ansang einer Silbe u. vor einem Selbstl. stehen kann, lautet wie kw, z. B. Qual, Quelle, Quitte. In einigen Wörtern wechselt qu mit f (z. B. queman, kommen), oder mit w (z. B. quabbeln und wabbeln); in andern wechselt q mit t (d), z (z. B. quer, alth. duerah, mittelh. twerch, zwerch; Quehle u. Dwehle od. Ewehle).

Quaal, f. Qual.

Duabbe 1. w., M. -n, f. Quappe; — bie Quabbe 2. od. Quabbel, M. -n, (holl. quab) nieberd. f. tie Wamme des Rindviehs; auch f. hervorzagendes Fett, fettes Fleisch; die Quabbe od. Quebbe, M. -n, mektend. eine moorige, sumpfige Stelle; quabbeln, ziellos. Iw. m. haben, nieberd. sitternd od. schlotternd hin und her bewegen, auch wabbeln, schwappen, schwappeln (von Fett, von gallertartigen Körpern, moorigem Land 2c.); quabbelig, Bw., (engl. squab), leicht quabbelnd, sehr fett und weich, schlotterig (ein quabbeliger Bauch 2c.).

Quad, m., (v. quech, quid, f. b. u. vergl. Ruchen), oberb. f. Ruchlein,

in bem 'zgef. Reft quad, f. v. w. Neftkuchen (f. b.); auch f. bas lettgeborene Rind (verkl. bas Quadelden).

Quackel, w., M. -n, nieberd. f. Machtel.

quackeln, ziellos. 3m. m. haben, (Nebenform von wackeln, f. b.; schweb. hweka, angelf. cwacian, engl. quake, zittern), nieberd. f. wackeln; bef. uneig. f. wankelmüthig, unbeftändig sein, leichtsinnig, unbedachtsam reden u. handeln (holl. quakken, quakkelen); bes. etwas ver quackeln, f. vertändeln, leichtsinnig verthun; auch f. schwahen; die Quackelei, f. Wankelemuth, Unzuverlässigkeit; Tändelei; der Quackeler, Quackeler, -8, f. ein leichtsinniger, unbeständiger Mensch, auch f. Schwäher; quackelig od. quackelbaft, 3m., f. leichtsinnig, unzuverlässig; kindisch tändelnd.

Quackentraut, f., landich. f. Zaunwinde, große Winde.

Duacksalber, m., -6, M. w. E., die Duacksalberinn, M. -en, tengt. quack, quacksalver: schwed. quacksalvare; von quaken, quäken, engt. quack, schrien, u. Salbe, also: der seine Salben taut anpreist), ein Pfuscher in der Heilunft, Marktschreier; uncig. verächtt. ein ungeschickter u. zugleich prahthafter Urzt; quacksalbern, untrb. ziettos. Im. sin haben, ein Quacksalber sein u. als solcher die Heilunft üben (preuß. bloß: quackeln, engt. quack): die Quacksalberei, M. -en, das Quacksalbern; Behandlung und heilmittel eines Quacksalbers.

quad ob. quaad, Bw. (lanbich. auch quablig, quabsch; holl. quader; celt. gwaeth; vergl. bas engl. bad) niederd. f. bofe, übel, schlimm; quadartig, Bw., f. boshaft, bosartig, argliftig; die Quadheit, f. Bosheit; Unwillen,

Born, Safs; die Quadpogge (f. Pogge), nieberd. f. Rrote.

Quaddel, w., M. -n, (auch Quid bet, hamburg. Quart), niederd. f. Blatter, Reffelbrand, rother Fleck auf ter Haut von einem Sticke u. dgl.

Quadder, f., nieberd. f. Queder, f. d.

quaddern, ziellof. u. ziel. 3m., nieberd. f. quatfchen; manfchen, fneten;

brandenb. f. plappern, schnattern.

Quader, m., -8, M. w. E., ob. der Quaderstein, das Quaderstuck, auch die Quader, M. - n (vom latein. quadrus, a, um, viereckig; quadra, ein viereckiges Stück ob. Ding), ein viereckig zugehauener Bruchstein.

quaf, ein Naturiaut, weicher tas Schreien des Frosches nachahmt (griech. 2006); baher quaten, ziellof. Im. (lanbsch. auch quacksen, quarren; engl. quack; lat. coaxare), den Laut quaf hören lassen sterfch quatt); auch von dem ähnlichen Geschrei der Enten; niederd. auch f. ächzen, stöhnen, kreisschen, schreien; die Quasente, eine Art beständig schreiender Enten, auch Quasers, Rlangs, Schallente, Schreier ze. genannt; die Quaskrote, eine Art großer Kröten in Surinam; der Quakreiber, eine Art Reiher, welcher Nachts mit rauber Stimme schreit, Nachtreiber, eine Art Reiher, welcher Nachts mit rauber Stimme schreit, Nachtreiber, line Art Reiher, welcher Nachts mit rauber Stimme schreit, Nachtreiber, lauch eine herzsörmige Benussmuschet; — quaken, ziellof. Iw., das verkl. quaken, einen dem Quaken ähnlichen Laut von sich geben; auch gem. f. kindisch plaudern, plappern (vergl. quateln); der Quakler, -s, wer quakelt; — quaken, ziellof. Im., (vergl. quieten), einen dem Quaken ähnlichen, aber seineren u. helleren Laut von sich geben, Jäg. bes. von dem Schreien des Fuchses; gem. mit widerlich scharzser Stimme schreien, weinen, od. singen; der Quaker 1., -s, wer quakt,

ein guafendes Thier; insbef. eine Kinken : Urt, auch der Quaffinf, Bera-Schneefint ze. genannt; Die Quaferei, gem. bas Quafen,

Quakelbeere, w., westphal. f. Wachholderbeere; ter Quakelbusch, f. Machholderstrauch.

quateln, quaten, quaten, Quater 1. f. unter quat.

Quafer 2. oo. Quafer, -8, M. w. E., die Quaferinn, M. -en, (engl. quaker, v. quake, zittern, alfo eig. Bitterer, baber engl. auch tremblers genannt), Unhänger ber von Johann For 1650 in England gestifteten Religionsgefellschaft, welche fich göttlicher Gingebungen ruhmen, wobei fie in ein beftiges Bittern gerathen; baber: die Quafergemeinte, Quafergesellichaft: der Quaterglauben; quaterisch, Bw., dem Lehrbegriff und den Sitten der Quafer gemäß.

Qual, w., M. - en, (altb. quala, v. dem altb. ablaut. 3m. quelan. Schmerz leiben; Praes. quilu, mitteth, kil, Impf. qual, kal, Part. quolan. quoln; ietand, quol, schwed, qwal; vergl. bas angelf. evealm, evilm, Tod, evellan, engl. kill, töbten; u. bas altb. u. fcweb. wal, Tob, Morb; f. auch Qualm), heftiger, anhaltender Schmerz des Leibes ober der Scele, u. bas mas Schmerz od. anhaltende Befchwerde verurfacht, finnv. Pein, Plage, Marter (Qual empfinden, leiden; einem alle Qualen anthun; es ift mir eine Qual rc.); qualvoll ob. qualenvoll, Bw., voll Qual, viel Qual verurfacend ob. empfindend, mit vieler Qual verbunden (ein qualvolles leben); - qualen. ziel. 3w. (attb. queljan, quelan, quelen, bloß umend.; fcmed. qwalja), einen -, ihm Qual anthun, verursachen, sinnv. peinigen, martern (Thiere -; von Furcht, Ungft ac. gequalt werden); in weiterer Bed. groffe Beschwerde, Last, Unstrengung verursachen (einen od. sich mit einer Arbeit, mit Borwurfen, Sorgen, Gedanken 2c. -); gem. bef. f. mit Bitten beläftigen. anhaltend und bringend bitten (bie Rinder qualten mich, es ihnen zu erlau= ben 2c.); ber Qualgeift, Qualteufel, f. v. w. Plagegeift, f. b.; ber Qualer, -8, die Qualerinn, M. -en, wer Undere qualt (3. B. Thierquaier); bie Qualerei, das öftere od. anhaltende Qualen; etwas Qualendes (M. Qua= Tereien), bef. eine beschwerliche, muhfame Urbeit, große Unftrengung u. bgl.

Quall, m., -es, o. M. (v. quellen f. b.), vit. f. bas Quellen, die Rraft u. der Trieb des Hervorquellens; ein hervorquellendes Baffer.

Qualle, w., M. -n, (boll. Schicim, Ros; vergl. Qualifer), gallertar: tige Seethiere, einem Rlumpen gaben Schleimes ahnelnb (Medusa L.); bas Quallenboot, eine ungenabelte Schnirkelfchnecke, welche bie Behaufung ver= Schiedener Quallen zu fein scheint.

Dualm, m., - es, o. M. (fdmed. qwalm; altd. u. holl. walm, angelf. velm, vylm; von wallen, alfo. eig. etwas Ballendes; vergl. Quelle u. Belle) 1) dider, betäubender Dampf oder Rauch; auch große erstidende Sige; tanbich. f. Betäubung, Dhnmacht, Bewufftlofigfeit, Winterschlaf ber Thiere; ferner f. Efel, Ubelfeit (engl. qualm; altb. u. lanbid, auch dualm. Zwalm; baber dwelmen, nieberd. f. benebelt, betäubt fein); nieberd. auch f. Unluft, Mifetrauen, Berwirrung; 2) altb. f. Berberben, Untergang (veral. Qual, welches mit Qualm von gleichem Stamme gu fein scheint, fo bafs ber Grundbegriff von Qual mallende Gluth, erftickende Sige ift); bas Qualm= bab, gew. Dampfbab; qualmen, ziellof. 3w. m. haben, Qualm erzeugen, verursachen, sinnv. dampfen (schlechtes Di quaimt; beim Tabackrauchen quab

men); qualmig, Bw., Qualm erzeugend, voll Qualm.

Qualfter, 1. m., - 8, o. M. (angetf. geolster, gillestre; vergl. Qualle u. Galle 3. u. 4.), gem. dicker, zäher Schleim im halfe ober auf der Bruft; der Qualfterbaum, landfch. f. Bogelbeerbaum; Mehtbaum (vielleicht wegen ber schleimigen Beschaffenheit der Beeren); qualfterig, Bw., Qualster enthaltend, schleimig; qualstern, ziellos. 3w., gem. f. zähen Schleim auswerfen.

Qualfter, 2. m., - 8, M. w. E., nieberd. die stinkende grune Baummanze. Quandel, m., - 8, M. w. E., od. der Quandelpfahl, die Quandeleruthe, = stange, bei ben Kohlenbrennern: die Mitte des Meilers u. die senkettechte Stange in derselben; die Quandelfohle, die kleinen Kohlen, welche mitten im Meiler liegen; der Quandelstecken, der Knüppel, welcher zwischen bie Riche am Quandelpfahle gelegt wird.

Quandelbeere od. Quendelbeere, w., tie Frucht bes Quandelbeers baumes od. Quandelbaumes, eine Urt Mispeln, die in der Schweiz auf

felfigem Boden machfen, auch Fluhbirn, (f. d.) genannt.

Duant, m., -es, M. -e. 1) (holl. quant, ein Spielgefell, Hanbelsfreund), niederd. f. ein listiger, od. pofferlicher Mensch, Schalf; 2) f. der Schein, u. was man nur zum Schein thut (hannov. vor Quant, d. i. zum Schein); daher quantsweise, Nw. (holl. quantsuis, schwed. quanswis; vergl. gewandsweise) niederd. f. zum Schein, verstellter Weise (etwas bloß quantsweise thun 2c.); quanten, holstein. 3w. f. unerlaubten, betrügerischen Hanbel treiben (vergl. holl. quantselen, Waaren umsetzen; schweize verquanten f. verschehen, verbergen, heimlich verkausen); quanteln od. quantern, niederd. 3w. f. etwas zum Schein thun, nicht im Ernst handeln; wenig ausrichten; verquänteln, f. verschleubern (engl. squander); der Quantler, -s, niederd. wer quäntelt; wer Waaren od. Geld verschleubert.

Duanzel, m., -8, M. w. E. (auch Quenfel; wahrsch. von wenden, gleichs. Gewändsel), Bergw. der bewegliche eiserne Bügel an dem Kübel, woran

bas Bergfeil befestigt wird, bas Gelenke.

Duapp, m., -es, M. -e (vergl. Quabbe, quabbeln), nieberd. f. Beutel, Schlauch, hangender Bauch; schlauchähnliche Falte; daher quappig, Bw., f. einen Schlauch bildend, bauchig, runzelig; — die Quappe, M. -n, 1) (holl. u. engl. quab) niederd. ein in süßem Wasser lebender dickbäuchiger Fisch, Aalraupe, Ruppe; 2) landsch. f. die junge dickböpsige u. geschwänzte Froschbrut, Kaul = oder Kielfrosch, Froschwurm, Dicksopf 2c.; s. auch Kaulquappe.

quargeln ob. quergeln, ziellof. 3m. (vergl. b. altd. querca, fchmed. qvarka,

Gurgel), bair. f. fchreien; baber bas Gequarget f. Gefdrei.

Duark, m., -es, o. M. (verw. mit wirken f. kneten?), 1) ber dicke kasige Theil ber geronnenen Milch, nachdem die Molken bavon geschieben sind, Kasequark, Schmier: ob. Streichkase, auch Kasebutter genannt; 2: weicher Roth (mittelhochb. twark) u. in weiterer Bed. jede Unreinigseit; uneig. verächtl. f. eine werthlose, geringsuge Sache (in jedem Quarke rühren; den alten Quark aufeühren); — 3 seh. das Quarkbrod, eine mit Quark (1) bestrichene Brodzschnitte; das Quarksase, ein Fase, worin der zu Kase bestimmte Quark gezichüttet wird; die Quarkhange, ein hangendes Gerüft zum Trocknen des Quarkes u. der daraus geformten Kase; der Quarktase, (von Andern unr.

Duargkäfe geschr. und burch "Zwergkäse" erklärt), aus Quark ohne Rahm bereiteter Räfe, auch Ruh-, Bauernkäse genannt; ber Quarksloß, aus Quark, Mehl, Giern u. Butter bereitete Kiöße; die Quarknudel, aus Quark, Mehl u. Giern bereitete Nubeln; der Quarksack, ein Sack, in welchen der Quarkgeschietet wird, damit die Molken davon ablaufen; — Ableit. quarkig, Bw., Quark enthaltend, dem Quark ähnlich; kothig.

quarten, ziellof. 3m. (vergl. quargeln), lanbich. f. quaken, quarren.

quarren, ziellos. 3m., (ein Schallw. lanbsch. auch verst. quarzen; vergl. kirren, kurren, knurren 2c.), einen knarrenden, murrenden Laut hören lassen, bes. von dem Murren oder halblauten Weinen eigensinniger oder unzusriedener Kinder; niederd. auch von dem Laute der Blähungen in den Gedärmen, u. von dem Quaken, bes. aber dem leiseren röchelnden Geschrei der Frösche; landsch. auch von dem Laute der Schnepfen; die Quarre, M. - n, gem. s. ein quarrendes Kind, eine mürrische Person (sprichw. die Pfarre mit der Quarre bekommen, b. i. eine Pfarre od. uneig. überh. ein Umt zugleich mit einer Frau bekommen, bes. unter der Bedingung, eine gewisse Person zu heirathen); der Quarrer, - s, die Quarrerinn, M. - en, wer quarrt, murrt.

Quart, f., -es, M. -e (boch nach einem Zahlw. unverändert, z. B. vier Quart; — v. d. lat. quartus, a, um, der, die, das vierte; quarta pars, der vierte Theil), überh. der vierte Theil eines Ganzen, ein Viertel, Viertelzmaß; insbef. ein Flüfsseitsmaß = \frac{1}{4} Stübchen, auch eine kleine Kanne, ein Maß oder Quartier genannt (1 Berliner Quart enthält 64 Cubikzoll oder \frac{1}{27} Kubiksuß); daher die Quartflasche, eine Flasche, weiche ein Quart hält; in Niederd. auch ein Getreidemaß = \frac{1}{4} Laft; auch der vierte Theil eines Papierbogens, ein Viertelbogen (ein Buch in Quart, fr. in quarto, b. i. in Viertelbogengröße); daher das Quartblatt, ein Viertelbogenz Blatt.

Quartier, f., -es, M. -e (aus bem frang, quartier, aber mit beutscher Musfor.; mittl. lat. quarterium) 1) überh. ber vierte Theil eines Gangen. inebef, ein bestimmtes Maß fur trodine und fluffige Dinge, f. v. w. Quart (f. b.); in Schlesien & Quart (Quartierchen); im Sannöver. auch f. eine Biertel = Elle; Schiff. ber vierte Theil von 24 Stunden als Dauer der Wache bis gur Ablöfung; Gartn, die Abtheilungen ber Luftftucke; bef. ber vierte Theil od. überh. eine Abtheilung, ein Bezirk einer Stadt, Stadtviertel, Stadtbezirk; baber 2) f. Aufenthalts : ob. Wohnort, (wenn nicht in diefer Bed. bas franz. quartier vielmehr von bem beutschen marten, altfrang. guarder ze. ber= ftammt?), zunächst von Solbaten: bas Einlager (bei einem in Quartier fteben, liegen; die Winterquartiere beziehen; vergl. Sauptquartier), bann überh, f. Berberge, Nachtlager, Wohnung (einem Reifenden Quartier bestellen; ein gutes Quartier haben); uneig. Rrfpr. f. Schonung bes Lebens (einem Quartier geben, um Quartier bitten, gew. fr. Pardon); 3) (mahrich. von anderem Stamme: vergl. Röber 2. u. Queber) Schuhm. der hintere Theil eines Schuhes, das Ker: fenleder; bei Natherinnen: breite vieredige Querfaume, g. B. am halfe u. ben Armeln der Bemben; - der Quartiermeister, bei Rriegesheeren: ber Ginlager= beforger, Raftmeifter; auf Schiffen: ber Muffeher ber Schiffsmachen, Schirms mann; quartieren, ziel. 3m., einen einlegen, einlagern, ihm Bohnung geben, gem. nur in ben zgef. ein = u. ausquartieren.

Quarz, m., -es, M. (von verschiebenen Arten) -e, (wahrsch. von Warze, gleichs. Gewarz, wegen ber Arpstall = Erhöhungen auf ber Oberfläche), eine

harte, halbburchsichtige Steinart, aus Rieselerde bestehend, gew. mit Arnstallen auf der Oberstäche; daher: die Quarzdruse, f. Druse; der Quarzsluss, ein farbiger Quarz; der Quarzsand, mit Quarztheilen gemischter Sand; quarzig, Bw., Quarz enthaltend, daraus bestehend; quarzicht, Bw., quarzähnsich.

Duas, m., -es, o. M. (auch Quaft; flawon. kwass), att u. niederd. f. Gaftmahl, Schmaus, Schweigerei, Fraß; quafen i. ziellof. Im. (auch quaßen, quösen), niederd. f. unmäßig effen, fressen, schmausen, schlemmen; auch unreinlich essen (baher: verquasen f. aufzehren, verschlemmen); der Quaswurm, niederd. ein fressendes Geschwür im Schwanze des Kindvichs, der Schwanzwurm.

Quafe, w., M. -n, 1. nieberd. f. ein dunnes Reis von einem Baume; — 2, f. v. w. Quefe.

quasen 2., auch quasken, quasseln (mit fanft gesprochenem si), ziellos. u. ziel. 3w. (vergl. kosen), niederb. f. plaudern, schwagen, albern od. läppisch reden; baher: der Quaser, Quasseler, -6, f. Schwäger; die Quaserei ob. Quasseli, das Geschwäß.

Duast, m., -es, M. -e, ober die Duaste, M. -n, Berkt. das Duasten, (nieberd. Duest, schwed. qwast, dän. kvest; das holl. quast, schwed. qwist bedeuten Ast, sweig, welches die Urbedeutung des Wortes zu sein scheint; vergl. Knast), ein herabhangender Büschel von Faten od. Fransen zur Berzzierung von Rieldungsstücken, Borbängen, Trompeten ze. sinnv. Trettel, (s. auch Bettz, Puderquast); niederd. auch f. ein tieber Pinsel; u. f. ein kleiner Besen von heibekraut (heide quast); auch die Reisbündel der Fischer; quasten od. quasteln, zel. zw., niederd. mit einem Quast reinigen; auch f. pinseln.

Quaswurm, m., f. unter Quas.

Quatember, m., -s, M. w. E. (aus bem mittl. lat. quatempora, und dieses aus bem lat. quatuor rempora, d. i. die vier Zeiten, verderbt; alt auch Kottember, niederd. Quatertamper u. bloß Tamper), das Jahresviertel, Vierzteljahr (bes. in Beziehung auf zu entrichtende Abgaben); der erste Tag eines neuen Vierteljahrs (Quatembertag); eine vierteljährlich zu bezahlende Abgabe (Quatembergeld); landsch. auch die vierteljährlich einkommende Steuersumme; in der kathol. Kirche vier strenge Fastage am ersten Freitage jedes Vierteljahrs; die Quatembersteuer, landsch. eine vierteljährlich zu entzrichtende Gewerbesteuer.

quatsch 1., ein Naturlaut, weicher ben Schall einer fallenden, geschlagenen, ob. gedrückten weichen und zähen Masse nachahmt; daher der Quatsch, -es, M.-e, gem. ein solcher Schall, ob. ein damit verbundener Fall oder Schlag; insbes. f. Ohrseige (auch: eine Quatsche); schwäb. f. weicher Koth; quatschen, zietlos. 3w. (niederb. quatsen, quabsen; ital. squasciare, engl. squash; vergl. quetschen), gem. 1) m. haben, den Schall quatsch höven lassen (bie Schube quatschen beim Gehen, wenn Wasser barin ist; einen schlagen, dasse es quatscht); 2) m. sein, mit dem Schall quatsch fallen, ob. treten (in ben Koth, ob. im Kothe —); quatschig, Bw., gem. f. quatschend, kothig; quatscheln, zietlos. 3w. m. haben, gem., das verkl. quatschen, bes. von dem Schall, der durch Schütteln einer Flüssigisteit in einem Gefäse entsteht; auch s. v. w. quabbeln, s. b.; u. oberd. f. watscheln, wackeln (in dieser Beb. auch quattetn); quatschelig, Bw., quatschelnd; s. v. w. quabbelig.

quatich 2. Bw. u. Nw. (entweber Schallw., vergl. schwagen u. quafen 2.; ober aus quabich, quabsch entst. v. quad, s. d.), landsch. gem. f. albern, absgeschnackt, läppisch, verworren (quatsch sprechen, quatsches Zeug 2c.).

Quatte, m., M. -n, tanbich. f. die Larve des Maikafers, der Engerling.

Quebbe, w., f. Quabbe.

queck, Bw. (altd. queh, quech; vergl. feck), vit. f. lebendig, lebhaft, f. quick; baber: quecken, nieberd. 3m. (holl. quicken, leben, fich bewegen; engl. quicken, beleben; vergi. erquicken) 1) ziellos f. fich vermehren, fortpflanzen, fark wuchern; 2) ziel. f. ernahren, aufziehen; die Quede, M. -n (niederd. der Queef, Quitsch; angelf. cvice, engl. couch - od. quickgrass, fcmed. qweka), überh. Grasmurgein, wuchernde Graspflangen; bef. eine fehr schnell wuchernde weizenähnliche Grasart, auch das Quedengras, ber Queckweigen, Sundeweigen, Beizengras 2c. genannt (triticum repens L.); baber: die Queckeneage, ein eggenähnliches Werkzeug zur Bertilgung ber Queden; ber Quedenhaten, ein Sakenpflug zu bemfelben 3mede; der Quedenfaft, der blutreinigende Saft der Quedenwurzeln, ale Beiltrant Queckentrank genannt; queckig, Br., Quecken enthaltend, voll Queden; - die Queckbeere, (auch Quitschbeere, Quitsche), landich. f. Bogel= beere, Ebereschenbeere (wahrsch. wegen ber großen Menge ber Beeren); ber Queckholder, landsch. f. Wachholder (f. b.); die Quecktrespe, eine Urt ber Trespe mit queckenahnlicher Burgel; - das Queckfilber, (gleichf. lebenbiges, bewegliches Silber; niederd. Quickfülmer, engt. quicksilver; lat. argentum vivum), ein von Natur fluffiges, filberweißes Salbmetall, welches nächft bem Golbe die größte Schwere hat; uneig. als Bild ber Lebhaftigkeit, Unftatigkeit, Unruhe (3. B. er ist wie Quecksilber; er hat viel Quecksilber, d. i. unruhige Beweglichkeit); 3fes. bas Queckfilbererg, queckfilberhaltiges Erg, Bergw. Quickerg; der Quecffilberfalt, verkulttes Quecffilber (schwarzer, ob. rother Quedfilberfale); ber Quedfiibermohr, f. Mohr 3); bas Quedfilberol, Scheibek. zu einem Di zerfloffenes schwefelfaures Queckfilber; das Queckfilberpflafter, die Duccffilberfalbe, Pflafter ob. Saibe, mit Quedfilber bereitet; Ableit. quedfilbern, Br., eig. aus Quedfilber bestehend od. gemacht; gew. uneig. f. fehr lebhaft, unftat, flüchtig.

Queder, f., -8, M. w. E. (gem. auch Quabber, Quarber; von quer, ob. verberbt aus Quartier? f. d.), niederb. f. ein Querfaum, eine Einfassung gewisser Kleibungsftücke mit einem Saume ob. Banbe (Hosen =, Hembqueder),

oberd. Preis, Preischen (f. Preis 3.).

Duehle 1. w., M. -n (oberd. Quehet, niederd. Dwehle; landich. auch Bwehle; attd. duahal, duahila; vom goth. thrahan, attd. duahan, twagen, zwagen f. waschen), landich. ein langes, schmales Leinentuch zum Abtrockenen, ein Handtuch (Hand =, Küchenquehle 2c.); oberd. f. Tischtuch.

Queble 2. w., M. -n (Rebenform von Reble, f. d.), Bergw. eine

Rinne gur Ableitung bes Waffere in ben Stroffen.

queicheln, ziellos. u. ziel. 3m., schles. u. preuß. f. weichlich fein; weichslich machen od. halten, verzärteln; queichlich, Bw. f. weichlich, schwächlich.

Queif, m., od. die Queife, M. -n, nieders. f. Borwand, Entschuls

bigung, Rank.

queilen, ziellos. 3w., thuring. f. klagen, weinen, von Kinbern; auch von hunden: widerlich heulen.

quellen, 3m. (verw. mit Wall, wallen, Belle) 1. ziellos m. fein (altb. quellan, quellen; Praf. quille, Smpf. qual, Nw. gequollen), ablaut. quillft. quillt; Imper. quill; Impf. quoll (oberd. auch quall, nieberd. quull), Sont, quölle; Diw. gequollen (nieberd, gequullen), überh, gufmallen, sich aufwölben, von innen her ausdehnen; insbef. 1) durch Feuchtigkeit ausge= behnt werben, finno, fchwellen (Die Erbfen zc. quellen im Baffer; Die Kenfter: rahmen find durch die Raffe gequollen); in weiterer Unwendung durch eine innere Rraft fich ausbehnen und hervordrangen (die Augen quellen ihm aus bem Ropfe; bas Saar, ber Bufen quillt hervor); 2) gew. von Aliffigkeiten: ber: vordringen, jum Borfdein fommen (Thranen, Blut 2c.); in engfter Bed. von bem Baffer, welches aus der Erde hervordringt, finnv. entspringen (bas Baffer quillt aus ber Erbe, aus bem Berge 2c.; bei einem die Zeitbauer angebenden Bufat m. haben, g. B. es hat ben gangen Tag gequollen); uneig. f. feinen Ursprung, feinen Grund in einem Gegenstande haben, entsteben, hervorgeben, vergl. fliegen (aus Gott quillt Licht und Leben); - 2. giel. und bann r. bloß umenb. (bu quelift zc.; ich quellte, gequellt), machen, bafe etwas quillt, b. i. sich burch Reuchtigkeit ausbehnt (Erbfen, Samenkor= ner zc. in Waffer -); tanbich. bas Waffer -, b. i. es burch hemmung bes Abfluffes anwachsen laffen, aufschwellen, stauen (auch quallen); - die Quelle, M. -n, ob. mehr bicht. ter Quell, -es, M. -e, Berkl. bas Quellchen, (niederd. auch Bette, angelf. vell, vill, engl. well, ban. qual, fdmeb. källa), ein aus der Erde anhaltend hervorquellendes Baffer, und ber Ort, wo es entspringt, tanbich. auch Spring, Born (g. B. die Quelle eines Baches ober Fluffes; eine Beilquelle zc.; bicht. ber Quell ober die Quelle ber Thränen, b. i. bas Muge); in weiterer Unwendung auch f. ben aus der Quelle entstehenden Bach, u. f. Quellmaffer; uneig. Ulles, was den Daseins: ob. Erkenntnifsgrund eines anderen Dinges enthalt (a. B. Gott ift ber Quell ob. die Quelle alles Lebens ze.; ber Uckerbau die ficherfte Quelle bes Wohlftan= bes; bie Quellen ber Geschichte, b. i. glaubwurdige Berichte, Urkunden zc., aus tenen bie Geschichte geschöpft wird; eine Rachricht aus auter Quelle baben; an ber Quelle fein, fiben ac.); - 3feb. v. Quelle: die Quellbinfe, eine Urt an Quellen wachsender Binfen, auch Quellfemfe; ber Quellbrunnen, ein Brunnen, beffen Waffer aus einer Quelle kommt; bas Quellaras, bie Bafferschmiele; ber Quellarund, eine naffe, sumpfige Rieberung, bie verbors gene Quellen hat; das Quellmoos, im Baffer machfendes Moos, Flussmoos; bas Quellfalz, aus Salzquellen gesottenes Calz; der Quellfand, mit Baffer getranfter feiner Sand in einer quelligen Gegend; bas Quellmaffer , Baffer einer Quelle, g. u. v. Brunnen =, Flufewaffer zc.; - queflenmaßig, Bm., ben Quellen, b. i. Gefdichtsquellen, Urfunden zc. gemäß; quellenreich, Bm., riel Quellen enthaltend; tas Quellenftud, Gartn. ein Luftftud, in welchem Baffer quellen; - Ubleit. quellig, Bw., Quellen enthaltend; - 3fes. pon quetten 2.: ber Quellftoch ob. Quellbottich, in ben Malghäufern ein großer Trog ob. Bottich, in welchem bie Gerfte gequellt wirb.

Quendel 1. m., f. v. w. Quandel, f. d.

Duendel 2. m., -6, o. M. (lanbich. auch Quindel, Quenel, Gundel, Gundel, Gundeling, Kundelkraut ze.; altd. und mittl. lat. quenula; vom lat. cunila, griech. \*vorldy), eine Pflanze, deren Blätter und Blüthen einen gewürzhafsten Geruch haben, von verschiedenen Arten: milber Quen bel, auch Felde

Thymian, Feldfummel, Saturei 2c.; Bitronenquendel, mit zitronenahnlichem Geruch; gemeiner, auch römischer od. wälscher Quendel im subl. Europa, auch Thymian; der Quendelbl, aus dem Quendel gezogenes flüchtiges Di; die Quendelwolle, auf dem Quendel wachsende Flachsfeide.

Quendelbeere, f. Quandelbeere.

Quene ob. Quiene, w., M. - n (ehem. überh. Weib, altb. chena; vergl. das ban. quin, quinde; engl. queen, quean; griech. pvri; von gleichem Stamme mit Kind, f. d.), niederb. f. eine junge Kuh, die noch nicht gekalbt hat, Färse; auch f. Hausmutter, und als Scheltwort f. altes Weib, Here.

quengeln, ziellos. 3w. (wahrsch. von quienen, queenen), gein. bes. nieberd. f. weinerlich u. weichtich klagen, sich über Kleinigkeiten beschweren, Umstände oder Schwierigkeiten machen; auch sich kindisch, albern betragen, tändeln; sich weibisch verzättelt zeigen; der Quengler, -6, die Quengslerinn, wer quengelt; die Quengelei, M. -en, das Quengeln, weiner-

liches Rlagen, Umftändlichkeit, albernes Betragen.

Quent, f., -es, M. -e, gew. verkl. bas Quentchen, (lanbsch. auch Quint, oberd. Quintlein, Quintel; niederd. Quentin; mittl. lat. quintellum; v. d. lat. quintus, a, um, der, die, das fünste: also urspr. wohl; der fünste Theil eines Gewichtes) ein Gewicht, welches & Loth beträgt und in Niederd. in 4 Ort oder Pfennige, in andern Gegenden in 4 Denare od. 8 heller getheilt wird; in der Mehrh. nach einem Jahlw. unverändert (z. B. zwei Quent oder zwei Quentchen).

quer, Nw. u. Bw. (Rebenform von zwerch, vergl. b. althochb. duerah. mittelb. twerh und quert; oberd. auch querich, gew. zwerch; nieberd. auch bweer, dware; engl. queer und thwart), der Brette nach, in die Breite, b. i. in einer Richtung, welche eine als Lange angenommene Linie rechtwinklig burchfcneibet (g. B. einer queren Sand, eines queren Fingere breit; gem. ale Dw. quer über ben Weg, über bas gelb zc. laufen, auch: quer felbein, ob. ggef. querfelbein (nicht aber querfelb ein; vergl. felbein) laufen; ein holz quer über bas anders legen; gem. auch über quer ob. überzwerch); uneig. vit. u. lanbich. f. verkehrt, widerfinnig (gem. verquer); bie Quere. o. M., die Richtung nach ber Breite, ob. überh. die eine andere freuzende Richtung (in die Lange und in die Quere, etwas in die Quere legen; ins Rreug und in die Quere, b. i. nach verschiebenen, einander burchkreuzenden Richtungen; uneig. einem in die Quere kommen, b. i. ihm in den Weg kommen, hinderlich fein; es geht mir Alles ber Quere, b. i. verkehrt, wiber meine Abficht); que= ren, giel. 3m. (vergl. quieren), alt u. lanbich. f. wenden, inebef. in die Quere richten; fich -, fich in die Quere erstrecken, sich kreuzen, widersprechen: -Bfet. von quer: die Querart, Bimmert. eine Urt in Geftalt eines T mit zwei Schneiben, beren eine mit bem Stiele gleichlaufend ift, die andere aber in die Quere geht, oberd. 3werchart, ber Querbalten, ein in bie Quere laufender Batten, (g. B. an einem Rreuge 2c.); die Querbant, eine im Berhattnife gu anbern quer ftebenbe Bant; chem. im fürstlichen Rathezimmer ju Regensburg bie Bant fur bie protestantischen Bischöfe; der Querbugel, der in die Quere gehende Büget an einem Degengefage; querfelbein, Rm., f. o. unter quer; die Querflote, Querpfeife, eine in die Quere an ben Mund gefette Flote ober Pfeife; baber ber Querpfeifer, wer die Querpfeife blaft; ber Quer= flugel. Jag. ein guer burch ben Balb gehauener Alugel ob. Stellmeg; ber Duergang, ein in die Quere gerichteter Gang ober Beg; die Quergaffe. Querftrage, eine Gaffe ob. Strafe, welche eine andere rachtwinklia burche fcmeibet; bas Quergestein, Bergw. bas Geftein, melches quer zwischen ben Gangen fteht; ber Quergiebel, Geitengiebel eines Saufes; bas Querhaus. ein Saus mit Quergiebeln, beffen langere Seite an ber Strafe liegt; auch ein Baus, bas quer zwifchen andern fteht; bas Querholz, ein in bie Quere gebendes Solz; die Querkluft, Bergw. eine Rlufe, welche quer über ben Gana ftreicht, Rreuxeluft; der Querkopf, uneig. ein verkehrt und widerfinnig ben= fender u. handelnder Mensch; baber querkopfia, Bro., widersinnia od. eigen= sinnig benkend u. handelnd; die Querkopfigkeit; die Querleiste, eine quer an ob. über etwas befeftigte Leifte; die Querlinie, eine in die Quere taufenbe Linie; die Quernacht (gem. Dwernacht), nieberd. f. eine Racht, fofern fie zwi= fchen zwei Tagen liegt und beibe gleichsam mit einander verbindet, daher ein Beit= raum, ber meniaftens eine Racht in sich folieft (über bie Quernacht, b. i. binnen 48 Stunden); die Quernath, eine in die Quere taufende Rath; Die Querpfeife, f. Duerflote; ber Querfact, ein in ber Mitte aufgeschligter Sact, ber quer über ber Schulter getragen, ob. über ben Rücken eines Laftthiers gehängt wirb, fo bafe er nach beiden Seiten berabhanat, oberb. 3merchfact: ber Quersattel, ein mit einer Rückenlehne versebener Sattel, auf welchem man in der Quere fisend reitet, Weibersattel; der Querfaum, ein in die Quere ob. Breite gehender Saum, vergl. Queder; ber Querschlag, Bergw. ein Schlag, b. i. eine Offnung, welche burch bas Queracftein zwischer, zwei Gruben getrieben wird; die Querstraße, f. Quergaffe; der Querftrich, ein in bie Quere gehender, eine andere Richtung freugender Strich (uneig. einem einen Querftrich machen, b. i. ihm etwas vereiteln); auch bas Schriftzeichen -. ber Gebankenstrich (f. b.); die Querwand, eine in die Quere zwischen anderen Banden laufende Band; ber Quermeg, ein in die Quere laufender Beg; ber Querwind (nieberd. Dwermind), ein von ber Seite kommender Wind; auch ein Wirbelwind; ber Querzwickel, ein Bwickel, beffen Maschen quer über bie andern Mafchen bes Strumpfes geben.

Querder, m., -8, M. w. E., lanbich. 1) f. eine Art kleiner Neunaugen

oder Briden, Rieferwurm; 2) f. Roder, Lodfpeise für Fische.

Quere, queren, Querflote zc. - Querlinie, f. unter quer.

querlen ob. quirlen, 3w. (oberd. zwirten, zwirdeln; engl. twirl; von queren f. wenden, umdrehen) 1) ziellos f. sich schnell im Kreise drehen oder überh. umherbewegen (z. B. landsch. gem. im Hause herum querlen); 2) ziel. etwas in eine drehende, wirbelnde Bewegung setzen, bes. mittelst eines Querls vermischen (Eier-; Meht in die Suppe-), der Querl od. Quirl, -es, M. -e, Berkl. das Querlchen, (ehem. auch Querrei, landsch. Querebet, Quirdel, Quirgel; oberd. Zwirdel), ein Küchenwerkzeug zum Querlen von Flüssigseiten, bestehend in einem Stad, dessen dende ein Kranz kurz abgeschnittener zacken umgiebt, durch Orchen des Stiels zwischen den flachen Dänden in Bewegung geset, gew. ein abgeschälter und gestugter junger Fichtenseber Kiesernschoss, daher Forstw. überh. ein Schoss solcher Bäume; Pflanzder kranzförmige Stand mehrer Blüthen rund um den Stengel; auch ein einem Rechen ähnliches Werkzeug der Papiermacher; querlförmig, Bw., Pflanzdie Gestalt eines Querls habend.

Quern ob. Querne, w., M. - en (goth. qvairnus, altb. quirn; angelf. cweorn, cwearn, engl. quern, schweb. quarn, ban. quaern; von queren, wirren, b. i. drehen; vergl. querlen), alt u. niederd. f. Mühle, bes. Handsmühle; der Querner, -6, f. Müller.

Quernacht zc. - Querzwickel, f. unter quer.

Quese, w., M. -n, (lanbich. auch Quafe; verm. mit quetichen), nieberb. ein burch Drücken ober Quetschen entstandenes Blut = od. Wafferbläschen in ber haut.

questen, 3m., f. quafter unter Quaft.

Questenkraut, f., landsch. f. die Ackerhauhechel (anonis arvensis L.). questern, ziellos. 3w., oberd. f. hin und her gehen, unruhig umherlaufen (vergl. querlen).

Quetsche, w., M. -n, 1. ianbich. f. Zwetsche; 2. lanbich. f. ein Bunbel dunner Baume, Bretter zc. (wahrsch. von quetschen f. zusammenpressen);

3. f. quetschen.

quetichen, ziel. 3w. (altb. quezzon; nieberb. guetsen, auch guetten, qued= ben, quettern f. brucken, ausbrucken; holl. quetsen; angelf. cwysan, engl. squeeze, squash, schweb. gwesa; verg! quatschen u. d. lat. quatere, quassare), einen weicheren Rörper plöglich zusammendrücken, bef. wenn es mit einem quetfchenden Schalle verbunden ift; überh. breit od. platt drucken, zerdrucken, burch Drücken verleben (Sanf-, b. i. zwischen Balgen gerdrücken; bas Metall-, mit bem Sammer ausbehnen; fich (mir) ben Finger quetfchen); auch quetfchend auspressen (ben Saft aus ben Trauben, aus einer Bitrone -); Bergm. f. ger: fchlagen, in Stude fchlagen (ble Gange -, b. i. bas Erz aus ben Gangen); -3feg. Die Quetichbirn, eine Art großer, weicher Birnen, welche gerfpringen, wenn sie vom Baume fallen; das Quetscheisen, die Bange od. tas Brenneisen ber Perrudenmacher; ber Quetschhammer, ein hammer zum Ausbehnen bes Metalls in Mungen 2c.; bas Quetschwerk, Bergw. geringes, weitläufig liegen= bes Erg, g. U. v. Scheibewert; Die Quetschwunde, eine burch Quetschen entstan= bene Bunde; - Ubleit. Die Quetsche, 1) o. M. gem. f. Rlemme, Bebrangnife, Berlegenheit (in ber Quetiche fein); 2) M. -n, ein Werkzeug jum Quetschen; ber Quetscher, - 8, wer quetscht; auch ein quetschentes Ding (f. Rasenquetscher); die Quetschung, das Quetschen; die gequetschte Stelle, Quetschwunde (M. Quetschungen).

quick, &w. (alt u. lanbsch. auch queck, s. b.; altb. queh, quech, angels. cvic, engl. quick, schweb. qwick, ban. qwig; baber erquicken, s. b.; verw. mit be-wegen, wach, wecken, weben, lat. vivere, vivus), lanbsch. f. lebhast, rege, munter, frisch; ber Quick, -es, o. M., lanbsch. f. Quecksilber; bei Metallarbeitern das in Scheibewasser getäbtete Quecksilber zur Vergoldung; daher: quicken, zw., mit Quecksilber bearbeiten, nur in: abquicken, verquicken, zw., mit Quecksilber bearbeiten, nur in: abquicken, verquicken (s. b.); das Quick ob. Queck, -es, o. M., niederb. f. lebendiges Vieh, sowohl als Sammelwort, als auch von einzelnen Thieren (z. B. Hornqueck); — 3 sez, die Quickarbeit, Hüttenw. Reibung u. Mischung des Goldes mit Quecksilber; der Quicksorn, niederb. eine lebendige Quelle; der Quicksteit, burch Quecksilber aufgelöstes Metall; das Quickerzz, Bergw. f. Quecksilbererz; das Quicknetall, mit Quecksilber vermischtes ob. aufgelöstes Metall; die Quickmithle, Hüttenw. eine Müble zum Abquicken des Silbers; der Quicksilber Quecksilber aufgelöstes Metall;

fand, nieberd. f. Triebsand; ber Quicksteert (v. Steert f. Schwang), nieberd. f. Bachftelge.

Duidenbaum, m. (vergl. Queabeere, Quitiche), lanbich. f. Bogel-

quidern, ziellof. 3m., ichlef. f. fichern, hell u. fein lachen.

quickezen, ziellof. 3m., oberd. f. zwitschern.

Quiddel, w., f. Quaddel.

quief, (vergt. quak, quietsch), ein Naturlaut, welcher einen hellen, feinen Thierlaut nachahmt; quieken ob. quieksen, ziellos. 3w. (vergt. quaken, engt. squeak), einen solchen Schall hören lassen, hell und fein schreien, von Schweinen, Enten 2c.), auch von kleinen Kinbern; quiekig, Bw., lanbsch. gem. f. oft und viel quiekend, weinerlich.

Quiel, m., - es, o. M. (v. quillen, quellen), nieberb. f. Geifer; quielen, ziellof. 3w. f. geifern, ben Speichel fließen laffen; — bie Quiele, M. - n,

vit. f. Welle, Fluth.

quienen, ziellof. 3w. (holl. quenen, ban. quinie, angelf. cwinan; cett. cwin, Rlage; verw. mit weinen), niederd. f. klagen, krankeln, hinsiechen; die Quiensucht, niederd. f. Schwindsucht.

quieren 1. ziellof. 3m., brandenb. f. quienen; 2. ziel. 3m. (v. quer; f. queren), lanbich. ben umgebrochenen Uder in die Quere pflugen, hatenpflugen;

auch quer über ben Ucker eggen.

quietsch (vergl. quiet), ein Naturlaut, welcher einen feinen, burchbringenden Schall nachahmt; baber der Quietsch, - es, M. - e, gem. ein folcher Schall; landsch. f. Dompfaff, Gimpel, auch der Quietschsink; quietschen, ziellos. 3w., gem. f. einen durchdringend hellen, widrigen Laut hören lassen.

quillen, ziellof. 3m., ait u. lanbich. f. quellen, f. b. Quilifter, m., -8, M. w. E. nieberb. f. ein Bufchel.

quinkeln, ziellof. 3m., niederd. f. hoch und fein singen; zwitschern.

Quint ob. Quintlein, f., oberd. f. Quentchen, f. d.

Quinte, w., M. -n (v. b. lat. quinta, die fünfte), Tonk. der fünfte Ton vom Grundton; die fünfte Saite eines Tonwerkzeuges, überh. die feinste und höchste Saite, auf der Geige die vierte; Kartensp. fünf auf einander solgende gleichfarbige Blätter; Fechtk. die fünste Stofart; daher die M. Quinten, uneig. (gleichs. Fechterstreiche) f. listige Streiche, Känke, Kniffe (vergl. Finte); der Quintenmacher f. Ränkemacher.

Quirl, m., quirlen, 3w., f. Querl 2c.

Quispelbinfe, w., tanbich. f. bas gemeine Bollgras, Flachsgras.

quisten, ziel. 3w. (goth, qvisijan, fraqvisijan, vertilgen; verw. mit wüsten, lat. vastare, ital. gvastare, franz. gâter; engl. waste), niederd. f. vergeuden, verschleudern, durchbringen, verthun (gew. verquisten); der Duist, -ed, od. die Duiste, o. M. (holl. quist), niederd. f. Aufwand, Bersschwendung, Berlust, Schaden, Nachtheil (in die Quiste gehen, f. verloren gehen); die Quisterei, niederd. f. Berschwendung.

Quitsch, w., M. -en, s. Quede; — Quitsche od. Quipe, w., M. -n (auch Quitschen: ob. Quigenbecre, Quide ob. Quedbeere, s. d.) lanbsch. f. Bogelbeere, Ebereschenbeere; ber Quitschen= od. Quipenbaum,

(engl. quickbeam, quickentree) f. Eberesche.

quitschen, quitscheln', quitschern, ziellof. 3w., lanbich. f. quietschen, gwitschern.

quitt, Bw. (holl. quyt, engl. quit, franz. quitte, schweb. qwitt; Rebensform von wett, s. b., verw. mit viduus, Wittwe 2c.; nicht vom lat. quietus) gem. f. frei, los, ledig, m. dem Gen. (des Eides quitt sein), von etwas befreit, einer Sache beraubt, verlustig (aller Sorgen—, der Freundschaft quitt sein 2c.); insbes. keine Verbindlichkeit gegen einander habend, einander nichts schuldig (wir sind quitt); quitten, ziel. 3w., (engl. quit, franz. acquitter), vit. f. quitt machen, einen von Verbindlichkeiten frei sprechen; niederd. sich —, f. sich seiner Pflicht entledigen, seiner Verlassent sieht nachtommen; jest gew. quittiren, ziel. 3w. 1) gem. f. verlassen (einen—, franz. quitter); etwas—, aufgeben, ein Amt 2c. niederlegen, abdanken; 2) eine m etwas od. über etwas—, den Empfang einer Zahlung schriftlich bescheinigen; die Quittung, M. - en, ein Schein über empfangene Zahlung, Empfangschein.

Duitte, w., M. -n, (altb. chuttina, oberd. Kütten, lanbsch. auch Kutte, Quette ec.; holl. u. niederd. Quee; verderbt aus b. lat. malum cydonium, griech. \*vodóviov von der Stadt Cydon auf der Insel Kreta), die apsel= ober birnenförmige, äußerlich wollichte und, wenn sie reif ist, goldgelbe Frucht des Quittenbaums, welche gekocht und eingemacht gegessen wird (Apfel=, Birnquitte, zwei Spielarten); die wilde Quitte, ein Art Mispeln, zwergmispel, Quittenmispel; der Quittenapsel, die Quittenbirn, den Quitten an Gestalt u. Farbe ähnliche Apsel= u. Birnen= Urt; der Quittenbrod, mit Zucker eingesottenes und getrocknetes Quittenmus; quittengelb, Bw., gelb wie eine Quitte, sehr gelb; der Quittenhansling, landsch. auch der Quiteter, -s, eine Art Hänslinge mit gelber Kehle u. Brust; der Quittenkern, der längliche Samen der Quitten; die Quittenpsirsich, eine Art gelber Pfiressiche; der Quittenwein, aus gegohrenem Quittensaft bereiteter Obstwein.

quittern, ziellof. 3m., nieberd. mit feinem Laute lachen, fichern.

quittiren, Quittung, f. unter quitt.

Quite, w., f. Quitsche.

quofen ob. quofen, ziel. 3m., nieberd. f. quetfchen, zermalmen, langs fam fauen.

Quubbel, w., M. -n, quubbelig, Bw., f. v. w. Quabbel, quabbelig, f. d.

quurkhalfen, ziellos. 3w. (auch worghalfen; vergl. wurgen), nieberd. fich wurgen wie Semand, bem etwas im halfe stedt.

## M.

R, der achtzehnte Buchstabe des UBC, ein Mitl., welcher zu den flüsssigen od. schmelzenden Mitlauten (1, m, n, r) gehört und durch zitternde Bewegung der Junge gegen den Gaumen hervorgebracht wird; häusig verdoppelt nach geschärften Selbstlauten, z. B. harren, Herr, irren, knurren zc. Das r ist verwandt mit 1 und wechselt zuweisen mit diesem (s. E); im In= und Auslaut vieler

Wörter ist ce aus ursprünglichem f entstanden (z. B. goth. mis, 'thus f. mie, dir; goth. raus, altd. ror, Rohr; goth. auso, altd. ora, ore, Ohr; goth. basi, niederd. Besing, altd. peri, Beere; altd. er was, er war), u. wechselt noch jeht mit sin Bildungen von demselben Stamme; vergl. z. B. frieren (altd. friusan), fror und Friesel, Frost; verlieren (altd. varliosan), verlor und Berzlust, kiesen und küren. Im Unlaut hatten manche Wörter im Goth. und ättesten Althochd. vor dem r ein h od. w., welches in der heutigen Sprache abgeworfen ist, z. B. goth. hrains, hrôpjan f. rein, rusen; goth. vrikan, niederd. wreken, alth. rehban, rächen.

rå, Schiff., ein Buruf des Steuermanns beim Bidgadfegeln (Laviren),

wenn bas Schiff gewendet und auf bie andere Seite gelegt werben foll.

Rå, m. (auch Reef, Rewe; altb. hrao, hrêo, rê, f. Leichnam), niesberb. f. Leib, Rücken.

Raa, w., f. Rah.

Raback, f., -es, M. -e, nieberb. f. ein altes flapperiges Geftell, Gerath, Schrant 2c., ein verfallenes Haus; rabacken, zietlof. 3w. (ein Schallw.) nieberb. f. raffeln, flappern, flopfen; rabackern, zietlof. 3w., f. fcharf traben.

rabbeln, ziellef. und ziel. 3m., nieberb. f. plaudern, fcmagen, unverftanblich reden; baber bie Rabbelei, f. bas Schwagen, Gefchmäß; ber

Rabbler, auch die Rabbeltasche, f. Schwäßer, Plaudertasche.

Rave, m., -n, M. -n (alth. hraben u. rabo, mittilh. raben; oberd. Rab, Rapy, nieberd. Rame, angelf, hraefn, eng! raven, altnord. bratn, fcweb. rafn; von ber Burgel bra, kra, fraben, fchreien; vergl. bas fanetr. karava, lat. corvus, griech. zoous), ein Bogelgeschlecht, zu melchem bie Rrahe, der Beber, bie Dobte, die Gliter zc. geboren; gew. in engerer Beb. bie größte Gattung tiefes Gefchlechts mit gang fcmargem, glangendem Ge= fieber: ber schwarze Rabe, auch Rolf =, Robl =, 2las =, Steinrabe zc. genannt (ftehlen wie ein Rabe; ein weißer Rabe, fprichw. f. eine große Gettenheit); f. auch Bafferrabe, Miftrabe, Rappe; Sternt. ein Sternbild auf ber großen Bafferichlange; Naturk. auch eine Urt Schnirkelichnecken; - 3fes. bas Rabenaas, ein Mas fur Raben; uneig. niebr. Schimpfw. f. verworfene, lafterhafte Verson, auch Rabenvieh; Die Rabenart, 1) eine zum Rabenge= ichlecht gehörende Bogelart; 2) die ben Raben natürliche Urt, inebef. f. harte, fieblofe Behandlung ber Rinder von Geiten ber Altern, weil man ben Raben an= dichtete, dafe fie ihre Jungen verließen; baber Rabenaltern, Rabenvater, Rabenmutter, f. harte, graufame Attern; das Raben = Ei, uneig. f. Bofift, Rugelschwamm; die Rabenfeber, = fpule, ber Rabenfiel, Schwungfeber bee Raben, jum Schreiben, Beichnen zc. gebraucht; bas Rabenfell, uneig. perachtl. f. eine fcmarge Saut, eine alte hafeliche Beibeperson; der Raben= fuß, uneig. f. Strand = ober Baffermegerich (auch Rraben =, Rappenfuß 2c.); eine Urt hirfegras ober Schmaben; das Rabenhaar, rabenfcmarges haar; ber Rabenbeller, - pfennig, - baten, chem. schweiz. Beller, Pfennige, Basen mit einem Raben im Gerrage (vergl. Rappe); tie Rabenfrabe, eine aans fcwarzblaue Rrabe, kleiner als der Rabe, auch kleiner Rabe, fcmarze Rrabe, Mastrabe zc. genannt; ber Mobenschnabel, uneig. eine Art Stachelfonceden; eine wundarztliche Bange mit langer, gefrummter Spige, womit Split= ter aus Bunden gezogen werben; Schiff, ein hatenformiges eifernes Bertzeug,

bas Werg aus ben Fugen bes Schiffes zu ziehen; Schmied. ein vorn längeres u. dickeres Quseisen für Pferde mit Stelzsüßen; rabenschwarz, Bw., schwarz wie ein Rabe, glänzend schwarz; die Rabenschwarze; der Rabenstein, 1) ber Richtplat, das Hochgericht, weit der Leichnam des Hingerichteten eine Speise der Raben wird (od. vielleicht verderbt aus Rewenstein, von hred, hre. Gen. hrewes, Leichnam; s. Ra); 2) ein rabenschwarzer Fingerstein (auch Rappenstein).

Rabe, w., M. -n, (altb. raba, lat. rapa), oberb. u. ichweiz. f. weiße Rithe.

Rabisch, m., -es, M. -e, (n. A. Rawisch, Robisch; ein stav. Wortz böhm. rabusse, serb. rabosch), oberd. u. Bergw. f. Kerbholz, s. d.; der Rabischmeister, vit. Bergw. der Steiger eines Berggebäudes, der die Kerts hölzer in Verwahrung hat.

Rabisgras, f., landich. f. Rafenschmiele.

Rabracter, m., -8, landich. f. Neuntödter.

Rach, w., M. -en, lanbich. f. Spinne.

Rachbeere, w., f. Rechbeere.

Rache, w., o. M. (alto. rahha, rache; oberd, ber Rach; goth, vrakia, Berfolgung; angelf. vrace, engl. wreak, holl. wraak; f. u. rachen), urfer. Berfolgung, Berbannung; Strafe (bibl. die Rache ist mein; ich will ver= gelten); jest die Begierde, ein erlittenes Unrecht, eine Beleibigung zc. burch ein bem Urheber zugefügtes Übel zu ahnden, u. die ahndende Bergeltung felbst, (etwas aus Rache thun; vor Rache gluben; auf Rache finnen, nach Rache burften; Rache an einem nehmen ob. üben); 3 fes. ber Rachburft ob. Rachedurft, die Rachgier, Rachluft, Rachlucht, bas beftige Berlangen, bie Begierde nach Rache, Rach fucht insbef. fofern es eine anhaltende Leibenfcaft ift; rachdurstig, = gierig, luftig, = fuchtig, Bw., Rachgier, Rach= sucht ze. begend u. zeigend; der Rachegott, die Rachegottinn, bas Bofe rachende Gottheiten, alte Fabell. insbef. Nemefie u. bie Furien ; der Racharimm. mit Grimm verbundene Rachgier; rachgrimmig, Bw., Rachgrimm begend; das Rachopfer; ein aus Rache vollzogenes Opfer; ein Mensch, welcher ber Rache aufgeopfert wird; das Rachschwert ob. Racheschwert, ein zur stras fenden Bergeltung bienendes Schwert; uneig. bibl. ein Strafgericht Gottes; rachen, giel. 3w. (goth. vrikan, Impf. vrak, angelf. vrecan, verfolgen, ftras fen; noch nieberd. gew. wraken, wreken; altb. rehhan, rechen, ablaut. ich riche, Smpf. rach (baher Rache), Dav. gerochen; jest nur umend. ich rache, rachte, geracht, vit. gerochen; oberb. auch rechnen; fcweb. wraeka, engl. wreak), ehem. f. strafen, bestrafen, abnden (bibl. der Berr, der oberfte Racher, wird's rachen); jest ein erlittenes Unrecht, eine Beleidigung zc. perfonlich vergelten (einen Schimpf, einen Mord -; etwas an einem -, b. i. bafür an ihm Rache nehmen); fich (Ucc.) an einem-, fich felbst durch Verget= tung Benugthuung verschaffen; einen-, das ihm zugefügte Unrecht an bem Beleidiger ahnden (er ift burch mich gerächt; ich bin gerächt (nicht: ges rochen), b. i. bas mir zugefügte Ubel ift bem Urbeber vergotten); Ableit. der Racher, -8, die Racherinn, M. -en, wer etwas racht, vergilt, bas Unrecht ahndet; racherisch, Bw., rachend. Rache übend.

Rachel, w., M. -n (vergl. Brack, brechen), fachf. f. Spalte, Rifs, Kurche im Erdboden.

Rachen, m., - 8, M. w. E. (attb. hrabho, racho, rache, angelf. hraca, holl. raak; mahrich. von bem rocheinden Laut, ber fich im Rachen bilbet), überh. ber hintere Theil der Mundhohle, ber geoffnete Schlund; insbef, ber Schlund und das gange Maul großer Thiere, bef. ber Raubthiere (ber Rachen bes lowen, bes Saffisches 2c.; einem Pferbe ben Rachen ftechen, b. i. die hinten im Rachen liegende Aber öffnen); nieberd. verächtl. für ben Mund ber Menschen, bef. ein großer, weit geöffneter, gieriger Mund (ben Rachen auffperren, einem ben Rachen füllen 2c.); uneig. f. fürchterlicher Abgrund, Schlund (bibl. ber Rachen ber Solle); - rachsen, auch racksen, rackezen, ziellos. 3w. (nieberd. racken, harken; altb. rachison: angelf. hraecan; vergl. rocheln, frachzen, b. lat. ructare, griech. egeiyeir), oberb. f. rauspern, Speichel ober Schleim mit Frächzendem Laut auswerfen.

rad, Bw. (ber Stamm bes goth. rakjan, altb. rechjan, recten, ausbehs nen) oberd. f. straff, gespannt; steif u. mube vom Geben, Arbeiten 2c.; das Rack, -es, M. -e, 1) (engl. rack, holl. rak; vergl. bas holl. reke, Reihe) nieberd. ein Gestell an der Band, worauf man Bucher, Gerath u. bal. orbentlich in Reihen aufstellt, auch zum Unhangen von Rleibern (Rleiberrack); 2) Schiff, ein Werkzeug, womit die Rah an den Mast befestigt wird, und welches zugleich zum Aufziehen u. Rieberlaffen berfelben bient; baber bie Radflampe (f. Rlampe), Rackflote (f. Rlote); das Racktau, bas Tau, mit welchem bas Rack um die Rah und ben Mast befestigt wird.

Rack, m., -es, M. -e, ob. der Racker, -8, M. w. E., auch die Racke od. Rake, M. -n (wahrich. Nachahmung bes Geschreis; nieberd. auch Roof, oberd. Ruch, f. d.), lanbich. f. mehre zum Rabengefchlecht geho: rende Bogel, inebef. die Mandelfrabe (blaue Rate), Die Doble, ber blaue Holzhäher, die Saatkrahe, auch der Rabe felbft.

racteln, ziellof. 3w., lanbich. f. wibrig ichnarrend tonen (von Tonwert-

zeugen).

racten ob. raken, ziel. u. ziellof. 3m., (altnord. raka, schaben, angelf. racjan, engl. rake, icharren; frang. racler; vergl. Rechen), nieberd. f. fcharren, raffen, fegen; schmubige Urbeit verrichten, im Rothe mublen, fubeln; baber: ber Nacker 1. - 8, M. w. E., lanbich, nieberd. 1) f. Schin= ber, Abbecker, Benfer; Abtrittraumer; 2) verächtl. f. Sund (in biefer Bed. vielleicht von anberem Stamme; vergl. Brack, angelf. race, Sagbhund; mittl. lat. racha, ichwed. racka, Hundinn, v. ichwed. racka, laufen?); oberd. überh. f. ein ausgemergeltes, unnubes Stud Bieh: Pferd, Rind zc. ; 3) niedr. Schimpfw. fur einen höchst verächtlichen, verworfenen Menschen; oberd. auch f. Geizhals, Kilz; die Rackerei, niederd. f. Unflathigkeit; rackeria. Bw., nieberd. f. schmutig, unfläthig; zornig, aufgebracht; rackern, ziellof. 3m., nieberd. f. Unrath wegschaffen; schmubig geizig fein; fich -, oberd. f. fich mit niedriger Arbeit qualen, abmuben (vergt. abractern).

Racker 2. m. f. Rack. — Rackete, w., f. Ratete.

Rad, f., -es, M. Raber; Berel. das Rabchen, M. gem. Raberchen, fattb. rad. rat: lat. rota, baber ital. ruota, frang. roue; verw. mit bem altb. hradi, radi, angelf. rath, holl. rad, fdynell; cb. mit ridan, breben, frummen, mober reid, fraus?), ein freisformiger Korper, bef. wenn er um feine Uchfe beweglich ift (g. B. ein Müht = , Waffer = , Brunnen = , Bagen = , Erinne, Spulrad zc.; bie Raber in einer Uhr zc.); in weiterer uneig. Beb. auch Rab 443

eine Rreislinie, Rreisbewegung (g. B. landich. im Tange: ein Rabchen machen. f. im Rreise herumtangen; ein Rad fchlagen, b. i. fich mittelft ber ausgestreckten Urme u. Beine im Rreife überschlagend fortbewegen; ber Pfau schlägt ein Rad, wenn er feinen Schweif freisformig ausbreitet); in engerer Beb. bef. ein Wagen= rab (bie Raber schmieren; fprichw. bas fünfte Rab am Bagen fein, b. i. völlig überfluffig); ferner ein radformiges Hinrichtungswerkzeug, mit welchem einem Berbrecher die Glieber zerschmettert werben, und biefe Urt ber Todesstrafe felbst (mit bem Rade vom leben zum Tode bringen, b. i. rabern; zum Rade verurtheilen; er verdient Galgen und Rad; einen Berbrecher auf bas Rad flech= ten, b. i. feine Gebeine, nachbem er gerabert ift, auf einem anderen Rabe befestigen); - 3fes. v. Rab, Rabe: bie Rabachse, f. Uchse; ber Rabarm, f. v. w. bie Speiche, bef. an Muht =, Runft =, und Bafferrabern; bie Radob. Radebarge, (auch Rabbare, =beren, = werge 2c.; v. bem gem. Barge f. Babre, Trage), landich. eine Urt Schubkarren, bestehend in einem offenen Raften mit Sandhaben und einem Rade zum Fortfchieben, Raften-, Sohlkarren; der Radbohrer (gem. Rabebohrer), ein Löffetbohrer jum Musbohren ber Radnaben; radbrechen ob. gew. radebrechen, untrb. ziel. 3w. (Smpf. rade= brechte, Dw. gerabebrecht), eig. mit bem Rabe gerbrechen, rabern; gem. uneig. f. verftummeln, mifshandeln, zerftucteln (bie Borte, eine Sprache u. bal.); ber Rabbrunnen, ein Brunnen mit einem Schöpfrabe; bie Rabfelge, f. Felge; bas Rabfluber (f. Fluber), Suttenw. bas Gerinne, welches bas Baffer auf bas Bafferrad leitet; rabformig, Bw., die Form eines Rabes habend (2. B. Pflanz. eine Blumenerone); das Radgarn (gem. Rabegarn, Rabege= fpinft), Judim. grobes wollenes Garn, welches auf einem großen Rabe ge= fronnen ift; ber Radtaften, bas Behältnife, in welchem fich die Raber eines Triebwerkes bewegen; der Radmacher od. gew. Rabemacher, Bagenraber= verfertiger, Stellmacher, Bagner; die Radnabe, f. Nabe; ber Radnagel, Ragel mit ftarfen Ruppen gur Befestigung ber eifernen Schienen auf die Felgen ber Raber; bie Radicheibe, Schiff. ein icheibenformiges Rad, welches in einem Blocke umläuft, gur Mufhebung von Laften; die Rabichiene, eiferne Schienen, welche auf die obere Fläche der Rabfelgen genagelt werden; die Rabsveiche. f. Speiche; die Radfperre, Bagenfperre, hemmkette (f. b.); die Radfpur, bas Geleife (f. b.) ber Bagenrader; der Radftock, gem. Rabeftock, b. ben Magnern: ein ausgetäfeltes Loch in ber Erbe, in welchem bas Rab befeftigt wird, beffen Rabe ausgebohrt werden foll; ber Rabftoger, gem. Rabe= ftober, 1) f. v. w. Prallftein; 2) eine Urt Rabenbohrer; die Radftube. bef. Bergw. ber Raum, worin ein Runft = ob. Bafferrad hängt; ber Radftubl. bas Geruft, worauf ein Runftrad gelegt wird; die Radwelle, f. Welle; v. Raber: die Raberfeile, garte Feile der Uhrmacher gum Musfeilen ber Uhrraber; ber Rabergroschen (auch Rabelgroschen), ein Raifergroschen mit einem Rabe im Geprage; fo auch: ber Radergulden, nieberrhein. Gulben von 24 Grofden ob. 72 Rreuger; der Raberpfennig (ob. Rabelpfennig), ebem. in Mainz geprägte Pfennige; tie Raderforalle, eine Urt Staubentos ralle; ber Raderfuchen , eine Urt Geescheiben mit eingekerbtem Rande; ber Rabermacher, Spinnraberverfertiger; oberd. auch f. Rabmacher (f. o.); ber Raberftein (auch Rabelftein), rabformige Theile verfteinerter Seefterne: bas Raderthier, ein zu ben Wirbelmurmern gehörenbes Aufgufethierchen, melches überaus beweglich ift; bas Raderwerk, ein aus Rabern bestehendes Berk

(bas Raberwork einer Uhr 20.); - Ubleit. bas Rabel, -8, gem. oberb. f. Rablein, Radchen, fleines Rad; ehem. uneig. ein Kreis ober Ring von Menichen, welche zufammen fteben; baber ber Rabel = ob. gew. Rabels= fithrer (alt auch Rad =, Rableinführer, Rabelmeister; vergt. d. engl. ringleader), ber Unführer eines aufruhrischen Saufens; aberh. ber Unftifter u. Un= führer eines bofen Unternehmens; der Radelgrofchen, =pfennig zc. f. o. Räbergrofchen; der Rabelkreuger, oberd., von Kerdinand I. geschlagene Rreuger, auf welche zwei rabformia über einander liegende Rreuze geprägt find: rabeln, giel. 3m., tanbich. f. im Rreife breben; auf ein Rabchen wickeln (auf = und abrabein); raberig, Bis., Raber habend, mit Rabern verfeben, nur in ben ggef. zwei=, vierraberig 2c.; rabern, giel. 3m., mit Rabern ver= feben (beräbern); mit den Radern gerbrechen (unter einen Bagen gerathen u. geräbert werden); bef. mit dem Rade (f. o.) hinrichten (einen Berbrecher-); uneia, f. verstummeln, radebrechen (f. o.); heftig u. schmerzhaft erschüttern (ich bin wie geräbert); Rabter, m., -8, lanbich. f. Radmacher, u. f. Mädermacher (f. o.).

Rade, w., nieberd. f. Gerade, f. d. Radel, f., landsch. f. der Raden, f. d.

Räbel, m., -6, M. w. E., 1. Hüttenw. ein starker vierkantiger Baum, an welchen ber Pochstempel prallt, wenn er von der Radwelle in die Höhe gehoben wird; daher die Rådelsäule, eine starke Säule mit viereckigem Loche, durch welches der Rädel geschoben wird; — Rådel 2. landsch. f. gemeiner Loch, Schwindelhafer (wahrsch. von raden); — 3. s. v. w. Räder, ein Sieb (f. u. räden).

Rabel, f., Rabelsführer 2c. f. unter Rad; - rabeln, 3m., 1. f.

unter Rad; 2. f. raben.

Raben, m., -8, o. M. (cltb. rato, rat, radan 2c.; oberd. Rat, Raten, Ratel; nieberd. Rabe; wahrsch. v. raben f. reuten), ein bekanntes, auf Kornselbern wachsendes Unkraut mit weißen, sleischsfarbenen, oder rothen nelkensähnlichen Blüthen (agrostema githago L.), auch Korns, Ackerraden, Radenskorn, Kornnelke, Relkenröschen, Trespe, Lolch 2c. genannt; lanbsch. auch f. Unkraut überh.; die Radendistel, Krausdistel, Mannstreu.

raten 1. ziellof. u. ziel. 3w. (auch roben; oberb. raten), nieberb. f. reuten, ausrotten; von Unkraut fäubern; baber die Rabehacke ob. =haue,

eine Sacte zum Ausreuten, Reuthaue, Karft.

raben 2., auch raben u. gew. rabeln, rabern 1; ziel. 3w. (lanbsch. auch räbern, reitern, retern, rentern; altb. ritaron, sieben; ridon, altnord. rida, zittern; vergl. rütteln u. das nieberd. rätern), alt u. landsch. f. sieben, mit bem Siebe reinigen (Getreibe, gepochtes Erz 2c.); der Räber, -6, M. w. E. (lanbsch. auch Räbel, Raibel, Reiter; altb. ritra, ritera, w., angels. hriddel), f. Sieb; landsch. auch eine Person, welche siebt; daher der Räbermacher, f. Siebmacher; die Raberstange, in Pochwerken eine Stange an einem Siebwerke; die Raberwelle, Müll. eine senkrecht stehende Welle, welche die Erschütterung des Beutels in dem Mehlkasten bewirkt, Sichtwelle; das Raberwerk, ein Siebwerk in Pochwerken.

rabern 2., 3m., Rabergrofden, = gulben, Raberftein, - thier, -wert,

f. unter Rab

Rabies (nicht gut Rabies gefchr.), m., -es, M. -e (nicht -er), ober

gew. verkt. bas Rabieschen , - s , M. w. E., (nieberb. auch Rebbics; aus bem frang. radis, ital. radice, vom lat. radix, Burgel), eine Art bes Rettigs, Bleiner u. von weniger icharsem Gefcmack, als ber gemeine Rettig, mit rother ober weißer Schale, fuger Rettig.

Rablit, m., -es, M. -e (wahrsch. von raben 1.), lanbsch. f. Haten=

pflug, Rührhafen.

Radmacher, = nagel zc. - Radwelle, f. unter Rab.

Naff, m., -es (r. -en; verw. mit Reff, Rippe), urfpr. überh. ein langer, schmaler Körper ob. Streif; baher alt und oberd. f. Balken, Sparren, bes. Dachsparren (altd. ravo, bair. Rafen; vergl. b. engl. roof); niederd. die ausgeschnittenen, gesalzenen u. gebörrten Flosckedern der Heil: oder Hilbutte, eines nordischen Fisches; (ber ganze in Streisen gespaltene Fisch heißt: Raft und Rekel, s. d.).

Raffel, m., 1. (verturst aus Geroffelwurz, u. biefes verberbt aus b. lat. caryophyllata) lanbich. gem. f. das Baffer = Benedicttraut; — Raffel,

2., raffeln, 3m., f. unter raffen.

raffen, ziel. 3m. (altb. rafsjan; engl. raff, fchmed. rifwa, rappa, nieberb. rapen, rappen; vergl. b. lat. rapere; icheint von einem vit. ziellofen 3m. raf= fen, istand. hrapa, fich fcnell bewegen, auszugeben), fcnell u. begierig mit ben Sanden zusammenfassen und an fich reißen (bef. in ben 3fcs. auf=, weg=, zusammenraffen 2c.); überh. schnell und gewaltsam ergreifen und fortreißen (ber Tob raffe Alle zu fich); 3 fe &. das Raffholz, im Balbe zusammengeraff= tes ob. aufgelefenes Solz, Lefeholz; ber Raffzahn, (gem. auch Rabs, Rapps gabn), landich. f. Schneibezahn der Thiere, bef. ber Pferde; gem. auch f. lange. hervorragende Bahne bei Menschen; raffgahnig, Bw., Raffgabne habend; -Ableit. raffeln, 3w. 1) ziel. das verkt. raffen, an fich reißen; mit ber Raffel (f. u.) reißen; fich -, gem. f. raufen; 2) ziellos, oberd. f. fich fchnell u. mit Geräusch bewegen; flappern; auch f. schnattern, schnell fprechen. fluftern, raunen (auch raffein); die Raffel, M. -n, ein Werkzeug gum Raffen; inebef. die Ramme, womit die Samenknoten bes Klachfes von ben Stenge'n geriffen werden; Gifch. eine Urt runder Rifchgarne (frang. ralle); der obere Kinnbacken der Sirfche; auch f. Klapper; gem. verächtt. f. Mund; auch ein altes fletschenbes u. gankisches Weib.

ragen, ziellos. Zw. m. haben, (mittelhechb. ragen, latein. rigere; von der Burzel rak, rach, rag, ausgebehnt, starr; vergt. Rah, räß ober reh, recken 2c.) alt und oberd. f. gestreckt, starr od. steif sein (z. B. vor Frost, vor Trägheit 2c.); jest im Hochd. starr hervorstehen od. emporstarren, über die Ktäche od. über andere Dinge sich erheben (in die Höhe ragen; die Bergspisen ragen in die Wolken; auch uneig. er ragt über Alle, d. i. zeichnet sich vor Allen aus; best in den Ises, hervorz, emporragen 2c.); — die Ragewurzel od. Ragwurz, wohlriechende Stendelwurzel; der Ragezahn, alt f. ein aus dem Munde hervorstehender Zahn, Rassahn.

Rah ob. Nahe, w., M. -en, (nicht gut Ras geschr.; altb. raha, raja, mittelh. rahe; oberb. Rahen, Rachen, wahrsch. verw. mit ragen, recten, altb. rachjan, ausbehnen; schweb. ra, ban. raa), alt u. oberb. überh. Stange, Ruthe; insbes. Schiff. die Segelstange; in engerer Beb. bes. die große Rah, welche bas unterste Segel am Hauptmaste trägt; das Rahband, kurze Taue zur Beselstigung des Segels an die Rah; der Rahhaken, Enterhaken an den

Nocken ber Rahen eines Branders; bas Rahsegel, ein an einer Rah befestig-

rah od. rahe, oberd. Bw., die Rahe, Rahfrantheit f. reh, Rehe.

Rabe, m., -n, M. -n, nieberd. f. Rude, großer Sund.

Rahm 1., m., -es, o. M. (verw. mit b. alten ram, Biel, ramen, zielen (vergl. berahmen 2.), alfo: bas Außerfte, Oberfte; ober mit ge = rinnen?) 1) der oben schwimmende fetteste Theil der Milch, Milchrahm, Sahne loberd. Raum, niederd. und holl. room, angelf. ream, engl. cream, frang. crême; vergl. d. lat. cremor); in weiterer Unwendung jede fich von einer Kliffiakeit scheidende und auf deren Oberfläche ansetende dickliche Maffe (3. B. Ralt=, Beinfteinrahm); 2) lanbich. f. Rug, oberd. überh. f. Schmut, bef. an ber haut (mittelh. roum, oberd. Ram, Rom); niederd. (Raam) auch f. Rauchfang in Bauerhaufern (baber ber Rahm fehrer f. Schornfteinfeger; frang. ramoneur); - 3fe & von Rahm 1): die Rahmfanne, der Rahmtopf, ber Rahmloffel, f. v. w. Sahnenkanne, = topf, = toffel; ber Rahmfafe, Cahnenkafe; ber Rahmkuchen, mit Rahm bestrichener Ruchen; ber Rahmfad, ein leinener Gad, burch welchen ber Mildrahm in bas Butterfaß gebrückt wird; bie Rahmfpeife, aus Milchrahm bereitete Speife; - von Rahm 2): der Rahmbaum, lanbich. ein Querholz in der Feuermauer, woran bas Rleifch in ben Rauch gehangt wird; bas Rabmholg, nieberd. Rusholg zu Tifchlerarbeiten, welches die Bauern im Rauchfange zu trodnen pflegen; -Ableit. der Rahmel, - 5, oberd. f. ein schmubiger Mensch; der Rahmel, - 5 Coberd. bas Rahmlein), lanbich. was fich von den Speifen in den Rochgeschirren ansett; baber rahmeln, ziellof. 3w., f. fich anseten (fich anrahmeln); auch brandig riechen, wie Speifen, bie fich an bas Gefchirr angelegt haben; rahmen, 3m. 1) ziellos, Rahm anseben (bie Milch rahmt); 2) ziel. ben Milchrahm abnehmen; oberd. rufig machen (bef. berahmen); rahmig, Bw., oberd. f. rußig, schmußig.

Rahm 2., m., f. Rahmen.

Rahmapfel, m., die mit einem Nes überzogene apfelähnliche Frucht einer Urt bes Flaschenbaums in Sudamerika (annona reticulata L.).

Rahmbeere, m., landfch. f. Brombeere.

Rahmen, m., -8, M. w. E., lanbid, abget. ber Rahm, -es, M. Rahme u. Rahme; Bertl. das Rahm chen, (altd. ramo; oberb. die Rahm; angelf. rima, Rand, Ginfaffung; engl. rim u. frame; verw. mit Bram 2., Rand, Grenze), 1) überh. ein langer, schmaler Streif, bef. ein folches Brett , 3. B. nieberd. bie Seitenbretter eines Schiffes ; ein hangenbes Brett in Rellern u. Speifekammern zum Aufftellen von Efewaaren; am Rhein: gefchwefelte Leinwandstreifen, welche ale Ginschlag in den Wein gehängt werben : Rahm= den; Schuhm. Streifen von Rinbeleber zwischen ber Branbfohle u. bem Ubfas; 2) lanbich. ein Brettergeftell (g. B. Bucherrahm; oberd. auch bie Rahm, Rem); 3) gew. eine verhaltnifsmäßig fchmale Ginfaffung (3. B. Bilber -, Renfter =, Spiegel =, Nah =, Stickrahmen 2c.; ctwas in einen Rahmen faffen ; ein Bilb unter Glas und Rahmen bringen; ber Rahm einer Gage, b. i. bie botgerne Ginfaffung , bas Geftell; Tifcht. bie fentrechten Ginfaffungen ber Fullungen: Rahmen; bie magerechten: Rahmftude); - Bfes. bie Rahmenfohle, Schuhm. eine um einen Rahmen genahte Gohle; ber Rahmenfcub, =ftiefel, Schuhe, Stiefel mit folden Sohlen; das Rahmenftud, Fleisch, ein Stück Fleisch vom unteren Buge eines Nindes; Schloss, die oberste u. unterste Querstange an einem eisernen Geländer; das Rahmeisen, Buchdr. zwei Eisen in den Rahmen zum Festschrauben der Schriftseiten; der Rahmehobel, Tischt. ein Hobel zum Ausstoßen zierlicher Nahmen; die Rahmnäherei od. = nätherei, Rahmstickerei, das Ausnähen od. Sticken von Zeug, welcher in einen Rahmen gespannt ist; die Rahmschnur, Schnüre an den Rahmen der Seidenweder; die Rahmstatt, Tuchm. der Ort, wo die Tuchmacherrahmen stehen; das Rahmstück, Bergw. die Querhölzer, auf welchen in der Rabstube die Welle mit dem Rade liegt; Tischt. s. o. — Ableit. rahmen, ziel. Zw. mit einem Rahmen versehen, grw. einrahmen.

rahmen, 3w., 1. s. unter Rahm; 2. s. unter Rahmen; — 3. ziel. u. zielz los (altb. ramjan, ramen, zielen, trachten; isländ. ramma, dän. ramme vergl. berahmen 2.), niederd. f. zielen, treffen, bestimmen, entscheiden, muthmaßen, auf etwas denken oder sinnen (baher Rahm f. Gedanke, Muthmaßung, Wahn); Täg. die Hunde rahmen den Hafen, d. i. sie holen ihn ein und fangen ihn od. nöthigen ihn, einen andern Weg einzuschlagen; daher der Rahmhund, ein Hund, mit welchem man den Hafen rahmt.

rähmen, rückz. 3w., nieberd. f. sich heben, bäumen (ein Pferd rähmt sich). Rahmensohle, = schuh, = stuck, s. unter Rahmen; — Rahmeisen, = hobel, = nätherei, = schnur, = statt, = stuck, s. unter Rahmen; — Rahm= holz, = kanne, = löffel zc. s. Rahm.

rahn ob. rahnig, Bw. (alt ran, holl. ran, rank; vergl. rant, Range), oberb. f. schlant, schmächtig, bunn u. biegsam; die Rahne 1. ob. Rahnig-teit, f. Schlantheit; rahnen, ziel. 3w., f. behnen, strecken.

Rahne 2., w., landich. Forftw. f. Windbeuch.

Rahfegel, f., f. unter Mah.

raideln, ziel. Iw. (von dem altd. ridan, iständ. rida, angelf. vrithan, engl. writhe, drehen, flechten; baher reid, kraus), oberd. f. drehen, im Kreife bewegen; zusammendrehen, binden; aufwickeln, kräufeln (die Haare); daher: der Raidel, -s, M. w. E. (auch Raitel, Reitel, Ratel, Ratelfcheit), ein kurzer, dicker Stock, Prügel, Knüttel zum Zusammenzbrehen der Stricke um Waarenballen u. dgl. (Packraidel); überh. jedes Holz von ähnlicher Gestalt; landsch, auch ein junger, gerade ausgeschoffener Baum (Baumreitel).

Rain, m., -es, M. -e, (nieberb. Reen, schweb. ren; von bem altb. hrinan, rinan, angels. hrinan, berühren; vergl. Rand, Rinde 2c.), ein schwaler Strick Landes, welcher als Grenze zwischen zwei Ückern ungesplügt bleibt (Grenze, Feldrain; ben Rain abpflügen); oberd. auch der abhänzgige Userrand eines Flusses 2c., Userhang; in weiterer Bed. die Grenze, einer Dorfflur; auch f. freier Grasplah, Unger (Gemeindes, Schießvain 2c.); raisnen, oberd. zw. 1) ziellos f. grenzen (gew. anrainen); 2) ziel. f. abgrenzen, theilen (bes. abrainen; verrainen, b. i. vermarken 2c.); 3) rückz. uneig. sich zu od. an Jemand —, b. i. sich ihm nähern, an ihn halten, anschmiegen; — 3 se g. v. Rain: der Rainbalken, Landw. schmale Streisen Landes, die man beim Pflügen des Ackers aus Ungeschicklichkeit ungepflügt gelassen; der Rainbaum, Grenzbaum; die Rainbeere, landsch. f. die Beere des Kreuzs ober Wegeborns; die Rainblume, eine auf dürren Rainen wachsende Art der Ruhrspflanze mit goldgelben, wohlriechenden Blumen; landsch. auch f. Maßliebe, Anspliebe, Anspliebe, Massliebe, Anspliebe, Massliebe, Anspileben, wohlriechenden Blumen; landsch.

gerblünchen; der Rainfarn (niederd. Rainfaam), eine dem Farnkraut ähnliche, auf Rainen und Dämmen wachsende Pflanze, auch Weinfarn, Wurmskraut zt. (tanacetum L.); der Rainkohl, eine Art des Ackerbolls, wilder Rohl, hasenschit; der Rainschwamm, ein kleiner hellbrauner, efsbarer Schwamm, welcher nach einem Regen auf Rainen und Viehweiden aufschießt, Rägleinschwamm, Krefsling; der Rainskein, Grenzstein; die Rainweide, f. v. w. der Hartiegel, f. d. (versch. Rheinweide).

raiten ob. reiten, ziel. Zw. (goth. rathjan, zählen; rathjo, Zahl, Rechenung; verw. mit Rebe, reben, f. b. u. mit b. lat. reri, ratio), alt u. oberb. f. rechnen, Nechnung stellen ob. ablegen; glauben, erachten, muthmaßen; daher das Raitamt, = buch, die Raitkammer 2c. f. Rechnungsamt, = buch, = tammer; das Raitholz, Kerbholz; der Raitpfennig, Rechenpfennig; die Raitung, f. Rechnung; der Raiter, f. Rechnungsführer.

Raimeizen, m., lanbich. f. Labkraut (auch Raiwis, Raimisen).

Rat, f., f. das Rack unter rack.

Raf, m., Rafe, w., f. ber Rack, die Racke.

Rafel, m., f. Refel.

raken, niederd. 3w. 1. (holl. raaken; verw. mit recken, reichen) 1) ziel. f. rühren, berühren, treffen (uneig. leicht geraket sein, d. i. empfindlich, reizebat); 2) ziellos f. kommen, gelangen, gerathen (z. B. aufs Erockne—); — 2. f. racken.

Ratete 1. w., M. -n, Berkl. das Ratetchen, (v. ital. raggio, raggetto, vom lat. radius, Strahl; engi. rocket), eine mit Pulver gefüllte walzenförmige Papierhülfe, welche als Lustfeuer angezündet in die höhe steigt und knallend zerplagt, ein Strahlfeuer, Brandsteiger; Bergw. eine mit nassem Pulver inwendig beschmierte Papierhülse, welche in das mit Pulver gefüllte Bohrstoch gesteckt wird, um das Pulver zum Sprengen anzugunden; 3 se g. die Raketenhulse, der Raketensah, das Pulver, womit die Rakete gefüllt wird; der Raketensah ob. stock, der Stab, an welchen die Rakete zum Abbrennen besesstigt wird.

Rafete 2. m., M. - n, ob. bas Rafet, Rafett, -es, M. -e, (aus b. ital. racchetta, franz. raquette), Schlagnet zum Ballfpielen, Ballnet.

Ralle, w., M. -n, lanbich. auch der Rall, (neulat. rallus, grallus; engl. rail; wahrsch. von ratten in der Bed. sich schnell bewegen), 1) ein auf Ackern und Wiesen lebender, sehr schnell laufender Vogel mit unangenehm schnarrender Stimme, auch Grass, Wiesentäuser, Wiesenknarrer od. schnarcher, Wachtelkönig, Schnarrwachtel, Schnarre, Schnarker, Schreck, Schrickze. genannt; die graue Ralle, f. die gesteckte Meerschwalde; 2) s. v. w. Nelle, Rellmaus, f. d.; — der Rallenreiher, eine Art Reiher, oben braunroth, unten weiß.

rallen, ziellos. 3w., landsch. bef. nieberd. (vergl. d. holl. rallen, rellen, plaudern; engl. rally, franz. railler, scherzen), überh. sich lebhaft bewegen, umherlausen; daher lärmen, toben (niederd. auch ralken); plaudern, scherzen, Muthwillen treiben, schäfern, ausgelassen lustig sein (schweiz. rahelenz bair. rollen); schwäb. f. rammeln, von den Kagen; daher der Rälling, f. Kater; niederd. Schiff. von den Wellen: über einen seichten Grund rollen; daher die Rallung, die von der Tiese her auf der Höhe des Walles od. einer Platte noch sortlausenden Wellen.

Rum 1. m. (altd. hram, angelf. hraemn, ist. hrafn), alt u. landfch. f. Rabe.

Ram 2. m., -es, M. -e, Bergw. eine Urt Zwitter (Gifen ., Wolfram). ramen, 3w., f. rahmen.

ramenten, nieberd. zieflof. 3m., öftr. ramaten, f. larmen, poltern.

Ramfenwurzel, w., lanbich. f. tie knollige Braunmurz.

Ramm 1. m., -es, M. -e (oberd. Gen. bes Rammen; altb. ram, M. remmi; engl. und holl. ram; vielleicht verw. mit bem isländ. ramr, stark; vergl. rammen, rammeln) 1) ober = und niederd. f. Widder, Schafbock (auch Rammer, Rammel, Rammbock); baber das Rammenhödlein, lanbsch. Feigwarzenkraut; das Rammshorn, f. Widderhorn; der Rammskopf, Widderkopf; ein bemselben ähnlicher Pferdekopf; die Rammsnase, eine der Widdernase ähnliche gewölbte Nase eines Pferdes; — 2) landsch. auch verschies dene andere männliche Thiere, insbes. der männliche Hase (Rammler), das männl. Kaninchen; der Kater; der Stier.

Ramm 2. m., - es (wahrid). aus Rrampf verfürzt), nieberd. f. Krampf. rammen, ziellof. u. ziel. 3m. (engl. ram; vergl. Ramm 1.), fteken, bef. in engerer Beb. mit einem schweren Rlot fenfrecht ftogen ob. fchlagen (Pfähle in die Erbe -); daher der Rammblock, - flot ob. die Ramme, M. -n. (lanbich. auch bie Rammet), bas Werkzeug zum Rammen, bestehend aus einem fdweren Rloge, welcher entweber mit ben Sanben geführt wird (Sanb= ramme, Jungfer), befonders um die Pflafterfteine fest zu ftogen, ober in einem Berufte mit Stricten in Bewegung gefest wird, um Pfahle in die Erde zu treiben; der Rammbock, 1) f. v. w. Rammblock; 2) f. Ramm 1.; ber Rams mer, -6, wer rammt; - rammeln, 3w. 1) ziel., bas Beröfterungswort von rammen: mehrmale, wiederholt rammen oder ftogen (Pfähle in bie Erbe -); burch wiederholtes Stofen bewirken (in 3fes. wie einrammeln, verrammein 20.); 2) ruckz. fich -, Bergw. f. zusammensroßen, sich vereinigen (bie Bange rammeln fich, wenn fie fich völlig mit einander vermischen); 3) ziellos m. haben, lanbich, gem. f. ein Geraufch, Getofe machen (ichweb. ramla; baber ber Rammelabend, landich. f. Polterabend), fich ungefrum bewegen, bin und her werfen (g. B. im Bette); von Safen, Raninchen, Schafen und Ragen f. fich begatten (altb. rammalon), lanbid, auch vom Rindvieh; baber der Rammelochs, lanbich. f. Buchtoche, Stier; die Rammelzeit, Beggt: tungezeit; ber Rammel, -6, M. w. E., ter Schafbock (f. Ramm 1.); ichmab. gem. eine mannfüchtige Weibsperson; Bergw. ber Ort, wo mehre Zwittergange zusammenkommen, gew. eine Urt Zwitter ob. Zinnstein; ber Rammler, -s, bas Mannchen ber Thiere, beren Begattung man Ram: meln nennt, bef. der mannliche Safe; rammelig, Bw., landich. gem. f. läufisch; liederlich.

Rammshorn, = kopf, = nase, s. unter Ramm 1.

Namp, m., -es, (vergl. Rummel unt bas franz. ramas), nieberb. f. eine Bielheit ob. Menge verschiedener Sachen (im Rampe, b. i. in Bausch und Bogen); baher rampen, ziel. 3w., f. im Bausch und Bogen kaufen.

Rampe, w., M. -n, 1. (aus bem frang. rampe), eine gelind aufsteigende Fläche, Un : ob. Auffahrt vor einem Wall, einem Palast 2c.; — 2. bei
b. Kammmachern: Die abschiefernden Theilchen am Horne, welche abgeschnitten werben mussen.

rampfen, ziel. 3m., oberd. f. raffen, zerren; bie Rampfe, f. Hauswurz Sauslauch; die Rampfel, M. -n, fcmab. f. grobe Person.

29

ramseln, ziellos. 3m. (von Ramm, Bock?), oberb. f. übel riechen, nach Schweiß riechen; ber Ramsel, -8, 1. (lanbsch. auch Ramser, Ramsenwurz, Rams, Ramisch ze.), eine Urt wilten Knoblauchs von sehr unangenehmem Geruch, Waldknoblauch; auch f. Knoblauchkraut; 2. (von anderem Stamme) die gemeine Kreuzblume, Milchblume (Ramselblume).

Ramsen, m., -s, landsch. f. Hahnenkammklee.

Rand, m., -es, M. Rander, Berel. bas Randchen, oberd. Ranblein (altb. rant, M. rendi; fcweb. u. engl. rand; ieland, rond; verm. mit Rain, Rinde 20.), die außerste Grenglinie od. : flache, ber begrenzende Saum ob. Umfang eines Dinges (ber Rand einer Biefe, eines Beetes, Grabens, Mb= arundes 20.; uneig. am Rande bes Grabes fteben, b. i. bem Tobe nah fein; ber Rand eines Gefäßes, Glases, Topfes, Tellers 2c.; der Rand eines Blattes, eines Buches, b. i. bas die Schrift umgebende, unbeschrieben od. unbedruckt gebliebene Popier; baber: einen Rand brechen, burch Ginbiegung bes Papiers bie Grenze bes Randes bezeichnen; etwas auf ob. an ben Rand fcreiben; fprichw. bas verfteht fich am Rande, b. i. von felbit, gleichfam als Randbemerkung); uneig. f. bas Ende einer Sache (mit etwas co. mit Jemand zu Rande kommen; eine Sache zu Rande bringen); - 3fes, die Randanmerkung, = bemer= fung, = erklarung ac. (fr. Gloffe, Marginglien); ter Randanmerker, =bemerter, = schreiber (fr. Gloffator); ber Randboden, ein Bertzeug, um bie Bienen in einen Rorb zu faffen; das Mandborf, brandenb. Benennung ber Dörfer, welche am Rande von Moraften liegen; der Randfisch, die Bleihe ob. Ploge; bas Randholz, Schiffb. zwei frumme Bolger, bie unten an ben Sin= terfteven, oben an zwei Ständer ftogen; ber Randfnoten, eine bem Lungen= Fraut ähnliche auständische Pflanze (limeum L); die Randmotte, eine Art Rachtfalter; das Randmufter, Schuhm. f. v. w. der Rahmen, f. t.; bie Randschrift, Schrift auf bem Rande, bef. bie Umschrift einer Munge; bie Randichuffel, Schuffel mit aufrecht ftebenbem Rande; randstandig, Bw. (Neuw.) Pflang. am Rande ftebend; randflielig, Bw. (Neuw.) Pflang. am Ranbe mit einem Stiele versehen (ein ranbstieliges Blatt); das Randftuck, bas Stud, welches ben Rand eines Dinges ausmacht; ein Stud vom Rande (g. B. eines Ruchens); - Ubleit. randen ob. gew. randern, randeln, ziel. 3w., mit einem Rande versehen (eine Munge); randig ob. randig, Bw., einen Rand habend, gew. nur in 3fet. wie breit =, fchmal =, hochrandig 2c.; bas Randfel, - 3, nieberd. f. ein Rothfaum am Rocke.

Ranft, m., - es, M. Ranfte, Berkl. das Ranft chen, (altb. ramft; oberb. Rampf, Rampft; v. b. alten rimpfen, rampf, zusammenziehen, eins schrumpfen, vergl. rumpfen), bef. oberb. f. Rinde, insbes. Brodrinde, Kruste,

auch Baumrinde, feste Erdrinde; in weiterer Beb. f. Rand.

Rang, m., -es, M. Nange, (engt. u. holl. rank; zunächst aus bem franzrang entlehnt; aber urspr. beutsch, verw. mit Ring, ringen, rang, und bem landsch. rangen f. ranken, behnen; urspr. eine Ausbehnung in die Länge, baher oberd. Rang, Rangen f. fortlaufender Berghang), eig. s. v. w. Reihe, z. B. die über einander besindlichen Reihen der Schaussige in Schauspielhäusern (im eresten, zweiten zc. Range sigen); uneig. der Grad der Größe (Ariegsschiffe vom ersten, zweiten, britten Range zc.); der Grad der Würde, des Unsehns oder Standes in der bürgerlichen Gesellschaft (ein Mann von hohem Range); in engerer Bed. hoher Stand (ein Mann von Rang); auch f. Vorrang, Vorzug

(einem den Rang geben, lassen, streitig machen, ihm den Rang ablaufen, b. i. ben Borzug vor ihm gewinnen); — 3 set. ranglos, Bw., ohne (hohen) Rang; bie Rangordnung, Stufenfolge des bürgerlichen Ranges; das Rangschiff, Linienschiff; rangstolz, Bw.; der Rangstolz; der Rangstreit, die Rangsschitz, die Rangstreit, die Rangsschitz, Bw.

Range, w., M. -n, 1. lanbich. f. Cau; — 2. (oberb. auch Ranbe, Ranben, Ranne), lanbich. f. rothe Rube, Mangold; u. bef. f. Runkel-

rube, f. b. - 3. f. unter rangen.

rangen, ziellof. 3w. (vergl. Rang, rank, Ring 2c.), landsch. 1) f. sich behenen, strecken, ranken; 2) (auch rangeln, xankeln, wrangen; engl. wrangle) f. ringen, sich balgen; überh. im Spiele wild toben, lärmen; die Range, M. -n, landsch. f. Grenze, Rain; der u. die Range, M. -n, gem. niesberd. f. ein hoch aufgeschoffener junger Mensch; ein muthwilliger, bösartiger Bube (niederd. auch Rangel); der Rangen, -6, (auch Rang, s. d., Ranken), oberd. f. Höhenzug, fortlaufender Berghang, Halde.

Rangordnung, = ftreit, = fucht zc. f. unter Rang.

rant, Bw. (v. ringen b. i. fich behnen, winden, wie fchlant von fcblin= gen; holl. u. engl. rank; f. v. w. bas oberd. rahn), nieberd. f. fchlank und biegfam, lang und bunn, boch gufgeschoffen; von Schiffen: zu fchmat gebaut; - ber Rank 1., -es, M. Ranke, (oberd. in allen Bed. auch Rant), eig. eine Wendung, Krummung (fo noch oberb. ber Rank eines Beges); gew. uneig. f. liftiger Streich, Umtrieb, Musflucht, Runftgriff (ait: ein Bluger Rant u. bgl.), bef. ein heimlicher Runftgriff zu unerlaubten Bweden u. ju Underer Nachtheil, gew. nur in ber M. Rante gebr. (fr. Intriguen; mit Ranten umgehen, Rante machen, ichmieben 20.); baber ber Rantemacher. Rankeschmied (fr. Intriguant); rankevoll ober rankvoll, Biv.; - bie Ranke, M. -n, auch der Ranken, -s, M. w. E. (fdwed. ranka), überh. ein dunner, fcmanker Zweig od. Stengel; inebef. fcnurahnliche, gewunbene Zweige verschiedener Gemachse, als der Weinreben, des hopfens, ber Rurbiffe, Burten, Bohnen, des Epheus zc., womit fie fich anschlingen u. feft= halten; baber ber Rankenbaum, Gartn. f. Gelanberbaum; bas Rankenge= machs, ein mit Ranken perfebenes Gemachs; die Rankenmurg, Enotige Braunwurg; rankig, Bw., Ranken habend, mit Ranken verfeben : ranten, ziellof. u. rucky. 3m. (vergl. rangen, verrenten zc.) 1) oberd. f. fich ftreden, behnen, fchmiegen; heftig bemegen (gem. auch rantern); 2) gew. fich schlängelnd fortbewegen, in gewundener Richtung wachfen; auch Ran= fen treiben u. fich mittelft derfelben anschlingen (ber Epheu, die Bohnen zc. ranten, ob. ranten fich an Baume, Ctangen 2c.).

Rank 2. m., auch ber Ranke, Ranken, M. Ranken (wahrich. von gleichem Stamme mit rank, Rang 2c.), oberd. f. Rand, Rankt; ein großes Stuck Brod (auch Renken, Runken); ber Ranken (M. Ränken) auch f. Knochen, Fußknochen; ein mageres Stuck Vieh, mageres Kind (vergt. Range).

Rank 3. m., -es, ob. bas Mantkorn, (auch ber Rang, Rangen; von ringen?), ein erbfenformiges Gewächs, welches die Schweine zuweren in großer Sie am Gaumen bekommen, wobei sie taumelnb werden und sterben, auch Rlamm, Riemme, Gerstenkorn genannt.

Ranke, ranken 2c. s. unter rank.

Rankmabe, w., die Larve des Bienenkafers, Riehlmurm.

Ranne, w. ob. Ranrube, f. Range 2.

Rant, m., -es, M. Ränte (vergl. b. engl. rant), oberb. f. v. w. Rank (1): Wendung, einnialige Bewegung; Unfchlag, liftiger ob. muthwilliger Streich; lärmenter Muthwillen, Getöfe; ranten, oberb. 3w. (engl. rant) 1) ziellos f. muthwillige Streiche treiben; 2) rück. fich –, f. groß thun, sich bruffen; auch f. nachsinnen, sich ängstigen, ärgern zc. (bes. sich abranten).

Rante, w., M. -n (vergi. Ranke, Range) bair. f. Schöfsling, schlanker

Fichtenstamm, Stange.

Ranunkel, w., M. -n (v. d. lat. ranunculus d. i. eig. Froschkraut, von rana, Frosch), der Gartenhahnenkuß, eine schöne vielfarbige, aber geruche tofe Blume.

Range, w., M. -n (wend. ranza; vergl. Range 1. Nachahmung bes

grungenden Lautes?) landfch. gem. f. die Sau.

Ranzen, tanbich. auch Ranzel, m., - 8, M. w. E., Berkt. bas Ranzelden (niederb. Bengel, holl. rentser, schweb. ransel), ein Reifesach, Reisebündel, eine Urt kleiner Felleisen, welche man auf dem Rücken trägt; uneig. gem. f. Leib, Bauch, Wanst; tanbich. auch f. Buckel, Höcker, Rücken.

ranzen 1. zieltof. u. rückz. Iw. (altb. v. ransen, rensen; verw. mit tennen? vergl. das schwäb. der Ranz f. das Rennen) gem. f. heftige Bewegungen machen, sich ungestüm hin und her werfen (z. B. im Bette —, vergl. rammeln); lärmen, schäfern; sich liederlich herumtreiben (herumranzen, schwäb. rantsch en); von Hunden u. vierfüßigen Raubthieren: läusisch sein, nach der Begattung verlangen; sich —, oberd. f. sich unanständig dehnen, strecken vor Schläfrigkeit, Fautheit ze. (auch stranzen; vergl. rangen); die Ranzzeit, Begattungszeit der Hunde ze.; ranzig 1. Bw., zum Ranzen, d. i. zum Herumlausen, ob. zur Begattung geneigt (eine ranzige Hündinn).

ranzen 2. ziellos. 3m. (tat. rancere), verdorben u. übel riechen; ranzig 2. Bm. (holl. ranst, engl. rank, franz. rance, lat. rancidus), verdorben und widrig riechend u. schmeckend, nur von Fettigkeiten, St u. dgl.; die Ran-

ziakeit, ranzige Beschaffenheit.

Rapert, m., -6, M. -c, auf Rriegeschiffen: bas Geftell einer Kanone

(auch Rampert, Rollpferd).

rapp, Sw. (schweb. rapp, holl. rap; vergl. b. lat. rapere, rapidus), nieberb. f. schnell, rasch, behende; rappen ober rapen, ziel. Zw. (vergl. rappsen), bes. nieberd. f. rassen, schnell bewegen, hurtig ergreisen od. zusammensassen; ber Rappschnabel, nieberd. f. ein vorschnell redender, naseweiser junger Mensch; ber Rappzahn, s. Rasszahn; der Rapper, -s, bie Rapperinn, landich, wer tas gemähete Getreide zusammenrasst; auch der verzeidigte Megner in den Müssen; der Rapps, -es, Müll. das Getreide, welzches zwischen den Müssen; siehe kleibt u abgerasst wird (Abrasst).

Rapp 1. ober Rappe, m., -en, M. -en, 1) oberb. f. Rabe; 2) ein rabenschwarzes Pferd; 3) (ber Rapp ober Rappen) eine schweiz. kleine Scheibemunze, auf welche ehemals ein Nabensopf geprägt war (vergt: Rabensbeller) = 10 Bagen; ber Rappensuß, f. Rabensuß; das Rappensußein,

eine kleine Pflange; ber Mäufeschwang.

Rapp 2. m., -en, M. -en (lanbich, auch ber Rappen, alt Rappe; mittl. lat. grappus, frang, grappe), oberb. f. die entbeerte Weintraube, ber Traubenkamm (f. Ramm 3); ber Rapps, -cs (auch Rapp, Rappes;

mittl. lat. raspetum, ital. raspato, graspato, franz. rape) lanbich, f. Beerwein, b. i. Wein, ber zur Berftärkung auf frische Trauben gegoffen ist u. mit biesen nochmals gegoffen bat.

Rappe, m., -n, M. -n, 1. f. Rapp 1. — 2. (auch Rapen, Rapfen; wahrsch, v. rappen, rassen, wegen seiner Raubgier), ein in süßem Wasser lebender, etwa zwei Fuß langer Raubsisch, auch Rappsisch, Raubalant genannt.

Rappe, w., f. unter rappen.

rappeln, ziellof. u. rückz. Im. (ein Schallwort), laut u. wiederholt schallen, wie harte Körper, welche gegen einander bewegt werden, sinnv. Kappern, rassell (z. B. von Küssen); ein solches Geräusch herverbringen (mit Küssen, mit dem Gelde, mit den Tellern zc. rappeln); gem. sich —, s. sich schnell bewegen, eilen, sich tummeln; uneig. gem. s. nicht dei gesundem Verstande, ein wenig verrückt sein (er rappelt; u. des. un p. es rappelt bei ihm, od. ihm im Kopse); die Rappel, M. -n, landsch. f. Klapper, Rassel; ter Rappel, -s, o. M. (auch der Rapps) gem. s. Verwirtung des Verstandes, Verrücktsit; der Rappelsops, ein verrückter verschrobener Cops oder Mensch; rappelsopsig od. landsch. rappelköpssisch, ww., s. verrückt; gem. auch s. jähzornig, ausbrausend, unzestüm; von Pferden: den Koller habend; rappelig Wir. den Rappel habend, verrückt.

rappen, ziel. Iw., 1. f. unter rapp; — 2. (franz. raper) landsch. f. reiben, schaben; mit einer Rappe versehen, auf der Oberstäche rauh machen (baher, eine Wand berappen, s. d.; oberd. sich räpfen, sich mit einer rauhen Kruste überziehen); die Rappe, M. - n, 1) (franz. rape) niederd. f. ein Reibeisen, indbes. ein Werkzeug zum Reiben (Napiren) der Tabacksblätter zu Schnupstaback; 2) (oberd. Rapse, Räpse, auch Radpe; franz. rape) eine Pferdefrankheit, wobei die Kniee anschwellen und oft grindig werden; landsch. überh. f. Räute,

Arage.

Rappfink, m., landich, f. Grünfink; — Rappfisch, m., f. Rappe 2. Rappier, f., - es, \_M. - e (zunächst aus dem franz. rapidro, Raufbegen, entlehnt; aber urspr. deutschen Stammes, von rappen, raffen, raufen), ein Fechtbegen zur Übung, ohne Schneibe u. an der Spisse mit einem ledernen Baleten versehen, Fechtel, rappieren, ziellos. u. rückz. Iw., mit einem Rappier fechten, fechteln.

rapps (vergt. rapp), ein Naturlaut zur Bezeichnung einer schnellen Bewesung, eines Naffens (es ging ripps rapps); rappsen, zielles. u. ziel. 3w., (vergt. grapsen), gem., bas verst. rappen, raffen: eilig an sich raffen, schnell ergreisen; die Nappse ob. Nappuse (niederd. and Nebbes, Nibbes; schwed. rabbus; franz. grabuge. Gezänk), gem. s. schwelles, ungestümes Erzgreisen, gewaltsamer Raub; Berwirrung durch ungestümes Zugreisen (etwas in die Nappuse gerathen 2c.).

Rapps, m., -cs, 1. f. unter rapp; — 2. f. v. w. ter Rappel, f. b. — 3. f. Raps.

Rapps, m., f. unter Rapp 2.

Raps, m., -es, ob. der Rapsamen, tie Rapsaat, lanbich. f. Rub- famen f. b.

Rapunzel, m., -8, lanbich. auch w., o. M., auch bas Rapunzchen, oberd. Rapunztein (v. bem neu'at. rapunculus. r. rapuncula, als Berkl.

v. rapa, Rübe), verschiebene Gewächse, beren Blätter und Burzeln als Salat gegessen werden, insbes. eine Art der Glockenblumen in der Schweiz, Krankreich 2c. Rübenrapunzel, Napunzelglockenblume (campanula rapunculus L.); eine bei und wild wachsende Pflanze, großer, weißer Rapunzel, Kreuzwurz, Felbsalat 2c. (phyteuma L.); eine Art des Baltrians, kleiner Rapunzel, Acker=, Felb=, Lämmersalat ob. = lattich (valeriana locusta L.).

raren, nieberd., rarren, reren, schweiz. u. oberd., ziellos. 3w. (Schallw.; altd. reran, angels. rarian, holl. reeren, engl. roar) f. brullen, bloken, vom Rindvieh, schreien wie ein Esel; verächtl. von Menschen f. brummen, schreien,

laut weinen; schweiz. auch f. knarren, klappern, rauschen.

rasch, Sw. u. Nw., Comp. rascher, Sup. rascheft, nicht: räscher, räschest, (altd. rasc, Nw. rasco, isländ. rösk; oberd. als Bw. auch resch, rösch, risch, niederd. u. schwed. rask, risk, engl. rash; vergl. das angels. hraes, raes, ber Lauf, schwed. rasa, laufen, u. das deutsche Rosd), überd. schnell, eilig, indbes. sofern die schnelle Bewegung von innerer Krast, Frische, Lebhastigseit ausgeht (rasche Bewegungen machen; ein rasches Pferd, ein rascher Wind, ein rasches Feuer, d. i. ein lebhast brennendes; rasch mit dem Munde sein, ein rascher Sinn, d. i. der schnelligkeit, rasch Entschlüssei; die Raschehit, das Raschsein, die Schnelligkeit, Lebhastigkeit; raschen, vtt. zw. serach sein, eilen (nur noch in: überraschen); oberd. f. slüchtig auslesen, zusammenrassen; die Raschel, M. -n, (schweiz. Raschi) landsch. gem. s. eine sich übereilende, unbedachtsame weibl. Person.

Rasch, m., -es, M. (von mehren Arten) - e (nieberd. Rass, engl. rash, franz. ras; verkurzt aus Arras, Arrasch, so genannt von der Stadt Arrasch frankr., wo dieser Stoff zuerst versertigt wurde), ein leichter, lockerer Bol-

lenzeug; baber ber Raschmacher, Raschweber.

rasch, Bw., s. rosch.

rascheln, ziellof. 3m. m. haben (ein Schallm. ber Bolkespr.), ein leifes

Rauschen od. Rasseln hervorbringen (im dürren Laube, im Stroh -).

Rafen, m., -6, M. w. E. doch ungebr. (nieberd. Brafen, Brofen und Grufe; Rafen ift nur neudeutsch, u. mahrich. nicht aus Gras, fondern aus dem altd. waso, noch landsch. Bafen (f. d.) durch Übergang bes w in r ent= ftanden), dichtee, furzhalmiges, ben Erdboden bedeckendes Gras; das mit foldem Grafe bewachsene Erdreich, bef. einzelne ausgestochene flache Stude foldes Erdreichs (Rafen ftechen, d. i. ausgraben und ausheben; mit Rafen betegen 20.); - 3fes. die Rafenbank, der Rafenfit, der Rafenbugel, = plat u. bgl. m., mit Rafen belegte ob. bewachfene Bank, bergl. Gig, Sugel, Plat; die Raseneiche, eine einzeln auf einem Rasenplate wachsende Giche, entg. Balbeiche; ter Rafeneisenftein, Gifenerg, welches unter bem Rafen auf Wiefen gefunden wird, auch blog Rafeners, Rafenftein, Wiefeners 2c.; ber Rafenhopfen, eine geringere hopfenart, die man in Grasgarten an die Baune pflanzt, Beiben =, Becken =, Grashopfen 20.; der Rafenkur (f. Rur), Beram. Untheil an einem noch ungebauten Bergwerke; ber Rafenmeifter, lanbich. f. Ubbeder, Schinder iweit er fein Gefchäft auf bem Rafen ob. Unger verrichtet); der Rasenpaken, die Rasenplagge, s. Pak, Plagge; die Rafenschmiele, eine Urt hochwachsender Schmieten; tie Rafensemse, ob. sbinfe, eine auf Rafenplagen machsenbe Gemfenart; bas Rafenftuck, ein Stuck mit Bras bewachsener Erbe; Gartn. ein mit furt gefchnittenem Grafe bewachsenes

Luftftuct; der Rasentorf, Torf, welcher sich gleich unter dem Rasen findet, g. u. v. Pech = u. Sumpftorf; — Ableit. rasig, Bo., mit Rasen bedeckt.

rasen, ziellos. 3w. m. haben (urspr. sich ungestüm bewegen, vergl. das iständ. u. schwed. rasa, angels. räsan, laufen, stürzen, toben; s. auch rasch, und vergl. das franz. rage), gem. f. laut und ungestüm lärmen, toben (im Hause herum rasen, der rasende Pöbel); sich zügellosen Ausschweifungen überlassen (er hat in seiner Zugend viel geraset); in heftiger Leitenschaft sein u. vernunstewidig handeln, wüthen (vor Jorn rasen; ein rasender Mensch; das Mw. rasend auch als Bw. von Sedanken, Handlungen ze. f. ungestüm, unsinnig: ein rasendes Unternehmen u. dgl.; u. gem. als verstärkendes Nw. f. in hohem Grade, übermäßig: er hat rasend viel Geld ze.); in engerer Bed. der Verzuunst völlig beraubt sein, itte reden, toben (z. B. in hisigen Krankheiten), als Toller od. Wahnsinniger wüthen; der Raser, die Raserinn, ungebr., wer raset, gew. der, die Rasende; die Naserei, der Justand des Kasens; eine Handlung eines Rasenden; die Rasewurzel, Tollsirsche, Wilsentraut.

Rasling, m., -es, M. -e, f. Rafling unter raf.

Raspe, m., M. -n, 1. eine Pferdefrankheit, f. v. m. die Rappe, f. b.; -

2. landsch. f. Rispe; — 3. f. Flughafer, Mäusehafer.

Raspel, w., M. - n (engl. rasp. ital. raspa, franz. rape), eine grobe Feile mit scharf hervorragenden Spigen, bes. zur Bearbeitung von Holz, Horn ze.; uneig. Naturk. ein austerartiges Schalthier (Feile); auch eine Art Schwimmsschnecken (bas Neibeisen); raspeln 1., ziellos. u. ziel. Iw. (schweb. raspa, engl. rasp. ital. raspare, franz. raper; wahrsch. ein Schallw.), mit der Naspel arbeiten od. bearbeiten; — Isch. der Naspelbors, eine Art Börs mit rauhen Schuppen; das Naspelbrod, hartgebackenes Weizenbrod, bessen mit niche Maspel abgerieben ist; der Naspelhauer, Feilenhauer; das Naspelhaus, Arbeitshaus, Juchthaus, wo die Züchtlinge Färbehölzer raspeln müssen; der Naspelspan, beim Naspeln abfallender Span.

raspeln 2. od. raspen, ziel. 3w. (altb. raspon; vergl. rappen, rapfen),

oberb. f. raffen, eilfertig sammeln.

räß, Bw. (aitd. râz, râzi, raeze, heftig, scharf, wild), oberd. u. schweiz. f. scharf, schneidend (ein Messer); von scharfem, zusammenziehendem Geschmack, herbe, sauer (räßes Obst. Wein), versalzen; grell, durchdringend, vom Schalle; hestig, muthig, hißig, geil (von Menschen und Thieren); baher Raßbrunnen, f. Sauerbrunnen; die Räße, f. Schärfe; raßen, zielstof. Zw. f. scharf schmecken; raßlich, Bw., ein wenig räß ob. scharf; der

Räßling, f. Moosschwamm, f. d.

raffeln, ziellof. 3w. m. haben (ein Schallw. oberb. raßeln, schweb. rassla, engl. rustle u. rattle, niederb. ratteln, räteln, landsch. auch rastern; vergl. raschein u. prasseln), ben anhaltenden Schall hören lassen od. hervorbringen, welcher durch ein schwelles, zitterndes Uneinanderschlagen harter, klingender Körpet entsteht (eiserne Ketten rasseln, der Wagen rasselt auf dem Steinpslaster; mit den Ketten rasseln); auch f. sich rasselnd bewegen, rasselnd hetabfallen; landsch. auch f. schnarchen, krächzen, röcheln (niederd. rotteln); die Rassel, M. -n, niederd. Rattel, Ratel, Rätelding) ein Werkzeug zum Rasseln, eine Knarre od. Schnarre z. B. des Nachtwächters, welcher daher landsch. der Rasselwächter (niederd. Ratelwacht) heißt; das Rasselgold,

Raufchgotb; bie Raffelmaus, Relmaus, Siebenschläfer; ber Raffeler, -s, wer raffelt; lanbich. f. Espe, Bitterpappel.

Raft, m., -es, o. M., Arfpr. das vorlette Zeichen mit ber Trommel zum Aufbruch eines Ariegsbeeres (ben Raft folgagen; wahrich. = bie Raft 1),

fofern es eine gewiffe Beit ob. Beile bedeutet).

Raft, w., M. -en, 1) (goth. rasta, alth. raste, island. rost, fcmeb. rast, Wegftrecke, Meile) alt u. oberd. (fchweiz. ber Raft) eine beftimmte Ur= beit, nach welcher man ruben fann (fr. Penfum); überh. eine gewiffe Beit od. Beile (nieberd. Rus); inebef. eine Strecke Beges, nach beren Burudlegung man ausruht (fr. Station), eine Meile (in biefem Ginne gew. die Rafte); 2) (alto. resti, resta, rest, schwed. rast, engl. rest, nieberd. und holl. rust) die Ruhe nach vorangegangener Arbeit od. Bewegung (weder Raft noch Rube haben; chem. die Sonne geht zu Raft, b. i. geht unter); auch der Theil eines Werkzeuges, woran ein anderer ruhet, b. i. in seiner Bewegung aufgehalten wird, bef. bei den Buchsenmachern gewisse Theile an der Rufe des Gewehrschloffes: Border=, Mittel=, Sinterraft (auch Ruben); raft= 103, Bm., ohne Raft, nicht ausruhend, rubelos (raftlos thätig, ein raftlofer Geift); die Raftlofigfeit: - raften, ziellof. 3w. (altd. restjan, restan, resten, engl. rest; niederd. ruften), auf eine Zeitlang ausruhen, fich erholen, versch. ruben; niederd. auch f. schlafen; schweiz. bingegen (nach Rast 1) in an= haltender Bewegung begriffen fein; ber Rafttag, Rube = ob. Erholungetag, bef. auf Reifen und Marichen (einen Rafttag machen, hatten).

Rafter, m., -s, tas Leipziger Stadtbier, weil ehem. ein eiferner Rechen

(lat. rastrum) mit einem Glafe vor ben Bierfchenken bing.

raftern, ziellof. 3m., niederb. f. raffeln, larmen, schreiend sprechen;

ber Rafterer f. Larmmacher, Schwäßer.

Ratel, w., M. -n, 1. s. Rassel; — 2. auch das Natelscheit, s. Raibel. rateln, räieln, ziellos. Zw., nieberd. f. rasseln, klappern; plautern; das her die Rateltasche, f. Plaubertasche; die Nätelwacht, f. Rasselwächter, s. d.

raten ed. ratten, ziellof. 3m., niederd. f. rotten, verrotten, faulen;

daher die Rate (auch Rote) f. tas Faulen; die Flüchsröfte.

ratern, ratern, ziellof. 3m. 1. (vergl. rutteln, u. raben, rabern), nieberd.

f. zittern; 2. f. v. m. rateln.

rathen, ziel. 3w. (altb. ratan, raten, Impf. riat, riet; Mw. ratan, geraren; altniederd. radan, ieland. rada, angelf. raed, niederd. raden), abstaut. ich rathe, du ratheft, er rath, wir rathen ic.; Impf. rieth, Conj. rlethe; Mw. gerathen; urspr. wahrsch. wohin getangen, kommen, ein Ziel erreichen (baher gerathen in seinen versch. Bed.); daher jest 1) im Geist zu erfassen suchung durch und Nichtige zu treffen suchen, sei es nach blober Versmuthung durch ungefähr, od. durch Nachdenken u. überlegung (rathe, wen ich meine, was ich denke, wie alt ich din u. dil.; hin u. her rathen; ein Räthsel—), auch das Wahre wirklich treffen, b. errathen (ein Näthsel—; er hat es gerathen, b. errathen); 2) einem eine Verhaltungsregel ertheilen, um seine Handlungsweise zur Erreichung eines Iweckes zu bestimmen, Rath geben (einem etwas—, ihm zum Besten rathen; wem nicht zu rathen ist, dem ist nicht zu heisen; bisweiten mit dem Nebenbegriff einer Drohung, z. B. ich rathe dir, dass du heisen; insbest. einen durch guten Nath unterstützen, daher auch f. helsen (ich weiß mir nicht zu rathen); daher das Mw. gerathen als

Br. f. rathfam, beilfam, bienlich (ich haltel es für gerathen, es fcheint mir gerathener 2c.); - ber Rath, -es, M. Rathe, boch nur in einigen Beb. üblich, (altb. rat, island. rad, angelf. raed), urfpr. wohl bas Erreichte, Gemonnene, ob. bas sur Erreichung eines 3weckes Dienenbe; baber insbef. 1) pit. bas zum Bedarf ober Gebrauch Borhandene, Lebensmittel, Gefchirr, Bert-Reuge 2c. (fo noch in : Borrath, Sausrath, Gerath; entg. Unrath, b. i. bas Undienliche, Schabliche); in weiterer Unwendung f. Bermogen, Macht und Mittel zur Erreichung eines 3weckes ob. zur Wegschaffung eines Ubels. Bulfe, Ubhulfe (baber die Rebensarten: bas Seinige zu Rathe halten; fommt Beit, Commt Rath; Rath ichaffen; bafur ift Rath; bier ift fein anderer Rath; bazu kann Rath werben; alt: es ift eines Dinges Rath, b. i. es kann umgan= gen, vermieben werden; eines Dinges Rath haben, b. i. ein Mittel, eine Ub= hülfe bafür haben, es entbehrer konnen, vergt. entrathen); 2) Überlegung, Erwäqung, auch Befpredjung mit Undern, um feine Sandlungsweife banach einzurichten, finno. Berathung, Rathfchlagung (mit fich fetbit ob. mit Semand zu Rathe geben, Rath halten, Rathes pflegen; einen zu Rathe gieben), u. der fo gewonnene Entschlufe, ber Rathschlufe (vit. Rathe merben f. einen Entichlufe faffen; oberd. feines eigenen Rathes leben; bibl. ber Rath Gettes; Gott fturget ber Berkehrten Rath 2c.); ehem. auch tas Bermogen ju überlegen, Ginficht, Rlugheit (bibl. ber Beift bes Raths; groß von Rath); 3) eine einem Undern vorgefchlagene Berhaltungeregel zur Erreichung eines Bweckes, ein Rathfchlag (einem Rath geben, ertheilen, ihm einen guten Rath geben; einen um Rath bitten, fragen, fich bei Temand Raths erholen; einem mit Rath u. That beifteben; einen Rath befolgen 20.); - in allen biefen Bebeutungen ift bie M. Rathe nicht gebrauchtich; 4) eine berathende, d. i. überlegende und befchließende Berfammlung mehrer Perfonen (M. felten Rathe; Rath halten, im Rathe figen), bef. eine öffentliche berathende Behorde, die Gefammtheit ibrer Mitglieder und beren Berfammlung (fr. Collegium; ber hohe Rath, geheime Rath, Staats =, Rriege=, Ctabtrath; einer aus bem Rathe; eine Sieung bes Rathes; vor dem Rathe erscheinen); 5) ein einzelnes Mitglied einer Raths: behorde, überh. ein Staatsbeamter, welcher bagu berufen ift, in öffentlichen Ungelegenheiten Rath zu ertheilen, oft ein bloger Titel (ein Geheimerrath, Staate, Dof-, Berichte-, Rammer-, Rriegerath zc. M. Rathe; der luftige Rath, ebem. f. Sofnarr); - 3fet. von Rath: rathfragen, untrb. giel. 3m., einen-, ihn um Rath fragen (bibl. ber Ronig rathfragte bie Alteften); ber Rathgeber (altb. raigebo, oberd. Rathgeb), bie Rathgeberinn, wer einem Undern Rath ertheilt; bas Rathhaus, bas öffentliche Gebäude in einer Stadt, in welchem ber Rath feine Berfammlungen halt, Stadt=, Burgerbaus; rathlos, Bw., ohne Rath, fich nicht zu rathen miffend, hutflos; die Rath= lofigfeit; ber Rathmann, vit. f. Rathgeber; in einigen Stabten f. Raths= herr, Mitglied bes Stadtrathes; landich. ber Beifiger eines Land : ober Dorfge= richtes; ber Rathschlag, bie Berathung, und ber in Folge berfelben gemachte Unschlag ob. Plan; auch ber Jemand ertheilte Rath (f. v. w. Rath 3), bef. die M. Rathichlage f. bas nicht gebr. Rathe); rathichlagen, untrb. ziellof. 3m. (abgel. von Rathichlag, nicht zgef. aus Rath = fchlagen; baber umenb. rathfchlagte, gerathfchlagt, nicht ablaut. wie fchlagen), fich berathen, gu Rathe geben, überlegen, erwägen (über etwas -, mit Jemand -); die Rath= schlagung; rathschlagig, Bm., vit. aber brauchbar f. im Nathschlagen geubt,

au rathen wiffenb; ber Rathichlufe, ein mit überlegung gefaffter Befchlufe; bef. eine göttliche Entschließung ob. Bestimmung (bie Rathschluffe Gottes) : - pon Rathe: rathebedurftia, Bm., bes Rathes bedürfend; die Rathebedurftia= feit; ber Rathsbote, Rathsbiener, Bote, Diener eines Rathes, bef. Stabt= rathes; die Rathsenge, in einigen Städten: ber engere Ausschufs bes Stadt= rathes; rathsfabig, Bm., fabig, ein Glied eines Stadtrathes zu merben; baber die Rathefabigfeit; die Ratheflagge, auf glotten bie Klagge, mittelft beren bie Schiffsbefehlshaber zur Berathung auf bas Sauptschiff berufen merben : bas Rathsalieb, Mitglied eines Rathes; bas Rathshaus, ein bem Stabt= rath gehörendes od. unter beffen Gerichtebarkeit ftehendes Saus, verfch. Rath= haus, f. o.; ber Rathaberr, Mitalied eines Rathes, bef. bes Stadtrathes. landich. auch Rath = od. Rathsmann (M. Rathsleute), Rathsfreund, Rathsperson, Rathsvermandter (f. b.); baber ber Rathsberrnfis, die Rathsberrnftelle, = wurde ic. : uneig. ift Ratheberr namen eines patich= fußigen weißen Waffervogels; rathsherrlich, Bw., einem Ratheberen eigen ob. angemeffen; ber Rathefeller, ein bem Stabtrath gehörender öffentlicher Bein = ob. Bierkeller; ber Rathsmeifter, ebem. in manchen Stabten: ber pornehmfte Ratheberr, ber Vorgefeste bes Stadtrathes; ber Rathefchiufe, ber Reschlufe eines Rathes, bef. eines Stadtrathes (versch. Rathschlufe, f. o.), lanbich. auch der Rathsverlass; der Rathsichreiber, Schreiber eines Rathes, Stadtschreiber; die Rathssitzung, -versammlung; die Rathsstelle, Stelle eines Rathsaliedes; auch eine von dem Stadtrath abhangende Stelle; Die Raths= ftube, bas Rathszimmer, ber Rathefaal, Berfammlungezimmer eines Rathes: der Rathstag, Bersammlungstag eines Rathes; der Rathsvermandte, lanbich, ein Mitglied eines Stadtrathes; in engerer Bed. nur bie Glieber bes äußeren ober weiteren Rathes, wozu auch Sandwerker geboren konnen, perich. p. Rathsherr; die Rathsmage, eine bem Stadtrath gehörige öffentliche Bage, Stadtmage; Die Rathsmahl, Bahl neuer Mitglieder eines Rathes; -Ableit, von Rath: rathia, Bw., vit. f. Rath habend, Undern mit Rath dienend; oberd. eines Dinges rathig werden, d. i. barüber berathen, ober beschließen; - von rathen: der Rather, -8, wer etwas rath od. zu erra: then fucht; wer Rath ertheilt, gew. Rathgeber; rathlich, Bw., 1) was anzurathen ift, finnv. rathfam, dienlich, heilfam; 2) wer bas Geinige zu Rathe halt, sparfam, wirthschaftlich (ein räthlicher Mann; räthlich mit etwas umgeben); die Rathlichfeit, Sparfamkeit, Wirthlichkeit; rathfam, Bm., was angurathen ift, beilfam, dienlich; alt u. lanbich. auch f. v. w. rathlich 2), fparfam; tas Rathfel, -8, M. w. E., Berel. das Rathfelden, (altb. radisli, tatsal u. ratisca, ratnussa, fpater retersche, Raterich; angelf. rae. dels, engl. riddle), eine burch Rathen zu lofende Aufgabe, gew. in einem Worte bestehend, beffen Bedeutung auf eine bunkte ob. bilbliche Beife umschrieben ift (Räthfel aufgeben, errathen ob. lofen); uneig. f. dunkle, fehwer begreifliche Mustructe, Mugerungen, Sachen (in Rathfeln fprechen; er ob. fein Betragen ift mir ein Rathfel zc.); rathfelhaft, Bw., einem Rathfel abnlich, schwer erflarbar, bunfel, unbegreiflich (eine rathfelhafte Sprache, ein rathfelhaftes Betragen 20.); die Rathfelhaftigkeit, rathfeln, ziellof. 3m., Reuw. f. rathfelhaft fprechen, Rathfel machen, aufgeben; auch f. Rathfelhaftes erforfchen u. erklaren; die Rathfelei, bas Rathfeln; - 3fes. von Rathfel:

ber Rathselbeuter, = bichter, ber Rathselreim, = fpruch, = ton, bas

Räthselmort; räthselvoll ic.

ratsch, ein Naturlaut, welcher einen rauhen, schnarrenden Schall nachsahmt, bes. den Schall, welcher beim Zerreißen eines Körpers entsteht (es ging ritsch ratsch); daher ratschen, ziellos. Zw., landsch. gem. f. schnarren (die Enten ratschen), bes. den Laut r schnarrend aussprechen; schwaßen, plaudern; niederd. f. in etwas einen Riss machen; rätschen, landsch. Zw., 1) ziellos (auch rätscheln), s. w. v. ratschen; oberd. auch f. klappern; 2) ziel. k. Hanf od. Flachs brechen; die Ratsche od. Rätsche, M. - n tandsch. gem. ein Werkzeug zum Ratschen: die Schnarre od. Rassel (der Nachtwächter); eine Klapper, bes. die Thurmklapper, welche in der Charwoche statt der Glocken gebraucht wird; Rätsche auch f. eine schwaßhaste Person; die Flachsbreche; die Ente, bes. die gemeine wilde Ente: Rätschente.

Ratte 1. m., M. -n, landich. f. der Rochen.

Ratte 2. od. Rate, w., M. -n (altb. der rato u. diu ratta; oberd. ber Ras; nieberd. u. ban. rotte, ichmeb. ratta, angelf. raet, engl. u. frang. rat, mittl. lat. rattus, ital. ratto; verw. mit bem lat. rodere, nagen, und bem beutschen rotten, raben?), ein zum Geschlecht ber Maus gehörendes Nagethier, größer als bie Maus und mit langem , Kahlem Schwanze, von verfchiedenen Ur= ten: Saud-, Feld-, Baffer-, Bald-, Bufchratte ob. = rage; in weiterer Beb. auch Benennung einiger andern Nagethiere, f. Rat; - 3fe g. rattenod, rapenfahl, rattengrau, Bm., von der fahlgrauen Karbe der Ratten: die Ratten = ob. Ragenfalle, f. Falle; ber Rattenfanger; bas Ratten= gift, = fraut, = pulver, Gift zur Bertilgung der Ratten, bef. Arfenit; ber Rattentonig, mehre mit ben Schwangen in einander verwachfene Ratten; bas Rattenkraut, 1) Rattengift; 2) Schaben = ob. Mottenkraut; der Ratten= - Buchen, vergiftete Ruchen zur Bertilgung ber Ratten; ber Rattenrfeffer. f. v. w. Mäufepfeffer ; der Rattenschwang, Schwang einer Ratte; uneig. ein langer, bunner und fahler Schwang, 3. B. eines Pferdes (Ratten ich meif); auch eine Pferbekrankheit, wobei die Schwanzhaare ausfallen; eine Birnenart mit langen Stielen; bas 3weiblatt ob. Bogelneft, ein Gewächs mit langen Rafern an ben 3wiebeln; Tudm. fehlerhafte Rungeln, welche bas Tuch beim Rraufeln bekommt.

ratteln, ziellof. 3w. (engl. rattle) niederb. f. raffeln, klappern; die Rattel, M. -n, f. Raffel, Ratfche; — rattern, ziellof. 3w. (vergl. ratern), gem. Schallw. zur Nachahmung eines harteren, heftiger schutternden Schalles, als raffeln.

Rättich, m., -es, (auch Röttich, Ratfchel, Rötfchel ze.:, lanbich. f.

Flöhkraut.

Rat, m., -es, M. -c, 1) oberd. f. die Ratte od. Rate; 2) verschież bene andere Ragethiere, insbes. das Murmelthier (Berg = , Ulpenrat); die Hafelmaus, und bes. die Bilchmaus ob. ber Siebenschläfer (baber gem. wie ein Rat schlafen; ein Schlafrat f. ein schläfriger Mensch, Langschläfer); tanbsch. auch f. Itise.

Rate, w., u. alle 3fcg. f. unter Ratte.

Rabe, w., M. -n, im Cenneberg. eine bauchige holzerne Bierkanne, Schleiffanne.

ragen, ziellof. 3m., lanbich. Schallm. f. raffeln, fragen, nagen; ragen,

460 Raub

3w., 3ag. 1) ziellos, von ben Safen: einen fcnarrenben Laut horen laffen;

2) ziel. einen Safen -, burch Nachahmung biefes Lautes locken.

Raub, m., -es, o. M. (altd. raub, roup, altfachf, robh, rof; nieberd. Roof; angelf. reaf, Beute u. Rleid, fo auch bas mittl. lat. rauba, baber ro= man. roba, franz. robe, Rleid, u. derober, berauben), 1) überh. bas Raffen. fcmelle Ergreifen; baber f. Schnelligkeit, Gile, Gilfertigkeit (nur in ben Rebensarten : etwas auf ben Raub thun, auf ben Raub effen, b. i. fehr eilig; Beram, auf den Raub bauen, d. i. eilfertig und obenhin); gew. das schnelle u. gewaltsame Unsichreißen (viele Thiere leben vom Raube), bef. die widerrecht= liche u. gewaltsame Bemächtigung fremden Eigenthums, perfc. Diebftahl. welcher heimlich und mit Lift geschieht (einen Raub begeben, auf Raub gusgeben; Strafen-, Rirchen-, Menschenraub 2c.); 2) was zusammengerafft od. geraubt wird (oberd. ber Bestand eines Relbes an einzuerntenden ob. geernteten Krüchten. veral. Radraub); gew. die Sache, beren man fich mit Gewalt bemachtiat , finny, Beute (auf ben Raub lauern, ben Raub freffen, theilen 20.; ein Raub des Todes merden); rauben, ziel. 3m. (goth. raubon, gitd. roubon, altfächs. robbon, niederd. rowen, angelf. reafjan und hieafjan, engl. rob, famed, roswa: lat. rapere, span, robar, franz, ravir 20,3 peral, raufen, raffen), überh, etwas mit Schnelligkeit und Gewalt an fich reifen (ber Wolf, ber Ruche, ber Ubler raubt), bef. fich widerrechtlich und mit offener Gewalt fremben Gigenthums bemächtigen, verfc. fteblen, entwenden (auf ben Land= ftragen -, Bieb, Menfchen -; geraubtes But); uneig. f. nehmen, entrieben (einem die hoffnung, die Rube, die Ehre 2c. -); Rartenfp. die ale Trumpf auf= gebeckte Rarte nehmen u. die niedrigste berfelben Farbe bafur hinlegen; - 3fes. v. Raub u. rauben: ber Raubaal, f. v. w. Aafraupe; ber Raubalant, ein Kifch. f. Rappe; die Raubbegier ob. = begierte, die Begierde zu rauben; ein höherer Grad derseiben: tie Raubaier; der höchste Grad: die Raubsucht; baber raubbegierig, raubgierig, raubsuchtig, Bm., Raubgier ob. Raub= fucht habend u. davon zeugend; tie Raubbiene, f. v. w. Heerbiene, f. b.; ber Raubfall, Geierfalf; ber Raubfifch, f. Raubthier; die Raubfliege, eine Urt Aliegen, welche fich von Infecten nabren; das Raubgebaube, Bergw. ein Rergoebaube, meldes auf den Raub (f. c.) u. nicht mit gehöriger Schonung gebaut wird; der Raubgenofs, Theilnehmer am Raube; bas Raub efindel, raubendes Gefindel; die Raubgier, f. Raubbegier; der Raubkafer, eine Art Rafer mit großen Fresegangen, von Infecten lebend; die Raubfrabe, lanbich. f. eine Urt gang ichmarger Rraben; ter Raubmord, ein mit Beraubung verbundener Mord; der Raubmorder, wer einen Naubmord begeht; tas Raub= neft, uneig. (vergl. Rieft) ein Aufenthaltsort von Raubern, bef. verachtt. f. Raubschlose; bas Raubschiff, ein jum Sceraube gebrauchtes Schiff; ber Raubschiffer, Geerauber; bas Maubichlofs, im Mittelatter, ein Schlofe, beffen Befiger die Radbarn und Borübergiebenden beraubte; ter Raubschut, Wilbbieb; tas Raubsegel, auf ben Etbschiffen, bas an der Raubstange befestigte Cegel quer vor bem Maftbaume; ber Raubstaat, ein Staat, ber anbere Staaten an Menfchen u. Gutern beraubt, bef. in Rord = Ufcifa; ber Raub= follen, Bergw. ein Stollen, burch welchen man Unbern die Unbrude ju ent= gieben fucht; tie Raubsucht, f. Raubbegier; bas Maubthier, ein fleischfreffendes Thier, welches zu feiner Nahrung andere Thiere raubt, auch bas Raubwild, ale Sammelm., und von besonderen Thierklaffen: ber Rauhfisch, ber

Raubvogel ic.; — Ableit. von Raub: raubig ob. raubig, Bw., vit. f. einem Raube ähnlich, als Raub; — von rauben: der Räuber, - 8, die Räuberinn, M. -en, wer raubt, in allen Bed. auch uneig. (z. B. er ist der Räuber meiner Ruhe); bes. wer mit offener Gewalt Menschen raubt od. beraubt (ein Straßen=, Kirzchen=, Seeräuber zc.); uneig. ein vom Docht eines Lichtes sich absondernder Faden, welcher das Licht schmelzt u. ablausen macht; auch ein überslüsssissen Reis an einem Baume, welches demselben Säste entzieht; Ises. der Räuber=ansührer, = hauptmann; die Räuberbande, = horde, = schaar ic.; die Räuberhöhle; das Räubervolk ic.; übseit. die Räuberei, M. -en, eine räuberische Handlung, ein Raub, bes. in der Mehrh. (Räuberein begehen); räuberisch, Bw. (oberd. auch räubisch), einem Räuber ähnlich od. gemäß, einem Raube ähnlich (ein räuberischer Mensch, räuberische Handlungen); Bergw. väuberisch die guten Erze rauben, d. i. verzehren.

raubeln, 3w., f. rauen; - Räubling, m., f. Raup.

rauch, Bib., bef. oberd. Nebenform von rauh (f. b.), jedoch gew. von en= gerer Bed., nämlich: mit haaren, Bolle od. Kebern bewachsen, entg. glatt, fahl: Forftw. rauches Bolz od. Rauchholz, f. Laubholz, bef. Bäume, bie nech im Laube fteben; - 3 fes. die inegemein mit rauch, nicht mit raub go= bildet werden, find: ber Rauchapfel, landich. f. Stechapfel, Stachelnufe; der Rauchbart, Raturk. ber Schleimaal, Fischwurm, ein Burm mit Faben am vorderen Ende; die Rauch = od. Rauhbeere, eine Art haariger Stachel= beeren; die Rauch = od. Rauhbuche, Hagebuche mit rauher Rinde; auch f. die gemeine Rothbuche; ter Raudifarber, ein Rurschner, welcher Pelzwerk färbt; der Rauchfroft, f. Rauhreif; der Rauchfuß, lanbich. f. bas Bald-, Sold= od. Schneehuhn; die Erommeltaube; der rgubbeinige Falfe; rauchgar, Bw., mit Beibehaltung ber Haare gar gemacht (rauchgare Felle); bas Rauch= gras, eine Urt bes Bieh = od. Rispengrafes; der Rauchhafer, gandw. rauher Bafer, Barthafer; auch eine Urt bes Diepengrafes; ber Rauchhandel, Sanbel mit Rauch = od. Petzwert; baber ber Rauchhandler; die Rauchhandlung; das Raucholz, f. o.; der Rauchkopf, eine Urt Rönigefischer mit raubem Ropfe; eine Urt golbgelber Falken; lanbich. f. ein runder Borftwifch an langem Stiele; tas Rauchleder, eine Urt Corbuan, auf ber Fleischseite rauh gemacht u. geschwärzt, auch das Rauchschwarz; baber rauchlebern, rauchschwarz, Bw.; die Rauchlinde, landich. f. die gemeine breitblätterige ulme; tie Rauch= feide ob. Rauhseite, rauhe, wollichte Seibe (fr. Florettseibe); tas Rauchwerk, Pelzwerk; Jag. alles Wild mit haarigem Fell; Forstw. die laubigen Baumzweige; rauchwerken, Bw., von Rauch= od. Pelzwerk gemacht; rauch= werken , giel. 3m. , Forftw. einen Baum - , ber Ufte berauben; ber Rauchwerker, Kurschner; - Ableit. Die Rauche, f. Raube; rauchen, 3w. f. rauhen.

Rauch, m., -es, o. M. (attb. rauh, rouch; v. riuhhan. riechen (f. d.), Impf. rouh; baher ehem. auch f. Geruch; iständ. raukr, reykr, ans gets. rec, rocc, altsächs. roc, nieberd. Root, ban. rog, engl. reek), überh. aufsteigender Dunst von brennenden, siedenden ed. heißen Körpern, sinnv. Dampf, Duft, Qualm; gew. in engerer Bed. der trockene Dampf, welcher von brennenden Körpern aufsteigt (wo Feuer ist, da ist auch Rauch; in Rauch

aufgeben, b. i. verbrennen; Fleisch zc. in ben Rauch bangen ; nach Rauch ichmee den, riechen; einen Rauch machen, b. i. rauchern); oberd. auch f. Raucher: mert (fo guch in: Beibrauch); was fich vom Rauche im Rauchfange ansett, Rug (Suttenrauch, Rienrauch 20.); landich, uneia, f. Rauchfang, Serd, Reuerstätte, Bohnhaus (z. B. oberb. eigenen Rauch haben, Rauch und Brod haben; in biefer Bed. auch M. bie Rauche, g. B. in ber Laufis, wo bie Abgaben nach Rauchen ober Feuermauern bestimmt werden); 3fes. ber Rauchfang, jeder Ranal, burch melden ber Rauch abzieht, bef. f. Keuer= mauer, Schlot, Schornftein, f. b.; auch f. Keuerstätte, Bohnbaus; bas Rauchfanagelt, 1) Bezahlung fur die Reinigung bes Schornsteins; 2) landich. eine Abaabe von den Säufern nach der Zahl der Rauchfänge entrichtet, auch Rauchfanasteuer, Rauchsteuer, = geld, = pfennia, = pfund, = schap: ber Rauchfangtehrer, Schornfteinfeger; bie Rauchfarbe, die fcmarzgraue od. schwarzaelbe Karbe des Rauchs; baber rauchfarbig, rauchgrau, Bm.; rauchgelb, Bw., fcmarglichgelb, wie eingeraucherte Dinge; bas Rauchhuhn, ein Binshuhn, als Abaabe von der Keuerstätte an den Grundherrn ze, gegeben ; das Rauchloch, ein Loch, durch welches der Rauch abzieht (z. B. in einem Dfen); das Rauchopfer, in Beihrauch bestehendes Opfer; die Rauchpost, eine Art Doft, b. i. Unftalt zur Mittheilung von Nachrichten vermittelft eines gemachten Rauches; die Rauchfaule, fautenformig auffteigender Rauch; Die Rauchschwalbe, ein Urt Schwalben, welche in Rauchfängen und Rüchen niften, Bauern-, Rüchenschwalbe; ber Rauchstein, ein fcmarzaelber Gbelftein (Rauch= topas); die Rauchwolke, in wolkenahnlichen Maffen aufsteigender bicker Rauch; Die Rauchwurz, Braunwurz; Ableit. rauchicht, Bm., rauchahnlich, nach Rauch (z. B. schmecken); rauchig, Bw., Rauch enthaltend, voll Rauch (eine rauchige Ruche)); - rauchen, 3w. (altd. als ziellof. 3w. riuhhan, f. riechen, mabrend bas ber form nach entsprechende rauhjan, rouchan Rauch machen, rauchern bebeutet; ieland. reykia, nieberd. roten, angelf. recan, engl. reek) 1) ziellos m. haben, als Rauch auffteigen (nur in: verrauchen); aem. Rauch von fich geben, u. zwar in weiterer Beb. f. dampfen (frifdes Brob, eine warme Speise raucht; er arbeitet, bafe ihm ber Ropf raucht, b. i. fichtbar ausbunftet); in engerer Beb. trockenen Rauch (f. b.) von fich geben (brennen= bes bolg raucht, ber Schornftein raucht), auch unp. es raucht, b. i. es ift Rauch vorhanden, es giebt Rauch (ce raucht in ber Stube; uneig. gem. es raucht im Saufe, f. ber Mann hat eine bofe Frau); 2) ziel. etmas-, in Rauch ob. Dampf verwandeln, rauchen laffen, vit. außer in Zaback rauchen (eine Pfeife - ; auch blog: rauchen, g. B. er raucht gern, ftare 2c.); oberb. auch f. rauchern; 3fes. (in benen rauchen gum Theil bie Beb. rauchern hat): bas Rauchfafs, ein Gefaß, worin man Raucherwert angundet, Raucherfafe; das Rauchfeuer, ein noch rauchendes Feuer, z. u. v. Rohlenfeuer; auch ein bes Rauches wegen angezundetes Feuer; bas Rauchfleifch, f. Raucher= fleisch; die Rauchkammer, f. Raucherkammer; die Rauchkohle, noch rau= denbe, nicht ausgebrannte Roble; Die Rauchfugel, f. v. w. Dampflugel, f. b.; ber Rauchmeifter, an Sofen: wer bie Mufficht über bas Rauchern bes Rleifches zc. hat; unter ihm fteben bie Rauchknechte; tie Rauchnachte, DR. (gem. Raunachte), oberb. bie gwolf Rachte u. überh. die Beit gwifchen Beih= nachten u. bem beil. Dreifonigstag (wahrich, von bem um biefe Beit üblichen firch= lichen Beräuchern ber Bohnungen); bie Rauchpfanne, f. Raucherpfanne;

die Rauchstube, ein raucherige Stube; eine Stube, in welcher Taback geraucht wird; ber Rauchtaback, Taback, welcher geraucht wird; das Rauchwerk, f. Räucherwert; Ableit. raucheln, ziellof. 3m., oberd. nach Rauch riechen ob. schmecken; ber Raucher, - 8, wer (Taback) raucht; raucherig ob. gew. raucheria, Bw., von Rauch angegriffen, gefarbt od. burchbrungen (Banbe; Speisen, die nach Rauch ichmeden ob. riechen); - rauchern, 3m. (alt und lanbich. auch rauchen, rauchen) 1) ziellos m. haben, einen Rauch machen, inebef. burch Berbrennung mobiriechenter Stoffe einen angenehmen Geruch perbreiten (2. B. mit Bernftein -, in einem Bimmer -), ebem. auch ale Beichen gottesbienftlicher Berehrung : Opferrauch machen (bem herrn, ben Gottern -) : 2) ziel, etwas-, bem Rauche ausseten, von Rauch durchziehen ob, mit Rauch fich erfüllen laffen (Fleisch, Schinken 2c. -, geräuchertes Fleisch; Briefe räuchern, die aus einem verpesteten gande kommen; ein Bimmer räuchern, mit mohiriechendem Rauche); 3 fes. bas Raucherfafs, bie Raucherlampe, bie Raucherpfanne 2c., Gerathe zum Rauchern mit Raucherwert; bas Raucher= fleisch, die Raucherwurft ic., geräuchertes Fleisch, bergt. Burft; die Rau= cherkammer, eine Rammer, in welche ber Rauch aus bem Cchornftein geleitet wird, um Fleifch zc. barin zu räuchern; die Raucherferze ob. das Raucherferichen, aus wohlriechenden Stoffen verfertigte fleine Regel, welche man anzundet, um ju rauchern; bas Raucherfraut, Raucherpulver, in fleine Theile gerriebene wohlriechende Korper zum Räuchern; das Raucherwerk, alle 2um Räuchern bienenden wohlricchenden Stoffe; Ubleit. ber Raucherer. -6. wer rauchert; die Raucherung, das Rauchern.

Raube, w., M. -n (vergl. rauh, Kruste 2c.), lanbsch, die rauhe Rinde, Kruste, ber Schorf über einer Bunde; die Raube, (altb. hruda, ruda, hrindi; isländ. hrudr; oberd. Raube), eine Ausschlagskrankheit, wobei die Haut rauh und grindig wird, bes. bei hunden u. a. Thieren, auch die Kräge, Schabe od. Schäbe genannt; in weiterer Bed. auch eine Krankheit der Bäume, da die Rinde rauh wird u. abspringt u. der Baum abstirbt; raudig, Bw., die Räude habend, kräßig (sprichw. ein räubiges Schaaf steckt die ganze heerde

an); die Raudigfeit, bas Raudigfein.

rauen, rauwen, auch rauweln, raubeln, zieiloj. 3w. (altb. ruwen; vergl. rauh u. das lat. ravus, raucus), oberd. u. schweiz. f. knurren, schnurren (von Ragen); heulen, winseln, weinerlich bitten (um etwas —; einem etwas

abrauweln, d. i. burch flägliches Bitten von ihm erhalten).

raufen, ziel. Zw. (altb. rautjan, roufan, iständ. hraufa; goth. raupjan, angelf. hriopan, schwed. ropa, niederd. repen; wahrsch. von gleicher Burzel mit rauben; vergl. rupfen), dunne od. saferige Körper ziehen, reißen, außzeißen (die Haare auß dem Kopfe—; auch: einen bei oder an den Haaren oder dem Kopfe—; ben Flachs—, b. i. aus der Erde ziehen, auch die Samenkapseln mit der Raufe abreißen, gew. räufeln, riffeln, niederd. repesn; ein Huhn, eine Bans 2c.—, gew. rupfen); in engerer Bed. einen—, ihn an den Haaren reißen; sich—, bei einer Schlägerei einander an den Haaren reißen; sieheh, f. handgemein werden, sich schlagen (eberd. bloß: raufen, zielloß); uneig. f. heftig streiten, kämpsen, zanken; — 3ses. der Raufbold, (s. botd), -cs, M. -e, wer Schlägereien liebt und sucht; der Raufbold; der

entsteht; das Raufholz, ein hölzernes Werkzeug der Weißgerder zum Ausrausen der Haare von den Fellen; die Rauffucht, die Sucht, sich zu rausen od.
zu schlagen; raufsüchtig, Bw.; die Raufwolle, die Wolle welche den Schasfen ausgeraust wird od. ausgeht, z. u. v. Schurwolle; die Raufzange (versderbt: Rosszange), in Eisenhämmern: eine starke Jange, mit welcher das Eisen
gefasst und vor den Hammer getragen wird; — Ableit die Raufzange (werdesasst und vor den Hammer getragen wird; — Ableit die Raufe, M. - n,
1) ein großer feltstehender Kamm, mittelst dessen die Samenkapseln des
Flachses abgeraust werden, auch die Raufel, Riffel, Reffel genannt (nieberd. Repe, Repel); 2) in den Ställen eine über der Krippe längs der Wand
befestigte Leiter, hinter welche Heu, Stroh u. a. Futter gesteckt wird, welches
das Vieh zwischen den Sprossen hervorrauft; 3) die Zeit, wo die Gänse gerauft werden, Rauszeit; rauseln, ziel. Im. (auch risseln), landsch, den
Flachs-, s. v. w. rausen (s. o.); der Rauser, -s, wer raust; des wersich gern mit Undern raust, ein Schläger, Rausbold; auch s. Rausbegen;
die Rauserei, M. - en, eine Schlägerei, ein Handgemenge.

Raugraf, m., die Naugrafinn, (eig. wohl Rauh graf ze.), ehem. Titel einiger langft ausgestorbenen graflichen Familien am Oberrhein, wahrsch von ber rauben Beschaffenheit ihrer Bezirke, baber auch Bilb grafen genannt

(mittl. lat. comites silvestres).

rauh. Bw., Comp. rauher, Sup. rauhest, (altd. ruh, angeis. ruh, rug, rech. engl. rough; niederd. rug, rume, rome; holl. ruig, rouw; vergl. rauch, u. b. lat. ravus, raucus). überh. auf ter Dberfläche uneben, mit fleinen barten, meist scharfen Erhöhungen versehen, entg. glatt (ein rauber Boden, Bea, eine rauhe Saut; ein rauhes Land. b. i. wustes, unangebautes; raubes Futter, Landw. f. Seu, Gras, Strob, entg. bem glatten Betreibe); inebef. mit Saaren, Borften, Federn u. bgl. bewachsen, entg. nacht, fahl (in biefer Beb. auch rauch, f. b.); uneig. von der Rehleu. Luftrobre: trocken, nicht glatt geinen rauben Sals haben), u. von der Stimme: nicht hell flingend, heifer, grob (raube Tone 2c.); von der Luftbeschaffenheit: einen fcharfen, unangenehmen Eintruck auf tas Gefühl machend, entg. milb, fanft (ein rauber Bind, raube Bitterung, ein rauber Simmeleftrich u. bgl. m.); in fittlichem Berftande: ohne feinere Bilbung, ohne Sanftmuth und Scho: nung, unfanft, finnv. bart, grob, rob (raube Sitten, Borte, ein rauber Mann 2c.); - 3fet. die Rauhbeere, f. Rauchbeere (unter rauch); die Raubborften, od. Raubhaare, die Schweinsborften, wie fie ungefondert in Ründeln verkauft werden; die Raubbuche, f. Rauchbuche (unter rauh); ber Raubbuckel, eine Urt Seeraupen mit 20 rauben Schuppen auf bem Rucken ; das Rauheisen, f. Robeisen; das Rauhfutter, f. v. w. rauhes Futter (f. o.); der Raubhobel, Tifcht. ein Sobel, welcher bas Gröbste vom Solze wegnimmt, entg. Schlichthobel; der Rauhhonig, Sonig, welcher, fo wie er aus ben Stocken gebrechen ift, mit ben Bachefcheiben in Tonnen geftampft wirb, baber auch Tonnenhonig, z. u. v. Seimhonig; der Rauhkopf, Borftwifch, f. Rauchkopf (unter rauch); ber Raubreif ob. Raubfroft, ein Reif, weicher fich bei nebligem Froftwetter bef. an bie Gewächse ansest; ber Raubschleifer, ein Schleifer, welcher nur grobe Sachen, ale Urte, Beile zc. fchleift; die Rauh= macke, ein kalkartiger, locheriger, rauh anzufühlenber Stein, Jof, Zufftein; der Rauhweigen, eine Beigenart mit Grannen an ben Uhren; der Rauh= gebnte, f. v. w. Garbengehnte; - Ableit. rauben, 3m. 1) giel. raub

machen (bas Tuch –, die kurzen, in der Walke locker gemachten Haare vor dem Scheren herauskragen; Leder –, auf der Fleischseite rauh machen; vergl. Rauchleder unter rauch); 2) ziellos ob. rück, von den Bögeln s. v. w. sich mausen oder mausern, s. d. (die Bögel rauchen oder rauhen sich; daher die Rauhzeit, Mausezeit); die Rauhe, 1) der Zustand des Rauhens der Bögel, gew. die Mause; 2) selten f. die Rauhheit od. Rauhigkeit, das Rauhsein, die rauhe Beschaffenheit (eines Weges, der Stimme, der Sitten 22.).

Raute, w., M. -n, (lat. eruca, franz. roquette, engl. rocket), ein Schotengewächs (sisymbrium L.) von mehren Arten, ale: die Brunnfresse; bie wilde R.; morgentanbische R.; spanische R. (Reseda); bie Winterrause ob.

Winterereffe, ber gemeine Begefenf.

raum, Bw. (goth. rums, istand. rumr, altb. rumi; angelf. nieberd. fdweb. rum, holl. ruim), bit. f. geraum, raumig (bie raume Gee, f. bie weite, bobe; Schiff, raumer Bind, b. i. ber Backstagewind, ber gum Gegeln vortheilhaftefte); niederd. auch von der Beit f. völlig, reichlich (2. B. es ift raum ein Sahr); - ber Raum 1., -es, M. Raume, (goth. rums, alth. rûmi, rûm; niederd. Rum, engl. room, holl. ruim; urfpr. wohl, wie noch im Oberb., bas Entfernen, Begnehmen, Raumen; bann bas Entfernte, Beg= gefchaffte, baber noch Ubraum f. Schutt, Unrath; endlich ber burch Beaschaffung von etwas frei gewordene Plat), die reine Unschauung ber unbegrenzten Musbehnung ber Materie, abgesehen von dem erfüllenden Stoff. od. bas Leere, worin wir die korperlichen Dinge als neben einander befind= liche mahrnehmen (ber leere Raum; die Weltkorper fcweben in dem unendlichen Raume, ber Luftraum 2c.); ein begrenzter Raumtheil (jeboch immer als Musbehnung, nicht ale Punkt gedacht, finnv. Plat (f. b.), verfch. Drt; g. B. ber Raum gwifden zwei Rorpern; bie weiten Raume eines Gebaudes, der Sofraum 2c.), inebef. fofern er einen Rorper aufnehmen u. diefer fich barin ge= hörig ausdehnen oder bewegen fann (vielen, feinen zc. Raum haben; bie Menschenmenge hatte nicht Raum genug; einen großen Raum einnehmen; Raum machen, Raum laffen), ober fofern er noch unausgefüllt, aber zur Aufnahme eines Stoffes bestimmt ift (ber Raum eines Faffes, einer Flafche; ber Schiffs= raum , b. i. ber gur Aufnahme ber Labung bienenbe Raum unter bem Berbecke); uneig. f. die Bedingung der Birklichkeit, die Möglichkeit der Berwirklichung. finnb. Statt (einer Bitte Raum geben, b. i. fie Statt finden laffen, erhoren: einem Bunfche, einem Gebanken, einer Leibenfchaft Raum geben, b. i. nach= hangen, fie nicht unterbrücken); - 3fet. ber Raumanker, Schiff. f. p. m. Nothanker, weil er im Schiffsraum aufbewahrt wird; die Raumeiche, landich. in weiten Zwischenraumen gerftreut machfende Gichen; das Raumloch, fleine Öffnungen in ten Rohlenmeilern, durch welche der Rauch hinauszieht, auch Manme; - Ableit. raumig, Bw., Raum enthaltend, viel Raum habend, gew. geräumig; raumlich, Bw., 1) altb. (rumlih) und lanbich, f. raumig; 2) einen Raum einnehmend od. ausfüllend, forperlich ausgedehnt: ben Raum angebend od. betreffend; bie Raumlichfeit, bas Raumlichfein, die forperliche Musdehnung; bas Raumverhaltniß; die Raumte, Schiff. bie hohe od. offene Gee (Geeraumte, Sceraum; aud, bloß Raum); - rau= men, giel. 3w. (altb. rumjan, rumen, oberb. raumen; angeif. rumjan, fcmeb. ryina), 1) etwas entfernen, wegfchaffen u. badurch Raum machen (Schutt, bolg, Steine -, bie Budjer vom Lifde); uneig. aus dem Bege-, f. befeitigen (hinberniffe, Schwierigkeiten), hinterliftig tobten (einen Menfchen); 2) einen Drt ob. Plat-, burch Wegschaffung ber darin befindlichen Dinge leer od. frei machen, bef. von bem Unnuben reinigen (eine Branditelle, einen Reller, Stall; einen Brunnen, Safen 2c. -, von Schlamm reinigen; Die Tabackepfeife -); auch f. geraumer machen, erweitern (ein Loch burch einen ftärkeren Bohrer); uneig. einen Drt-, f. denfelben verlaffen u. badurch Underen Plat machen (einem das Zimmer -; ein Land -; ber Keind muffte bas Reid raumen); ehem. auch ziellos f. Raum machen, fich entfernen, verlieren, baber noch Schiff. ber Bind raumt, b. i. wird gunftiger; ber Raumer. - 6. wer einen Ort ausraumt oder reinigt (Safen =, Grabenraumer 2c.); ein Werkzeug zum Raumen (Kanonen =, Pfeifenraumer); auch ein Bohrer zum Räumen (f. o.), Raumbohrer; die Raumung, bas Räumen (z. B. eines hafens, bes Landes 20.); ter Raumbrief, ehem. ein Befeht, bas Land zu räumen; bas Raumeifen, ein eifernes Berkzeug zum Ausräumen einer Diffnung , 3. B. bei ben Bergleuten; Die Raumnadel, ein fpisiger Drath zum Reinigen ber Bundlöcher ber Schiefgewehre.

Raum 2. m., -es, oberd. f. Rahm; (f. d.), Sahne; raumen, 3w.

f. rahmen.

Raumundfraut, f., landfch. f. Gulbenfteinbrech, Leberfraut.

raunen 1. ziellos. u. ziel. Zw. (altd. u. niederd. runen, angels. runjan, schwed. runa, engl. round; vergl. Rune), leise sprechen, stüstern, murmeln, mit dem Nebenbegriffe der Heimlickeit (einem etwas ins Ohr—); chem. auch s. heimliche Anschläge machen (bibl. wider Temand raunen); der Rauner, -\$, (altd. runari), wer raunt; rauneln, ziellos. Zw., oderd. f. raunen; schmeichelnd schnurren (von Ragen), brummen; raunzen, ziellos. Zw. (altd. rûnazjan, runezon; vergl. grunzen), oderd. s. in stüsterndem, weinerlichem Tone reden; släglich bitten; heulen, schreien (von Ragen); raunzig, Bw., bair. s. weinerlich; erbärmlich, schlecht.

raunen 2. ziellof. 3w. m. haben (vergl. bas altb. run, Gang, Bewegung; runs. Runfe ob. Runfe, rennen 2c.), Sag. von ben hafen; hin : und her:

laufen und fpringen.

raunen 3. ziel. 3w., vit. f. schneiben f. runen. Raunsche, w., lanbsch. f. Range, Mangold.

Raup, m., -en, M. -en, auch die Raup, Raupe 1., M. -en, und der Rauping, -es, oberd. 1) f. ein einjahriges Rind; 2) Raup auch: ein ungeschliffener Mensch (Rüpet), Taugenichts, Lotterbube, Aufschneiber, Poffenreißer; daher Raupen, M. o. C., f. Schnurren, Possen, Schwänke, Boten; Grillen, seltsame Einfälle (gem. Raupen im Ropse haben); die Rauperei, f. Possenreißerei, muthwillige Rede od. Handlung, Büberei.

Raupe 2. w., M. -n, Berkl. das Räupchen, (altb. rupa, rupe; nieberd. Rupe; engl. grub; verw. mit d. lat. eruca, ob. mit repere, angelf. creopan, nieberd. krupen, f. kriechen?), die wurmähnliche, aber mit Füßen versehene Larve vieler geslügelten Insecten, bes. der Schmetterlinge (Neste, Ringele, Rohlraupe 2c.) i lanbsch. uneig. ein kleines, noch kriechendes Kind; — 3 se der Raupenfraß, das Abbressen des Laubes durch die Raupen und der daburch verursachte Schaben; das Raupengraß, eine Art Glanzgraß, falsches Lieschgraß, ein gutes Schaffutter; der Raupenjäger, ein auf Bäumen lebens der Käfer, der auf Raupen Jagd macht; der Raupenklee, ob. das Raupenser

traut, s. v. w. Arebsblume; das Naupennest, ein dem Spinngewebe ähnliches Gewebe, in welchem die Raupeneier sich befinden; die Raupenschere, eine Schere an einer langen Stange zum Abschneiben der Raupennester von den Bäumen, auch das Naupeisen; der Naupenstand, der unvollkommene Zustand eines Insects als kriechende Naupe; uneig. der unvollkommene Justand des Menschen auf Erden, das Naupenleben; der Naupentödter, verschiedene Thiere, welche die Raupen tödten, bes. ein wespenähnliches Insect, welches seine Eier in die Haut der Naupen legt; auch f. Purpurdohle; — Ableit raupen, ziellos. u. ziel. Zw., die Naupen von den Gewächsen absuchen, u. diese dadurch reinigen; der Nauper, -6, wer raupt.

Raupe 3. w., o. M. (wahrsch. = Rappe als Pferbekrankheit), eine Krankheit bes Biebes, bef. bes Rinbviehe, wobei die haut an ben Füßen auf-

fpringt und triefend wird u. die haare ftarr und fteif werden.

Rausch 1. m., o. M. (vergl. bas nieberb. rusk, engl. rush, Binse; goth. raus, Rohr), lanbsch. f. die Preißelbeerstaude; die Mirtenheide; der gemeine Lolch od. Kuhweizen, auch das Rauschborn; die Rauschbeere, landsch. f. die große Beidelbeere; auch ein kleines Staudengewächs, in Sumpsgegenden wachsend, von zwei Arten: die weiße und die schwarze Rauschbeere, auch Rauschbeerheide, Uffenbeere, Steinheide 2c. (vielleicht von rauschen, oder Rausch 4.?); das Rauschgrun, 1) landsch. f. die Mood = od. Sumpsbeerensstaude; 2) eine aus den Beeren des Kreuzdorns versertigte grüne Saftsarbe, Saft =, Blasengrün.

Rausch 2., m., -es, o. M. (verw. mit kraus?) landsch. f. Brand an

ben Bewächsen, bef. am Beinftock (Caubraufch).

Raufch 3. m., -es, M. Raufche (verm. mit Graus, Gries?), oberd.

Bergiv. das vollkommen flar gepochte und ausgefiebte Erz.

Rausch 4. m., -es, M. Käusche, Verkl. das Räusch den, (niederd. Rusk, isländ. russ. schwed. rûs; urspr. wohl heftige, lebhaste Bewegung, verw. mit rasch?), oberd. ein schnell aufloderndes Feuer; ehem. ein schneller, heftiger Unfall od. Ungriff (im ersten Rausche, d. i. in der ersten Dige); jest: ein vorübergehender Zustand von Aufregung u. erhöheter, aber nicht mit klarer Besinnung verbundener Lebenskraft, bes. durch geistige Getränke hervorgebracht, ein geringer Grad der Trunkenheit (einen Rausch haben, sich einen Rausch trinken, den Rausch ausschlaften, im Rausche des Bergnügens 2c.); daher rauschig, Bw., alt und oberd. f. trunken, berauscht; rauschen 1. ziellos. 3w., einen Rausch verursachen, gew. berauschen (der Wein rauscht ober berauscht).

rauschen?, ziellos. 3w. m. haben, (ein Schallw. altb. ruzjan, ruzon, schnarchen; ruzen, rüschen; vergl. b. oberb. raußen f. schnarchen u. schweiz. f. brüllen; nieberb. rusken, angels. hristlan, engl. rush, rustle, schweb. rusa, holl. ruischen). einen dumpfen, rauhen, anhaltenden Schall hören lassen, wie das bewegte Laub der Bäume u. das stark strömende Wasser, sinnv. brausen, saufen, rieseln, raschen 2c.; in weiterer Beb. überh. Geräusch machen (ein rauschendes Tonspiel, rauschende Bergnügungen), sich mit Geräusch bewegen (sie rauschte durch den Saat; so bes. in Aseb. dahers, herans, vorbeirauschen 2c.); landsch. insbes. f. gähren (von geistigen Getränken); nach der Begattung verslangen, brunsten (von den Säuen); dicht. auch ziel. f. mit Geräusch zu erskennen geben (sie rauschten ihm Beisall); der Rausch 5., -es, M. -e, oberd. f.

bas Geräusch; inebes. ein rauschender Wassersall; — Ises. das Rausch= gold, zu bunnen Blättchen geschlagenes Messing, welches bei jeder Bewegung rauscht, Knister=, Flittergold; die Nauschpfeise, = flote, das Nauschwerk, ein Orgelzug von rauschendem Klange; das Nauschssilber, versilbertes Messing, zu bunnen Blättern geschlagen.

Rauschgelb, f., -es (gem. auch Ross ob. Russgetb, mahrsch. verberbt aus d. ital. rosso, roth), geschwefelter Ursenik, auch rother Ursenik,

Bergroth genannt, bef. als Malerfarbe.

Rauschgold, =pfeife, = silber zc. f. unter rauschen; Rauschgrun unter Rausch 1.

rånspern, zielios. u. rückz. 3w. (ein Schallw., oberd. auch räuspeln, niederd. ruspern; vergl. raspen, raspeln), mit rauhem, frächzendem Laut Schleim zc. aus dem Halfe heraufzubringen suchen, niederd. auch harken, racken, quarren

(gew. fich räuspern).

Raute 1. w., M. - n (altb. rûta, oberb. auch ber Raut, nieberb. Rue, Rube, angels. rude; griech. hvi, lat. ruta, franz. rue), ein Pflanzengeschlecht von mehren Arten, als Bergs, Gartens, Arcuzraute 2c.; insbes. die gemeine od. stark riechende Raute von scharf bitterem Geschmack, zerschnitten auf Butterbrod gegessen u. als heilmittel gebraucht; auch serschiedene andere Gewächse, als: bas gelbe harnkraut; ber gemeine Erdrauch; wilhe Raute, das kleine Iohanniskraut; Ebelraute, eine Art des Wunderkrautes 2c.; daher der Rautenbalsam, Rautenessig, das Rautendl, swasser, aus der starkricchenden Kaute bereiteter Balsam, Essig 2c.; das Rautenblatt; der Rautenkranz (s. auch Raute 2.); der Rautenstrauch; der Rautenswein, mit Raute angemachter Wein.

Raute 2. w., M. -n, Berel. tas Rautchen, fdweb. ret, ruta, island. reitr, Biered; angelf. reothe, Rrang, Rreis; Grundbed. scheint Umfaffung, Einschließung einer Fläche), 1) ebem. überh. ein Biereck, eine viereckige Fläche; baber noch nieberd. f. Fenfterscheibe; auch die Bierecke auf den Spielkarten in ber beutschen Rarte (baher: ber Rautenkönig, =bube, bas Rauten= baus ze.; frang. carreau); die vieredigen Felber eines Damen = ob. Schach= brettes; die gefchliffenen Klachen an Ebelfteinen 2c. ; 2) in engerer Bed. Größent. ein gleichfeitiges, aber schiefwinkliges Biered, geschobenes Biered (fr. Rhombus); eine langliche Raute, ein folches Bierect, an welchem nur bie gegenüberftehenden Seiten gleich find (fr. Rhomboides); 3) (von der urfpr. allaemeineren Bed. Umfassung, Reif) die Krone oder der Laubkrang in bem Sächsischen Bappen (burch Miseverstand auch Rautenkrang genannt, ob= wohl mit Raute 1. nichts gemein habenb); 4) (vielleicht von anderem Stamm, aus Ruthe verderbt?) Tifcht. der erhabene Theil zwischen den Hohlkehlen, der Stab; - 3fes. rautenformig, Bw., die Form der Raute, b. i. eines verschobenen Bierecks habend; bas Rautenglas, ein rautenformiges ob. mit angeschliffenen Rauten versehenes Glas; bas Rautenforbchen, eine Urt Ur= denmufdein, rautenformige Urche; ber Rautenftein, ein Gbelftein, auf wels dem Rauten geschliffen find; tas Rautenvierect, die Rautenvierung, f. v. w. Raute 2); Ableit. rauten, giel. 3m. (Neuw.), mit rautenformigen Klächen versehen (einen Ebelftein-, fr. facettiren).

Raute, w., M. -n (nur Rebenform von Raute 2.), Schloff. ber ringfor-

mige Griff eines Schluffels; ber Rautenrichter, ein eifernes Werkzeug, mit welchem ber Raute bes Schluffels bie Gestalt gegeben wirb.

rautern, ziel. 3w., landsch. f. v. w. radern 1.

Rame, w., M. -n, (altfächs. raua, wahrsch. v. rauh; holl. roof, rappe) niederd. f. die Kruste, der Schorf auf einer Bunde od. einem Geschwür.

Rebacker, = afche, = auge, f. unter Rebe.

Rebbelwurm, m., landsch. f. die Maulwurfsgrille.

rebben, ziellof. 3w. m. haben, (nieberd. repen, reppen; verzl. d. nieberd. reppen f. raffen, schnell bewegen, b. oberd. sich reben f. sich rühren u. das angels. repan, hreppan, treffen, berühren), landsch. gem. f. nach der Begattung verlangen; bespringen, zur Fortpflanzung befruchten, von größeren Thieren

(ber Bengft, ber Stier rebbet).

Rebe, w., M. -n, tanbich, bef. oberd. auch ber Rebe, Reb, -en, (altb. repa, reba, fcmed. ref, Rante; bohm. rywa; mahrich. von ber Burgel rab, fanetr. rabh, berühren, faffen; vergl. auch bas istand. rif, Faben, nieberd. Reep, Geil, angelf. raepan, binben), ebem. überh. f. Rante, Sprofs, Schlanfer 3meig (baber noch Gunbel=, Balbrobe); jest in engerer Beb. die langen, biegfamen 3meige od. Ranken des Beinftocks (Beinrebe; bie Reben beschneiben , anbinden 2c.); in engster Bed. nur die jungen biesiahrigen Sproffen des Weinftocks (bie Reben lefen, b. i. aufnehmen und anbinden); in weiterer Unwendung f. Weinftod, u. in 3fet. auch f. Weintraube (z. B. Rebenfaft 2c.); oberb. auch f. Weinberg, Weingarten; bibl. uneig. f. Sprofeling, Abkömmling eines Gefchlechtes zc.; bie inbifche Rebe, eine auslanbifche Chlingpflanze (Sundewinde 2c.); - 3 fc s. (im Sochd. gewöhnlich mit Reben, im Oberd. mit Reb gebilbet): ber Rebenacker (Rebacker), bas Rebenfeld, mit Beinftoden benflanztes Feit; bie Rebenafche (Rebafche), Usche von verbrannten Weinftoden; das Rebenauge (Rebauge), Bluthen-Enospe an den Weinreben; der Rebenbaum, fcmab. f. Weibenbaum; der Rebenberg, - bain, - bugel (Rebhain, - bugel) f. v. w. Beinberg; Die Rebbinde, lanbich. f. Waldrebe; bas Rebenblatt (Rebblatt), Weinblatt; Die Rebendolbe, eine in Gumpfen machfende giftige Dolbenpflanze (onnanthe L.); ber Rebengang, ein mit Beinreben eingefaffter Gang; tas Rebengelander, ein Gelander, an welchem Bein gezogen wird; bas Rebenholz (Rebholz), Solz bes Beinftockes; das Rebland, oberd. mit Reben bewach= fenes od. zum Beinbau brauchbares Land; bas Rebenlaub (Reblaub), Beintaub; der Rebmann, M. Rebleute, oberd. f. Binger; bas Rebenmeffer (Rebmeffer), Meffer zum Befchneiben ber Beinftoche; ber Rebmonat, vit. f. September; der Rebenpfahl (Rebpfahl), Beinpfahl; rebenrecht od. reb= recht, Bw., oberd. vom Wein, echt, unverfälfcht, wie er von ber Rebe kommt; ber Rebenfaft, 1) ber Gaft, welcher im Fruhjahr aus ben beschnittenen Reben läuft; 2) f. Bein; der Rebenschnitter, landich. f. hirschfäfer; ber Rebenftecher, ein kleiner Ruffelkafer, welcher bie jungen Rebenfproffen abkneipt, auch Rebwurm; der Rebenflock (Rebstock), Beinstock; die Rebenthrane, auch bas Rebenmasser ob. Rebmasser, f. v. w. ber Rebenfaft 1).

reben, rudz. 3w. (vielleicht nur burch übergang des g in b aus regen entst.; vergl. rebben), oberd. fich —, f. sich regen, rühren; rebig, Bw., f. rege, rührig, munter.

Rebhuhn, n. A. ber Muefpr. gemäß Repphuhn, f. (altd. rephuon; nies

berd. Napphohn, schwed. rapphona; oberd. gem. Ropf= od. Rupf= Hüenlein; nicht von Rebe, sondern wahrsch. von dem Geschrei, vergl. Rabe; n. U. von dem schwed. rapp, gelbgrau, od. v. reben, reppen, sich schnell bewegen), eine Urt grauer u. schwärzlicher wilder Hühner, wenig größer als eine Taube, schlecht fliegend, aber sehr schnell laufend, Feldhuhn, Uckerhuhn; uneig. verschiedene Schalthiere, bes. eine schwe ker ber Vosaunenschnecke; eine Urt Porzellan= od. Benusschnecke (bas kleine Rebhuhn); die Rebhuhnschnepse, eine dem Rebhuhn ähnliche Schnepsenart; ber Rebhuhnstein, ein Stein, der wie die Brust eines Rebhuhns gezeichnet ist.

Rechbeere, w. (auch Rachbeere), lanbich. f. die Beere des Kellerhalfes,

u. die wilde Johannisbeere.

Rechen, m., -8, M. w. E. (altb. recho, altnord. reka, angelf. raca, engl. rake; vom goth. rikan, sammeln, aushäusen, vergl. b. altnord. raka, niederd. raken, scharren, angelf. racjan), bes. oberd. f. bas in Niederd. üblichere Harke, schere, ehem. auch f. Egge; unelg. wegen Ühnlichkeit ber Gestalt: ein an der Wand besessigtes langes und schmales Holz mit Pflöcken zum Aushängen von Rleibern u. dgl. (Rleiberrechen); an Teichen, Wassermühlen zc. ein aus starken Balken bestehendes Werk mit vielen eng an einander stehenden Sprossen, durch welche das Wasser mit vielen eng an einander stehenden Sprossen, durch welche das Wasser absließt (Teiche, Mühlrechen); Papierm. ein bretterner Kasten, in welchem der sein geschnittene Zeug mit einer Rührstange slüssiger gemacht wird; in Uhren der schmal gezähnte Theil, in welchen die Zähne des Stellrades eingreisen; der Rechenbohrer, ein Bohrer zum Bohren der löcher sür die Zähne eines Rechens; der Rechenstiel, Rechenzahn, u. dgl. m.; rechen, ziellos. u. ziel. Iw. mit dem Rechen arbeiten, od. etwas bearbeiten, harken.

Rechenamt zc. - Rechenunterricht, f. unter rechnen.

Rechling, m., -es, M. -e, tanbich. f. Bors ob. Bare (wahrich. wegen

feiner ftachligen Floffen , wolche einem Rechen abnlich find).

rechnen, ziellof. u. ziel. 3m. (zgeg. aus redjenen, welches ebem. in rechen verkarzt wurde; goth. rahnjan, island. reikna, niederd. refenen; refen, enal. reckon, fcwed. raekna, ban. regna; bas ber Form nach entsprechende althochb. rechanon heißt anordnen, einrichten, u. icheint verm. mit rahha, Sache, urfache, rahhon, fagen; vergt. zählen u. erzählen, engt. tell; bas oberb. raiten u. Rede, ratio; bas griech. Loyos u. Loylger Bai), gablen, ber Bahl nach beitimmen (etwas an ben Fingern herrechnen; eines gum anbern rechnen; die Beit nach Sahren 2c. -); aus gegebenen Zahlen od. Größen andere unbekannte fuchen (rechnen lernen; auf ber Tafel, im Ropfe-); mit Jemand-, Rechnung halten, abrechnen; in weiterer Bed. einen od. etwas mit unter eine Bahl od. Rlaffe begreifen (ich rochne ihn zu meinen Freunden, ob. unter meine Freunde; er rechnet fich zu ben Gelehrten), in Unfchlag bringen (meine Dube will ich nicht rechnen); anschlagen, schäten, bafürhalten (ich rechne es mir für eine Ehre; er rechnet es fur nichts); auf einen ob. etwas-, fich verlaffen, bauen, etwas mit Sicherheit erwarten (ich rechne auf ihn, auf feine Bulfe; barauf kann ich nicht rechnen); - 3fes. beren erftes Glied nicht rech= nen, fonbern rechen (ale Stamm von rechen- en) lauten mufe: das Rechenamt, f. Rechenkammer; bas Rechenbrett, ein zur Erleichterung bes Rechnens burch Linien, Faben ob. Rinnen nach Maggabe ber Bifferftellen in Facher ge= theiltes Brett, auch Rechenbank, . tafel, = tifch genannt; bas Rechenbuch, ein Buch, welches Unleitung zum Rechnen giebt; auch ein Buch, in welchem

man gur Ubung rechnet; ber Rechenfehler, ein im Rechnen begangener Sehler; Die Rechenhaut, ebem. f. Pergament; die Rechenkammer, eine Beborbe, welche Ginnahme u. Ausgabe berechnet u. verwaltet, u. bef. über bie Rechnungen anderer Behörben bie Aufficht führt; auch Rechnung etammer, Rechen= amt, oberb. Raitfammer, lanbich. Rechenei genannt; ber Rechenfnecht, ein (mechanisches) Bulfemittel gur Erleichterung bes Rechnens; Die Rechen= funft, bie Fertigkeit zu rechnen, u. ber Inbegriff ber Regeln, nach welchen es gefchieht (fr. Arithmetif); ber Rechenkunftler (fr. Arithmetifer); ber Rechenlehrer, wer im Rechnen unterrichtet; ber Rechenmeister, wer die Rechenkunft pollkommen verfteht, u. barin unterricht ertheilt; lanbich. auch ber Borgefeste eines Rechenamtes; ber Rechenpfennia, Marten aus Meffing ober anderm Metall zum Rechnen auf bem Rechenbrett ober zu Spielen , Bahlpfennig ; bie Rechenschule, eine Schule, in welcher bas Rechnen gelehrt wird; der Rechen= schüler ic. : ber Rechenstab, das Rechenstabchen, Bleine Stabe, auf welche bas Ginmaleins gefdrieben ift, gur Erleichterung bes Rechnens; ber Rechen= ftift, ein Schieferstift zum Rechnen auf einer Schiefertafel; Die Rechenftunde, Unterrichtestunde im Rechnen; Die Rechentafel, 1) eine Schiefertafel gum Rechnen; 2) f. Rechenbrett; 3) bas Einmaleins; ber Rechentisch, f. Rechen= brett; ber Rechenunterricht, unterricht im Rechnen; - Ubleit. Die Rechenei, das Recheneiamt, oberd. f. Rechenkammer, Rechenamt; tie Rechenschaft, chem. f. Rechnung, Abrechnung; jest: Die pflichtmäßige Berichterftattung von unferm Berhalten ob. Berfahren und ben Grunden beefelben (einem Rechenschaft geben, ablegen; Rechenschaft von Semanb fordern, ihn gur Rechenschaft ziehen); der Rechner, -3, die Rechnerinn, M. -en, wer rechnet; wer die Rechenkunft verfteht (ein guter Rechner u. bgl.); oberb. wer über öffentl. Ginnahmen u. Ausgaben Rechnung führt; die Rechnung, M. -en, (altb. rechanunga, Unordnung), bas Rechnen, tie Urt und Beife zu rech: nen (o. M.; 3. B. bie Bagten =, Buchftabenrechnung, Ropfrechnung ze.); bas Ausgerechnete, die Berechnung in einem bestimmten einzelnen Falle, b. i. bie mittelft ber Rechenkunft aus gegebenen Bahlen gefundene Bahl und die ganze Reihe ber Bahlen, burch welche bie Findegahl fich ergeben hat (eine Rechnung machen, burchsehen 2c.; es find Fehler in ber Rechnung, Die Rechnung ift nicht richtig 2c.); in engerer Beb. das Berzeichnifs der Einnahme u. Ausgabe und die Berech= nung über beiber Berhaltnife (bie Rechnung führen, halten, Rechnung ablegen), inebef. bas Berzeichnifs gelieferter Guter, Bagren, Arbeit zc. und bie Berechnung der dafür zu empfangenden Summe (etwas in Rechnung bringen, stellen; einem die Rechnung machen; die Rechnung bezahlen; auf Rechnung faufen, b. i. ohne fogleich zu bezahlen; fur eigene Rechnung, b. i. fo bafe es fur mich felbst berechnet wird; uneig. sprichw. Die Rechnung ohne ben Wirth machen. b. i. fich verrechnen, mehr schulbig werden, ale man benet; ein Strich burch bie Rechnung , b. i. Bereitelung einer Erwartung ob. eines Planes); bas Berbaltnife Deffen, welcher von anvertrautem fremben Gute Rechnung gu führen hat (ein Gut auf Rechnung verwalten; auf Rechnung figen); in weiterer Beb. bas Dafürhalten, bie muthmagliche Bestimmung, mahrscheinliche Soffnung (nach meiner Rechnung mufe er beute tommen ; fich auf etwas Rech= nung machen; feine Rechnung bei etwas finben, b. i. feine Erwartung nicht getäuscht finden, Bortheil babei haben); lanbsch. auch f. bie monatliche Reinigung bes weibt. Gefchlechts; 3fes. ber Rechnungsabschlufs; bie Rechnungsart, 472 recht

bie Art und Weise zu rechnen, bes. die vier Haupt-Rechnungsarten (fr. Species): Jusammenzählen (fr. Abdiren), Abziehen (Subtrahiren), Vervielfältigen (Mustipliciren), Theilen (Dividiren); das Nechnungsbuch, ein Buch, in welchem über Einnahme und Ausgabe Nechnung geführt wird, versch. Rechen uch; der Nechnungssehler, ein in einer Rechnung begangener Fehler; der Nechnungsführer, wer über Einnahme und Ausgabe Nechnung führt; die Nechnungskammer, s. Nechenkammer; die Nechnungsmunze, eine nur in Nechnungen angenommene, nicht wirklich geprägt vorhandene Münze, so auch das Nechnungsgeld; der Nechnungsrath, ein bei einer Rechenkammer angestellter Beamter; das Nechnungswesen, alles, was zur Berechnung der Einnahme und Ausgabe gehört.

recht, Bw. u. Dw., jest ohne Steigerung, nicht aber in ber alteren Sprache, (goth. raihis, oftb. reht; Comp. rehtor, rehter, Gup. rehtist, rehtest; altfachf. reht, angelf. reht, riht, engl. right, fcmeb. ratt: fanetr. riju, lat. rectus; von ber Burgel rili, baber richten; oberd. richt, Nw. f. gerade; vergl. das grich. d-oeger, ftrecten u. d. lat. regere), 1) urfpr. gerade, ber raumlichen Richtung nach (baber noch oberd. recht fteben, f. aufrecht; ein rech= ter Bintel, beffen Schenkel fenerecht auf einander fteben, enta. ein schiefer Winkel); überh. angemessen, passend, übereinstimmend, gehörig, insbef. in Unsehung der Richtung (in Bfet wie fenerecht, scheitel =, mage =, maffers recht ic.), ober ber Befchaffenheit des Gegenstandes im Verhaltnifs zu feinem Brecke (bas Rleid ift mir recht, b. i. paffend; in alle Gattel recht fein, uneig. f. fich in Ales zu schicken wiffen; ber rechte Beg; bie rechten Mittel anwenden; etwas am rechten Orte, gur rechten Beit, auf bie rechte Urt thun; bie rechte Seite bes Tuches, enta. die verkehrte ob. linke: ber rechte Gebrauch einer Sache: ben rechten Ausbruck mahlen, bas rechte Wort gebrauchen 2c.); auch der Em: pfindung, bem Bunfche od. Verlangen einer Perfon gemäß, finnb. genehm (bas ift mir recht, d. i. gefällt mir, steht mir an; man kann ihm nichts recht madjen; mir ift Alles recht; bu kommft mir eben recht, b. i. erwunscht, zu rechter Zeit; baber auch als Ausbruck ber Billiaung ob. bes Beifalls: recht fo! fo recht!); bef. ber Sache oder ter Wahrheit gemäß, finnv. richtig, wahr, wirklich, echt, entg. unvecht, faifch (recht urtheilen, rechnen, horen; febe ich recht? eine Sache im rechten Lichte betrachten, bei ihrem rechten Ramen nennen; ber rechte Glauben; ber rechte Bater, bie rechte Mutter, gem. f. ber mahre, leibliche Bater 2c., entg. bem Stiefvater; fo auch: rechte Rinder, entg. Stief= kinder; gem. auch ale felbftftandiges mannt. ob. weibl. Gw., g. B. da bift bu an ben Rechten gekommen; die ist mir die Rechte 20.); bem Gefehe, dem Rechte, der Billigfeit gemäß, finnv. rechtmäßig, gerecht, erlaubt (die rechte Frau, b. i. rechtmäßige Chefrau; bas ift nicht recht; thue recht und fdjeue Diemand; es ift recht und billig; ce geschieht ihm recht, b. i. nach Berbienft; bas geht nicht mit rechten Dingen gu, b. i. nicht auf rechtmäßige, erlaubte Urt, ob. nicht auf natürliche Art); auch f. genau, punktlich, völlig, ganz als Am. (z. B. ich weiß es felbst nicht recht; fic find nicht recht einig; biefer Bunfch tommt redit aus bem Innerften meines Bergens, etwas recht aus bem Grunde verfteben; nicht recht bei Berftande fein); baber häufig einen hohen Grad ber inneren Starfe bezeichnend, ale Biv. (g. B. er batte eine rechte Freude barüber, b. i. eine große; bas ift eine rechte Plage fur mid; ba mare er ein rechter Marr; auch für sich allein ale fächt. Sw. etwas Rechtes lernen, b. i. vorzüglich viels es ift nichts Rechtes 2c.), u. bef. ale verftartenbes Diw., finnv. febr (2. B. ich bin recht begierig barauf; recht luftig fein; es ift recht falt; ich febe es recht gern ; ein recht auter Menich, ein recht gludlicher Bater, gem. unr. ein rechter guter Mensch u. bgl.); - 2) bem link entg. (alt u. oberd. auch gerecht; im Ult- u. Mittelhochb. in biefem Sinne nicht-gebr., fondern fatt beffen zesewe. zeswe, goth, taihsvo, verw. mit teihan, taih, altb. zihan, zeihen; vergt. δ. griech. δεξιός, lat. dexter mit δείνω) bezeichnet recht die ftarfere u. ge= wandtere Seite des menschl. Körpers, wie auch die entsprechende Seite bes thier. Körpers, und alles an dieser Seite Befindliche, veral. link (2. B. bie rechte Band, auch austaff. als om. bie Rechte, g. B. mit erhobener Rechtenge :: fprichm, beine rechte Sand foll nicht wiffen, mas die linke thut, b. i. bu follst im Stillen Gutes thun; er ift feine rechte Sand, b. i. er leiftet ibm unentbehr= liche Dienfte; zur rechten Sand, ober blof rechter Sand (Gen.), b. i. gur rechten Seite, 3. B. das Dorf liegt rechter Sand, fich rechter Sand wenden 2c.: bie rechte Seite, ber rechte Urm, Fuß, bas rechte Muge 2c.; ber rechte Klügel eines Gebäubes, eines Beeres ac.); - 3fe g. bas Rechteck, Größent. ein Bierock mit vier rechten Binkeln, inebef. ein folches, in welchem nur bie gegen= überliegenden Seiten gleich lang find (fr. Rectangulum, verfch. Quabrat) ; rechtedig, Bm., rechte Eden habend, ein Rechted bilbend; ber Rechtfuchs, ein rechter , b. i. mahrer ober echter Ruche , b. i. ein rothliches Pferd von ber gewöhnlichen Urt, g. 11. v. Licht=, Roth=, Schweiffuchs; rechtglaubig, Bro., ben rechten ob. mahren Glauben habend und in bemfelben begrundet (ein recht= aläubiger Chrift, eine rechtgläubige Lehre; fr. orthodor); die Rechtglaubig= feit, (fr. Orthoboxie); rechtlaufig, Bm., Sternt. in ber gewöhnlichen Rich= tung von Morgen gegen Abend laufend (ein rechtläufiger Planet); rechtlinig. Bw. Größent. fenerechte Linien u. baber rechte Binkel habend (eine rechtlinige Rigur); rechtschaffen, Biv. (alt u. oberd. auch rechtgeschaffen; nieberd. rechtschapen, entg. wahnschapen), ebem. überh. recht beschaffen, die richtige ob. gehörige Beschaffenheit habend, ordentlich, tuchtia (2. B. bibl. ein rechtschaffener Samen, rechtschaffene Früchte ber Buge; gem. es wird nichts Rechtschaffenes daraus; er hat etwas Rechtschaffenes gelernt); jest gew. in engerer Bed. wer aus Gefinnung und Neigung recht und pflichtmäßig handelt, u. was in folder Gefinnung und Sandlungsweife gegrundet ift, finnv. ehrlich, redlich, bieber, brav; gem. auch zur Bezeichnung eines hohen Grabes als Nw. f. fehr (2. B. rechtschaffen arbeiten, einen rechtschaffen prügeln u. bal); die Rechtschaffen= beit, bas Rechtschaffensein, die Redlichkeit 2c. (z. B. eines Menschen, sciner Gefinnungen 2c.); die Rechtschreibung, bas Schreiben ber Wörter einer Sprache mit ben gehörigen Schriftzeichen, auch bie Wiffenschaft, die Unteitung, und die Fertigkeit richtig zu schreiben (fr. Orthographie); rechtseitig, Bw., f. v. w. rechtlinig; die Rechtsprechung, das richtige Aussprechen der Buch= staben u. Wörter, u. die Unleitung dazu (fr. Orthoëpie); das Rechtthun, das rechtmäßige u. rechtschaffene handeln; rechtwinkelig ob. rechtwinklig, Bw einen rechten Winkel od. rechte Winkel habend; die Rechtwinkligkeit; rechtgeitig, Bm. u. Rw., zur rechten Beit feiend ob. gefchehend; bie Rechtzeitigfeit; - Ubleit. rechts, Nw. von recht 2): nach ob. auf der rechten Seite, gur rechten Geite, entg. linke (fich rechte wenben, rechte figen, liegen 2c.); mit ber rechten Sand (g. B. rechte ichreiben, effen u. bgl.; gem. auch rechte fein, b. i. fich vorzugeweise ber rechten Sand zu feinen Berrichtungen bebienen); zgel. mit Nw. u. Dw. z. B. rechtsher, von ber rechten Seite her, rechtshin, nach ber rechten Seite hin; rechtsum, nach ber rechten Seite herum ob. hinum; bie Rechtsschnecke, eine Schnecke, beren Schale von ber linken zur rechten Seite gewunden ift, enta. Linksschnecke.

Recht, f., -es, Dt. -e, oberd. u. Rangt. auch: bes Rechten ob. Rech= tens, D. bie Rechten, (altb. reht, angelf. riht, engl. right, fcmeb. ratt: das als Sow. aebrauchte Bw. recht), überh. das Rechtsein u. das, mas recht ift, inebef. 1) subjectiv ob. als perfont. Gigenschaft: bas Ungemeffene, Gebuhrende, Gehörige (einem fein Recht anthun, gewähren, miberfahren laffen : oberd. f. bie monatl. Reinigung bes weibl. Geschlechts: fie hat ihr Recht ze.); bie Übereinstimmung der Worte ober Handlungen Jemands mit der Sache felbst od. mit ber Bahrheit, nur in ber Ginh. u. ohne Artifel (3. B. einem Recht geben, b. i. erklären, dafs feine Rebe ob. Sandlung recht fei; fo auch: Recht behalten, Recht haben); bas Bermogen, die Befugnife zu etwas und ber barauf gegrundete Unspruch (bas Recht bes Stärkeren, bie naturlichen Rechte bes Menschen; bie Rechte bes Blutes, bes Bertommens 20.; Jeber hat bas Recht, fich zu vertheibigen; fein Recht behaupten, vergeben, fich nehmen taffen 2c.), bef. die Herrschaft und Macht über etwas od. der Unspruch auf etwas als ein Gigenthum (ein Recht über etwas, an ob. auf etwas ob. einen baben): in engerer Beb. eine gesehlich begründete Befugnife, ein auf Gefeben beruhender Unspruch (bas Recht ift auf meiner Geite; einen bei feinen Rechten ichusen, ibm zu feinem Rechte verheifen; bas bingliche, ob. perfonliche Recht, b. i. bas Recht, welches man über eine Sache, ob. über eine Derfon bat; bas Recht über Leben und Tob); 2) objectiv ob. als Sache: mas recht ift ober als recht gilt, bas Gefet ob. bie Gefete (es ift in ben Rechten verorbnet; es ift Rechtens, b. i. ten Gefesen gemäß; von Rechts wegen, Eraft ber Gefete; bas Recht verbreben, b. i. die Gefete falfch auslegen und anwenden); bef. der Inbegriff ber Gefete, u. tie Wiffenschaft berfelben, sowohl in der Mehrh., ale auch in ber Einheit als Sammelw. (3. B. das göttliche, Kirchliche, burgerliche, romifche, beutfche Recht zc.; bas Ratur-, Bolfer-, Staats-, Landrecht; fich ber Rechte befleißigen, ben Rechten mibmen, bie Rechte verfteben, b. i. die Rechtsmiffenschaft); die Handhabung u. Ausübung der Gefete, die Gerechtigkeit und bas gerichtliche Berfahren (einem bas Recht verfagen; Gewalt geht hier fur Recht, ob. auch vor Recht, b. i. bem Rechte vor; Gnade für Recht ergeben laffen; einem fein Recht thun; etwas burchs Recht erhalten, b. i. auf gerichtlichem Wege; ber Beg Rechtens, ft. bes Rechte, f. o.); das Urtheil od. ber Ausspruch eines Richters od. Gerichts (Recht sprechen 2c.); 3) alt u. oberd. auch f. Gericht, versammeltes Gericht, Gerichtssitzung (vor Recht erscheinen, zu Recht geben 2c.); - 3 fe g. v. Recht: rechtfertig, Bm. (holl. u, nieberd. rechtfeerbig u. rechtfarbig ; fchwed. rättfärdig), vit. gleichf. gum Rechte fertig, baber f. gerecht, rechtschaffen (rechtfertige und fromme Raths= berren); rechtmäßig, echt (rechtfertige Unsprüche); baber die Rechtfertigkeit, vit.; rechtfertigen, untrb. giel. 3m., 1) ebem. einen-, f. Gericht über ibn halten, ihn gerichtlich verfolgen; auch ben gerichtlichen Musfpruch an ihm volls gieben, ihn bestrafen, bef. hinrichten (einen vom Leben gum Tobe -); uneig. auch f. untersuchen, prufen (einen Reifenben -, eraminiren); 2) jest: einen od. etmas-, für recht ob. fculblos ertlaren, beweisen, bafe Jemand recht ges than habe, ihn von bem Borwurf und Berbacht bes Unrechts völlig reinigen und

475

loefprechen, verfch. entichulbigen, b. i. bie nicht geleugnete Schuld burch Mitberungsgrunde verringern, (einen Ungeflagten -, fich felbft -, fein Benebe men, Berfahren 2c. -; Gottesael. "ber Gunder wird gerechtfertigt," b. i. mittelft ber ihm zugerechneten Genugti,uung Chrifti von aller Gunbenfchulb tod= gefprochen); ber Rechtfertiger, wer Semand rechtfertigt; bie Rechtfertigung. bas Rechtfertigen, u. bie Grunde ob. Mittel, burch welche es gefchieht, (g. B. eine Rechtfertigungeschrift); ebem. auch f. Rechteftreit (Procefs); ber Rechthaber. die Rechthaberinn, wer immer Recht haben und behalten will : Die Recht= haberei, bas anmakliche Benehmen beffen, ber immer Recht haben will; rechthaberifch, Bw.; rechtliebend, Bw., Recht u. Gerechtigkeit liebend; rechtlo3. Bio. , bes Rechtes ermangelnb , ungefestich , unrechtmäßig (ein rechtlofes Ber= fahren); ber Rechte ob. Rechtswohlthaten beraubt, nicht unter bem Schus ber Gefebe ftebend (ein rechtlofer Menfch); bie Rechtlofigkeit, bas Rechtlosfein in beiben Beb. bes Bw.; rechtmäßig, Bw., bem Rechte, ben Gefegen ge= maß (rechtmäßige Mittel anwenden, eine rechtmäßige Ghe, Strafe 2c.); bie Rechtmaßiafeit, bas Rechtmäßiafein; - 3fes. v. Rechts: bas Rechtsamt, Berichtsamt; ber Rechtsanfpruch, ein rechtlich gegrundeter Unfpruch; rechtsbefliffen, Bm., ber Rechte, b. i. ber Rechtswiffenschaft befliffen (ein Rechtsbefliffener, fr. Studiosus juris); die Rechtsbehorde, eine bas Recht handhabende Beborde, Gerichtsbehorde; ber Rechtsbeiftand, ein Beis ftand vor Bericht ober in einer Rechtsfache (fr. Curator); rechtsbestandig. Bw. , nach ben Rechten ob. vor Gericht bestehen konnenb (g. B. ein Bergleich) bie Rechtsbestandigkeit; ber Rechtsbreber, - verdreber ob. - verkehrer, wer bie Gefete falich auslegt und anwendet (fr. Chicaneur); die Rechtsbreherei, (Chicane); ber Rechtsfall, ein gerichtlich zu entscheibender Fall; die Rechts= frage, eine bas Recht betreffende, ob. burch bas Recht zu entscheibende Frage; ber Rechtsgang, ber Gang ber Sachen vor Gericht; lanbich. auch f. Rechtshandel; die Rechtsgelehrfamkeit, ebem. Rechtsgelahrtheit, auch bie Rechtskunde, die Wiffenschaft ob. Runde von den Rechten und Gefegen, insbef. als subjectives Wiffen; hingegen die Rechtswiffenschaft, Rechtslehre, mehr gegenstänblich co. als objective Biffenschaft (fr. Jurisprudeng); rechts= gelehrt, rechtskundig, Bm., in ben Rechten gelehrt, berfelben kundig; bef. als om. ein Rechtsgelehrter, Rechtskundiger (fr. Jurift); ber Rechtsgrund, ein auf bem Gefes beruhenber Grund; rechtsgultig, Bw., nach ben Gefegen, vor Gericht guitig; die Rechtsgultigfeit; ber Rechtshandel, eine vor Gericht gebrachte Streitsache (fr. Procefs); rechtshangig, Br., bei bem Gerichte anbangig u. noch unentschieben; ber Rechtskniff, ein in einer Rechtsfache gebrauchter Rniff (f. b.); Die Rechtskoften, Gerichtekoften; rechtsfraftig, Bm., die Rraft eines Rechtes ob. Gefetes habend (ein rechts= fraftiges Urtheil); die Rechtslehre, f. o. Rechtsgelehrfamteit; ber Rechtslehrer, ein Lehrer ber Rechtsmiffenschaft; bas Rechtsmittel, ein in ben Ge= fegen gegrundetes ober burch biefelben verordnetes Mittel; bie Rechtspflege. bie Sandhabung bes Rechts; die Rechtsfache, eine vor Gericht gehörige obere angebrachte Streitsache (fr. Process); ber Rechtsschlufs, ber Schlufs in einer Rechtsfache; bie Rechtsfprache, bie Runftsprache ber Rechtsaelehrten; Rechtsfpruch, ein nach ben Gefegen erfolgter Ausspruch; ber Rechtsftand, bas Gericht, beffen Gerichtebarkeit man unterworfen ift, auch bie Rechtsftatt: rechtsftanbig, Bw. ber Gerichtebarkeit unterworfen; ber Rechtsftreit, eine

por Gericht geführte Streitfache (fr. Procefe); auch ein Streit über eine die Ge= fege betreffende Sache; der Rechtsftuhl, eine Recht fprechende Behörde; der Rechtsverdreber, f. Rechtsbreher; Die Rechtsverdrehung: das Rechts= verfahren . rechtliches Berfahren; Rechtsagna; Die Nechtsperfassung: Die Rechtsverhandlung: rechtsverstandig, Bm., ber Rechte ob. Gefese fundig, auch als bw. ein Rechteverftanbiger; die Rechtswiffenschaft, f. Rechtsgelehrsamkeit; die Rechtswohlthat, ein als eine Gunft gestattetes Rechtsmittel; ber Rechtszwang, f. v. w. Gerichtszwang, f. b. - Ableit. rechten, ziellof. 3m. (ebem. auch rechtigen), por Bericht ftreiten, einen Rechtestreit führen; um das Recht ftreiten, u. in meiterer Unwendung überh. mit Worten freiten, habern (mit Jemand um etwas-); rechtlich, Bw. u. Dw. bem Rechte gemäß, rechtmäßig (rechtlich handeln, eine rechtliche Denkart, Sache, Korberung); von Personen: das Recht liebend, rechtschaffen, redlich (ein rechtlicher Mann); auch die Rechte od. das Gericht betreffend, barin gegrundet, bavon ausgehend, gerichtlich (im rechtlichen Berftande, eine rechtliche Entscheidung u. bgl.); landsch. auch f. ehrenwerth, anftandig, geziemend, ordent= lich : die Rechtlichkeit, das Rechtlichfein, die Rechtmäßigfeit, Redlichkeit; rechtfam, Bm., vit. f. bem Rechte gemäß, rechtmäßig.

Reck, f., -es, M. -e (verw. mit recten?), tanbich. ein Geftell, Geruft, vergl. Rick und bie Recke; in ber Turnkunft: eine auf Ständern wagerecht rubende runde Stange zu hang = u. Springubungen (Redubung en).

Recke, m., -n, M.-n, auch der Necken, -8, M. w. E., 1) (altb. hrechjo, recheo, recho, angelf. vreca, von vrecan, goth. vrikan, verfolgen, verbannen, vergl. rächen; daher das engl. wretch, ein Clender), völlig vit. ein Berbannter, Verwiesener, Landflüchtiger; 2) (altd. recho, iständ. reckr. Helb, neben rackr, stark; in diesem Sinne vielleicht von recken), ehem. f. junger Mann, männlicher Held; noch alterthümlich f. riesenhafter Held, Riese.

Rede, w., f. unter reden.

recten, ziel. 3m. (goth. rakjan, altb. rachjan, rechjan, recchen, altnorb. rakna, angetf. racan, fchwed. recka; vergt. reichen, ftrecen, u. b. lat. regere, porrigere), überh. behnen, strecken, ausdehnen (bas Leber -, es mit Bangen langer u. breiter gieben ; fich - ; einen Berbrecher auf ber Folter - ; bas Gifen mit bem Sammer-); alt. u. gem. f. ausstrecken, hinreichen, aufrichten, erheben (bibl. bie Sand gen Simmel -, ben Ropf in bie Sohe -; oberd. bie Sand reden, b. i. jum Sanbichlag hinreichen); - 3fes. tie Reckbant, nieberd. f. Folterbant; rechalfen, untrb. ziellof. 3m., niederb. f. ben Sale ausstrecken, einen langen Sals machen, um etwas zu feben; auch ben Sals vorftrecken, um etwas binunter zu fchlucken; ber Reckschragen, ein Berkzeug ber Seibenweber jum Musrecken ber zu halbseidenen Beugen nöthigen Bolle; bas Reckfchmieben, Dehnen des Gifens; bas Reckzeug, bas zum Recken, bef. Foltern bienende Berath; - Ubleit. tie Recte, DR. -n, 1) bas Recten, g. B. ebem. bie einmalige Bufgiehung bee Folterfeiles; 2) ein Berkzeug gum Reden, g. B. bei ben Riemern gum Musbehnen bee Lebers; 3) ein gerechtes ob. ausgebehntes Ding, g. B. nieberb. f. Stangen, Latten verschiebener Urt; auf Rriege= fchiffen: magerecht liegende Bretter an ben beiben inneren Geiten ber Rajute; auch Latten an beiben Seiten bes Schiffes, in welche Locher ausgeschnitten find (Be= mehr., Rugetreden); brandenb. eine Recte (od. Refe) Leinwand, 12 ob.

16 Ellen; nieberd. auch f. Rinde, Borke eines Baumes; u. f. eine Einzäunung, Umhegung, bestehend aus einer Reihe burch Querstangen verbundener Pfähle (auch Nedwerk, Rick genannt; vergl. bas schweiz ber Recken, bie Reckete f. Reihe).

Recholder ob. Rechholber, m., - & (altb. recholdir; nicht von recen, sonbern mahrich, verw. mit riechen, rauchen, angelf. recan, als Räucherwert),

oberd. f. Bachholder; lanbich. auch f. Holunder.

reben, ziellof. u. ziel. 3m. (altb. redjon, redon, redinon; altfacht rethion, rethinon, fchweb. reda; vergl. angelf. raeda, engl. read, lefen; die finnliche Grundbed. icheint reiben, an einander fugen, baber Borte fugen 20.5 vergl. das griech. ośw, έρω, οημα, οήτως 2c. lat. reor 2c. mit είρω, lat. sero, ich reihe, baber sermo, Rebe), feine Gebanken durch zusammenhangenbe Borte außern, immer ale Ausbruck eines Gebachten, verfch. von fprechen. wozu die Bervorbringung von Sprachlauten hinreicht (nur ber Mensch fann rebens aber ber Papagei fann Borter fprechen lernen), und von fagen, meldes die Mittheilung eines bestimmten Inhaltes bezeichnet, (über od. von etwas mit Semand reden; er läfft nicht mit fich reben, b. i. nimmt feine Borftellungen ob. Bernunftgrunde an; einem bas Bort reben, b. i. ju feinem Beften reben; einem ins Gemiffen reben, f. Gewiffen; einem nach bem Munde reben, b. i. in feinem Sinne reben ob. fo wie er es gern bort; Thiere rebend einfuhren, b. i. fie wie Menfchen reden laffen, g. B. in ber Thierfabel; rebende Runfte, beren Darftellungsmittel bie Sprache ift, entg. bilbenbe R.); in engerer Beb. einen öffentlichen, feierlichen Bortrag, eine Rebe halten (vor bem Bolte, auf ber Rangel -; er hat ichon geredet zc.); uneig. durch fichtbare Beichen Borftellungen u. Gedanken ausbrücken u. in Underen erwecken, bef. bas Dw. rebenh ale Bm. f. ausbruckevoll, bezeichnend, finno. fprechend (ein rebenbes Bilb. rebende Mienen; ein redendes Bappen, b. i. ein Bappen, welches ben Namen Deffen ausbrudt, ber es führt); bas Reben, häufig als om. (3. B. einem bas Reben verbieten; viel Rebens von etwas machen u. bgl. m.); - die Rebe. M. - n (altb. redja, reda, redina, f. Rebe und Bernunft, Berffant, Ginn. wie das griech. Loyos = oratio u. ratio; goth. rathjo, Rechnung, Rechenschaft. bas lat. ratio; altnord. raeda, fcmeb. reda, angelf. raed, red) 1) bas Bermogen zu reden, die Sprache, u. bef. die Urt und Weife des Redens, Rede= od. Sprechweise (o. M., g. B. eine vernehmliche, ob. undeutliche Rebe haben; bie gebundene, u. die ungebundene Rede, fr. Poeffe und Profa, f. binben); das Reden, die Sandlung des Redens u. die gefprochenen Worte (gleichfalls o. M.; g. B. bavon ift nicht bie Rebe, b. i. bavon wird nicht gefprochen; bas ift ber Rebe nicht werth; bie Rebe fiel barauf, b. i. man kam barauf ju reben; bie in Rebe ftetenbe Sache, b. i. die Sache, von welcher gerebet wird; einem in die Rebe fallen, b. i. feine Borte unterbrechen); bas Ge= redete, ber Gegenstand od. Inhalt ber Rede (vergife beine Rede nicht, b. i. vergifs nicht, was du fagen wolltest; er achtet nicht auf meine Rebe; unnübe Reben führen); inebef. ebem. f. Ergablung, Gefchichte; jest noch f. Gerücht, Berede (ce geht bie Rebe, bafe er tobt fei ; lanbid, auch: in bie Rebe fommen. einen in die Rebe bringen 2c.); Rechenschaft, Berantwortung (einen gur Rebe ftellen ob. fegen, b. i. ihn zur Berantwortung gieben; einem Rebe fteben, b. i. ibm antworten, ob. Rechenschaft ablegen; fo auch: Rebe und Untwort geben); ein feierlicher, formlicher Bortrag (eine Rebe halten, eine geiftliche ob. Rangels

478 reben

Rebe , Schul = , Abichiebe = , Leichen = , Lobreben 2c.); 2) alt u. noch nieberb. f. Bernunft; Urfache, Grund, Bemeis (f. o.; g. B. nieberd, mas man thut, mufe man mit Reben thun, b. i. mit Bernunft, aus Grunden; ich habe meine Reben bagu, b. i. meine Urfachen); - 3 fes. v. reben u. Rebe: bie Rebeart, ob. Redart, bie Urt und Beife zu reben, bie Musbrucks = ober Gprechweife, auch Redemeise; biew. auch f. Munbart; versch. Die Redensart, eine ein= zelne bestimmte Wortverbindung, als herkommliche Ausbrucksform ob. Kormel, die nicht immer buchstäblich verstanden wird (z. B. was befehlen Sie? Ihr gehorfamer Diener; baber: bas find Rebensarten, b. i. leere Worte, bie nicht so gemeint find); das Redebild, f. Figur; der Redefluss, f. Fluss; bie Rebeform , die Korm ob. Urt u. Weise ber Wortverbindung in ber Rebe. Satform (verich. Sprachform); Spracht. inebef. f. bas fr. Mebus, f. Rebeweise; die Rebefügung, Fugung ganger Gage in ber Rebe, Satfugung (verfch, Wortfügung); die Redefunft, die Runft ber Rebe, b. i. bes mundlichen ob. fcriftlichen Bortrage, in engerer Beb. bie Runft bes ichonen rebnerifchen Bortrags, bef. von der objectiven Seite: der wissenschaftlich geordnete Inbegriff aller Grundfase und Musubungeregein biefer Runft (fr. Rhetorif; verich. Beredfamfeit, f. b.); in weiterer Bed. jede ichone Runft, beren Darftellungsmittel bie Sprache ift (bie fchonen Rebefunfte, f. v. w. die rebenben Runfte, f. o. u. veral. Runft); ber Redekunftler, ein Runftler in ber Rebe; insbef. mer die Redekunft versteht u. übt (fr. Rhetor, Rhetoriker); der Redeprunk, schmuck, sichwulft, f. Prunt 20.; ber Redefat, f. Sas; redescheu, Bw., Scheu zu reben habend u. zeigend; die Redescheu; ber Redeschwung, Schwung, Erhabenheit ber Rebe; ber Redetheil, ein Theil ber Rebe, bef. jebes Wort nach ber Gattung, welcher es als Glied ber jufammenhangenben Rebe angehört, die Bortart, Bortgattung (Baupt =, Bei =, Beitworter zc. find ver= ichiebene Rebetheile; versch. Sprachtheil); ber Redeton, die Bervorbebung eines Bortes ob. Sangliebes burch befonderen Rachbruck ber Stimme, nach ber iebesmaligen Abficht bes Rebenben (fr. rhetorifder Accent; verfch. Gilben = unb Mortton); die Redeubung, übung im munblichen, bef. rednerischen Vortrag; bie Redemeife, f. v. w. Rebeart, f. o.; Spracht. inebef. die Denkform, unter welcher von einem Gegenftande etwas ausgefagt wir', die Aussageform (fr. ber Mobus; die Redeweise ber Birklichkeit, fr. Indicativ; - ber Möglichkeit fr. Conjunctiv: - ber Nothwendigkeit, fr. Imperativ); das Redezeichen, ein Beichen ber Rebe, bef. gur Undeutung bes Rebetons, Lefezeichen; - Ubleit. von reben: ber Reber, -8, wer rebet, nur in 3fes. wie Ufterreber, Rach= reber , Bereber 2c. (verich. Rebner); die Reberei, M. -en, gem. f. bas Gerede; ber Redner, -8, (altb. redinari, von redinon gebitbet), wer bie Gabe ber Rede befist und ubt (ein guter, fchlechter Rebner fein); in engerer Beb. wer eine feierliche Rede vor einer Berfammlung halt (ber Rebner fprach gut, lange zc.), u. bef. wer ben Beruf hat, dergleichen Reden öffentlich zu halten (2. B. ein Rangelrebner, Bolterebner 2c.); baber: die Rednerbuhne, f. Buhne (fr. Tribune); die Rednergabe, f. Gabe; die Rednerkunft, bie Runft bes Rebners, Rebekunft; auch ein einzelnes Runftmittel bes Rebners (alle Rebner= Funfte anwenden); der Rednerstuhl, der erhöhete Sig des Redners; die Red= nerei, Reum., verächtt. f. die rednerische Musbrucks = ob. Bortragemeife; rednerifch, Bw., einem Redner und beffen Runft gemäß (ein rednerifcher Bortrag 2c.); rebfelig, Bw. (vergt. felig), geneigt viel zu reben, in hohem

Grade gesprächig, oberd. auch redsprächig; bie Redseligkeit, das Redseligsein, die Gesprächigkeit, oberd. Redsprächigkeit; — Ableit, von Rede (in der Bed. ratio, Vernunft, s. o.): redlich, Bw. (altd. redolich, redilich, redelich; auch in demsetben Sinne redikaft; niederd. redelich, 1) alt u. niederd. f. vernünftig, verständig; billig, geziemend, rechtmäßig (z. B. redlich arbeiten, sich redlich halten; redliche Kinder, eine redliche She, b. i. rechtmäßige); 2) jest f. ehrlich, aufrichtig, rechtlich, rechtschaffen, wacker 2c. (redlich Wort halten, redlich bezahlen; redlich an Temand handeln, redlich seine Meinung sagen; ein redlicher Mann, Freund); die Redlichkeit, das Redelichsein, sinno. Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit 2c.

Reede, m., f. Ra. Reede, w., f. Nehde.

Reep, f., -es, M. -e (goth. raip, Riemen; angelf. rape, engl. rope, holl. reep; ban. reeb; bas hochd. Reif, f. d. und vergl. Rebe), niederd. f. Seil, Strick, Tau; ein Reep Holz, f. ein Faden oder Klafter Holz; ber Reepschläger, niederd. f. Seiler; die Reepschlägerei, f. das Seilerzgewerbe, u. die Seilerwerkstatt; reepen, 3w. f. Holz messen mit einem Seil od. einer Rette; der Reeper, -s, niederd. f. Seiler; Holzmesser, beeibigter

Holzseter.

Reff, f., -es, M. -e, 1. (engl. reef, reeft, holl. rif, reft; angelf, rift. Segel u. überh. Gulle, Bebeckung), nieberd. ein fleines Gegel, welches bei schwachem Winde an das große gefest wird, Beifegel; biem. auch f. Kell, Saut (baber Mibbetreff, engl. midriff, 3werchfell; vergl. Ra u. bas altb. href, angelf. hrif f. Unterleib, Bauch); - 2. (verw. mit Raff, Ripve) überh. ein fich in die Sohe und Lange ausdehnendes Ding; insbef. niederd. f. eine lange Sandbank od, Klippenreihe, bochb. gew. Riff (vergl. bas lat. ripa, Ufer: fdmeb. ribe, Geefante); Schiff. fchmale Streifen von Segeltuch, welche quer über manche Segel gehen und mit Löchern versehen find, burch welche bie Reffe banber laufen, b. i. bunne Stricke, mittelft beren bie Segel zum Theil einges zogen (eingerefft) werben; - 3. (vielleicht nur weitere Unwendung non Reff 2., namt. ein aus ichmalen langen Rorpern bestehendes Ding), ein Geffell von Stäben ob. Brettchen, in welchem man Laften auf dem Rucken tragt (ein Tragreff; altb. ref, f. sarcina, clitella): oberb. auch f. Saumfattel (Saumreff), u. f. Raufe fur bas Bieb; ferner die gabelformige Borrichtung an den Senfen, mittelft beren bas Bemahete auf die Seite geworfen wird; ebem. auch f. Berippe; - 3fes. bas Reffband, f. Reff 2.; ber Refftrager, wer ein Reff (3) auf bem Ruden tragt, u. bef. wer in einem folden allerlei fleine Bag= ren zum Berkauf herumträgt; - Ubleit. reffen, giel. 3m., nieberd. Schiff. 1. ein Reff (1) ober Beifegel an bas Gegel feben; 2. (von Reff 2.) bas Segel zum Theil einziehen, binden (einreffen; engl. reef, holl. reeven).

reffen 3. ziel. 3m., altoberd. f. rupfen, zupfen; reffeln, ziel. u. ziellof. 3m. (holl. ravelen, engl. ravel), nieberd. f. fafen, fafern, fich zerfafern.

rege, Bw. (gem. oberd. auch regig, regicht; vielleicht von einem alten 3w. rigan, rag, sich bewegen; baher: ragen, Riegel, und vielleicht auch Regen? altnord. riga, bewegen; vergl. auch recken u. das lat. regere), sich bewegend, in Bewegung gesetzt od. begriffen (rege werden, sein; Täg. das Wild rege machen, d. i. aussagen); beweglich, thätig, emsig (rege Hände; das rege Botk der Ameisen); uneig. von Empsindungen, Leidenschaften 2c. in Thätigkeit

gefett u. fich aukernd (bie regen Triebe; Born, Gifersucht ze. bei Temand rege machen, finnv. wecken, aufregen; feine Ginbilbungefraft murbe rege); regen, giel. u. rucky. 3m. (altb. regan, tegen, nieberd. rogen), bewegen, jeboch eig. von einer schwachen, erft beginnenden und balb unterbrochenen Bewegung, finnv. ruhren (weber Sand, noch guß regen konnen; er barf fich nicht regen; es regt fich fein Luftchen, b. i. die Luft ift gang ruhig); auch uneig. von Gemuthebe= wegungen: entstehen, sich außern (bie Liebe regte fich in feinem Bergen); in weiterer Unwendung: fich -, f. fich lebhaft, munter bewegen, thatia, ge= fchaftig fein (bibl. reget euch auf Erben; Jung und Ult regte fich); oberd. uneig. f. ermahnen, in der Rede berühren (bie oben geregte Sache; gew. anregen, beregen); - Ableit. die Rege, 1) das Regesein, die Bewegung, Reauna; 2) bei Bogelftellern: bas Geftell, an welchem fie ben Lockvogel regen, b. i. auf = und niederbewegen, auch: bas Gerege, und wenn es aus hoben Stangen besteht : bie bobe Rege, Stangenrege; bie Regung, eig. bas Regen od. Sich : Regen, die Bewegung (2. B. ohne Regung batiegen); uneig. bas Entstehen ob. die erfte Außerung einer Gemuthebewegung, u. die fich außernde Gemuthebewegung felbst (die Regungen bes Bergens, ber Liebe 20.); regungslos, Bw., ohne Regung; die Regungslofigkeit; regfam, Bw., geneigt fich zu regen, fich leicht und viel bewegend, beweglich, lebhaft, thatig; die Regfainkeit, bas Regfamfein, die Beweglichkeit, Thatigkeit.

Regel, m., M. -n, (chem. Regul gefchr.; angelf. regul, altnord. regla; vom lat. regula, franz. règle), urfpr. u. noch landsch. ein Richtscheit (Lincal); gem. uneig, eine Borfchrift od. Richtschnur des Berhaltens od. Berfahrens in einem gewiffen Kalle (einem gute Regeln geben; eine Regel befolgen, beob= achten 2c.; in ber Regel, b. i. gewöhnlich, regelmäßig; Rlugheite-, Lebens= regeln; eine Magregel; Sprach=, Runftregeln 2c.); auch ber Inbegriff aller Regeln od. Borfchriften einer Urt (z. B. bie Regel bes heit. Franciecus; Dr= bend =, Rlofterregel); - 3fes. das Regelbuch, ein Buch, welches Regeln enthält; regellos, Bw., jeber Regel ermangelnb, nicht nach Regeln einge= richtet, mehr als unregelmäßig (feine Gyrache ift regellos); feine Regel beobach= tend (ein regellofer Menfch, ein regellofes Leben 2c.); die Regellofigkeit, bas Regellosfein; auch ein regelloses Berfahren; regelmäßig, Br., der Regel gemaß, die Regeln beobachtend (ein regelmäßiges Bierect; bie regelmäßige Bicgung eines Wortes; reaelmäßig gebaut 2c.); insbef. f. ordentlich, punktlich, nach beftimmter Zeiteintheilung (regelmäßig leben, effen, ichlafen, auffteben 2c.; ein regelmäßiger Menfch); auch f. gewöhnlich, in ber Regel; die Regelmäßigkeit, bas Regelmäßigfein, bie regelmäßige Beichaffenheit, Richtigkeit, Ordnung; ber Regelpriefter, ein Drbensgeiftlicher (f. b.), chem. auch Regler, entg. Welt= rriefter: regelrecht, Bw., genau mit ben Regeln übereinftimmend, bef. von Berten ber Runft (etwas regelrecht einrichten; ein regelrechtes Gebicht); ber Regelschmied, spöttisch: wer Regeln macht; Die Regelschwester, zum Franciscaner = Orben gehörende weibt. Perfonen, die nicht beifammen wohnen, auch verheirathet fein konnen u. fich nur an Conn = u. Feiertagen versammeln; regel= midrig. Bm., ber Regel ob. ben Regeln zuwider taufend; die Regelwidrig= feit; ber Regelzwang, ber 3mang, welchen bie Regeln auflegen; - Ubleit. regeln, siel. 3m., etmas-, nach Regeln einrichten, in Ordnung bringen, ordnen (feine Pandlungen nach den Gesegen -; auch sich -); bef. das Dw. geregelt als Bm. f. regelmäßig eingerichtet, abgemeffen, geordnet (ein

geregeltes Berfahren); ber Regler, -6, wer etwas regelt; auch f. Regels ; prieffer, f. b.: die Regelung, regelmäßige Einrichtung, Anordnung.

Regel 2., m., nieberd. f. Riegel, Querholz; baher: die Regeling, M. -en, Schiff. lange holzerne Riegel, burch Stugen (Regelingftugen) getragen, bie ein Gelander um ben Schiffsbord bilben.

regen, 3w., f. unter rege.

Regen, m., -8, M. w. E., (goth. rign, island. regn, altb. regan, ans actf. regen, engl, rain; veral, das island, rak, Keuchtiakeit, u. b. ar. Bokyeur, lat. rigare, negen, maffern), die Lufterscheinung des Berabfallens der mafferigen Dunfte in Tropfengeffalt (Staub-, Plate, Gewitter-, Strich-, Land. regen 20.; fprichm. aus bem Regen in bie Traufe kommen, b. i. indem man einem kleinen übel zu entgeben fucht, in ein größeres gerathen); auch uneig. eine große Menge herabfallender Dinge (z. B. Bluthenregen, Steinregen u. bal. m.); - 3fes. der Regenbach, Gieß-, Kelbbad; der Regenbogen, ber farbige Bogen am Simmel, welcher burch bie Brechung ber Connenftrah. Ien in den Regentropfen entsteht; daber: die Regenbogenfarben; regenbo= genfarbig, Bw.; die Regenbogenhaut, die Saut im Muge, welche zwischen ber Bornhaut und bem Strahlenkörper liegt (fr. Eris); der Regenbogenftein, ein in Regenbogenfarben spielender Stein, bef. klaver Quarz; regendicht, Bw., ben Regen nicht burchlaffend; das Regenfeuer, in Gestalt eines feurigen Regens herabfallendes Runftfeuer; die Regengalle, f. Galle 2.; das Regen= geftirn, ein Regen anfundigendes Geftirn, insbef. bas Siebengeftirn (gr. Plejaben); der Regengufs, beftiger Regen; der Regenhut, die Regenkappe, das Regenkleid, der Regenrock, Regenmantel 2c., Sut, Kappe, Rleib 2c. gum Schut gegen ben Regen; die Regenfrinne od. rinne, an Sauten eine fleine Rinne unter ber Rrangleifte zur Ableitung des Regenwaffers; das Re= genloch, der Regenwinkel, gem. die Gegend, aus welcher gewöhnlich bie Regenwolfen fommen; das Regenmaß, der Regenmeffer, ein Berkzeug zur Moffung der Menge bes gefallenen Regens; der Regenpfeifer, ein Bogelge-Schlecht von versch. Urten, welches ben bevorstehenden Regen burch einen pfeis pfenden Laut verkundigen foll, insbef. ber grune R., auch Grillvogel, großer Brachvogel, gruner Ribis zc. genannt; ber od. bas Regenschauer, ein ploslicher, aber furz bauernber Regen; auch f. v. w. Regenbach, Schupbach an eis nem Saufe (vergi. Schauer); ber Regenschirm, f. Schirm; Die Regenfchnepfe, eine Urt großer Schnepfen; ber Regenftrom, ein reißenber Regenbach; ber Regentropfen; bas Regentuch, ein leinenes Tuch, womit sich bie Frauen in manchen Gegenden vor bem Regen fcuten; ber Regenvogel, ein Bogel, welcher ben Regen ankundigt, bef. eine Urt Schnepfen: Bind-, Wettervogel, auch Regenwolf; das Regenwaffer; das Regenwetter; der Regen= wind, ein Wind, welcher Regenwolfen auftreibt; der Regenwurm, Erbwurm, welcher nach dem Regen häufig zum Borfchein kommt: die Regenzeit, bie Beit, während welcher es regnet; - Ableit. regenhaft, gew. regne= rifch ob. regnicht, Bw., jum Regen geneigt, mit Regen verbunden (regnerisches ob. regnichtes Wetter 2c.); regnen, 3w. (goth. rignjan, altb. reganon, regenen, abget. regen) 1) unp. ziellos: es regnet, b. i. es fallt Regen (es hat geregnet; Gott lafft regnen über Gerechte und Ungerechte 2c.); auch ziel. es regnet Steine 2c.; es regnete Feuer und Schwefel, uneig. es regnet Prügel, Berweise 2c.; 2) perfont. f. bicht und in Menge herabfallen (Bluthen

regnen von ben Baumen u. bgl.), u. f. Regen fallen laffen, machen bafe es regnet (bie Wolken regnen; Gott regnet 2c.).

regieren, ziel. 3m. (von b. lat. regere, frang. regir; oberd. reigieren; val. bas altere reichien, richien f. berrichen; ferner: regen, recten, recht, richten), eig. etwas in der Richtung feiner Bewegung bestimmen, finne, lenken, leis ten (bie Pferbe, ben Bagen, bas Schiff zc.); baber bas Berhalten freier Wefen bestimmen, finnv. beherrschen, verwalten (fich von Jemand regieren laffen: fich felbft regieren; Gott regiert Alles): in engerer Bed, als Staats-Dberhaupt beherrschen (Land und Leute regieren), gew. ohne Bielwort, sinnv. herrschen, malten (ber regierende Ronia; aut, schlecht regieren ze.: sprichm. geftrenge Berren regieren nicht lange); auch uneig, wie herrschen f. die Dberhand haben, im Schwange geben (ansteckende Krankbeiten regieren bier): Spracht. einen Berhaltnifefall (Cafus) regieren, b. i. erfordern, nach fich gieben; nieberd. als giellof. 3m. f. toben, larmen, poltern; - Ableit. der Regierer, -6, wer regiert, der Beherrscher, nur in Berbindung mit einem Gen. (2. B. Gott ift ber Regierer aller Dinge), außerdem gew. der Re= gent, -en, Berricher, Machthaber; Die Regierung, bas Regieren, Die Lenkung, Leitung (2. B. ber Pferbe, bes Bagens zc.), Berrichaft, Bermaltung (die göttliche Regierung); in engerer Bed. die Auslibung der hochsten Stantegewalt (bie Regierung antreten, nieberlegen 2c.; unter ber Regierung bes vorigen Königs); eine verwaltende Landesbehörde, auch ber Drt, wo fie ihre Situngen halt, das Regierungsgebaude (ein Mitalied ber Regierung; auf die Regierung geben 2c.); 3fes. die Regierungsart, Regie= rungsform, stunft; eine Regierungsfache, sforge ic.; ber Regierungs= beifiger (fr. - Uffeffor), Regierungsrath, Mitglied ber Regierungs - Behörbe 2c.; - das Regiment, -es, M. -er, (v. b. lat. regimen, später regimentum, franz, regiment), ebem. f. Regierung, Berwaltung, Berrichaft (bibl. bas Regiment Gottes; autes Regiment halten, u. bal.); jest gem. eine Seerschaar, Rriegsschaar, Truppenabtheilung von 2 bis 3000 Mann guß= polk, ob. gegen 1000 Mann Reiterei; baber: ber Regimentsfelbicherer, Regimentsrichter, = Quartiermeister zc.; auf Regiments = Rosten ob. = Untoften leben, uneig. f. auf gemeinschaftliche.

Register, f., -8, M. w. E. (mittl. lat. registrum, auch regestrum, regestorium, aus regestum achildet, u. bieses vom lat. regerere, eintragen, einfcreiben), überh. ein Verzeichnifs (ein Baaren =, Geschlichte=, Gundenregis fter ze.; im schwarzen Regifter fteben, b. i. in bofem Rufe; ins alte Regifter gehören, b. i. veraltet, aus ber Mobe gekommen fein, nichts mehr gelten); inebef. ein nach ber Buchstabenfolge geordnetes einem Schriftwerke angehängtes Inhalteverzeichnife (Sach=, Namen=, Wort-Register zc.); auch ein Rechnungs= ob. Handlungsbuch, in welches bie Sachen ob. Namen nach ber Buchstabenfolge eingetragen werden; Beraw. Die Rechnung über Ginnahme, Ausgabe u. Borrathe eines Berggebaubes; ferner eine Reihenfolge ob. Gefammtheit mehrer Dinge einer Urt, 2. B. bie zu einer Stimme gehörenden Orgelpfeifen, ein Orgelzug (ein Register ziehen, einstoßen; alle Register ziehen); Drechel. alle zu einer Urt Urbeit gehörenben Dinge; Scheibek. ein Luftzug, b. i. mehre mit einer einzigen Bewegung ju öffnende u. zu verschließende Offnungen bes Schmelzofens; - Bick. ber Register Dfen, Schieberofen; bas Registerpapier, großes, fartes Papier zu Rechnungsbuchern; bas Registerschiff, bas hauptschiff einer span. Silberflotte, auf welchem bie Berzeiche niffe aller Labungen fich befinden; auch ein span. handelsschiff mit königlicher Erlaubnife zum Sandel in Amerika.

regnen, regnerisch, regnicht, f. unter Regen. regsam, Regsamteit, Regung, f. unter rege.

Reh, f., -es, M. -e, (altd. reh, rech, w. reia; island. ra, angelf. rah, enal, roe, fdwed, ra), eine jum Sirfchgefchlecht gehörende Thierart, fleiner als der Sirfd; insbef. das Weibchen, welches genauer die Rebriege, Reb= geiß, auch Ricke genannt wird; bas mannliche Reb beißt: ber Rebbock: bas Junge: bas Rehfalb, auch Rehzicklein, die Rehfieze 20.; - bas Rehbein, Bein eines Rebes; auch ein bemfelben abnliches Pferdebein; rehblatten, untrb. ziellof. 3m., Sag. auf einem Blatte ben Ruf ber Rebriege nachabmen, um die Rebe zu locken; der Rehbraten; die Rehbrunft, f. Brunft; die Rehfarbe, bräunlichaelbe Karbe ber Rehe; baber rehfarben od. rehfarbig, Bw.; bas Rehfleisch: ber Rehfuß, Ruß eines Rehes, und ein bemfelben nach= gebildeter Ruß an Tifchen, Stuhlen 2c.; rehfußig, Bm.; die Rehkeule ob. ber Rehichlagel, ber Schenkel eines Rebes, bef. als Braten; das Rehleder, zubereitete Rebhaut; rebledern, Bw., baraus verfertigt; bas Rehnet, eine Urt Debe gur Reb- und Fuchsjagd; der Rehichroter, eine Urt Birfchfafer; ber Rebipieffer, ein halbjähriges mannt. Reb, wenn es fein Geweih bekommt; Das Rehwild, Rehwildbret; ber Rehziemer, f. Biemer.

Reh, w., M. -en, (vergl. Rah), Schiffb. eine schwanke Latte, bie bei bem ersten Bau bes Schiffes auf die Inhölzer gespikert wird; der Rehbaum,

Bergw. ber Rundbaum, bie haspelwelle.

reh ob. rehe 1., Bw. (altniederd. hre; oberd. räh, rach, rag; vergl. ragen, Rah, u. das lat. rigere, rigidus), starr, steif, bes. in den Muskeln und Gelenken (ein rehes Pferd); oberd. u. schweiz. auch f. roh, rauh, heiser (lat. raucus); scharf, herbe, ranzig von Geschmack; die Rehe, (landsch. Rähe, Röhe 2c.), die Steischeit der Füße, eine Krankheit der Thiere, bes. der Pferde; die Reheader, eine Aber der Pferde, welche geöffnet wird, wenn das Pferd reh ist; die Rehbeide, od. das Rehkraut (wahrsch. von reh, starr), landsch. f. Färbeginsster, Pfriemenkraut.

reh od. rehe 2., Bw., (entft. aus reed, reede, bereit), nieberd. f. fertig,

gar (vom Flachs u. Hanf.).

Rehde, w., M. -n, (auch Reede, nicht gut Rhede geschr.; niederd. auch Reide, engl. road, franz. rade; von dem niederd. reed, reede, bereit; reesten, isländ. rada, schweb. reda; bereiten, fertig machen), eine Gegend im Meere od. Strome unweit des Ufers, wo ausgerüstete Schiffe zur Absahrt bereit, und angekommene sicher vor Anker liegen (ein Schiff legt sich auf die Rehde, liegt auf der Rehde zc.); niederd. uneig. f. ruhiger Aufenthalt an einem Orte; rehden (ob. reeden), ziel. Zw. niederd. f. bereiten, fertig maschen, in Stand sehen; bes. ein Schiff ausrüsten: ausrehden; der Rehder, -s, wer ein Schiff ganz ob. zum Theil ausrüstet, der Schiffsherr; die Rehederei, Schiffsausrüstung; auch eine Gesellschaft von Rehdern; die Rehdern, Schiffsausrüstung, und was dazu gehört: das Taus und Takelwerk.

rehe, Rehe, s. reh; — Rehfarbe ic. — Rehleder, s. Reh.

Rehling, m., -es, M. e, tanbich. 1) f. v. w. Rechling; 2) f. Pfeffer-

fdwamm (f. b.), Pfifferling, (wahrich. von reh 1. icharf ze., wegen bes bei-Benben Gefcmacks).

Rehnetz zc. - Rehziemer, f. Reh.

reiben, ziel. 3w. (altb. riban, Impf. reib, reip, Mw. riban, geriben; nies berd. riven, wriven; holl. vryven; island. rifa, fchwed. rifwa; enal. rub; veral. bas griech. Toliser, lat. tero, trivi ic.), ablaut. Smof. rieb, Conj. riebe; Mw. gerieben, etwas-, auf beffen Dberflache einen Rorper bruckend hin und her bewegen (eine Sand mit der andern-; ein frankes Glied mit warmen Tuchern-; fich (mir) die Bande, die Augen, die Stirn 2c .- ; bas Ruchenge fcbirr-, oberd. f. scheuern); auch etwas od. sich felbst auf od. an einem Ror= per druckend hin und her betveden (Galz in bas Kleisch -: einem etwas unter bie Rafe -. uneig, gem. f. ihn an etwas Ungngenehmes, einen Webler 2c. berb erinnern; die Schweine reiben fich an ben Baumen; uneia, fich an einem reiben, b. i. ihn necken, verspotten); ferner durch Reiben zubereiten, gurichten (ben Klachs-, ichaben), bei. flein machen, zerreiben fetwas zu Dulver-; Brod, Bucker, Karben 2c .- ); oberd. auch f. breben, wenden, winden (z. B. einem ben Degen aus ber Sand- ; naffe Bafche ausreiben, b. i. ausringen, auswinden; den Urm ausreiben f. verrenten; den Schluffel im Schlofe umreis ben, f. umbreben 2c.); - 3fes. die Reibahle, ein Bohrwerkzeug ber Drechster u. Rupferschmiebe (verberbt Reiwatte); der Reibasch (in Kranken verderbt: Riebes, Riefus) od. Reibenauf, ein Gefäß, worin etwas mit einer Reibkeute gerieben wird; das Reibebrett ob. der Reibestock, Maur. ein glattes Brett zum Conen ber frischen Ralfwand; der Reibe= od. Reibhammer, Reibeväuschel, Suttenw. ein Sammer mit balbkugelrunder Bahn gum Rleinreiben bes zu probenden Erzes; das Reibe= od. Reibholz, überh. ein Solz zum Reiben; Schiff. walzenformige Bolger am Bauche bes Schiffes, welche eine Beidabiaung besfelben burch Reiben an andere Schiffe verhuten; bas Reibeifen, überh, ein eifernes Berkzeug, mit ob. auf welchem etwas gerieben wird; insbes, ein gebogenes Blech mit burchgeschlagenen Löchern, an beren Scharfen Randern andere Korper Elein gerieben werden; die Reibe ob. Reib= feule, eine hölzerne Reule zum Berreiben anderer Rörver; die Reibepfanne, -schale, Pfanne, Schale 2c., etwas darin klein zu reiben; das Reibe- od. Reibscheit, landw. bas Querholz über ben Deichselarmen eines Bagens, weil ber Lanamagen fich barauf reibt; ber Reibe= ob. Reibstein, Mal. ber Stein, auf welchem die Karben fein gerieben werden; ber Reibtaback, aröblich geries bener Schnupftaback (fr. Rape'); bas Reibe- ob. Reibzeug, jedes Berkzeug zum Reiben; bef. Naturl. bas, womit ein eleftrischer Rörper gerieben wird; -Ableit, Die Reibe, M. -n. 1) ein Werkzeug zum Berreiben anderer Korper, f. v. w. Reibeifen, Reibekeule ic.; 2) (v. reiben f. breben) oberb. f. Drehung, Biegung eines Weges zc., Wendung im Fahren; auch was umgebreht wird: ber Sahn am Kafs; eine Schraube od. ein Wirbel an Fenftern, Thurpfoften ze. (auch ber Reiber); ein Rennschlitten; ber Reiber, -8, die Reiberinn, M. -en, wer etwas reibt (g. B. Karbenreiber ac.); ein Werkzeug zum Reiben, inebef. verkl. bas Reiberchen, Landw. ein Strobseil zum Auflockern und Reinigen ber ausgebrofdenen Frucht zwischen ben Bahnen eines Rochens befeftigt ; lanbich. auch f. Wirbel am Fenfter ze.; Die Reibung, bas Reiben, bef. von Rörpern, die fich gegenseitig an einanber reiben (fr. Friction); ber Reibifch, -es (von reiben f. scheuern), lanbsch.

reich, Bw. (aoth. reiki, alth. richi, riche, altnieberd. riki, nieberd. rick, anaclf. ric, engl. rich, frang, riche, ital. ricco; im Altb. bef. machtig, vermögend, erhaben, vornehm: Grundbeariff: Erftreckung, Ausdehnung, von der Burgel rich, fanser, ric; veral, reichen), Uberflufs, Fulle deffen, was den Begriff einer Sache ausmacht, in fich enthaltend und gewährend (eine reiche Ernte. ein reiches Berawerk, reiche Ulmosen; eine reiche Ladung, ein reich beladenes Schiff; eine reiche Sprache; reiche Reime, f. unter Reim; reicher Segen, Troft u. bgl. m.); überh. Überflufs an etwas habend od. besitend, insbes. an Dingen, Die als Guter angefeben werden, entg. arm, (reich an Gelb und But, an Berftande, an Kenntniffen, an Erfahrung 2c.); als Grundwort in Bfes. bruckt reich überh. Menge, überflufe an ber bemerkten Sache aus, 3. B. kunftreich, lehr=, lieb=, geift=, huld=, troftreich ze.; fifch=, maffer=, volk=, fciffe, worte, gablreich, 20.; in engerer Beb. Uberflufe an zeitlichen Gutern habend, bef. an Gelbe, finnv. bemittelt, vermogend, wohlhabend, welche einen geringeren Grad anzeigen, u. begutert, welches mehr auf Befig von Brundftuden zc. geht; entg. arm, burftig (ein reicher Mann, eine reiche Erbinn 20.; ein reiches Rlofter 20.; febr gew. als Sw. ber, die Reiche, ein Reicher zc., die Reichen); auch Uberflufe an zeitlichen Gutern ge= wahrend, ob. bavon zeugend, fostbar, (eine reiche Erbichaft, Beirath ze.: ein reiches Rleid, ein reicher Schmuck); - 3fes. bas Reichfrischen, -s, bas Krischen (f. d.) reichhaltiger Rupfer; reichhaltig, Bw., reich an Inhalt od. Gehalt, vielen Gehalt habend, finnv. gehaltreich (reichhaltige Erze; eine reichhaltige Schrift); die Reichhaltigkeit; ber Reichkrämer, in Schlefien: ein Rramer, ber mit Spezereien, Gifenwerk, Blei u. bal. m. handelt; bas Reichschmelzen, Buttenw. bas Schmetzen reicher Erze; ber Reichweizen, eine Urt körnerreichen Weigens; - Ableit. reichen, reichern, giet. 3m. (altb. richan, richen) vit., reich, machtig machen, (jest nur: bereichern); die Reichheit (altb. richeit f. Macht, Ansehn, Reichthum), wenig gebr. f. bas Reichsein; reichlich, Bw. u. Nw. (altb. rihlih, Nw. rihliho, herrlich, glanzend) eig. reich aussehend, von Reichthum zeugend; überh. in genug= famer Menge, hinlanglich, zureichend (einen reichtich beschenken; fein reichliches Auskommen habend); die Reichlichkeit, das Reichlichfein; ber Reich= thum, -es, 1) o. Dr. der Uberflufe, die Fulle, u. der Buftand bes überfluffigen Befites, bef. zeitlicher Guter, entg. Urmuth (Reichthum an Rennts niffen, an Gebanken 2c.; ber Reichthum ber göttlichen Gnabe; fein Reichthum macht ihn ftolk); 2) M. -er, die im Überflufs vorhandenen Dinge und Guter felbst (fein Reichthum ift unermeselich; Reichthumer sammeln, besiehen 2c.). Meich, f., -es, M. -e, (goth. reiki, altb. richi, riche, altnicberd. u. island. Berrschaft, Regierung ("bein ift bas Reich ze."; sein Reich hat nun ein

riki, schweb. rike; von gleichem Stamme mit reich, reichen 2c.), 1) die Macht, Herrschaft, Regierung ("dein ist das Reich 2c."; sein Reich hat nun ein Ende 2c.); 2) das Gebiet ob. der Umfang der Herrschaft, der Inbegriff der beherrschten Dinge (das Reich Gottes, eingetheilt in: das Reich der Natur, der Gnade, u. der Herrschaft db. das Himmelreich; im N. Z. ist das Reich Gottes insbes, die Christenheit, u. die christl. Erkenntniss u. Gesinnung; das gehört in mein Reich, uneig. f. es kommt mir zu); gew. das beherrschte Land (z. B. Frankreich, d. i. das Gebiet der Franken); ehem. überh. f. Gegend

Begirt (baber: Ofterreich, b. i. bie öftliche Gegend, enta. Befterreich); in engerer Bed. das einem Konig oder Raifer unterworfene gandergebiet (bas römische, bas turfische, ruffische Reich zc.; ein Königreich, Raiserreich; ebem. auch herzogriche, mofür jest nur: Bergogthum: ein (Erbe, Mahlreich zc.): ehem. inebef. bas deutsche Reich (zum Reiche gehören; die Stande bes Reiche), u. in enafter Bed. bas zum alten Reiche ber frankischen Könige gehörenbe Dber= deutschland mit Ausschluss von Böhmen u. Schlesien, bism. auch nur die Be= genden am Rhein u. Main (ins Reich reifen: Briefe aus bem Reich zc.): uneig, die fammtlichen Unterthanen, ob. auch nur die Stande eines Reiches, insbef. bes beutschen Reiche, u. beren Berfammlung (bas Reich gufammenberufen; etwas an bas Reich bringen); 3) uneig. ber Inbegriff aller Dinge einer Urt (2. B. bas Erdreich, ber Erdferper mit Allem, mas ihm anaehört: bas Luft-, Bafferreich: Geifterreich; bas Raturreich, eingetheilt in Thier-, Pflanzen- u. Stein- od. Mineralreich): - 3fe 8. der Reichsabschied, f. Ubfchied : die Reichsacht, vom Raifer ob. einem Reichsaericht ausgesprochene Achte ber Reichsadel, von dem Reichsoberhaupt ertheilter, durch bas ganze Reich aultiger Abel; auch bie Gesammtheit berer, welche im Befit eines folden Abels find: der Reichsadler, der Abler als Reichswappen: das Reichsamt, ein hohes Sofamt im ehemal. beutschen Reiche; Die Reichsamter wurden unterschieden in: Reichserzämter u. Reichserbämter: ihre Inhaber biegen: Reichsbeamte, z. B. der Reichsschahmeister, Reichsschenk, Reichstruch= fefs 2c.: der Reichsapfel, eine Rugel mit einem barüber befindlichen Kreuze, als Sinnbild ber kaiserlichen Gemalt; ber Reichsbauer, ehem. ein unmittel= bar bem Raifer und Reich untergebener Bauer, Ginwohner eines Reichstor= fes: ber Reichsburger, Burger eines Reiches, und insbes. einer freien Reichs= ftabt: die Reichsfolge, Rachfolge in der Berrichaft, Thronfolge; reichsfrei, Bir., Reinem außer bem Raifer und bem beutschen Reiche unterthan; die Reichsfreiheit; der Reichsfreiherr, ein bem Raifer und Reich unmittelbar untergebener Freiherr (fr. Reichsbaron); reichsfreiherrlich, Bw.; der Reichs= fürst, ein Kürst bes Reichs, bef. ein folder, ber als Glied bes ehemal. beutschen Reiches nur bem Raifer unterworfen war; die Reichsfürstinn; reichsfürst= lich, Bw.; ber Reichsfuß, ber im beutschen Reiche angenommene Mungfuß; bas Reichsgericht, ein höheres Gericht; bef. ehem. ein Gericht, welches ben Stanben bes beutschen Reichs Recht fprach; bergl. ber Reichshofrath am faiferl. Hoflager, und bas Reichskammergericht in Weglar maren: Die Reichsgeschichte, Geschichte eines Reiche, bef. hinfichtlich ber Staatsbegebenheiten; das Reichsgesetz, ein fur alle Blieber bes Reichs verbindliches Befet: Reichsgrundgefet, wenn es zugleich bas Befentliche ber Staatsverfaffung bestimmt; ber Reichsgraf, ehem ein bem beutschen Raifer und Reich unmittelbar unterworfener Graf; die Reichsgräfinn; reichsgräflich, Bw.; ber Reichsquiden, im gangen Reiche gultiger Gulben; ber Reichshandel, eine bas gange Reich betreffende Ungelegenheit, Reichsfache; bas Reichsheer, bas von ben Untheilen ber Reicheftaner gebilbete u. unterhaltene Rriegeheer bee ehemal, beutschen Reiche (gew. bie Reichs- Urmee); ber Reichshofrath, f. o. Reichsgericht; bie Reichshulfe, Die von bem gesammten Reich bewilligte Buffe an Gelb ober Truppen; das Reichstammergericht, f. o. Reichsgericht; ber Reichskangler, f. Kangler; bas Reichskleinob, gew. Dr. bie Reichs= fleinobien, Rleinobien (f. b.), welche als Beichen ber hochften Gewalt in einem

reichen 48

Reiche bienen (fr. Reichs-Infignien); ber Reichsfrieg, ein Rrieg, an welchem bas gange (beutsche) Reich Theil nimmt; bas Reichsland, M. gem. Reichs. lande, bem beatschen Reich unmittelbar unterworfene gander; auch bie ganber ber weltlichen Reichsftande, enta. ben Rirchenlandern: bas Reichsleben, ein von dem Raifer und Reiche abhangiges Leben; die Reichsmunge, im (beutfchen) Reiche guttige Munge: Das Reichsoberhaupt: ber Reichspfennig= meifter, ebem. im beutschen Reiche: ber Borgesette einer Reichskaffe; Die Reichspflege, ebem. ein bem Raifer u. Reich unmittelbar geborendes Gebiet (peral, Pflege): Der Reichopfleger, Berwalter eines folden Bebietes; Die Reichspoft, ebem. faiferliche Doft, z. u. v. den Poften der Reicheftande; baber bas Reichsvoftamt, der Reichsvoftmeifter ic.: der Reichsrath, eine bem gangen Reich vorgesette Verwaltungsbehörde, ehem. insbef. die versammelten Gefandten und Bevollmächtigten ber Reicheftande in Regensburg; auch ein Mitalied einer folden Beborde; ber Reichsritter, ehem. ein bem Raifer und Reich unmittelbar untergebener Ritter; die Reichsritterschaft, beffen Eigenschaft und Burbe: Die Gesammtheit der Reichsritter; ber Reichsfcblufs, ein von ben beutschen Reichständen auf einem Reichstage gefaffter Beschluse; ber Reichsschultheiß ed. Reichsvogt, chem. ein Beamter in ben beutschen Reichsftabten, welcher im Ramen bes Raifers bie peinliche Rechtspflege handhabte; die Reichsftadt, eine Stadt, welche ale felbständiges Glied bes Reiches bem Raifer unmittelbar unterworfen mar (eine freie Reicheftabt); baber ber Reichsftädter, Die Reichsftädterinn: reichsftädtisch, Bm.; der Reichsftant, ein Glied bes Reiches, welches auf ben Reichstagen Gis und Stimme hat: baber reichsständisch, Bw .: die Reichsstandschaft, die Gerechtsame und Befugnise eines Reicheftandes; ber Reichstag, die berathende Berfammlung ber Reichsffande, Reichsversammlung; ber Reichsthaler, ein in einem gangen Reiche guttiger Thaler, insbef. in Deutschland ein Thaler von 24 auten Grofden ob. 30 Gilbergrofden; ber Reichsverwefer, mer ftatt bes höchsten Oberhauptes die Regierung eines Reiches verwaltet; im ehemal. beutschen Reiche biejenigen Rurfürften, welche bei einer Thronerledigung 2c. bie faifert. Gewalt theilweise ausübten (fr. Reichsvicarii); bas Reichsmappen zc.

reichen, 3w. (altd. reichjan, reichen, reichen; oberb. raichen, nieberd. res fen; istand. reikia, engl. reach; verw. mit dem lat. regere, por-rigere, u. dem ariech, doever: veral, reich), 1) ziellos m. haben, fich ausbehnen, erftrecken (bas Baffer reichte mir bis an bie Bruft: meine Urme reichen nicht fo weit). inbef. mit einem Theile des Korpers, vorzuglich mit der Sand bis an et= was hinlangen (ich kann so weit, so boch nicht reichen); auch in Unsehung ber Wirkung fich bis zu etwas erstrecken (meine Mugen reichen nicht so weit; Gottes Gute reicht foweit 20.), ber Beit ob. Dauer nach (bibl. bie Dreichzeit foll reichen bis zur Weinernte 2c.); uneig. ber Menge ober Ausbehnung nach zu etwas genügen,hinreichen, ausreichen, hinlänglich fein (bas Tuch reicht zum Rocke; bas Gelb wird nicht reichen zc.); auch mit etwas-, b. i. genug baran haben, bamit auskommen; 2) ziel. einem etwas-, entgegenstrecken, hinhalten (bie Mutter reicht bem Rinde bie Bruft; einem bie Sand -; uneig. einem hülfreiche Sand -, b. i. ihm behülflich fein); bef. et= was mit ber Sand barbieten, barreichen, auch überh. geben (einem bas Abendmahl; einem Urmen ein Almofen u. bal.); alt und noch fcweiz. auch f. aus der Entfernung bernehmen, bolen, langen: - Die Reichgabel, Landw. eine eiserne Gabel an langem Stiele, um Seu, Strohze. damit in die Höhe zu reichen, Heugabel; die Reichung, das Reichen, die Darreichung (z. B. des Abendmahls). reichhaltig, reichlich, Reichthum ze. s. unter reich; — Reichsab-

schied zc. — Reichswappen, f. unter Reich.

reif, Bw., Comp. reifer, Sup. reifft, (altb. rifi, riphi, rife, altnieberd. ripi, nieberd. riep; angelf. ripe, neben rip, Ernte, ripan, maben, ernten; verw. mit raffen, raufen 2c.?), der Große und Gute nach zu vollkommner Ausbildung gediehen, finnv. zeitig, eig. von Früchten und Gewächsen (reifes Dbft, Getreide; reifes Solz, d. i. welches die gehörige Dichtigkeit hat); in weiterer Unwendung überh. vollkommen ausgebildet od. entwickelt (ein reifes Mabden, b. i. ein erwachsenes, mannbares; bas reife Alter; ein reifes Befchwür, bas aufbrechen will: ein reifes Urtheil): uncia, genuasam vorbe= reitet (eine Sache ift reif; zur Strafe reif fein u. bgl. m.); - Ableit. die Reife (altb. riff), der Zustand des Reifseins od. der vollkommenen Musbilbung (zur Reife gelangen, fommen, gebeiben 2c.); reifen, 3m. (altb. rifjan, rifen) 1) ziellos, reif werden, zur Reife gelangen, eig. u. uneig. (m. fein, wenn die vollkommene Erreichung bes Buftanbes ber Reife-, mit haben, wenn die Unnäherung an benfelben ausgebrückt werden foll; 2. B. bas Dbft, Rorn ze. ift gereift; bas Rorn hat ichon gereift; ber Jungling ift zum Manne gereift 2c.); 2) ziel. reif machen, zeitigen (bie Sie hat bas Getreibe fruh gereift); reiflich, Rw. u. Bw., auf reife Urt, nur in uneig. Unwendung f. mit Berwendung der gehörigen Beit und Gorgfalt (eine Sache reiflich erwägen; nach reiflicher Ueberlegung 2c.).

Reif 1. m., -es, M. (setten) -e, (oberb. auch ber Reifen; nieberb. Riep; altb. hrifo, rifo, rife; isländ. und angels. hrim, schwed. rim, engl. rime; vergl. das griech. zovos, zovuós, Frost, u. d. lat. pruina, franz. frimas), gefrorener Thau od. Nebel, der die Gegenstände mit einer weißen Rinde überzieht (es fällt Reif; mit Reif bedeckt 2c.); uneig. der seine, weiße Staub, der den Samen und die Fruchthülle mancher Gewächse bedeckt; auch die weiß-graue Farbe der Haare; der Reifinonat, der Monat, in welchem viel Reif zu fallen pflegt: der 11te Monat des Jahres (franz. frimaire); reifen, ziellos. unp. 3w. m. haben: es reift, d. i. es fällt ein Reif, (es hat gereift 2c.).

Reif 2. m., -es, M. -e, (oberd. auch: des Reifen, die Reifen), Beret. bas Reifden, Reiflein, (altb. reif, oberb. Raif; goth. raips, Riemen; angeli. rap, island. reip, schwed. rep; nicberd. Recp), 1) ursprunglich ein Riemen. Seil, Zau (vergl. Reep); baber landich. ein Langenmaß, gew. 1. v. w. ein Rlafter (ein Reif Holz; auch ein Ellenmaß für Leinwand 2c.); eine fich in die Lange erftreckende Erhöhung, ein erhabener Rand (z. 28. Schloff, ber mit dem Rohre bes Schluffels gleichlaufende Rand des Bartes), od. eine folde Bertiefung, Rinne (gew. Riefe); 2) gew. ein gefchlunge= nes, umschließendes, zufammenhaltendes Band; baber chem. ein Ring, Fingerring (Fingerreif, Reiflein), jest noch die ringformige Vergierung an Gaulen, Kanonen u. bal.; in engerer Bed. die holgernen od. eifernen Banber, welche die Dauben der Faffer u. abnlicher holgernen Gefage gufam= menhalten, Kafereife, Tonnenbander, (Reife um ein Kafe legen; burch einen Reif fpringen; ben Reif treiben ob. fchlagen, ein Rinderspiel); - 3fet. Die Reifbeuge, Fastb. ein ftarkes an einer Saute befestigtes Brett, Die Reife barüber zu beugen : das Reifholg, gu Fafereifen brauchbares bolg, Bandholg,

auch Reifftabe, -ftangen, -ftecken; bas Reifmeffer, Schnittmeffer mit zwei Sandhaben zum Schneiben ber Kafercife; ber Reifrock, chem. ein Beis berrock von ungeheurem Umfang mittelft barin befestigter Rischbeinreife; bas Reifschlagen, Schlagen ob. Treiben bes Reifes, als Rinberspiel; nieberb. (Reepfchlagen) bas Berfertigen von Seilen u. bef. Schiffstauen; baber ber Reifichläger, die Reifschlägerei, f. Reepschläger 20.; die Reifzange, ob. ziehe, ein gangenformiges Werkzeug ber Kafsbinder, womit der Rand bes Kaffes zusammengezogen wird; - 26bleit. Das Reifel, -6 (v. Reif f. Rand) Saa, ber Rand, welcher entfteht, wenn ber Sirfd mit bem hinteren Ruge gerabe in die gahrte bes vorderen tritt; ber Reifling, -es, M. -e, (veral. Rebe) landich. ein Nebenschöfeling, Bafferfcoffeling an einem Baume; reifen, ziel. 3m. 1) mit einem Rande ob. mit ringformigen Erhöhungen, auch mit langlichen Vertiefungen u. Rinnen verfeben, auch reifeln, gem. riefen, riefeln; 2) mit Reifen binden (ein Kafe); das Reifeleifen ob. Reifelholz, ein Werkzeug, womit bie Riemer u. Cattler fleine Reife u. Furden in bas leber bruden; ber Reifer, -s, wer etwas reift ob. rieft; nieberb. (Reeper) f. Geiler (altd. reifari); baber die Reiferbahn, f. Geilerbahn.

Reigen, m., f. Reihen; - Reiger, m., f. Reiher.

Reihe, w., M. -n, (altd. riga, rige, nieberb. Riege, holl. ry, reck, fowed. raecka; mahrich. von gleichem Stamme mit reichen, recht, richten zc.; Grundbegriff: Erftreckung, Musbehnung), 1) mehre in einer Linie neben einander befindliche oder auf einander folgende Gegenstände (eine Reihe Saufer, Baume, Bahne, Golbaten 20.; eine bunte Reihe f. bunt; ein Becher geht in ber Reihe herum; bie Reihe fchließen, b. i. ber lette in ber Reihe fein), uneig. überh. eine Gesammtheit geordneter Dinge (z. B. bie Reihe ber irdifchen Geschöpfe 2c.); in engerer Beb. f. Schriftzeile, (eine Reihe fchreiben); lanbich. f. Bauferreibe, Gaffe; 2) bas Geordnetfein in eine Linie, überh. bie geordnete Aufeinanderfolge, die Ordnung (nach ob. in ber Reihe geben, figen, fteben 20 .: die Reihe trifft mich, tommt an mich, ift an mir; auch: ich bin an ber Reihe, komme an bie Reihe 2c.); 3) tanbich. überh. f. Linie, Musdehnung in die Lange, u. ein fich in die Lange erftreckender Korper., inebef. alt und oberd. f. fcmaler Gang gwifden zwei Saufern; bie Bertiefung am menschlichen Korper, wo fich ber Bauch an die Schenkel schließt; bie Leifte (bes Tifchlers, ber Näherinn zc.; auch ber Reihen); ber Rift (f. b.) am Fuße, ehem. auch f. Babe, Schienbein (altd. riho, m., oberd. ber Reihen); - 3fes. die Reihenfolge, der Reihengang, die Folge, ber Gang nach ber Reihe; ber Reihenschulze, tanbich. ein Schulze, welcher bies Umt bekleibet, wenn ihn die Reihe trifft, z. u. v. Erbichulze; die Reihensemmel, ancinandergereihete Semmeln, Beilen-, Schichtiemmel: reihenweise, 92w. nach der Reihe, in Reihen (z. B. Baume pflangen); das Reih= gras, eine Art bes Bieb- und Rispengrafes; auch die Quede; - Ableit. reihig, Bw., aus Reihen bestehend, gew. nur in 3feb. wie zweis, breireihig zc.; reiben 1., giel. 3m. 1) in eine Reihe ordnen, ju einer Reihe verbinden (Perlen-); 2) (altb. rigen u. riben, Empf. reig ob. rech, Mw. gerigen) mit weiten Stiden naben, beften; chem. überh. f. ftechen, fteden, erftechen; ber Reihdrath, Faben zum Reihen ob. Beften.

reihen 2. ziellos. 3w. m. haben, ein Schallwort (vergl. schreien, frahen, u. b. lat. rugire) 1) fchreien, vom Fuchse; 2) 3ag. von den Wasservögeln:

nach ber Begattung verlangen, (vergl. b. oberb. raihen, rähen, reihern, vom Geflügel: bas Weibchen treten; überh. f. geil, wolluftig sein).

Reihen, ob. Reigen, m., -6, M. w. E. (mittelh. der reige, reie; oberb. Raijen, nieberb. Riegen; urspr. wohl nur eine Nebenform von Reihe, s. b.) Il) das Antreten mehrer Personen zum Tanz, u. der Tanz selbst, sosern er in Reihen ob. im Kreise geschieht, Reihen- ob. Reigentanz, Kreistanz, (ben Reihen führen, b. i. Bortänzer sein); 2) ehem. eine Tanzweise, ein Tanzlied, überh. Lied, Gesang (z. B. Bergreihen, Gesang ob. Sangweise ber Bergseute, Kuhreigen, s. b.); reigen (oberb. raijen), altb. 3w. f. tanzen.

Reihenfolge, 2c. - reihenweise, f. Reihe.

Reiher. m., -8, M. w. E. (oberb. Reiger ob. Raiger; nieberd. Reier ob. Reager: landich, auch Reagel, Reigel, Migel 20.; alth. reigir, m. u. reigira, w.; mittelh. reiger; daneben auch heigir, heigro, vergl. Saher; urfpr. wahrich. hreigir: angelf, hragra: fchmeb, haeger: franz, héron, engl, heron, hern: von reiben 2., ichreien?), ein schlanker, langhalfiger und langbeiniger Sunipfvogel: ber gemeine blaue ob. graue Reiber, Kifchreiber, lanbich. auch Beergans, Focke, Kocker zc. genannt; in weiterer Beb. bas gange Sumpfvogelgeschlecht, zu welchem augerbem ber Kranich, Storch, Die Robrbommel zc. gehören; das Reiherlein ob. Reigerlein, -s, eine Urt Sand= ob. Strandlaufer: - 3fes. die Reiherbeize, Jago auf Reiher mit abgerichteten Kalken (vergl. Beize); ber Reiherbufch, -ftrauß, -ftub, Feberbufch von den langen Reiherfedern: der Reihermeifter, an Sofen der Muffeber bei ber Reiherbeize; das Reiherol, zerftogenes u. verfaultes Reiherfleifch, als Rifchtober bienend; ber Reiherschnabel, uneig. eine Pflanze, bie zu ben Storchichnabeln gehört; bas Reiherspiel, ein Rartenspiel mit 36 Blattern, bie mit Thierbilbern und romischen Bahlen bezeichnet find.

Reim 1. m., -es, M. -e; Bertt. bas Reimchen, (nieberb. Riem; altb. rim, bism, hrim, urfpr. Reibenfolge, Bahl; bann Busammenstimmung; vergl. b. altb. garimjan, angelf. riman, zählen, u. altb. giriman, zusammentreffen, treffen , contingere; - bas roman. rima, frang. rime 2c. ift vielleicht eber aus bem lat. rhythmus, gr. gvouos entstellt), überh. Busammenklang, Bleich= flang, Uebereinstimmung ber Laute in zwei ob. mehren Wörtern (z. B. Stabreim. f. b.); in engerer Beb. die Urt bes Gleichklangs, wo bie Worter von ihrem letten betonten Gilbenlaute an völlig gleich lauten, u. diese gleichlautenden Gilben ob. Borter felbst (mannliche Reime, wo nur eine betonte Schlufefilbe gleichlautet, z. B. Gluck, zurud; weibliche R., bie fich über zwei Gilben, eine betonte und eine tonloje, erftrecten, 3. B. geben, erheben; fcmebende Reime, Die zwei betonte Gilben umfaffen, 2.9. Chftand, Behftand; gleitenbe Reime, d. i. breifilbige, eine betonte u. zwei tonlofe Gilben umfaffend, g. B. reinigen, beicheinigen zc.; reiche Reime, b. i. Reimwörter von verschiedener Bedeutung, beren Reimfilben fich voll-Fommen gleichen, also auch mit Ginschluse bes bem Reimvocal vorangehenben Confonanten, g. B. Bunden, überwunden; reine Reime, b. i. völlig gleich: Plingende, g. B. Gluck, Studt; icheiben, leiben ac.; unreine R., bie gwar ähnlich, aber boch verschieben lauten, g. B. Gluck, Blick; Freuden, leiben ze.); auch ein einzelnes Reimwort (g. B. einen Reim auf Menich fuchen zc.): ferner mehre Beregeilen u. gange Gedichte mit gereimten Bereenden, Reimverfe, Reimgebichte, bef. verächtl. (er fchreibt Reime zc.): - reimen, 3w. 1) giel:

los m. haben, ob. rudg. fich -, einen Gleichklang ob. Reim ausmachen ob. bilden (2. B. Baum u. Raum reimen miteinander, ob. reimen fich; Buch reimt auf Tudy, ob. reimt fich auf Tudy 2c.); in weiterer Unwendung überh. f. zusammenstimmen, angemeffen fein, paffen, fich schicken (fich zu etwas reimen: wie reimt sich bas? 2c.: veral, ungereimt, u. bas altb. giriman. f. o. Reim); 2) ziel. ein Bort als Reim finden u. gebrauchen (z. B. Dvis reimt Babn auf Mann); Reime ob. Reimverfe, Reimgedichte machen, verachtl. f. dichten überh. (meift ohne Bielm., g. B. er reimt immerfort); in weiterer Unwendung: paffend vereinigen, in Uebereinstimmung od. Bufammenhang bringen (eins mit bem anbern reimen; bas fann ich nicht gufammen reimen 2c.); - 3fcs. von Reim u. reimen: die Reimart, form, ftellung 2c.; reimfrei ob. reimlos, Bw., ohne Reime, nicht gereimt (versch. ungereimt); das Reimgedicht; das Reimgefet ob. - gefat, auch der Reimfat, ebem. f. Abfas (Strophe) eines Reimgebichtes; Die Reimkunft, Runft zu reimen; ber Reimschmied, verächtl. wer Reime fcmiebet, ein Reimer; die Reimfilbe, Die Gilbe, welche ben Reim enthalt; ber Reimspruch, ein Spruch in gereim= ten Berfen; das Reimwort, das reimende ob. als Reim bienende Wort; die Reimzeile ob. ber Reimvers zc.: - Ubleit. von reimen: der Reimer, -8, bie Reimerinn, wer reimt; verächtl. f. schlechter Dichter, Bersmacher, auch ber Reimler: die Reimerei, das Reimen, Bersmachen; auch verächtl. f. ein schlechtes Reimgedicht (M. Reimereien).

Reim 2. m., -es, auch Reimel, Reimen, (vergl. bas nieberb. Riem f. Bierschaum; isländ. hrim ze. f. Reif 1.), oberd. f. Reif, d. i. gefrorener Thau; weißlicher Staub od. Duft am Obste; baber reimeln, 3w. f. reifen; be-

reimen, bereimeln zc. mit Reif übergiehen.

rein 1., Bw. (oberd. rain, nieberd. reen; goth. hrains, altd. hreini, reine; istand. hrein, angelf. rein, ichwed. ren; Grundbegriff: gefondert, gefichtet; veral, bas griech, zolveir, fondern, u. bas altb. hrinan, berühren, angrenzen, woher: Rain, Grenze ac.) 1) von jedem fremdartigen, zumal schlechteren Bufate frei, unvermischt, unverfalfcht, finnv. lauter (reines Baffer, reine Luft, reines Golb zc.; reiner Bein; einem reinen Bein einschenken, uneig. f. ihm bie Bahrheit fagen; ein reiner Spiegel, b. i. ber feine Blaschen zc. hat; eine reine Saut, b. i. ohne Flecken, Pufteln zc.; eine reine Sprache, b. i. bie nicht burch Kehler ob. Frembheiten entstellt ift; reines Deutsch sprechen ob. fcreiben; eine reine Stimme, b. i. eine aleichformia und flar tonende; ein reiner Ton, b. i. ber nicht schwankt, weber zu hoch, noch zu tief ift; baber: rein fingen ze.; ein Wort rein aussprechen); auch f. geordnet, berichtigt, in ben Musbruden: etwas ins Reine ob. aufs Reine bringen; mit etwas ob. mit einander aufs Reine kommen; ferner in geistigem Berstande: un= gemischt, ungetrubt, von allem Frembartigen frei (eine reine Liebe, reine Freude; die reine Babrheit; reines Pflichtacfubl; eine reine Behre, d. i. die von Errthumern frei ift 2c.); inebef. von allem Ginnlichen, Erfahrungemäßigen, Ungewandten getrennt, unfinnlich, unangewandt, fr. theoretisch (eine reine Unschauung, die reine Bernunft; die reine Größentehre, entg. der angewandten); 2) in engerer Beb. frei von Schmut ob. Fleden, unbeschmutt, unbefleckt, finno. fauber, entg. fcmubig (reine Banbe, reine Bafche, Betten, Teller; fich rein maschen; die Stube, die Schuhe, die Rleiber ze. rein machen; ben Mund rein halten; uneig, reinen Mund halten f. verschwiegen sein, nichts verratben; rei492 rein

nes Papier; ein reiner Drud, ohne Rleden, undeutliche Stellen 2c.; etwas ins Reine ichreiben: Die Straffen rein halten, auch uncia, von allen verbaditigen Personen, Landstreichern zc.; fo auch: sein Saus rein halten, b. i. alle nicht ganz unbescholtenen Personen, als etwas Berunreinigendes, fern halten); uneia, von widriger Krankheit frei (reines Bich, reine Schafe, b. i. gefunde, enta. dem unreinen od. Schmiervieh), bibl. insbes. von Thieren, welche als aciund u. ohne Kehl acaessen werben dürfen; ferner in sittlichem Verstande: von Kehlern, Bergehungen, Berbrechen frei, unbeflect, fchulblos, un= Schuldia (eine reine Junafrau; ein reines Gewiffen, reines Berg; fich rein wiffen; einen rein sprechen, b. i. für unschuldig erklären; sich rein brennen, b. i. sich für unschuldig auszugeben suchen; reine Bande haben, uneig. f. fein Berbrechen begangen haben; ein reines Leben u. bal. m.); 3) in weitefter Bed. von allen Gegenständen frei, leer, ledig (2. B. reine Bahn machen, b. i. Alles aus bem Wege räumen; reinen Tisch machen, b. i. Alles aufessen; rein ausgehen f. leer ausgehen); daher als verftarkendes Nw. f. völlig, durchaus, gang und gar (etwas rein ausleeren, austrinken; rein unmöglich; rein nichts, gem. f. gar nichts); oberd. auch f. fehr (2. B. es ist rein kalt u. dgl.); -3fes. der Reingeift, völlig gereinigter Bein- ob. Branntweingeift; reinalaubia, Bw., einen reinen Glauben babenb: bie Reinschrift, eine ins Reine geschriebene Schrift (fr. Mundum); das Reinvieh, reines, d. i. gefunbes Bich, bef. Schafvich; - Ableit. die Reine (altd. hreini, hreine), alt u. bicht. f. die Reinheit, das Reinsein, die reine Beschaffenheit, in allen Bed. von rein (z. B. die Reinheit der Luft, der Stimme, einer Lehre, bes Bergens 2c.); ehem. auch die Reinigkeit, mit bemselben umfang ber Bed., jest nur in sittlichem Verftande (z. B. die jungfräuliche Reinigkeit, Reinigkeit bes Herzens 2c.); reinen (alth. hreinnan, reinon), alt u. bicht. f. reinigen, giet. 3m., rein machen, in allen Beb. bes Bortes, finne. lautern, faubern, puten 2c. (g. B. die Luft, den Bucker, Gold, Gilber 2c.; die Kleider, Schuhe 2c.; die Bucher vom Staube; die Sprache reinigen, näml. von Kehlern u. Frembheiten; ein Land von Räubern 2c.; sich von einem Berdachte reinigen, b. i. seine Unschuld barthun); der Reiniger, -3; wer etwas reinigt (2. B. Sprachreiniger); die Reinigung, bas Reinigen (z. B. bes Bimmers, ber Sprache, bes Bergens ze.; bie monatliche Reinigung, f. Monateflufs); ber Reiniaungseid, ein Gid, durch den man fich von einer Beschuldigung reinigt (fr. Durgatorium); das Reinigungsmittel, ein Mittel zur Reinigung, inebef. ein Abführungsmittel (fr. Purgang): die Reinigungswinde, verschiedene Ur= ten ber Winde mit abführender Rraft; reinlich, Bw. u. New., rein (d. i. fauber, nicht fcmubia) ausschend; das Reine, die Sauberkeit liebend, bagu geneigt, (ein reinliches Bimmer, reinliche Aleider, fich reinlich halten; ein reinlicher Mensch) die Reinlichkeit, das Reinlichsein (eines Bimmers, einer Merson, 2c.).

rein- 2. (entsteht aus atthocht, ragin, regin — von der Burzel rag, hervorragen, baher goth, raginon lat. regere, herrschen, goth, ragin, Rath) hat als erstes Glieb in zges. ENt theils überhaupt verstärkende Kraft, theils bezeichnet es geistige Überlegenheit, Rath, Rlugheit; z. B. Reinhold (altb. Raginolt), Reinmar (altb. Reginnar, sehr berühmt) u. a. m., bes. Reinhard (altb. Reginhart, Reinhard), d. i. schrauer Rathgeber, attd. Beinamen bes Fuchses in der Thiersale (baher das franz remaid, Fuchs); niederd rees.

Reineke, -ns, als En. bes Fuchses in bem berühmten nieberd. Gebichte Reineke de Bos; Jäg. in engerer Bed. ber mannliche Fuchs; lanbsch. auch f. Storch.

Rein, m., f. Rain.

Rein ob. Reine, w., M. -en, (altb. rina), verkl. das Reinel ob. Reins bel, oberd. f. Gefaß, Gefchirr, inebes. Napf, z. B. Milchapf, Tiegel,

Bratpfanne, Blumentopf ic.

Reinank, m., -en, M. -en, ob. die Reinanke, M. -n., gem. zgezber Renk, -en, auch der Renken, ob. die Renke, (altd. rinanch), ein edler Fisch in den baierschen Scen, bes. dem Würmsee, auch Blaus od. Weißsfellchen genannt (salmo Wartmanni, Bloch).

Reindel, Reinel, f. Rein; - Reineke, f. unter rein 2.

reinen 1. ziel. 3w. f. rein 1; — 2. ziellof. 3w. Jäg. f. traben, vom Fuchs u. Wolf. (vergl. rennen); der Reiner, -8, lanbsch. f. das Rennthier.

Reinheit, reinigen, reinlich, Reinschrift zc. f. rein 1.

Reis, m., f. Reiß.

Reis, f., -es, M., -er; Berel. bas Reischen, M. gem. Reiferchen, (althochd. island. angelf. hris; mittelh. u. fcwed. ris; niederd. Ries; vielleicht verw. mit dem altd. risan, risen, sich erheben (vergi. reisen), welches jeboch nicht mit h anlautet; also: bas Aufsprossende; vergt. bas lat. surculus von surgere), ein dunner, fchwanker Baumzweig, finnv. Sprofe, Sprofeling, Schoffling, (Birten-, Befenreifer; burre Reifer); auch ale Sammelm. f. mehre Reifer zufammengenommen (z. B. bie Birten geben viel Reis); Forftw. auch ein gang junger Baum; Jag. eine lange, bunne Stange; - 3fet. ber Reisbaum, ein Baum mit Reifern, bie mit Bogelleim beftrichen find gum Bogetfang; das Reisbund ob. -bundel, auch die Reiswelle, zusammengebundene Reiser; das Reisholz, in Reisern bestehendes Solz, Bundholz; auch Baume, welche viele Reifer haben, u. eine mit folden Baumen bewachsene Gegend; der Reislauben ob. die Reislaube (vergt. Lauben), öftr. eine Urt fleiner Beiffische mit einer blauen Seitenlinie, bie ihren Rogen an Sand, Steine, Reifer 2c. legen; das Reiswerk, allerlei Reifer; ein von Reisbunbeln gemachtes Werk, g. B. gur Befestigung eines Ufers; - Ableit. bas Reifig, r. Reifich od. Reificht, -es, o. M. (altb. risach, risech, oberd. Reifach), Sammelw. f. v. w. Reifer, Reisholz (Reifich fammeln, brennen 2c.); Baume und Straucher, welche viel Reifer haben, Bufchholz, u. eine bamit bewachfene Begend.

Reische, w., M. -n., (vergl. Reuse), landsch. ein Tragkorb.

reisen, ziellos. 3w. m. sein u. haben, (oberd. raisen; goth. raisjan, urraisjan, altd. reisen, reisen, isländ. reisa, urspr. aufrichten, aufregen; rüsten, ordnen; dann: sich erheben, sich aufmachen, bes. ind Feld ziehen; abgeleitet von dem ablaut. 3w. althochd. rîsan, reis, garisan, mittelh. u. niederd. rîsen, altoderd. reisen, welches urspr. überh. sich dewegen; ferri, bedeutet; dann insbes. sowohl: steigen, sich erheben, isländ. risa, goth. ur-reisan, angels. arisen, engl. arise; als: sallen, sinken, angels. reosan, dreosan; daher noch Schist. die Sonne reiset od. niederd. riset, f. steigt; oberd. die Blätter reisen vom Baume f. sallen, u. dgl. m.), überh. sich aufmachen u. fortbewegen, sich entfernen (daher noch gem. er kann nur reisen, d. i. gehen, sich fortmachen); gew. in engerer Bed. sich nach einem entlegenen Otte begeben

494 reisen

auch überh, durch größere Raume von Ort zu Ort fich fortbewegen, gem. nur von Menfchen, die nicht in großen Saufen zugleich fich fortbewegen, in meldem Kalle gieben, marichiren ze. gebraucht wird, (zu Lande, zu Baffer, gu Ruff. gu Pferbe, gu Bagen reifen; in bie Frembe, burch ob. über einen Ort -; gern, viel reifen ic.; auch mit bem Uccuf. bes Beges, welchen man zurucklegt, 3. B. einen andern Weg, Diefe Strafe, taglich & Meilen reifen 2c.; - mit fein, wenn eine Beziehung auf Drt ober Raum Statt hat, 2. B. er ift über Land, nach B., durch R. ac. gereif't; wir find biefelbe Strafe gereiset; mit haben, wenn bas Reisen mehr als Thatigkeit bes Subjectes und in Beziehung auf die Zeitdauer fteht, 2. B. er hat viel gereift; lange gereift; bas Dem. gereif't fteht jeboch als Bw. auch f. ber gereifet hat, z. B. ein gereifter Mann): ber, die Reisende, ein Reisender, M. Reisende, bie Reifenden, Dm. von reifen, gew. ale Sw. gebraucht, wer reifet, bef. wer berufsmäßig Reifen macht, z. B. ein reifenber Raufmann ob. Sandlungsbiener, ein reisender Sandwerksburiche; - die Reife, M. -n., (altd. reisa, oberd. Rais), die Handlung des Reisens, sowohl allgemein gefafft, als auch mit bestimmter Begrenzung: ber Bang ober die Fahrt von einem Drt nach einem entferntern, (auf ber Reise ob. auf Reisen fein; bie Reise antreten: wo geht bie Reise bin? gluckliche Reise! eine Reise machen, unternehmen, antreten 2c.; meine Reise von U. nach B.; eine Land . Baffer -, Luftreife, Aufreise, Geschäftereise ac.; eine Tagereise); ehem. in engerer Bed. f. Beerfaort, Feldzug, Rriegszug; in weiterer Bed. die einmalige Beme= aung von einem Punkte zu einem andern, u. was durch eine folche Bemeaung befordert od. bewirkt wird, baber ein gewiffes Mag (3. B. eine Reise Steine, Ralt zc., b. i. eine Fuhre; eine Reise Bolg, b. i. eine Schiffeladung; in Salle: eine Reise Soole, b. i. so viel auf einmal aus dem Brunnen gezogen wird; Web. eine Reise Beug, Leinwand 2c., b. i. ein Gewirk vom Ramme an bis zum Baume; eine Reise Röhren, b. i. fo viel Röhren, ale erforberlich find, um das Baffer eine gewiffe Strecke weit zu leiten); lanbich. überh. f. Mal (2. B. oberd. auf die Rais, b. i. biefes Mal; nieberd. eine Reife, h, i. einmal: zwei Reisen, b. i. zweimal zc.); - 3fet. von reisen u. Reise: ber Reisebedarf, Alles, was man zu ob. auf der Reise bedarf, bef. alle Reis fegeräthichaften; ber Reisebeschreiber; Die Reisebeschreibung; bas Reisebett, ein Bett, welches man auf Reisen mit fich führt, auch f. v. w. Felbbett; bas Reifebuch, Reifehand= od. stafchenbuch, ein Buch, welches fur Reis fende miffenswurdige Dinge enthalt; das Reifebundel, f. Bundel; reifefertig, Bw. zur Abreise bereit; der Reisegefahrte ob. -genoffe, die Reisegefahr= tinn, genoffinn, f. Gefährte 2c.; bas Reifegeld, bas zu der Reife nothige ob. bestimmte Gelb; ehem. auch f. Golb, Löhnung ber Golbaten; u. f. Rriegs= fteuer; bas Reisegepack, gerath, Gepack, Gerath, welches man auf ber Reife mit fich führt; reifegerecht, Bro. Jag. in ber Jagb bes fleinen Bilbes geschickt, auch felbgerecht, entg. birfch- u. bolggerecht; die Reifegefellschaft, eine Gefellichaft von Reifenben; auch f. v. w. ber ob. bie Reifegefellschafter, Begleiter eines Reifenden (z. B. meine Reifegesellschaft); ber Reifejager, Jag. ein gemeiner Jager, ber nur bas fleine Bilb jagt u. fich babei weiter herumbewegen (reifen) mufe, inebef. ber Relbjäger, Flug- od. Feberschuge zc.; baber bie Reifejagerei; die Reifekarte, Candkarte fur Reifende, Poftkarte; ber Reisekaften, die Reisetifte, ber Reisekoffer ic., Behaltniffe fur bie Reises

beburfniffe; bas Reifekleid, ein Rleib, welches man auf ber Reife trägt; fo auch: die Reifekleidung, u. inebef. der Reifehut, die Reifekappe ob. mube; ber Reisemantel, rock, fchuh zc.; die Reisekosten, f. Rosten; Die Reifeluft, bas Bergnugen, welches bas Reifen gewährt; bie Reigung, bas Berlangen zu reifen; baber: reifeluftig, Bw. Luft zum Reifen habend; ber Reisemarschall, ein Marschall (f. b.), welcher seinen Berrn auf ber Reise begleitet; ber Reifepfennig, ein geringes Reifegetb; ber Reifefact, Die Reifetafche, ein Sact, eine Tafche, worin man Reifebeburfniffe mit fich führt, Rangen, Mantelfact, Felleifen; die Reifesucht, übertriebene Reifeluft; ber Reisemagen, ein Bagen, beffen man fich jum Reifen bebient; ehem. auch f. Beer- ob. Kriegswagen; bas Reisewetter, bas Better, welches man mahrend ber Reise hat (autes, ichlechtes R.); bas Reisezeug, alles Reisegepack u. gerath; der Reisezug (fr. Raravane); - Ubleit. v. reifen: ber Reis fer, -3, felten f. ber Reisende; wer oft ob. immer reift; reifig, Bw., vit. f. gur Reife bereit, reifefertig; insbef. gum Rriegszug geruftet, gum Rriegsheer u. bef. zur Reiterei gehorig (reifige Pferbe, ein reifiger Rnecht; ber reifige Beug, b. i. bie Reiterei); baber als Sw. ein Reifiger, ber Reifige, M. Reifige, die Reifigen, geruftete Rrieger, bef. zu Pferbe, Reiter (2. B. Reifige und Aufvolt).

Reisholz, Reisich od. Reisig, Reislaube, Reiswelle zc. f. Reis; -

reifig, der Reifige, f. reifen.

Reiß, m., -es, o. M., (nieberd. Ries, frang. ris; aus bem griech. u. lat. oryza, welches aus bem arab. aruz ftammt; veral. das perf. rizeh, Saat: fanete. ridsch., faen), eine fehr weiße u. nahrhafte Betreideart ber marmeren Lanber; beuticher Reif, f. v. w. Bart- ober Reifgerfte; ichlefi= fcher Reiß, bas Mannagras; - 3fes. die Reifammer, eine Urt erb= farbiger Ummern in Nordamerifa, auch ber Reifidieb ob. Reifvogel ge= nannt; ber Reißbau, Unbau bes Reißes; Die Reißblume, bas feinfte Reiß. mebl; ber Reißbranntwein, aus Reiß gebrannter ftarter Branntwein (fr. Urraf ob. Raf); ber Reißbrei ob. bas Reißmus, von Reiß gefochter Brei; der Reifidinkel, eine Urt des Speltes, Sommerspelt; die Reifigerfte, f. v. w. Bartgerfte, auch die nactte Gerfte; der Reiffoch, landich, ein Bachwert von Reif (vergl. Roch); bas Reißkorn, verkt. Reißkornchen, uneig. Naturt. eine Urt Porzellanschnecken; bas Reißfraut, Glied= od. Gifenkraut; ber Reiffuchen; ber Reifmaber, uneig. Naturt. eine Urt Dichfchnabler in China, Sava zc., ber ben Reiffelbern großen Schaben thut, auch Reiffreffer, Reiß= vogel genannt; bas Reißmehl; ber Reißschwaden, reifartiges Glanzgras in Birginien u. Gub = Guropa; die Reißspeife; bas Reißstroh zc.

Reißaus, Reißblei, sbrett, seisen zc., f. reißen. Reißelbeere, w., lanbich. f. Preißelbeere, f. b.

reißen, 3w. (altb. rizan, rizen, Impf. reiz, Mw. rizan, gerizzen; nieberb. riten; das goth. und angelf. vritan, engl. write, iständ. rita bedeuten nur: entwerfen, schreiben), ablaut. Impf. rist, Conj. risse; Mw. gerissen; 1) ziellos a) m. sein: mit dem eigenthumlichen Schalle, welchen das Wort ausdrückt, plöglich den Zusammenhang seiner Theile aufgeben, bes. von zähen Körpern, wenn sie zu sehr ausgebehnt ob. angespannt werden, versch. brechen, bersten, plagen zc. (ein Faden, ein Strick, eine Saite, ein Zeug reißt, ist gerissen; uneig. wenn alle Stricke reißen, d. i. wenn alle Hüssmittel vergeb-

496 reißen

lich find), bisw. auch von feften Rörpern (g. B. ber Erbboben reißt, b. i. birft, befommt Riffe); mit großer Gewalt und Schnelligkeit fich fortbewegen, bei. bas Min. reifend, als Biv. u. Nw. (ein reifender Strom; eine Bagre acht reißend ab, d. i. febr fcnell; bibl. die Plage rifs unter die Fractiten, b. i. brang mit Gewalt in fie ein; vergl. einreißen); b) m. haben: an einem Körper giehen ob. gerren, um ihn zu gertrennen ob. fortzubewegen (an einer Sache-; ber Sturm riß an bem Baume); baber uneig. von hefti= gen giehenden Schmerzen (ein reißender Schmerz; die reißende Bicht; gew. und, es reift mir im Leibe, in den Gliebern, es hat geriffen ac.; u. als Dw. das Reifen in den Gliedern, Gliederreißen 2c.); 2) giel. a) etwas schnell und gewaltsam trennen, bef. durch eine plöpliche zu große Ausdehnung, welche ben Busammenhang ber Theile aufhebt (Papier, Zeug zc. in Stude rei-Ben, entzwei reißen; fich an einem Ragel 2c .- , reißend verwunden; Redern reißen, d. i. die haarichten Theile von ben Rielen abziehen; baber: geriffene Redern; reißen de Thiere, b. i. wilbe Thiere, die ihren Raub gerreißen), in einzelnen Unwendungen auch durch Schneiben, Spalten, Sauen, Graben, Pflügen (2. B. ben Wein reißen, b. i. bas über ber Erbe befindliche Solz ber Beinftode abschneiben; einen Rarpfen-, ber gange nach burchschneiben; einen Bengit-, verschneiben; Solz, Latten-, fpalten; einen Baum reißen, Forftw. f. v. w. lachen 2; einen Acter-, auf-, umreißen, b. i. zum erften Dale pfluaen); baber ebem. insbef. etwas auf einer Flache entwerfen, fchreiben, zeich= nen, weil dies urfpr. burch Eingraben ob. Ginschneiben aeschab (noch jest: einen Plan reifen, ein Rife, f. b., u. die zacf. Ub-, Auf-, Umrife, Reigbtei, -feber 2c.); b) etwas burch ftarkes Bieben bewegen, gewaltsam von seinem Orte fort= od. weg=, nach= od. an fich giehen (bie Saiten reißen; einen vom Stuble, mit fich fort, ju Boben-; einem etwas aus ben Sanden, einem bie Kleider vom Leibe, das Berg aus dem Leibe-; fich (mir) die Haare aus dem Ropfe-; ber Sturm reift Baume aus ber Erbe; etwas an fich reißen, uncia. f. es fich gewaltsam aneignen; einen aus ber Roth reißen, b. i. ihn schnell baraus befreien; etwas aus bem Zusammenhange reißen, b. i. trennen. absondern); auch ruckz. fich- f. sich schnell und mit Gewalt trennen, ent= fernen (fid) von etwas-, aus Jemands Armen reißen; uneig. fich aus ber unthätigkeit -); fich um etwas-, raufen (von Mehren, bie gleich begierig nach einer Sache ftreben und biefelbe einander ftreitig machen); c) uneig. etwas plöglich laut werden od. gleichfam hervorbrechen laffen, unvermu= thet porbringen (nur in ben gem. Rebensarten: Poffen, Wiße, Boten reißen; oberb. auch: Reime reifen, b. i. aus bem Stegereif machen; vergleiche bas arich. onsat ywrnr, lat. rumpere vocem); - 3fes. das Reifaus, unbiegf. (eig. ber Imperativ reiß aus! b. i. flieh! von dem ziellofen 3m. ausreißen. f. b.), nur in Reifaus nehmen, gem. f. bavon laufen, entflieben; bas Reigblei, Bafferblei, woraus Bleiftifte zum Reißen (b. i. Beichnen, f. o.) gemacht werben; das Reißbrett, ein glattes Blatt, auf welches bas Papier zum Beichnen gespannt wird; das Reißeifen, ein Birtet mit fpisigen Saten, um Linien bamit in Solg zu reißen; die Reiffeber, ein feberahnliches metallenes Berezeug, Scharfe Linien Damit zu ziehen; auch eine metallene Gulfe, in welcher ein Beidenstift befestigt wird; der Reißhaten, Schloff. ein Deifel gum Mufreißen ber Bapfentocher; ber Reißkamm, ber gröbfte Ramm ber Wollarbeiter; Die Reißtoble, Roble gum Beichnen; Die Reiflatte, geriffene Latte, g. u. v. einer geschnittenen; das Reißmesser, ein zweischneidiges Messer der Soldschläger zum Zerschneiden der Metallplatten; der Reißnagel (niederd. Rietnagel), s. v. w. Neide od. Rietnagel, s. die Reißschiene, ein dünnes, schmales Brett, Linien damit od. danach zu reißen; der Reißstift, Zeichenstift; das Reißzeug, die sämmtlichen zum Reißen od. (mathematischen) Zeichnen nötligen Werkzeuge nebst dem Behältnisse, worin sie bewahrt werden; der Reißzirkel, ein Zirkel zum Reißen, dessen einer Schenkel durch eine Reißseber ersest werden kann; — Ableit. der Reißer, -s, die Reißerinn, M. -en, wer etwas reißt, gew. nur in Isek wie Possenreißer ze.; auch verschiedene Werkzeuge, z. B. ein eissernes Werkzeug der Korbmacher zum Spalten der Weiden; Maur. ein Pinsel zum Zeichnen der scharfen Einfassungslinien (Vorreißer).

reißern, ziellof. 3w., Sag. von den Sagdhunden: Alles beschnäufeln ob.

beriechen.

Reißfeder, shaken, kamm, f. reißen; — Reißfresser, serste, s. Reiße Reiße, m. -n. M. -n. ob. der Reißter, -8, M. w. E., (auch Reißter, Reitscher, Rietscher, Reitscher, Rietscher, Rietscher ze.; wahrsch. stawischen Ursprungs, böhm.ryzec, poln.rydz), tandsch. bes. in Meißen und Schlesser ein essbarer ziegelfarbener Milchsschwamm mit gelbem Saft, einem eingedrückten hut und kurzen rothssectigen Stiel, auch Tännling, Herbstling, Förchling, Röthling, Nehling, niederb. Röte genannt.

Reißkoch, etorn, etraut 2c., f. Reiß: — Reißkohle, elatte, f. reißen. Reißling, m. -es, M. -e, ein Nachtschmetterling mit weißen, schwarz gepunkteten Klügeln, Birkenspanner, Birkenvogel.

Reißmäher, =mehl, =schwaden, =speife, =stroh, s. Reiß; - Reißmesser,

-nagel, -schiene, -ftift, -zeug, -zirkel, f. reißen.

Reiste, w., M. -n. (altb. rista, riste; nicberd. Riffe, Riffe; holl. rist), ein Buschel Flachs od. Hanf, so viel man auf einmal durch die Hechel zieht; auch ein kleines Gebinde gehechelten Flachses, zusammengebreht und verschlungen, landsch. auch Kaute, nieberd. Knocke genannt, deren 30 einen Kloben machen.

Reit, f., niederd. f. Ried, Riet.

reit, Bw., (goth. raid, altb. reiti, reite, nicderd. recbe. vergl. Rehbe), völstig vit. f. bereit, fertig, geordnet; daher: die Reite, Hofreite, M. -n, (oberd. Hof-Rait od. -Raiten; auch Rict, Hof-Rict), landsch. der geebnete Hofraum bei einem landwirthschaftlichen Gebäude.

Reitamt, sbuch, sbeamte, f. reiten; — Reitbahn, reitbar 2c., f. reiten.

Reite, w., f. reit; - Reitel, reiteln, f. raibeln.

reiten 1., 3w. (attb. ritan, riten, Impf. reit, Mw. garitan, geriten; niesberd. riden; iständ. rida, angelf. ridan, engl. ride, d. i. reiten u. fahren, so auch das holl. ryden; Grundbegriff wahrsch. Bewegung; vergl. d. altd. ridon, nord. rida, zittern, s. u. reitern; also überh. serri, vehi, daher das altd. reita, reiti, Wagen, Fuhrwerk; dann insbes. equo vehi), ablaut. Impf. ritt, Conj. ritte; Mw. geritten; 1) ziellos m. sein u. haben, a) urspr. überh. sich sortbewegen (daher noch: der Hund reitet auf dem Hintern; der Maulwurf durchreitet das Land, d. i. durchwühlt ze.; die Motten durchreiten die Bücherze. vergl. die Ise. Reitkröte, slaus, smaus ze.): oberd. bes. s. gleiten, rutschen (z. B. von einem Felsen herunter), u. s. fahren (zu Wagen, auf dem Wasser—); ohem. überh. f. reisen (weldzes freilich meist zu Pserde geschah), bes. einen Feldzug, eine heersahrt unternehmen; b) jest in engerer Bed. auf einem

498 reiten

Thiere, bef. einem Pferde, gem. mit gespreizten Beinen figend fich fortbegeben (z. B. auf einem Pferbe, einem Gfet zc. reiten; gem. ohne Nennung bes Thieres: aut reiten, reiten lernen, ein reitenber Bote ze.: auch mit einem Sw. im Ucc., welches die Urt u. Beife, ober die Richtung u. Ausbehnung bes Reitens ausbrückt, z. B. Schritt reiten; biefen ober jenen Weg-, feine Strafe-, funf Meilen reiten 2c .: - in ber Regel mit fein; mit haben nur, wenn es ohne Ortsbestimmung in Beziehung auf Zeit, Runft ob. Absicht fteht: alio: ich bin nach N., über bie Brücke geritten; er ift ausgeritten; wir find ben nächsten Bea geritten; aber: ich habe biefen Morgen geritten; er hat lange, geschwind, geschickt ob. ungeschickt zc. geritten); uneig. mit gespreizten Beinen auf od. über etwas figen od. fteben, aleichviel ob man fich fortbewegt, ober nicht (auf einem Stecken- ob. Wiegenpferde-; auf einer Bank, auf ber Burft-, f. Burft; immer m. haben); auch f. fich begatten, von manden Thieren; Schiff. ein Schiff reitet, wenn es bei hohler See ob. ftartem Winde vor Unfer liegend ftampft; 2) ziel. ein Thier-, b. i. zum Reiten gebrauchen, auf bemfelben reiten (z. B. er hat einen Schimmel geritten; bies Pferd ift noch nie geritten worden; gem. uneig. der Teufel-, landich. auch bie Noth, bas Unglück zc. reitet ihn, f. befist, beherrscht ihn; einen Schriftfteller reiten, f. ihn ungebührlich benugen); auch reitend bewirken ob. in ei= nen Zustand verseten (ein Wferd mube, tobt-: sich mube reiten; einen zu Boben reiten); fich (mir) etwas-, b. i. reitend zuziehen (nur in ber Rebenfart: fich einen Wolf reiten, f. Bolf). - 3fes. die Reitbahn, ein ebener Plat zum Zureiten ber Pferde u. zu Reitübungen; der Reitbursche od. sjunge, ein Buriche, ben man zur Bebienung binter fich herreiten läfft (fr. Socken); bie Reitgerte, peitsche, zum Untreiben bes Reitpferdes; der Reitgurt, ein breiter Gurt, ben Unterleib beim Reiten bamit zu aurten; bas Reithaus, eine bedeckte Reitbahn; der Reithenaft, Bucht- ob. Springhenaft, Beichaler; die Reithofe, sacke, der Reitrock, fliefel u. bal. m., Rleidungeftucke fur Reiter; das Reitkissen, ein ftatt eines Sattels bienendes Riffen; der Reitknecht, ein Anecht, welcher die Reitpferde wartet und feinem Berrn nachreitet; Die Reit= frote, landich. f. Erdarille, Maulwurfsarille, weil fie unter ber Erde reitet, b. i. wühlt (f. o.), auch Reitmaus, Reitwurm genannt; die Reitkunft, die Runft zu reiten; die Reitlaus, lanbich. f. Filglaus, weil fie bie Saut burch= wühlt, auch Reitmilbe; die Reitmasche, Jag. eine nicht fest verbundene, sich bin- u. bergiebende Masche im Net 2c .: die Reitmaus, landich. f. Keldmaus, Maulwurfmaus; auch f. v. w. Reitfrote, f. o.; ber Reitochs, Buchtochs; bas Reitpferd, ein zum Reiten bienendes Pferd; die Reitpost, f. Poft; der Reitfattel, ein zum Reiten bienender Sattel, z. U. v. Trages, Saumsattel 20.; bie Reitscheide, hohle leberne Scheiben, burch welche bie Strange bes Pferbegeschirrs geben, bamit fie bas Pferd nicht reiben; die Reitschule, Unftalt und Gebäube, mo Unterricht im Reiten ertheilt wird; ber Reitstall, Stall fur Reit= pferbe; an Sofen auch die fammtlichen babei angeftellten Leute; ber Reitstock, Drechel, eine bewegliche Docke auf der Drehbank; die Reittenne, eine Tenne, auf welcher bas Getreibe ausgeritten, b. h. von Ochsen ober Pferben ausgetreten wird; das Reitzeug, alles zum Reiten nöthige Gerath und Gefchier; -Ableit. reitbar, Bm., fabig und geeignet, geritten zu werden (ein Pferbec.); ber Reiter, -8, die Reiterinn, Dt. -en, (altb. ritari, ritaere, und bancben fcon fruh mit furgem i: ritere, riter, Ritter; ieland, riddari, fcmed, riddare,

holl. ridder), überh. eine reitende Perfon (ein guter, fchlechter Reiter, eine fühne Reiterinn); bef. wer berufsmäßig reitet ob. feine Berrichtung reitend verfieht (in 3fes. wie: Forft=, Land=, Poftreiter 2c.); in engerer Bed. ein zu Pferde bienender Krieger, Reifiger (fr. Cavallerift; in biefer Bed. ebem. auch Reuter, schweiz. Rüter, holl. ruyter, vielleicht v. dem holl. ruyten (=reuten, f. b.), einen Raubzug thun?); lanbich, der schwarze Kornwurm (weil er bas Getreibe burchreitet, f. o.); auch verschiedene gum Geschlecht der Strand= läufer gehörende Bogel (ber rothe u. ber geftreifte Reiter); Kripr. uneia. aroke fechseckige Balken, burch welche mit fpigigem Gifen befchlagene Stabe gesteckt werben zur Sperrung bes Zuganges zu einem Orte: fpanische ober friefische Reiter; 3 fes. v. Reiter: der Reiterbegen; die Reiter= fahne (fr. Stanbarte); die Reiterflinte (fr. Carabiner); reitergar, Bw. gem. f. halb gar, halb gefocht (weil eilfertig reitende Perfonen nicht Beit haben. Die gehörige Zubereitung der Speisen abzuwarten?); der Reiterhandschuh; das Reiterkoller ob. Reitkoller, f. Roller; das Reiterpferd (fr. Cavallerie-Pferd; versch. Reitvferd); die Reiterschlacht, von der Reiterei gelieferte Schlacht; der Reiterstiefel; der Reitervogel, eine Urt großer Paradiesvogel; die Reiterwache (fr. Vebette) 2c.; - die Reiterei, 1) o. M. (v. reis ten) gem. verächtl. bas Reiten, die Urt und Beife des Reitens (z. B. eine elende Reiterei); 2) M. (felten) -en (v. Reiter), die Gesammtheit der Reiter, die ganze berittene Mannschafte Schwere und leichte Reiterei; fr. Caval-Texie); reiterisch, Bw. (von Reiter), oberd. f. einem Reiter angemessen, nach Urt eines Reiters (b. i. Cavalleriften): Die Reiterschaft, Die Gigenschaft eines Reiters; auch f. die Reiterei 2); reitlings ob. rittlings, Nw., nach Urt eines Reitenden mit gespreigten Beinen (2. B. reitlings auf einer Bant figen).

reiten 2., ziel. 3m., f. raiten; — 3. ziel. 3m. (altb. reiten; vergl. reit, Robbe), völlig vit. f. bereiten, fertig machen, ruften.

Reiter, m. 1. f. reiten 1; — 2. f. Raiter; — 3. f. reitern.

reitern, 3w. (von dem altd. rîdon, riden, islând. rida, hin u. her schwansken, zittern; vergl. rütteln; daher das altd. rîdo, rito; oberd. Nid, Nitt, s. Fiesber; verw. mit reiten, s. d.) 1) ziellos m. hab en, landsch. f. sich unruhig hin und her bewegen (von Kindern); 2) ziel. (altd. ritarôn, angels. hridrjan; vergl. raden 2., rädern) oberd. f. sieben; der od. r. die Reiter (altd. ritra, ritera; angels. laridder u. hriddel; vergl. Räder), oberd. f. Sieb, bes. ein Sieb gröberer Urt; die Reitersalbe, landsch. f. Krässalbe (v. reitern, hin und her bewegen, reiben).

Reitgerte, gurt, fnecht, frote ic. — Reitzeug, f. reiten 1.

Reitherr, stammer, smeister, svogt 2c. f. Rechnungsherr 2c., f. raiten. Reitzu, m., unbiegs. (öftr. Reitherzu), lanbsch. gem. Nachahmung einer Art des Finkenschlages; auch ein Fink, der diesen Schlag hören lässt.

reizen, ziel. 3w. (altb. reizjan; reizen, von gleichem Stamme mit rizan, reißen, und rizjan, rißen; oberd. raizen; vergl. das isländ. reita, pflücken, zupfen; u. das lat. ir-ritare), urspr. durch körperliche Berührung ic. sinnslich erregen, überh. einen sinnlichen Eindruck auf etwas machen (die Haut, den Gaumen, die Nerven, die Sinne ic. —); bes. lebhafte, angenehme Empfindungen, od. auch Begierden erwecken u. dadurch anziehen oder locken (ihre Schönheit reizt ihn; Sag. die Hase, die Bögel ic. reizen, d. i.

burch Rachahmung ihrer Stimme locken), bef. bas Ifte Mittelwort reigenb als Bw. f. hochft angichend, anmuthig, hinreigend (ein reigendes Mabden, eine reizende Schönheit, (Begend ze.): burch Erregung ber Sinne ob. bes Gemuthe eine Begierde od. Leibenfchaft in Jemand weden, ihn zu etwas antreiben, aufregen, hinreifen (einen zur Liebe, zum Saffe, zum Born, zur Gifersucht ze. reigen: auch: eines Menschen Liebe, Born ze. -): in engerer Beb. Jemands Unwillen od. Born erregen, ihn unwillig, bofe, gornig machen, necken (einen Menschen, einen Sund ac. -); - ber Reig, -es, M. -c, die Eigenschaft od. Kraft eines Dinges, bas Gefühl ob. bie Sinne zu erregen, u. die Empfindung folder Erregung (Salz, Pfeffer ze. verurfachen einen Reiz auf ber Bunge: einen Reiz auf ber Saut empfinden: bas Licht verwsacht einen Reiz im Auge 2c.); bes. was lebhafte, angenehme Empfindungen in und erregt, u. diese angenehme Empfindung felbit (ber Reis ber Schönheit, ber Neuheit; bie Reize bes Landlebens), in engerer Bed. Die sinnliche Schonheit einer (bef. weiblichen) Person, fofern fie lebhaft erreat u. angieht, bei, die Schönheit in der Bewegung, ein bober Grad ber Unmuth: auch die einzelnen finnlichen Vorzuge, welche diese Wirkung hervorbringen (2. B. fie bezaubert Alles burch ihre Deize: ihre Reize find verblüht u. bal.): - Biek. von Reiz: reiglos, Biv., ohne Reiz od. Reize: die Reizlofigkeit: reizvoll, Bm., viele Reize habend, in bobem Grade reizend; von reigen: bas Reigmittel, ein Mittel gur Bervorbringung eines Reiges, Erregungsmittel: - Ableit. v. reigen: reigbar, Bio., leicht zu reigen, reigfahia, erregbar: bef. in zu hohem Grade fur finnliche Eindrucke empfänglich, franthaft erregbar (ein reizbarer Rörper, reizbare Rerven): in engerer Beb. gum Ubelnehmen, zum Borne geneigt, finnv. empfindlich (ein reizbarer Menfch); die Meizbarkeit, das Reizbarfein: der Reizer, die Reizerinn, fetten f. wer zu etwas reigt; die Reigung, das Reigen (z. B. gum Bofen); auch das was reigt, der Reig, das Reigmittel (M. Reigungen).

Refe, w., f. Rede unter recen.

Mefel, m., -3, M. w. E. 1. niederd. ein großer Bauerhund (vergt. Racter 1); — 2. (v. dem niederd. refen f. recten, ausdehnen) das in lange Streifen geschnittene und gedörrte Fleisch der Heilbutte (vergt. Raff); — 3. f. refelu.

rekeln, rückz. 3w., niederb. (v. reken f. recken), sich—, sich auf unanständige Weise recken, dehnen, auflegen; der Nekel, -8, M. w. E.,
gem. f. ein großer, plumper und ungesitteter Mensch: die Rekelei, gem.
das Nekeln; das Betragen eines Rekels; rekelhaft, Bw., einem Rekel

ähnlich od. angemeffen, plump, ungeschliffen.

Religion, w., M. -en, (v. dem. lat. religio erft in der neueren Sprache entlehnt: die ältere gebrauchte dafür in objectivem Sinne: dwa, d. d. i. Gesch, s. Che; in subjectivem: dhaltida, dhast), überh. Gottesglauben, Gotteslehre, Gottesverehrung, Gottes od. Götterdienst: insbes. 1) subjectiv der Gessinnung und Handlungsweise nach: Gottesliebe und Berehrung, Gottessfurcht, Gottseligfeit, Frömmigkeit (Retigion haben; ein Mensch ohne Nelisgion: in diesem Sinne auch: Retigiosität): 2) objectiv: der Gottesglauben u. Gottesdienst an sich nach Inhalt u. Form (die natürliche, entg. der gesossenderten Retigion), bes. eine bestimmte Glaubensform, Glaubenssahung, ein Glauben (die beidnischen Retigionen: die mosaische, muhamedanische,

driftliche Religion: - 3fet. die Religionsangelegenheit, beschwerbe ic.; das Religionsbuch. Glaubenstehrbuch; der Religionseid, ein Gib, burch welchen man fich zu einer Religion bekennt; ber Religionseifer; Die Reli= gionsfreiheit. Glaubensfreiheit: der Religionsfrieden, Frieden ob. Bertrag smifchen ftreitenden Religionsparteien, insbef, ber zu Augeburg 1555 zwifchen fathol. u. evangel. Chriften errichtete Bertrag; die Religionsgeschichte; ber Religionskrieg, Rrieg zwifden ftreitenden Religionsparteien; Die Religions= lehre, eine einzelne Glaubenslehre: die Religionswissenschaft (fr. Theologie); der Religionslehrer; die Religionspartei, Glaubens - Gesellschaft od. -Bunft (fr. Secte: peral. Partei); die Religionsfache: der Religionsstifter; ber Religionsifreit: die Religionsubung, Ausübung der Religion, öffentlicher Gottesbienft; der Religionsunterricht; ber Religionsverwandte, wer sich mit Undern zu berfelben Religion bekennt; die Religionsmahrheit; ber Religionszwang, Glaubenszwang, entg. Religionsfreiheit; - Ableit. religios, Bw. (lat. religiosus). Religion habend u. übend, gottesfürchtig, fromm, glaubig; auch f. die Religion betreffend, gottesdienstlich.

Relfel, m., -8, tanbich. der wilde od. rothe Holunder, Hirschholder. Relle, w., M. -n, od. die Rellmaus, (vergl. Ralle, rallen), lanbich. f. Safelmaus; auch f. Siebenfchläfer; der Relling, -es, M. -e (auch

Rälling, f. rallen) lanbsch. f. der Rater.

Rem od. Rehm, w., M. -en, oberd. 1. f. Rahmen, Rahm (f. b.); 2. (verw. mit ram, Ziel, f. Rahm 1., od. mit Riemen) f. Schlinge, Sprenkel zum Vogelfang; remen, ziel. Zw., oberd. f. hemmen (einen Wagen;

baher Remfette, Remfchuh).

Remel, m., -8, M. w. E., 1. (v. bem nieberd. Remen f. Riemen), nieberd. f. Furche, Streif, Ninne, (hannöv. Remsche); die von der Pflugschar aufgeworfene Erde: mektend. eine Neihe Bäume; 2. (vergl. das oberd. Riemen f. Lucrholz; niederd. Remen, Ruder, lat. remus), oberd. f. ein unförmliches, dickes Stuck Holz, bes. Brennholz, ein Prügel, Knütstel (auch Remmel, Tremel); niederd. ein Bund Flachs von 20 Pfund, ein Stein.

Remen, -3, M. w. E., od. Reem, -e3, M. -e, m. (lat. remus, franz. rame) niederd. f. Nuder; baher remen 1. od. reemen, 3w., f. ruzdern; — remen 2. f. Rem.

Remit, m., -es, M. -e, tanbich. f. Beutel- od. Sumpfmeife.

remmeln, 3w., oberd. f. rammeln, f. d.

Remfe, w. (vergl. Ramfel, rämfeln), landfch. f. Waldknoblauch.

reneln, ziellos. 3w. (eig. wohl raneln; nieberd. wrensten; vergl. b. altd. ranno, reinno, Buchthengft), oberd. f. wiehern.

Rengel, m., -5, M. w. E. (vergt. Range unter rangen), nieberb. ein muthwilliger Junge; — rengeln, ziel. 3w. (webt — rangen, hamburg. rangeln, b. i. ringen, prügeln), nieberb. f. mit Iwang zur Pflicht anhalten, streng ziehen, bestrafen.

Rent ob. Renten, m., Rente, w., f. Reinant.

renken, ziel. 3w. (von ringen, rank, s. b.; vergl. bas ziellose ranken und rangen), ehem. oberb. f. behnen, ziehen, zerren (z. B. einen bei dem Ohre); biegen, drehen, lenken (z. B. einen Wagen; vergl. Nank 1.); gew. nur in den zges. aus, ein-, verrenken; landich, auch f. recken, strecken (sich)—).

Rennbahn, f. unter rennen.

Renne, w., M. -n, (auch Könne gespr.; iständ. renna), niederd. f. Rinne, Rinnstein, Gosse; Bergw. ein hölzernes Gerinne, durch welches das Erz zc. hinabrollt; daher der Rennberg ob. M. die Rennberge, was vom Erz abfällt, wenn es durch die Renne hinabgerollt wird.

Renneisen, f. (wahrich. verberbt aus Reineisen), Bergw. 1) eine Rrate mit langem Stiel zum Reinigen bes Ofens; 2) eine Urt gereinigten Gifens.

renneln, ziel. 3w. (lanbsch. auch: renbeln, remmeln, rellen 2c.), oberd. Hafer, Gerste, Erbsen 2c. —, auf der Mühle zerbrechen od. enthülsen; die Rennel (althochd. rennila) alt f. Mühlbeutel zur Absonderung der Hüsen und Kleien vom Mehle; der Rennel od. Rendel, oberd. f. die Grüße.

rennen, 3w. (altb. rennjan, rennan, Impf. ranta, rante, das Kactitivum von rinnan, rinnen, f. b.; baber urfpr. rinnen od. gerinnen machen, laufen machen, antreiben; bann schon im Altd. auch ziellos f. schnell reiten, laufen; veral. bas island, rennja, incitare und bas angels, rennan, currere, und benseiben übergang ber Bed. in: fprengen), unregelm. Impf. rannte, Conj. rennete, Mir. gerannt; (oberd. auch: rennte, gerennt); 1) alt u. noch oberd. ziel. f. rinnen maden, flogen (Solz); fliegen maden, fcmelgen (Suttenw. bas Gifen wird gerennet, b. i. gefchmelzt; oberb. ben Boben mit Dech überrennen, Käffer perrennen 2c.); maffern, mit Baffer vermifchen (ben Bein-); ac= rinnen machen (bie Mild: baber oberd. die Renn, der Renner, die Rennfe, bas Renfel f. Lab): laufen machen, antreiben, tummeln (ein Pferb); 2) jest a) ziellos mit fein und haben (wie laufen, f. b.): fich mittelft der Ruße fehr schnell fortbewegen, mit großer Gile laufen, von Menfchen und Thieren (nach einem Biele-, um die Wette rennen 2c.; mit dem Ropfe wider bie Wand rennen, uneig. trot eines unüberwindlichen Sinderniffes etwas durch= fegen wollen); tanbich. gem. (z. B. in Berlin) überh. f. laufen (f. b.); ebem. auch f. febr fcnell reiten ob. fahren, bef. in die Bette (baber: Bettrennen, Mferderennen); uncia. f. unbesonnen forteilen, durch unbesonnenes Thun fich etwas zuziehen (in fein Berberben, ins Unglück-); b) ziel. f. rennend od. mit heftiger Bewegung etwas bewirken: einen zu Boden-, b. i. rennend nieberwerfen; einem den Degen durch den Leib-, heftig ftofien; - 3fes. Die Rennbahn, geebneter Plat zu Wettrennen; Bergw. ber Plat in bem Treibgopel, auf welchem die Pferde im Rreise herumgeben; das Rennfeuer, der Renn= berd, Sättenw. f. Schmelzfeuer, Schmelzberd (veral. o.); das Rennjagen ob. bie Rennjagd, Bebjagd; der Renntafer, Lauftafer; die Rennfau, lanbich. eine läufische Sau; bas Rennschiff, Sachtschiff; bef. eine eigene Urt lang gebauter Jachtschiffe, welche zugleich Segel und Ruber führen; ber Rennschlitten, ein leichter Schlitten zu Luftfahrten; bas Rennspiel, Spiel, welches im Rennen nach einem Biel um die Wette zc. besteht; die Rennspindel, Schloff. ein Bob= rer, welcher mittelft eines Riemens fchnell umgebreht wird; ber Rennstein, lanbich. f. Rinnstein, f. b.; ber Rennwagen, ein Wagen zu Rennspielen; -Ableit. ber Renner, -3, wer rennt; bef. ein fcnelles, zu Wettrennen gebrauchtes Pferb, Rennpferd; Bergm. f. Schmelzer, ber bas Gifen fcmelzt; oberd. auch f. v. w. die Rennse, das Rennsel od. Rensel, f. o. rennen 1).

Rennthier, f., auch woht abget. bas Renn (attnord. hrein, hrein-dyr, angelf. hran; tapptand. raingo; engl. raindeer; nicht von rennen), ein zum hirschgeschlechte gehörendes Thier mit vielästigem Geweih, im äußersten

Norben von Europa lebend und bort das nühlichste Hausthier; das Weibchen heißt: die Rennthierkuh; das Tunge: Rennthierkalb; die Rennthiersbreme od. stremfe, eine Art Viehbremsen, welche den Rennthieren lästig ist; die Rennthierssechte od. das Rennthiermoos, eine strauchartige Flechte, die Hauptnahrung der Rennthiere im Winter; das Rennthierssecht; die Rennsthiermilch 2c.; die Rennthierheerde; das Rennthierleder; die Renns

thierzucht 2c.

Rente 1. w., M. -n (zunächst v. bem frang. rente, span. renta, stal. rendita; v. b. ital. rendere, franz. rendre, u. bieje v. lat. reddere, wiebergeben, einbringen; baber ichon island, reuta, angelf. u. engl. rent; vergl. bas althochb. renton, Rechenschaft geben), ein bestimmtes jahrliches Ginkom= men, bef. von Grundstücken u. angelegten Gelbern, Gulte; bef. in ber Mehrh. Renten, Ginfunfte, Binfen, Gefälle (von feinen Renten leben; eine Gelb. fumme auf Renten legen; vergl. auch Leibrenten); lanbich. auch bie Unftalt gur Ginnahme landesherrlicher Ginfunfte: Rent ob. Rente: - 3feb. bas Rentamt, bas Umt eines Ginnehmers u. Berechners ber (landesherrlichen) Ginfunfte; auch ber Bezirk eines folden Beamten; u. die Behörbe. welche die landesberrlichen Ginkunfte verwaltet, auch die Rentkammer; ber Rentbeamte, ein Beamter bei einer folden Beborbe; ber Rentmeifter, Borgefette eines Rentamtes ob. einer Rentkammer; die Rentrechnung, Berechs nung ber Renten; der Rentschreiber, Schreiber bei einem Rentamte; ber Rentvermalter, Berwalter ber Ginkunfte eines Undern; - Ableit. rent= bar, Bw. was Renten trägt; die Rentei ob. Rentenei, auch Renterei ob. Rentnerei, M. -en, f. v. w. das Rentamt od. die Rentfammer; renten, gew. mit fremder Endung rentiren, ziel. 3m., an Renten einbrin= gen, eintragen, abwerfen: oberb. ziellof. renten und fanden, b. i. ichalten und walten mit Grundstücken ob. Gutern; ber Rentner, auch Rentenirer, -6 (fr. Rentier), wer von feinen Ginkunften od. Binfen lebt.

Rente 2. w. (vergl. bas angelf. rendan, engl. rend, gerreißen; engl. rent, Rifs, Bruch), nieberd. f. Zerbrechung, Zerflörung (Rente machen, b. i. etwas gerbrechen, aus Unvorsichtiakeit vernichten).

Renzel, f., f. Ranzel; - reolen, 3w. f. riolen.

repen, 3w. nieberd. 1. f. reepen; 2. (auch repein, reppen, holl. repen) f. raufen, rupfen, riffeln (ben Flachs); 3. (oberd. reppen, reppeln) f. reiben, scheuern; bespringen, sich begatten; — die Repe (v. repen 2), nieberd. 1) f. Futter=Nause; 2) f. Flachs=Niffel (auch Reppe, Repel, holl. repe).

reppen, 3w., 1. (vom nieberb. rap, schnell, hurtig; vergl. b. lat. rapere, rapidus) nieberb. ziellos f. sich schnell bewegen, regen, rühren; ziel. f. taffen; 2. lanbsch. f. raufen (s. repen 2.) u. f. reiben 2c. (s. repen 3.); — bas Repphuhn, s. Rebhuhn.

Repps ob. Reps, m., f. Rapps unter Rapp 2.

reren, oberb. 3w. 1. ziellos f. v. w. das niederd. raren, f. d.; daher ber Rerer, f. Schreier, weinerlicher Mensch. — 2. ziel., r. reeren (unipr. wohl reiren, v. dem alten risen, fallen; vergl. reisen, u. das landsch. rieren, schwäbreiren f. abfallen, vom Obst u. dgl.) fallen od. rinnen lassen, bes. kürsige Körper (ein schabhaftes Gefäß rert; eine sandige Bergwand rert;

ehem. auch Blut, Schweiß, Thranen 2c. reren); baher bas Rerach, oberd. f. was herabs ob. herausfällt ob. rinnt.

resch, Bw. f. rosch.

Resten, m., -6, lanbich. f. Holunder.

respen, räspen ob. reispen, ziel. 3w. (altb. hrespan) oberb. u. schweiz. s. w. w. rappsen, raspen, b. i. raffen, eisig sammeln; daher das Resp od. Respchen, landsch. ein kleiner Korb; die Respen, o. E. schweiz. f. das Reissich; der Reispel, bair. ein Reiserbüschel zum Durchseihen von Klüssigkeiten.

reß, Bw. f. raß.

resten, 3w. (verw. m. risen, reisen (f. b.) f. fallen), 1) zielloß, nieberb. f. absfallen; 2) ziel. Bergw. f. hauen, graben (ein Felb verressen, b. i. vershauen, versahren); die Refs, niederb. der Abfall vom Korn, das Spreuskorn; oberb. der Fall, Abhang (eines Flusses, Daches 2c.); auch ein Absleitungsgraben; der Ressen, -8, Bergw. ein Floßs od. Wassergraben, worin geseifet wird; der Ressbaum, oberd. ein als Unterlage dienender starsker Balken, Träger; der Ressbaum, Bergw. die Weite des Feldes, so weit

fich ein Reffen erftrectt.

Reft, m., -es, M. -e (nicht gut -er), Verkl. das Nestchen, (vom franz. reste. ital. resto. v. b. lat. restare, zurücklieben), überh. das Übrige, Uberbleibsel, der Rückstand: insbes. ein übrig gebliebenes Stück von einer Sache (Zeug-, Tuchreste u. bgl.; die Reste vom Essen); die von einer zu bezahlenden Summe noch rückställich die Schulb (einen Rest bezahlen; in Rest bleiben 2c.); Rechenk. das Ergebniss der Abziehung (Subtraction); uneigeinem den Rest geben, f. ihn völlig umbringen, od. zu Grunde richten; resten ob. gew. restiren, ziellos. Zw. noch rückständig sein (es restet noch eine ansschnliche Summe); noch schuldig od. im Rückstande sein (er restet noch mit 10 Thalern 2c.)

Reft, w. (altb. resti, resta, reste), vit. f. Raft, Ruhe.

Refter ob. Reefter, auch Reifter, m., -8, M. w. E., nieberb. ein abgeriffenes Stuck, bef. ein Streifen Leber zum Ausbeffern von Schuhen 2c.

Rette, m., -n, (n. A. weibl.), M. -n (wahrsch. = Rübe, niederb. Röbe; holl. rode, reude) lanbsch. f. ein männsicher Hund, entg. Pebe.

Rettel, m., -8, M. w. E., ein Fisch, eine Urt bes Schwales.

retten, ziel. u. rückz. Iw. (altb. retjan, rettan, urspr. ratjan, baher Impf. ratte neben retita; angess. hreddan, schweb. rädda, niederd. redden, engl. rid; die vermuthete Verwandtschaft mit reißen, entreißen ist nur scheindar), einen od. sich —, aus einer Gesahr befreien u. dagegen sichern, in Sicherheit bringen (einen aus dem Wasser, vom Tode—; der Krante ist nicht zu retten; sich durch die Flucht, an einen sichern Ort, sich vor Iemand—); etwas—, erhalten, schüßen, sicher stellen (einem das Leben—; seine Ehre, seinen guten Namen ze.—); oberd. auch: etwas abwehren, dagegen Hüsse verschaffen (z. B. den Brand, das Feuer ze.—); der Retter, -s, die Retterinn, M. -en, wer einen Andern rettet, der Befreier, Helser, Beschirmer; Jäg. Retter, ein Windspiel, welches dazu abgerichtet ist, die andern Hunde von einem gesangenen Wild abzutreiben, damit sie es nicht zerreißen, auch Schirmer genannt: die Rettung, Besteiung aus einer Gessahr und Sichersschlung (des Lebens, des Vermögens, der Ehre ze.); daher:

das Rettungsboot, ein Boot zur Rettung Verunglückter; rettungslos, (Schiff. auch rettlos), Bw. u. Nw., nicht zu retten, ohne Rettung; bie Rettungsloffafeit: das Rettungsmittel; ber Rettungsversuch zc.

Rettig, r. Rettich, m., -es, M. -e (altb. ratih, retich, angels. raedic, engl. radish, nieberd. Reedik; vom lat. radix, Wurzel), die dicke, essbare Wurzel verschiedener Pflanzen, und diese Pflanzen selbst (vergl. Mecrerettig); bes. ein Schotengewächs mit rundlicher, äußerlich schwarzer Wurzel von scharfem Geschmack; landsch, auch f. Radies (s. d.); uneigeine Urt Blasenschmacken, das Knollhorn; die Nettigbirn, eine Virnenart; die Nettigfalat, Salat von Rettigen; die Nettigschote, uneig. eine Urt Schiffeuteln.

reuen, ziel. 3m. (altd. hriwan, riuwen, ablaut. Smpf. hrou, rou; Mw.

gihruwan, geruwen; bancben aber auch bloß umend. hriwen u. hriwon; urfpr. überh, betrübt machen, franten; niederd, rouen u. rijen, holl, rouwen, enal. rue), ebem, überh, f. betrüben, befummern, schmerzen, bauern (2. 98. ihr reuet mid, f. ihr bauert mid); jest in engerem Sinne: Die Sache reut mich, od. es reut mich, dafs zc. -, b. i. das Gethane ober Gefchehene erregt mir Betrübnifs, Schmerz zc. als ein begangenes Unrecht, bas ich ungeschehen zu machen wünschte (immer mit bem Gegenstand bes Schmerzes im Rom. u. ber Person im Acc., g. B. feine Gunden reuen ihn; die That reute und; es reut fie, bafe fie ihn beleibigt hat; lafe bich bas nicht reuen; chem. auch unp. mit bem Gen. ber Sache: es reuet mich ber That); - bie Reue, o. M. (alth. hriwa, riuwe, auch mannt. der ruw; niederd. Rouwe, Rije), ebem. überh. Schmerz, Betrubnifs, Rummer (baber noch lanbich. Reukleider f. Trauerkleider); jest in engerer Bed. die Betrubnifs uber etwas Gethanes, Gefagtes ic., was man ungefchehen zu machen wünschte, insbef. über ein begangenes Unrecht: - 3fes. der Reukauf, bas Gelb. welches nach einem geschloffenen Sandel berjenige Theil, welcher benfelben ruckgangig machen will, bem andern zur Entschjäbigung zu geben verbunden ift, auch das Reugeld, u. bei Landautern der Reuhandlohn; reuelos od. reu= 103, Bw., ohne Reue, feine Reue empfindend; der Reumuth, alt u. oberd.

(ein reuiger Sunder). Reusch, m., -es, o. M. (vergl. Rausch 1. Rauschbeere), landsch. f. Preißelbeere.

ber Zustand eines Gemüthes, welches Keue empfindet; reumuthig, Bw., Reumuth hegend und darlegend; die Neumuthigfeit, das Reumuthigsein; reuevoll od. reuvoll, Bw., mit Reue erfüllt, in hohem Grade Reue fühlend u. äußernd; — Ableit. von reuen: der Reuer, die Reuerinn, vlt. eine Person, welche etwas bereut; oberd. noch Benennung von Mönchs= und Ronnen=Orden, insbes. Reuerinnen od. Büßerinnen, die Glieder des Magsbalenen=Ordens; — v. Reue: reuig, Bw., Reue empfindend u. darlegend

Reuse, w., M. -n (altb. rusa, riusa, riusa, riuse, vom goth, raus, Rohr; oberb. auch Reusche ob. Reische, nieberb. Rüse; schweb. ryssja; holl. ruysche, welches auch einen Bienenkorb bedeutet, wie das franz. ruche, dessen Reberform ruse die uneigentliche Bed. Hinterlist angenommen hat), urspr. ein Rohrgeslecht; dann ein von Ruthen geslochtener Korb, des. zum Fische und Kredsfange, auch Stromford genannt (Fische, Kredsreuse; Reusen legen 2c.).

reusen, ziellos. 3w. (altb. hriwison, riuwesen, riusen, abgel. v. hriwan, reuen, s. b.), oberb. f. trauern, klagen.

Reufter, w., landsch. f. Ruster, f. d.

reuten, ziel. 3w. (altb. riutjan, riuten; fcmeiz. ruten; ielanb. rydia; Rebenform: rotten, f. b., nieberd, roben, raben, angelf, wrotan, engl, root; oberd, auch rieben, woraus fich auf ein ablaut. Stammverb, riudan, rod ze. fchließen läfft, veral, bas island, hrioda), aus der Erde reißen, völlig aus= graben (Baumwurzeln u. bal.); durch Musreifen der Baumwurzeln, Geftrauche zc. reinigen, umbrechen, urbar machen fein Stud Land, eine Begend); das Reut, -es, M. -e (altb. rint, rut), oberd. auch die Reut (altb. riuti, riute; ichweiz. Ruti, Rutli), gereutetes, urbar gemachtes Land, auch Gereut, Reutfeld, Reutland, Neubruch; die Reute, 1) das Reuten; 2) ein Berkzeug zum Reuten, Reuthacke ob. haue: 3) ein Stab, mit welchem beim Oflügen die Erde von der Oflugschar abgestoßen wird (auch Reutel, Reuter, nieberd. Rube); die Reutgabel, in Seifenwerken eine ciferne Gabel zur Absonderung des Groben; das Reutkorn, auf Reutland ge= faetes ob. gewachsenes Korn; der Reutzehnte, ber von einem urbar gemach= ten Lande gegebene Behnte, Robezehnte; - ber Reuter 1., die Reuterinn, mer reutet ob. robet.

Reuter 2., m., f. Reiter unter reiten; - Reuter 3., reutern, 3m., f. Raber u. reitern.

reuvoll, f. unter reuen.

Rhede, f. Rehde.

Rhein, m., -es, o. M. (altb. Rin, urfpr. wahrich. Hrin, welche Form jeboch nicht vorkommt; lat. Rhenus, baber bas undeutsche rh in bem beutschen Namen; wahrich. v. bem alten hrinan (veral. Rain, rein), jedoch ichwerlich in ber Beb, berühren, so dass es der Grengstrom mare; sondern: rauschen, hallen, ob. hell fein; alio: ber raufchende, ob. ber flare Strom; baber heißen auch andere Aluffe u. in Graubunden jeder Eleine Bach Rhein od. Rhen; f. auch u. Rheinschwalbe, Rheinweibe), En. eines großen deutschen Fluffes, auch ber Rheinstrom, Rheinflufs; - 3fes. die Rheinbrucke, eine Brucke über ben Rhein; der Rheinbund, chem. Bund beutscher Rürften unter frangofischer Leitung, nach Bertrummerung ber beutschen Reichsverfaffung; ber Rheinfall, 1) ein Bafferfall im Rheinstrome, bef. ber bei Laufen unterhalb Schafhausen; 2) ein im Rheinthale in Graubunden machfender edler Wein (Fall ift bier wahrich, aus b. lat. vallis, ital. valle, Thal, verberbt; ein anderer gleichnam. Wein kommt von Rivealio in Iftrien, u. ber Namen ift hier aus vinum rifolium entst.); ber Meinfisch, z. B. Rheinlachs zc.; ber Rheingau, f. Gau; die Rheingegend; das Rheingold, Goldkörner, welche der Rhein mit sich führt; ber Rheingraf, ein Reichsgraf am Rheine; in engerer Bed. Wilb= und Rheingrafen, eine reichsgraft. Familie, beren Stammhaus Rheingrafenftein ift: der Rheinfiesling, im Etfafe eine Urt geringer Upfet; bas Rhein= land, ein am Rheine liegendes gand; baber der Rheinlander, die Rhein= landerinn, Bewohner eines Rheinlandes; rheinlandisch, Bw., zu einem Rheinlande gehörig, bort einheimifd; rheinlandisches Dag, eines ber üb= lichften gangenmaße, welches zwölftheilig ift (ein rheinlandischer guß bat 12 Boll 20.); die Rheinreise; das Rheinschiff; die Rheinschifffahrt; die Rheinschwalbe, eine Urt Schwalben, die fich an Bachen u. Fluffen aufhalt, user=, Wasserchwalbe (vielleicht richtiger Rainschwalbe?); am Rhein f. Mewe; das Rheinthal; das Rheinuser; der Rheinvogel, eine Art des Purpurvogels, welche am Rhein lebt; die Rheinweide, landsch. f. Schwarz-pappel (weil sie gern an Bächen wächst; versch. Rainweide); der Rheinwein, am Rhein wachsender Wein; — Ableit. rheinisch, Bw., am Rhein liezgend (rheinische Länder 2c.); dort einheimisch, daher kommend (Wein, Idressche 2c.; ein rheinischer Gulden od. ein Gulden rheinisch).

Rheinank od. Rheinanke, landid. auch Rheinlanke, w. (wohl nicht von

Rhein?), f. Reinant.

Ribbe, w., niederd. f. Nippe, s. d.; der Ribbert, -6, M. -c, taridscheine Avfel-Art (wahrsch. s. v. w. Rippenapfel, s. d.).

ribben, ziel. 3m., niederd. f. reiben, ichaben (Klachs); cibeln, oberd. f.

wiederholt reiben; auch f. waschen, reinigen.

— rich, eine Nachsilbe männlicher Hauptwörter, erst in ber neueren Sprache aus ber Verbindung von — er und ich (ok ing) entstanden, bezeichenet männliche Personen od. Thiere, z. B. Würzerich, Fähnrich, Gänserich, Enterich, Täuberich; seltner Sachen, wie Wegerich, Weiderich, Estrich; — in Eigennamen, wie Dietrich, Friedrich, Heinrich, ist diese Endung aus reich (altb. rich) entstanden.

Richt, f., alt: u. nieberb. f. Gericht 1., Speife, Schuffel; oberb. auch bie Richt ob. Richte; das Richt nieberb. auch f. Gericht 2., Gerichts:

barkeit 2c.

richt, Bw., oberd. f. recht, d. i. gerade, in gerader Linie; die Richte, o. M. (altd. rihti, rihte, auch f. Regel, Ordnung 2c.; von recht gebildet), die Geradheit, gerade Linie, der gerade Weg (etwas in die Richte bringen;

in die Richte geben); overd. auch f. Reihe (eine Richte Säufer).

richten, ziel. 3w. (goth. garaihtjan, altb. rihtjan, garihtjan, rihtan, rihten; peral, recht), 1) die Ausdehnung, Lage oder Bewegung eines Korpers, einer Thatigkeit od. Kraft in gerader Linie oder nach einem gewiffen Puntte hin bestimmen (etwas Arummes gerade-; sich in die Sobe-; feinen Lauf nach einem Orte-, finnv. lenten; die Augen auf etwas-; die Ranonen, die Sprigen 2c. -, b. i. ihnen die rechte Stellung geben, um ihr Biel zu treffen; ben Beiger ber Uhr -, ftellen; "richtet euch!" b. i. ftellt euch gerade und in eine Linie, ein Befehlswort bei den Golbaten); auch: ber geiftigen Thatigkeit u. deren Erzeugniffen ein Biel geben (feine Gebanken, feine Aufmerksamkeit auf eine Sache -; fein Gebet zu Gott -; feine Worte, ein Schreiben an Jemand-); ferner von ber Sandlungsweise od. dem fittli= den Berhalten, ale ruck. 3m. fich nach etwas ob. Jemanb -, b. i. es od. ihn zum Bestimmungsgrunde bes eigenen Berhaltens machen (ich werde mich banach richten; sich nach Temanbe Borschrift, nach ben Umftanben-; richte bich nicht nach mir, b. i. folge nicht meinem Beispiele, ob. fehre bich nicht an mich); 2) in weiterer Bed. gerade machen, gehörig stellen ob. legen, in Ordnung bringen, ordnen, zurecht machen, bereiten (z. B. Kafeb. windschiefes Bolg-, mittelft bes Preffens gerabe machen; Tifcht. ein Brett-, mit bem Sobel gerade machen; Gerb. bie Felle -, ber Lange nach über bas Stolleifen ftreichen, u. bgl. m.; bie Sager richten bie Dege; bie Segel nach bem Winde -; bie Uhr -; ein Saus richten, b. i. bas zugehauene Bimmerholz zum Dache auf einander fegen u. befestigen, womit eine Reierlichkeit

verbrinden ift; oberb. ben Tisch-, f. becken u. bereiten): ebem. überh. f. fertig enachen, zu Ende bringen (insbef. f. fchlichten, beilegen, ausgleichen, berichtigen, gablen), noch jest in einzelnen Unwendungen f. bewirken, bewerkstelligen, hervorbringen (etwas ins Bert richten; einen zu Grunde richten; u. bef. die 3fet. ab-, an-, aus-, ein-, ver-, zurichten ic.); 3) einen, od. ziellos uber einen -, ein entscheibendes Urtheil über ihn fallen, aburtheilen, (Goft wird die Menschen nach ihrem Tobe richten), bef. Undere nachtheilia beurtheilen (bibl. richtet nicht, auf bass ihr nicht gerichtet werdet): in engerer Beb. in einer Streitsache ein Urtheil fallen, Recht fprechen (einen Streit-, gew. in einem Streite ob. über einen Streit, zwischen ftreitenden Parteien-); einen -, 7. hinrichten, das Todesurtheil an ihm vollziehen (ber Berbrecher wurde mit bem Schwerte, mit bem Beile ze. gerichtet); - 3fes. die Richtbank, alt f. Berichtsbank, Gericht; niederd. f. Unrichttisch, Unrichte; der Richtbaum, Zimmert, ein aufgerichteter Baum, an welchem ein Kloben zum Aufwinden des Banholzes befestigt ift; das Richtbeil, Beil zum Sinrichten eines Berbrechers; dos Richtblei, f. v. m. Bleiloth, f. b.; die Richt= buhne, f. v. w. Blutbuhne, Blutgeruft (fr. Schafot); das Richteifen, bei versch. Handw. ein Gifen, etwas damit zu richten, b. i. gerade zu biegen, zu ebenen 20.; das Richteffen od. Richtmahl, die Mahlzeit der Zimmerleute beim Richten eines Gebaudes, nieberd. auch Richtbier, Richtelbier: ber Richthammer, ein Schmiedehammer, womit bem Metall die rechte Ausbehnung od. gerade Richtung gegeben wird, das Richthaus, chem. f. Gerichtshaus; bas Richtholz, Radt. ein Brett mit furgen Stiften, zwischen benen ber Drath gerade gerichtet wird; der Richtkeil, Arfor, der Reil, welchen man beim Richten ber Ranonen unterlegt; bas Richtforn, an Schiefgewehren, f. Korn: das Richtmaß, 1) ein Maß, welches als Mufter für alle anderen bient, f. v. w. Eichmaß, Giche: fo auch: die Richtelle, =fanne: der Richt= scheffel 20.; 2) ein kleines Winkelmaß der Schriftgießer: der Richtpfennig, Mungw. ber 65536fte Theil einer Mart, wonach bas Gewicht ber Müngen eingerichtet u. bestimmt wird: der Richtplat, Plat zur Sinrichtung Verurtheilter; ehem. auch f. Gerichtsplat; der Nichtschacht, Berow. 1) ein fentrechter Schacht; 2) ein Grenzschacht; die Richtscheibe, Schloff, die Ginschnitte in bem Schluffelblatte zu beutschen Schlöffern; bas Richtscheit, ein langes, bunnes Solz, das Verhalten eines Korvers zu ber geraben Linie zu untersuchen, ob. auch gerade Linien banach zu ziehen (fr. Lincal): Die Richt= schnur, Sandw. eine Schnur, die gerade od. schiefe Beschaffenheit eines Rorpers zu erforschen, ob. auch mittelft berselben eine gerade Linie zu machen, nach welcher man fich bei Bearbeitung bes Körpers richtet: baber uneig. f. Borschrift ob. Bestimmungsgrund des Verhaltens (fr. Norm): das Richtschwert, Schwert bes Scharfrichters; die Richtspindel ob. - spille, ein Bohrer ber Drathzieher, womit die Löcher in das Bicheisen gebohrt werden; die Richt= Stange, eine Stange, etwas bamit zu richten, 3. B. zum Stellen bes Mühlsteins in Windmühlen; die Nichtstatt od. statte, f. v. w. Nichtplat; der Richtsteig, ein in die Richte achender Außsteig, d. i. der gerader ift, als der Kahrweg; Mpr. eine unter Karl IV. abgefaffte Gerichtsordnung: ber Richtstock, Bimmerl, ein in Kufe u. Bolle getheilter Magftoct; auch ein eifernes Wertzeug ber Büchsenmacher gum Geradebiegen eines Rohrs; der Richtstuhl, Stubt, auf welchem ein Berurtheilter bingerichtet wird: auch f. Richterstubl, f. u.; ber Richttag, nieberd. f. Gerichtstag: bie Richtwage, eine Bage, wonach man etwas magerecht macht; ber Richtmeg, ein in die Richte gehender, furzerer Bea; die Richtzange, in Meffinawerken eine große Bange, womit die Tiegel in den Brennofen geftellt werden: - Ableit. ber Richter, -6, M. w. E. (altb. rihtari, rihtaere), überh. wer etwas richtet (3. B. ber Richter ber Ranonen, einer Uhr u. bgl.); gew. in engerer Bed. wer entscheibende Urtheile fällt. Personen ob. Sachen beurtheilt (fich zum Richter über Undere aufwerfen: fein Sie Richter zwischen uns; Gott ift ber Richter ber Welt; vergl. bie Biet. Bucher-, Runftrichter; Schiederichter, Splitterrichter 2c.); bef. mer als obriakeitlicher Beamter in Streitsachen od. bei Bergeben nach ben Gefeten Urtheile fallt od. entscheibet, gew. als Glied ober Borfiger eines Berichtes (ein gerechter, ob. ungerechter Richter; ein Stadt=, Land=, Sof= richter 2c.): ebem. auch f. Nach = od. Scharfrichter, f. b.: 3fes. das Rich= teramt: der Nichterblick ob. die Richtermiene; das Richterschwert, ein Schwert als Beichen ber richterlichen Gewalt (versch. Richtschwert, f. o.); ber Richterspruch, Musspruch eines Richters; ber Richterftuhl, ber Stubl, auf welchem ber Richter bei Ausübung seines Umtes fist; uneig. f. bie Gerichts= behörde felbst; Ableit. die Richterinn, M. -en, eine richtende, bef. ur= theilende, entscheidende weibl. Perfon; auch die Gattinn eines Richters; richterisch, Bw., Neuw. f. einem Richter angemeffen, nach Urt eines Richters (fein richterisches Wefen ac.); richterlich, Bw., einem Richter gehorend, zukommend, in feiner Burde gegrundet, von ihm ausgehend (bie richterliche Gewalt; ein richterliches Erkenntniss); - richtern, ziellof. u. ziel. 3m., lanbid. gem. f. unbefugt urtheilen, tadelnd absprechen, fritteln: im Burfelipiet f. ftechen; die Richterei, gem. verächtl. bas Gefchaft bes Richtens: das unbefugte, tadelfüchtige Urtheilen; die Richtung (alto. rihtunga f. Leitung, Unordnung, Entscheidung), 1) o. M. die Sandlung des Richtens, das Richten, jedoch nur in den Bed. 1) u. 2) (z. B. der Ranonen: ber Segel; der Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand); 2) M. - en, die Linie ber Ausbehnung od. Bewegung eines Körpers od. einer Thatiakeit (einem Körper eine Richtung geben; eine andere Richtung nehmen; in gerader Rich= tung; in verschiebenen Richtungen aus einander geben 2c.).

richtia, Bw. (altd. rihtig, rihtec; nicht von richten, sondern unmittelbar von Recht, Richte, also eig. bas Rechte od. bie Richte habend; baber altb. rihtig werden f. gelenkt ob. geleitet werden), ehem. f. gerade (bibl. mas krumm ift, foll richtig werben); jest: dem Rechte, der Regel od. Borschrift, der Ordnung gemäß, woran nichts fehlt od. mangelt, finnv. regelmäßig, voll= ständig, gehörig, ordentlich (richtiges Maß u. Gewicht; richtig sprechen u. schreiben; richtig bezahlen; etwas richtig machen, b. i. vollständig bezahlen: ein richtiger Berftand; die Uhr geht richtig; einen Auftrag richtig beforgen); auch f. in Dronung gebracht, geordnet, wie es fein foll (bie Sache ift richtig; ce ift hier nicht richtig, b. i. nicht ficher, es fputt 2c.; es ift in feinem Ropfe nicht richtig, b. i. er ift verrückt); ferner dem Zwecke ob. der Absicht angemeffen, finnv. recht (ber richtige Beg; richtige Mittel; ein richtiges Berfahren); ber Sache felbft ob. ber Bahrheit gemäß, finnv. recht, wahr (richtig urtheilen, benten eine richtige Borftellung von einer Sache haben; eine richtige überfetung, Erklärung, Beichnung ze.; - richtig geht immer mehr auf bie burch subjective Beurtheilung erkannte übereinstimmung mit einer Borfchrift

od. Regel; recht u. wahr auf die objective Beschaffenheit des Gegenstandes an süch); als Nw. im gem. Leben f. wirklich, in der That, best um anzuberten, dass man sich in einer Voraussegung oder Vermuthung nicht geirrt (z. B. er hat es richtig vergessen!); — Ableit. richtigen, ziel. 3w., richtig machen, nur gebr. in berichtigen; die Richtigkeit, das Richtigsein, die richtige Beschaffenheit, sinnv. Vorschrifts od. Regelmäßigkeit, Vollstänzbisseit, Gehörigkeit, Ordnung (z. B. die Richtigkeit eines Maßes, Gewichtes, einer Gelbsumme 2c.; die Richtigkeit eines Versahrens; etwas in Richtigkeit bringen, d. i. ordnen, ausgleichen, beschlen); Sachgemäßheit, Wirklichseit, Wahrheit (z. B. die Richtigkeit einer Behauptung, eines Ausdruckes 2c.; die Sache hat ihre Richtigkeit, od. es hat damit seine Richtigkeit, d. i. es vershält sich wirklich so.

Richtkeil zc. - Richtzange; Richtung, f. unter richten.

Rick 1., m. u. s., -es, M. -e, (mittelhochb. ric, G. rickes, m.; verw. m. recken, Riche, s. b.), niebers und oberd. Bolksspr. überh. etwas sich in die Länge Erstreckendes, eine fortlaufende Reihe; daher schweiz. ein Weg über Cebirge; ättere Täg. f. Wildgasse (Landxick, auch Landruck geschr.); besein Gestell ob. eine Latte mit Pflöcken, etwas daran zu hängen (vergl. Rack, Reck); ein Brett an der Wand, etwas darauf zu stellen (gew. Kannrick, weit bes. Kannen, Tassen u. dgl. darauf gestellt werden); niederd. eine lange hölzerne Stange (Bohnenrick, s. v. w. Bohnenstange), auch eine Einsfriedigung von Stangen; die Nickbohnen, niederd. f. Stangenbohnen; ricken, niederd. 3w., ein Geländer von Stangen machen.

Rick 2. m., -es (altd. ric, G. riges), oberd. f. Heftel, Schleife, Dhr;

ein Bund Rlache, Garn 20., eine Fige.

Ricke, w., M. -n, 1. (von Reh abgel.), Jäg. das weibliche Reh ober die Rehziege, wenn sie schon geworsen hat (z. u. von Schmalthier, s. b.); lanbsch. auch f. Ziege; — 2. (s. v. w. Racker, Racke) tanbsch. f. Saatkrähe.

rickracken, ziel. 3m., nieberd. gem. f. etwas durch Sin= und = ber = be-

wegen wadelig und gebrechlich machen.

Rieb, m., -es, M. -e, auch w., M. -e (v. reiben, f. d.), oberd. f. bas Eeriebene; die Krümmung bes Weges 2c., Wendung im Fahren; M. uneig. f. Ränke, Kniffe; der Riebel, -s, f. das Neibeisen; riebig, Sw., f. Wendungen machend, sich windend.

Riebs, Riebels, m., niederd. Riebsel, w. (auch Ribist), Riebselbeere,

oberd. (tat. ribes), f. Johannisbeere; auch Stachelbeere.

riech, Bw. (vergl. rauh), altd. und noch schwäb. f. starr, rauh, trocken

im Salfe.

riechen, 3w. (altb. riuhhan, riohhan, riechen, Impf. rouh, rouch, Mw. girohhan, in ber Regel nur f. rauchen, bampfen, während statt unseres riechen gew. smeckan, oberd. schmecken steht; niederd. rusen, rüsen; angels. recan, reocan; isländ. riuka; vergl. rauchen), ablaut. ich rieche, du riechst, er riecht (oberd. auch reuchst, reucht); Imper. rieche (oberd. reuch); Impf. roch, Conj. röche; Mw. gerochen; 1) ziellos m. haben, urspr. u. noch oberd. f. Nauch od. Dampf von sich geben, rauchen (z. B. der Ofen riecht, f. raucht); jest: auf die Geruchsnerven einwirkende Ausdünstungen aushauchen (gut, angenehm, schlecht, übel riechen); in engerer Bed. f. faul, verdorben, übel riechen, sinno. stinten, entg. dusten (der Leichnam riecht schon; riechendes

Rleifd): 2) ziel, bergleichen Ausbunftungen burch bie Geruchenerven ber Nafe empfinden (etwas riechen; ben Braten riechen, auch: Lunte riechen, uneig, f. etwas merten, entbecken; bas kann ich nicht riechen, gem. f. ich kann es nicht von felbst miffen, wenn es mir nicht gesagt wird; fein Pulver riechen können, gem. f. zaghaft, feige fein); auch ohne Bielwort (z. B. fein, scharf riechen), und mit an (an eine Blume riechen, b. i. die Rase berfelben nabern, um ben Geruch zu empfinden); - 3fes. das Riechbein, ein vorn in ber Birnschale zwischen bem Reil- u. Stirnbeine liegendes Bein; die Riechbuchse, -flasche, das Riechflaschen, eine Buchse ob. ein Rlaschen mit einem wohlriechenden Stoffe, um baran zu riechen (fr. Flacon); ber Riechdorn, lanbich. eine Urt wohlriechenber wilder Rofen, Weinrofe, getbe Rofe; bas Riechfalz, ein aus Salmiaf und Rreibe bereitetes flüchtiges Salz, um bei Ohnmachten, Schwindel zc. baran zu riechen; bas Riechwasser, ein ftark riechendes abae-Rogenes Baffer: - Ableit. riechbar, Bw., durch die Geruchenerven mahr= nehmbar; die Riechbarkeit; das Riechel, -s, schles. etwas, woran man riecht, ein Blumenstrauß; ber Riecher, -6, wer riecht, uneig. wer etwas wittert, merkt, od. zu merken fucht; gem. icherzh. f. die Rafe; die Riecherei, gem. verächtl. f. das Riechen, bef. uneig. das Wittern, Merken, Auflauern (z. B. Regerriecherei u. bal.).

Ried 1., n. A. Niet, Nieth, f., -es, M. -e, (altb. hriot, riet, G. riedes; angels. hreod, engl. reed). 1) Schilf, Schilfrohr, Sumpfgras (franisches Ried, b. i. span. Rohr); 2) etwas aus Rohr Gemachtes, z. B. ber Kamm ober das sogen. Blatt der Weber (auch Riedkamm); auch eine Rohrpfeise; 3) eine mit Sumpfgras bewachsene moorige Gegend; landsch. auch eine unbedaute, zur Viehtrift gebrauchte Gegend, Heide, Wiese; — Iseh ber Niedbinder, wer das Ried od. Rohr abschneibet u. bindet; die Riedbirn, eine schmußig gelbe u. bräunlich gesteckte stark glänzende Birnen-Urt; das Niedbach, Rohrbach; das Nieddorf, ein in oder an einem Ried liegendes Dorf; das Riedgras, Sumpfgras; insbese eine Gattung dem Rohre ähnlicher Gräser, von vielen Urten, z. B. das spikige, schwarze, gelbrothe, eisgraue, stinkende, kugelförmige, schwadenartige 2c. Riedgras; der Niedhahn, landsch. f. Uuerhahn; der Riedkamm, s. o. Ried; die Niedsche, Hohrkolbe; die Niedemeise, Sumpfschnepse; der Niedspresing, Rohrsperling, Rohrsperling; — Ubleit. der Niederer, -s, östr. f. ein

Ried 2. f., -es, M. -er (von dem oberd. rieden f. reuten, f. b.; altb. riut, riet; isländ. riodr), oberd. ausgereutetes Buschwerk; von Holz zc. gereinigtes, angebautes Land; eine Ansiedelung od. kleine Dorfschaft auf einem solchen gereuteten Plage (baher in Eigennamen kleiner Ortschaften, wie: Walkenried, Dattenried 2c.); öftr. die Ried, ein mit Weinstöcken bepflanzete Feld.

Rraut, welches sumpfigen Boben liebt.

Riefe, w., M. -n (urspr. nieberd. Rebenform von Reif 2. f. b.), eine halbrunde vertiefte Ninne, z. B. an einer Saute; riefen u. verkl. riefeln, ziel. 3w., mit neben einander hinlaufenden Niefen versehen (eine geriefte ob. geriefelte Saute, Buchfe; ein gerieftes Blatt 2c.).

Riege, w., M. -n, niederb. f. Reihe (f. d.), Zeile, Streif ic.; Falte, Runzel; daher: riegen, niederb. Zw. f. reihen; falten, runzeln; die Riegewand, Wasserb. eine Reihe an einander besestligter Pfosten od. Pfähle, Schalholz.

Riegel 1., m., -6, M. w. E., Berel, bas Riegelchen, (alth. hregil, rigil, rigel: nieberd, u. fcmed, regel, engl, rail: mahrich, pon ber Murzel rih ob, rig, von welcher bas althorib, garigan, zusammenfügen, u. bas angelf. vrigan, bedecken, bekleiben, stammt; n. 26. von rigan, regen, bewegen), 1) urfpr. u. cia. ein langliches bewegliches Querholz ob. Eisen zwischen zwei Rloben, welches zum Berschließen einer Thur zc. dient (bie Ricael vorichieben: uncia. einem einen Riegel vorschieben, b. i. ihn in etwas hemmen, bavon gurudhalten); uncia. Schneid. Die Bermahrung od. ftartere Benahung ber Enden eines Schliges od. Knopfloches, um deffen Beiterreißen zu verhinbern; 2) in weiterer Unwendung überh. ein langes, gew. vierkantiges Quer= holz, bef. zum Berbinden od. Befestigen, z. B. Bimmerl. alle Querholzer, modurch zwei Stander mit einander verbunden werben; die Querholzer eines Baunes, Gittere zc.; Rafeb. die Stabe, welche auswarts quer über ben Boben eines Bottichs befestigt werben; nieberd. auch eine an der Band befestigte Latte mit Pfloden zum Aufhangen von Rleidern zc. (f. v. w. Rick, Rechen); oberd. u. Forftw. f. Sebebaum, Bebel; Geifenf. eine Stange Geife; Bauk. die brei Streifen im Gaulenkopfe ber borifchen Ordnung: Riegelden: - 3fes. bas Niegelband, Schiffb, ein Holz, welches zwei andere zu verbinden od, befestigen bient: der Riegelbohrer, Bimmerl. ein Bohrer, womit die Löcher zu den bolzernen Rägeln in die Riegel gebohrt werden; das Riegelholz, Holz, woraus Ricael ober Latten gemacht werden; die Riegelmauer ob. = wand, eine aus Ständern und Ricaeln gezimmerte Wand; das Riegelschlofs, ein mit Riegeln perfebenes Schlofe: der Riegelweg, oberd. ein der Raffe wegen mit Querhölzern beleater Weg; das Riegelwerk, Zimmerl. f. v. w. Kachwerk; -Ableit. riegeln, giel. 3m., mit einem Riegel verschließen, gem. nur verober zurieaeln.

Riegel 2. m., -8, M. w. E., (r. Rigel, wahrsch, von gleichem Stamme mit Riegel 1.), oberd. ein kleines Bund von zusammengeschlungenem ober gestochtenem Stroh, Flachs u. dgl. (z. B. Strohriegel, d. i. Strohwisch zum Scheuern); ein unter eine auf dem Kopf zu tragende Last gelegter Tragering (Hauptriegel); serner eine Art weiblicher Kopsbedeckung, ein Schleier, auch: die Niegelhaube (lat. rica; vergl. das altd. hregilon, umwinden, schmücken); — Riegel 3. m. (vergl. Rick, Riege, Reihe), oberd. s. eine Steinlage; ein Strich, eine Strecke (Feld, Holz 2c.); — Riegel 4. m. (von regen?), Jäg. der Ort, wohin das Wild gern zu kommen pflegt, auch

Wechsel genannt.

riegeln, 3w., 1. f. Riegel 1.; — 2. (von regen) oberb. (rigeln) f. in Bewegung fegen, schütteln, rutteln.

riegen, Riegwand, f. unter Riege.

Riehmaus, w. (vergt. Reitmaus, woraus es entstanden zu sein scheint), tandsch. f. die Maulwurfgrille; der Richwurm, niederd. 1) f. v. w. Riehe maus; 2) (vom niederd. rijen f. reihen, weit er die Getreidekörner gleichsam an einander reiht) der Kornwurm; auch die röthliche Larve des Bienentäsers oder Immenwolfs, auch Richwurm; und eine Art Nachtfalter: die Wachsmotte.

Riemen 1., m., -6, M. w. E., oberd. abget. Riem, -en, M. -en; Bertt. das Riem den, (altb. riume, rieme, G. des riemen; altfächf. riome, reome; angelf. reome, ibland. reim; niederd. Reem, schwed. rem), 1) urspr.

überh. ein Band; jest inebes. ein langer, Schmaler Streifen Leber, etwas bamit zu befestigen (einen Sund am Riemen führen; eine Rutiche banat in Riemen; einem Pferbe Riemen legen, b. i. ihm einen kleinen Riemen ftatt eines Baarfeils burch bie Saut gieben; fprichm. aus andrer Leute Saut ift aut Riemen ichneiben, b. i. auf Undrer Roften kann man fich bequem Bortheil ver-Schaffen; an Riemchen lernen bie Sunde Leber kauen, b. i. an Rleinem gewöhnt man fich zu Größerem); 2) in weiterer Unwendung etwas Bandahnliches, ein Streifen überh., 2. B. lanbich. f. Rante an Gemachfen; Rleifch. fcmale Rleifchftreifen vom Rinbe (z. B. ber Borberriemen, Burgetriemen ac.); nieberb. ein Riemen Lache, b. i. ein halber geräucherter Lache; in Deffingbutten: Schmale Messingstreifen 20.: lanbich, auch 3) etwas Zusammenge= bundenes: ein Riemen Papier f. ein Ballen D. (engl. ream); u. etwas mit bem Riemen ob. ber Schnur Gemeffenes: Riemenmag, Riemenruthe, -fdub, -poll 2c. f. Geviertmaß 2c.; - 3fes. das Riemenbein ob. ber Riemenfuß, die bunn- u. langbeinige Meerelfter; die Riemenblume, eine ber Miftel ahnliche Schmaroberpflanze (loranthus L.); ber Riemfisch. ein Kifch mit fpis zulaufendem Schwanze, Spisschwanz; das Riemenmoos, eine Urt Aftmoos; das Riemenpferd, die por die Deichselpferde gespannten Pferbe an brei-, vier- ober mehrspännigen Bagen; der Riemenschneider. f. v. w. Riemer, f. u.; das Riemenfeil, ber lange Riemen, womit bie Riemenpferbe gelenkt werden; ber Riemenstecher, ebem. betrugerische Landftreis der, die einen Riemen fo funftlich zusammenzurollen wufften, bafe ber Stich eines Undern den Riemen nicht traf; diese Runft beißt: das Riemenstechen: bas Riemenwerk, saeug 2c.; der Riemenwurm, ein langer, bunner Gingeweibewurm; der Riemenzweig, Forftw. junge, aufgeschoffene Sichten und Tannen; - Ubleit. riemen 1. ziel. 3m., ungebr. f. mit Riemen verfeben, befestigen; der Riemer, -8, (oberd. auch Riemerer, niederd. Reemker), ein Handwerker, welcher Riemen schneidet und andere Lederarbeiten, bef. Pferbegeschirre, Baume u. bgl. verfertigt, auch Riemenschneider: baber: die Riemerarbeit, das Riemerhandwerk, der Riemermeister, -gefell 2c.; die Riemernadel, eine breite, auf beiben Seiten scharfe Nahnadel ber Les berarbeiter.

Riemen 2., m., -8, M. w. E. (vergl. Remet, Remen u. bas lat. remus), lanbsch. ein Querbalken ob. Niegel zur Verbindung von Pfählen, bes. im Wasserbau (nieberd. Rimm); auch die Seitenbretter eines Schiffes (nieberd. Remmen); Schiff. f. Nuber (mittelh. rieme; daher: die Riemen streichen, b. i. ben Lauf des Fahrzeuges hemmen); daher die Riemenklampe, f. Rubertlampe am Schiffsbord (vgl. Klampe); riemen 2., ziellos. Iw. f. rubern; der Riemling, oberd. ein Brett von 2 Zoll Dicke und 15 Zoll Breite.

rienen, 3w., alt u. oberb. f. weinen, bejammern.

Riepel, m., -6, M. w. E. (wahrsch. v. bem landsch. rieben, riebein, rippen, reppen ze. f. reiben, sich begatten 1) hüttenw. der gewöhnliche Sat vom Gestübe; 2) landsch. f. Kater; uneig. gem. ein lieberlicher, schmutziger, sich herumtreibender, auch ein grober, ungeschliffener Mensch (auch Riepel, vergl. b.; in diesem Sinne wahrsch. verberbt aus d. altd. ribalt, franzibaut, zgez. aus reindalt, regindalt, eig. ein sehr Kühner, daher ber Borberste im Aressen; dann ein Bube, Schurke).

Ries, f. Rieg.

Riefe, m., -n. M. -n, (alth. risi u. riso, rise; island. risi; altfachf. wriso, peral, ben niederd. Namen Briebera - Riefenberg; Die Burget ift also nicht ris, risan, aufsteigen (val. reisen), wie man gew. annimmt), weibl. die Riefinn. M. -en, ein Menich von übergewöhnlicher Große (veral. bune, Recte); uneig. überh. ein großer u. ftarker Mensch (er ift ein mahrer Riefe); in weiterer Beb. auch von großen Thieren, Pflangen u. anderen Dingen, (ber Elephant, ber Riefe unter ben Landthieren; veral. auch: bas Riefenge= birge); - in 3 fet. bebeutet Riefen - nicht bloß bas einem Riefen Giaene ob. Ungemeffene, fondern meift ungewöhnliche Große überh., als: die Riefenameife, große, fcmarze Rofsameife; die Riefenarbeit, eine febr fcmere Arbeit; ber Riefenbau, ein febr großer, weitläufiger Bau; das Riefenbett, f. p. w. Huncharab; die Riefenerdbeere, eine Erdbeerenart mit ungewöhnlich großen Krüchten in Chili; die Riefengans, Raturk. eine Urt großer Enten; bas Riefengebirge, En. eines Gebirges zwischen Schlesien und Böhmen, welches ein Theil ber Subeten ift; der Riefengeier, Ramen ber größten Beier-Art; bas Riefengespenft, Raturt. ein zum Geschlecht ber Fangbeuichrece gehörendes Infect; die Riesengestalt, eine febr große, riesenahnliche Geftalt: riefengroß, Bm., außerordentlich groß; die Riefengroße; ber Riefenknochen, Knochen von ungeheuer großen urweltlichen Thieren (z. B. Mammuteknochen); der Riefenkohl, großer ichottischer Ropftohl; der Riefenkörper; die Riefenkraft; riefenkraftig, Bw.; die Riefenlerche, ein amerif. Boget mit einem ichwargen Gurtel auf ber Bruft; riefenmäßig, Br., bas Dag eines Riefen habend, einem Riefen angemeffen ob. abnlich, ungeheuer groß; die Riesenmäßigkeit; die Riesenmucke, eine Urt großer, langfuniaer Muden; die Rieseninuschel, eine Urt zweischaliger, außerordentlich großer Muscheln, Gienmuschel; das Riefenohr, Raturt. eine Urt großer Meers od. Secohren; der Riefenschatten, fehr großer ober langer Schatten; Die Riesenschildfrote, die größte Schildfroten-Urt; die Riesenschlange, die größte Schlangen-Urt in Offindien u. Ufrita, Ronigs-, Abgottfchlange (fr. Boa); ber Riesenschritt, ein außerordentlich großer Schritt, bes. M. Riesenschritte, uneig. f. febr große Kortichritte; der Riesenschwamm, eine Urt febr großer, efsbarer Blätterschwämme, bef. in Italien; riesenstart, Bw., außerordentlich ftart; die Riefenftarte; die Riefenftimme, außerordentlich laute Stimme; ber Riefentopf, gem. Benennung ber Ufchenkruge, die man in den fogenannten Riefenbetten findet; das Riefenwert, ein außerordentlich großes, ungewöhnliche Rraft erforderndes Bert; die Ricfenwespe, die größte Urt ber Holzwespen; - Ableit. riefenhaft ober rieficht, Bw., riefenahnlich, ries fengroß; die Riesenhaftigkeit.

Riefe, w., Riefel, m. u. w., riefeln 1. f. unter riefen 1.

riefeln 2. ziel. 3w. (schweb. rissla, sieben; istand. hrisla, angets. hriscian, schütteln) oberd. f. sieben; das Niefel, -6, ein grobes Sieb; auch ein Kohelenford von bestimmter Größe, als Kohlenmaß.

riesen 1. 3w. (nieberd. Form f. reisen, f. d.; altd. rîsan, rîsen) 1) ziellos m. sein, niederd. überd. f. sich fortbewegen, laufen, fließen; steigen, aufstehen, sich erheben (die Sonne rieset; die Waare rieset, d. i. schlägt auf, wird theurer); auch aufquellen, schwellen; sinken, fallen, abfallen, bes. mit Geräusch u. in einzelnen Theilen od. Stücken allmählich herabfallen; 2) ziel. oberd. auf einer Niese (s. u.) herabschaffen (holz 2c.); 3 seb. die Riebuhr,

oberd, f. Sanduhr (vom Berabfallen bes Sandes); ber Riefenhund, Beram, ein Raften, in welchem man Erze wegfördert (val. Sund 3); der Riefen-Kasten. Beram. ein Raften, in welchen man bie heraufgezogenen Erze aus. fturzte - die Riese, M. -n, (mittelh. rise), alt. und oberd. ein Abhana: inebef. eine naturl. od. funftl. Rinne an einem Berge, in welcher Baffer, Sand, Geftein 2c. hinabgleitet, ob. gefälltes Solz hinabgerollt wird (Solz. riefe ob. Holzrutiche); lanbich. auch f. Lauwine (Schneeriefe); - ber Riefel, -8, M. w. E., ob. die Riefel, M. -n, 1) tanbich. f. v. w. die Riefe, Holariese; 2) alt u. oberd. das Riesende oder Berabfallende, Tropfelnde, ber Ubfall; insbef. feiner Regen, Hagelkörner od. Schloßen (baher riefel. weiß, overd. f. schloß= od. schneeweiß); landsch. auch in Menge vorhandene Fleine Flecken, bef. Sommersproffen; baber riefelig, Bw. f. sommerfleckig; ber Riefelausschlag, f. bie Masern; die Riefelraupe, eine weißgesprenkelte Raupe; - riefeln, ziellof. 3w. m. haben (bas verkleinernde und zugleich veröfternde riefen; altb. hrisilon, riselen, geriselen, nieberd. auch grufeln; baber bas frang, gresler, greler, hageln) 1) mit Geräusch in kleinen Theis len, Körnern, Tropfen zc. allmählich herabfallen (Sand riefelt vom Ub. hana ac.): unp. es riefelt, b. i. es reanet od. hagelt fein: 2) mit fanft murmelndem Geraufch fliegen (eine riefelnde Quelle; vgl. b. frang. ruisseau, ruisseler; in biefer Unwendung mehr als Schallwort gefasst); ber Rieselregen, ein feiner Regen 2c.

riefen 2. ziel. 3w. (von Ries f. Reis), niederb. f. pfropfen.

Riefenameife zc. — Riefenwespe; rieficht zc. f. unter Riefe, m.

Riesuhr, f. unter riefen 1.

Rieswerk, f. (n. A. Rieswerk), Wafferb. f. Reiswerk, Strauch : ob. Bufdwerk.

Rieß, f., -es, M. -e, jedoch nach einem Zahlw. unverändert, z. B. 10 Rieß zc. (schwed. ris; vielleicht v. risen, reisen, sich erheben? also r. Rieß geschr., eig. ein Hausen), eine Masse Papier von 20 Buch od. 480 Bogen, 1/10 Ballen; bei den Papiermachern aber = 3 Buscht oder 546 Bogen; die Rießhänge, ein wie ein T gestaltetes Werkzeug der Papiermacher zum Aufhängen der zu trocknenden Bogen.

Riefling, m., -es, M. -e, in Franken eine Urt Weintrauben mit bicht-febenden, faftreichen, aber fauerlichen Becren.

genven, jastretagen, aver sauert

Rieft, m., s. Rist.

Riefter, m., -6, M. w. E. 1. (oberb. die Riefter; altb. riostar, und riostra, w.) landich. f. die Pflugsterze; ehem. die Pflugschar (angels. roost); landich. auch f. der Pflugbalken, u. f. das Streichbrett am Pfluge; — 2. landich. f. der Rist der Hand od. des Fußes; 3. s. Rister.

Riefter, w., f. Rufter.

Riet, w., Hofriet, oberd. f. v. w. Reite, Sofreite, ber Sofraum.

Riet, f., -es, 1. (auch Rieth geschr.) f. Ried 1. — 2. (sanbsch. auch bie Ried) oberd. das Rückensleisch vom Rinde, Nippenstück; auch eine Bergereihe; — 3. (auch ber Riet, Ride 2c.) niederd. ein Graben, Bach, sliespendes Wasser.

Riff, f., -es, M. -e, 1. (isländ. rif, engl. reef, riff, schwed. ref; vergl. Reff 2.) eine lange, schmale Sand = od. Felsenbank, Klippenreihe in der See; — 2. Schiff. s. v. w. Reff 1.; daher riffen, 3w., s. v. w. reffen.

Riffe, w., M. - n, 1. lanbich. f. Rispe; auch. f. Taubhafer (Riffen, Rispen); - 2. f. unter riffen.

Riffel, Riffelbaum zc. - Riffelraspel, f. unter riffen.

riffeln, giel. 3m. 1. (ichweb. reffla) lanbich. f. riefen, riefeln (g. B. eine geriffelte Buchfe); — 2. f. riffen.

riffen 1. ob. gew. riffeln, ziel. 3w. (altb. rifilon, riffeln, zupfen u. sägen; einerseits mit raufen, andrerseits mit reiben verwandt; vgl. das franzersler, seilen), 1) abrausen, abreißen, inobes. den Flachs—, die reisen Samenknoten deöselben mittelst der Riffe od. Riffel (s. u.) abreißen (niederd. repen, repen, repeln); 2) handw. mit einer Feile bearbeiten, glatt feilen; gem. auch überh. f. reiben, scheuern (z. B. der Zeug hat sich durchgerisselt); uneig. gem. einen—, f. scharf tadeln od. züchtigen (vergl. durch die hechel ziehen); die Riffe od. Riffel, M. -n, das Werkzeug zum Flachsriffeln, ein großer hölzerner od. eiserner Ramm, auch der Niffelkamm; Riffel (altd. rifila) ehem. auch f. Säge; der Riffelbaum, kandw. der starke Baum, in welchem die Riffeln bessestigt sind; das Riffeleisen, eine rechtwinklig gebogene Feile der Goldarbeiter; die Riffelseile, eine etwas gekrümmte Feile der Metallarbeiter; die Riffeleraspel, eine seine Raspel der Büchsenschafter zum Glätten des Gewehrschaftes.

riffen 2. f. unter Riff.

Rig, m., -en, M. -en, ob. ber Rigel, -6, bair. ein (halb?) ver= schnittenes mannliches Schwein; ber Rigler, -6, östr. ein nur halb ver= schnittener Hahn, Halbhahn (verw. mit regen; ob. mit rahen, reihern, bas Weibchen treten?).

rigolen, 3w., f. riolen.

Rille,w., M. -n (engl. rill), nieberb. eine kleine Rinne, ein Bachlein; eine Furche, Niefe.

Rimm, f., -es, M. -e (vergl. Riemen 2.), nieberd. ein Querbalten ob.

Riegel zur Berbindung einer Reihe Pfähle im Bafferbau.

Rimpel, w., M. -n (holl. rimpel, engl. rumple), nieberb. f. Runzel; rimpeln, ziel. 3w. (vgl. rumpfen; alt u. oberb. rimpfen, f. rihen), nieberb. f. runzeln; bei ben Kammmachern: die Zähne in einen Kamm einschneiben; baher ber Rimpler, -3, eine dazu bienende Säge mit zwei Blättern.

Rind, f., -es, M. -er, (alth. hrind, rint, M. hrindir; angelf. hrith, hrydher, hrudher, altfrief. rither), urfpr. u. noch lanbid. ein junger Dchs, ber noch nicht gearbeitet hat, Farre; auch eine junge Ruh, die noch nicht gefalbet hat, Farfe; gew. in weiterer Beb. Gemeinnamen fur alle Thiere ber Gattung, welche bem Geschlechts = u. Altersunterschiede nach Stier, Doche, Ruh, Ralb ic. genannt wirb; - 3feb. von Rind, Rinde, Rinder: bas Rindsauge, Muge eines Rindes; uneig. Namen einiger Pflanzen, insbef. f. Ochsenauge, u. Kärberkamille ob. Streichblume, beibe auch Rindsblume genannt; ber Rindsbaum, Schneebaum in Ceylon, beffen both ben Rinds knochen ähneln foll; die Rindsblafe; das Rinds = oder Rinderblut; der Rinds= od. Rinderbraten, gebratenes Rindfleifd; die Rindsflecke, o. G., gereinigte u. zerschnittene Darme, Banft u. Magen eines Rinbes, Ruttelflecke; bas Rindfleisch, Ochsen= ober Auhsleisch; die Rindfleischbrühe 2c.; die Rindfliege, Biehbreme; bas Rindgras, ftacheliges Riebgras; bas Rinds= haar; die Rindshaut; die Rinderheerde; der Rinderhirt; der Rinds= ob. Rinderknochen; ber Rindstopf, auch uneig. f. Dummtopf; bas Rind=

ob. Rindsleder, Leber von Rindshaut bereitet; rind(s)ledern, Bw., von Rindsleder gemacht; das Rinds ob. Rindermark; der Rindschlag, landsch bie Besugniss, nach einer unter den Fleischern eingeführten bestimmten Ordnung Rindvieh zu schlachten, u. diese Ordnung selbst; der Rinderstaar, eine Art schwarzer Staare mit gelbem Schnabel, die sich gern auf Wiesen unter dem Rindvieh aushalten; der Rinds od. Rindertalg; das Rindvieh, 1) Sammelw. f. Rinder überh. ohne Unterschied des Geschlechts, Hornvieh; 2) ein einzelnes Rind, gew. nur uneig. als gem. Schimpswort für einen dummen, plumpen Menschen; die Rindviehbremse, Ochsenbremse; die Rindviehzucht zu.; der Rinderweizen, blauer Kuhweizen, Ochsenblume; die Rindviehzuurst, Wurst von Rindsseisch, die Rindwurz od. Rindswurzel, das schwarze Bilsenbraut; die Rinds od. Rinderzunge ze.; — Ableit. rindern, Bw. (altd. rindern, rindrin) oberd. f. vom Rinde (rindernes Fleisch, ein rinderner Braten ze.); rindern, ziellos. 3w. m. haben, vom Rindvieh: nach der Begattung verlangen (die Kuh rindert); auch f. befruchtet werden.

Rinde, w., M. -n, Bertl. bas Rindchen, (alth. rinta, rinda, angelf. u. engl. rind; von ber Wurget rid, ridan, umwinden, binden; ob. verw. mit Rand, Rain, von rinan, berühren), die außere, hartere Umgebung ober Decke eines Rorpers, von weiterer Beb. als bie finno. Borke, Rrufte, Schorf (2. B. bie Rinde am Brobe, Rafe 2c.; bie trocknende Bunde bekommt eine Rinde): insbef. die Rinde des Brodes und ber Baume (Baum-, Gichen-, Rieber=, Chinarinde 2e.); uneig. überh. bas Außere, die Außenfeite; -Bfe s. rindenartia, Bw., einer Rinde abnlich; rindenbraun, Bw., braun wie Fieberrinde; ber Rindenkafer, f. v. w. Borkenkafer; der Rindenkleber, (verberbt: Rinnenkleber), ber kleine Baumfvecht, Baumläufer, Die Baumklette: bie Rindenmotte, eine Urt Motten, die ihre Gier in Baumrinde legen; der Rindenstein, Tropfftein, welcher andere Rorper mit einer Steinrinde übergieht: die Rindenwange, eine auf der Baumrinde lebende Wangen : Urt: rindfällig, Bw., Forftw. die Rinde fallen laffend ober verlierend (Baume); baber die Rindfälligkeit; auch rindschälig, Bw.; die Rindschäligkeit; -Ableit. rindig, Bm., eine Rinde habend, bef. in 3fes. wie grob =, bartrindia 2c.

Rindfleisch zc., Rindsflecke, eleber zc.; Rindvieh, Rindwurz zc. f. Rind.
ring ob. ringe, Bw. (altb. ring, ringi, ringe, urspr. leicht, beweglich, vielleicht von rinnen), ober u. niederd. f. gering; daher: ringfertig, Bw. oberd. f. leicht ober schnell im Gehen zc.; auch f. geringfügig; ringhaltig, f. geringhaltig; ringfinnig, oberd. f. leichtsinnig; die Ringe, alt u. oberd. f. Leichtigkeit, Behendigkeit; auch geringe Schwere (vom Gewicht); die Ringigkeit, oberd. f. Unwichtigkeit; ringen u. ringern, ziel. 3w., altd. u. landich. f. gering od. geringer machen, schwächen, erleichtern, verringern.

Ring, m., -es, M. -e, Berkt. oberd. das Ringlein, gem. Ringel, nieberd. Ringelchen, (althochd. angels. isländ. hring, mittelh. rinc, G. ringer; engl. u. schwed. ring; vergl. Kring, Kringel, u. d. griech. zotzos, ztozos, tat. circus), überh. die Richtung od. Ausdehnung in die Runde, ein Kreis, eine Kreislinie (z. B. ein Ring um den Mond; blaue Ringe um die Augen; im Tanze den Ring machen, d. i. die Runde); gew. ein kreissörmiger Körper od. Körpertheil, sinnt. Reif (ein eiserner Ring; ein Ring von Stroh; einen Ring um etwas legen; ein Deichsel, Ohre, Panzere, Schlüsselring 2e.;

Schiff, ein ringformiges Werkzeug zur Meffung ber Connenhöhen; Naturt. eine Urt Porzellanschnecke: ber gelbe ob. golbene Ring; bicht. f. Erd. freis 2c.); in engerer Beb. ein Fingerring (einen Ring tragen; bie Ringe mechfeln, bei ber Trauung); ebem. auch f. Band, Keffel, Schnalle; ferner die freisformige Ginschliegung eines Plates, und ber fo eingeschloffene Plat felbit, überh. ein runder ob. rundlicher Plat, insbef. Marktplat, ebem. auch Rampfplat, Gerichteftätte, Landesbezirk; ebem. und noch lanbich. eine im Rreife versammelte Menschenmenge, freisformige Bersammlung bef. ber Richter, baber überh. bas verfammelte Gericht; auch eine bestimmte Masse, ein Haufen, eine Menge od. Bahl (z. B. ein Ring Drath, b. i. eine gewiffe Menge ringformig zusammengelegten Drathes; ein Ring Roblen. b. i. fo viel Rohlen, als aus 10 Rlaftern Bolz gebrannt wird; niederd. ein Ring Torf, b. i. ein Saufen von 8= bis 9000 Stucken; ein Ring Stabholz = 4 Schock ober 240 Stud; auch von andern Dingen: eine 3ahl von 4 Schod); - 3fes. der Ringanter, Schiff. ein Unter mit einer Schaufel; bas Ringauge, eine Urt amerikan. Nattern, beren Rucken mit geringelten Banbern gezeichnet ift; auch eine Urt Meerbraffen; der Ringbauch, Bartfifch, Schmalzfifch; die Ringblume, eine ber Ramille abnliche Pflanzengattung: ber Ringbolgen, ein mit einem Ringe versebener Bolgen; ber Ring= burger, landich. ein am Ringe, b. i. am Markte, wohnender Burger; die Ringdroffel ober Ringeldroffel, eine Urt schwarzer Droffeln mit gelbem Schnabel u. einem weißen Ringe um ben Sale, auch Ringamsel, Meer-, Schneebroffel zc.; die Ringente, eine Urt wilber Enten mit einem weißen Ringe um ben Sals; der Ringfinger, ber vierte Kinger, an welchem man ben Ring zu tragen pflegt, Goldfinger; der Ringfisch, eine Art Klipp= od. Band= fifche: rinaformia, Bw., die Korm eines Ringes habend; die Rinaformia= keit; das Ringfutter, ein Kutter ob. Kutteral zu Ringen; so auch: bas Ringkaftchen, die Ringschachtel; das Ringhorn, eine Urt Regelschnecken; ber Ringknorpel, Unat. ber ringformige zweite Knorpel am Rehlkopfe; ber Ringkragen, ehem. ein rings um den Hals gehender Kragen am Harnisch; später: ein kleines silbernes Schild, welches die Officiere auf der Bruft trugen; Naturt. eine Urt geringelter Kliegenfänger; die Ringlerche, eine Urt großer Lerchen; das Ringmaß, bas Dag, wonach die Golbarbeiter Ringe machen; bie Ringmauer, eine Mauer, welche einen Raum, g. B. eine Stabt, völlig einschließt; ber Ringpanzer, ein aus Ringen zusammengeschter Panzer; bas Ringrennen, f. u. Ringelrennen; ber Ringschildmuskel, Unat. ein Mustel bes Salfes nabe bem Ringknorpel; ber Ringschwamm, bochftieliger Blatterschwamm, Marmorschwamm; ber Ringstein, in einen Ring gefaffter Stein, bef. geschnittener Stein (fr. Gemme); die Ringuhr, eine fleine, in einen Ring gefaffte uhr; - Ubleit. bas Ringel, -8, oberd. gem. f. Ring= lein, ein kleiner Ring, bef. Kingerring; verfch. ber Ringel, -8, M. w. E. (wo die Endung - el nicht verkleinernd ift), in einigen Unwendungen f. Ring, Rreis, freisformige Biegung, ob. etwas freisformig Gebogenes (g. B. ihr Saar fiel in Ringeln berab); inebef. ein Streif um ben Sale mancher Thiere, bef. Boget; die freisformigen Bienenmaden (Ringet, Ringels bienen ob. fungen); nieberd. auch ein Korb, welcher 1/2 Scheffel halt, als Rohlenmaß, u. ein Haufen Torf von 8 Goben (vergl. Ring); ringelicht, Bm., einem Ringel abnlich; ringelig, Bm., Ringel habend, baraus bes

stehend: lanbid, gem. f. ichwindlig: ringeln, 3w. (alth. hringilon), 1) giel. mit Ringen ob. Ringeln verfeben (Schweine-, b. i. ibnen Drathringe burch ben Ruffel gieben, um ihnen bas Bublen zu wehren; geringelter Rattun, b. i. mit Ringeln gezeichneter; eine geringelte Burgel, b. i. ringformig geftreifte); in Ringel legen, fraufeln (bas Saar); 2) ruck. fich -, in Ringel fallen, Ringel bilben (Saare, Beinranten zc. ringeln fich); ber Ringler, -6, wer ringelt, Ringel od. Ringe macht; bair. f. Drecheler (Beinringler, b. i. Rnochenbrecheler, bef. ber die Ringe zu Rosenfrangen macht); 3fet. von Ringel, ringeln: ber Ringelbar, ein Bar mit weißen Ringen am Salfe: die Ringelbiene, f. o. Ringel; die Ringelblume, Dotter = ob. Golbblume (weil ihr Samen bie Geftalt kleiner Ringe hat); Die Ringelblumenfarbe, gelbrothe Farbe; das Ringelbrod, lanbich. f. Brezel, Rringel; die Ringeldroffel, f. o. Ringdroffel; ber Ringelfalt, ber mannliche Bleifalt mit einem Ringel um ben Bals: Die Ringelgans, Erdgans (f. b.) mit einem Ringel um ben Bais; das Ringelgedicht, Ringellied, ber Ringelreim, Rundgebicht, Rundgesang, eine fünftliche Lieberform, in welcher gewiffe Berfe an bestimmten Stellen wiederholt werden (fr. Rondeau): bas Ringelkraut, Springkraut, beffen aufgesprungene Samenkapfel fich gufammenringett; ber Ringelfuckut, eine Urt Spechte mit einem Ringel um ben Bals, Goldspecht; Die Ringelmerve, eine Urt grauer Mewen mit einem schwarzen Ringel um ben Sals; die Ringelnatter ob. Ringelschlange, die gemeine Sausnatter; ber Ringelrabe, eine Urt Raben mit weißem Ropf, Rücken, Bauch u. Aluaeln u. einem ascharauen Ringe um ben Sals; Die Ringelraupe, Rauven aus folden Giern, welche um die Zweige ber Bäume einen feften Ring bilben, z. u. v. Reft= und Stammraupen; die Ringelraupenmotte ob. Ringelmotte, bie Motte, aus beren Giern die Ringelraupen entsteben; ber Ringelreihen, Kreistang, vergt. Reihen; ber Ringelreim, ein mehrmals wiederkehrender Reim ob. Reimvers (fr. Refrain); auch f. Ringelgebicht; bas Ringelrennen ob. -flechen, ebem. Rittersviel zu Pferbe, wobei mit ber Bange nach einem hangenden Ringe gerannt wurde; jest bas Reiten auf bolgernen, um eine Balge brehbaren Pferben zc. als Rinderbeluftigung, auch bas Ringelspiel, (fr. Carouffet); die Ringelschote, eine zum Geschlecht ber Schiffskuttel gehörende Schnecke; ber Ringelichwanz, ein geringelter ob. fich ringelnder Schwanz; eine Urt Tauben, beren Schwanz mit einem bunkelbraunen Streifen geringelt ift; ber Ringeltang, ein Tang im Rreife; die Ringeltaube, eine bläuliche wilbe Taube mit einem weißen Ringel um den Sals; auch f. Lachtaube; die Ringelwalze, eine Urt Balgenschnecken; der Ringel= weizen, landich. f. Ruhweizen; Wunderweizen: - ringen, ziel. 3m., mit einem Ringe ob. mit Ringen verfeben, f. v. w. ringeln, nur in einzelnen Unwendungen (z. B. bie Schweine-, f. ringeln; eine Stute-, bamit fie nicht vom Bengfte belegt werbe; Forftw. einen Baum-, b. i. bie Rinde ringeum abschälen; auch in: beringen); im Rreife umgeben, nur in bem gef. umringen; - rings, Dw., im Ringe, b. i. im Rreife, rundum, gew. mit nachfolgendem um, berum, umber (ringe um bie Stabt, ringe um mich ber); baber bie ggef. Nw. ringsber, ringsum.

ringen 1. 3w. (altb. ringan, rang ob. ranc, gerungen, streben, kampfen, streiten; Grundbeb. scheint aber: breben, winden; so in dem angels. vringen, engl. wring (baher wrong, verkehrt, unrecht) und niederd. wringen; bemnach

scheint ringen (vringan) von gleicher Wurzel mit Ring (hring) und v nur mit h zu wechseln), ablaut. Impf. rang, range; Mw. gerungen, 1) ziellos m. haben, sich winden, heftige Bewegungen machen ob. überh. alle Kräfte anstrengen, um ein Hinderniss zu überwinden od. etwas zu erreichen, sinnv. streben (nach etwas—, uneig. nach Ehre und Lob—; vergl. erringen); bes. mit bloßen Händen durch Umschlingen mit den Armen mit Jemand kämpfen (niederd. wrangen); ehem. auch überh. f. känupsen, streiten, jest bes. uneig. (z. B. mit Gesahren, mit dem Tode ringen 2c.); 2) ziel. einen biegsamen Körper im Kreise drehen, winden mit dem Nebenzbegriffe der Unstrengung (die Wäsche ringen, ausringen, s. b.; die Hände ringen, als Zeichen der Verzweisflung; einem etwas aus den Händen— 2c.); die Ringekunst, die Kunst des Kingens (Kämpfens); der Ringplaß, Plaß zu übungen im Ringen; der Ringer, -s, wer ringend kämpft.

ringen 2. f. unter Ring; ringen 3. ob. ringern, f. unter ring.

ringfertig, sfinnig ic. f. unter ring; — Ringfinger, sfifch ic. — Ringuhr, f. unter Ring; — Ringplat, f. unter ringen 1. — rings, f.

unter Ring.

Rinken, m., -3, M. w. E., u. Rinke, w., M. -n, (altb. hrinka, rinke, m. u. w.; vgl. rincho, rinke, ein Riegel, ber eingebreht wird; Nebensform von Ring; vgl. auch ringen, angels. vringan, brehen), ein breiter, bicker Ring, z. B. an ben Uchsen, Deichseln ze.; alts u. oberd. eine Spange, Schnalle, bes. Schuhschnalle (Schuhrinken); Bauk. das halbkreiskörmige oberste Glied am Säulenschafte; der Rinkendorn, oberd. der Dorn in einer Schnalle; der Rinkens ob. Rinkschmied, altoberd. Verfertiger starker eiserner Ketten; das Rinkentuch, Jäg. Tücher, welche statt der Maschen Ringe haben; rinken ob. rinkeln, ziel. zw., oberd. f. schnallen, zuschnallen, oder sessen.

rinkinken, ziellof. 3m., Schiff. von neben einander liegenden Schiffen: bei

einem Sturme heftig an einander flogen.

rinnen, ziellof. 3w. (goth. rinnan, laufen; altb. rinnan, rinnen, ran, gerunnen; angelf. rinnan u. verfett irnan; ieland. renna; engl. run; nieberd. rönnen; vergl. b. griech. beer) ablaut. Impf. rann, Conj. ranne u. ronne; Dem. geronnen, 1) m. fein, urfpr. sich schnell fortbewegen, laufen (welche Beb. nur noch in entrinnen erhalten, übrigens in bas abgel. urspr. factitive rennen übergegangen ift, f. b.); baber altoberd. f. gerathen, fommen (2. 98. Busammen-, gurud-, in Schulb-, b. i. in Schulben gerathen); altb. (bef. in ber Ableit, arrinnan, irrinnan, errinnen) zum Borschein kommen, aufgeben (von ber Gonne), teimen, fpriegen zc.; jest nur von Stuffigeeiten: fich lang= fam fortbewegen, in geringer Menge u. mit schwacher Bewegung fliegen (fleine Quellen rinnen; bas Blut rinnt aus ber Bunbe); lanbich. auch f. ge= rinnen: oberb. f. auf dem Baffer treiben (versch. von dem felbstthätigen Schwimmen); 2) m. haben, eine Fluffigfeit hervordringen ober rinnen laffen, finnv. leden, triefen, fliegen (ein Befag rinnt, wenn es nicht bicht ift; bie Mugen rinnen; bas Licht rinnt); 3fet. rinnaugig, Bm., triefaugig; ber Rinnftein (gem. Rennftein), eine fteinerne ob. gemauerte Strafenrinne, Boffe; - Ableit. Die Rinne, M. -n, Berel. das Rinnchen, (altd. riuna, nieberd. Ronne), eine lange, fchmale Bertiefung, burch welche eine Kluffigkeit rinnt ober abfließt, finno. Goffe, Rinnftein zc.; inebef. lange

gehöhlte Korper von Solz, Blech zc. zur Leitung bes Baffers (Dache. Regenrinne); auch überh. jede fich in die Lange erftreckende Bertiefung. finny, Kurche, g. B. in ber Gaulenordnung eine Bertiefung am außeren Rande ber Rrangleifte; Raturt. eine Urt Scheidemuscheln (aud) Rinnenmuschel); Jag. ein aufgestelltes Garn mit einer Taube in ber Mitte gum Kange von Raubvögeln, auch Rinnen- ob. Stofgarn; 3fe s. ber Rinnbaum, bas Rinn= bold, zu Rinnen brauchbares Bold 2c.; bas Rinneisen, ein eiferner Saken. welcher eine Dachrinne traat: Die Rinnleifte, in ber Saulenordnung ein grofee zur Salfte ausachöhltes Glieb; die Rinnenblume ob. bas Rinnenblatt, eine ausländ. Pflanzengattung, auch Bafferblatt (hydrophyllum); rinnenformig, Bw., Pflang. Die Form einer Rinne habend; bas Rinnen= garn, f. o. Rinne; ber Rinnenknecht, Brau, ein holzernes Werkzeug, wo= rauf bie Rinnen gelegt merben; - ber Rinnfal, -es, M. -e, ob. ber Rinnfel, -8, M. w. E., oberb. f. Rinne; Flufsbett (vergl. Runs, Runfe); das Rinnsel, -8 (altb. rennisal; veral, Rennsel), oberd. Das Lab, welches bie Milch gerinnen macht.

Rivle, w., M. -n (holl. riool, frang. rigole; vergl. Rille), nieberb. f. Rinne, tiefe Furche, fleiner Graben; rivlen, auch reolen, rigolen geschr., ziel. 3w. (frang. rigoler), Landw. ein Stuck Land furchenweise tief umgaraben ob. umpflugen, um die bessere Erke aus der Tiefe heraufgubringen;

baber: ber Riolpflug, ein bagu bienendr eigenthumlicher Pflug.

Rippe, w., M. -n, Bertl. bes Rippchen, (nieberb. Ribbe; oberb. auch: bas Ripp; altb. rippi, ribbi d. rippa, ribba; angelf. rib, ribb, engl. rib; island. rif, fdweb. ref; paw. mit Raff, Reff, Reif, nieberd. Reep, goth, raip, Riemen: alfo urfpr. ein Streif, ftreifenartig ausgebehnter Rorper), die gebogenen Seitenfrochen am menschl. u. thier. Korper, welche bie Brufthohle bilben (feim Menfchen heißen: mahre Rippen bie 7 oberen, langeren: faliche R. bie 5 unteren, welche immer furger werben; Rieifch. faliche Rippe, ein zwischen zwei Rivpen an ber Borberbruft eines Rinbes ausgehuenes Stud Fleisch; einem in die Rippen ftogen, gem. f. in die Seite); in meterer Beb. auch andere in die Lange ausgedehnte u. bef. bogenfor= mige Theile; insbef. bie gebogenen Seitentheile eines Schiffes, welche am Riel: jufammenlaufen; bie magerechten Solzer an ben frummen Schleufen= thuren; die Rreuzbogen eines gothischen Gewölbes; an ben Blattern ber Baume x. die Fortfase bes Stieles, die fich als hervorragende Streifen burch bas Blact verbreiten; bie erhabenen Streifen auf ben Kruchthüllen u. Samen mancher Gemächse; bas Seil- und Bindewerk, womit man die Feuerkugeln umidnirt, u. bal. m.; - Bfes. der Rippenapfel, f. v. w. Rantapfel, f. b.; ber Rippenbraten, ein gebratenes Rippenftuck, bef. vom Schwein, niebab. Rippspeer ob. Ribbespeer; der Rippenbund, die umwindung ber Feuerkugeln mit Bindwerk; bas Rippenfell ob. die Rippenhaut, bie Sout, mit welcher die Brufthöhle ausgekleidet ift; das Rippenfleisch, das Reifch an ob. von ben Rippen; bas Rippengeschirr, eine Urt Pferbegeschirres mit vielen Rückenriemen; ber Rippenhalter, Unat. zwischen bem Salfe und ben Rippen liegende Muskeln; ber Rippenheber, Muskeln an ben unterften Rippen; der Rippenstoß, ein Stoß in die Rippen oder in die Seite; das Rippenstud, ein Stud Aleisch aus u. mit ben Rippen; bas Rippenweh, Samerzen in ber Rippengegend: - Ableit. rippen, ziel. 3m., etwas mit Rippen, b. i. hervorragenden Streifen ic., versehen, bes. bas Mw. gez rippt als Bw. (gerippte Alempner-Arbeit; ein geripptes Blatt); rippig, Bw., Rippen habend, gerippt.

Rippel, m., landsch. f. die Schafgarbe.

rippeln, ziel., ziellos. u. ruckz. 3w. (lanbich. auch ribeln, ribbeln; bas verkl. u. zugleich veröfternbe reppen, reiben), gem. f. wiederholt reiben oder kleine Bewegungen machen; sich—, f. sich regen, rühren, unruhig fein, sich gegen einen Stärkeren auflehnen.

rippen, 3m., Rippenapfel ic., rippig, Bw., f. unter Rippe.

ripps rapps, s. rapps.

risch, Bw. (schweb. rysk, nieberb. risk, welches urspr. aufgerichtet, gerabe, bann auch geschwind bedeutet; also wahrsch. von resen, reisen, b. i. steigen, fallen), vit. f. rasch, schnell; rischdräthig, Bw., Forstw. vom Holze: mit ber Länge nach gerade aus laufenden Streisen oder Abern; entg. überspännig; ber Risch, -es, M. -e (auch die Resche od. Rösche, s. b.; schweiz die Rischi, das Loch, durch welches man das Heu hinabläst), landsch. f. Abshang, Gefälle.

Rischt, f., -es, M. -e (vielleicht nur munbartl. Aussprache von Rist; vgl. auch Riester), lanbich. z. L. in ber Lausis: ein Querholz am Border=

wagen, welches die Deichsel in der Sohe erhätt.

Rispe, w., M. -n, (wahrsch. 1. dem altd. rispen, urspr. wohl hrispan, fräuseln, lat. crispare; vergl. auch respen, raspen, sammeln, zusammenkassen), der büschelsörmige Blüthenstand z. B. des Hafers, der Hise ze., wo an dem Stengel eine Menge einfacher Blumenstiele von verschiedener Länge stehen; versch. von Ühre (wo die Blumen in Neihm an dem Hauptstiele sigen), Kolbe (wo sie auf kurzen und verbeckten Stielen stehen) u. Dolbe (wo sie eine breite, runde Fläche bilden); landsch. auch f. Ühre, Taubhafer, Lolch; rispenförmig, Bw., die Form einer Rispe habend; das Rispengras, jede Grasart mit rispenförmigem Blüthenstand, insbes. das Schilfgras, Liehgras, Wasserviehgras; — der Rispel, -s, M. w. E., oberd. Gehänge von mehren an einander gereiheten Zwiebeln, Baumfrüchten, Bögeln u. dgl.; das Rispelein (auch Raspelein, im Zillerthal: Rispal, Raspal) f. die isländische Flechte.

rispen, ziel. 3w. (vergl. riffeln, u. bas oberd. reispen, f. zupfen, pugen),

nieberd. f. tabeln, einem Berweise geben.

Rifs, m., G. Nisses, M. Nisse, (v. reißen, f. b.; althochb. riz, Schriftzeichen; nord. rit; mittelh. rîz, das Reißen; oberd. auch die Riße, w., f. Linic, Reihe), 1) die Handlung des Reißens, bes. ein einmaliges Reißen (mit einem Risse zc.), gem. auch ein derber Schlag mit einer Peitsche, einem Stocke zc. (Risse bekommen, geben zc.); die durch Neißen, ob. auch turch Brechen, Bersten zc., entstandene Trennung der Theise eines Körpurs, sinnv. Niße, Spalte, Sprung, Bruch zc. (das Papier, das Tuch zc. dat einen Risse; Risse im Holz, im Erdboben, in der Mauer zc.; vor den Risse treten, vor dem Risse frechen, eig. die Mauerlücke mit seinem Leibe becken und gegen den Feind vertheibigen, daher uneig. die Essahr u. den Schaden auf sich nehmen); uneig. überh. f. Trennung, Spaltung, Veruneinigung der Gemüther; Lücke, Leere (diese Ausgade hat einen großen Riss in meinen Beutel gemacht); Vereitelung der Abssichten x.; Täg. von einem Bolse ge-

rissen Wilb; 2) (von reißen f. zeichnen) eine den Hauptlinien ob. Umstissen nach gemachte Zeichnung, bes. zur Baus und Feldmeskunst, sinnv. Plan, Entwurf (vergl. 26s., Aufs, Grundriss 2c.); riffig, Bw., Risse, d. i. Spalten 2c., habend (rissiges Holz, Mauerwerk 2c.); Naturk. enge, tiefe, gerade, aber nach verschiebenen Richtungen laufende Spalten habend; Bergw. rissig laufen, b. i. grabens ob, rinnenweise laufen.

Rifsling, m., -es, M. -e (vergl. Rießling; verw. mit rieseln, Riesel?), oberb. eine Abanderung bes gemeinen Weinstocks mit kleinen, runden, weiß-

gelben Beeren, fuß u. gewurzhaft.

Rift, m., -es, M. -e (tanbsch. auch Riss, Riester; attb. v. iecand. rist, v. der Burzel ris, risan, steigen, also urspr. Erhöhung; oder. wie das angels. vrist, engl. u. niederd. wrist vermuthen lässt, verw. ent dem schwed. vrida, engl. wrest. drehen, also urspr. Gelenk?), der Räcken des Fußes, d. i. der vordere hohe Theil, zu dessen beiden Geiten die Kröchel sind, auch: der Spann; alt u. landsch. auch der Handrücken sie Knöchel; am Halfe der Pferde der erhöhete Theil über den Schultern zu Ende der Mähne (auch Widerrist od. Widerriss genannt). — der Rister, -s, Schuhm. ein Lederstreisen zum Flicken des Obaleders an Schuhen, Stiesteln ze.; (s. auch Riester); ristern, ziel. zw., landsch. einen Schuh ze. auf diese Weise kliefen.

Rifte, w., M. -n (nieberd. aud Riffe), alt. u. lanbich. f. Reifte, b. i. Bufchel zc. (Flachs); riften, ziel 3m., zu Riften od. Reiften machen, in

fleine Bundel binden.

ritsch, ein Naturlau, welcher bes. ben Schall nachahmt, ber beim gewaltsamen Zerreifen eines Zeuges zc. entsteht, gew. in Verbindung mit ratsch (f. b.).

Ritscher, m., -e, M. w. E. 1. (Schallw.) b. den Bogelstellern f. Buchod. Rottfink; — 2. (auch Kütscher, von ritten, rütten, unter einanber wirrn), oberd. eine gemischte Speise aus Gerste u. Erbsen od. Linsen.

Ritt 1., m., -es, M. -e (von reiten, f. b.), das Reiten, die Bewegung ob. Orteveranderung zu Pferde (einen Ritt machen, ein Spazierritt; oberd, auch f. Mal nach Zahlwörtern; vgl. Fahrt; z. B. alle Ritt f. jebes Mal re.); Sag. f. Gang, Spurgang; lanbid, bie Bewegung bes Maulwurfe unter ber Erbe; ebem. f. Ungriff, Rampf; baber noch nieberb. f. Schlagerei, Streit, Bant (vgl. Bang); chem. auch f. ber reifige Beug, die Reis terei: taber noch: ber Rittmeifter, ber Unführer eines Reitergeschwaders, Sauptnann bei ber Reiterei; die Rittmeifterinn, beffen Gattin; Ubleit. rittig Bm., 1) landich. von jungen Pferden: bereits zugeritten; 2) oberd. von Ruben: mit einer Urt Buth behaftet, mobei fie wie Stiere brullen (malrich. von bem oberd. reiten f. in Born gerathen ob. fein); rittlings, Mr., f. v. w. reitlings, f. d. - ber Ritter, -6, M. w. E. (Rebenform von Reiter, f. b., altb. ritari, ritaere, riter, ritter; ielanb. riddari), urfpr. überh. ein Reiter; im Mittelalter inebef. ein mit Schwert u. Lange bemaffneter u. geharnischter abeliger Streiter zu Pferde, Stanbesbenennung einer Burbe, ju welcher ber Abelige in ber Regel nur burch Tapferfeit gelangte (einen gum Ritter ichlagen, b. i. ibn burch einen Schlag mit bem Schwerte unter gewiffen Feierlichfeiten in ben Ritterftand erheben; ein irrenber

524 Ritt

Ritter, b. i. ein berumziehender, ber Abenteuer auffucht; uneig. an einem gum Ritter werden wollen, b. i. ihn zu überwinden suchen, ihn feine überlegenheit fühlen laffen; ber Ritter einer Dame, b. i. ihr Bealeiter, Liebhaber, fofern bie ebemal. Ritter ben Frauen Schut u. Berehrung gewährten); fpater überh. Rrieger, Solbat, auch Ruffolbat; jest noch: ein Mitglied eines (nicht bloß abeligen) Orbens (2. B. Johanniter - Ritter, Ritter bes rothen Ablerorbene 2c.; auch wohl weibl. eine Ritterinn, gew. Orbene = Dame); in manden Landschaften die Glieder des niederen landtagsfähigen Abele (f. u. Bitterichaft); lanbich, beim Scheibenichießen: wer ben beften Schufe nachft bem Ronige gethan hat; uneig, beißt eine Speife, beftehend in Gemmet-Schnitten mit Giern u. Butter gebacken: arme Ritter: Naturt. eine Gattung Tagidmetterlinge: ein zum Gefchlecht bes Lachfes gehörender Fifch; eine Urt Stachelschnecken; - 3fes. von Ritter: die Ritterbank, die Bank, auf welcher bie Ritter ob. Mitglieder bes nieberen Abels bei gemiffen feierlichen Bersammungen figen, 3. B. ehem. im Reichshofrath 2c.; uneig. auch die Gesammtheit diege Personen selbst; die Ritterbirn, f. v. w. Mausbirn; ritterburtig, Bw., on ritterlicher, b. i. altabeliger Abkunft; baber Die Ritterburtigfeit; ber Reterdienst, ein Dienst, welchen ein Ritter gu triften verbunden ift, bef. der Rrigebienft zu Pferbe, ben ein Ritter feinem Lehnsherrn leiftete; in weiterer Bid. ein eines Ritters wurdiger, ein ritterlicher Dienst; das Ritterdorf, ein der Cerichtsbarkeit eines Rittergutes unterworfenes Dorf; die Ritterehre; ber Rittereid; ber Rittergebrauch ober -brauch; das Rittergedicht, die Ritterzeschichte (ber Ritter=Roman), ein Gebicht, eine Erzählung von Rittern u. Rotermaten; bas Rittergericht, Abelsgericht in Ungelegenheiten ber Ritterschaft eines ganbes, chem. auch bas Ritterding; das Ritteraut, ein Gut, beffen Befiger bem Lehnsherrn gu Ritterdiensten verbunden, übrigens aber von allen Lafter frei ift; ber Ritter= hof, ber Hof, d. i. das Wohnhaus, die Gebäude u. der Hofraum eines Ritterautes; der Ritterkampf; der Ritterkaften, lanbich. eine Rafe, welche bie Beifteuern des Abels in Empfang nimmt, u. die babei angestellten Berfonen; das Ritterfreuz, ein Kreuz als Ehrenzeichen eines Orbensritters; bas Ritterleben, ein Echen, welches ben Besiber zu Ritterdiensten verpflichet; ber Rittermann, in Sachsen: Tagelöhner, welche einem Ritteraute zu awiffen Krohnen verbunden find; versch. der Rittersmann, f. v. w. Ritter: ritter= mäßig, Bw., einem Ritter gemäß, tapfer 2c.; ber Ritterorden, ebem. f. v. w. Ritterstand; jest jeder Orden (f. d.), beffen Glieber od. Inhaber Ritter genannt werben; das Ritterpferd, bas zum Rriege geruftete Pfed eines Ritters; landich, auch f. Beupferd; die Ritterpflicht; der Ritterrath, ein aus Rittern ober Abeligen bestehender Rath; der Ritterruhm; der Rit= terfaal, Bersammlungssaal der Ritter ob. des Abels; die Ritterschaar; der Ritterschild; ber Nitterschlag, ein Schlag mit der Kläche bes Schwertes auf die Schulter, woburch chem. Jemand zur Ritterwurde erhoben wurde; das Ritterschloss, die Ritterburg; die Ritterschule (fr. Ritter-Mademic). Lehranftalt für junge Abelige, bef. zur Bilbung in ben Rriegewiffenschaften; ber Ritterschwamm, f. v. w. Sternschwamm; das Ritterschwert; der Ritter= finn; die Rittersitte; der Rittersit, Wohnsie eines Ritters; auch f. v. w. Ritterhof; bas Ritterspiel, in ritterlichen übungen, als Reiten, Fechten, Cangenrennen ze. bestehendes Spiel, Turnier; ber Rittersporn, uneig. ein

Pflanzengeschlecht von vielen Urten mit Blumen, welche eine fpornähnliche Spise haben, auch Ritterblume, Spornblume, Sahnensporn 2c. genannt: ber Ritterstand, 1) ber Stand, die Burbe eines Rittere; 2) bie Befammt= beit ber Ritter, b. i. ber altabeligen Manner, eines Landes ob. einer Land. ichaft, Die Rittericaft; ber Ritterftern, Raturt. eine Urt Meer = ob. Geefterne: die Rittersteuer, eine von den Ritterautsbesitern an ihren Behnse ob. Landesberen entrichtete Steuer; der Ritterstuß, eine Belmzierbe ber Ritter. 2. B. ein Reberbuich; die Rittertafel, an einigen Bofen f. v. w. Marichallstafel; auch f. Ritterbank; ber Rittertag, Die Berfammlung ber Ritterschaft einer Landschaft; die Rittertracht; die Rittertreue; die Rittertute, eine Urt Regelichnecken; die Rittermaffe; bas Rittermefen, alle Ginrichtungen. Gefete, Gebrauche 2c. bes ehemal. Ritterftanbes; bas Ritterwort, bas Bort od. Berfprechen eines Ritters (fr. Cavalier-Parole); die Ritterzehrung, ebem. was man einem verarmten irrenben Ritter zu feinem Unterhalt reichte: uneig. icherzh, ein Almosen für einen vornehmen Bettler; die Ritterzeit, bef. M. Die Ritterzeiten, Die Beit des ehemal. Ritterthums; der Ritterzug, ein Relbzug, eine kriegerische Unternehmung von Rittern; - Ableit. ritterhaft, gew. ritterlich, Dw. u. Rw., einem Ritter abnlich, gemäß, in feiner Gi= genschaft gegrundet, bef. tapfer (ritterlich fampfen; ritterliche übungen, eine ritterliche That; bei ben Jagern beißt bas fampfende wilde Schwein; ritterlich): die Ritterlichkeit, das Ritterlichsein; die Ritterschaft, 1) die Burbe, ber Stand eines Ritters; ebem. f. Rriegebienft, Rriegestand, Rriegswesen, Buftand bes Rampfes; 2) jest gew. als Sammelw, Die fammtlichen Ritter, b. i. mannt. Mitglieber bes alten Ubels in einem Lanbe ob. einer Lanbichaft, der Ritterftand; ritterschaftlich, Bw., der Ritter= fchaft geborig od. biefelbe angehend; bas Ritterthum, ber Stand und bie Gigenschaft eines Ritters, finnv. Ritterschaft 1); gew. ber Inbegriff ber Ginrichtungen, Gefete u. Gebrauche bes ehem. Ritterftandes, finnt. bas Rittermefen; rittern, ziellof. 3m. m. haben, oberd. 1) ebem. f. rit= terlich fampfen; 2) von 3weien, die beim Regelfviel, Scheibenschießen, Pferberennen u. bal. bas Gleiche erreicht haben: unter fich um ben Preis ob. in Die Wette kampfen (auch: um ben Ritter ichießen 2c.).

Ritt 2. m., -en, ob. gew. ber Ritten, -s (altb. rito, rite; von ridon, island. rida, zittern; vergl. reitern u. rutten), oberd. f. Fieber, bef. kaltes Fieber; baher ber Rittenfrost, bie Rittenhige f. Kieberfrost, shife.

Ritteln, o. E., landich. gem. f. Rötheln, f. b.; die Rittelweihe ob. ber

Rittelgeier f. Röthelweihe, Mauerfalk.

Ritten, s. Ritt 2.; — Ritter 2c. — Ritterzug, f. unter Ritt 1. rittig, rittlings, Rittmeister, s. unter Ritt 1. — Rittstroh, s. Rüttstroh.

Rig, m., -es, M. -e, ob. Rike, w., M. -n; Berkl. das Rikchen; (im altb. riz, isländ. rit, Schrift, fallen Riss u. Rik zusammen; baneben sindet sich althochb. auch: reiz, m. u. reiza, w. f. Linie; rîza, rize, rizze, f. Zirkel; vgl. reißen), eine mit einem spikigen Körper gemachte (gerissen) vertiefte Linie auf der Oberfläche eines Körpers, sinno. Schramme, versch. Spalte, Riss (z. B. mit der Nadel einen Rig in die Haut machen); Bergweine in das Gestein gehauene Vertiefung; in weiterer Beb. auch eine durch und durch gehende enge Spalte, edoch nur in einem harten Körper,

versch. Rise (z. B. eine Rige in der Thür, in der Wand 2c.); Ableit. rikig, Bw., Niße habend; — rißen, ziel. Zw. (altd. rizjan, rizzan, rizzon, abgel. von dem ablaut. ziellosen Zw. rîzan = reißen, ş. d.), etwas—, einen Riß od. Riße darin machen (z. B. die Haut—); Bergw. mit dem Rigeisen Riße in das Gestein hauen, in weiterer Bed. überh. bergmännisch bearbeiten (baher: ein unverristes Feld, das noch nicht durch Schächte 2c. geöffnet worden); bair. nur halb pflügen, die Brache umreißen; die Rikseder, Bergw. kleine Bleche, die in die gehauenen Riße gelegt werden, damit die dazwischen gesetzten Keile desto stärker wirken; das Rigmesser, wundärztliches Messerchen zum Rißen der Haut (fr. Lanzette); die Rikwurz, landsch. f. Wiesen; die Rikung, das Rigen.

Robat, Robath ob. Roboth, w., M. -en (gem. auch Roboth, Robath, Robelt; ein slaw. Wort, poin. u. böhm. robota, flawon. rabota, b. i. Urbeit überh.), oberd. bes. in Baiern, Östreich u. Böhmen f. Frohne, Frohndienst; daher robathen ob. robothen (gem. auch robathen, robothen), ziellos. Zw. f. fröhnen, Frohndienste thun; der Robather ob. Robother, -3, f. Fröhner

(Band=, Kuß=, Bugrobother 2c.).

Robbe, m., -n, M. -n, n. A. die Robbe, M. -n, (nieberd. Rubbe, holl. rob), der Seehund, u. die ganze Gattung im Wasser und auf dem Lande lebender sischänslicher Säugethiere, wozu außerdem der Seelöwe, der Seebär zc. gehören; daher: der Robbenfang; das Robbenfell, Seehundssell; der Robbenflopfer od. schläger, wer Robben klopft od. todt schlägt, auf den Robbenfang ausgeht; auch s. w. das Robbenschiff, ein auf den Robbenfang auslaufendes Schiff; der Robbenspeck, sthran zc.; die Robbenzunge, uneig. eine Art Tellmuscheln, Ragenzunge.

Robert, m., -8, ein männlicher Taufnamen, entst. aus Ruprecht, gem. verk. Rupert (altb. Hruodperht, von hruod, isländ. hrodhr, Ruhm, und prehhau, glänzen; vergl. Pracht, prahlen ze.; also: ber Ruhmglänzende); das Roberts- ob. Ruprechtskraut, auch Blutkraut, eine Art des Storchsschnabels im nördl. Europa, als Heilmittel gegen eine Krankheit bienend, welche

ebem. Die St. Ruprechtsplage hieß.

Roboth, robothen 2c., f. Robat 2c.

Roche, m., -n, M. -n, 1. (niederd. Ruche, holl. roch, ban. rokke, engl. roach u. ray; lat. raja), ein Geschlecht von Seesischen, die zu den Knorpelsischen ohne Kiemenbeckel gehören, einen unsörmlichen flachen u. dreiten Körper und gemeiniglich einen stachligen Schwanz haben; verschiedene Arten sind: der Glatte, Stachele, Nagele od. Steine, Dorne, Zitterroche; auch der Roch en abler, Meeradler od. Absersisch, Dorne, Zitterroche; auch der Roch en abler, Meeradler od. Absersischen (engl. roch); — 3. (mittelhochd. der roch, G. des roches; franz. roc, engl. rock; pers. rokh, der Elephant), eine Figur im Schachspiele, urspr. als Elephant, jest gew. als Thurm gestaltet u. so benannt; daher rochen, gew. rochiren (fr. roquiren), ziellos. Zw., den Thurm mit dem König wechseln.

röcheln, ziellos. 3w. m. haben (ein Schallwort; oberb. auch rogeln, robeln, roheln, rüheln, rohezen; vergl. rochen, racteln, bas griech. herveir, horzaler, lat. rhonochus), mit rauhem, krächzendem Tone laut athmen, bef. von Sterbenden (niederd. rotteln; vergl. d. engl. ruttle); ehem. auch f.

grungen, wiehern, heifer schreien, von Schweinen, Pferben, Efein, Froschen (auch rucheln, rincheln, rochzen); ber Röchler, -3, wer rochelt.

rochen, ziellof. 3w. m. haben, 1. (auch rochzen, ruchen; altb. rohon, rohen, rohezen; lat. rugire), alt u. lanbich. f. mit rauher Stimme ichreien,

grungen, wiehern, brullen; - 2. nieberd. f. ruchen, f. b.

Rock, m., -es, M. Köcke; Berkl. das Röckchen, oberd. Röcklein, (altd. rok, roch, roc; isländ. rockr, angels. rocc, mittl. lat. rocchus, slaw. raucho; wahrsch. verw. mit dem angels. vrigan, vreogan, bedecken, bekleiden). überh. ein Kleid, chem. auch uneig. f. Bekleidung, Überzug, Haut; insbesein langes Oberkleid der Männer, welches den Leid und die Schenkel ganz. od. theilweise bedeckt, versch. von dem weiteren u. längeren Mantel, übrigens nach Form und Schnitt sehr mannigsaltig (z. B. Kinders, Schlafs, Priesters, Regens, Reits, übers, Leibrock 2c.); beim weiblichen Geschlecht ein faltiges Kleidungsstück, welches von den Hüften dis auf die Füße reicht und den ganzen Leid umgiebt (ein Weiberrock, Unters, Oberrock, Reifrock 2c.); auch der Theil eines Frauenkleides, welcher den Unterkörper von den Hüften an bedeckt (der Rock eines Kleides 2c.); — Ise z. die Rocksalte; der Rockstinops; der Rockschoß, s. Schoß; die Rocktasche, Tasche in einem Rocke; — Ubleit. rocken, ziel. zw. mit einem Rocke bekleiden, ungebr. außer in: berocken; im Deichdau: mit grünem Rasen belegen.

Rocken 1. m., -\$, M. w. E. (altb. rocho, roccho, rocke, G. des rocken; isländ. rockr, schweb. u. engl. rock, ital. rocca, span. rueca 2c.; wahrsch, von einem Stamme, welcher ziehen, rupsen bedeutet; vergl. recken, engl. rack und das niederd. trecken), das hölzerne Geräth od. der Stock, um welchen Flachs, Hanf od. Wolle zum Spinnen gewickelt wird, Spinnerocken (niederd. Wocken), ehem. auch Kunkel genannt; auch der zum Spinnen aus einander gebreitete u. um jenen Stock gewickelte Flachs 2c. selbst (bair. Rupse, Rupsen); uneig. Schiff. der Segeltuchskragen der Masten u. pumpen; das Rockenblatt, ein Blatt Papier, welches um den Flachs am Rocken gebunden wird, damit er sich nicht verwirre; der Rockenstock, das runde gedrechselte Holz oben am Spinnrocken; die Rockensteibeit, (fr. Rocken Philosophie) spöttisch; die Weisheit der Weiber am Spinnstubenweisheit.

Rocken 2., f. Roggen.

Rockenbolle, w. (aus bem franz. rocambole verberbt; boch vielleicht urspr. beutsch; wenigstens scheint ber zweiten Hälfte bas beutsche Bolle zu Grunde zu liegen), der Schlangenknoblauch, die spanische Schalotte, eine Art bes Graslauches.

Röckling, m., -es, M. -e (von Rocken f. Roggen), lanbich. ein feines, kleines Roggenbrod; das Röcklein, -s, (gem. Röckel, Röggel) oberd. ein Brödden aus Weizenmehl mit einer Beimischung von Roggenmehl.

Rödde od. Nöde, m., nieberd. f. Rüde, f. d.

Rode, w., Rodeacker, = land 2c., s. unter roben.

Rodel 1. m. u. w. (r. Rotel, vom lat. rotulus), alt u. oberd. f. Papier-rolle, Berzeichniss, Liste, Register; daher der Rodelschreiber zc.

Rodel 2. w. oberb. eine Urt Kinderschlitten; baber rodeln 3m., f. im Schlitten fahren; — Rodel 3. u. 4. f. unter robeln.

Röbel, m. -8, 1. lanbich. f. ber Hahnenkamm, eine Pflange; — 2. . unter robein; — 3. f. unter röbein.

robeln, zw., 1. s. unter Robel 2.; — 2. oberb. f. röcheln, laut athemen, schnurren (v. Kagen); baher ber Robler, -8, lanbsch. f. die Trommelstaube; — robeln 3. ob. rubeln, ziellos. zw. oberb. f. rollen, kugeln; baher röbeln, ziel. zw. f. rollen lassen, kugeln; zu Kügelchen machen, insbes. zu Grüße mahlen (Hafer, Gerste); baher ber Röbel, -8, oberb. f. Graupen, Grüße; — robeln 4., auch rubeln, röbeln, ziel. zw., lanbsch. f. rütteln, rühren, klappern (z. B. mit bem Geld in der Tasche); baher: der Robel, oberb. Rührstab beim Käsemachen; die Robel, oberb. f. Kinderklapper; der Robels od. Röbelapfel, Klappers, Schlotterapfel; das Robel od. Röbelkraut, ein Kraut, dessen Samenkerne im Gehäuse schlottern, insbes. f. Läusekraut.

rödeln, ziel. Zw., 1. u. 2. f. unter robeln 3. u. 4.; — 3. landsch. f. raideln, reiteln, b. i. zusammendrehen, umwinden; insbes. bei den Brunnenmachern: die in dem Brunnenloche ausgeführte Mauer mit den Rödelbretztern und dem Rödeltaue belegen u. umwinden; der Rödel, -8, landsch. f. Raidel, Reitel, s. d.

roben, ziel. 3w. (nieberb. raben; vergl. rotten) lanbsch. f. reuten, s. b. (bie Wurzeln 2c. aus ber Erbe—; ein Lanb— 2c.); baher die Robe (bes. noch in Ortsnamen, wie Wernigerobe, Gernrobe 2c.), ein durch Ausrodung des Gehölzes urbar gemachtes Land, s. v. w. Reut, Gereut 2c.; so auch: der Robeacker, das Robeland 2c.; die Robeart, shack, shaue, Werkzeuge zum Roben; der Robeweg, Weg durch ein gerobetes Stück Land; der Robezehnte, Reutzehnte 2c.; — der Rober, -8, wer robet.

Roben, m., -8, lanbsch. ber vierte Magen des Rindviehs, Fettmagen. Robenkopf, m., eine Urt Fische, die zu ben Stubköpfen gehören. Rober, Roberveg, szehnte, s. unter roben; — Robler, s. robein. Röbling, m., -es, M. -e, landsch. f. Rehling; u. f. Reißker.

Rof, m., f. Roof.

Roffel od. Ruffel, m., -8, landich. f. Schrufhobel; Röffel od. Ruffel,

m., niederd. f. Spaten zum Ausreuten der Baufawurzeln.

rogel ob. roglich, Bw. (verw. mit regen, oberb. rigeln, nieberb. rögen), alt u. oberb. f. nicht bicht u. fest, locker, beweglich, wackelnb (Erbreich, Backwerk; ein Zahn wird rogel); rogeln, Zw. 1) ziellos f. wackeln; 2) ziel. f. locker machen (aufrogeln).

Rogel, w., M. -n., oberb. f. Papier= Düte ob. Molle, bes. Gelbrolle. Rogen, m., -6, M. (selten) w. E. (altb. rogan, rogin, rogel, G. -s, u. rogo, roge, G. -n; isländ. hrogn, schweb. rog; niederd. Rögen; engl. roe), die Fisch=Eier, so lange sie noch im Leibe des Fisches sind, versch. Laich (s. d.), als Stoffnamen (z. B. der Fisch hat vielen Rogen); ehem. auch f. Frucht, Leibesfrucht; oberd. uneig. f. Bortheil, Gewinn; der Rogen=börs, shecht, farpfen 2c., ein Börs, Secht 2c., welcher Bogen in sich hat; der Rogenstein, ein aus rogenähnlichen Körnern bestehender Tropsstein; der Rogener ob. Rogner, -8, oberd. Rögling ob. Rögel, ein weiblicher Fisch, welcher Rogen in sich hat; entg. Milcher.

Roggen ob. Rocken, -8, M. (nur von mehren Arten) w. E. (altb. roggo, rocco; rogge, rocke; island. rugr, schweb. rog; angels. rige, ryge, engl.

rye; ban. rugen; holl. roghe 2c.), eine bekannte, in dem größten Theile Deutschlands am häusigsten gedaute Getreideart, welche schwärzeres Mehl giebt, als der Weizen, und woraus das gewöhnliche Schwarzbrod gedacken wird, auch Roggenkorn, Kornfrucht u. schlechthin Korn (s. d.) genannt; wilder Roggen, das Sandhaargras; — Iseh die Roggenähre, Kornähre; in Friesland: eine im Meersande wachsende Grasart; die Roggenselblume, Kornblume; der Roggenbrei; das Roggenbrod; das Roggenselblume, Kornblume; der Roggenbrei; das Roggenbrod; das Roggenses; der Roggengerste, taube Wiesengerste; das Roggengras, Sandhaargras; der Roggenstloß, ein Kloß von Roggenmehl; das Roggenson; das Roggenmehl; die Roggenmutter, landsch. f. Mutterkorn; der Roggenstein, Schieser mit länglichen Flecken, Fruchtschieser; das Roggenstroh; die Roggentrespe, eine bes. unter dem Roggen wachsende Trespe; der Roggenwurm, Kornwurm; — Ableit. das Röggel, -s, s. Röcklein; roggen od. rocken (altd. rockin, rockein), Bw., oberd. f. von Roggen, aus Roggengenmehl bereitet (z. B. roggene Knödel, Wecken 2c.).

Rogwurz, w., tanbsch. f. Ragwurz; Zaunrübe.

roh, Bm., Comp. roher, Sup. rohest, (altd. raw, row, ra, ro, G. rawes, rowes; vielleicht urspr. mit anlautendem h; veral. d. angelf. hreav. hreov, istand. hrar, tat. crudus; nicberd. rau, fchweb. ra, engt. raw; von gleicher Burgel mit rauh?), überh. im unveranderten Naturgustande. nicht kunstlich zubereitet od. bearbeitet, mit bem Nebenbeariff ber mangelnben Berfeinerung u. Bilbung; in engerer Bed. bef. vom Fleisch u. andern efebaren Dingen: nicht gefocht od. gebraten (robe Kifche, Gier 2c.); in weiterer Unwendung auch von andern Naturerzeugniffen f. unverarbeitet (robe Probucte; rohe Seide; rohes Gifen, d. i. unverarbeitetes); auch von Runfterzeugniffen, denen noch die lette Berarbeitung fehlt (z. B. robe Leinwand, b. i. ungebleichte; robes Tuch, d. i. ungewalktes; ein robes Buch, b. i. ein ungebundenes); in sittlichem Berftande: aller geistigen und sittlichen Bildung und Verfeinerung ermangelnd (ein rober Mensch, robe Bolker, Sitten, Lebensweife ze); - 3fes. die Roharbeit ob. das Rohfchmelzen, Suttenw. bas Ausschmeizen ungeröfteter Erze; bas baburch gewonnene, noch fehr unreine Gut heißt: Rohftein; das Roheisen, bas aus bem Erz geschmelzte, noch ungehämmerte Gisen; robhöpfig, Bw., Brau. vom Biere, wenn ber Sopfen nicht genug ausgesotten ift; ber Rohofen, Suttenw. ber Dfen, in welchem bie geringhaltigen Erze, Ries = u. Gilberschliche geschmeizt werben; bas herausgeschmelzte Gilbererz heißt: bas Rohlech; der Rohreif, lanbich. f. Raubreif; die Rohichlacke, bei ber Robarbeit entstehende Schlacken; bas Rohftahleisen ob. ber Rohftahl, ein bruchiges, hartes und sprobes Gifen; der Rohzucker, noch unversottener u. ungeläuterter Zucker (fr. Moscovade); -Ableit. die Robbeit (ebem. auch Robigfeit; oberd. die Robe), der Bu= stand des Rohseins in jeder Bed. (2. B. die Rohheit bes Fleisches, ber Seibe 2c.; ber Sitten 2c.); auch eine robe Banblung, Außerung 2c. (M. Robbeiten); der Robling, -es, M. -e, Neuw. f. ein rober, ungebildeter Menich.

röhen, ziel. 3w. nieberd. den Flachs-, f. röften (rotten) f. d. Röhling, m. 1., f. Rehling; 2. f. v. w. Rühling, f. d.

Rohm, m., nieberd. f. Rahm (f. b.), Sahne.

Rohne, w., tanbsch. s. v. w. Range 2.

Rohr, f., -es, M. Rohre u. gew. Rohre: Berkt, das Rohrchen (goth, raus von der Burgel rus, raufchen? altd. ror, n. u. rora, rorja, f.: island. reir; frang. roseau; fammtlich nur in ber Iften Beb .: arundo, calamus), 1) eine Urt auf sumpfigem Boden oder im Waffer machfender Gewachfe mit ftarfem, geradem und meift hohlem Stengel (2. B. Buderrobe. spanisches Rohr, Bambusrohr 2c.), insbef. unfer gemeines Schilfrohr ober Ried (f. b.); gew. als Sammel = ob. Stoffnamen ohne Mehrh., (z. B. Robr fchneiben; ein Saus mit Rohr beden; fprichw. im Rohr ift aut Pfeifen ichneis ben; Bucker aus Buckerrohr fieben 2c.); boch auch von einzelnen Rohrpflanzen ob. -Stengeln, bef. ein aus Rohr verfertigter Stock, Rohrstock (2. B. zwei Buckerrohre ob. = rohre; brei spanische Röhre 2c.); 2) ein gerader, malgen= formiger, hohler Korper, finnv. Rohre, welches fich nur burch ben Gebrauch in anberen Kallen bavon unterscheibet: 2. B. bas blecherne Dfenrohr ob. bie Dfenröhre, burch welche ber Rauch abgeführt wird; bas Schluffelrobe, Sprigenrohr, bas Rohr einer Zabackepfeife (Dfeifenrohr), bas eiferne Rohr, burch welches in ben Glashütten die Glasmaffe geblafen wird; veral. auch Blase =, Seh = , Sprachrohr ; insbes. ber Lauf eines Keuergewehrs (ein gezogenes Robr. Buchfen-, Klinten-, Piftolenrohr), u. in weiterer Unwendung: bas gange Reuergewehr, jedoch nur von ben langern Arten (Saad =, Sand. rohr ze.; baber uneig. etwas auf bem Rohre haben, gew. auf bem Rorne, f. Korn); - 3fes. die Rohrammer, f. Rohrsperling; die Rohrart, Oflanz. jebes grasähnliche Gemächs mit einem Salm ohne Knoten; bas Rohrblatt, Web. f. v. w. das Ried ob. der Ramm (f. b.); das Rohrblech, eine Urt Blech zu Dfenröhren; der Rohrbusch, ein Busch ober Gebusch von Rohr; bas Rohrbach, ein mit Rohr gedecktes Dach; bas Rohrdickicht (f. Dickicht). f. v. w. Röhricht, f. u.; der Rohrdommel, -8, M. w. E., u. die Rohr= dommel, M. -n (landich. auch Rohrbrommel, Rohrpompe; wahrich. nicht von Rohr, sondern verderbt aus dem altb. horotumpil, horotumbel, b. i. Roth = ober Schlammtaucher; vergl. Sor u. bas holl. dompeln, untertauchen; boch heißt biefer Bogel istand. reir-storkur, b. i. Robrstorch, schweb. rör-drommel), eine Urt Reiher, gelb mit braunen Flecken, mit farker, bumpf fchreiender Stimme, auch Moosreiher, Rohrreiher, Baffer- ob. Moosoche, Moostuh, Rropfgans, Rropfvogel 2c. genannt; die Rohrdroffel, f. v. w. Bruchbroffel, Weibenbroffel, auch Rohrvogel; ber Rohrfalt, Meerabler; ber Rohrfeiler, ein Arbeiter, welcher die Gewehrröhre blankt 2c.; die Rohrflote, eine aus Rohr geschnittene Riote; das Rohrgestecht, die Rohrstechte, Riecht. werk aus gespaltenem Rohre; bas Rohraeschwur, ein Geschwur, bei welchem fich lange, harte Röhren bilben, Sohlgeschwur (fr. Fiftel); ber Rohrglang, rohr. artiges Glanzgraß; das Rohrgraß, Riedgraß; ein in grafigen Sumpfen machiendes Rohr; auch f. Rasenschmiele; die Rohrheide, ber Karbeginfter; die Robrhirfe, eine Art Sirfe mit biden rohrartigen Salmen, Kutterhirfe, malfche Birle: ber Rohrhobel, bei ben Buchfenschäftern ein Bobel gum Ausstoßen ber Rinne, in welche bas Rohr zu liegen fommt; bas Rohrhörnchen, eine Art Röhrenschnecken: das Rohrhuhn, eine Art Bafferhühner, Blafshuhn; die Rohr= folbe od. der Rohrkolben, die Kothe (f. b.) des Rohres; auch ein Rohrgewachs mit ichwarzbrauner, sammtähnlicher Blumenkolbe, auch Baffer-, Teichtolbe ze.; Die Rohrmeife, Sumpfmeife; Die Rohrmerve, gemeine Deerfcmatbe; bie Rohrmilbe, Schaflaus; ber Rohrnagel, eine Art Ragel gum

Reftnageln bes Rohrs beim Berohren ber Banbe; bie Rohrpfeife, eine aus Robr geschnittene Pfeife; auch eine nicht völlig gebactte Draelpfeife, in beren But eine enae Rohre ftectt; der Rohrreiher, f. Rohrdommel; der Rohr= fanger, ein grasmuckenartiger Singvogel, Beibenzeifig, Beibengrasmucke. Rohrgrasmude, Rohrsperling ze.; ber Rohrschmied, ber Arbeiter, welcher bie Reuerrobre aus ben Platten verfertigt; die Rohrschnepfe, eine Urt Schnepfen, bie fich gern im Rohr aufhalten; ber Rohrschwalm (veral. Schwalm), f. v. w. Rohrmeme; ber Rohrsparren, Sparren zu Rohrbachern; ber Rohr= fverling, eine Urt im Rohre niftenber, unangenehm fcreiender Ummern, Rohrammer, Rohrammerling, Rohrfpat, Moosfperling, Schilfvogel. Schilfs ichmaber (fprichm. fchimpfen, wie ein Rohrsperling); auch f. Rohrsanger u. f. Rohrdroffel; ber Rohrstab od. Rohrstock, ein Stock von Rohr; ber Rohr= ftubl, ein mit gespaltenem Rohre beflochtener Stuhl; ber Rohrvogel, ein im Rohre horstender habichtahnlicher Raubvogel; auch f. Rohrbroffel; die Rohrs wand, eine berohrte Band; das Rohrwerk, Schnarrwerk einer Orgel; ber Rohrwrangel, lanbich. eine Urt Neuntöbter, auch Rohrwurger; - 26. Teit. rohren ob. rohren, Bw., aus Rohr gemacht; rohren, 3w. 1) ziellos. bas Rohr einfammeln; 2) giet, bes Rohres berauben (einen Seich); mit Robr verfeben, befleiden, berohren (eine Banb); rohreln, giel. 3m., Gartn. mittelft einer Pfeife (f. b.) pfropfen od. veredeln, pfeifen; robricht, Bm. bem Rohr ahnlich; rohrig, Bm., Rohr enthaltend, mit Rohr bewachsen (ein Teich); das Röhricht ober Röhrich, weniger e. Röhrig, -es, M. -e, (altb. rorahi, rorach, oberd. Rorach; auch Geröhrich), eine mit Rohr bicht bewachsene Gegend, ein Rohrdicficht.

Röhre, w., M. -n, Berft. bas Rohr chen, oberb. Röhrlein (altb. rora, rorja, roere, Rebenform ob. Ableitung von Rohr, f. b.), jeder hohle walzenformige Rorper, er fei gerade oder gebogen, z. B. in thierischen Rorpern: bie Luftröhre, Barnröhre ec.; lange hohle Knochen (Röhrknochen), 3. B. bie Urm=, Bein=, Markröhre; die Saftrohren im Bolge; Pflang, ber untere hohle Theil ber einblattigen Blumenkrone; ferner: Die Röhre einer Pumpe, Brunnen-, Bafferröhre (bas Baffer in Röhren an einen Ort leiten); bie blederne Ofenrohre (vergl. Rohr 2); Drechel. ein flacher Sohlmeifel; auch eine fich in die Lange erftreckende Sohlung (g. B. bie Röhren ber Maulwurfe, Ruchfe, Samfter ac.); in weiterer Beb. auch ein eingeschlossener vierechiger Raum, g. B. in einem Bratofen (Bratrobre), in einem Stubenofen, um Speifen zc. barin zu marmen (Dfenrohre); auch eine Gattung Schnecken: Röhre ober Röhrenfchnecte (f. u.); - 3feg. von Röhr= und Röhren=: bas Rohrbein ob. ber Rohrknochen, f. o., insbef. bas Schenkelbein; bas Röhrenblech, eine Urt Blech, woraus man die Warm = und Goolröhren in Salzwerken macht; die Röhrenblume, ein Pflanzengeschlecht mit gelben rohrenförmigen Blumen; ber Rohrbrunnen, ein Brunnen, beffen Baffer fich burch Röhren ergießt, ob. bem bas Baffer burch Röhren zugeführt wirb; die Röhrbuchfe ob. Rohrenbuchfe, ein eiferner Ring zur Berbindung zweier Bafferröhren; auch eine holzerne Balge gur Berbindung einer aus Studen gulammengefesten Brunnenröhre; bas Rohrerg, burchtochertes Sumpferg; bie Röhrenfahrt, eine Reihe gusammenhangenber Röhren in Bafferleitungen; ber Röhrenfisch, eine Gattung Rijde mit rohrenformigem Ruffel; rohrens formig, Bw., die Form einer Röhre habend; das Röhrholz ob. Röhrenholz,

gerades Solz ohne Uftenorren, zu Bafferröhren tauglich; die Röhrfanne, eine Ranne mit einer Ausaufsröhre; ber Röhrkaften ob. strog, ein Raften, in welchem sich bas Röhrwasser sammelt; der Röhrenköcher, eine Art Seefocher, aus reihenweise ftehenden vierectigen Bellen zusammengefügt; die Rohrenforalle, eine Urt Rorallen, aus neben einander liegenden Röhrchen beites bend; bas Röhrfraut, auch Röhrleinfraut, Röhrchengras, ber Löwen= Jahn (wegen feiner hohlen Stengel); Die Rohrenleitung, Bafferleitung burch Röhren: ber Röhren = od. Röhrmeister, Aufseher über eine Röhrenleitung: Die Rohrenschnecke, eine Gattung Schnecken mit rohrenformiger Schale. Murmröhre, Mccrröhre 2c.; der Röhrenschwamm, eine Urt Saugichwämme: bas Röhrmaffer, burch Röhren geleitetes Baffer, z. u. v. Brunnen = ober Alusswaffer: die Röhren= od. Rohrweide, der Hartriegel; - Ableit. roh= richt, Bm., einer Röhre abulich; robrig, Bm., Röhren enthaltend, baraus bestehend (Oflang, eine röhrige Bluthendecke, Blumenkrone ze.; auch die gaef. ein=, zwei=, eng=, weitrobrig 2c.); der Rohrling, -es, M. -e, landich. f. Die Unfe, Rreugfrote (weil fie in Röhren, b. i. Löchern, lebt).

röhren od. roren, ziellos. 3w., landsch. 1. f. v. w. raren (f. d.), reren,

fchreien; 2. f. v. w. reren (f. d.), rinnen, riefeln.

Nöhrenblech ze. — Nöhrenweide; Nöhrerz ze. — Nöhrwasser; röhzicht, röhrig, Nöhrling, s. unter Röhre; — Rohrfalk ze. — Rohrwürzger; rohricht, rohrig, Röhricht, s. unter Rohr.

Rohschlacke zc. — Rohzucker, f. unter roh.

rojen, ziellos. Iw. (ehem. auch rugen, rügen; isländ. roa, angels. rowan, engl. row, holl. roeyen), niederd. f. rubern; daher: die Rojebank f. Rubersbank; die Rojepsorte, Össung, durch welche das Ruber gesteckt wird; der Rojer, -8, f. Ruderer.

Rolandsfäule, w. (wahrsch. nicht von Roland, bem Felbheren Karl's b. Gr., sondern verderbt aus Rugelandsfäule v. Ruge, Rüge f. Gericht), die riesenhafte Bilbfäule eines gewappneten Mannes mit bloßem Schwert in der Hand in einigen deutschen Städten, als Sinnbild eigener städtischer Gerichtsbarkeit, auch wohl schlechtweg Noland, der große Roland ze. genannt. Rölfe od. Röllste, w. (auch Roleg, Relik, Releke) niederd. f. Schafgarbe.

rollen, 3w. (nieberd. rullen, schwed. rulla, ban. rolle, engl. roll; es scheint erft in der neueren Sprache theils als Schallwort gebilbet, theils aus bem mittl. lat. rotulare, ital. rotolare, rullare, franz. rouler entftanden, ba es im Altb. fehlt u. auch in ber oberb. Bolfsipr., außer in einigen besonderen Bebeutungen, wenig üblich ift; vgl. robeln 3.), 1) ziellos a) m. fein, sich um feine Udife drehend mit dumpfem Schalle von der Stelle bewegen (bie Rugelt rollt auf bem Boden; die Bagen find über bie Strafe gerollt; einen Stein vom Berg rollen laffen); auch von fleinen festen Rorpern: an einer abhängigen Glache herunterfallen, finnv. riefeln (ber Rale rollt von ber Band, bie Erbe von bem Berge 2c.); in weiterer Bed. überh. fich walzend fortbewegen, auch ohne Geräusch (eine Thräne rollt über die Bange; die Erbe rollt um die Conne); bicht. auch von großen Kluffen ob. Strömen; uneig. von ber Beit: schnell vergeben ober verfließen (bie rollende Beit, bas rollende Sahr 2c.); b) m. haben, fich im Rreife breben ob. umwalzen, ohne bie Stelle zu verandern (feine Hugen rollen, haben gerollt zc.), baber aud Schiff. f. wogen, hohe Wellen Schlagen (bie Gee rout, b. i. geht hoch); einen rollen 533

bumpf gitternden Schall horen laffen, ahnlich bem eines rollenben Rorpers (ber Donner rollt, hat gerollt); oberd, auch f. umberlaufen, fich herumtreis ben (auf ben Strafen-); Jag. von vierfußigen Raubthieren f. brunften. laufen, rangen, fich begatten; bair. f. ausgelaffen schafern, wild larmen (auch rollegen, rollgen); 2) giel. brebend od. malgend fortbewegen ob. überh, bewegen, finny, follern, malten, breben feine Rugel, Steine pom Berge-; die Augen im Ropfe-; bicht, ber Strom rollt feine Bogen burch bas Band 2c.); um feinen Mittelpunkt ob. feine Uchfe biegen, im Rreife jusammenwickeln (ein Stud Beug-, ein Blatt Papier gusammen rollen; vergl. aufrotten; auch rudt. fich -, z.B. die Saare rollen fich); durch Rollen ob. Balgen zubereiten, inebej. abrunden ob. glatten (ben Tcia, Rubeln-; die Bafche-, f. v. w. mangen od. mangeln); - die Rolle, M. -n. Beret. bas Rollchen, (nieberd. Rulle; fchwed. rulla, engl. roll, roller; frang. rouleau, roulette, rôle), 1) ein rollender, d. i. um feine Uchfe beweglicher Rorper, inebef. eine runde, brebbare Scheibe (2. B. unter Bettstellen. Stühlen 2c. zur leichteren Fortschaffung; Die Bugrollen in Bebezeugen, Rlafden= gugen 20.; Die Jagbzeuge laufen in Rollen, wenn fie mit Schnuren, Die über Rollen laufen, aufgezogen werben; bie Rolle an ber Cyule eines Spinnra= bes 2c.); ferner eine Balge gur Fortbewegung von Laften (einen Stein auf Rollen fortwälzen), ob. etwas barauf zu wickeln (z. B. Drath, Seibe, Sais ten; eine Rolle ob. ein Röllchen Scide 2c.); oberb. auch eine runde Schelle, in welcher ber Rlöppel frei herumvollt, bergleichen man Pferden ze. an ben Sats banat ; 2) etwas malgen= od. fegelformig Zusammengerolltes od. Ge= wickeltes (2. B. landich. f. eine Haarlocke; eine Rolle Taback, Beug, Leinmand; eine Rolle Gelb, ob. Gelbrolle; oberd. auch f. Dute, vergl. Rogel), inebef. ein susammengerolltes Papier ober Pergament sammt ber barauf befindlichen Schrift, Urkunde 2c. (mittl. lat. rotula), baber ebem. und noch landich. f. Stadtordnung, Stiftungsbrief, Polizeigefet u. bgl. (Stadt-, Umterelle ac.); jest noch f. Berzeichnifs, Lifte, fei es auch nicht in Rollenform (g. B. Burger=, Mufter=, Steuerrolle); bef. bie Rolle eines Schausvielers, b. i. bie fchriftliche Berzeichnung ber ihm als Darfteller ber Person eines Buhnenftucks übertragenen Reben u. Sandlungen (bie Rollen ausschreiben, vertheilen; feine Rolle lernen 2c.), und in weiterer Unwendung ber Untheil eines einzelnen Schauspielers an der barguftellenden Sandlung, die vorzustellende Person felbit (eine fcmere, leichte Rolle, Saupt =, Robenrolle 20.; feine Rolle gut fpiclen; die Rolle des Wallenstein fpielen; aus der Rolle fallen, b. i. bem Charafter und der Lage ber Person bei ber Darftellung nicht getreu bleiben); uneig. auch die Perfon, welche ein Monfch im Leben vorfiellt, und deffen Benehmen ob. Sandlungsweise in einzelnen Fatten (z. B. eine große Rolle, ob. auch schlechtweg eine Rolle spielen; er hat seine Rolle gut gespielt; fie spiette dabei eine erbarmliche Rolle; biefe Rolle wird mir fchwer 2c.); 3) et= was rollenantlich Gewundenes, g. B. Bauf. mit Schnörkeln verfebene Rragu. Schlufsfteine (Bogen =, Seitenvolle): Naturt. verschiebene gewundene einfachige Schneckenarten (auch Rollenfdnecke, Regeltutenfchnecke; Walze od. Balgenschnecke); 4) verschiedene Werkzeuge, mirtelft beren ob. über die andere Korper gerollt werben, insbef. die Beug- od. Wafchrolle, f. v. w. Mange ob. Mangel; Bergw. ein aus Brettern verfertigtes Gerinne, auf melchem man Steine, Erbe ze. hinabrollen läfft; ein febendes Sieb zum Reis

nigen bes Betreibes, ber Erbe 2c.; 5) lanbich, gem. f. eine rollende, b. i. fich berumtreibende, liederliche weibl. Derfon: 3fes. p. Rolle: das Rollen. band, Band, welches in Rollen verkauft wird; fo auch das Rollenblei, ber Rollentaback, Blei, Taback in Rollen; die Rollenblafe, eine Urt Blafenschnecke: das Rollenblech, das dunnste Messinablech; das Rollenfach eines Schauspielers, Die Gattung von Rollen, fur welche er besonders geeignet ift; rollenformig, Bw., die Form einer Rolle habend; die Rollenschnecke, f. Rolle 3); - 3 fe s. von rollen: der Rollapfel, f. v. m. Rlapper= ob. Schlots terapfel: der Rollbaum, Beram, f. v. m. Saspel = ob. Rennbaum; auch f. Drebereuz: bas Rollbrett, ein Brett, etwas bamit zu rollen; inebef. f. v. m. Mangelbrett; die Rollbrucke, eine auf Rollen ob. Balgen ftebende bewegliche Brude; die Rollerde, Bergm. lottere nachrollende Erbe, brodeliges Geftein: bas Rollholz, eine hölzerne Walze zum Rollen, bef. ber Bafche: Mangels holz: die Rollkammer, Atube, der Rollboden, die Rammer zc., mo Bafche gerollt wird; der Rollfuchen, bunnes, jufammengerolltes Bachwert; die Rollmaus, ber Siebenschläfer; bas Rollmeffing, bas bunnfte, zusammen. gerollte Meffing, z. u. v. Tafelmeffing; der Rollofen, ein auf einem Rollmagen ftebender Backofen für Rriegsbeere im Relbe: das Rollpferd, ein auf Rollen bewegliches lebernes, ausgestopftes Pferd; bas Rollpochwerk, buttenm., ein Pochwerk, wo bas Erz aus einem Rollkaften unter bie Pochstempel rollt; der Rollring, an holland. Windmublen der mit vielen meffingenen Rollen versehene Ring, auf welchen das Dach berumgebreht wird; der Roll= Schacht, Beraw., eine Urt Körberschächte, burch welche man Berge rollt ober fturzt; die Rollschlange, eine Urt mehrfach in einander gewundener Röhrenichnecken; der Rollstich, eine Urt zu naben, welche kleine Röllchen bilbet; ber Rollstock, Sutm. ein rundes Solz, über welches der Kilz gewaltt wird; ber Rollftuhl, ein Stuhl mit Rollen an ben Rugen; bef, ein Stuhl mit zwei Räbern u. einem beweglichen Gelenkrabe, auf welchem man fich felbst fortbewegen kann; bas Rolltuch, Sagbtucher an Ringen, welche mittelft Rollen auf = und zugezogen werden konnen; der Rollvorhang, ein Borhang, welcher aufgerollt wird (fr. Rouleau); der Rollwagen, ehem. ein leichter, schnell rollender Leitermagen für Reisende, bef. Mefereisende: ein niedriger Wagen, welcher Rollen ftatt der Raber hat; auch f. Laufwagen der Kinder; Die Roll= masche, zu rollende Basche, z. u. v. Plattwasche; die Rollzeit, Jag. die Begattungszeit ber Raubthiere; - Ableit. der Roller, -8, wer etwas rollt (2. B. in ben Pfeifenbrennereien: wer ben Pfeifenthon mit bem Rollbrette rollt): landich. f. Rater (von rollen f. fich begatten); auch f. die Mandels frahe: oberb. f. eine unguchtige Perfon (weibl. bie Rollerinn); gem. ein altes untaugliches Pferd; auch ein altes, unbrauchbares Ding, bef. Schieggewehr; rollig, Bm., Bergm. f. rollend, brockelig (Geftein).

Roman, m., -es, M. -e, (zunächst aus bem franz. roman; urspr. überh. etwas in einer romanischen, b. i. aus ber lateinischen entstandenen Botksssprache Geschriebenes, namentlich alles in romanischer Sprache Gebichtete, während die Sprache ber Kirche, der Gerichtshöse u. der Gelehrten die lateinische war), eine erzählende Dichtung, Geschichtsbichtung in ungebuns bener Rede, deren Grundstoff in der Regel das dichterisch gestaltete wirkliche Leben ist; in engerer Bed. bes. eine erdichtete abenteuerliche od. verwickelte Liebesgeschichte (baber uneig. einen Roman spielen, d. i. einen Liebeshandel

burchführen); daher der Romandichter, sichreiber, sleser; das Romanslesen, die Romanleserei; romanhaft, Bw., romanähnlich, erdichtet, abensteuerlich, schwärmerisch 20.; romantisch, Bw. (franz. romantique), im Geist und Geschmack des christlichen Mittelalters und der neueren volksmäßigen Kunst (entg. dem Antiken od. Classischen); auch dichterisch-schön, malerisch, reizend, zauberisch 20. (z. B. eine romantische Gegend u. del.); die Romanze, M. -n, (span. u. franz. romance), ein kleineres erzählendes

Gedicht in Form eines Liebes, ein Geschichtlied.

Romer 1. m., -8, M. w. E. (altb. Romari), die Romerinn, M. -en, Eingeborene der Stadt Rom; bef. Burger des alten Roms od. des alt= romischen Staate; ber Romer, auch Namen bes Rathhauses in Frankfurt a. M. (wo ebem. bie römischen Raiser gewählt wurden; n. A. ebem. im Befit einer Kamilie .. Romer"?); die Romerinn, lanbich, auch f. Bolfsod. Tollkirsche; die Romerfahrt (ehem. auch Romfahrt), Wallfahrt nach Rom: überh. Vilgerfahrt nach einem Ablafborte: der Romermonat, im ehem. beutschen Staaterecht: bie Steuer, welche bie Reichestande zu einem Reichs-Fricae u. bal. bewilliaten, (urfpr. bie monatlich erleate Steuer zu bem Romers zuge, b. i. bem Buge bes erwählten Raisers nach Rom); romisch, Bw. (alth. rômisc, rumisc), aus Rom stammend, bort einheimisch, dazu gehorend: von den Romern herkommend, denfelben eigen od. angemeffen (ein römischer Burger; bas römische Reich; bas römische Recht; bie römische ob. romifd = fatholifde Rirche; bie romifde Ordnung, bie jungfte, aus ben ariechischen zusammengesette Gaulenordnung; ber romifche Rummel, ber gemeine Gartenkummel; bas romifche Roth, eine Urt rothen Gifenockers); ber Romling, -es, M. -e, Neuw., ein unechter Romer, ausgearteter Abkömmling der alten Römer.

Römer 2. m., -6, M. w. E. (nieberd. Römer; oberd. verkl. Römerle; holl. roomer, engl. rummer, schwed. remmare; urspr. wohl überh. Gefäß, verw. mit Raum?), eine Urt bauchiger, gew. grüner Weingläser, bes. zu Rheinwein.

Rommer, m., -8, tanbich. ein an ben Fußen gezeichnetes Schaf.

Rompennufs, w., lanbich. f. Muskatennufs.

Rone, w., M. -n, (gem. Ron ob. Ronen; altb. der ron, rone), oberb. ein Baumstamm, bes. ein vom Winde sammt ben Wurzeln ausgeriffener, auch Baumstumpf, abgesägter Klot.

Ronne od. Rönne, w., M. -n, nieberd. f. Rinne, Gerinne; das Ronnel, -6, Bafferb. ein mittelmäßiger Strom od. Auslauf im Borlande eines

Deiches.

roof, Bm. (vergl. Ruf, Rufe), nieberb. Landw. f. trocken und murbe (vom Boben).

Roof, m., -es, M. -e (angels. hrof, engl. roof, ieland. rof, rofur, holl. roef, Dach; vergl. das oberd. die Rafel, ein Bordach; s. auch Raff), nieberd. die Bogendecke über dem Hintertheil eines Schiffes u. der Raum unter berselben, Schiffsverschlag; daher: der Roofbalken.

Rooß, f., -es, M. -e (auch ber Roft; oberb. ber Raß, altb. raza, w.; holl. rate; eig. Strahl = b. lat. radius; vergl. bas franz. rayon de miel), tanbich. f. Wachsichee, Honigwabe im Bienenstock, bas Gewirk.

rösch, Bw. (gem. auch räsch, resch, raisch; altb. röscho), oberb. 1. f.

536 Rose

hart u. sprobe, beim Zerbrechen krachend, harsch (z. B. Brod, gefrorener Schnee; Bergw. rösches Gewächs, d. i. sprobes Glaserz), auch f. heiser, rauh; — 2. (vergl. rasch u. risch) f. sehr abhängig, jäh, steil; rasch, lebs haft, heftig, rüstig, munter, frisch; — daher die Rösche od. Röscheit, 1. f. Sprodigkeit; 2. Steilheit, Abhängigkeit; Nascheit; die Rösche, auch f. Abhang, Fall od. Gefälle eines Flusses; Bergw. ein Wassergaben (gem. Resse); röschen, ziel. Im., 1. oberd. f. rösch machen, härten, rösten (die Kälte rösch den Schnee; der Braten wird geröscht ze.); 2. Bergw. einen Wassergraben führen; das Röschgewächs, Bergw. eine Art Silbererz.

Rofe, w., M. -n: Bertl. bas Roschen, oberd. Roslein, (alth. rosa, rose, letteres auch mannt.; oberd. Rojen; angelf. rose, ichweb. ros; sunachit wohl pon bem lat, rosa? baber frang, rose; veral, bas ariech, bosov; verw. mit roth, lat. russus, ital. rosso, niederd. ross?), 1) die schone, wohlrie= chende, in der Regel rothe, doch auch weiße oder gelbe Blume eines bornigen Staudengewachses, feit alter Beit ein Sinnbild ber jugenblichen Schönheit, ber Freude und Liebe (Rofen pflücken, uneig. f. Freuden genießen; Rosen ftreuen, f. Freuden bereiten; feine Rose ohne Dornen, sprichm. f. feine Freude ohne Leid; insbes. auch von der jugendlichen Röthe des Gesichte: bie Rosen ihrer Wangen 2c.); es giebt eine Menge verschiedener Urten, ale: bie gemeine, wilbe ob. Sagerofe mit wenigen Blumenblättern; bie mehr ob. weniger gefüllten Gartenrofen, bef. bie hundertblättrige (fr. Centifolie), ferner bie Band-, Baum=, Bisam=, Erb=, Flatter=, Haus=, Kaiser=, Mai=, Monats=, Moos=, Pringen-, Purvur-, Cammt-, Bein-, Bimmt-, Bwergrose 2c., Die mattrothe, fleischfarbige, feuerrothe, breifarbige, gesprenkette, immergrune, bernlose Rose 2c.; 2) verschiedene der Rose ahnliche Blumenarten, als: die chincfische Rofe, eine Urt bes Gibisches; die japanische Rose, ein Staubengemache mit großen, hochrothen Blumen; der Keldmehn: Keld=, Rorn=, Rlatich= rofe: die Gicht= od. Pfinaftrofe (f. b.); die Pappel od. Malve: Stock-, Berbftrofe; Die Rofe von Jericho, lanbich. f. bas Geigblatt, auch ein am rothen Meere einheimisches Gewächs zc.; 3) rofenahnliche Theile an Pflan= gen oder Thierkorpern, insbef. tanbich. f. die Blume des Blumenkohls; röthliche Auswuchse auf Baumblättern, von dem Stich eines Insectes berruhrend (Beiben=, Buchenrofen ac.; gew. Bunberrofen genannt); Jag. ber frause Rrang an bem unteren Theil eines Sirichgeweihes; auch Ramen einiger Schalthiere, insbef. eine Urt Tellmufdel: bie glatte Rofe; u. f. Sceftern; 4) fünftlich gemachte rofenabnliche Figuren, Bergierungen ic., 3. B. eine Rose von Banbern, b. i. eine Urt runder, frauser Schleifen; die Rofe in einem Kenfter, b. i. rofenformig gufammengefeste Scheiben; eine Rofe aus Ebelfteinen; rofenähnliche Bergierungen von Gips an Decten, Banben 20.; Buchbinderverzierungen: Rösch en (fr. Rosetten) 20.; vergl. auch Binbrose; 5) eine glangendrothe Entzundung auf einem Theile der Saut des menfchl. Körpers, auch der Rothlauf, das heilige Teuer ze. genannt (die Rose im Geficht, am Rufe ze. haben); (i) Diofe (ob. Nofa), -ens, Berel. Roschen, weibl. Zaufnamen: - 3fes. die Rosenater, f. v. w. Frauenaber, f. b.; ber Rojenaffe, eine Urt febr fleiner langichwänziger Uffen; rojenabnlich, artig ic., Div.; der Rofenapiel, vericbiedene Apfelarten; bie Frucht der Sagerofe: Sagebutte; ein schwammichter Auswuchs an den Bweigen bes wilben Rofenftrauches, Schlafapfel, Rofenichwamm, von bem Griche bee Rofenbohrers, einer Art Gallwespe, herrührend; ber Rosenbaum, ein hochstam. miger Rosenstodt; auch f. Apenrose; Lorberrose; die Rosenbeere, Sagebutte; bas Rosenbeet, f. Beet: rosenbefranzt, =bestreut zc. Bw.; die Rosenbiene, eine Art Bienen, die zu ihrem Reft in ber Erde Rosenblätter gebrauden; bie Rosenbirn, eine Urt gelblich gruner und rothlicher Birnen; bas Rosenblatt, Blatt ber Rose, u. bes Rosenstrauches; der Rosenbock, eine Urt Holzbocke (Infecten) mit rofenartigem Geruch; der Rofenbufch, f. u. Rosenstod; der Rosendorn, wilber Rosenstod, Relb = ob. Sunderose; der Rosenduft: die Rosenerbse, Dolbenerbse, beren bolbenweise zusammenftebende Blüthen aleichsam eine Rose bilben; ber Rosenessig, auf troctene Rosen. blätter gegoffener Effig; die Rosenfarbe, die gewöhnliche hellrothe Karbe ber Rofen; baber rofenfarben (verturgt: rofenfarb) ob. rofenfarbig, Biv., rofenroth (fr. rofa); das Rofenfest, ein landliches Reft, wobei das tugend= haftefte Mabchen bes Dorfes mit einem Rofenfrang geschmückt und bas Rofen= mabden genannt wird; ber Rosenfinger, bicht, ein gart gerötheter Kinger; rofenfingerig, Bir, folde Kinger habend; der Rofengarten; das Rofengebusch, -gelander, -gestaude u. bgt. m.; bas Rosengewinde; bie Rosengrille, eine Urt Baumbeimchen ober Beufchreckengrillen; bas Rofengut, Beram, gebiegener Binkvitriol, aus Blattern bestehend, die in die Runde ausgebreitet find; der Rofenhain, f. Sain; die Rofenhecke, f. Becke; der Rosenholder, eine Urt bes Schlinabaums, beffen weiße Dolbenblumen eine Rose bilben; bas Rosenholz, bas Bolz bes Rosenstocks; ein austand, feines Solz mit Rosenaeruch (fr. Rhodiferholz), woraus bas Rosenholzol bereitet wird; ber Rosenhonia, ein mit Bonia einackochter Rosenaufaufe; ber Rofenfafer, ein kleiner gruner Rafer mit golbglangenbem Salie und Ropfe, ber fich gern auf ben Rofen gufhalt: bas Rofenkehlchen, eine Urt Rernbeißer mit rosenrother Reble; die Rosenkette, ein Rosengewinde; uneig. ein angenehmes, fanft bindendes Berhaltnijs; die Rofenknospe, landich, auch der Rofen= Enopf, f. Anospe: der Rosenkohl, eine feine Urt Robl mit krausen Spressen; die Rosenkoralle, gelbe Sternkoralle mit rosenrothen Sprossen; der Rosen= Frang 1) ein von Rosen geflochtener Rrang; 2) in der rom. Kirche: auf eine Schnur gereihete fleine Rugeln, nach beren Babl man bie gewöhnlichen Gebete berfagt (ben Rosenkrang beten zc.; fr. Paternofter; mittl lat. sertum rosaceum; vielleicht weil die Rügelchen ehem. Die Geftalt von Rosen hatten?); uneig. eine Urt Thierpflanzen (sertularia L.); die Rosenfranzmuhle ob. das Rosens Franzwerk (fr. Paternofterwert), Bafferb. eine Schöpf- od. Bugwaffer-Mafchine mit einer aus lebernen Rugeln bestehenden Rette: ber Rofenfreuger, Benennung ber Mitglieder eines zu Unfang bes 17ten Sahrh, befannt gewordenen geheimen Bundes, welcher Berbefferung ber Rirche und bes Staates bezweckte (nach bem vorgeblichen Stifter Chriftian Rofenfreug im 14. Jahrh. genannt); das Rosenkupfer, feines, rothes Rupfer; die Rosenlaube, f. Laube; der Rosenlauch, eine Urt Lauch mit rosenfarbigen Blüthen: die Rosenlippe, schön rothe Lippe; ber Rosenlorber, f. Lorberrose; das Rosenmädchen, f. Rosenfest; die Rosenmelde, eine Urt Melde im füdl. Europa; der Rosen= monat, bicht. Rosenmond, der Monat Julius, in welchem die Rosen blu= ben; uneig. eine schöne, freudenreiche Zeit; der Rosenmund, ein schön rother Mund; Raturt. verschiedene Schneckenarten; bas Rofenol, ein aus Rofenblättern gewonnenes koftbares, wohlriechendes DI; die Rosenpappel, eine

Urt Malven mit rothlichen Blumen, rothe Pappel, Stockrofe: rofenroth. Bw.; das Rofenroth, die rofenrothe Karbe; der Rofenschwamm, f. o. Rosenapfel; der Rosensonntag ob. Rosentag, in ber rom. Rirche Ramen bes 3ten Sonntage vor Oftern (Latare), an welchem bie Davfte bie zu Geichenken bestimmten goldenen Rosen zu weihen pflegten; der Rosenspath, rofenrother Rattipath; die Rosenstaude, f. Rosenstock; der Rosenstein, ein Baumftein (Denbrit) mit rosenähnlichen Zeichnungen; auch ein unten platt u. oben mit vielen kleinen Rlachen ectia geschliffener Stein, bef. Diamant (fr. Rofette); der Rosenstock, das Rosen tragende Gewächs, bef. fofern es im Garten ober im Topfe staubenformig gezogen wird, auch die Rofenstaude; im freien Lande fich felbit überlaffen machf't es mehr ftrauch- ob. bufchformia und heißt bann: Rofenftrauch ob. -bufch; ber Rofenftrauß, f. Strauß; bas Rosentuch, im Sandel f. rothes Karbelappchen; die Rosenwange, schon rothe Bange; rofenwangig, Bm.; bas Rofenwaffer, aus Rofenblättern abgeaexogenes Baffer: der Rofenwegerich, eine Urt bes Begerichs, beffen Blatter rosenformia gusammenfteben; Die Rosenweide, eine Urt Beibe, beren Blätter in vofenformigen Bufcheln fteben; der Rosenwickler, eine Raupe, welche die Blätter der Rosensträucher zusammenwickelt; die Rosenwurz, eine Pflanze mit rosenähnlich riechender Burgel auf den Alpen u. in Lappland; die Rofenzeit, Beit ber Rofenbluthe; uneig. eine Freuden= od. genufereiche Beit, bef. die Jugendzeit; - Ableit. rofig, Bm., eig. Rofen habend od. ent= haltend, mit Rosen geschmückt; gew. f. bas r. rosicht (alt= u. oberd. roeseloht, rofelecht), rofenahnlich, bef. rofenroth (rofige Bangen; ein rofiger od. rosichter Schein); überh. f. schon, lieblich.

Rofe, w., M. -n, landich. f. Rost, Roste, insbes. ein meilerartiger Sau-

fen von Gipefteinen und Solg gum Brennen bes Gipfes.

Rofelein, f., -8, M. w. E. (wahrich. aus Brofelein, Brofel entft.),

oberd. f. ein Bischen, ein klein wenig.

Röfel= od. Rosenwurst, w. (vgl. das angels. hrysl, u. das schwed. rösen, Fettwanst, Fett), oberd. f. Blutwurst, Nothwurst; der Rösel= od. Rosenschnitz, bair. f. ein Abschnitt von einer solchen Burst.

rofen ob. rofeln, ziel. 3w. (veral. riefeln u. bas angelf. hrysan, fchütteln),

oberd. f. bas Betreibe reinigen, fieben.

Rofenader zc. - Rofenzeit, f. Rofe; - Rofenwurft, f. Röfelwurft.

rosig, rosicht, s. unter Rose.

Rosine, w., M. -n, Berkl. das Rosinchen, (vom franz. raisin, Weinstraube), getrocknete Weinbeeren: große Rosinen, u. kleine R. oder Korinsthen; falsche Rosinen, b. i. wilbe Johannisbeeren; das Rosinenstleisch, in einer Rosinenbrühe gekochtes Fleisch; der Rosinenmeth ob. - wein, ein aus Rosinen, Honig und Wasser burch die Gährung bereitetes Getränk; die Rosinfarbe, bibl. f. hochrothe Farbe (etwa wie die der morgenländ. Rosinens ob. wahrsch. f. Rosensarbe, von dem altd. Bw., rosin, f. lat. roseus, rosigh daher rosinfarben, rosinroth, Bw., diese Farbe habend.

Rosmarin, m., -es, o. M. (vom lat. ros marinus, b. i. eig. Meerthau), eine wohlriechende Pflanze mit dunkelgrunen, schmalen, diden Blättern, im fübl. Europa bes. an ben Meercekuften wild wachsend, bei und in Garten gezogen, im Bolksglauben ein sinnbilbliches Gewächs, welchem man vorzüglich ebte Kräfte zuschreibt, bes. als Schmuck bei hochzeiten 20.; 3se g. das Ros.

marinblatt; ber Rosmarinessig, sgeist; bie Rosmarinheibe, eine bem Rosmarin ähnliche Heibesutzt, Keiner wilder Rosmarin; das RosmarinsDl; ber Rosmarinstengel, szweig; der Rosmarinstock, sstrauch; das Rosmarinwasser; die Rosmarinweide, eine Art Weide, deren sehr Keine Blätzter ben Rosmarinblättern ähneln, Kleine Haarweide.

Roß, f., f. Rooß.

Rofs, f., Roffes, M. Roffe (oberb. gem. Roffer): Berel. bas Roffechen, oberb. Rofslein, faltb. hros, ros, ors; angelf, hors, engl. horse, is land, hross, hryssi, schwed, hors, ors; veral, bas franz, rosse, ein schlechtes Pferd; mahrich, verw. mit raich, f. b.), urfpr. u. noch oberd. überh. f. Pferd, f. b. (fo noch in vielen 3fet., f. u.), im Mittelh. bef. ein Streitrofs; jest bas edlere, bef. bicht. Bort f. ein Pferd edler Urt, bef. Reitpferd, muthi= ges, schnelles, friegerisches Pferd; uneig. bei ben Tuchmachern, Riemern zc. eine Bank, auf welcher ber Arbeiter rittlings fist: Bauk, zwei auf einander ge. fammte Trager, eine Laft zu tragen: eir gefpanntes Rofs; in ben ungar. Bergmerten: ein Kohlenmaß = 1 Ruber (mahrich, von eignem Stamme); -Blet, (in benen Rois, wie Pferd, häufig ben Begriff ber Große ob. auch ber ichlechteren, gröberen Beschaffenheit bat): Die Rossameife, f. Pferdeameife; ber Rossapfel, 1) ber runbliche Pferbefoth (Pferbeapfel); 2) die Frucht des oftind. Rofsapfelbaumes, welche ein ichwammichtes Mark enthalt; ber Rofs= arzt zc. f. Pferdearzt; ber Rossbalg, Rossbauch, lanbich. f. rothe Pflaume (vielleicht zum nieberd. rofe f. roth gehörig); ber Rofsbalfam, f. v. w. Rofeob. Pferdemunge (f. b.); der Ross = ob. Rossebandiger; die Rossbeere, blaue Beidelbeere; die Rofsbohne, f. Pferdebohne; der Rofsbube, oberd. f. Pferbejunge, Pferbeknecht; ber Rofebienft, ein bem Landesherrn zu leis stender Ritterdienst zu Pferde; auch f. Pferdebienst; die Rossdille, f. Pferdebille; die Rofsdroffel, Ringamsel; ber Rofsegel, Rofsblutegel, eine Urt arober Blutegel, Pferbeegel; bas Rofseisen, alt. u. oberd. f. Sufeisen; die Rofsente, gemeine wilbe Ente; ber Rofsfarn, eine Urt Karnkraut, Abler-, Saum=, Flügel=, großer Baldfarn 2c.; der Rofsfenchel, Pferde= od. Baffer= fenchel; die Rossfliege, f. Pferdefliege; der Rossgeier, Masgeier, ber ben gefallenen Pferden ze. nachgebt; bas Rofsgespann ze.; bas Rofsgras, f. Pferdegras; bas Rofshaar, f. Pferdehaar; rofsharen, Bm., von Pferdes haaren gemacht, bamit ausgestopft zc.; ber Rofshandel, Pferbehandel; ber Rofshandler; der Rofshirfch, f. Pferdebirfch; der Rofshuf, Pferdebuf; uneig. f. Suflattich; der Rofstafer, Mifttafer, Pillenfafer, ber fich gern im Pferdemift aufhalt; gehörnter Rofskafer, ber Birfchkafer; ber Rofs= kamm, 1) Pferbekamm ob. -ftriegel; 2) ein Pferbehandler, bef. sofern er mit Pferden Taufchandel treibt (von bem mittl. lat. cambium, Taufchandel, cambiare, taufchen), auch Rofstaufcher ob. stäufcher, lanbich. Rofs mange ober =manger (f. Manger); die Rosskastanie, f. Raftanie; die Rofsklette, eine Urt großer Kletten, Beraklette; der Rofskopf, uneig. f. Quappe, Raulfrofch; die Rofsfrucke, von Pferden gezogene Schlammtrucke; rofsfruden, untrb. ziel. 3m., mittelft einer folchen reinigen (einen Graben 2c. -); ber Rosskummel, eine bem Rummel abnliche Urt bes Lafer. Frautes (laserpitium siler L.); auch f. Silau ob. Barwurg; u. f. Schierling; rosskundig ob. rossekundig, Bm.; die Rosskunst, ein von Pferben bewegtes Triebwert; ber Rofslattich, Guffattich; bas Rofsleder; ber Rofs.

ob. Roffelenker: ber Rofsmarkt, Pferbemarkt: bas Rofsmaul, Naturt. f. Wallrofs; die Rofsmucke, Bichbreme; die Rofsmuhle, f. Pferdemuhle: ber Rofsmuller: die Rofsmunge, f. Pferdemunge; der Rofsnagel, Ragel zum Beschlagen ber Pferde; die Rossnessel, eine mit bem Undorn verwandte Pflanzengattung: die Rossnufs, f. Pferdenufs: die Rosspappel, versch. Pappeln = oder Malven = Urten; auch f. Pestwurzel; die Rosspflaume, die größte Pflaumenart, Gierpflaume; der Rofspolei, f. v. m. Rofsmunge; auch eine bem Polei ähnliche, aber größere Pflanze, Undorn; die Rofframme, eine burch Oferbe in Bewegung gefeste Ramme: der Roffreigel, landich, f. Rohrbommel; die Roffrube, Baunrube; ber Rofffchmanz, Pferbefchmanz; uneig, f. Kannenkraut: Sabebaum: Rossschwanzbaum: der Rossschwefel. f. Pferbeichwefet; ber Rofsichweif, Pferbeichweif; im turt. Rriegswefen ein als Standarte bienender an einer Stange befestigter, reich verzierter Pferbefdweif, als Beiden einer hoben Befehlshaberwurde (baber: ein Dafcha von 2, 3 Rossschweifen 2c.); Naturt. f. v. w. Rossschwanz; auch ein Seefisch von dem Geschlecht der Meerhafen; der Rofstauscher ob. gem. stäuscher, f. Rosskamm; das Rossveilchen, f. v. w. Hundeveilchen; die Rosswacht, alt f. Wache zu Pferbe, Reiterwache; ber Rofsmächter, Bachter zu Pferbe: Die Rossweide, Bruch = od. Knackerweide; die Rosswicke, Kutterwicke, Keld. wicke zum Kutter für Pferbe 2c.; der Rofswiebel, tanbich. f. Rofskäfer; die Rofswurg, f. v. m. Pferdemurg; die Rofswurgel, Baunrube; der Rofs-3ahn, uneig. Naturk. f. schwarzes Bilsenkraut; - Ableit. das Roffel, -6, gem. oberd. Berel. f. Rofslein, Rofschen, (Roffel pringen, ein Spiel, wobei man sich in eine Reihe hinter einander stellt, und der Hinterste über die Röpfe ber Vorderen wegspringt); der Roffelsprung, ein fünftliches Bieben bes Springers ober Pferdes im Schachspiel, fo bafs berfelbe alle Felber bes Schachbrettes, und grar jedes nur einmal berührt; roffen, ziellof. 3w. m. haben, aem. von den Stuten: nach dem Benafte od. der Begattung verlangen; roffig, Bw., nach dem Benafte verlangend; ber Roffer, Roffer, Rofsler, -s, oberd. f. Pferdewärter, Pferdefnecht; Pferdeverleiher (Behenrosster); Rossler, chem. auch eine Munge mit einem Rosse im Geprage; Beiggerb. ein Pfuscher, der die Kelle an die Band hangt und ftatt des Schabeisens mit dem Meffer arbeitet (wahrsch. von anderem Stamme).

rofs, Bw. (gr. jangens, lat. russus, ital. rosso, frang. roux, engl. russet), niederd. f. roth, röthlich; baher das Rofsgelb, landfch. f. Kaufchgelb, f. d.; ber Röfsling, -cs, M. -e, eine Urt füßer Frühäpfel mit rothen Streifen.

Rost 1., m., -es, M. (setten) -e (attb. rost, angels. engl. schweb. ban. rust; iständ. ryd; oberd. auch Nott; entweder verw. mit rot, niederd. ross, roth, wie das latein. rudigo von ruder; oder wahrsch. vom altd. rozian, rozen, angels. rotian, niederd. rotten, verretten, f. saulen, oberd. rößen, in Fäulung bringen), ein durch Feuchtigseit sich entwickelnder erdartiger Unsag an den unedlen Metallen (z. B. Bleirost, kupserrost, gew. Grünspan genannt), in engerer Bed. der Eisenrost (der Nost zerfrist das Eisen); in weiterer Bed. auch ein ähnlicher Unsas an der Deersläche anderer Körper, z. B. Bergw. eine im Wasser ausgelöste Erdart, die sich als Ninde an andere Körper anslegt; der Mehlthau od. Vrand am Getreide; gelbe od. braune Flecken an Osewächsen, welche bei der Berührung als ein Staub absseigen; an den Nelsen: gelber Nost, d. i. das Gelbwerden der Wurzel als beginnende Fäulniss;

Rost 541

weißer Roft, b. i. ein um fich freffender weißer Alecten an ben Blattern, melther bie Mflanze endlich tobtet: Munzw. der Bufat zum Golbe und Gilber. bei ber Mungbeschickung; - 3fet. bas Rolfband, eine Urt Schnirkelichnecken. beren Schale mit roftfarbigen Banbern gezeichnet ift; roftbraun, Bm., braun; mie Gisenroft: die Roftfarbe, die gelbbraune Karbe bes Gifenroftes: baber: roftfarben ob. roftfarbig, Bw.; ber Roftflecken, ein vom Roft herrührender: Riecten auf Metall; bas Roftflecken, Raturt. eine Urt Porzellanschnecker mit roftahnlichen Riecen; das Roftvavier, Papier mit einer Maffe überzogen, welche ben Roft wegnimmt; ber Roftschwamm, roftfarbiger Blätterschwamm; die Roftweihe, Sumpf= od. Moosweihe (wegen ihrer Roftfarbe); - Ableit. roften, lanbid, gem. auch roftern, ziellof. 3m. m. haben und fein (altb. rostjan, rosten, auch rostagon; angelf. rustjan), Rost anseben; auf ber Dberfläche verkalkt werden (bas Gifen roftet, hat ober ift geroftet); ebent. überh. durch innere Auflösung zerftort werden, verwesen, verderben (b.zher uneig. fprichm. alte Liebe roftet nicht, b. i. vergeht nicht); roftig, Bw., aem. auch rofteria (alto. rostag), Roft habend, von Roft ergriffen : Bergro. aufgelofte metallische Erde enthaltend (roftiges Baffer; f. o. Roft); ro= ften 1., giel. 3m. (bas Factitivum von roften; oberd. auch rogen, roben, rötten; nieberd. röten von rotten; f. o. Roft), eig. roften d. i. verwesen machen; boch nur in engerer Beb. burch Feuchtigkeit murbe werden laffen, insbef. den Flache und Sanf-, fo lange im Baffer liegen laffen, bis ber Baft murbe wird; auch bas geschnittene Getreibe-, liegen laffen, bamit es, vom Thau ob. Regen befeuchtet, leichter auszubreichen fei; die Roffe 1. 1) o. M. das Roften; 2) M. -n, (oberd. die Rog, nieberd. Rote, Rate) ber Ort in einem Baffer, wo Flachs und Sanf geroftet wird; auch die gange Maffe Flachs, welche auf einmal geröftet wird.

Roft 2. m., -es, M. Rofte (altb. rost, m. u. rosta, roste w., altnord. rist, ichwed. rost; niederd. Rofte u. Röfter; Grundbegriff wahrich. Erhöhung, vergl. das altfächs. hrost, Dach), 1) überh. ein erhöhetes Geruft ober ein aufgesetter Saufen; ebem. bef. ein Scheiterhaufen; Beram. ein aus Erz. Solz und Rohlen aufgeschichteter Saufen, welcher angezundet wird, um bie wilben Maffen aus bem Erze zu treiben, mas roften genannt mirb (einen Roft betten, aufschen; ben Roft abziehen, b. i. bas gebrannte Erz heraus. gieben); auch das auf diese Urt geröstete Erz; ferner die zum Kalkbrennen aufgerichteten Saufen von Ralksteinen und Solz, und die auf einmal zu brennende Menge von Kalksteinen (f. Ralbroft): Bergw. überh. eine gewiffe Menge, ein Maß (z. B. ein Roft Zwitter = 60 Kuber; ein Roft Schlich = 30 Bentner); 2) bef. ein aus Staben, Stangen 20., bie neben einander fortlaufen oder fich freuzen, beftehendes Geruft oder Geftell; baber Baum. ein auf eingerammte Pfähle gelegter holzerner Grund zu einem Gebäude. aus mehren kreuzweise geschrantten Schwellen bestebend; auf Feuerherben, in Dfen zc. ein Gitterwerk von eifernen Stangen, auf welches bas zu brennenbe Solz gelegt wird; inebes. ein Ruchengerath, bestehend in einem mit Kuffen und einem Stiele versehenen eifernen Gitter, auf welchem Speisen über Rohlenfeuer gebraten (geröftet) werden (Bratroft); baher auch überh. 3) ein Gitter= oder Flechtwerk, g. B. in manchen Gegenden bas Gitter über ber Grube unter ber Kirchhofsthur; chem. auch f. bas Belmgitter (f. b.); - 3fet. das Roftbett, Buttenw. der Plat, auf welchem ein Roft zubereitet wird: der

Roftbraten, das Roftfleisch, auf einem Roft über Roblen gebratenes Rleisch (fr. Carbonade); ber Roftbrenner, Guttenm. mer bas Roften ber Erze verrichtet; der Rostläufer, wer das geröftete Erz in ben Schmelzofen karrt: ber Roftpfahl, ein eingerammter Pfahl zu einem Bauroft (f. o. 2); bie Roffpfanne, eine eiferne Pfanne, etwas barin zu roften: auch f. Bratpfanne: die Rostrippe od. das Rostrippchen, auf dem Roste gebratenes Rippenstücks then (fr. Cotelette); die Roftschwelle, eine Schwelle in bem Roft eines Ge= baubes; der Rollstab, eiserner Stab in bem Roft eines Berbes, Dfens 2c.: der Rostwender, Suttenw. ein Arbeiter, welcher bas unten liegende Erz aus bem Rofte herauszieht und oben auffturgt; - Ableit. roften 2. giel. 3m. (altb. rôstjan, garostjan, roesten; roman, rostire, baber bas franz, rôtir, ibraten), auf einem Roft ober in einer Pfanne über einem Kohlenfeuer liraten (Aleisch ac.); in weiterer Bed. bei einem maßigen Feuer schnell austrocknen, ein höherer Grad bes Dorrens (Raffee-, gew. brennen; Mehl in einer Pfanne-); Buttenw. mittelft bes Keuers die milden Maffen aus den Erzen treiben, die erfte Bearbeitung ber Erze, worauf erft bas Schmels 3.en folgt (f. o. Roft 1); baber das Rofthaus, die Rofthutte, der Roft= fchuppen, das Gebäude, in welchem die Erze geröftet werden; das Roft= hills, bas zum Röften ber Erze bienenbe Scheitholz; ber Roftofen, die Roft= ffeitte, ber Dfen ober ummauerte Plat, mo die Erze geröftet werden; die Röftschlacke, beim Röften ber Rupferbleche entstehende Schlacken; die Roste 2. Bistenw. der Plat zum Roften der Erze, die Roftstätte; auch der Roft felibit, bef. ber Ralfroft; ber Rofter, -s, mer roftet; bef. Bergm. f. v. m. Roftbrenner: roftern, 3m., holftein. f. auf den Roft legen; auch fich lange mit etwas zu ichaffen machen.

Roft 3. m., lanbich. f. Roof im Bienenstocke.

1:0th, Bw., Comp. rother, Gup. rotheft (altb. rot, altfachf. rod; island. rauch, fdweb. rod; angelf. read, reod, engl. red; vergl. bas fanefr. rohita, arieit, koudoos, lat. ruber, rutilus; bei ber aanz gewöhnl. Übertragung bes Borbaren auf Sichtbares (veral. grell, bell 2c.) ift es nicht unwahrscheinlich, bafe ber Stamm biefer Borter in ber fanetr. Burgel ru, fchallen, liegt), Namen einer bekannten einfachen Sauptfarbe, die fich burch vorzugliche Lebhaftigkeit auszeichnet und fehr mannigfaltige Abstufungen hat, ale bunkel-, hoch-, hell-, blaferoth, blut-, scharlach-, tupfer-, ziegel-, fuche-, rofenroth 20.; in befonderer Unwendung: von der Farbe des Gefichts und einzelner Theile besselben (rothe Wangen, Lippen, ein rother Mund; roth werben, b. i. im Geficht errothen, bef. vor Scham; fprichw. heute roth, morgen tobt, b. i. beute gefund und blubend 2c.), ferner: rother Bein, rothe Tinte; bie rothe Rabne, b. i. Blutfahne; bie rothe Ruhr, f. Ruhr; ber rothe Sahn, f. Sahn; im beutschen Rartenspiel bie burch rothe Bergen ausgebrudte Farbe (bas ber bas rothe Daus, ber rothe Ronig zc.; roth ausspielen zc.); Berg= und Sutten w. rothes Gebirge, b. i. eifenschuffige Bergart; bas mahre rothe Tobte, b. i. eine rothliche taube Erbart; rothe Glatte, bie befte Bleiglatte; rother Bergichmefel ic.; b. Rupferschmieben: bie rothe Gluth, b. i. ber rothe Ilnftrich auf ber Außenseite eines Reffels; in Buckerfiedereien: rother Buder:, nicht völlig gereinigter Musichufe-Buder; in weiterer Bed. bezeichnet roth auch verwandte Farben, namentlich: hochgelb (rothes haar; rothes Golb : t.), und braun, bef. rothlich=braun (eine rothe Rub; bas rothe ober roth 543

Rothwildbret, f. u.); bas Roth, -es o. M., die rothe Karbe (ein fcones Roth; bas Abendroth; bas Roth ber Scham, oberd. auch ber Roth); etwas Rothes. bef. ein rother Karbestoff (2. B. indisches Roth, auch rothe Erde genannt): - 3fes, bas Rothauge, eine Urt Beiffische mit rothen Ringen um bie Mugen, auch Röthling, Rothkaraufche, brandenb. Robaun; lanbich. auch f. Rothfeber; u. eine Urt Schwimmschnecken; rothäugig, Bw., rothe Mugen habend; bie Rothbacke, verel. das Rothbackchen, eine Person mit rothen Backen; rothbackig, Bm., rothe Backen habend; ber Rothbart, eine Person mit rothem Barte (Friedrich ber Rothbart, fr. Barbaroffa); auch f. Bartfifch, Barbe; eine Urt grauer wilber Enten; bas Rothfehlchen; roth= bartia, Bw., einen rothen Bart habend; ber Rothbauch, eine Urt Spechte mit roth geflectem Bauche; ber Rothbaum, garchenbaum; die Rothbeere, f. Erbbeere; bas Rothbein, eine Urt Schnepfen mit rothen Beinen; bas Rothbeinholz, lanbich. f. Sartriegel; ber Rothbinder, lanbich. f. biejen. Kafsbinder, welche große Gefäße aus bem bunkleren Gichen= und Buchenholze verfertigen, auch Schwarzbinder, entg. Beigbinder; die Rothbirke, eine Ub= art ber gemeinen Birte, mit rothlicher Rinde, Bafferbirte; die Rothbirn, eine Urt rother bider Birnen; bas Rothblafschen, eine Urt Bafferhühner, ber Grunfuß; rothblutig, Bm., rothes Blut habend (rothblutige Thiere); rothbraun, Bm., ins Rothe fallend braun; rothbruchig, Bm., Suttenw. vom Gifen, welches, wenn es rothglühend ift, unter bem Sammer leicht ger= bricht, enta. faltbruchia; Forftw. von Baumen: nach bem Rerne zu ichabhaft. fprobe u. rothlich, auch rothfaul, rothfeitig; oberd. f. finnig im Geficht; Die Rothbruft, verel. das Rothbruftchen, oberd. = bruftel, f. v. w. Roth= fehlden; die Rothbuche, eine Urt Buchen, beren Solz eine bunflere Rarbe hat, als das der Beisbuche; daher rothbuchen, Bm.; die Rothdocke. lanbich. f. Birkenpilz; die Rothbroffel, Beindroffel (weil fie unter ben Alus geln roth ift); die Rotheiche, gemeine Giche, Wintereiche (mit bunklerem Solz, ale bie Sommereiche); die Roth-Ente, eine Urt Enten mit rothem Salfe. auch Rothhale, Rothkopf zc.; die Roth-Erle, gemeine Erle; ber Rothfarber, f. Farber; rothfaul, Bm., f. rothbruchig; die Rothfeder, verich. Rifche mit rothen Alofefedern, bef. die Plote, auch Rothfieder, Rothfloffe ob. -floffer, Rothel ac.; die Rothfichte, eine Urt Richten mit rotherer Rinde, als die entg. Beigfichte; der Rothfint, Buchfint; Dompfaff: der Rothfisch. Mp= od. Bergforelle mit röthlichem Fleisch; auch f. Rothfohre, Röthling; roth= fleckig, Bw., rothe Flecken habend; die Rothfohre, 1) der Krummholzbaum (Rothföhre); 2) zwei Urten forellenabnlicher Rische in ben Schweizer-Seen: bie große, und bie fleine Rothfohre, lettere auch Rothelein genannt; ber Rothfuchs, Brandfuche; auch ein rothgelbes Pferd (Ruche), beffen Karbe febr ins Rothe fallt, g. u. v. Licht= u. Schweiffuche; ber Rothfuß, f. v. m. Rothbein; auch die wilbe nordische Gans; rothfußig, Bw., rothe Fuße habend; die Rothgans, Baumgans; rothgar, Bw., burch Lohe gar gemacht (Leber); rothgelb, Bm., ine Rothe fallend gelb; der Rothgerber, Lohgerber, entg. Beifgerber; die Rothgerfte, fechezeilige Bintergerfte; die Rothgerte, lanbich. f. hartriegel; der Rothgießer, ein Sandwerker, welcher Gerathe aus Rupfer gießt, verich. Gelbgießer; ber Rothgimpel, Dompfaff; roth= glubend, Bm., mit rother Karbe glubend (Gifen; verfch. weißglubend, melches ber böchste Grad bes Glübens ift); rothaulben ob. rothaulbisch, Bm.,

544 roth

Beram. von reichhaltigem Gilberer, welches eine hochrothe Karbe hat: Rothe guldenerz; rothhaarig, Bw., rothes Baar habend; der Rothhals, verk. das Rothhälschen, eine Urt Stranbläufer mit rothem Salie: auch f. Roth= Ente; u. f. rothbruftige Gans; ber Rothhanfling, eine Urt Sanflinge, beren Vorderkopf und Bruft blutroth ift, Blut-, Leinhanfling 2c.; rothbart, Bw., Forftw. pon Baumen, welche auf der einen Seite einen rothen brüchigen Strich Solz haben; der Rothhirich, der gewöhnliche rothbraune Dirich, Edelbirich, 3. U. v. Dambirich; das Rothholz, rothes Solz, bef. Karbeholz (2. B. bas Brafiliens, Campeche-Solz 22.); das Rothborn, eine Urt Nachtschmetterlinge mit einem rothen Borne; das Nothhuhn, landich. f. Saselhuhn: auch eine Urt Rebbühner im füdl. Europa, rothes Rebbuhn, Berahubn; die Rothkappe, verkl. das Nothkäpuchen, eine Person mit rother Rappe (z. B. in dem be-Kannten Mährchen); Naturk, eine Urt Dilze mit rothem Sute; Die Rothkehle, eine Urt schwarzer Schlangen in Nappten, mit einem blutrothen Flecken an ber Reble, auch Blutteble; bas Rothkehlchen, ein bekannter fleiner Gingpoacl mit rother Reble und Bruft, auch Rothbruft den, Rothfropf den, oberd. Rother opfel; der Rothfnopf, eine Urt bes Judas = ob. Griffelbaumes, Salatbaum 20.; der Rothfohl, eine Art Ropfeohl mit dunkelrothen Blättern; der Rothkopf, verkl. das Rothkopfchen, gem. eine Derson mit rothem Haare; Raturk. f. Roth-Ente; eine Art rothköpfiger Spechte; eine Urt Reuntöbter: rothköpfiger Burger; eine Urt rothköpfiger Meerbraffen; rothtopfig, Bw., einen rothen Ropf habend; gem. f. rothhaarig; die Noth= kugel, eine Urt efebarer Pilze; ber Rothlachs, ein Lachs, beffen Schuppen einen röthlichen Band haben; der Rothlauf, oberd. f. die Rofe als Krankheit (f. Rofe 5); niederd. f. die rothe Ruhr (gew. der rothe Lauf); eine Rrant= beit ber Pferde, bestebend in Giterbeuten u. Blattern an ben Schenkeln; ein hisiaes Rieber der Schafe (das heilige Reuer); das Rothlauffraut, Roberts= Fraut, als Mittel gegen ben Rothlauf; die Rothlippe, eine Art Klippkleber mit rothaesprenkelter Schale: der Rothmantel, eine Verson in rothem Mantel, auch Rothmäntler (Benennung ber Rrogten im öftreich. Beere); bie Rothmaus, der Lemming, die norweg. Bergmaus; das Rothmetall, röth= liches Messing; ber Rothmund, eine Urt Trompetenschnecken, u. eine Urt Schnirkelschnecken; rothmundig, Dw., einen rothen Mund habend; die Rothnufs, eine Urt Haselnuffe, deren Kern mit einer rothen haut überzogen ift; der Rothvilz, Birtenpilz; der Rothrock, eine Person mit rothem Rocke; ber Rothring, eine Urt Rapfichnecken; die Rothrufter, eine Urt amerikan. Rüftern mit gelbem, hartem Bolge; der Rothschenkel, versch. Schnepfenauten mit rothen Außen; der Rothschimmel, ein rothlich weißes Pferd (vergl. Schimmel); der Rothschlag, Bergw. röthlichbraune Blende; der Roth= Schlägel, lanbich. f. Dompfaff; ber Rothschmied, lanbich. f. Rupferschmieb; der Rothschnabel, eine Urt brafil. Sperlinge mit rothem Schnabel u. Füßen; auch eine Urt Mewen; rothschnabelig, Bm., einen rothen Schnabel habend; die Rothschuppe, eine Urt kleiner Meurbraffen mit rothen Schuppen; ber Rothschwanz, gew. verkt. das Rothschwanzchen, ein zum Grasmückenge= Schlecht gehörender Bogel mit rothem Schwange, landich. Rothsterzchen, Rothzagel 2c.; auch verich. andere Wogelarten, 3. B. eine Urt rother Um= feln; rothfeitig, Bw., Forftw. f. v. w. rothbruchig u. rothhart; ber Roth= fpecht, der gewöhnt. Buntipecht; der Rothstein, f. u. Möthel; der Rothstift,

Beichenstift von Röthel; rothstreifig, Bw., rothe Streifen habend; ber Rothftrumpf, eine Person mit rothen Strumpfen , Naturt. ber gimmtrothe Pilz; ber Rothvogel, eine Urt röthlicher Nachtigallen; ber Blutfint, Dompfaff; ber Stieglit; rothwangig, Bw., rothe Bangen habend; ber Rothwenzel. eine Urt Bruftwenzel mit rothem Leib u. bunkelrothen Schwungfebern; bas Rothwild ob. - wildbret, das gewöhnl. Sirschgeschlecht (f. o. Rothhirsch, u. roth); die Rothwurst, Blutwurst; die Rothwurz, die röthliche Ruhrwurz; ber Rothwuffling, landich. f. Rothkehlden u. Rothichmanzchen; ber Rothziegel, eine Urt rother Rafermuscheln; - Ableit. die Rothe, o. M. (altb. roti, roete, oberd. bie Rot, Roten), das Rothfein, die rothe Farbe eines Rörpers, bef. am menschl. Körper (bie Röthe ber Saut, ber Wangen, ber Mugen; Die Schamröthe 2c.); etwas Rothes, z. B. ein rother Schein ober Blang (Ubende, Morgentothe), bef. ein rother Farboftoff (g. B. Farberrothe, b. Farberothe, f. b. u. Rrapp: Uderrothe, eine fleine Pflanze mit purpurrothen Blumen; wilde Bergröthe, eine Urt des Waldmeisters); oberd. Sag. auch f. das Blut; der Röthel, -8, M. w. E., überh. ein rother Körper; inebes. 1) ein zum Zeichnen gebrauchter braunrother eifenschuffi= ger Speckstein, auch Rothelftein, Rothstein, rothe Rreibe zc. genannt; 2) f. Rothfeder; 3) oberd. ein Rind von röthlicher Farbe; auch eine Bogel= Art (Steinröthet); 3fes. die Rothelerde, eine ftaubige, eisenhaltige Erbart (englische Erbe); der Röthelgeier (auch Rittelgeier; wahrsch. von anberem Stamm), eine Urt Beier, ber fich in altem Mauerwerk aufhalt und von fleinen Bogeln und Mäufen nahrt; der Rothelftift, Rothstift; die Nöthelzeichnung 2c.; das Röthelein, -s, f. o. Rothfohre; die Rötheln, o. E. (gem. niederd. Ritteln), eine den Mafern ähnliche Ausschlagskrank= heit der Rinder; rothen, ziellof. 3w. (altb. roten), völlig vit. f. roth fein, roth werden; rothen, 3w. (altd. rôtjan, roeten) 1) ziel. roth machen, roth farben (bie Banbe find geröthet von Blut; ber Avend rothet ben Simmel; bas Gifen-, b. i. roth glüben); rucky. fich-, roth werden; 2) felten giellos f. roth werden (2. B. bie Apfel röthen ichon; vergl. erröthen); oberd. vom Rindvich f. roth harnen, Blut harnen; rotheln, ziellof. 3w., Reuw. f. ein wenig roth werden; rothlich fein; rothlich, Bw., fich ber rothen Farbe nahernd, ins Rothe fallend; baber rothlichbraun, = gelb zc.; der Röthling, -es, M. -e, das Rothschwänzchen; das Rothauge; eine Art Lippfische; eine Forellenart; ein rothlicher efsbarer Schwamm, Rothe, Augustschwamm; ein hellrother Wein; das Röthschel, -8, landsch. f. das fleckige Flöheraut ob. Pfirficheraut.

röthen 1. ob. röten, 3m., Röthe 1. ob. Röte, w., nieberd. f. rösten, Röste (s. unter Rost 1.) — Röthe 2. röthen 2. 2c. — Rothziegel, s.

unter roth.

rothwälsch, &w., u. als &w. bas Rothwälsch, (von Rot, welches in bieser Sprache selbst einen Bettler bezeichnet, u. wälsch f. fremb, ausländisch), die gemischte Sprache, welche die europ. Zigeuner, Gauner und landstreichenden Bettler unter sich reben, ein Gemisch von gemeinem Obersbeutsch, Jüdischbeutsch u. selbstgemachten Wörtern; in weiterer Bed. überheine unverständliche, schlechte Mischsprache, vergl. kauberwälsch.

Rotte 1. w., M. -n (mittelf). rote, rotte; gem. niebers u. oberd. Rod, Rot, Rott; holl. rot, rotte, roote, engl. rout; mittl. lat. ruta, rotta; alts

franz. route f. Compagnie; flaw. rota; von bunkler Ubstammung; val. Rubel, und das schweiz. Rood, Rhode f. Gemeinde, Landesbezirk, bef. in Appenzell) 1) überh. ein Saufen, ein Trupp, eine Schaar von Menichen ob. Thicren (2. B. Sag. eine Rotte Bolfe: Rleisch. auch ein Paar Schlachtthiere), bef. Arfpr. ehem. ein unter einem Befehlshaber ftehender Goldatenhaufen, eine Kriegerschaar von sehr verschiedener Baht (von 6 bis 100 Mann, in letterem Kall f. bas fr. Compagnie); in manchen Stäbten auch eine Burger-Abtheilung, g. B. bei Schütengesellschaften, Feuerwachen ze.; jest gew. in engerer Beb. ein unruhiger, aufruhrifcher Bolfshaufen, in bofer u. fchablicher Absicht vereinigtes Gefindel, finnv. Bande (bibl. der Gottlofen Rotte; eine Rotte Diebe, Räuber 20.); auch verächtl. f. Partei; 2) oberd. f. Ordnung, Reihe, nach welcher eine Berrichtung, bef. bas Kahren ber Kuhr= leute 2c., gefchicht (gew. Rob, g. B. bas Salz burch Roben, Robfahrten 2c. fortschaffen; Raufmannsauter rottweise fahren; baber: Rottstraße, Rott= guter, Rottfuhrleute ob. Rottleute 20.); - 3fes. der Nottengeift, verächtl. f. Parteigeift; auch ein parteisuchtiger Mensch; ber Rottenmacher, -ftifter, wer unerlaubte Verbindungen stiftet; rottenweise, Nw., nach od. in Rotten, b. i. Schagren, Abtheilungen; der Rottgefell, ebem, ein Glieb einer Rotte, b. i. Rriegerschaar: der Rottmeister, Rottenführer, der Unführer einer Solbaten = Rotte (fr. Corporal); Bergw. ehem. f. Schichtmeister; -Ableit. rotten, gew. mit frembartiger Endung rottiren, giel. u. bef. ruckz. 3w. f. versammeln, vereinigen, schaaren, eine Rotte bilden (fich zu Semand-; bibl. die Keinde rotten sich zu Hauf); daber ber Rottirer, -6, Rottenmacher: Glied einer aufrührischen Rotte: Die Rottirung, nieberd. Rotterei (Rotterije), das Busammenrotten, die Berschwörung.

Rotte 2. w., M. -n (altb. hrotta, rotta, rotte; oberb. Rotten; altfranzrote, route), ehem. ein harfenähnliches siebensaitiges Tonwerkzeug; auch eine mit Saiten bespannte Drehleier; baher das Rottenspiel; rotten, 3w.,

auf der Rotte spielen.

rotteln, ziellof. 3m., niederb. f. rocheln.

rotten, 3w., 1. s. Notte 1. — 2. s. Notre 2. — 3. ziel. 3w. alt und landsch. f. reuten, roden, s. b. (bibl. ich will ihn mitten aus seinem Bolke rotten; jeht nur gebr. in ausrotten); daher der Rottzehnte, s. v. w. Nodeod. Neutzehnte; — rotten 4. ziellos. 3w. (niederd. gem. raten; isländ. rotna; angels. rotan, rotian, engl. rot; vgl. Nost 1., rosten), landsch. f. faulen, verwesen; bes. in verrotten; daher rötten, ziel. 3w.; f. rösten (Flachs); rottig, Bw., f. rostig, faul; — rotten 5. ziel. 3w., auch rotteln (schweizroden, rodeln; vgl. rütteln), oberd. f. regen, bewegen; schütteln, rütteln; locker machen; daher rottenhaft, Bw., bair. f. regsam, rührig, gesund von Aussehen.

rottenweise, rottiren, Rottmeister, f. unter Rotte 1.

Roh, m., -es, o. M. (altb. roz, hroz; von der Wurzel ruz, riuzan, Thränen vergießen, weinen; baher altb. auch roz, das Weinen, oberd. noch rohen f. weinen; urspr. also wohl überh. etwas Fließendes; oder verw. mit rozjan, faulen, s. Rost 1. ?), der zähe Schleim, welcher sich aus den Drüssen der innern Nasenhaut absondert, ein für unedel geltendes Wort, wosür man lieber Nasenschleim sagt; eine Krankheit der Pferde und Schase, besstehend in starkem Schleimaussluß aus der Nase; landsch. gem. s. Käulniß,

Schimmel; — 3fes. ber Rohbart ob. das Rohmaul, niedr. ein mit Roß besudettes Maut; ein Kind mit solchem Maule; der Rohbube, Roglöffel, niedr. Schimpsw. f. ein junger unbärtiger Mensch; der Rohstisch, Schleimssisch; Raulhaupt, auch Rohsbolbe; der Rohlappen, niedr. f. Schnupstuch; die Rohnase, verkl. das Rohnäschen, gem. f. eine rohige Nase; auch ein Kind mit einer solchen; als niedr. Schimpsw. s. v. w. Rohdube 2c.; die Rohsschwecke, gem. f. nackte Erbschnecke; der Rohschwefel, die gröbste Art des Schwefels, gegen den Roh der Pferde gebraucht, auch Ross, pferdeschwefel; — Ableit. rohig, Bw., mit Roh besudelt, niedr. überh. f. schmußig; den Roh habend (ein rohiges Pferd); die Rohigskeit; rohen, ziellof. Zw., niedr. f. den Roh laufen lassen, ob. in der Rase in die Höhe ziehen.

Royalaun, m. (von bem holl. rots, Felsen), Felsenalaun, Alaunstein. rogen, 3w. 1. s. unter Rog; — 2. (altb. rozjan, vgl. Rost 1.) oberd. f. faulen, verwesen, abzehren; rögen, 3w. 1) ziellos s. v. w. rogen; 2) ziel.

f. faulen machen, roften (Flache 2c.).

rohig 2c. — Rohschwefel, s. Roh.

Rubber, m., -8, M. w. E. (vergl. bas engl. rub, reiben, scheuern; rubber, Wisch, Raspel 2c., rub, Unebenheit), nieberb. ein eisernes Werkzeug der Segelmacher zum Ebenen ber Nathe; rubberig, Bw. (boll. rob-

belig), niederd. f. rauh, uneben, holperig.

Rube, w., M. -n, Berel. das Rubchen, oberd. Rublein (altd. ruoba, ruebe; oberd. Rueb, Rueben, nieberd. Rome, ieland, rofa, fcmed, rofwa; u. baneben altb. raba, rabe, rabe (val. Rabe), lat. rapa, griech. δάπυς, δάφυς; flaw. repa, engl. rape, franz. rave 2c.), überh. die rundliche, fpis zulaufende, fleischige, elebare Burgel verschiedener Gewächse, und biefe Gewächse felbst (2. B. gelbe Rube ob. Mohrrube, f. b.; Rohlrube; rothe Rube, f. Mangold); in engerer Bed. Die weiße Ribe, eine Rohlgattung mit einer balb platt=, bald länglich = runden efebaren Burgel, von verfch. Arten, ale: Baf= fer-, Steck-, Mai-, Berbftruben, Teltower ob. martifche R., Die fleinfte und feinste Stedrübe zc. (fprichm. Alles unter einander mengen, wie Rraut und Ruben, b. i. unorbentlich; einem Rubchen fcaben, b. i. mit bem Beigefinger ber rechten Sand wiederholt über ben ber linken ftreichen, als neckende Geberbe bes Spottes und ber Schabenfreude); uneig, ber in ben Schwang übergehende Theil des Ruckarats beim Pferbe (Schwange, Schweifrube); einige Urten ber Stachelfdnecke, u. eine Urt Blasenschnecken; -3fes. ber Rübenacker, bas Rübenbeet, -feld, -land zc.; rubenähnlich, artig, -formig, Biv.; ber Rubenbau; ber Rubenbaum, ein austand. Gewächs; der Rubenhahnenfuß, Enolliger Sahnenfuß, f. b.; ber Rubenferbel, eine Urt Kälberfropf (f. b.) mit knolliger, rubenformiger Burgel; ber Rubenrapungel, gelber Gartenrapungel mit rubenartiger efsbarer Burgel; auch eine Urt Glockenblume; der Ruben = ob. gem. Ruberettig, lanbich. f. ber gemeine ichwarze Rettig, t. U. v. Meerrettig; ber Rubensamen, Samen der efsbaren Rüben; verich. der Rübefamen ob. Rübfamen, die Rübefaat, gem. verfürzt: Rubfen, auch Rape, Rapfaat, oberb. Repe, ber ölreiche Gas men einer Rohlart mit rubenahnlicher Burgel, und biefe Pflange felbft, welche nur bes Samens wegen gebaut wird; baber bas Rubfamen-, gem. Rubfen= DI, gew. bloß Rubol, bas aus bem Rubfamen geschlagene DI; bie Rubenfcheibe, eine Urt Scheibenmufcheln; ber Rubenweißling, ein Schmetterling,

ver seine Eier auf Nüben legt; Rübezahl, m., -8, EN. eines fabelhaften Berggeistes im Riesengebirge (der Namen wahrsch, slaw. Ursprungs, danh aber in den bekannten Mährchen auf das Zählen von Rüben gedeutet); — Ableit. rüben, Bw., oberd. f. von Rüben; rübeln, oberd. zw. f. nach Rüben schmecken.

Rubelle, w., M. -n (wahrsch. beutsch, verw. mit reiben, vgl. Rubber), Hüttenw. eine Reibeplatte, ein eisernes Blech, worauf die Erze zum Probiren

flein gerieben werben.

Rubin, m., -es, M. -e, (ital. rubino, franz. rubis, vom mittl. lat. rubinus = ruber, roth), ein rother durchsichtiger Edelstein, der härteste und kostbarste nächst dem Diamant; daher der Rubinapsel, auch Rubiner, -s, eine Art rubinrother Äpsel; die Rubinfarbe; rubinsarben od. sfarbig, rubinroth, Bw.; der Rubinfluss, s. Fluss; der Rubinring; der Rubinsschwefel, mit Schwesel vererzter rother Arsenis.

Rubol, f. Rubfamenol; ber Rubfen, f. Rubefamen unter Rube; baber

ber Rubfenacker, das Rubfenfeld, das Rubfenol zc.

Ruch 1. m., -es, M. Rüche (von riechen, f. b.), alt u. lanbsch. f. Geruch; baher das Ruchgras, eine Grasart von angenehmem Geruch; ruche 105, Bw. f. geruchsos; — Ruch 2. m., s. ruchen 1. — Ruch 3. w., s. ruchen 2.

ruchen 1. ziellos. 3m., lanbsch. f. rochen (s. b.), schreien, brüllen: baher ber Ruch, -es, M. -e, 1) f. Schrei, rauhes Geschrei; 2) f. die Krähe, bes. Saatkrähe (auch Ruck; altb. hruoh, isländ. hrokr, angels. hroc, engl. rook, holl roek; niederd. Rook, ein Rabe); der Ruchert, landsch. f. die Doble; rücheln, ziellos. 3m., landsch. f. röcheln, wiedern, grunzen, schreien wie ein Esel; laut auflachen; murmeln, insgeheim reden, murren.

ruchen 2. ziellof. Zw. (altb. rohjan, ruohlan, ruahan, ruochen; baher garohjan — geruhen, s. b.; oberd. ruechen, niederd. rochen; altsächs. rokean, ruokean; angels. recan, isländ. rökia; holl. roecken; vergl. verrucht), im Hoch. völlig vlt. f. sorgen, beachten, Acht haben, auf etwas bedacht sein, es begehren, verlangen (mit dem Gen.: cines Dinges—); die (auch der) Ruch od. die Ruche (altd. ruah, ruoch, m. u. roha, ruahha, ruoche zc. w.), vlt. s. die Sorge, Sorgsalt, Achtsamkeit, Obhut, Mühe; der Ruch (Ruech) od. Rüchel, oberd. s. ein gieriger, unersättlicher, habsüchtiger Mensch; ruchig, Bw., schwäb. s. begehrlich, habsüchtig; ruchlos, Bw. (altd. ruahhalos, ruochlos, oberd. ruchlos; niederd. rökeloos), urspr. u. noch mundartl. s. sorglos, unachtsam, unbesonnen, nachlässig, leichtsinnig; jest: im höchsten Grade achtungslos gegen göttliche Gesehe, gottlos, völlig verderdt, sinnv. verrucht (ein ruchloser Mensch, ein ruchlose Leben führen); die Ruchlosssseit, das Ruchlossein; eine ruchlose Handlung.

Rucht ob. Ruchte, f. (holl. rucht, schweb. rychte; v. rufen, mit übergang bes f in ch; vgl. bas nieberd. u. holl. kracht, lucht f. Kraft, Luft 2c.), nieberd. f. Ruf, z. B. Hüsseri, bes. f. Ruf — Gerücht, guter ober böser Namen; baher ruchtbar, Bw., burch bas Gerücht bekannt, lautbar, offenkundig, nur von Sachen u. meist in bösem Sinne (es ist ruchtbar geworden); die Ruchtbarkeit, das Ruchtbarfein; rüchtig, Bw., vit. f. berüchtigt (f. d.).

Ruct 1. ob. Ruck, m., -es, M. -e, auch die Rucke, M. -n (vergt.

Ruch unter ruden 1. u. Rack, Racker), lanbich. f. die Saatkrahe.

Ruck 2. m., -es (altb. ruch, ruckh neben rouh, Rauch), oberb. 1) f. Rauch, Dunst, Dampf; 2) f. eigener Herb, eigene Haushaltung (später mit Rucken, Rücken verwechselt, z. B. ein Gut ob. Haus mit eigenem Rucken ober Rücken besigen 2c.); rückeln, ziellos. 3w., oberb. f. nach Rauch riechen ober schmecken.

Rud 3. m., f. unter rücken.

Ruck, m., -es, M. -e, (oberd. Ruck), verkurzte Nebenform von Rucken (s. b.), für sich allein nur in Mundarten üblich; hochd. nur in 3 ses. u. Absteit., u. zwar 1) eig. f. Rucken, z. B. in Ruckgrat, rücklings, rückwärts (s. unter Rücken), bes. f. Bergrücken in EN. wie Hundsrück, Hausrück (in Ober-Herreich); 2) als Nw. f. zurück, rückwärts, hinwieder, wieder ic. in zges. Haupt z. Beiz und Zeitwörtern, z. B. Rücklick, Rückfall, Rücksicht, rückgängig, rückbeuten, rückwirken zc., welche einzeln an ihrer Stelle aufgeführt werden; (bie mit rück st. zurück zsges. Zeitwörter sind größtentheils Neuwörter; ihrer Betonung nach sollten sie trennbar sein, sind aber in getrennter Form nicht üblich; man sagt z. B. wohl: eine rückwirkende Kraft, wenn die Kraft rückwirkt; nicht aber: die Kraft wirkt rück, sondern — zurück).

Rudanspruch, m. (f. Rud), ein Unspruch, ben man an Jemand zu-

ruck macht (Neuw. f. bas fr. Recurs ob. Regrefs).

Ruckanzeige, w., (f. Ruck) erwiedernde Unzeige, Gegenanzeige.

Rudbant, w. (r. wohl Ridbant), Jag. bas Stricholz, über welchem bie Jagbnege geftridt werben.

ruckbetagen, untrb. ziel. 3m., mit einem früheren, schon vergangenen Tage bezeichnen (z. B. einen Brief—; Neuw. f. bas fr. postbatiren).

Ruckbleibfel, f., -8, M. w. E., was zurückbleibt, bef. nach einem Scheibekunftl. Borgange (fr. Resibuum), finnv. Uberbleibfel, Reft.

Ruchblid, m., ein zurud gewendeter, bef. auf Bergangenes gerichteter Blick.

rudbringen, giel. 3w. (f. Rud), vit. f. gurudbringen.

Ruchburge, m., Ripr. 1) ein Burge, ber nöthigenfalls in die Stelle bes Hauptburgen tritt, Ufter=, Schabburge; 2) wer dem Hauptburgen seinerseits burgt, u. benselben nöthigenfalls schablos halten muss; die Rucksburgschaft, das Verhältniss bes Ruckburgen.

rudbenten, ziellof. 3m. (f. Rud), Reum. f. zurudbenten.

ructbeuten, ziellos. 3w. (f. Ruct), s. w. zuruct ob. ructwarts beuten; Gpracht. ein ructbeutenbes Zeitwort, b. ein ructzielenbes, s. b. (f. bas fr. Verbum restexivum).

Rucke, w., s. Ruck 1.

ruckeln, 3w. 1. ziellos, f. unter Ruck 2; — 2. ziel. (auch rickeln; schweiz. rugeln, rugeln; Rugel, f. Kugel; isländ. rugga, walten), oberd. f. kugeln, rollen, bes. Schnellkugelchen auf bem Boben treiben ob. schnellen.

rucken ob. ruckern, oberb. auch ruckezen, ziellos. 3w. (ein Schallw.; vgl. ruchen, rochen; goth. hrukjan, frahen), lanbich. f. girren, gurren, von den Tauben; uneig. f. kläglich bitten; baber: die Ruckstaube, lanbich. f. Ringeltaube.

rücken, 3w. (altb. rukjan, ruchjan, rucchen, rucken, rücken, obers u. nieberb. rucken; verw. mit regen? vgl. bas island. roga, in Bewegung schen, schweb. rycka, ziehen), 1) ziellos, eig. mit kurz abgesetzter, stoßender Bes

550 Rücken

wegung den Ort verandern (z. B. einem naber ruden; ber Beiger einer Uhr ruckt: Sag. ber Safe ruckt zu Solze, b. i. er geht in kleinen Abfagen gleichsam rutidend zu Bolze: - immer m. fein: m. haben nur, wenn feine Drtebeftimmung babei ftebt u. Die Bewegung eine absichtliche u. willfürliche ift; also 2. B. er hat mit bem Stuhle gerückt; aber: er ift mit bem Stuhle naher gerückt; ber Zeiger ift gerückt zc.); in weiterer Beb. überh. fich langfam und gleichmäßig fortbewegen (z. B. die Sonne rudt höher; er rudt nicht von ber Stelle; es will nicht rucken; vergl. bie Bfet. ab-, an-, bin-, ber-, beraus-, berpor-, zusammen-, wegrücken zc.), inebef. von ben Bewegungen eines Deeres ob. Buges (bie Truppen rucken ins Relb, aus bem Lager, find ins Land gerückt ze.; val. aus=, ein=, vor=, nachrucken ze.), auch von der Zeit (bie Beit, ber Sag zc. ruckt naher, ruckt heran); uneig. vom Range ob. ber Burde: höher oder hinaufrucken, b. i. befördert werden; mit etwas her= ausrucken, b. i. es bergeben, barlegen (2. B. mit bem Gelbe, mit ber Gprache ze .- ); 2) ziel. etwas-, es mit furz abgefestem Bug ober Stoß fortbewegen, finnv. fchieben (g. B. ben Stuhl an ben Tifch, ben Topf vom Reuer, ben Sut aus bem Gefichte, ben Beiger einer Uhr-; uneig. einem ben Tifch-, b. i. in Gefellschaft Dehrer bei ihm ungebeten zu Gafte kommen, bef. wenn er eine neue Wohnung bezogen hat); ehem. auch f. ziehen, reißen (bibl. er rucket fie aus bem Feuer; einen aus ber Roth - 2c.); - ber Ruck, -es, M. -e, (altb. ruk, ruc), oberb. auch ber Rucker, -s, eine einmalige furz abgefette ftogende Bewegung, finno. Bug, Stoß (in ob. mit einem Rucke 2c.); uneig, nieberd, ein plöglicher Unfall von Krankheit, Wahnsinn 2c.; ruckweise, Nw., in einzelnen Rucken ob. Abfaben (fich ruckweise bewegen); ber Rudwind, Schiff. ein ftogweise wechselnder Wind ohne bestimmte Richtung, entg. bem ftebenben Winbe; - 3fet. v. rucken: bas Ruckbrett ober die Ruckschere, ber auf der Grundschwelle einer Müble ruhende beweatiche Blod, mittelft beffen bas Panfterrab fich ruden läfft: ber Rudhaken, eiferne Saten an Ranonengestellen zum Rucken bes Gefchuses; bie Ruckleine, bas Seil, womit bie Bogelgarne zusammengezogen werben; die Ruckstange, ein Bebel zum Bieben ber Rückschere; - Ableit. ruckbar, Bm., was fich ruden läfft; ber Ruder, -s, wer rudt; ein jum Ruden bienenbes Ding, 3. B. bie Stellscheibe in einer uhr; die Rudung, bas Ruden.

Rucken, m., -6, M. w. E., (altb. hrukki, rucke, rugge, start beckinischeb: des ruckes, dem u. den rucke 2c., baher ze rucke — zurücke, zurück; daraus entspringt im Neub. einerseits die verkürzte Form Rück, Auck, andrerseits die verlängerte Rücken; oberd. Ruck u. Rucken, niederd. Rugge, Rügge, isländ. hryggr, angelf. hrygg, engl. rig, ridge; vergl. das niederd. Rock, Rocke, Roche, Lobjang, Fels, roman. roc, rocher), bei Menschen u. Thieren der der Brust und dem Bauche entgegengesetzte, sich in die Länge erstreschende Theil des Rumpses, die Hinterseite des menschl. Körpers von dem Racken die zum Kreuze, gem. Buckel (ein breiter, trummer, steiser Rücken 2c.; eine Last auf dem Rücken tragen; seinen Rücken beugen, d. i. sich verneigen, auch sich met Abneigung oder Geringschähung; etwas hinter Temands Rücken thun (altd. hinder rucke, vergl. hinterrücks), d. i. ohne dass er es sieht oder weiß; dem Feind in den Rücken fallen, d. i. ihn hinterwärts angreisen; ihn im Rücken haben, d. i. hinter sich; einem den Rücken decken, d. i. ihn von der

Rücken 551

Sinterfeite befchuben); in weiterer Beb. ber obere Theil, die Dberfeite eines fich in die Lange erstreckenden Korpers (z. B. ber Ruden ber Rafe, ber Sandruden, f. b.; ber Ruden eines Relbbeetes; bef. ber Ruden eines Gebirges, Bergruden), auch der erhohete, fich in die Lange erftreckende Ror= per felbst (Landw. bas Beu in Rucken legen, b. i. in lange Saufen: Beram. bas Klöz macht einen Ruden, wenn es um einen ober mehre Ruß fteigt ober fällt: Saa. bie Ruden ob. Dberruden, f. bie Ufterklauen (f. b.) an ben Rugen der Sunde u. bes Bilbes); ferner der hintere Theil, die Sinterfeite eines Dinges (g. B. ber Ruden eines Meffere, Sirfchfangere, Beiles, b. i. Die ber Schneibe entaggenacfeste Seite; Rrfpr. ber Rucken ber Laufgraben. b. i. bas ber Bruftwehr entaggen liegende Erbreich); - 3fes. v. Ruden: bas Ruckenband, Unat. ein Band bes Ruges zwischen bem Kerfen : u. Burfelbeine; bas Ruckenblut, eine Krankheit bes Rindviehe, u. ber Schafe, beftebend in Stockung u. Unbäufung bes Blutes in ben Gefagen bes unterleibes, wobei bas Bich ben Ruden hoch trägt; die Rudendarre od. Rudenmarks= barre, Abzehrung burch Bertrocknen bes Ruckenmarks; die Ruckenbrufe, Unat. eine Drufe am hinterften Theil bes Magenschlundes; die Ruckenflosse, Floffe auf bem Rucken eines Fisches, z. u. v. Bauch =, Schwanzfloffe; ber Ruckenfloffer, ein Rifch mit Ruckenfloffen; der Ruckenhalt, was uns ben Ruden bedt ober im Nothfall Sulfe und Buflucht gewährt (von einer Derson auch: ber Rudenhalter); insbef. Rrfpr. f. bas Sintertreffen, bie nachbut (fr. corps de reserve); versch. Rückhalt (f. u.); die Rückenhaut ober bas Ruckenfell, Unat. eine Saut, welche ben gangen Oberleib im Innern befleibet: ber Rückenforb, ein Rorb, ben man auf bem Rücken tragt, gem. Riepe: ber Ruckenkrater, ein ausgezahntes Solz zc. an einem Stiele, ben juckenben Ruden zu fragen; Die Ruckenlehne (auch Rucklehne), Die Lehne eines Sipes 2c., an welche man ben Rucken lehnt, enta. Seitenlehne 2c.; bas Ruckenmark, bas im Ruckgrat enthaltene Mark; ber Ruckenmuskel, enerv 20., Muskel, Nerv bes Ruckens; das Ruckennet, Ungt. ein Abernes an ber Sandwurgel; ber Ruckenriemen, ein Riemen am Pferbegefchirr, melcher über ben Ruden bes Pferbes geht; die Rudenschange, Arfpr. eine Befestigung ber Außenwerke einer Festung; ber Ruckenschild, ein Schilb auf bem Rucken z. B. ber Schilbkrote; ber Ruckenschlag, Schlag auf ben Rucken; der Rudenschmerz; ber Rudenschwimmer, bie auf bem Ruden fcwimmenbe Ruber = od. Baffermange; ruckenständig, Bw., Pflang. von einer Granne, die unterhalb ber Spige ob. in ber Mitte bes Balges befestigt ift; bas Ruckenftud, ein Stud Rleifch von bem Rucken eines Schlachtthieres; auch ber Theil eines Aleides, welcher ben Ruden bebectt; bas Rudenwerk, bas kleinere Draelwerk, welches ber Draelspieler im Ruden hat, enta. Sauptwerk; der Ruckenwind, von hinten ber webender, gunftiger Bind; ber Rudenwirbel, Wirbelbein ob. Gelenk bes Rudgrate; - von Rud (in ber Beb. Rucken): ber Ruckgrat (veral. Grat; oberd. auch: Ruckborn, griem. =ftrang), bie von ben Ruckenwirbeln gebilbete icharfe Erhöhung langs ber Mitte bes Rudens; baber bas Rudgratsbein, ber Rudgratsmuskel ic.; ber Ruckgurt, ein breiter Ruckenriemen am Gefchirr eines Bug. und Uderpferbes; die Rucklehne, f. o. Ruckenlehne; die Ruckfeite, Sinterfeite, ber Borber = ob. Sauptfeite entgegengesette Seite (z. B. einer Munge, fr. Revers); bas Ruckfiegel, Gegenfiegel (fr. Contrasiegel) auf Urkunden ze., auf bie Ruckseite bes Bogens gebruckt, entg. Hauptsiegel; ber Rucksich, ber bem Hauptsis gegenüber befindliche Sis eines Wagens, auf welchem man mit bem Rücken nach ber Borberseite bes Wagens gekehrt ist; ruckwärts, Rw., nach ber Seite bes Rückens hin (z. B. fallen); mit bem Rücken bahin gerichtet, wohin gewöhnlich bas Gesicht gerichtet ist (ruckwärts gehen, sien, fahren); lanbsch. gem. f. zurück (z. B. kommen); — Ableit. ruckig, Bw., einen Rücken habend, nur in Isch. wie breite, krummrückig; rucklings, Rw., nach ber Seite bes Rückens, sinnv. ruckwärts (z. B. fallen); auf ber Seite bes Rückens (liegen); von ber Seite bes Rückens, im Rücken, von hinten (einen angreisen 2c.).

Rucker, m., f. unter rucken.

ruckerinnern, ruckz. 3w. (vgl. Nück), sich einer vergangenen Sache (Gen.)—, gew. zurückz, wiedererinnern; die Rückerinnerung, 1) o. M. bas Nückerinnerun; 2) M. - en, ber Gegenstand besselben (z. B. angeznehme Rückerinnerungen).

rudern, 3m., f. ruden.

rudfahren, 3w. ungebr. f. zurudfahren; die Rudfahrt, die Fahrt zurud nach dem Orte ber Ausfahrt; die Rudfahrte, Sag. f. hinterfahrte.

rückfallen, ziellos. 3w. m. sein (vgl. Rück), gew. zurückfallen, s. b.; der Rückfall, das Zurückfallen, insbes. 1) einer Sache an ihren vorigen Herrn, Heimfall (z. B. eines Lehns), 2) in eine eben geheilte Krankheit (fr. Recidiv), ob. in einen früheren unsittlichen Zustand (einen Rückfall bestommen; der Rückfall zur Sünde 2c.); rückfällig, Bw., rückfallend, in seinen vorigen Zustand verfallend; die Rückfälligkeit.

Rudfracht, w., die Fracht, welche ein Fuhrmann ob. Schiffer von

bem Ausladungsorte mit zurudnimmt, Rudladung.

Rudfrage, w., eine auf geschehene Unfrage zurud gegebene Frage, bef. an einen Borgesetten; überh. weitere ob. wiederholte Nachfrage.

Ruckgabe, w., Buruckgabe, bas Buruckgeben von etwas Empfangenem. rückgehen, ziellos. Iw. m. sein, gew. zurückgehen, umgehen; (z. B. mit rückgehenber, gew. umgehender post); der Nückgang, das Burückgehen, der Nückweg; uneig. das Burückgehen, d. i. die Nichtvollendung, Bereitelung einer Sache, eines Unternehmens ze.; auch f. Nückanspruch, Nücksorderung an Iemand (fr. Regress; z. B. seinen Nückgang an Iemand nehmen); daher das Nückgangsrecht (fr. Regredienzrecht); der Nückgänger, wer zurückgeht; rückgängig, Bw., zurückgehend; rückwärts gehend, (insbeschert. rückgängig e ob. rückläusige Bewegung, die eigene Bewegung der Planeten und Kometen, welche der Ordnung der himmelszeichen entgegen zu sein schein; uneig. in der Ausführung gehindert, nicht zur Wirklichkeit kommend (eine Sache rückgängig machen; der Verzleich ist rückgängig geworden; vol. zurückgehen); daher die Rückgängigkeit.

Ruckgewalt, w., Erwiederung der Gewalt, Gegengewalt (gutes Neuw.

f. das fr. Repressatien).

Ruckgrat, Ruckgurt, s. unter Rücken; — Ruckhaken, s. rücken. rückhallen, ziellos. 3w. m. haben (vgl. Rück), zurückhallen ob. schallen, wiederhallen; der Rückhall, Wiederhall.

rudhalten, 3w., ungew. f. zuruchalten; ber Rudhalt, -es, o. M. f. v. w. Buruchaltung in uneig. Beb. (8. B. ohne Rudhalt fprechen, han-

bein; perich. Rudenhalt, f. unter Ruden); rudhaltslos, Bw. u. Nw., ohne Burückhaltung.

Rudfauf, m., bas Burudfaufen, ber Wiebertauf von etwas Bertauf-

tem; rudfäuflich, Rw. u. Bw., wiederfäuflich.

Rudfehr, m., o. M., bas Burudfehren, Sid surudbegeben, bie Wiederkehr (auch uneig., g. B. bie Rudfehr bes Riebers; bie Rudtehr au Gott u. bal. m.).

Ruckfunft, w., o. M., bas Buruckfommen, bie Buruckfunft, b. i. bas

Wieber - Anlangen an bem Ausgangsorte (versch. Rückfehr).

Ruckladung, w., f. v. w. Ruckfracht.

rucklaufen, ziellof. 3w. gew. zurucklaufen; ber Rucklauf, bas Burucklaufen nach bem Orte bes Muslaufe; ruckläufig, Bw., f. ruckgangig.

Rudleine, f. unter ruden; - rudlings, f. unter Ruden. Rudmarfch, m., ber Marfch nach bem Ausgangsorte gurud.

Rudnahme, w., bas Burudnehmen, die Burudnahme.

Rudprall, m., zurudgehender Prall (f. b.). Rudreife, w., die nach bem Ausgangsorte zurudgehende Reife.

ruckrufen, 3m., gew. guruckrufen; ber Ruckruf, das Buruckrufen, die Buruckberufung; auch ein ruckwärts gerichteter Ruf; bas Ruckrufschreis ben, Ruckberufungeschreiben (fr. Revocatorium, Rappell).

Rudichein, m., Gegenschein, Gegenbescheinigung (fr. Revers).

Ruckschere, w., f. unter rücken.

Rudfchlag, m., rudwarts gefchehender Schlag; gurudwirkender ob. Gegenschlag; Nachschlag ob. zweiter Schlag (bes Bliges); uneig. schneller Ruckaana, plobliche Berschlechterung.

rudfchließen, ziellof. 3m., gew. gurudfchließen von den Folgen auf bie

urfachen; ber Ruckfchlufs, ein folder Schlufs.

rudichreiben, giet. 3w. (vgt. Rud) f. gurudichreiben; abichreiben,

fchriftlich zurucknehmen; bas Ruckschreiben, Untwortschreiben.

ruckschreiten, ziellof. 3m. (val. Ruck), f. v. w. zuruckschreiten; ber Ruck-Schritt, ein ruchwarts ober guruck gethaner Schritt, bef. uneig., enta. Fortschritt.

Ruckfeite, f. unter Rücken.

ruckfenden, ziel. 3m., gew. zuruckfenden; bie Ruckfendung.

Rudficht, w., M. -en, eig. bas Burudfeben, ber Rudblick; gew. uneig. die Beachtung andrer Perfonen, Umftande, Berhaltniffe, fofern fie leitend ob. bestimmend auf unfer Sandeln einwirkt (auf Jemand ob. auf etwas (Ucc.) Rudficht nehmen; in Rudficht, mit ob. aus Rudficht auf etwas ob. gegen Temand fo verfahren); auch tabeind: die parteiische ob. eigennüßige Beachtung ber Verhältniffe (nur nach Rücksichten handeln); in weiterer Bed. überh. f. Betrachtung, Betracht, Unsehung, finnv. Sinficht, Absicht (in gewiffer Rudficht); auch f. Achtung, Ehrerbietung (einem die fculbige Rudsicht versagen); oberb. f. Nachsicht; rucksichtslos, Bw., keine Rucksicht auf Personen und Berhältniffe nehmend; die Ruckfichtslofigkeit; enta. rucksichtsvoll, Bw.; rudfichtlich, Dw., in ob. aus Rudficht (mit bem Gen. 3. B. ructfichtlich feiner Berbienfte 2c.).

Rudfiegel, Rudfis, f. unter Ruden.

Rudfprache, w., o. M., Besprechung, Unterredung über eine Sache,

ehe sie geschieht, mit Borgesetten ob. betheiligten Personen (Rücksprache mit Semand halten ob. nehmen).

Ruckftand, m., 1) o. M. eig. das Zurückftehen, nur in der bef. Beb.: das Zurückgebliebensein in der Bezahlung einer Schuld (noch im Rückstande sein); 2) M. Rückstände: das Zurückstehende, Zurückgebliebene, der Nest, insbes. der noch nicht bezahlte Theil einer Schuldsumme, oberd. auch Außen-, hinterstand (ben Rückstand bezahlen, die Rückstände eintreiben 2c.); rückständig, Bw., 1) im Rückstande seiend, noch zu bezahlen habend (ein Rückständiger); 2) noch nicht bezahlt (Gelber, Steuern; oberd. auch: hinterständig, rückstellig).

Ruckstaube, s. unter rucken; — Ruckstaube, s. unter rucken. ruckstellig, Bw., oberb. 1) f. ruckständig; 2) f. ruckgangig.

Ruckstrich, m., das Buruckstreichen, der Ruckzug ber Bugvögel, entg. Sinftrich.

rudfreten, giellof. 3m., gem. zurudtreten; ber Rudfritt, bas Burudetreten, bef. uneig.

Muckumlaut, m., Neuw. b. beutsch. Spracht., Wiederherstellung bes urspr. reinen Selbstlautes aus dem Umlaute (f. b.; &. B. altb. nennita, nannte).

ruckwärts, f. unter Rücken.

Rudwechsel, m., f. v. w. Gegenwechsel im Sanbel.

Rudweg, m., der Weg, auf welchem man zurudehehrt; auch der Rudsgang, die Rudfahrt, Rudreise selbst (auf dem Rudwege sein).

Rudweichung, w., das Zurudweichen, bes. Bauk. die Weite, um welche ein Glieb gegen das nächste gurucktritt.

rudweise, Rudwind, f. unter rucken.

rudwirken, ziellos. 3w. (vgl. Rud), zurude, entgegenwirken, einer Wirkung Widerstand leisten (fr. reagiren); die Rudwirkung, Gegenwirstung, Widerstand (fr. Reaction).

ruckzielen, ziellos. 3w., ungebr. f. zuruckzielen; Spracht. ruckzielende Für = u. Zeitworter (Neuw. f. bas fr. Pronomina u. Verba reflexiva), welche eine Thätigkeit als auf den thätigen Gegenstand (bas Gubject) selbst zuruck- wirkend barstellen (z. B. sich freuen, sich grämen 2c.).

Rudzug, m., das Burudziehen nach dem Ausgangsorte, g. B. von Bug-

vögeln, u. bef. von Kriegsheeren (fr. Retraite, Retirade).

Rübe, m., -n, M. -n (altb. hrudeo, rado; angels. hryththa, rodhund; lanbich. auch Rübbe, Raube, Rebbe; oberb. Rüb, Rübel; nieberb. Röbe; vgl. Rette), Täg. bas Männchen der Hunde, Füchse u. Wölfe, entg. Kähe; in weiterer Beb. überh. ein großer, starker Hund, bes. Hetz und Schäfershund (Saus, Schafrübe); baher bas Rübenhorn, ein Zagbhorn, womit ben Rüben bei Saujagden Zeichen gegeben werben; der Rüdenhund, großer Hund, Rübe; ber Rüdenkrecht, ein Knecht, welcher die Saurüben verpslegt.

Rubel 1. f., -8, M. w. E. (altb. rnodel; verw. mit Rotte, f. b.), Trupp, Schaar, Haufen, bef. Iag. (ein Rubel Hirsche, Schweine 2c.); baher rus

belweise, Rw., in Rubeln; - Rubel 2. f. unter rubeln.

rudeln, 3w. 1. f. robeln 3; — 2. (vgl. robeln 4.), 1) zieltos lanbich. f. fich bewegen, ruhren (huttenw. bas Erz rubelt, wenn es fich beim Schmelzen in ben herb einfrifft); 2) ziel. f. rutteln, bewegen, ruhren; daher bas

Rubel, -6, M. w. E., lanbich. f. Rührstock zum umrühren ber in einem Ressel kochenben Masse; auch die Stangen an einem Bogelherbe, bas Gerege. Ruben, m., -6, M. w. E., ein zum Karpfengeschlecht gehörender Fisch.

Rudenhorn, =hund, =fnecht, f. unter Rube.

Ruber, f., -8, M. w. E. (altb. ruodar, ruoder, oberd. Rueder, nieberb. Rober, Roer; angetf. rodber, engl. rudder; bie Burgel ru, ro ift erkennbar in bem ieland. roa, angelf. rovan, engl. row, mittelhochb. ruejen, nieberd. rojen f. rubern), ein Werkzeug, etwas bamit in Bewegung gu feben (baber Brau. f. Rubel 2., Rührholz), inebef. eine lange, unten breite u. flache holzerne Stange zum Kortbewegen eines Kahrzeuges im Baffer; auch f. Steuerruber, f. b. (baher am Ruber fiben, bas Ruber führen, b. i. bas Steuerruber und mittelft besfelben bas Schiff lenken; uneig. am Ruber bes Staates figen, b. i. ben Staat regieren); oberb. f. bas Kahrmaffer eines Stromes; Jag. uneig. die Fuße der Baffervogel; rudern 1., 3m. (altb. ruoderon, ruodern, oberd. ruebern) 1) ziellos m. haben, bas Ruber bewegen u. badurch bas Kahrzeug fortschieben u. lenken (ans Land rubern); in meiterer Beb. ahnliche Bewegungen mit den Gliedern machen, um fich ba= burch fortzubewegen (bie Schwimmvögel rubern mit ben Rugen, bie Rifche mit ben Rloffen, die Bogel mit ben Flügeln in ber Luft; ein Mensch rubert mit ben Urmen, wenn er fie im Geben ftart bewegt); 2) ziel. mit Sulfe ber Ruber fortbewegen (einen Rahn 2c.); - 3fes. v. Ruber u. rubern: bie Ruber= bank, ber Gie ber Ruberer auf einem Ruberschiffe; die Ruberente, eine Entenart, welche vorzuglich aut schwimmt u. fich babei bes Schwanzes als eines Steuerrubers bebient; ber Ruberfifch, eine Urt fleiner Raulborfe; bas Rudergat (f. Gat) ob. Ruderloch, bie Offnungen, burch welche bie Ruber geben; ber Rubergriff, Sandgriff am Ruber; ber Ruberkahn, =nachen, ein Rahn 2c., ber mit Rubern fortbewegt wird; der Ruderknecht, ein ge= bungener Ruberer; ber Ruberlichter, Schiff. ein Tau, womit bas Steuerruber etwas gelichtet wird; ber Rudermeifter, Muffeher ber Ruberfnechte; bie Ruberpinne, ein Bebel, womit bas Steuer gebreht wird; ber Ruberring, Ring, burch welchen bas Ruber gesteckt wird; bas Ruberschiff, ein Schiff, welches burch Rubern fortbewegt wird (fr. Galeere), entg. Segelichiff; ber Ruderschlag, Schlag mit bem Ruber ins Baffer, bef. bas tactmäßige Aufheben und Kallentaffen ber Ruber burch bie Ruberer; ber Ruberfflav, ein zum Rubern auf einem Ruberschiffe gezwungener Sklav (fr. Galeerenfklav); bie Rubermange, ein wanzenähnliches Baffer- Infect, bas fich feiner langen Sinterfuße jum Rubern bebient; bas Ruberwerk, bie Ruber auf einem Fahrzeuge mit allem Bubehör: - Ableit. p. rubern: der Ruderer, -6, wer rubert; bef. ein Ruberfnecht.

rubern 2. ziellos. 3w. (vgl. robeln 2), landsch. Schallw. f. schreien, von

den Birkhähnen.

rudisch od. ruderisch, n. A. ridisch, riderisch, Bw. (angels. roedh, idiand. hroda-fulle, altd. hrotag = lat. rudis, franz. rude), oberd. f. roh, nicht zart (Kleisch); rauh, grob, ungeschlacht.

Rudolf ob. gew. Kudolph, m., -6, (altb. Hruodolf, angels. Hrothvulf; vom altb. hruod, angels. hroth, Ruhm, und wolf, also eig. ber berühmte Wolf, Hochberühmte (vgl. Robert); oberb. Ruedolf; niederd. 3gez. Rolf,

Rulf, engl. Ralph), ein mannlicher Taufnamen; die Rudolfsschnecke, eine Urt seltener Trompetenschnecken ob. Kinkhörner.

Ruf, m. 1. f. unter rufen; - 2. f. Rufe.

Rufe, w., M. -n, ob. der Ruf, -es, (altb. hruf, ruf; iständ. hrufa; oberd. die Rufen, Ruf, Ruft; vgl. ruffen), landsch. f. Kruste, rauhe Rinde, Schorf; abdorrende Blatter; ehem. auch f. Aussaß, Kräße; der Rufenberg ob. Ruffenberg, Bergw., eine eisenschüssig- katkige Bergart, welche bei den Zwittern gefunden wird; das Rufkraut, scharfe Flöhkraut, blaue Dürrwurz; rufig ob. ruffig, oberd. auch ruferig, ruftig, Bw., f. eine harte oder rauhe Rinde habend (Semmeln); voll Schorf, räudig; rufferige Gänge, Bergw. eisenschussige Lakeige u. flözige Gänge bei Zwittergebäuden.

rufen, 3m. (aoth, hrôpian; alth, hruofan, ruofen, Impf, hriaf, rief, Mw. hrnofan, ruofen; oberd. rueffen, rueffen; rieff, gerueffen u. ich rueffet, geruefft; island, hropa, schwed, ropa, niederd, ropen, angelf, hrepan, val. das lat. crepare), ablaut. rufft, ruft (nicht rufft 2c.); Impf. rief, Conj. riefe: Mw. gerufen, (bei Manchen weniger gut umend .: rufte, geruft), 1) ziellos m. haben, die Stimme erheben, laute, gegliederte (articulirte) Tone ober Borte horen laffen, immer mit ber Abficht, vernommen zu werben, die in bem finno. fcreien nicht nothwendig liegt (man hörte rufen; zu Gott -, um Bulfe-, ins Gewehr rufen); einem-, ihm zurufen, d. i. ihm burch laute Stimmenaußerung ein Beichen geben, bafe er aufmerke, berbeis Komme 2c. (bibl. bu haft mir gerufen; uneig. die Trompete ruft bem Krieger; bicht. wer ruft bem beer ber Sterne? b. i. wer gebietet ihm zu erscheinen); 2) ziel. etwas-, mit erhobener Stimme aussprechen, ausrufen (ein Bort 2c.; einem etwas ins Dhr -; uneig. ihm etwas ins Gebachtnifs-, b. i. ihn lebhaft baran erinnern, val. zurudtrufen), laut angeigen, bekannt machen (bie Stunden-, abrufen); einen-, ihm durch laute Stimmenaußerung ein Zeichen geben, bafs er fich nahere, ihn herbeirufen (einen zu Gulfe, jum Beugen, gu fich-; bu kommft, wie gerufen, b. i. gerabe gur rechten Beit, ba man nach bir verlangt; auch: Thiere, g. B. Suhner, Ganfe 2c. -, b. i. burch eigenthümliche Naturlaute berbeilocken); uneia. überh. zu etwas auffordern, bewegen, antreiben (bie Glocke ruft und in bie Rirche; bie Ehre, Die Pflicht ruft mich 2c.); - ber Ruf, -es, M. (fetten) Rufe, (altb. hruoph, ruof, ruoft; oberd. Rueff), 1) das Rufen u. der badurch hervorgebrachte Laut, bef. fofern er Jemand berbeizurufen bient (einen Ruf hören, auf Jemande Ruf hören, dem Rufe folgen 2c.), auch von den Lauten der Thiere, womit fie einander locken (Tauben =, Bachtelruf zc.), u. von einem burch ein Tonwertzeug gegebenen Beichen, insbef. Jag. ein Stoff ins Siefhorn (einen Ruf in bas horn ftogen), Kripr. ein Zeichen mit der Trompete als Bersammlungszeichen (ben Ruf blafen; fr. Uppell); uneig. Die obrigkeitliche Aufforderung ober Berufung zu einer Stelle, einem Umte zc. (er hat einen Ruf nach R. zc. erhalten; fr. Bocation); ein innerer, zu etwas auffordernder od. mahnender Trieb, finnv. Beruf (bem Rufe ber Natur, feines Beiftes ze. folgen); ferner f. Gerucht, Berebe (es geht ber Ruf, bafe zc.), u. bef. das Urtheil ber Menge über die Beschaffenheit, den Berth zc. einer Sache od. Perfon (einen bem Rufe nach tennen; einen guten, ober übeln Ruf haben, in gutem zc. Rufe fein ob. fteben; Jemand in übeln Ruf bringen), insbef. f. guter Ruf, Beruhmtheit, finnv. Ruhm (ein Mann von Ruf; die Anstalt kam balb in Ruf 2c.); 2) ein Werkzeug zum Rufen, nur Jäg. eine Pfeife, mit welcher man die Stimme der Thiere nachahmt, um sie zu locken (hirsch; Entens, Wachtelruf 2c.); auch der lebendige Lockvogel auf dem Bogelherde; — die Rufendung, ob. b. der Rufesall, Sprachl. der Berhältnissfall (Casus), in welchem ein Gegenstand angerusen od. angeredet wird, der fünste Fall (fr. Bocativ), im Deutschen mit dem Nennsall (Nominativ) übereinstimmend; der Rufer, -8, die Ruserinn, M: -en, wer ruft, gew. nur in Bseh. wie Austrufer, Stundenruser; Schiff. Rufer f. das Sprachrohr.

ruffeln 1. ziellos. 3m., nieberd. f. kuppeln, Ruppelei treiben; daher der Ruffler, die Rufflerinn, (oberd. Rufflan, ital. ruffiano, engl. ruffian, franz. rufien) f. Ruppler, Rupplerinn, Gelegenheitsmacher, heimliche Unterhändler; die Ruffelei, f. Ruppelei, geheimes Verständniss; ruffelhaft,

Bw., f. fupplerisch.

ruffen, gew. ruffeln 2. ob. ruffeln, ziel. 3w. (= riffen, riffeln, f. b.), nieberd. f. reiben, uneig. tadeln, Berweise geben; der Ruffel, -s, ob. Ruffshobel, f. Schruffhobel.

rufferig, rufig, Ruffraut, f. unter Rufe.

Rufolt, m., -es, M. -e (gem. Ruffelt, Rofelte), lanbich. f. Raubaal, Aalraupe.

rugen, ziel. 3w. (goth. vrohjan, altfachf. wrogian, nieberb. wrogen, angelf. vregian: alth. rogian, rogan, ruogen, ruegen, oberb, ruegen, ruegen; ieland. raegia, fdweb. roja, fammtlich: anklagen), urfpr. wohl überh. anzeigen, melben, baber ebem. f. anführen, erwähnen (z. B. bie gerügten ob. angerügten Bucher) und auf Befragen bekennen; gew. einen ob. etwas-, bei ber Dbrigfeit anzeigen, angeben, anklagen, beschuldigen; jest bef.: etmas-, f. ahnden, ftrafen, u. zwar gerichtlich, bef. mit Gelbe (ein Bergeben), ober gew. mit Worten ahnden, verweifen, tadelnd erwähnen (feine Unbefonnenheit, einen Fehler 2c .- ); - bie Ruge, M. -n (goth. vrogs, angelf. vroht, nieberd. Wroge, altb. ruege, ieland. roge), ebem. u. noch lanbich. f. Unzeige vor Gericht, Unklage (fr. Denunciation); ber Gegenftand berfelben, das Bergeben, Berbrechen (bie vier hoben Rugen: Diebstahl, Brand, Rothgucht, Mord); die gerichtliche Untersuchung eines Bergehens (eine Ruge anftellen), u. bie barauf gefeste Strafe, bef. Gelbftrafe; jest nur: eine Uhnbung mit Borten, finnv. Tabel, Berweis (g. B. bas verbient eine Ruge); chem. auch f. Gericht, Gerichtshof, lanbich, noch jest Benennung gemiffer Untergerichte in Polizeisachen (oberb. bie Rug, bas Rugsamt; auch Rugeamt, Rugegericht), u. f. Polizeiverordnung, Polizeigefet (bie Dorfruge f. Dorfordnung); - 3fet. bas Rugeamt, Rugegericht, tanbich. Benennung untergeordneter Gerichte für Bergeben geringerer Art (f. o. Ruge); ber Rugegraf, ebem. ber vorsigende Richter in einem Rugegerichte; ber Rugeberr, = mann, =richter, Mitglied eines Rugegerichte; der Rugemeifter, Richter bei einem Rügegericht, bef. auf bem Lande f. Schultheiß; ebem. auch . f. Sittenrichter, Hofineifter; bas Rugeopfer, im U. I. ein Opfer, welches ber Chemann bringen muffte, wenn er seine Frau einer Untreue angeklagt hatte; bie Rugeordnung, Orbnung, nach welcher ein Rugegericht verfahrt; auch f. Polizeiverordnung; die Rugefache, Sache, die für ein Rugegericht gehört; ber Rugetag, Bersammlungstag eines Rugegerichte; - Ableit. von

558 ruhen

rügen: rügbar ob. rügebar, Bw., was gerügt zu werben verbient, strafbar; landsch. auch f. klagbar (rügebar werben); die Rügbarkeit, Strafbarkeit; der Rüger, -8, (altd. rüegaere), wer etwas rügt, ahndet; ehem. bes. der Unzeiger, Unkläger (fr. Denunciant), landsch. ein dazu angestellter vereidigter Ungeber; die Rügung, das Rügen, ehem. bes. gerichtl. Untersuchung und Bestrafung.

ruben ob. zgez. rubr, ziellof. 3m. m. haben, (altb. rawen, rawon, ruowjan, ruowon, ruowen; oberd. rucen u. ruemen, niederd. rauen. ichmed. ro: urfpr. wahrich. Bewegung bezeichnend; bann erft bas Nachlaffen, Aufhören berselben; veral. Raft, raften, u. die Doppelbedeutung des griech, cown, cowere). fich nicht bewegen, die Lage und den Ort nicht verändern; insbes, von einer anftrengenden, ermudenden Bewegung ob. Thatigkeit bes Rorpers ob. bes Geistes nachlassen, bamit aufhören, finne, raften, ausruben, fich erholen (von der Arbeit ruben; fprichw. nach gethaner Arbeit ift aut rubn; die Pferde ein wenig ruben laffen; er fann nicht ruben, b. i. er ift beständig in heftiger Bewegung ob. lebhafter Thätigkeit; ich ruhe nicht eber, bis ich meinen Zweck erreicht habe, d. i. ich laffe nicht nach zu ftreben zc.); auch bef. f. aufhören zu lärmen ob. zu ganken (z. B. wollt ihr wohl ruben! 2c.); in bestimmterer Beb. f. fchlafen (nach Tifche-; ich wunsche Ihnen wohl gu ruben 2c.), u. f. tobt fein, im Grabe liegen (bie Tobten ruben im Grabe; hier ruht seine Usche zc.); auch von leblosen Gegenständen: nicht bewegt, nicht gebraucht werden (bie Reber, ber Sahn eines Gemehres ruhet: bas Schwert ruht in der Scheide; ein Ucker ruht, wenn er unbestellt lieat, um neue Rrafte zu gewinnen); auf einem Dinge-, bavon unterftust, getragen werden (z. B. ihr Urm rubte auf feiner Schulter; bas Dach rubt auf Saulen); uneig. dauernd gegenwartig fein, haften, verweilen (ber Beift Gottes, ber Segen ze. ruhet auf ihm; fein Blick ruhete unverwandt auf ihr); — die Ruhe, M. (selten) - n, (altd. rawa, roa, ruowa, ruowe; oberd. Rue, nieberd. Raue; island. u. fcmeb. ro), 1) ale Abstractum: überh. ber Buftand bes Rubens, entg. Bewegung, Thatigkeit (nicht zur Rube kommen können; er hat keine Rube, d. i. er ift immer in lebhafter Bewegung; ich habe feine Rube por ibm, er läfft mir feine Rube, b. i. er beunrubiat, ftort, neckt mich ze.; auch von leblofen Dingen: ber Sahn eines Feuergewehrs fteht in Ruhe, b. i. ift nicht gespannt; bie Ruhe eines Uders, b. i. bas Brachliegen), insbef. das Ausruhen, die Erholung nach anstrengender Bewegung od. Thätialeit, sinno. Raft (ich bedarf nach dieser Arbeit der Rube; ber Rube pflegen); in bestimmterer Bebeutung: das Aufgeben ber Geschäfte, die Ge= Schäftefreiheit (fich in Rube begeben, zur Rube feben; einen Beamten in Rube feben, val. Rubeftand); Beraufchlofiafeit, Stille, Ungeffortheit (bie Ruhe ber Nacht; bei bem garm fann ich nicht mit Ruhe ob. in Ruhe lefen u. dgl.; Rube! als Stille gebietender Ausruf); bef. die Abwesenheit alles Bankes, Streites u. Krieges, finny, Frieden (bie Rube lieben; Rube halten; in Ruhe und Frieden leben; die Ruhe einer Familie ftoren; die öffentliche Rube 2c.); das Freisein von leidenschaftlicher Gemuthebewegung (Gemuthes, Gemiffend=, Scelenruhe; einem die Ruhe rauben; weber Ruhe, noch Raft haben; bem Tobe mit Rube entgegen feben); ferner f. Schlaf (fich gur Rube legen, begeben; einem angenehme Rube munichen ze.; bie Mittage-, Nachtrube zc.) u. f. Tob (zur Rube eingeben; einen zu feiner Rube bringen,

b. i. beerbigen); 2) ale Concretum: ber Drt, wo eine Perfon ob. Sache ruhet; bef. in Eigennamen von Ortern, Schlöffern 2c. (g. B. Raris =, Bil= helmeruhe 2c.); Jag. ber Ort im Geholz, wo bas Wild gelegen hat, bas Bett: in ber Mechanik: ber Ort, wo ein Bebel auflieat (Rubepunkt); an Gewehrfcblöffern f. v. w. Raft (f. b.); - 3fcg. v. ruben u. Rube: die Rubebank, Bank zum Ausruben; bas Ruhebett, ein langer Polfterfig zum Ruhen (fr. Sopha); ber Rubebock, ein Geruft ber Bogelfteller, worauf bie Stangen mit den Leimruthen ruben: das Rubefeld, landich. f. Brachfeld; das Rubegehalt, Jahraehalt eines in Rube Gefesten (fr. Pension); die Rubekammer, Schlaffammer: uneia, f. Grab: bas Rubekiffen, ein Riffen, barauf zu ruben (uneig. fprichw. ein gut Gemiffen ift ein fanftes Rubefiffen); rubelos, Bm., feine Ruhe habend, unruhia; die Ruhelosiafeit; der Ruheplat, die Ruhe= stelle, =ftatt, =ftatte zc., Plat, Stelle, wo man ruht ober ausruht; das Ruhepulver, Schlafpulver für Rinder, Rinderpulver; der Ruhepunkt, der Punkt, auf welchem eine Laft ruht; ber Punkt, u. inebef. bas Unterscheidungs= zeichen, bei welchem man ruht ob. inne halt; ber Ruheriegel, Rrfpr. zwei hölzerne Riegel, welche bie Banbe eines Ranonengeftelles zusammenhalten; ber Ruhefit, ein Sit, Seffel zc., worauf man ruht; ein Bohnsie, wo man ber Ruhe genießt; der Ruheftab, f. v. w. Malerftock; der Ruheftand, Buftand ber Gefchäftlofiakeit, Freiheit von Umtsaeschäften (einen Beamten in Rubestand verseben); die Rubestunde, der Rubetag, Stunde, Zag, zur Ruhe bestimmt; der Ruheftorer, die Ruheftorerinn (f. ftoren); ruhevoll, Bw., gang rubig; das Rubezeichen, ein Beichen, welches Stille ob. Innehalten gebietet, Ruhepunet, Paufe; Die Ruhezeit, ber Ruhe ob. Erholung gewidmete Zeit; - Ableit. von Rube: ruhig, Bw. u. Nw. (altb. ruowec; oberd, ruewig, rueig), überh. Ruhe habend, haltend, in Ruhe; insbef. ohne Bewegung (ruhig liegen, figen zc.; die See wird ruhig); ohne beschwerliche Geschäfte (ein rubiges Leben führen); ohne Beräusch, still, ungestort (feib rubia, Rinder! rubia ichlafen); frei von heftigen Gemuthsbewegungen, ohne Ungft, Sorgen 2c., finny. leidenschaftlos, forglos, gelaffen 2c. (fein Sie ruhig! etwas ruhig abwarten; ruhig dem Tode entgegen sehen; ein ruhiges Gemiffen, Alter 2c.).

rühlen ob. rülen, ziellos. 3w. (auch rüheln, röheln 2c.), oberd. f. röcheln, schreien (von den Fröschen); brüllen, wiehern; verächtl. f. weinen, heulen; der Rühler, -5, f. Zuchtstier; der Rühling ob. Röhling (s. o. Rölling),

-es, M. -e, f. Sumpf=, Teichfrosch.

Ruhm, m., -es, o. M. (altb. hruom, ruom, iständ. rom; oberd. Ruem, niederd. Room, holl. roem; urspr. — Ruf, s. u. rühmen), ehem. überd. lautes Geschrei, lauter Zuruf (vgl. d. schwed. rom, Beisallsrus); Ruf, Gerücht (sprichw. euer Ruhm ist nicht sein); jest in engerer Bed. guter Ruf, u. zwar der weit verbreitete höchst ehrenvolle Ruf, der durch große, seltene Eigenschaften u. Leistungen erworden wird, mehr als Ehre, (es gereicht ihm zum Ruhme, vermehrt seinen Ruhm; nach Ruhm streben; sich mit Ruhm bedecken, d. i. sich Ruhm, bes. Kriegsruhm erwerden); auch s. das Rühmen, Erheben der Borzüge 2c., sinnv. Lob, Preis, oberd. bes. f. Prahlerei (mit Ruhm; ohne Ruhm zu melden); der Gegenstand des Ruhmes (bibl. Gott ist dein Ruhm; dies sei mein Ruhm auf Erden! 2c.); Ises. die Ruhmbebegierde od. "begier, das lebhaste Streben nach Ruhm; die Ruhmgier, der

Ruhmdurft brucken einen boberen Grad ungemäßigter Begierbe nach Ruhm, bie Ruhmfucht ben bochften Grab berfelben aus: baber bie Bw. ruhmbegierig, ruhmgierig, = burstig, = suchtig, Ruhmbegier 2c. habend u. zeigend; ruhmbekranzt, gekrönt zc., Bw.; ruhmlos, Bw., ohne Ruhm, unberühmt; feinen Ruhm gewährend; die Ruhmlosigkeit; der Ruhmneid, Reid über Undrer Ruhm; ruhmredig, Bw. (nicht ruhmrathig!), sich felbst mit ungebuhrlichem Ruhm erhebend, finnv. prablbaft, prablerifch; Die Ruhmrediafeit; ruhmreich, Bw., reich an Ruhm, großen Ruhm habend; ruhmvoll, Bw., vielen Ruhm habend, sehr berühmt: vielen Ruhm gewährend (eine ruhmvolle That); ruhmwurdig, Bw., bes Ruhmes werth, Ruhm verbienend (ein Mann, ein Wert 20.); die Ruhmwürdigkeit; - ruhmen, 3w. (altd. hruoman, ruomen; oberd, ruemen, niederd, romen; urfpr. wohl nur Rebenform v. hruofan, ruofen zc. rufen, mit Bechfet bes f und m, wie in Reim 2. - Reif; island. roma, Beifall rufen; angelf. hreman, ichreien), 1) ebem. ziellos f. schreien, laut rufen, bef. aus Freude (fo noch in ber Bibel); gew. 2) ziel. Die Borguge einer Person od. Sache laut verkunden, mehr als loben, weniger als preisen, f. b. (einen ob. etwas-; man ruhmt ihn als einen rechtschaffenen Mann; jeber Raufmann rubmt feine Baare; auch als 5m. viel Ruhmens von einer Sache machen, b. i. fie febr ruhmen); fich-, feine eigenen Vorzüge erheben, finnv. prahlen, großthun (er rühmt fich beständig; mit bem Gen. ber Sache, 2. B. fich feiner Rlugheit ruhmen; ich ruhme mich beffen nicht 2c.; Ableit. der Ruhmer, -8 (altb. ruomaere), vit. f. Prahier; ruhmlich, Bw., was zu ruhmen ift, Ruhm bringend, zum Ruhme gereichend (eine rühmliche Sandlung); ale Rw. auch: ruhmend, mit Ruhm (2. B. rühmlich von Jemand sprechen); die Rühmlichkeit, das Rühmlich= fein: bas Ruhmfal, oberb. Ruhmfel, -6, vit. f. übertriebenes Ruhmen, Prablerei: ruhmfen ob. ruhmfeln, 3w., vit. f. febr ruhmen, prablen; der Rühmser od. Rühmseler, -8 (altd. ruomesaere, ruomser), vit. f. Prahler, Groffprecher: rubmfam, Bw., plt. f. gern rubmend, rubmredig.

Ruhr, w., M. -en (altb. hruora, ruore u. ruor; oberd. Ruer; von hruorjan, rueren, ruhren, f. b.), urfpr. überh. bas Ruhren, bie Erregung, Bewegung (vgl. ber, ebem. bie Aufruhr), das Berühren, Unftogen; baber 1) lanbich, die zweite ob. britte Felbarbeit zur Winterfaat mit bem Ruhrhaten ober Safenpfluge; die lette Behackung ber Beinftoche; Schiff. bas Unftogen, Stranden bes Schiffes (Grundruhr; baber bas Ruhrrecht f. Stranbrecht); ehem. auch die Stelle, wo das Wild aufgejagt wird (altb. ruore); ferner bas, mas gerührt wird ob. fich ruhrt, inebef. chem. die Roppel der Jagdhunde, das Brackenfeil; bei ber Kalkenjagd und bem Bogelfange: ber Lockvogel, welchen man flattern läfft: bie Ruhr, ob. ber Ruhrvogel, bie Ruhrlerche; baber auch bie Ruhrschnur, bie Gonur, an welcher ber Ruhrvogel befestigt ift; 2) jest gew. nur f. Bauchflufe, Durch= fall (fr. Diarrhoe: Reiße, rothe Ruhr), inebef. f. die rothe Ruhr, ein fchmerg= hafter, blutiger Durchfall (fr. Dysenterie); - 3fe b. ruhrartig, Bw., ber Ruhr abnlich (eine ruhrartige Rrankheit); ruhrtrant, Bw., auch als Sw. ein Ruhrkranker 20.; das Ruhrkraut ob. die Ruhrpflanze, versch. Kräuter, welche als Beilmittel gegen die Ruhr bienen: Die rankende Rheinblume ob. bas Bergruhrfraut (gnaphalium dioieum L.); bas große Ruhrfraut (gn. sylvaticum L.); bas Sumpfruhrfraut (gn. uliginosum); bas gemeine Ruhrfraut, auch Felbkäßlein (filago germanica L.); eine Art bes Alants, Ruhralant; unschtes Ruhrkraut, die Falzblume (mieropus L.) u. a. m.; das Ruhrmittel, Seilmittel gegen die Ruhr; die Ruhrnufs, Cambertsnufs, als Auhrmittel betrachtet; die Ruhrwurz eb. swurzel, ein mit dem Fingerkraut verwandtes Pflanzengeschlecht mit zusammenziehender, blutstillender Burzel, Rothwurz, Blutwurzel ze. (tormentilla L.).

ruhren, 3m. (altb. hruorjan, rorjan; rueren; oberb. rueren; island. hrora, ichwed. rora, niederd. roren; angelf. hreran, engl. rear), 1) ziellos m. haben, fich bewegen, bewegt werden (baher altd. an-, her-, zuo rueren f. an =, ba= hers, herzueilen, sprengen), jest nur uneig. f. feinen Urfprung von etwas haben, davon ausgehen, entstehen, abhängen (von Jemand zu Leben zuhren; baher rührt es ze.; val. bas ggef. herrühren); auch f. fich wohin erftrecken, an etwas reichen, ftogen, grengen, treffen (bibl. bie Leiter rührte an den Simmel; oberd. ein Grundftuck ruhrt an ein anderes; einem an feine Ehre rühren 2c.); in etwas-, eine freisformige Bewegung barin machen, es umruhren; 2) ziel. a) überh. betvegen, in Bewegung feten, regen (fein Glied rühren können; auch rückz. fich-; fich nicht rühren können 20.; rührt euch! d. i. fest euch in Bewegung); in besonderer Bed. alle Theile eines Stoffes in freisformige Bewegung feben, um=, durchruhren (ben Brei, die Farbe 2c.), baber auch landsch. f. buttern; Landw. den Ucker-, mit dem Ruhrhaken od. Sakenpfluge der Quere nach burchschneiben, hakenpflügen, quieren (vgl. Ruhr); b) erreichen, berühren, anrühren, antaften (bibl. feine Sand hat une nicht gerühret; bas Schiff rührt ben Grund, val. Ruhr), treffen, betreffen (bom Blig, gew. vom Donner gerührt werden; ber Schlag hat ihn gerührt), schlagen (bie Trommel-); c) uneig. einen Ginbruck auf das Gemuth machen, es erregen, zur Theilnahme, zum Mit= gefühl bewegen (einen-, ihm bas Herz-; bas rührt ihn nicht; ich war tief gerührt); bes. das Dw. ruhrend als Dw. u. Nw. (ein rührender Unblick; ruhrend klagen ze.); - 3fet. das Ruhrei, in ber Pfanne ausgeschlagene u. mit Butter eingerührte Gier; das Ruhreifen, Ruhrholz, die Ruhrkelle, der Rührlöffel, das Rührscheit, die Rührstange, der Rührstecken ob. -ftock, Werkzeuge etwas damit umzurühren in Rüchen u. verschiedenen Gewerken; das Rührfafs, landich. f. Butterfafs; der Rührhaken, 1) hüttenw. ein hakenformiges Werkzeug zum Umruhren bes gefchmolzenen Metalle; 2) Landw. f. v. w. Ruhrhaken (f. Ruhr); die Rührmilch, Milch, in welche et= was gerührt wird; geronnene Milch; der Rührnagel, in den Mühlen: ein Nagel, welcher ben Schuh in zitternde Bewegung fest u. das Getreibe zwiichen die Steine fallen tafft; - Ubleit. ruhrbar, Bw., fahig, gerührt gu werden, eig. u. uneig. (ein rührbares Berg); die Rührbarteit; rührig, Bw. (altd. ruerec, oberd. ruerig, ruerig, geruerig), sich gern u. leicht ruh= rend, beweglich, regfam, munter u. thatig (ein ruhriges Mabchen; ber Mtte ift noch rübrig); Die Rührigkeit, Regfamkeit, Munterkeit; ruhrfam, Bw., geneigt, sich zu ruhren, ruhrig; die Ruhrsamkeit; die Ruhrung, 1) felten die Handlung des Rührens; 2) gew. das Gerührtsein, fanfte Bemuthebewegung od. = Regung, Mitgefühl (etwas mit Ruhrung feben, hören zc.; auch D. Rührungen, b. i. fanfte Empfindungen bes bewegten Gemuths); 3) Schiff. eine Belleibung bes Unkerringes mit alten Tauen (Unterrührung).

Rulander, m., -s, eine Gattung des Weinftocks mit Eleinen, leber-

farbenen, fehr fugen Beeren, aus Frankreich ftammenb.

Rulle 1. w., M. -n (= Rille, f. b.), nieberd. kleine Offnungen in einem Deiche, aus den Gängen der Maulwürfe, Wasserratten zc. entstehend; das Rüllenloch, Bergw. das Loch in einem Kasten des arbeitenden Bergsmannes, durch welches das Erz zc. zum Treibschachte gefördert wird.

Rulle 2. w., M. -n, nieberb. f. Rolle; rullen, 3w., f. rollen; daher Rullfen, M. (= Röllchen), nieberb. walzenförmig gerollte bunne Auchen; aufgerollte, mit Fleisch gefüllte und zusammengenähete Stücke vom Rinder-

Pansen, in Essig bewahrt u. bann in ber Pfanne gebruten.

rülpsen, ziellos. Zw. m. haben, (ein Schallwort; nieberb. rulpsen, oberb. rulpezen, rülzen, grülzen, grolzen 2c.), gem. f. eine Magenblähung hörbar aufstoßen lassen, tanbsch. auch: gröpsen, koppen; der Rülps, -es, M. -e (niederb. Rulps) 1) ein lautes Aufstoßen aus dem Magen, oberb. Grolz, Görps; 2) niedr. f. ein grober, ungesitteter Mensch (oberb. Rülp, Rülz, Rilz); der Rülpser, -s, wer rülpst; auch f. Rülps 1).

Rum, m., -s, o. M. (aus bem engl. rum), Buckerbranntwein, Branntwein aus Buckerrohr ober Bucker- überreften; baber bie Rumflasche, bas

Rumglas 1c.

Rummel, m., f. unter rummeln.

Rummel, m., -s, M. w. E. (vgl. Remet), lanbich. 1) f. ein kurzes, dickes Stud Holz; Forstw. ein Sageblock; 2) f. eine Rinne, z. B. in ben Müblsteinen.

rummeln, ziellof. 3w. m. haben, (ein Schallwort; holl. rommelen, rammelen; nicberb. auch grummeln; vgl. rumpeln und trommeln), gem. f. ein dumpfes Geräusch hören lassen, (es rummelt mir im Leibe); überh. f. poletern, lärmen; der Rummel, -s, o. M. 1) landsch. f. lautes Geräusch, Lärm, Unruhe, Überlast von Geschäften; lärmender Vorfall od. Handel, bes. Kriegslärm; 2) niederd. allerlei alte Sachen, bes. Gisenzeug u. dgl. unter einander, Gerümpel, Rumpelfram (holl. rommelery, rommeling); überh. mehre Dinge ohne Wahl, gut und schlecht unter einander (ben ganzen Rummel kausen; etwas im Rummel kausen, b. i. in Bausch und Bosen); 3) im Piquetspiel die Zahl der gleichartigen Kartenblätter, die ein Spieler vor dem andern voraus hat (ben Rummel haben; ital. ronsa, franzronsle); uneig. sprichw. den Rummel verstehen, d. i. seine Sache verstehen, sich zu seinem Bortheil zu benehmen wissen; 4) frank. f. eine Geldrolle; die Rummelei, gem. f. das Rummeln; der Rummel, das Gerümpel.

Rumor, m. (ehem. auch w.), -8, M. (setten) -e, (schon in ber älteren Sprache und zwar, wie ber Ton lehrt, zunächst von bem ital. rumore entlehnt, welches v. bem lat. rumor stammt), gem. f. lautes Geräusch, Lärm, Getöses; insbes. Aufruhr, Raushandel, Schlägerei; baher das Rumorhaus, in Wien: ein Haus, wohin lärmende Rachtstreicher gebracht werden; der Rumormeister, Rumorknecht, die Rumorwache, ehem. u. noch landsch. f. Polizei Borgesehter, Diener, Wache; rumoren, ziellos. Iw., gem. f. lärmen, toben, poltern; der Rumorer, -8, f. Lärmer, Polterer, bes. wer die öffentliche Ruhe stört.

Rumpel, w., M. -n (vergl. Rimpel), nieberd. f. Runzel; rumpeln 1. 3w., f. runzeln; ber Rumpler 1. vd. Rumpler, -3, f. v. w. Rimpler.

rumpeln 2. ziellof. u. ziel. 3w. m. haben (ein Schallwort, nieberb. auch verftaret: rumpumpeln; val. rummeln; engl. rumble), gem. f. ein bumpfes Geräusch horen laffen od. hervorbringen, ftarter u. harter als rummeln (unter einander geworfenes Gerath rumpelt; auch: in ober mit foldem Gerathe rumpeln, b. i. barin berum framen; auf einer Bafsgeige rumpeln, b. i. fcblecht fpielen), insbef. von bem polternden Schutteln und Stofen eines Bagens auf unebenem Wege (ber Bagen rumpelt auf bem Pflafter; auch ziel. ich habe mich im Bagen rumpeln laffen; vergl. überrumpeln); einen-, Beram, ben, welcher in eine beramannische Gefellichaft treten will, hanfeln, indem man ihn auf ein Holz (bas Rumpetholz) legt, und barauf hin = und berrout; oberd. auch überh. f. zum Beften haben; der Rumpelbaum, Rurfchn. ein Werkzeug, auf welchem bie Pelze vor bem Garmachen mit bem Stoßeifen abgestoßen werden; ber Rumpelgeift, niederd. f. Doltergeift; bie Rumpelkammer, f. v. w. Polterkammer; ber Rumpelkaften, ein Raften, in welchem man altes Gerumpel verwahrt; die Rumpelmette, f. v. w. Dumvermette, f. d.; die Rumpelnacht, oberd. f. Christnacht; die Rumpelsuppe, oberd. die erfte Speife, die einer Bochnerinn nach ber Entbindung gereicht wird; bas Rumpelthier, bair, f. bas mannliche Buchtschwein; ber Rump= ler 2. -6, wer rumpelt; oberd. f. dumpfes Geräufch; schnelle einmalige Bewegung, Unlauf.

Rumpf, m., -es, M. Rumpfe, (niederd. u. engl. rump, holl. romp; von rimpfan, rumpfen, f. b., alfo eig. bas Busammengezogene, Gekrummte; val. das island. rumpr, ber Sintere; oberd. Rampf f. Abichnitt überh.; auch Trumm, Strunt u. das lat. truncus), 1) der gange hohle Saupttheil des menfchl. u. thier. Rorpers mit Musichlufs bes Ropfes, ber Urme und Beine, f. v. w. ber Leib im engeren Ginne; auch ber Theil eines Bembes, welcher ben Rumpf bedeckt; nieberd. auch ein Ramifol ohne Urmel; der Rumpf eines Schiffes, b. i. bas Schiffsaebaube ohne Masten und Lauwerk: Schuhm. ber weite Theil eines Stiefels oberhalb bes Schuhes; 2) in einzelnen Un= wendungen überh. f. etwas Gekrummtes, ein hohles Gefag, g. B. oberd. hohle Baumrinde, als Gefaß fur Erbbeeren ze. dienend (auch Rampf), auch für Zieger (Biegerrumpf), Sarg (Bargrumpf) u. bgl.; lanbich. ein aus einem Rlos gehauener Bienenstock; Mull. Die Einfaffung des Beutels, der Schuh; auch der trichterformige Raften, burch welchen bas Getreibe zwischen die Steine fallt, Trichter, Rorb 20.; das Rumpfleder, Schuhm. Leber, welches zu ben Rumpfen ber Stiefeln genommen wird; bas Rumpfloch, Mull. ein Boch an bem Beutelkaften, ob. an bem Trichter.

rumpfen, ziel. Iw. (v. b. altd. ablaut. rimfan, rimpfen, rampf, gerumpfen, noch oberd. rimpfen, b. i. rigen, runzeln, krümmen, zusammenzichen; angels. rimpan, vgl. das niederd. rimp eln, rumpeln; auch Krampf, Ranft, Rumpf, frumme; daneben schon mittelhochd. das bloß umend. rumpfen, vgl. schrumpfen), krümmen, runzeln, in Falten ziehen, jest nur: den Mund u. bes. die Nase—, als Zeichen der Berachtung oder des Hohnes (ehem. auch: die Stien— 2c.); die Rümpfnase, eine gerümpfte Nase; Naturk. eine Art Stucköpse: rumpfelig od. rumpelig, Bw., alt und landsch. f. runzelig, schrumpfelig.

rund, Bw., Comp. runder, Sup. rundest, (schweb. rund, engl. round; schwerlich vor bem 13ten Jahrh. aus bem frang. rond, ital. rondo entlehnt,

564 rund

welche aus bem latein. rotundus, b. i. eig. rabformig, entstanden find; Die altb., island., angeli. Sprache kennen bas Wort nicht; im Mittelhochb, fteht dafür sinewel), kreis=, kugel= od. walzenformig (ein runder Tisch, Sut zc.: eine runde Scheibe; ein runder Thurm); in weiterer Beb. ohne Eden, Rauten u. merkliche Unebenheiten, mit gleichmäßig gebogener Dberfläche, entg. ectiq (ein Ei ist rund, ei = od. langlichrund: ein runder Stein, Rloß; runde Urme 2c.; runde Bildwerke, b. i. die feine flache Seite haben, entg. ber erhabenen Arbeit ob. bem Relief); als Nw. im Kreise, in einer zu ihrem Un= fangspunkte zurückkehrenden Bogenlinie, finny, rings (g. B. rund um bas Saus geben; bie Saare rund um den Ropf abschneiben; ber Ropf geht mir rund, landich. f. schwindelt mir); ferner wellen = oder hugelahnlich erhöht, gewolbt, entg. flach, platt (runde Bangen, Brufte; eine runde Stirn; ein runder Bauch; landich. Die Frau ift rund f. ichwanger); auch gem. f. fleischig, fett (fich rund effen 2c.); uneig. f. einfach, bestimmt, ungefünstelt, geradezu, gleichs. abgerundet, von einfacher Form, ohne Eden und Winkel (etwas mit runden Worten od. rund heraus fagen; eine runde Untwort; bef. eine runde Bahl, b. i. eine nur aus Behnern ohne Giner bestehende Bahl, 2. 28. 20, 100, 1000 ec.); das ist mir zu rund, sprichw. f. ich verstehe es nicht (ich fann es nicht faffen; es entgleitet gleichf. meiner Sand); bas Rund, -es, M. -e, etwas Rundes, ein Rreis, Ring, eine Rreisfläche (ein Rund in einem Garten, b. i. ein rundes Beet, fr. Rondel); ein kugelformiger Korper, eine Rugel (bas Erbenrund); - 3 set. rundaugig, = backig ob. = mangig, ebruftig zc., Bw., runde Mugen, Backen zc. habend; rundbruftig, gem. rundburftig, niederd. f. freimuthig (gleichf. rund von ber Bruft meg fprechend): der Rundbaum, Bellbaum, Belle, bef. Beram. Die Belle eines Saspels; das Rundbeet, rundes Gartenbect (f. Rund); das Rundbild, ein Bild auf einer Rreisfläche (fr. en medaillon); die Rundblume, Rugelblume; das Rundeisen, ein acrundeter Meifel ber Bilbhauer; ein ahnliches Drebeifen der Binngiefer; rund = erhaben, Bm., bauchicht, linfenformig gewölbt (fr. conver): die Runderhabenheit, (fr. Converität); der Rundfisch, ein fugel- od. malzenförmiger Fifch, z. B. ber Rugel-, Röhrenfifch ac.; im Sandel auch f. getrockneter Dorich, Stockfisch, welcher feine naturliche Rundung behalten hat; das Rundgebäude, (fr. bie Rotunde); das Rundgemalbe, f. v. w. Rundbild: auch ein Umfichtsbild (fr. Panorama); ber Rundgefang, ein von Mehren in die Runde ob. nach der Reihe gesungenes Lied; die Rundhaue, Beraw, eine Art Saue zum Aufhauen des Rasens; rundhohl, Bw., f. p. m. hohlrund (fr. concav); bas Rundholz, Schiffb. alle watzenförmigen Botzer, ale Maften, Segelstangen; auch bas nicht gespaltene Brennholz von ben Uften ber Baume; ber Rundmunder, Nature. Monbichnecke (f. b.) mit runder Mündung: Die Rundverle, ein metallenes Berkzeug der Stein= und Bappenschneider; der Rundplat, runder Plat (fr. Rondel); die Rundfage, eine Sage ber Stuhlmacher zum Musichneiben von Rundungen zc. ; die Rundfaule, eine runde Gaule, g. u. v. einer kantigen; auch eine glatte Gaule g. u. v. einer gerieften; u. überh. f. Balge (fr. Cylinder); ber Rundschild, ein runder Schild; Raturt. f. Schilberaut; die Rundschnur, runde Schnure, bef. jum Befegen ber Ranber und Nathe von Aleibungeftucken; ber Rundfahl, Drechel. ein Dreheifen mit oberwarts gerundeter Spige; bas Rund= ftuct, ein rundes Blumenftuct in einem Garten; ein rundes Gelbftuct, bef.

eine ichmed. Rupfermunge (Dr); lanbich. auch eine Urt runber Semmeln; rundum, Nw., rund herum, in die Runde, ringeum (fich rundum broben 2c.); die Rundwache, eine in die Runde gebende Bache, gew. bloß Runde (fr. Patrouille); das Rundwerk, ein rundes ober rundliches Werk, bef. Bilbwerk von Gipe 2c.; ber Rundwurm, Darm = ob. Spulwurm; - Ableit. Die Runde, M. -n. (ital. ronda, frang, ronde), Rreisbewegung, freisformige Richtung, Umfreis (in die Runde geben, trinten; zehn Meilen in die Runde); inebef. Die freisformige Stellung u. Bewegung ber Tangenden (bie Runbe machen): Arfor. der Kreisaang der zur Untersuchung der Doften bestellten Wache, u. diefe Wache felbit (bie Runde thun, machen od. geben; die Saupt-, Tagerunde 20.); verfch. die Runde ober feltener Rundheit, 1) o. M. das Rundfein, die runde Beschaffenheit einer Sache (uneig. die Runde bes Musbrucks, b. i. die bundige Rurze mit Bierlichkeit verbunden); 2) M. - en, ein runder ob. gebogener Korper od. Korpertheil, 3. B. Schiffb. alle nach außen gebenben Rrummungen (Runden); rundlich, Bw., ber runden Geffalt fich nahernd, abgerundet, nicht edig (ein rundlicher Stein, Ropf; ein rundliches Blatt 2c.); die Rundlichkeit, das Rundlichsein: runden, ruck. 3w. fich-, rund werden, Runde bekommen ob. haben (ber Bufen rundet fich); oberd. auch in die Runde geben, die Runde machen (wofür auch rundiren, nieberb. runderen gesagt wirb); runden, ziel. 3w., etwas-, rund machen, einer Sache Runde geben (bie Orgetbauer runden (gew. mit frembartiger Enbung: rundiren) bie Binnplatten ju Pfeifen; uneig. ein Land, einen Staat -, fr. arrondiren; ben Musbrudt-, b. i. außerlich vollenden u. glatten, vgl. abrunden); fich-, f. v. w. runden; die Rundung, 1) o. M. die runde Gestalt (z. B. einer Rugel; einem Dinge Rundung geben); 2) M. -en, etwas Rundes, Rreis = ob. Bogenformiges (verschiedene Rundungen; Jag. ein freisformig in bas Solz gehauener Weg); die Rundung, o. M., die Handlung des Rundens, das Runden oder Ubrunden (z. B. eines Plates, eines Staates, eines Rebefates 2c.).

Rune, w., M. -n (goth: rûna, Geheimniss; altb. u. altsächs. rûna, iständ. u. angels. rûn, Geflüster, Gespräch, Buchstabe; mittelhochd. rûne, Gestüster, heiml. Berathung; nicht von runen, schneiben, woher Runse 2., Schnitt stammt; sondern von gleichem Stamme mit raunen (s. d.), wie die älteste Bedeutung u. das durchgängig lange à lehrt), die ältesten, meist geradlinigen Schriftzeichen od. Buchstaben der alten Deutschen, deren sich nicht allein (wenn auch vorzugsweise und noch in späterer Zeit) die nordischen, sondern auch die sübl. germanischen Bölker bedienten; daher die Runenschrift; der Runensch, ein Stab mit eingeschnittener Kunenschrift.

runen ob. verft. runken, runken, ziel. 3w. (holl. ruynen) nieberb. f. schneisben, jedoch nur in der engeren Bed. verschneiben (einen Sengst—, wallachen); ber Rune, -n, M. -n (holl. ruyn), niederd. f. Wallach; der Runker oder Runker, -8, f. Pferdeverschneiber; — der Runke, -n, M. -n, od. der Runken, -8, M. w. E., landsch. gem. f. ein abgeschnittenes Stuck, bes. ein dickes Stuck Brod.

Runge, w., M. -n, (goth. hrugga, Stab; mittelhochb. runge; engl. rung, Querbalken; vgl. bas oberb. ber Rang ober Rangen, f. Pflock im Schiffe), eine Stange, ein Pflock; insbes. an einem Leiterwagen bas in ber Achse befestigte Holz, an welches bie Wagenleiter sich lehnt, Wagenrunge,

auch Leiste, Stammleiste; lanbsch, auch ein starker eiserner Bolzen, nieberd. bef. ein großer, an dem spikigen Ende eingehakter Nagel, Spikbolzen; die Rungschale, der Rungschemel ober Rungstock, das auf der Wagenachse

zwischen ben Rabern ruhende Solz, in welchem die Rungen ftecten.

Runkel, w., M. -n, ob. gew. die Kunkelrübe, (tanbich. auch Range, Kande, Rohne, Raunsche, Kungsel zc.; von rangen, ranken, sich behnen, ausbreiten?), der rothe Mangold oder die Beete; bes. aber eine Spielart derselben mit weißem Fleisch, welche sehr groß und dick wird, und nicht bloß als Biehfutter, sondern auch zur Zuckerbereitung gebraucht wird, auch Dick-rübe, Futterrübe zc.; daher der Runkelrübenzucker.

runten, runten, 3w., der Runten ob. Runte, f. unter runen.

Runks, m., -es, M. -e (v. ranken, tanbich, runken f. behnen, itrecken; vgl. Range 3. u. Rekel), tanbich, gem. f. ein plumper, grober Mensch; in Hamburg auch: ein großer Hund; runksen, zieltos. 3w., nieberd. gem. f. sich behnen ob. strecken, unanskändig u. faul liegen.

Runkunkel, w., M. -n (wahrich. v. bem altniederd. runken, engl. wrinkle. runzeln; vielleicht auch mit Kunkel, Spinnrocken, verwandt), nieder. f. ein

hafsliches, rungeliges altes Beib.

Runfe 1. ob. Runfe, w., M. -n (altb. die runse, runs, runst, oberb. ber u. bie Runs, Runft; baher Blutrunft, blutrunftig; von rinnen), oberb. f. bas Rinnen, Fließen; bas Rinnenbe, ein Bach, fleiner Fluss und beffen Bett; — bie Runfe 2., M. -n (von runen, schneiben), lanbich.

ein Ginschnitt, eingehauenes Beiden in Grengsteinen.

Rungel, w., M. -n, Bertl. das Rungelchen, (alth. runza, runze; runzila, runzel; wahrich, entft. aus rung-sa, Rungfel, v. ringen, angelf. vringan, minden, zusammenbreben: baber angelf, vrincle, engl, wrinkle; schweb. rynka; niederd. Krunfel; island. rucka, rauga; lat. ruga); eine fehlerhafte Kalte, bef. eine durch Busammenziehen od. Ginschrumpfen entstandene unschöne Kalte in der Saut (Rungeln im Gesicht zc. bekommen, haben; ein austrocknender Apfel bekommt Rungeln): - 3fes. das Rungelblatt, ein Pflangengeschlecht aus der Kamilie der Knabenkräuter (arethusa L.): die Rungelblume, ein Pflanzengeschlecht: Spacinth = od. Feder-Moe; der Rungelbund, eine einem türkischen Bund ahnelnde ungenabelte Mondichnecke; die Rungelbaut; rungelhäutig, Bw.; ber Rungelkamm, eine Urt napfichnecken; ber Rungeltorb, eine Art Korbmufchein: ber Rungelmann, Reum. f. ein finfterer, grämlicher Mann; das Rungelmaul, eine Urt Panzerfiche; die Rungelmuschel, eine Urt Miesmuschein; die Rungelschlange, eine Urt Schlangen mit rungeliger Saut: rungelvoll, Bw.; - Ableit. rungelig ob. runglia, ebem. auch rungelicht (altb. runziloht), Rungeln habend, mit Rungeln bedectt (eine runglige Stirn); rungeln, Bw., 1) giellos m. fein u. ruck., Rungeln bekommen, runglig werben (bie Saut rungelt, ob. rungelt fich im Alter); 2) giel, rungelig machen, in Rungeln gieben (bie Stirn

Rüpel, m., -6, M. w. E., oberd. 1) (auch Raup, s. d., Rupel) ein ungeschliffener, grober Mensch, Tölpel, (vergl. Riepel); 2) eine Person von schwarzer Hautsarbe; 3) Verkl. des EN. Ruprecht, Rupert.

rupfen, ziel. 3w. (niederd. ruppen; verstärkende Nebenform von raufen, f. b. oberd. auch raupfen); wiederholt, nach u. nach und einzeln ober in

kleiner Menge raufen ob. ausreißen (bie Haare aus ber Haut—; auch einen ober sich—; sich (mir) ben Kopf rupfen 2c.); gew. in engerer Beb. vom Gestügel: ihm die Federn ausrausen (ein Huhn—; eine gerupste Gans 2c.); uneig. einen—, ihn nach und nach um das Seinige bringen, ihm sein Geld abnehmen (z. B. im Spiele), oberd. einem etwas aufs od. vorrupsen, f. vorwersen, vorrücken; die Rupse, 1) gem. f. das Rupsen; 2) (auch der Rupsen, alt der rupse) oberd. der zum Abspinnen an den Rocken gebunsene Flachs, Hanf 2c.; auch f. Werg (schweiz. Rupp); Leinivand aus Werg; rupsen, Bw. (altd. rupsin), oberd. f. von Werg (z. B. rupsenes Garn, Tuch 2c.); der Rupser, -s, die Rupserinn, wer rupst, insbes. Hutm. wer das grobe Haar von den Fellen mit dem Rausmesser ausrupst.

Ruppe, w., M. -n, (oberd. die Ruppen), landsch. f. Aalraupe, Quappe. ruppen, ziel. 3w., niederd. f. rupsen; daher ruppig, Bw., gem., eig. rupsig, zerrupst, d. i. zerrissene Kleider anhabend, zerlumpt, lumpig, in der Kleidung vernachlässigt; auch überh. f. armselig, schlecht (ein ruppiges Geschent); karg, silzig; der Rupps, -es, niederd. f. ein Zug, schneller Stoß, plößlicher Angriff.

Ruprecht, -6, verkurzt Rupert, Robert (f. b.), ein mannlicher Taufnamen; der Knecht Ruprecht, ein Schreckbild, womit man Kindern broht, bef. zur Weihnachtszeit, wo er den heiligen Chrift begleitet und die unartigen

Rinder ftraft.

Rusch, m., -e3, M. (setten) Rusche, (gem. nieberb. Rusch, Ruschen, hannöv. Risch; angels. resc, risc, engl. rush; vgl. das goth. raus, franz. roseau),
nieberd. f. Binse; Rohr (s. d.), bes. Röhricht (meist in Verbindung mit
Busch; z. B. über Rusch und Busch; landsch. eine Husch u. Busch,
d. i. in Wiesen und Wald, entg. einer Huse Ackerland).

Rusch, Rusche ob. Rusche, w., M. -n, landsch. f. Ruster, Ulme.

ruschen ob. ruschen, ziettos. Iw., nieberd. (gem. rusten) f. rauschen (f. b.), Geräusch machen, lärmen, wild umherlausen; oberd. (rucschen) f. übereilt, unbesonnen handeln (baher: ber Rucscher, die Rucsch, der, die Eilfertige, unbedachtsame); ruscheln, ziel. Iw. (niederd. auch russeln, trusseln), das verkl. ruschen, gem. f. sanst rauschen, vergl. rascheln; gew. etwas mit nachlässier Eilfertigkeit behandeln, unachtsam versahren; daher ruschelig ob. ruschlig, Bw., gem. f. eilfertig und unachtsam.

Rufe, w., niederd. f. Geräusch, Larm; Bank, Streit, Sandgemenge; Rummel, Bausch und Bogen; rufig, Bw., f. rauschend, sturmisch, un-

gestüm.

Ruske, w., M. -n (lat. ruscus; auch Brüske, Brüsch ze.; verw. mit Rusch?), landich. f. der Mäusedorn.

ruspen ob. ruspern, ziellof. 3m., niederd. f. rauspern.

Ruß, m., -es, o. M., (altb. ruoz, oberb. Rucß, nieberb. u. holl. root; nieberb. auch Sott, schweb. sot, engl. soot), der schwarzbraune, ölige Stoff, welchen der vom brennenden Feuer aufsteigende Nauch an andere Körper abset, oberb. Rahm, (z. B. ber Holzruß in den Schornsteinen; Kiene, Öle, Lampenruß); auch eine Krankheit der Gerste und des Hafers, burch welche die Blüthentheile in einen braungrünen Staub verwandelt werden; — 3 setzußbraun, rußfarben (altb. ruozvar), Bw., schwarzbraun wie Ruß; das Rußbraun, die Rußfarbe, insbes. eine aus bem Holzruß bereitete Wasser-

farbe, Biefter: Die Rugbutte, bas Rugfaschen, fleine Rasschen, worin ber Rienruß verwahrt und verkauft wird; die Rughutte, eine Butte, in welcher Rienruß gebrannt wird; der Rußkobalt, Bergw., fcmarger Robalt; der Ruffübel, uneig. gem. f. eine unreinliche Derfon, bef. Roch ober Röchinn, auch der Rußhammel, = schlägel; der Rußschwamm, eine Urt Blätter= schwämme; rußschwarz, Bw.; das Nußschwarz, f. v. w. Rußbraun; -Ableit, ruffen, giet. 3m., mit Ruff verfeben, übergieben, ichwärzen (berußen); rußicht, Bw., dem Ruß ahnlich (Bergw. rußichtes Gilber, auch Ruffilber, Gilberfchmarge); rufig, Bw. (altb. ruozag, ruozec, oberb. ruefia), mit Ruf überzogen, beschmußt (bair. ber rufige Freitag, b. i. Freitag vor Kaftnacht, an bem man fich bie und ba mit Ruß zu bestreichen pfleat); gem. überh. f. schmußig, schmierig; oberd, uneig, f. nicht tabellos. nicht ohne Kehler.

Ruffe, m., -n, M. -n, (altb. Ruzi, Ruza; mittelh. Rûze u. Riuze, ba= her noch Reuke im Titel bes ruff. Raifers: Selbstherricher aller Reuken). weibl, die Ruffinn, M. -en, En. eines großen zum flawischen Stamme gehorenden Bolles; in weiterer Bed. jede im ruffifchen Reiche geborene od. einheimische Verson: Russland, f. bas Land ber Russen: in weiterer Bed. das aanze ruffische Reich mit allen ihm unterworfenen Landern; ruffisch, Bw., den Ruffen eigen, aus Rufsland ftammend, dazu gehörig od. bort einhei= misch (bas ruffische Reich, Die ruffische Sprache, ruffische Baaren 20.; ruffis iches Glas, eine Art grauen Glimmers, ber in Gibirien zu Kenftern ge-

braucht wird; ruffifche Baber, Schwisbaber in heißen Dampfen).

Ruffel, m., -6, M. w. E .: Berel. das Ruffelchen, (altoberd. auch Druffel, Truffel; angelf. vrot; wahrich. vom angelf. vrotan, nieberd. wröten, engl. root, island. rota, wuhlen; val. rotten, reuten; ober verwandt mit d. altb. rûzon, rûzen. raufchen, borbar athmen, fanarchen, niefen; ielanb. ryta. grungen?), das verlangerte, fpit zulaufende Maul verschiedener Thiere, insbef. die lange Schnauze ber Schweine, womit fie in ber Erbe mubten; bie biegfame Berlangerung ber Rafe bes Clephanten; auch das Caugwerkzeug am Borderkopf mancher Infecten, g. B. ber Rliegen (Saugruffel); uncia. verächtl. ein ftart hervortretender Mund eines Menfchen, niedr. überh. f. Mund; - 3feg. ber Ruffelbrache, ein Seefisch um Chili u. Neusceland, beffen unförmlich großer Ropf mit einem Ruffel verschen ift; der Ruffelfisch, eine Urt Klipp = oder Bandfische mit walzenförmigem Maule, Schnabet. Sprisfifch; die Ruffelfliege, eine Urt Kliegen mit langem, bunnem Ruffel; ruffelformig, Bw.; der Ruffeltafer, eine Art Rafer, beren Ropf in einen Ruffel verlängert und mit folbenartigen Fühlhörnern verfehen ift, Schnaugen ., Schweins ., Etephantenkafer; die Ruffelmaus, eine Urt Mäufe mit ruffelformigem Maute; Die Ruffelmotte, eine Art Motten mit einem Ruffel; die Ruffelfcheibe, die Scheide, in welcher ber Ruffel ber Infecten liegt; - Abteit. ruffelig, Bw., einen Ruffel habend; ruffelicht, Bw., ruffelahnlich; ruffeln, 3w., vit. f. mit dem Ruffel wuhlen, - faffen, - hauen.

ruffeln, 3w., f. rufcheln; - rußen, rusig ic. - Rußschwarz, f.

unter Ruß; - ruffifch, Rufstand, f. unter Ruffe.

Ruft, w., M. -en, 1) (holl. rust, frief. rost) nieberd. f. Raft (f. d. u. vgt. Rufte), Rube; fchweiz. eine Weile, 2) Schiffb. fchmale Planten auswendig am Schiffe in der Gegend der Masten, mit Einschnitten versehen, in welchen die Wandtaue des Mastes befestigt sind, also gleichse ruben (vgl. das angels. hrost, engl. roost, holl. roest, Stange, worauf die Hühner ruhen); jeder Mast hat seine Rust, daher: die große Rust am großen Maste, die Fockrust am Focks, u. die Besanrust am Besanmaste; die Rüste, o. M., vlt. f. Rast, Ruhe, bes. von der untergehenden Sonne (die Sonne geht zu Rüste, altoberd. — zu Rest); rusten, niederd. (holl. rusten), oder rüsten, schweiz., ziellos. Im. f. rasten, ruhen; rustig, Bw., niederd. f. ruhig; die Rustessen. Rüstessen. Ruhekiste, d. i. ein großer Sarg mit ershöhetem Deckel.

Ruft, m., f. unter ruften.

Ruftbaum, m. 1. lanbich. f. Rufter; Ruftbaum 2., -bock, -brett, f.

Rufte, w., 1. f. Ruft; 2. (von ruften?) bei ben Kohlenbrennern: fleine Alobe, welche um die Meiler gelegt werben.

Ruftel, m., -8 (= Ruffet?), tanbid. ber Schnabel ob. enge Theil bes

hohen Ofens.

ruften ob. ruften 1. 3w., f. unter Ruft.

ruften 2. 3m. (altb. hrustjan, rustjan, hrusten, rusten, urfpr. bef. fcmucken, fo auch das angelf. hyrstan; schweb. rusta, holl. rusten; vergl. das fansfr. rush, schmücken), überh. bereiten, zubereiten, Unftalten machen, 1) ziellos m. haben, die nothigen Unordnungen zu etwas machen, Borbereitungen treffen (g. B. gum Refte, gu einem Gaftmable, gum Effen ruften); insbef. Bimmert. ein Baugeruft machen (z. B. morgen werden wir ruften); Bergw. bas Geftell eines Saspels über einen Schacht feten (auch: überruften); 2) ziel. u. ruck., etwas-, ordnen, in Ordnung bringen (bie 3immer-: fcmeig. bas Erbreich-, f. bearbeiten, pflugen); einen ober fich-, mit bem nothigen Gerathe ober Bedarf zu etwas verfehen, veral. ausruften (einen ob. fich mit etwas-; fich gur Reife ruften), in engerer Beb. mit ben nothigen Vertheibigungsmitteln, Baffen ic. verfeben (einen Golbaten, ein heer-; fich jum Rricge, jum Rampfe, gegen Jemand-); uneig. fich mit Gebuld, Standhaftigkeit ic. -, finnv. waffnen; der Ruft, -es, (altb. rust, rust, w.), oberb. f. Gerath, Werkzeug; - 3feg.: ber Ruftbaum, ftarte, fentrecht geftellte Baume, welche ein Beruft (f. b.) tragen; ber Ruft= bod, ein hölzerner Bod (f. b.) als unterlage eines Geruftes; bas Ruftbrett, Bretter zu einem Gerüft; bas Rufthaus, f. v. w. Zeughaus, f. b.; die Ruftkammer, ein Bimmer, in welchem Rriegsrüftungen, Waffen ze. aufbewahrt werben; ber Ruftkaften, Bergw. ein Raften, in welchen bie aus dem Forber-Schacht herausgezogenen Erze ausgestürzt werben; die Ruffleiter, Leiter eines Ruftwagens, überh. f. Wagenleiter; bas Ruftloch, Löcher in ben Mauern, burch welche bie Ruftftangen gesteckt werben; der Rustmeister, 1) Aufseher einer Ruftfammer ob. eines Rufthaufes; 2) chem. Berfertiger ber Schiefbogen, Bogener; der Ruftnagel, ftarte Ragel zu Baugeruften; die Ruftstange, die Stangen eines Beruftes, auf welchen bie Ruftbretter ruben; ber Rufttag, Borbereitungstag; bibl. ber Zag vor bem Sabbath ober einem Fefte; ber Ruftwagen, ein großer, ftarter Wagen zur Fortschaffung bes Kriegsgeräthes und Bepactes; überh. ein großer Leiterwagen für Baaren, Gerathichaften 2c.; bas Ruftzeug, überh. ein Werkzeug, Gerath (uneig, bibl, heißt Paulus: ein

ausermabltes Ruftzeug Gottes); in engerer Beb. eine Mafchine, inebel. an ber Urmbruft ber Theil, womit der stählerne Bogen gespannt wird; ebem. bef. Rriegsgerath, Rriegsgeschofe; - Ubleit. ruftig, Bm., gleichs. immer geruftet u. bereit, baber: gefunde, frische Rrafte habend, ftark und rafch (ein ruftiger Mann, er ift für sein Ulter noch ruftig 2c.); oberd. auch f. schnell, hurtig (fomm ruftig ber! u. bal.); die Ruftigfeit, das Ruftigfein, die frische Rraft; die Rustung, M. - en, 1) bas Rusten, die Vorbereitung (Rriege =, Geeruftung ac.; Ruftungen machen); 2) basjenige, womit eine Derfon ob. Sache geruftet wird, bas nothige Gerath, 2. B. bes Bogetftellers; insbef. f. Geruft ber Bimmerleute, Maurer, Brunnenmacher 2c.; ferner f. Rriegsgerath, insbef. Die fammtlichen einem einzelnen Arieger ob. ebem, einem Ritter nothigen Befleibungestude und Waffen (bie Ruftung anlegen; in voller Ruftung erscheinen), in engerer Beb. auch nur Barnifch, Belm, Urm= u. Beinschienen; uneig. Die Ginfaffung eines bewaffneten Magnetes (fr. Armatur); 3) ebem. auch f. Ruftzeug, Werkzeug, Maschine, bef. um Laften zu beben; inebef. ber Schaft einer Urmbruft nebft bem Ruft= zeuge (f. b.) berfelben.

Rüster, m., -6, 1. s. w. Nister (f. unter Rist); 2. s. w. Riester. Rüster, w., M. -n (lanbsch. auch Riester, Rüst, Rüsche, Küst=, Rüsthe baum 2c.), bes. in Niederd. f. Ulme; die rothe Rüster, eine Abart derselben mit röthlich gestecktem Holz u. kleinen Blättern; landsch. auch f. Feldahorn, u. f. Leene (s. d.); kleine Rüster, f. Spindelbaum; der Rüsterspinner, die Bärenmotte; die Rüsterwanze, eine Art Baumwanzen; rüstern, Bw.,

von der Rufter, von Rufternholz (rufterne Bretter 2c.).

Rufthaus, fammer zc. — Ruftzeug; ruftig, Ruftung, f. unter

ruften; - ruftig, Ruftfifte, f. unter Ruft.

Rute, w., M. -n, (auch Ruthe geschr.), niederd. f. Raute (2), insbef.

eine vieredige Fenfterscheibe.

Ruthe, w., M. -n, Berel. bas Ruthchen, oberd. Ruthlein, (altb. ruota, ruote, oberb. Rueten; altfachf. ruoda, angelf. u. engl. rod, nieberb. Rood, Robe: pal. bas lat. rudis, Stab, u. bas fanstr. ridh, machfen), überh. ein langer, verhaltnifemäßig dunner, meift biegfamer Rorper; inebef. 1) ein langes, biegfames Reis von einem Baume 2c., finnv. Gerte (eine Birten-, Beiben-, Pappelruthe; Leim-, Spieg-, Bunichelruthe (f. b.), welche auch schlechthin Ruthe heißt, daber: Die Ruthe ichlagen laffen, b. i. burch bie Bunichetruthe verborgene Metalle zc. anzeigen laffen); 2) mehre zusammen= gebundene dunne Birkenreiser als Strafwerkzeug für Kinder zc. (die Bucht= ruthe; einem Kinde die Ruthe geben; noch unter der Ruthe fteben; ber Ruthe entwachsen fein; uneig. sich selbst eine Ruthe binden, b. i. eine anhaltenbes übet bereiten); 3) ein langer Stab, eine Stange von Bolg (2. B. bie Ungelruthe, Meferuthe; ber ftarte Stock bee Drefchflegele; bie Stange an einem Biebbrunnen; die Segelstange ober Rah bes Befansegels; die langen Bimmerhölger ber Bruden, auf welche bie Bretter genagelt werben: Brudenruthen; landich. auch f. Rabichiene; ebem. f. Bepter), in einzelnen Umvendungen auch eine Stange von Metall (z. B. bie eiferne Stange eines Untere: Unterruthe: Schloff, eine bunne eiferne Stange gum Unschuren bes Reuers in ber Effe 2c.); 4) eine Mefestange, welche ein bestimmtes gangenmaß, in ber Regel von 10 ober 12 Schub, barftellt, u. dies Langenmaß felbft, lanbich.

auch Gerte, Stock ic. genannt (die rheinlänbische Ruthe hält 12 rheinländ. Fuß); 5) das männliche Geschlechtsglied bei Menschen u. Thieren (die Ruthe, ober männliche Ruthe; die weibliche Ruthe, ein ähnlicher, aber viel kleinerer Theil: das Schamzünglein, st. Alitoris); Käg. der Schwanz der meisten vierfüßigen Thiere, bes. des Juchses; — Isez. das Ruthenbündel, ein Bündel Ruthen od. Reisig; der Ruthenfischer, Angetssicher; die Ruthenssischerei; ruthenförmig, Bw.; der Ruthengänger, auch Ruthenmann, schläger, Bergw. wer die Wünschelruthe handhabt, um Erzgänge zu ersosschen; die Ruthenkappe, lederne Kappe an der Ruthe eines Dreschslegels; das Ruthenkraut, s. v. w. Gertenkraut; Mutterharzpflanze (s. Mutterharz); der Ruthenschlag, Schlag mit einer Authe; Bewegung der Wünschelruthe; das Ruthenschlag, Schlag mit einer Ruthe; Bewegung der Wünschelruthe; das Ruthenschel (gem. Rusegel), Schiff. Segel, die unter eine schräg geneigte Rah bekestigt und in der Regel dreieckig sind; der Ruthenstreich, ein Streich mit der Ruthe; — Ableit. ruthen, ziel. Iw., oberd. f. mit der

Meferuthe ausmeffen, untersuchen (ein Fast-; fr. visiren).

rutichen, ziellof. 3w. m. fein, (nieberd. ruteten), gem. überh. f. gleiten (3. B. bas Bolg von einer Unhöhe rutichen laffen; es ift hinuntergeruticht; m. haben nur, wenn es ein absichtliches Thun ohne Undeutung eines Bieles ob. einer Richtung bezeichnet, g. B. er hat mit dem Ruße gerutscht; wir haben auf ber Rutschbahn gerutscht); in engerer Beb. fich auf dem Sintern glei= tend fortbewegen (vom Berge hinab rutichen; Sag. ber Safe ruticht zu Soize); uneig. icherzh. f. fahren (irgend wohin-); gem. f. fterben (abrutichen); überh. f. fortruden, Fortgang haben (er ift geruticht; bie Cache will nicht rutichen); oberd. f. schauteln (auch: ruticheln); der Rutich, -es, gem. f. ein einmaliges Rutschen, ein Stoß; - 3fes. die Rutschbahn ober ber Rutschberg, eine abhängige Bahn, auf welcher man in Wagen, die in hölzernen Gleisen laufen, febr schnell hinabgleitet; die Rutschenbinse, landich. f. glatte, rundfopfige Binfe, Anopfbinfe, auch Ruticher; bas Ruticherrecht, bas Recht eines Bind= ober Grundherrn, wonach eine ihm schulbige Abgabe, wenn sie nicht am bestimmten Tage entrichtet wird, mit jedem Tage um ihren gangen Betrag wachf't (ruticht); der Ruticherzins, M. Ruticherzinfen, nach dem Rutscherrecht zu bezahlende Binfen, auch Werth =, Frohn =, Kahr= gine; - Ableit. Die Rutiche, 1) ber Drt, wo man gefälltes Bolg bin= abrutschen lässt (Holzrutsche); 2) oberd. f. Schaukel, Wiege; 3) landsch. f. Kußbank; die Rutschel, oberd. 1) f. Schaufel; 2) f. eine fich herum= treibende, liederliche Beibsperson: ber Rutscher, -3, 1) wer rutscht; 2) gem. f. v. w. Rutich; rutichig, Bw., gem. f. leicht rutichend od. gleitend; oberd. f. glatt, fchlupfrig.

Rutte, w., M. -n (vgl. Ruppe), oberd. f. Aalraupe, Quappe.

Ruttelgeier, m., Ruttelweihe, w. (vgl. Rittelweihe), tanbich. f. Rothel-geier, Rothelweihe.

rütteln, ziel. 3w. (bas verkl. u. veröfternde rütten, s. d.), wiederholt u. schnell hin u. her bewegen, sinnv. schütteln (einen aus dem Schlafe rütteln; das Maß ist gerüttelt voll, d. i. nachdem man es gerüttelt hat, so voll, dass nichts mehr hineingeht); landsch. auch f. sieden, worfeln (das Getreibe—; vgl. reitern); b. d. Handschuhmachern: eine Nath mit dem Rüttelsholze glätten.

rutten, ziel. 3w. (island. rydia, dan. rydde, niederd. to-ruden; vgl. reiten

und reitern), völlig vit., urspr. bewegen, erschüttern, schütteln; dann verwirren, zerstören (baher noch: zerrütten); der Rütten, -6, (gew. Ritten, s. Ritt 2.), oberd. f. das Fieber; das Rüttstroh, Landw. Stroh, dessen Halme zerknickt sind, Wirr-, Krummstroh, z. u. v. Schüttenstroh.

Ruttich, m., -es, (vergl. Rättich), lanbsch. f. Wasserpfeffer, Flohpfeffer;

Flöhkraut.

## **S**,

S, ber neunzehnte Buchstabe bes UBC, ein Mitt., und zwar ber Bungenlaut unter ben Gaufelern (ober Spiranten: j, f, w), wird hervoraebracht, indem man die Bungenspise an die nicht völlig gefchloffenen Babne leat und die Luft burch bieselben ftokt. Es hat die sanfte Aussprache eines Saufellautes überall, wo es als Unlaut einer Gilbe vor einem Gelbftlaute fteht (z. B. fagen, reifen 2c.), wird aber gum icharfern Bifchtaute, wenn es als Auslaut fteht, in welchem Kalle es bie Figur & hat (z. B. Saus, Glas, Röschen), und in Berbindung mit einem t im In = oder Austaut (2. B. Lift, raften, lief't 2c.). Im Unlaut verbindet fich bas f in echt= beutschen Wörtern jest nur mit Selbstlauten und mit t und p; st und sp werden bann in Nieberd. icarf lispelnd (wie fit, fp), in Oberd. hingegen wie icht, ichp, am besten aber mit einem zwischen beiben Aussprachen in ber Mitte liegenden Laute gesprochen (2. B. fteben, ftreuen; fpielen, sprechen, Splitter). Bor I, m, n, r, w fteht im Unlaute nie f, fondern sch (f. b.). - Das f ift ein noch schärferer Bifchlaut, ale bas s; es fteht nie gu Unfang eines Wortes, und nur nach einem gebehnten Gelbstlaut ober Doppellaut (z. B. spagen, reißen, genießen, Schof, Kug, Mag 2c.). Das verdoppelte f (ff, f8) fteht hingegen nur nach einem geschärften Gelbstlaut und hat im Sochd. immer den scharfen Bisch= laut eines Doppel-& (z. B. effen, laffen, muffen, Schlofe, Schofe, Klufe 2c.). Bufolae bes herrschenden fehlerhaften Schreibgebrauches fest man jedoch insgemein am Ende einer Silbe ober eines Wortes, wie auch vor einem t, bas f auch nach geschärften Bocalen an die Stelle bes ff (fs) und schreibt z. B. Rof, Sag, häflich, haßt ft. Rofe, Safe, bafelich, hafft zc. - Unferem einfachen f liegt immer ein altes s zu Grunde, unserem cchten & ein altes z (z. B. Maß, faß, Fleiß, Fuß; altb. maz, saz, fliz, fuoz); bas Schlufes aber ift theils aus s, theile aus z entftanden (z. B. Saus, Gras, las; altb. hus, gras, las; hingegen: aus, bas, mas; altb. úz, daz, waz), unfer ff (fe) theile aus ss (2. B. missen, rosse, kussen), theile aus zz ober z (2. B. wiffen, haffen, Baffer, laffen, lafe; altb. wizzen, hazzen, wazzer, lazen, laz). - Das fch ift ein burch ein zusammengesettes Beichen bargeftellter einfacher Bischlaut, welcher unten an seiner Stelle zu betrachten ist.

sa (franz. ça, vgl. das altoberb. sa, verk. aus b. altb. sar, alsbalb, so-gleich), Empfindl. ber Bolkespr., welcher zur Munterkeit, Hurtigkeit oder

Freude anregt, vgl. hei=fa, hop=fa.

Saal, m., -es, M. Sale, Berkt. das Salchen, (attb. sal; iständ. salr, angelf. u. schweb. sal, altsächs. seli, Haus, Zimmer, Wohnung; roman. sala, franz. salle, w.; vgl. das goth. saljan, altb. sellan, saln, einkehren, wohnen; sanskr. çala, Wohnung; auch: Gesell, d. i. Mitwohner, Selberc.),

urspr. überh. Wohnung, Haus, Palast, Fürstenhof; Vorhof, Vorhalle (vgl. Vorsaat), daher noch landsch. f. Hausstur, Diele; im Mitteth. eine große, rings umschlossene Halle zu ebener Erbe, bes. als Speises, Tanze u. Schlasgemach dienend; jest überh. ein ungewöhnlich geräumiges u. hohes Zimmer, bes. zu Zusammenkünsten, Gesellschaften, Ausstellung von Sammtunz gen u. dgl. dienend (z. B. Speises, Tanzes, Ritters, Höres, Büchers, Bilberssaat rc.); — Ises. die Saaldecke, das Saalfenster, die Saalthür 2c.; das Saalgericht, ehem. f. Hofgericht; der Saalrichter, f. Hofrichter; der Saalmann, ehem. f. Hofmann, (versch. Salmann, s. d.); der Saalmeisster, f. Hofmarschall.

Saamen, m., f. Samen.

Saat, w., M. -en, (altb. sat, M. sati, seti; angelf. saed, engl. seed, island. sade, fdweb. sad; von faen, f. b.; val. b. lat. satum, satio) 1) ber Samen, welcher gefaet wird ob. bereits ausgestreut ift, bef. vom Getreibe (baber bie 3fes. Mus-, Gin-, Frub-, Sommer-, Binterfaat); auch bas aus bem Samen aufgewachsene junge Betreibe (bie Saat fteht ichon, bunn ac.); 2) das Saen, bef. bes Getreides (bie Beit ber Saat; jur Saat actern 2c.; uneia. Die Saat auter Bandlungen, Die Saat bes Bofen 2c.); 3) landich. fo viel Land man auf einmal zu befaen pflegt: ein Feldmag von 36 Geviert= ruthen; - 3fes. die Saatbohne, zerbse, zgerste, zlinfe, der Saathafer, weigen, gum Gaen bestimmte Bohnen, Erbsen zc.; bas Gaatfeld, ein befaetes Felb, bef. Getreibefelb; faatfurchen, untrb. giel. 3m., Landw., gum letten Male vor bem Gaen pflugen, baber bas Saatfurchen (meklenb. bie Saatfahre); bas Saatgras, ber Windhalm; ber Saathanf, nieberd. ber samentragende weibliche Sanf; das Saathuhn, ber Brachvogel; ber Saatkafer ob. = fpringer, eine Urt Ruffelkafer; die Saatkarde, die Rarbe (f. b.), welche zum Gebrauch ber Tuchmacher ze. gefäet wird; bas Saatforn, 1) f. v. w. Samenkorn; 2) zum Gaen bestimmtes Rorn; die Saatkrabe, acmeine ichwarze Uctertrabe, auch Saatrabe, gem. Rack, Racter, Ruck 2c. genannt; die Saatlerche, gemeine Reiblerche; die Saatrofe, Pappelrofe; der Saatvogel, Regenvogel; Die Saatwicke, 1) die angebaute Kutter = ob. Feldwicke, z. u. v. ber wilben Bicke; 2) zur Aussaat bestimmte Bicken; bie Saatzeit, Beit ber Saat; - Ableit. ber Saatling, -es, M. -e, 1) Neuw. f. ein aus der Saat Entsproffenes: 2) lanbich. f. v. w. Saathanf.

Sabbath, m., -es, M. -e (vom hebr. schabath, b. i. Ruhetag, gem. jüb. Schabbes), der wöchentliche Feiertag der Juden, unser Sonnsabend; in weiterer Beb. überh. f. Ruhe = oder Feiertag, daher auch der christl. Sonntag; die Sabbathstrau (jüb. Schabbesfrau), bei den heutigen Juden eine christl. Frau, welche sie am Sabbath bedient; das Sabbathsahr, bei den ältern Juden: jedes siedente Jahr, in welchem die Felder brach liegen mussten, Ruhejahr; der Sabbathstag, s. v. w. Sabbath; der Sabbathsweg, eine Strecke Weges, so weit ein Jude ehem. am Sabbath gehen durste; der Sabbather, -s, bibl. jeder Wochentag, vom Sabbath an gerechnet.

Sabbe, w., ob. Sabbel, Sabber - 8, m. (vgl. Saft, nieberb. Sapp, und das oberd. Seifer, nieberd. Seiber, Sever f. Geifer), nieberd. gem. f. Geifer, Speichel, bes. von Kindern; sabben, gew. sabbeln ober sabbern, ziellos. 3w., nieberd. f. geifern, den Speichel fließen lassen; auch auf ekelshafte Beise an etwas lecken od. saugen; der Sabbes od. Sabbelbart,

nieberb. gem. f. Geiferbart, f. b.; ber Sabberegen, ognabruck. f. Staub-

regen; fabbelig, Bm., nieberb. f. geiferig, begeifert.

Sabel, m., -6, M. w. E. flanbich, gem, auch Sabel, nieberd, Babel: fpan. sable, ital. sciabla; franz. sabre; mahrich, urfpr. aus bem flaw. sabla, ungar, szablya, erft in ber neueren Sprache entlehnt), ein breiter, krummer Degen, beral, bie Turken, Ungarn und bef, bie Sufaren führen; gem. auch überh. f. Degen: ber ungarifche Gabel, uneig. Raturt, bie gefrummte Scheibemufchel; - 3fes. bas Sabelbein, ein frummes, ein- ob. auswarts gebogenes Bein; fabelbeinig, Bw., folche Beine habend; bie Cabelbohne, f. v. w. Schwertbohne; ber Gabelfift, Schwertfifth; fabelformig, Bm., bie Form eines Gabels habend; ber Gabelfuß, ein gefrummter Rug, bef. bei Pferden; baber fabelfußig, Bw.; das Cabelgefaß, f. Gefaß; ber Cabelhieb; das Sabelholz, Schiffb. fabelformig gekrimmte Planken; bie Sabel= flinge, f. Klinge 1.; die Gabelscheide, f. Scheibe; der Gabelschnabler, eine Urt Bogel mit aufwarts gebogenem Schnabel; Die Gabeltafche, eine Tafche, welche die Susaren unter bem Gabel hangen haben; - Ableit. fabeln, giel. u. ziellof. 3m., mit dem Gabel hauen (bef. in ab-, nieberfabeln); mit bem Gabel od, auch einem abnlichen Dinge berumfechten, in der Luft berumfahren.

Säbenbaum ob. Sebenbaum, m. (von b. lat. Sabina; franz. sabine, engl. savin; lanbsch. verberbt auch Sevens, Siebens, Sabes, Sabels, Sagesbaum 2c.), stinkender Wachholder, eine in Italien, Portugal u. bem Morgenslande einheimische Wachholdersutt von widrigem Geruch u. scharfem Geschmack; das baraus bereitete Öl ist ein gefährliches, bluttreibendes Mittel, welches zum

Abtreiben ber Leibesfrucht gemissbraucht wird.

Sache, w., M. -n, (althochd. sahha, u. in ber Bed. Streit auch: sechia, secha; mittelh. sache, oberd. Sach, nieberd. Safe; angelf. saca, sac, engl. sake, island. sok, fcmed. sak; fammtlich bef. Sandel, Streit, Urfache bebeutend; von einem alten ablaut. 3w. goth. sakan, angelf. sacan, island. saka, alth. sahhan, sachen, Impf. suoch, Mw. gesachen, welches in den Beb. ichelten, ftreiten, verweisen, auch anordnen, einrichten vorkommt, urfpr. aber = b. lat. sequi folgen, verfolgen zu bebeuten icheint; aus biefem Grunds begriff fliegen bie alteften Sauptbebeutungen von Sache: Berfolg, Bergang, Ungelegenheit; Berfolgung, Streit: Urfache, b. i. bas, woraus etwas folgt; val. auch das offenbar von sachen, suoch abstammende suochen, suchen, beffen Beb. jenen Grundbegriff bestätigt) 1) etwas Geschehenes, ein Bergang, Vorgang, Vorfall, Buftand, (z. B. ich will bir bie Sache erzählen; wie ift die Sache zugegangen? nach Gestalt ber Sachen, b. i. ber Borgange und umftanbe); Ungelegenheit, Befchaft, Sandel (eine wichtige, öffentliche Sache; seine Sachen geben ichlecht; unverrichteter Sache fortgeben zc.; er verfteht feine Sache; mit Jemand gemeinschaftliche Sache machen; bas ift meine Sache nicht; feine Sache auf etwas ftellen, b. i. ce zu feiner Ungelegen= heit, zum 3mect feiner Thatiateit machen); 2) in engerer Bed. eine gericht= liche Klage, ein Rechtsftreit, Rechtshandel u. deffen Gegenstand (Rlage, Streit -, Rechtsfache; eine Sale -, Gelbfache ze.; eine gerechte Sache haben, vertheibigen ze.; in feiner eigenen Sache Richter fein); 3) ehem. und noch landich. f. Urfache, Grund, Schuld (2. B. ohne Sache, f. ohne Urfache, ob. ohne Schulb); 4) bef. in ber neueren Sprache: jeder Gegenstand, von wel-

chem man fpricht ober mit welchem man fich beschäftigt (val. ben ubergang des latein, causa in ital. cosa, franz, chose; g. B. über eine Sache fprechen; von einer Sache handeln; bas gehort nicht zur Sache, thut nichts zur Sache; von ber Sache abkommen; zur Sache! - oft entg. ben Borten: 3. B. ich halte mich an die Sache, nicht an die Borte); 5) in weitefter Beb. überh. f. Gegenstand, Ding (z. B. Reichthum ift eine fcone Cache ac.; ber Ruhm ift eine mifeliche Sache: allerlei ichone Sachen, Spiels, Buckers fachen zc.; in biefer Beb. auch verft. Sachlein ob. gew. Sachelden), von forperlichen Dingen jedoch bef. nur, fofern fie in naherer Beziehung gu dem Menfchen fteben, ihm angehoren 2c., alfo von engerer Beb., als bas finno. Ding, baber inebef. Rleibungsftucke, Gerathichaften, fahrende Sabe (viele Sachen befigen, feine Sachen ordnen, einpacken, verkaufen zc.); nach rechtlichem Begriff jedes Ding, welches Jemands Eigenthum ift ob. fein kann, entg. ber Perfon (vergl. o.), u. verschieden von ben Dingen, welche ihrer Ratur nach in Niemands Befit fein konnen (ber Menfch ift feine Sache; bie Sterne find forperliche Dinge, aber feine Sachen); Spracht. jeder Gegenstand, ber nicht Derfon ift (3. B. geben regiert ben Uct. ber Sache u. ben Dat. ber Person); - 3fes. sachbienlich, Bw., zur Sache bienlich; bie Sacherflarung, Erklarung bes Gegenftandes ober Begriffes, &. u. von Borterklärung; fachfällig, Bm., Ripr. feine Cache b. i. feinen Rechtshandel verlierend (fachfällig werben); die Sachfälligkeit; ber Sachführer, wer eines Undern Ungelegenheit, bef. Rechtsfache führt: bas Sachgebachtnifs. Gebachtnife fur Sachen, b. i. Begebenheiten, Borfalle ac., verfch. Bort-, Namens, Zahlengebächtnife; bie Sachkenntnifs ob. Sachkunde, Renntnife einer Sache, Ginficht in biefetbe; fachfundig, Bw.; ber Sachkenner ober Sachkundige; fachleer, Bw., teer an Sachen, b. i. Begriffen, inhaltleer; bie Sachleere; bas Sach = ober Sachenrecht, ber Inbegriff ber Gefebe, welche bas Mein und Dein betreffen; auch f. bas bingliche Recht; bas Sach= register ober = verzeichnifs, Berzeichnifs ber Sachen ober Gegenstände, von benen in einem Buche gehandelt wird, z. u. v. Ramen-, Wortregifter zc.; fach= reich, Bw., reich an Sachen, inhaltreich, entg. wortreich; ber Sachreich= thum; ber Sachverstand, ber Berstand ob. Ginn ber Sachen, z. u. v. Bortverftand; auch f. v. w. Sachtenntnife; baber fachverftandig, Bw., f. v. w. fachtundig; als Sw. ein Sachverftandiger, ber, die Sachverftandige zc., f. v. w. Sachtenner; fachwalten, untrb. ziellof. 3m., Reuw. f. einen Rechtsftreit führen; ber Sachwalter, ehem. auch Sachwalt (bas mittelhochb. sachewalte, nieberd. Sakewold bedeutet urfpr. Die Bauptperson in einem Rechtsftreite: Beklagter ob. Rlager), wer eines Unbern Rechtsfache vor Gericht verwaltet ob. führt, ber Unwalt, Rechtsfreund (fr. Abvocat); die Sachwalter= Schaft, Die Eigenschaft, Stelle, ob. ber Geschäftefreis eines Sachwalters; ber Sach: ob. Sachenwerth, ber wirkliche innere Werth einer Sache, entg. bem angenommenen ob. Rennwerthe (bef. von Mungen; fr. Real-, entg. Nominal= werth); das Sachwort, Spracht. f. v. w. Haupt= od. Rennwort (fr. Sub= ftantiv); fachwörtlich, Bw., bas Sachwort angehend ober bazu gehörend; bas Sachwörterbuch, ein Wörterbuch über Sachen, b. i. Gegenftande ober wiffenschaftliche Begriffe irgend eines Raches (fr. Real-Leriton); - Ableit. bie Sachheit, Neuw. f. bas Wefen, die Natur einer Sache; auch f. Birtlichkeit, Befenheit (fr. Realitat); fachlich, Biv., die Sache angehend, in

bem Wesen der Sache gegründet (z. B. der sachliche Unterschied; das sache liche Recht 2c.); daher die Sachlichkeit; versch. fächlich, Bw., Spracht. das sächliche Geschlichtet (fr. genus neutrum), d. i. das Sprachgeschlecht der Wörter, welche weder männlich, noch weiblich sind, durch den Artikel das bezeichnet (z. B. das Haus, das Weib 2c. sind Wörter sächlichen Geschlechts, od. sächliche Wörter); — sachen, ziellos. u. ziel. Zw. altoberd. (niederd. sen; vgl. o. Sache) f. klagen, rechten, streiten; verursachen, veransassen; der Sacher, -s, f. wer vor Gericht streitet, Kläger oder Beklagter (baher die oberd. Zseh. der Selbsacher, Hauptsacher, und das hochd. Widersacher, s. b.).

Sachs, f., -ee, M. -e, (altb. sahs, island. sax, angelf. seax; vgl. Soch, Sidgel, u. das lat. secare, schneiben), völlig vlt., ein Werkzeug zum Schnei-

den, Meffer, furges Schwert.

Sachse, m., -n, M. -n; weibt. die Sächstinn, M. -en, (nieberd. Sasse, d. i. eig. Messerträger, mit dem Sachs (f. b.) Bewassneter), urspr. EN. eines im nördlichen Deutschland verbreiteten deutschen Volksstammes, dessen Sprache die niederdeutsche Mundart ist; jest die Bewohner des ehemal. Obersachsens, u. insbes. des heutigen Königereichs Sachsen; der Sachsenspiegel, das Sachsenrecht, die um 1220 in niederd. Sprache abgesasste Geschsmmlung der Sachsen; sächssisch, den Sachsen zu Sachsen gehörend oder dort einheimisch, (sächsisch Blau, eine blaue Karbe, aus Indian, Vitriolöl und Kobalt bereitet).

saft od. sachte, Nw., setten als Bw. gebraucht, (bie durch den übergang bes f in ch entstandene, urspr. niederd. Nebensorm von san ft, engl. soft, hou. saft und sacht, schwed. sakta), eig. sanft, gelinde, unmerklich, ohne heftige Bewegung, langsam (etwas sacht ansassen, sacht geben ze.; Schiff. sachte Kippen, d. i. mit Gewächsen od. Schlamm bedeckte, so dass ein darauf stopendes Fahrzeug nicht heftig erschüttert wird); gew. f. leise, ohne Geräusch (sacht sprechen; sachte! ze.); niederd. auch f. leicht, ohne Schwierigsteit (z. B. das läst sich sachte sagen, od. thun); die Sachtmuth, niederd. f. Sanstmuth; sachtmuthig, Bw., f. sanstmuthig, sachten, ziel. 3w., niederd. f. fänstigen, lindern, (auch versachten).

Sachverstand zc. — Sachwörterbuch, f. unter Sache.

Sack, m., -es, M. Säcke, Berkl. das Säcken, oberd. Säcklein, gem. Säckel, (goth. sakkus, altd. sach, sac, G. sackes, M. secchi, secke; engl. sack, schwed. sack; griech. sakus, vgl. säcker, satter, packen; tat. saccus, span. u. ital. sacco, franz. sac 2c.), überh. ein nur an einer Seite offenes Behältniss von einem biegsamen Stoffe (ein teinener, lederner Sack; Bettele, Mantele, Quere, Strohsack, Dubelsack u. dgl. m.; mit Sack und Pack ausziehen, d. i. mit seiner ganzen Habe), oberd. insbes. f. Tasche, Beutel (etwas in den Sack stecken; der Hosenschaft 2c.; Geldsack f. Geldbeutel); auch ähnliche häutige Theile des menschl. u. thier. Körpers (z. B. der Hodenslack; der runde und der längliche Sack, kleine Theile im innern Ohre: nieder. f. Magen, z. B. seinen Sack füllen); in engerer Bed. nur ein größeres Behältniss der bezeichneten Art von Leinwand, versch. von Beutel (ein Getreides, Mehle, Bolle, Futtere, Kohlensack 2c.; ein Gelbsack, d. i. ein großer Beutel mit Geld, den man nicht in der Tasche tragen kann; sprichw. einen in den Sack stecken; d. i. ihm überlegen sein, ihn überwinden; einen im Sacke

Sact 577

haben, b. i. ihn in feiner Gewalt haben; Die Rage im Sacte faufen, f. Rage; fo voll wie ein Sack fein, niebr. f. im höchsten Brabe betrunken fein); auch ein Sact von bestimmter Broge, als Mag (ein Gact Getreibe halt im Meklenb. 6, in Bafel 8 Scheffel); bei ben alteren Juben ein grobes, harenes Trauerfleid (im Sact und in ber Ufche Buge thun); niebr. verächtl. uneig. f. eine Verson, bef. ein plumper, trager Mensch, auch in 3fet. wie Freis-, Plaubersack ze.; in weiterer Unwendung: ein nur an einem Ende offener, hobler Raum, z. B. eine Gaffe ohne Ausgang (ein Sack ob. eine Sack= gaffe), ber Pulverfack (f. b.) an Schiefgewehren; der Rohlenfack (f. b.) in ben Ofen ber Scheibefunftler; - 3fes. bas Sactband, ftarte hanfene Schnur zum Bubinden ber Gacte; ber Sactbieb, oberb. f. Tafchenbieb; bie Sackflechte, eine an Kelsen wachsenbe Klechten : Urt; fackformig, Bw., die Form eines Sades habend, einen Sack bilbend; Pflang. hohl u. walzenförmig; bie Sackgans, Rropfgans; bas Sackgarn, ein langlichrundes, fackahnliches Rifchergarn; bie Sachgaffe, f. o. Sach; die Sachgeige, fleine Tafchengeige ber Tanzmeister; die Sackgeschwulft, eine Geschwulft, die in einem mit Giter gefüllten häutigen Sacke besteht; ber Sachhafe, Landw. f. v. w. Hafennest; bie Sacklast (vgl. Laft), lanbsch. ein Getreibemaß, in Danzig = 5 Malter ob. 80 Scheffel; die Sackleinwand ober das Sacklinnen, grobe Leinwand zu Gaden; ber Sadmann (altb. sachman, sacman; vgl. bas fpan. sacomano, ital. saccomanno, Plunberung; span. saquear, frang. saccager, mettre à sac, plundern), ehem. f. Plunderer, Räuber (bem Sackmann rufen, ob. Sackmann machen, f. plunbern); die Sacknadel, Naturt. f. Nabelfisch; die Sackpfeife, ein Tonwerkzeug, beftehend aus einem lebernen Schlauche u. einer bamit verbundenen Pfeife, auch Bochpfeife, gem. Dudelfact; ber Sachpfeifer, wer bie Sachpfeife spielt; die Sachpistole, kleine Taschenpistole, gem. Duffer; die Sachpumpe, Bergw. eine Pumpe mit factformigem Pumpenzug; bas Sackrad, ein unterschlächtiges Mühlrad mit gebrochenen Schaufeln; die Sackfpinne, eine Urt grauschwarzer Spinnen, welche ihre Gier in einem Gadchen von ihrem Gespinft am hinterleibe trägt; der Sachtrager, ein Urbeiter, melder Betreibes ob. Mehliache tragt; auch f. Gfel; Sackgans; Sachfpinne; bas Sacktuch, oberd. f. Taschentuch; die Sackuhr, oberd. f. Taschenuhr; die Sackwage, eine Beine Bage, welche man in ber Tafche bei fich tragen kann, Feberwage; bie Sachwespe, eine Urt Wespen mit factformigem Sinterleibe, auch Sadfliege; ber Sadzehnte, ber von bem ausgebroschenen, in Saden befindlichen Getreibe entrichtete Behnte, Scheffelzehnte, auch Sackgulte, gins, entg. Garben. ob. Manbelgehnte; ber Sackzwillich, grober Zwillich ju Betreibefacten; - Ubleit. ber Gactel, f. Geckel; bas Gactel, -s. M. w. E., oberb. Berkl. von Sack (f. o.): Sackchen, Beutel; baber bas Sackelkraut, f. v. w. Tafcheltraut, hirtentafche; ber Gadler, -8, oberb. f. Beutler, Tafchner, Sandschuhmacher; - facten, 3w. 1) ziel. (in biefen Beb. auch facen), in einen Sack ob. in Sacke füllen ob. stecken (Rorn, Malz-; vgl. einsaden; einen Berbrecher-, ibn in einen Gack ftecken u. erfaufen, eine ehemal. Todesftrafe); auch f. packen, ftopfen (bie Tafchen voll-; vgl. auffacten), uneig. gem. f. viel u. gierig effen; 2) ruckz. fich facten, f. v. w. fich beuteln, fadintliche Falten bilden; auch: fich ftopfen, verftopfen; ber Sader ob. Sader, -8, nieberb. ein Arbeiter, ber bas Betreibe in Sacke schüttet.

fackett, 3w., 1. f. unter Sack; 2. (verw. mit bem altb. sigan, finken) ziellos und gew. rückz., nieberd. f. sinken, vermöge ber eigenen Schwere sich allmählich senken (ein Haus hat sich gesackt; das Wasser sackt sich, ist im Sacken; auf einem Flusse sacken, b. i. mit dem Strome nach der Mündung zu treiben).

Sackerment (auch Sapperment; verberbt aus Sacrament, lat. sacramentum, eine feierliche Religionshandlung, ein Gnadenmittel) und Sackerloth (angebl. aus sacra lotio, b. i. die heilige Taufe, entst.), niedr. Fluchwörter, als Ausruf des Unwillens, Jornes, auch der Berwunderung in der gem. Volksow.

Sackflechte zc. - Sackzwillich, f. unter Sack.

Sabebaum ob. Sabelbaum, m., r. Sabenbaum, f. b.

faen, ziel. 3w. (goth. saian. Prät. saiso: angels. savan, prät. sopv; althochb. nur schwach umenb. saan, sawan, sahan, mittelh. saejen; niederb. saien, saben; engl. sow, schweb. sa; vgl. bas lat. sero, sevi, satumze.), ursprüberh. streuen, ausstreuen (vgl. befäen); gew. Fruchtkörner ob. Samen ausstreuen (Roggen, Weizen, Erbsen—; uneig. bünn gesäet sein, b. i. in geringer Menge u. weiten Zwischenräumen bei einander sein, z. B. die Oörser sind hier sehr bünn gesäet); uneig. auch etwas wirken mit der Ausssicht auf künstigen Ertrag od. Genuss (wer mit Thränen säet, wird mit Freuden ernten; vgl. ernten); — Iseh. der Säemann od. Sämann, der Getreibe säende Landmann; der Säepslug, ein pslugähnliches Geräth zum Säen; das Säetuch, ein Leinentuch, in welchem der Säemann den Samen vor sich trägt; — Ableit. der Säer, -6 (altd. saari, sahari), die Säerinn, M. -en, wer säet.

Safran od. Saffran, m., -ee, o. M. (franz. safran, engl. saffron, ital. zafferano; vom arab. sahafaran, perf. zafferon), ein Zwiebelgewächs mit rothgelben, ftarkriechenden Blumen, die Safranpflanze (crocus L.), bef. der zahme od. Herbst Safran im südlichen Europa, England ze.; gew. nennt man Safran: die drei hochgelben Narben der Staubwege in den Blüsthen jener Pflanze, welche getrocknet als Färbestoff, an Speisen u. Backwerk und als Arzenei gebraucht werden; wilder Safran, s. die Färbedistel; gemeine Eberwurz: Herbstzeitlose; uneig. nennt man Safran in der Scheibekwerschiedene gelbe, röthliche u. braune Metalkfalke (Giens, Spießglaßlafran ze.); — Ise h. der Safranapfel, eine Art gelber Üpfel; die Safransafarbe, goldgelbes flüchtiges Öl; die Safranbstrich, eine Art safrangelber Pfirsichen.

Saft, m., -es, M. Säfte, (altb. daz saf, G. sasses; altoberb. bas Saft; isländ. saft, w.; angels. sap, engl. u. holl. sap, niederd. Sapp; vgl. das lat. sapa, Mostfaft; franz. seve, Pflanzensaft; verw. mit sau sen, s. d. vgl. auch Suppe, u. d. niederd. Sabbe; siepen f. tröpfeln 2c.), 1) die in den festeren Theilen der Pflanzens u. Thiertörper enthaltene, dieselben durche dringende Flüssseit oder Feuchtigkeit (ber Saft der Früchte; die Bäume stehen in vollem Safte; der Birtens, Rebensaft 2c.; den Saft ausdrücken, ausssaugen 2c.; Nahrungs, Lebenssaft; die Säste des menschl. Körpers; gesunde, oder ungesunde, verdordene Säste haben; das Fleisch hat weder Saft, noch Kraft; uneig. eine Rede ohne Kraft und Saft, b. i. Lebenssvische; der rothe

Saft, niebr. f. bas Blut); 2) eine bidliche Fluffigfeit, bef. ber eingefot= tene Saft von Fruchten, auch ein als Urgenei dienender Absud; in biefer Beb. auch verel. bas Gaftchen, oberd. Gaftlein, (Möhren-, Birnen-, Bolunder-, Mohnfaft zc.; einem ein Gaftchen eingeben); - 3fet. bas Caftbehältnife, bef. an ben Blumen: bas Boniggefaß; faftblau, Bw., u. ale Sw. das Saftblau, eine rothlich blaue Farbe, aus bem Safte ber Lackmuspflanze bereitet; die Saftfarbe, Mal. aus Pflanzen = od. Thierfaften bereitete Karbe, g. u. v. Erb = u. Metallfarbe; ber Saftgang, Gang, burch welchen ber Saft feinen Beg nimmt, bef. Pflang.; bas Saftgefaß, f. Befaß; faft= grun, Bw., ale Dw. bas Saftgrun, aus Pflanzenfaften bereitete grune Farbe; bas Saftholz, Korftw. im Saft ftebenbe, treibenbe Baume, Treibholz; bas Saftkraut, Anoblaucheraut; faftleer, faftlos, Bw.; die Saftlofigkeit; bas Saftmus, Dicfaft, Latwerge; ber Saftrauber, ben Saft entziehende Schmarobervflanzen; faftreich ob. faftvoll, Bw.; bie Saftrohre, in ben Gewächsen garte Röhrchen, burch welche ber Nahrungefaft fich verbreitet; -Ableit. faften, ziellof. 3w. m. haben, 1) vit. f. Gaft bekommen (bie Baume faften ichon); 2) (altb. saffen; oberb. auch fafteln, faffegen: nieberd. fappen) Saft oder Feuchtigkeit von fich laffen (bie Fruchte faften burch ben Sact); faftig, Bw. (altb. saffec, faffig; nieberb. fappig), vielen Saft enthaltend (Fruchte, Fleisch 2c.); nieberd. (fappig) auch f. schmubig, kothig; uneig. gem. f. schmubig, b. i. unzuchtig, unkeusch (ein faftiger Scherz u. bal.); die Saftigfeit, bas Saftigfein; faftigen ob. faften, ziel. 3m., Reuw. f. faftig machen, mit Gaft verfeben.

fagbar, Bw., Sage, w., f. unter fagen. Sage, w., 1. f. unter fagen; 2. f. Sege.

Sagebaum, m., f. Gabenbaum.

Sägeblatt zc. — Sägemühle, f. unter fägen.

fagen, ziel. 3w. (altb. segjan, sagen; ielanb. segia, schweb. säga, ban. sige, angelf. secgan, engl. say; nieberd. u. fcmeiz. feggen, holl. zeggen; von gleicher Wurzel mit bem altlat. secere, in - secere (fagen), welches offenbar = sequi (folgen) ift; veral. die berselben Burgel angehörenden griech. ἔπειν, fagen, u. Ener, eneoga, folgen; ber Grundbegriff lage alfo in ber Aufeinanderfolge oder Uneinanderreihung ber Worte; vergl. reben), etwas ober einem etwas-, burch borbare Borte zu erkennen geben od. mitthei= len, verfch. fprechen, reben, f. b. (ich barf es nicht fagen; bie Babrheit fagen; einem feine Meinung fagen; ihm Dant fagen; was willft bu bamit fagen? b. i. zu verftehen geben; das will ich nicht gesagt haben; einen tobt fagen, b. i. fagen, bafe er tobt fei; einem guten Morgen, gute Racht 2c. fagen, b. i. munichen; - biew. auch ohne Bielwort, g. B. ich fagte nur fo, b. i. ich gebrauchte biefe Borte, ohne es ernftlich fo zu meinen; wie gefagt, b. i. wie ich gefagt habe; gefagt, gethan, b. i. wie es gefagt war, fo gefchah es auch; fur Jemand gut fagen, f. unter gut 2.); insbef. f. ergahlen, berichten, melden (ebem. fingen und fagen; ich habe bir etwas zu fagen; man fagt nicht viel Butes von ihm; ich habe mir fagen laffen, bafe ze., b. i. man hat mir ergahlt ze.; er hat von Bluck zu fagen, b. i. eig. zu ergablen, er tann sich glücklich ichagen, bafe zc.); ebem. auch f. ausfagen, Beugnifs ablegen; jest in engerer Beb. f. bebeutfame, gehaltvolle Worte fagen (Mancher fpricht viel, ohne etwas zu fagen); u. f. befehlen (in einer

580 fägen

Sache etwas zu fagen haben; er hat mir nichts zu fagen); in weiterer Beb. etwas schriftlich mittheilen, außern (mein Kreund fagt in feinem Briefe, bafe 2c.; Gothe faat 2c.); uneig. auf irgend eine Urt außern, bemerkbar machen, zu erkennen geben, ausdrucken (mein Berg, mein Gewiffen fagt es mir ac.; ein viel fagender Blick, ein nichts fagendes Geficht u. bal. m.); be= beuten (mas will bas Wort fagen? bas will fo viel fagen, bafe ze.), von Be= beutung, von Wichtigkeit fein, erheblich fein (bas will nichts fagen, bat nichts ob. nicht viel zu fagen zc.); - Ableit. fagbar, Bm., mas gefagt, b. i. in Worten geaußert werden kann; fo auch faglich, welches jedoch nur in unfäglich gebraucht wird; die Sagbarfeit; ber Sager, -B (altb. sugo, sage), setten f. wer etwas fagt, anfagt, ausfagt (ale Beuge); nieberb. (Se a a er) wer ein übles Gerücht verbreitet: - die Sage, M. -n. (altb. saga, sage; oberd. Sag, nieberd. Segge; angeif. u. fcmeb. saga), überh. was gefagt wird ob. ift, ber Ausspruch, oberd. bef. f. Aussage (2. B. Beugenfage); inebef. eine Ergablung, ein Berede, Berucht (z. B. es geht bie Sage 2c.); in engerer Beb. eine durch mundliche Uberlieferung fortgepflangte, nicht völlig beglaubigte Erzählung von Begebenheiten früherer Beiten, entg. ber Gefchichte (Sagen ber Borgeit; Gotter: und Belbenfagen; Bolfesagen; versch. Mährchen); Bfet. Die Sagemahre (oberd. Sagmahr), vit. f. eine mahrenhafte Cage, lugenhafte Erzählung; die Sagenforschung: die Sagengeschichte, 1) die attefte, in bloken Sagen bestehende Beschichte; 2) eine Be-Schichte ber alten Sagen; bie Sagenzeit, bie fruhefte, nur aus Sagen be-Kannte Beit; Ableit. fagenhaft, Bw., Die Beschaffenheit einer Sage ha= bend, fagenähnlich.

fagen, ziel. 3m. (altd. sagon, sagen u. segon, segen; schwed. saga, engl. saw; von gleichem Stamme mit bem lat. secare, alfo urfpr. überh. fdineiben: val. Sache, Sichel, Sense), mit der Sage (f. u.) schneiben ob. zerschneiben (holz, Knochen, Steine 2c.); auch burch Sagen hervorbringen (Bretter, Latten 2c.); Die Sage, M. -n, (altb. saga, sage u. sega, sege; oberb. Sag, Seg; angelf. saga, island. sog, engl. saw), ein gezahntes eifernes Schneibewerkzeug, bas beim Gebrauch bin = u. hergezogen wird (eine Solz=, Stein-, Sand =, Baum ., Gartenfage 2c.); uneig. zwei Urten gezahnelter Stumpfmufcheln, u. eine Urt Tellmufcheln; - 3fes. von Gage: bas Gageblatt, f. Blatt; ber Gagefisch, eine Urt Saifische mit langem, fnochernem, an beiben Seiten gezähntem Oberkiefer; auch f. Schwertfisch; die Sagenfliege, eine Urt Kliegen mit mefferformigem Stachel, woran zwei vorstebende jagenahnlich eingeschnittene Blättchen find; fage = ob. fagenformig, Bw.; bas Gagegeftell, bas bolgerne Geftell, in welchem bas Sageblatt befestigt ift: ber Sagenfchmied, ein Schmieb, ber bef. Sagen verfertigt; ber Sagefchnabler, eine Urt Taucher mit fagenähnlich ausgezachtem Schnabel, auch Sager, Stuckfager, Meerroche zc.; ber Sagenschnitt, Rriegeb. eine im Bickzack gezogene Linie; ber Sagetaucher, f. v. m. Tauchente, ob. Biberente; bas Sagenwert, Rriegeb. eine Art Berfchangung; ber Gagegahn, fpibiger Baden einer Gage, u. überh. eines fageformig ausgeschnittenen Ranbes; - 3fes. von fagen: ber Sageblock ob. flot, ein Bolgblock ob. bicker Baumftamm, aus welchem Bretter gefägt werben follen; ber Sagebock, ein holgernes Geftell, auf melches bas zu fagende Bolg gelegt wird (f. Bod 3.); ber Sagemeifter, Muffeber über die Bohnfager in ben Balbern ze., ob. über eine Gagemuble; Die

Sägemühle, ein Mühlwerk, durch welches Holzblöcke zu Brettern 2c. zerschnitten werben, Brett-, Schneibemühle; baher der Sägemüller; der Sägespan, gew. M. Sägespäne, auch das Sägemehl, die beim Sägen abfallenden zareten Späne; — Ableit. der Säger, -8, wer sägt; auch f. Sägeschnäbeler, s. o.

Sagerer ob. Sagrer, m., -6, M. w. E. (altb. sagarari, sageraere = lat. sacrarium), oberb. f. bas fr. Sacriftei, b. i. Rirchengerath 2 3immer,

Rirchenstube.

Saher, ob. zgez. Sahr, m., -6, o. M. (altb. sahar, Sumpfgras), oberb. als Sammelw. die spigen Blatter gewisser Sumpfgraser u. des auf- feimenden Getreides; baher sahern ob. fahern, 3w., den zu uppig wach- senden Saher zum Biehfutter abschneiben (bas Getreide absahern).

Sahlband, s., ob. Sahlleiste, w. (von einem vit. Saht, sal, welches überh. Ausbehnung in die Länge, Rand, Band bezeichnet zu haben scheint; vogl. das angels. sal, Band, Jügel; verw. mit Seil, Siele?), der äußerste Rand ob. die von gröberer Wolle gewebte Einfassung an Wollenzeugen, das Tuchende, die Tuchschrote (landsch. gem. Salbende, Selbende); das Sahlband, auch Bergw. die Steinart, welche den Erzen auf den Gängen gleichs zur Einfassung dient, (gem. Seilband) auch Saum, Mantel genannt; brandend. ein locker um den Pflugdalken liegender Ring zur Verbindung des Vorderpfluges mit dem Pflugdalken.

Sahlbrief, = buch, fahlfrei, Sahlgut, = hof, f. unter Sal.

Sahling, w., M. -en, Schiffb. ein leichtes, freuzweise gelegtes Ge-balf, welches ben Stengen und Bramftengen gur Befestigung bient.

Sahlleiste, s. Sahlband; — Sahlmann, eleute, s. unter Sal.

Sahlweibe, w., (von bem attb. salo, m., u. salaha, salhe, w., bie Beibe, so bas in Sahl-weibe berselbe Begriff boppelt gesetz ist, wie in Sauer-ampfer u. a. m.; die Weibe heißt: angels. sealh, engl. sallow, schweb. salg, franz. saule, lat. salix; wahrsch. von gleichem Stamm mit Sahl in Sahl-band (s. b.), also vom Binden ob. Winden benannt, ober von dem Bw. sal (s. u.), engl. sallow, blas, bleich?), eine Urt Weiden mit eiförmigen, runzeztigen Blättern und sehr zähen biegsamen zweigen, auch Palm-, Busch-, Horb-, Rorb-, Bandweide 2c., schweiz. die Sale; die glatte Sahlweide, f. Lorber- od. Baumwollweide.

Sahne, w., o. M. (holl. saen; wahrsch. verw. mit Seim), s. v. w. Mildseahm (s. Rahm), inebes. ber fuße, frische (nieberb. Schmant); die Sahenenbrezel, der Sahnenkuchen, Brezel, Ruchen, deren Teig mit sußer Sahne angemacht ist; auch Kuchen mit einem Aufguss von Sahne; der Sahnenkase, aus sußer Milch sammt der Sahne bereiteter Kase, Supkase.

Sahrbache, w., M. -n, ob. der Sahrbaum, oberb. f. die schwarze

Pappel, Pappelweide; lanbich. auch f. Weißpappel.

sain ob. sein, Bw. u. Nw. (altb. seini, seine, istand. seinn, schweb. sen, angels. saene; vgl. sehnen, saumen, langsam), oberd. f. trage, saumig, langsam; spat; traurig, franklich; baber sainen, faineln, 3w., f. saumen, zögern, langsam sein; die Sainel, f. eine läffige, saumselige Person.

Saite 1., w., M. -n, (altb. seita, seite, w., neben seito, seite. m.; oberb. bie Saiten; vom altb. siton, binben; vgl. bas angels. sad, Strick, schweb. seid, Bestrickung burch Zauberei), urspr. überb. Band, Faben, Seil; bann

inst f. u. jest ausschlieglich ein aus Darmen gebreheter Raben u. in weiterer Unwendung auch ein feiner Metallbrath, zur Bespannung von Tonwerkzeugen (Darma, Drathfaiten, Geigen-, Sarfensaiten ac.; ein Tonwerkzeug mit Saiten bezieheng neue Saiten aufziehen; bie Saiten fpannen, ftimmen, rubren 2c.; uneia, bie Saiten zu boch fpannen, b. i. feine Forberungen zu weit treiben: gelindere Saiten aufziehen, b. i. von feinen Forderungen nachlaffen, fanfter reben 2c.): - 3fes. ber Saitenhalter, an Beigen ein mit Löchern verfebenes fcmales Brettchen, in welchem die Saiten befestigt werben; ber Saitenmacher, Berfertiger von Darm : ober Metallfaiten; bas Saitenfpiel (altb. seitin-, seite-, ob, seitspil), Spiel auf einem mit Saiten bespannten Tonwertzeuge: auch ein foldes Tonwerfzeug felbit, fofern beffen Saiten unmittelbar mit ben Ringern gerührt werben (g. B. Sarfe Laute); ber Gaitenspieler, bie Saitenspielerinn, wer auf einem folden Tonwerkzeuge spielt; bas Saiten-Tonwerkzeug ob. - Tonzeug, gew. halbfremb: Saiten = Inftrument, jebes mit Saiten bespannte Tonwerkzeug (z. B. auch bas Rlavier); ber Saitenwurm, f. v. w. Fabenwurm (f. b.), auch Borften=, Drath=, Saarwurm 2c. genannt; - Ableit. faitig, Bm., mit Gaiten verfeben, bezogen, gem. nur in 3fes. wie: vier=, funf=, fechefaitig ze.; ber Saitling, -es, M. -e, oberd. feinhäutiger, ju Saiten brauchbarer Schafbarm.

Saite 2. w., M. -n (vielleicht von gleichem Stamm mit Saite 1., fo bafe bier bie Grundbeb. Geflecht ift), lanbich. ein großer Korbmagen, nur

in bem gael. Roblenfaite (f. b.).

Sakerfalk, m. (gem. auch Sackers, Sockers, Stockerfalk 2e.; lat. falco sacer, woraus ber beutsche Namen entst. zu sein scheint, vgl. b. griech. ieoas; n. U. von bem rus. sokol, Falk), eine Urt Falken, kleiner als der Geierfalk, mit himmelblauen Küßen und gestecktem Schwanze, zur Kranichs und Reihers

beize zc. gebraucht.

fal, eine Nachs. zur Bildung von Hauptwörtern (urspr. — set (f. b. und vgl. Rinnsal, Rinnsel), altb. sal, sala, entstanden aus der Nachs. al, el, mit vortretendem s. z. B. weh-s-al, Wechsel, ah-s-ala, Uchsel, im Mittelhochd. aber für die Burzel sal genommen, von welcher salie, selig, u. das altd. salida, saelde, Glück, Bohlsein, Fülle stammen) bildet von Zeitwörtern absstracte Hauptwörter, welche theils einen Zustand, theils (in concrete Bed. übergehend) das einen Zustand Bewirkende ausdrücken und im erstern Falle theils weiblich, theils sächlich, im lettern immer sächlichen Geschlechts sind; z. B. die Mühsal, Trübsal, die od. das Drangsal, das Irrsal, Schicksal, Labssal, Scheusal. Aus diesem sal ist selig als Bildungsendung der Beiwörter mühselig, trübselig, scheuseilg (scheußlich) entstanden und dann auch zur Bildung anderer Beiwörter, wie glückselig, seinbselig, saumselig, seutselig, angeswendet worden, denen keine Hauptwörter auf salz werunde liegen.

fal, Bw. (altd. salo, sal, G. salwes; baher das attd. 3w. salawan, selwen, goth. saulnon, angelf. sauljan, entfärben, beschmugen; engl. sallow, blase; ital. salavo, franz. sale, schmugig), obers u. niederd., überh. von veränderter Farbe, daher einerseits: verschoffen, verblichen, matt, bleich, niederd. bes. von blasser Geschtöfarbe, daher siech, franklich (hannöv. saul); andrersseits: schmußig, trübe, besudelt, schwarz, häselich; sälen, 3w., niederd.

f. schmubig machen.

Cal ob. Calung, w., (altb. sala, sal; salunga, salunge; von gleicher

Burgel mit Sagl, f. b.; bas zu Grunde liegenbe 3w. goth. saljan, altb. sellan, saln bebeutet urfpr. einkehren, wohnen, im Befig fein, bann als giel. 3w. in Befit fegen, übergeben; fo auch bas ieland. selia, fcmed. salja, angelf, seljan, engl, sell (verkaufen), und noch niederd, fellen, f. b.), pollia plt. f. Die rechtskräftige formliche Übergabe eines Butes als echtes Gigen= thum (Milob, entg. Leben), Schenfung, Berkauf; baber: bas Salbuch, ebem, ein Bergeichnife von Schenkungen, übergaben zc. von Grundftucken an Rirchen und Gemeinheiten; jest noch lanbich. ein obrigkeitl. Schabungs = ober Steuer-Regifter, worin alle Grundftucke ber Unterthanen nebft ben bavon gu entrichtenben Steuern verzeichnet find, f. v. w. Rlur-, Lagerbuch (fr. Ratafter); falfrei, Bm., ebem. f. von allen Laften frei, fteuerfrei 20.; bas Galaut, ber Salhof, das Sal-Land, ein zinsfreies Gut, Land 20.; der Salmann, M. Sal=Leute, Bollzieher ber feierlichen Ubergabe eines Gutes an einen Dritten: auch Bollzieher eines letten Willens; Gemahrer, Schutherr, Bermogenever= walter; ber Salpfennig, Gelb, welches ber Empfanger bes Gutes bem Salmann aiebt.

Salamander, m., -6, M. w. E. (altb. auch salmander; griech. u. lat. salamandra; fanskr. salamandala), s. v. w. Molch, Feuermolch, eine Urt Eibechsen, von benen man ehem. fabelte, daß sie im Feuer leben; daher auch ein fabelh. Feuergeist; ber Salamanderbaum, ein oftind. Baum, bessen bicke Rinde dem Feuer lange widersteht; die Salamandereidechse, eine dem Salamander ähnliche Eidechsen-Urt (fr. Salamandrin); das Salamander-

haar, gediegenes Silbererz in zarten Faben, Federerz.

Salat, m., -es, M. -e, (engl. salad, sallet, franz. salade; vom ital. salato, salata, gefalzen, von salare, falzen), urspr. eine gesalzene, gew. eine mit Essig u. Dl angemachte kalte Speise (Gurkens, Krauts, Kartossels, Bohnens, Häringds, Geslügelsalat 2c.); in engerer Beb. der Gartenlattich, ein Gewäche, welches am häusigsten auf solche Art zubereitet wird, von versschiedenen Arten, als: Kopssalat, krauser Salat, Kaisersalat 2c.; auch versschiedene ähnliche wild wachsende Pslanzen, s. Mauers, Sausalat; — 3seb. der Salatbaum, Judasbaum in Kanada, dessen Bütthen als Salat gegessen werden; das Salatblatt; die Salatbohne, weiße türkische Bohne; die Salatgabel, der Salatlössel, kössel, kössel von holz od. horn zum Salat; das Salathaupt od. der Salatfops, die kugelsörmig geschlossene Biätter des Salates (s. Kops 1.); das Salatfraut, jedes Gewächs, dessen Blätter als Salat genossen werden; der Salatnaps, die Salatschüssel; die Salatpslanze; der Salatfamen 2c.; der Salatwurm, Würmer, welche die Salatwurzeln absressen, insbes. die Maikässerlarve.

Salbader, m., -8, M. w. E. (von bunklem Ursprung; schwerlich v. sal und Baber, also: ein schmuchiger Baber, ob. f. Salb-Baber; n. A. f. Saal-Baber, ehem. ein Mann, der in einem Gemeindehaus (Saal) ein Bad hält?), ein langweiliger Schwäßer, ber unbedeutende Dinge weitläusig vorträgt; salbadern, ziellos. u. ziel. 3w., langweilig schwaßen; die Salba-

derei, langweiliges, leeres Schwaßen od. Geschwäß.

Salbe, w., M. -n, Verkl. das Salbd, en, (goth. salbo, altd. salba, salbe, oberd. Salben, Salm, niederd. Salwe, angelf. salf, engl. salve, salwa; verw. mit salo, salw—, schmußig, schmierig? s. sal, sw.; vgl. auch das lat. salva), ein schmieriger, fettiger Stoff, mehr starr, als stüssig, zum

Befchmieren bienend, inebef. als Beilmittel bei außeren Schaben (Bunb. Brand ., Mugenfalbe 2c.), und bei ben alten Griechen, Romern 2c. auch aus wohlriechenden Stoffen bereitet, um Saar und Rorver bamit zu falben; landid, auch f. Bagenschmier; Schiffb, ein Gemisch von Theer, Thran, Schwefel, Barg ic., womit ber im Baffer befindliche Theil bes Schiffes beftrichen wird; oberd. uneig. ein Gemenge od. Gewirr von Sachen od. Borten: Bieb. ber Salbenbaum, lanbich. f. bie Schwarzpappel, beren Rnogpen gu einer gewiffen Salbe gebraucht werben; ber Salbenbereiter ob. = macher: bie Salbenbuchse: ber Salbenhandel, fram; ber Salbenhandler, fra= mer: - falben, ziel. 3m. (altb. salbon, nieberd. falmen, fcmeb, salwa), mit einer Galbe, ob. überh. einer Fettigfeit bestreichen, beschmieren; ebem. u. noch nieberb. überh. f. beschmieren, besudeln (befalben); insbef. mit einer Beil= od. wohlriechenden Galbe bestreichen; in engerer Beb. einen mit dem Salbole, ale finnbilblichem Beichen ber königlichen und priefterlichen Burde, bestreichen, um ihm baburch eine höhere Beihe und Beiligkeit zu verleihen (einen gum Ronige, gum Priefter-; ein Gefalbter, ein gefalbtes Saupt, d. i. ein Ronia; Gefalbter bes Berrn, b. i. Priefter: wie ein Gefalbter fprechen, b. i. wie mit höherer Beihe und Ginficht begabt); 3feb. die Salbnufs (fr. Bebennufe), die Frucht des Salbnufsbaumes (Bebenbaum) in Indien, woraus ein Dl zu wohlriechenden Galben bereitet wird: bas Salbnufsol; bas Salbol, Di gur feierlichen Salbung von Ronigen und Prieftern; Ubleit. ber Salber, -8, Die Salberinn, M. -en, wer falbt; Die Salberei, verächtt. bas Salben; Die Salbung, bas Salben; uneig. die hohere Weihe, fromme Begeisterung und tiefere Ginficht eines Befalbten, b. i. Prieftere (f. o.; z. B. mit vieler Salbung fprechen, prebigen); baber falbungsreich ob. = voll, Bm.

Salbei, w., o. M. (gew. Salwei gefpr.; mittelhochd. salbeie; oberd. ber Galber, Salverer; nieberd. Selwe; vom lat. u. ital. salvia, melches von salvus, beil, gefund, abgeleitet wird), ein Staudengewachs mit rundlichen, dicten Blattern von gewurzhaftem Geruch u. fcharfem, bitterem Gefchmack, insbef. Die gemeine Gartenfalbei, wovon Abarten find: Die große G., Rrengfalbei, wollige G.; andere Urten: bie wilde od. Biefen-Salbei, u. die G. mit Lavendelblumen; die Frauenfalbei, f. v. w. Frauenmunge; - 3fes. der Salbeibaum ob. aftrauch, ein Strauchgemache, beffen Blatter ben Salbeiblättern ähneln, in warmeren ganbern; bas Salbeiblatt; ber Salbeieffig, über Galbeiblättern abgezogener Effig; falbeigrau, Bm., Farb. ins Möthliche fchimmernd grau; bas Salbeiol, ein aus ber Gartenfalbei gezogenes gruntiches DI; die Salbeiweibe, eine Art Beiben mit ber Salbei abnlichen

falben, 3w., Salbenbaum zc., Salber, f. unter Salbe.

Galbing, Salbling ob. Salbling, m., -es, M. -e (entft. aus Galmling, v. Salm, f. b.), oberb. eine Urt fleiner Galme, die Ulpforelle ob. der Rothfisch.

Salbnufs, - bl, Salbung, f. unter Salbe.

Salenholz ob. Gellenholz, f., tanbich. bas Solz ber Seden = ob. 2161-

firsche, u. biefer Strauch felbft.

Salbund, m., (angelf. sele, seole, engl. seal, ban. seel), nieberd. f. Gee: hund; uneig. verächtt. ein fetter, fauler Mensch.

Saliter od. Salliter, m., -8 (verberbt aus Salniter), gem. f. Salpeter (f. b.).

Salle ob. Sale, w., M. -n, lanbich. f. Sahlweibe.

Salm 1. m., -es, M. -e, (altb. salmo, salme, M. -en; engl. salmon, franz. saumon; aus bem lat. salmo, u. bieses vielleicht von salire, springen, also: ber Springer; vgl. Lachs), bes. oberb. f. der Lachs; in engerer Bed. ein noch nicht ausgewachsener Lachs, ob. jeder im Frühling und Sommer gefangene Lachs; baher: der Salmbörs, eine dem Salm ähnliche Art Börse; der Salmbrassen, deren Kiemenhaut nur vier Strahlen hat; die Salmforelle, Lachssorelle; das Salmgarn, dreimaschiges Fischergarn zum Lachssang; der Salmling ob. Sälmling, -es, M. -e, eine Art kleiner, fetter Salme (vgl. Sälbling); am Rhein: der einjährige Lachs.

Salm 2. m., -es, M. -e, (ichon mittelh. salme, salm, verfürzt aus pfatm, f. b.), nieberb. f. Pfalm, überh. geiftliches Lieb, Kirchengesang;

gem. perachtl, f. lange, eintonige Rebe, langweiliges Gefchmas.

Salm 3. m., -es, D. -e, Buttenw. ein langlich vierediges Stud Binn,

wie es in England gegoffen wird.

Salmann, Salleute, f. unter Sal.

Salmiak, m., -8, o. M. (aus bem lat. sal ammoniacum, b. i. Ammoniaksalz, zgez.), salzsaures flüchtiges Laugensalz, ein stüchtiges Mittelsalz von stechenbem, kältenbem Geschmack, bereitet aus Rochsalzsäure, die mit flüchtigem Laugensalze gesättigt wird; die Salmiakblumen, Scheidek. emporgeläuterter Salmiak; der Salmiakgeisk, s. Geist 1); das Salmiaksalz, aus dem Salmiak frei gemachtes flüchtiges Laugensalz.

Salmling, Salmling, f. unter Salm 1.

Salveter, m., -6, M. (felten) w. E., (aus bem lat. sal petrae, b. i. Relfen = ob. Steinfalz, weil er bef. an feuchte Mauern anschießt), alt u. oberd. auch Salniter, Saliter (aus b. lat. sal nitrum), ein Mittelfalz, bestehend aus Pflanzenlaugenfalz und einer eigenthumlichen Gaure (Schribewaffer), bas entweber von felbit in Rruftallen auswittert, ober burch Ginkochen zur Arnstallbildung gebracht wird; - 3fes. der Salpeterdampf, falpotersaure Luft; die Salpeterdruse, Bergw. eine Urt Quargorusen mit falpeterähnlicher Rryftallbilbung; bie Salpetererbe, Salpeter enthaltenbe Erbe; ber Salpeterfraß, bas Bermittern und Berbrockeln bes Ralks u. ber Steine in den Mauern; auch eine folche schabhafte Stelle; bie Salpeterhutte, Salpeterfieberei; die Salpeterlauge, falpeterhaltiges Baffer, welches eingefotten wird, um ben Salpeter zu gewinnen; die Salpetermutter, ber überreft ber Salpeterlauge, nachbem ber Salpeter angeschoffen ift: die Salpeterfaure, bie bem Salpeter eigenthumliche Saure, welche, in fluffiger Weftalt baraus geichieben, auch Salpetergeift u. gew. Scheibewaffer heißt; ber Salpeter= fieber; die Salpeterfiederei; ber Salpeterstrauch, ein an ber Bolga 2c. wachsender Strauch, ber wie mit Salpeter geschwängert ift; die Salpeterwand, von falpeterhaltiger Erbe zc. aufgeführte Band, um Galpeter bavon zu gewinnen; - Ubleit. falpetericht, Bw., falpeterahnlich; falpeterig, Bw., Salpeter enthaltenb, (falpeterige Saure, unvolleommene Salpeterfaure; baber falpeterigfauer, folde enthaltenb).

Salfe, w., M. - n, (mittelhochb. salse, oberb. Salfen; vom ital. salsa (woher bas franz. sauce), aus b. lat. salsus, a, um, gefalgen), alt u. oberb.

1) eine salzige ob. saure Brühe ob. Tunke zu Speisen (z. B. Anoblauch-, Kräutersalse zc.); 2) (auch Salze ob. Sälze) bis zur Dicke bes Sirups eingekochter Saft von Früchten; ber Salsendorn, lanbsch. f. die Berberisftaube, deren saure Beeren zu Salsen gebraucht werden; das Salsekraut, f. Knoblauchkraut.

Salter, m., -8, M. w. E., nieberd. f. Pfalter 2) u. 3).

faltern, ziellos. 3w., nieberd. 1) (von fat, schmugig) mit etwas Unreinslichem umgehen, subeln; 2) viel Umstände und Beschwerde mit etwas haben; 3) auch f. schwaßen.

Sälting, m., -ce, lanbsch. f. die Salzbinse. Saltling, m., -es, lanbsch. f. der Sauerampfer.

Salvet, ob. Salvett, f., -es, M. -en (von dem ital. salvietta; frang.

serviette), oberd. gem. f. bas Tellertuch.

Calz, f., -es, M. (von mehren Urten) - e, (altb. salz, goth. ielanb. fdmeb. engl. salt, angelf. sealt, nieberd. Golt, holl. sout; frang. sel, ital. sale vom lat. sal, Salz; baneben lat. salum, Meer; griech. als, Salz und Meer, u. zwar ift die lettere Bed. die alteste; betrachtet man die Bed. Meer ale die ursprungliche, so ift die Abstammung von der Burgel al, sal in allεσθαι, sal-ire, fpringen, hupfen, mahricheinlich, wonach bas Meer von ber Bewegung ber Wellen fo genannt mare; val. auch bas altb. salzon, fpringen. neben salzan, falgen), überh. ein trockener Mineralkorper, welcher im Waffer fich auflof't und auf der Bunge einen eigenthuml. fcharfen Geschmack er= reat feinfache Salze, wozu die Laugenfalze u. die Sauren ob. fauern Salze geboren; jufammen gefeste Salze, bie aus zwei Salzen entstanben find: Mittelfalze, metallische Salze); gew. in engerer Bed. als Stoffnamen o. M. bas gemeine Rochfalz, Ruchen = od. Speifefalz, welches entweber Stein= falz, ob. Seefalz, ob. Quell=, Brunnenfalz ift (Salz graben, in Salzberg= werten; Salz fieben, b. i. burch Ginkochung u. Abbunftung bes Baffers aus ber Soole gewinnen; etwas mit Salz wurzen, in Salz legen; Salz und Brod, b. i. die einfachste, nothburftigfte Roft); uneig. f. scharf eindringender Beift, feiner Wit (attisches Salz; in seiner Rebe ift fein Salz; bibl. ihr feib bas Salz ber Erbe, b. i. aleichs. bie geiftige Burge 20.); - 3fes. die Salzaber, eine Salz enthaltende Uber (f. b.) in ber Erde; bas Salzamt, eine Beborbe, welche ben Berkauf bes landesherrlichen Salzes beforgt; ber Salzberg, ein Berg, welcher viel Steinsalz enthält; bas Galzbergwerk: Die Galzbinfe, ober bas Salzgras, Salzfraut, eine grasartige Pflanze von falzigem Befcmack; die Salzblumen, o. E., emporgeläutertes Salz; auch garte Salz= theilden, welche fich beim Galgfieben wie ein Reif anhangen; die Galzbohne, eingesalzene Bohnen; die Salzbrube, Brube von eingefalzenen Dingen, Late, Potel, Gulze; der Galzbrunnen, ein Brunnen, welcher Galz enthält; bie Salzerbe, Salztheile enthaltende Erbe; bas Salzfafs, ein großes runbes Kafe zur Aufbewahrung ob. Versendung des Salzes; eines kleineres, vierectiges u. mit einem Deckel verschenes bolgernes Behaltnife ju Galg in den Ruchen (lanbich, Salamefte); ein noch fleineres offenes Befag von Glas, Metall zc.; worin bas nothige Salz auf ben Tifch gefest wird: bas Salzfafschen (lanbich. auch Salamefte); ber Salafifch, eingefalzener gifch; ber Salaflufe, Buttenw. eine Mijchung falziger Stoffe, wodurch die Erze gum Flufe beforbert werben; auch ein Sautaufichlag, welcher eine falzige Keuchtigkeit absondert; die

Salz 587

Salzfütterung, Landw. Mischung bes Biehfutters mit Salz; ber Salzgast, f. Gaft: ber Salzgeift, f. v. w. Salzfaure; ber Salzgraf, nieberb. Salzgrefe, ber oberfte Borgefente eines Salzwerkes (vgl. Graf); bas Salzaras, f. Salzbinfe; bie Salzgrube, ein Ort, wo Steinfalz aus ber Erbe gegraben wird: Die Salzaurke, mit Salz eingemachte Gurke; ber Salzbandel, Salzfram: ber Salzbandler, framer 2c.; bas Salzbaus, bie Salznieberlage; ber Salzhecht, eingesalzener Becht, Pökelhecht; ber Salzherr ob. Salz-junker, landsch. f. abeliger Pfanner ob. Theilhaber an einem Salzwerke; ber Salzfloß, Candw. Rloge von Salz, Lehm u. allerlei Gefame, bie Tauben bamit zu locken; der Salzknappe, f. Knappe; der Salzknecht, ein geringer Arbeiter in Salztothen; ber Salzforb, in ben Salztothen eine Art fpibaulaufender großer Rorbe, worin man bas Baffer von bem Salz ablaufen lafft; das Salzkorn, veret. Salzkörnchen, f. Korn; die Salzkothe, ober das Salzkoth, f. Roth 2 .; bas Salzkraut, verschiedene, Salztheile enthaltenbe Pflangen, bef. ein am Meeresftrande u. in falgigen Gumpfen machfendes Pflan= Bengeschlecht von verschiebenen Arten, woraus man burch Berbrennung Pflanzenlaugenfalz od. Pottafche gewinnt (salsola L.); eine Art davon ift ber Salz= ftrauch (salsola fruticosa L.); auch bas Glasschmalz ob. Seetrapp (salicornia L.); bie Salzbinfe (f. b.); einige Arten bes Ganfefuges ic.; ber Salzfuchen, ein mit Salz bestreuter Ruchen von grobem Mehle; Die Salzlake, (f. Late), Salzbrühe; bie Salzlecke, Landw. u. Jag. ber Ort, wo man bem Bieh ob. Wild Salz zu lecken giebt; auch bas bazu bestimmte Salz; ber Salzmarmor, ein fein geflectter Marmor, ber mit weißem Glimmer in Geftalt von Salgförnern burchfest ift; ber Salzmeier, altoberd. f. v. w. Salzgraf; die Salzmeste, f. Meste u. Salzfast; die Salzmühle, ein Mühlwerk zum Bermalmen bes Salzsteines; die Salzmutter, ber Schleim, ber fich in ben Sootgefagen fammelt; bie Salgordnung, obrigfeitl. Berordnung, bie Salge bereitung und ben Salzbandel betreffend; die Salzpfanne, f. Pfanne; ber Salzpfanner, f. Pfanner; die Salzprobe, Prufung bes Salzgehaltes ber Soole ober bes Salzwaffere; auch bas bazu bienenbe Berkzeug: bie Salzwage; die Salzquelle, eine Quelle, welche Salzwaffer giebt; bas Salzfamenkraut, eine Urt bes Samenkrautes, im Meere u. in falgigem Baffer wachsend; die Salgfäule, eine fautenahnlich gehäufte Salzmaffe (bibl. Loth's Frau wurde in eine Salgfaule verwandelt); Die Salgfaure, Die im Ruchenu. Seefalze enthaltene eigenthumliche flüchtige Saure; falzfauer, Bw., Salzfaure enthaltend ober bamit verbunden; ber Salgichant, lanbich. f. Rleinhandel mit Salz, Salzeram; ber Salzichenk, lanbich. f. Salzeramer; ber Salgfchlag (fchweb. saltslag), fornige Steinarten, forniger Quarz; Die Salzschlange, ob. enatter, eine Urt Rattern im faspischen Meere; der Salz schmant, die Unreiniakeit in ber Soole, welche fich wie ein Schmant (Rahr oben auffest; ber Salzichreiber, Schreiber bei einem Salzamte; ber Sat schweiß, Salzwaffer, welches aus Rluften ob. Rigen gleichsam ausschmt; ber Galgfee, ein Banbfee mit falzigem Baffer; ber Galgfieder, wer auder Soole durch Sieden Salz bereitet; die Salzsiederei, auch die Salzsodedas Sieden bes Salzes, und bie Unftalt, wo es geschieht; die Salzsoole ober . -fole, f. Soole; der Salgstein, die in der Soole enthaltene Ralterbe, velche fich beim Sieben ale ein Stein an bie Pfanne anlegt, Pfannenftein; an Salz in Steingestalt, Steinfalz; die Salzsteuer, Abgabe vom Salz, ob. in Salz=

werken; ber Salaftößler, oberb. f. Salaframer; ber Salaftrauch, f. Salafraut; die Salzftube, große holzerne Behältniffe, in welchen die Soole aufbehalten wird; bas Salgftuct, fo viel Salz, ale in einer Pfanne auf einmal gefotten wird, auch: ein Rorb Galz; ber Salzsumpf, große, mit Thon ausgefütterte Bertiefungen am Meere u. an Salgfeen, in welchen man bas Geewaffer fich fammeln u. bann verbunften lafft, um bas Salg gu gewinnen; bie Salzwage, ein Werkzeug zur Erforschung bes Salzgehaltes der Soole, auch Salzspindel, sprobe; bas Salzwaffer, Salztheile enthaltendes Baffer; bas Salzwerk, jebe Unftalt zur Gewinnung ob. Bereitung bes Salzes, fowohl Salzbergwert, als Salzsiederei; die Salzwinnung, vit. f. Gewinnung bes Salzes, auch Ertrag vom Salze; ber Salzwirker, lanbich. f. Salzfieber; - Ableit, falgicht, Bw., bem Salg ahnlich; falgia, Bm., Salg enthaltend, bef. viel Galz enthaltend, ftark nach Salz schmeckend (falziges Baffer, falzige Speifen); die Salzigkeit, bas Salzigfein, Die falzige Beschaffenheit; - falzen, ziel. 3w. (goth. saltan, nieberb. folten; altb. salzan, salzen, ablaut. Impf. sialz, sielz; Mw. gisalzen, salzen) jest umend, ich falzte; boch neben bem Dw. gefalzt gew. gefalzen (bef. ale Bw. z. B. gefalgene Rifche; aber: bie Röchinn bat bie Suppe gu ftart gefalzt), mit Galz bestreuen, mischen, wurzen (bie Speifen-; gefalzene Butter zc.); gefalzen, uneig. gem. f. fcharf, nachdrucklich, theuer (bie Siebe find ge= falzen; bie Sache ift gefalzen, b. i. febr theuer; val. pfeffern); auch f. wibig, geiftvoll (bef. in ungefalzen f. unwigig, abgeschmackt); falzen, (abget. f. gefalzen) als Bm., lanbich. f. gefalzen, falzig (z. B. falzen Brod, falgene Butter).

Salze od. Salze, w., f. Salfe.

fam, Rachf. zur Bilbung von Beiwörtern (goth. sam-s, ieland. sam-r, altb. sam, angelf. sum, engl. some; urfpr. ein Burgelwort, welches mit, verbunden, bann als felbständiges Dw. im Altb. u. noch im heutigen Dberd. eben fo wie, gleich wie, als wie, als ob bedeutet und zugleich bem Bw. ob. Kurw. ieland. sam-r. goth, sama, samo, engl. the same, berfelbe, wie auch ben Bortern fammt, jufammen, fammeln zc. ju Grunde liegt; von berfelben Burgel stammen auch die griech. aua, ouos, lat. simul, similis 2c.) bruckt urfpr. innigen Busammenhang, nahe Berbindung, baber auch Gleichheit u. Uhnlichkeit aus, und bildet Beiworter 1) von Berbal-Sauptwörtern, 2. B. arbeitfam, bedachtfam, betriebfam, furchtfam, gewaltfam, graufam, muhfam 2c.; 2) unmittelbar von Beitwörtern, g. B. aufmertfam, biegfam, bulbfam, empfindfam, erfindfam, folgfam, genugfam, heilfam, fparfam, wirtfam zc., welche im Allgemeinen die Geneigtheit und Fahigkeit zu dem in bem Stammworte ausgebrückten Thun bezeichnen; finnv. mit bar (vgl. ehrfam, punberfam mit ehrbar, munberbar), wovon fich jedoch fam in ben un= ittelbar von Zeitwörtern gebilbeten Ableitungen baburch unterscheibet, bafe ce be subjective Reigung ober Kähig feit, bar hingegen eine paffive Doglifeit bezeichnet (val. empfindfam, furchtfam, heilfam, achtfam mit emfinbbar, furchtbar, beilbar, achtbar). - Mie Bilbungefilbe für Saptwörter findet ce fich nur in: Gehorsam, Gewahrsam, u. in der Form fam in ben meift vit. Gerechtsame, Bewaltsame, Benoffame zc. Gewöhnlicher werde von ben Biv. auf fam burch Unhängung ber Rachs. Beit Sauptwörter gebilbe wie: Arbeitfamteit, Dulbfamteit, Furchtfamteit zc.

Same 589

Same ob. b. Samen (ebem. Saame gefchr.), m., G. Samens, M. Samen, (altb. samo, same, G. samin, samen; oberb. Samen, Sam, M. Samen: lat. semen; von faen, f. b.; urfpr. überh. bas Ausgestreute, baber ebem. auch f. Sand, Felb, Kampfplag), 1) die aus der Bluthe fich ent= wickelnden Theile der Gewächse, welche die Reime für andere Gewächse berfelben Urt enthalten, gew. als Sammelw. (z. B. Samen tragen, bringen, viel Samen geben zc.), in engerer Beb. nur fofern biefe Theile in fleineren Kornern bestehen (z. B. Sanf-, Rohl-, Lein-, Rubfamen; den Samen ausftreuen 2c.); oberd. auch f. Saat, b. i. bas grune, noch nicht aufgeschoffene Getreibe; uneig. was ausgebreitet ob. bekannt gemacht wird, um Frucht ju bringen, b. i. heilfame Birtungen zu haben (z. B. ber Samen bes gott= lichen Wortes, guter Lehren 2c.); 2) in weiterer Beb. auch ber gur Fort= pflanzung der Gattung bienende fluffige Stoff bei Menfchen und Thieren (ber mannliche Samen); bibl. f. Nachkommen, Rachkommenschaft; auch bie junge Brut ber Rifche und mancher Infecten; Buttenw. Schlacken, welche noch Metall enthalten; - 3fet. die Samenaber, Unat. Abern, welche nach ben menfchl. Samengefäßen geben, theils: Samenschlagabern, theils Samenblutadern; ber Samenbaum, Forftw. f. v. w. Mutterbaum, f. b.; ber Samenbehalter ob. bas Samenbehaltnifs, bie Theile ber Pflanzen u. ber thier. Körper, welche ben Samen enthalten; das Samenblatt, ob. -blatt= chen, Pflang. Die erften Blatter, welche fich aus bem Samenkern entwickeln; die Samenbohne, = erbse, bas Samengetreide, die Samenlinse 20., zur Aussaat bestimmte Bohnen, Erbfen zc.; der Samenbruch, Beile. ein aus zu ftarter Unhäufung bes mannt. Samens entstehenber Bruch; die Samendecke, Pflang, eine über ben Samen ausgebreitete lockere Saut; bie Samenergie= Bung, unwillfürlicher Abfluse bes mannt. Samens (fr. Pollution); ber Gamenfisch, zur Fortpflanzung in einen Teich gesette Fische; ber Samenflufs, krankhafter beständiger Abfluse des mannlichen Samens (gem. Tripper); das Samengefäß, Unat. alle Gefäße im menfcht. u. thier. Körper, in welchen ber Samen bereitet und aufbehalten wird; das Samengehaufe, Pflang. bas Behaufe, welches ben Samen enthält, bef. im Rernobste; die Samengurte, f. v. w. Saatgurte; ber Samenhandel, Sanbel mit Samereien; baher ber Samenhändler: die Samenhaut, das Samenhäutchen, den Pflanzenfamen umgebende Saute; das Samenholz, Forftw. 1) f. v. w. Samenbaume; 2) jede Holzart, welche nicht Frucht, sondern bloß Samen trägt; ber Samenfafer, ein dem Ruffelkafer ahnlicher Rafer, deffen garven den Rern- u. Sulfenfrüchten Schaben thun; die Samenkapfel, f. Rapfel; ber Samenkelch, bas außere telchförmige Samengehäuse gewiffer Pflanzen, g. B. ber Relten; ber Samenkern, Fruchtkern (f. Rern); ber Samenknopf, Enopfformiges Samengehäuse; das Samenkorn, 1) ein einzelnes Rorn (f. b.) bes Pflanzenfamens; 2) zur Aussaat bestimmtes Rorn, b. i. Getreibe u. inebef. Roggen; bas Ga= menfraut, verschiedene Bafferpflangen, inebef. das frause Samenkraut ob. ber Froschlattich; bas schwimmenbe G., auch Saulöffel, Seefalten zc.; bas bichte S.; bas leuchtenbe S. 2c.; ber Samenlappen, Pflang. f. v. w. Samenblättchen; die Samenlode (f. Lobe 1.), Forftw. junge, aus bem Samen aufgewachsene Baume; famenlos, Bw. ohne Samen; ohne Rachkommen; die Samenmilch, Apoth. aus zerftogenen öligen Samen u. einer Fluffigkeit bereiteter mildichter Saft, a. B. Manbelmild, (fr. Emulfion); bas Samen=

moos, Rorallenmoos, eine Urt Thierpflanzen; bas Samenol, aus Pflanzenfamen gefchlagenes Dl, z. B. Lein-, Mohnot zc.; Die Samenperle, Heinfte Perle, Saat=, Staubperle; bas Samenreis, f. p. m. Samenlobe; bie Samenrohre, Unat. feine Röhrchen, aus welchen bie innere Bobenmaffe befteht; die Samenschule, Gartn. eine Baumschule, in welcher man Dbft= baume aus dem Samen zieht, z. u. v. Pfropffchule; ber Samenstaub, Pflang. ber gur Befruchtung bienenbe garte Staub an ben Staubfaben ber mannlichen Bluthen (fr. Pollen); ber Samenftengel, ber Pflanzenftengel, welcher ben Samen tragt; ber Samenftrang ob. die Samenfchnur, Unat. ber Strang, an welchem bie Soben hangen; bas Samenthier ob. = thier= chen, fleine, bem blogen Muge unfichtbare Thierchen, aus welchen der mannliche Samen der Menschen u. Thiere bestehen foll; der Samenzapfen, Pflanz. zapfenformiges Samengehäuse; auch f. Bluthenkabden: Die Samenzwiebel. Bwiebeln, welche man gur Befamung fteben lafft; auch die fich ansesenden fleis nen Zwiebeln, aus welchen man andere Gemachfe berfelben Urt giebt, Brutzwiebeln; - Ableit. famig, Bw., Samen enthaltend, gew. nur in Bfet. wie ein-, breifamig ze.; bie Camerei, M. - en, allerlei Urten Pflangenfamen, Gefame: baber ber Gamereihandel; ber Gamereihandler 20 .: ber Sämling, -es, M. -e, oberb. f. Samenreis, Samenlode.

famifch, Bw., famifches Leber ob. Samifch Leber (holl. seem, seemleder, schweb. samsk, poin. zamesz; engl. shammy, shamois; vom franzchamois, eig. Gemfe, Gemeleber), eine Urt sehr weichen u. geschmeidigen Lebers, von ben Beißgerbern mit Mehl, Alaun u. Beinstein zubereitet, auch: fettgares Leber; baher: ber Samischgerber, die Samischgerberei, (franz-

chamoiseur, chamoiserie).

Samkauf, m., oberd. f. Sammtkauf, Gefammtkauf (f. b.); die Samkost, 1) (von dem alten sam, samo, selbst, berselbe; s. sam) tanbsch. f. die Kost od. Speise, welche ein Eigenthümer selbst baut und damit seine Arbeiter abtohnt; 2) gew. M. Samkosten (von demselben Stamm in der Bed. sammt, zusammen) tandsch. f. gemeinschaftliche Kosten, wozu Mehre beitragen; insbes. Bergw. f. Ausbeutungskosten, Zubuse (verderbt: Saumskosten).

fammeln, 3w. (altb. samanon, seminon, samenen (baber unfer fammeln burch übergang bes n in 1), agez. samnen, sammen, samen; von saman, samen, fammen, v. ber Burget fam, f. b.; oberd. famen, fameln, fameln, fambten; anactf, samnan, samnian, fcweb, samna, samla; frang, sembler in as-sembler), 1) ziel. mehre Dinge oder Theile eines Stoffes einzeln gu= fammenbringen, an einem Drte vereinigen (Fruchte-, Steine vom Uder; bie Bienen fammeln Sonig; bas Regenwaffer in einen Behalter-; Gelb, Schäbe, Bucher 2c .- ); auch von untorperlichen Dingen (Nachrichten, Bemerkungen, Renntniffe-; feine Gebanken fammeln, b. i. auf einen Gegenftanb richten; entg. gerftreuen); felten von Perfonen (ein Beer fammeln; außerbem gew. versammetn); 2) rudg. fich-, einzeln, nach und nach gufammenkommen, ob. von leblosen Dingen nach und nach vereinigt werden (es sammeln fich Leute auf bem Markte, b. i. fie tommen zufällig, absichtelos zusammen: versch. versammeln; sprichw. wo ein Mas ift, ba sammeln sich bie Abler; bibl. es fammeln fich die Baffer unter bem himmel; bas Unreine fam= melt fich auf bem Boben 2c.); uneig. f feine Bedanten fammeln, aus einer

Berftreuung ob. Geiftesabwefenheit wieder zu fich fommen, finnv. fich faffen; - 3fes. das Sammelbuch, ein Buch zur Aufzeichnung vermischter Bemerkungen, Muszuge zc. (fr. Collectaneen); ber Sammelfleiß; bas Sainmelgelb, oberb. bas im Rirchenbeutel gesammelte Gelb; der Sammeltaften, ein Behältnife, worin fich bas Baffer fammelt, bef. bei Mühlen; der Sammelnamen ob. das Sammelwort (fr. Collectivum), Spracht. ein Haupt= wort, beffen Begriff eine unbestimmte Menge für sich bestehender Ginzelwesen zusammenfafft (z. B. Bolt, Beer, Bieh, Geschwifter ic); ber Sammelorden, f. p. w. Bettelorden: der Sammelplat, ber Plat, wo Mehre fich sammeln ob. versammeln; die Sammelschrift, das Sammelwerk, eine Schrift ob. ein Werk, in welchem verschiedene Auffabe 2c. zusammengestellt sind; auch ein aus andern Werken zusammengestoppeltes Werk (fr. Compilation); - Ubleit. die Sammelei, verächtl. 1) o. M. f. das Sammeln; 2) M. -en, etwas Gefammeltes, eine Sammlung; ber Sammler, -8 (altb. samenaere), bie Sammlerinn, M. -en, wer sammelt, 2. B. Bucher, Rachrichten 2c.; die Sammlung, M. -en, (altd. samanunga, samenunge, samnung, samnung), die Sandlung bes Sammelns (z. B. ber Früchte; ber Gebanken; eine Samm= lung für bie Urmen, fr. Collecte); bas Gefammelte felbft, eine Menge gu= fammengebrachter Dinge (z. B. Bucher=, Gemalbefammlung zc.); ebem. auch f. Berfammlung, Bereinigung, Gemeinschaft; bas Gammlet, ichwab., ob. die Sammete, frant. (altb. samnat), bas zu fammelnde u. in Garben zu bindende Betreide, ein Urm voll geschnittenes Getreibe.

sammen, Nw. (goth. samana, altb. saman, samen, samene; vgl. sam u. sammt), völlig vlt. f. vereinigt, mit einander verbunden, zugleich; nur noch in den zges. beisammen, zusammen (altb. zi-samane), u. dem landsch. mitsammen (altb. mit saman).

Sammet, m. - 3, ob. zgez. Sammt, -es, M. -e, (mittelhochb. samit, schweb. sammet; vom mittl. lat. samitum, sammitus, abgek. aus examitum, entst. aus bem griech. Ekauroc, b. i. sechsfäbenig, mit feche Raben gewebt), ein Schwerer Seidenzeug, beffen Kaben über die Dberflache hervorgeben, und, wenn fie aufgeschnitten find, einen weichen, feinen Baaruberzug bilben, (geriffener Sammt, beffen Raben nicht aufgeschnitten find; enta. geich orener Sammt; fich in Sammt und Seibe kleiden, b. i. fehr koftbar); -3fes. mit Sammet ob. Sammt: fammet= ober fammtartig, Bw., (z. B. ein Kell, eine Wurzel 2c.); das Sammetband; die Sammetblume, ver-Schiedene Blumen mit sammetartigen Blumenblättern, z. B. die gelbe Tunis= blume, Schreiberrofe, turfifche Relfe; bas Taufenbichon; ber Sahnenkamm; das Sammetblumchen, die Maßliebe od. Ganfeblume: die Sammetburfte, eine feinhaarige, weiche Burfte, ben Sammet bamit zu burften; die Sammet= Ente, braune See-Ente; die Sammeterde, eine Art Talkerde; das Sam= metgras, eine Grasart mit weichen, sammetähnlichen Blättern; die Sammethose, uneig. ein hahn mit dick befiederten Schenkeln; der Sammethut; die Sammetkappe, = muße, das Sammetkleid, der Sammetmantel, = pelz, erock ic.; ber Sammetfort, die befte, weichste Art bes Rorfes; die Sam= metmilbe, rothe Erdmilbe; das Sammetmoos, eine Art des Knotenmoofes, auf alten Dachern wachsend; die Sammetmuschel, behaarte Archenmuschel, haarige Seenust; die Sammetnelke, Stechnelke, rothe Sammetrose, die Sammetpappel, eine Malven-Art, gelbe Pappel, Pappelrose; auch eine Art

bes Eibisches; ber Sammetrasen, kurz geschorener, weicher Rasen; bie Sammetrose, eine Urt Kosen mit sammetweichen Blättern; auch f. Sammetnelke; die Sammetschnecke, eine genabelte haarige Schnirkelschnecke, rauhe
Schnecke; sammetschwarz, Bw., glänzend schwarz, wie schwarzer Sammet;
auch als Hw. das Sammetschwarz; die Sammetspinne, braungelbe Spinne
mit sammetartiger Bebeckung des hinterleibes; der Sammetvogel, ein Schwetterling mit sammetartigen Flügeln; der Sammetweber, Sammetmacher;
die Sammetweberei; sammetweich, Bw., weich wie Sammet; — Ableit.
sammeten ob. sammeten, Bw., von Sammet gemacht (ein sammtenes Kleib);
weich wie Sammet (eine sammtene Haut).

Sammler, Sammlung, f. unter fammeln.

fammt, (goth. samath, alth. samant, sament, samet, samt; fdmeb. samt, angelf. samod; von der Wurzel fam, f. b.) 1) Nw. f. v. w. zusammen, fammtlich, nur noch üblich in ber Berbinbung: fammt und fon bere (altb. samet und sunder), b. i. alle zusammen und jeder insbesondere, u. in: alle= fammt, gefammt, insgefammt; 2) Bw. mit bem Dat., außerliche Bufammenfaffung, Berbindung, Gemeinschaft bezeichnend, finno. mit (f. b.), nebst (z. B. ber Mann war ba fammt feiner Frau, die Mutter fammt ihren Töchtern; lanbich. gem. mit fammt zc., ein fehlerhafter Wortuberfluse); - 3 fet., meift vit. u. burch gefammt- (f. b.) erfett: bie Sammt= freunde, gefammten Freunde, Bermandten zc.; ber Sammtgebrauch; bas Sammtqut; die Sammthulfe, gefammte ober gemeinsame Bulfe; ber Sammtkauf (alth. sametkouf, oberd. auch Samkauf), f. Gesammtkauf; bas Sammtlehen, ungetheiltes Leben ber fammtlichen Berwandten; ber Sammtrath; die Sammtschrift; die Sammtstimme 2c.; - Ableit. fammtlich, Bw. od. unbestimmtes Bahlwort, alle bezeichneten Dinge od. Perfonen zu= fammengenommen, alle zusammen, sinnv. gesammt, welches jeboch auch in der Einh., fammtlich hingegen gew. nur in der Mehrh. gebraucht wird (z. B. fammtliche Unwesende, ob. die fammtlichen Unwesenden; feine fammtlichen Freunde: sie maren es fammtlich zufrieden 2c.).

Samstag, m. (gem. oberd. auch Sambetag; altb. sambaztag, sambez-, sameztac; zgez. aus Sabbathstag, goth. sabbatodags; franz. Samedi), oberd. f. Sonnabend; baher samstaglich, Bw., an jedem Samstag ober

Sonnabend geschehenb.

Sand, m. (altoberd. auch f.), -es, o. M. (altd. sant, G. -des; wahrsch aus sam-t, sam-at entst. von der Wurzel sam, verbinden, sammeln, s. sam; baher noch bair. Sambd neben Sand; vgl. d. griech. «upos, ψάμμος, ψάμαθος; idländ. sandr, schwed. angels. engl. sand), auß kleinen, nicht zusammenshangenden Kieselkörnchen bestehende Erde, vergl. Kies, Gries, Grand, seiner, grober Sand; Flugs, Fluss, Stauds, Trichsand, Streusand ic.; wie Sand am Meere, d. i. in unzähliger Menge; einem Sand in die Augen streuen, d. i. ihn täuschen, seine richtige Einsicht hindern ob. trüben, urspr. von den Ringern u. Fechtern hergenommen); auch f. sandige Gegend, sandiger Plak, chem. bes. f. Kampsplatz; Gestade, Strand; — 3se, der Sandaal, eine Art kleiner Aale, die sich am Meeresuser im Sande aushalten, Sandssich, gem. Sandilz, Sandspiering ie.; auch f. Sander; die Sandauster, eine Art Austern, die sich auf Sandgründen aushalten; das Sandbad, heist. ein Bad in warmem Sande; Scheidek. Abziehung (Destillation) in erhistem Sande;

bie Sandbank, eine aus Sand bestehende Erhöhung bes Bobens, bef. in Kluffen u. im Meere, Sandriff; Beraw. eine große Sandlage; die Sandbeere, Die rothe Beere eines kleinen Strauchgewächses, auch Mehl =, Stein=, Bolfe= beere, Barentraube zc. genannt; auch bie Frucht bes Erbbeerbaumes; ber Sandberg: ber Sandboben; ber Sandbohrer, eine Urt Bohrer ber Brunnengraber gum Berausichaffen bes überfluffigen Sandes aus einem Brunnen; ber Sandbors ob. =barfch, f. v. w. Sanber; das Sandbrod, bie Erbmandel ob. Erdnufs; die Sandbuchse, eine Buchse mit Streufand, Streubuchfe: die Sandbiftel, Rreuzbiftel, wilbe Chermurg; der Sandborn, Beis benborn, Meerkreuxborn; bas Sanderz, in Sanbftein brechenbes Erz; bas Sandfafs, Kafe mit Sand; bef. ein fleines Streufandaefaß: Sanbfafechen; bas Sandfeld; ber Sandfisch, f. Sandaal; die Sandfläche; das Sandfloz, die Sandflub, f. Kloz, Klub; das Sandgebirge; die Sandgegend; ber Sandaraber, wer Sand ausgrabt; Naturk. verschiedene Raferarten: ber Sandwühler; eine Urt bes Tobtengrabers; eine Urt Mehlkafer; ber Sandgries, grobkorniger Sand, Griesfand; bie Sandgrube, eine Grube, aus welcher man Sand grabt; ber Sandaufs, Metallgufs in Sandformen; bas Sandhaargras, eine am Meere wachfenbe Grasart, auch Sandaras, Sand= weizen, Strandhafer zc.; ber Sandhafer, eine auf sandigem Boben wachsende Abart des Hafers, Rauchhafer; auch f. Spithafer; u. f. Sandhaargras; ber Sandhäger, Sandhorft, f. Säger, Borft; ber Sandhafe, Berabafe (f. d.), Steinhafe; icherzh. f. Bewohner einer fanbigen Gegend, oberd. auch als Schimpfw.; beim Regelspiel ein fehlerhafter Burf, indem man bie Rugel neben bas Regelbrett ob. über basselbe hinaus wirft; ber Sandhaufen; ber Sandhirich, ein gewöhnt. birich, fofern er fich in fandigen Gegenben aufhält; ber Sandhugel; ber Sandkafer, eine mit ben Laufkafern verwandte Räfergattung, Sandläufer; der Sandkarren, der Sandkarrner, f. Rarren 2c.; bie Sandficher, eine Urt bes Bocksbornes, Sanbbocksborn; ber Sandklaffer, eine Urt Rlaffmuscheln, auch Sandkriech er; ber Sandkloß, Beilk. eine entzündete, geschwollene Sobe, Sandball; der Sandkobalt, Beraw. ein im Bruche bem Sandstein ähnlicher schwärzlich grauer u. röthlicher Robalt; das Sandkölbchen, Sandkölbleingras, eine Grasart, auch Sandliefch= gras; bas Sandforn, 1) kleines Sandtheilchen, verkl. Sandkornchen; 2) f. v. w. Sandroggen; das Sandkraut, eine an ben sandigen Ufern bes norbl. Europas machsende Pflanze, welche viel Salz enthält (arenaria L.); ber Sandfrebs, Landfrebs; die Sandfresse, Bachfresse, Gründling (f. Rresse 2.); der Sandkriecher, eine Urt sehr giftiger Nattern im Morgenlande 2c., Sand= natter, -fclange; auch f. Sandklaffer; ber Sandkuchen, eine Art trockener, sehr murber Ruchen, auch die Sandtorte; das Sandland; der Sand= läufer, ein schnepfenähnlicher Bogel, Sandhuhn, Strandläufer; auch f. Wasser= huhn; Sandkäfer; die Sandlilie, eine Urt Spinnenkraut ober Zaunblume; ber Sandmann, Sanbkarrner, Sandverkaufer; icherzh. bef. in ber Rinberfor. fagt man "ber Sandmann kommt" zu bem Schläfrigen, welcher sich bie Augen reibt, als ob er Sand barin hatte; bas Sandmeer, eine unabsehbare Sand= Ebene, Sandwüste; die Sandnatter, s. Sandkriecher; die Sandnelke, eine Urt wilber Nelken, die im nordl. Guropa im Flugsande machsen; auch f. Meer=, Gee=, Bergnelte, Biefenkraut; die Sandpfeife, eine Urt Röhren= ichnecken; ber Sandpfeifer, ein Bogel vom Geschlecht ber Stranbläufer;

der Sandplan, mit Sand bebeckter Plan ob. Plas: bas Sandpulver. Apoth. ein Dulver gegen ben Sand ob. Gries im menfcht. Rörper; die Sand= raute, eine Urt Raute (f. b.), welche in sandigen Gegenden wächst; bas Sandreff ob. riff, f. v. w. Sandbank; ber Sandreiter, icherzh. ein Reiter, ben fein Pferd abgefest hat; bas Sandriedgras, in fanbigen Gegenben mach fenbes Riebgras; ber Sandroggen, auf Sanbboben gebauter Roggen; bas Sandrohr, eine Urt am fandigen Meerufer wachsenden Rohres, auch Sandhalm, shafer, ichilf ze.; fandscharig, Bw., niederd. vom Marschlande: ftark mit Sand vermifcht; bie Sandschicht; ber Sandschiefer, aus verhartetem Sanbe bestehender Schiefer; ber Sandschimmel, ein Schimmel (weißes Pferd), welcher wie mit Sand bestreut aussieht; die Sandschlange, f. Sandfriecher; die Sandschmalbe, Erd = od. Rheinschwalbe; ber Sandspiering, f. Sandaal; ber Sandstein, eine aus Sandkörnern bestehende Steinart: baber ber Sandsteinbruch, die Sandsteinarube; der Sandtorf, mit Sand vermenater, brockeliger Torf; die Sandtorte, f. Sandkuchen; die Sanduhr, eine Uhr, bestehend aus zwei kegelformigen, an ihren Spisen mit einander verbunbenen Stafern, in welchen ber aus bem einen in bas andere ausgelaufene Sand bie Stunden und ihre Theile anzeigt, auch Stundenglas, Sandglas; der Sandweg; die Sandweide, eine an Sumpfen machsende Weiben - Urt. kleine Bruchweibe, auch Sandwerfte genannt; auch f. Bachweibe; ber Sandweizen, f. Sandhaargras; die Sandwespe, ein ber Schlupfwespe ahnliches Infect, welches Sohlen in ben Sand grabt, Ufterwespe, Raupen-, Spinnentöbter; ber Sandwurm, ein im Meeressande lebender regenwurmähnlicher Wurm; auch eine Urt Fliegen, Wurmlowe; Rieferwurm; Kronenwurm; die Sandwufte, fandige Bufte; ber Sandzucker, braungelbem Sande annlicher Mehlzucker (f. b.); - Ableit. fandig, Bw., viel Sand enthaltend, aus Sand bestehend (fandiger Beg, Boben zc.); fanden, ziel. 3m., mit Sand bestreuen, nur in einzelnen Unwendungen: niederd. Die Deiche -: Schmieb. bas Eisen -, b. i. in ber Schweißhise mit Sand beftreuen.

Sandel, m., -8, ob. das Sandelholz (mittl. lat. santalum, wahrich. ursprungs), das blafsgelbe, schwere, wohlriechende Holz des oftind. Sandelbaums; auch das Brafilienholz (rother Sandel); u. das blaue

Holz des Behen= od. Salbnufsbaumes.

Sander, m., -8, M. w. E. (auch Sandart, Jander; von Sand), ein zum Geschlecht der Börse gehörender schmackhafter Fisch, der auf dem sand bigen Grunde von Seen und Flüssen sich aushält, auch Sandaal, Sand od. Seebors genannt.

Sanderz 2c. — Sandzucker, f. unter Sand.

fanst, Bw., Comp. sanster, Sup. sanstest, (altb. als Nw. samsto, sanste, als Bw. samsti, sensti, senste; oberd. samst u. sanst, soste, engi. sost, holl. sast u. sacht; vgl. sacht; wahrsch. verw. mit d. angels. sid, schwed. sef, Ruhe, sesa, ruhig machen; isländ. sosa, angels. saesan, schlasen), überd. sei von allem Rauhen u. Harten u. daher einen angenehmen Eindruck auf den Sinn od. die Empsindung machend, immer mit dem Nebenbegrist des Angenehmen, daher versch. v. gelinde, mild, weich (vergl. sanste Liebkosungen, u. gelinde Strasen; sanste Hände; sanste Lüste; sprichw. ein gutes Gewissen ist ein sanstes Ruhekissen; ein sanstes Licht); insbes. vom

Laute: bas Gehor gelind u. angenehm berührend (fanfte Tone, eine fanfte Stimme), auch f. leife, geräuschlos, facht (fanft auftreten, geben ac.), lang= fam, magig bewegt, entg. lebhaft, beftig (ein fanfter Regen; fanfte Mufit), baber auch fich allmählich erhebend, gelind aufsteigend, entg. jab, fteil (eine fanfte Unbobe, ein fanfter Abhang); rubig, gemach, gemächlich (fanft ichtafen; ein fanfter Tob); von inneren Empfindungen, Gemuthebewegungen ze. angenehm gelind, entg. heftig, lebhaft (fanfte Gefühle, Empfindungen; eine fanfte Freude, Liebe 2c.); in sittlichem Verstande: mild, liebreich, wohlwollend, entg. rauh, hart (ein fanftes Gemuth, fanfte Sitten, eine fanfte Behandlung; ein sanfter Mensch); als Nw. oberd. auch f. leicht, wohl (bef. ber Comp. oberd. fanfter f. leichter, lieber, eber); - 3fet. die Sanft= muth, o. M., fanfte Gefinnung ob. Gemutheart; bef. Mäßigung ber Leibenschaften, namentlich bes Borns bei Beleibigungen u. Rrankungen; baber fanft= muthia, Bw., Sanftmuth besibend u. zeigend, auch fanftherzig; die Sanft= muthigkeit, bas Sanftmuthigsein, auch Sanftherzigkeit; - Ableit. Die Sanfte, 1) o. M. (altb. samfti, senfte) plt. f. v. w. die Sanftheit, das Sanftfein, die fanfte Beschaffenheit; 2) M. Sanften, ein verschloffener Tragestuhl, Tragsessel, eine Bahre mit einem kutschfasten-ahnlichen Sie (fr. Portechaife); baber ber Sanftentrager ic.; fanften, giel. 3m. (altb. samftian, senften) vit. u. bicht. f. sanft machen, befänftigen, erleichtern, lindern; fanftig, Bw., oberb. f. fanft, facht, langfam, gemach, (Bergw. ein fanftiges Gebirge, b. i. ein allmählich aufsteigendes); bie Sanftigkeit (altb. senftekeit), pit. f. Sanftheit, Gelindiakeit (Beram, Die Sanftiakeit eines Bebirges); fanftigen, ziel. 3w., f. v. w. fanften, beruhigen, milbern, lindern, bef. bicht., außerbem gew. befanftigen; die Sanftigung, gew. Befanftigung; fanftlich ob. fanftiglich (altb. senfteclich), Nw., vit. f. auf sanfte Urt, mild, freundlich; bequem.

Sang, m. (ehem. f.), -es, M. Sange, (altb. sanc, G. sanges; engl. song; von sing en, s. b.) alt u. bicht. f. der Gesang, sowohl das Singen, als das gesungene Lied; der Sangdoden, Schalls ob. Klangboden eines Saiten : Instrumentes; der Sangdichter, Liederdichter (fr. Lyrifer); das Sanggedicht, singbares Gebicht, Lied; die Sangdrossel, der Sangssinf, die Sanglerche, sschwalbe, überh. der Sangvogel, M. Sangvögel, singende Bögel, auch Singvögel; der Sangherd, ein Bogetherd, auf welchen man nur die großen Sangvögel stellt; der Sangmeister, ein Meister im Singen; Leiter des Gesanges, Singlehrer; die Sangweise, die Beise (s. b.) eines Gesanges (fr. Melodie); — der Sänger, -6, M. w. E., die Sängerinn, M. -en, (altb. sangari, sangaere; w. sangaerin; von einem alten schwach umend. Iw. sangen neben singen), überh. wer singt, oberd. gew. Singer, (baher dicht. auch f. singende Bögel: die Sänger des Balbes 2c.); in engerer Bed. wer kunst u. berussmäßig singt (z. B. Bors, Kirchens,

Bühnenfänger; eine berühmte Sangerinn 20.); uneig. f. Dichter.

Sange 1., w., M. -n, (mittelhochb. sange, holl. sangh, schott. single; von singan, goth. siggvan, urspr. sammeln, bann hersagen, lesen, singen; s. b. und vergl. lesen), alt u. landsch. f. ein Buschel, Bundel, eine Handvoll, z. B. ein Blumenstrauß, ein Buschel Früchte mit den Stengeln zc.; in engerer Beb. ein Buschel Ahren, bes. zusammengelesener Ahren; bibl. insbes. geröstete Ahren od. Getreibekörner; sangeln, Iw., oberd. f. Ahren lesen; der

Sangelbuschel, f. zusammengelesener Ahrenbuschel; — bas Sangenkraut, lanbich. f. ber gemeine Schierling.

Sange 2., auch Sangel ob. Sengel, w., M. -n, vettl. bas Sanglein, gem. Sangel, Sangle, oberb., kleine Fische verschiebener Arten, inebef.

f. Gruhe, Grundling; auch die junge Brut größerer Fischarten.

fanger, Bw. (altb. zanger), alt u. lanbsch. f. rauh, steif, stark; scharf, sauer; baher fängerlich, Bw., oberb. f. sauerlich; sangern, ziellos. 3w. m. haben, nieberd. ein Stechen ob. Brennen in einem einschlasenden ober erkaltenden Körpertheile empfinden (z. B. mir sangern die Füße 2c.).

Sanger, m., Sangfink, sherd ic. — Sangweise, s. unter Sang. Sanikel, m., -8, M. w. E. (franz. u. engt. sanicle; neulat. sanicula, von sanus, gesund), das Bruchkraut, eine in hochtiegenden Waldungen wachssende pflanze mit kleinen schmußigweißen Blumen, ehem. für ein kräftiges Wundskraut gestend; auch eine Art Zahnkraut; schwarzer Sanikel, f. schwarze Meisterwurz, s. d.

fant, Bw. (von finten), nieberb. f. gefunken, niebergebruckt; Schiff. finkend, zum Unterfinken fchwer; ber Sank, ichweiz. f. Senkung, Ber-

tiefung; Berluft.

Saphīr, r. Sapphir, m., -es, M. -e, (lat. sapphirus, griech. σάπφειρος, aus bem hebr. saphir), ein blauer Ebelstein; männliche Sapphire, die dunkelblauen morgenländischen; weibliche, die blaßblauen europäischen; Kaßen= ob. Luch ε-Sapphir, weißblauer; fapphirblau, Bw., auch als Hw. das Sapphirblau, ein dunkles himmelblau; fapphiren, Bw., von Sapphir, ob. mit Sapphiren geschmückt.

Sappe, w., M. -n, (zunächst aus bem franz. sappe; vergl. jeboch bas altb. sappen f. ergreisen, raffen; oberb. die Sappe, Sappi, das Sappet f. Spighacke; ital. zappa, Haue, Schausel; wallach. sapu, ich grabe), Arsprein Laufgraben, eine Senke, ein gegrabener Weg, um sich dem Festungssgraben zu nähern; sappen 1., gew. mit frembartiger Endung sappiren, ziellos. Iw. (franz. sapper, engl. sap), Sappen graben; der Sapper ober Sappirer, -8 (franz. sappeur), Sappengräber, Laufgraben Wrbeiter. sappen 2., ziellos. Iw. (vom niederd. Sapp f. Saft), niederd. f. saften,

sappen 2., ziellos. Zw. (vom niederd. Sapp f. Saft), niederd. f. saften, ben Saft von sich lassen; schmierig sein; auch den Schall hören lassen, welcher entsteht, wenn man in etwas Alebrigem od. Schmierigem rührt; oberdim Schmuß herumgreisen od. herumtreten; schwerfällig gehen (auch sopen); sappig, Bw., niederd. f. saftig; schmußg, kothig.

Sapperment, f. Sackerment; - Sarafs, f. Sarrafs.

Sarbelle ob. Sarbine, w., M.-n, (vom ital. sardella; engl. sardel; franz. sardine; von ber Insel Sarbinien benannt), eine Urt kleiner Hä-ringe im mittelländ. Meere, bes. in der Gegend von Sarbinien, oberd. auch Spieringe, Spierlinge genannt; insbes. heißen sie gesalzen: Sarbellen; geräuchert hingegen Sprotten, s. b.; — der Sardellensang, die Sarbellenssischerei; ber Sarbellensalat 2c.

Sarder, m., - 8, M. w. E. (attb. sardin; v. lat. sarda, griech. vacobiov; engl. sardel, sardine; franz. sardienne), ein halbburchfichtiger fleischvother

Ebelftein, jest gew. Carneol genannt.

Sarg, m. (lanbich. auch f.), -es, M. Sarge, lanbich. gem. Sarger, (althochb. saruh, sarch, M. serchi; mittelh. sarc, G. sarkes; oberb. bie und

ber Sarch, Sark; vgl. das griech. σώραχος, Kiste, mittl. lat. sarcus, daher altsranz. sarcueil, jest cercueil), urspr. u. noch oberd. die Einfassung, der Umfang (z. B. einer Arommel, eines Siebes; vgl. Jarge); dann ein Kasten, eine Kiste, ein viereckiges Behältniss (baher noch oberd.: Regensarg f. Wasserbehälter, Eisterne); jest hochd. nur: der Kasten, in welchem man einen Leichnam beerdigt, die Todtenlade (altd. lichkar); Hüttenw. ein kleisnes Dach oben am Schlunde bes hohen Ofens; — 3 set. der Sargbeschlag, Sargdeschlägen; der Sargnagel, eine Urt Nägel mit verzinnten Köpfen zu Sargdeschlägen; der Sargnagel, eine Urt Nägel mit verzinnten Köpfen zu Sargdeschlägen; der Sargstein, 1) (altd. sarcstein) ehem. f. Grabstein; 2) eine Urt Schiefer, aus welchem man Särge machte, in benen ein Leichnam angeblich binnen 40 Tagen verzehrt wurde, Todtenstein, Fleischschere (griech. λίθος σαρχοφάγος, daher: Sardophag); — Ubleit. sargen, ziel. Iw. (altd. sarken, serken, Imps. sarcte), vlt. f. in den Sarg legen, jeht nur gebr. in einsargen, versargen.

Sarge, w., f. Barge.

Sarras ober b. Sarrafs, m., - stes, M. -sfe, (von bunkler Herkunft; vgl. bas griech. σάρισσα, eine macebon. Lanze), gem. f. großer Sabel, Hausbegen, Raufschwert.

Sarfche, w., M. -n, (nieberb. Sarfe; aus bem franz. serge, ital. sargia, mittl. lat. sargium, vom lat. sericum, feiben), ein gekepertes Bollenzeug,

worin die Wolle bisweilen auch mit feibenen Faben vermischt wird.

Sarter, m., f. Berte, Berter.

Safs ob. Sasse 1., m., -en, M. -en, (nieberd. Sate; angels. saeta von siten, s. b.), eig. wer irgendwo sit: ein Einwohner, Besiter, gew. nur in Ises. wie: Umts-, Bei-, Erb-, Frei-, hinter-, Rothsas 2c.; die Sasse, M. -n (oberd. die Sass; altd. saze, überh. f. das Sigen, Wohnen, der Sit, Aufenthalt), Jäg. f. der Sit od. das Lager des Hasen (der Hase brückt sich in seiner Sasse); oberd. sich sasen, 3w., f. sich lagern, niederseten (scherzh. auch von Menschen).

Saffe 2., m., faffisch, Bw., niederd. f. Sachse, sachfisch, f. b.

Satan, m., -8, M. -e, (auch Satanas; griech. u. lat. Satanas; von bem hebr. satan, b. i. Feinb, Wibersacher), eig. das Haupt der gefallenen Engel, der oberste Teufel; überh. f. Teufel, u. uneig. als Schimpfw. f. ein böses, widerwärtiges Wesen (z. B. dies Weib ist ein wahrer Satan; nies derb. gem. auch Satrian); satanisch, Bw., teuslisch, im höchsten Grade boshaft u. abscheulich.

Satertag, m. (nieberd. u. holl. Sater-dag; angelf. Sätern-dag, engl.

Saturday, von bem lat. dies Saturni), nieberd. f. Sonnabend.

fatt, Bw. u. Nw., Comp. fatter, Sup. fattest, (goth. sads, altb. sat; lat. sat, satis, genug, satur, gesättigt; griech. «δην, genug; poln. syt; Grundbeb. scheint überh. Befriedigung, Genüge; allein schon das goth. sads, bezeichnet gesättigt im engeren Sinne), 1) zur Genüge gegessen ob. überh. genossen habend, durch Speise und Trank befriedigt, gesättigt (sich satt essen, sein; einen satt machen; satte Gäste; ein satter Magen; nieberd. auch von zu vielem Trinken: satt sein, s. betrunken sein); uneig. von Farben: mit Farbestoff gleichsam gesättigt, daher dunkel (ein sattes Blau, Gelb, Grün 2c. u. zges. sattblau, sgeth, sgrün, d. i. dunkelblau 2c.); in weiterer Bed. überh. durch hinlänglichen Genuss oder Stillung der Bes

gierde befriedigt (fich an einer Sache fatt feben, boren ze.; fich fatt lachen u. bal., b. i. feine Lachluft völlig befriedigen); baber auch f. Uberdrufs empfin= bend, überdruffig, mube, mit bem Gen. u. gem. auch mit bem Mcc. (einer ob. eine Sache fatt fein ob. werben; bes Lebens fatt ob. gaef. lebensfatt fein; ich bin feiner, bes Dinges längst fatt; gem. auch: ich habe ihn ob. es fatt); 2) zur Befriedigung genügend, fattigend, hinreichend, gem. nur als Nw. gem. f. genug, hinlanglich ("fatte Rahrung haben" Dpis; nicht fatt zu effen haben; ich habe fatt zu thun zc.; gem. genug und fatt); oberd. guch f. er= aiebig, gebiegen (fatt reben); - Ableit, fatten, vit. 3m. (altb. saten; nie= berb. faben) 1) ziellos m. fein, f. fatt werben; 2) ziel. f. fatt machen, fattigen: Die Sattheit (altd. sata, seti, sate), bas Sattsein, Befriedigt= fein, der Uberdrufs; fattig, Bw., 1) oberd. f. fattigend, leicht fatt ma= chend (eine fattige Speife); 2) vit. f. zu fattigen (baber bibl. unfattig f. unerfattlich); die Gattigkeit, lanbich. bas Gattigfein, bie fattigenbe Rraft einer Speise; auch f. bas Sattsein, die Sattheit; fattigen, ziel. 3w. (nieberb. fabigen, fabigen), fatt machen (einen Sungrigen-; fich fattigen, b. i. fatt effen; fich mit ob. an einer Speife-; ich bin gefättigt; Dehlspeisen fattigen fehr); uneig. von Karben u. in ber Scheibet. in einem Stoffe fo viel von einem andern auflosen, als jener aufnehmen kann (eine gefättigte Karbe, b. i. die fo viel Karbestoff enthält, als die Kluffigkeit aufnehmen konnte; mit Gilber gefattiates Scheibewaffer u. bal.); in weiterer Bed. überh. eine Begierbe, ein Berlangen zc. befriedigen (fein Beig ift nicht zu fattigen; ebem. auch mit bem Ben. fich eines Gutes fattigen); die Sattigung, bas Gattigen in allen Bed., Die Befriedigung; insbef. Scheibet. bas befriedigte Beftreben zweier Stoffe, fich in Auflösung zu seben (fr. Saturation); fattsam, Bw. u. Nw., zu einer Ubficht hinreichend, genugfam, hinlänglich (fattsamen Borrath haben; es ift fattsam bewiesen 2c.); Die Sattsamkeit, bas Sattsamsein, die Zulänglichkeit.

Satte ob. Sette, w., M. -n (vom nieberb. fitten, fetten f. figen, fegen), nieberb. ein Milchgefaß, ein Napf von Thon, Holz ober Glas, in welchem

die Milch zum Gerinnen hingestellt wird

Sattel, m., -8, M. Gattel, (altb. satul, satal, satil; satel, von fiben, fegen, goth. satjan; vgl. bas mittelh. Impf. satte, Mw. gesat neben sazte, gesazt; island. sadul, fdweb. ban. nieberd. sadel; angelf. sadol, engl. saddle; poin. siodlo; lat. sella aus sed-la, sed-ula entit.; baher franz. selle 2c.), ber gew. gepolfterte Gis, welcher bem Reitpferbe aufgefchnallt wird (Reitfattel; ein Pferd mit Sattel und Zeug; einen aus dem Sattel heben, b. i. ihn mit ber Lange vom Pferbe ftogen bei ben ehemal. Rittertampfen, uneig. überh. f. überwinden; fest im Sattel figen, uneig. f. feiner Sache gewifs fein; allen Sätteln ob. in alle Sattel gerecht fein, f. gerecht); in weiterer Unwenbung ebem. überh. f. Sit, Drt, wo Jemand fitt ob. wo ein Ding ruht, baber noch Bergw. ein Gig, auf welchem ein Mann in die Grube gelaffen wird; öftr. bie fattelähnliche hölzerne Unterlage eines Kaffes im Reller; vlt. Ripr. auch f. Wohnsit, Landgut (ben Rläger in den Sattel weisen, b. i. in ben Befig bes Gutes fegen); uneig. viele fattelformige Rorpertheile, Dinge, Werkzeuge ac.; z. B. eine breite Erhöhung auf ber Rafe; ein Bergruden; ein fattelförmiges Dach ob. Gewölbe bei Mühlen, Wehren 2c.; ein turges Quer= ob. Deckelholz, womit bie Röpfe zweier Pfahle ob. Sparren zusammengeheftet werben: Unat. ein Theil bes fiebformigen Beines am Schabel (Sattelbein); in ben Wallnuffen bie Scheibewand, welche ben Rern in vier Theile theilt; auch eine Urt Auftern: englischer ob. polnischer Sattel, auch Sattelmufchel; u. eine Bohrmufchel (Rlebaufter); bei ben Bogelftellern eine Urt bes Bogelfanges mit Schlingen von Pferdehagren auf einer lebendigen Saube (auf dem Sattel fangen); - Bfes. der Sattelbaum, 1) zwei gekrummte Bolger, welche bas Gerippe bes Reitsattels ausmachen, auch Sattelbogen; 2) an Windmublen bie beiben Bellbaume an bem Gehaufe, auf benen bie große Welle ber Ruthen lieat; das Sattelbein, f. o. Sattel; das Sattel= bach, f. v. w. zweihangiges Dach, Giebelbach; bie Sattelbecke, eine Decke, welche über ben Reitsattel gelegt wird; fattelfertig, Bw., bereit, sich in ben Sattel zu schwingen; fattelfest, Bw., im Sattel fest figend; uneig. feiner Sache vollkommen kundig und gewife; fattelfrei, Bw. (altb. sadel- ob. satelvri; mahrich. v. sadel, satel f. Sit, f. o.), lanbich. fattelfreie Guter, Sofe, d. i. unmittelbar bem Reiche unterworfene, Freiguter; nieberd. (fabelfrii) von Ritterdiensten freie Guter; baber ein Sattelfreier, nieberb. auch Sattelhofer, Befiber eines fattelfreien Gutes; bas Sattelaut, ber Sattelhof, ein fattelfreies Gut, fattelfreier Sof; auch ein Gut, beffen Befier in gemiffen Källen mit einem gefattelten Pferbe Dienfte leiften mufs; ber Sattelgurt, ber Burt, mit welchem ber Sattel auf bem Pferde festgeschnallt wird; ber Sat= telhammer, ein langer, schmaler Sammer ber Sattler, zum Ginschlagen ber Raget in Sattel ze.; bas Sattelfiffen, ber mit haaren ausgestopfte Theil eines Sattels; auch eine Urt weicher Sattel, die nur aus einem Riffen befteben; ber Sattelfnecht, Reitfnecht, welcher bie Pferbe fattelt; ber Sattel= knopf, ber erhöhete Theil am porberen Sattelbaum; die Sattelkrahe, landich. f. Nebelkrähe; bas Sattelleben, ein Lehngut, welches bem Lehnberrn ein aefatteltes Pferb ftellt; bas Sattelpferd, ein gesatteltes Pferb, insbef. bas Bagenpferd, auf welchem ber Ruhrmann reitet, links von dem Sandpferbe; bas Sattelrofs, vit. f. Reitpferb; ber Sattelrucken, Jag. ber erhabene Theil bes Rückens eines wilben Schweines; ber Sattelsteg, bas Bolg zu beiben Seiten zwischen ben Sattelbaumen; Die Satteltasche, Tasche an einem Sattel zu Reisebebarf; bas Sattelzeug, ber Sattel nebst allem Riemenwerk gum Reiten; - Ableit. fatteln, giel. 3w. (altb. satelen, nieberb. fabeln), ein Pferd-, ihm ben Sattel auflegen und befestigen; auch ohne Bielw. (3. B. es ift Beit zu fatteln; fprichw. fruh gefattelt, fpat geritten, b. i. fruh veranftaltet, fpat ausgeführt; vgl. auch: ab=, umfatteln); ber Gattler -8, M. w. E. (nieberb. Sabeler), Sattelmacher, ein Sandwerker, welcher Sattel, Pferbegeschirr u. bas Leberwert an Rutschen macht; baber: Die Sattler= ahle, auch das Sattlereisen f. Uhre; die Sattlerarbeit; das Sattlerhand= werk, gewerk; ber Sattlermeifter, gefell ic.; die Sattlerei, das Band= werk und die Berkstatt bes Sattlers; Die Sattlerinn, Sattlersfrau.

sattgelb, = grun 2c., Sattheit, sattig, sattigen 2c. f. unter satt.

Sattler 2c. s. unter Sattel; — fattsam, s. unter satt.

Saturei, w., o. M. (von bem lat. satureja; lanbsch, gem. auch Zatrei; engl. savory), eine im sübl. Europa einheimische Pflanze, bei uns in Küchengärten gezogen zur Würzung ber Speisen, auch Pfeffer-, Bohnen-, Wursteftraut, Kölle, Garten-Isop zc. genannt.

Sat, m., -es, M. Sate; Berel. bas Satichen, (altb. saz, G. satzes;

von figen, faß, altb. saz; baber faben, feben), 1) bas Geben (z. B. Gerb. bas Einseben bes Lebers in die Lobarube), insbef, bas Springen, ein Sprung (ein Sat über einen Graben, Baun zc.; bas Pferd macht Gabe); Tont. bas Tonfeben u. die Urt u. Beife desfelben (ber einfache, boppelte, Rirchenfat 2c.); 2) das Gefette, was fich fett, was gefett wird oder ift, in vielfachen eig. u. uneig. Unwendungen; inebef. die zu Boden finkenden (fich febenben) fcmereren Theile einer Kluffigfeit (Bobenfab); Rifch, junge Rarpfen, welche man in die Setteiche fest (Setlinge); Buttenw. mas auf einmal zum Schmelzen eingesett wird; auch etwas aus mehren Theilen Bufammengefettes u. überh. mehre zusammen gehörende Dinge einer Urt, 2. B. Bergw. ein nach einer gemiffen Sohe zusammengesetes Röhrenwert zum Beben bes Baffere aus ben Gruben; ein Sag Baaren, b. i. mehre Baa= ren einer Art; ein Sat Schachteln, Reffel, Eimer 2c., b. i. mehre in einander gesetzte Schachteln 2c.; Tischl. ein Sat Hobel, d. i. alle zum vollkommenen Glatthobeln einer Rlache nöthigen Sobel; Bergw. ein Sas Bohrer, Stempel 2c., d. i. drei zusammengehörende Bohrer 2c.; ferner: bas beim Spiele gefette Gelb (val. Ginfat); lanbich. auch f. Pfand, Unterpfand (Gelb auf den erften Sat ausleihen, b. i. auf die erfte Hopothek); der festgesette Waa= renpreis (Rleifche, Brobfat, fr. Zare); ebem. überh. f. Berordnung, Gefet (Sabung), Bertrag; 3) bef. ein burch Worte ausgedruckter Gebanken, eine aufgestellte Behauptung, Ausfage, ein Ausspruch (einen Sat aufftellen, behaupten, beweisen; ein Grund =, Saupt =, Lehrsat, Gegensat 2c.); Spracht. jede vollständige Ausfage von etwas Gedachtem, ein Redefas, auch als Theil eines zusammengesetten ob. Gliebersates (Borber -, Nach-, 3mifchenfat); auch ein Ubfat od. Abfchnitt eines Tonftuckes (z. B. Sag. zwei Gabe auf bem Born blafen); - 3fes. der Sathrief, lanbich. f. Pfand= brief; ber Sathafe, Jaa. eine Bafinn, welche Junge fetet, b. . zur Belt bringt, Set-, Mutterhafe; ber Sattarpfen, Samenkarpfen; die Satlehre, Lehre vom Redesab, ein Theil der Sprachlehre (fr. Spintar); das Sakloch. Bauk. eine nicht ausgemauerte Stelle in einer Zwischenmauer zwischen zwei Baufern; ber Sahmeißel, Schloff. ein Meißel, womit bie Rietnagel angetrieben werben; bie Sahmöhre, = rube, = zwiebel zc., Samenmöhre zc., bie ben Winter über im Reller aufbewahrt u. im Frühjahr ins Land gefest wird; ber Satsftock ob. die Satzweide, ein Weidenstock, der zur Fortpflanzung in bie Erbe gefest wirb; ber Satteich, ein Teich, worein bie ichon erwachsenen Rifche zum balbigen Gebrauch gefet werben; fatweife, Rw., in ober nach Gagen, Sat fur Sat (g. B. etwas erklaren); die Satzeit, Jag. bie Beit, in welcher bas Wild zu seten, b. i. Junge zu werfen pflegt.

sagen, ziel. 3w. (altb. sazen, b. i. eig. saßen, s. b. unter Sass), völlig vit. Rebenform von seigen: beseigen, anstellen; baher die Sahung, M. -en (altb. satzunge), f. Sehung: 1) das Sehen, Festsehen, Bestimmen, nur in Isch. wie Tag=, Brob=, Fleisch=, Mehlsahung; 2) das Geseite, Festgessehete, Bestimmte; insbes. ehem. ein versehtes Pfand; Bermächtniss; überseinkunst; jeht: Besehl, Berordnung, Geseh, Vorschrift, feste Einrichtung, bes. mit dem Nebenbegriff ber willkürlichen, nicht wesentlich begründeten Bestimmung (Kirchen-, Glaubens-Sahung; Menschensahungen); baher sahungs-loß, Bw.; das Sahungsrecht (fr. positives Recht), entg. Vernunftrecht.

Sau, w., M. Saue u. (von wilben Schweinen) Sauen; Bertt. nur

**Sau 601** 

gem. lanbid. Sauchen, Saulein, flath, sû, M. sûi, sûwi, siuwe: island. syr, schwed, so, holl, soe, sowe, engl. sow; griech, ve, lat. sus, sammtlich urfpr. überh. Schwein bebeutend, mahrich. von bem Raturlaute bes Thieres bus, fu gebilbet; babingegen bie Formen mit auslautenbem a, angelf, sugu, nieberd. Soge, Suge, boll. soeg, welche Mutterschwein bedeuten, von fau= gen, nieberd. fugen, fogen, auszugehen icheinen), 1) eig. alt u. lanbich. ein erwachsenes Schwein, z. u. v. Fertel, u. überh. f. Schwein (eine Beerbe Saue; bibl. bie Teufel fuhren in bie Saue; bie Saue huten 2c.); inebef. Jag. jedes erwachsene wilbe Schwein (M. Sauen; vgl. Bache und Sauer); gew. in engerer Bed. ein weibliches gahmes Schwein, bef. Mutterschwein; 2) uneig. niebr. Schimpfw. f. eine unreinliche, schmubige Perfon; gem. f. Rlecke, Tintenfleck, in weiterer Bed. überh. f. Kehler (eine Sau machen, inebef. im Buttenw., wenn bas Gilber ben Treibeherd aufhebt und fich in bie Schlacken verliert; baber auch beim Rupferschmelzen: Gaue f. Schlacken, die noch viel Erz enthalten); oberd. f. bas Ufe im Rartenspiel; Schuhm, eine am Sonnabend nicht fertig geworbene Arbeit, bie in ber nachften Woche zu vollenden bleibt; auch etwas Unschickliches, Unanständiges, Unftogiges (oberd. eine Sau aufheben, ob. -einlegen, b. i. absichtelos etwas Unanftanbiges begeben); Buttenw. bei ben Planenberben: eine flache Grube, in welcher ber Schlich aufgefangen wird; auch eine Maffe Schwarzkupfer (Rupferfau); lanbich. eine Pfanne mit Decel u. Rugen (Bratfau); -Blet. (in benen Sau bisw. auch bas Schlechte, Gemeine, Bilbe ber bezeich= neten Gattung anzeigt): bas Sauaas, Schweinefutter (f. Mas), inebef. Mull. u. Bad. ber Abfall von geschrotenem Getreibe; auch niebr. Schimpfm. f. eine schmubige Person; ber Sauapfel, wither Upfel, Bolzapfel; bas Sauauge, lanbich. f. Gin= ob. Bolfebeere; ber Saubar, lanbich. f. mannl. Schwein, Cher (f. Bar); die Saubeere, lanbich. f. gemeiner Nachtschatten; ber Saubeller ob. Saufinder, Jag. eine Art zottiger Sunde, Die zur Jagb auf wilbe Schweine abgerichtet find; die Saubirn, wilde Birn, Bolgbirn; Die Saublume, ber Löwenzahn; die Saubohne, eine Urt großer Feig= ob. Pferdebobnen; lanbich, auch f. Bilfenkraut; ber Saubora, ein verschnittenes Mutterschwein (f. Borg); bas Saubrod, lanbich. f. Erbapfel, Grundbirn; auch f. v. w. Schweinbrod, Balbrube, eine in walbigen Gegenben machfende Pflange, beren Wurzel den Schweinen zur Nahrung bient; die Sauburste, eine Art Bornfische; ber Saubruch, Jag. ein von wilben Schweinen umgewühlter Ort; die Saudiftel, f. v. w. Ganfediftel; auch f. Kreuzbiftel zc.; das Saueffen, ber Saufraß, niebr. ein unreinliches, ichlechtes Effen; ber Saufang, bas Kangen eines milben Schweines; auch ber Kang (f. b.) ob. Stich, ben man einem wilben Schweine mit bem Kangeisen beibringt; ber Saufenchel, Saarftrang ob. Rofsfenchel; bas Saugarn, Jag. ein Garn, welches bei ber Sagb auf wilbe Schweine gebraucht wird, Saunes; ber Saugarten, Jag. ein eingeschlossener Raum zum Saufang (f. Garten); die Sauglocke, nur in ber gem. Rebensart "mit ber Sauglode lauten", b. i. grobe Boten reißen; bas Saugras, lanbich. f. porich, Schweineporich; Begetritt; bie Sauhat, Sauhete, f. Sat; der Sauhirt, Schweinhirt; der Sauhund, zur Jagb auf wilbe Schweine abgerichteter Sund, inebef. ein folder Leithund; auch eine Art Baifische, Geeschwein; ber Sauigel, gew. Schweiniget, f. b.; die Saujagb, bas Saujagen, Jagb auf witbe Schweine; ber Saukopf, in 602 fauber

Glashütten: Steine, welche in bem Schmelzofen auf beiben Seiten ber Ringfteine gefest werben; bas Saufraut, eine auf Wiesen und in Walbern machfende Oflanzengattung (hypochaeris L.); auch die knotige Braunwurg, Reigwarzenfraut, Sauknoten, = ranke, = wurz; ber Begetritt; bie gemeine Bolfefiriche; bas Billenkraut zc.; die Saulache, eine Lache, worin fich bie wilben Schweine abzukuhlen pflegen (Jag. verberbt: Sulache, Suhllache); bas Sauleber, aem. Schweinsleber; uneig. niebr. Schimpfm. f. eine hochft unreinliche u. unsittliche Derson; der Sauloffel, eine Art bes Samenkrautes; ber Saumagen, Schweinsmagen; niebr. Schimpfw. f. unreinlicher, unfittlieber Menich; die Saumilch, ob. nieberb. =melf, lanbich. f. bie gemeine Sau = ob. Ganfebistel; bie Saumutter, eine Sau, welche Junge hat; bas Sauneft, niebr. f. ein unreinticher, hafelicher Ort; Landw. ein beim Pflugen unberührt gebliebenes Stück Erbe; bas Sauohr, Schweinsohr; großer Wegerich; die Saurebe, bas Bitterfuß, die Baunrebe; der Sauringel, bas Ganfekraut; ber Saurude, Rube (f. b.) ob. Rubenhund zu Saujagben; det Sauruffel, Schweineruffel; auch großer Begerich; Lowenzahn; ber Saufact, oberb. Saufact, mit Schweineblut, Spect ze, gefüllter Schweinsmagen. Schwartenmagen, Magenwurft; ber Saufalat, eine Urt bitteren übelriechenben Lattichs, stinkender od. wilber Salat; der Sauschnabel, landsch. f. Lowenzahn; der Sauschneider, s. Schweinschneider; der Sauspieß, ein Knebelipies od. Kangeisen für wilbe Schweine; ber Sauftall, Schweinestall; ber Saufteller, Jag. ein hund, welcher ein wildes Schwein zum Stehen zwingt; bie Sautanne, lanbich. f. Bartapp, porfch; ber Sautod, bie Schweinmelbe; Mistmelbe; die Sauwirthschaft, gem. f. eine hochft unreinliche Wirthichaft; die Sauwurz, große, knotige Braunwurz; Rreuzkraut; Zaunrube; -Ableit. fauen, ziellof. 3m. m. haben, gem. f. unreinlich mit etwas um= geben (vgl. ein-, ver-, gufauen); ungefittete Reden fuhren, Boten reißen; ber Sauer, -8, wer fauet; die Sauerei, M. -en, gem. f. fcmutiges Berfahren; hoher Grad von Unreinlichkeit; schmubige, unsittliche Sand= lung ober Rede, Bote; fauisch, Bw., im hochsten Grade unreinlich, Schweinisch.

fauber, Bw. (alth. sûpari, sûbari, sûber; nieberd, suver, schweiz. fufer, angelf. syfer; man halt es für verwandt mit faufen (f. b.) u. nimmt an, es bezeichne urfpr. burch Fluffigkeit gereinigt, gewaschen, wie bas lat. lautus; bann muffte es aber eher hochd. sufer, faufer, nieberd. fuper beigen), rein, frei von Schmuß u. allem Ungehörigen, jedoch nur von festen Rorpern u. gew. mit bem Nebenbegriff von nett, fein, zierlich, also von engerer Beb., als rein (faubere Rleidung, Bafche; fich ob. feine Sachen fauber halten eine faubere Sandarbeit, Rath); auch reinlich, die Reinlichkeit liebend (ein fauberer Mensch); oberd. f. wohlgestaltet, hubsch, schon; nieberd. f. sitt= lich = rein, unbefleckt (eine faubere Jungfer); auch f. behutsam, forgsam (fauber mit etwas umgeben); oft ironisch f. unfauber, bef. sittlich unrein, leichtfertig, ausschweifend (eine saubere Birthschaft; ein sauberer Bogel, Buriche, Beifig 2c.); - Ableit. die Sauberkeit (oberb. auch Säubere), das Saubersein, finnv. Reinheit, Reinlichkeit, Nettigkeit; fauberlich, Bw. u. Nw. (altd. suberlich), sauber aussehend, nett, hubsch; jest gew. als Nw. auf faubere Urt, bef. behutfam, vorsichtig, gelinde, schonend (fauberlich mit etwas ob. mit Jemand umgehen); ber Sauberling, -es, M. -e,

Neuw., wer auf die Sauberkeit in ber Rleidung zc. übertriebene Sorafalt wendet, Stuber (fr. Petitmaitre, Elegant); faubern, ziel. 3w. (altb. suparan, subern, nieberd, fuvern), fauber machen, reinigen, puten (bas Befchier, bas Bimmer, die Kleibung; ben Mund, bie Bahne 2c .-; bie Baume-, b. i. von burren 3weigen reinigen; Bergw. faubern, f. ben Schutt wegraumen); uneig. von bem Berungierenben ob. Schablichen befreien (g. B. cin Land von Lanbstreichern 2c .- ); fich-, reinigen; oberb. vom Bieb: bie Rachaeburt (Saubere) ablegen; bie Bienen faubern fich, wenn fie an einem hellen Tage vor bem Stocke auf und nieber fliegen; ber Sauberer, -6, wer etwas faubert; oberd. auch f. bas Sauberfieb, womit in ber Mühle bas Mehl gereinigt wirb; die Sauberung, bas Saubern, die Reinigung. Saubirn, =blume, =bohne - =biftel; fauen, 3m., Sauer 1., f. un=

ter Sau.

fauer, Bm., Comp. fauerer, faurer, Sup. fauerft, (altb. nieberd. angelf. fcmeb. sur; oberd. faur; engl. sour), von eigenthumlich scharfem Geschmack, finnv. berb, welches jeboch einen mehr zusammenziehenden Geschmack bezeich= net, verich, falkig, bitter, jeboch wie biefe bem fuß enta. (Gffig ift fauer: fauere Mild; fauere Rirfchen; fauerer Bein, faueres Bier; bie fauere Gahrung, b. i. biejenige, burch welche geiftige Stoffe fauer werben); alt u. oberb. auch f. falzig; bitter; feucht, fumpfig (faures Gras, Bolz; faurer Boben); un= eig. f. unangenehm, beschwerlich, mubfam (faure Arbeit; es ift mir febr fauer geworben, b. i. es hat mir viel Muhe gemacht; fich eine Sache fauer werben laffen, b. i. fich viel Mube damit geben; einem das leben fauer machen. d. i. erschweren; es kommt mir fauer an, d. i. fällt mir beschwertich; es kostet mir fauern Schweiß 2c.); unfreundlich, verdrieglich, murrifch (fauer ausfeben; ein faures Geficht, faure Mienen machen); ber Sauer, -8, (oberb. Saur, Sauern; nieberd. Sur), lanbich. überh. f. etwas Saures, insbef. ber Sauerteig; oberd. auch Molken von faurer Mild; nieberd. f. Effig; lanbich. auch f. Sauerfraut; - 3fes. ber Sauerampfer (gem. vert. Sauerampf, verberbt Sauerangen ac.), ber gemeine wilbmachsende Umpfer (f. b.) von fauerlichem Geschmack, als Ruchengewächs gebraucht; ber kleine Saueram= pfer, f. v. w. Schafampfer; fauerblau, Bw., frant. fauerblauer Beug, eine Urt schlechter rother Beintrauben; ber Sauerbraten, in Effia gefäuertes und bann gebratenes Rinbfleisch; ber Sauerbrunnen, eine Quelle, beren Baffer einen fauerlichen, vitriolischen Geschmack hat; auch bas Baffer einer folden Quelle, Sauerwaffer; bas Sauerbrunnenfalz, aus Sauerwaffer gewonnenes Salz, Bitterfalz; ber Sauerdorn, die Berberisftaube mit angenehm fauerlichen Beeren; bas Sauereifen, fprobes Gifen von einem ftreng= fluffigen Gifenfteine; bas Sauergras (v. fauer f. fumpfig 2c. f. o.), lanbfch. f. bas spigige Riebgras; ber Sauerhonig, mit honig eingekochter Beinessig (fr. Drymet); bie Sauerfirsche; ber Sauerflee, eine kleeahnliche Pflanze, beren Blätter angenehm fauerlich fcmecken, auch Buch = ob. Safenklee ober -ampfer zc. genannt; auch f. Schafampfer; bas Sauerkleefalz, die Sauer-Fleefaure, f. Ricefalz 2c.; das Sauerfraut ob. ber Sauerfohl, fein geschnittener u. mit Salz eingemachter Beißkohl; Die Sauerluft, f. v. w. Le= beneluft; ber Sauerort, Back. ber Ort im Backtroge, wo ber Sauerteia mit Baffer eingeweicht wird; fauersichtig, Bw., unfreundlich ob. verbrießlich ausfebend; der Sauerftoff, Raturt. ber eigenthumliche Grundftoff ber Lebensluft

(fr. Orngen); fauerfuß, Bw., aus fauer u. suß gemischt; auch uneig. halb un= freundlich, halb freundlich (ein fauerfußes Geficht); ber Sauerteig, burch Gabrung fauergewordener Teig, womit der Brodteig gefäuert wird; uneig. f. etwas Berborbenes, Beraltetes (ber alte Sauerteia 2c.); ber Sauertopf, uneia. aem. f. eine unfreundliche, murrische Person; sauertopfisch, Bw., f. murrisch, verbrieglich: die Sauertopfiakeit, f. Berbrieglichkeit, murrisches Besen: bas Sauermasser, Wasser eines Sauerbrunnens; - Ableit. der Saurach, oberd. f. Sauerdorn, Berberisstaude; die Saure (altd. siure, siurde, oberd. Sauer, Saur) 1) o. M. bas Sauerfein, die faure Beschaffenheit (z. B. bes Effias, Beines 2c.); 2) M. Sauren, ein faurer Stoff, eine faure Kluffigkeit (z. B. Saure im Magen), bef. Scheibek. fauere Salze (thierische, Pflanzen = und mineralische Gauren); oberd. inebef. f. sauere Molken, u. f. Sauerteia; fauerlich, Bw., ein wenig fauer, fich bem Sauern nahernd: ber Sauerling, -es, M. -e, lanbich. f. Sauerampfer; Sauerbrunnen ob. -waffer; fauere Weintrauben, Apfel 20.; fauern, ziellof. 3w. m. haben. fauer werden (ber Teig, bie Milch fauern laffen; val. auch verfauern); uneig. f. Muhe machen, beschwerlich werden (sprichw. was nicht sauert, füßt nicht, b. i. was keine Mühe macht, gewährt auch keine Kreube); fauern, ziel. 3m. (altb. siuren), fauer machen (eine Bruhe, bas Baffer mit Bitronen= faft 2c.), bef. mit Sauerteig vermengen (ben Teig-; gefäuertes Brob); fäuerlen od. fäurlen, ziellos. 3m., oberd. f. säuerlich werden od. sein.

Sauerei, f. unter Sau.

Sauereisen zc. — - wasser, fäuerlich, Säuerling, sauern zc., f. sauer.

Sauessen, Saufang, s. unter Sau.

faufen, ziel. 3w. (altd. sufan, sufen, 3mpf. souf, suffen, Mw. gisoffan; oberd. fauffen, 3mpf. fuff u. fauffet, Mm. gefoffen u. gefuffen; niederd. fupen; angelf. supan, island. sypa, fcmed. supa, engl. sup; baber Suppe, f. b., altd. sufen, sufili; die Burgel suf, sup icheint ben Laut bes Schlürfens auszudrücken, u. nahe verw. mit suk, saugen; val. taufen u. tauchen, kriechen u. friefen, engl. creep u. bgl. m.), ablaut. faufft, fauft (oberd. faufft, fauft); Imper. fauf; Impf. foff, Conj. foffe; Mm. gefoffen; urfpr. überh. eine Fluffigkeit in sich ziehen, schlurfen, baber noch schweiz. f. mit dem Löffel effen (3. B. Milch, Suppe); altd. auch f. im Wasser untergehen (von Schiffen; ngl. er faufen); jest: in farten Zugen trinken, u. überh. trinken, jeboch unedler, ale biefes (vgl. freffen u. effen), baber zunächft von Thieren (bas Bieh fauft Baffer; gew. ohne Bielw .: ein Pferd zc. faufen taffen, ibm ju saufen geben); von Menschen gem. verächtl. f. unmäßig trinken, bes. sofern dies zur lafterhaften Gewohnheit geworden ift (fressen u. saufen; er hat sich bem Saufen ergeben ze.); niebr. überh. f. trinken; ber Sauf, lanbich. f. Soff (altb. suf, souf, f. Brühe, Suppe; schweiz. ber Bufauf, jede Kluffigfeit, die zu trockenen Speisen genossen wird); - 3 fet. ber Saufaus, un= biegf. (eig. ber als bw. gebrauchte Imper. von aus faufen), gem. f. Gaufer; der Saufbruber, die Saufschwester, Säufer, Säuferinn mit bem Rebenbegriff ber Gefellichaft mit Undern; das Saufgelag; der Saufgenofs, -gefährte, gefell; die Saufgier, gluft, gucht; baber faufgierig, gluftig, = fuchtig, Bw.; das Sauflied, ein Lied, welches bei Saufgelagen gefungen wird; der Sauffack, niedr. f. ein arger Saufer; - Ableit. der Saufer, -8, die Sauferinn, M. -en, wer fauft, b. i. bem Trunte ergeben ift; baher ber Säuferwahnsinn, eine Krankheit, welche bie Folge ber Trunksucht ist (fr. delirium tremens); die Sauferei ob. Säuferei, das unmäßige Trinken, die Wöllerei; ein Saufgelag; fäufen, ziel. Zw. (niederb. süpen, söpen), landsch. f. saufen lassen, tränken (das Wieh—; mittelh. sousen, tauchen, ertränken; vgl. ersäufen); säufern, unp. Zw. mit dem Acc., gemoberd. mich fäufert, f. ich habe Lust zu saufen, mich durstet.

Saufenchel, =finder, =garn, =garten, f. unter Sau.

fattgen, ziel. u. ziellof. 3m. (altb. siukan, sûkan, sûgen, Impf. souc, sugen, Mw. gesogen; ieland. siuga, fdimed. suga, angelf. sugan, sycan, engl. suck; lat. sugere, frang. sucer 2c.; es scheint, wie faufen (f. b.), von einer Schallnachahmung auszugeben), ablaut, bu faugft, er faugt (nicht faugft zc.); Smpf. fog, Conj. foge; Dw. gefogen; ben Saft, die Fluffigfeit aus einem Rörper mit bem Munde allmählich in fich ziehen (ben Saft aus einer Frucht, bas Blut aus einer Bunbe -; bie Bienen faugen Sonig aus ben Blumen; auch ziellos: an etwas (Dat.)-, z. B. ber Bar faugt an feinen Tagen; uneig. etwas aus ben Fingern faugen, f. unter Finger); bef. von Bleis nen Rindern u. jungen Thieren: die Muttermilch aus ber Mutterbruft, bem Euter ic. in fich ziehen (bie Bruft, gew. an ber Bruft-, ob. schlecht= weg: faugen; z. B. bas Rind will faugen, faugt noch ze.; ein faugendes (nicht: faugendes!) Rind, Lamm 2c.); auch von leblofen Dingen: eine Kluf= figkeit allmählich in fich aufnehmen (ber Schwamm, die Röhre faugt bas Baffer in fich; bie Pflanze faugt bie Feuchtigkeit ein, ber zu farbende Stoff die Karbe 2c.); - 3fes. Die Saugader, Unat. burchfichtige Gefage, welche meift eine flare Fluffigkeit zur Blutmaffe führen, in allen Theilen bes menfcht. u. thier. Rorpers; die Saugblume, bunte, wilbe Taubneffel; ber Saug-Egel, Bluteget; bas Saugeferkel, =kalb, =lamm (gem. Sogferkel 20.), ein noch faugendes Ferkel zc.; der Saugefisch, eine Urt Stichlinge; bas Saugeglas, shorn, stännchen, ein mit Mild gefülltes Bleines Gefaß, woran man kleine Rinder faugen läfft, Lubel, Rinderbutte; die Saugepflange, Schmarogerpflanze; die Saugepumpe, eine Pumpe, in welcher bas Baffer burch eine Röhre (Saugerohre ob. Saugrohr) eingesogen wird; auch eine Art Luftpumpen; der Sauge- ob. Saugruffel, ein hohler Ruffel (f. b.) vieler Infecten, mittelft beffen fie ben zu ihrer Nahrung bienenben Saft in fich ziehen; die Saugwarze, bie Barge (f. b.) an ber Bruft, an welcher ein Rind ob. ein junges Thier faugt; bas Saugewerk, eine Bafferkunft, Pum= pe ic., in welcher bas Waffer mitteist ber in ber Röhre verdunnten Luft von berfelben eingefogen wird, g. u. v. Druckwerk; ber Saugezahn, bie erften Bahne ber Pferde; — Ableit. Die Sauge, M. -n, ausgemauerte Bugrohre in ben Malzbarren; ber Sauger, -8, wer faugt, insbef. Landw. ein faugenbes Lamm (gew. unr. Gauger); Raturt. einige Fifche, welche fich an bie Schiffe ze. festsaugen (ber große, u. ber kleine Sauger, auch großer u. kleiner Schilbfifch genannt); ber Bafferftrauch, ein Staubengewäche; auch ber Pumpenschuh, bei beffen Bewegung bas Baffer in die Röhre tritt (Pum= penfauger); - faugen, ziel. 3m. (altb. sougian, sougan, sougen, bas Factitivum von faugen), faugen laffen, ju faugen geben, jeboch nur in engerer Beb. von ber Darreichung ber Mutterbruft (ein Rind-; eine faugende Ruh); 3fch. die Saugamme, faugende Umme (f. b.); die Saugemilch; bas Saugethier, Gattungenamen fur alle Thiere, welche ihre Jungen mit

ihrer Milch fäugen; Ableit. die Säugerinn, M. -en, (bibl. zgez. Säugern), eine saugende Person; der Säugling, -es, M. -e, ein Kind, welches gesäugt wird, ein saugendes Kind; uneig. ein verstandesschwacher Mensch (ein Säugling an Verstand); die Säugung, das Säugen.

Sauglocke, = gras, = hat, = hirt, = hund, fauisch zc. — Saulache,

s. unter Sau.

Saule, w., M. -n, Berkt. das Saulchen, (oberd. sul, M. suli, siule: oberd. Saul, Seul, gew. Saulen, Seulen; niederd. Gute; angelf. syl, island. sula, holl. zuyl; vgl. bas goth. suljan, grunden, ftuben), überh. ein Stubbalken, Tragepfeiler, daber Zimmerl. jeder fenkrecht stehende Tragebalten, Ständer; in engerer Beb. ein zierlicher, fenkrecht und freiftehender runder Tragepfeiler von Holz, Stein zc.; in weiterer Unwendung jeder fenkrecht stehende, bes. walzenförmige Körper, errichtete Pfahl 2c. auch wenn er nichts traat, in Biet. wie Denk-, Ehren-, Schand-, Wege-, Grenzfaule 20.: in noch weiterem Sinne überh. ein senkrecht stehender Körper, eine sich er= hebende Masse von beträchtlich größerer Länge, als Dicke, z. B. Bild-, Spiß-, Rauch-, Wolken-, Keuerfaule 2c.: Naturk. Die Spindel eines Schneckenhauses: uneig. bicht. f. eine Person ob. Sache, auf welcher bie Erhaltung u. Sicherheit von etwas beruht, f. v. w. Stube (2. B. er ift eine Saule bee Staates, ber Rirche 20.); - 3fe s. der Saul= ober Saulenbaum, Forftw. ein zu Saulen fur bie Bimmerleute geeigneter Baum; faulenformig, Bm.; ber Saulenfuß, ber untere Theil einer Saule, auf welchem ber Schaft rubt; der Saulengang, mehre unter einem Sauptaesims stehende Saulenreiben, welche einen Gang bilben (fr. Colonnade); die Saulenhalle, f. Salle (fr. Porticus); ber Saulenheilige, ein Saulenheiliger (fr. Stylit), driftl. Schwarmer, welche zur Bugübung ganze Jahre lang auf einer Saule ftehend zubrachten; ber Saulenknopf ob. = knauf (fr. Capital ob. Capitell); die Saulenord= nung, Baut. bas Berhaltnifs ber fammtlichen Saulentheile zu einander u. zu ber ganzen Saule (man unterscheibet: bie toscanische, borische, ionische, forinthische, u. romische Saulenordnung ob. schlechtweg: Ordnung); bas Saulenvaar; die Säulenreihe: der Säulenschaft, der Haupttheil einer Säule zwischen dem Anaufe u. Säulenfuße (s. Schaft); der Säulenspath, ein Spath, welcher vieredige Saulen bilbet; ber Saulenstein, eine harte, fcmere, fcmarzaraue Steinart, welche meist vier- bis achtseitige Säulen bilbet. Eisenmarmor (fr. Bafalt); der Saulenstuhl, Bauk. ber furze vierectige Pfeiler, auf melthem die Saule mit ihrem Fuße fteht (fr. Postement od. Postament); die Saulenweite, Bauk. die Entfernung, in welcher je zwei Säulen von einander ste= hen; das Säulenwerk; der Säulenzierath 2c.; — Ableit. fäulen, ziel. 3w., mit Gaulen verfehen, zieren (gefäulete Sallen).

Sauleder, Saulöffel, f. unter Sau.

Saum 1., m., -es, M. Säume, Berkl. das Säumchen, (altb. soum, isländ. saumr, angelf. u. engl. seam, schwed. söm, niederd. Soom, holl. zoom; v. einem altd. ablaut. In. siuuan, siuwen, seuwen, daher goth. siujan, angelf. sivan, engl. sow, sew = lat. suere, nähen; also urspr. Nath, u. das m in sou-m gehört nicht zur Wurzel, sondern ist Bilbungslaut; vgl. auch d. iständ. seyma, schwed. söma, zusammennähen, Knüpfen), eig. ein genäheter umgeschlagener Rand an einem gewebten Zeuge, Tuche, Kleidungsstücke 20.; Schmied. auch der umgeschlagene Rand an einem Pferbehuse; auf Blechhäms

mern: bie gusammenaeschlagene Seite ber geschmiebeten Gisenplatten; in weiterer Beb. überh. f. Rand, Ginfaffung, einfaffender Streif zc., g. B. ber Rand eines Rleidungeftuces; Die einfaffende Schnur eines geftricten Garnes; die langs bes Randes ber Segel befestigten Taue; ber Streifen, welcher ben oberen Theil bes Pferdehufes umgiebt; bicht. f. Rand, außerfte Grenglinie (ich ftebe am Saum einer Kelfenwand, bes Meeres 2c.); fchlef. f. Mildrahm, Sahne; bas Saumchen, Benennung einiger Trompetenschnecken (bas boppelte, u. bas geflochtene ob. gefaltete Gaumchen); - 3fes. ber Saum= farn, Ablerfarn, beffen Befruchtungstheile am Saume ber untern Blattflache in Reihen figen (val. Karn); die Saumlatte, an Windmublen die Latte, welche ber gange nach mitten burch bie Rlugel geht; bie Saumnath, eine beim Saumen gemachte Rath; die Saumschicht, Maur. die außerfte Schicht Biegeln, welche ben Saum bes Daches bilbet; die Saumspinne, Sumpffpinne mit weiß eingefasstem Körper; das Saumtau, Schiff. f. v. w. Leik, f. d.; -Ableit. faumen, ziel. 3w. (altb. soumen, nieberd. fomen; engl. seam), et= was-, mit einem Saume verfeben (ein Tuch-, b. i. einen Saum um basfelbe naben); Forftw. u. Bimmerl. nach ber Schnur vieredig ob. überh. fantig behauen (einen Baum, Block, ein Brett); ber Saumer, -8, bie Saumerinn, M. - en, wer etwas faumt, einen Saum baran macht.

Saum 2., m., -es, M. Saume, jeboch als Mag ob. Gewicht nach einem Bahlw. in der Mehrh. unverandert: Saum, (altd. soum, angelf. u. engl. seam, schweb. some; mittl. lat. sauma, ital. soma, franz. somme; wahrsch. von gleicher Abkunft mit Saum 1. (f. b.), also urspr. etwas Zusammengenähe= tes ob. =gebundenes, wie bas lat. sarcina, von sarcio; vergl. jedoch auch bas griech. σάγμα v. σάσσω), alt u. oberd. f. Laft, Pack, Gepack, bef. fofern es zum Fortschaffen einem Laftthier aufgelaben wird; in bestimmterer Bed. fo viel man einem Lastthier aufzuladen pflegt, baber eine größere Bewichts= ober Maß-Einheit, insbes. ein Handelsgewicht, in Ofterreich = 275 Pfund, in Baiern: ein Saum Gifen = 250 Pfb.; ein Saum Wollentuch = 22 Stud, jedes zu 32 Ellen; auch ein Kluffigkeitsmaß, in Bafel = 3 Ohm, in Bern = 4 Eimer, in Burich = 1 1 Eimer; am Barg: ein Rohlenmaß, bergleichen ein Pferd 2 tragen kann; - 3fet. ber Saumefel, sochs, bas Saumpferd ob. rofs, überh. bas Saumthier, Pactefel zc., Laftthier; bas Saumfalz, oberd. Salz, bas auf Pferben versendet wird; ber Saumfattel, ein holzerner Sattel, auf welchem Saumthiere ihre gaft tragen; ber Saumfteig, Saumweg, oberd. ein nur fur Saumthiere, nicht fur Fuhrwerk, geeigneter Beg; - Ableit. faumen ober faumen, auch faumeln, giel. 3m. (altb. soumen), oberd. etwas-, burch lafttragende Thiere fortschaffen (Bein, Di zc. auch ziellos: mit Efeln, mit Pferben-); ber Saumer ob. Saumer, -6, 1) (alth. soumari, soumaere; ital. somaro, franz. sommier), overb. ein Saumthier, Lastthier; 2) (lanbich, auch Samer) wer Lastthiere halt u. vermiethet; auch der Kuhrer ob. Treiber eines Lastthieres.

Saumagen, s. unter Sau.

faumen, 3w., 1. f. unter Saum 1.; — faumen 2. ober faumen, f. Saum 2.

faumen 3. 3w. (altb. saman, samen; auch der sam u. die same f. bas Saumen; istand. soma, schwed. suma, nieberd. sumen, holl. zuymen; franz. chomer, feiern, Muße haben; vgl. bas oberd. sain, u. saineln, fauneln f. zogern), 1) ziellos m. haben, aus Trägheit, Bequemlichkeit ob. Bebenklichkeit langsam im Handeln sein, sünen, zögern, zaudern; alt u. oberd. auch rück. sich— (bibl. komm herab und säume dich nicht; — schweiz. bedeutet saumen, sumen im Gegentheil: sich sputen); 2) ziel. einen od. etwas—, alt u. dicht. f. aushalten, hindern; hinausschieben, verzögern, (bibl. säume mich nicht; die Strase säumen zc.); Ableit. der Säumer, die Säumerinn, wer säumt, Zauderer zc; saumhaft, vit., gew. säumig, Bw. (altd. sümehaft, sümec, sümelich), auf fehlerhafte Urt langsam, zaudernd; daher die Säumigkeit; die (auch das) Säumnis, M. -e, das Säumen, der Verzug; auch die Hinderung, das Hinderunsselle; das Saumsal, -es, M. -e, (altd. sümsal), alt u. dicht. f. die Säumigkeit, Nachlässselt; daher saumsselleg, Bw. (altd. sümeselec), säumig, nachlässig, unpünktlich (ein saumseliger Arbeiter, Schulder zc.); die Saumsseligseit, das Saumseligsein.

Saumer, m. 1. f. Saum 1; — Saumer 2. ob. Saumer, f. Saum

2; - 3. f. saumen.

Saumeset, spferd, sfattel, sthier, s. Saum 2.; — Saumfarn, slatte, sschicht, sspinne, stau, s. Saum 1.; — saumhaft, säumig, Säumnis, Saumsal, saumselig, s. säumen.

Saumutter, = nest, = ohr, s. unter Sau. Saurach, m., Saure, w., s. unter sauer.

Saurebe, ringel, rube, ruffel, fact, falat, fchnabel, f. unter Saufaufen, ziellof. 3m. m. haben (altb. susen, siusen; schweiz. sufen f. gatren; nieberd. fufen, holl. suyzen, fcmeb. susa; ein Schallwort, vgl. bas lat. susurrare), einen ftart gifchenden Schall horen laffen od. hervorbringen, bef. von ber bewegten Luft, finnv. raufchen, braufen (ber Bind faufet, eine Ranonenkugel fauset; bas Sausen ber Ohren, b. i. die Empfindung, ale ob man einen ftarken Bind faufen hörte; bie Dhren faufen mir 2c.); uneig. fich wild larmend vergnugen; ber Saus, -es, o. M. (altb. sûs), bas Saufen, ber Sturm, bas faufende Betofe; gew. bas Betofe ber wilben Freude bei Trinkgelagen 2c. (baher: in Saus und Braus leben, f. Braus); das Saufe= horn, bie Trompeten = ob. Pofaunenschnecke; ber Saufelaut, ein faufenber Paut: Spracht, bef. bas f: ber Saufemind, eig. ein heftiger, faufender Wind; gew. uneig. eine milbe, unruhige, fehr lebhafte u. flüchtige Perfon; ber Saufer, -6, wer fauset, oberd. f. Schlemmer; auch f. Saufelaut; - faufeln, ziellof. 3m. m. haben, bas verel. faufen: fanft, gelinde faufen, fanft raufchen (bie Beftwinde faufeln; bas Saufeln ber Blatter ze.); auch fich fäuselnd bewegen; mit fäufelnder Stimme sprechen; ber Säufel, -6, bas Gaufeln ber fanft bewegten Luft; ber Gaufellaut, faufelnber Laut; bef. Sprachl. bie 3 ben Gelbstlauten am nächsten ftebenben weichen Mitlaute: i. w und bas fanfte f, auch Gaufeler genannt (fr. Spiranten); die Gaufelstimme, ber Saufelton 2c.

Sauspieß, Saustall zc. — Sauwurz, s. unter Sau.

sch, das zusammengesette Schriftzeichen für den einfachen breiten Bischlaut, welcher entsteht, indem die Luft durch die platt gehaltene Zunge am Gaumen etwas gepresst und durch die nicht völlig geschlossene Zähne ausgesstoßen wird (im Engl. durch sh., im Franz. durch ch ausgedrückt). Das sch (verschieden von dem sch in Stäs-chen, Saus-chen 2c.) ist demnach ein aus sund ch gemischter, aber nicht zusammengesetter, sondern ein durchaus eins

facher Laut, beffen Beftandtheile nicht einzeln nach einander ausgesprochen werden dürfen, alfo: Schinken, Rieifch, Ufche, nicht: S-dinken, Rieif-d, Uf-che, wie in Weftphalen gesprochen wird. Es fteht sowohl im Unlaute, als im In = und Auslaute, wird aber auch nach einem geschärften Gelbstlaute nie verdoppelt, 2. B. Kifch, Klasche, halchen; außer in zusammenges. Wör= tern, wie Kischschuppe, Kleischschrank. Im Unlaute steht es nicht allein vor Selbstlauten, sondern auch vor den Mitlauten r, l, m, n, w. - unser sch bat einen zwiefachen Urfprung: 1) aus sk. 2) aus s. Überall nämlich, wo es vor einem Selbstlaute ober r, und wo es als Auslaut steht, ift es aus sk, so entstanden; z. B. goth. skip, althochd. seif, mittelh. schif, Schiff; alth. asca, mittelh. asche, Miche: alth. scriban, mittelh. schriben, ichreiben; goth. fisks, alth. visc, mittelh. visch, Kisch. Wo hingegen sch vor l, m, n, w fteht, liegt ihm ein ursprüngliches s zu Grunde, welches sich noch im Mittel= hochd., so wie in der heutigen niederd. Mundart rein erhalten hat: 3. B. goth. slêp, smeitan, sneithan, svarts; attb. slâf, smîzan, snîdan, swarz; nieberb. Staap, smiten, sniben, swart; neuhochb. Schlaf, schmeißen, schneiben, schwarz.

Schaaf, s. Schaf; — schaal, s. schal; — Schaam, s. Scham.

Schaar, w., M. -en, (althochd. u. schwed. scara, angels. scaru; mittelh. schar, M. schare; oberd. Schar, M. Schaaren u. Schar; urfpr. von bem altb. ablaut. 3m. sceran, scar, giscoran, scheren, Grundbegriff: schneiben; baber bas abget. umend. ich eren, icherte zc. f. theilen, val. beich eren und bas angelf. scerian, abtheilen, zählen; engl. score, eine Zahl von 20 Stück; also von gleicher Ubkunft mit Schar, Pflugschar, wovon es jedoch burch ben herrschenden Schreibgebrauch unterschieden wird), eig. eine Abtheilung, insbef. Beeregabtheilung, bestimmter und geordneter Beerhaufen (vgl. Seer= Schaar), gew. überh. f. Haufen von Menschen od. Thieren, Trupp, Rudel (sich in ob. zu Schaaren versammeln; eine Schaar Kinder, Bogel zc.); alt u. oberd. auch f. Reihe, d. i. Zeile (der Körner am Getreibe), od. geordnete Aufeinanderfolge, Ordnung (beim Tanz; fr. Tour); auch f. Berrichtung od. Arbeit, zu welcher Mehre, einer nach dem andern, in bestimmter Reihen= folge verbunden sind, bef. ein solcher Frohndienst (Schaar=Arbeit, Schaar= bienft, Schaarwert; baber ichaarwerken ob. icharwerten, oberb. 3w. f. frohnen); — schaaren, ziel. u. rückz. 3w., in Schaaren sammeln, versam= meln (fich-); auch in Beerhaufen theilen, ordnen, stellen; Bergw. f. zu= fammenftogen, fich vereinigen (zwei Gange ich aaren fich, wenn fic gusammentreffen u. eine Strecke vereinigt fortlaufen; ein Bang ichaart bem andern zu); altoberd. auch f. arbeiten, frohnen; - 3fes. der Schaar= ob. Schaarenführer, ehem. auch Schaarmeister, Unführer einer Kriegs-Schaar, ob. ber Rriegeschaaren; ber Schaargang, Bergw. 1) ein Gang, welder sich mit einem andern vereinigt (schaart); 2) ein Bang, welcher nach einer Zwischengegend, d. i. nicht nach einer ber 4 Saupt-Weltgegenden, ftreicht (also gleichs. die Weltgegenden schneibet ob. theilt; von scheren, f. o.); der Schaarhaufen, oberd. f. Ameisenhaufen; die Schaarkluft, Bergw. eine Rluft, die sich mit einer andern vereinigt; das Schaarfreuz, Bergw. ein burch zwei sich burchschneibende Gange gebilbetes Rreuz; die Schaarwache, urfpr. eine von mehren Personen, bef. Burgern einer Stadt, ber Reihe nach (f. o.) zu haltende Bache; bann: eine aus einem Saufen Bewaffneter beftehende Sicherheitswache, entg. Schildwache; ber Schaarwachter, einer aus ber Schaarwache; schaarweise ob. schaarenweise, Nw., in Schaaren, hau-fenweise.

Schabaas, Schabab, s. unter schaben.

Schabatte, w., M. -n, auf Rupferhammern: bas Geftell, in welchem ber Umbofs fteht.

Schabe, Schäbe, Schabebaum zc. — Schabeklinge, f. unter schaben. Schabel, w., M. - n, ob. Schabelbohne, sanbsch. f. Bohne, Sabelbohne, grune Schneibebohne, (verberbt aus Sabelbohne, ober von schaben, also eig. aeschabte, b. i. in bunne Scheibchen geschnittene, Bohnen?).

Schabelle, w., M. -n, (gem. Schabellen, Schawell; aus b. lat. scabel-

lum), oberd. f. Schamel, Fußbank.

Schaben, ziel. 3m. (altd. scaban, schaben, ablaut. 3mpf, scuob, schuop, Mw. giscaban, geschaben; jest nur umend.; nieberd. schamen; angelf. scafan, sceafan, engl. shave, island. skafa, fdmed. skafwa; lat. scabere; val. bas gr. σχάπτειν, graben, σχάφος Graben, mit d. angelf. scof, Grube), fark reiben, finno. fragen (bie Saut-; fich an od. mit etwas-; gem. verftartt auch: schabben, schäbbeln, schubben, schubbern); ehem. auch f. nagen, ab= fressen; in engerer Beb. mit einer Schneibe abreiben, und baburch die Dberfläche eines Korpers reinigen (z. B. Mohrruben, Rettige zc. ichaben: einem Rubchen ichaben, uneig., f. unter Rube), oder den Rorper felbft in feine Theile verwandeln (Rafe, einen Apfel, Rreibe 2c .- ); Rupferft. eine Urt zu aben, wobei bie Platte mit Bachs überzogen, barauf mit ber Rabel die Zeichnung gemacht u. bann eingeant wird (geschabte Manier); ebem. auch ziellos uneig. f. geben, sich fortmachen, schimpflich abziehen (abscha= ben); - 3fes. das Schabaas, Gerb. bas von ber Masseite eines Felles abgefchabte Rleisch ze .; fchabab, eig. ber Imper. von abich aben, alt u. lanbich. 1) als Nw. (wohl in bem Sinne von geh, zieh ab! f. o.) f. zu Ende, am Ende, zu Grunde, vorbei zc. (g. B. ihr liegt im Grab, und feid fchabab; ba= mit schabab! es geht mit ihm schabab 2c.); 2) als Sw. das Schabab, unbiegf., f. Abichabiel, Schabfel, überh. bas Unreine, Unnuge, ber Muswurf, Musschuss; auch f. Raben: Gartenschwarzkummel; Schafgarbe; ber Schabebaum, Gerb. ein hölzernes Gestell, auf welchem die Säute geschabt werben; das Schabeblech, Schuhm. eine ftumpfe Mefferklinge zum Schaben bes Bachfes aus ben Rathen; ber Schabebock, ein Geftell ber Rammmacher zum Schaben bes behauenen Hornes; ber Schabedegen, ein ftablernes Werkzeug ber Binngießer zum Beschaben ihrer Arbeit; bas Schabe= ob. Schabeifen, ein eifernes Schabewertzeug verschiedener Sandwerker u. Runftler; ber Schabkafer, f. v. w. Rleinkafer; die Schabeklinge (Drechel. auch Schabklinger), bei versch. Sandw. 2c. eine ftablerne Rlinge zum Beschaben einer Sache; inebes. f. Schabeblech; so auch bas Schabemeffer; bas Schaberubchen, uneig. einem ein Schaberübchen machen, f. v. w. Rübchen schaben (f. Rübe); der Schaberusch (f. Rusch), landsch. f. Schachtelhalm, Kannenkraut; die Schabewolle, die Bolle, welche die Beiggerber von den Schaffellen schaben; ber Schabzieger (f. Bieger), fdweig, gruner Rrauterkafe, welcher geschabt gegeffen wird; das Schabziegerfraut, fcmeig. f. Steinklee, welcher in ben Schabzieger gemifcht wirb; - Ableit. die Schabe, M. -n, 1) verschies dene Infecten, welche andere Rorper gerfroffen : die Motte (oberd. auch der Chab), die Affel (Rellerschabe), bie Milbe, ber Rieh: ober Rornwurm; inebef. ein kleines nur im Finftern zum Borfchein tommenbes, febr bebenbes Infect, welches Alles zernagt (Müller-, Rüchenschabe; tanbich. verberbt: Schwabe; fat. blatta); 2) ein Berkzeug zum Schaben, z. B. bas aefrummte Schabeifen ber Aleischer; bie Thonschneibe ber Topfer; Kifch. eine Urt Fischernete, ber Raffel abnlich; 3) lanbich. gem. f. Rrabe, Raube (lat. scabies, engl. scab); bie Schabe, M. -n, 1) die beim Brechen u. Becheln bes Flachses abfallenden Fafern, Ugen ob. Acheln, gew. nur in ber M. bie Schaben (niederd. Schewen); 2) in ben Salzwerken zu Salle die fteinartige Rinde, welche von bem Boben ber Salzpfanne abaefchabt wird (auch Schopp); 3) oberd. f. die Raude (bie Scheben); ber Schaber, -8, wer fchabt, baber lanbich. f. Schinder; Beighals (ebem. auch Schabhals, Schabehans); ein Berfzeug zum Schaben, Schabeifen; oberb. auch bas Beschabte; die Schaberei, bas Schaben, gem. f. bas Beigen, Angusern; schabia, Bw. (nieberd. schawiet, engl. shabby), gem. f. abgeschabt, abgetragen (Rleib); zerlumpt, armfelig; fragig, raudig; schmutig geizig, fnauferia; die Schabiafeit; das Schabfel, -s (oberd. auch Schabet; nieberd. Schawels), bas Geschabte, Abgeschabte, der Abfall.

Schabernack, m., -es, M. -e, (nieberd. Schawernack; mittelh. heißt schabernac eine Pelzmüße, eig. ein Nackenreiber, v. altd. scaboron, schabern, verst. f. schaben, und nac, Nacken; n. A. geht unser Wort von dem schimpflichen Abschaben od. Scheren ber Haare im Nacken aus, vergl. scheren f. plagen, beschimpfen; nach v. Hammer ist im Morgenlande das Wort Chawernack Sprichwort des Undankes nach einem berühmten Palaste dieses Namens, von dessen Jinnen der Erbauer, König Naaman, den Baumeister aus Urgewohn hinterlistig hinabstürzen ließ), gem. f. ein böser Possen, arglistiger, heimtückischer Streich (einem einen Schabernack thun, spielen, ihm etwas zum Schabernack thun); daher schabernacken, ziel. Iw., gem. einen—, ihm einen solchen Streich spielen; der Schabernacker, -8, wer gern schaber-

nackt; schabernäckisch, Bw., dazu geneigt.

Schaberübchen, =rusch, = wolle, schabig zc., f. unter schaben.

Schablon, f., ob. gew. Schablone, w., M. -en, (von dunkler, wahrsch, fremder herkunst), das Formbrett, z. B. ber Glockengießer; überh. ein Musster od. Modell, wonach die Tischer, Steinmeßer, Stubenmaler 2c. arbeiten; das Schabloneisen, starkes 3 bis 4 30ll breites Stangeneisen.

Schabracke, w., M. -n, (aus bem türk tschaprak; poin. czaprag), eine zierliche Pferdedecke, welche hinten am Reitsattel befestigt wird.

Schabsel, Schabzieger, f. unter schaben.

Schach, f., -es, o. M., (franz. echec, engl. chess, check, ital. scacco; mittelh. daz schach, gew. schach-zabel, b. i. Schach-Lafel; urspr. v. bem pers. Schach, gew. schach-zabel, b. i. Schach-Lafel; urspr. v. bem pers. Schach, Schach, Rönig, also: Königespiel, nach ber Hauptsigur benannt; im Mittelatter aber mischt sich bieses Wort vielsach mit bem altb. der scah, schach, b. i. Raub, Angriff; baher schachen, rauben; schachaere, Schächer, s. b.; u. bas Schachspiel selbst wirb als Räuberspiel verstanben; vgl. auch bie lat. Benennung ludus latronum ob. latrunculorum), ein uraltes, sehr schachspiels Wrettspiel, welches aus Indien nach Persien gestommen und von da durch bie Araber und die Kreuzzüge in ganz Europa versbreitet ist: das Schach ob. Schachspiel, (Schach spielen; das große Schach, mit 48 Steinen auf 96 Felbern gespielt; das Kleine Schach, die gewöhn-

liche Art mit 32 Steinen auf 64 Kelbern): ein Zuruf an den König im Schachspiel, wenn man ihn mit einem Steine bebroht u. feine Stelle zu verlaffen ob. fich zu beden nöthigt (Schach bem Ronige! auch wohl: -ber Roniginn; bem Ronige Schach bieten; uneig. einem Schach bieten, chem. auch - fagen, f. ihn bedrohen, ihm Tros bieten; einem Schach thun, altd. f. ihm einen Verluft beibringen): - 3fet. die Schachblume, Die Brettspiel = ober Ribibblume; das Schachbrett, bas gew. in 64 vierectige Relber (Schach= felber) getheilte Brett zum Schachspiel, auch die Schachtafel: schachmatt, Bw., vom Ronig im Schachspiel: völlig festaciest u. besiegt, fo bais er feinen Bug mehr thun kann, ohne geschlagen zu werden (auch bloß: matt, f. b.); uneig, völlig entfraftet ob. überwunden: das Schachfviel, chem. Schachzabel, Schachzabelsviel (f. v.), oberd. verberbt: Schachzagel: ber Schach= spieler: der Schachstein, jede Schachfigur; - Ableit. schachen 1., vit. 3w. 1) ziellos f. Schach fpielen: 2) ziel. f. in viereckige Felder theilen (baber Wappenk. ein geschachtes Stud): ber Schacher, -8, vit. f. Schach= fpieler.

schachen 2., ziel. 3w. (altb. scahhan, schachen v. scah, schach, Raub, schach; angels. seeacan, alt niederd. schach, f. wegnehmen, gewaltsam entführen; vgl. das angels. seacan, engl. shake, shog, iständ. u. schweb. skaka, franz. choquer, sämmtlich: steßen, schütteln, bewegen, welches die Grundbed. zu sein schoend, völlig vlt. f. rauben u. morden: daher der Schächer, -s, (oberd. auch Schacher, Schachann; altd. scahhari, schachaere; mittl. lat. seacator, seacarius), alt u. oberd. f. Räuber, Raubmörder, Übelthäter, nur noch gebr. von den beiden mit Christus gekreuzigten Verbechern; uneig. gem. f. ein armer, erbärmlicher, unwissender Mensch (ein armer, elender

Schächer); das Schächerfreug, f. Rreuz.

schachern 1. ziel. 3w. (vom hebr. sachar, handeln), verächtl. f. Rleinshandel treiben, zunächst von haustrenden Juden, bei auf gewinnsüchtige, betrügerische Urt; der Schacher, -8, o. M., gewinnsüchtiger Kleinhandel; die Schacherei, das Schachern; der Schacherer, -8, wer schachert; der Schacherjude 2c.

schachern 2., ziellos. 3w. (= schäfern, f. b.), niederd. f. laut u. un=

anständig lachen.

Schachkraut ober r. Schachtkraut (b. i. Schaftkraut), f., lanbsch. f. Pfriemenkraut.

schachmatt, Schachspiel, = ftein, =tafel, f. unter Schach.

Schacht, m., -es, (oberd. auch -en) M. Schächte, oberd. Schachten, schuebt, skakt; Schacht ist wahrsch, urspr. niederd. Nebensorm für Schaft, welches auch im Oberd. dafür vorkommt; engl. heißt es: shaft; val. angels. scof, Grube; griech. szärten, graben, szägos, Grube; also von schaben (s. d.), engl. shave, schaben, schneiden: urspr. Eine od. Ausschnitt; vgl. auch den Lautwandel in: graben, Gruft, Gracht), 1) eine gegrabene Bertiefung, ehem. überd. f. Grube, Graben; jest. insbes. Bergw. eine viereckige, meist senkrecht hinabgeführte Berggrube, versch. von Stollen, (ein Fahre, Körebere, Kunstschadt ze.; einen Schacht abteusen (s. d.): auch der oberste Theil der viereckigen Höhtung eines hohen Osens; 2) ein gleichs. abgeschnittener, schaft begrenzter Raum od. Körper; insbes. Forstw. ein einzeln stehendes Stück Waldes, eine Waldstrecke (z. B. ein schöner Schacht Golz; oberd.

auch: Schachen, Schacher, Schachlein; altd. scahlo, Borgebirge, Landgunge); Defet, ein gleichseitig vierecfiger vertiefter Raum ober Korper, beffen Tiefe ob. Dicke nur 1/10 ber Lange u. Breite beträgt (g. B. ein Ruthenschacht, eine Ruthe lang u. breit, und einen guß bict; fo auch ein Soub =, Bollich acht; baber bas Schachtmaß, b. i. bie Magbeftimmuna nach biefem Berhaltniffe; bie Schachtruthe, ber Schachtichuh ob. -fuß, Schachtzott ze., eine Ruthe, ein guß ze. biefes Dages); 3) nieberb. (auch Schecht, boll. schacht, schicht) f. Schaft, Spieß, Stange (2. B. Bob nen-, Sopfenichachte ic.); - 3fe b. Die Schachtbuhne, Bergw. ein Abfat in einem Kahrichachte (f. Buhne); ber Schachtfuß, f. o.; bas Schacht= baus ob. shauschen, Sauschen über einem Schacht zum Schut gegen bie Bitterung; das Schachtholz, Bergw. Hölzer, womit ein Schacht ausgezimmert u. zugebeckt wird: ber Schachthut, die Schachtkappe, muße, Ropfbebedung ber Bergleute, wenn fie in Die Grube fahren: Das Schachtfraut, Beben = od. Gliedfraut; auch Pfriemenkraut (f. Schachkraut); der Schacht= meister, tandich. der Borgesette der Arbeiter, die einen Graben, Teich u. bal. graben; ber Schachtnagel, Bergw. große, farte Ragel zum Unnageln ber Schachtlatten od. ftangen: Die Schachtricht (oberd. auch Schaftricht), eine Urt Stollen in Salzbergwerken; Die Schachtruthe, der Schachtschuh, f. o.; die Schachtsteuer, Beraw. eine Steuer, welche dem Gigenthumer eines Schachtes von fremden Gewerten entrichtet wird, die fich besfethen bedienen; ber Schachtstoß, Bergw. Die fürzere Seite eines langlich viereckigen Schach= tes; die Schachttonne, Bergiv., Bretter, womit ein Schacht ausgeschlagen wird (vgl. Tonne); ber Schachtzoll, f. o.; - Ableit. schachten, ziel. 3m., in gleichseitige Vierecke theilen (vgl. fchachen unter Schach).

Schachtel, w., M. -n, Bertt. bas Schachtelchen, (im Altd. unbekannt; scheint erst in der neueren Sprache aus dem ital. scatola, neulat. scatula ent= lehnt zu fein, woher auch bas frembartige Schatulle), ein rundliches Behalt= nife mit bunnen, aus holzspan zusammengebogenen Seitenwanden und einem barüber paffenden Dectel (eine Sauben =, Band =, Perrückenschachtel zc.; ein Sat Schachteln, f. Sab); gem. icherzb. f. eine alte weibl. Perfon (eine alte Schachtel); Jag. icherzh. f. ein altes Thier; bair, inebef. f. Sirschlub; magere Rub; - 3fes. ber Echachtelboben: ber Schachtelteckel: die Schachs telborste, M. borsten ob. bas Schachtelgut, die stärkften und längsten Schweinsborften, welche ausgesucht u. in Schachteln gelegt vertauft werben; bas Schachtelholz, zu Schachteln brauchbares bolz; ber Schachtelmacher; ber Schachtelmaler, wer Schachteln bemalt, Briefmaler: Die Schachtel= malerei, uneig. etenbe Malerei; der Schachtelfaft, mit Bucker u. Gewurg eingedickter Fruchtfaft in kleinen Schachteln (fr. Marmelade): die Schachtel= fchiene, ob. zarge, Seitemwande einer Schachtel; ber Schachtelftod, ober Die Schachtelform, ein hölzerner Rlos, über welchem die Schachteln ge= formt werben; - Ubleit. schachteln 1. ziel. 3w. in eine Schachtel legen; uncig. f. einschließen, einschalten, (in beiben Beb. gem. einschachteln, f.b.).

Schachtelhalm, m., auch ber Schachthalm, bas Schachtheu, u. baneben: Schafthalm (f. b.), Schaftelhalm (altb. schaftel), Schaftheu
(verberbt: Schafteu, -ftroh; von Schaft, nieberb. Schacht, wegen bes
schaftartigen Buchses; ober zunächst v. einem 3w. schaften, schafteln f. schaben?), eine Urt bes Kannenkrautes, beren scharfe runde Stengel zum Be-

reiben und Glätten von Holzwerk u. bgl. gebraucht werben, das Winterkannenkraut (equisetum hiemale L.); auch das gemeine ob. Ackerkannenkraut;
das Schachtelkraut, s. v. w. Schafthalm, s. d.; — schachteln 2. ziel. 3w.,
mit Schachtelhalm reiben, glätten; oberd. uneig. f. derb ausschelten.

schachten, giel. 3w. (vom hebr. schachat), jub. f. schlachten; uneig. gem. f. prugeln, übervortheilen (in biesem Sinne vielleicht = schachteln 2.);

ber Schächter, -8, ein jubifcher Biehfchlachter.

schachten, 3w., Schachtfuß ic. — Schachtzoll, f. unter Schacht.

Schacke, w., M. -n, lanbsch. f. bas weibliche Schaf.

Schäcke, schäckig, f. Schecke 2c.

Schacker, m., -8, M. w. E., tanbich., eine Urt Krammetevogel; bie

Mifteldroffel.

Schabe ob. b. Schaben, m., G. Schabens, M. Schaben, (altb. scado, schade, G. scadin, schaden; oberb. ber Schab, gew. Schaben; ieland. skade, fcmed, skada, angelf, scathe, engl, scath), jede forperliche Verlegung ober Berschlechterung (bas Bieh thut ben Kelbfrüchten Schaben: ber Wetter= Reuer=, Wafferschaben zc.), insbef. eine Berletung am lebendigen Körper, bef. eine außerliche, 2. B. eine offene Munbe, ein Geschwur 2c. leinen Schaben am Leibe, am Auße zc. haben; alte Schaben zc.; Schaben nehmen, ob. gu Schaben kommen, b. i. beschäbigt, verlett ob. verwundet werben); in weiterer Beb. Alles, was die gute Beschaffenheit od. den vollkommenen Buftand einer Soche oder Person fort od. beeintrachtigt, finny. Nachtheil, 216= bruch, Berluft, Berberben, entg. Ruben (z. B. Schaben an feiner Gefundbeit, an feinem Bermogen, guten Ramen, an feiner Ehre zc. leiben; einem Schaben gufugen; es thut ob. bringt ibm keinen Schaben; es foll bein Schaben nicht fein; fprichw. durch Schaben wird man flug); bef. Berminderung bes Eigenthums, Berluft am Bermogen, Ginbufe (Schaben bei einem Sanbel baben: eine Maare mit Schaben verkaufen; einen Schaben tragen, b. i. ben Berluft auf fich nehmen; ben Schaben verguten ob. erfeten zc.); -Schade ob. schade wird oft als Ausdruck des Bedauerns, bef. über einen Berluft, gebraucht u. nimmt bann gang die Natur eines unbiegf. Beiwortes, ober, wenn es fur fich allein als Musruf ftebt, die Natur eines Empfindl. an (2. B. bas ift ichabe; es ift ichabe um ihn, b. i. er ob. fein Berluft ift gu bedauern; schabe, dass er nicht da war; schabe! schabe! zc. - im Mittelh. fteht schade, Comp. scheder, als Bw. f. Schaben bringend, feinblich; base aber unfer ichabe! urfpr. ale Sw. zu faffen ift, erhellt aus ber Berbindung: Sammer und Schabe, f. Sammer); - fchaben, ziellof. 3m. m. haben u. bem Dat, ber Derson, (goth. skathjan, altb. scadon, schaden; ieland. u. fcmeb. skada, angelf. scathan, engl. scath), einem Schaben zufugen ober bringen, jum Rachtheil gereichen, nachtheilig fein, entg. nugen, (er kann mir nicht ichaben; Unmäßigkeit ichabet ber Gefundheit; bas fann ihm nicht fchaben, gem. f. es geschicht ihm recht, ift ihm beilfam, ich bebaure ibn befehalb nicht; - bas fragende Furw. was u. bie ungebeugten allgem. Bahlw. viel, wenig, nichte zc. nimmt schaben im Ucc. zu fich; g. 28. was scha= bet ce? b. i. welchen Schaben bringt es? ce ichabet mir nichts, wenig 2c.); -3fet. von Schabe (Schab), Schaben: ber Schabburge, lanbsch. f. Ruckburge, f. b.; bas Schabegeld, landsch. f. Ersabgeld, Schabenersat; ber Schabfall, ber Kall, ba Schaben geschieht, etwaniger Schaben; schadlos,

Bw., frei von Schaben; unbeschäbigt, ebem. f. unverfehrt; jest in engerer Beb. ohne Berluft am Bermogen, u. bef. nach erlittenem Schaben Erfat erlangend feinen fchablos halten, b. i. ihn vor Berluft ficher ftellen, u. gew. ibm feinen Berluft erfeben, ihn entschäbigen); die Schadloshaltung, bas Schabloshalten: Die Schablofiakeit, bas Schablosfein: ber Schabenerfas. Erfat für einen zugefügten Schaben, finnv. Entschäbigung; bie Schaben= freude, Freude über Underer Schaben; ichabenfroh, Bm., über Underer Schaben fich freuend (ein ichabenfrober Menich, auch ale bw. ein Schaben= froh); in biefer Freude gegrundet (ein Schabenfrohes Lachen); bie Schaben= rechnung, schabung, Berechnung, Schabung eines geschehenen Schabens; ber Schabenpreis, ber zum Schabenersat bestimmte Preis; - Ableit. schab= bar, Bw. (altb. schadebaere), vlt. f. schablich; schadhaft; schadhaft, Bw. (altb. schadehaft), einen Schaden habend, beschädigt, gew. nur von Sachen 12. 23. ein Schabhaftes Dach, Gebaube zc.); ehem. auch f. Schaben bringend, schädlich: Die Schadhaftigkeit, das Schadhaftsein; schädlich, Br. (altb. schedelich), Schaden bringend, finnv. nachtheilig, verderblich, entg. nublich (schädliche Speifen, Dunfte zc.; bas ift mir nicht schädlich; schädliche Gemobnheiten); die Schablichkeit, das Schablichfein, die nachtheilige Beschaffenheit; schädigen, ziel. 3w. (altb. schedigen; oberb. auch aeschabi= gen), einen-, alt u. lanbich. f. ihm Schaben zufügen; gew. nur in be-, entich abigen; baber: ber Schabiger, Die Schabigung, pit. f. Befchabiger, Beschädigung.

Schade, w., M. -n, (engl. shad, shadde), lanbich. f. bie Ulofe.

Schädel, m., -8, M. w. E., (n. A. Schebel, gegen bie Ausspr., obwohl ber Abstammung nach richtiger; altb. scetela, schedel; von scheiten, trennen, vgl. Scheitel; also urspr. ein Stück, Bruchstück, baher noch oberd. Mauernschebel f. Trümmer; vgl. auch das lat. testa, Scherbe, Stück, u. Schale, Hirnschale, daher franz. tete, Ropf), die Hirnschale, d. i. der obere gewöldte Knochen des Kopfes; auch der ganze von Haut u. Fleisch entsblößte Kopf, Todtenkopf; das Schädelbohren, das Durchbohren der Hirnschale (fr. Trepaniren); der Schädelbohrer, das dazu dienende wundärztliche Werkzeug (fr. Trepan); die Schädelbohrer, das dazu dienende wundärztliche Werkzeug (fr. Trepan); die Schädelbohrer, die von Dr. Gall aufgestellte Lehre von dem Bau und der Bildung des Schädels unter Einwirkung des Schirns, wonach einzelne Hervorragungen des Schädels auf überwiegende Entwickelung einzelner Fähigkeiten u. Neigungen schließen lassen; die Schädelnuss, eine amerikan. Pflanze mit süber, essbarer Wurzel; die Schädelsstätte, bibl. der Richtplatz auf dem Berge Golgatha bei Ferusalem.

Schaden, m., schaden, 3w., Schadenersatze., Schadfall, schadhaft,

schädlich, schadlos, f. unter Schabe.

Schaf 1. (chem. Schaaf geschr.), s., -es, M. -e, Berkl. bas Schäschen, oberb. Schässein, (attb. scaap, scaf; oberb. Schaff, Schauf; nieberb. Schaap, angels. sceap, engl. sheep, holl. schaep; von bunkter Abstammung; vielleicht von schaben f. nagen, abstessen; baher auch mittelh. schaf f. Schabe, Motte), Gattungsnamen eines sehr verbreiteten Saugethieres mit gespaltenen Klauen u. wolligem Felle, von verschiebenen Arten, z. B. bas wilbe, morgenländische Sch., das hochgehörnte kretische od. kandische Sch. 2c., insbes. bas bei uns einheimische gemeine Schas (eine Heerde Schafe; die Schafe

icheren ze.: sprichm. ein raubiges Schaf ftedt bie gange Beerbe an; es geben viel gebulbige Schafe in einen Stall; er hat fein Schäfchen geschoren, b. i. er hat den gehofften Gewinn reichlich erhalten: fein Schäfchen ins Trockene bringen, b. i. bas Seinige ob. feinen Gewinn in Sicherheit bringen (hier vielleicht aus Schiffden, nieberd. Schepten, verberbt); häufig als Sinnbild ber Unfchuld, Sanftmuth u. Geduld, aber auch der Ginfalt u. Dummheit (2. B. fanft, fromm, bumm wie ein Schaf), baber auch f. eine folche Der= fon felbst (er od. fie ift ein gebulbiges, frommes zc., ein einfältiges Schaf, ob. fcblechtweg: ein Schaf, b. i. ein einfältiger Menich); in engerer Beb. heißt bef. bas weibliche Thier diefer Gattung: Schaf (lanbich. auch Ritbe ober Ribbe, Schibbe, Schnucke, Schnake, Schacke 2c.); das mannliche: Bock. Schafbod, Bibber, und wenn es verschnitten ift: Sammel, Schops: bas Junge: Lamm; uneig. beißen Schafchen: Die Bluthenkathen (f. Rate 2.) ob. Valmen mancher Baume: landich. auch verschiedene Rafer, 3. B. bie Marientafer, die Rellerwürmer 2c.; - 3fes. mit Schaf, feltener Schafs-: der Schafampfer, die fauerfte Urt bes Umpfers, tleiner Feldampfer, Uderfauerampfer; bas Schaffauge, ein ftier und bumm blickenbes Muge; Schafsaugig, Bm., folde Mugen habend; die Schafblattern ober spocken, anftectenbe Blatterfrantheit ber Schafe; auch eine Urt unechter, nicht gefährlicher Rinderblattern; der Schafbock, das mannliche Schaf (f. o.), bef. wenn es zur Bucht gebraucht wird, der Widder; die Schafbremfe, eine Urt Bremfen, die ihre Gier vorzüglich in die Rafenlocher ber Schafe tegen, und beren Maben die Drehtrantheit der Schafe verurfachen: die Schafbutter, aus Schafmild gemachte Butter; ber Schafdarm, f. Darm: ber Schaf- Egel, f. v. m. Leberegel, Leberwurm, f. d. u. vgl. Egel; bas Schaffell; ber Schaffint, landid. f. Mistafer; das Schaffleisch: die Schafgarbe, eine Urt Barbe (f. d.), welche die Schafe gern freffen; die Schafgarte, tanbich. f. Atelei; bas Schafsgeficht, ein bummes Geficht: gem. f. eine einfältige Derfon; bas Schafgras ober ber Schafschwingel, eine Art bes Schwingels, welche ein gutes Schaffutter ift; die Schafhaut: bas Schafhautchen, uneig. bie garte Saut, von welcher bie Frucht im Mutterleibe umgeben ift; ber Schafbirt, f. v. w. Schafer, f. u.; die Schafhurde, eine Burbe (f. b.), in welche die Schafe eingepfercht werden; ber Schafhuften, trodener, ichmacher Suften ber Schafe; überh. f. fdwindsuchtiger Suften: Die Schafhutte, f. u. Schaferhütte; das Schaffameel, ein dem Schafe u. noch mehr ber Biege ahnliches fühamerikan. Saugethier mit langem Salfe, als Laftthier gebraucht, auch Rameelziege (fr. Lama); eine andere wild lebende Thierart desfelben Geschlechtes mit fehr feiner, brauner Bolle (fr. Bicunna, Bigogne); ber Schaftafe, Rafe aus Schafmild; der Schafferbel, f. v. w. Rlettinterbel; bas Schafsfleit, Die Betleibung des Schafes, das Schaffell (nur bibl. ein Bolf im Schafefleibe, b. i. ein befer Menich, der fich ben Schein der Unschuld u. Ginfalt giebt); ber Schaffnecht, ein bem Schäfer (f. b.) untergebener Anecht, Schäferfnecht; ber Schafstopf, eig. ber Ropf eines Schafes; uneig. ein bemfetben ähnlicher Ropf z. B. eines Pferdes: gem. als Schimpfw. f. einen dummen Menfchen, Dummtepf; bas Schaffraut, verschiedene Rrauter als gutes Schaffutter, insbef. der blaue Biefenehrenpreis; der haarige Ginfter; bas Schaflamm, ein weibliches Lamm, entg. Bocklamm; bas Schaflaub, Landw. geborrtes Laub als Schaffutter im Binter: Die Schaflaus, eine Urt Läufe, von benen Die

Schafe geplagt werben; bie Schaflausfliege, eine Urt Lausfliegen, welche in der Bolle der Schafe leben, auch fliegende Schaflaus genannt; Die Schaflecke, Salz ober Rräuterpulver, welches man die Schafe lecken läfft: bas Schafleder: baber schaflebern, Bw., aus Schafleber gemacht; Die Schaf= linfe, die linfenahnliche Frucht des Blafen = od. Linfenbaumes; eine Urt Rronenwicke, f. b.; ichaf = ob. ichafsmäßig, Bw. u. Dw., einem Schaf abnlich an Dummbeit; bas Schaf- ob. Schafsmaul, uneig. f. Rapungel; Ucterfalat; der Schafmeister, der oberfte Schäfer bei großen Schäfereien; die Schafmilch: der Schafmist: die Schafmutter, ein weibt. Schaf vom 3ten bis zum 6ten Sabre; bas Schafnoß, f. Rog: die Schafnufs, f. v. w. Pferdenufe; der Schafpelz, f. pelz; der Schafpferch, f. pferch; der Schafpilz, rothe Birkenpilk; die Schafpocken, j. Schafblattern: die Schafrippe, landich. f. Schafgarbe: der Schafrube, f. Rube: die Schafschere, eine große Schere zum Abscheren der Schafwolle; der Schafscherer, wer die Schafe schert; Die Schafschur, bas Scheren der Schafe, u. die Beit, wann es gefchieht; der Schafschwingel, j. Schafgras: der Schafstall: der Schafstand, ber Bestand der Schafe &. B. auf einem Gute; der Schaftaubling, gruner Taubling ober Blätterschwamm: ber Schaftrich, bas Recht, seine Schafe über eines Undern Grundstück zu treiben; Die Schaftrift, f. Trift: das Schaf= vieh; das Schafmaffer, das bei der Niederkunft abgebende Frucht= oder Rindswaffer (val. Schafhautchen); die Schafweide, 1) eine Beide für Schafe; 2) die Baumwollenweide; die Schafwolle: die Schafzecke, auch Schafmilbe, f. Bede; die Schafzucht, f. Bucht; der Schafzuchter, wer fich mit Schafzucht beschäftigt; Die Schafzunge, uneig. landsch. f. Wegerich: -Ableit. schafen ob. schafen, Bw. (altb. seafin, schaefin), oberb. f. vom Schafe kommend (z. B. schafenes Rleisch, Leber zc. f. Schaffleisch, = leber); ber Schafer, -s, die Schaferinn, M. -en, (altb. schafaere: oberd. Schaffer, Schaffer: niederd. Schaper), wer die Schafe weibet, Schafhirt: auch wer fich mit der Schafzucht beschäftigt; im engeren Sinne der oberfte Schafhirt einer Beerbe, Schafmeifter, unter welchem die Schaffnechte fteben; in ber fogen. Schafer = od. Birtendichtung (fr. butolifche Poefie): überaus unschuldige, gartfühlende, einfachlebende Sirten einer erträumten Bormelt; da= ber uneig. wöttisch f. gartliche, empfindfame Liebhaber (ein treuer Schafer 2c.); Bick. von Schafer: ber Schaferdichter, Sirtendichter (fr. bufolischer ober Ibyllen-Dichter); bas Schäfergedicht, Dirtengebicht (butolifches Gebicht ob. Idulle): Schaferlied, wenn es ein Singgedicht -, Schaferspiel, wenn es ein Schauspiel-, Schafer-Roman, wenn es ergablender Gattung ift: ber Schäferhund: die Schäferhutte od. farre, eine zweirabrige Rarre mit einem Bretterhauschen, in welchem ber Schafer bei ber Gurbe übernachtet; der Schäferknabe: der Schäferknecht, f. o. Schaffnecht; das Schäferleben: die Schäferliebe (f. o.); das Schäfermadchen; der Schäfernamen, herkommt. Namen ber Schäfer u. Schäferinnen in der Schäferbichtung (3. B. Daphnis, Chloe 2c.); die Schäfernufs, landich. f. Erdnufs; rother Steinbrech; die Schäferpfeife, Boctpfeife, Dudetfact; der Schäferstab, f. Birtenftab; das Schaferstud, ein Tonftud für Schafer: die Schaferstunde, gartliches Beisammensein Berliebter; ber Schäfertang; die Schäfertafige, f. Sirtentafche; Die Schäferwelt, Schäferzeit, erbichtete Unschuldswelt bes im Birtenftanbe lebenden jugenblichen Menschengeschlechtes: Ubleit, Die Schaferei. M. Den, Unftalt zur Schafzucht im Großen; auch die Wohnung bes Schäfers; ebem. auch f. Schäfergedicht; schäferisch ob. schäferlich, Bw., ben Schäfern eigen ob. ahnlich, nach Urt ber Schäfer, bef. wie fie in ber Schäferbichtung erscheinen.

Schaf 2. f. ob. m., -es, M. -e, (boll. schaeve; von ichaben, nieberb.

ichamen, holl, schaeven, hobeln), landich, f. Sobel.

Schafampfer zc. - Schafegel; Schafer, Schaferinn zc. - Schafer=

zeit, f. Schaf 1.

Schaff, f., -es, M. -e, oberd. Bertt. das Schäfflein, Schäffel, ichtef. Schaffel (altb. scaf, schaf, schapf; von sceffan, schöpfen, also urfpr. Schöpf= gefaß? val. jeboch Schiff, Scheffel, u. bas lat. scapha, griech. ozaun. σχάσος, welche offenbar zu σχάπτω = schaben gehören) 1) oberd. ein höl= gernes Gefag von Böttcherarbeit, Gelte, Buber, Bottich zc., inebef. bas Gefäß, in welchem bas Ruchengeschirr aufgewaschen wird (Schuffel-, Scheuer-, Spulfchaff); ein Mag fur trocene und ehem. auch fur fluffige Dinge (altb. win-schaf), bef. ein oberd. Betreidemaß (bas Munchner Schäffel halt 6 Münchner Megen; bas Regensburger Schaff halt über 2-, bas Paffauer über 5 Münchner Schäffel; val. Scheffel); 2) (alt u. landsch. auch Schaft; nieberd. Schapp, holl. schap, dan. skaff) nieberd. f. Schrant; - ber

Schäffler, -s, oberd. f. Fafsbinder, Bötticher.

schaffen 1. ablaut. ziel. 3m. (aoth. skapan, skop, skapans, erschaffen; alth. scafan, scuof, giscafan; mittelb, schaffen, schuof, geschaffen; ieland, und fchmed, skapa, skipa, ban. skabe; angelf. scapan, sceopan; engl. shape, bit= ben, schaffen, u. als Dw. Geftalt, Bilbung; nieberd. Scheppen, f. erschaffen 11. Schöpfen; Schippen, f. formen, bilben; Schipper f. Schöpfer; - Grundbed. scheint: bilben, gestalten, baber: beschaffen, rechtschaffen zc.; aber schon bas altb. scafan, schaffen mischt sich in Form und Beb. mit sceffan, schepfen (Prät. schuof neben schepfte), indem jenes auch haurire, schöpfen, dieses auch creare, erichaffen, bedeutet ; baber noch: Schöpfer, Schöpfung, Beichöpf), ablaut. schaffit, schafft; Impf. schuf (oberd. schuef), Conj. schufe, Mw. geschaffen; bilben, gestalten baher bas Mw. geschaffen, bef. oberd. f. aeftaltet, beschaffen; ungeschaffen f. ungestalt, bafelich, moblaeschaffen f. moblaeftaltet, engl. well-shapen; niederd. mahnichaffen f. übelaebilbet 2c.); hervorbringen, was vorher nicht ba war, ins Dafein rufen, erschaffen (Gott schuf bie Welt, bat die Welt geschaffen; die schaffende Rraft Gottes); auch von Werken bes menschlichen Geiftes, bef. Runftwerken, Dichtungen zc. (ber Maler, ber Dichter ichuf biefe Gestalten; ber ichaffenbe Beift bes Runftlere); chem. auch f. machen, bafe etwas wird, bewirken, veranstalten; verschaffen, ordnen, ju etwas bestimmen; die Schaffungs= gabe ob. Fraft, Erfindungsgabe, ichaffende ob. schöpferische Rraft bes Beiftes (Reuw. f. bas fr. Genie).

ichaffen 2. ziel. 3w., bloß umend. Schaffte, geschafft (altb. scaffon, schaffen, Impf. schaffete, vermengt sich im Ultb. u. noch im heutigen Dberd. in Form u. Beb. vielfach mit dem ablaut. schaffen 1.), überh. mit etwas beschäftigt, thatig fein; baber oberb. f. arbeiten, ale giellof. 3w. (an einem Baue -, bei einem Meifter als Gefelle schaffen); gew. f. machen, thun, treiben (2. B. viel zu schaffen haben; bu haft hier nichts zu schaffen; ich habe mit ihm nichte zu schaffen, b. i. zu thun; fich od. einem viel zu schaffen machen,

b. i. viel zu thun, viel Dube machen); beforgen, ausrichten, bewirken, bafs etwas an einen gemiffen Ort od. von einem Orte weg verfest merde, u. inebel. bale es gegenwärtig od, vorhanden fei, vergl. herbeischaffen, fort-, megichaffen, anschaffen, verschaffen (etwas an Ort und Stelle ichaffen; fich (mir) etwas ob. Jemand vom Salfe ichaffen, f. Sale; einem Geld, Bulfe, Beiftand, Rath, Krieden zc. ichaffen; fich feinen Unterhalt, Rleiber, Bucher zc. ichaffen); alt u. lanbid. f. festfeben, anordnen, einrichten (baher nieberb. f. bie Gpeis fen anrichten; oberd. einem etwas-, f. bestimmen, zusichern, vermachen); oberd. f. befehlen, gebieten (mas ichaffen Sie? b. i. mas befehlen Sie? ichaffen Gie Bein, ober Bier? u. bal.; auch mit einem ichaffen, ob. bloß: einem ichaffen, f. ihm befehlen, in welcher Beb. es auch in die ablautende Korm übergeht; 3. 98. alfo fchuf mein herr mit mir und gebot mir zc.; wer hat dir das geschafft? 2c.); — Ableit. der Schaffer (altb. schaffaere) ober gew. Schaffner, -3, M. w. E., Die Schaffnerinn, M. -en, überh. wer etwas beforgt, ausrichtet, anordnet, verwaltet; insbef. Schaffer, oberb. f. Auffeher, Borgefetter z. B. bei einem Buttenwerte; in Murnberg: Titel bes alteften Geiftlichen an einer Sauptfirche, welcher alle gottesbienftl. Berrichtungen anzuordnen bat; Schaffner, Wirthschaftführer in einer Sausbaltung (Saushofmeifter), auf Landgutern (Bermalter, Sofmeifter), in Rlöftern (Pater Schaffner); oberb. auch f. Rellner in Gafthaufern; nie= berb. ber Beforger u. Unordner eines Schmaufes; ferner bei Pofteutschen: ber mitfahrende Auffeher über die Labung zc. (Schirrmeifter); in Sachfen auch: wer ben Rubrleuten Fracht verschafft; Die Schaffnerinn, Wirthschafterinn, Saushälterinn, Musgeberinn, Befchließerinn; die Schafferei ob. Schaffnerei, M. -en, die Berwaltung; bas Umt, ob. bie Bohnung eines Schaffers ober Schaffnere; Schaffnerei, auch: ber burch einen Schaffner verwaltete Bezirt, z. B. ein Rammeramt; ichaffig, Bw., ichmab. f. arbeitfam, thatig; schaffeln, 3m., oberd. f. gemachlich arbeiten; fpie= len (von Rindern); ber Schäffler 1., bair, f. ein alberner, ungeschickter Mensch.

Schäffler 2., s. unter Schaff. — Schaffner 2c. s. schaffen 2.

Schafgarbe u. f. w. — Schafstand, f. unter Schaf 1.

Schafott ob. Schaffot, f., -es, M. -e (zunächst von bem franz. schafaud; engl. scaffold, mittl. lat. escafaldus), das Blutgerüft, die Blutbühne.

schaft, Nachs. zur Bilbung von Hauptwörtern (altb. -scaf, M. -scaffi, -sceffi, später scaft, schaft, M. -schefte; jest -schaften; niederd. schap, schup; engl. ship; schwed. skap; eig. der substantiv. Stamm von schaffen, s. d., also urspr. Gestalt, Beschaffenheit) bildet vorzugsweise von Hauptwörtern (besonders Personen-, seltner Sachnamen), doch auch von Beiwörtern und Zeitwörtern Hauptwörter weiblichen Geschlechts, welche bezeichnen: 1) die Beschaffenheit, das Verhältniss od. die Lage, den Stand od. die Würde einer Person; z. B. Freundschaft, Feindschaft, Verwandtschaft, Heibenschaft, Knechtschaft, Meisterschaft, Kundschaft, Leibschaft, Wanderschaft, Leibenschaft, Gefangenschaft 2c.; bisweilen auch (concret) den Gegenstand (die Person od. Sache), zu welchem Zemand in dem bezeichneten Verhältnisse steht (z. B. Liebschaft, Bekanntschaft f. geliebte, bekannte Person; Grafschaft, Hertschaft f. das Gebiet eines Grafen, Herren; Wissenschaft, der Gegenstand des Wissens; 2) eine Gesammtheit od. ein Ganzes von mehren Personen einer Art, als

Sammelnamen, wie: Mannschaft, Bürgerschaft, Dienerschaft, Gesellschaft 2c.; seltner von Sachen, z. B. Barschaft, Geräthschaft, Briefschaften, Dorfschaft, Erbschaft; verschieden von der Nachs. thum (s. d. u. vergl. Bürgerschaft, Judenschaft, Priesterschaft, Ritterschaft 2c. mit Bürgerthum, Judensthum, Priesterthum, Ritterthum). Durch Unhängung der Nachs. - er werden von einigen Börtern auf schaft männl. Personennamen, durch Unhängung von - lich Beiwörter gebildet (z. B. der Botschafter, Gesellschafter: freundschaftlich, berrschaftlich, leidenschaftlich 2c).

Schaft 1. m., -es, M. Schafte, (alth. scaft, schaft, M. scefti, schefte; angelf. sceaft, engl. shaft; ieland, skapt, fdmed, skap: nieberd. Schacht, Schecht: val. d. lat. scapus, scipio; - von schaben, d. i. alatten, (f. d. und val. Schacht), wie das griech. Buston von Buern, überh. ein langer u. verhalt= nifsmäßig bunner, gerader, glatter Korper od. Korpertheil, zunächft von Bolz, finno. Stange, Ruthe, Stab; insbef. Die Stange eines Spiefes ob. einer Lange, chem. auch der gange Spieß; Forstw. ein langer, gerader Baumstamm: Pflanz. ein frautartiger Stiel ohne Blätter; ber gerabe, glatte Theil einer Gäule zwischen Ruß u. Rnauf: bas lange Solz eines Schiebaewehres, welches den lauf einfafft; der Rederkiel; der obere röhrenförmige Theil eines Stiefels: der gerade Theil einer Nadel zwischen Ropf und Spite; die Duchte eines Taues beifen: Schäfte (baber: ein zwei=, brei=, vier= schäftiges Tau); an Weberstühlen: die Stäbe an den Kämmen: Maur. ein schmaler Theil einer Mauer zwischen zwei Offnungen; alt u. landsch. auch: das männl. Zeugungsglied bei Menschen u. großen Thieren; Jäg. guch der Geschlechtstheil ber Bundinnen u. Raubthiere (= Schacht?); - 3fes. bas Schaftauge, Beb. bie Ringe od. Schleifen an den Schäften des Webeftuhles; ber Schaftbrath, Rabl. Drath, woraus die Stecknadelichafte geschnitten werben; ichaftformig, Bw.; das Schaftgesiins, bas unterfte Gefims an bem Säulenschafte; ber Schafthalm, 1) eine Bafferpflanze mit raubem Salm, gum Blanken des Solzes und Metalles gebraucht, auch Schachtelfraut, Rabenzagel od. Ragenschwanz, Pferdeschwanz ze. (hippuris L.): 2) f. v. w. Schach= telhalm (f. b.), auch Schaftelhalm, Schaftheu: das Schaftholz, zu Gewehrschäften taugliches Botz: ber Schaftmodel (f. Model), Formbrett bei Nablern, u. bei Büchsenschäftern; ber Schaftschneider, Nabl. wer bie Schäfte zu den Stecknadeln fchneibet: - Ableit. fchaften, giel. 3m. (alt und oberd. auch fchiften), mit einem Schafte ober mit Schaften verfeben (ein Bewehr, einen Spieß; gefchäftet, als Bw.: 3. B. Forftw. ein gut geschäfteter Baum, d. i. ber einen ichonen geraden Stamm hat; Jag. ein mohl = od. lang geschäfteter Jagbhund, d. i. ber einen langen, schlanken Leib hat; Schiffb. ein Schiff ift auf 50 Ranonen acichaftet, b. i. es führt 50 Ranonen): 3ag. eine zersprungene Leine-, d. i. ohne Anoten wieder zusammenfügen: ber Schäfter, -8, wer etwas schäftet, wer Schäfte macht (nur in: Buchfenich after); ichaftig, Bw. (oberd. ichiftig), einen Schaft ober Schafte habend, nur in 3fcb. wie lanaschäftig (f. o. lang geschäftet), zweis, breis schäftia zc. (f. o.).

Schaft 2. [., -e8, M. Schafte, landich. f. Schaff, Schrank (f. Schaff 2).

Schaftrieb, trift, u. f. w. - Schafzunge, f. unter Schaf 1.

Schafzagel, m. (d. i. wörtl. Schaffchwang: verderbt aus Schachzabet (f. Schach), welches schon mittelh. in schafzabel übergeht), bair. f. das Mühstenspiel.

Schafal, m., -8, M. -e, (hebr. schachal, perf. schigala; fanefr. grigala,

ber Schreier), der Goldwolf, f. b.

Schake, w., M. -n, 1) (auch Schoke, Schauke; angelf. scanea, secamea; verw. mit Schenkel; vergl. jedoch auch das niederd. schüf, oberd. schiegk, iständ. skack f. schief, schräg; Schiegsuß ze. f. Krummbeiniger), niederd. f. Bein, Schenkel, bes. ein ungestaltetes Bein; 2) ein Glied od. Gelenk einer Kette (Schiff. Schakel); Nadl. eine kleine Kette, beren Glieder an beiden Enden umgebogene Stücke Drath sind, auch die Schakenkette; holstein. auch ein huseisenförmig gebogener Holztloß, welcher dem Pferde auf der Weide um einen Vordersuß beseiste wird, damit es sich nicht verlause (Schakel, Schackel); das Schakenholz, Nadl. ein Holz mit zwei Stiften, mittelst dessen die Glieder einer Schakenkette versertigt werden; das Schakenwerk, Schiffb. die Jusammenfügung der Stücke, woraus große Masten und Rahen zusammengesest werden.

schäfern, ziellos. 3m. m. haben, (nieberd. auch scheifern u. schachen foll. schachen f. laut lachen: Grundbed. scheint: lebhafte, springende Bewegung, vgl. schache, angels. seacan, engl. shake, schütteln, erschüttern), bes. in Niederd. üblich f. munter und laut scherzen od. tändeln, sich lärmend belustigen; der Schäfer, -s, die Schäferinn, M. -en, wer schäfert, gern scherzt, auch f. Schalk, Schelm im milderen scherzed. Sinne; die Schäferei, das Schäfern; ein munterer Scherz; schäferhaft, Bw., zum Schäfern geneigt, einer Schäferei ähnlich, scherzhaft; die Schäferhaf-

tigkeit.

skaell; wahrsch, Comp. schaler, Sup. schalft, (niederd. auch schalig; schwed. skaell; wahrsch, die Wurzel von schallen, also urspr. schallend, hohl), krafte los u. dadurch unschmackhaft, zunächst von geistigen Getränken (Wein, Bier), uneig. überh. f. krafte u. geistlos, sinnv. matt, fade (ein schaler Kopf; ein schaler Ausbruck, Wig 2c.); die Schalheit, das Schalsein, die Geistlosige

feit, Hohlheit.

Schalaster, m., -8, M. w. E. (auch Scholaster, Schulaster; verberbt aus dem altd. agalastra, oberd. Uglaster), landsch. gem. f. die Elster (s. d.). Schälbe, w., M. -n, landsch. f. eine Kuh, die noch nicht gekalbet hat, Kärse. Kalbe.

Schale, w., M. -n, Verkl. das Schalchen, (alth. scala. mittelh. schal, m., u. schale, w.; oberd. Schalen, u. Schel, Schellen, Schellen; niederd. Schelle; iständ. skal, angelf. sceala, seyll; engl. shale, shell, Schale, Hüste, Hüste, Bulfe, u. scale, ital. scaglia, Schuppe; franz. écale, écaille; — wahrsch. von einem atten ablaut. Iw. scilan od. scelan. scal zc. f. trennen, spatten, vgl. schellen, zerschellen, Scholle; also urspr. das Abgetrennte od. zu Trennende, Abzulössende; vgl. das angelf. scylan, iständ. skilia, trennen, unterscheiden: niederd. schelen, getrennt, unterschieden od. uneinig sein), 1) die äußere Bedeckung od. Bekleidung, der Überzug, zunächst von Früchten u. Gewächsen, u. zwar sowoht eine weiche u. diegsame Bedeckung, sinnv. Haut, Batg, Hüsse, Mandelschale), entz. Kern; daher auch uneig. f. das Außere, die Oberfläche, entz. dem inneren Gehalt; in weiterer besonderer Amwendung: die weichere Rinde der Pflanzen u. Bäume; die kalkartige Bekleidung der Schildkröten; die

beinerne hohle Decke bes Behirns (Birnichale: ichweb. skalle, engt. scull); die hornartige Bekleidung der Kufe mancher Thiere mit gespaltenen Rlauen. 2. B. ber Siriche, Schafe, Schweine, Landich, auch f. Suf (f. b.); die Befleibung des Seftes an einem Meffer, fei fie von Born, Bein zc. ob. Metall; die Deckel eines eingebundenen Buches; auch die Schalbleche (f. u.) auf ben Bagenachsen; bei Metallgießern: ber Mantel (f. b.) einer Giefform; Schiff, Die Bangen ber Maften, auch bie Seitenftucke eines qufammengefesten Maftes; überh. eine Bretterbefleibung ober = Ginfaffung (val. u. Schalbrett; goth. skalja, Biegel); 2) ein abgetrenntes od. ge-Spaltenes flaches Stuck, und überh. ein flacher bunner Korper, finnv. Scheibe; z. B. oberd. getrochnete Upfelichnitte (Upfel-Schelelein); Bergw. ein losaetrenntes flaches, bunnes Stud Erz (Erzich ale); Rieifch. gewiffe Kleifch= ftucke von der Rindskeule (Dber= u. Unterschale); 3) von der hohlrunden Korm ber Nufs-, Muschelschalen zc.: ein vertieftes rundliches Gefäß, deffen Böhlung eine Balbkugel ob. auch einen flacheren Rugelabschnitt barftellt (2. B. Baafchate; in biefer Beb. auch nieberd. Schate); bef. ein folches Gefaß zu Speisen u. Getranken, finnv. Rapf, Rumpf, Taffe (z. B. Dbft-, Bucker-, Suppen-, Punsch-, Raffee-, Trinkschale; eine Schale ob. ein Schälchen Thee, gew. Taffe); auch bas Betrant ob. bie fluffige Speife felbft in: fatte Schale ob. Rattschate, f. b.; eine Urt Kahrzeuge auf ber Dber; - 3fe s. v. Schal u. Schalen: bas Schalblech, ein eifernes Blech, womit bie Uchfen eines Rüftmagens beschlagen werben; bas Schalbrett, bas außerfte ber aus einem Baume ob. runden Blocke geschnittenen Bretter, Schalftuct, Schalbiele (nieberd. Schal- od. Schellbele); auch Bretter zur Bekleibung eines mit Schiefern ob. Schindeln zu bectenden Daches; ber Schalfisch, mit einer barten Schale bebectte Fische, Beinfisch; schalenförmig, Bw.; bas Schalgebirge, Beram. eine Schicht in einem Alozgebirge; bas Schalgewicht, ein Seibengewicht in Genua; das Schalholz, f. v. w. Schalbrett; bef. Holz zur Befleibung eines Deiches, u. eines Schachtes; Baut. ein mit Stroh umwickeltes Solz, welches quer zwischen zwei Balten eingeschoben wird; Forstw. f. geschältes, ber Rinde beraubtes Solz; bas Schalenmehl, Mull. bas in ben zermalmten Getreidehülsen ob. der Rleie noch figende Mehl, welches noch berausgebeutelt wird; die Schalmuschel, eine einschalige Muschel mit napfähnlichem Gehäuse, Schuffelmuschel; bas Schalobst, Dbft in Schalen; bas Schalohr, ein zu weites schalenförmiges Pferbeobr, u. ein Pferd mit folchen Ohren: der Schalenschneider ob. schröter, der Arbeiter, welcher die Schalen zu ben Mefferheften schneibet; bas Schalthier, ein mit einer harten Schale bekleibetes Thier (z. B. die Schilbkrote); in engerer Bed. nur die Schnecken u. Muscheln (fr. Konchylien); baber die Schalthierkunde ob. = lehre (fr. Kon= choliologie); die Schalmage, Wage mit Schalen, z. u. v. Schnell-, Wafferwage 2c.; bas Schalwerk, ein als Bekleidung bienendes Werk, bef. eine maffer bichte Pfahl: ob. Bretterwand; - Ableit. fchalig, Bw., eine Schale ob. Schalen habend, bef. in 3fet. wie bick-, bunnfchalig (gem. -fchalig), ein-, zweischalig (v. Schalthieren); schalen, ziel. 3w., mit Schalen versehen (Meffer); mit Brettern ob. Bohlen befleiden (bas ufer eines Deiches; Baut. ein Ständerwerk ob. eine Balkenlage; auch beschalen, überschalen); bas Div. gefchalt ale Bw .: Jag. ein birfd ift boch geschalt, wenn er bobe Schalen (f. b.) an ben Läufen bat; bie Schalung, M. -en, die Befleibung

mit einer Schale, bef. bas gefestete Ufer eines Deiches ober eines Riuffes (auch Schalung; unr. Schallung); - Schalen 1., ziel. 3w. (alth. scelian, scheln; oberd. ichelen, ichellen; nieberd. ichellen; ichmed. skala, engl. scale). der Schale od. Rinde berauben, entfleiden, bef. fofern es burch Abziehen ob. Abschneiben geschieht (Apfel, Birnen-; geschältes Dbft; bie Baume ichaten, b. i. die Rinde abziehen; Ruffe-, die innere Saut von dem Rerne abfondern; Gier ichalen; fprichw. wie aus bem Gi geschält, b. i. glangend rein und fauber); landich, ein urbar zu machendes Stuck Land-, b. i. die Rafendecke mit ber Schälhacke ob. bem Schälpfluge abnehmen; ruck. fich-, in Bestalt einer Schale sich ablofen od. abspringen (bie Saut fchalt fich zc.); Bien, p. ichalen: die Schalblase od. blatter, Sieblatter auf ber Saut; ber Schalgang, ber Gang in einer Muhle, worin bas zu Graupen bestimmte Getreide enthülfet wird, Grauvengang; der Schalzahn, ein ichabhafter Bahn, welcher fich abschält, bef. bei Pferben, auch: Blätter-, Schiefergahn; Ableit. v. schälen: schälbar, Bm., was fich schälen läfft; ber Schäler, -8, wer fchalt: was fich schalt: bei Rammmachern die Bornftucke, welche entsteben, wenn die Schrote beim Muffchneiden fich von felbft in zwei Stucke theilen; Die Schälung, bas Schälen.

schälen 2. ziellos. u. ziel. 3w. (= altb. schellen f. schallen, und schallen machen, anschlagen, erschüttern) niederd. f. anschlagen, von den Wellen, spusten (ber Strom schället den Deich weg; ein Glas ausschällen f. ausspulen); plaudern, schwagen (auch schöllen; vgl. waschen); schwanken, sich rütteln;

nachläffig ob. fchlotterig (fchälig) gekleibet geben.

Schalenmehl zc., Schalfisch, gebirge, gewicht, s. unter Schale; Schäler, Schälgang, shacke, s. schälen 1. unter Schale; — Schalheit, s. schal.

Schälhengst, m. (altb. scelo, schel), Buchthengst, Beschäler (f. b.).

Schalholz, schalig, s. unter Schale.

Schalf 1., m., -es, M. Schalte: weibt. (fetten) die Schalfinn, M. -en, (goth. skalks, Knecht, wahrich. v. bem 3w. skal, altb. scal, ich foll, muse: alto. scale, scalk; schale, schalch; schelchin, Maab; island. skalkr, fdweb. skalh, angelf, scealc; mitt. lat. scalcus; pal. bas ital. scalco, Sausob. Ruchenmeifter), 1) urfpr. ein Rnecht, Diener (fo noch in: Gottfchalf, Marichalt, entstellt: Marichall, f. b.); baber noch uneig. nieberd. f. Stube, Trager, Tragbalten; ichwab. f. Dreifuß, Pfannenknecht, Feuerhund (vgl. Anecht); feit bem Mitteth .: ein rober, gemeiner, hinterliftiger, boshafter, Schadenfroher Mensch, arglistiger Betruger, finny. Bube, Schurke (altes Sprichw .: je größer Schalk, je größer Gluck); jest gew. in milberem Sinne: ein schlauer, liftiger, burchtriebener Mensch, bef. wer im Scherz bei anfcheinender Unfchuld Undere taufcht, ihnen muthwillige Streiche fpielt, finnv. Schelm (gew. Schatt fur beibe Gefcht.; z. B. er ob. fie ift ein Schalt; ben Schalf im nacten, ober hinter ben Dhren haben, b. i. gegen allen außeren Schein ein Schalt fein); uneig. was durch fein Augeres taufcht, 3. B. eine weiße Ralberde, welche von Unkundigen leicht für Salpetererbe gehalten wird; lanbich. Robliftode von gutem Buche, aber ohne Berg (Schalefohl); 2) oberb. f. Berftellung, Schein (etwas auf ben Schalt thun); schalt, Bm., alt und nieberd. f. argliftig, rantevoll; schalkhaft, schelmisch; - 3fet. das Schalksauge, ein argliftiges, ob. schalkhaftes Huge; wer folche Hugen bat;

schalksäugig, Bw.; der Schalksdeckel, scherzh. f. Hut od. Müte, als Kopfbedeckung des Schalks; der Schalksknecht, bibl. arztistiger Anecht, Mensch; der Schalksknarr, wer sich aus List als ein Narr stellt u. als Narren gebrauchen lässt; der Schalksfinnig, Bw.; — Abteit. schalkssinn Rant; der Schalksfinnig, Bw.; — Abteit. schalkest ab., ziellos. Bw., vit. s. ein Schalkssinnig, berugen, hintergehen; schalkssinn verrathend, sinnu. schalkssinn verrathend, sinnu. schalksich, muthwillig; die Schalkhaftigkeit, das Schalkhaftsein; die Schalkbeit (altd. schalkeit), 1) o. M. der Justand, die Eigenschaft des Schalkes, sinnu. Urglist, Schlauheit, Leichtsertigkeit; 2) M. - en, die Handlung eines Schalks, ein Schalksstreich (in allen Schalkbeiten erscharen 2c.): schalksich, Bw., vit. s. knechtisch, arglistig, schadenfroh, schalkhaft.

Schalt 2., m., -es (vgl. das niederd. Schele, schelen), vit. f. Bank,

Streit; schalfen 2., 3w. f. zanken, streiten.

Schalk 3., m., -es, M. Schälke; Berkl. bas Schälklein, gem. bas Schalkel, (wahrsch. entst. aus Schal-ich von Schale f. Hülle, Bebeckung),

oberd. f. Ramifol, Jacke, Wamms, Leibchen ohne Urmel.

schaften 3. od. schälten, ziel. 3w. (bas verft. schäten; ober entst. aus schatten f. spatten?), niederd. einen Baum—, die Rinde abhauen u. ihn flach behauen; oberd. in Scheite hauen; sich—, in Scheite zerspringen; Schiffb. Nägel einschlagen, nageln (zuschatken).

schalkhaft, schalkisch, Schalkheit, Schalksauge zc. s. Schatt 1.

Schall, m., -es, M. Schälle (attb. scal, schal, G. schalles; fcmeb. skall), jede durch die Ohren wahrgenommene Luftschwingung, ber glige= meinfte Ausdruck für alles Borbare, val. Sall (z. B. der Schall der menfchlichen Rede), bef. wenn bas Gehör baburch fark erregt wird (ber Schall ber Trommeln, Trompeten 2c.); in bestimmterer Bed. ein bumpfer, nicht metal= lischer, unbestimmter und unbedeutsamer Schall, versch. Klang, Ton, Laut (ein teerer Schall 2c.); ehem. bef. f. Lärm, Geräusch; tauter Jubel; Bank; - fchallen, ziellos. 3w. m. haben (altb. scellan, schellen; Praf. scillu, schille; Prat. scal, schal, M. schullen; Mrv. scollan, geschollen; urfpr. wahrsch, sich spalten, berften, zerspringen (val. das istand. skella, f. quati; f. auch Schale u. schellen), bann erschallen zc.; bancben schon mittelh, schallen, schallete f. Lärm machen, laut fein; angelf. scellan, schweb. skalla), ablaut. u. gew. schwach umend. du schallft, er schallt (noch im älteren Dberd. schillt); Impf. scholl u. schallte, Conj. schölle u. schallete; Dr. geschollen und ge= schallt; einen Schall, bef. einen tauten, von sich geben, laut werben, finnv. erschallen, ertonen (die Posaune wird schallen; ein schallendes Gelächter 2c.); unp. es fchallt, g. B. in biefem Saale zc., b. i. man vernimmt einen dumpfen Nachhall oder Wiederschall; Jag. f. einen Laut hervorbringen (ein Thier Schallet); altb. f. larmen; fingen, Musie machen; oberb. f. ausplaudern; - 3fe g. v. Schall u. schallen: der Schallboden, der den Schall verftartt zuruckgebende Boben eines Tonwertzeuges, Rlangboben; Die Schallente, f. v. w. Quakente: Löffelente: das Schallhorn, ebem. f. Posaune; Schalmeie; Jag. f. das Schallftuck, b. i. bas weite Borderftuck an Bornern, Trompeten 2c., aus welchem der Schall tommt; das Schallloch, ein Loch, burch welches ein Schall feinen Ausgang bat, g. B. in Glockenthurmen, in bem

Schallboben von Tonwerkzeugen; das Schallrohr, Sprachrohr; röhrenförmiges Tonwerkzeug; das Schallwort, ein Wort, welches einen Schall nach:

ahmt (z. B. braufen, lispeln 2c.).

Schalm, m., -es, M. -e (von scilan, scelan, trennen, spatten; vgl. Schale), landsch. ein abgesonderter Theil bes. eines Walbes od. einer Weibe; Schiff. ein Glied einer Kette; auch Hölzer od. Leisten, welche das Einsdringen des Wassers abzuhalten dienen (Schalmen); schalmen, ziel. 3w., landsch. einen Baum—, die Schale od. Ninde theilweise abhauen, um ihn zu zeichnen (abs, anschalmen); Forstw. überh. f. zeichnen und das durch abtheilen; Schiff. mit Schalmen (s. o.) versehen.

Schalmei ob. Schalmeie, w., M. - en (altb. scalmida, schalmie, w., u. schalemin, s.; schweb. skalmeja, engl. shalm; vom franz. chalumeau, u. dieses v. lat. calamus, Salm, Rohr), die Rohrpfeise der Hirten, Schäserspfeise; ein hölzernes Blase-Instrument mit köchern u. Klappen (ähnlich dem Hautbois); auch die Pfeise an einem Dudelsack; der Schalmeibläser ob. pfeiser; der Schalmeienslang: das Schalmeienrohr, das zahme ob. spanische Rohr; schalmeien, Iw., selten f. die Schalmei blasen.

schalmeukeln (vielleicht aus schelm = augeln entst.) od. scharmunkeln, ziellof.

3w. schwäb. f. schalkhaft blicken, schielen, liebaugeln.

Schalmuschel, sobst, sohr, s. unter Schale.

Schalotte, w., M. -n, (franz. echalotte, engl. shalot, scallion, ital. scalogno; lat. cepa ascalonia, von ber Stadt Askalon in Palästina benannt, woher sie nach Europa gekommen), eine Urt Lauch mit kleinen röthlichen Zwiebeln, Usch od. Eschlauch; die Schalottenblume, gemeine Rüchens

schelle; das Schalottengras, Lauch = ob. 3wiebelgras.

schalten, giel. u. gew. ziellof. 3m. m. haben (altb. scaltan, schalten, ablaut. schielt, geschalten; jest bloß umend. schaltete, geschaltet) 1) urfor. spalten, scheiben, burchschneiben (v. bem alten scelan, scal zc. f. Schale, ichallen, ichellen), baber noch oberd. Boly- (vgl. ichalten); ber Pflug mufe Die Erbe aus einander schalten: bas Schiff ichaltet (f. burchichneibet) ben Strom; baber auch: einschalten, b. i. zwischen bie getrennten Theile eines Dinges einfügen (f. u. Schaltjahr, etag zc.); ehem. Jemand von fich ob. von einer Sache-, trennen, entfernen, ausschließen; ziellos: bavon schatten f. fortgeben; 2) ebem. ein Schiff-, mit ber Schalte (f. u.) ob. Schaltstange fortstoßen, fchieben, lenken, fteuern; baber 3) jest: mit einer Perfon ob. Sache-, darüber gebieten, berrichen, fie verwalten, damit nach Gut= bunten umgeben, baruber nach Billfur verfugen, fei es zu ihrer Erhal= tung u. Berbefferung, ob. zu ihrem Rachtheile, verich. malten (mit einem nach Belieben schalten; einen schalten und walten laffen): Die Schalte, M. -n, oberb. 1) ein flaches, bunnes Solzscheit, als Bertholz ber Botticher ic.; 2) eine Stange zum Fortftogen u. Lenken bes Sahrzeuges, zum Deffen ber Baffertiefe zc., auch Schaltbaum, Schaltstange (altb. scalta, schalte, schaltstange); ber ob. bas Schaltich (gem. Schellich, Schelch), oberb. f. Rahn, Rachen, Flufsfahrzeug; ber Schalter, -8, wer fchaltet, ber Lenfer, lanbich. f. Steuermann; 2) (auch Schälter, Schältel, Schältchen; eig. wohl Spatte, Offnung), oberd. f. Schieber, Thurchen vor einer Bandöffnung; Schublade; Riegel; - Bfet. v. fchalten: ber Schaltbuchftabe, ein zwischen die Bestandtheile eines Bortes eingeschalteter Buchstabe (2. B.

bas t in öffentlich, wesentlich; bas s in Geburtstag 2c.); der Schaltfürst, -könig, pfarrer u. dgl., oberd. f. stellvertretender Fürst 2c. (fr. Vice-König 2c.); das Schaltjahr, 1) ein in eine Reihe mehrer Sahre eingeschaltetes Sahr; 2) gew. ein Jahr, in welchem ein Schalttag hinzugesügt ist, so das der Februar 29 statt 28, und das ganze Jahr 366 Tage hat; der Schaltmonat, ein Monat, welcher in einem Mondenjahre zu den gewöhnlichen 12 Monaten noch hinzugesügt wird; der Schaltsah, ein in einen andern eingeschobener Sah (fr. Parenthese).

Schalthier, Schalung, Schalwage, sweibe, swerk, s. unter Schale. Schaluppe, landsch. auch Schlupe, w., M. - n, sienes zunächst vom franz. chaloupe, engl. shallop; aber urspr. beutsch: niederd. Stup, Stupe, holl. sloep, vom niederd. slupen = schüpfen), ein leichtes, schmal gebautes,

schnell gehendes Ruderfahrzeug zum Dienst bei größeren Schiffen.

Scham, w., o. M. (altb. scama, schame, scham u. schem; schweb. und ban. skam, angelf, scame, sceame, engl. shame; wahrich, von einem alten ablaut. 3m. seiman, sehemen, seham ze. f. entblößen, sichtbar werben, erscheinen, val. das altb. scimo, schim, scheme f. Schein, Schemen; auch schim= mern, u. bie oberd, bie Scham= Lem, Scham= Bunbe f. entftellenbe Lah= muna, Bunde: also urfpr. Bloge, bann bas Gefühl ober Bewufftsein ber Bloge), die nur bem Menschen eigene Empfindung der Scheu, seine Bloge od. Unvollkommenheit Underen sichtbar werden zu laffen, überh. die Scheu vor allem Unanftanbigen, Ungeziemenben, gur Unehre Gerei= denden (Scham fühlen, empfinden; por Scham erröthen; eine falsche Scham, 2. B. bei unverschuldeter Armuth); auch die Kahiakeit od. Geneigtheit, diese Scheu zu empfinden, finny. Schamhaftigkeit, Buchtigkeit (weber Scham, noch Scheu habend); ehem. auch das, worüber man Scham empfindet, finny. Schande, Schimpf; jest insbef. f. die Geschlechtes ob. Zeugungstheile beiber Gefchlechter, auch Schamglieber ob. -theile (bie mannliche Scham, gew. das mannliche Glied; bef. die weibliche Scham); Unat. bef. der Theil des Unterleibes unmittelbar über den Geschlechtstheilen: - schämen, ruck. 3w. (aoth. sik skaman, alth. sih scamen, schamen u. schemen; anaclf. sceaman, engl. shame), fich-, Scham empfinden, finnv. fich scheuen, er= röthen (fich vor Jemand, über etwas-; ich schäme mich, es zu thun, zu fagen ze.; auch mit bem Ben. ber Sache: fich beffen-, g. B. fchame bich beiner Urmuth nicht); in weiterer Beb. etwas fur schimpflich, mir zur Schande gereichend, meiner unwurdig halten (ich schäme mich meiner Arbeit nicht; ich mufs mich beiner ichamen zc.); - 3fes. von Scham: bas Schamband, Unat. bie Fortfekung ber gegen bas Mittelfleisch fich verlierenden hervorragung ber Scham= lefgen; bas Schambein, Unat. ber kleine Theil bes Buftbeins, welcher bie Scham (im anatom. Sinne, f. o.) bilbet; die Schambrufe, Unat. fleine Drufen in ben weibt. Geschlechtstheilen; schamerregend, Bw.; das Schamer= rothen; das Schameuter, Guter der Saugethiere, wenn fie fich in der Leis ftengegend befinden; das Schamgefühl; die Schamgegend, Gegend ber Geschlechtstheile; ber Schamhugel, Unat. ber unterfte Theil ber Schamgegend (lat. mons Veneris); das Schamfraut, lanbsch. f. stinkende Melbe, Sundemelbe; die Schamlefge ob. -lippe, die Lefgen (f. b.) an der weiblichen Scham; die Schamleifte, ber Theil zwischen bem Zeugungsgliebe und bem Ufter, Damm, Mittelfleifch; ichamlos, Bw., bes Schamgefühle völlig er-

mangeinb. finnv. unverschämt, frech (ein schamtofer Mensch): mangeinbes Schamaefühl verrathend (ichamlofe Worte, Geberben zc.); baber die Scham= lofigkeit, bas Schamlosfein; auch eine fchamlofe Sandlung ob. Mugerung; bie Schampflanze, f. v. w. Ginnpflanze; Die Schamrige, Unat. Die Rige ber weiblichen Scham; fchamroth, Bw., vor Scham errothend (fchamroth werben, einen schamroth machen, g. B. burch ein ertheiltes gob); die Scham= rothe, die von bem Gefühl ber Scham herrührende augenblickliche Rothe im Beficht: Die Schamseite, Die Gegend bes Unterleibes zu beiben Seiten ber Scham, die Leiften, auch ber Schambua; die Schamtheile, f. o.; bas Schamzunglein, die weibliche Ruthe (f. b.); - Ableit. schambar, Bw., (gem. auch schampar, schamper) oberd. 1) f. verschämt, schambaft; 2) Scham erweckend, unguchtig (in biefer Bed. flieft es mit ich and bar, oberd. schampar, zusammen; schampare Reben ze.; baber: bas Schamperlieb, gem. oberd. f. ein unsittliches, schamtoses, freches Lied); schamhaft, Bw. (un= nothig verlangert: fchamhaftig), lebhaftes Schamgefühl habend, jeber Unfittlichkeit widerstrebend, sinny. guchtig, feusch; die Schamhaftigkeit, bas Schamhaftsein, die Buchtigkeit; schamig, Bw. (altb. schemec; oberb. auch geschämig, nieberd. schämerig), landich. f. verschämt; schamhaft; schamlich, Bw. (altb. schamelich u. schemelich; nieberd. schamlia), alt u. lanbsch. 1) f. verschämt, schamhaft; 2) was Scham erweckt, Schande bringend, schimpflich, schmachvoll; altoberd, auch f. schadhaft, frank, verfruppelt (eine schemliche Ruh ac.).

Schämel ob. Schemel, m., -8, M. w. E., Berkl. das Schämelchen (altb. scamal, schamel, u. scamilo, schemele; oberd. auch Schamel, lanbsch. gem. Schemmel; angels. scamol, scamul; vom lat. scamnum, scabellum), ein Bänkchen ob. kleines niedriges Gestell ohne Lehne, die Füße darauf zu stellen (Fußschämel), oder auch darauf zu sigen; in weiterer Unwendung ein dem ähnliches Gerüft od. Gestell, worauf etwas ruhet, z. B. in Sägemühlen das Gestell, auf welchem der Sägeblock liegt (Reitschämel); bewegsliche Tritte am Webestuhle; Bergw. das Holz an einem Pferdegöpel, auf welchem der Treibeknecht sigt; Krspr. der an einen Mörser angegossene Fuß; auch ein schmaler Gang an der inneren Seite der Brustwehr eines Walles; verzl. auch Lenkschmell; Bsey das Schämelbein, Bein eines Schämels; das Schämeleisen, an Webestühlen die Eisen, in welchen sich die Schämels das Schämeleisen, der Schämelmörser, mit einem angegossenen Kuße verzlebe. Tritte bewegen; der Schämelmörser, mit einem angegossenen Kuße verzlebe. Tritte bewegen; der Schämelmörser, mit einem angegossenen Kuße verzlebe.

febener Mörfer, Fußmörfer.

schamen, Schameuter 2c., schambast — schamlos, s. unter Scham. Schamper, m., -8, M. w. E., gem. verkl. das Schamperl (wahrsch. v. dem altd. scemman, schwed. skämma, abkürzen, stugen, schwed. skam, kurz; vgl. das ital. scemare, verringern, scampolo, ein abgeschnittenes Stück, Rest), östreich. f. ein kurzes Oberkleid mit Ürmeln, Wamms.

Schamperlied, f. schambar unter Scham; Schampflanze, schamroth zc.

- Schamzunglein, f. unter Scham.

Schande 1., w., M. -n, jedoch nur nach zu u. mit gebr., (goth. skanda, attb. scanta, scanda, schande; angels. sceonde; von dem ablaut. 3w. scindan, schinden, Prät. schant ze., schinden, die Hauf aufreißen, abziehen), urspr. körperliche Berlegung, Beschädigung, Berunstaltung (baher noch gem.:

etwas zu Schanben machen, b. i. verunftalten, verberben; fich zu Schanben arbeiten', einen zu Schanden prügeln, ein Pferd zu Schanden reiten; ichon altd. ze scanton, ze schanden, als Mehrh.); gew. sittliche Verletung ober Beschädigung, Chrenkrankung, hoher Grad von Unebre, finne. Schmach, Schimpf (Schande von etwas haben; es bringt ob. macht ihm Schande, gereicht ihm zur Schanbe: mit Schanbe ob. mit Schanben bestehen: zu Schanben werben, b. i. in Schanbe gerathen, fich Schanbe zuziehen; einen zu Schanden machen, b. i. ihn einer Sandlung zc. überführen, die ihm Schande macht, ihn in bobem Grabe beichamen; oft in Berbindung mit Schimpf u. mit Spott: mit Schimpf und Schande; Schande und Spott bulben 2c.): was Unehre bringt, schandliche That, Schandthat (z. B. es ift eine Schanbe! fprichm. ber Borcher an ber Band bort feine eigne Schanb'; val. auch Blutichande); auch die Scheu vor Unehre, finne. Scham (weber Scham, noch Schande haben); ehem. auch f. Scham, Schamtheile, Blofe: - 3fe s. ber Schandbala, niedr. f. ein in Schande erzeugtes Rind (val. Bala); auch Schimpfin. f. eine lafterhafte weibliche Person: ber Schand: bube, gem. f. schandlicher, lafterhafter Mensch; bie Schandbuhne, ber Pranger, f. b.; ber Schandbeckel, gem. mas bie Schande ob. Bloge bebeckt: niedr. f. ber Sut; der Schandfleck, cia. ein verunstaltender Schmubfleck: gew. in fittlichem Berftande f. eine Gigenschaft, Sandlung, Sache od. Derfon, bie einem Schande macht (z. B. bas ift ein Schandfleck in feinem Gemuthe, in seinem Leben 20.; er ist ein Schandfleck seiner Kamilie): das Schandgebot. gem. f. ein unverhältnisemäßig niebriges Gebot; bas Schandgebicht, = gemalbe, die Schandgeschichte, ein Gebicht, Gemalbe zc., welches zu Semande Schande gemacht ift, ob. schandliche, abscheuliche Gegenstände enthalt; das Schandgeld, burch ichandliche Mittel erworbenes Geld; gem. auch unverhaltnismäßig geringes Gelb; die Schandglocke, landich. die Glocke, welche bei ber Landesverweisung eines Verbrechers geläutet wird; ber Schandkauf, gem. ein Rauf für unverhältnissmäßig niedrigen Preis; bas Schandleben, bochft tafterhaftes Leben; bas Schandlied, ein Lied, bas Jemands Schande verkunbet, ob. schändliche Dinge enthält; bas Schandmaal, ein zu öffentlicher Beichimpfung gemachtes Maal, z. B. ein Brandmaal; das Schandmaul, gem. f. ein schandtiches, schimpfendes, tafterndes Maut (ein Schandmaut haben); auch eine folche Derson; der Schandpfahl, ob. die Schandfäule, f. v. w. Pranger; der Schandfack, niedr. eine bochft unzuchtige weibt. Person; bie Schandschrift, eine schändliche, ihrem Berfaffer Schande machende Schrift: auch eine Schrift, welche Undere beschimpft, Schmähschrift: ber Schandftein, ebem. Steine, welche gewiffe Berbrecher gur öffentlichen Schanbe eine Strecke weit tragen mufften, Lafterfteine; auch f. Pranger; die Schandthat, eine schändliche That, ein abscheuliches Berbrechen; bas Schandwort, ein hafeliches, ben Sprechenben schandenbes Wort; ein befchimpfendes, ehrenrub= riges Wort (fr. Injurie); - Abteit. schandbar, Bw. (gem. oberd. fc) am= par; val. fchambar unter Scham), Schande bringend, gur Schande gereidend; fchandlich, lafterhaft; bie Schandbarfeit, bas Schandbarfein; ichandlich, Bw., (altb. schantlich, schandelich), eig. ale Schande erfcheinend, die Art u. Geftalt der Schande habend; baber gem. f. außerlich verunftaltet, hafelich (fchanblich aussehen; ein schandliches Gesicht u. bgl.); gem, in sittl. Berftande: Schande an sich tragend, mit Schande verbun=

ben, Schande bringend, finnv. fchimpflich, abscheulich, lafterhaft fein fchandlicher Menich: ein schandliches Betragen; schandlich handeln, leben zc.); inebef. bochft unanständig, unehrbar, unguchtig (fchandliche Reben führen 2c.); die Schandlichkeit, bas Schandlichfein; eine schandliche Sandlung od. Hugerung (M. Schanblichkeiten); - ichanden, ziel. 3w. (altb. scantian, scendan, schenden, Prat. schante), überh. einer Perfon ob. Sache Schande anthun ob. zufügen; baber inebef. forperlich verlegen, beschäbigen, verunftalten, verstummeln, entstellen (z. B. oberd. einen Baum schanden; ber Berluft ber Rafe ichandet bas Geficht); fittlich verleten, od. beschäbigen, ber Ehre berauben, entehren (bef. eine weibliche Perfon-, fie ber jungfräulichen Ehre berauben, schwächen; baber: ein geschändetes Mabchen; eine Beschändete; Rnaben -, b. i. zur Befriedigung ber Wolluft mifebrauchen); entweihen, ent= heiligen (ben Sabbath, die Gefete); beschimpfen, schmahen, Schande bringen (Jemands guten Ramen-; bibl. wenn mich mein Reind schanbete; ber Gottlofe ichanbet fich felbft zc.); oberb. auch in milberem Ginne f. fchelten (ber Bater hat mich geschändet, ausgeschändet zc.; in biefen Bed. gem. auch schanbiren ob. fcanbiren), u. fcherzh. f. nennen, betiteln (z. B. er läfft fich einen anabigen Berrn ichanden, val. ichelten); ber Schander, -8, wer ichan= bet, bef. wer eine weibl. Person entehrt, u. in 3fet. wie Ehren=, Sabbaths=, Anabenschänder; bibl. f. Berleumder; die Schandung, bas Schanden, bef. die Entehrung ob. Schwächung einer weibl. Person.

Schanbe 2. w., M. -n, (wahrsch. von gleicher Abkunft mit Schanbe 1., näml. von schinben, s. b. u. vgl. Schinbe. Schinbel, u. das altd. u. schweb. skinn, engl. skin, ban. skind, f. Haut), lanbsch. f. Bebeckung, Bekleibung, Band, in verschiebenen besonderen Anwendungen: in den Salzwerken zu Halle ein rundes Stück Haartuch od. Filz, welches die Arbeiter vor die Bruft legen; niederd. ein Lappen, welchen die Schneiber um den Griff des heißen Bügeleisens wickeln; auch ein ausgeschnittenes Holz, welches um den Nacken gelegt wird, um Eimer u. dgl. daran zu tragen (auch Schanne); schles. das Tragsband, welches man über die Schultern hängt, um etwas daran zu tragen; auch ein an der Sense besestigtes Band, um das Tragen derselben zu erleichtern; der Schandbeckel od. das Schandbeck, Schiffb. die den Schiffsbord besechende u. das Eindringen des Sees u. Regenwassers verhindernde Planke; — Schande 3. w., oberd. f. Kothgrube, Kothschlund (gew. Schundgrube,

fr. Cloake).

Schant 1., m., -es, o. M. (von ichenten, f. b.), oberb. bas Ausschensten von Getranten, u. ber Ort, wo es geschieht ober die Schenke (ein Bein-, Bierschant ze.); in weiterer Beb. der Verkauf gewisser Waaren im Kleinen (z. B. Salzschant).

Schant 2. m., -es, M. Schanke, oberd. f. Schrank (vielleicht urfpr.

ju Getranten u. Trintgeschirren; vgl. Schente).

Schanze 1. w., M. -n, (oberd. Schanz; schwed. skans, engl. sconce, holl. schans, poln. szanc; etwa vom ital. scansare, ausweichen, abwehren, retten?), ein erhöhetes Befestigungswerk zu Schutz und Sicherheit (Feldschanze; Erdschanze, d. i. von Erde aufgeworfene Schanze; Schanzen graben); lanbsch. überh. f. Wall; auch f. Reisbundel, Schanzford u. überh. gestochtener Weidenkord; Schiff. das auf dem oberen Deck befindliche Stockwerk, welches sich vom Spiegel die zum großen Mast erstreckt, u. wo leichte Kanonen stehen;

oberd. auch f. Stellbrett, Gestell (ital. scancia, scansia); Wagenstange zu beiben Seiten eines Laftwagens zum Refthalten ber Laften (baber ber Schanzwagen, oberd. f. Laftwagen ber Ruhrleute, Brauer 2c.); fchangen 1. ziellof. 3w., Schanzen machen, Erdwälle aufwerfen; uneig. überh. schwere Urbeit verrichten; ber Schanger, -8, wer schangt, Schangaraber, Schang= arbeiter; - 3fes. von Schanze und schanzen: die Schanzarbeit; bas Schanzgerath ob. Schanzzeug, alles zum Schanzen nöthige Gerath; ber Schangkafe, frank. ichlechter Rafe, ber in Rörben (Schangen, f. o.) gum Verkauf gebracht wird; das Schanzkleid, Schiff. ein leinenes Tuch, welches bie außere Seite der Regelingestüßen zc. bekleidet; der Schanzkorb, ein hober u. mit Erbe aefüllter, geflochtener Rorb, die Soldaten und Arbeiter im Kriege gegen bas grobe Gefchut bes Reindes zu beden; nieberd. abnliche Rorbe, womit man einen Deichbruch ausfüllt; der Schanzläufer, Schiff. ein kurzer, weiter, vorn offener, mantelähnlicher Oberrock (niederb. Schanzlover); auch eine Urt leichter Frauenkleider, einem Armelmantel od. Überrock ähnlich; ber Schanzpfahl, starke Pfahle zu Verschanzungen (fr. Palissabe); das Schanzwerk, mit Schanzen verfebenes Reftungswerk.

Schanze 2. w., M. ungebr. (mittelht. schauze, oberd. die Schanz, nie= berb. Rang, Range; franz. chance, chem. cheance, v. cheoir, fallen; enal. chance; ital. cadenza, mittl. lat. cadentia vom lat. cadere), vlt. eig. der Fall, insbef. der Kall der Burfel, Burfelwurf; der Ginfat beim Spiel; das Burfelfpiel, überh. jedes Glucksspiel ober Bagfpiel u. deffen Ausfall: uncig. jedes gewagte Unternehmen, Wagnife, u. beffen Ausfall, Gefahr u. Gludes od. Ungludefall, Wechselfall; Bufall, Begegnife, Abenteuer; Bortheil, (baher bie noch gebr. Rebensart: etwas in bie Schange ichlagen, b. i. aufs Spiel seben, auf aut Gluck baran magen; u. die vlt.: die Schanze Schlagen, d. i. die Burfel ob. bas Loos werfen; seine Schanze bewahren, d. i. fich nicht ins Spiel feben taffen, auf feiner but fein; die Schanze verfeben, b. i. bas Spiel vernachtässigen, uneig. fich bintergeben taffen; auf seine Schanze feben, b. i. feinen Bortheil mahrnehmen; - baher auch bas gef. Dummen= fchang, f. b., ober Mummichang, b. i. eig. Burfelfpiel Bermummter (Mummschanz schlagen), bann überh. Maskenspiel, stanz); schangen 2. giellof. 3w., vit. f. mit Burfeln fpielen, überh. Glücksfpiele fpielen (baber chem. etwas erichangen, b. i. im Spiele gewinnen; einem etwas abichangen, f. abgewinnen; - gufchangen, f. b.).

Schapel, f. u. m., -8, M. w. E. (oberb. auch bas Schappel; vom franz. chapeau, chapelet), alt. u. oberb. ein Kranz od. eine mit Gold burch-flochtene Haarbinde, bes. als jungfräulicher Kopfpuß; auch f. Rosenkranz

(Paternofter).

Schapelschnabel ob. Schabbelschnabel, m. (wahrsch. f. Säbelschnabel; vogl. Schabel), tanbsch. eine Art Wasservögel, Patschfüße mit sichelsörmig gekrümmtem Schnabel.

Schapen, m., -8, nieberd. f. Pfanne, flacher Tiegel.

Schaper, Schapran, m., -6, (altb. schaperan, schapperan, frang. chaperon), oberb. ein Theil ber Mönchstleibung, welcher Bruft und Rücken theilweise bebeckt.

Schapf ob. Schapfen, m., ob. Schapfe, w., (f. Schaff), oberb. ein holzernes Schöpfgefaß; — Schapp, f., nieberb. f. Schaff 2), Schrank.

Schappeler, Schappler, auch Scheppler, f., - 8 (v. bem mittl. lat. scapulare), oberd. f. das Schulterkleid (gew. Scapulier) der kathol. Orbenssgeistlichen.

Schar 1. w., M. -en, Abtheilung, Haufen zc., f. Schaar.

Schar 2. w., M. -en, (altb. scar, scaro, schar, von sceran, scheren, prät. schar ze. scheren, schneiben; angels. scär, schweb. scära, Sichel; vgl. Schere), ein Schneibewerkzeug, gew. nur das schneidende Eisen am Pfluge: die Pflugschar (s. d.), Hakenschar; landsch. ein die Erde gleichs. durchschneidendes Thier: der Maulwurf (auch Schär, Schärmaus); Bergw. der Einschnitt an einem Schacht ob. Tragestempel; landsch. auch das abgeschnittene od. noch zu schneidende Getreide, die Ernte eines Jahres; Ises. die Scharkramme od. krampe, Krampe am Pfluge, woran die Pflugschar besestigt ist; der Scharswiegel, ein Stückhen Eisen am Pfluge, welches in den Bolzen gesteckt wird, um die Schar zu halten; das Scharsachs, oder scach (altb. scarasahs, schersahs; vgl. Sachs), alt u. oberd. scharsches, der Scharstock, auf Flusschiffen: rund ausgeschnittene Hölzer, welche den Mast unten umgeben; die Scharwage, Festungsb. ein rechtwinkliges hölzernes Werkzeug mit einem viereckigen Brett, worauf die Böschungen abgetheilt sind, Böschungsmesser (fr. Dossürbrett).

Schar 3. w., M. -en (wahrsch. — Schaar in der Bed. Reihe, Zusammenfügung; vgl. schaaren; isländ. skara, Latten zusammenfügen), oberd. der untere Rand od. Vorschuss eines Ziegeldaches, bes. sofern er aus an einander gefügten, mit Schindeln benagelten Brettern besteht; die Dachtrause; Islander gefügten, wie Scharboden (vielleicht f. Scharde Boden, v. scharben f. d.), oberd. ein aus Brettern zusammengefügter Behälter, in welchem Rüben klein geschroten werden, Schrotdoden; das Schardach, ein Dach, welches ganz mit Scharschindeln, d. i. angenagelten Schindeln, gedeckt ist (z. u. v. Legzschindel, Legdach); der Scharnagel, Nagel zu Schindeln; die Scharz Ninne, f. Dachrinne; die Schartrause, f. Dachtrause; der Schargraben, sbrunznen, oberd. Graben, Erube (Eisterne) zur Ableitung u. Aufnahme des von dem Dache absließenden Regenwasser; — die Schare, M. -n, Zimmerk. ein scharf an eine Verbindung geschlagener Strebevsahl; der Scharz

bolgen, ob. = bolten, ber Bolgen gur Befestigung ber Schare.

Scharbe 1., w., M. -n (oberd. auch der Scharb, Scherb; attb. scarbo, scarba u. scarvo, scarva; angelf. screb, norweg. skarv; neulat. carbo, franz. cormoran), ein Waffervogel: der See= od. Waffervabe, schwarze Pelikan;

auch f. Eisente, Quakente.

scharben ob. schärben, ziel. 3w. (altb. scarbon, zerschneiben, voll. Scherbe; nieberd. scharmen, holl. scherven, angels. scearpan; franz. scharper, zersegen), in kleine blätterige od. rauhe Stückchen schneiden (Rohl, Bohnen, Rüben 2c.); oberd. auch: das Getreide u. andere Gewächse beschneiden; u. s. einschneiden, kerben (Floße od. Bauholz); die Scharbe 2., M. -n, Bergw. ein Stah, nur in dem zges. Korbscharben, die senkrechten Stäbe, aus welchen der Korb am Göpel besteht; schwäbe. gedörrte Üpfelschniße; die Schärbe, (gem. Schärb), oberd. der Einschnitt od. die Kerbe in dem Floßbaum, in welche der Querbaum eingepasst ist; das Scharbebrett, ein Brett, auf welchem man etwas scharbet; das Scharbekraut, gescharbtes Kraut; das Scharbekreut, ein Messer, ein Messer, ein Messer, ein Messer, ein Scharbekraut,

Scharbock, m., -es, o. M. (chem. auch Schorbock; nieberd. Schärbuk, holl. scheurbuik; schweb. skörbing, engl. scurvy; neulat. scorbutus, franzscorbut; wahrsch. von Schorf (s. d.), engl. scurs; erst in neuerer Zeit aus ben nieberd. u. nord. Sprachen ins Hochd. übergegangen, u. durch irrige Umbeutung auf bekannte Stämme entstellt), eine aus verdorbenen, scharfen Sästen des Körpers entstehende Krankheit, die sich bes. durch falzige Aussichläge, Mundfäule, Wackeln u. Aussallen der Zähne äußert, u. vorzüglich die Seefahrenden befällt, auch Scorbut genannt; eine Urt des Hahnensusses, das Feigwarzenkraut, als Mittel gegen jene Krankheit; Ise, scharbockkrank, Bw.; der Scharbocksklee, s. Fieberklee; das Scharbockskraut, Heilkraut gegen den Scharbock; bes. das Lösselkraut.

Scharde, w., M. -n, tanbich. eine Urt Schollen mit kleinen Stacheln

an ben Finnen, nieberd. Flunder.

Schare, w., f. unter Schar 3.; — scharen, 3w., scharenweise zc. f.

scharf, Bw., Comp. schärfer, Sup. schärfst, (altb. scarf u. öfter sarf; mittelh. scharpf, scherpfe; niederd. scharp, holl. scharp u. sarp; schwed. skarp; angelf, scearp, engl. sharp; franz, escarpé, schroff; val. scharben, schürfen; von der Wurzel scar, scerau, scheren), eig. schneibend, gut und leicht schneibend, entg. ftumpf (ein scharfes Meffer, Schwert zc.; eine scharfe Ede, Rante); mit edigen Umriffen merklich hervorspringend ob. hervor= ragend, entg. rund, gerundet (z. B. die Musteln des männlichen Körpers); in weiterer Beb. burchdringend, verlegend, einen farten Gindruck auf irgend einen Ginn machend (z. B. ein scharfer Wind, d. i. ein rauber, schneibenber; icharfe Lauge; icharfer Effig, Genf, Rettig zc.; icharfe Safte, d. i. die viel falziae od. faure Theile enthalten; ein scharfer Ton, d. i. ein burchbringender, beller); auch von der (subjectiven) Thatigkeit und Rahigkeit ber Sinne und der Beifteskräfte: durchdringend, in hohem Grade erregbar u. empfänglich, fein u. genau mahrnehmend (3. B. scharf seben; einen icharf ansehen; icharfe Sinne, ein scharfes Beficht, Bebor zc., einen icharfen Berftand haben; icharf benten 2c.); baber überh. f. genau, forgfältig, ftreng (einen scharf bewachen, scharfe Nachfrage, Untersuchung ze.), u. bef. in sitt= lichem Berftande: ftreng, hart, rauh, empfindlich, entg. gelind, fanft (einen Scharf behandeln, bestrafen, anreden; icharfe Bucht; ein scharfer Berweis 26.); ferner f. beftig, bibig (icharf an einander kommen; ein icharfes Gefecht 2c.); fraftig wirkfam, nachdrucklich, ernstlich (icharf laben, feuern, b. i. mit Blei, entg. blind laden ic.); ftark, mit Rraftanftrengung, schnell ic., bef. als Dw. (2. B. scharf arbeiten, geben, fahren 2c.); bair. schön, prächtig, toftbar (icharfe Rleiber, icharf bauen); das Scharf, -es, die scharfe Ladung einer Ranone ze., Rartatichen, Schrot ze. (Lofes Scharf, allerlei Gifenwerk, ohne Buchfe in ein (Beschüt gelaben); Schiff, ber untere, schmal zulaufende Theil bes Schiffes; auch gewiffe Urten Spiter, f. b. (groß u. Elein Scharf); - 3 fet. Scharfblatterig, Pflang. Scharfe Blatter habend; ber Scharfblick, durchdringender Blick, bef. in geiftigem Berftande; Scharfectig, shatig, stans tig, fcneidig, fpigig, zadig, zahnig ic., Bm., fcharfe Eden, Baten, Ranten ac. habend; ber Scharfhammer, in Meffingwerten ber erfte Sam= mer, burch welchen die Messingtafeln ausgebehnt werben; bas Scharffraut, eine Pflanze mit rauben u. Scharfen Blättern: Eleine Dehsenzunge, blauer Rleber,

Frauenkrieg 20.: landich. auch f. Sauerkraut, Sauerkohl; das Scharfmaul. eine Urt Porzellanschnecken mit icharf gezahnter Mundung; ber Scharfrand, eine Urt Schnirkelichnecken; bas Scharfrennen, ein Rennen (Turnier) mit icharfen Baffen; ber Scharfrichter, Nachrichter, welcher bie verhangte Les beneftrafe vollzieht; die Scharfrichterei, beffen Gewerbe u. Wohnung; die Scharfrippe, eine Urt Schraubenschnecken; ber Scharfschufs, Schufe aus einem scharf gelabenen Gewehre (f. o.); ber Scharfschut, od. - schute, ein Schube ob. Sager, ber nur aus gezogenem Gewehre ichieft u. baber genauer trifft; ein Jager, ber ein Bild im Rluge u. im Laufe trifft; auch ein Grengiaaer, der alles die Grenze überschreitende Bild weaschießen darf; scharf= fichtia, Bw., ein scharfes Gesicht habend; bef. uneig. burchbringenden Geiftesblick, icharfen Berftand habend; Die Scharffichtigkeit, bas Scharffichtigfein; der Scharffinn, unaewöhnlich icharf und fein unterscheibenbe Geifteskraft, durchbringender Berftand, welcher die feinsten Unterschiede u. Gigenthumlich= feiten ber Dinge erkennt; scharffinnig, Biv., Scharffinn habend, u. bavon zeugend (ein scharffinniger Mensch: eine scharffinnige Untersuchung 2c.); Die Scharffinnigkeit, bas Scharffinnigfein; - Ableit. die Schärfe 1., faltb. scarfi, scherpfe) 1) o. D. bas Scharffein, Die fcharfe Befchaffenheit, eig. u. uneig. (g. B. bie Scharfe eines Meffere, bes Effige, bes Wefichte, bes Berftandes: bie Scharfe ber Gefete, b. i. bie Strenge, Barte 2c.); Mull. bie Urt und Beife, die Mühlfteine zu scharfen; 2) M. -n, ber scharfe Theil eines Schneibewerkzeuges, die Schneibe (mit ber Scharfe bes Degens schlagen; in die Scharfe fallen, greifen zc.), auch eine fcharfe Ede ob. Rante (bie Schärfe eines Pfeilers, Saufes ze.); ein fcharfer Stoff (Schärfe im Geblute, in ber Saut 2c.); icharfen, giel. 3w. (nieberd. icharpen, ichmed. skärpa, angelf. scearpau), 1) überh. scharf machen, inebes. eig. schneibend machen, finnv. weben, Schleifen (Meffer, Arte, Sicheln, Sensen 2c.); mit scharfen, fpisigen Erhöhungen verfeben (einen Müblitein-, burch in benfelben gehauene Rinnen; einem Pferde die Sufeisen-, auch bloß: ein Pferd-, b. i. bie Stollen ber Gifen fpigig machen, damit es nicht ausgleite; Bohnenftangen-, d. i. zuspigen); uneig. burchdringender, fuhlbarer, empfindlicher machen (ben Schmerz icharfen); ftarter, erregbarer, empfänglicher machen (bas Geficht, ben Blick, die Aufmertfamfeit, ben Berftand -); nachdrucklicher, ftrenger, harter machen (einen Befehl, eine Strafe ac .-; val. einschar= fen); Spracht. einen Gelbstlaut, eine Gilbe-, b. i. furz fprechen, entg. behnen (baber gefch arft ale Bw.: eine geschärfte Gilbe zc., z. B. fatt, verich. von Saat); 2) f. fchneiben: Sag. fich an etwas-, b. i. fchneiben ob. riben (auch ab =, auffcharfen); Buchb. bas Leber -, es mit einem icharfen Meffer bunn ichneiben; die Scharfung, bas Scharfen (z. B. eines Meffers, ber Strafe, einer Gilbe zc.); der Scharfhobel, Tifcht. f. v. w. Schrothobel (weil er Eleine icharfe Erhöhungen fteben läfft, die ber Schlichthobel wegnimmt); bie Schärftammer, in Papiermühlen die Rammer, wo das fertige Papier beraspelt wird; der Scharfftein, Buchb. ber Stein, auf welchem bas Leber geschärft wird (f. o.); - der Schärfling, -es, M. -e, lanbich. f. Stichling.

Schärfe 2. w., f. Schärpe.

scharfeln ob. scherfeln, ziellos. 3m., oberd. f. die Fuße auf dem Boden fortziehen, scharren.

scharfen, 3m., Scharfhammer zc. - Scharfftein, f. unter icharf.

Schargang, = haufen, = kreuz, f. Schaar 20.; — Schargraben, f.

Schar 3; — Scharframme, s. Schar 2.

Scharlach, m., -es, o. M. (mittelhochb. scharlach u. scharlat; island. skarlat, engl. scarlet, ital. scarlatto, franz. écarlate; wahrich. morgenland. Ursprunge, turk. iskerlet, pers. sagallat; bann aber in ben Kormen scarlahhan, scharlach, noch bei Luther: Scharlacten, ichweb. skarlakan, niederb. scharlaken in Schar-Laken, b. i. gefchorenes Tuch, umgebeutet), eine brennend hochrothe Farbe, die etwas ins Gelbe fpielt, die Scharlachfarbe; ein Beug. bef. Tuch von diefer Farbe (fich in Scharlach fleiben); ehem. überh. ein toft= barer morgentand. mahrich. seidener Stoff (z. B. auch brauner, blauer zc. Scharlach); auch f. bas Scharlachkraut ob. Scharlei (f. b.); ber Schar= lachbaum, die Rermeseiche od. Stecheiche, eine Urt niedriger Gichen im fubl. Europa, auf welchen die Scharlachlaus (fr. Rermes), eine Art Schildläuse, lebt, welche, so wie beren beerenformige Gierbehaltniffe, Scharlachbeeren od. = forner, zum Rothfarben gebraucht wird; scharlachfarben, scharlach= roth, Bm.; ber Scharlachfarber; das Scharlachfieber (ital. scarlattina, frang. fiedre écarlatine), eine mit Fieber verbundene Rinderkrankheit, wobei ber gange Körper mit einem scharlachrothen Ausschlag bedeckt wird; das Scharlachkehlchen, eine Urt Rothkehlchen; die Scharlachlilie, eine Urt afrikan. Narziffentilie mit purpurrothen Blumen; die Scharlachtaube, eine schöne offind. Taubenart; das Scharlachtuch, icharlachrothes Tuch; ber Schar= lachvogel, ein ichartachrother Papagei; - scharlachen, Bw., mit Schar= lach gefärbt; von scharlachrothem Stoffe (ein scharlachenes Rieib).

Scharlei, m., -es, o. M., verschiedene Pflanzen, insbes. die römische Salbei mit rothen Blättern, auch Scharlach, Scharlachfraut genannt; der Borretsch (borago L.; altd. scaraleia, schareleie, scarleige, w., scharlin, schie Utt des Ulantes mit zottigen Blättern u. haarigem Stamme: wilder

Schartei, Chriftauge; auch f. bie Scharte, bas Schartenkraut.

scharlenzen ob. schalanzen, schallaten, ziellos. 3m., oberd. f. schlendern,

mußig gehen und gaffen.

Scharling ob. Scharling, m., -es, (eig. wohl Schartling v. Scharte, f. b.). oberb. f. wilber Barenflau, Beilkraut.

scharmunkeln, 3w., f. schalmeukeln.

Scharmügel 1. s. (oberd. m.), -8, M. w. E. (ehem. auch Scharmügen, oberd. Scharmuß; zunächst von dem ital. scaramuccio, schermuccio; franz. escarmouche; engl. skirmish; urspr. sämmtlich von dem beutschen schirmen (s. d.), oberd. schermen, altd. scirmian, daher ital. schermare, scrimiare, franz. escrimer, fechten), ein Gefecht zwischen kleinen Kriegshaufen, versch. Schlacht, Tressen; scharmügeln, od. mit fremdartiger Endung scharmußiren, ziellos. Iw. m. haben (franz. escaramoucher, engl. skirmish), Scharmüßel liefern, in kleinen Haufen fechten, plänkeln.

Scharmugel 2. ob. Scharmuglein, r. Scharnuglein, f., -8, M. w. E. (lanbich. auch Scharnigel, Schnarigel; vom ital. scarnuzzo v. scarnare,

abstreifen, abschälen), oberd. f. Papierdute, Papierrolle zu Beld zc.

Scharn, m., -es, altnieberb. f. Mist (angels. scearn, ban. skarn; vgl. bas gricch.  $\sigma z \omega_{\ell}$ ); jest noch nieberb. f. Unfraut; u. f. ein Schurke, Schelm (auch Scharnbert; vgl. bas engl. scorn, Berachtung); ber Scharnbulle, Scharnwebel ob. zweber, nieberb. f. Mist., Rosetäser; bie Scharnpipe

(b. i. spfeife, wegen ber hohlen Stengel), f. ber Schierling, weil er gern bei Misthaufen wachft.

Scharnier, f. (oberd. w.) -es, M. -e (von dem frang. la charnière), das Gewinde, Gelent, z. B. an einer Dofe 2c. (oberd. uneig. aus dem Scharnier

kommen, f. aus ber Faffung).

Scharpe, w., M. -n (lanbsch. auch Scharfe, oberb. Scharpen, nieberb. Scherf; engl. scarf, scarp, schweb. skärp; franz. ccharpe, ital. schiarpa; urspr. beutsch von scheren, schneiben; vgl. scharben, scharf ic.; also eig.: ein abgeschnittener Streif), eine Binde, z. B. lanbsch: eine wundärztliche Armbinde; gew. eine Leibbinde, bes. die Leibbinde ber Ofsiziere, Felbbinde.

Scharre, w., f. unter icharren.

Scharren ob. zgez. Scharrn, m., -8, M. w. E. (burch Lauteumstellung aus bem oberd. Schranne, s. d., entst., wie die niederd. bernen, Born zc. aus brennen, Brunn), landsch., bes. niederd., ein umschlossener u. bedeckter Ort od. eine Bude, wo Brod od. Fleisch verkauft wird: der Brod Fleischscharren (oberd. die Brod-, Fleischschanne), die Brod-, Fleischbank; niederd. auch breite Pfähle, zur Besestigung der Deiche in die Erde geschlagen.

scharren 1. ziellof. u. ziel. 3w. (oberd. auch fcherren; altb. scerran, scherren, ablaut. Praf. schirre, Prat. schar, schurren ac.; jest nur umend.: fcharrte, gefcharrt; vgl. bas frang. de-chirer), überh. fchaben, fragen, rei= bend od. fragend über etwas hinfahren ob. etwas zusammenraffen (Ruß aus bem Schornfteine, Barg von ben Baumen-; oberb. Ruben-, f. fchaben; Streu 2c .- , f. harten, rechen; uneig. Gelb gufammen-, b. i. begierig gufammen zu bringen suchen); scharrend bewirken ob. hervorbringen (ein Loch in die Erbe-); in engerer Bed. die Fuge reibend auf dem Boden bin u. her bewegen (bie Subner, bie Pferbe icharren), von Menichen bef. als Zeichen bes Mifsfallens ob. Sohnes (vgl. einen ausscharren); - 3 fes. Die Scharr= erde (lanbich, gem. Schur-, Schorerbe), auf den Wegen 2c. zusammenge= scharrte Erbe, die ale Dunger gebraucht wird; ber Scharrfuß, f. v. w. Rrabfuß, f. b.; scharrfußeln, 3w., ber Scharrfußler, f. v. w. Erabfußeln 2c.; die Scharrmaus, eine Urt kleiner Mäufe, welche lange Gange in die Erde graben; auch f. Maulmurf (Schar, Scharmaus); - Ubleit. bie Scharre 1. M. -n (altb. scerra, scherre, Striegel), ein Berfzeug zum Scharren, auch Scharreifen (bie Barg-, Ruffcharre 2c.); was gescharrt ob. abgescharrt wird, lanbich. bef. was fich von ben Speifen inwendig an die Topfe anleat; nieberd. eine Urt Plattfifche ob. Schollen (boll. scharre, schaerde); ber Scharrer, -8, wer fcharrt (Barg- ob. Dechscharrer); oberd. auch f. Scharre, bas Scharrwertzeug, u. bas durch Scharren Gesammelte; bas Scharricht ob. Scharrfel, -s, bas Bufammengescharrte.

scharren 2. ziellos. 3w. (altb. sceron, schern), oberb. f. schnarchen: tanbsch. auch f. rauspern; die Scharre 2., M. -n, oberb. f. die Mistelbroffel, Schnarre (f. b.).

Schar : Riegel, Scharstock, s. Schar 2; — Schar : Rinne, Schar :

Schindel, f. Schar 3.

Schart, m. u. f., auch Scharte 1., w., M. - en, (altb. scart-isan), oberb. ein kupferner Tiegel mit Füßen und einem Deckel, welcher mit glübenben Kohlen belegt wird, um Pasteten u. bgl. zu backen; auch überh. f. Pfanne.

Scharte 2. w., M. -n (oberd. Scharten; nieberd. Schaard; island. u. schweb. skard, angelf. sceard, engl. sheard, shard, sherd; val. bas engl. scar, frang, escarre, Rife, Lucke, Rarbe, frang, echarde, Splitter; im Mtb. giebt es ein Bw. scart, schart, island. skerdr, f. unganz, verlebt, verftummelt, u. ein 3m. scertan, scherten, island. skarda, verlegen, verkurgen, womit bas nieberd. Schaars f. wenig, sparfam, knapp, gleichs. verkurzt, engl. scarce, ital. scarso, franz. echars, zusammenzuhangen scheinen; fämmtlich v. der Wurzel scar, schar, icheren, ichneiben), 1) ein Ginschnitt, eine burch Schneiben, Brechen, Reißen zc. entstandene Offnung, überh. Lucke, Rife, Spalte (f. Safenscharte; Schiefscharte; oberd. eine icharfe Bertiefung in einem Bergrücken; niederd. eine in einen Deich eingeschnittene Durchfahrt); bes. an Messern u. andern Schneidewerkzeugen eine burch Ausspringen entstandene fehlerhafte Lucke in der Schneide (eine Scharte auswehen, uneig. f. einen Fehler wieder aut machen, einen erlittenen Schaben ausgleichen); 2) landsch. ein abgeschnittenes, abgebrochenes od. abgesprungenes Stud, Span, Split= ter, Scherbe (nieberd. Schaard); 3) eine Pflanze mit gadigen, geterb= ten Blattern (serratula L.), wovon die gemeinfte Art Reldscharte, Saubiftel zc., eine andere gum Gelbfarben bienende Karberfcharte, auch vorzugsweise Scharte, Schartenkraut (nieberd. Schaar) heißt (vgl. auch Scharlei, Scharling); die Schartendistel, eine ber Scharte abnliche Diftelart (auch Schar-, Scherbiftel); bas Schartenfraut, f. o.; landich. auch f. Storchschnabel; der Schartenschäbler, Flammenreiher (f. b.), wegen seines inwendig gegähnelten Schnabels; das Schartstud, Kafeb. eines der außeren Bodenstücke eines Bottiche; schartig, Bw., Scharten habend (ein schartiges Meffer; sprichw. allzu scharf macht schartig).

Scharteke, w., M. - n (oberd. Schartecken; vielleicht vom lat. chartae theca, d. i. ein Papier-Umschlag? vgl. jedoch das ital. scartasaccio v. scartare, wegwerfen, ausschießen, scartata, Ausschuss, verächtl. f. eine werthlose

Schrift, ein schlechtes Buch, Musschussbuch, Bisch.

Schartendistel 2c., schartig, Schartstuck, s. unter Scharte.

Schartrause, s. Schar 3; — Scharwage, s. Schar 2; — Scharmache, Scharwerk zc. s. Schaar; — Scharwenzel, s. Scherwenzel.

ichaffen, giel. 3w. (aus bem frang. chasser), einen-, gem. f. fortjagen, berb abfertigen.

Schatt, f., -es, M. -e (nach einem Bahlw. unverandert: Schatt; vgl.

Schat 2.), im Luneburg. ein Honigmaß = 1/3 Tonne.

Schatten, m., -8, M. w. E. (ehem. auch der Schatte, -ne; goth. skadus, althochd. scato, G. scatawes, scatuwes; mittelh. schate, G. schates; auch schatawe, schatewe; oberd. der Schatt, Schad u. gew. Schaden; angelf. sceado, G. sceaduvas, engl. shadow u. shade, holl. schaduwe, schuwe; von einer Burgel sca, scat, sanetr. tschad, bedecken, verhüllen; vergl. d. griech. szui, sziros, das engl. sky, Himmel, d. i. das Bedeckende; das isländ. schwed. dan. sky, Wolke, d. i. das Berhüllende, wie lat. nubes von nubere), überh. Mangel od. Abwesenheit des Lichtes in Folge einer Bedeckung od. Berhüllung, insbes. 1) der Lichtmangel einer Stelle, von welcher die Lichtstrahlen durch einen dazwischen besindlichen Körper abgehalten werden, u. eine solche dunkle Stelle selbst, entg. Licht (voller Schatten, wo gar kein Lichtstrahl hinfällt, z. u. v. Halbschatten; Schatten machen; er macht mir

Schatten, indem er mir ine Licht tritt; etwas in den Schatten ftellen, uneig. fo darftellen ob. behandeln, dafe es gegen Underes zurudtritt, es zuructfeben; Mal, bunkel gehaltene Stellen, welche ben naturl, Schatten nachbilden; auch Die verschiedenen Grabe od. Abftufungen bes Schattens: M. Die Schatten, f. v. w. Schattirungen); in weiterer Beb. f. Dunkelheit, Finfternife überh. (bie Schatten ber Racht, bes Tobes zc.); in engerer Beb. Schut vor ben Sonnenftrablen, und ber beschattete Drt, welcher folchen gewährt, mit dem Rebenbegriff ber Ruble, entg. Sonne (Schatten geben; fich aus ber Sonne in ben Schatten eines Baumes feben, im Schatten figen ac.); bicht. f. ein Schatten gebendes Gemache; u. f. Schirm, Schut, Erquickung (bibl. befchirme mich unter bem Schatten beiner Klugel); 2) in beftimmterer Beb. bas dunkle Ubbild eines undurchsichtigen Rorpers, welches entfteht, indem derfelbe die Lichtstrahlen von einem andern dunkeln Rörper theilweise abhalt (feinen Schatten an ber Mant feben; einen Schatten merfen; Abends werben Die Schatten langer; vor feinem eigenen Schatten flieben, uneig. f. fich ohne alle Urfache fürchten); baber uneig. ein schwaches, unvollkommenes Ub- ob. Nachbild, ein Scheinbild von etwas Underem (z. B. bies ift faum ber Schatten von jenem 2c.); eine unforperliche Erscheinung, inebef. nach fabeth. Bor= ftellung die abgeschiedene Seele oder der Beift eines Berftorbenen (ein Schatten: bas Reich ber Schatten ob. Schattenreich, ber Aufenthalt ber abgeschiedenen Seelen): baber auch eine fehr entfraftete, hinfallige menschl. Geftalt (er ift ein mabrer Schatten); überh. f. etwas Wefenlofes, Nichtiges, Zaufchendes, Bergangliches (nach einem Schatten greifen; wie ein Schatten vergeben; ber jub. Gottesbienft bes 2. I. beißt baber: ein Schat= tendienft, Schattenwert zc.); - 3fes. bas Schattenbild, bas burch ben Schatten bargeftellte Abbild eines Rorpers; auch f. Schattenrife, f. b.; uneia, überh, eine mefentofe, taufdende Borftellung ber Ginbilbungefraft; bas Schattenerz, f. v. w. schieliger Bleiglang; bie Schattenfarbe, Mal. Karben, mit benen bie Schatten ausgebruckt werben; ber Schattenfürst, Rurft ber abgeschiebenen Geelen; auch ein Scheinfürft ohne wirkliche Macht; ber Schattengang, schattiger Gang unter Baumen ze.; Die Schattengestalt, schattenabnliche Gestalt; nichtiges Gebilbe ber Ginbilbungefraft; bas Schattengewölbe, gezelt u. bal. m.; bas Schattenglud, bicht. f. scheinbares, nichtiges Glück; Die Schattengröße, eig. Die Größe eines Schattens, Schattenlange; uneig. eine icheinbare, nichtige Größe; bie Schattenhufe, branbenb. eine Scheinhufe, nur behufe ber Besteuerung angenommene Sufe; ber Schattenhut, großer, gegen bie Sonne schütenber Strobbut, Sonnenbut für weibt. Perfonen; ber Schattentafer, ein Geschlecht von Rafern, die fich gern an bunkeln Orten aufhalten (tenebrio L.); bas Schattenkraut, Stern= fraut; bas Schattenleben, ein unträftiges, unthätiges, gleichf. nur scheinbares Leben; bas Schattenficht, Bellbunkel; bie Schattenmaffe, Mal. eine größere ichattige Stelle, ob. mehre Schatten als ein Ganges betrachtet; ber Schattenquell, bicht. ein schattiger ob. beschatteter Quell; schattenreich. Bw., viel Schatten habend ober gebend; bas Schattenreich, f. o.; ber Schattenrifs, ein nach bem Schatten gemachter Umrife eines Rorpers, bef. eines Gefichtes (fr. Githouette); uneig. eine allgemeine, nicht ins Ginzelne ge= hende Schilberung; die Schattenseite, Die schattige Seite eines Rorpers, entg. Lichtfeite, inebef. bie gegen Rorben liegende Seite eines Saufes, enta.

Sonnenseite; uneig. Die unvortheilhafte Seite einer Sache ob. Person: bas Schattenspiel, Beluftigung mit Schattenbilbern, Die mittelft einer Bauberob. Schattenleuchte (fr. Laterna magica) an ber Wand eines verfinsterten Bimmere hervorgebracht werben; ber Schattenspieler, wer ein Schattenspiel an ber Band macht; die Schattenstufe, ber Grad ber Dunkelheit bes Schattens, Schattirung (fr. Nügnce); die Schattenwelt, f. v. w. Schattenreich; auch f. eingebildete, ober nichtige Belt; bas Schattenwesen, unwirkliches Wefen; der Schattenzeiger, Beiger an einer Connenubr; - Ableit, schat= tig, Bw. Schatten habend od. gewährend (ein schattiger Ort, Weg, Baum 2c.); schatten, 3m. 1) ziellos, Schatten geben od. werfen (z. B. schattenbe Bolfen), baher die gew. be=, um=, überschatten; 2) ziel. f. v. w. bas üb= lichere Schattiren (oberd. auch schättigen), in einer Zeichnung ober einem Gemalbe bie bunkeln Stellen burch Buge ob. Karben ausbrucken: inebef. die verschiedenen Grade der Dunkelheit darstellen, auch: abschatten, verichatten; baber die Schattirung, bas Schattiren; die Abschattung, Abftufung bes Schattens; die Schattenftufe, die feinen unterschiebe ob. unmerklichen überagnae einer Karbe vom Sellen ins Dunkele (fr. Rugnee); uneig. überh. die allmählich abgestufte Beranderung von Dingen einer Urt.

schättern ob. schettern, ziellof. 3w., oberb. Schallw. f. dumpftrachend schallen, wie zerbrochenes Töpfergeschier; laut lachen, schäkern, schwaben,

Schreien wie die Elfter (engl. chatter).

Schattig, Schattiren zc. f. unter Schatten.

Schatulle, w., M. -n (altoberd. Skatel; v. ital. scatola, neulat. scatula, vergl. Schachtel), ein Geld= od. Schakkaftchen; der Hausschaß eines Kürsten, das zu bessen persönlichen Ausgaben bestimmte Geld, auch Schatullen- od. Schatullgelder; das Schatullengut, ein Gut, dessen Ginkunfte

für die Schatulle bestimmt find.

Schat, m., -es, M. Schate; Berti. bas Schatchen, oberd. Schatlein, (goth, skatts, ein Gelbftud, Gilberling; altb. scaz, schaz, G. schatzes; nieberb. Schatt: schwed. skatt, angelf. sceat; vielleicht mit bem frief. sket, flav, skot, Bieh, zusammenhangend, wie bas lat. perunia mit pecus), urspr. Gelb, u. zwar ein bestimmtes Gelbstuck, ob. Gelb als Sammelbegriff: eine Geldfumme, u. in weiterer Beb. Sabe, Bermogen, Befigthum, überh. (baber noch 3feb. wie Braut-, Mahl-, Schlageschat; ebem. Raufichat f. Raufgelb, u. f. Raufmannegut, Baare; Rlagefchat f. Gerichts= fporteln; Miethichas f. Miethgelb); inebef. ebem. f. Preis, Lohn; u. f. Abgabe, Steuer (vgl. ichaben, Schabung); jest gew. ein Borrath an Beld od. Roftbarkeiten, mit bem Rebenbegriff ber Riederlegung u. Bemah= rung (einen Schab ob. Schabe fammeln, vergraben, finden, heben zc.; ber öffentliche Schat, Staatsichat); in weiterer Bed. überh. ein reicher Borrath, eine Sammlung von Dingen einer Urt, fofern man ihnen einen hohen Werth beilegt (ein Bucher-, Gemalbe-, Runftschat, Bucherschate; oberd. auch: ein Rorn =, Beinschat zc.); uneig. ein Reichthum an schäbenswerthen Eigen= Schaften, geistigen Befigthumern zc. (ein Schat von Gelehrsamteit, Rennt= niffen, Erfahrungen zc.); auch eine einzelne fostbare ob. vorzuglich werth gehaltene u. forgfaltig bewahrte Sache ob. Perfon; baber in der Boltsfpr. f. Geliebter, Geliebte, Braut (einen Schat haben; mein Schat, und bef. veret. Schaben, oberb. gem. Schabel); Bfet. fchabfrei, Bw., lanbid.

Schatz 639

f. frei von Abaaben, fteuerfrei; die Schatfreiheit, Steuerfreiheit; bas Schatgeld, als Roftbarkeit ob. Seltenheit aufbewahrtes Geld, Schaumungen u. bal.; lanbich. auch ale Abgabe erlegtes Gelb; ber Schatgraber, wer nach verborgenen Schäben grabt; bie Schatgraberei, bas Geschäft u. bie vorgebliche Runft eines Schaparabers; bas Schapaut, lanbich. ein schappflichtiges But; das Schathaus, ein Saus zur Aufbewahrung eines Schates; bibl. f. Bor= rathehaus, Magazin; die Schatfammer, ein Gemach ob. Gebaube, worin ein Schat, bef. ber Staateschat verwahrt wird; auch f. v. w. bas Schat= amt, die Beborbe zur Bermaltung bes öffentl. Schabes; baber ber Schaß= fammerschein ob. Schatsschein, eine Urt Staatsschulbscheine (fr. Trefor= Schein); der Schatkaften, verkt. das Schatkaftchen, ein Raften zur Aufbewahrung eines Schabes; bibl. f. Borrathekaften; uneig. Titel von Erbauungs= buthern u. bgl.; ber Schatzmeifter, Borgefester eines (öffentl.) Schates, ber Die Gelber einnimmt u. auszahlt; schatyflichtig, Bro., landich. f. verpflichtet Abgaben zu bezahlen, fteuerpflichtig; ber Schahrath, bie Behörbe gur Berwaltung der öffentl. Ginkunfte, u. ein einzelnes Glieb derfelben; der Schab= verweser, perwalter ic.; - schaben, ziel. 3w. (nieberd. schatten), 1) ei= nen-, vit. f. ihm eine Abgabe, ebem. bef. ein Lofegelb, auflegen (noch gebr. in beschagen, brandschagen); 2) etwas-, vit. f. als Ubgabe entrichten ; oberb. auch: etwas zu Gelb machen, Gelb bafur gewinnen, Gelb lösen (altd. scazzon); schatbar, Bw., landsch. s. v. w. schatpflichtig (f. o.), fteuerbar; baber die Schatbarkeit; bie Schatung, bas Schaten, bie Auflegung einer Abgabe; die auferlegte Abgabe felbit, bef. nach Berhältnifs bes Bermogens; bas Schatzungsgelb zc.; - schätzen, ziel. 3m. (altb. schetzen, Prat. schazte; nieberd. schatten), 1) etwas-, ben Werth ob. Preis einer Sache bestimmen, festfeben (z. B. Brod, Rleifch ac.), ober gu Gelbe anschlagen (ein Saus, ein Runftwert zc .- , fr. tariren); einen-, d. i. fein Bermogen, feinen Erwerb od. feine Ginkunfte veranschlagen, bef. behufe ber verhältnisemäßig zu entrichtenden Abgaben (man schätt ibn auf eine Million); in weiterem Sinne: eine Große, Bahl, ein Bewicht zc. muth= maßlich bestimmen (z. B. man ichagt biefen Berg auf zehntaufend guß Bobe; man follte ihn höchstens 50 Jahr alt schähen); baber alt u. landsch. überh. f. muthmaßen, urtheilen, dafür halten, meinen (z. B. ich ichabe es mir für eine Chre, ob. zur Ehre 2c.); lanbich. auch f. hoffen, erwarten (fich ob. einem etwas schägen); 2) einer Sache od. Perfon einen gewiffen (inneren, mefent= lichen) Werth beilegen, finnv. achten (bie irbischen Guter richtig schäben; et= was ob. einen gering ob. hoch schäpen); inebes. f. hochschäpen, werthschäpen, finno. hochachten, verehren (ben Werth des Lebens-; ich schäge ihn; an einer Perfon ober Sache etwas ichagen; baber gefchagt, als Bw., 3. B. mein geschätter Freund, ein geschäbter Schriftsteller zc.); schäbenswerth ob. -wurdig, Bw., werth, boch geschäbt zu werden; schabbar, Bw., 1) was geschätt, b. i. seinem Werthe nach bestimmt (tarirt) werden fann (entg. unschätbar); 2) was geschätt, b. i. hochgeachtet zu werden verdient (er ift mir febr fchabbar; fchabbare Gigenfchaften 2c.); bie Schabbarteit, bas Schatbarfein in beiben Beb.; ber Schaper, -8, wer etwas abschät, bie Preife von Baaren u. bgl. bestimmt, lanbich. auch Schatmann, -meifter, =herr (fr. Tarator); die Schatung, Werth= od. Preisbestimmung; Soch= achtung; ber Schähungs = ob. Schähpreis (fr. bie Tare).

Schatz 2. m., -es (vergl. Schatt; angels. scath, Behältniss; Kaften, Rate 6. 2c.), oberd. ein Getreibemaß, in Schwaben  $=\frac{1}{2}$  Simri; auch ein Feldmaß, etwa  $\frac{1}{3}$  Juchart.

Schau, schaubar, Schaubrod, Schaubühne 2c., s. unter schauen.

Schaub, m., -es, M. Schaube u. Schäube, (lanbsch. auch ber Schob, M. Schöbe; altb. scoub. schoup; nieberd. Stof, Schof, holl. schoof, angelf. sceaf, engl. sheaf; vgl. Schober; von schieben (s. b.), weil das Stroh beim Binden zusammengeschoben wird; vgl. Wisch), oberd. f. Bund, Bündel, bestander. f. Strohe od. Heubündel, Strohbüschel; insdes. Bündel Stroh zum Dachbecken; Strohbüschel oder Strohwisch an einer Stange als Warnungszeichen (Pfandschaub); chem. auch gewundenes Stroh zum Brennen, Strohfackel; Iseh das Schaubband, overd. f. Strohband; das Schaubendund, mehre zusammengebundene Schauben zum Dachbecken; das Schaubendund, mehre zusammengebundene Schauben zum Dachbecken; das Schaube oder Schaubendach, oberd. f. Strohbach; der Schaubhut, f. Strohbut, bes. eingroßer, runder mit sehr breitem Rande (landsch. auch Schobhut, Schaubent, Schaubert; vielleicht eher mit Schaube verw.).

Schaube, w., M. -n, Berkl. das Schäubchen, oberd. Schäublein, (altb. schoube; oberd. die Schaub, Schauben, Schaupe, auch der Schauben, Schoppen; zunächst wohl aus dem ital. giubba, span. chopa, franzippe; vgl. jedoch auch: Schuppe, Schuppen, Schoppen, u. das schwed. sköfre, Decke), oberd. ein Oberkleid für beide Geschlechter, insbes. ein wollener Weisberrock od. Rittel; ein langer, mantelähnlicher Überrock für Männer (str. Kafstan; daher Regenschaube f. Regenmantel; Nachtschaube f. Schlafrock;

Rinderschaube, ein langes Rinderkleid 20.).

Schauber, m., -8, M. w. E. (von schauben, nieberd. schuwen f. schieben), Fisch. ein Hamen, welcher vor sich hin geschoben wird, aber keine Gabet hat, versch. Sethamen.

schaudern, ziellos. 3w. (oberd. auch schudern, schuttern, schottern; nieberd. Schuddern u. schrudern; engl. shudder; eig. nur Nebenform von schüttern, erschüttern, von dem Stamm: schütten, altd. scutian, scuttan, niederd. schudben; bann mit schauern v. Schauer 4. (f. b.) vermengt), augenblicklich u. heftig erzittern, bef. in ber Saut, vor Ralte, ob. vor Schreck, Entfegen, Abscheu (ich schaubere, ob. die Saut schaubert mir vor Frost, vor Entseben 2c.); auch von der innern Gemuthebewegung: Schauder (f. b.) empfinden, von Schauber ergriffen werden, finnv. grauen, graufen, in biefem Sinne gew. unp. mit bem Dat. ber Perf. es schaubert mir ober mir schaubert (3. B. mir schaubert, wenn ich baran bente; ihm schaubert bavor 2c.); ber Schauder, -8, M. (fetten) w. E., heftiges Ergittern, bef. ber Saut, vor Ralte, Rurcht, Abichen ze., ein boberer Grad von Schauer (vgl. b.); bie innere Empfindung od. Gemuthebewegung, welche diefen Buftand erregt, finny, Grauen, Graufen (ein Schauber ergreift mich bei bem Gebanten 2c.); - bas Schaubergemälbe, bie Schaubergeschichte, u. bal., gew. Schauergemathe ze.; fchaudervoll, Bw., im hochften Grabe Schauber erregend; fchau= berhaft, Bw., Schauber erregend, finnv. entfehlich, fürchterlich, grafflich, abscheulich; im gem. Leben oft gemisebraucht als übertreibender Ausbruck f. Schlecht, übet, schlimm; die Schauderhaftigkeit, bas Schauderhaftsein, Die Entfetlichteit, Abscheulichkeit ic.; schaudericht, Bw., in geringerem Grade Schauber erregend, gew. schauerlich; schauberig, Bw., Schauber empfinbend, ob. erregenb.

schauen, ziellos. u. ziel. 3w. (goth. skaujan, altb. scauuon, scowon, schouwen; holl, schouwen; oberd, auch schaugen; ieland, u. schwed, skada; -bas angelf, sceavian, u. engl. shew, show haben die factitive Bed. schauen laffen, zeigen; - ale gangbares Bort ber Bolkefpr. gehört ich auen vorzugemeife bem Dberd. an; in ber hochd. Schriftspr. ift es ein edleres, mehr bichterisches Bort), die Mugen auf etwas richten, genau u. aufmerksam nach etwas hinsehen, sinny, blicken (gen himmet schauen; auf Jemand Schauen, auch f. ihn beobachten, auf ihn achten, als auf ein Mufter; im Dberb. immer als freie Willensthätiakeit, verich. von feben, welches mehr bas paffive Empfangen bes finnlichen Gindruckes bezeichnet, g. B. ich ich aue wohl, und febe boch nichts; eben fo unterschieden, wie bas griech. Beaoda, lat. tueri, frang. regarder, enal, look von: losiv, videre, voir, see); etwas-, mit Hufmerkfamkeit ansehen, betrachten, besichtigen, val. anschauen, beschauen (2. B. oberd. das Brod, bas Rleifch -, f. befichtigen, untersuchen; in diefem Sinne auch nieberb. z. B. bie Bege, bie Deiche-); bicht. überh. f. erblicken, feben (ich habe es gefchaut ze.); bef. mit ber Einbilbungefraft od. im Geifte mahrnehmen, erkennen (z. B. Gott ichauen; bibl. auch f. weissagen), tief= finnig benten, forschen (fr. speculiren); oberb. auch rudz. fich-, f. fich anlaffen, fich zeigen; - bie Schau, w., o. M., (altb. schouwe, oberb. auch Gefcau) bas Schauen u. Geschautwerben, insbef. 1) ber Buftanb, ba etwas fur Jedermann fichtbar ift, bef. in den Redensarten: etwas gur Schau legen, ausstellen (z. B. Baaren, Runftwerke zc.); einen zur Schau berumführen; etwas zur Schau tragen, auch bloß: Schau tragen ober ggef. ichautragen (Eigenschaften, Borguge-, bamit prablen); bicht. auch: bas, was geschaut wird, ber Unblick, bas Schauspiel; ebem. auch f. Musfeben, Miene; Schiff. insbef. eine Rtagge, die man als ein Beichen weben täfft: bie Schau ob. bie Flagge im Schau (alfo von: bas Schau); 2) die Handlung des Schauens, Beschauens, bef. eine formliche prüfende Besichtigung u. Untersuchung (oberd. bie Schau halten, auf ob. in bie Schau nehmen; bef. in den Bfeg. Braut-, Beerschau, Beichen- od. Todtenschau; landich. auch Brod =, Feld=, Rorn=, Deichschau zc.); landich. die zur Besichtigung gewiffer Baaren verpflichteten Personen, f. v. w. das Schauamt; auch der Befichtigungfort, bas bagu beftimmte Gebaube; nieberb. ber Begirk eines Deichgräfen; - 3fe s. das Schaubrod, bei den alten Juden in der Stiftehutte ob. bem Tempel zur Schau gelegte Brobe, welche nachher von ben Prieftern gegeffen wurden; die Schaubuhne, eine Buhne (f. b.), auf welcher et= was zur Schau gestellt, u. insbej. wo Schauspiele aufgeführt werben (fr. Scene, Theater); uneig. auch eine Sammlung von Schauspielen; bas Schaueffen ob. Schaugericht, ein nur zur Schau aufgesetztes, nicht gegeffenes Gericht; bas Schaufenster, f. v. w. bas gem. Guckfenster; schaufrei, Bw., in Riederd. bei einer Schau für gut erkannt (einen Deich ichaufrei machen, b. i. in tabellofen Stand fegen); schauführen, ziel. 3w. (trennbar, boch in ben getrennten Formen nicht gebr.), zur Schau führen ober herumführen; Die Schauführung; das Schaugeld, f. Schaumunze; das Schaugepränge, zur Schau gemachtes Gepränge (f. b.); das Schaugeruft, ein Geruft, auf welchem etwas zur Schau geftellt ob. vorgenommen wird; auch ein Geruft für Zuschauer, Schaugestühl; bas Schauglas, ein ben Blick schärfenbes Augenglas (fr. Lorgnette); ber Schaugroschen, s. Schaumunge; ber Schau-

berr. landich. ein zur Besichtigung von Wagren ze. verorbneter Ratheberr: schaulegen, ziel. 3m. (trennbar, boch in getrennter Form ungebr.), zur Schau legen; die Schaulegung; die Schaulust, die Lust am Schauen, u. bef. bas Berlangen, zu schauen, Die Schaubegier: Schaulustig, Bw., Schauluft habend, ichaubegierig (auch als Dw. Schauluftige zc.); ber Schaumeister, landich. ein Sandwerksmeifter, welcher bie Arbeiten feiner Bunftgenoffen zu befichtigen hat; die Schaumunge, eine nicht zum Musgeben im Sandel ze., sondern nur gur Schau u. bef. gum Gebachtnife einer Begebenheit ober Perfon gepragte Munze, auch Schauftuck (fr. Mebaille), ehem. auch Schaugroschen, Schau= pfennig, u. ale Sammelw. Schaugelb; ber Schauplat, eig. ber Plat, auf welchem etwas zur Schau öffentlich vorgestellt wird, insbel. Die Schaubuhne (bas Theater); in weiterer Bed. u. uneig. ber Ort ob. Raum einer jeben Sandlung, Thatigkeit, ob. Begebenheit (z. B. der Schauplag bes Rrieges; ber Schauplat feines Wirkens; ber große Schauplat ber Belt; vom Schauplat abtreten, uneig. f. fterben); bas Schaufpiel, 1) überh. ein Spiel, eine Runft= ob. Kraftubung, u. in weiterem Ginne jede Sandlung, zur Beluftigung von Buschauern veranstaltet (z. B. ein Thieraefecht, Seiltanzer-, Taschenspielerkunfte u. bgl.); uneig. jeder Borgang, fofern man ihm mit besonderer Emp= findung zuschaut, finnv. Unblick (es war ein rührendes Schauspiel; ber Sonnenaufgang ift ein erhabenes Schauspiel, u. bgl.); bibl. inebef. ein Gegenstand bes Sohnes u. der Berspottung; 2) in engerer Bed. eine Gattung von Dichtungen, bestehend in einer von rebenden Personen dargestellten menschlichen Sandlung od. Reihe in einander greifender Sandlungen, die zu einem Runft= gangen geftaltet find (fr. Drama; ein Schauspiel bichten, fchreiben zc.; Urten besselben find: Trauer=, Luft=, Singspiel 2c.), in der Regel zur Aufführung auf der Schaubuhne bestimmt, baber in diefem Sinne auch Buhnenftud ge= nannt (ein Schauspiel geben, aufführen 2c.); auch die Aufführung ob. Borftellung felbft (ins Schauspiel geben, bas Schauspiel besuchen); in engfter Beb. eine Urt von Dichtungen biefer Gattung, welche bie Mitte amifchen Luft- und Trauerspiel hatt (ein burgerliches, ruhrendes Schauspiel); schauspielartig ob. -maßia, Bw. (fr. bramatifch); der Schauspielbichter (bramatischer Dichter); bie Schauspielbichtung (bramatische Poeffe); das Schauspielhaus, Gebaube zur Aufführung von Schauspielen; die Schauspielkunft, Runft ber Darftellung ob. Aufführung von Schauspielen; bas Schauspielmefen (Theatermefen); schauspielen, untrb. ziellof. 3m., wenig gebr. f. etwas zur Schau porftellen, ein Schauspiel aufführen; uneig. im Leben fich verftellen, eine erheuchelte Rolle fpielen, fich zieren (in biefem Ginne auch wohl: fcaufpie= tern); ber Schauspieler, die Schauspielerinn, wer die Schauspielkunft ausübt, Buhnenkunftler (fr. mimischer Runftler); schaustellen, ziel. 3m. (trennbar, boch in getrennter Form nicht gebr.), zur Schau ftellen, ausstellen; ber Schausteller; die Schaustellung; bas Schaustuck, f. Schaumunge; die Schauftufe, in einer Sammlung zur Schau aufgestellte Erzstufe; ber Schautang, Buhnentang vor Bufchauern (fr. Ballet); ber Schautanger, (fr. Ballet : Tanger); ber Schauthurm, die Schauwarte, ein Thurm gur Umichau (f. bas fr. Belvebere); ichautragen, ziel. 3m., zur Schau tragen (f. o.); - Ubleit. Schaubar, Bw., lanbich. f. fahig, beschaut zu werden (nieberb. ein Deich ift schaubar, b. i. in foldem Stanbe, bafe er befichtigt werben fann); ber Schauer 1., . 8, M. w. E. (altb. schouwaere), wer

schaut, gew. nur in: Buschauer; lanbich. insbes. wer etwas besichtigt, in ben 3seh. Brob-, Fleisch-, Deichschauer; ehem. auch f. Seher (Prophet); die Schauung (altb. schonwunge), vit. f. bas Schauen; nieberb. f. Besichti-

gung, z. B. ber Bege, Deiche zc.

Schauer 2. m. (auch f.), -8, M. w. E. (Nebenform von Scheuer, Scheure, altb. seura, schiure; oberb. ber Schaur, nieberb. Schur, schweb. skur; von der Wurzel sca, sou, bebecken (s. unter Schatten), also urspr. Bebeckung, daher auch das niederd. Schur ehem. Fell, Haut bedeutete), ein bedeckter Ort, welcher Schutz gegen Regen u. rauhe Witterung gewährt, Obdach (baher: im Schauer stehen); bes. ein leichtes Gebäude, worin etwas vor dem Wetter geschützt ist, eine Wetter= od. Regenhütte, ein Schoppen (z. B. ein Wagens, Bienenschauer 2c.); schauerig 1., Ww., vor der Witterung geschützt, bedeckt; schauern, ziellos. 3w. (altb. schiuren, nieberd. schuren), landsch. f. Schutz gewähren, schirmen.

Schauer 3. m., -8, M. w. E. (altb. schouwer u. schiuwer, schiure; altoberb. ber u. die Scheur, Scheuren, Scheirn; nieberd. Schauer, Schouwer, Schewer, Scheuer; wahrsch. von gleicher Abkunft mit Schauer 2., also ursprein bebecktes Gefäß; vgl. auch das griech. ozevos), vlt., ein großer Trink-

becher, golbener ob. filberner Potal mit einem Dectel.

Schauer 4. m., -8, M. w. E. (goth. skura, alto. scur, schur, schiur; oberd. Schaur, nieberd. Schur; island. u. fdweb. skur, angelf. scur, engl. shower, holl, scheure; mahrich, von einer eigenen Burgel sour, welche git= ternde Bewegung bezeichnet), überh. schnell vorübergehende Erschütterung, augenblickliche heftige Bewegung, insbef. 1) im Luftraume, baher ebem. Sturm, Gewitter mit Sagelichlag, (oberd. inebef. f. Sagel, baber 3feb. wie: bas Schaueramt, Sochamt, Meffe mit ber Bitte um Abwendung von Sagelwetter; bas Schauerfreug, holgernes Rreug als Sagelableiter; fchau= erichtächtig, vom Bagel gerichlagen 20.); jest jeder fehnell vorübergehende Platregen od. Sagel (ein Regen =, Sagelichauer; in biefem Ginne lanbich. auch: bas Schauer; nieberb. Schur auch: eine buntle Wetterwolke); 2) ein augenblickliches Erzittern bes Körpers u. bef. ber haut, als Wirkung ber Ralte, bes Schreckens, bes Abicheues ze., finnv. Schauber, welches einen höheren Grad bes Schauers bezeichnet (es läuft mir ein Schauer über bie Saut: mich befällt ein Schauer 20.); auch eine ahnliche, mehr innerliche Empfindung, ale Wirkung ber Chrfurcht, bes Staunens, ber feierlichen Stille zc. (ein fanfter Schauer burchbebt bie Glieber; heilige Schauer ergreifen bie Seele zc.); in engerer Beb. ein Frost-Unfall im Rieber (Rieberschauer), u. überh. ein vorübergehender Rrankheitsanfall (g. B. ein Unfall von Ra= ferei: feinen tollen Schauer haben; nieberd. ein Unfall ber Fallsucht, ber Schlaffucht ze.; lanbich. verkl. bas Schäuerchen, Rrampfe, Budungen ber Rinber, baber: am Schäuerchen fterben); uneig. jeder vorübergebende Bu= fall od. Buftand, eine gewiffe Beile od. Zwischenzeit (z. B. gute ob. helle Schauer eines Rranten); fchauern, ziellof. 3w. (altb. schuren, schiuren; oberd. schauren, scheuern, niederd. schuren), 1) unp. es fchauert, oberd. f. es hagelt; nieberb. f. ber himmel bewölkt fich; 2) von Schauer ergriffen, erfchüttert werben, Schauer empfinden, finnv. fchaubern; boch bruckt ichauern minder heftige Bewegung, bef. als Wirkung fanfterer Gemutheregungen, aus, a) perfont. (3. B. ich fchauere vor Freuden; bie Saut ichauert mir; dicht. auch f. Schauer erregen od. verbreiten, z. B. stille Uhndung schauert durch meine Seele); b) unp. mit dem Dat. der Pers.: es schauert mir od. mir schauert (z. B. vor Kälte; vor dem Tode zc.: mir schauert, wenn ich daran denke zc.; nicht gut: mich schauergefühl, Schauergemälde, die Schauergeschichte, Schauerbild, Schauergefühl, Schauergemälde, die Schauergeschichte, Schauernacht, Schauerstille, Schauerthat zc., Schauer erregender Anblick, ein solches Bild, Gesühl u. s. w.: schauerfalt, Bw., so kalt, dass man schauert: die Schauerfälte: die Schauerschlange, eine sehr giftige Klapperschlange, deren Unblick Schauer erregt; schauervoll, Bw., in hohem Grade Schauer erregend:— Ableit. schauerg 2., Bw., Schauer empfindend, od. verursachend, bes. durch Kätte (mir ift schauerg: eine schauer erregend (eine schauerlich, Bw., mit Schauer versbunden, Schauer erregend (eine schauerlich, Bw., mit Schauer empfindend (mir wurde dabei ganz schauerlich, z.): die Schauerlichseit, das Schauerlichsein, die schauerrerregende Beschassende

ichauern, 3w. 1. f. unter Schauer 2.; — 2. f. unter Schauer 4.; — 3. ziel. 3w., lanbsch. gem. f. schauern; insbes. die Leinwand —, b. i. mit bem Schauerholz ob. Schauerbrett reiben u. glätten.

Schauernacht, - schlange, - that, schauervoll, f. unter Schauer 4.

Schaufel, m., M. -n, Bertt. bas Schäufelchen, oberd. Schäuflein, (alth. scufala, scufla, schuvel: nicherd. Schufel u. Schupe, Schuppe; angeli. sceoff, scoff, enal, shovel u, scoop; fchrcb, skofwel; bell, schuiffel, schoeffel; perm. mit ichieben: ob. mit ichopfen?), ein loffelabnliches Berkzeug, beftebend aus einem breiten, in ber Regel flach vertieften Rorper an einem Stiel, um damit etwas aufzufaffen und fortzuschieben od. überh. fortzuschaffen (die Keuers, Roblens, Rorns, Malge, Burfichaufel 20.); auch andere flache, breite u. verhaltnifsmäßig bunne Korper ober Korpertheile, fofern fie etmas aufzufaffen u. fortzuichieben bienen; z. B. ber untere, flache Theil bes Rubers; an Wafferrabern bie Bretter, auf welche bas Baffer fallt; uneig. wegen ber abnlichen Beftalt: bie breiten fpis zulaufenden Theile bes Untere: bie breiten Afte an ben Geweiben ber Dambiriche, Rennthiere u. Glendthiere: oberd. Schäufelein f. Arzneitäfelchen (z. B. Suften =, Pfeffermungichaufe= tein ze.); bas Trittschäufelein f. die Thurschwelle, ber Tischschämel; -3fes. das Schaufelband, Schloff. ichaufelformiges Band ob. Thurbeichtag: bas Schaufelbein, ichaufelfermiges Bein, bef. an ben Bienen; ber Schaufelbohrer, Bergw. ein großer, schaufelförmiger Bohrer; der Schaufelburger, landich. f. Pfahlburger (f. b.), urfpr. wohl ein mit ber Schaufel arbeitenber Taglöhner in ber Borftabt; ichaufelformig, Bw., bie Form einer Schaufel habend; bas Schaufelgehorn ob. -geweih, ein Geweih mit breiten ichaufelförmigen Uften; ber Schaufelbirich, ein Birich mit einem Schaufelgehörn, bef. ber Dambirich; die Schaufelkunft ob. bas Schaufelwerk, eine Wafferfunft, welche mittelft umgetriebener Schaufeln einen Teich ausschöpft: bas Schaufelohr, schaufelförmiges Dhr, bef. eines Pferdes; das Schaufelrad, ein durch ben Druck bes Waffers bewegtes Rad mit Schaufeln (f. o.); bas Schaufelrecht, 1) bas Recht, ben Ucter eines Unbern für einen gewiffen Bine gu bauen; 2) bas Recht, einen Graben ob. Atufe mit Gutfe ber Schaufeln zu reinigen, f. v. w. ber Schaufelschlag, welches auch ben beim Reini= gen ausgeworfenen Schlamm bezeichnet; ber Schaufelzahn, ein schaufelformiger, unten breiter und dunner Jahn, wie die Vorderzähne der Hirsche pferbe ze.; und der Schafe nach dem vollendeten ersten Jahre (auch bloß: Schaufeln, vergl. u. Schaufter); — Ableit. schaufelicht, Bw., schaufelähnlich, schaufelsörmig; schaufelig, Bw., mit Schaufeln versehen; schaufeln, ziellos. u. ziel. Jw. (oberd. schaufeln, niederd. schüseln, schüpen), mit der Schaufel arbeiten; mit der Schaufel fortschieden od. fortschaffen (z. B. Sand, Korn ze. auf einen Hausen od. zusammen—); mit Schaufeln versehen (ein Wasserrad); der Schaufler, -8, 1) wer schaufelt; 2) ein Thier, bes. ein Schaf mit Schaufelzähnen: Imeischaufelzähne bekommen hat; Bierschaufler, ein zweisähriges Schaf mit vier—, Sechsschaufler, ein breisähriges mit sein breisährig

Schauf - Eule, w., auch der Schaufaut, Schufut (altd. schofut, nie-

berd. Schuwut; val. bas frang. chouette), lanbich. f. ber Uhu.

Schaufler, f. unter Schaufel; — schaufrei zc. — Schauherr, f. unter

schauen.

Schaufe, w., M. -n, (altb. schoc, G. schockes, ein kleines Fahrzeug), Schiff. eine Art länglich vierediger Fahrzeuge, beren man sich beim Ralfatern bebient.

schaukeln, 3w. (gem. ober= u. nieberd. ichockeln, ichuckeln, von einem alteren u. lanbid. schoggen, ichocken, ichucken, ichauten, f. in ichwingenber Bewegung fein, fdwingen, fdutteln; altb. schoc, brebenbe Bewegung, Schwung; island. u. fcmed. skaka, angelf. scacan, engl. shake, fcuttein, erfcuttern; franz. choquer, choc re.), 1) ziellos m. haben, sich schwingend od. schwebend hin und her oder auf und nieder bewegen, finny, schwanken (ein Schiff ichaukelt auf ben Bellen; mit bem Stuhle, mit bem Rahne ichaukeln); 2) ziel. einen ob. fich -, schwingend od. schwankend hin u. her bewegen (2. B. auf einem Stuhle, u. besonders auf einer Schaukel); die Schaukel, M. -n, (oberd. auch: ber Schaufel, gem. Schockel, Schuckel), ein Bertgeug jum Schaukeln, g. B. ein in ber Mitte aufliegendes Brett, auf beffen Enden Personen fiben, die fich abwechselnd auf- und nieder bewegen, niederb. eine Bippe; bef. ein an beiben Enden befestigtes herabhangendes Seil mit einem Gig in der Mitte, auf welchem man fich felbft ob. einen Unbern bin und ber ichwenkt (nieberd. ein Schockler, Schockreif); ber Schaufe: fer ob. Schaukler, -8, wer fich ober Undere schaukelt; mas eine schaufelnde Bewegung hat, baber Reuw. für ben Berefuß - vv - (fr. Cho: riambus).

schaulegen, Schaulust, schaulustig, s. unter schauen.

Schaum, m., -es, M. (setten) Schäume, (altb. seum, schum; oberb. ehem. auch Schaim, gew. Faim, Faum, s. b.; nieberb. Schum; iständ. u. schwed. skum, engl. seum; ital. schiuma, franz. ceume; — wahrsch. urspr. — bem lat. spuma v. spuere, speien, so dass seum durch übergang des p in k aus spum entst. ist), eine durch äußere od. innere Bewegung (Gährung) in zusammen-hangende Bläschen verwandelte Flüssigkeit (z. B. auf der Oberstäche des bewegten Wassers, vor dem Munde eines Pferdes, eines rasenden oder fallsüchtigen Menschen ze.; das Eiweiß zu Schaum schlagen ze.), des sofern sich diese Bläschen in Folge der sich entwickelnden Luft auf die Oberstäche eines flüssigen Körpers sehen (der Schaum der siedenden Milch u. anderer Speisen

im Rochen; ber Schaum bes Bieres 2c., bes gefchmolzenen Metalles 2c.): uneia, f. etwas Nichtiges, Wefenlofes, Bergangliches (Traume find Schaume); auch f. etwas Schlechtes, Untaugliches, gew. Abichaum; - 3feb. schaumbebeckt, Bw., mit Schaum bebeckt; die Schaumbiele, Schiff. ein Brett an bem Steuerruber, an welches bas Baffer ichaumend anichlaat: ichaumgeboren, Bm., bicht. f. aus Schaum geboren (bie Schaumgeborne, ar. Approdite, die Liebesaöttinn nach der alten Kabell.); bas Schaumgold. schaumartiges Golb zur Malerei; Golbschaum; die Schaumkelle, eine Relle (f. b.) zum Abschöpfen bes Schaumes, auch ber Schaumlöffel: die Schaum= kette, Kinnkette am Pferdegebiffe; das Schaumkraut, eine mit ber Raute verwandte Pflanzengattung, auf deren Blättern fich ber fogen. Ruckutsfpeichel häufig findet; der Schaummohn ober bas Schaumröslein, ber gemeine weiße Beben; schaumweiß, Bw., weiß wie Schaum; ber Schaumwurm ob. das Schaumthierchen, die Larve einer Urt Beufchreckenarillen, welche ben fogen. Rudutefpeichel (f. b.) erzeugt, auch Speiwurm; bie Beufchreckengrille felbst heißt: Schaumfliege, Flobbeuschrecke; - Ubleit. schaumicht, Bw., schaumahnlich; schaumig, Bw., Schaum habend, schaumend; fchaumen, 3w. (altb. schumen, niederd. schumen; schwed. skuma, engl. scum), 1) ziellos m. haben (in biefer Bed. oberd. fcaumen), Schaum von fich geben ob. erzeugen (bas Meer, bas Bier zc. ichaumt; er ichaumte por Buth); auch f. sich schäumend bewegen (ber Beraftrom schäumt aus bem Kelsen); 2) ziel, etwas -. in Geffalt eines Schaumes bervorbringen ob. außern (er ichaumt Geifer und Born; bibl. ber Mund ber Gottlofen ichaumet Bofes): vom Schaume reinigen, f. v. w. abschaumen (bas fleisch, ben Sonig, bas Bachs 2c .-; uneig. bas Meer-, Schiff. f. bes Raubes wegen auf bem Meere umberftreifen; baber ber Meerschaumer f. Geerauber); ber Schaumer, -8, in Papiermühlen eine Walze, welche den Zeug vollkommen fein u. gleichsam zu Schaum macht; ber Schaumer, -8, wer etwas schaumt, d. i. abschäumt; landich. auch f. Schaumkelle.

Schaumunge, spfennig, Schauplat, f. unter ichauen.

Schauprahm, m. (wahrsch. f. Schaub-Prahm v. schauben f. schieben; vgl. Schaub, Schauber), landsch. Schiff. ein Prahm (f. b.) zum Überfahren über schmale Basser, zum Kolfatern ber Schiffe ec.

Schauspiel 2c., schaustellen 2c. — Schauwarte, f. unter schauen.

Schech ob. Schecht, f., -es, M. -e, (vgl. Schacht), niederd. f. Schaft, Stange, Spieß; bes. Schiffb. lanbsch. f. das Kriech (f. b.), auch: der Schog.

schechten, ziellos. 3w. (engl. shist), niederd. f. schnell laufen, umherstreis

fen (herumschechten).

Scheck od. Schecke, m., -en, M. -en, od. die Schecke 1., M. -n, (oberd. der Scheck, Schecket; schwed. skaek; vgl. das isländ. skakr, ungleich), ein Thier, bes. ein Pferd, mit farbigen Flecken auf weißem Grunde od. mit weißen Flecken auf farbigem Grunde (nach Verschiedenheit der Zeichenung: Blaue, Braune, Fuchse, Gelde, Schwarzschecke); überh. ein buntgesslecktes Thier, daher f. die Ralle, u. eine Urt bunter Lerchen; das Scheckschen, eine Urt Enten, die Sommerkrieke; der Scheckart, -es, M. -e, landsch. f. die Elster; die Scheckschen, giel. Zw. (oberd. auch schecken, kreugente 20.; schecken, landsch. auch scheckern, giel. Zw. (oberd. auch schegen,

engl. shag), buntfleckig machen, bes. das Mw. gescheckt (lanbich. auch gesicheckert), s. v. w. scheckig, Bw. (lanbsch. gem. scheckerig; engl. shagged, shaggy), gesteckt wie eine Schecke, überh. buntgesteckt (baher: buntscheckig; ein scheckeges ob. geschecktes Pferb; uneig. gem. sich scheckig lachen, f. übersmäßig lachen).

Schecke 2. w., M. -n (altb. auch Schegge, Schefe; vgl. Sacke u. bas altfrang, jacque), vit., ein gur ehemal. friegerifchen Bekleibung gehörenbes

enganschließendes dick gefuttertes und burchftepptes Leibkleid.

Schebe, w., M. -n (vom nieberd. scheben f. scheiben; vgl. d. griech. oxidn), nieberd., ein Holzscheit, eine Latte, ein burchgestecktes Querholz; der Scheden, -8, landsch. Wasserb. ein 5 Fuß langes geschnittenes Stuck Holz, bei Schlengenwerken gebraucht.

Schedel, m., zc. f. Schabel.

scheld, schel, Bw. (attb. scelah, sceleh, schelch; oberd. schelch, scelak, sceol; von gleicher Wurzel mit dem griech. ozodiós, ozeddós, u. wahrsch. auch d. lat. scelus; vergl. schielen), urspr. u. noch landsch. schief, verdogen, krumm, quer (z. B. oberd. windschelch f. windschief); jest insbes. schief od. seitwärts blickend, schielend (scheele Augen), bes. uneig. s. missgünstig, neidisch, unzufrieden (scheel zu etwas sehen; scheele Blicke, Mienen 2c.); oberd. auch f. arglistig, betrügerisch; die Scheelsucht, die herreschend gewordene Neigung, zu Anderer Borzügen od. Bortheilen scheck zu sehen, sinnv. Missgunst, Neid, Eisersucht; scheelsuchtig, Bw., Scheelsuchthegend und zeigend, missgünstig 2c.; die Scheelsuchtigkeit, das Scheelsuchtigsein.

Scheere, w., scheren, f. Schere, scheren.

Schefe ob. Schäfe, w., M. -n, (vgl. Schelfe u. bas altb. cheva), schwäb. f. Hulle, Schote von hülsenfrüchten; die Hulsenfrucht selbst, bes. Zuckerserbse (auch Scheferbse, Schäferbes; einem in die Schefen gehn, uneig. f. ihm ins Gebege kommen).

Scheffe, m., f. v. w. Schöffe, Schöppe, f. d.

Scheffel, m., -6, M. w. E. (altb. scefil, altfachf. skepil, nieberd. Schevel; verich. von bem oberb. Berel. bas Schäfflein, Schäffel von Schaff, Gefaß; aber mit biefem von gleichem Stamme; f. Schaff), ein Maß zu trodinen Dingen, insbef. ein Betreibemaß, gemeiniglich in 4 Biertel ober 16 Megen getheilt, und = 1 Malter; ber Berliner Scheffel enthalt 3072 preuß. Rubikzoll und hat 22 3oll im Durchmeffer (uneig. einen Scheffel Salz mit Jemand gegeffen haben, b. i. lange mit ihm gusammen gelebt haben); lanbich. auch ein vierecfiger Raften ohne Boben, 2 Ellen lang, 14 Gue breit, & Gue boch, jum Meffen ber Pflafterfteine; auch ale Relb= maß fo viel Land als man mit einem Scheffel Getreibe befaen fann; ber Scheffelfack, ein Sack, welcher einen Scheffel Getreibe fast; ber Scheffel-Schat, lanbich. f. Scheffelsteuer, eine Abgabe von jedem Scheffel Getreibe; ber Scheffelzehnte, ber Behnte vom ausgebroschenen Getreibe, Sactzehnte, enta. Mandel=, Garbenzehnte; fcheffeln, ziellof. 3w. m. haben, Landw. vom Getreibe: ben Scheffel fullen, b. i. Rorner geben (bas Getreibe fcheffelt aut).

Scheibe, w., M. -n, Berel. bas Scheibchen, oberb. Scheiblein, gem.

Scheibel, (attb. scipa, sciba, schibe, urfpr. Rugel, Rab ze.: oberb. bie Scheiben, auch Scheuben, nieberd. Schime, holl. schyve, engl. shive; von bem alth, ablaut, 3m. schiben, scheip, schiben, noch oberd, icheiben, ichib u. Scheibte, geschiben, f. fortrollen machen, kugeln, walzen, breben, menben (versch. von schieben, f. b.); baher auch oberd .: Scheib, Scheibum, als Nw. f. rund, rings). 1) ein um feinen Mittelpunkt beweglicher flacher dunner Korper mit rundem Umfange, finno. Rolle (2. B. die Scheiben ob. Rollen in einem Rloben, f. Rloben 2.; die Töpferscheibe, f. b.; in den Muh-Ien: runde Brettstücke, welche das Getriebe ausmachen zc.); 2) überh. ein freisformiger oder rundlicher bunner, flacher Korper, ohne ben Beariff ber Beweglichteit, z. B. die Schieffcheibe (nach der Scheibe fchießen), Burf-Scheibe (fr. Diecus); niederd. ein rundes Tischblatt; die Scheibe ber Sonne. bes Mondes (Sonnen=, Mondscheibe), sofern fie bem Auge als runde Atachen erscheinen; die Aniescheibe (f. d.); die Salzscheibe, eine scheibenformige feste Salamasse, auch die Ginfassung ob. bas Gefäß, worin biefetbe ihre Korm erhält; bef. ein abgeschnittenes, dunnes, windliches Stuck, eine Schnitte (3. B. einen Apfel, eine Rube, Burft ze. in Scheiben fcneiben; eine Scheibe Brod, Semmel zc.); Jaa. bas Bintertheil bes Biriches: bie Scheibe; bas rundliche Studden Erbe, welches ber Sirich im Geben auffafft und fallen tafft: bas Scheibchen: 3) in weiterer Unwendung ohne ben Begriff ber Rundung: ein flacher, verhältnismäßig dunner Körper, finnv. Platte, Zafel (2. B. Glas-, Fenfterscheibe (welche freilich ehem. rund waren); Sonig =, Bachefcheibe (f. b.); Buttenw. der obere erkaltete Theil bes ge= fcmolzenen Rupfers zc. nach Abhebung ber Schlacken (bie Scheiben reißen, b. i. abnehmen); Juchm. ein langliches Brettchen, womit nach bem Preffen bas Saar ber Tucher niebergebruckt wird; Brau. ein zum Reimen aufgeschütteter Saufen eingeweichten Getreides; oberb. auch ein zum Aufladen gufammengeschlagener Beuhaufen; Raturt. eine Urt platter Rlipp = oder Bandfische (auch Scheibenfisch); - 3fes. scheibenartig, annlich, sformig, Bw.; die Scheibenauster, eine Art kleiner, platter Austern; die Scheibenbank, bie Biehbank ber Drathzieher; die Scheibenbirn, eine Urt platter Augustbirnen; der Scheibenbohrer, ein mit einer Scheibe verschener Drillbohrer, Bugbohrer; die Scheibenbuchse ob. das Scheibenrohr, eine Buchse mit gezogenem Rohre zum Scheibenschießen; ber Scheibenhonig, Sonig in Scheiben; Die Scheibenteule, in Glashütten: bie feulenformig aufgeblafene Glasmaffe, woraus vieredige Glasscheiben geformt werden; die Scheibenfrucke, Kaleb. f. v. w. Reifbeuge; bas Scheibenpulver, feines Schiefpulver, beim Scheibenichießen gebraucht; ber Scheibenring, ein Ring an einer Scheibe g. B. eines Getricbes; auch eine ber Ramille abnliche Pflanze, Die Ringblume; bas Scheibenschießen, bas festliche Schießen nach ber Scheibe; ber Scheibenschüße, wer baran Theil nimmt, bef. ale Mitglied einer Schügengesellschaft; Die Scheibenschnecke, eine Urt platter Schnirkelschnecken; das Scheibenthierchen, eine Urt icheibenrunder Aufgufethierchen; bas Scheibenwerfen, der Scheibenwurf, bas Berfen, ber Burf mit ber Burficheibe (bem Diecus) im Alterthum; der Scheibenzieher, Rlein= Meffingbrathzieher, welcher fich zu feiner Arbeit einer Scheibe bebient; ber Scheibenzug, Rlaschenzug; -Ableit. Scheibig ob. Scheibicht, Bw. (oberd. auch Scheiblich, Scheiblecht, attd. schibeleht), scheibenformig, scheibenahnlich, flachrund; alt u. oberd.

auch f. walzenförmig u. f. kugelrund; der Scheibler, -s, oberd. ein Fuhrsmann, welcher Salz in Scheiben (s. o.) ausführt; der Scheibling, -es, M. -e, eine Urt Üpfel, Scheiben-, Plattapfel; — scheiben 1. ziel. 3w. ablaut. Mw. geschieben, (altd. schiben, scheip, schiben; vgl. o. Scheibe), nur oberd. f. rollen, kugeln, drehen; 2. (auch schibeln) ziel. 3w. (bloß umend. Mw. gescheibt), oberd. f. schibenähnlich formen, kreisförmig zusammenlegen (z. B. ein Scil); sich —, f. sich ründen; das Mw. gescheibt f. geründet, rund.

Scheiben 3. ziel. 3w. (istand. fcmed. skifa, skifva; verw. mit Schiefer,

fchiften), oberb. f. fpalten, flieben.

Scheid, m., scheidbar zc. f. icheiben.

Scheide, m., -n, M. -n, n. A. die Scheide 1., M. -n (oberd. ber Schaid, Schaiben, Schaibfifch; vgl. die Schabe), lanbsch. f. der Wels.

Scheide 2. w., M. -n. (altb. sceida, scheide; oberd. Schaid u. Schaiden, nieberd. Schebe, Schee; attfächf. skedia, fcmeb. skida (auch Butfe), angelf. scaethe, engl. sheath; wahrich, von ber fanetr. Burget tschid, bebeden; alfo urfpr. Bededung, Bulle, Gefag; val. das Gefcheib; Gefcheibe; bas nieberd. Schut f. Saut; griech. ozuros, lat. sontum (Schilb); nieberd. Schute f. Kahrzeug), eine hohle, langliche Bekleibung, fchmales Behaltnife ober Kutteral, bef. fur die Rlinge Schneidender od. ftechender Berkzeuge (Degen-, Gabel-, Mefferscheibe ze.; bas Schwert aus ber Scheibe ziehen, in bie Scheibe ftecten); Raturt. eine dunne, hautige Bekleidung einzelner Theile von Thierund Pflanzenkörpern (z. B. bie Blumenicheibe, f. b.; auch ber ben Stamm umfaffende Theil der Blattwurgel; die Muttericheide, f. b.); überh. ahnliche Befleibungen anderer Dinge, g. B. am Rutichkaften, an Pferdcaefdirren: bie Betleibung der Tragriemen u. ber Bugftrange u. bal. m.; - 3fes. ber Scheibehaten, ber Safen, mittelft beffen bie Degenscheibe an bem Behange befestigt wird; die Scheidemuschel, eine Urt zweischaliger, länglicher Muscheln, auch Mefferscheibe, = schale, = heft ze. genannt; scheidenformig, Bw.; das Scheibengras, eine Art bes Wollgrafes, scheibiges Woll = ob. Dungras: bie Scheibenhaut, Unat. Scheibenähnlich bekleibenbe Saut; ber Scheibenfafer, eine Urt Ruffelkafer; die Scheidenmundung, Unat. Mundung ber Mutterscheibe; - Ableit. Scheidig, Bm., eine Scheibe enthaltend, aus Scheiden bestehend (Pflang, ein scheidiger Salm).

Scheide 3. w., Scheidebank u. s. w. — Scheidemunge, s. unter

scheiden.

scheiden, 3w. ablaut. Impf. schied, Conj. schiede, Mw. geschieden, (golf). skaidan, Prät. skaiskaid; althochd. sceidan, sciad, gisceidan, u. nicht ablaut. sceiden, auch scidon, untarscidon; mitteth. scheiden, schiet (u. als ziel. 3w. scheidete), gescheiden; oberd. schieden, schied u. schiedet, gescheiden; oberd. schieden, sc

auch in feine Beftandtheile gesondert werden (bie Milch scheibet fich, wenn fie gerinnt); 3) giel. (in biefer Beb. ehem. u. noch oberd. auch umenb. z. B. bibl. Gott ich eibete bas Licht von ber Rinfterniss) ortlich trennen, entfernen: begrengen, abtheilen (bie Band icheibet beibe Bimmer; zwei Grundftucke burch einen Graben icheiben; bie Alpen icheiben Stalien von Deutsch= land); den Busammenhang, die Berbindung zweier Dinge ob. Perfonen, ober auch ber Theile eines Dinges aufheben, auflofen (ber Tob wird uns von einander icheiben; ein Chepaar icheiben; er hat fich von ihr icheiben laffen; bibl. was Gott gufammenfügt, foll ber Menfch nicht fcheiben; wir find ge= Schiebene Leute, b. i. wir haben teine Gemeinschaft mehr mit einander); bef. Ungleichartiges trennen, finnv. fondern, abfondern, einen gemifchten Stoff in feine einfachen, reinen Bestandtheile zerlegen od. auflosen (bibl. bie Schofe pon ben Bocken -: bas Gute vom Schlechten -: Bergw. Die Erze icheiben, b. i. mit bem Sammer von bem tauben Geftein absondern; bas Gold nom Silber 2c .- , burch Schmelzung, Auflösung in Scheibewaffer 2c.); alt u. lanbich. auch f. auseinanderfeten, entscheiben, ichlichten feinen Streit, Sandel zc.); - ber Scheid, -es, o. M., vit. f. die Entscheidung (jest nur noch in: Befcheib; ebem. auch Abscheib, unterscheib zc.); die Scheibe, M. -n, ber Drt, mo zwei Dinge fich Scheiben, bef. in ben 3fet. Greng. Beg-, Betterfcheibe; die Grenze, Mark (bie Scheibe bes Kelbes); - 3fes. v. icheiben: die Scheidebank, Bergw. Die Bank, auf welcher bas Erz geichieben, b. i. mit einem Sammer, bem Scheideeifen ob. Scheibefauftel, Berichlagen wird; ber Scheidebaum, Grenzbaum; ber Scheideblick, Mbichiebsblid; ber Scheidebrief, Chescheibungs-Urtunde; ehem. auch bas ichrift= liche Endurtheil eines Richters in einer Streitsache; das Scheideerz, Bergm. bas von bem tauben abgesonberte gute Erz; bas Scheibeglas, Scheibek. ein trichterformiges glasernes Gefaß zur Scheibung fluffiger Korper, auch ber Scheibetrichter; ber Scheibefolben, ein Rotben (f. b.) gur Scheibung ehler Metalle burch Auflösung; die Scheidekunft, die Runft, die naturl. Rorper in ihre Bestandtheile aufzulofen, u. fie mit einander zu neuen Stoffen zu verbinden; auch bie Biffenschaft ber Gefete u. Urfachen ber Mifchung und Scheidung ber Stoffe (fr. Chemie od. Chymie); Scheidekunftig, Bw., unpaffendes Reuw. f. zur Scheibekunft geborig (fr. chemisch); ber Scheibefunftler, wer die Scheibekunft verfteht u. übt (fr. Chemiter); der Scheibefufs, Abichiebskufe; ber Scheidemann, vit. f. Schiebsmann, Schieberichter; bas Scheidemehl, Bergw. beim Scheiben bes Erzes abfallender Staub; Die Scheidemunge, fleine Munge, mittelft beren Raufer u. Bertaufer fich auseinander fegen (fcheiben); ber Scheideofen, Buttenw. ein Dfen, in welchem Silber burch Scheibewaffer gefchieben wird; ber Scheibepfahl, Grenzpfahl; Dubl. Pfable, burch welche ein Gefalle von bem andern geschieden wird; ber Scheibepunft, Grenge, Trennungspunkt; Scheibepunkte, Sprachl. f. v. w. Brenn ob. Trennungspuntte, f. b.; ber Scheibeschacht, Bergw. ein Schacht, wo bie Erze von ben Bergarten geschieden werben; ber Scheidespruch, Spruch eines Schieberichtere; die Scheibeftube, Bergm. Stube, worin bas Erz geschieben wird; bie Scheidestunde, Abschiebes, Erennungs, auch Sterbestunde; die Scheidewand, eine Band, welche zwei Raume von einander fcibet; in weiterer Bed. überh. ein bunner, flacher Korper, eine Saut u. bgl., welche einen Raum burchschneibet u. abtheilt (z. B. bie Scheibewand ber Rafe); uneig. Alles, mas zwei Dinge ob, Personen von einander trennt ob, entfernt halt (g. B. Berichiedenheit bes Glaubens, ber Dankart ac. ift ob. bilbet eine Scheibemand zwischen Beiben 2c.); das Scheibemaffer, abenbe Salpeterfaure, mit Baffer verbunnt, gur Scheibung ber Metalle bienenb; ber Scheibemeg, ein Beg, ber fich in zwei ob. mehre Bege theilt, u. ber Drt, wo biefe fich scheiben, auch uneig. (am Scheibewege fteben); auch f. Grenzweg zwischen zwei Studen Landes; bas Scheidewerk, Bergw. eine von ben Erzen gu Scheibende taube Steinart; bas Scheidezeichen, Grenzzeichen; Spracht. f. Santheilzeichen (fr. Interpunctionszeichen); - Ubleit. Scheidbar, Bm., fahig geschieden zu werden, bef. in ber Scheibet.; baber die Scheidbarkeit; ber Scheiber, -6, bie Scheiberinn, M. -en, wer etwas fcheibet (val. Mart. Landscheiber 2c.); bef. Bergio. Erzicheiber; ehem. auch f. Schieberichter, Entscheiber (alth. scheidaere); die Scheibung, die Bandlung des Scheibene ob. Trennens (nur in thatlicher Beb.; außerbem: bas Scheiben, b. i. bas Beggeben, Abichiebnehmen, Sterben ze.; aber bie Scheibung zweier Cheleute, Chescheibuna); insbef. Die Borrichtung bes Scheibefunftlers (bie naffe-, burch Scheibemaffer; bie trodine Scheidung, burch Schwefel ob. Spiegalanz).

Scheig ob. Scheif, f., -es, M. -e, ein furzes rundes Fahrzeug in ber

Rordfee, bef. gum Fifch = und Aufternfange.

icheinen, ziellof. 3w. m. haben, ablaut. Impf. fchien, Conj. fchiene, Dem. gefchienen, (goth. skeinan, Drat. skain, leuchten, neben skeina, bie Leuchte; althocho. scinan, scein, si scinan, giscinan, mittelh. schinen, schein, si schinen, geschinen; baneben bas abgel. Kactitivum; sceinan, scheinen, scheinte, gescheint f. zeigen, barthun, offenbaren: oberd. icheinen, ichin und Scheinet, geschinen u. gescheint; nieberd. schinen; schwed. skina, angelf. scinan (auch brennen), engl. shine; - urfpr. vielleicht: brennen, verw. mit bem griech. zaleiv, lat. canere, candere?), 1) ein anhaltendes, helles Licht von fich geben, finnv. leuchten, schimmern, bef. fofern ber leuchtenbe Rorper fetbst fichtbar ift (bie Conne, ber Mond scheint, hat geschienen); alt u. bicht. auch f. glangen, burch Glang, Schonheit ze. fichtbar fein, fich auszeichnen; u. überh. f. fich zeigen, beutlich bemerkbar ob. erkennbar fein, erscheinen; 2) bef. auf eine gewiffe Urt mahrgenommen od. empfunden werden, das Unsehen od. den Unschein haben, entg. bem Gein ob. ber wirklichen Be-Schaffenheit ber Sache (bie Dinge Scheinen oft anders, als fie find; er will ge-Ichrt icheinen, ohne es zu fein; er icheint arm zu fein; bies icheint ein gutes Mittel zu fein), mit bem Dat. ber Perfon (mir fchien es nicht fo; bu fcheinft mir traurig zu fein 2c.), auch unp. es sch eint, b. i. es hat das Unfeben 2c. (3. 28. es scheint, bafe er nicht gludlich ift; wie es scheint, ift er bofe auf mich rc.); - schein, Bw. (altb. scin, schin) völlig vit. f. hell, glanzend; fichtbar, offenbar, flar; ber Schein, -es, M. (nur in einigen Beb.) -e, (althochb. seim, seimo, vgl. schimmern, Scham, Schemen; mittelh. schin; istand. skin; nieberd. Schien), 1) bas Scheinen, b. i. bas Sichtbarfein eines leuchtenden Rorpers (Sonnen-, Monbidein; Sternt. ber Stand eines Planeten im Berhältnife gegen andere, fr. Ufpect: gebritter Schein, wenn zwei Planeten 120-, gevierter, wenn fie 90-, gefecheter, wenn fie 60 Grab von einander fteben); das von einem leuchtenden Korper ausgehende Licht, ftarter ale Schimmer, ichmacher ale Glang (einen Schein

von fich geben, werfen; ber Schein bes Reuers, einer Lampe zc.; einen Schein am Simmel feben; val. Nordichein, Wiederschein); chem, auch f. Glang, schönes Aussehen (ber Blumen Schein u. bal.); oberd. insbes. f. Mond, Mondgestalt (ber neue, alte, volle Schein zc. f. Reumond zc.; auch Schein insbef. f. Neumond, z. B. Januerschein f. Neumond im Januar 2c.); 2) bas außere Aussehn, die finnliche Erscheinung eines Dinges; mas von einem Dinge in die Sinne fallt, ob. die Art und Beife, wie es unmittelbar wahraenommen ob. empfunden wird, enta. dem Befen ob. ber inneren, mahren Beschaffenheit bes Dinges (ber Schein trügt; einen guten, ob. bofen Schein haben; ben bofen Schein vermeiben; etwas nur gum Schein thun; einen unter dem Scheine der Freundschaft betrügen; ber Schein ift wider ihn, ob. er hat den Schein gegen fich, b. i. er scheint schuldig zu fein, wenn er gleich vielleicht wirklich unschuldig ift); 3) dasjeniae, wodurch etwas fichtbar, offenbar, erkennbar (fchein, f. o.) wird: ein schriftliches Zeugnife, eine Urkunde über eine Thatfache, Leiftung zc., bef. von kleinen, ohne Kormlichkeiten ausgefertigten Urkunden im gemeinen Leben, eine Befcheinigung (3. B. ein Empfanas, Vosts, Schulds, Taufs, Traus, Tobtenschein zc. M. Scheine); -3fes. in benen ichein = bie Bed. ber außeren finnlichen Erscheinung, bes bloken Unicheins ob. bes Scheinbaren, enta, bem Birtlichen u. Befentlichen, hat, bedürfen gröftentheils feiner befondern Grklarung, ols: der Scheinbehelf; ber Scheinbeweis; das Scheinbild ob. gebilde; die Scheinbuße; der Scheinchrist; das Scheinding; die Scheinehe; die Scheinehre; der Scheinfreund; die Scheinfreundschaft; der Scheinfrieden; scheinfromm. Bw.; scheingelehrt, Bw.; der Scheinglauben; das Scheinglud: das Scheingold, gemischtes Metall, welches ben Schein bes Goldes hat; schein= groß, Bw.; die Scheingroße; ber Scheingrund, ein bloß, scheinbarer, nicht wirklicher Grund; das Scheingut; der Scheinhandel, - tauf, -vertrag, ein nur zum Schein gefchloffener Sanbel zc.; scheinheilig, Bm., ben außeren Schein ber Beiligkeit an fich tragend (ale ow. ein Scheinheiliger, b. i. Beuchter, Ropfhanger); die Scheinheiligkeit; die Scheinberrschaft; scheinklug, Bw.; die Scheinklugheit; der Scheinkörper; das Scheinleben, f. ein schwächliches, unwirksames Dasein; die Scheinliebe: bas Scheinlob; die Scheinmacht; bas Scheinmittel; ber Scheinnuben; Die Scheinruhe; der Scheinfieg: ber Scheintod, tobahnlicher Starrtrampf; scheintodt, Bw., nicht dem Scheine nach todt (als Sw. ein Scheintodter 20.); Die Scheintugend; das Scheinübel; die Scheinursache; das Schein= verdienst: das Scheinwesen; der Scheinwidersinn, ober - widerspruch (f. bas fr. Paradorie), u. bal. m .; - andere 3fet.: der Scheinbote, oberd. Ripr. f. bevollmächtigter Stellvertreter; daber auch: die Scheinbotschaft; die Scheinfeder, an deutschen Schlöffern bas Gehäuse, welches die mahre Reber verbirgt; ber Scheinkafer ob. Scheinwurm, im Dunkeln leuchtender Rafer, Johannistafer, Glanztafer, Glübwurm 20.; Die Scheinwurzel, Pflanz. aus der Burgel bervortreibende Stengel, welche aus bem Boden bervorkom= men; - Ubleit. Scheinbar, Bw. (altd. schanbaere), ehem. f. deutlich in die Augen fallend, augenscheinlich, offenbar (z. B. auf scheinbarer That; chem. auch Scheinbarlich, bef. als Niv., 2. B. Gott hat ihn Scheinbarlich geftraft); auch f. ein gutes außeres Unfeben habend (&. B. eine Baarc scheinbar machen; entg. unscheinbar); jest gew. was etwas zu fein scheint,

ohne es wirklich zu fein, entg. wirklich, wahr (z. B. scheinbare Unschuld; ein scheinbarer Grund 2c.); daher die Scheinbarkeit, das Scheinbarsein; scheinig, Bw., alt u. landsch. f. einen Schein habend, verbreitend; in die Augen fallend, ansehnlich, (gew. nur in Isch. wie fadenscheinig, s. d.; oberdosstenicheinig f. öffentlich); scheinlich, Bw. (altb. schinlich), vit. f. sichtbar, in die Augen fallend, jeht nur: augenscheinlich; ein gutes Aussehen habend, glänzend (scheinliche Rieiber, Worte 2c.); den Schein von etwas habend, scheinbar (nur in: wahrscheinlich).

scheißen, ziellof. u. ziel. 3m., ablaut. Impf. schife, Conj. schiffe, Dew. geschiffen, (alth. scizan, schizen, Prat, scheiz, schizzen, Mw. geschizzen; nieberd. Schiten: Schwed. skita, angelf. seitan, engl. shite; franz. chier; verw. mit ichießen; vgl. auch bas gr. zeceir), niebr., den Uberreft von verdauten Speifen burch ben Maftbarm ausleeren; alt u. lanbich. auch f. horbare Blabungen abgeben laffen; (bies Bort gebort mit allen feinen 3fes. und Ableit. ber niedrigften Pobelfprache an); ber Scheiß, oberb. f. bas Scheißen; auch f. eine horbar abgebende Blahung; die Scheiße, f. Menfchen= und Thierfoth: alt (schize) u. oberd. auch f. Durchfall: - 3fes. die Scheißbeere, niebr. Benennung verschiebener Beeren-Urten, insbef. f. Kreuzbeere; Faulbeere; Beere des Hartriegels; Baun- ob. Heckenkiriche; Mehl- od. Schlingbeere ze.; der Scheißbreck, f. Dreck; ber Scheißfalt, niebr., eine Urt falfenahnlicher Patfchfuße im Norden; das Scheißhaus, niebr. f. Abtritt; das Scheißfraut, f. Rlachsfraut; Springfraut; Balbbingelfraut, auch die Scheißmelde; die Scheifrube ob. -wurg, f. Baunrube: - Abteit. der Scheifer, -8, wer scheißt: oberd. uneig. f. ein unanschnlicher, fraftloser Mensch; Die Scheißerei, bas Scheißen; uneig. f. ein Schlechter Banbel, eine geringfügige, nichtenubige Sache; fcheißern, unp. ziellof. 3m., bas Bedurfnife od. Berlangen zur Ausleerung fühlen (mich icheißert); baber icheißerisch, Bw.

Scheit, f., -es, M. -er u. -e, Berff. bas Scheitchen, oberb. Scheitlein, (altb. scit, schit, M. schiter: oberd. Scheit, M. Scheiter; daneben: scheite, w., oberd. die Schaiten, f. Solzspan; u. ber Scheit ob. Schait f: Reil zum Bolzspalten; altnord. u. fcmed. skid, angelf. scidi, engl. shide; veral. das altd. seiton, schiten, oberd. icheiten, f. fpalten, hauen, Rebenform von icheiben, f. b.), 1) überh. ein durch Spalten entstandenes Stuck Solz (M. gew. Scheite), inebef. ein großes Solgftuck von einem gefpaltenen Baumflot (Solz zu Scheiten fchlagen; Rlafter -, Branbicheite 2c); lanbich. auch die baraus gehauenen fleineren Stude Brennholz (Scheitchen); oberd. auch als Sammetw. in ber Ginh. f. gespaltenes Brennholz überh.; ferner ein gerades u. meift furges Solgftuck, ale Berkzeug bienend (z. B. bas Packscheit, Knetscheit der Backer, Richtscheit, Grabscheit 2c.); landich. uneig. ein Badwerk in Form eines Scheites (Chriftscheitchen, gu Beihnachten gebacken); 2) in weiterer Bed. ein Bruchftuck von einem gertrummerten holzernen Rorper, finne. Trumm, jedoch nur in ber M. die Schei= ter gebr. (2. B. ein Schiff geht in Scheiter ob. zu Scheitern); - 3 fe b. ber Scheithauer, - schläger, wer Solz zu Scheiten hauet, Rlafterschläger; bas Scheitholz, in Scheite geschlagenes Brennholz; bas Scheitmaß, Maß ber Rtaftericheite; ber Scheitmeiler ob. Scheitelmeiler, ein aus Scheiten gufammengefester Meiler (f. b.); ber Scheiterhaufen, ein aus Scheitholz errichteter Saufen, Solzstoß, bef. ehem. um Leichen ober zum Tobe Verurtheilte

barauf zu verbrennen; — Ableit. scheiten, ziell. 3w., oberb. f. Holz zu Scheiten schlagen, überh. spalten; scheitern, ziellos. 3w. m. sein, in Scheiter ob. Trümmer gehen, zertrümmert werden, bes. von Schiffen (bas Schiff an einem Felsen gescheitert); uneig. f. vernichtet, vereitelt werden (alle

seine Plane, unternehmungen zc. scheiterten).

Scheitel, m., -8, M. w. E., alt u. oberb. w., M. -n (alth. sceitila, scheitel, m.; oberd. die Schaitel; nieberd. Schedel; v. bem altb. sciton, schiten, scheiten, spalten; f. Scheit), ber oberfte Theil des Ropfes, mo fich die Haare theilen (fcheiten), Kopfwirbel (von der Ruffohle bis zum Scheitel, bibl. - bis auf bie Scheitel); in weiterer Beb. ber gange behaarte Dber= fopf; uneig. f. Gipfel, Spige (ber Berge Scheitel); bei ben Burmern bie oberfte Hervorragung des Ruckens; auch f. Scheitelpunkt, f. u .: - 3fes. bas Scheitelbein, Unat. Die ichalenförmigen Rnochen, welche ben Scheitel bilden; bas Scheitelhaar, bas Saar auf bem Scheitel; der Scheitelfreis, Sternt. ber größte Rreis ber icheinbaren Simmelstugel, welcher burch ben Scheitel = und Bugpunkt geht (fr. Berticalkreis); die Scheitellinie, bie burch ben Scheitel= u. Rugvunkt gehende gerade Linie, Die Uchse bes Gefichtskreises (fr. Bertical : Linie); der Scheitelpunkt, ber fenkrecht über bem Scheitel bes Beobachtere gedachte höchfte Dunkt bes Simmelsgewolbes (fr. Benith), enta. Rufpunkt; Scheitelrecht, Bw., auf bem icheinbaren Gefichtstreife fentrecht ftebend, fo bafe bie verlangerte Linie in ben Scheitelpunkt trifft (fr. vertical); der Scheitelwinkel, Sternk. ber Binkel am Scheitelpunkte, welchen ber Scheitelfreis eines Sternes mit bem Mittagsfreise eines Ortes macht (fr. Uzimuth); - scheiteln, ziel. u. ruck. 3m., die Saare-, b. i. auf dem Scheitel ob. von dem Scheitel an vermittelft bes Rammes nach beiben Seiten bin theilen (die Saare gescheitelt tragen zc.); fich-, sich nach verschiedenen Seiten theilen (bie Saare icheiteln fich auf bem Birbel).

Scheiterhaufen, scheitern, Scheithauer, = holz ic., f. unter Scheit.

schel, Bw., s. scheel.

schelb, schelch ob. schelk, Bw. (vergl. scheel), oberd. f. schief, schräg, zwerch, krumm; scheel, schielend; uneig. f. arglistig, betrügerisch; ber Schelch 1., -es (althochb. scelaho), altd. f. Bockshirsch (bas Thier mit schielendem Blicke); schelchen ob. schelfen, zw. oberd. f. schief od. krumm gehen; uneig. f. betrügen.

Schelch 2. m. u. f., -es, M. -e (zgez. aus Schältich v. schalten, f. b.),

frant. f. Flufsfahrzeug, Rahn.

Schelch 3. m., -es, M. -e (vgl. Schälhengft, Befchaler), vit. f. Bucht= flier.

schelen, ziellos. Zw. (holl. scheelen, schillen, ban. skille; istand. skilla, angels. scylan, unterscheiden; von der Burzel scal, trennen, spalten; s. Schale), niederd. f. 1) ungleich, verschieden sein (z. B. weit von einander schelen; es schelet viel) 2c.; 2) uneinig sein, zanken, streiten; 3) sehlen, gebrechen, mangeln (was schelet dir?); die Schele, M. -n (angels. scyle, unterschied; holl. scheele) niederd. f. Uneinigkeit, Zwist, Streit; auch die Schelung (mittelh. schellunge, Zwietracht; vgl. auch das oberd. schellig unter schellen 2.).

Schelfe, w., M. - n (altb. sceliva, schelve; von gleichem Stamme mit Schale, s. b.; vgl. bas angels. scylf, engl. shelf, holl. schelf, schelve, Brett;

istand. skalpr, schwed. skalp, Scheibe), tanbich. f. Schale, Hulfe, bef. die häutige, biegsame Schale von Obst u. Hulfenfrüchten; schelfen, schelfern (auch schitfen, schilfern), 3w. 1) ziel. f. schülen, in dunne Blättchen spalten; nieberd. (schelfen) ein Brettergerust machen; 2) ruck. sich—, sich in dunnen Blättern absondern, abblättern, abschuppen (die Haut schel-

fert od. schilfert sich).

schellen 1., 3m., 1) ziellos (altb. scellan, schellen, ablaut. schal, woraus icallen geworden ift, f. b.) vit. f. fich fpalten, trennen, gerbrechen, ger= trummert werden (noch in: gerichellen); erschallen, ertonen; ichmab. u. ichweiz. f. larmend umherschwarmen, umherlaufen (umschellen; baber ich ett, ale Bw. f. umberlaufend); 2) ziellos u. ziel. (altb. scalian, scellian, schellen, Prat, schalte, Mw. geschalt; val. schälen 2.), alt u. landich. f. fchlagen, anschlagen, trennen, brechen, zerschmettern (baber: gerschellen, ale ziel. 3m.; bair. Gicheln vom Baum fchellen, b. i. abschlagen); schallen machen, ertonen laffen; gem. in engerer Bed. u. giellos in. haben f. bie Schelle ober Rlingel ziehen, flingeln, lauten (an ber Thur-, bem Be= bienten-); - die Schelle 1., M. -n, (altb. scella, schelle) was schallt, ob. zur Bervorbringung eines Schalles bient; insbef. 1) ein schallender Schlag (nur in: Maulfchelle, f. b.); 2) eiferne Sand = und Beinfeffeln (Sand, Rufichellen; vielleicht weil fie ehem. mit Schellen (3) behangt maren); 3) lanbich. f. Glocken, Klingel (in einigen Gegenden auch die Glocke einer Schlaguhr); gew. fleine hohle Metallfugeln mit einem beweglichen schal= lenden Rloppel; 4) die Rigur einer Schelle in der deutschen Spielkarte wird Schellen genannt (bem frang. Carreau entsprechend; baher bas Schellendaus, ber Schellenkönig, Dber, unter; bie Schellenacht ac.); Bfes. v. Schelle: der Schellenbaum, ein Baum in Brafilien u. Offindien, beffen nufsähnliche Frucht eine harte flingende Schale hat u. als Schelle gebraucht wird; das Schellengelaut, ber Rlang mehrer Schellen; bas mit Schellen verschene Pferbegeschirr vor einem Rennschlitten, welcher baber auch Schellenschlitten heißt; die Schellenkappe, Narrenkappe (f. b.), am Bipfel mit einer Schelle verfeben; die Schellenmuschel, Rapfmuschel; die Schellen= pflanze, eine Pflanze mit glockenformigem Blumenblatt (nolana L.); ber Schellenfact, landich. f. Klingelbeutel; die Schellenschnecke, verschiebene Urten Trompeten = ob. Hornschnecken (bie gefleckte-, u. die knotige-); das Schellenwerk, oberd. u. schweiz. f. öffentliche Buchtarbeit (weil die Straflinge ebem. ein eifernes Salsband mit einer Schelle trugen); auch f. Bucht= haus; schellenwerken ob. schellwerken, untrb. ziellof. 3m., folche Strafarbeit verrichten; - 3fes. v. fchellen: ber Schelladler, Entenabler; bie Schell= art, eine ftumpfe Urt zum Berichtagen ber Steinfalzbanke; bas Schelleifen, ein Werkzeug ber Rupferschmiede, womit ber Ropf ber Ragel rund geschlagen wird; die Schell - Ente, f. v. w. Schallente; ber Schellhammer, Maur. ein icharfer Sammer zum Berschlagen großer Steine; bas Schellharz (von fchellen f. fpalten?), burch Rigung gewonnenes Tannenbarg; - Ableit. ber Scheller, -6, lanbich. f. ber Waldrabe; auch f. Schelte, Scheltworte; bie Schellung, fetten f. bas Schellen; inebef. eine ftarte Erfchutterung ber Knochen burch einen heftigen Fall ob. Schlag, ohne Anochenbruch.

schellen 2. 3w., 1) oberb. (= bem nieberb. schelen, f. b., also mit schellen 1. von gleicher Burgel) ziellos f. sich trennen, weggeben, weg-

Schellhengst, m., f. v. w. Schälhengst, Beschäler, f. d.

Schellkraut, s. ob. die Schellwurz (auch Schötts ob. Schottkraut; mittelh. schellewurz; angebl. aus dem lat. chelidonium entst.; n. U. wegen seiner runden Schoten (Schellen, d. i. Schalen), od. wegen der kleinen Höbelein od. Schellten an der Burzel so benannt; holl. scheldkrut, niederd. Schinftrut), eine an schattigen Orten wachsende Pflanze mit rothgelbem, beißensdem Saft, welchem man Heilkräfte zuschreibt: großes Schellkraut, Schwalsbenfraut, Gelbs, Goldwurz, Maikraut, Biberhöblein ze.; kleines Schellkraut, eine Urt des Hahnensussen mit goldgelben Blumen, Scharbocks,

Feigwarzenkraut 2c.

Schelm, m., -es, M. -e, oberd. auch -en, M. -en, (mittelhochd. schelme, wahrich, von gleichem Stamme mit Schale, ichalen, ichellen, Wurzel scal, vom Abziehen ber Saut; daber auch: Schelmen, 3w., ehem. f. die Saut abziehen, ichinden; val. Schalm, ichalmen) 1) urfpr. u. noch landich. ein abgezogenes tobtes Bieh, Mas, Leichnam (baber ebem. wie ein Scheim ftinken u. bal.; nieberd. fein Pferd zum Schelm machen laffen, b. i. bem Schinder übergeben); 2) alt u. oberd. f. ansteckende Seuche, Biehseuche, Deft (altd. scelmo, scalmo; z. B. an bem Scheim fterben; ber Scheim fam unter bas Bich; der Blut=, Milchschen ber Rube 2c.); landsch. auch ein verborgenes forperliches Bebrechen, ein Schaden (er hat einen Schelm im Leibe u. bal.); 3) ein ehrloser, verbrecherischer Mensch, finnv. Schurke, Spisbube (i6tand. u. schwed. skelm, engt. skellum); inebef. ebem. ein fur unebrlich erflärter Mensch (einen zum Schelmen machen, d. i. ihn durch Urtheilsspruch für chrlos u. vogelfrei erklären; baber mahrich. bas heutige mehr icherzb. "ein armer Schelm" f. ein bedauernswerther, leidender Menich); oberd. inebef. ber Berführer, Schwängerer eines Maddens; jest überh. ein argliftiger Betruger (zum Schelme werben, wie ein Schelm handeln; ein Schelm, wer es thut! 2c.), u. bef. in aclinderem Ginne, oft sogar scherzh. u. liebkosend: ein fchlauer, durchtriebener, muthwilliger Menfch, finnv. Schalt (ein tofer Schelm; ben Schelm im Racten haben, f. Schalt; - ba biefe lette Beb. nur ber neueren Sprache anachört, so kann man Schelm 3) nicht, als von 1) u. 2) urfpr. verschieben, von scheten, schellen f. trennen, unterscheiben (val. gefdeit), fdweb. skilja, einsehen, verfteben, engl. skill, Gefdicklichkeit, Renntnife, ableiten, so bafe es eig. einen geschickten, gewandten, schlauen Menschen bezeichnete, fondern mufe es feiner urfpr. Beb. nach ale verächtt. Schimpfw., wie Mas, faffen); - 3fet. bas Schelm: ob. Schelmenauge, ein schalkhaftes, schelmisches Huge, u. eine Person mit folden Hugen; so auch das Schelm - ober Schelmengesicht; die Schelmbirn, eine Art großer Berbstbirnen (frang, pendard); bas Schelmengras, lanbich. f. bas fpigige

Riedgras; ber Schelmenpfifferling, oberb. f. Gichtschwamm, Birfchichwamm, auch bas Schelmen-Gi; bas Schelmenlied, ein luftiges, leichtfertiges Lieb; landich. überh. jebes nicht geiftliche Lieb; bef. fcmab. eine Art furger Tanglieber: Schelmentieblein, auch Schnitterhupflein ze.; Die Schelm= ober Schelmensprache, Spiebubensprache; in milberer Beb. eine verftecte, Unbern unverständliche Sprache; der Schelm : ob. Schelmenstreich, ein binterliftiger, betrügerifcher, ob. in milberer Beb. muthwilliger Streich; fo auch bas Schelm: ob. Schelmenftud, verel. Schelmftudden; - Ableit. schelmen, ziel. u. ziellof. 3w. 1) ebem. f. schinden (f. o.); 2) alt u. lanbich. f. betrugen, wie ein Schelm handeln, unerlaubte Runftgriffe gebrauchen (2. B. beim Rampf); einen-, oberb. f. ihn fur einen Schelm erklaren; fich -, oberd. f. fich verschlimmern; schelmeln, ziellof. 3m., fcmab. fleine Betrugereien od. Schelmftucke verüben; die Schelmerei, 1) ebem. f. bas Schinden, die Schinderei; 2) die Sandlungsweife, bas Betragen eines Schelms, argliftige Betrugerei, u. in milberem Sinne: muthwillige Schlaubeit; auch f. Schelmenftreich, - fluck (M. Schelmereien); Schelmig, Bw., pit. f. verpeftet, verberblich (f. Schelm 2); schelmisch, Bw., einem Schelm eigen ob. gemäß, finnv. argliftig, betrugerifch, u. in milberem Sinne: fchlau, burchtrieben, schalkhaft (scheimisch banbein: ein scheimisches Lächeln zc.).

Schelsucht zc. f. Scheelsucht unter scheel.

schelten, ziel. u. ziellof. 3w. ablaut. ich schelte, bu schiltst, er schilt, wir schelten ic.; Imper. fchilt, scheltet; Impf. fchalt, Conj. schalte u. fcholte; Mrv. gefcholten, (altb. sceltan, schelten, ich schilte ic.; schalt, schulten; gescholten; nieberd. schelben, schellen; angelf. seyldan; mahrich. verw. mit bem baraus entsprungenen ich alten (f. b.), urspr. ftogen (baber noch mittelh. nider schelten f. niederstoßen), überh. berühren, baber althochb. f. beflecken; bann ichmaben, tadeln; vgl. ben übergang ber Beb. in bem lat. offendere; n. A. von ichellen, ichallen, also urfpr. laut werden laffen? val. bas ichweb. skaella, bellen, ichelten), einen -, ihm feinen Unwillen laut außern, finnv. fcmahen, schimpfen, tabeln, verweifen; auch ziellos: auf Jemand, über etwas-, d. i. sich unwillig tadelnd äußern; u. überh. f. laut und heftig fprechen, bef. in Leibenschaft, finnv. fcmalen, ganten (fie larmt und fdilt ben gangen Tag re.); Gott-, ob. fchlechtweg: fchelten, alt u. oberb. f. fluchen; etwas-, tabeln, mifsbilligen (ich fann es weber loben, noch ichelten; ebem. ein Urtheil ichelten, b. i. bamit unzufrieben fich an ein hoheres Bericht wenben); ferner Scheltend ob. Schmahend benennen, mit boppeltem Acc. (3. B. Jemand einen Dieb, einen Betrüger 2c .- ); lanbich. gem. auch in gutem Sinne: einen fur etwas erflaren, ihm eine Eigenschaft, einen Da= men, Titel zc. beilegen (g. B. Jemand einen gnabigen herrn fchelten, gew. mit bem Nebenbeariff, bafe er biefe Benennung nicht verbiene; nieberd. einen quitt fchelten, b. i. frei, los fprechen; einen unschulbig fchelten u. bgl. m.); bas Scheltwort, M. Scheltworte, icheltend gesprochene, beftig tabeinde Borte; ebem. f. ehrenrührige Schmabworte (fr. Injurien); - bie Schelte (alth. scelta), völlig vit. f. Schimpf, Schmähung; die Schelte, als Mehrh. o. G., gem. f. Scheltworte, Berweis (Schette befommen, b. i. ausgescholten werben); scheltbar, Bw., vit. mas gescholten zu werden verbient: ber Schelter 1., -8 (altb. scheltaere), wer fchilt, ein Tabler; ehem. f. Unflager.

Schemel, m., f. Schämel.

Schemen, m., -6, M. w. E. (wahrich. v. einem alten 3m. seiman, schemen f. scheinen; val. Scham, schimmern u. Schein) 1) (altb. schime, scheme, nieberd. Scheme, Schemel) vit. f. Schein, Schimmer: baber oberd. eine Urt Mugenubel: bas Schimmern por ben Mugen, Muckenseben (frang. mouche volante); Schatten, Schattenbild (bibl. ber Schemen im Baffer); jest nur noch alterthuml. u. bicht. f. eine unforperliche, mefenlofe Erscheinung, nichtige, hoble, unwahre Gestalt; baber 2) alt u. lanbich. f. Larve, Maste falth, scema, oberb, bie Schem, Schiem); bavon; ber Schembart faem. Schembert, Schemper; gew. verberbt in Schonbart, Schönpart), oberd. f. Gefichtstarve, Maske; das Schembartlaufen, ebem. in Rurnberg eine Raftnachts : Luftbarkeit, bestebend in einem Dasten : Mufzug und : Sang ber Fleischer; das Schembartbuch, ein Buch, worin die Namen, Rleibungen u. Abzeichen ber Theilnehmer an bicfem Refte aufgezeichnet murben; bas Schemhaupt, vit. f. Barve; - Schemen, 3w., niederb. f. beschatten; schemern, ziellof. 3w. nieberd. f. Schatten, bammern, buntel Schimmern (vgl. fcummern); bef. dunkel vor den Augen fdweben: das Schemern, Die Schemerung, nieberd, f. Dammerung: Schimmern por ben Hugen (wie oberb. Schemen, f. o.).

Schenk, Schenke, f. unter ichenken.

Schenkel, m., -s, M. w. E., Bertl. bas Schenkelden, (altb. scinca, seinha, m., u. scinkel, schenkel; oberd. auch Schinkel; angelf. sceanc, scanca, fdmeb. skank; val. Schinken u. das nieberd. Schake), bas Bein von ber Bufte bis jum Rufe bei Menichen u. Thieren (ber Dberschenkel, Unterschenkel. vom Rnie auf= und abwarts), gew. in bestimmterer Bed. nur der Theil von der Bufte bis zum Rnie, f. v. w. bie weniger cheln Lende, Dichbein; uneia. f. verschiedene ichenkelähnlich in die Lange ausgedehnte Körper od. Körper= theile: 2. B. die Schenkel eines Birkels, b. i. bie langen, fpis auslaufenben Theile; im Beinbau bas junge Solz, welches aus einer beschnittenen Rebe wieber nachwächi't: Beraw, die Leiterbaume, in welche die Sproffen eingefügt find; auch ber Gis bes Pferbetreibers am Gopel; Baut. bie Stanber an Renftern ober Thuren; ber alatte Raum zwischen ben Bertiefungen ber Dreifchlibe (ber Schenkel am Dreischlit); Schiff, ein Enbe von einem Sau, woran eine Rolle hangt; an ben Reitstangen bie langen gebogenen Sauptstangen an ben Seiten: Größent, Die Schenkel eines Minkels, (b. i. Die beiben Linien, welche ben Binket bilben); - 3fes. bas Schenkelbein ob. ber Schenkelknochen; Die Schenkelbinde, eine Alechsenhaut, welche bie Muskeln ber unteren Gliebmagen umgiebt; bas Schenkelblatt, am Pferbegefchirre ber über ben hinteren Schenkel berabhangende Theil; der Schenkelbeich, nieberd. ein Deich, ber von einem Sauptbeiche nach einem andern gezogen wird, Alugetbeich; bie Schenkellade, Rabl. eine Urt Schraubstod, welcher auf dem Anie befestigt wird, um ben Drath mit ber auf ben Schenkel gestemmten Schrotschere ju gerfcneiben; ber Schenkelmuskel; die Schenkelmurgel, ber oberfte Theil bes Beines, Die Bufte: - Ableit. Schenkelig, ob. zgez. Schenklig, Bw., Schentel habend, mit Schenkeln verfeben, gew. nur in 3fes. u. zwar in eig. Beb. 3. B. bid ., bunn ., bochichenkelia ze. (in biefem Ginne auch: gefchenkelt, 3. B. fcon ., boch gefchentelt), u. uneig. 2. B. gleichschenkelig (Größent. ein gleichschenkeliges Dreied).

ichenken, viel. 3w. (altb. scenhan, schenken, Prat. scanhta, schancte, nur in ber Beb. eingießen, gutrinken; angelf. scencan, istand. skenkja, ichweb. skänka; val. bas angelf. scaenc, fchweb. skänk, Becher) 1) urfpr. gießen, eingießen, jest inebef. ein Getrant in ein Trintgefag gießen (Bier aus bem Rruge, Bein aus ber Alasche in ein Glas fchenten zc.; bef. einschenten; auch: bie Glafer, bie Saffen voll ichenten, b. i. ichentend anfüllen); bas eingegoffene Getrant barreichen (bibl. trintet bes Beines, ben ich ichente); bef. einem-, ihm zu trinken geben, ihm gutrinken (was im Mittelalter immer beim Billtommen gefchah; ebem. auch überh. einem Gafte Speife und Trant vorfeben; baber allmählich die 2te Beb. (f. u.) entftand); lanbich. einem Rinde (oberd. ein Rind)-, f. es faugen laffen, faugen; ferner Betrante im Rleinen verkaufen, ausschenken (Bier, Bein, Branntwein, Raffee 2c. ichenken; lanbich. auch Salz-; val. Schank); 2) einem etwas-, b. i. unentgeltlich u. von freien Stucken zum Gigenthum geben, gum Gefchenf machen, finnv. verehren, befderen; uneig. von untorperlichen Dingen: gu eigen machen, geben, zutheilen (z. B. einem fein Berg, feine Rreunbichaft -: wenn Gott mir Leben u. Gefundheit ichenkt); auch f. einem laffen, mas man von ihm fordern oder ihm nehmen fonnte, finnv. erlaffen feinem eine Schulb -, ihm bas Leben ichenken; es foll bir gefchenkt fein, b. i. bie Strafe foll dir erlaffen fein); oberd. einem nicht viel schenken, b. i. ibm nicht viel nachaeben (z. B. an Große, Stärke, Schonheit zc.); - ber Schenk ober Schenke, -en, M. -en (alth. scenho, schenke), die Schenkinn, M. -en, wer ein Getrant ichenft, insbef. 1) wer feinem Beren bas Betrant barreicht (gew. Munbichent; baber bas Schenkenamt, Umt bes Munbichenfen); ein abeliger Lehnsmann, welcher feinem Lehnsherrn bei feierlichen Gelegenheiten bas Getrant barreicht (Erb =, Erzichent 2c.); 2) wer Getrante in fleinen Magen ausschenft, Schenfwirth (Bier-, Beinschent zc.); lanbich. auch wer andere Baaren im Rleinen verlauft (f. Salzichent); die Schenke, M. -n, ebem. f. Trinkgeschirr, Ranne, Becher, Rrug ffo noch bei bem Sattlergewerbe); oberb. bas Schenfmaß (bie Schent); jest ber Drt, mo Betrante gefchenkt werben, g. B. in Speifefalen, im Sauswefen zc. ber Schrank ob. Tifch, wo die Getranke fteben u. gereicht werben; bef. ein öffentlicher Drt, ein Saus, wo Getrante im Rleinen verkauft und getrunten werden (eine Bier :, Bein :, Branntweinschenke; oberb. Schant, nieberb. ein Rrug; gew. mit bem Begriff bes Gemeinen, inebef. guch von Dorfwirthebaufern; in Sannover aber beigen bie angesehenften Gafthaufer: Schenten); lanbich, auch ber Ort, wo andere Baaren im Rleinen vertauft werben (z. B. Salzichente); oberd. auch f. Schmaus, festliche Mahlzeit, wobei bie Gafte Gefchente zu machen pflegen (Beirath -, Rinds - Schenke zc.); - 3fes. von ichenten: bas Schenkbier, Bier, welches ausgeschenkt wirb, bef. oberb. entg. Lagerbier; bas Schenkfafs, lanbich. ein mit Baffer gefülltes Befas, in welches man die mit Getrant gefüllten Flaschen fest, um bas Getrant fuhl ju erhalten; die Schenkgerechtigkeit ob. bas Schenkrecht, bas Recht, Getrante im Rleinen zu verkaufen; die Schenkhochzeit, lanbich. eine Bochzeit, bei welcher bie Gafte Gefchente geben; ber Schenkfeller, ein Reller, wo Bier ober Bein geschenkt wirb; bas Schenkmaß, Das, nach welchem bie Schentwirthe bas Getrant vertaufen ; bie Schenkftatt ob. -ftatte, lanbich. f. Schenke, Schenkhaus; die Schenkftube, Gaftftube bei einem Schenkwirthe; ber Schenktisch, Tisch, auf welchem das Gerränk u. Trinkgeschirr steht und eingeschenkt wird (fr. Gredenz-Tisch); der Schenkwein, Wein, welcher ausgeschenkt wird; der Schenkwirth, bie Schenkwirthinn, wer Getränke im Reinen ausschenkt; die Schenkwirthschaft, Gewerbe u. haus eines Schenkwirthes:

Ableit. schenkdar, Bw., was geschenkt, d. i. ausgeschenkt, oder zum Geschenk gemacht werden kann; die Schenkbarkeit: schenkhaft, Bw., alt u. landsch. f. gern schenkend, freigebig; die Schenkhaftigkeit: der Schenker, -8, die Schenkerinn, M. -en, wer schenkt, d. i. etwas zum Geschenke macht, sinnv. Geber zc.: die Schenkung, das Schenken, Geben; das gemachte Geschenk selbst, bes. wenn es von Bedeutung ist (z. B. eine Schenkung an eine öffentliche Anstalt machen; M. Schenkungen); der Schenkungsbrief, die Schenkungsurkunde.

schepfen, oberd., Scheppen, niederd. 3m. f. schöpfen (f. b.); letteres auch

f. schaffen, erschaffen.

. schepp, Bw., oberd. gem. f. schief.

Schepp, m., -es, M. -e (auch Schep, Schöp), in Salzsiedereien die Ralkerde, welche sich beim Läutern u. Sieden der Soofe in Gestalt eines Steines anlegt, Salzsichepp, Salzs od. Pfannenstein; der Schepphammer, ein hölzerner hammer, womit der Schepp von den Pfannen abgeschlasaen wird.

Schepper ob. Schäpper, auch Scheper, n., -s, M. w. E., 1) (altb. scapari, schapaere, schaeper) schwäb. f. Schaf-Fließ, abgeschorene Schafmolle; auch bie vorderen Kopfhaare; 2) (auch Schepp, Schepfe, Scheppe) oberb. eine Urt Kleidungsstuck, Kittel, Wamms, Weste (Bauch

ichepper).

scheppern, schepern ob. schebern, ziellos. 3m., oberd. Schallm. f. schlotetern, flappern; öftr. dumpf u. unrein flingen, wie ein zerbrochenes Gefaß (schepern); der Scheppers ober Scheberapfel, f. Schlotterapfel: das Schepperlein, f. Kinderklapper.

Scheps, m., -es (auch Schops), Namen eines in Breslau gebrauten

Bieres, bas ebem. fehr ftark war; bair. eine Urt Nachbier.

Scher ob. Schar, m., -en, M. -en, auch die Schermaus (altb. scero),

oberd. f. Maulwurf, f. Schar 2.

Scherbe, w., M.-n, oberd. der Scherbe, -n, M.-n, od. der Schersben, -8, M. w. E., Berkl. das Scherbchen, oberd. Scherblein, (landsch. auch der Schirben, der oder das Scherbchen, oberd. Scherblein, (landsch. auch der Schirben, der oder das Scherbel, Schirbel; altd. scirpi, scirbi; scherbe, m.; auch schirbe, w., schirbel, s.; schweb. skärf; von der Burzel scar, sceran, scheren, schirben, vgl. scharben, scharf) 1) Schiffd. ein Einsschritt, eine Fuge zwischen den Enden zweier Hölzer (z. B. Platts, Langsschrebe ze.; s. v. w. Schärbe unter scharden); 2) ein Stück eines zerdrechenen Gefäßes od. Geschirres von Glas u. des. Thon od. Stein; 3) ein zerdrechliches irdenes Gesäß geringer Art, Töpfergeschirt, Topf, bes. oberd. der Scherben (z. B. ein Blumens, Milds, Nachtscherben schaffe; auch ein Maß zum Abmessen der Parzschlacken; oberd. uneig. seine gebrechliche Sache ober Person; das Scherbchen, Naturk. eine Art Benusmuscheln:

3 seh. die Scherbenblume, das Scherbengewächs, bes. die Scherbengericht, in Töpfen gezogene Blumen, Topsgewächse, Topsnetten; das Scherbengericht,

altgriech. Bolksgericht in Athen zur Berbannung übermächtiger ob. gefährlicher Bürger, beren-Namen die Stimmenden auf Scherben ob. Muschelschalen schrieben (fr. Oftracismus); der Scherben= od. gew. Schirbenkobalt, Bergweine Art blätterigen Robalts; das Scherbenkraut, landsch. f. die Färbersscharte; der Scherbenkuchen, landsch. auch Scherbelts, Schirbelkuchen, f. v. w. Afch=, Napf=, Topfkuchen; der Scherbelskein, Topfstein, eine Art Seifenstein.

Scherbeden, f. icheren 1 .; - icherben, 3w., f. icharben.

Schere, w., M. -n, Bertt. bas Scherchen, feig. Schare, altd. scari. Mehrh. von scar; baneben scara; mittelh. schaere und schere: oberd. bie Schar, engl. shears; von sceran, scar ze. icheren 1.; val. Schar 2.), 1) urfpr. überh. ein Schneidewertzeug; jest ein aus zwei an einander befestig= ten, beweglichen mefferformigen Theilen bestehendes eifernes od. ftahlernes Schneidewertzeug (g. B. bie Schneiber=, Garten =, Papier =, Tuch =, Bled . Drathichere ze.; auch Lichtschere ob. Lichtpute); uneig. ein scheren= ahnlich in zwei Theile od. Urme getheilter Korper od. Korpertheil, 3. 28. die zweitheiligen Beine mancher Rerbthiere, jum Kaffen u. Festhalten bienend (bie Scheren bes Rrebfes, Storpions 2c.); ber gespaltene Rolben ober Rloben einer Bage; bas in ber hinterachfe eines Leiterwagens befeftigte in zwei Urme getheilte Bolg (niederd. bas Spreit ob. Spriet); Landm. bie eifernen Befchläge an ben Sperrleiften; bei ben Topfern ein gespaltenes Bolg, über welchem fich die Scheibe umbreht; Bact. ber Ginschnitt an ben Brobschiebern: Maur. zwei über bas Rreuz zusammen gebundene Bretter zur Errichtung ber Ruftbaume; Schiffb. die Schere eines Bockes, eines Rlugels, bes Rubers 2c.; an den Pferden bie Sohlung, welche die oberften Theile der unteren Rinnlade bilden; 2) an ber Oftfee u. in einigen Rordfee : Gegenden: fchroffe, scharf abgefchnittene Rlippen, Bante, Gilande nabe ben Ruften, welche die Canbung gefährlich machen (fcweb. skar; vgl. bas engl. shore, Rufte; frang. écore, jabes ufer); - 3fes. mit Scher-: bie Scherbant, in ben Blechhammern eine Bant, woran die großen Blechicheren befeftigt find; bas Schereifen, eine Art Sufeifen, welche, wie eine Schere, aus zwei beweglichen Theiten befteben; bas Scherglieb, Bergw. ein eiferner an beiben Seiten gekrumm= ter Baten, Seithaten, Rlobenglieb ob. ring; bas Scherholz, Schiff. ber hölgerne Rahmen, woran ber Klugel befestigt wird, die Schere bes glugels; ber Scherschwang ob. bas Scherschwangchen, lanbich. f. bie Beibe, ber Bubnergeier mit getheiltem Schwanze, auch Schwalbenschwang, Gabelgeier; bas Schermert, Kriegeb. ein ebem. gebrauchliches Außenwerk mit zwei Seiten u. einem einwarts gebenben Bintel, auch: bie einfache Schere, g. u. v. ber boppelten Schere mit vier Seiten und zwei bergl. Winteln; - mit Scheren-: bie Scherenaffel, eine Urt Uffel (f. b.) mit Scheren an ben Ruben; bas Scherenboot ob. sichiff, fleine bewaffnete Schiffe an ber fdweb. Rufte, welche zwifden ben Scheren ob. Rlippen feinbliche Schiffe am Landen bindern; die Scherenflotte, aus Scherenbooten bestehenbe Flotte; fcheren= formig, Bw. (g. B. ein icherenformiger Schwang); ber Scherenschleifer, wer ftumpf geworbene Scheren, Meffer zc. ichleift; ber Scherenschmieb, ein Schmieb, ber Scheren verfertigt; ber Scherenftod, in Deffinamerten ein Rlos, woran die Schere zum Berfchneiben ber Deffingplatten befeftigt ift. fcberen 1. ziel. 3w. ablaut. ich schere, bu scherft, er schert (lanbich. noch

fchierft, fchiert); Imper. fchere (lanbich. fchier); Impf. fchor (lanbich. auch fdur), Coni. fchore: Dw. geschoren (in manchen Gegenben u. einzelnen Bed. auch umend. Scherte, geschert; althochb. sceran, ih seiru, wir scerun; scar, scurun u. scarun; giscoran; mitteth. schern, scherren, ich schir u. schirre; schar, scharen u. schurren; geschorn; val. Schar 2., Schere. Sour ze.; angelf. sceran, seiran, engl. shear; fchweb. skara; val. bas frang. de-chirer), 1) urfpr. überh. schneiben, abschneiben; inebes, landich, f. mahen (baber: ein=, zweifchurige Biefen zc.); nieberb. uneig. f. abfreffen, freffen, effen '(bas Bich ichiert bie Biefe; aut icheren konnen, f. viel effen konnen); gew. Saare, Bolle u. bgl. mit einem icharfen Bertzeuge von ber Dber flache eines Rorpers wegschneiben, insbef. mit einem Meffer (ben Bart icheren; fich ben Ropf scheren laffen, d. i. die Saare vom Ropfe; fich eine Platte (f. b.) icheren laffen, b. i. burch Scheren bes Scheitels bervorbringen), ober mit einer Schere (bie Saare vom Ropfe-, d. i. bicht an ber Saut abichneiben; einen Sund, die Schafe icheren; fprichw. fein Schafchen geschoren haben, f. unter Schaf; Alle über einen Ramm icheren, f. Ramm 2 .: bie Tuchicherer icheren bas wollene Ench, indem fie mit einer großen Schere bie Saare von ber Dberfläche abichneiben); auch f. beschneiben (bie Gartner icheren die Beden u. Baume; baber gefdorene Seden zc.); öftr. f. ichaben (baber Scherrubel f. fleine Steckruben); 2) uneig. f. einen übervortheilen, ihm zu viel Geld abnehmen, ihn drucken, vgl. fchinden (ber Birth fchert feine Gafte; bie Unterthanen icheren ze.): plagen, placen, beunruhigen, qualen, einem viel Laft machen (bie Leute fcheren; lafe mich bamit ungefcoren!); auch in milberem Ginne f. neden, aufziehen, jum Beften haben (in biefer Bed. vielleicht eig. zu fcheren 3. gehörend, boch jest allgemein ablaut.; &. B. wir haben ihn geschoren); gem. auch von Sachen f. fummern, angehen (bie Sache schiert mich nicht; was schiert bich bas?); auch ruck. fich um etwas-, b. i. befummern; - 3fes. die Scherbant, ber Tritt, auf welchem ber Tuchicherer vor bem Schertische fteht, ber Schertritt; bas Scherbeden, Beden des Barticherers; Die Scherhaare, abgeschorene Saare, bef. bie beim erften Tuchfcheren abfallende Bolle; ber Scherhaten, Tuchfch. ein Saken, womit bas Juch auf bem Schertische befestigt wird; bas Scherfind, Benennung ber Tuchscherer- Gesellen: bas Scherfraut, landich. f. Lowenzahn; die Schermaus, f. Scher; auch f. Scharr ob. Erdmaus; bas Schermeffer, ein Deffer zum Scheren, bef. bes Bartes (fr. Rasirmeffer); ber Schermefferfifch, eine Urt Stubtopfe mit fehr bunnem u. icharfem Ructen, auch Mefferrücken; ber Schermefferschnäbler, ein Baffervogel mit langem Schnabel; Die Scherftube, Stube bes Barticherere (fr. Barbierftube); ber Schertisch, Tuchich. ber Tifch, auf welchem bas Tuch geschoren wird; bie Scherwolle, die beim Tuchicheren abfallende Bolle, auch Scherfloden: bas Scherzeug, Gerath bes Barticherers (fr. Rafirzeug); - Ableit. ber Scherer, -6, die Schererinn, M. -en, wer fchert, gew. nur in 3fcs. wie Bart., Relb., Schaf., Tuchicherer ze.; uneig. gem. wer Undere beunruhigt, beläftigt, plagt ob. necht (fcbiert; f. o.); bie Schererei, verächtl. f. bas Scheren; gew. uneig. f. Plackerei, Bedruckung, muthwillige Beläftigung, Qualerei, verbriefliche Muhe, u. bie Sache, die folche Muhe veranlafft (viel Schererei mit etwas haben; bas ift eine mahre Schererei, DR. Scherereien): ber Scherling, lanbich. f. Beilkraut, ob. wilbe Barenklau; bie Scherung, felten f. bas Scheren; was geschoren wird.

icheren 2. ziel. u. ziellof. 3m. (bloß umend. icherte, geschert; alth. scarian, scerian, schern; Ableit. von sceran, icheren 1.; val. Schaar), 1) völlig pit. f. theilen, abtheilen, vertheilen (nur noch in beich eren f. gutheilen; enal. share); icheiden, trennen, absondern (baber noch niederb. abicheren, f. durch eine 3mifchenwand absondern; Scherung, Schermand f. Scheibes mand: ausscheren f. aussondern, ausnehmen zc.); eintheilen, anordnen, einrichten (Schiff. ein Schiff-, b. i. die Spannen besselben errichten u. die Senten baran befestigen); Kaben u. bal. ausspannen, aufziehen (Schiff. ein Zau-, ausspannen od. über etwas gieben, lanbich. auch fchieren; Beb. das Garn auf den Scherrahmen aufhaspeln, ob. überh. aufziehen; daber Unichere (f. d.) od. Scherung f. Aufzug); 2) fich entfernen, hinwegbegeben, den Ort schnell verandern (engl. scare, u. sheer off), nieberd. ziellos (z. B. sprichw. der Schuldige Scheret, b. i. fliebt; Schere fort, b. i. gebe geschwind: die Bolten icheren, wenn die untere Bolkenschicht schneller zieht, als die obere); gew. ruck. fich -, verächtl. f. fich schnell fortbegeben, finnv. fich packen (ichere dich fort, wea, bin, binaus ze.; er bat fich fortgeschert); landich, auch giel. f. jagen (z. B. einen fort:, binausicheren); - 3fes. der Scherblock, Schiffb. ber Blod zum Unscheren der Rabelgarne; Die Schergabel, Tuchm. eine holzerne Gabel zum Aufzieben bes Gewebes; ber Schergang, f. Sente: bas Schergarn, Beb. bas Garn bes Aufzuges; der Scherkaften ob. bie Scherkufe, Beb. u. Tuchm. ber Raften, in welchem die zur Unschere bestimmten Spulen reihenweise befeftigt find; die Scherleine ob. lien, Schiff, Leinen. die fich in mehre Enden theilen; der Scherrahmen, ein großer Saspel ber Rattunweber, bie Unichere von den Spulen barauf zu haspeln; der Scherftod. (M. gew. Scherftoden), Schiffb. gewiffe regelmäßig gelegte ob. eine 265grengung bilbende holgftucte; - Ubleit. ber Scherer, -6, Beb. ber Ungettler; die Scherung, M. - en, 1) lanbich. f. zugemeffener Theil (vgl. Beicherung); 2) niederd. f. Schaidemand, Grengscheidung; 3) Beb. f. Aufqua, Bettel.

scheren 3. ziellos. 3w. (altb. sceron, schern, schernen vom altb. scera, Feierstunde; vgl. das ital. scherno, schernire; span. escarno, escarnir, Spott, spotten; engl. scorn; u. scherno, völlig vlt. s. die Feierstunde halten, Muthewillen treiben, sich erlustigen, spotten; (vielleicht geht das heutige "einen scheren" f. verspotten, necken urspr. hiervon aus, obwohl es jest ablaut. gebraucht wird; auch gehört hieher wahrsch. das niederd. scheren von Vögeln, welche bei schönem Wetter gleichsam spielend hin und her und durch einander

fchweben, was man einen Schertang nennt).

Scherenaffel, boot ic. — Scherenflod, f. unter Schere. Scherer, f. fcheren 1. u. 2.; Schererei, f. fcheren 1.

Scherf, m., -es, M. -e, Berkl. das Scherfchen, gew. Scherflein, (attb. scerpf, scherf, auch scherp, heller; schweb. skurf; von schere 1., vgl. scharben, Scherbe, scharf; also urspr. Abschnitt, Theil: vgl. das griech. \*έφμα, Scheibemünze, v. \*είφειν, scheren, schneiben), ehem. u. noch landsch. die kleinste Münze, ein Heller (im Lüneburg. sind 2½ Scherf = 1 Pfennig); gew. uneig. das Scherflein f. ein kleiner Geldbeitrag (sein Scherflein zu etwas geben).

Schergabel, gang, garn, f. unter icheren 2.

Scherge, m., -n, M. -n, (alth. scario, scarjo, Gen. scarjin, scergin; mittelh. scherige, scherig, scherge; urspr. überh. Unordner, Bermalter, Bor-

fteber; von sceran, scar, theilen, anordnen; vgl. fcheren 1. u. 2. und Schaar; später auch Schergant, franz, sergent, ital, sergente, welche mithin nicht von dem lat. servire herzuleiten find), ebem. überh. ein obrigfeitlicher Diener. Beamter, Bogt, Ginnehmer ic.; inebef. Die bem Richter untergebene. beffen Urtheile vollziehenbe Gerichtsperfon; jest nur verächtl. u. in ber hoberen Schreibart f. Gerichtebiener, Polizeibiener, Stadtknecht, Bafcher, auch f. Benkersknecht; - bas Schergenamt; die Schergenftube, oberb. Stube bes Gefananisemeifters; auch bas Stadtgefananife in Munchen; bas Schergenvolf, verächtl. mehre Schergen zusammengenommen; - ichergen 1. Biel. 3m., oberb. verächtl. f. anzeigen, antlagen, verklagen (auffchergen).

Schergen 2. 3m., f. schorgen, schörgen zc.

Scherglied, sholz, f. unter Schere; - Scherhaare, shaken, f. iches ren 1. - Scherkaften, f. fcheren 2.

Scherte ob. Scheerte, m., M. -n, nieberd. f. Kirrmeme (f. b.), geflectte Meerschwalbe mit langfam fcmebenbem Rluge (von fceren 3.?).

Scherkind, . fraut, . maus, . meffer ic. Scherling, f. unter icheren

1 .; - Scherfufe, : leine, f. unter icheren 2.

Schernickel, m., -8, lanbich. f. Sanikel: gemeines Johannistraut.

Scherpe 1. m., f. Scharpe.

Scherve 2. w., od. der Scherpen, -8, (mahrid, flaw. Urfprungs), lanbid.

in der Lausis ze., eine Art Halbbier.

Scherve 3., w., auch die Scherpche, Scherpte, M. -n. landich. Mamen verschiedener Beeren u. ihrer Stauben, insbef. f. Bogelfirfche (auch Paticherpe, f. b.); Faulbeere; Mehl = ob. Schlingbeere.

Scherrahmen, f. icheren 2.

fcberren, giel. 3m. (altb. scerran, scar, giscorran) oberb. f. fcbarren (f. b.), fchaben, fragen; insbef. eine eigenthumliche Urt zu fifchen mit Desen: die Scherr Rube, oberd. f. fleine Schabrube, bairifche Rube, vgl. Scherrube unter icheren 1.

Scherschwang, f. Schere; Scherftod, f. fceren 2.; Scherftube, f.

icheren 1.

Schertang, m., nieberb. eine Urt Tange, wobei die Tangenden fich burch: freugen u. langfam bin u. ber bewegen (f. fcheren 3.; vgl. jeboch auch Schere).

Schertisch, f. scheren 1.; Scherung, w., f. scheren 1. u. 2.

Schermenzel, oberb. auch Scharmenzel, m., -6 (v. bem En. Mengel. f. b., u. icheren 2. f. ben Ort veranbern, fich ichnell fortbewegen), in einem Rartenspiele, welches auch felbft Scherwenzel genannt wirb, ber Unter (Bube) in allen Farben, ber babei zu vielen Berrichtungen gebraucht wird (oberb. auch blog: ber Scherer); baber gem. ein übergefchaftiger, bienft: fertiger Menfch, ber fich zu Muem gebrauchen läfft, Allerweltebiener; lanbich. auch f. Pubel; schermenzeln, oberd. auch scharmenzeln, ziellof. 3m. m. haben, bas Rartenfpiel Scherwenzel fpielen; fich zu willfahrig und geschäftig zu Allem und von Allen gebrauchen laffen.

Scherwert, f. unter Schere; Scherwolle, f. fcheren 1.

Scherz 1., m., -es, M. -e, (baber bas ital. scherzo, scherzare; icheint im Altb. ju fehlen; von icheren 3.9; vgl. auch bas ieland. skritni, Scherz. skritinn, fcherzhaft, u. bas griech. oxigrar, hupfen, fpringen), eine bloß gur Beluftigung bienende Rebe ober Sandlung, u. eine folche Sandlungs:

meife, bas Schergen, von weiterer Beb. und edler, ale bie finnv. Gpaf, Poffe, enta, Ernft, feinen Scherz machen; es ift fein Scherz; ohne Scherz 26.; aus bem Scherze Ernft machen; teinen Scherz verfteben; etwas im Scherze fagen, b. i. ichergend; feinen Scherg mit Jemand ob. mit etwas haben, treis ben ze., b. i. es zum Gegenstand bes Scherzens machen); Scherzen, giellof. 3w. m. haben, (mittelh. ale Schallw. f. fcbreien wie ber Gfel, wiehern, thierifd jauchzen; fpater bef. f. tofen, liebeln), Scherz machen, treiben, etwas gur Beluftigung fagen ob. thun, Bibreben vorbringen, ebler als bas finnv. fpafen (gern ichergen; mit Jemand od. mit etwas ichergen; er läfft nicht mit fich icherzen; über etwas icherzen 20.); überh, etwas nicht im Ernfte fagen ober thun (ich habe nur gescherzt); auch f. luftig springen, muthwillig tandeln, fpielen (Jag. die Rehtatber fchergen; dicht. die Befte fchergen um das Laub 2c.); ebem. auch ziel. einen- f. verspotten, verhöhnen, gum Beften haben: fchimpfen; - 3fet. p. Scherz u. icherzen: bas Scherzfeuer, f. v. w. Luftfeuer ob. Reuerwert, entg. Ernftfeuer; bas Scheragebicht, die Schergrebe, beiteres, launiges Gebicht, bergl. Rebe; ber Scherghof, ebem. eine zu Ritterspielen veranftaltete Bufammenkunft; Die Scherglaune, Neuw. f. bas fr. humor; fcberglaunig, Bw., f. humoristisch; ber Scherzmacher, treiber: scherzweise, Nw., im Scherz, icherzend; bas Scherzwort, ein im Scherz gesprochenes Wort; - Ubleit. der Scherzer, -8, die Scherzerinn, wer gern Scherzt; Scherzhaft, Bw., Scherz enthaltend u. ausbrudend, Scherzähnlich, die Urt bes Scherzes habend (Reben, Borte, Gebichte, Dienen; etwas icherzhaft erzählen zc.); auch zum Scherzen geneigt und fabig (ein icherzhafter Menich); die Scherzhaftigkeit, bas Scherzhaftsein einer Sache ob. Derson; Scherzlich, Bw. u. Rw., felten f. Scherzähnlich, Scherzhaft, im Scherz.

Scherz 2. m., -e8, M. -e, Berkt. bas Scherzlein, gem. Scherzel (von scheren 1., schneiben; vgl. Schurz), oberb. f. ein abgeschnittenes Stuck, ein Stuck Brod, bes. bas Ranbstück; uneig. ein Stuck Weges; ein kurzer

Beitraum, ein Weilchen.

scherzen, Scherzseuer ic. — Scherzwort, s. Scherz 1.

Schet, f., -es, M. -e, öftreich. eine gewisse Menge Flache = 20 Reis

ften ob. 1 Steige.

Schetter ob. Schätter, m., -6, M. w. E. (altb. scheter, schehter; schweiz. Schertel, Scherter; vergl. bas altb. schiter, oberb. schitter f. lückenshaft, nicht bicht, engl. shattery), oberb. ein lockerer, mit Leim gesteifter Zeug, bes. steife Glanzleinwand, auch Steifschetter, Schettertuch, gesnannt; ber Schettertaffet, 3inbeltaffet.

fcheu, Bw., die Scheu, f. unter icheuen.

scheuchen, ziel. 3w. (bas Factitivum von scheuen, s. b., burch Berhärtung bes h in bem atten schiuhen, scheuhen gebilbet; schwäb. schächen), scheuen machen, burch Erregung von Scheu ob. Furcht in die Flucht treiben, bes. von Thieren (Hühner 2c.—; ein gescheuchtes Reh); uneig. überh. s. vertreiben, entfernen (die Sorgen, den Schlaf aus den Augen 2c.); landsch. auch s. scheuche, m. -n, (altb. schiuhe, oberd. die Scheuchen, der Scheuche, m. -n, (altb. schiuhe, oberd. die Scheuchen, der Scheucher), ein Schreckbild, wodurch Vogeluchen, der Scheucher, -s, die Scheucherinn, wer scheucht; der ob.

bas Scheuchsel, . 8, M. w. E. (gem. auch Scheußel), lanbsch. f. ein Scheu erregenbes Ding, eine Scheuche.

Scheuchner, m., -6, (auch Scheukurn), lanbich. eine Traubenart mit

großen, ichwarzblauen Beeren von fugem, wurzhaftem Geschmad.

Scheuen, 3m. (alth. sciuhau, sciuhita, gisciuhit, später sciehen, schiuhen, schiehen; oberb. scheuben, scheuchen, auch ablaut. schoch, geschochen ob. gefchichen; nieberd. schouen, schuven, holl. schouwen; schweb. sky, engl. eschew. ital. schivare, fpan. esquivar, frang. esquiver, fammtlich: meiben, flieben, fürchten! mahrich. von ber Burgel scu. becten, ichuten; val. Schub, Schub, Scheuer 20.), 1) giellos m. haben u. gew. ruck. fich-, vor etwas guruckfchrecken, es aus Furcht oder Widerwillen zu vermeiben fuchen. Schen empfinden, icheu werden (bas Pferd icheut, ob. gew. es icheut fich vor ber Windmuble 2c.; Rinder icheuen fich vor Fremden; ich scheue mich, ben Rranten zu besuchen; fich vor ber Arbeit, ber Ralte zc. icheuen; ebem. mit bem Gen. eines Dinges icheuen ob. fich icheuen); auch aus Uchtung, Scham zc. Bedenken tragen, etwas zu thun (ich icheue mich, es auszulprechen 2c.); 2) ziel, etwas ob. einen-, als ein Ubel vermeiben, flieben, fürchten (bie Ratte, bie Muhe, bas Licht, ben Tob-; fprichm. verbrannte Rinder icheuen das Reuer; thue Recht und icheue Niemand); - icheu, Bw. (altd. schiech, schiehe; oberd. fchiech u. fcheuh, fcheuch; nieberd. fchou; fchweb. skygg, enal. shy, itat. schivo, schifo), zuruckfchreckend, etwas furchtfam vermeibend od. fliebend, finnv. flutig (ein Pferd wird icheu vor einem ungewohnten Gegenstande); fich leicht erschreckend, geneigt ob. gewohnt, etmas furchtsam zu vermeiden (ein scheues Pferd; menschen=, licht=, maffer= icheu zc.), insbef. aus naturlicher Ungftlichkeit die Gefellschaft ber Den: fchen fliebend, finnv. blode, schuchtern (ein scheuer Mensch); oberd. auch f. Scheu erregend, hafelich, furchtbar (icheuch ob. ichiech aussehen u. bgl.); bie Scheu, o. M., (alt u. oberb. ber Scheu, ber Scheuhen, baber: ber Abicheu; nieberb. Schou), bas Scheuen, die Empfindung ber Kurcht und Ubneigung bei Bahrnehmung eines wirklichen ob. vermeintlichen übele, und Die Geneigtheit zu biefer Empfindung, finno. Furchtfamkeit, Blodigkeit, Schüchternheit (Scheu vor etwas haben ober empfinden; einem Pferbe die Scheu benehmen; etwas ohne Scheu thun, fagen zc.); oberd. auch f. Miber= willen, Abscheu, Etel (Scheu gegen etwas tragen); Abneigung gegen Ungeziemendes, Unanständiges, finnv. Scham (ohne Scham und Scheu ze.); auch f. Ehrfurcht (heilige Scheu); - 3fet. die Scheuklappe, das Scheuleber, leberne Mugenklappen fur Pferbe jum Berbuten bes Scheuwerbens; -Ableit. ber Scheuel, -8, (oberd. auch Scheuhel, Schaul), alt u. oberd. f. Scheufal: Abicheu, Graus; bas Scheufal, -es, M. -e, ein Scheu erregender Gegenstand, Schreckbild, Scheuche; bef. ein Abscheu ob. hochften Biberwillen erregendes Befen, (er ift ein mahres Scheufal, b. i. ein febr hafelicher, ob. auch ein abscheulicher, höchft lafterhafter Mensch); scheuzen ob. scheußen, (oberd. auch scheuhezen, scheuchzen), ziellof. 3m., alt u. oberd. f, heftige Scheu ob. Grauen por etwas empfinden (unp. es icheuzt mir por etwas, b. i. mir graut ob. ift bange); baber icheuflich, Bw. (oberb. icheuglich, auch scheuzig, scheuzsam; schweiz. auch fcheulich), heftige Scheu, 26fcheu, Bibermillen erregend, im hochften Grabe hafelich, finno. abicheulich, grafelich, graulich (icheuflich ausfehen, ein icheufliches Berbrechen);

oberb. auch f. scheu, furchtsam; die Scheußlichkeit, das Scheußlichfein, bie Abscheulichkeit; auch eine scheußliche Handlung (M. Scheußlichkeiten).

Scheuer, m., f. v. w. ber Schauer 3.

Scheuer, w. 1. M. -n, auch die Scheure, M. -n (altb. seura, seinra, sehiure, oberd. die Scheuren, Scheuern; mittl. lat. seuria, franz. eeurie; vergl. Schauer 2. u. das mittelhochd. schiuren, beschirmen, schüren) und die Scheune, M. -n (altb. seugiana, seugian, schiume; niederd. Schüne), überh. ein bebecktes Gebäude zum Schuß gegen die Witterung (z. B. die Ziegelscheuer ober scheune); gew. in engerer Bed. ein landwirthschaftliches Gebäude zur Ausbewahrung der eingeernteten Feldfrüchte (Korns, heuscheuer od. scheunendach, sthor ic.: der Scheunenbörner (d. i. sbrenner), landsch. f. hirschfafer, Feuerschröter (weit er nach dem Boltsglauben mit seinen hörnern glühende Kohlen forttragen und dadurch Scheunen in Brand stecken soll); die Scheuns-Eule, landsch. f. kleine oder Iwergeule; der Scheunfnecht, landsch. der den übrigen Dreschern in einer Scheune (Scheunbreschern) vorgesetzte Drescher; die Scheuers oder Scheuntenne, s. Tenne.

fcheuern, giel. 3m. (mittelh. schiuren; oberb. fcheuren, auch fchoren f. glatten; nieberd. ichuren, ichoren, auch ichauern; ichweb. skura, skira; mittl. lat, escurare, frang, écurer; verw. mit Schauer 4. schur, schiur, gitternbe Bewegung; ober mit fchier, goth. u. fchweb. skir, island. skyr, angelf, seir, engl. sheer, rein, bell zc. ?), fart reiben (bie Schweine icheuern fich an Baumen ze.); niederd, inobef, fich-, f. fich die Saut durchreiben; gem. in engerer Bed. etwas-, b. i. mittelft eines naffen Lappens, eines Strobmifches. Scheuerbefens ac. mit Sande u. bgl. ftark reiben, um es zu reinigen ob. blant ju machen, finnv. fegen, puben (bas Ruchengefchier, bie Stube-, landich. gem. ichauern); uneig. gem. einen-, einem ben Ropf-, b. i. ihm berbe Bermeife geben; - Die Scheuer 2., lanbich. f. bas Scheuern. Reinigen: auch ein Drt, wo eine ftarte Reibung Statt findet, & B. Schiffb. die Unterich euer b. i. die Anterfütterung; - 3fes, bas Scheuerfale, ein Kafe, in welchem bas Ruchengerath gescheuert wird; Rabl, ein Kafe. worin die Stednabeln burch Schwenten blant gemacht werden, auch bie Scheuertonne: die Scheuerfrau, =magt zc., eine Frau zc., welche Sausu. Rüchengerathe, Stuben zc. icheuert: bas Scheuerfraut, Rannenfraut. Schaftheu; ber Scheuerlappen, -wifch, bas Scheuertuch ic.; ber Scheuerfand, icharftorniger Sand zum Scheuern; ber Scheuertag, Sag, an welchem gescheuert wird, Reinigungstag, oberd, f. Afdermittwoch.

Scheuklappe, :leber, f. unter icheuen.

Scheune 26. — Scheuntenne, Scheure, f. Scheuer.

Scheufal, scheußlich zc. f. unter scheuen.

Scheute, w., M. -n, (von icheten f. ichiegen), nieberb. f. Sprige, Sprig-

Scheve ob. Scheme, w., M. -n, niederd. f. v. w. Schabe, f. b. unter ichaben.

Schevel, m., -s, od. ber Schevelstein, niederd. f. Schiefer.

Schibbe ob. Schiebe, w., M. -n, lanbich. f. bas weibliche Schaf (f. b.); bas Schibbenlamm f. ein gamm weiblichen Gefchlechts.

Schicht 1. w., DR. -n, alt u. nieberb. f. bas Gefchehende, bie Gefchichte.

ichichten, giel. 3m. (mittelb. schihten, theilen; mabrich, Ableit, von ichiden, f. b.; nieberd. auch fchiften, f. b.), überh. theilen, abtheilen, ab= fondern, in Abtheilungen ob. Rlaffen ordnen (eine Erbichaft-, theilen; Die Rinder erfter Che ichichten ob. abichichten, b. i. abtheilen, abfinden); insbef, mehre Dinge ordentlich neben u. über einander legen, feben, pacten (bie Baaren in das Schiff-; bolz, Mauerfteine-, aufschichten); auch f. Schichtend hervorbringen, errichten (einen Scheiterhaufen): - Die Schicht 2. M. -en (mittelb, schiht; nieberd, auch Schuft), 1) bas Schichten, Ubtheilen, Die Abtheilung (z. B. Erbichicht, b. i. Erbtheilung); inebef. Beram, u. Sandm. Das Abbrechen ber Arbeit, Die Paufe, Raft (Schicht machen; die Bierichicht, Unterbrechung ber Arbeit, um zu Biere zu geben); landich. überh. f. regelmäßige Eintheitung, Ordnung 20.: 2) bas Abgetheilte, der Theil (2. B. Erbichicht f. Erbtheil); bef. Beram, eine bestimmte Arbeitszeit von einer Paufe bis zur andern u. ber mahrend berfelben verrichtete Arbeitstheil (bie Frühschicht, von Morgens 4 bis Mittags 12 uhr; die Tageschicht, von ba bis Abends 8 Uhr; die Rachtschicht, f. b.; die Schicht antreten, b. i. anfangen zu arbeiten; Schicht halten, b. i. feine Arbeit gehörig verrichten; etwas in einer Schicht, ob. niederb. Schuft, thun, b. i. ohne Unterbrechung): auch mas auf einmal gearbeitet ob. verarbeitet wird (2. B. Buttenw. jedes Schmelzen, u. die auf einmal geschmelzte Daffe; Die Schicht beschicken, b. i. bas zu ichmelzende Erz mit ben gehörigen Buschlägen perfeben); in engerer Beb. ber vierte Theil einer Beche, aus 32 Ruren beftebend; landich, auch die Dicke einer Schachtruthe; 3) eine Reihe ober Lage geschichteter, b. i. an u. übereinander liegender, gleichartiger Dinge ober Stoffe, val. Lager, Kloz (eine Schicht Solz; Die Schichten in ber Erbe: eine Sand ., Thonschicht zc.; Luftschichten zc.); Schicht, ale Br., Beram. f. unfahig zur Arbeit od. gur Bearbeitung (ein Bergmann wird fchicht burch Rrantheit ob. Alter; bie Bechen werben ichicht zc.); - 3fes. von Schicht u. ichichten; die Schichtglätte, buttenw. Die Glatte, welche in einer Schicht, b. i. auf einmal vom Gilber abgezogen wird; bas Schichtholz, geschichteres Bolg; bei den Rohlenbrennern bas zu verfohlende Klöppelholg, Schichtflop= pel; ber Schichtfur, Bergw. ein aus einer gangen Schicht, b. i. bem 4ten Theil einer Beche (f. o.), bestehender Rur; ber Schichtlohn, Arbeitelohn für eine Schicht; ber Schichtmeister, Auffeber ber Arbeiter, Die nach Schichten arbeiten, im Berg- u. Buttenw. ein beeibigter Beamter; Die Schichtmeifterei, beffen Amt und Bezirt: die Schichtsemmel, geschichtete Semmel, Reibenfemmel; Die Schichttheilung, Erbtheilung; ber Schichttrog, Buttenw. eine Mulbe, worin bas zu jeber Schmelgichicht gehörende Gra nach bem Dfen gefragen wird; ichichtweise, Dw., in ober nach Schichten; - Ableit. von Schicht: Schichtig, Bm., aus Schichten ob. Reihen bestehent, in Schichten liegend, gew. nur in Bfet. wie ein=, zwei=, weitschichtig ze.; von ichichten: ber Schichter, -6, bie Schichterinn, wer schichtet, z. B. Baaren in Die Schiffe; die Schichtung, bas Schichten; Die Abtheilung, Absonderung bes nicht Busammengehörenben und Berbindung bes Gleichartigen; inebef. Ripr. Die Theilung des gemeinschaftlichen Bermogens burch ben zu einer zweiten Che ichreitenben überlebenben Chegatten; bas Schichtel, -6, M. w. E., Sanbichuhm. Die zwischen bie Dber= u. Untertheile eines Sanbichuh: fingere eingeseten ichmalen Streifen; baber ichichteln, ziel. 3m., biefe Streis fen einnähen.

Schick 1. m., -es, M. -e, ein zum Ummergeschlecht gehörender Bogel

in Frankreich.

schicken, 3m. (mittelbochb, schicken, schicken, altoberb, auch geschicken, das Ractitivum von gi-seihan, gefcheben, alfo urfpr. machen, bafs etwas gefchehe db. werde: island. u. fcmeb. skicka, anordnen; vgl. bef. bie abget. beschicken, anschicken, Schickfal, Geschick, geschickt re.), 1) ziel. u. ziellos a) ebem. etwas wirklich werden laffen, verfugen, anordnen, einrichten, in Stand feben, verhangen, finnv. fchaffen, fugen (baber noch: wie Gott es fcbictt, d. i. fuat; Gott ichictt bem Menichen Leiben zc.; altb. mobl geichidet f. gestaltet ober eingerichtet; oberd. über etwas-, b. i. verfügen; einem etwas -, f. vermachen); in weiterer Bed. überh. etwas verrichten, thun, machen, gefchäftig fein (lanbich, immer etwas zu ichicken haben; ich babe mit ihm nichts zu schicken; mit einer zu schicken haben, b. i. zu thun ha= ben, vertrauten Umgang pflegen); ichweig. f. handeln, Sandel treiben (auch ichideln, baber: ber Schickler f. Banbler); ebem, auch f. belfen, bienen: b) jest gem. in engerer Beb. machen, verfugen ob. verordnen, bafs eine Perfon ob. Sache ben Drt verlaffe und an einen andern fomme, finnv. fenben, welches jedoch edler ift u. mehr von wichtigen Versonen u. Auftragen gebraucht wird (einen fortichicken, feinen Bedienten in die Stadt, auf bas Land ze., nach Brob, nach Bein ze .-; einen mit Auftragen an Jemanb -: Die Rinder in die Schule-, d. i. fie die Schule besuchen laffen; einen Brief auf die Poft-; Sachen mit ber Poft ob. burch die Poft-; Baaren nach Samburg ichicken; eine Rugel in die Stadt ichicken, b. i. werfen, ichieken; uneig, einen in die andere Welt-, d. i. ihn tobten; einen in April-, f. Upril; - häufig mit bem Dat. ber Perfon neben bem Ucc. ber Cache: einem etwas- , &. B. ichicte mir bas Geld, bas Buch, beinen Bebienten; - auch ohne Bielw., z. B. in die Stadt ichicken (nämlich Jemand), nach bem Argte Schicken, b. i. ihn holen laffen); 2) ruck. fich-, ebem. f. fich ruften, vorbereiten, anschicken (fchicket euch; fich zur Arbeit, zur Reife, gum Tobe- 2c.); von Sachen: fich fugen, ohne menschliches Thun wirklich werden ob. geschehen (fprichw. was sein soll, schickt sich wohl); sich in et= was-, fich darein fugen ob. finden, banach einrichten ob. richten (ichide bich in die Umftande, in die Beit; er weiß fich in Jebermann zu schicken); fich zu etwas ob. zu einem-, dazu paffen, bamit übereinstimmenbe ober bagu geeignete Befchaffenheit haben (fie ichicen fich nicht zu einander; er ichictt fich zu biefem Umte; ber Rock schickt fich nicht zu ber Befte zc.); fich fur Jemand, ob. überh. fich Schicken (jedoch nur in ber 3ten Berf. von Sachen), ihm anftandig, feiner Burde ob. überh. bem Boblftande gemäß fein, finno. fich geziemen, gehoren, gebuhren (g. B. ein foldes Betragen Schickt fich nicht für bich; es schickt fich nicht, bafe bu ze.; bas wurde fich nicht fchicken ac.); - ber Schick 2., -es, o. M. (vgl. Gefchick 2.), bef. nieberb. f. gehörige Beschaffenheit, ordentliche Einrichtung, Gestalt, Buftand, Mussehen; inebes. Buche, Leibesgestalt; Bohlbefinden, gesunde, beitere Stimmung, gute Laune (einen aus bem Schicke bringen; auf seinem Schicke fein, b. i. fich wohl fühlen, aufgeräumt fein); oberb. f. Belegenheit im Sanbel (ein guter Schick); Manier, Schicklichkeit, Geschicklichkeit; - Ableit. ber Schicker, -8, bie Schickerinn, felten f. wer etwas fchickt, b. i. fenbet; nieberd. wer etwas ins Geschick bringt ob. anordnet; schicklich, Br.,

was fich fchickt, b. i. eine bem Brocke angemeffene Befchaffenbeit bat, finnb. pafelich, geeignet (2. B. die ichicklichen Mittel anwenden); inebes. dem Boblstande gemäß, anständig, geziemend (bas ift für mich nicht schicklich; ein ichickliches Betragen; enta, unschicklich); Die Schicklichfeit, Das Schicklich= fein, die paffende Beschaffenheit; insbef. die Unftandigkeit, bas Gegiemende: die Schickung, DR. - en, ebem. u. noch niebert, f. Ginrichtung, Unordnung, Berfügung: jest inebef. Die gottliche Kugung und Beran-Staltung ber menfchl. Begebenheiten, (Gottes Schickung vertrauen): auch eine folche Begebenheit felbft, als von ber gottlichen Borfebung ausgebend (es war eine besondere Schickung, bafe zc.; mancherlei Schickungen), f. v. w. das Schicksal, -es, M. -e, 1) eine burch eine hohere Macht, ohne Buthun bes Meniden bewirkte menicht. Begebenheit, ein unvermeibliches Greignife, finno. Gefchick, Berhangnife (er hat merkwurdige Schickfale): unausweichliche Bestimmung, Lage, Buftand, finne. Loos (ber Tob ift bas endliche Schickfal aller Geschöpfe; sein Schickfal ift beklagenswerth); 2) die höhere Macht felbst, welche (nach ber Borftellung ber Alten) mit blinder Billfur die Begebenheiten und Beranderungen in der Belt hervorbringt (fr. bas Ratum: bas blinbe Schickfal; bas Schickfal verfolgt mich, u. bal.); baber: die Schickfalsgöttinn (fr. bie Parze); die Schickfalsmacht, ber Schicksalstag, ein Tag, wo das Schicksal sich entscheibet; das Schicksals: wort, ichicffalverfundendes Bort ac.

Schiebchen, f., -8, M. w. E. (gem. Schiebede, Schibide), lanbich. f. Holunderbeere; ber Schiebchenbaum, f. Holunderbaum; die Schiebchen-bluthe zc.

ichieben, 3m. ablaut. Praf. ichiebe, ichiebst zc. (oberd. auch icheub, icheubstze.); Smper, fdiebe (oberd, ideub); 3mpf, fchob, Coni, fchobe (oberd, fchub, fchabe); Mm. geschoben, (altb. seiupan, seioban, schieben; ich schiube 26 .: Smpf. scoup, schoup, wir scubun, schuben; Mw. giscopan, geschoben; nieberd, ichuren, ichoof, ichamen: ieland, skiufa, ichmed, skufwa, angeli, sceofan, scufan, engl. shove) 1) ziel. druckend fortbewegen, fortdrucken, = treiben, -ftoken, bef. fo, bafe ber fortbewegte Rorper babei bie Dberfläche eines andern fortmahrend berührt (2. B. einen Raften, einen Tifch auf bem Boben fortichieben; einen Rarren vor sich ber ichieben; ctwas an die Band, das Brod in ben Dfen, das Fenfter in die Bobe, etwas bei Seite-; einen gur Thur binaus- ic.; die Rugel nach ben Regeln-, ob. gew. Regel schieben, ft. nach Regeln -: uneig, etwas auf bie lange Bant -, b. i. auf unbestimmte Beit verschieben, f. b.); oberb. auch f. schiebend einsteden, hineinschieben (etwas in ben Sact, in bie Tafche; einen Biffen in ben Mund-); fid -, b. i. burch Schieben aus feiner geraden Lage fommen; uneig. etwas auf Jemand-, b. i. es auf ihn übertragen, ihm beimeffen ob. gufchreiben (bie Schuld auf einen-), ebem. auch: ibn burch ein augenscheinliches Anzeichen gerichtlich überweisen; einem etwas ins Gewiffen-, b. i. es feinem Gewiffen heim stellen: einen Untrag von fich-, b. i. ablehnen; altoberb. einen-, f. ihn beimlich begunftigen, beforbern, ihm Borichub thun; etmas-, f. von einer Gerichtsbehörbe vor eine höhere bringen; 2) giellos m. haben, fich Schiebend fortbewegen (die Ochsen Schieben, wenn fie einen Bagen ac. burch ben Druck mit ber Stirn fortziehen); gem. f. schleppend und schwerfällig geben, u. icherzh. überh. f. geben (irgend wohin ichieben; in

biefer Unwendung m. fein: er ift forte, bingefchoben zc.); aufe, bervormache fen, in die Bobe ichiefen (die Pflangen-); inebef. Die Bahne wechfeln (ein Thier ichiebt, d. i. bekommt neue Bahne, welche bie alten gleichsam por fich ber ichieben): - 3fes. Die Schiebebank, Die Bank ber Drathzieher, an welcher ber grobe Drath burch Schieben gemacht wird, g. u. v. Biebbant: der Schiebbedel, ein Dedel, welcher in einer Ruth geschoben wirb; bas Schiebfenfter, ein Renfter, welches auf = und quacichoben wird; der Schiebkarren, ob. die Schiebfarre, f. Rarre; ber Schiebfasten ob. die Schieblade (gew. Shubtaften, = labe), ein Raften, weldher heraus- u. hineingeschoben werben tann; ber Schiebekloben, eine Urt Bange ber Schloffer; ber Schiebochs, ein Dos, welcher ichiebt (f. o.), z. u. v. Bugoche; ber Schiebriemen ober riem, ber über die Schultern ber Rarrenschieber laufende Riemen; bas Schieberad, bas Schlittenrad in Schneibemühlen; ber Schiebfack, f. Schubfact; die Schiebstange, in Schneibemühlen bie von der Sage bewegte Stange, durch welche bas Schieberab in Bewegung gefest wirb; auch die Stangen, mit welchen die Alufsichiffer die Kahrzeuge fortichieben; Die Schiebzange, Seew. zwei freuzweise verbundene Stangen, welche in die Ranonen geladen werden, um in der Rabe auf den Feind ju ichießen; auch eine Urt platter Saue: bas Schiebzeug, in Schneibemublen die Theile, burch welche ber Sageblock ber Sage entgegengeruckt wirb; - Ableit. die Schiebe, M. -n, ein Ding, welches geschoben wird, ob. womit man schiebt, insbes. bas an einem langen Stiele befestigte forage Gifen, womit man die Gange in einem Barten von Grafe ze. reinigt, auch: bas Schiebeifen: ber Schieber, -s, M. w. E. (nieberd. Schumer) 1) wer etwas fchiebt, weibt. Die Schieberinn, 3. 98. Rarrenfchieber, Regelichieber: wer ben Drath auf ber Schiebebant (f. o.) zieht: auch f. Schieboche: 2) ein Werkzeug, womit man schiebt, insbef. eine Urt flacher Schaufeln ber Bacer: Brod -, Ruchen -, Roblenschieber: 3) mas gefchoben wird, ein beweglicher Rorper, der fich auf =, zu=, ein =, ob. vor= ichieben läfft, g. B. ein Schiebbeckel, ber Schieber an einem Renfter, ein bewegliches Stud in einem Buchfenschloffe, welches vorgefchoben wirb, um bie Rufe zu bemmen; lanbich. überh. f. Riegel; oberb. auch f. Schiebkarren; 4) eine Rrankheit der Pferde, wobei fie immer mit bem Ropfe gegen bie Rrippe brangen (ichieben); die Schiebernuth, Tifcht. eine Ruth (f. b.), in welche ein Schieber pafft; ber Schieberling, -es, M. -e, eine Abart bes Pfefferschwamms, welcher ein Rlumpden Erbe mit in bie Sobe schiebt; auch eine Art Apfel; ber Schiebling, f. Schubling.

fchiech, Bw. (f. fcheuen, fcheu) oberd. f. fcheu, bange; hafslich, furch-

terlich, scheußlich.

Schied 1. ob. Schiet, m., -es, M. -e, oberb. eine Urt Raubfifche,

f. v. w. Rappfifch, Rappe 2.

Schied 2. m., -es, M. -e (alt u. oberd. -schit, -Schid mit kurzem i, die Wurzelform von scheiden, s. d.), das Scheiden, die Trennung, (niederd. Scheed f. Abschied, Beschied), im Hochd. ungebr. außer in den Reg. Abschied, Unterschied, u. den folgenden: das Schiedbuch, Bergw. ein Buch, in welches die Bergbescheide u. Verträge eingetragen werden; das Schiedmahl od. emal, landsch. f. Grenzzeichen; der Schiedsmann, M. emanner od. eleute, (oberd. Schiedmann, eleute), wer eine Streitsache entschiedet, einen Streit schlichtet, auch Schiedsfreund, wenn er von den streitenden Parteien

672 schief

freiwillig gewählt ist, u. Schiedsrichter, bes. in wichtigeren Angelegenheiten; das her schiedsrichterlich, Bw., einem Schiedsrichter zutommend, od. von ihm ausgehend; die Schiedmauer, wand, gew. Grenzmauer, Scheidewand; die Schiedsprobe, Hüttenw. die dritte Probe des Erzes, zur Entscheidung streitiger Fälle vorgenommen, auch Gegenprobe; der Schiedrain, Grenzrain; der Schiedeschacht, Bergw. f. Grenzschacht, Scheideschacht; der Schiedsspruch, Spruch des Schiedsrichters; der Schiedstein, landsch. f. Grenzstein; — schiedlich, Bw. (oberd. schieds) eig. was sich scheiden lässt: daher alt und landsch. f. nachgiedig, versöhnlich in Streitsachen, überh. verträglich, friedsfertig, billig (friedlich und schiedlich leben; niederd. scheidlich; die Schiedung (oberd. Schiedung, niederd. Scheding), landsch. 1) f. die Scheidung, Trensnung, insbes. schieden, Hinscheiden, Sterben (oberd. unser lieden Frauen Schiedung, d. i. hie Scheiden, Sinscheiden, Sterben (oberd. unser lieden Frauen Schiedung, d. i. hie Scheider.)

fdief, Bw. (niederd. Scheef, Schewe, oberd. auch Schepp, Schiebicht; island. skeifr, ichmed. skef, dan. skeve, engl. skew, skue: mahrich. von ichieben, alfo eig. geschoben, verschoben; im Altd. feblt es; im Mittelb. findet fich bafür schiech, baber auch oberd. Schieg (f. d.), Schiege, niederd. Schüt; island. skack), von der fenkrechten od. magerechten Linie abweichend, mit der Grundlinie einen fpiten od. stumpfen Winkel bilbend, mit dem Nebenbeariff bes Reblerhaften, welcher in bem sinnv. Schräg nicht liegt, entg. gerabe (f. b.), aber versch. von frumm, welches überh. die Abweichung von ber geraben, nicht von der fenk- od. wagerechten Linie ausbrückt (val. krumme, b. i. gebogene, u. Schiefe, b. i. nicht fentrechte, Beine; eine Gaule, ein Pfahl, ein Tifch ze. fteht ichief; ein ichiefer Winkel, b. i. ein fpiber ob. ftumpfer, enta. ein rechter, f. b.; Schief Schreiben, b. i. nicht magerecht; eine Schiefe Rlache; ber Bagen hangt ichief; ein ichiefer Mund; gem. ein ichiefes Maul machen, b. i. den Mund verziehen, als Beichen bes Diffeveranugens; einen fchief anfeben, b. i. von ber Geite, icheel; Schiff. Schiefer Wind, b. i. beinah entgegenwehenber); uneig. f. unrichtig, falfch, verkehrt, nicht gehorig ob. wie es fein foll (etwas ichief anfangen; ein ichiefer Gebanten; Die Sache gebt fchief, b. i. nicht nach Bunfch; eine Sache schief nehmen, b. i. übel nehmen): - 3 fet. Schiefbeinig, Bw., Schiefe Beine habend; bie Schiefhacke, nieberb. f. ein Schiefbeiniger; ber Schieftopf, uneig. ein ichief bentenber u. urtheilenber Menich; bas Schiefmaß, ein Winkelmaß ber Stuhlmacher, beffen einer Schenkel in ben andern eingeschroben ift u. in jeben beliebigen ichiefen Binket gestellt werden kann; bas Schiefmaul, die Schiefnafe, ein schiefes Maul, eine Schiefe Rase, u. eine Verson mit foldem Maule ob. folder Rase; schief: maulig, ichiefnafig, Bw.; schiefrund, Bw., verschoben rund; bas Schieffeben, Seitwartsfeben u. Berbreben bes Muges, eine Rrantheit ber Mugen; schiefwinkelig ob. - winklig, Bw., einen schiefen Winkel enthaltend ob. bilbenb; bie Schiefwinkligkeit; - Ableit. die Schiefe, bas Schieffein, bie Schiefe Richtung ob. Lage (einer Linie, Klache zc.: gem. auch die Schiefigteit); auch eine Schiefe Flache; bie Schiefheit, bas Schieffein, bie schiefe Beschaffenheit, f. v. w. Schiefe (z. B. ber Rafe, ber Beine ze.); aber auch uneig. f. Berkehrtheit, Unrichtigkeit (bie Schiefheit eines Urtheile, feiner Unfichten ac.); auch eine verkehrte Borftellung, Unficht, Behauptung (D. Schiefheiten).

Schiefer 1. m., -8, M. w. E. (altb. scivero, schivere, schever, oberd. ber Schifer, Schifern, bes Schifern zc. f. Splitter; ichmeb. skifwer, enal. shiver; nieberd. Scheve, Schevel; verm. mit ich eiben 3., ich iften, island. fcmed. skifa, skifwa, spalten, theilen), urfpr. überh. mas fich abspleißt ober absplittert, baber 1) alt u. oberb. ein Splitter von Solz ober Stein (fich einen Schiefer, ob. oberd. Schiefern, in ben Rug treten 2c.); uneig. oberd. f. Unwillen, Safe, Groll gegen Semand (einen Schiefer auf Semand haben), heimlicher Rummer (einen Schiefer im Bergen haben); 2) lanbich. Unreinig= feit ob. Ausschlag bes Ropfes, welcher fich in Blattchen ob. Schuppen ablofet; 3) gew. eine Steinart, welche aus bunnen Lagen besteht und fich leicht in Blatter fpalten lafft, ber Schieferftein (Thon =, Ratt =, Rupfer= fchiefer); insbef. ber gewöhnliche schwarzblaue Thonschiefer (ein Dach mit Schiefer beden ic.); - 3fe g. fchieferblau, Bm., von ber blaulichen Farbe bes Schiefers; bas Schieferblau, eine Urt Berablau, welches an bem Schies fer hangt; ber Schieferbruch, ein Steinbruch, in welchem Schiefer gebrochen wird; ber Schieferbuckel, eine Art nactter Seefchnecken mit zwei auf einanber liegenden weißen Schiefern auf bem Rucken; bas Schieferbach, ein mit Schiefer gebecttes Dach; ber Schieferbeder, Dachbeder mit Schiefer; bie Schieferfarbe; schieferfarben ob. -farbig, Bw.; das Schieferflog (f. Rlog), gebirge, geftein ic.; ber Schiefergips, blatteriger Gips; ber Schieferglimmer, eine Urt Glimmer, ber fich wie Schiefer fpalten läfft; ichiefergrau, Bw., aus ichwarz, blau u. grau ober roth gemischt; bas Schiefergrun, im Schiefer vorkommendes Berggrun; ber Schieferhammer, Sammer ber Schies ferbeder; ber Schieferhauer, Arbeiter in einem Schieferbruche; Bergw. ein auf Rupferschiefer arbeitenber Bergmann; ber Schieferknoten, Bergw. im Schiefer vorkommendes rundliches Geftein; die Schiefertohle, eine Urt ichlech= ter, ichieferichter Steinkohle; ber Schieferkopf, Bergw. Die Erbichicht, in welcher ber erzhaltige Schiefer befindlich ift; ber Schiefermergel, abfarbenber Mergel; ber Schiefernagel, eine Urt Ragel zum Befestigen ber Dachschiefer; Die Schieferplatte, Platte aus Schieferftein; ber Schieferschneiber, wer ben Schiefer in regelmäßige Stude ichneibet; bas Schieferichwarz, ein weicher, abfarbenber ichwarzer Schiefer; ber Schieferfpath, blatteriger Spath; ber Schieferstift, ein Stift ob. Griffel (f. b.) von Schiefer gum Schreiben auf eine Schiefertafel, b. i. eine in einen Rahmen gefaffte Schieferplatte, barauf gu fchreiben u. gu rechnen; ber Schieferthon, in Lagen über einander liegenber Thon; die Schiefermacke, ber hornschiefer; bas Schiefermeiß, bas feinste, aus bunnen Blattern bestehende Bleimeiß; ber Schiefergahn (von Schiefer f. Splitter), Landw. ein fehlerhaft fpigiger Bahn bei Ferkeln u. a. Thieren; - Ableit. Schiefericht, Br. (altb. skivaroht f. rauh, ichabig), bem Schiefer abnlich; ichieferig, Bm., aus Schiefern bestehend, blatterig; oberd. voll Splitter, fplitterig, u. uneig. f. reigbar, empfindlich, unwillig, bofe (Schieferig fein, werben 2c.); Schiefern 1. 3m. 1) gew. ruck. fich-, fich in Schiefer, b. i. Splitter ob. gew. bunne Blattchen theilen, in Schiefern ablofen, finnv. fchelfen (bie Saut ichiefert fich); 2) ziellos m. haben, oberd. uneig. f. feinen Unwillen außern od. ausbrechen laffen.

Schiefer 2. m., - 8, M. w. E. (wahrsch, von schieben), eine Urt enger Fischgarne, welche in ben meisten Gegenben verboten sind, auch Schabe ge-

nannt (f. Schabe 2.); baber schiefern 2. ziellof. 3w., mit einem folden Rege fischen.

Schiefhacke zc. - Schiefwinkelig, f. unter Schief.

schieg od. schief, Bw. (mittelh. schiech; niederd. schüf, schieg, abhangig; vgl. schief), oberd. f. schief; baher schiegen, schiefen, schiegeln zc.,
ziellos. Zw., oberd. f. mit schiefen, ein- od. auswarts gesehen Füßen gehen; auch f. seitwarts sehen, schielen; schillern (von Farben); der Schiegfuß, oberd., wer schiefe Füße hat.

Schiel 1. m. ob. ber Schielen, (v. schelen (f. b.) f. spalten, trennen; vgl. Schale, Scholle), oberd. f. Klumpen, Scholle (Gis, Rothschiel 2c.); — ber Schiel 2. (auch Schill, Schindel) ob. die Schiele, oberd. f. Sandbors,

Sander.

Schiel, Bw., lanbich. f. icheel (f. b.); ichielen, ziellof. 3w. m. haben, (alth. seilehen, schilhen, oberd. schilchen, niederd. schelen, schwed. skaela, skela, angelf. scylian, engl. scowl), fcheel, b. i. schief ob. feitwarts feben (nach etwas-, b. i. verftohlen, von ber Seite banach feben), bef. in Folge fehlerhafter Beschaffenheit od. Gewöhnung der Augen, wenn die Uchsen ber Augen nicht biefelbe Richtung haben (er schielt; schielende Augen, ein schie= lendes Geficht); uneig. von Farben, farbigen Stoffen zc. f. schillern (f. b.), aus einer Farbe in die andere spielen, bef. auf eine fehlerhafte Urt (die hellen Schmelzfarben ichielen, werben ichielend); baber auch in geiftigem Berftanbe f. nicht flar, nicht treffend od. paffend fein, ichief und unbestimmt fein (ein schielender Musdruck; dies Gleichniss schielt od. ift schielend 20.); - 3 fe 8. bas Schielauge, ein ichielendes Muge, und eine Person mit folden Mugen; schieläugig, Bw.; das Schielohr, ein schief gerichtetes Dhr, z. B. eines Pferdes; - Ubleit. der Schieler, -s, die Schielerinn, wer schielt; ber Schieler auch: was schielt ob. schillert, z. B. f. Schillerwein, Bleicher; u. f. Schillertaffet.

Schiem, m., altoberd. f.: Schemen (f. b.): Larve; Schimmern vor

den Augen.

Schiemann, m., nieberd. Schiff. der erste Gehülfe des Bootsmannes, welcher über Alles, was zum Fockmaste gehört, die Aufsicht hat; das Schiesmannsgarn, zweis ob. dreidräthiges sehr lockeres u. grobes Garn zur Beskleidung der Taue; schiemannen, untrb. 3w., das Takels od. Segelwerk

ausbessern.

Schiene, w., M. -n, Berkl. das Schien chen, oberd. Schienlein, (mittelh. u. oberd. die Schin; niederd. Schene, Schenne; schwed. sken, angels. scina, engl. shin; wahrsch. von einem alten 3w. schinen en f. spalten; vgl. das engl. skin, altniederd. Schin f. Haut, u. schinden, Schindel 2c.), 1) ein dunsner, platter u. verhältnissmäßig schmaler und langer Körper (wie er durch Spalten zäher Holzäste od. Iweige entsteht), bes. sofern er als Werkzeug od. als Theil eines zusammengesetten Dinges zu dessen Besestigung, Belleidung 2c. dient; z. B. ein flaches Brettchen der Töpfer zum Glattstreichen der Töpfe; die beim Kord und Siedssechten gebrauchten langen, biegsamen Polzstreisen (Flechtschien eisen Polzstreisen (Flechtschien gebogenen eisernen Platten bestehenden Theile eines Harnsche, welche die Urme u. Beine bedecken (Urm , Beinschienen); schmale, platte Eisenstangen als Beschlag der Wagenachsen, der Rabselgen 2c. (Uch 3 , Rabschienen); Bucht. die schmalen Eisenbleche,

fchier 675

womit die mittleren Balten bes Laufbrettes an ber Preffe beichlagen find: bei ben Bunbargten : fcmale Brettchen, zwischen welche ein gebrochenes Glieb gebunden wird, um in ber gehörigen Lage erhalten zu werden; auch f. bas Schienbein (f. u.); 2) oberd. (Schin) f. Bermeffung ber Bergwerksgruben. Markfcheidung (von einer babei ale Berkzeug gebrauchten Schiene, ob. unmittelbar v. ich inen, theilen ?; baber ber Schien = ob. Schinmeifter f. Markscheiber); - 3 fe g. bas Schienbein (altb. sciena, scena, schinebein, auch Schintbein; nieberd. Schene; engl. shin, shin-bone), bas außerlich einer Schiene abnliche lange ftarke Borberbein bes Unterschenkels zwischen bem Rnie u. bem Kuße; baber ber Schienbeinmuskel, = nerv 2c.; bas Schieneifen, zu Schienen (bef. Rabichienen) bestimmtes od. verarbeitetes Gifen; bas Schien= ob. Schienenfafs, Buttenw. eine aus ftarten Botzichienen geflochtene Mulbe zum Roblentragen; ber Schienhaten, Buttenw. eine eiferne Schiene mit einem Saken; ber Schien= ob. Schienennagel, f. v. w. Rabnagel; die Schienenrohre, bas Babenbein; bie Schienenruthe, Beb. bunne Schienen, welche bie aufgespannte Rette burchfreugen u. in zwei Salften theilen; ber Schienenstempel, Schmieb. ein hammer mit ftumpfer Spise, womit die Löcher in den Rabschienen vorgeschlagen werben, um fie bann mit bem Schienendurch= fchlag, einem Spighammer, völlig burchzuschlagen; die Schienzange, auf Eisenhammern Bangen jum Banbhaben bes Schieneisens; - Ubleit. fchienen, giel. 3w. 1) mit Schienen verfeben (nieberd. ichenen; eine Uchfe, ein gebrochenes Bein zc.); 2) oberb. (ich inen) f. marticheiben, bie Bergarengen bestimmen ob. berichtigen; baber ber Schiener, (Schiner), -8, oberb. f. Markscheiber.

schier 1. Bw. (mittelhochd. schir; goth. ieland. u. altsächs. skir, angels. scir, engl. sheer, lauter, bell 2c.; vielleicht v. icheren 1., alfo urfpr. gleichf. geschoren, glatt? bann ware aber bie richtigere Form schir mit furgem i; val. auch fcheuern), nieberb. f. glatt, eben (eine fchiere Saut, fchieres Solz, b. i. ohne Ufte u. Knorren 2c.); flar, hell, glangend (mittelh. von schirem golde; nieberd. ein ichieres Gi, b. i. ein flares); lauter, rein, unvermischt (ichieres Rleifch, b. i. ohne Knochen; ichieres Rorn 2c.); auch f. weiß; baher bas Schier, in Lübeck f. das weiße Leichentuch; - Schieren 1. ziel. 3m., nieberb. f. glatt od. folicht machen, puten; flar machen, inebef. burchruh= ren u. badurch flar u. eben machen (Gier, Butter, eine Brube ac.); auch etwas genau betrachten, muftern, bef. um zu untersuchen, ob es klar und rein ift; - die Schierbutte, in Bitriolfiedereien bas Gefaß, worin fich bie. wilbe Lauge flart; ber Schierhammer, in Meffingwerken ein ichwerer Sam= mer mit glatter Bahn, womit bie Beulen aus ben meffingenen Schalen gefchlagen werben; ichierschaben (fchierschawen, auch schierschötern), ziel. 3m., in hamburg f. burchmuftern , burchhechein; bas Schiertuch, nieberd. grobes, lockeres Rammertuch zum Durchseihen.

schier 2. Rw. (altb. scioro, skiero, scero; schiere, schierlichen; oberd. schier, schiere; engl. sheer; stav. skoro; vgl. das altb. sciaran, scleran, bereiten, sertig machen), 1) vit. f. schnell, bald, sogleich, plöglich (auch Superl. aufs schierste, alterschierest, b. i. sobald als möglich); daher 2) alterthuml. u. noch oberd. f. fast, beinahe (ich bin schier verhungert 20.); schieren 2. ziel. 3w., landsch. f. die Bewegung eines Dinges beschleunigen;

uneig. gem. f. aufmuntern, aufheten (wohl = fchuren?); nieberd. auch

ziellog: fchieren gehn, f. bavongeben (vgl. fcheren 2.).

Schierling, m., -es, o. M. (gem. auch Scherling, altb. sceriling, scerning, scherlinc; v. sceran, scheren 1. schneiben, wegen ber eingekerbten Blätter; nieberd. Scharnpipe, s. unter Scharn), ein der Petersilie ähnliches giftiges Dolbengemächs mit der Paftinake ähnlicher, aber übelriechender Burzell, großer od. gemeiner Schierling, auch Buthe, Mäuser, Mauersschierling, Tollkraut, wilbe oder Hunds-Petersilie 2c. genannt; der kleine Schierling, eine ähnliche, aber weniger heftig wirkende Giftpflanze, auch Gartenschierling, Glanzpetersilie 2c.; — der Schierlingsbecher, ein mit einem aus Schierlingsfaft bereiteten Gifttrank (Schierlingstrank) gefüllter Bescher; das Schierlingsblatt; der Schierlingsfamen; die Schierlingswurzel 2c.

schierschaben, Schiertuch, f. unter schier 1.

Schießen, 3m. ablaut. ich schieße, bu schießest, er schießt (alt u. oberd. auch: icheußeft, icheußt); Imper. ichieße (alt u. oberd. icheuß); Impf. ichois (oberd. fcufe u. fchießet), Conj. fchoffe; Dw. gefchoffen, (alth. sciozan, ih sciuzu; Impf. scoz, wir scuzzun, Mw. giscozzan; mittelh. schiezen, ih schiuze, schôz, schuzzen, geschozzen; ieland. skiota, fcmed. skjuta, ban. skyde; angelf. sceotan, engl. shoot; holl. schieten, niederd. scheten; val. bas franz. jeter: fanskr. tschud; Grundbeariff: ichnelle Bewegung), 1) ziellos m. fein. fich mit großer Schnelligkeit in gerader Richtung fortbewegen, sowohl von leblosen Dingen, als von lebendigen Wesen, finnv. fahren, dringen, stur= gen ac. (2. B. bas Baffer ichieft von bem Berge, bas Blut aus ber Bunbe ; die Thränen ichoffen ihr in die Augen; ein Raubvogel schießt aus der Luft auf feine Beute berab; er ichofs an mir vorbei zc.); etwas ichiefen laffen, f. v. w. fahren laffen, los laffen (z. B. ein Seil-, ben Leithund-, einem Pferde die Zugel schießen laffen); von Pflanzen und lebendigen Geschöpfen: schnell empormachsen, finnv. fpriegen, sproffen (bie Pflanze ichießt in bie Bobe, in Samen; ber Knabe ift schnell in die Bobe geschoffen; val. auf-Schießen, Schoffen, Schofe, Schöfeling); 2) ziel. a) überh. etwas in Schnelle Schiefende Bewegung feten, bewirken, dafe es schnell dahin fahrt; inebef. oberd. f. hinabgleiten laffen (Eis-; Solz-, von ber Sohe hinabrutschen laffen); f. schieben (Brod in den Ofen-, den Riegel schießen od. vorschießen, oberd. f. vorschieben); fallen laffen, schnell hinlegen (Raufm. Geld schießen, b. i. werfend zählen; Gelb zusammenschießen f. zusammenlegen; val. ber-, vor-, zuschießen); bes. werfen, schleudern, fortschnellen (oberd. Sand-, b. i. burch ein Sieb werfen; Schnellfügelchen-, vgl. Schiefer, Schuffer; nieberb. Biegel, Rafe 2c .- , b. i. einander zuwerfen); auch uneig. schnell wohin richten (zornige Blicke auf Jemand Schießen; die Sonne Schießt ihre Strahlen auf unfere Baupter); b) in engerer Bed. ein Gefchofe werfen ob. fortschnellen, bef. mittelst eines Feuergewehres, häufig ohne Bielwort (z. 28. mit einem Bogen, einer Urmbruft, einer Flinte-; mit Pfeilen, Bolgen, Rugeln-; nach einem Biele, einer Scheibe, einem Bogel schießen; gut ober schlecht-; Scharf, ober blind Schiegen, f. Scharf; Jag. inebef. aus Flinten und Piftoten Schießen; entg. birfchen, b. i. aus ber Buchse Schießen); ferner mit einem Bielworte (Dbject), welches entweber bas burch bie Schusswaffe fortge= Schnellte Beich ofe bezeichnet (z. B. einen Pfeil, Bolzen, eine Rugel nach ob.

auf Jemand ichiegen), ober ben burch bas Gefchofe erreichten Gegen= ftanb, alfo f. fchiegend treffen (einen, ein Thier 2c .-; ihn in ben Urm, por ben Ropf zc .-; auch mit bem Ucc. ber Cache u. bem Dativ ber Der= fon: ihm eine Rugel vor ben Ropf-, einen Pfeil in bie Bruft ichießen; uneig. gem. gefchoffen fein, in eine Perfon geschoffen fein, f. verliebt fein); auch mit Unbeutung ber Birtung bes Schuffes burch Beifate (z. B. einen tobt -. frumm und labm -, über ben Saufen ichiegen; ein Schiff, ein Saus in Grund und Boben ichießen); Bergw. f. mit Schiefpulver fprengen (Erze u. Berge); auch von bem Schiefgewehr felbft (biefe Flinte ichieft gut; eine Ranone, die 20 Pfund ichieft zc.); bas Schiefen, -6 (oberd. Schiefend) als bw., ber Buftand od. die Sandlung bes Schiegens; bef. ein Schieffest, b. i. eine Bereinigung Mehrer, zur Ubung ob. zum Bergnügen um gusgefeste Preise nach einem Ziele zu schießen (ein Schießen halten; Freis, Scheibens, Bogelschießen.zc.); — 3 fe g. der Schießbedarf; das Schießblech, ein Eis fen, welches beim Sprengen bes Gefteines mit Dulver zwischen bie Spreize u. ben Schiefpflock gelegt wird; ber Schiefbolgen, Seem. eiferne Bolgen, bie aus Ranonen gefchoffen werben; bas Schießeifen, Bergw. ein Gifen in Geftalt eines Rauftels, welches beim Sprengen mit Pulver in bas Geftein gehauen wird; ber Schieffisch, Sornfisch; bas Schiefgat, Schiefloch auf Schiffen (f. Gat); bas Schieggeld, Gelb, welches ber Jager von feiner Berrichaft für ein erlegtes Stud Bild erhalt; Die Schieggerechtigkeit ob. bas Schieß= recht, bie Befugnife, auf eines Undern Grund und Boben nach Wild zu fchiefen : bas Schiefgewehr, Gewehr jum Schiefen, bef. Feuergewehr; ber Schiefgraben, ausgetrochneter Stabtgraben, jum Scheibenschießen bienend; bas Schießhaus, ein gum Gebrauch bei Schießfesten bestimmtes Saus, Schugenhaus; ber Schiegherb, ein Bogelherb, wo bie Bogel burch abgeschoffene Pfeite in bie Garne getrieben werben; ber Schieghund, Sagbhund, welcher bas anaeschoffene Wild verfolgt; die Schießhutte, hutte, in welcher man auf Bilb u. Raubthiere lauert, um fie zu ichiegen; ber Schieffarren ob. = ma= gen, ber Rarren, auf welchem die Rarrenbuchse gum Schiegen auf Trappen und wilbe Ganfe befestigt ift; bas Schiefloch, Bergw. ein gum Behuf bes Sprengens in bas Geftein gebohrtes Loch; auch f. v. m. Schieficharte; bas Schießmahl, ein abgeftectes Beichen, nach welchem, ober von wo aus man fcieft; bas Schiefpferd, ein zur Jagd abgerichtetes Pferd; ber Schießplan, splat, die Schiefftatt, ein zu Schieffeften bestimmter ebener Plat; bas Schiefpulver, aus Schwefel, Salpeter und Rohlen verfertigtes Pulver zum Schießen aus Feuergewehren; Die Schiegrohre, Bergw. ein ausgehöhtter, mit Pulver gefüllter Solunderichofe, ale Bunder beim Sprengen bienend; bie Schiefscharte (vgl. Scharte), ein Ginschnitt in Mauern und Bruftwehren, um burch benfelben auf ben geind ju ichiefen; die Schieficheibe, f. Scheibe; bie Schiefichlange, eine Urt ausland. Schlangen, welche pfeilichnell auf ihren Raub fdiegen; Die Schieffpule, Beb. f. v. w. Das Bebefchiff, weil es burch die Rette geschoffen ob. geworfen wird; ber Schiefftand, ber beftimmte Plat bes Schiegenben nach ber Scheibe zc.; ber Schiefffeiger, Beram. ber Steiger, welcher bas Sprengen bes Befteins verrichtet; Die Schießtafel, lanbich. f. Drud: ob. Beitketafel, f. b.; die Schieftasche, Sagb = ob. Beib= tafche ber Jager u. Schugen; bie Schiegwand, eine Mauer hinter ber Schieß: fcheibe, welche bie Rugeln auffangt; - Ableit. fchiegbar, Bm., mas geschieße, D. i. burch einen Schuss getroffen ob. erreicht werben kann; bie Schieße, M. -n, Back. ein flaches Brett an einer Stange, mittelst bessen bas Brod in ben Dsen geschoben (geschossen) wird, ber Schieber; ber Schießen ob. Schieß (auch bie Schießen, bas Geschieß, ber Schuss; vgl. Geschoss), oberd. f. die Giebelseite eines Gebäubes; ber Schießer, -s, wer schießt, gew. Schüse; Back. der Gesclle, welcher das Brod in den Dsen schießt (schießt); oberd. auch f. Schusser, Schnellkügelchen; ber Schießeling, -es, M. -e, was in die Höhe schießt, d. i. wächst, gew. Schösling;

oberd. ein aufgeschoffener junger Mensch.

Schiff, f., -es, M. -e, Berti. bas Schiffchen, oberb. Schifflein, (goth. u. island. skip, altb. seif, scef; schif, schef; oberd. Schiff u. Scheff; nieberd. Schipp, holl. schip, ichmed. skepp, ban. scib; angelf. scip, scyp, engl. ship; ital. schifo, franz. esquif; wahrich. v. bem angelf. scipan, ieland. skepia, fdmeb. skipa, nieberd. fchippen (val. fchaffen 1.), f. bilben, geftalten; anordnen, ruften, frang. equiper; alfo: bas gemachte Gefaß od. Berath; vgl. jeboch auch Schaff, sceffan, schöpfen, und bas griech. ozugn), 1) urfpr. überh. f. Gefaß, Gerath (vgl. bas frang. vaisseau, vaisselle vom lat. vas), daher oberd. Schiff und Gefchirr, b. i. alle zur Landwirthschaft od. zu einem Gewerbe nöthigen Gerathichaften, auch beim Ruhr= u. Poftmefen: Bagen mit allem Bu= behör; insbes. ein hohles Gefaß ohne Ruge u. Bentel, in einzelnen Unmenbungen, ale: Brau. Rühlichiff (f. b.); Mal. fleine Farbennapfchen (Schiff den); fdmab. ein im Dfen angebrachter fupferner Rochtopf (Schiffle); 2) gew. ein Bafferfahrzeug, u. zwar in weitefter Bed. jedes bauchige, vertiefte Fahrzeug mit einem Riele, versch. von gabre, Prahm; Floß; in engerer Beb. nur ein großeres Kahrzeug ber bezeichneten Urt, versch. Rahn, Nachen, Boot, (ein Gee =, Klufeschiff, Ruber ., Laft =, Sanbele = ob. Rauf= fahrteischiff, Rriege=, Linienschiff zc.); in engfter Bed. nur die größten breimaftigen See-Fahrzeuge, (ein Schiff bauen, ausruften zc.; zu Schiffe geben; bas Schiff lauft aus, lauft ein 2c.); 3) uneig. verschiedene schiffahn= liche Korper, Werkzeuge, Raume zc., inebef. Web. bas Bebefchiff ob. -fchiffchen (f. b.), auch Schieffpule, Schute genannt; Buchbr. ein vierectiges Brett mit einem Rande, aus beffen Falze fich ein schmaleres Brett (bie Schiffzunge) ziehen läfft; oberd. Eleine fchiffformige Pfefferkuchen (Schiff= lein); Raturt. Schiffchen, bas unterfte hohle Blatt einer Schmetterlinasblume; ber untere Theil einer Muschel; verschiedene Muschelarten, bef. eine Urt Napfichnecken ob. Schuffelmufchein; bie nachenformige Bertiefung bee außeren Ohres; bas Schiff einer Rirche, b. i. ber mittlere Raum berfelben zwischen ben Pfeilern und Choren; - 3 fe g. mit Schiff u. Schiffe: bas Schiffamt, ein Umteverein, welcher bie Schifffahrt beaufsichtigt; ber Schiffbau, ber Bau ber Schiffe; baber: bas Schiffbauholz; bie Schiffbaufunft; ber Schiffbaumeister; ber Schiffbauer, -8, M. w. E.; versch. ber Schiffsbau, b. i. ber Bau eines bestimmten Schiffes; bas Schiffbein, Unat. ein Bein am Dberfuße bes Menschen; ber Schiffsboben, f. Boben; bas Schiff = ober Schiffsboot, Raturt. verschiebene Meerschnecken; ber Schiffsbord, f. Bord; ber Schiffbruch, bas Scheitern od. bie Bertrummerung eines Schiffes an Rlippen, Sanbbanten ic. (Schiffbruch leiben); fcbiff= bruchig, Bm., wer einen Schiffbruch leibet ob. erlitten hat (ein Schiff: brudiger); aus einem Schiffbruch gerettet (fchiffbruchige Baaren); Die

Schiffbrude, eine auf Schiffen rubenbe Brude; bie Schiffsfahne, gem. -flagge, f. b.; ber Schifffahrer, wer zu Schiffe fahrt, bef. gewöhnlich und berufsmäßig, finnv. Seefahrer; Die Schifffahrt, Rahrt ob. Reife zu Schiffe: bie Runft bes Rabrens zu Schiffe und beren Musubung, bef. gur Gee (bie Schifffahrt verfteben zc.); auch f. bas Kahrwaffer im Meere ob. in einem Kluffe: bas Schifffahrtsgeset; die Schifffahrtskunde, =kunft zc.; die Schiff= ob. Schiffsfracht, f. Fracht; der Schiffsfreund, in Geeftabten: wer mit Undern auf gemeinschaftliche Roften ein Schiff ausruftet, Mitrebber; ber Schiffsführer, Befehlshaber eines Schiffes (Schiffs-Capitan); bas Schiffsgebaude, ber Rumpf (f. b.) eines Schiffes; bas Schiffs ob. Schiffsgerath; bas Schiffsgerippe, f. Gerippe; der Schiffhalter, Naturk. eine Urt Fifche: ber Sauger; ber Schiffhandel, Banbel ju Schiffe, ob. mit Schiffen; ber Schiffshauptmann, oberfte Befehlehaber eines Schiffes (gew. Schiffs-Capitan); das Schiff= ob. Schiffsheer, f. v. w. bie glotte (f. b.); der Schiffs= herr, Eigenthumer eines Schiffes, Rehber (auch fr. Schiffe = Patron); ber Schiffsholm, f. holm; ber Schiff = ob. Schiffsjunge, junge Matrofen, welche ben Seebienst erlernen; die Schiffskammer, f. Rajute; bas Schiff= ob. Schiffskind, Seem. f. Matrofe eines Rauffahrers; ber Schiff ober Schiffsknecht, wer auf Schiffen die niedrigfte und ichwerfte Arbeit verrichtet. auf ben Seeschiffen: Matrose; ber Schiffstoch; die Schiffsfuche; die Schifffunde, - funft, f. v. w. Schifffahrtskunde ze.; schifffundig, Bw.; bie Schifffuttel, eine Art einschaliger Seeschnecken ob. Schiffeboote (f. b.), auch Schiffmufchel, sichnede genannt; Die Schiffsladung, f. Labung; die Schifflande, Landungsplas der Schiffe, Unfurth; die Schiffs ob. Schiffslast, s. Last; die Schiff = ob. Schiffsleuchte, Leuchte für Schiffe auf einem Leuchtthurm 2c.; bie Schiff= ob. Schiffsleute, alle zur guhrung von Schiffen u. ben babei nöthigen Berrichtungen mitwirtenben Perfonen, auch bie Schiffs= mannschaft, bas Schiffsvolf; ber Schiffmann, f. v. w. Schiffer (f. u.). ebem. insbes. f. Steuermann; ichiffmannifch, Bw., einem Schiffmann eigen ob. angemeffen; die Schiffmuble, Baffernuble auf einem platten Rlufsfahrzeuge; der Schiffmuller, Gigenthumer ob. Borgefette einer Schiffmuble; bie Schiffmube, eine Muge mit zwei fpigen Schnäbeln an ben Seiten; ber Schiffnagel, eine Urt flacher Ragel mit breiter, feilartiger Spige gum Unnageln der Schiffplanken; ber Schiffspart, niederd. f. Untheil an einem Schiffe (f. Part); ber Schiffspartner, nieberd. wer einen folden Untheil hat, Mitrehber; bas Schiffpech, ein Gemisch aus Pech, Theer, Barg und Talg, welches in die Fugen ber Schiffe gegoffen wird; bas Schiff= ob. Schiffs= pfund, f. Pfund; die Schiff: ob. Schiffspumpe, eine Pumpe auf Schiffen gum Muspumpen bes eingebrungenen Baffers; ber Schiffsraum, f. Raum; bas Schiffrecht, f. v. w. Seerecht; ber Schiffsrehber, f. Rebber; fchiff= reich, Bw., reich an Schiffen; die Schiffrose, f. v. w. Windrose; die Schiffruftung, Ausruftung von Schiffen; ber Schiffsschnabel, bas spis zulaufenbe Ende eines Schiffes; ber Schifficuh, f. v. w. Schachtichuh (f. b.); fo auch Schiffruthe, goll, das Schiffmaß; das Schifffeil, gew. Tau; der Schifffoldat, Seefoldat; der Schiffsspiegel, f. Spiegel; das Schiffstud, ein ichweres Geschüt auf einem Rriegeschiffe, Schiffgeschüt; bas Schifftheer, Theer zum Beftreichen u. Ralfatern ber Schiffe; das Schiffsvolk, f. o. Schiff= leute; bas Schiff= ob. Schiffswerft, f. Berft; ber Schiffwerftkafer, eine

Urt Warzenkafer, beren Larve bas Gichenholz burchbohrt u. baburch bie Schiffwerfte beschäbigt; ber Schiffwurm, eine Urt im Bolze lebenber Bohrwürmer, die den Schiffen großen Schaben gufugen, Bohr =, Pfahlmurm; ber Schiff= ob. Schiffszimmermann; ber Schiffzoll, von den Schiffen und barauf gelabenen Baaren entrichteter Boll, Gee =, Bafferzoll; der Schiffzwieback, völlig ausgetrochnetes Brod zu weiten Geereifen; - Ableit, Schiffen, 3m. (oberd. auch schiften; nieberd. schepen) 1) ziellos m. haben u. (bei Ungabe eines Ausgangevunktes ober Bieles) m. fein, auf einem Schiffe, zu Schiffe fahren, reisen (z. B. er hat viel, lange geschifft; er ift nach Umerika geichifft 2c.); ehem. auch von bem Schiffe felbft f. fahren, fegeln; 2) giel. gu Schiffe fortschaffen (Baaren, Truppen 2c. nach einem Orte-); ber Schiffer, -8, wer schifft, ein Schiff lenkt, bef. fofern bies fein Beruf ob. Gewerbe ift, f. v. w. Schiffmann, weibl. Die Schifferinn; auch f. Schiffseigen= thumer, Schiffsherr; inebes. auf Rriegeschiffen ein unter bem Schiffsbefehlehaber ftehender Officier, ber bie Ausruftung bee Schiffes und ben Dienft auf bemfelben leitet; auf Sandelsichiffen f. v. w. Schiffshauptmann; Bfes. bie Schifferhosen, weite lange Beinkleiber ber Schiffer; ber Schifferknecht, Rnecht eines Schiffers; ber Schifferknoten, ein zusammengebundenes Tau in Gestalt einer 8 zur Bebung von Laften; Die Schiffermuse; bas Schiffermubchen, uneig. eine Urt Napfichnecken ob. Schuffelmuscheln; bie Schifferfprache, Runftsprache ber Schiffer, bef. ber Seefahrer; ber Schiffergirkel, ein zirkelformiges Berkzeug, mittelft beffen man aus ber gegebenen Breite eines Ortes beffen gange gur Gee findet; - die Schiffung, M. - en, (mittelh. schiffunge; oberd. auch Schifftung), alt u. oberd. 1) f. bas Schiffen, Die Einschiffung, Fahrt zu Schiffe; 2) f. bas Schiff, mit Sinsicht auf eine bestimmte Urt od. Größe besselben; schiffbar, Bw., fahig, beschifft zu wer= ben (ein schiffbarer Flust zc.; bie Schiffbarmachung); bie Schiffbar= keit, das Schiffbarsein; — schiffern, 3m., nieberd. (fchippern) 1) ziellos f. in einem kleinen Schiffe fahren; 2) ziel. in kleinen Schiffen holen (Torf).

schiften 1. ziel. 3w., lanbsch. f. schäften (s. b. unter Schaft); auch überh. f. zusammenfügen, verbinden, an= od. einsehen (ber Zimmermann schiftet einen Sparren, b. i. befestigt ihn ber Länge nach an einen andern; einen Habicht—, b. i. ihm frische Schwungsebern aussehen); der Schift, -es, M.-e, landsch. f. Anfügung, Überzug; der Schiftsparren, angeschiftete Sparren an Nächern, im Bergw. 2c.; — schiften 2. ziel. u. ziellos. 3w., niederd. (Nebenform od. vielleicht die urspr. Form von schickten, s. d.; angels. scystan, schwed. skista, holl. schiften; vgl. scheiden 3. u. Schiefer) f. theilen, absondern; von gewebten Zeugen: dunn werden, durch Absonderung und Berschiedung der Fäden; schiftig, Bw. (urspr. wohl: genau unterscheiden,

sich absondernd), niederd. f. verächtlich, höhnisch.

Schilbe, w., M. -n, (auch Schilpe, Schilp; altb. scelva, schelve),

schwäb. f. Scholle; auch ein Salzmaß = 1½ Bentner.

schilden, giellos. 3w. m. haben, (altb. schilhen; vergl. scheich, scheet, schielen), oberb. f. schielen; ber Schilcher, - 8, f. Schieler; auch eine Urt Beuges, wahrsch. Schillertaffet.

Schild, m., -es, M. -e (lanbich. gem. -er), und (in ber Beb. 2. b) fachl., -es, M. -er; Berel. bas Schilden, oberb. Schilblein, (goth. skildus,

alth, immer mannt, der seilt, schilt, G. schildes; angelf, seild, sevld, enal. shield; istand. skiöldr, fdmed. sköld; vom istand. skiola, fdmed. skyla, ban, skyle, bebeden; veral, bas lat, scutum mit Schus, ichusen), 1) urfpr. u. eig. eine ebem. übliche Schutwaffe zur Bededung bes Leibes, bestehend in einem flachen, etwas gewölbten Rorver von fester Masse u. gew. rundlicher ob. langlich vierediger Form, an ber inneren Seite mit Sandhaben verfeben. mittelft beren er gehalten u. bewegt wird (Schilb und Speer führen; fich mit Schild und Belm maffnen ac.), im Mittelalter bef. von ben Rittern geführt u. mit einem Bappenbilde bemalt, welches als Abzeichen bient u. auch felbft ber Shild (Bappenfchild) heißt, (2. B. einen Abler, eine Rrone, eine Rofe im Schilbe führen; baber uneig. etwas im Schilbe führen, b. i. urfpr. ein Abzeichen tragen, wodurch man zu erkennen giebt, zu welcher Partei man gehört, bann überh, eine bestimmte Abficht haben u. verrathen, etwas im Ginne haben, 2. B. er führt nichts Gutes im Schilbe); ebem. auch eine Munge mit einem Wappen im Geprage (val. Schilbthaler); ferner als Abzeichen bes Ritterstandes überh. ebem. uneig. f. Abel, Ritterwurde (g. B. ben Schilb niebern, b. i. ben Ubel ichwächen burch Gintreten in ein Lehnverhaltnife; jum Schilbe geboren fein, b. i. von abeliger Geburt); ebem. auch f. Schilbtrager, hochgeborene Versonen (bibl. die Schilbe auf Erben); bicht. uneig. f. Schut, Schirm (bibl. ber Berr ift mein Schilb); 2) in weiterer Unwendung verschiebene fchildahnliche Dinge od. Korpertheile a) fofern fie zur Bedeckung bienen, ober auch blog ber Geftalt nach; g. B. die harte gewolbte Schale ber Shilbfrote u. anderer Thiere, z. B. ber Rafer 2c.; Jag. ein breiter, bider Knorpel auf bem Ruden ber wilben Schweine; ein Rleck auf ber Bruft ber Relb- u. Safelhuhner, bism. überh. die Bruft bes Geflügels; Rieifc. ein Theil von dem Buge eines Rindes; Pflang, ein bunnes, rundliches, ob. langliches Fruchtlager; Gartn. mit bem Schilbe augeln (oculiren) ob. anschilben, entg. mit bem Ringe-; Raturt. eine Urt Rapfichnecken, auch Schiffchen, Rahn ze. genannt; Schloff. bas Eleine Blech, welches bas Schluffelloch bebeckt ob. um= giebt; Baut. eine fcmache Band zwischen zwei ftarteren Pfeilern, bef. an Gartenmauern; Bafferb. bie Band, mit welcher ein Strubelbau von ber Seite jugeschloffen wird; Jag. bas auf Leinwand gemalte u. eingerahmte Bith eines Thieres, welches fie vor fich halten, wenn fie das Geflügel beschleichen; (in allen biefen Beb. heißt es: ber Schild, M. bie Schilde); b) fofern fie als Unterscheibunge= od. Rennzeichen bienen (in biefer Beb. bas Schilb, D. die Schilber), insbef. bas blecherne Wappen od. Zeichen, welches Berolbe, Gerichtsboten ze. an ber Bruft ob. am Urm befestigt tragen; Die ausgehängte, mit einem Bappen ob. anderen Bitbe ob. Beichen verfehene Tafel als Ubzeichen eines Saufes, bef. ber Wirthes u. Gafthaufer, ber Sandwerker, Gewerbe, Raufleute zc. (bas Mushangefdilb; bas Schilb einziehen, b. i. fein Bewerbe nieberlegen); - 3 fe s. bie Schildamfel, eine Urt Umfeln mit einem fcilbformigen weißen Riede por ber Bruft, Meeramfel; ber Schildbauer, in Tirol eine Urt freier Bauern, die mit jum Abel fteuern; ber Schildbefen ob. bas Schildbefenkraut, eine Art Steinkraut mit grau bestäubten Blättern; bie Schildblume, eine mit bem Fingerhut verwandte Pflanzengattung (chelone L.); der Schildburger, eig. ein mit einem Schilde verschener, bewaffneter Burger; gew. uneig. f. Menichen von beschranktem, finbischem Berftanbe, welche alberne, einfaltige Streiche machen (in biefer Beb. gem., aber gegen alle

682 Shild

Unalogie, von bem fachf. Stäbtchen Schilba bergeleitet, von beffen Ginmobnern man beral. alberne Streiche (Schildburgerftreiche) erzählt; mahrich. wie Spiegburger, urfpr. ein bewaffneter Burger); Schildburtig, Bm., f. u. schildbar; die Schildbroffel, Ringbroffel mit einem Schilbe vor ber Bruft; die Schildbrufe, Unat. eine vor bem Schildknorpel u. bem oberen Theile ber Luftröhre liegende Drufe; die Schild-Ente, lanbich. f. Löffel= ob. Schaufelente; das Schildferkel, eine Urt Panger = ob. Gurtelthier, f. b.; ber Schildfink, Buch- ob. Rothfink; ber Schildfisch, eine Urt oftind. Rifche mit einer ichildahnlichen Bebechung bes Ruckens; auch zwei Kischarten mit einem Schilbe am Ropfe, mittelft beffen fie fich an Schiffe zc. anhangen, Sauger, Schiffshalter: ber große, u. ber kleine Schilbfifch; bie Schilbflechte, Rlechten mit rundlichen od. eiformigen Bargen, schildformige Rlechten, Rapf= den, Tellerchen; ber Schildfloh, eine Gattung ungeflügelter Baffer : Infecten, beren Leib mit einer Schale bebeckt ift; fchildformig, Bw. (bef. Pflanz. ein fcilbf. Blatt, beffen Stiel in ber Mitte festfist; ein fcilbf. Staub= beutel, freisformig u. auf beiben Seiten flach 2c.); ber Schilbfrank, ehem. f. Ducaten; Die Schildgerechtigkeit, bas Recht, ein Schild zum Zeichen eines Gewerbes, Gafthauses 2c. auszuhängen; der Schildgroschen, eine Silbermunge im 15. Jahrh., beren 60 = 3 Thir. 2 gGr. waren; ber Schildhahn, landich. f. Birthahn; der Schildhalter, Bappent. eine Menschen= od. Thier-Gestalt, welche den Wappenschild halt; der Schildhof, Sof eines Schildbauern, f. b.; ber Schild = Igel, eine Urt Geeigel; ber Schildkafer, eine Gattung Rafer, beren Bruftschild zugleich ben Ropf bebeckt; der Schildflee, ein in Italien u. Spanien wachsendes gutes Futterkraut mit schmetterlingsformigen Blüthen, auch Schildfraut; der Schildfnappe od. Schildfnecht, ber Schildträger, Diener u. Waffenträger eines Ritters; der Schildknorpel, Unat. ber größte Anorpel bes Rehlkopfes, ber mit feinen beiben Seitentheilen einen Schild bilbet, gem. Adamsapfel; die Schildkrabbe, landsch. f. Taschenfrebs; das Schildkraut, ein Gewächs mit bläulichen Blüthen, beren Decke mit einem schildförmigen Deckel geschlossen ist (scutellaria L.); auch f. Schild= klee; die Schildkröte, ein zahlreiches Geschlecht vierfüßiger Land= und Wasser= thiere (Amphibien) mit trägem Gange (baber = Rröte, f. b.) u. einer harten schilbförmigen Schale auf dem Rücken, niederd. Schildpabbe; auch bas Rudenschild allein ob. bie Schilderötenschale heißt: Schilderote, gem. bas Schildkrot, Schildpatt; uneig. ift Schildkrote auch Namen ber Schildblume, u. eines rothen Schmetterlings; ber Schildfrotenfisch, eine Urt Stachetbauche; ber Schildfrotenkafer, Ufterruffelkafer; Gautler, Stupkäfer; die Schildkrötenlaus, eine Art Meereicheln, auch Schild= frotenpocke, = warze; der Schildkrotenschwanz, uneig. Naturk. eine Art oftind. Stachelschnecken; das Schildtrotenschwein ob. der Schildfroten= Igel, eine Urt Schildferkel od. Gürtelthier; der Schildkrötenstein, ein steinharter Körper, ber fich bisw. in ben größeren Schilbkröten finben foll (fr. Chelonit); die Schildlaus od. Schildlausfliege, eine Gattung vom Pflanzensafte lebender Insecten mit halben Flügelbecken, bas Beibchen ungeflügelt; Arten berfelben, welche ichone rothe Karbestoffe liefern, find: bie Scharlach= laus (f. b.) u. bie polnifche Schilblaus, auch Johannieblut genannt; das Schildlehen, ein zu Kriegsbiensten verpflichtendes abeliges Leben; die Schildmauer, niedrige Weinbergemauer zum Aufhalten bes Regenwassers;

die Schildmotte, eine Art mit einem Schilde bebeckter Motten, auf Roth= buchen lebend; die Schildpadde, nieberd. f. Schilberote; Schiff, uneig, eine Urt Blode; bas Schildpatt, -es, gem. f. die Schilderotenschale (f. b.); ber Schildrabe, eine Art grauer Raben mit schwarzem Schilde: der Schildreiher, f. v. w. Nachtreiher, Nachtrabe (mahrich. wegen feiner weißen Bruft); bie Schildschnede, Erdschnecke, beren oberen Theil man ben Schild nennt; ber Schildschwamm, eine Urt Blätterschwämme; ber Schildstichel, ein vorn runder Grabstichel ber Petschaftstecher; der Schildtrager, wer einem Ritter ben Schilb nachträgt, Schildenappe; Raturk, eine Art Stupkopfe, und eine Urt offind. Gibechsen; Die Schildmache (mittelh. schiltwache, schiltwacht), das Wachen od. Wachestehen eines Bewaffneten an einem Orte (eig. das Wachen mit bem Schilbe, b. i. in voller Ruftung; auf ber Schilbmache fein ob. fteben, gew. blog: Schildwache ftehen); ber zu biesem 3wecke an einen Ort aeftellte Bemaffnete felbft (chem. auch ber Schildwachen ausftellen; bie Schildwache ablofen; Arfpr. bie verlorene Schildwache, b. i. die auf dem gefährlichsten Posten steht); der Schildwirth, oberd. f. öffentlich berechtigter Gaftwirth; ber Schildzapfen, Arfpr. zwei walzenformige Bapfen an der Ranone, mit welchen sie auf dem Gestelle ruht; - Ableit. Schildbar, Bw. (altb. schiltbaere), vtt. f. berechtigt, einen Schild zu fuhren, von abeliger Abkunft, auch schildburtig; die Schildbarkeit ob. Schildburtigkeit; ichildig, nicht gut schilderig, Bw., mit einem Schilde ob. mit Schilden (Schilbern) verfehen; Schilben, giel. 3m., felten f. mit einem Schilbe ober mit Schilden versehen (bef. bas Dw. gefchildet); ebem. auch: mit dem Schilde schirmen, beschüten; schildern, 3m., 1) ziellos m. haben, f. v. w. Schildmache fteben, schildmachen (vor einem Sause zc .- ); lanbich. in mei= terer Beb. f. machen, fteben u. warten, aufpaffen; baber bas Schilder= haus od. shauschen, das Häuschen, worin die Schildwache vor üblem Wetter geschütt fteht; - schilbern 2) ziel. Jag. mit einem Schilbe ober mit Schilden (Schildern) verseben, schilden, gew. nur im Dw. gefcitbert (geschilberte Feld = u. Bafferhühner, b. i. bie einen Schild auf der Bruft ha= ben); auch mit bem Schilbe, b. i. bem gemalten Thierbilbe (f. o. Schilb 2) a) vor sich her treiben (bie Felbhühner-); - 3) ziel. (vom altb. schildaere, schiltaere, schiltenaere, Schilbmacher, Schiltomater, Maler) urfpr. Bappen= schilde malen; bann überh, mit lebhaften Karben abbilben, malen, bemalen (gefchilderte Rattune, b. i. gemalte, entg. ben gebruckten; Rarben ein= ichilbern, b. i. auf ben Rattun bringen; Schiff. bie Daften, Raben 2c. fcilbern, b. i. anstreichen); gew. uneig. et was-, b. i. lebhaft, genau u. anschaulich beschreiben, mit Worten barftellen (z. B. eine Schlacht, eine fcone Begend, das Landleben, auch eine Person—; ich fann es od. ihn bir nicht ichilbern 20.); baber: die Schilberei, 1) bas Schilbern, Malen: 2) gew. ein eingerahmtes Gemalbe (M. Schilbereien); ber Schilberer, - 5, wer schildert, malt, eig. (z. B. in Rattunwebereien) u. uneig. wer etwas an= schaulich beschreibt; die Schilderung, bas Schildern; bas Geschilderte, bef. uneig. eine lebhafte, anschauliche Beschreibung (M. Schilderungen).

Schilf, f. (alt u. lanbich. auch m.), -es, M. (von mehren Arren) -e, (altb. sciluf, schilf, f.; von bem isländ. skialfa, skelfa, schoeb. skaelfwa, angels. scylfan, erschüttern, zittern, zitternd ertönen, vgl. Rohr; aber auch bas lat. scirp-us), verschiedene Wasser oder Sumpfgewächse, insbes. das

gemeine Rohr (f. b.). Baffer = ob. Schilfrohr: guch andere Rohr = Urten. 2. B. bas Gartenrobr, Sand-, Biefen-, Sugelichilf 2c. (gew. als Sammelw., 2. B. hier machi't viel Schilf; im Schilf fiben; Schilf fcneiben zc.); lanbich. auch f. die Binse ob. Semse (arofes Schilf, b. i. die Seebinse): u. f. bie Schmiele ob. Schmele (fcarfes Schilf, Die graue Schmiele); -3fes. Schilfartig, sahnlich, Bw.; die Schilfbrude, Brude über Morafte, beftebend aus Kaschinen von Schilf mit barüber gelegten Brettern; bas Schilfbach, die Schilfbecke, Dach, Decke aus Schilf; bas Schilfgras, eine Urt Glanzgras, fciffartiges Glanzgras; bie Balbbinfe; bas Bafferviebaras; Die Schilfkage, eine Urt im Rohre lebenber wilber Ragen am fasp. Meere; Die Schilfklinge, breiectige, hohl ausgeschliffene Degenklinge, Sohlklinge (ei= nem Schilfblatt ahnlich); bas Schilfmeer, bibl. f. bas rothe Meer ob. ber arab. Meerbufen; ichilfreich, Bw., viel Schilf enthaltend; bas Schilfrohr, f. o.; bas Schilfstraufgras, ichilfartiges Straufgras, braune Sanbichmiele: ber Schilfvogel, Schilfschwäher, Rohrsperling; - Ableit. schilficht, Bw., fchilfahnlich; fchilfig, Bw., Schilf enthaltend, mit Schilf bewach: fen; schilfen 1., ziel. 3m., mit Schilf verfeben, bekleiben (Glaf. eine Glasscheibe-, in ber Ruth bes Rahmens, bas Ginbringen bes Baffere zu verhindern).

ichilfen 2. ob. schilfern, ziel. u. rück. 3w., f. schelfen. Schilfe, w., M. - n, tanbsch. f. ein weibliches Schaf.

Schill ob. Schiel, m., -es, M. -e, tanbsch. f. Sander od. Zander. Schille, w., M. -n, ob. das Schillstuck, niederd. f. Schalbrett.

Schillebold, m., -es, M. -e (von schillen, schielen (f. b.) f. schillern, schimmern, u. Bolt, Bolz, wegen bes langen, walzenförmigen Körspers), nieberd. bes. branbenb. f. die Jungfer, Wasserjungfer, ein bekanntes

geflügeltes Infect von blau u. grun schillernber Farbe (fr. Libelle).

schillern, ziellos. 3w. m. haben (von schielen, schillen), in verschiedene Farben spielen, die Farben wechseln, andern, je nachdem das Licht von verschiedener Seite darauf fällt (ein schillernder Zeug 2c.); der Schiller, -8, schillernde Farbe, schillernder Glanz; — der Schillerbaum, Sitberbaum; die Schiller-Eidechse ob. das Schillerthier, Neuw. s. eine Art unschäblicher Sidechsen in Asien zc., deren stahlgraue Farbe in verschiedene andere Farben spielt (fr. Chamateon); der Schillerglanz, schillernder Glanz; der Schillerspath, ein in mannigfaltige Farben spielender Feldspath (Labradorstein); am Harz: ein lauchgrüner Schlangenstein mit eingesprengtem Goldzlimmer; der Schillerstein, 1) s. v. v. Schillerspath; 2) ein mitchblauer, in verschiedene Farben spielender Ebelstein (fr. Dpal); der Schillertasses, schillernder Tasset (fr. Changeant); der Schillervogel, verschiedene Tagvögel ob. Tagsalter; der Schillerwein, röthlicher Bein, der weder Roths, noch Beiswein ist; — schillerig, Bw., schillernd, farbenspielend.

Schilling, m., -es, M. -e, (goth. skillings, altb. scillinc, skilleng, schillinc; angels. scilling, engl. shilling; schweb. skilling; mittl. lat. schellingus; franz. escalin; von scellan, schellen 1. b. i. schallen) 1) eig. ein klingended Geldstuck, insbes. eine Dickmunze (vgl. Groschen, z. u. v. ben nicht klingenden Biechmunzen; entsprechend dem lat. solidus, ital. soldo, franz. sol, sou; aber nicht davon abstammend), urspr. sowohl von Gold, als bestimmter Theilgröße entgegenstehend; der sil-

berne Schilling galt urfpr. 12 Pfennige (alfo = 1 Grofchen); fpater wird biefer als furger Sch. von bem langen Sch. ju 30 Pfennigen unter-Schieben. Roch jest ift ber Schilling, theils als wirkliche, theils als Rechnungemunge, gew. 12 = ober 30 = theilig; 3. B. ber lubifche Schilling hat 12 Pfennige, ber Sch. in Nurnberg, Bafel, Franken 2c. 12 Pf. ober 3 Rreuger; in Burtemberg, in Coln zc. 12 Beller; ber flamifche Sch. 12 Groot ob. 3 Ggr.; ber engl. Schilling (shilling): 12 Pence (ungef. & Bulben); in Oberöftreich beißen 30 Pfennige: ein Schilling, im Salzburg .: ein Schilling Vfennig (b. i. Pfennige: val. u. 3); im Bolftein. bingegen hat ein Schilling ungef. 8 Pfennige, in ben meiften niederb. Gegenben 6 Pf., in Danemart 4 Pf., in Preugen, Polen, Schlefien (wo man ber Schilaer faat) faum 1 Pfennia; - 2) f. Geld überhaupt in 3fes. wie Rauf-, Pfanbfchilling (val. Grofchen und Pfennig); - 3) ehem. u. noch lanbich. eine bestimmte Bahl, bef. von 12, ob. gew. 30 Stud (g. B. oberb. ein Schilling Gier, Rrebse, Prügel ob. Rnuppel, b. i. 30 Gier zc.; ebem. auch: brei Schilling Jahre, b. i. 90 Jahre, u. bgl. m.; ein Schilling Salz, b. i. 30 Ruber; in ben bohm. Bergwerken: ein Schilling Baffer, b. i. 12 leberne Schläuche; ein Schilling Erg, b. i. 5 Schubkarren); baber insbef. eine bestimmte Zahl (12 od. 30?) Schläge, Ruthenstreiche auf den Hintern, u. überh. f. Schläge (ber Stockfchilling, oberd. f. Buchtigung burch ben Stockmeis fter im Gefängniffe); - 3 fe g. ber Schillingsbrath, eine Urt Drath gum Striden, ju Belthaten zc. (vielleicht, weil eine bestimmte Menge bavon einen Schilling koftet?); das Schillingsgut, lanbich. f. Erbzinsgut, Binsgut, beffen nubbares Gigenthum gegen einen gewiffen Bins (Schilling, f. o. 2) übertragen wird, auch: der Schillingshof; der Schillingsmann ob. = bauer, Erb= ginsmann, Befiger eines Schillingsgutes; bas Schillingsrecht, bas aus bem Bertrage über ein Schillingsgut entspringende Recht; bas Schillingsleben, ein folches Leben.

Schimmel, m., -8, M. w. E. (v. scimo, schim, Schein, schimen, schimnen, glänzen; vgl. Schemen, schimmern zc.; urspr. das weiß Schimmernde), 1) o. M., außer zur Bezeichnung verschiedener Arten (altd. scimbal, schimbel, oberd. Schimpel, schimel), der weißliche, moosähnliche Überzug, welcher sich an seuchten Orten, auf saulenden Pflanzenstoffen zc. anset, eige eine Gattung kleiner Schwämme (mit Schimmel beschlagen); 2) ein weißes od. weißliches Pferd, nach Berschiedenheit der Flecken u. Zeichnung: Apfels, Blaus, Graus, Roths, Schwarzs, Silberschimmel zc.; — 3 seh. v. Schimmel 1): schimmelartig, sähnlich, Bw.; die Schimmelsente, Moderente; schimmelgrau, Bw., pflanz, grünlichgrau; das Schimmelkraut, landsch. gemeines Filzs od. Fadenkraut; großes Schimmelkraut, f. Ruhrkraut, Rainblume; — Ableit, schimmelicht od. schimmlicht, Bw., schimmelsch; schimmeln, ziellos Zw. m. haben, (altd. scimpalon, schimbeln, oberd. schimpeln), Schimmel anseten, mit Schimmel beschlagen

(bas Brod, die Tinte ze. schimmelt, hat geschimmelt).
Schimmer, m., -8, M. (selten) wie E. (v. dem altd. seim, 'seimo, sehim f. Schein, seiman, sehimen f. schien, glanzen, erst in der neueren Sprache gebildet; island. skima, angels. seima, holl. sehim; vgl. Schein, Schemen, Schimmel), zitternder Schein od. Lichtglanz, schwächer, als Glanz, stärker,

als Rlimmer (ber Schimmer bes Golbes, bes Monbes 2c.); in weiterer Beb. überh. f. Glang, Karbenpracht (g. B. ber Blumen), außerer Schein (2. B. bes Glüdes 2c.); in engerer Beb. ein fcmacher, faum bemerkbarer Schein, Dammerlicht (oberd. Schemen, nieberd. Schemer, Schummer; val. das island. skaum, Dammerung, fchwed. skumm, bammerig; g. B. feine franfen Augen haben nur einen Schimmer; ber Schimmer ber Morgenrothe; uneig. ein Schimmer von Soffnung, b. i. ein febr geringer Grab 2c.); fchimmern, ziellof. 3m. m. haben, (ichweb. skymra), einen Schimmer, b. i. ein git= terndes Licht von fich werfen, val. glangen u. flimmern (bie Sterne ichim= mern); durch lebhafte Farben, Schonheit, überh. durch außeren Schein in bie Mugen fallen u. lebhaften Gindruck machen, finnv. glangen, boch mehr, ale biefes, mit bem Nebenbegriff bes Nichtigen, bloß Scheinbaren (fchimmernber Dus: ein ichimmernbes Glud: uneig, ein ichimmernber Gebanten. Bis 2c.); ein schwaches, unbestimmtes Dammerlicht geben (nieberd. schemern, schummern; val. das angelf. scymrian, verbunkeln; g. B. ich febe et= mas schimmern; auch unp. es schimmert mir vor den Augen; uneig, ihm fcimmert feine hoffnung mehr); - 3 fe g. bas Schimmergluck, ichimmernbes, nur icheinbares Glück: ber Schimmerkafer, ein Geschlecht leuchtenber Rafer in Ufrifa u. Ufien: bas Schimmerlicht, ein fdimmernbes, fdmades Licht; schimmerlos, Bw., ohne Schimmer, nicht glanzend, eig. u. uneig.; ber Schimmerfand, Glimmerfand; ber Schimmerftein, bie Blenbe; -Ableit. fchimmerig, Bw. (nieberd. schemerig, schummerig), matt fchim= mernd, bammeria.

Schimpf, m., -es, o. M. (altb. seimpf, seimf, schimpf; istand. skimp, ichweb. skymf; niederd. Schimp; mahrich. v. seiman f. icheinen, seim, schim, f. Schein, val. Scham, Schimmer 2c.; alfo eig. mas nur jum Schein, nicht im Ernft geschieht), ehem. u. noch schweiz. f. Scherz, Spaß, Rurzweil, Spiel, Graobung (2. B. Schimpf und Ernft, b. i. Scherz und Ernft; ritterlicher Schimpf, b. i. Rampf zur Rurzweil, Turnier); bann fcherzhafte Berfpottung, Neckerei, Berhohnung; jest gew. grobe Bertohnung (entg. Gtimpf), Ehren= frankung, Entehrung, Unehre u. was öffentliche Unehre bringt, finno. Schmach, Schande (einem einen Schimpf anthun, ihn in Schimpf bringen; etwas für einen Schimpf halten; Schimpf und Schande von etwas haben);schimpfen, 3w. (altb. skimphan, skinfen, schimpfen; nieberd. fchimpen; island, skimpa, fchwed, skymfa) 1) ziellos m. haben, ehem. f. scherzen, spie= Ien, fpaffen, Aurzweil treiben (g. B. gur Rurzweil fampfen); noch oberd. f. tanbeln, fchafern (mit Beibern); 2) ziel. einen-, ebem. f. verfpotten, verhöhnen, zum Beften haben; ihm Schimpf anthun, feine Ehre franfen (gew. beschimpfen; gem. auch schimpfiren, nieberb. schimperen, welches auch f. entstellen, verunstalten gebraucht wird); jest gew. in engerer Beb. burch ehrenrührige Borte beleidigen, finnv. fchmahen, laftern, fchelten (er schimpft ihn; auch wohl: er schimpft auf ihn ze.; u. ohne Bielw.: er schimpft beständig); schimpfend oder schmabend benennen, mit boppeltem Ucc. (er schimpfte ihn einen Betruger zc.); - 3 fes. bas Schimpfgebicht, elied, f. v. w. Schmähgebicht zc.; ber Schimpfmacher, vit. f. Spagmacher, Gautter; ber Schimpfnamen, beschimpfenber Ramen; die Schimpfrede, ehem. f. Schergrebe; jest beschimpfende, ehrenrührige Rebe; fo auch: bas Schimpfwort; bas Schimpffpiel, ebem. f. Scherzspiel, Luftspiel; schimpf=

weise, Rw., ehem. f. scherzweise (in schimpfwis); jest auf beschimpfende Art; - Ableit. v. Schimpf: fchimpfig, Bw., vit. f. icherzhaft, fpaghaft, furzweilig; fchimpfifch, Bw., lanbich. f. gern fchimpfend; fchimpflich. Bw., ehem. f. scherzhaft, spaßhaft, lustig, entg. ernstlich; jest: Schimpf bringend, beschimpfend, die Ehre verlegend (das ist ihm schimpflich; eine schimpfliche Behandlung 2c.); die Schimpflichkeit; - v. schimpfen: ber Schimpfer, -8 (altb. schimpfaere), ebem. wer fchergt, fpielt: ein Spagmacher, Schauspieler ic .: noch frant. f. Buhle, Liebhaber (Schimpferinn f. Geliebte); jest: wer schimpft, b. i. schmaht; schimpfeln, ziellos. 3m., ichwäb. f. fpielen, tandeln (von Rinbern).

Schin ob. Schinn, f. (altb. u. istanb. skinn, engl. skin, ban. skind; oberb. noch die Schind ob. Schinden, f. hautige Schale vom Dbft 2c., vgl. fchinben), nieberd. ehem. f. Saut, Fell; jest noch f. blatteriger Ausschlag, Schorf, Krufte; baber bas Schin = ob. Schinnkraut, nieberd. f. Schell= Fraut; fchinnig, Bw. f. raudig; - die Schin, oberd. f. Schiene (f. b.).

Schindaas, Schindanger, s. unter schinden. Schindel, m., -s, M. w. E., oberd. f. Sander, Sandbors.

Schindel, w., M. -n, Berkl. bas Schindelchen, (altb. scindala, scintila, schindel; engi. shingle; tat. scindula, scandula, ital. scandola, franz. echandole; von seindan, ichinden, lat. seindere, fpalten), durch Spalten entftan= bene dunne Brettchen gum Dachbecten (bair. fcherzh. es find Schindeln auf bem Dache, b. i. es find Leute zugegen, die bas Gesprochene nicht hören follen); lanbich, auch bie noch bunneren Dachfpane, welche unter bie Rugen eines Biegelbaches gelegt werben; auch f. die Schienen ber Bunbarzte; - 3fe 8. bas Schindelbach; ber Schindelbecker, wer Schindelbacher macht; bas Schindeleisen, Werkzeug ber Schindelhauer, die Fuge in die Schindeln zu machen; der Schindelhauer, Schindelmacher ob. - [palter; das Schindel= holz, zu Schindeln taugliches Bolz; fo auch der Schindelstamm; der Schindelnagel, eine Urt vierectiger Nagel zu Schindelbachern; Die Schindelnuth, Schindelfuge; ber Schindelfparren, Sparren eines Schindelbaches; - Ubleit. fchindeln 1., ziel. 3m., mit Schindeln verfeben; 2. f. unter ichinden; ber Schindler, oberd. f. Schindelmacher.

fchinden, ziel. 3m. ablaut. 3mpf. schund (oberd. auch ich and), Conj. fchunde; Mw. geschunden, (althochd. scintan, scindan, scund, giscundan; mittelh. schinden, schant (auch schinte), wir schunden, geschunden; nieberd. fcinnen; fcweb. skinna; angelf. scyndan, scendan, verleten; lat. scindere, griech. σχίζω (σχίδω), fansfr. tschid, schneiben, spalten, trennen; val. Schin, Schindet), gem. f. die Saut abziehen, ablofen, abstreifen; der Saut berauben, entfleiden, abhäuten (oberb. ein Ralb, einen Safen 2c. -; fprichm. eine Laus um ben Balg-, von einem filzigen Beighals; fich-, b. i. bie Saut abstoßen, icheuern); insbef. ein gefallenes Bieh abhauten, abdecken, abledern (ein Pferd, einen Ochsen 2c.); oberd. auch: Baume-, b. i. die Rinde abschälen; uneig. gem. f. hart mifshandeln, bruden, martern (fein Bieh-; die Unterthanen-), hochft unbillig behandeln, übervortheilen, prellen (einen im Sandet-; vgl. einem bas Rell über bie Ohren ziehen); -3 fe g. bas Schindaas, = luder, nieberd. ein geschundenes Mas; uneig. ale pobelhaftes Schimpfwort; ber Schindanger, Anger, auf welchem bas gefallene Bich abgebedt wird; ber Schindfessel (altb. schintvezzel), ebem. f.

Trossbube, Lotterbube; die Schindgrube, ein vertiefter Ort für das gefallene Bieh; schindhärig, Bw., oberd. gem. f. sitzig, schmußig, nichtswürdig; die Schindmähre, tanbsch. auch Schindkracke, gem. f. ein elendes Pferd; das Schinds od. Schindemesser, Messer zum Schinden; das Schindvieh, gem. f. schlechtes Bieh; — Ableit. der Schinder, -8, gem. wer gefallenes Bieh abhäutet, anständiger: Abbecker, niederd. Filler, Kassuker, (nieder. uneig. der Schinder hat es geholt, d. i. es ist verloren gegangen; auch als Berwünschung: geh zum Schinder!); uneig. gem. f. Bedrücker, harter Wucherer, filziger Geizhals; der Schinderkarren, Karren, auf welchem der Schinder das gefallene Bieh abholt; der Schinderknecht, Knecht des Schinders; Scharfrichterknecht; uneig. als pöbelhaftes Schimpswort; die Schinders; auch dessen als Sewerbe des Schinders; auch dessen Wohnung; uneig. gem. f. ungerechte, grausame Bedrückung, unbillige Übervortheilung; schinderisch, Bw., nach Art des Schinders; — schindeln, ziel. Zw., oberd. f. schäfen, abschäfen.

schindern, auch schinnern, schinnern, ziellos. Zw. (v. schin, Schein zc.), oberb. f. glanzen; klingen, klirren wie Metall, rauschen; klimpern (mit Gelb in der Tasche—); daher das Schindergold, f. Rauschgold; der Schinderling, -es, M. -e, eine Art schlechter, sehr leichter Pfennige im 15.

Jahrh.

schinen, 3m., der Schiner, f. schienen zc. unter Schiene.

Schinken, m., -6, M. w. E., Berkl. das Schinken, (attb. seinho, seinha, sehinke, m. u. w.; oberd. auch der Schunken; niederd. Schinke, schinke, w. u. w.; oberd. auch der Schunken; niederd. Schinke, schinke, wgl. Schenkel, ehem. (u. noch oberd. verächtl.) f. Schenkel, Bein, insbes. das Dickbein mit dem Gefäß; jest nur in engerer Bed. das eingefalzene und geräucherte Dickbein vom Schwein, Schweinskeule (ein Border, ob. Hinterschinken), bes. der Hinterschinken; das Schinkenbein, das Bein von einem Schweineschinken. Tellmuscheln; das Schinkenbein, das Bein von einem Schweineschinken; die Schinkenmeise, landsch. f. Rohlmeise; das Schinkenmesser, ein breites, bünnes Messer, den Schinken in bünne Scheiben zu schneiden; die Schinkenmuschel, eine Gattung zweischaliger Muscheln von schinkenschilicher Form, Dache, Stecke, Seibenmuschel; der Schinkenzeteller, runde hölzerne Tellerchen, auf welchen man den rohen Schinken zerschneibet.

Schin = ob. Schinnkraut, s. unter Schin. Schippe, w., schippen, 3w., s. Schüppe 2c.

Schippscheren, f., Tuchich. bas Scheren bes schwarzen Tuches zum zweiten u. britten Male; bas Schipptuch, chem. eine Art Tuch in Schlesien.

Schirben ober Schirbel, m., -8, M. w. E., lanbich. f. Scherben, Scherbe (f. b.), b. i. Bruchftuck, ober Gefaß; der Schirben, auf bem Harze: ein Fast, & Ellen lang, & Ellen breit u. & Elle hoch, im Bergwals Maß bienend, welches 2 Karren halt.

schirgen, 3w., landsch. f. schaben.

Schirt, m. (n. A. Schörge, v. schörgen, schurgen, d. i. ftopen, treiben,

weil er ben Sausen verfolgt), öftreich. f. ber Stor.

schirken 1. ziellof. 3w., lanbsch. Schallw. f. zirpen, schirken, von bem eintönigen Laute ber Finken und ber Grillen; baher die Schirke, M. -n, f. hausgrille.

schirfen 2. ziellos. 3w., nieberd. einen kleinen flachen Stein ob. Scherben (ber Schirkel genannt) so auf ber Wassersläche hinwerfen, bafe er mehrmals abprallend forthupft.

Schirl, m., f. Schörl; — bas Schirlhaar, Beb. grobe Saare an ber Bolle, welche feine Karbe annehmen und abgeschnitten werben muffen.

schirlen, 3m., schles. f. harnen, fein Waffer laffen.

Schirm, m., -es, M. -e, Berfl. bas Schirmchen, (altb. sceram, scirm, scerm; schirm und scherm, Schut, Schilb; oberd. auch Scherm; fcweb. skerm, engl. screen; ital. schermo), 1) (concret) überh. ein Schute od. Ubwehr = Mittel, ebem. insbes. ein Schild, baber noch uneig. eine schildahn= liche Fläche: Bergw. bie Alache eines Ganges; Jag. ber flache hintertheil ber biriche und Rebe (auch Schurz, Scheibe); ferner ein Sturmbach, Betterbach; ehem. u. noch oberb. überh. ein Dbbach gegen bie Bitterung, ein Schuppen zc.; baber Sag. f. Belt, Butte, leichtes Jagbgebaube (Jago-, Leib-, Anstand = , Besichirm 2c.); gew. ein Werkzeug od. Gerath zur Abhaltung bes Lichtes, ber Barme, bes Regens zc., inebef. ein mit Leinwand ober Papier bespannter aufrecht zu ftellender Rahmen, eine fpanische Band (Licht = , Feuer = , Dfen = , Bettichirm) ; ferner ein tragbares Berfzeug gum Schut gegen Regen ober Sonne, bestehend in einem fuppelformigen Schutbach von Leinwand ob. Seibe, welches an einem Stabe fo befestigt ift, bafe es ausgespannt und wieber gusammengelegt werben fann (ein Regen =, Sonnen= ichirm); Pflanz. f. Dolbe; 2) (abstract) f. Schut, Beschirmung (bibl. unter bem Schirm bes Bochften figen; fich unter Jemands Schirm und Schut begeben); ehem. bef. f. Ubwehr, Bertheidigung beim Fechten, und uneig. Ripr. f. Vertheidigung, Gegenbeweis; - fchirmen, ziel. 3m. (altb. scirmian, schirmen u. schermen; oberb. auch fchermen; engl. screen; ital. schermire u. schermare, span. esgrimar, frang. escrimer, fechten; engl. scrimer, Rechter), überh, schuben, gegen etwas bedecken, vermahren, val. beichir men (bie Butte vor Bind und Better-; fich vor ber Sige, vor bem Regen); auch uneig. f. beschüten, behuten (eine Stadt gegen ben Keind zc.); ebem. ziellos f. einen Ungriff abwehren, inebef. beim Fechten die Siebe des Begnere mit bem Schilbe auffangen (fr. pariren); auch f. fechten überh. (z. B. gur Rurzweit fchirmen 2c.); - 3fe g. von Schirm u. fchirmen: ber Schirmbaum, ein großblättriger Baum in Nord = Umerika (Sonnen =, Regenschirm= baum); bas Schirmbrett, Suttenw. ein Brett, welches bie Arbeiter vor ber Gluth bes Schmelzfeuers schirmt; ber Schirmbrief, ebem. f. Schupbrief; bas Schirmbach, Obbach gegen bie Witterung, Wetterbach; auch f. Sturmbach ber Belagerer; bas Schirmgeld, ehem. f. Schusgeld; bie Schirmge= rechtigkeit, das Schirmrecht, f. Schubgerechtigkeit; ber Schirmherr, Schub= herr, der Undere beschirmt; der Schirmhut, f. v. w. Kallbut, f. d.; das Schirmkraut, eine in Balbern machsenbe kleine Pflanze, auch Sternkraut, Sternblumchen; ber Schirmmacher, wer Regen- und Sonnenschirme macht; die Schirmmauer, in Glashütten eine Mauer um ben Glasofen, welche bie Arbeiter vor ber Sige Schirmt; der Schirmmeister, ebem. f. Fechtmeifter; das Schirmmoos, eine Gattung von Moofen mit freisformigem Boben; die Schirmpalme, eine Art hoher Palmen in Offindien, beren große, facherformige Blätter ju Belten, Regen = u. Connenschirmen zc. bienen; bie Schirm= pflanze, Pflanzen, welche ichirmförmige Dolben tragen; die Schirmtraube,

Pflanz. s. v. w. Dolbentraube; ber Schirmvogt, ehem. der Schuhherr eines Stiftes od. Orbens; landsch. f. Vormund; die Schirmwache, Schuhe oder Sicherheitswache (fr. Sauvegarbe); die Schirmwaffe, Schuhwaffe; die Schirmwand, eine schirmende, d. i. etwas abhattende od. verbergende Wand;— Ableit. v. schirmen: der Schirmer, -8, die Schirmerinn, M. - en, wer schirmt od. schützt, sinnv. Beschützt. Vertheidiger; der Schirmling, -e8, M. -e, Reuw., wer sich unter Jemands Schirm besindet, Schützling; die Schirmung, Beschützung, Schuh, Vertheidigung.

schirpen, ziellos. 3m. (vgl. schirken), landsch. f. zirpen.

schirren, ziel. 3w. (verw. mit scheren 2., anordnen, einrichten?), bas Geschirr od. Geräth zurecht machen ob. überh. handhaben, nur gebr. in ben zges. ans, abs, ausschirren zc.; bas Schirr, -es, M. -e, alt u. lanbsch. s. Geschirr (s. b.); noch gebr. in ben 3sez.: bas Schirrbeil, Landw. ein Beit zur Ausarbeitung bes hölzernen Geschirres; bas Schirrholz, zur Versertigung von Geräthen brauchbares Holz, Nucholz; die Schirrkammer, Kammer zur Verwahrung bes Ackergeschirres; ber Schirrmeister, s. v. w. Geschirrmeister, s. v. w. Geschirrmeister, s. v. w. ber Vorschläger.

Schifs, m., -ffes, M. - ffe, (von scheißen, f. b.), bochft niebr. f. Ausleerung burch ben Ufter, Berrichtung ber Nothdurft; ber ausgeleerte Koth; uneig. eine fehr geringfügige, nichtswurdige Sache; ber Schiffer,

-8, oberd. f. v. m. Scheißer.

Schitscherling, m., -es, M. -e, lanbich. Schallw. f. Flachefink.

schitter ob. schitterig, Bro. (altb. schiter, engl. shattery; vgl. Schetter; verw. mit schiten, ich eiten, spalten, trennen?), oberb. f. luckenhaft, nicht bicht ober gebrangt genug, bunn (von Zeugen, auch von Saar, Getreibe,

Gehölz).

slap; vgl. labben u. siell. 3w. (nieberd. slabben, oberd. schlappen; engl. slap; vgl. labben u. sabben), gem. bes. nieberd. f. lecken, auslecken, schlürsen, sausen wie ein Hund; überh. gierig u. unsauber essen; die Schlabbe, w., M. -n, gem. ein Maul mit schlaff herabhangenden großen Lippen, bei Thieren (z. B. Hunden), niedr. auch von Menschen; — schlabbern, ziellos. u. ziel. 3w. (niederd. slabbern, engl. slabber; vgl. das isländ. slaefa, Geiser), gem. wiederholt schlabben; beim Trinken od. Essen etwas fallen lassen u. sich damit beschmußen; auch f. geisern, den Speichel sließen lassen; uneig. verächtl. f. viel u. schnell sprechen, schwaßen, plappern; das Schlabberstuch, gem. f. Ecisertuch; die Schlabberei, das Schlabbern; uneig. niedr. f. Geschwäßer, auch das Schlabbermaul; schlabberig, Bw., schlabbernd, schmußig beim Essen 2c.; niedr. f. geschwäßig.

Schlacht 1. w., M. - en, (altb. slaht, M. slahti, slehti, slehte; auch slahta, slahte, M. slahte; von slahan, slahen, schlagen, s. b.; wie das franzbataille v. battre; angels. slaege, schweb. slag; vgl. das engl. slaughter), eig. das Schlagen, ob. das Geschlagene baher 1) ehem. f. Erschlagung, Todtsschlag, Töbtung, Mord (z. B. Mannschlacht, b. i. Menschenmord: Biehschlacht, oberb. auch Schlächt zc.); 2) gew. ein Gesecht, ein Kampf unter Mehren, u. zwar genauer ein planmäßiger blutiger Kampf zwischen großen Kriegerschaaren, bes. zwei ganzen Kriegeheeren (ehem. auch: ein Schlagen), versch. von Treffen, b. i. ein Kampf zwischen größeren—, u. Gesecht,

Scharmusel, gwifden Bleineren Theilen ber Beere, feine Relb-, Gerichlacht; eine enticheibenbe Schlacht; eine Schlacht liefern, bicht. auch : eine Schlacht folagen; bem Reinde eine Schlacht anbieten; die Schlacht gewinnen, verlie= ren 20.); 3) landid, eine Uferbefestigung, ein in bas Baffer geschlagener Damm von Bufdwert, Rafen zc., ob. auch von eingerammten Pfahlen, von Steinen zc.; eine Schifflande: - 3fes. fcblacht= ob. fcblachtenberubmt, Bw., bicht. berühmt burch gelieferte Schlachten; fchlachterfahren, Biv., in Schlachten erfahren; bas Schlachtfeld, bas Relb, auf welchem eine Schlacht geliefert wird ob. geliefert worben ift, die Bahlftatt, bicht. auch das Schlacht= gefilbe: fchlachtfertig, Bm., jur Schlacht fertig, geruftet, auch fchlachtgeruftet: das Schlachtgeld, niederb. Gelb zur Unterhaltung einer Schlacht, b. i. eines Dammes ober einer Schifflanbe (f. o. 3); ber Schlachtgefang, bas Schlachtlieb, Gefang bei Eröffnung einer Schlacht; fo auch: bas Schlachtgeschrei; bas Schlachtgetofe, -getummel, -gewühl zc., Berofe ac. ber Schlacht; der Schlacht= ob. Schlachtengott, Kriegegott; ber Schlacht= haufen, ein Saufen in die Schlacht geführter Solbaten; ber Schlachtherr, niederb. Ratheberren, welche bie Aufficht über eine Schlacht, d. i. einen Damm, eine Schiffslande (f. o.), führen; die Schlachtlinie, f. Linie; ber Schlacht= ob. Schlachtenmaler, ber vorzugeweise Schlachten malt; ber Schlachtmeifter, nieberd. wer Schlachten, b. i. Damme (f. o.) angulegen verfteht; bie Schlachtordnung, bie regelmäßige Stellung eines gur Schlacht gerufteten Rriegeheeres; bas Schlachtpferd, ob. = rois, ein gum Rriege abgerichtetes Pferb; nieberd. auch ein Pferb, welches Baaren von ober zu ber Schifflanbe (f. o. Schlacht 3) führt; ber Schlachtplan, Plan ob. Entwurf einer Schlacht; bie Schlachtreihe, eine Reihe in Schlachtordnung gestellter Soldaten; ber Schlachtruf, Ruf zur Schlacht, auch bas Gefchrei in ber Schlacht; ber Schlachtschreiber (v. Schlacht 3), nieberb. eine vereibigte Derfon, welche bie Schiffsladungen aufschreibt und über bie Schlachtgelber (f. o.) Rechnung führt; bas Schlachtschwert, ein in ber Schlacht zu gebrauchenbes Schwert, bef. eine Urt ehem. üblicher großer Schwerter; bas Schlachtstud, ein Schlacht= gemalbe, Schlachtbild; ber Schlachttag, Jag einer Schlacht: ber Schlacht= bogt, niederd. ein Beamter, welcher bie Aufficht über bie Schifflande zc. (f. o. 3) führt; ber Schlachtwagen, Streitwagen; nieberb. ein Bagen, auf welchem man Baaren von ober zu ber Schifflande (Schlacht 3) führt; ber Schlachtwurm, f. v. w. Spieswurm, eine Urt Uffeln; ber Schlachtzettel, nieberd. Berzeichnife ber Schiffelabung, von welcher bas Schlachtaelb (f. o.) entrichtet wirb.

Schlacht 2. w., M. ungebr., (altb. slahta, slahte, slaht; holl. slacht, schweb. slaecht; baher: Geschlecht, geschlacht, ungeschlacht; ital. schiatta; poin. szlachta, ebles Geschlecht, Abel, szlacheie, Ebelmann; — wie Schlacht 1. von slahan, schlagen, s. b. u. vgl. Schlag, vit. f. die Gattung, das Gesschlecht, die Art und Weise (z. B. maniger, aller, keiner slahte ob. Schlacht, b. i. manchers, allerlei, keiner Art 2e.): baher schlachten 1., ziellos. Iw. m. haben (nieberd. slachten und slechten), noch nieberd. f. schlagen in der Bed. arten, in eine Art schlagen, nacharten (nach einem schlachten; er schlachtet dem Bater nach 2e.); auch f. stammen, berstammen (er schlachtet aus einer auten Kamilie).

Schlachten 2. ziel. 3w. (altb. slahton, slahten, schweb. slagta; bas Inten-

692 schlack

fivum od. die Berftarkungsform von slahan. ich lagen), eig. überh. erfchla= gen, mit einem Sau= ob. Schneidewerkzeuge umbringen, niebermachen, todten; jest in engerer Beb. ein lebendes Geschopf gum Berfpeifen, ober als Opfer mit schneibenden Werkzeugen tobten (Bieb, einen Ochsen, ein Schwein, eine Gans 2c .- : wilbe Bolker ichlachten Menichen); uneia. Men= fchen graufam od. in blinder Buth niedermeteln (im Rriege); - 3fes. die Schlachtbank, eine Bank, worauf Bieh geschlachtet wird (zur Schlacht= bank führen ob. liefern, uneig. f. zweck- und nublos tödten, hinopfern, bef. im Rriege); das Schlachtbeil, ein Beil, beffen man fich beim Schlachten bebient; ber Schlachtblod, ein beim Schlachten gebrauchter Blod; bas Schlachteffen, niederb. ein Schmaus, ber beim Schlachten bes größeren Biebs im Sause gegeben wird; der Schlachthaufen, ein Saufen Schlachtvieh; das Schlachthaus, ein öffentl. Gebäude, worin das Bieh geschlachtet wird; bas Schlachtmeffer, großes Deffer jum Schlachten; ber Schlachtmonat, ber Monat, in welchem bas größere Bieh geschlachtet zu werben pflegt, Rovember; der Schlachtochs, ein zum Schlachten bestimmter Dos; das Schlacht= opfer, ein Geschöpf, welches als ein Opfer geschlachtet wird; uneig. wer ohne Roth wehrlos aufgeopfert wird (2. B. fie war bas unschulbige Schlacht= opfer feiner Buth); die Schlachtordnung, lanbich, bie Ordnung, nach welcher die Rleischer bas Bieh schlachten und bas Rleisch verkaufen; Die Schlachtschuffel, eine Schuffel mit Fleisch, Wurft zc., welche man beim Ginfclachten an Freunde und Bekannte fendet; die Schlachtstatt ob. -ftatte, ein Drt, wo Bieh geschlachtet wird; bie Schlachtsteuer, Steuer von geschlachtetem Bieb; ber Schlachttag, Tag, an welchem Bieb geschlachtet wird; bas Schlachtvieh, zum Schlachten bestimmtes Bieh; ber Schlachtzettel, Schein über bezahlte Schlachtsteuer; - Ubleit. schlachtbar, Bm., geeignet, geschlachtet zu werden (fchlachtbares Bieb); ber Schlachter ob. Schlächter, -8, M. w. E., wer schlachtet, bef, in Rieberd, f. v. w. der Kleischer, Meb= ger; baber die Schlächterbank, bas Schlächterbeil, f. v. w. Schlachtbank, -beil (f. o.); der Schlächtergefell, -meister; das Schlächterhandwerk od. gewerbe; ber Schlächterlohn zc.; ber Schlachter, auch eine Urt gro-Ber Kalken (falco lanarius); die Schlachtung, gem. bas Schlachten; ebem. auch f. Schlacht, Schlägerei, Tobtschlag; schlächteln, giel. 3m., oberd. f. Bieh zum Sausgebrauch schlachten, einschlachten; - fcblachtig, Bw. (von ichlachten f. ichlagen), geschlagen, getroffen, -schlägig, nur in Bfet. wie heraschlächtig, ober = u. unterschlächtig, f. b.; oberb. auch: bon= nerichtächtig, b. i. vom Blig getroffen; faulichtächtig, b. i. von gautnise angegriffen; wetterschlächtig, b. i. vom Wetter verborben, u. bgl. m.

schlack, Bw. (altb. slach, Nebenform von slaf, schlaff; nieberb. engl. holl. slack; iständ. slakr, schweb. slak, angels. sleae), landsch. f. schlaff, weich und locker; nachlässig, träge; der Schlack, -es, M. -e, nieberb. (Stack) ein Theil einer weichen, seuchten Masse (s. v. w. Rlack, Rlack, s. b.); oberd. ein nachlässiger, träger Mensch, in diesem Sinne auch: der Schlacks ob. Schläss (niederd. Stacks, Stäle); Täg. ein müßig herumslaufender Hund; — die Schlacke 1., M. -n, niederd. s. v. w. der Schlacksdarm, d. i. Dicks ob. Mastdarm; auch s. v. w. die Schlackwurst, eine in diesen Darm gefüllte Wurst, Mettwurst; — schlackern, ziellos. zw., niederd. 1) von einer Flüssigkeit od. weichen Masse etwas sallen lassen u. sich das

burch beschmutzen, z. B. beim Essen (vgl. schlicken, schlickern), beim Gehen auf kothigem Bege zc.; bes. lang u. viel regnen, so base es kothig wird (unp. es schlackert); 2) schlaff werden, nachlassen und wackeln (engl. slack; z. B. die schlaffen Segel schlackern im Winde; mit dem Ruber schlackern zc.); Raufm. die Waare unter dem Preise verkaufen, schlaudern (er schlackert mit der Waare); der Schlackerregen, gem. f. anhaltender, kothig machender Regen; das Schlackerwetter, gem. f. regnerisches, kothiges Wetter; der Schlackerer, -s, niederd. wer unter dem Preise verkauft, Schlauderer; schlackeria ob. schlackia 1., Bw., gem. f. anhaltend reanicht, nass und

fothig (Wetter).

Schlacke 2. w., M. -n, (nieberd. Stacke, fcmeb. slagg, engl. slag; von folat, f. b., alfo: weiche, loctere, unreine Maffe; urfor. ein nieberb, Bort. im alteren bocht. u. im Dberb. unbefannt), Die Unreinigfeit, welche fich beim Schmelzen der Erze zc. von dem Metall absondert u. nach dem Erfalten eine glabartige Maffe bilbet (Blei-, Gifen-, Rupferschlacke zc.: oft als Stoffnamen in ber Mehrh. g. B. bie Schlacken abheben, b. i. mit bem Stecheifen von dem Metall absondern); uneig. überh. f. das Unreine, Unedle, bas einer Sache beigemischt ift; - 3 fe s. bas Schlackenbab, ein mit heißen Rupferfchlacten bereitetes Rrantenbad; fchlactenblau, Bm., glangend blau; bas Schlackenerz, ichlackenahnliches Erz, bef. ein bleifarbiges Silbererz; ber Schlackengang ob. die Schlackentrift, Buttenw. die Robre, burch welche bie Schlacken aus bem Sobenofen laufen; die Schlackengrube, eine Grube am Sobenofen, in welche man die Schlacken laufen läfft; der Schlacken= haten, ein eiferner Saken, mit welchem man bie Schlacken in bie Schlacken= grube gieht; bas Schlackenflein, Buttenw. in fleine Stude gerbrochene Schlacken; der Schlackenkobalt, Bergm. verharteter ichmarger Erbkobalt; ber Schlackenläufer, Bergw. wer die tauben Schlacken auf die Salbe läuft, b. i. auf einen Saufen ichafft; ber Schlackenofen, Buttenw. ein Dfen gum Schlackenschmeigen; ber Schlackenstein, eine fteinartige Daffe, welche fic von ben Schlacken absondert; das Schlackenzinn, bas befte und gefchmeidigfte, aus ben Binnichlacken geschmelzte Binn; - Ubleit. fchlacken, ziellof. 3m., Schlacken geben (ein Erz ichlacket mehr, als bas andere); schlackicht, Bm., fchlackenahnlich; fchlackig 2., Bw., viele Schlacken enthaltend.

schlackern 20., f. unter schlack; — schlackig, f. schlack u. Schlacke 2. —

Schlackwurst, s. unter schlack.

Schladde ob. Schlatte, w., M. - n., nieberd. (Sladde, Slatte; vgl. schlottern u. das engl. slatter) was welk, schlaff und schlotterig ist, bes. k. Lumpen; schladderig od. schlatterig, Bw. s. welk, schlotterig; lumpig; schmuhig, kothig; — schladden, ziellos. 3w., niederd. Schiff. altes Tau-werk, die Schladding genannt, um andere dicke Taue wickeln.

Schlaf 1. m., f. unter schlafen.

Schlaf 2. m., -es, M. Schläfe; auch Schläfe, w., M. -n, (von slaf, schlaff, nicht angespannt, ob. burch mundartl. Lautwandel aus Schlag (ber Pulsader) entstanden? vgl. das franz. battant von battre; im Altb. heißt der Schlaf: tuninc, tunne, niederd. Dünne, Dünning, schwed. tinning, v. dünn 2c.; doch findet sich im Mittelh. auch slaf-ader, slaf-bein), die Gegend zu beiden Seiten bes Kopfes, hinter den Augen, wo die Hirnschale am dünnsten ist u. man den Schlag der Pulsader wahrnimmt; baher: die Schlafader, Schlag-

aber an ben Schläfen; bas Schlaf = ober Schläfenbein, bie Schlaf = ober Schläfengegend; bie Schlaf = ob. Schläfengrube; ber Schlaf = ob. Schlafenmuskel u. f. w.

Schlafapfel, = bank, = beere zc. f. unter fchlafen; - Schlafe, w., f.

Schlaf 2.

fchlafen, ziellof. 3m. m. haben, ablaut. fchlaft, fchlaft; Smper. fchlafe, fchlaf: Impf. fchlief, Conj. fchliefe; Mr. gefchlafen, (aoth. slepan, Prat. saizlep, Mm. slepans; althoch slafan, sliaf, gislafan, mittelh, slafen, slief, geslafen; oberd. auch ichtaffen; nieberd. flaven; angelf. slaepan, engl. sleep: pon slaf, folaff, abgespannt), sich im Buftande bes Schlafes (f. u.) be= finden, entg. machen, (fanft, leife, fest, rubig, unruhig fchlafen ze.; aut ob. mohl schlafen: schlaf mohl! 2c., sich schlafen legen, schlafen geben 2c.); in bestimmterer Beb. in festem, tiefem Schlafe fein, verich. folummern; bei Jemand-, b. i. übernachten, auch f. fich fleischlich mit einer Person vermischen (val. Beischlaf, beschlafen); in weiterer Beb. in einem fchlaf= abnlichen Buftande, im Stande der Unthatigfeit, Betaubung, Lahmung ic. fich befinden (gewiffe Thiere ichlafen ben Winter burch; bie Pflangen ichlafen am Abend, in ber Racht; ber guß, bie Sand ichlaft, ob. ift eingeschlafen, f. einschlafen; bicht. auch f. tobt fein: er fchlaft im Grabe); uneig. überh. f. ruben, unthätig fein, fich nicht außern (fein Gewiffen folaft; Gefühle, bie in ber Bruft ichlafen, u. bgl. m.); - ber Schlaf, -es, M. (felten) Schlafe; Berfl. das Schläfchen, (goth. sleps, altb. slaf, nieberb. Glaap, angelf. slaep, engl. sleep), ber Ruhezustand der Menschen und Thiere, in welchem bie willfürliche Bewegung des Rorpers und die freie, bewuffte Thatigfeit ber Seele aufhort, vgl. Schlummer, (in Schlaf fallen, gerathen; ein guter, gefunder Schlaf; ein Schlafchen machen, b. i. ein wenig ichlafen; ein Rind in ben Schlaf fingen; oberb. Schlaf haben f. ichlafrig fein); in weiterer Beb. ein ichlafähnlicher Buftand ber Betäubung, Unthätigfeit, Bewufftlofigfeit (2. 3. ber Binterichtaf ber Samfter, Murmelthiere 2c.; ber Schlaf ber Pflangen im Binter, am Abend 2c.; ber Schlaf bes Gewiffens; bibl. ber Schlaf ber Gunbe, b. i. bas Beharren in berfelben ohne lebendiges Bewufftfein bavon); - 3 fe b. ber Schlafapfel, f. v. w. Rofenapfel, Rofenschwamm (f. b.), weil er, unter bas Ropfliffen gelegt, ben Schlaf beforbern foll; bie Schlafbank, eine Urt Raften, welcher zusammengelegt ale Bank, auseinanbergelegt als Bettgeftell bient, auch ber Schlaffaften; Die Schlafbeere, Bolfefiriche ob. Tollbeere, beren Genufe betäubend wirkt; ichlafbringend, Bw., Schlaf hervorbringend; fchlafdurftig, Bw., gew. fchlaftrunten, f. u.: bas Schlaffieber, ein Rieber mit unnaturlicher Reigung gum Schlafen ; bie Schlaffrau ob. bas Schlafweib (altb. slafevrouwe, slafwip), ehem. f. Beifchläferinn; ber Schlafganger, gew. Rachtwandler, f. b.; bas Schlafgelb. Gelb für bas übernachten an einem Orte, in einer Berberge ze.; bas Schlaf: gemach, stimmer, die Schlafftube, stammer, bas Gemach ob. Bimmer. in welchem man fchläft; ber Schlafgenofs, gefell, die Schlafgenoffinn. mer mit einer andern Perfon in einem Bette ichlaft; bie Schlafgenoffenschaft, gefellschaft; bas Schlafgewand, Nachtgewand; bie Schlafbaube, Rachthaube; bas Schlafhaus, oberb. Nachtherberge für Reisenbe; die Schlaf: fammer, f. Schlafaemach; bie Schlaffirfche, f. v. w. Schlafbeere; auch f. Zubenfiriche; bas Schlaffraut, lanbich. f. ichwarzer Rachtichatten; Bilfen-

Fraut: Tollfiriche, auch Schlafbeere, fammtlich von betäubenber Rraft; ber Schlaffrebs, eine Urt Rrabben, welche fich bei Erblickung ihres Reindes, bes großen Ruttelwurms, ichlafend ftellen; ber Schlaffung, f. v. w. Schlafapfel, f. Rung; bie Schlaflilie, eine Art Bilien (Affobil-Bilie), beren Geruch ichläfrig macht; fchlaflos, Bw., nicht ichlafend, ohne Schlaf (eine Racht ichlaflos zubringen; ichlaflose Nachte); Die Schlaflofiakeit, bas Schlaflosfein; bas Schlafmittel, ein ben Schlaf beforbernbes Mittel; bie Schlaf= muße, f. v. w. Rachtmube; bef. uneig. ein trager, fchlafriger, ftumpffinniger Menich; baber Schlafmusia, Bro., gem. f. trage, ichtafrig; ber Schlafrat ob. die Schlafrate (vgl. Rat), gem. f. bas Murmelthier; die Bafelmaus; uneig. ein Langschläfer; ber Schlafrock, ein langes weites Dberkleib für mannt, Derfonen zur Bequemlichkeit im Saufe, auch der Schlafvelz, wenn er mit Pelawerk gefuttert ift; Die Schlafrose, Die milbe ob. Sunberose; ber Schlaffaal, ein großes Schlafgemach für Mehre; ber Schlaffessel ob. -ftubl. ein bequemer Rube= ob. Lebnftubl; Die Schlafftatt, =ftatte, =ftelle, ber Ort. wo man ichläft ober übernachtet; die Schlafftube, f. Schlafgemach; die Schlaffucht, übermäßige, Franthafte Reigung ju fchlafen (fr. Lethargie); uneig. große Geiftesträgheit; ichlaffuchtig, Bw., mit ber Schlaffucht behaftet; ber Schlaftrank, ein Trank als Schlafmittel; ber Schlaftrunk, ein Trunk, welchen man vor Schlafengeben zu fich nimmt; Schlaftrunken, Bw., vor Schläfrigkeit gleichsam betrunken, b. i. halb bewufftlos; Die Schlaftrunkenheit, ber Buftand bes Schlaftrunkenen; ber Schlafweigen, betäubender Sommertold; ichlafwirkend, Bw., (fr. narkotifd); die Schlafzeit ober gem. Schlafenszeit, bie Beit zum Schlafengeben; bas Schlafzimmer, f. Schlafgemach; - Ableit. ber Schläfer, -8, die Schläferinn, M. -en, wer fchlaft, bef. in 3fes. wie Lang =, Giebenschläfer, Beischläferinn zc.; fchlafen, giel. 3m., fcmab. f. fchlafen machen, in Schlaf bringen, einschläfern; fcblafern, 3w. 1) ziellos m. haben (alto. slafaron, slafern) Reigung zum Schlaf empfinden, gew. unp. ziel. es fchlafert mich, ob. mich fchlafert 2c. ; 2) ziel. fchlafen machen, fchlaferig machen, gew. einfchlafern; fchlaferia ob. zgez. fchlafrig, Bw. (altb. slafric), bas Bedurfnife bes Schlafes em= pfindend (fchlafrig werben, fein ze.); Reigung jum Schlafen u. überh. gur Rube u. Unthatigfeit habend und barin gegrundet, lanbich. auch folafig, finny, trage, enta. munter, aufgeweckt (ein ichläfriger Menich, ichläfrig arbeiten), bef. ohne geistige Lebendigkeit und Rraft, langfam und langwei= lig (ein fchläfriger Bortrag 2c.); Die Schläfrigfeit, bas Schläfrigfein in allen Beb.

staffes; gem. ober = u. nieberd. schlaffer, Sup. schlaffft, (altd. slaph, slaf, G. slaffes; gem. ober = u. nieberd. schlapp, flapp; poln. slady; vgl. schlact), ber Spannung u. Steife ermangelnd, bes. nicht gehörig angespannt, sinnv. locker, lose, welk, entg. straff, steif, (ein Seil, eine Schne ist schlaffe; schlaffe Ohren; Pflanz. ein schlaffer Stengel, d. i. ein sehr biegsamer u. beweglicher); uneig. in geistigem u. sittl. Berstande ohne Spannung oder Unspannung, ohne anhaltende Kraft und Lebhaftigkeit (ein schlaffer Mensch, Geist 2c.; schlaffe Grundsäte, d. i. nicht feste u. strenge; fr. lar); die Schlaffheit (attb. slatheit, auch slatsda, slaff, slaffe), das Schlaffsein eig. u. uneig., sinnv. Lockerheit, Trägheit, Kraftlosigkeit 2c.; schlaffen, ziellos. 3m. m. haben (attb. slaphen, slasen), vit. s. schlaff sein; schlaff werden, gew. erschlaffen.

Schlaffieber, = frau, = geld, = gemach, = genofs, = haube ec. s. unter schlafgegend, = grube, s. Schlaf 2.

Schlafittig, f. Schlagfittig unter ichlagen.

Schlaffammer zc. — Schlafzimmer; schläfrig zc. f. unter schlafen. ichlagen, 3m. ablaut .: fchlägft, fchlägt (oberb. fchlagft, fchlagt); 3mpf. fchlug, Coni. fchluge, (oberd. fchlueg, fchlueg; auch: ich fchlaget); Dem. ge= schlagen, (goth. slahan, sloh; althochb. slahan, sluoc, sluoch, gislagan; mittelh, slahen, zaez, slan, sluoc, sluogen, geslagen; baneben auch bas abael. 3m. slagon, slagota, gislagot; nieberb. flaan, flaen; holl. slaen; istanb. fdmed. ban, sla, slaa; angelf. slaegan, slegan; engl. slay f. erfchlagen; -Grundbed. ichnelle Bewegung mit dem Nebenbegriff bes Treffens od. heftigen Berührens und bes bamit verbundenen Schalles) 1) giellos a) mit fein, burch schnelle, heftige (paffive) Bewegung wohin gerathen ob. eine ge= wiffe Richtung annehmen (z. B. bie Bellen fchlagen in bas Schiff; bas Maffer ichlug ihm über ben Ropf zusammen; bie Klamme ichlägt in die Sobe), inebef. heftig fallen (bas Rind ift mit bem Ropfe an bie Band, auf einen Stein zc. gefchlagen; val. bin =, nieberschlagen); ploBlich eindringen od. ein= treten (ber Froft ichlägt mir in die Glieber; ber falte Brand ift bazu gefchlagen u. bal. m.); oberd. überh. f. ben Drt (willfürlich ob. unwillfürlich) verandern, fich bemegen, begeben, mobin gerathen (z. B. herumichlagen f. herum= laufen, sieben; aus bem Weg ichlagen, f. ben Beg verlaffen; von Ginem gu bem Undern ichlagen, f. übertreten); baber feiner Urt ober Beschaffenheit nach ichnell verandert werben, eine gewiffe Beschaffenheit annehmen, finne. gerathen, werden (z. B. bas Rorn ift in die Bobe gefchlagen, b. i. ploblich theurer geworben; er ift aus ber Urt geschlagen; b. i. ausgeartet; fo auch in ben 3fet. an=, aus=, fehlichlagen; einem nachichlagen; val. Schlag, ichlachten 1., Gefchlecht ze.); b) mit haben, fich fchnell und heftig bewegen, finnv. fahren, ausfahren, von lebenben Gefchopfen (bas Pferb fchlägt hinten aus; ber Bogel fchlägt mit ben Flügeln; er fchlug nach mir mit ber Sand, mit bem Stocke 2c.); mit ichneller Bewegung an etwas ruhren, ftogen, flopfen, treffen, gegen etwas an= ob. eindringen, fowohl von leben= ben, ale von leblofen Dingen (z. B. er fchlug mit einem Sammer an bie Band, mit ber Rauft an bie Thur, mit bem Stabe ins Baffer; an die Glocke fchlagen 2c.; die Rluth ichlägt an die Felfen, ber Bind in die Segel; ber Blis folagt in ein Saus, hat eingefchlagen; an bie Dhren- uneig. f. bie Dhren treffen, berühren, 2. B. unbekannte Tone ichlugen an mein Dhr); uneig. mit etwas zusammentreffen, wohin gehoren (bas schlägt nicht in mein gach); fich flopfend ob. anschlagend bewegen (bas Berg, ber Puls ichlägt; uneig. auch: bas Gewiffen fchlagt ibm), inebef. in Berbindung mit einem

lauten Schalle (bie Glocke, bie Uhr schlägt, hat geschlagen; auch mit Hingufügung ber burch bas Schlagen angebeuteten Zeit: die Uhr hat zehn geschlagen; und unp. es schlägt f. die Glocke schlägt, z. B. es hat schon geschlagen; es schlug halb brei, ob. halb brei Uhr ze.; auch: die Stunde schlägt, b. h. sie wird burch ben Glockenschlag vernehmbar); baher auch einen lauten Schall hervorbringen ob. hören lassen, insbes. f. knallen (die Buchse schlägt start); laut schmetternd und in eigenthümlich abgesehten Tönen singen, nur von gewissen Bögeln (die Nachtigall, die Wachtel, der Fink schlägt); Sägauch f. bellen (in anschlagen, s. b.); 2) ziel. etwas ob. einen—

a) mit einem fchnell bewegten Korper, bef. ber Sand ober einem Bertzeuge (2, B. Sammer, Schlagel 2c.) nachbrucklich berühren ob. treffen (ber Buchbinder ichlägt die Bucher vor dem Beften; der Zuchmacher ichlägt das Tuch; ben Ball ichlagen; Bolg ichlagen, b. i. fällen ob. hauen; eine Uber ichlagen, b. i. mit bem Schnepper treffen u. baburch öffnen); baufig mit einem bei - ob. nebenwörtlichen Bufat : burch Schlagen in ben bezeichneten Buftand verfeten, in eine gewiffe Lage bringen (z. B. einen tobt-; einen ob. etwas Boben -: bie Banbe gufammen -: einem etwas aus ber Sand -: etwas entzwei od. in Stude -; einen Schuh über ob. auf ben Leiften ichlagen; einen zum Ritter ichlagen, f. Ritter), insbef. schlagend befestigen ober anheften (einen Pfahl in Die Erde-, einen Ragel in die Band-; ein Blatt an Die Band -, b. i. mit Rageln anheften; einen ans Rreuz ichlagen 2c.); ferner schlagend od. berührend erschallen laffen (bie Pauten, die Trommel-, auch rubren; oberd. auch: bie Drael, die Laute, Barfe 2c .-. f. fpielen); fchla= gend andeuten oder vernehmbar machen (ben Tact-; die Uhr schlägt bie Stunden; einen Marich, ben Bapfenstreich, garm-, b. i. burch Trommel. folag vernehmen laffen); fchlagend hervorbringen, bearbeiten, bereiten (Reuer ichlagen ob. anschlagen, f. Reuer; Golb-, b. i. zu bunnen Blattchen ichlagen; DI-, f. b.), inebef. f. fchmieden, pragen (Reffel-; Gelb, Mungen-); b) in bestimmterer Beb. einen Menschen ober ein Thier im Born ob. jur Strafe mit ber Sand ob. mit einem Bertzeuge heftig treffen, finno. hauen , prugeln zc. (einen mit bem Stocke, mit ber Ruthe, ber Deit= fche 2c .- ; ibn ine Geficht, hinter bie Dhren, aufe Maul -; auch : einem Bunden schlagen, b. i. ihn schlagend verwunden); baber fich fchlagen, f. mit einander fampfen (wir muffen uns ichlagen ze.), auch blog: fchlagen f. fampfen, eine Schlacht liefern (baber bas Schlagen, ebem. f. bie Schlacht); ferner ruck. fich mit einem fchlagen, b. i. im Zweikampf mit ihm fechten (er mufe fich mit mir schlagen); ebem. auch fcblagen f. verwunden; erschlagen, tobten; schlachten; uneig. überh. f. guchtigen, ftra= fen, plagen (mit Blindheit gefchlagen fein; ein gefchlagener Mann); ferner Schlagend in Bewegung feben, überh. treiben, jagen (oberd. Bieh-, b. i. auf die Beibe treiben; Schweine in die Maft-; bef. ein feindliches heer aus bem Kelbe, in die Flucht-); baber auch ichlechthin f. besiegen, überwinden (ben Feind-; uneig. seinen Gegner burch Beweise-; schlagende Grunde 2c., b. i. siegende); c) burch schnelle Bewegung an einen Drt, in eine Lage ober Stellung bringen, finny, werfen, legen, treiben ac. (ber Raubvogel fchlägt feine Rlauen in ben Raub; einen Berbrecher in Reffeln fchlagen; bie Urme in einander, um eines Unbern Nacken 2c .- ; etwas in ein Tuch-, burch ein Sieb-, ein Blatt Papier, ein Tuch, ben Mantel um etwas-; bas Salz in Korbe-; eine Brude über einen Flufe-; ber Baum ichlagt Burgeln in bie Erbe 2c.); auch durch Bewegung od. Legung hervorbringen, machen (ein Rab-, f. b.; einen Anoten fchlagen); uneig. in geiftigem Berftande bewegen, fort= od. hinfchaffen, wohin bringen, legen zc. (2. B. fich etwas aus bem Sinne ichlagen, b. i. es zu vergeffen fuchen; etwas in bie Schange ichlagen, f. Schange 2.; etwas in ben Bind-, f. Binb; fich ins Mittel fchlagen ob. legen, f. Mittel; ber Raufmann fchlagt bie Roften auf bie Baare; bie Binfen zum Capital fchlagen); ferner wohin richten, wenden (bie Mugen gur Erbe, gen himmel, auf=, nieberfcblagen; auch ruck.

fich links, rechts ichlagen, b. i. wenben: fich zu bem Reinbe ichlagen, b. i. ju ihm übergeben); - bas Dw. gefchlagen, als Bw. in ber Boltefpr. f. völlig, voll, von ber Beitbauer (z. B. ben gangen geschlagenen Zag; oberd, eine geschlagene Racht, u. bal.; wahrsch, burch übergang bes Begriffes ber Bewegung in ben ber Musbehnung); - ber Schlag, -es, M. Schlage, (goth. slahs, altb. slac, G. slages, M. slegi, slege; nieberb. Glaa) 1) bas Schlagen in ziellofer Bed., die fchnelle, heftige Bewegung (z. B. Bellenfolag, Alugelichlag 2c.; die Pumpe hat Schlag, b i. ber Schuh bewegt fich in ihr frei auf und nieber), bef. eine einmalige, plogliche, schnell abge= brochene Bewegung (baber: mit einem Schlage, b. i. auf einmal, in einem Mugenblick: Schlag auf Schlag, b. i. schnell nach einander); in bestimm= terer Beb. ein heftiger Fall (einen berben Schlag thun; vgl. auch Sagelfdlag); ferner von dem Grundbegriff "Bewegung": eine Ausdehnung in Die Lange, eine Strecke, inebef. Schiff. ber Lauf eines lavirenben Schiffes pon einer Wendung bis zur andern; gandw, eine Reihe neben einander liegenber Uder; nieberd. ein Dag bes ausgestochenen Torfes, 32 Fuß lang u. 8 Rus breit: Tuchm. ein Keld bes Tuchrahmens; uneig. von dem Begriffe ber Beranderung, bes Gerathene in einen Buftand (f. o. fchlagen 1) a): die Befchaffenheit, Art und Beife, Gattung (z. B. oberb. auf ben Schlag, b. i. auf biefe Reife: Leute von einem Schlage, b. i. von gleicher Beschaffenbeit; ein ichoner Schlag Menschen, Pferbe ac.); ferner eine anschlagende, flopfende Bewegung u. der damit verbundene Schall (Berge, Pule, Glocken= folag; ber Schlag einer Uhr heißt auch ichlechtweg: Schlag, g. B. mit bem Schlage funf an die Arbeit geben, b. i. genau wenn es 5 fcblaat; es ift auf ben Schlag 12 uhr, ob. es ift Schlag 12 zc. b. i. gerabe 12 uhr. u. bal. m.); ein lauter heftiger Schall (z. B. Donnerfchlag, ber Schlag einer Buchfe, b. i. ber Anall), inebef. der Gefang gewiffer laut gellender Bogel (ber Schlag ber Rachtigall, ber Bachtel 2c.); 2) bas Schlagen in gielenber Beb., die Sandlung des Schlagens, bef. ein einmaliges Schlagen (ein Schlag mit ber Sand; ein Baum fallt nicht auf einen Schlag; feche Schlage mit bem hammer, mit einem Stocke zc. thun), aber auch ein mehrmaliges anhaltendes Schlagen und das dabei beobachtete Beitmaß (2. B. Trommelfchlag, Ruberfchlag; ber Schlag ber Schmiebe, Drefcher ze.; Schlag halten, b. i. in gleichmäßigen 3wischenzeiten schlagen; nicht in ben Schlag kommen konnen, b. i. nicht bas richtige Zeitmag im Schlagen beobach= ten konnen; auch in ber Tonk. f. Beitmaß, Tact, g. B. das Stuck geht im Drei = Biertel = Schlage; baber auch nieberd. f. Kertigkeit, Gefchick, Sandgriff, wie im Sochb. Tact); in bestimmterer Beb. ein fuhlbarer, fcmerghafter Schlag, im Born ober gur Buchtigung ertheilt (einem einen Schlag auf bie Sand, hinter bas Dhr zc. geben; Schlage geben, austheilen; Schlage befom= men; Stode, Ruthen-, Peirfchenschläge ze.); lanbich. Fleifch. f. bas Schlachten; in weiterer Unwendung: eine plobliche heftige, fuhlbare Erschütterung (2. B. ber elettrifche, ber galvanische Schlag), eine ben Menschen ploblich befallende Lahmung, Schlagflufe (fr. Apoplerie; vom Schlage gerührt ober getroffen werben); uneig. f. Unglucksfall, Unfall, Ungluck, Berderben (ein harter Schlag; ichwere Schicksaleschläge erleiben 2c.); lanbich. auch f. Rach= theil, Schaben (fich einen großen Schlag thun); 3) was schlägt, ober womit geschlagen wird, in einzelnen Unwendungen, als: Fifch. ber Schwang

bes Kifches; bei Feuerwerkern ber Sat in ben Raketen, welcher ben Anall bervorbringt; bef. was auf= und nieder=, oder auf= und zuschlägt oder = fällt. eine Kallthur, ein Schlagbaum 2c. (2. B. Tauten-, Meifen-, Rutichenichtag), nieberb. überh. eine Baun = od. Beckenthur; 4) was gefchlagen, od. burch Schlagen bewirkt, hervorgebracht wird, insbef. Mungw. f. Geprage (Belb von bemfelben Schlage), auch ein auf manche Baaren geschlagenes Beichen; Mull. bie in die Muhlfteine gehauenen Rinnen : Schlage; Jag. bie tiefen Bunden, welche ein wilbes Schwein hauet; Beraw, eine gehauene Offnung (f. Querichlag); ber Suffchlag, d. i. die Cour des Pferdehufes; oberb. Schlag überh. f. Spur, Kahrte; bair. f. Schwad ober Jahn bes mit ber Sense gemäheten (gehauenen) Grafes: veral. auch Aufichlag, Ginichlag. Sammerfchlag zc.; auch ber Drt, wo etwas gefchlagen wird, insbef. Forftw. ein abzuholzender od. abgeholzter Theil eines Walbes, Holzschlag, Sau, Gehau (einen Balb in Schlage eintheilen); - 3fet. von Schlag (Schläge) u. fchlagen: Die Schlagader, Abern, welche bas Blut vom Bergen gu ben übrigen Rörpertheilen führen, Dulsaber; baber ber Schlagabergang; Die Schlagaderhaut zu.; schlagartig, Bw., einem Schlage, b. i. Schlagfluffe, ahnlich (fr. apoplektisch; &. B. schlagartige Bufalle); ber Schlagbalfam, ein balfamifches Urzneimittel gegen ben Schlagflufe; fchlagebauchig, Bw., lanbich. gem. f. einen eingefallenen (eingefchlagenen), ichlaffen Bauch habend; auch f. herzschlächtig (vgl. bas oberb. 3w. fchteabauchen f. heftig athmen, fo bafe ber Bauch gudt); ber ob. b. das Schlagbauer, ein Bogelbauer mit einer Schlagthur zum Bogelfang; ber Schlagbaum, ein beweglicher Batten, welcher niedergelaffen ob. auch gedreht wird, um Bege, Thore ze. zu fperren, Sperrbaum; auch f. v. w. Schlagftange, f. u.: bie Schlagbeere, Rreuzborn-Beere: Schlagblau, Bw., von ber Karbe eines burch einen heftigen Schlag 2c. entstandenen Sautfleckens; ber Schlageblock ober -flot, f. v. w. Saublock; ber Schlagbohrer, ein hammerformiges Gifen mit langer Spige, womit man bie Löcher in die Thurhaspen ze. macht; die Schlag= brucke, f. v. w. Bugbeucke; ber Schlagbrunnen, bei neugeborenen Rindern bie Schabel = Offnung, unter welcher man bas Gebirn ichtagen fieht (fr. Fon= taneil); ber Schlagebrauf, gem. wer barauf tos ichlägt, ein berber Schläger; bas Schlageifen, verschiebene Werkzeuge, mit, ober auf welchen man ichlägt, 2. B. ber Balbhammer, ein eiferner Meißel ber Steinmegen zc.; die Schlag= falle, eine nieberschlagende Falle; das Schlagfafs, ein großes Fafe, in welches zu versendende Baaren gepackt (gefchlagen) werben; schlägefaul, Bw., gem. f. gegen Schlage abgehartet; die Schlagfeder, 1) bie ftartften gebern in ben Alligeln ber Bogel, Schwungfeber; 2) Stahlfebern, welche bas Schlagen (g. B. bes Sahns in einem Gewehrschloffe, bes Sammere einer Gloden= uhr) bewirken; fchlagfertig, Biv., jum Schlagen (b. i. Rampfen) bereit; ber Schlagfittig (gem. verberbt: Schlafittig, nieberb. Glafitje), eig. ber Kittig ob. Flügel, womit ein Bogel fchlägt; uneig. f. Bipfel, Schof eines Rleibes (baber gem. einen beim Schlafittig nehmen ob. friegen, b. i. ihn erwischen, fefthalten); ber Schlagflufs (vgl. o. Schlag 2), eine plöstiche, oft töbtliche Lahmung bes gangen Rorpers ob. einzelner Rorpertheile; bas Schlag= gatter, ein nieberschlagendes Gatter (f. b.) ob. Gatterthor; bas Schlagge= wicht, an Banbuhren bas Gewicht, burch welches bas Schlaamert in Bemes gung gefest wirb; bas Schlaggolb, ju bunnen Blattchen gefchlagenes Golb,

Blattaoib; auch f. Knallgoib; der Schlaghahn, Saubentaucher; ber Schlaghammer, schwerer Sammer ber Golbichlager; auch- ber Buchbinder gum Schlagen bes Papiers; bas Schlagholz, ein bolz zum Schlagen, 2. B. bes Balles; Sutm. ein Solz, mit welchem ber Kachboben in Bewegung gefest wird : Forftw. Bolg, welches mit Ruben gefchlagen, b. i. gefällt werben fann, fchlaabares Solz; auch f. Buich = ob. Unterholz, weil es, wenn es abae= hauen worben, wieder ausschlägt; ber Schlaghuter, Forftw. ein Baum, ber auf einem Schlage (f. o. 4) zur Befamung ftehen bleibt; bas Schlagfraut, eine Art bes Gamanbere, gegen ben Schlagflus gebraucht, Erbfiefer; bas Schlaglicht, ein heller Lichtstrahl, welchen man auf einen Saupttheil eines Bilbes fallen läfft; bas Schlagloth (val. Loth), bas zum göthen gebrauchte Metallaemifch, bef. bei Gold = u. Gilberarbeitern (weil es zu dunnen Blechen geschlagen wird); die Schlaglothbuchse, eine Blechbuchse, worin bas mit Baffer vermischte Schlagloth aufbewahrt wird; das Schlagmittel, Mittel gegen ben Schlagflufe; bas Schlagnet, ein in einen gestielten Bugel gespann= tes Res zum Ballichlagen (fr. Rakette); auch f. Kallnes; ber Schlaapfahl, an Gatterthuren ber vorbere Pfahl, an welchen bie Thur beim Bumachen ichlagt; bas Schlagpulver, Schlag= od. Knallgold; die Schlagpumpe, Sauapumpe auf Schiffen; ber Schlagregen, heftig nieberschlagenber Regen, Plagregen; Die Schlagrohre, eine mit Pulver gefüllte blecherne Röhre gum Abfeuern einer Ranone; die Schlagfaat ober ber Schlagfamen, Samen, woraus DI geichlagen wird, bej. Leinfamen; ber Schlagschatten, Mal. ber Schatten, melden ein erleuchteter Rorper auf einen hellen Grund wirft; der Schlagschaß, auch Schlägeschat, eine Abgabe an den Landesherrn gur Beftreitung ber Mungfoften; lanbich. ein Boll von Baaren, Getranten zc. (ebem. gum Unterhalt ber Munge); auch ber Bins, welchen ber Mungpachter bem Mungherrn entrichtet; ebem. eine Abgabe einer Stadt zc. an ben Landesberrn fur bas Recht, Mungen zu ichlagen; die Schlagscheibe, im Schlagwerk einer Uhr eine Scheibe mit Ginschnitten, welche die Bahl ber Schlage bestimmt; die Schlag= fpindel, Drechel. eine holzerne Spindel mit einem Loche, in welches ber Bapfen bes zu brebenden Studes geschlagen wird; die Schlagftampfe, in Papiermub= len ein schwerer eiferner hammer zum Glätten bes Papiers; bie Schlag= ftange, ein ftarkes Bolz an Fallen für Raubthiere, welches bem Thiere auf ben Sals fchlägt, auch Schlagbaum genannt; die Schlagtaube, im Taubenfclage gehaltene gahme Tauben, g. u. v. Felbtaube zc.; ber Schlagetobt, gem. eig. f. Tobtichlager; uneig. ein ftarter, plumper, rober Menich; Die Schlaguhr, eine uhr, welche fchtagt, b. i. die Stunden ze. burch Glockenfchlage anbeutet; die Schlagmand, Jag. jedes Den, welches auf- und niebergezogen werben fann; das Schlagmaffer, aus Rosmarinbluthen abgezogenes geiftiges Baffer gegen ben Schlagflufe, auch ungarisches Baffer genannt; bie Schlag= weite, Raturl. Die Entfernung, in welcher ein elettrischer Funten fchlagt, b. i. in einen Körper übergeht; die Schlagmelle, Bellen, die bei fturmifcher Gee an einander und in bie Bobe ichlagen; das Schlagwert, bas Raberwert in einer Uhr, welches ben Sammer ber Glocke in Bewegung fest; die Schlag= wunde, burch einen Schlag verursachte Bunde; - Ableit. von ichlagen: fchlagbar, Bw., was gefchlagen werden fann (Forftw. ein fchlagbarer Baum, b. i. ber mit Ruben gefällt werben fann); baber bie Schlagbarfeit; bie Schlage, M. -n, ein Werkzeug zum Schlagen, insbef. ein großer Schmie-

behammer; holgerne Reule ber Bolgspatter; (mittelh. slage auch f. Spur, Fahrte); der Schlagel, -8, M. w. E. (altb. slegil, slegel, oberb. Schlegel) 1) basjenige, womit gefchlagen wird, ein Schlagwerkzeug, inebef. Bergw. sowohl ber Sandfauftel, als ber großere Paufchel; bei verfch. Sanbw. ein holzerner Sammer, eine Sandfeule; baber (wegen ber abnlichen Geftalt) bas hintere Dictbein eines geschlachteten Thieres, val. Reule (2. B. Ralbs-, Sammelfchlägel); auch der Block ob. Bar einer Bugramme (Bugichlägel); 2) wer schlägt, f. v. w. Schläger: altoberb. f. Stockmeister, Scherge, Befangenwarter; auch f. Abbeder; lanbid. Rothidiagel f. Rothfink, Dompfaff (v. fcblagen f. fingen); 3) was geschlagen wird: ber Bapfen vor ber Ablaferinne eines Deiches; oberb. ein umzuschlagender Rand, Umschlag, bef. am Sintertheil einer Urt Mannsmuben (Schlegelhauben ober bloß Schlegel genannt); 4) ber Drt, wo geschlagen wird, bef. Bergm. ber Ort in ber Grube, wo ber Beramann auf bem Geffein arbeitet (baber: auf bem Schlägel arbeiten, auf seinen Schlägel fahren, vom Schlägel fahren 2c.); oberd. auch ber Ort, wo geschlachtet wird, bas Schlachthaus; 3fet. bas Schlägeleifen, Guttenw. ein jugespittes Gifen jum Losbrechen ber Buhnen, Gifenbruche ze.; ber Schlägelfifch, Sammerfifch; ber Schlägelgefell, Beram. ber Bergmann, welcher mit einem anbern an bemfelben Orte in ber Grube arbeitet; ber Schlägelfopf, ein ichlägelförmiger, oben unverhaltnifemäßig ftarter Pferdetopf; die Schlagelnufs, bie langliche Frucht bes Schlagelnufebaumes auf Mabagastar ze.; - schlägeln, ziellof. 3m. m. haben (oberd. fcblegein), fich fchnell hin u. her bewegen, zappeln, zucken (oberd. mit banben und Rugen fchlegein); inebef. Jag. f. lahm geben, hinken (ber Birich ichtagelt, ift ichtagellahm geichoffen); uneig. gem. f. aus Unvorfichtigfeit fehlen: 3fes. bas Schlägelfafs, oberb. f. Rührfübel zur Mild; bie Schlägelmilch, f. Rührmilch, Buttermilch; — ber Schläger, -6, bie Schlägerinn, M. - en, 1) wer fchlägt , bef. in 3fet. wie Ball =, Golb -, DI-, Tobtschläger; wer fich gern mit Undern schlägt, rauft ic.; 2) ein Berkzeug zum Schlagen, vgl. Schlagel, insbef. ein hölzerner Knüttel jum Drehen ber Stricke; Schiff. ein großer hölzerner hammer; auch ein Raufbegen, Rappier gum Fechten auf ben Bieb; die Schlagerei, M. -en, anhaltendes gegenseitiges Schlagen mehrer Personen, finnv. Prugelei, Rau= ferei; fchlägig, Bw., schlagend; auch (von Schlage): Schläge habend, nur in Bfet. (g. B. breifchlägige Rateten); fchlägifch, Biv., lanbich. gem. f. gern schlagend, Schlagereien liebend.

schlaken, ziel. 3w. (von ichtact f. schlaff), Schiff. die Segel-, d. i. lofe hangen laffen, um fie fogleich beisegen zu können; — der Schlaks ober

Schläks (nieberd. Stäte), f. Schlack, Schlacks.

Schlamm 1., m., -es, (M. nur im Bergw. Schlämme; fehlt im Altb.; nieberb. Slamm, schweb. slem, angelf. slim, engl. slime, lat. limus; verw. mit Schleim, tehm), mit Wasser vermischte, seuchte, schleimige Erbe, bes. auf bem Grunbe stehender Wasser, sinnv. Moder, Koth; Bergw. klein gepochtes u. gewaschenes Erz, s. v. w. Schlich; auch die eisenhafte Erbe, welche bei Luslaugung des Vitriols zurückleibt; uneig. f. etwas Unreines, Unstitliches (z. B. der Schlamm der Wollüste); 2. ehem. auch f. Schmausseri, Schlemmerei (vgl. Schlamp, Schlemm); — 3 se g. der Schlammsbeißer ob. seißter (f. b.), eine Art kleiner Fische in schlammigen Wassern,

lanbich. auch Pfublfifch, Moorgrundel, Pifegurre 2c.; ber Schlammfang, ein Raum, in welchem ber Schlamm aufgefangen wirb, ob. fich fammelt; ber Schlammfisch, im Schlamm lebenber Gisch; ber Schlammherb, Buttenw. ein Baschberd, ben Schlammstein barauf zu maschen; Die Schlammfrucke, eine Rrude (f. b.) zum Beafchaffen bes Schlammes aus Teichen zc., im Beram. Die Schlammfuste genannt (f. Rufte 2); die Schlammmuble, eine Art Mühlwerk, womit ber Schlamm aus ber Tiefe geichorft wird; die Schlamm= mufchel, Rothmufchel; ber Schlammfchlich, Guttenw. ber aus bem Dochichlamme rein gewaschene Schlich; die Schlammschilderote, eine Urt kleiner, gemeiner Schilberoten; ber Schlammftein, Binnftein, welcher bei bem 3mit= termaschen in die Gumpfe gegangen ift; das Schlammwerk, r. Schlamm= werk, f. v. w. Golbwafche, Seifenwerk; - Ableit. fchlammicht, Bw., fchlammahnlich; fchlammig, Bw., Schlamm enthaltend (fchlammiges Baffer); fchlammen, ziellof. 3w. m. haben, Schlamm geben ober an= feben; fich mit Schlamm fullen; schlammen, ziel. 3m., 1) zu Schlamm ober schlammig machen, insbes. von einem gepülverten Körper die feineren Theile burch wiederholt aufgegoffenes Baffer von ben groberen fondern (ge= ich lammter Sand, b. i. burch Schlammen erhaltener, feiner Sand; Beram. Erz fcblammen); Maur. eine Wand zum erstenmale weißen, mas mit bem Schlämmpinfel gefchicht; 2) von Schlamm reinigen (einen Teich, Rlufe 20.): das Schlämmfafs, in Pottafchfiebereien ein großes Rafe, in weldem bas Laugenfalz aus ber Ufche geschlämmt wird; ber Schlämmgraben, ein bolgerner Raften, in welchem bas Erz gefchlammt wird; bas Schlamm= merk, f. o. Schlammwerk; ber Schlammer, - 5, Buttenw. wer bas Erg fchlammt; bie Schlammung, bas Schlammen.

ichlampen, 3w. (Rebenform von fchlappen, schlabben zc. v. schlapp f. schlaff: val. den übergang von Lappen in Lumpen, trappen in trampeln 2c.) gem. 1) ziet, eine Fluffigfeit mit ausgestrechter Bunge einschlurfen u. verfchlingen, bef. von Sunden, f. v. w. schlabben, schlabbern; von Menschen oberd. f. gierig u. unreinlich effen (vgl. Schlamm 2., fchlemmen, hell. slempen); 2) ziellos m. haben, schlaff od. schlotterig u. nachlässig herabhan= gen (von Rleibungeftuden); fchlotterig u. nachläffig im Unjuge fein ober einhergeben (von Personen; schwed. slampa; val. schlumpen); der Schlamp, oberd. 1) f. Schmaus, Schlemmerei; 2) ein nachläffiger, unreinlicher Menfch; die Schlampe, M. -n, 1) ein dunner, fluffiger Frag fur Sunde; 2) (oberd, bic Schlamy) eine nachläffige, unreinliche weibl. Perfon (auch Schlumpe); auch nachläffige Rleidung; der Schlampen, -6, M. w. G., oberd. f. Lappen, Lumpen; ber Schlamper, -8, 1) wer fchlampt; 2) was nachläffig herabhangt, ein langes Frauenkleid (auch Schlumper): fcblam= pig, Bw., gem. f. bunnfluffig (ichlampiges Effen), kothig, fchlammig (Wetter); nachläffig, unreinlich, lieberlich (ein schlampiger Mensch); fchlampampen, ziellof. 3m. (nieberb. flampampen; verftartenbe Bieberhos lungsform v. fchlampen 1), gem. f. gut u. reichlich effen u. trinken, fchlem= men, ichwelgen, praffen; ber Schlampamp, nieberb. f. ein ichlechtes Speifengemifch; gem. f. v. w. die Schlampamperei, Schmauferei, Schlem=

merei; der Schlampamper, Schlemmer, Schweiger.

Schlange, w., M. -n, Berkl. bas Schlänglein, auch Schlängelchen, nicht gut Schlängchen, (altb. der slango, slange, G. des slangen ze.; oberb.

bie Schlangen und Schlang; nieberb. Glange; von slingan, ich lingen, ichlang, fich minden), ein Gefchlecht theils auf bem Lande, theils im Baffer lebender Thiere (Umphibien) mit langem, malgenformigem Korper ohne Kuge, in wellenformigen Bindungen fich fortbewegend, von verichiebenen Urten, worunter manche giftige find (Land =, Bafferschlangen; Schuppen-, Rlapper-, Riefen-, Ringel-, Rungelfchlange 2c.); eine freisformia zusammengekrummte, sich in ben Schwanz beigenbe Schlange ift ein Sinnbilb ber Emiakeit; außerdem bient bie Schlange häufig als Sinnbild ber Rlugheit (feid King wie die Schlangen zc.), aber auch ber Sinterlift, bes argliftigen Betrugs zc. (baber: eine Schlange in feinem Bufen nahren, b. i. einen heimlichen Keind als vermeintlichen Freund begunftigen); baber uneig. f. ein falfcher, argliftiger, heimtudifcher Menfch (er ober fie ift eine Schlange; bibl. die alte Schlange f. ber Teufel); auch ein Sternbild; ferner verfchie= bene Schlangenahnliche Korper, inebef. Naturt. verschiedene Schneckenarten (bas Schlängelden; bie fleine Schlange; bie gefpaltene Schl.); die gewundene fupferne Rohre in bem Rubtfaffe ber Branntweinbrenner; ber lange leberne Schlauch an den Feuersprigen; ein mehrmals gebogenes meffingenes Stud an Reuergewehren; eine Gattung fcmerer Gefchube von verschiebenen Urten (aange ob. Relbichlangen, f. b.; halbe-, doppelte Schlangen ze.); auch f. Schlangengang, Schlangenlinie; - 3fes. schlan= genartig, schlangenahnlich, Bw.; bas Schlangenauge, uneig. Raturk. eine langlich runde, an einer Seite ausgehöhlte, einem Muge abnelnde Berfteinerung, auch Schlangenei, Schlangenftein, Rrotenftein (fr. Echinit); ber Schlangenbalg (f. Balg), f. v. w. bie Schlangenhaut; Die Schlan= genbeere, Frucht bes Schlangenbeerbaumes in Indien, ale Gegenaift gegen Schlangenbife; ber Schlangenbeschwörer, wer angeblich bie Runft versteht, giftige Schlangen burch Beschwörungsformeln unschäblich zu machen ob. zu bannen; ber Schlangenbifs, Bifs einer Schlange; die Schlangen= blume ob. das Schlangenblumchen, das Schneeglöcken; die Schlangen= brut, f. Brut; uneig. faliche, hinterliftige Menichen, fo auch: bas Schlan= gengezucht; das Schlangenei, bas Gi einer Schlange; uneig. f. v. w. Schlangenauge; die Schlangeneidechse, eine Urt Schlangenähnlicher Gibechsen; ber Schlangenfalk, eine Urt afrikan. Falken, die fich vorzüglich von Schlan= gen nahren; der Schlangenfifch, eine Urt ichlangenformiger Fifche, mit ber Murane verwandt; die Schlangenform; schlangenformig, Bw.; die Schlangenformigkeit; ber Schlangengang, ein in ichlangenformigen Binbungen laufender Beg in Garten ze.; bas Schlangengift; bas Schlangen= graß, ber wilde Rrabenfuß, ale Mittel wider ben Schlangenbife, auch Schlangengwang genannt; eine Urt ber Mannetreu, ale Gegengift gegen ben Bife ber Rlapperschlange; die Schlangengurke, eine Art fehr langer Gurten in Oftindien; bas Schlangenhaar, aus Schlangen bestehendes Saar, nach fabeth. Borftellung auf bem Ropfe ber Furien; Schlangenhaarig, Bro., Schlangens haare habend; der Schlangenhals, ein langer, bunner, fehr biegfamer halb; auch f. v. w. ber Schlangenhalsvogel, ein ausland. Vogelgeschlecht mit folchem Balfe, auch Schlangenvogel, Langhale genannt (plotus L.); bas Schlangenhaupt, ber Kopf einer Schlange; Fabell. ein mit Schlangenhaaren befettes Saupt; Pflang. f. v. m. Otterköpfchen, blaue Ochfengunge; die Schlangenhaut, uneig. Naturk. zwei Schneckenarten; bas Schlangenholz,

bas Solz von zwei oftinb. Gemachien als Seilmittel gegen ben Schlangenbife, und diese Gemächse sethst (ophioxylon L., auch Marberwurzel, u. strychnos colubrina L., ber Schlangenholzbaum); auch f. Schlangenwurzel; u. f. Ranonenbaum; bas Schlangenhorn, 1) eine Urt Schnirkelichnecken, auch Schlängelden, Sagbhorn, indifches Pofthorn zc.; 2) ein fclangenformia gewundenes Blafe : Inftrument, auch ber Schlangenbafe (fr. Gerpent); baber der Schlangenhornblafer (fr. Gerpentift); bie Schlangenklugheit, = lift u. bal., faliche, argliftige Rlugbeit; ber Schlangenknoblauch, f. v. w. bie Rodenbolle, f. b.; ber Schlangentopf, Ropf einer Schlange; uneig. eine Art Schlangenhalevogel in Brafilien; verschiedene Urten Porzellan= ob. Benu6= fchnecken: ber große, und ber fleine Schlangentopf, ber blaue Schl.; bas Schlangentöpfchen, f. v. w. Ottertopfchen, Mungmufchel; auch f. bie Rameelhalefliege; bas Schlangenfraut, verschiebene Gemachfe, ale: eine Art bes Ehrenpreifes, auch Bundkraut (veronica officinalis L.); bas große ober gemeine Schlangenfraut, auch Drachenwurg, mit geflectem Stengel, einer Schlangenhaut ahnlich (arum dracunculus L.); bas fleine Schl. (arum maculatum L.): Die Ratter = ober Schlangenwurg, f. b.: bas europäische ober Sumpf-Schlangenfraut (calla palustris L.); eine Urt Maiblumen (convallaria verticillata L.); auch f. Dragun, Dragunbeifuß; Barlapp 2c.; die Schlangenfrone, die vermeintliche Rrone einer Urt Schlangen, wofür ber Sintergabn einer Ruh ausgegeben u. ju abergläub. 3wecken gebraucht wird; auch eine Art Seeeicheln, bie Seemube; ber Schlangenlahn, fclangenformig gewundener Labn; die Schlangenlinie, eine ben Bindungen einer fich fortbewegenben Schlange abnliche Bogenlinie; bas Schlangenmoos, f. v. w. Barlapp; ber Schlangenmord, uneig. eine Pflange, beren Burgel fur ein Beilmittel gegen bas Schlangengift gilt, auch Schlangenwurg, Ratterwurg, Rraftmurg 2c. (fr. Scorzonere); die Schlangenmotte, eine Urt auf Fichten lebenber Motten; bas Schlangenpulver, ein aus geborrten Schlangen bereitetes Pulver, als vermeintliches Beilmittel in Rrantheiten bes Biebes; bas Schlangenrohr, ein ichlangenformig gewundenes Rohr; auch ein Orgelregifter von 16 Bus Ion; die Schlangenröhre, eine geschlängelte Rohre; eine Urt fchlangenformiger Röhrenschnecken; ber Schlangenschnirkel, eine Urt Schnirkelichnecken; ber Schlangenschwang, uneig. eine Urt Seefterne mit ichlangenförmigen Strahlen, ber gefchwanzte Seeftern; bie Schlangenfprige, f. v. m. Schlauch= fprige (f. o. Schlange); der Schlangenftab, ein Stab, um welchen ein Schlangenpaar gewunden ift, ale Beizeichen des Mercur in ber alten Kabell. (fr. Caduceus); ber Schlangenftein, ein ichwarzgruner, ichlangenabnlich geflecter Taleftein (fr. Gerpentin); ber Schlangenflich, Stich ob. Bife einer Schlange; auch eine Urt bes Stiches beim Raben; ber Schlangentrager, Ramen eines Sternbilbes, auch ber Schlangenmann (fr. Dphiuchus); ber Schlangenverehrer, Menichen, welche bie Schlangen als heilig verehren, auch Schlangenbiener, Schlangenbruber (fr. Ophiten); ber Schlangenvogel, f. o. Schlangenhalevogel; ber Schlangenweg, ein gewundener Beg; bie Schlangenwindung, Binbung ber Schlangen, ob. fchlangenahn= liche Binbung; die Schlangenwurz ob. : wurzel, die Burgel verschiedener Bewächse, und biefe Bewächse felbft, inebef. f. Schlangenmorb; bie bittere Burgel einer offind. Pflange, auch Schlangenholz, Mungoswurgel (ophiorhiza mungos L.); bie Ratterwurg, auch Schlangenfraut (polygonum bistorta L.);

bie quirtsörmige Maiblume, auch Schlangenkraut (s. b.); bie amerikan. Schlangenwurzel, eine Art Schwarzwurz (actaea racemosa L.); ber Schlangenzahn, uneig. versteinerte Fischzähne, die man für Schlangenzähne hielt; die Schlangenzunge, uneig. s. v. w. Schlangenzahn; eine Pflanze, die Nateterzunge, s. b.; auch f. eine verleumberische, falsche, gleichs. giftige Junge, das her schlangenzüngig, Bw., eine solche Junge habend; — Ableit. schlängeln, zieltol. u. gew. rückz. Jw., sich krümmen u. winden wie eine Schlange, sich in Schlangenlinien fortbewegen ob. erstrecken (der Bach, der Weg 2c. schlängelt sich durch Wiesen; schlängelnde Blize 2c.); auch f. falsch und hinzterlistig sein, wie eine Schlängel, daher der Schlängelgang, slauf; die Schlängelung, das Schlängeln, die Schlangenwindung; schlängelicht, Bw., schlangenähnlich gewunden.

schlank, Bw., Comp. schlanker, Sup. schlankst, (nieberd. slank, oberd. gew. geschlank; von schlingen, altb. slingen, slanc, winden), lang, dunn u. biegsam od. geschmeidig (schlanke Zweige; ein schlanker Mensch, Wuchs 2c.); schlankweg, Nw., landsch. f. geradezu, ohne umschweise; die Schlankheit, das Schlanksein, der schlanke Wuchs; — schlanken od. schlänkeln (gem. auch schlinkschlanken), ziellos. Zw. oberd. f. hangend sich hin u. her bewegen, baumeln, schwanken (die Arme schlänkeln lassen); auch schwankend gehen, nachlässig und müßig umhergehen, vgl. schlendern; der Schlankel od. Schlanken, oberd. f. Lappen, Fegen; Faulenzer; der Schlankel od.

Schlänkel f. Schlingel; schlänkern, 3m., f. schlenkern.

schlapp 1. (niederd. slapp, engl. slap), ein Naturlaut, welcher ben klatsschenden Schall eines Schlages mit flacher Hand ic. nachahmt; baher schlappen 1. ziellos. 3w. (engl. slap) gem. f. den Schall schlapp hervorbringen; ber Schlapp 1. -es, M. -e, dieser Schall, u. ein davon begleiteter Schlag; die Schlappe 1., M. -n (niederd. Stappe, engl. slap; lat. alapa), gem. ein Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht, eine Maulschelle; uneig. ein empfindlicher Schaden, Verlust, eine Niederlage (ber Feind hat

eine Schlappe bekommen).

schlapp 2. Bw. (nieberd. slapp; slaw. slaby) gem. f. schlaff; daher: schlappen 2. 3w. 1) ziellos m. haben, gem. f. schlaff sein, schlaff herabhangen; schleppend gehen, bes. in Pantossen, s. v. w. schlarfen, schlursen; 2) ziel. und ziellos, s. v. w. schlabben, schlabben, schlampen (z. B. die Suppe—; ben Teller aus schlappen); ber Schlapp 2., -es, (gew. das Schläppte) schwäb. eine Urt kleiner, gew. sederner Müßen; die Schlappe 2., M. -n, gem. f. ein schlaff herabhangendes Maul, s. v. w. Schlabbe; landsch. alte Pantosseln, Schlarfen, Latschen; oberd. auch f. Haube, Kappe (vgl. das slaw. schlapa, Hut); der Schlapphut, ein schlaffer Hut; das Schlappohr, ein schlaff herabhangendes Dhr, u. ein Ihier mit solchen Ohren; — schlappig, Bw., oberd. f. schlaff, schlotterig; schlappisch, Bw., oberd. f. unreinlich, schunzig; schlapperig, Bw. (vgl. schlackei) oberd. f. nass, morastig; der Schlapps, -es, M. -e, gem. f. ein schlaffer, nachlässiger, auch ein plumper, grober Mensch (vgl. Schlacke).

Schlaraffe, m., -n, M. -n (ehem. Schlauraffe, Schluraff; v. bem oberb. u. schweiz. schlauren, nieberb. sluren, flüren, f. ruhen, mußig, trage u. nachtässig sein; mittelb. der slur, Faulenzer; also eig. ein trager, mußig gehenber Uffe), gem. ein Mensch, ber in tragem Mußiggange u. forglosem

Leichtsinne nur bem Sinnengenusse lebt; nach mährchenhafter Volksfage EN. ber Bewohner eines erdichteten Landes, das Schlaraffenland genannt (fr. Utopien, d. i. Nirgendheim, franz. pays de Cocagne), wo man ohne Mühe und Sorgen im überslusse tebt; das Schlaraffenleben, ein bloß ge-

nießendes Müßiggangerleben.

schlarfen, schlärfen, schlarren, ziellos. 3w. (mittelh. slerfen; oberb. auch schlarpsen; nieberb. slarren, stären; vgl. schlüren, schlürfen), gem. Schallw. f. schleppend gehen, ohne die Füße gehörig aufzuheben; die Schlarfe ober Schlarre, M. -n (oberd. auch der Schlarfen, Schlarfel, Schlärsling), gem. f. Pantoffel ohne Hinterleder, alte, hinten niedergetretene Schupe; die Schlarthacke (gem. zgez. Stärke, Slartje), niederd. f. eine schleppend geschende, u. überh. eine träge bes. weibl. Person.

Schlatte, w., schlatterig, Bw., s. Schladde zc.

fchlattern, giellof. 3m., oberb. f. flappern; mit großem Geraufch blattern.

schlau, Bw., Comp. schlauer, Sup. schlaust, scheint im Althoche. zu fehren; oberd. schlauh, schwäb. schug, niederd. slou u. als hw. Slouke, eine verschmiste Person; isländ. slaegr, schwed. slug, ban. slu, engl. sly; vielleicht verw. mit schlagen, vergl. verschlagen, u. die im Oberd. vorkommende landsch. Bed. schief; vgl. schlimm), klug und gewandt zu heimlicher Aussführung eigener— u. zur Entdeckung und Bereitelung fremder Anschläge, sinnv. verschlagen, verschmist, listig (ber schlaue Kuchs entging der Gesahr; ein schlauer Mensch; ein schlauer Plan 20.); oberd. auch f. sonderbar, wunsberlich, seltsam (das ist schlau!); der Schlausopf, ein schlauer Kopf, eine schlaue Person; die Schlauheit od. Schlaussteit, das Schlausein, sinnv. Verschlagenheit, Listigkeit; auch eine schlaue Handlung, ein schlauer Unsschlag, sinnv. List.

Schlaube ob. Schlaue, w., M. -n, (nieberd. Stu, Stuwe; vgl. Schlauf, schlaufen, schliefen), lanbich., bef. preuß. f. Hulle, Schale, Schote (von Bohnen, Muffen 2c.); baber schlauen, giel. 3w., lanbich. f. enthulfen, aus

der Schale nehmen (Ruffe).

Schlauch, m., -es, M. Schläuche (mittelh. sluch; val. bas engl. slough; wahrich. nur Rebenform von Schlauf, altb. sluf, slouf; alfo von ichliefen, fclaufen; vgl. Schlucht und Schluft), überh. ein vertiefter, hohler Raum, baber ebem. f. Abgrund, tiefe Bafferstelle, u. bef. f. Schlund, Reble (nieberb. Glute); jest ein fact= od. rohrenformiges Behaltnife von biegfamem Stoffe, bef. um eine Rluffigeeit aufzunehmen ober fortzuleiten (leberne Beinfollauche, Sprifenschläuche ze.); auch bas mannl. Beugungeglied größerer Thiere, z. B. ber Pferbe, Gfel zc.; Pflang, ein blattartiger, hohler, malgen= formiger Pflangentheil; gem. f. ein herabhangenber Bauch, baber auch uneig. f. Freffer, Schwelger; - 3fe s. fchlauchartig ob. -ahnlich, fchlauchförmig, Bw.; ber Schlauchbohrer, auch Schlauchnäber (f. Näber), ein Bohrer, mittelft beffen ber Wein burch bie Schläuche aus ben gaffern gezogen wird; der Schlauchschwamm, eine Urt schlauchförmiger Schwämme; die Schlauchspripe, Feuerspripe mit langem lebernem Schlauche, Schlangenspripe; bas Schlauchthierchen, eine Urt ichlauchförmiger Aufgufsthiere; - Ubleit. schlauchicht, Bw., schlauchähnlich; schlauchen, 3m., ebem. f. den Schlauch, d. i. ben Bauch fullen, freffen; jest nur in bem gaef. ausschlauchen, b. i.

bas Innere eines Schlauches ob. einer ichlauchanlichen Röhre reinigen (g. B. bie Röhren einer Bafferleitung-).

schlaubern, 3w. 1) ziellos m. haben (oberb. auch schlubern; vgl. schlottern und bas nieberd. sluddern, sluren; zu unterscheiden von dem abgel. Factitivum schläubern od. gew. schleubern, s. d.) sich schnell und im Schwunge hin und her bewegen, lose hin u. her fahren, (von Dingen, die nicht gehörig beseiftigt sind, z. B. eine Spule, das holz an einer Drehbank schlaubert), von einer Seite zur andern schlagen (ein Schlitten schlaubert); übereilt, obenhin u. nachlässig arbeiten od. versahren; Kausm. Waaren unter dem Preise verkaufen (er schlaubert mit der Waare); 2) oberd. auch ziel. s. schleubern; insbes. eine Mauer—, durch Schlaubern, d. i. Schließennker od. Strebehölzer, besestigen; die Schlauder, M. -n, oberd. f. Schleuber; Bauk. ein Schließanker, Strebeholz, Mauerband; oberd. auch eine schlauberne, d. i. sich übereilende Person; der Schlauberer, -s, wer schlaubert, z. B. im handel; die Schlauberei, das Schlaubern; schlauberhaft, schlauderig ob. schlauderisch (auch schlubrig), Bw., landsch. f. unachtsam, hastig, sich übereilend, nachlässig.

Schlaue, w., schlauen, 3w., f. unter Schlaube.

schlaufen, ziel. 3w. 1) (attb. sloufen, abgel. v. sliesen, slouf, schliesen, schuffen, st. ) vit. f. etwas schliesen ob. hineinschlüpfen machen, hineinschun, einhüllen, einkleiden (anschlaufen, vit. f. anziehen); 2) noch landsch. f. aus dem Schlaufe nehmen, b. i. enthülsen, schlen; der Schlauf, -es, M. -e, (altb. slouf) alt u. oberb. f. das, worein man schliest ob. schlüpft, was man anthut; Hülle, Mantel, Decke; schweiz. f. Muff; auch: Schale, Hülse, Schote (vgl. Schlaube); schlei. eine Vertiefung, in welcher sich Waster gesammelt hat (vgl. Schlauch, Schlucht); die Schlaufe, M. - n, schweiz. f. Schleife, Schlinge; landsch. auch der Geschlechtstheil einer Stute.

Schlauheit, Schlauigkeit, Schlaukopf, f. unter schlau.

schlaunen, ziellos. 3w. m. haben, (auch schleunen und schleumen; mittelh. sliunen u. slunen; altb. sliumo, schnell; vgl. schleunig, beschleunigen), oberd. f. rasch von Statten gehen, von der Hand gehen, fördern, guten Fortgang haben (die Arbeit hat geschlaunet; es will nicht schlaunen, vgl. sleden); schlaunig, Bw., schwäb. f. unvermerkt; schläunen (od. schlönen) ziel. 3w., schweiz. f. heimlich naschen; schläunig, Bw. f. näschig.

schiecht, Bw. u. Nw., Comp. schiechter, Sup. schiechtest, surpr.—schlicht, s. b.; goth. slaihts, eben, glatt; altb. sleht, und bes. als Nw. auch slihte; oberd. auch geschiecht u. als Nw. in der Bed. geradezu, schiechtin: schlet, schietto) 1) ehem. u. noch landsch., in einzelnen Anwendungen auch hochd., in günstiger Bed.: eben, glatt (entg. rauh; bibl. was höckerig ist, soll schiecht werden); gerade (entg. krumm; bibl. das Rrumme schiecht machen; sprichw. Geld macht krumme Sachen schlecht, vgl. schlichten); kunstlos, einsach, ungeschmückt, jest gew. schlicht (ein schlechte Reid tragen; mit schlechten Worten, ehem. f. mit bloßen, einsachen Worten, ohne förmlichen Eid; schlecht und recht, b. i. einsach und gerade oder gehörig); daher als Nw. alt und oberd. f. geradezu, ohne Umschweif, durchaus, bloß, nur, verzl. schlechte hin, schlechtweg, schlechterdings; ferner im sittl. Verstande: gerade, aufstichtig, ehrlich, redlich, rechtschaffen, bieder (z. B. aute schlechte Kreunds

schaft, f. aufrichtige; schlecht und recht zc.); bem Werthe ob. Stanbe nach: gewöhnlich, nicht ausgezeichnet, nicht vornehm, gemein, gering (3. B. oberd. die ichlechten Leute, f. ber gemeine Mann; ein ichlechter Ebelmann, b. i. ein gewöhnlicher; ein ichlechter Schaben, b. i. ein geringer; ichlechtes Golo, b. i. geringhaltiges, leichtes; - biefe Bed. macht ben übergang zu ber folgenden); 2) jest gew. in nachtheiliger Bed. nicht die erforderliche Be= schaffenheit habend, unaut, unvollkommen, ungenügend, unbrauchbar, widrig, ungunftig, entg. aut, von weiterer Bed. ale bie finny. übel, fchlimm, arg, (2. B. ichlechtes Brob; ichlechter Bein; ichlechte Baare; ichlechte Ent= fculbigungen; ein schlechter Troft; schlechte Besoldung; ein schlechter Bezahler; ein schlechter Jäger, b. i. ein untüchtiger, unwiffender; eine schlechte Ernte; ichlechte Beiten, b. i. nahrungelofe; ichlechtes Wetter, b. i. unfreundliches, unaunstiges); inebef. in Beziehung auf die Empfindung, das Befinden, die Lage einer Person: nicht gut, ubel, schlimm (es wird ihm fchlecht bekommen; mir war babei schlecht zu Muthe; es geht ihm fchlecht, es fteht ichlecht mit ibm , b. i. er befindet fich in einer übeln Lage; ber Rrante befindet fich ichlecht); in fittlichem Berftande: nichtswurdig, niedertrachtig, bose (ein schlechter Mensch ob. gem. Rerl; schlecht an Jemand handeln; eine folechte Aufführung; gem. einen fchlecht machen f. ihn berabfeben, in Schlechten Ruf bringen); - 3 fe b. Schlechterdings, Dw. (obert. fchtechter Dingen), ohne Ginichrankung, unbedingt, burchaus, völlig, niederb. platterbings (es ift ichlechterbings nicht mahr; er will es ichlechterbings); Schlechthin, Nw., ganz einfach, ohne weiteren Busat ober Umschweif, blog, nur (3. B. nenne mich schlechthin bei meinem Ramen); lanbich. auch f. fcblech= terbings, burchaus; ichlechtweg, Bw., ohne Umftande, geradezu, ohne Beis teres, finnv. fchlechthin, Eurzweg, lanbid, auch glattweg; ber Schlechtfalt, eine Falkenart, auch Blaufuß, großer Beigbacke; ber Schlechtfarber, landich. f. Schwarzfarber, z. u. v. Schonfarber; - Ableit. Die Schlechte 1. (altb. slehte) ob. gew. die Schlechtheit, bas Schlechtsein, die geringe, ungenugende Beschaffenheit; Die Schlechtigkeit, bas Schlechtsein in sittlichem Berftande, finny. Nichtswurdigkeit, Bosheit; Schlechtlich u. Schlechts, Nw. (altb. slehtliche; slehtes), alt und oberb. f. gerade, geradezu; blog, nur, finno. Schlechthin, Schlechtweg.

Schlechte 2., w., M. -n (von schlagen, Schlacht, f. b.), Bafferb. ein Damm von Reisbundeln, auch Schlacht; Bergw. eine Schicht, Lage,

ein Floz.

schlecken u. schleckern, ziellos. u. ziel. 3w. (isländ. sleikia. schweb. sleka, slicka; wohl nur verstärkende Rebenform von lecken), gem., mit ausgesstreckter Junge hörbar lecken; in kleinen Bissen schmakend essen; oberd. auch überh. f. naschen, (bes. in den zges. abs, aufs, ausschlecken 2c.); der Schleck, -es, M. -e (altd. slec. G. sleckes), landsch. gem. f. das Schlecken, Naschen; der Bissen, bes. Leckerbissen; ehem. auch f. Schlecker, Leckersmaul; der Schleckbissen, die Schleckspeise, landsch. f. Leckerbissen, lecker Speise; der Schleckfoch, wer dergleichen bereitet; der Schleckmarkt, Markt, wo leckere Speisen vertauft werden; das Schlecks od. Schleckermaul, gem. f. Leckermaul; das Schleckerwerk, allerlei leckere Speisen, Leckerbissen; — ber Schlecker, die Schleckerinn, gem. wer gern schleckt, d. i. Leckerbissen isst, ein Leckermaul; Jäg. ein pirsch, der keinen richtigen Bechsel hält; die

Schleckerei, das Schlecken, Rafchen; Rafchwerk, Leckerbiffen (M. Schles

dereien); schlederhaft, Bw., gern schledend, leder, naschhaft.

Schleef, m., -es, M. -e, (nieberd. Steef, istand. sleif, schwed. slef, ban. slof), nieberd. 1) ein großer holzerner Rochloffel; 2) uneig. ein grober, plumper u. trager Mensch; baher schleeshaftig, Bw., nieberd. f. plump,

trage, bumm.

fcbleh, Bw. (nieberd. flee, flei; holl. sleeuw; fcwed. slo; vgl. bas altb. sle, G. slewes, oberb. fchlew, fchlewig, f. ftumpf, matt, lau, fraftlos, trage, angelf. sleav, engl. slow), lanbich. f. herbe, zusammenziehend von Beschmad u. baburch die Bahne ftumpf machend; auch f. ftumpf (bie Bahne werden ichleh; nieberd, auch von einem Meffer 2c.); ichlehen, ziellof. u. ziel. 3m. (altb. slewen, lau, matt, ftumpf werben), lanbich. f. herbe fein; ftumpf fein oder werden; ftumpf machen (bie Bahne); - die Schlehe, M. -n, falth, sleha, slehe, slech, oberb. Schleh, nieberb. Slee; holl, sleuwe; fcmeb. sla, ban. slaa; angelf. sla, slag, engl. sloe), bie runde, fcmargblaue, berbe fcmedenbe Frucht eines zum Geschlecht bes Pflaumenbaumes gehörenben bor= nigen Strauches, genannt: ber Schleh: ob. Schlehendorn, auch Schleh= baum, Schlehenbusch ob. - strauch, Schwarzborn (prunus spinosa L.); die Schleh- ob. Schlehenbluthe, die weiße Bluthe des Schlehdorns; die Schlehborn = ober Schlehenflechte, eine auf bem Schlebborn machfende weißliche Riechte, weißes Lungenkraut ze.; bas Schlehenmus, zu Mus eingekochter Schlebenfaft; ichleh = ob. ichlebenroth, Bm. fur eine Urt ichlechter, berber, rother Beintrauben: ichlehrother Bein ob. Schlehentrauben; der Schlehob. Schlehenwein, auf zerftoßene Schlehen gegoffener Bein; schlehweiß, Bw. (oberd. ichleblueweiß; gem. verberbt: ich to bweiß, welches jedoch auch aus ich logweiß entft. fein fann), glangend weiß wie Schlehbluthe.

schleichen 1. ablaut. 3w.: Impf. schlich, Conj. schliche: Mw. geschlichen, (althorn), slihhan, Prat. sleich, wir slihhun, Mw. gislihhan; mittelh. slichen, sleich, slichen; oberd. ichleichen, ichlich und ichleichet; nieberd. fliten, fleet; fcmed, slika; angelf, slincan, engl, slink) 1) ziellos m. fein, fich langfam und leife fortbewegen, insbes. bibl. von ber Bewegung ber Schlangen und Bewurme, finno. friechen: langfam und leife geben, mit bem Debenbegriff ber Beimlichkeit (ber Ruchs ichleicht nach bem Suhnerftalle; ber Dieb ift aus bem Garten geschlichen); uneig. auch von Fluffigkeiten, Rrankheiteftoffen und untörperlichen Dingen: fich langfam bewegen, langfam vergeben ob. ver= fliegen (bas Blut ichleicht trage in feinen Abern; bie Beit ichleicht bem Un= glucklichen bin; eine ichleichenbe Rrantheit zc.), allmählich u. unmerklich um fich greifen (ein schleichendes Gift; die im Kinstern schleichende Bosheit u. bgl.); heimlich und versteckt verfahren (in biefem Ginne m. haben, g. B. er hat lange geschlichen, bis er seinen Zweck erreichte); 2) ruck. sich -, sich schleichend von einem Orte weg, ob. nach einem Orte bin bewegen (g. B. er folich fich fort, aus bem Saufe, in ben Garten tc.; eine Thrane folich fich aus ihrem Muge); - fchleichen 2. blog umenb. ziel. 3w. (mittelh. sleichen, sleichte; oberd. schlaichen, geschlaicht; bas abgel. Factitivum bes vorigen), alt u. oberd. et was-, f. heimlich irgendwohin thun oder bringen (einem etwas in bie Sand -: verbotene Baaren über bie Grenze ichleichen, burch-, aus = , einschleichen; vgl. Schleichhanbel; oberb. ein frembes Rind unter= foleichen f. unterschieben; vgl. Unterschleif); - 3fe g. von ichleichen 1 .:

ber Schleichbrief, landich. Ripr. eine Urkunde über die geschehene Bertaufchung zweier Dinge; ber Schleichbrucker, wer heimlich verbotene Bucher bruckt; auch f. Nachbrucker; ber Schleichgang, ein ichleichenber Gang; ein beimlicher ober versteckter Gang ob. Weg, eig. u. uneig.; das Schleichaut, die Schleichwaare, gutes Neuw. f. bas fr. Contrebande; der Schleichhandel, Sandel mit verbotenen, heimlich eingeführten Baaren; der Schleichhandler, wer Schleichhandel treibt, auch Schleifhandler, lanbich. Schmuggler, Schwärzer, Pascher; die Schleichtreppe, eine verborgene Treppe, Schleiftreppe; der Schleichweg, ein beimlicher, verborgener, auch mohl verbotener Weg, inebef. Sag. ein Fuffteig im Gehölze, auf welchem fie bas Wild beschleichen; uneig. eine heimliche, unerlaubte Weise, seine Absicht zu er= reichen; - Ubleit. v. fcbleichen 1 .: ber Schleicher, -8, die Schleicherinn, M. - en, wer schleicht, uneig. wer heimlich und versteckt handelt, sinnv. Leisetreter: Naturk, eine Art kurzbeiniger Gibechsen; auch eine auf ber Erbe hinkriechende Pflanze (serpicula); die Schleicherei, verächtl. das Schleichen, Leife= Muftreten, Berfteckthanbeln.

Schleie, n. A. Schleihe, w., M. -n, (lanbsch. auch die Schleiche und ber Schlei; altb. der slio, slie, slige, des sligen; oberd. der Schleien, Schleien; niederd. Slie, Sligger; ban. slie; von einer Burzel sli, schleimig, schlüpfrig? vgl. das hannöver. schlei f. feucht), ein bekannter essbarer Flussefisch, der sich im Schlamme aushält und mit dickem, schlüpfrigem Schleime

bedeckt ift; auch f. die Bleihe od. Plobe, f. d.

Schleier, m., -8, M. w. E., Berel. das Schleierchen, (mittelh. sleiger, sleir, sloigir, m., u. sloir, f.; oberd. ber Schlaijer, Schlair; nieberd. Stijer, Stiger, ehem. auch Gloger; holl. sluyer, fcmed. sloya, ban. sloer), urfpr. überh. Bulle; inebef. ein leichtes, locker gewebtes Tud, gur Berhullung bes Befichts ob. auch bes gangen Dberleibes von Frauen getragen, bef. bei ber Trauer, und zur Rleidung ber Nonnen gehörend (baber: ben Schleier nehmen, b. i. Nonne werden); landich. auch ein loder gewebter feiner Leinen= zeug, f. v. w. Schleierleinwand, Schleiertuch (fr. Linon); uneig. alles, was eine Sache zu verbergen dient (2. B. bie Bahrheit ohne Schleier barftel-Ien); - 3fe B. die Schleiereule, eine Urt icon gezeichneter Gulen, beren Mugen burch große haarahnliche Rederkreise gleichsam verschleiert find, Rirch-, Thurm =, Buich =, Perleule, geflammte Gule 2c.; auch die gemeine Nachteule; der Schleierflor, zu Schleiern bienender Flor (f. Flor 3.); die Schleier= haube od. - kappe, eine das ganze Gesicht verhüllende Saube zc. (oberd. auch Riegelhaube); bas Schleierleben, f. v. w. Runkelleben, Beiberleben; bie Schleierleinwand, f. o.; Schleierlos, Bm., ohne Schleier, unverschleiert; uneig. überh. f. unverhüllt, unverborgen; ber Schleiermacher ober = weber, lanbich. wer Schleier, b. i. Schleierleinwand, webt; die Schleiermeife, eine Urt Meisen mit einer weißen schleierabnlichen Platte auf bem Ropfe; Die Schleiernatter, eine Urt amerikan. Nattern, gebanberte Natter; die Schleier= taube, eine Abart ber gahmen Taube mit langen schleierahnlichen Febern gu beiden Seiten des Hinterkopfes, Ronnen-, Rappentaube; das Schleiertuch, f. o.; — Ableit. schleierig, Bw., mit einem Schleier versehen, verschleiert; Schleiern, Bw., oberb. f. von Schleiertuch gemacht; schleiern, ziel. 3m., mit einem Schleier versehen (eine Braut), - verhullen, gew. verschleiern; Bergw. ben Rolben einer Rohre-, b. i. mit Lappen umwickeln.

ichleifen 1. ablaut. 3m.: Impf. fcbliff, Conj. fcbliffe; Mm. gefcbliffen, (alth, sliphan, slifan, slifen, Prat, sleif, sliffen; Mm. gislifan, gesliffen; oberb. ichleifen, ichliff u. ichleifet; niederb. fliven, fleep u. flivebe; holl, slippen, sluipen; angelf. slipan, slupan, engl. slip, fdmed. slipa, fammtlich: gleiten, fchlupfen; pat, ichliefen, ichlaufen, ichlupfen, ichleppen, von ben Burgeln slip, slif, slup, sluf, glatt, folupfrig (baber fcmab. fchleif ale Bm. f. fchleimicht, gelaufig), u. ichleichen von ber verwandten Burgel slik, slih), 1) ziellos m. haben, alt u. oberd. f. gleiten, fich gleitend bewegen, fchlupfen, fallen (2. B. nie= ber =, binfcbleifen, einem entichleifen; ausschleifen, ichmab. f. ausgleiten ze.; bas lat. labi); lanbich. auch f. ichleichen; bef. auf einer Gisbahn gleiten, glitschen, fchlittern; auch eine Urt zu tangen, mobei man mit ben Rugen ben Boben ftreift; (jest im bocht. in ziellofer Beb. völlig burch bas umenb. ichleifen 2. verbrängt); 2) giel. ehem. f. gleiten laffen, unvermerkt wohin bringen, ichieben; jest noch: glatt machen (fr. poliren) u. baburch (Schneibewerkzeuge) fcharf machen, fcharfen, weben (Cbelfteine, Marmor, Glas 2c .-; Meffer, Scheren zc .-; ein icharf geschliffener Degen zc.; auch ohne Bielm., 3. B. biefer Stein ichleift qut); uneig. einer Perfon bas Rauhe, Ungefallige, Unmanierliche benehmen, fie artig, gefittet, höflich machen, finnv. glatten, verfeinern (g. B. er mufe noch geschliffen werben), bef. bas Dim. gefchliffen (f. b.), entg. ungefchliffen, ale Bw.; - Schleifen 2. blog umend. 3m .: ichleifte, geschleift (altb. sleifen, sleifte; oberd. ichlaifen, ichlaipfen; nieberd. flepen; holl. sleepen; fcmed. slaepa; urfpr. bas abgel. Ractitivum von schleifen 1.) 1) ziel. a) machen, bafe etwas schleift ob. glei= tet, es gleiten laffen, auf einer Flache gleitend fortbewegen, fortziehen, finno. Schleppen (z. B. ein Rleib nach fich-; ein Stud Bauholz an bie Bauftelle-; einen Miffethater auf einer Rubhaut zum Richtplab-; auch ohne Bielm .: ber Fifcher ich leift, wenn er bas Des auf bem Grunde bingieht); in engerer Beb. auf einer Schleife (f. u.) fortschaffen (Baaren 2c.); uneig. Laute ob. Tone-, b. i. ohne Stoff u. Abfat gleichsam gleiten u. in ein= ander fliegen laffen (zwei Buchftaben, zwei Roten werben gefchleift; entg. abstoßen, abseben; auch ziellos von bem Gefdrei bes Muerhahns im Balzen: ber Muerhahn fchleift); b) finken laffen, fenken (eine Feuermauer-, b. i. in ichräger Richtung aufführen); machen, bafs etwas fällt, nieberreißen, ein= reißen, bem Boben gleich machen (eine Reftung, Stadt-; oberd. auch: verschleifen); c) burch ober in einander gleiten laffen, finnv. schlingen (ein Band, einen Anoten-, b. i. in die Geftalt einer Schleife bringen); auch mit Schleifen od. Schlingen verfeben (einen Sut); 2) in ber neueren Sprache auch ziellos m. haben (ftatt bes ablaut. fchleifen): auf einer Flache hingleiten, Schleppen (bas Rleib Schleifte auf ber Erbe; Die Rette fcleift hinten am Bagen; ber Schlitten fchleift; er hat auf bem Gife ge= fchleift, oberb. r. gefchliffen, f. o.); - 3 fet. von ichleifen 1. und 2 .: bie Schleifbant, ein Geftell, auf ob. vor welchem man etwas ichleift, b. i. glättet ob. fcarft; ber Schleifbaum, Beb. ein Baum, an welchem bie Rette berunter ichleift ob. gleitet; ber Schleifhaten, haten ber Scherenichleifer gum Unbangen ber Scheren ze.; ber Schleifhandel, Schleifhandler, lanbich. f. Schleichhandel zc.; die Schleifkanne, eine große holzerne Ranne mit einer Schnauze u. Sanbhabe (vielleicht weil fie mehr fortgefchleift, ale getragen wird; n. U. von Schleife, b. i. ber holgerne Buget auf bem Decket?); bie Schleif=

labe, eine Urt Windlaben an Draeln; Die Schleifmuble, ein Mubl= ober Triebwert jum Behuf des Schleifens von Glas, Meffern zc. : die Schleifnadel, eine breite Saarnabel, bie geflochtenen Saare barum zu wickeln u. aufzuftecen; landich, auch f. Schnurnabel; Die Schleifrebe, Rebenschöfeling an Beinftocten; die Schleifschale, eine metallene Schale, in welcher Brillenglafer zc. geschliffen werben; auch Schleifschuffel; bie Schleifscheibe, metallene Scheibe. an welcher die Steinschleifer die Goelfteine ichleifen; ber Schleifstein, eine brehbare Scheibe von feintornigem Canbftein, an welcher Schneibewertzeuge geschliffen werben, auch f. Besftein; Die Schleiftreppe, ber Schleifweg, f. p. m. Schleichtreppe, weg; der Schleiftrog, ber mit Baffer gefüllte Trog unter bem Schleiffteine, welcher barin angefeuchtet wird; ber Schleifzugel, eine Urt leichter Bugel fur junge Pferbe; - Ubleit. Die Schleife, M. -n, Berel. bas Schleifchen, 1) was schleift, ob. bagu bient, etwas schleifend fortzuschaffen : ein schlittenartiges Gerath zum Fortschaffen von Laften (mittelh. sleife, oberd. die Schlaifen); 2) mas gefchleift wird od. schleppt, z. B. Sag. eine an eine Schnur gebundene Lodfpeife, welche vor bem Solze ber gezogen wird (auch Schleppe, Gefchlepp); lanbich. auch f. Schleppe eines Rleibes; 3) was geschleift, b. i. burch einander geschlungen ift: eine Banbichleife, Schlinge (oberd. bie Schlaifen); Jag. eine Schlinge von Saar ober Faben zum Bogelfang, inebef. fofern fich ber Bogel barin an ben Rugen fangt: Schleife (hingegen Schlinge, worin er fich am Salfe fangt); lanbid, auch f. Dhr, Dhie; 4) oberb. (bie Schleifen) f. Schleifbahn, Gisbahn jum Gleiten; der Schleifer, -8, M. w. E. 1) wer etwas fchleift, b. i. glattet ob. fcharft, bef. in Bieg. wie Glas-, Stein-, Scherenichleifer ac.; weibt. die Schleiferinn; 2) Tont. zwei oder mehre gefchleifte, b. i. gebunben vorgetragene Noten; 3) eine Urt beutschen Kreistanges, wobei man mit ben Rugen über ben Boden bin ichleift, u. die Tangweise bagu; baber oberb. ich leiferifch tangen; das Schleiferlied, bas biefen Zang begleitenbe Lieb; bas Schleiffel, -s, o. M., was beim Schleifen abfallt, auch: bie Schleif= fpane; die Schleifung, das Schleifen, bef. einer Festung ze. (f. o. schleifen 2. 1) b; außerdem gem. bas Schleifen, g. B. ber Meffer 2c.).

Schleihe, w., f. Schleie.

Schleim, m., -es, M. (felten) -e, (altb. slihmo (vielleicht v. slihhan, ichleichen) u. slim, island. u. angetf. slim, engt. slime, ichweb. slem, nieberd. Sliem; val. bas mittelh. slijen, ichmieren, auch: Schlamm, Leim 2c.), eine gabe, Schlüpfrige, fich im Baffer auflosende Feuchtigkeit, sowohl ale Pflangenftoff, bef. aus verschiebenen Samen-Arten gezogen, finnv. Seim (g. B. Berften =, Graupen =, Saferichleim), ale auch aus ben Schleimhauten thierischer Körper fich absondernd (Schleim in ber Rafe, gem. Rog; bef. auf ber Bruft u. im Salfe); oberd, uneig. f. Balle, Arger (einem einen Schleim machen; einen Schleim friegen u. bgl.); Rleifd. bas Rleifdige von bem Borberfuße eines fetten Rindes; - 3fes. ber Schleimapfel, Die efebare grucht bes Schleimapfelbaumes in Oftindien; Schleimartig, Bw.; die Schleimdrufe, Drufen im menfcht. u. thier. Rorper, welche Schleim absonbern; bas Schleim= fieber, von Berichleimung herrührendes Rieber; ber Schleimfifch, Ropfifch; bas Schleimharz, ein ichleimiges, in Baffer auflösbares Barg (fr. Gummi); bie Schleimhaut, eine mit Schleimbrufen verfebene Saut, bef. in ber inneren Rafe; Die Schleimnatter, fchlupfrige Ratter, eine Urt fleiner Rattern in

Indien u. Südamerika; das Schleimpflaster, ein aus Pstanzenschleimen zubereitetes Pstaster; der Schleimpfropf, ein krankhastes schleimiges Gewächs in der Nase oder am Herzen; der Schleimsack, Anat. häutige Behätter an manchen Ftechsen, aus welchen eine schleimsack, Unat. häutige Behätter an manchen Ftechsen, aus welchen eine schleimsattre, Scheidek. eine aus Pstanzenschleim geswonnene unvollkommene Säure; die Schleimschlange, eine mit Schleimschragegene unschädtliche Runzelschlange in Indien u. Südamerika; der Schleimsstaar, Heilk. Blindheit durch Anhäusung einer schleimichten Feuchtigkeit; der Schleimsstein, eine Art weißlicher, schleimsger Steine; das Schleimthier, s. Beichthier; der Schleimwurm od. Schleimaal, eine Art großer, schleipsfriger Eingeweidewürmer der Fische, auch: Fischwurm; — Ableit. schleimicht, Bw., schleimschnlich; schleimig, Bw., Schleim enthaltend, od. erzeugend; schleimen, 3w. 1) ziellos m. haben, Schleim hervorbringen od. erzeugen (schleimende Speisen 2c.); 2) ziel. von Schleime befreien, reinigen, s. v. w. ab = od. entschleimen (Schleien, Aale 2c.—); sich—, bair.

f. zornig fein; schleimeln, 3m., bair. f. naschen.

Schleißen, 3m., ablaut. Impf. fchlife, Conj. fchliffe, Mw. gefchliffen (lanbid. unrichtia: ichlofe, fchloffe, gefchloffen), in zielender Bed. auch bloß umend. ichteißte, gefchteißt, (altd. slizan, slizen, sleiz, geslizzen, oberd. fchleißen, schliß ic., u. baneben bas abget, sleizan, sleizen, sleizte, oberd. fchlaigen; beibe in zielender Bed.; nieberd. fliten, fleet, fleten; angelf. slitan, enal. slit, ieland. u. fcwed. slita, ban. slide; val. Schlie, fchligen; urfpr. überh. fpalten, reißen), 1) ziellos m. fein, oberb. f. reißen, fich abnuben (ein Rleid, ein Bemd zc. fchleißt, ift geschliffen; vgl. ver-, zerschleißen); ebem. auch f. vergeben, verfließen, von ber Beit; 2) ziel. reißend spalten od. abziehen (Beiben, Rienholz; Febern-, b. i. die haarigen Theile von den Rielen reißen; 2. B. wir haben Federn gefchleißt ob. gew. gefchliffen; gefchliffene Rebern); oberd. f. ftreifen, ab- od. ausstreifen (einen Darm-; auch ziellos f. im Geben ben Boben ftreifen, ichleppend geben); ferner f. fchalen, ent= hauten, fchinden (einen Baum -, ein tobtes Thier-); u. f. gerbrechen, gerftoren, niederreigen, ichleifen (Mauern, Baufer); uneig. ehem. f. einen Drt verlaffen (bas Land fchleißen); und f. eine Zeit zubringen, ju Ende bringen (fein Leben ze .- ; nieberd. fliten); - 3 fe g. ber Schleißbaum ob. die Schleißkiefer, -fohre, tanbich. f. Rienbaum; die Schleißfeder, ftartere Rebern, welche zum Musftopfen ber Betten geschleißt werben muffen, g. u. v. Flaumfebern; bas Schleißholz, ju Schleißen brauchbares Golz, bef. Rienholz; die Schleißzwiebel, Binterzwiebel, weil fie fich oben zu spalten pflegt, auch Spattzwiebel; - 21 bleit. Die Schleiße, Mt. -n, geschliffene Bolgfpane, (frang. eclisse), bef. von Rienholg, auf bem Lanbe ftatt ber Lichte ob. Lampen bienend, Brenn -, Leuchtspäne; auch f. Bupfleinwand ober Bundfaben (fr. Charpie), und die bazu bestimmten leinenen Lappen; oberd. auch ber un= brauchbare Riel gefchleißter Febern; lanbich. eine Urt grober Rubein; ber Schleißenschniger, ein Deffer zum Schnigen ber Schleißen ob. Leuchtspane; ber Schleißenstock, ein Stock, in welchen die Schleißen gum Leuchten gesteckt werben; - ber Schleißer, -8, bie Schleißerinn, M. -en, wer etwas fchleißt, bef. in Bfeg. wie Feberschleißer ze.; fchleißig, Bm., oberb. (auch fchleiß) f. abgenutt, abgetragen (von Leinwand u. bal.); auch f. leicht zu fchleißen ob. zu fpalten (ichleißiges Bolz).

schlemm, schlemmig, Bw., schlemms ob. schlems, Nw. (s. schlimm), oberd. f. schlief, schräg; abhängig; baber schlemmen 1. ziellos. 3w., schweiz. f. in schräger Richtung ab = oder einwärts laufen.

schlemmen 2. 3w., Schlemmfafs, spinfel 2c., f. schlammen 2c. unter

Schlamm.

schlemmen 3. ziellos. 3w. (wahrsch. aus schlempen en entst. von Schlamp, schlampen, s. b. u. vgl. Schlamm 2.; nieberd. slömen, holl. slemmen, slempen, schwed. slemma), im Essen und Trinken höchst unmäßig und üppig sein, bes. hinsichtlich ber Menge des Genossenen, sinnv. schwelgen, prassen (ber Grobsinnliche schlemmt; der Wollüstige schwelgt; der reiche Verschwender prassi; die Schlemm, oberd. s. Schmauserei; der Schlemmer, -s, die Schlemmerinn, wer schlemmt; die Schlemmerei, das Schlemmen, die Unmäßigkeit u. Verschwendung im Essen u. Trinken.

Schlempe 1. w., M. -n, lanbsch. f. Schlinge, Schließe; das Schlempsholz, verschiebene Hölzer im Schiffbau; der Schlempklotz, Schiffb. f.

Rielflog.

Schlempe 2. w., o. M. (vgl. Schlamp, Schlampe), lanbid, ber Abfall in Branntweinbrennereien; ber Schlemps, im Denabrud. eine fchlechte

Suppe.

schlendern, ziellos. 3w. m. fein und haben, (oberd. auch schlentern, ich lengen: nieberd. u. holl. slendern; val. bas ieland. slen, Kaulheit, slanni, ein trager, schlaffer Mensch; schwed. slens, trage, mußig, slentra, mußig fein; holl. auch lenteren, baber frang. lanterner; vgl. bas lat. lentus), lang= fam, gemächlich und nachläffig geben, meift mit bem Rebenbegriffe ber Eraaheit und Gebankenlosiakeit (er ift fort =, hingeschlendert zc.; er hat lange ge= fclenbert); der Schlender, -8, (nieberd. Glenber) 1) f. v. m. Schlender= gang, Schlendrian; 2) lanbich. eine Urt langer, weiter, bequemer Frauen= fleider; ber Schlendergang, ichlendernder, nachläffiger Bang; uneig. f. v. w. ber Schlendrian, -es, DR. - e ungebr. (niederd. Stenderjaan, b. i. urfpr. fchlendernder Johann, baber auch f. mußig gehender, nachläffiger Menich, vgl. Dummerjan, Grobian; bann umgebeutet in bie latein. Enbung -ianus, baber ichon im 15. Jahrh .: Schlendrianus; ichmed. slenterjan), gem. f. bas gebankenlofe Sandeln nach hergebrachter Beife; bef. ber herkommliche langfame Gefchaftsgang; jebe Berfahrungsart nach alter, unverbefferter Gewohnheit (bem alten Schlenbrian folgen; ber Schlenbrian bes Rechtsganges 2c.).

schlengen, ziel. 3w. (mittelh. slengen, slancte; isländ. schwed. slengia; abgel. factitive Nebenform von schlingen, schlang 2c.), alt und lanbich. 1) oberd. f. schwingen, schwenken (z. B. Wäsche ausschlengen); schwinsgend wersen, schleubern, sehem. bese einen zur Strafe ind Wasser schlengen, d. i. an einem Stricke schwell ind Wasser tauchen u. wieder herausziehen, eine Strafe ber Bäcker, die zu leichtes Brod backen); 2) niederd. (slengen) f. winden, flechten; 3) (von Schlenge 2) mit einer Schlenge versehen; die Schlenge, M. -n, 1) oberd. (die Schleng; altb. slenge) f. Schleuber (auch: die Schlenger, altb. slengira, slenger); 2) niederd. ein in das Wasser gebautes Flechtwerk, eine Schlacht (z. B. Fluthschlenge, als Damm gegen das Wasser zur Fluthzeit; Scherschlenge, in Gestalt einer Krebsscher); daher das Schlengengeld, der Schlengenmeister 2c.; der Schlens

gel, -8, nieberd. eine mit Löchern versehene Schnur, durch welche eine anbere geschlungen wird, zum Buschnüren dienend; ein einfassender Rand der Brunnen-Öffnungen, Kellerlöcher u. : Treppen 2c.; auch ein kleines Wehr; der Schlenger ob. Schlengerer, -8, (altb. slengari, slenger, u. slengirari, slengeraere), altoberd. f. Schleuderer.

fcblenkern, 3m. 1) ziellos (oberb. fchlenteln, fchlankeln; von fchlanken, ichtank, f. b.) herabhangen u. fich schwankend hin und her bewegen, finnv. baumeln (bie Urme fchlenkern laffen; auch: mit ben Urmen, mit ben Fugen fcblenkern); lanbich. gem. auch f. fchlendern; oberd. von Dienftboten: aus einem Dienft in den andern treten, ben Dienft wechseln (baber: bie Schlenkermagb; ber Schlenkler, bie Schlenklerinn, austretenber Dienftbote; bie Chlenkelweile, Die Beit zwifden bem Mustreten aus einem Dienft u. bem Wiebereintritt in einen neuen); 2) ziel. (altb. slenkern; nieberd. auch flingern, fluntern; verftartte Rebenform von fctengen), gem. f. fcwingen, fcwingend werfen, fchleudern (etwas von fich fchlenkern 2c.); ber Schlenker, -s, ebem. ein weites Rleidungsftud, vgl. Schlender; Bafferb. ein langes, fchwankes Golg zu Unterlegern auf Geftellen zc.; oberd. (auch Schlenkerer) uneig. f. ein Kehler, Berfeben; Die Schlenker, M. -n (nieberb. Glenter; val. Schlenge), vit. f. Schleuder; das Schlenkerbein, ber Schlenkerfuß zc., fchlenkerndes Bein ze., Schlotterbein ze.; baber fchlen= ferbeinig, = fußig, Bm.; die Schlenkerhede (f. Bebe), landich. f. Abfall beim Sanfhecheln; ber Schlenkerschlitten (nieberd. Glenkerflebe), ein kleiner Schlitten, ber, mit einem Strict an einen Pfahl befestigt, im Rreise berum geschlenkert wird.

schlenzen, 3w., oberb. 1. ziellos f. schlendern, mußig gehen (schweb. slenta, niederb. auch schlunzen); baher der Schlenzer; die Schlenzereizc.; schlenzig, 8w., schwäb. f. lahm; mager; heruntergekommen in der Rleibung, im Vermögen; — schlenzen 2. ziel. s. v. v. schlengen: schleudern zc., auch f. reißen (wohl aus schlenzen entst.); baher der Schlenz od. Schlenzer, schwäb. f. weggeschleuderter Nasenschleim (bair. Schlenkerting),

Ros; Rife in einem Rleibe.

schleppen, 3w. (nieberd. flepen; eig. die ins Bochd. aufgenommene nieberd. Form f. ichleifen, ichleifte ze .: val. Lippe, Suppe, Bappen u. a. m .: holl, sleepen, island, sleppa, fcmcd, slaepa, ban, slebe) 1) ziellos m. haben, auf der Erde schleifend nachgezogen werden (bas Rleid, ber Mantel schleppt; ber Unter ichleppt, wenn er nicht eingreift, fonbern von bem treibenben Schiffe fortgezogen wird); uneig. f. gedehnt und langweilig fein (eine ichleppenbe Sprache, Schreibart 2c.); 2) ziel. et was-, schleifend hinter fich ber ziehen (ein Band, eine Rette, den Unter - 2c.), überh. etwas hinter fich her gieben, fortziehen, gew. mit bem Rebenbegriff ber Langfamteit u. mubfamen Uberwindung bes Wiberftandes (ein Schiff im Taue ichleppen; einen mit Gewalt fortichleppen; bie Pferbe konnen ben Bagen kaum ichleppen); baber gem. überh. f. fdwere Laften fortschaffen, schwer tragen (2. B. etwas auf bem Ruden 20.); auch ructz. fich -, f. fich mubfam fortbewegen; fich mit etwas -, b. i. etwas Schweres u. uneig. etwas Laftiges ob. Befchwerli= ches mit fich herumtragen, ob. überh. damit behaftet fein (g. B. fich mit einer Krankheit, mit einer läftigen Perfon u. bgl.-); - 3 fe g. ber Schlepp= haten ober die Schleppflammer, Bergw. und Schiffb. eiferne haten gum

Fortichleppen von Bimmerholz ze.; ber Schleppkaften, Bergw. ein Raften, morin Erz und Geffein aus ben Stollen geschleppt wird: Die Schleppfette. eine Rette zum Fortichleppen von Laften; bas Schleppfleib, nachschleppenbes Rleid, Rleid mit einer Schleppe; bas Schleppnet, ein Fischernet, welches auf bem Grunde bes Waffers binichleppt; ber Schleppriegel, an beutschen Raffenschlöffern ber große Riegel, welcher bie übrigen in Bewegung fest; ber Schleppfact, Rifch. f. v. m. Schleppnen; uneig. gem. f. eine nachläffig und fdmusia gekleidete meibl. Person; auch f. liederliche Beibeperson, Rebsweib; bas Schleppseil, ber Schleppstrang, ein Seil ob. Strang, an welchem man Laften fortichleppt; bas Schlepptau, Schiff. bas Sau, mit welchem ein Boot ob. beschäbigtes Schiff an ein Kahrzeug befestigt und von bemfelben nachgeschleppt wird (ein Schiff ins Schlepptau nehmen); der Schlepptrog, Beraw. ein troaförmiger Schleppkaften; - Ubleit. Die Schleppe, M. -n, Berkl. das Schleppchen, (nieberd. Sleep, Sleve), was schleppt, insbes, der Theil eines Rleides, Mantels zc., welcher auf der Erde nachschleppt (lanbich. auch: ber Schlepp; einer Person bie Schleppe tragen; baher ber Schleppen= trager, bie Schleppentragerinn); ein Berfzeug jum Schleppen, baber nieberd. f. Schleife, fleiner Schlitten; Bergm. zwei Stangen, auf welchen ber Schlepptrog fortgezogen wird; Papierm. f. v. w. ber Schlitten; landich. auch f. p. m. bas oberd. Schlappe, Schlapplein: Saube, Rappe; ber Schlepper, -s, die Schlepperinn, wer etwas fchleppt; ber Schlep= per auch f. bas Schlepptau: lanbich. auch f. die Schleppharke, b. i. ein großer, ichwerer Rechen, ber über bas Relb geschleppt wird, um bie gerftreuten Uhren gusammen gu harten; die Schlepperei, verächtl. f. bas Schleppen. beschwerliche Tragen.

Schleppern, ziellof. 3m., oberd. f. fchlottern, flappern.

schlettern, 3m., (vgl. Schlotte, schlötten), schwäb. f. etwas Flussiges ob.

Feuchtes theilweise fallen laffen, verschütten; naschen.

schleudern, 3m. 1) ziel. (als Kactitivum von schlaubern, f. b.) et was-, in schwingende Bewegung fegen, bef. mit einem Schwunge werfen (einen Stein, Blige 2c .- ), inebef. mit ber Schleuber (f. u.) ob. auch mit einem Murfacichune fortichnellen: 2) ziellos m. haben f. bas r. ichlaudern (2. B. eine Spule ichleubert; ber Raufmann ichleubert mit ber Baare, r. ichlaubert; val. auch verschleubern); die Schleuder, M. -n (oberd. auch Schlauber), überh, ein Schleuderwerkzeug, z. B. ein Burfgeschut bei ben alten Romern; in engerer Beb. ein lederner Riemen, mittelft beffen Steine 2c. aus freier Sand geschleubert werden; uneig. ein Riemen ober Band an ber Sense, momit biefeibe an ben rechten Urm bes Mabers befestigt wird; ber Schleuberer, -8, wer schleubert; bef. ehem. mit Schleubern bewaffnete Rrieger; auch f. v. w. die Schleuderschlange, eine Urt bunner ichlanter Schlangen in Ceplon; die Schleuderscheibe, eine mit einem Saten verfebene Scheibe, um welche ein Seil geworfen wird, jum Beben von Laften; ber Schleuderschwanz, eine Urt Gidechsen in Sud-Umerika; der Schleuderskein, ein Stein zum Schleubern.

schleuen, ziel. 3w., Fleisch. die Darme — (ausschleuen), b. i. mit Basser ausspulen (wahrsch. verberbt aus fchtauchen von Schlauch, f. b.).

stiunec, stunic als Bw.; auch sniumo, sniumic v. b. goth. snivan, eilen;

mittelh. slidnen, oberb. schleunen, schlaunen, f. b.), schnell von Statten geschend, rasch, geschwind; bes. ohne Aufschub und Zeitverlust, augenblicklich (schleunige Gutse; einem schleunig Rachricht geben ze.); schleunigen, ziel. 3w. (altb. slunigen), setten f. beeilen, betreiben, gew. beschleunigen.

Schleufe, w., M. -n (wahrich. aus bem mittl. lat. exclusa, selusa entft., ba es im Althochd. u. Oberd. fehlt; niederd. Stufe, fcmed. sluss, engl. sluice, boll, sluys; franz, ecluse), ein mittelft Kall = oder Klugelthuren am Gin= u. Musgange verfchließbarer Ranal; auch ein durch Fall= ob. Schusbretter verschließbarer Querbau vor einem Baffer, welches mittelft besfelben nach Belieben geftaut, ob. abgelaffen werben fann; lanofch. auch f. verbeckter Ub= Bugsgraben unter ben Strafen ber Städte; bei ben Buchsenmachern: ein Theil ber Biebbant, beftebend aus zwei fenfrechten eifernen Gaulen, zwifchen benen fich in einem Rals zwei ftarte Blatter (bie Schleufenblatter) befinden; bei ben Draelbauern i. v. m. die Gieß : od. Binnbrucke: - 3fes. ber Schleufenbau, die Schleufenbaufunft zc.; ber Schleufendrempel, f. Drempel; ber Schleufenfall, ber unterfchied ber Bafferhobe ober- u. unterhalb ber Schleufe; bas Schleufengeld ob. ber Schleufenzoll, Gelb zur unterhaltung einer Schleuse, von ben burchfahrenben Schiffen entrichtet; bie Schleusenkammer, ber Raum gwischen ben beiben Schleusenthoren; ber Schleufenmeister, Aufseher über eine Schleuse; ber Schleusennagel, 17 3ou lange Ragel zum Schleufenbau; ber Schleufenraumer, Reiniger ber Schleufen, landich, bef. ber Abzuas-Ranale; bas Schleusenthor ober die Schleufenthur zc.

Schlich 1. m., -es, M. -e, (v. schleichen, s. b.; altb. slich), das Schleischen, der schleichende Gang, die sanft gleitende Bewegung (z. B. ehem. der Schlangen, einer Quelle zc.); gew. ein Schleichweg, verborgener Weg (z. B. alle Schliche in einem Walbe kennen), u. bes. uneig. eine versteckte Handlungsweise, ein heimlicher Kunstgriff, gew. in der Mehrh. Schliche, sinnv. Kniffe, Känke (z. B. Diebsschliche; hinter Jemands Schliche kommen); landsch. auch die geschickte Handhabung einer Sache (die rechten

Schliche wissen).

Schlich 2. m., -es, M. -e (altb. slich, oberb. Schleich, wie es eig. auch im hocht. lauten follte; allein bie niederd. Form hat sich in der Bergswerksspr. festgeset; niederd. Sick, holl. slyck; vergl. das engl. sleek, slick, glatt, weich; wahrsch. v. schleich en f. gleiten; vergl. das oberd. zerschleich en f. zerfließen, schmelzen), urspr. überh. weicher, fetter Schlamm; jest insbes. ein klein gepochter od. gepulverter und mit Wasser gemischter Körper, z. B. der beim Schleisen vom Schleistein abgehende mit Wasser vermischte seine Sand; bes. hüttenw. das klein gepochte, gewaschene Erz; das her das Schlichfass, der Schlichfasten, stübel, Gefäße im hüttenw.

schlicht, Bw. (= schlecht, s. b.; goth. slaihts. altb. sleht, oberd. schlicht, nicht schlicht, niederd. sligt; aus dieser niederd. Form od. dem 3w. schlichten scheint das hochd. schlicht genommen zu sein, seit die nachetheilige Bed. des schlecht vorherrschend wurde; die Wurzel ist slih. glatt, gleitend; vgl. schlichen und Schlich 2), glatt, eben (schlichte Haare, entg. lockige, gekräuselte; ein schlichter Beug, der keine Falten ze. hat); gerade, eins sch, ungekünstelt, natürlich (schlichte Kleidung; ein schlichter Mann; der schlichte Menschenverstand); — 3 se g. der Schlichtbutt, s. v. w. Glattbutt

(f. Butte unter butt); die Schlicht = Ente, ber Sageschnäbler; schlichthaa= ria, Bm., folichte Sagre habend; fchlichthin, Dw., gew. fchlechthin, f. b.; bas Schlichtschwein, ein glattes Schwein, Ruchenschwein; - Ableit. fclichten, ziel. 3w. (altb. slihtan, slihten, v. sleht, fch lecht gebilbet, wie richten von recht; nieberd. fligten), 1) eig. glatt, eben, gerade machen, finny, glatten, ebenen (z. B. bie Saare-, glatt ftreichen; Gerb. Relle-, glatt ichaben; Schloff. bie Urbeit-, b. i. völlig glatt feilen; b. ben Binngießern: etwas Gegoffenes-, b. i. völlig glatt abbreben; Bimmerholz, ein Brett 2c .- , eben und glatt hauen ober hobeln; Beb. ben Aufzug schlichten, b. i. mit Schlichte (f. u.) beschmieren u. baburch glatt u. fteif machen; bas Rrumme -; bas Glas -, b. i. bie gebogenen Scheiben ebenen); auch f. in Dronung legen, gerade aufschichten (gehacttes Bolz, Mauerfteine ac.); nieberb, auch f. Schleifen, nieberreißen, bem Boben gleich machen (engl. slight); 2) uneig. etwas ins Gleiche bringen (eine verwickelte Cache), beilegen, bef. burch einen Bergleich (einen Streit, Sanbel 2c.); baber ber Schlichter, -8, Die Schlichterinn, wer etwas schlichtet, b. i. bef. in Ordnung legt, ins Gleiche bringt ob. beilegt; die Schlichtung, das Schlichten, bef. die Musgleichung, Beilegung (g. B. eines Streites); 3fes. v. ichlichten: bie Schlichtart ob. bas Schlichtbeil, ein breites, bunnes Beil mit furgem Stiele zum Schlichten bes Zimmerholzes; bas Schlichteifen, ein Drebeisen ber Stellmacher; Die Schlichtfeile, feine Reile zum Glattfeilen; ber Schlichthammer, Rlempn, ein hölzerner Sammer mit alatter Bahn gum Gbnen bes Bleches; ber Schlichthobel, Tifcht. ein Sobel mit gerader Rlinge zum Glatthobeln ober Schlichten; ber Schlichtmeißel, Drechel. ein Drehmeißel mit feiner Schneibe zum Reindrehen; ber Schlichtmond, ein scheibenförmiges Schabeifen ber Berber; ber Schlichtpinfel, Mal. ein Pinfel zum Bertreiben u. Bermafchen ber Karbe; ber Schlichtrahmen, Gerb. ein Rahmen ob. Geruft, worauf bas zu ichlichtende Rell befestigt wird; ber Schlichtstahl, ein ftablerner Drebmeifel ber Bein . und hornbrecheler; - bie Schlichte, 1) (v. fchlichten; oberd. Die Schlicht), die aus Mehl und gett gefochte Schmiere bes Bebere zum Schlichten bes Mufzugs; auch ein ahnlicher Brei ber Stuckaieber; oberd, auch ber Plat, wo Solz aufgeschlichtet wird (Solzschlicht); 2) (v. fcticht; altb. slihti, slihte) vit. f. bie Chenheit, Gerabheit, Chene, Klache: Die Schlichtheit, bas Schlichtfein, Die Glatte ober Gerabheit; gew. f. Ginfachheit, Runftlofigfeit; fchlichtig, Bw., f. v. w. fchlicht, glatt, eben (im Deichbau); oberd. f. schmierig; baber die Schlichtigkeit.

Schlick 1., m., -es, M. (setten) -e, 1) nieberd. f. Schlich 2., fetter Schlamm, insbes. das vom Schleifstein Ablaufende; die Schmiere an Spinnrädern; 2) oberd. f. Haarzopf, Flachsbuschel; landsch. auch f. Binde, Strick; — 3 se b. der Schlickbalken, Basserd. Luerbalken unter den Schleufen; der Schlickboden, niederd. f. Schlammboden; der Schlickfall, das Fallen des Schlickes; der Schlickfanger, Basserd. ein kleiner Damm zum Auffangen des Schlickes zur Zeit der Fluth; der Schlickgrund, setter Schlammsgrund; der Schlickfrapfen ob. das Schlickfrapschen, Rüch. eine Art Rrapsen (s. Krapf 2.) mit klein gehacktem weichem Füllsel; das Schlickland, aus dem vom Basser abgesehten Schlick entstandenes Land; der Schlickpflug, ein Werkzzug zum Auswühlen des Schlicks auf dem Grunde des Bassers; die Schlickrolle, Sumpfrolle, eine Art Rollenschnecken; die Schlickweide, Pfirs

sichweibe; ber Schlickzaun, ein Zaun außerhalb eines Deiches zum Auffangen bes fallenden Schickes; — schlicken 1., ziellos. Zw. m. haben, (vielleicht als selbständiges Schallwort zu betrachten; vgl. Schlack, schlackern), landsch. gem. von Flüsseiten: an einen festen Körper angesprist werden oder anspulen; schlickern 1. ziellos. Zw. 1) m. haben, das verstärkte schlicken; 2) m. sein, niederd. f. schlüpsen, durchwischen; serner: zu Schlick werden, bes. von der Milch: gerinnen, käsig werden; daher: geschlickerte Milch, auch Schlickermilch, landsch. f. geronnene Milch; die Schlickergans, wilde Gans; schlickerig, Bw., niederd. f. schlammig, kothig; schlüpseig.

schlicken ob. schlickern 2. ziellos. u. ziel. 3w. (mittelhochd. u. holl. slicken, schweb. slicke; vgl. schlucken, schlieden), sanbsch. gem. f. schlucken, schlingen (baher: schlick, schlick! oberd. Lockruf für Enten); schlecken, lecken, nasschen: schlickern auch f. schlürsen; ber Schlief 2., -es, M. -e, vit. 1) f. Schluck, Schlucken, Schlucken; 2) f. v. w. der Schlicker, Schlucker, Schlucker, Schlickere); sanbsch. f. die Ente (oberd. das Schlickerein); die Schlickerein, niederd. Schlickerein, das Schlickerein, die Schlickertasche, der Schlickerein, Mäscherein, das Schlickertasche, der

Schlickerzahn, f. Leckermaul, nafchhafte Perfon.

Schlickenthaler, m., eine Urt Thaler, welche bie Grafen von Schlick

im 16. Jahrh. zu Joachimsthal in Böhmen prägen ließen.

schliefen, zw., s. schlittern; — Schlief, m., schliefig, Bw., s. Schliffschliefen, ziellos. Zw. m. sein, ablaut. du schliefst, er schlieft, Imper. schliefe (alt auch: schleuft, schlieffen, in sliuffu; in slouf, wir slufun; gislotfan; mittelh. sliefen, ich sliufe; slouf, sluffen; gesloffen; oberd. schlieffen, schliefen, schliefen, schliefen, schliefen, schlieffen, schliefen, schlieffen, schliefen, s

Schlier, m. u. f., -es, M. -e, (vgl. bas engl. slur. Flecken, u. als 3w. beflecken, befubeln) 1) oberb. f. Schlamm, Lehm, Mergel (baher Schliergrube f. Mergelgrube); 2) ber Schlier, ehem. f. Schwären, Geschwür, Eiterbeule, bes. an ben Schamtheilen ob. unter ben Achseln; — schlieren, ziel. 3w. 1) oberb. mit Schlamm überziehen, verunreinigen (auch: besschlieren); insbes. östr. mit Mergel bungen (ein Felb.); schwäb. mit Lehm, worunter Stroh gemischt, belegen ober ausfüllen (ein Dach, eine Band 2c.; baher bas Schlierbach 2c.): 2) nieberb. (sliren) f. schlieden, naschen, Süßes schlierig se schlierbach Schleer f. Mund; Geschlier f. Raschwert; geschlierig f. naschhaft); 3) tanbsch. s. schlingen; sich.

f. sich verschlingen zu einem Knoten.

schließen 1., 3w. ablaut. du schließest, er schließt, Imper. schließe (alt u.

bidt. fcbleußeft, ichleußt, ichleuß); Impf. fcbloft, Conj. fcbloffe: Mm. aeschlossen (atthorn, sliozan, ih sliuzu; sloz, wir sluzen; gislozan; mittelh. sliezen, ich sliuze, sloz, sluzzen, geslozzen; oberd, fcbliegen und fcbleugen: niederd. fluten, holl. sluyten, fcmed. sluta; vai. bas lat. claudere, cludere; gricch. aleis, aleid-os; aleiw, algico, algico, 1) ziel. a) was offen ist zu= machen, enta. öffnen, (bie Sand -; bie Mugen -, auch f. einschlafen, fterben; einen Winkel, einen Bogen 2c .- ); in bestimmterer Bed. behufs ber Bermahrung zumachen (Kenfter; Thuren, Stadtthore 2c.; auch bas Saue, bie Rirche, die Stadt-, d. i. durch Bumachen ber Thuren 2c. vermahren); in noch engerer Bed. mittelft eines Schloffes zumachen, zuschließen, verschlie= Ben (bie Thur, bas Saus-), ober befestigen, fesseln (einen Berbrecher an Die Rette, od. in Retten-, b. i. ihm Retten anlegen, Die mit einem Schloffe versehen find); b) bicht zusammenfügen, eng verbinden, nahe zusammen= rucken od. = brangen (bie Sanbe in einander- ; Jemand in feine Urme, an fein Berg -, b. i. ihn mit ben Urmen umfaffen und an fich bruden; einen Rreis-, b. i. im Rreise bicht zusammentreten; so auch aeschlossene Reihen od. Glieder eines Rriegsbeeres); baber auch: von allen Seiten umgeben, abgrenzen, umschließen, abschließen, und badurch einschränken und abfondern (ein geschloffenes Land, b. i. ein ficher begrenztes; eine ge= ichloffene Sagt, beren Bezirk mit Beug umftellt ift; ein geschloffenes Banges, b. i. ein genau abgegrenztes; uneig. eine gefchloffene Befellich aft, b. i. eine auf eine bestimmte Unzahl von Mitaliebern eingeschränkte; fo auch: ein aeichloffenes Sandwert: bie aeichloffene Beit, b. i. bie Raftenzeit in ber rom. Rirche); etwas in fich-, f. v. w. in fich faffen, enthalten (ein Wort schließt ben Begriff eines anderen in fich); c) uneig. eine Verbindung eingehen, eine Bereinigung zu Stande bringen (einen Bergleich, Sandel, Rauf, ein Bundnife, eine Che, Frieden, Freundschaft zc. fcbliegen; fprichm. Chen werden im Simmel geschlossen); d) zu Ende bringen, endigen, vgl. abschließen, beschließen (z. B. eine Rebe, einen Brief, die Rechnung zc.; fein Leben ichließen, b. i. fterben); e) aus einer Bahrnehmung od. Erkenntnifs ein Urtheil, einen Schlufs (f. b.) ziehen, sinnv. folgern (z. B. ich schließe bies aus seinem Benehmen; aus feiner Unruhe schlofs ich, bafs zc.; auch ohne Bielwort: auf etwas fchließen, von einem auf bas andere fchließen; falfch, richtig - 2c.); insbef. in ber Denklehre: aus zwei Vorderfagen od. Urthei= Ien einen dritten Sat als nothwendiges Endurtheil herleiten, einen Schlufs machen; 2) rudz. fich-, zugemacht ob. gefchloffen werden, zu= geben, sich dicht zusammenziehen od. - fugen (bie Pforte ichtofe fich; eine Muschel, eine Bunde fchließt sich; die Augen, die Blumen schließen fich 20.); zu Ende kommen, enden (bas Sahr schließt fich); 3) ziellos m. haben, eine Offnung genau ausfüllen, decken od. umgeben (eine Thur, Rlappe 2c. Schließt aut 20.); in engerer Beb. in das Schloss paffen u. dasselbe öffnen (biefer Schluffel ichließt nicht); fest angefügt fein (ber Reiter ich ließt, wenn er bie Schenkel fest andrückt; baber: aefchloffen reiten); fein Ende er= reichen, enden (hier schließt ber Brief; fo fchlofe er ic.); - 3fes. ber Schlieganter, ein vierediger Unter jum Busammenhalten schabhafter Feuermauern; der Schließbaum, ein Baum, burch welchen ber Gingang in einen Bafen ze. verschloffen wird; die Schlieffeder, eine zum Berschließen dienende Stahlfeber, 2. B. an bem Bifferblatt einer Tafchenuhr; ber Schlieghahn,

ein mittelft eines Schluffels brebbarer Sahn an Bier = und Beinfaffern; ber Schließhafen, Schloff. ein eiferner Saten, welcher in bie Ralle bes Schloffes eingreift; die Schlieffette, eine Rette, mittelft beren etwas verschloffen wird; bas Schlieffraut ob. ber Schlieffohl, lanbid, f. Beiffohl, beffen Blätter fich in einen Ropf fcbliegen; ber Schliegmustel, Unat. ein ringformiger Mustel, welcher etwas verschließt; ber Schliegnagel, ein eiferner Ragel zum Berichließen großer Riegel an Thoren; Buchbr. ein eiferner Stab zum Unziehen ber Schrauben u. Berichliegen ber Form; Die Schlieffage, Tifcht. eine Sandfaae mit nicht ftart geschrantten Babnen gum Gagen folder Stude, bie genau ichließen ober anpaffen follen; ber Schließfalat, lanbich. f. Ropffalat (val. Schlieffraut); -- Ubleit. Schließbar, Bm., was geschloffen werden fann; Die Schliefe, M. -n, mas bazu bient, etwas zu schliefen, zu befestigen ob. ju verbinden, inebef. ein gebogenes Blech zur Befestigung eines Bolgens (nieberd. Splint); Schloff. eine gerabe Stange, welche in Gatterwerken zwei Schnörkel zusammenhalt; auch f. Schliefanker; Schlöffer ob. Rlammern an Buchern; Schubbrett einer Schleuse; ber Schließer, -s, die Schließerinn, M. - en, wer etwas fchließt od. in Berfchlufs hat, insbef. f. Gefangenwarter; Saushalter, Saushalterinn; baber bas Schließer= amt; bie Schließerei, lanbich. f. bas Gefangnifs; ichließlich, Dw. und Bw., jum Befchlufs, den Befchlufe machend; entscheibend, bestimmt und bleibend (fr. befinitiv); die Schließung, bas Schließen (2. 98. bes Thores, eines Bertrages 2c.).

schließen 2. ziel. 3w. ablaut. wie schließen 1., landsch. unr. f. schleißen, 6. (Febern schließen; geschlossen f. geschlissen; Ghließen f.

Schleißfeber 2c.).

Schliff, m., -es, M. -e (von schleifen 1.), 1) gem. f. das Schleifen, bef. ein einzelner Ansatz beim Schleifen; die Geschliffenheit, die Art und Weise, wie etwas geschliffen ist (z. B. das Messer hat einen schönen Schliff); das Geschliffene: oberd. f. scharf geschliffene Spite oder Schneide; geschliffene Rautensläche (fr. Facette); auch f. das Schleifsel; 2) tanbsch. auch der Schlief, glatte, speckige od. teigige Stellen in Gebäcken, Mehlspeisen, Kartosseln ze.; schliffig od. schliefig, Bw. 1) oberd. (auch geschliffig, schlifferig) f. glatt, schlüpfrig; seimig; 2) insbes. Schlief habend, nicht ausgebacken (brandenb. schliepig).

Schliffel, m., f. Schluffel.

schlimm, Bw. (mittethochd. slim; niederd. stimm, holl. slim; poln. sli; vergl. schleim, vielleicht von gleicher Wurzel mit Schleie, Schleim 2c.; also urspr. geschmeibig, dann gebogen, krumm 2c.; vgl. das lat. limus), 1) alt u. noch landsch. f. schlef, schräg, krumm, verkehrt (z. B. ein schlimmer Hale f. ein schlefer; schlimm schreiben, d. i. schies); 2) erst in der neueren Sprache: von nicht gehöriger Beschaffenheit, dem Zwecke nicht entsprechend, nicht nach Wunsch, sinne. schlecht, bose, übel, arg, entg. gut, immer mit persönlicher Beziehung und dem Nebenbegriff des Nachthileigen, Schädlichen, wodurch sich schlimm namentlich von schlecht ch t unterscheidet (z. B. die Sache steht schlimm für ihn; es steht schlimm mit ihm, es geht ihm schlimm; ein schlimmer umstand, Weg 2c.; schlimmes Wetter, schlimme Zeiten; im schlimmsten Falle, od. schlimmsten Falle, od. schlimmsten Falle, od. schlimmer Linzer; ein schlimmer Rops, d. i. ein ausgeschlagener); unwohl, bes. dum Erbrechen

geneigt, übel (mir wird ob. ift schlimm nach ber Speise; auch: es wurde mir schlimm babei zu Muthe); in sittlichem Verstande: geneigt zu schaden, schabelich, gefährlich, sinnv. böse, arg (ein schlimmer Hund, Feind 2c.); gem. auch f. streng, scharf u. genau (ein schlimmer Herr); niederd. f. verschlagen, arglistig, schlau, klug; schlimmern, Iw. (niederd. slimmern), landsch. 1) ziellos f. schlimmer werden (z. B. der Kranke schlimmert): 2) ziel. f. schlimmer maschen, gew. verschlimmern; die Schlimmkeit, vlt. s. das Krummsein; schlimms, Nw. (auch schlemms), oberd. f. schief.

Schlinde, w., M. -n, ob. der Schlindbaum, (altd. slintboum), oberd.

f. Schlingbaum; schlinden, Bw., f. vom Schlingbaum.

schlinden, ziellos. u. ziel. 3m. ablaut. Impf. schland (oberd. schlund), Conischlunde; Mw. geschlunden, (althochd. slintan, slant, gisluntan; mittelh. slinden, slant, geslunden; baber: ber Schlund), alt u. oberd. f. schlingen 2., schlucken, verschlingen.

schlindern, ziellos. 3m., niederd. (flindern) f. schlittern, schleifen, glitschen.

Schlingbaum, Schlinge, f. unter ichlingen 1.

Schlingel, m., -8, M. w. E. (wahrsch. von schlingen im Sinne bes oberd. schlanken, schlaff und müßig sein; oberd. Schlank, Schlänkel), gem. Schimpsw. für einen höchst faulen, plumpen u. ungesitteten Menschen; schlingelhaft, Bw., einem Schlingel angemessen; schlingeln, zielstof. 3w., sich wie ein Schlingel betragen, in Ises. wie: herumschlingeln; die Schlingelei, das Betragen eines Schlingels; eine einzelne schlingels

hafte Sandlung (M. Schlingeleien).

fcblingen 1. 3w. ablaut. Impf. fchlang (oberd. auch fchlung), Conj. fchlange; Mw. geschlungen, (altb. slingan, slingen, slanc, slungen, geslungen; nieberb. flingen, flunt, flungen; auch flengen; fcmeb. slinga) bezeichnet überh. Bewegung in Krummungen, finnv. winden, 1) als ziellof. 3m. m. fein, ehem. f. gleiten, schleichen, von ber Schlange, versch. friechen, (angelf. slincan); 2) ruck. fich-, sich in Windungen ausdehnen od. bewegen (Rankenge= mächse, wie Bohnen, Sopfen 2c., schlingen sich um u. an Bäume, Stangen 2c.; ber Bach, ber Weg schlingt sich burch bas Thal zc.); 3) ziel. etwas-, in Bogenlinien frummen od. bewegen, finne. winden, flechten, (bie Urme in einanber-; einen Kranz ins haar-; Tange- 2c.); in engerer Beb. mit einer Schlinge (f. u.) verfehen u. befestigen (bef. in 3fct. wie burch =, ein= ichlingen 2c.); alt u. oberd. auch f. schwingen, schwenken, werfen, schleubern (f. v. w. f ditengen; nieberd. flingern; ieland. slongva, angelf. slingan, engl. sling); - 3fe b. ber Schlingbaum, 1) ein Strauchgewächs mit mei= Ben Blüthen, ichwarzen Beeren, welche von ben Bogein gesucht werben, und weichem, biegfamem, martigem bolg, welches zu Banbern, gafebinderarbeiten, Pfeifenröhren zc. bient, auch Schlinge, Schlung=, Schlindbaum, Mehlbeerbaum, Bindbaum, Balbrebe, Banbftrauch, Scherpe ob. Scherpfe 2c. genannt; 2) ber Gerberbaum (fr. Sumach); ber Schlingfaben, bunne, fabenähnliche Rante; bas Schlingfraut, ein fich auf bem Boben windenbes, an andere Dinge anschlingendes Gemäche; ber Schlingwurm, lanbich. f. bic Maulwurfsarille: - Ubleit. die Schlinge, M. -n, was fich schlingt od. windet: eine bunne Ranke von Biden, Erbfen zc.; was geschlungen ift: ein geschlungenes Band, geschlungene Saare u. bgl., bef. um etwas bamit zu befestigen, ob. ein Thier, einen Bogel zc. barin zu fangen, finnv. Schleife,

Masche, (Schlingen legen, in die Schlinge gerathen, sich in der Schlinge fangen ze.; uneig. einem Schlingen legen, f. ihm nachstellen; den Kopf aus der Schlinge ziehen, f. der bereiteten Geschlicht entgehen); landsch. auch f. der Schlingbaum; alt u. oberd. f. die Schleuder (altd. slinga, engl. sling); der Schlinger, -8 (altd. slingari), einem. f. Schleuderer; schlingig, Bw. (auch geschlingig) oberd. f. schlank; die Schlingung, das Schlingen, die Windung; — schlingern, 3w. niederd. (slingern) f. schlängeln; schleudern, schlingern, schiff. bei hohler See hin und her schwanken; der Schlingerschlag, niederd. f. eine behende, künstliche Wendung oder Bewegung z. B. des Taschenspielers; überh. eine geschickte Wendung, ein listiger Streich.

schlingen 2. ziellos. u. ziel. 3w., ablaut. wie schlingen 1. (oberd. schlingen u. schlingen, auch schlinken; niederd. slingen; fehlt in der alten Sprache und scheint durch Entstellung aus dem altd. slintan, slinden, oberd. schlin den entstanden zu sein), etwas durch den Schlund in den Magen bringen, s. v. w. schlucken (z. B. er kann nicht schlingen 2c.), gew. mit dem Nedenbegriff der Heftigkeit, Gierigkeit und der großen Masse der verschluckten Bissen (die Speisen ungekaut hinunterschlingen); uneig. gleichsam gierig in sich aufnehmen (der Abgrund schlang sie in sich); der Schlingrabe, Seerade, welscher ganze Fische verschlingt; die Schlingsucht, niederd. f. Heißhunger, Fresesuch; der Schlinger, -8, wer schlingst.

fchlinkschlanken, ziellof. 3w. (f. schlanken; oberd. auch schlinkenschlagen; nieberd. slinkfußen), gem. f. nachläffig und mußig umbergeben, faulenzen; ber Schlinkschlank, -es, M. -e, gem. f.

nachläffiger Menfch, Mußigganger, Faulenzer.

schlipfen u. schlipfern, schlippen u. schlippern, slippen, slipen, slipen, slipen), niederd. Zw. (altd. sliphan, slipfan, slipfen; schwed. slippa, engl. slip) f. gleizten, glitschen, schlüpfen; baher der Schlipf, alt u. oberd. f. das Ausgleizten; eine glatte Fläche; schweiz. eine hinabgleitende (sich nicht überwerzfende) Erdz u. bes. Schneemasse (versch. Lawine); die Schlippe 1., M. -n, niederd. enger Weg od. Raum zwischen zwei Häusern, Brandgasse (Feuerschlippe); die Vertiefung in der Schürze beim Sigen, auch überh. f. Schürze (eine Schlippe voll Apsel 2c.).

Schlippe 2. w., M. -n, ob. der Schlipp, -es, M. -e, (von schleppen),

niederd. f. Schleppe, Zipfel am Kleide.

schlippern, ziellos. 3w. 1) nieberd. (stipern) s. v. w. schlippen, schlipfen (f. b.); 2) lanbich. f. schlickern; baber die Schlippermilch, s. v. w. Schlietermilch.

Schlitten, m., -\$, M. w. E.; Berkt. bas Schlittchen, (altb. slito, slite, G. sliten, sliten; nieberb. Slebe, Slee, Slie; isländ. slede, schwed. slaeda, engl. sled, sledge; v. angels. slidan, engl. slide, gleiten), ein Fuhrwerk, welches, auf zwei vorn gekrümmten Balken (Rufen) ruhend, auf dem Schnee od. Eife schnell fortgleitet (ein Bauern-, Rennschlitten 2c.; auf dem Schlitten od. zu Schlitten fahren, auch bloß: Schlitten fahren); uneig. ein schlittenähnliches Gerüft, auf welchem in Schneidemühlen der Sägeblock der Säge entgegengeführt wird (der Wagen), auch unter dem Boden eines Schiffes, um es vom Stapel laufen zu lassen; Papierm. ein mit Wollenztuch überzogenes Brett, welches auf die noch nassen Papierbogen gelegt wird (die Schleppe); — 3se &. die Schlittenbahn, ein mit Schlitten zu be-

fahrender Weg; der Schlittenbaum, f. v. w. die Schlittenkufe (f. Rufe 2). oberd. der Schlittenlauf, M. Schlittenläufe: die Schlittenfahrt, Rabrt au Schlitten, bef. zur Luft; bas Schlittengelaute, Schellengelaut an Schlitten u. Schlittenpferben; ber Schlittenkaften, Sietaften eines Rennschlittens: bas Schlittenpferd; die Schlittenwelle, in Schneibemühlen bie Welle, welche ben Schlitten (f. o.) ber Sage entgegenführt; bas Schlittenzeug zc .: -Ableit. Schlitten, 3m., alt u. landich. bef. schweiz. (auch ich litteln, ichlitt= nen), 1) ziellos f. zu Schlitten fahren: 2) ziel. auf einem Schlitten fuhren (Baaren 2c.); ber Schlittener ob. Schlittner, -8, lanbich. f. Schlit= tenfahrer; der Schlittschuh (von schlitten f. aleiten; weniger aut: Schrittschub), in bolg befestigte, fleine ftablerne Schlittenkufen, welche man mit Riemen unter die Ruge fcnallt, um auf bem Gife fcnell fortzugleiten (auf Schlittschuben fabren ob. laufen; gew. ichlechtweg: Schlittschub laufen); daber das Schlittschublaufen; der Schlittschuhläufer ob. -fahrer: fclittern, ziellof. 3m. m. haben, nieberd. (gew. fchlibbern, auch fchlinbern) f. auf bem Gife gur Luft gleiten, glitschen, oberb. schleifen; baber

die Schlitterbahn, Gleitbahn.

Schlit, m., -es, M. - e: Berkl. bas Schlitchen, (altb. sliz, G. slitzes: angelf. slite, engl. slit; - verhalt fich zu slizan, fchteißen (f. b.) eben fo, wie Ris zu rizan, reifen), eig. eine burch Schleifen ob. Spalten ent: standene Offnung, ein Spalt (z. B. oberd. ber Spalt einer Schreibfeber): gew. eine burch einen icharfen, ichnellen Schnitt in einen weichen, biegfamen Korper gemachte lange, fcmale Offnung mit glatten Ranbern, verfc. Rife (z. B. einem Thiere einen Schlit in ben Bauch, in bas Dhr 2c. machen): bef. ahnliche Offnungen in Rleibungestuden (3. B. ber Schlit im Bembe por ber Bruft, an Beiberroden 2c.): in weiterer Bed. überh. f. Ginfchnitt, Rerbe (Beram. Gefdiis), inebef. Bauf. eine fcmale Bertiefung im Baltenfopfe (val. Dreifchlis); Unat. verschiedene fchmale Offnungen, g. B. ber Schlit für die Speiseröhre; Schliten, ziel. 3m., etwas-, einen Schlit barin machen, aufreißen, spalten (z. B. oberd. eine Reber-); gew. mit einem fcharfen Meffer ber Lange nach ein = ob. aufschneiben (ben Bauch, einem Pferde bie Ohren-, einen gifch fchligen 2c.); Tifcht. burch Ginfugung von Bapfen in Schlige rechtwinklig verbinden; 3fes. bas Schligeifen, an ben Stühlen ber Sammetweber eine Mefferklinge gum Aufschligen ber gaben ber Rette: das Schlipfenster, eine ichmale, lange Kenfteröffnung; der Schlitz graben, ein fleiner, ichmaler Graben, bef. in ber Rriegeb.; bas Schligmeffer, f. v. w. Rigmeffer (fr. Langette); - Ableit. v. Schlit; Schlitia, Bw., Schliße habend.

Schlobbe, w., M. -n, eine Art Enten auf ber Insel Föhr.

schlockern, ziellos. 3w. (nieberd. fluckern), sächs. f. schlottern, schwanken. Schlodde, m., -n (auch w.), M. -n, nieberd. (Slodde; vergl. Schladde) f. Lumpen; auch ein zerlumpter, schmutiger Mensch (engl. slut, slattern; dän. slatte, slutte); schloddern, 3w., schlodderig, 8w., niederd. f. schlottern, schlotterig.

schlodern, 3m., Schloff. mittelft des mit Lehm überzogenen kothes

löthen.

schlofen, Biel. 3m., Tuchm. Wollengarn mehrfach, aber lofe gufammen-

fchlohweiß, Bw. (nieberb. fluwitt; wahrsch. entst. aus schlosweiß, f. Schlofe; vgl. auch schlehweiß, u. das oberd. schlotter = ob. schlotteweiß v.

Schlotter f. faure Milch), gem. f. glanzend weiß, schneeweiß.

Schlope, w., M. - n (=Schlupfe, Schlupf, nieberd. Slopp, tiefer Einschnitt, Bunde), Basserb. ein Einriss des Bassers in die Deiche 2c.; schlopen, ziel. Zw. niederd. (slopen, holl. sloopen) f. abbrechen, zerschlagen (ein unbrauchbares Schiff).

Schlöpe, w., M. -n, nicberd. (Slöpe) f. 1) Schleife, Schlinge; 2) kleiner Schlitten, Deichschlitten; schlöpen (flöpen), 3w. f. eine Schleife

(Schlinge) machen.

schlorken, ziellos. 3w. (auch schlurken, schlurgen, schlargen), schwäb. und schweiz. f. schlarfen, schleppend und träge gehen; der Schlorker, -8, wer schlorkt; ein Pantoffel ohne Hinterleber.

Schlorre, w., M. - n, lanbich. gem. f. Pantoffel ohne hinterleber,

Schlarfen.

fchloß, Bw. (lanbich. auch ichlaß, ichlaßem; baher gerichtäßen f. gergeben; ichweiz. ichtäßmen f. weich werden, aufthauen, welten; val. das island. slota, nachlaffen; engl. sloth. Schlaffheit, Trägheit), alt und oberd. f. schlaff, weich; nachlaffigg; die Schloßigkeit, ichwäb. f. Fahrläffigkeit,

Unthätigfeit.

Schlofe, f., ffes, -ffe, Mt. Schlöffer; Bertl. das Schlöfschen, oberd. Schlöfslein, (altb. sloz, oberb. Schloß, Gefchloß; nieberd. Stot, Stat; ichmed. slott; von ichließen), 1) was geschloffen ift, ehem. überh. ein geichloffener u. etwas in fich Schließender u. verwahrender Raum, ein Ding, welches etwas in fich fafft; insbef. ein geschloffenes ansehnliches Bebaube, ebem. mehre gusammengehörenbe, fur eine Familie abgefchloffene Gebaube; auch ein befestigtes Bohnhaus eines Kurften ober Berren, eine Burg, fleine Feftung (Berg =, Raubichlofe ec.); jest überh. ber Bohnfit eines Fürften ob. regierenden Berrn (bas tonigliche, fürstliche Schlofe ze.); lanbich. bas Bohnhaus des Edelmannes, ber Ritterfit, Edelhof; in weiterer Beb. jebes große, prachtige Wohnhaus, finnv. Palaft (fprichw. Schlöffer in bie Luft bauen, b. i. unausführbare Plane machen, val. Luftichloss); 2) was fchließt ober jum Berfchließen dient, ein Ding ober Berfzeug, mit welchem etwas geschloffen wird, 3. B. bas Schlofe an einem Feuergewehre (welches mittelft einer gespannten Reber auf= und zugemacht werben tann), die Schlöffer an Bale-, Urmbanbern, Buchern ze. (gem. Rnippfchlöffer); inebef. die mittelft eines Schluffels ju fchließende und wieder zu öffnende aus Riegeln u. Febern beftebenbe Borrichtung zum Berfchließen von Thuren, Raften zc. (etwas unter Schlofe und Riegel legen, halten zc.; ein beutsches-, ein frangofisches Schlofe; ein Borlege- ob. Sangeschlofe); in weiterer Unwenbung auch f. Schlofe= od. Schlusbein, Suftknochen; auch ber Drt, mo ein Ding gefchloffen ift, f. v. w. Schlufe, inebef. an zweischaligen Mufcheln; an Pferben bas Ende ber Rafe an ber Scheibewand berfelben; an Runftge= ftangen bie Stelle, wo zwei Geftange in einander ichließen, u. bal. m .: -3fes. v. Schlofe 1) b. i. fürftlicher Bohnfit, Palaft: ber Schlofsbrunnen, zu einem Schlosse gehörender Brunnen; ber Schlofsgraben, -wall 2c.; der Schlofshof; die Schlofstirche, Rirche für die Schlofebewohner; ber Schlofsprediger, babei angestellter Prediger; die Schlofsmauer, spforte,

thur, bas Schlofsthor; ber Schlofsthurm; die Schlofsuhr zc.; ber Schlofsbeamte, Beamter auf einem Schloffe; fchlofsgeseffen, Bw., lanbid. f. ein mit gewiffen Sobeiterechten begabtes Schlofe befigent (ein folofsaefeffener Junker): bas Schlossgefinde; ber Schlosshauptmann, Titel bes Borgefesten ob. Befehlshabers eines fürftlichen Schloffes; ber Schlofsherr, Befiver eines Schlosses; weibt. die Schlossherrinn, auch die Schlossfrau; bie Schlossherrschaft, der Schlossherr mit Krau und Kamilie zusammenge= nommen; ber Schlofsfaffe, ebem. ein unmittelbar unter bem gurften fteben= ber Lehnsmann; der Schlofsverwalter, Schlofsvogt, Schlofsauffeher (fr. Caftellan); Die Schlofsmache, Bache und Bachthaus ob. - ftube auf einem Schloffe; ber Schlofsmächter, Schlofsfoldat zc.; - von Schlofe 2): das Schlofsbein, f. Schlufsbein; der Schlofsbeutel, mit einem Bugel u. fogen. Anippidioffe verfebener Gelbbeutel; bas Schlofsblech, außere Blech an einem Schloffe; die Schlofsfeder, ftablerne geber in einem Schloffe; bas Schlofsgat (f. Gat), Schiff. bas im Ruße ber Stenge befindliche Loch, durch welches das Schlofsholz geftectt wird, welches die Stenge trägt (auch Schiefgat u. Schiefholz genannt); bas Schlofsfraut, lanbich. f. Alvfraut, Birichgunsel; ber Schlofsmacher, in Gewehrfabrifen ber Arbeiter, welcher Die Klintenschlöffer macht; der Schlofsnagel, eine Urt Ragel zur Befestigung ber Schlöffer an Thuren 2c. (gange Schlofenagel 1 300 lang, auch Schlofespiker; halbe Schl. 3 Boll lang); auch ein ftarker, runder Dagel, welcher ben hinterwagen an ben Borbermagen befestigt, Spann=, Stell= nagel; ber Schlofsftein, f. Schlufeftein; ber Schlofstritt, Jag. ber Tritt, welchen ber birich beim Muffteben in feinem Lager macht, auch Schlufetritt, u. bas Schlofe; ber Schlofszirkel, ein Birkel, welcher gefchloffen, b. i. feft aufgestellt werben fann; - Ableit. schloffen, 3m., mit einem Schloffe versehen, nur im Dw. geschlofft gebr. (ein geschloffter Junter, f. v. m. ein ichtofsgefeffener); ber Schloffer ober Schlöffer, -8, M. w. E., ein Sandwerker, welcher Schlöffer an Thuren zc. und andere feinere Gifenarbeis ten macht, nieberd. Rleinschmied; baber bie Schlofferinn, beffen Frau; bas Schlosserhandwerk, = gewerk; der Schlossermeister, = gesell zc.; die Schlofferarbeit: schloffern, 3m., lanbich. f. Schlofferarbeit machen.

Schloße, lanbsch. auch Schlosse, w., M. -n, (mittelh. sloz, im älteren Oberd. auch: ber Schloß; von dunkler Abstammung; vgl. das engl. sleet), ein großes Hagelkorn, gew. Mehrh. Schloßen, großer Hagel (s. b.), bes. ber im Sommer bei Gewittern fällt; daher: das Schloßenkorn, s. v. w. die Schloßen; der Schloßenschauer (s. Schauer 4); das Schloßenwetter; das Schloßen-Si, der Schloßensftein, länglich runde durchsichtige Quargekiest; schloßweiß, Bw. (vgl. schlohweiß), glänzend weiß, schneweiß; —schloßen, ziellos. unp. zw. m. haben: es schloßet, b. i. es fallen

Schloßen.
Schlot, m., -es, M. Schlote, oberd. Schlöte, (mittelh. slåt, M. slaete; vielleicht aus dem niederd. Sloot, v. fluten, schließen, ins Hochd. aufgenommen; also überh. eingeschlossen, hohler Raum; vgl. Schlote), niederd. Kanal, Ubzugsgraben (holl. sloot); gew. f. Rauchfang, Schornsstein (in niederd. Hüttenw. die Schlotte; den Schlot fegen oder kehren); der Schlotseger oder kehrer, s. v. w. Schornsteinfeger; schloten, 3w., niederd. (sloten, slöten) f. einen Graben reinigen.

Schlote ob. Schlotte 1., w., M. -n, (vgl. Schlot), lanbich. f. etwas Hohles, Schlauchähnliches, baher 1) lanbich. f. hohler Lauchstengel; Rohrstolke, Schilfrohr (altb. slate, slatte); 2) oberb. (bie Schlotten, Schlutsten) ein furzes Oberkleid mit Ürmeln, Kittel; 3) Bergw. eine Schicht Kalkerbe, welche Erdklüfte macht; die Schlottenblume, landich. f. Küchens

schelle, s. d.

Schlotte 2. w., ob. die Schlott, Schlött, M. -en (oberd. auch: Schlutt, Geschlotter, ed (vgl. Schlitten; angels. slidan, gleiten zc.; schlottern), oberd. f. Schlamm, Koth; Thauwetter; der Schlotter insbes. in Salzwerken: der von dem ausgekochten Salzübrig bleibende Schlamm (auch das Geschlotter); oberd. f. geronnene, saure Milch, auch: die Schlottermilch; der Schlottervogel, landsch. f. Kibig; — schlötten ob. schlottern 1. (schwäb. schlottern) ziellos. u. ziel. zw., oberd. f. mit Schlamm, Koth, Lehm zc. zu thun haben, wersen, sprigen zc. (z. B. Lehm an die Wand schlötten).

schlottern 2. ziellos. 3w. m. haben, (nieberd. floddern, studern; verstärkte Nebenform v. schlaudern, s. d.), sich heftig zitternd hin u. her beswegen (z. B. die Kniee schlottern ihm); oberd. f. klappern (auch schlattern); serner schlaff u. lose niederhangen u. hin u. her schwanken, bes. von nicht gehörig anschließenden Kleidungestücken; auch s. nachlässig od. unsicher wanskend gehen; die Schlotter, M. -n, (auch Schlatter) oberd. f. Klapper; schlotterig, Bw. (niederd. slodderig, sludderig, sluvig), schlotternd, schlassund unordentlich hangend (Kleider); höchst nachlässig (ein schlotteriger Mensch); die Schlotterigkeit; — der Schlotterapsel, s. v. w. Klappersapsel; das Schlotterbein, der Schlotterfuß, schlotterndes Bein zc.; daher schlotterbeinig, ssüsg, Bw.; das Schlotterfaß, Landw. die Wegkiste der Mäher; der Schlottergang, schlotteriger Gang; das Schlotterohr, Schlappohr.

schlohen, ziellos. 3w., oberd. 1) mit Schmuß umgehen (vgl. Schlotte 2.); nachlässig, träge sein; 2) schwäb. am Saugbeutel saugen (vgl. lutschen); ber Schloher, -6, schwäb. f. Saugbeutel, Kinderdutte; die Schlohe, Schluke, M. -n, oberd. f. unreinliche Weibsperson; der Schlöh, f. Schmuß; träger Mensch; schlöhig, &w., f. klebrig, schmuß; träge,

langweilig.

ichlubben ob. schlubbern, ziellos. u. ziel. 3w. (vgl. schlabben, schlabbern), nieberb. f. schlubfen, Dunnes essen; in hamburg auch f. nachlässig und obenhin arbeiten (vgl. schlaubern); ber Schlubbe, -n, (Slubbe) hamburg.

f. großer Bauernhund; tolpischer Mensch.

Schlucht, w., M. - en, (urspr. niederd. Rebenform bes oberd. Schluft, von schliefen, schlüffen), ein enges, tiefes Thal zwischen steilen Bergen, sinnv. Kluft, bes. eine vom Wasser ausgerissene tiefe Höhlung; oberd. f. Abzugsgraben (landsch. die Schluchter, niederd. Stugter), Pfüße, tiefe Grube (engl. slough); uneig. f. unreinliche, faule Person; daher schlüchtisch, Bw. f. unreinlich, träge.

Schluchter, m., -8 (von schlagen), nieberd. (Slugter) f. Haufen; hannöv. das Wehrholz, der Schlag an den Wegen; schluchtern, ziel. u. ziellos. 3w. nieberd. (slugtern) in Haufen legen; auch f. schnell in die Höhe wachsen,

aufschießen (vgl. ausschlagen).

schluchzen, ziellof. 3w. m. haben, (lanbich. gem. auch fchluchfen. fcutzen, verftartende Ubleit. v. fchlucken), ben Schall horen laffen, melther burch frampfhafte Busammenziehung der Luftrohre entsteht, auch: fchlucken; insbef. mit Bervorbringung Diefes Lautes heftig weinen (laut ichluchzen; por Schluchzen nicht fprechen konnen); baber bas Schluchzen: versch. der Schluchzen, -s, tanbich. auch ber Schluchzer, f. v. w. ber Schlucken.

Schluck, Bw. (val. schlack f. schlaff) nieberd. (fluck) f. nieberaeschlagen. trauria.

Schlucken, 3w. (mittelh. slucken; val. fchlicken; schwed, sluka, ban, sluge, holl. slocken) 1) ziel. u. ziellos, etwas durch den Schlund in den Magen bringen, finnv. Schlingen (eine Speife, einen Biffen 2c. fcblucken, binunter ichlucken zc.; nicht ichlucken tonnen; bas Schlucken als Sm.); uneig. gem. f. in fich ziehen, einfaugen; 2) ziellos m. haben, ben mit bem Schluden einer Kluffigkeit verbundenen, ober einen ahnlichen Schall horen laffen, f. v. w. schluchzen, gem. schluckfen (nieberd, flucken); ber Schluck, -es. M. Schlude, Bertl. das Schludichen, (mittelh. sluc, w., M. slucke), bie Handlung bes Schluckens, bef. ein einmaliges Schlucken (einen Schluck thun; ber erfte Schluck; in einem Schluck 2c.); was man, bei, von einer Aluffiakeit, auf einmal binunterschluckt (ein Schluck Bein, ein Schluckden Branntwein zc.; einen Schluck nehmen, b. i. niederd. bef. Branntwein); Die Schlucke, M. -n, (nieberd. Glute, auch Glot, Glote: mittelh, der slach), nieberd. f. Schlund, Rehle; lanbich. auch f. ber Schlucken, -6, o. M., gem. auch das Schlucksen (nieberd. der Schluckup), frampfhafte Busammengiehung ber Luftröhre, von einem unwillfürlichen, furz abgestoffenen Schalle begleitet; der Schluder, -s, wer schluckt; bef. wer viel u. gierig ifft, finny, Freffer, Schlemmer, Schwelger (alth, slucho, sluko, sluch, slucke, eluchart; niederd. Glote, Glute; flotifch, gefragia); auch f. Schmarober, baber mohl: ein armer Schluder, f. ein Rothleibenber, ber feinen Sunger an fremden Tischen ftillen mufe; auch uneig. verächtl. f. ein geiftebarmer, Mitleid verdienender Menich; Raturt. ber Schlucker, f. Gee- ob. Schlingrabe; Tauchergans; Nachtschwalbe; - bas Schluckfieber, ein mit haufigem Schlucken (ob. Schluckfen) verbundenes Rieber; der Schluchals, nieberd. f. Schlucker, Bielfraß; ichluckweise, Nw., in einzelnen Schlucken.

schluckern, schlunkern, ziellof. 3w. (val. schlack, schlackern), nieberb. f.

schwanken, schlottern.

Schluder, m., -8 (val. Schlotte, Schlotter), bair. f. Schutt, Schlamm. schludern, ziellos. 3w., landsch. gem. 1) (niederd. fluddern) f. schlaudern, schlottern; übereilt ober nachläffig arbeiten (baber fcbluberig, nieberb. flubberig, f. fcblotterig, faul, nachläffig); 2) nieberb. (flubern) f. plaubern

(baber fluberhaftia f. plauberhaft).

schluf od. schluff, auch schluffig, schlufferig, Bw. (nieberd. fluf; boll. sloef; val. das oberd. schlew unter schleh) niederd. u. schweiz. f. trage, nach= läffig, unordentlich; - schluffen, schluffern, nieberd. und schweiz. 3m. f. nachläffig fein, gebankenlos und unachtfam handeln; auch in Schluffen geben, Schlarfen; die Schluffe, M. -n, nieberd. f. alte Pantoffeln, Schlarfen.

Schluff, m., -es, M. -e, (v. schliefen; vgl. Schlupf) oberb. die Sand-

lung des Schliefens; das, wodurch ob. worein man schlieft, insbef. Tägber enge Raum, durch welchen ein Thier schlüfft; oberd. f. Muff, Armel (schweiz. Schlufi, Kittel, Oberkleid); was schlieft od. gleitet: Töpf. ein gelber, viel Sand enthaltender Thon; daher schluffig, Bw. oberd. Landw. schluffiger Boden, d. i. seinkörniger Sandboden (vgl. das niederd. Stupfand); — der Schlüffel, -8, M. w. E., 1) tandsch. f. große Gartenmaus; schles. f. Maulwurf; 2) (gem. Schliffel; v. schliefen, herumschleichen, sich in Schlupswinkeln herumtreiben, oder v. schliefen, schluffen, siedlof. auch ein plumper, grober Mensch, sinnv. Schlingel; schlüffeln, ziellos. 3w. oberd. f. suchen, stöbern (etwas durchschlüffeln); sich müßig herumtreiben (herumschlüffeln).

Schluft, w., M. - en, oberd. f. Schlucht, f. b.; insbef. in Biegetofen

ber leere Raum zwischen zwei Banten, bas Feuer barin angumachen.

Schlug ob. Schluf, m., -es, preuß, unreiner Bernftein mit Blaschen zc. schlummern, ziellos. 3w. m. haben, (altb. slununen, slummern; angelf. slummeran, engl. slumber, schweb. slumra; wahrsch. von einer Wurzel slum f. folaff, val. bas istand. sluma, den Muth finten laffen, fdmeigen; oberd. folummerig f. ichlaff, schlotterig), leife, nicht fest schlafen; uneig. f. todt fein, im Grabe ruben; auch im Buftande ber Bewufft= ob. Gedan= kenloffakelt fein; noch unentwickelt, nicht in Thatiakeit fein (folummernbe Gefühle, Anlagen 2c.); der Schlummer, -5, M. (fetten) w. E., bas Schlummern, der leife Schlaf; uneig. f. Dumpfheit des Bewufftfeins, Gedankenlofigkeit; - ber Schlummergott, Gott bes Schlafes (Morpheus); ber Schlummerhugel, bicht. f. Grabbuggel; ber Schlummerkopf, gebantentofer Menfc; bas Schlummerkorn, M. Schlummerkorner, bicht. ichlafbringende Mohnkörner; ichlummerlos, Bw., ohne Schlummer; Die Schlummerftatte ob. = ftelle, das Schlummerlager ic.: schlummerwir= fend, Bw., einschläfernd, betäubend; - ber Schlummerer ob. Schlumm= rer, -8, wer schlummert.

Schlump, m., -es, o. M., gem., bef. nieberb. (auch schweb. und ban. slump; verw. mit Glimpf (s. b.) von limphan, sich fügen; ober von schlumpen 2. f. nachlässig sein, unbedachtsam handeln?) f. Ungefähr, glücklicher Zufall, unvermutheter Glücksfall (etwas auf den Schlump thun, wagen 2c. f. aufs Gerathewohl); der Schlumpschlag, niederd. ein von ungefähr treffender Schlag, ein Zufall; der Schlumpschläger, hamburg. ein unbedachtsamer, blindlings handelnder Mensch; der Schlumpschufs, niederd. ein von ungefähr treffender Schuss; schlumpsweise, Nw., gem. f. durch glücklichen Zusall, von ungefähr, niederd. auch schlumps (slumps); — schlumpen 1., ziellos. Zw., niederd. (slumpen) f. durch ein glückliches Ungefähr zutreffen,

gelingen.

schlumpen 2., verst. schlumpern, ziellos. 3w. m. haben, (vgl. schlampen 2), gem. f. schlaff und schlotterig herabhangen (die Kleider schlumpen an ihr); nachlässig und unreinlich einhergehen (im Hause herum—); die Schlumpe, M. -n, eine höchst nachlässige u. unreinliche weibl. Person; der Schlumper, -s, wer schlumpt; landsch. gem. ein weites, bequemes Haustleid; auch f. Schleppkieid; schlumpig od. schlumpicht, auch schlums

perig, Bw., gem. f. schlaff, nachläffig, unordentlich und unreinlich

(schlumpige Kleibung, ein schlumpiger Mensch).

Schlund, m., -es, M. Schlünde; Verkl. das Schlünden, (oberdauch Schlunt; altd. slunt, G. -des, urspr. das einmalige Schlinden, ber Schluck; von slinden, schlinden, s. d.), die Speiseröhre, u. insbes. der Unfang derselben im hinteren Munde, sinnv. Kehle; in weiterer Bed. der Eingang od. die Mündung eines Abgrundes, einer Höhle, Röhre (z. B. der Schlund eines seuerspeienden Berges, eines Kanonenlauses, Rauchfanges 2c.; landsch. auch der ganze Rauchfang); auch f. Abgrund, gefährliche Tiefe im Meere ober in Flüssen, Strudel; — der Schlundsopf, Unat. der obere, dickere Theil des Schlundes; die Schlundrüfe, kleine Drüsen hinter dem Schlundsopfe; die Schlundröhre, Speiseröhre; — schlündig, Bw., oberd. f. schluckend, einsaugend (z. B. wasserschlündig).

Schlung, m., -es, M. Schlunge, 1. (v. schlingen 1.) setten f. Bersfolingung, geschlungener Zug, z. B. Tischt. von eingelegter Arbeit; 2. (v. schlingen 2.) tanbsch. f. einmaliges Schlingen, Schluck; — ber Schlungsbaum, die Schlungbeere, s. v. w. Schlingbaum 2c. (s. b.); die Schlungsröhre, an einer Pumpe, Wasserfunft 2c. die unterste Röhre, welche das Wasser

in sich schlingt.

schlunken ob. schlunkern, niederd. 3w., f. schluckern.

Schlunt, m., M. -en, nieberb. (Stunten, Stunnen; holl. sluns, tose, schlotterig) f. Lumpen, Fehen; schlunterig, Bw. f. schlotterig, nachlässig; schluntern, 3w. f. schlotterig sein, nachlässig handeln; — schlunzen, ziellos. 3w., s. schlenzen; ber Schlunz, -es, M. -e, nieberb. f. unordentlicher, nachlässiger, leichtfertiger Mensch; die Schlunze, M. -n (schweiz. Schluenz, nieberb. Stuntje), gem. f. nachlässige, schwunzige Weibsperson; feile Dirne.

Schlupe, w., M. -n, 1. f. Schaluppe; — 2. lanbich. ber nicht in Kopfe geschlossene Robl (auch Schlupe, Schlupen, Schlupenkohl).

Schlupf, m., Schlupfe, w., f. unter schlüpfen 2.

fchlupfen 1., oberd. r. fchlipfen, ziellof. 3m. m. fein, (altb. sliphan, slipfan, slipfen, nieberd. flippen; verftartende Ableit. von slifen, ichleifen, f. b.), bef. oberd. f. gleiten, glitschen, fich gleitend fortbewegen (z. B. ber Mal ift mir aus ber Sand geschlüpft; uneig. bas Wort schlüpfte mir über bie Lippen; val. Schlipf, entschlupfen); uneig. auch uber eine Sache gleichfam hingleiten, fie obenhin berühren, nachläffig behandeln (niederd. flipern); die Schlüpfe ob. Schlipfe, M. -n, (altd. slipfe; vgl. Schlippe), oberd. f. Bipfel; Schleppe; fchlupfern ob. fchlipfern (auch fchlipfegen), ziellof. 3m., oberb. f. ausgleiten, glitschen, auf dem Gife gleiten; auch f. fchlupfrig fein; Schlüpferig ob. gew. Schlüpfrig, Bw. (altb. slipfec; oberd. fchlipferig, nieberd. flibberig, fdwed. slipperig, engt. slippery), glatt, glitfdig, fo bafs man leicht ausgleitet; bef. glatt u. feucht zugleich, schmierig (ein schlüpf= riger Boben; ein Mal, bas Dl zc. ift fchlupfrig); uneig. oberd. f. unbeftandig, leichtsinnig (ein schlupfriger Mensch); gefährlich, mifelich, bedentlich (eine fchtupfrige Sache); auf verftectte Beife unfittlich u. zur Bolluft reigenb, zweibeutig, unguchtig (fchlupfrige Reben, Gebichte, Gemalbe 2c.); die Schlüpfrigkeit, bas Schlüpfrigfein, die schlüpfrige Beschaffenheit eig. und uneig.; auch eine fchlupfrige Sade, Stelle, Rebe zc. (D. Schlupf: riafeiten).

ichlüpfen 2., oberd. ichlupfen, ziellof. 3w. m. fein, (altd. sluphan, slupfan, slupfen, nieberd. flupen; verftartende Ableit. von sliefen, ich sliufe 2c., ichliefen, f. b.; pal. bas altfachf. slopian, burchfdlupfen machen), fchnell und unvermerkt in ob. burch eine Offnung fich bewegen (bie Maus ichlupft in ibr Loch; burch einen Baun-; aus bem Saufe-; oberb. in ein Rleib, aus einem Rleide ichlupfen zc.): der Schlupf, -es, M. Schlupfe, landich. f. das Schlupfen : oberb, ein enger Raum, worein ob. wodurch man fchlupft: auch f. v. w. die Schlupfe, M. -n (oberb. die Schlupfen, bas Schlupfelein) f. Schleife, Schlinge, Anoten, Band; tanbich, auch f. die Rrieche, Saferschlehe; ber Schlupfer od. Schlupfer, -8, wer schlupft; oberd. f. Muff: - 3 fe b. die Schlupffliege, eine Urt Fliegen; der Schlupfhafen, Schiff. windstiller Unterplas fur tleine Schiffe; ber Schlupftafer, Mehleafer; ber Schlupffonig, lanbich. f. Zaunkonig (oberb. Baunichlupferlein); bas Schlupfloch, kleine Offnung, in ob. burch welche man ichlüpft; die Schlupf= pforte, das Schlupfthor, Pforte zc., durch welche man unbemerkt entkom= men kann; die Schlupfwespe, f. v. w. Raupentobter; auch f. Blattwespe; ber Schlupfwinkel, ein Winkel, in welchen man fich verbirgt; uneig. jeber verborgene Ort, wo man sich aus boser Absicht aufhält.

fchluren u. schlurren, ziellos. u. ziel. 3w. nieberd. (sluren, slurren; holl. slooren, sleuren; vgl. schlarfen, schlarren; u. das oberd. schlauren unter Schlaraffe) f. schlarfen, schleppen, nachschleppen (bie Rleiber); nachlässig u. unordentlich mit etwas umgehen; schlurig ob. schlurig, Bw. nieberd. f. schlaff herabhangend, schleppend; nachlässig, unordentlich u. unsauber, bes. in der Rleidung; niedergeschlagen, traurig (z. B. von einem Pferde, das die Obren—, einem Hunde, der den Schwanz hangen lässt, trübe, unfreund-

lich (Wetter).

fchlurfen, ziellos. u. ziel. 3w. (ein Schallw., holl. slurpen; nieberd. schlubbern; oberd. auch: schlufern und fürfen, fürfeln, vgl. das lat. sorbere), den Schall hervorbringen, welchen das Wort nachahmt, lanbich. f. schlarfen; insbes. eine Flüssigkeit mit halb geschlossenen Lippen in sich ziehen (& B. eine Tasse Thee—); uneig. etwas gleichsam einsaugend langsam genießen; der Schlurf, -es, (mittelh. slorps) vit. f. der Schlürfer.

Schlurt, m., -es, M. -e, (mitteth. slure), vit. f. Schlund; ichlurten, giellof. u. giel. 3w. (mitteth. slurken), vit. f. fchlucken, verfchlingen; oberb.

f. stammeln, bas r nicht aussprechen konnen.

Schlufs, m., - ses, M. Schlüsse, (altb. sluz, von sliozan, schließen, s. b.), 1) bas Schließen, u. zwar insbes. bas Zumachen, Verschließen (z. B. ber Thorschluss; der Schließ eines Gewöldes zc.), das Anschließen, Fest-Anlegen, bes. der Schenkel des Reiters an den Leid des Pferdes (vgl. schließen 3), das Eingehen einer Verbindung (z. B. Friedenöschluss), das Beschließen, Beendigen (etwas zum Schlusse bringen, damit zum Schlusse schließen, eilen zc.); 2) das Schließende und der Ort, wo etwas schließt oder geschlossen ist (z. B. der Schließende und der Ort, wo etwas schließt oder geschlossen ist (z. B. der Schlusseiner Schere, d. i. der Theil, wo die beiden Blätter mittelst eines Nietes verbunden sind; der Schlusseines Fensters, einer Thür zc.; auch s. Schlusssein, Schlussein zc.), insbes. f. Ende, Beschluss (ber Schlusseines Briefes, einer Rede zc.); 3) das Geschlossene, Beschlossene, insbes. s. w. Entschluss, Beschluss (einen Schluss fassen; vgl. Raths, Raths, Reichsschluss zc.); ein geschlossenes, d. i. gesolgertes Urtheil (einen

Schluss machen, aus etwas gieben, berleiten), in engerer Beb. ein aus Vorderfagen hergeleiteter Schlufsfas mit Inbegriff ber Borberfage, ein Bernunftschlufe (ein richtiger, ein falscher Schlufe); - 3 fe b. ber Schlufebalten, Zimmert. ber Batten, welcher ben Schlufe eines Daches macht; bas Schlufsbein, Suftbein mit feinen Theilen, bef. beim weibl. Gefchlechte, auch Schlofebein, u. bloß Schlufe, Schlofe: ber Schlufsfall, Ton = und Redet. der Tonfall am Ende eines Musikftuckes, eines Ion = ob. Redesakes 2c. (fr. Cabeng); die Schlufsfolge, die Reihenfolge mehrer Schluffe ob. Rolgerungen; auch die Rolge, das Ergebnife eines Schluffes; der Schlufsteil. Beram. Reile gur Befestigung ber Saspel-Urme in die Locher ber Saspelwelle getrieben; die Schlufskette, Schluffreihe, Reihe von Schluffen; Die Schlufstunft, Runft, (Bernunft=) Schluffe zu machen; die Schlufsleifte, f. Leifte; der Schlusspunkt, f. Punkt; auch der lette Punkt, d. i. Sab, Ubschnitt ze. 2. B. eines Vertrages; Die Schluferechnung, leste Rechnung, Ubrechnung; fchluferecht od. fchluferichtig, Biv., Reuw. f. logisch richtig; die Schluferede, beschließende Rebe, Endrede; auch ein in Worten ausgedrückter Bernunftichlufe (fr. Syllogismus); die Schlufsfage, f. Schlieffage; ber Schlufsfat, der fchliegende od. lette Gat einer Rede, eines Mufitftudes ze.; insbef. ber lette Sag, Folgefas eines Bernunftichluffes; ber Schlufsftein. Baut. ein teilformiger Stein, welcher ein Gewolbe zc. oben ichließt; uneig. überh, f. der Schlufe, das Schließende; das Schlufsstud, das Stud, der Theil, welcher ein Ganges, z. B. ein Mufikftuck, beschließt (fr. Kinale; fo auch: ber Schlufegefang, bas Schlufsfpiel 2c.); ber Schlufstritt, f. Schlosstritt; bas Schlusburtheil, Endurtheil; bas Schlusbwort, Wort ob. Borte zum Beichlufe; das Schlufszeichen, am Schluffe gefettes Beichen, 2. B. ber Punft; der Schlufszierath, Bierath am Ende eines Buches ober Abidnittes, Schlufsleifte; Baut. fpis zulaufende Bierathe, die eine Sache oberwärts ichließen; - Ableit. ichluffig, Bw., felten f. einen Schlufe ober Befchlufe faffend, entschloffen, entg. unschlüffig, (fchluffig werben); nieberd. auch f. einig.

Schlüffel, m., -s, M. w. E., Berkt. bas Schlüffelchen, oberb. Schlüffelein, (alth. sluzil, sluzzel; nieberd. Glotel; von ichliegen), ein Berkzeug sum Schließen, bef. zum Auf= und Buschließen eines Schlosses (Saus, Stuben =, Thor =, Reller =, Garten =, Schrankichtuffel 2c.; bem Sieger bie Schluffel ber Stadt überliefern, d. i. die Stadt übergeben; ber Rammerherrenfchluffel, f. b.); in weiterer Bed. verfchiedene fchluffelahnliche Bertzeuge, welche in eine Öffnung ober auf einen Stift ze. paffen u. etwas zu öffnen, um= zudreben, auf- u. zuzuschrauben zc. dienen (z. B. ber uhrichtuffel, Schluffel zur Spannung ber Saiten eines Tonwertzeuges; in den Drgelpfeifen, Bleine bewealiche Raften zur Berichließung ber Pfeifentocher); uneig. was den Bu- ob. Eingang verwehrt, oder geftattet (g. B. eine Grenzfeftung: ber Schluffel bes Landes od. zu bem Lande; die Schluffel des Simmelreiche, d. i. die Macht, von ber Rirdengemeinschaft auszuschließen, u. in dieselbe aufzunchmen: Bindeu. Löfeschlüffel, f. b.); ferner was den verborgenen Ginn, die Be= beutung einer Sache erkennbar macht, gleichfam aufschließt (3. B. ben Schluffel zu etwas haben; ber Schluffel bes Rathfels), bef. bas Ertenntnifs= mittel zur Entzifferung einer Beheimschrift; Tont. bas vorangefeste Beichen, mittelft beffen man ben Zon jeber Rote erkennt (Bafe :, Biolin:

Schluffel ze.); - 3fes. das Schluffelbein, zwei gebogene Beine zu ben Seiten bes Balfes oberhalb ber Bruft; baber die Schluffelbeinader, auch blog: Schluffelader: ber Schluffelbeinmuskel zc.: die Schluffelblume, eine im erften Frühling blubende gelbe Biefenblume, auch Simmelfchluffel (pon ihrer Uhnlichkeit mit einem Schluffel, ober weil fie ben Fruhlingshimmel aleichs. auffchließt; primula veris L.), Ofter:, Gichtblume, Gichtfraut zc. genannt; blaue Schluffelblume f. ebles Lungenfraut, icharfe Dchfengunge; die Schluffelbuchfe, ein Schluffel mit boblem Robr u. einem Bundloch, aus welchem Knaben zu ichießen pflegen; bas Schluffelbund, mehre zusammengebundene Schlüffel; bas Schliffelgeld, ein Gelbaefchent, welches ber Raufer eines Saufes ber Gattinn ober Tochter bes Bertaufers giebt, gleichf. fur bie Auslieferung ber Sausichluffel; ber Schluffelhaten, ein haten, Schluffel baran zu bangen: ber Schluffelforb, ein Rorbchen, in welchem man Schluffel verwahrt u. mit fich tragt; bas Schluffelfraut, Seifenfraut; bas Schluffelloch, bas loch im Schloffe, burch welches ber Schluffel geftect wirb; ber Schluffelring, ein Ring, auf welchen mehre Schluffel gereiht find; auch ber Ring an bem Schluffelrohr ob. sichaft: ber (lanbich, auch: bas) Schluffelfcild, bas Blech, welches bie Thuröffnung bebectt, in welcher bas Schlofe angebracht ift.

Schlufsfall zc. — Schlufszierath; schlussig, s. unter Schluss.

schlutten, schluttern, ziellos. 3w., landich. gem. s. v. w. schlötten, schlosen (f. b.); auch f. schlottern 2.: die Schlutte, Schlutze (oberd. Schlutt, Schluett) f. Pfühe, Lache: unreinliche, liederliche Person (vgl. Schloze); das Schlutterfraut, landsch. f. Wasserschwertel, gelbe Wasserstile.

Schmach, w., o. M. (von schmäßen, s. d.; mittelh. smahe, smache; ital. smacco; niederd. Smad, Smade; das altd. smahi, mittelh. smache, smachede, smacheit bedeutet Kleinheit, Geringfügigkeit; vgl. schmähen), ehem. u. noch oberd. f. das Schmähen, die Schmähung, Schmährede (baher Schmach) and handel, ssache, sklage f. Injurienklage 2c.); jest überh. Beschimpfung, kränkende, verächtliche, heradwürdigende Behandlung, beschern sich dieselbe auf Geringschähung gründet, u. der Zustand des so Behandelten, sinnv. Schimpf, Schande, (einem Schmach anthun; bibl. in Schmach sein 2c.); — schmachbedeckt, sbelastet, Bw.; die Schmachsäule, alt f. Schandssäule; schmachvoll, Bw., viel Schmach bringend, oder erleibend sichmachvolle Behandlung; ein schmachvolles Leben); — die Schmachleit, vlt. s. Schmach; schmachlich, Bw., vlt. s. schmählich.

schmachten, ziellos. 3w. m. haben (altb. smahton, smahten, von smahi, gering, schwach; smahen, schwach werben (vol. schmäßen); nieberd. smagten), urspr. u. eig. gering, schwach (schwächtig) werben; vom Berlangen nach etwas verzehrt werben, insbes. schmerzlich nach Nahrung verlangen, im höchsten Grade hungern u. dursten, sinnv. lechzen (vor Hunger schmachten; nach einem Trunke ze. schmachten); überh. Mangel, Noth leiden (im Gefängnisse, in der Berbannung—); sich schmerzlich sehnen, einen hohen Gard von Sehnsucht empfinden und ausdrücken (nach Temand schmachten; einen schmachtend ansehen; schmachtende Blicke, Töne ze.; schmachtende Liebe; als hw. das Schmachten, die Schmacht, (nieberd. Smagte), vlt. s. heftiger Hunger, Berhungern, Hungersnoth; — der Schmachthals, gem. auch Schmachtlappen, landsch. s. hungerleider; das Schmachtsorn, sächs-

f. kleine, nicht vollkommen ausgebildete Getreibekörner; ber Schmachtriemen, ein breiter Riemen, womit die Fuhrleute sich den leeren Unterleib gürten, das mit er beim Reiten nicht so sehr erschüttert werde; uneig. gem. den Schmachtriemen umschnallen f. hungern; — schmächtig, Bw., (niederd. smagtig) lang u. dunn, mager und schwach, sinnv. schlank (ein schmächtiger Mensch, Leib, Wuchs ec.); landsch. auch f. in hohem Grade hungrig (schmächtigt, wie ein Wolf), ärmlich, kümmerlich, geizig (schmächtig leben); die Schmächtigkeit, das Schmächtigsein, die schmächtige Beschaffenheit; der Schmächtling, -es, M. -e, landsch. f. eine schmächtige Person.

fcmacooll, f. unter Schmach.

Schmack 1. m., -es, o. M. (von schmecken, s. b.; altd. smac, G. smackes; niederd. Smack; schwed. smaak; angels. smacc. engl. smack) vlt. f. Geschmack (s. b.; noch in den zsen. Beis, Borschmack zc.); ehem. bes. f. Geruch; daher schmacklos, Bw., s. ohne Geschmack, geschmacklos; schmackhaft, Bw., einen Geschmack habend, d. i. einen merklichen Eindruck auf die Geschmackenerven machend, schweckbar; gew. f. angenehm schweckend, wohlschmeckend (schmackhafte Speisen; schmackhaft kochen; niederd. schmacklis, swall schweckend; die Schmackhaftigkeit, das Schmackhaftsein; — schwacken, schwacksen, ziellos. zw. (niederd. smacken, smacken; oberd. schmackezen; vielleicht als selbständiges Schallwort zu betrachten), landschaem. f. schwaßen (beim Essen); schwaßend küssen.

Schmack, 2. m., -es, M. -e, (aus Sumach zgez., span. sumaco), der Gerber = oder Färberbaum im sübl. Europa, und dessen Rinde 2c.; daher schmackgar, Bw., Gerb. mit Schmack gar gemacht (Leber); schmacksschwarz, Bw., Färb. aus Schmack, Blaubolz u. Weinstein mit Wasser be-

reitetes Schwarz.

Schmacke ob. Schmake, w., M. -n, (nieberd. Smak, Smack; holl. u. engl. smack; franz. semaque; vgl. das angelf. snacca, isländ. sneckia und Nachen), niederd. eine Urt einmastiger Handelsschiffe mit plattem Riele, aber sehr bauchigem Vorder- und hintertheile, auch das Schmackschiff; — das Schmackpfund, in Hamburg u. Riga ein Schiffsgewicht = 400 Pfund.

schmadbern ober schmadern, giellos. und giel. 3w., nieberd. (smadbern; verw. mit smitten, schmigen, Schmug zc.) f. mit einer Flussigkeit unreinlich umgehen; insbes. unreinlich schreiben, schmieren; baber bas Schmadber=

buch f. Schmierbuch; ber Schmadderer, f. Schmierer zc.

schmadern, ziellos. u. ziel. 3w., oberd. (Schallw.) f. schmettern; schwa=

ben, plaubern (vgl. fcnattern).

schrähen, ziel. u. ziellos. 3w. (altb. smahen, smaehen; nieberb. smaen, smaehen, versmaen zc. s. verschmähen; schweb. smaeda; von dem altb. smahi, smaehe, oberd. schmäch, niederd. sma, smae, swaeda; von dem altb. smahi, smaehe, oberd. schmäch, niederd. sma, smae, schweb. sma, klein; vgl. Schmach, schmachten, schmächtigh, ein en—, urspr. ihn als verächtlich od. schlecht darstellen, ihn mit kränkender Geringschähung behandeln (vgl. verschmähen); jest gew. mit Worten empsindlich beleidigen, kränken, edler als die sinnv. schimpfen, schelten (einen—, und auf ihn schmähen); — 3 se s. der Schmähhandel, Rechtshandel wegen Schmähungen (fr. Injurienprocess); die Schmährede, schmährede, schimpfede; die Schmähschrift, schmähende, ehrenrühzige Schrift (fr. Pasquill); der Schmähschriftler, Reuw., Versasser einer

folden (fr. Pasquillant); die Schmähsucht, Sucht zu schmähen; baher schmähsuchtig, Bw., damit behaftet, oder darin gegründet; das Schmähmort, ein schmähendes, ehrenrühriges Wort, sinnv. Schimpswort; — Ableit. der Schmäher, -s, wer schmäht; die Schmähung, das Schmähen; auch f. Schmähwort, Schmährede (z. B. Schmähungen gegen Jemand ausstoßen); schmählich, Bw. (zunächst wohl von smahe, Schmach; mittelh. smaehlich, smaehenlich; niederd. smälit, verächtlich, gering, schlecht), einer Schmach gleich, mit Schmach verbunden, Schmach bringend, sinnv. schmachvoll, schimpslich, verächtlich (einen schmach) bringend, sinnv. schmachvoll, schimpslich, verächtlich (einen schmählich behandeln; ein schmähliches Ende nehmen); gem. auch zur Bezeichnung eines hohen Grades, wie: fürchterslich, schrecklich zc. (z. B. eine schmähliche Hige u. dgl., d. i. eine überaus große).

fcmal, Biv., Comp. fcmaler, Sup. fcmalft, auch: fcmaler, fcmalft, (altb. nieberd. fcweb. smal; angelf. smael, engl. small; von ber Burgel sma, von welcher auch smahi, smaehe, schmäben stammt, f. b.), ehem. und noch lanbich. überh. flein, gering (fo noch in: Schmalvieh, ichmalern ac.); baber noch uneig. f. Enapp, farg, armlich und fchlecht (2. B. einem fcmale Biffen geben; fcmale Roft; fcmal leben 2c.); insbef. f. bunn, entg. bict (2. 98. ichmale Grofden, ebem. eine Urt bunner Grofden), fcmachtig, mager (fcmal von Leibe fein; Jag. ein fcmales Bild); jest gew. eine verhaltnifs= magig geringe Huebehnung in die Breite habend, entg. breit (g. B. ein schmaler Streifen, schmales Band zc.); - 3 fe t. Schmalbactig, Bw., gem., fcmale Baden habend, abgezehrt; bas Schmaleifen, Guttenw. bas im Dfen zurudbleibenbe geschmolzene Gifen, aus welchem Pflugscharen geschmiebet merben; die Schmal Ente, eine Urt kleiner wilber Enten; ber Schmalflugel ob. Schmalflugler, Naturt. ein Thier, bef. ein Rafer ober Schmetterling, mit ichmalen Flügeln; der Schmalhans, gem. icherzh. f. eine Person, bei welcher es farg hergeht u. nur schmale Biffen (f. o.) giebt, (hier ift Schmal= hans Ruchenmeifter, b. b. ber Tifch armlich bestellt); bas Schmalholz, ebem. f. niedriges Gehölz, Gebuich; bei Roblenbrennern f. fleines Bolg; ber Schmal= fopf, Naturk. ein vier Boll langer Rifch mit fleinem Ropfe; das Schmal-Leder, bunnes Leder von Ruhen, brei = bis vierjährigen Rindern und Pferben, entg. Pfundleder; die Schmalfaat (altb. smalsat), oberb. f. die kleineren, niedriger wachsenden gelbfrüchte, namentlich Gulfenfrüchte, als Erbfen, Bicken 20.; ber Schmalschwang, Raturt. eine Urt Holzkafer, ber weiche Holzbock; bas Schmalthier, Jag. ein Wilbfalb im zweiten Jahre, ebe es zu feben anfangt, jo auch: bas Schmalreh, bie Schmalgeif zc.; bas Schmalvieh, bas fleinere gahme Bieh, inebef. bie Schafe, g. u. v. Bug = und Laftvieh; ber Schmalvoget, vit. f. Sperting; der Schmalzehnte, der Behnte von bem Schmalvieh; - Ableit. die Schmale, wenig gebr. f. geringe Musbeh= nung in die Breite; auch f. v. w. die Schmalheit, bas Schmalfein, Die Schmächtigkeit; schmälich, Biv., tanbich. f. armfelig, farglich, spärlich; schmalen ob. schmalen 1., ziel. 3w. (mittelh. smalu, smeln; holl. smalen, smallen), vit. f. flein, gering machen, mindern; fchmalern, giel. 3m., fleiner, geringer maden (ben Acter, bie Ginfunfte zc.), oberd. f. enger machen (ein Rleib); uneig. f. benachtheiligen, Abbruch thun, verfurgen (Jemands guten Ramen, Berbienft zc.); ruck. fich-, fchmaler werden; ber Schmälerer, . 8, wer etwas schmälert; die Schmälerung, bas Schmälern,

schmälen 2. ziellos. 3m. 1) (Schallw.?) Jag. von ben Reben: die Stimme hören laffen, s. v. w. melden; 2) (urspr. = schmälen 1. b. i. als gering ob. schlecht barftellen, herabsehen; ober: schmählen als Ableit. von schmähen?) seinen Unwillen über Jemand durch Worte äußern, gelinder und vertraulicher, als schelten (auf einen schmälen).

Schmal=Ente, schmalern 2c., Schmalflugel, s. unter schmal.

schmalgen, ziellos. u. ziel. 3w., oberb., Speisen burcheinander mengen, unreinlich fochen, unreinlich und mit vollen Backen effen; baber bie Schmalgerei; schmalgern, 3w. f. unreinlich mit etwas umgehen, schlecht schreiben, schmieren.

Schmalhans, Schmalheit ic. — Schmalschwanz, f. schmal.

Schmalte, w., M. -n, (auch Smalte; engl. smalt; aus bem ital. smalto, mittl. lat. smaltum, welches aber von dem beutschen Schmelz absstammt), Schmelzblau, Robaltglas, aus bem Robalt gewonnenes metallisches Glas, als blauer Färbestoff gebraucht, auch Blaufarbe genannt; daher schmaltblau, Bw., brennend hellblau.

Schmalthier, = vieh, = zehnte, f. unter schmal.

Schmalz, f., -es, M. (nur von mehren Urten) -e, (altb. smalz, nieberd. Smalt, Smolt, fcweb. smalt; von fchmelgen), ausgeschmelztes ob. ausgebratenes Thierfett, welches nach dem Erkalten weich und schmierig bleibt, verich. Tala, bef. Schweine= und Ganfeschmalz; auch die ausgeschmelzte ob. zerlaffene und baburch gereinigte Butter, mit welcher die Speifen fett gemacht werden, Schmelzbutter, (fprichw. ohne Salz und Schmalz, f. fabe, matt, geschmactlos); oberd. auch überh. f. Butter (g. B. Maienschmalz f. Maibutter); in weiterer Beb. ein fetter, schmieriger Stoff (g. B. Dhrenfcmalk); - 3fes. die Schmalzbirn, eine Urt faftiger, schmachafter Birnen; die Schmalzblume, oberb. f. Butterblume; Biesenhahnenfufs; bas Schmalzbrod, die Schmalzschnitte, mit Schmalz bestrichenes Brod; oberd. auch f. Butterbrod; in Butter gesottene Brobschnitten; Die Schmalzfeber, f. Rettfeber; ber Schmalgfisch, ein Seefisch mit nacktem, schleimigem Rorper in ben nordt. Meeren; die Schmalggrube, uneig. f. ein fettes, fruchtbares Land; der Schmalzkafer, lanbich. f. blauer Maikafer; bas Schmalzfraut f. Gartenfalat; ber Schmalgfubel, das Schmalgfafs zc.; ber Schmalzfuchen, in Schmalz gebackener Ruchen; ber Schmalztopf zc.; -Ableit. schmalzig, Bw., viel Schmalz habend, fehr fett, (oberd. ber ichmalzige Camstag, b. i. ber Sonnabend vor Faftnacht); fcmalzen, lanbich. auch ich mälzen, ziel. 3w. (Mw. lanbich. gefchmalzen, r. geich malat) mit Schmalz ob. Schmelzbutter fett machen (eine Suppe zc. -; weber gefalzen, noch geschmalzen, f. v. w. ohne Salz und Schmalz, f. o.); ber Schmalzer ob. Schmalzler, - 8, oberd. f. Schmalz = od. Fetthandler; fchmalzeln, ziellof. 3m., oberb. f. fehlerhaft nach Schmalz riechen ober schmecken; ber Schmalzling, Schmalzapfel, oberb. eine Urt Apfel mit alanzenber Schale.

Schmand (r. ale Schmant), m., -es, o. M., (lanbsch. auch bie Schmantc; altb. smant, G. smandes; slav. smetana, böhm. smetten), lanbsch. Milchrahm, Sahne; in Salzwerken: bie Unreinigkeit, welche sich als ein Schaum oben auf die Soole sest (Salzschmand); Bergw. eine zarte, schwefelgelbe feuchte Erde, die sich beim Vitriolsieden niederschlägt u. aus welcher

eine rothe Farbe gebrannt wird; schmanten od. schmanten, ziellos. 3m., 06= nabrück. f. Schaum geben (das Bier schmantet); schmandig, Bw., schwäb.

f. schmutig, fothig.

fcmaraceln, schmaraceln, ob. schmarageln, ziellof. 3w. (vielleicht ein Schallw.; vgl. bas griech. σμαφαγείν), oberd. eine Urt Regel zu schieben, wobei bieselben von verschiebenen Seiten her mit einer großen Rugel (Schmarace ober Schmaracell Rugel) herausgestoßen werden, ber Rurzschub.

Schmarengeln, M., o. E., schwäb. f. Uberbleibsel von der Mahlzeit; leckerhafte Eswaaren (vgl. bas mittelh. smariac unter schmarogen); Schma-

rolen (vgl. Schmarren 2.), schwäb. f. leichte Mehlklöße.

ichmaroben, ziellof. 3m. m. haben, (ebem. auch fcmarugen, fcmoroben, holl. smeerotzen, schweb. smaratsa; mahrsch. entst. aus bem mittelh. snarrenzen, welches von snarren, schnarren, abgel. ift, u. schwaben, bann auch schmarogen bebeutet (val. bas fcmab. Schmarrenmacher f. Schwäßer u. bas bair. ichnarrmaulen f. Sunger leiben); baber snarrenzaere, umberziehender Musifant, Sungerleiber, Schmarober; val. jeboch auch bas mittelh. smariac f. Leckermaul, Schmarober, u. bas oberd. Schmarren 2.), verachtl. f. unge= beten auf Underer Kosten schmausen od. zehren; auch Undern schmeicheln, um Bortheile von ihnen zu erlangen; ber Schmarober, -6, die Schmaroberinn, M. - en, eine fcmarobende Perfon; die Schmaroberpflange, verschiebene Pflangenarten, die in andern Pflangen wurzeln u. aus diesen ibre Rahrung ziehen; fo auch: ber Schmarogerbaum; die Schmarogerneffel; ber Schmaroberschwamm ic.; der Schmaroberfrebs, die Rrebefrabbe, bie ihren nackten Schwanz in leere Muscheln fteckt; die Schmaroberschale, Raturk. auf fremben Rorpern festsigenbe Schalen von Schalthieren; - bie Schmaroberei, das Schmaroben; schmaroberisch, Bw., nach Urt eines Schmarobers.

Schmarre, w., M. -n, (nieberd. Smarre, Smarl; wahrsch. burch Buchstabenversehung aus Schramme entst., s. d.; vgl. Scharren und Schranne), gem. f. eine lange, schmale Wunde od. Narbe, bes. von einem Säbelhieb; schmarrig, Bw., Schmarren habend; schmarren, ziel. 3w., einen—

mit einer Schmarre versehen, zeichnen.

Schmarren 1., m., -6, M. w. E., auch ber Schmarrn, Schmarn, Berkl. das Schmärrlein (bair. auch Schmarben, Schmarwen; verw. mit Schmeer, schmieren, oberd. schmirben; schmoren 2c.), oberd. eine Art trockner Mehlspeise, in Butter ob. Schmalz geschmort (Brod, Semmelz, Mehls, Griesschmarren 2c.); schwäb. f. geschmortes Obst, Obstmus; auch eine Art weicher Kuchen von zerstoßenen Pslaumen oder Apfeln (auch: bie Schmarre.).

Schmarren od. Schmarn 2., m., -8, M. w. E. (verw. mit schmat, von der Wurzel sma, s. unter schmähen; oder mit dem oberd. schmorren, eintrocknen, einschrumpfen; henneberg. schmorgen, niederd. smurken f. sparen im Essen 2c.?), oderd. 1) f. Stück, Bissen, Klumpen; uneig. f. etwas zu Kleines, Schlechtes, Erdärmliches; 2) ein karger Mensch, Knauser, auch; der Schmarhans (vgl. Schmalhans); schmarren, ziellos. Zw., oderd. f. karg sein, knausern; schmarrisch, Ww. (dair. auch schmarbisch) f. sparssam, karg; schmarmaulen, Zw., bair. f. kärglich essen.

Schmarting, w., M. -en, Schiff. altes Segeltuch zum Bekleiben ber Taue.

Schmasche, w., M. -n. 1. landich. f. Masche, Schlinge; - 2. (nieberb. Smaaste; flawifden Urfprungs, poln. smusik, Lammfell) Ruriden, fein gefrausete Felle von ungeborenen gammern, f. v. w. Barante.

ichmaten I., ziellof. 3m. (ein Schallwort: landich, auch ichmaden, fcmadfen, ichmadezen; engl. smack; itgl. schiamazzare), ben Schall hervorbringen, welcher durch Bufammendrucken und plögliches Offnen der naffen Lippen und der Bunge entsteht, bef. unschicklicher Beife beim Effen (ichmagen, wie bie Schweine); auch mit foldbem Schalle berb fuffen; baber ber Schmat, -es, M. Schmate, ein folder Schall; ein berber, lauter Rufs, vertl. bas Schmabchen, Schmablein, oberd. auch ber Schmaber, bas Schmaberlein, abgef. Schmaberl; ber Schmaber, - 3. wer fchmatt beim Effen ob. Ruffen; verschiedene fleine Bogel, wegen ihres fcmasenden Lautes (auch Schmas, Schmasel), insbef. Die Grasmucke: Sedenichmager: bie Bachftelze: Steinichmager: ber Rliegenichnaps per: großer Steinschmaßer; bas Beifteblden: Eleiner Steinfinaber.

schmaten 2. ziel. 3w. (val. meten 2. u. schmeißen, angelf. smitan, schlagen), oberd. Korftw. f. fcblagen, bauen (anfchmagen, mit bem Balbhammer zeichnen); insbef. bie Baumftumpfe (Schmagen) ausroden und gu Rlafterholz Schlagen (bie Stocke Schmaben); die Schmabe. M. -n. Forftm. ber im Boden fteben gebliebene Stock eines gefällten Baumes; oberd. auch f. Sauflot, Schlägel, Rammblod: die Schmatflafter, eine

aus Schmaken gehauene Rlafter Solz.

schmaben, ziellof. und ziel. 3w. (mittelh. smetzen), oberd. verachtl. f.

fcmaten, reden; ber Schmäber, -8, f. Schwäber.

Schmauch, m., -es, o. M. (nieberd. Smoot; angelf. smeoc, smoca, engl. smoke: ban, smog; mit ich meden, altb. smacchian, smecchan f. riechen, zusammenhangend, wie Rauch mit riechen), Dicker Rauch, bef. von bloß glimmenben Stoffen ohne Flamme; ichmauchen, 3m. (nieberb. imoten, fmoten; angelf, smeocan, engl. smoke) 1) ziellos m. haben, Schmauch von fich geben (Torf, naffes Bolg zc. fcmaucht); 2) giel. Tabad -, lanbich. gem. f. rauchen, bef. viel und ftark rauchen (auch ohne Bielw., 2. B. er fcmaucht beständig); oberd. auch f. fchmoren, dampfen (Fleifch re.); ber Schmauchaal, landich. f. geräucherter Mal; bas Schmauchfeuer, ein glimmenbes und baber ichmauchenbes Reuer; bas Schmauchholz, in Biegelbrennereien: Bolt zu einem Schmauchfeuer; ber Schmaucher, -6, (nieberd. Smos fer), wer viel Taback raucht; schmauchig, Bw., voll Schmauch, bef. Tabackerauch (eine fcmauchige Stube); - fchmauchen, giel. 3m. (bas Kactitivum von ichmauchen), eig. schmauchen machen; lanbich. f. rauchern (Rleifd); burch Schmauch vertreiben (bie Bienen aus bem Stocke, ben Ruchs aus feinem Bau).

schmausen, ziel. u. ziellos. 3w. (im Alt : u. Oberd. nicht üblich; wahrsch. burch Borfenung eines verftartenben f von bem alten muasen, muosen, mufen f. effen gebilbet, f. Mus u. Maft), reichlich und mit Behagen effen (Rirfchen-; er fcmaufet gern); eine gute Mahlzeit halten, an einem Feft= mahl (Schmaufe) Theil nehmen; ber Schmaus, -es, M. Schmäufe; Berel. das Schmäuschen, eine überreichliche, festliche Mahlzeit, ein Festmahl (einen Schmaus geben; einen zum Schmaufe bitten; Sochzeite-, Rindtaufen , Abschiedsschmaus 2c.; uneig. Ohrenschmaus, s. b.); ber Schmauser, bruder, gefell, gem., wer gern schmauset; so auch: ber Schmauser, -8, die Schmauserinn: die Schmauserei, das Schmausen; ein Schmaus (M. Schmausereien); schmauserisch, Bw., gem. f. gern schmausend.

fcmeden, 3w. (altb. smecchan, aus smacchian entft., von einer Burgel smak, smah, woraus mahrich. junachft ein fpater verlorenes ablaut. 3m. smikan, smehhan, Prat. smah, smac hervorging; auch gismahhan; mittelh. smecken, Prat. smacte; auch smacken; urfpr. mehr: riechen, ale ichmecken, wofür in giel. Beb. kosten üblicher ift; nieberd. smeden; angelf. smaeccan, engl. smack. ichweb. smaka, holl. smaaken), 1) ziellos m. haben, durch den Gefchmack empfunden werden, einen merklichen Eindruck auf bie Befchmackenerven bes Gaumens u. ber Bunge machen, (es fcmedt fuß, bitter, fauer ze., aut (nicht: fcon!), fchlecht ob. übel; auch mit bem Dat. ber Perfon: es fcmedt mir gut zc.; nach etwas fcmeden, b. i. ben Gefchmad pon etwas an fich haben ober baran erinnern, g. B. bie Speife fcmeckt nach Rauch; ber Bein ichmedt nach bem Kaffe; gem. ichergh. bas ichmedt nach mehr, b. i. fo gut, bafe man mehr bavon haben mochte); in engerer Beb. f. aut ichmeden, einen angenehmen Gefchmad haben (bas Gffen ichmedt mir; es will bem Rranten nicht fcmeden; er lafft fich's fcmeden); uneig. überh. einen Eindruck auf die Sinne ob. die Empfindung machen, bef. mit Bobl= gefallen empfunden werden, behagen, gefallen (z. B. ber Gewinn ichmedt aut: bie Arbeit will ihm nicht fcmeden; nach etwas-, b. i. beffen Urt u. Eigenthumlichkeit an fich tragen und ber Empfindung verrathen; g. B. ber Bis ichmedt nach ber Schule; bas ichmedt nach Gitelfeit ze.); 2) giel. und ziellos, mittelft bes Gefchmacksfinnes empfinden ob. mahrnehmen (fcarf, fein ichmeden; nicht ichmeden konnen; ich ichmede bas Salz in ber Speife zc.); mit bem Gefchmad versuchen, erproben, ben Gefchmad einer Sache un= tersuchen, b. koften (ben Bein, Die Suppe 2c .- ); uneig. überh. f. empfinden, fuhlen (ein Rind bie Ruthe ichmeden laffen; Freuden u. Leiben ichmeden u. bgl.), bef. mit lebhafter Empfindung genießen (ein Bergnugen-; bibl. bie himmlische Gabe-); 3) alt und oberd. f. riechen, ziellos u. ziel. (g. B. fcmertenbe Blumen: fcmedenbes Rleifd, b. i. nach Kaulnife riechenbes; schmedft bu etwas? f. mereft bu etwas? u. bgl. m.); - 3fe g. ber Schmedherr, lanbich. Titel für Polizei-Perfonen, welche bas Bier koften muffen; icherzh. uneig. f. Necensent; — Ableit. schmeckbar, Bw., was geschmeckt, d. i. burch den Gefchmack mahrgenommen werden kann; baber die Schmedbarteit; die Schmede, lanbich. gem. f. bas Bermogen, ju fchmeden; oberb. f. eine wohlriechende Blume, ein Blumenftrauß (bie Gomeden, auch ber Someden: ob. Schmedenbufchel); ber Schmeder, -8, wer schmeckt, bef. wer fich's schmecken läfft, ein Gutschmecker, überh. ein genufffuchtiger, lufterner Menfch; lanbich, gem. f. ber Mund, bef. Jag. bas Maul bes Biriches; oberb. auch f. die Rafe; u. f. Riechpflanze, Riech= Strauß.

Schmeer ob. Schmer, f., -es, o. M. (altd. der smero, smer, G. smerwes; baher altoberd. auch Schmerb; v. smirwen, smiren, schmieren, s. b.; niederd. Smeer; angels. smeru, smeruv; schwed. smör, dän. smor, Butter), überh. dickes, schmieriges Fett (z. B. Wagenschmeer, oberd. auch Schuhsichmeer 2c.), bes. das im Bauch und an den Gedärmen befindliche Thier-

fett, welches über bem Feuer ausgelaffen Schmalz heißt (bas Schwein hat viel Schmeer); nieberd, auch f. fchmierige Unreinigkeit, Schmus; - ber Schmeerapfel, eine Urt Binterapfel mit fetticht anzufühlender Schale: ber Schmeerbauch, ein bicer, fetter Bauch; auch ber untere Theil bes Bauches; ber Schmeerbaum, das Schmeerholz, oberd. Schweinmast gebende Giden. Buchen zc.; die Schmeerbeere, lanbich. f. Bogelbeere; die Schmeerblume, f. Dotter= od. Butterblume; die Schmeerbutte, eine Urt See= od. Meerbarbe: auch f. Steinbeißer (Schmeerpütte); bas Schmeererg, ein filberhaltiges Glanzerz: bas Schmeergebirge, Bergw. Gebirge, welches viel Letten ent= hait: die Schmeerhaube od. = kappe, oberd. ein rundes, fcmarz = ledernes Rappchen; die Schmeerhaut, Fetthaut; ber Schmeerhofer, nieberd. f. Ketthanbler; das Schmeerkraut, 1) f. Bohlverleih; 2) f. Löwenschwanz ob. Hanfmurger, auch Schmeermurz; ber Schmeerlaib (f. Laib), oberb. eine zusammenhangende Maffe Schweinschmeer; die Schmeerlinde, landich. f. Spect = ober Augustlinde; ber Schmeerstein, lanbich. f. Speckftein; bas Schmeervieh, f. v. w. Schmiervieh; der Schmeervogel, lanbich. f. Baumob. Beibelerche, welche fehr fett wird; die Schmeerwurz ob. = murgel, bas Schmeerkraut, f. b.; bas Kettkraut (pinguicula L.); bie Schwarzwurzel; bie fette Senne (f. fett); bie Baunrube; falfche Schmeerwurg, f. v. m. Richtensauger ober Richtenspargel (f. b.); - schmeerig, Bw., nieberd. f. fettig,

schmieria.

fchmeichen, ziellof. u. ziel. 3w. (altb. smeichen, smeiken, smaichen; nieberb. imeken, fcmed. smeka, fammtlich f. fcmeicheln; verm. mit fcmiegen; val. bas mittelh. smeich. Schmiegung, Geschmeibigkeit; ieland. smeikr, fchlupfrig; griech, gunger), pit, f. schmiegen, streicheln, schmeicheln; landsch. Web. ben Aufzug-, b. i. mit Schlichte (f. b.) fchmieren, fchlichten; baber bie Schmeiche, f. Schlichte; - fchmeicheln, ziellof. 3w. m. haben und bem Dot, ber Person (abael. 3w. ber neueren Sprache f. bas alte ich meichen; oberd. schmaicheln), eig. fich vor ob. an Jemand schmiegen, ihn liebkofen, freundlich thun, bef. ftreicheln ic. um etwas zu erlangen (ber Sund fcmei delt feinem Berrn; bas Rind ichmeidelt ber Mutter 2c.); in weiterer Unwenbung : fich Jemand gefällig beweifen, ihm ungegrundete Borguge beilegen, um feine Gunft ober einen Bortheil zc. ju gewinnen (Boflinge fchmeicheln bem Rurften 20.; ibm, ibr 20. (nicht: er, fie) wird von Bielen geschmeichelt; un= eig. ber Maler schmeichelt einer Perfon, wenn er fie fchoner barftellt, als fie ift); uncig. angenehme Empfindungen erregen (bie lauen gufte ichmeicheln ibr 2c.); bef. fich (mir) schmeicheln, f. eine angenehme, obwohl ungewisse Borftellung, Soffnung zc. in fich erregen u. begen (ich ichmeichle mir mit ber Soffnung 2c.; ich schmeichte mir, Ihren Beifall zu erlangen 2c.; oberd. und bicht. auch: fich einer Sache (Gen.) fcmeicheln); - 3fes. ber Schmeichelblick, = laut ob. = ton, die Schmeichelrede, bas Schmeichel= mort 2c., ichmeichelnder Blick, Laut 2c.; die Schmeichelkate, verkl. das Schmeichelfätichen, eine fcmeichelnbe Rabe; uneig. fcherzh. f. ein fcmeis chelnbes, gartliches Rind; ber Schmeichelnamen, ein Ramen, mit welchem man Temand fcmeichelt; Die Schmeichelzunge, Bunge eines Schmeichlere; -Ableit. Die Schmeichelei (oberb. auch ber Schmaichel), 1) bas Schmeis cheln, ale Gewohnheit und Fertigkeit; 2) basjenige, womit man schmeichelt, schmeichelnde Reben od. Sandlungen (M. Schmeicheleien); der Schmeich=

ler (zgez. aus Schmeicheler; altb. smeichenaere, smeicher, oberb. Schmaischer), die Schmeichlerinn, wer schmeichelt (z. B. ein Kind), eine schmeischende Person, bes. in nachtheiligem Sinne (z. B. Schmeichler verderben ben Fürsten); schmeichlich, Bw., alt u. dicht. f. schmeichelnd, angenehm, lieblich; schmeichelisch, vit. f. schmeichlerisch, Bw., gern schmeichelnd, im Schmeicheln geübt (ein schmeichlerischer Mensch); schmeichelnd, angenehm (schmeichlerische Borte); schmeichelhaft, Bw., einer Schmeichelei ähnlich, eine Schmeichelei enthaltend, auch überh. f. vortheilhaft, günstig (z. B. ein schmeichelhaftes Schreiben; er sagte mir viel Schmeichelhaftes 2c.); die Schmeichelhaftigkeit, das Schmeichelhaftsein.

schmeidig, Bw., (nieberb. smidig, smödig, dan. smidig), alt u. bicht. f. geschmeidig (f. b.); dauch f. geschmeidig machend (schmeidiges Ol); die Schmeidigfeit, f. Geschmeidigkeit; schmeidigen, ziel. 3w., geschmeidig

machen; fich-, f. geschmeidig werden.

Schmeiler, m., -6, M. w. E., eine Urt fauerlicher Upfel, auch Scham=

apfel.

schmeißen, ziel. u. ziellof. 3m., ablaut. Impf. schmiff, Conj. schmiffe, Dew. gefchmiffen, (goth. smeitan u. angelf. smitan, fcmieren: althochb. smizan, smeiz, gismizan; mittelh. smîzen, smeiz, gesmizzen, fowohl: werfen 2c., ale fcmieren; baneben bas abgel. fcmache smeizen, oberb. fcmaigen, f. besudeln; niederd. smiten, engl. smite, holl. smyten, schwed. smita, werfen; nieberd. Imitten, holl. smetten, ieland. smeta, fcmieren, befcmuben; wahrich. find in unferm ich meißen 2 Borter von urfpr. verschiebenem Stamme vermifcht: bas eine: werfen = lat. mittere; bas andere: fcmieren ac., wovon ich misen, Schmus zc. abstammen), 1) gem. f. werfen (3. B. einen gu Boben-; mit Steinen-), u. f. fchlagen (einen hinter bie Dhren-; bas Pferd fcmeißt hinten aus); baber auch f. ploglich u. heftig fallen (m. fein: er ift hingeschmiffen; vgl. ichlagen); oberd. auch f. ichlenbern, gemächlich ge= ben; ferner: den Roth burch den Ufter auswerfen, bef. von Bogein und Insecten (in biefer Bed. alt u. lanbich. auch umend. fchmeißte, gefchmeißt, 3. B. bibl. eine Comalbe fcmeißte), auch vom Gierlegen ber Infecten; 2) alt u. oberb. f. fcmieren, befudeln, befchmuten; - ber Schmeiß, oberb. (Schmaif) f. Schlag; die Schmeife, oberb. (Schmaifen) f. Durchfall; ber Schmeißer, oberd. f. Sieb, Berweis; - Die Schmeißfliege, eine Urt großer Fliegen, welche ihre Gier in bas Fleisch legen.

Schmele, Schmelche, w., s. Schmiele.

schmelen, ziellos. 3w. m. haben, nieberd. (smelen, smellen; vgl. bas engl. smell, riechen) f. schmauchen, stark rauchend langsam verbrennen (seuchtes Holz schmelet weg); schmelerig, Bw., nieberd. f. wie angebrannt oder versengt riechend.

Schmelte, w., M. -n, (auch: ber Schmelt, Schmelz), lanbich. f. Sand-

aal; Stint.

schmelzen 1. ziellos. Iw. m. sein, ablaut. ich schmelze, du schmilzest, er schmilzt; Imper. schmilz, schmelzet; Imps. schmolz, Conj. schmölze; Mw. geschmolzen, (altd. smelzen, smelzen, prät. smalz. M. smulzun, smulzen, Part. gismolzan, gesmolzen; niederd. smulten, holl. smelten, smilten; isländ. smalta, dän. smelte; angels. meltan. engl. melt und smelt; gricch. pekkoeix, erweichen, schmelzen machen; vgl. mild), slüssig werden, in Fluss

gerathen, geraehen, b. i. aus bem Buftanbe ber Restigfeit in ben ber Aluffigfeit übergeben, bef. burch Barme (ber Schnee fcmilgt; gefchmolgenes Gie, Metall ze.; uneig. bas Muge fcmilgt in Thranen, b. i. lof't fich gleichsam in Thranen auf; fcmelgende Tone, b. i. fanft in einander fliegende); bicht, uneig. f. erweicht, gerührt werben (z. B. ihr Berg fcmolz in füßer Behmuth); gem. auch ziel. f. fchmelzen 2. (2. B. fie ich molgen Blei, r. ich melgten; bie Sonne hat ben Schnee gefchmolzen, r. gefchmelzt); - fchmels gen 2. giel. 3m., (fcmach ument. er fcmelet, fcmelete, gefcmelet, (bas Factitivum v. ichmelgen 1 .; altb. smelzan (entft. aus smalzian), smelzen, Prat. smalzta, smalzte, Part. gismalzit, gesmalzt u. gesmelzet; nieberd. smulten). machen, dafs etwas schmilzt, einen festen Rörper mittelft ber Barme in Fluss bringen (Bache, Butter 2c .- ; Die Sonne fcmelat ben Schnce; bef. Metalle -. burch Reuer fluffig machen u. baburch von bem Geftein u. ben Schladen absondern); uncia. f. weich, mild, nachgiebig machen, erweichen, ruh= ren (bas berg, ben Born 2c .- ); Mal. aufgetragene Farben in einander pertreiben, fo bafe fie fanft in einander fließen (val. verschmelzen); auch: mit Schmelz (f. u.) überziehen, ob. mit Schmelzfarben malen (fr. emailliren; ein Uhrgehäufe, einen Ring 2c .-; gefchmelzte Arbeit); mit Schmalz ob. Butter verfeben, r. fom algen ob. fomalgen (f. b.); - ber Schmelz, -es, D. -e, (mittelh. smelz; baber bas ital. smalto, frang. email), ein burch Schmelgung erhaltenes farbiges metallisches Glas, auch Schmelzglas (val. Schmalte), bel. eine mit Binn- ob. Bleiafde verlette glaffae Daffe, mit welcher Gold und Rupfer wie mit einer Porzellankrufte überzogen wird (fr. Email); in engerer Reb. aus folder Maffe verfertigte fleine glanzende Rohrchen, bie, auf Raben gereiht, gur Stiderei u. andern Bergierungen bienen (mit Schmelz befeben, flicen zc.); in weiterer Beb. überh. ein harter, glangenber, glafichter Ubergug, bef. ber Bahne; bicht. f. bunter, lebhafter Farbenglang (ber Schmelz ber Blumen, ber Biefen ze.); Mal. auch die Bertreibung ob. Berfchmelzung ber Karben : - 3 fe s. von fcmelzen u. v. Schmelz : die Schmelzarbeit, 1) Buttenw. bas Schmelzen ber Metalle; 2) bas überziehen mit Schmelz, u. mit Schmelz überzogene Dinge, Schmelzwaaren (fr. emaillirte Arbeit); der Schmelzarbeiter, Berfertiger von Schmelzwagren (fr. Emgilleur); schmelzblau, Bw., f. v. w. schmaltblau; bas Schmelzbuch, Buttenw. ein Buch, in welches alles die Schmelzarbeit Betreffenbe aufgezeichnet wird; die Schmelzbutter, geschmelzte und baburch gereinigte Butter (val. Schmalz); bas Schmelzeisen, Buttenw. geschmelztes Gifen, welches erft auf ben Dammer gebracht werden mufe; Die Schmelgfarbe, Farbe bes blauen Schmelges; metallische Farben, mit benen auf Schmelz gemalt wird (fr. Email - Farben); bas Schmelzfeuer, ein Feuer, bei welchem gefchmelzt wird ob. werden tann; ber Schmelggaft, Buttenw. ein Muswartiger, ber fein Erz in einer Schmelgbutte ausschmelzen läfft; bas Schmelzglas, f. o. Schmelz; bie Schmelz= hutte, ein Gebäube, in welchem Erze ausgeschmelzt werben; Die Schmelzfammer, in Mungen ber Ort, wo bas Metall in Baine gegoffen wird; Die Schmelzkunst, 1) bie Runft, Erze zu schmelzen; 2) bie Kunft, mit Schmelz gu übergieben, ob. mit Schmelgfarben gu malen (Emaillir-Runft); baber ber Schmelzfunftler; ber Schmelglöffel, ein eiferner Boffel, in welchem man Blei, Binn ze. fcmelgen lafft; ber Schmelgmaler, wer auf Schmelg, mit Schmelgfarben malt (Email-Maler); die Schmelzmalerei; ber Schmelzofen,

ein Dfen, worin Korper, bef. Metalle, geschmelzt werben; bas Schmelgrohr ob. röhrchen, ein enges Robr, die Lichtflamme bamit über ben gu fchmelgenben Schmele zu blasen; bas Schmelgfilber, mit rothem Borar permifchter Silbertalt jum Berfilbern; ber Schmelztiegel, ein Gefag von gereinigtem Thon. Metalle barin zu ichmelgen; auf Rupferhammern ein eifernes Gefaß. in welches bas geschmolzene Rupfer gegoffen wird; in Schmelzhutten ber Theil bes Schmelzofens, in welchem fich bas geschmolzene Metall sammelt; Die Schmelzwaare, f. Schmelzarbeit; bas Schmelzwerf, 1) eine Unftalt zum Metallichmelzen; 2) erhabene Arbeit aus Schmelz; - Ableit. v. ichmelgen 2.: fcmelabar, Bm., mas gefchmelzt werden fann; baber bie Schmelzbarteit : Die Schmelze, Reuw. f. bas Schmelzen, u. eine Unftalt bazu : ber Schmelger, wer fchmelgt, bef. Buttenw. wer bas Schmelgen ber Erge perrichtet; Die Schmelzerei, bas Schmelzen; eine Unftalt gum Metalls schmelzen (M. -en); ber Schmelzling, -es, M. -e, 1) f. v. w. Schmalzfifch; 2) eine Urt weißgrauer Apfel, Grubling; auch f. Schlotteranfel; bie Schmelzung, bas Schmelzen, bef. ber Metalle; bie Bertreibung ob. Berfchmelzung ber Karben.

Schmer, f., schmerig, Schmerapfel, = bauch zc. - Schmerwurg,

f. Schmeer.

Schmerbel, m., -5, o. M. (von schmirben, Schmerb f. schmieren, Schmeer, f. b.), landsch. f. schmieriger Ganfefuß ober Mangold, eine Pflanze, auch guter heinrich, Allheil ze. genannt; auch f. Dotters ob. Butterblume; u. f.

Schmergel 2.

Schmergel 1. m., -8, M. w. E. (gem. auch Schmirgel; ital. smeriglio, frang. emeril, emeri; vom griech. auch schmirges Eisensetz, welches, burch Pochen u. Schlämmen gereinigt, zum Poliren bes Stahls, Gisens, Glases und einiger Ebelsteine gebraucht wird; schmergeln, ziel. 3w. (auch schmirgeln), mit Schmergel poliren ob. blanken; ber Schmergeler, -8, wer bies verrichtet.

Schmergel 2. m., -s, lanbich. f. fleines Schellfraut, Feigwarzenfraut;

große ob. Ruh : Ch mergeln, lanbich. f. Butterblumen.

Schmergel 3. m., f. Schmirgel.

Schmerl, m., -e6, M. -e, ob. die Schmerle 1., M. -n, (lanbsch. auch Schmirl, Schmierlein, Schmierling, Merl, Merle; ital. smeriglione, frangemerillon), eine Art kleiner Kalken: der Stein = ob. Lerchenfalk.

Schmerle 2., w., M. -n, (auch ber Schmerl, Schmerling; engl. smerlin; vielleicht von Schmeer, wegen bes garten, schmalzigen Fleisches?) ein kleiner wohlschmeckender Bachfisch mit gefleckter hant, in Oberd. Grunbel, Grundling genannt; die Schmerlengrube, Fisch, eine Grube in einem Bache, in welche man eine Klochte sett, um Schmerlen barin aufzubewahren.

Schmerz, m., des Schmerzes (chem. Schmerzen e), bem Schmerze (ehem. Schmerzen), ben Schmerz, M. die Schmerzen, (alth. smerza, w.; mittelh. diu u. der smerze, G. des smerzen zc.; oberd. auch ber Schmerzen; niederd. Smart; angelf. smeorte, engl. smart, schwed. smarta, ban. u. holl. smerte; von der Burgel mar, mit verstärkendem s: smar; vgl. Mord, bas lat. mors u. flav. smert, Tod), jede unangenehme körperliche Empfindung, an sich selbst (subjectiv), versch. Beh, welches dasselbe von Seiten der Ursache (objectiv) bezeichnet, u. von weiterer Beb., als Pein, Qual, welche

ben höchsten Grad bes Schmerzes bezeichnen, (Schmerz empfinden, haben; Schmerzen leiben, - machen ob. verurfachen, - ftillen zc.: Ropf =, Leib =, Bahnschmerzen ic.); in weiterer Bed. auch eine unangenehme Empfindung des Gemuths, bas bruckende Gefühl eines Ubels, in höherem Grabe, als bie finnv. Unluft, Trauriafeit, Betrubnife zc. (2. B. ber Schmerz über ben Berluft eines Freundes u. bal.); uneig. ein hoher Grad der Ungeduld (einen mit Schmerzen erwarten); - fcmergen, giel. 3m. (altb. smerzan, smerzen, ablaut. Praf. smirze, Prat. smarz, Part. gesmorzen; jest nur umend. ichmerate, gefcmerzt; oberb. auch fcmirgen), einen-, ihm Schmerz verurfachen, einen ungngenehmen, empfindlichen Gindruck auf feinen Rörper, ob. fein Gemuth machen, nur von Sachen (g. B. die Bunde, die Band, ber Bahn ze. fcmerat ibn: fein Unglud, fein Tob zc. fcmerat mich; es fcmerat mich, bafe zc.; auch ohne Bielw. Die Bunde ichmerzt; unverdiente Bormurfe ichmerzen u. bal. m.); - 3fes. von Schmerz: schmerzbelaben, belaftet, Bm.; schmerzfrei, schmerzlos, Bw., ohne Schmerz; baber die Schmerzlofigkeit; schmerzstillend, Bw., den Schmerz stillend (ein Mittel); schmerzvoll, Bw., ec.; - von Schmerzen und Schmerzens: das Schmerzengeld, Gelb zur Bergutung fur erlittene Schmerzen, Troftgelb; bas Schmerzen= ober Schmerzenslager, Lager, auf welchem man Schmerzen empfindet, Rrankenlager; die Schmerzenlast, viele brudende Schmerzen; schmerzenlindernd, Bw.; fcmergenreich, Bw., viele Schmerzen empfinbend, ob. verursachend; ber Schmergenreich, oberb. ein forperlich viel leibenber Menich ; ber Schmer= gensruf, = fcbrei, = ton 2c., burch ben Schmerz erpreffter Ruf 2c.; ber Schmerzenssohn, ein unter Schmerzen geborener ob. viel Schmerzen erleis benber Menich; bie Schmerzensftunde, ber Schmerzenstag, die Schmergensnacht, bas Schmerzensiahr, die Schmerzenszeit, Stunde zc., Beit, in welcher man viele Schmerzen erlitt; - Ubleit. v. Schmerg: fcmerg= haft, Mw., eig. Schmerz habend, empfindend (baher oberd. die schmerzbafte Mutter Jefu; ber ichmerzhafte Freitag ob. Schmerzen-Freitag, bair. ber Freitag por Palmsonntag, als Reft ber fieben Schmerzen Maria); gew. mit Schmerz verbunden, Schmerz verursachend (eine fcmerzhafte Rrantbeit; fein Tob ift mir febr ichmerzhaft); die Schmerzhaftigteit, bas Schmerzhaftsein; schmerzlich, Bw. u. Nw., schmerzend, Schmerz verur= fachend, bef, von Gemutheichmerzen; mit Schmerzen (etwas ichmerzlich empfinden ac.); die Schmerglichkeit.

Schmetten, m., -8, o. M. schles. und öftreich. f. Schmand (f. b.), Milchrabm.

Schmetterling, m., -es, M. -e, (ein urspr. nieberd. Wort, von schmetztern als Verstärkungssorm von smiten, schmeißen, s. b.; also: ber Beschmeißenbe, viele Eier Legenbe; baher auch: Raupenschmeißer), eine Gattung Insecten, beren Larven Raupen heißen, mit haarigem Leibe und vier weißen ob. farbigen Flügeln, die bestäubt erscheinen, eig. aber mit kleinen Feberchen besetzt sind, nieberd. auch Butters, Maivogel ze., oberd. Falter, Sommervogel ze. genannt; (man unterscheibet: Lags, Dämmerungs, und Rachtschmetterlinge ob. Bögel; in den schöfen Künsten ein Sinnbild der Unssterblichseit u. des überganges in einen vollkommneren Zustand); uneig. ein leichtsinniger, flatterhafter Mensch, bes. ein solcher Liebhaber; Raturk auch eine Urt bunter Baumkletten in Umerika; — die Schmetterlingss

blume, Pflanz. Blumen mit schmetterlingsartigen Blumenkronen; insbeseine Urt bes Anabenkrautes; ber Schmetterlingsfang; ber Schmetterlingsfänger zc.; ber Schmetterlingsfisch, eine Urt Schleimsische, beren Rüschensoffe Schmetterlingsflügeln ähnett; ber Schmetterlingsflügel, uneigeine Urt schoner Napfmuschein, auch: ber bunte Schmetterling.

schmettern, 3w. (urfpr. nieberd. Berstärkungs: u. Wiederholungsform von schmeißen, altsächs. smitan, nieberd. smiten, vgl. Schmetterling; jest als Schallwort gesassit; vgl. das schwed. smattra. rasseln) 1) ziellos m. haben, heftig zitternd und erschütternd schallen (die Trompeten schmettern; ein schmetternder Donnerschlag); einen solchen Schall hervordringen, mit starfer, erschütternder Stimme singen (die Nachtigall schmettert); m. sein: schmetternd sallen od. an etwas geworsen werden (z. B. mit dem Kopfe an die Band—; er ist niedergeschmettert); 2) ziel. etwas—, mit diesem Schalle heftig wersen, schlagen (z. B. etwas in tausend Stücke—, einen zu Boden schmettern); die Schmetterheuschrecke, eine Urt Heuschrecken, die ein starkes Geräusch machen, Rappers, Schnarrheuschrecke.

schmide, w., M.-n, ichwab. f. lacheln, liebaugeln, schminge an ber Beitschenfchnur: Peitsche: ichmiden, Bw., f. peitschen.

Schmid, Schmidt, m., f. Schmied unter schmieben.

fcmieben, ziel. 3m., (altb. smidon, smiden, Prat. smidete, smitte; nieberb. fmeben, fmeen; fchweb. smida; angelf. smithian; - bas altb. smidon läfft auf ein altes ablaut. 3m. smidan, smeit, smiten ichließen, welches "erweichen, geschmeitig ob. biegsam machen" bedeutete; vgl. bas angelf. smaethe, engl. smooth, weich, gefdmeibig, u. bas lat. mitis), Metall im Feuer mittelft des Sammers behnen u. bearbeiten (Gifen, Rupfer 2c .-. ; fprichm. man mufe bas Gifen ichmieben, weil es beiß ift, b. i. ben gunftigen Zeitpunkt benuben), fcmiedend verfertigen (ein Sufeifen, einen Gabel, ein Meffer ze .-); fcmiedend ober mittelft geschmiebeten Gifens befestigen (einen Berbrecher an ben Karren, in bie Gifen zc. schmieben); uneig. verächtlich u. in nachtheiligem Sinne f. machen, verfertigen, hervorbringen, anstiften (Berfe, Reime-; Rante -: fein eigenes Ungluck-): - ber Schmied, -es, M. -e, (gew. Schmid ob. Schmidt gefchr.; altb. smit. G. smides, nieberb. Smid, fcmeb. u. ban. smed; angelf. u. engl. smith), überh. ein Bandmerker ober Runftler, welcher Metall schmiedet und verarbeitet (z. B. Suf= od. Grob= fcmieb, Deffer-, Ragel-, Baffen-, Beugidmieb; Rupfer-, Golbidmieb ac.); inebef. ber Suf- ob. Grobichmied, ber allerlei grobe Gifenmagren verfertigt; uneig. überh. wer etwas macht, hervorbringt, anstiftet (fprichm. Jeber ift feines Gludes Schmied; val. Rantefchmieb); Raturt. ber Petersfifch ober Meerschmied; eine Urt Lipp = ober Bandfische; die Schmerle; ber Schnellkafer; bas Schmiebel, lanbich, f. ber Beibenzeifig; bie Schmiebe, M. -n, (altb. smitta, smitti, smitte, oberb. bie Schmitten, nieberb. Smebe, enal, smithy), die Bertftatt eines Grobichmiedes; ehem. überh. f. Bertftatt (baber noch fprichw. vor die rechte Schmiede geben, b. i. fich an ben rechten Ort ob. ben rechten Mann wenden); - 3 fe b. v. schmieben u. Schmieb; die Schmiedearbeit; der Schmiedebalg, Blasebalg in einer Schmiede: bie Schmiedeeffe, f. Effe; bas Schmiedegerath; ber Schmiedehammer, großer hammer bes Grobschmieds; bas Schmiedehandwert, = gewerbe, zgewerk; ber Schmiedemeister, zgesell zc.; der Schmiedkäfer, landich. f. Hirchtäfer, Feuerschröter; der Schmiedeknecht, s. v. w. Schmiedegesell; Maturk. f. Schnell- ob. Springkäfer; die Schmiedekohle, Rohlen, bes. Steinkohlen zur Schmiedearbeit; die Schmiedeschlacke, bei den Grobschmieden abgehende Schlacken; der Schmiedestock, ein Rloh, auf welchem der Umbose bes Schmiedes steht; die Schmiedezange, starke Jange der Grobschmiede; — Ubleit. v. schmieden: schmiedbar, Bw., ehem. auch schmied am (altb. smidesam), was geschmiedet werden kann (schmiedbare Metalle); daher die Schmiedbarkeit.

fchmiegen, ziel. u. gew. rucky. 3w. (altb. smiugan, smiegen, ablaut. Prat. smoue, smog, smugen, Part. gesmogen; noch oberb. fcmug, gefchmogen neben fcmiegte, gefcmiegt; im Socht, jest nur ument.; angelf. smugan, friechen; ieland, smiuga, fcmed, smyga, friechen, fich einschleichen, mit dem Kactitiv. smeygia, smegia; baber bas nieberd. fmuggeln, fcmuggeln, f. b.; val. bas ban. myg, schweb. mjuk, schmeibig, weich), fich-, sich geschmeibig biegen, ein = ob. gusammenziehen, breben und winden, mit bem Nebenbeariff bes genauen Unschließens an einen Korper (bie Rebe fcmiegt fich um ben Baumstamm; fie fcmiegte fich gartlich an ihn 2c.), bef. ale Zeichen ber Demuthigung ob. friechenben Unterwurfigkeit (ber Sund ichmiegt fich vor feinem Serrn): auch durch Krummung seinen Umfang vermindern (fich in einen Bintel-); etwas-, uneig. es einer anbern Sache genau anschliegenb ob. anpassend machen; Sandw. eine Band-, d. i. genau nach ber Schmiege aufführen; (bas oberd. Dir. gefchmogen als Br. f. fcmachtig, knapp, Blein); die Schmiege, M. -n, Sandw. ein Binfel über od. unter 90 Grad (aud Schmiegung); ein bewegliches Winkelmag zum Deffen folder Bintel, Schrägmaß, Binkelfaffer; Die Schmiegung, bas Schmiegen; Die Schmiege (f. b.); fcmiegfam, Bw., fich aut und leicht fchmiegend, biegfam u. gefchmeibig, eig. u. uneig. (eine fchmiegfame Rante; ein fchmiegfamer Menich); die Schmiegfamfeit.

Schmiele, w., M. -n, (altb. smelohe, smelhe; oberb. Schmellen, Schmelechen; lanbsch. auch Schmele, Schmelengraß; von schmal?), eine Grasart mit langen, schlanken u. biegsamen Halmen, auch: Windhalm, (besons bere Arten sind: gebogene Schmielen, auch Drathschmielen; hohe ob. Rasensschmielen; weiße od. Silberschmielen auf den Alpen; Bergs, Rohrs, Zwergsschmielen ze.); oberd. überh. f. dunnes, langhalmiges Gras; landsch. auch f. Binsen.

schmielen u. schmieren 1. ziellos. 3w. (mittelh. smielen, smieren; schweb. smila, engl. smile; baber noch schwäb. schmollen, schweiz. schmölleln, f. lächeln. völlig vit. f. lächeln.

schmieren 2. ziel. 3w. (altb. smirwan, smirwen, smiren, smirn; oberb. schmirben u. schmiren; nieberb. smern; angels. smervian, engl. smear; island. smyrja, schweb. smörja; s. Schmeer; vgl. das griech. μύρον. Salbe), einen weichen, feuchten, und bes. fettigen Stoff auf der Oberfläche eines Körpers ausdreiten, oft mit der Nebenvorstellung des Schmuzigen, unreinlichen, wodurch es sich von den sinno. streichen, salben, fetten zu unterscheibet, (Lehm über etwas—; Butter auf das Brod—; einem Kinde Brei in den Mund—; baher uneig. gem. einem etwas ins Maul—, d. i. es ihm sehr beutlich machen); etwas mit einem feuchten Stoffe, mit Kett zu. bestreichen

ober überftreichen (einen Dfen-, b. i. mit Lehm ausstreichen; eine Brob-Schnitte mit Schmalz ze .-; bie Saare mit Pomabe-; die Schube, bie Stiefel zc .- : ben Bagen- , b. i. bie Uchien mit Theer zc. bestreichen: baber fprichm. wer gut fcmiert (nieberd. fcmert), ber gut fahrt; ein Schlofe eine Reder 2c. -, einolen; uneig. gem. die Gurgel fcmieren, f. ftart trinten; einem ben Budel ichmieren, f. prugeln; einem bas Maul ichmieren, b. i. ibm Soffe nungen erregen, ohne fie zu erfüllen; einem bie Sande-, auch blog: einen ichmieren, gem. f. bestechen: nieberd. f. ihm ichmeicheln, nach bem Munbe reden; oberd. ziellos: mit Giner ich miren ob. ich mirben, f. iconthun. zudringlich liebkofen; gefdmirbte Borte f. Schmeicheleien; ben Bein fdmieren, b. i. burch Bufage verfalfchen, um ihm eine ichonere Karbe und einen angenehmeren Geschmad zu geben); ingoci. gem. f. fchlecht fchreiben ob. malen, fubeln (etwas in ein Buch-, einen Brief- 2c.); bas Schmier, - es, M. - e, lanbich. f. Schmeer, fchmieriger Stoff, bef. in: Bagen= ichmier: M. Schmiere uneia. gem. f. Schlage (Schmiere bekommen); Die Schmiere, M. -n, (oberb. Schmirbe, Schmirben), ein weicher, fettiger Stoff, mit welchem man etwas ichmiert (Soube, Bagenichmiere zc.; Die Somiere ber Schafer, eine Galbe fur bie raubigen Schafe); in meis terer Beb. fettige, flebrige Unreinigfeit; - 3fe b. ber Schmierargt, ein Quadfalber, ber mit Schmiere ob. Salben beilt; der Schmierbaum, lanbich. f. bie Riefer; Schiff. mit Rett beschmierte lofe Baume an ben Seiten eines Schiffes angehangt, wenn ein Boot ausgesett, ob. Guter ein- u. ausgewunden werben follen; bas Schmierbuch, gem. ein Buch . in welches man fcmiert, b. i. fluchtig und ichlecht ichreibt; Die Schmierbuchfe, ber Schmiereimer, bas Schmierfafs, ein botzernes Behaltnife mit Bagenfcmier, unten an ben Bagen gehangt; ber Schmierhammel, - fittel, -mat, -fact, gem. f. ein fcmieriger, febr unreinticher Menfc; ber Schmierfafe, f. v. w. Quart 1), Rafebutter; ber Schmierlappen, ein Lappen jum Schmieren; fcmieriger Lappen; bas Schmierleber, mit Thran gefchmiertes Leber; ber Schmierofen, f. v. w. pechofen; bie Schmierfalbe, weiche ölichte Galbe ber Bunds arzte; bas Schmierichaf, ein raubiges ob. franiges Schaf, welches gefchmiert werden mufe, ale Sammelw. Das Schmiervieh; Die Schmierfeife, fdwarze ob. grune fcmierige Seife; bie Schmiertafche, gem. nieberd. (Smeertaste) f. ein Schmeichler; die Schmierwolle, Bolle von Schmierschafen, unreine Bolle; - Ableit. Schmieralien, M. o. G., icherzh. mit lateinischer Enbung gebilbet f. elenbes, ichlechtes Gefchreibfel, Gubeleien; auch f. Be= fchenke zur Beftechung bes Richters zc.: ber Schmierer, -8, D. w. E., wer fcmiert, inebef. ein Schafer, ber mit Schmiervieh zu thun hat, Schmier= fchafer; gew. wer fchlecht u. unreinlich fchreibt; auch ein fchlechter Schrift= fteller, Bielfchreiber; oberd. ein leichtfertiger, verliebter Menfch (auch Schmirber; f. o. fcmieren); bie Schmiererei, bas Schmieren, Die fcmierige ob. unreinliche Behandlung ob. Arbeit; eine fcmierige, uns reinliche Sache, bef. fubelhafte Schreiberei; auch eine Schlechte, fluchtig verfasste Schrift (M. Schmierereien); fcmierig, Bw. (oberd. fcmirbig, gefchmirbig), weich ober dicklich fluffig und fettig (eine fcmierige Maffe, fchmieriger Rafe ze.); mit einem folchen Stoffe überzogen, befubelt (fcmierige Schube; fich fcmierig machen 2c.); gem. überh. f. fcmubig, unrein (ein schmieriger Mensch), auch schmierig ober schmubig machend (eine

schmierige Arbeit); die Schmierigkeit, schmierige od. schmußige Beschaffenheit; schmieriger Stoff; der Schmierling, -es, M. -e, eine giftige Art des milchigen Blätterschwammes.

Schmiering, m., -es, M. -e, tanbich. eine Art Strandlaufer, Gelbbein.

Schmierlein, f. ob. Schmierling 1., m., f. Schmerl; 2. f. schmieren.

Schmierofen ic. — Schmierwolle, s. unter schmieren. Schmiete, w., M. -n, nieberd. Schiff. s. v. w. Halfe 2.

Schmintbeere, w., Erbbeerfpinat, Maulbeermelbe (blitum L.), eine Pflanze mit fwingtabnlichen Blattern u. erbbeerabnlichen Blumenkopfen.

Schminkbohne, w., (wahrsch. von schminken f. schmiegen; baber auch lanbsch. Schmückbohne v. bem oberb. schmucken f. schmiegen), die gemeine rankende Bohne, auch türkische ob. welsche Bohne, Beits ob. Bitsbohne, Ringels, Steigs, Stangens, Schnittbohne 2c. genannt.

Schminke 1. w., M. -n, im Magbeburg. f. ein Stuck (Speck, But-

ter 2c.).

Schminke 2. w., M. -n, (fdweb. smink; bas Wort fehlt im Alt- und Dberd. u. ift vielleicht aus Mennia, Mennige, lat. minium, entft.), ein rother, od. weißer, trockner od. fluffiger Karbeftoff, womit die Saut, bef. im Geficht, bestrichen wird, um bie natürliche Sautfarbe zu verschönern, (rothe Schminke; weiße Schminke, insbef. bas Spanische Beig, Schminkweiß, ein aus Wismuth bestehendes Dulver); auch ein ben Bienen angenehmer Stoff, womit die Bienenftocke inwendig beftrichen werden (Bienen= fcminte); uneig. f. die verkunftelte, taufchende Außenseite, der ver= schönernde od. beschönigende Unftrich einer Sache, (etwas ohne Schminke barftellen; die Wahrheit ohne Schminke); schminken, ziel. 3m., mit Schminke bestreichen od. bemalen (bas Gesicht, die Wangen-, sich-); uneig. einer Sache ein fchoneres, taufchendes Unfehen geben, welchem bas Befen berfelben nicht entspricht (geschminkte Worte, b. i. verftellte, heuchterische); -3 fe s. v. Schminke u. schminken: die Schminkbuchse, soofe, das Schminks glas, der Schminktopf zc., Gefäße zu Schminke; das Schminkfleckthen ob. = lappchen, ein Lappchen, womit man Schminke aufträgt, bef. ein mit Scharlach gefärbtes gappchen zum Rothschminken; bas Schminkvflafterchen. f. v. w. Schönpfläfterchen; ber Schminkpinfel, feiner Pinfel zum Schminfen; das Schminkwaffer, ein funftliches Baffer gur Berfconerung ber Haut; bas Schminkweiß; f. o.; die Schminkwurz ob. -wurzel, eine Art wild wachsenden Steinsamens mit röthlicher, zum Schminken brauchbarer Burgel, Ackerfteinsamen, Reldhirfe.

Schmirbe, schmirben 2c., oberb. f. Schmiere, schmieren, f. b.

. Schmirgel, m., -s, 1. f. v. w. Schmergel 1.; — 2. (auch Schmerzgel; von Schmer, schmieren) gem. eine zähe, schmierige, unreine Masse (bes. Tabacksschmirgel); schmirgeln, ziel. u. ziellos. In., 1) (auch schmerzgeln), mit Schmirgel beschmieren, besubeln; gem. verächtl. viel Tabackrauchen; 2) oberb. (auch schmirzeln und schmirbeln) nach verdorbenem Fett riechen, ranzig sein; ber Schmirgler, -s, wer schmirgelt; gem. verächtl. ein starker Tabackraucher.

schmirmeln, ziellos. 3w., oberb. f. nach Fäulniss ober Schimmel schmeden; schmirmelhaft ober schmirmelicht, 28w., was diesen Geschmack hat.

Schmiss, m., -ffes, -ffe, (altb. smiz, von smizen, schmeißen, f. b.), gem. f. Wurf (oberd. uneig. f. Handlungsweise, Manier); heftiger Schlag, Streich, Hieb (Schmiffe bekommen; oberd. uneig. einen Schmiss haben, f. verliebt sein; auch f. Verlegenheit); landich. f. Auswurf, Unflath; schmißig, Bw., oberd. f. schlank, dunn.

fchmigen, ziel. u. ziellof. 3m. (altb. smitzen, Prat. smizte; verftartenbe Ableitung von smizen, ichmeißen, wie rigen, ichligen von reißen, ichleißen), 1) oberd. f. werfen (g. B. einen zu Boben); auch f. fallen (hinschmitzen); gew. f. fchlagen, hauen, inebef. mit ber Spite eines bunnen, biegfamen Rörpers (einen mit einer Gerte, Peitsche 2c .- ); 2) (nieberd. smitten) landich. f. schmieren, beschmieren, bestreichen (Beb. ben Aufzug-, b. i. mit Schlichte ob. Schmitte beftreichen); farben, bef. fchwarz farben (Relle, Bofen 2c .- ; baber Fell= ober Leberfdmiger, oberd. f. Leberfarber, Schwarzfarber); beschmuten, besudeln (fich bie Sanbe mit Tinte, mit Rufe 2c .- ); ziellos m. haben f. abfarben (bie Rohlen, ber Ruß 2c. fcmi= ben); der Schmit, -es, M. -e, 1) Schlag, Streich (oberd. auch: ber Schmiter), bef. mit einer Gerte, Peitsche zc. (Schmite auf bie Finger, b. i. Schläge auf die Fingerspigen; Sandid mige ob. - ich miffe, Ruthenftreiche auf die flache Sand); 2) ein angesprengter Theil einer Fluffigkeit und ber dadurch entstandene Schmutfledt; Bergw. eine schmierige, fette Erbart (blauer Lettenschmit); die Schmite, 1) oberb. (Schmiten, altb. smitze) f. Dieb, Streich; gew. bas außerfte bunne Ende ber Peitschenschnur (nie= berb. Schmide); 2) (nieberd. Smitte) tanbich. f. Schmiere, Galbe (in ber nieberd. Form Schmitte bef. f. bie Schlichte ber Weber, nieberd. auch Smittele); Karbe, bef. ber Leberfarber; Schmut, Rug, Reffelfchmarge; ein Schmutflect: ber Schmiten, -8, M. w. E., oberb. f. ein Mund= biffen; ein Bifechen, das Geringfte; bas Schmitwort, vit. f. Spott= ob. Schimpfwort.

schmodig, schmudig, Bw., oberd. f. schwül, gewitterhaft.

schmolen, ziellos. 3w., 1. unp. es schmolt, nieberb. f. fein regnen, rieseln; 2. lanbich. f. schmoren, vor Site borren; baber schmolig, &w., nieberb. f. angebrannt (von Sprifen).

Schmolle, w., M. -n, (schweb. smola, smula; vgl. mollig, lat. mollis), oberd. f. die Krume, das Weiche des Brodes; sächs. ein Bissen; schwäb. ein Fettklumpen; baher schmollig, Sw., f. fett, feist.

schmollen 1. ziellos. 3w. (mittelh. smollen; schweiz. schmöllein; vgl. schmieten) fchwäb. f. lacheln.

schmollen 2. giellos. 3w. (verw. mit dem iständ. smella, rauschen, rasseln; also urspr. murren? ob. verw. mit mauten?), seinen Unwillen od. Bersbruss durch Unsreundlichkeit u. Murren äußern, sinnv. grollen u. das unseblere maulen; oberd. auch: sich bei Tische gieren, spröbe thun; u. bei einem Hochzeits: od. Kindtaus: Schmause zu Gaste sein (baher: die Schmolliungsfer, Schmöllerinn f. Brautjungser); der Schmollwinkel, das Schmollsstüden, zimmerchen ze., ein abgeschiedener Drt, wo man sich seinen Grillen überlässt (fr. Boudoir); der Schmoller, die Schmollerinn, wer schmollt; schmollig, Bw., landsch. f. zum Schmollen geneigt, mürrisch.

fcmoren, giellos. u. giel. 3m., 1) oberb. (gen. fcmorren, auch fcmorechen, fchmorkeln, fchmab. auch fcmockeln) f. burd Sige trocken werden,

borren, überh. eintrocknen, einschrumpfen, verdorren: 2) nieberd. (smoren, smoorten, smurten, auch smurken; holl. smooren v. smoor, Dampf; angels. smoran; vgl. das engl. smother; ital. smooren v. smoor, Dampf; angels. smoran; vgl. das engl. smother; ital. smooren v. smoor, Dampf; angels. vor Dige—; in seinem eigenen Kette—), u. ziel. dämpfen; gew. in engerem Sinne: ziel. etwas in einem verschlossenen Gefäße bei gelindem Keuer in seinem eigenen Dampfe kochen oder braten lassen, s. v. w. dämpfen, oberd. stauchen, schmauchen, niederd. stoden od. stowen (Rinde, Hammelsleisch—; geschmortes Obst 2c.); ziellos m. haben: auf selche Weise langsam kochen oder braten (das Fleisch schmort im Topse; dafür soll er in der Hölle schmort en 2c.); der Schmorbraten, das Schmorsleisch, geschmortes od. gedämpstes Fleisch; die Schmorbize, Dige zum Schmoren: erstickende Dige; der Schmortops, etiegel, die Schmorpfanne, mit einem Deckel versehene Gestäße zum Fleisch-Schmoren:— schmorps, landsch. s. schmorheiß, ersstickend heiß.

Schmoße, w., M. -n, lanbich. gem. f. Schmasche, Masche.

schmoten, schmötzeln, ziellos. 3w., (alt: smotzen; auch schmuten,

fcmuteln; val. fcmungeln), oberd. f. lacheln.

Schmu, m., unbiegs. (nieberd. Smu, oberd. Schmus; aus dem Jübischseutschen in die Volkssprache übergegangen), gem. f. Vortheil, Gewinn, bes. beim Handel durch einen schlauen Kunstgriff auf Untosten Anderer gemacht, (Schmu machen, od. einen Schmu machen); daher das Schmumachen; der Schmumacher 2c.: schmusen od. schmusseln, ziellos. Iw., jüb. s. unsterhandeln, Gewinn suchen: der Schmusser, -8, f. Unterhändler.

schmud, Bw., nieberd. (smud; island. smockr. ban. u. schweb. smuck; enal, smug; mahrich, von fomiegen, oberd, fcmuden (f. u.), fo bafe ber Begriff ber Bierlichkeit burch ben ber Geschmeibigkeit ob. Rleinheit vermittelt ift: val. fein) f. zierlich, hubsch, nett, sauber, schon (fchmuck angezogen fein; ein fcmudes Mabden 2c.); - ber Schmuck, -es, M. (felten) -e, (niederd. Smud; oberd. ber ob. bas Gefchmud), was eine Sache od. Der= fon außerlich verschönert, finnv. Bier, Bierde (ber Schmud bes Fruhlings; bes Mabdens iconfter Schmuck ift Sittsamteit), bef. Bierathe, glangenbe Roffbarkeiten, Schone Rleidungestucke ac. gur Berschönerung, finno. Dut, als Sammelw. o. M. (ber Rirchen =, Altarfchmud ac.; feinen Schmud antegen; ber priefterliche, konigliche, Fefttags = Schmuct 2c.); in engerer Beb. mehre als ein Ganges gufammengehorende Roftbarkeiten von Gold, Ebelfteinen, Derlen ic., fofern fie gur Musschmudung bienen, verfc. Dus (g. B. ein Schmuck von Berlen, Diamanten zc.; ber Ropfe, Balefchmuck, Brauts fcmud zc.; in biefem Ginne auch M. bie Schmude); in weiterer Beb. alles zur Berfchonerung ob. Bergierung Dienende (z. B. der Rebefchmud); - 3 fe B. bas Schmuckgelb, lanbich. bas Belb, welches eine Tochter bei ber Ausstattung zu ihrem Schmucke erhalt; ber Schmuckhandel, Sandel mit Schmud von Golo, Ebelfteinen zc., Juwelenhandel, verich. Pushandel; fo auch: die Schmuckhandlung: der Schmuckhandler, die Schmuckhandlerinn: ber Schmudlaben, Rauflaben eines Schmudhanblers; bie Schmudmaare (fr. Bijouterie); ber Schmudtaften, bas Schmudtaftchen, gierliches Raftchen zur Bermahrung von Juwelen, Retten, Ringen ze.; fcmud-103, Biv., ohne Schmuck, unverziert, einfach (fcmuctofe Reben ze.); bie Schmudlofigkeit; die Schmudnadel, eine toftbare Ropf., Bufen, ober

Tuchnabel; die Schmuckrebe, gew. Prunkrebe; schmuckvoll, Bw., reich an Schmuck, sehr geschmückt; — schmücken, ziel. 3w., (oberb. schmuck enziengl. smug. schweb. smycka), mit Schmuck versehen, verschönern, zieren, verzieren, ebler u. von weiterer Beb., als bas sinnv. pußen, (ben Altar, die Kirche—; ein Grab mit Blumen—; einen, od. sich—; die Braut—; uneigbie Natur schmückt sich im Lenze; ihre Bescheidenheit schmückt sie am meisten, d. i. gereicht ihr zur Zierbe; Febern schmücken, b. i. zum Puß zurichten); der Schmücker, -8, die Schmückerinn, M. -en, wer Personen od. Sachen schmückt (bes. in dem zges. Federschmücker, s.).

schmuden 1. ziel. u. bef. ruckz. 3w. (altb. smucken, smucken; verstartenbe Ableitung von schmiegen, s. b.), alt und oberb. f. schmiegen, andrucken, den Körper ein- oder zusammenziehen; niederbiegen, sich demus-

thigen, (gefdmudt, ichweiz. f. gebogen, gefrummt).

ichmuden 2., ziellof. 3m., nieberb. (smuden) f. v. w. schmaden, schmaben beim Ruffen: baber bie Schmudband f. Rufshand.

schmucken, Schmuckgelb zc. - Schmuckwaare, f. unter schmuck.

schmudeln 1. ziellos. u. ziel. 3w. (nieberd. smudden, smudden, smullen; verw. mit Schmuc 2c.), gem., bes. niederd., f. schmuchig mit etwas umgeshen, sudeln, schmieren; besudeln; schmuchig werden, Flecke bekommen; unreintich essen und trinken, schlemmen; der Schmudel, -3, M. w. E., gem. f. eine unreinliche Person, auch: der Schmudler, die Schmudlerinn; die Schmudelei, gem. f. Unreinlichkeit, Sudelei; Schmuch; schmudelig, Bw., (niederd. smuddelig, smullig, smudderig) f. schmuch; unrein, unseinsschlessen.

ichmudeln 2. ziel. u. ziellos. 3w. (auch schmueln, schmulen, schmaueln; vgl. schmogen, schmugen), oberb. f. schmeicheln, liebkofen, verliebt tandeln; die Schmudel, f. eine allzu verliebte weibl. Person.

schmudern ob. schmuddern, ziellof. unp. 3w., niederd. (smuddern) f. fein

regnen, riefeln; fchmuderig, Bm., f. regnicht, feucht.

smuggeln, ziellos. u. ziel. 3w. (nieberd. smuggeln, holl. smokkelen, engl. smuggle; vom angels. smugan, altd. smiugan. schmiegen, s. d.), nieberd. f. Schleichhandel treiben, verbotene Waaren heimlich einbringen, schwärzen; die Schmuggelei, das Schmuggeln, der Schleichhandel; der Schmuggeler, die Schmugglerinn, Schleichhandler.

Schmulle, w., M. -n, nieberd. (Smulle; vgl. bas ichwäb. Schmolle)

f. bas in Riemen geschnittene Ruckenfett geschlachteter Schweine.

schmullen, 3w., niederb. f. n. w. schmudeln 1.; baher der Schmull=

bruder, f. Schlemmer, Saufer.

schmunzeln, ziellos. Zw. m. haben, (mittelh. smunzen, smutzen, smutzenunden; oberd. schmugen, schmugeln, schmugenunden; vgl. schmogen; nieberd. smustern, smunstern, smunstern, smuschern; schwed. smystra), mit zusammengezogenen Lippen lächeln, als Ausbruck bes Behagens, ber Zufriedenheit, des Bohlgefallens; auch f. freundlich thun, schon thun, liebkosen.

schmurren, schmurrlen, ziellos. 3w., schweiz. s. v. w. schmorren, schmorren (s. d.): einschrumpfen; schmurzen, schmurzen, ziellos. 3w., schweiz. f. sengerig riechen; knaufern; der Schmurzer ob. Schmurzler, f. Anaufer; schmurzelig, 8w., f. knauferig.

schmusen, Schmuser, s. unter Schmu.

schmußen ob. schmusern, ziel. 3w. (vgl. mußen 2. f. pugen, und bas schweiz. geschmügt f. geschmückt, hübsch), in Pfeisenbrennereien: die Pfeisen-, b. i. glätten u. stempeln: der Schmußer, -6, wer dies verrichtet.

Schmut 1. (nicht gut: Schmuz), m., -es, o. M. (altb. smuz, G. smutzes; oberd. auch Schmob, Geschmöb: engl. smut. smutch; schweb. smuts; verw. mit ich meißen, ich migen?), Unreinigkeit jeder Urt, fo= fern fie befleckt od. befubelt, weniger unebel, als Dreck, Roth (voll Schmus fein; etwas vom Schmute reinigen); uneig. f. alles Unfittliche, Unanftan= dige: auch der Brand im Getreibe; - 3fe b. ber Schmubarmel, Salb-Urmel, welche man überzieht, um die Urmel bes Kleibes zu ichonen; ber Schmusbauch, eine Urt Lippfische mit ascharauem, braungeflecktem Bauche; bas Schnuthuch, f. Alabbe; die Schmutfarbe, eine buntle Karbe, auf welcher man Schmubflecke nicht leicht bemerkt; ber Schmubfink, gem. f. unreinlicher Menich; der Schnutfled, burch Schmut entstandener Ried; der Schmukfittel, ein ichlechter unreiner Rittel; der Schmukfoch, die Schmukfochinn, f. v. w. Subetkoch ze.; ber Schmuslappen, ein Lappen, womit man etwas vom Schmus reiniat; die Schmusrede, bas Schmuswort, unanständige, unfittliche Rede 2c.; ber Schnuttitel, ein bem Saupt-Titel eines Buches vorgebruckter, gew. fürzerer Titel; - Ableit. schmuben 1., ziellof. 3m. m. haben, (engl. smut, smutch; fchwed. smutsa; val. bas niederd. fmud= ben ze. unter schmubeln), Schmut fahren laffen, schmutig machen, gew. abschmuten, (Roblen schmuten leicht); Schmut annehmen, schmutig merben (belle Rleider ichmusen mehr, als dunkle); schmusig, Bw., Schmus an fich habend, unrein, befleckt, befudelt (fich fcmubig machen; fcmubige Bafche, Banbe, Rleiber, Teller 20.; auch f. fdmutig madend: fdmutiges Metter, b. i. naffes, kothiges); unreinlich, unsauber (ein schmutiger Mensch); in weiterer Beb. f. nicht hell u. flar, nicht rein (fcmunige Farben); uneig. f. unsittlich, unanständig, garftig, unfläthig (ichmutige Reben; ein schmu-Biges Bild; ein schmutiger Mensch); die Schmutigfeit, bas Schmutigfein.

Schmut 2. m., -es, (auch Schmof; holl. smuot), oberd. u. schweiz. f. Fett, Schmeer, Schmalz; baber schmuten 2. ob. schmüten, ziel. 3w., f. mit Schmalz od. Butter fett machen; die Haare—, mit Pomade schmies

ren; schmuteln, ziellof. 3w., f. nach Fett zc. riechen.

Schmutz 3. m. -es, M. Schmütze, (ein Schallwort), schwäb. u. schweiz. f. Schmatz, schmatzender Rufs; auch f. Schlag, Schmitz; u. f. Platregen; baber schmutzen 3. ob. schmützen, ziellos. u. ziel. 3w. f. schmatzen, schmatzend kussen; sag. die Stimme eines Thieres nachahmen, um es zu tocken; schweiz. auch f. schmitzen, schimpfen; regnen, dass es platzt.

schmutzen 4. od. schmutzeln 20., 3w., s. schmunzeln.

Schmutfleck zc. - Schmuttitel, schmutig, f. unter Schmut 1.

Schnabel, m., -8, M. Schnabel; Berkl. das Schnabelchen, (attb. snabul. snapul. snabel, von snaben, snappen, schnappen, b. i. eine kurze, meist klappenbe Bewegung machen, iständ. snapa, fassen; schwed. snabel; oberd. auch Schnappel; nieberd. Snau, Snawel, Snibbe, Snippe, und daneben: Nibbe, angels. naebbe, engl. nib. ban. näd zc.; vgl. Nabe, Nabel), das in zwei hornartige Spitzen austaufenbe Maul ber Bögel; uneig. scherzh. auch f. Mund, von Menschen (z. B. das ist etwas für seinen Schnabel, d. i. er isst gern; sprichw. sprechen, wie einem ber Schnabel gewachsen ist, b. i. nach

feiner eigenen, natürlichen Beife); in weiterer Unwendung auch ein fcnabel= - abulich hervorragender fpis zulaufender Korper oder Korpertheil, 3. 98. Schiffeichnabel (f. b.), lange Spite an Schuben, an Blafebalgen, an ber hinterachse eines Bagens (f. v. w. Schere), an ben Schreibfebern zc., an ben Schmetterlingsblumen, an manchen Samenförnern; Maur. bas hervor= ragende Ende einer Dachrinne; Jag. eine holzerne Gabel, welche bem Buhnerhunde unten an den Sale geschnallt wird; - 3fes. bas Schnabelbein, eine Urt Stachelichnecken (borniges Schnabelbein); bas Schnabeleifen, eine Bange ber Perructenmacher gum Brennen ber Saare; ber Schnabelfisch, f. v. w. Ruffelfifch, f. b.; auch f. Bustopf; die Schnabelflote, eine Urt Floten mit langem Schnabel; schnabelformig, Bw.; das Schnabelfraut, ein Pflanzengeschlecht mit ichnabelförmig auslaufender Frucht, auch Storchichnabel; ber Schnabelring, an Leiterwagen ein Ring, welcher ben Schnabel ber Sin= terachse an ben Langwagen befestigt; bas Schnabelschiff, ein Schiff mit fpis zulaufendem Ende; fcnabelfchnell, Bw. (mittelh. snabelsnel, snabelraeze), fcwab. f. übereilt im Reben, vorlaut; der Schnabelichuh, ebem. Schube mit langer, aufwarts gefrummter Spige; ber Schnabelichwang, eine Urt Stachelichneden mit hervortretendem Schwanze; bas Schnabelthier, ein mit einem Schnabel verfebenes Thier; bef. ein neuhollanbifches, einer Rlufsotter ähnliches Saugethier mit einem Entenschnabel; die Schnabelweibe, icherzh. was dem Munde behagt, lectere Speife; auch f. Ruffe; die Schnabelmurg, ber gemeine Saarftrang; die Schnabelgange, eine Bange mit langen Spiken; insbes. f. Schnabeleisen; - Ubleit. schnabelig, Bw. (altb. snabelaht, snabeleht), einen Schnabel habend, gefchnabelt, gew. in 3feg. mie: bict, bunn=, lana=, Eurzichnäbelia zc.; ichnabeln ob. mit frember Enduna ichna= beliren (auch ich nabutiren), ziellof. u. ziel. 3m., gem. icherzh. f. effen, bef. wohlschmeckende, leckere Speifen; schnabeln, ziel. 3m., 1) mit einem Schnabel verfeben (nur im Dw. gefchnabelt); 2) fich-, fich wieder= holt mit dem Schnabel berühren (bie Tauben fcnabeln fich); uneig. icherzh. f. fich fuffen; die Schnabelei, bas Schnabeln, gartliche Ruffen; der Schnabler, -s, eine Urt Patschfuße mit einem Schnabel von ungewöhnlichem Bau.

snacke; ein Schallwort, wie schnattern, plappern 2c.; vgl. das oberb. schnattern, slappern 2c.; vgl. das oberb. schnattern, schnappen, schnippen, mit der deln, schnacke; ein Schnalzen, schnadlen, schnappen, schnippen, mit der Zunge oder den Fingern; der Schnacker, schneller, Schnippen, u. f. der Schlucken), niederb. f. schwahen, plaudern, Unbedeutendes oder von geringfügigen Dingen reden; der Schnack, -es, (niederb. dan. schweb. snack) f. Geschwäh, Geplauder, seeres Gewäsch, Klatscherei, (dummer Schnack; Kinderschnack; verst. Schnickschnack), schwahenft, geschwähig.

schnaiten, schnaiteln, ziel. 3w. (auch schneiteln; altd. sneiten, sneiten, schwach umend. 3w. abgel. v. snidan, sneit ze., schneiben), oberd. f. bebauen, beschneiben (einen Baum ze.); flein hauen, hacken (Reisig); das Schnait, f. flein gehacktes oder zu hackendes Reisig; (bas Geschnait, Geschnaitel, zerschnittenes od. zerhacktes Fleiich u. dgl.; geschnaitig, Bergw. f. leicht zu brechen, zu gewinnen); der Schnait (oder Schnaib), östr. (eig. wohl: das Schneibende, Scharse) f. ber scharfe Geruch und Ge-

schmack bes Bieres u. anderer Getränke; auch f. Muth (keinen Schnaib haben); die Schnait, auch Schnat, Schnatte, vit. f. Einschnitt, Strieme, Bunde; tanbsch. f. abgeschnittener Zweig, Reis (baher bas Geschnait, Reihe von Sprenkeln zum Vogelfang); Grenze, Dorfe, Flurgrenze (niederd. Snaat; baher ber Schnatyfahl, estein 20.).

Schnafe I., w., M. -n, (nieberd. Snake; angels. snaca, engl. snake, schwed. snok, ban. snog: vom angels. snican, engl. sneuk, althochd. snahhan, alt u. schweiz. schnaken, schnagen f. kriechen, schleichen; baher schweiz. Schnage, Schnagedohne f. Kriechbohne; vgl. Schnecke), nieberd. 1) f. Schlange, bes. Wasser, Sumpsichlange; 2) eine Urt kleiner Schafe (Seibeschnake), slandsch. und f. weibliches Schaf, Mutterschaf; ber Schnakenkopf, f. das Schlangenköpschen, eine Muschelart.

Schnake 2. w., M. -n, (altb. der snake, oberd. der Schnack; engl. gnat; wahrsch. verw. mit nagen, necken, s. b.; Urbegriff: Spike, Stackel), eine Urt langbeiniger empfindlich stechender Mücken, große Mücke, Erdssliege, landsch. auch Gelse ob. Gölse; auch f. die Frühlingssliege ob. Wassermotte; Eintagssliege, Haft; schwäb. uneig. f. eine lange, hagere Person: das Schnakengarn, Mückengarn; der Schnakenstich, Stich einer Schnake.

Schnake 3. w., M. -n, (nieberd. Snake; oberd. der Schnack; sack; wahrsch. von gleicher Abstammung mit Schnake 2.; also urspr. stacks liger Scherz, Stichelrede), gem. f. ein lustiger Einfall, eine scherzhafte Erzählung, sinnv. Schwank, Schnurre, Spaß, Posse ic.; der Schnake, -n, niederd. (Snake; holl. snaeck) f. ein Mensch, der lustige Einfälle hat, Lustigmacher, Possenrifer; die Schnakerei, niederd. f. das Schnakensmachen, Spaßen; schnakisch, Bw., gem. f. spaßhaft, lustig, possierlich, drollig, schnurrig.

schnallen, 3w. 1) (von einer Burgel snal, welche schnelle Bewegung verbunden mit einem furzen Schall bezeichnet; daber ichnell, ichnellen, f. b.) ziellos mit haben, oberd. f. knallen, krachen, flatschen, schnalzen (es fcnallt; mit ber Peitsche, mit ber Bunge, mit ben Fingern 2c. schnallen); 2) (von Schnatte abgel.) ziel. mittelft einer Schnalle (f. u.) befestigen (bie Schuhe-; etwas in Riemen, fest- 2c.); der Schnall, -es, M. -e, (altd. snal, G. snalles), oberd. überh. der Schall und Schlag einer loggelassenen Schnellkraft; insbes. plöblicher Anall, Schneller mit dem Finger, Schnippchen, Stuber; die Schnalle, M. -n, Berkl. das Schnällchen, überh. ein schnallendes Ding (baber landsch. f. Rlatschrose), eine schnellkräftige (elastifche) Feder; gew. ein metallenes Werkzeug mit einem beweglichen Dorn, um etwas zusammenzuhalten ob. zu befestigen, oberd. auch der Rinken, (2. B. Schuh=, hofen=, Gurtel=, butschnallen 2c.); oberd. auch f. Thurklinke (Thurschnalle); verächtl. f. Mund, u. f. Unwahrheit, schlaue Luge (b. i. etwas Schnallenbes, Schallenbes, leerer Schall); Jag. ber Ge-Schlechtstheil einer Bundinn und jedes weibl. Raubthiers; oberd. gem. f. weib= licher Geschlechtstheil; der Schnallenschmied, ein Schmied, welcher bef. eiserne Schnallen verfertigt; der Schnallenschub, - ftiefel, Schube, Stiefel, welche mit Schnallen befestigt werben.

schnalzen, ziellos. 3m. m. haben, (bas verft. schnatten, eig. burch 3us sammenziehung aus schnattezen entst.), einen schnattenen, b. i. knallensben ob. klatschenben, Schall hören laffen ob. hervorbringen, bes. mit ber an

ben Gaumen gebrückten u. schnell zurückgezogenen Junge (mit ber Junge schnalzen; oberb. auch: mit ber Peitsche—, s. v. w. knallen; mit ben Fingern—, schnippen, ein Schnippchen schlagen): ber Schnalz, -es, M. -e, das Schnalzen, ber schnalzende Schall, Knall; oberb. bes. ein Schneller, Schnippchen mit ben Fingern; die Schnalze, oberb. ein Werkzeug zum Knallen (z. B. von Papier); der Schnalzer, -s, wer schnalzt; auch s. v. w. Schnalz, Schneller, Schnippchen.

Schnäpel, m., f. Schnepel.

fcnapp ob. fcnapps, ein naturlaut, welcher ben Schall nachahmt, ber mit einer furgen, meift flappenden ob. fchließenden Bewegung verbunden ift (2. B. schnapp schlug bie Thur zu; schnapp hatte er es meg 2c.); schnap= ven, ziellof. 3w. m. haben, (altb. snaben, snappen; niederd. u. holl. snappen; ieland. snapa, faffen, fcmeb. snappa, engl. snap), eine furge, meift flappende u. mit einem Schall verbundene Bewegung machen, bef. burch Keberfraft, finny, fchnellen (ein Schlofe ichnappt; ber Deckel ichnappt zu 2c.; oberd. f. fcnalzen mit ben Fingern), auch überh. f. fcnell auf = ober nieder= fahren (ein Brett ichnappt in die Bobe); baber oberd. mit dem Fuße ausfabren, gleiten, ftraucheln, hinten; gew. in engerer Beb. ben Mund schnell öffnen und schließen, um etwas zu erhaschen ober zu faffen (nach einer Sache-; ber bund ichnappt nach Kliegen; nach Luft ichnappen; auch giel. Luft schnappen, f. schnell athmen); uneig. nach etwas-, f. danach ha= fchen, begierig banach ftreben; nieberd. fchnappen auch f. fchnell reben, plaubern (val. fich verschnappen); ber Schnapp, -es, M. -e, gem. f. bas Schnappen und ber bamit verbundene Schall (einen Schnapp nach etwas thun; mit einem Schnapp, im Schnapp, nieberb. f. in größter Schnelligteit); - 3 fe b. v. schnappen: die Schnappfeder, eine schnappende, schnell= fraftige Reber; ber Schnappgalgen, f. v. w. Schnellgalgen; ber Schnapp= hahn, eig. ein ichnappender Sahn z. B. einer Flinte (vgl. bas holl. snaphaan, fcmed. snaphane f. Flinte); gew. f. ein Menich, der etwas zu erichnappen fucht, b. i. auf Raub ausgeht, inebef. ein Parteiganger, Freibeuter im Rriege; auch f. Strafenrauber: nieberb, verachtl. f. Gerichtsbiener, Bettelvoat; in ben Nieberlanden eine Munge, etwa 4 ger. werth; bas Schnappmeffer, ein zuschnappendes Ginlegemeffer; ber Schnappfack (engl. snapsack), ein Reisesack ober Rangen, porgualich fur Lebensmittel, auch Knappfack; Die Schnappweife, eine Urt Weifen, welche bie Bahl ber abgelaufenen Faben burch bas Abschnappen eines Brettchens anzeigen; - Ableit. Die Schnappe, M. -n, gem. f. Mund, Maul; oberd. eine Sanfbreche ohne Bunge; Sag. ein Tuch, welches auf = u. niebergelaffen werden fann, Schnapptuch; ber Schnapper, -6, wer schnappt; oberd. auch f. ein schnappendes Ding, u. f. Maul; auch f. v. m. Schnapp; der Schnapper (ob. Schnepper v. bem oberd. ich neppen f. ichnappen), -8, M. w. E., Bertl. bas Schnapper= chen, oberd. Schnäpperlein, überh. ein schnappendes Ding od. Werkzeug, baber ehem. eine kleine Urmbruft; oberd. Schnäpperlein auch: Theil bes Thurschloffes; Rlapper (baber uneig. f. vorlautes Mabchen); gew. ein burch die Schnellkraft einer Feder schnappendes Aberlasswerkzeug der Bund= ärzte; fchnappern, ziellof. u. ziel. 3m., gem. f. viel u. oft fchnappen; auch f. schnattern, schwaben (oberd. fcneppern); schnappisch, Bw. (nieberd. inapet; oberb. gefchnappig), gem. f. vorlaut, naseweis, gew. fchnippisch;

schnapps, Nw., oberb. f. fnapp, faum; ber Schnapps, -es, M. Schnäppfe, (nieberd. Snapps), eig. f. v. w. ber Schnapp, bas Schnape pen; gem. f. ein Schluck, bef. Branntwein (einen Schnappe nehmen , trinfen); u. überh. f. Branntwein (ein Glas Schnapps 2c.); baber die Schnapps= bulle, flasche, das Schnappsglas, das Schnappshaus, der Schnapps= feller, = laben 2c., ber Schnappstrinter 2c., gem. f. Branntweinflasche, -alas ic.; schnappfen, ziellof. 3m., gem. f. Branntwein trinken.

ichnarchen, ziellof. 3w. m. haben, (ein Schallwort, verw. mit fcnar= ren: alth. snarken, snarchen; nieberd, inoren, inorfen, inurfen; engl, snore, snort, schweb. snarka; vgl. b. griech. beyzw, beyzw), einen rauhen, schnar= renden Laut horen laffen od. hervorbringen, bef. im Schlafe beim Uthmen burch bie Rafe; baber auch f. schnarchend Schlafen, fest Schlafen (er schnarcht ichon); auch mit rauber, scharfer Stimme fprechen, heftig schelten (bef. einen anfchnarchen, f. b.); ber Schnarcher, -6, wer fchnarcht; fchnar= cheln, ziellof. 3m., lanbich, bas verel. schnarchen: ein wenig schnarchen ob. schnarchend sprechen.

schnarren, ziellof. 3m. m. haben, (ein Schallwort, altb. und nieberd. snarren: oberd. auch schnerren: enal. snarl: schweb. snorra: - baber auch bas nieberd. Inar, Inarre, f. rafch, burtia), einen rauben, gitternben, gem, ungngenehmen Schall horen laffen, vgl. knarren, schnurren, raffeln; inghef. im Sprechen-, bas r als rauhen Rehllaut und etwas burch bie Nase aussprechen (oberd. auch schnorren, schnorcheln, ratschen); nieberd. auch f. murren, brummen, schmalen; - 3 fe g. der Schnarrbafs, ein schnarrender Bafe; bie Schnarrdroffel, Miftelbroffel (f. b.), lanbich. auch Schnarre, Schnerf, oberd. Schnerrer; bas Schnarreisen, eine Urt Umboff ber Golbschmiebe; bie Schnarr-Ente, eine Urt wilber Enten mit fcnarrender Stimme, auch Schnatter =, Lockente: die Schnarrheuschrecke, f. Schmetterheuschrecke; schnarrmaulen, untrb. ziellof. 3m., oberd. f. hungern, Sunger leiben, barben; die Schnarrmachtel, eine Urt ichnarrender Bachteln; das Schnarrwerk, in den Orgeln ein Pfeifenwerk, mit schnarrendem ob. fcmirrenbem Tone; - Ubleit. Die Schnarre, M. -n, ein fcnarren= bes Ding ober Berkzeug, bef. bas holzerne Schnarrwerkzeug ber nacht= machter, auch ale Rinberspielzeug und ale Bogelicheuche bienend, val. Knarre, Ratsche; nieberd. f. Garnwinde; lanbsch. f. Schnarrdroffel, Schnarr= machtel; ber Schnarrer, -8, wer schnarrt; schnarrig, Bm., nieberd. (fnarric) f. heftig anfahrend mit Borten, brummend, beifig; feck, rafd, hurtia.

schnarzen, schnärzen, ziellos. 3w. m. haben, (schweiz. auch schnörzen; nie= berb. fnarten, fnirten, fnurten), lanbich., bas verft. fchnarren, fchnarchen (2. B. ichweiz. einen anich närzen f. anbrummen); niebr. f. eine Blahung mit startem Schall streichen laffen; ber Schnarz, -es, lanbich. f. fchnarrender Laut; laut abgehende Blahung (vgl. Furz, Farz); ber Schnarzer,

- 5, wer schnarzt: auch f. Schnarz.

Schnat, Schnate, Schnatte, w., f. die Schnait unter schnaiten.

Schnattern, ziellof. 3m. m. haben, (ein Schallwort, nieberd. fnatern), einen ftarten, fcnell wiederholten, gleichsam flappernden Laut bervor= bringen, zunächst von bem Geschrei ber Ganfe u. Enten; oberb. auch f. flap= pern, von bem Storch, u. mit ben Bahnen (nieberd. fnatern); uneig. f. ichnell

reben, bef. von unerheblichen Dingen, plappern, ichwagen (in biefer Beb. auch ziel, etmas-); die Schnatter, M. -n, (oberb. Schnattern, nieberb. Snater), gem. f. gefchwäßiger Mund; verächtl. überh. f. Mund, Maul; bie Schnatterente, f. v. w. Schnarr-Ente; Die Schnatterei, bas Schnattern: gem. f. unerhebliches Geschwäß; ber Schnatterer, -s, die Schnattrerinn, wer fchnattert, gem. f. Schwäßer, Schwäßerinn, fo auch: bas Schnattermaul, der Schnatterhans, Die Schnattergans, Schnattertasche 2c.

Schnabe, w., M. -n, ob. ber Schnattfifch, (altb. snazo, m.), ein

Rifch: Geefropfer ob. Seeflasche.

fchnauben, ziellof. u. ziel. 3w. (mittelh. snuben u. snouwen; ale abaet. 3m. von bem ablaut. snieben, ich nieben ze. (f. b.) nur ichwach umend .: ichnaubte, gefdnaubt: jeboch merben bie Ablautformen ich nob, acfcnoben gew. ale zu fcnauben gehörig angefehen, ba die Form fchnieben meift pit. ift; nieberd. fnumen; oberd. gew. schnaufen; schweb. snufwa; enal. snuff, snub; val. schnupfen, schnuffeln zc.), ben Uthem horbar und heftig burch die Rafe einziehen u. ausstoßen (fcnaubende Roffe zc.); auch etwas schnaubend durch die Nase ausstoßen (Flammen—), niederd. auch in die Rafe einziehen (Tabad-, f. ichnupfen); die Rafe-, b. i. fcmaubend rei= nigen, schneuzen, puben (auch: fich schnauben; schnaube bich ze. ft. bie Rafe); ehem. bes. bibl. überh. f. athmen: uneia. durch heftiges Uthmen eine lebhafte Gemuthsbewegung äußern (vor Wuth ichnauben; nach Golbe-; u. ziel. Buth und Rache schnauben); schnaubig, Bw., vit. f. schnaubend.

schnauden u. schnauen, ziellos. 3w. (mittelh. snouden; nieberd. fnauen, fnaueln; holl. snauwen, f. fchnappen; val. bas oberb. Schnub, ielanb. snudd f. Schnauze), oberb. f. schwer u. heftig athmen; eilen; nieberd. nach etwas ob. Jemand schnappen; beißen; einen unfreundlich anfahren, anschnaugen (nieberd, ansnauen, oberd, anschnauen); die Schnau, Mt. -en, nieberd. 1) f. Schnauze, Maul, Nafe, Schnabel; 2) Bife, unfreundliche, heftige Unrede; 3) auch die Schnaue, M. -n, (holl. snauw, engl. snow) eine Urt fleiner vorn fpis zulaufender zweimastiger Schiffe mit einem vierectigen Saupt= feael, u. einem Gaffelfeget (Schnaufegel) an bem fleinen Maft (Schnaus maft); schnauig, (schweiz.) ober schnauisch (nieberd.), Bw., f. beißig, zänkisch.

ichnaufen, ziellof. 3w. m. haben, (oberb. Rebenform von ich nauben; im Bochb. ale Berftartungeform geltend), heftig und mit Geraufch fchnau= ben ob. athmen (bie Pferbe ichnaufen; val. auch verschnaufen u. schnuffeln); oberd, auch ziel, die Nase-, f. schnauben; der Schnaufer, -s, wer fcnauft; oberd. wer muhfam athmet, ein Schwachling; auch f. Athemzug.

Schnaupe, m., M. -n. oberd. (auch bie Schnaupen, Schnauben; verkl. bas Schnäuplein, Schneupel) f. Schnabel, Schnauze (nieberb. Snuff, Snuffe), verächtl. Mund; fchnabelformig hervorragender Theil z. B. einer Ranne, Lampe 2c.; Schneppe ober Schnebbe (bef. ber fpis zulaufende Theil eines Schnürleibchens); Schnuppe eines Lichtes; schwab. f. anzugliche Rede; schnaupen, ziellof. 3w., lanbich. f. schneuzen, schnuffeln.

Schnauge, w., M. -n, Bertl. bas Schnäugchen, oberb. Schnäuglein, (mittelh. snuze, oberd. Schnaugen, niederd. Snute, holl. snuyt, fcmed. snut, engl. snout; vgl. schnauben, schneuzen, u. bas angelf. snote, engl. snot, nie= berb. Snotte f. Schnupfen, Rog), bas weit hervorragende, mit der Rafe verbundene Maul ber hunde, Wölfe, Füchse ze.; niebr. verächtl. f. Nase u. f. Mund eines Menschen; uneig. der schnauzenähnlich hervorragende Theil an Gefäßen und Geräthen (z. B. Kannen, Töpsen, Lampen ze.); — 3 se z. der Schnauzbart, gem. f. Schnurbart, auch bloß: der Schnauz, -es, M. -e; das Schnauzenband, Faseb. ein an beiden Enden zugespistes Band mit einem Einschnitte; der Schnauzenkäser, f. Rüsselkäfer; die Schnauzkanne, der Schnauztopf, Kanne, Topf mit einer Schnauze; — Ubleit. schnauzig, Bw., 1) mit einer Schnauze versehen (auch schn äuzig in Isez. wie lange, diekschnäuzig ze.); 2) oberb. f. heftig anfahrend, ungestüm; schnauzen, ziellos. Iw. oberd. f. ausschnauben, durch die Nase ausseichen; außerdem nur in: einen anschnauze versehen (eine Kanne ze.—; schnäuzen, ziel. Iw., mit einer Schnauze versehen (eine Kanne ze.—;

perich. ich neuzen, f. b.). Schnecke, w., M. -n, Berti. bas Schneckchen, Schnecklein, (altb. der sneccho, snecke, oberb. ber Schneck, bes Schnecken; niederd. Sniage; angell. snaegl, engl. snag, snail, fcmeb. snacka; von bem altb. snahhan, snuoh, angelf. snican, friechen; vgl. Schnake 1.), 1) eine Battung nachter Beich= thiere mit langlichem Körper und vier Rühlspisen am Ropfe: Erd =, Wege= fchnede, nachte Schnecke; 2) eine Gattung Schalthiere mit einschaligem, mehrmals gewundenem und in eine Spige auslaufendem Gehäufe, von vielen Urten, 3. B. Garten =, Flufe-, Meerschnecken zc., inebes. die Gartenfchnecke, (fprichm. langfam, wie eine Schnecke); oberb. fcherzb. liebkofend f. Derfon, bef. Rind (Schneckden); uneia, verschiedene schneckenabnlich gewundene Dinge, g. B. Baut. ein schneckenförmiger Bierath ob. Schnörkel; eine Wenbeltreppe, auch: Schneckentreppe (oberd. der Schnecken); ein gewunbener Mea: ein Schneckenrad (f. u.) in einer Ubr: eine Urt Wasserschraube; ein großer Hohlbohrer; Ungt. die innere gewundene Höhlung des Ohres; lanbich. gem. f. bie weibliche Scham; - 3 fet. bas Schneckenauge, uneig. ber Mittelpunkt einer Schneckenlinie ob. eines Schnörkels; ber Schnecken= berg, ein Sugel, wo man bie efsbaren Gartenschnecken aufbewahrt u. maftet; auch ein Luftberg, auf welchen ein Weg in einer Schneckenlinie fich windet; die Schneckenbohne, eine Urt Bohnen in Brafilien mit ichneckenformia aewundenen Blumenblättern; ber Schneckenbohrer, ein Bohrer mit ichneckenförmig gewundener Spige; Die Schneckendrommete, eine aus einer Meerfcnecke gemachte, ob. fcneckenformig gewundene Drommete; die Schneckenfeber, schneckenförmig gewundene Stahlfeber in Taschenuhren (fr. Spiral-Reber); fchneckenformig, Bm., bie Form eines Schneckenhauses habend; ber Schneckengang, 1) febr langfamer Bang, gleich bem Rriechen ber Schnecken; 2) ein nach einer Schneckenlinie gewundener Bang ob. Beg; bas Schneckengewolbe, ein Gewölbe, welches fich in einer Schraubenlinie um einen Pfeiler in bie Bobe windet; Die Schnedengrube, eine Grube, in melder man efebare Gartenschnecken aufbewahrt; bas Schneckenhaus ober -hauschen, bie gewundene Schale einer Schnecke; das Schneckenhorn, Rubthorn einer Schnecke; auch ein ichneckenformig gewundenes Sorn; ber Schnedenkegel, das kegelförmige Schneckenrad in einer Taschenuhr; der Schneckenflee, ein bem Riee abnliches Sulfengewachs mit ichneckenformig gewundenen Schoten (medicago L.), von vielen Urten, bef. ber blaue u. rothe Schnes dentlee, gew. Lucerne ob. Lucerner Rlee genannt; ber Schneckenkohl,

lanbich, f. Braun : ober Blautobl; ber Schneckenkonia, in Mien eine Urt efebarer Schnirkelichnecken; ber Schneckenfreis, eine ichneckenformige Rreislinie; die Schneckenlinie, eine ben Windungen eines Schneckenhauses ahnlich um einen Dunkt gewundene Linie (fr. Spiral-Linie); ber Schneckenmarmor. mit versteinerten Schnecken burchsester Marmor; ber Schneckennerve, Unat. bas vorbere Bunbet bes Behörnerven; bie Schneckenpoft, icherzh. eine febr langfame Urt zu reifen ob. überh. von ber Stelle zu tommen (mit ob. auf ber Schneckenpoft 2c.); bas Schneckenrad, ein ichneckenformiges Rab in ben Uhren, an welches fich bie Rette ber Uhr beim Aufziehen leat; Die Schnecken= raupe, Raupen von ichneckenförmiger Geftalt; die Schneckenschlange, eine Urt Röhrenschnecken, einem Spulwurm abnlich, auch: Burmichlange: ber Schneckenstein, 1) ein kleiner, weißer fteinartiger Rorper im Ropfe ber Begefchnecken: 2) Stein, bef. Marmor, in welchem fich verfteinerte Schnecken finden; die Schneckentreppe, f. v. w. Benbeltreppe; ber Schneckenzug, 1) Bug ber Schnecken, febr langfamer Bug; 2) nach einer Schneckenlinie gezo= gener Strich; - fchneden 1. ob. fchneckeln, ziellof. 3m., oberb. 1) f. febr langfam geben, fchleichen; langfam vergeben (von ber Beit); 2) fch ne= deln auch f. puben, zierlich ankleiden (urfpr. wohl: glatt u. rund machen: val. ichnieaein).

schnecken 2. ob. schneckern, ziel. 3m., oberb. (vgl. bas schweb. snickra,

Tifchlerarbeit machen) f. flein hauen, hacken (Reifig); fchnigeln.

Schnee, m., G. des Schnee - es (zweifilb.) ob. zaez. Schnees (einfilb.). o. M., (goth. snaivs, altb. sneo, sne, G. snewes; nieberb. Gnee; angelf. snav, engl. snow; ieland. snio, fchwed. sno; holl. sneuw; bohm. snih, poln. snieg; lat. nix, niv-is; griech. (viy) viq-a 2c.; - bie uripr. Burgel ni, verft. sni, weiter gebildet sniv, icheint glangende Beife zu bezeichnen), in der Luft gefrorene mafferige Dunfte, die in Geftalt weißer Flocken zur Erbe fallen (es faut Schnee, weiß wie Schnee); uneig. bicht. f. das blendend Weiße, verbunden mit bem Begriff ber Reinheit und Unbeflecktheit (bes Bufens Schnee 2c.); auch f. Schneemilch (f. u.); - 3 fe g. die Schneeammer, eine Urt Ummern in ben nörblichften Lanbern, auch Schneefperling, Schneevogel, Wintersperling ze. genannt; ber Schneeapfel, eine Urt weißlicher Plattapfel; die Schneebahn, eine mit Bagen ob. Schlitten burch ben Schnee gemachte Bahn; der Schneeball, eine ballformig gufammengebruckte Schneemaffe (Rinder werfen fich mit Schneeballen); uneig. bie fugelrunden, weißen Bluthenbolben bes Birfcholbers ob. Wafferholunders, u. bas gange Gemache; auch eine Urt hohlen, leichten Bachwerks; ber Schneeballen, eine größere zusammengeballte Schneemaffe; schneeballen, untrb. 3m., gem. f. Schneeballe machen; fich-, mit Schneeballen werfen; ber Schneebaum, ein nordamerifan. Strauch mit ichneeweißen Blumen, auch: Schneeflocenbaum. Schneeblume (chionanthus L.); schneebedectt, Bw., mit Schnee bedectt; die Schneebeere, f. v. w. Gibbeere, f. d.; der Schneeberg, mit Schnee bebectter Berg; großer Schneehaufen; die Schneebirne, Die efsbare Frucht einer Urt wilber Birnbaume, bef. auf ben öftreich. Alpen; auch f. weiße But= terbirne; die Schneeblume ob. bas Schneeblumchen, f. v. w. Schneeglode chen (f. b.); auch f. bie Alpenwindblume (auemone alpina L.) ober weiße Ruchenschelle; u. f. bie Blume bes Schneebaums; ber Schneebruch, Korftw. bas Brechen ber Ufte und Baume unter ber gaft bes Schnees und ber baburch

verursachte Schaben; baber: schneebruchig, Bw., burch bie Laft bes Schnees gebrochen; die Schneedoble, tanbich. f. die gemeine Doble, weil fie fich bei gefallenem Sonec ichreiend ben Bohnungen nabert (gem. guch Soneegade); die Schneedroffel, Ring = od. Meerdroffel; die Schnee = Eule, große weiße Gule; auch eine Urt Rachtschmetterlinge; ber Schneefink, Berg = ob. Miftfint; die Schneeflocke, f. Flocke; uneig. f. Schneeglockchen, Schneeblume; die Schneegans, eine Urt gang weißer wilber Ganfe im nordt. Uffen und Umerifa; auch f. Rropfgans; das Schneegarn ob. - net, ein Sagdnet zum Rebhühnerfang im Winter: das Schneegebirge, =gefilde ic.: das Schnee= gestöber, Schneckall bei ftarkem Winde, welcher ben Schnee wie Staub umhertreibt (val. ftobern); das Schneeglockchen, eine fehr fruh blubende Slume aus der Kamilie der Narzissen, auch: Schneeblume, veilden, etropfen, fchlef. Schneegallen, Frühlings = ob. Margalockthen zc. (leucoium vernum L.): die Schneehaube, Jag. f. v. w. Schneegarn; bas Schneehuhn, eine Urt wilber Buhner, Die im Minter fait ichneeweiß werben, auch: Schneevogel. Son eehafe, weißes Birt - ober Safethubn, Beighubn zc.; ber Schneefonig, landich, f. Baunkonia; bie Schneekuppe, (f. Ruppe), ein mit Schnee bebeckter Beragipfel; als ER. Die hochfte Spine bes ichlef. Riefengebirges (gew. Schneekoppe); die Schneelauwine ob. - lawine, f. Lauwine unter lau; die Schneelerche, Berg = ob. Winterlerche in Umerika; bas Schnee= licht, ber blendende Schein des Schnees; die Schneelinie od. arenze, die Grenglinie im Dunftereife, jenfeit welcher in ben verschiedenen Erbstrichen ber gefallene Schnee liegen bleibt, ohne zu thauen; bie Schneeluft, mit Schnee angefüllte Luft: ber Schneemann, eine aus zusammengewälzten Schneeklumven gebilbete plumpe Menschengestalt, mit beren Errichtung fich Rnaben gu beluftigen pflegen; die Schneemaffe; die Schneemeife, Schwang = ober Berameife, Die fich im Winter ben Wohnungen nabert; Die Schneemilch. mit Eiweiß vermischte und zu Schaum geschlagene Sahne, auch: Schnee= mus und blog: Schnee; die Schneepappel, weiße od. Silberpappel; ber Schneepflug, ein pflugahnliches Gerath zum Wegbahnen in tiefem Schnee; ber Schneepilz, eine Urt grauer efsbarer Pilze, die in großen Klumpen meift an ben Burgeln ber Gichen machfen, auch: Gichhafe, sbock zc.; die Schnees riefe, alt u. lanbich. f. Lauwine (f. riefen 1.); die Schneerofe, eine Urt Mprofen, Gichtrofe; die Schneeschlange, eine Urt schneeweißer giftiger Schlangen in Ufrita; ber Schneefcuh, breite, platte Fugbekleibung ber Bewohner des hohen Nordens; der Schneesperling, f. Schneeammer; der Schneetropfen, lanbich. f. Schneealockden; Schneeblume; das Schneeveilchen, f. Schneeglodchen; ber Schneevogel, f. Schneeammer; Schneehubn; Seibenschwanz; bas Schneervaffer, Waffer aus geschmotzenem Schnee; fcneeweiß, Bm., glanzend weiß, wie frifchgefallener Schnee; bas Schnee= wetter, die Bitterung, da Schnee fällt; der Schneewind, Bind, welcher Schnee bringt; die Schneewolke, Bolke, aus welcher Schnee fällt ober ju fallen broht; der Schneewurm, die Larve bes schwarzbraunen Warzentafers, bie im Binter aus ber Erbe hervorkriecht; die Schneewurg, Schmeerwurg od. Fettkraut; - Ubleit. fchneeig, Bw. (altd. snewec, oberd. fchnewig), Schnee enthaltend, mit Schnee bedeckt; auch f. v. w. schneeicht, Bm., fchneeahnlid, fchneeweiß (ber fchneeichte Lein); fchneien (ebem. fchneven geschr.), unp. ziellos. 3w. m. haben, (altb. sniwan, sniwen, Prat. snei,

Mw. gesniwen; mittelh. auch snien, snigen, snite, gesniget; oberd. schneiswen, schneiben, ablaut. schniw, schnieb, schnie, geschniwen, geschnieen, jedoch auch umend. schneiwet, geschneibt; im Hochd. jest bloß umend. schneite, geschneit; niederd. sneen, schneen; angels. snivan, engl. snow; griech. rieger), es schneiet ober schneit, es fällt Schnee, (es hat geschneit ze.; das Schneien als Hw.); uneig. auch ziel. et was —, z. B. es schneit Blüthen ze.

Schneerfraut, f., lanbich. f. Wegetritt, Buchwindewicke zc.

Schneffel, m., f. Schnepel.

schneiden, 3m., ablaut. Impf. schnitt, Conj. schnitte: Mw. geschnitten, (goth. sneithan, Drat, snaith, Part, snithan; altb. snidan, sniden, sneit, gesniten; nieberd. fniben od. fnien, Prat. fneeb. Part. fneben, fneen; angelf. snithan, snidan, fomeb. snida) 1) ziellos mit haben, scharf fein und baburch fahig, andere Rorper zu burchdringen (fcneibende ober Schneibe-Werkzeuge; bas Meffer, Die Schere 2c. fcneibet gut, ob. fchlecht 2c.); uneig. einen empfindlichen, durchdringenden, scharfen Gindruck auf bas Gefühl ober einen anbern Ginn machen (g. B. bie Ralte fdmeibet ine Geficht; ein Schneibender Bind; auch: Schneibende Tone, Rarben, Umriffe 2c., b. i. grelle. fcarfe, nicht gehörig verschmolzene; uneig. gem. bas schneibet in ben Beutel, b. i. verurfacht einen beträchtlichen Aufwand); bef. empfindlich schmerzen, wie eine Berletung mit einem Schneibewerkzeuge (ein fcneibenber Schmerz; es fcneibet mir (nicht: mich) im Leibe, vgl. bas Leibschneiben; bas fchneibende Baffer, b. i. ber Barnzwang), uneig. einen schmerzlichen, verlegenden Eindruck auf das Gemuth machen (es schneibet mir ins Berg ob. in bie Seele; ichneidende Worte, Reben, b. i. empfindlich frankenbe, beleibi= gende); 2) giel. mit einem Schneidewerkzeuge trennen ob. theilen, fofern es mit einem Buge ober Drucke gefchieht, versch, hauen, haden, (z. B. Brob, Fleisch, Papier 2c .-; Tuch u. bgl. -, alt und oberd. f. ellenweise verkaufen, ausichneiben, vgl. u. Schneiber; bas Getreibe-, b. i. mit ber Sichel abichneiben, verich. maben ob. hauen; baber in engerer Beb. ich neiben f. ernten; uneig. Belb ich neiben f. gewinnen, bef. unrechtmäßiger Beife, val. einen Schnitt machen); mit einem schneibenden Werkzeuge verleten, verwunden (Jemand schneiben, ihn in ben Kinger-; sich-; ich habe mich (nicht: mir) in die Sand geschnitten; fich fchneiben, uneig. f. sich irren u. baburch zu Schaben tommen, in feiner Erwartung getäuscht werden); schneis bend bewirken ober hervorbringen (etwas in Studen-, flein-; Sadfel, Rutter 2c .- ; Bretter -, b. i. aus Baumftammen fagen; Tifcht. überh. fchneiben f. fagen); burch funftliches ob. gefchicktes Schneiben zu einem Bwecke zubereiten, bearbeiten (eine Schreibfeber-; ein Rleib-, lanbich. f. 3 u= ichneiben; ebem. einem ein Rleid schneiben, überh. f. machen ob. machen laffen; ben Stein-, f. ausschneiben; ein Schwein-, f. verschneiben; bie Bienen-, b. i. ihre Sonigscheiben ausschneiben, zeibeln; in Solz, in Stein ac. fcneiben, b. i. graben ober ftechen, fr. graviren; baber: gefcnittene Steine, b. i. mit eingegrabenen Figuren, Bergierungen zc. verfebene Chetfteine); uneig. einen Ball fchneiben, (im Billard) f. an ber Seite berühren (oberb. auch: einen Regel-); ben Wein-, f. verfälfchen; Gefichter fcnei= ben, f. bas Geficht verzerren, Fragengesichter machen; - 3 fe b. ber Schneib= argt, ebem. f. Bunbargt, welcher Bruche, ben Stein zc. fcneibet; bie Schnei= Debant, f. v. w. Schniebant, g. B. ber Botticher; Die Schneidebohne, bie

gemeine Bohne, welche zur Speife tlein geschnitten wird, entg. Brechbohne; ber Schneidebohrer, eine Urt Bobrer mit icharfer Schneibe: bas Schneibe= eisen, ein eisernes Schneibewerkzeug ber Stellmacher, ber Rammmacher gum Schneiben ber Bahne, ber Schloffer jum Abbrehen ber Schrauben (auch Soneibekluppe); die Schneibelade, Sacherlings = ob. Rutterbank; bas Schneibeleber, Schuhm. zu Gobien zerschnittenes Leber; bas Schneibemeffer, in engerer Bed. ein Meffer mit zwei Sanbhaben gum Befchneiben von Bolz auf ber Schneibebank, auch Schnittmeffer; Ruch. f. Wiegemeffer; Die Schneidemuble, f. v. w. Brett = ober Sagemuble, f. b.; die Schneide-Scheibe, ftablerne Scheibe ber Uhrmacher, Die Bahne ber Raber bamit auszufoneiben, auch: bas Schneibezeua; bie Schneibefohle, bei ben Stellmachern eine ftarte Boble mit brei Löchern, worin bie zu bearbeitenden Solzer befeftigt werben; ber Schneideftein, eine aus Glimmer und Speckftein beftebende Steinart, welche fich ichneiben läfft; ber Schneidestichel, ein kleiner flacher Stichel ber Vetichaftstecher; bas Schneibewerfzeug, jedes ichneibende ob. jum Schneiben bienenbe Bertzeug; ber Schneibezahn, bie icharfen Borbergahne bei Monfchen und Thieren; bas Schneibezeug, allerlei Bertzeuge jum Schneiben, inebef. f. Schraubenzeug ob. Schneibeeifen, und f. Schneibeicheibe: - Ableit. Die Schneide, M. -n, (altb. snide, oberd. Schneid) 1) ber ichneidende Theil eines Berkzeuges, einer Baffe ic.; auch f. fchar= fer Rand, Rante (2. B. an Kelfen 20.; Unat. ber obere Rand bes feilformigen Beines); 2) die Scharfe, b. i. die Kahigkeit zu Schneiden; oberd. uneig. f. burchbringenbe Rraft, Bermogen, Rraftgefühl, Muth; 3) bas Gefchnittene, 216-, Durch= ob. Eingeschnittene (val. fongiten, Schnait zc.), inebes. Sag. f. Sprenkel od. Dohnen, auch ber gange Bogelberd; lanbich. f. ausgehauener Beg burch einen Balb; auch f. Grenze; schneidig, Bw. (mittelh. soidec. icharf), eine Schneibe habend (bef. in Bfeg. wie ein=, zweifchnei= big); oberb. auch f. scharfkantig; u. uneig. f. muthig; Bergw. f. leicht zu fcneiben ob. zu gewinnen, weich (ichneibiges Geftein); ber Schneibel, -5, Die zweite Reihe Solz in einem Rohlenmeiler; schneideln ob. gew. schnei= teln, ziel. 3m. (oberd. schnaiteln, schnaiten, f. b.), beschneiben, behauen (Baume, Beinftode 2c.); das Schneidelholz, Forftw. Baume, welche fich aut schneibein laffen und bald wieder ausschlagen, g. B. Beiben, Birten 2c.; auch bas von folden Baumen abgeschnittene Bolg: - ber Schneiber, -s, M. w. E. (mittelh. snider), weibt. Die Schneiderinn, M. -en, überh. wer etwas schneibet, ob. mittelft schneibenber Werkzeuge hervorbringt, bearbeitet, in vielen 3feb., 3. B. Brett-, Futterichneiber, bolg-, Stein-, Stahl-, Stempel-, Kormschneider zc.; insbef. ebem. wer Zuch ausschneidet, b. i. nach ber Gue verkauft, Zuchverkaufer, Schnitthandler, genauer: Bewand : ober Tuchichneiber (val. bas frang. Detail, Detailleur); jest gem. ein Sandwerter, welcher Rleidungsftude aus gewebten Beugen verfertigt, Rleider= macher (vgl. o. schneiben und bas frang, tailleur; Manneschneiber, Frauens ichneiber ob. -fcneiberinn, Leibschneiber 2c.); uneig. Jag. ein geringer, nicht jagdbarer Sirid; lanbich. f. bie Bafferjungfer; 3 fes. das Schneider: handwerk, gewerbe, gewerk; die Schneiderzunft; der Schneidermeis ster, gefell, glehrling ob. gjunge, bursche zc.; die Schneiderarbeit; ber Schneiberlohn; die Schneiberrechnung; die Schneiberwerkstatt 2c.; der Schneiderfifch, verächtl. Benennung einiger fleinen Beiffifche (oberb.

auch bas Schneiberlein); die Schneiberkrankheit, Krankheiten, welchen die Schneiber wegen ihrer sißenden Lebenkart bes. unterworsen sind; gem. schneider wegen ihrer sißenden Lebenkart bes. unterworsen sind; gem. schneider, seine Schneidermuskel, Unat. der Muskel, welcher zur Eindiegung des Unterschenkels und daher zur Unterschlagung der Beine dient; die Schneiders sie Schneiders stere schneider zur Unterschlagung der Beine dient; die Schneidersschlere, eine große, starke Schere zum Juschneiden der Kleidungsstücke; der Schneidervogel, ein kleiner ostind. Bogel, der sein längliches flaschenförmiges Rest an die Zweige hoher Bäume hängt; Ableit. die Schneiderei, die Beschäftigung eines Schneiders im weiteren Sinne, in Iseh. wie Forms, Steins, Stempelschneiderei ze.; in engerer Bed. das Handwerk des Schneiders od. Kleidermachers (z. B. die Schneiderei erlernen); schneidern, ziellos. Im. m. haben, Schneiderarbeit machen, die Schneiderei treiben; — die Schneiden.

schneien, 3m., f. unter Schnee.

Schneise ob. Schneiße, w., M. - n, (mittelh. sueise, oberd. die Schnaifen; verw. mit schneiben, schnaiten, Schnait), landsch. überh. s. v. w. die Schneide 3): etwas Ub= oder Ausgeschnittenes; insbes. f. Baumreis, Stäbchen (isländ. sneis, angels. snas; nieberd. Snese, ber Stock, an welschem das zu räuchernde Fleisch in den Schornstein gehängt wird); Jäg. f. Sprenkel, Dohne (landsch. auch: die Schneus); oberd. auch: ein Strohsband, eine Schnur 2c., woran mehre gleichartige Dinge zum Verkauf 2c. aufgereihet sind, und die so aufgereiheten Dinge selbst (z. B. eine Schneise Zwiedeln; vgl. das landsch. Schnese, holl. dän. schwed. snes f. eine Zahl von 20, eine Stiege); auch f. Reihe überh.; insbes. ein zum Vogelfang ausgehauener Waldweg, Vogelherd; die Schneisenbeere, landsch. f. Bosgelbeere; schneisig, Bw., landsch. f. Schneisen enthaltend, aus Schneisen d. Reihen bestehend; auch schlank, lang u. dunn (oberd. geschnaisig).

fchneiteln, 3w., f. schneideln unter schneiben; schneiten, f. schnaiten. schnell, Bw. (altb. snel, G. snelles; nieberd. fnell; istant. sniallur, fcmeb. snäll, angelf. snel; ital. snello; von Schnall, fcnallen, f. b.), burch befchleunigte Bewegung in furger Beit einen verhaltnifsmäßig großen Raum zurucklegend, zunächst vermoge ber Spann = ob. Schnellfraft, baber einen höheren Grad bezeichnend, ale die finnv. gefchwind, rafch, (z. B. fcnell wie ein Pfeil, fcnell laufen, fcnelle guße; auch von ber Beit: Die Beit vergeht fonell 2c.); in furger Beit viel verrichtend (fonell arbeiten, ichreiben, sprechen; ein schneller Arbeiter 2c.); auch f. vorschnell, voreilig u. unüber= legt, und lanbich. f. jahzornig (ichnell fein); in furgen, fast unmerklichen Bwifchenzeiten erfolgend od. gefchehend, finnv. fchleunig, ploplich, jabling (fcnell fterben; ein fcneller Tob; ein fcneller Entschlufe 2c.); Forftw. f. schief, windschief (ein Stamm geht schnell 2c.) ; - 3 fe g. der Schnellblick, ein schneller, Alles fogleich übersehender Blick; der Schnellbote, f. v. w. Gilbote; ber Schnellfahrer, wer schnell fahrt; ein schnell fahrendes leichtes Fuhrwert, auch der Schnellwagen, die Schnellfutsche; schnellfingerig, Bw., schnelle Finger habend, g. B. zum Schreiben; schnellfußig, Bw., schnelle Ruße habend, schnell laufend; Die Schnellfußigkeit; der Schnelllauf; der Schnellläufer; bas Schnellloth, ein schnell= ob. leichtfluffiges Both (f. Both 1), auch das Schnellzinn; die Schnellpost, Gilpost; bas Schnellschiff, schnell segelnbes Schiff; ber Schnellschreiber, Geschwindschnellschreiber (fr. Lachngraph); die Schnellschrift, Schnellschreibekunst (Lachnegraphie); der Schnellschritt, beschleunigter Schrellschritt; der Schnellschritt; der Schnellwolf, Goldwolf; schnellwuchsig, Bm., schnell wachsend (z. B. Holz); — Ableit. die Schnelle ob. gew. Schnelligkeit, setten Schnellescheit, (altb. snelle, snelheit, snellec-heit; oberb. die Schnellen), das Schnellssein, die beschleunigte Bewegung, sinnv. Geschwindigkeit, Raschheit.

schnellen, 3m. (altb. snellan, snellen, Prat. snalte; angelf, snellian) 1) ziel. (bas Kactitivum von ich nallen, f. b.) etwas-, ichnallen machen ob. laffen, eine Spann = ob. Keberfraft loslaffen u. etwas mittelft berfel= ben fortbewegen (2. B. einen Pfeil vom Bogen -: etwas mit ben Kingern -: einem einen Rirschtern u. bal. ins Geficht-); auch f. prellen (g. B. einen Ruche-, f. prellen; uneig. einen-, f. liftig übervortheilen, betrugen); einen-, ihn mit ben Fingern schnallend berühren, ihm einen Schneller geben; auch: in fcnelle Bewegung feben (Jag. ben Leithund-, ihm mit bem Bangefeile einen Ruck geben); 2) ziellos m. baben, f. v. w. fchnallen: mit Schnell = ob. Keberkraft fich fortbewegen (eine Reber, eine Bage zc. fcnellen laffen; auch mit fein, wenn bie Richtung ber Bewegung angebeutet wird . 2. B. die Baafchale ift in bie Sohe aefchnellt); nieberd. (fnellen) überh. f. geschwind fein; ferner ben fchnallenden Schall hervorbringen, f. v. w. schnallen, schnalzen, schnippen (mit ben Fingern-); Jag. von bem Leithunde: porichnell anschlagen; - 3 fet. Die Schnellbank, ehem. ein Burfzeug, große Steine bamit auf ben Reind ju fcnellen (fr. Ratapulte); bie Schnellfalle, eine in die Sohe ichnellende Ralle zum Kange von Thieren: der Schnellgalgen, ein Galgen in Geftalt eines griech. T, an welchem man ebem. bie Berbrecher in die Sobe schnellte und ploblich wieder fallen ließ, Bippgalgen: bas Schnellhars, Reberhars; ber Schnellfafer, eine Urt Rafer, bie. wenn fie auf bem Rücken liegen, fich in die Bobe fcnellen konnen, Springfafer, Schmied (elater L.); die Schnellfraft, Reberfraft (fr. Glafficitat); fchnellfräftig, Bw. (fr. elaftisch); bie Schnellfugel ob. bas Schnellfugel= chen (gem. Schnellfäulchen), fleine Marmor = ob. Thonkugeln, welche fpielende Rinder in fleine Gruben zu ichnellen pflegen, landich. Murmet, oberd. Schuffer, nieberd. Knicker zc.; Die Schnellschleife, Jag. eine Urt Schleifen zum Bogelfange, welche bei ber geringften Berührung in bie Sohe ichnellen; bas Schnellseil, Jag. Seile, mittelft beren bas Bogelgarn zum Busammenichlagen in Schwung gebracht wird; die Schnellwage, eine Bage mit ungleichen Urmen, auf welcher man mit gleichem Gewichte Rorper von fehr verichiebener Schwere magen kann, nieberd. Knippmage; - Ableit. die Schnelle, M. -n. (oberd. bie Schnell), lanbich. f. ein ichnellendes ober fcmallendes Ding, bef. eine Peitsche: der Schneller, -8, Dt. w. E., 1) eine schnellende Verson (2. B. oberd. ein Bursche, ber beim Fahren hinten auf bem Bagen fteht, um biefen bei Gefahr bes Umfallens auf bie entgegengefeste Geite zu ichnellen); ein Ding, welches ichnellt, b. i. fich ob. etwas Unberes mit Schnellkraft bewegt, g. B. Jag. u. oberd. f. Schlagbaum; Jag. f. Sprentel; oberb. f. Schnellgalgen, auch f. Saspel mit einschnappenbem ob. fcnellen= bem Raberwert, f. v. w. Schnappweife, baher auch ein Gebinde von 240 Kaben; an bem Schloffe eines Keuergewehrs ber Theil, bei beffen Berührung ber Sahn abidnellt ob. abidnappt; Pflang. ein fabenformiger ichnellträftiger Rorper an ben Samen ber Lebermoofe; 2) eine fchnellende Bewegung und ber

bamit verbundene Schall, bes. mit ben Fingern, f. v. w. Schnall, Schnippschen, Anippchen, Stuber; Jag. auch ein schneller Bug bes hangeseils auf bem Rucken bes Leithundes.

Schnepel, m., -6, M. w. E. (n. A. Schnäpel; lanbich. auch Schnäbel, Schnabel; nieberd. Snepel, ban. snibbel, engl. snipe), ein zum Lachse geschlecht gehörender Flussfisch mit länglichem, schnabelähnlichem Oberkiefer, bes. in ber Altmark, gew. geräuchert versendet, auch Schnabelfisch, Rase,

Näsling 20.; nieberd. uneig. f. ein blaffer, franklicher Menfch.

Schnepfe, w., M. -n, Berti. das Schnepfchen, (althochb. der snepho u. diu snepha, mitteth. der u. diu snepfe; oberd. ber Schnepf, bes Schnepfen; nieberd. Sneppe, Snippe; fchmeb. snappa, ban. snap-hone, engl. snipe; von gleichem Stamme mit Schnabel: ber Schnabelvogel; wie bas franz. becasse von bec), eine gahlreiche Gattung fdymachafter Sumpfvogel mit langem bunnem Schnabel, auch Schnepfhuhn genannt, von verschiebenen Ur= ten, als: die gemeine Bald - ob. Holzschnepfe, die Doppelschnepfe ober ber Brachvogel mit frummem Schnabel, Beer =, Mittel = od. Saar =, Pfuhl= ober Riebschnepfe, Regen-, Mood-, Stranbschnepfe zc.; ber Schnepfendred, mit Giern und Semmelmehl in Schmalz gebackene Schnepfengebarme, als Lecker= biffen; ber Schnepfenfang, bas Kangen ber Schnepfen und ein bagu einge= richteter Ort; ber Schnepfenfisch, gem. Schneppenfisch, f. v. w. bie Meerschnepfe, f. b.; die Schnepfenfliege, eine Urt Rliegen mit zweischneibi= gem, gebogenem Saugruffel; bas Schnepfhuhn, lanbich. f. bie Schnepfe, inebef. die größere Balb- od. Holzschnepfe; die Schnepfenjagd; der Schnepfenkopf, uneig. Namen verschiedener Schneckenarten; ber Schnepfenschna= bel, uneig. Ramen einiger Stachelschnecken; der Schnepfenftoß, eine Urt bes Schnepfenfanges mit Rlebegarnen; ber Schnepfenzug, 1) bas Bieben ber Schnepfen im Fruhling u. im Berbfte, auch ber Schnepfenftrich; 2) eine Menge in Gesellschaft ziehender Schnepfen.

Schneppe, auch Schnebbe, Schnibbe, w., M. -n, (oberb. Schneppen ob. Schnepp, niederd. Snibbe, Snebbe; schweb. snibb), landsch. f. Schnabel; etwas schnabelförmig Zugespitzes, insbes. an Frauenkleibern; ein spitzulaufendes Stirnläppchen an Trauerhauben der Frauen; ein Fleck ob. Strick auf der Nasenspige eines Pferdes; auch f. die Schnauze einer Kanne zc.; oberd. auch: das äußerste Ende, der Rand, die Spitze eines Dinges; der Schneppfisch, horns od. Nadelhecht; die Schnepphaube od. smuße; die Schnepp

fanne.

schneppen, ziellos. u. ziel. 3w., oberd. f. schnappen, eine kurze Bewegung machen; Bögel— mit dem Fallkäsich fangen; die Schneppe, oberd. f. Plappermaul; der Schnepper, s. Schnäpper; schneppern, 3w., oberd. f. schwaßen, plaudern; der Schnepperer, -8, f. Schwäßer, Possens od. Botenreißer.

Schnerf, m., -es, M. -e, lanbid. f. Schnarre, Schnarrdroffel.

schnerfen, ziel. 3w. (altd. snerfen, snirfe, Prat. snarf; vgl. schnerren 2., schnurren, schnurfen), altoberb. f. zusammenziehen, schmiegen, schrumpfen.

schnerren 1., ziellos. 3w. (altb. sneren), oberb. f. schnarren; schnarrend schnerren, wie manche Bögel; plappern; die Schnerre, M. -n, ober ber Schnerrer, -6, f. Schnarre, Schnarrdrossel.

schnerren 2. ob. schnerchen, ziel. 3w. (altb. snerahan, snerhen, snirhe,

snarch; schwed. snärja, engl. snare, nieberd. snirren; v. altd. snaraha, engl. snare, nieberd. Snirre, Schlinge), ehem. f. einschnüren, verschlingen, verstricken; noch oberd. sich—, f. sich selbst fangen, sich irren.

Schnese, Schneus, w., M. - en, landsch. f. Schneise, f. d.

schneuzen, ziel. 3w. (altb. snûzian, snûzan u. snûzan, sniuzen; nieberd. snütten; iständ. snîta; versch. von schnäuzen: vgl. Schnauze), die Nase—, mit schneller und heftiger Ausstoßung der Luft reinigen, sinno. schnauben, puten (einem od. sich (mir) die Nase—); auch einen od. sich scholler (acc.)—, f. ihm od. sich selbst die Nase schneuzen; uneig. gem. einen—, f. ihn hintergehen, betrügen, prellen; in weiterer Bed. das Licht—, f. puten, ("die Sterne schneuzen sich" sagt man von fallenden Sternschnuppen, s. d.).

Schnibbe, w., f. Schnepre.

schnicken, ziellos. u. ziel. 3w. (val. schnacken, schnecken 2., schnappen und fcnippen), landich. f. fich ob. etwas schnell bewegen, schnellen, fort = ob. in die Höhe schnellen (manche Bogel schnicken mit dem Schwanze, b. i. fie bewegen ihn mit Schnellfraft auf und nieder; val. fcnippen; einem etwas ins Geficht ichnicken 2c.); nieberd. (inicken ob. iniggen) f. nach Luft ichnappen, fchluchzen; erfticken; ber Schnick, -es, Dt. -e, gem. f. eine einzelne fchnel= lende Bewegung; die Schnick ob. Schnigge, M. -en, (nieberd. Snick), eine Urt furger, runder Fahrzeuge in der Nordfee, Eleiner als eine Schmack, bef. zum Fisch = und Aufternfange (von ber schnellen Bewegung?); schnicker, Bw., nieberd. (fnicker, fnigger, fnogger, holl. snogger, snugger) f. hurtig, munter, lebhaft; dunn, fchlank, zierlich, hubsch (ein fchnickeres Mabchen); glatt, zierlich geordnet (fonicheres Saar; - in ben legteren Bed. vielleicht zu fchniegeln gehörenb?); - fchnickern, ziellof. 3m., lanbich. f. wieder= holt fchnicken od. fchnellen, (brandenb. in fleinen Sachen, Papieren 2c. berumftöbern, framen); bef. einen furz abgestogenen Schall wiederholt horen laffen, zwitschern (von kleinen Bögeln); auch. f. kichern (engl. snicker); ber Schnickschnack, -es, o. M. (vgl. ichnaden, Schnack), gem. f. albernes, leeres Geschwäß.

schnieben, ziellos. 3m. m. haben, ablaut. Impf. schnob, Conj. schnöbe; Mw. geschnoben, (altb. snieben, snoup, snuben; in den Präsens-Formen meist wit. u. durch ich nauben (s. d.) erseth), die Luft durch die Nase hördar ausstoßen od. einziehen, jedoch mit gelinderem Geräusch, als schnauben, schnaussen (mit der Nase—; dicht. der Jorn schnob ihm in der Nase); der Schnieber 1., -3, wer schniebt.

Schnieber 2., m., -3 (ggez. aus Schneeberger) gem. f. Schneeberger

Groschen.

schniegeln, ziel. 3w. (verw. mit dem altb. snahhan, angels. snican, kriechen, Schnecke 2c.; vgl. schneckeln; isländ. snoggr, altdan. snög, schwed. snygg, niederd. snigger, snicker, f. glatt, zierlich 2c.) glatt anpassen, glatt und zierlich machen, puten, schmucken, (geschniegeltes Haar; sich schniegeln; geschniegelt sein).

Schnigge, w., M. -n, nieberd. (Snigge) 1. f. Schnecke; 2. f. Schnick

unter schnicken.

ichnipfen, ichnipfeln, giet. 3m., oberb. f. v. w. schnippen, schnippeln, inebes. etwas in kleine Stucken schneiben; in kurzen Zugen trinken; Rleinigkeiten schnell entwenden, flink stehlen (ichwäb. schniffen); ber

Schnipf, bas Schnipflein, f. abgeschnittenes Studichen, Schnibel, Ub-fall, Bischen, Schludichen; ber Schnipfer, -6, scherzh. f. Dieb; kleiner

Schluck; fchnipfegen, ziellof: 3m., oberd. f. fchluchgen.

schnipp ob. schnipps, ein Naturlaut, welcher ben furz abgestoßenen Schall nachahmt, ber beim Schnellen mit ben Kingern, beim Schneiben mit der Schere zc. entfteht, vgl. fcnapp (fdnipp fdnapp! Schnipp fcnapp: ich nurr, Ramen eines Kartenspiels in Rieberd.); fchnippen, 3w. (oberd. auch ichnipfen; pal, ichnappen, ichneppen) 1) ziellos m. haben, ben Schall fchnipp bervorbringen (Sag. die Umfel fchnippt); bef. mit den Fin= gern schnellen (nieberd. knippen); auch f. auf- und niederschnellen, f. v. w. fchnicken, fippen; 2) giel. etwas-, mit Schnellfraft fortbewegen, mit den Fingern fortichnellen; mit einer Schere in fleine Studechen ichneis ben (auch schnippsen; engl. snip, boll. snippen); der Schnipp ober Schnipps, 1) ber Schall fchnipp; bef. bas Schnellen mit ben Fingern, indem man ben Mittelfinger von dem Daumen binabichnellt, gew. verel. das Schnippchen, f. v. w. Schnall, Schneller, Schnalzer, (einem ein Schnippchen ichlagen, ale Beichen bes Sohnes ob. ber Gleichaultigeit); 2) ein abgeschnittenes fleines Stuck, auch bas ob. ber Schnippel, -8, u. verkl. bas Schnippelden, lanbich. auch: ber Schnipperling, val. Schnibel; ber Schnipps, gem. guch f. fleines Ding, verachtl. f. fleiner Menich, Knirps; schnippeln ob. schnippern, ziellos. u. ziel. 3w. (nieberd. fnippeln, inippern) gem. f. in fleine Stude gerschneiben, bef. mit ber Schere; schnippisch, Bw. (val. schnäppisch), gem. bef. nieberd. f. schnell u. vorlaut im Reden, furz angebunden, nafeweis.

Schnirfel, m., -8, M. w. E., f. v. w. Schnörfel, f. d.; die Schnirstelladel, eine Art gethürmter Schnirfelschnecker; die Tute od. Tutenschnecker; die Schnirfelschnecke, eine Gattung Schnecken mit gewundener, bunner Schale, Sonnens, Posthorn (helix L.); auch f. Tute od. Tutenschnecke.

Schnirre, w., M. - n, nieberb. (Snirre; vgl. Schnur) f. Schlinge, Dobne; baber schnirren 1. 3w. f. schnuren, eine Schlinge zugieben.

schnirren 2., ziellos. u. ziel. Zw., nieberd. (snirren, ein Schallw.) f. fein od. leise schnurren od. schnarren (s. d.); mit solchem Geräusch in Butter braten, od. ziel. in der Pfanne braten lassen; schnirrbacken, untrb. ziel. Zw., niederd. f. in schnirrender od. prasselnder Butter backen; etwas Leckeres backen od. bereiten; schnirrbraten, untrb. ziel. Zw., niederd. f. geschwind u. stark braten lassen, bes. in der Psanne; der Schnirrbraten, etwas scharf Gebratenes; der Schnirrbrater, f. ungeschickter Roch; schnirrig, Bw., niederd. f. scharf und durr gebraten; nach dem Brande schmeckend; — der Schnirring, -es, M. -e, landsch. f. die gemeine Meerschwalbe.

Schnitt, m., -es, M. -e, Verkt. das Schnittchen, oberd. Schnittlein, (altd. snit, von sniden, sneit, sniten, schneiden, schnitt, s. d.), 1) das Schneiden, bes. ein einmaliges Schneiden (einen Schnitt in etwas thun; mit einem Schnitte 2c.), überh. die Handlung des Schneidens (z. B. Blasen-, Raiser-, Areuzschnitt; einen auf den Schnitt herausfordern, d. i. auf den Iweikampf mit krummen Messern, bei den Matrosen üblich, auch: ein Schnittchen machen), insbes. f. das Beschneiden (der Schnitt der Obstäume in den Weinbergen 2c.), oberd. f. das Ausschneiden, der Ausschnitt, Verskauf von Ellenwaaren im Reinen (Luch-, Leinwandschnitt), das Abschneiden,

bef. bes Getreibes, baber auch f. Ernte, Erntezeit (ber Roggen =, Safer= fdnitt zc.), uneig. gem. f. Gelvinn, Bortheil, bef. unrechtmäßiger, feinen Schnitt ob, seinen Schnitt bei etwas machen); ferner die Urt und Weise zu Schneiden, bef. eine kunftliche Urt, etwas juguschneiben (biefer Schneiber hat einen auten Schnitt; fprichw. an frembem Tuche ben Schnitt lernen, b. i. auf Underer Roften flug werden; ben Schnitt verfteben, b. i. die Runft bes Schneis bens, uneia, auch feinen Bortheil zu fuchen); lanbich. uneia, auch f. bas Prablen, Die Prablerei, val. auffchneiben (große Schnitte thun f. febr prablen); 2) das Gefchnittene, durch Schneiden Bewirkte od. Bervoraebrachte, insbef. der Ginfchnitt, bie burch Schneiben gemachte Offnung, Spalte, Bunde zc. (bie Schnitte in einem Rerbholze; ein Schnitt im Ringer, in ber Sand; auch eine ichnittabnliche Bertiefung, g. B. Die vertieften Linien in ber Sand); der Abschnitt, das abgeschnittene Studt, gew. die Schnitte, f. u. (2. B. ein Schnitt Brod, Rleisch zc.; val. Pfaffenschnitt); auch ber Drt, wo etwas abgeschnitten oder beschnitten ift (z. B. ein Reis in ben Schnitt pfropfen, b. i. in die Stelle, wo ber Uft abgeschnitten ift; ber Schnitt eines gebundenen Buches, b. i. ber beidnittene Rand, baber: ein Buch mit rothem, gelbem, vergolbetem Schnitte 2c.); ferner bas Bugefchnittene, ein pon Papier 2c. geschnittenes Mufter (ber Schnitt zu einer Saube u. bal.); Die burch Schneiben hervorgebrachte Rigur ober Form (f. Solzschnitt; ber Schnitt einer Reber, eines Rleibes), die Urt und Beife, wie etwas juge= schnitten od. durch Schneiden geffaltet wird (z. B. ein Rleid nach bem neues ften Schnitt; ein veralteter Schnitt 2c.); 3) bas Schneibende, nur Glaf. bie Scharfe bes Diamants, womit bas Glas geschnitten wirb; - 3fes. bie Schnittbohne, f. v. w. Schneibebohne; bas Schnittfleisch, in Stude gefcnittenes Fleisch, als Speife zubereitet (fr. Fricaffee); bas Schnittaras, spisiges Riebargs; ber Schnitthandel, die Schnitthandlung, Sandel 2c. mit Schnittmaaren, b. i. Gilenwaaren; ber Schnitthobel, Buchb. Sobel zum Beidneiben ber Bucher; bas Schnittholz, im Weinbau: abgefcnittene Reben, bie als gachfer bienen, auch Schnittlinge; ber Schnittfohl, Robl. welcher jung abgeschnitten u. zu Gemufe bereitet wird : englifcher Schnitt= fohl, eine ale DI= und Futtergewachs gebaute Roblart; ber Schnittlauch. eine Art Lauch , welcher fich öfters abichneiben läfft u. wieber nachwächft, als Ruchenkraut gebraucht, auch Gras =, Binfenlauch zc.; bas Schnittmeffer, Rebmeffer ber Winger; Schneibemeffer (f. b.) ber Bötticher, Bagner zc.; ber Schnittsalat, bicht gefaeter Salat, beffen junge Blatter man im Fruhlinge fogleich abschneibet, Stechsalat; der Schnittschein, abgeschnittener Bineschein bei Staatspapieren (Reuw. f. bas fr. Coupon); die Schnittmaare, Beuge, bie nach ber Elle verlauft werben, Ellenwaare; die Schnittmunde, burch einen Schnitt entstandene Bunbe; Die Schnittzwiebel, Gartn. verfette 3wiebeln, an benen bie Blatter verschnitten werben; - bie Schnitte, DR. -n, Berel. bas Schnittchen, oberd. Schnittlein, (altb. snita, snite; oberd. bie u. ber Schnitten; niederd. Snede), ein abgeschnittenes flaches Stud, eine Scheibe (Brod, Semmel, Fleifche, Apfelfcnitten 2c.); fcmitteln, giel. 3m., oberb. f. in bunne Schnittchen schneiben; - ber Schnittling, -es, M. -e, (altb. sniteling), Gartn. u. Beinbau: ein zur Fortpflanzung abgeschnittenes Reis, vgl. Schnittholg; lanbich. f. Schnittlaud; auch f. junges verschnit= tenes Pferd oder Rind; - der Schnitter, -8, M. w. E. (altd. snitari,

snitaere; verhält sich seiner Bilbung nach zu Schneiber, wie Ritter zu Reister), weibl. die Schnitterinn, M. - en, wer in der Ernte das Getreibe mit der Sichel schnitterinn, in weiterer Bed. auch f. Mäher; daher: das Schnittersest; der Schnitterlohn; das Schnittermahl ob. der Schnittersschmaus; der Schnittertanz, oberd. Schnitterhupf; das Schnitterhüpfslein, bair. eine Art kurzer, aus einem ob. zwei Reimpaaren bestehender, ländslicher Tanzlieder, auch Schlumpers, Schnappers, Schelmenliedlein ze.

fcniben, giel. 3w. (mittelh. snitzen; verftartende Ableit. von ichneiben), oft und viel schneiben, mit bem Nebenbegriff bes Mubfamen u. Runftlichen, baber: burch funftliches Schneiden verfertigen (ein Bild, Figuren, Bierathe 2c. in Solz-); der Schnig, -es, M. -e, Berel. bas Schnigen, Schniglein, ein abgeschnittenes bunnes Stuck, eine Schnitte, Scheibe, insbef. gerschnittene und gedorrte Apfel od. Birnen (Apfel =, Birnenschnige); auch Abfalle beim Schneiben ober Schnigen, gew. Schnigel; fcmeiz. f. Steuer, Abgabe (bas fr. Uccife; baber auch: fcnigen, befchnigen f. fteuern, besteuern); oberd. uneig. f. drolliger Ginfall; fchlaue Luge, Aufschneiberei; - 3 fe s. die Schnigarbeit, die Arbeit bes Schnigens; auch f. v. w. das Schniswerk, in Solz, Elfenbein zc. gefchniste Aunstwerke, Bierathe zc.; die Schnitkunft, die Runft, Bildwerke aus Solz zc. zu fcnigen; die Schnitbank, eine holzerne Bank mit beweglichem Tritte, auf welcher bie Solzarbeiter bas bolg mit bem Schnittmeffer bearbeiten, Schneibebant; bas Schnigbrett, ber Schnittifch, Brett, Tifch, auf ob. an welchem man etwas ichniet; bas Schnikmeffer, Schneibe s ob. Schnittmeffer ber Tischler und anderer Bolgarbeiter; - Ableit. ber Schnitzer, -8, M. w. E., 1) wer schnitt, bef. Bilbschniter, ebem. auch f. Bilbhauer, u. f. Urmbrustmacher und Pfeilspiger (mittelh. snitzaere); 2) ein Werkzeug jum Schnigen, inebef. ein ftarkes, fpibiges Meffer ber Tifchler mit langem, etwas gefrummtem Befte, welches an Die Schulter gelehnt wird beim Musschneiben von Bertiefungen; auch ein Meffer ber Sattler u. Riemer zum Abscharfen ber Ranten bes Lebers beim Bufchnei= ben, und ein Schabemeffer ber Rammmacher; 3) ebem. auch wohl f. ein Schnitt, Fehlschnitt; baber jest uneig. icherzh. ob. verachtl. f. ein Fehler, bes. Sprachsehler (einen Schniger machen; ein Sprachschniger); daher schni= bern, ziellof. 3m., gem. f. Fehler, bef. Sprachfehler machen; die Schnigerei, 1) das Schnigen; auch eine Schnigarbeit (M. Schnigereien); 2) gem. f. bas Schnigern, Fehlermachen; - ber ob. bas Schnigel, -8, gem. M. bie Schnigel, beim Schnigen ob. Schneiben abfallende Spane (Papier= fcmibel); fcmibeln, ziellof. und ziel. 3m. (bas verel. fchnigen; nieberb. fnitteln, fneteln), mit fleinen Berkzeugen an einer Sache fchnigen ober fcneiben, fo bafe nur kleine Spane abfallen, meift mit bem Mebenbegriff bes Unnugen u. 3wecklofen; etwas-, ichnigelnd verfertigen; der Schnigler, -8, wer schnigelt; ber Schnigling, -es, M. -e, f. v. w. Schnigel; uneig. eine werthlose Rleinigkeit.

schnoben u. verst. schnobern, schnobern, ziellos. Zw. m. haben, (auch schnoppern, schnubbern, schnuppern; von schnieben, schnoben), landsch, f. schniebend beriechen, suchen, spüren (von Hunben); schnobisch ob. schnöbisch, Bw., f. schnupfig, verschnupft; von Pferben: mit dem Ros behaftet.

schnobe, Bw. (altb. snodi, snoede, knapp, armlich, schlicht, verächtlich; so auch hou. snoode; oberb. schnöb; nieberb. snöbe, snöe, f. wigig, schlau;

isländ. snaudr und schweb. snöd f. dürftig, arm; schott. snod, nett, artig; wahrsch. von einem alten ablaut. Im. sniodan, snieden, Prät. snöd, von der Bed. des schott. snod, beschneiden, pugen; vgl. das schweiz. schnözen), alt und noch oberd. f. schlecht, werthlos, erdäsmlich, gering (z. B. schnöde Waaren, schnöder Wein zc.; schnöde Kleider; schnödes Geschlechts sein, b. i. niederer Herkunst; der schnöde Sens deben, schnödes schnödesens, landsch. wilder Sens, Heberich; schweiz. schnöd leben, f. ärmlich, kärglich); jest: verächtlich, d. i. Verachtung verdienend, sinnv. elend (z. B. schnödes Geld; schnöder Gewinn zc.), gew. Verachtung erweisend, mit Verachtung, sinnv. geringschätzig, höhnisch (einem schnöde begegnen; schnöde Behandlung, Worte zc.); die Schnödigkeit, das Schnödesein: ehem. die erbärmliche, verächtliche Beschaffenheit; jest die Geringschätzigkeit, das Höhnische (z. B. einer Antwort).

schnodeln, ziellos. 3w. (v. schnauben f. schnauben) oberd., durch bie verstopfte Rase athmen; schnodern, ziellos. 3w., schweiz. f. schnoben,

schnobern; u. f. schnarchen.

schnöfern, ziellos. Im., nieberd. (snöfern; auch snöggen, snuckern; wgl. das oberd. schnuckeln) f. naschen; löffeln, liebeln; brandend. f. schnobern, mit der Nase od. dem Rüssel durchsuchen.

Schnoller, m., s. Schnuller unter schnullen.

schnopen, schnopern, ziellos. u. ziel. Zw. niederd. (snopen, snopern; holl. snoepen; vgl. schnoben und das oberd. Schnaupe f. Schnabel, Mund) f. naschen; der Schnoper, -\$, f. Näscher; schnopisch (snoepes), Bw., f. näschig zc.

schnoppern, ziellof. 3w., f. schnoben, schnuppern.

schnoren, ziellos. 3w. nieberd. (snoren) 1) f. schnarchen (auch: snoren, snurken; engl. snore, snort; vgl. schnorren); 2) f. saulenzen, lieberlich leben.

Schnörkel, m., -8, M. w. E., Berkt. das Schnörkelchen, (auch: Schnirkel, landsch. Schnerket; wahrsch. von Schnur, nieberd. Snoor, f. Schlinge), eine gewundene od. geschlungene Linie, Schneckenlinie; bes. Bauk., Bithd. 2c. Berzierung in geschlungenen Linien; uneig. überh. f. überflüssiger, geschmackloser Zierath, bes. im Schreiben; schnörkelhaft, Bw., aus Schnörkeln bestehend, schnörkelnschen, schnörkeln, geschmacklos verzieren; die Schnörkel machen; mit Schnörkeln versehen; geschmacklos verzieren; die Schnörkelci, das Schnörkeln, ob. das Geschnörkelte.

schnorren ob. schnörren, auch schnorzen, ziellos. 3w., oberd. f. schnurren, schnarren; schweiz. f. schnoben, schnobern; die Schnorre, Schnörre, M. -n, (auch Schnorren, Schnurren, Schnörr) oberd. u. schweiz. f. Ruffel, Schnauze; gem. f. Nase; ber Schnorrbock, landsch., eine Art geaugter Dämmerungefalter; die Schnorrmaus, landsch. f. Schnarrmaus; schnorrig ob. schnorzig, Bw., oberd. f. murrisch, verdrießlich, auffahrend.

Schnotte, w., o. M., nieberb. (Snotte; angels. engl. holl. ban. snot; preuß. Schnobber; oberb. Schnuber, Schnubel; vgl. schneuzen) f. Roß, Nassenschuter, baher der Schnottbörs, lanbsch. eine Art kleiner, mit zähem Schleim überzogener Börse; ber Schnottbengel, die Schnotternase ze. f. Roßnase; schnotterig, Bw. f. roßig; schnottern, 3w., s. schnubern.

Schnohen, m., -8, M. w. E., ob. die Schnope, M. - 11, oberb. f. Bulft, Fleisch = ob. Fettklumpen am Körper ber Thiere und Menschen; ber

Schnotzel, -8, f. das Unterfinn.

fchnözen ob. schneuzen, ziel. 3w. (vgl. schnöbe), schweiz. bef. Lischt. f. in schräger Richtung abschneiben ob. vorn beschneiben; ber Schnoz, f. schräger Schnitt, Bipfel.

Schnucht, m., -es, M. -e, eine Urt Bechte bei Röln.

Schnucke, w., M. -n (auch Schnicke, Schnake, s. b.) niederb. eine Art kleiner rauhwolliger Schafe auf den niedersächsischen Seiden (Seide

ichnucken).

schnucken, ziellos. 3m., nieberd. (snucken) f. schlucken, schluchzen; schnuckeln, oberd., schnuckern, nieberd. (snuckern; vgl. schnöfern), ziellos. u. ziel. 3m. f. lecken, saugen, naschen; der Schnuckes, oberd. liebkosende Be-

nennung eines Rindes.

Schnubel ober Schnuber, m., -8, o. M. (attb. snude, snuder; vgt. Schnotte; und das oberd. die Schnub, Schnubern f. Schnauze, Nase) oberd. gem. f. Nasenschleim, Roh; Schnupsen; schnudeln 1. (vgt. schnodeln) u. schnubern, zietlos. 3w., oberd., durch die verstopste Nase athmen; durch die Nase sprechen; schnubern ober schnübern, auch den Roh aus der Nase hangen lassen (von Kindern, bes. beim heftigen Weinen); der Schnuberssift, eine Art Kropssische, auch: der Schnuberer; die Schnudernase, oberd. f. Nognase; schnuderig, 8w., f. rohig; schleimig; der Schnüderling, -e8, M.-e, f. Nohstumpen (Sternschnüberling f. Sternschnuppe).

schnudeln 2. 3w. oberd. f. eilfertig u. obenhin verfahren, hudeln.

Schnuff, Schnuffe, w., M. - en, nieberd. (Snuff, Snuffe, Snuff) f. Schnauze, Nafe; schnauzenähnliche Spike an Schuhen u. dgl.; schnüffeln, ziellos. u. ziel. Zw. (nieberd. snuffeln; oberd. schnufeln, schnüfeln, schnöfeln, wiederholt und in kleinen Abfähen die Luft durch die Nase hörbar einziehen und ausstoßen (vgl. schnobern, schnuppern), bes. beim Riechen und Ausspüren; auch undeutlich durch die Nase sprechen; die Schnuffel od. Schnufel, gem. oberd. f. Nase u. Maul von Thieren, verächtl. von Mensichen, der Schnüffler, -8, wer schnüffelt, ein Spürer, Spürhund.

sam Saugen bewegen; der Schnuller ob. Schnoller, -8, f. Sauglappchen,

Rinderdutte.

schnupfen, ziellos. u. ziel. 3w. (gem. schnuppen; oberd. auch schnupfen, u. schnopfezen, schnupfezen, welche auch "schluchzen" bedeuten (s. schnuppen 1.); verstärkende Ableit. von schnauben, schnausen), mit Heftigkeit und Geräusch die Luft durch die Nase einziehen, sinnv. schnüffeln; gew. auf solche Weise etwas in die Nase ziehen (Taback—; engl. snuff; das Schnupfen, als Hw.); Ise de ber Schnupftaback; die Schnupftabacksbuchse, odose zc.; das Schnupftuch (von schnupfen f. schnupftabacksbuchse, edose zc.; das Schnupftuch (von schnupfen f. schnuben od. schneuzen), ein Zuch zum Reinigen od. Schneuzen der Nase, Taschentuch, oderd. Nasentuch; Ableit. der Schnupfer, -s, die Schnupferinn, M. -en, wer (Taback) schnupft; Schnupfer, oderd. se inmaliger Athemzug; — der Schnupfen, -s, M. w. E. (mitteld. snupse, G. snupsen; landsch. gem. der Schnupfen, auch Schnopf, u. die Schnupse; niederd. Snöve, holl. snos, snuf, schwed. snufva), krankhafter häusiger Schleim Mossen, katarrh; den Schnupsen haben; der Schnupfen stock, löst sich zc.); schnupsenartig od. sähnlich, Bw. (fr. kas Schnupsen stock, löst sich zc.); schnupsenartig od. sähnlich, Bw. (fr. kas

tarrhalisch); das Schnupfenfieber, mit starkem Schnupfen verbundenes leiche tes Fieber; das Schnupfenmittel, Mittel gegen den Schnupfen; schnupsicht, Ww., schnupfenähnlich; schnupsig, Ww., den Schnupfen habend, versichnupst.

schnupp ob. schnupps, gem., bes. nieberd. (snupp, snupps) Naturlaut, welcher den kurz abgestoßenen, plöklichen Schall eines Stoßes, Schlages ze. nachahmt, vgl. schnapp, schnipp; der Schnupp od. Schnupps, gem. f. ein solcher Schall (schweiz. Schnupp od. Schnupps, schnupps, auch f. Augenblick (niederd. im Schnupp od. Schnupps, schweiz. auf den Schnupf, sogleich, im Augenblick); schnuppen 1. ziellos. Zw. (oberd. schnupfs, schnupfen, schuchen) landsch. gem. f. einen plöglichen, dumpfen Schall hören lassen; mit solchem Schalle fallen, stolpern (niederd. snübbeln); uneig. gem. f. einem aufstoßen, Unstoß geben, ihn stußig, betreten od. empsindlich machen (das schnuppt ihm, od. es schnuppt ihm vor die Nase; auch: es verschnupft ihn); schnuppen, Zw. schweiz. f. schnippisch reden.

schnuppen 2., ziellos. u. ziel. 3w., tanbich. gem. f. schnupfen; schneuzen (schneb. snoppa); das Licht puten; die Schnuppe, M. - n, der ausgestrannte Docht eines Lichtes, welcher abgeput wird (Lichtschnuppe; vgl. Sternschnuppe); — schnuppern, ziellos. 3w. m. haben, wiederholt und hörbar die Luft durch die Nase einziehen und auf solche Weise riechen, auch

schnoppern, schnoben, schnobern.

Schnur 1. w., M. Schnuren u. ehem. Schnüre, (altb. suura, snur (M. snüre), snore, snurge; oberb. auch Schnörch, Schnürche; angels. snore; lat. nurus, griech. vvós f. Schwiegertochter u. Braut, wahrsch. von der Wurzet nu, verhüllen; vgl. das lat. nubere), alt u. noch oberd. f. Schwiegertochs

ter, des Sohnes Frau.

Schnur 2. w., M. Schnure, Berkl. bas Schnurchen, (altb. snuor, Dl. snuere; oberd. Schnuer, niederd. Snoor, schwed. snor, snore; mahrsch. von einer Burgel snar, winden, flechten; baber ieland. snara, verftricken, snara, engl. snare, Schlinge; vgl. bas island. ban. nieberd. snar f. gefchwind, gewandt), ein aus Faben zusammengebrehtes rundes Band, bider ale ein Kaben, bunner als eine Leine, ein Strick zc. (etwas mit einer Schnur befesti= gen, an eine Schnur binben; baber uneig. etwas am Schnurchen haben, b. i. es nach Willfur lenken ob. gang in seiner Gewalt haben; ein Rleid mit Schnuren befegen; Blatter, Perlen u. bgl. auf eine Schnur gieben, an eine Schnur reihen; die Ungel-, Beitschenschnur 2c.); insbef. eine in gerader Linie ausgespannte Schnur, etwas banach zu regeln, zu meffen ze. (Gartenbeete nach ber Schnur anlegen; Baume nach ber Schnur fegen; etwas nach ber Schnur meffen richten ze., baber: bie Defeichnur, Richtichnur; uneig. Alles nach ber Schnur haben wollen, b. i. fehr genau und punktlich; nach ber Schnur leben, b. i. nach ftrenger Regel ob. Borfdrift; Bimmerl. mit ber Schnur zeichnen, b. i. mit einer ausgespannten, mit Röthel ob. Rreibe geftrichenen Schnur, welche auf bas Bimmerholz geschnellt wirb, um baburch eine gerade Linie vorzuzeichnen; baber über bie Schnur hauen, b. i. über Die vorgezeichnete Linie, uneig. f. bas rechte Daß überschreiten); uneig. was einer Schnur ahnlich ift, g. B. die Fühlhörner ber Infecten; f. auch Rabelfcnur; eine Urt ichteichenben Riebers ber Pferbe, wobei fich im Uthemholen

Bu beiben Seiten in ber Rahe ber Rippen eine fchnurgerabe Rinne bilbet; bie auf eine Schnur gereiheten Dinge (eine Schnur Perlen, Rorallen); bas mit einer Schnur Gemeffene: Beraw, ein geben von fieben Lachtern; -3fes. ber Schnurbund, eine Urt Rreifelfcnecken, beren Gewinde burch einen fonurähnlich erhöheten Streif von einander abgesondert find; bas Schnurfeuer, ein an einer Schnur herablaufendes Runftfeuer; die Schnurfolge od. richtung, Baut. Richtung nach ber Schnur; fchnurformig, Bw., (2. B. fcnurformige Ruhlhorner); fcnurgerade, Bw., fo gerade, wie eine ausge= fpannte Schnur; die Schnurmuble, ein funftlicher Bebeftuhl, auf welchem ein Arbeiter mehre Schnure zugleich verfertigen fann; bie Schnurverle, burch= bohrte, auf eine Schnur zu ziehende Perle; schnurrecht, Bw., nach ber Schnur gerichtet, fcnurgerabe; ber Schnurftein, Bergw. Grenzstein ber mit ber Schnur abgemeffenen Kund- u. Erzaruben: fcmurftracks (val. ftracks), Dw., in gerader Linie ob. Richtung, geradezu (z. B. ben Gefeben fcnurftracte zuwiderlaufen); auch f. fogleich, unverzüglich; der Schnurftrauch, ein ausländisches Gemächs mit Schmetterlingsblumen (sophora L.); - Ableit. fchnuren, ziellof. 3w. m. haben, Jag. von ben Wölfen, Fuchfen u. Luchfen: in fcnurgerader Linie laufen (ber Bolf fcnuret; auch bas Schnuren f. bie Spur diefer Thiere); - fchnuren, 3m. 1) ziel. (altb. snuorjan, snueren, Prat. snuorte; oberd. fcnueren, nieberd. fnoren, fcmed. snora) etwas mit einer Schnur ober mit Schnuren verfeben (eine Bage), umwinden, befestigen, zusammenziehen (z. B. ben Mantelfact auf bas Pferb-; bie Schnurbruft feft -; fich -, f. eine Schnurbruft anlegen u. tragen; ein Thier -, b. i. burch Abbindung ber Boben entmannen; ebem. einen Miffelhater-, ihm Schnüre um die Urme legen und biefelben fest zuziehen, eine Urt ber Folterung; uneia. gem. einen fchnuren, f. in bie Enge treiben, übervortheilen, pret-Ien): Bimmert, 2c. mit ber ausgespannten u. gefärbten Schnur eine Linie vorzeichnen (f. o.); auch mit der Schnur meffen (abichnuren); auf eine Schnur reihen (Perlen 2c.); 2) ziellos m. haben, Bergm. f. an einander grengen (zwei Bechen ichnuren mit einander; baher ber Schnurnachbar f. Grenznachbar, Befiger ber angrenzenden Beche); 3fet. bas Schnurband, ein Band gum Busammenschnuren von Rleibungeftucten, bef. ber Schnurbruft, oberd. die Schnurneftel, der Schnurfenkel; die Schnurbruft, eine mit Rischbeinstäbden ausgesteifte, vorn gewolbte, hinten zugeschnürte weibl. Bruftbekleidung, auch der Schnurleib ob. bas Schnurleibchen, wenn dies Rleis bungeftuck meniger gefteift und gewölbt ift; ber Schnurhaken, ein gum Bu= idnuren von Rleidungsftuden bienender Saken; bas Schnurholz, Berkzeug jum Berfertigen ber runden Schnure; die Schnurkette, eine Rette, etwas bamit zuzuschnuren, ebem. an Schnurteibern 2c.; bas Schnurloch, runbe Löcher, burch welche bas Schnurband gezogen wird, an zuzuschnurenden Rleibungeftücken; die Schnurnadel, eine große ftumpfe Rabel, mittelft beren bie Schnure burch bie Schnurlocher gezogen werben, oberb. Reftelnadel; ber Schnurriemen, ein Riemen zum Bufchnuren; ber Schnurschuh, Schnurfliefel, Schuhe, Batbfliefel, welche vorn zugefchnurt werben; Ubleit. Die Schnürung, bas Schnüren.

snörpa) oberd. f. sich zusammenziehen, einschrumpfen (vol. schnurren 2.);

ber Schnurfling, f. unansehnliche Perfon.

Schnurseuer 2c. — Schnürholz, f. unter Schnur 2.

schnurkeln ober schnürkeln, ziellos. 2w., oberd. 1) f. schnarchen (vgt. schnarchen); schnauben, schnüffeln; 2) f. schrumpfen (vgt. schnurken, schnureren 2.); baher die Schnurkel, M. -n, verächtl. f. alte Weibsperson.

Schnürkette zc. — Schnurperle, f. unter Schnur 2.

schnurren 1. ziellof. u. ziel. 3w. (ein Schallw.; alt- u. nieberd, snurren; oberd, auch ich norren; ichweb. snorra) einen dumpfen, gitternden Schall horen laffen oder hervorbringen, ftart und tief fcnarren (f. b.), finnv. brummen, faufen (bas Spinnrab ichnurrt; große Rafer ichnurren im Kluge: bie Raben ichnurren; nieberd. bie Gaue-, in ber Brunft; nieberd. auch f. fcmarchen, u. f. brummen, murren); alt u. oberd. ziel. f. mit schnurrendem Tone werfen, Schleudern (Steine-); ferner fich schnurrend im Rreife dreben, und überh. sich schnell herumbewegen; gem. f. singend, Musik ober Gaufelfunfte machend nach milden Gaben umberziehen, auch überh. f. bet= teln (einem etwas abichnurren; etwas erichnurren 20.; baber bie Schnurr ob. Schnorr, oberd. f. bas herumichnurren, lieberliche Umberichmeifen: ber Schnurrer, eine fchnurrenbe, b. i. bettelnbe Derfon, bef. ein Betteliube); - 3 fe t. ber Schnurrfafer, lanbich. f. Mift =, Roletafer: bie Schnurrpfeife (nieberd. Snurrpipe), eig. wohl eine alte, schnurrende Pfeife; gem. f. alter unbrauchbarer Sausrath, Gerumpel, unbedeutende, werth-Toje Sachen, in biesem Ginne auch die Schnurrpfeiferei, M. -en; -Ableit. der Schnurre, -n, M. -n, lanbich. gem. f. Nachtwächter (von ber ichnurrenden Raffet?); icherzh. bef. Studentenfpr. f. Polizeischerge, Sa= fcher, Stadtfoldat; die Schnurre, M. -n, ein schnurrendes Ding ober Werkzeug (z. B. eine Schnarre, ein Spinnrad); insbef. 1) (oberd. Schnurren, Schnorren, nieberd. Snurre) gem. f. Maul, Rafe, Schnauge: baber ber Schnurrbart, f. v. w. Schnauzbart, Anchel =, Schweizerbart auf ber Oberlippe: ichnurrbartig, Bm., einen Schnurrbart habend; die Schnurre 2) aem., bef. nieberd. f. altes Sausgerath, Schlechtes Gerumpel (aem. M. Schnurren); 3) ein scherzhafter Einfall, eine poffenhafte Erzählung, funny. Schnake, Schwank (etwa von den Gaukeleien und Schwänken fcnurrender Versonen oder Poffenreißer? val. das mittelhochd. snurring f. Poffen= reißer, Thor); baber fchnurrig, Bw., poffenhaft, poffierlich, drollig (ein ichnurriger Ginfall, Menich); die Schnurrigkeit, fcnurrige Befchaffenheit, Possierlichkeit.

schnurren 2. ziellos. 3w. m. fein, (wahrsch. durch Lautumstellung aus schrunden, schrunnen entst.; vgl. das oberd. schnursen, schnurpfen f. schrumpfen), gem. f. einschrumpfen, zusammentrochnen, einlaufen; die Schnurre (vgl. Schrunde), schwäb. f. eine klaffende Bunde, deren Ränder

eingetrocknet sind.

Schnürriemen 2c. — Schnurstrauch, f. unter Schnur 2.

fcnuffeln ob. schnuffeln (mit gelind gesprochenem ff), ziellos. u. ziel. 3w., nieberb. (snuffeln zc. von Snufe, Snuffel f. Schnauze, Rase; vgl. nuschen, nusseln) f. mit ber Schnauze oder Nase aufspuren, schnuffeln; vorwizig ausserschen; auch f. naschen.

Schnute, w., M. -n, (nieberd. Snate; oberd. Schnub, Schnubern) f. Schnauze, Maul ber Thiere, niebr. auch ber Menschen, bes. ein vorgestreckter zugespister Mund; schnutern, 3w. nieberd. (snübern, auch snütjen) f. kuffen.

Schob, m., -es, M. Schobe u. Schobe, (nieberb. Schof, Schoof; von ichieben) f. v. w. Schaub (f. b.): ein Strohbundel von gewiffer Dice zum Dachbecken; ber Schobbel, -8, nieberb. ein von der Gee an ben Strand geworfener, aus Sand u. Mufchelichalen bestehender Saufen; ber Schober, -8, M. Schober, oberd. Schöber (altb. scopar, scober), alt u. oberd. überh. f. Saufen ; jest gew. Landw. ein auf bem Reibe errichteter großer Saufen Getreide, Stroh, u. bef. Beu (f. Beufchober); oberd. ein folder Saufen von bestimmter Große, aus 60 Garben bestehend, baher überh. eine Bahl von 60 Bufcheln od. Bundeln (z. B. ein Schober Wellen, d. i. Reisbundel); das Schöberlein, in Nürnberg = 1 Schober od. 10 Bundel (Stroh); auch ein Geback von Mehl, Butter und Giern; ber Schoberfleck, Landw., runde Plate auf ben Wiesen, die eine Elle boch mit Beu bedeckt find. um es zu trocknen und dann zu Schobern aufzuhäufen; der Schöberling, -es, M. -e. Korallenschwamm; Eichhase; schobern, ziel. 3w. (mittelb. schoberen, oberd. auch ichöbern, ichubern, ichübern) alt u. oberd. überh. f. häufen, aufhaufen; gew. in Schober feben (Beu).

Schoch, m., -es, M. -e, ob. der Schochen, -s, M. w. E., alt und oberd. f. Schock (f. d.), Schober, Heuhaufen; schochen, ziel. Im, f. in Haufen setzen; schochen, schochen, schwäb. f. kleine Haufen machen (beim Beuen).

Schock, f., -es, M. -e, (mittelh. schoc, schoch; oberd. auch Gefchock. Schuck, Gefchuck; island. skockr, fcmed. skock, Saufen, skocka, haufen; engl. shock, Manbel Garben; - vielleicht von schochen, ichocken 2. f. ftogen, ichwingen, werfen, alfo: ein zusammengeworfener Saufen, wie Schober v. fchieben), urspr. überh. f. Haufen, Menge (vgt. Schoch); jest eine bestimmte Ungahl einzelner Dinge einer Urt (in biefer Beb. nach einem Bablw. in ber Mehrh. unverändert, z. B. zehn Schock), gew. eine Bahl von 60 Stuck od. 4 Man= bel, f. d. (z. B. ein Schock Apfel, Gier, Rafe; zwei Schock Ruffe; ein Schock Garben 2c.), lanbich. nur 20 Stuck, ichtef. ein leicht Schock = 40, ein schwer Schock = 60 Stuck; auf Blechhämmern: ein Schock Blech = 120 Studt; ehem. bef. 60 Stud der gangbarften Mungforte (z. B. ein Schock Pfennige; ein Schock vöhmischer Grofchen, im 14. Jahrh. = 1 Mark Silbers; in Sachsen im 15. Jahrh. ein alt Schock=60 leichten Grofchen. ein neu Schock = 20 schweren Groschen, die einen Gulben ausmachen; jest bei Steuern, Gelbstrafen zc. umgekehrt: ein alt Schock = 20, ein neu Schod = 60 meifnische Grofden ob. 21 Thir.); fachf. auch f. Grundsteuer von Feldern, welche nach ebem. üblichen Schocken geschäht werben; - ber Schockanschlag, fachs. Bestimmung ber Steuern von Uckern nach Schocken; schockfrei, Bw., frei von der nach Schocken bestimmten Abgabe; der Schock= grofchen, them. nach Schocken gezählte Grofchen; bas Schockholz, Forftw. aus den Uften geschlagenes Bolg, welches nach Schocken verlauft wird; auch fchockweise, b. i. zu 60 Bunbein, verkauftes Reisholz; schockweise, Div., ehem. f. haufenweise; jest in ob. nach Schocken; - Schocken 1., 3m. 1) ziel. ebem. f. aufhäufen; jest: nach Schocken gablen, in Schocke feten (Forftw. bas unterholz-); 2) ziellos m. haben, Landw. Schocke (Garben) geben (2. B. bas Getreibe ich ocht gut, wenn es febr bick im Stroh ift; val. Scheffeln).

schocken 2. 3w. (mittelh. schocken, schoggen, schochen; gem. auch schuzen; vgl. bas franz. choquer; engl. shock; s. schoukeln) gem. ober = u. nie=

berb. 1) ziellos m. haben: in schwingenber Bewegung sein, schwanken (nieberb. ein Schiff schocket; oberb. insbes. ben Dreher tanzen); 2) ziel. mit kurzem Schwunge wersen; stoßen, anstoßen (z. B. mit ben Gläsern beim Trinken); nieberd. s. schockes; oberd. auch Schuck; send, -es, M. -e, (mittelh. schoc, G. schockes; oberd. auch Schuck; franz. choc), alt u. landsch. s. schwingenbe, drehende Bewegung; Wurf, Stoß (Täg. Schocke f. die Ringe an den Hörnern des Steinbocks, d. i. eig. Stöße); ehem. eine Urt kleiner Fahrzeuge; — 3seh. der Schockbrunnen, landsch. f. pumpbrunnen; der Schockegen ob. das Schockreep ob. Schocksil, niederd. s. das Schwungseil einer Schaukel (schwäb. die Schocke), die Schaukel; — Ubleit. schwingend bewegen, schwieln; ziel. zw. (niederd. schwingen, übereilt handeln; der Schockel, s., oberd. s. eine übereilt handelnde Person; die Schockel, M. -n, landsch. s. Schaukel, niederd. auch: der Schockeler.

Schober, m., -6, (auch Schotter, s. b.), gem. oberb. f. Schutt. Schof ob. Schoof, m., -e8, M. Schöfe, nieberd. f. Schob, Schaub (s. b.); der Schofstein, nieberd. eine Art schmaler Dachziegel, welche in ein-

ander gefchoben werben.

schosel ob. schoselig, Bw. (wahrsch. verw. mit schaben, angels. scafan, isländ. skafa; vgl. schäbig und Schust; daher oberd. bes. von abgetragenen Kleibern 2c.), gem. f. sehr schlecht, erbärmlich, armselig, elend (schoselige Waare; ein schoseler Mensch 2c.); der Schosel, -8, schlechtes Zeug, elende Waare, Ausschuss; Ise Schoselwaare; die Schoselwelt; das Schoselzeug 2c.

Schoff, f., -es, M. -e, lanbich. bas fpis zulaufende Borbertheil eines

Elbkahnes.

Schöffe, m., s. Schöppe.

Schoke od. Schoke, w., M. -n, nieberd. f. liederliche Weibsperson.

scholbern ob. schollern, ziellos. 3w. (vgl. das altsranz. choller, Ballon spielen, flandr. souller, ein Kugelspiel; u. das potn. szuler, Spieler, Doppler), alt u. oberd. f. Glücksspiele spielen, z. B. mit Würseln, mit Nüssen oder Steinen, insbes. eine Art Roll = od. Rugelspiel (Roulette); auch f. Kegel spielen; ferner beim Spiele wetten; schwäb. auch f. müßig gehen; der Scholder od. Scholler, -& (altd. auch scholir, scholier) f. Vorrichtung zu Glücksspielen; der Ertrag darauß; das Recht dazu; das Spielen selbst; der Scholderer od. Schollerer, -&, (altd. auch scholierer), Glücks = oder Würselspieler; Unternehmer eines solchen Spiels; Ausselsen; der dabei; schwäb. f. Kegelausser; ehem. auch f. Scherge, Scharfrichter (welche das Recht hatten, Spiel= od. Scholderpläge zu halten); das Scholsbergeld, schwäb. Geld für die Erlaubniss, eine öffentl. Spieldant zu halten.

schölen, 3w., nieberd. f. v. w. schälen 2.; baber die Schölung, Wafferb. Bewegung bes Waffers burch ben Schwung, ober nach ber Seite; — scholken, ziellos. 3w., Schiff. die See scholkt, b. i. schlägt hoch, aber

mit geringer Rraft, gegen bas Schiff an.

Scholle, w., M. -n, Berkl. bas Schöllchen, 1) (altb. scollo u. scolla; oberb. ber Schollen, Scholl, auch ber Schielen, Schiel; nieberb. Schulle, Schulpe; von gleicher Abstammung mit Schale, s. b. u. vgl. schelen, schele len) ein unförmliches, flaches Bruchstud, bef. Erbe und Eis (Erbe, Gie-

scholle); 2) (von der ähnlichen Gestalt) eine Gattung schmackhafter platter Seefische, welche beibe Augen u. Nasenlöcher auf einer Seite haben, Platte, Halbsisch schulle, holl. scholle; franz. sole, ital. suola; Arten dersselben sind: die Butte, Platteiße, Flunder 2c.); insbes. f. Platteiße (s. d.); — der Schollenhüpfer, landsch. f. das Weißkehlchen (weil es auf den Erbschollen des frischgepflügten Ackers umherhüpft); schollicht, Bw., einer Scholle ähnslich; schollig, Bw., aus Schollen bestehend (settes Erdreich ist schollen, ziellos. Zw., in Schollen zerfallen u. hinabrollen (von der Erde; zugleich als Schallw., vgl. kollern).

schollen 1., ziellof. 3w., alt u. noch oberb. (nieberb. ich ölen) f. follen. schollen 2. ziellof. 3w., lanbich. gem. f. harnen, fein Baffer laffen.

schollern, 3m., 1. f. scholdern; 2. f. unter Scholle.

Schöllfraut, Schöllwurz, f. Schellfraut.

Scholz, m., f. Schulze.

Schomerling, m., -es, M. -e, lanbich. f. Krammetsvogel.

fcon, Nw. (eig. bas Ubverb. von fchon, wie fast von fest; altb. scono, schone, neben dem Abjectiv sconi, schoene; g. B. schone und eben, rehte schone 2c.; erft spat u. felten in ber Beb. "bereits"), 1) alt u. noch mundartlich f. fchon, aut, recht, nieberd. bef. f. fauber, rein (fchon machen f. puten; val. ich onen); baber 2) verfichernd oder befräftigend u. einraumend, finnv. wohl, zwar (2. B. es wird fcon werden; wir wollen fcon feben; ichon gut; bas ift ichon mahr, aber 2c.; fo bef. in Berbindung mit wenn ob. ob: wenn-fcon, obicon, f. v. w. wenn gleich, obwohl, obaleich, f. b.; in biefem Sinne auch bloß fchon ale Bow., z. B. habe ich fcon wenig, fo habe ich boch genug; vgl. gleich; nieberd. auch fcon er, fconers, z. B. ob fconers, wenn fconers f. obicon, wenn gleich); 3) zeit= bestimmend, eig. bie Berficherung gebend, bafe etwas wirklich geschehen fei, baber ben Zeitpunkt bezeichnend, in welchem ein Vorgang ober Buftand eingetreten ift, oft mit dem Nebenbegriffe, bafe es früher gefcheben, als man erwartete, finnv. bereits (niederd. ichon, ich onft, gew. all; die goth. und altb. Sprache hat bafur ein eigenes Wort: ju, giu; lat. jam; frang. deja; 2. B. er ift ichon angekommen; ber Tag graut ichon; ich weiß es ichon; ware er boch schon ba! er ift schon gestern abgereift, b. i. nicht später); 4) zur Bestimmung einer Bahl, Menge, Ausbehnung zc. bienend, welche als völlig erfüllt ob. erreicht bargeftellt werden foll (2. B. er ift ichon zehn Sahre alt; wir haben schon brei Meilen guruckgelegt; es giebt bes Unglücks schon genug 2c.).

schoene; baneben schwach biegend: scono, scona, baher noch bis ins 17. Jahrh. schon ech fchwach biegend: scono, scona, baher noch bis ins 17. Jahrh. schon, ban. schön; gew. von sconan, schen en abgel.; richtiger wohl von ber Burzel seu, woher schau en stammt, s. b. u. vgl. b. lat. species, speciosus), 1) urspr. glänzend, schimmernd, hell; baher noch oberd. f. rein, sauber (niederd. schon; z. B. schöner Wein; ein schönes Hemb anlegen; schön machen, f. reinigen, pußen; sich schön machen, oberd. f. entschuldigen, vgl. beschönigen; schön Deck machen, Schiff. f. bas Deck reinigen, abspülen); baher insbes. vom Wetter f. hell, heiter (schönes Wetter, ein schöner Tag); 2) durch Glanz, Reinheit, Farbe, Gestalt x. Wohlgesallen erregend ob.

778 schön

einen angenehmen Ginbrud auf die Sinne u. die innere Empfindung machend. jeboch im befferen Sprachgebrauch nur von fichtbaren u. hörbaren Gegenftanden, finny. angenehm, lieblich, reizend, enta. hafelich (2. 28. fcone Karben, Blumen; icone Rleiber; eine icone Gegend; ein ichoner Unblick; eine ichone Stimme zc.; ichon aussehen, klingen; gem. auch: bas riecht, ichmeckt fcon, b. angenehm; fcon ichreiben, b. i. regelmäßig, fauber und zierlich; fcone Mugen, Lippen, Bahne, Baare, Arme ze.; bas fcone Gefchtecht, b. i. das weibliche); 3) in engerer u. höherer Bed. von Ratur= u. bef. Runft= Erzeugniffen: burch vollkommenes Ebenmaß aller Theile u. Berbindung berfelben zu einem in fich übereinstimmenden Bangen ben Schonheits= finn od. Geschmack befriedigend, bes. sofern in ber finnlichen Erscheinung fich eine Ibee darftellt, fo bafe darin bas Beiftige verkorpert vor ben Ginn u. bie Borftellung tritt (eine ichone Geftalt, ein ichoner Korper, ein ichones Geficht; cine fconc Frau; bie fcone Frau, uneig. Raturt. f. Bolfefirfche, Zollfraut, eine Giftpflanze (fr. Belladonna); auch f. rothe Lilie; ein icones Ge= baube, Gemalbe, Runftwert; ichone Bewegungen, Stellungen zc.; eine ichone Mufit, Oper 2c.; auch von Berfen ber rebenben ober Dichtkunft: ein fcones Gedicht; eine ichone Rebe; ein icones Buch, hinsichtlich bes Inhaltes u. ber Darftellung; ferner übertragen auf bas rein Geiftige: ein ichoner Gedanken; eine fchone Seele, in welcher bas vollkommenfte Gleichgewicht aller Rräfte herrscht; ein fchoner Geift, ber für bas Schone vorzuglich empfänglich u. zu beffen Darftellung befähigt ift, verich. Schongeift, f. u.); auch das Schöne in jenem Sinne hervorbringend ob. zum Gegenstande ha= bend (bie ich on en Runfte, f. unter Runft; chem. auch: bie ich onen Biffenich aften f. die redenden Runfte u. die ichone Litteratur, unrichtig, ba die Wiffenschaft nicht die Bervorbringung bes Schonen, sondern die Erkenntniss bes Wahren zur Aufaabe hat); 4) uneig. in sittlichem Verstande f. edel, wohlanständig, geziemend (eine schöne That; bas war nicht schön von ihm); 5) im gemeinen Leben in weiterer Bed. f. gut, gunftig, vortrefflich, erfreulich, befriedigend, beträchtlich, (3. B. eine fcone Belegenheit; es ift fcon, bafe bu fommit; fch on! als Div. Beifall ob. Buftimmung ausbrückenb, vgl. gut! ein fcones Alter; eine fcone Summe u. bgl.; auch ironisch fur bas Gegentheil, g. B. Gie find mir ein schöner Berr! ba wurde ich schön (b. i. übel) ankommen; bas wurde fich fcon fchicken! u. bal. m.); bef. als Dw. f. freundlich, fchmeichelnd, gartlich (einen fchon grußen, ihm fchon banten; ich onen Dant! gem. abget. ich on Dant! mit einer Perfon f chon thun, b. i. ihr fcmeicheln, liebkofen); ale bw. das Schone, -n, o. M., was fcon, bef. funftlerifch (afthetifch) fcon ift, u. beffen Befen und Begriff (2. B. bas Schone und Erhabene; bie Wiffenschaft vom Scho= nen); die, eine Schone, G. ber Schonen, b. i. eine fchone weibl. Per= fon; M. die Schonen, auch überh. f. das schone (weibliche) Geschlecht; -3 fe t. ber Schonadel od. Schonedel, f. v. w. Gutebel, f. b.; schonarmig, = augig, = blatterig, = haarig, = lockig, = wangig u. bgl. m., Bw., schone Urme, Mugen, Blatter, Saare, Locken, Bangen habend; ber Schonbart, verberbt aus Schembart, f. b. unter Schemen; ber Schonbaum, bas Schonholz, lanbich. f. Larchenbaum; bas Schonblatt, Namen verschiebener indifden Baume (calophyllum L.: bas große, und bas fleine Schonblatt); schönblind, Bw. (wahrich. verderbt aus ich einblind) von den Pferden

schön 779

f. v. w. mondblind (f. d.); das Schonbrod ob. ber Schonroggen, nieberb., eine Urt Beigbrod; ber Schondruck, Bucher. die erfte bebruckte Seite eines noch weißen Bogens, entg. Wiberdruck; ber Schonfarber, Farber, welcher Beuge mit boben ober hellen Karben gu farben verfteht, Baid =, Runftfarber, 2. U. v. Blau- u. Schwarzfarber; baber die Schonfarberei; der Schonfeiler, eine Urt Weintrauben, gruntider u. furger, ale bie bes Gutebels; bas Schon= fleckchen, f. Schönpflaster; der Schöngeist (franz. bel esprit), eig. f. v. w. fconer Geift (f. o.); gew. in nachtheitigem Ginne: wer ohne mahren Beruf fich mit ben iconen Redefunften beschäftigt, auch, fofern er Schriftsteller ift: Schönfchriftter (fr. Belletrift); baber die Schöngeisterei, Schon-Schriftetei, verächtl. f. bas Befen u. Treiben eines folden; ichongeiftig, Bw., einen ichonen Geift habend; einem Schongeift eigen ober von ihm berrührend (fr. belletriftisch); schongelockt, -gemahnt, u. bgl. Bw., bicht. f. schone Loden, eine icone Mahne habend; bas Chorgras, bas überhangende Perlgras, auch glattes Perigras, Berg-, Balbgras ze.; das Schonharlein, tanbich. f. bie gemeine wilbe Cherwurg; der Schonberr ob. bas Schonberrchen, Reuw. f. das fr. Petitmaitre; das Schonfraut, landsch. f. Schellfraut; das Schonmehl, oberd. f. feines Beigenmehl; das Schonpflafter ob. spflafterchen, fleine schwarze Pflafter, welche chem. die Frauen zur Bedeckung von Sautflecten, Blatterchen ober zur Erhöhung der Schonheit ins Geficht zu fleben pflegten, auch Schonfledchen, Schminkpfläfterchen; ber Schonreber ob. -fprecher, wer ichon rebet ob. fpricht; verich. ber Schonredner, ein Rebner ob. Schriftsteller, ber mehr burch Schonheit ber Form ob. bes Musbrucks, ale burch geiftigen Gehalt ausgezeichnet ift; fconfaulig, Baut. von ber fchonften Saulenstellung, wo die Saulenweite 6 1 Model betragt; bas Schon= schreiben, die Schönschreibung, bas schöne, b. i. regelmäßige und zierliche Schreiben hinfichtlich ber Form ber Buchftaben (fr. Ralligraphie), verächtl. auch: Die Schonschreiberei; baber ber Schonschreiber (fr. Ralligraph); die Schönschreibekunft; die Schönschrift, etwas ichon Geschriebenes; der Schönschriftler, f. Schöngeift; bas Schönthierlein, oberb. f. bas Biefet; ber Schonthuer, die Schonthuerinn, gem. f. wer mit einer Person schon thut, ihr liebkoset, bef. ohne es redlich zu meinen; baber die Schonthuerei, bas Benehmen eines folden; fchonviffenschaftlich, Bw., zu ben fogen. fcho= nen Wiffenschaften (f. o.) gehörend (ein schlechtes Wort f. bas fr. belletriftisch); - Ableit. die Schone, G. der Schone, o. M. (altb. sconi, schoene, auch schoende; oberb. bie Schon), alt und bicht. f. Schonheit 1); oberb. f. bie Nachgeburt, vom Bich (vgl. Saubere); schönen, ziel. 3w. (mittelh. schoenen, Prät. schonte; landich. auch ich onen), alt u. oberd. f. schon machen, schmucken, gieren (vgl. ver =, beschönen); inebef. den Bein-, b. i. Har machen, Klaren, von Befen reinigen; ichweiz. auch f. faubern, ichaten (Dbft); schoneln, ziellof. 3m., schwab. f. mehr schon, als nüplich fein; schonern, giel. 3w., fchoner machen, gew. nur in : verschonern ; die Schon= heit, M. -en, 1) (o. M.) das. Schonfein, die fchone Befchaffenheit (z. B. ber Ratur, einer Gegend, einer Perfon, bes Geiftes zc.); auch das Wefen u. der Begriff des Schonen an fich; 2) was an einem Gegenftande fchon ift, etwas Schones, ein fchoner Theil (z. B. bie Schonheiten ber Ratur; einzelne Schönheiten eines Gebichtes 2c.); 3) eine fchone weibliche Perfon (fie ift eine mahre Schonheit, die erfte Schonheit ber Stadt 2c.); bas Schon=

heitsgefühl od. der Schönheitsfinn, Gefühl und Geschmack für das Schöne (fr. ästhetisches Gefühl); das Schönheitsmittel, Mittel zur Erhöhung der Schönheit, z. B. ein Schönheitswasser; der Schönling, -es, M. -e, eine Art Lippfische: der Meerjunker; schönstens, Nw. (von dem Sup. schönst) s. p., aufs schönste, bestens (z. B. sich schönstens bedanken; schönstens

grüßen).

iconen, ziel. u. ziellof. 3w. (mittelh. schonen f. icon thun, ichmeicheln, nachgeben, folgen; schweb. skona; von ichon, schon, also eig. schon, b. i. rein u. gang erhalten; val. auch bas ichweig. ziellofe ich onen f. ichon werben, fich aufheitern, vom Better), etwas (felten: eines Dinges) -, fauber hal= ten, forafam behandeln (feine Rleiber, Sachen zc.), überh. vor Berlegung ob. Beschädigung bewahren, nicht angreifen od. anstrengen (ichone beine Mugen! feine Gesundheit ichonen; fich-, b. i. fich vor Berlegung, Beschwerbe, unangenehmen Empfindungen zc. hüten); auch f. sparen, ersparen (bie Unkoften, die Beit, ob. Gen. ber Beit zc. -); Jemande (weniger gut Semand)-, ihn unversehrt od. unangetaftet laffen, ihm Nachficht be= weisen, pal. verschonen, (Berr, ichone meiner! ber Schwachen, bes Reinbes zc. ichonen): - die Schonzeit, die Beit, mahrend welcher ein Wald, eine Wiefe zc. u. bef. das Wild geschont wird, f. v. w. Begezeit; - schon= fam. Bm., zum Schonen (z. B. ber Rleiber 2c.) geneigt u. barin geschickt; bef, nieberd. f. fparfam, haushalterifch; baber bie Schonfamkeit: bie Schonung, bas Schonen, Bewahren vor Beschäbigung; bef. Nachsicht, rucfichtsvolle Behandlung Underer (einem Schonung schulbig fein, beweifen 2c.); fconungslos, Bw., feine Schonung gewährend, ohne Schonung, unnachfichtig; die Schonungslofigfeit: entg. schonungsreich, ob. -voll, Bm.

Schoner ob. Schooner, m., -8, M. w. E. (aus bem engt. schooner), eine Urt langer und schmaler, zweimastiger, schnellsegelnder Fahrzeuge.

Schönfärber, Schöngeist zc., Schönheit — schönwissenschaftlich, f. unter schön; — schonsam, Schonung, Schonzeit, s. unter schonen.

Schoof, m., s. Schof.

Schopf 1., m., -es, M. Schopfe; Bertt. bas Schopfchen (goth. skuft, Baupthagr, alth. scuft, mittelh. schopf; oberd. auch Schaupen, Schoppen; gem. Schopp; mahrich. von gleicher Abkunft mit Schof, Schob, Schaub, f. b.; also urfpr. Bufchel; vgl. bas fanstr. tschupas, Bufch), ein Bufchel gleich= artiger Dinge, als Saare, Federn (auf bem Ropfe verschiebener Bogel, g. B. bes Biebehopfes), oberd. ein Bufch von Gras, Schilf u. bgl. (Schoppen, Schaupen), eine freiftebenbe Baumgruppe (Schopf); inebef. ber Baar= busch auf bem Scheitel ber Menschen u. mancher Thiere (einen beim Schopfe faffen, b. i. bei ben Saaren); baber gem. auch f. Ropf; in weiterer Bed. f. bas Dberfte, ber Gipfel (Forftw. u. Bimmert. ber Gipfel eines Baumes); -3fes. Schopfartig, Bm., einem Schopf ahnlich, buichelartig (Pflang.); bas Schopf : Ende, Gipfelende eines Baumes, entg. Stammende; die Schopf= Ente, Strauß - ob. Saubenente; bas Schopfhaar, bie bichten Saare auf bem Ropfwirbel; die Schopfhaube, oberb. f. Ropfzeug ber Damen; icherzh. f. Stadtbame; ber Schopfhaber, eine Urt Baber mit einem Feberschopfe, Straufrabe; die Schopflerche, = meife, = taube, f. v. w. Saubenterche u. f. w.; die Schopfraupe, mit Saarbuscheln versehene Raupen; - Ableit. schopfig, Bw. einen Schopf habend (oberd. auch: gefchopfet: Pflang.

ein Blumenkopf, eine Uhre ist schopfig); schopfen, 3w. 1) ziellos m. haben, einen Schopf bekommen (ber hopfen schopft, wenn er blüht); 2) ziel mit einem Schopfe versehen; oberd. auch: einen—, f. beim Schopf fassen, ziehen.

Schopf 2. m. ob. Schopfe, w. (altb. scoph, scof) oberd. f. Schoppen

ob. Schuppen, Wetterbach, bedeckter Bang.

Schöpf ob. Schöpfe, m., oberd. s. v. w. Schöffe, Schöppe, f. d.

Schöpfbrunnen, - eimer, Schöpfe, w., f. unter schöpfen 1.

schopfen, 3w. 1. f. unter Schopf; — 2. f. schoppen.

schöpfen 1. ziel. 3m. (alth. sceffan, entft. aus scaphian, scephian; mittelh. scheffen und schepfen, schafte, geschaft; oberd. ich epfen, auch ichapfen; nieberd. icheppen; val. bas engl. scoop; - mahrich. von schaf, Schaff, oberd. Schapf, Befag, gebilbet; bann aber mit ichopfen 2. u. ich affen (f. b.) vermengt; - bas o in ichopfen fteht fur e, wie in Lowe, ichworen, zwolf u. a.), einen Theil einer Kluffiakeit mit einem Gefage auffaffen (z. B. Baffer mit einem Rruge zc., auch mit ber hohlen Sand-; Milch mit bem Löffel- 2c.; Baffer mit bem Giebe fcopfen, uneig. f. Bergebliches, Thorichtes unternehmen); schöpfend etwas bewirken (einen Buber voll ichovfen; einen Brunnen leer-, b. i. burch vieles Bafferichopfen leer machen; etwas in ein Gefaß ichopfen 2c.); in weiterer Beb. eine Fluffigkeit in fich aufneh= men, eindringen laffen, ein = ober anziehen (bas Schiff, die Schuhe 2c. icopfen Baffer; auch ohne Bielw. ber Rahn ich opft, b. i. ift leck; Sag. vom Bild und Geflügel f. trinten, g. B. ber Falle ichopft; auch f. tranten, trinten laffen : ben Kalken ichopfen ; die Conne ichopft Baffer, f. v. w. zieht); Luft, Uthem-, b. i. einziehen, einathmen, val. holen; oberd. von Pflangen f. befruchtet werden, Frucht anseben; in weiterer uneig. Beb. von un= förperlichen Dingen: etwas woher nehmen, entlehnen (z. B. Nachrichten aus sicheren Quellen-; Licht ichopfen, b. i. fich Aufschluss verschaffen); bef. eine Empfindung, Gemuthebewegung zc. in sich aufnehmen, bekommen, finny. faffen (Muth, Soffnung, Troft, Berbacht, Urawohn 2c .- ; oberb. auch: Safe gegen Jemand, Giferfucht, ein Berlangen, eine Begierde ichopfen); -3fes. ber Schöpfbrunnen, ein Brunnen, aus welchem bas Baffer mit Eimern (S d öpfeimern) geschöpft wird, val. Biehbrunnen, verich. Pumpe 2c.; ber Schopfgalgen, die gabelformige Saule, auf welcher bie Ruthe eines Schöpfbrunnens ruht; bas Schöpfgefäß, -gefchirr, ein Gefäß zum Schöpfen, inebes. der Schöpfeimer, die Schöpfgelte, stanne, ber Schöpffübel, = napf, = topf ic.; die Schöpftelle, f. Relle; ber Schöpflöffel, bef. ein großer, tiefer Löffel in Glashutten ac.; die Schopfmuhle, ein Muhlwert, mittelft beffen Waffer aus Teichen, Graben zc. geschöpft wird; bas Schopf= rab, ein zwischen ben Schaufeln mit Raften verfebenes Rab, mittelft beffen Baffer ausgeschöpft wird; auch f. v. w. ber Schöpfer (f. u.) in Uhrwerken; ber Schöpfruffel, f. v. w. Saugruffel; bas Schöpfwert, eine gusammen= gefette Maschine zum Ausschöpfen bes Waffere; - Ableit. Schöpfbar, Bw., was geschöpft werden fann; die Schopfe, M. -n, (oberd. bie Schepf, Schepfen, Schapfen), ein Drt, wo man Baffer fchopft, bef. eine fleine Bretterbuhne an einem Fluffe, Teiche zc., ein Bafchfteg; Farb. f. Schopf= loffel; oberd. ein holzernes Schopfgefaß an langem Stiele; auch eine Urt großer Fischnete u. bas Fischen bamit; ber Schöpfer 1., -8, die Schöpferinn, wer schöpft, &. B. in Papiermühlen: wer ben Zeug mit ber Form aus ber Butte schöpft; ein Schöpfgefäß, inebes. eine kupferne ober messingene Schöpffelle; Naturk. eine Urt Stachelschnecken, bie einem Schöpfgefäße ähneln; in bem Schlagwerke ber uhren ein gezähntes Rab, welches bei jebem Stundenschlage einen Zahn bes Rechens in bem Vorlegewerke aushebt, auch Schopfrab. Ausheber.

icovien 2. ziel. 3w. (mittelh. schepfen, Prat, schepfte u. schuof: Ubleit. v. schaffen, schuof, goth. skapan, skop, f. schaffen 1.; mithin ift bas o bier organisch, u. schepten ficht für schöpfen in Folge ber Vermengung mit scheffen ob. schöpfen 1.: niederd, u. holl, scheppen), vit. f. schaffen, erschaffen, her= vorbringen (fo noch in Schöpfer, Schöpfung, Gefchöpf); alt und oberd, f. festseben, bestimmen, zuerkennen, fur Recht erkennen (einem Lohn, Befoldung, eine Strafe-; eine Untwort-, b. i. ertheilen; bef. ein Urtheil, Erkenntnife-, b. i. fällen; val. Schoppe); der Schopfer 2., -3, (mittelh, schepfaere, nieberd, Schepper, Schipper), die Schöpferinn, M. - en, wer etwas schafft, d. i. aus eigener Kraft hervorbringt (3. B. er ift ber Schöpfer biefer Unftalt; fie ift bie Schöpferinn meines Bludes); inebef. Gott als Urheber aller Dinge (ber Schöpfer ber Belt; banke Deinem Schöpfer 2c.); baber ber Schöpfergeift; die Schöpferhand, -fraft, -liebe, macht; der Schöpferruf, das Schöpferwort, das Wort ober die Rraft, burch welche ber Schöpfer etwas ins Dasein ruft; schöpferisch, Bw., einem Schöpfer eigen oder gemäß, felbständig schaffend oder hervorbringend (Gottes ichöpferische Rraft; ber ichöpferische Geift des Runftlers 2c.); die Schöpfung (mittelh. schepfenunge), das Schaffen, die Erschaffung ober Bervorbringung eines Dinges ob. aller Dinge burch die Gottheit (bie Schöpfung ber Belt, bes Menfchen zc.; vor ber Schöpfung); die Gefammtheit ber er= fchaffenen Dinge (ein Blick in bie Schöpfung; der Menfch, das Meifterftuck ber Schöpfung); in weiterer Beb. auch ein durch menfchliche Rrafte, bef. burch höhere Beiftesthätigkeit hervorgebrachtes Wert (in biefem Sinne auch in ber Mehrh. 2. B. bie Schopfungen eines Dichters, Runftlers; eine seiner schönften Schöpfungen); baber: bie Schöpfungsgeschichte, Erzählung von ber Belt - Erichaffung, bef. bie mosaische; ber Schopfungstag. einer von den Tagen ber Weltschöpfung; bas Schöpfungswert; Die Schopfungswoche; das Schopfungswort, das schaffende Wort bes Schopfers: es merbe! ic.

Schöpp, m., s. Schepp; — Schoppe, w., s. Schoppen 1.

Schöppe, m., -n, M. -n, (bie ins hochd. aufgenommene nieberd. Form f. das oberd. Schepf, Schöpf, Scheff, Schöffe; alth. scepho, mittelh. schepfe, der schepfende, d. i. der das Urtheil schöffe; alth. scepho, mittelh. schepfe, der schepfende, d. i. der das Urtheil schöffer. von scher das mittl. sat. scabinus, franz. schevin, engl. eschevin), ein Gerichtsbeisißer, chem. sowohl bei höheren, bef. peinlichen, als auch niederen Gerichten, auch Finder, Urtheilsinder ic. genannt, jeht nur landsch. u. bef. bei Dorf- u. Feldgerichten; landsch. auch f. Handwertsältester, Beisiser des Zunftmeisters; — I e. die Schöppenbank, der Sie der Schöppen in einem Gerichte; auch f. Schöppengericht; das Schöppenbuch, das Gerichtsbuch in einem Schöppengerichte; das Schöppenbuch, das Gerichtsbuch in einem Schöppen besetzes Gericht; gew. in engerer Bed. eine Behörbe, welche auf Bestragung in vors

kommenden Fällen Rechtsbescheibe ertheilt, ohne vollziehende Gewalt zu haben (wie die Facultät der Rechtsgelehrten auf Universitäten); das Schöppenspferd, landsch. das beste Pferd eines Dorsichöppen, welches bei dessen Tode dem Gerichtsherrn zufällt; der Schöppenschreiber, Schreiber in einem Schöppengerichte; die Schöppenstube, Gerichtsstube, u. das Schöppengericht seit. schöppenbar, Bw., ehem. f. einem Schöppen in einem oberen Gerichte an Rang gleich.

schoppen, ziel. 3w. (auch schopfen; altb. scoppen, schopfen; — wahrsch. verstärkende Ableit. von schieben, schob), oberd. f. stecken, stopfen, pfropfen, bes. etwas Weiches, Wulftiges (z. B. Wolle ins Ohr—; Gänse, Hühner ze.—, b. i. mit in den Hals gestopften Teignubeln (Schoppnubeln) mästen; ein Schiff—, d. i. die Fugen zustopfend wasserdicht machen; sich—, f. sich anhäusen, gehemmt werden; geschoppt voll f. dicht angefüllt, gepfropft voll); der Schoppstall, oberd. f. Stall, in welchem Thiere gemästet werden; der Schoppstein, Maur. f. Füll od. Flickstein; der Schopper, -6, oberd. f. Schiffszimmermann; das Schopperholz, f. Holz zum Schiffbau; die Schopperstatt, f. Schiffbauplaß; die Schopperinn, oberd. 1) die Magd, welche das Geslügel mästet; 2) f. Wärterinn einer Wöchnerinn.

Schoppen 1. m., -6, M. w. E. (auch Schuppen; altb. scoph, scof, schopf und scupha, schupfe; oberd. der Schopf und die Schupfen; niederd. Schupp, Schuppe; holl. schop; angelf. sceop, engl. shop, Kaufladen; wahrsch von gleicher Wurzel mit dem griech. σχέπη, Decke 2c., σχέπαν, bedecken; vgl. Schaube, Schoppen 3. und das hannöv. schuppen f. bedecken, beschüßen), ein Schirmbach, Wetterbach, leichtes, an den Seiten gew. offenes Gebäude zur Verwahrung gewisser Dinge gegen die Witterung (Wagen-, Feld-, Ziegel-

schoppen 2c.).

Schoppen 2. m., -s, M. w. E., Berkl. das Schöppchen, oberd. Schöpplein, 1) niederd. (Schopen, holl. schoepe, schuppe, schuppen schuppen, baher mittl. lat. cupina, copina, franz. chopine, engl. chopin) ein Maß zu flüssigen Dingen, bes. Wein,  $= \frac{1}{2}$  oder  $\frac{1}{4}$  Maß od. Quart, vgl. Nößel; das Schoppenglaß, ein Glaß, welches einen Schoppen fast; schoppenweise, Nw., nach od. in Schoppen.

Schoppen 3. m., -5, M. w. E., Berkl. das Schöpplein, (mittelf. schope, schopen; franz. jupe, jupon; vgl. Schaube u. Schoppen 1.), oberd.

f. Jacke, Wamms, Kamisol, Leibchen.

Schöppenbank ic. — = stuhl, s. Schöppe; — Schoppenglas, s.

Schopper, Schopperinn zc., Schoppnubel, - ftall, - ftein, f. unter

Schoppen.

Schöps (nicht gut: Schöps), m., -es (oberd. -en), M. -e (oberd. -en), Berkl. das Schöpschen, (mittelh. schopez, schopz, schepz; aus dem slav. skopec, verschnittenes Thier v. skopiti, verschneiden), ein verschnittener Schafbock, Hammel; uneig. gem. f. ein dummer Mensch; oberd. auch eine Urt Nachbier od. Kosent; — 3 se h. der Schöpsenbraten; das Schöpsenssselich; die Schöpsenkeule od. der Schöpsenschlägel 2c.; der Schöpsbutsten (f. Butten), landsch. gem. f. Magen u. Eingeweide eines Schöpses.

Schore 1. w., M. -n, (iständ. skorda, holl. schoore, Stüge, schooren, stügen), nieberd. f. Stüte, Pfahl, insbef. Schiffb. die starten Stügen, welche bas Schiff auf dem Stapet halten; und die breiten Pfähle an Deichen und Dämmen.

schoren, ziel. u. ziellos. 3w. (abgel. Nebenform v. scheren, schor; in einigen Bebeutungen sich auch mit scharren berührend) 1) nieberd. (auch schören; vgl. d. isländ. skora, kerben) f. schneiden, absondern, z. B. durch eine Wand (vgl. scheren 2.); zerreißen, zerbrechen, vernichten (holl. schoren, franz. de-chirer); 2) oberd. (mittelh. schorn) f. mit der Schausel oder dem Spaten arbeiten, insbes. umgraben (umschoren); zusammenschareren, =kehren (den Mist); 3) nieder= und oberd. f. reiben, abreiben (vgl. schorm ihle); — die Schore 2., M. -n, (altd. scora, schor; vgl. schor 2.) oder der Schoren, -s, M. w. E., oberd. f. Schausel, Spaten, Grabscheit; — das Schoreisen, landsch. f. Scharre, Scharreisen; das Schorseld, oberd., Feld, das umgegraben wird; die Schormaus, landsch. k. kleine Feldmaus, Scharrmaus; niederd. f. Maulwurf (oberd. Schermaus).

Schorf, m., -es, M. (setten) Schorfe, (gem. auch Schurf, Schörft; angels. u. engl. seurf, scruff, isländ. skurfa, skorpa; von scursan, schurf en (s. d.), d. i. rigen, aufreißen, kragen; vgl. scharf, schroff), bes niederd., die rauhe Kruste auf einer heilenden Wunde, einem Geschwür zc., oberd. Rufe; auch f. Grind, trockener Ausschlag; Räude, Kräße; — der Schorflattich, landsch. f. Pferdeampfer, Lendenkraut, s. d.; das Schorfmood, f. die Flechte; — schorfen, ziellos. zw., den Schorf od. die Räude haben, von den Schafen; schorfig, zw. (niederd. auch schorfd, engl. scurvy) mit Schorf bedeckt od. behaftet, grindig, räudig; niederd. uneig. von der Böschung eines Deiches: durch das anspülende Wasser schabaft geworden.

schorgen, schörgen ob. schürgen, ziel. 3w. (landsch. auch schergen, schürgen zc.; altb. scurigan, scurgan, schürgen; vgl. schüren), oberb. schöfen, schieben (z. B. ben Tisch an bie Wand; ben Mist mit ber Schorge krücke ause, fortschorgen); schweiz. schürgen f. schüren, anschüren (bas Feuer); schles. auch f. eilen; bas Schorgicht, oberb. f. zusammengeschobener Dünger.

Schorfe, w., M. -n, landich. f. die Grille.

Schörl, m., -es, M. -e (gem. auch Schirt, Schörlich, Schorlet; von schoren?), Bergw. eine wenig Metallisches enthaltende Steinart von glänzendem, blättrigen Gefüge, meist in gestreiften Arpstallen anschießend, sehr leicht schmelzbar; das Schörlforn, Schörl in Körnern; auch f. Fluss-

granate.

Schornstein ob. Schorstein, m., -es, M. -e, (aus bem nieberd. Schornssteen, Schosteen ins Hochd. aufgenommen; schweb. skorsten; bas altschweb. skarsten, holl. schoorsteen, schoorensteen bedeuten ben herbstein, die herbsplatte, wahrsch. von schoore, Stühe, Unterlage (s. Schore 1.); n. A. ift Schorstein s. v. w. Schürstein von schwere; jedenfalls ift die urspr. Bed. Unterlage für das Feuer, herd), ein gemauerter Rauchsang, Schlot, Feuermauer, Esse; der Schornsteinfeger, wer den Schornstein segt, reisnigt, auch Schlotsger, Essenkehrer 2c.; uneig. Naturk. der schwarze Kernsbeißer; die Wasserjungser; eine Art Bockkäser; der Schornsteinfegerjunge,

gefelle, emeister; bas Schornsteinfegerhandwerk zc.; ber Schornsteinkragen, ob. mantel, f. Mantel; bie Schornsteinröhre zc.

Schorp, m., -en, M. -en, vit. f. Skorpion; daher: der Schorpfisch,

eine Urt Fifche: ber Seefforpion (cottus scorpius L.).

schorren, ziellos. 3m. (altb. scorren, 3m.; scorra, schorre, schorre, fchroffer Felb), ptt. f. ragen, empor = ob. hervorragen.

Schorsche, w., M. -n, (v. schorren f. schurren), nieberd. f. Schlittschuh.

Schorstein, f. Schornstein.

Schoß ob. Schooß, m., -es, M. Schoße, Berel. bas Schößchen, (althout. scôz u. scôza, w.; mittelh. schôze, w. u. m., u. schôz, f.; oberd. bie Schof; niederd. Schoot; ieland. skaut; fcmed. skot; goth. skauts, m., f. Bipfel eines Rleibes; val. bas angelf. sceat, Binkel, Gegend, u. bas engl. sheet; - Grundbed. scheint: Bug, Gin- od. Ausbiegung, Winkel, Ede; baher altb. driscoz f. dreiectig; von ichiefen? alfo urfpr. bas Bervorschiefenbe, ber Faltenwurf?), 1) ber Bug am Unterleibe eines figenden Menfchen, die Oberschenkel eines solchen und die zwischen denselben entstehende Vertiefung, bef. bei weiblichen Personen (etwas in den Schof nehmen; ein Rind auf ben Schoß nehmen, auf bem Schofe haben; einem auf bem Schofe fiben; uneig. bem Glude im Schofe figen, b. i. vom Glude anhaltend begunftigt werben; bie Banbe in ben Schof legen, uneig. f. nichts thun, mußig fein); auch als anftändiger Ausbruck f. die weiblichen Zeugungstheile, der Mutter= leib (ein Rind entwand fich ihrem Schofe u. bal.); uneig. f. das Innere, die Mitte einer Sache, als bas Aufnehmenbe, Berbergenbe, Begenbe (er lebt im Schope feiner Kamilie; in ben Schop der Rirche gurudtehren; im Schop ber Erbe ruhen 2c.); 2) an Rleibungöftucken ein in einem Winkel abstehender od. in Falten herabfallender Theil, g. B. oberd. ein breiter, faltig vom Leibe abstehender Saum um ein Leibchen (Schöflein); niederb. überh. f. Bipfel (auch eines Segels), Schweif, Schleppe, Reil, Zwickel; insbef. an Manns= fleibern, Röcken zc. die über die Mitte bes Leibes nach hinten hinabhan= genden Theile, in welchen fich gewöhnlich die Tafchen befinden (Rochfchofe); — 3 se b. das Schoßbein, s. v. w. Schambein; der Schoßfall, landich. Ripr. der Erbfall, vermöge beffen bei dem Tode eines Rindes der Niegbrauch feines väterlichen Bermögens ber Mutter anheimfällt ("in ben Schof ber Mut= ter fällt"); das Schoffell, niederd. (Schootfell) f. Schurzfell; der Schoff= hund, das Schofhundchen, fleiner, zierlicher Sund einer Dame (nieberd. Jungfernhund); ber Schofiunger, ber geliebtefte Junger ober Schuler, bef. Chrifti (Johannes); das Schoffind, ein gartlich gepflegtes, auch wohl verzogenes u. verwöhntes Lieblingefind (uneig. ein Schoffind des Gludes fein); die Schoffrippe, Fleisch. die aus bem Schofe bes Rindes gehauenen, mit Bleisch bewachsenen Rippen; die Schofichlange, eine Bleine, unschäbliche, zahme oftind. Schlange (auch Jungfernschlange); die Schoffunde, uneig. f. Lieblingsfünde; das Schoffuch, lanbich. f. Schurze; — Ableit. schößeln, ziellof. 3m., oberd. f. im Gehen die Schöfe des Kleides in Bewegung fegen; schößig, Bw., einen Schof ob. Schöße habend, in 3fes. wie furge, langschößig; ber Schößling, -es, M. -e, Reuw. f. Schoßkind, Liebling.

Schofe, m. (in einzelnen Beb. auch f.), - ffes, M. Schoffe (tanbich. Schöffe), Berkl. bas Schöfschen, Schöfslein (von ichießen, ichofe 2c. f. b.), 1) was ichießt ob. geschoffen ift (ziellos), inebes. ein junger aufge-

schoffener Zweig eines Baumes ob. einer Pflanze, auch Schofeling, Schufe (engl. shoot); lanbich, auch f. bas Stockwerk eines Gebaubes, gem. Ge= fchofe (f. b.); Beram. bereinaeschoffenes ob. aefturztes Erbreich ob. Geftein; 2) was geschoffen, b. i. überh, in schnelle Bewegung gesett wird oder worden ift; baber nieberb. (Schott, f.) f. Schub = ober Kallthur (bas Schofschen, ein kleines Schubfenfter in einem größeren Kenfter) u. f. Rieael; auch die ausaeworfene Erde aus einem Graben; ebem. f. Schiekgerath. Geschofs (f. b.), Geschüß, Pfeil zc. (altb. daz scoz, schoz); 3) mas her= geschoffen, b. i. gegeben, bargereicht wird, baber f. Steuer, Abgabe an bie Obrigkeit, bef. von Grundftucken (mittelh. der schoz; oberd, ber und bas Schofe; nieberd. Schott; ieland. skot; engl. scot; mittl. lat. scottum, ital. scotto, span. escote; bibl. Schofs geben; drei Schoffe geben, d. i. breifache Abaabe entrichten); - Schoffen, 3m. 1) (unmittelbar von ichiegen, ichofe) ziellos m. haben, in die Bohe schiegen, b. i. schnell in die Bohe machfen, bef. vom Getreibe: Stengel, Salme treiben (bie Gerfte hat gefchoffet); 2) (von Schofe, Steuer; mittelh, schozzen) giel. Schofe ober Abaabe gahlen (er, ob. bas Saus, ber Uder 2c. schoffet jährlich gehn Thaler); -3 fe t. von Schofe und ichoffen: ber Schofsbalg, die Scheibe, in welcher bie Uhre, ehe fie hervorschoffet, eingeschloffen ift; bas Schofsbuch, Bergeich= niss ber ichosebaren Guter u. Unterthanen, Schofe-Register; die Schofebuhne, Bergw. ein gezimmertes Schirmbach in ber Grube; bas Schofsfafs, lanbich. Brau. Die Rufe, in welche man bas gekochte Bier laufen (ichießen) läfft; ichofsfrei, Bm., fteuerfrei; bas Schofsgatter, ein nieberschießendes Gatter, Kallgatter; bas Schofsgerinne, Bergw. bas Gerinne, aus welchem bas Waffer auf die Rader fällt; ob. in welchem bas Waffer aus bem Pochtroge abfließt; das Schofsaras, landich. f. der Sommerloich; das Schofsiahr, bef. M. Schofsjahre, lanbich. bie Sabre, in welchen eine Perfon noch merklich in die Lange wachf't; die Schofskelle, lanbich. ber hintere Raum an Postwagen 2c., in welchen Roffer, Riften 2c. geworfen werden; ber Schofs= fiel, Landw. Die jungen Salme bes Getreibes, wenn es zu ichoffen beginnt; der Schofsmann, ehem. wer Schofs entrichten muss; schofspflichtig, Bw., verpflichtet Schofe zu entrichten, ichofebar, fteuerpflichtig; Die Schoferaupe, Raupen, welche jungen Schoffen ahneln; Die Schoffrebe, Schöfeling an einem Weinstock; das Schoffreis, f. v. w. Schofe, Schöfeling; die Schoffrinne, landich. Dachrinne, in welcher bas Regenwaffer abfließt; ber Schofsftein, landich. f. Donner-, Finger- ob. Pfeilftein; die Schofswurz, landich. f. Stabwurz; Sundszahn; - Ableit. Schosbar, Bw. (mittelh. schozbaere), f. v. w. Schofspflichtig, entg. Schofefrei, (fchofebare Uder, Saufer, Untertha= nen 2c.); ber Schoffer, -8, M. w. E., 1) ein Werkzeug zum Schießen, b. i. Schieben, insbef. Back. Die Schaufel, mit welcher bas Brod in ben Dfen geschoben wird (auch Schöffel, Schießer); oberb. f. Sanfling (auch bas Schofelein, Schoffel; weil er fcufemeife fliegt?); 2) (mittelh. schozzer) der Steuer = Einnehmer (z. B. Umtefcoffer); Die Schofferei, beffen Umt und Wohnung; der Schöfsling, -es, M. -e, (altb. scuzzilinc, schuzzeline, schuzline), was schnell aufgeschoffen ift, bef. ein jähriger junger Pflanzenzweig, Schofe, Schofereis; in engerer Beb. ein aus ber Baum= wurzel entsproffener Trieb, ber Burgeln schlagt u. eine neue Pflanze hervorbringt; ichoffeln, ziellos. 3m., oberb. f. gebankenlos bin und ber rennen; bie Schoffel, f. eine allzu lebhafte, unbesonnene Person.

Schote, m., -n, M. -n (v. hebr. schoto, unfinnig fein) jub. beutsch f.

Marr, einfältiger Mensch.

Schote, w. 1., M. -n, Berel. bas Schotchen, (vielleicht von ber Burgel sca, scu, bebecken, verhüllen, f. Schatten u. vgl. Gulfe; vgl. jeboch bas angelf. codde, engl. cod, schweb. kudde, mittl. lat. cossa, franz. cosse; fo= mohl im Altb., ale in ben ober = u. nieberd. Mundarten fehlt bas Bort), ein aus zwei langlichen, burch zwei Rathe verbundenen, Rlappen bestehendes Samengehäufe mancher Bulfenfruchte, finno. Gulfe: (im engeren Ginne find Schoten nur folde Bullen, in benen ber Samen von einer Rath gur andern wechselsweise fist); auch die gange Gulfenfrucht sammt dem Samen, ind= bef. die noch grunen Erbfenfruchte, u. bas gange Gemachs (in bie Schoten geben); brandenb. unr. f. bie ausgehülfeten grunen Erbfen felbft (Schoten effen); uneig. Raturk. eine zu ben Schiffkutteln gehörenbe Schnecke (Erb= fenichote); die Schotenblume, f. v. w. Schneeblume, Alpenwindblume; ber Schotenborn, verschiedene ichotentragende Dorngewächse: bie Acacie; eine Urt Sinnpflange, welche bas arab. Gummi liefert (aanptischer Schotenborn); der Honigdorn od. die Honigerbse (f. d.); die Schotendotter, eine Urt bes Wegefenfes; die Schotenerbse, grune Erbsen in ihren Schalen; die Schotenkaper, eine Urt schotentragender Rapern in Jamaika; ber Schoten= flee, ein kleeartiges Schotengewachs (lotus L.); auch f. gemeiner Steinklee; ber Schotenfummel, Sornkummel; ber Schotenpfeffer, gemeiner fpan. Pfeffer; ber Schotenstein, schotenförmiger Fischahn; ber Schotenweiberich, eine Urt ichotentragenden Weiberichs.

Schote, w. 2., M. -n, (wahrsch. — Schof, nieberd. Schoot, in ber Bed. Winkel, Zipfel; schwed. sköt; s. Schof) Schiff. die Taue an den unsteren Ecken der Rahsegel, mittelst beren dieselben hinterwärts angeholt und gespannt werden (Marss, Brams, Steuerschoten, je nach den Segeln, an welchen sie sich befinden); das Schotgat, ein Loch an der Seite bes Schiffes, wodurch die große Schote ins Schiff fährt; das Schothorn, die

unterften Eden ber Segel, an benen die Schoten befestigt find.

Schoter, m., -s, lanofch. f. wilde Engelwurz.

Schothenne, w., landich. f. Erdhenne, Zwerghuhn, Spielart bes

Fafanen.

Schott, f., -es, M. -e, 1. in Danzig f. Karat; — 2. o. M. (wahrsch. — Schose, das Geschossene) landsch. f. Fisch Eier oder Laich; — 3. (vgl. Schose, niederd. Schott f. Fallthür; niederd. schotten, schutten, engl. shut, verschließen) Schiffb. eine hölzerne Scheidewand zur Absonderung der verschiedenen Kammern u. Pläge, auch die Schottling, Schötting; der Schottständer, Wasserb. Seiten = oder Mittelständer, in welche das Schott eingespundet ist.

Schött, f., -es, ob. w., M. -e, (auch Schott; mittl. lat. scota; vgl. Schütte, Schütt) oberb. f. Bundel Flacks, gew. 60, anderswo nur 12—

24 Reiften.

Schotte, m., -n, M. -n, weibt. die Schottinn, M. -en (lat. Scotus; altd. Scotto; engl. Scotch) EN. der Einwohner von Schottland, dem nördt. Theile der brittischen Insel; daher auch: der Schottlander, die Schotte

länderinn; der Schotte (oberd. Schott) ehem. f. herumziehender Kräsmer, Landfahrer, Hausirer (aus Schottland?); daher noch diejenigen Weißsgerber, welche im Lande umherziehen; der Schottenbruder, landsch. f. Beenedictinermönch (weil die ersten aus Schottland nach Deutschland kamen); daher das Schottenkloster, f. Benedictinerkloster; die Schottengans, eine Art auf der schottischen Insel Base lebender weißer Wasservögel, Bassonergans, weißer Seerade; schottisch, Bw., den Schotten eigen, aus Schottland stammend, zu Schottland gehörend, auch schottländisch, (schottische Sprache, Tracht 2c.; schottisch tanzen 2c.).

schotteln, 3w. oberd. 1) ziel. f. schütteln; 2) ziellos (auch schottern)

f. erschüttert werden, sich bin und ber bewegen.

Schotten, m., -8, o. M. ob. die Schotten, M. o. E., (altb. scotto, schotte; verw. mit schotten, schotten von sußer Milch abgesonderte Quark, versch. Top fen; die Schottsuppe, östr. eine mit gesalzenen Schotten bereitete Suppe; das Schottellein ober Schotterlein, bair. eine aus zerschnittenem Fleisch, zerstoßenen Krebsen u. dgl. mit Eiern 2c. gekochte guarkähnliche Speise.

Schottenbruder, = gans, = floster, f. unter Schotte.

Schotter, m., - 8, o. M., oberd. f. Schutt; zerbrockeltes Gestein, Gries, Grand am ufer von Gebirgsmaffern.

Schottert, m., -es, M. -e, lanbsch. f. Rlut = ob. Raulhuhn, s. b. Schotting, w., Schottskander, s. Schott 3. — schottisch, Schott= land 2c. s. unter Schotte.

Schöt, m., -en, M. -en, (auch Schüt; mittelh. schoz) oberd. f.

Schöps, f. d.

Schoversegel, f. (gem. nieberb. Schonferseil, woraus man unr. Schonfahrsegel gemacht hat; verw. mit bem engl. shove, schieben, stoßen?) Schiff. das große Segel eines Schiffes, insbes. ber Schmacken, Ruffe u. a. Eleiner Seeschiffe.

schrabben, 3m. (val. schrapen) nieberd. f. fragen.

schrachtern, 3w. (vgl. schachern 2.) niederd. f. laut lachen.

ichrackeln, 3w. (ieland. skreika; vgl. ichrag, ichragein) oberd. f. mit gefchrankten Beinen gehen.

schrad, Bw. (von schraden f. schroten) niederd. 1. f. schräg; 2. (auch

ichrag; engl. scrag; oberb. ichrah, ichroh) f. mager, fnapp.

schrafen, 3w. (gew. schrefeln; altb. screfan, screvon, schreven; vgl. schröpfen u. das niederd. schrapen), oberd. f. rigen, kraßen, Einschnitte maschen; — schraffiren, ziellos. u. ziel. 3w. (zunächst aus d. ital. sgraffiare; dieses aber von schrafen, schraffen), bei Zeichnern u. Rupferst. gleichlaufende oder sich kreuzweise durchschneidende Schattenstriche machen; daher die Schraffirung.

schräg ob. schräge, Bw. (oberd. schreg; lanbich. gem. schrä; in niebers u. oberd. Mundarten auch: schrad, schräm, schreem; die Burzel scheint also bloß scra), mit der senkrechten od. wagerechten Linie einen schiefen Winkel bildend, sinnv. schief (s. d.), entg. gerade (eine schräge Linie, Richtung, Fläche zc.; einem schräg gegenüber wohnen); auch f. fanft abhängig, entgsteil; — 3 se f. das Schräg ober Schrägemaß, Tischt. ein bewegliches

Winkelmaß zum Meffen schräger Linien u. Flächen, die Schmiege; die Schrägemauer, Bauk. die abhängige Mauer, auf welcher die Stusen einer Treppe liegen; der Schrägschnitt, ein schräg geführter Schnitt; — Ableit. die Schräge, o. M., (oberd. Schrege, Schregen), 1) das Schrägsein, auch: die Schräge eit; 2) eine schräge Linie oder Fläche, oberd. f. die Quere (nach der Schräge); östr. auch eine Querstange in einem Zaune; schrägen, ziel. Zw., 1) schräge machen; 2) mit einem Geschräge (s. d.) versehen (ein =, umschrägen 2c.); daher die Schrägung, das Schrägen; die schräge Fläche, Abdachung; schrägeln od. schregeln, ziellos. Zw. (mittelh. schregen; vgl. schrackeln) oberd. f. mit geschränkten Beinen gehen; das Schrägelschen, niederd. eine Person mit auswärts gebogenen Säbelbeinen.

Schragen, m., - 8, M. w. E. (oberd. die Schrägen), landsch. auch: bie Schrage, M. -n, (mittelh. der schrage, -n; von schräge, schseiftenbeitig, verschränkt), 1) ein aus kreuzweise verschränkten Hölzern bestehendes, ob. auf solchen Füßen ruhendes hölzernes Gestell (z. B. des Backtroges, eines Tisches, Bettes zc.; der Sägeschragen, s. v. w. Sägedock; auf dem Schragen od. den Schrägen liegen, oberd. f. auf dem Toddette); in weiterer Bed. oberd. eine Bretterbühne; auch das aus Latten bestehende Gestell für Krämerwaaren zc.; 2) Forstw. ein Haufen Scheitholz, 1 Alaster hoch und breit und 3 Alaster tief; daher das Schragenholz, nach Schragen verkaustes Holz; der Schragstein, Beißgerd. ein als Gewicht am Schragen od. Schlichtsrahmen hangender Stein; der Schragstengel, die Stange od. Latte am Schragen ber Beißgerber.

Schräfel, m., -6, M. w. E. (vgl. bas oberd. ich rah f. mager, ungeftalt; Schrähelein, ein zauberisches Wesen, Wichtlein; s. auch Schratt,
Schrättel 2c.) niederd. ein nicht gehörig ausgewachsenes, verfrüppeltes Geschöpf, bes. ein früppelhafter, magerer, unansehnlicher Mensch; schräfelhaft, schräfelig, Bw., niederd. f. früppelhaft, klein u. unansehnlich.

Schral, m., -es, M. -e, nieberd. f. ber Schrei; schralen, ziellof. 3w. 1. nieberd. f. laut schreien; 2. Schiff. vom Winde: von dem gunstigen

Striche abweichen u. von vorn in die Segel fallen.

Schram, m., -es, M. Schräme, (Nebenform von Schramme, s. b.), Bergw. die zur Gewinnung des Erzes zwischen demselben und dem Gestein gemachte Offnung; altoberd. überh. f. Loch; schrämen 1., ziellos. u. ziel. zw., Bergw. Schräme machen, einen Ort neben dem Gange treiben; Rupferst. f. schraffiren; der Schrämhammer, Schrämspieß, Bergw. Werkzeuge zum Schrämen; der Schrämhäuer, ein häuer (f. b.), welcher die Schräme macht.

schräm ob. schreem, Bw., (vgl. schlemm) ober = u. nieberd. mundartt. f. schräg (f. b.), schief; schräms, Nw. (auch geschräms) oberd. f. seitwärts, schräg gegenüber; schrämen 2. ob. schremen (auch schramen), ziel. Zw. f. schräg richten, machen, schneiben 2c.

schramen ob. schrämen 3. ziel. 3w. (vgl. bas altnieberb. Schrag, Schrage f. Gesethuch, Statut; isländ. skra, schreiben) oberb. f. festleben, fchaben.

anschlagen.

Schramme, w., M. -n, (oberb. bie Schramen; vgl. Schram; istanb. skrama, von skrama, streifen; schweb. skrämma; poln. szram, Narbe; vgl. bas mittl. lat. scrama, eine Art Degen; engl. scratch, fragen, rigen), ein

langer, aber nicht tiefer Rit, in ber Oberfläche eines Dinges mit einem spisigen Körper gemacht (z. B. in einem Glase, Teller u. bgl.); bes. eine folche Berletzung der Haut, Streifwunde, Narbe; schrammig, Bw., Schrammen habend; schrammen, ziel. Zw., etwas —, Schrammen darin machen, riten; sich—, sich, an etwas Spitiges streifend, leicht verletzen; der Schrammlussten, niederd. f. ein trockener, schmerzhafter Husten; der Schrammschufs, f. Streifschuss.

Schrange, w., M. -n, alt u. lanbich. f. Schranne, Scharren.

Schrant, m., -es, M. Schrante, (mittelh. schranc; von einem alten ablaut. 3m. serinchan, seranch 2c.; angelf. serincan, engl. shrink, fich que fammen- ob. einziehen, frummen, be- ob. verschranten; val. fcmeb. skrynka. Rungel), urfpr. etwas Gefchranktes, Berfchranktes, Eingeschranktes ober Einschränkendes; baber Jag. ber gefchrantte Schritt bes Birfches, (altb. auch f. Unterschlagung eines Beines, Sintergebung, Betrug); oberb. ein Solzftof von verschrantt aufgeschichteten Scheiten; altb. f. eingepferchter Drt, Rerfer ; jest gew. ein mit Thuren versehenes, meift verschliegbares Behaltnife, gemeiniglich mehr boch, ale breit und tief, zur Bermahrung von mancherlei Dingen, f. v. m. Schrein, landich. Spinde, Schaff, oberb. Behalter, Behalter, Ulmer zc. (z. B. ein Rleiber=, Bucher=, Brod=, Speifefchrant zc.; Berel, bas Schränkchen); 3fes. Die Schrankader, an ben Pferben bie Blutaber an ber inneren Seite ber Schenkel; der Schrankschlussel, die Schrankthur, u. bgl. m., Schiffel, Thur eines Schrankes ober Schreines; ber Schrankzaun, vit. f. Baun aus verschränkten Rnuppeln ; - bie Schranke, M. -n. (mittelh. der schranke, oberb. ber Schranken; baneben: die schranke, Schrank, als Rechterausbruch), urfpr. ein Querholz, eine Baunftange; bann gew. in ber M. die Schranfen, ein Stangenzaun, überh. eine Gingaunung ob. Ginschliegung eines Ortes, aus verschränkten Staben beftebend (Schranken um etwas machen, fegen; bie Berichtefdranken, auch f. bas Bericht felbft, baber: por ben Schranken erscheinen; bie Schranfen um einen Rampfplat, Schauplat ze.; in ben Schranten erscheinen, b. i. als Rampfer in ben ehemal. Turnieren); in weiterer Beb. alles ben Raum u. uneig. die Birkfamkeit, Rraft od. Fahigkeit Befchrankende, Semmende, finne, Grenge, welches aber auch bas bloge Aufhören ober Ende einer Große ohne ben Rebenbegriff ber hemmung bezeichnet, (bie Rraft, bie Bernunft zc. bes Menichen hat ihre Schranken; fich in ben Schranken ber Mäßigung halten; in feinen Schranten bleiben; feine Schranten überschreiten; feine Schranten fennen, fühlen 2c.); 3fes. fchrantenlos, Bm., feine Schranten habend. finny, unbeschränkt, grenzenlos (z. B. fchrankenlose Freiheit); bie Schrankenlofigfeit; - schränken, ziel. u. ziellof. 3m. (altb. screnehan, schrenken, Prat, schrancte, que scranchian, von serinchan gebilbet, f. o.) 1) fchrag ob. quer und freuzweise über einander legen, feben, ftellen (z. B. Solz. Stangen zu einem Baun 2c.; Jag. bie Leinen-, b. i. über einander fcblingen; insbef. bie Suge fdranten; mit gefdrantten Rugen figen, geben; bie Urme in einander -); auch ziellos: im Geben die Beine aus einander gespreigt feben (Jag. ber birfc fdranet), ober auch freuzweise über einander feben, wie Betruntene (oberb. auch ichranteln); ebem. auch f. hinten, u. uneig. auf Umwegen geben, fich verftellen; 2) mit Schranken verfeben, umgeben (einen Plag -; vgl. befdranten, einschranten 2c.); 3fe b. ber Schrantbalten

ein geschränkter Balken; bas Schränkeisen, die Schränkslinge, ein gekerbetes Eisen, die Jähne einer Säge zu schränken, d. i. aus einander zu biegen; das Schränksenster, Fenster od. Fensterladen aus schräg über einander steheneden Brettchen (fr. Jalousie); schränkweise, Nw., geschränkt, schräg u. kreuzweise über einander (bes. Buchdr. u. Buchd. die Bücher schränkweise legen).

Schranne, w., M. -n, (alth. scranna, schranne, schrande; oberb. Schrann, Schrannen, Schrand; mittl. lat. escrannium, ital. scranna) urfpr. eine Bank, ein vergitterter ober mit einem Gelander eingefaffter Gis; inebef. frant. Bant mit einer Rucklehne (auch Schrannenbant); alt und oberd. Bank, Tifch, Laden, Gebaude gum Berkauf bef. von Brod und Rleifch (Brod . Rleifchichranne: nieberd. Scharren, f. b.); ber gum Aufftellen, Ubmeffen zc. bes verfauflichen Getreides eingerichtete Plat, Ge= treidemarkt (Rornichranne; baber oberd .: bie Schrannenfreiheit, bas Borrecht, einen Getreibemarkt zu halten; ber Schrannenfnecht, =bie= ner, =meifter; bie Schrannenordnung; ichrannenmäßig, zum Bertauf auf bem Getreibemarkt geeignet zc.); Die Richterbank, ber Gigungs= plat fur ein versammeltes Bericht (Gerichtsichranne); in Bien auch bas Berichtshaus; ferner f. bas Bericht, Dorf=, Land= Stadtgericht ic. (Lanbidranne ze.; baber ber Schrannenrebner f. Sachwalter; ber Schrannenschreiber f. Gerichteschreiber; ber Schrannensiger, Gerichtsbeifiber); ber Berichtsfprengel, die Berichtsbarfeit.

Schranz, m., -es, M. -e, (mittelh. schranz, M. schrenze; von scrintan, schrinden, schrant zc. s. schrinden) alt. u. oberb. f. Riss, Bruch, Spalt, Schrunde, u. der mit dem Neisen od. Bersten verbundene Schall; daher schranzen od. schränzen, schranzen, ziel. u. ziellos. 3m., (mittelh. schrenzen, Prät. schranzte, aus scranzian), alt u. oberd. f. durch einen Riss od. Spalt trennen, reisen, brechen; niederd. überh. f. theilen, zus, mittheilen; u. f. stark essen, fressen (eig. mit den Zähnen zerreißen; holl. schrantsen; engl. scranch, zerbeißen); daher der Schranze od. Schranz, -en, M. -en, eig. ein Fresser, Schlemmer; gew. f. Schmarober, schmeichelnder u. kriechender Diener, Speichellecker, bes. So of schranz (s. d.); schranzenhaft, Bw.

nach Urt eines Schrangen.

fchrap, Bw., niederd. (u. holl.) f. bereit, fertig, bef. Schiff.

schrapen, ziellos. u. ziel. 3w. (mittelh. schrapfen, schraven; oberd. schrapen u. gew. schrafen, s. d.; niederd. auch schraben; holl. schrabben, schrapen re.; dan. skrabe; schwed. skrapa. striegeln; angels. screopan, engl. scrape) niederd. s. straben, scharten, schalen mit dem durch das Wort selbst ausgedrückten scharfen, rauhen Schalle (z. B. Nüben—; auf der Geige—, s. v. w. krahen; Geld zusammen—, scharren); die Schrape, M. - n, niederd. ein Wertzeug zum Schaben od. Krahen, bes. eine Striegel; und in Salzwerken ein Wertzeug zum Idkrahen des Schmuhes von den Salzstücken (Salzschrape); der Schraper, -8, wer schabt, kraht ze.; holstein. bes. ein Fiedler; auch s. v. w. Schrape, Schrapeisen; das Schrapel, -8, niederd. (gew. Schrapels) f. Schabsel; schrapeln, zw. niederd. 1) ziel. f. ein wenig schaben, krahen ze.; 2) ziellos (auch schrapen, schrofeln, schrumpeln; wahrsch. von anderem Stamme) f. ansangen zu gestieren, Eisnadeln ansehen.

Schratt ob. Schrat, Schrät, m., -en, M. -en; gew. ber Schrättel,

Schratel, Schregel, das Schrätlein ob. Schräßlein (altb. scrato, schrat, schrate, schretelin, schretel; auch screz, pl. screzza; schraz, G. schratzes; isländ. skratti, eine Art Unhold; scheint urspr. überh. etwas Schrosses, Rauhes, Spisiges zu bezeichnen; daher auch: Schrättel, Schradel, östr. f. die Stechpalme; der Schratten, schweiz. ein Berg voll Risse und Spalten; der Schraß od. Schräß, auch Schraßen, oberd. f. ein Fisch mit scharfen Rückenstossen, der Burstling, Flusböre; altd. scratun, Haarige; also zu-nächst: ein rauher, borstiger Waldteufel; verw. mit d. goth. skreitan, schweiz, schreißen, f. reißen, angelf. screadan, schwed. skräda, stechen, schneiden; vgl. jedoch auch Schräßel u. schräg), oberd. f. Waldteufel, Kobold, Poltersgeist, höllischer Geist, Gespenst, Alp; uneig. f. überlästiger Mensch; der Schräß, auch f. ein im Wachsthum zurückgebliebener Mensch, Knirps; scherzh. f. ein Kind.

schrauben, ziel. 3w., ablaut. Impf. schrob, Conj. schröbe: Mr. ae= schroben; u. gew. blog umend. schraubte, geschraubt, (altd. scrufan, oberd. fcraufen, niederd, schrumen; island, skrufa, fcmed, skrufva; engl. screw; ideint von dem Beariff ber Bohlung auszugeben; val. bas nieberb. Schrume. eine Urt Trinkgefäß; ichwed. skruf, Trichter, skrubb, Söhlung, lat. scrobis, Grube), etwas in eine Sohlung ein = u. festdreben u. dadurch gufammen= bruden, bef. mittelft Umbrehung einer Schraube, f. u., (einem bie Daumen-, eine Urt ber Folter; etwas ein =, zuschrauben, festschrauben ac.); uneig. einen-, f. brangen, brucken, in die Enge treiben, liftig betrugen, prellen (ihn um fein Gelb-), u. bef. f. neden, aufziehen, jum Beften haben; bas Mw. gefchraubt als Bw. f. gezwungen, gefucht (von Bor= ten u. Rebensarten); - bie Schraube, M. -n, Bertl. bas Schräubchen, (oberb. ber Schraufen, bas Schräufelein; nieberb. Schrume; holl, schroeve, fdmeb. skruf, ban. skrue, engl. screw; frang, ecrou, Schraubenmutter), ein Werkzeug zum Schrauben, beftebend in einem mit Gewinden versebenen walzenförmigen Rörper, welcher in ein bazu paffenbes Loch (bie Schrauben= mutter) gebreht wird, um baburch etwas fest anzuziehen ober zusammenzu= bruden (bie Schrauben anziehen, b. i. fest eindrehen; bie Schraube ohne En de, eine Schraube, welche in ein Stirnrad eingreift; uneig. feine Worte auf Schrauben ftellen, b. i. fie absichtlich undeutlich ob. zweideutig mahlen, fo bafe man ihnen eine verschiedene Deutung geben kann; eine Sache fteht auf Schrauben, b. i. ift unbestimmt und schwankend); auch ahnliche malgenformige Korper ohne Gewinde, welche wie Schrauben umgebreht werden. 2. B. die Wirbel an den Rlavieren 2c., um welche die Saiten gewickelt merben; Naturk. ein Schneckengeschlecht mit gewundener Schale und ununterbrochen runder Mundung, auch Schraubhorn, Mondschnecke; - 3fes. v. Schraube: ber Schraubenbaum, ein indischer Baum mit ichraubenformia gewundener Frucht (helicteres L.); der Schraubenbohrer, ein ftablerner Bohrer jum Ausbohren ber Schraubenmutter; bas Schraubeneisen, eine eiserne Platte, ober ein Drebeisen zum Schneiben ber Schrauben; schrauben= formig, Bw.; das Schraubenfutter, Drechel. eine hohle Buchfe, in welche Eleine zu brebenbe Sachen gespannt werben; ber Schraubengang ober bas Schraubengewinde, die Gange ob. Gewinde einer Schraube u. Schraubenmutter; das Schraubhorn, f. o. Schraube; der Schraubenkloben, ein fleiner Schraubstock ber Rupferschmiebe; die Schraubenlinie, eine um eine

Malze laufende ichief gewundene Linie, wie sie ein Korkzieher barftellt; die Schraubmuhle, eine Schöpfmuble mit einer Bafferschraube ftatt bes Schöpf= rabes: Die Schraubenmutter (val. Mutter 2.), bas mit Schraubenaangen persebene runde Loch, welches die Schraube aufzunehmen, ob. auch eine binein= gebrebete glatte Balte zu einer Schraube zu machen bient; ber Schrauben= reif, Kafeb. ein eiferner Reif, mittelft Schrauben um ein Kafe gelegt; ber Schraubenfalat, eine Urt Galat mit zusammengebrebeten Blättern; ber Schraubenschluffel, Schluffel zu einer Urt Schlöffer mit Schraubenagnaen ftatt bes Bartes; auch ein Werkzeug zur Umbrebung ber Schrauben; Die Schraubenschnecke, einfachige gewundene Schnecke, eine Gattung bes Schraubhorns ober der Schraube (f. o.); der Schraubenstein, eine Art schrauben= förmiger Berfteinerungen; ber Schraubftod, eine ftarte Bange, welche mittelft einer Schraube fest quaebreht werben fann, um einen qu bearbeitenben Rörper bazwischen festzuschrauben, auch die Schraubenzange; bas Schraubenzeug, alles zur Berfertigung ber Schrauben ze. bienenbe Berkzeug; ber Schraubenzieher, ein meißelformiges Werkzeug zum Gin= ob. Aufbreben ber Schrauben; ber Schraubenzug, ein aus mehren Rloben zusammengesetes Bebezeug; bie Schrauben = ober Schraubzwinge, Tifcht. eine mit einer Schraube verfebene 3minge (f. b.), Bretter bamit feft zu ichrauben 2c.

schrauen, schraulen, ziellos. 3w. (vgl. schrauen) niederd. f. laut u. haffelich schreien; widrig fingen, pfeifen zc.; der Schrauhals, Schraufe, f.

Schreier, schreiendes Rind.

schrecken 1. ziellof. 3m. m. fein, ablaut. bu fchrickft, er fchrickt; Imper. fchrick: Impf. fchrak, Conj. fchrake (nicht: fchrack, fchracke); Mrv. ge= fchrocken, (althorid. scricchan, scrach (?), gew. scrichta, scricta; mittelh. schricken, schrecken, schrac, gew. schricte, schrihte, er-schrocken; baneben screcchon, screcchota; schrecken, schreckete; beibes ziellos f. springen 2c.; oberd. fdricken, fcrecken, gefdrickt 20.), alt u. noch oberd. f. freingen, auf= fpringen, hupfen (baber Beufdrede, f. b.); einen Sprung oder Rifs bekommen, berften (oberb. bas Glas, bas Gis zc. fdrickt, ift aefdrocken ob. gew. gefdrict); gew. ploblich in heftige Bewegung gerathen, auffahren, Bufammenfahren, burch etwas Unerwartetes, bef. bas plögliche Ericheinen eines ubels, einer Gefahr zc. im Gemuth heftig erfchuttert werden, gew. erschrecken, finnv. fich entfeten, (z. B. er fchrat auf, zusammen zc.; Sag. ber Rehbock schrickt ob. schreckt, hat geschreckt, wenn er über etwas Ungewöhn= liches erschreckend einen plöglichen Laut ausftogt, - in biefem Sinne vielleicht von fdreien? f. b.); - fcrecken 2. ziel. 3m., umenb. fcreckft, fdreckt, fdredte, gefdredt, (alth. screechan, aus seracchian entft., schrecken, Prat. scracta, schracte; bas Kactitivum von ichrecten 1), einen od. et was-, alt u. oberb. f. fpringen machen, auf =, fortspringen machen, ploblich in heftige Bewegung feben, inebef. Ruch. Speifen-, b. i. fcmell mit einer Fluffigkeit begießen, bef. taltes Baffer zu der in heißem Baffer tochenden Speife hinzugießen (Erbfen, Rloge zc. fcbreden; in Glasbutten: bie Glasmaffe-, b. i. mit eifernen Löffeln in faltes Baffer gießen); gew. einen-, ihn durch Vorhaltung od. Androhung eines Ubels in heftige Gemüthsbe= wegung verfeben, fart und unangenehm erfchuttern, in engerer Beb. um ihn badurch von etwas abzuhalten ober zu etwas zu bewegen, versch. er= fcreden, (Semand mit etwas-, bie Rinber mit bem ichwarzen Manne

fchrecken 2c.); auch f. scheuchen (Bogel-, burch Schiegen); oberb .: fich vor etwas-, f. erfchrecken, entfegen; - ber Schreck, -es, M. (felten) -e, (altb. schric, oberd. Schrich), ebem. f. bas Auffpringen, Auffahren (2. 98. aus bem Schlafe); alt u. oberd. f. Rife, Sprung (in einem Gefchirr u. bal.); auch f. plöslicher Anall, Donnerschlag; gew. der Zustand od. die Empfin= bung bes Erschreckens, finnp. ber Schrecken (2. B. ich habe einen großen Schreck gehabt); Jag. auch f. Schrecktuch, f. u.; die Schrecke, M. -n. 1) ein fpringendes Ding, Thier (nur in Beufchrede); 2) lanbich. f. ber Machtelkonia (oberd. ber Schrick, angelf. scric; in biefer Beb. mobl ein Schallwort, verw. mit ichreien; val. bas island. skrikia, girren); ber Schrecken, -3, M. w. E., (alt u. lanbich. bas Schrecken; oberd. auch ber Schricken, Schrocken), bas Erschrecken, b. i. die heftige Erschütterung ob. Gemuthebewegung beim ploblichen Bahrnehmen eines unvermutheten Ubels (in Schrecken gerathen; einem Schrecken machen, verurfachen, einjagen, ihn in Schrecken feben); auch f. eine beftige, aber freudige Uberraschung (ein freudiger Schrecken); ferner ber Begenstand bes Schreckens, bas mas Schrecken erreat (bef. Mehrh. 2. B. bie Schrecken bes Tobes, eines Schiffbruche 20.); - 3fes. von Schrecken: Schreckenerregend, Bm.; die Schrecken : ob. Schreckensgeftalt, ichreckenerregende Gestalt: jo auch: bas Schreckensgesvenst; bie Schreckensberrschaft ob. regierung (fr. Terrorismus); ber Schreckensherrscher, stonia; bie Schreckensnachricht, post; die Schreckensnacht, der Schreckenstag, die Schreckensstunde, Schreckenszeit, eine mit Schrecken erfüllte, schreckliche Beit zc.; ber Schredensort, ichreckenerregender Ort; ber Schreckensruf, bas Schreckenswort; schreckenvoll, Bw., mit Schrecken erfüllt, in hohem Grabe schrecklid; - von ichrecken ober Schreck: bas Schreckbild, ein ichreckenbes, b. i. ichreckenerregendes Bilb, ob. eine folde Borftellung; ber Schreckgeift, bas Schreckaelpenft zc., ein bie Menichen erichreckender Beift zc.; ber Schrecherd, ein Bogetherb mit vier Seitenwanden u. einer Dede, in welchen Die Bogel burch Raubvogel geschreckt werben; Die Schreckschanze, eine kleine im Freien liegende Berichangung; ber Schredichufs, ein blinder Schufe. welcher nur ichrecken foll ; uneia. eine ungegründete Nachricht 2c., durch welche man Schrecken erregen will; ber Schrecksprung, Jag. Sprung eines angeichoffenen Thieres; ber Schrectftein, gem. f. Pappelftein (fr. Malachit; als vermeintliches Beilmittel wiber jaben Schrecken); auch f. Prallftein, f. b.; bas Schrecktuch, Jag. Lappen ober Tucher, womit ber Jagbraum umftellt wirb. um bas Bilb gurudeufdrecken; ber Schreckvogel, f. Sagefdnabler; bas Schredwaffer, ein abgezogenes Baffer als Beilmittel bei heftigem Schreden; - Ubleit, von ichrecken: ber Schrecker, -8, wer Undere ichreckt; die Schredung (mittelh. schreckunge), bas Schreden (ziel.); fcbredbar, Bw., wer geschreckt ober in Schrecken gesetzt werden fann; die Schreckbarkeit; schreckhaft, Bm., geneigt zu erschrecken, leicht in Schrecken gerathend (ein ichrechafter Menich); lanbich. auch f. fchreckenerregend, ichrecklich (eine fcrecthafte Begebenheit); die Schreckhaftigfeit, bas Schreckhaftfein; fchrecklich, Bw., fchreckenbe Geftalt habend, Schrecken einflogend, mit Schrecken begleitet, finno. erschrecklich, entsetlich, fürchterlich zc. (eine schreckliche Ge-Schichte, ein schrecklicher Mensch zc.); gem. f. außerordentlich, erstaunlich, fehr (fdrecklich groß, viel 2c.); bie Schrecklichkeit, bas Schrecklichfein, bie

schreckliche Beschaffenheit; ber Schreckling, -es, M. -e, vit. f. ein schreckschafter, surchtsamer Mensch; die u. gew. das Schreckniss, -sies, M. -sie, d1) der Zustand des Erschreckens, der Schrecken; 2) gew. der Gegenstand des Schreckens, das Schreckliche (3. B. die Schrecknisse des Todes).

Schreckenberger, m., -6, eine ehemal. fursachs. Silbermunze (von bem Dorfe u. Bergwerke Schreckenberg, jest Unnaberg), auch Engelgroschen

genannt, f. b.

schreckhaft, schrecklich, Schrecknifs zc. f. unter schrecken.

Schrei, m., f. unter fchreien.

schreiben, ziellof. und ziel. 3m., ablaut. Impf. fchrieb, Conj. fchriebe: Mir, gefchrieben, (althorid, scriban, screip, scriban, giscriban, mittelh. schriben, schreip, schriben, geschriben; oberd. Prat. ehem. fcraib, jest fdrib, fdreibet; nieberd. fdrimen, fdreem, fdrewen; holl. schryven; fdmed. skrifwa; junachst von bem lat, scribere entlehnt, aber urfpr, verwandt mit graben, griech, youger), überh. Sprachlaute und Borte burch fichtbare Beichen (Schriftzeichen ob. Buchftaben) bem Muge barftellen (mit bem Stocke, mit bem Finger in ben Sand-), bef. mittelft eines trodenen ob. gew. fluffi= gen Karbeftoffes (mit Rreibe, Bleiftift, Feber und Tinte-; auf eine Tafel, auf Papier 2c .- ; gut, ichlecht, icon, beutlich zc. ichreiben; ichreiben lernen); von ben Schreibwerfzeugen : jum Schreiben brauchbar fein (g. B. ber Bleis ftift, die Rreide fcreibt nicht, weil fie zu hart ift; die Reber fcreibt nicht); ferner mit Sinficht auf ben Inbalt ob. Gegenstand: etwas-, b. i. fchreis bend hervorbringen, fchriftlich ausbrucken od. darftellen (z. B. ein Bort, feinen Ramen unter etwas-; eine Rechnung, einen Brief, ein Buch - 2c.; uneia, fich etwas hinter bie Ohren fdreiben, b. i. genau merken; feine Worte find mir tief ine Berg geschrieben, b. i. unvergeselich); auch blog f. abschrei= ben (Roten-; fich vom Schreiben nahren 2c.); ferner ohne Bielw. f. fich fchriftlich außern ob. mittheilen, feine Gedanten fchriftlich (ob. auch burch ben Drud) ausbruden ob. barftellen (über eine Sache, gegen Jemand zc .-. in feiner Mutterfprache ichreiben; biefer Schriftfteller ichreibt rein, aut, ichon, fclecht, nachtäffig ze.), inebef. einen Brief fchreiben (an Semand, an einen Freund ze. fchreiben; er hat mir ob. an mich gefchrieben; nach Samburg fcbreiben; man fchreibt aus Leipzig zc.; nach einer Sache ob. um eine Sache-, b. i. brieflich banach fragen ober verlangen, fie verschreiben; biefe Rachricht Schreibt fich baber zc., b. i. eig. wird von jenem Orte her gefchrieben ob. gemelbet; baber uneig. fich mober fchreiben f. bavon ausgeben, baber rubren); fich-, f. feinen Namen fcbreiben, binfichtlich ber bazu nothigen Buchftaben (3. B. wie fcreibt er fich? er fchreibt fich mit einem y, bt zc.); bas Schreiben, -8, 1) o. Dr. die Sandlung des Schreibens, auch die Runft ober Kahigkeit zu fchreiben (z. B. bas Schon-, Rechtschreiben 2c.); 2) M. w. G. eine schriftliche Mittheilung, f. v. w. Brief, jeboch gewählter, ale biefes, und bef. von ausführlichen, wichtigen ob. formlichen Briefen (val. Sand -, Rreis =, Genbichreiben ic.); - 3 fe &. die Schreibart, bie Urt und Beife, feine Gebanten ichriftlich auszubruden (fr. Stil); ber Schreibbebarf (fr. Schreib = Materialien); bas Schreibeblei, Baffer = ob. Reifblei, f. b.; bas Schreib = ob. b. Schreibebuch, ein Buch, in welches man ichreibt, insbef. gur ubung im Schonschreiben; bie Schreibfeber, Feber gum Schreiben, gew. Banfefeber; ber Schreibfehler, ein im Schreiben aus Berfeben gemachter

Rehler; die Schreibeslechte, f. Schriftflechte; die Schreib- ob. Schreibegebuhr, bef. M. = gebuhren, gebuhrenbe Bezahlung fur bas Schreiben, bef. Abschreiben (fr. Copialien), auch: bas Schreibegeld, ber Schreibelohn. lanbich. ber Schreibegroschen, wenn bie Gebühr in einem Grofchen besteht; ber Schreibariffel, Briffel zum Schreiben, Schieferstift u. bal.; ber Schreibkasten, das Schreibkastchen, Raftchen zu Schreibbebarf; ber Schreibefibel. übertriebene Reigung zu ichreiben, Schriftftellerkipel; Die Schreibekunft, überh. die Runft zu ichreiben, b. i. die Lautsprache in Schriftzeichen fichtbar barguftellen (z. B. bie Erfindung ber Schreibekunft); in engerer Bed. f. p. m. Schönschreibekunft (f. b.); auch f. einzelne funftliche Schriftzuge, Bergierungen, Rurzungen zc. (M. Schreibekunfte); ber Schreibekunftler, Schonfchreis ber: das Schreibleder, Reuw. f. bas fr. Pergament; die Schreib = ober Schreibeluft, Luft, Reigung zu ichreiben; schreibluftig, Bm.; der Schreib= ob. Schreibemeifter, Schreiblehrer, Lehrer im Schreiben, bef. Schonichreis ben: bas Schreibvavier, geleimtes Papier, auf welches man ichreiben kann, 3. 11. v. Dructpapier; das Schreib= ob. Schreibepult, f. putt; die Schreib= regel. beim Schreiben zu beobachtenbe Regel; fchreibrichtig, Bw. (fr. orthoaraphisch); die Schreibrichtiakeit: bas Schreibe= ob. Schreibrohr. Gartenrobr, fpan. Robr, ehem. gum Schreiben ftatt ber Rebern gebraucht; ber Schreib= ob. Schreibeschrant, Schrant mit einem Schreibtische ob. = putte: bie Schreib= ob. Schreibeschule, Schule, in welcher Schreib = Unterricht er= theilt wird; der Schreibschüler, mer schreiben lernt; schreibselig, Bm. gern und viel schreibend; die Schreibfeligkeit; ber Schreibstein, eine Urt Seifenstein, zum Zeichnen u. Schreiben brauchbar; ber Schreibstift, Stift zum Schreiben, g. B. Blei-, Roth-, Schieferstift; Die Schreibstube, Stube. in welcher geschrieben wird, Geschäftezimmer eines Raufmanns, Beamten 2c. (fr. Bureau); die Schreibsucht, Sucht zu schreiben; schreibsuchtig, Bm.; Die Schreibtafel, eine Tafel, barauf zu ichreiben, 2. B. eine Schiefer = ober Rechentafel; bef. fleine Tafeln von Pergament, Elfenbein zc., welche man qu biefem Gebrauche bei fich traat; ber Schreibtifch, ein Difch, welcher bagu eingerichtet ift, baran figend zu ichreiben; Die Schreibubung, übung im Schreiben, bef. Schönschreiben; die Schreib= ob. Schreibewuth, übertriebene Begier zu ichreiben, bef. als Schriftfteller; bas Schreibzeug, Gerath zum Schreiben, bef. ein Raftchen ob. Geftell mit Tintenfafe, Streusandbuchfe zc.; - Ubleit. der Schreiber, -6, M. w. E., (altb. scribari, schribaere), die Schreiberinn, M. - en, überh. wer schreibt ober schreiben kann (ein auter, ichtechter zc. Schreiber); wer etwas ichreibt ober geschrieben, b. i. fdriftlich abgefafft, hat, finny, Berfaffer (ber Schreiber eines Briefes, einer Unzeige, eines Muffates; Gefdicht =, Beitungefdreiber 2c.); in engerer Beb. wer berufsmäßig fur Undere Schreibt, bef. abschreibt, ben Briefmechsel führt 2c., auch als Beamter bei öffentlichen Behörben, (g. B. ber Schreiber eines Sachwalters: Bebeimichreiber, fr. Secretar: Umts-, Gerichts-, Stabt-, Buttenschreiber 2c.); baber: bas Schreiberamt, ber Schreiberdienft, poften, Die Schreiberstelle zc.; der Schreiberlohn; der Schreiberfisch, eine Art Rifche: Rafe ober Rasting (f. b.), auch ber Schreiber genannt; bas Schreiberholz ob. slaub, lanbich. f. Relbahorn, Masholber; die Schreiberei, 1) bas Schreiben, bie Schreibefunft, Beschäftigung bes Schreibers, gew. verächtl.; 2) verächtl, f. bas Geschriebene, die Schrift in Unsehung ber

Schriftzüge, ob. bes Inhalts und Ausbruckes (eine schlechte Schreiberei; M. Schreibereien); ber Schreibler, oberd. auch Schreiberling, verächtl. f. schlechter Schreiber ob. Schriftsteller; die Schreibung, 1) setten f. die Handlung des Schreibens; 2) die Urt und Weise zu schreiben in Unse-hung der Schreibichtigkeit, die Schriftsorm (z. B. die richtige, od. unrichtige

Schreibung eines Wortes).

ichreien (ebem. ichrenen gefchr.), ziellof. u. ziel. 3m., ablaut. Impf. fchrie (einfilb.) Conj. fchriee (zweifilb.); Dw. gefchrieen ob. zgez. gefchrien, (althochd. scrian, scrigan, Prat. screi, Pl. scrigun, scriuun, scrirun, Part. giscrian, giscrigan, giscriran; mittelh. schrien, schrigen, schriwen, Prat. schrei ob. schre, Dl. schrigen, schriwen, schrirn, Part. geschrigen, geschriwen, geschrirn; baneben auch schrite, geschrit; u. bas abget, eig. factitive screion, schreien, schreiete, geschreiet; oberb. fcreien, fchri (alt fcrai) u. fcreiet, baneben: fcraien, gefdrait 20.; nieberd. fcrijen, fdrauen; fdmed. skria; engl. screech, screek; celt. crio, frang, crier, écrier; pal. fraben, freischen zc. u. bas griech. 2005w), überh. mit erhobener Stimme einen scharfen, burchbringenden Laut hervorbringen (ber Sirfch Schreit in ber Brunft; Felbhuhner, Ganfe, Enten, Gulen ac. fcreien); in weiterer Un= wendung auch von einem ähnlichen Schall unbelebter Dinge (bie Thur fcreit, wenn fie nicht geschmiert ift; ein Stein Schreit beim Durchfagen ac.); in engerer Beb. von Menichen: Die Stimme heftig und mit Unftren= aung erheben, finny, rufen, f. b. (aus vollem Salfe ichreien; einem etwas in die Ohren-, ihm die Ohren voll fchreien; fprichw. wie man in den Balb schreiet, so schallt es wieder heraus, b. i. die Antwort richtet sich nach der Frage), bef. als Ausbruck heftiger Schmerzen oder Gemuthsbewegungen (vor Schmerzen-, über Ungerechtigkeit-, b. i. fich laut beklagen; um Gulfe, nach Brod, zu Gott 2c .- ; Feuer fchreien 2c.); laut weinen (ein fchreienbes Rind); auch übertreibend f. mit unangenehm lauter Stimme fprechen (fdreie nicht fo!); uneig. f. ben Ginn ober die innere Empfindung heftig u. unangenehm berühren (fchreiende Farben, b. i. febr grelle; eine fchreiende Ungerechtigfeit, vgl. himmelfcreienb); - ber Schrei, -es, M. -e, (altd. screi, schrei, schre, oberd. Schrai), ein einzelner, heftig ausgestoße= ner, fcharfer Laut (einen Schrei thun; ein Schrei ber Ungst 2c.); Die Schreie, lanbich, gem. f. eine ftarte, fchreiende Stimme; ber Schreier, -8, bie Schreierinn, M. -en, (mittelh. schrier, Berolb), wer fchreit, g. B. ein viel ichreiendes Rind, eine fehr laut fprechende Derfon (f. auch Marktichreier); Schreier, Raturt. die Quakente (f. b.); eine Urt amerikan. Regen= pfeifer; bie fleinfte Ubler=Urt, auch fleiner Abler, Stein=, Enten=, Schell= abler 20.; - der Schreihals, auch das Schreimaul, ber Schreifack, gem. f. Schreier, bef. ein viel und heftig ichreiendes Rind; ber Schreimann, ebem. f. Beuge einer verübten Gewaltthat ob. Beleibigung; ber Schreiton, ichreien= ber, Scharfer Ton.

Schrein, m., -es, M. -e, Berkl. das Schreinchen, (attb. serfni, daz sehrîn; schweb. skrin, angels. serfa, engl. serine und shrine; von gleichem Stamme mit bem lat. serinium, mittl. lat. eserinium, ital. serigno), alt, oberd. u. bicht. f. Behältnise, Raften, Lade, Schrank zu Kleidern, Büchern, Schriften 2c., bes. ehem. zu heiligthümern, heiligengebeinen 2c. (fr. Reliquiens Raften; uneig. ber herzen & schrift, b. i. das herz als ein Behältniss

betrachtet); landsch. auch die hölzerne Einfassung eines Grabes; der Schreinshalter, ehem. f. Urkundenbewahrer (fr. Archivar); das Schreinpfand, f. ein ausbewahrtes bewegliches Pfand; — der Schreiner, -8, M. w. C., oberd. der Handwerker, welcher Schreine macht, s. v. w. Tischler, schwäb. Ristler; daher: das Schreinergewerbe, zgewerk, zhandwerk; der Schreinermeister, zgeselle 2c.; die Schreinerarbeit, zwaare; die Schreinerzwerkstatt 2c.; die Schreinerei, das Schreinerhandwerk; die Schreinerinn, Schreinersstau.

schriten, ziellos. 3w. m. sein, ablaut. Imps. schritt, Conj. schritte; Mw. geschritten, (altb. scritan, schriten, Prät. schreit, schriten, Part. geschriten, ehem. auch f. kriechen, gleiten, von Schlangen ze., baher noch Schrittschuh; so auch bas isländ. skrida; altsächs. scridan, angels. scrithan; nieberd. schriben, schriten; Grundbed. scheint: aus einander gehen, sich sperren, spreizen; vgl. das lat. gradi u. grätschen; auch das goth. skreitan f. zerreißen), die Füße zum Gehen aus einander sehen, einen Fuß vor den andern sehen, einen Schritt (s. d.) machen (weit, eng, kurz ze.—, über einen Graden, über die Schwelle ze.—); mit festen, gemessenen Schritten gehen (stolz daher ob. einher—); uneig. zu etwas—, dessen Bollzziehung mit Ernst und Bedacht beginnen (zum Werke, zur Sache, zur Sche—); der Schreitung, sein schreitender Fuß, bes. der Bögel u. Schmetterzlinge; die Schreitung, selten f. das Schreiten.

schrell, Bw., (engl. shrill; vgl. schrillen), nieberd. f. scharf tonend ob. schmeckend (schrelle Stimme; schrelles Bier 2c.); dur, trocken (Holz), auch trocken u. rauh im Halse; die Schrelligkeit, f. Scharfe; Rauhigkeit.

Schrems =, Schrembs =, ob. Schrenzpapier, f., oberb. f. Fließ = ob.

Löschpapier.

schrenzen, ziel. 3w. (f. Schrang f. Riss, Spalt) oberd. f. spalten, reißen; die Schrenze (Schrenzen), f. Schlinge zum Vogelfang; flacher Korb.

Schretel, Schrete, Schrebel, s. Schratt.

schrichten, schrichtern, ziellos. 3w. niederd. verft. f. schreien, burchdringend und kläglich schreien; das Schricht f. lautes Geschrei, Jammergeschrei.

Schrick 1. m., schricken, 3m., oberb., f. schrecken 2c.

Schrick 2. m., nieberd., ein langlicher Rlot mit brei Beinen, Bod;

auch gemiffe Bolger an den Flogen auf ber Elbe.

Schrift, w., M. - en, (altb. serifte, schrift; auch serip, giserib, geschrift; v. schrift; v. schrift; v. schrift; v. schrift; v. schrift; bas Geschrift; v. schrift; ber Bautzeichen ob. Buchstaben: die Art und Beise, Beschaffenheit, Größe zc. jener Zeichen (große ob. kleine, grobe ob. seine, beutstiche, leserliche, ober undeutliche Schrift zc.; schräge, gebrochene, Mönchs, Kanzleischrift zc.); auch als Sammelw. die Schriftzeichen oder Buchstaben selbst, sowohl geschriebene, als gedruckte (geschriebene, gebruckte—, ob. Druckschrift; beutsche, lateinische, griechische Schrift; ein mit lateinischer Schrift gebrucktes Buch zc.); M. Schriften, gegossene Druckbuchstaben, Letztern (neue Schriften gießen lassen); auch der beschriebene ob. bedruckte Theil eines Blattes zc. (z. B. ber Buchbinder hat in die Schrift geschnitten); 2) in Unsehung des Inhaltes ob. Gebankenausbrucks: jeder geschriebene Aussche

(2. 23. es findet fich nicht unter meinen Schriften, f. v. w. Davieren), inebef. eine Urfunde, gefdriebene Berhandlung, Gerichts= ob. Rechts= Berhand= lung (z. B. eine Schrift auffegen, einreichen 2c.; ebem. Schrift ob. Schriften ftellen, f. Rechte =, Bittichriften u. bgl. verfaffen; Schriften wechseln, in einer Rechtsfache); ein geschriebenes ober gebrucktes miffenschaftliches, rednerifches ob. bichterifches Geifteserzeugnife, finnv. Bert, Buch, jedoch bef. von ichriftlichen Erzeugniffen geringeren Umfanges (verfch. von Buch), Die feinen Unspruch auf bleibenden Berth und vollendete Runftform machen (verich. von Berf; z. B. eine Rlug-, Beit-, Bochen-, Streitschrift zc.; auch verkl. bas Schriftchen), u. in ber Mehrh. von einer Sammlung, ob. ben fammtlichen Erzeugniffen eines Schriftstellere (z. B. Luther's, Rant's Schriften); in engster Bed. heißt die Bibel: die Schrift, ob. genquer: die bei= lige Schrift: - 3fes. der Schrift= ob. Schriftenbeurtheiler (fr. Recen= fent); die Schriftbeurtheilung (Recension); der Schriftenbemahrer, Bewahrer von Urkunden, amtlichen Berhandlungen zc. (Neuw. f. bas fr. Regiftra= tor); ber Schriftbors, eine Urt Bors mit ichriftabnlicher Beichnung auf bem Ropfe; der Schrifterklarer ob. = ausleger, Erklarer ber (beil.) Schrift (fr. Greget); die Schrifterklarung (fr. Eregefe); die Schriftflechte, eine Urt mit Schriftahnlichen Linien gezeichneter Rlechten an Baumftammen; ber Schrift= forscher, Korscher in der (beil.) Schrift; die Schriftforschung; der Schrift= gebrauch, Gebrauch in ber Schriftsprache; baber schriftgebrauchlich, Bm., bemfelben gemäß; ber Schriftgelehrte, bibl. ein Gottesgelehrter bei ben Buben; das Schriftgewolbe, Gewoibe zur Aufbewahrung von Urfunden 2c. (fr. Archiv); ber Schriftgießer, wer die metallenen Buchbruckerichriften ob. Lettern gießt; Die Schriftgießerei, beffen Gefchaft und Bereftatte; bas Schriftgießererz, ein reichhaltiges Gifenerz, mit Spiegglas u. Arfenik gemifcht, fo genannt, weil bas Difchmetall ber Schriftgieger (Schriftgießer= metall) vorzüglich aus Gifen u. Spiefglas besteht; ber Schriftgufs, bas Giegen ber Buchdruckerschriften; ber Schrifthalter, Buchbr. ein gabelahn= liches Werkzeug zum Salten ber zu fesenden Sandichrift (fr. Tenakel); der Schriftkaften, ein Raften gur Aufbewahrung von Schriften, Urfunden 2c.; Buchbr. ein in Kacher abgetheilter Raften, in welchem bie Schriften ob. Bettern geordnet liegen; die Schriftfurzung, Abkurzung im Schreiben (fr. Abbrevig= tur); fchriftmäßig, Bm., ber Schrift ob. Schriftsprache angemeffen; inebef. ber beil. Schrift gemäß; bie Schriftmagigkeit; die Schriftmutter, bie Form, in welcher bie Schriften ob. Lettern gegoffen werben (fr. Matrize; vgl. Mutter); ber Schriftfafs, -faffen, ebem. ein Lebnsmann ob. Unterthan, metdem gerichtliche Melbungen, Borlabungen zc. schriftlich zugefertigt werben muffen; in engerer Beb. ein Lehnsmann, welcher bem Landesherrn und beffen Ranglei unmittelbar unterworfen ift, auch Rangleisafe, g. u. v. bem Umt6= faffen; fchriftfaffig, Bw., auf Schrift figend, b. h. bem Behne= und ganbes= herrn unmittelbar unterworfen, fangleifaffig, g. u. v. amtefaffig; die Schrift= faffigkeit, biefes Lehnsverhaltnifs; die Schriftfaule, eine mehr bobe, als breite Maffe gefetter Druckschrift (Neuw. f. bas fr. Columne); ber Schrift= fchneider, mer Druckschriften in Stahl ob. Solz schneibet; ber Schrift= ob. Schriftenschrank, Schrank zu Urkunden ze., od. zu Buchdruckerschriften; der Schriftsetzer, wer die abzudruckenden Schriften in gehöriger Ordnung in die Form zusammensest, gew. blog: ber Geger; die Schriftspindel, eine Urt

Stachelschnecken, mit ichriftahnlichen Rlecken gezeichnet; bie Schriftsprache, bie gebilbetere Form ber Sprache, beren fich ein Bolf im Schreiben u. bef. in Schriftwerken (in der Litteratur) bedient, enta. ber Bolkesprache, Umgange= sprache u. ben Mundarten; die Schriftstelle, eine Stelle aus einer Schrift, bef. aus der heil. Schrift; der Schriftsteller, ebem. wer Schriften ftellt (f. o. Schrift 2), d. i. schriftliche, bef. gerichtliche Auffabe für Undere verfafft (oberd. auch Schriftensteller, Schriftbichter); jest: mer Schriften ober Schriftwerke verfafft und burch ben Druck bekannt macht (fr. Autor), weibl. Die Schriftstellerinn: schriftstellerisch. Bw., einem Schriftsteller eigen ob. angemeffen, als Schriftsteller; schriftstellern, untrb. ziellos. 3m., als Schrift= fteller thatig fein, fich mit ber Abfaffung von Druckschriften ob. Buchern befcaftigen; die Schriftstellerei, bas Schriftstellern, die Thatiakeit bes Schriftftellers (oft mit bem nachtheiligen Nebenbegriff ber Bielschreiberei ob. Buch= macherei); die Schriftstellerschaft, das Schriftstellersein (fr. Autorschaft); der Schriftstellerstolz; die Schriftstellersucht 20.; der Schriftstempel, ein ftablerner Stempel, in welchen ein Schriftzeichen erhaben geschnitten ift (Patrize), um, in eine weichere Maffe abgebruckt ob. abgeformt, biefe zur Schriftmutter (f. o.) zu machen; Die Schrifttasche, Reuw. f. bas fr. Portefeuille: der Schriftverfälscher (fr. Kalsarius); die Schriftverfälschung: der Schriftmechsel, gegenseitige Auswechselung von Schriften, in Gerichtsfachen u. dal.; das Schriftwerk, ein schriftliches Geisteswerk, g. u. v. Bilbwerk 2c.; das Schriftzeichen, jedes durch Schrift ober Druck gemachte Laut = ober Beariffezeichen, z. B. Buchstaben, Bablzeichen zc. (fr. Charaktere); ber Schrift= aug, ein im Schreiben gemachter Bug (f. b.), bef. M. Schriftzuge; - Ub= leit. Schriftlich, Rw. u. Bw., mittelft der Schrift, burch Schreiben, in Schrift bargeftellt (einem etwas ichriftlich melben; fchriftliche Auffage, Beweise, Beugnisse zc.); schrifteln, ziellof. 3m., vit. verächtl. f. unbebeutenbe fleine Schriften verfassen; ber Schriftler, -3, Berfasser solcher Schrift= chen; ber Schriftling, oberb. verächtl. f. Schreiber; ber Schriftner, -6, Meuw. f. Schriftsteller.

Schrifteral ob. Schrifteral, f. -es, M. -e, (verberbt aus bem neulat.

scriptorale), oberd. f. Federmeffer, Schreibmeffer.

schrillen, ziellos. 3w. m. haben, (ein Schallw.), einen durchdringenden, feinen, zitternden Schall hören lassen od. hervorbringen (eine schrillende Stimme), bes. f. schwirren, zirpen, von den Grillen u. heimchen; auch von dem Klingen od. Sausen in den Ohren (es schrillt mir in den Ohren, oder die Ohren schrillen mir); schrill, Bw. (vgl. schrell) bes. niederd., mit scharf gellendem u. zugleich schwirrendem Tone schallend.

Schrimpf, m., -es, lanbsch. f. Schrumpf, s. b.

schrinden, ziellos. Zw. m. sein, ablaut. Impf. schrand (ungebr.), Mw. geschrunden, (altb. serintan, serindan, sehrinden, Prät. sehrant, sehrunden, part. geschrunden; oberb. Prät. schrand, schrinden, schrinder, ieberb. schrinnen, schrinden, welches auch ben stechenden Schmerz beim Aufspringen der Haut ze. bezeichnet; vgl. Schrunde, schrunden), alt u. oberb. f. aufspringen, bersten, Spalten oder Nisse bekommen (z. B. das Erdreich, die Hände, Lippen ze. schrinden); im Hochb. ist nur noch das Mw. geschrunden üblich (z. B. geschrundene Lippen ze.).

Schrippe, w., M. -n, 1. lanbid. fleine langliche zugespitte Brode

von berb und fest geknetetem Mehle; — 2. Tuchm. beim Walken entstandene Bruche im Tuche.

Schritt, m., -es, M. -e, Bertl. bas Schrittchen, (altb. scrit, schrit, nieberd. Schrebe; pon fcbreiten, ichritt ze.), bas Schreiten, inebef. bas ein= malige Borfeben eines Kufes vor ben andern beim Geben (einen Schritt machen, thun; teinen Schritt mehr geben konnen; fleine, große, weite, enge Schritte machen; mit ichnellen Schritten kommen; Schritt fur Schritt, b. i. langfam u. gemeffen; uneig. ben erften Schritt in einer Sache thun, b. i. ben Unfang machen); die Weite eines Schrittes, die Entfernung beiber Fuge im Schreiten, als Mag von 2 od. 21 Fuß (nach einem Bablw. in ber Mehrh. unverandert, g. B. die Stube ift gehn Schritt lang); uneig. überh, f. eine fleine Entfernung, ein furger Beitraum (g. B. er hat nur noch einen Schritt zum Grabe); ferner bas wiederholte Schreiten, ber ichreitenbe, b. i. langsame und gleichmäßige Bang, z. u. v. Lauf, Trab, Galopp 2c., o. M. (2. B. einen guten, ftarten Schritt geben; im Schritte reiten, b. i. bas Pferd im Schritte geben laffen; mit Jemand Schritt halten, b. i. aleich= mäßige Schritte mit ihm machen; auch uneig. f. gleichmäßig mit ihm fort= fcreiten); - 3fes. ber Schrittmeffer ober = gabler, ein Bertzeug gum Meffen od. Babten ber Schritte, bestehend in einem Raberwerke mit Beigern, auch Wegmeffer (fr. Sobometer); ber Schrittschuh (von schreiten f. gleiten) f. v. w. Schlittschub, f. b.; ber Schrittstein, M. Schrittsteine, in ein feich= tes Baffer gelegte Steine, um mittelft berfelben über bas Baffer ju ichreiten; auch ein Fugweg von breiten Steinplatten (fr. Trottoir); fchrittmeife, Rm., nach Schritten, im Schritt; - Ableit. Schrittlings, Rm., oberd. f. fchrei= tend, im Schritt (z. B. geben); schritten, ziellof. 3m. oberd. f. Schritte machen, fchreiten; fchritteln, oberb. f. mit fleinen Schritten geben, trippeln.

Schrit 1., m., - es, M. -e, (auch Schrick, Schreck) lanbsch. f. bie

Ralle, s. d.

ichrigen, 3w., oberd. 1. f. fprigen; 2. f. fcligen; baber ber Schrig 2. f. Schlis.

schroben ob. schrobben, 3m., lanbsch. s. w. schrubben, s. b.; die Schrobsage, Schiffb. eine Stichsäge mit geradem, hölzernem Stiel; die Schrobel, M. -n, eine Urt feiner Karbattschen (s. b.) zum Streichen der feinen span. Wolle; schrobeln, ziel. 3m., die feine Wolle mit den Schrobeln auseinanderziehen.

Schröder, m., nieberd. f. Schröter, f. d.

schruven, schruffen f. einschneiben, spalten, theilen, schröffen; oberd. schrafen, schruven, schruffen f. einschneiben, spalten, theilen, schröffen; oberd. schrafen, schrufen f. einschneiben, spalten, theilen, schröffen; oberd. schrafen, schrufen f. einschweb. skräf; vgl. das lat. scrupus, rauher Stein, scrupeus, scrupous zc., rauh, schröff; vgl. auch scharben, scharf, Schorf, franz. escarpé, welche von demselben, nur durch Lautversegung veränderten Stamme zu sein scheinen), eig. zerrissen, zerkraßt, zerspalten, daher: sehr rauh, zerklüftet, zachig (schrosse Kelsen, ein schrossen Beg); rauh und steil, abschüssig, jäh (ein schrosser Abhang); uneig. f. rauh und zurückstoßend, unzugänglich und kalt im Benehmen gegen Andere (ein schrosser Mann zc.); das Schrossewächs, f. Aftermoos; der Schrossahn, vlt. f. Schneidezahn; — die Schrosse de Schrossen, ein. Schrossen, es.

M. w. E., (mittelh. schrove; schweiz. auch Schrof, Schrofer), oberd. f. rauher, zerklüfteter Fels, Felswand, Felsgipfel; schrosfig, (auch schrofe

ferig), Bw., oberd. f. fchroff, rauh, zerklüftet.

Schroll, m., -en, M. -en, auch der Schrollen, -6, u. die Schrolle 1., M. -n, oberd. f. ein unförmliches Bruchstück, Klumpen, Scholle (z. B. Erde, Eisschrollen 2c.); der Schroll auch f. ein grober, plumper Mensch; insbes. Hausknecht od. geringer Arbeiter in einer Brauerei; und f. Kaulbörd; schrolle od. schrollenhaft, schrollenmäßig, Bw., oberd. f. grob, vierschrötig.

Schrolle 2. w., f. Schrulle.

fchromen, 3w. (holl. schroomen), niederd. f. furchten, beforgen.

schröpfen, ziel. 3w. (alt u. oberd. schrepfen; vgl. schrafen, schrapen, schroff), urspr. rihen, einschneiden, schneiden; jeht nur in folgenden besons deren Unwendungen: Landw. das Getreide—, es mit der Sichel abschneiden, ehe es Halme treibt, damit es nicht zu geil wachse; Gärtn. kranke Räume—, d. i. die äußere Rinde berselben mit einem Messer aufrigen, um dem Saste Luft zu machen; Rüch. Äpfel u. dgl.—, zerschneiden u. mit einem Messer rigen od. aushacken, ehe man sie kocht; gew. einen—, ihm Blut abzapfen od. Blut lassen, indem man mittelst eines zusammengesesten Schnäppers (der Schröpfschnäpper, das Schröpfeisen od. die Schröpfsiete genannt) mehre kleine Einschnitte in die Haut macht, u. durch diese mittelst ausgesester kleiener runder Gefäße von Glas od. Metall (Schröpfsps, gläser, shörner) das Blut herauszieht; uneig. einen—, f. aussaugen, empfindlich überstheuern, prellen; die Schröpfe, Landw. s. das Schröpfen, z. B. des Weizzens (s. o.); der Schröpfer, -s, wer schröpft, d. i. Schröpfspse sens (s. o.); der Schröpfer, -s, wer schröpft, d. i. Schröpfspse sens (s. o.); der Schröpfer, -s, wer schröpft, d. i. Schröpfspse sens (s. o.); der Schröpfer, -s, wer schröpft, d. i. Schröpfspse sens (s. o.); der Schröpfer, -s, wer schröpft, d. i. Schröpfspse sens (s. o.); der Schröpfer, -s, wer schröpft, d. i. Schröpfspse sens (s. o.); der Schröpfer, -s, wer schröpft, d. i. Schröpfspse sens (s. o.); der Schröpfer, -s, wer schröpfer, d. i. Schröpfser, d.

Schröpfung, das Schröpfen.

Schroten 1. ziel. 3m., ehem. ablaut. Impf. fchriet, jest schrotete; aber noch Mm. geschroten, (altb. scrotan, schroten, schriet, geschroten, und baneben schroeten, Prat. schrote f. Beug ichneiben; oberd. ichroten u. ichroten, Prat. ichriet und ichrotet, Part. geschroten und geschrotet; niederb. ichraben, fchraen; holl. schrooden; fchweb. skrada, engl. shrowd; vgl. auch bas angelf. screadan, engl. shread, shred, und bas goth. skreitan, gerreißen), überh. schneiden, hauen, zerstücken, jedoch gew. nur in gewissen gewerblichen Un= wendungen, inebef. 1) Einschnitte in etwas machen, einhauen, schlagen, bohren, aushöhlen (ebem. einem Bunben-, b. i. fchlagen; Bergm. burch Erbe und Gestein graben od. arbeiten; vgl. erschroten); 2) ab= oder zer= schneiden, bef. der Quere nach durchschneiden, zerfägen, zerhauen (z. B. einen Baumstamm in brei Theile-; Schmieb. ein Stud Gifen-, entzwei hauen; Bergw. gefdrotene Gifen, b. i. von bem Stangeneifen abgefchla= gene Stude; ben Drath zu Rabeln-, b. i. mit ber Schrotschere in Stude fcneiben; Mungm. bie Baine-, b. i. bie runden Stude ju ben Mungen aus benfelben hauen ob. fcneiben; bei Rammmachern: bas Sorn-, fagen; ebem. bas Getreibe-, mit ber Sichel abschneiben); ehem. auch f. Beug schneiben, Rleiber fdyneiben, Schneiberarbeit machen (baber Schröter f. Schneiber, f. u.); 3) zerstücken, klein hacken, zermalmen (oberd. Ruben, Kraut 2c .-- , b. i. mit bem Schrotmeffer tlein hacten), bef. in ben Duhlen: in grob= liche Theile germalmen, grob mahlen (Betreibe, Erbfen, Bohnen-; geschrotenes Malz 2c.); auch f. nagend zermalmen, zernagen (bie Maufe 2c. fdroten bas bolk, Papier ge.); - bas (oberd. ber) Schrot, -es, M. Schrote

(oberb. Schröte), Bertl. Das Schrötchen, (mittelh. der schrot, welches auch bas Schneiben, Schnitt, Bunbe, Berlegung bebeutet; nieberd. Schraab), überh. bas Gefchrotene, insbef. 1) ein abgefchnittenes ob. burch Berfchneis ben, Berhauen ac. entstandenes Stuck (2. B. oberb. Gifen, Brob, Tuch, Papier 2c.: nieberd. bef. ein ber Lange nach abgeschnittenes Stud Leinwand; Tuchm. Die ichmalen Leiften von grober Bolle an ben Seiten bes Tuches, auch Unidrote): insbef. ein bices Stud eines gerhauenen ob. gerfagten Baum= stammes, Stammstud, Blod, Rlos; Munzw. die aus den Zainen ge= fchrotenen runden Metallftucke, welche ju Gelbe geprägt werben, und bas gehörige Bewicht berfelben (in ber Rebensart: Schrot und Rorn, f. Rorn; uneia, ein Mann von altem Schrot und Korn, b. i. von alter Tuchtiakeit u. Reblichkeit); 2) ein aus Schroten, b. i. roben Baumftucken, gufammengefestes Gebäude od. Behaltnife, bei. Beram. ein Geviert von Zimmerholz u. überh. bas Bimmerwert in einem Schachte (baber oberd. fchroten ob. fchroten, ale blog umend. 3m. f. Wande u. bal. von Bolgftammen bauen); lanbich. auch bie aus Studen von Baumrinde jufammengefügten fleinen Behaltniffe für Erdbeeren, Beibelbeeren ac.; (auch wohl überh. f. Behaltnife, val. Ge= fdrote: oberd. ift ber Schrot ob. bas Schrotnes auch eine Urt Rifcher nes, u. fdroten, fdroten ob. fdrotten als 310. eine Urt, Rifche gu fangen): 3) als Sammel = ob. Stoffnamen: ber Abfall ober bie Abgange beim Schneiben, Sagen, Sauen zc. (bei ben Steinhauern: bas Schrot; außerbem in ber Mehrh .: bie Schrote, Schrötchen, oberd. ber Ubidrot): o. M. etwas in fleine Stude Berhacttes, Bermalmtes 2c., inebef. bas grob gemahlene u. ungebeutelte Betreibe, auch Schrotforn (nieberb. Schrabels, Schrobels, Schrobfel; Roggen=, Gerften=, Erbfenschrot 2c.); in fleine Stude gehachtes Blei ob. Gifen, u. in weiterer Bed, auch gegoffene Bleikugelchen zum Schießen aus Keuergewehren, auch Sagel genannt (mit Schrot ichießen; Safen =, Fuche =, Bolfsichrot ze.); - 3 fe t. von ichroten u. Schrot: Die Schrotart ob. bas Schrotbeil, Urt gum Museinanderschroten ob. Berhauen ber Baume; ber Schrotbeutel, Jag. ein leberner Beutel gu Schrot; ber Schrotbohrer, ein Bohrer mit einem Saken am Ende gum Bohren ber Pumpenröhren; die Schrotbuchfe, eine Buchfe zu Schrot; ein gezogenes Feuergewehr, woraus mit Schrot geschoffen wird, g. u. v. Rugelbuchfe; ber Schrotbungen, bas Schroteifen, ber Schrotmeißel, eiferne Werkzeuge, etwas damit abzuschroten, b. i. abzuschneiben od. abzustoßen; die Schrotform ob. bas Schrotmodel, bie Korm, in welcher bas Bleischrot zum Schießen gegoffen wird; ber Schrothammer, ein hammerformiges Schrot= eifen; ber Schrothobel, Tifcht. ein hobet mit rundlicher Schneibe, bas holz aus bem Groben zu behobeln, auch Scharf-, Schrubbhobel, g. u.v. Schlicht= hobel; die Schrotkleie, gröbliche Rleie, die von dem Griese im Siebe zuruckbleibt; das Schrotforn, 1) (von Schrot) ein einzelnes Rorn Schrot zum Schießen; 2) (v. ichroten) gefchrotenes Rorn ober Getreibe, f. v. w. Schrot; bie Schrotmaus, ber Siebenschläfer; das Schrotmehl, grobes Mehl von Beizengries; die Schrotmuble, Muble, auf welcher besonders Schrot aemablen wird; ber Schrotfack, Eleine mit Rartatichenzeug gefüllte Sacte, Die aus Ranonen geschoffen werben; bie Schrotfage, eine große, lange Sage mit zwei Sanbhaben zum Durchschroten ber Baume, Baumfage; Die Schrot= ichere, eine große, ftarte Schere, g. B. ber Nabler gum Durchschneiben bes Drathes; bas Schrotschwein, Landw. ein kleines Schlachtschwein, welches feine gangen Speckseiten, fonbern nur Schrotiveck (nieberb. Schraabspeck) giebt. b. i. ber Lange nach fammt ben Rippen burchgehauene Spectseiten; bas Schrotstuck, ein abgeschrotenes, b. i. abgesagtes ober achauenes Stuck; Rripr, eine Ranone, welche 48 Pfund Gifen ichieft; ber Schrotthurm, ein gur Berfertigung bes Schrotes (jum Schießen) gebauter und eingerichteter Thurm; die Schrotwage, f. v. w. Set = ob. Bleiwage, f. b. (von eigenem Stamme ?); bas Schrotwerk, Beraw. bie Auszimmerung eines Schachtes mit Schroten, b. i. zerfagten Baumftammen; ber Schrotwurm, lanbich. f. bie Maulwurfsgrille; ber Schrotzahn, vit. f. Schneibezahn; das Schrot= zeug, die Berkzeuge zum Schroten ber Mungen; - Ableit. die Schrote, M. -n, Bandw. ein Berkzeug, etwas damit abzuschroten, ein Schroteisen, = meißel zc.; ber Schröter 1., -8, 1) wer etwas schrotet, b. i. schneibet, fagt, hauet zc., z. B. in Mungen: wer die Baine schrotet (Mungfdröter), in Mefferfabriten: wer die Anochen zc. zu ben Defferfchalen ger= fchneibet (Schalenichröter); ehem. f. Schneiber, Rleibermacher (altb. schrotaere, schroeter; oberd. Schroter; nieberd. Schröber, Schraber); 2) ein Werkzeug zum Schroten, g. B. Bergw. ein hammerformiges Schroteisen. Schrothammer; 3) ein schrotendes, b. i. nagendes, malmendes Thier, bef. Rafer, in engerer Bed. ber Sirfchkafer, auch Reuer-, Bolg-, Sorn-, Baum-, Meinschröter 2c. genannt; Schrötig, Bw., aus Schrot bestehend; geschroten, in 3feb. wie: beinfdrötig, oberd. f. Enochenbruchig; vierfdrötig, f. b.; ber Schrötling, -es, M. -e, ein abgeschrotenes, b. i. abgeschnittenes Stuck, bef. Metall in ben Mungen, Gifenhammern zc.

schroten 2. ziel. 3w. (bloß umenb. schrotete, geschrotet, nicht gut geschroten; mittelh. schroten; von anderem Stamme, als schroten 1., ob. urspr. auf Schroten, b. i. Holzblöcken, fortwälzen?), schwere Körper fortwälzen ob. schroten (eine Last auf den Wagen, von dem Wagen—; Fässer, Wein ze. in den Keller—); daher: der Schrotbaum, starke Hölzer zum Auf= und Abladen von Lasten; der Schrotbock, ein Gestell zu demselben Zwecke; die Schrotleiter, eine aus starken Hölzern bestehende leiterförmige Unterlage, auf welcher man Lasten auf= und abschrotet od. =wälzt; das Schrotseil od. =tau, ein starkes Scil zum Auf= u. Abschroten von Lasten, bes. Fässern; der Schroter de. gew. Schröter 2., -s, wer Lasten, bes. Fässer in die Keller u. auß

schrubben, ziellos. u. ziel. 3w. (schweb. skrubba, engl. scrub, holl. schrobben; vgl. schrapen, schrafen, und das schweiz. schrufen f. scharren) niederd. f. stark reiben, scheuern, bes. mit einem stumpsen Besen ob. einer steisen Bürste (den Kußboden eines Immers, die Seiten eines Schisses—, scheuernd reinigen); Tisch. aus dem Groben hobeln; der Schrubbhobel, s. v. w. Schärf = od. Schrothobel; der Schrubber, -8, wer schrubbet; ein Werkzeug zum Schrubben: stumpser Scheuerbesen od. steise Bürste an einem Stiel (niederd. auch Schrubbert; oberd. Schropp, Schrupp, Schrupper); schrubbeln, ziellos. u. ziel. 3w., das verkl. schrubben; Tuchm. die Wolle zwischen zwei Kämmen zerzausen.

benselben schrotet (Wein =, Bierschröter).

schrubern, ziellos. 3w., nieberd. f. schaubern, zittern vor Frost, Furcht zeschrufen, schruffen, ziel. 3w., alt u. oberd. f. schroten, theilen; scharren,
schaben; der Schruf, schweiz. eine hölzerne Schuffel mit einer Sandhabe;

bas Schruffast, im Sanbel zu Stettin: gegen 3 Tonnen Fische; die Schruftonne, 1 1/3 Tonne Fische; der Schruffhobel, ein kleiner Handhobel mit gerad-

liniger Schneibe u. Bahn, auch Ruffhobel.

Schrulle ob. Schrolle, w., M. - n, (nieberd. Schrull; vgl. bas holl. schrollen f. murren, brummen, u. grollen, Groll), lanbsch., bef. nieberd. f. ein Unfall von übler Laune, auch f. unsinniger ober närrischer Einfall, Grille, (seine Schrullen haben, bekommen).

schrumpen, schrumpeln, ziellos. 3w. m. sein, (vgl. rimpeln), nieberd. f. schrumpfen, einschrumpfen, runzelig werden; die Schrumpel, M. -n, f. Runzel, Falte; oberd. eine blatternarbige Person; schrumpelig, Bw., f.

runzelig.

schrumpfen, ziellos 3w. m. sein, (nieberd. schrumpen, ban. skrympe; vgl. rumpfen u. d. engl. crumple, shrink), durch Zusammenziehung ober Bertrocknen an Ausbehnung verlieren und runzelig werden (Pflaumen, Kirschen ze. schrumpfen, wenn sie vertrocknen; die Haut schrumpfen, auch wohl rückz.— schrumpft sich; gew. ein- od. zusammenschrumpfen); lanbsch, auch anfangen zu gerinnen (die Milch schrumpft; das Wasser schrumpft, d. i. fängt an zu gefrieren); der Schrumpf, -es, 1) o. M. das Einschrumpfen, gew. nur in dem zges. Fruchtschrumpf, d. i. der Abgang des Getreibes am Maße durch Eintrocknen; 2) M. -e, gem. f. Runzel, Falte; schrumpfig, Bw., Runzeln habend, runzelig.

Schrunde, w., M. -n, oberd. auch der Schrund, -es, M. Schründe, Berkl. das Schründen, (althochde. scrunta, scruntussa; mittelh. schrunde; von scrintan, schriden, s. d.), bef. oberd. f. Spalt, Riss in einem festen Körper, z. B. in einem Felsen, im Eise zc.; auch ein Riss in der aufgessprungenen Haut; schrunden, ziellos. ober rückz. Im. (Mw. regelm. gesschrunder; gew. aber geschrunden, welches zu schrinden gehört), Risse od. Spalten bekommen, aufspringen (die Mauer schrundet, od. schrundet sie sie seut ist vor Kälte geschrundet).

Schrunthahn, m., landsch. f. Truthahn.

schrupfen, ziel. 3w., bei Metallarbeitern: Balgen, Rugeln 2c. aus bem Groben abbreben.

Schub, m., -es, M. Schube, (alth. schup, G. schubes; nieberd. Schuf u. Schup; von ichieben) 1) bas Schieben, ziel. (z. B. ber Schub bes Brobes in ben Dfen; ber Regelfchub, b. i. bas Regelschieben, auch f. bie Regelbahn; ben Schub verfteben ze.); bef. ein einmaliges Schieben, ein schiebender Stoß (einen Schub thun, g. B. im Regelspiele; einem einen Schub geben, vgl. Schupp, schuppen; mit einem Schub, f. plöglich, mit einem Male); oberb. überh. f. Fortschaffung, Fortschickung (g. B. bee Getreibes); inebef. bie Fortschaffung eines Berbrechers, verbächtigen Landftreichers zc. von einem Orte zum andern bie über die Grenze; alt und oberd. auch f. Aufschub, ge= richtliche Friftverlangerung; bas Schieben ber Schulb auf einen Unbern, auch ber gerichtl. Beweis burch Mugenschein; f. Borfcub, heimliche Begunftigung; Unrufung eines höheren Berichtes (baber: bas Schubamt ob. =gericht f. bas fr. Appellationegericht; ber Schubschreiber, Schreiber in einem folden Berichte); ferner bas Schieben, ziellos, b. i. bas schnelle Aufwachsen, Bervorschießen, bef. das Bahnen ber Pferbe; 2) bas Geschobene, mas geschoben wird ob. werden kann, baber f. Schubkaften zc. (2. B. eine Labe

mit brei Schüben): fo viel auf einmal geschoben wird (Bad. ein Schub Brod, Semmeln 2c., b. i. fo viel gleichzeitig in ben Dfen geschoben wird; oberd. auch mas mit einem Male in ben Mund genommen wird, Löffel-, Gabelvoll, verkl. bas Schüblein: ein Schub Reael, b. i. fo viel zum Reaelfchieben geboren, ein Spiel Regel); Schiffb. Die Rrummung ber erften Bretter-Reihe ber außeren Verkleidung vom Riele herauf bis über die Bauchftucke; -3fes. das Schubblech, Bad. bas Blech, welches vor ben Ofen geschoben wird, um ihn zu verschließen; das Schubfach, bas Fach in einem Schranke 2c., in welches ein Schubkaften pafft; auch f. Schubkaften; bas Schubfenfter, f. p. m. Schiebfenster; der Schubkarren, die Schubkarre, f. Rarre; der Schubkasten, die Schublade, s. v. w. Schiebkasten; das Schubloch, Suttenm. Die löcher, burch welche bas Solz auf ben Berd aeschoben wird; ber Schubochs, f. v. w. Schiebochs; der Schubriegel, ein Regel, welcher vorgeschoben wird; der Schubsack, oberd. eine Tasche an der Seite eines Rleis bungestückes (niederd. Riev = od. Rupfact); die Schubwand, Bergw. Theile eines Ganges, welche bas Baffer abgeschoben hat, Geschiebe; schubmeife, Nm., burch Schub, ob. in Schuben; die Schubzeit, im Deichbau die Rube= zeit nach einem Gange in ber Arbeit; - Ableit. fcubifch (ob. fchiebifch), Bw., Bergw. f. fanft abhangig, fo bafe etwas barauf leicht fortgeschoben wird (eine schübliche Kläche); der Schübling, -es, M. -e, (altd. scubilinc, schübeline) lanbich, was in od. auf einen andern Korper geschoben wird, ein Schieber, Schubriegel zc.; ein aufgeschoffenes Baumchen (auch Mufichübling); oberd. eine Urt Burfte, Bratwurft (auch Schübelwurft, pom Schieben in ben Darm).

schubben, schubbern, ziel. Zw. (vgl. schaben), nieberd. f. reiben, scheuern, schaben, fragen; bes. sich—, f. sich reiben ober scheuern, wenn es juckt; daher der Schubbiack ob. r. Schubbejack, -8, (holl. schobbejack; d. i. eig. wer wegen Unreinlichkeit u. Ungeziesers seine Sacke schubbet), niebr. Schimpsw.

f. bettelhafter Menfch, Taugenichts, vgl. Schuft.

Schübel, m., -8, M. w. E. (von schieben; vgl. Schober), oberd. f. ein Buschel, Bundel (Haare, Wolle, Heu zc.); uneig. f. Haufen, Menge; schübeln, ziel. 3w. oberd. 1) einen—, f. an den Haaren reißen, ziehen; 2) f. fortwälzen, rollen (schübbeln).

Schubfach ze., Schübling — Schubzeit, f. unter Schub.

Schubut, m., f. Schufut.

schuchseln, schuchteln, ziellos. 3w., oberd. f. flüchtig u. übereilt verfahren; die Schuchsel, Schuchtel, der Schuchsen, Schuchten, f. übereilte,

leichtsinnige, flatterhafte Person.

schüchtern, Bw. (oberb. schüchter, auch schied; v. schiuhen, schiehen, schieden, s. b.), geneigt sich zu scheuen, leicht in Furcht gerathend, sinvescheu, suchtschen, angstlich, blöbe (ein schüchternes Kind; sich schüchtern umsehen); die Schüchternheit, das Schüchternsein, die Furchtsamkeit 20.3 schüchtern, ziel. 2w., schüchtern machen, in Furcht sehen, nur in einsund verschüchtern.

schuden, ziel. 3w., lanbich. gem. s. v. w. schoden 2. (s. b.): schwingen, stoßen, werfen, (bie Achsel-, f. zucken); ber Schuck, -es, M. -e, s. v. w. Schock; ber Schucker ob. Schuckel, -s, M. w. E., lanbich. Jäg. f. junger Steinbock; schuckeln, ziel. u. ziellos. 3w., gem. bes. nieberd. f. schaukeln;

wackeln, schwanken; tanbsch. auch f. pumpen; schwäb. f. müßig umhersschweisen; die Schuckel, niederd. f. Schaukel; das Schuckelsest, vt. f. bewegliches Fest; das Schuckelrad, bibl. ein schaukelndes, schwankendes Rad; der Schucker, - 8, Schaukelr; schwäb. f. Landstreicher, leichtfertiger Mensch; schuckelig, Bw. f. wackelig; schuckern, 3w., oberd. f. schaubern (es schuckert mich).

schubeln ob. schaudeln, ziellos. 3w. (vgl. hubeln), oberb. f. übereilt versfahren, flüchtig arbeiten; der Schubel ob. Schaudel, -8, f. Ubereilung; ein sich übereilender Mensch, auch: ber Schubeler, u. von einer weibt.

perfon: die Schufel.

Schufe ob. Schuffe, w., M. -n, (altb. schuofe, oberb. Schuefen; von schöpfen, altb. scheffen, prat. schuof neben schepfte; vgl. schaffen 1.), lanbsch. ein Schöpfgefäß, Schöpfgelte an langem Stiele bei Seifensiebern, Bierbrauern 2c.; val. Schapf.

Schuffel, w., lanbich. gem. f. Schaufel; schuffeln, 3w., f. schaufeln;

ber Schuffler, -8, Schaufler, gemeiner Löffelreiher.

Schufhamen, m. (v. schuven, schufen f. schieben) niederd. eine Urt Fischer=

hamen.

Schuft 1. m., -es, M. -e, (von schaben, schubben; vgl. schubbiac, schofel, u. b. engl. scab, shab; ob. wahrsch. v. bem nieberd. schufen, schuen f. schieben, Schuf f. Schub; baher nieberd. Schufut (v. ut-schuven, ausstoßen), zgez. Schuft, b. i. also eig. ein ausgestoßener Mensch, Schübling), gem. verächtl. f. ein armseliger, bettelhafter Mensch, u. bes. ein schlechter, ehrloser, nieberträchtiger Mensch, sinnv. Lump; schuftig, Bw., gem. f. armselig, bettelhaft; nieberträchtig, ehrlos.

Schuft 2. m., -es, M. -e, (v. schuven f. schieben; vgl. bas mittelh. schusten, schnell reiten, galopiren), niederd. f. der obere Theil der Vordersbeine der Pferde u. Rinder (womit sie schieb en od. ziehen); — 3. vlt. f.

Schopf, Haupthaar.

Schufut, m., -es, M. -e, (auch Schubut; von Schopf, oder ein

Schallw.?), landsch. bes. nieberd. f. Schaufeule, Uhu.

Schuh, m., -es, M. -e, Verkl. das Schühchen, Schühlein, (goth. skohs; altb. scuoh, schuoch, Schuch; oberd. Schueh; nieberd. Scho; istand. skor, schweb. u. ban. sko; angelf. sco, scoh, engl. shoe; mahrich. von ber Burgel sca, scu, bebecken; vgl. scheuen, Schut zc., bas angelf. scua, Schat= ten, Boble, bas engl. sky, Simmel ze.), 1) eine Fußbefleidung, genauer: die fest anschließende und mit ftarteren Sohlen versebene, nicht über die Anochel reichende, gew. leberne Bekleidung ber guße, versch. Pantoffel u. Stiefel (ein Paar Schuhe; leberne, feibene, Beug-, Filg-, Pelg-, Bolgichuhe zc.; f. auch Schlittschuhe; sprichw. uneig. etwas an ben Schuhen abgelaufen, ob. gerriffen haben, b. i. es langft gewufft haben, ichon lange barin geubt fein; Seber meif am beften, wo ihn ber Schuh brudt, b. i. wo es ihm fehlt, woran er leibet: einem etwas in die Schuhe ichieben ob. gießen, b. i. ihm bie Schulb bavon beimeffen); uneig. Die Riemen, welche ben Falken um die Fuge gelegt werden (bas Geschühe); Raturt. eine Urt Meereicheln, auch eine Napf= ob. Schuffelmuschel; ferner ale Langenmaß f. v. w. Ruß (in biefem Sinne nach einem Bahlw. in ber Mehrh. unverandert, g. B. funf Schuh lang und vier Schuh breit); 2) in weiterer Beb. eine feste Betleibung ob. Bebedfung

ber außeren Theile verschiedener Korper, 3. B. bie eifernen Beschläge an ben Enben von Stangen, Pfahlen 2c., an ben Eden von Raften, Roffern 2c.; bie Bolger, in welche bie Spiken bes Untere gestect werden; im Bergw. und Schiffb. furze Schwellen. Brett = ob. Planken = Unterlagen zu verschiedenen 3mecten; am Rumpfe ber Windmublen bie fchrage Rinne, burch welche bas Rorn auf ben Stein fällt: auch bie naturliche hornartige Befleibung ob. Schale an ben Rugen ber Pferde, Rinber, Schafe, Biriche zc. und einiger Urten bes Rederviehe; val. außerdem bie gaef. Sanbiduh, Demmichuh; Rahnens, Klinten-, Dumpenschuh; - 3fes. der Schuhbalken, ein Körpermaß, 1 Schuh Jana, 1 Boll hoch u. breit, bergleichen 10 einen Schuhich acht, 100 einen Burfeliduh ausmachen; das Schuhblatt, Oberleder eines Schuhes; die Schubblume, ein dines. Strauchgewächs mit rofenähnlichen Blumen, dinefifche Rose (beren frische Blumen bie bamit geriebenen Schube glangenber fcwarz machen); die Schuhburfte, Burfte zur Reinigung ber Schuhe; ber Schuhdrath, Dechbrath zum Rähen der Schuhe 2c.; der Schuhfleck, f. Riect 3); der Schuhflicker, wer zerriffene Schuhe ausbeffert, Altflicker, alt u. lanbich. auch Schuhbuger; uneig. lanbich. f. bie Bafferjungfer; ber Schuhfnecht, alt u. lanbich. f. Schuhmachergefelle; bas Schuhleber, Leber zu Schuben; ber Schuhmacher, ein Sandwerker, welcher Schube, Stiefel zc. verfertigt, gem. Schufter; baber die Schuhmacherinn, Berfertigerinn von Schuhen, ob. Schuhmacherefrau: das Schuhmacherhandwerk, -gewerk zc.: ber Schuhmachermeister, = bursche, = gefell zc.; ber Schuhmarkt; der Schuhnagel, eiferne ob. hötzerne Ragel, welche in die Abfate ber Schuhe geschlagen werden; die Schuhnestel, f. Reftel; die Schuhpinne, (f. Pinne) f. v. w. Schuhzwecke; der Schuhpuber, wer Underer Schube zc. für Lohn reinigt, überh. ein geringer Bebienter ob. Rnecht; ber Schuhriemen, Riemen zum Bubinden ber Schuhe (fprichw. nicht werth fein, einem die Schuhriemen aufzulösen, b. i. ihm weit nachstehen ober untergeordnet fein); ber Schuhschacht, f. o. Schuhbalten; die Schuhschmiere, bas Schuhwachs, die Schuhwichse, f. Schmiere, Wichse 20.; die Schuhschnalle, f. Schnalle; die Schuhsohle, s. Sohle; das Schuhwerk, Schuhe u. andere Schuhmacherarbeit: ber Schuhwichser, wer Schuhe wichset, Schuhpuger; Die Schuhamecke, eiserne 3mecken (f. b.) zur Befestigung ber Sohle u. bes Lebers auf die Leiften; - Ubleit. schuhen, ziel. 3w. (altd. schuohen), mit Schu= hen versehen, nur im Dw. gefduhet, außerdem gew. beschuhen; Schuhia, Bw. (oberd. schühia), einen oder mehre Schuh (ale Langenmaß) haltend, in Bjeg. wie ein=, zweischuhig zc.

Schuhu, m., -8, tanbsch. f. Uhu, vgl. Schufut. schülf, Bw. (vgl. schieg) niederd. f. schräg, abhängig. Schulamt, = anstalt ec. — Schulbuch, s. unter Schule.

Schuld, m., M. - en, (goth. skulds, auch als Bw. f. schuldig; althsculd, M. sculdi; mittelh. schult u. schulde, M. schulde; isländ. u. schwed. skuld, angels. scylde; von dem goth. u. altd. skulan, scolan, schullen, schulen f. sollen), eig. das Sollen oder was man soll, daher überh. das Verhältnist der durch ein Thun auf sich geladenen Verpflichtung od. der Verantwortslichseit, des Haftens für die Folgen des Gethanen; insbes. 1) das Verwirkende, die wirkende Ursache, mit dem Nebenbegriff der Verbindlichkeit od. Verantwortlichseit für das Verwirken, daher bes. sofern diese ein übel ist

(gew. nur in ber Ginheit; 3. B. einem etwas Schulb geben, ihm bie Schulb beimeffen, suschreiben 2c., Die Schulb auf ihn ichieben, b. i. ihn fur bie mirfende Urfache erklären; bie Schuld liegt an mir; ich habe feine Schuld baran; es ift nicht meine Schuld; es ift burch, ober ohne meine Schuld geschehen; bie Schuld von etwas tragen, auf fich nehmen; ber Job ift ber Gunde Schuld. b. i. die Gunde hat ihn bewirkt; auch die Natur eines Bw. annehmend, finny. foulbig: an etwas Soulb (ober foulb) fein; er ift an meinem Un= glude Schulb; uneig. auch von Sachen, g. B. bas ungunftige Better ift an feiner Rrantheit Schuld; bisw. auch in gutem Sinne: ich bin Schuld, bafs bie Sache zu Stande gekommen ift; - in ber Mehrh. nur nach zu: fich etwas zu Schulben kommen laffen, b. i. von einem übel die Urfache fein; mir kommt babei nichts zu Schulben); 2) bas Gethane, Begangene in Unsehung der Berbindlichkeit zum Erfat, zur Bufe od. Strafe, baber bef. f. Bergeben, Berbrechen (mit Schuld beladen; vergieb uns unfere Schuld ober Schulben; jebe Schulb racht fich auf Erben; ber übel größtes ift bie Schulb zc.; them. überh. f. bas Thun, bie Berwirklichung, in ber Rebensart: zu Schulden kommen f. wirklich werden, Statt haben, ber Kall fein); 3) die Berbindlichkeit, Pflicht, Schuldigkeit (z. B. Berfprechen macht Schuld; ich bin noch in seiner Schulb, b. i. ich habe noch eine Berbindlichkeit gegen ihn; uneig. die Schuld ber Natur bezahlen, f. fterben; ebem. von Schulben f. pflichtgemäß, mit Recht, billiger Beife); inebef. Die Berbindlichkeit gegen einen Glaubiger u. ber Gegenftand berfeiben: bas, mas man zu erftatten verpflichtet ift, die zu bezahlende Geldsumme, (Schulben machen, b. i. burch Gelbleihen Berbindlichkeiten auf fich laben; in Schulben fein, ftecen; feine Schuld bezahlen, abtragen, entrichten; fprichw. wer feine Schulben bezahlt. verbeffert feine Guter; einem eine Schulb erlaffen; es haften Schulben auf bem Grundstücke zc.); auch von Seiten bes Gläubigers f. ausstehende Gelber. Forderungen (ausstehenbe Schulben; eine Schulb einziehen; Schulben einfordern, eintreiben 2c.); - 3fe s. von Schuld u. Schulden: schuldbefleckt, =beladen, =belaftet zc., Bm., mit Schuld, b. i. Bergeben, beladen zc.: fculd= bewufft, Bm., ber Schuth, b. i. bes Bergehens zc. fich bewufft; ber Schuld= brief, f. v. w. Schulbichein, "Berschreibung; bas Schuldbuch, Buch gur Mufzeichnung von Schulben, bef. ausstehenden Gelbern; ber Schuldburge. wer für eines Undern Schulben Burgschaft leiftet; die Schuldforderung, Einforderung einer ausstehenden Schuld; auch f. ausstehende Schuld; schuld= ob. gew. schulbenfrei, Bm., feine (Gelb =) Schulben habend; bas Schulb= ob. gew. Schuldengericht, Gericht, welches in Schuldklagen entscheibet; ber Schuldheiß, (f. Schultheiß); bie Schuldflage, gerichtl. Rlage gegen einen nicht zahlenden Schuldner; Die Schuldenlaft, brudende Menge von Schulben; fchulblos, Bm., frei von Schulb, b. i. Bergeben, finnv. unschulbig; die Schuldlofigkeit; ber Schuldenmacher, wer (bef. leichtsinnig) Schulden macht; ber Schuldmann, M. -manner u. - leute, gem. f. Schuldner; bie Schulbenmaffe, die fammtlichen Schulben (vgl. Maffe); das Schuldopfer, bibl. ein Opfer für ein Bergeben (Gundopfer), inebef. für eine Unterlaffunge= funbe; die Schulopoft (f. poft 1), eine Gelbsumme, welche man schulbig ift, ober zu fordern hat; die Schuldfache, eine (bef. gerichtliche) Sache, welche eine Schulb betrifft; ber Schuldschein, fchriftliche Befcheinigung einer Gelbichulb (fr. Obligation); der Schuldthurm, Gefängnise fur boje Schuld=

ner; ber Schuldvoat, ehem. f. Schuld = Gintreiber (fr. Greeutor); fculd= voll, Bm., viele, große Schuld habend, fehr schuldig, enta. schulblos; bas Schuldenwesen, Mues, mas die Gelbschulben, beren Bezahlung ze. betrifft; -Ableit. Schulden, ziel. 3m. (alth. sculdon, schulden; angelf. scyldan). einem etwas-, fchulbig fein, eine Schulb zu entrichten haben (z. 28. er schulbet mir 100 Thir.); schulbhaft, Bw., vit. f. schuldig, verpflichtet; beschuldigt, angeklagt; schuldig, Bw. (attb. schuldie, schuldec), eine Schuld, d. i. ein Bergeben od. Berbrechen, auf fich habend, Schuld an etwas feiend (fich foulbig wiffen; ber Schulbige, enta. bem Uniculbigen; auch mit bem Gen. ber Sache: eines Bergebens, eines Morbes ze, ichulbig fein; ehem. auch: an einer Person ober Sache schulbig fein, b. i. fich an ihr verfundiat haben); jur Erduldung der Folge bes Begangenen, der Strafe ic. verpflichtet, mit dem Gen. (er ift des Todes schuldig, b. h. er hat die Todesstrafe verdient); eine Berbindlichkeit auf sich habend, verbunden, verpflichtet (g. B. bie Rinber find fculbig, ben Altern zu gehorchen), bef. einem etwas ich uldig fein, b. i. verpflichtet, es ihm zu erweisen, zu erftat= ten (bie Rinder find ihren Altern Gehorsam, Dant zc. fculbig; inebes. Gelb od. Gelbeswerth, g. B. er ift mir gehn Thaler ichulbig; bie Abgaben, Gebuhren fculbia fein; viel fculbia fein, b. i. viele Schulben baben; auch: etwas ich ulbig bleiben, b. i. nicht erftatten ob. abtragen; uneig. einem bie Unt= wort schulbig bleiben, b. i. feine Untwort geben); von Sachen: in einer Berbindlichkeit od. Pflicht gegrundet, verdient, gebuhrend (3. B. einem bie fculbige Achtung, ben schulbigen Gehorsam zc. versagen; die schulbige Summe: bie schuldigen Binsen 2c.); die Schuldigkeit, ber Buftand bes Schuldig= ob. Berpflichtetfeins, finnv. Berbindlichkeit; basjenige, mas man einem Undern zu leiften verbunden ift, finnv. Dbliegenheit, Pflicht (feine Schulbigkeit thun; etwas von Jemand als eine Schulbigkeit forbern); gem. auch f. eine schuldige Gelbsumme; schuldigen, ziel. 3w. (mittelh. schuldegen), einen-, vit. f. ihm etwas Schuld geben, ihn anklagen, beschuldigen; auch: ber Schuld überführen; ber Schuldiger, -8, 1) (mittelh. schuldegaere) vit. f. Beschuldiger, Unkläger; 2) bibl. wer eine Schuld gegen Jemand auf fich hat, Schuldner, Beleidiger (-wie wir vergeben unfern Schulbigern); ber Schuldner, -6, bie Schuldnerinn, M. -en, (von ichutben; also f. Schulber; val. Bilbner v. bilben), wer einem Undern etwas schuldig, b. i. zu leiften verpflichtet ift (Ihre Gute macht mich zu Ihrem Schuldner), insbef. wer Geld ober Beldeswerth schuldet, enta. Gläubiger (feine Schuldner mahnen zc.; ehem. gebrauchte man Schuldner f. Glaubiger).

Schule, w., M.-n, (altd. scuola, schuole; oberd. Schuel, niederd. Schoole, schwed. skola, engl. school, franz. école, sammtlich vom lat. schola, u. dieses v. griech.  $\sigma_Z o \lambda \dot{\eta}$ , Muße, und Berwendung berselben bes. zu wissenschaftl. Beschäftigungen), 1) überh. jede Lehr od. Bildungkanstalt zur Erzternung von Wissenschaften, Künsten od. Fertigkeiten, u. der Ort einer solschen Unstalt, das Schulgebäude, (eine hohe od. hoch , gelehrte od. Gezlehrtenschule; niedere Sch.; öffentliche, od. Privatschule; Lesez, Schreibs, Rechenschule zc.; Zeichens, Singes, Fechts, Reits, Kanzschule, Nähschule u. bgl. m.; in der Schule wohnen, d. i. im Schulgebäude; vgl. auch Judensschule; ehem. jede einzelne Klasse einer Gelehrtenschule, daher: die erste,

zweite Schule 20.; alle Schulen burchlaufen 20.); uneig. jebe Beranftaltung ob. Gelegenheit, etwas zu lernen ob, zu etwas gebildet zu werben (2. B. eine Schule bes Gehorsams, ber Gebulb 2c.); in weitefter Unwendung auch ber Ort, wo Gewachse gezogen werben (Pflang =, Baumschule); 2) in en= gerer Beb, eine niedere Schule (z. u. v. Universität, Afabemie 2c.) gur Er= lernung ber nothiaften Kertiakeiten und ber Unfanggarunde ber Wiffen= schaften u. Sprachen (eine Stadt =, Burger =, Dorf = ober Land =, Rnaben= ob. Mabdenicule; Freischule 2c.; in Die Schule geben, Die Schule befuchen; ein Rind in die Schule Schicken, gur Schule halten zc.; aus ber Schule fdmaten, uneia. f. etwas ausplaubern, verrathen); 3) die Verfammlung bes Lehrers und ber Lernenden in folden nieberen Schulen, u. ber ertheilte Unterricht (Schule halten; Die Schule anfangen, schließen; Die Schule ift aus; heute ift feine Schule; Die Schule verfaumen, gem. ichmangen, auch: binter ob. um bie Schule geben); 4) die Schuler einer Schule, die Schuler= Schaft (2. 23. Die gange, ob. Die halbe Schule folgte ber Leiche 2c.); in weiterer Unwendung die fammtlichen Schuler, Freunde u. Unhanger eines Lehrers od. Meisters einer Wissenschaft oder Runft, hinsichtlich ber Gigenthumlich= feit ihrer Lehre ob. Runftubung (z. B. die Schule bes Plato; die Sofratifche, Die Stoifche, Die Beget'iche Schule 2c.; Die Schule Raphael's 2c.), auch Die Rolge ber fammtlichen Maler eines Landes, einer Proving zc. hinfichtlich ihrer übereinstimmung in Runftart u. Gefdmad (z. B. die romifche, tombarbifche, penetianische, beutsche, nieberlandische Schule 2c.); 5) bas in der Schule Erlernte, Ungebildete, Schulbildung, überh. funftmäßige Bildung (z. B. er hat nichts, als ein wenig Schule; die Sangerinn hat keine Schule, b. i. ihre Unlagen find nicht funftmäßig ausgebilbet; bas schmeckt ob. riecht nach ber Schule, b. i. man merkt, bafe es etwas Ungelerntes ift); Reite. Schulen, bie regelmäßigen u. funftlichen Gange eines Pferdes (ein Pferd alle Schu= len machen laffen); - 3 fe s. bas Schulamt, Umt bei einer Schule, Lehr= amt; auch ein Rammeramt, beffen Ginkunfte gum Unterhalt einer Schule beftimmt find; die Schulanstalt; ber Schulauffeher (fr. Schul-Inspector, Scholarch); die Schulaufficht; die Schulbank, Bank für die Schüler; der Schulbube, oberd. f. Schulknabe, Schüler; bas Schulbuch, in Schulen gebrauchtes Lehrbuch; ber Schuldiener, Aufwarter bei einer Schule; ber Schuldienst, ein geringes Schulamt; die Schulfeier, = feierlichkeit, bas Schulfest, eine in ber Schule öffentlich angestellte Feierlichkeit, g. B. bei Prufungen ac.; ber Schulfreund, 1) ein Freund, Gonner, Beforberer ber Schulen u. bes Schulwefens; 2) wer von ber gemeinschaftlich besuchten Schule ber Temande Kreund ift, weibl. die Schulfreundinn; die Schulfreundschaft, Freunbschaft von ber Schulgeit ber; ber Schulfuchs, fpottifch f. neuer Un= kömmling auf hohen Schulen (vgl. Fuchs); gew. f. ein fteifer Gelehrter ohne Beltkenntnife u. gefellige Bilbung (fr. Pebant); Die Schulfuchferei, Die Gigenichaft, bas Befen, auch eine einzelne Außerung ob. Sanblung eines Schulfuchfes (fr. Pedantismus od. Pedanterei); bas Schulgebaude; ber Schulgefährte, -genoffe, ehem. -gefelle (fr. - Ramerad), Mitschüler; das Schulgeld, für ben Schulunterricht bezahltes Gelb; ichulgerecht, Bw., ben Regeln ber Schule gemäß; inebef. nach ben Regeln ber Reitkunft gebilbet (ein fchulgerechtes Pferd 2c.); ber Schulhalter, Die Schulhalterinn, wer eine (Privat-) Schule halt, ob. einer nieberen Schule, bef. auf bem Lanbe, vorfteht;

bas Schulhaus; ber Schulherr, oberb. ber Borfteber einer lateinifchen Schule; auch f. Schulauffeber (Scholarch); bas Schulighr, die Schulighre. bie Sahre, mahrend beren man die Schule besucht; die Schulkenntniff, bef. M. = fenntniffe, auf der Schule zu erlangende Renntniffe; bas Schulkind, Rind, welches eine niedere Schule besucht, so auch: ber Schulknabe, bas Schulmadchen; die Schulflaffe, f. Rlaffe; die Schulfrankheit, icherzh. eine porgefduste Rrantheit, um fich bem Beluche ber Schule, ob. uneig. einem unangenehmen Geschäfte zu entziehen; schulkrant, Bw., bie Schulkrantheit habend: ber Schullehrer, Lehrer an einer (öffentlichen) Schule; baber bas Schullehreramt, die Schullehrerstelle zc.; der Schulmann, ein Mann, welcher fich bem Schulmefen und bef. bem Lehrer-Beruf gemibmet hat; foulmäßig, Bm., ber ober einer Schule gemäß, nach Urt einer Schule; ber Schulmeifter, ehem. jeder Lehrer, u. bef. ber erfte Lehrer einer öffentlichen Schule; in ben Domftiftern bie Stiftsberren, welche ben Unterricht ber Jugend beforgten (fr. Scholafter, Scholafticus); jest nur noch f. Lehrer einer nieberen Schule, bef. auf bem Lanbe (Dorfichulmeifter), beffen Chefrau: bie Schulmeifterinn; schulmeiftern, untrb. ziellof. u. ziel. 3m., ein Schulmeifter fein; gew. uneig. ichergh. f. ben Schulmeifter fpielen, im Tone eines Schulmeifters absprechen; einen-, ihn auf anmagende Urt belehren, mei= ftern, tabeln; die Schulordnung, Ginrichtung einer Schule; obrigkeitl. Berordnung in Betreff berfeiben; bas Schulpferd, ein auf ber Reitschule befindliches, ob. fculgerecht zugerittenes Pferd; ber Schulplan, Entwurf zur Schuleinrichtung; Die Schulprufung, öffentl. Prufung ber Schuler (fr. Gramen); ber Schulrath, eine ben Schulen porgefeste Beborbe (fr. Schul-Collegium), u. ein einzelnes Glieb einer folden; Die Schulrebe, Rebe, auf Schulen bei feierlichen Gelegenheiten gehalten; ber Schulfattel, eine Art Sattel fur biejenigen, welche reiten lernen; bas Schulschiff, ein ausgeruftetes Schiff, auf welchem die Boalinge einer Seefchule die Sandhabung eines Schiffes lernen; die Schulschrift, eine bas Schulwesen betreffende Schrift; bef. eine von dem Borfteber od. einem Lehrer der Schule verfaffte Ginladungs = od. Ge= legenheiteschrift (fr. Programm); ber Schulftaub, ber in ben Schulftuben entstehende Staub; uneig. f. bie Beschwerben bes Lehrerftanbes (2. 28. im Schulftaube leben); die Schulftelle, Stelle bei einer Schule, Schulamt; bie Schulstube, Lehrzimmer in einer Schule, auch bas Schulzimmer, ber Schulfaal; die Schulftunde, Lehrstunde in ber Schule; die Schulubung; ber Schulunterricht; bie Schulverfassung; ber Schulvorsteher, (fr. Director); die Schulmeibe, lanbich. f. hartriegel; ber Schulmeife, ein Schulmeifer, ein burch bie Lehre ber Schule Beifer, Schulgelehrter; bef. Unbanger einer bestimmten (Philosophen-) Schule; die Schulmeisheit, Beisheit, wie fie die Schule lehrt, entg. Lebensweisheit; bef. die Lehre einer be= ftimmten (Philosophen-) Schule; das Schulmesen, Alles, mas die Schulen, beren Ginrichtung ze. betrifft; bie Schulwiffenschaft, bef. M. -en, auf (höheren) Schulen gelehrte Wiffenschaften; ber Schulwis, in Schulen ober burch Unterricht erlangter, angelernter Big, meift verächtl. entg. bem natur= lichen ob. Mutterwis; Die Schulzeit, Die Beit, mahrend welcher man bie Schule besucht; bas Schulzimmer, f. Schulftube; die Schulzucht, Bucht (f. b.) in ber Schule (fr. Disciplin); - Ubleit. fchulen 1. ziel. 3m., einen-, in der Schule lehren; (oberb. u. schweiz. bef. ein Rind in die

Schule schieden, ober unterrichten lassen); überh. unterrichten, bes. zu einer Runstfertigkeit geschickt machen, abrichten (ein Pferd—; außerdem gew. nur im Mw. geschult); daher der Schuler, wer Andere schult, lehrt; schwäb. u. schweiz. bes. s. haustehrer; — der Schüler, -s, (oberd. Schueler), die Schülerinn, M. -en, wer in einer Schule Unterricht empfängt (z. B. ein Schüler der ersten, zweiten Rlasse einer Gelehrtenschule); in engerer Bed. wer eine niedere Schule oder Schulklasse besucht, sinnv. Schulkind, Schulknabe 2c. (entg. Symnassaft, Student 2c.); in weiterer Bed. Zeber, der in einer Wissenschaft od. Kunst eines Andern Unterricht empfangen hat oder durch ihn gebildet worden ist, im Verhältnisse zu diesem seinem Lehrer oder Meister (Platon's Schüler; dieser Maler ist ein Schüler Raphael's 2c.); schülerhaft, ehem. auch schüler; dieser Maler ist ein Schüler, d. i. einem Anfänger, ähnlich od. gemäß, auch schülermäßig, unvollkommen, mangelhaft, entz. meisterhaft, (eine schülerhafte Arbeit); die Schülershafteit, schülerhafte Beschaffenheit.

schulen 2. ziellos. zw., 1) (mitteth. schulen, nieberd. auch schulen, holl. schuilen, engl. sculk, schweb. skiolka; isländ. skiola, bedecken, verbergen; vgl. Schild), alt u. nieberd. f. sich verbergen, verborgen halten, in einem Schlupswinkel lauern; daher schulen taufen f. weglaufen und sich verstecken, bes. um sich seiner Pflicht zu entziehen, (Schiff. uneig. der Wind läuft schulen, b. i. fängt an, still zu werden); der Schulentäufer, f. ein Kind, das sich versteckt und die Schule versäumt (niederd. auch Schulker); der Schulort, f. Schlupswinkel; 2) niederd. f. schielen, seitwärts sehen; das schulsch schulsch, www. f. schen (von Pferden); auch f. plump, unstellieben.

geschickt.

Schüler 2c. f. unter Schule.

schulfern, 3m., niederd. 1) f. schelfern, schilfern; 2) f. schlottern, uns bedachtsam verfahren.

Schulfreund, = fuchs 2c. — Schulprufung, f. unter Schule.

Schulpe ob. Schulpe, w., M. -n, nieberd. (auch Schelpe, hou. schelpe; wgl. d. engl. scallop, scollop, Kammmuschel) f. Schelfe, Schale, bef. Muschelschale; das vordere löffelähnliche Ende eines Schulpbohrers, s. u.; Schiff. eine hölzerne kegelförmige Kappe über dem Loche, durch welches das Ankertau fährt; schulpen ob. schülpen, 1., ziellos. Zw., niederd. f. sich schelfern od. schilfern, sich abblättern; der Schulpbohrer, ein Boherer, dessen Schneide die Form einer hohlen Halbwalze hat, Löffelbohrer; die Schulpfäge, eine Säge mit viereckigem Rahmen, in dessen Mitte sich das Blatt besindet.

schulpen ob. schülpen 2. 3w. (ein Schallw.) niederb. 1) zielloß, von einer Flüssigkeit in einem Gefäße: in schwankender Bewegung sein, sich schütteln; 2) ziel. eine Flüssigkeit schütteln, verschütten, übergießen; der Schulp, niederd. so viel von einer Flüssigkeit bei schüttelnder Bewegung auf einmal über den Rand des Gefäßes schlägt; so viel man auf einmal an die Speise gießt, ein Guss (z. B. Cssig, Wein).

Schulrath 2c. — Schulstunde, s. unter Schule.

Schulter, w., M. -n, (altb. scultara, scultirra, scultra; schulter; nieberd. Schuller; schweb. skultra, angels. sculder, engl. shoulder; vielleicht von gleichem Stamme mit Schild, f. b., also: Bebeckung?), die erhabenen,

breiten Theile unterhalb ber Uchfeln zu beiben Seiten bes Rückens, bef. am menschl. Körper (etwas auf bie Schulter nehmen, auf ben Schultern tragen); auch der Obertheil der Borderbeine mancher Thiere, 2. B. ber Pferbe. Schweine 2c.; Reftungeb. bas Stud eines Bollmertes zwifden ber Gefichts= linie u. ber Streiche; - 3 fe s. bas Schulterband, Unat. verschiebene Banber der Schulterknochen; das Schulterbein ob. der Schulterknochen, Die Beine, welche die Schulter ausmachen; das Schulterblatt, bas breite. dreieckige Schulterbein unmittelbar unter ber Achsel; der Schultergrat, Die Erhöhung auf ber hinteren Alache bes Schulterblattes; das Schulterkiffen. ein Riffen, die Schultern baran zu lehnen, 2. B. in einem Bagen; bas Schultertuch od. = fleid, ein über die Schulter herabhangender Theil der Rleidung kathol. Geiftlicher (fr. humerale, Scapulier); der Schulterminkel, Rriegsb. der Winkel an der Schulter eines Bollwerkes; - Ubleit. fcul= terig, Bw., Schultern habend, nur in den Bfet. breit=, hochschulteria; schultern, ziel. 3m., auf die Schulter nehmen, nur von ben Goldaten: das Gewehr -.

Schultheiß (gew. als Schulb heiß), m., -en, M. -en, (altb. scultheizo, schultheize; angels. scultheta; mittl. lat. sculdasius, scultetus; gem. zgez. Schulze, nieberd. Schulte; — von Schulb u. heißen, d. i. gebieten, also eig. wer zur Leistung der Schuldigkeit od. Pflicht anhält; daher ehem. f. Schuldeintreiber, Ausseher, Berwalter, Feldhauptmann ze.), ein Orts oder Gemeindevorsteher, in einigen Städten s. v. w. Bürgermeister, u. bes. auf dem Lande: der Borgesehte einer Dorfgemeinde, der die gute Ordnung auferecht zu erhalten, die Beschle des Gerichtsherrn zu vollziehen hat ze., gew. Schulze, auch Bauermeister, Dorfrichter ze. genannt; ferner wer an einem Orte die Gerechtigkeit handhabt, der Borgesehte eines Gerichts, auch Bogt genannt, (Stadtschultheiß; Reichsschultheiß, s. b.); das Schultheißensant, gericht, die Schultheißenwohnung ze.

Schulübung zc. — Schulzucht, f. unter Schule.

Schulze od. Schulz, m., -en, M. -en, (niederd. Schulte, welches auch den obersten Anecht auf adeligen Gütern bezeichnet; holl. schout), s. v. v. Schultheiß (s. d.), bes. auf Dörfern (Dorfschulze); das Schulzenamt, eaericht 2c.; das Schulzenleben, Belehnung mit einem Schulzengerichte;

die Schulzinn, Chefrau des Schulzen.

schummeln, 3w. lanbsch. gem. 1) ziellos f. zwecklos umherlaufen; nachlässig, unordentlich u. schmußig einhergehen; 2) ziel. niederd. f. scheuern, rütteln; oberd. einen—, f. antreiben, jagen, plagen (vgl. beschummeln); die Schummel, M. -n, landsch. gem. f. eine nachlässige, schlotterig ein= hergehende, od. auch zwecklos und wild umherlaufende weibl. Person (nieberd. Schummelke); oberd. überh. verächtl. f. Weibsperson (auch Schumpel, mittelh. schumpse); schummelhast, Ww., niederd. f. nachlässig in der Aleibung und Körperhaltung.

Schummer, m., -6, nieberb. f. Schimmer (f. b.), Dammerlicht, bef. Abenddammerung; schummern, giellof. 3w. f. schimmern, dammern;

schummerig, Bw., f. dammerig.

Schund, m., -es, o. M. (von schinben), gem., eig. bas Gefchundene, ber Abfall beim Schinden, Schälen, Schaben, z. B. Gerb. bas von ben Huten abgeschabte Fleisch; in weiterer Beb. f. Auswurf, etwas Verwerfs

liches, Schlechtes, vollig Unbrauchbares; lanbich, auch f. Unflath, Roth; baber die Schundgrube f. Rothgrube (fr. Cloake); ber Schundfeger, wer bie Schundaruben u. Abtritte reinigt (lanbich. auch Schundtonia); fcun= big, 8m., lanbich. gem. f. fcmubig, erbarmlich; farg, fnauferig; fcun= ben 1., fcundeln, 3m., oberb. f. mublen (ausfchunbein).

schunden 2. ob. schunden, ziel. 3m. (altb. scundan, scuntan, aus scuntian entft., alfo Ableit. von seintan, seunt, ichinden, in ber allgem. Bed. aufreigen, verlegen; val. reigen und reigen; nieberd. auch fcunnen; angelf. scynnan, ban, skynde), alt u. londich. f. reigen, antreiben, verlocken gum

Bofen.

Schuner, m., -8, f. v. w. Schooner ob. Schoner, f. b.

schunkeln, 3m., lanbich. f. schaukeln; die Schunkel, f. Schaukel, Schwinge.

Schunken, m., -6, (nieberb. Schunke) lanbich. f. Schinken; gem.

verächtl. f. Schenkel, Bein.

Schupfe, Schupfen, w., ob. Schupfen, m., oberd. f. Schoppen 1., f. d. schupfen, oberd., schuppen nieberd., auch schuppsen, ziel. 3m. (altd. scuphen, schupfen; verw. mit schieben, f. d., schwed. skufwa), gem. f. stoffend Schieben, fortstoken, mit furgem Schwunge aus dem Gleichgewicht bringen u. bewegen, fcnellen (g. B. einen auf die Seite, ind Baffer 2c .--; oberd. bef. einen mit der Schupfe (f. u.) wieberholentlich ins Baffer fcnetlen: fich fcupfen, f. schaukeln; bie Achsel-, f. zucken); uneig. oberd. einen vom Leben schupfen, b. i. entfernen (f. u. Schupfleben); einen schupfen ob. nieberd. fcuppen f. gum Beften haben, neden, betrugen (baber: beichuppen); geschupft (ob. verschupft), oberd. vom Brode: burch zu große Bacthite aufgebunfen u. abgehacten; von Menfchen f. albern, närrifch; der Schupf, oberd., ob. Schupp, Schupps, nieberd., -es, Mt. -e, (oberd. auch ber Schupfer) f. bas Schupfen, ber ichiebenbe ob. ichnellende Stoß; uneig. ein empfindlicher Betrug; die Schupfe, M. -n, alt und oberd., Schleudermaschine, Schnellgalgen, mittelft beffen man Jemand zur Strafe mehrmals ins Baffer ichnellt, u. biefe Strafe felbft; bas Schupfleben, oberb. ein nur auf Lebenszeit verliehenes Leben, aus beffen Befis bie Erben bes Lebns= manne gefdupft (b. i. gestoßen, entfernt) werben, Kallaut; die Schupf= nudel, fcmab., mit ben Sanden langlich rund gewälzte Rudeln (auch Schutnubeln, f. u. ichusen).

Schuppe, w., M. -n, Berkl. das Schuppchen, (altb. scuobba, schuope, oberd. Schueppen; v. scaban, schaben, Prat. scuob, schuop, f. ichaben, also eig. mas abgeschabt wird; nieberd. Schubbe, val. ichubben; boll. schob, schub), die fleinen, dunnen Schilde von fester Maffe, welche den Korper der Fische u. Schlangen bedecken; in weiterer Unwendung denselben ahn= liche Körper od. Körpertheile, bef. fofern fie zur Bedeckung bienen, inebef. die fich schuppenähnlich abblätternden Theile der Saut, eines Sautausschlages zc. (baber uneig. die Schuppen fallen ihm von den Augen, b. i. er fieht jest klar ein, mas er früher nicht richtig erkannte); Unat. ein flach gewölbter Theil bes Schlafenbeines (auch: bas Schuppenbein ober ber Schuppentheil); Pflang, bie kleinen Blättchen, welche bas Ratchen bedecken; naturk, eine Urt Bohrmuscheln (Kischschuppe); — 3 set. die Schuppendecke, aus Schuppen bestehende Dece; die Schuppen : Ente, ein entenartiger Boget in Amerika;

der Schuppenfisch, mit Schuppen versebener Gifch, g. u. v. ben schuppen= lofen; die Schuppenflechte, aus ichuppenähnlichen Blättchen beftebenbe Riechten; schuppenformia, Bw.; das Schuppenaras, ein ausland, Pflangengeschlecht, beffen Uhrchen wie Schuppen über einander liegen (ischaemum L.); der Schuppengrind, in Schuppenform abfallender Brind; schuppenlos. Bw., keine Schuppen habend; die Schuppenmuschel, Riesenmuschel; die Schuppennath, Angt. die Nath, welche ben oberen Rand ber Schuppe (f. o.) mit bem unteren Rande (Schuppenrand) bes Scheitelbeines verbinbet; ber Schuppenpanger, ein Panger aus kleinen ichuppenformigen Blechen, Die wie Schuppen über einander liegen; die Schuppenraupe, Raupe mit ichup= piger Haut; der Schuppenrucken, eine Urt Seeraupen; die Schuppenschlange, Schlangen, welche feine Schilbe, sonbern Schuppen am Bauch baben, Malichlange, (Arten find : bie gehörnte, die langgeschwänzte, geflectte 2c. Schuppenschlange, bie Natterschlange, Blindschleiche 2c.); ber Schuppenschwamm, eine Urt Löcherschwämme an Baumstämmen; bas Schuppen= thier, eine Gattung Saugethiere, beren Oberkörper mit Schuppen bedeckt ift, in Oftindien, China 2c.; auch ein kleines mit filberfarbenen Schuppchen bebedtes Insect: Schuppenthierchen, Silbermotte; die Schuppenwurg, ob. -wurzel, eine Pflanzengattung, beren Burgel mit Schuppen bebeckt ift (squamaria L.); bef. die auf feuchten Pläten machsende Art (lathraea squamaria L.), auch Zahnwurz, Zahnkraut, Fraikamkraut zc.: - Ubleit. fcuppen, ziel. u. rud. 3m. 1) mit Schuppen verseben, gew. nur im Dw. gefcuppt; 2) (oberd. ichueppen, ichueppen; nieberd. ichubben) ber Schuppen berauben, abschuppen (Fifche); fich-, in Schuppenform abfallen, fich abblättern (bie Saut schuppt sich); schuppicht, Bw., schuppenähnlich; schuppig, Bw., Schuppen habend, mit Schuppen bedeckt (Kifche, Burgeln, Pflanzenstengel 2c.).

Schüppe, w., M. -n, (nieberd. auch Schuppe, Schippe; oberd. Schüppen; von schieben, schuppen, s. schupfen), tandich. bes. nieberd. f. Schaufel, Spaten, suneig. einem die Schüppe geben, s. ihn wegstoßen, schnell entfernen; die Schüppe bekommen, nieberd. f. einen Rorb bekommen, s. Rorb); tandich. auch eine Farbe in der franz. Spielkarte, s. v. w. Spaten (fr. Pik); schüppen, (nieberd. auch schuppen, schuppen), ziel. 3w. f. schaufeln,

mit der Schaufel stoßen, werfen zc.

Schuppen, m., -8, M. w. E., s. v. w. Schoppen 1., s. d. schuppen, 3w. 1. s. schupfen; 2. s. unter Schuppe; 3. (auch schupe

pern) f. schubben. Schuppendecke 2c. — - wurz, schuppicht, schuppig, f. Schuppe.

Schupps, m., schuppsen, 3w., s. unter schupfen.

Schur 1. w., M. en (attb. schür; von scheren 1.), das Scheren, und die Zeit, zu welcher es geschieht (die Schasschur; in der Schur 2c.); oberdauch das Abmähen einer Wiese, und das Abgemähete; der Abtrieb eines Walbes; überh. f. Ernte; uneig. gem. f. Schererei, Plage, unnütze Mühe 11. Beschwerbe, in dieser Bed. lanbsch. der Schur, (er thut es mir zur, ob. zum Schur; einem einen Schur anthun 2c.); die Schurwolle, s. v. Scherwolle.

Schur 2. w., M. - en, (v. altd. schuren, schiuren, bedecken, ichugen;

vgl. Schauer 2), nieberd. f. Schauer, Obbach; chem. Fell, Haut (baber: Bilbichur); — Schur 3. f. unter schuren.

schuren, ziel. 3w. (alth. scurian, scurigan, scurgan, scurkan; mittelh. schurgen, schuren, schurn: oberd. u. fdweiz. auch f dur gen, val. fcorgen; urfpr. überh. ftogen, fort =, vorftogen, ichieben; val. ausich uren, welches oberd. überh. ausstoßen, ausmergen bedeutet; mahrich. von einer Burgel seur, bewegen, vgl. Schauer 4), an = od. aufregen, gew. nur von brennendem Solz ob. anderem Brennftoffe: locker über einander floffen od. ichieben, damit es ftarfer brenne, finnv. ftoren (bas Bolz, bie Roblen, bas Reuer-; Bergw. bas Grubenlicht-); auch f. Feuer anlegen, anmachen; uneia. f. heftiger erregen, anfachen (bie Leibenschaft u. bal.); bie Schur (auch Ginfdur), oberd. ber Raum vor dem Dfenloch, bas Schurloch; bie Schur, Bergw. was von den Dfenbruchen ausgebrochen (ausacich urt) worden (val. Ge= fdur); - 3fe b. ber Schurbaum, Stange ber Röhler gum Schuren bes brennenden Bolges; bas Schureisen, der Schurhaten, die Schurschausel, =ftange, der Schurftab, = ftoch ic., Bertzeuge zum Schuren, bef. im but= tenw.; ber Schurherd, ber Berd im Biegelofen, auf welchen bas Solk gum Brennen gelegt wird; das Schurholz, Scheitholz gur Feuerung in Glashutten; ber Schurfnecht, ein Buttenarbeiter, ber bas Reuer ichurt ze.; bas Schurloch, Dfenloch, durch welches bas Feuer geschurt wird; - 26bleit. ber Schurer, -8, in Glashütten ber Arbeiter, welcher bie Gluth vom Schutte reinigt ic.; die Schurung, bas Schuren, die Erregung, eig. und uneig.

schurfen, ziel. u. ziellof. 3w. (oberb. auch schurfen, schurfen, sathochb. scurfan, mittelh. schürfen, Prät. schurfte; verw. mit scharf, Schorf, schroff 2c.), alt u. oberb. überh. f. aufrigen ob. eschneiden, seicht verwunden (z. B. die Haut, den Bauch aufschürfen; ehem. f. ausweiden; Feuer—, f. anschlagen); jest Bergw. Köcher ob. Gruben in die Erde graben, um Gänge 2c. zu entdecken (nach Gängen, auf Erz schürfen); der Schurf, -es, M. Schürfe, 1) Offnung, Loch; Jäg. f. Schnitt; Bergw. Grube, Schacht zur Entbeckung neuer Gänge, auch Schürfschacht; 2) sanbsch. f. Schorf; die Schürfarbeit, Bergw. Arbeit des Schürfens; das Schürfgeld, Beschnung für den Bergmann, der einen neuen Gang erschürfzettel, schriftl. Ersaubnis des Bergmeisters, zu schrothobel; der Schürfer, -s, ein Bergmann, welcher schürft; der Schürfling, -es, M. -e, oberd. f. ein unzeitig geborenes oder

ausgeschnittenes Ralb; auch bie Saut von einem folchen Ralbe.

schurgen, ziel. 3w. (altb. sourigan, scurgan, schurgen) oberb. s. v. w. schorgen (f. b.): stoken, schieben; schuren; baher: schurigeln (f. schurgeln, siel. 3w. (niederb. schuregeln), einen—, gem. f. ohne Noth

bemühen, beläftigen, plagen, qualen.

Schurke, m., -n, M. -n, (nieberb. Schurk; island. skurka, schweb. skurk; wahrsch. v. bem altd. seurkau, seurgau f. forte, wegstoßen, s. schogen u. schüren; also; ein Ausgestoßener ober Auszustoßenber; vgl. Schuft) gem. beteibigenbes Schimpsw. f. ehrloser, nichtswürdiger Mensch; lanbich. f. Wilbling, wilber Apfels ob. Birnbaum; ber Schurkensfreich, Streich, That eines Schurken; bie Schurkeri, Handlungsweise eines Schurken; auch

f. v. w. Schurkenstreich (M. Schurkereien); schurfisch, Bw., einem Schurfen ahnlich, gemäß.

Schürl, m., lanbsch. f. Schörl, s. b.

schurren, ziellos. Zw. (ein Schallm:; vgl. scharren, scherren), bes. nieberb. 1) m. haben, einen dumpfen, rauhen Schall hervorbringen, bes. indem man etwas auf dem Boben reibend fortzieht (mit den Füßen, mit einer Schaufel zc.—); sich gleitend od. schleisend fortbewegen, fortrutschen (auf dem Eise schurren, landsch. f. gleiten, schleisen); 2) m. sein, schurrend hinabsfallen (z. B. die Erde ist vom Rande in den Graben geschurrt); die Schurre, M. -n, landsch. f. Eisbahn, Gleitbahn.

Schürschaufel 2c. — Schürung, f. unter schüren.

Schurzen, giel. 3w. (nieberd. schorten; mittelh. schurzen, Prat. schurzte, f. abfürzen 2c.; von dem altd. Bw. scurz, schurz, angelf. sceort, engl. short, b. i. furz; u. diefes mahrich. von ich eren 1., fcneiben; vgl. Scherz 2. u. furz), ebem. f. abkurgen; von der Arbeit ablaffen (baber noch frank. f. aus bem Dienst abziehen, von Dienstboten); etwas aufschieben (nieberd. schorten); jest in engerer Bed. 1) ein lang herabhangendes Rleid in die Sche binden, fo bafs es furger wird (ein Rleid-, auch fich-; aufichurgen); baber 2) überh. mittelft eines Bandes befestigen; einen Knoten, eine Schleife-, b. i. durch Binden machen, knupfen, fchlingen (uneig. ben Knoten ber Sandlung in einem Schauspiel 2c .- , entg. lofen; val. Knoten); 3) mit einer Schurze (f. u.) verfeben; - ber Schurz, -es, M. Schurze, 1) ein fur= ges Rleidungsftuck zur Bedeckung des Unterleibes, jest bef. bei Sandwer= fern, gew. Schurzfell; oberd. f. Weiberrock, Bauernfittel; Priefterrock (Schurglein; - val. bas ieland. skirta, fcmed. skörte. ban. skiorte, boll. schort, engl. shirt, f. bunnes Unterkleib, Bemb); uneig. Jag. bas turge Saarbuidel am Sintertheile und in weiterer Bed. ber gange Sintertheil ber Biriche u. Rebe; über Feuerherden f. v. w. ber Mantel, f. b.; auch ber un= terfte Theil eines Daches; 2) das zur Aufschurzung od. überh. Befestigung bienende Band, das Schurzband, der Gurt, (nieberd. Schorte auch f. Schleife, Anoten); baber Beram. eine Rette, welche um ein Gefaß zc. gelegt, ob. womit das aus der Grube zu schaffende Holz zusammengeschurzt wird 2c.; landich, uneig, mehre mit einander verbundene Dinge einer Art, insbef. Landw. ein Saufen Schweine besfelben Alters, die einen eigenen Stall haben; fächf. bei gerichtl. Schähungen ber landguter zwei von beiden Parteien gemahlte gusammenwirkende Schaber; - Die Schurze, M. -n, Berkt. bas Schurzchen, (nieberd. Schorte), überh. eine um den Leib mit Bandern befestigte, bis an ober über die Aniee herabhangende Bedeckung des Border= leibes, bei Bandw. ic. f. v. w. Schurg, jedoch nur, wenn derfelbe von gewebtem Beuge ift, verfc. Schurzfell; bef. ein folches Rleidungeftuck weiblicher Perfonen, bei geringerer Sauskleibung zur Schonung bes Rleibes ze., oberd. Kurtuch, Kurfleck, nieberb. auch Schlippe; uneig. und fpottisch gem. f. eine weibliche Perfon; baber bas Schurzenamt, gem. f. ein Umt, zu welchem man burch Beirath ob. Beibergunft gelangt ift; ber Schurzengins, chem. bas Beth, welches ein Leibeigener fur bie Erlaubnife zu heirathen feinem herrn geben muffte, auch Frauengelb, Gurtelpfennig, Sembefdilling; - 3fe g. v. Schurz und ichurzen: bas Schurzfell, Schurz ober Schurze von Leber, bei verich. Handw., oberd. auch der Schurgsleck; das Schurz- ob. Schurztuch,

f. v. w. Schurze; bas Schurzwerk, lanbich. Bauart mit über einanber ge-

schuscheln, 3w., lanbich. f. zischeln, flustern; auf dem Gise gleiten.

schuseln ob. schusseln (mit weichem si), ziellos. Zw. (oberd. auch schusseln, von schießen, Schuss, b. i. schnelle Bewegung; vergl. jedoch auch schubeln, landsch. f. übereilt handeln, flatterhaft sein; die Schusel, M. -n, (oberd. Schubel), f. eine flüchtige, flatterhafte, leichtsinnige weibl. Person; schuselig, Bw. (oberd. schubig, schublich) f. voreilig, übereilt, flatterhaft.

Schufs, m., -ffes, M. Schuffe, (altb. scuz, schuz, M. scuzzi, schuzze, Burf u. Burfgeschofe; nieberd. Schott u. Schote; island. skot, fcmed. skott, engl. shot; von schießen, f. d. u. val. Schoss), 1) das Schießen (ziellos), b. i. der Buftand der schnellen, heftigen Fortbewegung, finne. Drang, Stury (2. B. bes Baffers, eines Stromes 2c.; ber Bogel ift im Schuffe, b. i. er bewegt fid fehr fonell in einer Richtung fort; uneig. mit einer Sache in ben Schufe tommen, b. i. barin einen hohen Grab ber Fertigkeit erlangen; vgl. Bug), insbef. das schnelle Aufschießen, d. i. Emporwachsen (z. B. der Salat zc., ein junger Mensch ift im Schuffe); 2) was schießt, auf= ob. an= schießt, od. = geschoffen ift, inebef. oberb. f. Schofe, Schofeling, junges Reis; Bergw. was an einen andern Körper angeschoffen ift; auch was einem andern Rörper außerlich ahnlich ift (f. Gifenfcufs); am Pferbehufe ber vordere, abschüffige Theil; 3) die Handlung des Schiefens: der Schub (2. B. bes Brobes in ben Dfen; ein Schufe Brob, fo viel auf einmal in ben Ofen gefchoben wird), Burf (z. B. bes Geibes beim Bahlen); bef. ber Burf eines Geschoffes (z. B. einer Lange, eines Burffpickes); gew. in en= gerer Beb. das (einmalige) Losbrennen eines Schiefgewehrs, ob. überh. einer Pulverladung (Bergw.), der damit verbundene Anall u. die daburch hervorgebrachte Wirkung (ein Flinten=, Kanonenschufe zc.; ein icharfer, ob. blinder Schufe, f. scharf; einen Schufe thun; es fällt ein Schufe, f. fallen; man hört Schuffe; bas Thier fiel auf ben erften Schufs; fprichw. weit bavon, od. vom Biel, ift gut vorm Schuse; einem in ben Schuse kommen od. laufen, b. i. in die Richtung bes Schuffes); ferner bas Belroffensein von einem Schuffe, die dadurch gemachte Berletung, Bunde (einen Schufs bekom= men; einen Schufs haben, auch uneig. icherzh. f. verliebt, ober ein wenig narrifch fein; Jag. die Stelle, wo ein Thier burch einen Schufs verwundet ift); 4) was abgeschoffen wird: ehem. f. Geschofe, Wurfspieß zc.; jest die Ladung eines Keuergewehres (ben ganzen Schufs bekommen; ben Schufs aus ber Ranone 2c. herausziehen: ein Schufe Pulver, b. i. fo viel Pulver man gu einem Schuffe labet; fprichw. er ift keinen Schufe Pulver werth, f. Pulver); - 3 fe g. ber Schufs = Bartel (En. f. Bartholomaus), oberd. gem. f. ein unbesonnener, od. narrischer Mensch; die Schufsbrucke, im Mühlen= bau: eine eichene Bohle, über welche bas Baffer auf die Schaufeln fallt, auch ber Schufstaben, bas Giegbrett; die Schufsbuhne, Bergw. ein Geruft von Bolgern (Schufebaumen), welche über ben Schacht gelegt werben, bamit nichts hineinschieße; schufsfertig, Bw., jum Schießen bereit; schufs= fest, Bw., durch ein Geschofe nicht verwundbar; das Schufsgatter, f. v. w. Schofsgatter, Fallgatter, Schleuse; bas Schufsgebet, oberd. f. Stofgebet; bas Schufsgeld, f. v. w. Schiefgeld; schufsgerecht, Bw. von einem Pferde,

welches fich vor bem Schießen nicht scheut; ber Schufskeil, f. v. w. Richtkeil, f. b.; schufsmäßig ob. schuffrecht, Bw., Jag. schießbar, b. i. in gehöriger Entfernung, um burch einen Schufs erreicht zu werben; bas Schufspferb, f. v. w. Schiefpferd; die Schuffrolle od. = hulle, Reuw. f. Patrone, f. b.; der Schufsstein, f. v. m. Schofestein; das Schufsmaffer, Bundmaffer zur Beilung von Schufswunden, Schufswundmaffer (fr. Arquebufate-Baffer); die Schufsweide, Rorb =, rothe Bandweide; die Schufsweite, bie Entfernung, bis wohin ein Schiefgewehr tragt; bie Schufsmunde, burch einen Schufe gemachte Bunbe; - Ableit. die Schuffel, oberb., f. Schufel; die Schuffel I. (altd. scuzil), oberd. bas Werkzeug, mit welchem ber Backer bas Brod in den Dfen schießt; der Schuffer, -8, Bertl. bas Schufferchen, lanbich. f. Schnellfugel (f. b.), Knippfugel, Murmel 2c.; ber Schufferbaum, ein oft- u. weftind. Strauchgewachs mit Schoten, in benen fich barte, glatte Rerne in ber Große ber Schuffer befinden; ichuffern, ziellof. 3m., mit Schnellfugelchen fpielen; fchuffig, fchufslich, Bm., oberb. f. voreilig, übereilt; der Schufsling ober Schufsling, alt u. oberd. f. Schofsling, f. b.; uneig. ein aufgeschoffener junger Mensch; auch ein im

Wachsen begriffenes junges Schwein.

Schuffel 2., w., M. -n, Berkt. das Schuffelchen, (altd. scuzila, schuzzel; nieberd. Schottet, Schöttel; island. skutull; angelf. scutel, vgl. b. engl. scuttle; ital. scodella, franz. écuelle; fammtlich von b. lat. scutella, scutula, eig. Berkl. von scutum, Schild; also schilbformiges Gefaß; vergl. Tisch v. discus), ein gew. rundes ober langlichrundes, mehr flaches, als tiefes Gefaß, bef. zum Auftragen der Speisen, baber größer, als ein Teller, flacher, ale ein Rapf, eine Schale zc. (eine flache, eine tiefe Schuffel, Braten-, Suppenschuffel 2c.); auch bas in einer Schuffel aufgetragene Bericht (2. B. eine Schuffel Fische, Gemuse 20.; ein Mahl von feche Schuffeln, b. i. Gerichten); in weiterer Beb. verschiedene schuffelformige Rorper, 3. B. Raturk. eine Gattung Schnecken, auch Schuffel-, Rapfmufcheln; Pflanz. ein tellerförmiges, mit einem Rande versehenes Fruchtlager: bas Schüffelchen; Jag. bie Ohren ber Birfche; - 3 fes. bas Schuffelbrett, Geftell gum Aufftellen ber Schuffeln; schuffelformig, Bw.; der Schuffelhecht, Ruch. ein Becht von mittlerer Große, ber gerade ein Gericht abgiebt; ber Schuffelknecht, f. Knecht; der Schuffeltoch, landsch. eine Urt in der Schuffel ge= bactener Mildspeife (val. Roch); die Schuffelmuschel, Rapfmuschet, f. b.; bie Schuffelpaftete, eine in einer Schuffel gebackene paftetenartige Speife; ber Schuffelpfennig, ehemal. Hohlmunge, f. b.; ber Schuffelrand, Rand einer Schuffel; der Schuffelring, ein geflochtener ob. metallener Rrang, auf welchen man bie Schuffeln auffest, um bas Tischtuch nicht zu beschmußen; ber Schuffelftein, ein ichuffetformiger Stein; bas Schuffeltuch, ein Lappen zum Waschen ber Schuffeln; bas Schuffelwaffer, Baffer, worin bie Schuffeln abgewaschen werden; — Ableit. schuffeln, ziel. u. ziellos. 3w., 1) auf die Schuffel legen u. auftragen, gew. aufschuffeln; nieberd. (fchotteln) auch f. bewirthen, zu Gafte bitten; 2) die Schuffel leeren, ftart effen; ber Schuffeler, -8, att und lanbich. 1) f. Schuffelmacher, bef. mer bolgerne Schüffeln macht; 2) ftarter Effer, Freffer.

Schusser zc., schussfertig zc. — Schusswunde, s. Schuse.

Schufter, m., -8, M. w. E. (zgez. aus Schuh-Suter, f. b.; altb.

schuoch-sutaere, schuohstaere, oberd. Schuechfter, Schuchfter, Goueffer, nieberd. Schofter), gem. f. Schuhmacher, (fprichm. Schufter, bleib bei beinem Leiften! f. Leiften; bei manchen Spielen fagt man von bem, welcher bas Spiel boppelt perliert: er wird Schufter; bair, ben Schufter haben f. bie monatl. Reinigung, weil bie Landmabden in biefem Buftande fich huten, barfuß ju ge= ben; baber auch: in die Schuh' kommen); uneig. lanbich. f. langbeinige Spinne, Beberknecht; Schabe; Bockfafer, Bolgbod; - 3feg. ber Schusterbursche, = junge, = geselle 2c.; das Schustergewerbe, = gewerk, shandwerk; die Schusterherberge, swerkstatt, saunft u. bal. m.; die Schusterable, pfrieme, f. Able; die Schusterarbeit, maare; das Schu= ftergarn, grobes Garn zu Pechbrath; das Schufferholz, lanbich. f. Solz bes Bartricgels, beffen fich bie Schufter bedienen; ber Schufterkarpfen ob. -fifch, lanbich. ichergh. f. bie Schleie; ber Schufterkneif, f. Rneif; bas Schusterfraut, landich. f. gemeiner Doft, Wohlgemuth; bas Schusterpech. weiches Dech, womit die Schuhmacher ihren Drath bestreichen; die Schuster= schwärze, Karbe zum Schwärzen bes Lebers; die Schusterzwecke, f. v. m. Schubzwecke; - 26 bleit. Die Schufterinn, Schufterfrau; fchuftern, giellof. 3m., gem. f. Schuhmacherarbeit machen, ausbessern 2c.; auch f. schlecht, ungeschickt arbeiten, baber: ein =, verschuftern, f. b.; im Tricktrack: bem Beaner fo überlegen fein, bafe man Soffnung hat, ibn zum Schufter zu maden (f. o.); die Schufterei, gem. f. bas Schuhmacherhandwerk; schufter= haft, Bw., verächtl., einem Schufter abnlich od. gemäß.

Schute, w., M. -n, nieberd. 1. f. Grabscheit, Spaten, bef. ein folder, beffen Gisen ohne hölzerne Ginfassung u. ein wenig gebogen ist; — 2. f. eine lieberliche, unzuchtige Weibsperson (wahrich, von bem nieberd. Schut f.

Saut, Fell).

Schüte, w., M. -n, (island. skuta, ban. skude, engl. scout, holl. schuit, schuite; vgl. das niederd. Schut, griech. ozveres, Fell), niederd. Schiff. eine Urt Fahrzeuge von verschiedener Beschaffenheit, gew. ein Kahn od. Nachen ohne Mast und Segel zum überschen über Flüsse zc.; in hamburg: eine Urt großer, 120 Fuß langer Kähne; auf der Oftsee eine Urt kurzer u. breiter breismastiger Schiffe; der Schütenfahrer, wer mit einer Schüte fährt.

Schutt, m., Schütt, w., f. unter schütten.

schütt od. schütter, Bw., oberd. s. v. w. schitter, s. d.

Schütte, w., 1. s. unter schütten; — 2. s. schutten; — 3. landsch. f. Taucherhuhn, Tauchermewe.

schütteln, 3w., 2c. s. unter schütten.

schotten, ziel. Im. (nieberd. auch schuben, schotten, vgl. Schott 3. und Schoss; oberd. schuben = schügen f. hemmen, stauen; auch schütten f. umdämmen, schüben; angels. scyttan, engl. shut, verschließen), nieberd. f. verriegeln, durch eine Fallthür absperren; Wasser-, durch eine Schleuse od. einen Damm zurückhalten; Bieh-, einsperren u. pfänden; die Schütte, nieberd. f. Fallthür; der Schutteldamm, s. Damm zur Ubhaltung des Wassers; das Schutt= od. Schuttelgeld (auch Schubdegeld), f. Geld zur Austösung des gepfändeten Biehs; das Schuttrecht, f. Recht zur Pfändung fremden Biehes; der Schuttstall, f. Pfandstall; die Schuttung, f. Ubsdämmung des Wassers.

schutten, giel. 3w. (althochb. scutian, scuttan; mittelh. schuten, Prat.

schutte; altfächf. scuddjan, nieberd. u. holl. schudden; schwed. skudda; angelf. scedan, engi. shed, ausgießen: - urfpr. Bed. bewegen, erschüttern; verw. mit dem lat. con-cutere, ital. scuotere), alt u. landich. f. heftig hin u. her bewegen, f. v. w. schütteln, schüttern, (z. B. oberd. ben Ropf, einen Baum. Apfel 2c. schütten; baber chem. entschütten, b. i. gleichs. abschütteln, fich ob. Jemand eines Dinges-, f. entlebigen, bavon befreien); jest: einen trockenen, ob. fluffigen Stoff in Maffe in eine fchnelle, meift fallende, Beme= aung feben, finnv. gießen, welches jeboch nur von Ruffigkeiten gebraucht wird u. eine geringere Maffe des Stoffes u. Beftigkeit ber Bewegung bezeich= net (Getreibe in Gade ob. aus ben Gaden-, Sand in ben Reller-, Malz auf ben Boben-, Doft aus bem Rorbe-, Waffer auf bie Erbe-; oberd. unp. ziellos: es fchuttet, f. es gießt, b. i. regnet start; val. aus =, ein =, perschütten 20.); alt u. oberd. inebef. f. Erdreich an = ober aufschwemmen (von Kluffen), und überh. Erdreich anhäufen, aufdammen, ein = oder um= bammen (in welcher Bed. fich fchütten u. fchüten, niederd. fchutten 2c. begegnen); rudg. fich-, von ber Milch, f. gerinnen (vgl. Schotten); alt u. lanbich. einem-, f. ihm (Getreibe) hinschütten, als Lohn entrichten (bem Sutmanne, bem Sirten-); uneig. in reichem Mage ertheilen (bibl. fcutte beinen Grimm auf die Beiden); auch f. in Menge ergeben, ergiebig fein (2. B. Landw. bas Schock Roggen ichuttete vier Biertel; u. ziellos: bas Getreide schüttet reichlich; Beram. Die Beche schüttet); Jag. f. gebaren, werfen, bef. von Bunbinnen u. Botfinnen; - ber Schutt, -es, o. M., (oberb. Die Schütt, Beschütt), überh. etwas Sin = od. Aufgeschüttetes; baber ebem. f. ein Erdwall (M. Schütte, bibl.); Landw. aufgeschüttetes Getreibe, bef. ale Lohn bes Hirten 2c.; Brau. bas zu einem Gebraube nothige Malz; gew. unbrauchbare weggeschüttete Erde, bef. Überbleibsel vom Bauftoffe: gerbröckelte Steine, Ralf zc. (ben Schutt wegraumen : im Schutt vergraben zc.) : 3 fe 8. der Schutthaufen: der Schuttkarren od. = magen, Rarren 2c. gum Begichaffen bes Schuttes; ber Schuttkarrner zc.; - bie Schutt, M. -en, oberd. in einem Kluffe aufgehäuftes od. am Ufer angeschwemmtes Erd= reich, bef. eine Flufeinfel, ein Werd od. Werber, baber En. verschiedener Alussinseln ber Donau, Pegnis 2c. (auch Unschütt, nieberd. Unschubbe); ferner ein funftlicher Erdwall (val. Schutt); die Schutte, M. -n, lanbich., ein Saufen zusammengeschütteter Dinge, auch überh. f. Saufen (z. B. eine Sand =, Steinschütte 2c.); Landw. ein Bundel ausgedrofchenen, nicht zerrütteten Strohes (oberd. Die Schütt, vgl. Schött; auch Schaub; baher bas Schütten = ob. Schüttstroh, in Schütten gebundenes Stroh, Langftroh); auch f. Schuttboden; - 3fes. von ichutten: ber Schuttboben, ein Boben, auf welchem man Getreibe gur Berwahrung aufschüttet, Gpeicher; die Schüttgabel, gandw. holzerne Gabel jum Aufschütteln bes ausgedroschenen Strohes; das Schüttgut, Schiff. Güter ob. Waaren, welche in bas Schiff geschüttet werben, ale: Rorn, Salz zc., entg. Studaut; bas Chutthaus, landich. f. Getreibe-Borrathshaus, Speicher; der Schuttkaften, öftr. f. Kornboten, Speicher; ber Schuttmohn, Mohn mit schwärzlichem Samen u. Ledern in ber Samenkapfel, burch welche fich ber Samen fdutten täfft; ber Schuttplatz, Jag. Plate im Walbe, auf welchen ben wilben Schweinen im Winter Rutter vorgeschüttet wird; ber Schüttregen, lanbich. f. Plagregen; ber Schuttsenf (wahrich. eig. nieberd. Schitfenf, b. i.

Scheißsenf; val. scheißen) landsch. f. wilber ob. Wegesenf; ber Schuttstein, lanbich. f. Gufe = ob. Goffenftein; - Ubleit. der Schütter, -8, 1) wer fcuttet; 2) (auch Schutter) oberd. f. einmaliges Schutteln, fcuttern= der Stoß; farker Regengufs; Die Schuttung, gew. das Schutten; insbef. oberd. f. Unhäufung von Cedreich, Aufdammung; - fchutteln, giet. u. ziellof. 3m., (bie Berkleinerungsform von fchutten; altb. scutilon, schutelen, niederd, schuddeln, oberd, auch schotteln), etwas schnell hin = u. hers bewegen, in zitternde od. schwankende Bewegung seten (einen Baum-; ben Ropf zu ob. über etwas -, als Beichen ber Berneinung ob. Mifebilligung; auch ziellos: mit dem Ropfe schütteln, u. bloß: schütteln, enta. nicken; einem die Sand -, beim treuherzigen Sanbichlag: einen-, b. i. heftig bin u. ber ftogen, uneig. f. ihm beftige Berweise geben; das Fieber ichuttelt ibn; auch fich ichutteln f. geschüttelt werden vom Froft, Rieber 2c.); etwas durch Schütteln herab= od. herausfallen machen (Dbft vom Baume-, ben Staub von den Kugen-; uneig. etwas aus bem Urmel fcutteln, b. i. ohne Dube u. Vorbereitung hervorbringen, g. B. eine Rebe); ber Schuttelkopf, ein ge= fcuttetter Ropf; wer ben Ropf oft fcuttelt, bef. ein Ulter, ber aus Schwäche mit dem Ropfe mackelt; landich. f. bie Pfautaube; oberd. auch eine Urt Rloffe; ber Schuttler, -s, wer schuttelt; oberd. f. das kalte Rieber (auch: ber Schüttel); der Schüttling, -es, im Wollhandel: die fürzere, lockere Wolle, welche aus ber größeren geschüttelt wird; die Schüttelung, bas Schutteln; - schuttern, 3m. (bie Berftarfungs = und Wiederholungsform von ich ütten; oberd. auch ich uttern, niederd. ich uddern: val. ich audern) 1) ziellos m. haben, in allen feinen Theilen in eine heftige gitternde Be= wegung gerathen (vor Frost schüttern; lachen, bafe ber Bauch schüttert); 2) ziel. in folde Bewegung verfeten, gew. erfchuttern; oberd. auch f. an= treiben, ftogen, reizen, beben; der Schutterfisch, Bitteraal; der Schutter= ftein, eine Urt Ublerfteine, die inwendig Baffer enthalten; die Schütterung, bas Schüttern, heftige Erzittern.

Schüttgelb, s. (holl. schytgeel; nicht von schütten, sondern vom niederd. schiten, scheißen, wegen der Uhnlichkeit mit dem Unrath Eleiner Kinder; also eig. Schietgelb), ein schön gelber Farbestoff, aus Bleiweiß od. einer kreisdigen Erde mit dem Safte der Kreuzberren u. Alaun bereitet; auch eine gelbe Lacksarbe von der Färbescharte.

Schuttgeld, recht, ftall, Schuttung, s. unter schutten; — Schüttzgut, Schutthaufen zc., Schütthaus zc. — Schüttstein, s. unter schütten.

Schut 1. m., f. unter schützen.

Schut 2. m., -es, M. Schüte, schwäb. u. schweiz. f. Schuse (altb. souz; vgl. Geschüte), Burf; schweiz. insbes. f. Wasserfall; furzer Zeitzraum; — ber Schüte ob. Schütz 1., -en, M. -en, (altb. scuzzo, schütze; nieberb. Schutte; angels. scytta, isländ. skyti, schweb. skytte; von schieben), 1) wer mit einem Schiefgewehre schieft, u. bes. wer darin gesibt u. dazu berusen ist (ein guter, ober schlechter Schütze sein; ein Bogenschütze, Leibz, Scharsschütze; zag. wer gut schiefen kann, versch. von Säger, welcher noch andere Kenntnisse besiehen muse); in engerer Bed. eine Urt leichtbewasseneter schutzesender Soldaten; in deutschen Städten auch ein Bürger, welcher Mitglied einer Schützengesellschaft, stüderschaft, silbe ze. ist,

bie sich im Scheiben = u. Vogelschießen übt; auch eines ber 12 Sternbilber bes Thierkreises heißt: der Schüß; uneig. scherzh. f. ein Anfangsschüler: Abece = Schüß (vielleicht Verbeutschung des lat. tiro); im Schachspiel s. v. w. der Läuser; Naturk. der Rüssel = od. Schnabelsisch; 2) Web. s. v. w. die Schießspule (s. d.), das Webeschiff; der Schüßenbruder, Mitglied einer Schüßengesellschaft (s. o.); das Schüßenhauß, der Schüßenhof, Versammlungshauß u. übungsplaß einer Schüßengesellschaft; das Schüßenjagen, Jäg. eine Jagd, webei man, hinter Schüßengesellschaft; das Schüßenjagen, Jäg. eine Jagd, webei man, hinter Schüßengesellschaft; das Schüßengespeschischemmt; der Schüßenkönig, wer bei dem Schißenkenselseist, was vorbeikommt; der Schüßenkönig, wer bei dem Schüßenmeister, Vorsteher einer Schüßengesellschaft; der Schüßenplaß ob. plan, öffentl. Plaß zu Schießübungen einer Schüßengesellschaft; die Schüßenraupe, Raupen, welche in der Mitte breit, an den Enden zugespist sind (wegen der Ühnlichkeit mit einem Webeschisschen, s. o. 2); der Schüßenschühmauß, das Schüßenmahl, sessen zu Schüßenbrüber.

Schütze od. Schütz 2., m., f. unter schützen.

schuben, ziel. 3w. (altb. scuzzan; eine Verstärkungsform von schießen), oberb. 1) f. durch einen Schwung ob. Stoß in schnelle, kurze Bewegung, bes. nach oben, sehen, wersen, schleudern, schnellen (z. B. ben hut beim Tanze—; schubende Tänze; sich auß Ross—, schwingen; geschubte ober Schubnudeln, vom Teige drehend abgeschnellte, auch "gedrehte" Nubeln; einen Bäcker zur Strase—, s. v. w. schupsen; einen—, uneig. s. aufziehen, zum Besten haben; die Uchsel—, f. zucken); insbes. auch f. schaukeln (sich ob. einen Undern schuben ob. schubeln; baher die Schuben f. Schaukel); schweiz. es schubt, f. das Wetter verändert sich stoßweise, es ist Uprilwetzter; schübeln, s. schauken 1. (es schübelt mir); 2) f. ergiedig sein (voleerschießen), ergeben, anhalten; schubig, Bw., f. reichlich, ergiedig, gebeihend, nachhaltig.

schutzen, giel. 3w. (icheint im Ulth. zu fehlen; mittelh. schutzen, Prat. schuzte, ichirmen, beden; entweber von einem alten 3m. scuan f. bebeden, abwehren, B. seu, baher niederd. Schut f. Saut, Rell, lat. scutum, Schild, vgl. Schauer 2. u. Schatten; ob. mahrich. von ich iegen abgel., alfo urfpr. etwas vorschießen, d. i. - ftogen, - schieben, baburch verschließen, verwahren; vergl. bas nieberd. fcutten, engl. shut, verschließen, und scoat, hemmen), 1) die Bewegung einer Maffe, bef. ben Lauf des Baffers durch ein Sinder= nife, z. B. einen Damm, ein Brett (Schut, f. u.), hemmen, aufhalten, stauen (bas Rammrad einer Windmuble-; bas Baffer-; oberd. fcuben, nicberd. Schutten, Schotten); 2) gew. in weiterer Bed. einen oder et= was-, gegen ein Ubel fichern, befchirmen, beden, eine Befahr von einer Perfon ob. Sache abhalten, abwehren, finnv. fchirmen, huten, bewahren, vertheidigen zc. (Gott ichute mich! Semand gegen Ungriffe, vor Beleibigungen ichuten; bie Mauer ichut ben Baum vor bem Nordwinde ze.); - ber Schut, -es, 1) M. Schüte, Bafferb. ein ftartes Brett, eine Chub- ed. Kallthur an einem Behr zur hemmung u. Stauung bes Baffere, auch Schuthrett, gatter ic. (val. Schütte unter ichutten); ichwäb. auch f. Damm, Deich (val. Schutt); 2) o. M., basjenige, wodurch eine Perfon ober Cache vor einem Ubel geschütt, beschirmt wird, und die Abhaltung ober Abwehrung des Ubels, der Gefahr ic., finnv. Schirm, Abwehr,

Sicherung zc. (4. B. bie Rleiber find ein Cous ob. gemahren Sout gegen Die Witterung ge.; ber Baum fteht im Schube, b. i. gefichert por ber Bitterung; einen in feinen Schut nehmen; fich in Jemands Schut begeben); -3fes. von Schut u. fcuten: ber u. die Schutbefohlene, wer bem Schute eines Undern anbefohlen ift; Die Schubblattern ober pocken, autartige Rinder- od. Ruhpocken, welche zur Sicherung gegen die bosartigen naturlichen Poden eingeimpft werben; bas Schutbrett, ein ichusendes, ab = ob. gurude haltenbes Brett, bef. bei Schleusen zc., f. o. Schus; ber Schusbrief, lanbesherrliche Urkunde zur Sicherung gegen Ungriffe ob. Beleidigungen zc.; ber Schutbund ob. bas Schutbundnife, ein zu gegenseitigem Schut geschloffener Bund (fr. Defensiv= Mliang; vgl. Trug); der Schutzengel, Schutgeift, ichusender Engel, höheres Befen, welchem die Befchusung eines Menfchen, eines Candes, Ortes ac. anvertraut ift: uneig. auch eine beschüßende Perfon; bas Schutgatter, Kallgatter an Thoren, auch Schofe =, Schufsgatter; ein verschließbares Rlügelthor in Schleusen und Deichen; das Schutgelb, 266= aabe ber Schubvermandten (f. b.) fur ben obriakeitl. Schut; ber Schutge= noffe, wer mit Undern benfelben Schut genicht; die Schutgenoffenschaft, ber Buftand, u. Die Gesammtheit ber Schutgenoffen; Die Schutgerechtigkeit, bas Recht, gewiffe Personen u. Gemeinheiten ju schungen u. bie bamit verbunbenen Bortheile zu genießen; ber Schutgott, Die Schutgottinn, Schutsgottheit, beschügende Gottheit; ber Schuthalter, vit. f. Beschüger, Bertheibiger; Borfteber einer Rechtschule; ber ob. Die Schutheilige, ein Schutheiliger 2c., in ber rom. Rirche Beilige, fofern ihnen die Befchutung gemiffer Personen ob. Orter übertragen ift (fr. Patron); bas Schutheiligthum, ein Beiligthum, g. B. bas Bilb einer Gottheit zc. (Schugbilb, fr. Pallabium), welchem bie Beschübung eines Ortes zc. zugeschrieben wird; ber Schubberr, bie Schutherrinn, wer die Schutgerechtigkeit über gewiffe Personen ob. Dr= ter hat, auch Schirmherr (fr. Patron); baber schutherrlich, Bw.; die Schubherrlichkeit, Schubberrschaft; ber Schubjude, ein Jube, welcher unter obrigfeitl. Schute gegen Entrichtung eines Schutgelbes an einem Orte lebt; der Schuffolben, Bafferb. ein Rolben, mittelft beffen man bas Baffer eines Teiches qu= ob. abschütt; schuplos, Bw., ohne Schut, unbeschütt; bie Schublosigkeit; bas Schubmittel, ein Schub gemährendes Mittel; ber Schubort, Drt, welcher Schub gewährt; Die Schubpocken, f. o. Schubblattern; die Schutrede, Bertheibigungerede; Ripr. eine Berantwortunge= fchrift, inebef. eine verzögerliche (oberd. verzügliche) Schubrebe, gur Mufichiebung ber angestellten Rlage (fr. bilatorifche Erception); ber Schut= redner, wer eine Schuprebe halt ob. fchreibt; Die Schupfchrift, Bertheibi= gungeschrift (fr. Upologie); ber Schutfucher, anfleber, wer Schut nach= fucht (fr. Implorant); der Schukverwandte, ein Schukverwandter ic., Einwohner, welche, ohne Burger zu fein, gegen Entrichtung eines Schutgelbes unter bem Schute ber Dbrigfeit an einem Orte leben; die Schutzwache, Sicherheitsmache (fr. Sauvegarbe); bie Schubmaffe, jur Beichirmung ober Ubwehr dienende Baffen, ale Schild, Belm 2c., entg. Ungriffemaffe; auch die Schubwehr, gew. uneig. f. Mles, mas Schut und Sicherheit gewährt; ber Schutzettel, obrigeritt. Befcheinigung, bafe Jemand ein Schutverwandter fei; - Ableit. ber Schute ober Schut, -en, M. -en, ein Bachter, Suter; baber plt. f. Sirt; lanbich. f. öffentlicher Relbhuter od. Relbmachter:

Felbs ober Flurschüß; oberd. auch f. Nachtwächter; Büttel, Höscher (baher: ber Schüßenhauptmann; ber Schüßenhof, die Wohnung der Büttel); der ob. das Schüßel, -s, M. w. E., die mit einem Schußebrette verschließbare Offnung in einer Schleusenthür; in hamburg f. Betts, Ofenschirm 2c.; der Schüßer, -s, wer schüßt, insbes. 1) Bergw. der Urbeiter, welcher bei dem Treiben des Kehrrades das Wasser schüßt; 2) wer Schuß gewährt, Undere in Schuß nimmt, gew. Beschüßer; weibl. die Schüßerinn; der Schüßling, -es, M. -e, wer eines Undern Schuß genießt, unter Jemands Schuß steht, von Personen beiber Geschlechter (er, sie ist mein Schüßling); die Schüßung, das Schüßen (z. B. des Wassers); die Beschüßung, Beschirmung.

Schüßenbruder, shaus 2c. — schmaus, s. Schüße unter Schuß 2. Schußengel, Schußgeist 2c. — Schußzettel; Schüßer, Schüßling 2c., f. unter schüßen.

Schwabacher, m., -8, wer aus der frankischen (zum Königr. Baiern gehörenden) Stadt Schwabach gebürtig ist; als undiegs. Bw.: aus Schwabach herstammend, daher: Schwabacher Schrift, eine Urt deutscher Druckschrift mit breiteren und mehr gerundeten Buchstaben, ehem. mehr, als jest, zur auszeichnenden Hervorhebung einzelner Worte od. Stellen gebraucht; Schwabacher Nabeln, eine Urt Nähnadeln mit großen Shren.

schwabben ob. gew. schwabbeln, ziellos. 3w. m. haben, (vgl. schwapp 2e.; schweben, schwaiben), gem., bes. niederd. von Flüssseiten u. weichen Körpern: sich zitternd oder schwankend hin und her bewegen, bes. in Berbindung mit einem durch das Wort selbst nachgeahmten klatschenden Schalle, vgl. wabbeln, quabbeln, oberd. schwappeln, (z. B. das Wasser schwabbelt im Eimer; schwabbelndes Fleisch, Fett; Schwabbel= od. Schwappelbacken; ein Schwabbelbacken; ein schwabbelbacken; ein schwabbelbacken; ein schwabbelbacken; einschwabbelbacken; landsch, damit es nicht überlause!); schweiz. auch: tausmeln wie ein Betrunkener; landsch. s. schwalbel, schweiz. auch: tausmeln wie ein Betrunkener; landsch. s. schwelgen, prassen, locker leben; die Schwabbel, landsch. gem. s. eine leichtsinnige weibl. Person; schwabbelig, Bw., leicht schwabbelnd (von fleischigen od. setten Körpern); schweiz. auch: voll zum Übersließen; taumelnd; — der Schwabber, -s. Schiff. ein Quast an einem Stocke, zum Abwischen der gespülten Decke; schwabbern, ziel. zw., mit dem Schwabber reinigen; der Schwabberer, -s. ein Mastrose, welcher dies verrichtet.

Schwabe 1. m., -n, M. -n, die Schwäbinn, M. -en, (alth. Suab, M. Suaba; mittelh. Swab, G. Swabes, M. Swabe; oberd. der Schwab, -en; angelf. Svaef, M. Svaefe; lat. Suevi, später Suavi; vielleicht von der Wurzel des altsächs. suedan, angelf. svefan, schlummern; altd. en-sweden, einschläsern, isländ. svefa, Schlaf, svaefa, beruhigen; also: die Friedsertigen, Ruhigen?), EN. eines oberdeutschen Bolksstammes; überh. jede aus Schwaben gebürtige Person; (in Ungarn u. Östreich heißen alle deutschen Unsiedler: Schwaben). Sehr mit Unrecht stehen die Schwaben in dem Ruse geistiger Beschränktheit u. langsamen Verstandes, daher: sprichw. mit den Schwaben klug werden, d. i. sehr spät, erst im 40sten Jahre; der Schwabenstreich, gemf. ein dummer, alberner oder närrischer Streich; — das Schwabenstraut, eine Kohlart; der Schwabenspiegel, das Schwabenrecht, die um 1282 abgesassen; der Schwabenweber, landsch. s.

Barchentweber (beren gegen Ende bes 15. Jahrh. viele aus Augsburg auswanderten); der Schwabenweizen (vielleicht aus Schwabenweizen versberbt, s. Schwaben 3), eine Art Weizen od. Dinkel, auch Einkorn, Peterskorn 2c.; — Schwaben, f., -6, das Land der Schwaben, ehem. gew. Schwabenland (altd. Sasbe-rich) genannt; bes. einer der ehemal. 10 Kreise des deutschen Reiches, welcher jeht Baden, Würtemberg und einen Theil von Baiern ausmacht; schwäbeln, schwäbezen, ziellos. Zw., oberd. f. in schwäbischer Mundart sprechen, oder dahin neigen; schwäbisch, zw., den Schwaben eigen, aus Schwaben stammend od. dort einheimisch, zu Schwaben gehörend, (schwäbische Mundart, Dichter; schwäbisch tanzen; schwäbische Leinwand, d. i. Florleinwand; eine schwäbische Stadt 2c.).

Schwabe 2. m., -n, M. -n, oberb. (Schwab, gew. Schwaben) 1) f. ein eingeschobenes Stück, Einschiebsel, bes. Schuhm. ein Stück schlechteren Lebers, welches zwischen die Brand und die Doppelsohle gelegt wird; Faseb. ein Stück Reif, welches zwischen einen allzu lockeren Reif geschlagen wird; 2) öftr. ein Bund ausgedroschenen Strohes (val. schweben, schwaiben,

schwaibeln).

Schwabe, w., M. -n, (oberd. auch ber Schmab), lanbsch. f. bie Schabe, Müllerschabe, auch: der Schwabenkäser; das Schwabengift,

landich. f. Giftmehl, mehlähnliche Urfenit = Erbe.

fchwach, Bw., Comp. schwächer, Sup. schwächst, (fehtt im Althochb., Beland. u. Ungelf.; mittelh. swach; niederd. fwack, fcmed. swag; - mahrich. von bem Stamme bee altb. 3w. suehhan, suah zc., verbunften, riechen, ftinken; angelf. svecan; island. svac, Sauch, svaka, hauchen; also eig. verdunftend, fich auflösend, verwesend, ftinkend; n. 26. von bem angelf. wac, boll. wack, engl. weak, weich u. schwach, burch vorgeschobenes s gebilbet), ebem. bef. gering, erbarmlich, armfelig, unebet, niebrig (z. B. fcmache Speife, Rleiber ze.; ein schwaches Leben, b. i. ein rubmtofes; ein schwacher Mann ze., von niederem Stande 2c.); ichlecht, ehrlos, entehrt (ichmache Frauen f. Buhlbirnen; vgl. fchwachen); jest in weiterer Bed. wenig Rraft habend, ber ge= gehörigen Starte ermangelnd, finnv. fraftlos, unfraftig, entg. ftart: 1) körperlich (z. B. ein schwaches Rind; ein schwacher Mensch; vor Alter fowach fein; ehem. auch f. frant; fcwache Urme, Ruge 20.; auf fch ma= chen Fugen fteben, auch uneig. f. geringe Restigkeit und Sicherheit haben, fcmanten, unzuverläffig fein); inebef. nicht fabig, hinlanglichen Widerstand zu leisten (ber Keind ift fcwach; die Stadt hat nur eine schwache Befatung, b. i. eine ber Bahl nach geringe; eine schwache Festung 2c.); von leblosen Korpern: geringe Dicke od. Dichtigkeit und Saltbarkeit habend, finno. bunn, locker (ein schwaches Reis, Rohr 2c.; ber Kaden 2c. ift zu schwach); von Sinneathätigkeiten u. finnlichen Bahrnehmungen: ohne Scharfe, Nachdruck und Lebendigkeit, von geringer Wirksamkeit, nicht burchdringend (ein fcwaches Geficht, Behör zc. haben; eine schwache Stimme; ein schwaches Licht; ichwache Farben, Umriffe 2c., finnv. matte; einen ichwachen Ginbruck machen, b. i. einen geringen; ichwacher Bein, entg. ftarker); 2) geiftig: ber gehörigen Stärte u. lebendigen Birtfamkeit ermangelnd (ein schwacher Mensch, d. i. ber ohne die gehörige geistige und bes. sittliche Rraft ift; man mufs mit ben Schwachen Gebulb und Rachsicht haben; ein schwacher Geift, Ropf zc.; ein schwaches Gebachtnife haben; fdmach an Berftanbe fein; ein

fdmacher Glauben); von Geifteberzeugniffen f. v. w. gering, unvollkommen, unbedeutend (2. B. ein schwacher Berfuch : bas Gemalbe, Gebicht, Buch zc. ift fdmad); - 3 fes. bas Schwachfeuer, eine herbftliche Lufterscheinung in ben Binnenwaffern u. Buchten ber Oftice, beftebend in einem bleichen Scheine im Baffer, meift Borbote eines ichnell entstehenden Oft= ober Nordoftwindes: schwachherzig, Bw., ein ichwaches Berg habend, b. i. feine Empfindungen u. Reigungen nicht beherrichend, finnt. weichberzig; auch wenig Gemuthefraft ob. Muth habend, finnv. mattherzig, fleinmuthig; Die Schwachherzigkeit. bas Schwachherzigfein, u. eine baraus fliegenbe Sanblung: ber Schmachfopf, ein ichmacher Geift ober Berftand, u. ein Menich mit einem folden: baber schwachfopfig, Bw.; die Schwachfopfigkeit; der Schwachmuth, idmades Gemüth, Kleinmuth; schwachmuthig, Bw.; die Schwachmuthigkeit; schwachsichtig, Bw., ein schwaches Geficht habend; Die Schwachsichtigkeit; ber Schwachstinn, geringe Berftanbesfraft; schwachstinnig, Bm.; die Schwachsinnigkeit; - Ableit. Die Schwäche, 1) o. M. das Schwach= fein, die mangelnde Rraft od. Starte, im weiteften Ginne, finnv. Rraft= losigkeit, Dhumacht zc. (z. B. bie Schwäche eines Menschen, bes Rranten; feine Schmache fühlen; bie Schmache bes Reindes, ber Reftung 2c.; bie Schwäche eines Reifes, Banbes 2c., ber Stimme, bes Geiftes, eines Gebich= tes 2c.); 2) M. Schwächen, was an einem Gegenstande fchwach ift, ein schwacher Theil, eine schwache Seite, (2. B. die Schwäche eines Degens, Meffere zc., d. i. ber Theil ber Rlinge von der Spige bis gur Mitte; Jemand bei seiner Schwäche faffen; viele Schwächen haben); auch eine aus geiftiger od. sittlicher Schwäche fliegende Sandlung (Jemands Schwächen benuten. entschuldigen zc.); die Schwachheit (mittelh. swacheit, Armseligkeit; Rranfung, Schmach; ehem. auch f. Rrankheit), bas Schwachsein, Die schwache Beschaffenheit, finnv. Schwäche, jeboch von engerer und abstracterer Beb., acm. nur auf ben Geift u. bef. die fittliche Willensfraft bezogen (z. B. nicht: Die Schwachheit, fondern Schwäche eines Rranken, bes Gefichts, ber Stimme zc. ; wohl aber: bie Schwachheit bes Berftanbes, Gebachtniffes, bes Bergens 2c.); inebef. Die mangelnde Geelenstarte u. fittliche Rraft zur Beherrichung ber Gefühle und Leidenschaften (viele Schwachheit für bas andere Geschlecht ha= ben), u. bie baraus fliegende zu große Nachgiebigkeit, Weichherzigkeit (z. B. einer Mutter gegen ihre Kinder); in weiterer Beb. die fittliche Mangelhaf= tiakeit ob. Unvollkommenheit überh. (bie menschliche Schwachheit); auch eine aus mangelnder Willensstärke od. fittlicher Unvollkommenheit flie= Bende Handlung (eine Schwachheit begeben; Dt. Schwachheiten); die Schwachheitssunde, aus Schwachheit begangene, unvorsätzliche Sunde; schwächlich, Bw., ein wenig schwach, mitbernd f. schwach, gew. nur von körperlicher Schwäche als bleibender Beschaffenheit, sinnv. franklich, gebrechlich (ein schwächlicher Mensch; eine schwächliche Gesundheit); die Schwächlich= teit, das Schwächlichsein, die schwächliche Beschaffenheit; der Schwächling, -es, M. -e, verächtl. f. ein schwacher ob. schwächlicher Mensch, bef. ber Rorpereraft u. Gefundheit nach, uneig. auch in Unsehung ber Beiftes = und Billenefraft, gem. ichergh. auch ber Schwachmaticus (mit latein. En: bung); - schwachen, siellof. 3w. (mittelh. swachen), völlig. vit. f. schwach, b. i. gering, fchlecht fein od. werden, abnehmen; auch ziel. f. herabseben; schwächen, ziel. 3w. (mittelh. swechen, Prät. swachte), schwach od. schwächer

machen, sowohl körperlich, als geistig, sinnv. entkräften, welches jedoch mehr ein völlige Beraubung, sch wäch en hingegen nur ein Berminberung der Kraft bezeichnet, (z. B. den Körper, die Augen zc.—; sich durch Anstrengung, Außeschweisung zc.—; eine geschwächte Gesundheit; den Feind— durch eine Niesberlage zc.; den Ton—, dämpfen; ein Gefühl, der Glauben zc. wird durch etwas geschwächt; ehem. f. schlecht machen, erniedrigen, herabsehen, entsehren, daher noch: ein Mädchen sch wächen, d. i. der Jungsrauschaft berauben, schwängern, vgl. schwächen seine Geschwächte, als Hw.); der Schwächer, -8, wer schwächt, bes. f. Schwängerer; die Schwächung, das Schwächen, die Verminderung der Kraft (daher z. B. ein Sch wäsch ung smittel); insbes. f. Schwängerung, Schändung.

Schwad, f., -es, M. -e, (gem. niederb. Schwatt; auch wohl: bie Schwabe, M. -n, nicht aber ber Schwaben! — holl. swade, engl. swath; vgl. bas angels. swath, holl. swad, bas Abschneiben, niederb. bie Schwabe f. Sense; wahrsch. von einer Wurzel, welche schneiben bebeutet; vgl. jedoch auch bas engl. sway, schwingen), Landw. bes. niederd. die Neihe des mit der Sense gemäheten Grases od. Getreides zur Linken des Mähers (bas Korn ze. liegt in Schwaden); auch der Raum, den der Mäher mit dem Schwunge der Sense abreicht, oberd. der Janh, (baher niederd. sprichw. übers Schwad

ob. Schwatt hauen, f. v. w. über die Schnur hauen).

Schwaden 1. m., -6, M. w. E., (ehem. Schwadem, altb. suadum, swadem, v. suedan, brennen, aufwallen, qualmen; vgl. suehhan unter schwach, u. das böhm. swad, Gestant), landsch. f. aufsteigender dicker Dunst oder Dampf von siedendem Wasser, bes. von siedender Soole, s. v. w. Brodem; Bergw. die in den Gruben sich erzeugenden, oft giftigen Dunste, gew. M. die Schwaden, auch bose od. faule Wetter.

Schwaden 2. m., -8, M. w. E. (von bem Stamme bes nieberd. swajen, vom Binde bewegt werden, engl. sway, schwanken, schwingen; vgl. Bebel und wehen) Täg. der kurze Schwanz des Hirsches, auch Wedel.

Schwaden 3. m., -8, M. (selten) w. E., (niederd. Swade; vielleicht von gleichem Stamme mit Schwaden 2; daher auch Schwingel; n. A. von dem angels. swaet, engl. sweet, süß, wegen des süßen Samens), verschiesdene Graßarten u. bes. deren efsbarer Samen, insbes. 1) ein Pslanzengesschlecht mit Ühren od. Rispen, auch Hirses od. Fenchgraß (panicum L.), dessen Arten: die Hirse, die Bluthirse, die Kolbenhirse, der schles. graue—, u. der böhm. weiße Schwaden, auch Himmelschwaden, ferner der wilde Schwaden oder das Schwadengraß, ein gutes Vichsuter; 2) eine Art des Schwingels (s. d.): Mannaschwingel oder Mannagraß, auch gemeiner, wilder Schwaden, Schwadengraß genannt, u. der gestampste Samen: die Schwadengrüße; — die Schwadengerste, eine Art Dinkel, s. v. w. Einstern, Schwadenweizen; das Schwadenried, ein schwadenähnliches Riedgraß.

schwadern, ziellos. u. ziel. 3w. (auch schwedern, schwidern, schwatteln, Schallwörter; vgl. bas niederb. schwabbeln), oberb. 1) von Flüssiseiten: schwanken, klatschend an ein Gefäß schlagen, überschwanken, übersließen; in schwankende Bewegung segen u. baburch überschütten; 2) f. plaubern, schwahen, in bieser Beb. auch mit frembartiger Endung: schwadroniren (nicht von Schwadron, sondern v. schwabern stammend) f. viel u. prablerisch schwahen; ber Schwaderer, - 8, gem. Schwadronör, f. Schwäßer,

Prahler; der Schwäderich, -es, M. -e, lanbich., eine Vertiefung, welche bas von einem Gerinne abschießende Wasser in ben Boben muhlt.

Schwadron, w., M. - en, (v. bem. ital. squadrone, franz. escadron) f. v. w. Geschwader, s. b.; schwadroniren, ziellos. 3w., 1. Arspr. in

Schwadronen zusammenftoßen; 2. f. unter schwadern.

Schwager, m., -s, M. Schwäger; die Schwägerinn, M. -en, (altb. swager, swaegerinne; urfpr. mohl nur Rebenform bes alteren Schmaber (f. b.), von welchem es bann burch genauere Begrenzung ber Bed. geschieben wird), ebem. jeder nahe Unverwandte burch Beirath (lat. affinis); jest in bestimmterer Bed. nur ein folder Berwandter im erften Grade, fo bafs Bruber ober Schwester bes einen Cheaatten Schwager ob. Schwagerinn bes andern, Gatte ober Gattinn ber Schwefter ober bes Brubers einer Perfon beren Schwager ob. Schwägerinn ift; in weiterer Unwendung nennen auch die Chegatten zweier Geschwifter (z. B. die Manner zweier Scheftern) einanber Schwäger und Schwägerinnen; icherzh. gem. heißt ber, welcher mit ber Chegattinn eines Undern unerlaubten Umgang pflegt, beffen Schmager: auch ein Poftenecht in Bezug auf feine Poftreifenden; Pflanz. Schwager, Pflan= gen mit sichtbaren Bluthen, wo Staubbeutel u. Stengel in einer Blume vereinigt u. die Staubbeutel malzenförmig zusammengewachsen find; schwäger= lich, Bw., dem Berhaltniffe von Schwagern gemaß ob. barin gegrundet; die Schwägerschaft, das Berhaltnifs von Schwagern u. Schwagerin= nen; auch die fammtlichen Schwager und Schwagerinnen einer Perfon; schwägern, ziel. 3m., vit. f. zum Schwager machen; fich-, in schwäs gerliche Berhältniffe treten, gew. verschwägern.

Schwäher, m., -6, M. w. E. (goth. svaihra, Schwiegervater, svaihro, Schwiegermutter; altb. suehur, suehar; sweher, swer; oberd. Schweher, Schwer; angelf. sveora, schweb. svär; span. suegro, weibl. suegra; vgl. das lat. socer, socrus, griech. έχυρός, έχυρά, sanskr. çvaçuras, çvaçrus; Grundsbegriff der gemeinsamen Burzel aller dieser Börter schwiegervater, s. d.; (die Schwieger und Schwester), alt u. oberd. f. der Schwiegervater, s. d.; (die Schwiegermutter heißt nicht: Schwäherschaft, das Berhältnis des Schwieseschwieser, s. d.); die Schwäherschaft, das Berhältnis des Schwieser

gervaters zu ben Schwiegerfindern.

schwaiben od. schweiben, 3w. (altb. sueipon, sweiben; wahrsch. abgel. Factitiv von einem ablaut. swiben, sweip, iständ. svika, sich hin u. her bewegen; verw. mit schweben u. schweisen), oberd. u. schweiz. 1) ziel. f. schwenken, schwemmen, spülen, vgl. schweisen, (z. B. die Wäsche, Stäser); 2) ziellos f. schwanken (von Ftüssigkeiten), taumeln; ohnmächtig niedersinken; schwaibeln, ziellos. 3w. (iständ. sveilla) f. drehen, bes. einen Strick durch umbrehen straffer anziehen (baher: der Schwaibelsteten), www. Raidel); uneigziellos f. im Scherze lügen, Schwänke machen.

Schwaige ob. Schweige, gew. Schwaig, w., M. -en, (attb. sweiga, sweige, sweie; verw. mit dem altb. swihhon, swichen f. schweisen, also urspr. Heerbe?), oberb. ein gew. einzeln liegender Biehhof, Sennhof, auch der Schwaighof; bes. Kühzucht, Melkerei; öftr. auch f. Weideplatz, Usp; chem. auch f. Vieh-, bes. Ninderheerde; schwaigen, ziellos. Iw., oberb. f. einen Viehhof bewirthschaften; bes. Käse bereiten; der Schwaiger, -8,

Eigenthumer ob. Pachter eines Biehhofes; ichweig. f. hirt, Genne, bef. welcher bie Rase verfertigt; die Schwaigerinn, Alplerinn, Gennerinn.

Schwalbe, w., M. -n, Berel. bas Schwalbchen, oberd. Schwalblein. (alth. sualawa, mittelh. swalewe, swalwe: auch swalme, m.: oberd. die und ber Schwalben, schwäb. u. schweiz, ber Schwalm, bes Schwalmen 2c.; nie= berd. Smaatke; istand. u. fcmed. swala, angetf. svaleve, engt. swallow; vielleicht von der Burgel sval, mober das engl, swill, swallow, niederd, swalgen, fcmelgen, b. i. fchlingen, fchlucken; Schwalg, engl. swallow, Schlund, Reble 2c. ftammen ?), ein Geschlecht fleiner, meist schwarz- u. weißer Bugvoael mit kurzem, pfriemenformigem Schnabel, febr ichnell fliegend und von Infecten fich nahrend; verich. Urten find: bie Saus-, Mauer-, Erb-, Rauchichwalbe zc. (sprichw. eine Schwalbe macht keinen Sommer, d. i. ein einzelner Kall macht noch feine Regel); in weiterer Unwendung verfch. andere Bogel-, auch Geefisch-Urten, als: bie großbartige ob. Rachtschwalbe, ber europäische Ziegenmelker; bie Meerschmathe, f. b.; auch eine Urt Porzellanschneden, u. eine Urt Miesmuscheln (bas Bogelchen); Schiffb. eiferne Platten zur Berbindung bes Riels; lanbich, gem. f. eine Ohrfeige; - 3 fe &. der Schwalbenadler, ein braunfahler, weißgeschwanzter Ubler in Schottland, auch Schwalbengeier, Kischabler 20.; die Schwalbenbeere. lanbich. f. Beere bes Wafferholunders (gem. Schwalbisbeere); der Schwalbenbeerbaum (gem. zgez. Schwalberbaum), lanbich. f. Bafferholunder; das Schwalben-Ei; der Schwalbenfalt, f. v. w. Beihe, Gabelgeier; auch f. Sperber; eine ichwalbenähnliche Kalkenart in Peru; die Schwalbenfliege, eine ber Rofefliege ahnliche Fliege, welche ihre Gier in die Schwalbennefter legen fou; das Schwalbenfraut, Schellfraut (f. b.); auch Giftwurz. Schwalbenwurz; die Schwalbenlausfliege ob. fliegende Schwalbenlaus, eine Urt Lausfliegen auf den Schwalben; der Schwalbenmift, = koth zc.; das Schwalbenneft, (efebare Schwalbennefter, bie Refter der indi= schen Schwalbe, einer Urt kleiner Schwalben in Oftindien, indische Bogelnefter); ber Schwalbenschwang, ber breite, in ber Mitte gespaltene Schwang einer Schwalbe; uneig. f. ber Weihe, bie Spikente (Schwalbenfcweif); eine Urt Taafchmetterlinge; ein zweispibiger Bohrer in Gestalt eines Schwalbenschwanzes (auch Schwalbenschwanzbohrer); Tischt. u. Bimmert. eine Urt der Berbindung des Holzes durch Ginfugung in einen Ausschnitt; Rriegeb. f. v. w. bie doppelte Schere, f. Scherwerk unter Schere; eine Urt Dachziegeln; ber Schwalbenftein, Heine Steinchen, die fich im Magen ber Schwalben finden follen, mahrich. versteinerte Bahne eines Geefisches; die Schwalbentaube, eine Spielart ber gemeinen Taube, flein und schnellfliegend; die Schwalbenwurz, Giftwurz; Storchichnabel ob. Schnabelkraut; großes Schelleraut; - Ableit. schwälbeln, 3m., oberb. f. zwitschern: plaudern; schmeicheln (auch fcwelmeln).

Schwalch, m., s. Schwalg.

schwalen, 3w., f. schwelen; baber mabrich. bas Schwaleisen, hüttenw. eine Urt sehr harten Gifens, welches unten im Ofen stehen bleibt, wenn bas Schmelzfeuer ausgeht.

Schwalg, m., -es, M. -e, (auch Schwalt, Schwalt; altb. swalch, swalc, v. suelgan, sualh zc. schwelgen, b. i. schlingen, schlucken; nieberd. u. schweb. swalg, engl. swallow), alt u. nieberd. f. Schlund, Speiseröhre;

bei ben Glockengießern die Offnung des Schmelzofens, durch welche die Flamme auf das Metall schlägt; niederd. auch f. Schwelger, Praffer (altsoberd. Schweld); schwalgen, 3w., niederd. (swalgen) f. schwelgen.

Schwalk, m., -es, nieberd. (Swalk; v. fwelen, f. schwelen) f. Dampf,

Qualm, bef. von einem Lichte.

Schwalke, w., M. - n., niederd. (Swaatke, Swaatk) f. Schwalbe; daher die Schwalkenbeere, s. Schwalbenbeere; schwalken (swaatken), 3w. 1) ziellog, wie eine Schwalbe sich hin und her bewegen, auf der See umsherschwärmen; 2) ziel. zwei Hölzer mittelst des Schwalbenschwanzes (s. d.) in einander fügen; der Schwalker, - g., Schiff. ein abgehärteter, wüst lebender Matrose.

Schwall 1., m., -es, o. M. (altb. sual, swal; oberb. auch Schwal, Schwal; von schwellen, altb. suellan, sual 2c.) überh. etwas Schwellendes od. Ungeschwollenes, bes. eine anschwellende od. auswogende Wassermasse, (ehem. auch das Ausbrodeln des Dampses oder der sich aus dem Wasser entwickelnden Lust; daher Ortsnamen, wie Schwalbach); oberb. ein Wassersgraben, welcher angeschwellt werden kann; schwäb. Schwaal auch s. Schissladungsplaß; uneig. f. eine große, ungeordnete Menge oder Masse, vgl. Fluth (z. B. ein Schwall von Menschen, Worten u. dgl.); der Schwallig, -es, M. -e, landsch. Wasserb. eine ausgerissene Uferstelle; schwallen, zielslof. Zw. m. haben, schweiz. f. schwellen, ausschwellen, quellen, von harten Körpern.

Schwall 2. m., -es, M. -e, (attb. swalt, Schwal), ein Fischgeschlecht. Schwalm 1., m., -es, o. M. (attb. swalm), tanbsch. f. Schwall, das Auswalm, der Strudel; Qualm; oberd. auch f. Schwarm; daher schwälmen, 3w., schwäb. f. schwärmen.

Schwalm 2. m., -en, M. -en, oberd. f. Schwalbe.

Schwaple, w., M. -n, Schiffb. die Stücke, welche um die Zunge

eines zusammengesetten Maftes liegen.

Schwamm, m., -es, M. Schwamme, Berkl. bas Schwammchen, (goth. svam, alth. suam, swam, swamp, &. swambes; auch der swamme, 3. - en; oberd. ber Schwamm und Schwammen; nieberd. Swamm, gew. Swamp; angelf. svam, island. swampr, fchmed. swamp, ban. suomp; von fdwimmen, fdwamm, fdwemmen, wegen ber lockeren, gleichs. aufgefdwemm= ten Beschaffenheit), überh. ein weicher, sehr lockerer od. lochriger (poroser) Naturforper, inebef. 1) eine Rlaffe von Gewächsen, beftebend aus einer fleischichten, leberartigen Maffe ohne Breige u. Blätter (lat. fungus), finnv. Pilz, welches jedoch in engerer Bed. nur die mehr pflanzenähnlichen Schwämme mit unterscheidbaren Theilen, als Stiel, Sut zc. bezeichnet; Gattungen bes Schwammes find: ber Blätter-, Löcher-, Stachelfdwamm, Uder- ob. Rungelfcmamm (Morchel), Becher = ob. Schuffelfdwamm, Rugelfcmamm 2c.; auch ber Schimmel; ber burch Reuchtigfeit in Gebauden entstehende Sausfdmamm ift verschiedener Urt; ber Bunber : ob. Reuerschwamm, auch schlechthin Schwamm (ale Stoffnamen) genannt, ift eine Urt Löcherschwamm; 2) eine Battung faseriger, locheriger Pflanzenthiere im Meere, Meer =, Saug= fchwanim (lat. spongia), inebef. ber jum Bafden gebrauchte Babefdmamm; 3) frankhafte weiche Auswüchse am thier. u. menschl. Körper, z. 28. das wilbe Fleisch in ben Bunden ber Pferde; fcmammartige Muswuchse an ben

Borberfugen bes hornviehe; eine ichmammichte Gefdmulft an ben Gelenken bes menfchl. Körpere: ber Gliebichmamm; bergl. Auswuchse im Munde, bef. bei Rindern: Mundschwamm, Schwammchen, oberb. gem. ber gafch (fr. Auhthen); - 3fet. fcwammahnlich, artig, Bw.; bie Schwamm= buchfe, Dofe, Buchfe zu Feuerschwamm; das Schwammeifen, f. Gifenrahm; die Schwämmchenflechte, eine Urt Flechten, ale Mittel gegen bie Schwamm= den im Munde, auch bas Schwammen genannt; bas Schwammgewachs. ichwammichtes Gewachs, g. B. am menfcht. Körper; die Schwamm= foralle, eine Urt Sternkorallen; die Schwammmotte, eine Urt Motten, die fich gern auf Baumichmammen aufhalten, beren Barve : die Schmammraupe; bie Schwammseife, eine leichte, locherige Geife; ber Schwammftein, Rorallenschwamm; eine Elumpenweife zusammengeballte ichwammförmige Steinmaffe; - Ubleit. schwammicht, Bw., schwammahnlich, b. i. weich, ge= bunfen und locherig (3. B. Brob); fcwammig, Bw., Schwamm ober Schwamme habend, enthaltend; gem. f. fcmammicht; fcmammegen, 3m., oberd. f. locker fein, schwanken, einfinken (wie Moorgrund; val. bas

engl. swamp, Gumpf, Moraft).

Schwan, m., -es, M. Schwane, alt u. oberd. G. u. M. Schwanen, (althocht. suan, G. suanes, u. suano, G. suanin; mittelh. swane, -n; angelf. svan, enal. ichmed. swan; von bunkler Abstammung; ichmerlich von einer Burgel svan, tonen, fingen, (fanetr. svana, lat. sonus): alfo ber Sanger?), ein zum Geschlechte der Gans gehorender großer fconer Schwimm= vogel mit langem Sals und blendend weißem Gefieber, im Alterthum bem Upollo heilig u. ein Sinnbild ber Dichter: auch Namen eines Sternbilbes: uneig. eine Urt Radytmotten, bie auf Dbftbaumen leben; bie oberb. M. Schwanen, auch f. Schwanenfebern, u. ein Bett von folden gebern; -3 fe g. der Schwanenarm, sbufen, sleib, anacken, die Schwanenbruft, shand, shaut ic., bicht. f. fdmanenweißer Urm, Bufen ic.; bas Schmanenbett, ein Bett von ben weichen Flaumfebern bes Schwanes; ber Schwanenboi, ein fehr weicher, feiner Boi (f. b.); die Schwanenfeder: das Schwanenfell, zubereitete Schwanenhaut mit ben baran befindlichen Flaum= febern; die Schwanengans, eine Urt aus Ufrita ftammender Ganfe, welche ben hals wie die Schwäne tragen; der Schwanengefang, ber liebliche Be= fang, welchen nach einer alten Sage ber fterbenbe Schwan horen laffen foll; baher uneig. der lette Gefang ob. die lette Dichtung eines Dichters, auch mohl: bas Schwanenlied, ber Schwanenfang; ber Schwanenhals, ber lange, wie ein latein. S gebogene hals bes Schwanes; uneig. ein ahnlich gebogener Sale, bef. eines Pferdes, u. ein Pferd mit foldem Salfe; verschiebene abnlich geftaltete Rorper, 3. B. gebogene ftarte Gifen an Rutschgestellen; eine Urt Kangeifen, bef. fur guchfe; Schiff. ber gabelformige Theil bes Gifens einer Drehbaffe; ein frummer haten am Gietbaum u. bgl. m.; auch f. fcmanenweißer Sale (g. B. eines Mabdens); der Schwanenfiel, Riel einer glügel= feber bes Schwanes; ber Schwanenfrebs, eine Art oftind. Rrebfe; ber Schwanentaucher, bie Rropfgans; der Schwanenwagen, ein mit Schwanen befpannter Wagen; fcmanenweich, Bm., fo weich, wie bie Flaumfebern bes Schwanes; fcmanenweiß, Bw., blendend weiß; die Schwanenweiße, Beiße bes Schwancs, blendende Beiße; - Ableit. ber Schwänling, -es, M. - e, Reuw. f. junger Schwan.

Schwand 1. m., -es, (verw. mit Band, ob. von ichwinden, allmählich

abnehmen?), ichweiz. ein nicht fehr schroffer Berg = Ubhang.

Schwand 2. m., -es, ob. w. (von schwinden), oberb. f. Ubnahme ober Berminderung durch Eintrocknung n., s. v. w. Schwund, Schrumpf, vom Setreibe (Raftenschwand), Bein (Rellerschwand) u. bgl.; baher schwanen 1. (st. schwanden) ziellos. 3w., schwäb. u. schweiz. f. abnehmen, schwinden, vermindert werden (vom Bein, eintrocknenden Holze, menschl. Stiebern 2c.); die Schwanung f. Abnahme, bes. Fruchtschrumpf.

schwanen 2. ziellos. 3w. m. haben (mittelh. swanen? nieberd. swanen, swanen, swanen, swanen, sexteres vielleicht die urspr. Form, so dass es mit schwinden verw. wäre; vgl. das oberd. es schwindelt mir s. es ahndet mir; n. A. heißt es urspr. tönen (verw. mit dem sanetr. svana, lat. sonus), dunkel in der Seele klingen), gew. unp. mit dem Dat. der Person: es schwanet mir, landsch. u. alterthüml. f. es ahndet mir, ich habe ein Vorgefühl, (es hat mir gesschwanet; auch mit einem Sachwort als Subject, z. B. mir schwanet nichts Gutes).

Schmanenarm zc. - Schwanenweiße, f. unter Schwan.

Schwang, m., -es, o. M. (v. schwingen; vgl. Schwant), ber Zustand bes Schwingens, sinno. Schwung, Schwingung (z. B. einer Glocke); gewuneig. f. allgemeine Übung od. Unwendung, herrschender Gebrauch, sinno. Gang, in den Redensarten: im Schwange sein od. gehen (vgl. das franzetre en. vogue), in Schwang fommen, etwas in Schwang bringen, (bibl. das Gerechtigkeit im Schwange gehe; jest gew. von üblen Gewohnheiten, z. B. allerlei Thorheiten, Laster zc. sind im Schwange); das Schwangebett, f. Hangewatte; das Schwangblei, bleierner Schwangel, fas Schwangrad, seil; — der Schwängel, schwengel.

schwanger, Bm. (altb. suangar, swanger; auch swangel, geswanger, geswangen; von suingan. ich mingen, erschüttern, alfo eig. erschüttert, burch Erschütterung mube, trage; val. bas angelf. svongor, trage, fchlafrig, island. svangr, hungrig, nuchtern), befruchtet, eine Leibesfrucht tragend, nur von bem Beibe; von Thieren fagt man: tradtig, (fdmanger fein ob. geben, edler und gemählter: guter hoffnung ober gefegneten Leibes fein; eine fcmangere Frau, ob. ale Sw. eine Schwangere; hochschwanger, f. unter hoch); uneig. mit etwas ich manger geben, b. i. etwas (gew. Bofes) im Ginne haben, mit beffen Musführung umgeben; überh. f. etwas in fich tragend, den Reim ober Grund einer Erscheinung in fich enthaltend, in Bieg. wie gewitter -, unglucksichwanger u. bgl.; die Schwangerschaft, ber Buftand des Schwangerfeins, nur im eig. Sinne; fcmangern, ziel. 3m., fcmanger maden, bef. außer ber Che, finne. fcmachen (ein Dabchen-; eine Beschwängerte); in weiterer Beb. überh. f. befruchten (von Pflangen); uneig. f. anfullen, fattigen (g. B. bie Luft ift mit Dunften gefdmangert); ber Schwangerer, -8, wer (eine weibl. Person) schwangert; die Schwangerung, bas Schwängern.

schwanken, ziellos. 3w. (abgel. von schwingen, swingan, swingen und basneben suinchan, swinkan, Prät. swanc; vgl. schlingen u. schlank, ringen und ranken), 1) m. haben, eig. sich schwingend hin und her od. auf und ab bewegen (z. B. die Pappel schwankt im Winde, ber Kahn auf ben Wellen,

bas Baffer im Gefage zc.); fich fchwach u. unficher beivegen, finnv. man= fen, taumeln (im Geben ichwanten; ichwantenbe Rnice 2c.; uneig. ichwantende Gesundheit); von der regelmäßigen Bewegung od. geraden Richtung abweichen (bas Schwanken ber Erbachfe, fr. Rutation, - bes Mondes, fr. Libration); uneig. f. unentschloffen, unentschieden sein (ich schwante noch, was ich thun foll), unbestimmt, unklar fein (fdwankenbe Begriffe, Musbrucke 2c.); 2) m. fein, schwankend ben Ort verlaffen ober verandern, schwankend geben (z. B. ber Bein ift aus bem Gefaße geschwankt; ber Kranke ift aus bem Zimmer geschwankt); die Schwankung, bas Schwanken; fcwank, Bw., Comp. schwanker, Sup. schwankst, (oberd. guch fcwans fei), lang, bunn u. biegsam u. baber bin- u. ber schwankenb, finnv. fchlank (ein ichwankes Reis, ein ichwanker Baum); felten uneig. f. unentschieden, unbestimmt (ichwante Musbrude, gew. ichwantenbe); ichwantfußig, Bw., auf ichwantenben Rugen gebend; - ber Schwant, -es, D. Schwante, (altd. swanc, G. swankes), ebem. f. schwingende Bewegung, Schwang, Schwung; geschwungener Schlag, Streich, Schwert =, Fechterftreich; jest uneig. f. luftiger Streich ob. Ginfall, launige Ergablung, Schergrede, finno. Schnafe, Schnurre, Poffe, (Schwante machen, erzählen zc.; fcmeb. swink, Lift; ban. swenke, Liften, Rniffe; veral. Rank und ranken); ber Schwankmacher, wer Schwänke macht; oberb. f. unzuvertäffiger Menich, Windbeutel; schwantweise, Nw., nach Urt eines Schwantes; - schwan= fen, ziel. 3m., f. schwenken.

Schwanz, m., -es, M. Schwanze: Berkt. bas Schwanzchen, Schwanzlein, (mittelh. swanz f. Schlepptleid, Zang, mahrich. von swanzen, f. fcman= fen, f. u. ichwangen u. val. ichwengen; in ber jest üblichen Bed. gebrauchte man bafur zagel; ichmed. swans, ban. swands), urfpr. überh. etwas Serab= hangendes, Schwankendes, baber ebem. f. Schleppe, Schleppkleid, Tanzanzug; auch ein (auf bem Ropfe ichwankenber) Theil bes weibl. Ropfpubes; u. f. Tang; jest der bewegliche, gew. in eine Spise auslaufende Theil am Ende des Rumpfes thierischer Rorper, von weiterer Beb., aber meniaer ebel. als Schweif (f. b.), lanbich. gem. auch Burgel, Sterze, nieberd. Steert 2c. (ber Schwanz eines Pferbes, Sundes, der Mäufe, Gidechsen, Rrebse, Kifche zc.; fprichm. bem Sunde-, uneig. Jemand auf ben Schwang treten, f. ihn beleis bigen; ben Schwang ftreicheln, f. Bucheschwang; eine Sache auf ben Schwang Schlagen, b. i. fie fich beimlich u. widerrechtlich queignen; oberd. einen Schwanz machen f. fein Wort nicht halten); in weiterer Bed. bas bunne Ende eines Dinges, g. B. ber Saargopf; bie Schwange ber Roten, b. i. bie bunnen Striche an ben Ropfen; ber Schwang einer Schraube; Pflang. ein langer, fabenformiger Rorper an der Spite des Samens 2c.; uneig. auch f. etwas Nachfolgendes, ein Unhang, Gefolge zc. (einen langen Schwang an etwas maden; lanbid, ber Raffee hat einen Schwang, f. Rachgeichmad); niebr. f. das mannliche Glied (vgl. das lat. cauda f. penis); oberd. gem. geringschäbig, aber nicht beleibigend f. mannliche Perfon (bu Schwang! 2c.); in Bfeb. ein Thier, eine Pflange ze. mit einem Schwange, g. B. Lange, Stumpfe, Grune, Geiben =, Fuche =, Ragenschwanz 2c., f. d. - fcmanzen (auch fcmanzie= ren), ziellof. 3m. (mittelh. swanzen, eig. ben Leib fcmankend bin u. ber be= wegen) oberb. f. ftugerhaft geziert einhergeben, ftolziren; mußig umber= gehen, schlendern; - 3 fes. von Schwang: die Schwanzader, Uber am

Schwanze, bef. ber Pferbe, auch Sternader; die Schwanzbeere, lanbich. f. Beibelbeere; bas Schwangbein, bei vierfuß. Thieren bie Beine bes verlangerten Rudarate, welche ben Schwanz bilben; bei Menfchen f. v. w. Steißbein: bas Schmanz-Ende, bas Ende eines Dinges, welches beffen Schwanz ausmacht; auch bas Ende bes Schwanzes; ber Schwanzfarn, eine Urt bes Krauenhaars, eine Pflanze: Die Schwanzfeder, Rebern, welche ben Schwanz eines Boaels ausmachen; die Schwanzfliege, eine Art Fliegen mit einem zweischneidigen Stachel als Schwanz; Die Schwanzflosse, die Klosse, welche ben Schwanz bes Fisches enbigt; ber Schwanzfuß, Ruge in ber Gegend bes Schwanzes, bei vielfußigen Infecten; ber Schwanzhafer, lanbich, f. Taub= od. Windhafer: der Schwanzhammer, ein vom Baffer getriebener, 20 bis 40 Mfund ichwerer Sammer: Die Schwanzfrote, eine Urt geschwänzter Rroten: schwanzlos, Bw., ohne Schwanz, ungeschwänzt; die Schwanzmeise, eine Urt fleiner, lanaschwänziger Meisen, auch Zagel-, Berg-, Schnee-, Sumpfmeise ze.: ber Schwanzpapagei, Papageien-Art mit langem Schwanze; bie Schwanzperrude, Bopfperriide; Die Schwanzratte, furinam. Beutetratte mit langem Schwanze; ber Schwanzriemen, ein Riemen am Pferbegeschirr, welcher unter bem Schwanze bes Pferbes burchaeht; ber Schwanzring, Buttenm. ber um ben Schwang eines Sammers gelegte eiferne Ring; Die Schwanzrube, f. Rube; die Schwanzschraube, an Keuergewehren bie Schraube, welche in die Mundung bes Pulversacks eingeschraubt ift; ber Schwanzstern, f. v. w. Saar = ober Schweifstern (f. bas fr. Komet); das Schwangflud, ein Stud von bem Schwange ob. hintertheil eines Thieres (2. B. eines Rinbes); bas Stud, an welchem fich ber Schwanz befinbet, ber abgeschnittene Schwanz (von einem Fische); der Schwanzträger, vit. f. Schleppträger; die Schwanzwespe, f. v. w. Sagenfliege; der Schwanzwurm, ein Gingeweidewurm, welcher an einem Ende eine fabenformige Borfte hat, auch Saarwurm; ein freffendes Geschwur in bem Schwanze bes Rindviehe, nieberd. Quas-, Steertwurm; - Ubleit. bas Schwänzel, -e, M. w. E., oberd. gem. f. Schwanzlein, Schwanzchen; tanbich. f. Grunfcmang, Grunfint; f. Commerlold; Buttenw. verberbt f. Schwemmfel, f. b.; schmanzen, 3w., 1) ziellos m. haben, ben Schwang hin u. her bewegen, wedeln; baber gem. im Geben ben Sintern bin u. ber bewegen, gew. schwanzeln; lanbich, auch f. mußig und nachläffig umbergeben (ber= umidmangen; val. o. ichwanzen); baber wohl gem. f. etwas ohne Noth u. muthwillig verfaumen (er hat geschwänzt; u. ziel. die Schule, die Stunde 2c. fcmangen); 2) ziel. mit einem Schwanze verfeben (z. B. eine Rote; bef. bes Mw. gefdmangt); oberb. auch des Schwanzes berauben (einen Sund -, ihm ben Schwanz abhauen); uneig. etwas-, oberd. f. heimlich und unerlaubter Beife nehmen; einen-, gem. f. um etwas betrugen, prellen; oberb. f. ihn Schwang (f. o.) heißen, ichetten, verächtlich behandeln; plagen, züchtigen; schmangeln, ziellof. 3m., bas verel. fchwangen: ben Schwang (ober Sintern) bin u. ber bewegen; bef. fcmeichelnd mit bem Schwanze wedeln (von Sunden); der Schwanzelpfennig, gew. M. Schwanzelpfennige, gem. icherzh. Gelb, welches man ichwanzt, b. i. ale un= erlaubten Gewinn beim Gin = ober Berkauf unterfchlagt, auch Rorbyfennige; schwanzig, Bm., 1) einen Schwanz habend, gefchwanzt, gem. nur in

Biet. wie lang =, furgichwänzig 2c.; 2) oberd. f. munter, stattlich, zierlich

(wohl von fcmangen, f. o.).

schwapp ob. schwapps, ein schallnachahmender Naturlaut der Bolksspr., welcher den Schall ausdrückt, der durch einen heftigen Schlag auf einen weichen Körper, oder durch das Unschlagen eines weichen od. flüssigen Körpers an einen harten entsteht (z. B. es ging schwapp; schwapp, bekam er eine Ohrfeige; vgl. schwipp); schwappen, schwappeln, schwappern, 3w., gem., diesen Schall hervordringen (z. B. schlagen, dass es schwappt); oberd. f. schwabben, schwabbeln (s. d.); schwappen auch f. schwahen, unstät sein; schwappelbauch, schwappelig 2c. s. Schwabbelbauch 2c.

Schwar, m., - es, M. -e, ob. ber Schware, -n, nieberd. (Sware von swaar f. schwer), eine kupferne Scheidemunze in Bremen, = \frac{1}{5} Grot ober

The Grofden.

schwären, ziellof. 3m., ablaut. schwärft, schwärt (mundartl. noch schwierft, ich wiert); Impf. fchwor, Conj. fchwore; Dw. gefchworen, (oberd. fcmeren, fcmiren; altb. sueran, swern, Praf. swir zc., Prat. swar, Part. gesworn, überh. f. fcmergen; Grundbegriff ber Burgel suar icheint: bruden; baher suari, swaere, schwer, f. b.; val. auch fehr, bas angelf. sar, schweb. sar, Schmerz, Geschwur, engl. sore ze.; n. U. ift bie Burgel war, freffen ob. brennen (vgl. warm?), mit vorgetretenem s; vgl. d. fcweb. war, angelf. vyr, Giter, lat. virus; angelf. vaerc, Gefchwur zc.), in Giterung übergeben, ein Gefdwur bilben, gew. m. fein (2. B. ber Ringer fcmart, ift gefdmoren, b. i. es ift ein Gefdwur baran entstanden; m. haben nur, wenn mehr ber Borgang bes Schmarens, ale bas Ergebnife ausgebrudt werben foll, 3. B. bie Bunde hat geschworen, b. i. geeitert); - ber Schmar, -en, M. -en, ob. der Schwaren, -s, M. w. E., lanbid, auch die Schware, M. -n, (oberb. ber Schwer ob. Schweren, auch bas Gefchwer; altb. der suero, swere, swer, b. i. überh. Schmerg, g. B. zandswer, f. Bahnichmerg), eine mit Giter angefüllte Saut-Erhöhung, Giterbeule, außerliches Gefdmur, (von enaes rer Beb., ale Gefchmur, welches auch Giterungen in inneren Rorpertheilen bezeichnet); - bas Schwarfraut, f. v. w. Grindfraut, bef. Uder= grinderaut, blaue Rornrofe.

Schwark, m., -es, M. Schwarke, nieberd. (Swark; preuß. die Schwarke; holl. zwark, zwerk; angeli. sveorc, Finsternis, gesveorc, Rebel; verw. mit schwarz?) f. eine dicke Regen = ober Gewitterwolke; ein Bienenschwarm; schwarken ob. schwarken, ziellos. 3w., nieberd. (auch sworken, besworken; ehem. schwargen; altsächs. suercan, finster werben) f. sich dicht bewölken (es

schwarket 2c.).

Schwarm, m., -es, M. Schwärme, (altb. suaram, suarm, swarm; angels. svearm, engl. swarm, schweb. svärm; von der Burzel suar, schwirren, s. d.; vgl. auch das altd. swerden, swarp zc., niederd. sward n. oberd. schwirbeln, sich wirbelnd bewegen, schwärmen, und werben, wirbeln zc.), ein sich mit Geräusch bewegender, verworrener Hausen gleicheartiger lebendiger Wesen, bes. von Mücken, Bienen zc. (Mücken, Bienensichwarm, s. d.), aber auch von Menschen (ein Schwarm junger Leute; ber ganze Schwarm solgte ihm zc.); auch f. Lärm, Geräusch, rauschende Verzgnügungen (im Schwarme leben, landsch. f. in Saus und Braus); uneig.

überh. f. eine ungeordnete, verworrene Menge (g. B. ein Schwarm von Gebanten, Bilbern 20.); fanbich, f. ein Unfall von Geistesverwirrung, Berftreuung zc. (einen Schwarm haben, bekommen zc.; Jaa. ber Beithund bat den Schwarm, wenn er, durch fremde Bitterung verwirrt, Die Kabrte verliert); 3fe 6. ber Schwarmfack, ein Gad, in welchen man einen Bienenfdwarm fasst; schwarmweise, Nw., in einem Schwarme ober in Schwärmen; - idmarmen, giellef. Biv., (oberd. ichwermen, ichwirmen; niederb. fwarmen u. fwarven: angelf. svearmian, engl. swarm, fdmeb. svarma), fich im Schwarm, b. i. in verworrener Menge und mit Geraufch bewegen (Mücken schwarmen; Die Bienen schwarmen, wenn die Jungen im Schwarm aus bem Stocke gieben: Rinder, junge Leute ichwarmen auf ben Strafen um= ber: in ber Regel m. baben, g. B. bie Bienen haben geidmarmt: m. fein nur, wenn Ausgangspunkt ober Biel der Bewegung angebeutet wird, 3. B. fie find forte, babin geschmarmt ac.): auch überh. f. ichmeifen (z. B. auf ber See umberichmarmen): in engerer Beb. u. uneig, in rauschenden, ausschweifenden Bergnugungen leben (er ichwarmt gern, bat viel geschwarmt); verworrenen finnlichen Berftellungen folgen ob. nachbangen (Jag. ber Beithund ichmarmt, b. i. tafft fich im Suchen irre machen; auch unp. es ich warmt in feinem Ropfe); insbef. fich angenehmen dunkeln Gefühlen oder Einbildungen, überspannten Empfindungen zc. ohne besonnenes Urtheil hingeben (er fcmarmt in ber Religion, in ber Liebe, Freundschaft ie.; auch: fur etwas fcmarmen, b. i. mafilos und blindlings bafur eingenommen fein): Bfe B. ber Schwarmgeift, Beift, Befinnung bes Schwarmens ob. eines Schwarmers: auch ein gern schwärmender Mensch; die Schwarmzeit, die Beit, in welcher bie Bienen fdmarmen; Ubleit. ber Schwarmer, -8, M. w. E., 1) überh. wer ichmarmt, ein ichmarmendes Befen od. Ding, g. B. eine gum Schmar= men geneigte Biene; Jag. ein ichmarmender (f. o.) Leithund; Raturf. f. Dammerungeschmetterling, Abendvogel: eine Urt Klipp=, ober Bandfifche; die fpringenden Spinnen, welche fein Gemebe machen ac.; in ber Reuerwerkstunft eine mit Dulver gefüllte walzenformige Papierhulfe, welche anaczundet praffelnd bin und ber fliegt u. mit einem Analle gerplast: 2) bef. ein Menich, welcher ichwarmt, b. i. in raufchenben Bergnugungen lebt (2. B. ein Nachtidiwarmer), ober uneig. verworrenen Borftellungen, bunkeln Gefühlen und Ginvilbungen nachbangt (fr. Phantaft), weibl. Die Schwarmerinn, (z. B. in ber Liebe; Religiones ob. Glaubensichmarmer, fr. Fanatifer); baber: der Schwarmereifer, Gifer eines Schwarmere (fr. Kanotismus); bie Schmarmerci, 1) das Schmarmen, der Buftand und die Banblungsweise eines Schwarmers, nur uneig. (2. B. in ber Liebe, Reli= gion 2c.); 2) eine Sandlung ober Außerung eines Schwarmers (M. Schmarmerija); fcmarmerifc, Bw., einem Schwarmer eigen ob. an= gemeffen, in der Schwarmerei gegrundet, nach Urt eines Schwarmers (ichmarmerifde Meinungen; fcmarmerifch lieben ze.); einem Schmarmer ähnlich, gur Schwarmerei geneigt (ein ichwarmerischer Menich).

Schwarte, w., M. -n, Verkl. das Schwartchen, (altd. swarta, swarte, bei. f. die behaarte Kopshaut des Menschen, ohne verächtl. Nebenbegriff; oberd. die Schwarten, niederd. Swarde, Sware; island. sword, angels. sward, engl. sward, schwed, sward, holl. zwoord), urspr. wohl überd. dice, harte Dede, bes. Thierhaut; jest gew. in engerer Bed. die dice Speckhaut des

Schweines, Speckrinbe, (Speck-, Schweinschwarte); Jäg. auch bie abgezogene haut bes Dachses; niedr. f. die Haut des Menschen (z. B. einen schlagen, base ihm die Schwarte knackt), baher auch gem. f. Mensch (z. B. eine gute Schwarte; vgl. Haut); landsch. f. Rasen, begraste Uckerrinde (in der Schwarte ackern, d. i. das Brachseld umpflügen); die noch mit der Rinde bestleibeten äußersten Bretter von einem zerfägten Klobe heißen: Schwarten, auch Schwartenbretter, oberd. Schwärtlinge; die Rinde, welche sich beim Kochen der Speisen an das Geschirr ansett (das Schwärtschen); gem. scherzh. f. ein in Schweinsleder gebundenes u. überh. ein altes Buch; der Schwartenmagen, ein mit zerschnittenem Speck und Schweinsbaut, Schweinsblut, Semmet ze. gefüllter Schweinsmagen; die Schwartenwurst, eine eben so gefüllte Burst; schwartig, Bw., Schwarte, b. i. dicke, harte Haut habend, (Weißgerb. ein kell ist schwartig, b. i. dick und hart); schwarten, ziel. 3w., oberd. f. prügeln, peitschen.

fcmarz, Bm., Comp. fcmarzer, Gup. fcmarzeft, (goth. svarts; altb. snarz, swarz; niederd, engl. holl, swart, angelf, sveart; ieland, svartr, fdinch. svart, ban. sort; vielleicht von gleicher Burgel mit bem lat. sord-idus?), Be= nennung ber bunkelften Farbe, welche bie wenigsten Lichtstrahlen gurudwirft, entg. weiß, von verschiedenen Schattirungen, g. B. blau =, braun =, tobl =, pedijdmarg ze., (fdmarge Rreibe, Tinte, fdmarges Saar ze.; ein Schmar: ger, die Schwarzen, als Sw. f. Neger; ber Schwarze, gem. f. Teus fel; bas Schwarze f. was ichwarz ift, z. B. bas Schwarze im Muge, in ber Scheibe ze.; auch f. die ichwarze Farbe, g. B. ins Schwarze fallen, f. fallen; val. u. bas Comark; bas ich marge Brett, auf Sochichulen ein fcmarg angeftrichenes Brett, an welches bie Bekanntmachungen ber Lebrer, Beborben ze. geheftet werben; bie ichwarze Safet, in Schulen zc.; ber ichmarge Sonntag, b. i. ber zweite Conntag vor Oftern (fr. Jubica), an welchem bie Altare, Rangeln zc. schwarz behangt wurden; ber schwarze Staar, f. Staar; fprichw. einem etwas ich mark ouf weiß geben, b. i. fdriftlich; fo auch: Schwarz auf Beiß haben; vor Urger, Born zc. fd warg werben; einen fcmarg machen, fcmarg anschreiben ober ine fcmarge Regifter fchreiben, b. i. ihm Bofes nachfagen, ihn fur fchlecht halten und erflaren, verleumben, val. anschwarzen); in weiterer Beb. f. buntelfarbig, ins Schwarze fallend, schwarzlich (z. B. schwarze Mugen, b. i. schwarzbraune; fdmarge Rirfden, b. i. fcmargrothe; fcmarges Brob, von grobem Rog= genmehl gebackenes, entg. weißes Brod; eine fdmarge Saut, b. i. eine von ber Sonne verbrannte; fcmarge Bahne ze.: fcmarges Wildbret, f. v. m. Schwarzwild, f. u.; ber ichwarze Balbhahn, f. v. w. Birthabn; ich war= ges bolg, Forftw. f. Nabelholg; fchmarge Munge, chem. f. Rupfer-, ob. mit vielem Rupfer gemischte Gilbermunge; fo auch : fcmarges Gilber; Buttenw. fcmarges Rupfer, f. ungereinigtes; fcmarger Meffingbrath, b. i. beim Bieben fcmarz angelaufener; Die fchwarze Runft, geschabte Rupfer= ftich-Manier; f. auch u.); auch f. schmubig, beschmubt (schwarze Bajche); buntel, finster (schwarzes Gewölt; ber himmel wird schwarz; schwarze Racht zc.; oberd. von Baaren: fcmarg herein fommen, d. i. gegen bas Berbot heimlich (im Dunkeln) über bie Grenze gebracht werben, vgl. u. fcmargen); uneig. f. unglucklich, hochft traurig, unheilvoll (ein fcmarger Tag; Alles ericeint ibm fdwarz); abicheulich, boshaft, verrucht (eine

fcmarze That; Die fcmarze Seele des Verbrechers; fein schwarzes Leben; bie fdwarze Runft, angebt. Bauberei mit Gutfe bofer Geifter, fr. Nigromantie); das Schwarz, -es, o. M., die fcmarze Karbe (z. B. ein icones, glanzendes Schwarz; bas Schwarz ber Haare 2c.); ein fcmarzer Karbestoff (2. B. Bin-, Rohlen-, Rufichwarz; Deutiches ob. Frankfurter Schwarz, eine bläulich = schwarze Erbe); - 3 je b. die Schwarzamsel ob. = broffel, gemeine Umfel; bas Schwarzauge, Raturk. eine Gattung Rlippfifche; eine Urt ichwarzaeflecter Porzellanschnecken; fcmarzaugig, Bm., schwarze Mugen habend; bie Schwarzbacke, Jag. ber große Baumfalte; ber Schwarzbacker, wer nur ichwarzes (Roggen :) Brod bact; ber Schwarzbart, eine Person mit schwarzem Barte; eine Urt Papageien; landid. f. Rothhanfling, Rlachsfint: bas Schwarzbartchen; ber Schwarzbauch, landich. f. Näsling ober Mase, eine Urt Kische; die Schwarzbeere, Beibelbeere; der Schwarzbinder, ein Bötticher, welcher nur große Wefage aus ichwargem, b. i. Gichenholze, verfertigt, g. u. v. Beigbinder; fcmarzblau, Bw., febr bunkelblau; bas Schwarzblech, schwarzes, b. i. unverzinntes Blech; ichwarzblutia, Bw., Schwärzlich rothes, bictes Blut habend, u. baher schwermuthig; schwarzbraun, Bw., ins Schwarze fallend braun; bas Schwarzbrod, ichwarzes (Roggen=) Brod (f. o.); die Schwarzbrust, das Schwarzbrustchen, eine Urt Baumfletten mit ichwarzem Unterleibe; der Schwarzdorn, f. v. w. Schlehborn, f. b.; die Schwarz-Ente, der kleine Flufstaucher; das Schwarzerz, Bergw. eine schwärzliche Urt Gilbererz; ber Schwarzfalte, ber schwarze Falte ober Buhnerweihe; ber Schwarzfarber, ein Karber, welcher nur ichwarz farbt, 2. 11. v. Blau-, Schonfarber zc.; schwarzfleckig, Bw., schwarze Flecken habend; der Schwarzflügler, eine Urt rother Dickschnäbler mit schwarzen Klugeln, in Merito; Schwarzfußig, sbeinig, Bw., fcmarze guße ober Beine habend; schwarzgallig, Bw., eine schwarze Galle habend, daher jähzornig und schwermuthia (fr. melancholisch): schwarzgar, Bw., Gerb. vom Leber: auf folde Urt gegerbt, bafe es schwärzlich ift, entg. weißgar; schwarzge= fleckt, geflügelt, gelockt, gestreift u. bgl. m., Bw., mit schwarzen Flecken, Klügeln, Locken zc. verseben : schwarzgelb, grau, grun, Bm., ins Schwarze fallend gelb, grau, grün; das Schwarzgulbenerz, Bergw., ein schwärzliches Silbererz, welches etwas Gold enthält; schwarzhaarig, Bw., schwarzes Baar habend; der Schwarzhafer, Barthafer mit fleinen ichwarzlichen Rornern; das Schwarzholz, Forstw. f. Nadelholz; auch f. Faulbaum; der Schwarzfamm, eine Urt mergenland. Biedehopfe mit ichwargem Ramme; die Schwarzkappe, das Schwarzkappchen, ein Person mit schwarzer Rappe; eine Urt Bachftelgen mit einer ichwargen Platte auf bem Ropfe; das Schwarzfehlchen, verschiedene Bogel mit schwarzer Reble, insbef. eine Urt Grasmuden, auch Rothichmanzchen; eine Urt Steinschmager, auch Braunfehlchen, Steinpacker zc.; eine Urt blauer Baumkletten; ber Schwarzfopf, ein Mensch od. Thier mit schwarzem Kopfe, inebes. die schwarzköpfige Grasmude, f. v. w. Schwarzkappchen; bie gemeine Meerschwalbe; eine Urt gelber Didfidmabler; bie amerikan. ichwarzköpfige Natter; eine Urt Klippfische; eine Urt Erbe ob. Lauftafer; Schwarzkopfig, Bw., einen Schwarzen Ropf habend; bas Schwarzfraut, eine in ben Balbern machfende Pflanze mit ichwarzen Beeren, auch Schwarzwurz (actaea L.), bef. bas ahrenförmige Schwarzfraut, auch Chriftopheraut, beerentragenbe Bolfewurg; ber Schwarg-

fummel, eine Urt Rummel, welcher wild auf ben Felbern wachf't, mit fcmartem, gewurzhaftem, heilkräftigem Samen; auch f. Rornraben; Stechapfel; die Schwarzkunft, gew. schwarze Kunft (f. o. schwarz); der Schwarzfunftler, die Schwarzkunstlerinn, wer die fchwarze Runft verfteht u. übt, boler Bauberer, Berenmeifter, auch überh. f. Bauberer, Bauberinn; bas Schwarzkupfer, Butteniv. bas zum erften Male geschmeizte, noch ungereis nigte Rupfer, Konigekupfer; bas Schwarzkupfererz, Bergw. Schwefel u. Gifen haltendes, dem Schwarzfupfer ahnlich febendes Erz; schwarzlockig, Bw., fcmarze Bocken habend; das Schwarzmehl, grobes Mehl; die Schwarzmeife, Rohlmeife; Tannenmeife; der Schwarznagelschmied, wetder nur schwarze, unverzinnte Ragel macht; bas Schwarzohr, ein Thier mit ichwarzen Ohren, inebef. ber Steppenfuche; ber Schwarzrauch, lanbich. f. die 3meragarbe (achillea nana L.); ber Schwarzrock, eine Verson in fdmargem Rode, fcherzh. bef. ein Geiftlicher; fchwarzrockig, Bm., einen schwarzen Rock tragend; schwarzroth, Bw., ins Schwarze fallend roth; ber Schwarzruden, ein Thier mit fcmargem Ruden, inebef. eine Enten = Urt; ber ober die Schwarzschecke, ein schwarzgefleckter Schocke (f. b.); ber Schwarzschimmel, ein weißes Pferd (f. Schimmel), beffen Beig mit Schwarz gemischt ift; ber Schwarzschwanz, ein Thier mit schwarzem Schwanze, insbef. eine Urt Bruftwenzel; eine Urt Bors im nordl. Umerifa; eine Urt Meerbraffen; ber Schwarzspecht, bie größte Urt Spechte, meist schwarz, auch Baumhacker, Specht=, Solzerahe 2c.; der Schwarzstein, ichwarzer Braunftein: Trapp; fcmarzstirnia, Bm., eine schwarze Stirn habend (ber fdmargftirnige Ganger, eine Urt Laubvogelden: ber Beibenzeifig); fcmarxftreifig, Bw., fcmarze Streifen habend; die Schwarztanne, Kichte; ber Schwarztaucher, bas gemeine Bafferhuhn; ber Schwarzwald, ein aus Schwarzholz bestehender Bath; bef. En. eines Baldgebirges in Dberbeutschland; der Schwarzwälsche, eine Urt Weinstöcke mit großen Trauben und schwarzbraunen Beeren; bas Schwarzwild oder = wildbret, wilde Schweine, bei Einigen auch Baren u. Dachse; die Schwarzwinde, Kornwinde; schwarzwollig, Bw., schwarze Wolle habend; die Schwarzwurz ob. = wurzel, eine Pflanze mit großer, auswendig ichwarzer Burgel, bie als Bundmittel bef. bei Beinbruchen gebraucht wird, auch Beinwell, Schmeerwurg, großer Balbmeifter ze. (symphytum officinale L.); bas Schwarzfraut (f. b.); die Zaunrübe; ein Gartengewächs mit wohlschmeckenber, außerlich ichwarzer Burzel (scorzonera hispanica L.); ein Rankengewächs im fudl. Guropa mit knolliger, äußerlich schwarzer Wurzel, auch Schmeerwurz, schwarze Baunrube (tamus communis L.); - Ableit. Die Schmarze, (altb. suarzi, swerze) 1) o. M. das Schwarzsein, die schwarze Farbe eines Dinges (2. B. ber Tinte, ber Saut, ber Nacht zc.; inebef. eine burch ben Mehlthau verurfachte Rrantheit bes Sopfens); auch uneig. f. die hochft traurige, ober fcredliche, abscheuliche Beschaffenheit (2. B. Die Schwärze Diefes Geban-Bens, biefer That 2c.); 2) M. (von mehren Arten) -n, ein schwarzer Korper ober Stoff, g. B. Bergw. eine Schwarze milde Bergart (Gilber-, Goldfdmarze 2c.); bef. ein schwarzer Farbestoff (z. B. Dructer =, Schufter= Schwärze 20.); schwarzen, ziellof. 3w. (altb. suarzon, swarzen), vlt. f. schwarz werden. oberd. erschwarzen; schwärzen, ziel. 3w. (altb. suarzian, swerzen), schwarz machen ober farben (Leber, Schube; bas Gifen-, Schmieb. mit

Dech bestreichen, wenn es noch beiß ift); schmubig machen (bie Bafche); bunkel machen, verfinftern, truben (Botten ichwarzen ben himmel; auch: fich ich margen, f. buntel werben, g. B. ber Simmel ichmargt fich): uneig. f. traurig machen, betrüben (bange Uhnbungen ichmargen feinen Sinn): bole barftellen, verleumden, gew. anschwärzen; oberd. Baaren-, b. i. gegen bas Berbot mit Umachung bes Bolles heimlich über die Grenze bringen. nieberd. fcmuggeln, (etwas ein=, burchichmargen ze.: mahrich. von fcwart f. buntel, heimlich : val. o. fcwart herein kommen ; u. die Schwart in der Gauncefpr. f. Nacht); der Schwarzpinfel, -quaft, -wifch, ein Din= fel ze. zum Schwarzen, b. i. Schwarz-Unftreichen; ber Schwarzer, -6, wer etwas schwärzt, d. i. schwarz macht; oberd. f. Schmuggler, Schleich= handler: das Schwarzsel, -s, ein Karbestoff zum Schwarzen, bef. Schiffb. ein Gemiich von Rienruß mit Ol ober Theer; schwärzlich, Bm., sich der schwarzen Farbe nähernd, ins Schwarze fallend.

schwatteln, ziellos. 3w., schwäb. f. schwabbeln, schwappeln: über= schwanken, platschern; schwattig ob. schwättig, Bm., f. v. w. schwabbelig,

ichwankend.

ichwaben, oberd. schwäben, ziellof. u. ziel. 3w., (holl. zwetsen; engl. twattle, tattle; - fehlt im Alth. u. ift vielleicht nur Schaller.; val. mafchen. Gewäsch, quaffeln, u. bas griech. Beiser), schnell u. viel von unerheblichen Dingen reden, finno. plappern; weitläufig und langweilig fprechen (über etwas -, von einer Cache - : auch etwas -, 2. B. albernes Beug -); ver= traulich reden, finnv. plaudern (mit Jemand—); etwas Unvertrautes od. Beheimes Undern mittheilen (aus ber Schul fcmaben; etwas ausfdma= Ben 2c.); uneig. auch vom Befang oder Bez.vitscher ber Boget, bem Rau= ichen bes Mindes u. Waffers ze.; der Schwat ob. Schwat, -es, oberd. f. bas Gefdmag, vertrauliches Gefprad; - bas Schwasmaul, gem. f. Schwäher, Schwäherinn; ber Schwahmarft; die Schwahschule, ber Schmatwinkel, fcherzh. ein Ort, wo man zum Schwagen gufammenkommt; die Schwabsucht, Sucht zu schwaben; schwabsüchtig, Bw.; - der Schmaber, -6, die Schwaberinn, M. - en, wer gern und viel schwatt (ein langweifiger Schwäßer): mer Beheimniffe ausplandert; die Schwäßerei. gem. f. bas Schwagen: Geschwäß; schwaghaft, Bw., gern schwagend, finno, geschwäßig; jum Schwaßen od. Ausplandern geneigt; die Schwaß= haftigkeit, sinnv. Geschwäßigkeit; schwaßig, schwaglich, Bw., vit. f. ge= schwäßig, schwaßhaft.

schweben, ziellos. 3m. m. haben (altd. suepon, sueben, sweben; island. sueila, fcmeb. svafva; vgl. fcmeifen u. weben), urfpr. überh. in wogender ob. fdwankender Bewegung fein, baber ebem. inebef. f. fdwimmen, auf bem Maffer fchwanten (bibl. wie ein Schiff auf ungeftumem Meere fchwebet ic.); jest acm. 1) fich in der Luft frei erhalten oder leicht und fanft bewegen, finno, fliegen, welches ichnellere Bewegung in bestimmter Richtung bezeichnet (ein Boget schwebt in ber Luft; ber Nebel schwebt über bem Baffer; bibl. der Beift Gottes ichwebte auf den Waffern; uneig. ein ichwebenber Schritt, Bana, b. i. ein fehr leichter, welcher ben Boben faum gu berühren Scheint; boch schwebenbe Gebanken; es schwebt mir vor ben Mugen, b. i. ich glaube es im Beifte por mir zu feben; bas Wort schwebt mir auf ber Bunge, b. i. es liegt mir buntel im Ginne, fo bafs ich mich jeden Mugenblick barauf

zu befinnen hoffe); 2) in ber Hohe befestigt frei herabhangen (& B. ein Rronleuchter fcmebt an ber Decke : eine fcmebende Lampe ze.): in weiterer Bed. auch: bei wenig bemerkbarer Befestigung vom Boden aus über ben= felben erhoben fein (eine ichmebende Brucke, d. i. eine in Retten hangende, od. eine boch u. fuhn gewölbte; Beraw. ein ichwebendes Relb. b. i. ein foldes. welches von allen Seiten verfahren ift u. nur noch feine Berafefte bat: ichmebende Gange, b. i. flache, magerechte, auch fcmebifche, unr. fchmabi= fche genannt); uneig. f. v. w. schwanken, in einem ungewissen, unent= fchiebenen Buftand fein (zwischen Furcht und hoffnung-, in Gefahr ichmeben; ein Son fdwebt, wenn er nicht rein ift; eine Streitfache ich webt, wenn fie noch nicht entschieden ift): - ber Schweb, oberd. Schiff, am Bodenfee: der mittlere Theil des Gee's; die Schwebe, Mt. -n (oberd. die Schweb), ber Buftand des Schwebens oder Schwankens (z. B. in ber Schwebe fein); oberd. auch f. die Schwebstange am Frachtwagen; - 3feb. bas Schwebeband, ein schwebendes, ober etwas in ber Schwebe haltenbes Band, g. B. bie Banber, welche ben Dotter im Gi halten; die Schmeb= fliege, Ruffelfliege; die Schwebforelle, Forellen, welche fich in ber Sobe bes Baffers aufhalten, g. U. v. Grundforelle: der Schmebefunftler, Reum. f. bas fr. Aguilibrift; - Ubleit. ber Schweber, -6, die Schmeberinn, wer schwebt; Raturk. Schweber f. Schwebfliege: u. f. Lerchenfalk ober Schwimmer; - ichwebeln, ziellof. Bw. m. haben, (mittelh. swibelen f. taumeln; val. schweimen ze.; mahrsch, nicht von dem obigen schweben, fon= bern von dem völlig vit. ablaut. snepan, sweben, swap 2c., island. svefan, ichtafen: baber mittelh. entsweben, einschläfern u. einschlafen: fansfr. Burgel svap, lat. sop-or 2c., somaus f. sop-nus, griech. Unvos. Schlaf 2c.), trau= merifch betäubt fein, bif. in ber Berbindung: nebeln u. fcmebeln, b. i. in unklaren Gefühlen u. Borftellungen fich bewegen; baber auch: der Schme= beler, finnv. Traumer, Schwarmer.

Schwebe, m., -en, M. -en, (oberd. der Samed), die Schwedinn, M. -en, EN. eines zum deutschen Stamme gehörenden Volkes, welches den größeren Theil der standnavischen Halbinsel bewohnt, ("alter Schwede!" gem. vertrauliche Benennung f. ehrlicher, treuberziger Mensch); daher Schweden, f., -s, das Land der Schweden (das Königreich Schweden); der Schwedenfopf, ein Kopf mit kurz geschnittenem Haare: auch eine Person, welche das Haar so trägt; schwedisch, Bw., den Schweden eigen, zu Schweden gehörend oder dort einheimisch (die schwedische Sprache; schwedische Gisen; die schwedische Sungfer, EN. einer gesährlichen

Klippe vor Stockholm).

Schweder, m., -8, M. w. E., tanbich, bef. nieberd. (Sweder: urfpr. wohl: etwas Weiches u. Feuchtes: vgl. das nieberd. Sweet, Schweiß, und das altd. Schweb, Wundpflaster) f. die weichen Brustdrüsen der Thiere, f. v. w. Bröschen, Kaldsmitch.

schwedern, ziellos. 3w., oberd. f. v. w. schwadern, f. b.; baher wohl: ber Schwederich, -es, M. -e, eine Urt Garnface zum Fischfang am Ende eines Muhlgerinnes aufgestellt; bas Schwederlein, -s, (gem. Schwederle; b. i. bas Schwägerchen?) tanbich. f. Nothhänfling.

Schwefel, m., -8, M. (fetten) w. E., (goth. svibls, attd. snebul, sneval, swebel; oberd. Schwebel: angelf. svaefl, schwebel; von ber Burgel

suab, suap, lat. sop-, baber bas alth. sueban, sweben, angelf. suefian, betäuben, einschläfern, val. ich mebeln unter ichmeben; also: bas Betäubenbe). ein Mineral von blafsgelber od. grunlicher Farbe, bestehend aus einer mit Bitriolfaure gefättigten brennbaren Erbe, welches mit blauer Rlamme brennt und babei einen farf riechenden, erstickenden Dampf verbreitet; - 3fes. ber Schwefelaboruck, Abbruck eines geschnittenen Steines u. bgl. in Schwefel (fr. Schwefel-Pafte); das Schwefelbad, ein Bab in Schwefelmaffer; ein Rabeort mit Schwefelquellen: der Schwefelbalfam, in Dl aufaetofter Schwefel; die Schwefelblumen, f. Blume; der Schwefelbrand, in Schwefelhütten: Riefe, aus welchen ber Schwefel bereits ausgezogen ift; ber Schwefelbrech, fleine Sumpfhahnenfuß; ber Schwefeldampf, ob. =bunft, f. Dampf; Die Schwefelerde, schwefelhaltige Thonerde; das Schwefelerz, viel Schwefel enthaltendes Erz: der Schwefelfaden, das Schwefelholz ob. = holzchen, -flockchen, niederd. der Schwefelftiden, ber Schwefelfpan, in geichmolzenen Schwefel getauchte grobe Bwirnfaben, fleine Bolichen, Spane 2c. zum Keuermachen; schwefelfarben ob. = farbig, schwefelgelb, Bw., grun= lich = blaffaelb, wie der Schwefel; Die Schwefelgrube, eine Grube, wo Schwefelerze gebrochen werben; schwefelhaltig, Bm., Schwefel enthaltend; Die Schwefelhutte, f. Sutte: der Schwefelkies, ein Ries (f. d.), deffen Sauptbestandtheil Schwefel ift; die Schwefeltirsche, eine Urt kleiner faftiger Rirfden, auf einer Seite blafegelb, auf der andern rothlich (weiße Twiefelbeere); auch f. Wachefirsche; die Schwefelkohle, schwefelhaltige Steinkohle; Die Schwefelleber, leberfarbige Berbindung bes Schwefels mit Laugenfalz; Die Schwefelleberluft, eine eigenthumliche erftickende brennbare Luftart, ftin-Bende Schwefelluft, geschwefeltes Wasserstoffgas; die Schwefelluft, flüchtige Schwefelfaure in Luftaeffalt, luftformige Schwefelfaure, vitriolfaure Luft; bas Schwefelmannchen, Beraw, ein boppelt zusammengebrehter Schwefelfaben, beim Sprengen ber Erze in bas Schiefrohrchen gefest; ber Schwefelmeister, Buttenw. ber Borgefette einer Schwefelhutte; bas Schwefelmetall. fdwefelhaltiges Metall; die Schwefelmilch, Scheibek. ein weißes Pulver, welches fich nieberschlägt, wenn man in Baffer aufgelöf'te Schwefelleber in verbunnte Bitriolfaure tropfeit; der Schwefelofen, Treibofen in Schwefelhuts ten; die Schwefelpfanne, in Schwefethutten fleine bleierne Schuffeln mit Kaltem Baffer, in welche man ben Schwefel fliegen läfft; bas Schwefelpflafter, ein aus Schwefelbalfam, Bache u. Geigenharz bereitetes Beilpfla= fter; die Schwefelquelle, schwefethaltige Quelle; die Schwefelraucherung, Raucherung mit Schwefelbampf, als Beilmittel; ber Schwefelregen, ein Regen, nach welchem man ein feines gelbes Mehl auf ber Erbe findet, welches gemeiniglich für Schwefel gehalten wird, in ber That aber ber gelbe Staub von ben Bapfchen ber Rothtannen ift; die Schwefelfalbe, mit Schwefel bereitete Salbe; die Schwefelfaure, eine dem Schwefel eigenthumliche Saure, jest burch Berbrennung bes Schwefels, ehem. aus bem gemeinen Gifenvitriol gewonnen, baber auch Bitriolfaure, Bitriolol, auch Schwefelol, genannt; fchwefelfauer, Bw., mit Schwefelfaure verbunden ob. darin aufgetof't (3. B. fcmefelfaures Gifen, Rupfer ze.; fcmefelfaure Ralkerbe, b. i. Bitterfalz); bie Schwefelfeife, f. v. w. Schwefelleber; ber Schwefelfpan, flicen, f. unter Schwefelfaben; ber Schwefeltropfen, Buttenw. geschmolzener Schwefel, welcher bei bem Roften bes Bleies aus ben Bleiergen tropft, auch Tropf=

schwefel; das Schwefelmachs, Schum. weißes, mit Schwefel vermischtes Wachs, bei weißen Näthen statt des Peches gebraucht; das Schwefelwasser; schwefelwerk, Schwefelbereitungsanstalt; die Schwefelmurz, s. v. w. haarstrang; — Ubleit. schwefelicht, zgez. schwefelwick, Bw., schwefelähnlich, bes. dem Geruche nach; schwefelig od. schwessig, Bw., Schwefel enthaltend, schwefelhaltig; daher schwefeligsauer, Bw., Schwefel enthaltend, schwefelhaltig; daher schwefellust verbunden; schwefeln, ziel. Zw., mit Schwefel u. bes. mit Schwefeldampf bearbeiten, von Schwefeldampf durchziehen lassen (Strobhüte—; den Wein—, indem man durch geschmolzenen Schwefel gezogene Leinwandstreisen ob. Holzspäne in dem zu füllenden Fasse verbrennt).

Schwefze, w., M. -n (verw. mit schweifen, schwippen), Sag. f. bas

Schnellseil, f. b.

Schwegel ob. Schwiegel, w., M. -n, auch die Schwegelpfeife, (verberbt: Schwebelpfeife; altd. suegala, swegila, swegele, vgl. das angelf. sveg, svog, Ton, svegan, svogan, tönen), oberd. u. schweiz. f. Pfeife, Querspfeife; kleine ländliche Flöte, Schalmei; Orgelpfeife, Orgelregister (die große Schwiegel, ein Register von 8 Fuß Ton; die kleine Schw., von 4 Fuß); ehem. auch überh. f. Tonwerkzeug; schwegeln od. schwiegeln, ziellos. u. ziel. Zw., (verderbt auch: schwibeln; goth. svigljon, altd. swegelen), auf der Schwegel blasen, pfeifen; oberd. scherzh. s. einen guten Zug trinsken; der Schwegeler, -s., (altd. suegalari, swegelaere) f. Pfeifer, Flötensbläser (goth. sviglja).

schwehlen, 3w., s. schwelen.

schweiben, ziellos. Zw. (wahrsch. ein altes ablaut. Zw. swiben, sweip zc., isländ. svisa, sveif zc., sich bewegen; vgl. schwaiben, schweben zc), schweiz. f. schwanken, ohnmächtig niedersinken; der Schweiber, -3, oberd. eine Borrichtung zum Kischfang, Garnreuse (schweiz. Schwäbnes).

Schweideler, m., -6, M. w. E., nieberb. (Sweibeler; vgl. bas angelf. svethil, Binbe; engl. swathe u. swaddle f. Binbel u. wideln) f. Reifefact,

Satteltasche.

schweiden ober schweden, auch schwöben, ziel. Iw. (wahrsch. urspr. beseuchten, beschmieren; vgl. Schweiß, niederd. Swect; Schweder, und das niederd. sweeg, zgez. aus swedig, f. seucht), Weißgerd. die Felle auf der Aasseite mit einem Gemisch von Kalkwasser und Asche bestreichen mittelst eines Wedels von einem Kuhschwanz (Schweides od. Schwödesas; die Schweides od. Schwödesas; die Schweidegrube 2c.

schweien, ziellos. Zw. (vgl. d. engl. sway, schwanken) Schiff. von einem vor Anker liegenden Schiffe: beim Wechsel der Ebbe und Fluth od. des Winsbes seine Lage verändern; — der Schwei, -es, M. -e, Schiffd. f. die

Schmiege.

Schweif, m., -es, M. -e, (altb. sweif, oberb. Schwaif; von schweifen, f. b., also: was sich hin und her bewegt ob. schwantt; vgl. das griech. σόβη v. σοβέω), überh. s. v. w. Schwanz, jedoch edler, als dieses und in engerer Beb. bes. ein langer, haariger, oder schönfardiger Schwanz eines Thieres (z. B. der Schweif eines Löwen, eines Pferdes, eines Pfaues 2c.); der schweifähnliche Theil eines Haarsterns ob. Kometen; die Schleppe eines

Kleibes; an ben Austern f. v. w. der Bart; uneig. f. langer Unhang, Gefolge; Bergw. das äußerste Ende eines Ganges, u. die in demselben breschenden, gemeiniglich tauben oder sehr armhattigen Erze; — der Schweifriemen, s. v. w. Schwanzriemen; die Schweifrube, s. Rübe; die Schweifscheide, Riem. ein Leder, in welches der Schweif des Pferdes eingewickelt und damit aufgebunden wird; der Schweifstern, Haarstern (fr. Komet); der Schweifträger, die Schweifsträgerinn, Schleppenträger 20.; — schweifig 1., Bw., einen Schweif habend, in Isch. wie lange, dietschweifig 20.; schweifen 1. ziel. Iw. mit einem Schweife versehen (einen Helm—, mit einem Rossschweife verzieren), bes. im Mw. geschweift (z. B. ein schweifelmeife zerzieren), bes. im Mw. geschweife, wedeln, schweichen.

Schweisen 2., 3m. (altd. zwei ablaut. Berba: swifen; sweif zc., oberd. fdmeifen, fdmaif, gefdmiffen, b. i. fcmingen, fdmingend bewegen, ziellos u. giel. : u. giel, sweisen, swief ze., oberd. schwaifen, schwief, geschwaifen, b. i. winden, fdmingen; jest nur umend. fdmeifte, gefdmeift; island. sveipa, einwickeln, fdwed, svepa, svälva; verw. mit fdweben, fdweiben, fdwaiben; vielleicht von gleicher Wurzel mit bem griech. Gogew), 1) ziellos m. fein, ohne bestimmte Richtung sich in einem weiten Raum bin und ber bewegen (z. B. im Sande umber -, über die Grengen ichweifen, finne. ftreifen; val. bie gaef. ab-, aus-, umberichweifen), uneig. von ben Blicken, Gedanken zc. (bie Mugen ichweifen faffen zc.); alt u. oberd. auch f. auf ber Erde schleppen; u. f. schleichen (bef. bas Diw. gefdyweift f. geschlichen, schleichenb, ganz ftill); 2) zick. schwingend hin und her bewegen, sinnv. schwenken (die Bafche-, ein Glas 2c.-, im Baffer abspülen); alt und ichweiz. f. fegen, fehren (bie Stube-; angelf. svapan, engl, sweep), baher noch Landw. bas Getreide-, b. i. mit einem Flederwische die Spreu bavon abfegen; alt und oberd. f. winden, schlingen (bef. um ich weifen, altd. umbesweifen, f. umfassen, umarmen); uneig. Tischt. bogenformig od. zadig ausschneiden (gew. ausichweifen); Web. bas Garn auf ben Bebebaum gieben, bie Rette auffpannen, anzetteln; baber chem. uneig. f. anlegen, anfangen; - 3 fe g. ber Schweifbugel, f. v. m. Bangebuget, f. b.; das Schweifeifen, ein Stemmeifen ber Stuhlmacher jum Musichweifen ber Borberfüße eines Stuhles; ber Schweisrahmen, bei ben Bortenwirkern die Stangen, an welche die Rette gespannt (angefcweift) wird; die Schweiffage, Difcht. eine bunne, schmale Sage zum Ausschweifen ber Tischfüße zc.; — Ableit. ber Schweifer, -5, wer schweift (2. B. chem. ein Landschweifer); die Schweifung, bas Schweifen: der Umfdweif (im Reben); bogenformige Rrummung; fchweifig 2. Bm., Schweifend, Umschweife machend, gem. nur in: weit= Schweifig.

schweifzen, ziellos. 3m., schwäb. f. angstlich seufzen; schweifzig, 2m.,

f. gum Geufgen geneigt.

Schweige, m., Schweiger, m., 1c. f. unter Schwaige.

schweigen 1. ziellos. Iw. in. haben, ablaut. Imper. schweige, gew. schweig: Imps. schwieg, Conj. schwiege: Mw. geschwiegen, (althochb. suigen, nicht-ablaut. Prät. suigeta; mittelh. swigen, ablaut. sweie, geswigen; oberb. schweigen, schweiget; angels. svigan; vol. bas ieland. svig, Unterbrüctung, sveigja, biegen, krümmen, schweb. sviga, nachgeben 2c.; also urspr. die Stimme unterdrücken? vol. jedoch auch das griech. sigar, feinen

Laut horen laffen, ftill od. rubig fein; insbef. nicht reben, ob. aufhoren au reden, (er fcmeiat; ber Redner fcmieg; gem. ftill fcmeigen, burch Bortüberflufe f. fcmeigen; von ob. über etwas fdmeigen, b. i. nichts bavon fagen; ebem. mit bem Ben. eines Dinges-, f. verschweigen, wofür neuere Dichter auch wohl ben Ucc. feben, g. B. ben Ramen schweigen u. bgl. ; zu einer Sache-, b. i. fich nicht barüber außern, fie fcmeigenb gefchehen laffen; por einem-, bicht. auch: einem-, b. i. in feiner Gegenwart aus Furcht ob. Ehrerbietung nicht fprechen); uneig. überh. f. nichts melben ob. mittheilen, feine Rachricht geben, auch schriftlich, fich nicht verneh= men laffen (g. B. er ichweigt in feinem Briefe über biefen Dunkt; mein Freund bat lange geschwiegen, b. i. mir nicht geschrieben; bie Beschichte schweigt barüber; fein Gewiffen fcweigt babei); in engerer Beb. ein Geheimnifs nicht verrathen (fannft bu fcmeigen?); in weiterer Bed. aufhoren gu fchallen (ber Gefang, bie Orgel fcmieg; ber Bind fcmeigt zc.), u. uneig. überh. aufhoren, wirkfam zu fein (z. B. im Rriege fcweigen bie Gefete); schweigen 2. giel. 3m. blog umenb. schweigte, geschweigt, (altb. sueigan, sweigen, Prat. sweigte; oberb. fcmaigen u. geschmaigen), alt u. bicht. einen ob. etwas-, ichweigen machen, jum Schweigen bringen, eig. u. uneig., finny, beschwichtigen, (bibl. Die Gottlosen muffen in ber Bolle geschweiget werben; feine Bunge, fein Gemiffen zc. fcmeigen); - Ubleit. von fdmeis gen 1. der Schweiger, -3, wer schweigt; schweigfam, ebem. auch schweig= haft, ale Neuw. schweigfelig, Bw., gern schweigend, geneigt zu schweis gen, wenig fprechend; auch Geheimes verschweigend, gew. verschwiegen; Die Schweigsamkeit, das Schweigsamsein.

sweimen, lanbich. gem. auch schwiemen, ziellos. 3w. m. haben, (altb. sweimen, wahrsch. von einem alten ablaut. swimen, Prät. sweim; oberb. schwaimen; niederb. sweimen, sweimen u. swimen, holl. zwymen; iständ. und schwed. swima; angels. sviman, engl. swim u. swoon; vgl. schwimmen und schweben), urspr. schweben, sliegen; schweisen, wandern; jest gem. staaftlos schwankend einhergehn, sinnv. wanken, taumeln; bes. schwindlig sein od. werden, ohnmächtig werden; schwinden, vergehen (das Gesicht schweimet mir); der Schweim, -es, (altb. sweim, sweime, oberd. Schwaim) alt u. oberd. s. schweimel. Bewegung, Flug; schwebender Schatten; der Schweimer, -s, alt u. landsch. s. Machtelsalk; der Schweimel od. Schwiemel, -s (oberd. Schwaimel, niederd. Swimel) gem. s. Schwindel, Taumel, Ohnmacht; schweimelig od. schwiemelig, Bw., gem. f. schwindlig, ohuemächtig; bämlich; schweimeln od. schwiemeln, ziellos. 3w., f. schwinsemächtig; bämlich; schweimeln od. schwiemeln, ziellos.

beln, taumeln, ohnmächtig werden.

Schwein, f., -es, M. -e, Berkl. das Schweinchen, (goth. svein, altd. suin. swin; oberd. das und die Schwein, niederd. Swien; schwed. swin, angelf. svin, engl. swine; — wahrsch. entstanden aus einem von su. Sau (s. d.) gebildeten Bw. sawin, suin; n. A. von dem zw. suinau, swinen, schweinen (s. d.) f. schwinden, Urbed. sich bewegen, getrieben werden, also: das Thier, welches auf die Beide getrieben wird? daher das alth. suein, suen. angelf. suin f. hirt, u. in niederd. Mundarten noch jetzt Swein, swen angelf. suin f. hirt, u. in niederd. Mundarten noch jetzt Swein, Sween f. Schweinhirt, neben Swien f. Schwein), ein bekanntes, mit Borsten bewachsenes vierfüßiges Säugethier mit gespattenen Klauen und rüsselförmiger Schnauze, von verschiedenen Arten; das wilde Schwein, Säg.

fcblechtweg: Schwein, auch Schwarzwild; u. bef. bas gabme ob. Saus= fdywein, ein megen feiner großen Unreinlichfeit und Gefragiafeit verachtetes, aber febr nubliches Sausthier (bas mannliche Schwein beißt: Eber, Bar 2c.; das weibliche: Sau (f. d.); das Junge: Kerkel, Kerken; ein verschnittener Eber: Borg; eine verschnittene Sau: Sauborg); uneig. gem. Schimpfm. f. eine hochft unreinliche Derson: auch f. Rleck, Rieck, grober Fehler, gew. Sau: Raturt, eine Urt Malgenschnecken; nieberd, f. Rehrburfte, Borftwisch: Schiffb. ein Block unten im Schiffe ic., f. Rielschwein (nieberd. Swien; lanbid. auch Schwinne, Rielfcwinne; vielleicht von anderm Stamme?): - 3fes. in benen tas erfte Glied balb Schwein, balb Someine, bald Schweins lautet (lettere Form in der Regel nur, wenn Theile bes Schweines ob. etwas von demfelben Berkommenbes bezeichnet merben): bas Schweinaas, f. Saugas; bas Schweinsauge, Auge eines · Schweines; auch ein bemfelben abnliches kleines, langliches Auge, u. ein Thier, bef. ein Pferd, mit folden Mugen; der Schweinbar, ein mannliches gabmes Schwein; die Schwein = (ob. gew. Schweins=) blatter ob. = pocke, eine Urt langlicher, harter Rinderblattern, auch Steinvocken; bas Schweinsblut ob. gew. Schweineblut; die Schweinsborste, s. Borste; der Schweinsob. gem. Schweinebraten; bas Schweinbrod, f. Saubrod; der Schweinob. gew. Schweinsbachs, ebem. f. ein Dachs, beffen Ropf einem Schweins= kopfe ahnelt, g. u. v. hundebache; die Schwein : ob. Schweinsdiftel, f. Saubiffel; bas Schweineffen ob. streffen, ber Schweinefraß, niebr. f. v. w. Saueffen; ber Schweinfanger, Jag. ein Jagbhund, welcher bie Schweine fanat, auch Saufanger, spacker; die Schweinsfeber, icherzh. f. Schweins= borfte; Jag. f. Fangeisen fur wilbe Schweine, Schwein= ob. Sauspieß; ebem. auch mit spigem Gifen beschlagene Stecken, welche die Solbaten ftatt ber Bajonette führten: das Schweins - od. gew. Schweinefett, - fleisch zc.; ber Schweinshals, Sals eines Schweines; ein bemfelben ahnlicher furzer, magerechter Sals, g. B. eines Pferdes, u. ein Pferd mit foldem Salfe; bas Schweins= ob. r. Schweinharz ob. = Gummi, ein heiteräftiger Bundbalfam aus einem Baume auf Domingo (beffen Seilfraft burch Schweine entbeckt fein foll); die Schwein- od. Schweinshat od. -jaad, Besjagd auf wilde Schweine; die Schweinshaut; die Schweinheerde, f. Heerbe; der Schweinhirt, f. Birt: Der Schweinhirsch, ein zum Geschlecht der Schweine gerechnetes, theilweise birichahnliches Thier in Oftindien; der Schweinhund, ein Sund zur Butung einer Schweinheerbe, ob. zur Jagd auf wilbe Schweine (Sau= hund); uneig. niedr. Schimpfw. f. höchft unreinlicher ob. unsittlicher Mensch; der Schweinigel, ein Igel (f. b.) mit ruffelformigem Maule, g. u. v. Sund6= igel; auch f. Stachelichwein; uneig. gem. f. bochft unreinlicher ob. ungefitteter Menfch; baber fchweinigeln, untrb. 3w. gem. f. fcmutig ob. ungefittet fein, reben ob. handeln; die Schweinigelei, gem. f. große Unreinlichkeit; schmutige, ungefittete Rebe ob. Sandlung (M. Schweinigeleien); ber Schweinfafer, Ruffetkafer; ber Schweinskafe, eine Speife aus klein geschnittenen, mit Bewurz vermischten Theilen eines Schweinskopfes, die in einem Tuche geprefft werben, auch Prefstopf; der Schwein= od. Schweinetoben, f. Roben; ber Schweinstopf, Kopf eines Schweines; ein demselben ahnlich gebildeter Ropf, 3. B. eines Pferdes, und ein Pferd mit foldem Ropfe; die Schwein= ober gew. Schweinstreffe, eine Urt bes Löffelkrauts, welche wie Salat

genoffen wird, auch Krähenfuß; eine Urt bes Wegerichs; bas Schweinsleber, aus Schweinshaut bereitetes Leber; baber fchweinsledern, Bm.; ber Schweinsmagen, f. v. w. Saumagen, f. b.; die Schwein= ob. Schweine= maft, f. maft 2.; ber Schweinmeister, Landw. wer ber Schweinzucht vorfteht; die Schweinmelbe, f. v. m. Sundsmelbe, ftinkende Melbe, auch Caumelbe, Sautob, ein tobtliches Bift für die Schweine; Die Schwein= ob. gew. Schweinsmöhre, f. Möhre; die Schweinmutter, f. v. w. Mutter= schwein, Sau; das Schweinsnet, Jagdnet zum Kang wilber Schweine; bas Schweinsohr, Dhr bes Schweines, und ein bemfelben ahnliches Dhr, 2. B. eines Pferbes; uneig. eine Urt Flügelichnecken; u. eine Urt Diesmufcheln; Die Schweinpflaume, Die gelbe, pflaumenahnliche Frucht eines weftind. Baumes, als Schweinmast bienend; ber Schwein= ob. gem. Schweinepilz, eine Urt efsbarer Löcherschwämme, gelber Löcherschwamm; ber Schwein= ob. gem. Schweineporfch, verberbt = Poft, f. porfch; ber Schweinsruffel, Ruffet eines Schweines, u. ein bemfelben ahnlicher; uneig. eine Urt Balgen = ober Rollenschnecken; der Schweinsalat, eine wild wachsende Pflanze, welche die Schweine gern freffen follen, auch Rranichtraut (hyoseris L.); ber Schwein= ob. Schweineschlächter, ber besonders Schweine schlachtet; das Schweinefcmalz, f. Schmalz; die Schweinschnecke, versteinerte Schwimmschnecke mit halbmonbförmiger Mundung, auch Kischmaul, Lefzenschnecke; ber Schweinschneiber, wer Schweine verschneibet; ber Schweinschnitt, bas Berschneiben ber Schweine; der Schweins= ob. gew. Schweineschwanz; die Schwein= fcmarte, f. Schwarte; ber Schweinspieß, f. Schweinsfeber; ber Schwein= ob. gew. Schweinestall, Stall fur Schweine; uneig. ein hochft unreinlicher Ort; ber Schweinstein, f. v. w. Stinkftein; auch ein Stein, welcher fich zuweilen in ben Stachelschweinen finden foll; ber Schweintang, eine Art Tang (f. b.), ale Dunger, auch ale Schweinfutter gebraucht; die Schweinsthrane, gem. f. erzwungene ob. erheuchette Thranen; ber Schweintreiber, wer Schweine jum Berkauf zc. treibt; auch f. Schweinhirt; bie Schweintruffel, f. v. w. Hirschtruffel; das Schweinwildbret, wilbe Schweine und bas Kleisch berselben; ber Schweinszahn, Sauzahn, Sauer bes wilben Ebers; auch ein ähnlicher, lang hervorragender Bahn; uneig. eine Urt Bahnschnecken; das Schweinszeug, Geräth zur Jago der wilden Schweine; die Schweinezucht, f. Bucht; - Ableit. schweinen, Bw., oberd. f. vom Schweine fommend (ichweinen Fleisch f. Schweinfleisch); ber Schweiner, -8, lanbich. f. Schweinhirt; die Schweinerei, gem. f. v. w. Sauerei, f. b.; die Schweininn, oberd. Schimpfw. f. schmutige Beibsperson; schweinisch, Bw., den Schweinen eigen; hochst unreinlich, unfläthig, fauisch; der Schweinling, -es, M. -e, tanbich. f. Schweinpilg.

schweinen 1., ziellos. 3w. (altb. suinan, swinen, Prät. swein; isländ. u. schweb. svina; vgl. schwinden), alt und oberd., bes. schwäb. und schweiz., f. schwinden, abnehmen, eintrocknen, sich einziehen; die Schweine, f. Abenahme, Abgang des Getreides 2c., vgl. Schwand, Schwund; die Schweine sucht, f. Schwinbsucht; — schweinen 2. ob. schweinern, ziel. 3w. (bas Factitioum des vorigen; altd. sueinan, sweinen, Prät. sweinte; oberd. schwanen) alt und oberd. schwinden machen, verzehren, mindern,

schmälern.

Schweinfänger zc. — Schweinwildbret, f. unter Schwein.

Schweiß, m., -es, M. (fetten) -e, (alth. sueiz, sweiz, oberd. Schwaiß, niederd. Sweet; island. sveiti, ichmed. svett; angelf. svat, engl. sweat; vgl. bas fansfr. svedas, lat. sudor, aried. idous; urfpr. überh. Reuchtiafeit: f. schwißen; val. das griech. Towo, tat. udor), 1) hervordringende Feuchtig= feit, die sich auf der Oberfläche eines Körpers in Tropfen anset, inebef. in Kolge der Ausdunftung menschl. u. thier. Körper bei großer Barme (ber Schweiß bricht aus; Schweiß vergießen; in Schweiß gerathen ob. fommen: einen in Schweiß bringen; bibl. im Schweiße beines Ungefichts follft bu bein Brod effen, b. i. unter beschwerlicher Arbeit; ein falter Schweiß, ber bei aroßer Unaft ausbricht: ber Unaft =, Tobesichweiß zc.; ber englische Schweiß. eine mit anhaltendem Schwißen verbundene ansteckende Rrankheit im 16ten Sahrh.); uneig. f. große Unstrengung, muhevolle Urbeit und bas baburch erworbene Gut (bibl. bu mufft boch beinen fauern Schweiß Unbern laffen; ben Schweiß ber Unterthanen verpraffen u. bal.); in weiterer Unwendung: die Keuchtigkeit, die fich bei außerer Ratte und innerer Barme an die Kenfter anlegt (Fenfterfdweiß); in Salzwerken bas tropfenweise burchbringenbe Salzwaffer (Salzichweiß); 2) alt, landich. und bef. Jag. f. Blut, von Thieren; - 3 se b. das Schweißbad, f. v. w. Schwisbad; die Schweißbeere, Waffer = od. Sirfchholunder; das Schweißfieber, die Schweißfucht od. feuche, f. v. w. der englische Schweiß, f. o.; der Schweißfuchs, ein röthliches Pferd, beffen Grundfarbe fo mit Weiß gemifcht ift, bag es mit Schweiß bedeckt zu fein scheint; ber Schweißhund, Jag. ein Jagbhund, welcher bas anaeschoffene Bild nach ber Spur bes veraoffenen Blutes auffucht. Bluthund; auch f. Bullenbeißer; das Schweißloch, gew. M. Schweißlocher, feine Öffnungen in ber Saut, burch welche die Ausbunftungen u. ber Schweiß hervordringen; das Schweißmittel, ein ichweistreibendes Mittel, 3. B. Schweißvillen, pulver, strant zc.; fcweißtreibend, Bw., ben Schweiß erregend und hervortreibend; das Schweißtuch (altb. sweiztnoch, sweizvan), ein Tuch zum Abtrocknen bes Schweißes, ebem. f. Schnupftuch; die Schweißwurst, landsch. f. Blut= od. Rothwurst: die Schweißwurz od. -wurzel, eine Urt Suflattich mit einer schweißtreibenden Burgel, Rofepappel, Pestwurzel 20.; - Ableit. schweißig, Bw. (altb. sweizec), feucht von Schweiße (z. B. schweißige Bande); oberd. u. Jag. f. blutig; schweißen, 3m. (altb. sweizen) 1) ziellos. m. haben, oberd. f. schwißen; bluten (Saa. von Thieren; oberd. auch von Menschen, z. B. aus der Rase-); schweiz. auch f. burchsidern, leden, triefen; Schmied. anfangen zu schmelzen (bas Gifen ichmeißet); 2) ziel. Schmieb. bas Gifen-, b. i. zwei Stucke in die Schweißhiße (ben Grad ber Sige, wo es fluffig zu werden anfangt) bringen, u. bann mit bem Sammer zusammenschmieden; ber Schweißer, -8, wer bas Eisen schweißt; schweißeln, ziellos. 3m., oberd. (schwaißeln; auch Schweißeinen, fcmeißenzen) f. nach Schweiß riechen.

Schweiz, w., immer mit dem Artikel: die Schweiz, EN. des zwischen Deutschland, Italien u. Frankreich mitten inne liegenden Gebirgstandes; der Schweizer, -8, M. w. E., die Schweizerinn, M. -en, Einsgehorene und Einwohner der Schweiz; der Schweizer, auch f. Leidewächter, Thürhliter, wozu man chem. vorzüglich gern Schweizer nahm (dasher: der Schweizerhauptmann, Hauptmann der Leidwache); ferner ein Landwirth, welcher die Niehzucht und bes. die Butters u. Käsebereitung

nach Urt ber Schweizer betreibt; Raturt. eine Urt Gidhornchen in Mien: bas ichwarzgestreifte Erbeichhorn; lanbich. auch f. Balbrabe; - Schweiger wird auch als unbiegf. Bw. gebraucht f. ber Schweiz ob. ben Schweizern eigen, bort befindlich, baher kommend, finnv. fchweizerisch (f. u.) (2. 28. Die Schweizer Gebirge, Birten zc.; eine Schweizer Ruh, Schweizer Rafe ob. agef. Schweizerkafe); baber bie 3 fe g. ber Schweizerbart, f. v. w. Anebelbart; Schnurrbart; die Schweizerbohne, eine Art weißer Schminkbohnen, Brech =, Buderbohne; die Schweizerflote ob. = pfeife, die fleinfte Urt ber Querpfeifen gur Begleitung ber Trommel; auch ein Orgelregifter, fo auch: ber Schweizerbafe; die Schweizerhofe, M. -n, lange, weite geftreifte Sofen; uneig. Die roth und gelb geftreifte Bunderblume; eine Urt langlicher, grun und gelb geftreifter Birnen; eine Urt Stachelichnecken, und verschiebenc Rollen= od. Walzenschnecken; ber Schweizerflee, gemeiner Gug= od. Wicken= flee; die Schweizerkrahe, Steinkrahe; die Schweizerkrankheit, bas Beimweh, weil ihm die Schweizer vorzuglich ausgesett find; die Schweizerkrauter, Upoth. ein Gemifch von verschiebenen Beilfrautern aus ber Schweiz; bas Schweizerland, f. die Schweiz; bas Schweizerrad, ein einfaches Getriebe mit einem Rabe, worauf bie Baumwolle gesponnen wird; die Schweizerrose, Alpenrose; die Schweizertaube, eine Spielart der gemeinen Taube; -Ableit. fchweizerisch, Bm., ben Schweizern eigen ob. angehörend (z. B. idmeizerische Mundart, Sitte 20.); auch zu ber Schweiz gehörend, ob. derfelben ahnlich (fcmeizerische Stabte; eine fcmeizerische Gegend 2c.); die Schweizerei, M. -en, eine Meierei ob. ein Biebhof, wo die Rindviehzucht u. Butter = u. Rafebereitung wie in ber Schweiz betrieben wird.

swallen, f. ersticken, verschmachten; urspr. wohl qualmen, vgl. Schwall; niesberd. swelen; ieländ. svaela, angels. svelan, engl. sweal, swale) bes. nieberd. 1) ziellos m. haben, ohne Flamme langsam und rit Dampf brennen, sinnnv. glimmen, qualmen, schmauchen (nasses holz schwelt); 2) ziel auf solche Weise brennen lassen, u. dadurch hervorbringen (Rohlen, Theer 2c.—, f. brennen; daher der Kohlens schwelen (Gras—, zu heu machen); das Schwelholz, Forstw. Brennholz zum Schwelen des Peches.

Schwelge, Schwelke, ob. Schwelgenbeere, w., tanbich. f. die Frucht des Wasserholunders, welcher tanbich. der Schwelgen = ob. Schwelken=

baum heißt (auch Schwelges=, Schwalkenbaum 2c.).

schwelgen, ziellos. 3w. m. haben, (altd. suelgan, swelgen, swelhen, ablaut. swale, geswolgen; vgl. Schwalg; jest bloß umend. schwelgte, geschwelgt; niederd. swalgan, swelgen; iständ. svelgja, schwed. svälja, dän. svelge; angels. svelgan, svilgan, engl. swill u. swallow), ehem. ziel. s. verschlingen, hinunterschlucken, einschlürsen, (noch niederd. verswelgen); jest: unmäßig essen u. trinken, sinnv. prassen, schlemmen, s. d. (er schwelgt Tag und Nacht); uneig. im Übermaß genießen, auch von geistigen Genüssen und ohne nachtheiligen Nebenbegriff; niederd. auch rückz. sich —, s. ersticken; der Schwelger, -s, die Schwelgerinn, M.-en (nitd. suelgari, u. suelcho, swelch), wer schwelgt, unmäßig im Genusse ist; die Schwelgerei, das Schwelgen, die Lebensweise eines Schwelgers; schwelgerisch, Bw., schwelgend, nach Urt eines Schwelgers.

schwelk ob. schwelch, Bw. (mittelh. swelch; vgl. schwelen), oberd. f. welf, mürbe; schwelken od. schwelchen, 3w. (altb. suelahan u. suelchon, swelchen) 1) ziellos m. sein f. welfen, welk werden; erschlaffen; 2) ziel. f. welf od. trocken machen, dörren (Gras, Obst, Malz zc.); die Schwelk od. Schwelch, M. - en, od. der Schwelkboden, Trockenboden, bes. zum Maizbörren.

Schwelke, w., Schwelkenbaum, beere, s. Schwelge.

Schwelle, w., M. -n, Bertl. bas Schwellchen, (mittelb. swelle; oberb. bas Geschwell; nieberd. Gulle, Gull, angelf. syl, engl. sill, fcmed. syle, frang. seuil; - nicht von fch wellen, fich erheben; sondern von der Burget bes goth. suljan, grunden; val. Gaule, Gohle u. bas lat. solum), der magerecht liegende Grundbalken, welcher die Unterlage eines Zimmermerkes bildet, die Grund = od. Unterfdzwelle (bie Schwellen eines Saufes, Dach= fcmelle 20.); in weiterer Bed. Bimmerl. jeder magerecht liegende Balten, in welchen andere Bauhölzer eingezapft find (Oberschwelle); in engerer Beb. der Grundbalken eines Thurgeruftes, die Thurfchwelle (g. B. er foll nicht wieder über meine Schwelle kommen, b. i. in mein Saus ob. Bimmer); baber uneig. f. ber Eingang, Unfang (g. B. an ber Schwelle bes Mtere, bes Berberbens zc. fteben); ber Schwellenbaum, bas Schwellenholz, Baum, Holz zu Schwellen tauglich; - der Schweller, - 8, M. w. E., lanbsch. f. Die aufwärts gebogenen Schlittenkufen; auch die vorfpringenden Seiten= schwellen des Kutschkastens; baher das Schwellerband ob. die Schwellerriemen, Sattl. bie um bie Schwellen bes Rutschkaftens gelegten Riemen.

schwellen 1. ziellof. 3w. m. sein, ablaut. ich schwelle, bu schwillst, er schwillt, wir schwellen 2c.; Imper. schwill; Impf. schwoll, Conj. schwölle; Mw. geschwollen, (landsch. auch schwillen; altd. suellan, swellen, ich swille; Prat. swal, swullen; Part. geswollen; niederd. swellen und swillen, swull, swullen; island. suella, schwed. svälla; angelf. svellan, engl. swell; verw. mit Welle, wallen zc.), überh. fich von innen her ausdehnen u. anwachsen od. aufgetrieben werden, insbes. von Fluffigkeiten, f. v. w. aufwallen, quellen, mogen, auch fteigen, in der Sohe zunehmen (bas Deer schwillt; bas Baffer fcwoll; ber Klufe fcwillt an ze.; vgl. Schwall); von festen, bef. weichen Körpern: sich ausdehnen und dicker werden (ber Leib schwillt dem Rranken; gefdwollene Bacten, Mugen, Ruge 2c.; vgl. Schwulft, Gefdwulft; ber Bufen schwillt, b. i. debnt sich aus beim Uthmen, ob. wolbt fich; Knospen, Früchte schwellen; schwellende Riffen, Polfter u. dgl., d. i. pralle, die fich nach dem Druck wieber ausbehnen; uneig. die Bruft ichmillt ihm von Entzucken; bie Galle ichmoll ihm, b. i. er ward zornig; oberd. gefch wollen f. aufgeblafen, fich bruftend, bochfahrend); überh. f. zunehmen, wachfen, bef. von Bemutheregungen (fein Muth, Born, feine Leidenschaft fcwoll), auch ber Maffe od. Bahl nach (bie Buchermaffe schwillt immer mehr an); - schwellen 2. ziel. 3m., bloß umend. bu schwellft, er schwellt zc., schwellte, geschwellt, (altb. suellan, swellen, aus sualian entft., Prat. swalte; bas Factitivum von fchwellen 1.), etwas-, machen, bafe es schwillt, fich ausbehnt ober fteigt (8. B. bas Baffer-, b. i. aufftauen, hemmen; manche Gifte ichmellen ben Leib; bas Beinen hat ihre Augen geschwellt; ber Bind schwellt bas Segel; Seufger ichwellen ihren Bufen; ber Muth ichwellte feine Bruft); oberb. et= was in kodendem Baffer-, b. i. weid, sieden und baburch aufschwellen

machen, vgl. quellen 2.; — bie Schwellfarbe, Gerb. eine zusammenziehenbe Bruhe, worein bie abgehaarten haute gelegt werben, bamit sie schwellen.

Schwellenbaum, sholz, Schweller zc. f. unter Schwelle.

schwemmen, ziel. Iw. (das Factitivum von schwimmen, s. d.), eig. schwimmen machen oder lassen (Holz—, gew. stößen); durch die Kraft des Wassers in Bewegung setzen, forts od. antreiden, sinnv. spülen (der Fluss schwemmt Erde zc. sort, an; den Koth, die Unreinigkeit von etwas schwemmen; vol. auch überschwemmen); in engerer Bed. Thiere—, d. i. reinigen, indem man sie ins Wasser treibt (Pferde, Schase zc.); die Schwemme, 1) o. M. das Schwemmen od. Geschwemmtwerden; 2) M. -en, eine Wasserstelle, wo Thiere geschwemmt werden, so auch: der Schwemmet ütt langer Salzskine, auch das Schwemmet; auf der Donau eine Urt sanster Wagen; ehem. eine sächs. leichte Scheidemünze (vol. Schwimmer); die Schwemmergans, eine Urt Wasservögel; das Schwemmsel, -s., (gem. verderbt Schwänzel), hüttenw. das von dem gewaschenen Erze die an den Schlämmsgraden fortgeschwemmte geringhaltigste Erz; die Schwemmung, das Schwemmen.

Schwende 1. w., M. -n (altb. swente) lanbich. f. Halsgeschwür, Schwamm.

schwenden, ziel. 3w. (altb. suentan, swenden, Prät. swante, Part. geswendet und geswant; das Factitivum von schwinden, s. d.), alt u. oberd. f. schwinden oder abnehmen machen; wegschaffen, verringern; tilgen, versnichten, zerkfören, zu Grunde richten (im Hochd. jest nur in verschwensen); landsch. in engerer Beb. hinderliche Bäume, Gesträuche ze. außerotten od. abbrennen u. das Land dadurch urbar machen, vgl. abschwensen, (geschwendetes Land); daher die Schwende 2., oberd. (auch das Geschwend, geschwenden) das Schwenden, und der dadurch zu Weide oder Ucker gewonnene Plaß; der Schwender, -8 (altb. auch swende), oberd. wer etwas schwendet, insbes. der Knecht, welcher die Alp von Staudengewächsen zu reinigen hat; auch f. schlechter Wirthschafter, Verschwender.

Schwenge, m., M. -n, (v. schwengen, swengen, nieberd. Rebenform v. fdwingen, f. b.) nieberd. f. Gerte, Ruthe; ber Schwengbaum, Bergw. ber Baum im Gopel, welcher quer burch bie Spindel geht; - ber Schwengel, -8, M. w. E. (altb. swenkel, oberd. Schwenkel; ichweb. svangel) 1) was fich schwingen läfft u. geschwungen wird, insbes. der Kloppel in einer Glode; Die bewegliche Stange an einem Ziehbrunnen, einer Pumpe zc. (f. Brunnen -, Pumpenfcmengel); lanbich. auch f. Deichsel eines Bagens; bef. f. Pendel (f. b.), Schwunggewicht (ber Schwengel einer Uhr 2c.); 2) ein Ding, wodurch ein anderes in Schwung gebracht wird, inebef. an einer Glocke ber Bebel, woran fich bas Seil befindet, mittelft beffen bie Glocke bewegt wird; Buttenw. beim Treibherbe bas an bem beweglichen Kranich querüber ftebende Solz; auch bas Gewicht, welches bie Balge bes Geblafes in bie Bobe gieht; ber Schwengelbrunnen, Biehbrunnen mit einem Schwengel; Die Schwengelkunft, bas Schwengelwerk, eine Bafferkunft, ein Pumpenwerk, in welchem bas Baffer burch Schwengel in die Bobe gepumpt wird; bie Schwengelpreffe, eine Preffe, bie mittelft eines Schwengels zugezogen wird; bie Schwengeluhr, Schwing = ob. Penbeluhr.

schwenken, giet. 3w. (altb. swenken, Prat. swancte; mabrich. von einem ablaut. 3w. suinkan, swinken, swanc, ale Nebenform von swingen, schwingen; val. schwank, Schwank, schwanken), etwas-, schwingen machen, im Schwunge bewegen (bie Kahne -; bas Baffer im Glafe -; auch: ein 63 las-, b. i. ichwenkend reinigen, fpulen); fich-, fich mit einem Schwunge wenden, umdrehen, z. B. beim Tange, u. bef. von ben Golbaten (fdwenkt euch!): - 3 fes. die Schwentburfte, Burfte, mit welcher bie Alaschen inwendig gereinigt werden; der Schwenkteffel, ein mit Baffer gefülltes Gefäß, in welchem Glafer u. bal. gereinigt ob. ausgeschwenkt werben, auch das Schwentbecken; bei Buckerbäckern ein flacher kupferner Reffel, in welchem Krüchte verzuckert werden, indem man ihn über einen geheizten Windofen bin und her schwenkt; das Schwenkrad, f. v. w. Schwungrad; das Schwenkwaffer, Baffer, in welchem man Trinkgeschirre ichwenkt; - Ubleit. ber Schwenkel, -8, M. w. E., (altd. swenkel) oberd. f. Schwengel, Rloppel; ber Schwenker, -6, wer etwas fchwenkt (2. B. Rahnenfdwenfer); landich. auch eine Urt Beiberjacken mit turgen Schöfen und einem langs bes Ructens herabhangenden bin und ber schwankenden Bipfel; bie Schwenkung, M. -en, die Sandlung bes Schwenkens; auch eine fchwenfende Bewegung, Bendung, Drehung, bef. ber Golbaten; fcmentern, ziel. 3w. (bas verft. schwenken) lanbsch. f. viel od. ftark schwenken, ausfpülen.

Schwente od. Schwänte, w., M. -n, (vgl. Schwende) lanbsch. f. eine

Breigeschwulft.

schwenzen, ziel. 3w. (vgl. Schwanz, schwanzen), oberd. f. schwenken (2. B. ein Glas ausfchwenzen); ber Schwenzel, - 8, f. Schwindel.

schwepen, ziel. Zw., niederd. (swepen, auch swipen; engl. sweep; f. das hochd. schweisen, s. d.) die Spreu von dem ausgedroschenen Getreide mit dem Schwepelbesen, einem Besen von langen, seinen Binsen, absesgen; — die Schwepe ob. Schweppe, M.-n, (auch Schwippe, Swöpe; angels. swipe, engl. whip) niederd. f. Peitsche; daher der Schwepenknecht od. sjunge, auch Schwepker, -s, ein unterknecht, der die Pserde beim Psus

gen antreibt.

Schwer, Bw., Comp. fchwerer, Sup. schwerft, (oberd. r. fchwar, nieberd. swar; altb. ale Bw. suar, swar u. suari, swaere; ale Nw. suaro, sware, swaere; von bem ablaut. 3w. sueran, suar zc. (f. schwären), b. i. brucken, ichmerzen; also urspr. brückend, läftig., schmerzhaft; dann auch uneig. aewichtig, vornehm, baber goth. svers, geebrt, angeseben, val. bas lat. gravis; angelf, svaer, fcweb. svar, engt. sore), überh. Gewicht habend, gewichtig 1) an fich u. Forperlich: Schwerkraft habend, b. i. bas allen forperliden Stoffen in verschiebenem Grabe eigene Streben nach bem Mittelpunkte ber Erbe (Golb ift ichwerer ale Blei, Blei als Gifen, Gifen ale Bolz, Solz als Federn 20.; diefer Körper ift 1 Loth, jener 2 Pfund, ein anderer 10 Bentner schwer zc., b. i. wiegt so viel); in engerer Bed. viel wiegend, in verhaltnifemagig hohem Grabe Schwerfraft habend, entg. leicht (2. 98. Gold, Blei ze. find ichwere Metalle; eine ichwere Laft; ichwer wiegen), bef. im Gegensag anderer Dinge berfetben Urt von geringerem Gewicht (g. B. bas fcwere Gefchue, f. v. w. bas grobe: Ranonen, Morfer zc.; bie fcwere Rüftung, ich wer bewaffnete Reiter; ichweres Gewicht, Gelb zc., entg.

bem leichten; fcmere Geibenzeuge, b. i. bichte, ftoffreiche; fcmere Taue, b. i. biche Untertaue, u. bal. m.); baber auch uneig. f. viel, ansehnlich, groß, betradtlich (3. B. fdweres Geld, f. eine große Gelbfumme; Die fdwere Menac, gem. f. eine große Menge; fcmere Gunden, Berbrechen 2c.), u. als Nm. f. in hohem Grade, fehr, jedoch nur von übeln, (g. B. fich fchwer verfundigen; er hat fich fchwer geargert ic.); 2) in Begiebung auf ein Gubject und beffen Rraft ob. Empfindung: (forperlich) brudend, laftend (z. B. ber Stein ift mir zu ichwer; bie Laft brudt fcwer auf meine Schultern; es liegt mir fdwer in ben Gliebern, b. i. ich empfinde einen unbehaglichen Druck barin); uneig. von Buftanben ober Empfindungen überh. bruckend, laftig, fcmerglich, betrübend, widerwartig (fdwere Beiten; Schiff. fcmerer Binb, d. i. heftiger, ungeftumer; eine fcwere Rrantheit; die fchwere Roth, f. Roth; ein fchwerer Rampf; fchwere Traume; eine fchwere Strafe, b. i. eine harte; fcmer verwundet fein; einen fcmer franken; fcmer fur etwas bugen; es fällt mir ichwer, b. i. ift mir ichmerglich, brudend, ob. koftet viel Uberminbung; bie Trennung wurde mir fcmer ic.); auch f. gedruckt, gehemmt in ber Bewegung ob. Thätigkeit (eine fdmere Bunge, Sand, einen fcmeren Ropf haben; ein ichwerer Schlaf, b. i. ein fefter, tiefer), befchwert, bekummert, angftlich (einem bas Berg fchwer machen; etwas mit fchwerem Bergen thun); ferner von Sandlungen ob. in Beziehung auf bie Thatigfeit bes Gubjects: viel Muhe machend, Unftrengung erfordernd, sinnv. beschwerlich, schwie= ria, mubfam (fdwer ternen, begreifen zc.; fdwer horen, b. i. harthorig fein; eine fcwere Arbeit, Aufgabe; ein fcweres Buch, ein fcwerer Schrift= fteller, b. i. ber ichwer zu verfteben ift; es wird mir schwer, b. i. es macht mir Mube; einem eine Sache fchwer machen ac.), haufig mit nachfolgendem ju und einem Inf. (g. 98. bas ift ichwer zu fagen, ju thun; biefe Runft ift fcwer zu lernen zc.); - 3 fe &. fcwerathemig, Bw., mit Muhe athmend; schwerblutig, Bw., ichweres, bides Blut habend, und baher trubfinnig ob. fcwermuthig; die Schwerblutigkeit: die Schwer : Erbe, eine eigenthum: liche Erbart, welche, mit Schwefelfaure verbunden, ben Schwerspath ausmacht; fchwerfallig, Biv., eig. wegen großer Korpermaffe ichwer fallend; überh. wegen feiner Maffe u. Schwere unbehulflich, ohne Gewandtheit u. Gefchmeis bigteit (ein schwerfälliger Menich, Gang zc.; ichwerfällig tangen zc.); uneig. f. unbehülflich, ungeschmeibig, fcmer zu behandeln (Worter, Schreibart, Ber8maß u. bal.); die Schwerfälligfeit, bas Schwerfälligfein, finnv. Unbehulflichkeit, Ungeschmeibigkeit; die Schwerfläche ob. sebene, Raturl. Die Rlache, in welcher fich ber Schwerpunkt befindet; fchwerfluffig, Bw., f. v. w. ftrengfluffig; fcmerfußig, Bw., fcmerc, plumpe Ruge, od. einen fcmeren, lang= famen Bang habent, wie bie Saugethiere mit langen hakenformigen Rrallen, 3. B. bas Faulthier; fchwergläubig, Bw., mit Muhe glaubend, entg. leicht= gläubig; schwerherzig, Bw., f. v. w. schwermuthig; schwerhörig, Bw., f. v. w. harthörig; die Schwerhorigkeit: die Schwerkraft, die Rraft, vermoge beren bie Korper gegen ben Mittelpunkt ber Erbe ftreben; fchwerleibig, Bw., einen ichweren Leib habend (fr. corpulent); die Schwerleibigkeit: schwerlothig, Bw., von schwerem Both ob. Gewicht; die Schwermuth, niebergefchlagenes Gemuth, anhaltenber Trubfinn (fr. Melancholie); baber schwermuthsvoll, Bw.; schwermuthig, Bw., mit Schwermuth behaftet ob. bavon zeugend (fr. melancholisch); bie Schwermuthigfeit, bas Schwermuthiasein; die Schwerenoth, r. schwere Noth, f. d. unter Roth; ber Schwerenother, niedr. Schimpf = ob. Bermunschungswort; der Schwerpunkt, ber Mittelvunkt ber Schwere eines Korpere, b. i. ber Punkt, welcher unterftust sein mufe, bamit ber Rorper im Gleichgewicht rube; ber Schwer-Schritt ob. stritt, ichwerfälliger Schritt; Berel, ein Berefuß von brei gangen (fr. Moloffus); der Schwerfinn, f. v. w. Schwermuth; schwerfinnia, Bw. f. v. w. fcmermuthia, tieffinnig; ber Schwerspath, eine Art Spath, welcher Die Schwer-Erbe (f. d.) enthatt; der Schwerstein, bas weiße Bolfram-Erz; bas Schwersteinmetall, der Bolfram (f. b.); - Ableit. die Schwere, o. M. (altb. suari, swaere, auch suarida, swaerde, val. Beschwerde; oberd. bie Schwäre und Schwären, nieberd. Swärte), bas Schwerfein als Gigenichaft eines Rorpers, bas Gewicht: uneig. f. Druck, Beschwerbe, Laftig= feit, Barte (z. B. eines Umtes, einer Strafe 20.; aber nicht leicht f. Schwieriafeit, f. b.); ehem. auch f. Betrübnifs, Leid, Schwermuth; der Schweremeffer (nicht aut: Schwermeffer), ein Werkzeug zum Meffen ber Schwere bef. der Luft (fr. Barometer); schweren, vit. 3w. 1) ziellos (altb. suaren, swaren) f. schwer od. laftig fein od. werden; 2) ziel. (altb. suarian, suarran, swaeren, Prat. swarte; oberd. ich maren, burch ichmere Gemichte preffen), f. beschweren, beschwerlich fein, schmerzen; die Schwerheit, vit. f. Schwierigkeit; schwerlich, Nw., chem. f. schwer, d. i. beträchtlich, in hohem Grade (z. B. bibl. schwerlich fundigen); jest nur ale Ausbruck bes Zweifels ob. der Unwahrscheinlichkeit, f. nicht leicht, kaum, mahrscheinlich nicht (2. B. bu wirst bein Borhaben schwerlich ausführen; er wird schwerlich fommen u. bal.).

schwerben, ziellos. u. ziel. 3w. (altb. suerban, swerben, Prat. swarp, Part. gesworben; vgl. das oberd. schwirbeln), völlig vit. f. schnell hin und her fahren, wirbeln; schwarmen (niederd. swarven); abwischen, reinigen.

schwerblütig, Schwere, schweren zc. — schwerhörig, s. schwer.

Schwerk, m., schwerken, 3w., s. Schwark zc.
Schwerkraft, schwerlich zc. — schwerlöthig, s. schwer.

Schwerm, m., -es, M. -e, Bergw. der krumme Zapfen an einem Wasserrade.

Schwermuth zc. - Schwerstein, f. unter schwer.

Schwert (chem. auch Schwerdt u. unr. Schwerd gescht.), s., -es, M. -er, Berkl. das Schwertchen, (altb. suert, swert, M. swerte; niederd. Swerd; isländ. sverd, schweb. u. dän. svärd; angels. sveord, svurd, engl. sword; — vielleicht von dem alten sueran, suar ze. in der Bed. verschren, verlegen? voll. schwären und schwer), eine große Wasse zum Hauen und Schneiden mit breiter, gerader Klinge, eine, od. auch zweischneidig, versch. von dem schwaleren, leichteren Degen, u. dem krummen Säbel (s. d.), chem. neben dem Speer die Hauptwasse des Nitters (Nitterschwert; baher Schwert geben, f. zum Nitter machen; Schwert nehmen f. Nitter werden) u. in Schlachten gebraucht (Schlachtschwert); jest bes. von dem Scharfzrichter zum Enthaupten gebraucht: Nichtschwert u. schlechtweg Schwert (z. B. zum Schwerte verurtheilt werden; einen Berbrecher mit dem Schwerte hinrichten); in weiterer Unwendung, bes. dicht., auch f. Degen u. jede schneibende Wasse, u. uneig. f. offendare Gewalt, Kamps, Krieg (z. B. mit dem Schwerte brein schlagen; das Schwert muße entschein; ein Land mit Feuer

und Schwert verheeren; er hat eine Bunge, wie ein Schwert); uneig. ver-Schiedene Schwertformige Rorper, Berkzeuge 20., g. B. an Schiffen ein an ber Seite hangendes ftartes Brett, welches bas Abtreiben und Umlegen bes Schiffes zu verhindern bient : Buchb. ein holzernes Bertzeug, die Blatter eines Bogens in einander zu legen, u. bgl. m.; - 3fet. die Schwertbohne, eine Urt Schminkbohnen mit breiten Schalen; der Schwertbruder, f. Schwertorden; ber Schwertbegen (f. Degen 2.), ehem. ein junger Ebelknappe, ber bie Ritterwurde empfangen bat; ber Schwertfeger, eig. wer Schwerter fegt, b. i. pust u. blanet (polirt); in weiterem Ginne ein Sandwerker, welcher Seitengewehre verfertigt; ber Schwertfegerdrath, eine Urt groben Drathes, woraus die Gewinde an Degen = und Gabelgefagen gemacht werben; ber Schwertfisch, ein großer Seefisch mit einem schwertformigen Ruffel; auch f. Sägefisch; Stachelbrache; öftr. f. Sichelfisch; schwertformig, Bw. (3. B. Pflang. ein ichwertformiges Blatt); ber Schwertgenoffe, ebem. wer mit einem Unbern zugleich bas Ritterschwert erhalten hat; ber Schwertgroschen, ehemal. furfachf. Grofchen mit barauf geprägtem Rurfchwerte: ber Schwertfnecht, ebem. ber Schwerttrager eines Ritters; ber Schwertknopf, ber Rnopf am Gefage bes Schwertes; bas Schwertleben, f. v. w. Mannleben, entg. Runkelleben; Die Schwertlilie, Pflang. überh. Lilien mit fcmerformigen Blattern u. einblattigen Blumen (ensatae); in engerer Bed. eine Pflangengattung mit lilienahnlichen Blumen und ichwertförmigen Blättern, auch ber Schwertel (iris L.), von verschiedenen Urten, bef. die gelbe Schwertlilie ob. der gelbe Schwertel, auch Wafferschwertel, und die gemeine blaue Schwert= lilie, gemeiner ob. beutscher Schwertel, blauer himmelsschwertel; ferner bie ftintenbe Schwertlilie ob. ber walfche Schwertel; bie fpanische, bie knollige, die zwiebelartige Schwertlilie 2c.; auch der Ralmus (f. b.) heißt: wohlriechende Schwertlille ob. Schwertheu: der Schwertmage, M. Schwertmagen, f. Mage 1.; ber Schwertorben, ein ehemal. Ritterorden in Liefland, beffen Blieber Schwertritter ob. Schwertbruber hießen; die Schwertscheibe ober das Schwertfutter, f. Scheibe 2.; ber Schwertschlag, - ftreich (altb. auch swert-swanc), Sieb, Streich mit bem Schwerte (ein Land ohne Schwertftreich erobern, b. i. ohne Blutvergießen); der Schwertschleifer, wer Schwerter, Degen, Schermeffer ic. ichleift, verich. Rauhichteifer; bas Schwertfcoch, ebem. ein Schock Schwertarofchen; Die Schwertfeite, Die Seite ber Schwertmagen, b. i. bie Berwandten von vaterlicher Seite, entg. Spill = ob. Runkelfeite; der Schwert= ob. Schwertertang, ehem. ein Zang mit ent= blößten Schwertern; bicht. uneig. f. Rampf, Gefecht; bas Schwerttheil, ehem. f. Erbtheil von ber Schwertseite (f. b.); der Schwerttrager, wer einem Unbern bas Schwert trägt, bef. bei gewiffen feiert. Gelegenheiten (g. B. ebem. in Polen: ber Rrongroffdwerttrager); Raturk. ein Fifchgefchlecht mit aalförmigem Rorper u. einem in einen ichwertförmigen Schnabel auslaufenden Dberkiefer (xiphias); - Ableit. der Schwertel, -8, M. w. E., 1) f. v. w. Schwertlilie, f. o.; 2) (mittelb. swertel) eine fcon rothe Blume mit nacttem Stengel: gemeiner, rother Schwertel (gladiolus L.); bas Schwertelgras, f. v. w. Schilfgras; Die Schwertelmaus, eine Urt Mäufe mit rauhem Schwanze, Rauchschwanz; ber Schwertelried, eine bem Riebgrafe verwandte Pflange, mit ftachligen Fruchtenoten, Sgeleknospe ob. = kolbe, auch

Schwertriebel, Knospengras zc. (sparganium L.); die Schwertelwurz,

gemeine blaue Schwertlilie; auch f. Schlangenlauch.

Schwester, w., M. -n. Berkl. das Schwesterchen, oberd. Schwester= lein, (aoth. svistar, alth. suestar, swester, M. swester u. swestern; nicherd. Gufter, Gufter, u. perfl. Gusie: angelf. sveostor, svuster, engl. sister, fcmeb. und ban. syster: poln. siostra; fanefr. svasri; mahrich, von ber Burgel sva, felbit, eigen (lat. su-us); baber bas goth. sves, eigen, angehörig; althorb. suas, pertraut, lieb: pal, auch Geschwister, Schwager, Schwieger, u. bas lat. soror), eine weibliche Derson in ihrem Berhaltnifs zu andern, die von benfelben Altern abstammen (leibtide, gem. rechte Schwefter, z. u. v. Stief-, Balbichmefter, f. b.; val. Bruder); in weiterer Unwendung heißt auch die Schmagerinn: Schwester (Krau Schwester); ferner eine weibl. Derson. welche mit andern durch gleichen Stand ober Beruf genau verbunden ift (bef. geiftliche ob. Rlofter : Schweftern, b. i. Nonnen); in engerer Beb. Die Versonen, welche in den Nonnenflöstern die häust. Ungelegenheiten beforgen (Schweftern ob. Laienichmeftern); uneia. ein Gegenstand weibl. Beideledte (2. B. eine Stabt) in feinem Berhaltniffe gu anbern feiner Urt: -3fes. die Schwesterhand, das Schwesterherz u. bgt. m.; das Schwefterkind, M. Schwesterkinder, Rinder einer Schwester, fo auch: ber Schwestersohn, die Schwestertochter; die Schwesterliebe, Liebe einer Schwester, schwesterliche Liebe; der Schwestermann, Gatte von Jemanbe Schwester, Schwager; ber Schwestermord, Ermorbung einer Schwester; der Schwestermörder; das Schwester- ob. Schwesternpaar, zwei Schweftern; die Schwesterseele, der Schwestersinn, die Schwestertreue zc.; -Ableit, fchwesterlich, Bw., im Berhaltniffe einer Schwester gegrundet, einer Schwester od. Schwestern angemessen, nach Urt berselben (fcmesterliche Liebe, Gesinnung 20.); die Schwesterlichkeit; die Schwesterschaft, das Verhältnifs zweier Schwestern, u. bef. schwesterlich verbundener Verfonen; auch die in einer schwesterlichen Berbindung ftebenden Personen felbit (aciftliche Schwesterschaften); schwestern, 3m., wenig. gebr. 1) ziellos, schwesterlichen Umgang pflegen; sich in eine Schwesterschaft, ein Ronnenflofter ze begeben; 2) ziel. fich, einander-, Schwester nennen und schwesterlich behandeln.

schwetten 1. ziel. 3w. (vgl. schwabern, schwatteln zc.) schweiz. f. schwemsmen (Pferbe); die Schwette 1. (schweiz. Schwetti) f. Schwemme, Lache; vergossene Flüssigkeit; ausgeschüttete Menge, Haufen; schwettern, ziellos. 3w., landich. f. schwabern; schlottern; der Schwetterstein, ein Stein, in welchem Wasser eingeschlossen ist u. schlottert.

schwetten 2. ziellos. 3w., nieberd., bes. oftfries. (swetten) f. angrenzen; die Schwette 2., M. - n (Swette) f. Grenze, Grenzzeichen (vielleicht ursfpr. Wassersche, Grenzgraben, also Schwette 1.? vgl. jedoch auch das angels. svathe, Spur, Merkmal); auch das Nachbarrecht; der Schwettsaenosse, niederd. (Swettgenote) f. Grenznachbar.

Schwibbogen ob. Schwibogen, m., -6, M. w. E., (gew. Schwibbogen geschr. u. von schweben abgel., welches aber nicht ablautet; oberd. Schwisbogen; altb. sui-pogo, swi-boge; alt u. landsch. auch swin-, Schwiel-, swig-, Schwichbogen; vgl. das isländ. sveigia, frümmen, biegen, svig, Krummung, sveigr, Bogen), ein gemauerter Bogen, eine gewölbte steinerne

Decke; ein mit einem folden Bogen bedeckter Raum, gewölbtes Gemach ob. Behaltnife, Gewölbe, bef. Grabgewolbe.

schwichtigen, ziel. 3w. (vom nieberd. swigten, holl. zwichten, verstummen, nachgeben, u. dieses von schweigen, ob. nieberd. Nebenform bes mittelh. swiften, beruhigen, von sweben, schlummern?), zum Schweigen bringen, beruhigen, befänftigen, gew. beschwichtigen; baher bicht. der Schwichtiger; die Schwichtigung.

Schwiegel, w., schwiegeln, 3w., f. Schwegel, schwegeln.

Schwieger, w., M. w. E., (altb. suigar, suigir, swiger; oberb. Schwiger; lat. socrus, griech. Exvoic; vgl. Schwäher, Schwager, u. das altd. gesuid, geswie, geswige, oberb. der u. die Geschweis, schwager, u. das altd. gesuid, geswie, geswige, oberb. der u. die Geschweis, schwiegerte Person), alt u. oberd. f. Schwiegermutter, entspr. Schwäher, sein männl., der Schwieger" giebt es nicht!); die Schwiegerältern, o. E., die Altern des einen Ehegatten in Bezug auf den andern (z. B. meine Schwiegerältern, d. i. die Altern meiner Frau), einzeln: der Schwiegervater, die Schwiegermutter; der Schwiegerschun, der Schwiegervater, die Schwiegersmutter; der Schwiegerschun, der Schwiegerschun, seine Schwiegerschun, sein Gattinn des Schwiegerinn, M. en, landsch. f. Schwägerinn, s. d.

Schwiele, w., M. - n, Verkl. das Schwielchen, (altd. der suilo, swil, M. swiln; auch daz gisuil; oberd. der Schwillen, das Geschwill; von schwellen, s. vogl. das niederd. Swill f. Geschwulft; engl. weal, Schwiele), eine harte und dicke Stelle in der Haut; bes. aufgelausene Stellen der Haut in Folge harter Handarbeit (Schwielen in den Händen) ob. von Peitschenhieben u. dgl.; uneig. etwas Schwielenähnliches: Naturk. eine Art des Jahnes am Schosse einer Muschclichate; Bergw. Nieren im Schiefer; schwielig, Bw., Schwielen habend (Haut, Hände 2c.); schwielicht, Bw., schwielenähnlich; schwielen, ziellos. Zw. (altd. suillan, swillen, dichhäutig werden; niederd.

schwiemen, schwiemeln, ziellos. 3w., schwiemelig, Bw., lanbsch. bef. niederd. (swiemen zc., swiemelig) f. schweimen zc., s. b.; daher die Schwiem, niederd. (Swiem) f. Dhnmacht (in die Schwiem fallen f. ohnmächtig werden,

auch: beswiemen); schwiemschlagen, untrb. ziellos. 3w., nieberd. f. schwindeln, ohnmächtig taumeln, schwanken; der Schwiemschlag, Schiff. im Schwiemschlag liegen, b. i. im Winde von einer Seite zur andern

schwanken.

Schwieping, w., M. -en, (auch Schwepping; vgl. Schweppe, schwippen 2c.), Schiff. das spiß zulaufende Ende eines Taues; auch eine starke

Latte, welche die Enben eines Spannes zusammenhält.

swillen f. schwellen), landsch. f. schwellen, auflaufen.

schwieren, ziellos. 3w. m. haben, nieberd. (swiren, swieren, holl. zwieren, dan. svire; eig. wohl Nebenform von schwirren, sich schwirrend bewegen, vgl. schwärmen) f. herumfliegen, schwärmen; lustig, in Saus u. Braus leben; preuß. auch f. wanten, schwanten; die Schwier (Swier, holl. zwier) 1) f. Wendung, Schwung; Unstand, Pracht u. Geschmack, bes. in der Kleidung, großer Staat, prächtiges Gesolge: Wortschwall; 2) f. Trinkgelag, Trinklied; der Schwierbruder od. gast, s. liederlicher Schwärmer, Sausbruder; schwierig 1. (swierig), Bw., s. schwunghaft, prächtig, zierlich, pomphaft; locker lebend, liederlich.

sweren, schwären, s. d.), alt u. oberd. schwirig, geschwirig; v. sueran, sweren, schwären, s. d.), alt u. oberd. überh. schmerzhaft; auch f. emspfindlich, reizdar; insbes. schwärend, in ein Geschwür übergehend (schwiesend)

rig werben, ein ichwieriger Finger 2c.).

schwierig 3., Bw. (von schwer erft in ber neueren Sprache gebilbet und ber Bolkssprache fremb), schwer, b. i. viel Mühe machend, Unstrengung erfordernd, sinnv. beschwerlich, mühsam (z. B. ein schwieriges Unternehmen, eine schwierige Arbeit 2c.); von Menschen: Schwierigkeiten machend, beschrisch, schwerz zu bewegen ober zusrieden zu stellen; die Schwierigkeit, (f. das vit. Schwerheit, niederd. Swaarheit, Swarigheit) 1) o. M. das Schwierigsein, die schwierige Beschaffenheit einer Sache od. Person (gem. nach der Schwierigkeit f. in hohem Grade); 2) M. - en, was eine Sache schwierig macht od. erschwert, sinnv. Hinderniss (bei einem Geschäfte Schwierigkeiten salle Schwierigkeiten beseitigen; die Sache hat manche Schwierigkeiten); auch f. Einwendung, Bedenklichkeit (Schwierigkeiten machen; daher der Schwierigkeitsmacher, ein schwieriger, bedenklicher Mensch).

schwigten, ziel. 3w. (wahrsch. das niederd. swigten, d. i. beschwichtigen, bann: befestigen) Schiff. zwei gespannte Taue mittelft einer Leine, welche die Schwigtlien od. Schwigting, M. -en, heißt, zusammenziehen und

badurch noch mehr spannen.

Schwih, ein Ruhrmanns = Ruf, f. hott.

Schwilbe, w., Bergw. eine taube Bergart.

schwillen, 3w., lanbich. f. schwellen; ber Schwillen, -8, oberb. f. die Schwiele.

schwimmen, ziellof. 3w. m. haben u. fein, ablaut. Impf. schwamm, Conj. schwämme und schwömme: Mw. geschwommen, (altb. suimman, swimmen, Prat. swam, Pl. swummen, Part. geswummen; oberd. Prat. ichmam u. fdwum. Part, geschwummen; nieberd, swimmen; angelf, svimman, engl. swim; ieland. svimma, schweb. simma; val. Schwamm u. bas abael. ichwemmen), 1) von dem Waffer oder überh. von einer Fluffigkeit getragen werden, fich auf der Dberflache derfelben fcmebend erhalten u. fortbewegen (bas Bolk, ein Schiff zc. schwimmt); insbes. fich burch felbst= thatige Rraft vom Waffer getragen erhalten u. auf ob. in demfelben fort= bewegen (bie Fifche, Enten zc. fcmimmen; Sunde, Pferde zc. konnen fcmimmen; funftmäßig ichwimmen lernen; auf bem Bauche, auf bem Rücken zc. schwimmen); in weiterer Unwendung auch f. schweben in der Luft, sich sanft und wellenformig bewegen (ber Abler schwimmt in ber Luft; ber Mond fcmamm im reinen Blau), - in biefen Beb. m. haben, wenn bas Getragenwerben ob. die Bewegung an fich ob. in Beziehung auf Zeit, Runft u. 26ficht ausgebrückt wird; m. fein, wenn Musgangspunkt, Biel od. Richtung ber Bewegung angebeutet wirb, (2. B. ich habe in meiner Jugend gefchwommen; er hat lange, viel, gut ze. geschwommen; aber: bas Brett ift and ufer aefcmommen; er ift fort =, über ben Flufe, guruck geschwommen ac.); 2) (mit haben) uneig. von einer Fluffigfeit gang übergoffen ob. bedeckt fein, bef. übertreibend (g. B. in feinem Blute fchwimmen, in Thranen-; ihr Muge Schwamm in Thranen; ber Boben schwimmt von Blute; Bergw. ein fcmimmenbes Gebirae, b. i. ein sumpfiaes); auch von der Rluffigkeit felbft f. fich in

Menge ergiefen od. verbreiten (bas Blut ichmamm auf bem Boben; Thranen schwimmen im Muge); noch uneigentlicher: in etwas-, f. es in Uberflufe genießen od. befigen (im Weine-; in Freude od. Wonne schwimmen); - 3 fes. die Schwimmblafe, f. v. w. Fifchblafe, f. b.; auch getrodnete Barnblafen von Rindern ac., welche man unter ben Urmen befestigt, um mit beren bulfe zu ichwimmen; ber Schwimmbruch (f. Bruch 2.), in Rieberd. ein von Baffer umgebenes Sumpfland; ber Schwimmfuß, bie zum Schwimmen eingerichteten Ruge ber Bafferthiere, beren Beben burch eine Saut, die Schwimmhaut, verbunden find; der Schwimmgurtel, ein Gurtel von Rortholz u. bal. mit Blasen verseben, um mit beffen Gulfe zu ichwimmen; ber Schwimmkafer, eine Urt kleiner Rafer auf ftebenden Baffern, auch Schwimmer, Drehkafer, Bafferfloh 2c.; Die Schwimmtrahe, eine Art Bafferraben, auch Seekrabe; die Schwimmkunft; ber Schwimmkunftler; Die Schwimmschnecke, eine Urt gewundener, bauchiger Schnecken mit halbrunder Mundung, auch Salbmonbichnecke; die Schwimmichule, Unftalt zum Erlernen ber Schwimmkunft, auch Schwimmanftalt; ber Schwimmvogel, mit Schwimmfüßen verfebener Baffervogel, g. B. Enten, Taucher 2c.; bas Schwimmzeug, alles zum Schwimmen bienenbe Beug ob. Gerath, g. B. Schwimmhofen, Schwimmgürtel u. bal. - Ubleit. ber Schwim= mer, -8, die Schwimmerinn, M. -en, wer schwimmt, u. bef. wer die Runft zu schwimmen verfteht (ein guter zc. Schwimmer fein); auch f. Schwimmkafer; Lerchenfalt, Schweimer; eine im Baffer wachsende schwimmende Pflanze (aponogeton L.); lanbsch. auch ein in Riemen hangenber bebectter Bagen, auch Somemmer, (wegen ber ichaukeinden Bemeauna); eine Sohlmunge (Schwämming).

schwind ob. schwinde, Bw. u. Nw. (mittelh. swinde, nieberd. swind), alt u. landsch. f. geschwind (f. b.), schnell; chem. bes. f. kräftig, stark, heftig, verderblich (vgl. das goth. svinth, altsächs. und angels. suith f. kräftig, stark; u. als Nw. suitho, niederd. swied f. sehr; swidig f. groß, viel, übermäßig; die Grundbed. scheint also,, stark, kräftig, "und dies Wort von einer andern

Burgel, ale schwinden, auszugehen).

Schwinde, w., M. - n (von schwind, geschwind, weil sie sich schnell ausstreitet; ober von schwinden?), 1) s. v. w. Flechte 2., Hautslechte, auch die Schwindslechte; 2) eine Urt Milben, welche die Flechte und die Kräge erzeugen sollen.

Schwindel 1. m., -8, landsch. f. Schwingel.

Schwindel 2. m., -6, M. (felten) w. E., (von schwinden; schweb. svindel; altb. suintilod. swintlunge) ber vorübergehende Zustand der Schwäche des Kopfes, da Sinne u. Bewusstein augenblicklich schwinsen ob. vergehen u. sich Alles im Kreise zu drehen scheint, landsch. Schweismel (s. b.), Schwiemel, (ben Schwindel bekommen; vom Schwindel befallen werden, z. B. beim Hinabschen von einer steilen Höhe; der Schwindel der Schase, b. i. die Drehkrankheit); in weiterer Bed. überh. f. Betäubung, mangelnde Besinnung; unbesonnene Handlungsweise, da man abenteuersliche Pläne macht; Ableit. schwindelig ob. zgez. schwindlig, Bw. (oberdauch schwindlisch), den Schwindel habend, landsch. gem. schweimelig, schwiemelig, (ich werde schwindlig, oder mir wird schwindlig); dem Schwindel außgesetzt (ich bin schwindlig, b. i. ich werde leicht schwindlig);

auch f. Schwindel erregend (eine ichwindlige Sohe 2c.); uneig. f. unbefon= nen handelnd, abenteuerliche Plane machend (ein schwindliger Mensch); schwindeln, ziellos. Biv. m. haben, (alth. suintilon, swindeln), den Schwindel bekommen ober haben, schwindlig werden oder fein, landich. ich weis mein, fcmiemein, (ich schwindele, und gew. unp. mit bem Dat. es ich wind elt mir, ob. mir ich windelt, hat geschwindelt zc., oberd. auch f. es ahndet mir, ich befürchte, val. schwanen); uneig. f. unbesonnen sein u. handeln, unausführbare ober febr gewagte Entwurfe, Berfprechungen, erlogene Behauptungen zc. machen (er schwindelt; auch mit bem Ucc. ber Sache: was fcmindelt er wieder! einem etwas vorschwindeln 2c.); 3 fe t. die Schwindelbeere, Tollbeere; auch f. Schlingbeere, Schlingbaum; der Schwindelgeist, die Reigung zu schwindeln, d. i. unbesonnen zu handeln zc., u. ein unbesonnen handelnder Mensch, Schwindler; ber Schwindelhafer, f. v. w. Schwindelkorn, Schwingel 2); die Schwindelhohe, eine Schwindel erregende Bobe; der Schwindelfopf, ein schwindelnder Ropf, bef. uneig. f. v. w. Schwindelgeift: schwindelfopfig, Bw.; das Schwindelforn, der gemeine betäubende Sommerlolch, Taumellolch; auch f. Koriander (Schwinbelkörner); Schwanzpfeffer; das Schwindelfraut, 1) Roriander; 2) die Gemsenwurg, auch Schwindelwurg; Ableit. der Schwindeler ob. zaez. Schwindler, -s, die Schwindlerinn, M. -en, wer schwindelt (nur uneig.), d. i. unbesonnen handelt, unvorsichtige, fehr gewagte Unternehmungen macht, z. B. ein folder Raufmann; die Schwindelei, bas Schwindeln, die Handlungsweise eines Schwindlers; auch eine einzelne unbefonnene, abenteuerliche Unternehmung; u. f. ein ungegrundetes Borgeben, finno. Windbeutelei, (M. Schwindeleien).

schwinden, ziellof. 3w. m. sein, ablaut. Impf. schwand, Conj. schwände; Mw. gefdwunden, (altb. suintan, swinden, neben swinen, fchweinen, 1. d., von der Wurzel suin; niederd. swinden, swund, swunden; angelf. svindan, schwed. svinda), urfpr. fleiner werden, sich verringern, an forperlichem Umfange abnehmen, fich verzehren (bas Solz ichwindet, wenn es trocken wird; ein Glieb, 3. B. eine Sand, schwindet, d. i. trocknet ein u. ftirbt ab); überh. f. vermindert, geschwächt werden (ein Borrath, eine Bahl schwindet; ber Muth, die Rräfte ichwanden ihm); unfichtbar ob. überh. unbemerkbar, auch unwirkfam werden, vergeben, vgl. ver-, entschwinden, (z. B. die Gestalt schwand vor meinen Augen; Farben ermatten und schwinden; Die Sinne schwanden ihm; alt u. oberd. auch unp. es schwindet od. geschwindet mir f. es schwindelt mir, mir vergeben die Sinne); aufhoren zu sein, verloren gehen, vergehen (jeder Berbacht ift geschwunden; Tage, Jahre 2c. ichwinden; bef. auch: etwas ichwinden laffen, b. i. fahren laffen, aufgeben, 3. B. einen Berbacht, etwas an einer Gelbforderung ichwinden taffen); -3fe g. die Schwindblume, eine zu den Binfen gehörende Pflanzengattung (helonias L.); die Schwindflechte, f. Schwinde; die Schwindgrube, tanbich. f. Schundgrube, eine verbeckte Grube, in welche Unreinigkeiten geworfen werden; die Schwindsucht (oberd. auch: schwindende Sucht, landsch. Schweinsucht; nieberd. Swinste), allmähliche Abzehrung des Körpers und Schwinden ber Kräfte bis zum völligen Erlöschen, Auszehrung; auch eine töbtliche Krankheit der Seidenwürmer; das Abstehen u. die Magerkeit der Baume; schwindfüchtig, Bw., die Schwindsucht habend (ein Schwindsüchtiger, eine Schwindsüchtige, als Hw.); die Schwindsüchtigkeit, das Schwindsüchtigsein; die Schwindwurz, landsch. f. das große Schellkraut, dessen Wurzel mit allerlei Kräutern zusammen in einem sogen. Schwind be utel den Kühen, welche die Schwindslucht haben, angehängt wird; — Ableit. der Schwinderling, bair. f. eine heftige Maulschelle, wobei einem Hören u. Schen vergeht.

Schwinge, w., f. unter ichwingen.

Schwingel, m., -8, o. M., 1) (von fchwingen, wegen ber schwingenben Bewegung ber schlanken Halme?) eine Grasart mit zweispelziger Blusmenbecke und kleiner, länglich runder Ühre (festuca L.), landsch. auch Schwinsbel, kleines Riedgras; dahin gehören: der schwimmende od. Mannaschwingel, der Harts, Biesens, Schafschwingel ze.; 2) landsch. f. Lolch, bes. der betäubende Sommerlolch (wahrsch. verderbt aus Schwindel; daher auch: Schwindelhaser, storn; schwed. svindel, dän. svingel).

schwingen, 3m., ablaut. Impf. schwang (oberd. auch schwung), Conj. fdmange (ebem. ich munge), Dem, geschwungen, (alth, suingan, swingen, Prat. swanc, Part. geswungen; fruh vermengt mit suinkan, swinken, swanc, swunken; vgl. Schwang, Schwung, u. Schwank, schwenken zc.; Grundbeb. ift: beftige Bewegung: angelf, svingan, ichlagen, peitschen, und svincan, arbeiten; fdmed. svinga; enal, swing, swinge, swingle; nieberd. fmingen, bef. f. ben Rlache schlagen), 1) ziellos m. haben, chem. überh. f. fich heftig be= wegen, arbeiten (baber vielleicht noch: etwas erichwingen f. erarbeiten), idmeis. f. ringen, ringend fampfen; jest. inebef. fich bogenformig um einen festen Punkt Schwebend hin und her bewegen (ber Schwengel ober Pendel ber Uhr fcmingt in einer Minute 60 Mal; eine fcmingende Bemeauna); 2) ziel. et was-, schnell u. bef. im Schwung, b. i. bogenformig bewegen (ben Urm-; etwas in ber Sand, bie Lange, bie Fahne-; bie Flugel-; etwas über ben Ropf, hinter fich-, b. i. schwingend werfen, schleubern); fdimingend bearbeiten, reinigen (bas Getreibe, bas Kutter-, mit= telft ber Schwinge, f. u.); fich-, b. i. fich im Schwunge bewegen (z. B. sich über einen Zaun, sich auf bas Pferb-; bef. mittelft ber Klügel: ber Abler Schwang fich in die Luft), uneig. fich fchnell auf einen höheren Punkt erhe= ben (fich auf ben Thron-); ferner mit geschwungener Sand schlagen (fcweiz. ein Rind-, d. i. mit Ruthen ftreichen; bef. ben Rlachs-, ihn nach bem Brechen mit ber Scharfe eines Brettchens fchlagen, um ihn von ben Holzfasern zu reinigen); - 3 fe s. der Schwing = ob. Schwingeblock, bas Schwingebrett, Geftell, auf welchem ber Flachs und Sanf gefchlagen wirb; bie Schwingfeder, f. v. w. Schwungfeder; Die Schwingfolbe ober bas Schwingtolbchen, Raturk, bunne, bewegliche Stielden an ben Alugeln ber Infecten ohne Flügelbecken; die Schwingfraft, gew. Schwungfraft; ber Schwingenapf ob. die Schwingschale, Rabt. eine Banne, worin die verginnten u. in Rleie zc. getrochneten Rabeln burch Schwingen von ber Rleie gereinigt werben; bas Schwingfeil, ein Geil, welches fich ichwingt, ob. etwas in Schwung zu fegen bient; ber Schwingstock, f. u. Schwinge; die Schwinguhr, Schwengel- ob. Penbeluhr; - Ableit. Die Schwinge, M. -n, überh. ein Berkzeug, welches geschwungen wird, ober etwas zu schwingen bient, inebef. Bandw. eine von Ruthen geflochtene lanalich runde Banne, in welcher bas Getreibe und Futter geschwungen u. baburch gereinigt wird (Futterichwinge); ein Brettchen mit einem Griffe, ben Rlache ober Sanf damit

zu schwingen, b. i. zu schlagen; Seil. ein Stock (Schwingstock) ober ein eisernes Werkzeug zum Ausschwingen bes Hanses; Bergw. die Hölzer an den Wasserkünsten u. Feldgestängen, sich darauf hin und wieder zu bewegen; Papierm. die Stiele an den Stampsen, welche diese mit einem Schwunge heben; uneig. landsch. die breiten Sprossen in den Wagenleitern, Sperrleisten; an Flussfahrzeugen das Querholz, an welches das Ziehseil gedunden wird; serner die starken Schwungssedern der Wögel, bes. der Falken; auch der ganze Flügel (engl. wing; schwed. vinge), bes. von großen Bögeln; dicht. überd. f. Flügel, Fittig, auch uneig. (z. B. die Schwingen des Windes, der Gedanken, des Geistes 2c.); daher das Schwingenpaar, ein Paar Schwingen od. Flügel; — der Schwinger, -8, wer etwas schwingt, die Schwingung, M.-en, die Handlung des Schwingens; schwingende Bewegung (z. B. die Schwingungen des Pendels, einer gespannten Saite 2c.); der Schwingungsknoten, die ruhenden Punkte einer in Schwung gesetten Saite.

Schwing, m., -es, M. -e, landich. f. ber Grunfink.

schwipp, schwipps, gem., naturlaut, welcher schnelle Bewegung, bef. einen Schlag u. den damit verbundenen Schall bezeichnet, gew. in Berbinbung mit schwapp, f. d. (es ging schwipp, schwapp!); nieberd. (swipp, swipps) auch ale Nw. f. schnell, behende; ale Bw. schwipper; schwippen. 3m., lanbich. gem. 1) ziellos m. haben, fich mit dem Schall fchwipp bewegen, insbes. von Fluffigkeiten, f. v. m. schwabben, schwabbeln (f. b.), schwappen, auch schwippeln, (geschwippt voll u. bal.), überfluthen (val. bas goth. sveipains, überschwemmung); von langen biegfamen Rörpern: nach ber Beugung in die Sohe schnellen; auch mit einer Ruthe oder Peitsche schlagen; 2) ziel. mit einer Schwippe (f. u.) verfehen (eine Peitsche-); bie Schwippe, M. -n, lanbich. ein langer, biegsamer Korper, insbef. nieberd. f. Brunnenschwengel (Swipe); der obere, dunne Theil der Ungelruthe; die dunne Spike der Peitschenschnur (auch Schweppe, nieberd. Swepe; Schmide, Schmige); auch f. Peitsche; ber Schwippstod, bei ben Bogelftellern: biegfame Stocke zum Musheben u. Bufammenichlagen ber Bogelwande: - schwippfen, ziellof. 3w., holstein. (swippsen) f. fich schnell davon machen.

schwirben, 3w. landsch. s. v. w. schwerben, s. d.; schwirbeln od. schwurbeln, schwürbeln, ziellos. 3w., oberd. u. schweiz. f. wirbeln, schwärmen, sich im Strudel od. im Schwarm bewegen (Basser, Bienen 2c.); schwinbeln, taumeln, ohnmächtig werden (z. B. c. schwirbelt ihm im Kopfe, od. der Kopf schwirbelt ihm); der Schwirbel, Schwurbel, Schwürbel, s. s. s. Wirbel, verworrene Menge, Schwarm; Schwindel, Taumel; der Schwirbelsopf, s. schwindelsopf, schwinde

schwirren 1., zieltos. 3w. m. haben, (ein Schallw.; schweb. sviera, surra, sanstr. svar; lat. susurro, vgl. suren; nieberd. swirtjen f. zwisschen, ziepen; sprigen; schnell hin und her laufen, vgl. schwieren), einen feinen, zitternden, meist verworrenen Schall hören lassen ob. hervorbringen (bas Spinnrad schwirrt; ein Pfeil, Insecten zc. schwirren im Fluge); bes. von dem Laute mancher Bögel und der Grillen od. heimchen, vgl. zirpen, (die Lerche schwirrt; das Schwirren der Grillen); uneig. s. sich unruhig u. mit Geräusch umherdewegen, sinnv. schwärmen (herum schwirren); die Schwirre, alt u. landsch. s. ein schwirrendes Ding, bes. die Schwinge; schwirrig, Bw., f. unruhig, geräuschvoll.

Schwirren, m., -6, M. w. E. (auch Schwirn; altb. swir, swirre; wahrsch, v. bem altb. suiron, befestigen; vgl. schwören; angels. svira, sveora, Säule), alt. u. oberb. f. Pfahl, bes. Uferpfahl, an welchen man Schiffe binsbet; baher schwirren 2. ziel. 3w., schweiz. f. pfahlen, mit Pfahlen versehen

(ein=, ausschwirren).

ichwißen, 3w. (altb. suizzan, switzen; nieberb. fweten, engl. sweat; fanskr. Burget: svid: svidjami, ich fcmibe; val. Schweiß, schweißen), 1) giellos m. haben, Feuchtigkeit ausdunften u. in Tropfengeftalt anfegen, bef. burch die Saut: Schweiß von sich geben, vergießen, in Schweiß ausbrechen, (ich schwise, habe geschwist; landsch, auch unp. mit bem Ucc. es schwist mich ob. mich fchmigt); uneig. f. viel Muhe, Beschwerde haben, sich anstrengen (er schwiet ben gangen Tag bei ber Arbeit); in weiterer Beb. überh. f. Feuchtigkeit ansegen, feucht werden (bas Getreibe schwist in ber Scheuer; bas leber ichwist; Die Renfter, Die Steine ichwisen, wenn fich Die Dunfte an biefelben anlegen); 2) ziel. etwas-, in Geftalt eines Schweißes von fich geben (Baffer u. Blut-); schwigen machen (bie Gerber schwigen bas Leber im Afcher); der Schwit, -es, oberb. f. Schweiß; auch f. bas Geringste, Unbedeutenoste ("nicht ein Schwig"); - 3 fe g. bas Schwigbad, fcweißtreibenbes Bab; die Schwigbant, Bank in einem Schwisbabe, auf welcher man ben Schweiß abwartet; ber Schwigkaften, ein enges Behältnifs, in welchem einem Kranken ber Schweiß ausgetrieben wird; uneig. icherzh. ein fehr heißes Bimmer; bas Schwikmittel, ein schweißtreibenbes Mittel, insbef. ein Schwispulver, Schwistrant zc.; - Ableit. die Schwise, landich. der Zustand bes Schwigens, gew. das Schwigen; bef. Gerb. bas Leber in die Schwige legen, b. i. mit Salz einbeizen, damit es feucht werbe; schwi= big, Bm., lanbich. f. fchweißig, von Schweiß befeuchtet (Banbe, Fuße); leicht schwißend (schwißig sein); schwißeln, ziellos. 3m., oberd. f. ein wenig schwißen; nach Schweiß riechen.

schwöden, 3w., Schwödefass, grube ic., s. schweiden ic.

schwögen, ziellos. u. ziel. 3m., nieberd. (swögen; angels. svegan, svogan, schallen, tonen; sveg, svog, Schall; vgl. Schwegel, schwegeln) f. kläglich reden, mitleidig beklagen, beseufzen; leichtfertig schwören od. fluchen, bese bei großen Schwerzen, in Angst u. Furcht 2c.; der Schwöger, f. gern klagender, weinerlicher Mensch; die Schwögerei, das Schwögen, Rläglichereden 2c.; schwögselig, Bw., f. gern klagend, weinerlich 2c.

Schwoll, m., -es, M. -e, (v. schwellen) tanbich. f. Kaulbord; ber Schwollfopf, oberd. f. Dicktopf, Dummkopf; — der Schwollfvilz, tanbich.

eine Urt schäblicher Pilze.

Schwope, w., M. -n, in Pommern (Swope) s. v. w. Bope (s. b.),

ein Fisch.

Schwöpe, w., M. - n, 1) nieberb. (Swöpe, Swepe; vgl. Schwippe) f. Peitsche; 2) Bauk. ein Querbalken (Rimm od. Schrägeband) zur Verbinbung u. Stüßung von Pfählen, Sparren 2c.

fchwöpen, ziel. 3m., nieberb. (swöpen) einen Deich mit Rafenftuden belegen; die Schwöpelfode, M. -n, bazu bienende Rasenstücke ob. Soben (f. b.).

Schwopp, m., -es, M. -e, nieberb. (Swopp; vgl. Woppe, Wipfel ec.) f. der Wipfel eines Baumes; schwoppen, ziellos. 3w., nieberd. (swoppen) f. hin u. her schwanken, wie ein Baumwipfel.

ichmoren, giel. u. giellof. 3m., (eig. verderbt ft. fcmeren, wie Lowe, zwölf ec. ft. Lewe, zwelf), ablaut. Smpf. fchwor, Conj. fchwore, u. b. fchwur. schwure; Mw. geschworen, (goth. svaran; althocht. suarian, suerian, suerran, mittelh. swern, urfpr. ablaut. Prat. swuor, Part. gisuaran, geswarn; fpater in feinen Formen vermischt mit sueran, swern, fcm aren (f. b.), baber: Praf. ich swir, Prat. swar, Part. gisuoran, gesworn; oberd. ichweren, ichmur, geschworen: nieberd, swören, swoor, swaren; ietanb, sveria, schweb, svaria; angelf, sverjan, engl. swear; -- wahrsch. von war, wahr, b. i. fraftia, gultig. waran, mahren, b. i. fichern, ichusen, mit vortretendem s gebildet; val. jedoch auch bas altb. sviron, befestigen), überh. feierlich versichern oder bekräftigen, eidlich betheuern od. geloben, insbef. indem man Gott od. irgend eine Person ob. Sache gum Zeugen ber Bahrheit anruft (bei Gott, beim himmel, bei Muem, mas heilig ift -; boch und theuer -; Stein und Bein ichwören, f. unter Bein); auf etwas-, b. i. es mit einem Schwure befraftigen (z. B. ich wollte barauf ichwören, bafe zc.; ebem. auf einen-., f. fich eidlich gegen ihn verbinden; ihn gerichtlich verfolgen), gew. et was-, es eidlich befraf= tigen (bas tann ich fcmoren; ich fcmore, bafe es fich fo verhält; ebem. auch mit bem Ben. ber Sache); einem etwas-, es ihm feierlich gulichern, versprechen (z. B. einem Liebe, Treue-, ihm Rache, ben Tob ic -), auch f. mit einem Schwure übergeben, widmen (ebem. einem eine Braut-, b. i. verloben; bicht. er schwur sich zu ihrem Getreuen, zu seinem Anechte ubal.); in engerer Beb. einen formlichen, feierlichen Eid ablegen (z. B. vor Bericht; ber Beuge muffte fdmoren; einen leiblichen Gib fcmoren: Die Unterthanen den Gib ber Treue ichmoren laffen; auf bie Bibel, auf bas Evangelium, auf ein Schwert ze. schwören, b. i. beim Schwören bie Schwurfinger barauf icacn); acm. f. fluchen, läftern, Berwunschungen ausstoßen; - bas Mw. geschworen auch in thätlicher Bed. f. wer geschworen hat (2. B. er ift mein gefdmorener Feind, b. i. er hat mir Feinbichaft gefdmoren; ein Be= fdworener, ale bw. f. Bereibigter; f. gefdworen); - bas Schworhaus, oberd, landich. 2. B. in Ulm f. Rathhaus; ber Schwörherr, in abeligen Stiftern bie Berren, welche bie Uhnen ber aufzunehmenden Perfon beschwören; der Schwörtag, Tag, an welchem ein feierlicher Eid abgelegt wird, 2. B. ber Bulbigungstag; - ber Schworer, -s, M. w. E., wer schwort.

schwuben, 3m., lanbsch. 1) zielles f. schwabben, schwanken; 2) ziel. f.

schwenken, spulen (ein Glas ausschwuben).

schwuchten, schwuchtern, ziellof. 3m. niederd. (swugten, swugtern) 1) bas

verst. schwögen (s. d.); 2) f. ohnmächtig werden.

schwude, ein Zuruf der Fuhrleute an die Pferde, wenn sie sich links wenden sollen, entg. hott (f. d.); daher schwuden od. schwoden, 3m.,

alt u. landsch. f. sich links wenden.

jchwill, gem. auch schwull, schwülig, Bw. (altb. swuoli, swiele, und als Niv. swuolo, swuole; auch swuelich, swillec; oberd. schwul, schwülig, geschwüllig, schwülch, schwilch; niederd. swool, swole; svole, svilic; holl. zwool; engl. sweltry, sultry; von gleichem Stamme mit sich welen, b., angels. svelan; vgl. das altb. swellen, swal, swullen f. ersticken, verschmachten), drückend heiß od. feuchtwarm, wie vor einem Gewitter, so das man sich matt und beängstigt fühlt (schwüle Luft, ein schwüler Lag 2c.); uneiggem. f. ängstlich, hange (mir wird ganz schwül, oder gem. schwul, bei ber

Cache); bie Schwüle, o. M., das Schwülsein, die schwüle Beschaffenheit der Luft, drückende Sige; uneig. f. große Ungst, Berlegenheit, wosur gem. das scherzh. mit latein. Endung gebildete: die Schwulitat, M. -en.

Schwulft I) w., M. Schwülfte, (altb. suulst, swulst; von schwellen), das Schwellen, Un= oder Aufschwellen des Leibes oder eines Körpertheils (3. B. die Schwulft verhindern); das Geschwollene, die geschwollene Stelle, gew. Geschwulft, (3. B. Schwulft in den Beinen); 2) m., o. M., uneig. st. Ausgeblasenheit, Stolz; best. im Reden u. Schreiben: dem Inhalte unansgemessene Erhabenheit des Ausdrucks, hochtrabende Schreibart, sinnv. Wortschwall, Wortgepränge (fr. Bombast); das Schwulftraut, der Wiessens od. Geiswedel; schwülstig, Bw., Schwulft habend oder enthaltend, im eig. Sinne gew. geschwulstig od. geschwollen; best. uneig. st. ausgeblasen, stolz; hochtrabend, voll Wortgepränge (schwülstige Schreibart; ein schwülstiger Dichter); die Schwülstigfeit, das Schwülstigfein.

Schwumm, m., -es (v. schwimmen), schweiz. f. Schaum; schwummen, 3w. f. schäumen, Schaum geben; der Schwummel, -s, landsch., ein kleines Fahrzeug von Binsen; die Schwummeln, o. E., schweiz. f. See-

gras, Schilfrohr.

Schwund, m., -es, o. Mt. (v. schwinden) oberd. f. das Schwinden, die Ubnahme, f. v. w. Schwand; insbes. Heile ber Schwund bes Augapfels, b. i. das Zusammenfallen u. Kleinerwerden bestelben (phthisis ocularis).

Schwung, m., -es, M. Schwunge (von fdwingen; val. auch Schwang), bas Schwingen, die schwingende, bogenformige Bewegung (g. B. eines Penbele; eine Gloce in Schwung bringen; im Schwunge fein; Die Schwunge eines Pendels gablen 2c.); auch f. geschwungene ober bogenformige Linie, Schnörkel im Schreiben zc.; bef. die fcnelle, fchwebende Erhebung (mit einem Schwunge auf bem Pferbe fein; fich einen Schwung geben; ber Schwung bes Ablere ic.); baber uneig. fchnelle Erhebung der Geele, bes benfenden oder bichtenden Geiftes (ber Schwung ber Bebanken, ber Robe zc.; einen hohen Schwung nehmen 2c.); in weiterer uneig. Bed. der Unftog od. Untrieb ju erhöheter Thatigfeit, u. der hohere Grad der Wirksamkeit felbit (einer Sache Schwung geben, ob. fie in Schwung bringen ; einen neuen Schwung bekommen; im Schwunge fein, val. Schwang; oberb. einen Schwung haben, f. gut von Statten geben); auch f. Fertigkeit, Bewandtheit, Leichtigkeit (feine Sanbidrift hat Schwung; oberb. etwas im Schwung ha'en); - 3 fe g. bas Schwungbrett, ein schwankenbes Brett, welches bem barauf Stehenben ober Liegenden Schwung giebt (bei Luftspringern, Seiltanzern 2c.); die Schwung= feber, die langen Flügelfebern ber Boget, mittelft beren fie fich in die Dobe schwingen; bas Schwunggewicht, Neuw. f. Penbet; bie Schwungkraft, die Kraft, welche etwas in Schwung fest, im Schwunge erhebt; Raturl. insbef. f. bas fr. Centrifugalfraft; bas Schwungrad, ein fich umichwingenbes, ob. ctwas Unberes in Schwung fegenbes Rab; ber Schwungriemen, Riemen an Rutiden, worauf ber Rutichkaften ruht, von ben Schwungringen ober -flammern gehalten; bie Schwungschaufel, Schaufeln in Bafferfünften; schwungvoll, Bw., sich in hohem Grade über bas Gemeine erhebend, von hohem Schwunge ber Seele zeugend, finnv. erhaben, auch fch wungreich; -Ableit. schwunghaft, Bw., Schwung habend, schwungabnlich, im

Schwunge feiend, bes. uneig. ( . B. ein ichwunghaftes Gewerbe); auch f. schwungvoll, erhaben (eine ichwunghafte Schreibart).

Schwunig ob. Schwunz, m., -es, M. -e, (auch Schwunze, Schwinz, Bonis; aus bem Wenbischen; val. jedoch Schwänzel), lanbich. f. Grunfink.

schwupp ob. schwupps, ein Naturlaut, welcher einen ähnlichen, nur

tieferen Schall ausbrückt, als schwipp, schwapp (f. b.).

Schwur, m., -es, M. Schwüre, (von schwören, s. b.) 1) o. M. die Handlung des Schwörens (z. B. zum Schwure kommen; nicht zum Schwure gelassen werden); 2) eine lebhafte Betheuerung unter Unrusung Gottes odirgend einer Person od. Sache zum Zeugen der Wahrheit, sinnv. Eid, jedoch weniger seierlich u. förmlich, als dieses (z. B. etwas mit einem Schwure, mit vielen Schwüren ze. versichern; Liebesschwüre u. dgl.); gem. auch f. Fluch, Lästerung, Verwünschung; schwurbrüchig, Bw., seinen Schwur brechend; der Schwurfinger, M. die Schwurfinger, Daumen, Zeiges und Mittelssinger der rechten Hand, welche man beim Sidschwur aushebt; schwurversgessen, seines Schwures vergessend, ihn nicht erfüllend.

schwurbeln, schwürbeln, 3m., s. schwirbeln.

schwürig, Bw. 1. (v. schwären) r. schwierig (s. schwierig 2.); — 2. (von schwer) unr. f. schwierig 3.

Sclave, Scorpion, Scrupel, f. Sklave, Skorpion, Skrupel.

Sebenbaum, f. Sabenbaum.

Sech, f., -es, M. -e, (altb. seh, sech; franz. soc, mittl. lat. soccus; von dem Stamme v. fägen, lat. secare; vgl. Sachs, Sichel. u. d. niederd. Sichte, Seged, Segd f. eine Urt Sicheln od. scharfer Querhaken), das geskummte scharfe Eisen, welches, in dem Baume des Pfluges vor der Pflugschar senkrecht beseiftigt, das Erdreich durchschneidet: Pflugsech, auch Pflugmesser od. seisen; das Sechloch, das Loch im Pflugdaume, in welchem das Sech durch den eisernen Sechring befestigt ist; sechen, 3w., vit. f. mit dem Seche durchschneiden.

Sechs, w. (wahrsch. = Sachs, Meffer, Schwert) nur in der Betheurungsformel der Boltsspr.: bei meiner Sechs, od. blog: meiner Sechs

(auch Siche, Gir), d. i. bei meinem Schwerte (?).

feche, 6, Grundzahlw. (goth. saihs, alto. sehs; niederd. fofe; ieland. u. schweb. sex; angelf. u. engl. six; lat. sex, frang. six; griech. &; faneer. shash, perf. ses; poin. szesc ac.) unbiegf. (3. B. feche Perfonen; mit feche Pferben fahren; feche Uhr; es hat feche (nicht fechfe) gefchlagen), außer bisw. wenn es ohne Sw. fteht, wo es Gech fe lautet, und bef. im Dativ: Sech fen (z. B. ich habe es allen Sechsen gefagt; mit Sechsen fahren, b. i. mit sechs Pferden); die Sechs, M. -en, die Bahl oder das Bahlzeichen 6; bas Sechs, M. -e, eine Ungahl von feche Dingen (g. B. bas erfte Cecis); - 3 fe g. fechsarmig, = beinig, = blatterig, = blumig, = facherig, fingerig, flügelig zc., Biv., feche Urme, Beine, Blätter zc. habend; bas Cechsock, eine von feche geraben Linien eingeschloffene Glache mit 6 Ecten; sechseckig, Bw., sechs Ecken habend; ber Sechsender, ein Birsch, beffen Geweih 6 Enden hat; fechsfach ob. fechsfaltig, Nw. u. Bw., fechsmal ge= nommen, sechemal fo viel (bas Sechefache, ale bw.; fechefaltige Frucht 2c.); bas Cechsflach, ein von feche Flächen eingeschlossener Rorper (fr. Beraebron); ber Sechsfuß, Sechsfußer ober = fußler, ein Ding, Thier zc. mit feche

. fechs 869

Rugen; auch ein Bers von feche Berefüßen (fr. herameter); fechefüßig, Bw., feche guße habend; verfc. fechofußig, feche Bug lang; ber Sechoherr, einer von feche gemeinschaftlich Berrichenben, auch Gecherricher (fr. Berarch); ein Glied einer aus feche Perfonen beftebenben obrigfeitl. Beborbe; fechsjah= rig, fundig, stägig, swochig u. felten smonatig, Bw., was feche Sahre. Stunden ze. alt ift ober bauert; fechsjährlich, stundlich, stäglich, wochent= lich, monatlich, Bw., alle feche Sahre, Stunden zc. wiederkehrend; fechefantig, Bw., fechs Ranten habend; fechsmal, Dw., ob. feche Dal, in feche Wiederholungen, zu feche Malen; fechemalig, Bw., fechemal gefchehend; fechsmännerig, Bw., Pflang. von Gewächsen mit feche Staubbeuteln, vier langeren u. zwei furzeren (fr. Beranbria); ber Gechepfunder, ein Gefcug, bas eine fechepfundige Rugel ichießt; fechepfundig, Bw., feche Pfund ichwer; ber Sechsschaufler, f. Schaufler; fechsseitig, Bw., sechs Seiten habend; fechsfilbig, Bw., aus feche Gitben bestehend; fechsfpannig, Bw., mit feche Pferden bespannt; ber Sechsftandner, bei ben Bogelftellern ein alter Berdfint mit feche weißen Kebern im Schwanze; fechsftimmig, Bw., Tonk. für feche Stimmen gefest; ber Sechsftrahl, eine Urt Seefterne mit feche Strahten; fechstheilig, Bw., aus fechs Theilen bestehend; die Gechswochen, bie erften feche Bochen einer Rindbetterinn nach ihrer Entbindung, während beren fie fich zu Sause zu halten pflegt, gew. schlechtweg: die Bochen (baber: in bie Gedewochen ob. in die Bochen tommen f. entbunden werden, nieber= fommen; bie Sechswochen ob. bie Bochen halten zc.); die Gechswoch= nerinn, Rindbetterinn in ben erften feche Wochen, gew. fchlechtweg: Boch= nerinn; fechszeilig, Bw., aus fechs Zeilen beftehend; fechszollig (r. als = göllig), Bw., feche Boll lang, bick ze.; fechzehn (ft. fechezehn), 16, unbiegf. Grundzahlm., feche und gehn; baber der Gechzehnender, ein Sirfch, beffen Geweih 16 Enben hat; fechzehnfach, sjährig, stägig zc., sjährlich, stäglich zc., smal, smalig, spfundig zc., wie fechefach, sjährig zc. f. b.; fechzehnlöthig, Bw. fechzehn Both fcmer; bef. fechzehnlöthiges Gilber, b. i. gang reines, welches in ber Mark 16 Both Gilber ohne Bufat ent= halt; ber Sechzehner, ein aus 16 Ginheiten boftebendes Ganges, g. B. ein Doppelbaten von 16 Pfennigen; einer von einer Gefammtheit von 16 Derfonen; ber fechzehnte Theil eines Gangen, g. B. fcweig. 1 5 3mmi (f. b.); auch f. Sechzehnenber; ber, die, das fechzehnte, Dronungszahlw.; fechzehntehalb, unbiegf. Bahlw., funfzehn und ein halb; das Sechzehntel, - 8, ber fechzehnte Theil; die Sechzehntelform ob. große, Form eines Buches, ba ber Bogen in 16 Blatter gebrochen ift (fr. Gebeg); fechgehntens, Rw., gum fechzehnten; - Ableit. von fechs: der Sechfer, -8, M. w. E., fechs Einheiten, zu einem Bangen vereinigt, bef. ein Sechepfennigftuck, auch ber Secheling genannt; lanbich, auch f. bie Geche, bas Bahlzeichen; Jag. ein Sirfch vom 3ten bis zum 4ten Sahre, ba er fein zweites Geborn von 4 bis 6 Enden auffest; fechferlei, unbiegf. Bw., von feche verschiedenen Urten od. Beschaffenheiten; ber Sechsling, -es, M. -e, nicberd. f. v. w. Sechfer, Sechspfennigftuct; oberb. ber fechste Theil eines Schaffe, als Getreibemaß (f. Schaff); ber, bie, bas fechste, nicht gut fechfte, (goth. saihsta, altb. sehsto, sehste), Orbnungezahlw. von feche (g. B. ber fechete Zag; zum fecheten Male zc.); fechstehalb, unbiegf. Bahlm., bas fechete halb, b. i. funf und ein halb; bas Sechstel, -8, M. w. E., der fechste Theil

eines Ganzen; ber Sechstelfreis, ber sechste Theil eines Kreises; Sternk. cin Werkzeug, welches einen Bogen von 60 Grab beschreibt (fr. Sextant); sechstens, Nw., zum sechsten; sechzig (ft. sechszig; altb. sehzue, sehzie), 60, undiegs. Grundzahlw., zehn mal sechs (nur im Dat. gebeugt, wenn es ohne Hw. selbst als ein solches steht, z. B. einer von Sechzigen; in den Sechzigen sein, d. i. zwischen 60 und 70 Jahre alt); I sech sechzigsach, zährig, ztägig 20., zährlich 20., zmal, zmalig 20. wie sechzigsach, sechziährig 20., s. debteit. der Sechziger, -s, ein aus 60 Einheiten des stehendes Ganzes, z. B. landsch. ein Holzmaß von 60 Schock kleiner Scheite; einer von Sechzigen, die zusammen ein Ganzes ausmachen; eine Person von sechzig Jahren, weibl. die Sechzigsten, Ordnungszahlw. von sechzig; das Sechzigstel, -s, der sechzigste Theil; sechzigstens, Nw., zum sechzigsten.

fechten ob. fechteln, auch sechtnen, ziel. 3w., (= seihen, seigen, sicheten; also urspr. durchsickern lassen; voll. das niederd. Sichter f. eine Rinne von Behlen zur Durchlassung des Wassers), oberd. u. schweiz., ehem. f. steben, sichten; jegt: die Wäsche, laugen, beuchen, niederd. büken; die Sechte ob. Sechtel, diese Arbeit und die Vorrichtung dazu, bestehend in einem Sechtelzuber, sottich, ob. schaff mit einer verschließbaren Öffnung im Boden, welcher auf einer Sechtelbank sieht, einem Sechts ob. Sechstelkesselle, unter welchem das Sechtelseuer brennt, und einem Sechteluch, durch welches die Lauge abgeseihet wird; die Sechterinn, f.

Bäscherinn.

Sechter, m., -8, M. w. E., 1) (altb. sehstaere, sehtari, sehter; mahrsch. von sech 8 mit ausgefallenem 6; vgl. Sester u. das lat. sextarius, ital. sestiere, franz. setier) frant. u. niederrhein. ein Trockenmaß = ½ Mehe od. ½ Simmer; 2) bair. u. östreich. ein kleines Böttchergefaß, Gelte zum Wasserschöpfen, Melken (Melkschter) 20., theils mit einer, theils mit zwei Sandhaben.

sechzehn ic., sechzig ic., s. unter sechs.

Seckel I., m., -8, M. w. E., Berkl. das Seckelchen, (altb. secchil, seckel, m.; von Sack, s. b.; aber versch. v. dem oberd. Berkl. das Säckel), bes. oberd. sexutel, Lasche, bes. Gelbbeutel; uneig. f. Kasse, öffentl. Schatz, baher das Seckelamt, f. Schatzant, Kämmerer; der Seckelmeister, f. Ginnehmer, Schatzmeister, Kämmerer; das Seckelkraut ob. der Seckelfens f. Läschelkraut od. hirtentasche; der Seckelschneider f. Beutelschneider; — seckeln, ziel. zw., in den Seckel od. Beutel thun; der Seckelar, -8, 1) (altb. sekilari, seckelaere) oberd. s. v. w. Seckelmeister; 2) f. Beutler, Läschner (s. Sädler).

Schel 2. m., -6, M. w. E., (vom hebr. schekel, v. schakal, wiegen), bei ben alten Juben ein Gewicht, zu Chriftus' Zeit etwa = 1 Loth; auch eine

Munge, etwa = 1 Gulben.

Secken, m., -6, (vgl. das mittelhocht. sechin?), bei den Drathziehern: ein flacher ob. flachrunder hohler Drath; daher der Seckenstock, ein Amboss mit eingenauenen Furchen, worin der Drath flach geschlagen wird, worauf man ihn in dem Seckenzug, einer eisernen Presse, mittelst Ausschraubung des Seckeneisens noch mehr flach u. hohl drückt.

Seder ob. Sader, -6, oberb. die Maffe Trauben, welche auf einmat gekeltert wird, u. ber nach bem Auspreffen zuruchbleibenbe Trefterklumpen.

Sectler, m., f. unter Sectel 1.

Sedel, m. u. f., (altb. sedal, sedel; vgl. Siebel, ansiebeln 2c.; b. lat. sedes, sedere 2c.), alt u. oberd. f. Siß (bes. bei Tische), Sessel, Thron; Unssiedelung, Niederlassung, Wohnung; bes. (ber Sedel) Landsiß, Landsut, in engerer Bed. der Landsiß eines abeligen ob. sogen. gefreiten Besibere; ehem. auch f. Untergang der Sonne u. der Sterne (in sedel gen); der Sedelbof, ehem. f. Sdelhof; oberd. ein urspr. adeliger Bauernhof; der Sedelbauer ob. meier, oberd. f. Pächter auf einem Sedelhof; — sedelhaft, Bw., alt u. oberd. f. wohnhaft, sesshaft, ausässissis sedeln, ziel. u. ziellos. 3w., alt u. oberd. f. sesshaft machen (auch besedeln); oberd. auch: mit der Schasseerbe auf einem freier Plaß (Sedelplaß) übernachten; einen Plaß—, absedeln, b. i. auf solche Weise durch die Heerde düngen.

See, m., G. See - es (zweifilbig) ob. zacz. Sees (einfilb.), M. Gee-en ob. zaez. Geen; u. m. die Gee, M. Geeen od. Geen, (aoth. saivs, m.; altb. seo, se, m., G. sewes, Pl. sea, se. fowohl f. Landfec, ale Meer; mittelh. auch w. diu se; oberd. ber Se, M. Ge, Berel. Gelein; ieland. saer, fcmeb. sae, sjö, ban. so; angelf. sae, m., engl. sea; - wahrich. von ber Burgel si, siv, bewegen, griech. σεί-ω, erschüttern; baber auch Geele, i. b.: val. bas altb. wac, Woge, und bas griech. als v. alloueu; f. unter Galz). 1) m. der See, ein großes, von Land eingeschloffenes Baffer, ein Land= fee, Binnenfee (2. B. ber Boben =, Genferfee 2c.); oberd. auch f. ein flei= neres, tiefes, ftehendes Baffer, eine Lache; 2) w. Die Gee, die große, bas fefte Land umgebende Baffermaffe, bas Meer (vgl. b.), bef. bem Stoffe nach, daher gew. v. M. u. bisw. ohne Urtitel gebraucht (g. B. in Gee geben, ftechen; bie offenbare, bobe See; bie See halten, b. i. auf ber See bleiben; zur Gee reifen; die Gee geht hoch, bohl zc.; die Gee lauft furz, ob. lang, b. i. macht turge, ob. lange Wellen); jeboch auch von einzelnen be= grengten Theilen des Weltmeeres in En. wie: bie Gub=, Dft=, Mord= fee; Schiff. auch f. Welle, Wafferwoge (lange, ob. turge Geen); - 3fes. in benen Gee meiftens bas Meer bezeichnet, baber viele berfelben auch mit Meer gebilbet werben, und bann unter Meer ju fuchen find: ber Seeaal, Seeadler, affe, die Seeamfel, f. Meeraal, abler 2c.; die Seealpen, ein Bweig ber Alpen am Meerbufen von Genua; ber Sceanker, ber fchwere Un= ter an ber nach ber offenen See gerichteten Geite eines Schiffes, g. u. v. Walls anter; ber Seeapfel, f. v. m. Geeigel; Das Seebad, Bab u. Babeauftalt in, ber Gee; ber Seeball, eine Art Geeigel, mit kleinen Warzden befest; ber Geebar, eine Urt großer Robben mit langem, gottigem Schwanze u. grauen Baaren; die Seebarbe, f. Bartfifch; ber Geebaum, Geefchlagbaum, woburch die Ginfahrt in einen Bafen gesperrt wird; der Seebesen, eine 20rt Seeftauben ober hornforallen; ber Seebeutel, eine Art bes Seckorfes; und eine Urt Seescheiben; die Seebinse, in Teichen und an ben Ufern ber Landfeeen wachsenbe Binfen, auch Teich = Balbbinfe 2c.; auch eine Urt Binfen am Meeresufer, Meer =, Stranbbinfe; eine Urt Stachelforallen; bie Seeblafe, eine Gattung Beichthiere mit walzenförmigem Korper; Die Seeblume, eine in Seeen zc. machfente Bafferpflanze, auch Geerofe, Bafferblume, Baffers litie, Saarstrang zc. (nymphaea L.), insbef. bie gelbe, die weiße, u. die rosens

farbiae: Eleine Geeblume, eine ahnliche Bafferpflanze mit wohlriechenben weißen Blumen, auch fleine Nirblume, Froschbife zc.; ber Seebock, Bornfifch; die Seebohne, eine Urt Seeigel; eine Urt Gienmuscheln; eine ind. Sinnoflanze mit efsbaren Bohnen; bas Seeboot, eine Urt Rafermufdeln; ber Secbors, =braffen, f. Meerbors 2c.; die Seebreme, =bremfe, Meer= affeln, welche ben Rifden beschwerlich fallen; ber Seebrief, eine Urkunde, bef. ein Dafe, beffen man bei einer Geefahrt bedarf; ber Geebulle, f. v. m. Meeroche; der Seedeich, z. u. v. Flusebeich, f. Deich; ber Seedorn, Meerkreuzborn ob. Baffborn, f. b.; ber Seedrache, eine Urt Meerpferbe ob. Geepferb= den (f. u.); auch f. Stachelbrache; Meeraffe; Eleiner Spinnenfisch; ber Seebrath, eine Urt viclaftiger Seewurmer; die Seedroffel, f. v. w. Meeramfel; Die Seeeiche, seichel, f. Meereiche ze.; bas Seeeinhorn, ber Ginhornfifch, auch bloß: Einhorn, f. b.; die See-Elfter, verschiebene Arten Papageitaucher, f. b.; der See-Engel, f. v. w. Engelrochen; die See = Ente, ber nordifche Papageiraucher, auch Gee=Etfter; Die Gee=Erbfe, eine Urt Erbfen an fandigen Secufern im nordl. Europa, Stranderbie; eine Urt fleiner Gienmufcheln; bas Gee-Erg, f. v. w. Sumpferg; ber Geefacher, ein unter ben Wendekreisen lebender Seevogel; eine Urt Seeftauben; die Seefahne, eine Urt oftind. Blafenichnecken, febr bunn u. gerbrechlich; ber Seefahrer, mer gur See fahrt, bef. wer berufemaßig Seereisen macht; die Seefahrt, eine Rahrt zur Gee, Gecreife; überh. bie Schifffahrt zur Gee, Geefdifffahrt; bie Geefalten, o. E., das schwimmende Samenkraut (f. b.), Kluss-, Wasserkraut 2c.; ber Seefafan, Die Schilb : ob. Löffelente; auch f. Meerbutte, f. Butte; die Geefeber, eine Gattung feberahnlicher Geewurmer; auch eine Urt Geeftauben; Die Seefeige, eine Urt Seeforke ober Meernester; eine Urt Blasenschnecken, auch blog: Reige; feefest, Bm., Schiff. ein feefestes Schiff, b. i. welches ber Gee gut widersteht; der Geefisch, f. v. w. Meerfisch; auch in Landfeeen le= benbe Fifche, g. u. v. Flufefifch; ber Seefischer; die Seefischerei; ber Geeflachs, ein in Oftreich, Stalien zc. an ber Gee machfenber gelb blubenber Rlache; die Seeflasche, eine Urt Eugelformiger Seefische in Indien 20., Rugelfifch; eine Urt Blafenschnecken, Rube, Knollhorn zc.; die Geefledermaus, ein Secfifch, gehörnter Froschfisch; ber Seefloh, eine Urt Rrebfe ob. Rrabben am Meeresufer und in Brunnen, Bachen zc., welche wie Flohe hupfen follen, auch Bafferfloh, Rloherebe, Springer 2c.; ber Geeflor, eine gekräusette Punktforalle, auch Spigenforalle zc.; ber Seeflunder, eine Urt Taucher in ben nordischen Meeren; die Seeforelle, in Landseen, ob. im Mcere, g. B. in ber Oftsce, lebende Forelle; die Seegallerte, eine Urt gallertähnlicher Seeforke ob. Meernester; auch eine Urt Geeblasen; die Seegarnele, s. Garnele; bas Seegefecht, ein Gefecht zur See, Schiffsgefecht; fo guch: bas Seetreffen, bie Seefchlacht; die Seegegend, Begend auf, ob. an ber See; bas Seegericht, Gericht in Sachen, welche bas Seewesen, bie Schifffahrt ze. betreffen; bas Seegeset, ein Gefet, welches bas Seemefen, die Seefahrt, ben Seekrieg ze. betrifft; bas Seegesvenft, eine Urt Seeblasen; bas Seegemachs, f. Meergemache; bas Seegras, f. Meergras, Geetang; ber Seegrind, Berfteinerungen von bunnen, rinbenartigen Rorallengemachfen; ber Geehafen, ein hafen im Meere, g. u. v. Flufshafen; ber Geehafer, eine ausland, haferahnliche Graspflanze; auch f. Sandhaargras; Seehalm; ber Seehaher, fleiner Bafferrabe ob. Schwimmerabe; ber Seehahn, f. v. w.

Meerhahn; auch eine Gattung Seefische mit fingerformigen Unbangen neben ben Brufffoffen (trigla L.); ber Ruffelbrache; bie Lohme; Die Seehalde, bas Bafferflöhfraut; auch f. v. w. Scefalten; ber Seehalm, die Pfeilichnecke; Die Seehand, eine Urt handahnlicher Seekorke; der Seehandel, die Seehandlung, ber zur Gee getriebene Sanbel, entg. Lanbhandel; Geehandel auch: eine bas Seewesen betreffende Streitsache; ber Seehandschuh, eine Urt aus malzenförmigen Röchern bestehenber Meerschwämme; ber Geehafe, f. v. w. Meerhafe, f. b.; auch ein flumpenformiges, einer Erbichnecke ahnliches Seethier, welches fur aiftig gehalten wird, Seelunge, Giftkuttel; Die Seeheibe, eine Urt Seeffauben; ber Seehelb, Rriegshelb gur See; ber See= herr ob. = herrscher, Berrscher zur See; die Seeherrschaft; bas Seeheu, eine Art Stachellorallen; Die Seeheuschrecke, ein wohlschmeckenber Geelrebs im mittelland. Meere; bas Seehorn, die Seehofe, bas Seehuhn, f. Meerborn ze.; der Seehund, 1) überh. f. v. m. Robbe, f. b.; in engerer Bed. eine Urt biefes Thieraeschlechts, 5 bis 6 Rug lana, mit runbem, alattem Ropfe u. farkem, bichtem Saare: gemeiner Seehund, Gee- ob. Meerkalb zc.; baber bas Seehundefell (auch wohl fchlechtweg Seehund genannt), bef. zur Befchlagung von Roffern zc. gebraucht; 2) eine Urt Saififche, auch Geewolf, hundekopf; ber Seeigel, eine Gattung rundlicher, hartschaliger u. ftachliger Seewurmer, auch Seeapfel, = Enopf zc.; der Geeigelstein, verfteinerter Seeiget (fr. Echinit); bas Seekalb, f. Seehund; ber Seekamm, eine Urt Seeftauben; Die Seefante, f. Rante; Die Seefarausche, eine Urt Lipp= fifche; ber Seekarpfen, Rarpfen in Landferen, z. u. v. Rlufekarpfen; Die Seekarte (f. Rarte), Abbilbung ober Grundrife bes Meeres ob. eines Theiles beefelben mit ben Ruften, Infein, Canbbanten ze.; die Geekaftanie, eine Urt halbkugelrunder Seeigel; die Seekake, 1) ber Seebar; 2) eine Gattung im Meere lebenber Beichthiere, auch Ruttel- ob. Tintenfifch genannt (sepia L.); die Seekennung, Schiff. f. Rennung; ber Seeknopf, f. Geeigel; ber Seeknoten ob. das Seeknotchen, eine Urt Seeigel; der Seekocher, eine Gattung röhrenförmiger Thierpflangen, auch Meerrohre; der Geetohl, f. Mcer-Bohl; ber Seefort, weiche Thierpflangen, im Innern gaferig u. gellig, außerlich löcherig u. mit vielen Urmen u. warzenähnlichen Erhöhungen (alcyonium L.); ber Seekorkbaum, bie größte Art bes Seekorkes; die Seekrabbe, f. Rrabbe; die Seefrahe, f. v. w. Seehaber; auch eine Urt Bors; Die See-Frankheit, überh. jede Rrankheit, welcher bef. Seefahrer ausgesett find; in engerer Beb. die burch bas Schwanken bes Schiffes u. bie Secluft verursachte, in Schwindel, Etel, Erbrechen zc. beftebende Rrantheit; feefrant, Bm., biefe Rrankheit habend; der Seefrapp, f. Salgfraut; der Seefrebs, überh. in ber See, od. in Landfecen lebenbe Rrebfe; inebef. ber hummer, f. b.; ber Seefrieg, Rrieg zur See, entg. Landerieg; die Seefrone, eine Art plattrunder Seeigel; die Seefrote, ber geflectte Froschfifch; ber Seekuchen, eine Urt langlich runder, platter Seeigel; Die Seefugel, eine Urt tugelformiger Seeigel; eine Urt Baffermoos in ben Gumpfen von Schweben, England ze .: Lugelförmiger Bafferfaben, Seepflaume ze.; die Seekuh, der Seeochs, ein im Meere lebendes Caugethier, theile ben Elephanten, theile ben Robben ahn= lich (fr. Manati, Camentin); auch f. Flufspferd; die Seckufte, f. Rufte; bas Seeland, ein an ber See liegendes Land; als En. ein Theil von Bol= tanb (Zeeland); bie größte banifche Infel am Gund; Reu-Seeland, eine

große Infet in ber Gubfee; baber: ber Geelander, bie Geelanderinn: feelandifch, Bw.; die Seelaterne ob. = leuchte, Schiffslaterne; die Seelaus, f. v. w. Seebremfe; auch eine Urt Rrebfe; die Seelerche, f. v. w. Meers lerche; bas Seelicht, bas leuchtenbe Seetaufendbein, ein mit blogem Muge nicht erkennbares Thierchen, welches bas Leuchten bes Meeres bemirkt: auch eine Urt Tuten ob. Regelichnecken: die Seelilie, f. v. w. Seeblume; auch eine Art Seefeber; die Seelinfe, f. Meerlinfe; der Seelowe, zwei große Robben-Arten: ber gottige Geelowe od. Geebar, u. ber glatte Geelowe ob. Lowenrobbe: die Sceluft, die Luft auf ob. an der See; die Seelunge, f. v. m. . Geefeige, u. Seehafe; die Seemacht, 1) o. M., die Macht (f. b.) zur See. b. i. Rricaeflotte u. beren Bemannung (z. B. eine ansehnliche Geemacht ha= ben); 2) ein zur Gee mächtiger Staat (M. Geem achte; 2. B. England. Kranfreich zc. find Seemachte); ber Seemann, wer bie Seefahrt verfteht u. berufsmäßig treibt (M. Seemanner f. Schiffe : Unführer: Geelente als Sammelw. f. bas Schiffevolt); bie Seemannskunft zc.: feemannifch, Bw., einem Geemann eigen ob. angemeffen; Die Geemannschaft, Mannichaft eines Seefdiffes; die Seemaus, f. v. w. Meermaus; die Geemeile, ein Beamaf gur See, wovon gew. 20 auf einen Grab gerechnet werben; ber Seemenich. Meerengel od. Krotenhai; Die Geemerle, eine Urt Lippfische im mittelland. Meere; die Seemewe, große Kischmewe; auch überh. f. Mewe; der Seemond, Rrotenhai ob. Meerengel; auch eine Urt Röhrenschnecken; das Seemoos, im Meere machfendes Moos; ber Seemornell, eine Urt Regen = ob. Strandpfeifer (f. Mornell); der Seemurrer, in Pommern, ein gum Ge= ichlecht ber Steinpider u. Raultopfe gehörender Seefifd, ber außer bem Baffer einen murrenden Laut boren lafft, auch Knorrhahn, Scherpfifch ze.; die Seemuschel, alle in der Gee fich findenden Muscheln; Die Seemute, eine Art mugenahnticher Meereicheln; auch eine Urt Quallen; ber Geenabel, f. Meernabel; die Seenadel, eine Art Trompetenschnecken, die Pfrieme; auch f. Mabelfifch, Meernabel: die Seenatter, Meeraal, Meerschlange, f. b.; die Seenelke, Sandnelke, Wicfenkraut; eine Urt bes hornkrautes; auch eine Urt Mecraeffel: Aufterneffel, Geeftrumpf, stafche; die Geeneffel, f. v. w. Meerneffel; auch f. Scearas, stana; bas Seenet, eine Urt Seeftauben; u. eine Urt Röhrenschnecken: Flechtenröhre; die Seeniere, eine Urt Seefort; die Scenufs, f. v. w. Meernufe; Stacheinufe; der Seeochs, f. Seckuh; bas Seeohr, f. v. w. Meerohr; die Seeorgel, f. v. w. Meerrobre; die Seeotter, eine Urt Ottern, die fich am Seeufer aufhalten, versch. Klufsotter; die Seepalme, eine Art Schwertlilien; auch eine Seeftaube; ber Seepapagei, f. v. w. Papageitaucher; Papageifijch; die Seepeitsche, eine Urt Geeftauben; ber Seepfau, Pfaureiher; Die Seepfeife, eine Art Röhrenschnecken; bas Secuferd, f. v. w. Rlufepferd; Ballrofe; ber große Sturmvogel; bas Seepferbchen, eine Gattung Heiner Rabelfische, auch Meerpferd, Meerraupe ze.; Die Seepflanze, in ob. an ber See machfende Pflanze; die Seepflaume, f. Secfugel; der Seepilg, eine Urt Sternforallen; die Geepoche, eine Urt fehr kleiner Meereicheln, welche klumpenweise auf andern Körpern fien; die Serqualle, f. Qualle; die Seeguitte, eine Art runder Seekorke; der Seerabe, eine Urt Raben mit gezähneltem Schnabel in Liefland; ber Schlingrabe ob. Wasserrabe; bie Tauchergans; ber Seerache, -n, (Rache wahrsch. = Rad, Rade, f. b.), bie Tauch = Ente, inebef. ber Saubentaucher, und bie

Tauchergans; ber Geerappe, eine Art Geebors; die Gecratte, ber Meeraffe; ber Seerauber, wer auf ber See eigenmachtig und gewaltsam Schiffe, Schiffsquter und Mannichaft wegnimmt (fr. Pirat, Corfar; verfch. Raver, f. b.); baber die Seerauberei: feerauberifch, Bw.; das Seerauberschiff; ber Seerauberstaat 2c.; die Seeraupe, f. v. w. bas Seepferden; auch ein ichuppiger Seewurm, inebef. Die See- ob. Meermaus; bas Seerecht, ber Inbegriff ber bas Seemefen, ben Seebandel zc. betreffenden Befebe; ber Seereiber, Stachelfopf; die Seereife, Reife jur See; ein Geereifender, ber, die Seereisende 20.; der Secrichter, Mitglied eines Secgerichte; Die Seerofe, gelbe Sceblume, f. b.; die Seerothe, eine Urt Kreuzeraut, an ber Seefufte machfend; bas Seefalz, aus bem Seemaffer bereitetes Salz; baber: bie Seefalgfaure, ob. bloß Seefaure; ber Seefchaben, burch bie See verurfachter Schaben an Schiffen, Baaren ze.; ber Seefchaumer, f. Meerfcaumer u. fcaumen; die Seefcheibe, fcheibenformiger Sceigel; Die Sees fcheibe, Seewurmer mit scheibenformigem Korper (ascidia L.); bas See= fchiff, ein Schiff zur Seefahrt; Die Seefchifffahrt; Die Seefchilbfrote, im Meere lebende Schilberote; ber Geefchilling, eine Urt dunner Geeigel; Die Seefchlacht, f. Seegefecht; ber Seeschlägel, Sammerfisch; die Seeschlange, f. v. w. Meerschlange; Seepfeife; Die Seeschule, Anftalt zur Bilbung von Seemannern (fr. Navigations = Schule); Die Geefchwalbe, f. v. w. Meerfdwalbe, in allen Beb.; ber Scefchwarmer, eine Urt Quallen; bas Seefcwein, eine Urt Baififche, Sauhund; eine Urt Spiegetfifche, Sauruffelfifch; bie Seefemfe, Seebinfe; ber Seefoldat, ein zur See bienender Golbat; bie Seefonne, eine Urt Seefterne mit viclen Strahlen; auch ber offind. Sonnenffich; die Seefpinne, eine Urt bictbeiniger Ufterspinnen; auch f. Zaschentrebs; ber Seefpint, eine Urt Seefort von mildweißer Maffe; die Seefprache, Runftsprache ber Geefahrer; ber Seeftaat, ein Staat, welcher eine Seemacht hat; auch ber Buftand bes Geewesens eines Staates; Die Seeffadt, eine am Meere, ob. auch an einem Canbfee liegende Stadt; Die Sceffaude, Seegewachse mit hornartigem Stamm, überzogen mit einer weicheren zelligen Rinde, in beren Bellen Pflanzenthierden (Polypen) leben, auch hornftaube ob. Foralle; ber Secftein, mit Reben aufgefischter Bernftein; ber Seeftern, Seewurmer, beren leberartiger Rorper fich in 4 bis 30 Strahlen theilt; auch rine Urt Taucher; das Geefternfraut, gelbes Sternkraut, eine Urt bes Mante; ber Seeftichling, verfc. Urten Stichlinge (f. b.), insbef. ber große-(Dornfifd), u. ber fleine Sceftichling (Stachelbors); ber Seeflier, eine Urt Bein= ob. Pangerfifche, Koffer=, Sornfifch; ber Geeftrand, f. Strand; ber Seeftrick, eine Art Stachettorallen; ber Seeftrumpf, f. Geeneife; bas Seeftud, ein Gemathe, welches bie Gee ob. eine Cecacgend barftellt; ber Scefturm, Sturm auf ber Sce; ber Geetang, f. Zang; bie Geetanne, ber Schafthalm; eine Urt Seeftauben; die Sectasche, f. Seenelle; die Seetaube, eine nordische Taucher : Art; auch eine Urt Jacifische; der Sectaus cher, ber nordische Papageitaucher; ber Seeteufel, f. Meerteufel; bas Seethier, jebes in ber Gee lebende Thier, entg. Landthier; die Seetonne, f. v. w. Bate, f. b.; auch eine Urt Rreifelfchnecken; die Geetraube, Die Frucht bes Traubenbaumes, f. b.; auch bie fauerliche Beere eines in Frankreich, Spanien ze. am fanbigen Seeufer machfenben bornigen Strauches: Seetraube mit boppelten Ahren; bas Seetreffen, f. Seegefecht; ber Seetrichter, eine trichter-

ähnliche Roralle; die Seetrift, nieberb., was auf ber See treibt u. ans Land geworfen wird, auch: ber Seemurf; feetriftig, Bm., nieberd, f. auf ber Sec treibend; die Seetrompete, f. v. w. bas Meerhorn; die Seetruppen, Rriegsvoll auf Rriegsschiffen; das Seeufer, Meeresufer, ob. Ufer eines Landfees; die Seeuhr, eine fehr richtig gebende Uhr auf Seefchiffen (fr. Chronometer); bas Seeungeheuer, ein großes, gefährliches Seethier; ber Seevogel, auf ob. an ber See lebende Bogel; die Seemange, eine Urt Meeraffeln, bie ben Rifden läftig fallen; feemarts, Dw., nach ber See gu. ober weiter in die Gee hinein, entg. landwarts; bas Geemaffer, Meerwaffer, ob. Baffer eines Landfecs; der Seewedel, eine Urt Seeftauben; ber Seemege= rich, eine Urt an ber Gee machsenben Wegeriche, auch Meerwegetritt; bas Seewesen, ber Inbegriff alles zur Geeschifffahrt, zum Geekriege zc. Geborenben ; ber Seewind, ein auf ber See, ob. von ber See her wehender Mind ; der Seewolf, f. Meerwolf; auch f. Meerfrosch ob. Froschfisch; der Seewurf, f. Seetrift; ber Seewurm, in ber Gee lebenbe Burmer; auch f. Deerichlange; ber Seezoll, ein Boll, zur See von Schiffen und Labungen gegeben: die Seezunge, ein Seefisch, f. Bunge.

Seede, w., DR. -n, (vgl. fied), holftein., eine niedrige Grasftelle.

Seedeich zc. - Seeforelle, f. unter See.

Geeg, m., - es, M. - e, niederb., ein zusammengerolltes Bundel (Berg).

Seegallerte zc. — Seelaus, f. unter See.

Seele, w., (Gen. u. Dat. in der alteren Sprache: Seelen, z. B. bibl. Ungft ber Geelen; bie nach meiner Geelen fteben 2c.) M. -n, Berel. (nur in einzelnen Unwendungen) bas Seelchen, (goth. saivala; altb. seula, sela, sele, M. sele; oberd. Gel, nieberd. Gele, Gal; angelf. savel, savl, engl. soul; istand. sal, fcmeb. u. ban. sal, själ; von gleicher Burget mit Gee (goth. saivs), f. d.; alfo urbed.: bewegende Rraft), 1) der Urgrund u. die Rraft des Lebens u. Empfindens, ob. das den Korper jedes lebendigen Gefcopfes belebende u. bewegende geiftige Befen, entg. Leib, (auch die Thiere haben Seelen; aber nur ber Menich hat eine vernunftige Seele), beim Den= fchen a) im weitesten Sinne: das gange, mit Vernunft u. Willen begabte geistige Wefen, bie Begriffe Geift und Gemuth in fich schließend (baber: etwas aus eines Undern Seele fprechen, b. i. fo wie biefer es bentt; in Jemande Seele ichworen, b. i. in feinem namen; bei meiner Seele! ober gem. blog: meiner Geel! Betheuerungsformel ber Bolfefpr.; bie Geelen ber Berftorbenen, b. i. ihr geiftiges Befen nach ber Trennung von bem Ror= per); b) in engerem Sinne bas Bermogen u. ber Sit ber Empfindungen, Gefühle und baraus entspringenden Gemutheregungen, Reigungen zc., finno. Berg, Gemuth, verich. von bem bentenben Geift, (z. B. meine Geele ift betrübt, freuct sich zc.; es schmerzt mich in ber Seele, thut mir in ber Secle weh; einem etwas auf die Seele binben, b. i. es ihm recht einbringlich machen, fund. and Berg legen; oberb. es fteht mir die Geele auf eine Sache, b. i. ich verlange fehnlichst banach; eine fchone Geele, f. unter fcon; eine ftarte Seele, b. i. die Stanbhaftigkeit in Ertragung von Leiben, Muth u. Musbauer in ihren Beftrebungen hat, verfch. ein ftarter Beift; eine eble, große Geele, b. i. beren Reigungen nur auf bas Eble u. Große, bie bobe= ren Guter bes Menfchen gerichtet find; entg. eine fleine Seele; verfch. großer

Seele 877

u. Heiner Geift); 2) ein mit einer vernunftigen Geele begabtes Befen, Menfch, Perfon (er, ob. fie ift eine gute, treue Geele; eine feile, lafterhafte Seele 20.; auch als gartliches Unrebewort: liebe Seele! und verfl. mein Seelchen! - auch gerabezu f. lebenber Menich, Perfon, bei Bahlungen u. bgl.; 3. B. bie Stadt gahlt gehntausend Seelen, b. i. Ginwohner; ich kenne hier feine Seele; feine Seele weiß etwas bavon; es war feine lebenbige Seele zu Baufe); 3) uneig. f. das Belebende, Wirkfame, Thatige, auch ber vornehmfte, wichtigfte, mefentlichfte Bestandtheil einer Sache, (z. B. er war Die Geele ber Geschäfte, ber Gesellschaft zc.; Liebe ift bie Geele aller driftlichen Tugenden; Ordnung ift die Geele ber Geschäfte 2c.); 4) f. bas Innerfte, Inwendige eines Korpers, bef. fofern es hohl, ob. von loderem, burchfich= tigem Stoffe ift; inebef. an Feuergewehren ber innere hohle Raum bes Rohres; bas lockere Mart in einem Rebertiele; bie bunne filberfarbene Blafe langs bem Ruden ber Baringe, lanbich. auch die Schwimmblase ber Kifche; Tuchm. bas bunne Gifen im Webeschiffchen; oberd. auch bas Innere eines Gebacte; ber Rern eines Anquels; Ruch. ein Gifen ob. Bolgden mit einem Loch, burch welches der Bratfpies gestecht wird; 5) ichweiz. f. Beiffisch, Lauben, fo lange er klein ift; — 3 fe &. mit Geel; das Seelamt, feierliche Seelmeffe mit Mufitbegleitung; bas Seelbad, in ber fathol. Rirche ein freies Urmenbab, welches Jemand zum Beil feiner Seele geftiftet; in weiterer Beb Spenbe an die Urmen, von Jemand zu feinem Geelenheil geftiftet; ber Geelbienft, oberd. f. Gottesbienft fur einen Berftorbenen; feelfromm, Bm., oberd. von Pferben f. v. w. lammfromm; bas Geelgerath (von ,, ber Geele rathen" d. i. für ihr Beil forgen), alt u. oberd. eig. was von bem Rachlafe eines Ber= ftorbenen jum Bell feiner Geele bestimmt ift, baber jedes Bermachtnifs gu frommen 3weden, an Rirchen, Rlöfter, zu Seelmeffen, Stiftungen 2c.; bann f. Leichenbegangnife, Deffe fur ben Berftorbenen, u. bie Gebuhren bafur; bas Seelhaus, oberb. Berforgungshaus fur arme, unverehelichte weibl. Perfonen, von Jemand zum Beil feiner Geele geftiftet; bie barin lebenben Geelfrauen, =weiber, =nonnen, =fchweftern hatten ehem. Die Berpflichtung, fur Die Ub= gefchiebenen zu beten, jest bas Gefchaft ber Rrankenpflege, ber Reinigung u-Untleibung ber Leichen ze .: die Seelmeffe, fathol. Meffe gum Beil ber Seele eines Berftorbenen; die Seelforge, Gorge ber Geiftlichen fur bie Bohlfahrt ber Seelen ihrer Gemeinde; auch überh. f. Umt, Gefchaft eines Geiftlichen; ber Seelforger, ein Prediger, Pfarrer, fofern er fich ber Seelforge widmet; bie Seelforgerschaft, Umt, Beruf eines Geelforgers; feeltagen ob. -togen, nieberd., preuß. feelzagen, untrb. 3w., f. in ben letten Bugen liegen; uneig. in Schlechten umftanden fein; ber Geelvater, oberb. Borfteber eines Geelhauses; ber Seelwärter, vit. f. Vollftrecker eines letten Willens; - bie 3 fe s. mit Seelen bedürfen größtentheils feiner besonderen Erklarung, ba Seelen gew. einfach im Genitiv = Berhaltniffe gu bem Grundworte fteht, bisw. auch burch Singufügung bes Begriffes ber Innerlichkeit ob. Tiefe verftartenb ift, als: ber Seelenadel, Ubel, eble Ratur ber Seele; die Seelenangft, Ungft ber Geele, tief einbringenbe, beftige Ungft; ber Geelenfrieden, die Geelen= ruhe, finnv. Gemutheruhe; bas Scelengluck, = heil, = wohl, die Seelen= große, auch feelengut, Bm., ber Geele nach gut, von Bergen gut; Die Seelenstärke, Starke, b. i. Stanbhaftigeeit u. Beharrlichkeit ber Scele; auch feelenstart, Bm., ber Seele nach ftart, Seelenstärke habend; die Seelen-

fraft ob. bas Seclenvermogen, jebe wirkende Rahigkeit ber Seele (M. See-Tenfrafte); ber Seelenguftand: ber Seelenkummer, -fcmerg; bas Seelenleiden, die Seelenpein, qual; die Seelenfreude, das Seelenvergnugen, inniges, lebhaftes Bergnugen; fo auch: feelenfroh, feelenver= gnugt, Bw., b. i. innerlich frob, innig vergnügt; ber Seelenfreund, bie Scelenfreundinn, innig geliebter, vertrauter Freund zc.; Die Seelenfreundschaft u. dgl. m.; — außerdem sind zu bemerken: der Seelenarzt, ein Selfer, Beruhiger in Krankheiten ber Geele, in Traurigkeit, Ungft ze.; ber Geelenbräutigam, in geiftl. Liebern 2c. Jesus, als Bräutigam ber ihn liebenden driftliden Secle vorgestellt; ber Seelenforscher, wer bas Befen ber Seele überh., od. einzelner Menschenseelen zu erforschen fucht; ber Seelenbirt, uneig. f. Beiftlicher, fofern er ber Suter ber Seelen feiner Beerbe ob. Gemeinde ist; die Seelenfrankheit, krankhafter Bustand der Seele, sinnv. Gemuths-Frankheit, versch. Geifteskrankheit : feelenkrank, Biv., finny. gemuthekrank; die Seclenlehre, Lehre von dem Wefen u. den Rräften ber menicht. Seele, auch Seelenkunde (fr. Psuchologie); baber der Seelenlehrer, der Seelenfundige (fr. Psucholog); seelenlos ob. feellos, Bw., 1) ohne Seele, unbefeelt, leblos; 2) tein Gefühl, teine Empfanglichkeit für Gemutheregungen habend, auch seelenleer, finnv. fühllos; das Seelenopfer, Opfer für die Scelen ber Berftorbenen; das Seelenregifter, Berzeichnifs ber lebenben Ginwohner eines Ortes; der Seelenschat, gem. f. eine febr getiebte Person; der Seelenschlaf od. schlummer, geringe Empfänglichkeit, Fühllofigkeit der Secle; insbef. der vermeintliche Buftand ber Seele nach ber Trennung vom Rörper bis zur Wicdervereinigung; der Seelentag ob. Allerseelentag, ber burch Gebete 2c. zum Beil ber abgeschiedenen Geelen gefeierte Jag im Novem= ber; ber Seelenverfaufer, wer burch Lift ober Berratherei Undere gu fcmeren Dienften, bef. zum Rricas- ob. Seebienft, wirbt, insbef. mucherliche Matrofenmäkler; feelenvoll, Biv., viel Geele, b. i. lebhaftes, inniges Gefühl, babend u. ausbrückend (ein feelenvoller Menfch; feelenvolle Blicke, Tone 2c.); bie Seclenivanderung, ber übergang einer Seele aus ihrem Körper nach deffen Tode in verschiedene andere Körver nach einander, zufolge der Borftellung alter Philosophen (fr. Metempsychofis); ber Seelenweck ob. = 30pf. oberd. eine Urt Beigbrod, welches nur am Allerseelentag gebacken wird (schwäb. auch bloß: Seeten, M.); - Ubleit. feelen, giel. 3m., vit. f. befeelen, beleben; feelenhaft, Bm., feelenahnlich, die Natur der Geele habend; scelisch, Bw., Neuw. f. der Seele angehorend, die Seele betreffend (fr. psudisch).

Seelerche ze. — Seezunge, s. unter See.

Sege, w., M. -n, (lanbich. auch Säge; bair. die Segen ob. Segens; altb. segina, sageine, sagene, segene, sege; lat. sagena, franz. seine) oberd. ein großes Zugnet, Schleppnet zum Fischen, bestehend aus zwei starken Wänden und einem Sact in der Mitte, Sackgarn, auch Segeneth, Segenzgarn; daher der Segenssischer, wer mit Segen zu sischen befugt ist, entg. Kleinsischer.

Segel, f., -6, M. w. E., Berkl. das Segelchen, (altd. der sekal, segel; niederd. Segel u. gew. Seil; altnord. sigl, schwed. segel, dan. segl, seyl; angels. segel, segl, engl. sail; holl. zeil; poln. zagiel; von dunkter Abstammung), das an dem Mast eines Schiffes ausgespannte Tuch

Segel 879

(jest von farter Leinwand, ebem. auch Thierhaute, Matten u. bal.), welches ben Wind auffangt und baburch bas Schiff forttreibt, von verschiebenen Arren u. Benennungen, g. B. Rahe, Stage, Leee, Gaffele, Marse, Brame, Rode, Befanfegel zc., f. b., (bie Gegel aufziehen, auffpannen, auch beifeben ob. Segel machen; enta. bie Segel einziehen, Schiff. auch einnehmen, aufgeien, reffen, f. b.; mit vollen Segeln fahren; unter Segel geben, b. i. abfegeln, ju Schiffe abfahren; bie Gegel ftreichen, b. i. bie Raben, an benen fie befestigt find , zum Beichen ber Chrerbietung ob. Unterwerfung nieberlaffen; baber uneig. Die Segel vor Jemand ftreichen, b. i. fich ihm ergeben und fur überwunden erklaren, ihn fur feinen Meifter erkennen; alle Gegel aufziehen ob. auffpannen, uneig. f. alle Mittel anwenden, Alles aufbieten gur Erreichung eines 3wectes); uneig. auch f. ein fegelnbes Schiff, u. überh. f. Segelschiff (2. 98. eine Klotte von bundert Scaeln); Raturt. Namen einiger Flugel= fcneden; - 3fes. ber Segelbalten, Schiffb. ber langfte Balten im Mittelfpanne bes Schiffes; ber Gegelbaum, vit. f. Segelftange; Maftbaum; insbef, ber mit bem Maft einen ichiefen Winkel machende Baum, an welchem Die Ruberschiffe ihre lateinischen Segel führen; bas Segelgarn, zwei = ob. breibrathiges hanfenes Garn gum Naben ber Segel; auch f. Binbfaben; ber Segelgießer, Schiff. eine Urt frummer Schaufeln gum Begießen ber Segel u. Schiffsseiten bei beigem Wetter; Die Segellinie, eine frumme Linie in ber Korm eines vom Winde geschwellten Segels; fegellos, Bw., ohne Segel, ber Segel beraubt; ber Segelmacher, Berfertiger von Segeln in Seeftabten u. auf großen Schiffen; Die Segelmacherei, beffen Berrichtung u. Gewerbe; ber Segelmeifter, auf Rricasichiffen ber erfte Scaelmacher und Aufseher über bas Segelwert; Die Segelnadel, breifantige Rabel ber Segelmacher; Die Segelqualle, eine Urt Quallen (f. b.) mit einem fegelähnlich auszuspannenden und niederzulaffenden Theile: bas Cegelichiff, ein mit Gegeln verfebenes Schiff, g. u. v. Ruberschiff; fo auch die Segelfacht, der Segelfahn, -nachen ic.; Die Segelschnecke, eine Urt Flügelschnecken, auch bas ich male Segel genannt; bas Segelfeil, Sau; die Segelfpinne, Rreuzspinne (weil fie ihr Ret frei ausspannt); bas Segelspriet, f. Spriet; die Segelffange, bie am Mastbaum befestigte ftarte Querftange, an welcher bas Cegel hangt, bie Rabe, f. b.; bas Segeltuch, grobe hanfene Leinwand, woraus bie Segel gemacht werben; ber Segelvogel, eine Urt Tagichmetterling; das Segelwerk, fammtliche Seael eines Schiffes mit ihrem Bubehor; Die Seaelzunge, ein fpit zulaufender Streifen am Segel; - Ableit. fegeln, ziellof. 3m. m. haben und (wenn ber Musgangepunkt ob. die Richtung der Kahrt angegeben wird) m. fein, (mittelh, sigelen; nieberd, feachn und feilen; fchwed, segla; angelf. segljan, engl. sail), mittelft ber Gegel vom Binde fortgetrieben werden oder fahren (bas Schiff fegelt, hat schnell gesegelt; wir haben lange gefegelt; aber: bas Schiff ift aus bem Safen, nach Morben, nach Umerifa ze. gefegelt; wir find auf ben Grund gefegelt; bei, vor bem Winde-, mit ichiefem, halbem ic. Winde fegeln, f. Wind; in Berbindung mit einem nebenwörtl. Bufage auch giel. f. fegelnd bewirfen : ein Schiff in ben Grund fegeln); uneig. auch f. die Luft schnell durchschneiben, sich fliegend od. laufend fortbewe= gen; 3 fe &. v. fegeln: fegelfertig, Bm., bereit abzufegeln (niederd. fegelob. feilreebe); fegelfundig, Bm., bas Segelne fundig; die Segelfunft, bie Runft bes Segelns, b. i. bie Segel gehörig ju ordnen ob. ju ftellen, ein Theil

880 Segen

ber Steuermannskunft; die Segellinie, sordnung, Linie ob. Ordnung, in welcher die Schiffe einer Flotte segeln; der Segelstein, ehem. f. Magnet, weit er die Richtung des Segelns bestimmt; das Segelwetter, der Segelwind, zum Segeln günstiges Wetter, dergl. Wind; Ableit. der Segeler, od. Segeler, -6, M. w. E., wer oder was segelt: ein Schiffer; ein segelndes Schiff (z. B. dies Schiff ist ein guter, od. ein schiefter Segler); auch uneigdicht. was sich gleichs. segelnd durch die Luft bewegt ("eilende Wolken, Segeler der Lüstel"); Naturk. f. die Schiffkuttel, s. d.; Landw. ein schwindliges, wankendes Schaf.

Segen, m., -8, M. (felten) w. E., (altb. segan, segin, segen; angelf. segen; von dem lat. signum, Beichen; baber noch altd. und angelf. f. Kahne, Abzeichen; bann inebef. signum crucis) 1) alt u. noch oberd. f. das Zeichen bes Kreuzes, zur Beihung ob. zur Bervorbringung übernaturlicher Wir= fungen mit ber Sand gemacht; 2) eine mit biefem Zeichen begleitete wei= hende Gebetsformel (ber Beiftliche fpricht ben Segen; ben Segen über etwas fprechen; ber Morgen=, Abend=, Tifch=, Reifesegen ac.), auch abergläubische Bauber= od. Beschwörungsformel (z. B. ber Feuer-, Rieber-, Bieb-, Betterfegen 2c.); insbef. die feierliche Berkundigung u. Unwunfchung ber gott= lichen Gnade, u. überh. des funftigen Gedeihens, Bohlergehens, Gludes, enta. Rluch (einem feinen Segen geben, ertheilen; ber Segen ber Altern ruht auf ben Rinbern, begleitet fie zc.), bef. auch ber Gludwunsch beim Scheiben (Segen auf ben Beg!): 3) die Wirkung u. ber Inhalt folcher Bunfche: die Gedeihen u. Blud gemahrende gottliche Gnade (Gott gebe feinen Segen bazu! b. i. laffe es gelingen; ben Segen Gottes fpuren; fprichm. an Gottes Segen ift Mues gelegen; bas bringt feinen Segen; babei ift fein Segen, u. bal. m.); auch f. Gedeihen, glucklicher Erfolg, Reichthum oder Fulle an Gutern, als ein Geschent ber gottlichen Gnabe betrachtet (Rinder find ein Segen Gottes; ber Segen ber Felber, bes Jahres, ber Ratur; Che-, Erntefegen 20.); - 3 fe s. die Segensernte, - flur, das Segensland 20., bicht. f. acfegnete, reiche Ernte zc.; die Segensformel, Formel, welche einen Segen, bef. ben firchlichen, enthalt; bie Gegensfulle, bicht., reicher Gegen; die Segenstraft, Rraft, Birtung bes Segens; fegenstraftig, Bm., biefelbe enthaltend; fegenlos, Bm., ungefegnet, ohne Bedeihen; die Segensquelle, f. Quelle: fegen: ob. gew. fegensreich, fegenvoll, Bw., reich an Segen, viel Segen, Stud zc. bringend, ob. empfangend; ber Segensprecher, wer ben Segen, u. bef. eine Bauber- ob. Befdmorungeformel, fpricht; ber Segen= ob. Segensspruch, bas Segensprechen; bie gesprochene Segensformel; bas Segenswort, ein fegnendes, gludwunschendes Wort; ber Segenswunsch, feanenber Bunich, Unwunschung bes Guten, finnv. Gludwunsch; - Ableit. fegenbar, Bw., Reuw. f. Gegen bringend, fegenbreich; - fegnen, ziel. 3w. (alth. seganon, segenen, segen, Prat. segente, jest: fegnete; nieberd. segenen; alt u. oberd. auch aefeanen; angelf. segnjan, ieland. signa, schott. segn), eig. das Zeichen bes Kreuzes über etwas machen (baber: fich freuzigen und segnen, b. i. indem man dieses Zeichen vor sich macht, sich vor bem Bojen, einem übel ze. zu bewahren fuchen; uneig. f. fich in hohem Grabe ent= fegen); einen ob. etwas-, mit dem Zeichen des Rreuzes und einem Segensspruche weihen (ber Prediger fegnet die Gemeinde; das Brod, den Reld-), ob. zauberisch besprechen, beschwören (bas Feuer, bas Fieber,

eine Bunde, bas Bieh ze .- ); in weiterer Beb. einem feierlich die gottliche Gnade ankundigen, ob. überh. Gutes, Glud, Gebeihen zc. anwunschen (ber fterbenbe Bater feanete feine Rinder; fprichm. wer das Rreug hat, fegnet fich, b. i. wer die Macht od. Gelegenheit hat, verschafft sich Vortheile; bibl. auch f. Bofes anwunschen, fluchen: er wird bich ins Ungeficht fegnen); auch f. bankend preifen (z. B. einen verftorbenen Bohlthater, fein Grab ac .-); inebef. f. Glud munschend scheiben, ehem. überh. f. formlich Abschied neh= men, einen ob. etwas verlaffen (bas Beitliche ob. bie Welt fegnen ob. gefegnen f. fterben); ferner von Gott: einen ob. etmas-, b. i. ihm Gegen, Gnade, befonderen Schut zc., Gluck, reichliches Gedeihen, Uberflufe an Butern zc. gewähren, finnv. beglücken, gedeihen ob. gelingen laffen, (Gott fegne bich! ber Wefegnete Gottes ob. bes Berrn, b. i. bef. Jefus; Gott feanete feinen Fleiß, fein Bemuben; Gott hat ihn mit Glucksgutern, mit Gefundheit, mit Rindern zc. gefegnet; bas Dw. gefegnet f. bealuckt, reich. überflufe habend ob. gemahrend, g. B. eine gefegnete Ernte; gefegnete Fluren; ein gesegnetes Sahr, b. i. ein fehr fruchtbares; eine mit Rindern gesegnete Che; gefegnetes Leibes fein, b. i. fcmanger); uneig. ironifch: einem etwas fegnen (ob. gefegnen) f. es ihm verberblich werden ob. gur Strafe gereichen laffen; gefegnet fein, auch mit läftigen ob. üblen Dingen, f. Uberflufs baran haben (3. B. mit Rehlern gefegnet fein; - bas Gefegnete, gem. Gefegnet, fcmab. f. ber Rothlauf, bie Rofe, ale milbernder ob. beschönigender Ausbruck); ber Segner, -8, (altb. segenaere), wer fegnet; insbes. f. Segensprecher, Beschwörer, Zauberer; bie Segnung, bas Segnen; die Wirkung bes Segens, Beglückung, hohe Bortheile, bef. D. Segnungen (z. B. bie Segnungen bes Friedens).

Segenbaum, auch Segelbaum, m., oberb. verberbt f. Cabenbaunt. Segenfe, w., M. -n, (oberb. auch: bie Segenfen, Segens; schweiz. Sägese, vgl. sagen), alt u. oberb. f. Sense (s. b.), welches baraus

ggez. ift.

Segensernte 2c. — Segenswunsch, s. unter Segen. Seage, w., M. -n, niederb. f. bas Riebgras.

Segler, f. unter Segel; - fegnen, 3m., 2c. f. unter Segen.

feben, ob. zgez. febn, 3m., ablaut. ich febe, bu fiehft (fiebeft), er fieht (fiehet), wir feben (zaez. febn) 20.; Imper. fieh (fiehe), febet (zgez. febt); Impf. ich u. er fah (nicht aut: fahe), du fahest od. fahst ic.; Conj. fahe; Mro. gesehen, zgez. gesehn, (goth. saihvan, attb. sehan, sehen, Praf. ich sihe, Prat. sach, sahen, Part. gesehen, auch gesegen u. alth. gisewan; nicberd. feen, Prat. fag ob. feeg, Part. feen; - bie Burgel sah fallt, wie es icheint, mit sag in sagon, segon, fagen, lat. secare zusammen; vgl. Sech, Sache, Sichel, Genje ze.; bie Urbeb. mare alfo : fcneiben, fcheiben, bann unterfcheiben, mahrnehmen; vgl. das lat. cernere, u. bie Musbrude: icharf feben, blobe, ftumpfe Mugen 2c.; - in ben verwandten Sprachen ift ber auslautenbe Confonant ber Burgel gang abgefallen: ielanb. sia, ichmeb. se, ban. see; angelf. seon, geseon, engl. see; holl. zien), 1) ziel. u. ziellos a) eig. überh. durch ben Sinn bes Gefichts Eindrucke empfangen, mittelft der Augen em= pfinden od. mahrnehmen, finnv. bliden, schauen f. d.; inebef. den Befichte= finn befigen, mittelft ber Mugen mahrnehmen konnen (ber Blinde fieht nicht; im Dunkeln fieht man nicht; gut, schlecht, weit ze. seben; sebend

882 feben

fein; einen Blinden wieder febend machen; mit febenden Mugen blind fein, b. i. nichts mahrnehmen, obwohl bie Mugen Geheraft haben); von biefem Bermogen felbstthatig Gebrauch machen, Die Mugen ob. ben Blid auf etwas richten, junachft ohne (birectes) Bielwort (fieh! fieh ba! bier bin ich u. bgl.; mit feinen eignen Mugen feben, b. i. gang beutlich u. gewifs; burch ein Glas, burch die Brille-; uneig. burch bie Finger feben, f. Finger; einem in bie Mugen, ine Geficht-; uneig. einem ine Berg feben, b. i. feine Gefühle u. Gefinnungen burchschauen; einem in bie Rarte feben, f. Rarte; auf etwas ob. einen-, b. i. bie Mugen barauf richten; auch nach etwas-; uneig. von lebtofen Dingen f. babin gerichtet fein, g. B. bie Fenfter feben auf bie Strafe, nach bem Garten, gegen Morgen zc.; auch rudz. mit Sinzufugung eines Bw. zur Bezeichnung eines Buftanbes, in welchen man fich burch bas Geben verfest, g. B. fich mube, blind feben; ich habe mich baran fatt aefe= ben 2c.); ferner mit Zielwort: etwas ob. einen-, mit den Augen wahrnehmen, bemerken, unterscheiden, erkennen, sinnv. erblicken (z. B. ich sehe ein Licht; er fah nichts; Gespenfter seben; etwas nicht feben wollen, b. i. fich ftellen, ale fahe man es nicht; an etwas feine Freude 2c., ob. feinen Urger feben, b. i. bei beffen Unblick Freude, ob. Urger zc. empfinden; ctwas, einen, fich feben laffen, b. i. ben Augen Unberer barftellen, zeigen; eine Sache od. Perfon fur Geld feben laffen; lofe mich (nicht mir) bas feben; feine Renntniffe, Gitelkeit zc. feben laffen, b. i. bemerkbar machen, gur Schau tragen; fich nicht feben laffen, f. nicht zum Borfchein tommen, fich verborgen halten; er barf fich vor ihm nicht feben laffen; fich feben laffen, auch von Sachen f. erfcheinen, fichtbar fein, &. B. ein Romet läfft fich feben); auch mit einem abbangigen Case ftatt bes Bielwortes (2. 28. ich febe, bafe er fommt; ich fah, bafe fie weinte), ob. mit einem Infinitiv verbunden mit einem Accuf. (2. B. ich febe ihn kommen; er fah mich leiben; ich fah fie weinen, bie Banbe ringen ac.; -- 3meibeutigkeiten, welche burch bie biem. Statt habende leibentliche Bed. bes Inf. ber Thatform entftehen konnen, finb zu vermeiben; g. B. ich fab ihn schlagen, taufen u. bgl., b. i. ich fab, bafe er ichlug, taufte, ob. . . . gefchlagen, getauft murbe; - in ben umschriebenen Beitformen gebraucht man bei biefer Berbindung mit bem Inf. fatt des Dw. gefeben bie Infinitivform feben, g. B. ich habe ibn tommen feben; er hatte mich leiden sehen, ft. gefehen); b) uneig. überh. durch die Sinne ge= wahr werden, empfinden, erfahren (3. B. bibl. ben Tob nicht feben, b. i. ihn nicht erfahren, nicht fterben; etwas ob. einen gern feben, b. i. mit Wohlgefallen mahrnehmen, Bergnugen baran finden; er ift hier nicht gern gefeben, b. i. nicht beliebt; er fieht, bafe man ihn verachtet; ich möchte bie Sache gern beendigt feben, u. bgl. m.); geiftig mahrnehmen, merten, er= fennen, einsehen, erfeben (ich febe, bafe man mich hintergangen bat; Gie follen feben, bafe ich Recht habe; hieraus, aus feinem Briefe ze. febe ich, bafe ze.; man fieht an feinem Außern, bafe er feinen Gefchmack hat; ich febe nicht, wozu bas fou); bas geiftige Bahrnehmungevermogen, bie Aufmertfamfeit auf etwas richten, barauf achten (in bie Butunft feben; fieh! fieh ba! feht! ein Unruf, um Aufmerksamkeit zu erregen; auch ale Ausruf ber Bermunderung, u. mit boch verbunden, Ausbruck bes Ladels: ei feht boch, was er fich einbilbet! u. bgl.; auf ob. nach etwas feben, b. i. barauf Ucht haben, bafar forgen, 2. B. fiebe barauf, bafe es orbentlich gemacht werbe;

fehen 883

nach bem Effen feben ze.; auf etwas feben, auch f. es bezwecken, beruckfichtigen, zu erlangen fuchen, g. B. er fieht babei nur auf feinen Bortheil, auf bas Gelb 2c.); etwas versuchen, sich barum bemuhen (ich will feben, was ich permaa; lafe feben, wer am fchnellften laufen fann, b. i. lafe une ben Berfuch machen, ze.; er mag feben, wie er bamit ju Stanbe tommt; feben Gie, bafs Sie ihn bazu bewegen); - 2) ziellos m. haben, f. gefehen werden, zu feben fein, erfcheinen, eine gewiffe Bestalt haben, f. v. w. ausfeben (3. 28. einem annlich ob. gleich feben; uneig. bas fieht ihm ahnlich, b. i. es ift feiner Dent- und Sandlungsweise angemeffen; er fieht in unfer Gefchlecht, b. i. er bat Kamilienabnlichkeit mit uns; fauer, finfter ac. feben, b. i. verbrieß= lich , murrifch ausseben; altb. u. oberb. auch: fcon, hafelich, jammerlich, rothbactia zc. feben, f. aussehen); - 3fe s. Die Gehachse, Die gerabe Linie, in welcher ber Mittelpunkt bes Mugapfels auf ben gefehenen Gegenftand gerichtet ift; bas Gehglas, ein geschliffenes Mugenglas gur Bergrößerung ober Berbeutlichung ber Gegenftanbe; Die Gehfraft, Die Rraft, bas Bermogen, gu feben; ber Gehfreis, Gefichtefreis; ber Gehfunftler, Reuw. f. bas fr. Optifer; die Sehlinfe, ein beller, burchfichtiger linfenformiger Rorper im Muge, welcher die Lichtstrahlen sammelt, Mugenlinse (Arnstall = Linfe); das Seh = ob. Seheloch, bas runde, fdmarg erscheinende Loch in ber Mitte ber freisförmigen Regenbogenhaut, die Sehe (fr. Pupille); der Gehnerv, Rerv im Muge (f. Nerv); ber Geh = ob. Gehepunkt, ber Punkt, auf welchen bas Sehen gerichtet ift, verich. Gefichtspunkt; bas Sehrohr, f. v. w. Fernrohr; Die Sehweite, bie Entfernung, in welche man feben, b. i. etwas mit bem Geficht unterscheiben fann; auch bie Entfernung, in welcher ein Gegenftand betrachtet werden mufe; bas Sehwerkzeug, naturliches Werkzeug (Organ), ob. funftliches Bulfemittel jum Geben; ber Gehwintel, ber Binkel, welchen bie von ben außerften Punkten eines Gegenftandes in bie Mugen fallenden Licht= ftrablen im Mittelpunkte besfelben machen, Gefichtswinkel (fr. optischer Winfet); bas Sehziel, f. v. w. ber Sehpunkt; — sehenswerth ob. = murdig, Bw., werth ob. murbig, gefeben zu werben, finne. mertwurdig; die Sebens= wurdigkeit, bas Gebenswurdigfein, bie febenswerthe Beschaffenbeit; auch eine febenswürdige Gache, finnv. Merkwürdigkeit, (M. Gebenswürdigkeiten, g. B. einer Stadt); - Ableit. Die Sehe, o. M. (altd. seha, sehe; oberd. Sech), alt u. lanbich. f. die Geberaft, das Geficht; das Berkzeug bes Gebens, bas Auge, insbef. Jag. die Augen bes Bafen; in bestimmterer Beb. bas Geh= loch, ber Augenstern (fr. Pupille); ber Seber, -8, die Seberinn, M. -en, 1) wer etwas fieht, b. i. mit ben Augen wahrnimmt ob. beobachtet, nur in 3fes. wie Stern =, Beifterfeber; (Jag. Seber f. bie Mugen bes bir= fches); 2) wer Bufunftiges im Geifte fieht, wer in die Bukunft fchaut u. fie voraussagt, ein Prophet, edler als Bahrfager; ein Begeifterter, Schwarmer, ber Gefichte fieht; auch f. ein fcharffichtiger, mit feinem Geifte tief einbringenber, weiser Mann; baber bas Geheramt; ber Seherblick; bie Seherkunft zc.; die Sehung, ungebr. f. das Sehen; der Sehungs= bogen, Sternt. ber Sebungebogen eines Sternes, b. i. die geringfte Tiefe ber Sonne unter bem Gefichtefreise, bei welcher ber Stern fichtbar wird; feh= bar, Bw., fahig, gefeben, b. f. bef. burch bas Geficht unterschieben ob. er= reicht zu werden (gew. nur in abfebbar, unabfebbar), finnv., aber nicht gleichbebeutenb: fichtbar.

Sehl ob. Seel, m., -es, M. -e, ob. die Sehle, Sahle, M. -n (=bem oberb. Siel. Siele, f. b.), nieberb. f. Zug = ob. Tragriemen, Geschirr für Zugvieh; auch Bügel, Handgriff an Eimern, Keffeln 2c.

Gehm ob. Geem, m., -es, nieberd. f. Geim; sehmig, Bw., f. feimig ic.

sehmisch, Bw., s. samisch.

Schne, w., M. -n, (altb. seniwa, senawa; senewe, senwe; auch senige, senibe, senib; verf. sene; oberd. Genne, Genn, Gen; angelf. sinu, sinve, senve; ieland, sin; - von bem Stamm sin, b. i. Rraft, Starke (val. Sinn= grun, Gundfluth), bef. Spannkraft; griech. iv in is, B. iv-os, b. i. Rraft, Spannfraft, u. Gehne; lat. vis, val. vena?), die gahen, behnbaren Ban= der im thier. u. menschl. Körper, welche die Glieder in Berbindung feten und zu beren Spannung, Biegung und Ausbehnung bienen, auch Sehnaber, Spannader, Fledife genannt; in weiterer Beb. jedes ausgedehnte, gefpannte ober zu fpannende Band, Schnur, in biefer Beb. auch Genne, insbef. bie ausgespannte Schnur eines Bogens (Bogenfehne), einer Urmbruft 2c.; Jag. bie Leinen an ben Jagbzeugen; uneig. Größent. bie einen Bogen von einem Kreise abschneibende gerade Linie (fr. Chorbe); - bas Gehnen= fnochelden, Unat. gang kleine Knochen an ben Fingern u. Beben; Die Geh= nenschmiere, eine schleimichte Feuchtigkeit, welche bie Sehnen befeuchtet; fehnig, Bw., viele Gehnen habend (Fleisch); fpannkraftig, ftart; fehnicht, Bw., sehnenähnlich.

febnen, 3w. (mittelh. seuen; von gleichem Stamme mit Gehne? ober verw. mit bem altb. seine, oberb. sein, fain (f. b.), b. i. trage, langfam, traurig; vgl. langen, verlangen, engl. long, u. bas frang. tarder), chem. fowohl rückz, als ziellos f. Seelenschmerz, bef. Liebespein empfinden (baber bas Mw. senende, 39ez. senede, sende, überh. f. leibend, z. B. sender muot, lîp, senedez herze ic.); jest nur ructz. fich nach einer Person ob. Sache-, b. i. lebhaftes, inniges, fchmergliches Berlangen banach empfinden, finnv. schmadzten, versch. begehren (z. B. ich sehne mich nach ben Meinigen; er febnte fich nach ber Beimath, nach Rube 2c.); das Gehnen, als Sm., chem. auch bie Sehne (altb. sende, sene, sendekeit) f. schmerzliches Berlangen, Liebesschmerg, Betrübnife; Die Gehnsucht (altb. sensuht), anhaltenbes fcmergliches Berlangen bei langer Entbehrung des Gewünschten; fehnfuchtig, Bw., Sehnsucht empfindend ober verrathend (fehnsuchtig fein; fehnsuchtige Blice 20.), auch fehnsuchtsvoll; fehnlich, Bw. u. bef. Nw. (altb. senelich, senlich, auch seneclich; oberd. auch verderbt in: finnlich, fundlich), chem. überh. f. schmerzlich, betrübt, von Liebesschmerz ergriffen, schmachtend; jest: mit Gehnen verbunden, mit fdmerglichem Berlangen (g. B. mein sehnlichster Wunsch ze.; sehnlich auf etwas hoffen, warten ze.).

fehr, 1) Bw. (altb. ser, auch serlich; von einer Wurzel sis, sir, schmerzen; vgl. schwären, schwer), alt u. noch ober und niederd., im Hochd. aber ungebr. s. wund, verletzt, schmerzhaft; schmerzlich, betrübt; niederd. insebel. s. schre Augen), grindig (ein sehrer Kopf); oberd. auch f. aufgebracht, verdießlich; 2) Nw. (altd. sero, sere; Comp. serer, Sup. serest; jest nicht mehr steigerungefähig), alt u. landsch. s. schwerzlich, weh (z. B. niederd. sich sehr thun, f. sich weh thun, Schaden thun), mühzsam; jest nur als Nw. des Grades (der Intensität) f. in hohem Grade, sinnv. gar, recht, äußerst, überaus, höchst ze., sowohl zur Bestimmung von

Beis und Nebenwörtern, als von Zeitwörtern (z. B. sehr viel, sehr wenig, sehr hoch, sehr schön, sehr wohl ze.; ich liebe sie sehr; er gefällt mir sehr; ich besbauere ihn sehr ze.), auch verstärkt ober näher bestimmt burch Borsegung von gar, recht, zu, so, wie (gar sehr, zu sehr, so sehr ze.); ber ober das Sehr (altb. ser, m. u. n., u. sere, auch serde, alth. serida, f.; ieländ. und angels. sar, engl. sore, sorrow), alt u. noch niederd. f. Berlegung, Schaden am Leibe (niederd. bes. Hautausschlag, Grind: das böse Sehr); Weh, Schmerz, Herzeleid, Noth; sehrig, Bw. (mitteld. serec; oberd. auch sirig), alt und landsch. f. wund, schadhaft (niederd. bes. grindig), schmerzhaft, leidend, trautig; oberd. sirig auch sempsindlich, aufgebracht, unwillig; u. f. heftig, besgierig; sehren, ziel. 3w. (altd. seren; auch serigen; niederd. sehren u. seherigen), alt u. noch niederd. f. verwunden, verlegen, beschädigen, (im Hoch). noch in: versehren); betrüben, kränken.

Sehrohr ic. - Sehziel, f. unter feben.

feichen, ziellos und ziel. 3w., (altd. seichon, seichen; oberd. saichen; wahrsch. von seichen), gem., bes. oberd. s. seichon, seichen; oberd. saichen, wahrsch. von Eheren (nicht seichen bei. von Eheren (nicht seichen können; Blut seichen); oberd. auch s. mit Defetigkeit strömen (z. B. das Blut seicht aus der Bunde; auch und. es seicht, s. es regnet stromweise, es gießt); die Seiche, alt und oberd. der Seicht, seich), gem. s. Harn; das oberd. Seich auch gem. s. schlechtes, nicht frisches Getränt; die Seiche, auch f. das Seichen (z. B. Blutseiche); Bergw. s. ein kleines rinnendes Wasser, ein Bach; — 3 se d. die Seiche ameise, landsch. s. die rothe od. braune Ameise, welche eine Feuchtigkeit von sich giebt (niederd. Mieg-eemken); die Seichblume, oberd. f. Löwenzahn; die Seichsliege, f. Rothsliege; die Seichkachel od. der Seichtopf, f. Nachtzgeschirt; seichwarm, Bw., oberd. gem. f. fehlerhaft warm (von Getränken); seichwund, Bw., wund von Han (von kleinen Kindern); — Ubleit. der Seicher, -8, landsch. gem. wer seicht, harnt (bes. in Isek. wie: Bettseischer z.); seicheln, ziellos. 3w., oberd. gem. f. nach Harn riechen.

seicht, Bw., (oberd. auch feig und feift (vgl. sacht und sanft); mittelh. seinte, von dem altd. sigan, seigen u. siegen (in versiegen), d. i. sinken, welches sich in Form u. Bed. mit seinan, seihen berührt; also eig. sinkend, od. gesunsten), nicht tief, sinnv. flach, zunächst von Gewässern (z. B. ein seichter Fluss, eine seichte Wasserstelle zc.; landsch. auch; eine seichte Schüssel, seine seichte Bestrage; uneig. f. ungründlich, oberflächlich, sinnv. flach (z. B. seichtes Bissen, ein seichter Ropf zc.); die Seichtheit, das Seichtsein, die geringe Tiefe, eig. (z. B. eines Wassers), u. uneig., sinnv. Flachheit, Oberflächlichkeit, in dieser uneig. Bed. auch die Seichtsseit; seichten, ziel. zw., Renv. f. seicht machen.

Seibe, w., M. (von mehren Arten) -n, (altb. side; oberb. Seiben, nieberb. Sibe; mittl. lat. u. ital. seta; franz. soye; von bunkler Abstammung), das seine, glänzende Gespinst der Seidenraupe, sowohl roh, als gezwirnt u. verarbeitet, (sprichw. keine Seibe bei etwas spinnen, b. i. keinen Gewinn davon haben; sich in Seibe kleiben, b. i. in Seidenstoff); uneig. f. das Flachsfraut ober die Flachsseibe; u. f. das Nabelkraut; virginische Seibe, cine Art Schlinge ob. Hundswinde, auch indische Rebe, Seidenrebe genannt; — 3 se g. seidenartig ob. Anlich, Bw.; das Seidenband; der Seidenbast, ein Halbseibenzeug, s. Bast; der Seidenbau ober die Seidenzucht,

Gewinnung ber Seibe burch Saltung u. Pflege von Seibenraupen; bie Seidenbinse, das Wollaras: der Seidenbracher, eine Art glanzend schwarzer Brachvogel; ber Geidendrucker, wer Figuren zc. auf Geibenzeuge bruckt; bas Seiden = Ei, bas eirunde Gespinnft ber Seibenraupe (fr. Cocon); ber Seibenfaben; ber Seibenfalter, ber Nachtfalter, beffen Larve bie Seibenraupe ift, auch Seibenmotte, -fcmetterling; ber Seibenfarber, wer Seibenzeuge farbt; die Seidenfrucht, Frucht ber Seibenpflanze ob. bes Sunbefohle: bas Ceidenaras, eine tulvenähnliche ausländ, Bflanzenart (vucca filamentosa L.); bas Seibenhaar, feibenahnlich glangenbes, meiches Sagr: auch von Seibe verfertigtes fünftliches Saar; bas Seibenhahnchen, eine Urt Golbhahnchen, ob. Golbtafer; der Seidenhandel, die Seidenhandlung. Sanbel ze. mit Seibenmaaren; ber Seibenhandler, die Seidenhandlerinn ze.: ber Seibenhase ob. bas Seibenkaninchen, eine Urt Raninchen mit langem, feinem, feibenweichem Saare; ber Geibenhaspel, f. Saspel; ber Geibenhund, eine Urt Sunde mit langen, feinen Saaren, auch Geibenpubel, spanischer Bachtelhund zc.; ber Seidenhut, but von Seibenftoff; die Seibenkante ob. - spite, f. Kante; bas Seidenkleid; bas Seidenkraut, Rlachsfraut ob. Rlachsfeibe; bas Seidenmoos, ein Uftermoos mit feibenartigen 3meigen; die Seidenmühle, eine Dafchine zum gleichzeitigen Abhaspeln einer Menge auf Spulen gesponnener Seibe; die Seibenmuschel, Stede ob. Schinkenmuschel mit seibenartigem Barte; bas Seibenpapier, Papier von feibenen Lumpen; überh. ein fehr bunnes, burchfcheinenbes Papier; die Seibenyflange, f. v. w. Sundekohl; auch eine amerikan. Pflange, beren Stengel wie Sanfstengel benutt werden konnen; die Seidenraupe, die auf Maulbeerbaumen lebende grune Raupe, welche bie Larve bes Seibenfaltere ift und beren Gespinst bie Seibe giebt, gem. ber Seibenwurm genannt; bie Seiben= rebe, eine Art Schlinge ob. Sundewinde; die Seidenrolle, f. Rolle; der Seidenschmetterling, f. Seibenfalter; ber Seibenschwanz, eine Gattung Bogel, beren Rebern, bef. bie Schwangfebern, fehr fein u. feibenweich find, auch der Seidenschweif, Rrieg-, Sterbe-, Peftvogel, Böhmer ob. Böhmerlein; ber Seidenfpinner, die Seidenspinnerinn; die Seidenspite, f. v. w. Geibenkante; ber Geibenftein, Stein = ob. Bergflachs; ber Seiben= fticker, die Seidenstickerinn, wer in Seibe stickt; ber Seidenstoff, ber Stoff, aus welchem bie Seibe besteht; ein aus Seibe gearbeiteter Stoff, insbef. ein ftarter Seibenzeug; bas Seibentuch, ein feibenes Tuch; bas Sei= benvogelchen, ber Beibenzeifig; die Seibenwaare, f. Baare; die Seiben= matte. Batte von gefilzter Klockseibe; der Seidenweber ob. = wirker; die Seibenweberei ob. -wirkerei; die Seidenwirkerschnur, Seil. bunner Bindfaben zu Schnuren ze. am Seibenwirkerftuble; feibenweich, Bw., weich wie Seibe; die Seidenwolle, feine, furze u. glanzende Bolle; ber feibenweiche, wollichte Stoff, welcher bie Frucht bes indifden Seibenwollenbaumes umgiebt; ber Seibenwurm, f. Geibenraupe; ber Seibenzeug, aus Seibe gewirkter Beug; die Seidenzucht, f. Seibenbau; - Ableit. feiden, Bm., von Geibe, aus Geibe gemacht (feibene Banber, Beuge, Strumpfe, Rleis ber 20.); uneig. f. feibenartig, feibenweich (feibenes Baar 20.); auch f. gart, weichlich.

Scidel ob. Seidlein, f., -6, M. w. E., (lanbich. auch Seitel; altb. sidelin, sidel; vgl. b. lat. situla, sitella, Baffergefaß, Gelte), oberb. ein

Maß zu fluffigen u. trodnen Dingen; inebef. 1) ein fleines gluffigkeitemaß, f. v. w. ein Rogel, = 1 Mag ob. Kanne; 2) Bergw. ein Maß zu Erz, Rohlen ic. = 4 Rubet ober & Ruber; 3) in manchen oberb. Gegenden auch ein fleines Getreibemaß.

Seidelbaft, m., -es, o. M. (auch Beibel-, Biebel-, Bei= od. Bebaft zc.; vielleicht von ziehen; val. bas bair. geibeln f. melfen), ber Rellerhals (f. b.) u. bef. die blasenziehende und Speichelflufe erregende Rinde biefes Bemächfes.

feibeln, ziel. 3m., (val. Saite, bas altb. siton, binben, u. bas flav. sidlo, Seil), lanbid., 3. B. in ber Laufig, f. feffeln (bef. bie Pferbe-, b. i. ihnen auf ber Beibe bie Ruge feffeln).

seiben, Bm., Seidenbast zc. - Seibenzucht, f. unter Seibe.

Seider, m., -8, lanbich. f. v. w. die Safe.

Seife 1., w., M. (von mehren Arten) -n, (altb. seipha, seifa, seife; oberd. Saifen; nieberd. Sepe, holl. zeep; ieland. sapa, ichmed. sapa; angelf. sape, engl. soap u. sope; griech. σάπων, lat. sapo, franz. savon; mahrich. von gleichem Stamme mit Saft, Seifer zc.; val. auch bas lat. sebum, Tala), ein mit einem feuerbeftanbigen Laugenfalze verbundenes und barin aufgeloftes Fett, welches im Baffer auflösbar ift u. zum Bafchen bes Rorpers. ber Bafche ze. gebraucht wird, (Geife machen, fochen, fieben; ichwarze, grune ob. braune Seife, aus Thran bereitete fcmierige Seife; wohlricchende Seifen); Scheibet. jede Berbindung laugenfalziger Erden, metallischer Ralte ac. mit fettem Die; faure Seifen, burch Sauren aufgelofte fettölige Stoffe, welche fich nur in Beingeift auflösen laffen; — 3 fe g. der Seifenapfel, auch die Seifenbeere ob. = nufs, bie Frucht bes inbifden Seifenbaums, welche ftatt ber Seife bient; die Seifenasche, Miche gur Bereitung ber Seife; ber Seifenbalfam, aus fpanischer Seife, Beingeift, Rampher und Rosmarinot bereiteter Balfam ; die Seifenblafe, aus Seifenwaffer, welches man mit einem Röhrchen aufblaft, entstehende Blafen, die in der Luft zerplagen; uneig. f. et= was Schimmerndes, bas ichnell vergeht; Die Seifenblume, eine Urt bes Gipetrautes; Die Seifenerde, eine feine, glatte Thonerde, Baltererbe, Bafchthon; ber Seifengeift, Beingeift, in welchem Seife aufgetofet ift (fr. Geifen= Spiritus); bas Seifenfraut, eine Pflanze mit rothen, ob. weißen wohlriechenben Blumen u. einem feifenartigen u. als Geife bienenben Safte, auch Seifenwurg, Speichelfraut zc. (saponaria L.); auch f. Geifenblume; bie Seifenkugel, zu einer Rugel geformte Seife; bas Seifenol, ein ftinkenbes Di im Ruckftande ber Geife bei beren Bereitung; bas Geifenvflafter, ein wundarztliches Pflafter von Baumol, Mennige, geschabter weißer Geife und Rampher; ber Geifensieber, ein Bandwerker, welcher Seife bereitet; baber bas Seifensiederhandwerk, sgewerk; ber Seifensiedermeister, sgeselle ic.; bie Geifensiederei, bas Gieben ber Geife, u. ber Drt, bie Anftalt bagu; ber Seifenstein ob. Seifstein, Speckftein; Die Seifenwasche, bas Bafchen ob. bie Bafche mit Geife; bas Geifenwaffer, Baffer, in welchem Geife aufaetöft ift; die Seifenwurz ob. -wurzel, f. v. w. bas Seifenkraut; - Ableit. feifig, Bm., mit Geife bestrichen, Geife enthaltend; gem. auch f. feificht, Bw., feifenahnlich, feifenartig; feifen 1., ziel. 3m., mit Geife bestreichen (3. B. bie Bafche), bef. einfeifen.

feifen 2., auch feufen, feifnen, ziel. 3m., (mahrich. eig. faufen, als

Factitivum von saufen, s. b.), Bergw. Metallkörner mittelft bes Wassers aus dem Sande oder Gestein scheiben, auch: waschen (Goth, Jinn 2c.—); baher: die Seife 2., (Seufe) ob. das Seisenwerf, Ort od. Anstalt dazu, auch Wäsche, Erzwäsche, Fluthwerf, (z. B. Gotde, Jinnseise); die Seisene arbeit; der Seisenarbeiter, auch Seiser 1. od. Seisner, wer diese Arbeit verrichtet, Wäscher, Erzwäscher; der Seisenbach, ein Bach, an welchem sich eine Seise besindet; die Seisengabel, ein schmales Brett mit Löchern u. hölzernen Jähnen, zur Sonderung des Groben von dem Kleinen beim Seisen gebraucht; das Seisengebirge, sandiges od. lettiges Gebirge, welches durch Seisen abzusondernde Erztheile enthält; die Seisengraupe, durch das Seisen gewonnene Jinngraupen; das Seisenzinn, Waschzinn in rundlichen Stücken.

Seifer 2., m., -6, o. M. (altb. seiver, seiver; oberb. Satfer; nieberb. Seiber, Sabber, f. b. u. vgl. bas oberb. fifern, nieberb. ficpen f. tröpfeln, herausfließen), oberb. f. Geifer, Speichel, Schaum aus bem Munbe; feisfern, ziellos. 3w. f. geifern; uneig. heftig zurnend ober eifernd sprechen; verächtl. überh. f. sprechen; lanbsch. auch f. langsam herabs od. durchfließen,

tröpfeln.

feificht, feifig, f. unter Seife 1 .; Seifner, f. feifen 2.

Seige, w., 1. f. unter feigen; - Seige 2., Seigefafs, forb, f. Seiherc.

unter feihen.

feigen 1. ziellof. 3m. (altb. sigan, sigen, ablaut. Prat. seic, sigen, berührt fich in Form und Beb. mit sihan, feiben; ieland. siga, angelf. sigan, finten; vgl. fiegen in ver-fiegen; finten, fictern; u. bas nieberd. fieb, zaez. aus figeb, f. niebrig), völlig vit. f. fich neigen, niebermarts bewegen, finken, fallen; tropfeln, quellen; - feigen 2. ziel. 3w. (altb. seigen, Prat. seigete 2c.; oberd. faigen; bas von sigen abgel. Factitivum), alt u. oberd. f. finten machen, fenten, neigen, (erfaigen, oberd. f. verfiegen machen, erfcopfen); seine Richtung auf etwas nehmen; untersuchen, ahmen (vifiren), auswählen, aussuchen (oberb. Gelbstücke aussaigen); - Ableit. Die Seige, M. -n, alt (seige) u. oberd. 1) (Geigen) f. Bertiefung im Erd= boden; Genfung, Bucht; 2) (oberb. Saig, Bafferfaig) Bergw. Die Grundflache bes Stollens, worauf bas Baffer abfließt; - feiger, Bm., 1) alt u. oberd. (seiger, faiger) f. langfam tropfelnd, fchal, kahmig (ber Bein wird feiger; lat. pendulum vinum); überh. f. verdorben (g. B. vom Brobe); 2) Beram. f. fenkrecht (feiger fahren; ein feigerer Bang, Schacht zc.); ba= ber bie 3fet. ber Bergm .: ber Seigergang, fenkrechter Bang; feiger= gerade ob. recht, Bm., f. fentrecht; die Seigergerade ob. richte, Gei= gerlinie; ber Seigerrifs, Rife von einem Grubengebaube im fentrechten Durchschnitt; ber Seigerschacht; die Seigerteufe (f. Teufe), fentrechte Tiefe; - ber Seiger, -8, M. w. E., eine fenkrechte Linie; inebef. bas an einem Raben fenkrecht herabhangenbe Blei einer Baffermage; ebem. f. Bage gum Bagen von Gelbstücken; auch f. Pendel (Perpendikel); lanbid. f. ubr (eig. wohl Penbeluhr; ob. urspr. eine Sanduhr, in welcher ber Sand feiget, b. i. herabfällt); baber: bas Seigergewicht f. uhrgewicht; bie Seigerstunde, verst. f. Stunde; - seigern 1. 3m. 1) ziellos, alt u. oberb. f. in hangen= ben Tropfen od. Käden herabfallen (von umgeschlagenem Beine); 2) ziel. vit. f. verfiegen machen, erschöpfen, verschwenden (oberd. erfaigern); ehem. f. Gelbstücke abwägen, um bie gewichtigern auszusondern u. bem Umtauf zu entziehen (f. o. Seiger f. Wage); Bergw. f. seiger machen, senkrecht in die Tiefe graben, die senkrechte Linie mit der Schnur bestimmen (einen Schacht seigern ob. ab feigern); 2. f. unter seihen.

feiben ob. feigen 3. 3m. (altb. sihan, sihen, ablaut. Prat, sech, sihen, Part. gesigen; auch sihon, blog umend.; urfpr. wohl nur Rebenform von sigan, feigen 1. f. b.; oberd. feihen, Dw. gefihen, gefigen; im bochb. jest nur umend. feibete, gefeibet: niederd, fijen: ieland, sia, fcmed, siga; angelf. sigan und seon; holl. ziggen), 1) ziellos, oberd. f. durchtropfeln, ficern, fintern; 2) ziel. eine Fluffigfeit durch die feinen Offnungen eines Rorpers ablaufen laffen, bef. um fie von ben bicken ob. unreinen Theilen gu reinigen ( bie Milch burch ein Tuch-; etwas burch Lofdpapier-; ben Raffec—; fr. filtriren); — 3 se &. das Seihe=, Seih= ob. Seigefafs, ein hölzernes Gefäß mit Löchern, etwas burchzuseihen; der Seihe= ob. Seige= forb, Brau. ein Rorb, burch welchen bas Bier geseihet wird; die Seigepfanne, öftr. f. Durchichlag; ber Seihefact, ein Sact, etwas burchzuseihen; auch ein Sack mit Trebern (f. u. Seihe); ber Seiheftein, eine Urt febr lockes rer Sandsteine, burch welche bas Baffer burchfickert (Filtrirftein); ber Geiheob. Seigetopf; das Seihetuch; das Seihezeug, zum Seihen nöthiges Gerath; - Ableit. die Seihe ob. Seige, M. -n, (altb. siha, sihe; oberb. bie Seih), die Sandlung bes Seihens; das Wertzeug zum Seihen, Seihetuch, burchlöchertes Blech vor ber Robre eines Springbrunnens; auch bas nach bem Geiben guruckbleibende Dicke, g. B. die Trebern von bem abgefeiheten Biere (auch: ber Seih; baber ber Seih magen, lanbich. ein Leiterwagen mit Rörben, die Seihe zc. darauf zu fahren); alt u. oberd. (Se iben) auch f. eine Bertiefung im Erdboden, wo bas Baffer fich fammelt; ber Seiher ob. Seiger, -8, wer etwas burchfeihet; auch ein Berkzeug zum Seihen, f. v. w. die Seihe, inebef. ein Durchschlag, Sieb, Erich= ter 20., ber Seigicht, fchief. f. bas Seihetuch; - feigern 2. giel. 3m., Buttenw. bas im Frifden mit dem Rupfer verbundene Blei und Gilber von demfelben icheiben, indem man in dem Seigerofen bas mit bem Silber vermischte Blei durch bie Siee von dem Rupfer abtropfeln lafft; baber: die Seigerung, bas Seigern; die Seigerarbeit; bas Seigerblech, Stucke Blech, welche um bie Seigerftucke gefett werben; bas Seigerblei, bas zum Seigern nothige Blei; ber Seigerborn (von borren, barren), bas Rupfer, wovon bas Gilber ausgeseigert ift; die Seigerglatte, Glatte, bereitet aus bem Blei, welches aus ben Seigerftuden geschmolzen ift; ber Seigerhaten, ein Saten, mit welchem die Rohlen zc. aus bem Geigerofen gezogen werben; ber Seigerherd, Berd im Seigerofen; Die Seigerhutte, Schmelzhütte, in welcher bas Silber gefeigert wird; bas Seigerkraß ob. gefraß, beim Seigern abfallenbes Gefrat (f. b.); bie Seigerpfanne, eine tupferne Pfanne, in welche bas ausgeseigerte, mit Gilber vermischte Blei' gegoffen wirb; Die Gei= gerscharte, eiferne Platten auf ben Mauern, worauf bie Seigerftucke gefet werben; bas Geigerftuck, bie zu feigernden runben Stude mit Blei ver= mifchten Schwarzkupfers; Die Seigerwand, Die zu jeber Seite bes Seigerofens aufgeführte Mauer; bas Seigerzeug, ber von Seigerbornern ausge= brachte Rupferkonig.

Seil 1., f., -es, M. -e, Berkt. bas Seilchen, (goth. sail, altb. u. istanb. seil, f.; baneben altb. silo, sil, ietanb. sili, m., f. Banb, Riemen-

werk 2c.; oberd. Sail; angelf. sal; fdmed. sele; - wahrich. von einem verlorenen ablaut. 3m. silan, seil zc. f. binben; val. Giele, Gille, auch Sabl= band, Sahlweibe), überh. ein ftarkes Band zum Befestigen, Tragen, Bieben. Leiten (f. Leitfeil, Strohfeil zc.); in engerer Beb. ein von hanfenen Schnuren zusammengebrehtes Band, langer ale ein Strick, bider als eine Leine, bunner ale ein Tau, (etwas an einem Seile in bie Bobe gieben. nieberlaffen ze.; auf einem Geile tangen; fprichw. an einem Geile gieben. b. i. in übereinstimmung mit einander handeln; einem bas Geil über ben Ropf werfen, b. i. ihn liftig berucken, fangen; Bergw. Geil und Rloben, ein Ruftzeug, Laften damit in die Bobe zu ziehen; Seil und Rubel einwerfen, b. i. ben Unfang mit ber Bergarbeit machen; ju Geil fchicken, b. i. in die Rubel fullen, mas mittelft des Seiles in die Bohe gezogen werben foll); insbef. Die Bugfeile bes Bugviehe, gew. Strange, val. Siele; Beram. auch f. die Sas= pel = ob. Gopelkette, an beren Stelle man fich ehem. eines Seiles bediente; ferner ein Mefsseil, u. ein gangenmaß, in Danzig = 10 Ruthen, (vgl. auch Landfeil); - 3fes. ber Seildreher, vit. f. Geiler; ber Seilfischer, Ungelfischer; ber Geilgang, oberb. f. Leinpfab; ber Geilhaken, Bergw. ein eiserner Saken, womit die gesprungenen Retten wieder an einander gehanat werben; bas Seilkraut, lanbich. f. Barlapp; bas Seilrad, Bafferb. ein burch ein umgeschlungenes Seil in Bewegung gesetes Rab; ber Seiltanger, die Seiltangerinn, wer die Runft verfteht, auf einem ausgespannten Seile gu tangen, allerlei Bewegungen, Sprunge zc. ju machen; ber Seiltang, bas Seiltangen, die Seiltangerkunft zc.; die Seilweide, lanbich, auch bie Scile, f. v. w. Sahlweide, f. b.; - Ableit. feilen, ziel. u. ziellof. 3m., (altb. seilen, oberd. failen), ebem. f. Seile breben, ob. fpannen; Seil. in6bef. die zu einem Seile zusammenzudrebenden Schnure aufziehen ob. ausspannen; mit Seilen verfeben (ein Schiff-, befeiten), ob. befestigen, bin= ben (oberd. einem etwas auf ben Sals-, auffeilen, f. auflaben, aufbur= ben); an einem Seile ziehen, lenken (ein Schiff zc.); ber Seiler, -6, M. w. E., ein Sandwerker, welcher Seile, Schnure ic. aus Sanf verfertigt, nieberd. Reeper, Reepschlager; baber: Die Geilerinn, beffen Frau; bas Seilerhandwerf, = gewerf; ber Seilermeister, = gefell zc.; Die Seiler= arbeit; die Seilerbahn, der lange, ebene Plat, auf welchem der Seiler die Seile 2c. breht; der Seilerschlitten, ein schlittenähnliches Werkzeug ber Geiler.

Seil 2. f., - es, M. - e, nieberb. f. Segel; ber Seilmacher, f. Segel-macher; feilen, ziellos. 3w. f. fegeln.

Seim, m., -es, M. (setten) -e, (altb. seim, sein; oberd. Saim, niederd. Seem ob. Sehm; iständ. seimr; angels. seim u. engl. seam, Schmalz, Fett; urspr. wohl: etwas Zähes, verw. mit seine, oberd. sain (s. d.), träge, säumig; vgl. das altd. lanc-seime, langsam, u. säumen 2c.), eine dickliche, zähe u. klebrige Flüssigkeit, insbes. ein solcher Saft, eine ausgekochte dickliche Brühe, auch: Schleim (z. B. Becrenseim; Gersten-, Graupen-, Haferseim, Buckerseim 2c.); in engerer Bed. der aus den Scheiben von selbst ausrinnende Honig: Honig: Honigseim (s. d.) od. schlechthin: Seim, auch: der Seimschonig; seimicht, Bw., einem Seim ähnlich; feimig, Bw. (niederd. seemig), Seim enthaltend, viel Seim gebend; auch f. seimicht, seimähnlich, bicklich (eine Suppe seimig kochen); seimen, 3w., 1) ziellos, Seim geben

(bie Gerstengraupen seimen gut); 2) ziel. in Seim verwandeln, zu Seim kochen (z. B. Gerste seimen); ben Honig —, b. i. ben Seim von dem Wachse absonbern, reinigen.

Seime, w., M. -n, (vgl. Saum 1. u. bas nieberd. Semm f. Ungelfchnur), fanbich. f. Leine, bunnes Seil, g. B. an ben Garnen ber Bogelfteller.

fein ob. feine, alt = u. oberd. Bm., f. fain.

fein (fonft auch fenn gefder.), ziellof. 3w. von unregelm. Biegung, welcher verschiedene Stamme zu Grunde liegen, u. wobei es fich felbst als Bulfswort bient: Praf. Ind. ich bin, bu bift, er zc. ift; wir find, ihr feib, fie find; Conj. ich fei, bu feift, er fei; wir feien (fein), ihr feiet (feit), fie feien (fein): 3mpf. Ind. ich war, du warest (warft), er war; wir waren, ihr waret (wart), fie waren; Conj. ich mare, bu mareft (warft) 2c. ob. um= ichreibend: ich wurde fein 2c.; Imper. fei (altoberd. bis), M. feid; Mw. 1. feiend (wefend, in: an=, abwefend); 2. gewefen (lanbid, gem. geweft; oberd, auch gefein, ichweiz. gefin); baber bie umschreibenden Biegungsformen: perf. ich bin gewesen, Conj. ich sei gewesen; Inf. gewesen fein; Plusg. ich war-, Conj. ware gewesen zc.; Rut. ich werde fein zc.; (aoth. visan; Praf. im, is, ist; sijum, sijuth, sind; Conj. sijau 2c.; Prat. vas, vast, vas; vesum, vesuth, vesun; Conj. vesjan 2c.; Imper. vis; Mm. 1. visands; 2. (ga) visans; althound. sîn u. wesan; Praf. pim (bim), pist (bist), ist; pirumes (birun), pirut (birut), sint; Conj. sî, sîs 2c.; Prat. was, wâri, was; wârumes, wârut, wârun; Conj. wâri, wâris 2c.; Imp. wis; Mw. 1. wesant; 2. (ki) wesan; mittelh. sîn u. wesen; Draf. bin, bist, ist; sîn, sît, sint; Conj. sì, sîst 2c.; Prat. was, waere, was; waren, waret, waren; Conj. waere 2c.; Imper. wis (bis); Mw. 1. wesende; 2. gesin, gewesen; nieberd. wefen, Praf. if bin 2c., wi funt 2c.; Conj. if wefe; Prat. was, wereft 2c.; wi weren ze.; Imper. wes, mefet; 2. Mw. mefen; - island. em, er (ich bin), Inf. vera; schwed. är (bin), var (war), Inf. vara; angels. eom (bin), Inf. wesan; engl. J am (bin), was (war), Inf. to be; fanefr. asmi, litth. esmi, griech. edui (bin), Inf. edvau; lat. sum, fui, esse; - bie verschiedenen Stämme, welche ben beutschen Formen biefes 3m., fo wie ben meiften ber verwandten Sprachen, zu Grunde liegen, laffen fich auf 3 Burgeln guruckfuhren: 1) si, is = fanefr. as, griech. u. lat. es, Grundlaut s, welcher Bemegung, baber Erftreckung burch bie Beit, Dauer ac. bezeichnet; baber die Formen: ift, fein, fei, find zc.; 2) pi, bi = fanefr. bhu, griech. qu, lat. fu; Grundbed. verweilen, wohnen, vgl. bas altb. puan, buan, bauen f. moh= nen; daber: bin, bift; 3) was, faneler. vas; daber: wesen, urfpr. bleiben; was, war zc.; wefend, gewefen; f. auch wefen), 1. als felbständi= ges 3 m. 1) ben allgemeinsten, völlig bestimmungslosen (abstracten) Bu= ftand bezeichnend: a) fur fich allein (in Griffential = Sagen ohne Prabicat), finnv. bafein, wirklich fein (fr. eriftiren), Statt haben (g. B. Gott ift; wenn bas nicht ware, so zc.; bas kann fein, b. i. ift möglich; es ift heute schlechtes Wetter 2c.; bas unp. es fei, ob. es fei benn hat die Beb. eines einschrän= Benden Bindewortes, g. B. ich fann es nicht erlauben, es fei benn, dafs 2c.; es fei - es fei, ober fei es - fei es find unterscheibend und entgegen= fegend, g. B. fei es bafe er kommt, fei es (ober) bafe er fich entschulbigt zc.; etwas fein laffen, b. i. unterlaffen, g. B. lafe bas fein! finnv. bleiben); b) ale verknüpfendes Formwort (Verbum abstractum), welches ale Ausfage=

892 fein

wort (Copula) bes Sabes bas Beigelegte (Prabicat) mit bem Gegenstande (Subject) verbindet; bas Beilegewort ift bann ein Beimort (2. B. ich bin gefund, frank ze.; bu bift glücklich; er mar vergnügt; fei nicht bofe guf mich! Gott fei uns gnabig! 20.), ob. ein zueignenbes Furwort (z. B. bas Buch ift mein; dies Saus ift unfer), ober ein Sauptwort im nom. (2. B. er ift ein Selb; fie ift ein ichwaches Beib; ich war bamals noch ein Rind; er war mein Freund), auch ein Sauptwort im Gen. mit beiwortlicher Bed. (z. B. ich bin Willens, od. millens zc.; er war anderer Meinung; fei gutes Muthes, b. i. muthia, veranuat: feine Krau ift guter Soffnung, b. i. fcmanger), ober ein Infinitiv mit zu (2. B. der fleißige Schüler ift zu loben = lobenswerth; eine folde Behandlung ift nicht zu ertragen = unerträglich; allerlei Baaren find hier zu haben; mas ift zu thun? babei ift nichts zu verbienen; es ift nichts mit ihm anzufangen), auch in Verbindung mit einem Nebenwort ohne gu. wobei es ift unperf. fteht (3. B. es ift hier gut wohnen, ob. hier ift gut moh= nen, fein ze.; Gelehrten ift auf prebigen, b. i. lafft fich, fann man aut prebigen); 2) in verschiedenen inhaltvolleren (concreteren) Bedeutungen, mo fein theils fur fich allein, theils in Berbindung mit einem abhangigen Berhältnissfalle, od. bef. mit nebenwörtlichen Bufaben steht; inebes. f. leben (unfer Freund ift nicht mehr); fich an einem Orte ob. in einer Lage befinden, fich aufhalten, vorhanden, gegenwärtig fein, wohnen zc. (er ift jest bier in Berlin; er ift fort; er ift auf Reisen; sie war nicht zu Sause, in der Stube: ich bin bei ihm gemesen; er wird bald wieder bei und fein); fich in einem ge= wissen Körper= od. Gemuthezustande befinden (z. B. er ist wohl, unwohl zc. b. i. er befindet fich mohl; außer fich fein, f. außer; bei fich fein, b. i. fich feiner bewufft fein), bef. ale unp. 3m. mit bem Dat. ber Derson (2. B. mir ist übel; ihr war bange; mir ist nicht wohl bei der Sache; mir ist weh ums Berg: mas ift bir? finnv. mas fehlt bir? es ift mir, ob. mir ift, als ob od. ale wenn zc., d. i. ich habe die Empfindung, es kommt mir fo vor, Scheint mir 2c., 3. B. mir ift, als ob ich ihn schon geseben hatte, ob. als hatte ich ihn schon gesehen); überh. f. sich verhalten, beschaffen sein (z. B. ich weiß schon, wie du bist; wenn ich ware, wie du 2c.; die Sache ift so, anders 2c.; es wird nicht immer fo fein; auch unp. es ift warm, falt ze., vom Better; wie ift es mit Ihnen? b. i. wie verhalt es fich, wie fteht es ze.? wie ware es, wenn du mit gingeft? auffordernd f. bu follteft mitgeben; auch mit bem Dat. ber Sache, z. B. bem ift nicht fo, b. i. die Sache verhalt fich nicht fo; bem fei, wie ihm wolle 2c.); gehoren, eigen fein, mit bem Dat. (3. B. wem ift bas Pfand? bicht. er, bem fiegenbe Rraft und Gewalt ift, u. bgl. m.), ob. mit bem Gen. (z. B. eines Geschlechtes fein, b. i. zu einem Geschlechte geboren; bas ift nicht meines Umtes; ich will bes Todes fein, wenn 2c.; gem. er ift gang bes Teufels, b. i. wie vom Teufel beseffen); geschehen, wirklich merben (bas kann nicht fein, b. i. nicht gefcheben, nicht ausgeführt werben; fprichw. was fein foll, schickt fich wohl, f. schicken; es fei! b. i. es mag gefchehen), bef. auch gur Bestimmung eines Zeitpunktes ober Zeitverlaufes (3. B. es war im Berbfte; es find nun zwei Sahre, bafe er tobt ift); bedeuten, Berth od. Wichtigkeit haben (z. B. mas foll bas fein? mas ift es benn mehr? b. i. welche Wichtigkeit hat es? was ware es benn, wenn er es auch gehört hatte ? b. i. was ware baran gelegen ze.; bas ware! elliptifcher Ausruf ber Bermunderung); etwas fein ober gewesen fein, gem. f. die

fein 893

Urfache bavon fein, es thun ob. gethan haben (g. B. wer ift bas? ich bin es nicht; er ift es gewesen, ft. er hat es gethan); ferner fteht fein in befonberen Rebensarten mit verschiebenen Berhaltnifewortern, ale: bie Reihe ift an mir; es ift nichts an ihm, an ber Sache; fo viel an mir ift zc. (f. an); bas ift nicht für mich, f. v. w. bas pafft ic.; für ob. wiber Jemand fein; um etwas fein, barum fein, b. i. es verloren haben (f. um); es fei barum, od. es mag barum fein, f. barum; - 2. als Bulfegeitwort bient fein gur Bilbung ber umschreibenden Beitformen ber vollendeten Sandlung von vielen giell ofen Zeitwortern (val. haben), bef. folden, welche bas Sub= ject mehr in einem leibentlichen Berhalten, in einen Buftand verfest, ob. auch im Beginn ober am Biet einer Bewegung barftellen (g. B. er ift gewefen; er ift, war geworben; baber auch in ben mit werben gebilbeten paffiven Beitformen ber vollendeten Sandlung, 3. B. er ift geliebt worden, er war gelobt, getabelt worben ze.: ferner: ich bin gefallen, mar gelandet, geflohen; er ift gewachfen, genefen, verarmt, geftorben; fie find abgereift und werben angelangt fein; der Rus war geschwollen; die Saite ift gesprungen; aber: ber Rnabe hat gesprungen); manche Zeitworter, wie eilen, fliegen, laufen, reifen, reiten, fpringen ze., werden bei wefentlich unveranderter Bedeutung bald mit haben, bald mit fein verbunden: jenes in Beziehung auf Beit, Runft und Abficht, ob. auf die Frageworter : wann, wie lange, wie? - biefes in Beziehung auf einen Ort, ob. auf die Kragewörter: wohin, woher, wie weit? (2. B. ich habe heute, lange, geschickt ober ungeschickt geritten; ich habe ausgeritten, b. i. zu reiten aufgehört; aber: ich bin nach R., über bie Brude ac. gerit= ten; ich bin ausgeritten, b. i. von meinem Saufe weg, u. bat. in.); - bas Sein, -6, o. M., ber (völlig bestimmungelofe) Buftant, ba etwas ift, finnv. Dafein; auch f. Leben.

fein (goth. seina, altd. sin), urfpr. der Gen. des ungeschlechtigen personl. Fürw. ber 3ten person (= lat. du), in rückzielender (resteriver) Bed. für alle Geschlechter gebraucht (wie der entsprechende Acc. sich, s. d.); jest steht fein, alt u. dicht., od. gew. seiner als Gen. des geschlechtigen Fürw. der 3ten Person im männl. und sächl. Geschl. er, es (s. d.), entspr. dem weibl. ihrer, (z. B. herr, erdarme dich sein! man spottet sein, od. gew. seiner; ich erinnere mich seiner 2c.); in 3seh. mit halb, halben, wegen, willen steht statt sein od. seiner: seinet, also: seinethalb, seinethalben, seinetwegen, um seinetwillen, b. i. wegen seiner, um seiner (selbst)

willen 2c.

fein, seine, sein, zueignendes Fürw. der einheitlichen dritten Person im männl. u. sächl. Geschlecht (entst. aus dem Gen. sein des personl. Fürw. der 3. Pers.; goth. seins, altd. siner, sin; niederd., angels., schwed. sin; lat. suus), entspr. dem weibl. ihr; gebeugt: Gen. seines, seiner, seiner, seiner, seinen, seine, seine Gen. seiner; Dat. seinen; ihm eigen oder gehörig, von ihm ausgehend od. herrührend, ihn od. es angehend od. betreffend (z. B. dies ist seine Saus, seine Studes Schmied; ein Kind muß seinen Attern gehorchen; jedes Land hat seine Borzüge; — fehlerbaft ist es, dem besthanzeigenden Genitiv eines Hw. noch zum überstuffe das Fürw. sein od. ihr beizufügen, oder auch statt jenes Genitivs den Dativ des

Dw. in Berbindung mit jenem Kurm. ju feben; alfo nicht: bies ift meines Batere fein Saus, ob. meinem Bater fein Saus; fie ift meines Brubere ob. meinem Bruder feine Frau; er ift meiner Schwester ihr Mann 2c.; fonbern: bies ift meines Baters Saus; fie ift meines Brubers Frau; er ift meiner Schwefter Mann; - in Beziehung auf leblofe Dinge gebraucht man ftatt fein ac. lieber ben Gen. bes bestimmenden gurw. besfelben, beffen, g. B. bas Gelb hat feinen großen Werth; aber ber Befis besfelben ob. beffen Befis (ft. fein Befis) macht nicht glucklich; fo auch wenn von mehren Perfonen bie Rede ift und bas Kurw. sich nicht auf bie als Subject ftebenbe bezieht; 2. 98. ber Bater ift mit feinem Gobne bier angekommen, um feine ib. i. bes Ba= ters), ob. um beffen (b. i. bes Sohnes) Ungelegenheiten zu ordnen; val. berfelbe); - als Pradicat einem Saupt = ober Kurm. beigelegt bleibt fein unverandert, g. B. ber Acter, Die Biefe, bas Saus ift fein; biefe Bucher find fein, b. i. gehören ihm; nicht aber: gehören sein! so auch: sie ift fein; fein ift die Ehre 2c.; ohne grammatische Berbindung mit einem Sw., doch in Beziehung auf ein genanntes ob. gebachtes, lautet es: feiner, feine, feines, M. feine; wofür auch ber, die, das feine ob. feinige, D. die feinen od. feinigen, gebraucht wird (g. B. dies ift nicht mein but, sondern seiner, od. auch: ber seine od. seinige: find bies beine Rinder, ober feine ? auch: die feinen od. feinigen; bies überfteigt meine Rrafte, wie die feinigen); das Seine ob. Seinige, ale felbständiges Sm. f. fein Gigenthum, bas ihm Gehorende oder Gebuhrende (2. B. er hat bas Seinige verloren; Jebem bas Seine, ob. Seinige!), auch mas er vermag, ob. feine Schuldig= feit (er hat das Seinige gethan; ein Jeber thue das Geine!); die Seinen ob. Seinigen, f. feine Ungehörigen, Bermandten (er ift zu ben Geinis gen zuruckgekehrt); - bas Sein f. bas Eigenthum überh., ber Befit einer Person; - seinerlei, unbicgs. Bw., nit. f. feiner Urt (f. lei); feinerseits, Rw., von feiner Seite, mas ihn betrifft.

feisen, ziel. 3m., Schiff. eine Seising (M. -en), b. i. ein kurzes, plattes, spitz zulaufendes Tau, um zwei an einander liegende Taue schlagen,

um sie zusammenzubinden.

Seife ob. Seefe, w., M. -n, (zgez. aus Segense, Segess) nieberb. f. Sense.

feit (goth. seiths, später, abverbialer Comparativ von seithu, spät, welches eig. die sächt. Form des Bw. seithus, ist; altd. sid, sit, gleichfalls als Comparativ zu fassen bei mangelndem Positiv (vgl. daz, min, & f. besser, minder, eher); daneben auch die vollständige Comparativsorm sidor, sider; oderd. seit, seider, auch sit, sider, sint, seint; niederd. seder, sedert, sunt, sint; iständ. sid, sidar; schwed. sid, sidan; angels. sith, siththan, engl. sith, since; vgl. Seite u. das angels. sithian, gehen, kommen; also Grundbed. sich (burch die Zeit) erstreckend, od. kommend? 1) urspr. Nw. s. v. später, späterhin, nachher, seitdem (z. B. ich lobete ez unt leistez sit, d. i. ich gelobte es und leistete es nachher; & noch sit, weder früher, noch später); 2) sest u. schon im Uttd. Bw. mit dem Dat., eine Zeitsolge od. die Erstreckung eines Thuns oder Zustandes durch einen Zeitraum von einem gewissen Zeitzunste an bezeichnend, sinnv. von —an (z. B. seit dem Tage, s. v. w. von dem Tage an; seit der Zeit; er ist seit einem Jahre todt; seit Oftern ze.; auch in Berbindung mit Nedenwörtern der Zeit, z. B. seit gestern; seit wann?

Seite 895

ehem. auch mit bem Gen. z. B. seit des Krieges, jedoch mehr in der Bed. während); 3) unterordnendes Bow. od. Fügewort der Zeit, etwas dem Inshalte des übergeordneten Sahes Borangegangenes anknüpfend, sinnv. nachsdem: urfpr. seit dasst 2c. (od. seitdem dass), jeht gew. bloß: seit (od. seitdem) wir jung waren, hat sich Bieles geändert); — I seh. seitdem (altd. sit dem, auch sit des u. sit dia) 1) Nw. seit der Zeit (z. B. ich habe ihn seitdem nicht wiesdergesehen); 2) unterordnendes Bow. s. v. w. seit 3) (z. B. seitdem ich ihn nicht gesehen habe, ist Weieles vorgesallen); seither, Nw. (vit seithero; oberd. auch siderher; vgl. her 2), von einer gewissen Zeit an die jeht, sinnv. seitdem (z. B. vor zwei Tahren war er hier; seither habe ich ihn nicht gesehen); gew. überh. s. die Zeit her, zeither (z. B. er hat seither viel gekränkelt); seitherig, Bw., seit einer gewissen Zeit bie jeht seit bie jeht seiend od. geschehend.

Seite, w., DR. -n, (alth. sita, G. sita u. situn; mittelh. site, G. siten; oberd. die Seiten; niederd. Sied, Siede; istand. u. fcmed. sida; angelf. u. engl side; wahrich. von der Burgel des angelf. Bw. sid, altnord. sitr, fcmeb. sid, weit, breit; wohin vielleicht auch bas nieberd. fieb f. niebrig, flach gehört (wenn es nicht aus figeb geg. ift; f. fiegen u. feigen 1.); alfo urfpr. Beite, Erftredung, von gleichem Stamme mit feit? val. auch bas lot. Itaus, Geite, mit latus, breit), 1) jede Flache eines Korpers, außer ber oberen u. unteren, Geitenflache, (g. B. bie Geiten eines Burfcle, eines Berges, Saufes 2c.; bie Borber-, Sinter- ob. Ruckfeite 2c.; bie Oft- ob. Morgen-, Beft-, Gubfeite 2c., b. i. bie nach Often 2c. gekehrte Geite); in weitefter Bed. jede Außenflache eines Rorpers (bie obere, untere, rechte, linke Seite; etwas auf allen Seiten besehen 2c.), bef. Die beiden Flachen eines platten, dunnen Korpers, welcher beren nur zwei zeigt (bie rechte, und bie linke ob. verkehrte Seite eines Beuges; bie Seiten eines Blattes, Papierbo= gens: Blattfeite; auch bas auf einer folden Geite Gefdriebene ob. Gebruckte, g. B. eine Geite lefen, ichreiben 2c.); Grogent. auch die Linien, welche eine geradlinige Kigur einschließen (g. B. bie Seiten eines Dreiecks zc.); uneig. ber fich ber geiftigen Bahrnehmung darftellende Theil ob. Gefichts= punkt einer Sache (bie Sache hat zwei Seiten; fich von ber guten, ob. fchlechten Seite zeigen; auf ber einen-, auf ber anbern Seite; eine Sache von allen Seiten betrachten, untersuchen 2c.); 2) in engerer Bed. nur bie Flachen eines Rorpers, welche neben ob. zwifchen der hinteren und vorderen liegen (z. B. bie Seiten eines Schiffes, Gebaubes zc.), bef. am menfcht. und thier. Korper: Die zwischen dem Rucken u. Borberleibe liegenden Flachen, u. in enafter Beb. nur die Theile des Leibes von den Urmen bis auf die Buften, finno. Flanke, (bie rechte, bie linke Geite; einem einen Stoß in bie Seite geben; Schmerz in ber Seite, Seitenstechen; einem gur Seite ob. an feiner Seite fein, geben, b. i. neben ibm; einem gur Seite geben, uneig. f. ihm hulfreiche Sand leiften; einem nicht von ber Geite fommen, b. i. ihn nicht verlaffen; einen von ber Seite anschen, b. i. über bie Uchfein, als Beiden ber Beringschätzung; bem geinbe in bie Seite fallen, b. i. ihn von ber Seite angreifen; die Seiten becten, f. b.; uneig. im fittlichen Berftanbe: fich auf die faule, fchlimme Geite legen, f. faul, fchlimm werben; feine fcmache Seite, b. i. feine Schmache, bei welcher er am leichteften ju gewinnen ob. ju faffen ift; bas ift meine empfindlichfte Seite ac.); ferner ber

896 Seite

Raum außer und in der Richtung ber Seiten unferes Rorpers (etwas auf bie Seite bringen, ichaffen, raumen zc., b. i. es aus bem Bege raumen, auch f. heimlich wegschaffen; auf die Seite geben; bei Seite geben, b. i. fich entfernen, bef. um ein körperliches Bedurfnife zu befriedigen; etwas bei Seite legen; Scherz bei Seite! b. i. ohne weiter zu icherzen); auch mas fich zu Jemands Geite befindet, ob. uneig. in einer gewissen Richtung ob. Binficht auf ihn bezieht, inebef. f. Partei, Unhang (auf Jemande Seite fein, b. i. ju feiner Partei gehoren; Jemand auf feiner Seite haben; fich auf eine ob. bie andere Geite ichlagen ac.), Beschlechtelinie (von vater= licher ob. mutterlicher Geite vermandt fein ic.); in Berbindung mit von bezeichnet Seite überh. den Ausgangspunkt einer Richtung, eines Thung 2c. (von feiner Seite, b. i. von ihm ausgebend; von jener Seite fürchte ich nichts; auch: von Seiten, ale alt- u. oberb. Dativform f. Seite, g. B. von Seiten feines Freundes zc.; mofur oberd. auch: ab Seiten ob. abfei= ten, z. B. abseiten meiner 2c.); - als zweites Glied in gaes. Rebenund Berhältnissmörtern nimmt Seite in ber Form -feit ob. gem. = feits die Natur einer Ableitungefilbe an . 2. B. biesfeit , jenfeit (als Bm.). biesseits, jenseits (als Dw.), einer=, andrer=, allerseits 2c., meiner=, beiner=, feiner=, ihrer=, unfrerfeits ac., b. i. von einer ac., von meiner ac. Geite; als erftes Glieb gaef. Worter lautet es: Seit, ob. gem. Seiten; 3fes. mit Seit =: feitab, Dro., nach ber Seite, ob. von der Seite ab; feit= blicken, untrb. 3m., Reum. f. von der Seite ob. zur Seite blicken; feithalb ob. feithalben, oberb. f. feitwarts, Dw., nach ber Geite bin; feitweges, Dw., Neuw. f. gur Seite bes Beges, vom Bege ab; - mit Seiten=, welches im Allgemeinen bas zur Geite Befindliche ob. von ber Seite Befche= bende bezeichnet, finnv. Reben =, enta. Saupt =, Mittel =, Border = 2c .: die Seitenahre, an ben Seiten ftebende Ahrchen bei vielen Grafern; ber Seitenangriff; Die Seitenansicht, Unficht von ber Seite (fr. Profil); ber Seitenaft; bas Seitenband, Unat. verschiebene zur Seite gewiffer Rorpertheile befindliche Banber; ber Seitenbart, Naturk, Die Ruhl- und Krefespiten ber Infecten; bas Seitenblatt, z. B. gewiffe leberne Blätter an ben Pferbegeschirren; bas Seitenblech, z. B. bie breiten Gifen an ben Seiten im Doch= troge; ber Seitenblick, ein Blick von ber Seite; bas Seitenbrett; bas Seitendach; der Seitendamm; der Seitenerbe, Rebenerbe; die Seitenflache, eine ber Glachen, welche bie Seiten eines Rorpers ausmachen; ber Geitengang; die Seitengaffe: bas Seitengebaube, entg. Saupt =, Mit= telaebaube; bas Seitengebirge; bas Seitengewehr, bas an ber Seite ge= tragene Gewehr, auch Untergewehr: Degen, Gabel zc.; ber Geitengiebel, Quergiebel; das Geitenhaar, entg. Borber = und hinterhaar; die Geiten= hoble, Unat. Die auf beiben Seiten bes Birnbalkens liegenden Sohlen; Die Seitenkammer; feitenlang, Bw., eine ob. mehre (Blatt = ) Seiten ausful-Iend (2. B. feitenlange Rebefage u. bgl.); die Seitenlehne, entg. Ruck-, Borbertehne; bas Seitenlier, f. Lier; Die Seitenlinie, jur Seite eines Dinges befindliche, ob. beffen Seite ausmachende Linie; Reihe ber Seitenverwandten, auch Rebenlinie; die Seitenmauer; ber Seitenrand; Die Seitenrolle, Baut. eine Urt Rragfteine, an ben Seiten mit Schnörkeln verfeben; die Seitenschiene, Schienen an ber Seite eines Dinges, g. B. bes Pflughauptes; ber Seitenschlag, ein Schlag von ber Geite, ob. in bie Seite;

ber Seitenschlägel, ein Schlägel ber Aupferschmiebe zur Bearbeitung ber Seiten eines Gefages, auch: ber Seitenhammer; ber Seitenschmerz, Schmerz in ber Seite bes Leibes, Seitenmeh; ber Seitenschritt, ein Schritt, bef. Tanzichritt, auf die Seite (fr. Seiten-Das); der Seitenschwimmer, Platt= fisch; ber Seitensprung, ein Sprung auf die Seite; uneig. f. eine Abschweis fung im Reben ob. Schreiben ; feitenständig, Bw., Pflang. gur Geite ftebend (ein Blumenftiel zc. ift feitenftanbig, wenn er fich auf ben blatterlofen 3weigen bes vorjährigen Triebes finbet); bas Seitenstechen, ber Seitenstich, ftechenber Schmerz in ber Seite (fr. Pleuritis ober Pleurefie); bas Seitenftuck, ein Bildwerk, Gemalbe ze., welches einem andern, ale bazu paffend, gur Seite geftellt ob. gehangt wird, finnv. Gegenftuct, (fr. Penbant); bie Seitentasche (z. B. eines Bagens); ber Seitentheil, die Seitentheile entg. Borber =, Bintertheil; bas Seitenthor, die Seitenthur, gur Seite eines Gebäubes ob. bes hauptthores befindl. Thor, Thur; ber Seitentisch, Rebentifd; die Seitentonne, Beram. im Korberfchachte befeftigte Tonnen. b. i. Bretter, woran bie Rubel auf = und niedergeben; ber, die Geitenverwandte, ein Seitenverwandter ic., wer mit einer andern Perfon nur in der Seitenlinie vermandt ift, b. i. mit berfelben nicht gleiche Stammaltern bat; bie Seitenverwandtichaft, bas Berhältnife, u. bie Gesammtheit ber Seitenverwandten; die Seitenwand; ber Seitenweg, ein neben bem Sauptwege laufender Beg, Rebenweg; ob. ein von bem hauptwege gur Geite abgehenber Beg, finnv. Abmeg; bas Seitenweh, Seitenschmerz; bas Seitenwerk, g. u. v. Sauptwert, g. B. an Orgeln, im Feftungebau zc.; ber Geitenwind, von ber Seite tommenber Bind; Die Seitengahl, Die Bahlen, mit welchen die Blattseiten eines Buches bezeichnet find (fr. Pagina); ber Seitenzeiger ob. -weiser, Reuw. f. Register; bas Seitenzimmer, Rebenzimmer; - Ubleit. feiteln, ziellof. 3m., vit. f. fich auf die Geite neigen, fippen; der Seitener, vit. f. wer auf einer, ob. ber andern Seite (Partei) ift, Partei= ganger; feitig, Bw., Geiten habend, gew. nur in 3feg., wie: cin-, breis, mehr=, vielseitig ze.; ber Seitling, -es, M. -e, vit. f. Geitenverwandter ; öftr. f. Flufsgarnele, Geeflob; feitlings, oberb. auch feitlingen, Div., plt. f. feitmarts.

feither, feitherig, f. unter feit; - feitwarts, f. Seite.

Sekunde od. Secunde, w., M. -n, (von bem lat. secunda, näml. pars, also eig. ein Maß, welches die zweite Stelle einnimmt nach einem andern, welches die erste Eintheilung macht), der 60 ste Theil einer Minute (s. b.); auch das Zweite, der Stelle oder Ordnung nach, daher: Ionk der zweite Ton nach dem Grundtone; Fechtk die zweite Stellung ob. Stoßart; die Sekundenuhr, eine Uhr mit einem Sekundenzeiger, welcher die Sekunden anzeigt.

fel, eine Nachf. (Nebenform von fal, f. b.), welche von Zeitwörtern concrete Hauptwörter fächlichen Geschliechts bilber, die den Gegenstand oder das Erzeugniss einer Thätigkeit bezeichnen, z. B. bas Räthsel (b. i. bas zu Rathende), hacksel (das Gehackte), Fegsel, Füllsel, Gemengsel, Einschieb-

fel, überbleibsel, Unhängsel zc.

felb, ein beiwörtliches Bestimmwort, welches ben Begriff ber unabhans gigen, sich gleich bleibenden Wesenheit (Substantialität) des Gegenstandes (Wesenseinheit ober Ibentität) nachdrücklich bezeichnet, mit Ausschließung 898 felb

jeber anderen Person ober Sache (aoth. silba, silbo, silbo, nur schwach biegend, mabrich. zgez. aus si-liba, welches aus bem ruck. Kurw. sik, fich, abget. si, und leiban, bleiben (val. elf aus ein-lif, ein-lib), ob, lip, Leib, Leben (vgl. das engl. body f. Person) zgef. zu fein scheint, also eig. , in fich ob. für fich bleibend, beharrend," ob. "feinen eigenen Leib habend" bedeutet; alt= hochd, fark biegend: selper, selpiu, selpaz; fcmach: selpo, selpa, selpa; mittelh. selber 2c., selbe mit vollständiger Biegung, 3. B. sin selbes tugent; dir selbem; mich selben; sie ist ir selber gehaz; wir selbe ac.; fcmab. und fcmeiz. auch verkurzt: sell; nieberd. sulf, sulve; ieland. sialfr, sialf, schweb. själf; angelf, seolf, self, selfa, engl, self) ift jest nur in folgenden Kormen, Bufammenfegungen und Ableitungen gebräuchlich: 1. felb, unbiegfam, ale erftes Glied in 3 fes. mit ben Ordnungszahlwörtern ander (f. anderer), zweiter, britter 2c., welche 3fet. die Ungahl von Personen bezeichnen, in de= ren Begleitung oder Gefellschaft sich Jemand befindet, als: felbander, felbft der andere, b. i. fo bafe man felbft ber andere od. zweite ift, alfo: zugleich mit einer andern Person (z. B. wir gingen felbander spazieren); felb= dritter, = dritte od. vere. felbdritt, b. i. die Hauptperson als die britte, also mit zwei Personen zusammen; so auch: felbvierte, = funfte, = zehnte, = brei= gehnte u. f. f.; (im Mittelb. lauten biefe Bfet. selbe ander, -dritte, ob. selpander, adritte, selbahte, awelfte zc. und werben regelmäßig gebeugt, 2. 3. mit im selbdritten; selbzwelfter siner man, b. i. er felbft ale zwölfter feiner Mannen, ob. mit 11 feiner Mannen; jest werden fie gem. in verkurzter Form gebraucht u. beginnen im Socht. überh. zu veralten); ferner in ben meift vlt. Bfet. ber Gelbbaum, Baumftamm, aus ber Burget aufgewachfener Uft; das Selb-Ende (woraus das im Sochd. übliche Sahlband (f. d.) mahrich. nur durch mistverstehende Verderbung entstanden ift; niederd. fulf = egge, boll. self-ende zc.), oberd. f. das Bettel-Ende an Geweben, Tuchende, Tuchschrote; selbherr (schwäb. selherr) od. selbherrlich, Bw., alt u. oberd. f. eigenwillig; ber Gelbsacher (vgl. Sacher), alt u. oberd. wer in einem Rechteftreite felbft Partei ift; z. u. v. Unwalt 2c.; das Selbichofs od. - gefchofs, ebem. f. Burfgefchofe, Schnellgeschute (Ratapulte); ber Gelbstand (zur Bermeibung ber Barte b. ale Gelbftftanb), Reum. f. ber fur fich beftebende, unabhangige Stand od. Zustand; baher das Selbstandswort, Neuw. ber Spracht. f. Ur= tikel, bas bie Selbständigkeit bes Hauptwortes bezeichnende Wort (ber, die, bas); felbständig (b. ale felbstiftanbig), Bw., für fich felbft, aus eigener Rraft bestehend, sinnv. unabhangig, frei, auch f. eigen, eigenthumlich, ohne frembe Ginwirkung, (ein felbständiger Menfc; felbständige Borftellungen, Triebe, Thätigkeiten, Leiftungen 2c.); die Gelbständigkeit, bas Gelbständigsein, Die Unabhanaiakeit, Giaenthumlichkeit zc.: felbmachfen, Bw. (nieberd. fulfwaffen), vit. (verdient aber wieder belebt zu werden) f. von felbft, natürlich, frei ent= ftanden u. erwachsen, ungekunftett; die Gelbwalt (nieberd. Gulfwalb) vit. f. eigne Gewalt, Billfur; fo auch: felbwalten, 3m.; ber Gelbwalter, f. Gelbstherrscher; felbwaltig, Bm., f. felbstherrschend; bas Gelbwefen, vit. (verbient wieder eingeführt ju werben) f. felbftandiges Befen (fr. Gubftang); daher felhwefend, felbwefentlich, Bw. u. Nw. (f. das fr. substantiell); Ub-Teit. v. felb: felblich, Bw. u. Rm., vit. f. eigenmachtig, von freien Studen; - 2. ber, die, das felbe (altb. der selpo zc., der, diu, daz selbe; niederd. de sulve; schwäb. ber zc. sell f. jener) und der, die, das selbige

felb 899

(nieberd. be fulvige), jest zgef. berfelbe, biefelbe, basfelbe ic., u. berfelbige 2c., als bestimmendes Furw., f. berfetbe; - 3. felber, felbe, felbes (bas altb. selper, selber ze., f. o.; fcmab. feller ze. f. jener, biefer) u. felbiger, felbige, felbiges, vit. u. lanbich. ale beftimmendes und hinweisendes Rurm. f. berfelbe, diefer (z. B. felbiger Mann; an felbigem Tage 2c.); -4. felber, unbiegfam, (ftarr gewordene Cafusform des alten biegfamen selber, selbe zc., wie landich. auch: felben, niederd. fulven; oberd. verlangert: fclbert, felberft), gem. f. felbit, jedoch in ber Regel nur hinter bem Sauptob. Fürw. ftebend, auf welches es fich bezieht (z. B. ich will es felber thun; Arzt, hilf dir felber! ich febe ihn felber ic.); - 5. felbst, unbiegsam (entst. aus bem Gen. selbes, selbs, g. B. ebem. auf mein felbe Leib; in fein felbe Geele, u. bal. m., burch Unhangung eines t, wie: einft, mittelft aus eins, mittels; n. M. ift felber 4. eine Comparativ-, felbft eine Superlativ-Form von felb? - oberb. lautet es auch: felbt, felbften; nieberd. fulfft, fulveft), 1) ale beimortliches Bestimmwort mit Saupt= und Kurmortern ohne Un= terschied von Geschlecht, Bahl u. Fall verbunden, hebt es den Gegenstand, auf welchen es fich bezieht, nachbrucklicher hervor, indem es jeden ande= ren ausschließt; es fteht entweder unmittelbar hinter feinem Gegenftanbeworte, ober, wie ein Rebenwort, hinter bem Beitworte, bisweilen auch zur Erhöhung bes Nachdrucks an der Spise des Sapes, und hat immer den Jon (2. B. ich felbst will es thun; bu bift felbst baran schuld; er felbst muse kommen, od. er mufe felbft kommen, ob. felbft mufe er kommen; die Mutter felbft war ba, ob. die Mutter war felbst ba; er ift es felbst zc.; bef. auch zur beutlicheren ob. ftarteren Bezeichnung ber rudzielenben Bed. perfonlicher gurmorter, 3. B. er iconte feiner felbft nicht; fie fchamte fich ihrer felbft; er liebt fich felbft am meiften; wieber zu fich felbft kommen; er hat es fich felbft ju verbanten zc.; - burch nachläffige Stellung wird bie Begichung undeutlich; unterscheibe z. B. ich felbft habe ihn gesehen; ich felbft habe es ihr gefagt zc. von: ich habe ihn felbst gefehen; ich habe es ihr felbst gefagt; - bisweilen bient felbft nur, eine entferntere Theilnahme od. Mitwirfung auszuschließen; g. B. felbft baden, maschen u. bal., b. i. nicht in eigener Perfon, fonbern im eigenen Saufe, burch feine eigenen Leute; fprichw. felbft ift ber Mann, b. i. mas gehörig gethan werben foll, mufs man felbft thun; uneig. er ift die Gute, die Menschenliebe felbft u. bgl., b. i. er befit biefe Eigenschaft im höchsten Grabe; auch Rebenwörtern bes Ortes wird felb ft gur Berftartung angefügt: bafelbft, bierfelbft, f. b.; von felbft, b. i. aus eigenem Untriebe, von freien Studen, fteht f. von fich felbft); 2) als verstärkendes oder steigerndes Nw., finnv. sogar, auch, wo es gleichfalls entweder hinter, ober gew. vor bem Borte fteht, ju bem es gehort, aber nie ben Ton hat, ber vielmehr auf bem burch felbft hervorgehobenen Worte ruht (g. B. feine Freunde felbft, ob. felbft feine Freunde fcont er nicht; fo auch in Beziehung auf Beit=, Bei= u. Rebenwörter, g. B. er icheut fich nicht zu betteln, ja felbst zu ftehlen; nichts ift naturlicher und felbst erlaub= ter 26.; felbst heute glaube ich es noch nicht 26.); das Gelbst, die eigene Perfon, das eigene innere Befen (g. B. nur fein Selbft lieben; fein Selbft gu ertennen suchen); - 3 fe g., in welchen felbft, mit einem Gigenschaftsob. Thatigefeitebegriff verbunden, beffen Ructbeziehung auf bas thatige Gubjeet ausbrudt: die Gelbstachtung, Achtung, welche man vor fich felbst hegt; 900 fetb

die Selbstanklage; die Selbstaufopferung; die Selbstbefleckung, Befleckung feiner felbft, inebef. Die an bem eigenen Leibe verübte Unteufcheit. Selbstichanbung (fr. Onanie); die Gelbstbefriedigung; Die Gelbstbeberrfcung, Beberrichung feiner feibft; bas Gelbftbekenntnifs, ein Bekenntnifs, welches man fich fetbit, ober auch freiwillig über fich felbst ableat: Die Gelbst= beschauung, Beschauung feiner felbft; die Gelbftbestimmung, Bestimmung und Leitung feines Thung burch freie Billenefraft (fr. Spontaneitat); Die Gelbitbetrachtung, über ober mit fich felbft angeftellte Betrachtung; ber Gelbftbetrug, Betrug an fich felbft, falfches urtheil ze.; die Gelbftbeurtheilung: felbstbeweglich, Bw., sich von felbst bewegend (Reuw, f. bas fr. automatisch); felbstbewufft, Bm., feiner felbst bewufft, fein 3ch wiffend (ber Menfch ift ein felbstbewufftes Befen); bas Selbstbewufftfein, bas Bewufft fein feiner fetbit, Die einfache Borftellung bes 3che; Die Gelbitbilbung, Bitdung feiner felbit ob. aus eigener Rraft; bas Gelbitbenten, bas eigene Denfen, enta. bem blinden Glauben zc.; ber Gelbitbenter: felbsteigen, Bm. verft. f. eigen, gang eigen : die Gelbstentzundung, Entzundung brennbarer Stoffe burch fich felbft; die Gelbfterhaltung, Erhaltung feiner felbft, b. i. bes eigenen Lebens; die Selbsterhebung, Erhebung feiner fetbit über Undere, enta. Gelbsterniedrigung; Die Gelbsterkenntnifs, Greenntnifs ob. richtige Beurtheilung feiner felbft; felbsterrungen, felbstermahlt, Bw., burch fich felbst errungen, erwählt; felbstfrei, Bw., aus eigener Macht frei, völlig frei; bas ob. ber Gelbstgefallen, Gefallen an fich felbft; eigenes Gefallen, Billfür; felbstgefällig, Bm., Gefallen an fich felbst findend, finnv. eitel; die Gelbstgefalligkeit, finnv. Gitelkeit, Gigenliebe, Dunkel; bas Gelbftgefühl, das Gefühl feiner felbit, b. i. feines Dafeine ob. Buftandes: in engerer Bed. bas Gefühl feines fittlichen Berthes, feiner Borguge ze.; felbstgenugfam, Bw., fich felbft leicht genugend, gew. in nachtheiligem Sinne: eine zu bobe Meinung von fich felbst babend, finnt, felbstzufrieden; baber die Gelbstae= nugfamfeit; das Gelbstgeschofs, f. Gelbstschufs; die Gelbstgefengebung, bas Bermogen u. Die Thatigkeit, ba man fich felbft Gefete giebt (fr. Autonomie, z. B. ber Bernunft); das Gelbstgefprach, Gesprach mit fich felbft, Mueingespräch (fr. Monotog); bas Gelbstgeftandnifs; bas Gelbstgetriebe, ein Triebmerk, meldes fich burch eigene Rraft zu bewegen icheint (Deum. f. bas fr. Automat); ber Gelbsthafs, Safs gegen fich felbft; ber Gelbsthaffer ic.; bas Gelbstheil, f. v. w. Braunheil, Gottheil, Salekraut (f. b.), eine Pflanze; ber Gelbitherr, Berr feiner felbit, wer fich felbit beberricht; Die Gelbitherr= ichaft, bie Berrichaft über fich felbft, Gelbftbeberrichung; auch bie in eigener Derson geführte Berrichaft (fr. Autofratie); ber Gelbitherricher, wer felbit und allein, nicht burch Undere, berricht, unumschränkter Alleinherricher (fr. Mutofrat); die Gelbsthulfe, Bulfe, bie man fich fetbft leiftet; eigenmachtige Bulfe; felbftflug, Bm., eine übertricbene Meinung von feiner eigenen Rlugbeit habend; baher die Gelbstflugheit; ber Gelbstlaut, ein felbständiger, b. i. ohne Berbindung mit einem anderen gaute burch die Stimme u. gehörige Mundöffnung hervorzubringender Sprachlaut, auch Stimmlaut (fr. Bocal), entg. Mitlaut; ber Gelbstlauter, bas Schriftzeichen ober ber Buchftabe für cinen Selbstlaut (z. B. a, e, o zc.); felbstlautend, Bm., von felbst, ob. für fich allein lautent; die Gelbstliebe, die pflichtmäßige Liebe feiner felbft, verbunden mit dem Streben der Gelbsterbaltung und Bervolltommnung, verich.

felb 901

von Gigenliebe, Selbstfucht; bas Gelbstlob, Lob, welches man fich felbft crtheilt, weniger tabelnd, ale: Gigenlob; felbftlos, Bm., gleich am ohne Gelbft, fich felbft verläugnend, ohne Selbftfucht; ber Gelbftmord, die Sobtung feiner fetbft, Setbftentleibung; ber Gelbftmorber, die Gelbftmorberinn, wer einen Selbstmord begeht; felbstmorderifch, Bw.; der Gelbftveiniger, Gelbftqualer, wer fich fetbit peinigt ob. qualt; die Gelbstpeinigung, Gelbstgua-Ierci; die Gelbstprufung, prufung feiner felbst; die Gelbstrache, eine Rache, welche man felbft eigenmächtig ausubt; ber Gelbstracher ic.; ber Gelbftruhm, ber Ruhm, welchen man fich felbft beilegt; Die Gelbftichan: bung ober = fchmachung, f. Gelbftbeflectung; baber ber Gelbftschander, -fcmacher (fr. Onanift); die Gelbftschapung, Schapung, Burdigung feiner felbft; ber Gelbftchuloner, Die Gelbftfchulonerinn, wer eine Summe felbft fculbig ift, z. u. v. bem Burgen; ber Gelbftfchufs, ein fo eingerichs tetes und gestelltes Reuergewehre bafe ein Menfch ob. Thier burch einen Stoß baran fich felbit ericbiegen mufs, auch Legebuchfe, Legeschufe; der Gelbitfiger, vit. f. Schiederichter; der Gelbststand, selbststandig zc., b. Gelbstand zc. f. b. unter felb 1.; die Gelbftfucht, bie Gucht, Much nur auf fich zu beziehen, nur fich felbit für wichtig zu halten u. nur auf ben eigenen Bertheil bebacht gu fein, übermäßige Gelbftliebe, finno. Gigenliebe, Gigenfucht (fr. Egoiemus); daber felbstfüchtig, Bm., Gelbstfucht habend u. bavon zeugend (fr. egoiftiich); die Gelbstfüchtigkeit, bas Selbstfüchtigsein; die Gelbstfüchtelei, Neum. f. Eleintiche, perächtliche Gelbftfucht; die Gelbftfaufe, bas Taufen, fofern man ce felbit verrichtet, nicht burch einen Geiftlichen verrichten lafft; die Gelbfttaufdung, Taufdung feiner felbit; felbitthatig, Bm., aus eigener Rraft, ob. in eigener Perfon thatig; Die Gelbftthatigkeit; Die Gelbfttobtung, Tobtung feiner fetbft; die Gelbstüberwindung, überwindung feiner felbft, b. i. feiner Buniche, Begierben zc.; die Gelbftverachtung, Berachtung feiner felbft; der Gelbftverachter ic.; felbftverdient, Biv., burch fich felbft, burch eigene Thatigkeit ze. verbient; felbstvergeffen, Bm., feiner felbst vergeffen, nicht an fich bentenb; frei von Gelbftfucht; Die Gelbftvergeffenheit, bas Selbftvergeffenfein; die Gelbftvergotterung, Bergotterung feiner felbft, übermagige Gelbftichabung; bie Gelbftverlaugnung, Berlaugnung feiner felbft, b. i. bie Unterbrudung feiner eigenen Reigungen, Sintanfegung feines Bortheile, hober Grad von Uncigennübigkeit; felbitverläugnend, Bw.; die Selbstvernichtung; die Selbstvertheidigung ic.; das Selbstvertrauen, bas Bertrauen auf fich felbft, ebel, ob. unebel u. übertrieben; ber Gelbftvor= wurf, ein Borwurf, welchen man fich felbit macht; ber Gelbstwillen, ber eigene Billen; Gigenwillen, Gigenfinn; felbstwillig, Bw., freiwillig; eigen= willia; die Selbstwirkung, Wirkung burch eigene Rraft; felbstzufrieden, Bw., mit fich felbft gufrieben, nur in nachtheiligem Ginne, finnv. felbftgenugfam, sethftgefällig; baber die Gelbstzufriedenheit; der Gelbstzwang, ein Bwang, welchen man fich felbft auflegt; ber Gelbftgwed, in ber Cache felbft licgender 3med; - Ableit. von felbft: die Gelbftheit, bas Gelbftfein, ber abstracte Begrif bes Gelbft; auch f. Eigenliebe; felbstig, Biv., oberd. f. felbsteigen, eigen (z. B. zum selbstigen Gebrauch); auch f. selbstisch, Bw., Reuw, f. felbst = od. eigenfüchtig (fr. egoistisch); die Gelbstigkeit, f. Perfonlichkeit; Gelbft= od. Eigenliebe; ber Gelbftler, Die Gelbftlerinn, auch ber Gelbstling, Reum. f. felbstfüchtiger Menfch (fr. Egoift).

felchen, 3m., oberb. bef. bair. u. öftr., 1) ziellos f. trocken ob. burr wersen (bef. aus, ein-, verselchen); 2) ziel. f. trocken machen, trockenen, borren, bef. Reisch, Fische u. bgl. m. im Rauche trocknen, räuchern (geselchte Bürste, Jungen 2c.); bie Selche ob. Selch, f. Räucherung, und Unstalt bazu; ber Selcher, wer selcht (Fleisch selcher, in Bien Berstäufer von Bürsten und Rauchsteisch).

Selbe 1. ober r. Sälbe, w. (goth. selithva, althochb. salida, mittelh. saelde; iständ. saela, angelf. säl und gesäldh; von gleichem Stamme mit felig 2., s. d., also auch mit Selbe 2.), völlig vlt., eig. das Gutsein ob. Gutgerathen; baher: Wohlsein, guter Erfolg, Glück, Seligkeit, Heil, Segen; daher selden = od. fäldendar, shaft, fäldelos 20., vlt. 28w.;

felben, r. falden, giel. 3m. f. beglücken zc.

Selbe 2. w., M. -n, (goth. salithva, altb. salida, selida, selde; oberb. bie Seld ob. Selben, verderbt auch Sölbe, Sölben, Söllen, Selln; von der Wurzel sal, welche bem goth. saljan, altb. sellan, einkehren, wohnen, zu Grunde liegt; vgl. Saal) alt u. oberd. f. Einkehr, Herberge (z. B. Nachtselbe); Aufenthaltsort, Wohnung, Palast; oberd. insbes. ein Wohnhaus der geringsten Art, Hütte ber ärmeren Landleute, welche den reicheren als Tagelöhner dienen, auch: das Seldhaus; selden, zw. (altb. selidon, selden) oberd. f. einkehren, herbergen (auch nachtselben); der Seldner (verderbt: Söldner), Selderer, Seldhäußler -s, (altb. seldnaere, selder), oberd. Bewohner u. Besitzer einer Selde, Hinters od. Kothsas, bem Range nach zwischen bem Bauern u. dem Dienstenechte stehend.

felig 1. Ableitungsendung zur Bilbung von Beiwörtern (mittelh. -selie), entstanden durch Anfügung der Nachs. ig an die Substantiv Endung sat (s. d.), z. B. Trübsal, Mühsal: trübselig, mühselig; dann aber verwecksselt mit dem Bw. selig 2. (saelee), in dessen Bedeutung übergehend, u. ohne Bermittlung von Hauptwörtern auf sal unmittelbar an den Stamm von Haupts, Beis u. Zeitwörtern gehängt, um Beiwörter zu bilden, welche im Allgemeinen Fülle, Reichthum od. Überfluss an dem, was das Stammswort besagt, ausdrücken; z. B. glückselig, unglückselig, seindselig, leutselig von Glück, Unglück, Feind, Leute; armselig, holdselig von arm, hold; redeselig, saumselig von reden, säumen. Durch Anhängung der Nachs. keit werden daraus Dauptwörter gebildet, wie Glückseligkeit, Armseligkeit 2c.

felig 2. Bw. (goth. sels, gut; iständ. saell; attb. sâlig, saelic, saelec, oberd. fätig; von der Burzel sal, bestien, wohnen, woher sal, Saal, Bohnung, Sat od. Satung, übergabe eines Gutes, Selbe 1. u. 2., selten zc. stammen; s. diese Wörter), urspr. ruhig besissend, begütert, reich (z. B. altb. reich und selig werden, durch Geschenke zc.); dann in hohem Grade glücklich und sich bieses Zustandes froh bewusst (er war ganz selig; scherzh. gem. s. berauscht, betrunken); bes. mit inneren Gütern gesegnet, innerlich und wahrhaft beglückt, versch. von glücklich, welches mehr auf äußere Güter geht, während glückselig beides verbindet (Neichthum mag glücklich machen, aber nicht selig; einen selig preisen); auch s. selig machend, beseligend (ein seliges Gesühl, ein seliger Zustand); ehem. auch f. fromm, heilig; heilsam (es war ihm nicht selig); in engster Bed. der überirdischen Glückseligkeit theilhaft, durch den Tod zum Genusse höherer Freuden gestangt (selig werden; selig sterben; die Seligen im himmel; Gott habe ihn

selig, b. i. lasse ihn selig sein), auch überh. als frommer Ausbruck f. verstorben (mein seliger Bater, unser seliger Herr; vlt. u. landsch. auch seinem Hauptwo. nach gesecht: mein Bater seliger ob. selig; meine Mutter selig 2c.; lächerzlicher Beise auch nach Berschiebenheit des Standes: wohlz, hochz, höch steligtig!); — der Seligmacher, wer Andere der himmlischen Seligseit theilz haftig macht, der Heiland (Christus); der Seligsprecher, wer Andere für selig erklärt; die Seligsprechung, in der kathol. Kirche die Erklärung eines Menschen für selig (Beatisseation), der Heiligsprechung (s. d.) vorangehend; — die Seligseit (mittelh. saelekeit; vgl. auch Selbe 1.), das Seligsein, Besitz und Sesühl des höchsten Glückes, Beglücktheit, hoher Grad des Vergnüzgens (welche Seligkeit!); insdes. der Genus der Vereinigung mit Gott nach diesem Leben (die Seligkeit des Himmels; die ewige Seligkeit); seligelich (mittelh. saeleclichen), vlt. Nw. von selig: glücklich, mit gutem Ersfolge; seligen, ziel. Zw. (altd. saligon, saeligen), vlt. f. selig machen, besglücken, zieh nur: beselugen.

Gell, m., Sellbude, f. unter follen.

Selle, m., -n, M. -n, vit. f. Gefelle, f. b.; ber Sellmann, Sag. f. Leithund (auch Gefellmann), bes. als ER. für einen solchen.

Selle, w., M.-n, landsch. 1. f. Sahlweide; 2. f. Bügel, Handhabe

(bgl. Geil).

fellen, ziel. 3w. (goth. saljan, altb. seljan, sellan, sellen, seln, Prät. salte, Part. gesalt; isländ. selia, seljan, sellan, angels. seljan, sellan, engl. sell; — wahrsch. abgel. Factitivum von einem verlorenen ablaut. 3w. silan, sal, besiten; vgl. Sal oder Salung, selig 2c.), alt u. noch niederd. f. übergeben, rechtssörmlich hingeben (ein Gut 2c.); in engerer Bed. verkaufen, niederd. bes. im Kleinen vd. Einzelnen verkaufen, auch aus., versetten, (Bier—, Ledensmittel, alte Kleider 2c.); der Sell, -es, M. -e, niederd. f. Versammslungshaus eines Gewerkes, Schenke; die Sellbude, niederd. f. Trödels od. hößerbude; das Selltuch, f. Schürze der Höserweiber; der Seller, -s, f. Verkäufer im Kleinen, bes. Trödler (z. B. Kleiders, Bücherschler 2c.); die Sellung, vlt. f. Verkauf (z. B. des Bieres).

Selleri ob. Sellerie, m., -6, o. M. (aus bem frang. celeri; engl. celery; vielleicht von dem griech. σελινον, Eppich?), ein Wurzelgewächs vom Seschtecht der Petersitie (s. d.), insbes. der wilde Selleri, auch stark riechender, gemeiner Eppich, Basserpetersitie; u. gew. in engerer Bed. der Gartenselleri, auch süger Eppich, dessen Burgel und herzblätter efsbar sind; daher: das Selleriblatt, der Sellerisamen, die Selleriwurzel ze.; der Sellerisalat ze.

fellig 1. ob. fellich, Bw. (wahrsch. verberbt aus solich, solich, solch; also eig. ein solch er; vgl. jedoch auch das angels. sellic, sillic, erstauntich, wuns berbar, aus sildlic entst., s. selten), schwäb. f. sehr groß; — sellig 2. nies

berb. f. bochft einfältig, blobfinnig.

felten, urspr. nur Nw., jest auch Bw., Comp. seltener, zgez. seltner, Sup. seltenst, (althochd. seltana, Comp. seltanor; mittelh. selten, Nw. von einem nicht vorkommenden Abjectiv-Stamme selt, goth. sild, baher goth. sildaleiks, angels. seld-lic, sellic, wunderdar; niederd. selden; ietand. sialdan, schweb. sällan; angels. seldan, seldon, engl. seldom), in geringer Anzahl vorkommend od. vorhanden, nur in beträchtlichen Zwischenzeiten geschehend, entg. oft, häufig, (es geschieht, creignet sich, sindet sich selten, ist etwas

Seltenes; ein seltener Gast, ein seltenes Glück, seltene Bücher 2e.); die Seltenheit, 1) o. M. das Seltensein od. Borkommen (z. B. einer Begebensheit, eines Buches 2e.); 2) M. -en, eine seltene Sache, ein seltener Borsfall, (sein Besuch ist eine Seltenheit; Seltenheiten sammeln u. dgl.); — seltsam, Bw., (verderbt aus dem altd. selt-sani, seltsaene, später auch: seltzeim, seltzen; das statt san stechende sam ist hier nicht die Nachs. sam (s. d.), sondern ein dunkler Stamm, der vielleicht mit sehen zusammenhängt, so das -sani f. sahani stände?), ehem. f. selten (als Bw.), selten seiend od. gesschehend, nicht häusig, kostdar; jeht nur: durch seine Beschaffenheit von dem Gewöhnlichen, Gehörigen, Regelmäßigen abweichend, sinnv. auffalend, wunderlich (das ist seltsam! ein seltsames Betragen; ein seltsamer Mensch); die Seltsamkeit (oberd. auch: die Seltsame), das Seltsamsfein, die auffallende Beschaffenheit, sinnv. Wunderlichkeit; auch ein seltsames Ding, eine seltsame Eigenschaft (M. Seltsamkeiten).

Sembe, w., M. -n, (auch Sende; altd. semida, semde), alt u. lanbich.

f. Gemse, Binfe.

semisch, Bw., s. samisch.

Semmel, w., M. -n, Verkl. das Semmelchen, (alth. simelo, semmalo, m., u. simila, semala, w.; mittelh. simile, semele, m. u. w.; obers u. niesberd. die Semel; schweb. simla; poln. zemla; ital. semola, franz. semoule, Nubelmehl; vom lat. simila, similago, griech. osutoakes, seinstes Beizensmehl, alt u. noch oberd. f. weißes Beizenmehl, Semmelmehl; gew. kleine, rundliche, od. schichtweise an einander gereihete Beizenbrode (Ects ober Ortsemmeln, Schichts od. Reihensemmeln); oberd. landsch. überh. f. Meißebrod; der Semmelbäcker; der Semmelbrei; das Semmelbrod, Brod von Semmelmehl; der Semmelkloß, das Semmelklößchen, s. Kloß; der Semmelfoch, Küch. ausgelausene Speise aus Semmeln und Milch (s. Roch); die Semmelsch, Küch. ausgelausene Speise aus Semmeln und Milch (s. Roch); die Semmelschen, Bäck. ein Schieber (s. d.), die Semmeln in den Ofen zu schieben; der Semmelschnitt od. die Semmelschnitte, s. Schnitte; der Semmelkeig ze.

semmeln, ziellos. 3w. (holl. semmeln; schweiz. sempelen; wahrsch. — oberb. faumeln, f. zaudern, v. saunen 3.), niederd. f. bei der Arbeit zaudern; weitschweisig u. langweilig reden, albern schwagen; baher: der Semmeler, f. Zauderer; langweiliger Schwäger; die Semmelei, f. Zauderei, Rachlässigfeit; langweiliges Geschwäße.

Cemfe, w., M. -n (vgl. Sembe), f. v. w. Binfe, Binfengras (3. B.

bie Gee =, Gumpf =, Balbfemfe).

Sent, m., ee, M. -e, r. die Send ob. Sende 1., M. -n, (altb. sened, senet, sent, w.; niederd. Sind; entst. aus Synode, lat. synodus, vom gricch. σύνοδος, Jusammenkunst; zu unterscheiden von Jent, s. d.), alt und landsch. s. berathende Versammlung der Geistlichkeit; geistliches Gericht (z. B. eines Bischofs), bes. ein solches Sittengericht, auch: das Sendgericht, (ben Send gebieten, d. i. berusen; Send sigen, d. i. einen Send hals ten); landsch. überh. Gerichtsversammlung, weltsiches Gericht; — Ise g. die Sendbrüche, landsch. auf der Send erkanntes Strafgeld (s. Brüche); sendsällig, Bw., vor einer Send straffällig; der Sendherr, wer die Besschüsse Sendgerichts vollziehen hilft; der Sendhof, alt f. Gerichtshof;

das Sendkorn, lanbich. Getreibe, welches für die Haltung der Send dem Griftlichen entrichtet wird; der Sendmann, M. Sendleute, landich. f. Gerichtsbeisiger; fendpflichtig, Bw., der Send, der geistlichen Gerichtsbarkeit unterworfen, auch sendverwandt; das Sendrecht, Recht, ein geistl. Bericht zu halten; der Sendrichter, Richter in einem Sendgerichte; — Ableit. fendbar, Bw., s. v. w. sendpflichtig; ehem. auch: von Gedurt berechtigt, der Send beizuwohnen, (baher wahrsch. sem erfrei, verderbt aus sen bar-frei, d. i. so frei, dass man an den Senden, Reichsversammlungen, Gerichtshösen ze. Theil zu nehmen berechtigt ist, höchst frei, unmittelbar dem Reich unterthan); sendlich, Bw., ehem. f. zur Send gehörig, der Send gemäß, sendmäßig.

Sende 2. w., M. -n, f. v. w. Sembe, Semfe; oberb. (Senben) auch f. heibekraut; ber Senberich ober Sennerich, oftr. f. Wafferlinfe,

Entenfraut.

Sendel, m., s. Bindel.

fenden, giel. 3w., unregelm. Impf. fandte (boch auch fenbete), Conj. fendete; Div. gefandt (u. gefenbet), (goth. sandjan, altb. sendian, sentan, senden, Prat, sante; bas Kactitivum von sinden, sant, sunden, Robenform von sinnen, san, sunnen, geben, reifen; baber goth, sinths, altb. sind, ber Beg; val. Gefinde; alfo eig. geben machen; istand. senda, fcmeb. sanda; angelf, sendan, engl. send), machen ob, veranstalten, bafe eine Derson ob. Sache ben Ort verlaffe und an einen andern gelange, edler als bas finno. fchicken, f. b. (2. B. einem einen Boten, einen Brief, eine Rachricht -, 2Baas ren an einen Ort-), bef. bei wichtigen Auftragen ober Geschäften (bibl. ber berr bat uns gefandt; einen Botichafter an einen fremben Sof fenden; baber: ein Wefanbter, ber Gefanbte, als Dw., f. d.); uneig. bicht. f. werfen, Schiegen (ben Burffpieg, ben Pfeil zc. nach bem Biele-; val. entfenben; bas lat. mittere); - 3fe b. der Gendbote, ein Bote, welchen man irgendwohin fendet; ber Sendbrief, ehem. überh. f. Brief, Schreiben an Jemand (g. U. v. Brief ichlechthin, welches jede ichriftl. Urkunde bedeus tete); jest f. v. m. das Genofchreiben, ein an Mehre gerichtetes Schreiben. welches einer bem andern gusendet; die Gend = ob. Gendekosten, Roften, welche die Sendung einer Sache verursacht; - Ableit. der Gender, -s, bie Senderinn, M. -en, wer etwas fendet (ber Sender eines Briefes, ber Baaren ze.; oberd. f. bas fr. Spediteur, g. B. Galgfender); die Gendung, bas Genben (2. B. eines Briefes, eines Boten 2c.); auch ber einem Ge= fandten ertheilte Auftrag, ob. von einem Boberen verlichene Beruf zu einem Beidäfte.

sendfällig, Sendgericht zc. — Sendrichter, s. unter Send.

Senes : ob. Sennesbaum, m. (ital. sena, franz. seue), ein Staudens gewächs im Morgenlanbe, auch in Italien und Frankreich (cassia seuna L.),

beffen Blätter (Senesblätter) abführende Rraft haben.

Seneschall, m., -8, M. -e, (altb. senescale; mittelh. seneschalt; mittl. lat. siviscalcus, senescalcus; von der Burzel sin, welche Araft, Dauer, Alter bezeichnet (vgl. d. lat. sen-ex., sen-is ze.), und scale, Anecht, s. Schalk und vgl. Marschall; also eig. der älteste Hausdiener; franz. seneschal), ehem. bes. in Frankreich u. England der Aufseher über das königl. Hosgesinde und in-

nere Sauswefen, ein hoher hof= u. Reichsbeamter; bann auch oberfter Gerichtsbeamter eines Bezirfe, Landeshauptmann, Landvogt.

Genf, m., -es, o. M. (goth. sinaps, altb. sinaf, senaph, senef; oberb. Genef, Genft, Gemft; nieberd. Gemp; ichmed. senap; angelf. senepe, engl. senvy; franz, seneve; fammtlich von dem lat. sinapi, sinapis, griech. olvani), ein Schotengemache, beffen Samen einen icharfen, burchbringenben Befchmack hat und als Burge an Speifen ac. bient; auch Gartenfenf, beffen Urten: ber weiße, u. ber ich marge Genf; ber milbe Genf, auch Uders. Relb =, Bauernfenf, Bederich zc., ein gemeines Unfraut; großer milber Senf, eine Urt Raute; ber gemablene Samen bes Gartensenfs wird mit Waffer od. Wein zu einer Tunke eingerührt, welche gleichfalls Genf (nieberd. Moftrich) heißt, (uneig. gem. feinen Genf zu etwas geben, b. i. gleich= fam: feine Burge 2c., feine Meinung ob. bas Geinige bagu fagen; ein langer Senf, f. ein langes, unnübes Geschwäh); - 3 fet. Die Genfbrube, mit Senf zubereitete Brube; die Senfbuchfe, das Senfalas, =napfchen, =fchal= chen ic., fleine Gefage zu Genf; bas Genftorn, Samenforn bes Genfes; bas Senffraut, Beberich ober gelbes Gifenfraut; Binterfreffe; gemeines Pfefferkraut; das Genfmehl, gemablener Genf; die Genfmuhle, ein Be= rath zum Bermablen ber Genfförner; bas Genfol, aus Genffamen gewonne= nes DI; bas Genfpflafter, ein ftart reizendes Pflafter von gemahlenem Genf; ber Senffamen; ber Senfteig, Brei von gemahlenem Genf ju Genfpflaftern 2c.

fengen, 3w. (altb. sengan, bi-sengan, sengen, Prät. sancte; entst. aus sangian, also eig. Factitivum von singan, singen, sang; Grundbeb. singen machen, knistern machen? angels. sängan, engl. singe; vgl. das mittelhochb. sungeln f. knistern; u. das niederd. schroien f. sengen mit schreien), 1) ziel. die Oberstäche eines Körpers andrennen, bes. haarige oder haarähnliche Theile auf derselben abbrennen (ein geschlachtetes Schwein, eine gerupste Gans 2c.—; die Hutmacher sengen die Hüte; im Kriege sengen und brennen, urspr. von dem Abbrennen des Getreibes auf dem Felde; ein Schiff—, d. i. mit angezündetem Buschwerke abslammen, um es zu kalfatern); uneig. auch f. dörren, dürr und gelb machen (die Sonne sengt das Gras, das Laub 2c.); 2) ziellos m. sein, von der Hise an der Oberstäche verbrannt werden (Wollenzeug sengt an einem heißen Ofen); das Sengeseuer, ein Feuer, über welchem man etwas senget; sengerig, Bw., landsch. f. dem Geruche nach wie etwas Versengtes (es riecht sengerig).

fenken, ziel. 3w. (altb. senkan, senken, Prät. sancte, entst. aus sanchian, Factitivum von sinken, sank; schweb. sänka, angels. sencian, engl. sink), überh. sinken machen ob. lassen, entg. heben; insbes. eig. allmählich in die Tiefe hinablassen (z. B. einen Sarg ins Grab—); Beinb. u. Gärtn. eine Rebe, einen Zweig—, b. i. Behuss ber Fortpslanzung in die Erde niederbeugen, ohne sie vom Stamme abzulösen; uneig. nach unten hinrichten, niederschlagen (ben Blick—); ben Ton, die Stimme—, fallen lassen, niederstönen lassen; sich—, als rückz. 3w. f. sinken, sich niederlassen (ber Schlassenkt sich. auf bie Augentieber), bes. f. in die Erde sinken, nach und nach niedriger werden (die Mauer, das Haus ze. hat sich gesenkt); Bergw. sensten, ob. gew. sinken, absinken, f. in die Tiefe graben (einen Schacht);
— 3 se h. das Senkblei, ein Blei an einer Schnur zur Ersorschung der

Senn 907

Maffertiefe, Bleiloth, Grund = ob. Burfblei zc.; bas Genkeisen, ein Heiner Umbole ber Rupferschmiebe; ber Gentfauftel, Beram, ein ichmerer ciferner Schlägel mit langem Belm; das Senkgarn, Rifch. ein Des, welches mittelft angehangter Bleiftude ins Baffer gefentt wird, auch die Gente: Die Gentgrube. Beinb, bie Grube, in welche bie Generebe gefenet wird; ber Genthammer, ein mit Kurchen versebener Sammer ber Sufichmiebe, Rinnen bamit in bas Gifen zu machen; ber Genkfnecht, Weinb. ein Oflock mit einem Saken. ben Senter bamit in der Erbe zu befestigen; der Gentfolben, Schloff, eine Art Bohrer. Löcher bamit zu erweitern, um Schraubenfopfe zc. barein zu perfenten; bie Genknabel, eine Rabel, mittelft beren man etwas in ber Tiefe untersucht, Suchnadel ob. seifen (fr. Sonde); der Genkpfahl, Weinb. Pfahl, an melden bie Genker gebunden merben, wenn fie ausschlagen; Die Genkrebe. Rebe, welche von bem Stocke gefentt (f. o.) wird. Genter, Ginleger zc.; fenfrecht, Bw., ber Linie gemäß, welche ein fich fenkenber ob. fallenber Ror= per bilbet, lothrecht (fr. perpendicular), entg. magerecht; die Genfreuse, Rifd. Reufen, melde ins Baffer eingefenkt merben; bie Gentichlacht, eine Schlacht (f. Schlacht 1. 3), bestehend aus Reisbundeln zc., welche in bas Baffer gefentt worben, auch: bas Gentwert; der Gentspaten, großer eiferner Spaten ber Brunnenmacher mit etwas gebogenem Stiele: ber Gentitoch. Beinb. ein Beinftock, von welchem Reben gefenkt werben; Rlemon. ein Um= bofs mit Bertiefungen, ben Drath barin zu ichlagen; Die Gentmage, ein Bertzeug zur Erforschung ber Schwere u. bes Gehaltes von Kluffigkeiten, Getranten ze. , Baffermage (fr. Araometer): - Ableit, die Gente, M. -n. bas Genken, inebef. bas Fortpflangen ourch Genker; mas gefenkt wird ob. ift, inebef. f. Genkaarn; alt u. lanbic. f. Niederung, Thal; Schmieb. u. Schloff, eine vertiefte Form, worin anderen Korpern ihre Geftalt gegeben mirb: ber Genkel, -8. M. w. E., 1) mas gefenkt wird, baher alt und tanbich. f. Senkblei, Bleiftuck an Rischneben; ehem. auch f. Unker; 2) (wabrich. von anderem Stamme; val. bas altfrang, cengle, lat. cingula), ein Band od. Riemen, gem. mit einer metallenen Gpibe verfeben, gur Befefti= gung von Rleidungeftuden, oberb. Reftel (Schnurfentel ic.); Bergw. Fleine eiserne Rlammern zum Zusammenhalten ber Gerinne ob. Latten; bas Senkelblech, bunnes Gifenblech, woraus bie Spisen an ben Schnurfenkeln ze. gemacht werben; die Genkelnadel, lanbich. f. Schnurnabel; die Genkelfcnur, lanbich. f. Bleiloth, Richtblei; ber Genfler, -6, wer Genkel ver= fertigt, Genkelmacher, oberb. Reftler; - ber Genker, -8, wer etwas fenet: was gefenet wird, insbef. f. Generebe, Genereis, Ableger: Rifch. ein vierediges Det, welches an zwei Stangen hangt, mittelft beren es in bas Baffer gefentt wird; die Gentung, bas Genten; bas Gefenktfein, g. B. bes Erbbobens, bes Tones ze.; Ton = u. Beret. auch der gefentte Ton, die tieftonige Gilbe (fr. Thefie), entg. Bebung.

Senn ob. Senne, in., -en, M. -en, auch der Senner (lanbsch. Sensber), -6, M. w. E., (vielleicht von sinnen in der Bed. des isländ. sinna, besorgen, sorgfältig behandeln), in den Alpen: ein Biehhirt, insbes. schwer als Eigenthümer das Wieh den Sommer über auf der Alp weidet u. Käse bereitet; bair. der Knecht einer Bauernwirthschaft, der auf einer Alpenweide die Butters u. Käsebereitung besorgt; wenn es eine Dirne thut: die Sensinn ober Sennerinn (auch Sendinn, Senderinn); die Senne 1., auch

Sennete, Sennte, M. -n. Rubbeerbe auf ben Alven unter Aufficht eines Gennen: fennen 1., fcmeiz, auch fenntnen, ziellof, 3m., als Genn wirth-Schaften, insbef. Rafe bereiten; Die Genn = ob. Gennenbutte, Bohnung bes Seinen auf ben Alven; bas Sennvieh, Bieb, bas auf die Alp getrieben wird; die Sennerei, Beschäftigung des Sennen; auch der Inbegriff des gur Alpenwirthichaft Gehörenden: Gennhütte, Bieb zc.

Senne 2., w., M. -n, oberb. f. Cehne (f. d.), bef. am Bogen; baber: fennen 2., auch fennden, giel. 3m., den Bogen, die Urmbruft-, f. mit

ber Gehne beziehen, in Bercitschaft fegen, fpunnen.

Genne 3. w. ob. ter Gennesbaum, f. v. w. Genesbaum, f. b.

Genner, m., -8, M. w. E., 1. f. Genn; 2. nieberd. ein Pferd aus

einer Stuterei, ebles Geftutpferd; fo auch: die Gennerstute.

Genfe, w., M. -n, (burch Busammengichung entft. aus b. altb. segansa, segiusa, mittelh. segense, segese, seinse, sense; oberb. Gagefe, Gages, Sengfe, Sans, Ganft, ehem. auch Sagifen, Sageis, Segeffe; nieberb. Seife, Seche, holl. zeisse, island. sigdh, angelf. sidhe, engl. sithe; - von gleicher Burgel mit jagen, Sech, Sache, Gichel ze.), ein Schneibewerkzeug, beftebend in einer langen, bogenformig gefrummten Rlinge an einem langen Stiele, zum Maben von Gras u. Getreide, verich, von ber Gichel (f. b.): ber Gensenbaum ober : ftiel; bas Genseneisen, ichmales Stabeisen, aus welchem Gensenklingen geschmiedet werben; das Gensengeruft, ein Beruft über ber Genfenklinge, mittelft beffen die Salme beim Maben gufammengefafft und in Schwaden hingelegt werben; die Senfentlinge, f. Rlinge 1.; ber Sensenmann, ber ale ein menscht. Gerippe mit einer Gense in ber Sand bargeftellte Tob, auch: ber Genfentrager; ber Genfenfchmied, ber Genfen-Elingen schmiebet; ber Genfenftein, Schleifftein gum Scharfen ber Senfen.

Sente, w., M. -n. (val. Sembe, Sende 2. ?) Schiffb, dunne, schwanke Ratten, welche vom Borber = bis zum hintersteven auf bie Inhölzer gespikert werben, um die Bicaung ber Seitenplanken banach ju ordnen, auch: ber

Schergang.

September, m., -8, M. w. E., (von bem lat. September, v. septem, fieben, weil es urfpr. ber fiebente Monat mar), der neunte Monat des Sah=

res, Berbstmonat.

ferben, ziellos. 3w. m. haben, (altb. serawen, serewen, serwen; val. bas nieberd. for ob. foor f. burr, troden; foren f. borren), alt u. noch oberb. f. welken, hinfdwinden, fiechen, abgehren, entfraftet werden (4. B. eine ferbende Arankheit; in hoffnung ferben; auch abferben); ber Gerbet ob. die Gerbete, fcmeig. f. langwierige Rranklichkeit, Auszehrung, Schwind= fucht; ber Gerbling, -es, M. -e, fcweig. f. ein Gewachs, auch ein Rind, bas nicht gebeiht, in feinem Bachethum gurudbleibt zc.

serfeln, ziellos. 3m., oberd. f. schlarfen (f. d.), schleppend gehen, die Pantoffel auf dem Boden fortichleifen; ber Gerfling, - es, M. -e, f. alter Pantoffel, niebergetretener Schuh.

Sergenfraut, f., lanbich. f. Saturei.

Gerpe, w., M. - n, (verw. mit ferben?), tanbich. f. Krummholgs baum, f. b.

Cerpentin, m., -es, o. M., ob. ber Gerpentinstein, (ital. serpentino, vom lat. serpens, Schlange; wegen feiner Schlangenfarbe), ber Schlangens ftein , ein schwarzgrüner , gelb und röthlich gefleckter Talkstein , ber zu allerlei Gefägen verarbeitet wird.

Gersche, w., f. v. w. Garsche, f. b.

Serfe, w., M. -n, lanbich. f. Elfebeere; der Serfebaum, f. Clfebeersbaum.

Serwing, w., M. - en, Schiff. bicke, platte Taue, bef. gur Bekleibung ber Untertaue 2c.

Sefam, m., -8, o. M., ob. bas Sefamfraut, (lat. sesamum u. sesama; griech. σησάμη, σήσαμον), ein morgenländ. Schotengewächs, der Flachse botter, aus beffen Samen bas Sefam DI geprest wird; das Sefambein, ob. sfnöchelchen, kleine Gelenkknochen ber hande u. Füße.

Sefel, m., - 8, (griech. u. lat. seselis, seseli), eine Pflanzengattung im fubl. Europa, ber Steinkummel, Sefelfamen; auch f. v. w. bas Sefel-

fraut, ber Rofskummel, eine Urt bes Caferfrautes.

Siffe ob. Sefs, w., M. -en, (ichweiz. Saffe, öftr. Sofe; franz. sasse, ital. sessola), oberd. Schiff., hölzerne Handschaufel, großer Schöpflöffel zum Lusschöpfen bes in den Schiffsraum eingedrungenen Wassers; baher: der Sefstall (eig. wohl Sefsestall) f. die in der Mitte des Schiffes die auf den Beden offen gelassene Stelle, wo das eingedrungene Wasser ausgeschöpft wird; der Sefstaller (Sefsstaller), Schiffmann, welcher auf der Mitte des Schiffes steht u. es regiert.

Seffel, m., -8, M. w. E., Berkl. das Seffelden, (altb. sezzal, sezzil, sezzel; oberd. Sefel; goth. sitls; niederd. Setel; angelf. sitl, setol. engl. settle; von sigen, altb. sizzan, goth. sitan), ein Sit, Gestell, sich darauf zu seten, sinno. Stuhl (baher Urm=, Lehn=, Schlaf=, Tragsessellell, sich darauf engerer Bed., bes. oberd., ein gepolsterter Stuhl mit Nücken= u. auch wohl Urmlehne, als vornehmeres Geräth dem Stuhl entg.; gew. ein niedriger gepolsterter Stuhl ohne Lehne (fr. Tabouret); der Sessellmacher; der Sessellträger, oberd. f. Sänstenträger.

felshaft, Bw. (altd. sezhaft, sezbaere; von bem Stamme saz, saß, saß, ses, werder auch in Freis, hinters, Ins, Landsass ze., oberd. auch sess, vorkommt; vgl. sigen), wohnhaft, ansassigig, Grundbesis an einem Orte has bend; die Sesshaftigkeit, das Sesshaftsein, die Ansassigietit; — das Sesslehen, ehem. ein Lehen mit der Bedingung des personlichen Ausenthaltes darauf, jedes nicht durch Kriegsdienste verdiente Lehen; der Sessmann, M. Sessleute, wer ein solches Lehen inne hat; ein hintersas.

Sefter, m., -6, M. w. E., (altb. sextari, sehstere; vom lat. sextarius; ital. sestiere, franz. setier; vgl. Sechter), ein oberd. Maß fur trochene Dinge (im Elsafe = 4 Quart ob. Bierlinge), und fur Fluffigkeiten (in ber Schweiz = 8 Kannen ob. 16 Maß); schweiz, auch ein großes Weingefäß.

fehen, 3w. (bas Factitivum von sigen, saf zc.; vgl. Sag; goth. satjan von sitan, sat; altb. sezzan, setzen, entst. aus sazjan von sizzan, saz; baher: Prät. sazte, Part. gesazt, und noch im älteren Reuhochd. satte, gesatt, gesatt, inieberd. setten, angels. settan, engl. set, schwed. sätta), 1) ziel. eig. sigen machen, einen Körper in eine solche Lage bringen, bas er aufgerichtet auf einem breiten Theile seiner Oberstäche ruht, versch. von stellen u. legen; insbes. von Mensch en u. Thieren (ein Kind auf ben Schop, auf einen Stuhl ze.; uneig. einen auf ben Thron—, b. i. zum regies

910 fegen

renben herrn machen; alt u. noch in ber Stubentenfpr. einen-, f. bewirthen); bef. in rudzielender Anwendung: fich-, fich auf einen Sit zc. nie= berlaffen (2. B. ich fene mich auf bie Bant, ben Stuhl 2c., auf bie Erbe, auf ein Pferd, in die Rutiche, in den Rabn, an bas Kenfter, vor die Thur: uneia. fich auf etwas fesen, b. i. es burchaus haben ob. thun wollen); von leblofen Rörpern: auf einen breiten, flachen Theil ber Dberflache hinstellen (z. B. Schüffeln, Teller, Glafer, Leuchter zc. auf ben Tisch-); auch überh. f. ftellen (etwas an einen Ort-; einen guß vor ben andern-; ben Rus über bie Schwelle-; ben Stuhl an bie Band-; uneig, fich auf bie Sinterfuße fegen ob. ftellen, b. i. fich hartnädig gegen etwas ftrauben; fich gur Wehre fegen, b. i. fich vertheibigen; Jemand gur Rebe fegen ob. ftellen, f. Rede); inebef. f. aufstellen, aufpflanzen, errichten (bie Garben in Mandel-; einem ein Denkmal, eine Chrenfaute-; Baume feben, b. i. pflangen); in weiterer Beb. etwas an einen bestimmten Drt bringen, einer Perfon ob. Sache einen Plat anweisen (einen ins Gefangnifs-, auch bloß: ibn feben; ben But auf ben Ropf, bas Glas an ben Mund -; einem Blutigel feben; einem bas Meffer an die Rehle, den Degen auf die Bruft-; Beram. Feuer feben, auch bloß: feben, d. i. Holzstöße an bas Geftein fegen u. angunden; Buchbr. Schriften-, ob. blog: fesen, b. i. bie Schriften in bie Form geordnet ausammenstellen; Belb auf eine Rarte feben, aufs Spiel feben, ob. bloß: feben, b. i. es nieberlegen, um bamit zu gewinnen, fr. pointiren; baber uneig. etwas aufs Spiel fegen, ob. baran fegen, b. i. magen, z. B. fein ganges Bermögen, Leib und leben baran fegen te.); fo auch in vielen uneig. Rebendarten (z. B. etwas aus ben Mugen feten, b. i. nicht beachten; einem ob. fich etwas in ben Ropf fegen, b. i. einbilden; Mifstrauen in Jemand fegen; feine Soffnung auf etwas-; seine Ehre, feinen Ruhm in etwas-- u. bal. m.); fich -, insbef. f. fich bleibend niederlaffen, festfeten (fich auf bem Lande-; bas Beer feste fich vor ber Stadt; fich gur Rube-, b. i. fein Gefchaft ober Gewerbe nieberlegen); von leblofen Dingen f. auf den Grund gerathen (ein Schiff fest fich auf eine Sandbant 2c.), jufammenfinken, fallen (eine Befdwulft, ber Teia zc. fest fich), zu Boden finken, einen Niederschlag abfeben (bas Trube in einer Rluffigkeit fest fich; auch: bie Rluffigkeit felbft hat fich geset); uneig. f. sich befestigen (bie Gesundheit fest sich, bat sich gesett; f. auch bas Mm. gefest, als Bm.); fegen uneig. f. bestimmen, festfegen, ernennen (eine Zeit, einen Tag zu etwas-; einer Sache Mag und Biel-; einen Preis auf eines Berbrechers Ropf-; einen gum Bormund-; fprichm. ben Bock zum Gartner-, f. Bock; oberb. auch: ben Berth ob. Preis einer Sache bestimmen, fr. tariren, g. B. bas Bier, ben Wein ac.; einem etmas-, chem. f. zutheilen, verleihen, vermachen, val. ausseben); ale wirklich an= nehmen, für mahr gelten laffen (z. B. feben wir ben Kall, bafe zc.; bef. bas ungebeugte Dim. gefest, f. angenommen, g. B. gefest, bafe es fich fo verhielte, ob. gefest, es verhielte fich fo); endlich bezeichnet fesen in Berbinbung mit allerlei Bufaben eine Beranderung, Bervorbringung od. Berfetung in einen gewiffen Buftand (z. B. ein Rind in die Welt feten, b. i. erzeugen ob. gebaren; Jag. von Thieren, bef. Safen, Birfchfühen und Reben auch bloß: fegen f. Junge werfen; etwas in Flammen fegen, b. i. anzunden, entzunden; ein gand unter Baffer-, überschwemmen; sich in Bewegung-; etwas ob. einen in Stand -, außer Stand -, f. Stand; einen außer Thatigfeit-; etwas ins Wert-, b. i. bewirken, bewerkstelligen; einen in Rreiheit ob. auf freien Ruß-; einen in Erstaunen, in Aurcht, Schrecken, Unruhe zc .-; fich in Gefahr, in Untoften zc .-; fich mit Jemand, g. B. mit feinen Glaubigern, aus einander fegen, ob. blog: fich mit ihnen fegen, b. i. vergleichen, einigen; ein Lied in Dufit feten, b. i. eine Sang= ob. Tonmeife bazu machen (fr. es componiren); es fest, ale unperf. 3w. ber Bollefpr. f. es giebt ic., es entsteht od. geschieht etwas (z. B. oberd. es fest Regen, Schnee u. bal.; gew. es fest Schläge; es wird Banbel fegen u. bal. m.); -2) ziellos m. haben, fich mit Unstrengung schwung = ob. ftogweise fort= bewegen, inebef. f. fpringen (bas Pferb fest; über einen Graben fesen; mit bem Pferbe über einen Baun-; val. Cat 1) u. nachfeten f. nacheilen 2c.); auch über ein Baffer fahren, rudern (2. B. mit einem Rahne über ben Must -: val. überfesen): Beram. f. fich erftreden (z. B. ber Gana fest in bas Gegengebirge); - 3fes. die Gegart, Jone. bie Urt u. Beife, wie etwas in Musik gesett ift; ber ob. das Gebbord (nieberd. Gette, Gettelbord), Schiffb. eine breite Planke, welche auf ben Bord eines Bootes gefest wird, um ihn zu erhöhen; bas Gegbrett, Buchbr. ein vierectiges Brett, auf melches bie abgesetten Schriftfaulen geftellt werben; die Setbuhne, Bergw. eine Bretterbuhne, worauf bie Erze geset u. gewoschen werden; das Get : Ei, M. Get = Eier, in geschmolzene Butter geschlagene und barin halbweich gebadene Gier; bas Gegeifen, auf Gifenhammern, ein großer Meißel, welcher auf bie glühenben Gifenftucte gefest wird, um biefetben burch Sammerfchlage zu zertheilen; die Gegerde, im Deichbau, Rafenftucke, welche auf die auf= geworfene Erbe gefest werben; ber Setfauftel, Bergw. ein großer, vierediger eiferner Schlägel; der Setfehler, ein beim Segen in ber Druckerei begangener Rebler, gew. Druckfehler; ber Gebhafen, buttenw. ein Baum mit zwei Baten, bie glübenden Rienftocke von bem Geigerofen zu heben; ber Gethamen, Fifch. ein hamen, ber an bas ufer gefest wird; ber Seghammer, Schmieb. zc., ein Segeisen (f. b.) in Geftalt eines Sammers; ber Sethafe, f. Sabbafe; bas Setholz, Zweige, welche zur Fortpflanzung in die Erbe gefest werben, f. v. w. Geglinge, g. B. Gebreben, - weiben zc.; Gartn. auch f. Pflanzer, Pflanzstock; ber Gestarpfen, f. v. w. Sagtarpfen; der Settaften, Schriftkaften ber Buchdrucker; in Bitriolwerken bas hölzerne Gefaß, in welchem man bie Lauge anschießen läfft; ber Gestolben, in ber Geschübkunft eine bolgerne Balge, bie Labung festzuftogen, auch ber Geger, Stampfer; die Seplauge, in Salveterwerken die Lauge, welche hingelest wird, bamit ber Salveter anschieße; die Seplinie, Buchbr. ein meffingenes Blech, welches beim Segen zwischen die Beilen in ben Winkelhaken gelegt wird; der Sehmeißel, Schloff. ein Deißel in Geftalt eines hammers; die Seppflanze, f. v. w. Septing; fo auch: bas Sepreis; bas Sepfchiff, Buchbr. f. v. w. Gegbrett; der Setischiffer, wer in besonderen Rothfällen bie Stelle bes wirklichen Schiffers vertritt; der Setschlich, Hüttenw. durch bas Sieb gewaschener Schlich (f. Schlich 2.); Die Setsftange, Bauf. eiferne Stangen jum Fortichaffen und Burechtfegen ber Steine; Die Setfatt ober -ftatte, f. u. Gebe; der Getitempel, Bergw. eine Urt Sammer, ftumpf u. auf einer Seite fcmal zugehend; ber Setteich, f. v. w. Satteich; ber Gettrog, Buttenw. ein Trog neben bem Binnofen, ben Binnftein und bie Schlacken barin zu vermischen, auch: ber Sebbubel; die Setwage, eine

Bleiwage zur Untersuchung ber magerechten Lage einer Fläche; die Setweibe, s. o. Setholz; das Sethwerk, Bergw. s. v. w. Graupen (f. d.), auch: Setze graupen; die Setzeit, Jäg. die Zeit, wann die Hasen, hirschlüche und Reche zu setzen, d. i. Junge zu wersen pflegen; — Ableit. sethar, Bw., was gesetzt werden kann, z. B. in der Druckerei, in Musik ze.; die Setze, M. -n, landsch. ein mit Weinstöcken besetzter Drt, auch Setstatt; niederd. Sette, s. v. w. Satte, s. d.; das Setzel, -s, (niederd. Settel, Settels), die Besodung eines steilen Wasserbeiches; der Setzer, -s, wer etwas setzt, z. B. Geld auf eine Karte (fr. Pointeur), ein Musikstück (Tonsetz, fr. Componist); insbes. f. Schriftsetz, s. d.; oberd. auch s. Schäher, Werthebestimmer (fr. Tarator), und landsch. f. Säufer; auch s. Setzelben, s. o.; setzeline), ein zum Verpslanzen bestimmtes junges Gewächs; Weind. alles Setholz, Setzelben; Fisch. f. Setztarpsen; die Setzung, gew. das Seben (z. B. eines Venkmals ze.).

Seuche, w., M. -n (goth. siukei, althochb. siuhhi, mittelh. siuche und sieche; oberb. auch Seucht, Seuchte; nieberd. Sute, Siekte; schwed. sjuka; von dem goth. siuks, altd. siuh, sioh, siech, s. d. u. vgl. Sucht; Seuche steht also eig. f. Sieche, wie Teuse in der Bergw. f. Tiefe, beutst, geußt ze. neben bietest, gießt ze.), ehem. überh. eine langwierige Krankheit; jest eine verbreitete, um sich greifende anstedende Krankheit, von weiterer Bed., als das sinnv. Pest, bes. unter dem Bieh (eine Viehse uch e); uneig. auch f. ein sittliches Übel, das wie eine verderbliche Krankheit um sich greift; der Seuchenstoff, der anstedende Krankheit um sich greift; der Seuchenstoff, der anstedende Krankheitsstoff einer Seuche, sw.,

vit. f. siechen; feuchtig, Bw., vit. f. siech, süchtig.

feulzen, zielles. 3w. m. haben, (mitteth. siusizen, siufzen; oberb. seusen, seusen; oberb. seusen, seusen; oberb. seusen, seusen; von sufan, sous ze., sausen, b. i. schlürfen, bie Luft einziehen, vol. bas lat. suspirare; angelf. seosian; altb. auch sufton, siusten, baher oberb. seusten, sausten; niederd. susten u. suchten, holl. zugten, schweb. sucka, engl. sigh u. sike; vol. sausen u. saugen), den Uthem tief einziehen und hörbar ausstoßen, als natürtiche Außerung der Bedrängniss, des Rummers, der Sehnsucht ze., sinnv. ächzen, stöhnen, s. b. (tief seusen; vor ob. aus Liebe seusen; nach etwas—, b. i. seuszend ob. überh. sehnlich danach verlangen; zu Gott—, b. i. seuszend beten; über etwas—, b. i. seuszend klagen); das Seuszen, als hw.; der Seuszer, -s, M. w. E., (mittelh. siusze, siuste, m.; oberd. Seuszer, Seuszer), ein einmaliges Seuszen, und der dabei ausgestoßene Laut.

Seule ob. Seul, m., M. - en, oberb. (auch Seuel; altb. siula, siule, von bem altb. siuuan, siuwan, altoberb. feuwen, feuen, f. nahen; lat. subula v. suere), f. die Uhle, Schusterpfrieme.

senn, s. sein, 3w.

fibbe, ein nieberd. Lockwort fur hunde, beren Namen man nicht weiß, (vgl. Cipp, Cipphund).

Sib : Beere, w., M. -n, (öftr. Setbeere), oberd. f. Beidelbeere.

fibeln, ziellof. 3m., nieberb. f. tanbeln, gartlich thun.

fich, rudzielendes Furw. (Pronomen reflexivum) der britten Perfon im Accusativ u. Dativ der Ginheit u. Mehrheit für alle Geschlechter, (niederb. sit, schwed. sig; — bas goth. sik, alth. sih, sich ist urspr. nur der Accus.

bes ungeschlechtigen perfont. Furw. ber 3ten Perf. = lat. se; ber Dativ biefes Fürw. (lat. sibi) lautet goth. sis, und wird im Altd. u. noch im alteren Reuhocht. burch ben Dat. bes gefchlechtigen Furw. imu, iru; im, ir; ibm, ihr; M. im, in, ihnen erfest; 3. B. bibl. unfer Reiner lebt ihm felber; Gott hat ihm (ft. fich) eine Gemeinde erwählt, u. bgl. m.; baneben tritt aber fcon im Mittelhochd. sich biew. auch ale Dativ auf; im Neuhochd. wird fich für beibe Kalle ausschließlich als rudzielendes Kurm. angewendet; 3. B. Mcc. er ober fie mafcht, fammt, babet, rühmt fich ac.; fie rühmen fich ac.; Dat. er ob. fie fcmeichelt fich, bilbet fich etwas ein; fie fcmeicheln fich, geben fich Muhe 2c.; fo auch nach Berhaltnifswortern, g. B. er ift außer fich; fie ift nicht bei fich, konnte nicht zu fich kommen; fie fprechen immer von fich zc.; bef. fteht fich als Ucc. bei rudgielenben Beitwortern, wie: fich freuen, gramen, fchamen, febnen, munbern zc.; auch wird die ruckzielende Form oft ftatt ber Leibeform (bes Paffive) gebraucht, z. B. bas Schiff bewegt fich; bie Sonne verfinftert fich; ber Schluffel hat fich gefunden ft. ift gefunden morben; und in unperfonlichen Musbrucken, wie: es fchlaft fich bier aut; mit vollem Magen arbeitet fich's schlecht; es verfteht fich von felbft, u. bgl. m.); häufig wird fich verftartt burch Singufugung von felbit, f. b. (2. 28. er bat es fich felbft zuzuschreiben; Jeber ift fich felbft ber Rachfte; fich felbft anklagen, täufchen, loben 2c.); - von bem ruckzielenben fich unterfcheibe man bas mech=

felfeitig = zielenbe (reciprofe) einanber, f. b.

Sichel, w., M. -n, Berkt. das Sichelchen, (altd. sihhila, sichel; nieberb. Gekel; angelf, sicel, engl. sickle; ichweb. sikel, ban. segel; lat, secula; von gleichem Stamme mit Sech, Sache, Genfe ze., f. b. u. val. fagen, lat. secare), ein halbereisformig gefrummtes Schneibewerkzeug mit furzem hölzernem hefte, jum Abschneiben bes Grafes und Getreibes, verfch. von ber Senfe (f. b.); uneig. etwas Sichelformiges (g. B. bie Sichel bes Mon= bes, b. i. ber Mond im erften, u. im letten Biertel); eine Urt Fische (auch ber Sichling, f. u.); die gemeine Rornblume, auch: bie Sichelblume; bas Sichelbein, ein fichelformig gefrummtes Bein; baber fichelbeinig, Bm .; bie Sichelente, eine Urt Enten in Gibirien mit fichelformig gebogenen Schwungfebern; der Sichelfisch, eine Urt langer und bunner Seefische; die Sichelfliege, Rameethalefliege (f. b.); fichelformig, Bw.; ber Gichelflee, eine Urt Schneckenklee mit fichelformig gekrummten Gulfen; bas Sichelfraut, eine Urt bes Baffermerkes, auch Sichelmöhre ob. = merk; die Sichellege, alt und fcweiz. f. bie Mablzeit ber Schnitter nach beenbigter Ernte, oberb. auch bie Sichelhente; ber Sichelfcnabel, fichetformiger Schnabel; ein ausland. Sumpfvogel mit foldem Schnabel; ber Sichelschnabler, ein Bogelgeschlicht mit fichelförmigem Schnabel, auch Sichler genannt, wohin die Baumeletten, Graufpechte zc. u. insbef. bie Brachvogel gehören; ber Sichelmagen, ebem. im Rriege: eine Urt Bagen mit fichelformigen, icharfen Gifen an ben Achfen ob. Rabern; ber Sichelgins, Bins von ber Ernte; - Ubleit. fichelicht. Bw., sichelähnlich: ber Sicheling ob. Sichling, -es, M. -e, vit., fo viel man mit ber Sichel auf einmal abschneibet, eine Sandvoll: Sichling auch f. Alofe; u. f. Mefferfisch; ficheln, ziel. 3m., mit der Sichel abfcneiben; mit einer Sichel verfeben (bef. bas Diw. gefichett); ber Gicheler ob. Sichler, -8, wer mit der Sichel schneibet; auch f. Sichel: schnäbler, f. o.

ficher, Bw. (alto, sihhur, sihhar, sicher: altfachf, sikur; nieberd, feter, ban, sicker, fcmeb, säker: = lat, securus, entst. aus se (sine)-cura, ohne Sorge: mithin ift bas beutsche Wort von bem latein, entlehnt), 1) eig. forglos, unbeforgt vor Gefahr, bann: feine Befahr zu furchten habend, ge= fcult vor Gefahr, gefahrlog, geborgen zc. (2. 28. einen ficher machen; ficher fclafen; einen ob. fich ficher ftellen; vor Rrantheit ift Niemand ficher; vor mir ift er ficher; bas Gelb steht hier nicht ficher 2c.); 2) Sorglofigkeit ge= mahrend, Schus gegen Gefahr gebend, nicht mit Gefahr verbunden, finnv. guverläffig feinem ficheres Geleit geben; bas Pferd geht ficher; bie Bege find nicht gang ficher; fichere Leute; ein ficheres Mittel zc.; nieberb. auch f. bedachtsam, sittsam, ebrbar); 3) nicht irrend ober irrig, unfehlbar, un= zweifelhaft, finnv. gewifs, zuverläffig (z. B. ein ficheres Gefühl; eine fichere Sand, einen ficheren Gefchmad haben zc.; eine fichere Rachricht; etwas ficher wiffen 2c.); lanbich. auch f. gewife, von etwas unbestimmt Ungebeutetem (lat. quidam); bie Sicherftellung, bas Sicherftellen einer Cache ob. Derfon; - Ableit. Die Sicherheit, 1) c. M. das Sicherfein in allen Beb. bes Bm., alfo: Sorglofigkeit (in völliger Sicherheit leben); Gefahrlofigfeit, Schut vor Gefahren (in Sicherheit fein, etwas in Sicherheit bringen); Ungefährlichkeit (z. B. eines Ortes, ber Wege ze.); Unfehlbarkeit, Buverlässigkeit, Gewischeit (bes Geschmacks, einer Rachricht zc.); 2) M. - en, mas Sicherheit gemahrt, u. bef. vor der Gefahr eines Berluftes ficher ftellt (Sicherheit leiften; Sicherheiten, b. i. Sanbichriften, Unterpfander, Burgschaften 2c.); die Sicherheitskarte, obrigkeitl. Schein, welcher einem Fremben an einem Orte ficheren Aufenthalt gewährt; ber Sicherheitsort, Schutort, Freiftatt (fr. Ufpt); bas Sicherheitspfand, ein gur Sicherheit gegebenes Unterpfand; - ficherlich, Dw., meift vit. f. ficher, zuverläffig, gewife, ohne Zweifel, (2. B. ich weiß es ficherlich; er kommt ficherlich); - fichern 1., ziel. 3m., einen ob. etwas-, ficher machen ob. ftellen, vor Gefahr ob. Berluft bewahren, (ich bin bagegen ober bavor gefichert: fein Gigenthum fichern, b. i. in Gicherheit bringen); ebem. auch f. versprechen, geloben; bas Sichermahl (f. Mahl 4); vielleicht von einem andern, mit feben verwandten Stamme ?), vit. f. bas Biel, wonach man ichieft; ber Sicherpfahl, bei Baffermuhlen ein langer in die Erbe gerammter Pfahl, welcher die gefetmäßige Wafferhöhe zeigt (ob. fichert?); die Sicherung, bas Sichern, die Sicherstellung; ber Sicherungseib, ein fichernber ob. ficher ftellender Gib.

fichern 2. ziel. 3w. (von feihen ob. feigen 3.; vgl. feigern 2. u. ficern), Bergw. bas gepochte Erz burch aufgegoffenes Waffer von bem tauben Gefteine fcheiben, auch: maschen; baher ber Sicherstein, in Binnhutten, ein Stein, auf welchem bie zu sichernben Binnfteine gerrieben werben; ber

Sichertrog, ein Trog, worin die Erze gewaschen werden.

Sichler, Sichling, f. unter Sichel.

Sicht, w., M. (selten) - en, (von sehen; engl. sight), das Sehen, der Unblick, gew. nur in den Iseh. Abe, Ane, Aufe, Ause, Durche, Eine, Rache, übere, Borsicht zc.; außer Raufm. in Wechselbriesen zc.: auf od. nach Sicht, d. i. nach dem Sehen od. der Borzeigung des Wechsels (z. B. hr. N. zahle nach Sicht zc.; drei Tage nach Sicht zc.; der Wechsel lautet auf 8 Tage Sicht, d. i. muss 8 Tage nach der Borzeigung bezahlt werden); Schiff. auch fereie Aussicht, Sehweite; der Sichtbrief, ein auf Sicht lautender Wechslels

brief: bas Sichtforn, an Ranonen bas Rorn (f. b.), mittelft beffen man bas Biel mit bem Muge fafft; - fichtbar, Bw., was feiner Ratur ob. ben Um= ftanben nach gefehen werben fann (ein fichtbarer Gegenftanb; eine fichtbare Connenfinfternife); in engerer Beb. mas beutlich in die Mugen fallt, finnv. augenscheinlich, offenbar, sichtlich (z. B. bie fichtbare Roth bes Urmen; es ift fichtbar, bafe er mir gurnt ze.; bie fichtbare Rirche, b. i. die burch gleichen Lehrbegriff und gemeinschaftlichen Gottesbienft außerlich verbundene firchliche Gefellichaft: perich, Die unfichtbare Rirche, b. i. bie Gemeinschaft aller Glaubigen); fichtbarlich, vit. f. fichtbar, ale Bw. (z. B. bibl. fichtbarliche Guter) u. bef. ale Rm. (er mar sichtbarlich erfreut 2c.); die Sichtbarkeit, bas Sicht= barfein, entg. Unfichtbarkeit; - fichtig, Bw. (alth sihtic, sihtec), vit. 1) f. fichtbar, fichtlich, febbar (z. B. fichtiger Schaben; fichtig falich; jest nur noch in: burchfichtig); 2) f. febend, anfichtig (eines fichtig werben; jest nur in 3feb. wie furg-, weit=, blob-, scharffichtig 2c.); - fichtlich, Bw. u. bef. Rw., in die Mugen fallend, augenscheinlich, offenbar (fichtliche Spuren; er hat fichtlich Unrecht); auch f. beutlich febend (es geschah vor meinen fichtlichen Mugen).

sichten, ziel. 3w. (burch übergang bes f in ch entstandene Nebensorm des niederd. siften, verstärkende Ableitung von sieben, eig. siben, s. Sieb; angels. systan, engl. sist, holl. zisten; vgl. Nichte u. Nistel, Klaster u. Lachzer zc.), durch das Sieb reinigen (Beizen, Mehl zc.); uneig. überh. durch Absonderung des Guten vom Schlechten, des Brauchbaren vom Unbrauchzbaren reinigen; die Sichtwelle, in Windmühlen eine Welle, welche das Erzschüttern des Beutels in dem Mehlkasten bewirkt; das Sicht od. Sichterzeug, das Getriebe an dem Beutelkasten, durch welches das Sichten in den Mehlkasten bewirkt wird; der Sichten, der Das Sichten und Beuteln des geschrotenen Getreides verrichtet; die Sichtung, das Sichten.

Sichter 2. m., -6, M. w. E. (von seihen, seigen, s. b. u. vgl. sichern 2.), Bafferb. holzerne Röhren od. Rinnen, durch welche bas Baffer abfließt, im Deichbau auch: bie Sichterhöhle.

sichtig, sichtlich, s. Sicht; — Sichtwelle, =zeug, s. sichten.

Side, w., M. -n, landich. f. Sieke, Sie.

sickern, ziellos. 3w., (landsch. auch sie tern, oberd. sicknen; verstärkende Ableitung von sigen, seigen 1. u. siegen 1., s. b.), 1) m. sein, tropfenweise durch = oder abrinnen, auch sintern (z. B. ber Wein ist aus dem Fasse sickert); 2) m. haben, eine Flussiseit tropfenweise durchdringen lassen, sinne. lecken, rinnen (das Fass sickert, hat gesickert).

Sibergrun, f., oberb. f. Singrun.

fie, perfonl. Fürw. der dritten Perfon 1) als Nom. u. Acc. der Einsheit des weiblichen Geschlechts, entsprechend dem männl. cr, ihn und dem sächl. es; gebeugt: Rom. sie, Gen. ihrer, Dat. ihr (rück. sich), Acc. sie (rück. sich), (goth. si; althochd. R. siu, G. ira (iro), D. iru (iro), A. sia; mittelh. Nom. u. Acc. sie, gew. si od. si, Gen. und Dat. ir; altsächs. Rom. siu, Acc. sia; niederd. se, engl. she), z. B. sie (die Frau) ift nicht zu Hause; ich kenne sie; diese Stube gefällt mir nicht, weil sie zu klein ist 2c.; auch Sie (mit großem Ansangsbuchst.) statt des Fürw. der Lten Person als Anredewort für eine geringere, bes. dienende weibliche Person (z. B. höre Sie einmal,

Jungfer! gehe Sie hin ze.; vgl. er), ein immer mehr veraltender Gebrauch; 2) als Nom. u. Ucc. der Mehrheit für alle Geschlechter, gebeugt: Rom. sie, Gen. ihrer, Dat. ihnen (rück. sich), Acc. sie (rück. sich) (althochd. R. u. Ucc. m. sie, w. sio, s. siu; G. iro, D. im; mittelhochd. R. u. Ucc. sie, gew. si ob. si; G. ir, D. in; altsächs. Nom. u. Ucc. sia; engl. they), z. B. sie sind alle ausgegangen; ich sehe sie nicht; baue nicht auf irdische Güter, benn sie sind vergänglich; in der neuhochd. Sprache wird (kaum seit einem Tahrhundert) dieses mehrheitl. Sie, Ihrer, Ihnen (mit großem Unfangsbuchst.) auch als hösliches Unredewort sowohl für eine, als für mehre männl. oder weibl. Personen statt des Fürw. der 2ten Person (Du, Ihr zc.; s. bu) allgemein gebraucht; z. B. sehen Sie, mein Herr! weinen Sie nicht, meine Freundinn! glauben Sie mir, meine Freunde, was ich Ihnen versichere zc.

Sie, w., M. -en, Berkl. das Siechen, (von bem weibl. Fürw. der 3ten Person sie entlehnt; niederd. Se, verkl. Seken; landsch. auch Sieke, Sicke), gem. f. ein Thier weiblichen Geschlechts, entg. Er, (bibl. ein

Schaf, bas eine Sie ift), gew. nur von Bogein, entg. Sahn.

Sieb, f., -es, M. -e, Berel. bas Siebchen, (altb. sip, G. sibes; oberb. Sib; nieberd. Sef, Geve; angelf. sife, engl. sive u. sieve; vielleicht von bem Stamme bes griech. oeleir, ichutteln, rutteln, baber ofer, fieben; vgl. rei= tern), ein Berfreug, bestehend aus einem geflochtenen locherigen Blatte, meldes über einen hohen Rrang gespannt ift, gur Sonderung der feineren von ben groberen Theilen eines trockenen Stoffes (ein Sagr-, Drath=, Rorn= fieb zc.; fprichw. Baffer im Giebe tragen wollen, b. i. etwas Bergebliches unternehmen); - 3 fe t. fiebartig, formig, Bw.; das Giebbein, Unat. ein aus feinlocherigen Knochenplatten gufammengefettes Bein ber Sirnfchale, auch bas fiebformige Bein ob. Riechbein; die Giebbiene ob. = mesbe, ein zu ber Gattung ber Sand- ob. Ufterwespen gehörendes Infect; bas Siebblatt ob. der Siebboden, ber löcherige Boden eines Siebes; ber Sieblaufer, Bergw. ber Rubel, ber ben Rand bes Ergfiebes ausmacht; ber Giebmacher, ein Sandwerker, welcher Siebe macht; die Siebplatte, Unat. eine fein burchlöcherte Saut hinten im Huge; ber Siebfeber, Buttenw. ein Urbeiter, ber bas gepochte Erz fiebt, auch Siebmafcher, fofern er bas Erz qugleich mafcht; ber Siebstab, Stabe, aus welchen bie Schienen zu Sieben gespalten werben; das Siebtuch, ein lockerer Bollenzeug zu Sieben, Beuteltuch; - Ableit. fieben, giel. 3m. (oberb. fiben; nieberb. feven, fiften, vgl. fichten), burch bas Sieb fallen laffen, mit dem Siebe reinigen (Betreibe, Mehl, Sand 2c.); baber ber Siebbeutel, ein Beutel gum Sieben; bas Siebmehl, gefiebtes Mehl; bas Siebwerk, in Graupenmuhlen die Borrichtung zum Gieben ber gemahlenen Graupen; ber Gieber, -s, 1) wer etmas fiebt; 2) (oberd. auch Siberer, Sibler, Sibner) f. Siebmacher.

sieben, 7, Grundzahlw. (goth. und althochd. sibun, mittelh. siben, oberd. siben, landsch. verlängert auch sibene, nieberd. seven; angels. seoson, engl. esven; isländ. siö, schwed. siu; lat. septem, franz. sept; griech. Enra; sapta; poln. siedem) unbiegs. (z. B. sieben Tage, vor sieben Bochen; sieben Uhr; es hat sieben geschlagen; etwas mit sieben Zeugen beweisen; der sieben Brüber Tag, d. i. der Tag der Siebenschläster, s. u.; seine sieben Sachen od. zges. Sieben fachen, wernigen Habseligkeiten; — auch wenn es ohne Hw. selbst als ein solches in der

sieben 917

Debrb. ftebt, wird es nicht leicht gebeugt, alfo: bie Sieben, nicht Giebene; er tam mit Gieben, nicht Giebenen 20.); die Gieben, M. Giebenen ob. gew. abget. Sieben, die Bahl u. bas Bablzeichen 7; eine bofe Sieben. uneig. gem. f. ein bofes Beib (weil die Bahl fieben von Alters ber fur un= gluckbedeutend, fo wie andrerfeits für eine heilige Bahl galt; n. U. von bem lett. siba od. siewe, b. i. Sausmutter, Frau, welcher man bie deutschen Kriegsgefangenen zu opfern pflegte?); bas Sieben, -8, M. w. E., eine Ungabl von 7 Dingen, 7 Stud ; - 3fet. fiebenarmig, = blatterig, = farbig, fingeria, = fuBig, Bm., fieben Urme, Blatter, Farben zc., habend; ber Siebenbaum, lanbich, verberbt f. Sabenbaum; bas Siebenblatt, f. Giebenfingerkraut; die Siebenblume, eine austand. Pflanze mit fiebenfach aetheiltem Blumenkelch, fieben Staubfaben, fieben Fruchtkeimen ze. (septas L.); bas Siebeneck, eine von fieben geraben Linien eingeschloffene Rloche mit 7 Eden; fiebenedig, Bw., fieben Eden habend; fiebenfach ob. fiebenfaltig, Dr. u. Bw., fiebenmal genommen, fiebenmal fo viel (bas Giebenfache, als Sm.); das Siebenfingerfraut, bas Ganfefraut (comarum L.); bie Blut- ober Ruhrwurg (f. b.); bas Siebengebirge, ein aus fieben einzelnen Bergen beftebendes Gebirge (am Rhein; auch f. bie fieben Sugel, auf benen bas alte Rom laa); bas Siebengestirn, ein fieben belle Sterne enthaltenbes Sternbild, ehem. auch bie Gluchenne genannt (fr. bie Plejaben); bas Siebengezeit, auch Siebengeit, Siebenftunbenfraut, lanbich. f. blauer Steinflee, mobiriedenber Rlee, welcher nach bem Bolksalauben fiebenmal taalich ben Beruch verlieren und wieder bekommen foll, baber auch: ber Giebengeruch; ber Siebenherr ober Siebenherricher, einer von fieben gemeinschaftlich herrschenden (fr. Deptarch); f. auch u. Giebener; die Giebenherrschaft, Regierung von sieben Männern (fr. Septarchie); siebenhuge= lig, Bm., fieben Sugel habend ob. einnehmend (bas fiebenhugelige Rom, auch: bie Siebenhügelftabt); siebenjährig, stundig, stägig, swochig u. felten monatia, Bw., mas fieben Jahre, Stunden ze. alt ift ob. bauert; fiebenjährlich, = stündlich, = täglich, = wöchentlich, = monatlich, Bw., alle fieben Jahre, Stunden zc. wiederkehrend; fiebenmal, Rw., ob. fieben Mal, in fieben Bieberholungen, ju fieben Malen; fiebenmalig, Bm., fiebenmal geschehend; fiebenmännerig, Bm., Pflang, von Gemachsen mit fieben freien Staubfaben (fr. Beptandria); Die Siebennacht, vit. f. eine Boche; fiebenpfundig, Bw., fieben Pfund wiegend; der Siebenpunkt, mit fieben Punkten gezeichnete Sonnenkafer (coccinella septempunctata); die Siebenfachen, f. o. fieben Sachen; ber Siebenschläfer, eig. M. die fieben Schläfer, fieben Bruber aus Ephefus, welche nach der Sage mabrend ber Chriftenverfolgung unter bem Raffer Decius im 3. 351 in einer Boble einschliefen u. nach 155 Sahren wieder ermachten; bann ggef. ber Siebenfchlafer f. jeben einzelnen biefer Bruber; auch f. ber Siebenfchtafertag, b. i. ber bem Unbenten berfelben gewidmete Ralenbertag (27. Jun.); uneig. icherzh. f. ein ichlaffüchtiger Mensch, Langschläfer; auch ein zum Maufegeschliecht gerechnetes Gaugethier, welches ben Winter burch ichlaft, die Schlaf. od. Bergraße, Bilde, Rell-, Schrotmaus, graues Gidhörnchen ze.; lanbid. f. Rofen - ob. Schlafapfel; das Siebenschläferchen, lanbich. f. bie Ruchenschelle ob. Ofterblume, wegen vermeintlicher ichlaswirkender Rraft; der Siebenschwang, gem. f. Seibenschwang (woraus es mabrich. verberbt ift); fiebenfeitig, Bir., fieben

Seiten habend; fiebenfilbig, Bw., aus fieben Sithen bestehend; ber Siebenftern, f. v. w. bas Siebengeftirn; fiebenstimmig, Bw., Tont. fur fieben Stimmen gesett; ber Siebenstrahl, eine Urt Seefterne; siebentheilig, Bro., aus sieben Theilen bestehend; siebenthorig, = thurmig, Bw., bicht. sieben Thore, Thurme habend; fiebengeilig, Biv., aus fieben Zeiten bestebend; fiebenzollia (r. ale = 3 ottia), Bw., sieben Boll lang, bick ze.; - fiebzehn. verfürzt ft. fiebengebn, welches im Sochb. nicht mehr üblich ift (altb. sibunzehan; oberd. sibenzehen), 17, unbiegs. Grundzahlm., sieben und gehn: baber siebzehnfach, = jährig, = tägig zc., = jährlich, = täglich zc., = mal, -malig, -pfündig 20., wie siebenfach, jährig 20., s. b.; ber Siebzehner, ein aus 17 Einheiten bestehenbes Ganzes, 2. B. eine öftr. Silbermunge von 17 Rreugern; auch ein Blieb einer Gefammtheit, g. B. eines Rathes, von 17 Personen; der, die, das siedzehnte, Ordnungszahlw.; siedzehntehalb, unbiegs. Bablw., sechzehn und ein halb; bas Siebzehntel, -8, ber siebzehnte Theil; fiebzehntens, Dw., zum fiebzehnten; - Ableit. von fieben: fiebenen, ziel. 3m., vit., einen Ungeklagten vor fieben Beugen verhoren (val. befiebenen, überfiebenen); ber Siebener, ggez. Siebner, -6, D. w. E., ein aus fieben Einheiten bestehendes Ganges, bef. ein Siebenfreuger=, ob. Gieben= pfennigstuck; oberd. auch f. die Sieben, das Zahlzeichen; lanbich. ein Mit= glied einer aus fieben Personen bestehenden obrigkeitl. Behorde, auch ber Siebenherr; oberd. insbef. einer von fieben geschworenen Sachverständi= gen, bef. in Bau-, Alur-, Grengfachen ze, einer Gemeinde; baber oberb. Die Siebnerei, der Berein der Siebner; das Siebengericht u. bal. m.; fiebenerlei, zgez. siebnerlei, unbiegs. Bw., von fieben verschiedenen Urten od. Beschaffenheiten; der, Die, das siebente (gem. zgez. siebte; althochd. sibunto, mittelh, sibente, sibende), Orbnungszahlm. von fieben (z. B. ber fiebente Tag; zum fiebenten Male ze.); fiebentehalb (gem. fiebtehalb), unbieaf. Zahlm., bas fiebente halb, b. i. feche und ein halb; bas Siebentel (gem. zgez. Giebtel), -8, M. w. C., der fiebente Theil eines Bangen; fiebentens (gem. ggeg. fiebtene), Rw., jum fiebenten; fiebzig, verturat ft. fiebengia, welches im Sochd. nicht üblich ift (altb. sibunzuc, sibenzec, oberd, fibenzia), 70, unbiegf. Grundzahlw.; zehn mal fieben (z. B. ein Greis von fiebzig Sahren; nur im Dat. gebeugt, wenn es ohne Sw. felbft als ein foldes ftebt, g. B. einer von Siebzigen; in ben Giebzigen fein, b. i. zwischen 70 und 80 Jahre alt); 3 set. siebzigfach, = jahria, = tagia zc., = jährlich, =täglich 20., = mal, = malig 20., wie siebenfach, siebenjährig 20., f. b.; Ableit. der Giebziger, -8, ein aus 70 Ginheiten bestehendes Banzes; eine Person von 70 Jahren, weibt. die Siebzigerinn; siebzigerlei, unbiegf. Bw., wie fiebenertei, f. b.; ber, die, das fiebzigfte, Ordnungezahlm. von fiebzig; bas Siebzigstel, -s, ber siebzigste Theil; fiebzigstens, Rw., zum siebzigsten.

Siebt, f., - e5, M. - e, nieberb. eine Urt Senfe ob. Hacke an einem 3 Rug langen Stiele zum Abmahen ob. Abhauen ber Beibe, Beibefiebt (auch

Segb, Seeb, Seib, u. Sift).

Siebtuch, swäscher, swerk, s. unter Sieb. fiebzehn zc., siebzig zc., s. unter sieben.

fiech, Bw. (goth. siuks, altb. siuh, sioh, siech; niederd. feet, fiet, fut; istand. siuk, ichweb. sjuk, ban. siug; angetf. seoc, engl. sick; baher Seuche

u. Sucht, f. b.) urfpr. überh. frant; bef. mit einer langwierigen unheil= baren Rrankheit ober Rranklichkeit behaftet, finnv. franklich, fchmachlich, (ein fiecher Menfch, auch ale om. ber, bie Gieche, M. bie Giechen; oberb. auch: ber Giech, bie Giechinn; ein fiecher Rorper; ein fieches Leben); ebem. inebef. f. ausfähig, auch uneig. f. fchlecht, werthlos; - 3fes. das Siechbett, oberd. f. Krankenbett; das Siech = ob. gew. Siechenhaus. der Siechenhof, Krankenhaus (fr. Lazareth); insbef. zur Berpflegung lang: wieriger unheitbarer Rranken, Aussäbiger zc., oberd. auch der Siechkobel (f. Robel); der Siechmeister, Die Siechmeisterinn, oberb. Auffeher einer Siechenftube (in Rlöftern), ob. eines Siechenhauses; ber Siechtag, Krantheits= tag; alt u. oberb. f. Krankheit, Sucht (2. B. ber fallende Siechtag f. Kallsucht); siechtagig, Bw. vit. f. kranklich; - 26 bieit. fiechig, siechlich, Bw., vit. f. franklich; ber Siechling, -es, M. -e, Reuw. f. franklicher, fchmach= licher Menfch; die Siechheit, der ob. bas Siechthum, (mittelh, siecheit, siechtuom), alt u. oberd. f. langwierige Rrantheit, inebes. Mussab: - fiethen, ziellof. 3w. m. haben, (goth. siukan, alth. siuhhen, siechen, nieberb. füten), siech sein, anhaltend frankeln.

fied, Bw. (f. feigen 1. u. Seite) nieberb. f. niebrig, flach, feicht. Siebe, w., Siebebant zc. - faften, f. unter fieben.

Siebel, f., -6, M. w. E., ob. die Siebel, M. -n, (althochb. sidila, mittelh, sidel, sidele, f. u. m.; oberb. bie u. bas Gibel; val. Gebel, Sattel und fiben, lat. sedere, figen, sidere, fich nieberlaffen), alt u. oberb. f. Sig, Geffel, Stuhl, Bank (3. B. Betbant in ber Rirche, Beichtftuhl 2c.); oberb. insbef. eine Bank, die zugleich eine Labe, d. i. ein Behaltnifs für Bafche. Rleider u. dal. ift, auch: bie Siedeltrube; ferner f. Sis, Wohnfis, Aufenthalt, bef. Landhaus, Landfis, (baber: bas Unfiebel, Rachtfiebel 2c.); der Siedelhof, ein von Laften, Frohndiensten 2c. freier Bauerhof, auch Sattelhof (f. d.); - ber Siedel, -8, M. w. G. (althochd. sidilo, mit= telh. sidele, oberd. Sidel), alt und oberd. wer irgendwe wohnt, anfaffia ift (bef. in Bfeg. wie Ginfiedet f. Ginfiedler; Erb=, Candfiedet ac.); - fiedeln, 3m. (altb. sidilon, sidelen, oberd. fibeln) 1) ziellos, alt u. oberd. f. angefeffen fein, wohnen, verweilen; fich hauslich niederlaffen; 2) giet. u. ruck. einen-, anfaffig machen; fich-, hauslich niederlaffen, an= bauen, vit., außer in anfiedeln, f. b.; die Giebelei, M. -en, vit. ber Ort, wo man sich niedergelaffen hat (vgl. Ginfiedelei); ber Siedeler ob. Siedler, -8, gew. Unfiedler; die Siedelung, gem. Unfiedelung.

fieden, 3w., ablaut. Impf. sott, Conj. sötte, Mw. gesotten; in ber neueren Sprache auch wohl bloß umend. siedete, gesiedet, bes. als ziel. 3w., (althochd. siodan, sod, sutun, gisotan; mittelh. sieden, sot, suten, gesoten; oberd. sieden u. seuden, Prät. sutt u. siedet; niederd. seden, seen, Prät. sodde, Mw. saden; iständ. sidda, schwed. sjuda, angels. seodhau, engl. seeth, holl. zieden; vgl. d. griech. zeer, sieden, u. zidos, Gerstensud, Bier), 1) ziellos m. haben, urspr. überh. von Flüssigkeiten: zischend od. brodelnd aufwallen (baher landsch, der Sod, mittelh. sot, f. Brunnen); jest in engerer Bed. durch Feuer erhitzt aufwallen, sinnv. kochen (bas Wasser siedet im Topse, hat gessotten zo.; siedendes Wasser; siedend heiß zo.); in weiterer Bed. auch von festen Körpern, die in siedendem Wasser zubereitet werden (die Fische, die Sier zo. sieden schon); uneig. s. in heftiger Gemüthsbewegung, leidenschafts

licher Aufwallung, Sibe zc. fein (z. B. in Born, vor Liebe zc. fieben); 2) giel. etwas-, fieden laffen, jum Gieben bringen und baburch gube= reiten, finnv. tochen, welches jeboch von weiterer Beb. ift u. bef. von folden Dingen gebraucht werben mufe, welche zu ihrer Bubereitung langere Beit am Reuer fein muffen (man fied et Rifche, Rrebfe, Gier; aber man tocht Kleifch, Suppe rc.; Seife, Salz rc. fieben); tas Gieben, -8, oberd. f. ber Sub, bie Beit, fo lange bas Salz gesotten wird; auch bie Unftalt zum Salzsieben, bad Salpfannhaus; - 3fes. ber Siebegrad ober puntt, ber Siebarab bes fiedenden Baffers; fo auch: Die Siedehite; fiede= ober fiedheiß, Bm., fo beiß, wie fiebendes Baffer; Die Siedehutte, ber Theil einer Maun- ober Salpeterhutte, mo bie Lauge eingesotten wird; die Siedepfanne, Pfanne, in welcher etwas gefotten wird, bef. bie Salgfoole; die Siebeschale, in ben Mungen: bie Schale, in welcher bie Munge in bem Siedeofen weiß gefotten wird: - Ableit. Die Siede, o. M., das Sieden (z. B. in ber Siede fein): Landin. mit heißem Baffer eingebruhetes Biehfutter: lanbid. überh. f. Backerling, Backfel; baber die Giedebank, =lade, = fchneibe ze. f. Backfelbank zc.; bas Siebefafs, ber Siebebottich, ein Rafs zc.; in welchem bie Siebe angemacht wird; ber Siebekaften, lanbich, f. bie Rutterbank; - ber Sieder, - 5, wer etwas fiedet, bef. in ber 3fet. Seifen . Salz-, Thranfieber 20.; die Siederei, das Sieden, die Verrichtung bes Sieders, und die Unffalt, wo etwas durch Sieden zubereitet wird (z. B. Grifensiederei); fiedig ob. siedenig, Bw. (niederb. sedenig, senig), landsch. f. siedend, siede= heiß: fdmab. ale Nw. f. febr. in hobem Grabe (2. B. fiebig falt, lang u. bal.).

fieder od. fider, Nw., landsch. f. seit, f. b. Siedler, m., f. Siedeler unter Siedel.

Sieg, m., zc. f. unter fiegen 2.

Siegel, f., -8, M. w. E., Berkl. bas Siegelchen, (altb. in-sigili, sigele, insigel; oberd. Sigel, niederd. Segel; fdmed. sigill; angelf. sigel, engl. seal, franz. sceau; fammtlich von bem lat. sigillum, iches bie Berkleine= rungeform von signum, Beichen, ift), ein Beichen vber Bilb, welches gur Berficherung ob. Befraftigung, auch gur Berschließung eines Schreibens 20., in einer weichen Daffe, ale Bache, Giegellact, Blei ze., abgedruckt wird, und diefer Ubdruck felbft (fein eigenes Giegel haben; ein machfernes Siegel an eine Urfunde bangen; bas Siegel eines Briefes erbrechen; einem Brief und Siegel über etwas geben, f. Brief; ctwas unter Siegel legen, b. i. verfiegeln, bef. gerichtlich; uneig. einem etwas unter bem Giegel ber Berfcmiegenheit anvertrauen); bair. auch f. Stempel (baber Giegelpapier, Siegelamt zc. f. Stempelpapier zc.); uneig. f. ber Berficherungegrund, die Befraftigung einer Sache (bibl. bas Giegel ber Gerechtigkeit, ber gottlichen Bollmacht; das Giegel ber Wahrheit u. bal.); ferner das Werkzeug zum Siegeln, bef. ein folches, beffen fich gange Gefellichaften, Gemeinheiten, Behörden ze. bedienen, finnv. Petschaft, welches insbes. von Privatpersonen gebraucht wird, (g. B. bas Stabt =, Staate =, Rathe =, Berichtefiegel; ein Giegel ftechen ic.); - fiegeln, giel. 3m., (goth. sigljan, altd. sigelen, nieberb. fegeln, engl. seal), etmas-, ein Siegel barauf brucken, es mit einem Siegel verfehen, verfchließen, vgl. be-, verfiegeln (eine Urkunde, einen Brief 2c.); bair. auch f. ftempeln; - 3fe g. v. Giegel u. fiegeln: bie Giegelbank, Tuchm. ber Tifch, auf welchem bie Tuche mit bleiernen Siegeln

verseben werben; ber Siegelbewahrer, wer bas Giegel einer Gefellichaft, einer Kanglei ober Behörde in Bermahrung bat, bef. f. v. w. Rangler (ber Groffiggelbewahrer, f. unter groß, in Frankr. f. v. w. Juftigminifter); die Siegelerde, eine feine, fette Thonerde, welche zu runden Plaschen geformt u. mit einem Giegel bedruckt verfendet mird (fr. Bolus, terra sigillata); bas Siegelgeld, für bie Beffegelung von Urkunden zc. in ben Rangleien gu bezahlendes Gelb; die Siegelkapfel, Rapfel, in welcher fich bas angehangte Siegel einer Urkunde befindet; die Siegelkunde, Kenntnifs ber Siegel bef. ber atteren Beit (fr. Sphragiftit); bas Siegellad, eine aus Gummilad, Sarg, Bache ze. sufammengesebte, in bunne Stangen geformte, farbige Maffe, welche am Reuer schmilzt und zum Siegeln gebraucht wird; baber die Siegellackstange: der Siegellackmacher 2c.; die Siegelleinwand, öftr. f. Wachsleinmand; fiegelmäßig, Bm., oberb. f. ein eigenes rechtsaultiges Siegel fubrend; bair. inebef. befugt, Urkunden zc. mit bloger Unterschrift und eigenem Siegel ohne gerichtliche Musfertigung rechtsgultig zu fertigen, ein Borrecht bes Abels und der höheren Beamten; die Siegelvresse, in Rangleien eine Presse, mit welcher bas ftablerne Siegel auf bas Bachs gebruckt wird; ber Siegelring, mit einem Siegel verfebener Ringerring; ber Siegelftecher, Detichaft= ftecher; das Siegelwachs, gefärbtes Bachs zum Siegeln in Rangleien 2c.; - Ableit, siegelbar, Bm., was gesiegelt werden kann; ebem. auch f. fiegelmäßig; ber Siegeler ob. Siegler, -8, (v. fiegeln) wer fiegelt; (von Siegel) ehem. wer Siegelringe, Juwelen zc. verkauft, Juwelenhandler; bie Siegelung, bas Siegeln.

fiegen 1. ziellos. 3w. (altb. sigan, sigen, Prät. seic, sigen), s. v. w. seisgen 1. (s. b.), völlig vit. f. sich neigen, sinken, fallen; insbes. von Flüssisteiten: allmählich eintrocknen und verschwinden, nur noch üblich in: verssiegen; siegern, ziellos. 3w. m. sein, Bergw. s. v. w. sickern, herabströpfeln od. srinnen (bas Silber siegert am Gesteine herab; auch sie fern).

fiegen 2. ziellof. 3w. m. haben, (mittelh. sigen, Prat. sigete; auch gesigen; mahrich, von aleichem Stamme mit sigen, seigen od, siegen 1., so bass es eig. "fich auf od. über etwas fturgen" bedeutet; oberd. figen u. gew. obsi= gen; angelf, sigrian, ieland, sigra, ichweb, segra), über seinen Gegner die Dberhand gewinnen, bef. in offenem Rampfe, feinen Feind überwinden, ben Sieg bavon tragen (bie Deutschen haben gefiegt; über Jemand-, ehem. auch: wiber Jemand fiegen; uneig. über feine Leidenschaften, über fich felbft-, b. i. fich bezwingen, bezähmen, beherrichen zc.; eine fiegenbe Schone, fiegenbe Schönheit, b. i. die alle Bergen fich gleichsam unterwirft); - ber Sieg, -es, M. -e, (altb. sigu, sigo, sige; oberb. Gig; angelf. sige, sigor, ielanb. sigur, sigr), bas Siegen, die Überwindung bes Begners im Rampfe, bef. im offenen Gefechte zwischen zwei Rrieasbeeren (ben Gica erfechten, erlangen, bavon tragen; ein blutiger Sieg, b. i. ber viel Blut gekoftet hat); uneig. die Unterbrudung, Bezwingung, herrschaft uber etwas (g. B. ber Gieg über bie Begierben, über fich felbft ze.); - 3 fe g. mit Gieg: Siegfried, -8, (altb. Sigifrid, b. i. burch Sieg befriebet ob. gefchut; oberb. Seifrib), mannt. ER.; fleggefront, Bm., mit Sieg gefront; fleggewohnt, Bm., bes Sieges gewohnt, gewohnt zu siegen; fieglos, Bw., (altb. sigelos), ohne Sieg, bes Siegs verluftig, besiegt; baber bie Sieglosigkeit; Siegmar, -8, (altb. Sigimari, Sigemar, b. i. fiegberühmt), mannt. En.; baber bas Siegmarkraut

ober bie Siegmarmurg, auch Siegmannstraut ober : wurg, verschiebene Pflanzen, welche nach bem Bolkbalauben unverlehlich machen u. ben Giea ver-Schaffen follen, inebef. eine Urt Lauch: fleckiger Berglauch, Alpenlauch, Allermannsharnifd, lange Giegwurg, Gulf-, Beilmurg (allium victorialis L.); auch bie Augenpappel ob. bas Rellrifs; u. bie rothe Schwertlilie, Sieawurg; Siegmund ob. Sigismund, -8, (altb. Sigimund, Sigismundus, b. i. burch Sieg beschirmt; val. Mund 2.), mannl. ER.; die Siegmundwurzel, f. p. w. Sieamarmurg; fieaprangen, untrb. giellof. 3m., mit bem erfochtenen Siege prangen (fr. triumphiren), überh. fiegreich prangen, hervorglangen; fiegreich, Bw., reich an Sieg ob. an Siegen, überh. f. fiegend, fieghaft; ber Siegstein, ein Stein, welcher nach bem Boltbalauben fest und unverlestich machen, auch alle Rrankheiten befiegen foll, insbef. eine Urt Uchat: auch f. Sternstein; Die Siegmurg, f. Siegmarkraut; - mit Gieges: ber Siegesbogen, Triumphogen; das Siegesbenkmal; bie Siegesfahne, gabne als Beichen bes Sieges; die Siegesfeier, bas Siegesfest ic.; ber Siegesfürst, siegender Fürst; uneig. f. Christus; bas Siegesgehent, in den bitbenben Runften, verschiedene aufgehangte Rriegegerathe, Baffen zc. als Gieges= zeichen (fr. Trophaen, r. Tropaen); bas Siegesgeprange, feierlicher öffent= licher Aufzug ber Sieger, auch der Siegespomp, die Siegespracht, ber Triumph; ber Siegesgefang, bas Siegeslied; ber Siegesgott, Die Siegesgottinn (fr. Bictoria), fiegbringenbe Gottheit; ber Siegeskrang, bie Siegeskrone, f. u. Siegerkrang 2c.; Die Siegeskunde, = nachricht 2c.; der Siegeslauf, Fortgang bes Sieges, siegreiches Fortschreiten; ber Giegeslohn ob. preis; die Siegesmacht, siegende Macht; bas Siegesmahl, Mahl zur Reier bes Sieges; Die Siegespalme, f. Palme; ber Siegesruhm; fieges ob. fiegtrunten, Bm., vom Giege gleichf. beraufcht, begeiftert; ber Siegesmagen, Kriegs- ob. Triumphwagen bes Siegers; bas Siegeszeichen, Beichen eines erfochtenen Gieges, ale Rabnen, erbeutetes Rriegsgerath, Baffen zc.; inabef. f. v. w. Giegesgebent, f. o.; ber Siegesaug, Bug gum Siege, fiegreicher Keldzug; auch f. Siegesgepränge, Triumph; - Ableit. von Sieg: fieghaft, ehem. auch fiegbar, Bw., (altb. sigehaft, sigebaere), des Gieges theilhaft, ben Sieg errungen habend, siegreich; baber die Sieghaftigkeit; fieglich, Bw., vit. f. bem Giege gemaß, jum Giege gehorend; - von fiegen: ber Sieger, -8, die Siegerinn, M. -en, wer fiegt ob. ben Sieg bavon getragen hat; baber: ber Siegerbegen ob. bas Siegerschwert; ber Siegerfrang, die Siegerfrone, Rrang, Rrone, als ehrender Schmuck bes Siegers; Siegerfrone auch f. Prachtlilie; ber Siegerruhm, - ftolz ic.; - ber Siegerich, -8, eine Pflange, beren bohnenformige Frucht (Sanatiusbohne) große Beilkräfte befigen foll. Siete 1., w., M. -n, lanbich, gem. f. die Gie, bas Bogelweibchen.

Sieke 2. w., M. -n, (wahrsch. verw. mit siegen 1. f. sinken; vgl. siekern, sieden; also urspr. Bertiefung, Rinne, vgl. Seeken), Riempn. ein aus Blech geschlagenes Gesimse; ber Siekenstock, ein Amboss mit runden Rinnen, in welche ber Siek ob. Siekenbammer past u. auf welchem bas Blech au

Sieten geschlagen wird.

siefern, ziellof. 3m., lanbich. f. fickern, f. d.

Siel, m. u. f., -es, M. -e, (von sihen, nieberb. fijen, feihen, b. i. bas Baffer burchlaffen), nieberb. eine Schleuse unter einem Deiche zum Beraus-

lassen bes hinter bem Damme zusammenlausenben Wassers (Balken siet, wenn es aus Balken besteht; Rlapp= ob. Kumpsiel, wenn es eine Klappe ob. Fallthür hat; Stänbersiel, wenn es aus Stänbern, Balken u. Kleibholz gebaut ist); die Sielacht, ber Bezirk, welcher durch ein Siel abgewässert
wird; der Sielenbau, f. Schleusenbau; der Sielbote od. läuser, ein Bote
zu Bestellungen in Sielsachen; der Sielbeich, mit einem Siele versehener
Deich; der Sielsstügel, das mit Bohlen bekleibete user eines Sielgraben ob.
das Sielgeld, Beitrag zur unterhaltung eines Sieles; der Sielgraben ob.
das Sieltief (niederd. Sielbeep), der Hauptgraben, der das Wasser zu dem
Siele führt; die Sielscheidung od. sschuttung, Abdämmung auf der Scheibe
zweier Sielachten; — sielen, ziel. zw., niederd. f. das Wasser durch ein .

Siele, w., M. -n, (altb. der silo, sil, G. -en; oberb. der Sil, bes Silen, auch das Sill, u. die Sil; schweiz. Sell f. Pferdegeschirr, sellen f. anschirren; niederd. Sehl (s. d.), Sehle, Sähle; urspr. Band, Riemenwerk, von gleichem Stamme mit Seil, s. d.), überh. Geschirr für Zugvieh, Zugriemen und Kummet; insbes. ein Theil des Pferdegeschirrs, bestehend aus gepolsterten oder gesutterten Lederstücken, welche den Pferden über Brust und Schultern gelegt werden, versch. von dem hölzernen Kummet, (den Pferden die Sielen auslegen; in den Sielen gehen, uneig. f. stets arbeiten); Bergw. lederene Riemen, woran die Karrenläufer den Karren sühren; fränk. f. Hosensträger; der Siel (Sil) ehem. auch f. Karren, Schlitten.

siepen u. siepern, ziellos. 3w., nieberd. f. sickern, siekern, rinnen, triefen, sowohl von der hervordringenden Feuchtigkeit, als von dem Gefäße, wels des eine Flüssigkeit durchtässt; — siepeln, ziellos. 3w., niederd. f. twenige Thränen weinen (auch sippern); daher Siepelthränen; der Sies

peler zc.

fierig ob. firig, Bw., oberd., f. fehrig unter fehr.

fiegen, giel. 3w. (von Gie; vgl. bugen, ihrgen); gem. einen-, mit Sie anreben.

Sift, f., -es, M. -e, lanbich. f. v. w. Siebt, f. d.

siften, ziel. 3m., niederd. f. sichten, fieben, f. b.

Sible, w., M. -n, in Schleswig f. der Baring.

Silau, m., -es, o. M., (verw. mit sil, Siele, Band, Strang?) eine Urt bes Haarstranges (s. 5.), welche an feuchten Orten wächst, auch Bav-wurz, Rosskummel genannt.

Silbe, w., M. -n, Berkt. bas Silbchen, (oberd. die Silben, Silmen; vom lat. syllaba, griech. συλλαβή, b. i. Zusammenfassung; franz. syllabe, engl. syllable; also der Abstammung gemäß: Sylbe, wosür man aber besser ist de schreibt, da das Bort in dieser sehr veränderten Form längst eingebürgert ist), ein Lautverein, d. i. die mit einem Stimmabsah ausgesprochene Berbindung eines Selbstlautes mit einem od. mehren Mitlauten; überh. jedes mit einem Stimmabsah gesprochene Bort od. Bortglied, auch wenn es in einem einzelnen Selbstlaut besteht (z. B. A. 2 lo 2, e 2 del 2c.; nicht eine Silbe hervordringen können; ich verstehe keine Silbe davon; Silben stechen od. klauben, eig. die Silben eines Bortes od. die einfachsten Bestandtheile der Rede mit kleinlicher Genauigkeit untersuchen, uneig. überh. es mit Kleinigskeiten änastlich genau nehmen; daber: der Silbenstecher; die Silbensteite ber

924 Silber

stecherei; sitbenstecherisch); die Silbenlänge, das Silbenmaß, die verschiedene Zeitdauer, Länge und Kürze, der Silben (fr. Quantität); die Silbenmessung, Messung der Silben, Bestimmung ihred Zeitmaßes, auch: Zeitmessung; auch s. v. w. Silbenmaßlehre, (fr. Prosodie, Prosodie), ein Theil der Sprach = und bes. der Berslehre; das Silbenräthsel, ein Räthsel, bestehend in einem mehrsibigen Worte, dessen einzelne für sich bedeutsame Silben abgesondert zu errathen sind (fr. Charade); der Silbenton, der Ton (s. d.), welcher einzelne Silben mehrsibiger Wörter trifft (fr. Accent, im engeren Sinne), versch. Wortton; silbenweise, Nw., nach einzelnen Silben, Silbe für Silbe; die Silbenzahl 2c.; — silbig, Bw., eine Silbe, od. Sil-

ben habend, nur in 3fet. wie ein =, zwei =, brei =, mehrfilbig ze. Silber, f., -8, o. M., (goth. silubr, althochb. silupar, silabar, mittelb. silber; niederd. Gulver; island. silfr, fcmed. silfwer, ban. solf; angetf. seolfor, sulver, engl. silver), ein weißes, glanzendes, feuerbestandiges ed= les Metall von schonem, bellem Rlang, nächft bem Golbe am bochften geachtet (gediegenes, reines Gilber; in Gilber arbeiten zc.; kaltes Gilber, Gürtl. ein Gemisch von Gilberkalf und Beinftein, bamit zu überfilbern); in6bef. f. gemunztes Gilber, Gilbergeld (in Gilber bezahlen), u. f. Gilberge= rath, =aeschirr (auf ob. von Gilber speisen, u. bal.); in weiterer Beb. andere filberähnliche Metalle, z. B. Qued =, Rabenfilber 2c.: uneig. bef. bicht. f. alles rein u. filberweiß Glangende, g. B. bas Baffer, ber Thau, bas Gil= ber ber haare, b. i. die glangendweiße Karbe; baber viele, meift bicht. 3fet., ale: ber Silberbach, flufs, ftrom, die Silberfluth; bas Silbergewölk; das Silberhaar, silberhaarig, Bw.; das Silberhaupt; das Silberlicht; die Silberlocke, filberlockig, Bw.; bas Silbermeer; der Silbermond : die Silberquelle ob. der Silberquell; der Silberschnee; der Silberfee; die Silberwolke u. a. m.; - andere 3fet. ber Silberaal, ein Mal mit weifem Bauche u. Schwanze; Die Silberader, f. Uber; der Silberahorn, rother Uhorn, beffen Blatter auf ber unteren Seite filberfarben find; die Silberarbeit: der Silberarbeiter, jeder in Silber arbeitende Bandwerker ober Runftler, insbef. der Gold = u. Gilberarbeiter, gem. Golbschmied; das Gilberauge, eine Urt Raben mit filberfarbigen Augen; bas Gilberband, ein mit Gilber burchwirktes Band; ein zum Baringsgeschlecht gehörender Rifch mit filberfarbenen Streifen in Surinam; ber Gilberbar, eine Spielart bes gemeinen Baren, mit filberfarbenen Sagrfpigen, verich, von bem weißen ober Eisbaren; die Silberbarre, f. Barre; der Silberbart, eine Urt ber Bollblume ob. bes Bunbfrautes; ber Gilberbaum, eine Gattung Baume, beren Blatter mit filberfarbenen Saaren bedeckt find, im fubl. Ufrika; auch f. bie Sitberpappel; Scheibek. ein baumahnlich geftaltetes Gemifch von aufgelof'tem Silber u. Quecksilber (Baum der Diana); das Silberbergwerf; filberblank, Bw., blank wie Silber; das Silberblatt od. = blattchen, zu einem bunnen Blättchen geschlagenes Gilber (val. Blattfilber); auch verschiedene Pflanzen, inebef. ber Ganferich ob. bie Ganfegarbe, auch Gilbertraut; u. eine Bierpflanze aus bem fubl. Europa, auch Silberblume, Mondkraut (lunaria rediviva L.); das Silberblech, f. Blech; die Silberblende, filberfarbene Blende (f. b.); ber Silberblick, Buttenw. ein augenblicklicher heller Schein bes in Flufe ftehenden Silbere, ein Beichen, bafe bas Gilber rein ift; uneig. ein schnell vergebenber Glang; die Silberblume, aus Silber gearbeitete, ob.

Silber 925

filberfarbene Blume; insbef. f. Monderaut, Gilberblatt (f. b.); Buttenw. Fleine Blafen, welche fich beim Abtreiben bes Gilbers erheben: die Gilberborte ob. borbe, f. b.: ber Gilberbors ob. barfch, eine Urt filberfarbener Bariche; die Gilberbraune, Gilbererz von brauner Farbe; ber Gilber= brenner, Suttenw. ein beeibigter Arbeiter, welcher bas Gilber fein brennt: baber bie Gilberbrennerei, der Gilberbrennberd zc.: ber Gilberbufch. f. v. w. Gilberbart; der Gilberdiener, ein hofbebienter, welcher bas Gilbergeschirr unter Aufsicht bat; die Gilberdiftel, f. v. w. Frauenbiftel, f. b.; der Gilberdrath: der Gilberdruck, Schriftbruck mit Gilberfarbe; Die Gilberdrufe, eine Urt febr reicher Silbererge; bas Gilbererg, f. Gra; ber Gil= berfaden, aus Gilber gezogener, ob. mit Gilber übersponnener Raben; bie Silberfarbe; filberfarben ob. = farbig, Bw.; ber Gilberfafan, eine Urt filberweißer Kafane; ber Gilberfifch, ein Rifch mit filberfarbenen Schuppen; inebef. ber Meerhahn; die Oflugichar (f. d.); ein zu ben Bauchfloffern ge= borendes Rifchaeichlecht; eine Urt Stachelbauche; Die Gilberflimmer ober flitter, f. Rlitter; die Gilberflotte, eine mit Gilber beladene Rlotte, bergt. ebem. jahrlich aus Merico nach Spanien fegelte; die Gilberforelle, Geeforelle; ber Silberfuchs, eine Urt filbergrauer Ruchse in Rorbamerita; ber Silbergang, Beram. f. Gang; Die Gilbergare, f. Gare; Der Gilbergehalt, ber Gehalt (f. b.) an Silber; bas Silbergelb, aus Silber gemungtes Geth; bas Gilbergerath, = gefchirr, Gerath zc. aus Gilber, ehem. Gilber= gefdmeibe: bas Gilbergemicht, Bewicht, wongd man bas Gilber maat; der Silberglang, Glang bes Gilbers, filberahnlicher Glang; Bergw. filber= reicher Bleiglang; das Silberglas, f. v. w. Glaserz; die Silberglätte, weiße Bleiglätte (f. Glätte); der Silberglimmer, f. v. w. Kagenfilber; das Silbergras, die Rageleinschmiele, und die graue ob. weiße Schmiele (f. b.); filbergrau, Bm., glangend weißgrau; ber Gilbergroschen, ebem. überh. eine filberne Didmunge (f. Grofchen); inebef. in Sachfen ehem. eine Silbermunge von 3 meifinifchen Grofchen (beren 60 ein Gilberich od biegen); in Böhmen, Schlefien, Polen eine fleine Gilbermunge = 3 Rreuger ober 9 Pfennige, ein Raisergroschen; jest auch im Preuß. = 1 Thaler, versch. ein auter Grofden; die Gilbergrube, eine Bergwerksgrube, mo Gilbererg gebrochen wird; die Gilberguhr, Bergw. filberahnlicher, aber nicht filberhaltiger, lettiger Glimmer (f. Guhr); ber Gilbergulben, f. Gulben; ber Gilberhafer, eine Safer-Urt im fubl. Deutschland: filberhaltig, Bm., Gilber enthaltend; filberhell, Bm., bell wie Gilber, bem Glange, ob. bem Rlange nach; die Gilberhochzeit, f. v. w. fitberne Bochzeit, f. u.; bas Gilberhorn, filbernes, ob, filberbell tonenbes Born; uneig, bas Gilberhorn bes Monbes, b. i. ber hornförmige Mond im erften u. lesten Biertel; bas Gilberhornerz, ein feltenes weiches Gilberert, abnlich bem Bornfilber; die Gilberhutte, · Silber = Schmelzhütte (f. Butte); ber Silberfafer, ein filberfarbener Ruffeltafer; ber Gilberfalt, verfalttes Gilber; Die Gilberfammer, ein Gemach, wo Gilberzeug vermahrt wird; an ben Bofen auch bie Gesammtheit ber zur Aufbewahrung u. Reinigung bes Gilbergeschirrs angestellten Personen, an beren Spibe ber Silberkammerer fteht, unter biefem: bie Gilberbiener, fdreiber, = mafder ze.; der Gilberfies, filberahnlicher Rice; der Gil= berklang, Rlang bes Silbers, filberheller Rlang; der Silberklumpen; ber Silberkonia, ein kegelformiges Stud völlig gereinigten Silbers; bas Silber=

926 Silber

forn ob. Fornchen, f. Korn; bas Silberfraut, f. Silberblatt; auch f. Sinau; Birichmurg; Die Gilberfreide, eine Urt filbermeifer Rreibe; Die Gilber= Frone, filberne Rrone; auch eine Silbermunge mit einer Rrone im Geprage (f. Rrone); ber Gilberkuchen, Buttenw., bas auf ber Rapelle abgetriebene Blidfilber; ber Gilberlachs, eine Forellen-Art, die Maiforelle; ber Gilber= laden, Raufladen mit Gilbergerath; ber Gilberlahn, f. Lahn; ber Gilber= laut, filberheller Laut; der Gilberletten, eine Urt Letten (f. b.), welche fich in Gilberergaangen findet; ber Gilbermeifel, buttenm. ein meifelformiges Bertzeug, bas Blickfilber vom Berbe abzuheben, auch ber Silberfpieß; bie Gilbermotte, eine Urt filberfarbener Motten; auch ein fleines Infect, mit filberglangenben Schuppen bebectt, Schuppen =, Buderthierchen; ber Gilbermund, Namen zweier Schrauben= ob. Mondidneden mit filberfarbiger Munbung; die Silbermunge, f. Munge 2.; die Silberniere, f. Niere; bas Silberpapier, verfilbertes Papier; die Silberpappel, meife Pappel. beren Blatter auf ber unteren Seite weiß find; die Gilberplatte; ber Gilberplatter, wer ben runden Gilberbrath plattet (f. platten); die Gilber= probe, Untersuchung ber Reinheit bes Gilbers, ob. bes Gehaltes eines Gilbererges; ber Gilberrauch, Buttenw. ber Rauch, welcher fich beim Reinbrennen bes Gilbers in bem Brennhause anlegt; ber Gilberregen, ein filberfarbener Reuerregen (f. b.); auch eine Urt feltener Regelfchnecken; filberreich, Biv., viel Gilber enthaltend; der Gilberreiher, eine Urt filberfarbiger Reiher in Umerita; filberrein, Bw., rein wie Gilber an Glang ober Rlang; die Gil= berrofe, eine aus Gilber gearbeitete Rofe; filberweiße Rofe; ber Gilberruf (f. Rufe), Beraw. eine febr filberreiche Bergart; die Gilberfaite, filberne, od. filberhell tonende Saite; das Silberfalz, f. v. w. Silbervitriol; der Silberfand, filberhaltiger, ob. wie Silber glanzender Sand; ber Silberfchaum, fcaumahnliche Schlacken auf bem im Treiben begriffenen Gilber; auch ju garten Blättchen geschlagenes Silber; bie Silberschere, Schere ber Silberar= beiter zum Berichneiben bes Gilberbleche; ber Gilberichimmel, ein filberfarbener Schimmel (f. b.); die Gilberschlacke, f. Schlacke; der Silberfchlager, wer bas Gilberblech zu bunnen Blattchen ichtagt; ber Gilberichmieb, ein Silberarbeiter, welcher Gilbergerath ac. verfertigt, gew. Goldichmieb; bie Silberschmiele, f. Schmiele; bas Gilberschock, f. Gilbergrofchen; ber Gilberichreiber, Rechnungsführer bei einer Gilberkammer (f. b.); die Gilber= Schrift, mit Gilberfarbe gefchriebene ober gebruckte Schrift; Die Gilberfcmarze, Bergm. ein filberhaltiger ichmarger Staub, rufiges Gilbererg; ber Gilberfpieß, f. Gilbermeißel; ber Gilberfpinner, wer Geibenfaben mit Silbertahn überspinnt; die Silberftange; der Silberftaub, Silber in Staubform; der Gilberftein, Suttenw. verhartete Gilberfchlace, Die beim Treiben bes Silbers oben abgezogen wird; der Silberflicker, die Silberflickerinn, wer mit Gilberfaben ftictt; ber Gilberftift, ein filberner Stift gum Schreiben und Beichnen auf Pergament; Die Gilberftimme, eine filberhell Blingenbe Stimme; ber Gilberftoff, aus Seibe und Silberfaben gewirkter Beug (fr. drap d'argent); der Gilberftreif ob. = ftreifen; bas Gilberftud, ein Stud unverarbeiteten Silbere; eine Silbermunge; auch ein Stud Gilberftoff; Die Silberftufe, f. Stufe; der Silbertalt, ein filberfarbiger, aber nicht filberhaltiger Tale; die Silbertanne, Beiß : ob. Ebeltanne; ber Silberthaler, ein Thaler in einem Gilberftuck, barter Thaler: ber Gilberton, ein filberhell

flingenber Ton; ber Gilbervitriol, von einer Gaure aufgeloftes u. gu Rrys stallen angesettes Gilber, schwefelfaures Gilber; die Gilbermaare, M. Gil= bermaaren; ber Silbermafcher, die Silbermafcherinn, gur Gilberkammer (f. b.) gehörende Personen, welche das Gilbergeschirr maschen; die Gilber= weide, die gemeine weiße Beide; auch f. die Sandweide; filberweiß. Bm. alanzend weiß, wie Gilber; bas Gilberweiß, ber Ragenglimmer; die Gilberweiße, die weiße Karbe des Silbers; der Silbermirker, wer Silberftoff wirft; Die Gilberwirferei; ber Gilbergahn, Bergm., gediegenes Gilber in kleinen Stangen; ber Gilbergain, f. Bain; bas Gilberzeug, Gilbergerath, = gefdirr; - Ubleit. filberifch, Bm., vit. f. filberhaltig; ber Gil= berling, -es, M. -e, vit. f. eine Gilbermunge, bef. bibl. eine Gilbermunge ber alten Juden, f. v. m. ein Gedel; auch eine Urt plattrunder, ichmachafter Upfel; filbern, Bw. (altd. silberin), von Gilber, aus Gilber gemacht (filberne Gefäße, Löffel 2c.), auch theilmeise aus Gilber bestehend (eine filberne ubr. filberne Treffen u. bal.); uneig. f. filberahnlich an Glang (ber filberne Bach, filbernes Baar 2c.), ob. an Reinheit bes Rlanges (filberne Stimme u. bal.); feinem inneren Werthe nach mit dem Gilber vergleichbar, um eine Stufe niedriger, als golben, f. b. (bas filberne Beitalter, Fabell. bas zweite Beltalter, zunachft nach bem golbenen; bie filberne bochzeit, d. i. die Reier einer funf und zwanzigjährigen Che); silbern, 3m. 1) ziellos f. filberhaltig fein; wie Gilber glangen; 2) ziel. f. überfilbern; uneig. filberhell bescheinen.

Silge, w., M. -n, (aus bem lat. selinum, griech. σέλινον entft., wie Petersilie, gem. Petersilje, aus petroselinum), eine Pflanzengattung mit einsgeferbten Blättern, von mehren Arten, z. B. die Sumpfsilge, der Ölsenich zc.;

lanbich. auch f. Peterfilie, (nieberb. Gilf).

Sille, w., M. -n, (Rebenform von Siele, f. d.), lanbich. f. Riemen, Strick; insbes. bei ben Bogelstellern: zarte Riemen, welche den Lockvögeln um den Leib gelegt werden, um fie mittelft einer Schnur auf dem Bogelherbe

zu befestigen, mas verfillen heißt.

Simmer, f., -6, M. w. E. (lanbid. auch Summer, Summer, Simri, Simra, entst. aus Sumber, f. b., alth. sumpir, sumbir, sumberî, sumbrî, eig. ein Rorb), ein oberd. Getreibemaß, in ber Pfalz u. in Franken = 2 Regen 4 Sechter, im Wirtemberg. = 4 Vierlinge ob. 1/2 Scheffel, in Nürn-

berg = 16 Megen zc.

Sims, m. u. s., -es, M. -e, (altb. daz simez, auch simeze, w.; oberb. bas Simeß, Simß, Simsft, Simßt, auch bie Simßen, Simßten), ein sich in die Länge erstreckender hervorragender Rand od. Kranz, auch das Gessims, insbes. um Kachelösen, über Kaminen 2c.; in Bauerstuben ein an der Wand befestigtes, hervorragendes Brett, allerlei barauf zu stellen, landsch. auch Rick (s. d.), Kannrick; Bauk. s. w. Gesims, s. d., auch überh. ein zierlich vorragender Rand an einem Gebälke; der Simshobel, die Simskachel 2c., s. v. w. Gesimshobel 2c., s. d.; simsen, ziel. zw., Reuw. f. mit einem Simse versehen.

Sinau ober Sinnau, tanbich. auch Sindau, m., -es, o. M., (ban. synav; zges. aus Mu (s. b.) f. Wasser, und bem alten verstärkenden Stamme sin (vgl. Sehne), welcher Kraft, Stärke, dann Ausbehnung in Raum ob. Zeit, Dauer zc. bezeichnet; also eig. Immer » Basser, Immernass; vgl. Singrun,

Sündfluth st. Sinsluth; Seneschall 2c.), eine Pflanzengattung mit breiten, lappigen, runden Blättern (alchemilla L.), insbes. der gemeine Sinau (versberbt: Sinam; alchemilla vulgaris L.), in dessen faltigen Blättern der Thau sich sammelt und auch bei Sonnenschein stehen bleibt, daher ehem. auch Thaubehalt, Thaurose 2c.., ferner Löwensuß, Marien soder Frauenmantel, Silberkraut, Gänsegrün 2c. genannt; andere Arten sind: der fünsblättrige, u. der Alven sinau.

Sind, m., -es, M. -e (goth. sinths, altb. sind, sint; angelf. sith; vgl. fenben, Gefinbe 2c.; auch: feit), völlig vit. f. Gang, Reife, Beg; bas

Sinde, -6, niederd. f. Gefinde, f. d.

finewell ob. finwell, Bw. (altb. sinawel, sinewel, sinwel; von wel, rund, gewölbt, u. dem verstärkenden Stamme sin, vgl. Sinau, Singrün zc.; landsch, verderbt; simwel, simbel, simpel, simel; entg. dem mittelh. sinehol f. concav), völlig vlt. f. kugelrund, kreisrund; runderhaben, gewölbt (fr. conver); walsenförmig; daher der Sinwelthurm (gem. Simpelthurm), oberd. f. runder Thurm.

fing, fing, oberd. Lodruf an junge Huhner, (vielleicht von fingen, in ber urfpr. Beb. sammeln); bas Singelein, oberd. f. Kuchlein, so lange es noch mit ber Brutbenne lauft.

Singel, m., -6, M. w. E., (wahrich. verberbt aus finewel, rund), Schiff. kleine runde Riefel, welche bas loth mit in die Hohe bringen kann.

singeln, ziellos. 3m. (lanbich. auch finteln; verw. mit sengen, singen?) lanbich. f. prickelnd erzittern, einen brennenden Reiz empfinden, von den Nerven eingeschlafen gewesener Glieder zc.

fingen, 3m., ablaut. Impf. ich fang, wir fangen zc. (ebem. wir fungen; baber fprichw. wie die Alten fungen, fo zwitschern die Jungen), Conj. fange; Mw. gefungen, (goth. siggvan, hersagen, lefen; altb. singan, singen, Prat. sanc, sungen, Part. gesungen; oberd. Prat. fung, fang und finget, nieberd. fung, Mw. fungen; angelf. singan, engl. sing, idland. singva, fcmeb. sjunga; - Urbed. sammeln (baber bie Sange, f. b.), bann lefen (f. b. u. val. bas lat. legere), herfagen, laut vortragen, endlich: fingen; vgl. auch fagen und reben), 1) ziel. u. ziellos, mit heller Stimme eine Reihenfolge mannigfaltiger Tone hervorbringen (die Bogel fingen 2c.); bef. von ber menschlichen Stimme: eine funstmäßig geordnete Reihenfolge abwechselnder Tone für fich, ober mit untergelegten Worten hervorbringen (fingen ternen; gut, fcon ze. fingen; nach Roten, gum Rlavier 2c .- ; ein Lieb fingen; ben Mit, ben Bafe ac .-- ; bicht. einem-, b. i. ihm zu Ehren, zu feinem Ruhme; fingen, them. bef. f. bas Evangelium, die Deffe fingen, feierlichen Gottesbienft halten); uneig. beim Reben od. Lefen die Borte mit fehlerhaft gedehntem und zu fehr steigendem und fallendem Tone aussprechen; ferner f. dichten, Berfe machen (fingen u. fagen, f. b.); etwas-, f. fingend od. dichtend ausdrucken, laut werden laffen (z. B. feine Freude -, einem Dank - 2c.); einen ob. etwas-, bicht. f. fingend ober dichtend feiern, preisen, besingen (z. B. Gott-, ben Belben-, ben Born bes Achilles- 2c.); 2) ziel-Tos m. haben, uneig. f. einen gedehnten, helltonenden Laut horen laffen (3. B. der Topf mit tochendem Baffer fingt; Die Ranonentugeln fingen, gem. pfeifen; bie Ohren singen mir, gew. klingen); - 3 fe b. ber ob. bas Singob. Singechor, f. Chor; die Singdroffel, singende Droffel, s. v. w. Sang-

broffel; die Sing = ober Singefliege, eine Urt Fliegen mit furgen, borftenähnlichen guhlhörnern, welche im Fliegen einen fingenben Ion hervorbringen; bas Singgebicht, f. v. w. Sanggebicht; die Sing = ob. Singekunft, bie Runft zu fingen; ber Singlehrer, = meifter, Lehrer, Meifter in ber Ging= funft; die Singemude ob. = schnake, gemeine Mude, wegen bes fingenden Lautes; die Singnote, f. Rote 3); das Sing- ob. Singepult, ein pult. por welchem ftehend man fingt; ber Gingfang, -8, o. M., verachtl. f. ein wiederholtes od. anhaltendes Gingen, ein ichlechter Gefang (val. Rlinaklang, Birrwarr 2c.); die Sing = ob. Singeschule, Unterrichtsanstalt im Gefang; ber Singschüler, die Singschülerinn, wer bas Singen lernt; auch ein fingender Schüler, Chorschüler; ber Sing- ob. Singeschwan, fingender Schwan (vgl. Schwanengefang); wilber, laut schreienber Schwan; bas Singspiel, ein Schauspiel (f. b. 2), welches fingend vorgetragen wird, musikalisches Schauspiel, Oper (f. d.), ob. worin Gesang mit Gespräch wechselt, Liederspiel (fr. Operette); die Singstimme, eine zum Singen geschickte Stimme; bie Stim= me (f. b.) eines Mufikftude, welche gefungen wird: bas Singftud, ein Mufieftud, welches gefungen wirb; die Singftunde, Unterrichteftunde im Gingen; ber Singetang, ein Tang, welcher mit Gefang begleitet wird; ber Sing= vogel, f. v. w. Sangvogel; bie Singweise, f. v. w. Sangweise; die Sing= geit, oberd. f. die Beit bes feierlichen Gottesbienftes; - Ableit. fingbar, Bw., was gefungen werden kann; bef. was fich leicht u. angenehm fingen läst; daher die Singbarkeit; der Singer, - 8, die Singerinn, M. - en, wer fingt, ober bichtet, g. B. Minne-, Meisterfinger (f. b.), außerbem gem. Sanger; die Singerinn ehem. uneig. eine Art großer 45-pfündiger Rano= nen, auch Nachtigall genannt.

Singrun, weniger r. Sinngrun, f., -8, o. M. (von bem alten Stamme sin, ftark, bauernb; vgl. Sinau, sinewel zc.) lanbsch. f. das Immergrun, Ingrun ob. Wintergrun (vinca L.); auch der gemeine Kreuzdorn.

finken, ziellof. 3w. m. fein, ablaut. Impf. fank (gem. ober- u. niederd. funt), Conj. fante; Mw. gefunten, (goth. siggvan, althocht. sinhan, mit= telh. sinken, sanc, sunken; fcmeb. sjunka, angelf. sincan, engl. sink; verft. Rebenform bes alten sigan, f. feigen 1. u. fiegen 1.), vermoge ber eigenen Schwere allmählich nach unten bewegt werden, sinnv. nieder=, untergehen, versch. fallen, wobei bem Rörper ber Stügpunkt ber Schwere gang entzogen ift, mahrend berfelbe beim Sinten nur nachzugeben braucht (vgl. bas Baus ift gefunten od. hat fich gefentt (f. fenten), u. es ift gefallen; ein Stein fällt aus der Luft u. finkt im Baffer zu Boben; ein leck gewordenes Schiff fintt; bis an bie Rniee in ben Schnee, in ben Moraft zc. finten; in bie Erbe finten; in Dhumacht finten od. fallen; einem zu Rugen, auf die Rniee finten; bie Banbe finten laffen; ber Rebel fintt, entg. fteigt); uneig. f. fich neigen, herablaffen (bie Sonne finkt, b. i. neigt fich zum Untergange; bie finkenbe Racht, b. i. die sich gleichs. vom himmel herabsenkt), an einen tieferen Ort gelangen, in einen Buftand gerathen (ins Grab finken, auch bloß bahin= finten f. fterben; in tiefen Schlummer- 2c.); vom Jone: tiefer u. fchwacher werden (finkender Ton; die Stimme finken laffen); nach und nach ab= nehmen, an Starte u. Lebhaftigkeit verlieren (bas Feuer finet; ben Muth finten laffen); in sittlichem Berftande: erniedrigt werden, fich herabwurdigen (wie tief ift er gefunten! ber Trunkenbold finkt unter bas Thier); Bergm. guch

ziel. f. senken (s. b.), in die Tiefe graben (einen Schacht); — bas Sinkswerk, in Salzwerken: Gruben im Steinsalze, in welche Wasser geleitet wird, um, wenn es mit Salz gesättigt ist, versotten zu werden; — die Sinke, M. - n, lanbsch. f. tief liegende Gegend, Niederung, auch Senke (s. b.); der Sinker, -3, M. w. E., landsch. f. Senker, Senkreis; bei den Tulpen die jungen Brutzwiedeln unter den Zasern der hauptzwiedel; Bergw. Bergleute, twelche Schächte graben; der Sinkler, Bergw. ein geschworener Bergdesamter, welcher die Aufsicht über eine Zeche hat, auch: der Sinkergeschwostene, Schauherr.

Sinn, Sinnbild 2c., f. unter finnen; - Sinnau, f. Sinau.

finnen, ziellos. u. ziel. 3m., ablaut. Smpf. fann (oberd. auch funn), Conj. fanne (ober fonne); Dw. gefonnen, (altb. sinnan, sinnen, san, sunnen; urfpr. Beb. fpannen, anspannen, richten, ftreben, griech. relveir, lat. tendere, alfo von bem Stamme sin, Spannkraft, Starke zc. in Gehne, Sinau, Singrun zc. f. b.; bann: gegen, reifen, baber: sind, Beg, fenben zc. f. b.), 1) alt u. oberd. f. trachten, ftreben, fuchen, verlangen, (nach etwas-; an einen etwas finnen ob. gefinnen, b. i. ihn barum angehen, ce von ihm forbern, vgl. gefinnen, anfinnen; inebef. ein Behen finnen, f. es fuchen, verlangen); oberd. u. fcmeiz. ein & afe-, f. ahmen, eichen (in biefer Beb. Impf. finnte, Dw. gefinnt; ber Ginner, f. Uhmer); 2) gew. feinen Sinn, fein Nachdenken auf etwas richten, um es zu erkennen, finnv. nachdenken, forfchen (über etwas-, vgl. nachfinnen), ober um Mittel gur Erreichung eines Zweckes zu finden (auf etwas-, auf eine Lift-, nur auf ben Erwerb finnen zc.); auch ziel. et was-, f. burch Nachbenken hervorzubringen fuchen, aussinnen, erfinnen (mas finnft bu? er fann ein Gebicht 2c.); - ber Ginn, -es, M. -e, alt u. lanbich. auch -en (altb. der sin, G. sinnes, auch die sin f. außerer Ginn; istand. sinni, fcmeb. sinne), urfpr. bas Trachten, Streben; bie Richtung (2. B. mittelh. in vier sinnen, f. auf vier Sciten), bef. bie Richtung ber Empfindung u. bes Geiftes auf bie Gegenstände ber Wahrnehmung, baber überh. die Fahigkeit zu empfinden und mahrzunehmen; insbef. 1) ber außere Ginn, die außeren Ginne (lat. sensus): bas Empfindungsvermogen und die Werkzeuge der Empfindung bei Menichen und Thieren (bie funf Ginne: Geficht, Gebor, Geruch, Gefchmack, Gefühl; ber Ginn bes Gefichts zc.; bas fallt in bie Ginne, reigt die Sinne 2c.; feine, icharfe, ftumpfe, fcmache 2c. Sinne haben); 2) ber innere Ginn: ber bewuffte, felbftthatige Geift bes Menfchen (lat. animus, mens); inebef. geiftige Empfanglichfeit ob. Empfindungefabigfeit (nur in ber Ginh. . 2. B. feinen Ginn fur etwas haben; ber Ginn fur bas Schone, Gute 2c.); Bewufftsein, Befinnung, Erinnerung (gew. in ber Mehrb., 3. B. bei Ginnen fein; von Ginnen fommen, feiner Ginne beraubt fein); Erkenntnifevermogen, Berftand (viel benten icharft ben Sinn; vgl. bie Bfeb. Blob =, Scharf =, Tief =, Bahnfinn; ehem. auch ein Erzeugnife bes Denkver= mogens, Gebanken, Denkspruch, fr. Gentenz, z. B. Meifter ber Ginnen = magister sententiarum); Gemuth, Gemutheart und Gemutherichtung, Ge= finnung, (g. B. es liegt mir etwas im Ginnet fich etwas ju Ginne gieben; ein hober Ginn; bibl. der fleischliche, irbifche Ginn, enta. bem geiftlichen ob. himmlischen Ginne; ein frober, leichter, beiterer, truber Ginn zc., vgl. bie Bfet. Frob-, Leicht-, Trub-, Raltfinn 2c.); Begehrungevermögen, WillensFraft u. Willensrichtung (feinen Ginn auf etwas richten ob. ftellen; fich et= mas in ben Ginn tommen taffen, b. i. es begehren; bas ift mir nie in ben Sinn getommen : fich etwas aus bem Ginne folagen, b. i. nicht mehr banach trachten, auch: nicht mehr baran benten; etwas im Ginne haben, b. i. porhaben, beabsichtigen; es geht nicht immer nach unferm Ginne, b. i. Billen, Bunfche: fprichw. viel Ropfe, viel Sinne; val. bie 3fet. Gigen=, Starrfinn); auch der einzelne Willen, Ubficht, 3med, Borhaben, Meinung (z. B. anderes Ginnes werben; Alle waren eines Ginnes; auf feinem Ginne bleis ben, verharren; oberb. einen Ginn zu etwas haben, f. es willens fein; ebem. auf ob. burch ben Ginn ze. f. in ber Abficht, ju bem 3mede); alt und oberd. auch f. Unichlag, Runftgriff, Plan, Lift (einen Ginn erbenten, finden 2c.); 3) (objectiv) ber geiftige Inhalt, Begriff, Berftand, die Bedeutung einer Sache ober Bandlung, bef. eines Wortes ob. einer Rebe (nur in ber Ginb., 2. B. ber langen Rebe turger Ginn; ein Bort im eigentlichen, uneigentlichen, bilblichen ze. Sinne gebrauchen, verfteben zc.; ber tiefere Ginn eines Runft= werkes u. bgl.; vgl. auch Unfinn); - 3fes. mit Ginn: bas Ginnbild, ein körperliches Ding, fichtbares Bilb ob. Beichen, welches etwas Geiftiges andeuten foll (fr. Symbol, Emblem; 2. B. ber Unter ift ein Ginnbild ber Boff= nung); finnbildlich, Biv., ein Ginnbild enthaltend, in ber Beife ob. mittelft eines Sinnbildes (eine finnbildliche Darftellung); finnbildern, untrb. ziellof. 3m., Neuw. f. fich burch Sinnbilber ausbruden; bas Sinngebicht, eine Urt furzer finnvoller ob. wibiger Gebichte, meift auf einzelne Gegenftanbe ob. Perfonen bezüglich (fr. Epigramm); ber Sinnbichter, Berfaffer von Ginngebichten (fr. Epigrammatift); finnlos, Bw., bes Ginnes ob. ber Ginne beraubt, inebef. ber außeren Ginne und ber Empfindung ermangeind (finnlos ba liegen); ohne Berftand, Bernunft, besonnene Uberlegung, finnv. unfinnig, (finntos handeln, fprechen; ein finntofer Menfch); feinen geiftigen Inhalt habend, ohne vernünftige Bebeutung (finnlose Ausbrucke, finnloses Geschmas); Die Sinnlofigkeit, bas Sinnlossein, in allen Beb.; auch f. eine finnlose ob. unverftanbige Sanblung (M. Ginnloffgeeiten); bie Ginnpflange, eine Gattung austanbifder Bulfengemachfe, welche gleichfam Ginn ob. Empfindung gu haben icheinen, indem fie eine fo große Reigharkeit zeigen, bafe fie bei ber leifeften Berührung ihre Blätter zusammenziehen, auch bas Ginnkraut, Fühl-Fraut, Schampflange ze. genannt (mimosa L.); die Sinnrede, finnreiche Rebe; finnreich, Bw., viel Sinn, b. i. Scharffinn, Erfindungsgabe, feinen Berstand, Bis ze. habend und zeigend, finnv. icharffinnig, wisig, erfinderisch, funftlich, fowohl von Perfonen, als von Sachen, welche bie Erzeugniffe ihrer Thatigfeit find (z. B. finnreich fein, ein finnreicher Menich, Schriftfteller ze.; finnreiche Ginfalle, Scherze 2c.; eine finnreiche Erfindung, Ginrichtung u. bgl.); finnschwer, Bw., fcmer an Ginn, b. i. einen wichtigen, großen Ginn ha= bend, finnv. inhaltschwer, gehaltvoll; ber Sinnspruch, ein turger, sinnvoller Musspruch ob. Sat, finnv. Dent-, Lehrspruch, (fr. Gentenz); insbef. ein furger Sat ale überschrift ober Ertlarung eines Ginnbilbes; finnverwandt, Bm., ähnlichen Sinn, b. i. ahnliche Bebeutung habend, bem Ginne nach verwandt, finnahnlich, (fr. fynonym: finnverwandte Borter, fr. Synonyma, verfch. von gleichbebeutenben); die Sinnverwandtichaft, Bermanbtichaft ber Bebeutung nach (fr. Synonymie); die Sinnverwandtschaftslehre (fr. Synonymit); finnvoll, Bw., viel Sinn babend, tiefen Sinn enthaltend, finnv. gehalt-, 932 finnen

bebeutungevoll, tieffinnig, nur von Sachen ob. Thatigkeiten, verfc. von finnreich. (ein finnvoller Gebanten, ein finnvolles Runftwert 2c.); - mit Sinnes: bie Sinnesanderung, Unberung ber Denkart, ber Gefinnung u. Gemutheverfassung; in religiofem Sinne finnv. Bekehrung; die Sinnesart, bie eigenthumliche Urt zu empfinden, ju benten u. zu wollen, welche bem einzelnen Menschen eigen ift, von weiterer Beb., ale bie finnv. Dent-, Gemutheart, (fr. Charafter); Die Sinnesfraft, Die Starte eines (außeren) Sinnes, ob. ber Sinne; auch f. Berftanbes = ob. Geiftestraft; bas Sinneswertzeug (b. als Sinnwerkzeug), Berkzeug (Drgan) eines außeren Ginnes, mittelft beffen wir Gindrucke von ber Mugenwelt empfangen und empfinden (g. B. Mugen, Dhren 2c.); - mit Sinnen (welche Mehrheitsform immer auf bie außeren Sinne u. Die Sinnlichkeit geht): ber Sinnengenufs, Genufe burch bie Sinne, finnlicher Genufe, entg. bem geiftigen Genuffe; bas Ginnengluck, Gluck, welches die Ginne ob. die Ginnlichkeit gemahren; die Ginnenluft, Ginnenqual, der Sinnenrausch, Sinnenreiz, staumel, sauber zc., Luft, Qual zc. ber Ginne, finnliche Luft zc.; der Ginnenmenfch, ber mit Ginnen begabte, finntiche Mensch; fo auch: bas Sinnenwesen; bas Sinnenreich, bas Reich ob. Gebiet, in welchem die Ginne herrschen, b. i. thatig find, ber Inbegriff alles sinnlich Bahrnehmbaren; so auch: Die Sinnenwelt, Die finnlich mahrnehmbare Außenwelt, die Bett ber Erscheinungen; ber Sinnenschlaf, unthatigfeit ber Ginne; Buftand bumpfer Bewufftlofigfeit bes blog finnlichen Befens; ber Sinnentrug, mahn, Täufchung ber Sinne, Sinnentäufchung; - Ableit. von Sinn: sinnig, Bw. (altd. sinnic, sinnec), überh. Sinn habend (fo in 3fet. wie icharf-, ftumpf-, boch-, tieffinnia; eigen-, talt-, leicht=, froh=, trubfinnig 2c.); insbef. 1) bei Ginnen feiend, feiner Sinne machtig, feiner felbit bewufft, entg. finnlos, mahnfinnig; 2) Berftand, Nachdenken, Uberlegung habend u. zeigend, finno. verftandig, befonnen, bedachtfam (2. B. finnig reben, handeln; ein finniger Mann; die finnige Sausfrau zc.); nieberd. auch f. fanftmuthig, bescheiben, bebachtig, langfam (bie Pferbe finnig geben laffen); u. f. nachbenklich, in Gebanken vertieft, trubfinnig, schwermuthig; 3) einen Ginn, b. i. geistigen Inhalt ha= bend, bedeutsam, finnv. finnvoll, finnreich, entg. finnlos, unfinnig (2. B. eine finnige Rebe; ein finniger Gebanken; fo auch in : boppel =, weit-, widerfinnig); die Sinnigkeit, das Sinnigfein, die finnige Be-Schaffenheit, finnv. Besonnenheit, Berftandigkeit; Bedeutsamkeit; finnlich, Bw., 1) überh. die (außeren) Sinne angehend ober betreffend, in der Thatigkeit der Ginne gegrundet und fich auf diefelbe bezie= hend, entg. geiftig (finnliche Reigungen, Begierben; bas finnliche Un= Schauungevermogen); insbef. durch bie Sinne mahrnehmbar ober empfindbar (finnliche Empfindungen, Bahrnehmungen); nur die Sinne befriedigend (finnliche Genuffe, Reize zc.; finnliche Liebe zc.); 2) mit Ginnen . begabt (ber Menich ift ein geiftig- sinnliches Befen); inebef. den Trieben der Sinne, finnlichen Empfindungen, Begierben, Genuffen zc. nachhangend 11. von ihnen beherrscht (febr finnlich fein; ein finnlicher Mensch); daher die Sinnlichkeit, überh. bas Sinnlichsein: 1) (objectiv) die finnliche Beschaffenheit ob. Matur (g. B. der Empfindungen, Genuffe 2c.); 2) gew. (fubjectiv) das Begabtfein mit Sinnen, die finnliche Empfindungsfähigkeit, b. i. bie Fähigkeit, mittelft ber Ginne Ginbrude von ber Mugenwelt gu em=

pfangen, und ber Buftand ber Abhangigfeit u. Befdranktheit bes Geiftes burd bie leiblichen Sinne (Gott erkennt Alles ohne Sinnlichkeit; Dinge, welche ber Sinnlichkeit schmeicheln); inebef. bas Übergewicht bes finnlichen über bas geiftige Leben, Die Reigung, fich burch finnliche Empfindungen u. Triebe bestimmen u. beherrichen zu laffen (zu viel Ginnlichfeit haben; ber Ginnlichfeit frohnen ac.).

Sinngrun, f., f. Singrun.

finnig, finnlich zc., finnlos zc. - finnvoll, f. unter finnen.

fint (lanbich. auch feint, finter; Rebenform von sit, feit, f. b.) alt u. lanbich. 1) Nw. f. fpaterhin, hernach; 2) Bw. mit bem Dat., wie feit (g. B. bibl. fint ber Beit ac.); 3) unterordnenbes Bbm., wie feit, feitbem, nachdem; auch f. indem, weil; fintemal (altd. sintmals, f. feitbem; oberd. auch feitenmal, feitmal, entft. aus fint od. feit bem Male, also eig. feit ber Beit; nieberb. nabemal, entft. aus: nach bem Male), pit. be= grundendes unterordnendes 90m. ob. Kugewort f. weil, ba, indem.

fintern, ziellof. 3m. m fein, Bergw. 1) f. fiegern, fickern (nieberd. fiepen, fiepern): tropfenweje durch = und herabrinnen, tropfeln (bas Baffer fintert burch bas Gefteir); 2) f. gerinnen, zu einer festen Maffe merben (zusammenfintern; es intert fich); ber Sinter, -8, M. (felten) w. E., 1) ein falkartiger Steit, welchen bas mit Ralferbe gefchwängerte ausfinternde Baffer (Sintervaffer) nach feiner Berbunftung bilbet, Tropfftein (fr. Stalaktit); 2) con anderem Stamme?) die beim Schmieden von bem glühenden Gifat abspringenden Theile, Sammerschlag, Metallschlacke (alth. sintar, sinter, sinder; angelf. sindor, engl. cinder); 3) auf Leinwand= bleichen: Die Ufche von faulem und morfchem Solze, auch Ginterafche (von bem la. cinis, cineris, frang. cendre?).

finmel od. finmell, Bw., f. finewel.

Sipnaß, f. (eig. wohl Giebmaß, von sip, Gieb, f. b.), lanbid., 2. 98. im Magn. u. Altenburg., ein Getreidemaß u. überh. Maß zu trockenen Din= gen, = 1 Scheffel.

fipp, Niv. (landid. auch gipp; mahrich. verw. mit fippen 3.), niederd. f. mi' zierlich zusammengezogenem und zugespittem Munde, überh. f. ge= girt, vornehm, guruckgezogen, fprobe, vgl. zimperlich, (ben Mund fipp geben; fipp thun 2c.; Jungfer Sipp ob. Bipp, f. ein fich zierendes, vornehm chuendes Madchen); die Sippheit (Bippheit) f. geziertes Befen, Biererei (fr. Affectation).

Sipp 1. od. Sippe, m. u. w., -en, M. -en, (eig. ein Bw., althocht. sippi, sibbi, mittelh. sippe, sibe, schwed. sif, verwandt; alth. gisippo, angelf. gesibba, Bermandter; von einer Burgel sip, fanetr. shap, verbinden; val. bas goth. ga-sibjon, verfohnen), vit. f. Bermandter, Bermandte im weiteften Sinne; die Sippe, M. - n, (alth. sippea, sibbia, sibba, mittelh. sippe, sipt; oberd. Sipp, Sippt; angelf. sib, ieland. sift, fcmed. sifia; urfpr. Ber= einigung, Bunbnife; Frieden, Freunbichaft), vit. f. Bermandtichaft; Berwandtichaftegrad; baber: ber Sipperbe, Bermanbter als Erbe; bas Sipptheil, Erbtheil eines Bermandten; Die Sippgahl (verberbt auch Sippfal), vit. f. Aufgablung ber Bermanbtichaft ob. ber Glieber eines Gefclechtes (fr. Genealogie); Bermandtichaftegrad; fipplich, Bw., vit. f. verwandtschaftlich; die Sippschaft (oberd. auch Sipptschaft, Gefipptschaft),

Verwandtschaft, b. i. das Verhältnis der Verwandten, u. bes. die Gesfammtheit derselben, jest gem. in verächtl. Beb. (bie ganze Sippschaft 2c.; auch das Gesippe); — sippen 1. ziellos. Im., vit. f. verwandt sein; bes. das Mw. gesippt, als Bw., f. verwandt, verschwägert 2c.

fippen 2. ziellos. 3m., nieberd. (auch fippken; mahrsch. von gleichem Stamme mit Sipp 1. zc. also urspr. sich gesellen) f. mit = od. nachlaufen, wie ein hund; baher ber Sipp 2. od. Sipphund, ein hund, ber seinen

Berrn zu begleiten gewohnt ift.

fippen 3. ziel. u. ziellos. 3m., nieberb. (auch fippken; engl. sip; verw. mit supen, faufen? vgl. auch sipp); in kleinen Zugen u. oft absehend trinken, nippen.

Sire ob. Siere, w., f. Gure; - firig, Bw., f. febrig unter febr.

Sirpe ob. Sirte, w., auch die Sirpen, o. E., (lanbsch. auch Sirbele, Sirme; vgl. bas lat. serum), schweiz. f. Kaewasser, Kasemilch, eine Urt Molken, welche beim Kasemachen übrig bleiben u. woraus ber Zieger (s. d.)

niedergeschlagen wirb.

Sirup ob. Sirop, m., - es, M. (von mehren Aren) - e, (gew., jedoch ohne hinlänglichen Grund, Syrup geschrieben; franz. syroz u. sirop; engl. sirup, sirop; ital. siroppo; von dem arab. serup, pers. schirab Süßwasser), ein zur Dicke des Honigs eingekochter Pflanzen= oder Fruchkaft; in engerer Bed. der braune Zuckerdicksaft, welcher bei der Zuckerbereitung durch die Spigen der Formen absließt; daher: das Sirupsass; der Siruptopf; der Siruphandel 2c.

Sifte, w., M. -n, lanbich., z. B. im Brandenburg., ene Urt feiner

abgeriebener Napftuchen.

Sifter, m. ob. f., -8, M. w. E. (vgl. Sefter), ein nieduland. Ge-treibemaß = 13 Caft Korn ob. ungefahr 7 Megen.

Sitte, w., M. -n, (goth. sidus, Sitte, auch Treue u. Glauber; sidon, üben; althochb. der situ, M. die siti; mittelh. der site, sit, M. die ste, sit; im alteren Dberd. ber Gitt ob. Gitten, G. bes Gitten zc.; bas nethochb. weibl. Die Sitte icheint aus Miseverftand ber alten Mehrheitsform de site entstanden; niederd. Sebe; angelf. sido, island. sidr, fcmeb. sed; - wabid. pon ber Burgel sit, angelf. u. fcmeb. sid, weit, ausgebehnt; val. feit, Gete: alfo eig. Erftreckung, gleichmäßige Dauer, Gewohnheit; vgl. jedoch auch bis griech. ¿905), überh. jede gleichmäßige Form bes Berhaltens, gleichformige Sandlungsweise, finnv. Gewohnheit, (&. B. es ift fo feine Gitte), bef. eine unter mehren Menfchen verbreitete, herrschende Gewohnheit, finnv. Ge= brauch, herkommen, versch. Gefet, (jedes Sahrhundert, jedes Land u. Bott hat feine Sitten; es ift hier nicht Sitte ze.; bie Sitten und Bebrauche ber Menichen beobachten); in engerer Beb. die Urt und Weise des Benehmens im gefellschaftlichen Leben, mit Sinsicht auf die Unftandigkeit und Schicklichfeit besfelben, gew. in ber M. Gitten, finno. Betragen, Lebensart (aute, ob. bofe Sitten; ein Menich von feinen, ob. groben, bauerifchen zc. Sitten); in engfter Beb. f. gute Sitten, anftanbiges, fchickliches u. (im bochften Sinne) pflichtmäßiges Berhalten (ein Mensch ohne Sitten; ichlechter umgang verberbt bie Sitten); — 3 set. ber Sittenforscher; die Sittenge= schichte; bas Sittengeset, ein Geset, welches bas Berhalten und bie freien Sandlungen der Menschen nach Bernunftgrunden regelt; die Sittenlehre,

Lehre von ben auten Sitten im geselligen Leben ; im boberen Sinne f. Melich= ten= ob. Tugendlebre (fr. Ethie, Moral); ber Sittenlehrer, mer Unbere aute Sitten lehrt (fr. Moralift); wer bie Sitten = ob. Tugenblehre wiffenschaftlich behandelt (fr. Ethifer); fittenlos, Bm., ohne gute Gitten, ber Gitte gumis ber, finny, ungefittet, unsittlich (ein fittenlofer Menfc, ein sittenlofes Betragen); die Sittenlosigkeit, bas Sittenlossein; der Sittenmeister, die Sit= tenmeisterinn, wer bas fittliche Betragen Unberer beauffichtigt; auch verächtt. wer Unberer Sitten meiftert; ber Sittenprediger, wer unbefugt in anmaglich lehrendem Jone gute Sitten empfiehlt und Underer Betragen meiftert: fo auch: die Sittenpredigt, f. Predigt; die Sittenreinheit; die Sittenregel, Regel bes fittlichen Berhaltene; ber Sittenrichter, Die Sittenrich= terinn, wer über Unberer Sitten sichtet, bef. unbefugt u. ftreng aburtheilt; baber die Sittenrichterei; der Sittenspruch, ein furger Sab, melder eine Lebre für bas sittliche Berhalter enthalt (fr. moralifche Genteng); Die Git= tenstrenge; bas Sittenverderben, die Sittenverderbnifs, der Sitten= verfall 2c.; - Ableit. fitig, Bm., gute Gitten habend u. zeigenb. finno. fittsam, anftanbig, fuchtig, mehr als gefittet u. fittlich. (ein fittiges Mabchen, ein fittiges Betragen); oberb. auch f. langfam, facht, gelinde, fanft (z. B. es regnet fittig; fittiger Schlaf u. bgl.); Die Sittigkeit. bas Sittigfein, finnv. Sittfamkeit; fittigen, ziel. 3m., gutes Reum. f. fit= tig od. gesittet machen (fr. civilisiren); die Sittigung (fr. Civilisation): fittlich, Bw. (altb. sitelich f. fittig, zuchtig), überh. den Gitten und Ge= brauchen gemäß, finn. ublich, gebrauchlich (nur in bem Sprichm. land= lich, fittlich, b. i. jebes Land hat feine Sitten); die Sitten, bas Betragen im geselliger Leben betreffend; inebef. Die freie Sandlungsweise per= nunftiger Ween betreffend, fich barauf beziehend, barin gegrundet (fr. moralisch; fittich gut, ober bose; bas sittliche Berberben; bie sittliche Burbe bes Menfcher; ber fittliche Werth einer Sandlung ac.); in engerer Beb. f. fittlich gut, finno. fittig, fittfam, entg. unsittlich (ein sittlicher Mensch, ein fittliches Betragen 2c.); oberd. auch f. gemäßigt, gemach, facht; die Sitt= lichkeit, das Verhalten einer Person ob. Handlung in Bezug auf das Sittenoefet, die fittliche Eigenschaft ob. Beschaffenheit (fr. Moralitat); in engerer Beb. die Ubereinstimmung mit bem Sittengefete (bie Sittlich= feit einer Sandlung); fittfam, Bw., geneigt zur guten Sitte, aus innerem Triebe gefittet , anftandig, bescheiben, guchtig, u. von diefer Eigenschaft zeugend (ein sittsames Mabchen, ein sittsames Berhalten 2c.); die Sittsam= feit, bas Sittsamfein.

Sittich, r. als Sittig, m., -es, M. -e, (altb. sitich, sitech, sitach; oberd. auch Sitter, Sittikuft, Sitkust 2c.; aus b. lat. psittacus, griech. ptranos u. otranos), alt u. oberd. f. Papagei; baher sittichgrun (schwäb. sittergrun), Ww. f. papageigrun; der Sittichsarpfen, s. v. w. Laimer.

fittig, fittlich, fittfam ic., f. unter Gitte.

Sittiogel, m. (entst. aus Sittichvogel? s. Sittich), lanbsch. f. Specht= meise, Blauspecht.

figen, ziellos. 3w. m. haben (alt u. oberd. m. sein: ich bin, war gesessen; hingegen niederd. ik hebbe seten), ablaut. Imps. saß, saßest 2c., Conj. saße; Mw. gesessen, (goth. sitan, sat 2c.; altd. sizan, sizzan, sitzen, Prat. saz, Part. gesezzen; oberd. Prat. saß, Part. geseszen; niederd.

936 figen

fitten, Prat. fat u. feet, Part. feten; ielanb. sitia, fcmeb. sitta, angelf. sittan, engl. sit; vgl. b. lat. sidere, fich feben, sedere, fiben; griech. "ju, Ejoual, ich febe mich, fibe, Edos, Gib), 1) eig. von Menschen u. Thieren, in ber Stellung fich befinden, wo der Korper auf bem Befag niedergelaffen ruht, sich gesett haben (val. feben), versch. fteben, liegen, (auf ber Erbe. auf einem Stuhle, auf bem Pferbe ob. ju Pferbe figen; am, por, hinter bem Tifche fiben; bei ob. ju Tifche fiben, f. fpeifen; ber Bogel fibt auf bem Baume; auf ben Giern figen, auch blog figen f. bruten; figenbe Urbeit, Lebensweise u. bal., gem. f. figend verrichtete zc., b. Gigarbeit; auch ruck. in Berbindung mit einem Bm., welches tie Birfung bes Gigens ausbrucht, 2. B. fich mube, fteif ze. figen); alt u. oberb. auch f. fich feben (2. 28. er mar aeleffen f. er batte fich gefest; einen figen beigen; nieberfigen f. fich nieberfegen; auffigen f. fich aufe Pferd figen; uneig. ob ob. auf eine Sache fiben f. barauf bringen; auf einen fiben f. ibs bebrangen, beläftigen, verfolgen, val. auffähig); 2) in besonderer u. uneig. Bet zu einem bestimmten 3wecke figen, etwas figend verrichten (z. B. bem Daler figen, b. i. fich von ihm malen laffen; einem Beichte figen, b. i. beffen Beichte anhören; ju Gericht, im Rathe fiben, auch bloß: fisen f. Gericht halen, gum Gericht versammelt fein, regieren ob. im Umte fein, g. B. lanbich. ber figenbe Rath, Burgermeifter 20); im Befit fein (oberd. eines Gutes bei Rus und Gemehr figen); fich irgendwo dauernd aufhalten, wohnen, anfaffa fein, auch fich fort= während in einem gewissen Zustande befinden (auf bem gande, in ber Stadt zc. fiben; ebem. binter einem üben, f. beffen Sinterfafe (f. b.) fein; im Gefangniffe ob. gefangen fiben, auch bloß: figen, 3. B. er hat mehre Sabre gefeffen; immer im Saufe, binter bem Dfen, über bin Buchern fiben; ftill figen f. unthatia fein; marm figen, uneig. f. fic im Boblftanbe befinden; einen, bef. feine Frau, figen laffen, b. i. verlaffen, indem man fich entfernt; figen bleiben, uneig. von weibl. Personen f. unverheirathet bleiben); 3) von leblosen Dingen: sich bleibend an einem Die befinden, haften, befestigt fein, (ein Schiff fist auf bem Grunde feft; ber but fist auf bem Ropfe; es fist viel Schleim auf ber Bruft; bier fist mir's b. i. bier liegt bas übel; eine Beleibigung ze. nicht auf fich figen laffen, D. i. nicht ertragen, fie erwiedern od. rachen); von Rleibungeftuden f. paffend fein, Eleiben, anstehen (bas Rleid sist mir nicht; bie Saube fist gut, ichlecht, fchief rc.); - ber Git, -es, M. -e, (nieberd. Gitt; island. setr, set, engl. seat), 1) das Sigen, der Buftand, ba man fist (o. M.; &. B. Sis und Stimme im Rathe, in einer Behorbe haben, b. i. bas Recht, tarin zu fiben, baran Theil zu nehmen); 2) der Ort wo ...., ber Plat, worauf man fist (2. B. unter biefem Baume ift ein ichoner Gis; Sag. ber Drt, wo bas Rehmith fich nieberläfft; ber Gip eines Stuhles, b. i. ber flache Theil besselben, auf welchem man fist); auch das Gerath, Geftell zum Sigen, als allaemeiner Musbruck bie besonderen Arten Stuhl, Geffel, Bank zc. in fich foliegend (bie Gibe in einem Bagen, in ber Rirche; alle Gige maren befest); uneig. der bleibende Aufenthaltsort (feinen Sit an einem Orte ha= ben, aufschlagen ze.; ber Gis des Raifers, fr. die Refibeng; vgl. Bobn-, Lanbfig 2c.), oberb. inebef. Saus und Sof eines abeligen Lanbfaffen; auch bon leblosen Dingen: ber Drt, wo etwas fist, b. i. sich befindet ober begrun= bet ift (g. B. ber Gis cines ubele, einer Rrantheit zc.); - 3feg. v. figen:

ber Sikanker, Schiff. ein großer, ichwerer Unter, ber zum Beranziehen ber Schiffe auf ber Rebbe ob. im Safen liegen bleibt; die Gikarbeit, figend verrichtete Arbeit; bas Gigbein, Unat. ein Bein am unteren Theile bes Bertens; bas Sit : ob. gew. Sitefleifch, gem. tein Sigefleifch ha= ben, f. nicht aern lange fiben ; bas Gibaclb, Gelb, welches ein Gefangener bem Gefangenwarter zu entrichten bat; fcmab. Abgabe ber Bauster an ben Grundherrn; bas Sithaus, ebem. f. Abtritt; ber Sittaften, ein Raften, welcher zugleich als Gis bient, in Bagen; bas Gigkiffen, = polfter, ein Riffen ze., auf welchem man fist; ber Sibort, Bergw. ein Drt, wo ber Beramann ansist od. fisend arbeitet; ber Sikpfahl, Beraw, ein Dfahl ob. Rlos, auf welchem ber Bauer in ber Grube vor Drt fist; ber Sistag, gew. Sigungstag, f. u.; - Ableit. ber Giger, - 8, Die Gigerinn, wer fist, gem. nur in ben gaef. Beis, Borfiber zc.; Giber, Schiffb. Die erften Berlangerungen ber Bauch = und Diekftucke; gem. fcbergh. f. ber Sintere; oberd. auch f. Stuhl (verkl. Sibertein); fitig, Bw. (von Gis), Gibe enthaltend, in ben 3fet. ein-, zwei-, vierfitig zc.; ber Sitling, - es, M. -e, alt u. lanbich. wer viel fist, fisend arbeitet; oberd. wer gern im Birthehause fist; fitsam, Bw., Neuw. f. zu siten geneigt und gewohnt; baber Die Sitsamkeit; die Situng, eig. bas Giben; inebef. Die jedesmalige Berfammlung eines Bereins von richtenben ob. berathenben Perfonen (D. Sigungen; fr. Seffion); baber ber Sigungstag, Berfammlungstag einer Behörde zc.

Startenfraut, f. (wahrich. nieberb. Form f. Schartenfraut, f. Scharte 2.), landich. verschiebene Pflanzen: ber Taubenschnabel; ber Storcheschnabel, auch Schartenfraut; ber Bergalant, auch Stortenfraut.

Staft, m., -es, M. -e, lanbid, f. Fischabler, großer Meerabler ob.

Beinbrecher.

Sflave, abaet. Sflav, m., -en, M. -en, weibt. die Sflavinn, M. -en, (ichweb. slaf, engl. slave; frang. esclave, ital. schiavo; von bem Bolfestamm ber Glaven, ehem. Stlaven, mittl. lat. Sclavi genannt, welche von ben alten Deutschen im Rriege zu Gefangenen gemacht, als Rnechte verfauft wurden), Menschen, welche Undern als formliches Eigenthum an= gehoren und wie eine rechtlofe Baare behandelt werden, finnv. Leibei= gene, welche jedoch nicht fo unbebingt als Sache betrachtet werben (einen jum Sklaven machen; Sklaven kaufen, verkaufen zc.); uneig. überh. wer im Buftande erniedrigender Abhangigkeit ift, fich beherrschen lafft (eines Undern Stlave fein, b. i. beffen Billfur unterworfen; ein Stlave feiner Leis benschaften fein zc.); - 3feb. bie Sklavenarbeit; die Sklavenbanben, -fesseln, = ketten ic.; die Sklavenfurcht, der Sklavengeift, -finn ic.; der Sklavenhandel, Sandel mit Sklaven; der Sklavenhandler; das Sklavenjoch; das Sklavenleben; der Sklavenmarkt; ber Sklavenstand u. f. w; - Ubleit. fklavenhaft, Bw., fklavenahnlich; fklavifch, Bw., ei= nem Sklaven eigen ober angemeffen, bem Buftanbe ober ber Befinnung eines Sklaven gemäß, finnv. Enechtisch, (felavische Arbeit, Furcht ac.; Jemand felavisch nachahmen u. bgl.); die Sklaverei, ber Buftand eines Sklaven (in Sklaverei gerathen, leben 2c.); uneig. überh. vollige Unfreiheit u. Ubhangigfeit von fremder Willfur, finnv. Anechtschaft.

Storpion, m., -es, M. -e, (vom griech. σχορπίος, lat. scorpio u. scorpius),

ein frebsähnliches, achtfußiges Rerbthier mit zwei großen Scheren u. einem langen, geglieberten Schmange, ber mit einem gefrummten Stachel u. einer fleinen Giftblafe verfeben ift, aus welcher ein gefährliches Gift in bie mit bem Stachel gemachte Bunbe fließt; Sternk. eines ber 12 Sternbilber bes Thierfreises; uneig. Namen zweier Schnecken, auch: Storpionschnecken: bie Storpionfliege, eine Urt fliegenahnlicher Insecten, beren Schwang bem Storpionschwanze ähnelt; bas Storpion = ob. Storpionengift; bas Stor= pionfraut, 1) eine Gattung Sulfenpflangen im fubl. Guropa, mit rauben, gefrummten, ben Storpionschwangen ahnlichen Gulfen, baber auch Stor= pionichwang, Raupenkraut, Schneckenklee zc. (scorpiarus L.); 2) f. Stech= ainfter, auch die Storpionpfrieme (ulex L.); 3) f. Sonnenwende ob. Rrebsblume; 4) f. Mäuseöhrchen ob. Bergifsmeinnicht, auch Storpiongras; bas Storpionol, ein Dl. worin Storpionen erfauft worben, als Beilmittel gegen ben Storpionftich; die Storpionfchnede, eine Urt Flügelichnecken, u. eine Urt feltener Stachelichnecken; Die Storpionspinne, eine Urt achtfubiger Spinnen mit langen, icherenartigen Fühlhörnern u. einem Saugestachel.

Stortenfraut, f., f. Startenfraut.

Sfrupel ob. Scrupel, f., - 6, M. w. E., (vom lat. scrupulum, r. scripulum, scriptulum, von scribere, schreiben, zeichnen, also eig. eine Linie; vgl. bas griech. γραμμάριον von γράφειν; versch. ber Scrupel, b. i. Zweisel, Bebenklichkeit ic., vom lat. scrupulus), 1) ein kleines Maß, insbes. als Längenmaß = ½ Linie; auch ber 60ste Theil eines Grades, s. v. w. Minute; Sternk. auch als Zeitmaß f. Minute; 2) ein kleines Gewicht = 20 Gran ob. ½ Quentchen.

Smalte, w., f. Schmalte.

Smaragd, m., -es, M. -e, (gem. Schmaragd gespr.; vom griech, μάσμνδος, σμάρμνδος, welches hellgrünen Klussspath u. überh. alle grünen Krystalle bezeichnet, lat. smaragdus; biese aber von dem pers. zemerud; sanskr. marakata; mittl. lat. esmaraldus, ital. smeraldo, franz. emeraude), ein schoner Edelstein von graßgrüner Farbe; daher: die Smaragdsarbe; smaragdsarben, smaragdgrün, Bw.; der Smaragdsluß (s. Kus 2), smaragdsarbener Krystall, od. Klussspath; auch ein künstlich nachgemachter, unecheter Smaragd; der Smaragdpraser, smaragdgrüner Praser (s. d.); die Smaragdschnecke, eine Art Trompetenschnecken, auch der kleine Smaragd genannt; smaragden, Bw. von Smaragd; uneig. s. smaragdähnslich an Farbe und Glanz.

Smergel ob. Smirgel, m., f. v. w. Schmergel 1.

fo 1. unbiegs. beziehendes Fürw. (mittelh. so; ein Überbleibsel bes alten hinweisenden Pronomens u. Artikels: goth. sa, so, thata, angels. se, see, that, sanekr. sas, sâ, tad, b. i. ber, bie, bas; von bem Pronominal-Stamm sa, neben ta, tha, da), vit. u. nur noch bicht. f. welcher, e, cs, ber, die, das, jedoch nur für ben Nom. u. Accus. aller Geschlechter in beiben Zahlsormen (z. B. bibl. die Heiligen, so auf Erden sind; der Lohn von dem, so wir thaten).

son 2. fürwörtliches Nebens u. Bindewort (Pronominal-Abverdium u. Consigunction, eig. ein Berhältnissfall bes Mittels ob. ber Art u. Weise (Casus instrumentalis ob. modalis) von dem unter so 1. angeführten hinweisenden Fürswort (baher auch in den Zseh. somit, sonach in der Bed eines Pronos

minal- Casus, wie ba), überh. f. v. w. baburch, auf bie Urt, in ber Beise: goth. sva, fo, untersch. von sve, wie; althochb. so f. fo u. wie; mittelb. so. so; baneben sus, entspr. bem altnieberb, thus, neunieberb, bus, pon bem Pronominal - Stamm: tha, da; ieland. sva, svo, so, ichweb. sa; angelf. sva, enal. so u. thus; vgl. b. griech. de mit o, os; lat. sic, ita, vgl. id), 1) nw. ber Beschaffenheit u. Beife, bes Grabes (ber Intensität) u. ber Menge u. Große (Quantitat): auf die ob. biefe Urt, in der Beife, in dem ob. folchem Brade od. Mage, finnv. bergeftalt, foldergeftalt, bermagen 2c., inebef. 1) hin weifen b (bemonftratio, ohne Bergleichung; g. B. er macht es fo, er ift fo groß, ich mache mir nicht fo viel baraus, b. i. gar nichts, u. bal. m. mit begleitenber Geberbe; fo meine ich es nicht; die Sache verhalt fich fo, fteht fo; wenn dem fo ift zc.; bald fo, bald fo, d. i. bald auf diefe, bald auf jene Urt; fo fo f. mittelmäßig, erträglich, 3. B. es geht fo fo; fo und fo viel, fo und fo groß u. bgl. fagt man, wenn man bie Menge ob. Größe nicht genau bestimmen kann ob. will; fo genannt ob. ggef. fogenannt fügt man einer Benennung bei, beren Richtigkeit man nicht völlig que geftebt, g. B. bie fogenannten guten Freunde, b. i. die, welche man Freunde nennt, ohne bafe fie es im vollen Sinne bes Wortes find; gem. gebraucht man fo auch f. ohnehin, ohnebies, boch, z. B. aus bir wird fo nichts; es fann fo nicht lange mehr mit ihm mahren; fo aber, b. i. eig. in biefer Beife, unter biefen Umftanden aber, f. bas bloge aber, g. B. ich hatte es wohl ge= wunscht; fo aber ging es nicht an); im gemeinen Leben fagt man: fo ein, fo einer, e, es, f. folch, ein folcher 2c. (2. B. fo ein Mensch, fo ein Glud, fo ein ichones Buch; fo einen tenne ich zc.), und fo etwas, gem. fo was f. etwas der Urt (g. B. fo etwas habe ich nie gesehen; fo was leibe ich nicht zc.); ferner gebraucht man fo! auslaff. f. fo ift es gut ob. recht, fo foll es fein; fo? ale Rragewort f. ift es fo? verhalt es fich wirklich fo ? mit bem Rebenbegriffe ber Bermunderung (g. B. fo ? hat er bas wirklich gesagt?), und wie fo? f. in welcher Urt? in welcher Beise? wie ist bas zu verfteben? - häufig fteht fo mit geschwächter Bebeutung u. Betonung bloß zur Verstärkung od. als Musbruck feinerer Gefühlsbestimmun= gen (z. B. er meint es fo gut; er hat so viele Berdienste; ich habe bich so lange nicht gesehen! ich habe es schon so oft gesagt; er wird so balb nicht wieder kommen; er hat fo gang Unrecht nicht; mir ift nicht fo recht wohl, u. bgl. m.; verftartend ift es auch in ben Bfeg. fobann, fofort, fogar, fogleich zc., f. b.); 2) beftimmenb (beterminativ), mit hinzugefügter Bergleichung, welche, wenn fie eine Gigenschaft, Beschaffenheit ob. Urt u. Beise betrifft, burch wie -, wenn fie eine Grad- ober Magbestimmung ents halt, burch als vermittelt wird (g. B. mache es fo, wie ich; fo weiß, wie Mild; fo hell, wie bie Sonne; er ift fo fleißig, wie fein Bruber; aber: er arbeitet fo viel, als ich; er ift fo fleißig, als geschickt; fo fcnell, als möglich; es ist so gut als gewiss, u. bgl. m.; so auch bei Zeitbestimmungen, z. B. so bald als re., so lange als, so oft als du willst re.; — verstärkt wird bies so burch Borfchung von eben, g. B. eben fo ichon, wie zc.; eben fo lange, ale zc.); auch mit Beziehung auf einen mit bafe eröffneten ob. burch gu mit bem Infinitiv verfürzten Cat (z. B. fo viel, bafe man genug hat; mache es fo, bafe man bich loben kann; fei fo aut, es zu thun, mir zu belfen 2c.; gem. unr : fei fo gut und thue es 2c.); biefe beftimmenbe ob. beziehliche Beb.

macht ben übergang zu - 2. Bbw., inebef. 1) ale Binbewort (im engeren Sinne) mit hinteutenber Rraft, im Sauptsage: a) vergleichenb (comparativ; g. B. wie man ben Knaben gewöhnt, fo bleibt er ale Mann. Der herbstwind weht bas Laub vom Baume; fo vergeht bas Menschenleben; bisweilen auch bloß anfügend od. copulativ: fo - ale, f. fowohl ale, 3. B. fo Gebuld, ale Beit verging; um fo ift verhaltlich ob. propor= tional, finnv. befto, g. B. bas Leben ift furg; um fo forgfältiger mufe man es nugen; ob. je kurger bas leben ift, um fo zc.; in fo fern ob. in fo weit ift einschränkend ob. reftrictiv, z. B. ich habe ihm in fo fern mein Wort gehalten, ale es mir möglich mar); b) folgernd (illativ), finnv. alfo, folglich (z. B. er ist fleißig; so wird er etwas lernen; besonders mit Muslaffung bes buntel hinzugebachten urfächlichen Capes, g. B. fo laffet uns geben! so fanget benn an! so komm boch! so ift es benn beschlossen; so ift benn Alles umfonft! 2c.); ferner nachfabe einleitend, benen ein begründenber, zwecklicher, bedingender ob. einraumender Borberfas vorangeht (2. B. weil ob. da er nicht fleißig ift, fo wird er nichts lernen; damit er fich beffere, so strafe ich ihn; wenn du kannst, so komm; obgleich er krank ist, so hat er mir boch geschrieben; auch nach einem zeitbeftimmenben Case, 2. B. als ich kaum aufgestanden mar, so kam er ichon; ob. ich mar eben aufgestanden, so fam er 2c.); 2) als Kügewort mit beziehender Rraft, im Rebensage (statt bes relativen wie, so wie ber ft. wer, welcher): a) vergleichend (2. B. To aelebrt er ift, so anmagend ist er auch, st. wie aelebrt 2c.; ich will es ma= chen, so aut ich kann, b. i. wie aut zc. ob. so aut als ich kann; so oft ich ibn febe, freue ich mich; so mahr ich lebe! 2c.); b) einräumend u. einschrän= kend (2. B. fo gern ich ihm helfen wollte, fo kann ich boch nicht; fo viel ich weiß u. fo weit ich ihn kenne, ist er ein redlicher Mann; fo jung ich bin 2c.; fo fern ob. in fo fern ich ihn verstehe, hat er Recht, ft. wie fern, in wie fern 2c.); c) alt u. dicht. auch bedingend (conditional) f. wenn (z. B. bibl. fo er spricht, so geschieht's; so er gebeut, so fteht's ba; herr, so bu willst, fannft du mich wohl reinigen; fo Gott will zc.).

sobald, d. i. eig. so bald (f. baib), in so kurzer Zeit: 1) als Nw. (z. B. er wird sobald od. r. so bald nicht kommen); nicht sobald f. kaum (z. B. er war nicht sobald angekommen, als ich ihn aufsuchte); 2) als Bw. u. zwar zeitbestimmendes Fügewort f. so bald als (z. B. sobald er angekommen war,

besuchte ich ihn).

fobben, ziellof. 3w. (wohl verw. mit fupen, faufen), nieberb. f. gern u. viel trinken, bem Trunk ergeben fein; ber Sobbe, -n, ob. Sobber, -8, f. Trinker, Saufer.

fochen, ziellos. 3w., (mittelh. sochen, prat. sohte) oberd. f. siechen (f. b.), franklich fein; der Socher, - 8, f. franklicher Mensch (sprichw. ber Socher überlebt ben pocher, b. i. ben, welcher auf seine Gesundheit pocht);

fochig, Bw., f. fiech, franklich (auch: fochenb).

Sockes, w., M. -n, (althochd. der soch, M. soccha; mittelh. soc, m., G. sockes, u. socke, w.; verkl. sochili, söckel; oberd. der Sock, M. Socke, gew. verkl. der Söckel; niederd. Socke, socka, engl. sock, stanzsocque; sämmtlich entlehnt von dem lat. soccus), eine Fußbekleidung von weichem Stoffe mit flachen Sohlen, als Pantosfeln od. als überschuhe getragen (z. B. Filzsocken, wollene Socken 2c.); kurze Strümpfe, die nur die

an ob. über bie Knöchel reichen; auch ber Füßling eines Strumpfes (3. B. bie Socke an einen Strumpf stricken); nieberd. f. bloße Strumpfe, ohne weistere Fußbekleibung (auf Socken gehen; gem. sich auf die Socken machen, uneig. f. heimlich fortgehen); die Sockenblume, eine Pflanze im sübl. Europa, mit socken sod. auch mügenähnlichen Blumen, auch Bischossmüge (epimedium alpinum L.); socken, zicl. 3w., mit Socken versehen (gew. besocken), oberd. auch söckeln (z. B. die Strumpfe —, d. i. Socken baran stricken).

Sociel, m., -8, M. w. E., (vom lat. socculus, Berfl. von soccus?).

Fuggeftell, Unterfat eines Bruftbilbes u. bgl., Gaulenfuß.

focken 1. ziel. 3w., s. unter Socke; — 2. rück. 3w. (verw. mit siegen 1., sickern, sogen; vgl. auch sacken 2.) sich —, in Salzwerken f. nach und nach zu Boden sinken (bas Salz sockt sich).

Sockerfalk, m., f. Sakerfalk.

Sob, m., -es, M. Gobe, lanbich. auch Gober, (altb. sot, G. sodes; von fieden; val. Sub) 1) das Sieden, insbef. die fich vom Magenmunde bis in ben Schlund verbreitenbe brennende Empfindung, welche von verdorbener Saure im Magen herrührt (oberd. Sott, Sutt, Sat; ber Sod brennt mir), gew. das Sodbrennen; baber: bas Sodbrod, bie Bulfenfrucht bes Sobbrodbaums in Italien u. im Morgentande, welche bas Sobbrennen bampft, auch Sodschotenbaum, Johannisbrobbaum; die Soddiftel ob. bas Sobkraut, gemeine Eberwurg, Rreug- ob. Sanbbiftel, ein Mittel gegen bas Sobbrennen; - 2) ber ob. bas God, lanbich, auch die Gode ob. Sobe, was gefotten wird od. ift; inshes. beim Salzsieden: so viel Soole auf einmal verfotten wird; nieberd. bas Gob, fo viel Baffer zu einem Gebraude Bier erforderlich ift; eine Gobe (z. B. Rifche, Robl 2c.) f. ein Gericht; der ob. gew. bas God, lanbich. f. Bruhe (Sauce), Ubfud (ba= ber fprichw. gem. in feinem Gobe fein, leben ze., b. i. in feinem Schmube, ob. in feiner Bequemlichkeit, feinen Luften zc.; die Bande mit im Gobe haben, b. i. mit im Spiele, bei einer fcmusigen Sache); - 3) ber God, bas Siedende, Aufwallende, baber alt u. landich., bef. niederd. f. Brunnen, bef. Biehbrunnen, (angelf. seadh, boll. sode), auch: ber Godbrunnen; baber der Sobbord, f. Brunnenrand; der Sodeimer, f. Brunneneimer; der Sodgraber, Brunnengraber; die Sodruthe, der Sodschwengel, f. Brunnenftange, = fcmengel; bas Godmaffer, f. Brunnenwaffer zc.

fodann, zeitbestimmendes Nw. u. fortsetendes Bow., bas verft. bann

(f. b.), finnv. alsbann; barauf, ferner, hernach.

Sodbord, = brennen, = brod, = brunnen, = diftel, f. unter Sob.

Sobe 1. od. Sobe, w., f. unter Sod 2).

Sode 2. w., o. M. (fr. Soda; vom span. soda, franz. soude), Salzsasche ob. Aschensalz, ein feuerbeständiges Laugensalz, welches durch Bersbrennen verschiedener Pflanzen, bes. des Salzkrautes (f. b.), gewonnen wird, auch: das Sodesalz; das Sodekraut, Salzkraut.

Sobe 3. w., M. -n (holl. sode, engl. sod, altfries. satha), nieberd. ein ausgestochenes Stück Nasen od. Torf; der Sodendeich, ein mit Kasen belegster Deich; die Sodengruft, Strecke, wo Soden gestochen werben; der Sodenstecher, wer Soden aussticht; — soden, 3w., f. Nasen od. Torfstücke abstechen, auch: absoden.

Sodgraber, = ruthe, = schwengel, = waffer, f. unter Sob.

fofern ob. getrennt so fern (vgl. fern u. fo 2. 2) b), Bbw. u. zwar eins schränkenbes (restrictives) Fügewort, f. v. w. wie fern, in wie weit (z. 28.

er ift unschulbig, fofern ich es beurtheilen fann).

Soff, m., -es, o. M., (altb. sonf, suf; oberb. Suff; von faufen), niebr. 1) bas Saufen, oberb. f. Trunk, Schluck; bef. bie Fertigkeit u. Gewohnheit bes Saufens, Trunk, Böllerei (bem Soff ergeben fein); 2) gem. verächtl. f. schlechtes Getränk, vgl. Gefoff; ber Söffling, -es, M. -e, (oberb. Sufling) gem. f. Saufer.

fofort, Nw. ber Beit, f. v. w. fogleich, auf der Stelle, ohne Aufschub (vgl. fort); daher fofortig, Bw., was fogleich geschieht ob. erfolgt (3. B.

fofortiger Befcheib u. bgl.).

Sog 1. m., -es, o. M., (von saugen), nieberb. f. bas Saugen (z. B. Ferkel von einem Sog, b. i. zugleich geworfene u. gesäugte); Zusluss ber Säugemilch (einen guten Sog haben); ein in sich saugendes Ding, insbesein Kasten im Schiffsraume, in welchem sich bas eingebrungene Baster sammelt; Wasserb. eine ins Borland gegrabene Vertiefung, ein Schist barein zu legen; bas Sogserkel, falb, lamm ic., nieberb. f. saugenbes Ferkel ic.; — die Söge, M. -n, nieberb. f. Sau (s. b.), Mutterschwein; baher: die Sögebistel f. Saubistel.

Sog 2. m., -es, M. -e, (wahrsch. f. 30g, 3ug, von ziehen), nieberd. f. 3ug, Jugluft, Jugwind, auch: ber Sogwind; Schiff. die Spur od. Furche, welche ein segelndes Schiff zieht; auch das Scharf (s. b.) od. ber Schnitt bes Schiffes (z. B. ein Schiff hat einen guten Sog, wenn es hinten scharf gebaut ift); daher das Soggat, Gat im Soge; das Sogstück.

f. v. m. Dietftüct.

fogar, grabbestimmendes Nw., bas verft. gar (f. b.), eine Steigerung ausbruckend, sinnv. auch, selbst (z. B. er ist nicht nur nicht mein Freund, sonbern sogar mein Freind; er lügt nicht nur, sonbern fliehlt sogar, u. bgl. m.).

sogen, ziellos. 3w. (vgl. siegen 1. u. seigen 1.), in Salzsiebereien f. sickern, tropfen, in Tropfen absließen (bas Wasser aus ben Salztörben sogen lassen); von bem Salze selbst: sich in der Pfanne zu Boden setzen und in Arystalle anschießen, auch socken, s. b.; der Sogbaum, in Salzwerken starke hölzer über der Pfanne, auf welche die Salzkörbe gesetzt werden; die Sogpfanne, Pfanne, in welcher die Soole zum Anschießen gebracht wird; der Sogstiel, Stiel an den Salzschaufeln zc.

fogleich, Nw. der Beit, das verft. gleich (f. gleich 2), d. i. in fehr kursger Beit, im Augenblick, (z. B. ich bin fogleich fertig; er wird fogleich

tommen).

Sogpfanne, = ftiel, f. unter fogen; Sogstuck, = wind, f. Sog 2.

fohin, Rw. u. Bow. (aus bem hinweisenden Pronominal - Casus fo u. hin zges.; s. so 2., vgl. ba-hin, ba-her 2c.), oberd. f. somit, folglich, demanach.

Sohlband, = berg, f. unter Sohle 1.

Sohlbeere, w. (wahrsch. aus Salbeere entst., von fal, schmutig,

ichwarz), lanbich. f. schwarze Johannisbeere.

Sohle 1. w., M. -n, (goth. sulja, altb. sola, sol, w.; baneben solo, sol, f., f. Grundlage, Boben; oberb. Solen, nieberb. Sale; fchweb. sola, angelf. sol, engl. sole; lat. solea, ital. suola, franz. sole, vgl. soulier,

Schuh: von bem Stamme bes goth. suljan, grunben; val. Saute. Schwelle; bas lot. solum, Grund ac.), überh. bie Grundflache ob. Grundlage; insbef. Die untere Klache bes Kufes ber Menfchen (Ruffohle), fo wie ber Kufbefleidung (2. B. bie Gohle eines Strumpfes, Goubfohle 2c.); auch ein nach der Form der Fußsohle zugeschnittenes Stud Rilg, Rort, Beug ge., welches man in die Schuhe ob. Stiefel leat (Rilg =, Rorkfohle zc.); lanbich. auch f. Pantoffel; in weiterer Unwendung am Pferbehufe bas dunne Sorn, woran bas Sufeifen befindlich ift; Jag. die hornartige Rlaue am Ruge bes Wilbes (auch Schale); Tifcht. f. v. w. die Bahn (f. b.) bes Sobels; die untere Klache bes Pfluges, u. ber eiferne Befchlag berfelben; bei ben Bundarzten ein langes hobles Bertzeug, worein ein gerbrochenes Glieb- zur Beilung gelegt wird; Bimmerl. jeder als Grundlage bienende magerechte Balfen, f. v. w. Schwelle; Beram. Die wagerechte Grundflache eines Stollens: in Pochwerken bie fteinernen ob. eifernen Platten, auf welchen gepocht wird; uneia, eine Art Plattfische ob. Schollen (f. b.), auch Bunge genannt: -3fes. mit Cohl =: bas Gohlband, Bergw. ber Boben bes Erzes, welchen man bei beffen Gewinnung fteben läfft; ber Sohlberg (vielleicht von anberm Stamme; val. Sahlband), Beraw. taubes Geftein in ber Mitte zwischen zwei Erummern ob. Urmen eines Ganges, Reilberg; ber Gohlhammer, Schuhm. ein hammer, womit das Sohlleder fest geschlagen wird; das Sohlholz, Bauk. f. Schwellenholz, Schwelle; das Sohlleder, bickes Leber zu Schuhfohlen zc.; die Sohllinie, Bergw. magerechte Grundlinie: Die Sohlicbiene, eiferne Schiene, womit bie Sohle bes Pfluges beschlagen ift, lanbid, auch Sohlfchwiene; ber Goblftein, Buttenw. ein vierediger Stein auf ber Unzucht des Treibherdes; das Sohlftuck, Bauk. f. Grundlage, Unterschwelle; Grunbfläche eines Kenftere; Buttenw. ber Boben bes Pochkaftens; - mit Sohlen =: ber Sohlenhieb, = schlag, M. Sohlenhiebe zc., Siebe auf die Ruffohlen (fr. Baftonnade); das Sohlenholz, Kortholz; der Gohlenma= cher, lanbich. f. Pantoffelmacher; ber Goblenrifs, Beram. f. Grundrifs; die Sohlenzwecke, Schuhm. Zwecken, womit die Schuhsohlen an die Leiften befestigt werben; - Ableit. fohlen 1., 3m. 1) ziel. mit Gohlen verfeben, gew. be=, verfohlen; 2) ziellos, Buttenw. f. Festigfeit gewinnen, gerinnen; fohlig ob. fohlig, Bm., Bergm. f. magerecht, mit ber Grundfläche gleichlaufend, enta. feiger.

Sohle 2. w., M. -n, (tanbsch. auch Sule, Subel; altb. daz sol, gesol, u. der söl; angels. sol, engl. soil, franz. souil, souille; vgl. sal, Bw.), tanbsch. u. bes. Jäg. f. Pfüße, Sumpf, Lache, worin sich das Wilb wälzt, auch Sohllache; sohlen 2. ob. söhlen, ziel. zw. (altb. solon, solagon, solgen; goth. saulnon, angels. sauljan, engl. soil; schweb. söla; franz. souiller; vgl. subeln), tanbsch., bes. nieberd. f. beschmußen, besubeln; sich sohlen, b. i. sich in einer Lache wälzen (vom Hisch 2c.); die Söhlerei, nieberd. f. Subelei; söhlig, Bw., nieberd. f. schmußig, beschmußt; voll, besoffen (franz. soul; daher auch Söhlbruder, gast f. Trunkenbold; sich besöhlen f. betrinken; aus diesem sölig ist vielleicht durch Missverstand selig (f. b.) f.

betrunten geworben).

Sohle 3. ob. Söhle, w., M. - n, auch die Söhlweide, landsch. f. Sahlweide, f. b.

Sohle 4. w., f. Salzwasser, f. Soole.

Sohn, m., -es, M. Cohne, Berel. bas Cohnchen, (goth. u. litth. sunus, althochb. sunu, mittelh. sun, M. sune; oberd. Gun, nieberd. Gone: is= land. sun, fcmed. son, ban. son; flav. syn; fanetr. sunus von ber Burgel su, erzeugen (alfo: ber Erzeugte; baber auch suti, Erzeugung, shu. Ge= burt 20.), beren Urbed. "feucht fein, tropfeln" icheint; val. bas griech. Verv. befeuchten, regnen, u. vlos, Gohn; ferner bie erweiterte Burgel vo, sud, svid in υδωρ, sudor, fcmigen ic.), ein mannliches Rind, jede mannliche Person nach ihrem Berhältnifs zu den Altern, entfpr. Tochter (von einem Gohn entbunden werben; mein erstaeborener, altester, junafter Cobn 2c.: ein ehe= licher, ob. unehelicher Sohn; ein angenommener Sohn, fr. Aboptiv = Sohn); in weiterer Beb. auch f. Abkommling entfernter Stammaltern (wir find Abams Cohne); eine mannliche Person, welche zu Undern in einem fohnahnlichen Berhaltniffe fteht (z. B. Stief =, Schwieger =, Pflegefohn, f. b.), auch als zutrauliche Unrede einer alteren Person an einen Knaben ob. Jungling (mein Sohn ob. Söhnchen, lieber Sohn!); uneig. überh. eine mannliche Person im Verhaltniffe bes Schutes od. ber Ubhangigkeit (z. B. Gohne Gottes; Erdenfohne, b. i. Menfchen; ein Sohn ber Natur, b. i. ein Naturmenich : ein Cobn bes Unglude u. bal. m.): im Beinbau f. Senkrebe: - 3 fe s. die Sohnsfrau, Schwiegertochter; die Sohnsliebe, Liebe bes Sohnes zu ben Ultern; ber Sohnsjohn, bie Sohnstochter, En= fel, Enkelinn; - Ableit. Die Sohninn ob. Sohninn, oberd. (auch Guninn, Gunerinn) f. des Sohnes Frau, die Schwiegertochter; sohnlich, Bw., Neuw. f. einem Cohne gehörig ob. angemeffen, in bem Berhältniffe eines Sohnes gegrundet (fohnliche Liebe); die Sohnschaft, die Eigen= schaft, das Berhältnifs eines Sohnes.

fohnen, 3m., Sohne, w. 2c., gew. fuhnen 2c., f. d.; außer in: aus=

föhnen u. verföhnen.

solch, Nom. solcher, e, es, M. solche, bestimmendes Kurw., gebeugt wie ber Urtitel ber, G. folches, folcher, folches ic; ober, wenn ber Urtitel ein bavor fteht, wie ein Bw. in ber gemischten Biegungsform: ein folcher, eine folche, ein solches, G. eines od. einer solchen, D. einem od. einer folchen, Acc. einen folden, eine folde, ein foldes, (entft. aus fo=lich, b. i. fo beschaffen, von lih, Leib, Geftalt, Beschaffenheit; vgl. lich, Leiche, gleich, welch; goth. svaleiks, altb. solih, sulih, solich, solch, sulch; oberd. auch fold, niederd. folt, fult, fut, fut; istand. salikr, fdmed. slik, angef. svilc, engl. such), verbindet 1) mit der Sindeutung auf einen Gegenstand ben Begriff ber Beschaffenheit, f. v. w. ein fo beschaffener zc., finnv. bergleichen, gem. fo ein, u. fteht fowohl beiwortlich mit einem Sauptw. verbunden, als für fich allein die Stelle des Sauptw. vertretend, entweder mit nachfolgenbem Beziehungefan (z. B. folde Kreuben, die bich nicht gereuen; gieb es Golden, welche es verdienen), ob. gew. ohne Singufügung bes in Gebanken zu ergan= genden Beziehungsfages (z. B. folde Mutter (naml. wie biefe ift) ift felten; solche Menschen kenne ich wenige; Solcher ift bas himmelreich); baber nimmt ce 2) biem. die Bedeutung bes bloß hinweisenden dieser zc. an (z. B. es fei fern von mir, foldes zu thun; auf folde Urt 2c.); nicht gut aber wird es ftatt er, fie, es, ob. berfelbe zc. gebraucht, (2. B. mein Freund ift heute angekommen; folder wird aber morgen ichon wieber abreifen; man bestraft bie Fehler der Rinder, damit fie folde (f. diefelben) nicht wieder begehen); -

Sold 945

in ber ersten Beb. sagt man nicht nur: solchet, e, es, M. solche, wonach ein Bw. die schwache Biegung annimmt (z. B. solcher gute Bein, solches schwe Wetter; solche guten Menschen 2c.); sondern in der Einh. auch:
ein solcher 2c. (z. B. er ist auch ein solcher; ein solcher Mann; ein solches
Ende hätte ich nicht erwartet 2c.; mit starker Biegung eines nachfolgenden
Beiwortes, z. B. ein solcher braver Mann, ein solches neues Rieid 2c.; so auch:
kein solch er, kein solches 2c.), od. mit nachgesetzem ein 2c. ohne alle Biegung des solch: solch ein, solch eine 2c. (z. B. solch ein Mensch, solch
eine That, solch ein Berbrechen, G. solch eines Menschen, solch einer That
2c.), od. endlich solch schwengelt mit nachfolgendem Bw. in starker Biegung
(z. B. solch guter Mensch, solch schwengelt mit nachfolgendem Bw. in starker Biegung
(z. B. solch guter Mensch, solch schwengelt witt. s. ni solchem od. diesem Falle; solchergestalt, solchensales, Nw., Kanzl. s. in solchem od. diesem Falle; solchergestalt, solchermaßen, Nw., meist vit. s. auf solche Urt,
in solchem Maße, sinnv. dergestalt, dermaßen, so; solcherlei, undiegs. Bw.
(vgl. lei), von solcher Urt od. Beschaffenheit (z. B. solcherlei Geschäfte 2c.).

Sold, m., -es, o. M. (mittelh, solt, G. soldes; engl. u. schweb. sold; franz. solde, ital. soldo, span. sueldo; - entweber v. bem lat. solidus, Munge; ob. vielleicht beutschen Ursprungs: v. fellen (f. b.), baber island. sol, Gabe, fdweb. sal, sol, Strafe; ober v. follen, fdulbig fein, altb. sonlau, val. Schulb, baber im Ultb. auch scoldiner ft. soldiner, Golbner, fich finbet), ebem. überh. f. Lohn, festgesette Bezahlung fur geleistete Dienfte (2. B. an Knechte u. Magbe), vgl. Befoldung; uneig. f. Belohnung, Ber= geltung (bibl. ber Tob ift ber Gunde Golb); gew. in engerer Beb. ber ben Solbaten gezahlte Lohn, bef. ber jährliche Betrag besfelben, verich. von Bohnung, f. b. - 3fet. ber Goldbienft, Dienft um Golb; ber Golbherr, wer Andere in feinem Solbe hat; bas Soldlehen, ehem. f. Reiterle= hen; folblos, Bw., feinen Golb erhaltend, unbefolbet; - Ableit. folden (ebem. auch: foldenen, verfolden), giel. 3m., einen -, vit. f. ihm Sold geben, gew. befolden; der Soldner, -8, M. w. E., (altb. soldenaere, soldner, solder, soldier), auch ber Soldling, -es, M. -e, jeber um Sold od. überh. Lohn Dienende, von weiterer Beb., als Solbat, u. meift mit verachtt. Rebenbegriffe; in engerer Bed. befoldeter Rrieger, Golbat; baber: der Soldnerlohn; die Soldnerschaar ic.; die Soldnerei, oberb. f. besolbete Truppe; - ber Solbat, -en, M. -en, (zunächst aus bem ital. soldato, frang. soldat, erft in ber neuern Sprache ft. bes alteren Golbner, Rriegeknecht zc. üblich geworben), ein um Gold dienender Rrieger, überh. jeber, welcher fich bem Kriegsbienst gewidmet hat, Kriegsmann (fr. Di= litar; Solbat werben, unter bie Solbaten geben; ein gand =, See=, Stabtfol= bat ze.); in engerer Beb. ber gemeine Golbat, g. u. v. Officier; uneig. Raturt. eine bicfchalige genabelte Mondschnecke, eine Art Riesenohr; 3 fes. ber Solbatenbrauch; bas Solbatenbrod, grobes Brod für bie Sol= baten (fr. Commisebrob); der Soldateneid; der Soldatenfisch, eine Art Rlipp = ob. Banbfifche; bas Solbatenfieber, icherzh. f. v. m. Ranonenfieber; bie Soldatenfrau; ber Soldatengalgen, ein Galgen, an welchen entlaufene Solbaten gehangt, ober beren Ramen angeschlagen werben; bas Solbaten= gat, Schiff. bie in ber Mitte eines Maftes befindliche Offnung; bas Golbas tengelb, Gelb, welches die Unterthanen gur Unterhaltung ber Golbaten gab= len muffen; auch bas Ginlagergelb gur Berpflegung ber Golbaten (fr. Gervis); in beiben Beb. auch die Solbatensteuer; der Soldatenhut; das Soldatenkind; das Soldatenkind; das Soldatenkied, Kriegstied, gemeines Gassenlied; der Soldatenmantel, erock; das Soldatenpserd, eross; der Soldatenschuh zc.; das Soldatenspiel, ein Spiel der Kinder, wobei sie den Dienst und die übungen der Soldaten nachahmen; auch ein Kartenspiel mit 36 Blättern, welche mit Ramen aus dem Soldatenwesen benannt werden; der Soldatenstand; die Soldatensteuer, s. Soldatengeld; die Soldatenstude, ewohnung; die Soldatentracht (sr. Montur, Unisorm); das Soldatenwesen, alles, was die Soldaten, deren unterhaltung, Einsübung zc. betrifft; die Soldatenzucht, strenge Zucht der Soldaten sien ibung zc. betrifft; die Soldatenzucht, strenge Zucht der Soldaten sinlich; soldatisch, Bw., einem Soldaten eigen oder angemessen (ein soldatisches Wesen, Benehmen zc.).

Solbe, w., M. - n, lanbich. f. v. w. Selbe 2. (f. b.); insbef. in Salzwerken f. v. w. ein Koth (f. Roth 2.); bas Solbengut, lanbich. f. Rothfassenut; ber Solbner 1. ob. Solber, -8, f. v. w. Selbner, f. b.

Soldherr, Eleben, Soldling, Soldner 2. 2c., f. unter Soth.

Sole, landsch. auch Sole, w., s. Soole.

folen, 3m., Solerei, folig, f. fohlen 2c. unter Sohle 2. Solenholz, f., tanbich f. bas Holz ber heckenkirsche.

follen, ziel. u. ziellof. 3m., unregelm. Praf. ich foll, bu follft, er foll; wir u. fie follen, ihr follet ob. follt; Conj. ich folle, du folleft, er folle ic.; Smpf. Ind. u. Conj. ich follte 2c.; Dew. gefollt, (goth. skulan, ik skal; alt= hochd, sculan, scolan, ih scal, wir sculun, ih scolta, u. baneben sulan, sulen, sal 2c.; mittelh. suln, Praf. sol, suln, Prat. solde; oberd. follen, u. landich. noch ich ollen, ich icholl, ichollt, geschollt; nieberd. ich olen, it ichall, wi fcolet; it fcolbe ob. fcoll, Part. fcott; fcmeb. skola; angelf. ic sceal, engl. I shall, fchott, sall, holl, ik zal; val. Schuld; - die Wurzel scal icheint = scal, trennen, fpalten, icheiben, val. Schale, ichelen, ichellen 2. 2c.; ber übergang ber Beb. ift aber buntel), 1) ziel. einem etmas-, fculbig fein, ju einer Leiftung u. bef. einer Bahlung verpflichtet fein, finno. fchulben, (Raufm. er foll mir noch hundert Thaler; in Sandlungebuchern: Gol= Ien, fr. Debet, entg. Saben, fr. Gredit; alt u. landich. auch ziellos f. gebuhren, ale Schuldforderung zukommen, z. B. das Geld foll mir, b. i. man ift es mir fculbig); 2) ziellos m. haben, als Bulfem. ber Beife (bes Dobus) ob. als umschreibenbes 3m. in unmittelbarer Berbindung mit einem Infinitiv (vgl. fonnen, mogen, muffen, wollen), bruckt es que a) die (subjective, moralische) Nothwendigkeit eines Geins ob. Thuns, welche von bem Billen od. Gebote einer andern Perfon, außer ber handelnden, abhangt (verfch. muffen, wollen), alfo: durch fremden Willen od. Befehl zu etwas genothigt, verbunden, verpflichtet fein, (a. B. er foll gehorchen; ich will es; er mufs gehorchen; bie Umftande nothigen ihn bagu; er foll fterben; er ift gum Sobe verurtheilt; aber: alle Menfchen muffen fterben; wir muffen bas thun, mas wir follen; bu follft nicht fteblen ze.; auch austaff. ohne Inf., 3. B. bu foust fort, namt. geben ze.; bas foll er nicht, namt. thun); auch burch bie Billigkeit od. ben Bunich eines Undern zu einem Thun verbunden od. vermocht fein (g. B. bu follteft es thun; man follte ihn nicht ungehört vers bammen ; foll ich mitgeben ? foll er tommen ? b. i. wunscheft bu, bafe ich mit-

gebe ze); ferner vermoge hoberer Fugung nothwendig fein ob. gefchehen (wenn es benn fo fein foll zc.; es hat nicht fein follen; fprichm. was fein foll, fchict fich wohl); auch zu etwas nothig ob. bestimmt fein, bienen, belfen, nuben, gew. auslaff. ohne Inf. (3. B. was foll bas? was foll ich hier? wozu foll biefer überflufe? bas foll fur bich, naml. fein, ift fur bich beftimmt; auch mit bem Dat. ber Perfon, g. B. was foll mir bas leben ? naml. helfen, nugen); b) eine bloß gedachte od. behauptete (logische) Nothwendigkeit, insbes. die Willenserklärung, Ginraumung od. Abficht, bafs etwas fei od. gefchehe (3. B. bu follft Recht haben; er foll mich nicht beleibigt haben, b. i. ich will annehmen ob. einraumen, bafs zc.; ich foll es wieder haben, man hat es mir versprochen; mas foll bas beigen, bebeuten ? zc. bies Bilb foll meinen Bater vorftellen; bas foll ich fein, u. bgl. m.), u. die Behauptung ob. Musfage Underer, bas bloke Gerucht von einem Borgange ob. Buftanbe (z. B. er foll Frank fein. b. i. man faat, er fei frank; ber Rrieben foll geschloffen fein; feine Freunde follen ihn verrathen haben); c) auch bloge Möglichkeit, Bunfch, Bermuthung, Zweifel, finnb. mogen, fonnen, burfen (3. B. wenn es regnen follte zc.; bu hatteft ihn feben follen! follte es fich wirklich fo verhalten ? man follte meinen, bafe ze.; man follte es nicht fur möglich halten); ebem. u. in einigen Kallen noch jest auch als umschreibenbes 3m. ber Butunft, f. wer= ben (z. B. ich hoffe, die Nachricht foll (ft. wird) fich nicht bestätigen; ich bente, es foll nicht lange bauern; ich foll mein Gelb noch wieber haben, b. i. ich habe es noch nicht erhalten). - Statt bes Diw. gefollt fteht in Berbindung mit einem Inf. bem Sprachgebrauche gemäß ber Inf. follen (2. B. bu hatteft es thun follen; ich hatte es mir nicht follen gefallen laffen; bas hatte ich wiffen follen! 2c.; aber: er hat nicht gefollt, u. bal. m.).

Soller, m., -6, M. w. E., (atthochd. solari, soleri, mittelh. sölre; oberd. Soler, niederd. Soller; engl. solar, holl. zolder; von dem lat. solarium, d. i. eig. ein sonniger Raum), alt, dicht. u. landsch., urspr. überh. ein offener, der Luft ausgesetzter Raum an od. in einem Hause, z. B. die obere Fläche eines platten morgenländ. Daches; dann auch ein geschlossener Raum, Flur, Vorplatz vor den Thüren u. Zimmern (im Mittelh. überh. f. Halle, Saal, Speisesaal); insbes. oberd. ein offener Gang od. Ausbau um das obere Stockwerk eines Bauernhauses (schweiz. Laube; fr. Altan); auch ein Vorplatz od. Flur im oberen Stockwerk, bes. in Dorswirthshäusern als Tanzplatz dienend (Tanzsoler); niederd. f. Oberboden, bes. Kornboden; auch ein erhöheter bretterner Sitplatz in den Fenstervertiefungen; sollern, ziel. 3w., niederd. (sollern) f. Waaren u. bes. Getreide auf den Boden schaffen, Korn ausschlichten; auch seinen Boden zur Ausbewahrung von Ges

treibe ac. vermiethen.

Somer, m., -6, M. w. E., nieberd. (von fomen, faumen? f. b. unter Saum 1.), ein langer, fchlanker Pfahl ob. Balken, bef. Schiffb.

fomit (ber Bilbung nach = bamit; vgl. fo 2.), folgerndes Bbm., finnv.

mithin, bemnach, folglich.

Sommer, m., -6, M. w. E., (altb. sumar, sumer; oberb. Sumer, Summer; nieberb. Sommer; isländ. sumar, schweb. sommar, ban. sommer; angels. sumor, sumer, engl. summer; holl. zomer; von bunkler Abkunst, viels leicht von der Burzel su, erzeugen; vgl. Sohn, Sonne,) überh. die wärmere Zeit des Jahres, in welcher die Gemächse grünen, blühen u. Frucht tragen,

entg. bem Winter; in engerer Beb. die warmfte unter ben vier Sahres= Beiten, zwischen Fruhling und Berbst von ber Sommersonnenwende bis gur Berbstnachtgleiche; bicht. f. ein Sahr (z. B. fechzehn Sommer alt); uneig. f. bas reife Mannes= od. Frauen= Ulter (er ftarb im Sommer feines Lebens); bie garten Faben eines Spinngewebes, welche im Spatfommer bie Erbe übergieben u. in ber Luft fcweben (wovon ber gemeine Mann fagt: ber Som= mer gieht fort), beißen: fliegender Sommer, auch: ber alten Beis ber Commer, Commerfaben, -flocken, -weben, Marienfaben, nieberb. auch Mettenfaben ob. -gewebe (val. u. Commerfpinne); - 3fes. ber Commerabend; ber Sommerapfel, fruhzeitiger Upfel, Fruhapfel; fo auch bie Sommerbirn: ber Sommeraufenthalt; ber Sommerbau, Landw. Bau bes Sommergetreibes; auch bas Sommergetreibe felbft; bas Sommerbier, Mart = ob. Lagerbier; die Sommerblume, im Sommer blühende Blume; die Sommerbuche, gemeine Rothbuche; ber Sommerbeich, in Nieberd, ein fleiner Deich , welcher bas Land nur im Sommer gegen bie Fluth ichust; ber Commerdorn, eine Urt ichmachafter Butterbirnen; auch. f. Lowenzahn; die Sommerbroffel, Sing-, Beiß- ob. Bippbroffel; auch f. Rirfcwogel ob. Golbbroffel; die Sommereiche, Maft- ob. Augusteiche; die Sommerente, eine Urt ichoner fleiner wilber Enten, auch bie Braut genannt; ber Sommer= faben, f. o. Commer; die Commerfeber, Jag. uneig. Die bunkelbraunen u. ichwärzlichen Borften ber wilben Schweine im Sommer; bas Sommerfeld. Landw. ein mit Sommerfrucht bestelltes Relb; fo auch: die Sommerflur; ber Sommerfleck, M. Sommerflecke ob. gew. = flecken, fleine getbliche Rleden im Geficht, an ben Sanben u. andern entblöften Rorpertheilen, bef. im Sommer fichtbar werbend, auch Sommerfproffen, oberd. Sommer= maler, Laubflecken zc.; Raturt. eine Urt fleckiger Porzellan: ob. Benusichnecken: fommerfledig, Bw., Commetfleden habend, auch: fommerfproffig; bie Sommerflocke, f. o. Sommer; bie Sommerfrifche, oberd. f. lanblicher Sommeraufenthalt; die Sommerfrucht, M. - fruchte, Landw. Retbfruchte aller Urt, welche im Frühling gefaet u. im Commer besfelben Sahres reif merben (enta. Winterfrucht), 2. B. Sommererbfen, .linfen, .bohnen, =rub= famen zc.; in engerer Beb. gebraucht man Commerfrucht f. Som= mergetreibe, Commertorn, inebef. Commerroggen, -weigen, -gerfte 2c.; ber Sommergeier, Rutten- ob. Monchegeier; bas Sommergewachs, Gewachfe, welche nur einen Sommer bauern; bas Sommerhaar, M. Som= merhaare, Saare, welche bie Thiere gegen ben Commer betommen; bas Sommerhalbjahr, bas Salbjahr, in welches ber Sommer fallt (fr. Sommer = Semefter); ber Sommerhanf, ber mannliche, fruchtbare banf; bas Commerhaus, ein nur im Sommer bewohntes Saus, leichtes Gartenhaus; ber Sommerherd, eine Urt Sangherbe ber Bogelsteller; die Sommerhite; ber Sommerholder, Retb = ob. 3wergholunder; ber Sommerhonig, bo= nia, melden bie Bienen im Sommer eintragen; die Sommerhofe, f. Som= merkleib; bas Commerhuhn, ein im Commer gegebenes Binshuhn, f. b.; ber Commerbut, im Sommer getragener leichter but von Stroh u. bgl.; ber Sommertafer ob. bas Sommertalbehen, f. v. w. Sonnentafer, f. b.; bas Commerkleib, ein im Sommer getragenes leichtes, Eubles Rleib; fo auch: bie Commertleidung, Sommerhofe, -wefte, ber Sommers rodie; ber Commertohl, im Frühling gefaeter Rohl, ber im Commer

ichon Ropfe brinat, auch: bas Commerkraut; ber Commerkonig, bas Golbhabnchen . f. b.; auch eine Urt großer Samnetbirnen; u. ein großer im Mugust reifer Rosenapfel; bas Sommerforn, i. Sommerfrucht; Die Sommerfresse, gemeine Gartentresse; die Sommtfuh, im Commer talbende u. Mild gebende Ruh; bas Sommerlager, in Lager (Rriegstager) im Som= mer; bef. ein Luftlager; die Sommerlatteob. Lobe (f. Lobe 1.; mittelh, sumerlate), Forftw. in einem Sommer gemesfene Sprofelinge; Die Sommer= laube, f. Laube; die Sommerlehne, & Lehne unter lehnen 1.; die Som= merlevkoje, kleine jährige Levkoje, f.J.; die Sommerlinde, eine Art früh grünender, großblättriger Linden, Tih, Wasserlinde 2c.; der Sommer=lolch, gemeiner, jähriger betäubeser kolch (s. d.), Taumellolch, Schwindels hafer 20.; die Sommerluft; ie Sommerluft, = luftbarkeit 20.; bas Sommermaal, f. Sommerfia; die Sommermalve, die Heinfte Urt bes Gibifdes, ficilifder Gibifd ber Sommermantel, uneig. Raturt. eine Urt Rammmufdeln; ber Comiermonat, M. Die Commermonate: Junius, Julius u. August; ber Samermorgen; die Sommernacht; die Som= mernatter, eine Art Biftiger Nattern in Karolina; bas Commerobif. alles Doft, welches im ommer reif wird u. fogleich efebar ift, Fruhobit, enta. Binterobft; ber Gamerpilg, Ruh = ob. Bratpilg; ber Commerpunft, Sterne. ber Punet ; ber Sonnenbahn, in welchem fie fur uns am bochften ob. bem Scheitelpuntem nachften ftebt; die Sommerreife, Reife im Commer: ber Sommerreig, eine Urt faftiger Rettige, ichmarzer Frührettig; ber Sommerrod f. Commerkleib; ber Commerroggen, f. Commerfrucht; der Somme othel, lanbid. f. bas Schwarzfehlchen ob. Rothichwangden: bie Somm faat, bas gefaete u. geteimte junge Sommergetreibe; auch überh, f. ommergetreibe; inebef. ber Commerrubfamen, auch Com= merfame; die Sommerfeite, f. v. w. Mittags =, Gub = ob. Connenfeite; ber Sommerfit, Banbfig zum Commeraufenthalt; Die Commerfonne; Die Somerfonnenwende, f. Connenwende; Die Commerfpinne, eine Gattung deiner Felbspinnen, die im Berbft bie Felber mit bem feinen Gewebe überieht, welches fliegender Sommer, Sommerfaben zc. genannt wird (f. o. Soms me; die Sommerfproffe, f. Sommerfled; ber Sommerftand, Jag. ber et, wo bas Bilb fich im Commer aufzuhalten pflegt; die Commerftoppel, andw. bas abgeerntete Sommerfeld; ber Sommertag, ein Sag im Som= Mer; auch ein Sag, warm wie im Sommer; bas Sommerthierchen, lanbich. f. Magliebe: Schneeglocken; Buflattich; bas Sommerveilchen, eine Urt weißer Beilden; bas Commerviehgras, jahriges Biebaras (f. b.); ber Commervogel, Bogel, welche fich bei une nur im Commer aufhalten; uneig. f. Schmetterling; die Sommerweben, o. G., f. o. Commer; der Commer= weizen, f. Sommerfrucht; die Sommerwende, f. v. w. Commersonnenmenbe; bas Sommerwetter, die Sommerwitterung, f. Better zc.; die Sommerwolle, Landw. bie im Sommer gewachsene, im Berbft abgescherene Schafwolle; bie Commermurg, ber Lowenschwang ob. bas Sanfmannchen; ber Löwengabn, auch die Sommerwurgel; bas Sommerzeichen, bie brei himmelezeichen bes Thiertreifes, welche bie Sonne im Sommer burchläuft : Rrebs, Bome u. Jungfrau; die Sommer= ob. Sommerszeit; ber ob. bas Sommerzeug, leichter Beug zu Sommerkleibern; bie Sommerzwiebel, bie gewöhnliche Bartenzwiebel; - Ableit. fommerhaft, Bm., bem Commer

ähnlich in Ansehung ber warmen Witterung; sommerig, Bw., oberd. (sumerig) s. dem Sommer eigen od. angehörig (bas sommerige Feld f. Sommersseld); das Sommerige, als Hw. s. Sommergetreide); auch f. sommerlich, Ww. (altd. sumerlich), dem Commer ähnlich od. gemäß (sommerliche Zeit); sommern, ziellos. unp. Zw. mittelh. sumeren), bes. niederd. s. Sommer werden (es sommert schon); summern 1. ziel. Zw. (oberd. sümern), den Sommer hindurch erhalten (Gwächse, Thiere —; auch rückz. sich —); Landw. mit Sommerfrucht besteun (die Bracke —); landsch. auch den Sonnenstrahlen aussehen, sonnen Betten —; die Hühner sömmern sich; oberd. geschlagenes Holz —, d. i. es inslöcken liegen u. den Sommer burch austrocknen lassen); Särtn. Bäume —, i. die Üste ausschneiden, damit die Sonnenstrahlen durchbringen können; die Sömmerung, das Sömmern; auch f. Sommergetreide.

fommern 2. ziellos. 3w. m. haben (vgl. hemen, schemern, Schimmer, Schummer, u. bas frang. sombre, buntel), Law. f. Schatten geben, bes. von start belaubten Baumen, bie unter ihrem Sutten kein anderes Gewächs

auffommen laffen (g. B. die Linde fommert am ftatten).

fonach (feiner Bilbung nach = banach; vgl. | 2.), folgerndes Bbm.,

finno. demnach, demzufolge, folglich.

Sonchenkraut, s. (v. d. lat. sonchus, griech. σόγχος σόγχος), die Saus od. Ganfedistel (sonchus L.); wildes Sonchenkrau. f. Rainfohl, u. f. Mauerlattich.

fonder, 1) urfpr. Nw., fpater auch ale Bm. gebr. (go sundro u. glt= hochb. suntar, sunter, nur als Nw.; mittelh. sunder, auch alugm.; nieberb. funder u. als Biv. auch funderig; angelf. sundor, engl. sunder ntamei, sundry, vericieben; Grunbbegriff: Erennung; vgl. die lat. Partitise -, sine), pit. f. einzeln, abgefondert, befonder, f. d. (3. B. bibl. es famne fich bas Baffer an sondere Orter); eigenthumlich, befonder, vorzuglich & ein fonderer Mann; baran beweifet ihr une fonderen Gefallen, u. bgl. 1.); als New. auch: fonders (mittelh. sunders, eig. Gen. von sunder), vit. f. eine bers, einzeln, jest noch in ber Berbindung: fammt und fonder ff fammt); - fonder 2) als Dw. mit bem Ucc. (mittelb. u. nieberd. fuher holl. zonder) alt u. bicht. f. ohne, außer (g. B. fonder 3meifel, fonder San fonder Kurcht und Grauen 20.); - 3) altb. suntar, suntir, sunder, jest fo. bern (nieberd. fundern), als beiordnendes Bbw., ehem. f. ausgenommen außer; aber; jest nur entgegensegendes (abversatives) Bow. von aufhebender ob. wiberlegender Rraft, indem es immer nach einer verneinen ben Musfage fteht u. berfelben einen in gerabem Wiberfpruch bamit ftebenben Gegenfas anfuat, verfc. von aber, allein, boch, (g. B. ich werbe nicht fterben, fon= bern leben; nicht wie ich will, fondern wie bu willft ze.; val. er befiehlt es nicht, fondern er municht es; er befiehlt es nicht, aber er municht es boch); oft auch blog berichtigend u. fteigernd od. verftartend (g. B. es ift nicht warm, fon= bern beiß ob. fondern vielmehr beiß), fo besonders: fondern auch, einem vorangehenben nicht allein ob. nicht nur entsprechent (g. B. er hat nicht allein fein Gelb, fonbern auch feine Ehre verloren; ich habe es nicht nur gefagt, fonbern auch gethan); - 3 fe &. von bem nw. fonber : bas Sondergut, ein befonberes But, b. i. ein Gut, welches ein Bater bem Cohne gum Gebrauch befonbers überläfft; die Conderleute, lanbich. g. B. ebem. in Weftphalen: unangefeffene,

nur in Unfehung ihrer Perfon leibeigene Leute; fonderfiech, Bm., u. als Sm. ein Sonderfiechet zt., M. Sonderfieche, vit. f. mit unheilbaren, anftectenben Rrantbeiten Behaftete, bef. Musfatige, welche in abgesonberten Rrantenbaufern verpflegt murben; (viele altb. 3fet., wie sunderhus, -leben, - pfliht. -rat, -siz, -sprache ze. find nicht mehr gebrauchich); - Ubleit. fonderbar. Bw. (altd. sunterbar, sunderbare), alt u. oferd. f. abgesondert, einzeln, u. ale Rw. f. befondere, vorzuglich, vornehmlich; jest nur: burch befondere Beschaffenheit von bem Gewöhnlichen abweichend, meift mit bem Rebenbeariff des Auffallenden, Bermunderung Erregenden, finno. feltfam, mun= berlich (bas ift fonberbar! ein fonberbarer Fall, eine fonberbare Meinung: ein fonberbarer Menfc); bie Sonderbarkeit, bas Sonderbarfein, bie fon= berbare Beschaffenheit, finno. Geksamkeit zc.; auch eine fonberbare Gigenfchaft ob. Sandlung (M. Sonderbarteiten); die Sonderheit, vit. f. bas Musgefondertfein, die Befondicheit, Sonderbarkeit, jest nur in bem gaef. Dw. infonberbeit (f. b.) gebr.; fonderheitlich, Rw., vit. f. infonderheit, besonders; fonderlich, &w. u. Rw. (altb. sunderlich, Rm. sunderlichen) ebem. f. abgefondert, getrant, einzeln (z. B. bibl. Jeglichen fonderlich verboren), u. f. vorzuglich, ausgezeichnet, außerordentlich, u. ale Mw. f. vor= augsweife, befonders (. B. bibl. beine Liebe ift mir fenberlicher gemefen, als Krauenliebe; es geschieft fonberlich befewegen, bamit zc.) ; jest nur nach einer Berneinung gebr. f. befonder, vorzuglich, bedeutend (3. B. er leiftet nichts Conberliches: er ift nicht fonberlich groß, reich ze.; es fomedt nicht fonderlich; ohne imberlichen Schaden; er hat teinen fonderlichen Ginflufe, u. bal. m.); die Sinderlichkeit, vit. f. bas Sonderlichfein; die Sonderbar= feit (M. Sondalichteiten); ber Sonderling, -es, M. -e, wer fich in feis nem Befen u Benehmen durch auffallende Eigenheiten ob. Sonberbar= feiten von Undern unterscheibet; Naturt. eine Gattung Maffervogel mit fonderbar aftaltetem Schnabel; eine Urt Nachtfalter; ein offind. Strauch. auch Burberstrauch ; - fondern, giel. 3m. (mittelh. u. nieberd, sundern; ieland. sundra, fcweb. sondra, angelf. syndrian, engl. sunder), bie Berbindung od Gemeinschaft verschiedener Dinge od. Personen (nicht leicht ber Theile ines Stoffes) aufheben, finnv. fcheiben, trennen, abtheilen, verein= geln, (2. 3. bas frante Bieb von bem gefunden - ; vgl. ab=, ausfondern; auch fich -, f. gefondert werben); ber Sonderer, -s, wer etwas fondert; die Sonderung, bas Sondern, finno. die Trennung, Theilung bes Berschiebenartigen; baber ber Sonberungsort, spunkt ic.

Sonne, w., M. -n, (goth. sunna, m., sunnd, w., u. baneben savil; altshochd. sunno, m., u. sunna, w., G. sunnun; mittelh. sunne, m. u. gew. w., G. sunnen 2e.; baher in ber älteren Sprache burch alle abhängigen Källe ber Einh. Sonnen, z. B. Sprichw. Es ift nichts so fein gesponnen, es kommt boch endlich an die Sonnen; oberd. die Sunnen; niederd. Sunne; angels. sunne, engl. sun, holl. son, zonne; — wahrsch. mit dem goth. savil, dän. sool, sown, lat. sol, griech. Nalsos, dor. ådlios 2c. von derselben Wurzel: sw. erzeugen (vgl. Sohn), also: die Erzeugende; n. A. von dem altd. siunan, leuchten; od. von sinnan, gehen, reisen (vgl. senden): die am himmel Reisende), der scheindar größte u. glänzendste himmelskörper, welcher unserer Erde und den übrigen Planeten Licht und Wärme giebt (die Sonne geht auf und unter; die Sonne steigt, steht hoch, sinkt 2e.; Schiff. die Sonne reiset, so

952 Sonne

reifen; bie Sonne icheint, wenn ihre Strablen nicht burch Bolfen u. Dunfte gehindert werden, f. icheinen; "bie Sonne gieht Baffer" faat man, wenn ihre zwischen Dunfte burchfallenden Strahlen helle Streifen bilben ; fprichm. es geichieht nichts Reues unter ber Sonne, b. i. auf ber Erbe; er ift nicht werth, bafe ihn die Sonne beicheint, b. i. er ift ein Richtswurdiger; wie bie Sonne im Sanner, b. i. ohne Rraft); in weiterer Beb. jeder mit eigenem Lichte leuchtenbe Beltforper, ; v. w. Firftern, entg. Planet (ber nacht= liche Simmel ift voll Sonnen); une'a. versteht man unter Sonne: Die Sonnenftrablen und beren Wirkung: Licht und Barme (bie Sonne brennt, flicht zc.; etwas an ob. in die Sonne baen; fich in die Sonne fesen, enta. in ben Schatten : ein Saus, eine Wand u. dal, hat viel Sonne, b. i. ift ben Sonnenftrahlen febr ausaefest; bie Mittagefite eines Saufes bat bie Conne; ehem. bei Rampffvielen: bie Sonne theilen d. gleich austheilen , b. i. die Rampfer fo ftellen, bafe bie Sonne bem einen, wie bem anbern von ber Seite fcheint); bicht, auch f. ein Tag (3. B. brei Connen; nit jeber Conne zc.); uneig. f. etwas hell Glanzendes, Schones (z. B. Sonner f. lebhaft glanzende Augen): auch etwas Erhabenes, Berrliches, Licht u. Leber, b. i. Erkenntnife u. Thatiafeit. Berbreitendes (z. B. die Conne der Babrhit; bibl. Gott; die Conne ber Gerechtigkeit): Naturk, eine Urt Tellmuscheln, i. eine Urt Seefterne:-3 fet, mit Conn :: der Connabend (altd. sunnunchend, sunnen- u. sunneabent), ber lette Wochentag, gunachft vor bem Conntage, oberb. gew. Sam6tag, nieberd. Saterbag; baber: ber Sonnabendspubiger, die Sonn= abendspredigt, u. bgl. m.; der Sonntag (altd. sunnuntag, sunnentac; oberd. Sunntag), ber erfte Bochentag, ein regelmäßiger driftl. Feiertag. (Conntage, b. i. am Sonntage; bie golbenen Sonntage, be vier Sonntage, welche gleich auf die vier Sahresvierteltage ob. Quatember (f. b.) folgen; ber weiße Conntag, ber erfte Conntag nach Oftern, lat. Quasinodogeniti ob. Dominica in albis, megen ber weißen Kleiber, welche man ehema's in ben er= ften acht Tagen nach Oftern trug, oberd. auch Freuden-Sonntag anannt; ber ichwarze Conntag, lanbich. f. ber 5te Conntag nach Raftnacht, weil man ihn für einen Ungludetag hielt, lat. Judica); baber: bie Sonntageanbacht. arbeit, befchaftigung; ber Sonntagsbuchstabe, in ber Beitrechrung ber Buchftabe, welcher im Ralender alle Conntage bes Jahres andeutet; bas Sonntagseffen, die Sonntagsmahlzeit, speife zc.; die Sonntagsfeier; ber Sonntagsgaft, Tischgaft am Sonntage; bas Sonntagsgebet; bas Sonntagegeficht, icherzh. f. ein heitreres Geficht, als gewöhnlich; bas Sonn= tagefind, ein an einem Sonntage, u. bef. an einem ber fogen. golbenen Sonntage (f. o.) geborener Menich, welcher nach bem Boltsalauben Geifter feben u. besonders aludlich fein foll; das Sonntagskleid, bas befte Rieid, welches man nur Sonntags zu tragen pflegt; fo auch: bie Sonntagsfleidung, ber Sonntagerod, bie Sonntagemefte, ber Sonntagehut ic.; ber Sonntagsprediger; bie Sonntagspredigt; die Sonntagsschule, sonntägliche Schule für junge Banbwerter ze.; ber Sonntagesftaat, f. v. w. Sonntage= pub (f. Staat); fonntagig, Bm., am Sonntag feiend ob. gefchehend; fonn= täglich, Nw. u. Bw., an jebem Sonntage, alle Sonntage geschehend ob. wiebertehrend; - 3fes. mit Sonnen: ber Sonnenabler, Golb- ob. Stein= abler; ber Sonnenanbeter; ber Sonnenaufgang, f. aufgeben; bas Son= nenauge, die Conne ale ein Auge betrachtet; ein sonnenhell glanzendes Auge;

Sonne 953

ein Chelftein, f. v. w. Rasenauge, Augenstein; die Sonnenbahn, ber Rreis. welchen bie Sonne jahrlich einmal zu burchlaufen icheint, ber Thierfreis, auch Connenftrage ob. - mea (fr. Efliptif); ber Connenbaum, Die inbifde Tamarinde, auch Sauerbattelbaum; fonnen= ob. fonnebeleuchtet, =befchie= nen zc., Bw., von ber Sonne beleuchtet zc.; der Sonnenblick, ein quaenblidlicher Schein ber Sonne; uneig. ein hellstrahlender Blid; ber Sonnen= blis, ein plöslicher blendender Sonnenblick; die Sonnenblume, eine aus bem fubl. Umerifa fammende boch machfende Pflanze mit großen gelben Blumen in Geftalt einer ftrablenden Conne, auch Connentrone (helianthus L.); auch perich, andere Milangen mit gelben Blumen; bas Connenblumden, f. v. m. Sonnenroschen; ber Sonnenbrand, brennenbe Sonnenbise; bas Son= nenbed. Schiff, eine Decke von Segeltuch als Schut gegen bie Sonnenbise. auch Sonnengelt; ber Sonnendienft, gottliche Berebrung ber Sonne; ber Sonnenfacher, ein gacher zum Abhalten ber Sonnenftrahlen; ber Sonnenfeind, eine Urt weftind. Reigenbifteln, beren Blumen fich nach Sonnenuntergang öffnen u. febr fcnell verbluben; die Sonnenferne, Sterne. ber Stand eines Planeten, ba er auf feiner Bahn am weiteften von ber Sonne entfernt ift (fr. Aphelium), enta. Sonnennabe, ber Dunkt, wo berfelbe ber Sonne am nachften fteht (fr. Peribelium); die Connenfinsternifs, Berfinfterung ber Sonne, od. vielmehr der Erbe, burch ben Mond, welcher zwischen Sonne und Erbe tritt u. bie Sonne entweber gang, ob. theilweise bect; ber Sonnenfifth, Meerschmieb, alanzender Spiegelfisch; ber Sonnenflecken, Rlecken ob. bunfle Stellen in der Sonnenscheibe: auch f. Sommerflecken; der Sonnenflug, bicht. f. Rlug nach ber Sonne; uneig. erhabener Aufschwung; die Sonnenfrucht, bie gleichs. mit Strahlen besette Frucht eines fleinen amerikan. Baumes (heliocarpus L.); ber Sonnengeier, Ruttengeier, Geierkonig; bie Sonnengicht (mittelh. sunnegiht), vit. f. Gang ber Sonne; Sonnenwenbe; der Sonnenglanz, Glanz ber Sonne; uneig. große Belle, klare Erkenntnist; lanbid. eine Schwäche ber Mugen, ba man ein Stechen in benfelben empfinbet, wenn man in bie Sonne fieht, auch Sonnenschein, ob. sichufs genannt; bas Sonnenglas, ein Sehrohr mit gefarbten Augenglasern, burch welches man bie Sonne beobachten fann (fr. Belioftop); bie Sonnengluth, große Sonnenhige; das Sonnengold, ber Golbglanz ber Sonne; Die Sonnen= goldblume, Rainblume; Biefenwolle ob. Bergruhrfraut; ber Connengott, Rabell. ber Gott ber Sonne (griech. Belios, lat. Gol); fonnenhalb, Nw., oberd. (funnen- od. funnhalb) f. der Sonne zugewendet; fonnenhell, Bro., bell wie die Sonne; auch von ben Sonnenftrahlen erhellt; die Sonnenhelle; bie Sonnenhirse, fatsche Meerhirse; die Sonnenhige, f. Sige; der Son= nenhof, f. Bof; die Sonnenhohe, Sternt. Die Erhebung ber Sonne über ben Gefichtefreis; bas Sonnenhorn, eine Art oftind. Rreifelichnecken; auch f. Schnirkelschnecke; der Sonnenhut, ein vor ben Sonnenftrahlen ichugenber But; Raturt. eine Urt Quallen; bas Sonnenjahr, bas nach bem icheinbaren Laufe ber Sonne burch ben Thiertreis, ob. vielmehr nach bem Laufe ber Erbe um bie Sonne bestimmte Jahr von 365 Tagen, 5 Stunden, 48 Minu= ten, 50 Sekunden, vgl. Jahr; der Sonnentafer, eine Art halbkugelformiger Rafer von verschiedener Karbe mit weißen, rothen ob. fcmargen Punkten auf ben Alugelbeden, auch Sonnentalb, Sonnenwenbtafer, Sommertafer ob. stalb, runder Schildtafer, Blattlaustafer, Jungfer= ob. Frauentaferlein,

954 Sonne

Gottesichäflein , Berrgottehühnchen , stath, stublein, soggelein ze. genannt fcoccinella L.): fonnenklar, Bw., klar wie die Conne, bef. uneig. im hochften Grabe beutlich; baber die Sonnenklarbeit; ber Sonnenkoller, ein bei ftare fer Connenhise entftehender Roller (f. b.) ber Pferbe, auch Connenfdufs: ber Sonnenfram, bit. f. Erobelfram unter freiem himmel, Erobelbube; ber Connenframer, vit. f. Erobler; bas Connenfraut, Begwart ob. Bichorie: Die Sonnenfrone, f. Sonnenblume; ber Sonnenlauf, Die icheinbare Bewegung ber Sonne um bie Erbe; das Sonnenlehen, ebem. f. ein eigenes freies But, worüber man gleichs. nur bie Conne ale Lebneberrn anerkennt. auch Sonnenaut; bas Connenlicht, bas Licht ob. Leuchten ber Sonne: fonnenlos, Bw., ohne Sonne ob. Sonnenschein; bas Sonnenmeer, bicht. f. eine unenbliche Menge von Sonnen; ber Sonnenmeffer, ein Bertzeug, ben icheinbaren Durchmeffer ber Gonne zu beftimmen (fr. Beliometer); ber Gonnenmonat, Monat eines Connenjahres, f. b. u. val. Monat; bie Connennabe, f. o. Connenferne; bas Connenpferd ob. = rofs, Rabell. bie vier Pferbe, welche ben Sonnenwagen ziehen; die Sonnenpflanze, binfenformige Rlapperichote in Oftinbien; ber Connenpriefter, Priefter ber als Gottheit perebrten Sonne; ber Connenrauch, f. Beerrauch; ber Sonnenregen, ein ichwacher Regen bei Connenschein; fonnenreich, Bw., viel Conne habend, febr fonnia; ber Sonnenreiher, ein feltener, fcon gezeichneter amerit. Reiher; ber Connenring, fleine ringformige Connenuhr; oberb. auch f. Regenbogen; bas Sonnenroschen, eine auf trockenen Plagen machfenbe Pflanze, auch Son= nenaunfel, Erbevbeu ob. Erbpfau, Beidenschmuck ze. (cistus helianthemum L.): bas Sonnenrofs, f. Connenpferd; fonnenroth, Bw., alangend roth. wie bie auf = ob. untergehenbe Conne; auch von ber Conne gerothet; baber bas Sonnenroth, die Sonnenröthe; der Sonnenschauer, Raturt. eine Urt Gibechsen in Uffen, welche ben Ropf in die Bobe zu richten pflegen; die Sonnenscheibe, f. Scheibe; ber Sonnenschein, bas Scheinen ber Sonne (val. Schein); auch eine Schwäche ber Mugen, f. Connenglang; die Connenschildfrote, eine Urt amerit. Lanbschilberoten mit regelmäßig gezeichneter Schale, auch gesternte Schilbkrote; ber Sonnenschirm, ein Schirm (f. b.) sum Schub gegen die Sonnenftrablen (fr. Parafol); der Sonnenschufs, f. Sonnenkoller u. Sonnenglang; die Sonnenseite, ber Sonne zugewendete Seite, Mittagefeite (z. B. eines Saufes); ber Sonnenstand, Stanbort ber Sonne am himmet; ber Sonnenftaub, gew. verkt. bas -, Dehrb. bie Sonnenftaubchen, ber in einaeschloffenen Raumen fcwebenbe febr feine Staub, welcher nur bann fichtbar wird, wenn die Gonne burch eine Eleine Offnung bineinscheint; überh. etwas unmerklich Rleines (fr. Utom); ber Sonnenftein, f. v. w. bas Connenauge, Rabenauge; auch eine Urt unebler Steine mit gro-Ben ftrahligen Rleden; ber Sonnenstern, eine Sonne, ein Firftern; eine Art Sternkorallen; ber Sonnenstich, heftiges Brennen ber Sonnenftrahlen; eine baber rührende Rrantheit bes Ropfes, eine Urt Raferei; der Sonnenftill= stand, die Sonnenstillstandepunkte, (fr. Solstitium, Solstitial-Punkte), f. Sonnenwende; ber Sonnenstrahl, von ber Sonne ausgehender Lichtstrahl; auch Namen verschiebener Schalthiere; bie Sonnenftraße, f. Sonnenbahn; ber Sonnentag, ein sonniger, heller Tag; in ber Zeitrechnung ein Tag von 24 Stunden: naturlicher ob. burgerlicher Tag; ber Sonnentempel, ein Tempel zur Berehrung ber Sonne; ber Sonnenthau, uneig. eine auf feuchten

fonst 955

Biefen wachfenbe Pflange, auf welcher fich auch bei heißem Sonnenscheine Hleine Baffertropfen geigen, auch Jungfernbluthe, Löffelfraut zc. (drosera L.); bie Sonnenuhr, eine Uhr, auf welcher bie Stunden burch ben Schatten beftimmt werden, welchen bie Sonne wirft, gem. auch ber Sonnenmeifer ob. steiger. welche eig. nur ben fentrecht auf ber Slache ber Sonnenuhr ftebenben Drath bezeichnen; ber Sonnenuntergang, f. untergang; fonnen = ob. fonnever= brannt, Bw., von ber Conne verbrannt ob. gebraunt; ber Connenvogel, ein fabethafter Bogel (fr. Phonix); ber Sonnenwagen, gabell. ber Bagen bes Connengottes; die Connenwarme; ber Connenweg, f. Connenbahn; ber Sonnenweiser, f. Sonnenuhr; die Sonnenwende 1) (altb. sunnewende u. gem. M. sunnewenden; oberb. Gunnwend, Gunnwenden) bie icheinbare Umtetr ber Conne, wenn fie ben außerften Puntt ihrer Bahn burch ben Thier= Freis, norblich u. fublich, erreicht hat, fo wie biefe Benbepuntte felbft, Gonnenwendepunete (auch Sonnenftillftand ob. - ftillftandepunet, fr. Solftis tium), u. bie beiben Tage, an welchen bie Gonne fie berührt: bie Sommer= fonnenwende, der langfte - (21. Jun.), u. die Wintersonnenwende, ber fürzefte Tag (21. Dec.); ehem. insbef. f. Commersonnenwende u. ber 30bannistag (sunnewendtac); 2) Ramen einiger Pflangen : Begwart ob. Bichorie, auch Connenwebel, -wirbel; eine ausland. Pflange, beren mobliechenbe Blumen fich nach ber Conne wenben, auch Connenwirbel (fr. Beliotrop); bie Ringel= ob. Dotterblume: gemeine Sonnenwende; 3) einige Steine, inebef. ein lauchgruner Gdelftein mit blutrothen Rlecten, auch Sonn enwend eft ein (fr. belis otrop); das Ragen= od. Sonnenauge; das Sonnenmendfeuer (oberd. Sunnmend= feur, verberbt: Simetes, Sinetfeuer ic.), ein Reuer, welches nach uralter Bolesfitte am Johannistag im Freien angegundet wird, Johannisfeuer; ber Son= nenwendaurtel, oberb. f. Beifuß, auch Johannesaurtel; der Sonnenmend= fafer, oberb. f. Johanniswurmchen (auch Sunnwendvogelein); u. f. Sonnenfafer, f. b.; ber Connenwirbel, 1) eine Conne mit ben zu ihr gehörenben Planeten (fr. Connen = Guftem); 2) verschiebene Pflanzen, beren Blumen fich nach der Sonne wenden, f. Sonnenwende; auch f. Lowenzahn; Rapungel; Fleine Wiesenraute 2c.; der Sonnenwirth, Wirth eines Gafthauses "zur Sonne"; die Sonnenwurg, f. v. w. Sommerwurg, f. b.; der Sonnenzeis ger, f. Sonnenuhr; die Sonnenzeit, bie mahre Beit, welche bie Sonne vermittelft ihrer icheinbaren Bewegungen, bef. ihres taglichen Umlaufe, anzeigt: ber Sonnengirtel, bie Sonnenbahn; in ber Beitrechnung eine Reihe von 28 Sahren, nach beren Berlauf bie Bochentage wieber auf bie nämlichen Tage bes Julianifden Ralenders fallen; ber Sonnengopf, Die hellen Streifen in ber Luft, wenn die Sonne Baffer gieht (f. o. Sonne); - Ableit. fonnenhaft u. fonnicht, Bw. (oberd. funnechtig), fonnenartig, fonnenahnlich, fonnen= hell; fonnig, Bm., (oberd. funnig), Sonne habend, b. i. viel Sonnenfchein habend (ein fonniger Zag), ob. ben Sonnenftrahlen ausgefest (fonnige Bugel); uneig. f. leuchtend, glangend, beiter (ein fonniges Bilb, Untlig u. bgl.); fonnen, giel. 3m. (oberd. funnen, funnern, fonnern; nieberd. funnen, funnigen), an bie Sonne legen, ben Sonnenftrablen ausfeten (bie Betten -; fich -); bicht. f. fonnenhell machen, erleuchten ("Liebe fonnt bas Reich ber Racht").

fonft, lanbich. auch fonften, New. (oberd. fust, füst, funft, fünft, funsten; nieberd. fust, fusten, fusten, fustes; man konnte vermuthen, unfer fonst fei aus

alth. so nist, b. i. wie es nicht ift, alfo: anders, entftanden; bas Wort fehlt aber im Althocho. gang, u. auch im Mittelh. ift sust, sunst nur Rebenform von sus, fo (f. b.), felten mit ber Bed. andere; bemnach ift fonft ber Abftammung nach = sus, welches burch bie haufige entgegensebenbe Berbinbung mit so in Rebensarten wie : nû sus, nû so (balb fo, balb fo), weder sust noch so u. bal. m. allmählich bie bestimmtere Bed. and ere, u. in biefer bie erweiterte Korm sunst, fonft annahm; val. auch umfonft), bezeichnet überh. ein Anderssein od. eine Ausschließung, insbef. 1) f. v. w. anders, außer= bem, im Ubrigen (z. 23. ich habe fonft nichts gehört; wen kann er fonft mei= nen ? wenn es fonft nichte ift! fonft Riemand, ale bu, b. i. tein Unberer, ob. Niemand außer bir; fein Bruder, ober fonft Jemand, b. i. irgend ein Underer; hast bu fonft noch etwas zu fagen? auch in Berbindung mit wenn, eten fo wie andere, f. nur, g. B. ich konnte wohl, wenn ich fonft wollte); ferner im anderen od. entgegengefesten Falle, finnv. wo nicht, fo zc. (3. B. thue beine Pflicht; fonft wirft bu beftraft); 2) an anderem Orte, anderswo (3. B. fonst nirgende; ich habe ihn schon sonst, ob. gew. sonst wo gesehen); 3) zu anderer Beit (3. B. er ift ja fonft fo vernunftig; er tommt nur gur Deffe, fonft nicht hieher), bef. eine unbeftimmte Bergangenheit andeutenb , u. zwar als Zeitraum, finno. ehemale, ehebem, verfch. einft, einmal, welche mehr einen Zeitpunkt bezeichnen (3. B. fonft mar es anders; fonft waren wir gute Freunde); fonstig, Bw. (nur in gebeugter Form u. unmittelbarer Berbindung mit einem Sw.) f. v. w. ander, übrig, (feine fonftigen Berdienfte, Gigenfchaften 2c.); ehemalig, vormalig (feine fonftige Lage mar febr glangenb).

Soole ob. Sole (nicht gut Sohle), w., M. (selten) -n, (alt u. oberd. sulh, Sulch, Sul, auch Sur, f. Salzbrühe; nieberd. Söle; verw. mit Salz, lat. sal, slav. sol, böhm. sul 2c.), Salzwasser, welches entweber aus der Erde quillt, ober durch Leitung von süßem Wasser in Steinsalzlager gewonnen wird, um Salz daraus zu sieden; wilde Soole, s. v. w. Mutterlauge, s. d.— das Soole Ei, ein in Soole gesottenes Ei; das Soolgewicht, die Soole wage, Gewicht u. Wage zur Erforschung des Salzgehaltes der Soole u. anderer Laugen; die Soolkunst, eine Wasserkunst zum herauspumpen der Soole; der Soolmeister, landsch. ein Ausserken; die Sooleinne, röhre, Leitungsröhren für die Soole; der Soolschacht, ein Schacht über der Salzquelle; die Soolwanne, eine große Wanne, aus welcher die Soole in die Pfannen geschöpft wird, so auch: das Sools aus welcher die Soole enthaltend.

fopp (fpr. fopp), niederd. ein Ruf der Fuhrleute, wenn die Pferde ruckwarts gehen follen; baher foppen 1. (foppen), giel. 3w. f. die Pferde mit

bem Wagen rudwärts gehen heißen.

Soppe, w., nieberd. f. Suppe, Bruhe; Jauche, bunner Schlamm, jebe bidliche Fluffigfeit; baber foppen 2. ziellos. 3w. f. tunken.

soppen 3., 3w., f. fappen.

Sorbapfel, m., ob. Sorbbirn, w., (v. lat. sorbum), die Frucht bes Sperberbaums (s. b.); ber Sorbenbaum ob. Sorbapfelbaum (lat. sorbus), Sperberbaum, gahme Eberesche.

foren, ziellos. 3w. (angels. searian, engl. sear, börren, fengen; vgl. ferben u. b. griech. ξηρός, ξηραίνω ιε.), ober- u. nieberb. f. burr werden, verborren (auch verforen); fören, ziel. 3w., oberb. f. burr machen, börren (aus fö-

ren); sor ob. sor, Bw. (holl. zoor, engl. sear) niederd. f. dürr, trocken, verdorrt, mager; — die Sor-Ente, landsch. f. Kriechente; das Sorholz, Korstw. abborrende Stämme, welche sich unter andere Bäume eingegipfelt haben; das Sorwasser, oberd. f. Quellwasser, das abwechselnd fließt und vertrocket.

Sorge 1. w., M. -n, (verw. mit Sarg, f. b.), lanbich. f. Behaltnifs,

Raften, nur in bem zgef. Feuerforge, f. d.

Sorge 2. w., M. -n, (goth. saurgo, Rummer, Trauriafeit; alth. soraga, sorga, snorga, sorge; oberd. Sora; schwed. sorg; angels. sorge, engl. sorrow; von bem Stamme bes alth. ser, engl. sore, Berletung, Schmerz, f. fehr. versehren, ichwaren), urfpr. u. noch nieberd. überh. f. Schmerz, Rummer, Leid, Traurigkeit (in Samburg inebef. f. Leichentrauer, baber Gorgeleute f. Trauernde, Leibtragende; Sorgezeug f. Trauerkleibung 2c.); jest in engerer Beb. Die mit brudender Unruhe bes Gemuthe verbundene Ausficht in die Zukunft, die anhaltende Furcht vor einem nahen Übel, finnv. Beforgnife, Ungft, (in ber Ginh. u. Mehrh., 3. B. ohne Gorge ob. Gorgen leben; in Sorgen sein ob. fteben; fich Sorge ob. Sorgen machen; viele Sorgen haben; Rahrungeforgen 2c.; oberb. Gorge haben f. beforgen, furchten; auf et= was Sorge haben, f. bavor bange fein); in weiterer Beb. Die anhaltende ernstliche Richtung des Gemuthes auf etwas, ohne den Rebenbegriff ber ichmerglichen Unruhe, finno. Sorgfalt, (gew. in ber Ginh., g. B. Sorge fur etwas tragen; bas ift meine Gorge; biefe Gorge nehme ich auf mich; val. Fürforge, Seelforge 2c.); - forgen, 3w. (goth. saurgan, altb. soragen, suorgen, sorgen) 1) ziellos m. haben, Sorge empfinden, sinnv. fürchten, be-kummert sein (sorget nicht! - ehem. mit bem Gen. einer Sache -; oberd. auch rudt. fich forgen, f. beforgt fein, Angft haben); fur etwas -, Sorge dafur tragen, b. i. ernftlich barauf bedacht fein, Sorgfalt barauf vermen= ben (3. B. bafur will ich forgen; bie Altern forgen fur ihre Rinber); 2) giel. etwas -, alt u. bicht. f. beforgen, befürchten (bibl. was ich forgete, hat mich betroffen); fich -, burch Gorgen zu etwas machen (fprichw. man forgt fich eber alt, ale reich); - 3fet. von Gorge: ber Gorgenbrecher, stilger, stödter u. bgl., wer bie Gorgen vertreibt, vertilat, 3. B. ber Bein, ber Schlaf ze.; forgenfrei, Bw., frei von Gorgen, feine Gorgen habend; auch als ow. ber Sorgenfrei, f. ein forgenfreier Menfch; bas Gorgenfrei, f. ein Ort, wo man forgenfrei lebt (fr. Sanssouci); forgenleer ob. forgen= los, Bm., ber Gorgen los, feine Gorgen habend, finnv. forgenfrei (verich. forglos, f. u.); entg. forgenvoll, Bm., viele Gorgen habend, auch forgen= schwer; - Die Sorgfalt, o. M. (bas zweite Glied = falt ift dunkel; viel= leicht von fallen abzuleiten ?), bie anhaltenbe Gorge fur etwas, bie einem Gegenstand gewibmete ernftliche Aufmerkfamkeit u. Bemuhung (Gorgfalt bei etwas anwenden, es mit Sorgfalt behandeln, verrichten zc.); forgfaltig, Bm., Sorgfalt habend u. anwendend, mit Sorgfalt gefchend, finnv. forgfam, entg. forglos, (eine forgfältige Erziehung; etwas forgfältig betrachten, unterfuden 2c.); oberb. auch f. bekummert, beforgt; bebenklich, gefahrlich; die Gorg= fältigkeit, bas Sorgfältigfein; oberb. f. bebenklicher Borfall; forglos, Bw., ohne Gorge, b. i. bef. ohne Gorgfalt, fur nichts forgend, fich um nichts befummernd, finnv. leichtfinnig, nachläffig; baber bie Gorglofigfeit, bas Gorglossein; - von forgen: ber Gorgestuhl ob. sessel (auch Gorgenftuhl), lanbid. f. Lehnfeffel, Armftuhl, in welchem man forgt, b. i. feinen Gebanten

nachhängt; — Ableit. von forgen u. Sorge: der Sorger, -6 (altb. sorgaere, sorgenaere), wer forgt od. Sorgen hat; wer für etwas forgt (in dem zges. Seelsorger); der Sörgler, oberd. f. langsamer, aber fleißiger Ropf; forghaft, Bw. (mittelh. sorgehaft), vlt. f. sorgenvoll, bekümmert; forgsam; forglich, Bw. ehem. f. Sorge empfindend; landsch. (ober- u. niederd.) f. Sorge erregend, gefährlich, bedenklich, schwierig (z. B. forgliche Beiten); gew. f. sorgsam, forgfältig; die Sorglichseit, das Sorglichsein in allen Bed.; die Sorgsal, niederd. (Sorgsale) f. sorgenvoller Zustand; forgsam, Bw., geneigt u. geschicht zu sorgen, d. i. Sorgsalt anzuwenden, Sorgsalt beweisend, sinnv. sorgsaltig, achtsam u. vorsichtig, entg. sorglos (ein sorgsamer Mensch; forgsam versahren 2c.); die Sorgsamkeit, das Sorgssamsein, sinnv. Sorgsalt.

Sorggraß, f., (oberd. der Sürch; holl. sorgh-saed; ital. sorgo), eine Art Hirsegraß od. Schwaden, auch schlesischer grauer Schwaden, Grannich, wilder Fench 2c. (vgl. Schwaden 3.); der Sorgsamen, die Sorgsaat ob. der Sorgweizen, eine Art des Darrs ob. Honiggrases, auch Mohrenbirse

(f. b.), waliche ob. indische Birfe zc. (holcus sorgum L.).

Sorpel, m., -8, bei ben Golbspinnern, ein weiches Gespinnst von Lahn mit Seibe bewunden.

sorren, ziel. 3w., Schiff. mit einem Taue fest binden; baher das Sorretau; die Sorrklampe, Schiffb. hohle Klampen (s. b.), das Ende eines Taues daran zu befestigen; die Sorrung, M. -en, das Sorren; ein Tau, mit welchem man sorret, auch die Sörring.

Sorte, w., M. -n, (von dem franz. sorte, u. dieses von d. lat. sors, sortis, Loos, Antheit 2c.), Art, Gattung, nur von leblosen Dingen (z. B. Waaren von der besten Sorte, Münzsorten; eine Sorte Apfel u. dgl.); fortiren, ehem. auch sort en, ziel. 3w., nach Sorten absondern, abtheilen, aussondern, ordnen (Waaren, Gelb 2c.).

sothan ob. sothanig, Bw. (altb. so-tan, so-getan, sus-getan; gem. oberb. sotten, setten ze; angels. sothan, holl. zodaenig), vit. Kanzl. u. oberb. f. so

gethan, b. i. so beschaffen, solch; auch als Nw. f. so, dergestalt.

sot, Bw., (engl. sot, sottish; von bem franz. sot, sotte entlehnt, welches v. bem lat. stolidus, stultus stammt) niederd. f. thöricht, närrisch, einfälitig; ber Sott, als hw. f. Thor, Narr; die Sottheit, f. Narrheit, Dummbeit.

Sottel, f., -8, M. w. E., lanbich. (z. B. in Thuringen) Landw. ein 2 Ruthen breiter Acker von unbestimmter Lange, z. u. v. Strichel, welcher 1 Ruthe, Dreigerte, welche 3 —, u. Gelänge, welches 4 Ruthen breit ift.

fottern, 3w., f. futtern.

sowohl, b. i. eig. so wohl, eben so wohl (vgl. so u. wohl), bient mit nachfolgenbem als ob. als auch als beiordnendes Bow. von anfügender (copustativer) Bed. mit dem Nebenbegriff, dass Eine eben so gut ob. mit gleichem Rechte Statt habe, als das Undere (z. B. sowohl die Freude, als der Schmerz ist vergänglich; man must sowohl das Gute dankbar genießen, als
auch das Böse zu seinem Besten benugen); nicht sowohl — als od. als
vielmehr ist entgegensegend mit dem Begriffe der Berichtigung (z. B. es ift nicht fowohl auf ihn, als (vielmehr) auf fein Gelb abgefeben; er ift nicht

fowohl bumm, als unwiffenb).

spacken), oberb. f. burch Austrocknung zerlechzen, bersten, werspaken, holl. spacken), oberb. f. burch Austrocknung zerlechzen, bersten, Risse bekommen, aufspringen (bes. von hölzernen Gefäßen, ber Haut zc.); auch f. angesspannt sein, sich ausdehnen (von ben Muskeln zc.); spächig, Bw., (nieberd. spakig, spakerig; vgl. spach), oberb. f. zusammengetrocknet, spröbe; uneig. unergiebig, mühselig, armselig; — die Spache ob. Spachte, M.-n, auch der Spachen, -8, (altb. spahha, spacho, spache se burres Reis, Reisholz, angels. späc; schwäb. Spacht, Spatt f. Splitter; vgl. Spake), oberd. f. starker Holzspan, Holzscheit.

Spacht, m., -es, (altb. spaht) vit. oberd. f. das Sprechen, Geschrei, Wogelsgesang; spächten od. spechten, ziel. 3w. (altb. spahen, spehten, prät. spahte; altniederd. specken; angels. specan, engl. speak; wahrsch. von dem altb. spahi, s. spähi, s. späcken; der wiel Worte machen, großsprechen; der yos 2c.), oberd. f. sprechen, bes. viel Worte machen, großsprechen; der Spächter (altniederd. speckere, Redner), oberd. f. wer gern spricht, Großs

fprecher.

spack, Bw. (ber Stamm bes oberb. spacen u. nieberb. spaken), lanbich. f. burch Austrocknung geborsten, Spalten ob. Risse habend (von hölzernen Gefäßen); uneig. f. vertrocknet, mager, schwächlich (spack aussehen; schweiz. spanich, sparlich.

spaden ob. speden, ziel. 3w., bair. (schwäb. u. schweiz. spiden; vgl. piden) f. anschlagen, stoßen, schnellen, schnippen, insbes. die Spigen zweier Gier an einander schlagen, ein Spiel zur Ofterzeit, wobei berjenige, bessen Ginnversehrt bleibt, das gebrochene gewinnt; der Spader, - &, bair. f. Stoß, Schneller; Maal, Fleck von einem Stoße.

fpadern, ziellos. 3m., nieberb. f. ftark laufen, rennen, muthwillig um=

herspringen.

spaddeln, niederd. 3m., f. sparteln.

Spade, w., ob. Spaden, m., niederd. f. Spaten, f. d.

Spagat, m., -es, M. -e, auch Spaget, Spagen, Spacht, Spach=

ter, (vom ital. spago, spaghetto), oberd. f. Bindfaden.

späh, Bw., (altb. spähi, spaehe, spaech; oberb. auch spech, gespäh; wahrsch. von einer Wurzel mit spehen, spähen; also eig. schauend, scharssich; vgl. das iständ. spa, schwed. spa, weistagen), vit. f. scharssinnig, wißig, verständig, sinnreich, funstreich, hübsch; scharf, spikig, spöttisch (in dieser Bed. niederd. speie; ehem. einen speien f. verspotten, iständ. spia, spea, schwed. spea; Gespäh ob. Gespei f. Spiksindigkeit, Gespött; Speivogel f. Spötter; Speiwort f. Spottwort, Stachelrede ie.); noch frank. f. ekel, wählerisch im Essen ze.; tandsch. auch f. hochmuthig, spröde (hannöv. speie); die Spähe 1. (altd. spähi, spähida; spaehe, spaeheit), vit. f. Scharssinn, Kunst, Zierlichkeit.

spähen, ziel. u. ziellos. 3w., (altb. spehon, speohon, spiohon; spehen; oberb. spehen; = lat. specere, in-spicere zc.; schweb. speja, holl. spien, spieden, engl. spy, espy; ital. spiare, span. espiar, franz. épier; baher Spion, franz. espion), genau u. scharf sehen, prüsenb schauen, mit den Augen unstersuchen, zu entbecken od. zu erforschen suchen (etwas--, ob. gew. nach)

etwas-; vgl. aus-, erspähen); in engerer Beb. heimlich beobachten, ausforschen ob. aufspuren, austundschaften (fr. spioniren; oberb. auf ei= nen -, f. ibm auflauern); ebem. auch: im Beifte betrachten, beschauen, untersuchen (f. die fr. speculiren, contempliren; 3. B. spahendes Leben f. contemplatives): - 3 fes. bas Spahauge, ber Spahblick zc., spahenbes, forschendes Muge ze.; Die Spahbiene, Bienen, welche fur einen Schwarm einen neuen Bohnort ausspähen; bas Spahglas, Reum. f. Augenglas, Schauglas; bas Spahichiff, ein Schiff, welches etwas auskunbichaften foll; ber Spahminkel, ein verborgener Ort, wo man fpaht ob. lauert: - Ableit. die Spahe 2. ob. Spah, o. M. (altb. speha, spehe, oberb. Speh, Spech), alt u. oberb. f. bas Spahen, Rachfpuren, Auflauern, Forfchen (Gpab fteben, oberb. f. auf ber Lauer fteben; Spah auf einen halten, ihn in Spah nehmen 2c.); ber Spaher, -8, (altb. spehari, spehaere; auch der spehe), bie . Späherinn, M. -en, wer späht, forscht, lauert 2c. (bem Blick bes Spähers entachen); in engerer Beb. f. Runbichafter (fr. Spion: Spaher aussenben); baher bas Späherauge, ber Späherblick zc.; die Spähung (altb. spehunge), das Spahen, die Forschung, ehem. inebes. f. Bernunftforschung (fr. Speculation).

Spake, w., M. -n, (holl. spacke, Ruthe, Stange; vgl. Spache), nieberd. Schiff. ein holzerner Bebebaum; auch bie furzen Stiele am Unterende eines

Steuerrabes.

spaken, ziellos. Zw., nieberd. 1. s. v. w. bas oberd. spachen, s. b.; 2. (verw. mit dem angels. specca, Flecken, Maal; engl. speck, speckle) f. durch Nässe Flecke bekommen, anfaulen, verstocken (von der Leinwand); spakig, Bw., niederd. 1. s. v. w. das oberd. spächig, s. d.; 2. f. stocksleckig, angefault, schimmelig; morsch, murbe.

Spale, w., M. -n, (vgl. Speil, Speibel, fpillen, spilden f. spalten), vlt.

f. ein langes, zugespittes Holz, Pfahl; Leitersproffe.

Spalier, f., -es, M. -e, (ehem. Spallier geschr.; mittelh. der spaldinier, spalier; von bem. ital. spalliera, span. espaldar, franz. espalier, u. diese von dem mittl. lat. spadula, ital. spalla, span. espalda, franz. espalier, u. diese von dem mittl. lat. spadula, ital. spalla, span. espalda, franz. espaller, Schulter; daher auch oberd. u. schulterbedeckung (im Mittelh. ein inneres Stück der Bassenrüstung); dann Schulterbedeckung (im Mittelh. ein inneres Stück der Bassenrüstung); dann Schulterlehne, Tapete an der Wand zum Anlehnen des Rückens (oberd. Stuben = Spalier); jest ein Geländer von Pfählen und Latten, woran niedrigstämmige Bäume gezogen werden; uneig. Spalier machen, von Soldaten 2c.: sich in geschlossenen Reihen ausstellen, um das Bolk abzuhalten; der Spalierbaum, am Spalier gezogener zwergsbaum; spalieren, ziel. zw., oberd. f. tapezieren (ein zimmer); gew. mit eisnem Baumgeländer bekleiden (eine Gartenmauer).

fpalten, ziellof. 3w., nieberb. f. larmen, toben; preuß. f. fcherzen, lu- gige Streiche machen; ber Spalt, f. Larm, ungeftumes Gefchrei, Ge-

polter.

Spalm, m., -es, o. M., (ital. spalmare, frang. spalmer, theeren), nieberb.

f. Schiffpech ob. Theer anm Beftreichen bes holges u. Tauwerts.

spalten, 3w. (altb. spaltan, ablaut. spialt, gispaltan u. gispalt; mittelh. u. oberb. spalten, spielt 2c.; ber Stamm spalt sest eine einsachere Wurzel spal, 3w. spilan, voraus, baber goth. spilda, Brett; vgl. Spelbe, spilben,

fpillen, fvellen zc.; fchweb. spjala, spjalka, engl. spelt u. split, val. fplitten, Splitter u. fpleigen), jest umend .: bu fpalteft, er fpaltet ic.; Impf. fpaltete; bas Dem. jeboch gem. gespalten, feltner (u. nur als wirkliches Mm. bes ziel. 3w.) gefpaltet (z. B. er hat bas holz gespaltet ob. gespalten; aber: qe= spaltenes Bolg u. bgt.), 1) ziellos m. fein, ob. ruckz., der Lange nach ge= theilt ob. getrennt werden, gerfpringen, aus einander geben, fo bafe ein Spalt (f. u.) entfteht (g. B. trockenes Bolg fpaltet leicht, ob. fpaltet fich leicht; bie Doffen, Schafe zc. haben gespaltene Rlauen, bie Schlangen gespaltene Bun= gen zc.; Pflang, eine gespaltene Burgel, ein gespaltenes Blatt zc.); fich -, auch überh. f. fich theilen, trennen (z. B. ber Flufs fpaltet fich in zwei Urme); 2) giel. etwas ber Lange ob. bem Laufe ber Fafern nach gewaltfam tren= nen od. theilen, insbef. von harten, spannkräftigen Körpern, welche aus Kafern ob. Schichten besteben, finnv. flieben (g. B. Solg fpalten, lanbich. gem. Spellen, Spellern; ber Blig hat ben Baum gespaltet; eine Reber- ; ben Schiefer spalten 2c.); in weiterer Beb. f. gerhauen (einem burch einen Gabelbieb ben Ropf-), schroten, mit bem hammer burchschlagen (Schloff. bas Gifen-); Bimmert. ber gange nach burchfagen; uneig. überh. f. ber gange nach theilen, trennen, zerlegen (Garn, Saare, einen Lichtstrahl 2c .- ; bie Druckseiten eines Buches-, in Spalten (f. u.) abtheilen, baber: gefpaltene Seiten ob. fr. Columnen), tief im Innern verlegen (bas fpaltet mir bas Berg), in Parteien trennen, veruneinigen; - ber Spalt, -es, M. -e, ob. bie Spalte, M. -n, Bertl. bas Spaltchen, oberb. Spättlein, eine burch Spalten entstandene Offnung ob. Theilung in die Lange, sinnv. Rit, Schlit (2. B. in einer Thur; der Spalt od. die Spalte einer Schreib= feber; Gartn. in ben Spalt pfropfen, f. pfropfen); ber Spalt, auch ein burch Spalten abgesonderter Theil eines Rörpers, inebes. ein schindel = od. fpanahnlicher Theil eines Solzblockes; oberb. f. geborrte Upfelfchnite (Spättlein); die Spalte, in gebruckten Buchern die fich in die Lange erftreckende Abtheilung einer gespaltenen b. i. getheilten Geite, Schrift= faule, Salbfeite (fr. Columne); Naturt. eine Urt aufgefchlitter Schuffel= od. Napfmufcheln; - 3fet. bie Spaltader, Ubern im Bolge, nach beren Richtung es fich am leichteften spalten läfft; die Spaltart, Urt gum Solgspalten; die Spaltblume, eine austand. Pflanzengattung (andrachne); der Spaltfuß, ein guß mit gespaltenen Rlauen, u. ein Thier mit folden gugen; spaltsußig, Bw., Spaltfuße habend; der Spaltkeil, ein Reit zum Holzspalten; Bergw. f. Spaltart; Die Spaltklinge, ein icharfes Wertzeug ber Stublmacher, u. ber Bötticher gum Spalten bes Holges, auch bas Rliebeifen; ber Spaltlauch, Schnittlauch; bas Spaltmeffer, ein breites Meffer ber Gartner (Pfropfmeffer), auch ber Burftenbinder; die Spaltfage, Stichfage; ber Spalttopf, Gartn. ein Topf mit einem Ginichnitt, Zweige von Baumen barin abzusenken; der Spaltzahn, ein gespaltener Bahn; der Spaltzettel, oberd. jeber von zwei zusammengehörenden, aus einem Papierftuck im Bickzack von einander geschnittenen Betteln; überh. ein boppelt ausgefertigter schriftlicher Bertrag; die Spaltzwichel, f. Schleifzwiebel; - Ableit. das Spaltel, -6, M. w. E., u. ber Spältling, -es, M. -e, cberd. f. Spalt, bunnes Stuck Solg: geborrte Upfelfchnite; fpalteln, giel. 3m., oberb. f. in Spaltlein zerschneiben; ber Spalter, wer etwas spaltet, g. B. ben Schiefer in Safeln; ein Werkzeug zum Spalten (z. B. an Febermeffern); fpaltig, Biv.,

1) (von spatten) sich leicht spatten lassenb (gem. spettig); 2) (von Spatt) einen Spatt ob. Spatte habenb, bes. in Bleg. wie zweis, breispattig 2c.; die Spaltung, bas Spalten; das Gespaltensein, bes. uneig. f. Uneisnigkeit, Mischelligkeit, u. baburch verursachte Trennung ber Gemeinschaft (k. B. Rirchens ob. Glaubensspaltung, fr. Schisma); die Spalze, s. Spelze.

Span 1. m., -es, M. Spane, Berel. bas Spanchen, (altb. span, nieberd. Spoon; ieland. spann, fcmed. span, angelf. spon; mahricheinlich von einem verlorenen 3m. spanen f. trennen, fpalten; vergl. Span 2.), überh. ein von einem Rorper getrenntes fleineres, bunnes Studt, bef. die beim Spalten, Sauen, Sagen, Schneiben zt. abfallenben fleinen Theile (Boly =, Born =, Papier =, Bobel =, Gage =, Reilfpane 2c.; uneig. auch, mas bei einer Beichäftigung nebenber entfteht ob. gleichf. abfallt, g. B. Gebanten= fpane, b. i. gelegentliche abgeriffene Gebanten); in engerer Beb. f. Solgfpane, welche beim Bimmern ob. Solzhaden abfallen, ob. burch Spalten gu bestimmten 3meden gemacht werben, bef. von Rienholz zur Beleuchtung auf bem Lande bienend (Leucht=, Lichtfpane, Schleigen ob. Spleigen); oberb. auch f. Rerbholz u. überh. f. Solzsplitter, Bolgchen (g. B. Schwefelfpan; ein Gpan, aus ber Thur eines verschulbeten Saufes gehauen, galt ebemals als Beiden bes bem Glaubiger barauf guftebenben Rechtes; val. u. Spanbrief); in weiterer Unwendung f. dunnes Brettchen, g. B. bei Buchb., Schuhm. 20.; Beram. f. Dachschindel; nieberd. auch ein aus gespaltenen holzstuden gusam= mengefestes Gefaß, ein Buber: lanbich. Forftw. ber Kern eines Baumes, enta, bem Splint; oberb. Schiffb. Die Darftellung eines Schiffes im Durch= fcnitt; - 3 fes. ber Spanbrief, oberb. ein gerichtlicher Befehl, fraft beffen ein Gläubiger in ben Grundbesit feines Schuldners gefest wird ob. 3mangsmittel gegen biefen verordnet werben (litterae executoriales; val. o. Span); bas Spaneisen, oberb. f. Stab = ob. Zaineisen; die Spanfarbe, ein Farbeftoff in Geftalt von Spanen, auch Karbenfpane genannt, g. B. geraspeltes Brafilienholz; ber Spangrofchen, lanbich. eine Gelbabgabe fur bie Erlaubnife, bie Spane ze. im Balbe bes Grundherrn aufzulefen; der Spanhobel, ein großer Sobel zur Bearbeitung ber Spane ju Bucherschalen; bas Spanholz, (oberd. Spanholz), leicht in Spane zu fpaltenbes bolg, inebef. zu Lichtfpanen bienliches Rien = ob. Röhrenholz; ber Spankolben, an Pumpen 2c. Rohrenfolben, bie ftatt bes Lebers mit Spanen von Birfenholz belegt find; ber Spanforb, aus bunnen Spanen geflochtener Rorb; ber Spanleuchter, ein Querholz mit einem Spalt, in welchen ber Lichtspan eingeklemmt wird; die Spanmuble, ein Triebwert jum Schneiben ber Spane gu ben Spankolben; fpan = neu, Bm., lanbich. f. gang neu, gleichf. fo neu, wie ein frifch gespalte= ner Span, auch: fpannagelneu (vgl. nagelneu); bas Span= ob. Span= Scheit, oberd. f. Spaltstück eines Blockes, welches in Spane gertheilt wird; der Spanzettel, oberd. (auch Sponzettel) f. v. w. Spanbrief; auch f. Spaltzettel, f. b.; ber Spanzieher, wer Spane, bef. Dachspane 2c., macht; -Ableit. spanen ob. spanen, ziellof. 3m., oberd. f. Spane od. Schleißen machen; fpaneln, ziel. 3m., f. mit Spreifen auseinander fpannen (3. B. einen Braten).

Span 2. m., -es, M. Spane (abget. Span, Spen; von gleichem Stamme mit Span 1. f. b.), vit. oberb. f. Zwiefpalt, Mifshelligkeit, Unseinigkeit, Zerwurfnifs, Streitigkeit, Streit (z. B. Gerichts Span f.

Process); spanig (ob. fpenig), Bw. f. uneinig; streitig (3. B. ein spaniger Sandel, ein spaniges Feld u. bgl.; baber oberd. wiberspanig, gew. wiberspenstig; vielleicht gehen auch die Ausbrücke "mit Jemand gespannt sein", "Spannung" f. Mischelligkeit von biesem Span aus; vgl. spannen).

spenen 1. ziellos. 3w., s. unter Span 1; — spanen 2. ziel. 3w. (auch spenen, spennen; altb. spanan, spuon, gispanan; auch spenan, spennan, spenita, gispenit; Urbeb. wahrsch. ziehen = b. griech. σπάω, σπάν; schweb. spana, ziehen; vgl. spänen), vtl. f. anlocken, anreizen, bereben, täuschen, (baher: bas Gespenst, s. b., u. bas oberb. einen abspanen ob. abspennen

f. abwendig machen, abfpenftig zc.).

fpanen 1. ziellof. 3m., f. unter Span 1; - fpanen 2. ob. fpenen, ziel. 3w. (alth. spanan, spenan, urfpr. wohl spanjan, spenjan als Kactitivum von fpanen 2., alfo: ziehen laffen, faugen; val. b. altb. spunni, spunne, angelf. spana, ist. spini, fcmed. spene, holl. spene, spenne, sponne, f. weibliche Brufte, Bigen; nieberb. Spon, Spunner f. Rubeuter; oberb. bie Gpan, Spinn, Spunne, Spunne, bas Spunn, Gefpunn ob. Gefpinn zc. f. Muttermilch), urfpr. faugen (baber abfpanen ob. entfpanen, altb. intspenan, entwöhnen); jest lanbich. f. von der Muttermilch entwohnen (ein Rind, ein Junges -; althocht. bispenian, mittelh. spenen; nieberd. fpenen, fpennen, fpeinen; engl. span, spane; - biefe entaggengef. Beb. icheint fich burch ben Ubfall ber Bor= filbe ent unter Mitwirkung bes Begriffes trennen (vgl. Span 1. u. 2.) ent= wickelt zu haben); ebem. in weiterer Beb. einen -, f. ihm bie Nahrung entziehen, ihn hunger leiben laffen; - bas Spanfertel (oberb. auch Span= fertel; alth. spenevarch, spunnivarchili), ein noch faugendes Bertel, Milchferfel; die Spanhere, oberd. icherzh. f. Beibsperson; auch f. golbene Aber (f. Uber); ber Spanwein, oberb. f. Bein, ber vom gaffe abtropft (gehort vielleicht zu Span 1 .; val. bas nieberb. Sponwein, Bein vom Kaffe, noch nicht abgelaffener Bein).

Spange, w., M. -n, (altb. spanga, spange, altnorb. spong; von einem Stamme spang, Berbinbung, Busammenhalt; vgl. fpengen), überh. mas gum Busammenhalten bient, finny. Rlammer, Rlampe; baber inebef. oberb. f. Rrampe, Schlughafen (Claufuren) an Bucherbanben; ehem. f. verbin= benber Baifen in Gebauben, baber noch im Muhlen = u. Bergbau: ein ausgezimmerter Baum, welcher auf bie Spunbftude gebohrt wirb; oberb. bas Querholz, an welches bie Baume eines Floffes befeftigt werben; jest gem. in engerer Beb. f. metallene Schnalle (f. b.), Seftel jum Busammenhalten von Rleibungeftucen, bef. fofern fie zugleich ale Schmuck bient (Gurtel-, But-, Schubspangen 2c.); auch ein metallenes Band, Reif ob. Ring als Geschmeibe (Urm :, Halsspange u. bal.); alt u. schweiz. auch f. Blech (schweb. spang); ber Spangenmacher, tanbich. f. Gürtler; ber Spangenftein, f. Raberftein; - bas Spänglein, gem. Spangel, Spängel ob. Spengel, -8, M. w. E., (mittelh. spengelin, spengel; lanbich. auch Spingel, frang. epingle), eig. eine fleine Spange; oberb. f. Stecknabel, auch: Spangeinabet (vgl. Spendel, Spenel); ichweiz. f. Flittergoldblattchen; fpangeln, ziel. 3m., oberb. f. mit Blech beschlagen; auch f. Blasen werfen, perlen (mohl von anderem Stamm; vgl. bas alte Spang f. Bafferblafe); ber Spangler, -s, (mittelh. spengelaere), oberb. wer Spangen macht; Blechschmieb, Rlempner.

Aupferrost, Grunspan (s. d.), u. die grune Farbe desselben; spangrun, Ww., von der Farbe des Grunspans, blaugrun (z. B. spangrunes Tuch). Spanhobel, Spanholz, s. unter Span 1: — fvania, s. Span 2.

Spanien, f., -8, (vom lat. Hispania) En. eines bekannten Landes u. Konigreiche, ber fubmeftlichfte Theil von Guropa; ber Spanier, -6, M. w. E., die Spanicrinn, M. - en, Eingeborene u. Einwohner von Spanien; Spanier, lanbich. f. ber Rorntafer; fpanifch, Bw., 1) (altb. spanisc) zu Spanien gehorend, aus Spanien stammend od. bort einhei= misch, ben Spaniern eigen ob. gemäß (z. B. spanische Besitzungen, spanis icher Bein, fpanifche Schafe; bie fpanifche Sprache, Tracht zc.; fpanifche Er be, eine weiche, leicht gerreibliche Erbe, gum Blanten bes Golbes gebraucht; fpanifcher Klieber, f. Klieber: fpanifche Kliege, f. Kliege; fpanifches Gras, Band = ob. Mariengras, auch Schilfgras; fpanifcher Rlee, Bolfs= ob. Feigbohne; ber fpanische Rragen, Umftülpung ber Borhaut (fr. Paraphimofis); fpanifches Rraut, lanbich. f. Spinat; fpanifche Rreibe, f. Rreide; ber fpanische Mantel, f. Mantel; fpanischer Pfeffer, f. Pfef= fer; fpanifche Reiter, f. Reiter; fpanifches Robr, ein urfpr. über Spanien zu und gebrachtes ausland. Robr, zu Spazierftocken gebraucht; fpanifc Roth, f. rothe Dofenzunge, f. b .: fpanifches Schwarz, eine feine fcmarze Karbe aus verbranntem Rort: fpanische Stiefel, ein Kolterwertzeug, in welches bie Chienbeine eingeschraubt werden, Beinschrauben ob. = ftiefel; fpa= nifches Wache, oberb. f. Siegellack; eine fpanifche Wand, bewegliche Japetenwand, vergl. Schirm; die fpanifche Beibe, lanbic. f. Sartriegel; fpanifches Beif ob. fpanifche Schminke, Schminkweiß, f. Schminke); 2) im gemeinen Leben f. fremd, fremdartig, feltfam, auffallend (g. B. bas kommt mir spanisch vor; in biefer Beb. vielleicht von einem andern altb. Stamme span; val. auch b. ariech. σπανός, σπάνιος, felten).

Spankolben, = korb, = leuchter, = muhle, s. unter Span 1.

spannen, ziel. 3m., (altb. spannan, spannen, ablaut. spien, gespannen; jest umend. fpannte, gefpannt, oberd. auch noch gefpannen; engl. span; fcmeb. spanna, von spana, ziehen, vgl. b. griech. σπαν u. fpanen, fpanen), 1) eig. in forperlicher Bed. überh. ftark ausdehnen, ftraff anziehen, inebef. a) einen Schnellfraftigen (etaftischen) Rorper in bie gange ob. nach allen Geiten ftraff anziehen u. ausbehnen (eine Alechfe, Gebne, ein Seil, die Saiten zc. - : uneig, die Saiten zu hoch spannen, f. Saite; ben Bogen, die Armbruft ze. -, b. i. die Bogensehne; ein gespannter Leib, b. i. ein aufgetriebener, gedunfener); auch einen folchen Rorper so zusammendrucken, dafe er sich mit Schnell= fraft wieder ausbehnt (eine Stablfeber, ben Sahn eines Reuergewehrs -); in gerader Richtung u. feiner gangen Ausdehnung nach ausstrecken, ftraff machen (bie Sand -, b. i. bie außerften Finger gerabe aus einander ftreden, vgl. Spanne; bie Dhren -, von Thieren f. aufrichten, fpigen; uneig. ein Bewolbe -, b. i. bauen, errichten; ein weit gefpanntes Gewolbe, bas einen großen Bogen macht), mittelft folcher Ausstreckung, bef. ber Finger od. ber Urme, erreichen, abreichen, umfaffen (g. B. eine Detave auf bem Rlavier -; fo weit kann ich nicht fpannen; vgl. umfpannen); b) fpan= nend, b. i. burch fcneueräftige Musbehnung od. Bufammenziehung, befestigen (Beug in ob. auf ben Rahmen -; etwas in ben Schraubftod (f. b.) -; einen auf die Folter -; die Drechster spannen bolg zc. zwischen die Docken; die

Aubrleute fpannen ben Bagen, b. i. die barauf befindliche Labung, mit ber Spanntette, f. u.); in weiterer Unwenbung überh. f. ftraff befestigen, binden, feffeln (Landw. Die Pferde auf der Beibe -, b. i. ihnen bie Borber= fuße mit bem Spannfeil gufammen binben; bef. die Pferbe, Dchfen ze. an ob. vor ben Bagen -, b. i. an Strangen ob. Riemen befeftigen, val. anfvan= nen: uneig, bie Pferde binter ben Bagen fpannen, f. Pferd; nieberb. einen Befangenen -, f. feffeln, binben); jufammenpreffen, einengen, brucen (zu enge Rleibungeftude fpannen bie Rorpertheile; ber Schuh fpannt mich; auch unp. es fpannt mich f. ich empfinde einen engenben Drud); hindern, hem= men, fauen (Baffer, einen Flufe -, b. i. ihn burd) ein Behr zc. hemmen u. anschwellen machen); 2) uneig. in geiftigem Berftanbe: ausbehnen, ftei= gern, insbef. etwas zu hoch fpannen, b. i. übertreiben (2. B. feine Forberungen, Erwartungen ze.; ein zu boch gespanntes Lob); Die Ginnesu. Geiftestrafte anftrengen, angeftrengt u. ohne nachzulaffen auf etwas richten (vgl. an=, überfpannen, u. bas Dw. gefpannt als Bm., g. B. mit acipanmer Aufmerksamkeit); auf etwas gespannt fein, ob. lanbid. Biellos: auf etwas fpannen, b. i. feine Sinnesthatigkeit u. Hufmertfamteit angestrengt barauf richten, aufmerten, lauern, marten, bef. etwas begierig erwarten (ich bin auf ben Ausgang fehr gespannt); mit Se= mand gefpannt fein, b. i. in ublem Bernehmen mit ihm fteben, mifshellig fein, (vielleicht nicht von fpannen, fonbern von Span 2., fpanig ac.; boch faat man auch: mit Jemand über ben Rug gefpannt fein, burch melden bunteln Musbrud biefe Ableitung unficher wirb); - ber Spann, -es, M. -e, 1) ehem. (mittelh. span) f. bas Spannen (2. B. ber Urmbruft); auch f. Krampe an Bucherbanden; 2) s. v. w. der Rift (f. b.) des Fußes (einen hoben Spann haben); das Spann, -es, 1) M. -e, lanbich, f. Gespann (f. b.); Schiff. zwei auf einander folgende Bandtaue; 2) M. -en, Schiffb. die Rippen des Schiffsgerippes (Saupt-, Borber-, hinterspann 2c.); -3fet. von fpannen: die Spannader, f. v. w. Gehne; ber Spannbaum, an ben Seibenwirkerftuhlen ber Baum, mit welchem ber Mufzug ftraff gespannt wird; bas Spannbett (alto. spanbette), ein Bettgeftell mit untergespannten Borten; ber Spannbienft, Frohnbienft mit einem Gefpann Pferbe ob. Dds fen; ber Spannbienfter, wer Spannbienfte leiften mufs; die Spannfeder, eine Feber, burch welche etwas gespannt wirb; die Spannfessel ob. bas Spannfeil, Fußfeffet fur Pferbe zc. (f. o.); die Spannfrohne, f. v. m. Spannbienft; ber Spannhaken, ein haken, etwas bamit auszuspannen; ber Spannhammer, Golbarb. ein hammer mit zwei flachen Bahnen gum Musbehnen ber Silberbleche; bas Spannheftel, ber Spannpflock, Jag. Bef. tel ob. Pflocte zum Spannen ber Rebe; das Spannholz, Tudym. bas Solz, burch welches bas Tuch beim Beben auf bem Stuhle ausgespannt erhalten wird, auch ber Spannftod; Die Spannfette, eine Rette, etwas bamit feft gu fpannen, g. B. bie Laft ob. bie Leitern eines belabenen Magens; auch f. hemmtette; Forftw. eine Rette, mit welcher ber Umfang ber Baume gemeffen wird; die Spannkraft, f. v. w. Schnell - ob. Feberfraft (fr. Glafticitat); fpannfraftig, Bw., ichnelleraftig (fr. elaftifc); die Spannleute, lanbich. Bauern, welche Buqvieb halten u. Spannbienfte leiften muffen; der Spann= mustel, fpannenber Mustel, g. B. bes Trommetfells; ber Spannnagel, f. v. w. Schlofenagel (f. b.) am Bagen; ber Spannrahmen, an Baffermühlen ein Theil, womit bas Baffer gespannt, b. i. angeschwellt wirb; bie Spannraupe, 1) Raupen, welche nur vorn u. hinten guße haben u. fich baher weiter bewegen, indem fie fich gleichsam ausspannen ob. ausstrecken u. wieber zusammenziehen, auch Spannenmeffer; 2) (mahrich. von Spann f. Gefpann, b. i. Genoffe) Raupen, welche in Gefellichaft zusammen leben, g. U. p. Blatt = u. Ringetraupen, auch: Spinnraupen; ber Spannreif, Safeb. ein Reif, womit bie Kafsbauben ausaesvannt werben; ber Spannriegel, 3immerl. ein Berbindungs-Riegel ob. Balten an einem liegenben Dachftuble; ber Spannriemen, ein Riemen, etwas bamit zu fpannen; Schuhm. f. v. w. Anieriemen; ber Spannring, Schmieb. ber Ring, womit die Bangengriffe zusammengespannt werben, auch Sperrring; bie Spannrippe, Rleifch. bas Rippenftuck vorn am Ramme bes Rinbes; bie Spannfage, Sanbfage mit amei Armen u. einem holzernen Rahmen, in ben bas Sageblatt gespannt ift: bie oberen Enden ber Urme werben burch bas Spanntau vereinigt; ber Spannstock, f. Spannholz; ber Spannstrick, f. v. w. Spannfeffel; ber Spanntag, ein Tag, an welchem Spannbienfte geleistet werben muffen; die Spannwinde, Sandwinde zum Spannen bes Bogens ob. ber Urmbruft; bie Spannzange, eine Bange ber Golbichlager, ben Ruden ber Form bamit qu= fammenzuklemmen: - Ableit. die Spanne, M. -n, (altd. spanna, spanne, oberb. bie Spann; engl. span), die ausgespannte Sand u. bas Dag ber= felben von ber Spise bes Daumens bis zur Spise bes fleinen Fingers (2. B. eine Spanne weit, brei Spannen lang); uneig. f. eine fleine Ausbehnung (z. B. eine kleine Spanne Beit); Forftw. f. Spannkette, f. o. (g. B. bie Baume nach ber Spanne verkaufen); fpanne = ob. fpannenbreit, = hoch, = lang (mittelh, spannelanc), = weit, Bw., eine Spanne breit, boch ze.; ber Spannenmesser, f. o. Spannraupe; ber Spanner, lanbich. auch Span= ner, -8, M. w. E., 1) (von fpannen) wer etwas fpannt (3. B. ber Span= ner bes Bogens); inebef. oberd. u. fcweiz. Die Auf= und Ablader ber Fracht= magen, weil fie die Guter auf den Bagen fpannen (f. o.); ferner wer Zugvieh por den Magen fpannt u. damit fahrt, in 3fet. (wo es Spanner lautet), wie: Gin=, 3meifpanner zc., welche auch bas Fuhrwerk felbft bezeichnen; auch ein Werkzeug zum Spannen, g. B. bas Spannholz am Geftell einer Sage; 2) Spanner (von Spann, Gefpann), in Salzwerken, wer ein Salzfoth mit einem Undern gemeinschaftlich befitt, g. u. v. Pfanner; vgl. auch Gin= fpanner; fpannig, Bw., 1) (von fpannen) nur in 3fes. wie: ein-, zwei-, vierfpannig, b.i. mit einem ob. zwei ze. Bugthieren befpannt (lanbic, un= ciq. f. ein =, zweischtafrig: ein einspanniges zc. Bett); 2) (von Spanne) oberb. f. eine Spanne lang, bich zt. (auch in 3fet., wie: gang-, halb- überfpannig 2c.); Forftw. nach ber Spanne ob. Spannkette zu meffen u. gu verfaufen (ein fpanniger Baum); die Spannung, bas Spannen, u. bas Befpanntfein (z. B. ber Saiten, einer Buchfe ze.); Maur. bie Berbinbung zweier gegenüberftebenben Mauern burch einen Bogen; uneig. bas Gefpannt= fein, die Unftrengung der Geiftestrafte u. bef. bes Gemuths, die gefpannte Erwartung (g. B. in angftlicher Spannung leben); auch f. gespanntes Ber= haltnife, Mifshelligfeit, Uneinigfeit.

span = neu, Bw., f. unter Span 1.

Spannfeder, fessel ic. — zange, s. unter spannen. Spanwein, f. spanen; Spanzettel, zieher, f. Span 1. Spar, m., -en, M. -en, (goth. sparva, althochb. sparo, G. sparin; mittelh. spar, sparwe, G. sparwen; angels. spearva, engl. spar, sparrow; wahrsch. ber Gesteckte, Gesprenkelte, vgl. Spur u. Sparke mit Sperk; ober verw. mit sparian, sperren, baher engl. sparrow-mouth f. großes Maul; — Ubleit. bavon sind: Sperling u. Sperber, s. b.), alt u. oberb. f. Sperling, Spah; — ber Sparbrassen, eine Urt Brassen im mittelländ. Meere mit einem golbfarbigen halbmonbförmigen Klecken vor ben Augen.

Sparen, m., -8, M. w. E., (engl. u. holl. spar), nieberd. u. schweiz. f. Sparren, Dachsparren, Hebebalken; — ber Sparblock, auf ben Elbekähnen ein starkes Querholz mit einem Loche, worin ber Mast steht; das Sparbrett, Maur. s. v. w. handbrett, s. b. (vielleicht mit Sparkalk zusam-

menhangend, f. u. fparen 2.)

sparen 1. ziel. 3w. (altb. sparen, sparn; auch ein hw. spari, speri f. Sparfamteit; von einer Burgel spar, welche mabrich., mie bas oberb. fper, fpor, engl. spare, urfpr. trocken, burr, mager, armlich bedeutet; island. u. fcmeb. spara, bun. spare, angelf. sparan, engl. spare, holl. spaeren; ital. sparagnare, franz, épargner; val. das lat. parcere), sich in dem Gebrauch einer Sache auf das Nothwendige einschränken, nur wenig davon verwenden, icho= nend damit umgehen (bie Butter, der Bucker u. bal. ift an der Speise gespart, - nicht gespart, b. i. reichlich verwendet; fein Gelb, feine Roften 2c. sparen; weber Rleiß, noch Muhe fparen zc.; alt u. oberb. auch mit bem Gen., 3. B. bibl. fparet ber Pfeile nicht); insbef. fich im Gebrauche feines Gelbes ob. Bermogens in löblichem Dage einschränken, versch. fargen, geizen, enta. verschwenden, (fpare bein Geld; viel Gelb zusammen fparen; gew. ohne Bielw., 2. B. er hat immer gespart; sprichw. spare in ber Beit, so haft bu in ber Roth); ju funftigem Gebrauche aufheben, zurucklegen (z. B. Gelb zu einer Reise -), baber uneig. f. aufschieben, perschieben (bibl. spare beine Buße nicht, bis bu krank werbest); ganz ungebraucht lassen, gar nicht anwenden, ale überfluffig unterlaffen (z. B. spare beine Worte, Entschulbigungen, Bemerkungen 2c.); auch f. unverlett erhalten, verschonen (fich auf beffere Beiten -; niederd. Gott fpare bich gefund!) - 3fes. die Sparbuchfe, eine verschloffene Buchse mit einem Spalt im Dedel, zur Bermahrung ersparten Gelbes, fo auch: ber Spartopf (nieberd. Sparpott), oberd. Sparhafen; das Spar = Ende ob. = Endchen (b. i. eig. ber Endensparer) in Nieberd. f. v. w. Lichtknecht, Lichthalter, f. b.; bas Spargeld, aut, erspartes Gelb, But; ber Sparherd, ein Rochherd von eigenthumlicher, holzsparenber Ginrichtung; fo auch: ber Sparofen; die Sparkaffe, öffentliche Unftalt, in welcher man kleine Ersparniffe ginebar unterbringt; ber Sparpfennig, erspartes Gelb (vgl. Pfennig); die Sparfeibe, Schneib. f. feiner 3mirn, ftatt ber Seibe ob. zu beren Ersparung gebraucht; - Ableit. ber Sparer, -6, M. w. E., wer fpart, b. i. Geld zurucklegt (fprichw. ber Sparer will einen Behrer haben, b. i. erspartes Bermogen wird gewöhnlich balb von einem Berschwender verzehrt); spärlich, Nw. u. Bm., auf das Nothdurftige ein= gefchrankt ob. fich beschrankend, kaum hinreichend, sinnv. durftig, kum= merlich, knapp (fparlich leben, effen; eine fparliche Mahlzeit); bie Sparlichkeit, fparliche Befchaffenheit; fparfam, Bw., geneigt und geschickt zu fparen, bas Geinige zu Rathe haltend, unnöthigen Aufwand vermeibend, finnv. haushalterisch, wirthschaftlich, versch. farg, geizig (ein sparsamer Wirth; sparsam sein, leben 2c.); von Sparsamkeit zeugenb, maskig (eine sparsame Mahlzeit); Ersparung gewährend (gute Lichte brennen sparsam); auch f. felten, wenig, in geringer Menge, bes. als Nw. (z. B. bas Obst wächst hier sparsam; sparsam zugemessene Freuden u. bgl.); die Sparsamkeit, das Sparsamsein einer Person; seltner von Sachen f. sparsame Beschaffenheit ob. Einrichtung; Seltenheit, geringe Unzahl.

sparen 2. ob. sporen, 3m. (lanbid. auch spuren; vgl. das oberb. spor f. murbe, Sporapfel 2c.), 1) ziellos, oberb. f. faulen, schimmeln; schimmelicht riechen; 2) ziel. Gerb. in Fäulniss bringen (bie Beißgerber sparen bie Felle, indem sie dieselben in schwacher Raltbrühe einweichen); der Sparen, -s, oberb. (auch ber Spor) f. Schimmel; — der Sparkalk (oberb. auch Sporkalk; von dem obigen spor, murbe?), aus Gips gebrannter Ralk.

Gipsfalt, z. u. v. Bitter = u. Leberfalt.

Spargel, m., -8, M. w. E. (oberb. Spargen, Sparges, Spart; nieberb. Sparies; vom lat. asparagus, griech, dondogovos.), die efsbaren jun= gen Stengel oder Sproffen der in Garten gezogenen Spargelpflanze, welche 6 bis 7 guß hoch wirb, gelb blut u. rothe Beeren tragt, (Spargel legen, b. i. bie jungen Pflangen in die Erbe bringen; Spargel ftechen, b. i. bie hervorsproffenden Stengel unter ber Erbe abichneiben); - 3 fe g. ber Spargelbaum (auch Spergel -, Sporgelbaum; mahrich. von anderem Stamme), lanbich. f. Faulbaum; die Spargelbeere, rothe Beere bes Gartenfpargets; bas Spargelbeet; die Spargelbrube, Brube zu Spargein; die Spars gelerbse, =schote, der Spargelflee, eine Urt des Schotenklees; das Spar= gelhahnchen, eine Urt Blattkafer ob. Golbhahnchen; ber Spargelfohl, eine Urt Robl, beffen Blumenstengel wie Spargel zugerichtet werden (ital. Broccoli); bas Spargelfraut, Gewächfe, beren Burgetfproffen wie Spargel genoffen werben, &. B. ber Hopfen; die Spargelraupe, die Larve des Spargelhahndens; ber Spargelfalat, Salat von gekochten Spargeln; ber Spargelfamen, -ftengel ic.; Die Spargelgange, eine zierliche, fcherenformige Bange zum Borlegen ber Spargel.

Spargeld, = gut, = herd, f. unter sparen 1.

Spark, m., -es, o. M., ein auf Udern wild wachsendes fehr gutes Futterkraut, auch Spergel, Uckerspergel, Knöterich 2c. (spergula arvensis L.).

Sparkalk, f unter sparen 2; Sparkasse, f. sparen 1.

Sparke, m., -n, M. -n, (mittelh. sparche, angels. spearca, engl. spark, holl. spaerke), nieberb. f. Funken; sparken, ziellos. 3w., (engl. sparkle), nieberb. f. Funken sprühen; — bas Sparkel, -8, preuß. f. Ueberbleibsel von ausgekochtem Fett, Grieben, (weil bas Fett beim Auskochen Funken sprüht?).

spärlich, Sparofen, pfennig, f. unter sparen 1.

sparren, ziel. 3w., (altb. sparian, sparran; oberb. spären, spärren), alt u. lanbich., bes. nieberb. f. sperren, aufsperren, sträuben; auch f. spannen; baher: die Sparrader, lanbsch. f. Spannaber; der Sparrast, ein sperrig gewachsener Ust; auch Namen eines Pslanzengeschlechts (salacia L.); das Sparrtraut, ein sperrig wachsenbes Unkraut; der Sparrring, lanbsch. f. Sperr ob. Spannring, s. b. — sparr ob. sparring, mieberb. f. sperrig, weit geöffnet (sparre Augen); sträubig, starr (haare 2c.); die Sparre, nieberb. f. Sperre, das Sperren, Sträuben; — der Sparren, -8,

M. w. E., (altb. sparro, sparre; nieberb. Sparen; schweb. u. holl. sparre; angels. speare, engl. spar; franz. épars), überh. ein Querbalken, Schließbalken, Riegel; insbes. ein Dachsparren (s. b. unter Dach; uneig. sprichw. einen Sparren im Kopf ob. einen Sparren zu viel haben, b. i. aus Hochmuth nicht recht bei Verstande sein); Wappenk. durch das Feld eines Wappenschilbes lausende Balken; Ise, das Sparrenseld, ber leere Raum zwischen den Latten und Dachsparren; das Sparrengeld, landsch. s. v. w. der Giebelzins; der Sparrensops, Bauk. eine Berzierung im Karnieß, welche das vorragende Ende eines Sparrens vorstellt; das Sparrholz, Korstw. zu Sparren brauchbares Holz; die Sparrlatte, Dachlatte; der Sparrnagel, Rägel, mit welchen die Latten auf die Sparren genagelt werden; das Sparrwerk, die sämmtlichen Sparren eines Daches.

fparfam zc., Sparfeibe, f. unter fparen 1.

sparteln ob. spärteln, ziellos. 3w., (auch sparteln, spatteln, spablen; holl. spartelen, ban. spradle; eine Berstärkungsform von sparren, sperren, wie bas oberb. sperzen), nieberb. f. sich mit Handen u. Füßen sträuben,

zappeln.

Spaß, m., -es, M. Spage, Berkl. bas Spagchen, (fehlt im Mtb. u. lautet oberd. u. auch in nieberd. Munbarten, g. B. in Beftphalen, Spafe; offenbar entlehnt von bem ital. spasso, Beitvertreib, spassarsi, sich beluftigen), eine Beluftigung, Ergosung, Ergoslichfeit, fcherghafte, Lachen erre= gende Sandlung ob. Begebenheit (einen Gpas machen; etwas jum Spafe thun, im Spage fagen; feinen Spag mit Jemand ob. mit etwas haben, treiben; bas war ein Spaß! 2c.); inebef. eine nur zur Beluftigung bienende nicht ernstlich gemeinte Rebe, finnv. Scherz (f. b.), entg. Ernft (es mar nur mein Spag); uneig. gem. auch f. eine Rleinigkeit, etwas Beringfugiges, Un= erhebliches (bas ift mir ein Spaß; bas ift fein Spaß 2c.); - 3fes. ber Spagmacher, -6, verächtl. wer Spag macht, Unbere burch Spage zu beluftigen fucht; ber Spagvogel, ein luftiger, gern Gpage machenber Menich; auch ein zum Gefchlecht ber Reuntöbter gehörenber Bogel, ber fonderbare Bewegungen macht (lanius jocosus); fpagweise, Nw. im Gpaß, icherzweise; -Abteit. fpagen, ziellof. 3m. m. haben, (oberd. fpaffen, auch verel. fpaf= feln, ichweiz. fpageln), Spag machen ob. treiben, es nicht ernftlich meinen, finnv. bas eblere fchergen; ber Spager, -8, auch ber Spage ling, -es, M. -e, wer fpagt, gew. Spagmacher; fpaghaft, Bm. (oberd. auch fpaffig, fpaffig, gefpaffig), einen Gpag enthaltend, einem Spage ahnlich, Lachen erregend, finno. bas gemeinere poffenhaft u. bas eblere icherahaft (val. g. B. ein icherzhaftes -, fpaghaftes -, poffenhaftes Bebicht); geneigt u. fahig zu fpagen, gern fpagend (ein fpaghafter Menich); bie Spaghaftigfeit, bas Spaghaftsein in beiben Beb.

spät, Bw. u. Nw., alt u. oberb. auch spat, welches eig. bas Nw. zu bem Bw. spät ift, (goth. spedi, altb. spati, spaete, Bw.; spato, spate, Nw.; holl. spaade, spaa; wahrsch. von ber Wurzel spa, ziehen, vgl. spanen 2. u. spannen; also: sich hinziehend, verziehend), überh. nach der gewöhnlichen, gehörigen Zeit, od. nach einem angegebenen Zeitpunkte od. Borgange geschehend, entg. früh, zeitig, (bu kommst spät; spät schlafen geben, — ausstehen; er kam später als ich, am spätesten von Allen; bester spät, als gar nicht: spät klug werden; der Brief kam zu spät; die Uhr gebt zu spät, wenn

fie zu langfam geht; eine fpate Beirath; ein fpates Glud; fpat und fruh, b. i. zu jeber Beit, immer); auch f. ber Beit nach entfernt, in die ferne Bu= funft fallend (2. B. bie fpateften Rachfommen); bef. von der vorgeruckten Tages = und Jahreszeit (es ift ichon fpat am Tage, ob. bloß: es ift ichon fpat; spat in die Nacht aufbleiben; die spate Nacht; der spate Berbft 2c.; fpat reifende Fruchte, auch: fpate Fruchte, fpates Getreibe ac.); - 3fes. bie Spätbirne, -blume, -erbse, -gerfte, der Späthopfen, das Spätkraut ob. ber Spatkohl, das Spatobit zc., spat im Sabre, ob. spater als andere ihrer Urt zeitig werbende Früchte u. Gemächse; die Spateiche, Minter = ob. Sart= eiche; bie Spaternte, fpate Ernte; bie Spatfahrte, Jag. eine bereits vor mehren Stunden gemachte Kahrte, zu welcher ber Jager alfo zu fpat tommt, auch: falte gahrte; ber Spatfroft, fpat, b. i. noch im Fruhling, eintretenber Kroft; ber Spatgang, Jag. ber Gang bes hirsches zu holz furz vor Tagesanbruch; Bergw. ein fpat, b. i. von Morgen gegen Abend ftreichenber Gang; ber Spatherbft, bas Enbe bes Berbftes; bas Spatheu, Grummet; bas Spätjahr, Herbst u. Anfana bes Winters; das Spätlicht, bicht. f. das Licht ber untergehenden Sonne; das Spatmahl, Abendmahlzeit; ber Spatregen, bibl. ber Regen, welcher in ben Morgenlanbern furz vor ber Ernte im Upril zu fallen pfleat; bas Spatroth, ber Spatfchein, bicht. f. Abendroth; der Spatfommer, Enbe bes Sommers; - Ableit. fpateftens, Dm. vom Sup. fpateft, aufe fpatefte, nicht fpater als ic. (g. B. er fommt fpateftens in acht Tagen); bie Spate, bas Spatfein ober = gefchehen, eine fpate Beit (z. B. bie Spate bes Tages rc.); Spaten, rudz. 3m., fich -, oberd. f. faumen, gogern; der Spatling, -es, M. -e, wer ob. mas fpat zum Borfchein kommt, z. B. ein fpat geborenes Rind; bef. Landw. ein fpater ale gewöhnlich geworfenes gamm, auch Spatlamm.

Spatel, m., -8, M. w. E., (von bem lat. spatula, Berkl. von spatha, griech. oncion; ital. spatola, franz. spatule, engl. spattle), ein breites, flaches Holzscheit, als Werkzeug z. B. ber Maler zum Zusammenstreichen ber Farbe auf bem Reibesteine (auch: bas Farbenmesser); ein spatenähnliches Werkzeug der Apotheker, Bundärzte 2c. zum Pflasterstreichen 2c.; spatelsscrift, Bw.; die Spatelente, Schilbente; Löffelente; die Spatelgans,

Löffelgans.

Spaten, m., -8, M. w. E., lanbsch. auch Spate, w., M. -n, (altb. der spato, spado, spate, G. spaten; nieberd. Spade; schweb. spada, angels. spad, engl. spade; urspr. wohl überh. ein scharses, schneibendes Werkzeug, baher ital. spada, span. espada, franz. épée s. Degen; verw. mit spig? vgl. das nieberd. spitten f. graben), ein Werkzeug zum Umgraben der Erde, bessen breiter Theil ganz flach ist, Grabscheit, versch. Schausel, Hade 2c.; lanbsch. auch ein Farbenbild in der franz. Spielkarte, s. v. w. Schüppen, (span. espada; franz. pique; daher das Spatendaus, der Spatenkönig 2c.); — das Spateland, landsch. Land, von welchem der Rasen mit dem Spaten abgestochen ist; das Spatenrecht ob. Spatelandsrecht, niederd. bie Gerichtsbarkeit über einen Deich, auch: das Deichrecht; — spaten (niederd. spaden), ziel. 3w., landsch. f. mit dem Spaten bearbeiten, umgraben; mit dem Spaten abstechen, bezeichnen, daher ehem. einen Theil eines Deiches, ein Gut 2c. —, für versallen erklären u. gerichtlich einziehen.

Späterbse zc. — Spätgerste, s. unter spät.

Spath 1. m., -es, M. (selten) -e, (oberb. auch Spat; nieberb. Spat, holl. spat, welches auch Lenbenweh, Krampf bedeutet; wahrsch. von der Burzzel spa, ziehen, vgl. spanen 2., spannen, u. spät; engl. spavin, franz. éparvin), eine Krankheit der Pferde und des Rindviehes, bestehend in Knoten od. Beulen an den Gelenken der Beine, wodurch der Gang steif u. lahm wird; daher spathig 1., Sw., mit dem Spath behaftet (ein spathiges

Mferd).

Spath 2. m., -es, M. Spathe, Bergw. auch Späthe, (mittelh. spat, vielleicht st. spaht, von ber Burzel spah, spatten; vgl. spachen, u. das schwäb. Spacht, Spatt f. Splitter, Span; engl. spat, spaad, spar), verschiedene Steinarten von würfelichtem, rautenähnlichem u. schieferichtem Gefüge mit glänzender Obersläche, z. B. Felde, Flusee, Gipse, Kalke, Schwere, Deppetspath; insbes. der Kalkspath, s. d.; das Fraueneis, s. d.; auch s. Gips; — die Spathasche, hüttenw. aus weißem Spath gebrannte Usche; die Spathbruse, Spath in Gestalt einer Druse; der Spathsluss, farbiger Spath (s. Fluse); die Spathkapelle, hüttenw. eine aus Spath gemachte Kaspelle (s. Kapelle 2.); der Spathsloß, eine Urt Ablersteine; die Spathrose, Spathbrusen od. Krystalle, deren Blätter im Mittelpunkte zusammengewachsen sind; der Spathstein, das Fraueneis; — spathig 2., Bw., Spath entshaltend; gew. f. spathicht, Bw., dem Spath ähnlich, spathartig (ein spathiaes Gestäge).

Spätherbst zc. — Spätsommer, f. unter spät.

Spatt, m., -es, M. -e, (aus Spacht entst., s. spachen), schwäb. f. Splitter, Span; schweiz. f. Spriet, Schere an einem Leiterwagen; der Spättel ob. Spettel, -8, (auch Spätel, Spittel), oberd. f. Ubfall von Tuch 1c., Reil, Zwickel; der Spätter ob. Spetter, -8, bair. ein breister Span, beren sieben mit Reisen zu einem Fäschen für Salz zusammenges

fügt werden (baher "ein Salzfuber einspettern").

Spah 1. m., -en, M. -en, (vielleicht aus Sparz entst., von Spar, s. b.), oberd. f. der Sperling; bair. auch f. junges huhn, hähnchen; — Ise to das Spahenei, = nest ic.; die Spaheneule, kleine Eule, zwergeule; der Spahenstrauch, ein Pflanzengeschlicht (struthiola L.); die Spahenwurz, landsch. f. das Seisenkraut; die Spahenzunge, ein ausländ. Pflanzengeschlicht, auch Sperlingszunge (stellera L.); — Ubleit. späheln, ziellos zw., 1) vlt. f. schwahen, zanken, feisen; 2) (vielleicht von anderm Stamme, verw. mit spih?) schweiz. f. sticheln, prickeln; spähig, w., 1) vlt. f. geschwähig, lärmend; 2) schweiz. (auch spähig) f. stichelig, prickelnd.

Spat 2. m., - en, M. - en, od. die Spate, M. - n, (wahrsch. verw. mit pag od. patt (s. d.), ital. pasta, franz. pate, Teig), oberd. kleine Mehlklöße, in Wasser gekocht, versch. von den größeren Knödeln, (auch Spateln; daher: eine Spatelsuppe; Spaten od. Spateln werfen, bair. f. ein flaches Steinchen auf der Wasserstäche forthüpfen lassen); landichauch f. Knoten od. Ubsäte an den Weinreben, wo sich die Augen anseten;

bair, ber Spas f. Spath 1.

fpazieren, b. als spazieren, ziellos. 3m. m. haben u. sein, (vom lat. spatiari, b. i. einen Raum (spatium) burchschreiten; ital. spaziare, andare a spasso, vgl. Spaß), zum Vergnügen ob. zur Beförderung der Gesundsheit gemächlich gehen, bes. in freier Luft, sich ergehen, lustwandeln, vgl.

b. (ich habe zwei Stunden spaziert; ich bin vor das Thor, nach dem nächsten Dorse 2c. spaziert); in weiterer Bed. sich zum Bergnügen fortbewegen, in Berbindung mit gehen, reiten, fahren, neben welchen Zeitwörtern der Inf. spazieren im Sinne des Mw. spazierend steht: spazieren gehen, reiten, fahren (immer mit sein, z. B. ich bin spazieren gegangen; wir sind gestern spazieren gefahren 2c.); — die Spazierfahrt, der Spaziergang, Spazierritt, die Spazierreise, Fahrt, Gang 2c. zum Bergnügen, Lustsahrt, zgang, zeise 2c.; der Spaziergang auch ein zum Spazierengehen eingerichzteter u. bestimmter Raum (fr. Promenade); der Spaziergänger, die Spaziergängerinn, wer spazieren geht, Lustgänger, Lustwandter 2c.

Epecht, m., -es, M. -e, (altb. speht, engl. speckt, speight; von spahen, spehten, späckten (s. b.), also: der lärmende Bogel; oder von spähi, späh (s. b.), oberd. spech, vgl. spähen, also: der scharstücktige od. kluge Bogel? vgl. jedoch auch das lat. picus), ein Geschlecht von Waldvögeln mit kantigem, an der Spike keilsörmigem Schnadel und kurzen Aletterfüßen, auch Baumhacker, Baumpicker genannt, weil sie an den Bäumen kletternd die Rinde aushacken, um die Insecten hervorzuholen; versch. Arten sind der gemeine od. Schwarzspecht, der Bunte, Blaue, Grüne, Mauerspecht zc.; — die Spechtkrähe, der Schwarzspecht; die Spechtmeise, der Blauspecht, auch Grauspecht, Baummeise, Holze od. Nusshacker zc. genannt; die Spechtwurz, weißer Diptam (dictamnus albus L.).

fpechten, 3m., f. fpachten.

spechtig, Bw. (vgl. spachen u. spack), landsch. f. schmachtig, lang u. bunn; ber Spechter, - 8, M. w. E., landsch. eine Urt hoher u. enger

Trinfglafer.

Speck, m. (landsch. unr. f.), -es, o. M., (altd. spech, spec; angelf. spic, ieland, spick, ichmed, speck; von bunkler Abstammung), das feste thierische Kett, welches unter der Saut, bef. auf den Rippen fist (2. B. der Speck ber Ballfische, Seehunde zc., bas noch nicht zu Thran gesottene berbe Kett); in engerer Beb. bas Fett ber Schweine, sowohl auf bem Rucken und ben Rippen, als auch zwischen bem Borberbug u. ben Schinken (Speck schneiben, frischer, geräucherter Speck zc.); niebr. auch vom Menschen (viel Speck auf bem Leibe haben, u. bal.); - 3fes. bie Speckbant, eine Erhöhung, auf welcher ber Ballfisch-Speck zerschnitten wird; der Speckbauch, - wanft, gem. f. ein fetter Bauch, u. ein Menich mit foldem Bauche; Die Speckbirne, eine Urt schmackhafter grauer Birnen; die Speckbohne, eine Urt Schminkbohne mit fehr fleischigen bulfen; ber Speckbuckling, ein am Rucken aufgeschnittener geräucherter fetter Baring, nieberd. Flicharing; bie Speck-Ente, Die Pfeifente (f. b.), weil fie besonders fett ift; fpedfett, Bw., gem. f. febr fett; die Speckfloffe, ben Rloffen abnliche fette Saute binter ber Rudenfloffe mancher Rifche; Die Speckgeschwulft, eine Urt Geschwulft, bei welcher bie weichen Theile fpedahnlich werben, auch: bie Spedbeule, bas Speckgemächs; ber Speckhalb, ein fehr fetter halb; ein Thier, bef. ein Pferd mit foldem Salfe; ber Speckhaspel, ein Saspel, ben Ballfifch = Speck aus dem Klensloche aufzuzichen; der Speckhauer, wer Speck aushaut; der Buttopf ob. Nordtaper; ber Specktafer, eine Urt Rlein = ob. Schabtafer, beren Barve ben Speck angreift; bie Speckkammer, Rammer zur Aufbewah= rung von Spect zc.; ber Speckfonig, beim Ballfifchfange ber jungfte und

unerfahrenfte Matrofe, ber ben in ben Schifferaum geworfenen Greck aus bem Bege ichaffen mufs; ber Speckfuchen, ein auf ber Oberfläche mit Speck perfebener Ruchen; Die Specklilie, bas Geigblatt ob. Jelangerielieber (louicera L.); die Specklinde, Sommerlinde; die Speckmade, f. Mabe; die Speckmaus, lanbich. f. Riebermaus, weil fie bem Schweinespeck nachaeht: bie Speckmelbe, bas Bingelfraut; bas Speckmeffer, ein großes Meffer zum Ausschneiben bes Ballfischspecks; Die Speckschwarte, f. Schwarte; bas Speckschwein, ein febr fett gemaftetes Schwein; die Speckseite, Die mit Speck bewachsene Seite eines geschlachteten Schweines, bef. nachbem fie geraudert ift, (fprichm. die Burft nach ber Speckseite werfen, b. i. burch ein tleis neres Gefchent ein größeres zu erlangen fuchen); ber Speckftein, ein fettig anzufühlenber burchicheinenber Stein, Rett-, Beich -, Leberstein zc.; auch ber Seifenstein, wozu ber Schreibstein u. die spanische Rreibe geboren; ber Sped= thran, aus bem Ballfifchipeck gefottener Thran; ber Speckivurm, ein im Specke lebender Burm, bef. bie Larve bes Speckfafers, f. o .; - Ableit. fpedig, Bw., Sped enthaltend, fpedfett; gew. auch f. fpedicht, 3m., fpedahnlich: oberd. fpedig f. fettig aussehend u. anzufühlen, Elebrig feft (von unausgebackenem Brod zc.).

Speck ob. Specke, w., M. - en, (ichwäb. Spöck, Spöcke), lanbich. f. Damm, erhöheter Beg, insbes. oberb. ein gepflasterter Fahrweg; niesberb. ein kleiner von Rasenstücken aufgeworfener Damm ob. erhöheter Fußsteig in einer sumpfigen Gegend, auch: ber Speckdamm, Spitts ob. Spettdamm; ber Speckbeich, nieberb. ein durch Flechtwerk gegen die Fluth geschübter Deich; specken, 3w. nieberd. f. einen kleinen erhöheten Damm

od. Fußsteig machen.

Speer, m., -es, M. -e, (altb. daz sper, oberb. bas Sper; ieland. spior, ichmed. sper; angelf. spaer, engl. spear; lat. sparus u. sparum; mahrich. von einer Burgel spar, spir, speran, ftechen, bohren, einbringen, untersuchen; baber engl. spear, durchftechen; nieberb. Spier, engl. spire, Spige; oberb. Spert f. Stecknabel; von gleichem Stamme find: Sporn, Spur ac.), urfpr. Die breite eiferne Spite u. Schneide ber Lange; bann f. Die Lange felbit, ale bie eigentliche Ritterwaffe, alterthumlicher u. ebler ale bas finnv. Spieß, f. b.; in weiterer Beb. verschiedene fpipige Berkzeuge, g. B. ber lange fpigige Theil einer Reile; Gifch. eine gehnzadige Gabel zum Stechen ber Barben und Male; - 3fes. fpeerberühmt, Bm., bicht. Reuw. f. berühmt burch geschicktes Langenwerfen; bie Speerbiftel, gemeine Begebiftel mit langenformigen Blattern; die Speerelfter, lanbich. f. ber Reuntobter; fpeerfor= mig, Bw.; fpeergeubt, Bm., bicht. f. in ber Banbhabung bes Specres geubt; ber Speerhai, eine Urt Bai mit rauber Saut, auch Dornhai; ber Speerkampf; bas Speerkraut, eine Urt bes Sahnenfuges mit gekerbten, langenförmigen Blattern, auch: bie Speermurg ob. : wurgel (ranunculus flammula L.); auch f. Gartenbalbrian; Ratter = ob. Schlangenzunge; Lowen= gabn; die Speermeife, Tannen : ob. holymeife; der Speerreiter, ebem. mit Speeren bewaffnete Reiter; bas Speerrofs, ebem. f. Zurnierpferb; ber Speerschaft, die Speerstange, f. Schaft ze.; ber Speerenstich, ber Bleine Engian, beffen Burget freugweise wie mit einem Specre burchftochen ift, auch himmeleftengel (gentiana cruciata L.); ber Speerwurf. Burf mit bem Speere, u. bie Beite eines folchen.

Spehnkopf, m., (wahrsch. von spanen f. zieben, f. spanen 2.) Schiff. ein holz, welches in eines von ben Löchern bes Bratspills gesteckt wird, um burch bas Spehntau bas Unkertau baran zu befestigen.

Speibecken, f., f. unter fpeien.

Speiche, w., M. -n, (althocht. der speihho u. diu speihha, mittelh. der u. diu speiche; oberd. die Spaichen, auch der Speichen; niederd. Speke, holl. speek; angels. spaca, engl. spoke; mahrsch. von einem eigenen Stamme, welcher "Ausbreitung" bedeutet; vgl. das oberd. spaichen f. ausschreiten, mit einem Beine vortreten), die Stäbe, welche strahlensörmig auseinanderzgehend von der Welle od. Nabe eines Rades an dessen Umfreis reischen u. die Felgen desselben tragen, Radspeichen, an größeren Wasser od. Runsträbern auch Radarme genannt; uneig. Unat. ein Knochen des Vorsberarmes, auch Spindel genannt; — das Speichenbein, niederd. s. ein langes, dünnes Bein, u. eine Person mit solchen Beinen; der Speichenring od. erinken, zwei große Ringe auf der Nabe des Wagenrades; — speichen, ziel. Im., mit Speichen versehen (ein Rad); speichig, Bw., Speichen habend, bes. in Ises. wie: achtspeichig ze.

Speichel, m., -6, o. M., (alth. diu speihhala, speichilla, speichel; auch diu speicholtra, speicholter, speichlote; oberd. ber, alt bie Spaichel, auch ber Speibel; niederd. Spedel, engl. spittle; von fpeien, f. b.), die naturliche Fluffigkeit, welche im Munde entsteht u. zur Berbauung ber Speifen mitwirkt, gem. Spucke, val. Geifer: - 3fes. die Speichelbrufe, Drufen im Innern des Mundes, burch welche der Speichel abgesondert wird; ber Speichelflufs, ftarter Eraufs bes Speichels, bef. fofern er burch fünftliche Mittel zur Beilung hervorgebracht wird (fr. Salivation); ber Speichelgang, garte Röhren, burch welche ber Speichel ben Speichelbrufen gugeführt wird; das Speichelfraut, ein speicheltreibendes Kraut, bes. eine Urt Rosspolei, auch Läusekraut, Mäusepfeffer zc. (stachys silvatica L.); ferner f. v. w. bie Speichelmurz, bas gemeine Seifenfraut, f. b.; ber Speichellecker, gem. f. niederträchtiger Schmeichter, ehrloser Rriecher, ber gleichsam eines Undern Speichel auflectt; ber Speichelreig, Reiz ber Speichelbrufen zu vermehrter Speichel = Absonderung; speichelreigend ob. = treibend, Bm., bie Speichel= Absonderung befordernd: bas Speichelthierchen, f. v. w. ber Schaumwurm, f. b. - Ableit. Speicheln, ziellof. 3w. m. haben, oberd. f. Speichel auswerfen ob. fließen laffen.

speichen, 3m., Speichenbein, ering, f. unter Speiche.

Speicher, m., -8, M. w. E., (attb. spihhari, spihiri, spichaere; nieberb. Spiker, holl. spyker; vom mittl. lat. spicarium von spica, Ühre), ein Gebäude zur Aufbewahrung des ausgebroschenen Getreides, Kornboden, Kornhaus, Scheuer; in weiterer Beb. auch. ein Vorrathshaus für andere Waaren (Waarenspeicher, Magazin); nieberd. auch f. Bauernhaus; Lusthaus auf einem Meierhose; — der Speicherdieh, nieberd. s. Sperling; der Speicherherr, Ausseher über die öffentlichen Kornhäuser in manchen Städten; das Speicherwiesel, das gemeine Wiesel; — speichern, ziel. zw., auf od. in den Speicher bringen, bes. in den zges. auf zu. einspeichern.

Speibel ob. Speitel, m., -6, M. w. E., (vgl. Speil, Speiler), oberb. 1) f. Splitter, Span, Spreißel; 2) (auch Speigel) f. Zwickel, Reil, feilförmiges Stück Leinwand, Brod 2c.; speibeln, ziel. 3w., oberd. f. in Spreifel spalten; mit Spreifeln befestigen, (baber: auf=, au6=, verfpeideln, mit Spreifeln auf=, ausspannen, verkeilen).

fpeie, Bw., nieberd. f. fpottisch; fprode; fpeien 1. 3m., vit. f. ver=

fpotten; baher: ber Speivogel, bas Speiwort ze., f. unter fpah.

speien 2. (ebem. speyen gefchr.), giel. u. ziellof. 3m., ablaut. 3mpf. fpie (einfitb.), Conj. fpice (zweifitb.); Dw. gefpieen ob. ggeg. gefpien, (goth. speivan; althochb. spiwan, spian, Prat. spei u. spe, Pl. spiwun, Part. gispiwan; mittelh. spiwen, spien, Prat. spei, spe, Pl. spiwen, Part. gespiwen; oberd. fpeiben, fpib u. fpeibet, gespieben; nieberd. fpijen; angelf. spivan, engl. spew od. spue; island. spya, schweb. spy; lat. spuere; val. spucten, fputen; die Burgel spi, spu ahmt ben laut nach; val. b. griech. nruein, wirreir), etwas durch den Mund auswerfen (g. B. Blut -), insbef. ben Speichel auswerfen, bef. wenn es mit Beftigfeit geschieht, anftanbiger: spucken, (auf bie Erbe -, einem ins Gesicht -); gem. auch f. fich erbreden, fich übergeben, in welcher Beb. es lanbich. auch rude, gebraucht wirb: fich fpeien; uneig. mit Beftigkeit von fich geben, auswerfen, ausftogen (ber Befuv fpeiet Feuer, vgl. feuerfpeiend; hundert Reuerschlunde fpieen Tod u. Berberben; er fpie Feuer und Flammen, b. i. er brach in heftigen Born aus); - 3fet. das Speibeden, ber Speinapf, = kaften zc., ein Gefaß, in welches man ben Speichel auswirft; bas Speifieber, ein mit vielem Speichel-Auswurf verbundenes Rieber; die Speifliege, Schmeiffliege; das Speigat ob. Speiloch, Schiffb. vierectige Löcher in ben Seiten bes Schiffes, burch welche bas Baffer abläuft; bas Speifraut, Rreugfraut; Laub des Stinkbaumes, welches Erbrechen erregt; die Speirohre, an Dachrinnen bie Röhre, welche bas Baffer abführt; die Speischlange, f. v. w. Sprisschlange; ber Speitaubling, oftr. f. giftiger Blatterichmamm; der Speiteufel, angefeuchtetes u. zu einem Regel geformtes Pulver, bas man angundet, Sprühteufel; auch f. Speitaubling; u. bair. (Speibteufel) f. Ber= leumber, Ohrenblafer; ber Speiwurm, Schaumwurm, Speichelthierchen; Die Speiwurzel, ein Gewächs vom Gefchlecht ber Specklilie, beffen Burgel Erbrechen erreat; - Ubleit. Die Spei ob. Speie, alt und lanbich. f. ber Speichel (nieberd. Spije); bas Erbrechen; ber Speier, -8, wer fpeit; Naturk. eine Urt fubamerikan. Gibechfen, welche gereizt einen icharfen Geifer von fich fprigen; die Speierei, gem. u. verächtt. f. bas Speien; bas Musgespieene; Speierlich, Bm., lanbich. gem. f. Reiz zum Speien ob. Erbrechen empfindend (es ift mir fpeierlich).

Speierling, m., -es, M. -e, (lanbich. auch Speirling, Spierling; vgl. Sperbaum, Sperberbaum) lanbich. 1) f. Elsebeere, Arlesbeere; 2) die Frucht des Sperberbaums, auch Sporapfel, = beere, = birne, Sorbapfel 2c. genannt; daher der Speierlings= ob. Speierbaum f. Elsebeerbaum; Sper=

berbaum (mittelh. spirboum; lat. sorbus);

Speigel, m., - 8, M. w. E., schwäb. f. v. w. Speidel: Zwickel, Reil,

feilformiges Stud (baber verspeigeln f. verkeilen).

Speik, m., -es, M. -e, oberb. f. Spieke (s. b.), Lavendel; in weisterer Beb. f. verschiedene wohlriechende Alpengewächse, als: rother Speik (valeriana celtica L.), weißer Speik, weißer ob. Berg Bermuth; gelber Speik (primula minima), blauer Speik, eine moobartige Pflanze (aretia alpina), Wiesenspeik (nardus stricta).

Speil, m., -es, M. -e, (nieberb. Spile; entweber zgez. aus Speistel, ob. wahrsch. von ber Burzel spal, spilan; s. spalten, spillen, Spill, landsch. f. ein bunnes, zugespittes Holz, Spreißel, Splint; der Speister, -s, M. w. E., dergleichen Hölzer od. Stäbe, etwas daran aufzuspießen oder damit auseinander zu sperren, z. B. Fleisch, Würste u. dgl. bei Fleischern u. in den Küchen; speilen, speilern, ziel. 3w. (niederd. spilen), etwas mit Speilen od. Speilern versehen, aus einander sperren od. ausspannen (z. B. ein geschtachtetes Kalb speilern; einen Bienenstock speilen, d. i. dunne Stäbe kreuzweise darin andringen).

Speir od. Speier, m., oberd. f. die Spier = od. Mauerschwalbe;

Uferschwalbe.

Speife, w., M. -n, (im Altd. felten: spisa, spise, oberd. bie Speie; im Riederd. nicht volleublich; fcmed. spis, ban. spise; mahrich. entlehnt von bem lat. species, welches im Mittelalter fehr vielbeutig angewendet murbe. baber bas ital. spezie, frang. épices, val. Spezerei; urfpr. also: ein aus verfciebenen Beftandtheilen gubereitetes Gemifch; n. U. von bem mittl. lat. spensa aus dem lat. expensa, Aufwand, fo bafe bie Urbed. Roft, Betoftigung mare?) 1) nach den Regeln der Rochkunft zubereitete Nahrung fur Menichen, finno. Effen, Bericht (bie Speifen auftragen; Rleifch =, Mehlfpeifen, marme, falte Speisen zc.); in engerer Beb. lanbich. f. eine Mehlspeise, ein Gericht von Mehl, Milch, Giern zc.; in weiterer Bed. alle Nahrungsmittel, welche ber Menich ifft, bef. als Stoffnamen in ber Ginh. (2. B. Speife und Trank zu fich nehmen; Brod ift bie gefundefte Speife); bism, auch von ber Rahrung der Thiere, finnv. Fraß, allgemeiner als Futter, (bibl. die Ameife sammelt ibre Speise im Sommer; ber Mensch wird eine Speise ber Burmer); oberb. in bestimmterer Beb. f. Roft, Befostigung, Speisung (g. B. um Die Speis arbeiten, b. i. nicht um Cobn); ber gur Berfoftigung ber Ramilie zc. erforderliche Borrath; auch f. Borrathskammer, Speifekam= mer; 2) eine gemischte Maffe, bef. fofern fie als Material ob. Bereftoff bient, inebef. Maur. f. Mortel (f. b.); bas Metallgemifch, aus welchem Glocken gegoffen werden: Glockenspeise (f. d.); Glaf. die Rolbenspeise (f. d.); Bergw. verschiedene vermischte Bergarten u. metallische Erzeug= niffe, als: burchschwefelter Nickel; mit Schwefel u. Arsenik vermischter Robalt (f. b.); nicht genug ausgeschmelzter Wismuth; ein Metallgemisch aus Nickel, Robalt u. Gifen zc.; Buttenw. ein weißgrauer, fchwerer metallifcher Ru= chen, ber fich bei ber Bleiarbeit von fobaltischen Ergen über bem Berte fest; - fpeifen, ziel. 3m., (Smpf. fpeifete, abget. fpeif'te, Dm. gefpeifet, gefpeif't, oberd. auch: gefpifen; mittelhochd. spisen, nur in ber Bed. 1); fcmeb. spisa) 1) einen -, ihm Speise reichen, ihn mit Lebensmitteln verforgen (einen hungrigen, bie Urmen zc. - ; ein Gaftwirth fpeifet feine Gafte; Gott fpeifet bie Bogel unter bem himmel zc.); oberd. in engerer Bed. einem das heilige Abendmahl reichen (einen Kranken -); in weiterer Bed. einen ob. etwas mit Vorrath verfeben, unterhalten (z. B. uneig. einen mit leeren Soffnungen fpeisen, d. i. hinhalten; einen Kischteich speisen, d. i. ihn mit tleinen, Schlechten Rifchen verfeben zur Rahrung für die größeren; Mull. die Mühlsteine -, b. i. Getreibe aufschütten); oberd. auch etwas -, f. verab= reichen, austheilen (in welcher Beb. es allerbings von bem mittl. lat. spensare, dispensare zu ftammen icheint, vgl. fpenben; g. B. grobes Brod für bas

Gefinde fpeifen; an Bofen wird Bein, Bier, Brob zc. an Dersonen ale Theil ihres Behaltes ausgefpeifet, u. bal. m.; baher oberb. fpeifenb, auch fpei= fen, fpeifig, ale Bw. f. fcblecht, gering, wie es bem Gefinde verabreicht wird, 3. B. fpeisendes Brod, f. schwarzes Sausbrod); 2) etwas -, ale Speife ju fich nehmen, genießen, vornehmer u. gewählter, als effen, (was wollen Sie fpeifen ? Rieifch, Rifche zt. fpeifen); bef. ohne Bielw. f. Speifen gu fich nehmen, eine formliche Mahlzeit halten (wir werben balb fpeifen; gu Mittag, ju Abend fpeifen; bei Semand fpeifen); - 3 fet. von fpeifen u. Speife: Die Speifeanstalt, bas Speifehaus zc., ein öffentliches Saus, mo man für Gelb speisen fann; das Speise = od. Speisbier, das Speisbrod, ber Speiftafe, oberb. f. geringes, ichlechtes Bier, Brob ac. (f. o. fpeifend); die Speifeeichel, bie efebare Frucht einer Urt Gichen in Briechenland; ber Speife- ob. Speisfifch, jeber efebare Rifd; inebefondere bie fleineren gifche, mit welchen die Fischteiche gespeiset werben (f. o. fpeifen); ber Speifegaft, Tifchgaft; fpeifegelb, Bm., rothlich= blafegelb (mahricheinlich von ber Farbe ber Glodenspeise); bas Speisegerath, Tischgerath; ber Speishahn, in Bafferkunften ber Sahn, mittelft beffen man bas Baffer in ben Raften gur Speisung bes Drudwerkes einlaufen läfft; die Speifekammer, auch das Speifegewolbe, oberd. ber Speisgaben, ein Gemach gur Mufbewahrung ber Speisevorrathe: ber Speisekorb, ein Rorb mit barein paffenden Schuffeln, bas Effen aus einem Speisehause zu holen; bas Speiskraut, lanbich. f-Rlaches ob. Beinkraut; der Speifekummel, ju ben Speifen gebrauchter gemeis ner Rummel; ber Speisemeifter, vit. f. Ruchenmeifter; das Speiseopfer, bibl. f. ein unblutiges Opfer aus efebaren Stoffen bee Bemachereiches; Die Speiferobre, ein hautiger Ranal im menfcht. u. thier. Rorper, ber fich ale Fortfegung des Schlundes bis in ben Dagen erftrect; Die Speiferuhr, eine Art der Ruhr, wobei die Speisen fast gang unverdaut wieder abgeben (fr. Lienterie); ber Speifefaal, bas Speifezimmer, Saal zc., in welchem man fpeifet, Efsfaal ze.; ber Speifefaft, f. v. w. Rahrungsfaft, f. b.; der Speifefdrant, Schrant zur Aufbewahrung von Speifen, lanbich, auch das Speifespind; ber Speisevogel, jeder efsbare Bogel; die Speisemaare, Gismaare; der Speifes ob. Speifenwarmer, ein Berath mit glubenben Roblen, über welchem man Speifen warmt; ber Speifes ob. Speiswein, geringer, fchlechter Bein (vgl. o. Speifebier); oberb. auch f. Abendmablemein; ber Speifewirth, die Speis fewirthinn, wer ein Speifehaus halt (fr. Traiteur); ber Speifeguder, grober but : ob. Rohzuder, Rochzuder; - Ubleit. fpeifig, Bm., 1) (von Speife) Bergw. Bestandtheile gur Speife enthaltend (fpeifige Erze, b. i. fehr tobaltifche, ober tiefige); auch f. fornig im Bruche (3. B. grobfpeifiger Bleiglang, ber auf bem Bruche große Burfel zeigt); 2) (von fpeifen) oberb. f. v. w. fpeifend (f. o. unter fpeifen); ber Speifer, -6, 1) wer Undere fpeiset; alt (spisaere) u. oberd. f. Wirthschafter, Musgeber; 2) wer speiset, b. i. Speifen zu fich nimmt, Effer; die Speifung, das Speifen, nur in ber Beb. 1) (3. B. bie Speisung ber Urmen, eines Sischteiches zc.).

Speitäubling zc. - Speiwurzel, f. unter fpeien.

Spettakel, f., gew. m., -8, M. w. E., (von bem lat. spectaculum, franz. spectacle), eig. ein Schauspiel, Unblick, bes. seltsamer, widriger Unblick; gem. f. Lärm, Getose, Unfug, (Spektakel machen); daher spektakeln, ziels lof. 3w., gem. f. lärmen, toben.

spellen 1., ziel. Zw., (mittelh. spellen, spalte; von ber Wurzel spal; vgl. spalten, spillen 2c.) alt und landich. f. spalten (Holz—), trennen, unterscheiden; baher spellig, Bw., landich. f. spaltig, kliebig (entg. unspellig, schweiz. auch

f. unwillig, starrköpfig).

spellen 2., ziel. 3w., (goth. spillon, mittelh. spellen, spellete; engl. spell, buchstabiren, lesen, besprechen, zaubern; franz. épeler, buchstabiren; von gleischem Stamme mit spellen 1., also urspr. Laute trennen, gegliebert reben; vgl. sprechen), völlig vlt. f. erzählen, sprechen, plaudern; die Spelle, M. - n, 1) tanbsch. f. Silbe; 2) (mittelh. daz spel, G. spelles; baher bi-spel, Beisspiel, s. b., altb. got-spel, angels. god-spell, engl. gospel, b. i. Gottes Wort, Evangelium, 2c.; engl. spell, Zauberspruch, Mährchen 2c.) vlt. f. Rede, Sage, Fabel, Geplauder.

Spelte, w., M. -n, auch der Spelter, -6, (goth. spilda, Tafet; mittelh. spelte; vgl. spalten), alt u. oberd. f. Spaltstuck, Scheit, Schindel, Splitter; bes. dunne gespaltene Zaunstecken (Zaunspelten); daher: der

Speltenzaun, z. u. v. Lattenzaun 2c.

Spelz ob. Spelt, m., -es, o. M. (altb. spelza, spelzo, spelze; nieberb. u. engl. spelt; franz. épeautre; — wahrsch. von spalten, wegen ber boppelten tiefen Spalten ber Ühren), eine Weizenart, s. v. w. Dinkel, oberb. auch Fessen u. Kern genannt; baher der Spelzs ob. Speltacker, sbrei, skuchen, das Spelzs ob. Speltbrod, smehl 2c.; spelzen ob. spelten, Bw., von Spelz, aus Spelzmehl gebacken.

Spelze, w., M. -n, (altd. spelta, spelza, spelze), eig. etwas Gespaltenes od. durch Spalten Entstandenes, insbes. die durch das Preschen gespaltenen Getreidehülsen; auch f. die Grannen od. Spisen der Ühren; pflanzdie Blättchen, welche den Balg, d. i. den Kelch der Gräser bilden; spelzig, 8w., Spelzen, d. i. Theile der Getreidehülsen und Grannen, enthaltend; der Spelzerich, -es, ein Geschlecht von Pflanzen, deren Blumenbette mit Spelzen besetz ist (chrysogonum L.).

Spende, w. ic., f. unter fpenden.

Spendel, w., M. - n, (entweder entst. aus Spengel von Spange, s. d., oder mahrsch. aus d. lat. spina, spinula; daher altd. spenala, spenila, landsch. auch: Spenel, Spennel, Spelle, öftr. Spens Nadel), niederd. f. Stecknadel; spendeln od. speneln, ziel. 3w., landsch. f. mit Stecknadeln

befestigen.

spenden, ziel. 3w., (altb. spenton, spenden; oberb. spenten; angels. spendan, engl. spend; schon im Altb. entlehnt von b. lat. expendere, dispendere, ital. spendere, franz. depenser), lanbsch. überh. ausgeben, austheilen, (z. B. bie Ausgeberin spendet die Juthaten zu den Speisen u. dgl.; das Abendmahl spenden od. ausspenden); insbes. als ebler Ausbruck f. freigebig u. reichlich aus od. mittheilen, geben, schenken (Almosen, Geschenke 2c.; gem. auch mit frembartiger Endung: spendiren, niederd. spenderen); die Spende, M.-n, (altd. spenda, spende, oberd. Spend), das Spenden, die freigebige Austheislung od. Schenkung, u. das Gespendete, Ausgetheilte (eine reiche, fromme Spende; Almosen, Brodspende 2c.; bei neueren Dichtern auch f. ein Tranksopfer, fr. Libation, dem griech. σπονδή nachgebildet, obwohl σπένδειν mit unsserm spende n nichts gemein hat); das Spendebler, sbrod, sseisch, der Spendervein 2c., den Armen ausgetheiltes Bier 2e.; der Spendeherr, lands

schaftl. f. Almosenpfleger; die Spendesoole, in halle zum Besten ber Urmen versottene Soole; — ber Spender, - 8, die Spenderinn, wer spendet, freigebig mittheilt; die Spendung, das Spenden, die Austheilung; spendsam, spendselig, Bw., Neuw. f. gern spendend, freigebig, (gem. mit fremder Endung spend ab el).

spenen, 3m., f. spänen.

Spengel, w., Spengler, m., f. Spängel zc. unter Spange.

spengen, ziel. 3m., (mittelh. spengen, spancte; vgl. Spange), vlt. 1) f. zusammenziehen, einengen, beklemmen; zuchtigen, kasteien; 2) mit Spanzen versehen, beschlagen, verzieren; speng, spengel, Bm., oberd. f. knapp, b. i. schwer zu haben, theuer (bas Gelb ist speng, u. dgl.); daher die Spenzgiskeit (z. B. Holz Spengigkeit); der Spengler, schwäb. f. Schläfrigkeit (welche die Augen brückt u. schließt).

spenkern, 3m., niederd. 1) ziellos f. herumlaufen u. hupfen; zu Pferde

jagen; 2) ziel. wegjagen, vertreiben, fprengen.

Spenling, m., -es, M. -e, (altb. spenilinc), oberb. f. Spilling, gelbe Pflaume.

Spennadel, Spennel, w., f. Spendel.

Spenzer, m., - 8, M. w. E., (eig. Spencer, engl. spencer, nach bem Namen feines Erfinders), eine Überwefte, ein furzes Überkleib ohne Schope.

Sperbaum ob. Sperberbaum, m., auch die Sperbe, M. - n, (von bem oberd. fper, spär, spör (j. d.) f. trocken, rauh, herbe; ob. aus dem lat. sorbus verderbt?), ein zum Geschiecht der Eberesche od. Bogelbeere gehörender Baum im sübl. Europa, zahmer Bogelbeerbaum (sorbus domestica L.), bessen eseberen Spers od. Sperberbeeren, auch Sperbirnen, Sporsbirnen, Speierlinge ic. heißen; eine Abart davon mit rundlichen, apfelähnlischen Früchten heißt: Sperapsel, auch Spors, Spiers od. Sorbapfel.

Sperber, m., -6, M.w. E., (oberb. auch: Sparber, altb. sparwari, sparwaere, sperwaere, ital. sparviere, franz. éparvier; von Spar (s. b.), sparwe, b. i. Sperling, also: ber Sperlingefänger, engl. sparrow-hawk), ein zum Falkens geschlechte gehörender Naubvogel von der Größe einer Etster, ber auf kleines Gestüget stößt, auch Finkens, Lerchens, Schwalbenfalk, Lerchens, Taubens, stößer ze. genannt; die Sperbereule, Falkeneule; sperbern, ziel. 3w., sprenskeln, gew. nur im Mw. gesperbert, d. i. gesprenkelt, wie die Federn des Sperberes.

Sperberkraut ob. Sperbenkraut, f., (wahrich. von gleichem Stamme mit Sper- ob. Sperberbaum), eine Wiesenpflanze von zusammenziehender, blutstillender Kraft, auch Wiesenknopf (sanguisorba officinalis L.); kleines

Sperberfraut f. Pimpinelle.

Sperg, m., -e8, ob. der Spergel, -8, s. v. w. Spark, s. b. Spergelbaum ob. Spörgelbaum, m., tanbsch. f. Faulbaum.

Sperf, m., - en, M. - en, (altb. sperche, sperc; vgl. Spar) oberb. f. Sperling.

Sperl, f., - es, M. - e, (von sper, Speer, f. d., od. aus Spenel (f. unter

Spendel) entft. ?), oberb. f. Stecknabel; Tannen: ob. Fichtennabel.

Sperling, m., - es, M. -e, (Berkleinerungeform von Spar, f. b.), ein bekannter, sehr gemeiner Bogel mit tegelformigem, spigigem Schnabel und grau u. schwarz gesprenkeltem Besieder, Haus-, Kornsperling zc., oberb.

Spaß, Sperk, nieberb. Kuning; baher: bas Sperlingsei, enest; bie Sperlingsammer, eine Art Ammern mit grauem Oberleibe, roftsarben und schwarz gesteckt; der Sperlingsflügel, uneig. eine Art Araubenfarn; das Sperlingskraut, Gauchheil, Bogele ob. Zeisigkraut; die Sperlingstaube, kleinste Aurteltaube in Sudamerika, das Steintaubchen; die Sperlingwurz, eine Gattung meist ausländischer Strauchgewächse, Bogelkops, (passerina L.);

die Sperlingszunge, f. Spapenzunge.

Sperren, ziel. 3m. (altb. sparian, sparran, sperran, sperren, Prat. sparte, Part. gespart; oberd. auch fparen, fparren; nieberd. fperen u. fparren; ieland. sperra; fcmeb, spärra; angelf, sparran; engl, spar; - pon spar, Sparen, Sparren (f. b.), alfo urfprunglich : burch einen Querbalten verschließen; ob. unmittelbar von ber Burgel spar, bohren, eindringen (f. Speer), alfo: burch Ginbringen, ichließen, ob. öffnen?), 1) mittelft eines Riegels u. bgl. ver-Schließen, überh. verschließen, den Gin= od. Durchgang hindern (eine Thur, bie Thore einer Stadt -; eine Strafe mit Retten -, einen Aluf, Safen 2c. -); überh. die freie Bewegung hindern, finne, hemmen, einschränken (ein Rad -; ben Sandel -; ein gesperrtes Sandwert, b. i. welches auf einen Ort eingeschränkt ift); oberb. auch f. gerichtlich in Beschlag nehmen; 2) mit Gewalt durch ein Sindernife aus einander halten, überh. weit öffnen, von einander entfernen, aus einander rucken (die Beine von einander -; bas Maul-, gew. auffperren; bie Borter fperren, gefperrt fesen, b. i. bie Buchstaben berfelben im Druck weiter aus einander rucken); fich -, uneig. f. fich heftig widerseben, weigern; - fperr, Br., oberd. f. gedrang, klamm, Enapp, bedrangt, fummerlich (fperre Beiten ze.); - 3fes. ber Sperr= baum, Schlagbaum; bas Sperrgeld, Gelb, welches fur ben Ginlafe in ein bereits gesperrtes, b. i. geschloffenes, Thor entrichtet wird; die Sperralode, Glode, mit welcher die Thorsperre angefündigt wird; der Sperrhaten, ein Salen, etwas bamit zu fperren, g. B. an einer hemmtette, an Fenftern ic.; bei Metallarbeitern ein Umbofd mit zwei Safen ob. frummen Urmen, bie Bleche barauf zu richten, auch: bas Sperrhorn, ber hornambofe; bas Sperrholz, Rleifch. ein Solg jum Museinandersperren ber hinterbeine eines geschlachteten Rindes; der Sperrkegel, ein kegelformiger Theil jum Sperren eines Rabes in Rabermerten, g. B. Uhren; Die Sperrfette, eine Rette gur Berfperrung bes Gingunges, g. B. die Safentette; bas Sperrmaß, Bergm. ein fleiner Magftab gur Beftimmung ber gange ber Bimmerholger in ben Gruben; bas Sperrrad, ein Rab mit Sperrgahnen, in welche ber Sperrtegel eingreift, in Uhren :c. ; die Sperrruthe, der Sperrftod, -fab, Beb. ein dunner Stab, mittelft beffen bas Gewebe auf bem Stuble in bie Breite ausgebehnt erhalten wird, auch Spannftab, = holz; bas Sperrthor, Stadtthor, welches gu beftimmter Beit gesperrt wird; Sperrweit, Dw. u. Bw., fo weit fich ein Ding auffperren lafft, febr weit geöffnet (bie Thur fperrmeit aufmachen; gem. auch fperrangelweit, val. Ungel); die Sperrzeit, Beit ber Thorsperre; bas Sperrzeug, bas Berath ber Schloffer jum Offnen ber Thurschlöffer in Ermangelung bee Schluffele; - Ableit. Die Sperre, M. -n, 1) die Sand= lung bes Sperrens, Sperrung, Berfchliegung, hemmung, u. bas Befperrt= od. Gehemmtfein (Thor:, Sandele:, Getreidesperre ic.; f. auch Mauls fperre); oberd. f. gerichtl. Beschlagnahme ob. Gingiehung (fr. Arreft); nieberb. f. bas Strauben ob. Geftraubtfein (bie Saare fteben mir ju Sperre ob.

Sparre, f. v. w. zu Berge); 2) ein Merkzeug zum Sperren, in 3ses. wie: bie Rabsperre; ber Sperrer, -8, wer etwas sperrer, z. B. Thorsperrer; bie Sperrung, das Sperren; sperrig, Bw., (nieberd. sparrig), aus einans ber gesperrt, sträubig, starr; der Sperrling, -es, M. -e, oberd. f. Anebel; — sperzen, ziellos. u. rückz. 3w. (auch spirzen; vgl. das nieberd. sparteln), oberd. u. schweiz. Berstärkungsform von sperren: sich sträuben, anstemmen, ungestüm zappeln, sich widersehen, weigern; sich —, auch f. sich spreizen, groß thun.

speuzen, 3m., oberd. und schweiz. f. speien, spucken.

Spezerei, w., gew. in der M. Spezereien, (von dem ital. spezieria, franz. epicerie, mittl. lat. espiciae; von dem lat. species, Arten, Sorten, insbes. von vermischten Kräutern in der Apothekerspr.), Gewürzwaaren, bes. wohlriedhende; daher der Spezereihandel, shändler, sladen 20., Gewürzhandel 20.; der Spezereistrauch, ein rosenartiges Strauchgewächs in Karolina, auch: Gewürzstrauch.

Spiauter, m., -6, o. M., (nieberd. Spialter, holl. speauter, engl. spelter, pewter; mittl. lat. pestrum, peutreum), Beram. f. Zink; auch ein Metall=

gemisch von Binn und Meffing.

spick, Bw., (fdmeb. spicka, rauchern; vgl. baden, potein), nieberb. f. gerauchert, so base es roh gegessen werben kann, bes. in ben 3seg. ber Spickaal, bie Spickgans, ber Spickharing, Budling.

Spickel, m., - 8, M. w. E., oberd. f. etwas Zugespittes, ein Reil, feil=

formiges Stud (g. B. Leinwand, Ruchen, Land ac.).

spicken 1., ziel. 3w., (holl. spekken; von Spect), mit Speckstücken bestecken od. durchziehen (einen Braten, einen hasen 2c.); uneig. f. reichlich mit etwas versehen (ben Beutel —, mit Gelb füllen; die Wälle mit Kanonen—, besehen); einen —, gem. f. bestechen; oberd. auch f. die Unwahrheit sagen, ausschiehen (er spickt gern); der Spickbraten, gespickter Braten; das Spickfraut, ob. die Spickwurzel (wahrsch. von anderem Stamm), der rösmische ob. Garten-Balbrian; die Spicknadel, Nadel zum Spicken, am einen Ende spick, am andern hohl u. offen; der Spickspeck, Speck zum Spicken; — die Spicke, gew. M. Spicken, schmale Speckstreisen zum Spicken; der Spicker, -6, wer spickt.

fpiden 2. ob. fpideln, oberd. 3m., f. v. w. spaden, f. b.

spicken 3., ziellos. 3w., (Berstärkungsform von spehen, spähen; vgl. bas lat. specio, in-spicio), oberb. f. heimlich sehen, blicken (ins Buch —; einem etwas abspicken f. heimlich absehen); auch f. heimlich angeben, verrathen,

verklagen (fdweiz. verfpiden).

Spiegel, m., -6, M. w. E., Berkt. bas Spiegelchen, (altb. spiegal, spiegel; nieberb. Speigel, Speiel, Spegel; schweb. spegel; von bem lat. speculum), 1) ehem. überh. ein Werkzeug zum Sehen ob. Betrachten (baher Augenspiegel f. Brille, Fernspiegel f. Fernglas); jest in engerer Beb. ein undurchsichtiger Körper mit einer glatten Oberfläche, welche die Lichtsstrahlen so zurückwirft, dass dadurch Bilder der davor besindlichen Gegenstände entstehen, von Metall (Metallspiegel), ob. gew. eine geschlissen Glastasel, auf der Rückseite mit einem überzug von Jinn u. Quecksilder belegt, (in den Spiegel sehen; sich im Spiegel besehen; vor dem Spiegel stehen 2c.); uneig. was unserer geistigen Anschauung ein Bild, eine Vorstellung von

etwas giebt (z. B. bie Welt ift ein Spiegel ber gottlichen Beisheit), inebef. eine treue, anschauliche Schilberung als Mittel zur Selbsterkenntnife feinem einen Spiegel vorhalten; ein Frauen =, Lebens =, Gundenspiegel u. bal.), auch ein Borbild, Mufter des Verhaltens (z. B. ein Tugendfpiegel, ein Spiegel ber Gebulb, Glaubensspiegel ze.); baber ebem. auch f. eine Sammlung von Rechtsgewohnheiten u. Gefeben (vgl. Cachfen: u. Schwabenspiegel): 2) in weiterer Beb. jede glangende ob. auch nur glatte Flache, ohne ben Begriff bes Burudwerfens ber Lichtstrahlen, g. B. ber Bafferfpiegel; glangenbe Rlachen mancher Ergarten u. folde Erze felbft (z. B. Gifenfpieae!); alanzende Ricce an Thieren (f. Spiegelente, Farpfen, sichimmel); ber glatte Aufaufe ob. Gufe einer Torte; Tifcht. Die eingefaffte ebene Rlace einer Thur, Band, Decke ze., f. v. m. Relb; ber Spiegel eines Chiffes. bas glatte Sintertheil beefelben, auch f. bas gange Sinterschiff; Jaa. ber weiße Ried am hintern bes Rehwildes, biem. auch überh. f. ber hintere; Die vierectigen Offnungen ber Jagd- und Rifchernebe; - 3fes. bas Spiegelbecken. ein flaches Beden als Mushangeschild ber Barticherer: bas Spiegelbild, burch einen Spiegel erzeugtes Bilb; Die Spiegelbirn, eine Urt großer, glangender Rochbirnen; fpiegelblank, glatt, shell, flar, rein zt., Bm., blank, glatt ze. wie ein Spiegel; baber: die Spiegelglätte, Spiegelhelle; bie Spiegelblume, eine Urt bes Sahnenfußes mit glanzenden Blattern (ranunculus acris L.); spiegelbraun, Bw., braun, wie ein Glasspiegel zu fein fcheint, zwischen schwarz- und tupferbraun; Die Spiegelbeche, eine Bimmerbecte mit einer ebenen Klache in der Mitte, g. U. v. Kelberbecte; auch eine Bimmerbede mit Glasspiegeln; die Spiegelbrufe, eine Drufe mit glanzenben Rtachen ob. vierectigen Arnstallen; bas Spiegel-Gi, gew. M. Spiegeleier, Ruch. in zerlaffene Butter gefchlagene Gier, welche fleine glatte Ruchen bilben, baber auch : Spiegelbuchen; bas Spiegeleifen, Gifenglimmer in großen Blättern; die Spiegel-Ente, Sausente; fleine Rriechente; das Spiegelerz, Gifenere mit glangenben Rlachen; fpiegelfechten, untrb. ziellof. 3m., gew. nur als Sm.: das Spiegelfechten, auch die Spiegelfechterei, eig. das Rechten por bem Spiegel mit feinem eigenen Bilbe, alfo jum Schein ob. Scherg; überh. was zum Schein, aus Berftellung, zur Taufchung gefdicht; ber Spiegelfech ter, wer etwas zum Schein ob. verftellter Beife thut; bas Spiegelfenfter, ein Kenfter aus Spiegelglas, b. i. geschliffenen Glasscheiben, wie fie ju Spiegeln gebraucht werben; bas Spiegelfernrohr (fr. Spiegel : Teleftop), ein Fernrohr mit einem Soblipiegel ftatt bes Gegenstandeglases; ber Spiegelfisch, ein Risch mit großen glanzenden Schuppen, z. B. ber Meerschmied ob. Peters= fifch: bas Spiegelgarn ob. = Net, Jag. eine Urt Garne mit großen vierectigen Maschen; bas Spiegelgewolbe, ein Gewolbe mit einer ebenen Rlache in ber Mitte; ber Spiegelhaten, Saten zum Mufhangen eines Spiegele; bas Spiegelharz, lanbich. f. Geigenharz, weil es auf bem Bruche glanzt; auch ein Gemisch aus weißem Barg und Terpentin zu Feuerwerten; Die Spiegelhutte, Glashutte, in welcher Spiegel verfertigt werben; ber Spiegelfarpfen, eine Urt Rarpfen mit großen, glanzenben Schuppen; ber Spiegelfies, gelblicher, fpiegelartiger Ries; ber Spiegelkobalt, Robalt mit glanzenber Dberflache; bie Spiegelfunft, b. Spiegellehre, ber Theil ber Lichtlehre, welcher von ben guruckgeworfenen Lichtstrahlen handelt (fr. Ratoptrif); Die Spiegellampe, = leuchte, ber Spiegelleuchter, Lampe zc. mit einem Spiegel, welcher bas

Hicht verftartt gurudwirft (fr. Reverbere); ber Spiegelmacher, wer Spiegel verfertigt; bas Spiegelmaß, Jag. bas Das, nach welchem bie Mafchen in ben Regen gemacht werden (f. o. Spiegel); die Spiegelmeife, Brand- ob. Robimeife; der Spiegelrahmen, f. Rahmen; der Spiegelrappe, ein Rappe, beffen Baare aufelrunde glanzende Rlecken bilben, Apfelrappe; ber Spiegel= roche, eine Urt Rochen mit fpiegelnden Rlecken; die Spiegelicheibe, Kenftericheibe von Spiegelglas; das Spiegelschiff, ein Schiff mit einem Spiegel, b. i. platten hintertheile; ber Spiegelichimmel, ein Schimmel, beffen meife Grundhaare mit schwarzen fo vermischt find, bafe fie gleichsam spiegeln; ber Spiegelfpath ob. = ftein, glangenber Spath, Gipsfpath (fr. Selenit); ber Spiegeltaffet, Saffet mit kleinen glanzenben Beidnungen ober Rlecken: ber Spiegeltisch, ein mit einem Spiegel versebener Pustisch; ber Spiegel= trager, Raturk. eine Kamilie von Rachtfaltern mit großen fpiegelnben Klugeln; die Spiegelwand, eine mit Spiegeln bekleibete Band; bas Spiegelzeug. Sag. Rete mit weiten Mafchen; bas Spiegelzimmer, ein Bimmer mit Spie= gelmanben, fo auch: ber Spiegelfaal, die Spiegelftube; - Ableit. fpiegelicht, Bw., fpiegelähnlich; fpiegelig, Bw., Spiegel enthaltend ober bilbend (g. B. fpiegelige Erze, b. i. bie glangenbe Oberflachen haben; fpiege= lige Rebe, mit vierectigen Offnungen); - fpiegeln, 3m., 1) ziellos m. ha= ben, vermoge feiner glatten Dberfläche die Lichtstrahlen merklich guruckwerfen (eine fpiegelnbe Klache, Kluth ic.; es fpiegelt alles in biefem Saufe); 2) ziel. u. ruckz. etwas -, bas Bild eines Gegenstandes fpiegelnd bar= stellen, abspiegeln (ber Bach spiegelt die Ufer); fich -, in einer Spiegel= flache fein Bild darstellen (bie ufer spiegeln sich im Bache; ber Mond spie= gelt fich im Gee); fein Bild im Spiegel betrachten, fich im Spiegel feben (fie spiegelt fich beständig); uneig. fich an einer Sache ob. Person -, b.i. fie fich zum Borbild, zum Mufter, zur Barnung dienen laffen; bei ben Buckerbackern : eine Torte-, mit einem Spiegel, b. i. mit einem glangenben Guffe verfeben; der Spiegeler ob. Spiegler, wer ob. mas fpiegelt; ebem. uneig. wer etwas zum Schein thut ob. erheuchelt, ein Prabler zc.; Die Spiegelung, bas Spiegeln, Ubfpiegeln.

Spieke ob. Spike, w., o. M., auch Spiekenarde, (oberb. auch Speik, alt spich; vom lat. spica, Ühre, spica nardi, Narben-Ühre, wegen ihrer ährensförmigen Blumenspigen), s. v. w. Lavendel, s. b.; römische ob. wälsche Spieke, die cettische Narde (s. b.); das Spiekel, ewasser z., s. v. w. Las

vendelöl, = maffer.

Spieker ob. Spiker, m., -8, M. w. E., (holl. spiker, engl. spike, schweb. spik; Grundbeb. Spike, vgl. das lat. spica, engl. spike, Ühre), nieberd. f. Nagel, insbes. eine Art kleiner Mägel; im Deichbau: große Balkennägel, Spikbolzen; Schiffb. viereckige eiserne Nägel mit plattem Kopfe von ½ bis 30 30U Länge; der Spiekerbohrer, Schiffb. Bohrer zum Borbohren der Spiekerköcher; das Spiekereisen, ein Eisen, mit welchem beim Kalfatern das Berg bei den Spiekern eingeschlagen wird; — spiekern od. spikren, ziel. 3w. (engl. spike), mit Spiekern befestigen, nageln.

Spiel, f., 1. f. unter spielen; - 2. verderbt aus Spel (f. unter spel-

ten 2.), Rede, Ergablung, nur noch in: Beifpiel, Biberfpiel.

Spiele ob. Spile, w., M. - n, nieberd. f. Speil, Speiler, f. b.; baber fpielen 1. ob. fpilen, 3m., f. fpeilen, speilern.

fpielen 2., giellof. u. giel. 3m., (altb. spilon, spiln, Prat. spilte; oberb. fpilen, nieberb. fpelen; angelf. spilian, fcmeb. spela; - Urbeb. fceint: fic lebhaft bewegen, fpringen, bef. por Freude, baber ebem, gegen Jemand fpilen. f. ihm entgegenhüpfen), 1) ziellos: fich leicht und frei bewegen (2. 28. bie Reber in einer Uhr fpielt; bie Maften fpielen ob. haben Spiel, wenn fie fich in ihren Gifchen bin und ber bewegen; bas Schiff fpielt vor Unter, b. i. schwankt bin u. ber; die Fahne spielen laffen, u. bal. m.; val. Spiel, Spielraum); auch von heftigen Bewegungen (3. B. eine Mine fpielen laffen, b. i. fpringen laffen; bie Ranonen fpielen laffen); von glangenben Rorpern: beweglich glangen, bligen, funkeln, schillern (ebem. fpielende Mugen; ber Diamant fvielt icon; fpielende Karben; bie Karbe fvielt ine Gelbe, b. i. ichitlert gelblich ob. geht ins Gelbe über); ziel. etmas-, b. i. es fchnell, leicht u. bef. unvermerkt fortbewegen ob. wohin bringen, in Rebensarten, wie: einem etwas in bie Sand -, aus ber Sand -, in bie Safche, aus ber Safche -(val. Tafdenfpieter); eine Sache ins Beite-, f. in bie Bange gieben; 2) ziellos u. ziel. etwas zur Beluftigung ob. Ergogung, zum Beitvertreibe thun, Rurgweil ob. Scherz treiben, entg. ber ernften Beichaftigung, finnv. fich vergnugen, ergoben, fcherzen, tandeln zc. (bas Rind fpielt mit ber Puppe; mit ben Ringern, mit bem Sunbe ob. ber Rabe fpielen; mit Jemand fpielen, b. i. fofen, ichafern; auch ziel. bie Rnaben fpielen Golbaten, Rrieg u. bal.; uneig. ber Bind fpielt mit ben Bocken, mit bem Rleibe zc. bes Mabchens); uneig, mit einer Sache ober Perfon -, b. i. fie gum Gegenstande bes Scherzes machen, feinen Scherz mit ihr treiben, fie mit launenhafter Willfur behandeln (mit Worten fpielen: mit einem Gibe barf man nicht fpielen; bas Glud fvielt mit manchen Menfchen munberlich; val. mitfpielen); in engerer Beb. a) gemiffe, geregelte Unterhaltungsmittel (Spiele), gem. mit Sinfict auf einen zu erlangenden Gewinn, gum Beitvertreibe uben (2.98. Ball, Regel, Dame, Schach, Rarten fpielen; im Brette fpielen, b. i. ein Brett= fpiel: um Gelb, um Pfanber fpielen, auch blog: Pfanber fpielen; gern fpielen), insbef. von Rarten= u. Glucksfpielen (boch, niebrig, ehrlich, falfch fpie= len; in ber Lotterie fpielen zc.); auch f. im Spiele thatig fein (ich fpiele, b. i. ich mache ein Spiel, entg. ich paffe, f. paffen 2.); b) ein Tonwerkzeug in Thatigfeit feben, Mufit machen, ein Tonftuck vortragen, ziellos, g. B. auf ber Beige, auf bem Rlaviere zc .- , ob. giel. bie Beige, bie Rlote-; einen Zang, ein Lieb zc .- , (bie Flotenuhr fpielt; gut, fchlecht fpielen ze.); auch f. fpielen konnen, Fertigkeit im Tonfpiel befigen (2. B. er fpielt bie Beige; fie fpielt ein wenig bas Rlavier); c) menfchliche Sandlungen auf der Schaubuhne darstellen, sinnv. auffuhren, vorstellen (ein Luft- od. Trauerspiel spielen; mas wird heute gespielt? eine Rolle in einem Stude fpielen, g. B. ben Liebhaber, ben Belben ac .-; feine Rolle gut ob. fcblecht fpielen; auch giellos: aut, ichlecht zc .-; beute wird nicht gespielt, b. i. ift fein Schauspiel; bas Stud fpielt auf bem ganbe, im 17ten Jahrhundert, b. i. bie Banblung bes Studes geht vor auf bem gande zc.); baber uneig. f. ausfuhren, begeben, anstiften (2. B. einen Betrug fpielen; einem einen Streich, einen Doffen-), u. f. vorftellen, fich als etwas barftellen, geberben, benehmen (z. B. ben Berrn, ben Berftreuten, ben Freigeift- ; fie fpielt bie Empfindsame ze.); - bas Spiel, - es, DR. - e, Berel. bas Spielchen, (alt- u. oberb. spil, nieberb. Spill), im Milgemeinen fowohl bas Spielen, als ber Begenftanb besfelben, basjenige,

mas ob. womit man fpielt; insbef. 1) freie, ungehinderte Bewegung u. ber Raum bagu (g. B. bas Spiel ber Dumpe, b. i. bie Bewegung bes Dum= venschuhes; bas Spiel ber Feber ob. bes Schwengels einer Uhr zc.; bie Da= ften haben Spiel, f. o. fpielen 1); val. auch Karbenfpiel); auch bas fich Bewegende, bas bewegliche Ding, g. B. Jag. ber Schwanz ber Effter; die Reberlappen, u. die zusammengebundenen Rebersittige bei ber Kalkenigab (bas Rederfpiel, f. b.; val. auch Windfpiel); alt u. landich. auch f. Gebrange, Larm, Bolksmenge (bas Bolksfpiel; baber auch: Rirchfpiel b. i. eig. bie zu einer Rirche gehörenbe Bolksmenge, Gemeinbe, ebem. auch : bie Rirchmenge); 2) Beluftigung, Ergobung, Zeitvertreib, Kurzweil (z. B. Ritter=, Rampf=, Rriege=, Rinder=, Gefellichaftespiel zc.); in weiterer Unwen= bung f. Scherz, Spaß, entg. Ernft (fein Spiel mit Jemand ob. etwas haben ob. treiben), eine Rleinigkeit, etwas Leichtes, Geringfügiges (bas ift ibm ein Spiel); uneig. f. launenhafte Billfur, Regellofigkeit (bas Spiel bes Schickfals, bes Bufalls 2c.); auch ber Wegenstand, mit welchem gleichsam gespielt, welcher willfürlich ob. launenhaft behandelt wird od. ift (2. B. ein Spiel der Winde, ein Spiel des Schicksals sein; val. Naturspiel); in engerer Beb. a) ein burch gewiffe Regeln bestimmtes Unterhaltungsmittel, meist mit ber Aussicht auf Gewinn ober Berluft, und die Beschäftigung mit einem folchen, bas Spielen (ein Spiel machen ob. fpielen; bas Spiel verfteben, gewinnen, verlieren; bas Spiel bauerte lange; bas Spiel ift aus; bas Regel-, Brett-, Damen-, Schach-, Burfel-, Rarten-, Glücksspiel 2c.); insbes. f. Rarten = und Glucksfriel (bas Spiel lieben, im Spiele glücklich fein; Belb aufe Spiel feben, f. feben; baber uneig. etwas, z. B. feine Chre, fein Gluck 2c. aufe Spiel fegen, b. i. baran magen, in Gefahr fegen; fo auch: es fteht eine bebeutenbe Summe auf bem Spiele, u. uneia. mein Glud, meine Ebre 2c. fteht auf bem Spiele, b. i. ift in Gefahr, verloren zu werben); uneig. f. Geschäft, Sandel, Sache von ungewissem Musgange (baber: bie Sand im Spiele haben, d. i. bei einer Sache mitwirken; fich in bas Spiel mengen ob. mischen; einen mit ins Spiel ziehen, u. bgl. m.); ferner bie zu einem Spiel nöthigen, zusammengehörenden Geräthschaften od. Hülfemittel (z. B. ein Spiel Regel, Rarten ze.; ein Damen-, Schachspiel ze.; ein gutes ober schlech= tes Spiel haben ob. bekommen, b. i. Rarten von tauglicher ob. untauglicher Beschaffenheit zum Geminnen); uneig. auch bas zu einer Sandarbeit erforderliche Gerath; 2. B. bie nöthige Bahl von Stricknadeln; b) das Spielen auf einem Tonwerkzeuge (g. B. fein meifterhaftes Spiel fand allgemeinen Beifall), das Ertonen eines folchen, die Mufit, bas Tonfpiel (g. B. bas Spiel ber Gloden; mit klingendem Spiel, f. klingen; bas Rlaviers, Flotenipiel ac.); auch f. bas Tonwerkzeug felbft (g. B. ein Glodenspiel, Saitenspiel; bas Spiel rühren, b. i. bie Trommel); c) die unterhaltende Darstellung menschlicher Sandlungen auf der Schaubuhne, sowohl subjectiv: das Spielen des darstellenden Runstlers (fein Spiel mar vortrefflich; bas Spiel ber Banbe, ber Mienen zc. bes Schauspielers), ale objectiv: Die gange bargeftellte Sandlung, bas gespielte Stud, bef. in ben Bieb. Schau-, Trauer-, Buft-, Poffen=, Singspiel; - 3fet. von spielen u. Spiel: die Spielart, 1) bie Urt und Beife zu fpielen (g. B. eines Tonkunftlers, Schauspielers 2c.); 2) Ras turt. eine Thier- ob. Pflangenart, welche fich burch gufallige Abmeichungen von ber gewöhnlichen Art unterscheibet (fr. Barietat; vgl. Raturfpiel); ber Spiel-

ball, ein Ball zum Spielen (z. B. im Billarb zc.); uneig. ein Gegenftanb, mit welchem gleichsam gefvielt, b. i. welcher mit launenhafter Willfur behandelt wird (2. B. er ift ein Spielball bes Gluces); bas Spielbrett, Brett zu einem Brett= fpiele; der Spielbruder, die Spielschwester, gem. f. Spielgenosse; mer gern spielt; die Spieldocke, Puppe jum Spielen; ber Spielgefahrte, - genoffe, gefell, die Spielgefährtinn zc.; das Spielgeld, zum Spiele bestimmtes Belb; landich. f. Nabelgelb; die Spielgefellschaft, eine zum Spielen, bef. zum Rartenfpiel, jufammentommenbe Gefellichaft; ber Spielgraf, ebem. an Bofen, ber Auffeher über bas Mufit - und Schaufpielmefen; ber Spielhahn, bas Spielhuhn, lanbich. f. Birthahn, - buhn, (wahrich. wegen ber glangenbfdmarz fpielenden Schwanzfedern); ber Spielhalter, wer ein Spielhaus ob. eine Spielbant halt; ber Spielhans, gem. verachtl. f. ein gern fvielenber Menich; bas Spielhaus, ein öffentliches Saus, in welchem man jum Spieten zusammenkommt; ehem. auch f. Schauspielhaus; die Spieljacht, eine zu Luftfahrten bestimmte Sacht; fo auch der Spielkahn; die Spielkarte, f. Karte 1 .: Die Spielkaffe, Raffe, welche bas Spielgelb enthält; ber Spielfegel, f. Regel 1.; der Spielfragen, Schiff. ein um ben Maft befeftigter Reif, welcher fich mit bem Mafte bin und ber bewegt; der Spielleuchter, eine Urt fleiner Leuchter auf Spieltischen; ber Spielmann, M. Spielleute, (altb. spiliman, spilman, M. spilliute) ein gemeiner Tonfpieler, Musikant; ebem. auch f. Gaukler, Geiltanger, Tafchenspieler zc. (auch: spilwip, bas Spielmeib); die Spielmarke, f. Marte; die Spielmuschel, eine Urt Benusmuscheln; ber Spielnarr, die Spielnarrinn, wer bas Spiel bis gur Narrheit liebt; die Spielnote, Noten, welche gespielt werden, g. u. v. Gingnoten; ber Spielort, splat; ber Spielrat, gem. f. ein gern fpielenber Menich; ber Spielraum, ber Raum, in welchem ein Korper fpielt, b. i. fich frei u. ungehindert bewegt (z. B. ber Spielraum eines Uhrichmengele, ber Da= ften eines Schiffes, ber Raum gwischen ber Rugel und Mundung eines Beichunes): uneia, ber Raum ob. Umfang ber Birtfamteit, finnv. Birtungefreis (einen Spielraum fur feine Thatiakeit haben); die Spielfache, gew. M. Spielfachen, Berath zum Spielen fur Rinber, Spielzeug; Die Spielfchulb, im Spiel gemachte Schuld; die Spielftube ob. das Spielzimmer; bie Spielstunde, zum Spielen bestimmte Stunde; die Spielfucht; fpielfuchtig, Bw.; ber Spieltisch, ein Tifch, gum Spiel, bef. gum Rartenspiel bestimmt; bie Spieluhr, eine Uhr, welche mittelft eines Pfeifen= ob. Glockenwerkes Dufitftucte spielt; der Spielverderber, wer Underer Spiel ob. überh. Bergnus gen ftort; die Spielmaare, Spielfachen als Baare; das Spielwerk, ein Ding, mit welchem man fpielt, von weiterer Beb. ale Spielfache, auch uneig.: bie Spielmuth, ber höchfte Grad ber Spielsucht; bas Spielzeug, Gerath gum Spielen fur Rinder, sowohl ein einzelnes (ein Spielzeug), ale auch ale Sammelw. f. Spielfachen; - Ableit. von fpielen: ber Spieler, -8, bie Spielerinn, M. - en, überh. wer fpielt, bef. in ben ggef. Beigen-, Sarfen-, Rlavier-, Chauspieler, =fpiclerinn, Tafchenspieler, Rartenspieler ac.; in engerer Beb. wer bas Spielen ber Karten = u. Glucksspiele um Gelb als Sauptgeschäft ob. Gewerbe treibt; die Spielerei, M. - en, wiederholtes ob. anhaltendes Spielen; verächtl. f. bas Spielen, die fpielende Befchaftigung, Tanbelei überh.; auch f. Spielwert; fpielerifch, Bm., einem Spieler eigen ob. angemeffen; lanbich. auch f. gern fpielend, jum Spielen geneigt (ein

fpielerifcher Menich; fein fpielerisches Befen), in biefem Ginne auch: fpielifch, fpielhaft; die Spielung, Schiff, ber Spielraum ber Maften.

Spier, f., -es, M. -e, Berkl. das Spierchen, (schweb. spira, engl. spire; vgl. Speer), landsch., bes. nieberd. f. kleine, zarte Spike, bes. Gras- ober Kornspike; uneig. f. ein Weniges, das Geringste, (ein Spierchen; nicht ein Spier, d. i. nicht das Mindeste); — das Spiergras, landsch. f. das spikige Riebgras; ber Knotensuchesschwanz; die Spierpflanze, ein Pflanzengeschlecht, wozu der rothe Steinbrech, der Waldbocksbart ze. gehören (spiraea L.); die Spierskaude, eine Urt der Spierpflanze in Nordamerika.

Spierapfel, m., Spierbirn, w., ob. der Spierling, -es, M. -e, tand- fchaftt. f. v. w. Speierling, die Frucht bes Sperberbaums; ber Spier=

lingbaum, f. Sperberbaum.

Spiere 1., w., M. -n, (von gleichem Stamm mit Speer, Spier), Schiff. Stangen von 25 bis 30 Fuß Länge, welche vorn und hinten am Schiffe befestigt werden, um bas Anstoßen ber Schiffe beim Ankern zu verhindern; auch jedes lange, gerade Rundholz, auf Keineren Fahrzeugen zu Masten, auf größeren zu Rahen zc. gebraucht; — Spiere 2., s. Spierschwalbe.

fpierig ob. fpirig, Bw., (verw. mit fperren) fcmab. f. widerstrebend, ei=

genfinnig, muthwillig.

Spiering ob. Spierling 1., m., -es, M. -e, (von Spier? also: ber kleine, spiee Fisch), lanbsch. f. Stint; Sardelle; — der Spierling 2., f.

Spierapfel.

Spierschwalbe, w., (lanbsch. auch: bie Spiere, ber Speier, Speie, alt spir; von Spier, wegen der Spigen des Schwanzes? n. A. von spiesen, spirkschwalbe, landsch. firen, spirkschwalbe, landsch.

f. Mauerschwalbe; auf f. Hausschwalbe.

Spieß, m., -es, M. -e, Bertl. das Spiegchen, 1. (altb. spiz, oberd. Spife, M. Spiffe, auch Spis; nieberb. Spitt; angelf. spitu, engl. spit; val. fpis) urfpr. überh. ein langer, dunner u. fpisiger Korper; insbef. f. Ruthe, Gerte, Stab, z. B. bie jugespitten bunnen Stabe, an welche bie Lichtbochte gereihet werben (Lichtfpieß); Jag. Die erften Stangen bes Sir= fches ohne Enden, auch die erften Geweihe ber jungen Rebbode, (uneig. noch mit bem erften Spiege laufen, f. jugenblich unbesonnen hanbein); oberd. auch f. Spreifel, Splitter; Stricknabel; gew. ein holzernes ob. eifernes Werkzeug in Form einer zugefpitten Stange, etwas baran zu fteden, insbef. Fleifch gum Braten: der Bratfpieß (ben Braten an den Spieß ftecken: fprichm. fdreien, ale ob man am Spiege ftate; val. auch Berchenfpieß; ein Spieß Berchen, b. i. fo viel man auf ben Lerchenfpieß zu ftecken pflegt); Buchbr. der fehlerhafte Abbruck eines Rullftiftes zwischen ben Buchftaben; - 2. (altb. spioz, spiez, oberd. Spieß, nieberd. Speet; ikland. spiot, ichmed. spint, spett; - in bem beutigen Socht. ift diefes Spieß mit bem obigen Spife völlig vermengt), die ehemal. Sauptwaffe im Kriege, bestebend aus einem langen Schafte mit einer scharfen Spite, von weiterer Beb. u. weniger ebel, als: Speer, Lange (vgl. Jagd-, Ancbel-, Burffpicf 2c.); Studentenfpr. fcherzh. Spieße f. Gelb; — 3feg. von Spieß 1.: der Spiegbaum, Berg-werk. ber lange senkrechte Baum am Göpel, um welchen sich die ganze Mafchine breht; auch bie langen Solzer am Gopel, welche ihm bie Rundung geben; die Spießbinfe, Radelbinfe; der Spießbock, Jag. junger Rebbock

mit Spiegen (f. o.) ohne Enben; Ruch. ein Geftell fur ben Bratfpieg, Spiegtrager; ber Spiegbraten, am Spiege gebratenes Rleifch; die Spiegbrufe. Mabelbrufe; Die Spieß-Ente, eine Art wilber Enten mit rothem Ropfe und fpisigem Schwanze, ber Spisschwang; die Spieggerte, oberd. (Spife = ob. Spiggerten) f. bunne Gerte ob. Ruthe (f. u. Spiegruthe); ber Spiegglang ob. das Spiegglas, ein mit Schwefel vererztes Mineral, gew. fcmargarau u. pon fpieffigem (f. b.) ob. ftrablig glangenbem Gefuge (fr. Untimonium); baber: bie Spiegglasblumen (f. Blume); die Spiegglasbluthe, ftrabliges troftallifches Spiegalaserz; bie Spiegglasbutter, Scheibet. falgfaures Spiegalas, burch Quedfilber gur Feftigfeit ber Butter gebracht; bas Spiefglasers; ber Spiefiglastalt, burch Reuer vertaltter Spiefalastonia; ber Spiefiglasfonig, bas aus bem Spiegalasers gewonnene ginnweiße, fehr fprobe Salbmetall (val. Ronia), auch: bas Spiegglasmetall; bie Spiegglasleber, Scheibet. fpickglashaltige Schwefelleber; ber Spiegglasmohr, Scheibet. ein Gemifc aus Quedfilberfalt, Spiefalastalt u. Schwefel, ale Uraneimittel (val. Mohr 2.); bas Spiefiglasol, faltfaures Spiefiglas in fluffiger Geftalt; ber Spiefiglasichwefel, Schwefel, mit welchem bas Spiegalas vererzt ift; Scheidek. ein gelber Rieberschlag aus ber Auflösung ber Spiefglastoniaschlache, Golbichmefel bes Spiegglases; ber Spiegglasmein, in Bein aufgetofter Spiegglastalt, Brechwein; ber Spiegglasmeinstein, weinsteinsaures Spiegglas, Brechweinftein; bas Spiegglasmeiß, weißer Spiegglastalt, fcmeiftreibenbes Spiegglas; bas Spieggras, fpigiges Riebarav; Schafampfer; bas Spieghaar, fteifes, ftarres haar, bef. an hunben; ber Spieghirich, f. v. w. Spieger, f. u.; ber Spiegfuchen, ein am Bratfpieg gebactenes Buttergebact; bie Spieglerche, peides ob. Pieplerche; die Spiegruthe (oberd. Spife: ob. Spierueten; burch Bortuberflufe, da Spife icon Gerte ob. Ruthe bebeutet, f. o.), eine bunne, fpice Ruthe ob. Gerte, inebef. fofern fie ehem. ju einer harten Bestrafung ber Solbaten biente, (burch bie Spiegruthen-, ob. gew. blog: Spiegruthen laufen, b. i. mit entblögtem Ruden burch bie Reihen ber mit Spiegruthen hauenden Golbaten geben; auch ggef. bas Spiegru= thenlaufen, Gaffenlaufen); ber Spießtreiber, = breber, = mender, Bratenwender; ber Spiegwurm, eine Urt Meeraffeln, Schlachtwurm; bie Spiegwurzel, f. v. m. Pfahlwurzel; ber Spiegzahn, fpigiger Sundezahn; - 3fes. von Spief 2 .: ber Spiegburger, ehem. ein mit einem Spiege bewaffneter, zu Ruge bienenber Burger, Burgerfolbat; jest fpottifch f. geringer Burger, fleinftabtifder Menich von beidrantten Unfichten (vgl. Schilbburger); baber: bie Spiegburgerei; spiegburgerlich, Bw.; bie Spieß= burgerlichkeit; bas Spiefeifen, bie ftabterne Spige bes Spiefes, entg. bem Spießichaft; fpießformig, Bw. (2. B. Pflang. ein fpießformiges Blatt); ber Spiefigefell, eig. ein mit einem Spiefe bewaffneter Rriegsgenoffe; ebem. überh. f. Kriege= od. Baffengefahrte; jest nur verachtl. f. Genoffe ob. Gehülfe in einer bofen Sache, Mitschulbiger; ber Spiegnagel, eine Urt fleiner Ragel, mit welchen bie langen Rebeneisen bes Spiegeisens an ben Schaft genagelt werden; - Ubleit. fpiegen 1., giel. 3w. (oberd. fpiffen), auf einen Spieß (1.), b. i. überh. auf einen fpigigen Korper fteden, mit einem folthen durchstechen (z. B. etwas auf die Gabel -, einen Froft -; einen Berbrecher -, f. v. w. pfablen; ber birfc fpiest mit feinem Geweih, wenn er etwas bamit burchbohrt); Jag. eine gesprungene Leine-, f. v. w. fchaften

(s. b.); ber Spießer, -6, M. w. E., 1) (von Spieß 1.; oberb. Spisser, auch Spiss; altb. spizzo) ein junger Hirsch, welcher zum ersten Male aussetzt und nur Spieße ohne Enden hat, Spieße ob. Spithirsch; 2) (von Spieß 2.) ehem. ein mit einem Spieße bewaffneter Soldat; spießig, Bw., (oberb. spissig; von Spieß 1.) aus Spießen, b. i. langen, dünnen Körspern bestehend (bas Spießglas hat ein spießiges Gewebe); oberb. f. dünn u. lang, mager, dürr (spissig aussehen); auch f. spröde u. zerbrechlich, hart u. brüchig (vom Metall u. Leber).

Spießen 2., ziellos. 3m. m. haben, (ein Schallwort), Jag. f. pischten ob.

piften, bef. von bem Laute ber Bafelhühner.

Spiet, m., -es, o. M., (holl. spyt, engl. spite, franz. depit; vgl. speien f. spotten), nieberd. f. Hohn, Spott, Stichelreden; Verdrufs, Krankung, Arger, Neid; spieten, ziel. 3w. f. verdrießen, argern. einem leid sein; spietig, Bw. f. verdrießlich, krankend, argerlich; spietisch (spietek), Bw.,

f. spöttisch, höhnisch.

Spike, w., f. Spieke; — Spiker, m., 2c., spikern, 3w., f. Spieker 2c. Spill, s., -es, M. -e, (vielleicht aus der niederd. Form f. Spiel (s. d) entstanden, also überh. ein bewegliches Ding; od. — Spille? vgl. auch das engl. spill, Pflock, Japsen), Schiff. eine bewegliche Welle, den Unter auszuwinden (das Brate, Gangspill, große od. hinterespill, kleine Spill 2c.; das lose Spill, welches von einer Stelle zur andern gebracht werden kann); niederd. auch am Spinnrade das Eisen, auf welches die Spule gesteckt wird und um welches die Flucht läuft; — 3se der Spillbaum l., Schiffd. starke Sparren, deren eines Ende in die Gate des Gangspills gesteckt wird, um dasselbe herumzudrehen; der Spillbreher od. släufer, auf Häringsbüsen der Matrose, welcher das Reep, woran das Res besestigt, auf ein Gangspill dreht; das Spillgat, Loch in der Welle des Spills, worein die Spillbäume gesteckt werden; die Spillslampe, die Ausstuterung des Spills, in starken eichenen Bohistücken bestehend; das Spillrund, Schiffb. die Welle des Steuerzrades; die Spillspur od. das Spillbett, die Spur (s. d.) des Gangspills.

Spille, w., M. -n, (aus Spindel (f. b.), oberb. Spinnel ageg.; mit= telh. spinle, spille), landich., bef. niederb. f. die Spindel; überh. ein langer, malgenformiger Rorper, eine Balge, Stange, ein Pflock, Bapfen; inebef. Schiff, bie Stangen auf ben Maften, von welchen bie Flaggen zc. weben; Bergw. bie eisernen Stangen, an welchen die Runftftangen befestigt find; Die Bleine Uchfe am Pfluge, woran die Raber laufen; bei ben Steinschneibern: tegelförmige Bapfen, welche bie Scheibe jum Schneiben tragen; Jag. Bleine Pflode ger Befeftigung bes Bachtelgarns; an Leiterwagen ber Pflod, welcher burch bie beiben Urme und bie Deichsel geht; landich, auch eine gerade u. fpis in die Bohe ftebende Ahre; - 3fes. der Spillbaum 2., f. v. w. Spindels baum; Fautbaum; ber Spillmage, -n, M. Spillmagen (vgl. Mage 1.), plt. f. Bermandte von ber Spillfeite, b. i. weiblichen Geite ob. Befchlichtes linie, (bie Spille ob. Spinbel bezeichnet bas weibliche Befchlecht nach feis ner Beschäftigung; entg. Schwertmage, sfeite, f. b. u. vgl. Runtel); bas Spillenbein, gem. f. ein langes, bunnes Bein, u. ein Denfch mit folden Beis nen; der Spillendreher, niederd. f. Drecheler; - Ableit. Spillig ob. Spillerig, Bw., lanbich. f. einer Spille ob. Spindel ahnlich, lang u. dunn (ein Baum machft fpillig; ein fpilleriger Menfch zc.); fpillen 1., zieltof. 3m.,

tanbich. f. in die Höhe schießen, schoffen; das Spilt (lanbich, auch Spille), niederd. f. der Samenstengel der Kräuter u. Rüchengewächse, bes. der Rüben, des Robis 2c.

spillen 2., ziel. 3w., (aus bem altb. spildan, spilden, spilten entst., urspr. woht Nebenform von spatten, s. b. u. vgl. spellen 1.; angels. spillan, engl. spill, schweb. spilla; franz. gaspiller), oberd. f. splittern (landsch. auch spiltern); alt u. nieberd. f. unnüß vereinzeln, verschütten, verthun, verschwenzben, vergeuden (baher: verspillen, zerspillen, kostspielig, aus kostspillig verberbt; altd. spildi, Bergeudung; spilder, Berschwender 2c.); — der Spilling, -es, M. -e, die gemeine gelbe od. gelbrothe Pstaume, Hundspstaume, (weil diese Frucht eine Spalte hat, daher niederd. Spelt, Speltje, Spelje; oder von ihrer länglichen, spindelförmigen Gestalt? daher auch: die Spille, Spindelpstaume, baher: der Spillingbaum.

Spinat, m., -es, o. M., (nieberd. Spinasie, holl. spinazie, engl. spinage; zunächst von bem ital. spinace, wahrsch. von bem lat. spina, Dorn, Spike, wegen ber spikezackten Blätter; span. espinaca; franz. épinards), ein bestanntes Küchengewächs, als Gemüse genossen, spanischer Kohl, gem. auch Spinetsch, Binetsch, genannt; englischer Spinat, Gartenampfer; wilder od. Kelde pinat, der gemeine Ganserich; — ber Spinatsamen, die Spinatvstanze u. s. f.

Spind, m., spindig, Bw., s. Spint.

Spind, f., -es, M. -e, (vgl. Spund, spunden f. verschließen), niederd. 1) bes. im Brandenburg. f. Schrank, auch: das ob. die Spinde, M. -n, (Büscher, Kleiberspind od. spinde 2c.); 2) ein Getreidemaß, auch: das Spint, im Lüneburg.  $=\frac{1}{8}$  Schessel, in Bremen  $=\frac{1}{16}$  Schessel; landsch. auch ein

Feldmaß von 10 Geviertruthen.

Spindel, w., M. -n, Berel. das Spindelchen, (altb. spinnila, spinnula; spinele, spinle, spille; oberd. Spinnel; val. Spille; fcmed spindel, engl. spindle; von fpinnen), ein Bertzeug jum Spinnen, beftehend in einem bunnen, runden, an beiden Enden fpit zulaufenden Bolzchen, auf welches man den gedreheten Saden wickelt, (die Spindel dreben, b. i. fpinnen); uneig. überh, ein spindelförmiger, d. i. langer, runder, meist an einem oder an beiden Enden zugespitter Körper, z. B. die Thurmspite, auf welcher der Rnopf befestigt ift; die fpigigen Leimruthen der Bogelfteller; die Speiche (f. b.) bes Borderarms; Pflang. der ungetheilte Blumenftiel einer Uhre, Traube 2c.; auch die Mittelrippe der Blätter; insbef. ein walzenformiger Korper, eine bewegliche Welle, od. eine Uchfe, um welche sich ein anderer Körper in einer Rreis = od. Schraubenlinie bewegt, z. B. an der Drebbank der fich brebende Theil, an welchem der abzudrehende Körper befestigt wird; ber fentrechte Baum am Gopel; die Gaule in der Mitte einer Windeltreppe, eines Schneckenhauses, um welche fich bie Gange winden; Unat. ber ahnliche Theil in ber Schnecke bes Dhres, u. bgl. m. - 3 fe g. ber Spindelbaum, 1) ein als Spindel dienender Baum, eine große, ftarke Spindel; 2) Namen mehrer Baume, aus beren Holz man Spindeln zum Spinnen macht, gem. Spill= b aum, bef. ber strauchartia wachsenbe Baum, bessen vierectige rothe Samen-Fapseln Pfaffenhütchen beigen, auch Pfaffenbaum (f. b.), Spul-, Sundebaum zc. genannt (evonymus L.); auch f. Bergahorn; Sagebuche, auch: die Spindelbuche; spindelförmig, Bw.; das Spindelfraut, eine im südl.

Europa wachsende Pflanze, deren zusammengesetze Blumen röhrenförmige Zwitterblümchen u. einen walzenförmigen Staubbeutel zeigen (atractylis L.); die Spindelpflaume, Hundspflaume, Spilling (s. d.); die Spindelpresse, mit einer Schraubenspindel verschene Presse, bes. eine Art Weinpresse, wo eine bloße Spindel auf den untergelegten Sat drückt; die Spindelschnecke, Schnecken, welche in einen langen spigigen Schwanz ausgehen, auch bloß Spindeln genannt; die Spindelwalze, spindelförmige Walzenschnecken; der Spindelwirtel, s. Wirtel.

Spinling, m., -es, M. -e, lanbich. f. Schwarz- ob. Schlehborn.

Spinn, w., oberd. f. Muttermilch (f. fpanen).

Spinne, w., M. -n, Bertl. das Spinnchen, oberd. Spinnlein, (altb. spinna, spinne, oberb. bie Spinn u. Spinnen, auch: bie Spinnerinn; von spinnen; engl. spinner, spider), ein Geschlecht meift achtfußiger Insecten mit Spinnwargen am Ufter, aus welchen fie feine Faben gu einem Be= webe fpinnen; Urten find: bie Erb-, Garten-, Saus-, Rreug-, Sad-, Bafferspinne zc.; bie langbeinige Spinne, ein fpinnenahnliches Infect mit febr langen Beinen, auch Solzspinne, Weberknecht zc. genannt; - 3 fe b. der Spinnenaffe, eine Gattung langbeiniger Meerkaben; die Spinnenbiftel, eine Urt Flockenblume, auch Bitterbiftel ; fpinnefeind, Bm., gem. f. im boch= ften Grade feind, todfeind (wie bie Spinnen einander find, die fich gegenseitig anfallen, wenn fie in ein Gewebe zusammengerathen); ber Spinnenfisch, Fifche aus ber Ordnung ber Salsfloffer mit langen Strahlen in ben Floffen, bef. der kleine Meerdrache oder fliegende Teufel; das Spinnen= od. Spinn= gewebe, auch Spinnen =, Spinn=, ob. Spinnewebe (altd. spinnaweppi, spinnewebe), bas feine Gemebe einer Spinne; uneig, f. etwas fehr Dunnes, leicht Zerreißbares, Unhaltbares, Schlechtes; fpinnweben, Bm., aus Spinnwebe bestehend ob. gemacht; uneig. f. fehr bunn u. unhaltbar; ber Spinnen= fopf, eine Urt Stachelichneden, auch bie Spinne, der Difteltopf, bas Stachelichwein genannt; ber Spinnfopf, Schiff, ein an bas Ctag befestigtes Bolg mit Löchern, burch welche bie Lienen ob. bunnen Taue fahren; das Spinnenfraut, bie Zaunblume (f. b.), bef. bas aftige Zaunkraut ob. Felbspinnen-Fraut; auch f. Jakobeblume ob. Rrotenkraut; u. f. Bucherblume; ber Spinnenkrebs, eine Urt langbeiniger Rrebse; bas Spinnennet, bas ausgespannte Bewebe einer Spinne; ber Spinnenftecher, verschiebene spinnenähnliche Berfteinerungen; der Spinnentodter, die Sandwespe.

spinnen, ziel. u. ziellof. 3w., ablaut. Impf. spann (landsch. gem. sponn), Conj. spänne od. spönne; Mw. gesponnen, (goth. u. althochd. spinnan, Prät. span, Conj. spanni, Part. gispunnan; mittelh. spinnen, span, gespunnen; oberd. spinnen, span u. spunn, gespunnen; angels. spinnan, engl. spin, island. u. schwed. spinna, dän. spinde; Urbed. der Murzel span: ziehen; vgl. spanen, spänen, spannen), einen faserigen Stoff, z. B. Flacks, Wolle, Baumwolle, Scide, zu langen Fäden ziehen u. diese zusammendrehen (an der Spindel, am Rocken, am Spinnrade—, grob, klar, sein spinnen ze.; sprichw. es ist nichts so sein gesponnen, es kommt doch endlich an die Sonnen, d. i. auch das Heimtlichte wird zulegt offendar); in weiterer Bed. auf ähnliche Weise drehend od. windend bearbeiten (z. B. Taback—, d. i. die getrockneten Tasbacksblätter zu langen Rollen zusammendrehen; die Nadler spinnen, d. i. winden den Knopsbrath auf eine Spindel; die Gold = u. Silberspinner — den

Lahn auf feibene Faben; Anopfe fpinnen, b. i. mit gaben bewinden); uneig. etwas in ununterbrochener Folge gleichmäßig fortführen, fortfeten (vergnügliche Tage-); nach und nach hervorbringen (val. anspinnen, entfpinnen); lanbich. auch: gleich einem Spinnrabe fcnurren (von ben Ragen); - 3fet. Die Spinnfliege, fliegende Pferbelaus; bas Spinngerath, Gerath zum Spinnen; ber Spinnhaten, ein holzernes Bertzeug, mittelft beffen Die Landleute ihre Seile fpinnen; auch ein Saken von Drath, womit bie Spinnerinnen ben abgeriffenen Kaben burch bas Spulloch gieben; bas Spinnhaus, öffentl. Arbeitehaus fur arme, ob. Strafanftalt fur arbeiticheue, lieberliche Menschen, bef. Beiber; Die Spinnhutte, im Geibenbau, fleine Butten von Bobelfpanen, worin fich bie Geibenwurmer einspinnen; bie Spinnjungfer, uneig. f. Bafferjungfer; Die Spinnlaus, eine Urt Blattlaufe auf ben Linbenblättern; die Spinnmafchine, eine Maschine, mittelft beren viele Bollenob. Baumwollenfaben qualeich gesponnen werben; die Spinnmuble, ein Rabermert, mittelft beffen mehre Raben jugleich mit gabn befponnen merben; bas Spinnrad, ein Geftell mit einem Rabe jum Spinnen von Flachs, Sanf und Bolle; die Spinnraupe, Seibenraupe; auch f. Spannraupe, f. b.; ber Spinnroden, f. Roden; die Spinnschule; die Spinnseide, eine Urt bes Atlaserzes od. frofiallartia angeschoffenen grunen Rupfererzes; die Spinn-Rube, Stube, in welcher gesponnen wird, bef. auf bem Lande bas Berfamm= lungezimmer u. bie burch Gefprach u. Erzählungen fich unterhaltende Gefell-Schaft ber Spinnerinnen; baber bie Spinnftubenweisheit, f. Rockenweisheit; bie Spinnwarze, Barge am Ufter ber Spinnen, aus welcher fie ben Stoff gu ihrem Gewebe giehen: bas Spinnwerk, allerlei Borrath gum Spinnen; -der Spinnwirtel, f. Birtet; - Ableit. ber Spinner, -6, die Spinnerinn, M. - en, wer fpinnt, bef. weffen Sauptgefchaft od. Gewerbe bas Spinnen ift, (fo auch in 3feb .: Geiben-, Boll-, Golb- u. Gilber-, Tabactefpinner ic.); auch ein fpinnendes Thier, g. B. bie Geibenraupe (Spinner), bie Spinne (lanbich. Spinnerinn); die Spinnerei, M. -en, bas Spinnen, bef. als Gewerbe, eine Spinnanftalt (g. B. Baumwoll-, Seidenspinnerei zc.).

Spint ob. Spind, m., -es, o. M., (attb. spint, G. spindes u. spintes), ehem. f. Fett, Schmalz, Speck; oberb. f. bas Speckige, Wasserftreisige, nicht gehörig Ausgebackene im Brod ic.; auch f. ber Mehlstoff im Korn; oberb. u. nicberb. f. ber weichere Theil des Holzes zwischen der Rinde u. dem Kern des Baumes, gew. Splint; spindig ob. spintig, Bw., oberd. f. zähe, fehlerhaft-speckig (vom Brode); uneig. f. spärlich, nothdurftig, durr, mager.

Spint, f., f. Spind.

Spirk, m., -es, vit. f. bas Schwirren ob. Birpen kleiner Bogel; bie

Spirkschwalbe, s. Spierschwalbe.

fpirzen, 3m. 1. ruck. fich —, oberd. f. v. w. fperzen (f. b.), fich fpreisgen; daher ber Spirzer f. Prahler, Bindmacher; — 2. (auch fpurzen, fperzen) vit. f. fpucken, fpeien.

spissig, Bw., oberd. f. spießig, f. d.

spitt, Bw., niederd. f. so tief man mit dem Spaten sticht; spitten, 3w., f. mit dem Spaten graben, ausstechen; auch die ausgestochene Erde in den Karren laden; das Spitt, -es, M. -e, im Deichbau, ein tief ausgestoches nes Stück Erde; der Spittdamm, s. v. w. Speckdamm (s. Speck, w.); der Spitttorf, senkrecht gestochener Torf; die Spittung, das Spitten.

Spittel, f., -8, M. w. E., (entst. aus Spital, welches verk. ist aus Hospital, v. bem lat. hospitale, gastlich, domus hospitalis, Gasthaus; engl. spittle), gem, ehem. f. Wirthshaus, Herberge; jest ein Verpslegungshaus für Arme ober Kranke, in ber gebildeten Sprache: Spital ob. Hospital; baher: die Spittelkirche; der Spittelmeister, spsleger 20.; der Spittler,

-3, (Spitaler), alt u. lanbich. f. Bewohner eines Spittels. fpit, Bw., (altd. spizi, spitze; niederd. fpit; Burgel spit, vgl. fpitt, Spick Spaten), in einen fcharfen Punkt auslaufend, ober fich boch bahin neis gend, finnv. fpigig (f. u.), entg. ftumpf ob. abgerundet, (ein fpiges Deffer; ein fpiger But, ein fpiges Rinn ze.; ein fpiger Winkel, ber weniger als 90 Grad hat ob. fleiner als ein rechter ift; gem. fprichw. etwas nicht fpig friegen konnen, f. bamit nicht zu Stande, aufs Reine kommen, es nicht begreis fen konnen); uneig. f. fein, Scharf, stechend, verlegend (spige Reben u. bgl.); der Spig, -es, M. -e, Berel. bas Spitchen, Spiglein, (altd. spiz, G. spitzes), 1) alt u. oberd. f. bie Spike (f. u.): auch f. Spieß 1 (f. d.); u. f. eine Beinflasche, welche & Daß halt (verkl. bas Spigel); baher vielleicht gem. f. Unfang der Betrunkenheit, leichter Raufch (einen Spit ha= ben, fich einen Spig trinken); 2) eine Urt fleiner Sunde mit ichlichten gottigen Sagren u. einer langen fpigen Schnauge, auch Spithund, oberd. ber Spigel, Pommer genannt; - 3fes. von fpig: ber Spigahorn, eine Urt bes Uhorns mit fpigen Blättern, fpigiger Uhorn; ber Spigambofs, f. v. w. Hornambofs; ber Spigapfel, eine Art langlich malgen: ob. fegelformiger Apfel; der Spiharbeiter, Seiler, welche nur kurze Seile ze. von bestimmter, vorgeschriebener gange machen, g. u. v. Stuckarbeiter; ber Spigbart, ein fpis austaufender kleiner Bart mitten auf dem Rinne, und eine Perfon mit folchem Barte; Die Spigblattern ob. spocken, eine Urt fpiger Blattern, g. u. v. Rliegblattern; der Spigbohrer, ein fpit gulaufender Schraubenbohrer; Tifcht. auch ber Pfriemen zum Bieben ber Striche beim Borgeichnen; ber Spigbrand, eine Urt bes Brandes am Beigen; der Spigbube, weibl. die Spigbubinn, (nach ber gew. Unnahme von fpit f. fein, liftig; mahrich. aus Spiegbube verderbt, alfo eigentlich Benennung der Landefnechte, welche in Kriedenszeiten von Rauberei lebten; val. Spieggefell, u. d. oberd. Spig= Enecht f. prahlhafter Solbat, Spigreiter f. bewaffneter Bortreter bei boch= zeiten), ein liftiger, verschlagener Betrüger, ichtauer Dieb, Bentelfchneiber, finnv. Scheim, Schurke; gem. fcherzh. ale Schmeichelwort (bu kleiner Spigbube!); fpigbubifch, Bw., nach Urt eines Spigbuben, ichlau betrugerifch, biebifch; das Spigeifen ob. ber Spigmeißel, ein breicetiger fpigiger Meifel ber Stein= u. Bilbhauer; bie Spit-Ente, eine Urt Enten mit langem spigem Schwanze, auch Pfriemente, Pfeilichwanz, Spitfdmang; der Spitfarn, eine Urt Punttfarn (f. b.); die Spitfeile, eine Urt Feilen, womit man andere Rorper fpit feilt; fpitfindig, Bm., (eig. r. fpisfundig von Fund, Funde f. Rniffe, Rante; ehem. auch bas bw. Spigfunde f. liftige Rante), zu feinen Ran-Ben, Kunftgriffen zc. geschickt, und barin gegründet (ein spigfindiger Ropf, eine fvibfindige Untwort); im übermaß icharffinnig, allzu kunftlich od. gefucht; die Spitfindigkeit, bas Spitfindigfein einer Perfon ob. Sache; auch etwas Spitfindiges, z. B. ein fpitfindiger Sat, Ausspruch zc. (M. Spitfindigkeiten); Die Spitflosse ob. der Spitflosser, Rifde mit spigen Flossen, auch: Stachel floffer; die Spigflote, eine mehr als gewöhnlich zugespiste Orgelpfeife von

hellem Ton; bas Spikalas, eine Urt Beinglafer, welche nach bem Boben gu fpig austaufen; bas Spikaras, eine grasartige Pflanze mit girunden Abren (uniola L.); auch f. bas Quedengras; ber Spiggrofchen, ebem. eine Urt meifinischer Grofden von 15 bis 18 Pfennigen; die Spishace ob. - haue, fpige Sade gum Mufhauen harten Erbreiche; der Spighafer, eine Urt leichten Safere, welcher außer ben Grannen noch zwei lange rothliche Spigen hat; ber Spighammer, Schmieb. ein Sammer mit einer fpigigen Pinne: die Spitharfe, eine Urt fleiner fpit gulaufenber Barfen mit meffinge= nen Saiten; der Spithirfc, f. v. w. Spieger; bas Spithorn, Raturt. die Posaunenschnecke; auch eine Urt Schnirkelschnecken cb. Pofthorner; ber Spithund, f. o. Spit; ber Spittlee, eine Urt niedrigen Rlee's, weißer Bergflee; auch f. die Spigklette, ein klettenabnliches Gewachs, kleine od. Jaelflette, Riebekraut zc. (xanthium strumarium L.); ber Spigkopf, ein fpis qu= laufender Ropf, und ein Menich od. Thier mit fpigem Ropfe, 3. B. bie Sam= ftermaus; ber Seegrundel; eine Urt Beufchrecken ze.; uneig gem. f. ein fpit= findiger, fchlauer Menfch; die Spiklerche, landich. f. Grasmude; bas Spikmaul, ein spiges Maul; ein Thier mit spigem Maule, inebef. eine Art Rochen. auch: bie Spignafe; u. eine Art Male im mittelland. Meere; bie Spismaus, (altb. spizimus, spizmus, auch blof spizzo, spizza, spiz), eine Gattung fleiner maufeabnlicher Saugethiere mit fpigem Ruffel; Die Spigmorchel, eine Art Morchel (f. b.) mit fpisem bute u. nachtem Stiele; Die Spikmunge, eine Urt ber Munge (1.) mit langen, fpiben Blattern; Die Spigmufchel, Bohrmuschel, Steinbohrer; die Spiknadel, ber nabelfisch; ber Spiknamen, (entweder von fpit f. ftechend, frankend; ober vielleicht aus Spietnamen verberbt ? val. Spiet), gem. f. Spottnamen, frantenber ob. neckenber Beina= men ; die Spiknafe, eine fpige Rafe, u. ein Menfch ob. Thier mit einer folden; die Spiknufs, Baffernufe, ichwimmende Stachelnufe; ber Spikpinfel, ein feiner Malerpinsel; die Spispumpe, landsch. f. ber Nachtreiher, Nachtrabe; die Spigrede, spottische, anzugliche Rede (val. Spignamen); die Spigruthe, f. Spiegruthe; die Spigfaule, eine fpig austaufende Saule, insbes. f. die fr. Obeliek u. Pyramide; die Spitschnecke, eine Urt kleiner Schnecken in Waffermoofen am Ufer; ber Spikfchmanz, ein fpiger Schwanz, u. ein Thier mit einem folden, insbef. bie Spip-Ente; ber Riemfifch; bas Spigfpann, landich. f. ein Gefpann von 3 Pferben, beren eines vor bie beiben andern gespannt ift; baber ber Spigspanner, wer mit einem folden Befpann fahrt; der Spikstahl, ein zugespigter Drehftahl; ber Spikweck ob. = wecken, oberd. ein Brod von fpiger Form (val. Weck); ber Spigwegerich, eine Art bes Wegerichs. (f. b.) mit ichmalen fpigen Blättern; die Spigweide, Rorbweide; spikwinkelig ob. - winklig, Bw., einen spigen Binkel ob. spige Winkel habend od. bilbend : bas Spikwort, empfinbliches, beleibigenbes Wort; ber Spitzahn, ein fpiber Bahn, bef. ber fleischfreffenben Thiere u. ber Menfchen, hundezahn; - Ableit. von fpig: bie Spige, M. -n, Berel. bas Spitchen, (alt u. oberb. gew. ber Spig, f. o.) 1) der fpige Theil, das in einen Scharfen Dunkt auslaufende ob. boch einem folden fich nähernde Ende eines Körpers (g. B. bie Spipe einer Nabel, eines Meffers, eines Degens 2c., baber uneig.: einem bie Spige bieten, b. i. sich ihm widersegen, ihm Bi= derstand leisten; die Spite ber Rase, der Kinger ic.; sich auf die Spiten ber Ruße ftellen; etwas auf bie Spibe ftellen, b. i. eig. auf einen fpigen

Theil, wo ce unficher ftebt, baber uneig. f. etwas in große Gefahr fegen); insbef. ber oberfte verhaltnifsmäßig fpige Theil, der Gipfel (bie Spige cines Thurmes, Baumes, Berges; bie Spite einer Tabackepfeife, b. i. bas Mundftud); auch ber vorderfte Theil ob. Plat (fich an bie Spige bes Beeres ftelten, mahrich. urfpr. von einer feilformig jugefpisten Schlachtorbnung); baber uneig. f. die erfte Stelle, ber hochfte Rang (an ber Spipe bee Staates, ber Befchafte zc. fteben, b. i. ber oberfte Borfteber u. Leiter berfelben fein); ferner etwas Feingebachtes u. = Musgedrucktes, Scharffinniges, treffend Bibi= ges (bie Spige bes Gebankens zc.; bem Ginfall fehlt bie Spige; fr. Pointe); auch etwas Stechendes, Beifendes, Rrantendes (einem Spigen geben ober fagen); 2) ein am Rande in Spiten od. Backen auslaufendes, fehr gartes gefloppeltes Gewirk vom feinsten 3mirn, zum Dus bienend, auch Ran= ten, f. b. (Spigen floppeln; ein Rleid mit Spigen besegen; Brabanter Spis ben ic.); baber bie 3 fe g. ber Spigenarmel, bie Spigenhaube, bas Spigenhemb, -fleib, ber Spigenfragen, - mantel, - rock, - fchleier, bas Spigentuch u. bgl. m., Armel, Saube, Bemb, Rleib, Rragen zc. mit Spigen befest ob. aus Spigen bestehend; ber Spigenbefat, die Spigeneinfaffung, Befat zc. von Spigen; bas Spigengarn, feines Garn zu Spigen; ber Spigenhandel ob. - fram; der Spigenhandler, -framer; der Spigenflöppel, der Spigenflöppler, die Spigenflöpplerinn, f. Rlöppel 2c.; das Spigenmufter, f. Mufter 1); die Spigenrolle, eine Urt Regelichnecken, beren Oberflache wie mit netformigem Goloftoff überzogen ift; ber Spigen: flich, eine Art zu nahen, womit die Blumen zc. in feiner Raberei ausgefüllt werben; der Spigenzwirn, fehr feiner Bwirn zu Spigen; - fpigig, Bm., (altb. spizic, spitzec), einen Spit od. eine Spite habend, bef. eine fcharfe, ftechende Spige, also von engerer Beb., ale fpis, (2. B. eine fvibige Radel, Babel, ein fpibiger Degen, Dold zc.); in weiterer Beb. auch f. fpib (Gona= bel, Rafe, Rinn u. bgl.; fpigig aussehen, oberd. f. mager, burr); uneig. f. empfindlich reizend ob. frankend, finny. ftechend, beißend, auch f. fpottifch, bohnifch (fpitige Borte, eine fpitige Untwort zc.); Die Spitigfeit, bas Spisigfein, die spisige Beschaffenheit; - spigen, ziel. 3m., 1) spig machen (g. B. einen Bleiftift, die Feber, die Rabeln-; den Mund fpigen ac.); bie Dhren-, von Thieren f. in bie Bohe richten, um icharfer zu horen, un= eig. von Menschen f. aufmerksam horen, horchen; baber oberd. auf etwas-, f. lauern, es darauf absehen; gem. fich auf etwas-, f. fid, Soffnung barauf machen, es mit Berlangen erwarten; 2) oberb. f. ftechen, fpiegen; 3) landich. u. Sandw. f. der Spigen berauben, g. B. einem die ginger-, f. abhauen; hutm. bas haar an ben hafenfellen-, b. i. bie Spigen ber groben Saare abidneiden; Mull. ben Beigen-, b. i. bie Spigen von ben Rornern abstoßen laffen, mas mittelft bes Spigbeutels gefchieht, wenn ber Beigen ben Spigbrand hat; baber bie Spigfleie, Rleie von bem bloß gespitten Beigen; - ber Spitel, - &, oberb. 1) f. Spit, Spithund; 2) (von fpigen) f. Aufpaffer, Spaher, Angeber; fpigeln, ziellof. 3w., oberb. Oftereier mit ben Spigen an einander ftogen, auch : fpiden (f. b.); beifenbe Reden fuhren, flicheln; fleine Biffen effen, nur foften; der Spigling, -es, M. - e, eine Urt Rlapperapfel, Spigapfel; die gemeine Trespe.

spleißen, 3w. ablaut. Impf. splife, Conj. spliffe; Mw. gespliffen, (altb. splizan, splizen, spleiz, gesplizzen; nieberb. spliten, Impf. spleet, Part. sple=

ten; auch fpletten, baber bas Splettkorn f. Spelt; ichweb. splita, engl. split, holl. splitten, spletten; Stamm split, v. ber Burgel spli, meldes nur Rebenform von spil, spal ift, vgl. fpalten u. fpillen) 1) ziellos m. fein, ob. rudg. f. fich fpalten, abtrennen, abfafern, berften (bas bolg ift gefpliffen ob. hat fich gefpliffen); 2) ziel. f. fpalten, reißen, schleißen (Dachspane, Reife 2c .- ; Febern -, f. v. m. fchleißen); lanbich. buttenm. von einer Urt ju fcmelgen, wodurch bas Konigetupfer gereinigt wird, fonft: bas große Garmachen, welches in dem Spleifofen, in ber Spleighutte von bem Spleißmeifter u. ben Spleiffnechten gefchieht; bas Spleiffup: fer, Gartupfer, welches vom Spleiß berbe fommt; - die Spleife, M.-n, (landich. auch Spließe, Spliffe; altd. splize, oberd. bie Spleißen; nieberb. Splete) 1) alt u. niederb. f. Spalte, Dite, Schlit (in biefer Beb. auch: ber Splife, nieberd. Splett; val. bas ichmed. split, 3miefvalt, Streit); 2) gew. etwas Gefpliffenes, ein zerspaltenes ob. burch Spalten entstandenes Ding, inebef. lanbich, f. Dachipan, geriffene Schindel; Lichtfpan; Fafeb. gespaltene Banbftode zu Reifen; lanbich, auch bie vom glubenben Gifen beim Bammern abspringenden Funken; auch f. Splint; fpleifig, Bm., fich leicht fpleißen od. spalten laffend.

Splint, m., -es, M. -e, (von bem nieberb. fpliten, Nebenform fplinsten f. fpleißen, f. b.; engl. splint f. spalten, splitter u. Splitter; schweb. splinta, holl. splinter), landsch. f. Holzspan, Splitter; gew. das weichere (leicht spleißende) Holz zwischen der Ninde und dem Kerne des Baumes, auch Spint, Spund; nieberd. ein längliches, gespaltenes Stück Eisen zum Öffnen einer Art Schlösser, welche Splinten schlösser heißen; ferner ein dunnes gebogenes Eisen, welches durch die schmale Öffnung eines Bolzens od. Riegels gesteckt wird, damit derselbe nicht zurückgehen könne, auch Spleiße, Schleiße od. Schließe genannt; daher der Splintbolzen, Schließelsen; das Splintaat, Schiff. die Öffnung eines Splintbolzens; — der Splinter,

-8, lanbich. f. Splitter, f. b.

splissen, ziel. 3w. (Nebenform von spleißen), Schiffb. zwei Hölzer mittelst einer Kluft ob. Junge in einander fugen; die Enden zweier Taue durch kreuzweise Verschlingung der Duchten mit einander vereinigen, auch: splisen; der Splisshammer, das Splisshorn, ein Hammer, ob. ein eiserner Bolzen mit einer Spize, beim Splissen der Taue gebraucht; — splissig, sw., landschaftl. f. spleißig, spaltig; die Splissung, das Splissen; die Verbindung

zweier in einander gesplissten Saue.

spliten ob. splitten, 3m., nieberd. f. spleißen (s. b.); insbes. Febern splitten, f. schleißen; — der Splittapfel, eine Sorte guter August-Apfel, auch Honigs, Steckapfel zc., landsch. auch: der Splittich, Splitfer; die Splitterbse, nieberd. f. ausgeläuselte Erbse; — der Splitter, -s, M. w. E., Berkl. das Splitterchen, (altb. splitar, spliter; ins Hochd. aufgenommene ursvr. niederd. Form; vgl. ditter neben beißen), ein abgesplissens ob. abgesprungenes kleines spikiges Stuck z. B. von Holz, Knochen, Glas zc. (sich einen Splitter in den Finger stoßen; bibl. den Splitter im Auge des Nächsten sehen, und nicht den Balken im eigenen Auge, d. i. den kleinsten Fehler des Undern, und nicht die größeren eigenen Fehler); splitterig, Bw., viele Splitter gebend, in Splitter zerspringend; splittern 1. 3m. 1) ziellos mit has ben, sich in Splitter trennen, Splitter geben (bas Holz splittert); m. sein,

splitterig zerbrechen (ein Mast splittert, ist gesplittert); 2) ziel. zu Splitztern machen, in Splitter spalten (Holz.); — 3 sez. der Splitterbruch, ein splitteriger Knochenbruch; das Splitterholz, Forstw. s. Hauholz, entg. Hogeholz; so auch: der Splitterbaum; splitternackt, Bw., (landsch. splitter der nackt; b. i. gleichs. abgesplissen nackt, ob. bis auf den legten Splitter od. Faser nackt; vgl. saselsol. zw. (nach dem bibl. Gleichnisse Matth. 7, 3; s. o.), kleinzlich und mit liebloser Strenge richten ob. urtheilen; der Splitterrichter, die Splitterrichterinn, wer splitterrichtet; der Splitterwurm, ein länglicher Singeweibewurm mit einer einzigen Saugmündung.

fplittern 2. ziellof. 3m., nieberb. f. angftlich fchreien.

Spon, m., -es, M. Spone, gem. ober- u. niederd. f. Span 1. u. 2.

Spon, w., M. -en, nieberd. f. Ruheuter, Bigen, (f. fpanen); das Spon- kalb, f. ein eben entwöhntes Ralb.

Sponde, w., M. -n, (von b. lat. sponda) lanbich. f. bas Bettgeftell (gew. bie Bettfponbe).

Sponning, w., M. - en, Schiffb. eine Rerbe an beiben Geiten bes Rie-

les, in welche die Kanten des Rielganges zu liegen kommen.

fponfeln, ziel. 3w. (vgl. spannen), landich. bas Bieh-, b. i. ihm die Kuge lofe an einander binden, um bas Fortlaufen zu verhindern.

fponfeln, sponzeln, oberb., gem. sponfiren, ziellos. 3w. (vom lat. spondere, geloben, sponsus, verlobt 2c.; vgl. Gespons), mit einer-, liebeln,

buhlen, den Freier spielen.

spor, 8m., vtr. oberd. f. mürbe, weich, teig; daher vielleicht: der Sporsapfel, die Sporbirn, f. Spiers od. Sorbapfel; das Spors Ei, landsch. f. unfruchtbares Ei, Windei; der Sporfalk, f. Sparkalk; — sporen, ziellos. 3m. (vgl. sparen 2.), oberd. f. schimmelig sein od. werden, modern (auch: versporen); der Spor, oberd. f. Schimmel; sporig, 8m., f. schimmelig (Brod), verdumpst, erstickt (Wäsche, Holz); das Sporikens od. Spörskenholz, landsch. f. Kaulbaum, auch Sporgels od Spörgelbaum, u. die Früchte: Sporgelbeeren (vgl. Spergelbaum).

spör, gew. speer ob. spär gespr., Bw. (altb. spori, spore; vgl. sparen 1.), oberb. f. fehlerhaft = trocken, rauh, hart, ausgebörrt (Brob, Boben, Grund 2c.); wegen Trockenheit unfruchtbar (Biese, Jahr 2c.); ärmlich, kümmer= lich, klamm (z. B. leben; es geht mir speer); hager (speer ausschauen); hart, schaff, skicklich (einen speer reben, b. i. ihn hart ob. anzüglich anreben); spören ob. speeren, 3w. f. trocken werden ob. machen; ber Speerling

f. magerer Menich.

Sporader, w., die Sporen, ber Sporenstich, f. unter Sporn.

Sporer, m., - 8, M. w. C. (alt sporer, von bem alten Spor f. Sporn, f. b.), ein handwerker, welcher Spornen, Gebiffe u. anderes metallenes Pferbegerath verfertigt.

Sporgel ob. Spork, m., f. v. w. Spergel, Spark, f. b.

Sport ob. Spurf, w., o. M. (verw. mit Spor, s. b.; vgl. b. lat. spurcus), vit. f. Koth; Unreinigseit (z. B. an den Erzen); auch f. Februar od. Hornung (s. b.), auch: die Sporkel (holl. sporkel).

Sporn, m., -es, M. Sporne (vereinzelnd, g. B. verschiebene Sporne) u. Spornen ob. alt: Sporen (zusammenfaffend, g. B. ein Paar Spornen

ob. gew. Sporen), Berkl. bas Sporndyen, (von gleichem Stamme mit Speer (f. b.), Spier, Spur; alth. sporo, G. sporin; mittelh. spor, G. u. M. sporn, aus welcher Biegungeform ber heutige unorganische Rom. Sporn, B. Spornes entit, ift; oberd, ber Sporen, M. Die Sporen; nieberd, Spaarn; angels. spora, engl. spur, island. spori, schweb. sporre; ital. sprone, frang. éperou), urspr. überh. stechende Spite, Stachel; gew. in engerer Beb. ein ftahlerner Stachel od. ein ftadjeliges Rabchen an einem metallenen Buael, an der Ferfe des Reiters befestigt, um bas Pferd bamit angutreiben (bie Spornen ob. Sporen anlegen; bem Pferbe die Spornen geben); uneig. f. ein heftiger finnlicher Untrieb, ftarter Beweggrund (g. B. Chrgeiz mar fein Sporn 2c.; fprichm. einen Sporn haben, ob. einen Sporn zu viel haben, .. v. w. einen Nagel ob. Sparren haben, f. b.); in weiterer Unwendung verfchie= bene fpornahnliche Spigen, g. B. bie fpigigen Muswuchse hinten an ben gu-Ben mancher Bogel, z. B. ber Sahne u. Berchen; Die fpisen Ufter : ob. Dberflauen der Schweine zc.; die runde hornwarze an der Reffel ber Pferde; Pflang. eine factformige Berlangerung ber Blumenfrone (val. Ritterfporn, Spornblume); f. auch Gisfporn; bei ben Golbplattern: zwei eiferne Stacheln, welche bie blecherne Rolle mit bem zu plattenben Drathe tragen; lanbich. mit eifernen fpibigen Eden verfebene Baume an ben Bruden; auch f. Strebepfeiler; - 3fe s. die Sporn- od. Sporader, Blutaber am Bauche ber Pferbe in ber Begend, wo man mit bem Sporne flicht; ber Spornflugel, eine Gattung ausländischer Bogel mit fpisigen Spornen an ben Alugeln; ber Spornhai, eine Urt Saififche mit Stacheln vor ben Rudenfloffen; bas Spornleder, ber Riemen, mittelft beffen ber Sporn über bem guße feftgefchnallt wird; auch bas über bem Abfat bes Stiefels hervorftehende Leber, worauf ber Sporn ruht, der Spornhalter ob. : trager; das Spornrad, bas fachelige Rabchen bes Spornes; fpornftatig, Bm. von Pferben, ftatig, d. i. fteben bleibend, wenn fie bie Spornen fühlen; ber Sporn= od. Sporen= flich, f. Rreug = Engian; u. f. Rreugfraut ob. gulbener Balbmeifter; fporn= ftreiche, ehem. fporenftreiche, Dw., im fcneuften Laufe, wie ein gesporn= tes Pferd, in größter Gile; - Ubleit. fpornen, giel. 3m., 1) (mittelh. sporn, Prat. sporte; oberd. auch fporen) burch Stechen mit dem Sporn antreiben (bas Pferb); uneig. überh. f. lebhaft anregen, antreiben, vgl. facheln (ber Ehrgeiz fpornt ibn); 2) mit einem Sporne ob. mit Spornen verfe= hen (ben Rug, fich - 2c.; geftiefelt und gefpornt fein).

Sportel, w., gew. nur M. die Sporteln, (altb. sportala, sportel; von b. lat. sportula, b. i. eig. ein Körbchen, insbes. mit Eswaaren zc., die man Jemand zum Geschenk macht, bann überh. f. Geschenk), die Gebühren, welche die Gerichtspersonen von den Parteien für ihre Bemühungen erhalten, gerichtsliche Nebengebühren, Schreibgelber zc.; sporteln, ziellos. 3w. m. haben, Sporteln geben, einbringen ob. abwerfen (Rechtsfälle, die gut sporteln).

Spott, m., - es, o. M., (altb. spot, G. spottes; ieland. spott, n. u. spotti, m. f. Kleinigkeit; schweb. spott; vgl. das niederd. Spiet, engl. spite; wie es scheint, v. angels. spittan, engl. spit, schweb. spotta, speien, entspr. dem oberd. spühen; mithin wäre Spott in niederd. Lautsorm ins Hochd. übergegangen, u. die Urbed.: das Ausspeien als Ausbruck des Hohns; vgl. jedoch auch: späh, speie), ehem. f. Scherz, Spaß (daher: ohne Spott f. im Ernst, aufrichtig); jest in engerer Bed. die Außerung des Vergnügens über Anderer Fehler

ob. Schaben, bef. in beigenben ob. wigigen Worten, um fich u. Unbere gu beluftigen, verich. Sobn, welches ben Rebenbegriff ber ftolgen Berachtung bat, (feinen Spott mit Jemand ob. mit etwas treiben; fprichw. wer ben Schaben bat, barf fur ben Spott nicht forgen); auch f. Schande, Schimpf, als Bir= fung bes Spottes (einen in Spott u. Schande bringen; in Spott gerathen 2c.); ein Gegenftand bes Spottes (bibl. ein Spott fein; zu Spott werben ac.); gem. auch f. Spottgelb, Spottpreis, f. u. (g. B. etwas um einen Spott faufen); - fpotten, ziellof. 3m. m. haben, (altb. spotton u. spotten; fcmeb. spotta), ebem. f. Schergen, fpagen (g. B. ich fpotte nicht, es ift mein Ernft; bamit ift nicht zu fpotten zc.): jest: Jemande ob. einer Sache (Ben.)-, auch: uber Jemand ob. etwas-, b. i. feinen Spott daruber außern ob. bamit treiben, finnv. einen necken, aufziehen, verhöhnen, fich über ihn ob. eine Sache luftig machen zc. (g. B. er fpottet meiner; fpotte nicht bes Ge= brechlichen, ob. über ben Gebrechlichen, über Jemands Unglud zc.; ebem. auch giel. einen-, f. verspotten, g. B. bibl. er wird bie Spotter spotten; Gott läfft fich nicht fpotten); - 3 fes. v. Spott u. fpotten: bas Spottbild ob. gebilde, Reum., f. v. m. Berrbild, f. bas fr. Caricatur; ber Spottbildner, mer Spottbilber macht, f. bas fr. Caricaturift; die Spottbroffel, zwei Droffel-Arten in Samaita, welche ben Laut anderer Bogel nachahmen, Die eine auch Spottvogel genannt; das Spottgebicht, die Spottrebe, - fchrift, ein Gebicht, eine Rebe ob. Schrift, worin Unberer Thorheiten ob. Lafter verspot= tet werben, finnv. Stachel-, Strafgebicht ze., f. bas fr. Satire; bas Spott= gelächter, Spottlachen zc., Spott ausbrückenbes Lachen; bas Spottgelb, ber Spottpreis, fehr wenig Gelb ale Preis fur eine Sache, ein fo niedriger Preis, ale ob man bamit bes Berthes ber Sache spottete (ein Spottgeld für etwas bieten; etwas um einen Spottpreis faufen); baber auch: ber Spott= fauf; bas Spottlob, fpottendes, nicht ernft gemeintes Lob, Reuw. f. bas fr. Fronie; die Spottluft, Reigung zu fpotten; fpottluftig, Bw.; bas Spott= maul, gem. f. Spotter, Spotterinn; bie Spottmufik, bas Spottstand= den, (fr. Charivari); der Spottnamen, verspottenber Beinamen; die Spott= fucht; spottsuchtig, Bw.; ber Spottvers, M. Spottverfe, f. Spottgebicht; ber Spottvogel, 1) verschiebene Bogel, welche ben Gesang anderer Bogel nachaffen, inebef. ber rothköpfige Reuntobter; bie Grasmude; bie Spottbroffel, f. b.; 2) uneig. f. eine gern spottenbe Person, vgl. Spafvoget; fpottweife, Rw., aus ob. zum Spott; fpottwohlfeil, Bw. gem. f. höchft wohlfeil (vgl. Spottgelb); bas Spottwort ic.; - Ableit. von Spott: fpottifch, Bw., Spott enthaltend ob. ausbruckend (fpottifche Dienen, Borte 2c.); geneigt und geschickt zum Spott, gern fpottend (ein fpottischer Mensch); fpott= lich, Bw. (altb. spotlich), alt u. lanbich. f. fcherzhaft, lacherlich; einem Spott ähnlich, fpottifch; oberb. f. verächtlich, werthlos, ichlecht; u. f. verachtend, bohnifch; - von fpotten: ber Spotter, -s, die Spotterinn, M. - en, wer (gern und häufig) fpottet; Rature. Spotter, eine Art De= wen, beren Befdrei einem Belachter ahnelt; oberb. auch eine Urt Elfter, welche Die Stimme anderer Bogel nachafft; die Spotterei, wiederholtes ob. anhal= tenbes Spotten u. Die Reigung bagu, finnv. Befpott; auch ber geaußerte Spott, fpottende Worte (M. Spottereien); fpotteln, ziellof. 3m., bas verel. fpotten : ein wenig ob. auf versteckte Beife fpotten (über Jemanb-; oberb. auch ziel. einen -, f. gum Beften haben, mit Stichelreben qualen); bie Spottelei, M. - en, das Spotteln; fpottelnde Borte ic.; ber Spottler,

Die Spottlerinn, wer fpottelt.

Sprache, w., M. -n, (altb. sprahha, spracha, sprache; oberb. Gprach: nieberd. Sprate, angelf. spraece, fcmeb. sprak; von fprechen, f. b.), überh. bas Sprechen u. bas Gesprochene, inebes. 1) fubjectiv, o. M., bas Ber= mogen zu fprechen (z. B. bie Sprache verlieren; ber Schreck benahm ihr bie Sprache), in weiterer Unwendung auch bas Bermogen felbftthatiger Laut= Erzeugung ale Gefühlsausbruck (bie Sprache ber Thiere); Die thatige Un= wendung bes Sprachvermogens, die Sandlung bes Sprechens, Geban= fenaußerung burch Worte, (mit ber Sprache nicht heraus wollen, b. i. nicht fprechen, fich über etwas nicht außern wollen; nur heraus mit ber Sprache! eine Sache tommt zur Sprache ze.); die Urt und Beife zu fprechen, in Sin= ficht bes Sprachvermogens (g. B. eine fcwere, ob. leichte Sprache haben), ber Stimme (eine grobe, feine, ftarte, leife Sprache haben), fo wie ber Mund= art, der Ausbrucksweise, Bahl der Worte, Form und Inhalt der Rede im Sprechen und Schreiben, (z. B. eine ernfte, feierliche, ruhrende Sprache; eine einfache, naturliche, funftlofe, ober gefuchte, fünftliche, gezierte Sprache; Die Sprache bes gemeinen Lebens, Bolksfprache, Sprache ber Gebilbeten; bie Sprache ber Sandwerker, Runftler, Jager, Schiffer ac.; Die Sprache ber Leis benichaft, ber Liebe, bes Borns 20.; in biefem Buche herricht eine icone, fraftige, blubende ic. Sprache, b. i. Musbrucksweise, Schreibart, Stil); uneig. and die Außerung der Gedanken burch fichtbare Beichen (Geberben-, Dienen-, Ringersprache zc.); 2) objectiv, M. Sprachen, Die Gesammtheit ber Laute und Lautverbindungen, welche dem gangen Menschengeschlecht, ober einzelnen Boltern als Mittel bes Gedanken-Ausbrucks bienen, (bie Sprache ber Menichen; bie Sprachen ber Bilben, -ber gebilbeten Bolfer; tobte, ober lebende Sprachen, alte u. neue-; frembe Sprachen, enta. ber Muttersprache; bie griechische, lateinische, beutsche, frangofische Sprache zc.; cine Sprache lebren, lernen : perschiedene Sprachen fprechen, verfteben, fcreis ben; eine reiche, arme, leichte, fcmere ze. Sprache); alt u. oberb. auch f. Be= fprach, Befprechung (baber noch Rudfprache), Bufammentunft, Ber= handlung (vgl. Morgenfprache); Berantwortung ob. Rebe und Be= genrebe vor Gericht; - 3fe s. die Sprachahnlichfeit, Gleichformiateit ob. Regelmäßigkeit in ber Sprache, b. i. bie Unwendung übereinstimmender Formen für aleiche Begriffe und Berhaltniffe (fr. Unalogie); die Sprachart, eis genthuml. Befchaffenbeit einer Sprache, verfc. Sprechart; ber Sprachbau, bas Bange einer Sprache, hinfichtlich ber Bortbilbung u. - fugung; die Sprach= bemerfung; ber Sprachbote, Sandw. ber Altgefelle, welcher bas Bort führt; Die Spracheigenheit (fr. Ibiotismus); ber Sprachfeger, fpottifch f. Sprachreiniger; ber Sprachfehler, ein Fehler gegen bie Regeln ber Sprache (grammatischer Rebler); bas Sprachfenster, in Monnenklöftern bas Fenster in bem Spradzimmer, auch: bas Sprachgitter, fofern ce mit einem Gitter verfeben ift; ber Sprachforscher, die Sprachforschung, f. unter forschen; ber Sprachgebrauch, bas in ber Sprache bes Boltes u. ber beften Schriftfteller einer Ration allgemein ob. boch vorherrichend übliche, und beffen Unwendung und Beobachtung; fprachgelehrt, Bm., gelehrte, b. i. umfaffenbe und grund= liche Renntniffe in Sprachen befigend, u. barin gegrundet; baber: ein Sprach= gelehrter, der Sprachgelehrte, (finnv. die fr. Philolog, Linguift); die

Sprachgelehrsamkeit; bas Sprachgeset, eine Sprachreget, bef. fofern fie in ihrer Nothwendiakeit und in Busammenhang mit bem aangen Sprachbau erkannt wird: fprachgemandt, Bw., gewandt in ber Sandhabung ber Sprache ob. ber Runft sich auszubrücken; die Sprachgewandtheit; das Sprachgewolbe, ein nach einer Regelfcnittlinie geführtes Gewolbe, in welchem ber aus einem Brennpunkte fommenbe Schall in dem andern vernommen wird; das Sprachaitter, f. Sprachfenster; das Sprachhaus, ein Haus, in welchem man gur Befprechung gufammenkommt; ebem. f. Berfammlungshaus eines Ge= richts, einer Behörde zc.: u. uneig. f. beimliches Gemach. Abtritt, auch: die Sprachkammer: der Sprach : ob. Sprachenkenner, wer eine, ob. mehre Sprachen genau fennt (jedoch nur erfahrungemäßig, nicht gerabe gelehrt ober wiffenschaftlich): die Sprach= ob. Sprachenkenntnife, die (subjective) Rennt= nife einer ob. mehrer Sprachen; bie M. Sprachtenntniffe auch objectio von bem Gegenstande biefes Biffens (3. B. viele Sprachkenntniffe befigen); die Sprach= ob. Sprachenkunde, 1) f. v. w. Sprachkenntnife; 2) bie geschicht= liche Biffenschaft von einer u. bef. von mehren ob. allen Sprachen ber Erbe nach ihrer Entwickelung u. ihren verwandtichaftlichen Berhältniffen (fr. Linquistit); sprachkundig, Bw.; ber Sprach- ob. Sprachenkundige, 1) f. v. w. Sprachkenner; 2) gelehrter Forscher im Fach ber Sprachenkunde (fr. Lin= quift); fprachtundlich, Bm.; zur Gprachfunde gehörend ob. biefelbe betreffend; die Sprachkunft, die Runft der Sprache, b. i. ber Inbegriff der Sprach= regeln binfichtlich ihrer Musubung u. ber bazu erforberlichen perfonlichen Gefcictichteit (vgl Runft); ebem. auch überh. f. Sprachlebre; der Sprach= funftler, wer die Sprache kunftmäßig od. mit großer Gewandtheit handhabt; der Sprachlaut, geglieberter Laut, als Bestandtheil ber menschlichen Sprache; die Sprachlehre, die wiffenschaftliche Darftellung ber Gefete einer Sprache, bef. fofern fie Lehrgegenstand ift, alfo bas Berfteben u. bie richtige Unwendung ber Sprache zum 3wed hat, verschieben Sprachwiffenschaft, (fr. Grammatie); auch ein Lebrbuch über eine Sprache; der Sprachlehrer, die Sprachlehrerinn, wer in einer ob. mehren Sprachen unterrichtet; auch ber Berfaffer einer Sprachlehre ob. anderer Lehrschriften über bie Sprache (fr. Grammatiker); sprachlehrig, r. sprachlehrlich, Bw., die Sprachlehre betreffend (Neuw. f. d. fr. grammatifch, grammatikalifch); fprachlos, Bw., bee Sprachvermogene beraubt, bef. auf einige Beit, verich. ftumm, (g. B. vor Schreck, vor Bermun= berung ze, sprachlos); die Sprachlosiafeit; ber Sprachmeifter, gem. f. ber Sprachlehrer, bef. fofern er bas Unterrichten in einer lebenden Sprache als Befcaft ober Gewerbe treibt; die Sprachmeisterei, bas Meistern in ber Sprache, buntelhafte Sprachgesebaebung; ber Sprachmenger, wer verschiedene Sprachen unter einander mengt, inebef. wer feine Muttersprache burch unnöthige Einmengung frember Borter verunreinigt; die Sprachmengerei, tabelnewerthe Einmenaung frember Borter; Die Sprachregel, Regel, welche beim Sprechen und Schreiben einer Sprache zu befolgen ift; ber Sprachreiniger, wer eine Sprache von allem Unrichtigen u. bef. Frembartigen zu reinigen fucht (fr. Purift); die Sprachreinigung (fr. Purismus); fprachrichtig, Bw , den Sprachregeln gemäß (fr. correct); die Sprachrichtigkeit; bas Sprachrohr, ein langes, trompetenformiges Robr, welches bie bineingesprochenen Laute verftarft u. in der Ferne vernehmbar macht, auf Schiffen: ber Rufer; ber Sprach= faal, ein Saal mit einem Sprachaemalbe; ber Sprachschat, ber gange Bor-

rath einer Sprache an Bortern . Wortformen und Berbinbungen: auch ein Schriftmerk, welches biefen Borrath barlegt, ein großes Borterbuch; ber Sprachschniker, f. Schniber; Die Sprachschrift, eine Die Sprache betref= fende Schrift; die Sprachschule, Schule zur Erlernung von Sprachen; Die Sprachstunde, unterrichtestunde in einer Sprache; die Sprachubung; ber Sprachunterricht; der Sprachverbefferer; die Sprachverbefferung; der Sprachverderber; die Sprachverderbung, sverderbnifs; die Sprachs ob. Sprachenverwandtschaft, Berwandtschaft, b. i. Busammenhang mehrer Sprachen hinsichtlich ihrer Abstammung; bas Sprachwerk, ein Bert über bie Sprache; bas Sprachwerfzeug, bie Theile bes menschl. Korpers, beren man zum Sprechen bebarf (fr. Sprach=Drgane); fprachwidrig, Bm., ben Sprachgeseben zuwiderlaufend; die Sprachwidrigkeit; die Sprachwiffen= Schaft, Biffenschaft von der Sprache; inebef. Die willenschaftliche Erkenntnife ber Sprachgesebe in ihrem mesentlichen Busammenhange, und beren Darftellung (Philosophie der Sprache); das Sprachzimmer, ein zur Unterredung bestimmtes Zimmer, b. Sprech zim mer; inebel. in Ronnenklöftern bas Zimmer, in welchem bie Nonnen burch bas Sprachaitter mit Kremben fprechen; - 26 = leit. sprachig, Bw., eine Sprache od. Sprachen enthaltend, nur in 3feb. wie: zwei-, breisprachig zc.; sprachlich, Bw., die Sprache betreffend, bazu gehörend; fprachen, 3m. (altb. sprahhon, sprachen, Prat. sprachte), völlig vit. f. sprechen, sich besprechen; noch oberd. einen -, f. ansprechen, gur Rede stellen; sprachten, ziellos. 3m., oberd. verächtl. f. sprechen, vielob. groß fprechen.

Sprack, m., oberd. f. Flecke'r auf ber haut, gew. verkl. bas Spre &=

lein (f. Sprecke).

Sprall, m., -es, lanbsch. f. der Riss; — das Sprallhaus, lanbsch. f.

Rernhaus im Dbfte; bie Sprallhirfe, f. Birfe mit ichwarzem Samen.

Sprang, m., -es, M. -e, auch ber Spranfe ob. Sprangregen, (von fpringen, sprengen, altb. auch sprangen), niederb. f. ein leichter Regen, ber in einzelnen, weit zerstreuten Tropfen fällt; — das Sprangeisen, ein Eisen,

womit man bie Salfe an glafernen Gefagen absprengt.

Spranz, m., -es, M. -e, (vgl. sprenzen f. sprengen u. spreigen, Sprinz 2c.), oberd. f. das splitterichte, keilförmige Ende eines abgehauenen Baumstammes; niederd. die Sprante, M. -n, ein Ust, im Deichbau; der Spränzel, -s, M. w. E., schweiz. f. Sprießel, Sprosse einer Leiter; Anebel; Mundsperre; spranzen, spränzeln, ziellos. 3w., schweiz. f. sich spreizen, mit großen Schritten stolz einhergehen.

Sprate ob. Spratel, w., M. -n, (vgl. fpriegen) nieberb. f. Sproffe;

baher der Spratenfohl (auch Sprutenkohl) f. Sproffenkohl.

fpratten, spratteln, ziel. 3m., oberd. u. schweiz. f. ausbreiten, aussperren; zerstreuen (z. B. Gras, Getreibe auf bem Felde); das Spratt, schweiz.

f. gemahetes Gras, das ausgebreitet liegt.

spragen, verkl. spracheln, sprächeln, ziellos. 3w. m. haben, (altb. sprazalon, sprazelen; vgl. spricen u. prasieln), landsch. gem. f. mit Geräusch springen, sprüchen, sprigen, (flüssiges Metall spracet, wenn kalte Luft ob. Mässe hinzutritt; bie Feber spracet beim Schreiben, u. bgl.); bas Spracelsholz, f. Holz, welches im Feuer spracett; ber Spracel, -8, oberb. f. ein auffahrender, ungestümer, ober sich spreizender Mensch; spracelig, 8w.,

fprateind, fprühend; ber Sprating ob. Sprähling, gew. M. Spräh- linge, hüttenw. die aus dem abgetriebenen Silber, wenn die äußere Fläche erkaltet, in die Höhe tretenden Hervorragungen.

Sprau, w., o. M. (landich. auch Spruf; holl. sprouwe, spruw), nieberd.

eine Krankheit faugender Kinder, f. v. w. Fafch, Schwamm, f. d.

fprechen, 3m., ablaut. ich fpreche, bu fprichft, er fpricht, wir fprechen 2c.; Imper. fprich, fprechet (fprecht); Impf. fprach, Conj. fprache; Den. aesprochen, (althorib, sprehhan, sprah, M, sprahhun, gisprohhan; mittelh. sprechen, sprach, sprachen, gesprochen; nieberd. spreten, 3mpf. sprat u. sproot, Mw. spraken; holl. spreeken; schweb. spraka; angels. sprecan, spreocan, u. baneben ohne r: specan, engl. speak, entweder burch Auswerfung bes r, ober von anderer Wurzel, val. spächten; - bie Wurzel sprak, sprah ift mahrich. eine durch bas vorgefeste s verftartte Rebenform von brak, prah, brechen, f. d. u. vgl. prachen, Pracht u. das schwed. spricka, brechen; bie Urbed. von fpre= ch en alfo entweber: bas Brechen ob. Gliebern bes Lautes (vgl. bas altb. sprahhon, ichweb. spräcka, f. schneiben, spalten), ober mahrscheinlicher: bas Bervorbrechen, Bervorspriegen, Mugerlichmerben bes Gebankens in Borten; vgl. d. fdwed. spricka, fproffen; angelf. sprec, bas Reis; vgl. auch bas griech. όηξαι φωνήν u. lat. rumpere vocem), überh. Worte u. in weiterer Beb. auch bloß gegliederte Laute hervorbringen od. horen laffen, verfch. von ben finnv. fagen, reben, f. b.; inebef. 1) ziellos m. haben a) Sprachlaute und Morte ale Ausbruck der Gedanken hervorbringen (bas Rind lernt fprechen; laut, leife, beutlich, undeutlich, langfam, fcnell fprechen ac.); in weiterer Un= wendung auch von Thieren: ber menschl. Sprache abnliche, geglieberte Laute hervorbringen (einen Papagei fprechen lehren), uneig. auch Ratur= laute felbstthatig erzeugen (bie Thiere fprechen mit einander; wie fpricht der Sund?), u. überh. einen Laut von fich geben (bie Klote fpricht nicht rein; val. anfprechen); b) mit Sinficht auf ben Inhalt, feine Gedanken burch vernehmliche Worte außern, finnv. reben, (aut, ichon, ichlecht, langweilig zc. fprechen; richtig, mit Riarheit, Geläufigkeit zc. über ob. von etwas- ; ohne überlegung - ic.; fur einen -, b. i. ju feinem Beften, gu feinen Gunften, inebef. ihn vor Bericht vertreten, vertheibigen, ebem. : fur einen vor bem Rech= ten- ; oberd. wird fprechen bef. f. aroß = ob. geziert = fprechen gebraucht, außerbem gew. reben); c) mit Beziehung auf eine Perfon, an welche man feine Borte richtet, welcher man feine Gedanken mittheilt zc., finnv. anreden, fich unterreden, besprechen (zu ob. mit Jemand-; ich habe mit ihm bavon ob. barüber gesprochen; wir sprachen mit einander bavon; unter une gesprochen ze.; mit, zu, ob. bei fich felbft fprechen); alt u. oberb. gu ei= nem - , f. ihn anklagen, vor Bericht gegen ihn klagen; einem an eine Sache -, f. biefelbe in gerichtliche Frage gieben, vor Bericht in Unspruch nehmen, anfechten; einem in eine Sache -, f. ibm Ginfpruch thun, ein= sprechen; d) uneig. auf irgend eine wahrnehmbare ob. fühlbare Urt, burch Beichen, Merkmale, ob. innere Empfindungen ze. fich außern, bemerkbar ma= chen, zu erkennen geben (z. B. mit Bliden, Mienen, Geberben-; bie Leis benichaft, die Bergweiflung ze. fpricht aus ihm; Pflicht und Gemiffen fprechen zu uns; mein ganges Berg, bas Blut in mir 2c. spricht für sie, b. i. erklärt fich zu ihren Gunften, ift fur fie geftimmt); inebef. bas Dem. fprechend als Bw. u. Rw. f. ausdrucksvoll, viel fagend (g. B. fprechende Blicke; fpres

dend ahnlich); 2) giet. a) et was -, mitteift ber Sprachwerkzeuge ber= vorbringen, aussprechen (Laute, ein Wort-; eine Sprache, Deutsch, Frangofifch 2c .- , auch f. fprechen konnen, ber Sprache machtig fein); mit Sinfict auf ben Inhalt bes Gesprochenen, etwas in Worten außern, mittheilen, jeboch fo, bafe immer zugleich bie Korm ber Mugerung in Betracht fommt, verichieben fagen (val. mas hat er gefprochen? b. i. welche Borte: u. mas hat er aefaat? b. i. mas war ber Ginn feiner Rebe? - viel fprechen, aber nichts fagen; kein Wort fprechen; fprich nur ein einziges Wort!), bef. zur Unfundigung der ergahlungsweise angeführten gesprochenen Borte (3. B. Gott fprach: es werbe Licht! - Wie, fprach er, ift bas möglich ?), auch f. wiederholt ob. insgemein fprechen ob. fagen (bie Leute fprechen, ob. man fpricht: ber Upfel fallt nicht weit vom Stamm, u. bal.; baber alt u. oberd. ein gefprochen Bort f. Sprichwort, f. b.); in bef. Unwendung: ein Ur= theil fprechen, f. p. m. fällen; Recht -, b. i. Rechtsfprüche ertheilen, richten; ben Gegen, ein Gebet, bas Baterunfer- ic.; alt u. oberb. einem et= was-, f. gufprechen, querfennen, insbef. ihm einen Beinamen geben (man fpricht mir D. D., b. i. man nennt mich), auch f. Bofes nachsagen; uneig. etwas -, f. bemerkbar machen, zu erkennen geben (höre, mas bie Erfahrung fprict! ehem. auch: bas fpricht f. bas heißt, bebeuret ic.); b) et= was, einen ob. fich (mit hinzugefügtem Beiwort)-, durch Sprechen ob. mit Worten für etwas erklären, ob. zu etwas machen, in den bezeichne= ten Buftand verfegen, (etwas gut-, einen frei, los, lebig-, einen felia, heilig -; fich mube fprechen, u. bal. m.); c) einen -, f. zu ober mit ihm fprechen, fich mit ihm besprechen, unterreden (ich muse ihn sprechen; ich habe ihn geftern gefprochen; ich munichte Gie auf ein Wort zu fprechen; "wir werben uns fprechen", ale Drohung f. wir werben bie Cache mit einander abmachen ob. ausfechten; er läfft fich nicht fprechen, ift nicht zu fprechen; ich bin jeben Morgen zu fprechen; jeboch nicht paffivifch: ich werbe gesprochen 2c.); uneig, nicht aut zu fprechen fein, f. nicht auter Laune, nicht aufgelegt fein; bef. auf einen nicht gut zu fprechen fein, b. i. ungehalten, aufgebracht über ihn fein: - 3 fes. die Sprechart, die Art u. Beife zu fprechen, fowohl in Sinficht ber Aussprache, als ber Bahl ber Borte u. Bendungen; die Sprechhaltung, ebem. f. Befprechung, Bufammenkunft gur Unterrebung (fr. Confereng); der Sprechsaal, das Sprechzimmer, zur Unterredung beftimmtes Gemach; bas Sprechwert ob. = zeug, gem. f. Sprachwertzeug, Mund, (gu= tes Sprechwerk haben, vgl. Maulwert); - Ableit. fprechbar, Bw., was gesprochen, ausgesprochen werben kann; fcherzh. auch: wer zu sprechen ist, sich sprechen lässt; die Sprechbarkeit; ber Sprecher, -s, (altd. sprechaere), die Sprecherinn, M. -en, wer fpricht, das Bort führt, Bortführer 2c. (2. B. ber Sprecher unter mehren Abgeordneten; in England: ber Sprecher im Sause der Gemeinen, d. i. ber Borfiter); oberb. f. Groffprecher, Prahler: ehem. insbef. f. Schiedsmann; u. f. Belegenheits-, Stegreifebichter (vgl. Spruch [precher); bie Sprechung, bas Sprechen (z. B. bes Gegens), gew. nur in ben 3fet. Frei-, Los-, Geligsprechung zc.

Sprecke, w., M. -n, auch: das Sprecklein, Spreckel, -s, alt u. landsichaftl. f. kleiner Fleck, Sprenkel; spreckeln, 3w. (schweb. spräckla) f. spreckeln, mit kleinen Flecken zeichnen; spreckelig, Bw., (altb. sprechilot, sprek-

keloht; oberb. fpredlet) f. fprenklig, gefprenkelt.

Spregellerche, w., eine Urt schleimiger Seelerchen; — ber Spregelmeu-

rer, eine Urt Lippfische.

Sprehe, w., M. -n, (lanbich. auch Spreche, Sprewe, Sprew; nieberd. Spree, Spreen, Sprinne; holl. spreeuw; altd. spra; von der Burzgel spra, sprah, streuen, sprengen; vgl. Sprack, Sprecke, Spreu, u. Spar, Sperk, Sperling; also: der gesprenkelte Bogel), landich. f. der Stahr; die Sprehdrossel, eine Art gesteckter Drosseln: die einsame Drossel.

Spreidich ob. Spreidicht, f., -es, (altb. spreidach, spreidech; auch bas Gefpreibe; von spreiden f. spreiten?), vit. f. Gesträuch, Gebusch, Dickicht.

Spreifel, Speiler; Splitter, Span; spreibel, Spreitel), lanbsch. f.

fpannen; fplittern.

spreißen, zietlos. u. ziel. 3w. 1. f. spreiten, spreizen, sperren; baher frant. f. sprengen, b. i. in gestrecktem Galopp reiten (auch spreißeln); 2. altb. (sprizen, spreiz) u. schweiz. f. sprengen, sprizen (wozu es sich verhält, wie reißen zu rigen, schließen zu schließen zc.); 3. landsch. f. sprießen; — spreißeln, ziel. 3w., (altb. sprizalon, sprizeln) oberb. 1) f. spalten, splittern; 2) mit Spreißen ausspannen, speilern; 3) frant. f. galoppiren; — die Spreiße, M.-n, der Spreißel ob. Spreißen, -s, (landsch. auch der Spries set; altb. sprize, m., sprizel), 1) Sperrs ob. Querholz, bes. Sprosse in einer Leiter; Speiler; 2) alt u. oberd. auch f. gespaltenes Holzstück, Scheitschen, Splitter; Schiffb. dunne Bretter (Spreißel); die Spreißseder, in Schlaguhren eine Feder, durch welche der Windsang auf seiner Welle besestigt wird.

spriten, ziel. 3w., (altb. spreitan, spreiten, als Ableitung v. dem ablaut. spritan, spreit; die Burzel sprit ist verst. Nebensorm von prit, woher breit stammt; oberd. spraiten, niederd. spreden, sprein; angels. spredan, engl. spread, schweb. sprida; vgl. spreisen, spreizen), der Breite nach ausdehnen, ausdreiten (z. B. die Arme, Flügel zc.), auseinanderlegen (bes. Landw. den hanf, Flachs zc. zum Rösten); das Spreit, s. Spriet; die Spreite, o. M. (niederd. Sprede, Spree), das Spreiten, die Ausdreitung, insbes. des Flachses u. hanses; das Spreitgarn, ein ausgebreitetes Netz; bair. eine Art verbotener Fischnete; — der Spreitel, -8, oberd. s. v. w. Spreisel, Splitter, Spänchen; spreiteln, ziel. 3w., f. mit Spreißen sperren, speilern.

spreizen 1., zict. 3w., das verst. spreiten: weit aus einander breiten, sperren, ausspannen (z. B. die Füße—; ein ausgeschlachtetes Kalb—, d. i. mit Sperrhölzern ausspannen, speilern); stemmen, stüten (oberd. spreuzen, sen, s. d.; z. B. sich mit den Füßen an die Wand—; einen Baum, eine Wand, ein baufälliges Jimmer 2c.—, d. i. Stüßen darunter treiben); sich—, f. sich gegen etwas ausstemmen, sich mit Heftigkeit widersehen, sinnv. sperzen, sträuben; auch sich breit od. groß machen, groß thun, hoffärtig einehergehen (sich mit etwas—, d. i. damit groß thun, sich damit drüssen; der Spreizdum, Brau. ein starkes holz, den Stellboden damit anzuspreizen; der Spreizing, Schmied. zwei Ringe um die Nade des Rades zunächst an den Speichen; die Spreize, M. -u, Stüße, Strebepfahl; der Spreizer, -s, oberd. f. hoffärtiger Mensch; spreizeln, ziellos. 3w., vit f. sich spreizend einbergeben.

fpreigen 2., ziettof. 3m. (vgt. fpreigen 2.), tanbich. f. fprigen, fpragen (f. d.).

Sprenge, w., f. unter fprengen.

Sprengel, m., 1. f. unter fprengen; 2. landich. f. Sprenkel.

fprengen, ziel. u. ziellof. 3m. (altd. sprengian, sprengan, sprengen, Prat. sprancte, Part, gespranct, baher noch oberd. bism. gefprangt, bef. f. geflectt, gefprenkelt; bas Ractitivum von fpringen, f. b.), überh, fpringen machen ob. laffen, inebef. 1) oberb. f. schleudern, schupfen, schlengen (f.b.; einen Bader -); auf = ober fortfpringen machen (g. B. ben Ball vom Billard-), auftreiben, aufscheuchen, in schnelle Bewegung feben (Jag. ein Thier, einen Saufen Geflugel aus feinem Lager-; ein Pferd über einen Graben -; einen in ber gangen Stadt herum -), bef. ziellos m. fein, auf einem fpringenden Pferde fich fortbewegen, in gestrecktem Galopp reiten fer ift mit dem Pferde über ben Graben, über die Brucke, durch bas Thor 2c. gesprengt; burch bie Stragen, mitten unter bas Bolk, auf einen gu-); 2) machen, dafs etwas an einen Korper fpringt, einen Stoff, bef. eine Kluffigkeit, in kleinen Theilen anwerfen, werfend verbreiten, finno. ftreuen, fprigen (g. B. Galg auf bas Fleisch, Baffer auf ben Boben, Blut auf ben Altar 2c .- ), auch ziellos m. haben (z. B. im Garten, auf ber Strage-, näml. Baffer) u. unp. es fprengt, b. i. es fällt ein feiner, gelinder Re= gen; ferner giel. f. befprengen, fprengend benegen (bie Stube-), bef. mit einer fluffigen Karbe befprigen, fprenkeln (g. B. ben Schnitt eines Buches blau und roth-); 3) machen, bafe etwas ab = od. aus einander fpringt, b. i. bricht, gerbirft, plagt, reißt, gerfprengen, (ein Stud von einem Steine-; einen Felfen mit Pulver-, eine Feftung, ein Schiff zc. in bie Luft-; eine Rette, die Saiten-; uneig. einen Saufen Menfchen aus einander-, b. i. ploblich u. mit Gewalt gerftreuen; die Bant-, in Gludefpielen alles aufliegende Geld od. mehr, ale vorhanden ift, gewinnen); Bimmerl. einen Bal= fen-, f. absichtlich frumm fagen; - 3fes. ber Sprengbecher, Naturt. eine Urt Röhrenschnecken, ber Seemond; Die Sprenggabel, Schloff. ein ga= belformiges Berkzeug, bei Berfertigung eines Sprengwerkes gebraucht; bas Sprenggefaß, ein Gefaß zum Sprengen mit Baffer, insbef. bas Spreng= fast, die Sprengkanne, f. v. w. Gießkanne, der Sprengkrug, -topf, etrichter 20.; der Sprengkeffel, Reffet mit Beihwaffer, Beihkeffet (f. b.); die Sprengfugel, in ber Geschüßtunft: ein mit Sandgranaten verfetter Feuerballen; eine Bombe; bie Sprengmaft, Landw. fpartiche Baummaft, wenn bie Gideln u. Budnuffe nur einzeln bingeftreut (gleichf. gefprengt) liegen; ber Sprengpinsel, ein Pinsel, mittelft beffen man fprengt, b. i. etwas befprenat, bei Maur., Buchb. 2c.; das Sprenaftuck, ein kegelformiges Gefchut gur Sprengung von Thoren u. Mauern (fr. Petarde); auch ein abgesprengtes Stud; Die Sprengtonne, ein mit Schlagen und Granaten gefülltes Kafe, aus einer Keftung auf die Sturmenden geworfen, Sturmfafe; ber Spreng= wedel, ein Wedel (f. b.), Baffer bamit auf etwas zu fprengen, insbef. f. Beihmebel, Sprengel; das Sprengwerk, Berkzeuge ob. Stoffe, mittelft beren man etwas auseinanders ob. in die Bohe fprengt; Schloff. ein Gitter mit allerlei Bergierungen ; Bimmert. eine auf Spannriegeln u. Strebebanbern ruhende Balten-Berbindung, g. u. v. Sangewert; ber Sprengwift, ein Strohwifch zum Sprengen mit Baffer; - Ableit. fprengbar, Bw., mas gefprengt werden fann; die Sprenge, 1) o. M. bas Sprengen, Befpren= gen; 2) M. -n, oberd. (die Spreng) f. bas Außerfte, der Rand (eines

Abgrundes, bes Tifches 2c.), fdmeiz. ein furzer jaher Abschufs an einer Strafe: 3) oberd. Die Sperrruthe bes Bebers, jum Musipannen ber Leinwand; ber Sprengel, -8, M. w. E., 1) ein Berkzeug zum Sprengen. b. i. Befprengen mit Baffer, inebef. ber Sprengwedel ob. = Bufchel, beffen fich ein Bifchof, Pfarrer zc. bebient, um nach altromifcher Gitte ber Meihung ob. Reinigung (Luftration) feine Gemeinde zu besprengen; baber 2) uneig. f. die Amtsverrichtungen eines Beiftlichen u. beren Begirk (Rirchfpren= gel, f. b.); in weiterer Unwendung auch f. Gerichtsbegirk (Gerichts fprengel; ber Sprenger, -8, M. m. E., wer etwas fprengt; ebem. ein eifernes Martergerath, welches um die Anochel ber Beine u. Urme ge= legt wurde; Sag, ein aus dem Lager aufgesprengtes Wild, bef. Sirid ob. Sau: nieberd. (ft. Springer) f. Beufchrecke; ber Sprengfel, -s. M. w. E., lanbich, f. ein springendes Thier od. Ding, insbef. f. Beufchrecke (auch Springfel, Sprenkel, Sprinke ec.); frant. f. Sprenkel gum Bogelfang (auch Sprenzel); die Sprengung, bas Sprengen, bef. in ber Beb. 3) (2. B. eines Relfens, einer Reftung 2c.).

Sprenkel 1., m., -s, M. w. E., (von fpringen, eig. ein fpringendes Ding), bes. nieberd. ein zusammengebogenes Reis mit einer Schnur und einem Schnellhölzchen zum Bogelfang, lanbich auch Sprengel, Sprenges seil (engl. springe), oberd. gew. Schneise od. Schneiße, vgl. auch Dohne, welche jedoch größer u. überdieß mit einer Schlinge versehen sind; lanbich auch f. Heuschrecke; nieberd. f. ein Spertholz; — das Sprenkelbein, landschaftl. f. krummes, gebogenes Bein; sprenkelbeinig, Bw., f. krummbeinig.

sprenkeln, ziel. Iw. Werstärkungsform von sprengen 2); nieberb. auch sprenken; angels. sprencan, engl. sprinkle, holl. sprenkelen, sprinkelen; oberb. spreckeln, vgl. Sprecke), etwas mit einer od. verschiedenen Farsben gleichs. besprengen, mit kleinen Flecken versehen, sinnv. tüpfeln (Papier, den Schnitt eines Buches u. dgl.; bes. das Mw. gesprenkelt, v. w. sprenkelig); der Sprenkelbörs, eine Urt gesprenkelter Börse; der Sprenkelisch, eine Urt gelb u. grün gesprenkelter Stukköpse; — der Sprenkel 2. -8, M. w. E., oberd. verkl. das Sprenklein, -8, ein kleiner, gleichs. angesprenger Fleck ob. Punkt; insbes. f. Sommerslecken ob. sprossen (landsch. auch Sprinkel, Sprickeln); sprenkelig, 8w., mit Sprenkeln versehen, gesprenkelt.

fprenzen, ziel. 3w. (vgl. Spranz), alt: u. oberb. 1. f. sprengen, besprenzen, begießen (schwäb. Küchengewächse, Leinwand auf der Bleiche 2c.—); auch f. sprengen 3), zersprengen; — 2. f. spreizen (schweiz. spranzen), daher uneig. f. aufpußen, zieren, schmücken; — der Sprenzel, Sprenzler, -8, der Sprenzling 1., -e8, M. -e, alt u. oberd. f. wer sich spreizt, Langebein, Geck; der Sprenzling 2. (verw. mit sprießen; vgl. Sprinz 2.), oberd. f. Spross, Schössling; junger Mensch; öftr. eine junge Usche (Fisch).

Spreu, w., o. M., (altb. daz spriu, M. din spriu u. spriwer; oberb. bas Gespreu, Gesprie, ob. M. bie Spreuer, Spreuel, auch Spreuder, Sprauber; bas hochb. die Spreu o. M. ist wahrsch. aus ber alten Mehrh. din spriu entst. — Burzel: spra, spru, streuen, vgl. sprühen; = griech. σπαφ in σπείψειν, lat. verstärkt: sparg in spargere, vgl. Sparke 2c.), die zerschlagenen Hülsen der Feldfrüchte, welche beim Dreschen absallen und bes. durch das Worfeln von den Körnern abgesondert werden, niederd. Kaff, (Weizen, Rogs

gen-, Lein-, Hansspreu 2c.); Pflanz. die länglichen, stumpsen, bürren Blättchen an einem allgemeinen Fruchtboben (auch: die Spreublättchen); uneig. f. etwas sehr Leichtes, Gehalt = u. Werthloses, völlig Nichtiges (altd. niht ein spriu, d. i. gar nichts; wenig Körner und viel Spreu!); — spreuartig, Ww., der Spreu ähnlich, insbes. Pflanz. mit spreuähnlichen Schuppen bedeckt (eine Wurzel, ein Strunk 2c.); die Spreublume, eine mit dem Hahnenkamm verwandte ausländ. Pflanze mit kleinen Schuppen zwischen den Staubsäden (achyranthes L.); das Spreusutter, in Spreu bestehendes Kutter; der Spreusaften, sack 2c., Kasten, Sack zu od. mit Spreu; der Spreustein, Ührenstein; spreutragend, Bw., Pflanz., mit Spreu besetz (ein Fruchtboben); — spreuicht, Bw., spreuähnlich; spreuig, Bw., Spreu enthaltend; — spreuch, ziel. u. ziellos. Iw., vlt. s. zerstreuen wie Spreu (mittelh. spriuweu); oberd. s. Spreu streuen, bes. als schimpsliches Zeichen für eine Person, die einen Korb besommen hat (auch spreuern); sonbsch. unp. es spreuet seinen korb besommen hat (auch spreuern); sonbsch. schaubregen.

spriuzen, spriuzen, Prät. spriuzte; abgel. Factitivum von dem ablaut. spriuzan, spriuzen, Prät. spriuzte; abgel. Factitivum von dem ablaut. spriozan, sprießen, s. d. u. vgl. spreizen), oberd. f. ragen (gleichs. sprießen) machen, steif machen; stemmen, stüken, unterstüken (cinen Baum, eine Mauer 2c.); sich—, f. sich stemmen, sperren, entgegenstreben, (uneig. die Sache spreuzt sich, d. i. ersordert Unstrengung; gespreuzt f. steif, geziert, großthuend); die Spreuze, M. -n, (auch sprüße; altd. spriuza, spriuze), oberd. f. Stüße, Stüßbalken, Strebeholz; der Spreuzer, -s, s. v. w.

Spreuze; auch f. Prahler, Großthuer.

Sprichwort, f., M. Sprichworter, (nicht Sprudwort, ba es unmittelbar von fprechen, fprich, nicht von Spruch gebilbet ift, in welchem Kalle es Spruchwort heißen murbe; ichon mittelhochb. sprichwort; val. fprechen), ein volksüblicher Spruch, Ausspruch, welcher gewöhnlich einen augemeinen Erfahrungesat, eine Bahrheit, Lebenbregel u. bal. meift in bilbli= der Einkleidung ob. boch in finnvoller Rurze ausbruckt, finnv. Ginn-, Denk-, Lehrspruch, Sinnrede ic. (2. B. ber Apfel fallt nicht weit vom Stamm; jung gewohnt, alt gethan; Jeder fege vor seiner Thur! 2c.); ebem., bef. bibl. überh. f. bilblicher Ausdruck, Gleichnifs, Gleichniferede: bas Sprichworterbuch, die Sprichwörtersammlung 2c.; das Sprichwörterspiel, geseuichaftliche Unterhaltung burch Darftellung von Sprichwörtern in Sandlungen, d. i. kleinen Schaus od. Geberbenspielen; sprichwortlich, Bw., einem Sprich= wort ahnlich, nach Urt eines Sprichwortes, als Sprichwort geltend (2. B. bie= fer Ausbruck ift fprichwörtlich; fprichwörtliche Redensarten, b. i. volksübliche bildliche Ausbrücke od. Rebewendungen, von den eigentl. Sprich= wörtern baburch unterschieben, bafe fie nicht selbständige Gage von allgemeinem Inhalt ausmachen; 3. B. bas Rind mit bem Babe ausschütten, ben Braten riechen, einen über die Uchsel ansehen, u. bal. m.); die Sprichwortlichkeit, bas Sprichwörtlichsein, die fprichwörtliche Beschaffenheit.

Sprick, m., -es, M. -e, ob. der Sprickel 1., -s, (engl. sprig; vgl. Spriegel, u. sprichen) niederd. f. Spross, Spreißel; fleiner dürrer Zweig, Reissprickeln, ziel. Zw. (vgl. spreckeln) tanbsch. f. sprenkeln; der Sprickel 2.,

-6, M. w. E., f. Sprenkel, kleiner Fleck, Schmutfleck; fprickelig u. fprischelicht, Bw., f. fprenkelig; ber Sprickelmonat, heff. f. Hornung.

spriddeln, ziellof. 3w. (vgl. b. oberd. spratteln), niederd. f. mit weit ge-

fpreigten Beinen fteben.

Spriegel, m., -6, M. w. E. (vgl. Sprick, Spricket), eine bunne gebogene Schiene, ein Reif ob. Bügel über Wiegen, Fuhrmannswagen zc., um eine Decke darüber zu spannen; auch die geraden, oben durch ein Querholz vereinigten Schienen über dem Kutschlaften, u. die dunnen Stäbe, mit welschen Bände u. Decke eines Jimmers beschlagen werden, um sie mit Gips zu überziehen; das Spriegeltuch, ein über die Spriegel z. B. einer Wiege gespanntes Tuch; der Spriegelwagen, ein Wagen, mit Spriegeln versehen, um eine Decke darüber zu spannen; der Spriegelzaun, aus Spriegeln bestehender Zaun; spriegeln, ziel. 3w., mit Spriegeln versehen (einen Wagen, ein Jimmer ze.).

sprießen, ziellos. 3w. m. sein, ablaut. du sprießest, er sprießt, Impersprieße (alt u. dicht. spreußest, spreußt, spreuß); Imps. sproß, Conj. spröse; Mw. gesprossen; aleberd. spriozan, spriezen, spröz, spruzzen, gesprozzen; niesberd. spruten u. sprotten, Mw. spraten; angels. spreotan, sprytan, engl. sprit u. sprout; holl. spruyten; isländ. sprotta, schwed. spritta, springen; — die Burzel sprut, spruz, spriz scheint eine verstärkte Nebenform von pruz, woher: proßen 2., das oberd. Broß f. Sproß, Knodpe 2c.; Urbed. hervorbrechen, heraussahren; vgl. spreißen, sprigen, spreußen, sprossen, sprossen, hervors od. emperswachsen, insbes. langsam, allmählig wachsen, versch. von schießen, aufschießen 2c. (Blumen spricßen, das sprießende Graß); uneig. f. entstehen, hervorgehen (vgl. ents, ersprießen); dicht. auch ziel. f. sprießen machen, hervorstreiben; der Sprießel, -8, M. w. E. (oberd. auch Sprüßel), landsch. 1) f. Sproß, Sprößling; insbes. Täg. die Zacken an dem Hirschgeweih über den Augensprossen (Eissprießel od. sprießen); 2) f. Spreißel, Sprosse einer Leiter.

Spriet, f., -es, M. -e, (nieberb. Spreet, holl. spriet, engl. sprit; urspr. nieberd. Form f. das hochd. Spreiße), eine gabelformige holzerne Stange, Gabelstange, z. B. an Leiterwagen s. v. w. die Schere (s. d.); bes. auf Schiffen eine gabelformige Segelstange; daher der Sprietblock od. das Sprictsholz, der zwischen dem Mast und der Gaffel besindliche Block; das Sprietfegel, ein viereckiges Segel, welches durch ein Spriet ausgespannt wird; das

Spriettau, furze ftarte Taue an ben Marsputtingen, Puttingtau.

springen, zieltos. 3w. m. sein u. haben, ablaut. Imps. sprang (obers u. niederd. auch sprung), Conj. spränge; Mw. gesprungen, (altd. springan, springen, spranc, pl. sprungen, Mw. gesprungen; angels. springan, engl. spring, schweb. springa; bie Burzel sprang scheint durch Erweiterung von sprak entst. (s. springa; bie Burzel sprang scheint durch Erweiterung von sprak entst. (s. springa; ob. hervorbrechen, auseinandersahren), 1) sich schwell hervors od. in die Höhe bewegen, plöplich herauss oder auffahren a) von leblosen Dingen, in der Regel m. sein, insbes. von Rüssseichen; hers vorbrechen, quellen, sprudeln (das Basser springt aus dem Fetsen; das Blut sprang aus der Aber; einen Springbrunnen springen lassen, m. haben: "der Springbrunnen hat gesprungen", weil man ihn wie ein Lebendiges, Thätiges betrachtet u. mit Hinsicht auf die Zeitdauer seiner Thätigkeit); ehem. auch st. wachsen, sprießen (vogl. entspringen, Ursprung, das engl. spring. Frühaling 2c.); von sesten Körpern: sich schwell in die Höhe od. durch die Lust

fortbewegen (g. B. ber Ball fpringt, b. i. prallt in bie Bobe, ob. ab von ber Band ic.; die Erbfen fpringen aus ben Schoten: ein Stud von bem Steine ift ibm an ben Ropf, ins Muge ze. gesprungen; uneig. das springt in bie Mugen, b. i. es ift hochft augenscheinlich; eine Mine fpringen laffen, b. i. fie angunden, vgl. Mine; uncia, gem. einen Thaler ze. fpringen laffen, f. ausgeben, baran fegen); b) von lebenben Geschöpfen, fich burch eigene Rraft schnell in die Luft erheben, od. in der Bohe über einen Raum binwegfchnellen, finnv. fich schwingen, bupfen, m. fein, wenn die Richtung, ber Ausgangs- od. Zielpunkt ber Bewegung angebeutet wird; m. haben, wenn bie Thatiakeit bes Springens an fich od. mit Sinficht auf die Beitdauer, Gefcicklichkeit zc. bezeichnet wird, (z. B. er ift vor Freuden in bie Bohe, an bie Decte gesprungen ac.; er ift über ben Graben, ben Baun, auf Tifch u. Bante, aus bem Fenfter, ins Baffer zc. gefprungen; aber: die Rinder haben ben gangen Tag gefprungen; er hat am beften gefprungen 20.; auch ruck, in Berbindung mit einem Beiworte f. burch Springen machen, verurfachen, 3. B. fich mube, lahm ze. fpringen; ich babe mich mube gesprungen; uneig. einen über die Rlinge fpringen laffen f. niederhauen; einen über die Bunge fpringen laffen, f. verleumden; wie aus ben Augen gesprungen, b. i. hochft ahnlich); in bef. Bed. von einigen größeren Thieren: fich zur Begattung erheben od. aufrichten (ben Bengft fpringen laffen; ber Stier hat gesprungen; oberd. auch giel. f. bespringen, g. B. der Stier fpringt die Ruh); in weiterer Bed. f. in Sprungen forteilen, laufen, entlaufen (mo fprinaft bu bin? fpringe ichnell jum Urate! aus bem Gefangniffe fpringen, val. entspringen); uneig. von geiftiger Thatigkeit: ohne Vermittlung und Zusammenhang von einem Gegen= ftande zu einem andern übergeben (von einem aufs andere fpringen; vgl. ab-, überspringen, Sprung); 2) ploBlich aus einander fahren, gerbrechen, gerfpringen, finnv. berften, platen, einen Rife od. Sprung befommen, von trodnen, bef. fpannfraftigen Rocpern, immer m. fein (die Saite, bas Glas fpringt, ift gesprungen; die Saut springt, od. gem. fpringt auf; ber Knopf fpringt von einem zu engen Rleide); - ber Spring, -es, M. -e, 1) (mit= telh. sprinc) alt u. lanbich. f. der Drt, wo Baffer entspringt, u. das eht= fpringende Baffer felbst, die Quelle; 2) Schiffb. (auch: bas Spring) die Erhebung der Decke nach vorn und hinten; - 3fes. ber Springanter, Schiff, ein Unter, welchen man auswirft, wenn man bei fcmerem Sturme unter Cegel geben mufe; ber Springauf, alt u. lanbich. f. bie Maiblume; bas Springbeden, Beden eines Springbrunnens; ber Springbod, ber Bod ber ziegenartigen Thiere, welche auf fteilen Gebirgen leben, namentlich ber Gemfen u. Steinbocke; in engerer Bed. eine Urt Gazelle in Ufrika, die fpringende Gagelle: der Springbrunnen, ein Bafferbehaltnife, aus welchem bas Baffer burch ein Drudwerk in die Bobe getrieben wird (fr. Fontaine); der Springfaben, Kaben von Glasmaffe, welche in kaltem Baffer gehartet find und in Staub gerspringen, wenn man etwas bavon abbricht; die Springfeber, eine Stablfeber, welche ausammengebrückt wieber guruckfpringt (val. Reber); uneig. f. bewegende Rraft, Untrieb; ber Springfisch, eine Urt fliegender Fische; Die Springfluth, eine fcmell u. ungewöhnlich boch fleigende Rluth bes Meeres u. großer Fluffe; der Springfuß, die langen hinterfuße ber Springhafen, beufdreden, Flohe zc.; lanbich. f. bas Gichhörnchen; bas Springglas, f. v. m. ber Glastropfen, f. b.; bie Springgurte, Gfetsgurte; ber Springhahn,

lanbich. f. bie Beufchrecke; ber Springhafe, ein zum Gefdlicht ber Mäufe gehörendes Springthier in Manpten, Arabien 2c., auch Erdhafe, Springratte 2c.; ber Springhengft, Buchthengft, Befchaler; ber Springherd, ein Bogetherb mit Springmanden, f. b.; bas Springhorn ob. shornchen, bie Pfeilichnecte; ber Springinsfeld, gem. f. ein lebhaft umberfpringender, munterer, muthwilliger Rnabe ob. junger Menfch; ber Springkafer, Schnelkafer (f. b.); ber Springkaften, die Springkifte, mit Sprengwerk gefüllte Raften, ftatt ber Migen gebraucht, auch Reuerkifte; ber Springknochen, bas Schiffbein; ber Springkolben, boble Glaskolben, welche fogleich fpringen, wenn man fie von innen rist (Bolognefer Rlaschen); auch f. Rnallglas; bas Springforn, Gamenforner, welche gur Beit ber Reife aus ihren Rapfeln fpringen, inebef. bie bes Springkrautes, u. bes Bunderbaumes; die Springkraft, Schnell-, Febereraft: fpringfraftig, Bw., ichneuträftig; bas Springfraut, eine Pflanzenaattung, beren Samenkapfel fich in ber Reife fcnell öffnet und zusammenrollt, fo bafe bie Samenkörner berausspringen, auch Springfamen, Spring= famenkraut (impatiens noli-me-tangere L.); auch eine gum Gefchlecht ber Bolfemild gehörende Pflange, beren Samen ein heftiges Ubführungsmittel ift, Springwurgel, Rreugkraut zc. (euphorbia lethyris L.); die Springfreffe, eine Urt Rreffe, beren reife Samenichoten bei ber Berührung auffpringen; die Springmaus, eine Thierart von ber Gattung bee Springhafen, f. b.; die Springmude, eine Urt grauer Muden, welche in furgen Gagen, gleichf. fprungweise fliegen, fleine graue Mauermude; ber Springochs, Buchtoche, Bulle; der Springquell od. die Springquelle, fpringender Quell ob. Bafferftrahl; die Springratte, f. Springhafe; das Springrohr, Rohr eines Springbrunnens; ber Springfamen 2c., f. Springkraut; ber Springfchwang, jum Springen bienenber Schwang mancher Insecten; auch f. Erd= flob; die Springspinne, eine Urt fpringenber Spinnen; die Springstange ob. ber Springftod, eine Stange ze., mit beren Gulfe man weite Sprunge macht; Epringftange auch f. bie Schwebestange (fr. Balancir : Stange) ber Seiltanger ic.; bas Springtau, Schiff. freugweise gelegte Taue, burch welche zwei neben einander im Safen liegende Schiffe an einander befestigt werben; die Springmand, bei ben Bogelftellern eine Urt Garnwande, welche fo aufgeftellt werben, bafe fie bei ber geringften Berührung gufallen; die Springmange, eine Urt fpringenber Bangen; das Springmaffer, fpringenbes Brunnen- ob. Quellmaffer; ber Springipurm, f. v m. Mabenwurm u. Spulwurm; die Springwurgel, 1) f. Springkraut; 2) eine fabelhafte Burgel, welche nach bem Aberglauben ber Schaggraber bie Rraft befigt, die Schlof= fer ber Schapkaften zu fprengen; bie Springzeit, bie Beit, wo man bie Bucht= bengfte, Buchtochfen zc. fpringen (f. o.) lafft; - Ubleit. ber Springer, -8, M. w. E., 1) wer fpringt, eine fpringende Perfon, weibt. Die Springe= rinn; bef. wer mit vorzüglicher Fertigkeit, funft: u. berufemäßig fpringt, 3. B. ein Seiltanger (Luftfpringer); eine Figur im Schachfpiel, welche einen Reiter vorftellt u. in ihrem Buge über befegte Felber megfpringt; 2) ein fprin= gendes Thier, inebef. in Reitschuten: ein zu Luftsprungen abgerichtetes Pferd; Raturt. f. Springhafe; verschiedene Fische, ale: eine Urt Lachse, bas Blaufellchen; ber Thunfifch; ber Tummler ob. bas Meerschwein; eine Urt Stichtinge, Borfe, Lippfische zc.; die Springspinne, eine Urt Rrebfe, welche auf bem Rucken schwimmen u. springen; auch f. Floherebe, Seefloh; landich.

f. die gemeine Cidechse; u. f. die Wickelraupe; 3) tanbich. f. Fußfessel; u. f. eine Art Fischerneße; die Springerei, verächtt. f. das Springen.

Sprinkel, m., f. Sprenkel 2.

Sprinz 1., m., -en, M.-en, (von sprenzen f. sprengen, sprenkeln), alt u. oberd. 1) f. Sprenkel, Sommersprosse, auch: ber Sprinzel, -8, das Sprinzlein; 2) eine kleine Falkenart: der Bergfalk, Blausuß, aschfarbig mit sprenkliger Brust, auch: die Sprinze, M.-n, der Sprinzling, das Sprinzel.

Spring 2., m. (v. fpringen f. fprießen; vgl. Sprengling 2.), oberb. f. Sprofs, aufgeschoffene Pflange; schnell aufgeschoffener junger Mensch.

sprinzeln, ziellof. 3m., vlt. f. blinzeln, liebaugeln.

fprigen ob. fprugen, 3m. (oberd. auch fprugen; nieberd. fprutten; von gleichem Stamme mit fpriegen (f. b.), wovon es eine neuere verftartte Rebenform von beschränkterer Bed. ift; val. fpragen; engl. sprit, ichwed. spruta, ital. sprizzare, spruzzare) 1) ziellos m. haben, u. (wenn eine örtliche Beftimmung damit verbunden wird) m. fein, von fluffigen Körpern, in Tropfen od. fleinen Theilen mit Seftigkeit hervorbrechen, ab= od. aufspringen und fich verbreiten (bas Blut fpriste aus ber Aber; bas Baffer, ber Roth zc. ift mir an die Rleiber, an ben Wagen zc. gesprist; bas Baffer, ber Roth zc. hat gesprigt, d. i. sich sprigend verbreitet); auch eine Fluffigkeit tropfenweise fahren od. hervorbrechen laffen, m. haben (die Feder fprist; mit einer Sandfpripe fpripen 2c.), inebef. eine Feuerspripe in Thatigkeit feten u. erhalten (man bat lange gesprist, ohne bas Reuer loichen zu konnen); 2) ziel. etwas-, b. i. fprigen machen (2. B. Roth an die Rleider, Baffer in bas Keuer-);-Bfet. bas Sprigbad, ein Bad, wobei ber Rorper gang ob. theilweise mit Baffer bespritt wird (fr. Douche); die Spritbuchfe, eine kleine Sprite von ausgehöhltem Solunder, womit die Rinder ju fpielen pflegen; ber Sprisfifc, eine Urt Rlipp= od. Bandfische, welche auf die Insecten, von benen fie fich nahren, Baffertropfen fprigen, ber Ruffelfifch; das Spritgebackene, ein Bactmerk, beffen Teig durch eine Sprige in bas beiße Schmalz getrieben mird u. baburch eine frause Geftalt bekommt, auch: ber Sprigfuchen; die Sprigfanne, ber Spriffrug, Sprenge, Gieffanne ac.; bas Sprigleder, ein Leber an Rutschen ze. gegen ben ansprigenden Roth; die Sprignudel, eine Urt fei= ner Kabennubeln, wozu ber Teig aus einer Sprige getrieben wird; die Spritfchlange, eine Urt Schlangen, welche ein töbtliches Gift aussprigen follen, Speischlange; ber Spritmall, mallfischartige Thiere mit einer Sprigrohre auf bem Ropfe, aus welcher fie bas Baffer in die Bohe fprigen, g. B. ber Potts, Mafts, Beiffifch; inebef. ber Finnfifch; der Sprigmurm, eine Bats tung Gingeweidewürmer mit malgenförmigem Maule; - Ableit. bie Sprige, M. -n, (alth. sprizza, spritze u. sprutze; oberb. Sprigen), ein Werkzeug gum Spriten (z. B. Baffer-, Sand-, Rluftierfprige ac.); in engerer Bed. eine Bafferfpribe zum Lofchen bei Reuersbrunften, die Feuerspribe (Schlangen-, Schlauchsprife zc.); uneig. Nature. eine Schnecke vom Gefchlecht ber Schiff= kutteln; das Sprigenhaus, Aufbewahrungsort der Feuersprigen; der Sprigen= macher, wer geuersprigen macht; ber Sprigenmann, M. Sprigenleute, Lofd-Arbeiter bei Reuersbrunften; ber Sprigenmeifter, Auffeher über bie Feuersprigen; das Sprigenrohr ob. die Sprigenrohre, das Rohr einer Feuersprige, aus welchem ber Bafferftrabt fahrt; - ber Spriger, -8, wer

fprist; der Sprigling, -es, M. -e, 1) ein fprisendes Ding ob. Thier, inebes. ein Geschlecht Seewürmer, wozu der Sees ob. Meerhase gehört; auch eine Urt Forellen; 2) was gesprist wird, baber f. Sprisgebackenes; — spriseln, ziellos. 3w. m. haben, das verkl. sprisen: ein wenig ob. in fleisnen Theilchen sprisen (z. B. ein brennendes Licht sprigelt, wenn kleine Funsten abspringen); sprigelig, Bw., lanbsch. f. spriselnb.

fprod ob. fprof, Bw. (fdmab. fpred; verw. mit Broden, brechen; vgl. fprechen), niederb. f. zerbrechlich, fprobe, murbe; das Sprof ob. Sprok-holz, preuß. f. verborrte Ufte, burres holz; die Sprodweide, f. Bruchweide, Knack-, Glasweide; der Sprocker, -8, M. w. E., lanbich. f. Faulbaum (we-

gen feines gerbrechlichen Bolges).

spröde, Bw. (oberb. spröd; wahrsch. durch Vorsegung eines verstärkenden saus dem altd. prodi, broede, gebrechtich, entst.; engt. brittle; vgl. jedoch auch das oberd. sprö, sprör = spör, s. d.; spröen f. trocken machen), trocken u. brüchig, ungeschmeidig, beim Biegen brechend (Brod, Ruchen, Eisenze.), insbes. trocken u. rauh, von Dingen, die sastig und geschmeidig sein sollten (Haut, Lippen ze.); auch f. spröde machend (z. B. auf den Eisenhämmern: spröde Rohlen, d. i. Rohlen, welche das Eisen spröde machen sollen; landsch. ein spröder Wind f. rauher); uneig. in sittlichem Berstande: ungeschmeidig, nicht nachgebend, widerstrebend; insbes. von weiblichen Personen: Liebesbezeugungen mit Gleichgültigkeit od. Widerwillen aufnehmend, kaltsinnig, der Liebe abgeneigt (franz. prude; eine spröde Schöne, auch als Dw. eine Spröde; spröde thun, d. i. sich spröde anstellen); die Spröde od. gew. Sprödigkeit, das Sprödesein, eig. u. uneig. (z. B. des Eisens, eines Mädens ze.); Sprödigkeit auch f. sprödes Benehmen, spröde Auserungen.

Sprofs ob. Sproffe, m., -en, M. -en, ob. die Sproffe 1., M. -n, Bertl. bas Sprofechen, Sprofelein (von fpriegen, fprofe; oberd. auch Sprug, Sprugel; nieberd. Sprate, Spratel; angelf. sprote, engl. sprout), was her= vor = ob. aufgesproffen ift, ein junger Pflanzenzweig od. Stengel (z. B. bie Sproffen ber Baume, bes Rohles zc.); ber Sprofs auch uneig. f. Ub= fommling, Nachkomme, gew. Sprofsling; die Sproffe auch f. Flecken, bef. in ber haut, Sprenkel (f. Sommersproffen); - bas Sproffenbier, ein mit Pflangensproffen bereitetes Bier, bef. mit ben Sproffen ber Sproffenfichte, einer Bichten-Urt in Nord-Umerita; ber Sproffentohl, 1) f. Spargelfohl; 2) bie im Frühling genoffenen erften Sproffen bes Gruntohis (niederd. Spraten = ob. Sprutentobl); die Sproffenschabe, eine Urt Schaben, welche fich auf jungen Baumzweigen aufhalt; - fproffen, ziellof. 3w. m. fein u. haben, Smpf. fproffte, Dw. gefprofft (abgel. neuere Rebenform von fpriegen, f. b.; nieberb. fprotten, fpruten; island. sprotta, engl. sprout), f. v. w. fpriegen, hervor=, aufwachfen (bas Gras, bie Blumen fproffen aus ber Erbe, find hervorgesprofft); auch f. Sproffen treiben, Zweige entwickeln, m. haben (ber Rohl fprofft, die Baume fproffen, haben gefprofft); uneig. bicht. f. abstammen, entstehen, anfangen zu wachsen; ber Sprofsling, -es, M. -e, was fprofft, ein Sprofe, Schoffling; bef. uneig. f. Abkommling, Rind, Nachkomme (g. B. ein Sprofeling eines eblen Gefchlechtes).

Sproffe 2., w., M. -n, (lanbich. auch: Spreiße, Spreißel, Sprießel, aitb. sprüzzel; vgl. spreißen u. spreußen f. ftugen, sperren), ein Sperre ob. Quersholz, inebes. die Querhölzer ob. Stecken einer Leiter; auch die Querftabe

in ben Fenfterrahmen; baber bas Sproffenfenfter, ein Fenfter mit holgernen

Sprossen.

Sproffer, m., -6, M. w. E. (von bunkler Abstammung), eine Urt Nachtigallen, welche größer sind und stärker schlagen, als die gewöhnlichen, auch: der Sprofsvogel, Nachtschläger; landsch. überh. f. die männliche Nachtigall.

Spröstling, m., s. unter Sprofe.

Sprott, m., -es, M. -e, Fifch., bef. nieberd. f. die Larven der Frühlings= fliegen, ale Cockspeife für die Kifche dienend.

Eprotte, w., M. -n, (niederd. Sprott, holl., ban. u. schwed. sprot, engl.

sprat), eine Urt geräucherter Sarbellen.

Sprotterz, f. (v. bem niederb. sprotten f. sproffen; n. U. Sproterz v. sprobe), Bergw., bes. niederb. f. ftrahliger Bleiglang.

Sproger ob. Sproger, w., M. -n, (wahrich. v. b. oberd. fprogen,

sprugen f. sproffen, spreuzen), landsch. f. die Beckenkirsche.

Spruch, m., -es, M. Spruche, Bertl. das Spruchlein, gem. Spruchel= den, (altb. spruh, spruch; nieberd. Sprote, Sprot; von fprechen), überh. bas Gesprochene, mas gesprochen wird od. ift (in 3fes. wie Lob-, Macht-, 28iberfpruch 2c.); insbes. ein furger Cat, eine Bibelftelle 2c., deren Inhalt eine Lehre od. allgemeine Wahrheit ift (z. B. die Spruche Salomo's in der Bibel; ein Dent-, Lehr-, Gittenspruch); ebem. u. noch jest bei Sandw. ein jum mundlichen Berfagen beftimmtes gereimtes ob. reimlofes Redeftuck (Reim-, Lob-, Gpottspruch ic. ber Meifterfinger, Spruchsprecher ic.; Bimmermannefpruch beim Richten eines Gebaudes); ferner der Ausspruch od. das Urtheil bes Richters ob. ber Schiedsteute, der Rechtsspruch (einen Spruch thun, die Spruche verschiedener Gerichtshofe), auch f. bas Rechtsprechen, Fallen bes Urtheils. o. M. (eine Sache zum Spruche bringen; zum Spruche reif sein rc.); ebem. auch f. Unipruch, rechtliche Forberung ob. Rlage: - 3 fe B. ber Spruch= brief, chem. f. Urkunde, welche einen Rechtsspruch enthalt; das Spruchbuch, ein Buch, welches Spruche, bef. Bibelfpruche, enthalt; ber Spruchbichter, Berfaffer von Lebr= ob. Sittenspruchen in Berfen (fr. gnomischer Dichter); das Spruchgedicht, ein aus aneinandergereihten Sprüchen bestehendes Lehr= gebicht; auch jebes zum Berfagen (Recitiren) bestimmte Gebicht, entg. Lieb (val. o. Spruch); fpruchfähig, Bw., befugt, Rechtsfpruche zu thun (fr. com= petent); fpruchfertig, Bm., reif zum Spruche (f. o.); ber Spruchmann, M. Spruchleute, ehem. f. Schiebemann, felbstgemahlter Schieberichter; fpruchmäßig, Bw., einem Spruche abntich, die Form eines Spruches habend (fr. gnomifd, apophthegmatifd); das Spruchregifter, Radweiser ber Spruche in einem Buche, bef. in ber Bibel; fpruchreich, Bw., viel Spruche, b. i. furge finnreiche Gage (Gentengen), enthaltenb; ber Spruchreim, gereimter Spruch; ber Spruchsprecher, ebem. ein Stegreifbichter, welcher bei feierlichen Belegenheiten Reimverse hersagte (vgl. o. Spruch); fpruchweise, Nw., ale Spruch, in Sprüchen; das Sprüchwort, unr. f. Sprichmort, f. b.

Sprude, w., M.-n, Berkl. das Sprudchen (wohl = Broden, Bruchftud; vgl. fprod), lanbich. unformliche Grasflede, welche von einem Gemeinflude ben Ginzelnen zugetheilt find u. mit ben hauptftuden nicht zusammen-

hangen, an andern Orren Bruche ob. Folgen genannt.

fprudeln, ziellof. 3m. m. haben (von gleicher Burgel mit Epreu (f. b.),

fprühen, sprigen, nieberd. sprutten u. sputtern, engl. sputter; ober durch Borsseyng eines verstärkenden f aus brodeln, niederd. prudeln, pruddeln gebilder?), heftig auswallen, sprigend hervorquellen od. ausbrausen (eine sprudelnde Quelle; das siedende Wasser sprudelt aus); uneig. s. in heftige Leidenschaft gerathen, sinnv. ausbrausen; in engerer Bed. aus dem Munde Speichel ausspritzen beim Sprechen, od. aus Widerwillen u. Ekt; auch s. sprudelnd sprechen od. etwas sagen; der Sprudel, -8, 1) o. M. das Sprudeln; 2) M. w. E. ein sprudelndes Wasser, eine hervorsprudelnde Quelle (z. B. in Karlsbad); — der Sprudelkops, ein leicht in hige gerathender, ausbraussender Kopf od. Mensch, die Sprudelquelle, sprudelnde Quelle; der Sprudelstein, eine im Sprudelwasser (z. B. in Karlsbad) sich ansehende Steinsmasse; der Sprudelr, wer (mit dem Munde) sprudelt od. wer leicht ausbrausser; — sprüdeln, ziel. 3w., oberd., bes. öftr., s. sprudeln machen, starkaufrühren, querlen; der Sprüdler, -8, s. Querl.

Sprugel, m., f. Spriegel.

fpruhen, 3w. (= fpreuen, mittelh. spriuwen, von der Wurzel spru, vgl. Spreu), 1) ziellos m. haben, sich mit Heftigkeit in kleinen Theilen verbreiten, sinnv. sprigen, sprudeln, doch bes. von seurigen Theilen (z. B. die Funken sprühen aus den Facketn, aus dem Stein ic.); uneig. f. sich lebhaft u. feurig bewegen, hervorglänzen od. bligen (Verderben sprüht aus seinem Blick; sprühender Wie u. dgl.); landsch. unp. es sprüht se er egnet fein, es sprengt; 2) ziel. et was—, in kleinen Theilen mit Heftigkeit um sich her verbreiten, streuen, sprigen, eig. (glübendes Eisen, Kohlen ic. sprühen Funken; auch ohne Zielw. das Eisen sprühet), u. uneig. (z. B. der Mittag sprüht Flammen; ihre Augen, Wangen ic. sprühen Feuer); das Sprüheseuer, ein sprühendes Feuer; der Sprühregen, landsch. f. feiner, sanfter Regen.

fprunen, ziellof. 3m., nieberd. f. fich ftolz und tadelnd außern.

Sprung, m., -es, M. Sprunge (altd. sprunc, B. sprunges. nieberd. Sprunk: von fpringen, f. b.): 1) das Springen, a) überh. die Bandlung bes Springens, fpringende Bewegung. o. M. (im Sprunge geben, chem. f. im Galopp; auf bem Sprunge fteben, b. i. eia. im Bariff fein gu fpringen, u. uneig. überh. fich fortzubewegen ob. etwas zu unternehmen ): von größeren mannlichen Thieren bas Springen gur Begattung, die Befruch= tung (z. B. ben Bengft jum Sprunge faffen); b) inobef. ein einmaliges Springen, M. Sprunge, finny- ein Gat, feinen Sprung thun, magen; ein weiter, heher, gefährlicher Eprung: Sprunge machen; Die fieben Gprunge, cberd, eine Urt Zang), auch die Beite eines Sprunges, baber f. eine fleine Entfernung (es ift nur ein Sprung bis babin): uneig. der fchnelle Ubergang von einem Begenftande zu einem andern mit übergebung ber Mittelftufen (Sprunge im Gedankengange; Die Ratur macht feinen Eprung ze.: inebef. Jone jeder Tonabstand ber bie Cekunde überichreitet): die M. Sprunge, gem. f. Sandlungen, welche das gewöhnliche Maf od. die Erwartung überschreiten, od. wider die Dronung find, inebef. f. Runftgriffe, Schliche, Rante, (feine großen Eprunge machen fonnen, b. i aus Mangel an Mitteln nichts Großes unternehmen konnen: einem auf bie Sprunge helfen, b i. ibm bas Berfahren, Die Runftgriffe an die Sand geben; tinem auf od. hinter bie Sprunge tommen, b. i. feine Runftgriffe ob. Schliche entbeden); 2) bas Ge= fprungene, b. i. durch Springen Entstandene, ein durch Springen entstandener Riss od. Spalt (das Glas hat einen Sprung, Sprünge); 3) das Springende, ein springendes Ding, nur in einzelnen Fällen, z. B. ehem. f. Quelle (vgl. Ursprung); Schiff. die vorderste od. kürzeste Seite eines viereckisgen Stagsegels; das Werkzeug zum Springen, daher der erste Knochen der Fußwurzel bei Menschen u. Thieren, auch: das Sprungbein; auch die Angel, welche bei der Sprungssischen zehnet wird, wobei man Forellen ze. mit Insecten fängt, nach denen sie springend schnappen; die Sprungsluth, s. Springssuth; die Sprungssiste, s. Springssiste; der Sprungriemen, ein breiter Riemen am Bauchgurte eines Pserdes besestigt, um das Springen u. Bäumen desselben zu verhindern; sprungweise, Nw., durch einen Sprung, in Sprüngen; — sprunghaft, Bw., sprungartig, abspringend, unverbunden.

fprußen, ziel. 3w., oberd. f. v. w. spreußen: stugen; die Spruße, f. der

Stüßbalken.

spruten, ziellos. 3w., niederd. f. sprossen, daher: der Sprutenkohl, f. Sprossenkohl; — die Sprutteln, o. E., niederd. f. Sommersprossen (Sommersprutteln).

fprugen ob. fprugen 1., ziellof. 3m., oberb. f. fproffen; fpreuzen, fteif aufgerichtet fein; bie Sprugbuchfe, für ein ftolz einhergebendes

Mädchen.

sprügen 2., ziellos. u. ziel. 3w. (oberb. auch sprugen; nieberb. sprutten), Nebenform von sprigen, s. b.; die Sprüge 2c., s. Sprige 2c.; der Sprug, oberb., so viel auf einmal gesprigt wird (uneig. einen Sprug haben, f. nicht recht bei Verstande sein).

spuchen ob. spuchten, ziellof. 3m., oberb. f. spuken; die Spuchten, o. E., f. Trugbilder, Täuschungen, Bormande, Ausflüchte; spuchtig, Bm.,

f. bedenklich, gefährlich.

Spucht ob. Spugt, m., -es, (auch Spigt; vgl. spachen, spack u. das holl. spichtig, bunn, mager), niedero. f. ein kleiner, schmächtiger, schwacher Mensch, ob. ein solches Thier; die Spuchtel, oberd. f. ein Weib, das nicht

mehr schwanger wird.

spuden, ziellos. u. ziel. 3w. (Berftärkungsform von speien, f. b. u. vgl. spugen), den Speichel auswerfen (z. B. auf die Erde —); etwas —, durch den Mund auswerfen (Blut —); die Spucke, gem. bes. niederb. f. der Speichel; der Spucker, -8, wer spuckt.

Spuddig, Bm., nieberd. f. fcmutig, unansehnlich.

spuden, 3m., f. sputen.

fpudern, spudern, ziellos. 3w. (vgl. bas nieberb. fputtern; lat. sputare), schweiz. f. spucken, speien; ber Spuder ob. Spuder f. Speichel.

Spuk, m., -es, o. M. (niederd. Spok, holl. spook, spooksel, schwed. spok, spöke; verw. mit spähen (vgl. spiken 3)? wie das lat. spectrum von specere; oder mit dem engl. puck, isländ. schwed. pake, der Robold, Teufel?; das Wort scheint im Alte u. Mittelhochd. nicht vorzukommen u. urspr. niederd. zu sein); 1) bes. niederd. f. Gespenst, Erscheinung, Poltergeist; 2) gew. f. das Spuken, kärm, Geräusch, Unruhe, Unsug (großen Spuk machen); spuken, ziellos. zw. m. haben (landsch. auch spüken; niederd. spöken; oberd. spucken, spucken; schwed. spöka), als Geist od. Gespenst sich sehen od. hören lassen, umgehen (der Verstordene spukt im Hause), gew. unp. es

fpuft, b.i. es laffen sich Gespenster sehen ob. hören; uneig. f. lärmen, Gezausch, Unruhe, Unfug machen, (ber Wein spukt in seinem Kopfe; es spukt in seinem Kopfe od. bei ihm, b. i. es ist mit seinem Berstande nicht richtig); niederd. auch f. unvorsichtig od. unordentlich mit etwas umgehen (mit dem Veuer, mit dem Gelde ic.); — die Spukgeschichte, das Spukmährchen, Gespenstergeschichte ze.; die Spukerei, M. -en, das Spuken, Geistererscheisnungen ze.; spukhaft, Bw. (niederd. spökhaftig), spukartig, gespenstisch.

Spule, w., M. -n, Bertl. das Spulchen, (althochd. spuolo, m., u. spuola, m.; mittelh. spuole; oberd. ber u. bie Spuelen: niederd. Spole, Spool, holl. spoele, fdmeb. spole, engl. spool; ital. spola, franz. sépoule, époullin; von bunkler Abstammuna; val. Spill), an Spinnrabern: die Rohre, welche den gesponnenen Faben aufnimmt (bie Spule voll fpinnen); auch jede auf eine Spindel gestectte Rohre, um Garn zc. darauf zu wickeln (Garn auf die Spule laufen laffen; eine Spule Barn abwickeln; lanbich, uneig, es läuft ihm eine Spule leer, f. es geht ihm ein Unterhaltungsmittel ab, ob. f. ce entgeht ihm ein Bortheil); Beb. die fleine Rohre, welche mit Garn bewickelt in bas Webeschiff gethan wird, auch f. das gange Webeschiff (bie Schieß= fpule); in weiterer Unwendung f. verschiedene langliche, walzenformige, meift hohle Rorper, inebef. der untere hohle Theil der größeren Federfiele (Reberfpulen) u. die gange noch ungeschnittene Schreibfeder, nieberd. auch Pofe (Ganfe-, Schwanenspulen zc.); Jag. die fleinen Stecken ob. Sprei-Bel in ben Buhner- und Steckgarnen; oberd. ein fpulformiges Brod vom feinften Mehl (Spuelweck); auch f. ein holzspan ju groben Korbmacher-Arbeiten; lanbich. 2. B. in ben Sallifchen Salzwerken: ein bedeckter Graben, welcher bas milde Baffer abführt (vielleicht von fpulen?); - 3feg. der Spulbaum, f. v. w. Spinbelbaum; bas Spuleifen, die eiserne Spindel, um welche bie Spule fich breht; fpulformig, Biv., bunn u. malzenformig; der Spulfahn, aus einem Stud bolg gehauener Sifderkahn; der Spulfaften, Die Spulenlade, ein Raften zu Spulen, bef. an bem Spulrabe ber Beber, bei Seidenwirkern ze ; der Spulenmacher, wer Beberfpulen macht; der Spulmustel, Unat. gemiffe fpulformige Musteln; das Spulrohr, Rohrgras; die Spulspindel, bie Spindel, auf welche bie Spule gestedt wird; ber Spulwurm, ein malgenformiger bunner Burm, bef. eine Art Gingeweidewurmer bei Menfchen u. Thieren, Runds, Darmwurm; auch eine Urt weißlicher Regenwürmer; - Ableit. fpulen, giel. 3m., auf die Spule od. Spindel laufen laffen (Garn); baber ber Spuljunge, Beb. ein Lehrling, welcher fpult; das Spulrad, das Rad, mittelft beffen das gefponnene Garn auf die Beberspulen gebracht wird; auch bas Rad, an welchem Bolle gesponnen wird; ber Gpu-Ier, -8, die Spulerinn, M. -en, wer fpult.

fpülen, 3w. (att. spuolen, spuelen; oberd. spüelen, niederd. spolen, holl. spoelen), 1) ziellos m. haben, von Ftüsseiten: in wellenförmig schwanstender Bewegung an etwas anschlagen, niederd. auch schälen, (z. B. der Ftuss spüten der Bewegung an etwas anschlagen, niederd. auch schälen, (z. B. der Ftuss spüten der Bewegen, sinnv. schwemmen (der See spütt Schilf, Schaum ic. and user; das Wasser spütt das Erdreich, holz ie. vom user weg); spütend, d. i. vermittelst einer in schwanstende Bewegung gesetzten flüsseigt bearbeiten, best reinigen, sinnv. schwensten, versch. waschen (Gläser, Töpse ic. —; die Wäsche spüten, d. i. nachdem sie gewaschen ist, durch kaltes Wasser ziehen); — Ase b. das Spülfass, die

Spulgelte, ber Spulfubel, das Spulfchaff, die Spulmanne, ber Spulauber, Gefage, worin bas gemafchene ob. gefcheuerte Ruchengerath, Gefchirrac. ab: ob. ausgespult wird; bas Spulgefaß, jedes Befaß, etwas barin ju fpu-Ten; der Gpulgieffer, Schiff. eine Urt Schaufeln, Die Gegel u. Schiffsseiten bei beißem Better mittelft berfelben zu begießen; ber Spulfelch, in ber fathot. Rirche ein Reld mit nicht geweihetem Beine, welcher den bas Ubendmahl Genießenden auf Berlangen gereicht wird, um bas geweihete Brod hinunterzuspu-Ien; der Spulfeffel, Schwenkleffel; der Spulkumpf ob. b. Spulnapf, ein Rapf zum Ausspülen kleinerer Gefäße; die Spulmagd, Magd, melde bas Rüchengerath reinigt; der Spulftein, in Ruchen: ber Rinn- ob. Goffenftein, über welchem man etwas, absputt; bas Epulwaffer, Baffer, morin etwas abgespult wird; ouch f. Spulicht; -- Ableit. Die Spule, M. -n. (niederb. Spole), landich. der Drt am Baffer, wo man etwas fpulet, insbef. bie Buhne ber Bafderinnen am Ufer eines Fluffes; ber Spuler, -s, die Spule= rinn, -en, wer spült; das Spülia, r. Spülicht, -es, o. M. loberd. Spüelach, auch bas Gespuel), bas Baffer, worin gebrauchtes Tifche u. Ruchengerath gefpult worden ift; überh. f. weggefpulte Unreinigfeit (g. B. Brannt= weinspülicht); die Spulung, bas Spulen.

Spund 1. m., -es, o. M., landich. f. v. w. ber Spint, Splint; baber spundig ob. fpundig, Bw., oberb. f. kasartig, spedig (von Bactwert), feh-

lerhaft dicht u. fest; auch f. hager, lang.

Spund 2. m., -es, M. Spunde; Bertt. bas Spundchen, (mahrich. von fpinden, ale verftartender Rebenform f. binden, verschließen, val. Spind f. Schrant; oberd. u. fdweiz. auch Punt, Punden ob. Bunten; mittl. lat. bondonus, franz. bondon; engl. bung; poin. szpunt) 1) überh. ein furger Pfropf od. Bapfen zum Berfcbliegen einer Offnung, insbef. ber Schließgapfen fur bas Spundlod, eines Faffes; ber Pfropf gum Berftopfen ber Mündung eines Gefchübes; an Kischteichen ber Bapfen, melder berausge= gogen wird, um das Baffer abzulaffen; Drechel. furge runde Studden Solg, welche an die Spindel befestigt werden; 2) eine verschloffene od. verschließ= bare Offnung, insbes. bas Spundloch (f. u.) eines Kaffes; eine Stelle im Dache, wo bei Keuersgefahr das Dachwerk ichnell weggenommen werden tann; auch die Offnungen der Röhren in Wafferleitungen; 3) bei Solgarbeitern f. v. w. Kalz, Kuge, Mand; auch ein aus mehren Theilen zusammengefugtes od. gefalztes Werk, g. B. Buttenw. ein Werk, das Baffer bei ben Alubern zu ertragen. - fpunden, nieberd. fpunden, giet. 3m., (gem. nieberd. fpun= nen überh. f. verichtließen, einschließen) 1) eine Offnung mit einem Spunde od. Pfropfe verschließen, inebes. die obere Offnung eines Kaffes mit dem Spunde od. auch burch Ginsehung eines Bodens od. Dectels verschließen (ein Rais fpunden, guivunden); auch etwas in ein fo verfchloffenes Gefag ein= schließen, verwahren (Wicht in Käffer-); 2) durch Falze oder Fugen am Rande verbinden, fugen (Bretter, Batten); aus in einander gefugten od. ge= fpundeten Brettern verfertigen (eine Etubendeck), od. mit folchen Brettern bekleiden, tafeln (eine Band, einen Brunnen mit Bohlen - ic); der Epunber, -6, wer die Kaffer gufpundet u. in ben Reller ichafft (Bier, Beinipunber): - 3 fe g. von Spund u. fpunden: bas Spundband, Kafeb. bas Band, welches ein Fale junachft am Spunde umschließt; ber Spundhaum, 1) ein ftarter Baum, aus welchem Spundbretter geschnitten werden konnen; 2) ber

Grund : ob. Rachbaum an Baffermuhlen und Wehren; ber Spundbohrer, ein großer Bohrer jum Bohren ber Spundlocher; bas Spundbrett, eine Urt ftarfer, jum Spunden brauchbarer Bretter, 1 bis 14 Boll bick, auch die Spundbiele, bas Kalzbrett; bas Spundgelt, lanbich. eine Abgabe von bem ausgeschenkten Beine ob. Biere; bie Spundhefen, f. v. w. Dberbefen (f. De= fen); der Spundhobel, ein Bobel, womit ber Ralz u. Die Ruth an ben gu fpundenden Brettern gemacht wird; die Spundlade, an Orgeln eine Bindlabe, beren Boben ausgemeißelt u. bann verfpundet worden ift; bas Spundloch, bie Öffnung in ber Mitte eines Kaffes, welche mit bem Spunde verichtof= fen wird; der Spundnagel, eine Urt holzerner Magel jum Spunden der Bretter; der Spundpfahl, ein in einen andern gefalzter Pfahl; die Spundfage, Kafeb. eine Gage zum Ausschneiben bes Spundes; bas Spundfluck, Beram, minkelrecht ausgehauene Baume, ju Flubern gebraucht u. mit Brettern bekleibet; die Spundtiefe, Tiefe eines Kaffes, burch ben Spund gemeffen, Mitteltiefe; bas Spundmerk, aus ineinanbergefpundeten Theilen bestebenbes Berk; ber Spundzapfen, f. v. w. Spund 1), Schließzapfen; der Spundziegel, Plattziegel.

Spunn, Spunne ob. Spunne, f. u. w. (f. spanen 2.), alt u. oberd. f.

die Muttermilch.

spunzeln, ziel. 3w. (frang. poncer), nieberd., etwas durch ein durchlöcher=

tes Papier mit Rohlenftaub od. Rreide abzeichnen, durchftauben.

Spur, w., M. - en, (altb. daz spor, auch w.; oberd. die Spur, Gefpur, auch bie ob. bas Gefpor: niederd. Spoor, angelf. spor, island. spor, fcmeb. sporr; von gleichem Stamme mit Speer (f. b.), Sporn, alfo urfpr. Stich, Ginfchnitt), überh. ein Ginfchnitt ob. Gindrudf, eine Bertiefung, Rerbe 20., 2. B. Bergw. ber Mittelpunkt in bem Pfannchen, worin bie Spindel herum= läuft; auch bie Rerbe, welche beim Bohren ber Schieflocher gemacht wird; Buttenw. eine runde Berticfung im Treibherbe, u. im hohen Dfen , in melde bas geschmolzene Metall jusammenfließt (baber: bie Spur fcneiben, b. i. biefe Bertiefung im Berde ausschneiben, mas mit bem Spurcifen geschicht); Schiffb. eine Busammenfugung von ftarten Bolgern, wo ber Rug eines Maftes auftritt; gew. in engerer Beb. ber in bem Boden gurudgebliebene Gindrud von dem Bange eines Menschen (finnv. Fuftritt, Fufftapfen), eines Thie= res (bei jagdbaren Thieren auch: die Fahrte), ober eines Fuhrmerkes, f. v. m. Beleife, Gleife, (in biefer eig. Bed. gew. nur in ber Ginb., 3. B. ber Gpur eines Diebes nachgeben; einem auf Die Spur tommen, auch uneig. f. Merkmale finden, woraus man feine Sandlungsweise od. fein Borhaben erkennen kann; ber hund folgt ber Gpur bis Bilbis, ift auf ber Gpur, hat bie Epur verloren; Spur halten ob. fahren, b. i. in ber ichon vorhandenen Bagenfpur fahren); uneig. ein zuruckgebliebenes Merkmal od. Rennzeichen von etwas Dagemefenem (z. B. Spuren bes Rricaes, ber Bermuftung; Cpuren ber Rrantheit in feinem Befichte), u. überh. ein Erfenntnifsgrund, wor= aus man auf das Dafein einer Sache fchlieft (g. B. Spuren ber göttlichen Borfehung, u. bgl. m.); - 3 fe g. die Epurbiene, f. v. w. Cpabbiene, f. d.; ber Spurgang, Spurritt, Jag. Bang, Ritt bei frifchgefallenem Schnee nach Sauen od. Bolfen; der Spurberd, Suttenw. ber Berd, in welchem bie Spur (f. o.) gemacht wird; fpurlos, Bm., ohne Spur, teine Spur guructtaffend (2. B. fpurlos verschwinden); das Spurmeffer, Buttenw. ein Meffer, womit

bie Cour (f. o.) ausgeschnitten wird, Spureifen; ber Spurftein, 1) Steine mit Spuren von thierifchen ob. Pflangen: Rorpern, g. B. Ubbrucfteine und Steinkerne; 2) Buttenw. ein burch Schmeizung bes Schwarzeupfere erhaltenes noch mit Weftein zc. vermischtes Rupfer; bas Spurmiesel, eine Urt ganptifder Biefel, welche Bogel auffpuren (Pharaonemaus ob. rate, Ichneumon); - Ableit. fpurig, Bm., eine Spur habend od. bilbend, nur in 3fet. wie breitspurig zc.: fpuren 1., ziellos. 3m. m. haben, Spur halten, in ber Spur ob. im Gleife geben (von Bagen); fpuren, ziellof. u. ziel. 3m. (altd. spurian, spurran, spuru; oberd. auch gesporen, niederd. sporen: angelf. spyrian), eig. ber Spur folgen, mittelft ber Spur etwas zu erforschen fuchen (Die Sunde fpuren nach dem Milbe; val. nach-, auf-, ausspuren); mit= telft der Spur ob. überh. an gewiffen Merkmalen etwas entdecken, mahr= nehmen, finno, wittern (bie Sunde fpuren ein Bild; die Rabe fpurt eine Maus; er spürte Berrath u. bal.); uneig. überh. f. schwach ob. fein empfin= ben, fühlen, finnlich mahrnehmen, merken (Bug, einen üblen Geruch ze. fpuren; man fpurt es faum; ich fpure nichts); baber: ber Spurbund, ein Jaabhund, welcher dazu abgerichtet ift, das Wild aufzuspuren; die Spurkraft, das Bermogen, etwas auf- ob, auszuspuren; ber Spurichnee, Saa, frijd gefallener Schnee, in welchem fich die Spur bes Bilbes leicht auffinden u. verfolgen läfft; ber Spurer, -s, wer fpurt od. etwas aufzuspuren .fucht; Sag. f. Spurbund: die Spurerei, verachtl. f. das Spuren, Ausspuren; fpurig. Bw., alt f. Spurtraft besigend, scharffinnig.

spuren 2., 3m., lanbsch. s. v. w. sporen (f. unter spor) u. sparen 2.; —

das Spur-Gi, s. w. w. Spor-Gi (f. spor).

Spürgel, m., -6, tanbich. f. Spergel, Spark, f. b. Spurherd, Spürhund, efraft, j. unter Spur.

Spurk, w., s. Spork.

Spurts, m., nieberd. f. fleiner unansehnlicher Menich, Knirps.

spurlos, Spurmesser, s. unter Spur.

Spurre, w., lanbid. f. das Nagleingras; ber Spark, auch: Spurrer. Spurritt, Spurifchnee, Spurftein, Spurwiefel, f. unter Spur.

fpurgen, fpurgeln, ziellof. 3m. (auch fpirgen, fpergen), oberd. f. fpeien,

spucken.

spuon, prät. spuote, angels. Ausspr. spuden, rückz. 3m., (von dem altd. spuoan, spuon, prät. spuote, angels. spodan, Fortgang haben, von Statten gehen, gebeihen; daher altd. spuot, Fortgang, Ersolg; vgl. die sanskr. Wurzel spha, wachsen, gebeihen; — niederd. spoden, spöden, zielloß u. rückz., holl. spoeden, engl. speed; vgl. auch d. griech. σπεύδειν. σπουδή), sich—, gem. s. eilen, sich beeilen, etwas mit Geschwindigkeit, aber zugleich mit angestrengtem Gifer u. Besonnenheit verrichten, sinnv. sich tummeln, versch. hasten (spute dich, aber haste nicht!); die Spute, o. M., niederd. (Spood; holl. spoed, engl. speed) f. Gile, Geschwindigkeit im Ausrichten; glücklicher Fortgang, Ersolg; sputig, Bw. (attd. spuotig, niederd. spodig, engl. speedy) f. eilig, geschrind, hurtig.

fputtern, ziellof. u. ziel. 3m. (engl. sputter; vgl. fpugen) nieberd. f. fpri=

gen, sprudeln, bef. beim Sprechen Speichel aussprigen.

fputen, ziellof. u. ziel. 3w. (verftartende Ableit. von fpeien, f. b.; oberb.

auch fpeugen; holl. spuyten; angelf. spittan, engl. spit, fchweb. spotta), alt u. oberd. f. fpeien, fpucken; die Spute, f. ber Speichel.

ft, ein Naturlaut, burch welchen man Schweigen gebietet, bef. um feine

Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, zu horchen zc., vgl. pft.

Staar 1., m., ein Bogel, f. Stahr.

Staar 2., m., -es, M. -e, (oberb. ber Star, bes Starn 2c.; altb. daz staraplint, starblint; vom alth, staren, starn, nieberd. ftaren, ftar=ogen, ieland. stara, angelf. starian, ftarren, mit ftarren Augen blicken), eine Augen= frankheit, welche die Sehkraft zerstört: insbef. ber graue Staar, Berbunkelung der Kryftalllinse od. ihrer Rapsel (fr. cataracta, Ratarakt); ber grune Staar, Berbunkelung ber glafernen Reuchtigkeit (fr. Glaukoma); ber idmarge Staar, völlig unheilbare Lähmung bes Sehnerven (fr. Amguro= fis: ben Staar ftechen, beim arquen Staar bie undurchsichtige Saut, welche Die Arpstalllinse verdunkelt, niederdrucken ob. berausziehen, um die Sebkraft herzustellen; uneig. einem ben Staar ftechen f. ihm die Mugen über etwas offnen, ihn zur Ginficht bringen); bas Stagrauge, ein mit bem Stagr behaftetes Muge: faarblind, Bw. (altd. staraplint, starblint; oberd. auch farnblind) burch ben Staar erblindet, fochlind; die Staarbrille, eine Urt Brillen für Franke Mugen, bef. fur folde, benen ber Staar gestochen ift; die Staarnabel, eine goldene Rabel, mit welcher ber Staar gestochen wird; ber Staarstecher. ein Augenargt, welcher ben Staar gu ftechen verfteht.

Staat, m., - es, M. -en, (ebem. Stat gefchr.; im Altb. unbefannt, erft in neuerer Beit, feit bem 15. Sahrh. aus bem lat. status, ital. stato, frang. estat, état ins Deutsche aufgenommen; engl. state, holl. staet, schwed. stat) 1) o. M. ehem. überh. f. Stand, Buftand, Lage, Befchaffenheit einer Der= fon ob. Sache (z. B. fich in autem Staat befinden; in bem Staat ber Bittwen bleiben; in bem Staate fein ze. f. im Stande fein); inebef. f. Beftand ber Ausgaben u. Einnahmen, Rechnungs=Unschlag od. = Uberschlag liebt gew. fr. Ctat; baber noch nieberb. Staat machen f. Rechnung machen; Staat auf etwas machen, f. barauf rechnen, hoffen, bauen); ferner f. Stand, Drben, Umt, Burbe (g. B. von bem Ronig ehrfamen Staat empfangen; in biefem Sinne auch M. bie Staaten f. Stanbe, 3. B. bie holland. General= Staaten, b. i. abgeordneten Stande); baber 2) o. M. ber einen Stand auß= zeichnende außere Aufwand, Prunt, Geprange, bef. an Rleibern, Bedienung, Befolge zc. (einen großen Staat machen ob. führen; ein koniglicher, fürftlicher 2c. Staat; val. Sofftaat); in weiterer Beb. f. prachtige Rleidung, foftba= rer, ob. boch glanzenber, ine Muge fallenber Dut (viel Staat machen; in volligem Staat erscheinen; feinen beften Staat anlegen; val. Bettel., Rlitterftaat); 3) die Gefammtheit einer durch gemeinschaftliche Berfaffung u. Regierung vereinigten burgerlichen Gefellschaft, bef. hinsichtlich ber Regierungeform u. ber burgerlichen Ginrichtungen, verich. Reich, Banb, Bolt, (g. B. ein Freiftaat, monarchifcher Staat zc.; bie europaijchen Staaten; ber Preußische, Englische, Frangofische zc. Staat; die vereinigten Staaten von Nord : Umerika ic.); die M. Staaten auch f. die verschiedenen Gebietstheile ober Landschaften (Provingen) eines Staates od. Reiches, bef. menn fie von verfciebenen Bolkeftammen bewohnt find ob. verschiedene Gefete u. burgerliche Ginrichtungen haben (g. B. bie Ofterreichischen, Preußischen, Ruffischen Gtaa= ten; feine Staaten erweitern, bereifen ac.); - 3fet. mit Staate in ber

1022 Staat

Beb. 2): bas Staatsbett, ber Staatsbegen, bas Staatskleib, bie Staatsfleidung, ber Staatsrock, mantel zc.; ber Staatshut, bie Staatshaube, Die Staatsfutsche, ber Staatsmagen, bae Staatszimmer u. bal. m., Bett, Degen, Rleib zc. bem Stande ob. ber Burbe angemeffen, überh. f. Pruntbett, = begen, =fleib zc.; Die Staatsbame, eine gum Sof= ftaat geborende Dame; auch spottisch f. eine viel Staat machende, fich febr pusende Dame; die Staatsnath, Schuhm. eine nur halb burchgenähete Nath lange bes Schaftes binten an ben fteifen Stiefeln; - in ber Beb. 3): bas Staatsamt, öffentl. Umt in einem Staate, bef. fofern es in bie Staatsverwaltung eingreift; die Staatsangelegenheit; die Staatsbank, f. Bank 2); ber Staatsbeamte, wer ein Staatsamt befleibet; die Staatsbehorde, hohe Berichts- ob. Bermaltungebehörbe eines Staates; ber Staatsbefclufs, ein ben Staat betreffender Beschlufe bes Staaterathes ze.; ber Staatsbote, ein in Staatsangelegenheiten an einen anbern Staat abgefendeter Bote (fr. Couvier); der Staatsburger, Burger eines Staates, inebef. fofern er als thatiges Mitglied besselben an bem öffentlichen Eeben Theil bat, verich. Unterthan; baber ftaatsburgerlich, Bw.; die Staatsburgerschaft; der Staatsdiener, wer in irgend einem öffentl. Umte bem Staate bient, von weiterer Beb., als Staatsbeamter; ber Staatsbienft, bas Berhaltnife u. Umt eines Staatsbieners; die Staatseinfunfte; die Staatseinrichtung; die Staatsform; ber Staatsgefangene, ein Staatsgefangener ic., ein wegen eines Staats= verbrechens Gefangener; bas Staatsgeheimnifs, ein ben Staat betreffendes Bebeimnife: bas Staatsacfchaft, ben Staat, beffen Bermaltung zc. betreffendes Beschäft; die Staatsgeschichte, Geschichte eines Staates als folden, verich. Bolts, Landesgeschichte zc.; das Staatsgesch, ein auf die Berfaffung u. Bermaltung eines Staates fich beziehendes Geset; die Staatsgewalt; der Staatsariff, ein Runftgriff, ichlaues Berfahren in Staatsangelegenheiten, ftarter: ber Ctaatseniff (f. Rniff); bas Ctaatsgut, ein bem Stuate gehörendes, öffentliches Gut ob. Befisthum; der Ctaatshandel, eine Ungelegenheit, Streitsache ze. bes Staates (politischer Sandel; M. Staatshan= bet); die Staatshaushaltung, f. v. w. Staatswirthschaft, f. u.; die Staatsfangelei, die Rangelei (f. b.), welche bie Staatsfachen ausfertigt, beren Borgesetter: der Staatstangler, der erfte Staatsbeamte; die Staatstaffe, jebe offentl. Raffe eines Staats, bef. bie Sauptkaffe, ber öffentliche Schat; bie Staatsflugheit, Ginficht in den Busammenhang ber Staatsangelegenheiten und Beschicklichkeit in beren Leitung, in höherem Ginne: Staatsweisheit (fr. Politit); ftaatsflug, Bw., Staatellugheit befigend u. bavon zeugend (fr. politifch); der Staatsiniff, f. Staatsgriff; der Staatsforper, f. Rorper; die Staatsfosten, die Roften ber Staatsverwaltung; die Staatskunde, bie Runde, b. i. die Renntnijs u. Biffenschaft, von ben Ginrichtungen, bem Buftande u. ben Berhaltniffen eines Staates; von mehren Staaten: die Staas tentunde (fr. Statistit); staatskundig, Bw., Staatskunde besieend; bie Ctaatsfunft, die Runft ob. Beschicklichkeit, Die Staatsangelegenheiten zwede maßig zu leiten (fr. Politif); baber ber Staatstunftler (fr. Polititer); bie Staatslaft, bef. M. Staatslaften, Laften, welche die Staatsburger gur Gr= haltung bes Gemeinwefens tragen muffen; die Staatslehre, Lehre von ber zweckmäßigen Ginrichtung u. Berwaltung eines Staates, finno. Staatswiffen-Schaft (Die objective Seite ber Staatekunft; fr. Politit); auch ein einzelner ben

Staat 1023

Staat betreffender Lehrlat (politifde Lehre; M. Staatslehren); ber Staatslehrer, mer bie Staatslehre vortraat ob. behandelt; ber Staatsmann, M. Staatsmanner (nicht -leute), ein ftaatseluger, und besonders ein in Staatsaefcaften thatiger Mann; bas Staatsoberhaupt; ber Staatspach= ter, wer Staatsquter ob. einzelne 3meige bes Staatseinkommens gepachtet bat: bas Staatspapier, bef. M. Staatspapiere, ben Staat betriffende ob. vom Staat ausgehende Papiere, Urkunden ic.; inebef. vom Staat in Umlauf gelette Belbiceine, Papiergeld; ber Staatsrath, bobe ob. hochfte berathenbe Bermaltungebehörbe eines Staates; auch ein Mitglied einer folden Beborbe; bas StaatBrecht, bas Recht ob. bie Befugnife eines Staates, etwas zu thun ob. zu laffen; ber Inbegriff ber Rechte, nach welchen ein Staat verwaltet wird, u. ber Berechtsame ber verschiedenen Staatsalieder gegen einander (lat. jus publicum); auch ber Inbegriff ber Rechte mehrer Staaten gegen einander, ge= nauer: bas Staatenrecht: baber: fraatsrechtlich, Bm. (fr. publiciftifch); der Staatsrechtskundige, elebrer (fr. Publicift); die Staatsrechtslehre, = wiffenschaft zc.; die Staatsreligion, die vom Staate als herrschend aner= fannte Religion; bas Staatsruder, f. Ruber; Die Staatsfache, jede ben Staat betreffende Sache, Staatsangelegenheit; die Staatsschrift, eine bie Staatsverhaltniffe betreffende Schrift; der Staatsichriftfteller (fr. politifcher od. publiciftifder Schriftsteller); die Staatsichuld, Gelbichulb eines Staates, öffentliche Schulb; bas Staatsfiegel, bas große Siegel, mit welchem Staats=Urfunden in ber Staatsfangelei verfeben werben; Die Staatsftelle, Staatsamt; Staatsbehörbe; ber Staatsftreich, ein ftaatskluger Streich (f. b.; frang, coup d'état); die Staatsummalzung (fr. Revolution); ber Staatsumwalzer (fr. Revolutionar); bie Staatsveranderung, everwande lung 2c.; die Staatsunterhandlung, unterhandlung in Staatsangelegenheis ten (fr. diplomatische unterhandlung); ber Staatsunterhandler; das Staats= verbrechen, Berbrechen wider die Gicherheit u. Ruhe bes Staates; ber Staatsverbrecher, mer ein Staatsverbrechen begebt; staatsverbrecherisch, Bw.; die Staatsverfassung, f. Berfassung; die Staatsverhandlung, Berhandlung in Staatsangelegenheiten; bas Staatsvermogen, Bermogen eines Staates an Staatsgutern, Staatspapieren ze.; Die Staatsversammlung, Berfammlung bes Staaterathe, ob. ber Stanbe eines Staates; Die Staats= verwaltung, f. Berwaltung; ber Staatsverwalter, everweser, f. Berweser; die Staatsweisheit, f. o. Staatellugheit; die Staatswirthschaft, die Berwaltung ber Ginkunfte eines Staates u. bes Staatevermogens, fo wie bie Biffenschaft berfelben (Staats-Deonomie, Finangmiffenschaft); die Ctaats= wiffenschaft, die Wiffenschaft vom Staate, die Staatslehre als wiffenschaft= liches Lehrgebaube; bie D. Staatswiffenschaften, f. alle gur Staatevermal= tung u. Staatswirthschaft nöthigen Renntniffe (fr. Cameralia); ftaatswiffen= fcattlich, Bm., zur Staatswiffenschaft, ob. ju ben Staatswiffenschaften gehörend ob. biefetben betreffend (fr. cameraliftifch); die Staatszeitung, eine von der Staateregierung ob. mit beren Ermächtigung berausgegebene Beis tung; - 3fes. mit Staaten :: die Staatenbeschreibung, Beschreibung ber Staaten (fr. politische Geographie); ber Staatenbund od. percin, Berbinbung mehrer Staaten zu einem 3wecke; Die Staatenfahne, Kahne ber vereis nigten Staaten, g. B. chem. ber Rieberlande; Raturf. eine Urt offind. Blafen= fenschnecken, auch Prinzenflagge; Die Staatengeschichte, Geschichte mehrer

1024 Stab

Staaten (z. B. europäische Staatengeschichte); die Staatenkunde, s. o. Staatskunde; die Staatenversammlung, Versammlung der abgeordneten Stände eines Staates, der aus der Vereinigung verschiedener kleineren Staaten besteht, wie ehem. die vereinigten Niederlande; — Ableit. staatsch, gem. staatsch, Bw., (niederd. staatsk; mit frembartiger Endung: statios), gem. s. Staat machend, prunkliedend; prächtig, stattlich; staatlich, Bw.,

Meuw. f. den Staat od. einen Staat betreffend (fr. politisch). Stab, m., -es, M. Stabe; Bertl. das Stabden ob. Stablein, (altb. stap, G. stabes; nieberd. Staf; angelf. staef, engl. staff, fdmeb. staf; mahrid. von einer eigenen Burgel stab, stiban, f. ftuben, ftemmen: val. die fonefr. Burgel stabh, fest fein; bas altd. u. noch schweiz, ftaben f. ftarren, fteif fein; niederd, faven f. fteifen, befestigen; bas lat. stipes, Stamm; auch: Stimme, goth. stibna); 1) ein langes u. verhaltnismäßig dunnes, fleifes Bolz, inebef. ale Stube beim Beben, zum Schlagen ze. bienend, ebler, ale bie finny. Stock, Stecken, (an einem Stabe geben; feinen Stab weiter feben, b. i. feinen Beg fort feben; ber Banber-, Birten-, Bettelftab ze.; fein Cobn ift ber Stab feines Alters, uneig. f. die Stube), auch zu andern 3meden (z. 28. ein Gitter von bunnen Staben; bie Blumen an Stabe binden 2c.); Fofeb. f. Kafsdauben (Tonnens, Dipenftabe); in weiterer Bed. f. Stange, Barre, Bain, vierkantige gegoffene ob. gefchmiebete Stude Metall, bef. Gifen; überh. etwas Stabformiges od. Stabahnliches, inebef. Baut. jedes halbrunde Glied in ben Bergierungen; ebem. auch f. Schriftzeichen, Buchftabe (f. b.) u. in ber M. f. Schrift, Sprache (nieberb. Stäve, Steve); in engerer Beb. 2) ein Stab als Werkzeug zum Meffen (Magfab); auch ein bestimmtes Längenmaß, gew. = 2 Ellen, zu Schnittwaaren; 3) ein Stab als Sinnbild der richterlichen Gewalt (baber ben Stab über Semand brechen, jum Beichen ber Berurtheilung jum Tobe, uneig. überh. f. ihn verurtheilen; ehem. an ben Stab ruhren ob. geloben, b. i. burch Berührung bes Richterstabes an Gibes Statt geloben), auch als Zeichen ber oberherrlichen Gewalt u. Burde, des Dberbefehls (val. Bevter; z. B. der Befehlshaber-, Kelbherrn-, Marichalleftab 2c.); uneig. f. Gericht, Berichtsbarkeit (unter Semands Stabe fteben, b. i. unter beffen Gerichtsbarkeit; ber Burger-, Lebensfab zc. f. burgerliche, lehneherrliche Gerichtebarkeit; vgl. auch Rrummftab); bef, beim Rriegswesen als Sammelw. f. die hoheren befehlhabenden Officiere eines Beeres ob. einer Beeresabtheilung (ber Stab eines Regimentes, ber Generalftab zc.; baber ber Stabs = Officier, ber Stabsargt zc., ein zum Stabe gehörender Officier, Urzt ze.); - 3fes. der Stabblod, ftarte Bolgftude zum Schiffbau; ber Stabbegen, gew. Stockbegen, f. b.; bas Stabeifen, ju Staben geschmiebetes Gifen, Stangeneisen; auch ein hobles Drebeisen ber Stellmacher; ber Stabeisenhammer, gew. Stabhammer, ein Gifenhammer, wo Gifen zu Staben geschmiebet wirb; das Stabgericht, ein Gericht, welches ben Stab als Sinnbild ber Richtergewalt führt, ehem. f. ein boberes, mit dem Blutbann verschenes Gericht, lanbich. auch f. niebere, fetbit Kild= u. Dorfaerichte; der Stabhalter, ehem. wer zum Beichen ber rich= terlichen ob. befehlenden Gewalt ben Stab halt (fr. Prafident); der Stabho= bel, Tifcht. eine Urt Bobel zur Berfertigung ber Bergierungen, welche Stabe (f. o. 1) genannt werben; bas Stabholz, holz zu Fasebauben (f. o. Stab 1); bas Stabrechnen, bie Stabrechentunft, eine Urt zu rechnen mit Staben

(fr. Rhabbologie); ber Stabreim (von Stab f. Buchstabe, f. o.), ber Buch= stabenreim, die Urt bes Gleichklanges, welche burch die Wieberkehr gleicher Mitlaute ale Unfangebuchftaben mehrer Borter entsteht (g. B. mit Schimpf und Schande, in Wind und Wetter, u. bal. m.), bef. in ber altd. und altnord. Dichtkunft (fr. Allitteration); der Stabreifer, - Schläger, Forstw. ein Arbeiter, welcher das bolt zu Stabholt fpaltet, ob. ichlägt; bas Stabthierchen, eine Urt Aufqusthierchen; ber Stabtrager, f. v. w. Stabhalter; in ber fathol. Rirche berienige, welcher ber Geiftlichkeit den Stab vorträgt; Die Stab= wurz, eine zum Geschlicht bes Beifußes gehörenbe Pflanze mit langen u. geraben ftabförmigen 3weigen, auch: Befen-, Gertelkraut, Gertwurg, Cberwurg ac. (artemisia abrotanum L.); die Stabzange, eine große Bange gum Sanbhaben ber Rolben, wenn sie zu Staben geschmiedet werden; der Stabzehnte, landich. ber Behnte von ben Kelbfruchten, welche nicht in Garben gebunden, fondern bei ber übergabe mit ber Behntruthe abgemeffen werben, auch: ber Stangenzehnte; - der Stabel= od. Stäbelherr, auch Stabelmeister (wohl von bem oberd. Berkl. das Stabel od. Stabel f. Stablein), ehem. bei Turnieren ein vornehmer Abliger, welcher Anfang u. Ende bes Turniers mit dem Stabe beftimmte; — bas Staberrad (von bunkler Bilbung, vielleicht von anderem Stamme?) Mul. eine Urt unterschlächtiger Bafferraber, welche nur einen Mahlgang treiben (verich. Panfterrad); bas Stabergerinne, Gerinne zu einem Staberrade; bas Staberzeug, bas Staberrad mit seinem Zubehör; — Ub= leit. ber Stabe, M. -n, Reuw. f. Buchftabe, bef. gegoffene Druckbuchfta= ben, Lettern; ber Stabel, -8, M. w. E., lanbich. f. Pfahl, Solzicheit, g. B. in den Hall. Salzwerken; stabeln, 3w., f. v. w. staben; stäbeln, ziel. 3w., mit fleinen Staben verfeben, ftugen, ftengeln (Blumen, Erbfen; ben Wein-, pfählen); baber die Stäbel- ob. Stabelerbse, eine Urt Gartenerbfen, welche gestäbelt werden; der Stäbler ob. Stabler, -8, wer zum Zeichen ber richterlichen ob. befehlenden Gewalt mit einem Stabe verfehen ift, ind= bef. lanbich. Die Sandwerksmeifter; auch f. v. w. Stabelherr, f. o.: oberd. wer bei feierlichen Aufzugen den Stab vorträgt; schweiz. eine alte Bafeler Scheidemunge mit einem Bischofestabe im Geprage; faben, giel. 3m. (altb. stabon, staben; nieberd. ftaven, ftaven), vit., einen Gib-, bie buchftablich nachzusprechende Eidesformel einem Undern vorsprechen od. vorlegen (ba= her: ein gestabter Gib, b. i. ein feierlich vorgesprochener; mahrsch. von Stab f. Buchftabe, f. o.; baber auch wohl f. buchftabiren, laut herfagen, ichweb. stafva, stawa f. lefen; n. A. von ber Berührung bes richterlichen Sta= bes bei der Eidesleiftung?); der Staber (alth. stabenaere, stevener), wer ben Gib ftabet; die Stabung, vit. f. Beeidigung, Gibesleiftung; ftabig. Bw., nieberd. (ftavig) f. fteif, nicht biegfam, nicht wankend, ftammig, ftark; ftablich, Bw., vit. f. gerichtlich.

Stachel, m., -6, M. seiten die Stachel (nur wenn es vereinzelnd ist, vogl. Dorn, Halm, Sporn 2c.), gew. Stacheln, (altb. w. diu stahhila, stachel; auch oberd. noch w. die Stachel, baher die gew. Mehrh. Stacheln; von stechen, stach 2c. s. b.), überh. ein stechendes Ding, jeder Körper mit einer stechenden Spige, von weiterer Bed., als die sinnv. Dorn, Age, Achel, Granne (z. B. die Stacheln an den Schalen der Kastanien, an den Getreideähren 2c.; die Stacheln der Igel, Stachelschweine 2c.); insbes. ein spisiger Körpertheil, dessen sich Ehier als Werkzeuges zum Stechen

bedient (ber Stachel ber Bienen, Begren, Cforpione ac.), baher uneig. f. et= was Schmerzerregendes, Qualendes (z. B. bie erlittene Rrantung hat einen Stachel in feinem Bergen gurudaelaffen); ferner ein mit einer fcharfen Spike zum Steden versehenes Berfzeug, g. B. ber ehem. übliche Treibestachel gum Untreiben bes Buaviehe (baber bibl. miber ben Stachel leden, r. läcken (f. b.), b. i. hinten ausschlagen, uneig. f. ber übermacht widerftreben), Die Stachelstocke, beren man fich beim Gislaufen, Schlittenfahren zc. bebient; Buttenw. f. v. m. das Stecheifen; oberb. auch f. v. m. Studel ob. Stadel (f. b.); - 3 fe s. die Stachelahre, landich. f. Gufflee (fr. Esparfette); ber Stachelbauch, eine Gattung Serfische mit stacheligem Bauche; die Stachelbeere, die efsbare Frucht bes Stachelbeerstrauchs, eines ftrauchartigen, mit vielen Stacheln befetten Gewächses, zum Geschlecht bes Johannisbeerftrauches achorend, landich. auch: Groffels, Grufels, Rrauds, Rraufels, Rreugs, Riofters, Stich= od. nieberd. Stickbeere ze.; verschiebene Arten find: Die grune glatte Stachelbeere, bie rothe, ob. grune haarige Ctachelbeere, auch Rauchbeere genannt zc.; die Stachelbiene, gemeine Arbeitebiene, g. u. v. ben Drohnen; die Stachelbirn, eine Pflanze in Westindien u. Gudamerika mit wohlschmeckenben ftacheligen Früchten (cactus triangularis L.); ber Stachelbors, ein boreahnliches Rischgeschlecht mit Stacheln vor ber Rucken = und Ufterfloffe, auch: der Stichling; die Stacheldolde, Jaciklette; der Stacheldrache, eine Urt Sale od. Rehlfloffer mit ftacheliger Rückenfloffe, auch: Seedrache, Schwert= fisch, Petermannchen; die Stachelfeige, gemeine indische Reige; der Stachel= fifch, überh, ein mit Stacheln versebener Rifch; insbes, eine Urt Jaelfische: ber runde Stachelfisch; der Stichling; ber fachlige Meers ob. Seeapfel; ber Stachelfloh, ein flohartiger Rafer mit einem Stachel am Sinterleibe; ber Stachelfloffer, f. v. m. Spitfloffer; ber Stachelflunder, f. Flunder; bie Stadelfrucht, bas Stachelgemachs, grudt, Gemache, mit Stacheln verfeben; bas Stachelgebicht, f. u. Stachelrebe; bas Stachelgras, eine austanbifche Grabart, beren Ropfden mit ftacheligen Gulfen bedectt find, Riebe-, Rlettengras (cenchrus L.); die Stachelhirfe, eine Art Sirfe mit Stacheln od. Grannen; ber Stachelhund, eine Art Baififche; ber Stachelkafer, Dornkafer; ber Stachelfarpfen, eine Urt farpfenähnlicher, aber mit Stacheln verfebener Rifche im Comer-See in Italien, auch : Dornfifch ; ber Stachelkohl, fachlige Riodenblume: der Stachelfopf, eine Urt Rlipp = od. Bandfische mit stacheli= gem Roufe; die Stachelfrabbe, eine Urt stacheliger Krabben; der Stachel= Frang, ein fachliger Rrang, ben in einigen Gegenden bie Braut am zweiten Sochzeitstage auffest, um biejenigen abzumehren, bie ihr ben Brautfrang abnehmen wollen; bas Stachelfraut, f. Sauhechel; ber Stachelfrebs, eine Urt stacheliger Seekrebse; stachellos, Bw., ohne Stacheln, feine Stacheln ha= bend; ber Stachelmobn, eine fubameritan. Pflanze mit ftachligen Samen= hauptern (argemone L.); der Stachelmustel, Unat. eine hautartige Bandfehne, von jedem ftachligen Fortfage ber Wirbelbeine ausgehend; die Stachelnufs, eine Bafferpflanze u. beren kaftanienabnliche, mit vier ftarten Stacheln versebene Frucht, auch Baffer-, Seenuse, Bafferkaftanie ze. (trapa natans L.); die Stachelrede, eine gleichs. ftachlige, b. i. ftechenbe, beißenbe, Erantenbe Rebe, Spott = ob. Schmahrebe, fo auch: ber Stachelreim, svers, bas Stachelgebicht, die Stachelfdrift (f. bas fr. Gatire); der Stachelroche, f. Pfeilichwang; ber Stachelruden, eine Urt Geeraupen mit burftenartigen Stacheln auf bem Ruten; Die Stachelfau, eine Urt febr gefräßiger Seefische mit Stacheln an ben Riemenöffnungen; ber Stachelschlitten, ein Bleiner Giefchlitten, auf welchem man fich felbst mittelft zweier Stacheln (Stadelftabe) fortftost; Die Stachelichnede, eine Gattung Schnecken mit gemunbenen, rauben, zum Theil ftacheligen Schalen (murex L.); bie Stachelschrift, f. Stachelrebe; ber Stachelichmamm, eine Gattung Schwamme, unten mit stachelähnlichen Rafern verseben (hydnum L.); auch eine Urt Saugschwämme; ber Stachelschwanz, eine Urt Born- ob. Spieffische; eine Urt Gibechien; bas Stachelschwein, ein in Ufrita und Indien einheimisches Gaugethier, mit langen, glatten, ichwarz und weiß geringelten Stacheln bebeckt, auch bas Stachelthier, Dornichwein; ferner eine Urt Stachelichnecken: ber Spinnenkopf; der Stachelschweinfifch, eine Gattung ber Bornfifche; ber Stachelfenf, eine Urt Backenkraut ob. Backenichote, beren Samenkörner mit einem Eleinen Stachel verfeben find, im fublichen Krankreich (bunias erucago L.); ber Stachelftein, versteinerte Stacheln ber Seeigel; ber Stachelftern, eine Urt Seesterne; der Stachelvers, bas Stachelmort, f. o. Stacheirebe; der Stachelwirbel, eine Urt Wirbelthierchen; - Ubleit. ftachelig ob. ftachlig, Bm., mit einem Stachel ob. mit Stacheln verfeben (ein ftachliges Gewächs, Thier 20.); uneig. gleichf. einen Stachel habend, ftechend, beigend, fran= fend (ftachlige Worte ec.); ftachelicht ob. ftachlicht, Bw., einem Stachel ähnlich, fpigig wie ein Stachel; facheln, giel. 3w., 1) mit einem Stachel ftechen, bef. um baburch angutreiben ob. angureigen (bie Doffen-); uneig. überh. f. empfindlich reizen, heftig antreiben ob. erregen (ber Ehrgeiz ftachelt ihn; die Liebe fachelt feinen Muth); 2) mit einem Stachel ob. mit Stacheln versehen, bef. bas Mw. gestachelt, als Bw.

Stacke, w., M. -n, (vgl. Stake; engl. stake; mittl. lat. staca; vgl. bie franz. estaches, estacade; — von stecken, stat z.), nieberd. ein kleiner zugespitter Pfahl, der in die Erde geschlagen wird; baher: stacken, ziellos. u. ziel. 3w., s. solche Pfähle einschlagen, od. etwas damit versehen (z. B. Bohnen—); das Stack, -es, M. -e, nieberd. ein quer in den Fluss geschlagener Damm von Pfahlwerk; landich, auch s. Stacket, s. u.; der Stackeich, ein mit Pfahlwerk verwahrter Deich; der Stackmeister, Deichsbaumeister; das Stackwerk zc.; — der Stackel od. Stäckel, -s, M. w. E., oberd., die mit einem eisernen Haken versehene Stange der Schiffer, Fischer zc.; — das Stacket, -es, M. -e, (niederd. Stakett, Stakitt; zunächst von dem ital. stacchetta, welches aber selbst von dem obigen Stamme entsspringt), ein Pfahlgehege, Pfahlwerk, insbes. im Rriegsw. eine Reihe Spitzpfähle (Pallisaden), mit denen ein offener Raum verwahrt wird; überh. ein Pfahls od. Lattenzaun um Gärten u. dal.

Stad, m., -es, M. -e, auch ber Staden, -s, M. w. E., (goth. staths; altb. der u. daz stad, stat, G. stades, und der stado, stade, G. staden; niesberb. Stade; Rebenform von Statt, f. b.), alt u. lanbsch. f. Gestade, User, bes. das eingefasste User eines Flusses ob. Wassers überh., wo Schiffe anlansben u. stehen können, s. v. w. Kai, Kaje; — der Stadel, -s, M. die Stäbel, (altb. stadul, stadal, stadel), urspr. überh. der Standpunkt, die Stätte, Stelle (z. B. Burgstadel), i. die Stelle, wo eine Burg gestanden hat); ehem. f. Stall; Herberge, Versammlungshaus (ber Meistersinger-Stadel); jest oberd. f. Scheune, Schuppen; scheunenähnliches Vorrathsgebäude,

1028 Stabt

Niederlage ic. (z. B. Galz-, Weinftabet ic.); ber Stadelhof, ehem. f. Berrenhof, herrschaftlicher Meierhof; der Stadler, f. Meier; oberd. auch ber Anecht, der ben heuboben in Ordnung hatt; der Stadelmeister, ehem. f.

Wirth einer Berberge; bas Stadelthor, oberd. f. Scheunenthor.

Stadt, w., M. Städte: Berfl. bas Städtchen, oberd. Städtlein, (urfor. = Statt, altb. stat, mofur bie Korm Stadt in biefer beichrankten Beb. erft in neuerer Beit ublich geworben; bas altere Bort fur Stabt mar burc, Burg (f. b.); biefes murbe aber allmählich auf ben Beariff ber Reftung eingeschrankt, u. nun trat stat, b. i. eig. überh. Drt, Ortschaft, an bie Stelle, mit besonderer Ructficht auf burgerliche Gemerbe, Sandel u. Mandel zc.), eine großere, mit gewiffen Rechten und Freiheiten begabte Ortschaft, beren Einwohner Burger heißen u. größtentheils allerlei Gewerbe treiben, gew. mit Mauern u. Thoren verseben, mas jedoch fur ben Begriff ber Stadt nicht wesentlich ift, enta. Dorf, Flecken, u. (ale Aufenthalteort) Cand, (eine offene, fefte, große, fleine Stadt; Saupt-, Sandels-, Land-, Seeftadt ze.; lieber in ber Stadt, als auf bem ganbe leben; ein Mann bei ber Stadt, b. i. ein an= gefehener Burger, ber ftabtifche Umter, Gefchafte zc. verfieht); uneig. f. bie Einwohner einer Stadt (bie aanze Stadt fpricht bavon 2c.); - 3 fe b. mit Stabt, meift benen mit ganb ob. Dorf entgegengesest: ber Stadtabel, in ber Stadt mohnender Abel, entg. Landadel; in engerer Bed. in ben ehemal. Reicheftabten bie vornehmeren Burgerfamilien, auch Geschlechter genannt (fr. Patricier); bas Ctadtamt, Umt bei ber Stabt, ftabtifches Umt; ftabtifcher Umtebezirk: ber Stadtarat; ber Stadthaumeister, wer bie öffentlichen Bauten einer Stadt leitet; ber Stadtbeamte, Mitglied ber Stadtobrigkeit; ber Stadtbewohner, entg. Landbewohner; das Stadtbier, in der Stadt gebrauetes Bier, entg. Dorf-, Schlofebier zc.; ber Stadtbote, ftabtifcher Berichtsbote: bas Stadtbuch, ein Buch, in welches die Grundgefete u. Freiheiten, gerichtl. Berhandlungen, Bertrage zc. einer Stadt eingetragen werben; bie Stadtfeste ob. efestung, Festung in ob. bei einer Stadt (fr. Citadelle); die Stadtflur, die zu einer Stadt gehörende Felbflur, vgl. Dorfflur; die Stadt= freiheit, Freiheit, beren eine Stadt genießt; Die Stadtgaffe; bas Stadtge= baube, gebiet, gefangnifs zc.; ber Stadtgeiftliche, entg. gandgeiftliche; Die Stadtgeistlichkeit; die Stadtgemeinde, eine Gemeinde (f. b.) von Stadt= bewohnern; die Stadtgerechtigkeit, gerechtfame, f. unter gerecht; bas Stadtgericht, Gericht in einer Stadt u. über diefelbe, entg. Landgericht; ber Stadtgerichtsrath, Rath beim Stadtgerichte; bie Stadtgerichtsbarkeit, bie Gerichtsbarkeit einer Stadt, ober über eine Stadt; die Stadtgeschichte, in ber Stadt vorgefallene u. ergahlte Gefdichte; bas Stadtgefprach, in ber Stadt verbreitetes, allgemeines Gefprach; ber Stadtgraben, ein bie Stadt umgebenber Befestigungsgraben; bas Stadtaut, einer Stadt ob. Stadtgemeinde gehörendes Gut; die Stadthaft, (fr. Stadt-Arreft); das Stadthaus, jebes Saus in ber Stabt, entg. Lanbhaus; in einigen Stabten f. bas Rath= haus; ber Stadtherr, Gigenthums- ob. Berichtsherr einer Stadt; Mitalieb bes Stadtrathes; Berr in ob. aus ber Stadt; die Stadtjugend, die jungen Leute ber Stadt; die Stadtfammerei, ber Stadtfammerer, f. Rammerei 2c.; die Stadtfaffe, f. Raffe; der Stadtfeller, f. v. m. Rathefeller; bas Stadtfind, ein Rind aus ber Stadt, entg. Dorffind; auch jebe aus einer Stadt geburtige Person; die Stadtfirche, entg. Dorffirche; ber Stadtfnecht,

bie gerinaften Polizeis ob. Berichtsbiener einer Stabt, Safcher, Bettelvogt zc.; fadtfundig ob. gew. fadtkundig, Bm., in ber gangen Stadt bekannt; bas Stadtleben, Leben in ber Stadt, entg. Landleben; Die Stadtleute, o. G. Stadtbewohner, entg. Landleute; bas Stadtmadchen, entg. Landmadchen; bie Stadtmauer, Mauer um eine Stadt; die Stadtneuiakeit, eine in ber Stadt verbreitete, ob. aus der Stadt mitgebrachte Reuigkeit; die Stadtobrig= feit, f. Obriakeit; die Stadtordnung, geordnete Ginrichtung ob. Berfaffung bes Gemeinwefens einer Stadt, und der Inbegriff ber barauf bezüglichen Borfdriften; bie Stadtpfarre, Pfarre in ber Stadt; ber Stadtpfarrer ob. prediger, enta. Landprediger; ber Stadtpfeifer, ebem. f. Stadtmufikant; die Stadtpflege, Rechtspflege in einer Stadt u. Gerichtsbezirk berfelben; ber Stadtpfleger, wer die Rechtspflege in einer Stadt ob. die Gerichtsbarkeit über biefelbe hat; fadtoflichtig, Bm., ber Stadt zum Gehorfam, zu Abgaben 2c. verpflichtet; bie Stadtwoft, poft (f. b.) jur Beforberung von Briefen ac. innerhalb einer Stabt: ber Stadtrath, die Rathsbehörde einer Stadt (fr. der Magiftrat), u. ein Mitalied berfelben; bas Stadtrecht, bas Recht, vermoge beffen ein Ort eine Stadt ift, u. Die Gerechtsame u. Freiheiten, welche einer Stadt ale folder zufteben; auch ber Inbeariff ber Gefete einer Stadt; ber Stadtrichter, Mitalied u. bef. Vorsiber des Stadtgerichtes: die Stadtsache, ftabtifche Ungelegenheit; ber Stadtschreiber, ein ftabtifcher Beamter, welcher bie bas Gemeinwefen ber Stadt betreffenben Berhandlungsichriften zc. verfafft (Stadt-Secretar); die Stadtschuld, Schuld bes Gemeinwesens einer Stadt; die Stadtschule, Schule, bef. niedere Schule in einer Stadt, entg. Land-, Dorffoule; der Stadtschullehrer; der Stadtschultheiß, f. Schultheiß; die Stadt= schwalbe, Rauchschwalbe; ber Stadtsoldat, Solbaten, welche eine Stadt jur Erhaltung ber Ordnung u. Sicherheit unterhalt, baber ber Stabt = Df= ficier, = Sauptmann, = Dberft zc., Officier zc. bei ben Stadtfolbaten; bas Stadtthor, Thor einer Stabt; Die Stadtuhr: das Stadtviertel, Ub= theilung, Bezirk einer Stadt, val. Quartier; ber Stadtvogt, Borgefester, Bermalter einer Stadt (f. Bogt); die Stadtvogtei, Umt, Gebiet u. Bobnung bes Stadtvogtes; in manchen Orten, g. B. in Berlin: bas Stadtgefang= nise; das Stadtvolk, entg. Landvolk; die Stadtwache, Bache u. Bachhaus in ob. bei einer Stadt; die Stadtmage, öffentliche Bage einer Stadt; ber Stadtmagen, ein zierlicher Wagen zum Fahren in ber Stadt, g. u. v. Reisemagen; bas Stadtmappen; bie Stadtweibe, - wiefe zc., zu einer Stadt gehörende Beibe ac.; die Stadtwohnung, Bohnung in ber Stadt, entg. Landwohnung; ber Stadt Bundarzt (fr. Stadt-Chirurg); - 3fe b. mit Stabte: bie Stadtebank, ebem. bei Reichsversammlungen bie Bank für bie Abgeordneten ber Reichestäbte; ber Städtebund, Bund mehrer Stäbte ju gemeinschaftlichen 3wecken; die Städteordnung, Stadtordnung (f. o.) für mehre Städte; die Städtefteuer, ebem. Steuer der freien Reichsftabte; ber Städteverwüster, u. bgl. m. — Ableit. der Städter, -8, die Städterinn, M. - en, Ginwohner einer Stadt, entg. ben ganbleuten; ftabtifch, Bw., eine Stadt betreffend, einer Stadt angehorend, eigen, ahnlich (ftabtifche Geschäfte, Gewerbe, Gitten 2c.; ein ftabtischer Ort 2c.); ftabtlich, Bm., setten f. stadtahnlich (ein stäbtliches Unsehen).

Staffel, w., M. -n, (altb. stafful, staphal, stafel, staffel, m., u. staphala, stafel, m.; oberb. ber Staffel ob. Stapfel; von dem alten ftapfen, ftaf

fen f. treten, ichreiten; val. Stapfe u. Stufe), urfpr. überh. Tritt, Grund= lage bes Stehens, Schamel zc. (baber oberb. ber Betftaffel f. Betfca= met); jest insbef. f. Stufe, Ubfat einer Treppe zc., Sproffe einer Leiter; uneig. f. Stufe, Grad (z. B. die höchfte Staffel ber Ehre; Spracht. f. Steigerunges ob. Bergleichungegrab); alt u. oberb. auch f. Stollen, Kuß an holgernen Gerathen, ale Bettlaben, Tischen zc.; Unterlage für abzustellende Baaren, f. v. w. Stapel (baber: Staffelgerechtigkeit, = aut, = ftabt 2c. f. Stapelgerechtigkeit zc.); auch f. Staffelei, f. u.; - ber Staffelgesang, pfalm, f. Stufenpfalm; der Staffelftein, chem. ein Stein ob. erbobeter Ort vor dem Thore, um aufs Pferd zu fteigen, auch als Pranger fur ichlechte Babter 2c.; ftaffelweise, Dw., ftufenweise: - ftaffeln, ziel. 3m., mit Staffeln od. Ubfagen verseben, staffelweise einrichten, abstufen; oberd. f. ita= peln; baber staffelbar, Bm., f. stapelbar; die Staffelei, M. -en, bei Ma-Tern zc. ein leiterahnliches, fchrag ftebendes Geftell mit Löchern u. Pfloden in ben Geitenhölzern, mittelft beren bas Gemalbe höher u. niebriger barauf geftellt werben fann; baber bas Staffeleigemalbe, ein Gemalbe, welches auf ber Staffelei gemalt wird; - ber Staffen, -8, in Repetir-Uhren eine Scheibe mit 12 Ubfagen ob. Stundenstaffeln.

Staffette, r. als Stafette, w., M. -n, (von dem ital. staffetta, franz. estaffette; diese aber von dem beutschen Stamme staffen, stapfen, s. Staffel, u. vgl. das altd. staffe, ital. staffa f. Steigbügel), ein schnell reitender Postbote, Eilbote zu Pferde, der auf Jemands Berlangen abgeschickt wird,

auch: ber Staffettenreiter.

staffiren, ziel. Zw. (beutsch mit fremdartiger Endung, von Stoff, also st. stofferen; niederd. stofferen, staveren, holl. stofferen, schoffer, etoffer), eig. mit Stoff od. Zubehör versehen, auskussten (ein Zimmer—, mit Hausgeräth versehen; ehem. einen mit Geld, mit Lebensmitteln zc.—); gew. f. verzieren, schmücken, aufpußen, bes. von Kleibungsstücken (ein Kleid—, d. i. mit Tressen, Borten zc. besehen; einen Hut—, futtern u. zustußen); Mal. mit Beiwerk auszieren; die Staffirung, Auspußeng, Besehung eines Kleidungsstückes; Mal. (fr. Staffage) Auszierung eines Gemäldes mit Beiwerk, insbes. einer Landschaft mit Figuren von Menschen, Thieren zc., u. diese Figuren selbst; der Staffirer od. Staffirmaler, Anstreicher, Bergolder, Studenmaler.

Stag, s. (n. U. m.), -es, M. -e, (engl. stay, franz. étai; Stag ift also wohl aus Staj entst. von einem 3w. staien, stajen, engl. stay, stehen machen, hemmen, sest halten; vgl. stauen), Schiff. ein starkes Tau, mit welchem jeder Mast u. jede Stenge nach vorn besessigt wird, (bas große Stag, bas dickste von allen, welches den großen Mast besessigt; ein toses Stag, welches dem eigentlichen Stag noch zur Hülfe dient); das Stagauge, der Theil eines Stages, welcher um den Top des Mastes liegt; der Stagdlock, zwei Blöcke, deren einer an das Stag selbst, der andere an den Kragen desselben gestropt ist; der Stagkragen, ein schwerer Strop, womit der untere Theil des Stages selfgelegt wird, das Stagsegel, ein Segel, welches ohne Rah an das Stag aehanat wird.

Stahl 1., m., -es, M. Stahle, n. U. Stähle, (altb. stahal, stahal, stål; oberb. Stahel, Stachel, M. bie Stahel; nieberb. Staal, schweb. stål, engl. steel, poin. stal; wahrich. von ber Wurzel sta, stån, stehen: bas Starre, harte;

pal, bas ichmeb, stel, fteif, ftarr), gereinigtes, rothglubend in faltes Maffer getauchtes u. baburch gehartetes Gifen (eine Rlinge von Stahl; feft, bart wie Stabl 2c.); ein aus Stahl verfertigtes Werkzeug, g. B. bicht. f. jedes schneibende od. ftechende Berkzeug, jede bieb = ob. Stichwaffe: Deffer, Schwert, Dold zc. (2. B. fich ben Stahl in bie Bruft fenten; vom Stahl burchbohrt ze.); gem. f. Feuerftahl, Betftahl; Sandm. Dreheifen zu Bein. Sorn ze. g. U. v. ben Gifen zu Bolgarbeiten (baber: ber Schlicht :, Stech:, Runde, Schrote, Schraubenftahl 2c.); oberd. bef. bas pfriemenformige Gifen, welches ber Landmann neben Meffer u. Gabel in ber Tafche führt; auch f. Bolgen gum Bügeleifen; alt u. lanbich. f. bie Urmbruft mit ftablernem Bo= gen (baber: bas Stablicbiegen: bie Stablichusengefellichaft 2c.); - 3fes. die Stahlader, Schloff, fabiharte Stellen im Gifen; die Stahlarbeit: ber Stahlarbeiter; das Stahlbad, Bad in eisenhaltigem Baffer: ber Stahlbaum, eine Urt Bäume mit fehr hartem Solz (fagara L.); fahlbededt, Bm., bicht. mit Stahl, mit ftablernem Panger bebedt; fahl= blau, Bw., blau wie angelaufener Stahl; bas Stahlbrennen, Berwandlung bes geschmelzten Gifens in Stahl; ber Stahlbrenner, wer bies verrichtet; ber Stahlbrunnen, eifenhaltiger Brunnen, fo auch: Die Stahlquelle, bas Stahlwaffer; der Stahlbegen, ein Degen mit einem Gefag von ge= blanktem Stahl; bas Stahlerz, verschiebene reine Gifenerge, bef. ein reichhaltiges blaues Gifeners; die Stahlfeder, f. Reber; der Stahlfisch, ein ftabl= grauer farpfenartiger Kifch im faspischen Meere; fablgrau, Bm., grau wie ber robe Stahl; fahlgrun, Bm., blaulich-dunkelgrun, wie im Feuer grun angelaufener Stahl; fahlhart, Bm., hart wie Stahl; die Stahlharte: die Stahlhutte, Unftalt gur Bereitung des Stahls aus Gifen; die Stahlkette, Rette von Stahl; der Stahlknoten, in ben Stahlhütten: ein Bufag, um bem Stable bie gehörige Barte zu geben; bas Stahlfraut, lanbich. f. Sauhechel; Lein- od. Flachstraut; Gifenfraut; der Stahlfuchen, vieredige Stude Stahl, wie fie aus den Stahthutten fommen; die Stahlfugel, Beile. Gifenfeil mit Beinsteinrahm zu einer festen Maffe in Rugelform gebracht; die Stahlmotte, eine Art Nachtfalter auf Giden; ber Stahlpanger, ering, Panger, Ring von Stahl; die Stahlfaite, Saite ven Stahlbrath; das Stahlichießen, f. o. Stahl; ber Stahlschneider, wer Figuren zc. in Stahl schneibet zu Stempeln, Detschaften zc.; ber Stahlfpiegel, Spiegel von geschliffenem Stahle; ber Stahlstein, aller reine Gifenftein; bef. ber fpathige Gifenftein, weißes Gifenerg; in ben Stahlhütten ein burch wiederholte Schmelzung erhaltenes flarspeisiges Gifen; ber Stahlflich, Abbruck eines in eine Stahlplatte geftochenen Bildes (val. Rupferftich); ber Stahlstecher, ein Kunftler, welcher mit dem Grabftichel in Stahl flicht; bie Stahlmaare, M. Stahlmaaren, Stahlarbeiten, als Baare betrachtet; die Stahlwaffe; das Stahlwaffer, f. o. Stahlbrunnen; das Stahlwerk, Berk, Arbeit aus Stahl; Berkftatte, wo Stahl bereitet wird; - Ableit. ftablen ob. gew. ftablern, Bw. (altb. stahelin, stehelin, staelin), von Stabl, aus Stahl gemacht (ftablerne Bertzeuge, Schnallen ze.); ftablen, giel. 3m. (altb. stehelen, oberb. ftabeln), mit Stahl, bef. mit einer Schneibe ob. Spige von Stahl, verfehen (ein Deffer, eine Urt zc.); hart wie Stahl machen, bef. uneig. f. in hohem Grade verharten, befestigen, ftarten (z. B. ben Muth, bas Berg 2c.); oberd. Baffer, Bein 2c .- , b. i. glübenben Stahl barin ablofden; die Stählung, bas Stählen in allen Beb.

Stahl 2. ob. Staal, m., -es, M. Stahle, (urfpr. mohl nieberb. Rebenform bee hochd, stal, Stall (f. b.), b. i. eig. Stelle, Plat, Grund, Grund= lage ac.; von ftellen), nieberb. 1) f. Stelle, Grund, worauf etwas fteht, liegt, ob. gelegen hat, insbef. Bafferb. ber Grund eines Deiches (Deichftabi); 2) das Aufgestellte, Stehende, Steife, baber ber guß eines Tifches, Stuh= les 2c., der Stollen (westphal. Stale; holl. voetstal, franz. piedestal, Saulenfuß); die Sproffe einer Leiter (auch: bie Stale); der Riel einer Schreib= feder; 3) das Hin = od. Ausgestellte: die Probe einer Waare (pal. bas holl, staelen, stallen, franz, estaler, étaler, Baaren austegen, austramen), insbef. Farb. ein zur Probe ber Farbe in die Blaukupe getauchtes Lappchen (einen Stahl abziehen); ein abgeschnittenes Tuchläppchen als Probe (gem. verfl. bas Stahlchen, nieberd. Staalfen; baber bas Stahlchenbuch, f. Probenbuch ber Tuchhanbler); auch ein Rennzeichen zum Beweise ber Echt= heit, insbes. das ben Tuchen angehängte gestempelte Bleizeichen (holl, staelloot); baber stahlen, ziel. 3m., nieberd. f. die Echtheit einer Waare burch ein Merkmal bezeugen, inebef. Tud-, b. i. geftempeltes Blei baran befefti= gen; ber Stahlhof, ehem. ben Raufleuten ber Sanfeftabte gehörende Gebaube in London, wo die nach Deutschland ju schickenben engl. Zuche geftablt wurden.

Stahr ob. Staar, m., -es, M. -e, oberb. G. -en, M. -en, (althochb. staro, m. u. stara, w.; mittelh. star, G. starn; oberb. ber Star, gem. Stärl, ehem. ber Staren, Starn, Storn, schweiz. Storren; angelf. staer, stearn, engl. stare, starling; lat. sturnus, ital. storno, franz. étourneau; griech.  $\psi \alpha \phi$ ), ein Bogel von der Größe einer Drossel, mit schwarzem, weißgestecktem Gesieder, kegelförmigem, dünnem Schnabel und zweimal gespaltener Junge, daher er leicht einzelne Wörter nachsprechen lernt, landsch. die Sprehe; der in dis de Stahr, ein Singvogel auß dem Geschlecht der Azeln, welcher noch besser, als der Papagei Wörter nachsprechen lernt; — der Stahrhäher, Russhäher; der Stahrenherd, Bogelherd zum Fange der jungen Stahre; der Stahrmatz, gem. s. Stahr; uneig. s. ein alberner Schwäßer, der Andern nur nachschwaßt, (vgl. Maß 1. u. 2.); der Stahrensstein, ein Stein mit sternförmigen Flecken, wie das Gesieder des Stahres.

Stahr, m., -es, M. -e, oberb. Gen. -en, M. -en, (altb. stero, ster, G. stern; oberb. Ster, G. Steren; auch ber Sterch, bes Sterchen; vgl. Stier u. bas schweiz. Sterchi f. Zuchtstier; von ber Burzel star, starr, steif, stark, vgl. Staar, stark zc.), lanbsch. f. ber Schafbock, Widder; salzburg. f. bas manneliche Schwein; das Stährlamm, f. Bocklamm; stähren (gem. auch stie zen), ziellos. Zw. m. haben, 1) von bem Schafbocke: die Schafe befruchzten; 2) von ben Schafen: nach bem Schafbock verlangen.

Stake, w., M. -n, ob. ber Staken, -8, M. w. E., (von stecken, stak; vgl. Stacke, Stecken, Stock; angels. staca, engl. u. schweb. stake; schweiz. Stagel, f. Stüße, Gabel), nieberb. f. langer Stock, Stange (z. B. Bohnen, Hopfenstaten ze.), bes. Ruberstange; ber Stakenzaun, Stangenzaun; bas Stakholz, holz zu Staken; bas Stakwerk, s. Stackwerk; — staken, ziel. 3w., nieberb. f. mit einer Stange stoßen, schieben, hinauf- ob. hinabreichen (Garben, hou ze.); mit einer Stange in ber Tiefe suchen, baher überh. f. anchsuchen, untersuchen, forschen, stochen, storen, stören (bas Feuer); mit Stangen versehen (eine Banb, Decke ze.); ber Staker, -8, nieberb.

Stall 1033

wer mit einer Stange ob. Hengabel arbeitet; uneig. f. muhfeliger Urbeister, armer, elenber Mensch; bei ben Gelbgießern eine eiserne Stange, womit die Rohlen um ben Schmelztiegel gelegt werben; stakeln, ziellos. 3w. f. mit einer Stange in kleinen Ubsagen stoßen; schweiz. (staggeln) f. stottern; stakern, ziellos. 3w., nieberb. f. stochern; auf langen, burren Beinen einsberschreiten.

Stall 1., m., -es, M. Ställe: Berkl. bas Ställchen, (altb. stal, G. stalles; altnorb, stallr; angelf, stal, stalle, engl, stall; von ber Burgel stal, fanefr, sthal, feftsteben: baber: ftellen, Stuhl, Stollen, ftill ze.), urfpr. überh. f. v. w. Stelle, Statt, Statte (baber: in minen stal, an meine Stelle; in stalle, anftatt; stal geben, Statt geben, weichen zc.; u. alt= u. oberd. Bfet. mie betstall f. Bettstelle: Beift all, ichmab. f. Betterbach por einer Sausthur: Buraftall, die Stelle, wo ein Schlofe fteht ob. geftanben bat; Rern= ftall f. Rernaebaufe; Rergen ftall f. Leuchter, u. bal. m.); bann f. Wohn= ob. Aufenthaltsort, eingeschloffener Raum, Gis (ital. stallo; val. Stall= bruber); jest in engerer Beb. ein eingeschloffener u. bedeckter Raum als Standort fur bas Dieh (z. B. Ruh-, Schaf-, Pferbe-, Schweine-, Sunbe-, Ganfe-, Sühnerstall ic.); inebef. an Bofen die fammtlichen zum Marstall (f. b.) gehörigen Gebäude, Pferde u. dabei angestellten Personen: Stall 2. f. u. ftallen; - 3 fe b .: bas Stallamt, Umt bei einem Marftall; auch bie Gesammtheit ber Stallbeamten; ber Stallbaum, in Pferbeställen ein ftarker Baum, burch welchen die Pferbe von einander getrennt werden; stallblind, Bw., von Pferden, blind vom langen Stehen im Stalle: der Stallbruder, ehem. f. Stubengenoffe, Ramerad: ber Stallbube, sjunge, junger Pferbe-Enecht; ber Stalldienst, Dienst im Stalle, bef. bei einem Marstall; bas Stallfüllen, ein Füllen, welches im Stall gehalten, nicht auf die Weibe getrieben wird; uneig. nieberd. f. Mutterföhnchen, Bartling; bie Stallfutterung, Landw. Kütterung bes Niehes. insbef. ber Rübe, auch ben Sommer bindurch im Stalle, entg. bem Beibgange; bas Stallgelb, Bezahlung fur ben Gebrauch eines fremden Stalles; in Stragburg f. Standgeld, Budenzins auf bem Sahrmarkte; ber Stallknecht, ein Knecht, welcher die Pferde im Stalle wartet; das Stallfraut, landich. f. Saubechel; Lein- ob. Rlachefraut; der Stallmeister, Oberauffeber eines Marstalls; auch Lehrer ber Reitkunft, Bereiter; ber Stalloche, Mafte, Schlachtoche; ber Stallschreiber, Schreiber bei einem Stallamte; fallftatig, Bm., von Pferben, im Stalle ftatig, nicht aus bem Stalle wollend; das Stallthor, die Stallthur 2c. - ftallen, 3w., 1) alte Rebenform von stellen (vgl. bestallen), also urspr. ziel. f. steben machen, einstellen (2. B. ben Lauf eines Rrieges, Rechtsbanbels zc., fr. fiftiren); gem. ziellos f. den Bang einstellen, stehen bleiben; baber von Pferden u. Efeln f. harnen (well fie babei ftill fteben; Jag. auch von ben Sirschen, Wölfen u. Leithunden; auch ziel. Blut ftallen zc.); nieberb. f. gerinnen, dick werben (von ber Milch 2c.); 2) abgel. von Stall: ziellos ob. ruckz. gem., bef. nieberb. f. in einem Raum friedlich bei einander sein, uneig. überh, sich mit einander vertragen (fie ftallen, ob. fie ftallen fich nicht mit einander); giel. in den Stall ftellen, unterbringen (z. B. zwanzig Pferbe ftallen können, ein ftallen zc.); ber Stall, -es, o. M., bas Stallen ob. Sarnen ber Pferde, u. ber Pferdeharn, (ber lautere Stall, eine Rrantheit ber Pferbe, ba bas Getrant faft unverandert wieder abgeht); Die Stallung, 1) ebem. f. Ginstellung des

1034

Streites, Stillstand, Einleitung bes Friedens; Stellung vor Gericht; Jäg. ein mit dem kleinen Zeuge eingestellter Ort im Walbe; 2) gew. das Stellen in den Stall, u. der Stallraum, bes. für Pferde (ein haus mit Stallung 2c.); der Staller, -6, in einigen niederd. Gegenden: ein obrigkeitlicher Beamter, Landrichter (Dber = und unterstaller); fries. f. Statthalter.

Stamm, m., -es, M. Stamme; Bertt. bas Stammchen, (altb. stam, G. stammes; oberd. auch ber Stamm, bes Stammen, u. icon im Rom. ber Stammen; altfachf. stamn, angelf. stemn, stefn, engl, stem; ieland, stafn, ban. stavn; also burch Uffimilation aus stab -n entft. von Stab, f. b. u. vgl. Stimme), 1) eig. ber in ber Erbe wurzelnde Saupttheil eines Baumes, aus welchem bie Ufte entsprießen (sprichm, ber Apfel fällt nicht meit vom Stamm, f. unter Upfel); Pflang, in weiterer Bed, der über der Erbe befindliche Theil jeder Pflanze, welcher die übrigen Theile tragt, inebef. Stengel. Stiel. Strunf zc.; in engerer Bed. nur der untere Theil bes Baumftammes, bas Stamm-Ende; auch f. junger Baum, bef. fofern er verpflanzt, ob. gepfropft wird; 2) uneig. basjenige, woraus andere Dinge feiner Urt entspringen, her= od. abstammen, inebef. Spracht. eine einfache Wortform, von welcher andere abgeleitet werden (z. B. Saus ift ber Stamm von hauslich, haufen, Behausung 2c.; Lieb von Liebe, lieben, geliebt 2c.); ferner als Sammelwort die Gesammtheit der Gegenstände einer Urt, welche gemeinschaftlichen Ur= fprung haben (z. B. mehre Sprachen eines Stammes), bef. Die famintli= chen Menfchen, welche ihren Ursprung von einem Stammvater ableiten, finno. Gefchlecht, Familie, Saus, (2. B. er ift ber lette feines Stammes; fein Stamm ift mit ihm ausgestorben), auch f. Biveig, Linie eines Wefchlechts (ber mannliche, weibliche Stamm, Mannoftamm 2c.); gew. eine mehre Beschlechter od. Familien umfaffende Menschenmenge von gleicher Abstam= mung (ein Bolkeftamm; bie 12 Stamme Berael 2c.); 3) eine gufammenge= hörende Menge od. Maffe, bef. fofern fie beständig erhalten wird als Grund= Tage 20., 3. B. eine Menge Biehes einer Urt, welche nach Bahl u. Gute erhalten und fortgepflanzt wird (ein ichoner Stamm Schafe zc.); eine Binfen tragende Geldsumme, bas Stamingeld, auch ber Stock (fr. bas Capital); auch das ausgesette Geld bei Spielen, u. im Rartensp. der übrigbleibende Rartenhaufen, von welchem die Spielenden bie nothigen Rarten nehmen; Bergm. eine Bahl von vier Ruren (in ber Mehrh. nach einem Bahlm. unveranbert, g. B. 32 Stamm machen eine Beche); - 3 fe g. bie Stammaltern, bie erften Altern eines Stammes ob. Gefdlechtes: ber Stammvater u. bie Stammmutter; ber Stammbaum, ein Geschlechteregifter in Geftalt eis nes Baumes, fonft auch: bie Stammtafel, bas Stammregifter; bie Stammbiene, eine Urt Bienen in hohlen Baumstämmen; bas Stammbuch, uripr. ein Befdlechteregifter ob. eine Sammlung von Gefdlechteregiftern in einem Buche; bann ein Denkbuch, in welches man Berwandte, Freunde u. Benoffen ihre Ramen u. Dentspruche eigenhandig einschreiben läfft, ebem. volls ftandiger: Stamm = und Gesellenbuch; der Stammbuchstabe, Spracht. gum Bortstamm gehörender Buchstabe; bas Stamm-Ende, ber bicere Theil eines Baumftammes zunächft über ber Burgel; ber Stamm-Erbe, Erbe eines Ctammes ob. Gefchlechtes; Die Ctammfolge, Gefchlechtefolge; bas Stammgeld, eine Binfen tragende Gelbsumme, g. u. v. ben Binfen, auch bas Sauptgeld, ber Stamm (f. o.; fr. Cavital); Forftw. Geld, welches die Forfter

für bie Unmeisung ber gefauften u. zu fällenben Baume erhalten; ber Stamm= genofs, Genofe eines Stammes; bas Stammaut, einem Stamme ob. Beichlechte gehörendes Erbaut, inebef. fofern ce unveraußerlich ift; auch f. Stamm= gelb; bas Stammhaar, grobe, fteife Saare, bef. von ben Saaren, woraus bie Rolle besteht: ftammhärige Bolle ob. Stammwolle; der Stamm= halter, eine mannliche Derfon, auf welcher bie Fortpflanzung eines Gefchlech= tes berubt; das Stammhaus, bas Saus, ber Wohnsis eines Gefchlechtes; auch bas Saus ob. Gefdlecht, aus welchem Jemand herstammt; bas Stamm= holz, bas bolz eines Baumftammes, u. bas baraus geschlagene Solz: bas zu Stämmen ob. Baumen erwachsene Solz, Oberholz, enta. Buich =, Unterholz; Die Stammkarte, Rartensp. f. v. w. ber Stamm, f. o.; die Stammklafter, Korftw. eine Rlafter Bolz, aus ben Stamm : Enben gehauen; bas Stamm= land, bas Land, aus welchem Jemand od. etwas herstammt, Mutterland (2.8. Mien, bas Stammland ber Europaer); bas Stanimleben, ein bem gangen Stamme gehörendes Lehnaut; Die Stammleiter, Jone. Die Saupt = Tonleiter von c bie c; die Stammlinie, Geschiechtstinie; die Stammlobe (f. Lobe 1.), Korfim. Schöfelinge aus ben Murgeln u. Stammen bes abaehauenen Solges; bas Stammmoos, ein ftammartig machfenbes Rorallenmoos; Die Stamm= motte, eine Art nachtfatter auf Dbitbaumen; die Stammmutter, f. Stamm= altern; ber Stammochs, Bucht-, Berrbochs; bas Stammpaar, bie Stammaltern; die Stammraupe, Raupen, welche ihre Gier an bie Stamme ber Baume legen, g. u. v. Reft = und Ringelraupen; bas Stammregifter, Ge= folechteregifter; ber Stammichmarm, ein zur Fortpflanzung gehaltener Bie= nenschwarm ob. =Steck, Mutter=, Leibstock; bas Stammidwein, Buchtichwein; bie Stammfilbe, Sauptfilbe, welche ben Stamm (f. o.) bes Wortes ausmacht; ber Stammfis, Bobnfis eines Stammes, ob. ber Ort, von welchem berfelbe ausgegangen ift; die Stammfprache, Sauptsprache, von welcher andere Sprachen abstammen (2. B. die deutsche, die lateinische 2c.); die Stammta= fel, f. o. Stammbaum; ber Stammtrager, Lebenstrager im Ramen bes ganzen Stammes; ber Stammvater, f. o. Stammaltern; fammverwandt, Bm., burch gemeinschaftliche Abfunft von einem Stamme verwandt (famm= verwandte Bölker, Sprachen 2c.); daher der Stammverwandte 2c., als Dw.; die Stammverwandtschaft; das Stammvieh, bas Dieh, welches auf einem Gute ben Stamm (f. o.) ausmacht u. zu beffen Beftanbe gebort, ei= fernes Bieh; bas Stammvolk, ein Bolk, von welchem andere abstammen; bie Stammwolle, f. o. Stammbaar; bas Stammwort, Spracht. ein Wort, von welchem andere abstammen ob. achildet werden (fr. Drimitivum), enta. ab= geleitete Borter (f. b. unter ableiten); die Stammwurgel, Sauptwurgel eince Baumes, ale Fortsebung bes Stammes; - Ubleit. fammhaft, Bm., stammahnlich, dick u. ftart; baber die Stammhaftigkeit: ftammig, Bw., 1) einen Stamm habend (ftammiges Solz, b. i. zu Stammen erwachsenes), bef. in Bfet. wie boch=, furg=, bict=, einftammig; 2) gew. auch f. bas r. ftam= micht, stammhaft, b. i. dick, steif u. start (ein ftammiger Rörper, Mensch 2c.); baber die Stämmigkeit; - ftammen, ziellof. 3w. m. fein, feinen Urfprung von etwas haben, finnv. entfpringen, entftehen, berfommen, vgl. ab-, herftammen, (er ftammt mit mir aus einem Befchlechte, von einem Stammvater zc.; bas Bort Jagb ftammt von jagen; biefe Pflanze ftammt aus Amerika, u. bgl. m.); - stämmen 1. ziel. 3w., einen Baum-, b. i.

ben Stamm besfelben mit ber Urt quer burchhauen, auch f. fällen, (vgl. abstämmen); baher die Stämmart, eine Urt, mit welcher die Baume nahe über ber Burgel gefällt werben; — stämmen 2., f. stemmen.

stammeln, nieberd. auch stammern, ziellos. u. ziel. 3w. (altb. stamalon, stamelen, welches auch kieln bedeutet; altnord. stama, schwed. stamma, engl. stammer; — wie die verwandten Börter Stamm, stemmen, Stimme, stumm, auf Stad zurückzuführen, so dass dem Worte ein durch Ussimilation aus du entstandenes mm gedührt, daher auch goth. stamms, stammelnd, stumm; Grundbed. Hemmung od. Stemmung des Lautes; vgl. stock en von Stock), unvollstommen, mit stockender Junge u. ohne gehörige Gliederung der Laute sprechen, sinnv. stottern, lallen, sei es aus natürlichem Unvermögen (das Kind stammelt noch), od. wegen eines Natursehlers (ein stammelnder Mensch), oder wegen augenblicklicher heftiger Gemüthsbewegung; uneig. seine Gedanken od. Gefühle unvollsommen ausdrücken (Dank stammeln, ein Lied zc.—); der Stammler, -8, (altb. stamelaere), wer stammelt; stammerig, Bw., niederd. f. stammelnd, stotternd.

ftammen, 3w., Stamm - Enbe, ftammig ic. — Stammwurzel, f. Stamm.

stampen, ziel. Zw., nieberd. f. stampfen; baher der Stämpel, -8, stämpeln, Zw., 1c., gew. Stempel 2c., s. d.; stämpen, ziel. Zw., Handw. f. stampfen, insbes. Nadl. die Nadelköpfe mit den Schäften auf der Wippe vereinigen; Schmied die Löcher in die Duseisen u. dgl.—, d. i. mit dem Stempel einschlagen; die Stämpe, ein Werkzeug der Uhrgehäusemacher, womit das Blech zur Schale eines Uhrgehäuses ausgetrieben wird; der Stamper od. Stämper, -8, landsch. u. Handw. f. Stempel, Stampse; — stampern, oberd. Zw. 1) ziellos f. laufen, treten (hin u. her, umher—); auch wohl f. hüpfen, tanzen (baher bair. das Stamperlied, lustiges Singstück zum Tanz, s. v. w. Schnitterhüpflein, altd. stampense, Stampen ei 2c., in oberd. Mundarten auch f. Erdichtung, Mährchen, Borwand, daher schweizstämpen eien, als Zw. f. Ausstüchte od. Einwendungen machen); 2) ziel. f. jagen, verjagen, vertreiben (einen fort—, hinaus—; die Hasen aus dem Geshölz— 2c.).

stampfen, ziellos. u. ziel. 3m. (altb. stamphon, stampfen, auch stempfen, Impf. stampfte; nieberd. ftampen, schwed. stampa, ban. stampe, engl. stamp, ital. stampare, franz. estamper; - Burgel stamp, welche wahrld. ein verlorenes ablaut. 3m. stimpan zc. bilbete, baber auch: ftumpf, b. i. abgeftogen), von oben herab heftig stoßen (2. B. mit dem Ruße auf die Erde -; die mu= thigen Pferde stampfen die Erde; Schiff, die Schiffe ftampfen, b. i. fie bemegen fich bei bober See heftig auf und nieber); bef. etwas mit einem bicken, schweren Körper od. Werkzeuge stoßend bearbeiten (z. B. etwas im Mör= fer ftampfen, Blein-, b. i. gerftogen; bie Rinbe, ben Samen, ben Beug, bas Getreibe-- in ben Loh-, DI-, Pavier = u. Gruavenmublen; Radl. f. ft am = pen); alt u. oberb. auch f. pragen; stempeln; - ber Stampf, -es, M. Stampfe, oberb. Stämpfe, (altb. stamph, stampf), alt u. landich. f. bie Stampfe, der Stempel (Golbarb. der goffelftampf, ein ftarker eiferner Stempel, ben filbernen Löffeln ihre Bertiefung zu geben), die Morferteule; ber Stoßblod; oberb. auch f. Einrichtung jum Stampfen, Stampfmuhle (z. B. ein Diftampf); bie Stampfe, M. -n, bas Stampfen u. die Bor=

richtung bagu (g. B. bie Sirfe in bie Stampfe ichiden); ein Werkzeug gum Stampfen, oberb. auch ber Stampfel ob. Stempfel, in einigen Rallen auch: Stempel, Stampfer; insbef. bie ichweren, unten gew. mit Gifen beichlagenen Stampfholzer in ben Lob-, Graupen-, DI-, Walkmublen ac.; bie fdweren bammer in ben Papiermublen, womit bas Papier gefchlagen wird; f. auch Rrautstampfe; ber Stampfer, -6, wer etwas stampft, stampfend bearbeitet; ein Berkzeug zum Stampfen, g. B. ber Cenkotben, f. b.; Bergw. das Berkzeug zum Keftstampfen bes Pulvers in bem Schiefloche; -3fet. bas Stampfeifen, ein Gifen, etwas bamit zu ftampfen; ber Stampf= gang, Mull. ein Bang (f. b.) in einer Muhle, in welchem etwas gestampft wird, enta, Mahlagna; das Stampfaeld, pavier u. bal., oberb. f. Stemvelgelb zc.; ber Stampfhammer, ein ichwerer Sammer ber Gurtler, die gu Anöpfen rundaeschnittenen Metallplatten bamit zu schlagen; ber Stampfflot, Rammelon; die Stampfmuble, eine Müble, in welcher gewiffe Rorver burch Stampfen flein geftogen u. bearbeitet merben, g. B. eine Cob-, Graupen-, DImuble 2c.; die Stampfperle, Samenperlen, sofern sie zerstampft u. zu Urzneien gebraucht werben, auch Stofperten; stampfreiten, untrb. ziellof. 3m., Schiff, ftampfend vor Unter liegen; Die Stampffee, Schiff, eine heftige Belle, welche fich an bem Bordertheil des Schiffes brechend basfelbe in eine ftampfende Bewegung fest; stampfftogen, untrb. ziellof. 3m., Schiff, heftig ftampfen; ber Stampftrog, ein holzerner Trog, worin Rraut, Biehfutter zc. gestampft wird; der Stampfweg, oberd. f. Kuffteig; das Stampfwerk, ein Mühlwerk, welches Stampfen in Bewegung fest.

Stand, m., -es, M. Stande, (von ftehen ob. eig. von bem altb. standan, noch ichwab. ft and en, beffen Kormen zu stan, sten, fteben, gezogen werben; engl. stand, stond; ichweb. stand), 1) o. M. bas Stehen und die Urt u. Weise besselben (feinen festen Stand haben zc.), insbef. in Unsehung des Grades der Hohe (ber Stand bes Baffers, Bafferstand eines Kluffes; ber Stand des Queckfilbers in einem Wetterglase zc.), u. entg. der Bewegung, finno. Stillstand (Stand halten, b. i. fteben bleiben, nicht flieben, auch uneig. f. standhaft bleiben); uneig. der Zustand, die Urt u. Weise des Be= stehens einer Sache od. Person, bef. in so fern sie bleibend od. doch von langerer Dauer ift, verfch. von ben finnv. Lage, Berhaltnife (g. B. etwas in autem Stande erhalten; bas Saus ift in baulichem Stande; einen fcmeren, harten Stand haben, b. i. viel zu ertragen, viel Sinderniffe zu überwinden haben; etwas wieder in ben vorigen Stand feten; im Stande fein, etwas gu thun, b. i. fabig, vermogend fein zc.; einen in (ben) Stand, ober außer Stand fegen, etwas zu thun); in engerer Bed. der geordnete, fertige, voll= kommene Zustand, die Vollendung od. Ausführung einer Sache (in ben Rebensarten: die Sache ist im Stande, fommt zu Stande; etwas zu Stande bringen, ob. damit zu Stande kommen, b. i. bamit fertig werben, es vollenden; etwas im Stande erhalten, in Stand fegen zc.); von Menfchen: die bleibende Lebenslage od. =stellung, das dauernde Lebensverhältnifs (ter Stand der Natur, der Unschuld, der ledige Stand, Che-, Jungfern-, Jungefellen-, Bittwenstand 2c.); 2) (M. Stänbe) in ber burgert. Gesellschaft : eine bestimmte durch Geburt, Lebensweise, Beruf od. Gewerbe von andem ge= sonderte Menschen = Klaffe (ber Lehr=, Rähr=, Wehrstand; ber Stard ber Burger, ber Bauern ze.; von hohem, mittlerem, niederem Stande fen; mit

1038 Stand

feinem Stanbe gufrieben fein; in allen Stanben giebt ce aute Menichen): in engerer Beb. f. vornehmer, hoher Stand (ein Mann von Stande: nicht von Stande fein, b. i. nicht vornehm); im Staate die 3 od. 4 durch verschiedene Rechte u. Pflichten unterschiedenen Abstufungen ber burgerlichen Gesellfchaft: ber Kurften- ob. Serrenftand, Ritter- ob. Ubelftand, Burgerftand ob. britter Stand, Bouernftand; im Staaterecht: jede burgerliche Rlaffe ob. Gemeinheit, fofern fie bei ben Staats= od. Reichsversammlungen (Reiche-Landtagen) durch eigene Abgeordnete vertreten wird, diefe Abgeordneten felbst (als Sammelwort), u. jedes einzelne Blied derfelben (bie Stande bes Reiches, Reichsftanbe, Provingial-, Lanbftanbe zc.; Die Stanbe gufammen berufen; er ift Landstand 2c.); 3) wer od. was steht, der Stehende od. Die Ste= henden, in Blet. wie: ber Beiftanb, Borftand, b. i. fowohl ber einzelne Beis od. Borftebende, als auch eine Mehrheit von Borftebern zc. (in biefer Beb. ift Stand mahrich. bas zum biv. erftarrte Diw. stande, ftebend, ber Beiftand also = der bi stande zc.); was fteht ob. befteht, finne. Beftand, in Bfet. wie: ber Begen-, Ruck-, Biehftand 2c.; 4) ber Drt, wo Jemand ob. etwas fteht, finno. Plat, Stelle, Stätte, (z. B. ber Stand in ber Rirche; ber Stand eines Rramers auf bem Martte; ber Ort beim Scheibenschießen 2c., wo der Schiegende fteht; Die Stande fur Die Pferde im Stalle: Saa. auch f. Aufenthaltsort des Wildes); Jag. Die Ruge der Auerhahne u. Reiber: Ston= be ob. Ständer; bas Ständ chen, -s, eine furze Mufit, Gefang zc., welche man einer Derson zu Ehren vor der Thur od. dem Kenfter ihrer Bobnung ftebend vorträgt, bef. Abends od. bei Racht, feinem ein Standchen bringen); - 3fes. mit Stand: ber Standbaum, in Pferbeftällen eine Stange zur Abtheilung ber Pferbeftanbe; bas Standbild, eine Bilbfaule (fr. Statue); der Standblock, Schiffb, große, vieredige, fentrecht ftebende Blocke am Ruse ber Maften, auch Anechte genannt; fandfest, Bw., in feinem Stande fest, fest ftebend; der Standfifch, Rifche, welche ihren Aufenthaltsort nicht verandern; das Standgeld, die Standgebuhr, bas Gelb, welches man für feinen Stand ob. Plat auf einem Markte ze. bezahlt, auch Stätte=, Bohlengeld genannt; Die Standlinie, Die Linie, in welcher man fteht, um eine gewiffe Rlache zu überschen; fandmuthig, Bm., vit. f. ftandhaften Muth babend; der Standort, ber Ort, wo man fteht, bef. hinsichtlich einer bort vorgenommenen Berrichtung u. bes Verhältniffes zu andern Dingen; der Standpunkt, ber Punet, auf welchem man fteht u. von wo aus man etwas betrachtet ob. verrichtet, bef. uneig. (2. B. ber Standpunkt feiner wiffenschaftlichen Betrachtung; auf meinem Standpunkte muffte ich fo handeln zc.); das Standquartier, der Drt, mo ein Krieasheer od. eine Beeresabtheilung auf einige Beit im Quartiere (f. b.) lieat; das Standrecht, im Rriegswesen: furges Rechteverfahren u. augenblictliche Berurtheilung eines Berbrechers (Standrecht über Jemand halten; wahrich. weil bas Gericht ebem. ftchend gehalten wurde); bie Standrebe, one furge, ftebend gehaltene u. ftebend angehörte Rede, bef. Leichenrebe am Gabe: baber ber Standredner, wer eine folche Rebe halt; ber Standrifs, ein Rife, melder einen Rorper, bef. ein Gebaube, ftebend barftellt, Aufrife, 2. 11. v Grundrife; das Standrohr, Rohr einer großen Feuersprite; das Ctardthier, Jag. ein Bilb, welches fich von feinem gewöhnlichen Stande nicht weit ertfernt; der Standvogel, Jag. Bogel, welche fich an einem Orte beftandig aufhalten, entg. Bugvogel; inebef. folde Droffeln ob. Schnarren; Der

Standwind, ein ftebenber; b. i. gu bestimmten Beiten aus berfelben Gegenb mehender Bind: - mit Standes= (nur in ber Beb. 2): ber Standes= abel, ber Abel, fofern er einen eigenen Stand ausmacht; bie Standeserho= hung, Erhebung in einen höheren Stand; die Standesgebulht, was einer Person vermoge ihres Ctanbes ob. Ranges gebührt (einem nach Standesae= buhr begegnen); fandesgemäß, Bw. u. Nw., bem Stanbe ob. Range gemäß, vermoge bes Standes; ber Standesherr, in einigen Landschaften, g. B. in Schleffen, ein Freiherr, welcher außer feinen eigenen Gutern andere Gutebefiber ju Bafallen bat; Die Standesberrichaft, bas Gebiet eines Standes= berrn; fandesmäßig, Biv., bem Stante ob. Range angemeffen (ftanbesmäfig leben 2c.); bie Standesperfon, eine Perfon von (vornehmem) Stanbe; bie Standestracht, unterscheidende Tracht eines Standes (2. B. ber Beamten, Bergleute, Jager 2c.); bas Standesmappen, ein Mappen, welches Je= mand vermoge feines Standes führt, g. U. v. Gefchlechtes ob. Familienwappen; - mit Stanbe=: bie Standeversammlung, Bersammlung ber (Band- ob. Reiche-) Stände; fo auch: ber Standeball, bas Standefest zc.; - Ableit. standhaft, Bm., eig. Stand ob. Bestand habend, baber lanbich. f. bauer= haft, fest (ein ftanbhafter Bau; Beram. die Erze brechen ft and haft, wenn fie fich in eine beträchtliche Beite erftrecken); gew. uneig. feften Ginn habend u. beweisend, unveranderlich ausdauernd in seinen Entschließungen u. Sand= lungen, bef. bei übermindung von Schwierigkeiten u. Ertragung von Leiben, ftarter ale die finno. beftandig, beharrlich (ftandhaft fein, ftandhafter Muth, ftandhafte Gebuld 2c.); die Standhaftigfeit, bas Standhaftsein, (mit Stand= haftigkeit Schmerzen ertragen); ftandig, Bw., nur in einzelnen Unwendungen f. ftebend, feststehend, beständig, bestimmt (z. B. ftanbige Spannbienfte, Gefälle u. bgl.); nieberd. f. ausdauernd; u. f. geftandig; ständisch, Bw., bie (Land= od. Reichs=) Stande angehend, betreffend, ihnen zufommend, von ihnen ausgehend, auf ihnen beruhend ob. aus ihnen bestehend (ftan= bifche Berechtsame; eine ftanbische Berfassung; ftanbische Berfammtungen, Husfcuffe 2e.); ständling ob. ständlings, Nw., alt u. oberd. f. stebend, im Stehen; ftebendes Rufes, fogleich; die Standschaft, die Gigenschaft eines (Land: od. Reichs:) Standes: die Besammtheit der Stande.

Standarte, w., M. -n, (nieberd. Standare, engl. standard, schweb. standar; vom ital. stendardo, franz. étendard, v. lat. extendere, ital. stendere, franz. étendre, ausbreiten), eine Urt fleiner Fahnen der Reiterei, Reiterfahne, Fähnlein; uneig. Fäg. der Schwanz des Wolfes u. des Fuchses, gew. die Lunte; landich. gem. f. eine lange, hagere Person (eine lange Standarte); ein hober Konsuch der Krauen.

ere, em goget stopping ott headen.

Standbaum, sbild, sblock, Ständchen, f. unter Stand.

Stande, w., M. -n, Berkl. das Ständchen, oberd. Ständlein, (altb. standa, stande; oberd. die Standen; niederd. verderbt auch: Stange; von standan, stehen), ein hölzernes Gefaß von Bötticherarbeit, gew. unten meiter, als oben u. auf brei durch verlängerte Dauben gebildeten Füßen stehend, das Stellfaß, sinnv. Butte, Bottich (eine Basser, Spüle, Butter-, Milchesstande 2c.).

Ständer, m., -8, M. w. E., Berkl. das Ständerchen, (von standan, stehen), überh. ein stehendes Ding, insbes. 1) s. v. w. Stande, Stellfass (oberb. auch ber Standner), z. B. die Baumolständer ber Krämer, der

Ständer ber Papiermacher, b. i. bas Rafe, morin bas Papier alaunt mirb: in ber Bienenzucht : die in Bienenhaufern ftehenden Stocke (auch Stanber= ft ö de); lanbich. auch f. ein Fischhälter; 2) ein aufrecht ftehendes Stud Bauholz, ein dicker Pflock, Pfahl, Pfeiler zc. (oberb. auch: ber Stanben). 2. B. der ftarke Baum, auf welchem eine Windmuble fteht; bie holzerne Saule ber Gartengäune, Dbftgelander zc.; Die aufrecht fichende Abzugeröhre eines Teiches; Schiff, ein ftebendes Tau ob. Ende eines laufenden Tauwerkes (Stanber); auch die dreieckige Flagge eines Geschwaderführers; 3) land= Schaftl. uneig. eine auf einem Grundftude ftebende zu verzinfenbe Beld= fumme; — das Ständerwerk, das Zimmerwerk, woraus bie hölzernen Wände ob. das Kachwerk eines Gebäudes besteht; — ber Ständerling, oberd. 1) ein Gefaß zum Unterstellen, bef. an einem angezapften Wein- ob. Bierfaffe; das Getrant, welches fich beim Abzapfen in folchem Unterfat fam= melt; jedes burch langeres Stehen verdorbene Betrant; 2) wer gern fteben bleibt, nicht vorwarts kommt; 3) bas Stehenbleiben, Busammenstehen auf ber Strafe, um zu plaubern (Stänberling machen, am Stanberling fteben 2c.); 4) langliche weiße Rube (auch: Steberling).

Standebadel 2c. — Standeswappen; Ständeversammlung, standefest 2c., standhaft, ständig, ständisch, Standlinie 2c. — Standwind,

f. Stand.

Stange, w., M. -n, Bertl. bas Stanglein, gem. Stangel (nerich. ber Stengel, f. b.), Stangelden, (altb. stanga, stange, oberb. bie Stang u. gew. Stangen; ichmeb. stang, engl. stang, ital. stanga; eig. etwas Stethenbes, von der Burgel stang, erweiterter Rebenform von stah, stac; baher goth, stiggvan, island. u. ichmed, stinga, angelf, stingan, engl. sting, ftechen), 1) ein langes u. verhaltnifsmäßig bunnes, glattes Solz, meift an einem Ende zugespigt, langer u. ftarter, ale ein Stod ob. Steden, ichwacher ale ein Baum (z. B. Sopfen-, Bohnen-, Segelftange 2c.; bie Stange eines Spie-Bes, gew. ber Schaft; fprichw. einem die Stange halten, b. i. ihm beis fteben, ihn beschüten, feine Partei nehmen, von bem ehemal. Bebrauche bei 3weifampfen, wonach jedem ber Rampfenden ein Rampfhelfer zugetheilt murbe, ber über ben Gefallenen eine Stange gur Beschützung hielt; baher ebem. auch: ber Stange begehren, f. fich fur überwunden bekennen, fich ergeben); oberb. inebef. f. Deichfel (baber wohl: nicht bei ber Stange bleiben, gu= nachft von Pferben, bann fprichm. f. von der Sache abschweifen, nicht bei ber Bahrheit bleiben, nicht ausbauern); Forftw. f. junge, gerade aufgeschoffene Baume, u. überh. schwache Baume von 4 Boll Dicke und 15 bis 20 Ellen Lange; bie Stange eines Beinftodes, b. i. ber hauptftamm beefelben; un= eig. gem. f. ein langer, hagerer Menich; 2) in weiterer Unwendung jeder in die Lange ausgedehnte u. verhaltnifsmäßig dunne Korper (g. B. Gifen, Both, Gilber in Stangen, f. v. w. Barren; eine Stange Siegelladt 2c.); inebef. Jag. die beiden langen Theile des Birfchgeweihes, an welchen fich bie Enden befinden; auch der Schwanz bes Fuchfes u. Bolfes; zwei gebogene Eisen am Pferdegebiffe, zwischen benen fich bas Munbftud u. die Rinnkette befindet; in einem Buchfenschloffe ber Theil, welcher bie Mittel- und hinterraft trägt; an einer Schere ber lange gerade Theil zwischen bem Ringe u. bem Schilbe, u. bgl. m. - 3 fe g. der Stangenbefen, sborftwift, ein Befen, Borftwift an einer Stange, um bamit in bie Bobe gu reichen; bas Stan=

genblei, Blei in biden Stangen; bie Stangenbohne, - erbfe, f. v. w. Stangelbobne ze., f. u.; bas Stangeneifen, zu vieredigen Stangen gefchmiebetes ob. gegoffenes Gifen; Bergw. bas Gifen, an welchem die Runftftangen befestigt find; Jag. ein gangeifen fur Botfe, Ruchfe u. Luchfe; bie Stangenfeber, in ben Gewehrschlöffern eine Reber, welche auf ber Stange (f. o.) liegt; ftangen= gerade, Bm., gerade ob. aufrecht wie eine Stange; die Stangengraupe, Beram. eine Art Kablers; das Stangenholz, Forfim. ju Stangen (f. o.) cr= wachsene junge Baume, u. ein baraus bestehendes Geholg; ber Stangenfafich, ein Bogelbauer aus Drathstangen; ber Stangenknafter, staback, Taback in Stangen ob. Rollen; bas Stangenfraut, Rlachefeibe, Flachebotter; ber Stangenkuchen, lanbid. f. Baumkuchen; die Stangenkugel, Rripr. burch eine eiferne Stange mit einander verbundene Rugeln, bef. im Geefriege ge= braucht; die Stangenkunft, Bergw. eine Bafferkunft, welche bas Baffer mittelft mehrer Stangen aus ber Tiefe hebt; die Stangenleinwand, eine Urt gemobelter Leinwand, gem. mit fangenahnlichen Streifen, ju Tifchzeug, Sandtuchern ze.; bas Stangenpferd, f. v. w. Deichfelpferb; ber Stangenquarz, Quarz, welcher in Gestalt von Stangen auf einer Drufe befindlich ift; bas Stangenrecht, lanbich. bas Recht, bie einem Schulbner abgepfanbeten Sachen öffentlich zu verfteigern, Gantrecht, (mahrich. buchftabliche übertragung bes latein, jus subhastationis); die Stangenrege, f. Rege; ber Stangenichorl ob. -ftein, eine Urt Schörl in Stangenform; bas Stangenfilber, Silber in furgen Stangen; ber Stangenfpath, Spath in vierseitigen Studen; ber Stangenstahl, Stabl in vieredigen Stangen; bas Stangenwerk, ein aus Stangen bestehenbes Wert, &. B. ein Kelbgestänge; ber Stangenzaum, eine Art Pferbegaume mit zwei am Munbftuck befestigten Stangen (f. o.); ber Stangenzaun, ein Baun aus Stangen, Stacket; ber Stangenzehnte, f. v. w. Stabzehnte; ber Stangenzirtel, ein großer Birtel mit ftangenahnlichen Schenkeln; - Ableit. ftangeln, ziellof. u. ziel. 3m., nieberb. f. ftogen, wegtreiben, insbef. in liegender Stellung mit ben Beinen ftoken; ftangen ob. gew. ftangeln, giel. 3w. (verich. ftengen, ftengeln), mit einer Stange ob. mit Stangen verfeben (Bopfen, Bohnen, Erbfen zc.); oberd. überh. etwas mit einer Stange verrichten (Ruffe u. bgl. -, mit Stangen abschlagen); bie Stängelbohne, gerbfe, rankende Bohnen u. Erbfen, welche geftangelt werben.

Stank, m., -es, o. M. (altb. stanch, stanc, G. stankes, überh. f. Geruch; von stinken, s. b.), alt u. lanbsch. bes. nieberd. f. Gestank, übler Geruch, (nieberd. sprichw. Stank für Dank, b. i. Undank statt des Dankes für Wohlthaten); uneig. auch f. böse Händel, Zänkerei; stänkern 1., ziellos. Zw., gem. f. Gestank verursachen (etwas durchs, einstänkern 2c.); uneig. f. Händel anfangen (vielleicht zu stänkern 2?); der Stänker 1, -s, gem. wer Gestank macht od. stinkt; landsch. Iliss (auch: Stänkerz); auch f. Theer od. Wagenschmier; uneig. f. Händelmacher, Zänker; die Stänkerei 1., M. -en, das Stänkern, der erregte Gestank; uneig. gem. f. Gezänk, Streit, Beedvießlichkeit; stänkerig, Bw., gem. f. stinkend.

ftanken, ziel. 3m., ichwab. f. ftecken (vgl. Stange mit ftechen 2c.); baber: ber Stanker 2., -8, 1) bair. ein burrer Fichtenstämmling mit zugestuteen Aften, in ben Boben gesteckt, um Flachs, Getreibe ze. baran zu trocknen; 2) (von ftankern 2.), wer unbefugterweise Alles burchsucht, burchstöbert 2c.;

stänkern 2., ziel. u. ziellos. 3w. 1) bair. Flachs 2c. an bem Stänker in ber Luft trocknen; 2) (landich. auch stankern — bem nieberd. staken, staken, s. b.; also eig. mit einer Stange od. einem Stecken durchsuchen) gem. s. unsbefugt u. vorwißig durchsuchen, mußig spähend umhergehen (oberd. auch stingeln; etwas durch, ausstänkern; im Hause herumstänkern 2c.); zu Hänbeln reizen, aushehen (s. stänkern 1.; vgl. jedoch schüren, und das niederd. upstakern f. aushehen); die Stänkerei 2., gem. f. unbefugte Durchsuchung od. Ausspähung.

Stanze 1., w., M. -n, (von einem alten ablaut. 3w. stinzan, stanz 2c., baher stenzen, s. b.; angels. stintan, engl. stint, stunt, stunt, stugen, abstumpsen; vgl. Stint, bas altb. stunz f. stumps, Stunze, ein kleines Gefäß 2c.), bei ben Gürtlern eine bicke kurze Metallplatte mit einer Vertiesung, in welche die Figur eingegraben ist, welche eine getriebene ober geschlagene Arbeit bekommen soll (etwas in der Stanze od. mit Stanzen treiben, entg. aus freier Hand; der Stanzendungen, ein Bunzen mit erhaben geschnittenen Figuren zum Auszieren der Stanzensen; der Stanzenhammer, ein schwere Hammer der Gürtzer, womit beim Treiben des Metalls auf den Stempel geschlagen wird; der Stanzenssensel, Stempel, mit welchem das Blech in die Stanzen getrieben wird.

Stanze 2., w., M. -n, (von b. ital. stanza, franz. stance), ein Berbs ob. Reimsah, Gefäh eines Gebichtes (Strophe); in engerer Beb. die ital. achtzeilige Stanze (ottave rime).

Stapel, m., -8, M. w. E. (urfpr. nieberd. Form bes oberd. Staffel. f. d. u. val. ftarfen) 1) überh. eine Unterlage, ein Beruft, Geftell, worauf etwas ruht (angelf. stapul); auch ein als Stuge bienender Pfahl ob. Pfeiler, 2. B. in Salzwerken die Pfähle, auf welchen die Sogbäume ruben; in ens gerer Beb. 2) bas Geruft ob. die erhohete Bauftelle, auf welcher ein Schiff gebaut wird (baber: ein Schiff auf ben Stapel fegen, b. i. ben Grund bagu legen; ein Schiff vom Stapel laufen laffen, b. i. bas fertig gezimmerte Schiff in bas Baffer hinabgleiten laffen; uneig. vom Stapel laufen, b. i. vollendet aus ben Banben bes Deifters fommen); auch ber gange Schiffbauplat, bas Werft; 3) bie Unterlage fur abzustellende u. aufzuhäufende Waaren, überh. ber Drt, wo man etwas auf eine Beitlang in Saufen niederlegt, Niederlage von Baaren (oberb. Staffel; engt. staple, holl. u. fcmeb. stapel; frang, étape); insbef. die gefehliche Niederlegung gemiffer Baaren an einen Ort, u. bas Recht gewiffer Sandeleftabte, wonach alle durchgehenden Baaren auf eine bestimmte Beit in ihnen gum Berkauf niedergelegt werben muffen (bas Stapelrecht); im nörbl. Deutschl. ebem. auch f. Jahrmarkt, Deffe; 4) die aufgehäuften Waaren od. Sachen felbft, ein geordneter, aufgeschichteter Saufen (nieberd. ein Stapel Bolg, Thaler ac.; bie Berber fegen bie Saute in Stapel; 5) (von ftapfen, ftappen f. fchreiten, fpringen) niederd. ebem. f. Beuschrecke (althorbb. hou-stafil); - fapeln, 3m., 1) giel. bef. nicberb., auf ben Stapel ob. in Stapel legen, in Saufen auf einander legen, aufhaufen, aufschichten (bolg ac.); Schiffb. ben Riel-, b. i. bie Stapelblode barunter legen; 2) ziellos m. fein (vgl. ftapfen), gem. f. mit langen, boch aufgehobenen Beinen ob. mit großen Schritten einherfchreiten; oberd. auch m. haben f. von Sans ju Saus geben, bef. um gu betteln ob. ein Reifegelb zu fammeln (von armen Schulern u. Studenten); -

3 se &. von Stapel u. stapeln: der Stapelblock, Schiffd. Blöcke, welche unter dem Kiele eines im Bau begriffenen Schiffes liegen; die Stapelgerechtigkeit, s. v. w. das Stapelrecht, s. o.; das Stapelgut, Stapelgüter, s. v. w. stapelbare Güter, s. u.; das Stapelholz, aufgestapeltes Holz; auch s. v. w. der Stapelblock; der Stapelvort, Stapelplach, ein Ort, wo etwas in Stapel geset wird; ein Ort od. Handelsplach, welcher das Stapelrecht hat; in weiterer Bed. überh. s. Stadt, Hasenplach, wo Handel getrieben wird, auch: die Stapelstadt; das Stapelrecht, s. o. Stapel 3); die Stapelwaare, eine stapelbare Waare; auch die Haupt-Handelswaare eines Ortes od. Landes; — Ableit. stapelbar, Bw., dem Stapelrecht unterworfen (stapelbare Güter, Waaren).

stapfen, oberb., ob. stappen, niederb., ziellos. 3w., (althochb. stephan, prät. staphta; mittelb. stapfen, staffen, stepfen, Prät. stapste; von einem versterenen ablaut. 3w. stafan, stuof te., welches sich im altsächs. stapan, Prät. stop, stnop wirklich sindet; vgl. Staffel u. Stuse; angels. stapan, staeppan, engl. step; vgl. d. griech. στέβος. στείβω), ehem. überh. f. treten, schreiten, gehen, im Schritt reiten, traben; springen; jest noch landsch. f. im Gehen sest auftreten (m. haben); sest auftretend, hochbeinig u. überh. langsam einsherschreiten (m. sein); der Stapse, -n, M. -n, jest gew. die Stapse, M. -n, (altd. der staph, staps, M. stepse, u. der stapho, stapse, M. stapsen; oberd. der zusstapsen; angels. stapa, engl. step, Schritt; holl. stapp), ehem. f. Schritt, Tritt; jest nur noch in dem zges. Fuß stapse gelegt.

Stappen, m., -8, M. w. E., nieberd. f. fleiner Rubel, Belte (Milch=

ftappen).

Star, m., f. Staar u. Stahr; - Star, m., f. Stahr.

Star ob. Stär, f. u. m., -e8, M. -e, nach einem Zahlw. unverändert, (ital. staro, stajo, zgez. auß dem lat. sextarius), oberd. ein Getreidemaß =  $1\frac{1}{2}$  Simmer, ob.  $\frac{1}{2}$  Wiener Mehe; auch ein Maß für Erze, 1 Schuh  $2\frac{1}{2}$  Zoll lang, 1 Schuh  $2\frac{1}{4}$  Zoll breit,  $11\frac{5}{5}$  Zoll tief; n. A. Bergw. in Tirol: ein Gewicht = 1 Zentner.

Starbord, m. (engl. starboard), nieberd. Schiff. f. Steuerbord.

ftart, Bw., Comp. ftarter, Sup. ftartit, (althochb. starah, starh, mittelh. starc, Comp. sterker, Sup. sterkest; abgel. von star, ftarr, also eig. hart, fest, Wiberftand leiftend, val. bas alte hals-stare f. halsftarrig; oberb. ftark u. ftard; altfachf. starc, angelf. stearc, engl. u. fdweb. stark), urfpr. in feinen Theilen fest zusammenhangend, hart, steif, unbiegsam, Widerstand leiftend; ebem. auch f. brudend, ichwer zu ertragen (entg. fanft); jest überh. viel Rraft habend, sinnv. fraftig, fraftvoll, entg. schwach, inebes. 1) forperlich (ftark fein, ein ftarker Mann; bas Recht bes Starkeren; eine ftarke Natur baben: ftarte Nerven, ein ftarter Magen zc.); von leblofen Dingen: in bobem Grabe haltbar, bauerhaft, fest (ein ftarkes Seil, ftarkes Tuch, ftarke Leinwand; eine ftarte Mauer, Keftung 2c.); von Sinneseindrucken u. Dingen, welche auf die Sinne u. bie Lebensthatigkeit wirken: fraftig wirkfam, durch= od. eindrin= gend, nachbrudlich (ein ftarter Schlag, Beruch, Gefcmact; eine ftarte Stimme, ftart ichallen, rufen zc.; ftarte Betrante, Bein, Bier zc.; ftarte Urgnei; ein starkes Gift 2c.); überh. einen hohen Grad innerer Kraft habend, sinnv. heftig (eine ftarte Ratte, ftartes Fieber; ftarter Bind, Regen, Brand, Rauch;

1044 stark

fart geben, laufen, b. i. fcmell: man fpricht ftart bavon, b. i. viel); ferner in weiterer Unwendung auch von der Grofe ob. Musbehnung im Raume: beträchtlichen Umfang habend, groß (Sag, ein ftarter Sirich, b. i. ber mehr ale 6 Enden bat; fartes Bilbbret, enta. bem fleinen ob. mittelmäßigen), insbef. f. bick (ein ftarker Raum: einen ftarten Leib haben: ftarker merben zc.). in der Beit: das genaue Mag überschreitend feine ftarte Stunde, Meile ac. 1. v. w. eine aute 20.); ber Bahl nach groß, beträchtlich, gablreich (eine ftarte Befellicaft, Ramilie, ein ftartes Wefolge, Rriegsbeer; wie ftart ift die Ramilie? b. i. aus wie viel Versonen besteht sie?); 2) a eistig: innere Rraft habend, fraftig, ausbauernd, lebendig wirkfam, Biberftand leiftend und überwinbend (ein ftarter Geift, b. i. in engerer Beb. ein über Borurtheile erhabener; ein ftarter Berftand; ein ftartes Gedachtnife haben; ein ftarter Glauben, ftarte Soffnung ic .: ftart in einer Cache fein, b. i. barin viel Renntnife ob. Fertig= feit befigen, berfelben machtig fein; farte Borte, Musbrucke, b. i. fraftige, berbe: bas mar ftart! namlich ausgebructt; ein ftarter Beweis, b. i. ein wirtfamer, fchlagender); - 3fet. ber Startbenfer, wer ftart, icharf u. bef. porurtheilefrei bentt, fo auch ber Startgeift, f. v. m. ftarter Beift, f. o .; in engerer Bed, tabelnb : wer bie Glaubenslehren ber geoffenbarten Religion als Borurtheile betrachtet u. beftreitet; baber die Startgeifterei, bas Befen u. Treiben eines Starigeiftes: fartglaubig, Bro., einen farten Glauben babend: baber die Starkgläubigkeit: ftarkgliederig, eleibig, muskelig u. bgl. m., Bw., ftarte Glieber, einen ftarten Leib zc. habenb; ftartmuthig, Bm., ftarten, feften Muth ob. ein ftartes Gemuth habend; die Startwurg, landich. f. Schwarze Rieswurg; - Ableit. die Starte 1., o. M. (altb. starchi, sterke), 1) bas Startfein in allen Beb. von ftart, ein beträchtlicher Grad von Rraft ob. wirfendem Bermogen, enta. Schwache, (bie Starte bes Lowen, bes Mannes, ber Urme; eines Beuges, einer Feftung; bie Starte ber Stimme, bes Beines, Effigs ac.; bie Starte ber Seele, bes Geiftes, Gemuthes, Gebachtniffes, eines Ausbruckes zc.; in einer Runft zc. befondere Starte befigen zc.), auch von dem forperlichen Umfange u. der Bahl f. Dicke, Grofe (bie Starte eines Baumes, bee Leibes, einer Kamilie, bes feinblichen Beeres 2c.); 2) ber Drt, wo ein Ding vorzuglich ftart ift, inebef. Fechte. ber Theil ber Degenklinge vom Stichblatt bis in die Mitte ber Rlinge (einaetheilt in bie gange u. halbe Starte); 3) (von ftarten 2) abguleiten, f. u.) mas ftaret, b. i. fteif macht: ein aus Beigen= ob. Dinkelmehl bereiteter Rlei= fter, womit bie Bafche geftaret, b. i. fteif gemacht wird (engl. starch, ichmeb. stärkelse), nieberd. Stievels ob. Steivele (von fteif); baber: bas Startblau, Schmalte, welche zur Starte genommen wirb, jum Blauen ber Bafche; ber Startfleifter, aus Starte bereiteter Rleifter; ber Startob. Startemacher, wer Starte bereitet; bas Start: ob. Startemehl, feis nes Mehl zu Starte; Die Startmafche, feine Bafche, welche mit Starte fteif gemacht wird; bas Startmaffer, Baffer, in welchem Startemehl aufgelöf't ift; - ftarken, ziellof. 3m. m. fein, vit. f. ftark werden, Rraft gewinnen, gem. erftarten; ftarten, giel. 3m. (altb. starhian, sterchan, sterken, Prat. starcte) 1) überh, fart ob. ftarter machen, fraftigen, forperlich u. geiftig, entg. ichwächen, (Bewegung ftaret ben Rorper; ben Magen ftarten; ftartenbe Argneien; einen im Guten, im Glauben, in feinen Borfagen-, finno. beftar-Ben, befeftigen); ebem. auch f. fest machen, befchugen; 2) inebef. mittelft

ber Stärke (3) steif machen (die Wäsche-); auch Web. s. v. w. schlichten, s. b. (ben Auszug-); die Stärkung, 1) das Stärken; 2) das Stärkende, ein stärkungsmittel (M. Stärkungen), auch: das Stärkungsmittel, der Stärkungstrank zc., ob. das Stärkmittel, der Stärktrank zc.; das Stärkfraut, landsch. verschiedene Kräuter, von denen man ehem. wähnte, dass stärkkraut, landsch. verschiedene Kräuter, von denen man ehem. wähnte, dass sie Stärke verleihen ob. sest machen könnten, insbes. das wilbe köwenmaul od. Drant (s. d.); auch das große köwenmaul; der Wau; eine Urt Wegwart im südl. Frankreich zc.; — stärklich, Nw. (altd. sterelsch als Bw. f. stark), oberd. f. wahrlich, gewiss.

Starke ob. Starke 2., w., M. -n, (eig. wohl Sterke, Stieke; von Stier: eine ftierige Ruh; holl. stierick; vgl. bas angelf. steor u. stiorc, engl. steer u. sturk), nieberb. f. eine junge, ein= ob. zweijährige Ruh, bie zum erften Male kalben foll ob. gekalbet hat, f. v. w. Färfe, Kalbe, Mosche;

bas Stärkenkalb, Ralb von einer Stärte, Erftlingskalb.

ftarten, 3m., Starkgeift ic., Starkfleifter, fraut, mehl ic., Stars

fung zc., Stärkwäsche, -waffer, f. unter ftart.

farr, Bm., Comp. ftarrer, Sup. ftarrft, (altb. star, G. starres; auch star, sterre, oberd. ftarr, ftar; vgl. d. griech. στερεός, στερρός; mahrich. auf bie Burgel sta guruckzuführen, alfo urfpr. ftebenb; von gleichem Stamme finb: flier, Staar, ftart 2c.), in hohem Grade unbiegfam, finno. fteif, bef. von Rörpern, welche weich u. biegfam fein follten (g. B. bie Glieber wurden mir por Ralte ftarr; por Schrecken ftarr fein); in weiterem Ginne überh. f. in feinen Theilen gufammenhangend, fest, entg. fluffig (ftarre Rorper); uneig. pon bem Blicke: mit weit geoffneten Mugen unbeweglich auf einen Punkt gerichtet, unverwandt, auch ftier, (einen ftarr ansehen; ftarre Blicke, Mugen); in sittlichem Berftande: unbiegfam, nicht nachgebend (ein ftarrer Ginn); -3 fes. bas Starrauge, ein ftarr febenbes Muge; ftarraugig, Bm., ftarre Mugen habend; ftarrblind, Bw., völlig blind, ftodblind mit ftarren Mugen (perfc. v. ftaarblind); ber Starrtopf, ein ftarrer, fteifer Ropf; uneig. eine ftarre, unbiegsame Gemutheart, u. eine Perfon mit folder Gemutheart, ein bochft eigenfinniger, untentfamer Menfch, ebem. auch: ber Ctarrhals; ftarrfopfig, Bw., hochft eigenfinnig, haleftarrig; die Starrleinwand, tanb. Schaftl. f. fteife Leinwand; ber Starrfinn, unbiegfame Gemutheart, bober Grad von Gigenfinn; baber ftarrfinnig, Bm.; Die Starrfucht, franthaftes Erstarren ber Glieber, plosliche Glieberlahmung (fr. Ratalepfis); baber ftarr= fuchtig, Bw., mit ber Starrfucht behaftet, baran leidend; - Ableit. Die Starre, o. M. (oberb. Starre, Starren), das Starrfein, die ftarre Beschaffenheit, bef. die Salsstarre (f. b.); außerbem gew. die Starrheit (g. B. ber Glieber, des Blides 2c.); ftarren, zieliof. 3m. m. haben, (oberd. auch ftarren), 1) ftarr fein ob. werben (bie Glieber, bie Finger ac. ftarren mir vor Ralte; bas Blut ftarrt, finnv. ftodt; bicht. auch giel. f. ftarren machen, 3. B. ber ftarrende Froft); uneig. von etwas-, b. i. bavon voll u. gleichfam fteif fein, damit angefullt fein, finnv. ftroben (g. B. von Gold ftarrenbe Rleiber; die Schrift ftarrt von Fehlern; 2) ftarr feben, anfeben, auch ftieren, (nieberb. ftaren, ftar-ogen; altb. staren, sturn; ielanb. stara, angelf. starian, engl. stare; auf etwas, einem ins Geficht - 2c.; vgl. anftarren); ftarrig ob. ffarrig, Bw., (vgl. ftorrig), oberb. f. ftarr, ftarrfinnig.

ftargen ob. ftargen 1., ziellof. 3w. m. haben, (Berftartungeform von

starren; auch stärrezen, storzen — stroßen), oberd. f. starr od. steif sein, empors od. hervorragen; stroßen; sich—, f. sich spreizen, brüsten, aufblasen (baher Stärzer, Stärzerlein f. aufgeblasener Stußer); der Starz, -es, M. -e, (auch Storz; vgl. Sterz), oberd. f. Stiel, Stengel, Kohlstrunk; aufrecht gestelltes Stück Holz, Knochen, Stein 2c. (beim Plätetelseil); schwanz, Schwanz-Ende eines Dinges; das am Hinterwagen hervorragende Stück der Langwiede (baher: Starz treiben, d. i. einem Wasgen mittelst des Starzes die gehörige Richtung geben); stärzen 2., oberd. Zw. 1) ziellos f. müßig umhergehen (vgl. schwanzen, schwanzen); s. v. w. Starz treiben, s. o. (baher: der Stärzer, wer dies thut); 2) ziel. ein Pferd—, des Schwanzes berauben, stußen.

ftat, r. ale ftet, Bm., (altb. stati, staete; nieberd. ftebe; von ber Burget sta, fteben), feststehend, unbeweglich, entg. unftat; ununterbrochen fort= bauernd, anhaltend, bauerhaft, beftanbig, ftanbhaft, beharrend, treu, fein ftater Regen, Kleiß zc.; ftate Buverficht, Liebe, Treue zc.; ein ftates Berg); alt u. oberb. auch f. langfam, ftille, fachte, leife; nieberb. (ftebe) inebef. f. rechtsbeständig, gultig, statthaft; fats, Nw., (altb. staetis, staetiges), gew. ftete, f. b.; die State, 1) o. D. (altb. stati, staete), vit. f. bas Behar= ren, die Beftandigkeit, Standhaftigkeit, Dauer, Treue; oberd. (bie Stat) f. Stille; 2) M. -n, lanbich. f. Stätte; ftatig, Bm., 1) weniger r. ftetig (altb. static, staetec; nieberd. stebig; angelf. staedig, engl. steady, fcmeb. stadig), fest, unbeweglich, f. v. w. stat; inebef. ununterbrochen gusammenhangend im Raume, ein Ganges bilbend, welches nicht in felbständige, gablbare Theile zerfällt (ein ftatiges Ding, fr. ein Continuum; eine ftatige Große, enta. einer Bahlarofe); ununterbrochen fortbauernd in ber Beit, beftanbig (ftatiges Bobtergeben u. bgl.); 2) auch ftatifch (gem. zgez. ftatich; mittelh. stetec; stê-stetic; oberb. ftettig, ftettifch; nieberb. ftebig, ftebift, ftaift), von Pferben, nicht von ber Stelle gebend, hartnäckig fteben bleibend; die Statigkeit (altb. staetekeit), bas Statigfein in allen Beb., inebef. f. Beftanbigfeit, Restigfeit: Musbauer, g. B. bei ber Arbeit (er hat feine Statigfeit); Treue: ftaten ob. ftatigen, siel. 3w. (altb. statian, staeten u. statigon, staetigen; nieberd. ftaben, fteben, ftebigen), vit. f. ftat machen, fest, bauerhaft, beständig machen; nieberb. f. bestätigen (f. b.), einfeben; geftatten, verstatten.

Statt 1., w., M. (ungebr.) Stätte, (goth. staths, m.; althochb. stat, G. u. M. stati, steti; mittelh. stat, Gen. u. M. stete, aus welcher Form die neushoch Rebenform die Stätte (s. u.) als Einh. entst. ist; urspr. — Stadt, s. i. isländ. u. schwed. stad, angels. sted, engl. stead; Burzel sta, siehen), Ort, Standpunkt, Stelle, Platz (z. B. nirgends eine bleibende Statt haben; 3seb. wie: Bette, Brande, Hosfe, Regele, Richte, Schieße, Wahle, Werke, Wohnstatt 2c.; an meiner Statt, an seiner Statt 2c. d. i. Stelle; einen an Kindes Statt annehmen, fr. adoptiren; alt u. landsch. an der Statt bleiben f. auf dem Platz bleiben, sallen; auf der Statt f. auf der Stelle, sogleich; aus der Statt kommen f. verrenkt werden); statt od. anstatt (s. d.) als Bw. mit dem Gen. f. an der Statt, an der Stelle (z. B. statt meiner, statt des Baters, statt dessen, s. v. w. an meiner Statt, an des Baters Statt 2c.), u. als Bdw. vor einem 3w. in Verbindung mit dass oder zu (z. B. er schwieg, statt dass er

reben follte, ob. ftatt zu reben); - Statt 2., w., M. (nur im Dativ gebr.) Statten, (altb. stata, state), ber rechte, paffende Drt, die gelegene Beit, bas Belegenfein, Gelegenheit; Bermogen, Gemach, Unnehmlichkeit, jest nur in gemiffen Rebensarten gebr., inebef. 1) Statt in: Statt finden (nicht: fattfinden), f. zugegeben, bewilligt, eingeräumt werben, gefche= ben konnen, (etwas Statt finden laffen; val. geftatten, verftatten; fprichw. ein autes Wort findet eine aute Statt), auch f. v. w. Statt haben, b. i. porhanden fein, geschehen; einer Sache Statt geben, b. i. fie gelten laffen, einraumen, gulaffen (z. B. ben Bitten, Borftellungen zc. eines Un= bern Statt geben; alt u. oberd. auch: Statt thun); 2) Statten (als Dativ ber M.) in: von Statten geben, b. i. guten Fortgang haben, gelingen, (bie Arbeit, bas Unternehmen geht ihm aut von Statten); einem gu Statten fommen, b. i. ihm forderlich, nublich, bienlich fein (g. B. bas Gelb tommt mir gu Statten 2c.; chem. auch: nach Statten f. nach Geles genheit ob. Bermogen); - die Statte, M. -n, Rebenform von Statt 1. (entft. aus ber altb. Gen .= u. Dat. : Form steti, stete; lanbich. auch State; nieberd. Stebe), f. v. w. Drt, Stelle, Plat, bef. mit bem Rebenbegriffe bes Rubens ob. Bermeilens (feine bleibende Statte haben; an beiliger Statte ac.; bie Brand-, Gerichts-, Schlaf-, Bert-, Bohnftatte 2e.); bas Stättegeld, f. v. w. Standgeld; ftattelos, Bw., feine Statte habend; - 3fes. von Statt: ber Statthalter, -s, weibl. die Statthalterinn, überh. wer eines Unberen Stelle vertritt, Stellvertreter (f. v. m. baslat. locum-teneus, frang, lieu-tenant), 2. B. oberd. ehem. ber Bertreter bes Landrichters; in Dommern f. Guteverwalter, Birthichafter, Sofmeifter; gew. in engerer Beb. wer in einem gande ob. einer Landichaft bie Stelle bes Landesberrn ob. ber hochften Obriakeit vertritt, ebem. Landpfleger (fr. Gouverneur); die Statthalterei, bas Gebiet u. die Bohnung eines Statthaltere; bie Statthalterschaft, bie Burbe eines Statthal= ters, Statthalterwurde; auch beffen Gebiet; fatthaltern, untrb. ziellof. 3m., Reum. f. Statthalter fein, ale Statthalter malten, bef. uneia. u. fvöttisch; Ableit. fatthaft, Bw., was Statt hat, Statt haben ob. geftattet werden fann, entg. unftatthaft, (ein ftatthaftes Berfahren; biefe Enticulbigung ift nicht ftatthaft 2c.); insbef. f. rechtsgultig, rechtlich; ebem. auch f. vermögenb, wohlhabend, machtig, angesehen (mittelh, statehaft), baber oberd. inebes. f. rathefähig; Die Statthaftigkeit, bas Statthaftfein; stattlich, Bw., 1) (von Statt 1.) vit. f. was an feinem Orte ift, gehorig, paffend; 2) (von Statt 2. altb. state f. Bermogen zc.) reichlich, prachtig, toftbar (ftattliche Rleiber, ein ftattliches Gaftmabl, Gefchent zc.; einen ftattlich bewirthen): in weiterer Bed. f. vortrefflich, vorzuglich, ansehnlich, bef. in hinficht auf außere Bor-Juge (ein ftattlicher Mann, ein ftattliches Umt, eine ftattliche Rebe 2c.); ebem. auch ale Nw. f. fehr, in bobem Grabe (z. B. ftattlich klagen, bugen u. bal.); Die Stattlichkeit, das Stattlichsein, Die ftattliche Beschaffenheit: - ftatten, giel. 3m. (altb. staten), vit. f. Statt geben, geftatten; anftellen, fugen, ftiften, verurfachen; eine Statt ob. Stelle geben, ftellen, nur in: ab-, be-, er=, ausstatten.

staten, 3m., oberb. 1. f. sich bruften, zieren (vgl. stargen); 2. auch ftasteln, ftatgen f. stammeln, stottern.

Stau, f. unter ftagen.

Staub, m., -es, o. M., Berti. bas Staubchen, Staublein, (goth. stub-

1048 Staub

jus; althochb. stuppi, stuppe und stoup; mittelh. stoup, G. stoubes; von stiuban, stioban, flieben (f. b.), Prat. stoup, ftob; Burgel stub; alfo: bas Stiebenbe; niederd. Stoff, ban. stof, fdmeb. stoft), bie feinften, burch bas Gefühl einzeln nicht unterscheibbaren Theile eines trockenen Korpers, bef, fofern fie fich in die Luft erheben, als Stoffnamen o. M. (Mehl-, Roblen-, Spreu-, Blus thenftaub ze.; in Staub gerfallen; wenn ich einft Staub bin ze., b. i. wenn ich völlig verweset bin); in weiterer Beb. auch die feinsten, staubahnlich gers theilten Baffertheile (Bafferftaub; val. Staubregen; Ctaubbad, mofur oberd. auch blog: ber Staub); in engerer Beb. Die feinsten Erd- od. Sandtheile, welche fich in die Luft erheben u. fich auf andere Korper legen, (Staub erregen, machen; mit Staub bebeckt, voll Staub fein; ben Staub abblafen, abfegen, ausklopfen zc .: fprichm. fich aus bem Staube machen, b. i. fich eilig entfernen, entflieben; einem Staub in die Augen ftreuen, b.i. ibn binbern, bie Bahrheit zu feben, ihn täufden, verblenden); uneig. f. ber Buftand ber tiefften Riedrigkeit ob. Demuth (im Staube liegen; fich im Staube frummen; einen in den Staub treten, b. i. aufs tieffte erniedrigen; einen aus bem Staube erheben, b. i. aus ber Niedrigkeit); ferner f. etwas hochft Bergangliches, Beringes, Richtiges (wir find Staub; befeelter Staub; altb. niht ein stoup, b. i. nicht bas Allergeringfte); bas Staubch en ob. Staublein, f. ein einzelnes Staubtheilchen ob. Staubforn (ngl. Sonnenstäubchen); auch f. ein Beniges, febr wenig (z. B. ein Stäublein Salz u. bgl.); - 3fes. faubahn= lich, ftaubartig, Bw.; ber Staubbach, ein hoch herabfallenber Gebirgsbach, beffen Baffer fich im Kall in ftaubahnliche Theile auflöft; inebef. En. eines iconen Bafferfalles in ber Schweiz; faubbedeckt, Bw., mit Staub bebeckt; ber Staubbefen, Sandbefen zum Abfegen des Staubes; ber Staubbeutel, Pflang, ein hohler, zelliger Rorper in ben Bluthen, welcher ben Blumenftaub enthält, auch: Staubbala, sbehälter, sfach, shulfe, stolbe (fr. Unthere); ber Staubboden, in Mühlen: ber Boben über bem Beutelkaften gum Auffangen bes Staubmehle; ber Staubbrand, eine Art bes Branbes am Beigen, welcher beim Drefden wie Ctaub umberfliegt; die Staub-Erbe, Erbe, welche fich leicht in Staub verwandelt; ber Staubfaben, M. Staub= faben, fabenahnliche Theile in ben Bluthen, welche ben Staubbeutel tragen (fr. Kilamente); die Staubfeder, tanbich. f. Flaumfeber; die Staubfege, eine feine Kornfege: ber Staubflugler, Neum. f. Insecten mit vier bestäubten Flügeln (Staubflügeln): Schmetterlinge; faubgeboren, Bm., bicht. f. im ob. von Staube geboren, niedrig, irdifch, verganglich; bas Staubgefaß, M. Die Staubgefage, Pflang. Die fammtlichen Theile ber Bluthen, welche ben gur Befruchtung bienenben Staub tragen: Staubbeutel, - faben ze. (fr. Stamina); bas Staubgeschlecht, bicht. f. bas irbifche, vergängliche Denichengeschlecht; bas Staubhaar (nieberb. Stoffbaar), lanbich. f. bie erften garten Barthaare; die Staubhaut, Raturt. Die Saut ber Schwamme, welche ben Staubsamen trägt, Samenhaut; ber Staubfafer, eine Art Rafer, welche mit feinem Staube beftreut ju fein fcheinen; ber Staubfalf, an ber guft in Staub gerfallener Ralt; ber Staubkamm, ein Ramm mit fehr bicht ftebenben Bahnen; bas Staubkorn ob. - fornchen, ein einzelnes Staubtheilchen; Die Staublaus, febr fleine Ropflaus; auch f. Papier = ob. Bucherlaus; ber Staubmantel, ein leichter Mantel zum Schub gegen ben Staub; bas Staub= mehl, bas feine Deht, welches beim Dahlen in Geftalt eines Staubes auf:

flieat: bas Staubmoos, eine Gattung faubiger ob. febergrtiger Aftermoofe, Staub=Uftermoos, Staubpflange ob. -gemache: die Staubperle, fleinfte Perte, Samenperte; ber Staubregen, fehr feiner, faubahnlicher Regen: bie Staubrothe ob. bas Staubroth, bie Karberothe, welche burch bas erfte Stampfen entfteht; die Staubfage, eine Sage ber Rammmacher, bie Bahne ber Staubfamme bamit einzuschneiben, auch: bas Staubzeug; ber Staubfant, feiner Sand, Alugfand; ber Staubschwamm, eine Gattung runder Schwamme, mit ftaubabnlichem Samen angefüllt, Rugelschwamm (lycoperdon L.); insbef. ber gemeine Rugelfdwamm mit braunem, übelriechenbem Samen, Bofift, auch Giftschwamm, oberd. Stäuber, Stieber; auch f. Blatterichmamme, welche wie mit Staube bedeckt find; bas Staubfieb, ein fehr enges Kornfieb; die Staubspinne, gemeine Sausspinne, beren Gespinft mit Staub bebedt zu fein pflegt; ber Staubvogel, f. v. w. Staubflugler; ber Staubmeg, Pflang, die Theile ber weiblichen Bluthen, welche ben befruchtenben Bluthenftaub empfangen, auch: ber Stempel (fr. Piftiu); ber Staubwirbel, aufwirbelnder Staub; die Staubwolke, wolkenahnliche Staubmaffe; - Ableit. faubig, Bw., (nieberd. ftoverig), Staub enthaltend, mit Staub erfüllt ober bedeckt (ftaubige Luft, ftaubige Bucher, Rleiber u. bgl.); stauben, 3m. (altb. stouben, stoubete, f. Staub machen, bestäuben; nieberb. ftuven), 1) ziellos m. haben, fich als Staub erheben, voll Staub fein, ftieben, gew. nur unp. es ftaubt; nieberd. (ftuven) auch: fich wie Staub gerftreuen, verschwinden; 2) ziel. einen-, oberb. f. verjagen, vertreiben; ftauben, 3m. (oberd. fteuben, niederb. ftoven) 1) giellos m. haben, Staub erregen (ftaube nicht fo! Jag. die wilben Gubner ftauben, wenn fie fich im Sanbe baben); 2) ziel. etwas als Staub ftreuen (g. B. Buder, Pfeffer 2c. auf die Speifen-); mit Staub bestreuen, bestäuben, (bas haar mit Puber-; fich ftauben, b. i. pubern); von Staube reinigen, bef. nieberb. (ft oven), gew. ab-, ausftauben (ein Bimmer, bie Betten 2c .-; bas Getreibe-, burch Schwingen reinigen); ber Stauben (ob. Steuben), oberd. Namen verfchiedener Bafferfalle (vgl. Staub); der Stauber, -8, (niederd. Stover), wer ftaubt, etwas ausftaubt (3. B. Betten); ein Bertzeug zum Stauben, Fleberwisch, Bedel; eine Urt Sagdhunde, welche das Bild auftreiben (altb. stoubaere, oberb. Stober); oberb. auch f. Staubschwamm (Steuber, Steubenfift); flaubern, 3m. (oberd. ftobern, niederd. ftovern), 1) giel. wiederholt ob. anhaltend ftauben, bef. von Staube reinigen (ein Baus-); aufjagen, forttreiben, verjagen (einen-, bas Bilb-); 2) ziellos m. haben, begierig u. bef. unbefugter Beise suchen, gew. ftobern (im Saufe umber-); unp. es ftaubert ob. ftobert, landich. f. es regnet ob. fchneit fein u. bicht.

Stauch 1., m., -es, M. -e, od. die Stauchel., M. -n, (oberd. die Stauchen, ber Stäuchel; altb .stücha, stüche, w., stüchel, s.; verw. mit stechen, stecken? vgl. das mittl. lat. estugium, franz. étui, Behältnise), alt u. oberd., Kopfbinde, Kopftuch od. Schleier der Frauen; Vorder-Urmel, furzer Muff, halber, die Finger nicht bectender Handschuh, auch: der Staucher 1. od. Stäucher.

stauchen 1., ziel. 3m., (niederb. stuken; verstärkende Form von stauen, s. b. u. vgl. das engl. stow), eig. stehen machen, stemmen, hemmen, z. B. das Baser , b. i. deffen Absules hindern, es anschwellen machen; niedersegen ob. stellen, fest zusammen segen, spacken (Baaren in ein Fass; oberd. sich aufs Bett hinstauchen f. lehnen), in Saufen aufsegen, schichtweise stellen (Sanf,

Flache, Torf—); niederstoßen, stoßend hemmen ob. unbeweglich machen (z. B. cinen auf ben Boben—; sich die Hand—, s. verstauchen; oberd. einen stauchen f. ihm Rippenstöße versegen); stoßend ob. schlagend kürzer machen (Schmied. ein Stück Gisen—, d. i. der Länge entgegen schmieden, so base es kürzer und dicker wird; Bergw. eine Urt—, ausschmieden); die Stauchzange, Jange, mit welcher das Eisen gehalten wird, wenn man es staucht; — der Stauch 2., o. M., die Stauchung od. Hemmung (Müll. das Radgeht im Stauch, od. es geht stauch d., d. i. es geht bei großem Wasser schwer u. langsam herum); die Stauche 2., M. -n., (niederd. Stuke), etwas Zussammens od. Ausgestauchtes: Haucht, Schusch, ausgestelltes Bündel (eine Stauche Flachs, Torf 2c.); niederd. auch f. Wurzelkloß ob. Stumps eines Baumes; u. s. Kramps, Zuckung; der Staucher 2., -s, wer etwas staucht; landsch. ein Fass, in welches trockene Lebensmittel gepackt werden; die Stauchung, das Stauchen.

stauchen 2., ziel. 3w., lanbich. Rud. f. dampfen, schmoren, nieberd. stoven

(geftauchtes Fleisch :c.)

Staude, m., M. -n, Berfl. bas Staudchen, (altb. studa, stude; oberd. Die Stauben, Stauen, bas Stäubel; im Nieberd. unbekannt; Burgel sta, stu, fteben, alfo urfpr. etwas Stebendes; val. bas altb. stude, oberb. Stub, Stubet f. Saule, Pfeiler), ein Gemadis, welches mehre gerade Stamme ob. Stengel aus ber Burgel treibt, insbef. folche Gewachse mit holzigen Stammen, welche im Berbit nicht abfterben, fonbern fortbauern, Stangengemache, verfc. Stod, ein einzelner Stamm ob. auch nicht holzartiger Stengel, u. Strauch, beffen Stamme fich von unten an in Ufte ausbreiten u. mit einander vermachsen, (die Safet. Brombeer, Solunderstaube zc.); oberd. auch f. Strauch, Bufch: u. als Cammelw. f. die Blatter ob. bas Kraut bes Rohls, Salates, ber Kartoffeln 20.; - 3fet. ber Staudenapfel, eine Urt Upfel, welche auf ftaubenartigen Baumen machfen, auch 3merge, Johannisapfel ze.; die Stauden= od. Staudelbeere, f. v. m. Beibetbeere; die Stau= bengerfte, eine Urt zweizeiliger Commergerfte, welche viele Salme treibt, Blattgerfte; bas Staubengewachs, ftaubenartiges Gemadis, Staube; ber Staubenhopfen, wilder ob. Beden-Bopfen; die Staudenkoralle, f. Roralle; insbef. bie cole ob. rothe Roralle; bas Staubenforn ob. ber Staubenrogaen, eine Urt Roggen, welcher mehre Salme aus einer Burgel treibt; ber Staubenfalat, lanbich. f. Ropffalat: ber Staubenschnapper, lanbich. ein kleiner, bem Rothkehlden ähnlicher Bogel; - Ableit. fauben, ziellof. 3m., in Stauben ob. ftaudenartig machfen; ber Stauberich, -es, ber vielfamige Banfefuß; auch ein ausland. Strauchgewache: bie Strauchmelbe; bas Staubicht, -es, (attb. studahi, studach; oberb. Staubach, Geftaubach), Bestäude, Gesträuch, Gebufch; staubicht, Bw. staubenahnlich: staubig, Bw., Stauben bilbend, aus Stauben bestehend (ein ftaubiges Gewächs; Staubia machsen).

stonwete, stoute; oberd. staujan, richten; altd. stouwen, stouwen, Prat. stonwete, stoute; oberd. stauen u. stauen, niederd. stauen; engl. stow; vgl. stauchen 1), stehen machen, daher ehem. überh. f. hemmen, auf ob. zuruck halten, wehren; jest insbest. das Wasser—, in seinem Laufe aufhalten, dämmen u. anschwellen machen (niederd. auch zielles f. ausschwellen, aufsteigen, z. B. es staut mir zu Kopse); ferner f. stellen, stützen, stemmen

(3. B. oberd. ben Arm auf den Tisch—), insbes. Waaren—, fest zusammenslegen, packen (3. B. ins Schiff); der Stau, -es, M. -e, auch die Stau od. Staue, die Stauung, das Stauen, die Hemmung od. der Stillstand des Wassers (bas Wasser im Stau halten), u. der Ort, wo es gestauet wird, der Damm 1c.; der Stauer, -s, wer (Waaren) stauet; der Staudeich, Nothebeich; das Stauholz, Knüppelholz zum Stauen von Waaren; der Staukiel, Schiff. Kiele od. Keile zum Stauen der Fässer; das Stauwasser, gestauetes Wasser.

Stauf 1., m., -es, M. -e, auch: die Stauf, w., (altb. stouph, stouf, m. u. w., auch stopha; angels. steap, engl. stoop, schweb. stop; vgl. Stübschen u. das preuß. Stof; vielleicht von gleichem Stamme mit Stauf. 2., also ursvr. das Ausgerichtete), alt u. oberd. f. Keld), Humpen, Becher von

bestimmter Größe; ein Fluffigkeitsmaß, im Oftreich. = 13 Dag.

Stauf 2., m., -en, M. -en, auch: ber Staufen, (altb. stoufe; vgl. bas altb. stiuf f. steif, steil, emporragend; angels. steap, engl. steep, jäh, steil; sanskr. Burzel stup, baher stupas, Pfeiler), ehem. f. hoher, steiler Fels; jest EN. verschiedener Berge in Oberd. (z. B. ber hohe Staufen bei Reichenhall; Donau-Stauf 2c.).

stannen, ziellos. 3w. m. haben, (altb. stunen; von der Wurzel sta, stu, vgl. stehen, stauen, also eig. stehen bleiben; daher noch schweiz. kunen f. still in Gedanken dastechen; vgl. d. angels. stunian, anstoßen, stumpf machen, engl. stun, betäuben, bestürzt machen, franz. étonner), vor höchster Bewunderung unbeweglich dastehen od. gleichsam starr sein; sich im höchsten Grade verswundern (über etwas—; vgl. ans, erstaunen); das Staunen, -s, höchste Bewunderung od. Berwunderung; staunenswerth od. swurdig, 8w.

Staupe 1., w., M. -n, landich. f. ansteckende Krankheit, Seuche, Biehfeuche, bes. Schnupfen; in engerer Beb. eine mit Taumel u. Durchfall ver-

bundene ansteckende Krankheit der Schafe.

stupen, ziel. 3w. (alt u. nieberd. stupen; holl. stoepen, stuipen; schwed. stupa; urspr. wohl die niederd. Form des hochd. stups en, stechen, stosen, welche dann verhochdeutscht wurde; vgl. jedoch auch das altd. stuppe f. Busch, Werg, u. Stoppel), mit einer Nuthe schlagen (ein Kind); bes. öffentlich mit Nuthen streichen (einen Berbrecher); die Staupe 2., (altd. stup, stupe; niederd. Stupe), 1) o. M. das Stäupen, auch der Staupenschlag (einen zur Staupe verurtheilen); 2) M. -n, eine große Ruthe zum Stäupen, auch der Staupbesen (die Staupe od. den Staupbesen bekommen).

Stauze, w., M. -n, bair. 1) f. Mucke, Schnake; 2) Geliebte; ber

Stauz, f. erklärter Liebhaber.

Stave, w., M. -n, (auch Stove; holl. stove, engl. stew. franz. étuve; vgl. stoven u. Stube), nieberd. f. Stube, bes. Badestube; auch f. Feuerstübechen ob. Kieke, s. b.; staven, 3m., s. stoven; der Stäver, -3, niederd. f. Bader.

stechen, 3m., ablaut. ich steche, du stichst, er sticht, wir stechen 2c.; Imper. stich, stechet (stecht); Imps. stach, Sonj. stächer, Mw. gestochen, (altb. stehhan, stechan, stechen, Prät. stach, M. stächun, stächen, Part. gistochan, gestochen; daneben ein abgel. stehhon, stechen, Prät. stehhota, stechte; oberd. stechen, ich stich, Prät. stach u. stecher; nieder. steen sowohl f. stechen, als f. stecken, Prät. stack, Part. stecken; angels. stician, engl. stick u. sting,

1052 stechen

Schweb. sticka; val. b. griech. ortzw., fut. ortzw., u. bas lat. stigo in in-stigo). überh. mit einer Spige in etwas bringen, verfc. ft eten (f. b.): 1. ziellos m. haben u. ziel. 1) ohne Biclwort: mit einer Spige eindringen, finno. ftogen, graben zc. (s. B. in bie Erbe ftechen, auch blog: ftechen f. einen fpibigen Spaten in bie Erbe ftogen, graben; in Rupfer, in Stahl zc .-; Buttenw. ftechen f. bas Muge im Schmelgofen mit bem Stecheifen öffnen, bamit bas geschmolzene Metall ablaufe), ebem. inebef. f. mit ber Lange ftogen, ritterlich mit Langen fampfen, turnieren (baber noch uneig. mit Jemand um den ftreitigen Preis ft e den, beim Scheibenschießen, Regel-, Burfelfpiel zc., vgl. rittern; einen ausftechen, f. b.; nach einem Ringe ftechen, f. Ringelftechen); in engerer Beb. burch bas Eindringen mit einer Spige einen Schmerzlichen Gindruck machen, durch einen Stich verwunden (bie Biene fticht; die Radel, die Dornen ftechen; der Bart fticht, wenn die Barthaare Burg und fteif find); uneig. eine dem Stechen ahnliche Empfindung hervorbringen (bie Sonne flicht, wenn ihre heißen Strahlen fast fenerecht fallen; ein ftechenber Schmerz), auch von Gindruden auf die innere Empfindung ob. bas Gemuth (ftechender Big, Spott, ftechende Borte zc.; auf einen ftechen, oberd. f. flicheln), in weiterer Bed. einen lebhaften Reig erregen (fprichm. gem. bas fticht ihm in die Mugen, in bie Rafe, b. i. es reigt feine Begierbe); 2) mit einem Bielworte, u. zwar a) mit bem Ucc. bes Gegenftanbes, welcher bas Stechen erleibet ob. empfindet: einen-, b. i. ihn burch einen Stich ob. burch Stiche verwunden, verlegen (g. B. einen mit einer Rabel, einem Deffer 2c .- ; bie Biene hat mich geftochen; auch bei hinzufügung einer naberen Ortebeftimmung mittelft eines Borwortes bleibt bie Perfon im Mcc., g. B. bie Biene hat mich in bie Sand geftochen; er ftach ihn mitten ine Berg, burch bas Berg; boch tann hier auch ber Dat. ber Perfon fteben, wenn bas 3m. giellos gefafft wird: bie Biene ftach mir in bie Sand, b. i. in meine Sand ze.; auch: fich an etwas flechen, 2. B. ich habe mich an ben Dornen geftochen); ferner unp. es fticht mich (nicht: mir) in ber Geite, im Leibe zc. b. i. ich empfinde einen ftechenben Schmerz 20.; uneig. f. reigen, erregen (ber Rigel flicht ibn; ber Bafer flicht bas Pferd, b. i. es wird bei autem Rutter übermuthig; icherzh. auch von einem Menschen: ber Safer fticht ibn); ferner f. ftechend in einen Buftand verfeben mit einem beis ober nebenwörtlichen Bufat, welcher bie Birtung bes Stechens bezeichnet (g. B. einen tobt ftechen, b. i. ihn ftechend töbten; einen aus bem Sattel, vom Pferbe -, b. i. burch einen gangenftoß aus bem Sattel ze. heben); auch fte chen f. mit Stichen tobten, fchlachten (ein Schwein, ein Ralb -); ftechend heilen (einem ben Staar ftechen, f. Staar); uneig. f. überwinden (eine Rarte mit einer anbern -; ber Ronig fticht bie Dame te., vom Cangenftechen entlehnt, val. o.); ehem. auch: 28 aare um Baare-, fur taufchen; einen -, f. bestechen; Gilben -, f. mit Eleinlicher Genauigkeit untersuchen (f. Gilbe); b) mit bem Ucc. bes ftechenben Bertzeuges u. bem Dat. ber Perfon (g. B. eine Rabel in bas Rleib -; einem den Dolch ins Berg, ben Degen in die Bruft zc. -- ); c) mit bem Ucc. ber Wirfung, b. i. bes burch Stechen hervorgebrachten (g. B. einem locher in bie Dhren -; ein Bilb in Rupfer, einen Ramen in Stein, Stahl zc. -; ein Petschaft ftechen; fprichm. meber gehauen, noch gestochen, f. unter hauen); - 2. giellos m. fein: ein= ob. vordringen, fich fchnell fortbewegen, in ein= gelnen Unwendungen, g. B. Schiff. in Gee ftechen, b. i. aus bem hafen

fegeln; auch gegen ben Winb -, bei bem Winbe-, f. fegeln; Jag. ber Dache fticht, b. i. er geht Rachts aus; Bergw. nachfte den f. nachfahren; gem. angeftoch en fommen f. mit großen Schritten ankommen, (val. auch ab- und bervorftechen); - bas Stechen, -s, 1) die Sandlung bes Stechens, inebef. f. Langenftechen, Turnier; 2) ber ftechende Schmerz (Seitenftechen: oberd, auch: ber Stechen, altd. steche): - 3 fe &. der Stechapfel, bie runde ftachelige Frucht einer bekannten Giftpflange, u. biefe Pflange felbft, auch Sta= chelnufe, Dornapfel, Dorn- od. Sgelekopf zc. (datura L.); die Stechbahn, ber lange ebene Plat, wo'ritterliche Langen-, Ringelftechen, Turniere gehalten murben; baber in Berlin Ramen eines Bogenganges am Schlofeplate; ber Stech= baum, f. Stechpalme; die Stechbeere, landich. f. Rellerhale; der Stechbeutel (f. Beutel 3), bei holgarbeitern ein Meißel zum Stechen ob. Beftogen bes Bolges; ber Stechbolgen, ein fpigiger Bolgen; Schiff. Taue mit einem langen Muge an einem Ende, beim Reffen ber Segel gebraucht; ber Stechbegen, Degen jum Stechen, entg. Saubegen; ber Stechborn, verschiebene bornige Strauchgemachfe, insbef. ber Saffborn; der gemeine Rreug- ober Begedorn; ber Chrifts ob. Jubendorn; die Stecheiche, f. Stechpalme; bas Stecheifen, 1) ein eifernes Bertzeug zum Stochen, insbef. Buttenm. eine eiferne Stange sum Aufftechen bes Auges im Schmelzofen; f. v. w. ber Stechbeutel: bas Stechwerkzeug ber Kormichneider; ein breiter Meifel ber Gporer ic.; 2) but= tenw. bas gefchmolzene u. abgeftochene ob. abgelaffene Gifen; ber Stech= fifch, ein Fifch mit ftechenden Stoffen, Stichling; die Stechfliege, Rliegen, welche mit ihrem fpisigen Ruffel ftechen; ber Stechginfter, ein bem Ginfter ähnliches Staubengewächs mit Dornen (ulex L.); ber Stechhandel, vit. f. Zauschhanbel; ber Stechhaufen, Fleisch. ein Saufen gum Schlachten bestimm= tes Bich: Stechvieh; der Stechheber, f. Beber; ber Stechhelm, ebem. bei Turnieren ein gefchloffener Solm, welcher bas Geficht gegen Lanzenftiche verwahrt: ber Stechkamm, Rabl. ein fammformiges Bertzeug, Die Locher in die Radelbriefe zu ichlagen; die Stechkanne, in Rieberd. ein Fluffigkeitsmaß, ungefähr fo viel wie ein Stubchen, in Bremen = 4 Quart; bas Stechfiffen, ein mit Sand gefülltes lebernes Riffen ber Rupferftecher, Die Platte beim Ste= den barauf zu legen; ber Stechflee, Schneckenklee; bas Stechforn, lanbich. f. Marien= ob. Frauendiftel (f. b.), auch die Stechkerndiftel; das Stech= Fraut, f. v. w. Stechforn; auch eine Art bes Rrabfrautes: fpanifche Diftel; bas Stechlaub, f. Stechpalme; ber Stechlöffel, Munzw. ein Löffel mit einer Spalte in ber Bertiefung, burch welche bas Stechmeffer in ben Formfanb geftoßen wird, um bie Cocher gu ben Gilbergainen gu machen; bie Stechnelke, eine Urt bes Rabens (f. b.) mit rothen Blumen, bie in ber Mitte icharfe Stacheln haben; die Stechnufs, f. v. w. Stachelnufs; die Stechpalme, ein immergrunes Staubengemache mit facheligen Blattern, auch Stech baum, eiche, =taub, Chrift:, Mirten:, Maufedorn, Gulfe, Gulfenbaum zc. (ilex L.); die Stechpfrieme, ber Farbeginfter; bas Pfriemenkraut; die Stechpille, ein Bapfchen von Seife gur Beforberung bes Stuhlganges in ben Ufter geftectt, Stuhlzäpfchen; ber Stechplat, f. v. w. Stechbahn; ber Stechfalat, f. Schnittsalat; bas Stechschaf, ein zum Schlachten bestimmtes Schaf; ber Stechschlitten, f. v. w. Stachelichlitten; bas Stechschwein, jum Schlachten bestimmtes Schwein, fo auch: Die Stechfau; bas Stechfviel, Bangenftechen, Zurnier; ber Stechstahl, Drechel. ein Drebftahl, Bein bamit abzustechen; bie

1054 stecken

Stechstaube, landsch. f. Stachelbeerstrauch; das Stechvieh, Schlachtvieh; die Stechwaffe, Wasse, mit welcher man stechend verwundet; die Stechweide, Baumwollens od. Schasweide, glatte Sahlweide; die Stechwinde, eine stachelige Pflanze mit kleinen weißlichen Blüthen im sübl. Europa (smilax aspera L.); auch f. Stechpalme; der Stechwurm, ein kleines fliegendes Insect, welches die jungen Baumsprossen absrisst; das Stechzeug, ehem. Personen u. Rüstungen zu einem Turnier; — Ableit. der Stecher, -6, M. w. E., 1) wer sticht, z. B. in Turnieren mit der Lanze; ehem. auch f. Mörder; bes. in zseh, wie Kupsers, Petschasse, Staarstecher ze.; niederd. insbes. f. Torsstecher; 2) ein Werkzeug zum Stechen, insbes. ehem. f. Dolch, kurzer breiter Degen; ein stählernes Werkzeug der Siedmacher; an den Orgelbälgen ein holz, welches das Oberblatt in die höhe sticht od. schiedt; bei Uhrmachern der Messingdrath, welcher die Klappe der Windlade in einer Flörenuhr öffnet; an Büchsen der Schnelzter od. die Junge unter dem Schosse; der Stecherling od. Stechling, -es, M. -e, (niederd. Stekerling, Stekelstang), s. v. w. Stichling, s. d.

ftecken. 3m. 1. ziel., blog umend. bu fteckft, er fteckt, fteckte, gefteckt (althochb. stecchan, stacta, gistact, aus stachian entft., alfo eig. ein von fte den, ftad zc. abael. Kactitivum; mittelh. stecken, stacte ob. stahte, gestact; bas nieberd. fteten, bu ftifft, Drat, ftat, Dw. fteten gilt f. ftechen u. f. fteden 1. u. 2 .: fo auch das angelf, stican, engl. stick, fcmed, sticka), einen fpigen Korper in etwas befestigen od. haften machen, verich. ftechen, wobei erft mit ber Spibe eine Offnung gemacht wird, was bei fte den nicht nothig ift, ober boch nicht in Betracht tommt (z. B. eine Nabel in bas Rleib -, einen Ragel in bie Band-, Stangen, Pfable zc. in bie Erbe-); auch etwas an einen fpigen Rorper, oder mittelft eines folchen befestigen (g. B. ben Braten an ben Spieß-; ein Band an bie Saube-, b. i. mit Nabeln befestigen), u. etwas burch folche Befestigung zubereiten ob. zurecht machen (eine Locke fteden, Sauben fteden; baber ebem. eine gefte dte Saube ob. Stedhaube, b. i. eine mit Stecknabeln in die gehörige Form gebrachte mit vielen Falten 2c.); ferner etwas in eine Offnung einpaffen u. überh. hineinthun, feten, legen ic. (ben Degen in bie Scheibe, bas Licht auf ben Leuchter, ben Bapfen in bas Loch, ben Biffen in ben Mund, bie Sand in die Tafche, bas Gelb in ben Beutel-; etwas zu fich-, b. i. in bie Tafche ftecten, einftecten; uneig. gem. einen in ben Gad-, b. i. ihn gang in feiner Gewalt haben, ihm überlegen fein; Boh= nen, Erbfen zc .- , b. i. in bie Erbe ftecken, pflangen; oberb. geftect f. vollgepfropft, voll); in weiterer Bed. f. verbergen, in Bermahrung bringen (Jag. bas Wild ftedt fich, vgl. verfte den; einen ine Wefangnife fteden; uneig. fich hinter Jemand ftecten, f. hinter; einem etwas fte den, b. i. es ihm heimlich beibringen ob. mittheilen); auch überh. etwas an einem Orte befestigen ober haften machen, mobin bringen, (ben Ring an ben Kinger-, bie Feber hinter bas Dhr, etwas unter ben Tifch-, einem etwas in bie Sand-ic.; baber: einem ob. fich ein Biel fte den, f. v. w. fegen, bestimmen; gem. einem eine Ohrfeige ftecten, f. beibringen, geben); uneig. Geld, fein Bermogen zc. in etwas-, b. i. dazu verwenden; fich in etwas-, b. i. fich in etwas einlaffen, mifchen (nich in frembe Banbel-; fich in Schulben fteden, b. i. viele Schulden machen); ein Saus in Brand-, f. v. w. fegen, es angun= den (vgl. anfte den); -- fteden 2., ziellos m. haben, umenb. wie fteden 1., aber alt u. lanbich. auch ablaut. Impf. fta &; Conj. ftate, lanbich. gem. auch

Praf. bu flicft, er flict ft. ftedft, ftedt; Dw. geftoden ft. geftedt (mittelh. stecken, umend. wie unter ftecten 1.; bie Ablautformen fcheinen aus bem nie= berb. fteten, ftat zc., welches f. ftechen u. f. fteden in beiben Beb. fteht, ins Sochb, übergegangen), mit ber Spipe in etwas befestigt fein, haften (bie Rabel ftect im Tuche, ber Ragel in ber Band, ber Pfahl in ber Erbe 2c.); an einem fpigigen Korper befestigt fein (ber Braten ftedt am Gpiege); in einer Sohlung, einem Loche zc. befindlich ob. verborgen fein (ber Degen ftect in ber Scheibe, ber Schluffel im Schluffelloche, bas Gelb im Beutel ic.), baber f. verborgen, versteckt fein, sich heimlich irgendwo aufhalten (hinter ber Thur, im Winkel ftecken; wo haft bu gesteckt? ben gangen Tag beisammen ftecken, b. i. heimlich beifammen fein; uneig, mit Jemand unter einer Dede fteden, f. Dede; es ftedt etwas bahinter, f. bahinter); überh. an einem Drte befindlich fein, mit bem Rebenbegriffe ber Unbeweglichkeit ob. bes Unvermogens, ben Ort zu verlaffen, festfigen, haften, bleiben (g. B. die Rugel ftedte tief im Rleische; im Schlamme fteden; immer im Saufe, hinter bem Dfen et. fteden; uneig. greis ichen Thur und Ungel ftecken, b. i. fich in einer mifelichen Lage befinden; in Schulben, in Roth, im Glend ftecten; mas ftect ihm im Ropfe? auch unp. es fte dt mir im Salfe, in den Gliebern ze., wie: es fist od. liegt mir ze.); fteden bleiben u. landich. auch fteden, f. nicht von der Stelle fonnen, ftoden (z. B. er bleibt in feiner Rebe fteden; die Sache ftedt, gerath ins Steden, b. ftodt, Stoden); - 3fes. ber Stedambofs, ein Umbofs, welcher beim Gebrauch in einen fuß ob. eine Stupe gestecht wird; der Steckbaum, landich. f. Bachholberbaum; der Steckbrief, ein obrigkeitl. Schreiben, worin ein entwichener übelthater beschrieben und andere obrigfeitl. Behörben aufgeforbert werben, ihn festzuhalten und auszuliefern (von stecken f. festhalten, ver= haften); die Stederbfe, Erbjen, welche nicht aefaet, fondern geftect werben; bas Steckgarn, =net, Jag. ein auf die Erbe geftectes Garn zum Suhner=, ob. Lerchenfange; die Steckhaube, f. o. ftecten 1.; auch eine Urt Baube, welche ben Ralten aufgefest wird; der Steck- ob. Steckelfiel, Bergw. eine fleine Röhre im Pumpenwerke, in welche bie Luftklappe befestigt wird; bas Steck= fiffen, landich. f. Taufkiffen; bas Steckforn, f. v. w. Staubenroggen; bas Steckfraut, lanbich. f. Drant; Die Steckleiter, Jag. gine Urt Leitern, b. i. Barne (f. Leiter), welche zu beiben Geiten bes Treibezeuges geftedt werben; ber Steckleuchter, Leuchter mit einer eisernen Spige, um ihn in die Wand zu steden; die Steckmuschel, eine Urt langer, zweischaliger Muscheln (vielleicht weil fie aufrecht im Canbe ju fteden pflegen), auch Schinkenmuschel; ber Stedmuschelmachter, eine Urt Rrebse, welche man in den Stedmuscheln finbet; die Stecknadel, Rabel mit kleinem, rundem Ropfe, die Theile der Rleibungeftucke bamit festzustecken, landich. Spendel, Spenel, Beftlein, Beftel, Rlufe zc.; der Stecknagel, ein Ragel, welcher zur Befestigung in etwas ge= ftedt wird; bas Stednet, f. Stedgarn; bas Stedreis, ein junges Baum= reis, welches zur Fortpflangung in bie Erbe geftect wird; die Stedrube, f. v. w. Rohlrube; tanbich, auch eine Urt kleiner Ruben, eine Abart ber Gar= tenrübe, auch Steckelrube; ber Steckzirkel, f. v. w. Reiggirkel; die Steckzwiebel, Zwiebeln, welche man trodnet, um fie zu verfegen, Satzwiebel. -Ableit. das Stederlein, oberd. f. Lichtenecht, Lichthalter; fledicht, Bw., oberd. f. flockend, geronnen, fafeartig; der Steckling, -es, M. -e, f. v. w. Schnittlina.

fteden 3., ziel. 3w. (mittelh. stecken, Prat. stecte), alt u. oberb. f. ersftiden machen, auch: erfteden; baber ber Stedflufe, Stedhuften f. Stidflufe, shuften.

Steden, m., -8, M. w. E., oberb. vertl. Stedelein, Stedel, (altb. steccho, steche, stecke, G. stecken; ieland. sticki, schweb. sticka, angels. sticca, engl. stick; ital. stecco; von ftecten, alfo eig. ein fpiber Stab, ber geftect wird; vgl. Stock u. bas nieberb. State), ein fleiner Stock ob. Stab, bef. um baran ju gehen; oberd, von weiterer Bed. überh. f. Stab, Stock, Drugel. Pfahl, Pflock zc. (z. B. Sutfte den f. Sirtenftab, Bohnen-, Reb-, Zaunfteden f. -Pfahl; Martiteden f. Grengpfahl zc.); lanbich. auch ein Scheitholg= Maß (8 Stecken = 5 bair. Rlafter); - 3 fe &. die Steckenbohne, serbfe, f. v. w. Stabel= od. Stängelbohne, serbfe; bas Steckenbundel, od. sgebund, ein Bunbel von Stecken (Neuw. f. bas fr. Kafces); ber Steckenforfter, oberb. ein untergeordneter Balbauffeber, ber nicht zugleich Jager ift (alfo fein Umt nicht mit ber Klinte, sonbern mit bem Stock verfieht); ber Steckenknecht, ebem. Arfpr. ein Gehülfe des Stockmeiftere ob. Profoges; oberb. f. Gerichtsbiener; bas Stedenkraut, Ruthen- ob. Gertenkraut; bas Stedenpferd, ein Steden mit einem bolgernen Pferbefopfe, ale Reitpferd fur fleine Rnaben: uneig. eine unbedeutende Sache ob. Rebenfache, mit welcher man fich zum Beranugen beschäftigt, eine Lieblingeneigung; ber Stedenreiter, wer auf einem Steden ob. Stedenpferbe reitet; ber Stedenritt; ber Stedenweibel, vit. f.

Büttel; ber Stedenzaun, Baun von Staben, Stangenzaun.

Steg, m., -es, Dt. -e, (altb. stec, steges; von fteigen, f. b., Burgel stig; val. Steig, Stiege ze.), urfpr. überh. bas, worauf ob. woruber man fteigt ob. geht, ein Pfab, Steig (baber: alle Bege und Stege kennen ob. wiffen); jest in engerer Beb. ein Brett od. Balfen über einen Graben, Flufe zc., eine fcmale Brucke für Fugganger; in weiterer Bed. ein abnlicher fchmaler u. fich in die gange erftreckender Rorper, inebef. an Saiten-Inftrumenten, bef. Geigen ac., bas bunne, aufrecht ftebenbe Brettchen, welches bie Saiten tragt; Buchbr. Die ichmalen langen Bolger, welche ben leeren Raum zwischen ben gefesten Seiten ze. in ber form auszufüllen bienen; Bergm. bie Bolger, zwifden melden das Reldgeftange ichiebt; auch bie Quereifen an ben Laufkarren (Rarrenftege); Tifcht, Die fcmalen Bretter an ben Thuren, welche die Rullungen einschließen; an einer Gage bas lange ichmale Solz, welches bie beiben Urme über bem Blatte verbindet; Bauf. Die mittelfte Erhöhung gwischen zwei gangen Schligen an ben Dreischligen ber borifden Gaulenordnung; vgl. auch: Sattelfteg; der Stegekehrer ob. - schaufler, wer die Stege reinigt, bef. in den Sall. Salgwerken; der Steg= ob. Stegereif (altd. stegareif, stecreif), 1) ebem. f. Steigbügel (baber ehem. fich in bem Stegreif ob. vom Stegreif nahren, b. i. vom Reiterbienft, ob. auch: von Strafenraub), jest noch gebr. in ber Rebensart: etwas aus bem Stegreif thun, b. i. eig. im Muffteigen aufe Pferb, ob. ohne abzufteigen, uneig. f. auf ber Stelle, ohne Borbereitung (fr. ex tempore; 3. B. ein Gebicht aus bem Stegreif machen u. bgl.; baher: ber Steg. reifdichter, bas Stegreifgebicht ac.): 2) ehem. ein Riemen gum Spannen ber Urmbruft mit bem Ruge; auch eine Urt überftrumpfe (Ramafchen); der Stegering, ein Ring am Sattelftege; - bie Stege, M. -n, (altb. stega, slege: oberb. Stegen), ichmab. f. Stiege, Stufe, Treppe; ber Stegel, -6, M. w. E., nieberb. f. Stiege, Stufengang, Eritt gum Muf- u. Uberfteigen; stegern, ziellof. 3m., lanbich. f. flettern, flimmen.







